

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



i







|  |  | •. |
|--|--|----|
|  |  | ·  |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |

### Realencyflopädie

für protestantische

## Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Perzog.

In dritter verbefferter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck professor in Leipzig.

Zweiter Band

Arethas von Cäsarea — Bibeltext des MC.



Teipzig J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1897

# ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY CAMBRIDGE, MASS. H S S, 19-1 N 5 5 19-1

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artifel vorbehalten.

### Berzeichnis von Abkürzungen.

### 1. Biblifche Bucher.

| -                 |                  |                  | • •                |            |                   |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Gen               | = Genesis.       | Pr = Proverbien. | ze = Zephania.     | Яö         | = Römer.          |
| Œχ                | = Erobus.        | Brb = Brediger.  | Hag = Haggai.      | Ωo         | = Korinther.      |
| Le                | = Leviticus.     | BR = hohes Lieb. | Šac = Šacaria.     | Øα         | = Galater.        |
| Mu                | = Numeri.        | Jes = Jesaias.   | Ma = Maleachi.     | Eph        | = Epheser.        |
| Dt                |                  | Ser — Separation | Out - Outies       | OD E.      |                   |
|                   | = Deuteronomium. | Jer = Jeremias.  | Jud = Judith.      | Phi        | = Philipper.      |
| Jos<br>Oti        | = Josua.         | Ez = Ezechiel.   | Wei = Weisheit.    | Rol        | = Roloffer.       |
| 9Hi               | = Richter.       | Da = Daniel.     | To = Tobia.        | Th         | = Theffalonicher. |
| Sa                | = Samuelis.      | Ho = Hosea.      | Si = Sirach.       | Ti         | = Timotheus.      |
| ₽g                | = Rönige.        | Joel = Joel.     | Ba = Baruch.       | Tit        | = Titus.          |
| <b>R</b> g<br>Chr | = Chronita.      | Ăm — Ămos.       | Mat = Mattabäer.   | Phil       | = Philemon.       |
| Est               | = Eśra.          | Ob = Obadja.     | Mt = Matthäus.     | \$br       | = Bebraer.        |
| Reb               | = Rehemia.       | Jon = Jona.      | Mc = Marcus.       | Ža<br>Pt   | = Jakobus.        |
| <b>E</b> ft       | = Efther.        | Mi = Micha.      | Lc = Lucas.        | <b>B</b> t | = Betrus.         |
| și<br>P           | = Hiob.          | Na = Nahum.      | Jo = Johannes.     | Яu         | = Judas.          |
| <b>%</b> [        | = Bjalmen.       | Hab = Habacuc.   | AG = Apostelgesch. | Apt        | = Apotalypse.     |

### 2. Beitschriften, Sammelwerte und bgl.

```
= Artitel.
                                                           MSG
                                                                    = Patrologia ed. Migne, series graeca.
                                                                     = Patrologia ed. Migne, series latina.
18 BK
                                                          MSL
          = Abhandlungen ber Berliner Atabemie.
M1993
                                                          Mt
          = Allgemeine beutsche Biographie.
                                                                       Mitteilungen.
                                                                                              [Geichichtstunde.
          = Abhandlungen der Göttinger Gefellich.
ber Wiffenschaften.
                                                                     = Reues Archiv für die altere deutsche
16 G
                                                          NA
                                                          NF
                                                                    = Neue Folge.
= Reue Jahrbücher f. beutsche Theologie.
                                                          NÄbTh
112 PC 133
          = Archiv für Litteratur und Rirchen-
                                                          Ni8
                 geichichte bes Mittelalters.
                                                                     = Reue firchliche Beitschrift.
RAGER
          = Abhandlungen b. Münchener Atademie.
                                                          NT
                                                                     = Reues Testament.
AB
          = Acta Sanctorum ber Bollanbiften.
                                                           BJ
                                                                     = Preußische Jahrbücher.
                                                                                                    [Potthast.
                                                          Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed. ROS = Römische Quartalschrift.
ASB
          = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
aea
          = Abhandlungen ber Sachfischen Gefell-
                                                          SBA
                                                                    = Sigungsberichte b. Berliner Atabemie.
                 ichaft der Biffenichaften.
                                                                                          b. Münchener "
          = Altes Testament.
                                                          SWA
 88
                                                          SWA
                                                                                          d. Wiener
          = Band.
 Ble
          = Banbe.
                                                          88
                                                                    - Scriptores.
                                           dunensis.
                                                          ThIB
ThUB
                                                                    = Theologischer Jahresbericht.
= Theologisches Literaturblatt.
 BM
          = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
 CD
          = Codex diplomaticus.
                                                                    = Theologische Literaturzeitung.
= Theologische Quartalfchrift.
= Theologische Studien und Kritiken.
  CR
          = Corpus Reformatorum.
                                                          ThLB
  CSEL
          = Corpus scriptorum ecclesiast, lat.
                                                          THUS
            Dictionary of christian Antiquities von Smith & Cheetham.
                                                          THEIR
                                                          TU
                                                                    = Texte und Untersuchungen beraus-
  DehrB = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.
                                                                    geg. von v. Gebhardt u. harnad. = Urtunbenbuch.
                                                          1193
  Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                          WW
                                                                    = Berte. Bei Luther :
                                                          BB EN = Berte Erlanger Ausgabe.
                   latinitatis ed. Du Cange.
          = Foridungen gur beutiden Geichichte.
                                                          BBBA = Berte Beimarer Ausgabe.
                                                          Bat28
          = Göttingifche gelehrte Anzeigen.
                                                                    = Beitfdrift für altteftamentl. Biffen-
 63€
63
Jaffe
                                                          BbA
Bbm&
BbBB
          = Siftorifdes Jahrbuch b. Borresgefellich.
                                                                                 für beutiches Alterthum.
          = historische Zeitschrift von v. Spbel.
= Regesta pontificum Romanorum
                                                                                 b. beutich. morgent. Gefellich.
b. beutich. Balaftina Bereins.
                ed. Jaffé editio II.
                                                          Hhth
                                                                                 für historifche Theologie.
          = Jahrbücher für beutsche Theologie.

= Jahrbücher für protestant. Theologie.

= Kirchengeschichte.
                                                          8£&
 FDEH
                                                                                 für Rirchengeschichte.
 IprTh
RG
                                                           ĂRR
                                                                                 für Rirchenrecht.
                                                           ŠtXh
                                                                                 für katholische Theologie.
          = Kirchenordnung.
= Literarisches Centralblatt.
                                                           31333
æ
                                                                                 für firchl. Biffenfch. u. Leben.
BDL
                                                           ÄITHR
                                                                                 für luther. Theologie u. Rirche.
Mansi
                                                           FRA
BTHR
          = Collectio conciliorum ed. Mansi.
                                                                                 für Brotestantismus u. Rirche.
Rg
          = Magazin.
                                                                                 für Theologie und Kirche.
          = Monumenta Germaniae historica.
                                                           AwTh
                                                                                 für wiffenschaftl. Theologie.
```

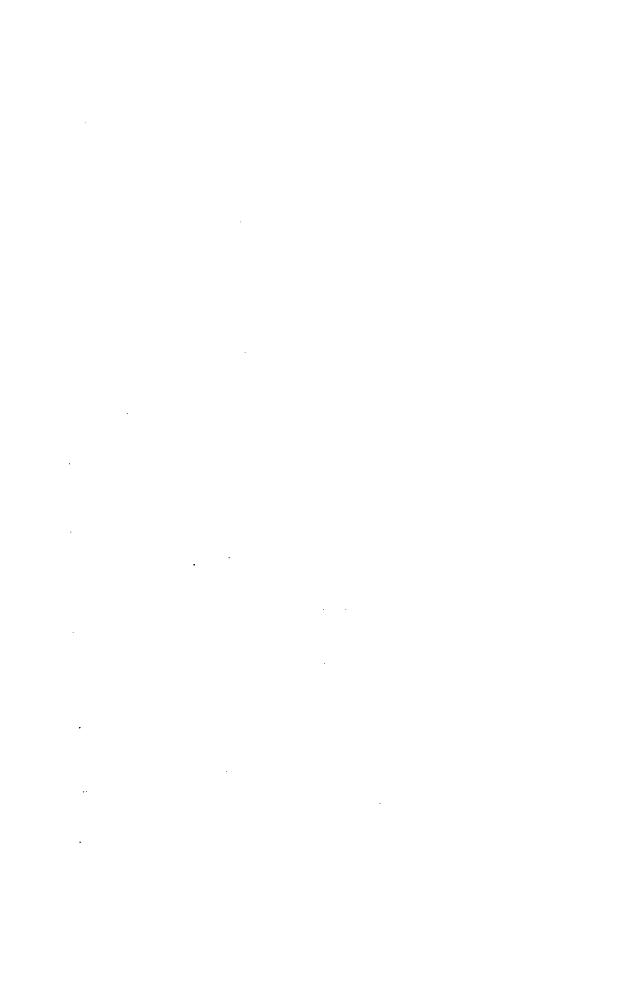

Arethas, EB. von Cäsarea. — Zur Litt. vgl. die Bd. IS. 514, 9 anges. enchstop., textfrit. u. hermeneut. Berke, serner außer den im Texte anges. Untersuchungen von Harnad, v. Gebhardt u. Raas (observationes palaeogr. Mélanges Graux S. 749—765) Acttig ThStR 1831 S. 755s.; Otto, ZwTh 1878 S. 539 f.; Arumbacher, Gesch. der byzant. Litt. (1891) S. 233 f.; Vita Euthymii. Ein Unelboton z. Gesch. Leos d. B., herausgegeb. v. C. de Boor (1888) cap. 12. 15. 16. 18. 20. Dazu 5 Iiliders Rezension GgM 1889 S. 383—387. — Der Rommentar z. Upot. ift zulest abgebruck bei MSG 106. Bd S. 487—786. Cramer Catenae Graecorum patrum in N. T. (Oxford 1844) VIII 5. 176-582 zugleich mit ben Unm. bes Decumenius und ben Scholien aus Cod. Coisl. 224.

Uber die Ausgaben des Kommentars und über Handliches val. Delissch S. 26 f.
Durch Feststellungen aus Handschriften, mit denen Harnac begann, und durch den 10
Fund der Vita Euthymii hat das Bild des Arethas bestimmtere und lebensvollere Jüge erhalten. Während vorher seine Persönlichkeit hie und da schemenhaft neben seinem Kommentar zur Apotalppse auftauchte, erscheint er in dem Licht der neueren Forschungen, obwohl diese noch mannigfache Erganzungen erfordern, als ein thatfraftiger und durch-

greifender Kirchenfürst im byzantinischen Reiche und als wirksamer Förderer gelehrter 15 Studien, der die Araditionen der Schule des Photius pflegt und fortsetzt. Seine Blütezeit fällt ins 10. Jahrhundert, in dem das Interesse an Gelehrsamseit und am Sammeln der überkommenen Schätze sich lebhaft und fruchtbar regte. Um 860 in Patrae geboren, war er unter Leo VI. († 912) Erzbischof von Casarea in Rappadocien und als solcher der πρωτόθρονος, der dem Patriarchen von Konstantinopel zu- 20
nāchst stehende Bischof der Kirchenprovinz. Da noch ein Brief von ihm an den Kaiser
Romanus († 944) handschriftlich erhalten ist, so erreichte er ein hohes Alter
Kirchenfürst er ein für die Orthodoxie im Sinne des Photius. Die Nestorianer stragenpurft trat er ein zur die Orthodoxie im Stine des Photius. Die Nestorianer verabscheut er ebenso wie die "blödsinnigen" (ξμβοσντητοι) Euthchianer, die er den Manichäern gleichset; Euthches gilt ihm als δεοστυγής (zu Apt 3, 7. 8). Tatians 25 Logoslehre weist er zurück als häreitscher wie die der Arianer (Harnack, AU I, 1. 2 S. 95 f.). Die Tendenz auf Resiquientultus (Harnack a. a. D. S. 93) und auf Marienverehrung macht sich in gelegentlichen Außerungen geltend. Maria ist die Gottesgebärerin, die ewige Jungfrau, ihr Leib ist das Zelt zur Aufnahme Gottes (zu Apt 7, 4—8; 14, 14—16); dies leugne die wider Gott strettende Bande der Arianer 30

τό θεόμαχον 'Αρειανῶν ἐργαστήριον — zu Apt 3, 14—17).
Schon diese Charatteristiken abweichender Lehrmeinungen bezeugen das leidenschaftsliche Temperament des Kirchenfürsten. Wo er öffentlich hervortritt, dewährt er dasselbe, zugleich aber auch Festigkeit und Treue wo er sich zur Parteinahme entschlosen hat. Der anonyme Biograph des Euthymius giebt dafür die Belege. Leos VI. Entschluß 35 zu einer vierten Ehe, wohl veranlatzt durch die Sehnsucht nach einem männlichen Nachswemen, brachte den Kaiser in Zwiespalt mit dem kanonischen Kecht. Der Verlauf dieses Konflitts der sich non 2004—2007 obliebte entrollt ein merkmürdigen Richt der hazans Konflitts, der sich von 904—907 abspielte, entrollt ein merkwürdiges Bild der byzanlinischen Politik und ihrer Nöte beim Auseinandergehen weltlicher und kirchlicher Inkeressen. Auf die Wirren, die er anrichtete, und auf die Unordnungen, welche die kurze 40 Regierung des Alexander, "der böotischen Sau", und die ihr folgenden aufständischen Bewegungen veranlaßten, nimmt wohl eine Bemerkung des Arethas (zu Apt 16, 19—21) Bezug. Das Konstantinopel der Gegenwart erscheint ihm als anderes Babylon, das de Gerechtigkeit, den Schmuck der alten Stadt Konstantins, preisgegeben hat. "Jetzt ind in ihr Mörder. Die Bürger trachten um die Wette mit den Kirchenbeamten nach 45 vollkommener Gleichstellung, wenn das Gleichstellung ist, den Kampfpreis zu gewinnen zur größeren Entflammung des göttlichen Zornes". Während die "Sarazenen" die Grenzen des Reichs gefährdeten, bemührte sich Leo um die Zustimmung des Patriarchen Ritolaus zur vierten Ché. Nitolaus zögert die Entscheidung hin, ja geht so weit, dem

Raifer mit Berufung auf die fehlende Zustimmung des πρωτόθρονος Urethas den Ein= tritt in die Kirche zu verweigern. Als er wieder die Hand zur Annäherung bietet, folgt ihm Arethas nicht, der dann auch nach dem Sturz des Rikolaus verbannt wird (Vita Euthym. 12, 13, 18; 15, 18). Aber Arethas gewinnt den Euthymius, den Kachfolger des Rikolaus, der von einem Zwiegespräch mit dem Verbannten tief ergriffen wird (15, 19). Nachdem der liederliche Alexander den Rifolaus wieder eingesetzt hat, weil er in dem diplomatischen Rirchenfürsten hinlangliche Gesinnungsschwäche wahrnimmt, läßt sich Arethas nicht bestimmen, von Euthymius abzufallen. Er erwidert dem Nikolaus auf sein Andringen: "Es wird der Tag gewiß tommen, wo wieder die Schwäne singen 10 und die Dohlen schweigen". Dieser Tag tam aber zunächst nicht. Euthymius zog sich nach äußerlicher Aussöhnung mit Nitolaus in ein astetisches Leben zuruck. Nach seinem Tode (917) versagte ihm der Satz seiner Feinde die gebührenden Ehren beim Begräbnis. Bei der durchgesetzten Translation seiner Gebeine (920) erhielt A. Gelegenheit, mit den heftigsten Angriffen auf jenen Gegner dem Guthymius seine unveränderte Treue zu beweisen. Diese Daten zur Biographie des Arethas ergänzt eine Reihe von Briesen und Gelegenheitsschriften, die in dem noch nicht herausgegebenen Wostauer Cod. 315 gesammelt sind. (Beschrieben bei Matthaei Cod. graec. Msc. bibliothecarum Mosquensium notitia I S. 194—197 als Cod. 302. Schriften des Ar. sind Nr. 2—35. 37—57). Die dort erhaltenen Briefe beraten, ermahnen, tröften. Die Abressen zeigen, daß ber 20 Bischof in maßgebenden Beziehungen zu den leitenden politischen, militärischen und tirchlichen Größen, auch zu den Kaisern steht. In den Gutachten bewährt er sich als Renner des Kirchenrechts. Aus den polemisch gehaltenen Apologien geht hervor, daß er ein viel angesochtener Wann war. Er lehnt den Vorwurf der Spottlust (φιλοσκώμμων) ab und der Begünstigung der Vielweiberei. Streitbar wendet er sich gegen 25 die Bilderfeinde, die monophysitischen Armenier, gegen die Juden, auch gegen die "Schwährerien" des Lucian und Julian. Bemerkenswert ist noch die Polemit gegen seinen früheren Schüler, den "berühmten Philosophen" Niketas von Paphlagonien. Diese Schriften bestätigen die Charatterzüge aus der Biographie des Euthymius. Arethas ist ein Mann, von dem das πολύς τοῦ λέγειν gilt, und der seinem Gegner nicht nur 30 steht, sondern ihn auch aufsucht. Ein weiterer Beleg dafür dürfte das noch nicht ver-

öffentlichte Stild sein από τοῦ βίου τοῦ αγίου Αρέθα κατά της δυσσεβοῦς αιρέσεως τῶν Νεστοριανῶν (Cod. Mosq. 285 fol. 576. Matthaei S. 187). Der Kirchenfürst war zugleich ein vieseitig interessierter Gelehrter. Aus seiner Bibliothet stammen, wie Unterschrift und Datierung beweist, eine Reihe wohlausgestatteter 35 Handschriften, die er sich zu seinem Gebrauche hat ansertigen lassen. Durch einleitende Stüde, Anhänge und Sholien, auch durch sonstige Randbemerkungen, in denen er sein asthetisches Urteil, seinen Beifall oder seine Abneigung lebhaft ausdrückt, bethätigt er sein Interesse und seine Gelehrsamkeit. Wie viel Wert er auf sorgfältige Ausstattung legte, beweisen die Berschönerungen der Schreiberschrift, die in einigen Handschrift und

40 geführt sind. Die Unterschriften nennen den Schreiber und ihn als Besiger, bisweilen auch den Preis für die Schreiberarbeit und das Pergament in eigentümlichen Majus= keln. Dieselbe Hand hat die Scholien, soweit sie nicht nachgetragen sind, an den breiten Rand geschrieben. Daß dies aber die Hand des Arethas ist, steht nach Harnacks, von Gebhardts und Maas' Untersuchungen außer Zweifel. Aus den Unterschriften geht 45 auch hervor, daß der Diakon und ber Bischof Arethas eine Person sind. Unter den Handschriften aus der klassischen Litteratur, die er besath, sind die wichtigsten ein Codex des Euklides, des Aristides, der Platocodex, den Clarke aus Patmos entführte, der Der Codex Urbin. 124 des Dio Chrysoftomus Cod. Harleianus des Lucian. stammt gleichfalls aus einer Handschrift des Arethas, ebenso ist seiner Bücherliebe die

50 Erhaltung von des Marcus Aurelius Gelbstbetrachtungen zu danken (Sonny, Philologus 1895 I S. 181 f.). Unter den theologischen Handschriften ist die wertvollste der Cod. Parisinus 451, der eine Sammlung driftlicher Apologeten bis auf Eusebius enthält und das Mutterexemplar für die Textüberlieferung der meisten derselben ist. (Har-nack, TU 1882 I 1. 2. S. 24—89; von Gebhardt ebenda I 3 S. 154—196).

55 Der Cod. Baroccianus 3 (Apostelgeschichte, Briefe und Apotalypse nebst Rom-mentar und Scholien) ist jedenfalls die Abschrift aus einem Manustript des Arethas, falls er nicht das Originalexemplar ift. Bon den Scholien sind die zu Aristides (Harnad S. 43), Dio Chrysoftomus (Proben in der Ausgabe des Emperius S. 787 f.), die zum Protrepticus des Clemens, zu Athenagoras περί ἀναστάσεως (Harnac S.29 f.), 60 zu Tatian (Schwark, XU IV 1 S. 44—47) hervorzuheben. Auch sonst finden sich

Sprengstüde, wie zu 2 Ko 5, 4 mit der Beischrift 'Aoeda dianovou (Caten. Cram. V, 479). Diese Scholien sind ungleichen Wertes, deweisen aber eine weitgehende Kenntnis der griechischen und alexandrinischen Litteratur und enthalten manche wichtige Bemertung über Lexitalisches (er kennt Hesphios und Pollux), Grammatisches, Antiquarisches, Geographisches und Zeitgeschichtliches. Ihr Versalser ist, ein verständiger Hüter bund Erklärer alter Schätze", der vorsichtig den Standpunkt byzantinischer Orthodoxie wahrt.

Das Hauptwert des Arethas ist ein Kommentar zur Apotalypse, dessen Absassung wohl nach dem Tode Mexanders (913) anzusehen ist. Die Erwähnung der Sarazenen (zu 13, 1. 2) und die Rennzeichnung der Wirren in Ronftantinopel (zu 16, 17-19) sprechen wenigstens dafür, daß er unter den Eindrücken der Ereignisse von 902—13 geschrieben ist. 10 Absicht und Plan des Werts kennzeichnet der von Ar. darübergesette Titel (Cod. Ba-dings übernimmt er einen guten Teil der Stoffe aus demselben, jedoch so, daß er seine Selbstftändigkeit dabei behauptet. Er giebt den Erklärungen eine eigene Form, indem er den knappen und schlichten Stil des Andreas in ein oft duntles und überladenes Griechisch umsetzt, dessen langatmige Perioden auch wohl grammatische Korrektheit vermissen 20 lassen (nicht grundlos klagt sein Übersetzer Sentenius darüber). Die übernommenen Besmerkungen ordnet er vielsach um (z. B. zu 13,18; 20,1—3). Aber er bringt auch viel neues Material hinzu in Citaten und sachlichen Bemerkungen. Das Verhältnis seines Werks zu dem des Andreas ist übrigens nicht gleichmäßig. In der Erklärung der ersten drei Kapitel, die dei ihm mehr als den doppelten Kann deansprucht sach Mignes Aussuch beschen Ubers Aussuch bei ihm mehr als den doppelten Kann deansprucht sach Wignes Aussuch des kroucht hier Andreas 16. Arethog 23 Societae), ookt er wesentlich einen Weges, und des gabe braucht hier Andreas 16, Arethas 33 Seiten), geht er wesentlich eigene Wege, und das ihm Eigentümliche überwiegt dis zu cap. 13. Darnach schließt er sich mehr an Andreas an, verwischt dabei nicht selten die Konturen der Anmertungen und wird knapper als seine Vollage (die Erklärung von cap. 19—22 beansprucht die Andreas 30, bei Arethas 24 Seiten). Dieses ungleichmäßige Verhältnis tritt auch in der Art, wie auf 30 Andreas Bezug genommen wird, hervor. Arethas nennt ihn in der Überschrift als Quelle, übernimmt zum Teil seine Einleitung und die Einteilung in 24 λόγοι und 72 κεφάλαια (im einzelnen davon allerdings ebenso wie in den Kapitelüberschriften nicht selten abweichend, auch die Stichworte in der Erklärung als Ropfnote heraushebend). Direkt citiert er aber seinen Borgänger erst zu 6, 7. 8 nach der Weise der Catenen 85 (αλλως έκ των του Ανδοέα); und dieses αλλως wiederholt sich zu 6, 9—11; 13,17.18. 19, 17—19. Auffallend ist besonders der Kommentar zu 20, 1—3, wo die erste Ans mertung die Ropfnote 'Ardoéa, die zweite die Note 'Aséda ex rov adrov trägt, und zu 21, 1—4 wo das erste Stück einsach aus Andreas übernommen ist, aber erst das zweite die Beischrift 'Ardoéa erhält. Sollten diese vereinzelten Quellenangaben von 40 der Hantsche, daß Arethas auch dei seinen Scholien gleich anderen (Lehrs Pindarsschofen S. 93. 353) seinen Namen selbst als Autor gelegentlich beischreibt (Maas Melanges Granz S. 756). Die ungleichwähies Rapitalung des Andreas erklört isch deber langes Graux S. 756). Die ungleichmäßige Benützung des Andreas erklärt sich daher aus der ungleichmäßigen Sorgfalt, mit der Arethas arbeitete. Der Abstand der Er- 45 Marung in den drei ersten Kapiteln von der der drei letzten und die verschieden abgestufte Selbstständigkeit in dem Mittelteil gestattet die Annahme, daß Arethas im Berlaufe seiner Arbeit mehr und mehr auf Exzerpieren sich beschränkte. Dies bestätigt der Schluß der Erflärung von 12, 1.

Das gleiche Verhältnis zeigt sich in dem gelehrten Waterial. Die überlegene Ge= 50 lehrsamseit und Litteratursenntnis des Arethas bethätigt sich in der Heranziehung weizterer Beweisstücke aus Schrift und Rirchenvätern. Auch demüht er sich um Charasterizsierung seiner Zeugen und giebt nicht selten Schrift und Buch bestimmt an. Aber dissweilen citiert er wiederum weniger genau wie Andreas (vgl. z. B. zu 17, 9; 20, 5.6 mit den entsprechenden Anm. des Andreas). Es wechseln dei Schriftcitaten einerseits 55 das allgemeine δς φασι, κατά τὸ γεγοαμμένον, ἐν τοῖς εὐαγγελίοις, die Berufung auf die εἰωθεία τῆς γοαφῆς, die undestimmte Charasterisierung der Schriftworte als λόγια (vgl. z. B. zu 3, 9. 8; 6, 12. 13. 14—17; 10, 9), andererseits Angaben wie κατά τὸν θεόσοφον Παῦλον τοῖς Θεσσαλονικεῦσι γράφοντα (zu 8, 1. 2) oder προαγοσευούσης τῆς γραφῆς διὰ Μαλαχίου χρησμωδοῦντος (zu 11, 3—6). Richt w

anders versährt er bei dem Ausnühen der Richenväter. Daß er nicht beablichtigt, den Citatenschaf des Andreas einsach wiederzugeben, deweist die Thatsache, daß er dessen Hauptgewährsmann Methodius ganz deiseite läßt. Schon in der Einleitung nennt er ihn nicht, sonst weist auf ihn nur die Redattionsdemertung: xai rā πάντα έξης άρμοδος διας \*Ανδοέας και Μεθόδιος (zu 12, 1; s. oben). Od dies sie seinen Grund in einer veränderten Schähung des Origenes hat, dessen seinen Gegener Methodius war? Auch manches andere Citat des Andreas übergeht er, z. B. das aus Justin und Antonius (zu 12, 12—17). Dagegen dringt er selbsthändige Citate, oft mit genaueren Angaden, aus dem Hermas (zu 3, 10; 1, 9), aus Dionysius Areopagita (zu 6, 12. 13), auch aus Clemens, den er Στρωματεύς nennt (zu 4, 2—5), aus Philo (zu 1, 4: δ δεωρητικότατος Ιονδαίος άνηρ,—λόγος είς την κατά Μωνσέα φιλοσοφίαν), Jossephus (zu 2, 14; 7, 1—3), Homer (zu 8, 8), Aristoteles (δ Σταγειρίτης (zu 21, 21; 22, 13), auch erwähnt er Afhlas (zu 14, 14). Unter den Gewährsmännern, die er 1s aus Andreas, übernimmt, behauptet Irenäus seinen Plaß (Είρηναῖος δ Λουγδούνου άγιος — zu 4, 6. 7. δ μέγας Είρηναῖος δ Λουγδούνου έπίοκοπος — zu 2, 11; zu 6, 14—17 mit Buchangabe), Hippolytus tritt zurüc, dagegen treten Gregor (zu 1, 16: Γίρηγοριος δ θείος εν τω συνακτηρίω αὐτοῦ λόγω) und Epiphanius (zu 2, 5: Ἐπιφανίου τοῦ ἐκ Κύπρου θείου ἀνδρος ἡ των Παναρείων βίβλος — zu 2, 20—23: ἐν τοῖς Παναρείως — zu 4, 2—5. 12—15) mehr hervor. Das Citat des Andreas aus Papias Dringt er (zu 12, 9) nicht vollständig, charaterisert beigen aber als διάδοχος τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου οῦ καὶ ἡ προκειμένη ἀποκάλυψις. Das einzige Citat mit Rapitelangabe hat er mit Andreas übereinstimmend (Eused). Hist. Eccl. 9, 8 zu 6, 25 γ. 8). Sammelname für Autoritäten ist ihm wie dem Andreas de Überlieferung (zu 11, 3—6: λόγος δὲ φέρεται ἐκ παρασδόσως φοιτών — der hertolde — τινὲς τῶν πατέρων — ἡ πατέρων παράδοσις), auch τινὲς δὲ dient ihm öfter (z. B. zu 12, 7—9) zur Einsührung. Bemerlenswert ist die Erwähnung der

Die Geschätspuntte der Auslegung weichen von denen des Andreas nicht ab. Daß die Apotalppse Enthüllungen aus der transcendenten Welt enthalte, die dem Evangelisten von dem Engel vermittelt und gedeutet worden sind, gilt ihm als anersannt (zu 2, 13: δ εὐαγγελιστής ἐχ τῆς θεοχλυτίας μέμνηται). Darum erwähnt er Zweiss an der Echstheit nur ganz beiläusig (zu 1, 1: τινὲς τῶν ἀρχαισεδων νοθεύονοι ταύτην τῆς Ἰωάννου τοῦ ἡγατημένου γλώττης, ἐτέρω ταύτην ἀνατιθέντες) und weist sie mit Berufung auf Γοηγόριος θεόλογος turzweg zurüd. In der Einzelauslegung erössnet ihm seehs mehrdeutige Wort die Wöglichteit mannigsacher Anwendung auf geschichtliche Berhältnisse der Gegenwart und der Bergangenheit. Er ist dabei weniger zurüchaltend als sein Vorgänger, hält aber als Grundlaß seit, daß Schriftpatel weniger zurüchaltend des hein Vorgänger, hält aber als Grundlaß seit, daß Schriftpatel weniger zurüchaltend des christlichen Gedankens die Deutungen legitimieren müssen (zu 3, 14—17: σχοποῦντες εἰ τι τοιοῦτο καὶ ἐν ἐτέρα κεῖται γραφή περὶ τούτου, ἵν' ἔχη τις ἐχ τῶν δμοίων κανονίζειν τὰ ὅμοια — zu 13, 1—3: ἐκάστω ἡ γνῶσις κατὰ τὴν ἀναλλογίαν τῆς καθαρότητος). Die Freude an der Zahlenmystit, durch welche die Orden nung der göttlichen Beltseitung enthüllt werde, und an der mystischen Deutung von Steinen und Namen teilt er mit Andreas (z. Β. μα ἐχ τοῦ κοινοῦ gleich οἶτως zu 13, 14, über ναλ καλ ἀμήν zu 1, 7. 8, über Ergänzung von Satzgliedern und Bechsel der Borte 1, 5. 6 und 12—15, über den ungriechischen Gedrauch von δνομα zu 3, 4—6). Daε gegen etymologisiert er willstürlich nach der Sitte der Zeit (Teitas vom Futurum τενῶ zu 13, 18, — βουγμός-βούκειν ἀπὸ τοῦ βοώσει ἐοικέναι zu 10, 1—3). Sachlich demerfenswert sind die mythologische Rote über Ceuselswunder in den χρόνοι ἐλληνικοί, durch die er die Christentum (zu 7, 4—8). Auch giebt er oft den Sacherstärungen des Andreas einen neuen Schwerpuntt, wie er z. B. das Sonnenweid auf die Θεοτόκος bezieht (zu 12, 12—17), oder Babylon, ohne des Andreas Erstärung abzulehnen, in bestimmtere Be

Textkritisch ist der Kommentar für die Apokalppse noch nicht ausgenutzt. Die Ausgabe Cramers giebt nicht den eigentümlichen Text des Archetypus wieder, den die erste Ausgabe des Arethas (Berona 1532) hat, sondern verfährt im Abdruck desselben grundsatzlos und willkürlich (Delitsch, Handschriftliche Funde, II, 1862, S. 26 f.). Das Berbienst dieser Ausgabe besteht in der Benutzung der scholia Barocciana für den Kommentar. 5

Bon sonstigen Schriften des Arethas sind nur wenige veröffentlicht. Migne hat nach dem Rommentar die lateinische Übersetzung der Gedächtnisrede auf die edessenischen Märtyrer Samon, Gurias und Abibus und die Lobrede auf Euthymius aus Surius (Acta sanct. ad 15. Nov. ed. Col. IV 345 f.; Lipomon., De vitis sanct. Venet. IV 3) abgedruckt, deren griechischer Text im Cod. Mosq. gr. 315 erhalten ist. Die 10 Epigramme des Diakonus Arethas sinden sich die Jacobs Anthologia graeca ad. sid. cod. olim. Palatini (Leipzig 1814), II, S. 611—13, ein zum Teil aus Photius geschöpftes Leben des Rhetors Dio Chrysostomus steht in Dindorfs Ausgabe II S. 361 dis 366. Diese Stücke enthalten nichts wesentlich Characteristisches. Die Epigramme sind überladen und geziert. — Da der Bischof von Cäsarea eine litterarische Individualiät 15 ist und seine gelehrte Thätigkeit namentlich für die Geschichte der Schriftaussegung und der kassische Studien bedeutsam bleibt, ist eine Ausgabe sowohl seiner erhaltenen Schriften als auch seiner Scholien zu neutestamentlichen, patristischen und klassischen Schriften wünschenswert.

Aretins, Benedictus (gräzisiert aus Marti), geboren 1505 als Sohn des Priesters 20 zu Bätterkinden im Kt. Bern, erhielt seinen Unterricht in Bern und machte seine theologischen Studien in Straßburg und in Marburg. Nachdem er an letzterer Universität eine Zeit lang Borlesungen — über Logis — gehalten, eine größere Reise nach Köln und Wittenberg gemacht und neben der biblischen Wissenschaft auch mit Mathematik, Astronomie und Botanik sich beschäftigt hatte, erhielt er 1548 (6. Aug.) einen Ruf als 25 Vorsteher der lateinischen Schule seiner Baterstadt. Er stieg 1553 zum Gymnasiarcha (9. Juni) und wurde 1564 Prosessor der Theologie. Um 22. März 1574 ist der körperlich unansehnliche und etwas verwachsene, aber außerordentlich sleißige, vielseitige und leistungsfähige Mann gestorben. Seine Gattin, mit der er sich 1551 verbunden, war ihm nur um 2 Tage vorangegangen.

Im Jahre 1561 schrieb er: Partitiones methodicae grammaticae Ebraeae ad usum scholae Bernensis, gebruckt in Basel; ebenso De formandis studiis opusculum, und De lectione et interpretatione s. scripturae. Ju gleicher zeit kam in Straßdurg eine Frucht seiner botanischen Studien und eines längeren Ausenthaltes (1558) im Berner Oberlande heraus, seine Beschreibung der Berge Stockhorn und 35 Niesen und der desemble vorkommenden Pflanzen (Argentorati 1561). 1567 erhielt er vom Nate den schweizen Auftrag, das itrenge Berfahren gegen den in Bern hingerichteten Antitrinitarier Valentin Gentilis zu rechtsertigen; es geschah in der Schrift: Val. Gentilis justo capitis supplicio Bernae affecti brevis historia et contra ejusdem blasphemias orthodoxa defensio articuli de s. trinitate, Genevae 40 1567, 4° (67 S.). An die ersten Kapitel mit biographischen Angaben über den Irlebrer schließt sich, wie der Titel andeutet, die Berteidigung der altdristlichen Dreiseinigseitslehre an, aus der h. Schrift und den Kirchendstern. Daß freisig die Borrede mit der ausdrücklichen Hervorhebung der Unerforschlichseit Gottes beginnt (oculos mortalium non posse divina satis perspicere), sönnte den Gedanten nahe legen, daß 45 der Bersasse, welche er begründen sollte; vom Todesurteil selbst ist den Rede Rersasse, welche er begründen sollte; vom Todesurteil selbst ist dennauch mit seinem Worte die Rede. Angehängt ist der Schrift eine besondere Abhandlung zum Beweise, daß man sich sirchsicherieits (Zwingli) mit Grund zur Rechtsertigung der Kindertause auf die Analogie der alttestamentlichen Beschneidung berusen habe. 1557 50 gab A. eine Art von prastischen, ein Werk des Sauptwerf sind zu betrachten seine Theologiae problemata, loci communes christianae religionis, brevi methodo ex- 55 plieati, Bernae 1573, sol. Ohne eigentliche Sputwart sind de verschiern seine Problemata aneinander gereift: von Gott, von Christo, von der Erbsünde, der Modules der Motal u. s. v. Aber es kommen auch Kapitel vor, wie: de terrae motu, de magia, fascinatio, de

spectris, de casu et fortuna, de sortibus, de somno et quatenus bonae vale-tudinis sit causa, und endlich: de medicinae usu. Mährend die theologischen Erörterungen sich ziemlich im gewohnten Geleise der herrschenden reformierten Lehre bewegen, zeugen dagegen die letztgenannten loci von selbstständiger Naturbeobachtung, und 5 die Überzeugung, daß mordi poenae peccatorum seien, hinderte Ar. keineswegs, auch über die Behandlung und Verhütung der Arankheiten sehr verständige Winke zu geben, hatte er doch auch schon 1572 eine medizinische Schrift des Paracelsus herausgegeben (de medicamentorum gradibus et compositionibus). Das Buch bildete somit ein eigentliches Rompendium des damals Wissenswürdigen, zusammengefaßt in der einheit-10 lichen biblisch-dogmatischen Weltanschauung der Zeit, und scheint, wenigstens im engern Kreise, großes Ansehen genossen zu haben. Eine 2. Auflage erschien 1579 in Genf, eine 3., mit dem Bildnis des Berfassers in Holzschnitt, unter etwas verändertem Titel. 1583 in Morges (620 S. Folio), und wieder 1617 in Laufanne. Erft nach dem Tode des A. wurden noch gedrucht: Sermones tres de coena Domini, Lausannae 1578, 15 und In Pentateuchum commentarii breves et dilucidi, Bernae 1602 in 8° (541 S.), in 2. Aufl. 1618 mit Hingusehung der Psalmen; sernae 1002 in 8 (341 S.), in 2. Aufl. 1618 mit Hingusehung der Psalmen; sernae 1002 in 8 (341 S.), commentariis B. A. explanatum, 1580 und 1616, und Commentarii absolutissimi in Pindarum, Bernae 1587, 4° (558 S.), alle diese offendar aus Borslefungen entstanden. Die Borrede zum Pentateuch begründet den Druck des Wertes 20 durch die Bemertung: da die Erklärung zum Neuen Testamente sich als nühlich beswährt habe, nicht allein für diesenigen, für welche sie zunächst bestimmt gewesen, verum etim gegegen parises sing universage fore geglesige Dei conspectum zu verum etiam egressa patriae fines, in universae fere ecclesiae Dei conspectum suo merito ac utilitate longe lateque diffundarentur, so sei der Bunsch laut geworden, die entsprechende Arbeit für das A.C. ebenfalls herauszugeben. A. war vielleicht weniger 25 Theologe als Philologe und Schulmann, aber durch seine vielverbreiteten Werke hat er nachhaltigen Einfluß ausgeübt auf die reformierte Kirche. Als Natursorscher ist A. gewürdigt in: Graf, I. H., Geschichte der Mathematit und der Naturwissenschaften in Bernischen Landen, Bern 1888, Abt. I, S. 25—29.

Arianismus. Maimbourg, S. J., Histoire de l'Arianisme Paris 1673 u. ö.; Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique édit. de Venise VI (1732) p. 213
bis 687 u. 730—823; G. M. Travasa, Storia critica della vita di Arrio. Benedig 1746; Chr.
B. F. Balch, Entwurf einer vollständigen Histoire der Repereien u. s. w. II Leipzig 1764;
(J. M. Stard), Bersuch einer Geschiche des Arianismus. Berlin 1783 und 85; H. F. Clinton, Fasti Romani, 2 Bde Oxford 1845 und 50; Xb. Zahn, Marcellus von Ancyra Gotha
55 1866; C. J. v. Hefele, Conciliengeschichte 2. Aufl. I und II Freiburg i. B. 1873 und 75;
F. Böhringer, Die Kirche Christi und ihre Zeugen 2. Aust. Bd VI: Athanasius und Arius.
Stuttgart 1874; A. Hahn Breslau 1877; B. Kölling, Geschichte der arianischen Hars und 83 (unbrauchdar; vgl. die Kritif B. Möllers The Riche Lebe
Gütersloh 1874 und 83 (unbrauchdar; vgl. die Kritif B. Möllers The Riche Scresse der Arianism, chiefly referring to the character and chronology
of the reaction which followed the council of Nicaea Cambridge 1882 (trop schiefer dogmengeschichtscher Utreile die beste neuere Monographie, populariser von dem Berf. in: The
Arian controversy London [1889] sec. ed. 1891; M. Rade, Damasus, Bischof von Rom
Freiburg 1882; H. Schiller, Geschichte der römischen Kaiserzeit II Gotha 1887 (nur als Zuschungenschichtschen Stosses brauchden); D. Seed, Die Zeitfolge der Gesese Constantins (Zeitschrift d. Savignh-Stiftung. Romanistische Absteilung X. 1889 S. 1—44
u. 177—251); A. v. Gutschmid, Kleine Schriften ed. F. Kühl II, 427—449, Leipzig 1890
(wichtig sür die Chronologie); G. Goyau, Chronologie de l'empire Romain Paris 1891;
A. Harnach, Lehrbuch der Dogmengeschichte II Freiburg 1887. Aust. 1894 und andere dogmengeschichtliche Lehrbücher (vgl. den N. Dogmengeschichte).

Wan vgl. außerdem die in
Artiseln über die in den arianischen Streit verstockenen Raiser, Köpse und andere Theologen
(vornehmlich Athanasius) angesührte Litteratur.

D. Seed, Untersuchungen zur Geschichte bes Nicanischen Konzils I (3RG XVII, 1—71. August 1896) erschien erst, als der folgende Artikel bereits korrigiert war. Daß daher nur 55 einige nachträgliche Einsügungen möglich waren, wirkliche Auseinandersetzung mit S. sich verbot, ist bei Seed's Sachkenntnis sehr bedauerlich; doch hätten S. Ansstellungen durchgreisende Anderungen im Texte auch bei früherem Erscheinen nicht erzwungen: sie sind nicht ebenso

überzeugend, als sie kühn und überraschend sind.

1. Unter denen, die von der leisten großen Berfolgung, welche die Christenheit zu 500 Ansang des vierten Jahrhunderts zu überstehen hatte, verschont sind, obgleich sie zu den eifrigsten Frommen gehörten, hat keiner den Rest des Lebens, der ihm nach der Berfolgung noch beschieden war, mit einer solchen Einbuse guten Nachruhms bezahlen müssen

als Mrius. Bielleicht ein Libper von Gedurt (Epiphan. haer. 69, 1), gedildet in der Schule des Märtyters Lucian (Arius ad Eus. dei Épiph. haer. 69, 6), ledte Arius schon in den ersten Jahren der dictianschen Verschung — seit wann, wissen wir nicht — in Alexandrien. Sein Eiser (anovdaios negl to doyna Sozom. 1, 15) machte ihn in dieser Zeit zum Parteigänger des Meletius v. Chsopolis (vgl. d. N.), zum Gegner des gestückten zeitzum Parteigänger des Meletius v. Chsopolis (vgl. d. N.), zum Gegner des gestückten zeitzum Parteigänger des Meletius verdenen, der hier des des des verdenen und von Ketrus die Diatonatsweiße erhalten, doch se kutzel es Meletius wieder verlassen und von Petrus die Diatonatsweiße erhalten, doch seit er, als er sich der Exsommunilation der Meletianer durch Petrus wöherseige, abermals mit Petrus zerfallen und exsommuniziert; erst nach dem Märtyretrode des Petrus (25. Nov. 310) habe ihn der neue Bischof Ydhillas (Jan. 10 — Juni 311) wieder rezipiert und zum Presbyter gemacht. Über die Thatsächlichst dieser Rachtichten ist ein Urteil nicht möglich; nach Gelasius v. Cyzitum (II, 1 bei Mansi II, 791) hat erst Vissor von 11, 14 — 326) dem Arius die Presbyterwürde gegeben. Sicher sich von 11, 14 — 326) dem Arius die Presbyterwürde gegeben. Sicher sich, das Arius zu Alexanders Zeit Presbyter war; eine der städischen Kirchen, die schreiber Vorm wegen?) ¾ Badwales hieh, war seine der städischen Kirchen, die schreiber von Harren (Sozom. 1, 15), solien die elexander inden "Filialstwerfalsung über! von Harrand S. 204); nach Theodoret (1, 2; vgl. Epiph. h. 69, 2) war er auch "mit der Griffürung der h. Gehrst berhaupt. Bei Alexander stand er in Ehren (Sozom. 1, 15), sien Anseider sich der konten. Bei Elezander stand er in Ehren (Sozom. 1, 15), sien Anseider, der de. Gaisford, p. 10; so Epiph. h. 69, 3), ein gutes: er galt als dialettisch gut geschult (Socrates 1, 5; Sozom. 1, 15), als besonders stomm und eifrig (vgl. die Rlagen über geinen des Schreiben der Elezander sicher werdenen Weglei. Auch die Ernen Mo

Ronstantin (bei Socrat. 1, 26; vgl. Hahn § 118) und Fragmente seiner *Fâlea* (vgl. unten Nr. 3) bei Athanasius (vgl. A. Harnack, Gesch. b. altchristl. Litteratur I, 531 f.).

Bie Arius, so sind auch seine Gesinnungsgenossen, z. B. Asterius, Astius und Eunomius, von der Nachwelt dadurch bestraft, daß man ihre Werke untergehen ließ 40 (vgl. unten und den A. Eunomius), auch die Rirchengeschichte des Arianers Philostorgius (vgl. den A.) ist nur aus Fragmenten (nach Valesius MSG 65, 459—637) bekannt. Selbst dieseingen Theologen der Rampsezeit, die, ohne Arianer zu sein, den nitänischen Kormeln widerstrebten, haben der Mehrzahl nach die Mangelhaftigkeit ihrer Orthodoxie durch das Geschick ihrer litterarischen Kachlasse gebüht (vgl. z. B. die A. Acacius 45 v. Cäsarea, Basilius von Ancyra). Den Heiden, wie dem Kaiser Julian (s. d. A.), dem Libanius († 393), dem Themistius († um 390), dem Ammianus Warcellinus († um 400; rerum gestarum libri XXXI; erhalten XIV—XXXI, d. i. 353—378, citiert nach der Ausgade von F. Eyssenhardt Berlin 1871) u. a., ist es in dieser Hiessicht besser grangen als den heterodoxen Christen. Dennoch sließen die Quellen sür die Societäsche des arianischen Streites so reichlich, daß neben den Urtunden (Streitschriften, Briefen, Kaiser-Erlassen, Synodalatten) und den Berichten erster Hand (vornehmlich der vita Constantini Euseds, den historischen Schriften des Athanasius und Hand der Ausgade von D. Petavius Paris 1622), Rusinus (h. e. libri II MSL 21, 461—540), Sostates (h. e. ed. Hussey 3 voll. Oxford 1853), Theodoret (h. e. ed. Gaisford Oxford 1854), Sozomenos (h. e. ed. Hussey 3 voll. Oxford 1860) und Gelass v. Enzstum (commentarius actorum conc. Nicaeni bei Mansi II, 759—944) selten um ührer selbst willen, d. h. abgesehen von den bei ihnen erhaltenen ästeren Quellen, in Betracht sommen. Übrigens muß auch in Bezug auf die Quellen auf die Einzelaritiel

verwiesen werden; so für die sog. historia acophala und die Festbriese auf den Artisel Athanasius, für den cod. Theodos. auf den A. Theodosius, für die Streitschriften und

Briefe auf die Artikel über die einzelnen Theologen.

2. Bei der Frage nach der Entstehung des Streites mussen Ursache und Beran-5 lassung auseinandergehalten werden. Die Ursache des Streites war nicht, daß Satanas in den Arius fuhr und ihn zu schredlichen Neuerungen veranlaßte (Epiph. h. 69, 2). Begründet ist der Streit viel mehr darin, daß in der Kirche seit längerer Zeit vorhandene christologische Lehrunterschiede zu einer Zeit aneinander gerieten, in welcher der Staat die Lehreinheit erzwingen wollte. Das Erstere hat erst in Berdindung mit dem Iweiten einen Streit von dieser Ausdehnung hervorgerusen. — Die Streitsrage, um die es bei jenem Lehrunterschiede sich handelte, war orientalischen Ursprungs. Der Occident hatte schon seit Tertullian präzise Formeln, welche die Gottheit Christi mit der Einheit Gottes ausglichen. Durch den Einfluß der Tradition, nicht durch offizielle Lehrentscheisdungen kand es dart seit daß der Loogs ex substantia patris genitus, unius suddungen, stand es dort fest, daß der Logos ex substantia patris genitus, unius substantiae sei mit dem Bater und dem hl. Geiste, und die scharf zeitliche Fassung des genitum esse bei Tertullian (vgl. adv. Hermog. 3 Dehler ed min. 833: fuit tempus, cum deo filius non fuit), die schon bei diesem und mehr noch bei Novatian durch den Gedanken paralysiert war, daß die vis divinitatis emissa... in filium vor jenem "Geborenwerden" semper in patre fuisse dicenda est, gleichwie sie einst rursum per substantiae communionem ad patrem revolvitur (Novat. de trin. c. 31 MSL 3, 952 A u. 949 B) war zurüdgetreten: Dionysius von Rom (vgl. den A.) erstärte (um 260) ausdrüdlich: εἰ γέγονεν νίος, ἦν ὅτε οὐκ ἦν ἀεὶ δὲ ἦν, εἴ γε ἐν τῷ πατρί ἐστιν (bei Athan. de decret. syn. Nic. 26 MSG 25, 464). Zwar wissen niesen wieteren Wodistainen die tertullianisch-novationischen Romann de Formeln bei den Abendländern der Zeit um 300 erfahren haben; selbst die Position, die Dionysius v. Rom gegen seinen alexandrinischen Namensvetter vertrat, ist uns nicht hinreichend erkenndar. Doch daß die tertullianischenovationischen Unschauungen die Entswicklung bestimmten, ist sicher. Dabei muß man annehmen, daß der Gedanke eines wicklung bestimmten, ist sicher. Dabei muß man annehmen, daß der Gedanke eines der Gedanke im Nater hei nielen Theologen percessen und bereinstigen Wiederausgebens des Sohnes im Bater bei vielen Theologen vergessen und in weitern Areisen nie rezipiert sein wird; und vermuten darf man, daß der Subordinatianismus Tertullians und Novatians, demzusolge das Göttliche in Christo als ein pro modulo derivationis (Tertullian adv. Praxeam 14 p. 1094) abgeschwächtes, depotenziertes, angesehen wurde, in dem Maße zurückgetreten ist, in dem die scholichen Boraussehungen dieser Gedanken (Tertullian adv. Prax. 9 p. 1087: 35 pater tota substantia, filius derivatio et portio totius) philosophisch (stoisch) minder gebildeten Theologen unverstanden blieben. Man fühlte im Occident sich sicher ohne Spekulieren: man redete mit Tertullian von den personae trinitatis, verurteilte aber sowohl die Sabellianer, die das entsprechende Wort  $\pi \varrho \delta \sigma \omega \pi \sigma \nu$  für die einander ablösenden, also nicht coexistierenden Erscheinungssormen des einen Gottes verwendeten, 40 als τοὺς κατατέμνοντας . . . . τὴν μοναρχίαν εἰς τρεῖς δυνάμεις τινὰς καὶ μεμερισμένας ὑποστάσεις καὶ θεότητας τρεῖς (Dionys. Rom. bei Athan. de decr. 26); man wollte die göttliche Dreiheit (θεία τριὰς) und den Monotheismus (τὸ ἄγιον κήουγμα της μοναρχίας) zugleich wahren (Dionys. a. a. D.) und glaubte dies zu erteichen, indem man den Logos mit dem Bater zusammensaßte (ήνῶσθαι ἀνάγκη τῷ 45 Θεῷ τῶν ὅλων τὸν θεῖον λόγον Dionys. a. a. D.) durch die Betonung der Homousie, b.h. des unius substantiae esse. In den wenigen Sähen, die uns aus dem Lehrbriefe des Dionys von Rom erhalten sind, sommt das δμοούσιος freilich nicht vor; daß aber Dionys hohen Wert darauf legte, folgt aus dem Beranlahtsein seines Lehrbriefes durch die Rlage, daß der alexandrinische Dionys das δμοούσιος seugne (Athan. de sent. 50 Dionys. 18 MSG 25, 505), und ergiebt sich noch zweiselnssen kollegen widerspiegelnden Alexandrien in seinem vielfach die Formeln seinen sömischen Kollegen widerspiegelnden έλεγχος καὶ ἀπολογία das όμοούσιος, "obwohl er es in der Schrift nicht gefunden habe", acceptierte (Athan. de sent. Dionys. 18 p. 505 B = de decr. 25 p. 461 B). If boch auch das  $\delta\mu oov\sigma oos$  (das man migrerständlich mit "gleichwesentlich" übersett) 55 nichts andres als das unius (oder ejusdem) substantiae Tertullians.

Im Orient lagen die Dinge wesentlich anders. Hier hatte Origenes (vgl. den A.) in seiner dynamisch-emanatistischen Kosmologie die emanatistischen Vorstellungen, welche die (tertullianische) Grundlage der abendländischen Logosslehre waren, und den Gedanken einer zeitlichen Entstehung des Logos zugleich überwunden: ihm war der Logos (wie der hl. Geist) eine besondere "Endorravis" neben dem Vater, aber diese Hypostase des

Logos war ihm nichts anderes als eine ewige Ausstrahlung der Gottheit des Baters. Der Logos war ihm nicht ein X, das eine Mitteilung göttlichen Wesens empfängt, sondern der hypostasierte Reflex der Gottheit selbst und als solcher der Anfang der durch die weitern von ihm vermittelten Ausstrahlungen zeitlos von Gott causierten immateriellen Welt. Einerseits erschien daher dem Origenes der Logos, sofern er die Gottheit 5 des Vaters in sich widerspiegelt — also seinem Wesens inhalt nach — als dem Bater 6 $\mu$ 000°00005 und als der direkt von dem Vater Causierte oder "Gezeugte", als seine zu ihm gehörige Weisheit, andersartig als alle andern Wesen, die durch ihn "geworden" sind; andererseits aber konnte Origenes im Hindlick auf dem Alein ungezeugten Vaters dem Sohn, der nicht äyérvytos ist, in der Reihe der yervytoxus (Nr. 8, 22) dereichnen (do gegenüberstellen und ihn in diesem Sinne als ein xtlopa (Pr 8, 22) bezeichnen (de princ. opp. ed. Lommahsch 21, 482 Unm. 3): der Logos stand dem Origenes eben μεταξύ της τοῦ ἀγεννήτου καὶ της τῶν γενητῶν πάντων φύσεως (c. Cels. 3, 34 ed. Lommahid, 18, 294), θεός aber nicht αὐτόθεος (de princ. 4, 13 Lomm. 21, 66 f. Unm. 4), είκων ἀγαθότητος τοῦ θεοῦ, ἀλλ' οὐκ αὐτοαγαθός, ἄξιος τῆς δευ- 15 τερευούσης μετὰ τὸν θεὸν τῶν ὅλων τιμῆς (c. Cels. 7, 57 Lomm. 20, 88). In analoger Weise standen bei Origenes die Gedanken nebeneinander, daß der Logos ex ipsa substantia dei (in Hebr. Lomm. 5, 300) gezeugt sei, bezw. von Ewigkeit her gezeugt werde, und daß er zu betrachten sei als έκ τοῦ θελήματος τοῦ πατοός γεννηθείς (de princ. Lomm. 21, 482 Anm. 3). Diese Doppelsettigkeit des origenistischen Logos= 20 begriffs war nur möglich, weil und solange die Logoslehre ein integrierender Teil war in einer dynamisch=emanatischen Konstruktion der ewigen immateriellen Welt. Fiel die Annahme der Ewigkeit der von Gott causierten immateriellen Welt — und die antiorigenistische Polemit sorgte dafür, daß diese Annahme bald als unerlaubt galt, einfacheren Geistern war sie ohnedies unvollziehbar —, so mußte die Logoslehre des 25 Origenes auseinanderbrechen. Dann konnte entweder die Ewigkeit des Logos auf Drigenes auseinanderbrechen. Dann konnte entweder die Ewigkeit des Logos auf Rosten der hypostatischen Selbstständigkeit desselben, oder diese auf Rosten jener festzgehalten werden. Im ersten Falle mußte der Logos entschiedener, als es bei Origenes der Fall war, mit Gott zusammengesaßt werden; dann lag die Gesahr eines Abbiegens auf modalistisch=monarchianische Bahnen nahe, zugleich aber eröffnete sich die Wöglichseit so einer Einwirtung jener mit religiös = modalistischen, oder naw = modalistischen Gedanken verbundenen, von Origenes spiritualistisch verstücktigten Erlösungslehre, die bei Ig=natius und bei Irenäus und andern Aleinasiaten des zweiten Jahrhunderts uns entzgegentritt (vgl. Loofs, Leisfaden der DG 3. Aufl. § 21), jener Erlösungslehre, deren Grundgedanke war, daß durch die Erscheinung des göttlichen Lebens in Christo die schaften weider hineingebracht sein die der Poogs anheimgefallene Menschheit. Im weiten Falle entfiel der Loogs mehr als Origenes es wollte out die Seite der Melt zweiten Falle entfiel der Logos mehr, als Origenes es wollte, auf die Seite der Welt (der xτίσματα); seine Einheit mit Gott konnte dann nicht mehr als eine naturhafte, sondern nur ähnlich derjenigen gedacht werden, welche die dynamistischen Monarchianer zwischen Gott und dem geschichtlichen Christus statuiert hatten; für die Erlösungslehre, 40 wie sie damals verstanden wurde, fehlten dann die Borbedingungen, auf die Lehre Christi mußte der Hauptnachdruck fallen. Beide Abdiegungen von der genuin orige-nistischen Tradition sind in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts im Orient nach-weisdar. Doch anstatt einer reinlichen Scheidung der origenistischen "Rechten" und "Linten" beobachtet man vielmehr ein unklares Durcheinander oder Wechseln der hier und 45 dort heimischen Gedanken, selbst bei ein und demselben Theologen. So hat Gregorius Thaumaturgos, obwohl er im Sinne einer modalistischen Modifitation der origenistischen Tradition von dem Vater, Sohn und Geist sagte, sie seine  $\ell$ nevola  $\mu$ er  $\tau_0 e \tilde{\iota}_0$ ,  $\ell$ nooráce (= o v o la, beide Begriffe galten damals noch als Synonyma) de  $\ell$ r (Basil. ep. 210, 5 MSG 32, 776 A), dennoch den Logos ein ποίημα genannt (Basil. a. a. D. 50 p. 776 B). Und Dionys von Alexandrien, der im Gegensatz zum Sabellianismus die entgegengesette Modifitation der origenistischen Gedanken scharf betont hatte — beros δ υίὸς κατ' οὐσίαν τοῦ πατρός . . . ὥσπερ ἐστὶν ὁ γεωργὸς πρὸς τὴν ἄμπελον . . ώς ποίημα ών οὐκ ἡν ποιν γένηται (Athan. de sent. Dionys. 4 MSG 25, 485A) -, hat in seiner Berkeidigung unklar auf Formeln der andern Seite der origenistischen 55 Tradition zurüdgegriffen, denn nun behauptete er dei τον χριστόν είναι, λόγον όντα xai  $\sigma o \varphi i a \times xai$   $\delta \acute{v} v a \mu v$  (ib. 15 p. 501 C). Dabei scheint man damals in dem (philosophisch unerträglichen) Sabellianismus im Orient allgemein den Hauptgegner gestunden zu haben; wenigstens ist es das Wahrscheinlichste, daß die im vierten Jahrhunsdert (vgl. Athan. de synod. 43 MSG 26, 768) vielerörterte Verwerfung des  $\acute{o} \mu o o \acute{v}$ - 80

ows durch die Paul von Samosata absehende Synode v. Antiochien (268 oder 269) gegen die Regation einer besondern *dindoraaus* des Logos gemünzt war, die Paul von Samosata mit den Sabellianern teilte.

Eine klarere Scheibung der beiden aus der Erbschaft des Origenes hervorgewachseune natere Scheidung der deiden aus der Erdschaft des Origenes hervorgewachses nen Christologien scheint durch den Lehrer des Arius, Lucian, angebahnt zu sein. Sein Zusammenhang mit Paul von Samosata (vgl. den A. Lucian) und sein wesentlich moralistisches Interesse wird ihn in den Stand gesetzt haben, reinlich die Gedanken der anti-modalistischen Modistation der origenistischen Aradition zur Geltung zu bringen. Wir wissen stehens vertrat; der Märtyrertod hat dessen eventuelle Ketzereien in Vergessenschen sehrers vertrat; der Gedanken des Arius lückenlos zu erklären sind aus den uns besamten Boraussetzungen der Theologie Lucians, d. h. aus origenistischen und dynamistische monarchianischen Einsställen, und da Arius bei andern Schülern Lucians Gestimungsgenalien sond sond zusch flüssen, und da Arius bei andern Schülern Lucians Gesinnungsgenossen sand (vgl. auch Philost. 3, 15), so ist es wahrscheinlich, daß Lucian ähnlich dachte wie er. Jedenfalls hat Arius nicht zu irgend einer Zeit seines Lebens eine neue Ketzerei sich ausgedacht, sondern hat, als der Streit begann, nur vertreten, was er stets gedacht hatte, und was — wenn auch nicht in dieser Isolierung gegenüber entgegenstehenden Traditionen — schon vor ihm auch außerhalb der Schule Lucians, z. B. von Dionysius von Alexandrien, behauptet war. Es dürsen daher die Briefe aus der Zeit nach Beginn des Streites und die Fragmente seiner Báleia für die Darstellung der ursprünglichen Ges danken des Arius verwendet werden.

Zweierlei ist konstitutiv für die Gedanken des Arius: die wohl auf verstärkte aristotelische Einflüsse in der Schule Lucians zurückgehende Betonung der Asseität (des deśerrytor ekrai) als des wesentlichsten Mersmals der Gottheit und die nicht nur von einem Tertullian, sondern auch von Origenes ihn unterscheidende Ablehnung aller emanatistischen Gedanten. Aus beidem erklärt sich, daß ihm der präexistente viδς δεοῦ, der als solcher nicht ἀγέννητος ist, ganz auf die Seite der κτίσματα entfällt: er ist nicht (emanatissisch) aus Gott hervorgegangen, sondern durch Gottes Willen ins Dasein gerusen aus dem Pickts das allein neben Gott in Frage kommt. Freisig nur aller ἀνομοίων ὄντων τοῦ θεοῦ κατ' οὐσίαν οὕτω καί ὁ λόγος ἀλλότριος μὲν καὶ ἀνόμοιος κατά πάντα τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας καὶ ἰδιότητός ἐστι (Thal. a. a. D. 6 p. 24 A). Eine Dreieinigkeit kannte sonach Arius nicht. Seinem an die Dehnbarkeit des heidnischen Monotheismus erinnernden geringen monotheistischen Interesse genügte der eine 45 θεός αγέννητος, und es störte ihn nicht, daß er mit diesem zur τριάς (d. i. Dreiheit, nicht Dreieinigkeit) zwei halbgottartige Wesen verband, die er von Gott wesentlich versteden dacte: ήγουν τριάς έστι δόξαις ούχ όμοίαις ανεπίμικτοι έαυταις είσιν αί ύποστάσεις αὐτών μία τῆς μιᾶς ἐνδοξοτέρα δόξαις ἐπ' ἄπειρον. ξένος τοῦ υίοῦ πατ' οὐσίαν ὁ πατής, δτι ἄναρχος ὑπάρχει (Thal. bei Athan. de synod. 15 MSG 26, 708 A, vgl. die treffende Kritit des Åth. c. Ar. 1, 17 p. 48 B). Zwar hat auch Arius nicht umhin gesonnt, mit der Tradition Christum θεός zu nennen: als πλήρης θεός μονογενής (vgl. B. Weiß zu Jo 1, 18 in Weyers Handbuch 2. Abt., 6. und 7. Aufl. 1880 u. 1886) ἀναλλοίωντος bezeichnet er ihn in Griefen Briefe an Euseb. v. Nitomedien. Allein nur auf Umwegen hat er sich diese Pradizierung möglich gemacht: 56 εἰ καὶ λέγεται θεός, ἀλλ' οὐκ ἀληθινός ἐστιν ἀλλὰ μετοχῆ χάριτος, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, οὕτω καὶ αὐτὸς λέγεται ὀνόματι μόνον θεός (Thal. a. D. c. Ar. 1, 6 p. 24 A) und: αὐτὸς ὁ λόγος ἐστὶ τρεπτός, τῷ δὲ ἰδίω αὐτεξουσίω, εως βούλεται, μένει καλός (ib. 5 p. 21 C). So redeten einft die dynamifilighen Wonardianer wond dem geschichtlichen Christus; Urius aber will dies von dem opräexistenten Christus, von dem Logos, gelten lassen; Gott hat ihn gleich so werden

lassen, wie Gott wußte, daß er durch seine Freiheit werden würde: προγινώσκων δ θεδς έσεσθαι καλόν αὐτόν, προλαβών αὐτῷ ταύτην την δόξαν δέδωκεν, ην ἄνθρωπος και έκ τῆς ἀρετῆς έσχε μετὰ τοῦτα ὅστε ἐξ ἔργων αὐτοῦ, οῦν προέγνω ὁ θεός, τοιοῦτον αὐτὸν νῦν γεγονέναι πεποίηκε (Thal. a. a. D. p. 21 C). Milein auch diese fünstlichen Konstruktionen, für deren Berständnis es wichtig ift, daß Arius den Logos selbst als die Seele des geschicklichen Christus ansah, verhüllen den Widerspruch nicht, in den dieser modifizierte Origenismus zu der ursprünglichen Lendenz der Logossehre geraten war: die Logossehre hob sich hier selbst auf. Denn der geschaffene Logos des Arius kann nicht der λόγος oder die σοφία sein in dem philosophischen Sinne dieses Begriffs; Arius hat das auch geradezu gesagt, hat den geschaffenen Logos von dem innergöttlichen Logos unterscheden: δύο σοφίας φησίν είναι, μίαν μὲν τὴν ίδίαν και συνυπάρχουσαν τῷ θεῷ, τὸν δὲ υίον ἐν ταύτη τῆ σοφία γεγενήσθαι, και ταύτης μετέχοντα ἀνομάσθαι μόνον σοφίαν και λόγον (bei Ath. a. a. D. 21 B). Wenn Arius dementsprechend zugab: οὖτε δρᾶν οὖτε γινώσκειν τελείως και ἀκριβῶς δύναται δ λόγος τὸν έαυτοῦ πατέρα (ib. 6 p. 24 B), 15

so bezeichnete dies Zugeständnis den Bankerott der Logoslehre.

Dennoch gab es, wie die weitere Geschichte deweist, damals im Orient Diöcesen, in denen diese, imnersich haltsossent des des deutsches des seintegentretenden Christologien" (3. Schulk, Die Lehre von der Gottheit Christi, Gotha 1881 S. 65 f.) ertragen wäre. In Alexanderien aber hatte Arius seit 311 an Alexander einen wäscher sich der sich der rich der auf dem entgegengesetzen Flügel der origenistischen Traditionen kand. Origenist war auch Alexander, ja er war es, wie seine im Unfang des Streites geschriedenen Briefe, die ep. encycl. (dei Socr. 1, 6 p. 12 ff.) und die ep. ad. Alex. (det Theodor. 1, 4 p. 8 ff.), deweisen, in weit hößerem Grade als Arius. Ganz wie dem Origenes erschien ihm der Logos als die μεσιτεύουσα φύσις μονογενής μεταξύ se πατοδό άγεννήτου και των κισσύντων (dei Theod. p. 23), wie jener redete er von der des ondern δπόστασιε des Dogos (id. 15), Sabelliamer wollte auch er nicht sein, Jo 10, 30, so meint er (id. 21), lehre nicht, τως τη δποστάσει δύο φύσεις μων είναι, sondern nur την κατά πάντα δμοιότητα in Bezug auf Bater und Sohn (vgl. das δμοιος κατ' οὐσίαν τοῦ πατος in U.s ep. encycl. dei Socr. 1, 6 p. 15). Aber so diese scheichseit oder Ühnlichteit (δμφερη τῷ πατος Theod. p. 25), abgesehen von der Aleität (Theod. a. a. D.), betont Alexander start: die νίδτης des Heilandes hat ihm nichts gemein ποὸς την των λοιπών νίδτητα, denn biese ift eine νίδτης κατά φύσιν εξαθτοῦ τοῦ δτος πατοός γεγέννηται (Theod. p. 23) —, jene ist θέσει verliehen (Theod. p. 18). Auch die Ewigseit will Alexander von der Gottseit Christis sicht ausgeschlesen wilfen: Gott war nie άλογος καὶ ἀσοφος (Socr. p. 18) und: ἀνάγκη τὸν πατέφα ἀείναι πατέφα ἔστὶ δὲ πατήφα δεί πατόντος τοῦ νίοῦ (Theod. p. 17). Den Biderspruch, den die Ewigseit will Alexander von der Gottseit schein in sich schein mit den getagen und Frein, ihr de getagen von δναργος γέννησις 3μ sprechen Theod. p. 26); ja nach Artus sich ver speciality nicht getages wie ertennen war, desto erransiger de del us., Epiph. h. 69, 6). It weniger sich ver soch der parabo

3. Was die Beranlassung gab zum Ausbruch des dogmatischen Streits, ist ziemlich gleichgiltig. Eifersüchteleien zwischen dem Bischof und den relativ selbstständig stehenden Presbytern haben vielleicht mitgespielt (vgl. Böhringer S. 253 ff.; Alex. bei Theod. 1, 4 p. 9). Entscheidend war, daß gelegentlich eines exegetisch dogmatischen so Gesprächs zwischen Alexander und seinen Presbytern die Anschungen des Arius und Alexander auseinanderplatzen (Constantin dei Eused. vita 2, 69; — Socr. 1, 5 p. 10 ist setundär, daß Alexander die "movás" in der rouás betont habe, unwahrscheinslich). Wann dies war, wissen wir nicht; angreisbaren Wahrscheinlichseitsrechnungen dei Walch (417 ff.) entstammt das traditionelle Jahr 318. Auch das ist unsicher, ob sie zögernde und unentschiedene Zurückhaltung Alexanders gegenüber der Lehre des Arius, von der Sozomenos (1, 15 p. 73) erzählt — und glaublich erzählt, denn Arius erinnert den Alexander daran, daß er das  $\piarrho$   $\pi od$  Xoiorov selbst gelehrt (zugegeben?) habe (ep. ad Alex.) —, in die Zeit nach (so auch Wöller A. Arius der 2. Aufl.), oder (was mir wahrscheinlicher scheint) vor jene Streitszene fällt. Genug, aus dem 60

Streit wurden Parteiungen. Arius war nicht ohne Anhang; Epiphanius (69, 3) berichtet, gewiß übertreibend, 700 naoderevovoai, 9 Presbyter und 12 Diakonen hatten auf seiner Seite gestanden; Alexander selbst (bei Theod. 1, 4 p. 9 f.) klagt gleichfalls auf seiner Seite gestanden; Alexander seids (der Insoc. 1, 4 p. 9 f.) tiggt gietaffalls über die weiblichen Anhänger des Arius, über Mintelversammlungen der Arianer, über Anfeindungen und Klägereien derselben, die ihn vor Gericht gebracht hätten. Und bald griff die Erregung auch über die Grenzen Agyptens hinaus. Arius fand in der Ferne Beistand. Eusedius, früher Bischof von Berntus in Phönizien, jett Bischof von Nitomedien, der einst auch Lucians Schüler gewesen war, nahm sich seiner an. Und das bedeutete viel, weil Risomedien seit Diostetians Zeit die Residenzstadt war, und weil Eusedius, dem Kaiserhause selbst entsern von Kopen siel auf (Sozom 1 15 9 p. 76) und an Klucheit und Mercenlakteit menige seines viel galt (Sozom. 1, 15, 9 p. 76) und an Klugheit und Weltgewandtheit wenige seines Gleichen hatte unter den Bijchöfen. Auch den Gusebius v. Casarea, den Theodosius (v. Tripolis? Athan. hist. Ar. ad mon. 4, MSG 25, 700), den Paulinus v. Anrus, Athanasius v. Anazarbus in Cilicien, Gregorius v. Berntus, den Aëtius von Lydda 15 und andere ungenannte Bischöse des Ostens glaube Arius auf seiner Seite zu haben (ep. ad. Euseb.; vgl. Philost. 3, 15). Alexander sah sich nun zu energischem Borgehen genötigt. Rach einem erfolglosen Mahnschreiben an die Arianer (vgl. die sog. depositio Arii d. h. die ep. Alex. ad presbyt. opp. Athan. Montfauc. I, 396; MSG 18, 581; — nach Seech ZKG XVII, 50f. Fälschung) versammelte er (ca. 320 oder 321; auch diese Zahl ist unsicher, vgl. Walch 421) eine Synode von sast 100 ägyptischen und libyschen Bischofen (ep. ad Alex. bei Socr. 1, 6 p. 17), anathematisierte den Arius und neun gleichgesinnte Diakonen (ep. ad Alex. bei Theod. 1, 4 p. 30) und nachträglich noch einige andere nicht elexandrivisse Gossinnungsgennsten derfolken (not die einige andere nicht = alexandrinische, ägyptische Gesinnungsgenossen derselben (vgl. die ep. encycl. bei Socr. 1, 6 p. 14 und die depos. Ar.), unter ihnen die Bischöfe Secundus v. Ptolemais und Theonas von Marmarice (bei Socr. a. a. D.). Dann begann er, nachdem er der Zustimmung des übrigen Klerus der Stadt und der Mareotis sich versichert hatte (vgl. die depos. Ar.), Mitteilungen über diese Geschehnisse an die bischöflichen Kollegen auswärts zu versenden und ihre Zustimmung sich zu erbitten. bischöflichen Kollegen auswärts zu versenden und ihre Justimmung sich zu erbitten. Dieser Korrespondenz gehören der Brief an Alexander von Byzanz (bei Theod. 1, 4) so und das encyclische Schreiben bei Sokrates (1, 6) an. Als ersterer, der älkere der beiden Briefe, expediert wurde, waren auf ähnliche Briefe zustimmende Antworten aus verschiedenen Diöcesen schon eigekroffen (Theod. a. a. D. p. 29). In Summa soll Alexander 70 solche Briefe geschrieben haben (Epiph. 69, 4). Die eingehenden Justimmungen sammelte man, gleichwie Arius die für ihn günstigen Schreiben zus sammenstellte (Socr. 1, 6, 41 p. 25). Der Streit wurde hierdurch nur weiter getragen. Zugleich wurde er dadurch verschäft, daß Alexander in diesen Briefen ausdrücklich vor Eused von Rikomedien gewarnt hatte. Dieser sah sich nun persönlich angegriffen, zu weiterer Berfolgung der Sache herausgesordert. Arius fand daher, nachdem er, aus Alexandria weichend, von Balästina aus diesem seinen "Suddowenwards" den aft schon weiterer Versolgung der Sache herausgesordert. Arius sand daher, nachdem er, aus Alexandria weichend, von Palästina aus diesem seinen "Suddoumantorns" den oft schon benutzten verdindlichen Brief geschrieben hatte, in Nikodemien freundliche Aufnahme. Hier in Nikomedien hat er (nach Athan. de syn. 15 MSG 26, 705) sein versornes Hauptwerf geschrieben, das Athan. de syn. 15 MSG 26, 705) sein versornes Hauptwerf geschrieben, das Athan. de syn. 15 MSG 25, 452 A; de sent. Dionys 6 id. 483 B; ad episc. Lid. 7 id. 553 A und 20 p. 584 C; de syn. 15 a. a. D.) als eine Valesa oder als Valesa, (c. Ar. 1, 2 MSG 26, 16 A u. 4 p. 20 A) 45 charakterisiert, nach den setundären, aber den Athanasius wahrscheinlich richtig interpretierenden Nachrichten dei Sokrates (1, 9, 16 p. 64) und Sozomenos (1, 21, 3 p. 93) den Titel Valesa trug. Bon der Art dieses Werkes eine deutliche Vorstellung zu gewinnen, ist dei der Dürftigkeit der Fragmente und der Parteilichkeit der Berichte (bei Athan. a. a. D.; die Fragmente vornehmlich c. Ar. 1. 2 ff. und de syn. 15) nicht Athan. a. a. D.; die Fragmente vornehmlich c. Ar. 1, 2 ff. und de syn. 15) nicht so leicht. Uthanasius (de syn. 15; de sent. 6; c. Ar. 1, 2 und 4) bespöttelt diese Valesa als eine Nachahmung der verrusenen Trint- und Tanzlieder Poesie des Agyptiters Sotades (um 270 v.; vgl. W. Christ, Gesch. der griech. Litteratur, München 1890 S. 466 f.) und denkt dabei anscheinend sowohl an den Titel (c. Ar. 1, 2:  $\tau o \tilde{\nu} \mu \dot{\nu} \nu$ 55 des Berles (de syn. 15: ζηλώσας . . Σωτάδην ἐν τῷ ἤθει καὶ τῷ ἐκλύσει τοῦ μέλους, vgl. c. Ar. 1, 4: ἐν ἐκλύτοις καὶ παρειμένοις μέλεσι). Allein, [ο begreiflich es ware, wenn bie Arinlieder à la Sotades θαλείαι genannt waren — c. Ar. 1, 4 p. 20 A ist das ziemlich deutlich gesagt —, und so zweifellos die der Sotadeischen γε-λοιολογία (c. Ar. 1, 4 p. 20 B) verwandten (W. Christ, Metrif Leipzig 1874 S. 510) saturae des Ennius (Teuffel, Gesch. der röm. Litt. 4. Aufl. § 103) und die saturae

Arianismus 13

Menippeae des Barro (Teuffel § 165, 3) auch in ihrem Namen (satura von satur) an die δαλεία (Stamm δάλλω) erinnern, so bleibt doch an dem Titel des Wertes noch manches rätselhaft. Und nicht minder an seinem Inhalt. War es ganz Poesie? oder wie die saturae Menippeae aus Prosa und Poesie gemischt? Daß es Poesie enthielt, macht Athanasius zweifellos; und wenn Philostorgius (2, 2 p. 465 C) berichtet, Alrius habe nach seiner Trennung von der Kirche Schifferlieder, Müllerlieder, Reiseslieder und ähnliche Gedichte geschrieben, um durch sie seinen Anstigen zu verbreiten, so könnte die Parallele der saturae Menippeae die Vermutung (u. a. Harnach, Gesch. der altchristl. Litteratur I, 532) stügen, daß diese Lieder einen Teil seiner in den Exzgerpten des Photius aus Philostorgius nicht erwähnten "Thalia" gebildet hätten. Allein, so wenn Athanasius gelegentlich (de deer. syn. Nic. 16 MSG 25, 449 D sq.) von wenn Athanasius gelegentlich (de deer. syn. Nic. 16 MSG 25, 449 D sq.) von demjenigen spricht, δ καὶ ἐν ζομααίοις Αρειος καὶ ἐν τῆ εαυτοῦ δαλία . . . μυθολογεῖ, so spricht dies mehr dafür, sene Lieder als von der "Thalia" zu unterscheidende ἐσμάτια anzusehen. Dann ader erhebt sich die Frage, wo denn die Poesie in ihr gesteckt habe. Bei der Antwort wird man ausgehen müssen von dem für diese Frage, so viel ich weiß, noch nicht verwerteten, auch um seiner selbst willen interessanten Eingang, den Athanasius c. Arian. 1. 5 ansührt:

Κατά πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ, συνετῶν θεοῦ, παίδων άγίων, ὀρθοτομῶν, ἄγιον θεοῦ πνεῦμα λαβόντων τάδε ἔμαθον ἔγωγε, ὑπὸ τῶν σοφίας μετεχόντων, ἀστείων, θεοδιδάκτων, κατὰ πάντα σοφῶν τε. Τούτων κατ' ἴχνος ἤλθον ἐγώ, βαίνων ὁμοδόξως, ὁ περίκλυτος, ὁ πολλὰ παθὼν διὰ τὴν θεοῦ δόξαν, ὑπό τε θεοῦ μαθὸν σοφίαν καὶ κνῶσιν ἔγὸς ἔννων

Eusebius von Nikomedien gewährte dem Arius nicht nur ein Aspl: er betrieb seine Rehabilitation in Alexandrien. Diesem Zwede dienten verschiedene Handlungen, deren chronologisches Verhältnis zu einander nicht mehr sestzustellen ist: eine dithynische Synode erklärte sich sür Arius (Soz. 1, 15, 10 p. 76); Briese an die Bischöse "allerorten"— Alexander von Alexandrien in seiner ep. ad Alex. (bei Socr. 1, 6, 7 s. p. 14) 45 erwartet, daß Eusedius solchen Bries auch seinem Adressaten schieden wird — wurden versandt, um die Bischöse willig zu machen, für den "mit Unrecht verketzerten" Arius bei Alexander sich zu verwenden (Soz. a. a. D.). Unter andern leistete auch Eusedius v. Cäsarea diesem Ansimen Folge (Bruchstück des Brieses in den Atten des Nicän. II bei Mansi XIII, 316C); Paulinus v. Tyrus, der nicht reagierte, wurde von Eused v. Rikomedien in einem noch erhaltenen Briese (bei Theod. 1, 6 p. 33 ff) zu einem Schreiben an Alexander animiert. Urius und sast alle mit ihm Exkommunizierten — es sehlen fünf der sechs von Alexander in der sog, depositio Arii genannten Kleriker der Mareotis — versuchten in einem ehrerdietigen Schreiben an Alexander (bei Epiph. h. 69, 7 u. 8) ihre Lehrweise zu rechtsertigen. Dieser Bries ist nach Expishanius in Stikomedien geschrieden, und mehrere der Mitunterzeichner müssen wie Arius aus Alexandria geschohen sein: es wäre sonst unerklärlich, wo einige derselben, die als Diatonen exkommuniziert waren (Alex. bei Theod. 1, 4 p. 30), die Presbyterwürde empfangen hätten, die sie (nicht erst Jusäh des Epiphanius, von dem nur der Jusah bei Pistus herrührt) sich hier beilegen. Daß aber alle außerhald Alexandriens sich getrossen hätten, es

ist unwahrscheinlich. Da nun Arius zweifellos nach Mexandria zurückgesehrt ist (Euseb. vita Const. 2, 64), und zwar, ehe er rehabilitiert war (Soz. 1, 15, 11 p. 76), so wird man annehmen dürsen, daß Arius mit jenem Briefe sich nach Alexandria begab und z. T. erst dort mit seinen Leidensgenossen sich zu diesem Schritte bei Alexander pereinigte. Alexander blieb unnachgiebig. Arius wandte sich nun, wie Sozomenos (1, 15, 11) berichtet — die Rückehr nach Alexandria ist hier offenbar vorausgesetzt — an Paulinus v. Tyrus, Euseb v. Cäsarea und Patrophilus von Stythopolis mit der Bitte, sie möchten erwirten, daß er und die Seinen wieder in ihre presbyterale Stellung eingesetzt wurden und Gottesdienste halten dürften. Eine Versammung palästinensssischen eingejezt wurden und Gottesdienste halten dürften. Eine Versammlung palästinensischer Bischöfe autorisierte darauf ihrerseits (!) die Petenten, "wie früher das Bolt zu versammeln", natürlich nicht ohne die Mahnung, dem Bischof — "übrigens", muß man der Deutlichseit halber hinzufügen — unterthan zu sein und sich eifrig um Gewährung seiner Airchengemeinschaft zu bemühen (Soz. a. a. D.). Das hieß ein Schisma in Alexandrien legalisieren! Die Erregung in Alexandrien, ja in ganz Agypten, Libnen 15 und der Thedais stieg; die in die Streitfrage hineingezogenen auswärtigen Bischöfe standen parteimäßig gegeneinander, überhäuften sich mit Vorwürsen; es sam zu so ärgerlichen Szenen, daß in den heidnischen Theatern dieser Streit der Christen Anlaß zu Kübnenspötteleien wurde (Eused, vitz 2. 61).

zu Bühnenspötteleien wurde (Euseb. vita 2, 61).

So lagen die Dinge als Konstantin nach Besiegung des Licinius im Herbst 323 so oder 324 (Goyau S. 406 st.; auch die letztere Annahme verträgt sich mit dem Folgenden, vgl. gegen Seeck 3KG KVII, 3 u. 27: Seeck, Zeitschrift d. Savignystiftung X, 193 f.) auch im Orient die Herrschaft erlangte. Euseb sagt (vita 2, 63) — vermutlich auf Grund einer Außerung Konstantins —, der Kaiser habe die Zwietracht in der Kirche des Ostens, von der er jeht (vita 2, 68) Kunde erhielt, "wie ein Unglück seines Hauses" (δ. oleielar συμφοράν) betrachtet. Und darin hat der Lobredner Konstantins gewiß Recht, wenn auch in anderem Sinne, als er es meinte. Die Kirche sollte dem Kaiser eine Stüke der Einheit des Reiches werden: — nun soh er mie im Mesten durch der eine Stütze der Einheit des Reiches werden; — nun sah er, wie im Westen durch den donatistischen Streit, so im Osten durch diese dogmatischen Wirren ihre eigne Einheit bedroht. Das war in der That ein Unglück, das ihn selbst sehr nahe anging! Dembedroht. Das war in der That ein Unglück, das ihn selbst sehr nahe anging! Demso gemäß war Konstantin zu persönlichem Eingreifen rasch entschlossen. Er schickte von Nitomedien aus "einen der gottesfürchtigen Wänner seiner Umgebung" (Euseb. vita 2, 63) — nach Sotrates (1, 7 p. 26) u. a. war es Bischof Hosius von Corduba — nach Alexandrien, damit er zwischen den streitenden Parteien den Frieden vermittle. Zur Unterstützung seiner Wission gab ihm der Kaiser ein an Alexander und Arius abressiertes langes kaiserliches Schreiben mit (Euseb. vita 2, 64—72), das mit freundsicher Energie, ja z. T. mit beweglichen Worten die Abressaten aufforderte, den Streit "über so geringfügige Dinge" beizulegen. Daß durch diese Sendung nichts erreicht ward, ergiebt sich aus Eusebs kurzen Worten (vita 2, 73) sowie daraus, daß Konstantin sich entschloß, eine allgemeine Synode zur Entscheidung dieser Frage zusammenzus derufen. Die Bermutung, daß Hositus den Kaiser hierzu bestimmt habe, läßt sich durch einen Hinweis auf die Angabe des Sulpicius Severus: Nicaena synodus auctore illo confecta habedatar (chron. II, 40, 5 CSEL I, 94, 3) nicht stützen; sie ist illo confecta habebatar (chron. II, 40, 5 CSEL I, 94, 3) nicht stützen; sie ist auch unnötig. Der Kaiser, der 316 (314) in Arles die Bischöfe des Westens zu einer großen Synobe seiner damaligen Reichshässte versammelt hatte, verfolgte damals wie jetzt vermutlich zugleich ein politisches Ziel: schon die Darstellung der Einheit der Kirche seines Reiches mußte ihm wertvoll sein. Die Synobe trat — wahrscheinlich im Frühsommer — 325 zusammen (das Nähere s. in dem A. Nicänisches Konzil). Unter ihren ca. 300 Bessitzern können, wie der weitere Berlauf der Dinge beweist, der alexandrinisch Gesinnten, einschließlich der wenigen Abendländer, saum so viel gewesen sein als der Wreunde des Arius, deren selbst Philostorgius (MSG 65, 623) nur 22 zählt. Die Berurteilung des Arianismus in den das Symbol von Nicaa (Hahn § 73, vgl. Anm. 316) abschließenden Anathematismen ist bei diesen Stimmenverhaltnissen nicht unerklärlich. Die positiven Bestimmungen des Symbols aber — [γεννηθέντα έκ τοῦ πατοδς μονογενή] τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατοὸς ... γεννηθέντα οὰ ποιηθέντα, όμοσούσιον τῷ πατοί — sind nur dann geschichtlich verständlich, wenn man bedenkt, daß der Kaiser ein Abendländer war, der, des Griechischen nicht mächtig, auf den Rat seiner ocidentalischen Ratgeber, speziell des Hosius (Athan. hist. Arian. ad mon. 42 MSG 25, 744 A; vgl. apol. c. Ar. 75 ib. 385 B) angewiesen war. Denn das όμοούσιος entsprach der abendländischen Tradition (vgl. Nr. 2). Bon den orientalischen Synudalen o war es nur dem Marcell von Ancyra selbstwerständlich, weil er in der roids nur eine

ökonomische, nur für die Zeit der Heilsgeschichte (vgl. 1 Ro 15, 28) dauernde Entfaltung der göttlichen  $\mu o \nu a_S$  sah, bei der von einer hypostatischen Selbstständigkeit des Logos (der erst als Menschgewordener der "Sohn" Gottes ist) nicht gesprochen werden tann (vgl. Nr. 5 und den A. Marcell). Alexander von Alexandrien hatte den Terminus bisher, soweit wir wissen, nicht gebraucht — er war im Orient distreditiert durch 5 bie Synodalentscheidung gegen Paul von Samosata (vgl. Nr. 2), die Alexander in seiner ep. encycl. (bei Theod. 1, 4, 35 p. 20) selbst erwähnt —, und im Lichte der Synonymie von δπόστασις und οὐσία, welche eines der nicanischen Anathematismen Synonymie von υπόστασις und ούσία, welche eines der nicanischen Anathematismen voraussetzt (ή έξ έτέσας υποστάσεως ή οὐσίας; Hilarius: ex alia substantia aut essentia Hahn § 74) widersprach der Terminus geradezu der mit drei υποστάσεις 10 operierenden Terminologie Alexanders. Bielleicht (?) hat er schon vor der nicanischen Synode mit Hossius über das όμοσύσιος sich verständigt; — diese Thatsache könnte der geschächtliche Kern der m. E. ihrem Wortlaut nach ungslaublichen Rachrichten dei Philostorgius 1, 7 p. 464 und Sotrates 3, 7, 12 p. 399 sein (Jahn S. 23). Allein auch dann wäre offenbar, daß er nicht der eigentliche Urheber der nicanischen Stickworte ge-15 wesen ist. Das Nicanum ist unter abendländischen Recheutung geworden, wie es wurde. Sir die weitere Geschichte ist das non großer Redeutung gewesen. In Nican selbst Für die weitere Geschichte ist das von großer Bedeutung gewesen. In Nicaa selbst war die überdies theologisch wohl ziemlich urteilslose (vgl. Sabinus v. Heraclea bei Socr. 1, 8, 24 p. 43) Majorität geblendet durch die Some der faiserlichen Gunst. Socr. 1, 8, 24 p. 43) Majorität geblendet durch die Sonne der tatjerlichen Gunft. Ja, nur zwei der arianisch gesinnten Bischöfe, Theonas v. Marmarice und Secundus v. 20 Ptolemais, weigerten die Unterschrift (ep. synod. Nic. dei Socr. 1, 9, 4 p. 59; Philost. 1, 9 p. 465). Selbst Eusedius von Nitomedien, Theognis von Nicāa und Maris von Chalcedon stimmten dem Besenntnis zu. Wenn Philostorgius (1, 8 p. 465) bertichtet, die letztgenannten Bischöfe hätten auf Rat der Schwester Konstantins, Konstantia, das δμοούσιος im Sinne von δμοιούσιος sich zurechtgelegt, so mag daran thatsächlich se sein, daß man mit Konstantia Kat pflog und Mental-Reservation übte; doch für das δμοιούσιος haben sich jene Bischöfe ganz gewiß nicht begeistert (vgl. den A. Athanasius Nr. 3). Arius wurde sodann samt Secundus und Theonas und einigen Presbytern unter Widerspruch des Eusedius von Ritomedien und des Theognis von Nicāa (vgl. ihren in Nr. 4 zu erwähnenden Brief dei Socr. 1, 14, 3 p. 98) anathematisiert und nach vo Illyrien verbannt (Philostorg. suppl. p. 623). Der Kaiser selbst dekretierte in einem Schreiben an die Bischöfe und Diöcesanen (bei Socr. 1, 9, 30 s. p. 69 s.; nach Seeck, IKC 48 ss. eine Fällchung des Athanasius!), daß die Arianer den Namen der "Porphyrianer" tragen (vgl. über diesen Gegner des Christentums d. A. Porphyrius), die Schriften des Arius tragen (vgl. über diesen Gegner des Christentums d. A. Porphyrius), die Schriften des Arius verbrannt und diesenigen, die Schriften des Arius zurückehielten, mit dem Tode bestraft werden sollten. Eusedius von Nikomedien (der vielleicht auch wegen seiner Beziehungen zu Derven sollten. Eusedies den Attomedien (der vielleicht auch wegen seiner Seziegungen zu Licinius politisch verdächtig war, vgl. Sozom. 1, 21, 5 p. 94) und Theognis von Nicaa wurden bald nachher gleichfalls in die Berbannung geschickt, weil sie aus Alexandrien ausgewiesene Arianer dei sich aufgenommen hatten (Constantin. ad Nicomed. dei Theod. 1, 20, 8 p. 91). Konstantin glaubte die Einheit in der Kirche wiederhergestellt zu haben. 40
4. Diese Hoffnung mußte täuschen. Das Konzil von Nicaa hat den arianischen Streit nicht nur nicht gehindert, nein es ist geradezu (vgl. Kr. 2 am Anfang) eine seiner Ursachen gewesen. Man braucht nur daran zu denten, wie verhältnismäßig gestäusschaft der Musikaidung der Monordianer im dritten Tokkhundert erfolgte um eine Fäusche und der Monordianer im dritten Tokkhundert erfolgte um eine räuschlos die Ausscheidung der Monarchianer im dritten Jahrhundert erfolgte, um einzusehen, daß die vom Raiser voreilig, d. h. vor ausreichender theologischer Erörterung 45 der Frage, durchgedrückte Aufstellung einer allgemeinen Lehrnorm zunächst nur verhäng-nisvoll gewirkt hat. Wenige Jahre nach der nicanischen Synode begann eine Reaktion gegen das Nicanum, die mehr als ein Menschenalter lang die Kirche zu einem Tummelgegen das Ricanum, die mehr als ein Menschenalter lang die Kirche zu einem Tummelplatz von Kämpfen gemacht hat, die ein Hohn waren auf den Sieg des Christentums über das Heidentum, der sich gleichzeitig zu verwirklichen begann. Der Streit hat der so Kirche genützt: er hat bedeutende theologische Charattere bilden helsen. Aber Hunderte minder sestere hat er in ihren Jämmerlichseiten auswachsen lassen; und den Ausgaben, die der Kirche eben damals zusielen, als die Massen in ihre Thore einzudringen begannen, konnte nichts schädlichen, als diese grandiose Parodie der Worte des Herrn dei Jo 13, 35 und 17, 21, die dieser Streit den Heiden vor die Augen schührte. Julianus, "Apostata", klagt die Christenheit jener Zeit noch heute an, und der gleichzeitigen Gristlichen Verichters. gleichzeitigen driftlichen Berichterftatter.

Diese Realtion gegen das Nicanum fand ihre Truppen in der zu Nicaa überrumpelten Mittelpartei, in der Majorität der Bischöfe der Osthälfte des Reiches. Ihnen ®

war das bussersung als unbiblifche Renerung oder seines sabelliaufichen Scheines wegen verdächtig. Doch jur Sinleitung des Rampfes hatte es diefen Bifchofen wahrscheinlich an Energie gesehlt. Ihre Zahl bedeutete erft etwas, als die entschiedeneren und bedentenderen Gegner des Ricanum, die auf dem Rongil anfangs auf Seiten des Arius s gestanden, dann den arianisierenden (linken) Flügel der Mittelpartei gebildet hatten, die Cyposition zu organisseren vermochten. Die Rücklehr des Eusebius von Risomedien aus dem Exil ist daher eine der Boranssetzungen der Realtion. Eine weitere wichtige Boranssetzung für die Zähigseit der Rämpse ist darin zu sinden, daß in dem Rachfolger Mexanders von Mexandrien, Athanasius, die antiarianische Orthodoxie auch im Orient weinen charattervollen Bertreter erhielt. Eusebius von Risomedien und Athanasius sind zumächst die Führer der Vertreten. — Die Genesis der Rehabilitation des Eusebius versiehe wird die Führer der Vertreten. mögen wir nicht mehr zu erlennen, um so weniger, je entschiedener von beachtenswerter Sette (schon Tillemont p. 269 u. 810 ff. und Walch S. 487 und noch Gwatkin S. 49 not. 1 u. 86 not. 2; schwantend Hele I, 448) die Echtheit des (bei Socr. 1, 15 14, 2—6 erhaltenen) Briefes verdächtigt wird, in dem Eusebins und Theognis die "hervorragendsten Bijchofe" bitten, beim Raffer dahin zu wirten, daß die Erlaubnis zur Rudlehr aus dem Exil, die dem Arius nicht verfagt sei, auch ihnen gewährt werde. Daß es uns glaublicher erscheinen mag, Gusebius sei vor Arius zuruckgerufen, ist freilich m. E. (so auch Möller 2. Aufl.) tein ausreichender Grund zur Berdächtigung des Briefes; und wenn Eusebius und Theognis hier sagen: ἐπεσημητάμεθα τῷ πίστει, τῷ δὲ ἀναθεματισμῷ οὐχ ἐπεγοάψαμεν, so lätt sich dies verstehen (vgl. oben Nr. 3 a. E.), ohne daß man die zweifellose Zustimmung der beiden zum ganzen Ricānum (d. h. einschlichlich der zum Symbol gehörigen Anathematismen) ausgiebt: der Brief spricht von dem Anathema über die Personnen. Dennoch bleibt vieles dunkel. Aufin (1, 11 pp. 482) und noch ihm Sakretes (1, 25) und Saxomenes (2, 27) berichten ein grief 25 p. 483) und nach ihm Soltates (1, 25) und Sozomenos (2, 27) berichten, ein aris anisch gefinnter Presbyter, welcher der Konftantia nahe gestanden habe und von dieser bei ihrem Tode dem Konstantin empfohlen sei, habe den Raiser umgestimmt und so die Rückerufung des Arius veranlaßt. Allein, je offenbarer Rufins wirrer Bericht auf eine höttere Zeit hinweist, auf die Zeit, da Arius sein Glaubensbekenntnis einreichte, je deutsolicher aus Sokrates (1, 14, 7 p. 99 f.) erhellt, daß er und also auch Sozomenos (2, 16, 1) für die Rückerufung des Arius keine Tradition hatten, desto zweiselloser ist, daß hier von den Berichten der Historier abgesehen werden muß. Auch die Angabe des Sozomenos (2, 16, 1 p. 155), Arius sei zwar zurückerufen, habe aber nicht nach Alexandrien zurückehren dürsen, ist in ihrem zweiten Teile, so plausibel er auch ist, aus Gründen äußerer Aritit schwerlich vertrauenswürdig (Mansi II, 1156 c irrte, wenn er meinte, Hieronymus berichte das Gleiche). Wir wissen also nur, daß Arius noch vor Eusebius aus dem Exil "zurückgerufen ist und sich von den gegen ihn erhobenen Ansklagen reinigen durste" (ep. Euseb. bei Socr. 1, 14, 6 p. 99). Vor wem er sich rechtsertigte, wie dies geschab, und wo er nun ledte, wissen wir nicht. Airchliche Respasobilitation bedeutete diese Rückberufung. wie der Kortaang der Dinge beweist. noch nicht Rudberufung des Arius veranlaßt. Allein, je offenbarer Rufins wirrer Bericht auf eine so bilitation bedeutete diese Rudberufung, wie der Fortgang der Dinge beweist, noch nicht. Um fo weniger braucht bei dem Raifer ein "Gefinnungswechsel" in Bezug auf die dogum so weniger braucht bet dem Kaiser ein "Gesmungswechsel" in Bezug auf die dogsmatische Frage angenommen zu werden; alles Folgende zeigt, daß Konstantin die an seinen Tod politisch slug gewesen ist, um die Entscheidung, "die der Allmächtige selbst sin Nickal herbeigeführt" hatte (Const. die Socr. 1, 9, 22 p. 66), formell aufstecht zu erhalten. Um des Friedens willen mag die politische Strase gegen Arius ausgehoben sein. Daß Eusedius von Cäsarea, der dem Kaiser in dieser Zeit immer näher trat, seine Hand im Spiele hatte, ist möglich, aber nicht erweislich. Eusedius von Ritomedien und Theognis haben — vielleicht, weil sie politisch sompromittiert waren (vgl. oben) — die Ungnade des Kaisers länger sühlen müssen als Arius. Erst drei sonale Tahre nach dem Richnum (Philost 2, 7 p. 469), also in der zweiten Gältte des so volle Jahre nach dem Nicanum (Philost. 2, 7 p. 469), also in der zweiten Hälfte des J. 328, wurden sie, nachdem sie den "hervorragendsten Bischöfen" unter Berweis auf ihre Unterschrift in Nicaa die Gemeinsamkeit im Glauben bezeugt hatten, wohl auf deren Bermittlung pom Raifer zuruckerufen und unter Berdrängung ihrer Nachfolger in ihre bischöflichen Amter wieder eingesetzt (Socr. 1, 14, 1 p. 97). Wunderbar schnell shat dann der gewandte Nikomedier die Gunst des Kaisers sich zu erringen vermocht.

Inzwischen war am 17. April 326 — oder 328; diese Frage braucht hier nicht entschen zu werden (voll. den A. Athanasius) — Bischof Alexander v. Alexandrien gestorben, und am 8. Juni desselben Jahres der damals 33 Jahre alte Athanasius sein Nachsolger geworden. In ihm hat das Nicanum seinen undeuglamsten Anhänger und, was ungleich michtiger mar seinen allössichten theologischen Armelt gestunden Mie co was ungleich wichtiger war, seinen gludlichsten theologischen Anwalt gefunden. Wie

bedeutsam das Letztere war, zeigt ein Blick auf die übrigen Homousianer. Homousianisch war der Occident; aber einen nennenswerten Theologen gab es dort nicht, und nichts hinderte, daß dort die nicknischen Formeln: natum ex patre, hoc est de substantia patris... unius substantiae cum patre im Lichte der emanatistischen Borstellungen verstanden wurden, die im Orient durch die origenistische Betonung der Unteilbarkeit ber göttlichen Substanz unmöglich geworden waren: kein Wort des Nicanum, einschließ= lich der Anathematismen, widerspricht der subordinatianischen Trinitätslehre Novatians. Im Orient waren die bedeutendsten Bertreter des Nicanum neben Athanasius Marcell v. Ancyra und Eustathius v. Antiochien. Ersterer billigte zwar entschieden das  $\delta\mu oov-\sigma uos$  — Bater, Sohn und Geist waren ihm die göttliche  $\mu ovas$ , die vor aller Welt 10 schlechthin  $\mu o v lpha c$  war und dereinst (1 Ro 15, 28) es wieder sein wird, aber zum Zweck ber Weltschöpfung, Erlösung und Heiligung sich zur roids so entfaltet hat, daß die Einheit in der Dreiheit beharrt —; allein, da er ein yerväodas von Christo nur als dem Menschgewordenen annahm, tonnte er das vidr του θεου, γεννηθέντα έκ του πατοδς μονογενή, τουτέστιν έκ τής οὐσίας του πατοδς sich nur in einem Sinne zurechtlegen, 15 ber gewiß nicht der von der Synode gemeinte war; seine Lehrweise bestärtte den Gegnern des  $\delta\mu oo \acute{o}\iota oo$  nur den Berdacht, daß das Ricanum sabellianisiere. Eustathius endlich war zwar ein sehr eifriger Gegner der Arianer; allein in seiner Polemit gegen die arianische Annahme eines  $\sigma \tilde{\omega} \mu a$  äwvzor Christi und die mit ihr zusammen-hängende Verwertung des Menschlichen im Leben Christi zum Zweck des Nachweises 20 des ανόμοιον είναι τον Χριστον τῷ πατρί hat er den Menschen Jesus Christus, ganz wie die spätern Antiochener, von dem in der Einheit mit Gott und in seiner Stellung über der Welt (auch der über seinem "Tempel", d. i. seiner Menschheit) beharrenden vids deov in einer Scharfe unterschieden, die ber schlichten Gleichsetzung des ex rov πατρός γεννηθείς mit dem παθών im Nicänum nicht entsprach (vgl. die Fragmente 25 des Eustathius bei Fabricius-Harles, Biblioth. graeca IX, 135 ff u. MSG 18, 676 ff.) und überdies bezüglich des vlos deov den Gegnern umsomehr den Eindruck des Sabellianisierens machen mußte, je zweifelloser es ist (vgl. den A. Meletius), daß Eustathius, mit dem Nicanum odosa und δπόστασις als Synonyma gebrauchend, nur von einer οδοία oder δπόστασις in der τριάς gesprochen und die arianische, aber auch origenistische, 30 Terminologie von τρεῖς δποστάσεις verworfen hat. Uthanasius ist dem gegenüber ein sehr viel geschickterer Unwalt des Nicānum gewesen, obgleich er und vielleicht auch weil er das δμοσύσιος in seinen ältesten Schriften zurücktellte (vgl. d. A. Auchtanasius Nr. 3). Auch abgesehen von dem Letzterwährten wird man freilich taum behaupten sonn dem Letzterwährten wird man freilich zur Gierre angesterwährten der Athanafius das Nicanum "authentisch" oder doch seinem "ursprünglichen" Sinne gemäß 35 interpretiert habe. Sein eigener Einfluß in Nicaa ist von der Nachwelt überschätt (so mit Recht Jahn, Marcell S. 18) — an ben spnodalen Beratungen der Bischöfe kann er mit Recht Jahn, Warcell S. 18) — an den lynodalen Beratungen der Bischofe tann er nicht teilgenommen haben; wenn er in Nicäa "freimütig gegen die Arianer polemissert hat" (Athan. apol. c. Ar. 6 MSG 25, 257 C), so ist an außer-synodale Debatten zu denken —, und seine antiarianischen Hauptschriften sind mindestens 13—14 Jahre jünger 40 als das Kicänum (c. Arianos ca. 338; vgl. den A. Athanasius). Überhaupt läßt von einem "ursprünglichen" Sinne der nicänsischen Formeln sich um so weniger reden, se dunter die Majorität war, die sie annahm; eine Interpretation der Formeln im Sinne des Dionys von Rom (und Rovatian) könnte im Hindlick auf den Einsluß des Hossund der ep. Dionysii als die historisch richtige vielleicht mit größerem Recht des zeichnet werden als die des Athanasius. Das aber ist unbestreitbar, daß Athanasius seit den Ankängen seiner öffentlichen Thötischeit ein alücklicher Gegner der Arianer und. wo den Unfangen seiner öffentlichen Thatigfeit ein gludlich er Gegner der Arianer und, wo ben Anfängen seiner öffentlichen Thätigkeit ein glücklicher Gegner der Arianer und, wo er die nicänischen Formeln verteidigt hat, ein geschickter Interpret derselben gewesen ist. Auf ein Fünfsaches ist in dieser Hinsicht hinzuweisen. a) Athanasius hat seit seinem Erstlingswerke contra gentes und de incarn. (vgl. 3. B. c. gent. 41 und de insarn. 8 MSG 25, 81 und 109 — später c. Ar. 1, 16. 28, de decr. 24, expos. 1) darin die Linie der origenistischen Aradition innegehalten, daß er, die Immaterialität und Unteilbarkeit Gottes betonend, seder stossenden, emanatisschen Deutung der Wesenseinheit des Baters und des Sohnes vorbeugte. b) Er hat deshald die Ewigteit des Logos auch nicht wie Novatian und wahrscheinlich auch Dionys von Rom auf sein ewiges is Sein in Gott vor dem γεννηθηναι begründet (expos. 1 MSG 25, 201 A: οὐ προφορικόν, οὖν ενδιάθετον), sondern hat mit Origenes die ewige Zeugung ans genommen (ἄστε . . . τὸν γεννηθέντα σὺν τῷ πατρί διαιωνίζειν c. gent. 47 p. 93 D), hat also auch die vielleicht biblische, aber traditionswidzige marcellische Besichtänkung des Sohnesbegriffs auf den λόγος ένσαρχος nie geteilt. c) Er hat, anders so schräntung des Sohnesbegriffs auf den dopos évoagxos nie geteilt. c) Er hat, anders so Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 3. 21. II.

als Eustathius, ohne das  $d\pi a \vartheta \tilde{\eta}$  chrat des Logos zu leugnen — zugleich freilich ohne diese im engeren Sinne christologische Frage ernstlich anzugreifen (vgl. d. A. Restorius) —, troz mancher an Eustathius erinnernder Außerungen namentlich in den älteren Schriften an der Identität des Logos und des geschichtlichen Christus setzt seigeschaften: der ges schichtliche Christus ist ihm der  $\vartheta \varepsilon \delta > \lambda \delta \gamma o c$ , und der die Welt schaffende und durch waltende Logos  $\delta c \omega \tau \dot{\eta} \rho \ \eta \mu \tilde{\omega} \nu \ ^2 1 \eta \sigma o \tilde{v} c \chi \varrho \sigma \tau \dot{\delta} c$  (3. B. schon c. gent. 2 p. 5 C). d) Er hat sich von ihm in seiner Jugendschrift start betonte und auch später von ihm nicht geleugnete Bedeutung des Logos für Weltschriftung und Weltordnung nie dazu bewegen laffen, in dem Logos irgendwie mit Origenes (und feinem eignen Bor-10 gänger Alexander) eine μεσιτεύουσα σύσις zwischen dem dyérrητος Θεός und den γενητά zu sehen; er hat schon in seiner Jugendschrift zwischen der Welt und Gott nicht dann die apvagoia bringen konnte in die der pooga anheimgefallene Menfchheit. Diese Argumentation liegt schon dem λόγος περί τῆς ένανθρωπήσεως 311 Grunde (vgl. Harnack II., 158 ff. und die Analyse der Schrift bei F. Kattenbusch, Konfessions= Sarnad II<sup>2</sup>, 158 ft. und die Analyse der Schrift der F. Kattenbusch, Konfessonsteilung I 1892, S. 296 ff.), und Stellen in den älteren Festbriefen (6, 1 anni 334 Larsow S. 87. MSG 26, 1384 A; 10, 4 u. 8 anni 338 L. 106 u. 110 f. MSG 26, 1398 u. 1401; 11, 13 f. anni 339 L. 124 f. MSG 26, 1411) schlagen die Brücke von dieser Jugendschrift zu den späteren polemischen Werten, in denen dieser Grundgedanke der athanasianischen Christologie vielsach ausgesprochen ist (c. Arian. 1, 16. 38—44. 48 f. 59; 2, 7. 10. 51. 55. 61. 65—70. 75 f.; 3, 38. 53 u. ö.; vgl. z. 8. de syn. 51 MSG 26, 784: εἰ ἡν ἐκ μετουσίας καὶ αὐτός . . ., οὐκ ἄν ἐθεοποίησες θεοποιούμενος καὶ αὐτός, vgl. Harnack II ², 205 Anni 3). Dieses Jurückgreisen des Uthanasius auf die von dem Spiritualismus des Origenes nur start modifiziert übernammenen Gedanken der keinglichtischen Erlößungssehre ist das Bedeutsamite an der Lehre nommenen Gedanken der kleinafiatischen Erlösungslehre ist das Bedeutsamste an der Lehre 35 des Athanasius. Er hat dadurch das religiöse Interesse aufgewiesen, das die nicänischen Formeln hatten und mutatis mutandis noch heute haben. Damit war ihr endlicher Sieg entschieden. Schließlich ist f) hervorzuheben, daß Athanasius die polytheistische Färbung der arianischen Christologie deutlich empfunden und im Gegensatz zu ihr seine Christologie im Interesse des Monotheismus verteidigt hat (z. B. c. Ar. 3, 15 f. p. 353 f.). 40 Schon in seiner Jugendschrift tritt dies monotheistische Interesse hervor: Ath. betont es hier, daß der Logos der ίδιος λόγος τοῦ πατρός (c. gent. 2; de inc. 3) sei, ja so sehr erscheint ihm der Logos als die innergöttliche Bernunft und Weisheit, daß er die Negation der Existenz des Logos nur dei ungebildeten Heiden für dentbar hielt (c. gent. 40 p. 81 B, vgl. de inc. 41, 168 C). Später hat er diesen Gedanken freilich 46 gegen das Mißverständnis ausdrüdlich geschützt, dem er dei Alexander ausgesetzt war - οὐχ ώς μὴ αὐτάρχους ὄντος τοῦ πατρὸς συνονομάζεται καὶ ὁ υίός (c. Ar. 2, 41 p. 233°C) —, allein, daß Gott nie aloyos und aoogos war, ist ihm stets ein Argument gegen das ην ποτε ότε οὐκ ην (vgl. 3. B. de decr. 15 p. 449 B), der Logos-begriff stets ein Hinweis auf die unlösbare Jusammengehörigkeit des Baters und des 55 bemüht, das γεννηθηναι des Sohnes von dem κτισθηναι flat zu unterscheiden: δ γεννηθεὶς σὺν τῷ πατρὶ διαιωνίζει (c. gent. 47), alles Geschaffene aber ist durch ihn geworden; Schöpfer ist Gott ἐκ βουλήσεως, der Bater aber φύσει καὶ οὐκ ἐκ βουλήσεως, gleichwie er φύσει καὶ οὐκ ἐκ βουλήσεως gut ist (c. Ar. 3, 62 p. 453 f.; 3, 66 p. 464 B), καὶ γὰρ ἔδιος ὢν λόγος τοῦ πατρὸς οὐκ ἐᾳ πρὸ ἑαυτοῦ λογί-60 σασθαί τινα βούλησιν, αὐτὸς ών βουλή ζῶσα τοῦ πατρός (3, 63 p. 456f.). Dabei

aber hat Ath. andrerseits sabellianischer Gleichsetzung des Baters und des Sohnes stets auszuweichen sich bemüht. Was er c. Ar. 3, 4 p. 328C fagt: Er elow ody ws Erds πάλιν εἰς δύο μέρη διαιρεθέντος... οὐδὲ ὡς ενὸς δὶς ὀνομαζομένου..., ἀλλὰ δύο μέν είσιν, δτι δ πατής πατής έστι και ούχ δ αὐτὸς νίος έστι, και δ νίὸς νίος έστι, μέν είσιν, δτι δ πατής πατής έστι καί ούχ δ αύτος νίος έστι, καί ο νίος νίος έστι, μα δὲ ή φύσις, und was er ibid. 4, 3 p. 472 A auss [pricht: daß der Bater das αἴτιον des Sohnes sei: das hat ihm stets festgestanden. Allein, so gewiß diese beiden Gedanken — Bater und Sohn sind Eines, aber nicht dasselbe — von Athanasius stets festgestalten sind: die somessenstagung dieser Gedanken weist lehrreiche Berschiedenheiten auf. Wenn die in dem Artisel Athanasius (Ar. 3) gegebenen Aussührungen richtig sind, so hat Alh., der c. gent. 41 p. 84 A von dem Logos als 10 καὶ αὐτος δντι θεος reden sonnte, in der Zeit dis 339 den sabelsianischen Schein des δμοούσιος selbst störend empfunden. Daher hat er in dieser Zeit das von ihm durch seine ganze Haltung verteidigte δμοούσιος des Nicänum selbst anzuwenden mögslichst vermieden — die schon von Alexander sund zum Teil auch von Eusedius von lichst vermieden — die schon von Alexander [und zum Teil auch von Eufebius von Cafarea in seiner ep. ad Caesareens bei Theodor. 1, 12 p. 67] verwerteten Termini 15 ομοιος κατά πάγτα und δμοιος κατ' οὐσίαν brauchte er in dieser Zeit mit Borliebe ομοιος κατά πάντα und δμοιος κατ' οὐσίαν brauchte er in dieser Zeit mit Borliebe (vgl. d. A. Athanasius) — und, wo er das δμοούσιος sich aneignete, da hat er es ausbrücklich gegen sabellianische (expos. sichei 2: δμοούσιος, nicht: μονούσιος) oder Marscellische Interpretation (c. Ar. or. IV) geschütt. Ja, er hat ossendar zunächst, wie Alexander, von τρεξό ὑποστάσεις in der τριάς zu sprechen, sich nicht geschut (in Matth. 11, 27 c. 6 MSC 25, 220 A; vgl. d. A. Athanasius). Nach seinem zweiten Exile aber, während dessen Jahre im Occident zubrachte, ist seinen Terminologie eine andre geworden: von nun an hat er das δμοούσιος ausdrücklich und entschieden versochten, hat demnach nicht mehr nur von ταὐτότης φύσεως (c. Ar. 3, 22) gesprochen, sondern auch in Bezug auf die οὐσία dem Sohne τὴν ταὐτότητα πρὸς τὸν ξαυτοῦ πατέρα 25 aewahrt (de decr. 23 p. 456). Demensiprechend der er, weil οὐσία und ὑπόστασις gewahrt (de decr. 23 p. 456). Dementsprechend hat er, weil οὐσία und ὑπόστασις als Synonyma galten — noch ca. 369, ad Afros 4 p. 1036 B, hält Uth. das fest als Synonyma galten — noch ca. 369, ad Afros 4 p. 1036 B, hält Ath. das fest — nun nie mehr Bater, Sohn und Geist als roeis önoordoeis bezeichnet: Bater und Sohn haben, ja sind eine ovosa oder önoordosis (vgl. Jahn, Marcell S. 18 ff.); einen Terminus sur die "Personen" der Trinität (wie der Occident sagte) hatte Athanasius so nun überhaupt nicht mehr. Im Lichte dieses Sprachgebrauchs erhielt auch die athanasianische Christologie einen sabellianischen Schein. — Und nicht nur nach einander, auch nebeneinander ist diese zwiesache Färbung der Gedanken des Ath. (die anti-sabellianische und die scheinder sabellianischen der Gedanken des Ath. (die anti-sabellianische und die scheinder sabellianischen porass wird der göttlichen porass ist c. Ar. 4, 2 p. 469 C Beranlassung geworden, so den Logos "Sohn der porass" zu nennen, in denselben orationes c. Ar. aber erklärt Ath., er bezeichne den Bater als den els dess nal nooros "odn els draigeour rov viov", évou rad nadros en Bater als den els dess nal nooros "odn els draigeour rov viov", évou rad nadros en Baters ist, dem andern, daß er ein ewiges ideor rov nargos so ist, so die Wage, daß man dem Ath. nur gerecht wird, wenn man beides würdigt. Ein Abbiegen nach der einen Seite hätte zu sabellianisierenden Gedanken geführt, ein Abbiegen nach der einen Seite hätte zu sabellianisierenden Gedanken geführt, ein stärkeres Betonen der andern mußte die Homousie (bezw. das  $\delta\mu o\varphi v\tilde{\eta}$  elval c. Ar. platteres Betonen der andern mußte die Homouste (dezw. das duoquō eival c. Ar. 1, 58 p. 133 B) dem Begriff der generischen Wesensgleichheit getrennter Subjekte nähern. Athanasius hat sowohl vor als nach dem zweiten Exil keins von beiden gez gewollt (vgl. die expos. sidei 2 und den tomus ad Antioch. 5 u. 6), aber er hat gelegentlich jede der beiden Seiten seiner Anschauung auf Rosten der andern betont. Daher konnte Marcell, obwohl dessen Lehre dem Ath. früh Bedenken erregte (c. Ar. or. IV), mehr als zwei Jahrzehnte lang ein antiarianischer Kampsgenosse und gleichzgehafter Leidensgenosse des Athanasius sein, andererseits später das duocovolos an so Ath. einen milden Beurteiler sinden.

Doch nun zurück zu dem Berlauf des Streites! Schon vor der Synode zu Nicka war der Diakon Athanafius dem Eusebius von Nikomedien bei seinen Bemühungen zu Gunsten des Arius hinderlich gewesen (Athan. apol. c. Ar. 6 p. 257). In Nicka hatte an seiner freimütigen Polemik der Hah noch mehr sich entzündet. Als Bischof so mußte er der Hauptseind des Nikomediers und der von ihm geführten Opposition (of  $\mu e \tau'$  Ečoé $\beta \iota o \nu$ ) werden. Die Opposition verlief bis zu ihrem Siege (356) in zwei Stadien: so lange Konstantin lebte (vgl. Nr. 5), blieb das Nickanum formell unangesochten; nach des Kaisers Tode ließ Konstantius es geschehen, daß man im Orient es beiseite schob, und als Konstantius die Herrschaft im ganzen Reiche erhielt, genügten wenige w

20 Arianismus

Jahre, um der Opposition auch im Occident den Sieg zu bringen (Nr. 6). Doch mit ihrem Siege zersiel die eusebianische Oppositionspartei: der nacke Arianismus erhob wieder sein Haupt; in den Kreisen der bisherigen Oppositionspartei sand er Gönner wie Gegner (die Homoiusianer): der neue kurze Abschnitt des Streites dis 361 (Nr. 7) war ausgefüllt durch den Kampf der Arianer und Homoiusianer um die Interpretation der Friedenssormeln des Hoses. Die in diesem Kampse wie zusällig als brauchdare Friedensparole entdecken, nacken "homöissen" Formeln siegten im Gegensatzum extremen Arianismus und zum Homoiusianismus. — Mit dem Regierungsantritt Julians, der die homousianische Partei wieder ausleben lieh, begann die letzte Phase des Streites (Nr. 8), in der die aus der homoiusianischen Partei hervorgewachsene Partei der Jungnitäner im Orient das Nicknum zum Siege brachte und damit die Aussöhnung zwischen dem seit Konstantins Tode dem Orient feindlich gegenüberstehenden Occident ermöglichte.

nicaner im Orient das Nicanum zum Siege brachte und damit die Ausschung zwischen dem seit Konstantins Tode dem Orient feindlich gegenüberstehenden Occident ermöglichte.

5. Konstantin wünsche Frieden in der Kirche, war aber nicht geneigt, die von ihm durchgesehte Entscheidung von Nicäa aufzugeben. Die Opposition war daher gestöntigt, auf Umwegen vorzugehen. Da die Mehrzahl der orientalischen Bische den "Neuerungen" des Nicänum abhold war, konnte man auf "Frieden" hoffen, wenn die entschiedenen Gegner der Arianer beseitigt waren. Dies zu erreichen, ohne die Frage der slieden Nicaena aufzurollen, — das war daher das nächte Ziel der Opposition. Eustathius von Antiochien siel zuerst. Durch eine litterarische Fehde zwischen ihm und Weuschius von Kölorea in der Gultothius dem Eusehius Ahmeichungen vom Nichnum. 20 Eusebius von Cafarea, in der Eustathius dem Eusebius Abweichungen vom Nicanum, dieser jenem Sabellianismus vorgeworfen hatte (Socr. 1, 23, 8 p. 132), war Eu-stathius der Opposition zunächst unbequem geworden. Auf einer Synode zu Antiochien stathius der Opposition zunächst unbequem geworden. Auf einer Synode zu Antiochien (330) gelang es, ihn adzusehen. Dah man den "Sabellianismus", des man Eustathius schuldig glaubte, ausdrücklich als Rechtstitel der Absehung benutzte (Georg Laodic. bei Socr. 1, 24, 2 p. 134), ist mehr als fraglich. Bei dem Kaiser machte man geltend, Eustathius habe sich Unehrerbietigkeit gegen die Kaiserin-Mutter zu schulden kommen lassen (Athan. hist. Ar. 4 MSG 25, 700). Eustathius hatte treuen Anhang in Antiochien; es kan zu Unruhen im Bolke, zu schismatischer Absendung der Eustathianer. Um des Friedens willen bestätigte Konstantin die Absehung. Nun hielten Eusedius von Nitomedien von heine Parteigänger den Augendilch für gekommen, sirchliche Rehabilitation des Arius in Alexandria durchzusehen. Abhanasius sollte durch den Kaiser zur Rezgeption des Arius genötigt werden. Konstantin ließ sich willig sinden, durch einen noch erhaltenen Brief vom 27. Nov. [330] (Socr. 1, 25, 7 und 8 p. 138) den Arius zu sich zu bescheiden. Arius erschien und befriedigte den Kaiser durch ein Glaubensz besenntnis (bei Socr. 1, 26; Hahn § 118), das alle entschenen arianischen Auszu sich zu bescheiden. Artus erschien und berrtedigte den Kaiser ourch ein Gaudenssbesenntnis (bei Socr. 1, 26; Hahn § 118), das alle entscheidenden arianischen Ausschrücke unterdrückte, aber nicht ausschloß. Darauf gestützt, forderte nun Konstantin von Athanasius die Wiederaufnahme des Arius. Athanasius (apol. c. Ar. 59 p. 357 B) teilt den Schluß des sehr entschiedenen kaiserlichen Schreibens mit und erzählt, was folgt. Briefliche Gegenvorstellungen des Athanasius hatten zunächst deim Kaiser Erfolg.

40 Eused von Nitomedien suchte nun über Athanasius hinweg zum Ziele zu kommen. Die Ethebung des Athanasius auf den Bischofsstuhl wurde bemängelt (Ath. apol. c. Ar. 6 p. 260 R. not Rorhericht zu Kelthrief 3. Larsom S. 27. MSG 26, 1352). Ar. 6 p. 260 B; vgl. Borbericht zu Festbrief 3, Larsow S. 27. MSG 26, 1352), direkte, verleumderische Anklagen lieferten die Meletianer, mit denne man in der Feindsschaft gegen Athanasius sich zusammengefunden hatte. Athanasius solle unrechtmäßige Abgaden erhoben, ja gegen den Kaiser konspiriert haben. Das Letztere verschlug endlich. Abgaben erhoben, ja gegen den Kaiser konspiriert haben. Das Letztere verschlug endlich. Athanasius wurde nach Nikomedien citiert (Ende 331; vgl. Festdrief a. 332, Larsow S. 80, MSG 26, 1379), wußte sich aber hier von allem Berdacht zu reinigen: ein Schreiben an die Alexandriner, das Konstantin ihm mitgab, bezeugte ihm das allerhöchste Wohlwollen (apol. c. Ar. 60—62). Allein Eused und die Meletianer ruhten 1500 nicht. Zwei Anklagen, deren erste schon in Kikomedien mit erwähnt war, begannen jetzt ihre Jahre lang dauernde Rolle zu spielen: a) Ath. habe einen spiener Presdyter, Watarios, in das Haus eines meletianischen Geistlichen, Ischyras, geschickt, und Makarios habe dort, das Heiligste nicht achtend, den Abendmahlstelch der meletianischen Gemeinde zertrümmert, d.) Ath. habe dem meletianischen Vislenius die Hand abschlagen, ja den Vislend töten lassen. Von diesen Klagen war die zweite sicher, die erste wahrschiel gestellt grundlass. Aber die Resembung war eine Großwacht in diesem strölischen scheinlich grundlos. Aber die Berleumdung war eine Großmacht in diesem kirchlichen Streit. Schließlich blieb auch der Kaiser nicht taub. Athanasius wurde 334 (Hefele I, 459 Ann. 2) vor eine Synode nach Cäsarea citiert. Doch er erschien nicht und vermochte brieflich den Kaiser von der Grundlosigkeit der Anklagen zu überzeugen (Borb., Larsow 60 S. 28, MSG 26, 1353 A; Ath. apol. c. Ar. 68). Allein das audacter calumniari

Arianismus 21

wirste doch schließlich; mehr und mehr war der Kaiser geneigt, in Athanasius den eigentlichen Störenfried zu sehen. Als nun im 3.35 zur Keier seiner Tricennalien die neuerdaute Kirche voö owtrosov pagrvosov in Jerusalem geweißt werden sollte, dot er die Hand dag verder und einer Synode zu Tyrus der Kirchenstlied im Sinne der Eusedianer herzestellt werde. Athanasius wurde gedieterisch ausgesordert zu erscheinen ber Eusedianer bergestellt werde. Athanasius wurde gedieterisch ausgesordert zu erscheinen schaftlich und seine der Eusenben sollte, macht ein kalestlicher Brief an die Synode (det Eus. vit. 4, 42) zweisellos. Die Beistiger der Synode waren auf Borschlag der Eusedianer vom Kaiser besonders geladen (Eus. vit. 4, 42); neben den beiden Euseben, Theognis von Ricka u. a. traten hier zuerst auch Aslans von Murs in Wossen und intacius von Singidunum 10 in Pannonien, zwei frühere Schüler des Arius (Ath. ad ep. Lid. 7 MSG 25,553A), unter den Gegnern des Ath. auf (Ath. apol. c. Ar. 87 p. 405A). Den Borsig sühre einigd Eusebius von Cäsarea, wie mit Hesele I, 493, wohl nach Epiph. h. 68, 8 p. 723 D und Philost. 2, 11 p. 475 B, vielsach angennmen wird, sondern ein hober laiselicher Beamter (ep. Alex. bei Ath. ap. c. Ar. 8 p. 261 D und Athan. 15 id. 86 p. 401 C), der comes Dionysius (apol. c. Ar. 71 p. 373 C; vol. Mansi II, 1139 C u. 1143 ff.). Die Weletianer machten die Kläger (Sache Ichgras und Arsen), die Eusebianer die Richter. Athanasius sürchtete das Schlimmste (Ap. c. Ar. 8) und entwich — wie die Gegner in Sarchia 343 behaupteten, nach Hälling des Inteils (Hillar. fragm. 3, 7, Mansi III, 129 D) — von Tyrus, um dei dem Kaiser 20 selbste ein gerechteres Gericht zu such zu sehn des Gegen in Garbia 343 behaupteten, nach Hälling des Arties und zeiten sie sin einem Synodoldriefe (dei Ath. apol. c. Ar. 83). Die Synodolen von Tyrus begaben sich derweit auf faiserliches Geheiß zur Kirchweiß nach Zerusalem (Eus. vit. 4, 43). Hier getom des meinem eine mehren der werden der werden der werden der werden der werden der gesen

aber irriger Kombination — "nach Gallien" verbannt (Ath. a. a. D.).

Auch den Anwalt des Ricänums war man los, ohne dogmatische Erörterungen gepflogen zu haben. Gegen den dritten bedeutenden Gegner, Marcell von Ancyra, wagte man auch dogmatische Argumente. Bei ihm war das möglich, ohne daß man 40 dem Ricänum zu nahe trat. Marcell selbst hatte auch sonst seinden die Sache leicht gemacht. In Tyrus hatte er der Berurteilung des Athanasius, in Jerusalem der Rezeption des Arius sich widersetzt, hatte vielmehr, ohne die Kirchweih mitzumachen, sich von Jerusalem nach Konstantinopel begeben, um hier sein eben vollendetes Buch gegen den früheren Rhetor Assertius, einen Gesinnungsgenossen den ben Kused der Aufterius, einen Gesinnungsgenossen den kused der Aufterius der Ausselfen und der Kusen des Kused der Ausselfen uns Konstantinopel des Euseb. c. Marc. II sin. ed. Paris p. 56; MSG 24, 824). Er lief seinen Gegnern ins Garn, als diese auf Konstantins Befehl in Konstantinopel sich einfanden. Sie hatten brieflich sich schon vorgearbeitet: Marcells Fernbleiben von der Krichweihe in Jerusalem war dem Kaiser denunzziert, als habe Marcell dadurch den Kaiser beleibigt. Konstantin übergad, nachdem die Eusedianer den kaiserlichen Unmut, der zu ihrer Berufung geführt hatte, in Bohlwollen zu wandeln vermocht hatten, das Buch Marcells zur Prüfung der Synode, die sie sonschantinopel veransasten. Die Synodelen haben das die Buch nicht durchgelesen (Sozom. 2, 33 nach der ep. syn. ad Gal.), aber Blättern genügte, um ihnen zu zeigen, daß dogenatische Argumente hier ungefährlich, ja nühlich seiner Marcell ward abgeletz, weil er die sneue Lehre ausgebracht habe, daß der Sohn Gottes erst seit ber Geburt aus der Maria existiere, und daß seine Herrichaft einst ein Ende haben werde (Soz. 2, 33, ossendie. dei Athan. ap. c. Ar. 47; Mansi II, 64 A). Es mag dies Ansang 336 gewesen sein. Dieselbe "Synode" von Konstantinopel hat dann auch noch den Bischof Euphration von Balaneä, so

den Aymatios von Paltus, den Karterios von Antarados und den Eutropius von Adriaben Ahmatios von Paltus, den Kartertos von Antarados und den Eutropius von Adrianopel abgeset (Ath. de fuga 3; MSG 25, 648 B u. hist. Arian. 5 id. 700 vgl. mit libell. syn. dei Mansi II, 1169). Ja, dei der Nähe Adrianopels hatten die Eusebianer vielleicht noch dei diesem Zusammensein in Konstantinopel (libell. syn. a. a. D.) Gesegenheit, auch noch den Nachfolger des Eutropius, Lucius, das Schickal seines Borgängers teilen zu lassen; jedenfalls wurde Lucius noch vor Konstantins Tod verdannt (ep. Sard. Orientalium dei Hilar. fragm. 3, 9 p. 665). Auch die erste Berurteilung des Bischof Asklepas von Gaza fällt noch in die Zeit vor 337 (ep. Sardic. Or. a. a. D.), ja wahrscheinlich (vgl. ep. Sard. Or. a. a. D. p. 667 A) noch in die Zeit vor Abseung des Athanasius; Genaueres aber wissen win nicht. Denn die Stelle des orientalischen Spundalbriefs von Sardica (3. 11 p. 666 B), die auf das Jahr 326 weist, ist anspira bes Athanasius; Genaueres aber wissen wir nicht. Denn die Stelle des orientalischen Synodalbriefs von Sardica (3, 11 p. 666 B), die auf das Jahr 326 weist, ist anscheinend korrumpiert, und die Berhandlungen in Antiochia, welche der occidentalische Synodalbrief von Sardica erwähnt (Hilar. l. c. 6 p. 636 C), scheinen der Zeit nach der Rücksehr des Asslepas anzugehören. Auch das ist uns unbesannt, was den Borwand zu all diesen Absetzungen gab. Die Ursache war die dogmatische Stellung der Abgesehren. Nachdem so der Boden bereitet war, sollte Arius, der inzwischen in das seines Bischofs beraubte Alexandria zurücksehrt war (Socr. 1, 37, 1 p. 167), in demonstrativer Weise zu Konstantinopel wieder in die Kirchengemeinschaft ausgenommen werden. Aus Betreiben der Eusebianer ließ ihn Konstantin nach Konstantinopel kommen, und die Eusebianer hätten hier troh des Widerstandes des Bischofs Alexander die Wiederaufnahme durchgesetzt, wäre nicht Arius am Abend vor dem sestgesetzten Sonntage aus einem öffentlichen Abtritt eines plöglichen Todes gestorben (ältester Bericht bei Ath. ad episc. Lib. 18 f., MSG 25, 580 f. und ep. de morte Arii ib. 685 ff.; bei Ath. ad episc. Lib. 18 f., MSG 25, 580 f. und ep. de morte Arii ib. 685 ff.; vgl. Tillemont p. 293 ff., Walch 498 ff.). Die Gegner der Arianer erzählen, dieser plötzliche Tod des Arius habe seine Freunde ebenso erschüttert, wie er seine Gegner der 25 plögliche Tod des Arius habe seine Freunde edenso erschüttert, wie er seine Gegner des friedigte. Bon Ersterem spürt man in der Geschichte nichts. Ja, als der greise Alexander, der vielleicht noch in dem gleichen Jahre wie Arius (336) starb, in dem Presbyter Paulus einen gleichgesinnten Nachsolger gesunden hatte, sind die Eusedianer im stande gewesen, dessen baldige Exilierung dei Ronstantin durchzusehen (Ath. hist. Ar. 7 vp. 701 B: lies: Karorarisov); sie behielten des Kaisers Gunst dis an dessen 22. Mai 337): Konstantin hat turz vor seinem Sterben in Nisomedien von Eusedius sich die Tause geben lassen (Hieron. chron. ad ann. Adr. 2353; vgl. Eus. vita 4, 63).

6. Die kirchliche wie die politische Geschichte der nächsten Zeit nach Konstantins Tod ist überaus dunkel. Vier Cäsaren waren vorhanden, denen Konstantin schon 335 bestimmte Gehiete zugemielen hatte: die drei ingendlichen kallerichen Söhne Kons 35 bestimmte Gebiete zugewiesen hatte: die drei jugendlichen kaisertichen Sohne, Konstantin II. (geboren 316) in der Präsektur Gallien, Konstantius in der Präsektur des Orients und Konstans, dem sein Bater Italien, Afrika und Westillgrien zugeteilt hatte, neben ihnen in Ostillgrien ihr Better Dalmatius (DchrB I, 781; Schiller II, 235 ff.). Bei dem Tode Konstantins war keiner der Söhne gegenwärtig; was Rufin 235 ff.). Bei dem Tode Konstantins war keiner der Söhne gegenwärtig; was Rufin (1, 11 p. 484), Sokrates (2, 2 p. 179 f.), Sozomenos (3, 1 p. 226) und Theodoret (2, 3 p. 128 f.) von einem Testament Konstantins erzählen, ist unkontrollierbar. Sicher ist, daß die Beisehung des toten Kaisers lange verzögert ist, und daß zunächst som einer Art von Regentschaftsrat? Schiller S. 238] die Regierung noch im Namen des Toten geführt wurde (Eus. vita 4, 67; vgl. cod. Theod. 13, 4, 2 ed. Hänel p. 1330), daß dann Konstantius vom Orient aus zu den Leichenfeierlichseiten in Konstantinopel einstas (Eus. vita 4, 70), daß noch im Laufe des Sommers in einem von ihm nicht gehinderten Soldatenausstande mit Dalmatius und seinem Bruder alle männlichen Agnaten des kaiserlichen Hauses dies kauf zwei Knaden, den späteren Cäsar Gallus und seinen Bruder Julian, umkamen (Schiller 238), und daß am 9. Sept. 337 die Söhne Konstantins als Augusti proklamiert wurden (Schiller 239; Eus. vita 4, 68). Unsieder 50 Konstantins als Augusti proklamiert wurden (Schiller 239; Eus. vita 4, 68). Unsicher ist alles Nähere über die Reichsteilung. Konstantin II. ist bei ihr offenbar zu turz getommen: die Hauptstadt des Westens mit Italien und Westillprien behielt Konstans, Konstantius muß außer Asien, Sprien und Agppten auch Konstantinopel und weite Gestonstantus mus außer Asen, Syrien und Agypten auch Ronstantinopei und weite Gebiete der Balkanhalbinsel erhalten haben. Wann diese Abmachungen zu stande kamen, wissen wir nicht. Sie haben in Pannonien stattgefunden (Julian or. 1 bei Clinton I, 398). Dort ist Konstantin II. am 12. Juni 338 in Viminacium (cod. Theod. 10, 10, 4; Haenel p. 996, cf. not. und Gwatkin S. 138), Ronstans am 27. Juli 338 in Sirmium (cod. Theod. 15, 1, 5 p. 1423) nachweisbar. Daß erst damals die Brüder sich trasen (so Clinton, Gwatkin u.a.), ist an sich unwahrscheinlich; überso dies ist Konstantius am 11. Oktober 338 in Antiochien (cod. Theod. 12, 1, 23 p. 1205),

Arianismus 23

während er am 6. Dez. 337 in Theffalonich weilte (cod. Theod. 11, 14 p. 1043). Ze einleuchtender es ist, daß über die einst dem Dalmatius zugedachten Donaugebiete als=bald eine Bereindarung nötig war, desto wahrscheinlicher ist es m. E., auch ohne Rückzsicht auf die tirchlichen Ereignisse, die des Konstantius Anwesenheit im Biminacium im Herbst 337 fordern (vgl. unten), daß schon bald nach dem 9. Sept. 337 jene Zusammen= 5 tunft in Pannonien stattsand. Bestand hatten diese Abmachungen nicht. Wahrscheinlich wurzelt in ihnen (anders Seed ZKG XVII, 43) der Brudertrieg zwischen Konstantin II. und Konstans, der im April 340 (Schiller S. 249 Anm. 6) mit Konstantins Riederlage und Tod bei Aquileja sein Ende sand und den Konstans zum Alleinherrscher des Westens machte.

Tod bei Aquileja sein Ende sand und den Konstans zum Alleinhertscher des Westens machte. Diesem dürstigen Wissen dier den politischen Rahmen der Kirchengeschickte der 10 Jahre 337—340 lassen die kirchengeschicktlichen Ereignisse dieser zeit vielsach nur unsicher sich einfügen. Wie die Brüder im großen und ganzen zu der dogmatischen Frage sich stellten, das ist freilich sicher; es bedarf auch keiner besondern Erklärung: sie protegierten die je in ihren Gedieten herrschende Anschaung; — nur Konstantius, der bedeutendste der Brüder, hat, als er nach dem Tode des Konstans (350) die Alleinherrschaft sich errungen hatte (353), selbstständige Kirchenpolitis getrieben. Im Einzelnen aber bleibt vieles unsicher. Athanasius berichtet (hist. Ar. 8 p. 704), "die drei Brüder" hätten alle Exilierten zurücktehren lassen; und wie Athanasius Trier, so sind auch Warrell und Paulus von Konstantinopel ihren Bistümern zurückzegeben (Jahn S. 64). Doch ist es fraglich, ob wirklich ein gemeinsamer Beschluß der Brüder die erste Ursach dieser des Kreitutionen war. Es scheint salt so, als habe Konstantin II. als Prätendent des Oberkaisertums die Initiative ergriffen. Athanasius ist von ihm, wie Konstantin behauptet (ep. ad. Alex. bei Athan. apol. c. Ar. 87 p. 405 C) in Ausführung einer Willensäußerung seines Baters (?), schon am 17. Juni 337 nach Alexandria entlassen (Gwatkin S. 136 st. und v. Gusschlich S. 430; Seect Zuch XVII, 45 hält den Brief Konstantins II. für eine Fällichung des Athanasius); — durch Kanschien (wo er in Vernahria eine Aubienz dei Konstantius hatte; Ath. ap. ad Const. 5; MSG 25, 601 B) und Syrien (ap. c. Ar. 5 p. 256d) reisend, tras Athanasius schote; Annonien (wo er in Vernahria ein (Bordericht). Wann die andern Exilierten zurückehren, weiß man nicht. Vielleicht hat Konstantin II. im Herbst 337 in Pannonien die generelle Rückberufung bei seinen Brüdern durchgesetzt. Konstants ist hierbei offendar nur geschohen worden. Sein eigenes Regiment hat sehr der

Junādit zeigte sich dies darin, daß Eused von Nitomedien die Hofunt Bon diesem geht abermals die Attion aus. Die Kildlehr des Athanasius war ihm ein Dorn im Auge. Daher erneuerten er und die Seinen nicht nur bei Rasser Konstanstus die alten Rlagen über die angeblichen Freveltshaten des Athanasius; auch die Rasser des Westens gingen sie mit Rlagen gegen ihn an (ep. Alex. apol. c. Ar. 3; histor. Ar. 9). Ja, auf ihren Betrieb wurde, nicht vor aber bald nach der Rücklehr des Athanasius (ep. Jul. bei Ath. apol. c. Ar. 29 p. 297 B), der einst mit Arius anathematisserte Presdyter Pistus durch den gleichfalls in Ricas verurteilten Bischof Secundus 40 in Alexandria als Bischof eingesetzt (Ath. ep. encycl. 6 p. 236 A; ep. Jul. in ap. c. Ar. 24 p. 288 C), und die Anertennung dieses Pistus muteten Eused und die Seinen selbst dem römischen Bischof zu, als sie unter Überzendung der im Austrage der Synode von Tyrus in der Mareotis aufgenommenen Antlageatten (ep. Jul. 27 p. 293 B, vgl. 23 p. 288 A) auch ihn gegen Athanasius einzunehmen versuchten (338). Doch Atha-45 nassius parierte diese Schläge. Junächs bewirtte er, indem er briessig die Bergangenheit des Pistus ausbeckte, daß alle ägyptischen Bischöfe ihn anathematisierten (ep. encycl. p. 236 A), dann (vgl. ep. Alex. dei Ath. ap. c. Ar. 19 p. 280 A) versammelte er (wohl noch 338) eine große alexandrinische Synode (sast 100 Bischöfe aus Agypten, Libyen und der Pentapolis), um durch diese die gegen ihn erhodenen Antlagen prüfen zu sassen dassen and Rom und vielleicht auch an Kaiser Konstans, vor dem er in der gleichen Jest sich vielle verteibigt hat (ap. a. Ar. 3—19) sandte er sodann durch zwerlässige Gesandte nach Kom und vielleicht auch an Kaiser Konstans, vor dem er in der gleichen Jest sich die verteibigt hat (ap. a. Ar. 3—19) sandte er sodann durch zwerlässige Gesandte nach Kom und vielleicht auch an Kaiser Konstans, vor dem er in der gleichen Jest sich vielle verteibigt hat (ap. a. Ar. 3—6) sandten beher nur dem Erfolg, daß Rom 55 und der Dacident in den Streit hineinge

war das όμοούσιος als unbiblische Neuerung oder seines sabellianischen Scheines wegen verdächtig. Doch zur Einleitung des Kampfes hätte es diesen Bischösen wahrscheinlich an Energie gesehlt. Ihre Zahl bedeutete erst etwas, als die entschiedeneren und beseutenderen Gegner des Nicanum, die auf dem Konzil ansangs auf Seiten des Arius gestanden, dann den arianisierenden (linken) Flügel der Mittelpartei gebildet hatten, die Opposition zu organisieren vermochten. Die Rückehr des Eusebius von Nikomedien aus dem Exil ist daher eine der Boraussetzungen der Reaktion. Eine weitere wichtige Boraussetzung für die Jähigkeit der Kämpfe ist darin zu sinden, daß in dem Nachfolger Alexanders von Alexandrien, Uthanasius, die antiarianische Orthodoxie auch im Orient in einen charattervollen Vertreter erhielt. Eusedius von Nikomedien und Uthanasius sind zunächst die Führer der Parteien. — Die Genesis der Rehabilitation des Eusebius vermögen wir nicht mehr zu erkennen, um so weniger, je entschiedener von beachtenswerter Seite (schon Tillemont p. 269 u. 810 ff. und Walch S. 487 und noch Gwatkin S. 49 not. 1 u. 86 not. 2; schwankend Hefele I, 448) die Echtheit des (bei Socr. 1, 14, 2—6 erhaltenen) Brieses verdächtigt wird, in dem Eusebius und Theognis die "her-noweausten Wiksisch killen kaim Latin des in den Eusebius und Theognis die "her-noweausten Viksisch killen kaim Latin des in den Eusebius des his Essenkischen vorragenosten Bischöfe" bitten, beim Raiser babin zu wirten, daß die Erlaubnis zur vorragendsten Bische" bitten, beim Raiser dahtn zu wirken, daß die Erlaudnis zur Rücklehr aus dem Exil, die dem Arius nicht versagt sei, auch ihnen gewährt werde. Daß es uns glaublicher erscheinen mag, Eusebius sei vor Arius zurückgerusen, ist freilich m. E. (so auch Wöller 2. Aufl.) tein ausreichender Grund zur Verdäcktigung des Briefes; und wenn Eusedius und Theognis hier sagen: ὁπεσημηνάμεθα τῆ πίστει, τῷ δὲ ἀναθεματισμῷ οὐχ ὁπεγράψαμεν, so lätt sich dies verstehen (vgl. oben Kr. 3 a. E.), ohne daß man die zweisellose Zustimmung der beiden zum ganzen Nicanum (d. h. einschliehlich der zum Symbol gehörigen Anathematismen) aufgiedt: der Brief spricht von dem Anathema über die Personen. Dennoch bleibt vieles dunkel. Rufin (1, 11 p. 483) und nach ihm Sokrates (1, 25) und Sozomenos (2, 27) berichten ein arie 25 p. 483) und nach ihm Sotrates (1, 25) und Sozomenos (2, 27) berichten, ein arianisch gesinnter Presbyter, welcher ber Konstantia nabe gestanden habe und von dieser bei ihrem Tode dem Konstantin empfohlen sei, habe den Kaiser umgestimmt und so die Rückberufung des Arius veranlaßt. Allein, je offenbarer Rufins wirrer Bericht auf eine Rucdberufung des Artus veränlagt. Allein, je offendarer Kufins witrer Bericht auf eine spätere Zeit hinweist, auf die Zeit, da Arius sein Glaubensbekenntnis einreichte, je deuts sicher aus Sokrates (1, 14, 7 p. 99 f.) erhellt, daß er und also auch Sozomenos (2, 16, 1) für die Rückderufung des Arius keine Tradition hatten, desto zweiselloser ist, daß hier von den Berichten der Historiker abgesehen werden muß. Auch die Angabe des Sozomenos (2, 16, 1 p. 155), Arius sei zwar zurückderusen, habe aber nicht nach Alexandrien zurücksernen dürfen, ist in ihrem zweiten Teile, so plausibel er auch ist, aus beründen außeren Kritik schwerlich verkauenswürdig (Mansi II, 1156 e irrte, wenn er meinte, Hieronymus berichte das Gleiche). Wir wissen also daß Arius noch vor Erlehbus aus dem Eril zurückserufen ist und sich nan den gegen ihn erhabenen An-Eusebius aus dem Exil "zurückgerufen ist und sich von den gegen ihn erhobenen An-klagen reinigen durste" (ep. Euseb. bei Socr. 1, 14, 6 p. 99). Bor wem er sich rechtsertigte, wie dies geschah, und wo er nun lebte, wissen wir nicht. Kirchliche Reha-40 bilitation bedeutete diese Rudberufung, wie der Fortgang der Dinge beweist, noch nicht. Um so weniger braucht bei dem Raifer ein "Gesinnungswechsel" in Bezug auf die dog-Um so weniger braucht bei dem Kaiser ein "Gesinnungswechsel" in Bezug auf die dogmatische Frage angenommen zu werden; alles Folgende zeigt, daß Konstantin die an
seinen Tod politisch klug genug gewesen ist, um die Entscheidung, "die der Allmächtige
selbst sin Nicaa] herbeigeführt" hatte (Const. dei Soor. 1, 9, 22 p. 66), formell auftecht zu erhalten. Um des Friedens willen mag die politische Strase gegen Arius
aufgehoben sein. Daß Eusedius von Cäsarea, der dem Kaiser in dieser Zeit immer
näher trat, seine Hand im Spiele hatte, ist möglich, aber nicht erweislich. — Eusedius von
Nitomedien und Theognis haben — vielleicht, weil sie politisch sommittiert waren
(vgl. oben) — die Ungnade des Kaisers länger sühlen müssen als Arius. Erst drei
sonale Jahre nach dem Richnum (Philost 2, 7 p. 469) alse in der zweisen Sälte des 50 volle Jahre nach dem Nicanum (Philost. 2, 7 p. 469), also in der zweiten Hälfte des J. 328, wurden sie, nachdem sie den "hervorragendsten Bischöfen" unter Berweis auf ihre Unterschrift in Nicaa die Gemeinsamteit im Glauben bezeugt hatten, wohl auf beren Bermittlung vom Raiser zurückerusen und unter Berdrängung ihrer Nachsolger in ihre bischöflichen Amter wieder eingesetzt (Soor. 1, 14, 1 p. 97). Wunderbar schnell bat dann der gewandte Nisomedier die Gunst des Kaisers sich zu erringen vermocht.

Inzwischen war am 17. April 326 — oder 328; diese Frage braucht hier nicht entschieden zu werden (vgl. den A. Athanasius) — Bischof Alexander v. Alexandrien gestorben, und am 8. Juni desselben Jahres der damals 33 Jahre alte Athanasius sein Rachfolger geworden. In ihm hat das Nicänum seinen unbeuglamsten Anhänger und, was ungleich wichtiger war. seinen alücklichten theologischen Anmalt gesunden Mise co was ungleich wichtiger war, seinen gludlichsten theologischen Anwalt gefunden. Wie

bedeutsam das Lettere war, zeigt ein Blid auf die übrigen Homousianer. Homousianisch war der Ocident; aber einen nennenswerten Theologen gab es dort nicht, und nichts hinderte, daß dort die nicknischen Formeln: natum ex patre, hoc est de substantia patris... unius substantiae cum patre im Lichte der emanatistischen Borstellungen verstanden wurden, die im Orient durch die origenistische Betonung der Unteilbarkeit der göttlichen Substantiamungslich geworden waren: kein Wort des Nicknum, einschließelich der Anathematismen, widerspricht der subordinationischen Arientistslehre Novatians.
Im Orient waren die bedeutendsten Bertreter des Nicknum neben Athanasius Marcell v. Ancyra und Euftathius v. Antiochien. Ersterer billigte zwar entschieden das  $\delta\mu oo\dot{v}$ σιος — Bater, Sohn und Geist waren ihm die göttliche μονάς, die vor aller Welt 10 schechthin μονάς war und dereinst (1 Ko 15, 28) es wieder sein wird, aber zum Zweck ber Weltschöpfung, Erlösung und Seiligung sich jur roids so entfaltet hat, daß die Einheit in der Dreiheit beharrt —; allein, da er ein yerrãodas von Christo nur als dem Menschgewordenen annahm, tonnte er das vidr του θεού, γεννηθέντα έκ του πατρός μονογενή, τουτέστιν έκ τής οὐσίας του πατρός sich nur in einem Sinne zurechtlegen, 15 μονογενη, τουτεστιν εκ της ουσίας του πατρος sin nur in einem Sinne zurechlegen, 16 ber gewiß nicht ber von der Synode gemeinte war; seine Lehrweise bestärtte den Gegnern des δμοούσιος nur den Verdacht, daß das Nicānum sabellianisiere. Eustathius endlich war zwar ein sehr eifriger Gegner der Arianer; allein in seiner Polemit gegen die arianische Annahme eines σῶμα ἄψυχον Christi und die mit ihr zusammens hängende Verwertung des Menschlichen im Leben Christi zum Zweck des Nachweises 20 des ἀνόμοιον είναι τὸν Χριστόν τῷ πατρί hat er den Menschen Jesus Christus, ganz wie die spätern Antiochener, der ihner Generalle der is seiner Menschen der Stellung über der Melt (cuch der ihner seinen Tompelle der is seiner Menschensteil) koherranden über ber Welt (auch ber über seinem "Tempel", b. i. seiner Menschheit) beharrenden vids Beov in einer Schärfe unterschieden, die der schlichten Gleichsetzung des ex rov πατοός γεννηθείς mit dugle unterligieden, die bet lyndigen Getaglegung des ex tob πατοός γεννηθείς mit dem παθών im Nicānum nicht entsprach (vgl. die Fragmente 25 des Eustathius bei Fadricius-Harles, Biblioth. graeca IX, 135 ff u. MSG 18, 676 ff.) und überdies bezüglich des vidς θεοῦ den Gegnern umsomehr den Eindruck des Sabellianissierens machen mußte, je zweifelloser es ist (vgl. den A. Weletius), daß Eustathius, mit dem Nicānum οδοία und δπόστασις als Synonyma gebrauchend, nur von einer oδοία ober έπόστασις in der τριάς gesprochen und die arianische, aber auch origenistische, so Terminologie von τρεῖς ὁποστάσεις verworsen hat. Athanasius ist dem gegenüber ein sehr viel geschickterer Anwalt des Nicānum gewesen, obgleich er und vielleicht auch weil er das δμοούσιος in seinen ältesten Schriften zurücktellte (vgl. d. A. A. Athanasius Nr. 3). Auch abgesehen von dem Letzterwähnten wird man freilich saum behaupten können, daß Athanasius das Nicānum "authentisch" ober doch seinem "ursprünglichen" Sinne gemäß seinterpretiert habe. Sein eigener Einsluß in Nicāa ist nursprünglichen" überschäßt (so mit Neckt 20km Wersell S. 18) — an den sprodulen Verstungen der Richtige kann er mit Recht Zahn, Marcell S. 18) — an ben spnodalen Beratungen der Bischöfe tann er nicht teilgenommen haben; wenn er in Nicka "freimütig gegen die Arianer polemisiert hat" (Athan. apol. c. Ar. 6 MSG 25, 257 C), so ist an außer-spnodale Debatten zu benten —, und seine antiarianischen Hauptschriften sind mindestens 13—14 Jahre jünger 40 als das Nicanum (c. Arianos ca. 338; vgl. den A. Athanasius). Überhaupt läßt von einem "ursprünglichen" Sinne der nicanischen Formeln sich um so weniger reden, je bunter die Majorität war, die sie annahm; eine Interpretation der Formeln im Sinne des Dionys von Rom (und Novatian) könnte im Hindlick auf den Einfluß des Hosius und der ep. Dionysii als die historisch richtige vielleicht mit größerem Recht bes Abzeichnet werden als die des Athanasius. Das aber ist unbestreitbar, daß Athanasius sein den Anköngen seiner üffantlicken Köntlick ein als Alicker Georges der Versteren und me den Anfängen seiner öffentlichen Thätigfeit ein gludlich er Gegner der Arianer und, wo er die nicanischen Formeln verteidigt hat, ein geschickter Interpret verselben gewesen ist. Auf ein Fünffaches ist in dieser Hinzuweisen. a) Athanasius hat seit seinem Erstlingswerte contra gentes und de incarn. (vgl. 3. B. c. gent. 41 und de in-50 carn. 8 MSG 25, 81 und 109 — später c. Ar. 1, 16. 28, de decr. 24, expos. 1) darin die Linie der origenistischen Tradition innegehalten, daß er, die Immaterialität und Unteilbarkeit Gottes betonend, jeder stofflichen, emanatissischen Deutung der Wesenseinheit des Naters und des Sohnes parkengte. h) Er sot deskald die Emigteit des Lages einheit des Baters und des Sohnes vorbeugte. b) Er hat deshalb die Ewigteit des Logos auch nicht wie Novatian und wahrscheinlich auch Dionys von Nom auf sein ewiges 55 Sein in Gott vor dem γεννηθήναι begründet (expos. 1 MSG 25, 201 A: οὐ προφορικόν, οὐκ ἐνδιάθετον), sondern hat mit Origenes die ewige Zeugung angenommen (σστε . . . τὸν γεννηθέντα σὺν τῷ πατρὶ διαιωνίζειν c. gent. 47 p. 93 D), hat also auch die vielleight biblische, aber traditionswidzing marcellische Beschröftung des Sohneshersies auf den konstitute des Sohneshersies auf des Sohneshe schränkung des Sohnesbegriffs auf den doyos évoaqxos nie geteilt. c) Er hat, anders so Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 8. 21. II.

als Eustathius, ohne das  $d\pi a \partial \tilde{\eta}$  elvat des Logos zu leugnen — zugleich freilich ohne diese im engeren Sinne christologische Frage ernstlich anzugreifen (vgl. d. A. Restorius) —, trop mancher an Eustathius erinnernder Außerungen namentlich in den älteren Schriften an der Identität des Logos und des geschichtlichen Christus stets seltgehalten: der ges schichtliche Christus sit ihm der  $\vartheta \epsilon \delta_0 \lambda \delta_0 \gamma \sigma_0$ , und der die Welt schaffende und durche waltende Logos  $\delta$   $\sigma \omega \tau \dot{\eta} \rho$   $\delta \mu \omega \tau$  ' $\delta \gamma \sigma \sigma_0 \tau$ , und der die Welt schaffende und durche waltende Logos  $\delta$   $\sigma \omega \tau \dot{\eta} \rho$   $\delta \gamma \sigma_0 \tau$  ' $\delta \gamma \sigma_0 \tau \sigma_0 \tau$  (3. B. schon c. gent. 2 p. 5 C). d) Er hat sich durch die von ihm in seiner Jugendschrift start betonte und auch später von ihm nicht geleugnete Bedeutung des Logos für Weltschöpfung und Weltordnung nie dazu bewegen lassen, in dem Logos irgendwie mit Drigenes (und seinem eignen Borsa Grager Warrander) eine vorzenschaft geschaften dem Logos irgendwie mit Drigenes (und seinem eignen Borsa Grager Warrander) eine vorzenschaft geschaften dem Logos irgendwie mit Drigenes (und seinem eignen Borsa Grager Warrander) eine vorzenschaft geschaften dem Logos irgendwie mit Drigenes (und seinem eignen Borsa Grager Warrander) eine vorzenschaft geschaften dem Logos irgendwie mit Drigenes (und seinem eignen Borsa Grager Warrander) eine vorzenschaft geschaft ge 10 gänger Alexander) eine μεσιτεύουσα σύσις zwijchen dem αγέννητος θεός und den γενητά zu sehen; er hat schon in seiner Jugendschrift zwischen der Welt und Gott nicht minder schaft unterschieden wie Arius, aber er hat stets den Logos, den έδιος λόγος, die εδία σοφία τοῦ θεοῦ (so oft schon c. gent., z. B. c. 40 p. 80 C), völlig zu Gott gerechnet; — Athanasius brauchte den Logos als "Mittler" der Weltschöpfung nicht mehr schaft, z. 24 ff. 29. 31. MSG 26, 197 ff.), er hat die philosophische Logoslehre im Prinzip überwunden (vgl. Harnack II², 208 Anm.). e) Diese Überwindung der philosophischen Logoslehre zeigt sich noch deutlicher positiv in der Berbindung, die Athanasius im Anschluß an die schon dei Alexander wirksamen kleinasiatischen Logoslehre zeigt sich noch deutlichen kleinasiatischen Logoslehre der Dos 3 Aust 8 21 u. 20 6. Reguntie des Transus neutlich Leitfaden der DG. 3. Aufl. § 21 u. 30, 6; Renntnis des Irenäus verraten deutlich 20 schon die häreseologischen Bemerkungen in den orationes c. Arianos) zwischen Christologie und Erlösungslehre zieht: der Heiland mußte wesentlich Gott sein, weil er nur dann die dodagoia bringen tonnte in die der odoga anheimgefallene Menfcheit. bann die ἀφθασοία bringen konnte in die der φθοσά anheimgefallene Menscheit. Diese Argumentation liegt schon dem λόγος περὶ τῆς ἐνανθοωπήσεως zu Grunde (vgl. Harnad II², 158 ff. und die Analyse der Schrift dei F. Rattenbusch, Ronfessions=25 kunde I, Freiburg 1892, S. 296 ff.), und Stellen in den älteren Festbriefen (6, 1 anni 334 Larsow S. 87. MSG 26, 1384 A; 10, 4 u. 8 anni 338 L. 106 u. 110 f. MSG 26, 1398 u. 1401; 11, 13 f. anni 339 L. 124 f. MSG 26, 1411) schlagen die Brücke von dieser Jugendschrift zu den späteren polemischen Werten, in denen dieser Grundzedanke der athanasianischen Christologie vielsach ausgesprochen ist (c. Arian. 1, 16. 38—44. 48 f. 59; 2, 7. 10. 51. 55. 61. 65—70. 75 f.; 3, 38. 53 u. ö.; vgl. z. 8. de syn. 51 MSG 26, 784: εἰ ἡν ἐκ μετουσίας καὶ αὐτός . . ., οὐκ ἄν ἐθεοποίησε, θεοποιούμενος καὶ αὐτός, vgl. Harnad II², 205 Anm. 3). Dieses Jurückgreisen des Athanasius auf die von dem Spiritualismus des Origenes nur start modifiziert übernommenen Gedanten der Leinasiatischen Erlösungslehre ist das Bedeutsamste an der Lehre nommenen Gedanken der kleinafiatischen Erlösungslehre ist das Bedeutsamste an der Lehre 35 des Athanasius. Er hat dadurch das religiöse Interesse ausgewiesen, das die nicanischen Formeln hatten und mutatis mutandis noch heute haben. Damit war ihr endlicher Sieg entschieden. Schließlich ist f) hervorzuheben, daß Athanalius die polytheistische Färbung der arianischen Christologie deutlich empfunden und im Gegensatzu ihr seine Christologie im Interesse des Monotheismus verteidigt hat (3. B. c. Ar. 3, 15 f. p. 353 f.). 40 Schon in seiner Jugendschrift tritt dies monotheistische Interesse hervor: Ath. betont es hier, daß der Logos der  $i\delta\iota_{0}$ ,  $\lambda\delta\gamma_{0}$ ,  $\tau o\tilde{v}$   $\pi a\tau_{0}\delta\varsigma$  (c. gent. 2; de inc. 3) sei, ja so sehr erscheint ihm der Logos als die innergöttliche Vernunft und Weisheit, daß er die Regation der Existenz des Logos nur bei ungebildeten Seiden für denktar hielt (c. gent. 40 p. 81 B, vgl. de inc. 41, 168 C). Später hat er diesen Gedanken freilich 46 gegen das Migverständnis ausdrücklich geschützt, dem er bei Alexander ausgesetzt war - οὐχ ώς μὴ αὐτάρχους ὄντος τοῦ πατρὸς συνονομάζεται καὶ ὁ υίός (c. Ar. 2, 41 p. 233°C) —, allein, daß Gott nie aloyos und aoogos war, ist ihm stets ein Argument gegen das ην ποτε ότε οὐκ ην (vgl. 3. B. de decr. 15 p. 449 B), der Logosbegriff stets ein Hinweis auf die unlösbare Zusammengehörigkeit des Baters und des θείς σὺν τῷ πατρί διαιωνίζει (c. gent. 47), alles Geschaffene aber ist durch ihn geworden; Schöpfer ist Gott έκ βουλήσεως, der Vater aber φύσει καὶ οὐκ έκ βουλήσεως, gleichwie er φύσει καὶ οὐκ ἐκ βουλήσεως gut ift (c. Ar. 3, 62 p. 453 f.; 3, 66 p. 464 B), καὶ γὰρ ἴδιος ὢν λόγος τοῦ πατρὸς οὐκ ἐᾳ πρὸ ἑαυτοῦ λογί-60 σασθαί τινα βούλησιν, αὐτὸς ἄν βουλη ζῶσα τοῦ πατρός (3, 63 p. 456f.). Dabei

aber hat Ath. andrerseits sabellianischer Gleichsetzung des Baters und des Sohnes stets auszuweichen sich bemüht. Was er c. Ar. 3, 4 p. 328C fagt: Er elaw ody ws Erds πάλιν εἰς δύο μέρη διαιρεθέντος... οὐδὲ ὡς ἔνὸς δὶς ὀνομαζομένου..., ἀλλὰ δύο μέν εἰσιν, ὅτι ὁ πατὴρ πατήρ ἔστι καὶ οὐχ ὁ αὐτὸς νίος ἔστι, καὶ ὁ νίὸς νίος ἔστι, μεν είσιν, ότι δ πατής πατής έστι καὶ οὐχ δ αύτὸς νίος έστι, καὶ δ νίὸς νίὸς έστι, καὶ οὐχ δ αὐτὸς πατής έστι, μία δὲ ἡ φύσις, und was er ibid. 4, 3 p. 472 A aus= 5 [pricht: daß der Bater das αἴτιον des Sohnes sei: das hat ihm stets sestgestanden. Allein, so gewiß diese beiden Gedanken — Bater und Sohn sind Eines, aber nicht dasselbe — von Athanasius stets sestgedalten sind: die formelhaste Ausprägung dieser Gedanken weist lehrreiche Berschiedenheiten auf. Wenn die in dem Artisel Athanasius (Ar. 3) gegebenen Aussührungen richtig sind, so hat Ath., der c. gent. 41 p. 84 A von dem Logos als 10 καὶ αὐτζο δντι θεώ reden sonnte, in der Zeit dis 339 den sabelsianischen Schein des δμοούσιος selbst störend empfunden. Daher hat er in dieser Zeit das von ihm durch seine ganze Haltung verteidigte δμοούσιος des Ricänum selbst anzuwenden mög= lichst vermieden — die schon von Alexander sund zum Teil auch von Euseidius von lichst vermieden — die schon von Alexander [und zum Teil auch von Eusebius von Cafarea in seiner ep. ad Caesareens bei Theodor. 1, 12 p. 67] verwerteten Termini 15 ομοιος κατά πάντα und δμοιος κατ' οὐσίαν brauchte er in dieser Zeit mit Borliebe (vgl. d. A. Athanasius) — und, wo er das δμοούσιος sid aneignete, da hat er es ausbrücklich gegen sabellianische (expos. fidei 2: δμοούσιος, nicht: μονούσιος) oder Marscellische Interpretation (c. Ar. or. IV) geschützt. Ja, er hat offenbar zunächst, wie Alexander, von τρεῖς ὁποστάσεις in der τριάς zu sprechen, sich nicht gescheut (in Matth. 11, 27 20 c. 6 MSG 25, 220 A; vgl. d. A. Athanasius). Nach seinem zweiten Exile aber, während bessen Jahre im Occident zubrachte, ist seinem Zerminologie eine andre geworden: von nun an hat er das δμοούσιος ausbrückig und entschieden versochten, bet demusch wicht mehr nur von gräftene geworden. hat demnach nicht mehr nur von ταὐτότης φύσεως (c. Ar. 3, 22) gesprochen, sondern auch in Bezug auf die οὐσία dem Sohne την ταὐτότητα πρὸς τὸν ξαυτοῦ πατέρα 25 gewahrt (de decr. 23 p. 456). Dementsprechend hat er, weil ovoía und vnóoraois als Synonyma galten — noch ca. 369, ad Afros 4 p. 1036 B, hält Ath. das fest nun nie mehr Bater, Sohn und Geist als τρείς υποστάσεις bezeichnet: Bater und Sohn haben, ja sind eine οὐσία oder υπόστασις (vgl. Jahn, Marcell S. 18 ff.); einen Terminus für die "Personen" der Trinität (wie der Occident sagte) hatte Athanasius 30 nun überhaupt nicht mehr. Im Lichte dieses Sprachgebrauchs erhielt auch die athana-stanische Christologie einen sabellianischen Schein. — Und nicht nur nach einander, auch nebeneinander ist diese zwiesache Färbung der Gedanken des Ath. (die anti-sabellianische und die scheinkar sabellianische kruben zu bevolachten: die bei ihm häusige Gleichsetung des Baters mit der göttlichen  $\mu ovas$  ist c. Ar. 4, 2 p. 469 C Beranlassung geworden, 35 den Logos, Sohn der  $\mu ovas$  zu nennen, in denselben oationes c. Ar. ader erstärt Ath., er bezeichne den Bater als den els deós kal ngöros, "odk els åvaigesur rov viov", kort yàg kal adrods kr taß deós kal ngöros dè kal ngöros adros (3, 6 p. 353 BC). In der Lehre des Athanasius hält eben der Gedanke, daß der Sohn ein adrardy des Naters ist dem andern daß er ein emines köror rov narods de Sohn ein adreatór des Baters ist, dem andern, daß er ein ewiges ideor tov natgos 40 ift, so die Wage, daß man dem Ath. nur gerecht wird, wenn man beides würdigt. Ein Abbiegen nach der einen Seite hätte zu sabellianisierenden Gedanken geführt, ein stärteres Betonen der andern mußte die Homousie (bezw. das  $\delta\mu oarphi v ilde{\eta}$   $\epsilon l v a c$ . Ar. statteres Betonen der andern muste die Homouste (dezw. das δμοφνή είναι c. Ar. 1, 58 p. 133 B) dem Begriff der generischen Wesensgleichheit getrennter Subjekte nähern. Athanasius hat sowohl vor als nach dem zweiten Exil seins von beiden gestsewollt (vgl. die expos. sidei 2 und den tomus ad Antioch. 5 u. 6), aber er hat gelegentlich jede der beiden Seiten seiner Anschauung auf Rosten der andern betont. Daher sonnte Marcell, odwohl dessen Lehre dem Ath. früh Bedenken erregte (c. Ar. or. IV), mehr als zwei Jahrzehnte lang ein antiarianischer Kampsgenosse und gleichsgehafter Leidensgenosse des Athanasius sein, andererseits später das δμοιούσιος an so Ath. einen milden Beurteiler sinden.

Doch nun zurüd zu dem Berlauf des Streites! Schon vor der Synode zu Nicäa war der Diakon Athanafius dem Eusebius von Nikomedien bei seinen Bemühungen zu Gunsten des Arius hinderlich gewesen (Athan. apol. c. Ar. 6 p. 257). In Nicäa hatte an seiner freimütigen Polemik der Hah noch mehr sich entzündet. Als Bischof so mußte er der Hauptseind des Nikomediers und der von ihm geführten Opposition (of μετ' Εὐσέβιον) werden. Die Opposition verlief dis zu ihrem Siege (356) in zwei Stadien: so lange Konstantin lebte (vgl. Nr. 5), blieb das Nicänum formell unangesochten; nach des Kaisers Tode ließ Konstantius es geschehen, daß man im Orient es beisette schob, und als Konstantius die Herrschaft im ganzen Reiche erhielt, genügten wenige w

20 Arianismus

Jahre, um der Opposition auch im Ocident den Sieg zu bringen (Nr. 6). Doch mit ihrem Siege zersiel die eusedianische Oppositionspartei: der nackte Arianismus erhob wieder sein Haupt; in den Areisen der bischerigen Oppositionspartei fand er Gönner wie Gegner (die Homoiusianer): der neue kurze Abschinit des Streites dis 361 (Nr. 7) war ausgefüllt durch den Kampf der Arianer und Homoiusianer um die Interpretation der Friedensformeln des Hoses. Die in diesem Kampse wie zusällig als brauchbare Friedensparole entdeckten, nackten "homöischen" Formeln siegten im Gegensatzu aum extremen Arianismus und zum Homoiusianismus. — Mit dem Regierungsantritt Julians, der die homousianische Partei wieder aussehen lieh, begann die letzte Phase des Streites (Nr. 8), in der die aus der homoiusianischen Partei hervorgewachsene Partei der Jungnicäner im Orient das Nicänum zum Siege brachte und damit die Aussöhnung zwischen dem seit Konstantins Tode dem Orient feindlich gegenüberstehenden Occident ermöglichte.

nicaner im Orient das Nicānum zum Siege brachte und damit die Aussohnung zwischen dem seit Ronstantins Tode dem Orient feindlich gegenüberstehenden Occident ermöglichte.

5. Konstantin wünsche Frieden in der Kirche, war aber nicht geneigt, die von ihm durchgesetze Entscheidung von Nicāa aufzugeben. Die Opposition war daher gestöndigt, auf Umwegen vorzugehen. Da die Mehrzahl der orientalischen Bische den "Neuerungen" des Nicānum abhold war, konnte man auf "Frieden" hoffen, wenn die entschiedenen Gegner der Arianer beseitigt waren. Dies zu erreichen, ohne die Frage der sides Nicanena aufzurollen, — das war daher das nächte Ziel der Opposition. Eustathius von Antiochien siel zuerst. Durch eine litterarische Fehde zwischen ihm und Geselbius von Edsarea, in der Eustathius dem Eusedius Abweichungen vom Nicānum, dieser ienem Sabellianismus porgeworfen hatte (Socr. 1, 23, 8 p. 132), war Gus Eusebius von Cäsarea, in der Eustathius dem Eusebius Abweichungen vom Nicänum, dieser jenem Sadellianismus vorgeworfen hatte (Socr. 1, 23, 8 p. 132), war Eustathius der Opposition zunächst undequem geworden. Auf einer Synode zu Antiochien (330) gelang es, ihn adzusehen. Daß man den "Sadellianismus", des man Eustathius schuldig glaudte, ausdrücklich als Rechtstitel der Absehung benutzte (Georg Laoclic. dei Socr. 1, 24, 2 p. 134), ist mehr als fraglich. Bei dem Kaiser machte man geltend, Eustathius habe sich Unehrerdietigkeit gegen die Kaiserin-Mutter zu schulden kommen lassen (Athan. dist. Ar. 4 MSG 25, 700). Eustathius hatte treuen Anhang in Antiochien; es kan zu Unruhen im Bolke, zu schischier Absehung. Nun hielten Eusedius von Kirnedens willen bestätigte Konstantin die Absehung. Nun hielten Eusedius von Rismedien und seine Parteigänger den Augendlick für gekommen, sirchliche Rehabilitation des Arius in Alexandria durchzusehen. Aufhanasius sollte durch den Kaiser zur Rezeption des Arius genötigt werden. Konstantin ließ sich willig sinden, durch einen noch erhaltenen Brief vom 27. Nov. [330] (Socr. 1, 25, 7 und 8 p. 138) den Arius zu sich zu bescheiden. Arius erschien und befriedigte den Kaiser durch ein Glaudensz bekenntnis (dei Socr. 1, 26; Hahn § 118), das alle entschenen arianischen Ausse 85 bekenntnis (bei Socr. 1, 26; Hahn § 118), das alle entscheidenden arianischen Ausdrücke unterdrückte, aber nicht ausschloß. Darauf gestützt, forberte nun Konstantin von Athanasius die Wiederaufnahme des Arius. Athanasius (apol. c. Ar. 59 p. 357 B) teilt den Schluß des sehr entschiedenen taiserlichen Schreibens mit und erzählt, was folgt. Briefliche Gegenvorstellungen des Athanasius hatten zunächst deim Raiser Erfolg.

40 Eused von Nitomedien suchte nun über Athanasius hinweg zum Ziele zu tommen. Die Erhebung des Athanasius auf den Bischofsstuhl wurde bemängelt (Ath. apol. c. Ar. 6 p. 260 B; vgl. Borbericht zu Festbrief 3, Larsow S. 27. MSG 26, 1352), dirette, verseumderische Antsagen lieferten die Meletianer, mit denen man in der Feindstigegen Athanasius sich zusammengefunden hatte. Athanasius solle unrechtmäßige Abgaben erhoben, ja gegen den Kaiser tonspiriert haben. Das Letztere verschlug endlich. Athanasius wurde nach Nikomedien citiert (Ende 331; vgl. Festbrief a. 332, Larsow S. 80, MSG 26, 1379), wußte sich aber hier von allem Berdacht zu reinigen: ein Schreiben an die Alexandriner, das Konstantin ihm mitgab, bezeugte ihm das aller-Schreiben an die Alexandriner, das Konstantin ihm mitgad, bezeugte ihm das allerhöchste Wohlwollen (apol. c. Ar. 60—62). Allein Euseb und die Meletianer ruhten 1500 nicht. Zwei Anklagen, deren erste schon in Rikomedien mit erwähnt war, begannen jeht ihre Jahre lang dauernde Rolle zu spielen: a) Ath, habe einen seiner Preschyter, Wakarios, in das Haus eines meletianischen Geistlichen, Ischyras, geschickt, und Makarios habe dort, das Heiligken nicht achtend, ben Abendmahlskelch der meletianischen Gemeinde zertrümmert, d. Ath, habe dem meletianischen Bischos Arsenius die Hand abschlagen, is den Vischen Lassen. Bon diesen Klagen war die zweite sicher, die erste wahrscheinlich grundlos. Aber die Berleumdung war eine Großmacht in diesem kirchlichen Streit. Schließlich blieb auch der Katser nicht taub. Athanasius wurde 334 (Hefele I, 459 Anm. 2) vor eine Synode nach Cäsarea citiert. Doch er erschien nicht und vermochte briesslich den Kaiser von der Grundlosseit der Anklagen zu überzeugen (Korb.) Varsom mochte brieflich ben Raifer von der Grundlosigkeit der Anklagen zu überzeugen (Borb., Larfow 60 S. 28, MSG 26, 1353 A; Ath. apol. c. Ar. 68). Allein has audacter calumniari

wirste doch schließlich; mehr und mehr war der Rasser geneigt, in Athanasius den eigentlichen Sidrenstried zu sehn. Us nun im J. 335 zur Heter Ericentalien die neuerdaute Kirche roë owrzesow parvosow in Jerusalem geweiht werden sollte, dot er die Hand dazu, daß vorher auf einer Synode zu Arrus der Kirchenstriede im Sinne der Eusedianer bergestellt werde. Athanasius wurde gebieterisch ausgesorderie zu erscheinen 6 (Ath. apol. c. Ar. 71); daß er nach des Rassers Which dem "Frieden" geopfert werden sollte, macht ein tassersche Werden bestellte Beischen Stellen. Die Beistiger der Synode waren auf Borschlag der Eusenien vom Kaiser besochen seladen (Eus. vit. 4, 42); neben den beiden Euseden, Theognis den Kiesen du. a. traten hier zuerst auch Aalens don Mursa in Mössen und Lisacius der Schöden (Eus. vit. 4, 42); neben den beiden Euseden, Theognis don Ricka u. a. traten hier zuerst auch Aalens don Mursa in Mössen und Lisacius der Schöden, auch er der Schöden (Eus. vit. 4, 42); neben den Schüler des Arius (Ath. ad ep. Lib. 7 MSG 25, 553 A), unter den Gegnern des Ath. auf (Ath. apol. c. Ar. 87 p. 405 A). Den Vorsitz silbste ein hoher laiseliger Beamter (ep. Alex. dei Ath. apol. c. Ar. 87 p. 405 A). Den Vorsitz silbste schwieden der schüler der Kicker wie hoher schwerden wird, sonden der Schüler vor d

zu sein, Ende 335 — das Datum des Borberichts, der 7. Nov., ruht auf durchsichtiger, aber irriger Rombination — "nach Gallien" verbannt (Ath. a. a. D.).

Auch den Anwalt des Nicanums war man los, ohne dogmatische Erörterungen gepslogen zu haben. Gegen den dritten bedeutenden Gegner, Warcell von Annyra, wagte man auch dogmatische Argumente. Bei ihm war das möglich, ohne daß man 40 dem Nicanum zu nahe trat. Marcell selhst hatte auch sonst seinen Heinde des Sache leicht gemacht. In Tyrus hatte er der Berurteilung des Athanasius, in Jerusalem der Rezeption des Arius sich widerletzt, hatte vielmehr, ohne die Kirchweits mitzumachen, sich von Jerusalem nach Konstantinopel begeben, um hier sein eben vollendetes Buch gegen den früheren Rhetor Alterius, einen Gesinnungsgenossen des Euseb von Nitomedien 45 (Zahn S. 38 ff.), dem Kaiser zu überreichen (Soz. 2, 33; vgl. Euseb. c. Marc. II sin. ed. Paris p. 56; MSG 24, 824). Er lief seinen Gegnern ins Garn, als diese auf Konstantins Befehl in Konstantinopel sich einfanden. Sie hatten briestlich sich son vorzearbeitet: Marcells Fernbleiben von der Kirchweiße in Jerusalem war dem Kaiser denunziert, als habe Marcell dadurch den Kaiser beleidigt. Konstantin übergad, nachdem die Eusebianer den saiserzichen Unmut, der zu ihrer Berufung geführt hatte, in Wohlwollen zu wandeln vermocht hatten, das Buch Marcells zur Prüfung der Spnode, die sie in Konstantinopel veranlasten. Die Synodalen haben das die Buch nicht durchgelesen (Sozom. 2, 33 nach der ep. syn. ad Gal.), aber Vlättern genügte, um ihnen zu zeigen, daß dogmatische Urgumente hier ungefährlich, in nüglich seine: Marcell ward abgeletzt, weil er die Soneue Lehre ausgebracht habe, daß der Sohn Gottes erst seit der Geburt aus der Maria existiere, und daß seine Herrschaft einst ein Ende haben werde (Soz. 2, 33, ossendie. dei Athan. ap. c. Ar. 47; Mansi II, 64 A). Es mag dies Ansang 336 gewesen sein. Dieselbe "Synode" von Konstantinopel hat dann auch noch den Bischof Euphration von Balaneä, so

ben Kymatios von Paltus, den Karterios von Antarados und den Eutropius von Adrianopel abgesetzt (Ath. de fuga 3; MSG 25, 648 B u. hist. Arian. 5 ib. 700 vgl. mit libell. syn. bei Mansi II, 1169). Ja, bei der Nähe Adrianopels hatten die Eusebianer vielleicht noch bei diesem Jusammensein in Konstantinopel (libell. syn. a. a. D.) Ges legenheit, auch noch den Nachfolger des Eutropius, Lucius, das Schichal seines Borgängers teilen zu lassen; jedenfalls wurde Lucius noch vor Konstantins Tod verdannt (ep. Sard. Orientalium bei Hilar. fragm. 3, 9 p. 665). Auch die erste Berurteilung des Bischof Asslevas von Gaza fällt noch in die Zeit vor 337 (ep. Sardic. Or. a. a. D.), ja wahrscheinlich (vgl. ep. Sard. Or. a. a. D. p. 667 A) noch in die Zeit vor Abstymg des Athanasius; Genaueres aber wissen wir nicht. Denn die Stelle des orientalischen Synodalbriefs von Sardica (3, 11 p. 666 B), die auf das Jahr 326 weist, ist anschienend korrumpiert, und die Berhandlungen in Antiochia, welche der occidentalische Synodalbrief von Sardica erwähnt (Hilar. l. c. 6 p. 636 C), scheinen der Zeit nach der Rückehr des Asslevas anzugehören. Auch das ist uns unbekannt, was den Borswand zu all diesen Abstynagen gab. Die Ursache war die dogmatische Stellung der Abgesetzen. Nachdem so der Boden bereitet war, sollte Arius, der inzwischen in das seines Bischofs beraubte Alexandria zurückgesehrt war (Socr. 1, 37, 1 p. 167), in demonstrativer Weise zu Konstantinopel wieder in die Kirchengemeinschaft ausgenommen werden. Aus Betreiben der Eusebianer ließ ihn Konstantin nach Konstantinopel sommen, den Apmatios von Baltus, den Karterios von Antarados und den Eutropius von Adriawerden. Auf Betreiben der Eusebianer ließ ihn Konstantin nach Konstantinopel kommen, 20 und die Eusebianer hätten hier trot des Widerstandes des Bischofs Alexander die Wiederaufnahme durchgesetzt, wäre nicht Arius am Abend vor dem festgesetzten Sonntage auf einem öffentlichen Abritt eines plözlichen Todes gestorben (ältester Bericht bei Ath. ad episc. Lid. 18 s., MSG 25, 580 s. und ep. de morte Arii id. 685 sf.; vgl. Tillemont p. 293 sf., Walch 498 sf.). Die Gegner der Arianer erzählen, dieser zu plözliche Tod des Arius habe seine Freunde erschiebten, wie er seine Gegner der kriedische Kan Erstender plogtage 2.00 des Artus gave jeine Freunde evensp expandert, wie er jeine voegner der friedigte. Bon Ersterem spürt man in der Geschichte nichts. Ja, als der greise Alexander, der vielleicht noch in dem gleichen Jahre wie Arius (336) starb, in dem Preschyter Paulus einen gleichgesinnten Nachfolger gefunden hatte, sind die Eusebianer im stande gewesen, dessen baldige Exilierung dei Konstantin durchzusezen (Ath. hist. Ar. 7 p. 701 B: lies: Kovorartsvov); sie behielten des Kaisers Gunst dis an dessen sollen Tod (22. Mai 337): Konstantin hat turz vor seinem Sterben in Risomedien von Eusedige ich die Toute gehon and ann Ahr. 2353: not Euse vita 4.63) (22. Wat 337): Konstantin gat turz der seinem Sterben in Attomedien den Eusediss sich die Taufe geben lassen (Hieron. chron. ad ann. Abr. 2353; vgl. Eus. vita 4, 63).

6. Die tirchliche wie die politische Geschichte der nächsten Zeit nach Konstantins Tod ist überaus dunkel. Bier Cäsaren waren vorhanden, denen Konstantin schon 335 bestimmte Gebiete zugewiesen hatte: die drei jugendlichen taiserlichen Söhne, Konstantin II. (geboren 316) in der Präsektur Gallien, Konstantius in der Präsektur des Orients und Konstans, dem sein Bater Italien, Afrika und Westillprien zugeteilt hatte, neden ihnen in Ostillprien ihr Better Dalmatus (OchrB I, 781; Schiller II, 235 ff.). Bei dem Tode Ronstantins war keiner der Söhne gegenwärtig; was Rufin (1, 11 p. 484), Sokrates (2, 2 p. 179 f.), Sozomenos (3, 1 p. 226) und Theodoret (2, 3 p. 128 f.) von einem Testament Konstantins erzählen, ist unkontrollierbar. Sicher (2, 3 p. 128 f.) von einem Testament Konstantins erzählen, ist untontrollierbar. Sicher ist, daß die Beisehung des toten Kaisers lange verzögert ist, und daß zunächst son einer Art von Regentschaftsrat? Schiller S. 238] die Regierung noch im Namen des Toten geführt wurde (Eus. vita 4, 67; vgl. cod. Theod. 13, 4, 2 ed. Hänel p. 1330), daß dann Konstantius vom Orient aus zu den Leichenfeierlichseiten in Konstantinopel eintraf (Eus. vita 4, 70), daß noch im Laufe des Sommers in einem von ihm nicht gehinderten Soldatenausstande mit Dalmatius und seinem Bruder alle männlichen Agnaten des saiserlichen Hauses dies auf zwei Knaben, den späteren Cösen Gallus und seinen Bruder Julian, umkamen (Schiller 238), und daß am 9. Sept. 337 die Söhne Konstantins als Augusti proklamiert wurden (Schiller 239; Eus. vita 4, 68). Unsicher ist alles Nähere über die Reichsteilung. Konstantin II. ist bei ihr offendar zu turz gestommen: die Saunsstadt des Westens mit Italien und Westillnrien behielt Konstans. fommen: die Hauptstadt des Westens mit Italien und Westillgrien behielt Konstans, Konstantius muß außer Asien, Sprien und Agypten auch Konstantinopel und weite Gebiete der Baltanhalbinsel erhalten haben. Wann diese Abmachungen zu stande tamen, 55 missen wir nicht. Sie haben in Pannonien stattgefunden (Julian or. 1 bei Clinton I, 398). Dort ist Konstantin II. am 12. Juni 338 in Viminacium (cod. Theod. 10, 10, 4; Haenel p. 996, cf. not. und Gwatkin S. 138), Konstans am 27. Juli 338 in Sirmium (cod. Theod. 15, 1, 5 p. 1423) nachweisbar. Daß erst damals die Brüder sich trasen (so Clinton, Gwatkin u.a.), ist an sich unwahrscheinlich; übers dies ist Konstantius am 11. Oktober 338 in Antiochien (cod. Theod. 12, 1, 23 p. 1205),

**Arianismus** 

Arianismus 23

während er am 6. Dez. 337 in Thessalonich weilte (cod. Theod. 11, 14 p. 1043). Je einleuchtender es ist, daß über die einst dem Dalmatius zugedachten Donaugebiete alszbald eine Bereindarung nötig war, desto wahrscheinlicher ist es m. E., auch ohne Rüczsicht auf die kirchlichen Ereignisse, die des Konstantius Anwesenheit im Biminacium im Herbst 337 fordern (vgl. unten), daß schon bald nach dem 9. Sept. 337 jene Zusammenz blunft in Pannonien stattsand. Bestand hatten diese Abmachungen nicht. Wahrscheinlich wurzelt in ihnen (anders Seech ZKO XVII, 43) der Bruderkrieg zwischen Konstantin II. und Konstans, der im April 340 (Schiller S. 249 Anm. 6) mit Konstantins Riederlage und Tod bei Aquileja sein Ende fand und den Konstans zum Alleinherrscher des Westens machte.

Tod bei Aquileja sein Ende fand und den Konstans zum Alleinherrscher des Westens machte. Diesem dürstigen Wissen über den politischen Kahmen der Kirchengeschickte der 10 Jahre 337—340 lassen die kirchengeschicktlichen Ereignisse dieser vielsach nur unsicher sich einsügen. Wie die Brüder im großen und ganzen zu der dogmatischen Frage sich seinstügen. Wie die Brüder im großen und ganzen zu der dogmatischen Frage sich seinstügen. Wie die Brüder im großen und ganzen zu der dogmatischen Frage sich seinstügen. Wie preisterten die je in ihren Gebieten herrschende Anschauung; — nur Konstanius, der bedeutendste der Brüder, hat, als er nach dem Tode des Konstans (350) die Alleinherrschaft sich zerrungen hate (353), selbstständige Kirchenpolitit getrieben. Im Einzelnen aber bleibt vieles unsicher. Athanassius berichtet (hist. Ar. 8 p. 704), "die drei Brüder" hätten alle Exilierten zurücksehen lassen; und wie Athanasius aus Trier, so sind auch Warcell und Paulus von Konstantinopel ihren Bistümern zurückgegeben (Zahn S. 64). Doch ist es fraglich, ob wirklich ein gemeinsamer Beschluß der Brüder die erste Ursache dieser 20 Restitutionen war. Es scheint sast fast sonstantin II. als Prätendent des Obertaiserzums die Initiative ergriffen. Uthanasius ist von ihm, wie Konstantin behauptet (ep. ad. Alex. bei Athan. apol. c. Ar. 87 p. 405 C) in Aussührung einer Willensäußerung seines Baters (?), schon am 17. Juni 337 nach Alexandria entlassen (Gwatkin S. 136 ff. und v. Gutschmid S. 430; Seeck IKG XVII, 45 hält den Brief Konstantins II. für eine Fällichung des Athanasius schot zurückehrten, weiß man nicht. Vielleicht hat Ronstantin II. im Herdst 37 in Pannonien die generelle Rückberufung bei seine Akchnasius schos onstantin II. im Herdst 337 in Pannonien die generelle Rückberufung bei seine Skeidern durchgesest. Konstan-30 tius ist hierbei offendar nur geschoben worden. Sein eigenes Regiment hat sehr das ein eigenes Regiment hat sehr

Junächt zeigte sich dies darin, daß Eused von Mitomedien die Hofgunft behielt. Bon diesem geht abermals die Attion aus. Die Rücklehr des Athanasius war ihm ein Dorn im Auge. Daher erneuerten er und die Seinen nicht nur dei Raiser Ronstan- so tius die alten Rlagen süber die angeblichen Frevelthaten des Athanasius; auch die Raiser des Westens gingen sie mit Rlagen gegen ihn an (ep. Alex. apol. c. Ar. 3; histor. Ar. 9). Ja, auf ihren Betried wurde, nicht vor aber bald nach der Rücklehr des Athanasius (ep. Jul. bei Ath. apol. c. Ar. 29 p. 297 B), der einst mit Arius anathematisierte Presdyter Pistus durch den gleichfalls in Nicaa verurteilten Bischos Secundus win Alexandria als Bischos eingesetzt (Ath. ep. encycl. 6 p. 236 A; ep. Jul. in ap. c. Ar. 24 p. 288 C), und die Anertennung dieses Bistus muteten Eused und die Seinen elbst dem römischen Bischos zu, als sie unter Übersendung der im Austrage der Synode von Tyrus in der Mareotis ausgenommenen Anslageatten (ep. Jul. 27 p. 293 B, vgl. 23 p. 288 A) auch ihn gegen Athanasius einzunehmen versuckten (338). Doch Athas anslius parierte diese Schläge. Junächst bewirtte er, indem er briestich die Bergangenschet des Pistus ausbeckte, daß alle ägyptischen Bischösse ihn anathematisierten (ep. encycl. p. 236 A), dann (vgl. ep. Alex. dei Ath. ap. c. Ar. 19 p. 280 A) versammelte er (wohl noch 338) eine große alexandrinische Synode schlächen Anathematisierten (ep. encycl. p. 236 A), dann (vgl. ep. Alex. dei Ath. ap. c. Ar. 19 p. 280 A) versammelte er (wohl noch 338) eine große alexandrinische Synode schlächen Anathematischen Anathematischen dieser Synode an alle Bischösse (ap. c. Ar. 3—19) sands sussichtliche Rundschen dieser Synode an alle Bischösse auch diese Spenade an Kaiser Ronstans, vor dem er in der gleichen Seichen auch Anon und vielleicht auch an Kaiser Konstans, vor dem er in der gleichen Seiche Ronstans, vor dem er in der gleichen and der Ocident in den Streit hineingezogen wurden: die eusebianischen Gelandten selbst zogen sich in Rom auf den Borschlag neuer sprodate

Surien weilte — am 11. Ott. war er in Antiochien (cod. Theod. 12, 1, 23), am lekten Februar 339 in Seliopolis am Libanon (ib. 8, 18, 4) — wurde (offenbar Ende Januar oder Ansang Februar 339) anscheinend in Gegenwart des Kaisers auf einer eusebianischen Synode zu Antiochien (ep. Jul. bei Ath. ap. c. Ar. 29 und 30 5 p. 297), die Sokrates und Sozomenos mit der Synode in encaeniis verwechselt haben, die Absehung des Athanasius ausgesprochen, und der Kappadozier Gregor zum alexandrinschen Bischof geweiht. Am 18. März (339; Borbericht) trat dann in Alexandria der Exard von Agypten plöglich mit einem einselnschen Editt hervor, welches besagte, daß dem Athanasius vom Hose aus Gregor als Nachsolger bestellt sei (Ath. ep. enc. 2 10 p. 225 B; vgl. hist. Ar. c. 14 p. 708 C, 74 p. 784 B). In der nächsten Nacht wurde Athanasius versolgt (Borber.); es kam in der Kirche des Theonas, wo man den Athanasius aufsuchte, zu tumultuarischen Szenen, deren Schuld die Gegner nachher sich gegenseitig in die Schulde geschoen haben (Ath. ep. enc. 3 p. 228; — ep. Sard. Or. bei Hilarius fragm. 3, 8. MSL 10, 665): die Kirche geriet in Flammen (a. a. D. 15 und ep. Jul. bei Ath. ap. c. Ar. 30 p. 300 B). Athanasius floh (19. März). Bier 15 und ep. Jul. bei Ath. ap. c. Ar. 30 p. 300 B). Athanasius sloh (19. März). Vier Tage später zog Gregor unter militärischer Bededung ein (Bord.; ep. Jul. 30 p. 297 C; hist. Ar. 14). Vis gegen Ostern hin dauerten die Parteitämpse in Alexandrien (Ath. ep. enc. 4 p. 232 A), dann griffen sie hinaus über die Mauern der Stadt: Athanasius sah sich auch in der Nachstallungen unringt (ep. enc. 5 p. 232 B), eintwich abermals und — schiffte sich ein nach Rom (hist. Arian. 11 p. 705 B ungenau). Schon vor der Einsehung Gregors nämlich (ep. enc. 7 p. 237 A) hatte Julius von Rom, der eusebianischen Anregung (vol. oden) solgend, ihm geschrieben, daß eine neue Synode an geeignetem Orte (Erda är Edekhowher), hist. Ar. 9) gehalten werden 25 sollte. — Unter weiteren Gewaltmaßregeln (hist. Ar. 12) vollzog sich unterdessen die völlige Eroberung des alexandrinischen Oberbistums durch Gregor. Und Agypten war völlige Eroberung des alexandrinischen Oberbistums durch Gregor. Und Agppten war nicht die einzige Kirchenprovinz, in der von den Eusebianern in dieser Weise der kirch-liche "Frieden" gesichert wurde. Bon Bischöfen aus Thrazien, Cölesyrien, Phönizien und Palästina hören wir (ep. Jul. bei Ath. ap. c. Arian. 33), daß sie in der Zeit 30 vor Serbst 340 flüchtig sich in Rom eingefunden hatten. Giner von ihnen mag Lucius von Adrianopel gewesen sein; denn auch er war aus dem Exil zuruckgefehrt (ep. Sard. Or. bei Hilar. fragm. 3, 9 p. 665) und soll nach dem (allerdings nicht tontrollierbaren) Bericht des Sokrates (2, 15, 2 p. 206) ungefähr gleichzeitig mit Athanasius nach Rom geslüchtet sein. Sicher gehörten zu den damals Abgesetzten die von Sokrates a. a. D. 35 gleichsells genannten Bischöfe Marcell von Ancyra und Asslepas von Gaza. Allsbald nach ihrer Rückehr aus dem Exil waren diese beiden zugleich mit Athanasius von den Eusebanern in Rom und dei Hose aufs neue verslagt (ep. Sard. Occ. dei Ath. ap. c. Ar. 44 p. 325 A u. 45 p. 328 C). Man hat ihnen, wie dem Lucius, wohl school damals mie sokre auf dem grientelischen Sanderspiel in Sardia (ep. Sard. Or. hai damals wie später auf dem orientalischen Sondertonzil in Sardica (ep. Sard. Or. bei 40 Hilar, fragm. 3, 9) die Parteitämpfe zur Last gelegt, die nach ihrer Rücklehr in ihren Bistumern sich abgespielt haben und für die sie ihre Gegner verantwortlich machten (ep. Bistümern sich abgespielt haben und für die sie ihre Gegner verantwortlich machten (ep. Jul. bei Ath. ap. c. Ar. 33 p. 304 B). Usstepas sollte einen Altar demoliert haben (ep. Sard. Or. a. a. D.; Soz. 3, 8, 1). Wann und wo gegen beide verhandelt ist, sann m. E. weder bei Marcell (den Zahn S. 66 im Jahre 338 oder 339 abgesetzt werden läßt), noch bei Asklepas sestgesetelt werden. Marcell scheint (vgl. den A.) schon im Sommer 339, ein Vierteljahr nach Athanasius, nach Rom gekommen zu sein. Gegen Asklepas ist noch zu Ledzeiten Euseds von Cäsarea († 30. Mai 339 oder 340?; vgl. Dehrb II, 318 s. und Gwarkin S. 107 Anm.) auf einer Synode zu Antiochien verhandelt (ep. Sard. Occ. dei Ath. ap. c. Ar. 47 p. 332 C), die der Zeit nach 338 anzugehören scheint. Daß auch er gleich nach dem Occident sich begeben habe, von Esortates (2, 15, 2) berichtet, ist, weil die ep. Julii (dei Ath. ap. c. Ar. 21 st.) von ihm schweigt, und aus andern Gründen (vgl. ep. Sard. Or. dei Hilar. fragm. von ihm schweigt, und aus andern Gründen (vgl. ep. Sard. Or. bei Hilar. fragm. 3, 20 p. 670 C) unwahrscheinlich. Das Bistum Gaza erhielt ein gewisser Quintianus, in Ancyra rudte der spater bochit einflugreiche Basilius in die Stelle Marcells (ep. 55 Sard. Occ. ap. c. Ar. 49 p. 336 A). Am unsichersten ist unser Wissen ben vierten, den Sokrates (2, 15, 2) als bald nach Athanasius nach Rom Gestückteten nennt: Paulus von Konstantinopel. Die primären Berichte über ihn sind dürftig, die setundären voller Unrichtigkeiten (vgl. den A. Macedonius). Paulus ist zweimal verbannt (Ath. hist. Ar. 7), dreimal aus seinem Bistum vertrieben (Socr. 2, 7, 2; 50 2, 13, 5; 2, 16, 3 ss.), schließlich, nachdem er von einem Verbannungsort zum andern

geschleppt war (ohne inzwischen wieder nach Konstantinopel gesommen zu sein), in Rustusu getötet (Ath. 1. c.; unrichtig Socr. 2, 26, 6). Die erste Bertreibung fällt mit der ersten Berbannung unter Konstantin zusammen, die zweite Berbannung ist mit der dritten such letzten. Die Bertreibung zusammenzunehmen und (vgl. unten) in das Jahr 342 zu seizen. Die Bertreibung, infolge deren Paulus nach Abssalden ist dieden Bersdannungen sallen. Denn zur Zeit der Synode von Sardita weiste Paulus offenbar im Exil (ep. Sard. Or. Hilar. fragm. 3, 20); die Homousianer wagten nicht, in Sardita sür ihn einzutreten. Dazu paßt, daß Konstans in einem Briese (Socr. 2, 22, 5), der, wenn er echt ist (vgl. Socr. ed. Hussey III, 154 f.), der Zeit daß nach der schlückt des Atssalden uns Jahr 339 angehört, den Paulus als in Italien weisend erwähnt. Die nähern Umstände dieser zweiten Bertreibung sind nur hypothetisch zu erkonstruieren. Daß Konstantius selbst dazu nach Konstantinopel gekommen sei, ist m. E. unwahrscheinlich; daß eine Synode in Konstantinopel (der auch die Absseuge Marrells zugeschrieben werden könnte, Zahn S. 66) den Eused von Rikomedien an des Paulus is Stelle erhoben hat (lib. syn. Mansi II, 1276), ist möglich. Daß Eused solgte, ist gewiß (Ath. hist. Ar. 7; Socr. 2, 7). Und daraus ist auch die Zeit einigermaßen zu bestimmen: das Schreiben der alexandrinischen Synode von 338 oder Ansang wurft dem Eused nur die Bertauschung von Berthts mit Nikomedien vor (ap. c. Ar. 6 p. 260 B), der Brief des Julius vom Herbit 340 (bei Ath. ap. c. Ar. 25 p. 289 C) 20 sestimt die Einsetung des Eusedius in Konstantinopel zu tennen. Dazu paßt, daß Paulus noch der Abselung des Ausselung in Konstantinopel zu tennen. Dazu paßt, daß Paulus noch der Abselung des Ausselung des Susselung des Susselung Staffte des Jahres 339 wird er durch Eused ersetzt sein.

Tujebe Erhebung des Nitomediers war bezeichnend für die Situation im Orient. 26 sie giebt derselben Thatsache Ausdruch, die darin uns entgegentritt, daß der in dieser Jeit (30. Mai 339?, vgl. Lightsoot OchrB II, 318 s. u. Gwatkin S. 107 Anm.) verstordene Eusebius v. Cösarea seine zweite, ossender erst kuz vor seinem Tode vollendete Schrift gegen Marcell "reol της ξακλησιαστικής θεολογίας" detistie: die antimarcellische, anti-homousianische "Theologie" der nicnsischen Mittelpartei galt setzt wim Orient als "sirchliche Theologie". Sehr deutlich kam das zum Ausdruch, als zwischen dem 22. Mai (Soor. 2, 8, 5) und 1. Sept. 341 (Ath. de syn. 25 MSG 26, 725 giebt coss. und indict.) in Antiochien gelegentlich den Weise eines schon von Konstantin begonnenen präcktigen Kirchenbaues (Ath. l. c. 22 p. 720 C; Soor. 2, 8, 2) in Gegenwart des Kaisers (dessen Anweisenheit in Antiochien am 12. Febr. 341 auch aus cod. 25 Theod. 5, 14, 1 f. setssieht) eine große Synode zusammentrat, unter deren a. 90 Beistern (Ath. de syn. 25: 90; Hilar. de syn. 28: 97) Eusebius von Konstantinopel und Nacius, der Nachsologier des Eusedius von Cäsarea, die einssusprichten waren (Ath. de syn. 36 p. 757 B). Denn auf dieser Synode "in encaeniis" — der die Socanones (Mansi II, 1305 ff.) der Synode, die Uthanasius absette (Soor. 2, 8, 6), wohl so nur infolge der oden erwähnten Berwechslung zugeschrieben werden; can. 21 wäre nach Euseds Bersehung in die Hauptstadt inopportun gewesen — hat man, wie wenn das Ricänum nicht existierte, in den verschiedenen von der Synode ersassen. 21 wäre nach Euses Bersehung in die Hauptstadt inopportun gewesen — hat man, wie wenn das Ricänum nicht existierte, in den verschiedenen von der Synode ersassen Archen Synode verschiedenen Vermulierungen der sich auf vernach verschiedenen Briefen nicht weniger als der verschiedene Formulierungen der sindapworka ser (2. Formel zuschanden zuschen der sonorkaeus sich, das man unter Bermeidung arianische Dreiheit der Encordaeus sich, das die eigentliche Synode von Lucian herrührend; y

Es muß, damit dies klar werde, etwas zurückgegriffen werden. Julius von Rom hatte, m. E. noch ehe Athanasius nach Rom kam, noch ehe er von der Einsetzung des Gregorius in Alexandria wußte (gegen DehrB III, 809), also etwa Ostern 339, auch 60

die Gusebianer zu der neuen Synode geladen, von der er dem Athanasius schon früher geschrieben hatte (vgl. für das Folgende die ep. Julii ad Flacill. bei Athan. ap. c. geschrieden hatte (bgt. sur das Higher von eine ep. Iulii ad Flacili. det Athan. ap. c. Ar. 21—35), und zwar hatte er ihnen gegenüber den Ort der Synode (Rom) und ihren Termin (wohl Ende 339) von sich aus bestimmt. Die Eusedianer folgten der 5 Einladung begreissicherweise nicht. Und nicht nur das. Sie behielten die päpstlichen Legaten dis über den in Aussicht genommenen Termin (Ath. dist. Ar. 11 p. 705 C), d. h. dis Januar 340 (ep. Jul. 25), im Orient zurück und antworteten von Antiochia aus (wo sie damals eine sonst nicht bekannte Synode abgehalten haben müssen) dem römischen Bischof in einem giftigen Schreiben, in dem sie ihr Nichterscheinen u. a. mit romischen Bischof in einem giftigen Schreiben, in dem sie ihr Richterspeinen u. a. mur 10 den gegenwärtigen Zuständen im Orient (Konstantius plante 339 einen Perserkrieg; vgl. Clinton I, 398 f.) entschuldigten, aber zugleich dem Julius über die Aufnahme, die Athanasius und Marcell in Kom gefunden hatten, bittere Vorwürse machten. Julius verschob unterdessen wartend seine Synode. Auch als er die Antwort der Orientalen verschles in eben der Zeit gewesen sein, da, im April 340, in 15 Italien der Herschofflich vollzog —, zögerte er noch (ep. Jul. 21), vielleicht wegen der Unsicherheit der politischen Lage (v. Gutschmid S. 446). Erst ein Jahr und kate Wagte noch der Anturkt des Akkanslius in Kam (ep. Jul. 29), als im Serkit wegen der Unsucherheit der politischen Lage (v. Gutschmid S. 446). Erst ein Jahr und sechs Monate nach der Ankunft des Athanasius in Rom (ep. Jul. 29), also im Herdig 340 (so auch Gwatkin S. 113) kam die römische Synode zu stande. Diese Synode erklärte nach Untersuchung der Klagen den Athanasius und Marcell (vgl. seine Lehre mit der Novatians!) für mit Unrecht abgesetzt, und im Namen der Synode schrieb dann Julius den ost school der ein Beisterstück disches Dielomatie genannt werden muß. Jetzt kannte er die Geschenisse in Alexandrien (29. 30. 33), Konstantinopel (25) und andern Orten; trotz verdieblichter Form school der die der den Drientalen keinen Borwurf: duodoző rá verdusva odre skoringe chlad griguaros, noomágus skor (c. 32 p. 30.10). Nus der 25 γενόμενα οὐκ εἰρήνης ἀλλὰ σχίσματος προφάσεις εἰσίν (c. 32 p. 301C). Auf der Synode in encaeniis gab Eufed von Konstantinopel die Antwort: Anathema allen, Synode in encaeniis gab Euseb von Konstantinopel die Antwort: Anathema allen, die mit Marcell Gemeinschaft haben (s. o.)! Kurze Zeit nach der Synode in encaeniis starb Euseb (Socr. 2, 12, 1; über die Ereignisse, die nun — Ende 341 und Frühjahr 342 — in Konstantinopel sich abspielten, die Verbannung des wieder nach Konstantinopel gekommenen Paulus, die definitive Einsetzung des Eusedianers Macedonius, vol. d. Macedonius). Es ist vielleicht bereits eine Folge diese Todessalls gewesen, daß eine neue Synode, die in Antiochien wenige Monate nach der Kirchwelhsinode (Ath. de syn. 25), wohl (nach can. Antioch. 20 Mansi II, 1316) im Herbit 341, statsfand, einsentie: man vereindarte eine neue (vierte) Formel (Ath. de syn. 25; Hahn § 86), welche, ohne eine wesentlich andere dogmatische Position zu verraten als die früheren, von den τρεῖς ὑποστάσεις zu reden unterließ, wohl aber eine Reihe arianischer Schlagworte in milder Form verwarf, und sandte diese Formel durch eine Gesandtschaft an Kaiser Konstans nach Gallien (Ath. l. c.). Vielleicht hängt es mit dieser Gesandtschaft, die schwerlich vor Frühjahr 342 in Trier (vgl. ep. Sard. Or. 40 Hil. fragm. 3, 27 p. 674 C) gewesen sein wird, zusammen, daß Konstans im vierten Jahre nach der Flucht des Athanasius von Alexandria, also nach Mai 342, den Athanasius zu sich nach Mailand beschied (Ath. ap. ad Const. 4 MSG 25, 600 D). Da nasius zu sich nach Mailand beschied (Ath. ap. ad Const. 4 MSG 25, 600 D). Da nastus zu sich nach Watland beschied (Ath. ap. ad Const. 4 MSG 25, 600 D). Da Konstans im Sommer mit den Franken Krieg führte und im Januar 343 nach Britannien zog (vgl. Clinton I, 404 f.), so kann dies nur im Spätherbst 342 gewesen sein (vgl. cod. Theod. 9, 7, 3: Mailand 16. Dez.). Ronstans eröffnete hier dem Athanastus (Ath. ap. ad Const. 1. c.), daß er von einigen zu ihm gesommenen Bischöfen — daß dies u.a. Hossus und Maximin v. Trier gewesen sind, ist wahrscheinlich (ep. Sard. Or. Hil. fragm. 3, 14); wäre Julius von Rom beteiligt gewesen, so hätte Athanasius schwerlich, wie er sagt, uneingeweiht sein können; den ersten Anlaß mag die Gesandtschaft oaus dem Orient gegeben haben — gebeten sei, bei seinem Bruder eine neue (allgemeine) Synode anzuregen, und daß er Konstants in diesem Sinne geschieden habe. Uthanasius blieb dann in Mailand. die Konstans, der nach dem Britischen Keldzuge Ende Juni blieb dann in Mailand, bis Konstans, der nach dem britischen Feldzuge Ende Juni wieder in Trier weilte (cod. Theod. 12, 1, 36), ihn nach Gallien tommen ließ, damit er von dort mit Hosius zu der inzwischen nach Sardica oder Serdica, dem heutigen 55 Sosia (bulgar. Sredec), berusenen Synobe reise (ap. ad Const. 1. c.). Spätherbst 343 (so im Einklang mit dem Jusammenhang der Ereignisse der Borbericht; Socr. 2, 20, 4 u. a. irrig: 347; vgl. Hefele und von Gutschmid) trat die Synobe zusammen. Im ganzen erschienen ca. 170 Bischöfe (Ath. hist. Ar. 15 p. 709B): an 80 orienstalische Eusebianer (ep. Sard. Or. Hil. fragm. 3, 10), 90—100 Abendländer und zu 60 ihnen haltende homousianische Orientalen (vol. Mansi III, 43 ff.; Hefele I, 539 f.). Zu

Arianismus 27

gemeinsamer Beratung dieser Spnodalen tam es aber nicht; das Konzil tonstatierte nur die Spaltung zwischen Orient und Occident: die später anlangenden Orientalen nahmen Anstoß daran, daß Athanasius, Marcell und Asslepas die Rirchengemeinschaft der Occidentalen genossen und sorderten deren Ausschluß (ep. Sard. Or. fragm. 3, 14 s.). Antide datan, dag Athanatus, datatett ind Astrepas die Arthyengeneringult der Occidentalen genossen und sorberten deren Ausschluß (ep. Sard. Or. fragm. 3, 14 f.). Als dies abgelehnt wurde (vgl. über die Berhandlungen Athan. hist. Ar. 11), des schlossen sie Gescheintspulsen, vorher aber von Sardica aus (de Serdica) in einem Schreiben die Gescheinisse und ihre Stellung öffentlich darzulegen" (ep. Sard. Or. bei Hilar. fragm. 3, 23). Dies Schreiben ist dei Hilar. fragm. 3) erhalten. Es ist ein an alle Bischöfe, namentlich u. a. an Gregor von Alexandria und Donatus, den schlichen Bischof von Rarthago (vgl. Augustin ad Crescon. 3, 34, 38 10 MSL 43, 516) gerichtetes Protestschen, das zu den wichtigsten Quellen des arianischen Streites gehört. Es verbreitet sich zunächst über die Berworfenheit des Marcell, Athanasius, Asslepas u. a., beslagt dann die Harthäcksseheit der übrigen Spnodalen, die von ihnen nicht lassen wollten, während doch sonst den Eurschenber Sprodelen, die von ihnen nicht lassen wollten, während doch sonst den Eurschenber Sprodelen, die von ihnen nicht lassen wollten, während doch sons son Samosata dort, der des Kovatus is hier) gegenseitig anersannt seien, erklärt dann außer den bereits abgesetzen Bischöfen Marcell, Athanasius, Asslepas, Paulus auch Julius von Kom, Hosius, Protogenes von Sardica, Gaudentius von Raissen, Paulus auch Julius von Kom, Hosius, Protogenes von Sardica, Gaudentius von Raisse, den Maximin von Arier als deren Genossen son Sardica, Gaudentius von Raisse, den Maximin von Arier als deren Genossen son sardica, Gaudentius von Raissen, die Maximin von Arier als deren Genossen son sardica, Gaudentius von Raissen, de Maximin von Arier als deren Genossen son sardica, Gaudentius von Rom, Hosius von Rom, Hosius von Sand ich im Art. Acacius 1. Bb S. 125, 52), daß diese auf Grund spnodaler Beratungen (vgl. c. 27 p. 674 A) erlassen sehren sich er der keiten Boerenspillen sehre kötten Boerenspillen der Genossellen kar von Albenedius von wo nach Soltates 1, 20, 9 [und Sozom. 3, 11, 4] die Drientalen ihr Sondertonzil gehalten hätten. Da weder der Synodalbrief der Majorität, noch Athanasius, noch Hilarius (vgl. auch de synodis 33 f. p. 506) Sonderberatungen in Philippopel erwähnen, Soltrates über das Symbol, das in Philippopel beschlossen seiglellos Irriges bestickt, so scheint es mir fraglich, ob nicht das "Ronzil in Philippopel" aus der bes wglaubigten Geschichte zu streichen ist. — Bon der unter dem Bossit des Hossius (Ath. hist. Ar. 16; vgl. die canones) tagenden Majoritätssynode haben wir eine Reihe von canones (Mansi III, 1—39), einen Brief an die Kirche zu Alexandrien (Ath. ap. c. Ar. 37—40 = 41—43 = Mansi III, 51—56), ein encyclisches Schreiben (bei Ath. ap. c. Ar. 44—47 und Hilar. fragm. 2, 1 ff. = Mansi III, 57—74) und 85 einen Brief an Julius von Rom (bei Hilar. fragm. 2, 9 ff. = Mansi III, 40 ff.). Wan erklärte nach erneuter Untersuchung Athanasius, Warcell und Usklepas für unschuldig, ihre Nachsolger für Eindringlinge, sprach über die hervorragendsten Eusedianer, Theodor von Heralea, Stephanus von Antiochien, Accius von Cäsarea, "die gottlosen III. 41 ff.) Jünglinge Ursacius und Balens" (Mansi III, 41B) u. a. das Anathem und legiti= 40 mierte die Revision des Berfahrens gegen Athanasius und Marcell durch Julius von Rom im Kanon 3 dadurch, daß man den römischen Stuhl als Appellationsinstanz im Berfahren gegen Bischöfe anerkannte (boch vgl. den A. Appellationen 1. Bd S. 755, 42). Dieser für die Geschichte des Primats wichtige Beschluß ist von occidentalischen Bischöfen gefaßt in einem Augenblick, da Orient und Occident in salt schwarzischer Spannung sich 45 gegenüber standen. Ein neues Symbol stellte man klugerweise nicht auf; das Ricänum genüge (Ath. tom. ad Antioch. 5 MSG 26, 800 C; über das angebliche Symbol von Sardica [Hahn § 87], das Theodoret (2, 8) der ep. encycl. anfügt [= Mansi III, 84 ff] und das auch in alter lateinischer Übersetzung vorliegt [Mansi VI, 1215 ff.], siehe Hefele I, 554, wo übrigens das m. E. unrichtig ist, daß hier dem Ursacius und so Balens Sabellianismus vorgeworsen werde; — nur um die passibilitas des Göttlichen in Chrifto handelt es sich).

Die Synode hatte die Spannung zwischen den Parteien nur vergrößert. Als die Eusebianer auf ihrer Rückehr von Sardica in Abrianopel einkehrten, muß es dort zu tumultuarischen Szenen gekommen sein; denn im Berfolg derselben versügte Konstantius 55 die Hinrichtung von 10 Laien in dieser Stadt (Ath. hist. Ar. 18), der Bischof Lucius, der in Sardica mit den Abendländern getagt hatte (Mansi III, 47 Nr. LV), wurde abermals, gesessels, ins Exil geschleppt (hist. Ar. 19). Zwei andere orientalische Bischöse, die in Sardica von den Orientalen sich getrennt hatten, der Palästinenser Arius oder Makarius, und der arabische Bischof Asterius (ep. Sard. Occ. Ath. ap. c. Ar. 48; 80

hist. Ar. 15 p. 709 C), wurden gleichfalls exiliert (hist. Ar. 18). In gemeinster Weise zeigte sich die Erbitterung der in Sardica majorisierten Partei, als im Auftrage ber Synobe von Sardica und mit Empfehlungsbriefen des Ronstans die Bischöfe Bincenz v. Capua und Euphrates von Köln in den Oftertagen (Ath. h. Ar. 20 p. 717 A) cenz v. Capua und Euphrates von Köln in den Oftertagen (Ath. h. Ar. 20 p. 717 A) 5 344 als Gesandte nach Antiochien kamen, den Kaiser um die Resadilitierung der verbannten Bischöfe zu ditten. Der Bischof Stephanus von Antiochien hat damals diese Gesandten in einer Weise behandelt, die man für eine Fiktion seiner Feinde halten würde, wäre die Geschichte nicht gut bezeugt (Ath. hist. Ar. 20) und durch die Abschungen, des Stephanus verdürgt: eine Hure wurde gedungen, damit sie die abends ländischen Bischöfe kompromittiere. Der bübische Streich mihlang, Stephanus wurde sourch Urteilsspruch des Hoses Theod. 2, 9, 9] abgesetzt, und Leontius, der Kastrac (Ath. ap. de kuga 26), vom Kaiser (I. c.) bezw. von den Eusedianern (Ath. ad ep. Lib. 7 p. 553 A) — also wohl auf einer Spnode — zum Bischof erhoben (Ath. hist. Ar. 20). Es geschach dies mahrscheinlich auf der Spnode, die sonn Ath. de syn. 26 Ar. 20). Es geschah dies wahrscheinlich auf der Spnode, die (nach Ath. de syn. 26 15 MSG 26, 728 A) drei Jahr nach der Spnode in encaeniis, also Sommer 344, in 15 MSG 26, 728 A) brei Jahr nach ber Synode in encaeniis, asso Sommer 344, in Antiochien die sog. ξευθεσις μακρόστιχος (Socr. 2, 19 inscr.; Text bei Ath. de syn. 26, Hahn § 89) vereinbarte. Diese langatmige Formel inauguriert eine durch die Geschichte des Stephanus nicht genügend (Ath. hist. Ar. 21) erslärte, ihrer Genesis nach uns daher dunkle Wendung in der Kirchenpolitik des Konstantius und der Eusedianer. Die Formel beginnt (§ 1 u. 2) mit dem eusedianischen Bekenntnis von Sardica (Hahn § 88); die näheren Erklärungen aber, die in erklärter Friedensabsicht (§ 9 kin.) hinzugestügt sind (§ 3—9), führen über diese Formel beträchtlich hinaus. Iwar hält man unter Berurteilung des Marcell und seines hier zuerst genannten Schülers Photin v. Sirmium, der Marcells Gedanken nach dynamistisch-monarchianischer Seite hin umzebogen hatte (vgl. den A. Photin), das sest, daß der Sohn seit der vorzeitlichen Zeugung καθ έαντον δπάρχων sei (§ 6), versicht auch (§ 8) die Verwerfung des Sahes δτι οὐ βουλήσει οὐδὲ θελήσει έγεννησε τον νίον δ πατήρ, übrigens aber kommt man den Abendländern so weit entgegen, als ohne Annahme des δμοούσιος möglich war: von τρεῖς ὁποστάσεις oder οὐσίαι zu reden vermeidet man, man betont, daß das Bes von τρείς υποστάσεις oder odolai zu reden vermeidet man, man betont, daß das Be-30 tenntnis det τρία πράγματα καὶ τρία πρόσωπα (= dem occident. personae!) nicht tritheistisch gemeint sei (§ 4), schieft den Sohn (§ 9) aufs engste mit dem Vater zussammen, betennt εν της θεότητος άξίωμα (ib.) und erklätt mit Alexander von Alexans drien und dem Athanasius der orationes c. Arianos (vgl. oben Nr. 4), der Sohn sei τῷ πατρί κατά πάντα δμοιος. Eudoxius v. Germanicia und drei andere orien-35 talische Bischöfe überbrachten als Gesandte diese Formel in den Ocident (Ath. de syn. 26). Bon dem Schäckal dieser Gesandtschaft wissen wir nur, daß jene vier orientalischen Bischöfe auf einer Mailänder Synode, welche i. J. 353 oder 354 schon acht Jahr zurücklag, die Meinung des Arius zu verurteilen sich weigerten und erzürnten Gemütes die Synode verließen (ep. Lib. bei Hil. fragm. 5, 4 p. 684 B). Eine Einigung der Oriensachen und Occidentalen glückte also noch nicht. Aber man näherte sich doch: jene Maischen und Occidentalen glückte also noch nicht. Aber man näherte sich doch: jene Maischen und Occidentalen glückte also noch nicht. Aber man näherte sich doch: jene Maischen und Occidentalen glückte also noch nicht. länder Synode des Jahres 345 muß (vgl. Hefele I, 637 ff.) mit derjenigen identisch sein nach Hilarius (fragm. 2, 19; vgl. 20 p. 648 B) zwei Jahre vor der Rezeption des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzentische Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. Sitzen des Ursacius und Balens i. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. J. 347 (vgl. unten S. 29,20) den Photin v. J. 347 (vgl. unten mium verurteilte, in Bezug auf diesen Schüler Marcells also den Orientalen entgegensam. Auch das persönliche Schickal des Athanasius spiegelt das Friedlicherwerden der Situation. Am 26. Juni 345 (Borber.; Ath. hist. Ar. 21; vgl. v. Gutschmid 434 f.) Situation. Am 26. Juni 345 (Borber.; Ath. hist. Ar. 21; vgl. v. Gutschmib 434 f.) war Gregor v. Alexandrien gestorben, und Konstantius entschlöß sich nun (Ath. l. c.) freiwillig, dem Drängen seines Bruders nachzugeben: er lud von Edessa aus (vgl. cod. Theod. 11, 7, 5: 12. Mai Risibis) in einem freundlichen Briese den Athanasius zu so sich, damit er vom Hose nach Alexandria zurücklehre (ep. I Const. bei Ath. ap. c. Ar. 51, vgl. ep. III ib.). Ein zweites Schreiben, eine Ergänzung des ersten (ep. Const. II ib.), ist anschenend gleichzeitig expediert. Athanasius, der nach der Synode von Sardica sich nach Raissus degeden (ap. ad Const. 4), dort Ostern (344) geseiert hatte (Borber.), hielt sich in Aquileja auf (ap. ad Const. 4; vgl. Borbericht: Ostern 345 in Aquileja), als (Herbst 345) die Briese ansanen. Er folgte nicht gleich. Konstans ließ ihn nach Gallien rusen (ap. ad Const. 4). Konstantius schried unterdessen den dritten noch entgegenkommenderen Bries (ep. Const. III ap. c. Ar. 51). Auch den hat Athanasius sie lassen ab. c. Ar. 51 p. 344 B und ap. ad Const. 4 sich uns ben hat Athanasius (so lassen ap. c. Ar. 51 p. 344 B und ap. ad Const. 4 sich uns gezwungen einen) snach seiner Rücklehr aus Gallien] in Aquileja erhalten. Über Rom, so wo ihm Julius ein herzliches Schreiben an die Alexandriner mitgab (ep. Jul. bei Ath.

ap. c. Ar. 52 f.) begab er sich dann in den Orient, — wohl auf dem Landwege: seine Reise über Adrianopel (hist. Ar. 18) kann nur in diese Zeit fallen (Montfaucon vita Ath. MSG 25, CVIII). In Antiochien (ap. ad Const. 5; die dort auch erswähnte Audienz in Cäsarea muß ins Jahr 337 fallen, vgl. Montfaucon MSG 25, XCII) tras er den Kaiser (Herbst 346; noch am 27. Aug. war Konstantius in Konstantinopel, secol. Theod. 11, 39, 4), wurde freundlichst von ihm empfangen (ap. c. Ar. 54) und mit Briesen an "alle Bischöfe", an die Alexandriner und an den Eparchen (bei Ath. ap. c. Ar. 54—56) huldvoll entsassen. Über Jerusalem reisend, wo gerade eine Synode tagte (vgl. ep. syn. Hier. ad Alex. bei Ath. ap. c. Ar. 57), langte er am 21. Oft. (Vorber.) 346 zur Freude der Alexandriner in seiner Bischofsstadt wieder an. 10

Den Umschwung, der sich vollzogen hatte, merkt man am beutlichsten darin, das die politisch zum Occident gehörigen Bischöfe Utsacius und Valens, die für den Wind von oben eine gute Nase hatten, dald nach der Rücklehr des Athanasius "aus Furcht vor Konstans", wie sie später sagten (Ath. hist. Ar. 29), ihre Bergangenheit zu verleugnen für gut sanden. Urkundlich steht selt, daß beide einer Synode in Malland einen 15 den Arianismus verdammenden libellus einreichten (ep. Urs. et Val. ad Jul. dei Hilar. fragm. 2, 20 p. 648 A und bei Ath. ap. c. Ar. 58) und dann unter Wiedersholung dieser Berurteilung und unter Wiederus sierer schuld von Ath. 1. c.), danach briestig von Athanassius verdammenden schei Hil. u. Ath. 1. c.), danach briestig von Athanassius Gruß und Gemeinschaft entsoten (ep. ad Ath. bei Hil. u. 20 Ath. 1. c.). Hilarius berühten nun schweichten (ep. ad Ath. bei Hil. u. 20 Ath. 1. c.). Hilarius berühten nun schweichten (ep. ad Ath. bei Hil. u. 20 Ath. 1. c.). Hilarius berühten nun schweichten (fragm. 2, 19), zwei Jahre nach der Photin verwirteilenden Synode zu Mailand (Ende 344 oder 345) set abermals eine Synode vieler Bischöse verzammelt um die Absehung Photins zu erwirten; zugleich sei es nötig gewesen, mehrere Bischöse wegen ihrer Gemeinschaft mit dem Arianismus oder wegen ihrer Mitschuld an den Berleumdungen gegen Athanasius aus der Kirche auszuschen. 25 Dies sei dem Ursacius und Balens Anlaß geworden, sich dei Julius durch senne Brief um die Kirchengemeinschaft zu bewerben, und Julius habe sie "ex consilio" gewährt. Der Synodelbrief von Kimmi 359 (Hil. fragm. 8, 2 p. 760 A) aber erzählt, Ursacius und Balens hätten, wie ihre Schreiben zeigten, Verzeihung erbeten und hätten sie damals von der Synode in Mailand, der auch Koms Legaten anwohnten, erlangt. 20 Lm diesen sätten, die erne Rrief damals von der Synode in Mailand, der auch Koms Legaten anwohnten, erlangt. 21 La.) anzunehmen, Ursacius und Balens hätten schon auf der Mailander Synode von 345 vergeblich sich um Wiedenlannens hätten sich er erwähnten

Daß bei alledem übrigens die Differenzen zwischen Orient und Oaibent nicht ausgetragen waren, zeigte sich gleich nach jener zweiten Mailänder Synode. Diese hatte so ihre Beschlüsse gegen Photin den Orientalen mitgeteilt (Hil. fragm. 2, 22), und die Orientalen schlösse gegen Photin den Orientalen mitgeteilt (Hil. fragm. 2, 22), und die Orientalen schlösse gegen Urteil auf einer bald nachher (wohl noch 347; vgl. Zahn S. 80) in Sirmium selbst gehaltenen Synode (durch die freilich Photin auch noch nicht wirklich entsernt wurde) sich an. Aber die Orientalen konnten es nicht lassen, in dem Antwortschreiben, in dem sie den Oacidentalen ihre Beschlüsse mitteilten, auf Marcell, so als den Bater der Hateile Photins, sowie darauf hinzuweisen, daß Marcell einst (336) mit Athanasius verurteilt sei (Hil. fragm. 2, 22; vgl. Sulp. Sev. 2, 37). Die Orienstalen waren, wie man sieht, geneigt, die Berurteilung Photins als Abschlagszahlung auf die Rassierung der sardienssischen Seichslüsse anzusehen, die glücklich begrabene Sache des Athanasius bei günstiger Gelegenheit wieder auszusihren. Die Zwietracht glühte so unter der Alsch weiter.

Daher schlug sie alsbald wieder in hellen Flammen auf, als Konstans, dessen Druck auf Konstantius zweifellos der entscheidendste Faktor in der friedlicheren Entwicklung seit 345 gewesen war, im Frühjahr 350 unter der Hand der Mörder siel, die der Usurpator Magnentius gegen ihn ausgesandt hatte. Junächst freilich hatte Konstantius für die stirchlichen Dinge nicht viel Aufmerkamkeit übrig. Er mußte zunächst der Gegenkaiser Herr werden. Leicht war dies gegenüber Betranio, den die Legionen in Illzrien, Pannonien und Thessalien gegen Magnentius erhoben hatten. Denn an Empörung gegen Konstantius scheint Betranio nicht gedacht zu haben (Schiller 250 ff.); ohne Blutwergießen verwochte Konstantius, den Betranio zur Abdantung zu bewegen und dessen

Truppen mit den seinigen zu vereinen (25. Dez. 250; Schiller 253). So verstärkt, hat Ronstantius in Pannonien den Angriff des Magnentius abgewartet. Noch ehe es zu der für Ronstantius siegreichen Schlacht dei Mursa kam (28. Sept. 351), ist nach Sokrates (2, 29) in Sirmium, wo der Kaiser damals Hof hielt (Vales. 3. St. bezweifelt bies m. E. ohne Not; vgl. Socr. 2, 31 fin.), i. J. 351 (coss. dei Socr. 2, 29, 4) eine Synode gehalten, in deren Berfolg Photin wirklich beseitigt ward (Socr. 2, 30, 45). Die primären Quellen schweigen über diese Synode, Sokrates irrt jedenfalls in Bezug auf die Teilnehmer (cf. Val. 3. d. St.) und konfundiert das vereinbarte Symbol mit späteren. Dennoch mird man diese sirmische Synode des Jahres 351 annehmen dürken. teren. Dennoch wird man diese strmische Synode des Jahres 351 annehmen dürfen, 10 weil das erste der von Sokrates (2, 30, 5—30) wohl nach Athanasius (de syn. 27; auch Hilarius de syn. 38) mitgefeilten Symbole, die sog. erste sirmische Formel (Hahn § 90) weder schon 347 (vgl. das Symbolfragment dieser Synode bei Hilar. fragm. 2, 24) noch erst 357 (vgl. unten S. 33, 27) vereinbart sein chann. Die Formel ist eusebianisch, im positiven Teil sund Annathem. 1] der 4. antiochenischen (Hahn § 86) gleich, 15 in den zu einem gelen Teil antimarent. 1 der Anathematismen von der entgegen-15 th den zu einem guten Leit antimateitigen knaugematismen viel weniger entgegentommend gegen die Homoussaner als die έκθεσις μακούστιχος (vgl. das ύποτεταγμένος
τῷ πατρί Anath. 18). Auch das wird man Soltates glauben dürsen, daß Balens, der Bischof des nahen Mursa, auf der Synode gegenwärtig war. Daß Ursacius, der Bischof des gleich nahegelegenen Singidunum, gleichfalls nicht sehlte, darf man vermuten. Denn die Rücklehr dieser Ehrenmänner zu ihrer früheren dogmatischen Stellung (Ath. hist. Ar. 29) wird in die Zeit gleich nach Konstans' Tod zu seinen sieh, und aus der Zeit von Ende 350 bis Sommer 352, da Konstantius hier in Pannonien Hof hielt, stammt sehr wahrscheinlich (vgl. auch Sulp. Sev. 2, 38) das Bertrauensverhältnis zu Konftantius, dessen jene beiden im nächsten Jahrzehnt sich erfreuten. Die Zeit, diese hofgunft zu auszunugen, fam, als der nach Gallien gurudgedrängte Magnentius und sein Bruder auszunugen, tam, als der nach Galten zurucgedrängte Magnentius und sein Bruder durch Selbsimord geendet hatten (August 353), Konstantius Alleinherrscher geworden war. Im Orient hatte inzwischen der Sturmlauf gegen Athanasius bereits seit längerer Zeit—doch frühestens seit 351; noch 350 hatte Konstantius den Athanasius seiner Gunst versichert (ep. Const. bei Ath. ap. ad Const. 23; vgl. Borbericht ad. ann. 350)—
weider begonnen. Beim Kaiser (vgl. ap. ad Const. 2 ff.; 6 ff.; 14 ff.) wie beim römischen Bischof Liberius (ep. Lid. ad Const. bei Hil. fragm. 5, 2), dem Nachsolger des Julius seit 22. Mai 352, wurden verleumderssche Klagen geltend gemacht. Auch die Apologeten hatten wieder zu thun: 80 ägyptische Bischöfe traten brieflich bei Liberius sitr Athanasius ein (ep. Lid. ad Const. 1. c.). Im Einverständnis mit einer rös rius für Athanasius ein (ep. Lib. ad Const. l. c.). Im Einverständnis mit einer rö-35 mischen Synode, die er (etwa Anfang 353) versammelt hatte (ep. Lib. l. c.), betrieb deshalb Liberius die Zusammenberufung einer allgemeinen Spnode nach Aquileja: Binceng v. Capua und ein anderer campanischer Bischof überbrachten nebit den Aften, die der römischen Synode vorgelegen hatten, eine dahingehende Bitte dem Kaiser, der seit August 353 in Gallien weilte und vom Ottober (bis zum Frühjahr 354) in Arles Hof whielt (ep. Lib. ad Const. l. c. u. ad Hos. 6, 3; Clinton I, 426 f.). Die Legaten aber gerieten in Arles in synodale Berhandlungen eigener Art hinein, die Konstantius aber gerieten in Arles in synodale Berhandlungen eigener Art hinein, die Konstantius von sich aus, bezw. gedrängt von Ursacius und Balens (vgl. Ath. hist. Ar. 31; Sulp. Sev. chron. 2, 39), hier veranstaltete (wohl noch im J. 353): dogmatische Berhandlungen gab es hier nicht; die Berurteilung des Athanasius wurde mit allem Hochdruck gesordert (ep. Lib. ad Const. l. c. 5, 5). Selbst die päpstlichen Legaten gaben dem Druck nach (ep. Lib. ad Const. l. c. 5, 5; ad Hos. id. 6, 3); allein Paulinus von Arier widerstand und ward daher von den Bischssen abgesetzt, vom Kaiser existert (Hil. fragm. 1, 6). In ganz derselben Weise wurde das "Friedenswert" ("sub imagine pacis" Lid. ep. ad. consess. Hil. fragm. 6, 1) weiter betrieben auf der großen Sysnode, die 355 (coss. bei Sulp. Sev. 2, 39) im Frühjahr (vor Juni Hier. chron.: Const. a. 18; vor Ausbruch des Kaisers nach Rhätien, Clinton I, 428) in Mailand gehalten wurde. Rach Solrates (2, 36) waren hier mehr als 300 Octidentalen, nur wenige Orientalen (sicher Acacias v. Cäsarea; vgl. den A. Bd I S. 126, 10) versammelt. Wir haben von dieser Synode nur einen Brief an den zunächst ferngebliebenen Eusedius v. Bercelli (Mansi III, 236 f.): er wünscht die Zustimmung des Eusedius zu dem, was de nomine haereticorum Marcelli et Photini necnon Athanasii sacrilegi totus prope desinivit ordis. Was wir (aus Hil. ad Const. 1, 8; Ath. hist. Ar. totus prope definivit orbis. Was wir (aus Hil. ad Const. 1, 8; Ath. hist. Ar. 31—34; Sulp. Sev. 2, 39) Räheres hören, paßt zu diesem urtundlichen Zeugnis. Ursacius und Valens dominierten, dogmatische Verhandlungen wurden abgeschnitten, 🕶 Rirchengemeinschaft mit den Orientalen und Abbruch der Rirchengemeinschaft mit AthaArianismus 31

nasius wurde gefordert; die Art der "Berhandlungen" ist charakterisiert durch eine Außerung, die Athanasius (hist. Ar. 33 p. 732 C) von dem Kaiser gethan sein köst: δπερ εγώ βούλομαι, τοῦτο κανών νομιζέσθω. Die Widerstrebenden wurden exiliert; so Eusedius v. Bercelli, Lucifer v. Calaris und der zunächst zur Unterschrift versührte (vgl. die Urkunde dei Baronius ad ann. 355 Rr. 22) Dionysius von Mailand. Als Rachs 6 folger für letzteren wurde ein des Lateinischen nicht einmal kundiger Mann, Auxentius, aus Rappadozien requiriert (Ath. hist. Ar. 75). Bon den Bischöfen, die in Mailand nicht zugegen gewesen waren, wurden manche nachträglich zur Zustimmung gezwungen (Ath. hist. Ar. 32). Liberius von Rom, der sich nicht zwingen ließ, wurde noch vor Absauf des Jahres 355 nach Beröa verbannt (vgl. den A. Liberius). Im nächsten 10 Jahre mußte Hilarius von Poitiers, nachdem er auf der Synode zu Biterrae (Beziers) seine Standhaftigkeit bewiesen hatte, nach Phrygien ins Exil gehen (vgl. den A. Hilarius). — Während des hatte im Drient auch den Athanafius fein Schickal ereilt. Schon im Sommer 355 war ein Beamter der Reichstanzei, der "Notarius" Diogenes, offenbar mit der Absicht, den Athanasius zu verdrängen, nach Alexandrien gekommen; doch hatte 15 ihn die Halingt, den Athandus zu betotangen, nach Atexandrien gewinnten, boch zune is ihn die Haltung der Bevölkerung bestimmt, unverrichteter Sache die Stadt vier Monate später wieder zu verlassen (hist. aceph. 5 MSG 26, 1445; Borber.). Auch dem Chef der Militärverwaltung in Agypten, dem "dux" Sprianus, der am 5. Januar 356 in der gleichen Abssicht und zweisellos in kaiserlichem Austrage nach Alexandrien kam, geslang sein Borhaden nicht gleich: Albanzius erklärte, nur einem schristischen Ausweisungs- 20 befehle folgen zu können (ap. ad Const. 25). Da zog Syrianus Militär heran und am 9. Februar während des Bigiliengottesdienstes drang er mit einer Menge Soldaten in die Kirche des Theonas ein, um den Athanafius gefangen zu nehmen: es folgten tumultuarische Szenen, bei denen es nicht ohne Blut abging (vgl. die Urtunde hist. Ar. 81; ap. ad Const. 1. c.); Athanasius, der sich hierbei in zweifelloser Lebensgefahr 20 befand, entlam im Gedränge (ap. de fuga 24); sein brittes Exil begann.

7. Die orientalische Oppositionspartes hatte gesiegt: alle unbeugsamen Homousianer waren verdannt. Allein mit ihrem Siege zersiel die nur durch den gemeinsamen Gegensat und die Dehnbarteit ührer dogmatischen Ausstellung ist Dehnbarteit ührer dogmatischen Ausstellung ist die einer neuen vorzagestellung sich gegenüber sah, als die Rieberlage der nicknissien Bartei zu erneuter Geltendmachung genuin arianischer Gedanten die Handschen der siehelt die Handschung genuin arianischer Gedanten die Handschen der siehelt die Handschung genuin arianischer Gedanten die Handschen der siehen der des "Arianismus" beschuldigt. Allein Artus selbst hatte seit seiner Rücktehr aus dem Exil ausgehört, die arianischen Formeln zu versechten, und Eused don Rister nach dem exil ausgehört, die arianischen Formeln zu versechten, und Eused don Rückehr aus dem Exil ausgehört, die arianischen Formeln zu versechten, und Eused don Rückehr aus dem Exil ausgehört der Formeln zu versechten, und Eused don Rücken ihre Sonnbassen der in der Abersonnulierungen bethätigt, die arianische Gedanten nicht geradezu aussichlosen. Nach Eused Zode waren von der Oppositionspartei die streng arianischen Hormen, die Krius selbst vor der Welt ausgegeben hatte, mehrad verurteilt; die Ans dönger genuin arianischen Dentens, die noch vorhanden waren, hatten sich nach der Decke gestreckt. Zest, da Ursacius und Balens, die einstigen Schüler des Urius, das Richanum satische bestigt hatten, jetz, da Athanasius in der ganzen Riche verurteilt war, während man die viessach als Kompensation gesorderte Berurteilung des Arius zu umgehen gewußt hatte (vgl. über Arles 353: Lider. ad Const. bet Hil. fragm. 5, 5; 45 über Maliand: Hil. ad Const. 1, 8) —, jetzt tonnten arianische Gedanten sich offen herrorwagen. In Alexandria seinst der Flucht des Athanasius seine Predatur, apud Epiphaniam Ciliciae oppidum ist sehnen Bier Wonare hatten nach der Flucht des Athanasius seine Bredding genommen sir den neuen Bischof, den der Eusekhörelse daren sich der Steinschlass annti-athanasiunische S

und hatte nach einem abenteuerlichen Jugendleben, das ihn als Metallarbeiter, dann als Arzt in Borderasien weit herumgeführt hat, aber aus den Berichten (Philost. 3, 15; Greg. Nyss. c. Eunom., besonders 1, 6 MSG 45, 260 C sqq.) nicht mehr retonstruierbar ist, sich erst spät philosophischen und theologischen Privatstudien gewidmet. 5 Mehrere der Schüler Lucians auf den Bischofsstühlen und im sonstigen Klerus Borderassen ihm dabei Lehrer und Berater gewesen (Philost. 3, 15), vornehmlich Leontius, Preschyter und seit 344 (vgl. oben S. 28, 11) Bischof in Antiochien. Bon diesem seinen Freunde hatte Aëtius nach einem wohl in die Zeit des zweiten Exils des Athanasius fallenden turzen Aufenthalte in Alexandrien (Philost. 3, 15 p. 508 A) in Antiochien die Diatonatsweihe erhalten (Ath. de syn. 38 p. 761 A; Philost. 3, 17); doch scheint seine Thätigkeit in Antiochien noch eine beschränkte gewesen zu sein: Diatonatsdienst in der Kirche that er nicht (Phil. 3, 17; — Theod. 2, 24, 8 ist demgegenüber setundär); er lehrte und — darin lag seine Stärke (vgl. Phil. 3, 15 u. Socr. 2, 35, 5 ff.) — disputierte. Bedeutsamer aber wurde seine Wirtzamseit, als er in der Zeit, da Athanasius aus Alexandria sloh (Gregor. Nyss. adv. Eunom. 1, 6 p. 264 A läht Gregor schon eingezogen, Philost. 3, 17 Athanasius noch gegenwärtig sein) nach Alexandria übersiedelte: Bischos Georg muß ihm seine Gunst reichlich dewiesen haben (Gregor l.c.; Epiph. haer. 76, 1 fin.). Hier sand sich auch, angeblich angelocht von dem Ruse seiner Bildung (Philost. 3, 20; vgl. dagegen Socr. 2, 35, 10), noch vor 358 als Schüler und Freund der Kappadozier Eunomius (vgl. den A.) mit ihm zusammen, der neben ihm der Hauptvertreter des erneuerten Arianismus wurde (vgl. Socr. 2, 35, 14: ob 5 Mehrere der Schüler Lucians auf den Bischofsstühlen und im sonstigen Klerus Borderihm der Hauptvertreter des erneuerten Arianismus wurde (vgl. Socr. 2, 35, 14: of τότε μεν 'Αετιανοί νῦν δε Εὐνομιανοί προσαγορευόμενοι). Die Lehrweise dieser neuen Arianer bedarf hier weiterer Darlegung nicht (vgl. den A. Eunomius): sie waren tonsequente Arianer, vertraten, wie Arius, das έξ οὐκ ὅντων (daher: "Exulontianer") 25 und das ἀνόμοιος ὁ υίὸς τῆ οὐσία τῷ πατρί (daher: "Anhomöer"); — die Abweichungen vom Arianismus des Arius sind ganz minimal (vgl. Harnac DG II, 245 f.). Ağtius trat für diese Gedanten ein vornehmlich mit den Wassen formaler dialettischer Kunst: ein συνταγμάτιον von ihm περί ἀγεννήτου δεοῦ κείνεντοῦ, das Epiphanius von customents des (hoor 76 10). uns aufbewahrt hat (haer. 76, 10), bemüht sich in 47 thesenartigen Sähen (κεφάλαια) 80 die wesentliche Verschiedenheit des μόνος άληθινός θεός und der γεννητή υπόστασις des Sohnes apagogisch aus dem das Wesen Gottes tonstituierenden dyérνητον είναι zu erweisen. Übrigens ist von Aëtius nichts erhalten (über Eunomius vgl. den A.); die Schriftstellerei scheint auch seine Stärke nicht gewesen zu sein. Sokrates (2, 35, 11) erwähnt nur Briefe von ihm an Ronftantius und einige andere, in die er seine Gegner 35 neckende, sophistische Disputationen eingeflochten habe. Ein Brief derart ist auch das νοη Epiphanius überlieferte συνταγμάτιον, und wenn Epiphanius (h. 76, 10 ed. Pet. p. 930 D) berichtet: τριακόσια όμοῦ κεφάλαια όμοιότροπα τούτοις φασίν αὐτὸν πεποιηκέναι, so ist schwerlich an 300 ähnliche συνταγμάτια, sondern an ein Schriststud mit 300 den 47 des συνταγμάτιον ähnlichen thesenartigen Sähen zu denken, also auch wohl an einen der von Sokrates erwähnten Briefe.

Diesem erneuerten Arianismus gegenüber zerfiel die bisherige große orientalische Partei. Einzelne liehen zu den Anhomöern sich herüberziehen; die Mehrzahl sah sich zu entschiedener Opposition veranlaßt; eine dritte Gruppe suchte ihr Heil in einer Vertuschung der Gegensähe, die den Arianern zugute kommen mußte. Die für die dogmensgeschicksische Entwicklung wichtigste dieser Gruppen ist die zweite. Sie umfaßte diesenigen Wickslieder der disherigen Oppositionspartei, die zwar die Homousie verwarfen, weil ihnen das δμοούσιος (= ταὐτοούσιος) die selbstständige persönliche Subsistenz des Sohnes (die besondere ὑπόστασις desselben) zu vernichten, in sabellianische Irrtümer zu führen schien, die aber andererseits von einer Geschöpslichseit des Sohnes nichts wissen wollten, an dem Unterschied des vernydstval und ποιηθήναι und damit an der wessentlichen Gottheit des Sohnes selthielten. Das Schiboleth dieser Gruppe ward die Homoiusie (Εμοιος κατ' οὐσίαν). — Daß diese homoiusianische Lehre von der alten Polemis (z. B. Epihan. h. 73) sehr mit Unrecht als "semiarianische" gebrandmartt wurde, ist, so stat auch sene käresimachische Beurteilung noch immer nachwirt, von der neueren berschung mit wachsender Deutlichseit behauptet worden. In welchem Maße jene Beurteilung irrt, ist aus den Ausführungen oben in Nr. 4 (vgl. den A. Athanasius Nr. 3) vollends deutlich: das δμοιος κατ' οὐσίαν oder δμοιος κατά πάντα ist nicht ein durch die formula makrostiehos aufgebrachtes (Harnact DG2 II, 242 Anm.) eusebianisches Fündlein; es sindet sich son den Alexander von Alexandrien und (sattisch anstat des

**Arianismus** 

33

benen orationes c. Arianos des Athanasius. Ja, es scheint mir geradezu eine Be-nutzung dieser athanasianischen orationes durch die homoiusianische Synode von Ancyra nuhung dieser athanasianischen orationes durch die homoiusianische Synode von Anchra (vgl. unten S. 34, 25) angenommen werden zu müssen (vgl. Anath. 9 u. 11 von Anchra (vgl. unten S. 34, 25) angenommen werden zu müssen (vgl. Anath. 9 u. 11 von Anchra Mansi III, 285, Hahn § 92 mit c. Ar. 3, 36). Diese Beobachtung wird solange rätselhaft bleiben, als die itrige, wenigstens sehr misverständliche Übersehung des δμοισούσιος mit "wesensähnlich" sich hält. Das Abseltiv δμοιος bringt die Gleichheit (vgl. Athan. expos. sidei 4 p. 205: ἴσον η δμοιον; vgl. c. Arian. 2, 74 p. 304 B: ἄν-θοωπος γενόμενος έχει τοὺς δμοίους, ών καὶ τὴν δμοίαν ἐνεδύσατο σάοκα) oder Ahnlichteit verschiedener Subsette zum Ausdruck, es bezeichnet die Gleichheit der Qualistäten nicht identischen Subsette. Mit dem δμοιούσιος kann also, wie schon die orationes c. Arianos des Athanasius es beweisen, die völlig gleiche Beschaffenheit des Wesens des Baters und Sohnes behauptet werden. Der Terminus war daher, wie Athanasius auch später ausdrücklich anerkannt hat (de syn. 41 p. 765 B), zusammenzenommen mit der Behauptung der Zeugung aus dem Wesen, durchaus orthodoxer Deutung sähig. Freilich schloß er die Abschwächung der Gleichheit zu bloß annähernder is Ahnlichteit nicht aus (vgl. Ath. c. Arian. 3, 23 p. 369 C: οὐδεμία ταὐτότης οὐδε λόστης..., δμοιότητα δέ πως). Dies distreditierte ihn, und um so mehr, je zweiselsloser in den Reihen der Homoiusianer die alten subordinatianischen Borstellungen vom δεύτερος θεός noch nachwirtten. Diese westelten, als solle es die volle λοσιμία 20 und λοοδοξία des Sohnes wahren, während an sich der Terminus dies nicht einschließt. und igodobia des Sohnes mahren, mahrend an sich der Terminus dies nicht einschließt. An die Spitze der homoiusianischen Partei trat Basilius von Ancyra; die Einflugreichsten neben ihm waren Eustathius von Sebaste und Georgius von Laodicea. — Die dritte Gruppe hatte die Hofgunst. Ursacius und Balens im Occident, Acacius v. Cäsarea im

Gruppe hatte die Hofgunst. Ursacius und Balens im Occident, Acacius v. Cäsarea im Orient waren ihre Führer. Schon 355 in Mailand hatten diese Kirchenpolitici sich zu= 25 sammengesunden (vgl. den A. Acacius 1. Bd. S. 126, 17).

Die Aktion begannen Ursacius und Balens auf einer Synode zu Sirmium, die allgemein in den Sommer 357 geseht wird. Die gewöhnliche Begründung dieser Jahl (Mansi III, 254) ist freilich m. E. nicht ohne Fehler, die Datierung selbst aber wahrs scheinlich richtig. Sicher und allgemein anerkannt ist nämlich, daß Hosius von Corduda so die hier vereinbarte Formel unterschried, wenn auch ohne Athanasius zu verureilen (Hil. de syn. 11; vgl. Ath. hist. Ar. 45), und nicht minder sicher scheint mir gegen die allgemeine Annahme, daß Konstantius, der damals in Sirmium weilte, erst turz vorher den Hossus hatte zu sich kommen lassen (Faustin. et Marcellin. lib. prec. c. 9 MSL 13. 89: Ath. hist. Ar. 45) und ihm nun, nachdem er, metuens ne ... exi-MSL 13, 89; Ath. hist. Ar. 45) und ihn nun, nachdem er, metuens ne . . . exi-35 lium proscriptionemve pateretur (Faustin. etc. l.c.), unterschrieben hatte, "anstatt ihn zu verbannen, ein volles Jahr in Sirmium behielt" (\*\*\axetaxete\* Ath. l. c.), wohl weil er Athanasius nicht verurteilt hatte. Diese Data führen in den Sommer 357. Denn weil er Athanasius nicht verurteilt hatte. Diese Data führen in den Sommer 357. Denn Hosius, der in der Zeit, da Liberius verbannt ward (Ath. hist. Ar. 43 p. 744 B), also Ende 355, bereits einmal zum Kaiser citiert, aber entlassen worden war, ohne daß 40 er sich gefügt hatte (Ath. l. c.), hatte seitdem auf neue Intriguen seiner Gegner "viele Briefe" des Kaisers empfangen, die ihn zum Nachgeben bestimmen sollten (Ath. l. c.), und war erst dann vom Kaiser nach Hose citiert, und zwar — dies scheint mir bei Athanasius (hist. Ar. 45) und, obwohl hier jede Ortsangabe sehlt, auch in dem libellus precum vorausgesetz zu sein — nach Sirmium. Bor Hoerdt 356 können sich diese 45 Szenen alse nicht abgespielt haben, Konstantius aber ist in dieser Zeit nicht vor Sommer 357 (Amm. Marc. 16, 10, 21; vgl. Clinton I, 436 f.) nach Sirmium gesommen, hat dann aber dort, abgesehen von einer Reise nach Mailand im Spätherbst 357, bis Som= mer 359 mit Ausnahme der Verdaugszeiten residiert (Clinton I, 437 ff.). Möglich mer 359 mit Ausnahme der Feldzugszeiten residiert (Clinton I, 437 ff.). Möglich wäre nun auch, die Synode von Sirmium in die Zeit nach der Mailänder Reise zu 50 sehen (Ende Dez. 357 ist Konstantius wieder in Sirmium); doch wird der frühere Termin durch Hilarius (de syn. 1), durch die Folge der Begebenheiten und durch sonstige Erwägungen empsohlen. Auf dieser sirmischen Synode nun haben (vgl. Hil. de syn. 11, Faustin. etc. l. c.) Ursacius und Balens, Germinius v. Sirmium, der Nachfolger Photins (vgl. über ihn C. P. Caspari, Rirchenhistor. Anecdota, Christiania 55 1883 S. 131 ff.), Potamius v. Lissabon u. a. die ganze Glaubensfrage "sorgfältigst beraten" und dann unter Zustimmung des Hosius die sog. zweite sirmische Formel (Hilar. de syn. 11; Ath. de syn. 28; Hahn § 91) vereindort, die unter Berufung auf die Unerforschlichteit der Zeugung des Sohnes (Jes 53, 8) die Debatte über die substantia desselben und die "undiblischen Ausdrücke" δμοούσιος und δμοιούσιος 60

beiseit schiebt und bei starter Betonung der personlichen Subsissenz des Sohnes (duae personae) und des Größer-Seins des Baters (Jo 14, 28) auf vornikänische Termini (deus ex deo, lumen de lumine) sich zurückzieht. Diese Formel ist dann offendar allen Kirchen zugesandt. In Gallien begegnete sie entschiedenem Widerspruch (vgl. Hil. 5 de syn. 1 und Phoedadius v. Aginnum in Aquitanien liber c. Arianos MSL 20, 13—30; vgl. über Hospitus c. 23 p. 30), im Orient aber sand diese "Friedenslosung" — und das charatterisiert ihre Stellung in jener Zeit — dankbare Annahme selbst bei den Anhomöern. Eudoxius, B. v. Germanicia, ein Gesinnungsgenosse des Aëtius (Ath. de syn. 38 p. 761 A; vgl. sein Glaubensbekenntnis bei Caspari, Alte und neue Quellen, 10 Christiania 1879, S. 176 ff.), der (Anfang 358; vgl. Pagi, Critica Baronii, saec. IV, p. 168 ad ann. 356 Nr. 14) nach dem Tode des Leontius Bischof von Antiochien geworden war (Soz. 4, 12, 3 f.; Philost. 4, 4; vgl. über ihn Hil. contra Const. 13), geworden war (Soz. 4, 12, 3 f.; Philost. 4, 4; vgl. über thn Hil. contra Const. 13), und als solcher den Astius und mehrere seiner Gesinnungsgenossen nach Antiochien gezogen hatte, den Astius selbst in hohen Ehren hielt, seine Schüler (so den Eunomius, Philost. 4, 5) in den Klerus aufnahm (ep. Georg. Laod. ann. 358 vor Ostern, dei Soz. 4, 13, 2), veranstatete (Frühjahr 358; nach Soz. 4, 12 f. vor der gleich zu erwähnenden Synode zu Ancyra) eine Synode in Antiochien, die, anscheinend unter Einssuhe des anwesenden Acacius, die zweite sirmische Hormel acceptierte, sa dem Ursacius, Valens und Germinius ein Dankscheiden dafür schiedt, daß sie "den Orient gelehrt ditten, recht zu denken" (Soz. 4, 12, 5—7 nach ossenden Auellen). Allein eben dies Teiben des Eudoxius, d. h. sein Fraternisseren mit den Anhomöern — die Synode ist nicht erwähnt — analoge Geschenisse in Nannten und Kleingssen sowie die Nachs ist nicht erwähnt —, analoge Gescheiffe in Agypten und Rleinasien sowie die Nachist nicht erwähnt —, analoge Geschehnisse in Agypten und Kleinasien sowie die Nachrichten aus Sirmium (ep. Georg. Laod. a. a. D. und ep. syn. Ancyr. bei Epiph. haer. 73, 2 = Mansi III, 269 DE) — das alles weckte die Opposition der Hoes motusianer: auf einer unter Borsit des Basilius kurz vor Ostern 358 versammelten Synode zu Ancyra (auf der die homoiusianische Partei als solche zuerst auftritt) entwickelten sie demgegenüber in einem aussührlichen Synodalschreiben (Epiph. h. 73, 2—11 = Mansi III, 269—888; die Anathematismen [Hahn § 92] z. T. auch dei Hilarius de syn. 12—25) ihre das δμοούσιον η ταὐτοούσιον zwar verwersende (Anath. 19 30 Mansi p. 288 C) aber entschieden antiarianische Lehre (vyl. Harnach DG II, 247 Ann. 2; Loofs, Leitsaden der DG z. Auss. § 34, 1). Wit diesem Synodalschreiben sandte man — für das Folgende ist Sozomenos (4, 13, 5—15) die einzige, aber troß einzelner Irrtümer (z. B. 15, 1; Konstantius war Mai 357 in Kom) wohl vertrauenswürdige Quelle — den Basilius, Eustathius v. Sebaste und Eleusius v. Cyzitus zum Kaiser nach Sirmium. Dort gelang se biesen, die Einwirtungen des astianischen Agenten aus Antiochien zu durchteuzen 35 es diesen, die Einwirtungen des actianischen Agenten aus Antiochien zu durchtreuzen (vgl. die ep. Constantii ad Antioch. bei Soz. 4, 14) und bei neuen spnodalen Beratungen (Frühsommer 358) ihre Dogmatik durchzusehen: man bekannte sich (vgl. Soz. tatungen (Fruhjommer 358) ihre Dogmatt durchzulegen: man betannte sich (vgl. Soz. 4, 15, 2) zu der Synodalbefinition gegen Paul v. Samosata (welche das δμοούσιος verurteilt hatte; vgl. oben Nr. 2) und der gegen Photin (d. h. der ersten sirmischen Formel von Antiochien" (d. h., vgl. oben, der zweiten der uns von der Synode bekannten Formeln, Hahn § 115; — so richtig Gwatkin p. 162). Nicht nur Ursacius, Balens und Germinius (Soz. 4, 15, 2), auch Liberius von Rom stimmten dem Ensemble dieser Bekenntnisse, der sog. dritten sirmischen Formel, zu (vgl. darüber und über L.s Berhältnis zur zweiten sirmischen Formel den A. Liberius). Basilius von Annya war seit der einflußreichste Mann. Gudaxius mukte von Antiochien meisten und in seine Seimet Armenien zurücksehren. Eudoxius mußte von Antiochien weichen und in seine Heimat Armenien zurücksehren, wenig später wurden Aëtius und Eunomius nach Phrygien verbannt (Philost. 4, 8), im gangen sollen 70 vertrieben sein (ib.); Macedonius v. Ronstantinopel, der bisher im ganzen sollen 70 vertrieben sein (ib.); Macedonius v. Konstantinopel, der disher mehr nach links geneigt hatte, stellte sich, wie gewiß manche andere, jest auf Basilius' Seite (ib.4,9). Doch durch diese thrannische Ausnutzung ihres Sieges provozierten die Homoiusianer nur energische Gegenwirkungen: die Verbannten dursten alsbald wieder zurücklehren (Philost. 4, 10). Man stand wieder auf dem alten Flecke. Mun sollte eine neue große Spnode entschied (vgl. Socr. 2, 37, 1). Sozomenos (4, 16, 2 f.), der hier offendar besser unterrichtet ist als Sotrates (2, 39, 2) und Philostogius (4, 10), berichtet, man habe diese neue allgemeine Spnode serst in Nicäa, dann? in Nitomedien halten wollen, aber das Erdbeben, das am 24. August 358 (Clinton I, 440) diese Stadt heimlichte habe diese Kläne durchtreuxt. Sicher ist die Spnode sonn 3 unächts Stadt heimsuchte, habe diese Blane durchkreuzt. Sicher ist die Spnode [bann] zunächst (auf Frühlommer 359) nach Nicaa berusen (Ath. de syn. 1; Soz. 4, 16, 14 ff.). Aber auch dieser Plan wich neuen Erwägungen (Hilar. de syn. 8: Ancyra und Rimini). 60 Während dieser Zeit vollzog sich ein folgenschwerer Bechsel in der Parteikonstellation:

die gemeinsame Feindschaft gegen die Unhomöer führte zu einer Unnaherung der Somoiusianer und einzelner der unterdruckten Freunde des Nicanum. Die urfundliche Bezeugung dieser Thatsache ist die Schrift de synodis, in welcher der in Asien im Exil lebende Hollarius Ende 358 oder Ansang 359 (MSL 10, 472; vgl. den A. Hilarius) seinen gallischen Kollegen die sides orientalium in wohlwollendster Beurteilung darlegte. 5 Bielleicht haben aus Furcht vor dieser Koalition die Gegner des Nicänum den Kaiser bestiedigt gaven dus gutagt vor vieset soudition die Gegnet des seinamm den sanger bestimmt, statt der einen Synode je eine occidentalische und eine orientalische auszu-schreiben (vgl. Ath. de syn. 7 u. 8): nach Ariminum (Rimini) und Seleucia in Isau-rien wurden sie berufen (Ath. de syn. 1). Für den Berlauf dieser Synoden war es von allergrößter Bedeutung, daß noch in letzter Stunde, als die Sie in Rimini 10 sich schon zu sammeln begann, am Hosse zu stronde kan dellan Capalische den Hosse bischöfen und den Führern der Homotusianer zustande tam, dessen Genesis sich unserer Extenntnis entzieht. Um 22. Mai 359 — coss. und Tag steben, worüber oft gespottet ist (vgl. Ath. de syn. 3 p. 685 A u. 29 p. 744 A), am Ropfe der betr. Formel—
verständigte sich (vgl. ep. Germin. Sirm. bei Hil. fragm. 15, 3) in Gegenwart des 15
Raisers dei Berhandlungen, die die in die Nacht dauerten, Basilius v. Ancyra mit Bas tens, Ursacius, Germinius v. Sirmium, Marcus v. Arethusa u. a. über eine von letzterem aufgesetzte Formel, die sog. vierte sirmische Formel (Ath. de syn. 8; Hahn § 93). Diese Formel erklärt zwar wie die zweite sirmische, daß die nicht schriftgemäßen Auszlagen über die odosa des Vaters und des Sohnes zu meiden seien, kommt ader den 20 Homoiusianern dadurch entgegen, daß die Aussche der Sohn sei die odosos zw yerrhσαντι αὐτὸν πατρί κατά τὰς γραφάς am Shluh noch einmal mit den Worten όμοιος τῷ πατρί κατά πάντα wiederholt wird. Dies κατά πάντα, ώς al γραφαί λέγουσι war das Rompromizwort. Balens machte schon bei der Unterschrift den Bersuch. das ihm unbequeme eard navra zu estamotieren: er wies zurüd auf Erklärungen, 25 die er abgegeben habe, und wiederholte dann das όμοιος ohne das κατά πάντα; doch nötigte ihn der Kaiser, das κατά πάντα nachzutragen. Basilius aber in der Furcht, daß Balens auch das zarà navra sich in seinen Sinne zurechtlegen wurde, fügte nun in dem Exemplare, das Balens und die Seinen nach Ariminum mitzunehmen im Begriff ftanden, seiner Unterschrift eine ausführliche Ertlärung hinzu, welche das bloße 8 $\mu$ 0100 $\varsigma$  20 κατὰ τὴν βούλησιν ausdrücklich prostribierte (vgl. die ep. Basil. Ancyr., Georgii, aliorum bei Epiph. haer. 73, 22, wo die Interpunttion einer Anderung bedarf und nach Tun det Leppn. naer. 73, 22, wo die Interpuntion einer Anderung deduct und nach toa ein & scheint eingefügt werden zu müssen). Man sieht: noch hatte Basilius das Ohr des Kaisers in reichlich so hohem Maße als Balens, noch dachte Konstantius, im Bunde mit beiden Frieden stiften zu können. Allein man sieht auch schon, daß eine 35 Wahl zwischen beiden unvermeidlich war: Balens und seine Gesinnungsgenossen, zu denen im Orient Acacius gehörte (vgl. 1. Bd. S. 126, 17ff.), ließen sich das Spoos xard πάντα, ώς al γραφαί λέγουσι gefallen, weil sie dem ώς al γραφαί λέγουσι das Recht entnahmen, die δμοιότης auf das δμοιος κατά την βούλησιν zu beschränken, und weil die Prostription der die ovoia beruchichtigenden Termini ihnen gestattete, alle Anhänger 40 bes ἀνόμοιος κατ' οὐσίαν in den Rirchenfrieden aufzunehmen, sobald sie bereit waren, die Ergänzung des δμοιος zu "δμοιος κατά βούλησιν, ἀνόμοιον κατ' οὐσίαν" [chweizgend zu vollziehen; für Basilius aber war das κατά πάντα die Hauptsache: es schloß für ihn die Anhoner aus (vgl. die ep. Basil., Georgii, aliorum dei Epiph. h. 73, 12—22, speziell c. 22). Die beiden Synoden und das, was ihnen folgte, haben die 45 Entscheidung zwischen Balens und Basilius gebracht.

Ronftantius hatte klüglich Fürsorge getrossen, daß er die Sache in der Hand beshielt. Beide Synoden wurden durch kaiserliche Schreiben (vgl. Constant. ad syn. Arim. aus Hil. bei Mansi III, 297; Soz. 4, 15, 1; dazu Heste I, 702 f.) angeswiesen, je in ihrer Mitte, also die Abendländer ohne Rücksicht auf orientalische Berhälts so nisse, den Frieden herzustellen und dann je zehn Gesandte an den Hof zu schieden, damit dort Occidentalen und Orientalen sich verständigten. Diese Maßregel bewährte sich auch dann, als beide Synoden zwiespältig endeten. — Zuerst, schon im Mai 359 (vgl. oben Epiph. h. 73, 22; Const. ep. II ad syn. Arim. Mansi III, 297: 27. Mai 359), trat die abendländische Synode zusammen: 300—400 Bischöfe (Ath. ad Afros 3 p. 1033 C: 55 200 Orthodoxe; Sulp. Sev. 2, 41, 2 [u. Soz. 4, 17, 2]: 400 in Summa, 80 "Arianer"; Philost. 4, 10: 300). Die Utten der Synode sind verloren, doch haben wir aus Urzkundenstragmenten (bei Hilarius fragm. 7—9; Athan. de syn. 10 f. 55; Socr. 2, 29; Theod. h. e. 2, 21; Hieron. dial. adv. Lucis. 18, gesammelt Mansi III, 293—316) über die Hauptschen surverschende Nachricht, daß von den Berichten nur der des 60

3

Sulpicius Severus (2, 41. 43 f.) herangezogen zu werden braucht. Ursacius, Balens und Germinius, die neben Auxentius d. Mailand und einem pannonischen (Athan. ad Epict. 1) Bischof Gajus die Synode zu dirigieren suchen seinen Sun. Mansi III, 304 D), verfügten nur über ca 80 Stimmen (Sulpic. Sev.); sie sanden baher für ihre Austschieden nur über ca 80 Stimmen (Sulpic. Sev.); sie sanden baher für ihre Austschieden auch sie vierte sirmische Formel, die sie vorlegten (ib.), teinen Beifall: die Majorität erstäarte sich sie vierte sirmische Formel, die sie vorlegten (ib.), teinen Beifall: die Majorität erstäarte sich 299) und anathematisierte am 21. Juli Balens, Ursacius und ihre Hesselfer (ib. 297 und 299) und schiefte durch ihre zehn] Ausgenrbneten einen Synodalbrief an den Kaiser (ib. 301 ff.), in welchem sie dat, nach Halen, Ursacius und ihre Hesselfer (ib. 297 und 299) und schiefte durch ihre zehnen Sulp. Sev.), Konstantische sehren zu dürfen. Auch die Gegenpartei schiefte durch ihre Zegaten (Sulp. Sev.), Konstantische sie in Abrianopel auf ihn zu warten. Vergebens baten die in Rimini Zursäckgeblienen, als der Winterschmungen wegen" jeht nicht enwsangen könne und sie angewiesen habet in Abrianopel auf ihn zu warten. Vergebens baten die in Rimini Zursäckgeblienen, als der Winterschwungen wegen erstehen der Mintersich, mit Glüd bearbeitet: am 10. Oktober erslärten sie dei Berhandlungen zu Rice in Thrazien Balens und Genossen nachte, der Winterschwung werden zu eines des Valens und Genossen zu der erstätzten sie dei Berhandlungen zu Kice in Thrazien Balens und Genossen die Kichenfagment Mansi III, 314) und acceptierten die sog gegen des Valens von Rice (Theod. 2, 21 = Mansi III, 309; He hand acceptierten die sog das die mit Genobe von Biegen Deputierten nach Alimini zurück, die müben Gieg des Walens die sie sie sieren Allen. Mit die ersche sie sieren der Allens und die erschwer zu der Konschlassen sie erschlieben zu der Konschlassen sie erschlessen und heiten und Konschlassen sie der Winderschlassen und die erschle

Bon dieser orientalischen Synobe haben wir nur ein Altenfragment, eine Eingabe der Naacianer (Eph. h. 73, 25 f. u. Socr. 2, 40 = Mansi III, 319 f.), die das Bestenntnis derselben (auch dei Athan. de syn. 29; Hahn § 95) in sich schließt. Doch haben Sotrates (2, 39 f.) und Sozomenos (4, 22) die auf den Alten ruhende Darstellung der Ronziliengeschichte des Sabinus v. Heraflea exzerpiert (Socr. 2, 39, 8), 40 sodh hier aus ihnen, den Angaden des Althanasius (de syn. 12) und dem Berricht des Augenzeugen Hilarius (contra Const. 12—15) die Hauptachen sicher erkennbar sind. Etwa 160 Bischöfe (Ath. de syn. 12; Socr. 2, 39, 5; Soz. 4, 22, 1) sanden sich Ende September 359 in Seleucia ein. Die Majorität (105 nach Hilar. c. Const. 12) dachte homoiusianisch; einige wenige ägyptische Bischöfe, die wie Hilar. c. Const. 12) dachte homoiusianisch; einige wenige ägyptische Bischöfe, die wie Hilar. c. Const. 12) dachte homoiusianisch; einige wenige ägyptische Bischöfe, die wie Hilar. c. Const. 12) dachte homoiusianisch; einige wenige ägyptische Bischöfe, die wie Hilar. c. Const. 12) dachte homoiusianisch; einige wenige ägyptische Bischöfe, die wie Hilar. c. Const. 12) dachte homoiusianisch; einige wenige ägyptische Bischöfe, die wie Hilar. c. Const. 12) dachte homoiusianisch sie übrigen (37 nach Sozom. 4, 22, 7; Socr. 2, 39, 10: 36) scharten sied übrigen Reamten Leonas hier die Rolle übernommen, die Balens und Genossen kaiser. Diesentauen gezogen, zur Zurücktellung des Δνόμοιος bereit. Basilius von Anaya blieb, schwerlich ohne Absicht, den beiden ersten Berhandlungstagen sern (Soz. 4, 22, 3; vgl. 11). Die Homoiusianer waren daher, als Acacius am 27. Sept., dem ersten Berhandlungstage (Socr. 2, 39, 7 u. Mansi III, 320) die vierte sirmische Formel vorlegte (Soz. 4, 22, 6) ungebunden: sie erstärten bei dem Symbol der Richweissprode (Halagen; die Maciane verließen die Sigung (Soz. 4, 22, 8—10). Um zweiten Tage beriet die Majorität allein, Naacius und die Seinen aber reichten dem Leonas einen Protest ein (Mansi III, 319 ff.), dem ein

Arianismus 37

denfalls "weder der Dogmatit des Acacius, noch der seiner Gegner widersprach" (Soz. 4, 22, 18). Die dogmatisch-tritischen Einleitungssatze dieses acacianischen Bekenntnisses sind an der im Schluß auch erwähnten vierten sirmischen Formel orientiert; aber sie lassen, wie 14 Tage später die Formel von Nice, das κατά πάντα aus. Bedentt man dies und beachtet man weiter, daß diese Einleitung ebenso, wie Balens es nach Nice 6 in Rimini that (Mansi III, 301), das ἀνόμοιον anathematisiert, so läßt sich nicht verstennen, daß hier ein abgetartetes Spiel gespielt wurde: in dem bloßen όμοιος (das sie selbst im Sinne des δμοιος κατά βούλησιν μόνον verstanden) hatten Balens und Acacius seit dem 22. Mai die positive Erganzung zu der Abweisung der Spekulationen über die odosa gefunden; unter diese inhaltlose Formel sollten alle gebeugt, diesenigen 10 Anhomöer aber, die trot alles Entgegenkommens hartnädig bleiben würden, aufgegeben werden. Als "Homöer" sind Ursacius, Valens, Acacius und Genossen erst seit dieser Zeit zu bezeichnen. — Am dritten Tage legte Leonas in Gegenwart der Acacianer deren Eingabe vor: es folgten erregte Debatten, in deren Mittelpunkt das nara nama stand, Debatten, bei denen der inzwischen angelangte Basilius von seinen eigenen Gesinnungs= 16 genosen, der beien der inzwissen ungerungte Sustitus von seinen Eigenen Gestinungsgenossen Angrisse wegen der Verhandlungen in Sirmium ersahren zu haben scheint (Soz. 4, 22, 11—22); das Ende war, daß die Synode sich spaltete. Schon am vierten Tage erschienen Leonas und die Acacianer nicht mehr; die Majorität verhandelte unter sich über mehrere Personalfragen (so über die Sache Cyrills v. Jerusalem; vgl. den A.) und erklärte Acacius und Eudoxius, Georg von Alexandrien und andere Häupter der 20 Gegenpartei für abgesetzt (Socr. 2, 40, 23—48). Dann löste die Synode sich auf; zehn Abgeordnete (u. a. Basilius, Eustathius v. Sebaste und Eleusius v. Cyzitus, Theod. zehn Abgeordnete (u. a. Basilius, Eustathius v. Sebaste und Eleusius v. Cyzitus, Theod. 2, 27, 4) begaben sich der kaiserlichen Weisung gemäß nach Konstantinopel, wohin die Acacianer (bezw. wohl ihre 10 Deputierten) schon vorangeeilt waren (Soz. 4, 23, 1). In der Hauptstadt und am Hose seigt sich dann der Kampf der Parteien fort (vgl. 25 Theod. 2, 27). Die Homoiusianer wußten dabei die Verurteilung des Aëtius beim Kaiser durchzusehen; Eudoxius aber blieb, da er sich von ihm losssagte, unangesochten (Theod. l. c.): die Homoiusianer empfanden, daß ihnen eine Person geopfert, in der Sache nicht nachgegeben war (ep. Silvani etc. anni 359 bei Hil. fragm. 10, 1 p. 706 B). Für das Ende des Parteitampses war entschehen, daß Balens und die Seinen, die als Deputierte der geeinten Synode von Rimini im Dezember nach Konstantinopel kamen (vgl. oben S. 36,31), sich natürlich auf Seiten der Ucacianer stellten (vgl. Hil. fragm. 10). Der Kaiser selbst erwirtte nun am 31. Dez. 359 bei Verhandlungen, die bis in die Nacht hinein dauerten, die Annahme der in Rimini acceptierten Kormel von bis in die Nacht hinein dauerten, die Annahme der in Rimini acceptierten Formel von Nice auch seitens der Gesandten von Seleucia. — Zum erstenmal seit 325 war die 35 ganze Kirche wieder unter eine Formel gebeugt. Wem sie zugute kam, lätzt schon ihre Genesis erraten, und zeigten die Ereignisse bald (vgl. Hieron. adv. Lucik. 19 MSL 23, 172: ingemuit totus orbis et Arianum se esse miratus est). Zwar die noch vor der Abreise der Acacianer unter Zuziehung benachbarter Bischöse — auch des Ulsstlas (vgl. den A.) — 360 in Konstantinopel gehaltene Synode (Ath. de syn. 30; 40 Hil. ad Const. 2, 8), welche die Formel von Nice in wenig veränderter Gestalt (s. die Formel bei Ath. de syn. 30; Hil. ad Const. 2, 8), welche die Formel von Nice in wenig veränderter Gestalt (s. die Formel bei Ath. de syn. 30; Hohn § 96) approdierte und dem Aëtius (den des Raisers Jorn nach Wopsueste, später nach Amblada in Pissidien exilierte, Philost. 5, 1. u. 2) sein Diatonat und die Kirchengemeinschaft entzog, scheint sein icht zustenmen 45 zu haben, gegen vier undesanntere Bischöse, die dem Urteil über Aëtius nicht zustenmen 45 wollten, ein Anathem nur auf Widerruf auszusprechen: man rechnete auf ihre Buße binnen sechs Monaten (ep. syn. bei Theod. 2, 28). Doch wenn auch wohl nicht auf jener Synode, wie es bei Sozomenos (4, 24, 3) scheint, so doch gleichzeitig oder bald nachher wurden auf verschiedene thörichte, nicht dogmatische Anklagen hin Macedonius v. Ronstantinopel, Eleufius v. Cyzitus, Eustathius v. Sebaste, Cyrill v. Jerusalem und 50 v. Konstantinopel, Eleusius v. Cyzitus, Eustathius v. Sebaste, Cyrill v. Jerusalem und 50 andere Hominierenden Acacius adgeset; Eudoxius v. Antiochien wurde Visiof der Hauptstadt, Eunomius, der erstärte Schüler des Aëtius, Visiof v. Cyzitus (Socr. 2, 41 ff.; Soz. 4, 24, 3 ff.; Philost. 5, 1 u. 3). Nicht minder deutlich spiegelte sich die Situation in dem, was in Antiochien geschaft, als der Kaiser im Winter 360 auf 361 dort resis dierte: Meletius, Visiof von Sedaste, wurde als Nachfolger des Eudoxius bestellt, aber dalb wieder entsernt, da man sah, daß man ihn irrig für einen Gesinnungsgenossen der herschenden Partei gehalten hatte, Euzoios, der einst (320) mit Artus verurteilt war, ward sein Rachfolger (vgl. den A. Weletius). Dieser Euzoios hat dem Konstantius thun müssen, was der Führer der Eusedianer seinem Vater gethan hatte: er tauste ihn, 60

turg guvor, ebe ihn in Mopfucrene in Cilicien am 3. Nov. 361 ber Tob ereilte (Ath.

de syn. 31; Philost. 6, 5). 8. Mit Julians Regierungsantritt beginnt ein neuer und zwar der letzte Abschnitt

o. Mu Julians Negierungsantrit veginnt ein neuer und zwar der letzte Abschnitt des arianischen Streites. Neue Kaiser (Julian 361—63; Jovian 363—64; Valens tinian I. 364—375 und Valens 364—378; Gratian such Allens II.] 375—383 [bezw. 392] und Theodosius I 379—395), und bald auch neue theologische Führer traten auf den Plan. Es tann sich daher hier nur um eine knappe, auf Quellennachsweise verzichtende Übersicht handeln; das Detail muß zumeist den Einzelartikeln überslessen Nur soweit soll die disherige Darstellungsform beibehalten werden, als die Theologen noch in Betracht kommen, deren Leben einmal in diesen Artikel hineinsgevonen ist. Alkanglius Nötzius und Nalons Das kurze Pasiment der kaiden gezogen ist: Athanafius, Aëtius, Urfacius und Balens. Das turze Regiment des heidnischen Kaisers Julian (vgl. den A.) ist für den Berlauf des arianischen Streites von großer Bedeutung gewesen: alle Berbannten durften zurudtehren, die Einmischung bes Hoses in die dogmatische Frage hörte auf, und die Folge von beidem war, daß die dog-15 matischen Parteien als solche reinlich hervortraten und, unbeeinflußt durch politische natischen Parteien als solche reinlich hervortraten und, undeeinsluft durch politische Nötigungen, die feindlichen und freundlichen Beziehungen zu einander hervorkefren konnten, die ihrer dogmatischen Position entsprachen. Dies tritt namentlich nach zwei Seiten hin deutlich hervor: in dem Verhältnis der Homöer zu den Anhomöern und dem der Homousianer zu den Homoiusianern. Bon Ersterem zunächst. Auch Astieus war zurückgekehrt; sa Julian hatte "in Erinnerung an frühere persönliche Beziehungen" ihn brieflich in verdindlichster Weise zu sich geladen (Jul. ep. 31 ad Ast. episo.; vgl. Soz. 5, 5, 9), hatte ihm sogar "als Zeichen seines Wohlwollens" ein Landgut auf Lesbos geschentt (Philost. 9, 4): der genuine Aranismus war so gut gelitten wie andere dogmatische Parteien. Unter diesen Umständen traten erklärlicherweise die anhomöischen Sommern offen hervor, die nur aus Bolitit übre anhomöische 25 Sympathien bei benjenigen Hombern offen hervor, die nur aus Politit ihre anhombische Gesinnung zurückgestellt hatten. Eudoxius von Konstantinopel scheute sich freilich, seiner-seits den ersten Schritt zu thun: er drängte den Euzoios, daß dieser das Urteil der Synode von Konstantinopel (360) gegen Aëtius tassiere (Philost. 7, 5). Als dann aber Euzoios dem Drangen nachgegeben und auf einer fleinen Synode zu Antiochien (wohl 20 362) den noch in Ronstantinopel weilenden Aëtius wieder in die Rirchengemeinschaft aufgenommen hatte, ließ es Eudoxius geschen, daß Aëtius, dem Eunomius unter Berlasiung seines Bistums Cyzilus (Philost. 9, 4 p. 569 B; 13 p. 577A) sich zugesellt hatte, unterstützt von mehreren entschieden anhomosischen Bischöfen, so von Leontius von Tripolis und den 360 zu Konstantinopel auf Widerrus Exsommunizierten, von Konstitutiopel aus einen energischen anhomösichen Vorstoh organisierte: Aëtius und mehrere seiner Gesinnungsgenossen wurden zu Bischösen geweiht; Aëtius und Eunomius "waren" in diesem Kreise "alles" (Philost. 7, 6). Hätte Julians Regierung länger gedauert, so hätten diese Anfänge einer von dem Bischos der Hauptstadt protegierten selbstständigen anhomösischen Kirchengründung der Einheit der Kirche des Orients gesährlich 40 werden können; denn unter dem heidnischen Kaiser hatte keine Partei mehr Recht als die andere, sich als "die Kirche" zu bezeichnen. Nach Julians frühem Tode gewannen die Dinge anscheinend sogleich ein anderes Aussehen: man war genötigt mit den Parteien der Majorität zu rechnen, oder neben der Kirche eine Settengemeinschaft zu grun-

teien der Majorität zu rechnen, oder neben der Kirche eine Settengemeinschaft zu gründen. Die Anhomöer haben sich für das Leistere entschieden. Eunomius selbst freilich hat seit seiner Entsernung aus Cyzitus sein Leben lang der bischöflichen, ja selbst priesters lichen Thätigkeit sich enthalten (Philost. 9, 4; vgl. d. A. Eunomius), und Aëtius zog sich, anstatt den Bischof zu spielen, zunächst auf sein lesbisches Landgut zurück (Phil. l. c.), hat auch nach seiner Rücken, zunächst auf sein elsebisches Landgut zurück (Phil. l. c.), hat auch nach seiner Rücken, zunächst noch 366; jedenfalls vor Mai 367; vgl. 50 Philost. 9, 7 mit cod. Theod. 12, 18, 1); — beide begnügten sich mit einer patriarschalischen Autoritätsstellung im Kreise ihrer Gesinnungsgenossen. Aber eunomianische Sonderbischöfe gab es schon seit den Tagen Jovians (Phil. 8, 2); einer der ersten war der Konstantinnnslitaner. Die seit der aleichen Zeit datierende, schließisch in offene der Konstantinopolitaner. Die seit der gleichen Zeit datierende, schließlich in offene Feindschaft übergehende Spannung zwischen den Anhomöern und Eudoxius von Kon-

55 stantinopel (Phil. 8, 2 u. 7; 9, 3. 4. 7) wird mehr Ursache als Folge dieses Borgehens gewesen sein. Denn nach Julians Tode gab es wieder kirchenpolitische Ziele für einen konzilianten Arianismus. Deshalb wohl haben Eudoxius, der übrigens schon 370 starb (coss. bei Socr. 4, 14, 2), und wenig später Euzoios v. Antiochien († 376; coss. bei Socr. 4, 35, 4) sich von den intranssigenten Anhomöern zurückgezogen. Die homössche Partei ist daher nicht ganz verschwunden in der letzten Phase des arianischen Streites. Manche freilich werden zu den Anhomöern hinübergegangen sein, einige — schwerlich viele — wie Germinius von Sirmium zu den Homoiusianern (vgl. das Bestenntnis des Germ. vom Jahre (a. 366 bei Hil. fragm. 13, Hahn § 135, und seinen Brief von (a. Neujahr 367 ib. 15); andere wie Acacius (vgl. 1. Bd S. 126 46 st.) sind, nachdem sie ihre Aktommodationsfähigteit auch nach 361 noch wechselnden Zweckmäßigkeitsserwägungen dienstdar gemacht hatten, gestorben, ehe die Dauer des arianisierenden Resgiments unter Kaiser Balens ihrem theologischen, "Charakter" wieder Beständigkeit geben konnte. Undere aber, und nicht wenige, sind den homöischen Traditionen treu geblieben. Ja, Ursacius und Balens, die seit 364 wieder dem Westreiche angehörten (Schiller 350) und daher troz ihres persönlichen Ansehens bei dem Raiser Balens (Phil. 9, 8) den 10 Rest ihres Lebens, das erst nach 371 endete (Ath. ad Epict. MSG 26, 1052), in kirchenpolitischer Bedeutungslosischen Unsehen seiner Synode zu Singidunum (vgl. die ep. syn. dei Hil. fragm. 14) die homöische Formel versochten, wenn auch mit zweisellos arianissierender Deutung: similis secundum scripturas, non secundum substan-15 tiam aut per omnia sed absolute. Sonst schen Erschen des Konsen und des Homöische Formel desen sollte, starb nicht aus; unter Raiser Balens (vgl. den A.) hatte er die Gunst des Holes Hoses Ofes, Eudoxius war in den letzten Jahren seines Lebens der einflußreichste Bisch des Ostens. Roch das Konstantinopolitaner Ronzil von 381 verurteilte neben den "Eunomianern 20

oder Anhomöern" die "Arianer oder Eudoxianer".

Folgenschwerer noch wurde die Fusion, die auf dem andern Flügel der Parteien seit Julians Zeit sich vollzog. Schon in den letzten Jahren des Konstantius hatten einzelne entschiedene Freunde des Ricanum, wie Silarius, sich mit den Somoiusianern zusammengefunden. Athanasins selbst hatte Ende 359 in seiner Schrift de synodis trok 25 wegwerfender Urteile über die mittelparteilichen Symbole offen anerkannt, daß das δμοιούσιος orthodox verstanden werden könne, hatte von Basilius von Ancyra und seinen Gesinnungsgenossen gesagt: οὐ μακράν είσιν ἀποδέξασθαι καὶ τὴν τοῦ δμοουσίου λέξιν (de syn. 41 p. 765 A). Die Rücksehr der Homousianer aus dem Exil nach Julians Regierungsantritt schuf die Möglickseit, diesem Urteil praktische Folge zu geben. so Und noch einmal ist es der inzwischen greis gewordene Athanasius, der in dieser Hinssicht bedeutsam, ja bedeutsamer als je zuvor, in die innere Entwicklung des Streites eingreist. Schon während seines Exils, während dessen er dei den Mönchen und Einssiedlern Agnytens Jussuch gefunden hatte (vgl. Montfaucon, vita Ath. ad ann. 356 Nr. 11 sf. MSG 25, CXXX sqq. und Grühmacher, Pachomius Freiburg 1896 S. 24 f.), so zeitweilig aber auch in und bei Alexandria sich verborgen hielt (Borber. ad ann. 358 Larsow S. 36, MSG 27, 1357), hatte Athanasius litterarisch an dem Gange der Dinge den regsten Anteil genommen; dieser Zeit gehören u. a. seine historia Arianorum, seine Schrift de synodis und die vier Briefe an den Serapion (MSG 27, 525—676) an, welch letztere deshalb vornehmlich wichtig sind, weil sie die bisber aucherόμοιούσιος orthodox verstanden werden könne, hatte von Basilius von Ancyra und seinen 525—676) an, welch lettere beshalb vornehmlich wichtig sind, weil sie bisher außer: 40 Hard gebliedene Preumawigte mit in den Streit gineinziegen, die Seziaptung ver Homousie des Geistes konsequent mit der der Homousie des Sohnes verbinden. Als Julian den Exilierten die Rücklehr gestattete, konnte Athanasius dank den Umständen in Alexandrien sogleich seinen Bischofssitz wieder einnehmen. Denn sein Gegenbischof Georg, der schon 18 Monate nach seinem Einzuge, am 2. Oktober 358, einem Auf- 45 stande gewichen, dann aber 3 Jahre 2 Monate nach seiner Bertreibung, am 26. Nosvember 361, wieder zurückgesehrt war, hatte dalb nachser ein Ende mit Schrecken gestunden aus werden Ausstande funden: er war, als der Tod des Konstantius besannt ward, in einem erneuten Ausstande schon am 30. Nov. von den Alexandrinern eingesertert und vier Wochen später am 24. Dez. 361 ermordet (hist. aceph. 6—8 MSG 27, 1444 f.; vgl. v. Gutschmied 437 f.). 50 Athanasius fand eine verwaiste Kirche, als er am 21. Februar 362 (hist. aceph. 9) wieder in Alexandria einzog. Und sofort griff er mit bedeutsamem bischöflichem Thun in die wirren allgemeintirchlichen Berhältnisse ein: er hielt (anscheinend noch im Frühjahr) ote wirren allgemeintitchtigen Verhaltnisse ein: er hielt (anspetiend noch im Fruhsaft)
362 in Gegenwart des Eusedius von Vercelli eine Synode zu Alexandria (s. den Synodalbrief, den sog. tomus ad Antioch. MSG 27, 795—810, dazu Rufin h. e. 1, 55
27—29 MSL 21, 498 f.; über die auf toptischen Quellenfunden ruhenden Arbeiten von Revillout vgl. Kattenbusch, das apostol. Symbol I 1894 S. 279 ff.), die trotz der geringen Jahl der Synodalen (21) zu den wichtigsten Synoden des arianischen Streites gehört. Denn diese Synode hat nicht nur in feierlicher (auf die Atten von Rica sich berusender) Weise das Nicanum von den Toten wiedergeholt, sie hat auch einen 60

Zusammenschluß aller Gegner des Arianismus, auch der bisher nicht homousianischen, angestrebt und inauguriert. Wenn nur das Nicanum anertannt, und die Geschöpflichteit auch des hl. Geistes verworsen werde, solle man niemandem die kirchliche Gemeinschaft verweigern, so erklärte man hier (tom. ad Ant. 3). Speziell auf die Homoiusianer biesen Grundsatz anzuwenden, gaben die antiochenischen Verhältnisse Veranlassung. Denn auch Meletius, der ihnen zugehörte, war nach Antiochien zurückgekehrt: neben dem arianisierenden Bischof Euzoios standen hier jest zwei antiarianische Sondergemeinden, die Altricaner, die seit Eustathius Absehung sich in Antiochien gehalten hatten und die Anstitutioner, die seit Eustathius Absehung sich in Antiochien gehalten hatten und die Anstitutioner, die seit Eustathius hänger des Meletius (vgl. den A. Meletius). Erstere redeten, bei der Terminologie 10 des Nicanums bleibend, von der μία υπόστασις oder μία οὐσία des Baters, Sohnes 10 des Attanums vielvend, von der μία υπόστασις oder μία ούσία des Vaters, Sodnes und Geistes, letztere hielten die homoiusianischen τρεῖς ύποστάσεις sest, waren aber sonst zum Entgegensommen bereit. Demgegenüber hat die Synode in Alexandrien sich ausdrücklich mit dieser terminologischen Frage besatzt (tom. 5 und 6). Wenn man die Berechtigung einer jeden der beiden Terminologien anersannte, so war dies nichts Geringeres als eine Anersennung all der Homoiusianer, die gegen dies für sie wesenliche, und in der That das δμοούσιος orthodox-gedeutetem δμοιούσιος gleichsehende, Jugeständnis das Nicanum anzunehmen bereit waren. In Antiochien scheidense wert freilich, weil Lucifer v. Calaris in übereiltem Eingreisen auch der altmicknischen Verschuter für dem Stetellt hette ehe die wert freilich, weil Lucifer v. Calaris in übereiltem Eingreisen auch der altnicknischen Partei in dem ihr angehörigen Presbyter Paulinus einen Bischof bestellt hatte, ehe die Gesandsschaft der alexandrinischen Synode eintraf (vgl. den A. Meletius). Als dann Julian im Herbst 362, angeblich (Rusin h. e. 1, 33) aufgereizt durch die Heiden Alexandrias, den "Feind der Götter" Athanasius abermals aus Alexandria verjagte (vgl. epp. Jul. 6. 26; vgl. 51), da schienen, zumal angesichts der gleichzeitigen sicheren Stellung der Anhomöer, die Aussichten der Rickner wieder überaus schlecht zu sein. Allein das Wort, das nach Russichten der Rickner wieder überaus schlecht zu sein. Allein das Wort, das nach Russichten der Altober 362 (Borber., hist. aceph.) von Alexandrien nach der Thedais entwich: Nolite conturbari, quia nubecula est et cito pertransit, ging bald in Erfüllung. Sobald Julians Tod (26. Juni 363) bekannt wurde, sehrte Athanasius — man weiß nicht, ob vor, oder nach Eingang des freundlichen Briefes Jovians, der auf uns getommen ist (MSG 26, 813) — nach Alexandria zurüch, begab sich aber, noch ehe seine Anwesenheit bekannt wurde, am 5. Septemb. zu Schiff zu Kaiser Jovian (Bord., hist. aceph.). Als er von diesem (in Antiochien) aufs ehrenvollste aufgenommen, am 20. Febr. 364 in Alexandria wieder eingetroffen war (Borber., hist. acceph.) sonnte Julians Regiment wie eine kurze Episode erseschien. Doch es war mehr gewesen. Jovian knüpste nicht wieder an an die Politit des Konstantius: er hielt sich reserviert. So deutlich er dem Athanasius seine Gunst bezeugt hat (vgl. auch die ep. syn. Alex. ad Jov. anni 364 MSG 26, 813 sff., bes Konstantius: er hielt sich reserviert. So beutlich er bem Athanasius seine Gunst bezeugt hat (vgl. auch die ep. syn. Alex. ad Jov. anni 364 MSG 26, 813 ff., Mansi III, 366 f.), so wenig er den von arianischer Seite erneuten Klagen gegen Athanasius Folge gab (vgl. die petitiones Arian. in den opp. Ath. MSG 26, 820 ff.); so won einer Einmischung in den dogmatischen Streit hielt er sich fern. Bon seinen Nachsolgern hat Valentinian I. im Westen in musterhafter Weise die gleiche Jurüdhaltung geübt (vgl. den A.), während unter seinen Söhnen Gratian und Valentinian II., zumal nach des ersteren Tode die arianischen Sympathien der Kaiserin Justina, der Mutter Balentinians II., da wo es arianischen Sympathien gab (wie in Mailand), gestegentlich zu Spannungen zwischen dem Hof und der kirchlichen Majorität führten (vgl. d. A. Ambrosius 1. Bd S. 444, 34 ff.). Valens, der Hersscher des Ostens v. 364—378, hat gegenüber den Einstüsstrungen der in Konstantinopel herrschenden homösscharichen Bartet sich nicht die Selbstständigkeit zu hewahren vermocht, die seinen Aruber auss Partei lich nicht die Gelbitftandigfeit zu bewahren vermocht, die feinen Bruder auszeichnet (vgl. den A.). Das zeigte sich, noch ehe das Jahr seiner Erhebung ablief. 50 hatte Serbst 364 seinem von Konstantinopel nach dem Occident aufbrechenden Bruder 50 hatte Herbst 364 seinem von Konstantinopel nach dem Occident ausbrechenden Bruder das Geleit gegeben dis nach Naissus (Clinton I, 462); auf der Rückreise (die vor dem 1. Jan. 365 ihr Ziel Konstantinopel erreichte) fanden in Heratlea Abgesandte einer homoiusianischen Synode sich ein, die lurz zuvor (also noch 364, nicht 365, wie in dem A. Acacius mit Hesel angenommen ist; vgl. Gwatkin p. 267 f.) in Lampsaus gehalten war (Soz. 6, 7, 8; Soz. hat 6, 7 außer seinem Borlage, Sokrates, eine gute Quelle denutz). Man hatte hier in Lampsacus an dem δμοιος κατ' οὐσίαν seitge-halten δια την σημασίαν τῶν ὑποστάσεων (Soz. 6, 7, 4), aber die antianissische Tendenz der homoiusianischen Gedanken schaft hervorgesehrt: die Beschlüsse der Konstantinopolitaner Synode von 360 waren tassert, die von den Homöern (bald nach seiner Sonnode) abaesekten homoiusianischen Bischöfe als die leatimen Indaber ihrer Stüble 60 Spnode) abgesehten homoiusianischen Bischöfe als die legitimen Inhaber ihrer Stuble

proklamiert, die Formel von Nice war verworsen (Soz. 6, 7, 4 ff.), das Anathem über Acacius und Eudoxius samt Genossen ausgesprochen (Socr. 4, 4, 3). Balens scheint schon diesen Gesandten gegenüber aus seiner Sympathie mit ihren Gegnern kein Hehl gemacht zu haben (Soz. 6, 7, 9); eine deukliche und sicher bezeugte Ankwort auf die Beschlüsse dieser Synode war das Edikt, das er im Frühschr 365 (hist. aceph. 15) wohl von Antiochien aus (Soz. 6, 7, 10; vgl. Gwatkin 267 f.) erließ: alle unter Konstantius abgesetzen Bischöse, die unter Julian ihre Size wieder eingenommen hätten, sollten wiederum verjagt werden (hist. aceph.). Bei Weletius von Antiochien sorgte der Kaiser selbst für die Aussührung dieses Edikts (Soz. 6, 7, 10). In Alexandria hat diese Edikt dem Athanasius sein letztes Exil eingetragen. Junächst freilich machte man 10— es war im Mai 365 — in Alexandria geltend, der von Julian verjagte und von Jovian restituierte Athanasius falle nicht unter das Edikt, allein ehe die von dem Prässetten erbetene kaiserliche Entscheidung bekannt geworden war, entsloh Athanasius heimlich Jovian resttuierte Athanasus saile nicht unter dus Edus, untern eine die den dem Peufekten erbetene kaiserliche Entscheidung bekannt geworden war, entsloh Athanasius heimlich aus der Stadt nach der "Billa am neuen Fluß" (5. Okt.); der Präsett und sein Mislitär suchten den Bischof nachts darauf vergeblich in der Kirche (hist. aceph. 15 f., 15 Borber.). Doch dauerte das Exil nur 4 dis 5 Monate: am 1. Februar 366 ward Athanasius auf kaiserlichen Besehl wieder restituiert. Valens wagte sich anscheinend an den greisen Bischof doch nicht recht heran; als im September 367 der Arianer Lucius, ein Alexandriner, der einst von Bischof Georg zum Presbyter geweiht war (Soz. 6, 5, 2), dann 363 dei Jovian gegen Athanasius petitioniert hatte (vgl. oben; die Petis 20 tionen MSG 26, 820 ff.) und vielleicht während des vierten Exils des Athanasius die Bischofsweihe erhalten hatte, den Bersuch machte, sich in Alexandria als Bischof einzusdrängen, haben ihm die Behörden nur die Unterstützung gewährt, daß sie vor der Wut des Bolles ihn schützten (hist. aceph. 18; Borber.). Athanasius blied unangesochten dis an seinen Tod (2. Mai 373). Überhaupt hat die orthodoxe Berichterstattung die 25, "Bersolgung" aller Gegner der Eudoxianer unter Balens zweifellos übertrieben. In viel höherem Maße als je vorher, abgesehen von den Jahren 361—64, ist unter Balens die Erledigung der dogmatischen Frage der theologischen Diskussion überlassen, hat nur försbernd auf die mit innerer Notwendigkeit sich vollziehende Entwicklung eingewirkt: sie so sührte sene beiden Gruppen immer mehr zusammen. So gewann die jungnitänische Bartei, d. h. die Gruppe derzenigen, welche unter Beibehaltung der origenistischen roese dinoordaese die Homoussie des Sohnes und Geistes annahmen (µía odola, roese dinoordaese die Homoussie des Sohnes und Geistes annahmen (µía odola, roese dinoordaese die Homoussie des Sohnes und Geistes annahmen (µía odola, roese dinoordaese die Homoussie des Sohnes und Geistes annahmen (µía odola, roese dinoordaese die Homoussie des Sohnes und Geistes annahmen (µía odola, roese dinoordaese die Homoussie die Homoussie des Georges dinoordaese die Homoussie des Georges dinoordaeses die Homoussie des Georges die Homoussie des Georges die Homoussie des Georges die Homoussie der Argeis dinoordaese die Homoussie des Georges die Homoussie des Georges die Homoussie des Georges die Homoussie des Georges die Homoussie der Argeis die Homoussie der Argeis die Homoussie des Georges die Homoussie des Georges die Homoussie des Georges die Homoussie des Georges an den greifen Bijchof doch nicht recht heran; als im September 367 der Arianer Lucius, ύποστάσεις die Homousie des Sohnes und Geistes annahmen (μία οὐσία, τρεῖς ύποστάσεις; Näheres über biefe jungnicanische Lehre in den Artikeln Basilius von Casarea, oráseic; Räheres über diese jungnicănische Lehre in den Artiseln Basilius von Căsarea, Gregor v. Nazianz und Gregor v. Nysa), immer mehr Anhänger in den Neihen derer, so die disher Homoiusianische Partei nicht gänzlich von der jungnicănischen absorbiert wurde, hatte vornehmlich darin seinen Grund, daß ein Teil der Homoiusianer noch mehr als gegen die Homousie des Sohnes gegen die Homousie des Gohnes gegen die Homousie des Gestes sich sträubte. Auf diese pneumatologische Frage sithe sich daher immer mehr die Debatte zwischen Homoiusie den Pangnicänern zu, und auf den widerstebenden Homoiusianern Wacedonianer nannte man sie (nachweislich seit 380; vgl. Rade S. 132) nach dem frühern Bischof der Haupststadt — blieb, weil sie mit allen Gegnern der Homoussied des Sohnes sortsubren, den Geist als ein dem Sohne subordiniertes exclaus anzuseben, ins frühern Bischof der Hauptstadt — blieb, weil sie mit allen Gegnern der Homousie des Sohnes fortsuhren, den Geist als ein dem Sohne subordiniertes \*xioµa anzusehen, in= solgedessen der Rehername der "Pneumatomachen" siehen (vgl. den A. Macedonius). 45 Auch "Semiarianer" sind sie geschölten worden; und der Borwurf "semiarianischen" Denkens hatte hier, dei den Gegnern der Jungnicäner, mehr Berechtigung als einst gegenüber den den Altnicänern opponierenden Homoiusianern. Noch auf dem Konstantstinopolitaner Konzil von 381 waren diese "Semiarianer" oder "Pneumatomachen" neben "Eunomianern oder Anhomöern" und "Arianern oder Eudoxianern" die Hauptgegner so der Orthodoxie (can. Constant. 1 Mansi III, 560), und neben den dort ebenfalls anasthematisierten Apollinaristen (vgl. den A. Apollinaris v. Laodicea 1. Bd S. 672, 23) waren sie in den siedziger Jahren diesenigen, mit denen die Jungnicaner dogmatisch sich vorsnehmlich auseinanderzusehen hatten. Eine noch wichtigere Ausgabe für die Jungnicäner war in dieser Zeit die Herbeissührung einer Verständigung mit dem gegen die jungs sonicänischen Formeln mistrauischen Occident. Basilius von Casarea (Bischof 370—379), der unter den hervorragendsten Jungnicänern auker ihm waren einflukreich vornehmlich unter den hervorragendsten Jungnicänern — außer ihm waren einflußreich vornehmlich Gregor von Nazianz (vgl. den A.), Amphilochius von Iconium (vgl. 1. Bd S. 463,56), Gregor v. Nyssa (vgl. den A.) und Eusebius v. Samosata (vgl. den A.) — der kirchenspolitisch Begabteste war, hat dieser Aufgabe mit großem Eifer sich angenommen (vgl. 1.00).

die A. "Basilius" und "Damasus"), doch trot allen dogmatischen Entgegenkommens von beiden Seiten blieb eine Spannung bestehen, weil das Meletianische Schisma in Antiochien die Differenz festgenagelt hatte: die Jungnickner des Orients hielten es mit dem zu ihnen gehörigen Meletius, der Occident hatte seinen altnicknischen Gegner Pauslinus anerkannt. Daher wären, als nach dem Tode des Balens (378) der abendlandische, seherfeindliche Kaiser Gratian (vgl. den A.) die Alleinherrschaft erhalten und Januar 379 den Abendländer Theodosius im Orient als Mitregenten eingesetzt hatte, trot der zweifellosen Majoritätsstellung, die jetzt die Jungnicäner im Orient erlangt hatten, neue Schwierigkeiten nicht ausgeblieben, wenn Theodosius im Orient sein bestühmtes Editt vom 27. Februar 380 (cod. Theod. 16, 1, 2) rigoristisch durchgeführt hätte. Denn dies Editt verlangte, daß alle Unterthanen den Glauben hätten, dem "Damasus von Rom zugethan sei und Petrus (II.) von Alexandrien", der in eben dieser Zeit (14. Febr. 380) gestordene Nachsosger und auch nach seiner Verlieben in vor dem Arianer Lucius nach Rom geflüchtet war, und auch nach seiner Restitution in 15 Mexandria (378) enge Beziehungen zu Rom unterhielt (vgl. DehrB IV, 334 ff.; v. Gutschmid 449). Hätte Theodosius wirklich die Kirchengemeinschaft mit diesen beiben zur Bedingung der Anerkennung für die Bischöfe des Ostens gemacht, so hätten Berwicklungen schlimmster Art nicht ausbleiben können. Denn, wenn auch zwischen den Jungnicanern und den Alexandrinern schon seit Athanasius' Zeit, zwischen ihnen und 20 dem Abendlande seit den Berhandlungen zwischen Basilius und Damasus im großen 20 dem Abendlande seit den Verhandlungen zwischen Basilius und Damasus im großen und ganzen Kirchengemeinschaft bestand, so hätte es doch dei unsanstem Anfassen der wunden Stellen an Ankässen zu erneutem Streit nicht gesehlt. Eine dieser wunden Stellen war alt: das Meletianische Schisma in Antiochien. Auch Petrus v. Alexandrien stand auf der Seite des Paulinus; ja er hatte sich nicht gescheut, in Rom den Weletius und den Bischof Eusebius von Samosata als "Arianer" zu bezeichnen (Basil. ep. 266, 2 MSG 32, 993 C). Ein zweiter wunder Punkt war die Besehung des Bischofsstuhles in Konstantinopel. Hier in der Hauptstadt des Ostens waren des Jum Iode des Valens (378) die Arianer (Eudoxianer) im Besik aller Kirchen gewesen; dann aber hatte Gregor von Nazianz, nach Absicht derer, die ihn riesen, als orthodoxer (jungnicänischer) Kandidat für den Bischosstuhl, in einer aus einem Privathause hersarichteten Kanelle dem Nichtum in der Kanustkadt mieder eine antesdientliche Stätte gerichteten Rapelle dem Nicanum in der Hauptstadt wieder eine gottesdienstliche Statte geschaffen (vgl. den A. Gregor). Allein in einem falschen Freunde, den Gregor in sein geschaffen (vgl. den A. Gregot). Allein in einem faligen Freunde, den Gregot in sein Haus aufgenommen hatte, dem einst mit Athanasius befreundeten Philosophen Maximus (vgl. die ep. Ath. ad Max. anni circ. 371 MSG 26, 1085 ff.) war ihm ein Rival serwachsen: Maximus hatte im Einverständnis mit Petrus v. Alexandrien in Ronstantinopel von einigen Agyptern sich insgeheim zum Bischof weihen lassen schregen auf Archaelen XI, de vita sua, v. 750 ff. MSG 37, 1081 ff., speziell v. 887 ff.). Zwar war Waximus alsbald vertrieben (id. v. 939 ff.), auch bei Theodossus in Thessandisch hatte exwie Gregor behauptet (v. 1001 ff.), sogleich eine Abweisung ersahren. Doch da er bei Petrus von Alexandrien — dies alles spielt also vor 14. Febr. 380 — freundliche Aufsahme kand (Gregol. c. v. 1013 ff.) und bister (Krishighr 381), den Mea des Athanasius nahme fand (Greg. l. c. v. 1013 ff.) und später (Frühjahr 381), den Weg des Athanasius ziehend, Rom und den Occident für sich zu gewinnen vermochte (vgl. unten), so ist offenbar, daß diese Konstantinopolitaner Bischofsgeschichte einen viel ernstern Hintergrund offenbar, daß diese Konstantinopolitaner Bischofsgeschichte einen viel ernstern Hintergrund hatte, als das Schmähgebicht Gregors erfennen läßt. Eine Parteinahme des Theodos sius für diesenigen, welche der Kirchengemeinschaft mit Damasus von Rom und Petrus von Alexandrien sich erfreuten, hätte — das ist in Konstantinopel ebenso offendar als in Antiochien — den Orient in die ärgste Berwirrung stürzen können. Doch Theodossius hat noch vor seinem Einzuge in Konstantinopel (24. Nov. 380, Socr. 5, 6, 6; Clinton I, 496) dies selbst eingesehen. Denn als er nach Konstantinopel gekommen war, hat er nicht nur gegen Eunomianer und Arianer (Eudoxianer, die Partei des Bischofs Demophilus), Stellung genommen — sie mußten alsbald (26. Nov.) die Kirchen hergeben und aus der Stadt weichen (Socr. 5, 7, 10; Philost. 9, 19) —, er dat auch sogleich den Gregor in deutsichter Weise ausgezeichnet und ihm den Bischofs. hat auch sogleich den Gregor in deutlichster Weise ausgezeichnet und ihm den Bischofsstuhl der Hauptstadt versprochen (Greg. carmen XI, de vita sua, v. 1305 ff.). Ebenso bat in Antiochien der magister militum Sapores die Kitchen, die er im Auftrage des Raisers den Arianern nahm, dem Meletius, nicht dem Paulinus übergeben (Theodor. 5, 3, 9 ff.). Damit war dem weitern Lauf der Dinge schon präjudiziert, und Theodosius ist der Politit treu geblieben, für die er sich entschieden hatte, — obwohl alsbald Schwierigkeiten sich einstellten. Die Schwierigkeiten erwuchsen im Ocident. Es ist so freilich die Zeit der Synode in Aquileja, die hier in Betracht kommt, umstritten: ihre

Arianismus 43

Alten (Mansi III, 599—624 D) tragen das Datum des 5. Sept. 381; dies Datum ist wegen eines der Synodalbriese, des Briefes "Quamlibet" (Mansi III, 623 f.) unswöglich (Rade S. 63 ff. Anm. 2); andrerseits scheint es mir unstatthaft, mit Rade die Ronsulnamen im Eingang der Atten für spätern Jusat zu halten; es ist auch unverkenndar, daß der Brief "Quamlibet" die Bertreibung des Demophilus aus Ronstanstinopel (Ende Rov. 380) und überhaupt die Rückgabe der Kirchen des Orients an die Orthodoxen voraussetzt. Doch wird man in dem Monatsdatum der Atten eine Rorruption des ursprünglichen Textes annehmen dürsen. Ja, man muß es; denn daß der Brief "Quamlibet" vor der Konstantinopolitaner Synode von 381, d. h. vor Mai 381, geschrieben it, macht ein ocidentalischer Synodalbrief vom Sommer 381, der Brief "Sanctum" (Mansi III, 631; vgl. 632 A und Rade 125—127), m. E. zweisellos. Im Frühjahr 381 also tagte sene abendländische Synode. Wie se gegen die beiden einzigen arianischen Bischöse, über die man im Abendland noch zu klagen hatte, die dazischen Bischse Palladius und Secundianus, vorging, braucht hier nicht erörtert zu werden. Wichtiger ist, daß die Synodalen in einem Schreiben an Theodosius, dem schon erwähnten 15 Schreiben "Quamlibet" (Mansi III, 623 f.), um eine neue ökumenische Synode in seneng abendländischer Seite stehenden] Alexandrien baten, und zwar vornehmlich deshalb, weil Timotheus von Alexandrien, der Rachfolger des Betrus, und Paulinus von Antiochien (die Altnicäner des Orients) bedrängt würden dissensionibus aliorum, quorum sides superioribus temporibus haesitabat (Mansi III, 623 E), d. h. 20 durch die Jungnicäner. Hätte Theodosius dieser Bitte nachgegeben, so wäre ein arger Zwisch die Folge swesen. Schon das war demnach ein Att kluger, mit den Berhältnisse des Orients rechnender Kirchenpolitis, daß Theodosius (vgl. das \*\*xara' γράμμα της σης εδσεβείας in der ep. syn. Mansi III, 557 B) auf den Mai 381 (Socr. 5, 8, 6) allein die Bischöse seiner Reichshälfte — so richtig Theodosius gegensüber dieser (präter spir

Wir wisen freilich über diese "zweite ötumenische Spnode" so scheden zanones (Mansi III, 557—64), von denen die drei letzten school der school verdächtig sind, weil sie in den alten lateinischen Aanonensammungen sehlen (Hefele II, 12 st.), ein turzer Synodalbrief an den Aasier (Mansi III, 557) und ein lateinisch erhaltenes Berzeichnis der Substribenten (id. 568 st.; vol. Hefele II, 5 Anm. 2) — das ist alles, was wir von der Synode selbst besitzen. Denn so das angebliche Symbol dieser Synode (Mansi III, 565; Hahn § 75) tührt nicht von ihr her (vgl. den A. Konstantinopolitan. Symbol). Was wir an sichern Rachrichten haden, Bers 1509—1949 (fin.) in Gregors carmen de vita sua (MSG 37, 1133 st.; vgl. Gregors Abschieden, or. 42 MSG 36, 457—92 — Mansi III, 529—556) und einige Angaden in einem Briese der Synode von 382 (Theodor. 5, 9= Mansi 40 III, 581—88; siehe 585 C sqq.), das wirst nur wenige grelle Schlaglichter auf erregte Berhandlungen, in denen uns vieles rätselhaft bleibt; die spätern Berichte (Socr. 5, 8; Soz. 7, 7—9; Theodor. 5, 8; die libelli synodici bei Mansi III, 595—600) sind dürftig und z. L. unzuverlässig, ja (die libelli synodici) voller Irrtümer. Dennoch ist einiges Wichtige ertenndar. An orthodoxen Bischöfen sind schlied im mit 45 dem Occident sympathissierenden Ägypter und Macedonier sehlten anfangs (Greg. v. 1798 bis 1802) — ca. 150 Bischöfe versammelt gewesen (Socr. 5, 8, 4 u. a.); von den Anostantamachen, die man gewinnen zu tönnen hoffte und deshald geladen hatte, waren 36 erschienen, vornehmlich aus den Städten am Hellespont (Socr. 5, 8, 5). Den Boritz südre versamen der Einsehung Gregors" schon früher als die andern Synodalen nach Konstantinopel gerusen war. Daß Weletius präsidier (Greg. v. 1514 st.) der nach Sockates so (5, 8, 4) "wegen der Einsehung Gregors" schon früher als die andern Synodalen nach Konstantinopel gerusen war. Daß Weletius präsidier (Einselbung derselben hatte den Segen des Theodosius: er hat — diese Geschichte muß wahr sein, weil sein, weil sie, ohne daß der Berückterstatt

tassiert (vgl. can. 4, Mansi III, 559), Gregors Einsetzung bestätigt (Greg. v. 1525 ff.). Der Synodalbrief an den Raiser (d. d. 9. Juli) erwähnt dies nicht, er sagt von den Berhandlungsresultaten nur (Mansi III, 557), man habe zuerst die Einmütigkeit unter einander erneuert — das ist Phrase, oder bezieht sich auf die gemeinsame Abweisung 5 der Pneumatomachen —, habe dann, den Glauben der nicknicken Bäter bestätigend und die diesem entgegengetretenen Häresien verurteilend, turze Glaubensbestimmungen er-lassen (σοντόμους δρους επφωνήσαμεν) — diese δρου wird die Synode von 382 meinen, wenn sie von einem im Borjahr "von der ötumenischen Synode in Konstantinopel erlassenen τόμος" redet (Mansi III, 585 B); can. 1 (Mansi III, 557 ff.) mag tinopel erlassen rómos" redet (Mansi III, 585 B); can. 1 (Mansi III, 557 ff.) mag ein Rest von ihnen sein —, habe endlich zu Gunsten der Ordnung in der Kirche bestimmte canones vereinbart. Diese Charasteristist paßt nur auf can. 2, 3, 5 und 6 der erhaltenen canones, 7 ist sicher fünger (Hefele II, 27 s.), 5 (und nach Hefele II, 26 auch 6) gehört wahrscheinlich der Synode von 382 an; die Überlieserung der canones ist also sicher nicht urrtumssrei und vermutlich auch lückenhaft. Bon den erregten Berhandlungen, 15 die zwischen der Bestätigung Gregors und senen Schreiben an den Kaiser sich abspielten, ersahren wir nur einiges aus den in ihren z. T. gistigen Anspielungen vielsach dunkeln Bersen Gregors. Bald noch der Bestätigung Gregors staten Meletius (v. 1573 ff.). Als Krässen der Synode scheint ihm Gregor gefolgt zu sein. Wenigstens bemühte er sich in hervorragender Weise, den Berhandlungen, die dieser Todessall erregte, die Richtung van geben, die zum Frieden mit dem Occhent (v. 1637) führen sonnte: er forderte, dak 20 zu geben, die zum Frieden mit dem Ocident (v. 1637) führen tonnte: er forderte, daß gu geven, die zum Frieden mit dem Ictioem (v. 1637) juhren tonnte: er fotderte, daß nun Paulinus anerkannt werde (vgl. das Referat über seine Rede v. 1591—1679, speziell v. 1625). Diese Forderung entsprach einem Rate, den der Occident für den Kall, daß einer der beiden antiochenischen Bische fürbe, längst gegeben hatte (ep. "Quamlibet", Mansi III, 624A; ein Bertrag derart bestand nicht, ogl. Rade S. 119 ff.).

25 Allein die Synodalmajorität empfand diesen Borschlag als ein Jukreuze-Ariechen gegenüber dem Occident (v. 1680 ff.): es gab tumultuarische Szenen und dittere Worte auch von seiten Gregors (v. 1725 ff.). Arant und unzufrieden zog sich Gregor von den spnodalen Beratungen zurüd (v. 1745 ff.). In einer Separatversammlung der Bischöfe der diöcesis Oriens ward dann der Preschyter Flavian (vgl. den U.), der somit Meletius zur Synode gekommen war, zum Bischof von Antiochien gewählt (ep. syn. 382, Mansi III, 585 D), und die gesamte Synode (rò της συνόδου κοινόν ibid.; — die Agyptiter sehsten wohl noch) hieß diese Wahl gut. Die auf erneute, dringende Berufung erfolgende Antunst der ägyptischen und macedonischen Bisches schieden eine neue Frage. "Ein schäferer Westwidt blies jetzt in die Synode (v. 1798 ff.):

26 Gregors Einsehung ward als gegen die (einen Wechsel der Bischofsstühle verbietenden) canones versiogend hingestellt. Run verzichtete Gregor (v. 1828 ff.) "nicht durchaus unfreiwillig" (Greg. carmen XII, v. 152 MSG 37, 1177). Doch Maximus blieb abgesetz; die Synode wählte unter den Augen des Theodosius und μετά κοινής δμονοίας (?), wie 382 behauptet wird, den Artsus zum Bischof der Haupt (Mansi 1II, 585 D). Endlich ist Cyrill v. Jerusalem — wir wissen nicht näher, was diese Berhandlungen nötig machte (s. den Artsus zum Sichof der Haupt den Schunder Spane des Annu.) — von der Synode als rechtmäßiger Bischof anerkannt worden (ep. syn. 382, Mansi III, 585 E.).

Der ganze Berlauf der Synode zeigt — selbst abgesehen von dem für Rom unsten ein Schunden und Schunden und der Schunden und der Schunden und der Sch nun Paulinus anertannt werde (vgl. das Referat über seine Rede v. 1591—1679,

Der ganze Berlauf der Synode zeigt — selbst abgesehen von dem für Rom unsannehmbaren, Konstantinopel (Neurom) mit Rom sast gleichstellenden can. 3 (vgl. den A. Patriarchen) — eine scharfe Spannung zum Ocident. Selbst die Differenz der Lehrformeln war wieder zur Sprache gekommen (Greg. carm. XI v. 1560. 1753); Intransigenten, die sie zu einer Lehrdifferenz ausbauschen, gab es im Osten (ib. v. 1750—62; vgl. die Abschiedsrede Gregors, Mansi III, 544 AB) wie im Westen (vgl. das Bekenntnis des Luciferianers Faustinus MSL 13, 79, Hahn § 131 und den A. Lucifer). Die Entstemdung des Orients und Occidents, die Gregor von Nazianz schon auf der Synode beklagt hatte (Eévov yág écriv, ws wow, viv s divois, carm. XI, 1637), sie war nur größer geworden. Wie groß der Unmut des Westens war, zeigte noch im Sommer (381) das Schreiben einer vielleicht in Mailand gehaltenen abends ländischen Synode an Theodosius (ep. "Sanctum" Mansi III, 631 s.; vgl. Rade S. 125 ff.): man klagt über die Wahl Flavians, tritt gegen Gregor wie gegen Nektarius für Maximus als Bischof von Konstantinopel ein und sieht kein ander Mittel, der Berwirrung zu steuern, als Rehabilitation des Maximus oder ein neues ökumenisches Konzil in — Rom. Thedosius muß ungnädig geantwortet haben (vgl. die einlenkende Erwiderung der Abendländer, den Brief "Fidei" Mansi III, 630 f.; Rade 127 Anm.);

seine Stellung zur Sache zeigt ein nach Schluß der Konstantinopolitaner Spnode, viel-leicht schon nach Eingang der abendländischen Klage, am 30. Juli 381 erlassense Editt (cod. Theod. 16, 1, 3). Wan könnte dies Editt eine den Ersahrungen des Kaisers gemäß verbesserte Auflage des Editts vom 27. Febr. 380 nennen: die Kirchen sollen densenigenigen Bischöfen ausgeliesert werden, qui unius majestatis atque virtutis patrem et filium et spiritum sanctum confitentur etc. (hier ist nichts gesagt, das die Jungnicaner stören konnte) und die mit Rektarius von Konstantinopel, Timotheus von Alexandrien, Amphilochius von Itonium, Gregor v. Nysa u. a. in Kirchengemeinson Alexanorien, Amphilogius von Ivanium, Gregor v. Athlu u. a. in Attgengemeinschaft stehen. Rom ist nicht genannt; der Kaiser tritt für die Jungnicäner ein. Aber auch das ist beachtenswert, daß unter den im Edit namhaft gemachten Bischösen weder 10 Flavian noch Paulinus von Antiochen sich befindet. Man sieht, so wenig Theodosius in Konstantinopel eine Bistumsfrage anerkannte, — in der antiochenischen Frage wollte er die Möglichteit weiterer Berhandlungen nicht dadurch sich abschneiben, daß er allein Flavian als orthodoxen Bischo von Antiochien nannte. Er hat auch weitere Berhandlungen selbst veranlaßt. Während die Abendiänder eine ökumenische Synode in Kom 15 vorbereiteten, trat in Konstantinopel ein Jahr nach der Synode von 381 (vgl. die ep. syn. bei Theodor. 5, 9 = Mansi III, 585 B) ein neues orientalisches Konzil zusammen. Hier entschuldigte man, daß man nach Rom, anstatt in pleno zu erscheinen, nur Gesandte schiede, konstatierte die Glaubenseinheit mit dem Octident (vgl. auch can. 5 nur Gesandte schicke, konstatierte die Glaubenseinheit mit dem Octoent (vgl. auch can. 5 von 381 Mansi III, 560, der hierher gehören mag, und über den hier genannten  $\tau \delta$ - 20  $\mu o_S$   $\tau \tilde{\omega} v$  duric $\tilde{\omega} v$  die differenten Ausführungen von Hefele II, 20 ff. u. Rade S.116 ff. und 133), gab aber in den Personalfragen in nichts nach. Der Octident hat dann auf der römischen Synode des gleichen Jahres 382 (vgl. Hefele II, 40) anscheinend den Maximus ausgegeben; in der antiochenischen Frage aber blieb man sest, — Pauslinus selbst war bei der Synode anwesend. Erst gegen Ende des Jahrhunderts ist durch 25 Chrysostomus eine Ausschung zwischen Flavian von Antiochein und Theophilus von Alexandrien sowie Sircius v. Rom herbeigeführt (vgl. den A. Meletius). Man kann nicht sagen, daß damals erst der arianische Streit sein Ende gefunden habe. Aber noch viel meniger darf das Kanzil von Konstantinopel. bei dem der seit 340 bestebende viel weniger darf das Konzil von Konstantinopel, bei dem der seit 340 bestehende Gegensatzwischen Drient und Occident noch einen so scharfen, wenn auch von dem 30 Gediet der Lehre auf Personalfragen übergeleiteten Ausdruck erhielt, als das Ende des arianischen Streites bezeichnet werden. Die Editte der Raiser seit 380 und ihre entsprechenden Handlungen waren das Entscheidende. Daß nach Gratians Tod (383) Justina, die Mutter seines unmündigen Halbbruders Balentinians II., nicht nur an ihrem Hofe in Mailand den verjagten Arianern eine Zuflucht gewährte, sondern offiziell stallen Anhängern der Beschlüsse von Rimini (359) Duldung zusagen ließ (Editt vom 23. Jan. 386, cod. Theod. 16, 1, 4), war eine kurze, bei der Energie des Ambrosius (vgl. (1. Bd S. 444, 27) selbst für Mailand relativ folgenlose Episode: Balentinian II. ist, nach-(1.Bb S. 444,27) selbst für Mailand relativ folgenlose Episode: Valentinian II. ist, nachsbem Theodosius ihm seine Krone dem Usurpator Maximus gegenüber gerettet hatte (388), und nach dem in eben dieser Zeit erfolgten Tode seiner Mutter (Rusin h. e. 402, 17) in die Bahnen der Kirchenpolitik des Theodosius zurückgekehrt (cod. Theod. 16, 5, 15, d. d. 14. Juni 388). Im Reiche hatte der Arianismus das Existenzrecht verloren. Doch hatte er während der Zeit, da die antinicänische Lehre im Orient als die sirchliche galt, bei den Goten eine Stätte gefunden (vgl. den A. Ulfilas) und von ihnen aus hat auch bei andern germanischen Stämmen der gemäßigte Arianismus Einstängang gefunden (vgl. die A. Goten, Westgotisches Reich, Bandalen, Langobarden, Martin von Bracara u. a.). Daß in all diesen Gebieten schießlich der Arianismus entweder wis den Rössern untergegangen oder dem Kotholizismus gemischen ist ist nicht aus von Bracara u. a.). Daß in all diesen Gedieten schließlich der Arianismus entweder mit den Völkern untergegangen oder dem Katholizismus gewichen ist, ist nicht aus seiner religiösen Minderwertigkeit, sondern aus den politischen Verhältnissen zu erstlären. — Die religiöse Minderwertigkeit des Arianismus zu erkennen, waren die gers 50 manischen Völker des sechsten Jahrhunderts fast noch weniger im stande als die Volksmassen Vieren, und ob das Christentum der Goten schlechter war als das der orthodoxen Alexandriner, die den Arianerbischos Georgios töteten, schlechter als das der rohen Mönche des Pachomius: diese Frage werden wir nicht entscheiden können. Das ist sicher: um Männer wie Ulfilas und Chlodwig zu beurteilen, reicht der Maßsab sicht aus, mit dem man im vierten Jahrhundert Frömmigkeit und Adeorys maß.

Aribo, Bischof von Freising, 764-784. — Meichelbed, Historia Frisingensis, 1724, 1. 86 1. Abt. S. 61 ff., 2. Abt. S. 32 ff.; Rettberg, RG Deutschlands 2. 86 1848

S. 258 f.; Haud, AG Deutschlands 2. Bb 1890 S. 387; Bübinger in den BSB 23. Bd S. 383 ff.; Battenbach, Geschichtsquellen 6. Aust. 1. Bb 1893 S. 123 ff. Die Vita Cordiniani ist in der ursprünglichen Fassung herausgegeben von Riezler in den UMA 18. Bb (1888) S. 219 ff.; in jüngerer Fassung bei Meichelbeck 1. Bd 2. Abt. S. 3 ff. und in den AS Sept. 5 3. Bd S. 281; die Vita Emmerami in älterer Fassung von Sepp in den Anal. Bolland. 8. Bb (1889) S. 211—240; in überarbeiteter Gestalt in den AS Sept. 6. Bd S. 474.

Aribo (Arbeo, Arpeo, Haeres) war der dritte Bischof von Freising. Es ist wahrscheinich, daß er selbst der Anabe war, von dem er vita Cordin. 34 S. 269 erzählt. Dann war er in dem Römerorte Maja, d. i. Mais bei Meran, geboren; sein Erzieher war der Bischof Erembert von Freising (id. 24 S. 266). Er unterschreibt zuerst im J. 748 als Zeuge eine Urtunde (Meichelbed I, 1 S. 48). Unter Bischof Joseph war er Preschyter und Notar (I, 2 S. 36 Nr. 4 ff.), bald Erzpriester (I, 1 S. 52 f. von 753), zulezt auch Abt zu Scharniz (S. 31 Nr. 12 vom 29. Juni 763). Nach Josephs Tod (17. Januar 764 s. AG Deutschlands I S. 387 Unm. 7) erhielt er das Bistum. Die erhaltenen Urtunden zeigen, daß er dessen Bestig ansehnlich zu mehren wuzte. Noch mehr hob er seinen Glanz durch die Übertragung der Reliquien Cordinians aus Obermais nach Passau, wahrscheinlich i. J. 768 (s. Meichelbed I, 2 S. 41 Nr. 24). Der Gegensat des daierischen Herzogs Tassilo gegen die fräntlische Herinschleßslich zu einer Ratastrophe geführt zu haben. Aribo stand auf fräntlicher Seite (vgl. AMU 12. Bd S. 219 Nr. 13); wie es scheint, wurde er deshald von Tassilo genötigt, auf die Leitung seines Bistums zu verzichten; denn im J. 782 verwaltete der Abt Atto von Schledorf die Diöcese (Weichelbed I, 1 S. 85), während Aribo doch erst am 4. Mai 784 starb (Annal. s. Emmerami z. d. J. MG SS I S. 92 und FdG 15. Bd S. 163).

15. Bd S. 163).

Die Übertragung der Corbinianreliquien veranlaßte ihn zu der Abfassung der Biographie des Heiligen. Er widmete sie dem Bischof Virgil von Salzburg. Der Wert ist gering, da Aribo nur die dürftige mündliche Überlieserung als Quelle benützen konnte. Sein auch sormell unvollkommenes Wert wurde später überarbeitet, nach Riezlers Vermutung (S. 226) von dem Wönch Hrotro in Tegernsee. Ein zweites Wert Aribos ist die Biographie des Regensburger Abtes und Bischofs Emmeram. Auch sie liegt uns in doppelter Fassung vor (s. o.). Aribo bezeichnet sich unter dem Namen Cyrinus — Haeres (vgl. Sepp a. a. D. S. 217) selbst als deren Versasser; von dem Bischof Josephus spricht er als seinem Borgänger (S. 484).

Aribo, Ergbischof von Maing 1021-1032 f. b. A. Geligenstadt, Synode.

Aristides (Marcianus). Harnad, Gesch. der altchr. Litteratur 1. 86 1893 S. 96 st.

Die von Eusedius (h. e. IV, 3, 3; Chron. ann. 2140) als viel gelesen bezeichnete Apologie des atheniensischen Philosophen Aristides war die viel gelesen des zeichnete Apologie des atheniensischen Philosophen Aristides war die 1878 gar nicht, zwischen 1878 und 1891 nur durch ein umfangreiches armenisches Fragment (desen anzgeweiselte Echtheit ich in den Aufüglichen Auführt des Arustus und Rodinson (De. 675 verteidigt habe) bekannt. Im Jahre 1891 publizierten Harris und Rodinson (Texts & Stud. I, 1, IHLZ Bd XVI S. 301 st., 325 st.) eine vollständige sprische Überzsehung aus dem Cod. Sinait. Syr. 16 und wiesen zugleich nach, daß der größte Teil der Apologie in die griechisch (in zahlreichen Handschriften) und in vielen Überzehungen erhaltene Legende von Barlaam und Ioasaph (Boissonde Paris 1832; Ruhn in den Abh. d. Bayer. Aad. d. Wiss. 1892; Krumbacher, Gesch. d. duzust. Eitt. S. 469) aufzgenommen worden sei. Seitdem ist der Text gründlich bearbeitet worden (deutsche Übersehung des Sprers von Raabe i. d. Au Bd IX, 1 1892), besonders von Haabe (UI IV, 3 1893) und von Seederg (in Jahns Forsch.) V S. 159 st., auch eine kürzzer Ausgade, Erlangen 1894). Der letztere hat auch einen tressischen Kommentar gesoliefert. Über das Berhältnis des Sprers zum Griechen (Barlaam) ist ein Einverständnis noch nicht erzielt. Die Apologie ist an Antoninus Pius gerichtet (Eusedius hat geirrt, indem er Hardinaus Antoninus", vielleicht auch aus der Berkürzung der Adresus entstanden). Die Zeit läst sich nicht näher bestimmen, da die Behauptung des Hieronymus, 56 Justin habe den Aristides nachgeahmt, so willkürlich und was die Marthyologien dann noch weiter ausgeführt haden. Die Apologie berührt sich mit mehreren altchristichen Schriften, so mit dem Rerygma Petri, dem Hirten, der Didache, Justin (auch mit der

Schrift des Celsus), namentlich aber mit dem Diognetbrief. Mit dem letzteren besteht ein innerer geistiger und wohl auch formeller Jusammenhang; doch ist die Identität der Bersasser eine kühne Hypothese (s. Krüger in JWT) 1894 S. 206 ff., früher schon Doulcet und Kihn). Die Benutzung der Apologie in der griechischen Kirche ist höchst spärlich gewesen (Irenäus? s. Harris, The Classical Rev. 1894 Febr. p. 65; Acta 5 Archelai? Routh, Relig. Sacr. 2. edit. V. p. 92). Die Disposition der Schrift ist durchsichtig. Erst wird der wahre Gottesbegriff dargelegt (c. 1), dann wird gezeigt, wie die Böller entstanden, welche dem Irrtum gesolgt sind und welches der Wahrheit (c. 2 ff.), Die Barbaren werden c. 3—7 geschildert, die Irrtümer der Helnen c. 8 dis 13 (c. 12 Exturs über die Agypter). Den Juden, denen große Vorzüge zuerkannt 10 werden, ist das 14. Kapitel gewidmet. In c. 15—17 werden die Christen, vornehmlich ihr Leben und ihre Sitten, in einer anziehenden und lehrreichen Schilderung vorgestellt, die den urchristlichen Interessenstellen der Abweichung vom vulgären Typus der Apologetit des 15 2. Jahrhunderts (Fehlen des Weissaungsbeweises, Eigentümlichseiten in der Wertung

die den urchristlichen Interessente des Berfassers verrät. Auch das, was er vom christlichen Kerygma mitteilt, ist dogmengeschichtlich wichtig; dagegen sind die polemischen Rapitel wenig bedeutend; nur die Abweichung vom vulgären Typus der Apologetit des 16 2. Jahrhunderts (Fehlen des Weissagungsbeweises, Eigentümlichseiten in der Wertung des Judentums) ist bemerkenswert.

Bet den Armeniern hat der Name "Aristides" durch die Apologie eine gewisse litterarische Popularität erhalten. Eine Homilie "Zum Ruf des Räuders und zur Antswort des Gekreuzigten" (Kr 23, 42 f.) und ein Fragment aus einem Briese "an alle 20 Philosophen" ist ihm beigelegt. Die Behauptung ihrer Echtheit (Seeberg, a. a. D.; Zahn, Forsch. V S. 415 ff.) ist durch Pape (TU XII, 2 1894) widerlegt worden; Seeberg hat sich aber nicht für überzeugt erklärt; die Stücke sind antinestorianisch (s. auch TU I, 1, 2 S. 114). Better (Tübinger ThOS 1892 S. 529 ff.: Uristidesseitate in der armenischen Litteratur) untersucht die Behauptung Ralemkiars, daß Esnit die Apologie des Aristides benutzt hat, und stimmt ihr zu; er erhärtet auch die andere Entdeckung desselben, daß Pseudogregorius Illuminator (— Westrop, † 441) in seinem Buch Hatsa chapatum den Aristides sennt. Die Mitteilungen, die Compseare (Guardian 1894 18. Juli) über Aristides in der armenischen Litteratur gegeben hat, zeigen nur aufs neue, daß man in einer gewissen Zeit (c. 5.—7. Jahrh.) in so Armenien litterarische Schwindelei mit dem Namen des Aristides und anderen altschristlichen Ramen getrieben hat.

Aristo von Bella, Jason und Bapistus' Dialog über Christus. Der Heide Celsus erwähnt zuerst einen christlichen Dialog unter diesem Titel, ohne den Bersasse zu nennen, und spricht verächtlich von den dort gegebenen Schristauslegungen; Origenes nimmt den 85 Dialog in Schuß (c. Cels. IV, 51 ff), nennt den Bersassen; Origenes nimmt den 85 Dialog in Schuß (c. Cels. IV, 51 ff), nennt den Bersassen; Origenes nimmt den Bersassen; Origenes Mitte von Bella, ist jedoch gewährleistet durch Maximus Consessor resp. durch Clemens Alex. Maximus schreibt nämlich in seinen Scholsen zur mystischen Theologie des Areopagiten (c. 1 p. 17 Corder): 'Ανέγνων δὲ τοῦτο, Έπτα οὐρανούς καὶ ἐν τῆ συγγεγραμμένη 'Αριστίωνι τῷ Πελλαίω διαλέξει Παπίσκου καὶ 'Ιάσονος, ἡν 40 κλιμης δ' Αλεξανδρεός ἐν ἐπτῷ βιβλίω τῶν Ύποτυπώσεων τὸν Λουκᾶν φησίν ἀναγράψαι (die leiten Borte sind anslößig). Der Dialog, ἐν ῷ ἀναγέγραπται Χριστιανός 'Ιουδαίω διαλεγόμενος ἀπὸ τῶν 'Ιουδαϊκῶν γραφῶν, καὶ δεικνὸς τὰς περὶ τοῦ Χριστοῦ προσφητείας ἐφαρμόζειν τῷ 'Ιησοῦ' καὶ τοί γε οὐκ ἀγεννῖος, οὐδ' ἀπρεπῶς τῷ 'Ιουδαϊκῷ προσώπω τοῦ ἐτέρου ισταμένον πρὸς τὸν λόγον 45 (Origenes), existierte also noch im 7. Jahrh. Eusebius citierte ihn nicht, wohl aber sürsid, b. h. doch wohl auf unseren Dialog (aber warum hat er ihn nitzends genannt? stammt etwa auch h. e. III, 5, 3 aus dem Dialog?). Hieronymus übergeht im Rastalog natūrlich den Aristo, da er ihn bei Eusebius nicht gefunden hat; aber zweimal 50 hat er den Dialog ("Altercatio Jasonis et Papisci") in seinen Bersen (ohne Bersassen). Aus den Citaten solgt, daß Alisto Gen 1, 1 ("in principio") auf den Sohn gedeutet hat, also der höheren Christiogie huldigte, und daß er Dt 21, 23 in der Übersenduch der uns völlig unbesannte Bersassen. Celsus ("Caecilius", das einige Sandschriften bieten, ist wenig glaudwürdig) seine Übersehung des "præeclarum atque memorabile gloriosumque (opus) Jasonis Hebraei-Christiani et Papisci Alexan-

drini Judaei disceptationis" dem Bigilius (saec. V?) zur Prüfung und charakterisiert dabei kurz das Werk. So dankenswert diese Charakteristik ist — nur hier erfahren wir, daß der Christ ein Judenchrist war, und daß er den Juden überzeugt und zur Tause dewegt —, so wenig vermag sie den Berkust der Übersetzung selbst auch nur einigermaßen zu ersehen. Ohne Wert ist eine verderbte Angabe im Chron. pasch. z. 134, werklos auch das Citat dei Moses von Chorene, und der dem 6. Jahrh. angehörige Traktat Arribold Nanionov nal Pilavios Iovdalar node μόναγόν τινα hat mit dem alten Traktat nur den Namen "Papiskus" gemeinsam sch. Gistsert's Ausgabe der jungen Schrift. New-Port 1889). Dagegen läßt es sich wahrscheinlich machen, daß nicht nur Tertullian (adv. Judaeos) und Cyprian (Testim.) den zwischen c. 140 und 170 entstandenen Dialog benutzt haben, sondern daß er auch hinter der Altercatio Simonis Judaei et Theophili Christiani (saec. V.) als Quelle liegt. Freilich ist es schwierig, das Waß der Abbängigsett der Altercatio vom Dialog zu desstimmen, s. meine Abhandlung in den TU I, 3 S. 1—136; Corsen, die Altercatio Sim. et Theophili, Berlin 1890; Jahn, Forschungen IV S. 308 ff. Außerdem TU I, 1, 2 S. 116 ff. und meine Gesch. d. altdrist. Litt. Bd I (1893) S. 92 ff. die Hypothese von Rasch (Barallelen z. Wit u. Mc i. d. "TU" Bd X H. 2.), der Aristschlusses bezeichnet wird, sei Aristo von Bella, ruht auf unhaltbaren Erwägungen.

A. Harnad.

Aristobul, jüdischer Schriftsteller. Litteratur: Die vollständigen Angaben s. bei Schürer, Geschichte des jüdischen Boltes II, 765. Besonders wichtig sind die Aussührungen von Hody, De dibliorum textidus 1705; Baltenaer, Diatride de Aristodulo Judseo 1806 (aussührliche Auseinandersehung mit der Aritit Hodys); Gräß, Monatsschr. f. d. Gesch. des Judent. 1878, 49 sf., 97 sf.; Joel, Blide in die Religionsgeschichte 77 sf.; Schürer, (an Baltenaer sich anlehnend) II 760—65, vgl. II 808—815. Sehr beachtenswert sind die jüngst erschienenen Schriften von Elter, De Aristodulo Judseo, Academica Bonn 1894/95; H. Willsrich, Juden und Griechen vor der maktadäischen Erhebung, 1895. Über die Philosophie A.s vgl. Crörer, Philo II, 71—121.

rid, Juden und Grieden vor der mattabälichen Ethebung. 1895. Über die Bilolophie A.s vgl. Efforer, Philo II, 71—121.

20 Aber diesen jüdisch alexandrinischen Schriftsteller sind uns die ältesten Rotizen erhalten bei Clemens Alexandrinus Strom. I, 15, 72; I, 22, 50; V, 14, 97; VI, 3, 32, Origenes c. Celsum IV, 51, Anatolius bei Eusedius Hist. eccl. VII, 32, 16—19; Eusedius Praep. evang. VII, 14; VIII, 10; XIII, 12; Chronicon ed Schöne II, 124 s.; vgl. 2 Mal 1, 10. — Danach soll Uristobul unter Ptolemäus Philometor VI. gelebt haben (Strom. I, 22, 150, Chronicon, vgl. As eigene Angabe Praep. XIII, 12, 2, daß er an einen Racksommen des Ptolemäus Philometor VI. gelebt haben (Strom. I, 22, 150, Chronicon, vgl. Als. eigene Angabe Praep. XIII, 12, 2, daß er an einen Racksommen des Ptolemäus Philodelphus schreibe; entgegenstehende Angaben tommen nicht in Betracht). Da auch 2 Mal 1, 10 ein Aristobul als Etzieher eines Ptolemäus und einflußreichsten Stiglied der jüdische Dei jüdische Ausgeben Dialpora genannt wird, und der an ihn dort gerichtete Brief unter Philometor geschrieben ist (vgl. den Rommentar von Grimm p. 92), so schieden Themetiteren Schriftseller mit dem Aristobul im 2 Mal 31 identifizieren. Die Zeit des Aristobul wäre danach auf 170—150 anzusehen. Rach Strom. V, 14, 97 schiedes Praep. VIII, 9 schiedes Vacapis (cf. Strom. I, 22, 50 ἐν τω πρώτω των πρώς τὸν Φιλομήτορα). Alles was uns von Fragmenten erhalten ist, sindet sich deisammen Praep. VIII, 10 u. XIII, 12 (vgl. noch Hist. eccl. VII, 32, 16—19). In den Fragmenten werden zwei Hauptgedanten ausgeführt: 1. daß die heidnischen Schriftseller ihre Beisheit den Schriften des Mohles enschehn hätten, 2. daß die heidnischen Schriftseller ihre Beisheit den Schriften des Mohles enschehn hätten, 2. daß die Aushropomorphismen des alten Testaments nicht wörtlich zu nehmen seinen historische Berson den Griftsen Schonen von dem Engländer Hoden werden, ob wir in Aristobul überhaupt eine historische Person den Schonen des Schonen des Schonen und Griften und seinen Schonen

mit bem griechischen Ramen Aristobul und der umfassenden griechischen Bildung unbenkbar. 3. Josephus, der doch gerne rühmend die bei den Hellenen angesehenen Stammesgenossen nennt, schweigt von Aristobul, dem Erzieher des Philometor (vgl. schon Hody). 4. ließe sich noch (nach Gräh) hinzufügen, daß unmöglich ein historischer Aristobul in einem Schreiben an einen Ptolemäus, dessen Borfahren mit dem s Spottnamen Philadelphus benannt haben tonnte. — Die vorliegende Frage kann nur Spottnamen Philadelphus benannt haben könnte. — Die vorliegende Frage kann nur in einer umfassenden Betrachtung der jüdisch-alexandrinischen Litteratur überhaupt gelöst merden. Uristobul ist nämlich wahrscheinlich schon abhängig von dem Aristeas-Roman über die Entstehung der LXX. Er bringt mit diesem die nachweislich irrtümliche Notiz, daß der Bibliothekar Demetrius Phalereus Beranstalter der Übersetzung unter Ptolemäus Philas 10 belphus gewesen sei Praep. XIII, 12, 2, während dieser nach Hermippus (bei Diogesnes Laertius V, 78) gleich nach dem Tode des Ptolemäus Lagi in Ungnade siel (vgl. Hody, Schürer II, 699, 722). Ebenzo weiß er (a. a. D.) mit Ps. Uristeas von einer Bibesübersetzung vor Philadelphus (vgl. Hody, Willich p. 165). Und lätzt sich vielleicht die Ubhängigkeit A.s von Hecatäus behaupten. Wenigstens hat Schürer II, 18 810 f. es sehr wahrscheinlich gemacht, daß die kühne orpheische Fälschung, die A. in seiner Schrift bringt (Praepar. XIII, 12, 5 ff.) aus einer größeren vielleicht von Hecatäus angelegten Sammlung von Fälschungen stammt. (Das orpheische Stüd findet sich auch angelegten Sammlung von Fälfchungen stammt. (Das orpheische Stück findet sich auch bei Ps. Justin de monarchia 2, cohortatio ad Graec. 15, in einer zweiten und älteren Rezension, so daß also auch hieraus hervorgeht, daß A. nicht der Erfinder der 20 orpheischen Berse war, sondern diese bereits vorgefunden hat, bei Clem. Strom. V, 14, 123—27—Praepar. XIII, 33, 50—54 in einer aus beiden gemischen Form, vgl. die eingehende Untersuchung über dieses orpheische Fragment bei Elter 153 ff.). Auch die gestälschen Berse über die Heiligung des siebennen Tages, welche Eusedius aus Aristobul XIII. 12, 13—16 citiert (vgl. Strom. V, 14, 10 f., Praep. XIII, 13, 34) stammen viels leicht aus demselben Sammelwert von Fälschungen. Wir erhalten som die Reihensfolge Hecatäus-Aristeas-Aristobul. Hat nun Willrich mit seinem Zeitansatz für Hecatäus (cr. 100 a. C.) recht (vgl. Wellhausens zustimmendes Urteil GgU 1895 Dezdu.), so rückt Aristobul weit unter die für ihn angenommene Zeit hinunter, und der als Erzieher des Atolemäus Willowetor um 150 lebende Schriftsteller Aristobul wäre eine südische des Ptolemaus Philometor um 150 lebende Schriftsteller Aristobul ware eine jubifche so Filtion. Eine judische Erfindung wäre dann freilich auch 2 Mai 1, 10. Aber in diesen dem zweiten Mattabäerbuch vorangestellten Briefen, welche mit dem auf das in die Zeit zwischen Clemens und Gusebius hinaufgeruckt wird, von einer absoluten 40 Willtür.

Uber die Philosophie des A. läßt sich wenig sagen. Er beruft sich besonders auf die peripatetischen Lehren (Eus. Pr. XIII, 12, 10-11 = VII, 14). Seine Philosophie ist soweit wir überhaupt urteilen können, eine eklektische, sich vielfach mit den Gedanten Philos berührende Popularphilosophie (Gfrörer). Bouffet.

Artadins, 383—408. — In den zeitgeschichtlichen Quellen (Zosim., Philost., Sokrat., Extudins, 385—408. — In den zeitgeschichtlichen Quellen (Zosim., Philost., Sokrat., Sozom., Chrysost., u. s. w.) tritt die Persönlichseit des Kaisers, den thatsächlichen VIII, 2 nissen entsprechend, ganz zurück. Über die Münzen s. Echhel, Doctrina numm. VIII, 2 p. 168 sf. Ju vgl. Sievers, Studien zur Geschichte der röm. Kaiser u. s. w., Berl. 1870, S. 335 sf.; Güldenpenning, Geschichte des oströmischen Keiches unter den Kaisern Arcadius und Theodos dossius II., Halle 1885; D. Seec, Arkadios (Paulh-Wissowa, Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft II 1137 sf.). Zur Beranschaulichung der Berhältnisse in Konstantinopel leisten zur Dienste Unger, Quellen zur dyzantinischen Kunstgeschichte I, Wien 1878 (Quellenschriften zur Kunstgeschichte XII), Aimé Puech, St. Jean Chrysostome et les mæurs de son temps, Paris 1891.

Der oströmische Raiser Flavius Artadius ist um 377 als ältester Sohn des Raisers Theodofius und der Aelia Flacilla (ihre Religiosität Theodor. H. E. V, 19; Münzen mit Monogramm Christi Cohen, Descript. hist. des monnaies, Paris 1862, VI, 462 ff. Tas. 16) geboren. In Konstantinopel wuchs er auf, in den weltlichen Wissen: schaften durch den berühmten heidnischen Sophisten Themistius, in der cristlichen Re- 60 50 Artadius

ligion durch den Diakon und spätern Asketen Arsenius (Cedren. I 573 ed. Bonn.; Zonaras XIII c. 19 mit viel Märchenhaftem) unterwiesen. Erst sechsjährig empfing er die Birde eines Augustus (383) und ein Jahr nachher das Ronfulat, und als Theodosius 394 zur Niederwerfung des Usurpators Eugenius nach Westen ausbrach, 5 führte er unter Lettung Rufins die Stellwertretung. Der unerwartete Tod des Kaisers am 17. Januar 395 in Mailand verschafte dem 18jährigen Jünglinge die volle Souveränität im Ostreiche.

Bon Natur gutmütig und weich (Sokrat. VI, 23: ἀνὴς πςᾶος καὶ ἡσύχιος) und schon in seinem apathichen Augern, insbesondere in seinen müden Augen (Philostorg. XI, 3) Energielosigseit und geistige Beschänttseit (Zosim., doch nicht ohne Übertreibung, V, 14: ἐσχάτως ἀνόγτος ὧν, V, 24: ἐσχάτως ἀνογταίνων) bekundend, ist er dis an sein Lebensende das fast willenlose Wertzeug dersenigen gewesen, die sich seine Bertrauen zu sichern wußten, zuerst des schon von Theodosius an seine Seite gestellten klugen, redegewandten und rückichtslosen Präselten Rusinus, eines Galliers, dann nach dessen durch Stilicho, wie es scheint, eingeleiteter Ermordung (395) des verworsenen, aus niedersten Verhältnissen durch Schlauheit und Gewissenlosigseit emporgesommenen Eunuchen Eutropius, der mit dem Namen des rechtlichen Herrschers seine selbstsügen Schandthaten deckte (Philost. XI, 5 ironisch: πατηρ δ Εὐνοῦχος βασιλέως, Zosim. V, 18 scharf: δ δὲ κυριεύων Αρκαδίου καθάπερ βοσκήματος) und schließlich alle obern Gewalten in seiner Hand vereinigte dis zu seinem Sturze 399. Mit Eutropius oder gegen ihn ging endlich der Einfluß der durch Bermittelung desselben ihn vermählten Halbardarin Eudotia, der Tochter des früntlichen Comes Bauto, die mit Schönheit räntevolle Klugheit und Unternehmungskraft (Philost. XI, 6: βαρβαρικόν θράσος) verband. Über ihre eheliche Treue bestanden Zweisel (Zosim. V, 18), doch beruhten diese wahrschielich nur auf Klatsch. In der Geschichte des Chrysostomus (s. d.) Kritt ihr Wille am träftigsten hervor, zugleich aber auch die Unselbstständigseit des Gatten.

Es entiprach den Herrichaftszweden des Eutropius, daß er den Raiser in ein von Luxus und Ceremoniell überladenes Palastleben bannte und damit der Offentlichkeit 30 und der Renntnis und den Interessen derselben entzog (vgl. Synesius, περί βασιλείας). Damit gewann das byzantinische Kaisertum den orientalischen Character, der auch in der Folgezeit eine seiner Eigenarten bezeichnet. Die Frömmigkeit des Arkadius war eine aufrichtige und entsprach nach Form und Inhalt dersenigen der griechsichen Orthodoxie. Wit Devotion verehrte er die Reliquien der Märtyrer und Heiligen und gab 35 ihr öffentlich Ausdruck; so der Einholung des Leichnams Samuels (Chron. Pasch. a. 406) und dei der großen Reliquienprozession nach der Kirche des hl. Thomas in der Wähe nach Santientings (Chronest How III Wiene IVIII 475 ft). Sieche ver Nähe von Konstantinopel (Chrysost. Hom. III Migne LXIII 475 ff.). Kirche und Staat, vor allem die Residenz von Regerei und Regern rein zu halten, war sein unausgesetztes Streben. Roch vor seiner Alleinherrschaft untersagte er den haretitern Gottes-40 dienst, Unterricht und Organisation (Cod. Theod. XVI, 5, 24 a. 394); im folgenden Jahre wurden alle denselben früher etwa bewilligten Erleichterungen zurückgezogen (XVI, 5, 25) und an den Protonsul von Asia die Information gegeben: haereticorum vocabulo continentur, qui vel levi argumento a judicio catholicae religionis et tramite detecti fuerint deviare (XVI, 5, 28 a. 395). Es mußten Nachforschungen angestellt werden, ob in der kaiserlichen Kanzlei, unter den Feldjägern (agentes in redus) und den Hospeamten sich Ketzer befinden (XVI, 5, 29). Instelesiondere richteten sich seine Maßregeln gegen die Eunomianer, Apollinarier und Montanisten (a. a. D. l. 25. 30 ff.). In engem Zusammenhange damit steht sein Borgehen gegen den Götterglauben, der trop der Bemühungen Konstellichten (Konstell zu ander (Kungel) V. C. III. 480 50 am Bosporus einen entschieden christlichen Charatter zu geben (Euseb. V. C. III 48), daselbst noch zahlreiche Anhänger zählte, welche zur Aufrechterhaltung der tünstlerischen und wissenschaftlichen Blüte Konstantinopels zum Teil unentbehrlich waren, von den übrigen Teilen des Reiches nicht zu reden. Nachdem schon 397 in Sprien das Material zerstörter Tempel für Ausbesserung oder Einrichtung fistalischer Straßen, Brücken, Wasser-55 leitungen und Mauern angewiesen war (Cod. Theod. XV, 1, 36), erfolgte 399 an den Präfectus Orientis der summarische Befehl, alle landlichen Seiligtumer (si qua in agris templa sunt) ohne Aufsehen (sine turba ac tumultu) zu zerstören (a.a.D. XVI, 10, 16). In diesem Bernichtungskampfe ging Chrysostomus Hand in Hand mit dem Kaiser (Theodor. H. E. V, 29). Bielleicht das bedeutsamste Ereignis in diesen Borgängen war der Fall des Marneion und sieben anderer Tempel in Gaza im Jahre

401 (vgl. den anziehenden Bericht bei Marcus, Vita Porphyrii, Ausgabe von Haupt, Berlin 1875, neuestens Leipzig, Teubner 1896; dazu Dräsete, Gesammelte patrist. Untersuchungen, Leipzig 1889, S. 208 ff.). Dennoch läßt sich nicht sagen, daß der Hellenismus unter Arkadius besonders empfindlich getroffen worden sei; im Bergleich zu der Religionspolitik Theodosius d. Gr. ist sogar ein Nachlassen bemerkbar (vgl. zu biesem Gegenstande Bict. Schulze, Gesch. des Unterganges d. griech. römischen Hellent. I, Jena 1887, S. 353 ff., u. II, 1892 a. versch. Do.). Auffallend wohlwollend stellte sich die kalserliche Religionspolitik zu den Juden, wodurch die Annahme nahegelegt wird. das dieselben durch klingende Leistungen den Eutropius zu geminnen perstanden wird, daß dieselben durch Hingende Leistungen den Eutropius zu gewinnen verstanden haben. So wurde den Juden eine der bischöflichen Jurisdistion ähnliche Gerichtsbarkeit 10 und das Asplrecht, gleichfalls nach Analogie des kirchlichen Asplrechts, zugewilligt (Cod. Theod. II, 1, 10; IX, 45, 2 u. sonst; vgl. Gräh, Geschichte der Juden, 2. A., IV, 387 f.). Letzteres Privilegium muste um so mehr befremden, da Eutropius aus poslitischen und persönlichen Gründen das Asplrecht der Kirche eingeschäntt hatte (nicht ausgehoben, wie Sokrat. V, I5 angenommen wird; Zosim. V, 18 weiß nicht einmal 15 etwas von einer Einschränfung)

Aufftände im Innern, Einfälle von Barbaren und infolge davon Berödung und Elend in raschem Bachstum haben die Regierungszeit des schwachen Serrichers zu einem trüben Abschnitte der byzantinischen Geschichte gestaltet, der aber nicht einseitig nach den trüben Abschnitte der byzantinischen Geschichte gestaltet, der aber nicht einseitig nach den unfreundlichen oder gar feindseligen heidnischen Quellen (bes. Eunapius und Zosimus) 20 beurteilt sein will. In der Verwaltung ist eine ganze Reihe von Resormen detretiert, und auch sonst sehrt an erfreulichen Mahregeln und Ersteinungen. Zu den bereits vorhandenen sirchlichen und theologischen Spannungen kündigten sich neue an, die Kämpse zwischen Alexandrinern und Antiochenern. Arkadius erlebte sie nicht mehr; noch in den letzten Wirren des Chrysostomusstreites starb er am 1. Mai 408 in 25 einem Alter von 31 Jahren. Noch kurz vorher hatte seine Errettung beim Einsturz eines großen Gebäudes in der Nähe der Acacius-Rapelle, als er diese besuchte, ihn in den Ruf besonderer Gottgeliebtheit gebracht (Sokrat. VI, 23). Wie seine Gattin wurde er in der Apostellirche bestattet.

Arfanbisciplin. — Litteratur: Is. Casaubonus, De rebus sacris et ecclesiasticis exerci- 30 tationes XVI (Genf 1654); Joh. Dallaus, De scriptis quae sub Dionysii Areopagitae nomine circumferuntur (Genf 1666) I, 142; G. Th. Meier, De recondita veteris ecclesiae theologia (Helmst. 1670); E. v. Schelstrate (Ratholit), Antiquitas illustrata circa concilia generalia et provincialia u. s. w. (Antw. 1678) und Commentatio de s. Antiocheno concilio (Antw. 1681); B. Ern. Tențel, Exercitationes selectae in duas partes distributae: quarum . . po- 35 steriori disc. arcani in apricum producitur (Leipz. u. Frantf. 1692; hier sind abgebrudt Tențels Dissertatio de disciplina arcani [1683], Schesstrates Dissertatio apologetica. De disciplina arcani contra disput. E. Tentz. [1685] und Tențels Gegenschrift Animadversiones). In Mincham Origenes sive entimitates ecologisticae (wartit Grischovius 22 V 6 5 discíplina arcani contra disput. E. Tentz. [1685] und Tențels Gegenschrift Animadversiones); Jos. Bingham, Origenes sive antiquitates ecclesiasticae (vertit Grischovius Bd X K. 5 ober Bd IV S. 119 ff.); L. Mosheim, Commentatio de rebus Christianis ante Const. M. 40 S. 305 ff. (Helmst. 1754); Frommann, De disciplina arcani, quae in vetere ecclesia christiana obtinuisse fertur (Jena 1833); R. Rothe, De disciplinae arcani origine (Heldelb. 1841) und PME I, S. 474 ff.; Tredner, Jenaer allg. Literaturzeitung 1844 S. 653 ff.; Th. Harnad, Der dristliche Gemeindegottesdienst im apostolischen und altatholischen Zeitalter S. 1—66 (Erlangen 1854); G. v. Zezschwiß, System der Katechetik. Bd I Der Katechumenat oder die kirchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte S. 154—209, (Leipzig 1863) und PME I, S. 638—645; R. Bonwetsch, Wesen, Entstehung und Fortgang der Artandisciplin ZhTx XLIII (1873) S. 203—299 (hier auch die sonstige Literatur); Th. Zhah, Glaubensregel und Taufbekenntnis in der alten Kirche ZfWL I, S. 315 ff.; C. Bratke, Die Stellung des Clemens Alexandrinus zum antilen Myserienwesen ThSCR 1887 S. 647—708; C. Hatch, Griechentum u. Christenstinus, deutsch von Preuschen, Freib., S. 210—229; H. Holymann, Die Katechese der alten Kirche tum, beutsch von Breuschen, Freib., S. 210—229; H. Holomann, Die Katechese der alten Kirche (Theol. Abhandlungen Beigiläder gewihmet, Freib. 1892, S. 66—76); G. Unrich, Das antike Mysterienwesen in seinem Sinstuß auf das Christentum, Gött. 1894; G. Wobbermin, Religionszgeschichtliche Studien zur Frage der Beeinstussung des Urchristentums durch das antike Mysterienwesen, Berlin 1896.

Unter Artandisciplin versteht man seit Dalläus, welcher diese Bezeichnung zuerst gebraucht zu haben scheint, und G. Th. Weier das besonders im 4. und 5. Jahrhundert beobachtete geheimnisvolle Schweigen (fides silentii), über Form und Gestalt der Atte, in welchen sich die Einführung in die Kirche als Einweihung in Mysterien vollzog. Taufe und Abendmahl bildeten den Kern dieser Mysterien, daneben besonders das Tauf= 60 bekenntnis und das Bater Unser, sofern ihre Überlieferung einen wesentlichen Bestandteil der Initiation ausmachte. Zufolge der Arlandisciplin wurden nach der allen zugänglichen Predigt beim Beginn der sog, missa fidelium alle Uneingeweihten aus dem Gottesdienst ausgewiesen durch den Ruf der Diakonen: Μή τις τῶν ματηχουμένων, μή τις τῶν ἀπίστων, μή τις τῶν ἐτεφοδόξων

5 (Const. app. 8, 12).

Die Artandisciplin ist dadurch ein Gegenstand der konfessionellen Bolemit geworden, daß man von römischer Seite durch die Berusung auf sie der Beibringung eines geschichtlichen Rachweises für behauptete apostolische Traditionen überhoben zu sein hosste. In der von Christus eingesetzen und schon von den Aposteln geübten Artandisciplin seines begründet — so bemühte sich nach dem gelegentlichen Borgang Bellarmins der Jesuit. Emanuel von Schelstrate zu beweisen —, daß die römische Satramentslehre, insdessindere die Transssubstantiationslehre (aber auch die Vilder- und Heiligenverehrung u. a.), in der ältesten Rirche nicht vorgetragen werde. Gegen Schelstrate lieferte schon W.E. Tengel den überzeugenden Nachweis, daß die Kirche bis gegen Ende des zweiten Jahrhunderts nichts von geheimzuhaltenden christlichen Wosterien gewußt hat. Haben dennoch lathoslische Gelehrte dis auf die Gegenwart die Position Schelstrates zu halten gesucht (so Döllinger, Die Lehre von der Eucharistie in den drei ersten Jahrhunderten, Mainz 1826; Heters in Rraus, RE d. chr. Alt. I, 74 st. u. a.), so giedt doch gegen sie schon jene eingehende und undesangene Darlegung des Tausoolzugs und der eucharistischen Feier bei Justin Apol. I, 61. 66. 67 den entschenden Beweis. Der aus innerer Rotwendigkeit wie durch die äußere Lage der Rirche sich ergebende Ausschluß Ungetauster vom Abendmahl (vgl. dafür nunmehr auch Didache 9, 5 undere die parterw ande nuschen dare virse einzugentas suschen Austerwähren ein Schapen daren dare schapen daren daren dare schapen daren daren daren daren daren daren daren der Rotzel schapen daren daren

Herricht hierin auf protestantischer Seite Einverständnis, so hat dagegen auch hier 30 die Frage nach Ursprung und Wesen der Artandisciplin nicht einhellige Beantwortung gefunden. Auf Einwirtung der heidnischen Mysterien und pädagogische Anlehnung an ihre Formen hat Isaat Casaubonus das Auftommen der Artandisciplin zurückgeführt, und die protestantischen Gelehrten der nächsten Zeit (auch Tenkel und Bingham) sind ihm darin gefolgt. Nachdem die Folgezeit die bewußte Accommodation an die Dinste-35 rien zumeist einseitig betont, zum Teil aber auch überhaupt verneint hatte, suchte Frommann ihre Wurzeln gleichzeitig in einer Nachahmung der judischen Proselhtenpraxis und dem Einfluß der heidnischen Mysterien; er vermied dabei nicht eine Bermengung der Artandisciplin mit der alexandrinischen Geheimgnosis, obgleich schon Lor. Mosheim auf bestimmte Unterscheidung beider gedrungen hatte. Dagegen wußte R. Rothe auf den 40 engen Zusammenhang der Artandisciplin mit dem alttirchlichen Katechumenat hinzuweisen: ihr Entstehungsgrund die herrschend werdende Betonung der Lehre mit ihrer Folge, der teilweisen Zulassung der Katechumenen zum Gottesdienst. Sah Credners schafssinge Kritik Rothes die Artandisciplin wesentlich in der aus der dogmatisch-mptischen Auffassung des Abendmahls resultierenden Zweiteiligkeit des Kultus — er verstegte sie daher schon in die apostolische Zeit —, so hat Th. Harnad in eindringenderem Berständnis das Wesen der Artandisciplin in einer spstematischen Umbildung des Gottesdienstes zur Mysterienform ertannt, in der die beginnende Bergeseglichung der Rirche und der in ihr aufteimende hierarchische Geift zur Ausprägung gelange. Ihm habe ich mich in meiner Jugendarbeit angeschlossen, die, wie es S. Holymann pragifer formuliert 50 hat, dem Rachweis galt, "daß sich die Begriffe und Formen des Mysterientultus in dem gleichen Maß in der Kitche einstellen, wie die letztere sich hierarchisch organisert und in dem mystich-theurgischen Hahl wieder mehr in die Bahnen Rothes zurück. Er detont (vgl. PRE I, 644 f.), daß zunächst, "aus dem thatsächlichen Stande der Verfolgung bie heidnische Weltmacht" die Abgeschossenbeit des Kultus wie die fides silentii für die Kirche des Laufen isch argeben haha. für die Kirche des 2. Jahrh. sich ergeben habe. "Soweit aber einzelne Gegenstände erstmalig als fides silentii besohlen auftreten, sind es solche, die mit Katechumenatshandlungen d. h. mit der Berpflichtung derer zusammenhängen, die sich bewußtermaßen im Stande der allmählichen Einführung in die driftlichen Geheimnisse befanden. Als

60 dann die veränderten Zeitverhältnisse es ermöglichten, eine allmähliche Einführung schon

durch den Predigtgenuß gebeckt zu sehen, der den Katechumenen. als ihr Maß (auditores) kirchicher Gemeinschaftschaftigung befohlen war, so wurde die Einführung in die sit soher gegeckten geschten geschaften geschätzigung besohlen mar, so wurde die Einführung in die sit soher des geschiedes der Eemeinde in dieser und operativen Kultus gerichteten Epoche ersamt wurde, sugleich auch vor allen Aneingeweithen abgeschlossen, in dem das spezifische Heiligsleden der Eemeinde in dieser und operativen Kultus gerichteten Epoche ersamt wurde, sugleich auch vor allen zugänglichen Religionsvortäge aber ergad es sich dann als selbsverkämdliche Nonseleuenz, sede auf das letztere Gediet des gottesdienstlichen Lebens bezüglichen Mitteilungen in ihnen zu vermeiden". Demnach habe sich die kradiche Arkandischlin "Hand in Hand mit der Ausbildung des slichichen Katechumenats entwickli", "wie es mit der Blite 10 periode des letzteren zugleich erlischt". Doch räumt v. Zezschwich ein, daß sie ihre "inneren Motive . nicht nur aus diesem selbst, sondennt der operativen Latrie . vor dem der Heilbst, am dristlichen Kultus das Moment der operativen Latrie . vor dem der Heilbst, am dristlichen Kultus das Moment der operativen Latrie . vor dem der Heilbst, am dristlichen Kultus das Moment der operativen Latrie . vor dem der Heilbst, am der Heilbst, am der Beilschunden der Kriche und pädagogisch Rücksichkandenen der Kriche und pädagogisch Rücksichkandene auf die Ratechumenen die Arkandischlin bervorgerusen haben, sondern eine prinzipielle, ihr selbst freilich unbewuhrte, Annäherung der Kirche an die ne dungsterien waltenden Ibelst freilich unbewuhrte, Annäherung der Kirche an die ne den Motigerienen Waltsandischlin der Ergebildung in zusünstiger erwartete oder nur durch Meihehandlungen vermittelt sein ließ, sührte 20 ebenso zur Herendschaft mit Gott entweder erst durch Beröditätigung in zusünstiger Beihen der Auflächsen der Jeden haben der Auflächen Konstirche Weisenden Motigeriensen der Motigeriensen der Kirche ebendigen Kandlungen Gestliches

Das Auftommen der Artandisciplin ist zeitlich schwer genau zu bestimmen. Dalläus setzte es in das 3. Jahrhundert, aber Tenkel, Meier u. a. glaudten doch schood des zweiten als die Zeit des ersten Beginnens einräumen zu müssen, und diese Ansicht ward die herrschende. Troh starter Bedenken (vgl. S. 237. 299) hatte auch ich nicht den Mut mit ihr zu brechen. Aber Zahn S. 326 hat gezeigt, wie frühestens im 3. Jahrhundert von Ansängen der Artandisciplin geredet werden darf, und Anrich (es "müssen ihre Wurzeln in beträchtlich höhere Zeit sals das 4. Jahrh.] hinausreichen") 40 und Kattendusch (Konsessiunde I, S. 393 "vielleicht schoon seit der zweiten Hälfte des 3. Jahrh.") stimmen ihm bei. Wenn Irenäus, Adv. haer. III, 4, 1. 2 eine nur mündliche Tradition des Tausbetenntnisses fordert, so geschieht dies nicht, um es vor Profanation durch Uneingeweißte zu schühen, sondern damit es, in das Gedächnis einzeschreiben, innerlicher Besitz welch (Jahn S. 317; Kattendusch, D. apostol. Symbol, 46 Leipz. 1894, I S. 39). Tertullian redet zwar von der sides silentii, welche alle Mysterien, also doch wohl auch die verleumdeten christlichen schütz, welche alle Mysterien, also doch wohl auch die verleumdeten christlichen schütz, um ebenso Ad nat. I, 7. I S. 316), aber er thut es vom Standpunkt des Gegners aus (Meier S. 17; Jahn S. 316; Anrich S. 109); über Tause und Abendmahl als Mysterien so angstliches Schweigen zu beodachten liegt ihm fern, obschon er schwerlich sagt De orat. 24, Paulus habe AG 27, 35 vor allen Schiffsgenossen begegnen freilich einigemale die Formeln soass uerhynkévol u. s. w., aber auch sie beweisen au und zie seitzet, blicht keinerlei Pflicht des Schweigens durch. Bei Origenes begegnen freilich einigemale die Formeln soasse Ausgaen "von seinen eigenen Anschaungen bedingt einfigenden, inwieweit se Origenes Uussagen "von seinen eigenen Anschaungen bedingt eind, und inwieweit se das allgemeine tirchliche Sewulktein und den krecht die Schweiger debrauch wiedergeden". C. Cels. III, 59—61 redet Origenes die Mysteriens

nur "den Getauften und bereits Glaubenden vorzutragenden Lehren" im Auge hat (Jahn a. a. D.). Wenn er aber In Levit. hom. 9, 10 (IX, 364 Lomm.) bemerkt, novit qui mysteriis imbutus est et carnem et sanguinem verbi dei, so hat er die Geheimnisse der Gnosis im Auge (vgl. Anrid) S. 129 A. 2). Sein Hinweis auf bie ängstliche Besorgnis, etwas vom geweihten Brot des Abendmahls fallen zu lassen (nostis, qui divinis mysteriis interesse consuestis, quomodo suscipitis corpus domini, cum omni cautela et veneratione servatis, . . ne consecrati muneris aliquid dilabatur. In Exod. hom. 13, 3. IX, 156), dient der Warnung vor dem unachtsamen Hören des Wortes (Jahn S. 316); und auch In Levit. hom. 13, 3 (IX, 403) si ergo intentius ecclesiastica mysteria recorderis etc. ist nicht beweisend (vgl. Ser. comm. in Matth. § 85. 86 (IV, 416 ff.). Noch in der Auseinandersehung des Wethodius mit Origenes über Wt 7, 6 wird diese Stelle nicht auf eine kultische Alte betressende Berpflichtung gedeutet (Photius, Bibliotheca 235 S. 301 f.), auch sind nicht solche Alte των ημετέρων . τὰ δογια μυστηρίων, . . τῶν . . μυ15 σταγωγηθέντων αι τελεταί, von denen er Sympos. S. 145 ed. Allat. redet.

List sich somit über eine Gestung der Artandisciplin im 3. Jahrh. nichts Bestimmtes sagen, so steht diese dagegen im 4. und 5. Jahrh. in voller Blüte, ofsendar im Jusammenhang mit dem Einströmen der Massen in die Kirche. Charatteristisch sit vor allem das häufige Unterbrechen des Bortrags mit saav μεμυημένοι, μυσταγω-20 γούμενοι u. s. m., so besonders dei Chrysostomus (3. B. zu Jo 19, 35 shom. 85 MSG 59, 459] saav ol μυσταγωγούμενοι, δι' δόατος μεν άναγεννώμενοι, δι' αίματος δε και σαρκός τρεφόμενοι εντεθθεν άρχην λαμβάνει τα μυστήρια), aber auch norunt sideles dei Augustin und den anderen Abendländern. — Ferner ist der Sprachgebrauch der Mysterien nun in die Kirche herübergenommen worden. Die Tause, wie der sür sie vortentende Unterricht heißen nunmehr μύησις, μυεσσθαι und κατηχείσθαι werden Bechselbegriffe, σφραγίζειν bedeutet das Bezeichnen mit dem Kreuz wie das Tausen selbst, die Tause wird nun nicht nur wie schon früher σφραγίς, sondern σφραγίς της μυστικής τελειότητος genannt, auch μυστικός καθαρμός καί καθάροιον, das Abendmahl ist τελειότητος genannt, auch μυστικός καθαρμός καί καθάροιον, das Vedercov τελειόη, noch häufiger το μυστηρίων oder τὰ μυστήρια. Chrysostomus redet von einem κρατήρ της μυσταγωγείσθαι als der Satramente teilhaftig werden entspricht das έξορχείσθαι als das Bertaten der Mysterien. Sehr häusig ist επόπτης, ebenso τὰ σύμβολα von den Elementen des Abendmahls; ερρά ταμεία dezeichnet den Stensormand signer dei der Rirche. Bei manchen Ausdrücken dürste es unentschen bleiben, wie weit eine Einwirtung des Sprachgebrauchs der Wysterien statt hat. Bezeichnend für die Artandisciplin und ebenso ühren Jusammenhang mit den

heidnischen Mysterien betundend, als gegen ihre Herleitung aus padagogischen Ruchichten beweisend, ist, daß nicht das Dogma und die satramentliche Gabe unmittelbar Objekt 40 des Geheimnisses war, sondern die Elemente und der rituelle Bollzug. Als instruttivster Beleg fann hierfür Theodorets Dialog (II) Inconfusus dienen. Dort sagt (IV, 126 Schulze) der Orthodoxe, gefragt, wie er die Gabe nenne, welche vor der Epitlese des Priesters dargebracht werde: οὐ χρη σαφῶς εἰπεῖν εἰκὸς γάο τινας ἀμυήτους παρεῖναι, und wagt nur den Ausdrud την έκ τοιῶνδε σπερμάτων τροφήν, ebenso wie er 45 den Becher umschreibt κοινόν καὶ τοῦτο ὄνομα πόματος είδος σημαΐνον. Dagegen bemertt der Gegner unbefangen: τὰ σύμβολα τοῦ δεσποτικοῦ σώματός τε καὶ αίματος, und το μυστικόν σύμβολον την ποοτέφαν αμείβει προσηγοφίαν οὐκέτι γαρ ονομάζεται δπερ πρότερον έπικαλεῖτο, άλλα σῶμα προσαγορεύεται. Für das Abendland illustriert 3. B. Augustin 3u Jo 6 De verb. dom. sermo 46. Natürlich galt 50 es in erster Stelle die Handlung und die "mustischen Symbole" selbst den Augen Uneingeweihter zu entziehen. Daher die Auswelfung der Richtgetauften vor der missa fidelium (s. o.) und die Bewachung der Thüren durch die Oftiarien. Chrysoftomus flagt darilber, daß auch heidnische Soldaten (στρατιώτας ων ένιοι αμύητοι ήσαν) bei einem Tumult die geweihten Elemente erblickt hatten (MSG 52, 533). — Taufe und 55 Abendmahl waren der eigentlichste Gegenstand der Artandisciplin, ogl. Augustin zu B 103 Quid est quod occultum est et non publicum in ecclesia? sacramentum baptismi, sacramentum eucharistiae. Namentlich über die Taufe in thatsächlicher Untenntnis zu erhalten, war natürlich unmöglich, aber durch das prinzipiell gewahrte Schweigen sollte der Eindruck des Mysteriums erzielt werden; daher auch in betreff der 60 Taufe 3. B. Chrysoft. hom. 40 3u 1 Ro 15, 22 MSG 61, 348 σαφῶς . . εἰπεῖτ οὐ

τολμίο . . διά τους άμυήτους. Hatte bei der Taufe das Symbolum seine offizielle Stellung, so beim Abendmahl das Bater Unser; der Charatter von Artanstüden war damit für beide gegeben. Sozomenos trägt daher Bedenken, das Nicanum mitzuteilen, weil sein Buch Uneingeweihten in die Hände fallen könnte I, 20: od pag aneicos zal τῶν ἀμυήτων τινὰς τῆδε τῆ βίβλω ἐντυχεῖν; vgl. Umbrosius De Cain et Abel 5 I, 9 § 37: cave ne incaute symboli vel dominicae orationis divulges mysterium. Nicht schulmäßig sondern tultisch ward es überliefert. Das Gegenstüd zum Betenntnis des Täusslügs bildete die Abrenntiation, auch sie daher geheim gehalten, Basil. De spir. s. c. 27 § 66 ἐκ ποίας ἐστὶ γραφῆς; οὐκ ἐκ τῆς ἀδημοσιεύτου ταύτης καὶ ἀπορρήτου διδασκαλίας, ἡν ἐν . . σιγῆ οἱ πατέρες ἡμῶν ἐφύλαξαν, καλῶς 10 ἐκεῖνο δεδιδαγμένοι τῶν μυστηρίων τὸ σεμνὸν σιωπῆ διασώζεσθαι; was an voraufgehenden und nachfolgenden Atten zur Laufe gehörte, nahm mit Rotwendigleit an der Geheimhaltung teil. So sagt in betreff der Untion Innocenzi I ad Decent.: verba dicere non possum, ne magis prodere videar quam consulere. Bei dem erstmaligen Hinzutritt zur Eucharistie wird das Bater Unser zum erstenmal gesprochen: es 16 ist nun das Gebet der Eingeweihten geworden, Theodoret Haer. fad. c. 28 ταύτην την προσευχήν οὐ τοὺς ἀμυήτους, ἀλλὰ τοὺς μυσταγωγουμένους διδάσκομεν. Die Eucharistie selbst aber bezeichnet den Zielpunkt der ganzen Mystagogie, sie ist das Mysterium im eigentlichen Sinn; vgl. Chrys. hom. 44 in Math. ἐν τοῖς μυστηρίοις καὶ ἐν τοῦ βαπτίσματι. Sieß die Taufe τελείωσις (Suicer II, 1216), so das Abend-20 mahl τὸ τέλειον Conc. Anc. Can. 4. Nach Basilius De spir. s. 27 § 66 scheint es, als ob Dogmen Objett eines besonderen Geheimnisses wären, aber thatsächlich traf bies nur insofern zu, als die Kirche überhaupt als Bestigerin wunderbarer Geheimnisse erschein wollte. Des Räheren haftete dem trinitarischen Dogma der mysteriöse Charatter nur durch seine Beziehung zur heiligen Initiationsformel des Taufsymbols an 25 (vgl. Ryr. Cat. VI, 29 mit V, 12). Eine Geheimhaltung dieses Dogmas war nicht nur unmöglich, sie war auch nicht beabsichtigt. Aber obschon des Symbols Inhalt gerade in der Blütezeit der Artandisciplin niedergeschrieben wurde, das Bater Unser erzährten die Karpan der Taufa und Albergeschen Bereichungen gerade läutert, über die liturgischen Formen von Taufe und Abendmahl Aufzeichnungen gemacht wurden, so ward doch absichtlich die Fittion in ernster Weise aufrecht erhalten, 30 hier sakrosankte Geheimnisse vor der Kenntnis durch Uneingeweihte und darum Unswürdige (Kyr., Procat. 12) bewahren zu müssen. In dieser Form kam das Bewußtzein der Kirche um den Besitz von den heidnischen analogen, aber ihnen gegenüber die Wahrheit repräsentierenden Wysterien zum Ausdruck und ihre Pädagogie ward zur Mystagogie.

Bekundet sich somit in der Arkandisciplin eine bestimmte Auffassung des Wesens und der Aufgabe der Kirche, so tann das durch das Schwinden des Katechumenats im 6. Jahrh. bedingte Aufhören der Artandisciplin nur ein Aushören gewisser Erscheinungsformen sein. Zwar nur wie eine Bersteinerung bleibt auch ferner in der griechischen Liturgie die Form der Katechumenen-Entlassung mit dem Ruf nach Bewachung der 40 Thüren. Aber 3hTh S. 295 ff. habe ich zu zeigen versucht, daß der leitende Gedankt der Arkandisciplin fortlebe, indem der Kultus der griechischen Kirche jetzt erst sich zu einem mystisch-allegorischen Drama voll ausgestaltete, und auch im Abendland theurgisches priesterliches Wirlen den Gottesdienst beherrscht, sein Mittelpuntt das Meßopfer, dessen Indust Arlana für die Wenge. Ebenso hat auch Anrich S. 169 geurteilt. Kattenbusch aber hat diese Erkenntnis dadurch modifiziert, daß er betonte (D.apost. Symb. I, 39, Konsessionstunde I, 393 ff.), die Arkandisciplin habe in mehr nur äußerlicher Wethode den Eindruck des Besitzes von Mysterien zu erzeugen und den Massen Ehrsurcht einzuslößen versucht, dagegen erst der Areopagite mit seiner mystagogischen Theorie verständlich gemacht, daß es wirkliche Mysterien, aber wahrerer, höherer Art als die heidnischen, 50 seien, die den christischen Kultus, in dem alles ein (reales) Symbol, bildeten; hiermit war, so urteilt Kattenbusch, die Arkandisciplin überboten, "ihres religiösen Interesses entfleidet" und somit überflussig geworden. R. Bonwetich.

Artiter. Litteratur: Außer den Kommentaren zu Gen. 10, 17 und den unten angeführsten Reisewerten: Biner, RB. A. "Arkiter" (1847); Knobel, Bölkertasel 1850, S. 326—328; 55 Ritter, Erdlunde, 2. A., Bb XVII, 1854, S. 807—811; Gust. Boettger, Topographisch-historisches Lexicon zu den Schriften des Flavius Josephus 1879 s. v. Arce.

Gen 10, 17; 1 Chr 1, 15 wird P. Z., LXX Apovacios genannt als von Kanaan abstricter des Apopacius (Apopacius Genannt als von Genannt al

geleiteter Boltsstamm, schon von Josephus (Antiq. I, 6, 2) gedeutet auf Aoxy oder Aoxac,

Aqua (Ptolem. V, 15, 21: τὰ Aqua. Plin. V, 18 [16], 74: Arca), etwa 2'/, beutsche Meilen nördlich von Tripolis, 32 röm. Meilen von Antaradus, am Fuße des Libanon gelegen, in der röm. Kaiserzeit Caesarea Libani, im Midrasch (gen. r. 37) κργκ genannt. Der alte Rame hat sich erhalten in dem des heutigen Dorfes Arqå (oder Arqa) und des Ruinenseldes Tell Arqa (Robinson, Palästina III, 2, 1842, S. 939. Renan, Mission de Phénicie 1864, S. 115 f. 124). Unter den Kaisern war Casarea L. eine bedeutende Stadt. Alexander Severus wurde daselbst im Tempel Alexanders d. Gr. geboren, wovon er seinen Namen erhielt (s. Al. Lampridius, Alex. Sev. V, S. 260 ed. Bip.), zu Edrisis Zeit (12. Jahrh.) blühte Arqa als Handels-10 stadt (Edr., Syr. ed. Rosenm. S. 13), in der Geschichte der Kreuzzüge spielte der Ort als Festung eine wichtige Rolle. Die Trümmer, welche Shaw 1722 (Reisen, Leipz. 1765, S. 234 f.), Burchardt 1812 (Reisen in Sprien u. s. w., herausgegeb. von Gesenius 1823, S. 271 f. 520 f.), Robinson und Smith 1852 (Robinson, Reuere Forschungen 1857, S. 754—759) u. a. dort sahen, sind wohl frühestens aus der römischen Zeit; denn die Spuren einer älteren Periode sind wahrscheinlich schot durch die wiederholten Zerstörungen des Ortes im Wittelalter verschunden.

Arles, Primat. Petri de Marca, archiepiscopi Parisiensis dissertationum de concordia sacerdotii et imperii seu de libertatibus ecclesiae Gallicanae II. VIII (Francofurti 20 1708) V, 30-42 (von Basuz) ibd. VI, 19; de Marca, de primatu Lugdunensi (Bamberg 1789) IV, 50 s.; Quesnel, Apologia pro sancto Hilario Arel. episc. seu de antiquis s. ecclesiae Arelat. juribus in Leonis M. opp. edd. Ballerini, Venet. 1756, II, 753-898; Historiae, System bes sath. Rirchenrechts I (1869) S. 588 s.; Maaßen, Gesch. ber Quellen bes sanonischen Rechts I (1870) S. 767-771.; Löning, Geschiche bes beutschen Kirchenrechts I (1878) S. 463-498; Langen, Geschichte ber röm. Kirche I (1881) S. 742-785; II (1885) S. 11 s. 114 s. 246 s.; III (1892) S. 209 s. 209 s. 203; Haud, RG Deutschlands I (1887) S. 382 s.; H. 3. Schmitz im Mainzer Ratholit 67 (1887) S. 39 s., im A. s. s. kirchenr. 57 (1887) S. 10 s. 1

Die alte (ligurisch-)teltische Rhonestadt Arles, welche als Kolonie von Massilia Teláry hieß und 121 v. Chr. römisch wurde, hatte ihre tirchliche Blütezeit im 5. und 6. Jahrhundert. Ihre Bischöfe standen von 417 bis ca. 620 n. Chr., freisich unter mannigsachen Schwankungen des Umfangs und der Anersennung ihrer Privilegien, als Brimaten und als Bitare des römischen Stuhls, an der Spize der gallischen Kirche. Diese Arelatenser Vorherrschaft hat in der Epoche der Böllerwanderung auf die Einwurzelung und Pssege römisch-tatholischer Frömmissteit in Meskeuropa, sowie auf die Ausbildung des occidentalischen Kirchenrechts einen sehr bedeutenden Einsluh ausgesübt. In der weiter zurückliegenden Zeit aber ist von irgend einem Prinzipat dieser Kirche nichts zu bemerken. Wie sass christentum langsam Boden gewonnen und ist erst spät zu sesten firchlichen Organisationen gelangt. Die Sarlophaginschrift CIL XII Nr. 832 würde die Existenz von Christenz und XIrles um d. J. 200 bezeugen, wenn ihr christlicher Charatter vollkommen seltstünde; ähnlich verhält es sich mit Nr. 874 (interessant durch die griechsschen Worte am Schluß) und mehreren anderen (vol. Hirlessant durch die griechsschen Morte am Schluß) und mehreren anderen (vol. Hirlessant durch die griechsschen Morte am Schluß) und mehreren anderen schluße. Aus allgemeinen Exwägungen und aus Rückschlissen, sie sich durch die politische und die spätere kirchliche Organisation des untern Rhonegediets nabe gelegt werden, lätzt sich wahrscheinlich machen, daß die Predigt des Evangeliums in der Provence zuerst von Massischen lich ausgegangen und von dort nach Arles gelangt ist. In der zweiten Hölfte des Lugdunensische Gemeinde undeltritten an der Spize der in Gallien (und Germanien) zerstreuten Christen. Erst um 255 ist die Existenz eines Arelatenser Bischofs bezeugt (Cypr. ep. 68), zugleich das noch überwiegende Ansehne des Lugdunensischen.

führungen Sohms, RR I 393, zweifelhaft.] Daß der hier erwähnte Bischof Marcianus von Arles es mit den Novatianern hielt, war wenig geeignet, seinem Stuhl ein Übergewicht über den einst von Irenaus eingenommenen zu verschaffen. Aber seit der dio-kletianischen Reichseinteilung ca. 293 sehen wir die Bedeutung Lyons rasch sinken. Ebenso schnell erhebt sich die Colonia Julia Paterna Arelate Sextanorum (Con-stantina) zu dem wichtigsten Kriegs- und Handelshasen des westlichen Mittelmeers, einer Festung ersten Ranges, einem Bildungscentrum und einer schmuden Residenzstadt (Aurel. Vict. epit. 41, 4; cod. Just. I, 21, 1; um 390 als "das gallische Rom" gefeiert). Dennoch wurde weder durch das Reichstonzil von 314, noch durch die höchst einflufreiche Parteiführerschaft des (semiarianischen) Bischofs Saturninus von Arles ein 10 Primat der Kirche dieses Orts begründet. Dies lag nicht daran, daß Arles politisch unter Bienne stand, daß also nach dem 4. nicänischen Kanon der Biennenser Bischof Metropolitan des Arelatensischen gewesen ware. Trop jenes Kanons ist in Gallien bis gegen das Jahr 400 von der Metropolitanversassung nie die Rede: Synodalpräsident war der amtsälteste Bischof, und das Ordinationsrecht hervorragender Kirchen- 15 häupter wurde nicht durch die provinziellen Grenzen beschränkt. Bevor die ebenso weitreichende wie intensive Thätigkeit des Martin v. Tours in Gallien begann, machte sich das Bedürfnis nach kirchlicher Organisation wenig fühlbar; als sie aber eingetreten war, wurde zunächt durch Maisands politische und kirchliche Bedeutung als kasserischen Ressidenz und als des Bischofssitzes eines Ambrosius sedes alber eines kirch- 20 likken Westen selbst des kassers Green Ressens und das des kalles des Ressens auf des Ressens Ressens Ressens Ressens Ressens Ressens Green Green Green Ressens Ress lichen Platzes, selbst dassenige Roms, aufgehoben. Man gewöhnte sich daran, Entscheidungen aus Oberitalien zu erwarten und schiedte Abgesandte zu den dort gehaltenen Synoden (vgl. Mansi III 599). Als daher die Residenz das praesectus praetorio Galliarum wegen ber Germanen-Einfälle um 400 von Trier weg und nach Arles verlegt wurde, brachte man die Frage, ob nach der (jetzt erst respektierten) Metropolitans 25 verfassung die Kirche der Hauptstadt Westeuropas von dem Viennenser Bischo abhängig sein solle, vor das Forum eines Konzils zu Turin. Die Sentenz desselben war schwantend und zweideutig. Dadurch wurde es dem intriganten Arelatenser Bischof Patroclus, der 412 an die Stelle eines berühmten Jüngers des h. Martin getreten war, erleichtert, den Papst Zosimus zu der Berleihung von Privilegien zu bestimmen, die so bis dahin in Gallien unerhört gewesen waren (22. März, 22. Sept. 417 usw.). Ob dem Patroclus dei seinen Ansprücken die Berechtigungen vorschwebten, welche am 17. Juni 412 dem B. Rusus von Thessalonich von Innocenz I. zugesprochen waren, wissen wir nicht. Zedenfalls wurde der Arler Primat anders motiviert und anders Die von Rom gewährten Arelatenser Ansprüche waren dreifacher Art: 35 formuliert. 1. handelte es sich Massilia gegenüber um den Umfang der bischöflichen Kirchenprovinz. Die in unmittelbarer Nähe von Massilia gelegenen Ortschaften Cytarista und Gargarius (Cepreste und Gemenos) wurden dem Sprengel des Batroclus interporiert (ebenso andere verstreute Pfarreien). Hierfür ließ sich mit Grund geltend machen, daß allerdings dies Gebiet, seit Julius Casar es den Massiliensern genommen und Arles zugesprochen 40 bette, pelitisch hierhin gehörte (vgl. CIL XII Nr. 594, aus der Zeit des Antoninus Bius, und Hirschie gehörte (vgl. CIL XII Nr. 594, aus der Zeit des Antoninus Bius, und Hirschie G. 77); 2. wurde jetzt Bienne gegenüber die im Jahr 400 zu Turin verhandelte Frage, wer Metropolit der Biennensis sein sollte, zu Gunsten des Patroclus von Arles entschieden. Sein Metropolitansprengel wurde auf die beiden narbonensischen Provinzen ausgedehnt, die Bischie von Narbonne und von Aix waren 45 also als Metropoliten depossediert. Hierfisch ließ sich vielleicht geltend machen, daß die westliche Hälfte der Stadt Arles auf dem rechten Rhone-User eigentlich in der narbonensischen Aroning lag, und des des Arelstenser Torritorium sich die an die Stadt bonensischen Provinz lag, und daß das Arelatenser Territorium sich bis an die Stadtmauern von Aix erstreckte (vgl. Hirschselbt S. 84 S. 65); 3. erhielt der Bischof von Arles allen anderen gallischen Metropoliten gegenüber eine Sonderstellung: den Primat. so Er allein bekam das Recht litterae formatae nach Rom auszustellen und er sollte, mit Ausnahme der dem römischen Bischof vorbehaltenen causae majores, in kirchlichen Streitfragen entscheiden. Hierfür konnte die herworragende politische Machtstellung dieses Bischofssitzes sprechen. Diese dreifachen Borrechte des Arelatenser Bischofs werden nun aber sämtlich mit der jetzt zuerst auftauchenden Trophimus-Legende motiviert: sane 55 quoniam metropolytane Arelatensium urbi vetus privilegium minime derogandum est, ad quam primum ex ac sedes Trophymus summus antestites, ex cuius fonte tote Galliae fidei rivolos acciperunt, directus est. Wenn auch erst im Jahr 450 ausdrücklich behauptet wird, dieser Trophimus sei von dem Apostel Petrus selbst ausgesandt, und wenn auch erst Ado von Vienne ihn deutlich mit der aus so

den Paulinischen Briefen befannten Persönlichteit identifiziert, so sollte doch offenbar von Anfang an der Schein erweckt werden, als handele es sich um diesen apostolischen Wann. (In Wahrheit ist ein Trophimus erst viel später von Rom nach Gallien und wahrscheinlich auch Arles gekommen, vgl. die Form der Legende bei Greg. Tur. h. 5 Fr. I 30. Der eigentliche Lokalheilige von Arles war noch lange der am 25. Aug. 303 dort gestorbene Märtyrer Genesius.) Daß jene Fiktion, und mit ihr der Arler Primat, trot der anfänglichen Opposition der Bischöfe von Narbonne, Marseille und Vienne in Gallien rasch und tief Wurzel safte, erkärt sich, abgesehen von vielen anderen Urssachen, aus der eminenten Verstatzt aus der eminenten Verstatzt von Karbeit des Bischofs Hilaries sich verstätzt im Verstätzt von Referen bei Verstätzt von Referen von Verstätzt. 10 die Rhonestadt zum gallischen Patriardensitz gemacht, wäre ihm nicht in Leo d. Gr. ein furchtbarer Gegner erstanden, der 445 von Placidia (Valentinian III.) jenes folgenreiche Editt an Aëtius erwirkte, das in der Geschichte des Papsttums einen so wichtigen Platz einnimmt (vgl. Mirbt, Quellen zur Gefc. des Papfttums Nr. 47). Siernach solle Hilarius aller Borrechte beraubt und nur "aus Humanitätsrücksichten", 15 nicht auch als einsacher Bischof abgesetzt werden. Der gallische Primat wurde abgeschafft; dürstige Borzüge des amtsältesten Metropoliten sollten ihn ersehen. Der Bischof von Bienne wurde Metropolit des Arelatensers. Diese unnatürlichen Bestimmungen von Bienne wurde Metropolit des Arelatensers. Diese unnatürlichen Bestimmungen haben recht eigentlich den Grund gelegt zu Jahrhunderte langen Wirren. Hilarius dachte ebel und klug genug, um kein Schisma hervorzurusen; eigentlich unterworfen hat 20 er sich nicht. Die gallische Kirche ließ sich bei der ernsten Notlage der Zeit weder von der Einigung unter arelatenssischer Führung noch von dem Anschluß an Rom abdrängen. 19 gallische Bischöfe richteten im J. 450, unter deutlicher Bezugnahme auf ein kalersliches Editt vom J. 418, eine motivierte Adrelle an Leo, welche den Anspruch der Kirche des Trophimus auf den Primat und (zum erstenmal erscheint hier dieser Titel für den Arelatenser Bischo) auf den Bikariat begründete (ep. Arel. gen. p. 19 1. 29). Wenn Leo auch diese Bezeichnung nicht acceptierte (erst 95 Jahre später ist dies von Rom gesschehen), so verteilte er doch weniastens die Metropolitanrechte der Viennensis zwischen fcheben), fo verteilte er doch wenigstens die Metropolitanrechte der Biennenfis zwischen Arles und Vienne. Fattisch aber behauptete die Stadt des Trophimus ein solches Uberurles und Vienne. Fattisch aber behauptete die Stoot des Arophimus ein places Udersgewicht, daß Papit Hilarus im J. 462 sogar von einer monarchia des Arelatensers so sprach, zu welcher die provincia Nardonensis I gehöre (Epp. Arel. gen. p. 22 l. 35). Bald darauf eroberte der Westgotentönig Eurich (466—485) die Provence. Die Berbindung zwischen Arles und Rom ward unterbrochen; 30 Jahre lang hören wir nichts von einem Briefversehr zwischen diesen Bischofsstühlen (464—494). Der Bikariat schließein; nicht aber der Arelatenser Primat. Dies beweist u. a. das semipelagianische Konzil 35 zu Arles 474, das unter politisch äußerst kritischen Zeitverhältnissen von Leontius von Arles berusen wurde. Eine neue Epoche brach an mit der Herrichaft arianischer Gotensfönige an der Rhonemündung und in Italien (493—536). Die Verkindung zwischen tönige an der Rhonemundung und in Italien (493—536). Die Berbindung zwischen dem Stuhl Petri und der gallischen Kirche wurde wieder hergestellt. Die Gefährdung des abendländischen Katholizismus, das Einschreiten der Germanenkönige bei unregel-40 mäßigen Papstwahlen, das große 35jährige monophysitische Schisma: alles mahnte zu einem engen Zusammenschluß der calcebonensischen Katholiken. Gerade in Südgallien und Oberitalien erstanden national-römische Borkampfer des Rurialismus. und Doernatien erstanden national-tomische Vortampfer des Kuttalismus. Die Zeit war einer Erneuerung des Vikariats günftig. Als im Jahr 513 Cäsarius (502—542 B. v. Arles) nach Rom kam, wurde er durch die erste occidentalische Palliumverleihung (ein Sinnbild des Vikariats) geehrt, erhielt das Oberaussichtstecht über die kirchlichen Justände in Gallien und Spanien, sowie das Recht, Synoden zu derusen u. a. m. Bis 523 wurde die Geltendmachung der Obermetropolitan- und Primatialgewalt des Arelatenser Vikariats durch die von politischen Berhältnissen unterstützten Ansprücke des Viennenser Stuhles auf die alten Privilegien besindert. Von 523 ab aber (dis 794) unterstan-50 den dem Arelatenser Metropoliten die meisten Bistumer der Biennenfis, ferner der Narbonensis II, der Alpes maritimae und der Alpes Graiae et Penninae. Bei dieser "Hausmacht" hätten die Arelatenser Bische unter günstigen Umständen eine dominierende Stellung in Gallien behaupten können. In der That stand Casarius, auch schon vor 523, fast wie ein abendländischer Patriarch da, nicht nur durch seinen großen persönlichen Einsluß als Regent, Seelsorger und homisetischer Schriftsteller, sondern vor allem durch seine kirchenrechtliche Gesetzgebung, indem er die statuta ecclesiae antiquae sowie Sammlungen von canones und anderen Attenstücken durch seine Schüler anlegen und verbreiten ließ. Der Arler Primat wirtte in dieser Hinjicht weit über Gallien hinaus; in Spanien, Irland, Italien und Deutschland sassen sich noch lange so seine Spuren versolgen. Sosern derselbe aber mit dem Vikariat zusammenhing, war

der Kriarten der fräntischen Reichstirche ein großes Hindernis. Dazu kam bald ein rascher Niedergang der Provence in wirtschaftlicher und kultureller Hinscht; der Schwerpunkt des Landes rücke nach Norden, die Städte verloren dem platten Land gegenüber start an Bedeutung. Bis 613 erscheinen noch Arler Bischöfe als päpstliche Vitare, als Bermittler zwischen Rom und den Frankenreichen, sie präsidieren auch mehrfach bei den Schnoden. Dann aber tritt ihre Bedeutung hinter der des Lugdunenssischen zurück, den schoon Gregor von Tours als "Patriarchen" bezeichnet. Der erste "Erzdischof" von Arles such 864 vergeblich den früheren Glanz zu erneuern, und 878 trägt E. B. Rostaing von Papst Johann VIII. nur den alten Titel davon. Selbst bei der Begründung des arelatenssischen schon spielt nicht der Bischof von Arles, sondern der von Lyon 10 die Hauptrolle. Eine traurige Auferstehung erlebten die Arelatenser Privilegien im (zehnten und) elsten Jahrhundert, indem unter den Rachfolgern des Bischofs Ado von Bienne († 875) die berüchtigten Biennenser Fälschungen nach und aus ihnen sabriziert wurden. Unter dem Erzdisch sun von Bourgogne 1088—1119 (als Papst Calixtus II. 1119—1124) werden sie benutzt, um Ansprücke auf das Rloster des hl. Barnard in 15 Romans und auf die Grafschaft Salmorence durchzusehen. Calixt II. hat sie für authentisch erklärt. Die Bedeutung von Arles aber sant fortwährend: 794 hatte der Erzdischof noch 8 Sussauen des Inderence durchzusehen. Frimats und seiner Be-20 streitung durch die Rivalen ist der leere Titel, den noch heute der Erzbischof von Bienne führt: "primat des primats des Gaules".

Arles, Synoden. — Die Akten der arelat. Synoden bei Mansi, die Kanones der 1. 2. 4. und 5. bei Bruns, Canones apost, et concil. 2. T. Berlin 1839, die der 4. und 5. in MC Concil. 1. Rh. — Hetele Angiliengeschichte.

MG Concil. 1. Bb. — Hefele, Conciliengeschiche.

Die erste große abendländische Synode sand in Arles statt (l. über den Ursprung dieser Gemeinde oben S. 56, 45). Sie war von Konstantin sür den 1. Aug. 316 berufen (über das Jahr 1. Seed in d. 3AG 10. Bd. S. 505 ff.) und tagte unter Anwesenheit des Raisers und Borsitz des Bischofs Marinus von Arles. Unter den 33 Bischofen, die anwesend waren, besanden sich solche aus sast allen abendländischen Provinzen: so Gallien, Istalien, Germanien, Britanien, Spanien und Afrika waren, wenn auch nicht wird in dem A. Donatismus gehandelt werden. Hen den Aspischen Sier sind nur die Kanones zu erwähnen (Mansi II, S. 463). Sie sind zum Teil dodurch von Interesse, daß sie zeigen, wie die Kirche den durch die Anertennung des Christentums geschaffenen Berhältnissen zisch der Kirche den durch die Anertennung des Christentums geschaffenen Berhältnissen zisch eine Kirche den durch die Anertennung des Christentums geschaffenen Berhältnissen zisch eine Kirche den durch die Anertennung des Christentums geschaffenen Berhältnissen zisch eine Kirche den durch die Anerten der der Aspischen eines odrigtetischen Ametes ist sein Grund, die kirchliche Gemeinschaft zu versagen; c. 3: Die Berweigerung des Ariegsdienstes wird mit Exsommuntsation belegt; c. 4 f.: Magenlenter und Schaupeieler können, so lange sie ihre Beschäftigung nicht ausgeben, nicht Glieder der Kirche ein. Andere beziehen sich auf füchliche Einrichtungen, die an verschehenen Orten verscheiten. Andere beziehen sich auf fürchliche Einrichtungen, die an verschehenen Orten verscheiten. Andere beziehen sich auf sitzesstätzung ibertretender Haben der Assetzeiter soll ausschehen; c. 20: An der Konsekration der Bischöfe sollen in der Regel 7, mindestens Absichten er Bischöfe Ameil nehmen. Die Hausen der Bischöfe sollen in der Regel 7, mindestens Bischöfe Ameil nehmen. Die Hausen der Bischöfe sollen in der Regel 7, die Gemein in der Genode der Andere Genode der Andere

Theodor von Forum Julii (Fréjus) und dem Abte Faustus von Lerinum über die Rechte des Bischofs in diesem Kloster (Mansi VII S. 907 st.). Diese Synode pflegt als die 3. gezählt zu werden. Bon einer Synode im J. 463 erfährt man durch den 9. Brief des Papstes Hilarus (Jassé 556). Über die um 475 abgehaltene s. d. L. Lucidus. Die nächste Synode, die als vierte gezählt wird, tagte unter dem Borsitz des Cäsarius am 6. Juni 524. Es handelte sich auf ihr um die Ergänzung des Klerus; man suchte gleichzeitig sowohl den älteren sirchlichen Borschriften, als auch der Notwendigseit einer rascheren Bermehrung der Jahl der Kleriser gerecht zu werden (MG Conc. I S. 35 st.). Die 5. Synode fällt bereits in die fränkliche Zeit; sie sand unter dem Borsitz des 10 Sapaudus unter König Childebert am 29. Juni 554 statt: ihre Beschlüsse dienten sämtlich der Durchsührung der dischösen Herrschaft in der Diöcese (MG Conc. I S. 118).

— Die nächste erwähnenswerte Synode ist die Resornspnode, die Karl d. Gr. am 10. Mai 813 in Arles halten ließ (vgl. Annal. regni Franc. z. 813, ed. Kurze S. 138). Ihre Beschlüsse entsprachen durchaus den szialen und stredichen Absichten Busselse der Kirche (c. 3, 6 st., 10, 16 st.), Antämpsen gegen den Aberglauben (c. 18) u. dgl. (Mansi XIV S. 55 st.). — Erst im Jusammendang mit der Besämpsung der Albsgener sand im 13. Jahrhundert wieder eine Synode statt, die Erwähnung der Vlidigen fer kehrer durch jedes Mittel, andererseits machten sie den Bischsen und Briestern gewissendatung ihres Amees zur Psticht.

Arme von Lyon f. Waldenfer.

Armengesetzebung bei den Hebräern. Litteratur: Nowad, Die sozialen Brobleme in Issael (Rede) 1892; dess. Archäol. I, 350 ff.; Benzinger, Archäol. 348 ff. — Populäre Ersörterungen des Gegenstandes z. B.: Rübel, Frz. Eberh., die soziale und volkswirtsch. Gessetzebung des AT. (2. A. 1891); Cornill, Das AT. und die Humanität (Bortr.) 1895; Schall, F., Die Staatsversassung der Juden auf Grund d. AT. und namentl. d. 5 B. Mos. (I. Staat, Kirche u. Eigent. in Jer. 1896).

Die älteste Zeit Israels weiß nichts von Armut, überhaupt nichts von einer sozialen Frage. Der Nomade ist von Hause aus ohne Bedürfnisse; das wenige, was ihm notthut, bietet ihm der Stamm, denn das Weideland ist Gemeingut. Wohl mag es da reiche Herdenbesitzer und beschiedene Hirten geben, aber ein vollständig Verarmter ist nicht wohl denkbar. Auch nach der Eroberung des Landes ist zunächst kein Bedürfsnis, sür die Armen zu sorgen. Man darf annehmen, daß seder Stamm das ihm zugefallene Gebiet unter seine wassenschieden Verteilte, so daß fürs erste der Besitz im großen Ganzen gleichmäßig verteilt ist und seder ein ihm eigenes Besitzum versügt. Bald aber tritt hierin eine Anderung ein. War man zum sehhaften Leben, besonders in Städten, einmal übergegangen, so war man auch allerlei Einflüssen sorsendsendsen kaltur erschlossen. Ie mehr die alte Einsachseit in Israel schwindet, vollends nachdem das Bolf durch Saul und David mehr und mehr an nationaler Selbstständigkeit, an politischem Einfluß und Landbesitz zugenommen hatte, desto eher mußten auch soziale Gegensähe sich herausbilden und ebendamit das Bedürfnis rege werden, den wirtschaftlich Schwachen gegenüber dem Stärkern zu schützen.

Die ersten Bersuche dieser Art treten uns in dem alten Boltsgeset entgegen, das unter dem Namen Bundesduch geläufig ist (Ex 20, 22 — Rap. 23). Es ist die Rodifizierung des alten Gewohnheitsrechts in Israel und gehört wohl der früheren Königszeit an, doch so, daß es inhaltlich auf älteres Material zurückgeht. Beachtenswert sind besonders die Bestimmungen, die dazu dienen, den verarmten Schuldner — einen andern aber giebt es nicht, da Handel und Kredit in Israels vorköniglicher Zeit noch unbetannte Dinge sind — der Willfür des Gläubigers zu entreißen. Dem Boltsgenossen gegenüber ist Wucher, vielleicht sogar das einsache Insnehmen, verboten Ex 22, 24 (der Text ist nicht vollkommen gesichert, vgl. Wellhausen Idah XXI, 559 st.; Dillmann z. d. St.; Now. Arch. I, 354. Es ist möglich, daß der Bers ursprünglich bloß sagte: "wenn du Geld ausleihst, sollst du nicht dem Wucherer gleichen"). Ein vom Gläubiger genommenes Pfand muß, falls es des Schuldners Oberkleid ist, vor der Nacht zurückgegeben werden, da es dem Armen zugleich als Decke dient Ex 22, 25 f. Ist der Schuldner in des Gläubigers Schuldnechtschaft geraten, so solle unter allen

Umständen nach 6 Jahren ohne Lösegeld und samt Weib und Kind wieder entlassen werden Ex 21, 2 ff. Außerdem sollen Felder, Wein- und Ölgärten nach 6 Jahren der Bestellung ein Jahr lang brach liegen mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß der vom Erdreich freiwillig gespendete Ertrag dieses Jahres den Armen zu gute kommen soll Ex 23, 10—12.

Im allgemeinen werden diese Borschriften von den Billigdenkenden in Israel befolgt worden sein; immerhin haben wir Grunde, anzunehmen, daß der Egoismus der Besitzenden sie zu Zeiten auch zu umgehen wußte (s. u.). Aber auch wo sie beobachtet wurden, reichten sie nicht mehr aus, um der um sich greifenden Berarmung wirksam zu steuern. Seit Salomo hatte Israel begonnen, Handel zu treiben. Gewaltige Reichtumer waren 10 ins Land geflossen. Damit sind die Besitzverhältnisse umgestaltet und die Lebenshaltung ändert sich. Die Folgen davon machen sich bald genug geltend. Die schriftstellerisch auf-tretenden Propheten zeichnen uns ein sehr trübes Bild des sozialen und sittlichen Ju-stands in Israel. Amos, Hosea und Jesaja klagen in beredten Worten über die Uppig-teit der Großen und ihrer Weiber, die Härte und Gewinnsucht der Reichen den Armen 16 tett der Großen und ihrer Weiber, die Härte und Gewinnsucht der Reichen den Armen 15 gegenüber, die wucherische Ausbeutung der Schwachen. Die Reichen und Grundbestiger reihen Haus an Haus und Feld an Feld, daß für den kleinen Mann kein Platz mehr im Lande bleibt Jes 5, 8. 22 f.; Wi 2, 1 f.; der Wucherer scheut sich nicht, den Armen um eines elenden Paars Schuhe willen zu pfänden Am 2, 6 f. vgl. 4, 1 ff.; 5, 11; 8, 4. So verstehen wir, daß man in den Kreisen der Gutgesinnten in Israel 20 darauf sann, neue Mittel zum Schuh der Schwachen zu sinden.

Solchen Erwägungen ist zum Teil das unter dem Namen Deuteronomium bekannte Kesekhuch entstrollen. Es ist in der inöteren Käniagzeit entstanden zum hat akwa

Solchen Erwägungen ist zum Teil das unter dem Namen Deuteronomium bekannte Gesethuch entsprossen. Es ist in der späteren Königszeit entstanden und hat ohne Zweifel zu seinem Berfasser einen von den Gedanten, wie sie in den Kreisen der Prospheten ledten, tief durchdrungenen Mann. Nach manchen Richtungen hin ist das Dt 28 geradezu ein Stück sozialer Gesetzebung: die Humanität gegen die Schwachen, die Rücksicht gegen Arme wie Witwen, Waisen, Leviten, Fremdlinge bildet einen der Grundaktorde im Buche. In dieser Absück werden sowohl die früheren Bestimmungen wiederholt, als neue zugefügt. Die Fürsorge für den entlassenn Schuldtnecht wird weiter ausgebaut. Bloße Entlassung in 7. Jahr kann ihm nicht dienen, wenn ihm 20 Mittel und Wege, sich eine Existenz zu gründen, sehlen: deshald wird das alte Gesetz dahin erweitert, daß ihm bei der Entlassung Gaben von Herde, Tenne und Kelter mitzugeben sind Dt 15, 12 ff. Die Willkür des Gläubigers wird aufs neue eingedämmt: dem Boltsgenossen gegenüber ist Zins und Wucher verboten — freilich dem Ausländer gegenüber gestattet Dt 23, 20 (vgl. 15, 3), eine Erlaubnis, die Cornill in seinem Borz strag leider zu erwähnen vergaß; wer seinen Schuldner pfändet, lasse ihm nicht allein trag leiber zu erwähnen vergaß; wer seinen Schuldner pfändet, lasse ihm nicht allein (s. o.) das Obergewand, sondern ihm ist außerdem untersagt, ihm das zum Lebensunters (1. d.) das Obergewand, sondern ihm ist außerdem unterlagt, ihm das zum Ledensunters halt Nötige, wie die Handusle, wegzunehmen, überhaupt soll er des Schuldners Haus nicht selbst betreten, sondern außen warten und nehmen, was dieser ihm als Pfand herausdringt Dt 24, 12 f. 6. 10 f. Dem armen Tagarbeiter soll täglich vor Sonnen- untergang der Lohn ausbezahlt werden Dt 24, 15; wer durch Feld oder Weinberg eines andern geht, hat das Recht, in gewissen Grenzen des eigenen Bedarfs sich Früchte zu pflücken Dt 23, 25 f.; beim Ernten vergessene Garben und Früchte sind Eigentum des Armen 24, 19 ff.; der in jedem dritten Jahr zu entrichtende Jehnte alles Erstrages gehört den Leviten, Fremdlingen, Witwen und Waisen des Ortes und ist nichts sonderes als eine Armensteuer der Verselkenden in jeder Komeinde Dt 14, 28 f 26, 12 f anderes als eine Armensteuer der Besitzenden in jeder Gemeinde Dt 14, 28 f. 26, 12 f. Endlich soll im 7. Jahr als dem Erlaßjahr (בית השות) jedes Darlehen (בית השות) seien. Thes. 921, Dillm. 3. d. St.) verfallen sein: "den Ausländer tannst du sum Bezahlung] drängen, aber was dir der Boltsgenosse schuldig ist, mußt du erlassen". Dabei soll die Rücksicht auf die Rähe des 7. Jahrs durchaus tein Grund sein, ein Darlehen 50 poll die Ruchtst auf die Nahe des 7. Jahrs durchaus tein Grund sein, ein Darlehen so zu verweigern (Ot 15, 2 ff.) — ein deutlicher Beweis dafür, daß der Gesetzgeber selbst wohl ein Gefühl von der Schwierigseit hat, die der Durchführung dieses Gesetzes im Handel und Wandel im Wege stand. Jeder freie Geldversehr war damit ausgeschlossen, weshalb die spätern Juden den findigen Ausweg des sog. Prosduls (προσβολή — Das große geit einzusordern (s. Now., Soz. Pr. 16).

Das große Priestergeseh endlich, das bald nach dem Exil zu kanonischem Ansehen erhoben wurde, setzt dieses Bestreden, den Armen und sozial Schwachen Schutz und Erseichterung zu gewöhren fort. Es wird nicht allein wie im Ot die Nochlese unters

Erleichterung zu gewähren, fort. Es wird nicht allein wie im Dt die nachlese unterlagt, sondern der Geseigeber fordert noch weiter, daß das Feld nicht bis zum Rand 100

abgeerntet, vielmehr einiges (nach Mischna, Tr. Pea I, 2 — vgl. PRE2 XVIII, 305 ein Sechzigstel des Ertrags) stehen gelassen werde Le 19, 9. 23, 22. Besonders einschneibend und gewissermassen die Krone der ganzen jüdisch-sozialen Bestrebungen ist aber das Gesetz über das Jobeljahr in P, Le 25, 8 ff. Nach ihm soll nach Berlauf von je 49 Jahren das Land nicht besät und nicht geerntet werden, und in diesem "Sallvon je 49 Jahren das Land nicht besat und nicht geerntet werden, und in diesem "Halljahr" oder "Freijahr" soll jeder wieder zu seinem angestammten Besitztum zurücksommen B. 13. Grund und Boden darf überhaupt nicht endgiltig verkauft werden V. 23, sonbern nur auf Zeit; und zwar richtet sich der Kauspreis nach der Nähe oder Ferne des Hallights V. 15 f. Dabei besteht für die nächsten Angehörigen des Berarmten die Pslicht, wenn möglich das veräußerte Besitztum einzulösen V. 25. Verwandte Bestimmungen werden in betreff der Häuser getroffen, wenigstens sofern sie zum ländlichen Grundbesitz — nicht zu Städen — gehören V. 29 ff., so daß in der That jeder Familie Grundbesitz und Heimstätte nur sur Zeit verloren gehen kann. Tritt dieser Fall ein, so soll außerdem mit dem Berarmten in äußerster Milde versahren werden V. 35 ff.. 39 ff. Das Jobeliahraelesk ift ohne Imeisel eine weitere Fortbildung des ihm parause

so sollsbrauch entsprachen mit dem Berarmten in äußerster Milbe versahren werden B. 35 ff., 39 ff. Das Jobeljahrgeset ist ohne Zweisel eine weitere Fortbildung des ihm vorauszehenden Gesetze über das Sabbatjahr, nach dem je im 7. Jahr alles Land seiern soll (Le 25, 2 ff.); und diese selbst ist deutlich eine Berbindung des alten Brauchs in detress des Brachjahrs nach je 6 Ertragsjahren mit der im Di auftretenden Fixierung des 7. Jahres zum Behuse des Schulderlasses.

Was läßt sich über die Durchsührung dieser Gesetze sagen? Borad ist zu bewerten, daß eine gesetzgebende und ausssührende Instanz in unserem Sinne jedenfalls in älterer Zeit nicht hinter solchen Bestimmungen stand. Bielmehr sind sie teils Rodissizierung des Gewohnheitsrechts, teils sozialethisches Programm gewisser Kreise. Immerhin wird, wie oben bemerkt, so lange die Bestimmungen noch einsach waren und dem Bollsbrauch entsprachen, auch von den Gutgesinnten über ihrer Einhaltung gewacht worden sein. Schwierigleiten musten schon bier entstehen se mehr die sozialen Gegensähe den sein. Schwierigkeiten mußten schon hier entstehen je mehr die sozialen Gegenfate mit der Zeit sich schärften und die Besitzverhältnisse durch Handel und fortschreitende Entwicklung der Rultur sich zu verschieben begannen. Dies mußte natürlich um so mehr der Fall sein, je tiefer einschneibend die Forderungen an die Besitzenden zu Gunsten so der Berarmten mit der Zeit wurden und je weniger andererseits mit dem Sinken der Machtstellung des Königtums in Israel und Juda eine einheitliche Centralgewalt im Lande bestand, die Willen und Macht besaß, die Durchführung solcher Forderungen zu erzwingen. Die Leitung des Bolts liegt wesentlich in den Sanden der Großen - und fie sind zugleich die Geld und Latisundien besitzenden Aristotraten. Daneben wird wie so von einer Art religiöser Bolkstribunen von den Propheten die öffentliche Meinung rückhaltlos, aber doch im Ersolge langsam fortschreitend bearbeitet Die Frucht solcher Bestrebungen sind die späteren "Gesetze", die eben damit noch nichts weniger als "Staatsgeste" sind, selbst wenn Josa 2 Rg 23, 3 einen Anlauf nimmt, das Deuteronmium allgemein durchzussühren. Nehmen wir dazu, daß einzelne dieser Gesetze praktisch kaum oder gar nicht durchführbar waren, wie das über den Schulderlaß im (fixierten) 7. Jahr (s. o) und über die (fixierte) allgemeine Brache (Dt 15, 2 ff.; Le 25, 2 ff.; erft aus spätester Zeit haben wir Nachrichten über Bersuche der Durchführung des Sabbatjahrs s. Now., Probl. 19), und somit den "Gesetzgeber" mehr als Idealisten, denn als Realpolitiker bekunden (Now., Probl. 11/12): so können wir uns nicht wundern, daß es immer nur zu Ansägen und Bersuchen am, über das alte Gewohnheitsrecht hinauszuschen und das einenkelten und beiter auch die erstellte und der einenkelten as immer nur zu Ansähen und Bersuchen kam, über das alte Gewohnheitsrecht hinauszugehen, und auch diese selbst nur zeitweilig und in gewissen Grenzen wirklich eingehalten wurde. So wenig man behaupten kann, daß — außer den zwei genannten Forderungen — die AI. Armengesehe im allgemeinen unpraktisch seien, so gelang es doch thatsächlich nicht, ihre hohe und segensreiche soziale Mission dem Leben des Bolkes ernstsohaft und nachhaltig dienstbar zu machen. Schon das einsache Berbot des Zinsennehmens scheint, wenn auch gewiß oft genug gehalten, doch ebenso oft — und zwar ohne andere als moralische Schädigung — einsach ignoriert worden zu sein Neh 5, 1 ff.; Ps. 15, 5; 37, 26; 109, 11; Pr 28, 8; Ez 18, 7 f. 13; 22, 12. Dasselbe gilt von der alten Sitte, den einheimischen Schuldsstanen nach 6 Jahren zu entsassen: es bedurfte einer Votlage, um die Gewissen Setzlegenossen Jeremias — trot des Dt — auch nur für turze Zeit zu schäffen Jer 34. 8 ff. So können wir uns auch nicht wundern, daß das turze Zeit zu schärfen Jer 34, 8 ff. So können wir uns auch nicht wundern, daß das Gesetz über das Jobeljahr und die Lösungspflicht thatsächlich geringe praktische Folgen hatte. Wäre hinter ihm Macht und Wille der Boltsleiter gestanden, so hätte das nachexilische Israel ein wichtiges soziales Problem einfach gelöst gehabt. Davon zeigen so freilich die realen Berhältnisse jener Zeit wenig Spuren, und die judische Tradition

weiß noch, daß das Gesetz nicht gehalten wurde s. Wähner, Antiqu. Ebr. II, 65: offenbar waren die Schwierigkeiten schon damals unüberwindlich. Die Anerkennung eines Borkaufsrechts können wir geschichtlich nachweisen Jer 32, 7 f., nicht aber die Lösungspflicht (Ruth 4, 3 ff. — dazu noch seinem Sinne nach nicht ganz deutlich — kann schwerlich als gewichtiges historisches Zeugnis beigezogen werden).

It somit auch der unmittelbar praktische Erfolg dieser Gesetzgebung nicht sehr groß, so wird man doch nicht übersehen dürfen: die Gedanken, die sie ausspricht und zur Gelzung bringen will, sind nicht umsonst gewesen. Sie haben nachgewirft und haben die Erkenntnis gesördert, daß Armut und Reichtum Unterschiede sind, die vor Gott nicht gelten und deren sete Wilderung zu den höchsten ethischen Aufgaben des Menschen 10 gehört. Daß Jesus die sim Geiste) Armen selig preist, hat sicher seine Letzte Wurzel in dieser Gesetzbung, die den Grundsat ausstellt, daß auch der Arme troß seiner Kot Glied des Gottesvolkes ist und wegen ihrer unter Gottes besonderem Schutz seitelt.

Armenien. T'samt'sean, Geschichte Armeniens von der Beltschöpfung bis zum Ende 15 des 18. Jahrh., 3 Bande 1784—86 (arm.) engl. Auszug von J. Avdal. 1827 2 vol. Calcutta; Des 18. Hahrt., 3 Bande 1784—86 (arm.) engl. Muszig von S. Modal. 1827 2 vol. Calcutta; J. Saint-Martin, Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie, 2 Bde, Paris 1818. 1819; L. Intšitšean, Beschreibung des alten Armeniens, Rencdig 1822 (arm.); V. Langlois, Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, 2 Bde, Paris 1867. 1869; M. Brosset, Collection d'historiens Arméniens, 2 Bde, Petersburg 1874. 1876; E. Dulaurier, 20 Le royaume de la Petite-Arménie (in Récueil des historiens des croisades. Documents arméniens, Bd 1 Paris 1869); der set des ul l'organisation politique, religieuse et administrative du royaume de la Petite-Arménie, Journal Asiat. V Ser. Tom. XVII p. 377ff. XVIII p. 289ff. Brosset, les ruines d'Ani 2 Teile Retersh 1860, 61: P. 2 Missou Sisuan plus p. 289 ff.; Brosset, les ruines d'Ani. 2 Teile, Peterső. 1860. 61; P. L. Alissan Sistan, physische, geographische, historische und litterarische Beschreibung des armenischen Eiliclens und Gezichiche Leo des Erlauchten, Benedig 1885 (arm.); ders., Ararat 1890 (arm.); ders., Sisakan 1893 (arm.).

Armenien zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere, und zwischen dem Taurus und Rautasus gelegen, erstreckte sich in seiner größten Ausdehnung vom 37. bis 49. Gr. D. L. und von 371/2 bis 413/4 Gr. N. Br., oder vom Taurus, dem nördlichsten Teile 20 von Mesopotamien und den furdischen Gebirgen bis an den Kautasus und Georgien mit dem Grenzflusse Rur, von Often nach Westen aber von dem taspischen Meere bis nach Rleinasien. Der östliche Teil des Ganzen bis an den Euphrat wurde Groß-Armenien, ber westwärts von dem Euphrat gelegene Rlein-Armenien genannt. Armenien ist über-wiegend hobes Gebirgsland, welches große Thalebenen einschließt. Scheidende Gebirgs- 86 wiegenv goles Gedigstand, weitges große Lydievenen einschießt. Saseivende Gedigs: 85 ketten trennen das Quellgebiet großer Ströme. In der nördlichen Abdachung fließen nach Osten zum kaspischen Meere der Apros (Aur) und der Araxes (Erasch), in der südlichen Euphrat und Tigris zur mesopotamischen Tiefebene. Gewaltige waldreiche Bergmassen wechseln mit tiefeingeschnittenen Thälern, welche durch ergiedigen Ackreden, treffliche Obstarten und stellenweise vorzüglichen Weindau sich auszeichnen. Das Land 40 her einscheinischen Chesgronden Wilder es die Witte der Walt ber einheimischen Geographen bildet es die Mitte der Welt.

Über die älteste Geschichte des Landes ist uns zuverlässige Runde einmal durch die assyrichen Berichte, sodann durch die einheimischen Keilinschriften zu teil geworden, deren Entzisserung freilig erst versucht wird. Die Assyrier geben dem Lande den Na=45 men Urartu. Dem entspricht das biblische EIR ? Rame des Bolles dagegen ist nach seinem Irante der Irant Hauptgotte Chaldis Chaldini (die Chalder; bei den Griechen hat sich für ein Pontus und Armenien bewohnendes Bolt der Name Xáldoi, Xaldia und durch irrige Berwechselung Xaldaioi erhalten). Diese ältesten Bewohner Axvoia und dittig itrige Berwechselung Xaldaioi erhalten). Diese ältesten Bewohner Axmeniens sind von den späteren aufs schärsste durch die Sprache geschieden. Dieselbe ist gleich dem Sumerischen
und der einheimischen Sprache Susianas ein Idiom, das nach seinem Bau Verwandtschaft oder Analogie zu den ural-altaischen Sprachen weist. Ursprünglich wohl östlich
vom Banse ansässe, — die Centralprovinz Arara (Aprarat) zeigt in ihrem Namen
deutsich ihre Spur — drangen die Urartaeer oder Chalber später nach Süden und Westen 56 Eine hochbegabte, thattraftige Herrscherrasse hat hier ein Großreich gegründet und nicht ohne Glud den Rivalitätstampf mit Uffprien aufgenommen. Sauptstadt desselben wurde die Gartenstadt Ban-Tuspa mit ihrer unüberwindlichen Citadelle. Der dortige Tempel des Nationalgottes Chaldis war das Centrum des ganz theotratisch organisierten Reiches. Durch das staunenswürdige Wert des nach ihm benannten Menuas-Ranals 60

(heute Kanal der Schamiram) versorgte König Menuas seine Stadt mit Wasser. Den Höhepunkt des Reichs bezeichnet die Herrschaft seines Sohnes Argistis I, gegen den Salmanassar III (783—773) sechsmal zu Felde ziehen mußte. Unter dessen schwachen Nachsolgern hat Urartu mit seinen verdündeten Rachbar= und Vasallenstaaten thatsächlich die Suprematie in Borderasien ausgeübt. Allein der Machtausschwung der Alsprer seit Tiglatpilesers Thronbesteigung vernichtete dald diese ephemere Großmachtsellung. 735 wurde sogar die Hauptstadt Tuspa zerstört. Aber das geschwächte Reich Urartu bestand trotzdem sort, in ditterer Feindschaft gegen Assprie verharrend. Darum slohen 681 dahin die Söhne und Mörder Sanheribs. Allmählich trat dann ein freundschaftlicheres Berschältnis zwischen den beiden Großstaaten ein. Bis 640 gehen Gesandte des Königs von Urar: u nach Ninive. Jum letztenmale erwähnt der Prophet Jeremias das Reich; dann verschwindet es aus der Geschächte (vgl. C. F. Lehmann, Das vorarmenische Reich von Ban. Deutsche Rundschau 1894/5 I S. 353—369; zahlreiche Einzelaussätze von Lehmann und Beld in Zeitschr. f. Ethnologie 1892 S. 122 ff., 1893 S. (61) ff., S. (217) ff., [5. (389) ff., 1896 S. (578) ff., Zeitschr. f. Alspriologie VII S. 255 ff. IX S. 82 ff. 339 ff. u. s. f.).

Der gewaltige Borftog indogermanischer Stamme, welcher mit dem Rimmeriereinbruch seinen Ansang nimmt, hat im 6. Jahrhundert auch Armenien mit einer völlig neuen indogermanischen Bevölkerungsschicht überflutet. Die Perser, wie die Griechen, 20 gebrauchen für dieselbe den Namen Armenier (Armina), während das Bolf selbst diesen Namen nicht kennt. Die Armenier nennen sich Hapt (Plur. von Hap) und ebenso (oder Hayastan) das Land und leiten sich von einem mythischen Stammvater Hapt ab. (oder Hanastan) das Land und leiten sich von einem mythischen Stammvater Hans ab. Jugewandert sind sie möglicherweise aus Cilicien; denn nach den schaffinnigen Ausssührungen von P. Jensen hat es große Wahrscheinlichkeit für sich, daß die Sprache der 19g. hittitischen Sieroglyphen das Altarmenische sei (vgl. P. Jensen, Grundlagen für eine Entzisserung der (hatischen) oder cilicischen Inschriften, Jome XLVIII S. 235 sf. S. 429 sf.; ders., Die tilitischen Inschriften, Wiener J. f. Runde d. Worgenlandes 1896 S. 1 sf.). Damit stimmt überein, daß ihre Wohnsige nach Herodick (I 72, 94; III 93; V 52) im Westen, in Rleinarmenien und dem Quellgebiet des Euphrat und Tigris, sich besos sinden, während im Osten, im Araxesthal, die Alarodier sigen, die wohl richtig mit den Urariäern identifiziert werden. Jedenfalls besah aber die neueingewanderte indosgermanische Erobererrasse so viel Assimilierungskraft, daß sie im Laufe der folgenden Jahrhunderte die alte nationalstemde Urbevölkerung gänzlich in sich aufgesogen bat Sahrhunderte die alte nationalfremde Urbevöllerung gänzlich in sich aufgesogen hat. Jahrhunderte die alte nationalfremde Urbevölkerung gänzlich in sich aufgesogen hat. Die früher von Lagarde und anderen angenommene enge Berwandtschaft der indosgermanischen Armenier mit den Iraniern ist jest als vollkommen irrig aufgegeben; alles iranische Sprachgut bei den Armeniern ist in historischer Zeit entlehnt. Was die einheimischen Historiter Mar Abas Katina und Moses von Choren über die Urgeschichte berichten, hat großenteils nicht einmal geschichtlichen Wert, sondern beruht auf gelehrter Rombination. So ist Thorgom, der Vater Hants, den LXX entlehnt, weil nach der tirchlichen Erklärung der Böltertafel von Gogyamá die Armenier abstammen. Unter Hants Racksommen erscheinen so bedenkliche Gestalten, wie Armenier und Radmos. Aram, an dessen Namen sich so viele Sagen knüpsen, ist, wie der Name selbst zeigt, den Sprern entlehnt, wie ja die Armenier in derselben naiven Weise auch für ihre Geschichte der Anfänge des Christentums die sprische Überlieferung sich angeeignet 45 haben. Bor allem bildet aber den Ruhm Armeniens, daß sich die Arche Roahs auf 45 haben. Bor allem bildet aber den Ruhm Armeniens, daß sich die Arche Noahs auf dem Gebirge Ararat (בְּיִרְיֵבְיִ אַרְרָיִ אַרְיִ אַרָּרִי אַרָרִי אַרָּרִי אַרָּרָיִ אַרָּרִי אַרָּרִי אַרָרִי אַרָּרָיִ אַרָּרִי אַרָּרָיִ אַרָּרִי אַרָּרִי אַרָּרִי אַרָרִי אַרְרִי אַרִּייִ אַרְרִי אַרִּייִ אַרִּייִ אַרְרִי אַרִּייִ אַרִּייִ אַרִּייִ אַרִּייִ אַרִּייִ אַרִּייִ אַרִייִי אַרִּייִ אַרְרִי אָרִייִי אַרְרִי אַרִּייִי אַרִּייִי אָרִייִי אַרִּייִי אָרִייִי אָרִייִי אָרִייִי אָרִייִי אַרְרִייִי אַרִּייִי אַרְיִייִי אָרִייִי אָרִייִי אַרְיִייִי אָרִיי אָרִיי אָרִיי אָרִייִי אָרִיי אָרְיי אָרִיי אָרְיי אָרִיי אָרְיי אָרִיי אָרְיי אָרְיי אָרִיי אָרִיי אָרִיי אָרְייי אָרְיי אָרְיי אָרִיי אָרִיי אָרְיי אָרְיי אָרִיי אָרְיי אָרְיי אָרִיי אָרִיי אָרְיי אָרִיי אָרִיי אָרִיי אָר אָרִיי אָרִיי אָרְייי אָרִיי אָרְיי אָרִיי אָרְיי אָרִיי אָרִיי אָּי אָרִיי אָרְיי אָרִיי אָרִיי אָרִיי אָרִיי אָרִיי אָרְיי אָרִיי אָרְיי אָרִיי אָּיי אָרְיי אָרְיי אָרִיי אָרְיי אָרְייי אָּי אָרְיי אָרְיי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרִיי אָּיי אָרִיי אָרִיי אָרְייי אָּיי אָי אָרְייי אָרְייי אָּיי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרִיי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרִיי אָרִיי אָרִיי אָרִיי אָרִיי אָרִיי אָרִיי אָרְייי אָרְייי אָרְייי אָרְיייי אָרְייי אָרְייי אָרִיי אָרְייי אָרִיי אָרְייי אָרְייי אָרְיייי אָרייי אָריי אָרִייי אָרייי אָריייי אָרייי אָרייי אָרייי אָרייי אָריייי אָרייי אָרייי אָרייי אָרייי אָריייי אָריייי אָריייי haftet gegenwärtig an dem bochften ftets ichneebedecten Berge ber Centralproving Aprarat, beffen altarmenischer, noch heute gebräuchlicher Name Masis ist; bei den Turten heißt bessen alkarmenischer, noch heute gebräuchlicher Name Masis ist; bei den Türken heißt er Aghri-Dagh. Jahlreiche Namen der Umgegend werden durch Umsormungen und gewaltsame Einmologien zu Stühen dieser Lokalisierung gebraucht. Die Stadt Nachdevoan heißt darum Nach idzevan "die erste Niederlassung", weil Noah hier seine erste Station machte. Das Dorf Akori ist eigentlich Art uri "er pslanzte die Rebe"; der Distrikt Arnonyotn heißt ar Non otn "zu dem Fuße Noahs" weil hier Noah die Archeverließ; der Name der Stadt Marand ist Mayr and "die Mutter hier", die Begräbnisskätte überlieserung kennt den Masis nicht als Archenderg. Lazar von Parpi (5. Jahrh.) in seiner begeisterten Schilderung der Provinz Angrarat (cp. 7 und 8) weiß nichts davon, daß sie den Archenderg enthält. Ebensowenig gedenkt desselben Moses von Choren weder in der Geschichte noch in der Geographie. Ja Faustus von Byzanz (III 10) läßt den

hl. Jakob von Nisibis die Reste der Arche entdeden "auf dem Berge (S)ararad im Gebiete des Fürstentums Agrarat in der Provinz Korduk". Im 4. Jahrhundert haben demnach die Armenier, wie die Syrer und Babylonier, den Archenderg nicht im Massegebiet, sondern noch in Kordyene gesucht. Der erste, welcher nachweislich den Masse für den Archenderg erklärt, ist der hl. Hieronymus (comm. in Isakam XI 38 zvol. IV 1 p. 467 ed. D. Vallars.). Wir haben es demnach mit einer Kombination auswärtiger Gesehrter zu thun, welche sehr spät — jedenfalls nicht vor dem 9. oder 10. Jahrhundert — Eingang in Armenien gesunden hat.

Für die Geschichte Armeniens sind wir auf die griechisch-römischen Quellen anges miesen da die einheimischen Berichte mit Ausnahme der von Moles von Choren auf- 10

wiesen, da die einheimischen Berichte mit Ausnahme der von Woses von Choren auf 10 bewahrten Bruchstücke der alten Nationalgesänge meist wertlos und spät erfunden sind.

Rachdem die Armenier in ihren historischen Wohnsigen sich festgesetzt, standen sie erst unter medischer, dann unter persischer Oberhoheit. An der allgemeinen Erhebung der Basallen unter Dareios I. (seit 521) beteiligten sich auch die Armenier; aber in fünf Schlachten niedergeworfen, hielten sie sich von da an unter den Achameniden ruhig. 15 sund Schlachten niedergeworfen, hielten sie sind von da an unter den Achamentden ruhig. 15
Zu Xenophons Zeit war Armenien in eine östliche und eine westliche Satrapie geteilt. Die griechische Eroberung hat eine nur nominelle Unterwerfung des Landes zu stande gebracht, und auch diese hörte auf, als die beiden Strategen Antiochus des Großen, Artaxias und Zariadris, nach dessen Niederlage durch die Römer 190 sich als unabhängige Könige erklärten, der erstere über das eigentliche Armenien, der letztere über weschene (den Südosten). Strado XI 531 C. Die benachbarten iberischen und sprischen Grenzosstritte wurden rasch erobert und allmählich armenisiert. Zu allen zu liefen zugest Armeniens Kultur engsten Anschaft an Fan. Seine Gottheiten hat es Zeiten zeigt Armeniens Kultur engiten Anschluß an Iran. Seine Gottheiten hat es vielsach von dort entlehnt. Persische Sitte herrichte am Hose und unter den Bornehmen; persisch war die Bewassnung. In der parthischen Zeit wurden diese Beziehungen noch zs enger geknüpft. Die vornehmsten Abelshäuser rühmen sich parthischer Abfunst. Nach seiner politischen Organisation ist das Reich, wie das parthische, ein reiner Feudalstaat. Der hohe Herrichendel die "Satrapen" (Nacharart") und der niedere Abel die "Freien" (Azatt") tommen neben der mächtigen Priesterschaft allein in Betracht; das Bolt des steht nur aus hörigen Clanschaften der herrichenden Stände. Den Gipfelpunkt seiner wacht errreichte Armenien unter Tigranes I. (c. 90—55) einem Nachsommen des Arztaxias. Er stellte durch Entthronung des letzten Rachfolgers des Zariadris, des Arztanes, und durch Intoporierung Sophenes die Reichseinheit her; die kleinen Nachbarztärten (Media Attoporierung Sophenes) wurden seine Rassallen. Und demacmäß nach fürsten (Media Utropatene, Gordyene) wurden seine Basallen. Und demgemäß nahm er, nachdem er die Parther dauernd geschwächt hatte, den Titel des Königs der Könige 26 an. Im Jahre 86 hat er dann des Restes der Seleukidenherrschaft in Sprien sich bemächtigt, und so wurde Armenien, das mit dem aufstrebenden pontischen Reiche des Mithradates eng verbündet war, eine Großmacht. In den nationalarmenischen "Gesängen der Alten" wird Tigran sehr geseiert, welcher den Rationen Tribut auflegte, Gold, Silber, Edelsteine, tostbare Gewande an seine Unterthanen verteilte, und die Fußsoldaten 40 zu Reitern, die Schleuderer zu Bogenschützen machte. (Moses Chor. I 24). Moses von Choren hat darunter mit übel angebrachter Gelehrsamteit den Zeitgenossen des Kyros, vie Romanfigur Xenophons, verstanden, während die Lieder natürlich den Zeitgenossen des Lucullus verherrlichen. Beachtenswert ist auch, daß Tigranes eine philhellenische Politik einschlägt, freilich auf echt orientalische Weise. Nach seiner neuen Reichshaupt= 45 stadt Tigranokerta werden die Einwohner von zwölf griechischen Täden zusammen= geschleppt — offenbar beabsichtigt die Regierung einen Bruch mit den bisherigen orien= kalischen Kulturtraditionen. Indessen Lucullus' großer Sieg (69) und Pompeius' Maß=
nachwen hereiten diesen hachsiegenden Mänen ein istes Ende In Erichen (66 n. Chr.) nahmen bereiten diesen hochsliegenden Plänen ein jähes Ende. Im Frieden (66 v. Chr.) wird Armenien auf seine alten Grenzen beschränkt. Bon jetzt an schwankt der ohn 500 machtige Klientelstaat zwischen römischer und parthischer Obmacht. Abwechselnd setzten beide Großstaaten Könige ein. Allein die Sympathien von Fürsten und Adel standen durchaus auf parthischer Seite. Es war daher ein sehr verständiger Schritt der römischen Politik, daß Kaiser Nero troß Corbulos Siegen 66 n. Chr. den Bruder des parthischen Großtönigs, Tiridates, der nach Nom zur Huldigung gekommen war, seierlich als König 55 anerkannte. Seitdem hat eine arsatidische Nebenlinie in Armenien dis zum Untergang des Staates geherrscht und denselben aufs engste mit dem Partherreiche verbunden. Die Berwandlung des Landes in eine römische Provinz unter Trajan (114—117) war ein ephemeres Ereignis ohne weitere Folgen. Um fo bedeutungsvoller wurde für Armenien ber Sturg ber parthischen Arfatiben und die Errichtung ber Gafanibenherrichaft in Per- 60 Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 3. M. II.

sien 226. Als Berwandte der entthronten Legitimen waren die Armenierfürsten die Tobseinde der persischen Großtonige. Bereits 238 wurde der armenische König Chosrov auf Anstisten der Perser ermordet. In den nachfolgenden Wirren gelang es diesen, das auf Anstisten der Perfer ermordet. In den nachfolgenden Wirren gelang es diesen, das Land vorübergehend zu besehen und ihm den verhaften Mazdaismus aufzuzwingen, die 261 durch den Sieg Odänaths von Palmyra das Land seine Freiheit zurückerlangte. (A. v. Gutschmid, Kleine Schriften III S. 402 ff.) Der auf römisches Gediet geflüchtete Königssohn Trdat (Tiridates) stellte das Reich her und behauptete dasselbe im engsten Anschluß an Rom und in unaufhörlichen Kämpsen mit den Persern. Der Übertritt von König und Bolt zum Christentum bedingte von jett an eine im Interesse von Kom 100 wie Armenien gelegene durchaus römerfreundliche Politik, welcher erst der unglückliche Ausgang von Julians Feldzug und der schmähliche Friede Jovians 363 ein Ende machte. Die Perser besehten Armenien, und König Arsades (Arkad) siel in persische Gefangenschaft Kaiser Ralens sah den schweren Fehler ein und sehte Arkads Sohn Gefangenschaft. Raiser Valens sah den schweren Fehler ein und setzte Arkaits Sohn Bap (367—374) auf den Thron. Aber die Königsmacht erlag dem übermächtigen 15 Abel und den Priestern. Die letzte gute Zeit des Reichs war die Regentschaft des klerikal gesinnten Abelshauptes Manuels des Mamikoniers (378—385). 387 teilte Theoflerital gesinnten Abelshauptes Manuels des Mamitoniers (378—385). 387 teilte Leodosius der Große in äußerster politischer Aurzsichtigkeit das Reich mit den Persern; die Römer erhielten ein unbedeutendes Stüd im Westen mit Karin (Theodosiopolis), während vier Fünstel von Armenien persisch wurden. Bis 428 regierten unter persischer Dberhoheit armenische Schattenkönige; dann wurden von den Persern Marzpane (Grenzgouverneure) eingesetz; diese waren nicht selten Armenier, und im ganzen haben die Perser das Land mit außergewöhnlicher Rücksich behandelt. Mehrere Ausstände zu Gunsten der Byzantiner hatten keinen Exsolg; erst als Kaiser Mauricius den Chosrov Parvez wieder in sein Keich 591 eingesetz hatte, als Kaiser salz Anny Armenien im 25 Frieden an das römische Reich ab. Durch Kerastlus' Siege kam es 629 non neuem 25 Frieden an das römische Reich ab. Durch Heraklius' Siege kam es 629 von neuem in römische Klientel, welche es aber bald mit der arabischen vertauschte. Das erfte Jahrhundert der Chalifenherrschaft war trot der verheerenden Kriegszüge eine Epoche nationalen und litterarischen Ausschafter, der Ostischen Lastete unter den Abbastoen die Hand der arabischen Statthalter, der Ostistane, auf dem Lande. Allein dem genialen wäsot I Bagratuni aus einem altarmenischen Fürstengeschlecht, das sich fälschlich der Abfunft von einem jüdischen Exilsürsten rühmte, gelang es, 855 sich zum Fürsten der Fürsten aufzuschwingen und 885 vom Chalifen die Königskrone zu erhalten. Das neu errichtete Königreich umfaßte nicht allein Armenien, sondern auch Albanien und Iberien standen unter seiner Oberhoheit. Seit 913 war das Reich tributfrei; aber dafür zerfiel so dasselbe in Teilkönigkümer, unter denen das der Artsrunier von Baspuralan das bedeutendste war. Aus Angst vor den einbrechenden Selbschufen traten 1021 Senetherim der letzte Artsrunier und 1045 Gagit der Bagratunier ihre Reiche an die Oströmer ab. Aber auch diese waren der furchtbaren Gefahr nicht gewachsen. Die spstematische grausige Berwüstung des Landes durch die Selbschutenhorden hat dem politischen und dem 40 Kulturleben der Armenier in der Heimat den Todesstoß versett.

Zahlreiche Armenier hatten sich während dieser Kriegszüge in den Taurus und nach Cilicien zurückgezogen. Um 1080 gründete hier Ruben, wahrscheinlich ein Bagratide, eine kleine Herrschaft und ward der Stifter einer neuen Dynastie (Rubeniden). Seine tapferen Nachfolger eroberten nach und nach ganz Cilicien; mit Byzanz standen sie meist im übelsten Berhältnis; um so enger schlossen sie sies Rreuzsahrerstaaten an, wie denn auch dieses kleinarmenische Reich in Cilicien nach seiner inneren Organisation ein halbfranzösischer Feudalstaat war. Levon II. wurde 1198 zum König gekrönt. Auf die Rubeniden solgten 1342 die cyprischen Lusignan. Im Anschluß an die Mongolen und das Abendland suchte sich das Reich gegen den Ansturm der ägyptischen Mameluken zu 50 halten. Aber 1375 mußte König Levon VI. seine letzte Burg übergeben. Er starb 1391 in Paris. Bon da an haben die Armenier nie wieder ein selbstständiges Reich gebildet.

Die Litteratur der Armenier ist eine rein christliche; nur bei Moses von Choren haben sich noch Auszüge aus Schriftstellern der heidnischen Zeit und Fragmente von alten Boltsgefängen erhalten. Da die wissenschaftliche Bildung, wie bei den andern 55 driftlichen Bölkern des Mittelalters, so auch bei den Armeniern, fast ausschließliches Eigentum der Geistlichkeit war, so ist auch ihre Litteratur mit wenigen Ausnahmen eine theologische, und selbst ihre ziemlich zahlreichen historischen Schriften lassen beutlich ihre theologischen Berfasser durchblicken. Es kann nicht unsere Absicht sein, hier eine voll-ständige Übersicht der armenischen Litteratur zu geben — wir verweisen in dieser Be-

60 ziehung auf:

P. Sukias Somal, Quadro della storia letteraria di Armenia, Venezia 1829; berf. Quadro delle opere di vari autori anticamente tradotti in Armeno, Venezia 1825; E. Keumann, Berfuch einer Geschichte ber armenischen Litteratur, Leipzig 1836, eine mit zahlreichen Zusähen versehene beutsche Bearbeitung beiber Berte; M. Patcanian, Catalogue de la litterature armenienne depuis le commencement du IV siècle jusque vers le milieu 5 du XVII. Mélanges asiatiques Tom. IV. livr. 1, St. Pétersbourg 1860; F. Nève, l'Arménie chrétienne et sa littérature, Loewen-Paris-Berlin 1886; P. Baul Karesin, Armenische Bibliographie (1565—1883), Benedig 1883 (arm.); berf., Ratalog ber alten armenischen überssehungen vom 4.—13. Jahrh, Benedig 1889 (arm.); berf., Mitarmenische Litteraturgeschichte vom 4.—12. Jahrh, sür höhere Schulen, Benedig 1863 (arm.); E. Dulaurier, recherches sur 10 la chronologie Arménienne, Paris 1859.; Catalogue des livres de l'imprimerie Arménienne de Saint-Lazare, Venise 1894.

Bier sollen nur die wichtigsten theologischen und historischen Schriftsteller, deren

Werte durch den Drud befannt sind, erwähnt werden.

Eine armenische Litteratur konnte erst mit der Einführung der armenischen Schrift 15 beginnen. Im 4. Jahrhundert schrieb man entweder sprisch oder griechisch oder persisch. Die armenischen Litteraturwerse, welche daher aus dieser Zeit angeführt werden, sind teils Übersetzungen, teils spätere Kälschungen. Die Reden Gregors des Erleuchters (Benedig 1838; herausgeg. von Ter Mitelian, Valarsapat 1896, deutsch von I.F. Schmid Regensburg 1872) gehören sämtlich einer viel späteren Zeit an. Seinem Zeitgenossen, Zenob Glat, einem sprischen Visiose und späteren Abt des Klosters Surb Karapet in Tarön, wird eine Bekehrungsgeschichte seiner speziellen Provinz zugeschrieben, welche ursprünglich sprisch versaht gewesen sein soll. Erhalten ist nur eine armenische Übersetzung: Geschichte von Tarön, Benedig 1832, französ. dei Langlois I. und deren Fortsetzung durch den angeblich im 7. Jahrhundert lebenden Bischof Johann den Mamitonier. 26 Beide Schriften sind historisch wertlose Legendenwerte des 8. oder 9. Jahrh., wie G. Chalatianz: Zenob v. Glat, kritische Untersuchung, Wien 1893 (neuarm.) gezeigt hat. Unter dem Namen des Agathangelos, des Geheimschers des armenischen Königs

Unter dem Namen des Agathangelos, des Geheimschreibers des armenischen Königs Trdat, ist eine Geschichte der Bekehrung des Königs und der Einführung des Christentums in Armenien vorhanden. Erhalten ist dieselbe armenisch und in griechischer Übers 30 septung. Armenisch erschien sie in Benedig 1862, Tiflis 1882, französ. (unvollständig) dei Langlois I. italienisch Benedig 1843. Der griech. Text wurde von Stilling ediert in den AS 30. Sept. Vol. VIII S.320 sp. und vorzüglich von Lagarde: Agathangelos AGG hist. phil. CL.35, 1889, S. 1 sp. das Wert, wie es vorliegt, ist aus mehreren einst getrennten Bestandteilen (Leben des h. Gregor — Atten des h. Gregor und der hh. Hripsimen — Bision des 35 hl. Gregor) nach 456 zusammengearbeitet worden, von Gutchmid, Kl. Schristen III S. 394 sp. Anspruch auf historische Glaubwürdigkeit hat der Teil vom Leben des h. Gregor, welcher die eigentliche Besehrungsgeschichte Armeniens giebt (Gutschmid a. a. D. S. 420). Möglicherweise ist dieser Teil ursprünglich griechisch oder (nach Lagarde) sp. risch abgesaßt worden.

Hochwertvoll ist das Geschichtswert des Faustus von Byzanz, welcher die Geschichte Armeniens von 317—390 bald nach dieser Zeit griechisch abgesaßt hat. Bruchstücke sind bei Protopius (de bell. Pers. I 5) erhalten, das ganze Werf — vier Bücher — nur in armenischer Übersetzung (Benedig 1832; 1889 Petersburg, 1883 französisch bei Langlois I, deutsch von Lauer, Köln 1879). Trotz seines schaff hiers 45 archischen Parteistandpunktes ist F. die wichtigke Quelle für die Geschichte des 4. Jahrhunderts. H. Gelzer, Die Anfänge der armenischen Kirche. SGW hist. phil.

Cl. 1895 S. 109 ff.

Die Schöpfer der armenischen Nationallitteratur sind der Katholitus Sahat († 439) und sein Freund und Gehilse Wesröb. Wesröb hat durch die Ersindung des armes so nischen Alphabets seinem Bolte erst die Möglickeit gewährt, in die Reihe der Litteraturs völler einzutreten. Eine Übersetzung der heiligen Schrift ins Armenische hatte es dis dahin nicht gegeben; und die Bibellektionen wurden gleich den Gebeten in den Kirchen in der dem Bolte unverständlichen sprischen, teilweise auch in griechischer Sprache vorsgetragen. Mesröbs Plan, ein eigenes Alphabet für seine Nation zu schaffen, sand die 55 lebhaftesten Sympathien bei dem Katholitus Sahat und ebenso dei dem Könige Bramssapuh (395—416). Auf dessen Beranlassung begab er sich nach dem sprischen Mesopostamien. Die ersten, in Berbindung mit dem sprischen Bischof Daniel unternommenen Bersuche sührten zu teinem entsprechenden Resultate; dagegen mit Hilse des griechischen Einstellers und Kalligraphen Rup'inos (Rusinus) wurde das Alphabet geschaffen, haupts so sächlich in Anlehnung an das griechische Alphabet. (H. Hübschet)

5

und Umschreibung des Altarmenischen, 3dmG. 1876 S. 53 ff.; B. Gardthausen, Über den griechischen Ursprung der armenischen Schrift a. a. D., S. 74 ff.)

Während nun Meskob für die in Abhängigkeit von der armenischen Kultur stehenden Nachbarvölker, die Iberer (Georgier arm. Birk) und Albaner (Aluank') gleichfalls Alsphabete erfand und so beide Sprachen zu Schriftsprachen erhob, begann Sahat die Übersetzung der hl. Schrift; als Original stand ihm nur die sprische Westehung zu Gedote. Denn die perssische Regierung, um jeden gesstigen Jusammenhang mit dem römischen Reich und der griechischen Kultur aufzuheben, hatte in dem ihr unterthänigen Teil Armeniens die griechischen Bücher verdrennen und den Unterricht in der griechischen Sprache 10 verbieten laffen. Sahat und Mesrob, badurch an einer Berwirklichung ihrer Ziele gehindert, entschlossen sich auf das griechische Gebiet überzutreten. Eine Mission nach By-zanz, an deren Spize Mesrob stand, hatte den gewünschen Erfolg. Der in griechisch Armenien kommandierende General Anatolius erhielt den Austrag, den armenischen Priestern in ihrem Borhaben behilsslich zu sein. Gleichzeitig sammelten sie zahlreiche Schüler um sich und gründeten so eine bald zu höchster Blüte gelangende Übersetzschule. Da Mesröb des Griechischen nicht völlig mächtig war, geriet das Übersetzungswert ins Stocken. Deshalb wurden eine Anzahl seiner tüchtigsten Schüler nach Konstantinopel gesandt, um sich hier in längeren Aufenthalte eine gründliche Kenntnis der griechischen Sprache zu erwerben. Bon hier brachten sie die griechischen Texte der hl. Schriften, 20 zahlreicher Bater und die Kanones von Nicaa und Sphesus nach ihrer Seimat zurud. Die aus dem Sprischen gemachte Übersetzung wurde einer eingehenden Revision unter-worfen, und erst nach 432 ist die Bibelübersetzung entstanden, welche von da an einen offiziellen Charafter trug. Sie wurde in ungahligen Exemplaren verbreitet, welche spater seit der näheren Berührung mit dem Abendlande starte Interpolationen aus der Bulseit der näheren Berührung mit dem Abendlande starte Interpolationen aus der Bulzgata ersuhren. Ein solcher interpolierter Codex, und zwar ein einziger, lag der ersten Ausgabe der Bibel, welche der Bisch Oskan im Jahre 1666 n. Chr. zu Umsterdam herausgad, zu Grunde, ein unveränderter Abdruck derselben erschien 1705 n. Chr. zu Konstantinopel, und 1733 gab Mechitar zu Benedig diesen Text mit nur wenigen Berbesserungen wieder. Oskan, der selbst nicht einmal gründlich das Altarmenische studiert vohatte, vermehrte noch die Interpolationen seines Codex durch eigene willkürliche vermeintliche Berbesserungen und Zusähe nach der Bulgata, und fügte sogar auch drei in seiner Handschrift sehlende Schristen: das Buch Jesus Sirach, das 4. Buch Esra, und den Brief des Jeremias in eigener Übersehung aus dem Lateinischen hinzu. — Erst im Jahre 1805 wurde durch die Mechitaristen Benedigs eine kritische Ausgabe der Bibel helorot, bei melcher 9 Handschriften veralichen, und die älteite, beste derselben 85 Bibel beforgt, bei welcher 9 Handschriften verglichen, und die älteste, beste berfelben so Bibel besorgt, bei welcher 9 Handschriften verglichen, und die älteste, beste derzelben vom Jahre 1310 n. Chr. zu Grunde gelegt wurde; die Barianten sind sorgfältig unter dem Texte verzeichnet. Der Herausgeber, P. Johannes Johrab, giebt in der ausführlichen Borrede genaue Rechenschaft über die benutzten Codd., wie über die Ausgade, und stellt zuerst sest, das der armenischen Übersehung des AT.s, den noch zahlreich in den Codd. erhaltenen, wiewohl oft durch Schuld der Abschreiber an falschen Stellen gesetzten Alferisten zusolge, ein Exemplar der Hexapla des Origenes zu Grunde gelegen haben müsse. Die Ordnung der Bücher ist den Handschriften gemäß folgende: im UT. "der Pentateuch, die Bücher Josua, das Buch der Richter, Ruth, die 4 Bücher der Könige, die 2 Bücher der Chronit, 2 Bücher Esra, Nehemia, Either, Judith, Todias, 43 Rücher der Mattabäer. die Vialmen. die Sprickwörter, der Brediger Salomo, das Könige, die 2 Bücher der Chronit, 2 Bücher Esra, Nehemia, Either, Judith, Todias, 3 Bücher der Mattabäer, die Pjalmen, die Sprichwörter, der Prediger Salomo, das Hohelied, das Buch der Weisheit, Hiod, Jesaias, Hoseas, Umos, Micha, Joel, Odadja, Jonas, Nahum, Habatuk, Jephanja, Haggai, Sacharja, Maleachi, Jeremias, Brief Baruchs, Rlagelieder, Daniel, Ezechiel", wobei zu bemerten, daß diese von der durch den Katholikos Sion auf der Synode zu Partav (Verdaa) 768 n. Chr. festgesetzen Ansordnung etwas abweicht. Diese setzt im 22. Kanon sest (Geschichte der Konzilien, Ausgabe von Bakarsapat 1874 S. 99): "Alls heilige Schriften sollen im alten Bunde diese gerechnet werden: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richter, Muth, 4 Bücher der Könige, Z Bücher Paralipomena, Z Bücher Esra, Todith, Judith, Either, Mattabäer, 4 Bücher Salomons, Hiod, Pzachiel, Daniel und die Weisheit Sirachs". Im NT. stehen nach der Apoltelgeschichte die katholischen Briefe, der Brief Jaddi, V Briefe Petri, 3 Briefe Johannis, Brief Judä, sodann die 14 paulinischen Briefe, wobei der Brief an die Hedrardnus, Briefen an Timotheus steht, und zuletzt die Apolalypse. Jedes dieser Bücher hat ein kurzes Borwort, sowie die Angabe der Kapttel Apotalppse. Jedes dieser Bücher hat ein turges Borwort, sowie die Angabe der Kapitel ound des Inhalts derselben, was ebenfalls gleich urprünglich mit aus dem Griechtichen

übersett worden, wiewohl das Original davon nicht mehr vorhanden ist. Es findet sich jedoch auch bei der Apokalypse, deren Ubersetzung nach der Bersicherung des Herausgebers nicht vor dem 8. Jahrhundert gemacht zu sein scheint (siehe dessen Borrede S. 20), und welche wahrscheinlich anfangs nicht in den Kanon aufgenommen wurde, da keine kirchlichen Lektionen daraus entlehnt worden sind. Dasselbe ist der Fall mit dem Buch 5 Jesus Sirach, welchem noch das Borwort und die Kapitelangabe sehsen, weshalb der Hernausgeber dieses nehst einigen andern apotryphischen Schriften als Anhang zu dem 4. Bande, jedoch unvollständig, gegeben hat; erst in neuerer Zeit wurde die alte Übersetzung dieser Schrift, welche schon Mol. Chor. Rhet. 1, 2 citiert, aufgefunden und im Jahre 1833 zu Benedig besonders herausgegeben. Die darauf solgenden Aussprücke Sirachs sind sonst nicht bekannt. Nächt diesem enthält der Anhang noch lprüche Sirachs sind sonkt nicht bekannt. Nächst diesem enthält der Anhang noch 1. das 3. Buch Esra, welches gewöhnlich das 4. genannt wird, aber von den dis jetzt bekannten Rezensionen wieder vielsach abweicht, 2. das Gebet des Königs Manasse, 3. den apokryphen dritten Korintherdrief des Paulus (von dem jetzt auch eine lateinische Bersion entdeckt ist, herausgeg. von A. Carrière und S. Berger. Paris 1891, von A. Harsack, Ahles 1892 S. 7 sp.). In den Bibelhandschriften steht der Brief teils hinter dem 2. Korintherdrief, teils hinter den 14 paulinischen Briefen. Derselbe wurde zuerst herausgegeben von D. Wilkins 1715 zu Amsterdam, darauf von den Whistons in ihrer Ausgabe des Moses von Choren, London 1736 S. 367 sp., serner in Johrads Bibelausgade. Wertzoll ist auch die mit Hilse von P. Paschal Aucher (Avger) veranskaltete deutsche Überzossehung von W. F. Kinck, Heidelberg 1823. Endlich die erschöpfende, in der litteraturzgeschichtlichen Einleitung die gesamte neuere Litteratur über den Brief berücksichtigende Ausgabe von P. Better, Der apokryphe dritte Korintherdrief. (Einladung zur a. Feier des Geburtssselfetes K. Wilhelm II. v. Württemberg, Wien 1894), 4. die Ruhe (das Ende) des Geburtsfestes R. Wilhelm II. v. Württemberg, Wien 1894), 4. die Ruhe (das Ende) des Apostels und Evangelisten Johannes, worin seine letzten Worte und sein Sin- 25 scheiden berichtet werden. In den Codd. ist diese Schrift meist der Aposalppse angestügt; sie stand in hohen Ehren, ward von vielen Gelehrten citiert, von Nerses Lambr. kom= mentiert, und unter bie Kirchenlettionen aufgenommen, 5. das (furze) Gebet des Euthalios, welches in allen Codd. hinter den tatholischen Briefen steht, und früher zur Meffe am Sonnabend vor Pfingsten, später am Pfingstag gelesen wurde. Ein vielsage so Eigentümlichteiten bietendes Berzeichnis der heiligen Schrift, welches auf den Bardapet Johannes Sarlavag (11. Jahrh.) zurückeht, hat Mechit'ar von Anrivant'. M. Brosset, Histoire chronologique par Mkhithar d'Airivank (XIII S.) memoires de l'académie de St. Pétersbourg, VII. Ser. T. XIII N. 5 S. 23ff.

Reben der hl. Schrift wurden von den Übersetzern nach dem zuverlässigen Zeugnis so

des Rortun hauptfächlich Schriften ber Bater und Rommentare zu den biblifchen Buchern ins Armenische übertragen, und dies hat der armenischen Litteratur von Anbeginn an einen geistlich-firchlichen Charatter aufgedrückt. Das 5. Jahrhundert nennen die Armenier das Jahrhundert der Interpreten (Euseb. chron. ed. I. B. Aucher I praef. p. VII). Sie unterscheiben ein goldenes Zeitalter der alteren Überseher um 442 und 60 bie Epoche ber jungeren Ubersether um 466. Biele biefer Zeitbestimmungen beruhen

auf unfichern Schätzungen und bedürfen noch vielfach ber Revision.

Bu ben alteften Uberfetjungen rechnet man bie ber liturgifchen Bucher für ben

Richendienst (das armen. Ritual, Benedig 1831, Ordnung der Gebete der armen. Rirche, Benedig 1777), die der Kirchengeschichte des Eusebios (herausg. von A. Djarian, Benedig 45 1877) und die des von Athanasius versasten Lebens des hl. Antonius.

Bon Übersetzungen, deren griechischer Text verloren gegangen ist, werden dem ersten goldenen Zeitalter solgende Werse zugeschrieben: 1. Philos zwei Schristen über die Borssehung (P. Wendland, Philos Schrist über die Vorsehung, Verlin 1892) und eine über die Frage, ob die Tiere Bernunft haben, arm. und lat. herausgeg. von J. B. Aucher, 50 Benedig 1822. Ferner: 4 Bücher Ersäuterungen zu einzelnen Stellen der Genesis, 2 Richer vom Ersohus Abhardlungen über Samplan. 2 Bucher vom Exodus, Abhandlungen über Sampson, Jonas und die drei dem Abraham erschienenen Engel, arm. und lat. herausgeg. von J. B. Aucher, Benedig 1827. Eine Anzahl Schriften Philos, deren griechische Originale erhalten sind (über die Essener — über das beschauliche Leben — über die Allegorie der göttlichen Gesehe u. s. f.), 56 wurben 1892 in Benedig arm. ediert.

2. Die Chronit des Eusebius, deren erster Teil nur armenisch erhalten ist. J. B. Aucher hatte eine Ausgabe des ersten Buches und des canon temporum arm. und lat. bereits 1795 druckertig gemacht; allein die Ausgabe verzögerte sich und so kam ihm Johrab, der sich auf unredlichem Wege des Aucherschen Apparats bemächtigt hatte, so

zuvor, und gab die lateinische Übersetzung in Mailand 1818, Aucher dann in demselben Jahre zu Benedig heraus. Niebuhr (Historischer Gewinn aus der armenischen Übersetzung des Eusedius, Al. hist. u. philol. Schriften I S. 179 ff.) und St. Martin haben für Zohrab Partei genommen und Auchers wissenschaftliches Berdienst verdunkelt. Erst H. Betermann ist in der Ausgabe von A. Schone (I. Buch 1875 II. Buch 1866) Auchers Arbeit gerecht geworden. Den armenischen seinenswegs zuverlässigen) Text dietet nur Aucher. Die von Petermann benutzten Handschiften gehen samtlich auf einen setzt in Edzmiatsin besindlichen Kodex (12. Jahrh.) zurück. Ih. Rommsen, Die armenischen Kandschriften der Chronis des Eusedius Kermes 1895 S. 325 ff. Handschriften der Chronit des Eusebius Hermes 1895 S. 325 ff.

3. Die Upologie des Uriftides. Aristidis philosophi Atheniensis sermones duo, quorum originalis textus desideratur, ex antiqua armeniaca versione in latinam linguam translati Venetiis 1878 (P. Better, Ariftidescitate in der armenischen

Litteratur, ThOS 76 S. 529 ff.)

4. 15 Homilien des Severianus von Gabala, von denen nur drei griechisch vor-

4. 15 Handen sind, arm. Benedig 1830, arm. und lat. herausgeg. von J. B. Aucher, Benedig 1827.

4. Die Kommentare des hl. Ephräm des Sprers über die ganze Bibel, Homilien und Traktate, armen. 4 Bände, Benedig 1836; Buch der Gebete, arm. Benedig 1879. Die paulinischen Briefe ins Latein. übersetzt, Benedig 1893. Auch der 3. Korintherbrief ist hier von Ephräm kommentiert (deutsch von Kanazieanz und Hühschmann bei 20 Jahn, Gesch. d. neutestam. Kanons II 1891 S. 595 sp., von Better a. a. D. S. 70ff.). Des Fernern werden zu diesem Zeitalter gerechnet: Basilius des Großen Hexahemon, arm. Benedig 1830 — die Homilien des Johannes Chrysostomus. Auswahl von Homilien, Benedig 1861. Kommentar zum Evangelium Matthäi, Benedig 1826 zu den Briefen des Baulus, Benedia 1861. zum Bronheten Kesaia. Benedia 1880. —

zu ben Briefen des Paulus, Benedig 1861, zum Propheten Jesaia, Benedig 1880. — 25 Des Cyrillus von Jerusalem Katechejen, Konstantinopel 1727, Wien 1832. Leben der

Bäter, Benedig 1855. Reden des Athanafius, Gregors des Theologen u. f. f.

Der jüngern Übersetzeichule werden zugewiesen: Übersetungen von Platons Werfen - Euthyphro, Apologie, Timäus, herausgeg. von A. Soutry, Benedig 1877. Gesetze und Minos, Benedig 1890 (F. C. Compbeare, on the ancient Armenian versions so of Plato Class. Rev. III 8 S. 340 ff., on the Armenian version of Platos Laws. Amer. Journ. of Philol. XII S. 399 ff. a collation of the ancient Armenian version of Platos Laws. books V u. VI a. a. D. XV S. 31 ff.) David des Philosophen Ilbersetzung von Aristoteles' Rategorien und de interpretatione, von des Porphyrius Rammenter von den Rategorien Ramadia 1833 (Angedota Oversionele vol.) phyrius Rommentar zu den Rategorien, Benedig 1833 (Anecdota Oxoniensia vol. I 35 Part, VI a collation with the ancient Armenian versions of the Greek text of Aristotle's Categories, de interpretatione, de mundo, de virtutibus et vitiis and of Porphyry's introductio by Frederic Conybeare, Oxford 1892. Reumann, memoire sur la vie et les ouvrages de David philos. arménien du V siècle, Paris 1829), des Pseudotallisthenes' Geschichte Mexanders des Großen, Benedig 1842.

parts 1821), des Pseudotallischens Geschichte Alexanders des Großen, Venedig 1842.

40 Torogia Alexandor, die armenische Übers. der sagenh. Mexander-Biographie, auf ihre mutmaßl. Grundlage zurückgeführt v. R. Rabe, Leipzig 1896.

Die Briefe des Ignatius aus dem Sprischen übersetzt nach der kürzeren Rezension, Ronstantinopel 1783, neu herausgegeben von Betermann, Leipzig 1849. Dazu Schristen des Hippolytus, des Nonnus (Erklärung der Wyhsen bei Gregor von Nazianz), Episphanius, Gregorius Thaumaturgus, Gregor von Nossa, Dionysius von Mexandrien, Timotheus, Theophilus und Cyrillus von Mexandrien, des Euthalius u. s. f.

Die Mechitaristen von S. Lazzaro, welche sich um die Berössentlichung dieser Überssetzungen die größten Verhient erworben haben, bereiten eine pollständige Edition der

sehungen die größten Berdienste erworben haben, bereiten eine vollständige Edition der armenischen Übersetzungen der Bäter vor; zuerst werden die Apotrophen des Alten und des 50 Neuen Testaments (bereits im Drucke befindlich), dann die Werke des Athanasius erschenen. Die originale Litteratur der Armenier ist fast ausschließlich historischen und theo-

Die originale Litteratur der Armenier ist zun ausspriesting priorissen und isselligischen Inhalts. Unter den Schülern Mesröbs ist hier zu nennen Eznik von Kold; er schrieb eine Bernichtung (d. i. Widerlegung) der Sekten (Schulen) in vier Büchern, deren erstes gegen die Heiden, das zweite gegen die Perser, das dritte gegen die grieschischen Philosophen und das vierte gegen die Warcioniten und Manickäer gerichtet ist; gedruckt wurde das Werk 1761 zu Smyrna und 1826 zu Benedig. Französische überssehung von Le Vaillant de Florival, Paris 1853 und des auf die Perser bezüglichen Stüds Langlois II S. 369 ff. Angehängt sind dem Werke noch geistliche, sonst den Nilus zugeschriebene Ermahnungen. — Koriun, gleichfalls einer der Schüler des h. Messer rah verfakte bald nach 442 eine bistorisch aukerordentlich werthalle Kehensbeschreibung 60 rob, verfaßte bald nach 442 eine historisch außerordentlich wertvolle Lebensbeschreibung

seines Lehrers, der einzige gleichzeitige und authentische Bericht über die Anfänge der armenischen Litteratur, herausgeg. 1833 Benedig (zugleich mit den Werten Davids des Philos. und den Homilien Mambres). Rleine armen. Biblioth. XI 1854 Benedig, deutsch

von Welte, Tübingen 1841, französisch bei Langlois II S. 9 ff. — Bon Mambres Werten sind nur zwei Homilien herausgegeben. — Biel berühmter ist sein Bruder Woses von Chorön. Seine große Reise freilich über Edessa nach Alexandrien, Rom und Athen und seine Übersehungsthätigteit die ins hohe Alter beruhen nur auf dem Zeugnis der späten unter seinem Namen gehenden Geschichte. Mit Recht wird ihm wohl zugeschrieben ein Lehrbuch der Rhetorik. A. Baumgartner über das Buch "die Chrie", ZdmG 1887 S. 457 ff. Seinen Ruhm jedoch verdankt Moses so seinem historischen Werte der Geschichte Armeniens in drei Büchern, die auf den Tod des h. Mesrob 440, der einzigen einheimischen Quelle über die vorchriftliche Periode des Landes. Für die älteste Geschichte ist sein Hauptgewährsmann Mar Abas Katina, der sprisch nach 383 eine Geschichte Armeniens versaßte; erhalten ist dieselbe außer bei Moses in einem besonderen handschriftlich mit der Geschichte des Sedeos 15 außer bei Moses in einem besonderen handschriftlich mit der Geschächte des Sedöos 15 verbundenen Auszuge. Sedöos ed. Patkanian S. 1—10, französisch bei Langlois I S. 195 ff. Le Pseudo-Agathange. v. Gutschmid, Kl. Schr. III S. 317 ff. 334. — P. Better, Das Buch des Mar Abas von Nisibis, Festgruß an R. v. Roth, Stuttgart 1893 S. 81 ff. Das Geschichtswerk, das unter Moses' Namen geht, ist erst im 7. oder vielleicht im Beginn des 8. Jahrhunderts entstanden. Der Verfasser kennt die 20 von Justinian 536 getroffene Einrichtung der vier armenischen Provinzen, Prokops Inschrift von Tigisis und benutzt die Ende des 7. Jahrh. entstandene Übersehung von Soskrates' Richengeschichte, erste Ausgabe 1695 Amstendman, dann mit latein. Übersehung durch die Brüder Whiston 1736 für die damalige Zeit bewundernswürdig, beste Ausgabe die der Mechitaristen, Benedig 1843 in der Gesamtausgabe von Moses' Werken. 25 Französ. Übersekung in der Ausgabe von Le Kaillant de Florival. Baris (1847) bei Franzöß. Übersetzung in der Ausgabe von Le Baillant de Florival, Paris (1847) bei Langlois II S. 45 ff. ins Italienische übersetzt von Tommaseo Benedig 1850. 1851, ins Deutsche von Lauer Regensburg 1869, ins Russische von Emin Mostau 1858. deussche von Lauer Regensvurg 1809, ins Kussische von Lenin Wostall 1858. Von demselben Berfasser, wie die Geschichte, rührt auch die unter Moses Namen gehende Geographie her, ein Auszug aus der Chorographie des Pappus von Alexandrien, der so indirett auf Ptolemäus zurückgeht. Selbstständigen Wert haben die Beschreibung von Armenien und dem persischen Reich und den angrenzenden Ostländern; herausgegeben ist die Geographie mit der Geschichte von den Whistons, abgedruck dei St. Martin mémoires II S. 318 mit geringwertigem Rommentar und franz. Übersetzung. Eine sehr interessante, gerade in den unabhängigen Partien völlig abweichende, teilweise viel reichere Rezen- so seinen hietet eine Sandstrift welche A. Souten leiner Auszuh erne Auszuh sion bietet eine Handschrift, welche A. Souken seiner Ausgabe franz. und arm., Benedig 1881, zu Grunde gelegt hat. (A. von Gutschmid über die Glaubwürdigkeit der armen. Geschichte des Moses von Rhoren, Al. Schr. III S. 282 ff.; derselbe, Moses von Chorene a. a. D. S. 332 ff.; A. Carrière, Moïse de Khoren et les généalogies patriarcales, Paris 1891; derfelbe, Nouvelles sources de Moïse de Khoren, Wien 40 1893).

Ju den geseiertsten Geschichtschreibern der Armenier gehört Elisē (Elisaus) Bardapet; er schried "über Bardan und den Krieg der Armenier" eine Geschichte des
Glaubenskrieges der Armenier gegen die Perser unter Jazdegerd II 439—451; ein
damit nachträglich verbundener Anhang beschreibt die Bersolgungen und Martyrien der 45
armenischen Fürsten und Priester in Persien, übers. ins Italienische von Cappelletti 1840,
ins Englische von C. F. Neumann, London 1830, ins Französische bei Langlois II
S. 177 st., ins Russische von Chancheres, Tisses 1853. Die Gesamtausgabe seiner Werte,
Benedig 1859, umfahr noch eine Reihe geistlicher Abhandlungen, unter denen die wichtiebte seine Rede über das Erremitenwalen. Mart des Rotz über die Einsiedler" ist

tigste seine Rede über das Eremitenwesen "Wort des Rats über die Einsiedler" ist.
Sein etwas jüngerer Zeitgenosse Lazar von Parpi schrieb eine Geschichte Armeniens von 388—485 als Fortsetzung des von ihm hochgeschätzten Faustus. Lazar ist ein hochbedeutender Sistoriter und zeigt eine mertwürdige Unparteilichkeit auch gegenüber seinen Landsleuten. Ausgaben Benedig 1793 und 1873, ins Französische übers. von S. Ghesarian bei Langlois II 253 ff.

Dem Johannes Mandatuni, Katholitus 480—487, werden 20 Homilien, Benedig 1837, zugeschrieben. Berichiedene feiner Gebete find ins armenische Brevier aufge-

nommen.

Aus dem 6. Jahrhundert sind keine Schriftsteller bekannt. Dem 7. schreibt man Johann den Mamitonier zu(j. o. unter ZenobGlat S. 67 24). Hochwichtig als hijtorijche Quelle 🕫

ist dagegen des Bischofs Sebsos Geschichte des Heraklius. In der Vorrede bezeichnet er sich ausdrücklich als Fortsetzer der Frühern (wohl Eliks); summarisch behandelt er die Geschichte von Beroz (457—489) bis zum Frieden des Mauricius (591), ausführlich die Zeitgeschichte, die Kämpse Roms mit den Persern und den Arabern dis zur Allein-5 herrichaft Moawjias (661). Ausgaben Konstantinopel 1851 und von Patlanian, Petersburg 1879, russisch von Pattanian, Petersburg 1862, der Schluß des Wertes deutsch bei H. Höllich von Pattanian, Petersburg 1862, der Schluß des Wertes deutsch bei H. Höllich von Kriege der Araber aus d. Urmen. des Sebeos, Leipzig o. I. Drei Reden von Theodor Krt'enavor, worunter eine gegen die keherische Sekte 10 der Mayragomier, Benedig 1833 (mit den Werten des Joh. Odzn. vereint), eine Rede

zum Palmsonntage von dem Katholitus Sahat III.

Hochgefeiert in diesem Jahrhundert ist auch der griechisch gebildete Astronom und Mathematiter Anania von Sirat. Ausgabe von Pattanian Petersburg 1877. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde die Kirchengeschichte des Soltates ins Armenische über-15 sett, und ein orthodox gewordener Armenier schrieb griechisch einen historisch nicht un-wichtigen, aber parteitschen Abrif der armenischen Kirchengeschichte von Gregor dem Er-

wichtigen, aver parteilichen Abrik der armenischen Ritchengeschichte von Gregor dem Erleuchter bis auf seine Zeit, ungenügend herausgegeben von F. Combesis, Historia haeresis Monothelitarum, Sp. 272 st.

Aus dem 8. Jahrhundert sind zu erwähnen: der Rath. Johannes Odznes sie (von Odzun), mit dem Beinamen des Philosophen, von welchem außer einer Synobalrede und Kanones über die letzte Ölung namentlich eine Rede gegen die Paulicianer und eine andere gegen die Euthchianer bemerkenswert und mit den andern armenisch 1833, mit lateinischer Übersetzung 1834 zu Benedig gedruck sind. Sein Zeitgenosse Stephanus Erzbischof von Stunik, der durch seinen langen Aufenthalt in Konstantinopel sich die griechische Sprache völlig angeeignet hatte, übersetzte die Schriften des Dionysius Areovagita, des Curillus von Alexandria (Konstantinopel 1717). Remesius über jtus Areopagita, des Cyrillus von Alexandria (Konstantinopel 1717), Nemesius über die Natur des Menschen (Benedig 1889), verschiedene Schriften des Athanasius, Gregor von Rysa u. s. f., edenso den Brief des Patriarchen Germanus an die Armenier. In demselben Jahrhundert wurden auch ins Armenische übersetzt: Georgius Pisida, Hesp-20 chius von Jerusalem, Theodorus von Ancyra, Evagrius, Antipater von Bostra, Johannes Climacus und Titus von Kreta. Gegen Ausgang des Jahrhunderts schrieb Levond (Leontius) "der große Bardapet" eine Geschichte der Einfälle der Araber in Armenien und der Kriege mit Ostrom 661—788. Arm. von Schahnazarian Paris 1857 und Petersburg 1887, französ. Paris 1857, russisch Petersburg 1862.

Aus dem 10. Jahrhundert sind namentlich 2 Geschichtswerte bekannt, deren eines von Johannes Ratholikos die armen. Geschichts vom Ansang dis zum Jahre 925 n. Chr. durchssihrt, und Jerusalem 1843, Mostau 1853, in ungenügender französischer Übersetung von Armenin Koris 1841, gehrust ist Expansional VI Catholicos L'Arménia ehret

St. Martin Paris 1841 gedruckt ist (F. Rève, Jean VI Catholicos l'Arménie chrét. 317ff.), das andere aber von Thomas Artsruni, die Geschichte der Artsrunier dis 936 schil40 dert; in den ältern Teilen ist Thomas' Wert Weltchronit und armenische Geschichte, in den spätern eine Spezialgeschichte von Baspuratan (Sudostarmenien) und seinem Fürstengeschlecht. Ergänzungen und Nachträge von späterer Hand sind dem Werle angehängt; herausgeg. Konstantinopel 1852 u. von Patkanian Petersburg 1887, französisch von W. Broset I S. 1—266. — In demselben Jahrhundert lebten Chosrov der Große, dessen der Krikarung der Archiver 1888, von der Krikarung Better Freiburg 1880; Mesrob, der Priester, von welchem eine Biographie Nerses des Großen und eine Geschichte der Georgier und Armenier beide zu Madras 1775 erschienen, ferner der geseiertste armenische Schriststeller, Gregorius von Naret, tiessinnig, voller Begeisterung für Religion, Wahrheit und Sittlichteit, und voll sprischen Schwunges 50 nicht bloß in seinen wenigen Gesängen, sondern auch in seinen weit zahlreichern pro-saischen Schriften, bestehend in Gebeten, Homilien und Lobreden, daher ohne Kommentar taum verständlich, und mit trefflichen Erläuterungen von P. Gabr. Avetit ean versehen, gedruckt Benedig 1827; weit verftändlicher dagegen ist der von ihm im 26. Lebensjahre geschriebene Rommentar zu dem Hohen Liebe Benedig 1789, in der Gesamtausss gabe seiner Werke, Benedig 1827 und 1840 in neuer unveränderter Auflage. F. Reve: S. Gregoire de Nareg l'Armenie chrét. S. 265 ff. Bon Historikern sind zu erwähnen Uchk ans Bischof (von Urha-Edessa), Versasser einer Geschichte in drei Teilen: 1. Abriß der altarmenischen Geschichte dis auf König Tiridates, 2. Geschichte des Schismas der Iberer unter Kyrion, beruht ausschließlich auf (z. T. etwas bedenklichen) Attensossitäden. 3. Bekehrung des Bolkes der Tsad (verloren). Armenisch Badarsapat 1871,

franzöf. M. Broffet, Deux historiens Arméniens. Kiracos de Gantzak, Oukhtanès d'Ourha Petersburg 1870. Moses von Kalantaïtut' schrieb eine Geschichte der Albanier, (Aluant') das einzige Wert, welches sich mit der Spezialgeschichte dieses später von der armenischen Nation aufgesogenen Nachbarvolkes beschäftigt. Arm. von Schahnazarian Paris 1860, Moskau 1860, russisch von Patkanian, Petersburg 1861. 5 Einige Auszüge bei Brosset: additions all'distoire de Georgie. Petersb. 1851.

Einige Auszüge bei Brosset: additions à l'histoire de Géorgie. Petersb. 1851.

Dem 11. Jahrhundert gehört Stephanus Asolit aus Taron an, der eine Weltzgeschichte die 1004 schried. Arm. Paris 1854, Petersburg 1885, russis 1864, französ. den Dulaurier 1. Teil Paris 1883; ferner Aristrophe Armeniens durch die Seldschiche von 989—1071 geht und die furchtbare Ratastrophe Armeniens durch die Seldschiche in wortreichen Rlagen berichtet. Arm. Benedig 1845, franz. Paris 1864.

Eine der bedeutendsten politischen und litterarischen Persönlichseiten dieses Jahrh. ist Gregorios Magistros † 1058, erhielt diesen Ittel und die Statiskalterschaft über Wesportamien von Raiser Konstantin Monomachus; seine Gedichte sind herausgegeden Bezwedig 1830; sür die Zeitgeschichte sehr wertvoll sind seine Briese. Auszüge in Überzschung bei B. Langlois: mémoire sur la vie et les Serits du prince Grégoire Massistros. Journal Asiat. VI Ser. Tom. XIII p. 4 ff.: vol. Langlois I. S. 401—403.

jetjung bei V. Langlois: mémoire sur la vie et les écrits du prince Grégoire Magistros, Journal Asiat. VI Sér. Tom. XIII p. 4 ff.; vgl. Langlois I S. 401—403.

Beit fruchtbarer an litterarischen Produkten war das 12. Jahrhundert, die Blütezeit der Dynastie der Rubeniden. Der berühmteste Schriftsteller, dieser Zeit sist Rerses Klayes si (von Hromklay-Hromklā, Kasā-errūm) oder Knorhali (der Anmutige) 20 Ratholikus 1066—1173. Seine Dichtungen sind zusammen herausgegeben Benedig 1830, sein Gebet in 36 Sprachen übersetzt Benedig 1862 und 1882, sein Synodalbrief arm. und lat. Benedig 1830. Synodalreden u. Briefe Benedig 1848. F. Rève: le patriarche Nersès IV dit Schnorhali. l'Arm. chrét. S. 269 ss. Verner sind hier grantsibren Janatius der Rardenet dellen Rommentor zu dem Erganelium Lukos noch er anzusühren Ignatius der Bardapet, dessen Rommentar zu dem Evangelium Lukas nach 25 den griechischen Kirchenvätern, namentlich Johannes Chrysostomus, bearbeitet Ronstantinopel 1735 und 1824 erschien, der Bardapet Sargis Snorhalt, von welchem ein Rommentar zu den kathol. Briefen Konstant. 1743 und Honstant. 1743 und Honstant. 1743 gedruckt wurden. Matksos (Matthäus) von Edessa schriebe eine Geschichte von 952 bis 1136 voll glühenden Hasses gegen die Griechen und mit lebhaften Sympathien für die 20 Kreuzsahrer. Fortgesetzt wurde diese Chronit vom Briester Grigor die 1162. Armen. Jerusahren 1869, französe von E. Dulaurier Paris 1858. F. Keine, ohronique de Matthieu d'Edesse a. a. D. S. 341 ff. Samuel von Ani schrieb eine Weltchronit von Ansfang bis 179 mit Fortsetzungen bis 1358 (Brosset) und 1664 (Ter Witelian). Urm. herausgeg. von A. Ter Witelian Balarsapat 1893, lateinisch von Inschrab hinter der 35 Mailander Ausgabe des Eusebius 1818, französisch von Brosset II. Nerses von Lamsbron, Erzbischof von Tarsus, galt neben seinem Namensbruder als einer der bedeutends stein Theologen seiner Zeit. Spnodalrede, arm. und ital. von P. Aucher Benedig 1812, beutsch von Neumann Leipzig 1834. Rommentar über die armen. Liturgie Benedig 1847. Seine dogmatischen Werke und geistlichen Reden sind auch gemeinsam mit den 40 dogmatischen Briesen des Grigor Ta (Katholitus 1173—1180) zu Benedig 1838 erfdienen.

Michael der Große, Patriarch der Sprer (1166—1199), schrieb eine Weltchronit des Rönigs Levon II 1198. Sie ist noch vorhanden, aber nicht veröffentlicht. Die armenische Übersetzung oder richtiger teils kurzende, teils er= 46 weiternde Bearbeitung ist armenisch in Jerusalem 1871 mit einer Fortsetzung bis 1229 und französisch von Langlois Venedig 1868 mit einer Fortsetzung bis 1246 herausgegeben. Außerdem enthalten die Handschiften (und Ausgaben) seinen (gleichfalls überarbeiteten) Traktat über das Priestertum.

Mchit ar Gos († 1213), von welchem 190 Fabeln Benedig 1790 und 1842 er 50

idienen.

Auch das 13. Jahrhundert war noch reich an Schriftstellern, von denen wir nur solgende erwähnen: Bardan der Große schrieb eine Weltchronit dis 1268, armen. Wostau 1861, Benedig 1862; russisch von Emin Mostau 1861, ferner Fabeln armenisch u. sranzös. von St. Martin Paris 1825. Erklärung bibl. Stellen auf Bitten König so Hefum I. in Auswahl übersetzt von E. Prudhomme: Journal Asiat. VI Ser. Tom. IX S. 147 st. Rirakos von Gandzak schrieb eine Geschichte, welche in einen Abrik der altern armenischen Geschichte bis 1165 und einen zeitgenössischen, die Mongolen, Iberer und des Bers. Heine Alles Menedig 1865, kranzösisch von Arallet 1870/71 (f. 1864) en zerfällt. Armen. Mostau 1858, Benedig 1865, französisch von Brosset 1870/71 (s. Ucht' = 00

anēs S. 73,1). Sein Zeitgenosse Malat'ia der Mönch schrieb eine Geschichte der Mongoleneinfälle dis 1272. Arm. Petersburg 1870, rus. Pattanian 1871, franz. Brosset: additions à l'distoire de la Géorgie 1851 S. 438 st. Mchit'ars von Ani Chronit,
welche Bardan und Stephanus Orbelian benutzten, galt als verloren; nach einer unvollständigen Handschrift des Erzbischofs von Tiflis hat Pattanian hinter Sedes den
ersten Teil derselben Petersburg 1879 veröffentlicht. Bahram Rabuni schrieb eine Geschichte der Rubeniden dis zum Jahre 1280 in Versen arm. Madras 1810, Paris 1859,
englisch v. Neumann London 1831, franz. Paris 1861.
Stephanus Orbelian, Erzbischof von Siunit 1287—1304 schrieb eine Geschichte
von Siunit. Baris 1859. Mostau 1861. französ von M. Brosset: histoire de le

10 von Siunit. Paris 1859, Mostau 1861, französ. von M. Brosset: histoire de la Siounie par Stephanos Orbelian. Petersburg 1864/66. Der Sparapet (Oberfeldherr) Smbat, Bruder des Königs Hefum I. (1224—1269) verfaßte eine Chronif bis 1274, fortgesetzt von andrer Hand bis 1331. Mostau 1856, Paris 1859. Einen Auszug französ. Langlois in mémoires de l'acad. de St. Pétersbourg VII Série T. IV. 15 Majif ar von Anrivant's scrie de Chronographie dis 1289. Mostau 1860, französ. v. Broffet, Mémoires de l'acad. de St. Pétersbourg VII. Série T. XIII 9r. 5 1869.

Uus den folgenden Jahrhunderten des Berfalls sollen hier nur die Geschäftsschreiber erwähnt werden: Thomas von Metsop schrieb im 15. Jahrhundert eine Geschäfte Timurs und seiner Nachfolger. Urm. von Schahnazarian. Paris 1860. In dieser Ausgabe sehlen die Andfolger. Urm. von Schahnazarian. Paris 1860. In dieser Ausgabe sehlen die Andfonge: 1. über die Union der Armenier und die Weihe des Katholitus i. J. 890 (= 1441), 2. über die Weihe von Edzmiatsin, 3. über die Berbannung des Katholitus Kirasos. Urmen. Tissis 1892. F. Nève: étude sur Thomas de Medzoph et sur son histoire de l'Arménie au XV. siècle. Journal Asiatique 1855 Nr. 13. Derselbe, les sources Arméniennes pour l'histoire des Mon vols l'Arm chrét S 371 ff. Derselbe exposé des guerres de Tamerlan et de Schahgols l'Arm. chrét. S.371 ff. Derjelbe, exposé des guerres de Tamerlan et de Schah-Rokh dans l'Asie occidentale d'après la chronique inédite de Thomas de Medzoph. Brüffel 1860.

Aus dem 17. Jahrhundert ist endlich der Bardapet Arakel von Tauris zu ermahnen, welcher eine Geschichte von 1602—1661 schrieb, die Hauptquelle für die Leiden butytet, weitzet eine Gelagigte von 1602—1601 jastev, die Judpiquete jut die Sewen von 1669, französ, von Brosset I S. 267 ff. Eine Anzahl Werke, welche für die Prosan- und Kirchengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts nicht unwichtig sind, wie die Arbeiten des Diakon Zaksania († 1699), über die Sosis, des Katholitus Abraham von Kreta über Nadir-Schah u. s. f. hat Brosset im II. Bande seiner collection

35 übersetzt

Mit dem 18. Jahrhundert sett dann die litterarische Thätigkeit der Wechitaristen und im Anschluß an die europäische Wissenschaft eine ganz neue Art der gelehrten Arbeit ein.

Geschichte ber armenischen Rirche. Armenien hat den Ruhm, das erste Land zu sein, welches das Christentum zur Staatsreligion erhob. Die spätere Legende hat die erste Predigt der criftlichen Lehre Staatsreligion erhob. Die spätere Legende hat die erste Predigt der christlichen Lehre bereits in die apostolische Zeit verlegt und behauptete vier Gräber von Uposteln zu bessitzen. Als solche gelten Bartholomäus, Thaddäus-Lebbäus, Simon und Juda. Die vornehmsten und bedeutendsten sind Bartholomäus und Thaddäus, und werden darum vielsach allein genannt. Bisweisen werden auch zwei Thaddäus — der Apostel und einer der LXX — unterschieden. Es sind diesenigen Apostel, deren Wirsamkeit die ältere Legende im Orient sixtert hat; dies deutet die süngere Tradition einsach auf Armenien (Lipsius ap. Apostelsses, lind von den Armenienn über diese Apostel, meist griechischen oder sprischen Ursprungs, sind von den Armeniern in relativ später Zeit verarbeitet und erweitert worden; der Riederschlag dieser Thätigteit tritt uns in dem Geschiedswert des Moses von Choren entgegen. Nachweislich älter ist die Bartholomäuselegende; griechische Zeugnisse bereits des 5. Jahrhunderts kennen seinen Martertod in Urbanopolis (Albanopolis, Korbanopolis u. s. f., arm. Arevbanos-Kalat') einer freilich gänzlich undekannten Stadt Großarmeniens. Aber auch Bartholomäus' Bedeutung reicht nicht an die des Thaddäus heran. Die Legende von Abgar, dem König von Edess. 55 nicht an die des Thaddaus heran. Die Legende von Abgar, dem König von Ebessa, seinem Briefwechsel mit Christus und der Sendung des Thaddaus nach Edessa erfreute sich früh unglaublicher Popularität in Armenien; die Armenier haben die sprische Legende geradezu für sich annettiert. Die armenische Form der Abgarlegende liegt uns einmal in der Übersetzung der doctrina Addaei vor: Labubna von Edessa, Brief Abgars oder 60 Geschichte der Befehrung der Edessener, arm. Benedig 1868 und Jerusalem 1868, fran-

zössisch durch L. Missan Benedig 1868, durch Emin bei Langlois II S. 313 st. Die armenische Übersehung ist zugleich eine Bearbeitung des sprischen Grundtextes, welche die Berichte vom Tode und Begrädnis des "Ade" entfernt und ihn als Evangelissen nach dem Osten reisen läßt. Dadurch sollte der Bericht mit der bereits vorhandenen Legende von Thaddaus Bredigt und Martyrium in Armenien in Einstang zehracht werden. Die Abdäus Predigt und Martyrium in Armenien in Einstang zehracht werden. Die Abdäus Predigt und Martyrium in Armenien in Einstang zehracht werden auch Armenien und Bollendung in Christoff. Aleine Bibl. VIII Benedig 1853 läst ihn zum König Sanatrus reisen, dessen Reich Armenien deutlich von Edesa unterschieden wird. Diese Darstellung bildet die Mittelstufe zwischen Labudna und 100 Moles und repräsentiert die zu dessen Zeielbs (Abdes Chor. Il. 30—36). Hatten die dieshert des Moles selbst (Abdes Chor. II. 30—36). Hatten die diesherten Bearbeitungen zum sprischen Legendenstoff nur einen armenischen Jusag gemacht. Thaddaus nach Armenien gesendenstoff nur einen armenischen Jusag gemacht. Thaddaus nach Armenien gesende selbst für Armenien. König Abgar wird zum 18 Armenier gemacht; Edessa und solgt ihm erst in der armenischen Jusag zum 18 Armenier gemacht; Edessa und solgt ihm erst in der armenischen Hatterschaft, das durch in Edessa und solgt ihm erst in der armenischen Herrichaft, das duch in Edessa und solgt ihm erst in der armenischen Herrichaft, das duch in Edessa und solgt ihm erst in der armenischen Herrichaft, das duch in Edessa und solgt ihm erst in der armenischen Herrichaft, das duch in Edessa und solgt ihm erst in der armenischen Herrichaft, das duch in Edessa der Khoren. Paris 1895. Iweisellos ist die Legende von Thaddaus in Armenien viel älter, als diese schriften Aufzeichnungen. Berrichaft, das der katholitus von Byzanz spricht von seiner Predigt und dem Applielmörder Eanatrus (III., 1 an einer, allerdings von Garrière beanstanderen Stelle). Bedeutsam ist, das der Ratholitus von Syrien aus das Chr

Ausgangspunkt dieser Missionierung deutet eben die Einführung der Abgars und Thaddauslegende hin; auf Nisiois als zweites Missionscentrum hat Marquart JdmG 1896 S. 651 hingewiesen. Eine ganz sichere Spur vorgregorianischen Christentums ist Merusanes (Meružan), der Bischof der Armenier, an den Dionylius von Alexandria (248 st. dies 265) einen Brief über die Buhe richtet (Eused. h. eccl. VI 46, 2).

Eine völlig neue Epoche beginnt mit Grigor Lusavorits, Gregor dem Erleuchter, Armeniens wahrem Apostel. Nach der (wenig glaubwürdigen) Überlieserung ist Anat, ein Sprosse des hochvornehmen Hauses der Surön Pahlan, der Mörder des Königs Chostov († 238) sein Bater. Zedenfalls ist er, wie zahlreiche armenische Prinzen und Große, während der persischen Oktupation Armeniens ins römische Reich entwichen. In Cäsarea genoß er eine christliche und griechische Erziehung, was für die gesamte sirchische Entwicklung Armeniens von höchster Bedeutung wurde. Bei der Wiedereroberung und Reorganisation des armenischen Reiches erschung wurde. Bei der Wiedereroberung und Reorganisation den persischen Feuerdienst verdrängten Religion verbunden. Gregor als Christ weigert sich, bei dem glanzvollen vom König angeordneten Nationalseste Plumentränze auf den Altar der großen Göttin Anahit zu opfern und betennt sich als Christ. Er wird durch den ergrimmten König den fürcherlichsten Martern unterworfen; hochzeseirt in der Legende ist sein Bunder (so schonig durch ein Wunder (so schonig dere Kund) der Grube. Endlich wird der energisch ins Wert geseht. An der Spitze des Heertschlen Worden and hartschaften Wertern unterworfen; hochzeseirt in der Kegende ist sein Prizesten und Kartern unterworfen; hochzeseirt. Die Christianisierung des Landes wurde von beiben ebenso planmäßig, als energisch ins Wert geseht. An der Spitze des Heertschlen Wiederschlen wurden nach hartschaften Wiederschlen. Genau so verschren sie verderen mit den Kodangeschenen deistumen der Provinzen Daranati, Eteleafs und Derdän en delügürsten nach Ecigenen Beiltgümern der Provinzen D

wo Leontius ihn feierlich zum Ratholitus und Oberpriester von Armenien weihte. Die armenische Kirche trat dadurch in ein ähnliches Tochterverhältnis zur tappodozischen Metropolis, wie die abessinische zu Alexandria und die russische zu Konstantinopel. Aus Rappadozien brachte Gregor auch die Reliquien Johannes des Täusers (Surb Karapet) und des Uthenogenes (At anaginēs) mit, welche von jetzt an zu Rationalheiligen Armeniens erhoben Werben. Bei seiner Rücklehr wandte sich Gregor nach dem Sonder Versen haben aus aufglieben werden. des Landes. Zu Astisat im Lande Tarön bestand das geseiertste Heiligtum des Reiches, der Trias Bahagn, Anahit und Aftlit geweiht. Auch diese Tempel wurden geplündert und zerstört; an ihrer Stelle erhob sich nun die glanzvolle Christuskirche geplundert und zerstort; an ihrer Stelle ethod sich nun die gianzoble Chrisistrige 10, die große und erste Kirche, die Mutter aller armenischen Kirchen". Unmittelbar bei ihr befand sich der Residenzpalast des Katholitus. Hier auch wurde zum Schutz gegen die Dämonen ein Teil der mitgebrachten Resiquien deponiert, und siebenmal im Jahre wurde zu Ehren der Märtyrer ein seierlicher Gottesdienst, zu dem das ganze Land zusammenströmte, abgehalten. Im Anschluß an die Kirchweiße sand dann eine großsartige Wassenstelle statt. Gregor wandte sich nun nach der Provinz Ararat. Hier beschaft das vielbesuche Heiligtum des Gottes Banach von Bagavan. Auch dieses wurde in eine Kirche des hl. Johannes und des hl. Athenogenes verwandelt, und die zu-

sammengeströmte Bevöllerung des Nordostens ward getauft. Dreierlei ist an dieser neu konstituierten armenischen Kirche bemerkenswert, einmal 20 ihr nationaler Charatter. Gregor predigte in der einheimischen Sprache. Die Söhne der ehemaligen Göhenpriester wurden auf seine Anweisung in einer Priesterschule unterrichtet, welche das Seminar für die künftigen Bischöfe bildete. Die demselben entstammenden Jöglinge wurden in die zwölf von Gregor gegründeten Bistümer allmählich eingesetzt Sodann ist die Bekehrung von oben her und mit Gewalt gemacht worden. Der Adel solgte im ganzen seinem König. Das Bolt und namentlich die Frauen blieden noch lange dem alten Glauben treu. Biel trug dazu bei, des Lehrer und Prediger meist der Landessprache untundige Syrer und Griechen waren. Ein drittes endlich ist der spezisische Karretter der Pierka. Das Latheliket sindet keine Narenlele mehr im zissische Charatter der Kirche. Der Katholitat findet seine Parallele mehr im sudischen Hohenpriestertum, als in spezifisch christlichen Kirchenwürden. Er erbt sich wie so auch die Bischoswürde, in bestimmten Familien fort. Der hohe Klerus war darum fast regelmäßig verheiratet; jungfräuliche Oberpriester werden als seltene Ausnahme besonders erwähnt. Auf Gregor folgte erst sein jüngerer Sohn Aristates, welcher 325 dem nitänischen Konzil beiwohnte, darauf sein älterer Brtanes, welcher seinen ältern Sohn Grigor zum Katholitus der Iberer und Albanier einsetze. Bon da an scheint so die enge Berbindung ber selbstständig befehrten iberischen (georgischen) Rirche mit Armenien zu datieren. Bereits der vierte Katholikus, Brt'anes' zweiter Sohn Jusik, geriet in Streit mit dem Königtum und wurde gewaltsam getötet. Seine Söhne satugetter in Steit int dem Konigium und wurde gewählum gewie. Seine Sohne utus larisierten sich, und es folgten friedliche Oberbischöfe aus nicht hohepriesterlichem Geschlecht. Eine hochbedeutsame Gestalt ist dagegen der heilige Nerses, der Entel so Jusies, ein vornehmer Hofbeamter, wie sein Bater, aber auf den stürmsichen Wunsch von König und Bolt gewaltsam zum Katholitus geweiht. In Cäsarea erzogen, hat er die tirchlichen Deale des hl. Basilius auch dei den Urmenniern in Wirklichteit umzusesen versucht. Und der Synode zu Astisat (angebl. 365) wurden die apostolischen erlosten Kanones für verbindlich erflärt und strenge Chevorschriften und Speisegesetze erlassen.
45 Er organisierte auch das Armen- und Krantenwesen. Überall wurden Armen- und Krantenhäuser und Fremdenherbergen errichtet. Bor allem wichtig ist aber das Auftommen des Mönchtums. Durch die hl. Einsiedler, welche Scharen von Schulern um fich sammelten, wurde das oberflächlich betehrte Bolt nun thatsachlich dem Chriftentum jich sammelten, wurde das oberstächlich betehrte Volt nun thatsächlich dem Christentum gewonnen. Aber diese Form des kirchlichen Lebens nach griechischem Borbilde fand den so heftigsten Widerstand seitens des Königs und der Großen. König Arsal setzt einen Gegenkatholikus ein; indessen nach der Absührung des Königs in persische Gefangenschaft und der römischen Intervention herricht Nerses unumschränkt für den unmündigen König Pap (367 — 374). Allein dieser, kaum herangewachsen, wird ein erbitterter Priesterseind. Die reiche Dotation, welche König Trdat sämklichen Kirchen angewiesen, wurde diesen eilweise entzogen und die Jahl der Priester reduziert. Die Hospitäler und Herbergen hob der König auf und die Frauenklöster ließ er schließen. Die kangischen Ebenerhote wurden außer Kraft gesett, und die beide schließen. Die kanonischen Cheverbote wurden außer Kraft gesetzt, und die heid-nischen Bräuche stillschweigend wieder geduldet. Bor 374 wurde Nerses durch den König vergiftet; seine angebliche Teilnahme am sog. II. ökumenischen Konzil ist somit schon wo durch die Chronologie ausgeschlossen. Basilius von Casarea verhängte den Kirchen-

bann über das armenische Reich und weigerte sich einen neuen Katholitus zu weihen. Allein König Bap fand gefügige Kleriker, welche sich von den einheimischen Bischöfen weihen ließen. Die Mehrzahl dieser staatstreuen Katholici entstammen dem Hause des Bischofs Atbianos, welches gewissermassen als Rivale mit dem Hohenpriestergeschlecht in Wettbewerb tritt. Ubrigens werden mehrere dieser Kirchenfürsten auch von den Geg= 5 nern als fromme Männer anerkannt. Ein wichtiger Fortschritt ist aber das Wert dieser königstreuen Partei. Armenien ist seit Nerses' Tode desinitiv von aller geistlichen Berbindung mit Cäsarea losgelöst und kirchlich völlig unabhängig gemacht. Die jest autotephale Kirche erhält auch ihre selbstständige Legende. Die alte Muttertirche in Tarön trat in den Hintergrund; die Oberpriester residierten in Valarsapat, der Königsstadt. 10 Nachweislich bereits in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts existiert eine Sage, wo-nach Christus selbst der Gründer der Kathedralkirche von Valarsapat ist und dem heil. Gregor im Gesicht den Plan derselben vorzeichnet. Die Lokalheiligen von Balarsapat Gaipans und die Hripsimen treten jetzt in nächste Beziehung zum Katholikat. Die Erinnerung an die wirklichen historischen Borgange hat aber die neue Legende nicht völlig 15 zu verwischen vermocht.

Um 390 wurde Sahat der Große, der Parther, Nerfes' Sohn auf den Thron des Ratholitats erhoben. Seine Regierung bezeichnet den wichtigsten Wendepunkt der armenischen Rirche. Das Mönchtum hat er ebenso träftig, wie sein Bater, befördert, aber an der neugewonnenen tirchlichen Unabhängigkeit im Gegenfat zur bisherigen streng 20 firchlichen Partei nicht gerüttelt. Gegenüber dem schwachen, unter perfischer Lehnshoheit stehenden Königtum bewies er sich streng lonal. Nach Kräften, wiewohl vergeblich widersetzte er sich der Abselbaung des letzten Königs Artakes und der Berwandlung Armeniens in eine persische Statthalterschaft 428. Aber der Abel setzte seinen Willen durch, und die persische Regierung benutzte diese Opposition sehr geschickt auch den ein= 25 flußreichen Sahat abzusehen und nach einander zwei Sprer mit der Katholitatswurde zu bekleiden. Sajar adzusezen und nach einander zwei Sprer mit der Ratholitatswurde zu bekleiden. Sojtematisch wurde nur das Sprische als Kirchensprache geduldet. Wie Sahak und Mesröb dem begegneten und durch Erhebung des Armenischen zur Schriftsprache und ihre Übersetzungsthätigkeit auf griechischem Boden die Kirche geistig aufs engste an die griechische anschlossen, ist schon oben S. 67, 49 geschildert worden. Durch diese Männer so erst erhielt die armenische Kirche ihre nationale Bibelübersetzung und kirchliche Liturgie. Durch die bleibende Berbindung mit Griechenland war einer Berkümmerung und Isoslierung der Kirche vorgedeugt. Nach dem Wunsch des Abels wurde der hl. Sahak vor

seinem Tode wieder auf den Hohepriesterstuhl erhoben. Der kirchliche Streit zwischen Cyrillus und Restorius, welcher 431 im Ronzil von 36 Ephesus seinen Abschluß sand, berührte Armenien nur sehr indirekt. Liberatus op. 8 berichtet, daß die Anhänger des Nestorius die Schriften des Theodorus von Mopsuhestia und des Diodorus von Tarfus auch ins Sprifche, Armenische und Persische übersetzt und in Armenien zu verbreiten gesucht hätten, und daß Acacius von Melitene und Rabulas von Edessa ihnen entgegenwirtten. Die armenischen Bischöse schicken eine Deputation 40 nach Konstantinopel, welche von Proclus 435 ein ausführliches theologisches Gutachten, den Brief an die Armenier (Mansi V, 421 ff.) erhielt. Der zeitgenössische Koriun melbet, daß die Schüler Sahaks und Mesröbs aus der Reichshauptstadt auch die Kanones von Nicka und Ephelus mitbrachten. Vor Emissaren, welche Schriften im Geiste des Paulus von Samosata und des Nestorius verbreiteten — einer, Theodoros, wird 45 namentlich genannt — wurden Sahat und Mesrob durch Briefe des ephesinischen Konzils (Proclus' Brief?) gewarnt. Sie verwiesen dieselben des Landes. Dieser durftige Bericht eines Zeugen aus der nächsten Umgebung jener Männer zeigt zum mindesten, daß die damaligen Armenier der gleichzeitigen theologischen Entwicklung ziemlich fremd und verständnislos gegenüberstanden.

Sahat starb 15. Sept. 339; mit ihm erlosch das Geschlecht Gregors des Erleuchters im Mannesstamm. Die Familiengüter gingen an seine Tochtersöhne, die Mamikonier über, während der Katholikat von jetzt an nach griechisch sorientalischer Sitte an Mönche verlieben wird. Sahats Nachfolger Joseph hielt zu Sahapivan eine Spnode ab, welche verschieden unter Laien und Geistlichen eingerissenen Unordnungen steuern sollte.

Das Konzil von Chalcedon (451), das die spätern Armenier mit so großer Energie verabscheuen und verdammen, ging an den Zeitgenossen spurlos vorüber. Das erklärt sich genügend durch die gleichzeitigen Ereignisse. König Jazdegerd II. (438—457) machte einen energischen Bersuch, den Mazdaismus in Armenien zur herrschenden Religion zu erheben. Die Fürsten zeigten sich anfangs nachgiebig; allein balb brach eine furchtbare 60

Bollserhebung aus; die Magier und ihre Tempel in ganz Armenien fielen ihr zum Opfer. Bardan der Mamitonier stellte sich an die Spitze. Indessen der Astaufs Saupt geschlagen und zahreiche Bornehme und Gesstläten de Persen dern von ist auch Joseph der Ratholitus († 454). Die Berfolgungen hörten erst auf, als die surchtsdare Antastrophe des Königs Persa 484 durch die Haitel (Ephishaliten) das persische Reich dauernd geschwächt hatte. In Bahan dem Mamitonier erhielten die Armenier wieder einen Marzpan aus einheimischem Geschlecht; und insolge des politischen und religiösen Friedens konnte sich das Bolt allmählich erholen. Mit den herrschenden dog-allerdings von einer späten Quelle (Thomas Artsruni II, 2) — berichtet, daß die erste gestlige Rapazität der Bardanierzeit, der Geschichsscher Estis in arglosen Vereich mit dem Restorianerhaupte Barlumas getreten sei. Als dann die Ruhezeit eintrat, kamen die Armenier vollständig unter den Einfluß der herrschenden griechsich-orientalischen Theologie; demgemäß gilt ihnen als Glaubensrichssund aus Senotiton Jenos (482) und zwar in der schärtern monophysitischen Interpretation, welche das Chalcedonenschaupte Warzischen seiner Regierung "die dichte Finsternis der haltedonenschaften Daresse sein hatte während seiner Regierung "die dichte Finsternis der haltedonenschaften und den einer Regierung "die dichte Finsternis der haltedonenschaften über schalcedonenschaften und der dernalische Briefe alse Harbischen aus beiehen Angstalige Briefe alse Harbischen aus beispen Angstalige Briefe alse Harbischen und besonders das Konzil von Chalcedon verdammt" (vgl. Johannes Rathol. S. 42, 43 Jerul). Bet diesen Anstalie Ronzil, zu dem nicht nur die armenischen Bischöfe kamen, sondern auch die albanischen und (21) dem nicht nur die armenischen Bischöfe kamen, sonder der Spite, seit ein einiger Glaube der Frührunge er und Auspier, nur die verwahren die einer und Auspier der Konnen, sohere und Auspier, nur die freng monophysitische Spite in einiger Glaube der Frührungsen zu de Angeie nur de Lucke

tinischen (vom 4.—13. Jahrh.) Leipzig 1892.

Das 6. Jahrh. ist bei dem Mangel zeitgenössischer Quellen auch für die Kirchensgeschichte ein sehr dunkles, und bei der starken Diskrepanz der Historiter in den Jahresangaben hat man nicht einmal an der Patriarchenreihe einen zuverlässigen Führer. Ich gebe für die Ratholici die Zahlen Tsamkseans, die nur einen approximativen Wert haben. Abweichungen beruhen auf bessens, die nur einen approximativen Wert haben. Abweichungen beruhen auf bessens, die nur einen approximativen Wert haben. Abweichungen beruhen auf bessens, die nur einen approximativen Wert haben. Abweichungen beruhen auf bessens, die nur einen approximativen Wert haben. Abweichungen beruhen auf bessenst werden. In den Quellen werden auch die beiden Konzilien von Ani setzt es 524 unter König Kavādh († 531) an. Die hervorragendsten Prälaten waren Petrus, Bischof von Siunik, und Nersapuh, Bischof von Tarōn. Unf demselben wurde die desinitive Trennung von den Griechen ausgesprochen, die Geburt und die Taufe Christi auf denselben Tag sestgest und dem Trishagion: "Du bist gekreuzigt worden" beigefügt. Das zweite Konzil von Duin (7 Araks = 14. Dez. 552) regulierte den armenischen Kalender und setzt en Beginn der armenischen Araauf den 11. Juli 552. Da aber die Armenier nur gemeine Jahre von 365 Tagen haben, mithin nach 1460 Jahren um ein ganzes Jahr zurück sind, so sinder sied ist der Sahr, das mit dem 1. Januar eines christlichen Schaltzahrs bezoginnt und bereits am 30. Dez. endigt. Dies ist das Jahr 768 der Armenier = 1320. 31. Dezember 1320 ist bereits der erste Tag von 769. Demgemäß ist der Unterschied zwischen versischen und der armenischen Krieden Weiserung hatte die Geiltlichsteit hieher in seinlichen Krieden

Mit der persischen Regierung hatte die Geistlickeit bisher in leidlichem Frieden gelebt. Allein der thörichte Bersuch 571 in der Hauptstadt Duin einen Feuertempel zu 55 errichten, führte unter Führung des Katholikus Johannes zu einer Niedermetzelung der Magier und Perser, mit dem Marzpan Suren an der Spitze. Die Armenier schlossen sich vorübergehend an Rom an. Biele Priester und der Katholikus flohen nach Konstantinopel, wo dieser starb. Armenien blied persisch. Nachdem Kaiser Mauricius den Chosrau Parwez wieder eingesetzt und einen großen Teil von Persisch-Armenien 60 abgetreten erhalten hatte, entbot er den Katholikus Moses, die Bischöse und Großen

zu einem Unionstonzil nach Konstantinopel. Aber Moses gab eine schroff ablehnende die griechischen Eucharistiegebräuche verhöhnende Antwort. Seine Residenz Duin war persisch geblieben, und die Bischöse bieses Reichs erschienen nicht auf Mauricius' Gebot. Für das römische Armenien seize der Kaiser nun einen eignen Katholitus Johannes ein. Unter Moses und ebenso unter seinem Nachsolger Abraham fanden sortgesetzte Irrungen mit den Iberern statt. Kiuron (Kyrion), von Geburt ein Iberer, der fünszehn Jahre in Nisopolis griechische Studien getrieben hatte und dann von Moses unter den Hofsteus von Duin ausgenommen worden war, wurde von diesem selbst zum Katholitus von Iberien geweiht. Derselbe wurde bald von der Rechtzsläubigseit des Konzils von Chalcedon überzeugt, und setze einen widerstrebenden Bischof ab. Moses und sein Nachsolger Abraham suchten ihn durch zahlreiche Briese zu ihrer Lehre zurückzubringen; allein Kiuron berief sich auf den in Jerusalem und bei der hl. Ausgerstehungsstrese giltigen Glauben; er hielt an den vier Konzilien sest, und sownere der Bruch ein vollständiger (594?). Als dann seit 604 Chostau mit Kom Krieg begann und auch die abgetretenen armenischen Provinzen zurückzewann, zwang 15 Abraham die samtlichen armenischen Bischof das Chalcedonnese zu verdammen. Sein Rachsolger Komitas "hat mehr als alle vor ihm seinen Eiser entsacht, das Konzil von Chalcedon zu verdammen". Nach der Zerstörung Jerusalems durch die Perser 614 schrieb er einen Trostdrief an Modestus, den Patriarchalvitar von Jerusalem. 617 riß er die vom hl. Sahat erdaute Gradtapelle der hl. Hörief mieder, um sie grohartiger wieder auszubauen. Dabei wurde konstaerle der hl. Hörief der Keiler Serolius korschuret er wieden eine Ruppeldah.

Eine neue Epoche in der armenischen Kirche wird durch Kaiser Heraklius bezeichnet. 28 Nachdem er 629 in feierlicher Weise das Kreuz in Jerusalem wieder aufgerichtet hatte, begann er in Sprien seine Verhandlungen mit den Monophysiten, welche anfangs in glücklichter Weise die Union zu fördern schienen. Auch Ezr, der armenische Katholikus beteiligte sich an denselben. Zwar hatte er es anfangs abgelehnt ein Unionskonzil auf griechischem Gebiet zu besuchen. Allein die Orohung, einen besondern Katholikat für so die römischen Armenier zu errichten, hatte ihn gesügzig gemacht. Er erhielt einen Tomos vom Kaiser, welcher den Restorius und alle Häretiker verdammte, aber das Konzil von Chalcedon natürlich in diese Verurteilung nicht einbegriff. Offendar handelt es sich um das vom Katholikus gebilligte monotheletische Bekenntnis. Ezr tras unmittelbar darauf mit dem Kaiser in Assprier von Kold zum Geschenk. Zurückgesehrt in seine Heimat, genoß er reiche politische Ehren. Das ist alles, was der Zeitgenosse beröcket; erst die Spätern wissen von einer heftigen Opposition seitens des geseierten Theologen Johannes Mayragomets. Dieser und sein Schüler Sargis gehörten der in Armenien großen Unshangs sich erfreuenden extrem julianistischen Kichtung an. Jedensalls behauptete sich der 40

Ratholitus mit entschloffener Energie fiegreich.

Die Union dauerte nur, so lange Kaiser Seraclius lebte. Die Erhebung des Isslams, so schwer sie politisch das Land bedrücke, befreite dasselbe von der kirchenpolitischen Rücksichtahme auf Rom. Der Nationalhaß zwischen Armeniern und Griechen brach in der heftigsten Weise aus. Die in Armenien stationierten griechischen Truppen beschwerten sich aufs bitterste, daß sie wie Ungläubige gemieden würden. Zwar Nerses III., Ezr's Nachsolger, war in Griechenland erzogen worden und im Geheimen dem chalcedonensischen Konzil (d. h. der monotheletischen Lehre) geneigt; aber die Armenier wollten durchaus nicht "die wahre Lehre des hl. Gregor nach dem Briefe Leos ändern". Das auf Wunsch des Kaisers zu Duin unter Vorsitz des Nerses versammelte Konzil vers dammte aufs neue und seierlich das Chalcedonense. Als aber in dem um Armenien zwischen Arabern und Römern entstandenen Kriege Kaiser Konstantin (Konstans) 652 selbst in Duin erschien, wurde das Chalcedonense Sonntags in der Hauptlirche seierlich verfündigt; der Katholitus und die Vischsen nahmen gemeinschaftlich das Abendmahl von einem griechischen Geistlichen. Bei der Anwesenheit der staten griechischen Heeres warden wird ihnen nichts anderes übrig geblieben sein. Eine vom Kaiser veranstaltete Untersuchung wegen der zweideutigen Haltung des Katholitus siel für diesen sehr som residen zurückzutehren. Auch der Katholitus sloh vor seinen Feinden nach Taik, wo er früher Bischof gewesen. Wegen der Zahlreichen von ihm errichteten Kirchenbauten erhielt er 60

den Beinamen Sinot (der Erbauer). 689/90 gelang es Justinian II. mit dem Kastholitus Sahat III. (677—703) und seinen Bischöfen, die er nach Ronstantinopel ents boten hatte, eine neue Union zu schließen; allein taum in ihre Heimat zurückgekehrt, widerriefen sie dieselbe. Unter dem Ratholitat des Elia (703-717) machten Nerses 5 Batur der Katholitus der Albanier und die dortige Königin Sparam den Bersuch, den chalcedonensischen Glauben in ihrem Lande einzuführen. Indessen der armenische Katho-litus reichte gegen sie am Hofe des Chalifen Abdelmelik eine Denunziation auf Landes-verrat ein. Mit Hilfe arabischer Soldaten, welche die beiden Hauptschuldigen in Ketten

nach Damaskus schleppten, wurde die albanische Rechtgläubigkeit gerettet.
Biel gefährlicher, als die Griechen, wurden für die herrschende Kirche die immer zahlreicher werdenden Mystiker. Längst gab es gerade unter den Frommen Religionsparteien, welche teils die Kreuzesverehrung und den sin der armenischen Kirche weniger verbreiteten) Bilderdienst verwarsen, teils als Anhänger des extremen Julianismus zum förmlichen Doketismus übergegangen waren. Der gelehrte Katholitus Johannes Odz15 netsi (717—729) hat gegen die Paulicianer in Armenien zahlreiche Trattate geschrieben.
Im 9. (oder 10.) Jahrhundert hat dann der berühmte Smbat gelebt, welcher als Stisser der Seite der Tondrakter gilt. Als echte Whiteiter verwersen sie alle äußern kultlichen Handlungen, die Handauflegung, die besondere Heiligung des Sonntags, Taufe und Abendmahl. Die üblichen Borwürfe ihrer Gegner von geheimer Unzucht 20 seine die Berhondige. Die orthodoxen Christen, wie die Anhänger des Islams, ähnlich gearteten religiösen Sonderbildungen machen, und kaum glaubwürdig. Wir haben es mit einem antihierarchischen, nur auf der hl. Schrift aufgebauten Christentum zu thun. In mannigsache und vielsach abweichende Berzweigungen auseinanderlausend haben diese Sektierer den Berfolgungen der armenischen Geistlichkeit wie der Griechen getrotzt, und 25 Reste von ihnen haben sich bis heute erhalten; val. R. Ter-Mirtichian, die Baulikianer Leipzig 1893.

Eine neue Blüte erlangte die Rirche im 9. und 10. Jahrhundert unter der Herrschaft der Bagratunier. Zahlreiche Klöster wurden da erbaut; wir erfahren die Namen vieler Theologen und hochgefeierter Assteten. Auch monophysitische Gesinnungsgenossen aus Kolchis und dem Kömerreiche ließen sich in den armenischen Conobien nieder. Aber mit dieser Blüte des religiösen Lebens war eine Steigerung des Griechenhasses Aber mit dieser Blüte des religiösen Lebens war eine Steigerung des Griechenhasses verbunden. Schon der Patriarch Photius hatte ganz vergedens mit dem Katholitus Jakaria (853—876) Briefe gewechselt. Die sehr freundlichen Briefe des Nitolaus Mysticus und des Katholitus Johannes des Historiters (897—925) ließen, lediglich die bedrängte Lage des armenischen Reiches ins Auge fassend, die dogmatische Frage unerörtert. Dagegen Anania (943—965) gab auf den Kat "der tiesen Denker" die Weisung, die griechisch Getauften nochmals zu tausen. Sein milder Nachfolger Venhammen wurde als verdächtig im Clauben abgesetzt. Ein sehr ungeschickter Versuch des prosektense von den Retropoliten von Sedastia, die Frage von den zwei Naturen wieder zu ersoörtern, wurde von dem Katholitus Chaf'sit (971—990) in einem langen noch erhaltenen Briefe (Stephanus Mödist III 21) zurückenwiesen, word in schroffter Weise die rechts Briefe (Stephanus Afolit III, 21) zurückgewiesen, worin in schroffster Weise die recht-gläubige armenische Lehre dargethan und mit zahlreichen Bäterstellen belegt wird. Da Duin die ehemalige Residenz der Patriarchen islamitisch geblieben war, residierten dieselben an verschiedenen Orten, in Röstern, auf der Insel Alt amar, serner in Argina 45 wo Chat'sit eine prachtwolle Rathebrale errichtete. Endlich sein Nachfolger Sargis (992 bis 1019) nahm seinen Wohnsitz in Ani, der glänzenden Residenz der Bagratunier wo die Königin Ratramide, die Gattin Gagits (989-1020) einen herrlichen Dom erbaut hatte.

Eine schlimme Zeit für die armenische Kirche begann im 9. Jahrh. mit der Ansonexion der unabhängigen armenischen Reiche durch Byzanz. Ratürlich wurde in den neugewonnenen Provinzen eine zahlreiche orthodoxe Hierarchie eingesetzt, an der Spitze ein Metropolit mit dem Titel von Kelzene, Korzene und Taron, daneben 21 Bischöse. Selbstwerständlich waren das Hirten ohne Herde. Die Liebe der Armenier verstanden sich die Griechen auch damals nicht zu gewinnen. Die üblichen Berfuche, die Armenier zur Anso nahme des Chalcedonense zu zwingen, wurden mit Eifer fortgesett. Biel zur Erbitterung trugen die Mighandlungen des höhern Klerus bei. So wurde Chat'sit II. (1058—1065) drei Jahre in Konstantinopel gefangen gehalten. Bei seinem Auszug gegen die Seldschuten schwur Kaiser Romanus Diogenes den armenischen Glauben zu vernichten (Matthaus v. Edessa 103) ; nur die Katastrophe durch Alp-Arslan verhinderte die Ausführung. Die großen so Reichtumer des Ratholitats, welcher bisher die Einkunfte aus 500 Dörfern foll beUrmenien 81

zogen haben (derselbe 89) schwanden dahin, so daß sich zeitweise die Inhaber des höchsten Kirchenamts kalt der Dürstigkeit preisgegeben sahen. Aber mit Bahram, dem Sohne des Gregorios Magistros, der sich als Ratholitus (1065—1105) Gregorius nannte, wird der Patriarchat wieder erblich, wie im Beginn. Gregors sieden Rachfolger dis 1202 waren ihm alle von Baters oder Mutterseite verwandt. Sie hiehen die Pahlas vuni, weil sie ihren angeblichen Stammbaum auf Gregor den Erleuchter und die Surön Pahlav zurücksührten. Ohne Zweisel hat aber dieses höchst tüchtige Herrschergeschlecht in schwierigen Zeiten der armenischen Kirche die größten Dienste geleistet. Durch den Ehrgeiz der Prälaten, und weil die armenischen Teilsürsten mehrsach sür ihre Landsschaften eigne Patriarchen ernannten, waren damals die Gegenkatholici nicht selten; zeits 10 weilig stieg ihre Jahl dis auf vier. Aber als rechtmäßig wurden von dem Bolte nur die Katholici aus Gregors Hause anerkannt. 1147 kaufte Gregor III. Pahlavuni (1113—1166) von der Witwe des Grasch Joseelin von Edesa die Feste Hromklä, welche nun die Prälaten sind die nur dies Katholici ist. Nach dem Borbild der abendländischen Prälaten sind sie in dieser Zeit demnach auch weltliche Fürsten ges 16 worden.

Durch die enge Berbindung, welche das armenische Reich von Cicilien mit den lateinischen Staaten Spriens und Palastinas einging, tam die armenische Kirche bald auch in nähere Berührung mit Rom. Die Armenier hatten im Beginn die Kreuzfahrer als Feinde der Griechen mit Jubel begrüßt. Aber wo sie, wie in Edesa unter ihre Herr= 20 schaft gerieten, anderte sich diese Stimmung in turzer Zeit. Auch hier begannen bald genug die Berhandlungen wegen tirchlicher Bereinigung. Aus politischen Gründen begenug die Vergandlungen wegen tirchlicher Vereinigung. Aus politischen Gründen des zeigten sich namentlich die Könige, manchmal auch die Katholici, diesen stets fruchtlos verslaufenden Erörterungen gegenüber nicht selten sehr entgegensommend. Levon II. wünschte, "weil er seine Größe den Aposteln Petrus und Paulus in Rom zuschrieb" vom Bapft Cölestin und dem Kaiser Heinrich VI. eine Königstrone zu erhalten. "Ein erlauchter Artlues" (= archevêque, der Mainzer Erzbischof Konrad von Wittelsbach) überbrachte die Krone 1198; allein der Papst knüpste drei Bedingen kaana: 1. die sirchlichen Hauptschleichen Konrad von Konstand feste am gleichen Tage mit den andern Kirchen zu seiern, 2. ewige Anbetung Tag und Nacht zu verrichten, 3. am Abend vor Weihnacht (6. Januar) und vor Ostern zu fasten. 30 Die Großen und den Klerus beruhigt der König mit den Worten: "Beunruhigt euch nicht darüber, ich werde fie ein für allemal durch Seuchelschein befriedigen". In Gegenwart einer glanzenden Bersammlung — auher dem armenischen Katholitus waren ber spriche Patriarch und der griechische Metropolit von Tarsus gegenwärtig — wurde Levon getrönt. Für die wahre Gesinnung der Unionsfreundlichkeit zeigenden armenischen Fürsten 35 und Prälaten ist dieser eine Borfall typisch. Die Encystita des Katholitus Konstantinus, welche 1246 ben Oftarmeniern über bas Konzil von Sis (1243) berichtet, gahlt 23 auf die Zucht und Ordnung von Geiftlichen und Laien bezügliche Kanones auf. Der Lateiner gedenkt nur Kanon 23, welcher auf einen Tadel von fränkischer Seite hin die schon von Johannes Odznetsi empsohlene letzte Olung einsührt. Auf Beranlassung des 40 Papstes Innocenz IV. hielt derselbe Katholitus im J. 1251 eine Synode in Sis ab über die Frage nach dem Ausgang des hl. Geistes. "Die Griechen sagten, vom Vater allein, einige Sprer anders; aber das Konzil der Armenier schrieb nach den östlichen Landschaften nach Großarmenien und an den gelehrten Bardapet Banatan; denn damals war er hochberühmt, und an den Bardapet Bardan und an Joseph und an andere, um 45 ihren Rat zu erholen und danach den Römern zu antworten. Diese prüften die gott= eingehauchten Schriften der Apostel und Propheten und hl. Lehrer der Rirche, welche eingegauchten Schriften ver Appfet und Propheten und gl. Legter ver Atraje, weiche die Kirche von den Häretitern gereinigt haben; diese gemäß der Notwendigkeit sahen sich (die Texte) an in beiden Sprachen und (fanden) richtig das Bekenntnis der Römer. Und alle gotteingehauchten Schriften sind voll solcher Redewendungen" (Kirakos 51 50 S. 196). Der grimmige Haß gegen die Griechen mochte zu diesem lateinerfreundlichen Bekenntnis mitwirken. Eine Einigung mit allen Kirchen (Rom und den vier griechischen Patriarchaten) erstrebte 1307 die "ökumenische" Synode von Sis, ohne daß etwas Rennenswertes heraustam. 1293 hatten die Ügypter Horntlä zerstört und seitdem resident bierten die Ratholici in Sis; die resultatlosen Unionsverhandlungen und Unionsversuche 55 dauerten fort bis zum Untergang des Ronigreichs Cilicien und find lediglich ein Beleg für das dringende Bedürfnis abendländischer Silfe von seiten der Ronige und Batriarden.

Immerhin hat sich ein wenn auch kleiner Bruchteil der armenischen Nation im 14. und 15. Jahrhundert definitiv mit Rom vereinigt. Bedeutsam war namentlich die 60 Real-Guchtlopäble für Theologie und Kirche. 3. A. II.

Thätigkeit des Bardapet Johannes von Cherni, welcher von dem Dominikaner Bartholomäus die lateinische Sprache erlernte und im Bund mit ihm einen besonderen Zweig der Dominikaner, die Unitores, gründete. Er breitete seinen Arbeitskreis auch über Aleinssien und die Krim aus, und ging noch weiter in seinen reformatorischen Bestrebungen, indem er die lateinische Sprache bei dem Kultus einsürte, die armenischen Sakasmente sür ungiltig erklärte, und darum die Laien nochmals tauste, die Geistlichen aber wiederholt ordinierte, wenn sie sich ihm anschlossen. Unter seinen Anhängern that sich besonders Nerses Balienz, Bischof von Urmia, hervor, der gleich anderen aus der Kirche ausgestoßen und aus Armenien verjagt, um sich zu rächen, zu dem Papste Beneditt XII. dies nach Avignon ging, und die armenische Kirche bei ihm verleumdete, indem er ihr 117 Irrtümer vorwarf. Diese, dem Kath. zugeschickt, wurden auf einer Synode zu Sis 1342 n. Chr. Punkt für Punkt widerlegt, und durch diese gründliche Widerlegung Papst Clemens zusrieden gestellt. Das santische Ausstreten der Unitoren hat vielsach das Gegenteil von dem bewirkt, was sie erstrebten. Der nicht unbegründete Argwohn, daß den Einheitsbestredungen die alte nationalarmenische Liturgie zum Opfer fallen solle, hat die Masse der Armenier von jedem Unionsgedanten zurückgeschrectt, vgl. Clemens Galanus: Conciliationes ecclesiae Armenae cum Romana, Kom 1650 (das Buch ist auch von satholischer Seite als oberstäcklich und unzuverlässig charakterisert worden). A. Ter-Witelian: Der kritische Wert römischer Litteratur, ZwTh 1894 S 598 ff.

Auch mit den Griechen wurde fortdauerd über die Union verhandelt. Kaiser Manuel Romnenus ließ sich deshald seit 1165 in einen sehr eingehenden Briefwechsel ein, welchen von armenischer Seite vor allem Merses IV Snorhali (Ratholitus 1166 bis 1173) aufnahm. In zahlerichen Briefen und Glaubensbekenntnissen hat Nerses, wenn auch in der Form tonziliant, die Lehre der orthodoxen Monophysiten ganz entschieden proklamiert; er hält durchaus an der ein en Natur und an dem ein en Willen seit. Eine gewisse Unnächerung sand trohdem statt; die Armenier gaden zu, daß die Brzantiner von "der nestorianischen Zerteilung", und diese, daß erstere ebenso "von der euthydianischen Bermischung" fern seien. Auch Nerses Nachfolger Gregor IV. (1173 dis 1180) seste die Berhandlungen sort; allein die Synode von Homila 1179 verwarf alle Borschläge der Griechen; namentlich die groharmenischen Wische und übte, welche außerhalb des Machtbereiches der clicischen Könige standen, wollten von einer Bereinigung nur unter der Bedingung etwas wissen, daß Byzanz Nerses antichalecdonnensisches Bekenntnis annähme. Indessen siesen Manuel und der der Union nicht abholde Ratholikus Gregor, und so verlief alles im Sandel und der der Union nicht abholde Ratholikus Gregor, und so verlief alles im Sande. Noch einmal ward 1196 se in "ötumenisches" Konzil in Tarsus abgehalten, welches den politischen Zweden König Levons II. diente, ohne natürlich eine wirkliche Einigung zu erzielen. Bemerkenswert ist aber die Synodalrede des Etzbischofs von Tarsus Nerses von Lambron, eine wahre Dase in der entsetzlich öden Sahara dieser Claubensverhandlungen. Er sagt den Armeniern wie den Griechen mit dürren Worten, daß sie im Grunde dasselbe glaubten, und daß der ganze Streit ein elendes Wortgezänk sei. Er wundert sich, daß Christen mit einander essen beit den Mersen beite Lande in einem Besenninis, daß Christus Gott und Menser, oder sich, der ich ein Vermeirer vorin besteht diese Bestedung? nicht im Wandel, nicht in den Wersen, sonder und einem Bestenninis, daß Christus Gott u

Sehr eigentümlich ist endlich, daß während die Armenier mit Rom und Byzanz 50 unterhandelten, sie mit den ihnen im Glauben auss engste verbundenen Sprern im Strett lagen, ein deutlicher Fingerzeig, daß diese theologischen Rämpse weniger einen dogmatischen als einen nationalen Hintergrund hatten. Der Ratholitus Gregor III. (1113 bis 1166) warf den Sprern in einem Trattat vor, daß sie mit einem Finger das Areuzeszeichen machten, und Wein, Honig oder Ol, in das eine Maus gefallen, segneten und gesällen. Die Sprer antworteten mit der Erklärung, daß die Armenier wegen der ungesäuerten Brote ins Judentum versallen seien. Mit Recht war König He'um I. (1224 bis 1269) erdittert, daß die Sprer, deren Klöster in seinem Reiche großen Grundbests besaßen, in Charran (Carra) den Armeniern nicht einmal die Errichtung eines Altars in der Kirche gestatten wollten. Indessen bereits Gregor IV. Tela (1173—1180) hat 50 bei seiner Inthronisation den alten Gebrauch erneuert, dem sprischen Batriarchen sein

für beflect." Für eine so freie und großartige Auffassung waren die beschränkten Glaubens-

wächter auf beiben Seiten gleich unempfänglich.

Armenieu 83

Glaubensbekenntnis zu übersenden, wie dieser auch gegenüber dem Ratholikus that. Darüber spricht der syrische Patriarch Michael der Große (1166—1199) seine ganz

besondre Freude aus.

Bei der häufigen Pluralität der Katholici galt der Inhaber von Gregors rechtem Arm, den man nehft dem wahren Kreuz und der hl. Lanze bei der Einsegnung des Myrons verwandte, als legitimer Patriarch. Unter Stephanus (1290—1294) war derzelbe von den Mameluken nach Agypten entführt, diese aber nach der Legende ebenso gestraft worden, wie einst die philistäschen Käuber der Lade. Sie schiekten ihn nach Sis zurück, und seithem war traft dieser Reliquie der dort residierende Katholitus als der legitime und allgemeine anerkannt. Seit dem Untergang des cilicischen Reiches 10 befand sich der Schwerpunkt der jeht nur noch strassich weiterbeselbenden armenischen Mation wieder in Großarmenien. 1438 unter dem Katholitus Grigor († 1447) verzichwand plössisch das heitige Balladium und tauchte in dem Klotter Edzmiatsin wieder auf, der alten Königsz und Patriarchalresidenz Balardapat. Natürlich zeigt man trozdem die rechte Hand Gregors auch in Sis (Langlois, voyage à Sis, Journal Asiat. 15 V. Serie T. VI S. 283 sp.). Ein großes Konzil von 700 (?) Bijchöfen, Bardapets und Priestern erhob seierlich den Kiralos zum Katholitus 1443, und Edzmiatsin ist die heute die Residenz des legitimen gesseichsen Oberpriesters geblieben, während in Sis (wie in Ukfamar) ein Lokalkatholitus weiterexistierte. 1461 erhielt Ter Zakaria, Katholitus von Ukfamar, die Würde eines Katholitus von ganz Armenien durch die 20 Gunst des Padischaf Dijtzin Schaß vom schwerzischen Jungstau S. Hripsime und die Hum des Erleuchters, serner die hl. Kreuzessahne, geschmück mit den goldgesticken Richten der Erleuchters, ferner die hl. Kreuzessahne, geschmück mit den goldgesticken Richten der Schaß vom schwerzischen Jungstau S. Hripsime und die hl. Stola mit größtem Pomp — auch die Muslimen bezeugten dem Arm ihre Ehrstucht — nach Altkamar, wo das Nözeichen der ölumenischen Würde am Freitag der 25 Fatien des hl. Jakobus von Nijibis 11. Dezember 1461 feierlich deponirt ward. Inselsen der Flohen urch die List der Schlichten den Kreichen urte geschieben versteigerten, und di

Die spätere Kirchengeschichte der Armenier ist fast so traurig, wie die gleichzeitige griechische. Wie in Stambul die Großen der Hohen Pforte den ötumenischen Patriarchat 30 an den Meistbietenden versteigerten, und die Thätigseit dieser hohen Kirchenfürsten sich zwischen Intriguen und Bettelreisen teilte, so auch in Armenien. Die Sosis versügten ganz unumschänkt über den Sitz des hl. Gregor; gewöhnlich sind zwei oder auch mehr Inhaber des Thrones vorhanden, vielsach ungebildete und zum Teil auch sittlich unwürdige Männer. Der Wüterich Schah Abdas I., welcher den besten Teil der armenischen Nation unter 35 unsäglichen Greueln nach Ispahan (Oschulfa) zu transplantieren unternahm, verlegte auch das Centralheiligtum nach Jepahan (Oschulfa) zu transplantieren unternahm, verlegte auch das Centralheiligtum nach Jersen. Man stellte ihm vor, daß "an dem glorreichen Sitz des hl. Buron gesegnet, welches sich von dort überallhin verbreitet, wo Armenier wohnen. Darum auch ist das armenische Bolt dem hl. Stuhle von Edzmiatsin und 40 dem dort residerenden Ratholistus unterworfen." Eine Verlegung der Heiligtümer nach Persien übertrug den Nimbus des hl. Patriarchalsises in den Augen der armenischen Nation auf die Residenz des persischen Königs. Demgemäß wurden 1614 der Ratholistus Welfisch, der rechte Arm des Erleuchters und die übrigen Kirchenschätze von Edzemiatsin nach Ispahan geschafft. Indessen 1638 setzte der würdige Ratholisus Ter 45 Philippus der Schah Sesi die Zurücsschaffung der hl. Reliquien nach Edzemiatsin durch,

wo fie bis heute geblieben find.

Während der persischen Bersolgungen hatten sich die Armenier weithin nach dem Westen zerstreut. Namentlich in Polen bestanden reiche Raufmannssolonien. In Lemberg war der den unerträglichen Bedrückungen des Schah Abdas entronnene Ratholikus 50 Meltiseth 1625 gestorben, nachdem er dort ein Bistum gegründet und den Nikolaios dasur geweiht hatte. Dieser trat auf Beranlassung der Jesuiten der Union bei, was zu einem langwierigen Zwiespalt in der Gemeinde führte, zumal der Bischof deren Besitz in ricksichtsloser Weise verschleuberte. 1652 billigte der Ratholikus Philippus einen Rompromiz, wonach nur dem Nikolaios allein die Rommemoration des Papstes zu sestanden wurde, während die anderen Priester und seinen Nachsolger dies unterlassen sollen. Indessen die Exparche blieb unter einigen Schwarkungen dei der Union.

Die Herrschaft Nadir Schah's war für die armenische Kirche eine relativ günstige. Der Katholitus Abraham von Kreta (1734—1737) wurde von ihm in jeder Weise ausgezeichnet und beschentt.

Mit dem 17. Jahrhundert beginnt die Finsternis der Barbarei, welche seit dem 14. Jahrhundert über Armenien gelagert hatte, sich, wenn auch äußerst langsam, zu lichten. Bon Edžmiatsin aus wurden Kleriker zur Gründung von armenischen Druckereien ausgesandt. Solche entstanden 1616 in Lemberg, 1640 in Dschulfa und Livorno, 1660 zu Amsterdam, 1672 nach Marseille verlegt, 1677 zu Konstantinopel u. s. sis dahin hatten die Armenier auf einer wenig höhern Bildungsstufe als die Sprer oder Kopten gestanden. Das unvergängliche Berdienst, sie der europäischen Kultur wiedergewonnen zu haben, ist das ruhmwürdige Wert Mechitars und seines Ordens, der Mechitaristen (s. d. A.), welche seit 1717 auf der Insel S. Lazzaro dei Benedig ansschilchen Armeniern, vor allem durch ihre schriftstellerische Thätigseit und ihre großartige Druckerei einen sehr bedeutenden Einfluß auf die Entwicklung der neuarmenischen Litteratur und die Hebung der Wissenschaften bei ihrem Bolke ausgeübt haben. Ein Teil von ihnen gründete 1773 ein Klosker in Trieft, 1810 aber siedelten diese nach Wien über. Ihre gleichfalls sehr ausgebreitete Druckerei ist 1811 nach Wien verlegt worden.

Seit 1828 persisch Armenien mit dem Patriarchalsit Schmiatsin unter russische Herz-schaft fiel, begann auch für die nationale Kirche eine neue Zeit.

Die nationale armenische Rirche, deren Angehörige gewöhnlich, aber entgegen dem einheimischen Sprachgebrauch Gregorianer genannt werden, betrachtet als ihr Oberhaupt 20 den zu Edzmiatsin residierenden "obersten Patriarchen und Ratholitos aller Urmenier". Er wird durch ein von Bertretern aller armenischen Eparchien beschicktes Nationaltonzil gewählt. Jede Eparchie schiedt als Bertreter einen Geistlichen und einen Laien. Allerbings müssen der russischen Regierung zur Bestätigung zwei Kandidaten vorgeschlagen werden, von denen einer als Katholitus, der zweite als Stellvertreter bezeichnet wird.

26 Bei der vorletzten Wahl hat die russische Regierung zum erstenmal den designierten Stellvertreter Ter Matar († 1893) als Katholitus eingesetzt. Gegenwärtiger Inhaber ist Texas Metrick I. Chrispean parker Notziegt von Restricten von Lentenpol. Ihm zur Seite ktakt die Ter Mirtif's I. Chrimean, vorher Patriarch von Konstantinopel. Ihm zur Seite steht die Batriarchalspnode von 7 Witgliedern (früher 12 Bischöfe); die äußeren Angelegenheiten besorgen die "Rlosterötonomie des Mutterstuhles" (1 Präses, 2 Mitglieder) und das Preß-30 tomptoir der Synode (1 Prafes, 3 Mitgl.). Außerdem befinden sich noch in Edzmiackin 23 Rlosterbrüder ohne Umt. Mit dem Stuhl ist eine theologisch-philosophische Atademie verbunden. Ginen Ratalog der Bibliothet von Edzmiatfin hat Broffet geliefert: Catalogue de la Bibliotheque d'Edschmiadzin publié par M. Brosset, Petersburg 1840 (unvollständig). Die (jungen und wertlosen) Handschriften der Katholitatsbibliothet 25 von Sis verzeichnet Langlois Journ. Asiat. V Ser. T. V p. 290 ff. Unmittelbar unterstellt ist dem Katholitus nur die durch die Russen statt von Russische Armenien und die von Persisch-Armenien. Der Katholitat von Albanien, welcher als Titulatur bis in unser Jahrhundert existierte, ist eingegangen; ebenso wurde durch einen Beschluß der Synode von Edzmiatsin 1837 die Metropolis von Siunit unterdrückt, deren Inhaber 40 im Rloster Tathev residierte und seit dem 13. Jahrhundert den Titel Protophrontes (= πρωτόθοονος) für sich beanspruchte. Der russische Epistopat zählt gegenwärtig folgende Diöcesen: 1. Erivan mit den Suffraganen Nachitschewan, Alexandropol, Kars und Tathev; 2. Bessardien 1 Suffr.; 3. Astrachan 1 Suffr.; 4. Tiflis mit den Suffraganen: Achalzik, Ganžal (Elisabethpol) und Gori; 5. Schuscha 1 Suffr.; 6. Schamachi.

45 Ju der Provinz des Katholikus gehören auch die Bischöfe von Aberbeidschan und Ispahan in Berfijch-Armenien. (Berzeichniffe ber Ratholici bei Stephanos Orbelian ed. Broffet I S. 274 ff. bis Gregor VII. 1294—1306; bei Arakel von Tauris. Brosset, collection I S. 476 ff. bis auf Ter Jakob 1656—1680, bei St. Martin, mémoires I S. 436 ff. bis auf Lukas 1780). Neben dem allgemeinen Katholikat bestehen noch zwei Spezialkatholikate, 50 welche aber heute nichts als einsache Provinzialmetropoliten mit dem Titularrang eines Ratholitus sind. Ihr einziges Borrecht ist, daß sie für ihre kleinen Sprengel das hl. Wyron weihen. Der Katholikat in Sis hat seit der Berlegung des ötumenischen Thrones nach Edzmiatsin ruhig fortbestanden. (Berzeichniß der Katholici von Sis bei St. Martin mem. I S. 446 ff.). Der gegenwärtige Inhaber führt den Titel eines Katholitus des Hauses Cilicien. Unter ihm stehen 16 Bischöfe in Cilicien und Sprien: Adana, Aleppo, Aintab, Maraš, Zeytun, Antiochien, Terente, Malatia u. s. f. Mehrere sind bloke Titulare. Auf der Insel Altamar soll der Spezialkatholikat des Hauses Att amar feit 1113 in ununterbrochener Succession fortbestanden haben. Seine Diöcese erstreckt sich nur auf die Insel Alkamar im Bansee.

Biel wichtiger, als diese Bartitularkatholikate sind die höchsten Dianitäre zweiter Alasse, die Patriarchate, deren es zwei giebt: Jerusalem und Konstantinopel. Sie versdanken ühren Ursprung der Politik der Fürsten, welche über zahlreiche Armenier gesdietend, einen eignen obersten Ordinarius innerhalb der Grenzen ihres Reiches zu haben wünschten. Die Mamelukensultane von Agypten, zugleich Herrscher von Palästina und Syrien, errichteten 1311 den Patriarchal Jerusalem. Sein Patriarchalsprengel erstreckt sich gegenwärtig über Palästina und einen Teil von Syrien. Der Patriarch residiert im Jakobskoster zu Jerusalem und hat unter sich die (Titular-)Bischöfe von Ramlē, Jassa, Beirut, Damaskus und Latakia.

In ähnlicher Weise besteht für die Armenier der Türkei ein Patriarchat zu Konstanti= 10 novel. Denselben soll Mahomed I. der Groberer 1461 errichtet und den hisberigen Bischof von

nopel. Denfelben foll Mahomed I. der Eroberer 1461 errichtet und den bisherigen Bischof von Bruffa Joalim zu seinem ersten Inhaber gemacht haben. Als Stellvertreter des Patriarchen fungiert ein Obervardapet. Die Befugnisse des Patriarchen sind beschränft durch die Nationalsynode und die nationale Centralregierung. Die Nationalspnode zerfällt I. in das Direktorium: 1. Prajes, 2. Stellvertreter, 3. Setretar, 4. Stellvertreter des Setretars. II. Die 15 kirchliche Synode: 3 Erzbischöfe, 4 Bischöfe, 6 Obervardapets, 4 Protopresbyter, 3 Presbyter. III. Die Provinzialvertretung: 96 Laiendeputierte. Während die Synode nur von Zeit zu Zeit berufen wird, besorgt die eigentliche Regierung neben dem Patriarchen die nationale Centralregierung, welche in folgende Abteilungen zerfällt: 1. Abteilung für geistliche Sachen: 14 Mitglieder, sämtlich Geistliche. 2. Abteilung für städtische 20 Sachen: 14 Mitglieder, Laien. 3. Abteilung für Justizsachen: 8 Mitglieder, je zur Hälfte aus Geistlichen und Laien zusammengesett. 4. Abteilung für Schulsachen: 7 Laien. 5. Abteilung für Finanzen: 7 Laien. 6. Abteilung für Lestamente: 3 Geistsliche, 4 Laien. 7. Abteilung für Hoppitalwesen: 3 Laien.

Die spezielle Beamtung des nationalen Patriarchats besteht aus einem Religions= 25 inserter einem Erishungsischafter einem Einschlicher (Erzeichung für Montachter einem Keinschlicher (Erzeichung für haben ihren einem Keinschlicher (Erzeichung für haben ihren einem Keinschlicher (Erzeichung für haben einem Keinschlicher (Erzeichter (Erzeichte

inspettor, einem Erziehungsinspettor, einem Finanzdirettor und zwei Goržatatar (Exekutoren). Der Patriarch hat folgende Bureaus unter sich: 1. das geistliche Bureau; 2. das Bureau für städtische Sachen: 3. das Bureau für türkische Sachen; 4. das Bureau des Stellvertreters; 5. die Privattanzlei des Patriarchen; 6. das Bureau für das Finanzwesen des Patriarchats; 7. das Bureau für das Paßwesen. Alle diese ein: 80 zelnen Abeilungen haben durchschnittlich 2—3 Beamte.

Unter dem Patriarchen steht auch das Patrialchasseminar in Armas (Ismid). Die Obersaussichten Geschieden stehen Armas (Ismid). Die Obersaussichten Geschieden seiner Kommission von 9 Mitgliedern, den Vorsitz führt der Patriarch; auf ihn folgt der Rektor der Anstalt, Vischof Malachias Ormanean: Der Rlosterkonvent besteht aus sechs Geistlichen. Für folgende Fächer sind Lehrer angestellt: 95 Religion, armenische Sprache, Litteratur und Geschichte, türkische Sprache, französische Sprache und allgemeine Geschichte, Gesang, Mathematit und Physist. Das Seminar zählte 1892 36 Schüler, 2 Priesterantstandidaten und 16 Diener Geschichten unwittelber unter dem Artische in der ausgesischen Fürksische

Gegenwärtig stehen unmittelbar unter dem Batriarchat in der europäischen Zürkei: die Bistumer von Adrianopel und Rodosto, in Kleinasien: Amasia und Mersiwan, 40 Angora, Tokat, Trabezon und Oschanit, Nikopolis, Siwas, Kaisarie, Smyrna, Brussa, Nikomedien, in Armenien und den benachbarten Provinzen: Baiburt, Palyn, Erserum, Ersingian, Ramach, Terdjan, Egin, Arabtir, Ischymyschgeset, Charput, Palu, Bitlis, Musch, Achta, Ban, Lim, Arghina, Bajazet und Alashtert und einige andere, in Mesopotamien: Biredschift, Edessa, Diarbetir, Soert, Bagdad und in Ägypten: Kairo. Die meisten ab dieser Stühle werden von Berwesern (Bardapets) administriert. Wie dei Griechen, retrutiert sich auch dei den Armeniern die höhere Geistlichkeit aus den Mönchen, vor allem aus denen melde den Rang eines Rardapet eines Verdieger und Labrarg (der allem aus benen, welche den Rang eines Bardapet, eines Predigers und Lehrers (ber Rame scheint noch heibnischen Ursprungs zu sein) einnehmen. Die Klöster sind sowohl in Russis, wie in Türkisch= und Persisch=Armenien sehr zahlreich, teilweise auch noch so reich mit Grundbesitz ausgestattet; aber meist ist das Klosterpersonal auf wenige Insassen beschränkt, wie denn unverkennbar das Rlosterwesen bei den nicht unierten Urmeniern start im Berfall begriffen ist. Die modern gebildeten Urmenier wollen vom Mönchtum nichts mehr wissen.

Die mit dem römischen Stuhle unierten Armenier haben sich seit der Zeit der 55 Rreuzzüge und der Unitoren erhalten und allmählich, wenn auch nicht sehr sterk, vermehrt. Eine Reihe Katholici sowohl von Edzmiatsin als von Sis, traten mit Rom in Verkehr. Ihre Ergebenheitserklärungen sind mehrsach von zweifelhaster Echtsteit und sicher von zweifelhaster Aufrichtigkeit. Jedenfalls waren und blieben Geistlichkeit und Volk starr antirömisch. 1562 schickte der Katholikus Michael von Edzmiatsin einen so

Gesandten Abgar, angeblich aus königlichem Blute, nach Rom zu Papst Pius IV. Dieser ließ in Rom eine armenische Druderei errichten, in welcher 1567 zuerst die Psalmen und dann andere Werte gedruckt wurden. Bius V. schenkte ihnen die Kirche zur hl. Maria Agyptiaca, das Hospital und die angrenzenden Gebäude, und Gregor XIII. wurde nur durch den Tod verhindert, seinen Plan, ein armenisches Rollegium zu gründen, auszuschhren. Seit Urban VIII. wurden die armenischen Jöglinge dem großen Kollegium der Propaganda überwiesen. Auch eine Reihe Katholici des 17. Jahrhunderts haben Ergebenheitsbriese nach Rom geschrieben; allein es erfolgte nie etwas darauf. Aber zu der katholici des Rollegium der Propaganda über der Katholici des Rollegium der Gründung des Westikanschapes die Gründung des Westikanschapes die Gründung des Westikanschapes die Gründung des selben Zeit, wo durch die Gründung des Mechitaristenordens die Gemeinschaft der 10 unierten Armenier einen so großartigen Ausschwung nahm, wurde auch ein wirklich mit nnierien einem ip großartigen Lupsawung naym, wurde auch ein wirklich mit Rom in Gemeinschaft stehender Katholisat errichtet. Abraham, seit 1710 katholisch-ar-menischer Bischof von Aleppo, gründete im Libanon das Kloster von Kerem, dem er die Regel des hl. Untonius gab. 1740 wurde er von seinen Anhängern zum Patriarchen (die Kömer gebrauchen offiziell nur den Titel Patriarch', während die Altgläubigen 15 dem Katholitus den Rebentitel Patriarch' geben und diesen Titel auch für die Dignitäre zweiten Ranges verwenden) von Sis geweihrt und erhelt 1742 vom Papst Beneditt XIV. das Pallium. Da er sich in Cilicien gegenüber dem altgläubigen Katholitus von Sis nicht halten konnte, verlegte er seine Residenz in den Libanon und starb daselbst 1749. Er und seine Nachfolger nahmen zu ihrem Namen regelmäßig den des Apostelfürsten Jakob Pekrus II. 1749—1753 bezog als seinen Wohnsitz das Marienkloster von Bezummar im Libanon, deffen Erbauung sein Borganger begonnen hatte. Bon 1740—1866 haben acht Patriarchen den Titularthron von Sis mit der Residenz in Bezummar innegehabt. Ihre Obedienz erstreckte sich auf Cilicien und Sprien. Dagegen die unierten Armenier von Konstantinopel und Kleinasien standen unter einem apostoode unterten Armenter von Konstantinopel und Reinasten standen inner einem apostos lischen Delegaten in der Haupstadt, in weltlicher Beziehung jedoch waren sie dem altgläubigen Patriarchen von Konstantinopel untergeordnet. Das führte zu allerlei Unzuträglichsteiten und 1827 und 1828 zu einer harten Berfolgung der tatholischen Armenier in Konstantinopel. Infolge der Intervention der französsischen Gesandschaft erkannte Sultan Abdul-Medsid 5. Januar 1831 die gesehliche Existenz der tatholischen Armenier an. Sie erhielten einen besonderen Civilchef, einen Laien, der den Ittel Patriarch sührte, während der gesistliche Oberhirte der unierten Armenier von Konstantinopel und Keinelson Errhischet und Parimes annennt merk. Kleinasien Erzbischof und Primas genannt ward. Der dritte Primas Anton Hassun (seit 1846) wurde nach dem Tode des Patriarchen Gregor Petrus VIII. von Sis (1843—1866) in einem Ronzil armenischer Bischöfe, dem Patriarch Balerga von Je-35 rusalem assistierte und von dem die bisher mitwirfenden Laien vollig ausgeschlossen waren, 14. September 1866 als Anton Hassun Betrus IX. zum Patriarchen gewählt. Zur Regelung der Rechtsverhältnise erließ Bius IX. 12. Juli 1867 die Bulle 'Reversurus', welche die Diöcesen des cilicischen Patriarchats und die von Konstantinopel vereinigte und die bisherigen Freiheiten der unierten armenischen Kirche start beschränkte; 40 so wurde die ehemalige freie Bischofswahl durch die Ernennung von drei Kandidaten ersetzt, welche durch den Patriarchen dem hl. Stuhl präsentiert werden. Ferner sollte der Patriarch alle fünf Jahre die Schwellen der Apostel besuchen. Allein ein großer Teil der Unierten blieb der alten Kirchenverfassung treu. Sie erkannten, geschützt von der türkischen Regierung, die Bestimmungen der Bulle Reversurus nicht an und nannten 45 sich orientalische Ratholiten. 1870, bei Anlaß des vatikanischen Konzils, sagten sie sich förmlich von Kom los. Die geistig hervorragendsten Männer unter den Unierten, so sämtliche Antonianer (s. d. A. 1. Bd S. 600, 21) und die meisten Wechitaristen von Benedig tanden auf dieser Seite. 20. Mai 1870 suspendierte Pius IX. zahlreiche Geistliche. Als sie sich nicht unterwarfen, exkommunizierte er 4 Bischöfe und 45 andere Geistliche. 50 Die Folge dieser übereilten Maßregel war, daß sich die Abgetrennten nun selbstftandig tonstituierten unter dem Civilpatriarchen Johann Rupelian und dem geistlichen Batriarchen Jatob Baltarian, Bischof von Diarbetir, der aber die Würde ablehnte. Die Bersuche Roms (1870 und 1871), die türtische Regierung durch Absendung der Delegierten Plunm und Franchi und apostolische Schreiben zu gewinnen, scheiterten vollständig. 55 Patriarch Hassung wurde 1872 von der türtischen Regierung exiliert und nahm deshalb seinen Aufenthalt in Rom. Erst 1874 erhielten die römisch-tatholischen Armenier wieder einen eigenen Borfteber.

Allein die Bedrängnisse der Pforte während des türkisch-russischen Krieges wurden von der Kurie zum Abschluß eines Konkordats benutzt, in welchem auch die Kupelianisten 60 — so nannte man römischerseits die orientalischen Katholiken — von der türkischen Re-

gierung Rom ausgeliefert wurden. Nach und nach schlossen die einzelnen Gemeinden und ihre Borsteher wieder Frieden; 18. April 1879 tam Rupelian selbst nach Rom, um sich persönlich dem Papst Leo XIII. zu unterwerfen. Eine Anzahl Bische und Priester frachen zu den altgläubigen Armeniern über. 13. Dezember 1880 wurde Anzahlen der State und Briefter frachen zu den altgläubigen Armeniern 2000 der State und Briefter frachen der State un Saffun — der erste Armenier — zum Kardinal vom Titel des hl. Bitalis, Gervasius 5 und Protasius ernannt. Er starb in Rom 28. Februar 1884. Sein Nachfolger als Patriarch von Ciliciae (Ciliciae Armenorum) mit der Residenz Ronstantinopel wurde Stephan Azarian unter dem Namen Stephanus Betrus X. 4. August 1881. Während die in Rom studiernden Armenier dieher im großen Kollegium der Propaganda ihren Unterricht empfangen hatten, hat Leo XIII. für sie ein besonderes Rollegium, das des 10 hl. Ricolaus von Tolentino errichtet. 25. Juli 1888 richtete dann der Papst eine Encystista, an unsre ehrwürdigen Brüder Stephan Petrus X., Patriarchen von Tilicien, die Erzbischöfe, Bischöfe und unsere geliedtesten Söhne die Priester, Religiosen und Gläubigen des armenischen Ritus, welche in Enade und Gemeinschaft dem apostolischen Stuhle verstunden sieden Verschaus der Greekstung der Gree bunden sind". Darin wird ihnen feierlich die Erhaltung der armenischen Sprache und 15 Liturgie für den Gottesdienst gewährleistet und alles, was Beneditt XIV. zur Reinhaltung ihrer, wie der anderen orientalischen Liturgien verordnet hat, bestätigt, val. P. Donat Bernier S. J.: Histoire du patriarchat Arménien catholique, Lyon-**Paris** 1891.

Rach ber Notizia statistica delle missioni cattoliche in tutto il mondo. Roma 20 coi tipi della S. C. di propaganda fide 1843 (abgebrudt bei D. Mejer: die Bropacol tipl cella S. C. al propaganda fide 1843 (abgebruat det O. Wejer: die Propaganda I S. 473 ff.) umfaßte 1843 der Patriarcjat Cilicien (Residenz Chesrovan im Libanon) 8000 Gläubige. Bei dem Patriarcjen residierten 3 Erzbischöfe i. p. (von Adana, Amasia und Germanicia); der Erzbischof v. Cäsarea i. p. war Bitar sür Klein-Armenien in Totat. Wirkliche Diöcesanbischöfe mit erzbischöfel. Titel hatte er nur 2: 1. Aleppo 25 (500 Fam.), 2. Kardin (250 Fam.). Die Diöcesen von Adana, Diarbetir und zotat verwaltete der Patriarch als Administrator perpetuus. Der Sprengel des Erzbischofs und Primas von Konstantinopel umfaßte 27000 Gläubige. Der Primas hatte einen Roadjutor, welcher Erzbischof i. p. war, 5 Vicarii foranei und 78 Priester unter sich. 1850 erhoh Kins IX Angara Arthin Prins (Frerum Janaban und Transerund 211 Riss 20 erhob Pius IX. Angora, Artuin, Brussa, Cesserum, Ispahan und Trapezumd zu Bis= 90 tümern des armenisch-unierten Ritus und unterstellte sie dem Primas. Für Oster-reich-Ungarn werden 14 000 Gläubige angegeben. In Lemberg besteht ein armenisches Erzbistum. Die 28 144 tatholischen Armenier in Russand (Krim, Kasan, Astrachan) standen unter einer Mechitaristen-Wission und Kapuzinern. 1847 wurde durch das Rontordat die Errichtung von 2 Bistümern geplant, aber nicht ausgeführt. Dagegen 36 ift durch den Berliner Frieden 1878 das Bistum Artuin an Kußland gefallen (gegen= wärtig unbesett).

Die Mechicaristen von Benedig, deren Generalabt den Titel eines Erzbischofs von Trajanopolis i. p. führt, haben gegenwärtig Ronvente und Kirchen in Szamos-ujvar (Siebenbürgen), Ronstantinopel, Trapezund, Bahtschedschift, Feodosia, Karambazar und Simferopol. 40 In Ronstantinopel, Trapezund und Bahtschedschift leiten sie auch Schulen. 8—10 Missionare sind in der Krim, im Kautasus und in Persien thätig. Die Mechitaristen von Wien, deren Generalabt den Titel eines Erzbischofs von Salamis auf Eppern i. p. führt, haben Ronvente und Rirchen in Triest, Neusah, Ronstantinopel, Smyrna, Ardin, in den drei letteren Orten auch Schulen; Missionare sind in Szamos-ujvár, in Galizien, in Tra- 45 pezund und Erserum thätig. Für die Erziehung der Jugend sorgen ferner auch die abendländischen Mönchsorden. Die Jesuiten haben sechs Residenzen in Mersiwan, Umasia, Totat, Siwas, Kaisarie und Adana. Die Dominitaner besitzen eine Riederlassung in Ban, die Franzistaner in Malatia und in Charput, welche alle auch Seel-

forge treiben.

Der jezige Bestand der mit Rom unierten Armenier ist folgender: (vgl. Mis-

siones catholicae cura S. Congregationis de propaganda fide descriptae anno 1895. Romae. ex typographia polyglotta S. C. de prop. fide 1895):

Gegenwärtiger Sit des armenischen Patriarchen von Cilicien ist Konstantinopel; er ist zugleich Ordinarius dieser Diöcese. 16 000 tathol. Armenier. 13 Gemeinden. 55 85 Briefter (barunter 16 Mechitaristen von Benedig, 10 von Wien und 14 Antonianer). 5 Knaben-, 3 Mädchenschulen. 2 Rollegia außer dem Patriarchalseminar und ein Lyceum. Ronvent der Mechitaristen von Benedig zu Raditöi, der Mechitaristen von Wien zu Pancaldi, der Antonianer zu Ortatöi. 1 Frauenkloster der Schwestern v. d. unbeflecten Empfängnis.

HH Armenien

Unter dem Patriarchen stehen folgende Bistumer: 1. Adana. 1500 fatholische Virmenier (so die Minnionen von 1891; die Ausgabe von 1895 hat durch Druckfehler ble Jahl aller Chriften 3000 wiederholt). 8 Priefter, dazu Kapuziner, Jesuiten, Lagaristen und Trappisten. 7 Knaben- und 2 Mädchenschulen. 2. Aleppo. 7500 tatholische Urmenier. 15 eingeborene Priester, dazu Jesuiten und Franzistanermissionäre. 4 Elementariculen. 3. Amida (Diarbetir). 5000 tatholische Armenier. 18 Priefter. 3 Ramentarschilen. 3. Amida (Diarbetir). 5000 katholische Armenier. 18 Priester. 3 Kapuglner. 12 Elementarschilen. 4. Angora, 1850 etrichtet. 8000 katholische Armenier, 27 Priester, ein Priesterseminar mit wenigen Zöglingen. 10 Knaben- 8 Mädchenschilen. 6. Krussen. 10 knaben- 8 Mädchenschilen. 6. Cäsarea. 1500 katholische Armenier 3 armenische Priester. 4 Index. 2 Elementarschilen. 7. Erseum (Garin) 1850 errichtet. 10 (kn) arm. Rath. 54 armen. Priester (darunter 1 Mechitarist von Benedig und 1 Antonianer). 2 Rapuziner. 5 Schuldrüder, Priesterseminar in Erserum. 17 Knabenund 2 Mädchenschilen. 8. Charputh. 1700 kath. Arm. 4 Priester. 10 Schulen. 9. Mastrick. (kn) kath. Arm. 10 arm. Priester. 3 Franziskaner. 4 Schulen. 10. Mardin. Mall kath. Arm. 13 arm. Priester. 3 Kapuziner. 7 Schulen. 11. Malatia. 4000 kath. MINN) lath. Arm. 13 arm. Priester. 3 Rapuziner. 7 Schulen. 11. Malatia. 4000 lath. Urm. 7 Priester. 8 Schulen. 12. Mujch, 1883 errichtet. 6000 fath. Arm. 6 Priester und 4 Pominitaner. 2 Schulen. Gin Konvent (3) ber Dechitariften von Benedig. 13. Die unierten Diöcesen Siwas und Totat. 3000 tath. Arm. 8 Briefter. 14. Trape-# jund 1830 errichtet. Mun) tatbolifche Armenier. 14 Priefter. Außerdem Rapuziner und Schuldrüber. 1 Schulen. Ein Konvent der Mechitaristen von Benedig.

Tie Müddenerziehung leiten Schwestern von der unbefleckten Empfängnis außer in Ronftentinezel noch in Monna, Angora, Brussa, Erferum, Malatia, Siwas und

Die liturgische Sprache ist in allen Diöcesen das flassische Altarmenisch. Aur bei Must und Since Tolut findet lich S. 581 und 582 (wörtlich so auch in den ältern Unswehen) die schecht fillisierte und unflare Notiz: "Lingua vulgaris est armenn, qune et liturgien est", was doch wohl beigen soll, armenisch sei Bolis- und Rindenheude, nicht eine des gesprechene Armenisch bei bier auch Rindensprache

sum Patriardalhrengel gediren ferner: Das Bistum Alexandria in Agppten: 1:34) lath Arm. 3 Anteniamer, Der Schulunterricht und die Seellorge wird vielfach von Monden des dateinschen Nitus beingt. Istalan 1850 etrichtet. Artuin 1850 etrichtet jest tullich Nitubendruche alatimensich. 1200 lath Arm. 23 arm. Prieftet.
23 Schulen. Den Middenungerricht leiten die Schweitern n. d. U. E.
Mide zum Varriardat zehler in Obertrich die Libeie Lemberg iclioecesis Leo-

padituna rome armeni enthal. 1626 327 Metropolis etholen tehemalige Sufft. Ramirm und Medichen Der Gredelles nied der 1823 von Reise von Seineich ernannt mas 3 von Abrus misennenen Rendsbeure Leebelle ernösigte von der Gemeinde We shall som der Kronggande 240' und som Aufer for deutsche Ales A. 4500 fath. Armenne Sudenftrade aburmenfich 10 Generaden :: Krieber beiden werden in Sential des dierrichter Attes erzegen. Gen Bewerdtenerienenkannen zur Mädchen: egendunge. Die Gestimthumme der unweren America bereigt demonisch nach den Liften de Pringpande : I Al dade had able du renere Tempera it Ungara (Spinosplace Armennender: in Kahand andreckall der Courden Armin und in Kersen nicht Addensia ..

In Billiage namenlides Generalese anns der American it eine Frack der reserver Ich derregegenger zunicht mis die Berbertung der aburmenfichen Bibelsid inn diment errolling Indilligation ability the ability on abilities at book amparable e Klubengemerkullerker, einer egener Fwilder und dannt die bilgerliche Unaddingigfeit ordina. Section to he William nechado rignize a rependuer. Registe made fid and receive the Arthrebes and Mountaining rested in other but with Armenic die Francisco was der Alleiterfiede destauren. Allei das des man mengefere, daß bei a die Armenie i die religiese und die nationale Glomon unaufwelle nominali finde Alle

Armenien 89

Urmenier wollen nur den Glauben bekennen, den Gregor der Erleuchter verfündet hat. Benn aber eine Uberlieferung über den Apostel Armeniens auf historische Zuverlässig= keit Anspruch machen kann, so ist es die von seinem Heiligendienst und ziemlich trassen Reliquientult, wie er in der alten Kirche üblich war. Die Protestanten mit ihrer reineren Lehre setzen sich dadurch in Widerspruch mit der ältesten und verehrtesten 5 armenischen Tradition.

Das Wert der Protestanten in der Türkei hat viel von dem Übelwollen der Regierung zu leiben. Nach Willfur werben die Schulen geschlossen, die Missionare verhaftet und die Bücher konfisziert. Durch die jezige spstematische Verfolgung haben sich

diese Zustände bedeutend verschlimmert.

Konstantinopel gablt 819 prot. Armenier und 150 Kommunifanten. Die Mission giebt Zeitschristen armenisch und armeno-türkisch heraus. Das theologische Seminar in Bebei 1840—1862 ist nach Mersiwan verlegt worden. Das durch die Munifizenz des Amerikaners Robert mit 700 000 Mk. 1863 in Bebek gegründete Rolleg wird auch

von zahlreichen armenischen Schülern besucht.

Im westlichen Kleinasien (die Zahlen gelten für 1894) werden 3538 Kirchen-glieder in 35 Kirchen gezählt, die jährlich 117860 Mi. beisteuern. (Zu bemerken ist, daß hier, wie im Abschnitt Cilicien und Nordsprien die unbedeutenden Bruchteile sonstiger Protestanten neben den Armeniern: Griechen, Nestorianer u. f. f. miteinbegriffen sind.) Stationen sind 1. Nilomedia seit 1846 bestehend, neuerdings mit dem Missions= 20 gebiet von Konstantinopel vereinigt. In Barbezag eine höhere Schule für Knaben; in Ababasar für Mädchen. 2. Brussa seit 1848 2 Kirchen, eine besuchte Mädchenanstalt und 10 Außenstationen. 3. Smyrna seit 1820. 4. Merstwan seit 1852, seit 1865 theologisches Seminar (1894 unter 123 Zöglingen 94 Armenier) und Mädchenanstalt. Die Kirchgemeinde erhält sich selbst; auherdem vier organisserte Kirchen in Amasia, 25 Kaputaya, Besirköprü und Samsun. Auch in Kastamuni ist eine kleine Gemeinde. 5. Siwas seit 1855. 6. Kaisarie mit höhern Schulen in Kaisarie und Josgad und einer höhern Mädchenschule in Talas. 1885 hat sich Dr. Avedis mit 500 Anhängern der Gemeinde angeschlossen. 1878 trat in Angora ein armenischer Bischof mit 65 Familien ver Ausgeschleiben Dr. Avedis mit 65 Familien über. 7. Trapezund mit der Außenstation Ordu. In Cilicien und Nordsprien werden 5091 Kirchenglieder und 34 Kirchen gezählt.

Stationen 1. Marasch seit 1854 mit einem 1859 gegründeten theol. Seminar, Mädchenseminar 1882. Klichen in Albistan, Hodschin und Zentun. Die Mission des Armeniers Kritor Behesnich in Tarsus wird seit 1892 von London aus unterstützt. 2. Aintab Gemeinde seit 1848, großes Mädchenseminar unter ameritanischen Lehrerinnen. Rolleg 35 Seit 1863 besteht eine anglikanische Gemeinde unter Bischof Megerditsch.

Außenstationen sind Ressab, Haleb (80 arm. Prot.) und Urfa (900 Prot.) In Armenien, Rurdistan und Mesopotamien hat der amerikanische Board 5 Stationen mit 132 Außenstationen, 43 Kirchen, 2879 Gliedern; 2 theol. Seminare, 15 höhere Schulen für Knaben, 5 Anstalten für Mädchen, 150 einfache Schulen mit 7767 40 Schülern und erhält 45 540 Mt. Beiträge. Überhaupt zählt man in diesem Gebiete 16 000 Protestanten; die armenischen Gemeinden haben 15 000 Kommunikanten. tionen sind 1. Erserum seit 1839 mit der höhern "Araratschule" dazu Ersingian. 2. Bitlis seit 1858 mit einer höhern Knabenschule und einem Mädchenseminar. 3. Ban seit 1872 Anaben und Mädchenschule. 4. Charput hat seit 1855 22 Gemeinden mit 45 1717 Kirchengliedern gegründet, die 26000 Mt. beitragen. Theol. Seminar, seit 1878 Armenia-College, höhere Mädchenanstalt. Filialen in Urabkir, Malatia, Schepik und Redwan (Rurdisch). In Diarbetir engl. bischöfl. Kirche seit 1862, arbeitet hier mit mehr Erfolg, als der Board. 5. Marbin, die Mission arbeitet neben den Armeniern auch unter den Jakobiten.

Die Armenier in Persien haben protest. Gemeinden in Täbris, Teheran und

Ispahan.

In Russisch-Armenien finden sich ebenfalls Protestanten. In Schuscha wirkte 1822 bis 1835 die Basler Mission, bis die russische Regierung die evangelische Mission verbot. Eine nicht unbeträchtliche evangelische Gemeinde besteht noch heute unter den dor- 55 tigen Armeniern. Die stärkste ist die armenische Gemeinde von Schamachi, welche 1866 zur lutherischen Kirche übertrat. Karakala, ein Dorf von prot. Armeniern aus Kars, hat sich 1883 unter amerikanische Missionäre gestellt. Schwedische Missionäre arbeiten außer in Tiflis seit 1882 in Baku, seit 1883 in Lenkoran und seit 1885 in Schamachi. Auch diese Gemeinden haben durch die Intoleranz der hohen armenischen Geistlichkeit und die so Schikanen der russischen Regierung zeitweise viel auszustehen. H. Gundert: Die Evangelische Mission, ihre Länder, Bölker und Arbeiten. Calw und Stuttgart 1894 S. 198 st., 204 st., 209 st.; Armenien und die Armenier von General v. J. Allg. Rons. Monatssischt 1896.

Uber die Geschichte der Ausbreitung des Evangeliums dei den Armeniern handeln eine Reihe wertvoller Artikel der Zeitschrift Biurakn (neuarm.) Jahrgang 1891 S. 9, 41, 73 u. s. f. Dieselbe giebt Jahrgang 1890 S. 156 nach dem "Star in the east" (mir unzugänglich) die Zahl sämtlicher Protestanten in der Türkei (unter denen die

Urmenier die Dehrheit bilben) auf 45721 an.

Die zahlreichen im Kautasus angesiedelten russischen Settierer stehen zu den Evangelischen in einem durchaus freundlichen Berhältnis. Genau dasselbe findet bezüglich der armenischen "Häretier" statt. Nach dem russischen Krieg haben sich 1828—1829 zahlreiche Armenier aus der Diöcese Erserum unter Führung ihres Bischofs Karapet (spätern Erzbischofs von Tiflis) auf russisches Gebiet zurückgezogen. Unter ihnen befanden sich Leute, welche sich im Dorfe Archweli (Bezirk Alexandropol) niederließen und von der Geistlichseit als Tondratier bezeichnet werden. Sie erkennen in Christus Gottes Sohn, der aber als Mensch von Waria geboren wird. Laufe und Wyron erklären sie für Betrug der Armenier und verlangen von ihren Angehörigen eine zweite Laufe. Kreuzesverehrung, Anrufung der Heiligen, Mehopfer, Beichte und Kommunion verwerzes sen sie, auch die Fasten halten sie nicht, und erklären die Wallfahrt nach Edzmiatsin und Jerusalem für unnütz. Dabei sind sie innerlich religiöse Menschen. Mit den Protestanten stellten sie sich durchaus freundlich und eine ihrer Lehrer saste: "Alle Christen sind falsch außer den Deutschen, die wahre Christen sind". Bgl. K. Ter-Mirtschian: die Thondratier in unsern Tagen. IRG 1896 S. 253 ff., S. 264 ff. giebt er merkwürdige Auszes zuge aus einem 1782 verfahren Katechismus, "Schlüssel der Wahrheit", dieser Sette.

Was die Gesamtzahl der Armenier betrifft, so betragen sie in Transtautasien 958371 (20 Proz. der Gesamtbevölterung) und verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Gouvernements: Gouv. Tiflis 211743 (24,2 Proz.), Gouv. Eriwan 375700 (56 Proz.), Landstr. Kars 37094 (21,3 Proz.), Gouv. Kutaïs 16399 (1,8 Proz.), Bezirt Tschenomorst 2077 (6,8 Proz.), Gouv. Elisabethpol 258324 (35,4 Proz.), Gouv. Batu 55459 (7,8 Proz.), Landstr. Daghestan 1054 (0,2 Proz.), Bezirt Satataly 521 (0,6 Proz.) vgl. Petermanns Wit 1896 I Selenoy und v. Seidlig: Die Berbreitung der Armenier in der assatzelighen Türkei und in Transtautasien S. 1—10.

Im übrigen Rußland (Gouv. Neu-Nachitschwan, Beharabien und Astrachan) soll 35 nach J. Barchubarian: Die Armenier und ihre Nachbarvölker in der Türkei. Ausland 1891 Nr. 22 die Jahl der Armenier 200 000 betragen. Der Berf. entnimmt diese Angabe russischen Quellen. Sie erscheint aber viel zu hoch gegriffen, da er auch für Kaukasien 1 600 000 statt 958 000 annimmt.

In Aleinasien beträgt die armenische Bevöllerung der einzelnen Vilayets nach Cuinet:
40 la Turquie d'Asie, Géographie administrative, statistique, descriptive et raisonnée de chaque province de l'Asie Mineure. Paris 1891—1894, welcher seine Summen auf zahlreiche Forschungsreisen basiert und durch die offiziellen Ungaben türkischer Beamte unterstützt wird: 1. Erserum 120466 (20,2 Proz. der Gesamtbevölterung). 2. Bitlis 131390 (33 Proz.), 3. Ban 79998 (18,6 Proz.), 4. Diarbetir 79129 (16,8 Proz.), 5. Mamuret-ül-Asis (Charput-Walatia-Dersim) 69718 (12,1 Proz.), 6. Siwas 170433 (15,7 Proz.), 7. Trapzund 47200 (4,5 Proz.), 8. Aleppo 49032 (4,9 Proz.), 9. Abana 97450 (24,1 Proz.), 10. Angora 94298 (10,5 Proz.), 11. Ronia 9800 (0,9 Proz.), 12. Rastamuni 2647 (0,3 Proz.), 13. Ismid 48635 (21,8 Proz.), 14. Ronsstantinopel 38393 (16 Proz.), 15. Brussa 88991 (5,5 Proz.), 16. Bigha 1688 (1,3 Proz.), 17. Smyrna 15105 (1,1 Proz.), 18. Archipel 38, 19. Areta 29. Das ergiebt für die zehn erstgenannten Bilayets 939000 (13,6 Proz.) und die Gesamtsumme 1144000 (8,7 Proz.).

Diese Zahlen sind von dem russischen Generalleutnant Selenoy einer Prüfung unterzogen worden (Petermanns Mt a. a. D. S. 1 ss.). Er vergleicht damit die 53 Jahlen, welche der Erserumsser

Diese Zahlen sind von dem russischen Generalleutnant Selenon einer Prüfung unterzogen worden (Petermanns Mt a. a. D. S. 1 ff.). Er vergleicht damit die 3ahlen, welche der Erserumsche Militäragent und Konsul Trotter nach den offiziellen Angaben der türkischen Administration 1880 zusammengestellt hat. Danach beträgt für die Vilayets I—IX die Summe der Armenier 726 750 gegenüber einer Gesamtzahl von 4629 375. Indessen nach dem vielsachen Zeugnisse unterrichteter Privatpersonen müssen

diese Summen um 25 Prozent erhöht werden. Danach ergeben sich:

Armenien 91

Armenier Gesamtbevölkerung bei Trotter: 908750 5786250 bei Cuinet: 838 125 5924125

Erheblich abweichend sind die Jahlen des Konstantinopolitaner Patriarchats für die Bilayets Erserum, Ban, Bitlis, Mamuret-ül-Alis, Diarbetir, Siwas und Aleppo. 5 Hiernach sind die Armenier 780 750 bei einer Gesamtbevölserung von 1831 250. (Für dieselben siehen Bilayets giebt Trotter 805 750, Cuinet 705 000 Armenier an.) Diese Differenz erstärt sich daraus, daß der Patriarchat vollständig bloß die christlichen Dörfer und diesenigen zählt, wo Christen mit Muhamedanern gemischt leben. Die Besulkstein wuhamedaner Dörfer und diesenigen zu der Gesiklichen Rominischen völkerung der ausschlich muhamedanischen Dörfer konnte von der geistlichen Abmini- 10 stration nicht gezählt werden.

Eine überwiegend armenische Bevölkerung findet sich nur in den Bilayets Ban und

Bitlis, und zwar haben sieben Kasas des Sandschat Ban (Vilaget Ban):

|                                 | Gesamtbevölkerung      | Urmenier      |    |
|---------------------------------|------------------------|---------------|----|
| 1. Van                          | 91 875                 | <b>67</b> 750 | 15 |
| 2. Ardschisch                   | 22 000                 | 14 000        |    |
| 3. Möls                         | 8750                   | 5 500         |    |
| 4. Abildschiwas                 | 6875                   | 4 125         |    |
| 5. Kartjájtian                  | 9 500                  | <b>5</b> 250  | •  |
| 6. Hewald                       | 7000                   | 3875          | 20 |
| 7. Šájitať                      | 18 000                 | 9 000         |    |
| ferner zwei Rasas bes Sandschat | Musch (Vilanet Bitlis) |               |    |
| 1. Bulanyt                      | ´33375´                | 22 375        |    |
| 2. Musch                        | 84 875                 | <b>52</b> 875 |    |
|                                 |                        |               |    |

In Persish-Armenien wohnen nach Barchudurian a. a. D. 42000 Armenier und 25 zwar 21000 in Aberbeidschan, von benen 11 700 in der Provinz Salmast, 2000 in Chor, zwar 21000 in Aberdetojajan, von denen 11700 in der Produz Salmaji, 2000 in Cipli, der Rest in den Städten Maracha, Urmia und Maku lebt. Der Parochiat Reu-Djulsa zählt 20800 Seelen, diese verteilen sich auf Reu-Djulsa 2700, Teheran 353, Feria 7500, Tscharachat 2400, Readlu 2500 u. s. f.
In Agypten sollen 6000 Armenier wohnen; in Rumänien zählt man 8000, in so Bulgarien 5839, in Ungarn 3223; in Galizien (1865) 8206. In Indien werden 1480 Armenier gezählt, von denen 872 in Kaltutta leben. Kleine armenische Kolonien giebt

es in Paris, Marfeille, Manchester, London und Nordamerita.

Als Gesamtzahl aller Armenier ergiebt sich bemnach eine Summe von zwei bis höchstens zweieinhalb Millionen: von diesen gehört die weit überwiegende Mehrzahl zur alten (gre- 35

gorian.) Kirche; die Katholiken sind über 100 000, Protestanten schwerlich über 40 000. Mittlerweile ist über die armenische Nation eine blutige Katastrophe hereinge= brochen, die an die grauenhaftesten Szenen des Mittelalters errinnert. Aber während brochen, die an die grauenhaftesten Szenen des Mittelalters errinnert. Aber während die griechische Erhebung in den zwanziger Jahren sich mit Ausnahme Österreichs der ungeteilten und thatkästigen Sympathien Europas erfreute, während 1860 die 40 Christenschlächterei im Libanon die Intervention Frankreichs hervorrief, sieht heute die Diplomatie mit metternichscher Teilnahmslosigseit den armenischen Greueln zu. Die im Berliner Frieden 1878 stipulierten Reformen in Türkisch-Armenien haben sür die Christen nur die schlimmsten Folgen gehabt; sie sind mehr als je der Willtür der Paschas und Beamten preiszegeben worden und seit 1890 wurde die Lage geradezu unerträglich. 45 Wögen auch die armenischen Agitationskomitees und die Bersprechungen Englands verserklich gemirkt haben die non türkischer Seite ausgehrengte Kersion als hötten die berblich gewirft haben, die von turtischer Seite ausgesprengte Berfion, als hatten die Armenier mit dem Angriff begonnen, wird von den tompetentesten Rennern des Orients Armenier mit dem Angriff begonnen, wird von den kompetentesten Kennern des Orients als unglaubwürdig gekennzeichnet. Bgl. A. Socin: Die sozialen Justände der Türkei und der Islam. Grenzboten 1896 Heft 13. Die kürklichen Truppen haben mit den 50 zuchtlosen Kurdenhorden in blutiger Grausamkeit gewetteisert. Es ist der vollgültige Beweis geliefert worden, daß die kürkliche Regierung nicht mehr im stande ist, ihr Land zu regieren. Der wildeste islamitische Kanatismus gebietet unumschränkt. 1894 begann mit dem Blutbad von Sasun die Menschenschlächterei im Großen. Mit dem Sept. 1895 hoben die Niedermetzelungen von neuem an und haben dis in dieses Jahr uns 55 unterbrochen fortgedauert. Juerst sielen die Opfer in der Hauptstadt, darauf folgten im Ottober Al-Hisson, Karabissan, Waiburt, Ersingian, Vitalis, Balu, Diarbetir, Erserum, Karabissan, im November Charput, Siwas, Walatia, Marasch, Aintab, Gurun, Arabstir, Severet, Musch, Totat, Amasia, Mersiwan, Kaisarie u. s. f.; endlich am Ende des Jahres die großen Schlächtereien in Urfa und Viredschit. Zahlreiche Christen 60

mußten ihr Leben durch Ubertritt zum Islam retten. Unzählige Dörfer sind verbrannt, bie Kirchen profaniert und geplündert, der Schätze beraubt, Bücher und Sandschriften mutwillig vernichtet. Leider deutet alles darauf hin, daß bei der völligen Machtlosigkeit und Unfähigkeit, der türkischen Regierung diese Grausamkeiten noch immer nicht ihr Ende 5 gefunden haben wie denn Juni 1896 neue Schlächtereien in Nikar und besonders grauenhafte in Ban sich ereigneten (Frankfurter 3tg. 15. Aug. 1896). Aufrichtige Sympathien bezeigen den Armeniern außer England fast nur die Schweiz und die evangelische Geistlichteit Deutschlands. Große Berdienste um die armenische Sache haben sich in diesen Ländern die Redaktoren der Christl. Welt Bastor Rade in Frankfurt und des Christl. Bolks-10 boten in Basel Th. Sarasin-Bischoff, ferner Pfr. A. Sarasin-Fortart in Arlesheim, erworben. Mit Recht sagt Professor Benschlag: "es bleibt eine unauslöschliche Schmach für die hriftlichen Großmächte, daß sie diese Greuel weder zu verhüten, noch zu bestrafen einig genug gewesen sind . . . . Es sollte in diesem Jahre teine evangelische Christenversammlung in Deutschland gehalten werden, die unsere Reichsregierung nicht an ihre internationale Christenpflicht erinnerte". F. D. Greene, the armenian crisis and the rule of the Turk. London 1895; G. Godet, les souffrances de l'Arménie. Reudatel 1896 giebt S. 58 ff. ein Verzeichnis der zerstörten und geplünderten Kirchen, Riöster, relig. Anstalten und Dörfer. S. 62 ff. der 21 ermordeten evangelischen Geiststellen und Kirchen, licen. Violations of the Hatti-Humayun, prepared at the request of Sir Phi-20 lip Currie. Rew-Port 1895; Contemporary Review 1895; Evangel. Christendom März und April 1896; Armenia (Broschüre) London Information Bureau 3 Arundel-Street; Dr. Rade, in zahlreichen Nummern der Christlichen Welt 1895 u. 1896, endlich vor allem die hochwertvollen an Schrecklichkeit alles bisherige überbietenden Berichte des Augenzeugen Dr. J. Lepfius "die Wahrheit über Armenien". Reichs-25 bote 12. bis 27. Aug. 1896, soeben in Buchform erschienen: Armenien und Europa. Berlin 1896. (Betermann +) Gelger.

Armenpfiege. — Litteratur: de Gérando, de la bienfaisance publique, 2 Bbe, Brüssel 1839, Übersetung von Dr. Buß, 4 Bbe. Stuttgart 1843; Moreau-Christophe, Du prodèlème de la misère, Baris 1852; Monnier, histoire de l'assistance publique, 3 ed. 1866; Rathinger, Gesch, ber tircht. Armenpsiege, 2. Aust., Freiburg 1884; Utshvorn, Die christliche Liebesthätigsteit in der alten Kirche, 1882 — im Mittelalter 1884 — seit der Mespormatton 1890 (2. Aust. im 1 Bd. Stuttgart 1895); Guth, Die Armenpsi. (in d. Zeitfragen des driftl. Boltslebens X, 4); Boeming, Armenwesen in Schönberg, Handd. d. d. derfiel Boltslebens X, 4); Boeming, Armenwesen in Schönberg, Handdown der Germanysteus des hills des Krmenpsieges in der europ. Staaten 1870; Rocholl, System des Armenses wesen u. d. Armengesetzgebung in den europ. Staaten 1870; Rocholl, System des Armenypsiegerechis 1873; Böbmert, D. Armenwesen in 77 deutschen Städden 1886; Müsstererg, Die deutsche Urmenzseigeschung 1887; Böhmert, Die Krmenpsiege (in Jimmers Handdolf) der der pratt. Theologie) 1890; Rochol. System d. Armenpsiege u. Armenpsiege, 1894; Schäfer, Diatonit (in Jödler, Handdolf) Rereins s. Armenpsiege u. Armenpsiege u. Armenpsiege von des inneren Wission 1895; Ubssort. Die schriften d. dereins s. Armenpsiege u. Münsterberg, Die deutsche Armengeletzgebung.

Die vorchristliche Zeit sennt feine wirkliche Armenpsiege. In der beibrischen Belt sinden sich wohl Ansätze dazu, wie in Athen die Fürlorge sür arbeitsunsfähze Bürger, in Rom die Getreibespenden und mehr noch die Fürlorge sür arbeitsunsfähze Bürger, in Rom die Getreibespenden und mehr noch die stürlorge für arbeitsunsfähze Bürger, in Rom die Getreibespenden und mehr noch die gesch der Terenpsiege begegnet uns weder dort noch hier, die hat erst das Christentum geschaffen. Das Reich Gottes, das 50 der Ferr gestiftet, sit das Reich der Liebe, die Gemeinschaftet entsprungenes Wohlschung und ser eine Wirkliche Gusch der Gebon und der noch der Gebon durch die Russelle geeden, die Gemeinschafte deutschlichen Brücker der Gebo

vorwiegend in Naturabgaben bestehenden Oblationen bei der Feier des h. Abendmahls. (Witwen und Diakonissen) ist von früh auf vorhanden, hat aber eine größere Bedeutung für die Armenpflege nicht gewonnen. Als Grundsatz gilt, daß nur wirtlich Bedürftige und diese nur mit dem jum Leben Notwendigen unterftunt werden follen. Schlemmer und Muffigganger find ausgeschloffen. Sie find nicht einmal wert Glieder ber Gemeinde 10 zu sein, geschweige benn auf Kosten ber Gemeinde zu leben. Die strenge Rirchenzucht war eine starte Schutzwehr gegen Bergeudung ber Armenmittel an Unwürdige. Wer felbst arbeiten kann und doch Almosen nimmt, gilt als ein Dieb, der den Armen das Brot stiehlt. Neben dem Wort, das uns St. Paulus aufbewahrt hat, "Geben ist seliger denn Nehmen" kannte man noch ein anderes ungeschriebenes Herrenwort: "Wehe denen, 16 die etwas haben und sich doch aus Heuchelei und Trägheit von anderen etwas geben lassen". Ein Recht der Armen auf Unterstügung kennt die Ricche nicht, stets wird den Armen eingeschäft, genügsam und dantbar zu sein. Ju keiner Zeit hat die Pische die Pflicht, sich der Armen und Elenden anzunehmen, stärker beitent, zu keiner Zeit aber auch entschiedener geltend gemacht, daß alles, was sur die Armen geschieht, freie That 20 der Liebe ist und nicht Recht. Die hat sie die Armen höher geehrt, freundlicher und liebevoller behandelt, nie ist sie aber auch so weit davon entfernt gewesen, arbeitsscheuen Menschen das Leben bequem zu machen, wie damals. Die Unterstützung erfolgte vorwiegend in Naturalien, und die Kleinheit der Gemeinden ermöglichte noch eine weitgehende Individualisierung. Man bemühte sich jedem so zu helfen, wie er dessen nach 25 seinen besonderen Berhältnissen bedurfte. Vor allem suchte man die Armen wieder arbeitsfähig und wirtschaftlich selbstständig zu machen, indem man ihnen Arbeit nachwies und Wertzeug anschaffte. Eine Armenliste (mutricula), in der die Berhältnisse der Armen beschrieben waren, sorgte dafür, daß keiner übersehen wurde. In besonderer Weise waren Witwen und Waisen Gegenstand der Fürsorge. Der Bischof soll die der Eltern so beraubten erziehen laffen und dafür forgen, daß die Madden einem driftlichen Manne zur Ehe gegeben werden, die Anaben ein Handwert lernen. Sodann werden Arante verpflegt, Fremde gastlich aufgenommen. Durch den Bertehr der Empfehlungsbriefe war der ganze Erdtreis zu einer Gemeinschaft verbunden. Jeder Fremdling, der im Namen Jeju tommt, wird freundlich aufgenommen. Bor jeder Prüfung wird ihm Raft-186 und Mahlzeit gewährt, dann erst wird er geprüft, ob er ein rechter Bruder ist. Er soll aber nur 2 oder 3 Tage auf Rosten der Gemeinde verpflegt werden; will er länger bleiben, so muß er arbeiten; weigert er sich bessen, so ist er kein rechter Bruder. Die einzelnen Gemeinden unterstützen sich auch gegenseitig. Die Liebe ist das starte Band, das sie zusammenhält. Wirklich erreichte die Gemeindearmenpflege dieser ersten Zeit 40 ihr Ziel. In den Christengemeinden litt keiner Mangel.

Der Sieg der Kirche unter Konstantin mußte auch der Armenpflege zugute kom-

Der Sieg der Kirche unter Konstantin mußte auch der Armenpflege zugute tommen. Die Gunst des Staates, die an die Stelle der bisherigen Ungunst getreten war, stellte der Kirche weit reichere Mittel zur Berfügung. Die Freigebigkeit der Kaiser überschöuttete sie mit Reichtümern und Privilegien; ein großer Teil der für den heid= 45 nischen Kult bestimmten Güter wurde ihr überwiesen; die Freiheit Bermächnisse anzumehmen erschloß eine neue, dei dem immer stärter sich geltend machenden Gedanken, daß Almosen sündentissend wirken, immer reichlicher fließende Quelle von Einnahmen. Diese Mittel ermöglichten es der Kirche, ihrer Armenpflege dei dem steigenden Rotstande in dem wirtschaftlich sinkendem Reiche eine neue Ausdehnung zu geden. Die Matrikeln so der großstädtischen Kirchen zählten setzt Tausende von Namen. In Antiochien wurden allein 3000 Witween und Jungfrauen verpflegt, in Alexandrien waren zur Zeit Joshannis des Almosenpflegers 7500 Arme als regelmäßig unterstützt verzeichnet. Die größeren Städte waren in Regionen abgeteilt, deren jeder ein Diakon als Armenpfleger vorstand. Daneben dienten der Fürsorge für Arme und Rotseidende jetzt großartige 55 Anstalten, Kenodochien, Ptochotrophien, Armenhäuser, Wassenhäuser, Krantenhäuser, in denen Tausende ein Untersommen fanden. Was die Kirche in der damaligen Zeit gesleistet hat, ist in der That bewunderungswert. Sie hat wirklich ihr Gut als Armengut angesehen und verwendet, und alle großen Bischöse der Zeit sind auch treue Armenspfleger gewesen, die, selbst einsach lebend, allezeit eine offene Hand für die Armen hatten, so

und wenn es Not that auch teinen Unftand nahmen, die heiligen Gefäße zu vertaufen, um Sungrige zu speisen, Gefangene zu befreien ober sonst ber tausendfachen Not in bem

untergehenden Reiche zu wehren.

Aber freilich die alte Gemeindearmenpflege war das nicht mehr. Es ist nicht mehr 5 die Gemeinde, die durch ihre freiwilligen Gaben die Mittel für die Urmenpflege qusammenbringt. Die Oblationen verlieren mehr und mehr an Bedeutung, ben größten Teil der Mittel liefert das stetig anwachsende Kirchengut. In den Massengemeinden ist eine individualisierende Armenpflege wie früher nicht mehr möglich. Die Diakonen hören nach und nach auf, Träger der Armenpflege zu sein, seit die umfangreiche Ber10 waltung des Kirchenguts die Anstellung eines Okonomus nötig macht, der zwischen den Bischof und die Diakonen tritt. Das alte Witweninskitut wird die Thätigkeit der Diakonissen wird da, wo sie sich noch finden, auf Dienstleistungen beim Rultus beschränkt. Ein großer Teil dessen, was bisher die Gemeindearmenpflege geleistet, geht auf die Anstalten über, die Armenpflege selbst verflacht zu einem massenhaften Almosen-15 geben. Auch auf diesem Gebiete drängen sich antike Anschauungen wieder ein; die christe liche charitas bekommt eine bedenkliche Abnlichkeit mit der antiken liberalitas. Wie früher die Raiser, so sind jetzt die Bischöfe die großen Almosenspender. Eine geregelte Bersorgung der Armen wie in der ersten Zeit, ist das nicht mehr. So nimmt denn auch der Bettel immer größeren Umfang an. Es ist bezeichnend, daß ein christlicher Raiser, Balentinian II., das erste Bettelverbot erlassen hat.

Die Berhältnisse der neu entstehenden germanischen Reiche ließen ein Wieder-Die Verhaltnisse der neu entstehenden germanischen Reiche ließen ein Wieder-aufleben der alttirchlichen Gemeindearmenpflege nicht zu. Sie war auf städtische Ber-hältnisse und auf eine höhere Stufe des wirtschaftlichen und Kulturlebens berechnet; in den germanischen Reichen waren die Städte ohne Bedeutung und an die Stelle der Beldwirtschaft trat wieder Naturalwirtschaft. So blieden auch die anerkennenswerten Bemühungen der älteren franklichen Kirche für Wiederbeledung der Armenpflege un-fruchtbar. Was davon noch vorhanden war geht in den Zeiten des Zerfalls der frän-klichen Kirche völlig unter. Es zeugt von dem umfassenden Geiste Karls des Gr., daß er versucht hat eine den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen angepaßte Armenpflege so ins Dasein zu rufen. Er halt nicht nur die Kirche an, einen Teil des ihr jetzt zugefallenen Behntens für die Armen zu verwenden, er erlägt auch Armengesete, burch welche die Grundherren verpflichtet werden, die von ihnen abhängigen Leute im Fall der Bedürftigkeit zu unterftugen. Im Notjahre 779 führt er eine formliche Armender Bedürstigkeit zu unterstützen. Im Notjahre 779 führt er eine strmliche Armensteuer ein; das Betteln wird ausdrücklich verboten. Kein Grundherr soll dulden, daß die Armen seiner Herrichaft bettelnd umherziehen; Bettlern, die nicht arbeiten wollen, soll Niemand etwas geben. Auch für die Bersorgung der Witwen und Waisen sowie der Reisenden werden Borkehrungen getroffen. Aber nach Karls Tode verfällt diese Alrmenpslege rasch, und das ganze folgende Mittelalter kennt weder eine vom Staat noch von der Kirche geordnete Armenpslege, so reich das Mittelalter sonst an Liedesthätigkeit ist. Unter dem Einfluß des Lehensstaates geht der Sat, "Kirchengut ist Armengut" verloren oder düst doch seine Bedeutung ein, wenn er auch noch in hergebrachter Weise wiederholt wird. Richt mehr die Gemeinde, die Einzelnen und die Genossenschaften der Kläster und Spitäler sind es die Barmberziafeit üben denn da liegt der tiesste Grund Rlöster und Spitaler sind es, die Barmherzigkeit üben, denn da liegt der tieffte Grund, weshalb es im Mittelalter teine geordnete Armenpflege giebt, man übt Barmherzigkeit 45 nicht in erster Linie, um den Armen und Notleidenden zu helfen, sondern um fein eigenes Seelenheil zu schaffen. Daß Almosen Sünden tilgen, Berdienst exwerben, das Seelenheil fördern, selbst den Seelen im Fegfeuer zu gute kommen, ist die alles beherrschende Überzeugung. So zersplittert die Liebesthätigkeit in lauter Einzelheiten, man
teilt reichlich Almosen aus, stiftet Spenden aller Art, es giebt zahlreiche Anstalten der
50 Barmherzigkeit, Spitäler, in denen Brüder und Schwestern mit Ausopferung dienen, es giebt unzählige Orden und Genossenschaften die an den Elenden arbeiten, aber das alles hat keinen Zusammenhang, es wird auch nicht einmal der Bersuch gemacht, das alles zu einer geordneten Armenpflege zusammenzusassen, ja es sehlt im Grunde das eigentliche Ziel, den Armen wirklich zu helsen. So ist den das Ergedis ein massenhaftes Betteln. Betteln gilt gar nicht als

Schande, es wird als eine Art von Beruf angesehen. Giebt es doch auch Gilden und Bruderschaften der Bettler, und nehmen doch die Städte von dem Bettelgelbe Steuern wie von jedem anderen ehrlichen Erwerb. Natürlich erhält beim Betteln der am meiften, wer am lautesten schreien und am unverschämtesten geilen tann, und vielfach verbinden 60 sid) mit dem Bettel Gaunereien aller Art. Der liber vagatorum, das Buch "von

der faljchen Bettler Büberei", das Luther mit einer Borrede wieder herausgegeben hat, giebt davon Zeugnis. Am meisten litten darunter die Städte und sie saben sich zuerst genötigt, gegen den Bettel einzuschreiten. Die ältesten Bettelverbote gehen bis ins 14. Jahrh. zurück, im 15. werden sie zahlreich. Allerdings den Bettel völlig zu versbieten, wagte man nicht, das hätte auch den Anschauungen des Mittelalters zu sehr 5 widersprochen; man sucht aber wenigstens Ordnung in das Betteln zu bringen, indem man Bestimmungen trifft, wer betteln darf, und in welcher Weise es zu geschehen hat. Wie diese Bettelordnungen die Borläufer der Armenordnungen sind, so begegnen uns

usie diese Bettelordnungen die Vorlaufer der Armenordnungen sind, so begegnen uns im 15. Jahrh. auch die ersten Ansätz zu einer kommunalen Armenpslege.

Sie tritt zunächst genossenschaftlich auf. Schon die alte Martgenossenschaft schloß 10 die Pflicht gegenseitiger Unterstützung ein. In den Städten entwickelt sich, auch abgesehen von der gegenseitigen Unterstützung in den Gilden und Bruderschaften, eine von den Bürgern freiwillig gesübte und sowohl von der Kirche als dem Stadtregiment zusnächst unabhängige Kürsorge für die Armen. So üben z. B. die Burschaften in Köln in ihrem Bezirk Armenpslege. Namentlich in den niederländigen Städten ist eine solche 15 Armenpslege weit verdreitet; sie sindet sich aber auch in den süddeutschen Städten, z. B. Batel und Aussburg. Die krödische Rermalkung sinte auf dielelbe noch keinen Einfluk Bafel und Augsburg. Die städtische Berwaltung übte auf dieselbe noch keinen Einfluß, sie war rein genossenschaftlich. Aber seit der Mitte des 14. und stärter noch im 15. Jahrh. fangen die Stadträte an, sich einzumischen und ein Stüd dieser Armenpslege nach dem andern in den Bereich ührer Berwaltung zu ziehen. Die genossenschaftliche Armenpslege 20 wird zur kommunalen. Berstärkt wurde der Einfluß der städtischen Berwaltung auch dadurch, daß sich jeht neben dem kirchlichen und genossenschaftlichen auch ein städtisches Armenvermögen ansammelt. Wie früher bei den Kirchen und kirchlichen Instituten machen die Bürger jeht auch Stiftungen bei der Stadt, indem sie der städtischen Berwaltung ein Kapital übergeben, wogegen diese sich verpflichtet, von den Einkünsten dess 25 selben gewisse genau normierte Spenden an die Armen auszurichten. Es ist der aufwachende bürgerliche Gemeinsinn, der sich darin auswirkt. So erweitert sich die Thätigsteit der städtischen Berwaltung auf dem Gebiete der Armenpslege und diese Erweiterung nötigte, eigene Beamte dafür anzustellen. In Frankfurt a. M. sinden wir schon 1437 städtische Armenpsleger, in Antwerpen 1448 einen Armenpslege. sie war rein genossenschaftlich. Aber seit der Mitte des 14. und stärker noch im 15. Jahrh. Urmenpflege.

Über Anfänge fam diese freilich erst hinaus, als die Reformation neue Motive der Liebesthätigkeit wachrief und damit zugleich neue Ziele für dieselbe ausstellte. Durch den Satz von der Rechtsertigung allein durch den Glauben, wurde die Berdienstlichseit 35 der guten Werke und damit das Hauptmotiv der mittelalterlichen Liebesthätigkeit in der Burzel abgeschnitten, und ein neues Motiv trat an die Stelle, die aus dem Glauben erwachsende danktare Liebe. Wit dem Motiv ändert sich auch das Ziel der Liebeszthätigiett. War das Ziel im Mittelalter nur das, durch möglichst viele Almosen seinenes Seelenheil zu finden, so ist jetzt das Ziel, den Armen zu helsen. Auf dieser Geundlage erbaut sich eine wirkliche Armenpflege. Schon in der Schrift "an den Abel deutscher Nation" hat Luther die Grundzüge einer solchen vorgezeichnet. Alle Bettelei dell ekeetken werden und were wish bled deutsche der Nation wird land foll abgethan werden und zwar nicht bloß dadurch, daß das Betteln verboten wird, sonbern dadurch, daß jede Stadt ihre Armen versorgt. Un die Stelle des unterschiedslosen Gebens soll eine geregelte und geordnete Fürsorge für die Armen treten. Wer arbeiten 45 tann, soll auch arbeiten; nur die Arbeit giebt ein Anrecht an die irdischen Güter. Die Armenpflege soll nicht dazu dienen, Müssiggängern ein Wohlleben zu schaffen. Deshalb hat die Armenpflege sich darauf zu beschränten, den Armen das zum Leben Notwendige darzureichen; aber dann ist es auch ihre Aufgabe, jeden der nicht arbeiten kann, jeden wirklich Armen zu versorgen. Es ist die alktirchliche Gemeindearmenpflege, die wieder 50

auflebt.

Ihre erste Berwirklichung fanden diese Gedanken in einer Reihe von Städten. Da hatte man ja schon aus politisch-socialen Motiven an der Beseitigung des Bettels ge-arbeitet. Jest wurden diese Bestrebungen durch die von Luther geltend gemachten religiös-sittlichen Motive vertieft, die bloß armenpolizeilichen Magregeln wurden durch 56 eine wirkliche Urmenpflege ergänzt, an die Stelle der bloßen Bettelordnungen treten Urmenordnungen. Die älteste ist die in Augsburg 21. März 1522 erlassene. Bedeutsamer und für weitere Kreise vorbildlich wurde die Nürnberger vom 23. Juli 1522 (abs gedruckt bei Ehrle, Beiträge zur Geschichte und Reform der Armenpflege, Freiburg i. B. 1881. Bgl. Histor. Jahrb. 1884, S. 450 ff.). Ahnliche Ordnungen erschienen 1523 in 60

Strafburg und Breslau, 1524 in Magdeburg und Regensburg. Eine umfaffendere Ordnung der Armenpflege erfolgte dann im Zusammenhange mit der Neuordnung des Rirchenwesens. Bersuche einer Ordnung auf genoffenschaftlicher Grundlage, wie sie in stürmischer Weise durch Karlstadt in Wittenberg, unter Luthers Beifall in Leisnig durch Erlaß einer Kastenordnung (Richter, KDD I, 10. Bgl. Kawerau, N. Urchiv f. Sächs. Gesch. III, 78) gemacht wurden, scheiterten. Erst nach dem Bauernkriege wird die Neuordnung des Kirchenwesens durch die Obrigfeiten, Fürsten und Stadtrate durchgeführt und im Zusammenhange damit auch die Armenpflege geregelt. Die Rastenordnungen, in benen das geschah, bilden einen Teil der Rirchenordnungen oder wurden neben diefen in venen vas geschan, diven einen Leit ver Kitchenordnungen oder wurden neben diesen erlassen. (Eine Übersicht über die Kastenordnungen giebt Riggenbach, D. Armenwesen der Reformation, 1883. Bgl. Hering, Über die Liebesthätigkeit der Reformation, ThSK 1883 ff.; Nobbe, Die Regelung der Armenpfl. im 16. Jahrh. IK X, 569 ff.; abgedruckt sind die meisten bei Richter, KDD). So ähnlich die dadurch ins Leben gerusene Armenpflege der alklirchsichen ist, sie ist doch von dieser auch wieder wesentlich interschieden. Sie ist nicht eine rein tirchliche, aber serelich ebensowenig eine bürgerliche, sie ist vielmehr beides in eins, denn das Subjekt derselben ist weder die kirchliche noch die burgerliche Gemeinde im heutigen Sinne (den Unterschied tennt die Reformationszeit gar nicht), sondern die als Einheit gedachte firchlich-burgerliche Gemeinde. Die nötigen Mittel fließen teils aus den dem Kasten einverleibten Stiftungsgütern, teils 20 werden sie durch Sammlungen in der Kirche (Klingelbeutel) oder in den Häusern (auch Naturalien) zusammengebracht. Freiwilligkeit der Gaben gilt überall als Grundsat, zwangsweise erhobene Armensteuern tennen die Rirchenordnungen nicht. Verwaltet wird der Kasten durch von der Gemeinde gewählte oder von der Obrigkeit ernannte Gemeindeglieder, Kastenherren, Kastenmeister, auch Diakonen genannt. Über die Samm25 lung, Ausbewahrung und Berrechnung der Gelder enthalten die Kastenordnungen genaue Borschriften. Die Kastenherren sollen die Berhältnisse der Armen genau untersuchen und darnach die Art und das Maß der Unterstützung seststen. Das Ziel geht dahin, alle wirklich Armen der eigenen Gemeinde zu unterhalten. Durchreisende Fremde erhalten eine Unterstützung auf turze Zeit. Auf prophylattische Armenpslege wird großer Wert gelegt und das erziehliche Moment derselben betont. Die Armenpsleger sollen in steter Verbindung mit den Armen bleiben und helfen, sie durch einmalige größere Unterftühungen, durch Borichuffe oder Nachweisung von Arbeit wieder wirtschaftlich felbitftandig zu machen. Die Witwen und Waisen werden besonderer Fürsorge empfohlen.

Es sind die Grundsähe einer gesunden Armenpflege, die wir in den Kasten35 ordnungen vor uns haben, aber die Aussührung entsprach dem, was man wollte, leider
sehr wenig. Schon das war ein Übelstand, daß der gemeine Kasten nirgends recht zu
Kräften sam. Die ihm zugedachten Stiftungsgüter slossen ihm nur sehr teilweise, von
den eingezogenen Kirchen- und Klostergütern sehr wenig zu. Die Sammlungen ließen,
als die erste Begeisterung verschwunden war, nach und lieserten dei weitem nicht, was
man davon erwartet hatte. Zu einer allen Anforderungen genügenden Armenpflege
fehlten die Mittel. Schlimmer noch stand es mit den persönlichen Kräften. Die Kastenherren waren ihrem Amte als Armenpfleger nicht gewachsen, man hatte ihnen zu viel
ausgeladen und es sehlte an jeder Erfahrung. Geschultes Personal war nicht vorhanden;
die alten Pflegeorden waren zerstört und Neues nicht an die Stelle getreten. Der gemeine Kasten ist das nicht geworden, was er werden sollte, der Mittelpunkt einer die
ganze Gemeinde umfassenden Armenpflege. Wo er überhaupt etwas leistete, war er
doch nur eine Almosenstiftung neben anderen. In Wirklichseit war man bei dem zufälligen Almosenseben wieder angelangt, nur daß viele der Quelsen, aus denen disher reichlich Almosen gestossen weren, versiegten und statt deren in dem Armenkasten

boch nur eine Almosenstitung neden anderen. In Wirklichtett war man der dem zufälligen Almosengeben wieder angelangt, nur daß viele der Quellen, aus denen discher reichlich Almosen geflossen waren, versiegten und statt deren in dem Armentasten nur eine neue und zwar eine spärlich sließende erschlossen war.

Sanz anders steht es in der reformierten Kirche. Wenigstens in einer Anzahl reformierter Gemeinden wurde in der That eine Gemeindearmenpslege geschaffen, die der der alten Kirche würdig zur Seite gestellt werden kann. Nach calvinischer Ansbauung gehört die Armenpslege zusammen mit der Kirchenzucht zu den von der Kirche neben der Predigt des Wortes und der Berwaltung der Sakramente notwendig zu übenden Thätigseiten. Dazu ist der Diakonat als apostolische und darum göttliche Ordnung eingerichtet. Die Ordnungen der apostolischen Kirche, die dem Lutheraner nur Bordilder sind, denen die Kirche in freier Weise nachstrebt, sind für den Reformierten normativ. Eine Gemeinde ohne eine Armenpslege wie die der apostolischen Zeit wäre so teine rechte christliche Gemeinde. Zwar da, wo die Reformation unter Witwirtung der

Obrigkeit eingeführt wurde, kamen diese Gedanken nicht zur vollen Auswirkung. In Genf überließ Calvin die Leitung der Armenpflege dem Rat, in dessen Händen sie bereits lag. Durchgeführt wurden die calvinischen Grundsätze dagegen da, wo sich die Kirche im Gegensatzum Staate konstituierte, in der von a Lasko geleiteten Gemeinde der Niederländer in London, in den Fremblingsgemeinden am Niederrhein und in Em= 5 den, wo a Lasko großen Einsluß ausübte. Hier sinden wir eine trefslich geordnete rein tirchliche Armenpflege (vgl. E. Simons, Die älteste evangelische Gemeindearmenspflege am Niederrhein, Bonn 1894). Was auch die lutherischen Kirchenordnungen wollen, was aber auf lutherischem Gediet nicht erreicht ist, das ist hier erreicht, eine dis ins Einzelnste gehende individuelle Behandlung der Armen. Jeder einzelne Fall wird id besonders genommen, seder einzelne Arme sindet persönliche Teilnahme und man sucht ihm nach seiner besonderen Lage zu helsen, und bei aller Jartheit und Rücsichtnahme doch ohne falsche Weichheit verfolgt die Armenpflege mit allem Ernst die Aufgade, die Armen zu erziehen. Es ist nicht zufällig, daß in unserem Jahrhundert die Anregungen zur Wiederchein der firchlichen Armenpflege gerade vom Niederrhein ausge= 15

gangen sind.

Eine kräftige Armenpflege haben auch die französisch-reformierten Gemeinden entswicklt, vor allem aber Holland, dessen Wohlthätigteitsanstalten lange mit Recht als musterhaft gegolten und auf Deutschland nachweisdar Einfluß ausgeübt haben (vgl. Benthem, Holländischer Kirchens und Schulstaat, Frankf. u. Leipzig 1698). Eine eigens 20 tümliche Entwicklung hat dagegen die Armenpflege in England gehabt (Kries, D. engslische Armenpflege, herausgege. von Richthofen 1863; Alchrott, D. engl. Armenwesen, 1886). Grundlegend ist hier das von der Königin Elisadeth 1601 erlassene Geset for the relief of the Poor, auf dem die englische Armenpslege dis auf diesen Tag deruht. Das Eigentimliche ist, daß in diesem Gesetze nicht die Bersorgung der arbeitsunfähigen Armen, sondern die Pflicht, die arbeitsfähigen zur Arbeit anzuhalten, in erster Linie steht. In jeder Parochie sollen 2—4 angesehene Einwohner zu Armenaussehern (overseers of the poor) ernannt werden und diese haben die Pflicht, alle Personen, die ohne Unterhalt sind und keinen ständigen Lebensberuf haben, zur Arbeit zu sehn. Sie haben das Recht, die Einwohner des Kirchspiels einzusschäften und zur Ausbringung der Wittel anzuhalten, welche ersorderlich sind, um Material zur Beschäftigung der arbeitssschieden Armen zu schaffen, und dann die arbeitsunfähigen zu unterstützen. Auch die englische Armenpslege ist in ihren Anfängen keine rein staatliche. Den Rahmen bilden auch hier die Kirchengemeinden, aber nach den ihr gestellten Aufgaben, mußte sie über diesen Rahmen hinauswachsen und staatlich werden, und ebenso unumgänglich war es, 36 daß der Staat die Mittel zu einer solchen Armenpslege nicht auf dem Wege freiwilliger und als solcher der gestellten Aufgabe gegenüber zu unssicheren Gaben, sondern als im Zwangswege einzutreibender Steuern forderte.

Auch die Länder, welche die Resormation ablehnten, haben sich den von ihr auszegegangenen Anregungen nicht zu entziehen vermocht. Zwar das Tridentinum hat 40 durchaus den mittelalterlichen Standpunkt sestgehalten. In der VII. Session werden lediglich die Beschlüsse des Konzils von Bienne bestätigt, und nach den Besugnissen der XXII. und XXIII. Session kommt den Bischssen nicht bloh die Aussich über die Hospitäler, sondern die Leitung der gesamten Armenpslege zu, alles dessen "was zur Unterzbaltung der Armen geschieht". Durchsühren ließen sich diese Bestimmungen nicht mehr. 45 Auch die katholischen Obrigkeiten hielten an dem Rechte der Aussicht über die Spitäler sest und erließen Berordnungen über Armenpslege. Aber das Schwergewicht fällt doch auf die freiwillige und die Anstaltspslege. Die große Wenge von Stiftungen, Spenzden, Almosenverteilungen u. s. w. blieben bestehen, und Stifter und Röster übten ihre hergebrachte Armenpslege weiter. Ju den alten kamen neue Pflegeorden, in Spanien 50 die durch Johann von Gott gestisteten barmherzigen Brüder, in Frankreich die barmpberzigen Schwestern, in denen Binzenz von Paulo der Armenpslege große Scharen von Arbeiterinnen zusührte. Gerade auf diesem Gebiete hat die katholische Airche Bezwunderungswertes geschäffen, dem der Protestantismus nichts ähnliches an die Seite zu stellen hat. Daneben konnte aber eine Gemeindearmenpslege nicht aussonden, eine Gemeindearmenpslege einzurichten. Die katholische Kirche ist auch darin die genuine Forstetzung der mittelalterlichen, das ühre Liebesthätigkeit wesentlich anstaltliche ges

Das 17. Jahrhundert ist auf dem Gediete der Armenpflege namentlich in Deutschsland, wo der 30jährige Krieg so viel vernichtete, unfruchtbar. Zwar wurden nach dem Kriege eine Menge von Armenordnungen erlassen, aber es sind wieder mehr Bettelsals Armenordnungen. Der armenpolizeiliche Gesichtspunkt ist der sast allein maßgebende. Ihm verdanken auch die gegen Ende des Jahrhunderts zahlreich errichteten Arbeitsund Juchthäuser, die bezeichnenderweise meist zugleich Waisens und Irrenhäuser sind, ihre Entstehung. Überall nimmt die Bettelei wieder einen erschreckenden Umfang an.

Erst der Pietismus und dann die Aufstärung haben neue Anregungen gegeben und einen Fortschritt in der Armenpflege vorbereitet. Iwar der Pietismus hat für Gemeindesarmenpflege kein Berständnis, aber er hat durch Errichtung von Anstalten der freien Liebesthätigkeit einen neuen Antried gedracht. Dagegen wecht die Aufstärung durch die von ihr gepflegte Idee der Humanität das Interesse für die Armenpflege. Jum erstenmale entsteht eine umfassende Litteratur über dieselbe (Garve, Resewith, Rochow, Wöser, v. Boght, Busch u. s. w.), und seit den siedziger Jahren legt man mit großem 15 Eiser Hand an die Reform des Armenwesens. Für weitere Kreise vorbildlich wird namentlich die "allgemeine Armenanstalt" in Hamburg. Die Bürgerschaften wie die aufgeklärten Regierungen arbeiten an einer Berbesserung der Armenpflege; in Osterreich wird das Armenwesen durch Josef II., in Bagern durch den Minister Montgelas reorganisiert, in Preußen stellt das allgemeine Landrecht (T. II Tit. 19 § 1 ff.) die Grundsätze auf, die zum Teil noch für unsere heutige Armengesetzgebung der stimmend sind.

Das meiste freilich, was die Aufklärungszeit in der ersten Begeisterung schuf, ist schnell wieder verfallen. Man mußte auch hier erst lernen. Aber die noch heute fortwirkende Anregung hat sie gegeben, und was sie erstrebte, hat unser Jahrhundert wenigstens annähernd verwirklicht. Überall betrachtet der Staat die Armenpslege als zu seiner Aufgabe gehörig, und nimmt es als sein Recht und seine Pslicht in Anspruch, sie zu ordnen und zu beaussichtigen. Überall besteht auch neben der öffentlichen Armenpslege eine immer mehr sich entwickelnde freiwillige, von der Kirche und den kirchlichen Anstalten, von Bereinen aller Art geübte. Aber verschieden ist das Raß, in welchem der Staat eingreift, der Umfang und die Art seiner unmittelbaren Thätigeseit auf diesem Gebiete. In der englischen, der französischen und der deutschen Armenpslege haben wir die drei Grundtypen vor uns, die sich mit mehr oder weniger

Modifitationen in den übrigen Ländern wiederholen.

Um tonsequentesten ist die Berstaatlichung der Armenpflege in England durchgeführt. 35 Hier hatte man den wachsenden Ansprüchen an die Armenpflege seit dem Ende des 17. Jahrhunderts durch die Errichtung von Werthäusern (das erste workhouse entstand 1679) zu genügen gesucht. Unter Georg I. wurde durch ein Gesetz von 1713 bestimmt, daß tein Armer, der die Unterbringung ins Werthaus ablehnt, Anspruch auf anderweitige Unterstühung habe. Das widersprach aber dem auch in England mächtig 40 werdenden Gedanten der Sumanität. Durch die Gilbert-Atte 1782 und das Gefetz von 1796 wurde die Unterbringung im Werthaus aufgegeben und die Unterstützung außers halb des Werthauses zur Regel. Daraus entwidelte sich dann das allowance-Sostem. Nach der Höhe der Getreidepreise und der Größe der Familie wurde eine Lohnstala aufgestellt und bestimmt, daß der Arbeiter, der diesen Lohn mit seiner und der Seinen Urbeit nicht zu erlangen vermochte, das Fehlende als Justuß (allowance) erhalten sollte. Die Folge war eine unerhörte Steigerung der Armenlasten. Diese drängte zu der Reform der Armenpflege durch das Gesetz von 1834 (4. 5. William IV c. 76). Es wurden größere, aus mehreren Kirchspielen gebildete Armenverbande (unions) geschaffen, deren jeder einen besonderen Borstand hat (board of guardians), welcher aus den Friedenstichtern und gewählten Mitgliedern der Kirchspiele besteht. Das ge-50 aus den Friedensrichtern und gewählten Mitgliedern der Ricchipiele besteht. samte Armenwesen wurde einer Centralbehörde (poor law board) unterstellt, die seit 1872 dem Ministerium für die Lokalverwaltung (local governement board) unterstellt ist. Entscheidend ist dann die weitere Bestimmung, daß die Armen in der Regel in den Werthäusern verpslegt werden sollen (indoor relief); nur ausnahms55 weise darf Armen außerhalb der Werthäuser eine Unterstützung gewährt werden (outdoor relief). Damit ist die Armenpslege gänzlich verstaatlicht. Die Kirchspielsbeamten
(overseers), denen früher die Leitung oblag, treten ganz zurück, sie haben nur noch die
Armensteuer zu erheben, die Leientliche Leitung der Armenpslege liegt bei dem board of guardians, die Gesamtleitung bei einer Staatsbehörde. Dem entspricht es, daß sich auch die Charafterzüge einer staatlichen Armenpflege aufs schärfste geltend machen. Die ben Armen gebrachte Hilfe wird auf das allernotwendigste beschränkt, und um die Gessahr abzuwenden, daß doch noch Arbeitsfähige unterstützt werden, mit empfindlichen Beschräntungen verbunden. Das Arbeitshaus mit seiner dumpfen Atmosphäre, seiner strengen Zucht und seiner harten Arbeit soll abschrecken und so zur Probe der Bedürstigsteit werden. In der That treten die Schattenseiten dieser staatlichen Armenpslege immer bitärker hervor, se mehr es gelingt, und dahin ist das Streben gerichtet, die Zahl der outdoor paupers zu vermindern. Es sehlt dieser Armenpslege das erziehliche Element. Das Wertsaus erzieht nicht, macht nicht wieder arbeitsssähg und wirtschaftlich selbstständig. Für zusällig in Not Geratene ist schoels erzeicht gesorgt, ebenso für Kranke und Schwache. Etwas mehr geschieht neuerdings sir arme Kinder durch die von den Werthäusern gestennten district schools und die Zwangserziehung in den resormatory schools. Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß die englische Armenpslege in hohem Maße auf eine Ergänzung durch die freie Liebesthätigkeit rechnet und rechnen darf. Die staatliche Armenpslege will gar nicht alles thun, sie will nur dafür sorgen, daß seder Arme das Notwendigke, wenn auch unter harten Bedingungen, erbält, und überläht es dann der 1s freien Wohlthätigkeit, mehr zu thun. Aber in keinem Lande haben auch Bereine und Anstalken freier Liebesthätigkeit eine solche Ausbehnung gewonnen wie in England.

eine Ergänzung durch die freie Liebesthätigkeit rechnet und rechnen darf. Die staatliche Armenpflege will gar nicht alles thun, sie will nur dafür sorgen, daß jeder Arme das Notwendigste, wenn auch unter harten Bedingungen, erhält, und überläht es dann der 15 freien Wohlthätigkeit, mehr zu thun. Aber in keinem Lande haben auch Bereine und Anstalten freier Liebesthätigkeit eine solche Ausdehnung gewonnen wie in England.

Ist die englische Armenpflege aus protestantischen Grundgedanken herausgewachsen, so hat dagegen die französische die wesenklichen Charakterzüge der mittelakterlichslächoslischen bewahrt (vol. Reitzenstein, Die Armengestzgedung Frankreichs 1881). Zwar hatte die 20 Revolution den Grundsat der staatlichen Armenpflege aufgestellt und im Sinne schwärzweische vom 28. Mai 1793 entshielt den Sah: "Die öffentliche Armenpflege ist eine geheiligte Schuld", und die Konstitution vom 4. Juli 1793 erläuterte den Sah dahin, daß die Gesellsschaft übren unglücklichen Bürgern den Unterhalt schuldet. Alle Güter der Hospitäler, Armens däuser und Armenbureaus wurden durch Dektet vom 21. Messidor des Jahres II eins häuser und Armenbureaus wurden durch Detret vom 21. Messidor des Jahres II eingezogen und die Pflegeorden aufgehoben. Dagegen sollten für die Arbeitsfähigen öffentliche Arbeitsstätten eingerichtet, die Arbeitsunsähigen aber in das "Buch der öffentlichen Bohlthätigfeit" eingetragen werden und eine jährliche Bension erhalten. Wirklich ausgeführt wurden von diesen Beschlüssen nur die, welche auf Zerstörung der 30 bisherigen Armenpflege gingen, aus der projektierten staatlichen Armenpflege wurde nichts. Mit Pomp feierte man ein Fest der Wohlthätigkeit, an dem dann einige Arme beschenkt wurden, aber das war auch alles. Aus diesen Erfahrungen stammt die in Frankreich herrschende Abneigung gegen staatliche Armenpflege als "den Sitten und Grundssähen Frankreichs widersprechend". Sobald der Sturm der Revolution vorübergebraust 35 war, kehrte man in die alten Bahnen zurück. Die Hospitalgüter wurden, soweit es möglich war, zurückgegeben, die Pflegeorden von Napoleon I. hergestellt und in jeder Weise geecht und gefördert. Seitdem sind nicht bloß die alten Orden und Kongregaztionen stetig gewachsen, es sind auch neue hinzugekommen (z. B. die petites soeurs des pauvres seit 1840, die Dames du Calvaire seit 1843) und die auf die Gegenzager her des pauvres seit des pauvres des pauvres des pauvres des pauvres des pauvres seit de wart haben die geistlichen Rongregationen die Armenpflege in Frankreich beherrscht. Ihr Schwerpunkt liegt in der freiwilligen, von den Hospitälern und den Pflegeorden ge-übten Thätigkeit. Diese Linie der Freiwilligkeit wird auch durch die infolge des Dekrets vom 27. November 1796 in den einzelnen Gemeinden eingerichteten Wohltätigkeitsbureaus (bureaux de bienfaisance) nicht überschritten. Sie sind bestimmt, 45 bie hausarmenpflege zu übernehmen. Aber weber ist die Einrichtung eines solchen Bureaus für die einzelne Gemeinde obligatorisch (es bestehen solche noch nicht einmal in der Hälfte aller Gemeinden), noch sind die vorhandenen verpflichtet, sich aller Orts-armen anzunehmen. Was sie darin thun, richtet sich nach den vorhandenen Mitteln, die in den ländlichen Gemeinden meist sehr geringe sind. Ein Besteuerungsrecht des 50 siehen die Bureaus nicht. Während aber so die Armenpflege in weitestem Umfange eine freiwillige ist, hat der Staat zwei Gebiete ausgesondert, auf denen die freiwillige Kürsorge nicht ausreicht, und hier die Fürsorge so geregelt, das sie nicht auf freiwilligen Leistungen, sondern auf verbindlichen Normen beruht, die Kinderpslege und die Irren-pslege die des Gehiet der danzertenentalen Armenpflege auswechen. Die Kürsorge sin er pflege, die das Gebiet der departementalen Armenpflege ausmachen. Die Fürforge für 56 die enkants assistés, zu denen die e. trouvés, die e. abandonnés und die orphelins pauvres gehören, ist durch das Kinderschutzgesetz vom 23. Dezember 1894 vortrefflich geordnet. Der Schutz der Kinder, für den in oberfter Instanz ein Comité superieur de protection des enfants du premier âge beim Ministerium des Innern 3u forgen hat, wird im einzelnen durch die Bräfetten und die diesen beigegebenen In- co

spektoren wahrgenommen. Die Rinder werden meist in Familienpflege gegeben und eine eingehende Kontrolle mit regelmäßiger ärztlicher Untersuchung der Kinder giebt die Sicherheit, daß die Pflegeeltern ihren Berpflichtungen nachkommen. Die Beschaffung ber Mittel gilt unter engbegrenzter Beteiligung bes Staats und ber Gemeinden als b Last der Departements. Neben der Kinderpflege ist auch die Irrenpflege obligatorisch geordnet und gegenwärtig schreitet man dazu, auch die Kranienpslege so zu ordnen. Noch nicht abzusehen ist, welchen Einfluß die neuerdings hervorgetretene Realtion gegen den Einfluß der geistlichen Kongregationen und das Streben nach Laificierung der Armenpslege durch Verdrängung des geistlichen Pflegepersonals aus den Hospitälern für die

10 Zutunft haben wird.

Grundlegend für die deutsche Armenpflege ist das Gesetz des Norddeutschen Bundes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870, das später auf das ganze deutsche Reich mit Ausnahme von Bayern und Elsaß-Lothringen ausgedehnt ist. Dieses Gesetz dehnte die in dem Preußischen, seinerseits wieder im allgemeinen Preußischen Landrecht wurzelnden Gesetz vom 31. Dezember 1842 enthaltenen Prinzipien auf den ganzen Norddeutschen Bund aus. Das alte Heimatrecht ist überall beseitigt, an die Stelle der Heimat ist der Unterstützungswohnsitz getreten, der durch zweisährigen ununterbrochenen Aufenthalt in einer Gemeinde erworben wird bezw. durch zweisährige Abwesenheit versloren geht. Wer teinen Unterstützungswohnsitz mehr hat, ist landarm. Aus dem Unters politikungswohnsitz entspringt für den betreffenden Ortsarmenverdand die Verpflichtung, die Hilfsbedürftigen im Falle der Verarmung zu unterstützen. Borläufig erfolgt die Unterstützung durch den Ortsarmenverdand, in dessen Bezirt sich der Hilfsbedürftige beim Eintritt der Hilfsbedürftigfeit befindet. Dieser Verband hat aber Anspruch auf Erstattung der Kosten durch den verpflichteten Armenverdand. Die Verpflichtung, die Landarmen zu unterstützen, liegt den Landarmenverdänden ob. Die Organisation der Armenpflege selbst überlätzt das Reichsgesetz den Einzelstaaten. Diese bestimmen über die Einrichtung und Verwaltung der Armenverdände, die Beschaffung der Mittel, den Umfang und die Art der Pflege u. s. w. Die Reichsgesetzgebung beschändt sich darauf den allgemeinen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen sich die organisatorische Thätigkeit der einzelnen Staaten entsalten kann und wirklich entsaltet hat. Darin liegt ein besonderer Vorzug der deutschen Armenpflege, sie ist dadurch vor dem gerade auf diesem Gebiete so gefährlichen Schablonenhaften bewahrt, und es ist die Wöglichkeit gegeben, sie 20 stützungswohnsitz entspringt für den betreffenden Ortsarmenverband die Berpflichtung, Gebiete so gefährlichen Schablonenhaften bewahrt, und es ist die Möglichkeit gegeben, sie ben verschiedenen Verhältniffen anzupaffen.

Ihrem Charafter nach unterscheidet sich die deutsche Armenpflege sowohl von der 35 französischen wie der englischen. Während in Frankreich die Fürsorge für die Unterftügungsbedürftigen prinzipiell der freiwilligen Wohlthätigkeit überlaffen ist und der Staat nur auf einzelnen Gebieten diese Fürsorge selbst regelt, ist die Armenpslege in Deutsch-land nicht bloß in einzelnen Zweigen, sondern ihrem ganzen Umfange nach staatlich ge-regelt und den Armenverbänden zur Pflicht gemacht. Steht darin die deutsche Armen-40 pflege der englischen näher, so ist sie doch nicht so enge begrenzt wie dort. Sie will nicht eine bloß polizeiliche sein, sondern eine vom Geiste christlicher Liebe durchdrungene wirkliche Fürsorge für die Armen. Sie begnügt sich nicht damit, den Armen nach selt-bestander Scholane nur des allernatmendielte darverichen um sie par dem Verhungern stehender Schablone nur das allernotwendigste darzureichen, um sie vor dem Berhungern zu bewahren, sie will auch vorbeugend und erzieherisch auf die Armen wirken und strebt 45 zu bem Zwede eine möglichst dem einzelnen Fall angepaßte individualisierende Beband-

lung der Armen an.

Es gilt das allerdings vorzugsweise von den Städten, während die Armenpflege Es gilt das allerdings vorzugsweise von den Städten, während die Armenpslege aus dem Lande vielsach noch sehr unvollsommen ist (vgl. v. Reisenstein, Die ländliche Armenpslege und ihre Resorm, Freiburg i. Br. 1887). In einer großen Jahl von Städten ist die Armenpslege gegenwärtig nach dem Borbisde von Elderseld geordnet (Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten, Dresden 1886), wo das Armenwesen durch v. d. Hehdt 1853 neu geregelt wurde (Lammers, Das Armenwesen von Elberseld, in dem Sammelwert von Emminghaus). Die bei diesem sog. Elderselder System befolgten Grundsätze sind übrigens keine ganz neuen, sondern nur die dereits in den Kirchenordnungen der Resormationszeit vorgezeichneten. Auch waren ganz ähnstiche Ordnungen schon weit früher in Hamburg 1788 durch Busch und Boigt (Melle, Entwickelung des öffentlichen Armenwesens in Hamburg 1883), in Göttingen durch Wagenmann (Knote, Fünfzig Jahre Göttinger Armenpslege, Monatsschrift f. innere Mission 1893 S. 22 5f.) ins Leben gerusen. Neu ist an dem Elderselder System nur der Gedanke, die auch früher angestrebte, aber nicht erreichte, Individualisserung der Armen-60 Gebante, die auch früher angestrebte, aber nicht erreichte. Individualisierung ber Armenpflege dadurch zu erreichen, daß einmal dem einzelnen Pfleger nur eine ganz kleine Zahl von Armen, höchstens sollen es 4 sein, zugewiesen ist, und sodann, daß die Armenpfleger nicht von einer bureauktatisch verfügenden oberen Instanz abhängig gemacht werden, sondern ihnen freiere Hand gelassen wird, wie sie den einzelnen Fall behandeln wollen, während eingehende Instruktionen und eine möglichst einsach geordnete Kontrolle 5 dafür sorgen, daß die allgemein geltenden Borschriften innegehalten werden. Dieses System ist übrigens in den einzelnen Stüden unter Beibehaltung seiner Grundlage mannigsach modifiziert, den Berhältnissen angepaßt und fortgebildet. So namentlich in Hamburg, wo Münsterberg in den Jahren 1892 und 1893 das Armenwesen reorganissiert hat (vgl. Münsterberg, die Reorganisation des Armenwesens in Hamburg, Monats= 10

schrift f. innere Mission 1894 S. 336 ff.).

So große Fortschritte aber die Armenpslege in unserem Jahrhundert gemacht hat, es sehlt noch viel, daß sie dem entspricht, was der Verein für Armenpslege und Wohlsthätigseit in dem von ihm aufgestellten Sate fordert: "Als eine gute Armenpslege ist nur diesenige anzuersennen, welche neben Erfüllung der gesetzlichen Verpslichtungen bes is strebt ist, dem Armen wirsame Hilfe zu leisten, ihn zur Selbsthisse uerziehen und seiner dauernden Hilfsbedürftigseit vorzubeugen (Verhandlungen vom 7. Okt. 1882)." Zu erreichen ist dieses Ziel nur, darüber bildet sich immer mehr ein Einverständnis heraus, durch gemeinsame Arbeit der gesetzlich geordneten öffentlichen Armenpslege und der freiwilligen Wohltsätigseit. Das richtige Verhältnis beider zu einander und eine zwecksenschung beider zu sinden, ist eines der wichtigsten noch zu lösenden Probleme. Die früher in dieser Beziehung ausgetretenen einseitigen Anschauungen, wonach nur die dürgerliche Zwangsarmenpslege mit Ausschluß der freiwiligen, ja mit einem Verbot derselben, oder umgesehrt nur die freiwillige mit Absehnung jeder Zwangsarmenpslege berechtigt sein sollte (das Genauere bei Münsterberg, Die deutsche Armens gesetzgebung S. 68 st.), dürsen als überwunden gelten. Wehr und mehr stimmt man in dem Satze zusammen, den der internationale Wohlthätigseitsbongreß in Frankfurt 1857 ausgestellt hat: "Die Armenpslege der bürgerlichen Gewalten, die der firchlichen Amter und die der freien Vereine siede in ihrem Wahe berechtigt und haben ors

Dem entsprechend ist auch der tirchlichen Armenpflege ihre Stelle anzuweisen. Sie hat darin ihre besondere Bedeutung, daß sie eine Mittelstellung einnimmt zwischen der von Einzelnen und Bereinen geübten Brivatarmenpflege und der öffentlich bürgerlichen. Sie ist eine freiwillige wie jene und hat an allen Borzügen der freiwilligen teil. Dabei ist eine kreiwillige wie jene und hat an allen Borzügen der freiwilligen teil. Dabei ist gene der Kirche von Amtswegen thun. Daß man auf tatholischer Seite die bie kircheliche Armenpflege als die prinziviell allein berechtigte anstehen, dem Staate nur die Armenpolizei und die gelegentliche Ergänzung der kirchlichen in besonderen Notzeiten zuweist (Ehrle, Rahinger, Schunck), entspricht den sach nicht, er fennt nur das Recht und die Polizei, damit kann man aber in der Armenpflege nichts ausrichten". Nach evangelischer Anschaung soll auch der Staat vom christlichen Geiste durchdrungen werden, soll auch des obrigkeitliche Amt ein Amt der Liebe sein, deshalb hat auch der Staat Recht und Psticht Armenpflege zu üben. Aber eben so gewiß ist es, daß die vom Ketat geordnete Armenpflege allein nicht genügt, sondern der Ergänzung durch die freie Liebesischätigkeit und namentlich die kirchliche Gemeindearmenpflege bedarf. Die gesesslich geordnete Armenpflege ist verpflichtet, sich jedes Hissedürftigen anzuehmen und sie fann es auch, weil sie über Linchsitzungen micht nach den vorhandenen Mitteln abzumessen der sach der Staat geordnete Armenpflege ist verpflichtet, sich jedes Hissedürftigen anzuehmen und sie fann es auch, weil sie über Armenpflege. Ihre Interstützungen micht nach den vorhandenen Mitteln abzumessen der eine Lieden Armenpflege. Ihre Unterstützungen micht nach den Inder nach der Stelen Lieden Armenpflege. Ihre Unterstützungen micht nach den Jwangswege zu beschaften. Darin liegt aber auch ihre Schante. Sie darf sich nur derer annehmen, die fennen keinen Keilen Unterstützten der en nicht bese Gesehes ist, ist auch nicht des michten kohnen der Kirspe der Erstenen Paten, so darf

pflege nicht. Sie kann sich die zu Unterstützenden auswählen und frei bestimmen, in welchem Mahe und in welcher Weise sie dieselben unterstützen will. So kann sie in manchem Falle helsen, wo die öffentliche Armenpslege nichts oder nicht genug thun kann, und kann auch in weit höherem Mahe prophylaktisch und erziehend wirken. Sie handelt beben im Interesse der einzelnen Person und hat dabei immer zugleich deren sittliche Besserung, ihr ewiges Heil im Auge. Endlich ist es auch von der größten Bedeutung, dah der öffentlichen Armenpslege, die eben weil auf Gesetz gegründet, in Gesahr ist, leicht zu veräußerlichen, in ihrer Berwaltung dureaukratisch, in ihrem Handeln schablonenhaft zu werden, in der kirchlichen Armenpslege eine solche zur Seite tritt, welche schon durch ihr blohes Dasein auf die tiesste Wurzel und die höchsten Ziele aller Armenpslege hinweist und so reinigend und vertiesend auf die öffentliche Armenpslege einwirkt.

Soll die kichliche Urmenpstege aber die bürgerliche ergänzen, 10 muß sie ihr selbste sindig zur Seite stehen. Jede Bermischung und Berquickung betder ist von Ubel, da sie betde hindert, sich nach ihrer Art auszuwirten. Sie verleitet die die bürgerliche, die in ihrer Natur liegenden Grenzen zu überschreiten, und lätzt eine nach rein kichlichen Grundsähen geleitete Armenpslege nicht ausstweiten, werd dankt damit aber die Gemeinde des Segens, der in einer solchen sir dunftammen, beraubt damit aber die Gemeinde des Segens, der in einer solchen sir das Gemeindeleben liegt. So ist denn auch in neuerer Zeit das Bestreben in den evangesischen Landesstrichen Deutschlands dahin gegangen, eine solche selbstständige kirchliche Armenpslege noch gemische Armenpslege ins Leben zu rufen, selbst da, wo die öffentliche Armenpslege noch gemischt sich ist wie in Sachen und Bayern. Hat kannen noch zu der Sesenben zu rufen, selbst da, wo die öffentliche Armenpslege noch gemische kahren dahin gehende Bestimmungen. Borbiblich für dieselben ist die Rheinisch Ro. vom 5. März 1835 geworden. Rach zu desenden wird sehe Gemeinde durch ein Preschyterium vertreten, das aus dem Pasarer, Altesten, Kinchenvorstand und Diadonen besteht. Die Diadonen dezeichnet dann 25 % 7 als "Armenpsleger" und besteht sienen besochen der Ernen klieben wird eine Jusabsestirchen lutherlichen Einrichtungen sir Armen- und Kransensschen. Die gesamte Leitung der kirchlichen Einrichtungen für Armen- und Kransenschlegen wurde durch eine Jusabsestirchen lutherlichen Gerräges haben seinen Anstand genommen, diese der reformierten Kirche entstammenden Ordnungen zu übernehmen, nur mit der Wodisstaden, das kannen beschieben aus sehn der Kirchenvorstand, Preschyterium übertrug, der es dann freisteht, die Gorge sur den klieden Kirchenvorstand, Preschyterium übertrug, der es dann kertellen Bertretung der Gemeinde (Kirchenvorstand, Preschyterium) übertrug, der es dann durch dier Ergane gesübte. Im Ausannensange mit den Bestredungen das Gemeindeleben zu solchen erstenen Konseren h

Die lirchliche Armenpflege muß sich durchaus als Gemeindearmenpflege ausgestalten.

45 Sie dient der Gemeinde, und die Gemeinde ist es, die sie durch ihre Organe ausübt. Die Leitung gebührt der Gemeindevertretung, doch ist darin dem Pfarrer dersenige Einfluß zu sichern, der von der Berbindung der Armenpflege mit der Seelsorge (Bgl. Achelis, Prct. Theol. I. 456 st.) gesordert wird. Zur Ausübung sind, wenigstens in größern Gemeinden, geschulte Kräfte (Diakonen, Diakonissen, Gemeindeschwestern) heranzuziehen.

50 Die Mittel müssen, so weit sie nicht aus Stiftungen fließen, durch freie Gaben zusammenzgebracht werden; sie durch Kirchensteuern zu beschaffen widerstreitet dem Charatter der kirchlichen Armenpflege als einer freiwilligen. Die kirchliche Armenpflege darf die öffentliche bürgerliche nicht durchtreuzen oder ihr Konturrenz machen; sie hat vielmehr da einzutreten, wo diese nicht hinreicht oder ausreicht. Sie hat deshald namentlich die zu unterstützen, die sich schen die öffentliche Armenpflege um Hilfe anzurusen (verschämte Arme) und vor allem prophylaktisch Armenpflege um Hilfe anzurusen, die im Sinne des Armengesetzes noch nicht hilfsbedürfiig sind, aber in Gesahr, es zu werden, um sie davor zu bewahren, daß sie nicht der öffentlichen Armenpflege verfallen. Überall muß bei der kirchlichen Armenpflege der schafte Gedanke von Elisabeth Frn in den Vorderses grund treten, daß die Seele der Armenpflege die Pflege der Seele ist. Deshalb darf als

allgemeine Regel gelten: Je mehr es sich bei einem Notfall um die religiös sittliche Bewahrung und Besserung handelt und nicht bloß um materielle Unterstützung, um so mehr eignet sich ber Fall für das Eingreifen der kirchlichen Armenpflege. Deshalb sind Kinder, Waisen, Bitwen, Sieche, Berwahrloste und sittlich Gefährdete, entlassene Gefangene in erster Linie Gegenstand ihrer Fürsorge.

So großer Wert auf die Gelbstftändigkeit der kirchlichen Armenpflege zu legen ist, ebenso bestimmt muß gefordert werden, daß sie mit der öffentlichen Armenpflege eineredens destind mus gesordert werden, das sie mit der disentitigen Armenpslege einerseits und mit der privaten Wohlthätigseit andererseits Hand in Hand gehe und arbeite. Gerade das Problem der richtigen Verbindung der öffentlichen Zwangsarmenpslege mit der freiwilligen ist in den letzten Jahren Gegenstand vielsacher Verhandlungen und 10 mehr oder minder gelungenen Versuche gewesen. In London wurde 1870 die "society for organising charitable relief and repressing mendicity" oder wie sie kürzer heißt: "charity organisation society" gestistet, die seitdem sich über England ausgedehnt und ein eigenes Organ (die charity organisation Review) herausgiebt. In Frankreich ist das "Oeuvre libre d'assistance, office central des institutions 15 charitables" eine Nachahmung derselben. In einer Reihe von deutschen Städten sind Centralstellen, die zwischen ber öffentlichen und der freiwilligen Armenpflege vermitteln sollen teils durch freie Bereinbarung (Dresden, Breslau, Stettin u. s. w.), teils auf dem Wege der Gesetzgebung geschaffen. Daß ein gewisses Maß von Centralisation nötig ist, wird von keiner Seite geleugnet werden können, aber nicht verkennen darf 20 man auch daß eine zu straffe Centralisation große Gesahren in sich birgt. Die freie Liebesthätigkeit muß eben frei bleiben, ihr die Freiheit nehmen oder auch nur beschränken, hieße ihr die Burzel abschneiden, und eine kirchliche Armenpslege, die durch eine solche Centralisation in Abhängigteit von der bürgerlichen Zwangsarmenpslege geriete, könnte ihre eigentümliche Aufgade nicht mehr erfüllen. Auch für dieses Problem kommt gerade 25 der kirchlichen Armenpslege eine große Bedeutung zu. Gelingt es, sie zu einer allseitig geordneten Gemeindediakonie auszugestalten, so kann und wird sie einen ordnenden und im Gegensatz gegen die heutige Zersplitterung auch zusammenfassenden Einfluß auf die Liebesthätigkeit der freien Bereine und die Privatwohlthätigkeit ausüben. Sie wird der Axistallisationspunkt werden, an dem die gesamte Liebesthätigkeit in der Gemeinde 30 sich ansetzt, und so zugleich, wozu sie ihrer ganzen Art nach besonders geschickt ist, zum Mittelgliede zwischen der öffentlichen und der gesamten freiwilligen Armenpflege. Das ware dann der Weg, das Problem der Verbindung beider Arten von Armenpflege, der öffentlichen und der freiwilligen, in einer für beibe Teile heilsamen Weise zu lösen, nicht durch eine die freie Entwicklung aller Urten von Urmenpflege tötenden Centrali= 36 nicht durch eine die freie Entwicklung aller Urten von urmenpflege wienen fation, sondern durch eine freie Arbeitsgemeinschaft, in der jeder das Seine thut, und doch einer dem andern in die Hand arbeitet, und alle sich gegenseitig fördern.

G. Uhlhorn D.

Arminins, Jaiobus, geft. 1609 und der Arminianismus. Historia vitae Arminii. Auct. C. Brantio. Amft. 1724; Edit. 2. auct. J. L. Mochemio. Brunsv. 1725 8°; 40 P. Bertii, Oratio in obitum J. Arminii. Lugd. Bat. 1609 4°; Praestantium ac eruditorum virorum epistolae eccles. et theol. inter quae a J. Arminio conscriptae. Edit. 3 a. Amft. 1704 Fo.; J. Nichols, The life of Arminius. London 1843 8°; The works of James Arminius, transl. from the Latin by J. Nichols. London 1825—28, 2 vol. 8°, Buffalo 1853, 3 vol. 8.

Jakobus Arminius (Jakob Hermanh) geb. in Dudewater (Veteraquinas) 10. Okt. 1560, war der Sohn des Messerschaften Jakobs und seiner Frau Engelina Jakobs. Rach dem frühen Lod seines Baters wurde er von einem ehemaligen Priester Theodorus Amilius erzogen, der ihn nach Utrecht aus die Hieronymusschule schieke Alls auch der find nahm ein andrer Landsmann, Rudolphus Snellius, damals Professor in Marburg, sich des Anaben aund ließ ihn zu sich sommen. Aus ein Gerücht hin, der Anaben kaine Reterktedt einen werden katen (1575), eise Arminius kaim daß die Spanier seine Baterstadt eingenommen hatten (1575), eilte Arminius heim, fand aber die Stadt in Trümmern und alle seine Berwandten tot. Nur turze Zeit blieb er darnach in Hessen; dann kehrte er in sein Baterland zurück, wo jetzt die Pre-diger Petrus Bertius, der Bater, und Johannes Taffinus für ihn sorgten und ihn zum 55 Studium der Theologie an die neu errichtete Atademie in Leiden gehen ließen. Hier brachte Arminius sechs Jahre zu und hörte den gelehrten Lambertus Danäus, dis er durch die Bermittlung der Bürgermeister von Amsterdam in den Stand gesetzt wurde, seine Studien im Ausland zu vollenden. Er reiste 1582 nach Genf, wo er die beson104 Arminins

dere Gunft des alten Beza, wie auch der Prediger Charles Berrot und Simon Goulart bere Gunst des alten Beza, wie auch der Prediger Charles Perrot und Simon Goulart gewann und unter den dortigen niederländischen Studenten Johannes Untenbogärt kennen lernte, der sein vertrautester Freund wurde und mit dem er dis an den Tod in gelehrtem Brieswechsel blied. Wegen öffentlicher Borträge über die Philosophie des Petrus Kamus geriet er in Streit mit dem Professor Jean Tagaut und mußte Genf auf einige Zeit verlassen. Er zog nach Basel und hörte den Grynäus, der sehr viel auf diesen Schüler hielt und oft bei der Berteidigung seiner Thesen saget: "respondent pro me Hollandus meus". Arminius dielt auch selbst Bortesungen ücht den Kömerbrief und hätte damals schon den theol. Dottortitel erhalten, wenn er nicht selbst diese Ehrung absorbes keint kötte. Er sehrte 1583 nach Gent zurück studierte nach der Johre bei Beza 10 gelehnt hatte. Er kehrte 1583 nach Genf zurud, studierte noch drei Jahre bei Beza und machte dann mit dem gelehrten Hadrianus Junius eine Reise nach Italien. In Padua hörte er den Philosophen Jakobus Zarabella; auch Rom sah er und kehrte nach sieben Monaten wieder nach Genf zuruck, als eben die Amsterdamer Regierung ihn in

fein Baterland heimrief.

pein Baterland heimrief.

Da er die günstigsten Zeugnisse seiner Lehrer vorweisen und damit zugleich die Berleumdung widerlegen konnte, als ob er mit Bellarmin und den Jesuiten regen Berkehr gepflogen habe, wurde er im Juli 1588 als Prediger der reformierten Gemeinde angestellt. Während der fünszehn Jahre, die er hier in Arbeit stand, erward er sich allgemeine Achtung. Beim Ausbruch einer Pest 1602 bewies er seine Hinzusse gebung und Pflichttreue in besonderem Maße. Seine Predigten wurden gerühmt; neben seiner Beredsamseit sesselhen Höhren. Er behandelte ganze diblische Bücher, das Martusevangelium, den Kömerbrief, ohne auf dogmatische Probleme sich einzulassen. Sein Ziel war eine deutliche Erstärung der heiligen Schrift und eine Mahnung zu gottesssürchtigem Leben. Zugleich widmete er sich theologischen Studien. Der Franeter Prosessor Martinus Lydius trug ihm die Widerlegung einer Schrift der Prediger in Delft auf, in welcher diese sich gegen die Prädestinationslehre Calvins und Bezas erstärt hatten. Der Kirchenrat sorderte von ihm eine Entgegnung auf die Schriften Coornherts, der dasselbe Lehrstück, sowie den Heibelberger Katechismus angriff. Die Coornherts, der dasselbe Lehrstück, sowie den Heidelberger Katechismus angriff. Die Provinzialspnode von Nordholland verlangte die Bekämpfung der Mennoniten, deren Lehre man für sehr gefährlich hielt. Arminius machte sich ernstlich an die Arbeit; aber Streitschriften waren nicht nach seinem Sinn, und überdem gewann in ihm selbst mehr und mehr eine andere Überzeugung Raum. In Briefen an seine gelehrten Freunde sprach er die eigenen Bedenten gegen Calvins und Bezas Prädestinationslehre aus; se ebenso that er es in der Kritik eines Buches des englischen Theologen William Pertins, doch ist diese Kritit wie eine damals geschriebene Erklärung von Ro 9 bis nach feinem Tode ungedruckt geblieben.

Der Wechsel in seiner Überzeugung wurde bald von einigen streng rechtgläubigen Umtsbrüdern bemerkt. Man ärgerte sich an seiner Auslegung von Rö 7 und 9 40 und an seinen Außerungen über Erwählung und Berwerfung; besonders sein gelehrter aber heftiger Kollege Petrus Plancius trat scharf gegen ihn auf. Es kam zu Streitig-teiten im Kirchenrat, die das Eingreifen der Bürgermeister notwendig machten. Man warf Arminius Abweichungen vom Bekenntnis und Katechismus vor und beschuldigte ihn des Pelagianismus und Socinianismus; er berief sich seinerseits auf die heilige 5 Schrift und erklärte, treu seinem Wahlspruch "bona conscientia paradisus", daß er nichts predigen könne, das gegen seine Überzeugung sei. Untendogärt und Tassin rieten gemeinsam und eindringlich zum Frieden. Endlich ward der Streit eingestellt, wenn auch nicht geschlichtet; der Berdacht der Retzerei blied auf Arminius haften, der die Unterzeichnung der Symbolischen Bücher nicht für dindend halten konnte und dem Staat 50 mehr Recht in kirchlichen Angelegenheiten einzuräumen bereit war, als die strengen Calziellen vereihen mansten vinisten zugeben wollten.

Da raffte die Best um 1602 die Professoren der Theologie Junius und Trescatius in Leiden hinweg, und die Ruratoren beschlossen, an Stelle des Junius' Arminius zu berufen. Diese Berufung ist die Ursache eines heftigen dogmatischen Streits zwischen zwei Richtungen 55 in der niederdeutsch-resormierten Ricche geworden, der sich von der Universität aus über die Landschaft und sast die Arpublit ausbreitete. Franciscus Gomarus, der einzige überlebende theologische Prosessor, legte Berwahrung gegen die Berusung ein, doch war er berusigt, nachdem Arminius in einer Unterredung ihm seine Anschauungen auseinandersetze. Die Amsterdamer Regierung entließ den geliebten Prediger nur ungern.

50 Arminius trat 1603 sein neues Amt an mit einer Rede über das hohepriesterliche Amt Armining 105

Christi (de sacerdotio Christi) und wurde daraushin zum Doktor der Theologie ersnannt. In den "Disputationes", die teils bei seinen Ledzeiten, teils nach seinem Tod erschienen und sich über das gesamte Gebiet theologischen Wissens erstreckten, ebenso in einigen Reden und andern Schriften, hat er scharf und klar seine Überzeugung ausgesprochen, besonders über die Prädestination und andere damit zusammenhängende Lehrstüde. Insgesamt geben diese Schristen ein scharfien Schaffinn. In der Kenntnis der heiligen Schrift und der älteren und neueren theologischen Litteratur stand er hinter keinem seiner Zeitgenossen zurück.

neueren theologischen Litteratur stand er hinter seinem seiner Zeitgenossen zurück.

Der dogmatische Streit, der schieder beigeleget gewesen war, entbrannte 1604 aufs Reue, als Arminius infolge einer seitgestellten Ordnung öffentliche Vorträge über die 10 Prädestitnation halten mußte. Gomarus sprach dagegen und stellte, odwohl die Reihe nicht an ihm war, gleichzeitig andere Lehrsche auf. Das verursachte eine große Aufregung an der Universität. Die Studenten teilten sich in zwei Lager; die Prediger in Leiden und an andern Orten beteiligten sich, so daß der Streit bald allgemein murde. Man suchen Orten beteiligten sich, so daß der Streit bald allgemein murde. Man suchen Arminius vor einer Synode zur Berantwortung zu ziehen, aber die Kura- 15 toren gestatteten nicht, daß die Geistlichen sich in die Angelegenheiten der Hochschule einmischen. Bon Jahr zu Jahr wurde das Berhältnis gespannter; im ganzen Lande sprach mund man von dem Streit der Leidener Prosessen. Die Pfarrer schürten auf der Kanzel, andere Freunde und Feinde in besonderen Schisten das Feuer immer mehr. Die Calvinisten wollten die Sach durchaus in eine allgemeine Synode gedrach wissen, doch ließen die Generalstaaten es nicht zu. Oldenbarnevelt gab 1608 beiden Gegnern Gelegenheit ihre Meinung vor dem hohen Rat zu verteidigen; aber, obwohl man hier urteilte, daß die Streitsrage die Hauptwartte zur Seligkeit nicht berühre und die beiden Parteien sich vertragen sollten, sieß sich Gomarus nicht abbringen und erstärte, daß er mit der Uberzeugung des Arminius nicht ruhig sterben und vor Gottes Richterstuhl erzeschungen werden sen kannen senden gert mündlich, dann schriftlich fortgesetz, die Arminius von einer Krantseit ersaft wurde, der er schon am 19. Oktober erlag. Sein Tod im 49. Lebensjahre war ein großer Berlust für die 30 Universität und mit Recht durfte Bertins in der Leichenrede sagen: "Da ist in Holland ein Mann gewesen, den alle, die ihn lannen, nicht genug schien konnten, und den den Mann gewesen, den alle, die ihn lannen, nicht en er keiche nach h

1629; denuo conjunctim recusa, Francof. 1631 und 1635 4°).

Ju den Grundlehren der reformierten Riche, dem "cor ecolesiae", gehörte die Lehre der Prädeltination. Allein der Auffassung derselben, wie sie durch Calvin und seine Anhänger geltend gemacht worden war, konnten sich viele Prediger der Niederz dahdlichen Riche und auch Arminius nicht anschließen. Er wollte keiner Lehrentwicklung solgen, die Gott zum Urheber der Sünde und Berdammnis des Menschen machte, und die durch seine Gegner selbst ein "decretum horribile" genannt war. Statt eine unzbedingte Borherbestimmung lehrte er eine bedingte und legte dem Glauben mehr Bezdeutung dei. Der Glaube erschien teils als eine Frucht der göttlichen Gnade, teils als 45 Aussluß des freien Willens des Menschen: die Wirstung des heiligen Geistes bezsähigt den Christen zum Glauben; daß er wirklich glaubt, ist zugleich des Menschen eigenes Wert. Arminius verneinte weder Gottes Allmacht noch seine freie Gnade, aber er meinte Gottes Ehre retten und auf Grund der klaren Aussprüche der Vibel sowohl den freien Willen des Menschen als auch die Wahrheit des Schuldbegriffs betonen zu 500 müssen. Die Folgerungen, die andere aus seinen Sähen zogen, als ob er Gottes Allmacht hätte beschränken und vom Willen des Menschen abhängig machen wollen, wies er ab. Doch ließ sich nicht verkennen, daß er in diesen Stücken Luther näher stand als Calvin und Beza, und daß er Cormherts und anderer Spuren solgte, deren Anschauzungen in der niederländischen Riche als Albweichungen von Belenntnis und Katechismus 55 schon hestig bestritten waren. Seine vielen Anhänger haben nach seinem Tode seine und ihre Überzeugung in den bekannten 5 Artiteln zusammengesaßt und den Staaten als ihre Rechtsertigung vorgelegt. Obwohl sie nach diesen "remonstrantiae" Remonstranten genannt wurden, so haben doch die Remonstranten (s. d. Nogge.

Arn, Erzbischof von Salzburg, 785—821. — Hauptquelle sind die Briefe Alekuins (Monumenta Alcuiniana herausgeg. von Wattenbach und Dümmler, Verlin 1873; MG Epistol. 4. Bb; vgl. auch op. Carol. (ed. Jaffé) 13—15 S. 365 ff. (Pleinmehern) Racherichten vom Zustand der Gegend und Stadt Juvavia S. 155 f.; diplom. Anhang S. 18 ff.; Keinz, Indiculus Arnonis, München 1869; Reitberg, KG Deutschlands 2. Bb Gött. 1848, S. 237 ff.; Zeißberg, Alcuin und Arno in d. Zifcht. f. österr. Gymnassen 1862 S. 85 ff.; derfelbe, Arno, erster Erzd. von Salzburg in der WSB 43. Bb (1863) S. 305 ff.; Huber Das Vorleben Arnos im Arch. f. österr. Gesch. 47. Bb S. 199 ff.; Haud, RG Deutschlands 2. Bb Lyz. 1890 S. 407 ff.

2. **B**b Lpz. 1890 S. 407 ff. Arno (Arn = Ar, Adler), erfter Erzbifchof von Salzburg ist wahrscheinlich geboren in der Diöcese Freising, wo er bis 776 in den Urtunden als Diatonus und Presbyter vortommt. Seit 782 erscheint er als Abt des St. Amand-Klosters Elnon im Hennegau, 785 wird er Nachfolger des Birgilius auf dem bischöflichen Stuhle von Salzdurg; er erhielt am 10. Juni die Bischofsweihe. Die Abtei Elnon behielt er 15 auch als Bischof. — Arns Wirssamseit in der Rirche Baierns war eine bedeutende und erfolgreiche. Die Aufgabe freilich, zu welcher er 787 nach Rom geschickt ward, mit Hilfe des Papstes den Herzog Tassilo mit dem Frankenkönig Karl zu versöhnen, gelang ihm nicht. Baiern verlor im nächsten Jahre seine Selbstständigkeit. Aber unter dem neuen Herrscher, dessen bei höre er schon dei seinem Aufenthalt in Elnon erkannt 20 hatte und der ihm nun gleich seine volle Gunst zuwandte, erreichte er um so mehr. Karl bestätigte im Dez 790 der Salzdurger Kirche ihren Rosite (Rähmer a Michilacher Karl bestätigte im Dez. 790 ber Salzburger Kirche ihren Besitz (Böhmer-Mühlbacher, Reg. Imp. 301), dessen Bestand von Arno ihm vorgeführt war in einem von ihm Reg. Imp. 301), dessen Bestand von Arno ihm vorgeführt war in einem von ihm versasten Schriftstüde, congestum (notitia) Arnonis, welches durch geschickliche Bemerkungen ein unschätzbares Denkmal für die ältere Geschickte der dairschen Kirche bildet (Indiculus Arnonis s. o., dazu Wattenbach, Heicherger Jahrbb. 1870 S. 20 st.) In den nächsten Jahren verwendete Karl den Bischof als Königsboten im bairischen Lande und nach Beendigung des Avarlenteiteges übertrug er ihm das im Osten dem Frankenreiche und dem Christentume gewonnene Gebiet zu geistlicher Fürsorge. Und als dann Papst Leo III. durch die Verwandten seines Vorgängers bedrängt ward, gab Karl 797 Arno den Auftrag, in Rom Ordnung und Frieden wieder herzustellen und dem Papste seine Wünsche für die Beschitzgung der kirchlichen Verhältnisse im östlichen Teile des Reiches porzutragen. Der Kapst aing auf die Münsche des Königs. nach Teile des Reiches vorzutragen. Der Papit ging auf die Wünsche des Königs, nach welchen Baiern auch firchlich ganz in die Gliederung des Frankenreiches eingefügt werden sollte, ein, erhob am 20. April 798 Salzburg zur Metropole Baierns und verlieh 35 Arno, dem neuen Erzbischof, das Pallium (Jaffé 2495). Rach der Rudtehr aus Italien wandte Arn der Mission im Avaren- und Karantanen - Lande besondere Ausmerkankeit zu und bestellte für diese Gegenden einen eigenen Reginarbischof Theodorich, da er selbst bald wieder abgerufen ward. Schon 799 nämlich beauftragte ihn Karl, den aus Rom vertriebenen und an den franklischen Hof geflohenen Papit zurüczusühren und auch bei 40 der Raisertrönung war er nach vorübergehendem Ausenthalt in Deutschland wieder in Rom. Karl, zu dessen gelehrter Taselrunde auch Arn, ein Freund der Wissenschaft, der mehr als 150 Bücher abschreiben ließ (Archiv f. Runde sizerr. GO. 28 S. 15) und ein Förderer der Kunst (s. RG Deutschl. II S. 386), gehörte, gab ihm andauernd Beweise großen Vertrauens. Wie es scheint, ward er durch Arn und Alkuin bestimmt, 45 802 die Einrichtung der Königsboten (missi, vgl. Wais, Deutsche Verfassungsgeschächte 3. Bd S. 371 ff.) zu einer allgemeinen Reichsordnung zu machen. Arn selbst war 802—806 fast beständig Königsbote in Baiern, so daß schon aus diesem Grunde eine Angabe unrichtig ist, die ihn 803 wieder nach Kom reisen und für den Kaiser eine päpstliche Anweisung in betreff der Chordischöfe einholen lätzt. Die Verhältnisse seiner 50 Diöcese ordnete er auf Synoden, deren erste er, wie es scheint 798 zu Reispach hielt (vgl. RG Deutschlands II S. 407). Gegen Passau und Aquileja, die beide ihm die Donauländer streitig machten, vertrat er die Rechte Salzburgs, sich stützend auf das vom Papst erhaltene Pallium und den vom Raiser ihm erteilten Auftrag zur Predigt (Böhmer-Mühlbacher 448). — Roch sindet man ihn bei Errichtung des Testaments Karls d. Gr. 55 und auf dem Konzile zu Mainz 813. Seitdem scheint er sich von den Geschsten zu-rückgezogen zu haben; auf der Aachener Synode 817 zur Besserung des Alosterwesens war er nicht gegenwartig, weshalb Ludwig d. Fr. ihm die Beschlüsse schriftlich zuserneten. Er starb am 24. Jan. 821. Rettberg + (Saud).

Arn, Propft von Reichersberg, gest. 1175. — Bon Arns Schriften sind ge-60 drudt: das Scutum canonicorum regularium bei R. Ducllius, Miscellanea I, Augsb. 1723; barnach bei MSL 194. Bb S. 1489; unter bem irrigen Autornamen Anselms von Havelberg als tractatus de ordine canonicorum auch bei Bez. Thesaurus IV, 2, Augsb. 1723 S. 73; ber Apologeticus contra Folmarum herausgegeben von Beichert, Leipz. 1888. Ungebruckt bie Narratio et tractatus de sermocinatoris officio vor ben Sermonen Gerhohs (in einer Wiener Panbschrift, s. Tabulae codicum 1. Bb S. 252 Rr. 1558) und das Hegaemeron (in einer Klosterneuburger Handschrift, s. Bach bei Betzer und Welte 1. Bb 2. Aust. S. 1416). Einige Rottzen zu Arns Lebensgeschichte sinden sich im chron. Reichersperg. coll. a Magno presb. MG SS 17. Bb. S. 490 ff.

Arn war ein jüngerer Bruder des berühmteren Gerhoh von Reichersberg (s. d. A.). Sein Geburtsjahr ist unbekannt; seine theologische Bildung verdankte er Gerhoh (Apol. 10 S. 95); er nennt sich geradezu seinen Sohn in dem Herrn (S. 2). Ein dritter Bruder Ruodger war Dekan in Augsdurg, später in Reuburg (S. 14). Nach Gerhohs Tod wurde Arn, dis dahin Dekan, einstimmig zum Propst des Stiftes Reichersberg (Didcese Passau, am Inn, gegr. 1084) gewählt, 29. Juni 1169 (chron. Reich. S. 490); er stard am 30. Jan. 1175 (S. 501).

Das Scutum canonicorum schrieb er unter dem Pontifikat Eugens III., also vor 1153 (MSL S. 1523B). Es ist hervorgerusen durch die zwischen den Mönchen und den Stiftsherren herrschende Eisersucht. Arn misbilligt dieselbe durchaus, spricht nachdrücklich für ein friedliches Nebeneinander der beiden verwandten Genossenschung der Ka-20 noniker. Sie gelten ihm als die eigentlichen Nachfolger Christi und der Apostel, besonders dadurch, daß sie im Dienst der Nächsten arbeiten, über die Mönche erhoben

(S. 1495 f.).

Der Apologetifus, den er als Detan schrieb, ist eine, dem Propst Folmar von Triefenstein in Franken (s. d.) entgegengestellte Berteidigung der Lehren Gerhohs. 25 Es handelt sich um die christologische Frage, ob homo ille in Deum assumptus Dei patris naturalis et proprius filius sit. Folmar verneinte sie; Arn erklärte sich, nicht ohne gehällige Leidenschaftlichteit, für ihre Bejahung. Sein Sat mar: Natura quidém généris vel coessentialitatis caro caro est et non Verbum et Verbum Verbum est et non caro, aliud filius Dei aliud homo, aliud assumens aliud assumptum. Verum 30 natura nativitatis ita totus Deus in hominem ac totus homo transivit in Deum, ut nihil assumenti humanum, nihil assumpto divinum deesset (S. 139). Rach rūdwärts stützte er diese Sätze durch die Annahme, daß es einerseits für den Menschen von Ansang an natürlich gewesen sei, in eine Person mit Gott geeint zu werden und daß es anderseits von Ewigkeit her für die Gottheit natürlich gewesen sei, daß sie Mensch 35 werden wollte und konnte (S. 16): Naturaliter enim divina et humana natura in unam personam concurrere non potuissent, nisi una alterius capax et altera alteri capabilis naturaliter extitisset (S. 22, vgl. S. 40 ff.). Nach vorwarts führte der streng durchgeführte Satz von der Mitteilung der göttlichen Eigenschaften an die menschliche Natur (vgl. 3. B. S. 232: Non adstruo illud, de quo 40 nemo dubitat, quod patri in essentia seu natura Verbi filius aequalis sit, sed quod homo per datam sibi et acceptam naturaliter . . divinitatem ac divinitatis potestatem et gloriam Deo coaequatus sit) zu der Annahme, daß diese Herrlichteit während Christt Erdenleben verhüllt war, s. S. 196: Haec autem gloria, i. e. divinitatis omnipotentia, tempore infantiae ac dispensationis corporalis prae-45 sentiae in nostri habitus humilitate erat abscondita. Eine weitere Ronsequenz war die Bestreitung der herrschenden Annahme, daß der Himmel eine Lotalität sei. Arn spottet der parvuli, die phantasieren Christum corporaliter sedentem in coelo (S. 204). Seine Behauptung ist: Ascendit illocaliter ad divinitatis conformitatem atque coaeternitatem (S. 220); er verwirst es, daß patris dextera quasi lo-50 calis aestimatur (S. 221), man müsse an das coelum intellectivum denien (S. 202); daß Chriftus in den himmel aufgenommen ist, bedeute, daß er nostrae beatificationis templum sive domus, nostrae beatitudinis caelum atque paradisus sei (S. 209). Nur eine Folge aus diesen Sähen war die Behauptung, daß der Menschheit Christi dieselbe latria wie Gott, nicht blog die dulia erzeigt werden muffe (S. 72 ff.). Der 55 Polemik gegen Folmar geht, ausgelprochen und unausgelprochen, die gegen einen besbeutenderen Gelehrten, gegen Petrus Lombardus, zur Seite (vgl. z. B. S. 13; S. 29 vgl. mit Sent. III dist. 7G; S. 72 u. 83 vgl. mit Sent. III dist. 9; S. 96 vgl. mit Sent. III dist. 14). Auch mit Sugo von St. Vikor seite Gegen einen der (S. 97). Bon zeitgenössischen Schriftstellern kannte er auher den Genachen Bernhard 60 von Clairvaux (S. 142) und Rupert von Deug (S. 143 vgl. Scut. S. 1519). Saud.

Arndt, Johann, gest. 1621. — Gottst. Arnold, Kirchen- und Keherhistorie II B. XVII Kap. 6; Gerber, Historie der Wiedergeborenen in Sachsen, Bb 2, Dresden 1720, S. 210 ff.; Scharss, Supplementum historiae litisque Arndianae, Wited. 1727; Fr. Arndt, Joh. Arndt, ein biographischer Bersuch, Berlin 1838; Göbel, Geschickte des christlichen Lebens in der rhein.5 westsäl. Kirche, 1852, II 475 ff.; H. L. Pert, De Joanne Arndtio ejusque libris qui inscribuntur "de vero christianismo", Hannover 1852; A. Tholuck, Lebenszeugen der lutherischen Kirche, 1859, S. 261 ff.; M. Ritschl, Geschickte des Pietismus, II. Bd, 1884, S. 34 ff.; Fr. Hashagen, Joh. Arndt, in der "Predigt der Kirche" von G. Leonhardi, Bd XXVI Leipzig 1894.

Johann Arndt wurde am 27. Dezember 1555 als Sohn des frommen Stadtpfarrers Johann Arndt wurde am 27. Dezember 1555 als Sohn des prommen Stadopparrers Jakob Arndt († 1565) zu Ballenstedt in Anhalt geboren. Eine innerliche Natur, nährte er sich schon in seiner Jugend an den Schriften der mittelalterlichen Mystik, eines Bernshard, Tauler und Rempis. Er gedachte zuerst Medizin zu studieren, aber die Genesung aus schwerer Krankheit führte ihn zur Theologie. Im Herbit 1576 begann er in Helmstedt seinen Studien, unter Tilemann Hehus, studierte dann in Wittenberg unter Polycarp Lyser, und in Straßburg unter Pappus, lauter streng luthersschen Aehren. 1579 schloß er in Basel unter dem irensschen Lutheraner Simon Sulcer ab, besuchte aber hier auch die medizinischen Vorlesungen des durch Frömmigkeit und Gelehrsamkeit bezrühmten Theodor Zwinger. Während seines Ausenthaltes in Basel wurde ein polnischer Gelemann, dessen Studien er leitete, sein Retter, als er in die Wellen des Rheins gefallen war. — 1581 kehrte er in seine Heimstat zurück. Er trat in Vallenstedt in das fallen war. — 1581 tehrte er in seine Heimat zurück. Er trat in Ballenstedt in das Schulamt ein, wurde aber icon 1583 Paftor in Babeborn in Anhalt. Er verheiratete sich mit Unna Wagner, der Tochter des Amtmanns Chriftof Wagner in Ermsleben. Die Che blieb zwar kinderlos, war aber sehr glücklich und gesegnet. Rur wenige Jahre 25 konnte Arndt in Badeborn bleiben. Herzog Johann Georg neigte sich dem resormierten Lehrbegriff zu und ordnete 1590 die Abschaffung des Exorcismus und der Bilder an. Lehrbegriff zu und ordnete 1590 die Abschaffung des Exorcismus und der Vilder an. Die Landesgeistlichkeit fügte sich, aber Arndt weigerte sich Gewissens halber dem fürstlichen Besehl zu gehorchen. Er fühlte ganz richtig, daß, wie Selneccer sagte, "etwas anderes unter diesem Griffe steckte", und in der That trat der Herzog 1596 öffentlich zu reformierten Kirche über. Arndt wurde schon am 21. Sept. 1590 seines Amtes entset. — Auf diesen Streit bezieht sich seine Erstlingsschrift Iconographia, über den rechten Gebrauch und Misbrauch der Bilder, 1596. Aber noch in demselben Jahre wurde dem Glaubenszeugen eine Bleibstätte ausgethan. Er wurde Adjunkt und zwei losse spiece spiece parten seine Predigt und raste ber Geelsorge warb er, besonders während mehrsacher schwerer Peltzeiten um die Liebe der Gemeinde Im dritten Auch des Varadiesgärtleins zeigt die geitsticke Seelen-Arknen der Gemeinde. Im dritten Buch des Paradiesgärtleins zeigt "die geistliche Seelen-Artznen wider die abscheuliche Seuche der Peltilent, in 4 Rapitel verfatt", wie er die Aranten wider die adhaeuliche Seuche der Peinienz, in 4 Kapitel verjagi", wie er die Ktanten auch durch das gedruckte Wort zu berichten bemüht war. Dennoch mußte er bitter klagen, daß während seine Kreuen Badeborner noch jetzt 1½, Weilen herkamen, ihn zu hören, 40 die Quedlindurger ihn verleumdeten und auf allerlei Weise an seiner Ehre und seinem Einkommen verkürzten. Gern folgte er deshalb 1599 einem Ruse an die Wartinistirche in Braunschweig. — Von seiner damaligen theologischen Stellung giedt ein merkwürdiger Brief von 1603 an den 21 jährigen Johann Gerhard Zeugnis. Er tadelt an den biblischen Auslegern: quosdam tantum in cortice haerere, plurimos non in 45 spiritu sed ex carne. Bernardus in spiritu seripsit et Kempisius et Macarius, Spingens et guidem Granatensis sed postillem eins non marragen facio et Spinaeus et quidam Granatensis, sed postillam ejus non magnam facio, et Augustini quaedam. Inter omnes philosophos neminem scio, qui ex spiritu scripserit (qui ubi vult spirat), praeter unum Senecam. — Zwar bezieht sich bieser Brief auf frühere Ratschläge für Gerhards theologisches Studium, aber man er-50 fennt doch in den hier empfohlenen alsbald die geistigen Bater seines "Wahren Christentums". — Die ersten Jahre seiner Braunschweiger Wirtsamkeit verflossen ungetrübt, aber der wachsende Reid und die Feindschaft seiner Amtsgenossen, besonders des gelbsüchtigen M. Hermann Denecke, dazu die entsetzlichen politischen Unruhen in der Stadt, die mit der grausamen Hinrichtung des demokratischen Bürgerhauptmanns Hennig Brasbant endeten, bereiteten dem friedliebenden Gemüte Arndts, der treu zum Rate der Stadt stand, großen Schmerz und machten ihn weltmüde. Seine Briefe aus dieser Zeit an J. Gerhard sind voll der wehmütigsten und bittersten Klagen und voll Sehnsucht nach der ewigen Erlösung. (Bgl. Epp. virorum eruditorum ad Joh. Gerhardum ex Msc. ed. a G. M. Raidelio 1740). — Am liebsten hatte er eine Berufung nach 60 Halberstadt 1605 angenommen, aber der Rat der Stadt verweigerte es ihm, teils aus

Berstimmung darüber, daß die Halberstädter nicht zuvor seine Einwilligung eingeholt hatten, teils weil er "in nicht geringen Sorgen sigen musse, daß nicht allein bei den Eingepfarrten, sondern auch der ganzen löblichen Bürgerschaft in allen 5 Weichbildern, welche auf seine Ehrwürden ein sonder geist= und liebreiches Auge haben, uns deswegen allerhand Verdrug und Ungelegenheit zuwachsen wirde". So blieb Arndt einstweisen 5 in Braunschweig. In dieser Zeit gab er, durch den Verfall der Zucht und Ehrbarkeit in den Kriegsunruhen von 1605 und 1606 veranlaßt, das erste Buch des "wahren Christentums" heraus. Nach den Angaben Oberheys über Arndts Verufung von Braunschweig nach Salberstadt in der deutschen Zeitschrift von Schneider 1857 Dr. 48 scheint es nicht 1605, sondern erst im Ansang des Jahres 1606 zuerst erschienen zu sein. Dafür 10 spricht auch der Brief Arnots an den Hosprediger Hermann: "Ich habe selbst erst vor wenigen Jahren, da ich schon über 50 Jahre alt war, etwas ans Licht zu geben mich ganz furchtsam unterstanden". Es beginnt mit den Worten: "Was für ein großer und schändlicher Mißbrauch des heil. Evangelii in dieser letzten Welt sei, bezeuget genugsam das gottlose unduhrfertige Leben derer, die sich Christi und seines Wortes mit vollem 15 Munde rühmen und doch ein ganz unchristliches Leben führen, gleich als wenn sie nicht im Christentum, sondern im Heidentum leden"...."Jedermann wollte zwar Christi Diener sein, aber Christi Nachfolger will Niemand sein".

Darin liegt ber Grundgebante des ganzen Buches, auch seine Beranlassung und Abzweckung ausgesprochen. Die Rechtfertigung durch den Glauben darf nicht die Er= 20 neuerung des Lebens, der religiofe Troft nicht die sittliche Bethätigung lähmen. Damit war die brennende Frage der Zeit im innersten Nerv berührt, die schadhafte Stelle der

war die brennende Frage der Zeit im innersten Werv derührt, die schaohasse Stelle ver herrschenden kirchlichen Richtung blohgelegt.

Das Buch rief sofort bei den Amtsgenossen Arndts die lebhaftesten Angriffe, auch heftige und giftige Berleumdungen hervor, so daß Arndt es als eine Erlösung "aus 25 seinem feurigen Ofen" betrachtete, als er 1608 durch die Grafen von Mansfeld zum Pastor an der Andreaskirche in Eisleben berusen wurde. Er nahm den Ruf an und wurde am 1. Jan. 1609 durch den ihm geistesverwandten Superintendenten Schleupner in sein neues Amt eingeführt. Nun gab er 1609 auch die folgenden drei Bücher vom wahren Christentum heraus, die er schon in Braunschweig geschrieben, aber auf den Druck so verzichtend seinem Freunde Joh. Gerhard gegeben hatte. Jedoch auch in Eisleben sollte er nicht lange bleiben. Zwar fühlte er sich hier in seinem treu verwalteten Amte glücklich und bewährte seine ausopfernde Treue wiederum während einer schweren Pestzeit von 1610: aber die Berufung durch den frommen Herzog Christian von Braunschweigvon 1610; aber die Berufung durch den frommen Serzog Christian von Braunschweigs Lüneburg zum Generalsuperintenden von Celle, wozu ihn Joh. Gerhard vorgeschlagen so hatte, wagte er doch im Blid auf die Wichtigkeit der ihm eröffneten großen Wirksamkeit hatte, wagte er doch im Blut auf die Wichtigkeit der ihm eroffneten großen Wirtsamkeit nicht abzulehnen. Mit großen Schwierigkeiten löste er sich von Eisleben und ging 1611 nach Celle. — Nun stand der vielgewanderte und vielgeplagte Wann auf der Höhe seines Lebens. Noch zehn Jahre arbeitete er in unermüdeter Fürsorge und unvergeße lichem Segen sur die ihm anvertraute Lüneburger Kirche. Mit heiligem Ernste wide wete er sich der Fürsorge für die Kirchen und Schulen des Landes, leutselig und milde gegen die gewissenhafte Treue, rücksichtslos und strenge gegen die Trägheit. Bom Herzog überall unterstützt hielt er 1615 eine Generalvisitation durch das ganze Land, deren bedeutendste Frucht die Revision und Umgestaltung der Kirchenordnung Herzog Heins von 1564 war. Die unter Urndts Mitwirtung enstandene Kirchens gerdnung Kerzog Christians von 1619 ist im wesentlichen die noch gegenwärtig gültige ordnung Herzog Christians von 1619 ist im wesentlichen die noch gegenwärtig gultige Luneburger Rirchenordnung, die in ihrer heutigen Gestalt von Bergog Friedrich 1643 publiziert ist. — Besonders reich war diese Zeit an schriftstellerischen Arbeiten. 1612 erschien das "Paradiesgärtlein aller christlichen Tugenden, wie dieselben in die Seele zu pflanzen durch christliche Gebete". Magdeburg 8°. — 1616 die "Postilla, Auslegung so der Sonntagsevangelien", Leipzig Fol. — Die 4. Auflage hat den besonderen Titel: "Christliche Auslegung und Erklärung der evangelischen Texte, so durchs ganze Jahr an den Sonntagen und vornehmsten Festen, auch der Aposteltage gepredigt werden, neben Erstärung der ganzen Historia des h. Leidens und Sterbens Christi Jesu, unsers Herrn", 2 Teile, Frankf. a. M. 1643 Fol. — Das Paradiesgärtlein ist mit dem wahren 55 Christentum zusammen unzählige Male aufgelegt worden. Auch die Passionspredigten sind sowohl mit der Postille als getrennt in neuer Zeit immer wieder herausgegeben worden. (Rapsf, Stuttgart 1848, 3. Aufl. 1865, Gütersloh bei Bertelsmann; die Passionspredigten v. Eger, Berlin 1860). — 1617 erschien die Auslegung des ganzen Psatters in 451 Predigten, mit einer Borrede D. J. Gerhards, Jena Fol. Im selben 60

Jahre "Auslegung des Catechismi Lutheri, Anhang zu den Pfalterpredigten, Jena 1617, Fol. — Dann verschiedene einzelne Predigten bei besonderen Beranlassungen und Gebetbücher. Bgl. Beste, Die bedeutendsten Kanzelredner der lutherschen Kirche des 17. Jahrh., Dresden 1886. Andere Schriften sind ihm untergeschoben werden, 3. B. Mysterium s de incarnatione verbi, oder das große Geheimnis der Menschwerdung des ewigen Wortes, 1689; angeblich Abschrift eines Originals von 1599.

Zwar entbrannte der Streit über Arndts Rechtgläubigkeit erst jetzt aufs höchste und rief die heftigsten Angriffe hervor, aber seiner guten Sache gewiß, ließ sich Arndt nicht mehr allzuschwer ansechten. Ein ungestilltes Heinweh zog ihn nach oben. Am 3. Mai 1621 predigte er zum letztenmale, über Psalm 126, 5. 6, und sprach gegen seine Gattin aus: "Jett habe ich meine Leichenpredigt gethan". Er legte sich aufs Krankenbett und ruhte in stillem Frieden. Er empfing die Absolution und das h. Abendmahl, und betete am 11. Mai noch einmal: "Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht." Rach turzem Schummer schlug er seine Augen auf und sprach: "Wir sahen seine Herrlichkeit, 15 eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Bater voller Gnade und Wahrheit." Seine Frag tragte ihn: Mann? und er antwortete: "Tekt habe ich sie gesehen Er Seine Frau fragte ihn: Wann? und er antwortete: "Jett habe ich sie gesehen. Ei, welche Serrlichkeit ist das! Die Serrlichkeit ist es, die kein Auge gesehn und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist. Diese herrlichkeit habe ich gesehen." Noch einmal sprach er: "Run hab ich überwunden." Dann starb er in der Racht des so 11. Mai um 1/12 Uhr ganz friedlich. Um 15. Mai 1621 wurde er in der Pfarr-kirche zu Celle unter der dankbaren Teilnahme Herzog Christians und der ganzen Ge-meinde begraben. Diakonus Storch predigte über den Text: Ich habe einen guten Kampf gekämpst. Die Grabschrift rühmt ihn als "Jesu verus amator, Internae

semper qui pietatis amans."
In der That trägt Arnots persönliche Frömmigkeit von Anfang an einen durchaus innerlichen Charakter. Wie sehr er auch dis zur Ausopferung seines Amtes für das reine Bekenntnis der lutherischen Kirche eintritt, so hat doch nicht sowohl die Lehre und das Syftem fein Bergensintereffe, als vielmehr das religiofe Gefühlsleben und die sittliche Bethätigung, nicht die Rechtfertigung im Glauben, sondern die Erneuerung des chrift-20 lichen Lebens. — In Braunschweig schreibt Superintendent Wagner bei seinem Abgang in die Aften: vir placidus, candidus, pius et doctus. Eine friedfertige, wahrheitsliebende und demutige Natur nimmt er gern die Belehrung der Freunde an; böswilliger Berleumdung und unberechtigter Bevormundung gegenüber zeigt er mannliches Selbstgefühl. "Ich freue mich dessen", schreibt er 1620, "daß ich etwas leide und will tausendmal lieber mehr leiden, als daß ich mein Pfündlein vergraben sollte". Troß eines entgegengesehren Wittenberger Gutachtens nimmt er den Ruf nach Celle an. Bon seines Einzegengesesten Winterbeiger Statutiens ninnt et ven Ray land Cette un. Son seine Treue im Amt, in der Predigt und Seelsorge wie in der Fürsorge für die Armen zeugt sein ganzes Leben. Seine Wohlthätigkeit war so groß, daß man ihn in Verdacht hatte, durch den Stein der Weisen das Goldmachen gelernt zu haben. Allerdings hatte er wie viele seiner theologischen Zeitgenossen eine Zuneigung zur medizinischen Rostit.

"Praeter sacros labores aliquid tomporis et meditationum impendo spagirieis (= Chemie) in auri resolutione philosophico-medica, in qua summa medicinae

et gemmarum laboro (Brief von 1607)

In seinen Predigten tritt die Mpftif Arndts auffallend gurud (vgl. aber Postille 45 Bd II, Frankf. a. M. 1643 Fol. 732, eine allegorische Predigt über die Historie Jo-hannis, dadurch die neue geistliche Geburt ist vorgebildet). Bengel urteilt mit Recht über Arndts Schriften: "Es ist eine Luft, wie von den Blumen des Paradieses ber, bie uns daraus anweht. Seine Rede tont sanft und lodend, wie dem der nach langer Irrsal aus der Fremde zurücklehrt, die Gloden der Heimat." Die Predigten sind etwas weitschweifig, aber praktisch, lehrhaft und verständig; ohne Rhetorik, ohne Anekdoten, aber durch biblische Geschichte und Schriftwort reich belebt; meist nach lokaler Methode an-

gelegt, selten synthetisch. Aber nicht seine Predigten, sondern seine aufetischen Schriften, die 4 bezw. 6 Bucher vom wahren Christentum und das Paradiesgärtlein haben Arndts Namen berühmt

gemacht.

Bom wahren Christentum erschien das erste Buch 1606, gedruckt von Andreas Dunder in Braunschweig; die 3 letzten 1609 ohne Ortsangabe; alle vier zusammen 1610 in Magdeburg (Scharff, Supplementum, S. 83). Die späteren Ausgaben enthalten noch ein 5. und 6. Buch. Das 5. Buch bilden "3 schöne geistreiche Lehr- und Trost-60 buchlein vom mahren Glauben und heiligen Leben, von der Bereinigung der Glaubigen mit Christo Jesu, ihrem Saupte, und von der heiligen Dreifaltigteit, von der Menschwerdung Christi, und den Wohlthaten des heil. Geistes"; das 6. Buch enthält: die Wiederholung und Berantwortung der Lehre vom wahren Christentum"; 9 Sendschreiben, bie Bb. vom wahren Christentum betr., und "Bedenken über Tauleri Teutsche Theologie".

Nächst Thomas a Kempis ist lein Erbauungsbuch so oft gedruckt als diese Bücher 5 vom wahren Christentum, die Arndt einst ohne Honorar nur gegen eine Anzahl von Freiexemplaren dem Buchhändler überlassen hatte. Es ist in fast alle europäische Sprachen übersett, das 1. Buch auch durch die Hallische lutherische Mission ins Tamulische. Die vollständigste Ausgabe sämtlicher Schriften Arndts ist die von J. J. Rambach

3 Teile Fol., Leipzig und Görlig 1734 ff.

Die Wirtung des "wahren Christentums" war außerordentlich. Bon allen Seiten tamen Zeugnisse der Zustimmung und Dantbarkeit, besonders aus den Oftseeländern, Schweden und Schlesien, aber ebenso lebhaft war auch sogleich der Widerspruch gegen sie. In Braunschweig zuerst noch lokalen Charakters, wurde der Streit bald öffentlich

und so heftig, daß die ganze lutherische Kirche darüber erregt wurde. Als in Danzig einige fromme Geistliche, Dan. Dilger, Rathmann, Blant die Arndtschen Schriften öffentlich empfahlen, ließ sich ihr Amtsgenosse Corvinus 1618 zu der Auchen ginreißen: "Der Satan werde dem Arndt den Lohn seiner Werle des Latin der La zahlen"; "er begehre nicht nach seinem Tode dahin zu tommen, wohin Arndt gesahren sei". Bergebens wurden Gutachten von Königsberg und Wittenberg eingeholt, und 20 hochangesehene Männer wie B. Menher in Gießen, Franz in Wittenberg und Joh. Ger-

hochangelehene Manner wie B. Menger in Greigen, Franz in Wittenberg und Joh. Gerhard traten für Arndt ein. Auf Dilgers Veranlassung schrieb Arndt die "turze Wiedersholung und Verantwortung der Lehre vom wahren Christentum" (jetzt das 6. Buch).

Bedenklicher wurde die Sache, als man entdeckte, daß c. 34 des 2. Buches "wie ein Mensch durchs Gebet die Weisheit Gottes suchen soll" sast wörtlich aus Val. Weiszels "Betbüchlein für die Einfältigen" entlehnt war. Zwar konnte Arndt zu seiner Entschuldigung sagen, daß er jenen Abschitt als namenloses Manuskript ohne Kenntnis des Versassen, der erschaften habe; die Weigelschen Schristen erschienen erst 1611 und 1618, und Arndt selbst fand in ihnen "viel Ungereimtes und der Schrift Widersprechendes" (Brief an Buscher in Stade 1619). Richtsbestoweniger hängten sich sossenstelligen auch Saxis fortan alle Mytiter, die Schwentfelbianer, Weigelianer und Separatisten, auch Sozi-nianer an Arndt. Man bemertte doch auch, daß Arndt so häufig an die vorreformatorifchen Myftiter Tauler, Rempis und die "deutsche Theologei", "die selbst noch im dunkelsten Papstum steckten", sich anlehnte und auch die Fakultaten fanden die Terminologie nicht unbedentlich. Lutas Osiander in Tübingen nannte in seinem "theologischen 25 Bedenken" 1624 das Buch ein "Buch der Hölle", und selbst Joh. Gerhard wurde in seinem Urteil über das Ganze vorsichtiger und zurückgaltender. Dennoch traten die meisten Zeitgenossen auf Arndts Seite. Polysarp Lyser sagte: "Das Buch ist gut, wenn nur der Leser gut ist", und Glassius: Wem Arndt sicht schmedt, der hat gewiß den geistlichen Appetit verloren. Auch Balentin Andrea, J. B. Carpzov, Danhauer, 40 selbst Quentiedt und Hülsemann versicherten Arndt ihres Vertrauer.

Eine Erneuerung des Streits begann, als der Pietismus zum Siege gelangte. Spener urteilte: "Ich seize Lutherum billig vorne an, nachdem Gott durch ihn ein noch größeres Wert, so mehr in die Augen gefallen, ausgerichtet hat als durch Arndtium, laffe ihm auch darin den Borzug, aber dieser streicht ihm nahe, und weiß ich nicht, ob 45 er nicht in seinen Schriften zu einem nicht geringeren Wert als Lutherus mag von Gott bestimmt fein". Theolog. Bedenken III, 714. 1706 wurden die "Apologetica Arndtiana", von Breller 1625, durch Gunther wieder abgedruckt. 1714 machte Wernsdorf in Bittenberg seine Bedenken gegen die Lehrrichtigkeit Arndts geltend; 1727 er-

schien Balth. Scharffs Supplementum.

Am prinzipiellsten hat in neuerer Zeit A. Ritschl gegen Arnots wahres Christentum Einspruch erhoben (Gesch. d. Pietismus II, 34 ff.). "Trot der unzweifelhaften Ungerechtigkeiten und Übertreibungen in gewissen Punkten der Bestreitung Arndts sei doch der Gesankeindruck des Buches, daß die Befolgung mittelalterlicher Muster durch Arndt sein Luthertum erheblich abgewandelt habe". An die Stelle der Rechtsertigungsidee 55 trete die myftische Bereinigung mit Gott im Glauben und die weltflüchtige Ruhe in Gott (I 2. 4. 5. III 2 bes. II 20; I 23. 17. III 12. 13). Für das erste sei das Borbild des h. Bernhard unverlennbar, für den Quietismus der Tauleriche Gedanke von der Absolutheit Gottes als des ausschließlichen Seins, welches die Berneinung des eigenen **Willens und die Au**shebung des eigenen Areatürlichen zum praktischen Korrelate habe. 60

Ganze Rapitel sind aus alten Mystifern entlehnt; aus Angela da Foligno († 1309) Theoslogie des Areuzes Christi, stammt II 13. 14. 18. 19. 20 und bis c. 27; aus Tauler besonders vieles im 3. Buche, ebenso vieles aus Thom. a Rempis. Mit Recht macht Has-hagen a. a. D. zwar geltend, daß der assetische Gesichtspunkt des "wahren Christentums" manche Besonderheiten rechtsertige und daß dei der genugsam erwiesenen besenntnismäßigen Rechtgläubigseit Arndts die Bedeutung der Olystis für sein christliches Leben weit und mit Unrecht überschäft sei und unzweifelhaft wollte Arndt in allen Punkten die forrette Lehre der Kirche darlegen, dennoch ist nicht zu leugnen, daß die echt lutherischen Gedansen von der Rechtsertigung nicht mehr die beherrschenen sind, sondern durch fremd-

10 artige und nebenherlaufende Gedanten der Mystit verdunkelt werden.

Was die Bücher vom wahren Christentum so eindrucksvoll und wirksam machte, war ein zweisaches. Zum erstenmale erschien ein asketisches Buch in deutscher volkstümlicher Sprache. Gebetbücher waren genug vorhanden, aber keine Erbauungsbücher such das Bolt. Hier erschien ein Buch, welches der lutherischen Kirche dasselbe bot, was 15 Thomas a Kempis der tatholischen Kirche gegeben hatte. Zum andern zog das Buch durch seine mystischen Anschaungen und seine Berinnerlichung des religiösen Lebens von dem öden Lehrstreite ab und führte in die praktischen Forderungen der Gemeinschaft mit Christo ein Symptom, daß die damalige Kirche das religiöse Bedürfnis des Bolts nicht befriedigte. Arndt wollte nicht eine spstematische Darstellung des hristlichen Glaubens geben, nicht "weil er darin nicht fest gewesen" (L. Osiander), sondern weil er nur auf Besserung des christlichen Lebens zielte und die Polemit gegen falsche Lehre er nur auf Besserung des christlichen Lebens zielte und die Polemit gegen salsche Lehre den Theologen überlassen zu können meinte (Vorrede zum Paradiesgärtlein § 1 und Brief Dilgers an Arndt v. 12. Aug. 1620). Schreibt er doch selhst am 29. Jan. 1621 an den Herzog von Braunschweig: "Zweck und Ziel meiner Bücher ist diese: Erstlich habe ich die Gemüter der Studenten und Prediger wollen zurückziehen von der gar zu disputier= und streissückzigen Theologie, daraus sast wieder eine theologia scholastica geworden; zum andern habe ich mir vorgenommen, die Christgläubigen von dem toten Glauben ab und zu dem fruchtbringenden anzusuhren; brittens sie von der blohen Wissenschaft und Theorie zur wirklichen Übung des Glaubens und der Gottseligseit zu bringen, und viertens zu wogen, welches das rechte christliche Leben sei, welches mit dem wahren Glauben übereinstimmt und was das bedeute, wenn der Apostel sagt: Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lehet in mir demnach nicht nach Art der Mönche Christum nur als sondern Christus lebet in mir, demnach nicht nach Art der Mönche Christum nur als ein Exempel vorstellen, sondern zeigen, daß der Glaube an Christum musse aufwachsen und seine Früchte bringen, damit wir nicht in dem Gericht als unfruchtbare Baume 35 erfunden würden." — So will auch die Mystik Arnots nicht sowohl auf das Gefühl und die Phantasie, als auf den sittlichen Willen einwirken, und arglos geht er an den Abgründen des Pantheismus und der theosophischen Naturphilosophie vorüber. In dem Bewußtsein, daß er das Fundament des Glaubens an die Rechtsertigung aus Gnaden und den Trost des Kreuzes Christi nicht verleugne, sondern mehr voraussetze als ex 40 professo entwidle, nimmt er unbedenklich die vermeinten Wahrheitselemente der vorreformatorischen Theologie in sich auf, denn sie fügen sich ihm ohne Widerspruch in den Zusammenhang der reformatorischen Lehre ein. So ist auch das Buch meistens verstanden worden. Man schätzte es als einen indirekten Protest gegen die disputierende tote Lehrgerechtigkeit, und als einen Aufruf zur Pflege des inneren Lebens und zur 45 Belebung der sittlichen Impulse der einzelnen Perfonlichkeit, als eine Friedesstimme ber ötumenischen Rirche über die Markicheiben der Einzelkirchen hinüber. In diesem Sinne ist das Buch nicht nur in der lutherischen, sondern auch in der reformierten und selbst in der katholischen Kirche wirksam geworden. Schon 1615 wurde das erste Buch in der Schweiz nachgedruckt unter dem Titel: der Tod Abams und das Leben Christi. In in der Schweiz nachgebrucht unter dem Litel: der Lod Adams und das Veden Christi. In Rempten erschien 1734 eine katholische Ausgabe von einem Arzte mit Korrumpierung des Namens Arndt; eine italienische Übersehung des Paradiesgärtleins war lange Zeit im Kirchenstaat eingeschwärzt als Werk über die Gartenkunst; als der hallische Professor Anton 1687 in der Jesuitendibliothek in Madrid fragt, welches ihr bester Asketitus sei, wird ihm von dem Bibliothekar ein lateinischer Arndt, sedoch ohne Ansaus und ohne Schluß, vorgezeigt, welches Buch erbaulicher als alle anderen sei (Sammlung auserlesener Materien zum Bau des Reiches Gottes I, p. 21). Jahlreiche Volksgen bezeugen, wie dieses Buch wunderbar aus Alssers und Feuersnot gerettet worden ist und hemeisen die Anhönelichkeit des Nalks an dieses his in die Gegenwart den ist und beweisen die Anhänglichkeit des Bolks an dieses die in die Gegenwart vielgelesene und vielgesegnete größte Buch der ganzen lutherischen Usketik.

Arndt, Johann Friedrich Wilhelm, gest. 1881. — Nachsolgender Stizze liegen die vorhandenen Personalatten Arndts zu Grunde. Bgl. serner B. Ziethe, D. Fr. Arndt in "Berliner Bilber aus alter und neuer Zeit", Berlin 1886, S. 176—208; L. Stiebrit, Zur Geschichte d. Predigt in der evang. Kirche, Gotha 1875, S. 172 ss.; Nebe, Zur Geschichte der Predigt, Biesbaden 1879, III, S. 417 ss.; einen dem Emeritierten gewidmeten Nachrus im "Reuen Ev. Gemeindeboten" 1875 S. 131 und von den bei seinem Tode erschienenen Netrologen den im "Ev. Kirchl. Anzeiger für Berlin" 1881 S. 154 s.; die übrigen sind nicht überall zuverlässig.

Johann Friedrich Wilhelm Arndt nimmt im Kreise berjenigen Männer, welche seit dem zweiten Dezennium unseres Jahrhunderts die preuhische Hauptstadt zu einem 10 Brennpuntt religiösen und kirchlichen Lebens gemacht haben, eine hervorragende Stellung ein. Als Homilet hat er sich auch über Berlin hinaus einen höchst angesehenen Namen erworben.

Am 24. Juni 1802 zu Berlin als Rind unbemittelter Handwerkersleute geboren, hat Arndt in seiner Jugend den Druck enger Verhältnisse reichlich erfahren. Auch als er im Herbst 16 arnot in jeiner Jugeno ven Druc enger Verhaltnisse erschaft is 1820 die Berliner Universität bezog, um Theologie zu studieren, mußte er sich die Mittel sür seine Studien zum größesten Teil durch Erteilung von Unterricht selhst beschaffen. Unter den theologischen Lehrern Berlins übte in jener Zeit den weitaus intensivsten Einsluß Schleiermacher aus, dessen Mannes Arnot so wenig an, daß er nachweisdar teine einzige vo Borlesung Schleiermachers gehört hat. Wer den späteren Arnot sennt, sann sich darüber nicht wundern; Schleiermachers subjektive Bewußtseinstheologie konnte eine christliche Individualität nicht befriedigen, die sich so entschieden, wie Arnot, auf die objektiven Heilsthatsachen gründete und ebenso entschieden obsektive Wirtungen des aevrediaten Seilsthatsachen grundete und ebenso entschieden objettive Wirtungen des gepredigten Worts verlangte. Um so eifriger lernte der Student von Neander historische und von 25 Marheineke spstematische Theologie; in das AT. führte ihn fast ausschließlich der nur brei Jahre ältere, damals noch orientalischen Studien vorherrschend zugewendete Tholud ein. Reiner der genannten aber wurde für Arndts Entwicklung so sehr maßgebend, als der Hospier D. Strauß, sein Lehrer in der praktischen Theologie. Mit diesem versdand ihn gar bald ein engeres Berhältnis gegenseitigen Bertrauens, dessen erste Frucht 30 Arndts Eintritt in das von Strauß geleitete Berliner Domlandidatenstift war. Ein Reisestipendium setzte Arnot 1827 in den Stand, West- und Süddeutschland, sowie Holland, Frankreich und Italien zu bereisen; ein sehr warmes Empfehlungsschreiben von Strauß öffnete ihm überall die Thüren. Wiederum Strauß war es auch, der dem Heingelehrten den Weg in das geistliche Amt bahnte. D. Westermeier, der alternde 35 Bischof der Provinz Sachsen, bedurfte eines Hilfspredigers; Arndt, durch Strauß und andere Freunde empfohlen, gewann das Herz des Bischofs und wurde von ihm am 2. August 1829 als Hilfsprediger am Dom zu Magdeburg ordiniert und introduziert. Gerade in jenen Tagen schrieb D. Ritschl, der pommersche Bischof, über ihn an Welter-Gerade in jenen Tagen schried D. Ritschl, der pommersche Bischof, über ihn an Westermeier: ".. daß Sie den p. Arndt zum Hisprediger gewählt haben, wird Sie nicht 40 gereuen. Er ist ein Mann von guten Kenntnissen, von sehr ernster und treuer Gessinnung und von ausgezeichneten Kanzelgaben. Bon dem ultrasherrnhutischen Beisgeschmade, der in unseren Tagen sich so breit macht, scheint er mir ganz frei zu sein, wenigstens gehört er nicht zu den Anmaßenden und ist für guten Kat und gründliche Belehrung empfänglich". Das ihm entgegengebrachte Bertrauen hat Arndt nicht ges 45 täuscht. Bald sammelten sich große Scharen von Zuhörern, namentlich aus den ges bildeten Ständen, um ihn; er selbst sah sich in einem Kreise dristlich ersahrener Freunde lebhäft angeregt und gefördert. Es war für ihn eine Kreise dristlich ersahrener Freunde lebhäft angeregt und gefördert. Es war für ihn eine Leit des Empfangens und Gebens zugleich. Schon damas erkobene Anorise gegen seinen "Bietismus" vermochten die zugleich. Schon damals erhobene Angriffe gegen seinen "Pietismus" vermochten die Bewegung, die von ihm ausging, nicht zu dämpfen. Das Jahr 1833 brachte die für 50 sein außeres Leben entscheidende Wendung: die Parochialgemeinde zu Berlin berief ihn ausetes Leben enisgeweiten Wendung: die Parogialgemeinde zu Verlin dertef ihn zu ihrem zweiten Prediger. Daß er 1840 in die erste Predigerstelle, in welcher er dis zu seiner Emeritierung verblieb, aufrücke, vermochte in seiner Stellung wenig zu ändern; denn von Ansang an hatte sich auch in Berlin um seine Kanzel eine ebenso zahlreiche, als auserlesene Gemeinde gesammelt. Der damalige Kronprinz, spätere König 55 Friedrich Wilhelm IV., die Prinzeß Wilhelm und andere Mitglieder des igl. Hauses, daneben die Koryphäen der theologischen Wissenschaft — Neander, Twesten, Hengstenze u. a. — suchten bei ihm Erbauung. Besonders übersüllt war die große Parochials lirche bei den von ihm seit 1845 gehaltenen und durch ihn in Berlin popular geworbenen Splvesterpredigien. Auch ben Passionsgottes biensten hat er in Berlin recht eigentlich 60

Bahn gebrochen, ebenso wie er als einer der ersten die Berlegung der Nachmittagsgottesdienste auf den Abend durchgeführt hat. Diesen bis in die fünfziger Jahre immer wachsenden Einfluß auf die Berliner lokalkirchlichen Berhältnisse verdankte er vor allem dem Geschick, mit welchem er seinen Predigten eine speziell lokale Färdung zu geden versstand. Mit freimütigem Ernst und gläubiger Entschiedenheit deckte er die sittlichen Schäden und Berirrungen des hauptstädtischen Lebens auf; und so rücksichse er sie bekämpste, so nachdrücklich verkündigte er das Areuz Christi als einziges Heilmittel. Solche Predigten wurden dann vielsach als Broschützen gedruckt und veranlaßten nicht selten heftige diffentliche Diskussionen. Auch als gegen 1848 hin die Gegenstäte sich immer mehr spannten und der Nadikalismus, auch der kirchliche, immer kühner sein Haupt erhob, hat Arndt seine Stimme nicht gewandelt, sondern nach oden wie nach unten oft die zur Schrossheit unerbitstich die christliche Wahrheit bezeugt. Am 19. März 1848 war die Parochialkirche eine der wenigen in Berlin, die ossen kan 19. märz 1848 war die Parochialkirche eine der wenigen in Berlin, die ossen sie ihm ihre Achtung versagen.

Weit über Berlin hinaus verbreitete sich Arndts Ruf durch die vielen Predigtsammlungen, die seit 1834 von ihm im Druck erschienen. Er pflegte die nach den resormierten Traditionen der Parochialkirche völlig freie Textwahl in der Weise auszunutzen, daß er in der seitlosen Hälfte des Kirchenjahrs zusammengehörige Stücke der deil. Schrift oder Glaubenswahrheiten und Außerungen des christlichen Lebens in Predigtreihen behandelte. So entstanden die Bände über das christliche Leben, über David, das Baterunser, die Bergpredigt, die 4 Temperamente u. a. mehr. Die meisten dersselben sind mehreren Auslagen erschienen, viele auch in fremde Sprachen, besonders

in die nordischen übersett.

Sand in Hand mit seiner Wirsamkeit auf der Ranzel ging eine überaus weit verzweigte seelsorgerliche Thätigkeit spezielsster Art, zu welcher er die ersorderliche Zeit sich durch eine äußerst sparsame Tageseinteilung zu beschaffen wußte. Wenn er auf der Ranzel oft für hart galt, so wissen doch seine Beichtlinder seine Milde und Herzlichkeit im persönlichen Umgange nicht genug zu rühmen; und wer ihm in seinem Hause gesos sellig nahe trat, lernte nicht bloß die antegende Frische seines Umgangs schähen, sondern labte sich auch an dem Walten seines liedenswürdigen Humors, der um so edler zur Gestung kam, se tieser seine ganze Persönlichkeit in den Geist Jesu Christi eingetaucht war. Mit Couard, Bachmann, Büchsel, Stahn u. a. gehörte er einem theologischen Kränzichen an, das Krummacher in seiner Autobiographie (S. 184) anmutig beschrieben sortrefslichsten Arbeiten Arndts süberhaupt sind seine Ersatungen, ja vielleicht als die vortrefslichsten Arbeiten Arndts süberhaupt sind seine beschen Erbauungsdücher anzusehen, die Worgen- und Abendklänge, die ersten in 18, die andern in 10 Auslagen in der ganzen evangelischen Christenheit verdreitet. Der einzige wissenschäher Arzeiten, den er veröffentlich hat, ist seine Biographie Joh. Arndts 1838, dem er geistig nahe verwandt zu sein vermutete. Sie ist die einzige seiner Schriften, die wenig beachtet blied. Beim Hospähigen Jubiläum der Berliner Universität (1860) wurde ihm "verdi divini . . ministro eloquentissimo . . . side evangelica ore scriptisque insigni cum fructu tradita de regno Christi optime merito die Würde eines Dottors der Theologie verliehen.

Un den kirchenpolitigken Arbeiten und Kämpfen seiner Zeit hat sich Arndt so gut wie gar nicht beteiligt. Die Stellung der Parochialgemeinde als einer von jeglicher Spezialinspettion unabhängigen Immediatgemeinde, sowie die stete Willsährigkeit ihres Preshpteriums mochten nicht wenig zur Ausbildung des soweränen Zuges, der in seiner Natur lag, beigetragen haben. Als daher das Jahr 1873 die Synodalordnung brachtes und Arndts dis dahin allein maßgebende Stellung in der Gemeinde bezüglich der Berwaltung sich start modifizierte, wurde er den Mahnungen eines nervösen Kopfleidens zugänglicher als zuvor und ließ sich 1875 pensionieren. Er hat dann noch salt 6 Jahre eine wohlverdiente Ruhe genossen und ist am 8. Mai 1881 nach kurzer Krankheit an den Folgen einer Operation gestorben. Seine beiden Ehen waren

55 tinderlos.

Gilt es zum Schluß noch, die homiletische Individualität des bedeutenden Mannes turz zu zeichnen, so erscheint es bei einer mehr als 50jährigen Predigerthätigseit besonders bemerkenswert, daß Arndt so gut wie gar teiner Entwicklung unterworfen gewesen ist. Schon die erste seiner gedruckten Predigten, aus seiner Kandidatenzeit (1825), zeigt ihn 60 in allem wesentlichen so, wie er stets geblieben ist. Wag man auch in den früheren

Bredigten hier und da noch Unklänge an Strauksches Bathos zu finden meinen, die später völlig verschwinden, sa wohl gar einer gewissen Nüchternheit Platz machen, so bleiben doch die charakteristischen Grundzüge seiner Predigtweise davon völlig unberührt. Bon Anfang an ein martiges Betonen der Heilbatsachen, eine stets centrale Richtung bei noch so sorgfältiger Beleuchtung auch des Peripherischen im Christenleben, eine ge= 5 bei noch so sorgfältiger Beseuchtung auch des Peripherischen im Upripenieven, eine gestwissenschafte Bertiefung in den Text und vor allem eine erstaunliche Gabe, an der jedessmaligen Textwahrheit alle einschlagenden Verhältnisse des äußern und Justände des innern Lebens zu messen und von ihr aus zu orientieren. Nimmt man dazu die außersordentliche Klarheit seiner Gedankengänge, den streng logischen Fortschritt seiner Entswicklungen, das bis in das seinste Geäder ausgearbeitete Gesüge seiner Sätze, und die sossierdungen, der schließe Ausschließung alles verschwommenen Wesens, so erscheint die auherordentliche Anziehungskraft dieser Predigtweise wohl begreiflich. Weisterhaft ist auherordentliche Anziehungskraft dieser Predigtweise wohl begreiflich. Arndt besonders überall da, wo es die Blohlegung psychologischer Borgänge, sei es der im Text gegebenen, sei es der im empirischen Leben des Christen, wie der Welt sich sort und fort wiederholenden gilt; eine scharfe Beodachtungsgade und eine glänzende 15 Runst der Darstellung verbinden sich hier östers, um geradezu grohartige Gemälde zu liesern. Wiederum erhebt sich da Arndts Meisterschaft zu höchster Höhe, wo er die mannigsaltigen Erscheinungssormen der Sünde klarstellt; wo sich ihm solche Gelegenheiten dieten, wird er geradezu erschütternd (vgl. z. B. Gleichnisse I S. 116 f.; Rirchensiahr II S. 184. 302 u. a. m.). Wenn hier mitunter eine, man kann sagen ähende 20 Schärse in der Zeichnung und Beurteilung hervortritt, so ist das vielleicht das Erbteil seines Berlinertums. Weniger gelingen ihm Schilderungen äußerer Situationen und die Darstellung von Handlungen; hier läuft sogar manches mit unter, was als hölzern oder geschmadlos gelten muß. Die Predigten über David, zumeist nur Paraphrasen der Textesgeschichte, dürsten vielleicht gerade darum allen übrigen nachstehen. Im ganzen 25 genommen aber ist und bleibt die Detailaussührung Arndts besondere Stärse und Gabe, Arnot besonders überall da, wo es die Bloßlegung psychologischer Borgange, sei es der genommen aber ift und bleibt die Detailausführung Arndts besondere Starte und Gabe, und eben diese lätzt auch über die unleugbaren Mängel seiner stets musterhaft klaren, aber überwiegend rein formalen Dispositionsweise hinwegsehen. Richt selten finden sich hier ganz elementare Fehler. Explicatio und Applicatio, ganz äußerlich nebeneinanders gestellt, bilden die beiden Teile der Predigt; oft ist auch das aufgestellte Thema nicht 30 die Einheit der Teile. Die Einleitung enthält fast niemals eine selbstständige vorbereis tende Gedankenentwicklung; der Prediger spart alle seine Kraft für seinen eigentlichen Gegenstand auf und berührt meist nur die äußeren Ankösse, die der Wahl des Textes oder Themas zu Grunde liegen. Unter Arndts rhetorischen Mitteln ist einer nur selten sich zu allzu Drastischem verirrenden Anwendung ausdruckvoller Epitheta zu gedenken; 35 auffällig oft, und meist mit wuchtiger Wirtung bedient er sich der Anaphora. In dem Ausbau seiner Sähe erinnert er zuweilen an Theremin; er ist viel weniger elegant, als dieser niel anfassenden, weniger glänzend, aber der verwärmend. Daß bei vertischener Weiseung zu einem dergenden Ton derwech eine so hedeutonde erhaussiche enticiedener Neigung zu einem docierenden Ton dennoch eine so bedeutende erbauliche Potenz seinen Predigten innewohnt, verdantt er wohl nicht zum wenigsten dem eifrigen 40 Studium der altprotestantischen homiletischen und astetischen Autoren, eines Arnot, Scriver, Müller u. a., dessen Spuren man nicht selten deutlich genug antrifft. Überhaupt zeigen seine Predigten, daß sie die Produtte einer sehr genauen und speziellen Borsbereitung sind. Gleich Theremin liebte er es, zwischen der Bollendung des Predigtstonzepts und der Reproduttion auf der Kanzel einen möglichst langen Zeitraum vers 45

tonzepts und der Reproduktion auf der Kanzel einen möglichst langen Zeitraum ver= 45 fliehen zu lassen; seine Sonntagspredigt mußte bereits am Montage zuvor fertig im Bulte liegen. Auf der Kanzel floh ihm alsdann die Rede einem unaufhaltsam dahersslutenden Strome gleich von den Lippen.

Bon seinen Schriften mögen hier nur die umfangreicheren einen Platz sinden. Das christliche Leben, 13 Predigten 1834, 3. Aufl. 1841; Der Mann nach dem Herzen wochste, 19 Predigten über Davids Leben, 1836; Das Baterunser, 10 Predigten, 1837, 4. Aufl. 1865; Die Bergpredigt Jesu Christi in Predigten, 2 T. 1838 s., 2. Aufl. 1854; Die 4 Temperamente, 1840, 2. Aufl. 1856; Die 7 Worte Christi am Kreuz, 1840, 4. Aufl. 1874; Die Gleichnisreden Jesu Christi, 6 T., 1841—47, 2. Aufl. 1846 dis 1860; Das Leben Jesu Christi, 6 T., 1850—1855; Das evangel. Kirchenjahr, 55 T., 1857 s.; Sammlung gedruckter evangel. Predigten, 1859; Die gottesdienstlichen Handlungen der evang. Kirche, 2 T., 1860; Der Sündenfall, Predigten über 1 Mos. 3, 1—24, 1862; Die Wiedergeburt, Predigten über Joh. 3, 1—21, 1863; Die Rechtsfertigung allein durch den Glauben, Predigten über Rö 3, 9—31, 1863. Einzeln gedruckt sind etwa 100 Predigten. Unter seinen assetischen Schriften ist außer den 60

5

Morgenklängen und Abendklängen (s. o.) zu nennen: Des Christen Pilgerfahrt durchs Leben, 4. Aufl., 1865; Confirmationsgeschenk, 1853.

Arnobins, afrikanischer Rhetor. — Ausgaben: Faustus Sabaeus Brixianus, Rom. 1543 (2); J. C. Orelli, 3 T., Lips. 1816. 17; MSL 4, 349—1372; Fr. Oehler, Lips. 5 1846; A. Reisferscheid in CSEL, 4, 1875. — Übersetung: F. A. v. Besnard, Landshut 1842 (mit umfangreichem Kommentar); J. Allester, Trier 1858. — Litteratur: K. B. Franke, Die Phychol. und Erkentnissehre d. Arn., 1878; B. Kahl im Philol. Suppl. 5, 1889, 717 bis 807 (311 Cabed); A. Ebert, Alg. Gesch. d. Litt. des MA. im Al. 1, 2. Auss. 1889, 64—72; A. Köhricht, Die Seelenlehre d. Arn. nach ihren Quellen u. ihrer Entst. unters., Hamb. 1893; dersehm vgl. die allgemeinen Werke zur Geschichte der Phychologie und Philosophic, zur Dogmengeschichte und zur altchristl. Litteraturgeschichte (Bardenhewer 208f.; Krüger 190 bis 192). Bibliographisches bei Schönemann, Bibl. patr. Lat. 1, 1792, 147—172; Richardsson, Bibliographical Synopsis, 1887, 76 f.; Testimonia dei Harnach, Gesch. d. altchr. Litt. 1. Bd 1893, 735 f.

Arnobius, unter Diotletian Lehrer der Rhetorit zu Sicca im protonsularischen Afrika, hatte das Christentum in Schrift und Wort heftig angegriffen, die er durch Traumgesichte belehrt, den Glauben der Kirche annahm: nun schried er, um sich gegenüber dem Mißtrauen des Bischoss als Christen auszuweisen (vgl. Hieron. Vir. ill. 79 und Chron. ann. Adr. 2343) sieden Bücher adversus nationes (Hieron.: adv. gentes), die im Cod. Paris. 1661 saec. IX ineunt. (Cod. Dij. 6851, vielleicht saec. XVI, ist davon nur eine Abschriften sechalten sind. Der den Zeitgenossen geläusige Borwurf, daß das Christentum an allem Elend der Welt schuld sei, dildet den Anküpfungspunkt sür eine Apologie des Christentums (Buch 1 und 2) mit dem Nachsweis der Berechtigung des Glaubens an dem ewigen, unerzeugten, den "ersten" Gott und an Christus, der selbst Gott ist in menschlicher Gestalt, den Lehrer und Wohlthäter der Menschheit, den Wundermann, der den Götterdienst stützse, der menschlichem Borwiz die gebührenden Schranken wies. Die Erwähnung der Philosophen giedt Gelegenheit zu einem längeren Exkurs über Entstehung, Beschaffenheit und Bestimmung der Seele (2, 90 14—62), der, in der Ötonomie des Wertes gar nicht begründet, ofsendar einem Bedürfnis des Autors gerade über dies Fragen sich zu äußern entsprungen ist. Buch 3—7 entsalten eine hestige Polemit gegen das Heidenschum, so zwar, daß in Buch 3—5 die polytheistische Götterlehre nach seiten ihrer Widersinnisseit und Unsittlichseit, in Buch 6 und 7 der heidnische Tempels und Opferdienst betämpst wird. Die verwirrte Darztellung der Schlußkapitel ist vielleicht dadurch zu erstären, daß der Berfasser unter dem Druck äußerer Beranlassung (s. d.) mit einigen hingeworfenen Bemertungen rasch abbrach. Die Abschlügungszeit ist nicht sieder zu bestimmen: 4, 36 scheint das diokletianische Edikt von 303 vorausgesetzt zu sein.

Bom Schriftsteller Arnobius sagt Hieronymus (ep. 58, 10): Arn. inaequalis et nimius et absque operis sui partitione confusus, und in der That ist er kaum besser als sein Rus: er ist weder ein klarer Ropf noch führt er eine gewandte Feder, sondern er schreibt hastig, tumultuös und wenig geistvoll. Immerhin wird man seinem deklamatorischem Pathos eine gewisse Sympathie nicht versagen und kann neben langatmigen Tiraden manche ansprechende Stelle sinden. Wo der Rhetor den Philosophen spielen möchte, verrät er nicht gerade tiese Studien: Lukrezens Lehrgedicht ist sormell und sachlich von großem Einsluß aus ihn gewesen; für seinen Widerspruch gegen die neuplatonische Philosophie hat er sich hier Material geholt. Worte der heiligen Schrift klingen ganz selten an, und die Gedanken stehen gelegentlich mit ihr in Widerspruch (vgl. vornehmlich 2, 36). Als Quelle für seine Angaben aus der griechischen Mythologie bat A. den Protreptitus des Clemens von Alexandrien benutzt, während er für die römische Mythologie die Schriften des Cornelius Labeo ausbeutete, eines wahrscheinlich erst nach 250 lebenden, neben den antiquarischen Fragen auch sür religiöse und theoslogische Fragen interessierten Gelehrten, gegen dessen des seiner Gesinnungsgenossen neuplatonisierende Restaurationsbestrebungen die Polemit öster sich zu richten schriften son Späteren zeigt nur Hieronymus bestimmte Kenntnis des Werkes (vgl. noch Ep. 60, 10 und 70, 5); Gelasius hat es unter die Apokryphen gestellt. Was Trithemius (Script. eccl. 53) über Hier hinaus bringt, ist einschließlich der Angabe über eine Schrift De rhetorica institutione unkontrollierbar.

Man thut dem Arn. Unrecht, wenn man ihn unter die Theologen versetzt: sein wie bischen oberflächlich zusammengerafftes Christentum zu verarbeiten hat es ihm offenbar

an Kraft und Muße gefehlt. Jedenfalls darf man an ihn nicht mit dem Maßstab der späteren Rechtgläubigkeit herantreten: "gemessen an dem Lehrbegriff des 4. Jahrh. ist A. heterodox fast auf jedem Blatte" (Harnad, DG 1³, 716). Läßt er doch der Borstellung, daß der höchste Gott nicht als Schöpfer dieser Welt und der Menschen aufgefaßt werden durfe (vgl. 2, 46); ist doch sein naiver Modalismus vielfach nur 5 Ausdruck einer ganz abergläubischen Gesinnung; und tragen doch seine Gedanken von Ursprung, Wesen und Fortbauer der Seele alles andere eher als driftlich-firchliche Karbung. Aber auch vom philosophischen Standpuntt darf man ihn nicht zu ernsthaft nehmen: wie weit die Kategorien "Empirismus" und "Steptizismus" (France) auf seine Erörterungen angewendet werden können, dürfte deshalb fraglich sein, weil A. 10 aus der Rolle eines "polemisierenden Rhetors" (Röhricht) kaum herausgetreten ist.

**Arnobins, der Jüngere.** – Bgl. MSL 53, 239—580; A. Mai, Spicil. Rom. 5, 1841, 101—118; Th. Jahn in Forschungen z. Geschichte des Kanons u. s. w. 2, 1883, 104—109; A. Harnad in Il 1, 4. Heft, 1883, 152 s.; S. Bäumer im Katholit 1887, 2, 398—406; 15 M. Engelbrecht, Patrift, Anal. 1892, 97—99.

Der gallische Alerifer A. schrieb um 460 Commentarii in psalmos vom semipelagianischen Standpunkt. Die Adnotationes ad quaedam evangeliorum loca, die unter desselben Versassers Namen gehen und die in dem angeblichen Evangelienstommentar des Theophilus von Antiochien benutzt zn sein schenen, können echt sein; 20 nicht aber die Schrift Arnobii catholici et Serapionis conflictus de Deo trino et uno, de duabus in Christo substantiis in unitate personae, de gratiae et liberi arbitrii concordia, die vielmehr einen Augustiner zum Berfasser hat. Mai wollte dem Berfasser dieses Dialogs die von ihm herausgegebene Übersehung des 17. Ofterbriefs Cyrills von Alexandrien guschreiben.

Arnold von Brescia, gest. 1155. — Quellen: Otto v. Freising, de gestis Frid. I, 27. 28. II, 21 (Joh. Sarisber.) Historia pontificalis cap. 31 (MG S. XX, 537); Briese Bernhards v. Cl. und Eugens III. (s. u.); Schreiben Bezels an Friedrich I. dei Jasse, Bibl. rer. germ. I nr. 404; Guntheri Ligurinus ed. Dümge 1812, III, 262—348; Gerhoh Reichersp., de investigatione antichristi c. 42 (ed. Scheibelberger, Innsbr. 1875, S. 88 f.); Boso card. Vita 30 Hadriani IV (Batterich, Pontt. Rom. vitae II, 324 f.); Gesta di Federico I in Italia v. 760—860 (latein. Gedicht eines undes. Bergamasten, herausgeg. v. E. Monaci in den Schriften des Istiuto stor. Ital., Rom 1887); Walter Mapes de magis curialium dist. I, ep. 24, ed. Bright 1850 S. 43; Kurze Angaden in mehreren Annalen. — Litteratur: Die ziemlich andlreiche altere ist gegenwärtig von geringem Nuken: evochemachend durch erste Verse ep. 24, ed. Bright 1850 S. 43; Kurze Angaben in mehreren Annalen. — Litteratur: Dic ziemlich zahlreiche ältere ist gegenwärtig von geringem Nußen; epochemachend durch erste Kers zwerthung der Hist. p.: B. v. Giesebrecht, A. v. Br., ein akad. Vortrag, München 1873; G. de Castro, A. da Br. e la rivoluz. Romana del XII secolo, Livorno 1875 (gibt S. 33—50 eine Übersicht der Litt. dis zum J. 1873 und S. 537—558 einen Abruck der meisten Lucis len); E. Bacandard, A. de Br. (Rev. d. qu. hist. 1884, S. 52—114); R. Bonghi, A. da Br. Città di Castello 1885; Rob. Breyer, A. v. Br. (hist. Taschenbuch v. 1889, S. 123—178); 40 Ad. Hausrath, A. v. Br. 1891. Bgl. B. v. Giesebrecht, Geich. d. deutsch. Kaiserz. IV u. V; Bernhardi, Jahrbb. d. deutschen Reichs unter Konrad III; Odorict, Storie Bresciane Bb. IV. Seit der Mitte des 11. Jahrh. war die Kirche zu einer Macht gelangt, wie sie sie zuvor niemals besessen hatte. Der Gedanke, daß sie zur Herrschaft über alle weltz lichen Mächte berusen sei, der seine lange Vorgeschichte gehabt hat, war von Gregor VII. 45 mit nollem Remuktsein ergriffen worden. und der Erfolg. den die Kirche im Verlaufe

mit vollem Bewuhtsein ergriffen worden, und der Erfolg, den die Rirche im Berlaufe von zwei Menschenaltern gehabt, war, wenn auch bei weitem tein vollständiger, doch ein sehr bedeutender. Sogleich machten sich aber auch die schlimmen Folgen in der Rirche und für dieselbe bemertbar; die Geldgier und Herrschlucht der Hierarchie zeigten, in welchem Mage weltlicher Sinn und weltliche Leibenschaften in die die Kirche lei= 50 tenden Kreise eindrangen. Männer wie Gerhoh und Bernhard mußte diese Erscheinung mit Besorgnis erfüllen, dennoch hielten sie selft an der Anschauung, daß der Kirche die allgemeine Oberhoheit gedühre, nur solle sie in geistlicher Weise, mit geistlichem Sinne geübt werden. Es gab andere, denen sich der Gegensah zwischen einer mächtigen und berrschenden Kirche und dem Reiche, das nicht von dieser Welt ist, in schärferer Bes 55 leuchtung vor Augen stellte und sie in eine Opposition drängte, die zum Bruche sühren mußte. Durch das ganze Mittelalter ziehen sich von jetzt an diese Erscheinungen hins durch. Die erste bedeutende Persönlichkeit in dieser Reihe aber ist Arnold von Bressia.

Die Abkunft A.s und sein Geburtsjahr sind unbekannt, nur Mapes sagt, daß er aus vornehmem Geschlecht entstammt sei; gewiß ist, daß er der Stadt Brescia ange= 60

hörte, wo er früh in den Alerus eintrat und die Weihe zum Lektor erhielt. Dann ging er gleich vielen jungen Italienern jener Zeit der Studien halber nach Frankreich und wurde ein Schüler Abälards (D. v. Fr.). Es ist wahrscheinlich, daß dies in die Zeit fällt, in der Abälard in der Einöde der Nogent (St. Parallet) lehrte, also vor 5 1125, und man kann bei den Worten des Ligurinus 3, 264 tenui nutrivit Gallia sumptu an die dort herrschenden ärmlichen Berhälknisse densen Absel. hist. calam. cap. 11), wenn nicht etwa der Dichter einen Jug aus dem zweiten Ausenklake A.s in Frankreich (s. u.) einmischt. Daß A. eine starke persönliche Anhänglicheit zu Abälard gefaßt hat, darauf läßt sein spräckeres Berhalten schließen, in welchem Maße er aber 10 die besonderen philosophischehologischen Ansichten desselben sich angeeignet hat, muß dahingestellt bleiben, da Bernhards Behauptung (ep. 195, 1), er habe alle Irrtimer Abälards noch eifriger als dieser verteidigt, bei der Boreingenommenheit B.s nicht als genügendes Zeugnis gelten kann; andererseits darf man aus der vorwiegend prastischen Richtung A.s nicht schließen, daß er für eigentlich wissenschaftlich Fragen kein Intersse gehabt haben werde, da seine wissenschaftliche Bildung ausdrücklich gerühmt wird (H. p.; G. di F. v. 851 f.; W. Map.). In einer Beziehung aber werden wir einen wichtigen, vielleicht entschenden Einsluß Abälards auf A. annehmen dürsen. Die schaffe Kritit, die Abälard an der Überlieserung übte, der Rachweis, daß dieselbe keineswegs erschütten und damit auch die Bande zu lösen, welche an die bestehende Kirchengewalt innerlich sessen welchen wagte, das der Ausoritätsglauben zu oerschütter und damit auch die Bande zu lösen, welche an die bestehende Kirchengewalt innerlich sessen das der Ausoritätsglauben zu oerschützen und damit auch die Bande zu lösen, welche an die bestehende Kirchengewalt innerlich sessen werden werden das der Ausoritätsglauben zu derschützen und damit auch die Bande alber der Ehrenber der Haben. Daß aber A. einen Kampf auf Tod und Leben a

Näheres über A.s damaligen Aufenthalt in Frankreich wissen wir nicht; mehrere Jahre später aber sinden wir ihn wieder in seiner Baterstadt, er hat inzwischen die Priesterweise crhalten, und wenn ihn die H. p. zugleich als canonicus regularis und als abdas apud Brixiam bezeichnet, so ist daraus zu schließen, daß er an der Spite eines Chorherrenstistes stand und als Kräpositus desselben auch mit dem Aber Spite eines Chorherrenstistes stand und als Kräpositus desselben auch mit dem Aber Spite eines Chorherrenstistes stand und als Kräpositus desselben auch mit dem Aber Spite eines Chorherrenstistes stand mit dem Aber Spite eines Chorherenstistes stand mit dem Aber Spite eines Chorherenstistes stand mit dem Aber Spite sich nicht damit, das verweltlichte Leben der Getstlichen und Wönche zu rügen, sondern er stellte bereits den Grundstauf, daß die Kirche auf weltliche Macht und weltlichen Besit überhaupt zu verzichten habe, weltliches Gut gehöre den Fürsten und dürfe nur an Laien verliehen werden, Geistliche, die Besit hätten, machten sich der Geligkeit verlustig; den notwendigen Ledensunterstalt sollten sten zu auch die Laien, die den Geistlichen das Gedührende vorentsielten, traf sein strasendes Wort (G. di Fr. 774 fs.) — ein Beweis, daß es ihm nicht bloß um Popularität zu thun war. Für solche Gedanten war Obertialien ein günstiger Boden; die Bestredungen der Padatia hatten einst freilich dem Kampfe des Papittums gegen die weltsich Macht gedient, aber zu einer Zeit, in der die hohe Gesistlichest des Landes mit dieser Nacht m Bunde stand; ihrem Kerne nach richteten sie sich gegen die mächtige und reiche Geistlichkeit überhaupt, deshalb hatte die Kurie sie weiterhin nicht begünstigt, aber sie weren darum nicht ausgestorben. A., dessen sie stelle und gewaltige Beredsanteit — beide überseinstimmend bezeugt — ihm Achtung und Einfluß verschaffen multen, sand großen Anniftanz; er stand in Berbindung mit der stäcse und gewaltige Beredsanteit — beide über einstimmend bezeugt — ihm Achtung und Einfluß verschaffen nuchen, er w

🚳 agitatorische Thätigkeit fürchtete, zugleich aber auch, daß er eigentlicher Häresien nicht

überführt war, da er sonst kaum so leichten Kauss würde davon gekommen sein, doch könnten die Worte O.s.v. Fr. dicitur etiam de sacramento altaris et de baptismo parvulorum non recte sensisse auf Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden, hindeuten. Der 23. Kanon des Konzils aber, der Irrlehren hinsichtlich der Sakramente verdammt und den Bonghi S. 67 u. a. auf A. bezogen haben, sindet seine Erklärung sim Hindick auf die Petrobrusianer. Nunmehr erfolgte auch in Brescia ein Umschwung; die "schlechtgesinnten" Konsuln, "heuchserische und häretische Menschen" wurden von der katholischen Ritterschaft aus der Stadt vertrieben (Ann. Brix. a. a. D. und Malvezzi ehron. dist. 7 bei Odorici IV, 257).

Arnold begab sich nach Frankeich, trat mit Abälard in enge Berbindung und unter= 10 stützte ihn eifrig in dem Kampse mit Bernhard (partes eius cum domno Jacinto qui nunc cardinalis est studiosius sovit. H. p.). Nicht unwahrscheinlich ist, daß er sich unter den Freunden Abälards, die mit ihm auf der Synode zu Sens erschienen, befunden hat, da Bernhard in den Schreiben, die er unmittelbar nach jener Berhand-lung an den Papft richtete (ep. 189. 330) die heftigsten Anklagen gegen ihn erhebt, 15 er nennt ihn den Waffenträger des Goliath (Abälard), beide seine aufs innigste ver-einigt (squama squamae coniungitur et ne spiraculum quidem incedit per eas, einigt (squama squamae coniungitur et ne spiraculum quidem incedit per eas, ep. 189, 3; 330), sie verfälschen den Glauben und zerstören die Ordnung der Kirche. Bernhard drang durch, das Urteil des Papstes tras mit Abälard auch A., sie sollten von einander getrennt in Klosterhaft gehalten werden (MSL 179, 517). War es schon un= 20 regelmäßig, daß Abälard, ohne als Appellant gehört worden zu sein, verurteilt wurde, so noch mehr, daß eine Sentenz über A. erging, gegen den nicht einmal eine spindale Berhandlung stattgefunden hatte. Doch dam das Urteil nicht zur Ausssührung; Arnold suhr sort, in Paris zu St. Hilarius auf dem Berge der h. Genovesa, dem Schauplatz des letzten Wirlens Abälards, zu lehren, freilich hatte er nur arme Studenten zu Schü-25 lern, die sür sich und ihren Lehren den Unterhalt erbettelten (H. p.). Daß A. zunächst unangesochen blieb. deareist sich aus dem Konssiste ober damals zwischen der Kurie unangefochten blieb, begreift sich aus dem Konflitt, der eben damals zwischen der Rurie unangefocken blieb, begreift sich aus dem Konslitt, der eben damals zwischen der Kurie und dem König Ludwig VII. zum Ausbruch gekommen war (vgl. Bacandard, St. Bernard et la royaute française in RQS. 1891 S. 353 ff.). Bernhard ist in diesem Konslitt zuerst zwar gegen den König, dann aber doch als Bermittler aufgetreten, und 30 so erklärt sich wieder, daß es ihm nach einiger Zeit gelang, die Berweisung A.s aus Frankreich zu erreichen. Jetzt begab sich A. nach Zürich; er ist hier als Lehrer aufzgetreten, und es hat ihm an Anhang nicht gesehlt (O. v. Fr.; Lig. v. 312 ff. u. vgl. Hausrath S. 64 ff.) Aber auch hier wuste Bernhard ihn zu sinden, ein Brief deszselben an den B. Hermann v. Constanz (ep. 195) veranlaßte, daß ihm der Ausenklat 35 in der Diöcese versagt wurde; doch bald öffnete sich ihm eine sicherere Jussucht, denn das mahnende Schreiben Bernhards an den Kardinal Guido (ep. 196) ist sicherlich nicht auf ein bloßes Gerücht hin erlassen, vielmehr dürsen wir demselben als Thatsache entenhmen, daß Guido — wahrscheinlich der Kardinaldiason Guido, der in den Jahren 1142—45 als päpstlicher Legat eine erfolgreiche Thätigkeit in der Ostmark, in Böhmen 40 nehmen, daß Guido — wahrscheinlich der Kardinaldiakon Guido, der in den Jahren 1142—45 als päpstlicher Legat eine erfolgreiche Thätigkeit in der Ostmark, in Böhmen 40 und Mähren übte (vgl. Giesebr., A. v. Br. S. 16 f.) — ihn in sein Gesolge aufgeznommen und seines näheren Bertehrs gewürdigt hat. Ungewiß bleibt, wie lange Guido ihn dei sich behalten hat, doch scheint es, daß A. nicht lange nach dem Tode Innozenz II. (comperta morte Inn. D. v. Fr.; post. mortem Inn. H. p.) nach Italien zurückgeschrt ist; wahrscheinlich sah er die im J. 1139 übernommene Berpstlichtung, Itazien zu vermeiden, mit dem Tode des Papstes als erloschen an. Ausdrücklich bezeugt aber ist durch die H. p., daß der Papst, Eugen III., A. die Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft gewährt hat, nachdem A. zu Biterdo eidlich Gehorsam gegen die Kirche gelobt und zur Übernahme der auferlegten Buße, die übrigens nur in Fasten, Rachtwachen und Gebeten bestand, sich bereit erklärt hatte; das milde Versahren Eugens 50 ist begreislich; obwohl ein Schüler Bernhards mußte er als Papst doch auch auf andere Stimmen hören, zumal die der Kardinäle, und schon früher war die Ansicht verlautet, das Urteil gegen Arnold sei erschlichen worden (Bern. ep. 196, 2 ne quis dieat subdas Urteil gegen Arnold sei erschlichen worden (Bern. ep. 196, 2 ne quis dicat subreptum fuisse domino papae etc.). Aber wie konnte A. auf die ihm gestellten Bebingungen eingehen? Ist in ihm eine Zeit lang das Berlangen nach Aussöhnung mit 55
ber Kirche übermächtig geworden? Hat er gehofft, es könne doch noch eine Wendung
zum Besseren in der Hierarchie selbst eintreten? Darauf fehlt uns die Antwort, aber
das berechtigt uns nicht, die auf dem zuverlässigssten Zeugnis ruhende Thatsache selbst
un verwarfen. A. Leikete die auferlecten Außen und perhielt lich eine Zeit lang ruhin zu verwerfen. A. leistete die auferlegten Bugen und verhielt sich eine Zeit lang ruhig,

aufgegeben aber hat er seine Ideale gewiß niemals, und bald sammelten sich auch in Rom Anhänger um ihn — man nannte sie die Sette der Lombarden (H. p.).

Rom war damals der Schauplatz heftiger politischer Kämpfe; das aufstrebende Freiheitsbewuhtsein der oberitalischen Städte hatte besonders in der Zeit des Schismas 5 zwischen Anaklet II. und Innocenz II. sich auch in Rom zu regen begonnen, und hier verbanden sich mit demselben Reminiscenzen an die alte politische Weltstellung der Stadt, die man wie ein unveräußerliches Recht glaubte in Anspruch nehmen zu können. Zunächst handelte es sich um Befreiung von der weltlichen Herzichaft des Papstes. In der letzten Lebenszeit Innocenz II. hatte sich die Kommune einen Senat geschaffen und an Stelle des vom Papste abhängigen Stadtpräfekten einen Patricius geseht; im Kampfe mit dieser Republik hatte Lucius II. seinen Tod gefunden, und Eugen III. hatte erst 10 Monate nach seiner Wahl von der Stadt Besitz nehmen können, schon im März 1146 mußte er wieder weichen, und die Stadt gab sich aufs neue ihre eigene Regtes rung. Der Entschluß König Konrads zum Kreuzzuge beraubte den Papst der Hoff= 15 nung auf Hilfe von Deutschland her; so ging er den widrigen Verhältnissen aus dem nung auf Hilfe von Deutschland her; so ging er den widrigen Verhältnissen aus dem Wege indem er sich nach Frankreich begab. Erst in dieser Zeit, 1147, kann A. in Rom mit offenem Wirken hervorgetreten sein, denn D. v. Fr., der ihn seit dem Tode Cölesstins in Rom agitieren lätzt, wird berichtigt durch die genaueren Angaben der H. p.; zudem ist, daß A. im J. 1146 noch keinen Einfluß in Rom übte, auch aus seiner Richtse erwähnung in den im Interesse des Papstes erlassenen Schreiben Bernhards an Konrad (ep. 244) und an die Römer (ep. 243) zu schließen. Was wir setzt von A.s Auftreten hören, das bewegt sich zum Teil in dem Kreise der uns schon bekannten Gedanken, nur gefärbt durch die augenblicksichen Berhältnisse; er richtet seine Angriffe gegen die Kardinäle, deren ungeistliches Treiben zu beobachten er in den letzten Jahren Gezescheitigenheit gehabt haben mochte, und gegen den Papst selbst, der nicht ein Seelenhirt und ein vir apostolicus, sondern ein Blutmensches, ber durch Mord und Brand seine Herrschaft zu behaupten suche (ob dies nicht erst durch die Borgänge von 1149 veranslaßt?); da er weder dem Leben noch der Lehre der Apostel folge, schulde man ihm weder Gehorsam noch Ehrsucht. Ein neues Element tritt aber jeht bei A. hervor; 30 man dürse, läßt ihn die H. p. sagen, Menschen nicht dulden, welche Rom, die Welts 30 man durfe, läßt ihn die H. p. sagen, Menschen nicht dulden, welche Rom, die Welt-herrscherin, die Quelle der Freiheit, der Knechtschaft unterwerfen wollen. Der Gedanke, perrigerin, die Luelle der Freihere for Anechsigigt unterwerfen wollen. Der Gedante, für die Stadt Rom die alte Weltstellung zurückzufordern, ist also von ihm ergriffen worden. So ist er denn auch mit der römischen Kommune in enge Verbindung getreten; wie er sich der Republik eidlich verpflichtet hat, so haben die Römer ihm gelobt, ihn gegen jedermann, auch gegen den Papst, zu schützen. Der Papst nimmt zum erstenmale wieder offizielle Notiz von A. in einem Schreiben an den römischen Klerus vom 15. Juli 1148 aus Brescia, in dem er ihn als Schismatiker bezeichnet und seine Anshänger mit dem Verlust kirchlicher Ümter und Veneche bedroht. Um diese Zeit muhaber auch (zu Cremona?) die Extommunikation wegen Häresse über ihn verhängt worden dein dem verlieber Armende der Anne die Angele der Hange eine nermann 40 sein, denn auf die frühere Berurteilung tann die Angabe der H. p.: eum namque excommunicaverat eccl. Rom. et tanquam haereticum praeceperat evitari, nicht bezogen werden. Eugen suchte vor allem sich jeht Roms mit Wassengewalt zu bemächtigen; in dieser Bedrängnis sehten die Römer ihre Hossung auf den von dem Kreuzzuge zurücksehrenden König Konrad. Die "Freiheit Roms" schloß ja das Kaisertum nicht aus, wenn nur die Rechte des Senats und Bolles anerkannt wurden, und man wähnte, Konrad sür einen gemeinsamen Kamps gegen die weltlichen Ansprücke des Papstums gewinnen zu können. In diesem Sinne sind drei Briese geschrieben, die sich in der Sammlung Widalds (Jafse, Bibl. rer. germ. I nr. 214—216) sinden. Besonders der dritte derselben ist merkwürdig, man hat in dem Schreiber, der sich als quidam siedelis senatus bezeichnet, sogar A. selbst vermutet. Konrad soll sich mit den Römern zusammenschließen, damit in Jutunst ohne seine Bestimmung kein Papst mehr eingeseht werde und nicht serner durch die Priester Krieg und Blutvergießen in die Welt komme, denn nicht dieselbe Hand solle Kelch und Schwert tragen. Konrad, weit entsernt von solchen Gedanken, war doch auch nicht in der Lage, dem Papste helsen zu können; so kam es im November 1149 zu einem Abkommen, in welchem Rom die bezogen werden. Eugen suchte vor allem sich jetzt Roms mit Waffengewalt zu bemäch-55 zu können; so kam es im November 1149 zu einem Abkommen, in welchem Rom die Oberhoheit des Papstes anerkannte, die Berwaltung der Stadt aber in den Händen des Senates blieb; A. übte seinen Einfluß nach wie vor. Dieser Zustand konnte Eugen nicht befriedigen, er erlangte von Konrad, und nach bessen Tode von Friedrich I., das Bersprechen eines Römerzuges. Aber auch von seiten der Arnoldisten wendete man sich 60 an Friedrich; einer von ihnen, ein gewisser Wezel, wahrscheinlich ein Deutscher, hat ein

Screiben an ihn gerichtet, dessen merkwürdige Ausführungen man als einen Wiederhall ber Reden A.s wird ansehen dürfen. Jene Kleriker, die dem Evangelium und den tanonischen Satzungen zum Trotz das Recht der Bestätigung des Kaisers für sich in Anspruch nehmen, sind Nachfolger des Julianus Apostata; indem sie Weltliches und Kirchliches vermischen, sprechen sie göttlichem und menschlichem Rechte Hohn — was 5 mit vielen patristischen und kanonistischen Beweisstellen erhärtet wird. Die konstantis nische Schentung ift eine haretische Fabel, die in Rom icon von dem gemeinen Manne verlacht wird. Aus Stellen des römischen Rechtsbuches werden die Befugnisse des Raisers hergeleitet; was ihm gut scheint, ist deshalb Geset, weil das römische Bolt ihm alle seine Herrschte übertragen hat. Den Römern also gehört das Kaisertum; was 10 aue seine Herricherechte uvertragen hat. Den Romern also gehört das Katsertum; was 10 könnte Bolt und Senat hindern, einen neuen Kaiser zu wählen? Deshald möge Friedrich geeignete Männer nach Rom schieden um über die Wahl zu verhandeln, damit nichts deschlossen werde, was dem römischen Kaisertum deutscher Ration nachteilig sei. In der That betrachtete die Partei, die in Rom setzt die Oberhand hatte, die Kaiserwahl als ein Recht des römischen Bolts (vgl. den Brief Eugens III. v. J. 1152 Bibl. r. G. I 15 Nr. 403). Vielleicht haben gerade so ausschweifende Pläne die Desonneneren Elemente zurückgestoßen; dei den Neuwahlen vom 1. Nov. 1152 müssen die Arnoldisten unterslegen sein, denn sogleich darauf sinden wir den Senat in Unterhandlung mit dem Papst, im Dezember konnte dieser seinen Einzug halten durch reiche Spenden gesone es ihm im Dezember konnte dieser seinen Einzug halten, durch reiche Spenden gelang es ihm, noch mehr Freunde zu gewinnen, zugleich aber verhandelte er mit Friedrich und erhielt 20 im Bertrage zu Konstanz am 23. März 1153 die Jusicherung, daß er ihm die Römer unterwerfen werde. Als nach Eugens und Anastasius' IV. bald erfolgtem Tode am unterwersen werde. Als nach Eugens und Anastasius' IV. bald ersolgtem Tode am 5. Dez. 1154 Hadrian IV. den päpstlichen Stuhl bestieg, mahnte er Friedrich, der jest mit einem Heere in der Lombardei stand, an sein Bersprechen, von dem Senate aber sorderte er die Bertreibung A.s.; zunächst vergeblich. Da bot ein Anfall, der auf einen 25 Kardinal gemacht wurde, den Anlaß, turz vor Palmsonntag Rom mit dem Interditt zu belegen — ein bisher unerhörter Vorgang (Boso b. Watterich II, 324). Bei der schwankenden, gedrückten Stimmung, die schon in der Stadt herrschen mochte, machte diese Mahregel einen surchtbaren Eindruck, am Mittwoch erschien der Senat vor dem Papste und erlangte die Ausstehung des Interditts durch die eidliche Zusicherung, A. 30 und seine Anhänger, wenn sie sich dem Papste nicht unterwersen wollten, aus der Stadt zu vertreiben, und noch an demselben Tage kam dies zur Aussührung. Jeht war A.s. Schickal entschieden; zu Bricola im Thale der Orcia siel er dem Kardinal Oddo in die Hände. zwar befreiten ihn die Visconti von Campagnatica (Oddrici IV. 281 und Giesebr. Hände, zwar befreiten ihn die Bisconti von Campagnatico (Odorici IV, 281 und Giesebr. S. 28) aber Friedrich, von dem Papite dazu aufgefordert, wußte sie zur Auslieferung 35 desselben zu nötigen. So tam er in die Gewalt des Papstes, und der Stadtpräsett als Blutrichter Roms ließ ihn hängen, den Leichnam verbrennen und die Afche in die Tiber streuen. Rur die Gesta di Fed. geben einige nähere Züge: A. habe sich zu den von ihm vertretenen Grundsähen bekannt, darauf in stillem Gebete seine Seele Gott befohlen und sei dann dem Tode so ruhig entgegen gegangen, daß selbst die Henker 40 gerührt worden seinen. Ich sehre teinen genügenden Grund, diesen Bericht eines Mannes, der A.s Ansichten aufs Entschiedenste verwirft, für ein Phantasiestüd zu erklären. Nachträglich hat man die Schuld an dem Tode A.s., dem doch auch viele Gegner Achtung nicht versagen konnten, von der Kurie abzuwälzen gesucht und verbreitet, der Stadtpräsett hätte ihn auf eigene Hand aus Rache wegen der von den Arnoldisten ihm zugefügten 46 Schädigungen hinrichten laffen, aber Gerhoh v. R., dem wir diese Nachricht verdanken, schenkt ihr selbst keinen Glauben und bedauert, daß die römische Kirche sich von Blutschuld nicht frei gehalten habe.

Die nächste Ursache des Todes A.s war seine Auflehnung gegen die weltliche Herrsschaft des Papstes. Er galt aber in der späteren Zeit seines Wirkens wie erwähnt auch so als Häreiter. Weshald? Wenn Durandus von Mende rat. div. offic. I, 8, 12 am Ende des 13. Jahrh. den Arnoldisten die Ansicht zuschreibt, daß die Kindertause unswirssam sei und daß der hl. Geist nicht durch die Wassertause, sondern durch die Handsaussen auflegung erteilt werde, so liegt es nahe, diese Rotiz mit der oben angeführten undes stimmten Angabe des D. v. Fr. zu kombinieren (Breyer, Zeitschreft, Krircheng. XII, 398) 55 und A. selbst diese Ansicht beizulegen. Doch bleibt dies eine unsichere Bermutung. Sicher wissen wir nur, daß er die von den Priestern der Kirche, die kein apostolisches Leben sührten, gespendeten Sakramente für ungültig erklärte, daß er die Gläubigen aufsforderte, lieber sich gegenseitig als solchen Priestern ihre Sünden zu beichten (G. di Fed. 784 f.). Nun war ja freilich seit Mitte des 11. Jahrhunderts der alte ehemals gegens 60

über den Donatisten versochtene Grundsatz, daß die Gültigkeit der Sakramente von der persönlichen Beschaffenheit des Priesters unabhängig sei, in gewissem Maße ins Schwanten geraten, aber dabei handelte es sich doch nur um Simonisten und Rikolaiten, Leute, die durch ihr Thun der Exsommunitation unterlagen. Etwas ganz anderes war es, wenn 18. den von der Kirche anerkannten Priestern den priesterlichen Charatter absprach, weil sie dem von ihm geltend gemachten Maßstad apostolischen Lebens nicht genügten; darin lag eine Berwerfung der offiziellen Kirche, und eine solche konnte als Häreste angesehen werden. Dem herrschenden Schwanken über den erwähnten Grundsatz aber, zusammen mit dem Umstande, daß er seine Unsichten früher wohl noch nicht mit der Schäfe und 10 Schrossbeit wie in seinen letzten Jahren vertrat, mochte A. es zu verdanken gehabt haben, daß er nicht schon im J. 1139 als Reher verurteilt wurde. S. M. Deutsch.

Arnold, Gottfried, geft. 1714. — G. Arnolds Gedoppelter Lebenslauf, wovon der eine von ihm selbst projektiert und aufgesett worden. Leipzig u. Garbelegen 1716; Unpartheiische Kirchen u. Reter-Historie zuerst 1699 und 1700, vollständigste Ausgabe Schaffhausen 1740, berbreitetste Ausgabe Frankfurt 1729; "Erste Liebe oder Wahre Abbitung der ersten Christen im Glauben und Leben" zuerst 1696, neuere Ausgaben von Lämmert, Stuttgart 1844, und von Knapp, Stuttgart 1845; Arnolds geistliche Lieder, herausgegeben von Ehmann, Stuttgart 1856; Berzeichnis sämtlicher Werke Arnolds in meiner Monographte (s. nachber) S. 256 st.; Augusti, Gottsried Arnold und August Neander als Kirchenhistoriker, im 3. Heft der "Beiträge zur Geschichte und Statistik der evangelischen Kirche" Leipzig 1838; Steinmeyer, Gottsried Arnold in der Evang. Kirchenzeitung 1865 Kr. 73 st. und in Kipers "Zeugen der Wahrheit" Bb 4, Leipzig 1875 S. 421 st.; Frank, Gesch. der Protest. Theologie Teil 2, 1865 S. 303 st.; Köhler in der Zha 1871 S. 3 st.; Dibelius, Gottsried Arnold. Sein Leben und seine Bedeutung sur Kirche und Theologie. Berlin 1873; Köselmüller im Programm des Annaberger 25 Realgymnasiums. Annaberg 1884.

Arnold, Gottfried, am Ausgang des 17. Jahrhunderts ein hervorragender Theologe, epochemachend als Kirchenhistoriter, um seiner hohen poetischen Begadung willen mit Recht geseiert als geistlicher Liederdichter, für seine Zeit auch einflußreich als fruchtbarer assetischer Schriftsteller, doch nicht ohne Grund verurteilt um der mystisch-separati-30 stischen Richtung willen, die er in einer Periode seines Lebens versolgte, von der er aber, durch schwere Ersahrungen gesäutert, zu treuer pastoraler Wirsamseit innerhalb der

Rirche zurückehrte.

Geboren den 5. September 1666 zu Annaderg im sächsischen Erzgedirge, woselbst sein Bater Schullehrer war, schon früh durch Stundengeben zu seinem eignen Unterhalt so beitragend, sam er 1682 auf das Gymnasium zu Gera und bezog drei Jahre später die Universität Wittenderg, um Theologie zu studieren. Zu den academichen Lehrern su. Quenstedt) trat er in kein näheres Berhältnis, weil sie ihm eine "theologia vulgaris et scholastica" vortrugen, die seinen Sehnsucht nicht befriedigen konnte; auch von seinen Studiengenossen sielt es sich sich und von seinen Studiengenossen sielt er sich ssoliet, weil er an dem wüsten Treiben der Wehrzahl sich nicht beteiligen mochte; einen Ersah aber sür das, was ihm die Hochschule nicht gewährte, suche er in eignen, besonders historischen Studien, von denen uns noch einige Proben in zwei Dissertionen sowie einer Abhandlung über das erste Wärthyrertum und einer deutschen Ausgabe der Briefe des Barnadas und Clemens Komanus erhalten sind. Wenn demnach die Wittenderger Studienzeit einerseits viel dazu beitrug, ihn durch das isolierte Leben zu einem Sonderling zu machen, auf ein Jusammenwirken mit andern verzichten zu lassen Sonderling zu machen, auf ein Jusammenwirken mit andern verzichten zu lassen Schulen des Leisen werden delen vorzichten zu lassen der sich auch den philosophischen Dottoritiel erworden hatte, besten er später als einer alademischen Thorhostiel sein geistliches Umt übernehmen werde, bei desen Führung nach den stricklichen Ordnungen seiner Zeit alles auf ein opus operatum hinauslause. Bermutlich suche er in dieser zwiefach ungewissen den keine zwei Schriften, das Buch von der "allgemeinen Gottesgelahrtheit" und den Trattat "über Natur und Knade" auf Arnold einen tiesen Eindruck gemacht hatte; gewiß ist, daß auf Speners Empfehlung 1689 Arnold dienen Keilber Eingebung an Spener als einen väterlichen Freund anschles und insolgebelsen der Bekehrung erlebte, die er mehrsach in seinen Schriften mit großer Freude und innigen Dans gegen Gott

erwähnt. Mit dieser Erweckung steigerte sich bei ihm noch der polemische Eifer, so daß er nicht nur der Rirche "Babels Grablied" sang, sondern auch — namentlich als Spener nach Berlin berusen war und nicht mehr in der Nähe mit entscheidendem Einfluß die leidenschaftlichen Regungen des jungen Präzeptors unterdrücken konnte — im Hause seines Prinzipals als Reformator gegen das weltliche Treiben der Hausgenossen aufstrat und infolgedessen seines Dienstes entlassen wurde. Spener sorgte von Berlin aus für eine ähnliche Instruttorstelle in Quedlindurg. Dort war in jener Zeit ganz besonsten Sern Gerd des Separatismus, der Sit pietistischer Bewegungen und enthusiastischer Schwärmereien, und es darf uns nicht Wunder nehmen, daß Arnold sich denen mit Freuden anschloß, die sich an der kirchlichen Gemeinschaft nicht mehr beteiligten, das gegen in kleineren Privazirkeln ihre religiöse Erbauung zuhlen, also ihm das einigers maßen zu ersehen versprachen, was Speners collegia philobiblica ihm in Dresden gewährt hatten. Unzweifelhaft ware er schon damals in die Schwärmereien dieser Separatisten verwickelt worden, hätten ihn nicht seine wissenschaftlichen Studien oft von paratisen verwickelt worden, hatten ihn nicht seine wissengapitigen Studien oft von ihren Bersammlungen ferngehalten; er arbeitete an der Vollendung seines ersten größes 15 ren Wertes, das 1696 unter dem Titel "die erste Liebe d. i. wahre Abbildung der ersten Christen nach ihrem lebendigen Glauben und heiligen Leben" zu Frankfurt erschien. Das Buch, odwohl unzweifelhaft die Frucht gelehrter patristischer Fruden vorzugsweise einen praktischserschaltigen Zweck; es will der Gemeinde einen Spiegel des in der Liebe thätigen Glaubens vor die Augen stellen. Diesem Zweck 20 wird oft die Pslicht des Hiltorikers zum Opfer gebracht; es wird die älteste Christensheit auf Kosten der spätern idealisiert und dargestellt, nicht sowohl wie die ersten Christen gewesen, als vielnehen wie sie hätten sein sollen. Dem Versasser brachte es in Iahress gewesen, als vielmehr wie sie hatten sein sollen. Dem Berfasser brachte es in Jahres-frist einen Ruf als Professor der Geschichte an der Universität Gießen 1697; bei der Berufung hatte außer der wissenschaftlichen Tüchtigkeit die vom Landgrafen begunftigte 25 pietistische Gesinnung Arnolds den Ausschlag gegeben. So fruchtbar nun auch die turze Zeit seines dortigen Ausenthalts in litterarischer Beziehung genannt werden muß (er edierte außer kleineren Schriften eine Kirchenhistorie Alten und Neuen Testaments, die Homilien des Masarius in deutscher Übersetzung, weltgeschichtliche Tabellen 2c.), so wenig befriedigend war sie für ihn selbst. Der Theologe hätte gern theologica dociert, 30 dem Pietisten waren "die weltlichen Händel" vollends zuwider; genug, er fühlte, er habe seinen Beruf versehlt, war längere Zeit melancholisch, addicierte aber dann ganz plöglich im Sommersemester 1698, um nach Quedlindurg zurüczusehren. Wie großes Aussehen diese Resignation hervorrief, dasür zeugt am besten die Thatsache, daß von der Rechtertiaungsschrift Arnolds dem Offenberziaan Resentinie" innerhald zweier Tahre er Rechtfertigungsschrift Arnolds, dem "Offenherzigen Bekenntnis" innerhalb zweier Jahre 25 sechs Auflagen nötig wurden. Die wiedergewonnene Muhe stellte Arnold, der bei dem sechs Auflagen nötig wurden. Die wiedergewonnene Muhe stellte Arnold, der bei dem Haupt der Quedlindurger Pietisten, im Hause des Hospiakonus Sprögel, die freund-lichste Aufnahme sand, in den Dienst der Wissenschaft; er arbeitete das Hauptwerk seines Ledens aus, die "unparteisschen kirchen- und Keher-Historie", von welcher 1699 der erste und zweite Teil, 1700 der dritte und vierte Teil, noch später nicht unbeträcht- so liche Supplemente erschienen. Jur Charatterisierung dieses bedeutenden Werkes sei solgendes hervorgehoben: Arnold will "unparteissch" schreichen und legt deshald seiner Schilderung und Kritik lediglich die Schriften der sedesmaligen Zeitgenossen zu Grunde — ein Prinzip, durch dessen Befolgung uns die Kenntnis vieler wervollen, sonst versloren gegangenen Urtunden erhalten ist; — er beurteilt auch die sogenannten Keher nach 45 ihren eignen Schriften, nicht nach den Zeugnissen ihrer Geoner, ein klibnes auchatur et ihren eignen Schriften, nicht nach ben Zeugniffen ihrer Gegner, ein tuhnes audiatur et altera pars! gegenüber der bisherigen Geschichtschreibung, die jeden zu seiner Zeit von der Rirche Ausgeschlossenen von vornherein verdammte. Aber der Blid auf die Rirche seiner Gegenwart hat ihm die objektive Anschauung getrübt; die Erfahrungen, die er im Strett der Pietisten mit den Orthodoxen gesammelt, haben ihn parteissch gemacht. Da er bei so den Pietisten die wahre Frömmigkeit fand, die er bei vielen Rechtgläubigen vermißte, und gerade jene von diesen mit dem Regernamen geschmäht sah, so schloß er hieraus auf die Bergangenheit, es würden seit den Tagen Konstantins "dieselben Aufzüge" sich wiederholt haben; er studierte demnach die Werke der Ketzer mit der vorher feststehens den Überzeugung, etwas für sie günstiges darin zu sinden, und wurde unbillig gegen so die Kirche. Immerhin sit das Werk epochemachend für die sirchenhistorische Wissenschaft, wer niemanden den Stab zu brechen, weil die Kirche seiner Zeit ihn nerachtet und nerdammt daher auch die Geläsiste der weil die Rirche seiner Zeit ihn verachtet und verdammt, daher auch die Geschichte der sogenannten Reger mit aufzunehmen in die Geschichte der Lirche, und dadurch evangelisches Leben auch in den dunkelsten Jahrhunderten der katholischen Kirche nachzuweisen. 60

Raum war das voluminose Wert erschienen, so rief vornehmlich das mehr oder minder bewußte Gefühl, daß sich neben vielem unberechtigten auch manches wohlberechtigte darin finde, zahllose Kämpfer gegen Arnold und seine "haereticissima haeresiologia" in die Schranken. Die bedeutendsten Gegenschriften sind von dem Helmstädter Prosession bie Schranken. Die bedeutendsten Gegenschriften sind von dem Helmstädter Professor Epprian, dem Gothaer Hofrat Todias Pfanner und dem Pfarrer zu Friedrichsroda Georg Grosche versatt. Daß Arnold in dieser Zeit, wo man ihn kast von allen Seiten mit dem Bann belegte, sich zu denen hingezogen fühlte, die sein Wert mit Jubel begrüßt und als eine Großthat des Geistes geseiert hatten, ist nur natürlich; so kam er mit Männern wie Gichtel (dessen Briese er 1701 herausgab) und Dippel in freundschaftliche Beziehungen, und sein schon nicht gesunder Pietismus wurde im Versehr mit solchen Schwärmern zum völlig trankhaften Mysticismus, von dem sein 1700 erschienenes Buch "Geheimnis der göttlichen Sophia" Zengnis giebt. Nicht nur unbiblisch, auch nicht einmal originell war der darin freilich mit großer Gewandtheit ausgesührte Gedanke, der erste Mensch sei Mannweib gewesen; erst als Adam gefallen, habe sich die himmsliche Sophia von ihm geschieden; es sei ihm nun das Weib aus den Rippen gebaut, er habe die weibliche Eigenschaft verloren und allein die männliche behalten. Um aber dem Menschen seine paradiessische Wolksommenheit wiederzuschenken. sei Wessias in baut, er habe die weibliche Eigenschaft verloren und allein die männliche behalten. Um aber dem Menschen seine paradiesische Bollsommenheit wiederzuschenken, sei Wessias in dem weiblichen Geschlecht, in Maria, Mann geworden und habe das männliche Teil wieder in den Leid des jungfräulichen Weibes eingeführt, so daß seit Christo die neue, wiederzesdorene Areatur als eine männliche Jungfrau vor Gott vollsommen dastehe; die sleischliche Liede seinebe bestehe dann nicht mehr, eine fleischliche Verdindung beraube sofort der reinen Vereinigung mit Sophia. Bom Feuer solches Anstituss durchglüht sind auch die Lieder, die Arnold in dieser Periode seines Lebens dichtete und in dem zweiten, poetischen Teile des genannten Wertes veröffentlichte. Vielleicht haben die schweren Kämpse, die er in dieser Zeit zu bestehen hatte, als die Übrissin des Stifts Quedlindurg ihn als einen undersenschen Menschen Wolfister zur Resinnung gehracht. Genug es trat andere mit verführe, ben schwärmerischen Dinftiter zur Besinnung gebracht! Genug, es trat ber größte Wendepuntt in seinem Leben ein: er übernahm nicht nur ein geistliches Umt als Schlofprediger der verwitweten Herzogin von Sachsen-Eisenach in Allstädt, sondern 30 er trat auch in den Chestand als Schwiegersohn des erwähnten Sprögel 1701. Der Rampf hatte freilich noch nicht sein Ende erreicht. Da Arnold eine eidliche Berpflichnamp hatte freilich noch nicht sein Erreicht. Da Arnold eine etoliche Verpflichtung auf die Konkordienformel ablehnte, so wolkte ihn der Herzog nicht im Lande dulden; auch eine Intervention des Königs von Preußen, der Arnold 1702 zu seinem Historiographen ernannte, vermochte den Landesfürsten nicht umzustimmen; endlich half 1704 der königliche Gönner durch Berufung in das mit der Oberpfarrstelle verdundene Inspektorat zu Werben in der Altmark. Hier sowohl als in Perleberg, wo er 1707 das Amt des geistlichen Inspektors antrat, zeigte er, wie ein egensreiches Charisma zu passtoraler und kirchenreginentlicher Mitsamter in ihm geschlummert. Von äußerer Ansechter fechtung ziemlich verschont, förderte er in erfreulicher Weise den Bau des Reiches Gottes in Kirche und Schule. Auch in litterarischer Beziehung ist der Historiker Arnold, seit er ein Pfarramt bekleidet, zum praktischen Theologen geworden. Er gab 1704 eine Epistel-Postille ("Die Verstärung Jesu Christi in der Seele") und 1706 eine Evangelien-Postille ("Evang. Botschaft der Herrichteit Gottes") heraus; als ein Lehrbuch der Pastoraltheologie darf seine "Geistliche Gestalt eines evangelischen Lehrers" (1704) bezeichnet werden, als trefsliches Erbauungsduch seine "Wahre Abbildung des inwendigen Christentums" (1709) und ebenso zahlreiche kleinere Traktate. In seinem nur 48 jährigen Leben hat er mehr als 50, zum Teil umfangreiche, großes Aussehen erregende Schristen versakt. 1714 ward seinem bewegten, inhaltreichen Leben ein Zielgest. Dem schon kranken Manne gab es den Todesstoh, als am Pfingstag, während der das Abendmahl verwaltete, preußische Werber in die Kirche drangen und einige Jünglinge aus der Zahl der Kommunikanten vom Altar hinwegrissen, um sie zum Kriegsdienst zu zwingen. Er war über diese Entweihung der heiligsten Stätte heftig alteriert; wenige Tage darauf verschied er. Noch nach seinem Tode suchte man ihn von fechtung ziemlich verschont, förderte er in erfreulicher Weise den Bau des Reiches Gottes alteriert; wenige Tage darauf verschied er. Noch nach seinem Tode suchte man ihn von vielen Seiten zu schmähen (vgl. Coleri historia Gothofredi Arnoldi, Vitembergae 55 1718), aber trotz solcher rabies theologorum weiß die kirchenhistorische Wissenschaft ihm steten Dank, und in jeder evangelischen Hymnologie werden seine zahlreichen Lieder (u. a. "So führst du doch recht seltg, Herr, die Deinen"; "D Durchbrecher aller Bande"; "D wer alles hätt' verloren") als Perlen glänzen. D. Franz Dibelins.

Arnold, Thomas, gest. 1842. — Quellen: Stansey, The life and correspondence 60 of Th. Arnold, London. Aus seinen Schriften ragen 6 Bände Predigten hervor. Aus Stan-

leys Arbeit entnommen, aber mit eignen Witteilungen bereichert sind: "Thomas Arnold von Karl Heint und Dictionary of National biography der Artikel über A. 1885, 2. Bb. Aus Tom Browns school days lassen sich auch noch einige Züge zu dem Bilbe Arnolds entnehmen.

Arnold, Thomas, wurde am 13. Juni 1795 zu West-Cowes auf der Insel Bright geboren. Seine erste Schulbildung erhielt er in Warminster, dann kam er auf die de= 5 rühmte Anstalt zu Winchester, von wo er 1811 als junger Student nach Oxford zog. Seine Studien zu Oxford richteten sich vorzugsweise auf die alten Historiker und auf Aristoteles. Im Jahre 1815 wurde er fellow des Oriel College in Oxford und ge= wann mehrere Preise für wissenschaftliche Leistungen. Im Jahre 1818 wurde er ordi= niert, 1819 ließ er sich in Laleham nieder, mit Mutter und Schwestern eng verbunden, 10 1820 verheiratete er sich. Seinen Unterhalt erwarb er sür sich und seine Familie durch die atademische Borbildung von 7—8 Rostgängern. Hier entwickelten sich auch seine pädagogischen Ideale und Grundsähe, denen später eine so weitreichende Wirssamteit zu teil wurde. Seine Urbeit war leicht zu überschauen, frei, von keiner Staatsgewalt ge= regelt oder kontrolliert, und so wuchs unter dem bildenden Einsluß der Familien=Ersah= 15 rung die innere Reise und Seldsständigkeit.

Denn es war Arnold in der That ein Mann aus Einem Stück. Nicht leicht wird man aus der neuern Zeit jemand nennen, den alle Berhältnisse des Lebens so gewiß im Centrum seines Wesens berühren, und der stets so von der Totalität der 20 Motive geleitet wird, die er als die eigentlich wertvollen einmal ersannt hat. Auf dieser Einheitlickeit des innern Lebens beruht das Hauptinteresse an Arnold. Es darf nicht underührt bleiben, daß er in Laleham auch an der Gemeindeselsorge eifrig teilnahm und sich in der inneren Mission übte. Die Geschren und das Elend der Armut erregten seine Teilnahme für alle Zeit. Bein dies dies verschmolz in ihm in dieser lez 25 bendigsten Periode seines Lebens zur Einheit. Bei seinem persönlichen Versehr mit Christus war ihm z. B. der Ausdruck, daß der Leib ein Tempel des h. Geistes sei, kaum noch eine Metapher, Kirche und Staat war ihm eins, das Natürliche und Überznatürliche, Prosanes und Religiöses unlöslich verbunden; jede Handlung zugleich irdisch und doch in Gegenwart Gottes gethan, jede wichtig in dem beständigen Kampf zwischen zu und böse.

Die zwölf Vorsteher (trustees) der gelehrten Schule zu Rugdy, — Rugdy ist eine der alten gelehrten englischen Erziehungsanstalten, — suchten im Jahre 1827 einen Rektor. Arnold hatte sich zu dieser Stelle unter den letzten gemeldet. Auf Grund eines Zeugnisses, welches besagte, Arnold werde als Rektor ein Reformator des gesam- 35 ten englischen höhern Erziehungswesens werden, wurde er gewählt und trat im August 1828 kein Amt an so seinen einenklichen Lehenskerus ergreifend.

1828 sein Amt an, so seinen eigentlichen Lebensberuf ergreifend.
Bon seinen Rollegen erwartete er viele Hingabe an den Erzieherberuf und verslangte von ihnen zu diesem Ende nicht bloß Energie und Berständnis der Anabennatur, sondern prinzipiell die Eigenschaften eines Christen und eines noblen Mannes (a christian and a gentleman). Auf ihre wissenschaftliche Ausrüstung und tüchtiges Weitersstreben legte er einen gebührenden Wert, aber die sittlich religiöse Ausstattung stand ihm höher.

Bon seiner eigenen Lehrweise wird hervorgehoben, daß es ihm mehr auf Wedung der Kräfte und des Eifers ankomme, als auf Kenntnis-Borrat. Er arbeitete gern ge- 45 meinsam mit den Schülern, und diese hatten das Gefühl, sie hätten zur Lösung der Schwierigkeit wesentlich mitgeholsen. Als Interpret der alten Klassifier nahm er es mit der Grammatik nicht sehr genau, aber die Frische, die er dem Inhalt des Homer und Thukhdides x. stets zuwandte und die stete Vergleichung des antiken Waterials zog die Schüler nach. Auch flossen bei seiner lebhasten Art manche Bemerkungen über die 50 Parteien der Gegenwart (in Staat und Kirche) ein, aber A. verwahrte sich dagegen, daß er den Schülern seine Meinungen ausdrängen wolle.

Parteien der Gegenwart (in Staat und Kirche) ein, aber A. verwahrte sich dagegen, daß er den Schülern seine Meinungen aufdrängen wolle.

Was die hristliche Seite der Schule angeht, so sagt sein Biograph: "Arnolds Absicht war es nicht, die theologische Unterweisung zu steigern oder fromme Worte in die Schulansprachen einsließen zu sassen. Er war vielmehr zurückhaltend mit dem Ausste sprechen des tiessten und beutete manche kirchliche Formen nicht vollständig aus. Aber er hielt sest, daß das Verhältnis eines Lehrers zu seinem Zögling, wie alle andern Verhältnisse des Lebens, nur dann gesund sei, wenn es ihrer gemeinsamen Beziehung zu Gott untergeordnet bleibe". Andere und bessere Mittel als andere Schulen sie haben, suchte er nicht zu ersinnen, die gewöhnliche intellektuelle Arbeit u. s. w. war in so

Rugby ungefähr wie anderswo, nicht außer diesem Apparat, sondern in demselben wirkte seine Persönlichteit. — Seine Einwirtung auf die Schüler war nicht bloß auf Religion gegründet, sondern sie war religiös als der natürliche Ausdruck seines bleibenden Wesens. "Er hatte die seltene Gabe zu sagen, was er fühlte, und nicht zu sagen, was er nicht fühlte." Er suchte das Gewissen der Jöglinge nicht mit solchen Regeln des Hansdelns zu beschweren, die über die vorhandene sittliche Kraft hinausgingen. Auch wollte er überall nicht etwas sertiges und vollendetes in seinen Schülern herstellen, sondern nur dem späteren Leben kampsgerüstete Jünglinge übergeben, die sern von der leichts sinnigen Nachmacherei bei sedem Thun sich fragten, ob es denn auch wirklich gut sei; so wollte er einen Geist des sittlichen Nachdentens in ihnen erzeugen, der ihnen allmählich die Jucht der Schule entbehrlich mache. Die schlechte Einwirtung einiger weniger Schüler auf den ganzen sittlichen Ton in dem Internat; der Bann, den einige Berwahrloste manchmal auf die ganze Menge legen, war eine von Arnolds peinlichsten Ersahrungen. Aus demselben Grunde hielt er so viel auf die Tüchtigseit der sixth korm, der Rettors Rlasse, welche durch die Natur der Sache so viel zur Hebung der ganzen Schule thun kann. Aber nicht bloß diesen ältesten Schülern, sondern allen traute er eine sittliche Ernstchaftigseit und Integrität zu, die eben durch das nicht gemachte, sondern wirklich vorhandene Bertrauen Arnolds zu ihnen oft am kräftigsten gewahrt und geweckt wurde. Es galt in Rugdy für gemein, dem Dr. etwas vorzulügen, er glaubte einem ja immer aufs Wort.

Den Religionsunterricht in der obern Klasse kundle Arnold meist an das griechische N. Testament und die Septuaginta; er hielt viel auf den wörtlichen Ausdruck und forderte, daß der übertragende Schüler Ungenauigkeiten vermeiden und gewisse leicht phrasenhaft gebrauchte Wörter wie "Erbauung, Evangelium" durch andere ersezen solle. Immer bemühte er sich, alles was er sagte, in die lebendige Empfindung der Schüler zu bringen, und wie er dogmatische Sähe, wie: Christus starb für uns, gern individualisierend umänderte in: Christus starb für mich, so erkannten die Schüler stets aus Lon und Haltung ihres Lehrers, daß er wirklich aus der offenliegenden Schrift die

Regel seines eigenen innern Lebens zu entnehmen strebte.

Es war schon früher erwähnt worden, daß die allgemeinen Landesangelegenheiten Arnold sehr lebhaft beschäftigten. Dazu kam sein christliches und theologisches Interesse. Wohl hatte er viele konservative Reigungen in seiner Seele, aber die sogenannte konservative Partei in Staat und Rirche sah er im allgemeinen als Hindernis auf dem Wege zu einem christlich gesunden Bolksleben in England an. Diese Überzeugung, welche er in Briesen und sonst litterarisch lebhaft und vielleicht nicht immer schonend genug vertrat, zog ihm manches Leid zu, sogar, was ihn am meisten schwerzte, Entstremdungen alter Freunde. Eine Zeit lang litt auch die Schule unter den Berdächtigungen seiner politischen Gegner, doch lernte man ihn zuletzt besser beurteilen, und in Wechselwirtung hiermit stand es, daß er selbst die Schärse seiner idealen Natur etwas wilderte. Denn nichts anderes als eden seine ideale Natur machte es ihm so schwer, die bestehenden Mängel in dem Geslecht der historischen Zustände mit gedührender Geduld zu tragen und langsam zu bessen. Es ging ihm übrigens, wie es den Anhängern einer idealen Richtung gewöhnlich geht, die entgegengesetzen Extreme wandten sich gleichmäßig gegen ihn, die jasobinische Partei und low-churchmen auf der einen Seite, wie die Torys und Hochlichslichen, inkl. Pusepiten, auf der andern.

gleichmäßig gegen ihn, die jatodinische patrei und low-churchmen auf der einen Seue, wie die Torys und Hochlichen, inkl. Puseiten, auf der andern.

Man führt die broad-church-party, zu der Arnold gehörte, auf den Dichter und Philosophen Samuel Coleridge zurück, von dem Arnold in mehreren Punkten angeregt worden ist. Er rühmt an Coleridge, daß sein Geist zugleich kräftig und reich, kritisch und umfassend sei, während sein Gemüt fern von bloher Negation doch auch die Wahrscheit in Fülle erfaste und mit Feuer liebte. Alls andere Namen von Theologen dersselben Partei sind bekannt: Archidiakonus Jul. Hare, Trench, Erzdischof Whatelen, Maurice, Kingslen, Stanlen, Alford, Conybeare und Howson. Diese Richtung ist nicht gerade zahlreich vertreten. Sie will ein weitherziges Christentum pslegen, aber auf Grundlage der Autorität der Schrift (welche indes nicht auf buchstäblicher Inspiration berselben ruht), und auf Grundlage des positiven alten Kirchenglaubens ohne streitlustigen

Dogmatismus.

Damit die Rirche mehr die Erziehungsanstalt der ganzen christlichen Bevölkerung werde, will die breitsirchliche Partei eine innige Verbindung des Staates mit der Rirche, also auch Beibehaltung des establishment, und zwar mit einer dogmatisch und liturso gisch duldsameren und großherziger denkenden Kirche. Wie wenig dies bei Arnold aber eine abstrakte Toleranz sein soll, sehen wir daraus, daß er dem Judentum die Gleich=

berechtigung und sogenannte Emanzipation im Staate nicht zugesteht.

Er legte großen Wert auf steten Umgang mit Armen und Kranken, wie er denn einmal einen solchen Umgang und das Gebet die wahrhaften Schukmittel gegen den praktischen Atheismus nennt. Seine Familie hing ihm an mit Liebe und Ehrfurcht. Din ihrem Kreise gab er auch dem persönlichem religiösen Gefühl Ausdruck, wovon ihn sonst eine gewise Scheu meist zurücksielt. Als hier einst eine Bergleichung zwischen Baulus und Johannes versucht wurde, und man Johannes niedriger stellen wollte, eitierte Arnold einen tiessinnigen Bers aus Johannes und bat unter Thränen, man möge doch nicht mehr solche Bergleichungen anstellen.

möge doch nicht mehr solche Bergleichungen anstellen.

Im Jahre 1841 bot man Arnold die vakante Professorstelle der neuern Geschichte in Oxford an. Dieses neue Amt fesselte ihn nur für wenige Wochen an Oxford und er konnte seine Arbeit zu Rugdy demnach beibehalten. Er hielt die Antrittsvorlesung am 2. Dezember 1841 vor satt 500 Juhörern und unter vieler Teilnahme. Aber nur einen Kursus von Borlesungen hat er vollendet. Denn nach einigen mahnenden Vor- 15 boten ergriss ihn im Sommer des solgenden Jahres die letzte Krankheit. Ein Herzetamps endete nach kurzem aber schmerzvollem Berlauf sein Leben am 12. Juni 1842.

28. Sollenberg.

Arnoldi, Bartholomäus von Usingen, gest. 1532. — G. Beesenmeyer, Kleine Beiträge zur Gesch. des Reichstags zu Augsdurg, Rürnb. 1880 S. 105 sp.; Jürgens, Luthers 20 Leben, Leipz. 1846, I, 430 sp.; G. Dergel, Beiträge zur Gesch. des Ersurter Humanismus, Mitth. des Bereins für die Gesch. der Altertumstunde von Ersurt, Heft XV; N. Paulus, Der Augustiner Bartholomäus Arnoldi von Usingen, Straßb. Theol. Stud. I Bb (1843) 3. Heft.

Arnoldi, Bartholomäus von Usingen, daher auch turzweg Usingen genannt, bekannt als Lehrer, späterer Ordensgenosse und dann als Bekämpfer Luthers wurde ca. 1464 25 geboren und bezog wahrscheinlich 1484 die Universität Erfurt. Daselbst im Jahre 1491 zum magister artium promoviert, stand er seitdem neben Iodocus Trutvetter als Lehrer der Philosophie wie durch seine weitwerdreiteten Schriften (vgl. Prantl, Geschichte der Logit IV 245 ff., eine Aufzählung seiner Schriften bei Paulus S. 127 ff.) geschäht von seinen Rollegen, auch von Humanisten wie Mutian und Cobanus Hess, und hoch= 30 geehrt von seinen Schülern, unter denen Luther ihm früh nahegestanden zu haben scheint, in hohem Ansehen. Beinahe 50 Jahre alt trat er nach seiner eigenen Angabe nicht ohne dringendes Zureden Luthers (also nicht umgekehrt, wie man bisher bezüglich Luthers Eintritt ins Kloster angenommen, vgl. Dergel S. 39, Paulus 17) und seines Freundes Johann Lang in den Augustinereremitenorden, wurde 1514 Doctor theol. 25 und wirtte als Professor der Abeologie an dem im Ersurter Rloster besindlichen studium generale des Ordens. Gewisse Mängel der Scholastis versannte er nicht, er sah wie Luther in der Bermischung der Theologie mit den scholastischen Tüsteleien und ihren Schulbegriffen (disputare de esse et essentia, de actu et potentia, de motu et tempore, de potentiis animae, de relationibus et instatibus, de univer-40 salibus denique et praedicamentis et id genus alis bei Paulus S. 21) eine Geselfe aire Nerressannt des vienum alis denique et praeticum alis denique et praedicamentis et id genus alis bei Paulus S. 21) eine Geselfe aire Nerressannt des vienum alis deniques et praeticum alis fahr, eine Berwässerung des vinum theologicum, quod verum et nativum saporem ferme perdiderit, was überschwängliche Freunde wie Christoph Scheurl von Nürnberg (Briefbuch ed. von Soden und Anaake II 77) schon als eine Verwerfung der Scholastif überhaupt auffaßten, aber Usingen wollte nur einem Zuviel entgegentreten, 45 ohne mit der ganzen Wethode und den alten Autoritäten zu brechen, was Luther um dieselbe Zeit sehr wohl bekannt war (Enders, Luthers Briefwechsel I 86), und er konnte wäter gerade in Luthers Berwerfung der Philosophie eine Quelle seiner Irrlehre sehen. Mit Schmerz ertannte Luther, wie sein Wunsch, den Aristoteles zu stürzen, bei seinem geliebten Lehrer keinen Wiederhall fand. Bergebens suchte er ihn auf der gemeinsamen 50 Rückeise vom Heisebenheit seiner dortigen Sätze (Th. Kolde, Martin Luther I 152 f.) mag ihm den inneren Gegensat des beiderseitigen Standpunttes noch mehr aufgedeckt haben. Fortan war der alternde Mann — in ehrender Weise nennt ihn Justus Jonas im August 1519 (Kawerau, Briefwechsel des Just. Jonas I 28) den "christlichen 55 Restor" — ein entschieden Gegner der Westschieden Richtung. Aber er nach der Mustikung der Kabischen Augustingerdangspracht und der Rassischen Einstlichen Auflösung der sächsichen Augustinerkongregation und nachdem er von seinen sämtlichen Erfurter Rlostergenossen verlassen war, betämpfte er sie, zuerst in seinen Predigten seit 1522 in der Domtirche, und die nicht immer würdigen Angriffe der stürmisch zufahrenden Exfurter Brediger, namentlich Cuelfamers und Mechlers, veranlaften ihn zu feiner 60

ersten Streitschrift: Responsio F. Bartholomaei de usingen ad confutationem Culsamericam plusquam tragicam et que Euangelicam ornat predicatorum qui fenum in cornu gerens nonnisi de plaustro loquitur cedro digna Erphurdi 1522. Ihr folgten eine ganze Reihe anderer, welche bie verschiedensten Streitpunkte beleuchteten. Durch seine eigenen Schüler dem Spott, der Berachtung und dem Mutwillen preisgegeben, was er am wenigsten verdient hatte, wurde auch er immer schärfer, und die Berhaltnisse spitten sich derart zu, daß er endlich aus Erfurt weichen mußte. Anfang 1526 finden wir ihn im Augustinertloster zu Würzburg. Rein großer Theologe, auch kein großer Geist, nicht einmal ein guter Lateiner, aber ein ehrlicher Mann, 10 der stets nach neuen Grunden gegen die Widersacher forschte, teine Schrift derfelben ungelesen ließ und von ihnen lernend sie auch mit ihren eigenen Waffen zu betämpfen suchte (vgl. Th. Rolbe, Joh. v. Staupitz und die deutsche Augustinerkongregation, Gotha 1879 S. 394), kämpste er auch hier in Wort und Schrift, auch als Berater seines Bischofs, Konrads von Thüngen, bei den von diesem unternommenen Kirchenvisitationen 16 gegen den werdenden Protestantismus. Mit seinem Bischof erschien er auch auf dem Reichstag zu Augsburg 1530, predigte vor des Kaisers Antunft daselbst regelmäßig im Dome (Corpus Ref. II 86). Auch gehörte er zu der großen Jahl römischer Theologen, welcher die Confutatio des Augsburger Bekenntnisses übertragen war, ohne dabei aber besonders hervorzutreten (J. Ficker, die Konfutation des Augsb. Bekenntnisses, Leipzig 20 1891 S. XX; Schmid und Pfister, Dentwürdigkeiten der württembergischen Resormationsgeschichte, Tübing. 1817, S. 156; Beesenmener a. a. D.). Bei seinem in Würzburg am 9. Sept. 1532 erfolgten Tode hinterließ er eine Entgegnung auf Melanchthons Apologie, für deren Drudlegung sich Cochlaus interessierte (Paulus S. 125), die aber niemals befannt geworden ift. Theobor Rolde.

Arnoldiften. Breyer, Die Arnoldiften, Zeitschr. f. KG Bb XII (1891) S. 387—413; A. Hausrath, Weltverbesserr im Wittelalter, Bb III S. 1—22 (1895). Bgl. auch den A. Arnold von Brescia S. 117 ff.

Daß ein Anhang Arnolds von Brescia den Tod des Meisters überdauert hat, bezeigt die Hist. pont.: sectam fecit quae adhuc dicitur haeresis Lombardorum; 30 speziell für Oberitalien und für die Gegend von Jürich tennt der Ligurinus III 298 f. und 310 st. das Fortwirten der Ivenenden, und auch die Gesta di Fed. v. 852 erwarten den Untergang seiner Lehre erst von der Jutunst. Wenn nun Papst Lucius III. in der großen Bannbulle gegen die Keher, Jakké 15109, MSL 201, 1207 unter vielen anderen Setten auch die Arnoldisen verdammt, und wenn um dieselbe Zeit Bonascursus (Vita haerett. der D'Achèry, Spicil. I, 214, vgl. Döllinger, Beiträge zur Settengesch des MN. II 328) dieser Partei die Lehre deilegt, man müsse um deschengeschiedes der Priester willen die Sakramente der Kirche meiden, so wird nicht in Zweisel zu züglichen sein, daß damals eine auf A. v. Br. (nicht auf irgend welchen andern Arnold) zurückgehende Sette bestand. Weiter begegnet der Name noch öster in Rehereditten (s. die Jusammentiellung dei Breyer S. 398) ohne nähere Ungaden, und bei Stephan von Bourbon (ed. Lecop de la Marche 1877 S. 279), in der ersten Hällte des 13. Jahrh., sagt ein Waldenser aus, daß es im Mailändischen unter vielen andern Settirern auch eine Partei der Urnoldisten gebe. Endlich werden sie gegen Ende des 13. Jahrh., sagt ein Waldenser aus, daß es im Mailändischen unter vielen andern Settiern auch eine Partei der Urnoldischen gebe. Endlich werden sie gegen Ende des erwähnt; D. legt ihnen außer der Berwerfung der von unwürdigen Priestern gespendenen Satramente auch die am Schlieb des Urtold vor unwürdigen Priestern gespendenen Satramente auch die am Schlieb der der die von in seiner Zeit bestehen kennt oder ob er nur aus älteren Nachrichen schöpft. Sehr bemerkenswert ist, daß sie der David von Augsdurg ist nicht ganz sieder, od D. sie als noch in seiner Zeit bestehen dennt oder ob er nur aus älteren Nachrichen schöpfte Wernoldisse darun der einigernaßen sieder Obertalien sich verbreitenden waldenstie erschen sie gegenüber der herrichenden

Arnoldus, Nitolaus, gest. 1680. — Bgl. die von Marchius gehaltene Oratio funebris Nic. Arnoldi und den aus ihr geschöpften Artikel Arnold in Bayles Lezikon. Ritolaus Arnoldus, Theologe zu Franceder, ift geboren 17. Dez. 1618 zu Lissa.

Arnulf, der Heilige. — Eine gleichzeitige Vita in den ASB 2. Bd S. 150, AS Juli 4. Bd S. 435, MG Script. rer. Merov. 2. Bd 1888 S. 432; eine jüngere Vita in den AS Juli 4. Bd S. 446; Rettberg, RG Deutschlands 1. Bd 1848 S. 488; Friedrich, RG 25 Deutschlands 2. Bd 1869 S. 236; Haud, RG Deutschlands 1. Bd 1887 S. 152 f.; Bonell, Die Anfänge des taroling. Hauses 1866 S. 47; Wattenbach, Deutschlands GG 1 Bd 6. Ausst.

Der heilige Arnulf, der Stammvater des karolingischen Hauses, ist um 580 gesboren. Schon jung zeichnete er sich durch Waffenthaten und im Staatsdienst aus, nahm 30 aber 611 oder 612 den ihm angebotenen bischssichen Stuhl von Metz an. Auch in dieser Stellung übte er, befreundet mit dem älteren Pippin und gestützt auf den austrassischen Abel, bedeutenden Einsluß auf die Regierung des Frankenreiches. Ihm vor allen verdankte Chlothachar II. die Herschaft über Auster (Fredeg. ahron. IV, 40 MG Soript. rer. Merov. II S. 140). Durch seinen Sohn Ansegis, der Pippins Tochter 35 Begga ehelichte, ward er Stammvater des karolingischen Hauses. Aber seine Seele sehnte sich nach der Ruhe der Beschaulichseit. Er gab wahrscheinlich 627 sein Bistum auf und zog sich in die Bogesen zurück; dort lebte er als Mönch in der Nähe seines Freundes Romarich, des Stifters des Klosters Remiremont (Habendum, südich von Epinal). Er starb am 18. Juli unbekannten Jahres, nach Sigibert (Chron. SS VI 40 S. 324) 640, und wurde bald als Heiliger verehrt. Seine Leiche ruht in der St. Arsulfskirche in Metz.

## Arpatichab f. Böltertafel.

Arfenins. I. Bgl. AS Jul. Tom. 4, 605—31. Hier (617—631) bie Vita bes A. von Theodor von Studium. Danach ber Lebensabriß bei B. Bright im Dehr B. 1, 1877, 45 172—174. MSG 66, 1615—18.

Der vornehme Römer A. wurde von Theodosius d. Gr. zum Erzieher seiner Söhne berusen. Bom Hossen angeetelt, mit Artadius zerfallen, zog er sich in die stetssche Büste zurück und starb, fast oder über 100 Jahre alt, gegen 450 in Troe (Troja) bei Nemphis. Bon ihm ist eine Διδασκαλία καὶ παραίνεσις erhalten, in der er seine 50 Nönche ermahnt, nicht nur den äußeren, sondern vor allem den inneren Menschen zu sasteien, und eine Auslegung von & 10, 25 (είς τὸν πειραστὴν νομικόν, zuerst herausz gegeben von A. Mai, Classici auctores 10, 1838, 553—557). Gedächtnistag der 8. Mai (griechische), der 19. Juli (lateinische Kirche).

II. Bgl. Junk im kath. Kirchenk. 1, 1882, Sp. 1447—50. A. Patriarch von Konstantinopel, 1255—1267, bekannt durch den mannhasten Biderstand, den er dem Kaiser Michael Paläologus bei den am jungen Johannes Real-Enchklopädie für Theologie und Kirche. 3. M. 11. Lasfaris verübten Grausamkeiten leistete. 1267 abgesetzt und auf eine Insel in der Propontis verbannt, starb er 1273. In seinem Testamente (MSG 140, 947—958) sprach er das Anathem über den Kaiser und seine Eideshelfer. Die Arsenianer, seine Anhänger, verharrten Jahrzehnte lang in unversöhnlichem Gegensatz und förmlichem Schisma gegen die Regierung und die von ihr bestellten Patriarchen, die es dem Patriarchen Nipho (seit 1312) insbesondere durch die Konzession, daß der Leichnam des A. in der Sophienkirche beigesetzt wurde, gelang, den Widerstand zu brechen. Siehe über diese Borgänge Pachymeres, de Mich. Palaeol. und de Andron. Palaeol.

Qriaer.

Artachschafchta Nowers 1. Matrocheir (465—425) in den Büchern Rehemia und Esra. In den persischen Reilinschriften lautet der Name Artachsathra d. i. gerechter oder erhabener Herrscher pehl. Artachsatr neup. Ardestr; daneben findet sich auf der in Benedig besindlichen, aus Agypten stammenden Base die Form Ardachsasch. Herodots Übersehung (6, 98) μέγας ἀρήνος erklärt sich daraus, daß er den Namen eben durch Artaexxes wiedergiebt. Auch Esra 4, 7 ist Artaxerxes Matrocheir gemeint, nicht der Pseudo-Smerdis; ebenso Esra 7, 1. 11, wo man nach Joseph. Antt. 11, 5. 1 vielsach an Xerxes gedacht hat. Im 20. Jahre des Art., also im Jahre 44%, sam Rehemia, der Mundschent des Königs, als Landpsseger nach Jerusalem.

20 Arzneifunst bei den Hebräern, s. Krankheiten und Heilkunde bei den Hebräern.

Ms, f. Reinigungen.

Ms, Münge, f. Geld.

Aja, König von Juda, 1 Rg 15, 9—24; 2 Chr 14—16. Bgl. die im 1. Bb 25 S. 259 3. 2—7 angeführten Schriften: Köhler, II, 2 S. 195—198, 315—326; Stade, I S. 355 f.; Kittel, II S. 212—214; Wellhausen, S. 49; Dunder, II S. 182—185; Reyer, I, S. 390.

Nja (in ältern Bibeln auch Asja geschrieben), 1. Aoá, der Sohn und Rachfolger des Abia hat laut Angabe des Königsbuches 41 Jahre regiert, zwei Jahre noch mit Jerobeam von Israel, dann mit Radah, Baesa, Ela, Simri, Omri und zuleht ein par Jahre mit Mhab gleichzeitig, nach früherer Berechnung 955—914, nach Hommel 911 bis 871, nach Dunder 929—872, nach Kamphausen 917—877. — Er war, obgleich als seine Mutter 1 kg 15, 10 Maacha, Tochter Absalen 917—877. — Er war, obgleich als seine Mutter Ubias war, wohl nicht ein Bruder von diesem, sondern sein Sohn, 36 wie B. 8 ausdrücklich gesagt sit. Waacha wird die Mutter gleich der Grohmutter wirklich geseissen haben, der Jusat, "Tochter Absaloms" aber auf versehentlicher Herübernahme aus B. 2 beruhen (vgl. Bd I S. 99, 89 st.). Durch Asa degann eine nachber durch Josaphat fortgesehte träftige Gegenwirtung gegen das unter Rehabeam und Wdam in Juda in Schwang gesommene heidnische Unweien. Er schritt so träftig dagegen ein, daß er seiner eigenen Wutter den Rang als Königsmutter entzog, weil sie "der Assere ein Schulal gemacht hatte" (1 kg 15, 13). Dieß Scheusal muh eine aus Holzera ein Schule (vielleicht ein Phallus — Vulg.: simulacrum Priapi —) gewesen ein, denn es ward abgehauen und verbrannt. Jedenfalls hatte sich Maacha in anstöhigister Weise an unzüchtigem Astatebienst beteiligt. Als tried auch die Kedeschen, gottesdienstlicher Unzucht sich widmende Männer (einaedi), aus dem Lande. Um diese vollständig vom Göhendiense zu reinigen, zerstörte er die Göhenbilder (1 kg 15, 12), ja er schafte wohl auch Gottesdienststätten, wo Göhendienst gewidmenten höhen bestehn ließ (1 kg 15, 14; 2 Chr 15, 17). Die Chronit erzählt auch, daß er auf Antried des Propheten Astars nehlt seinen eigenen in den Tempel gebracht habe, da zweiselhaft eines Baters nehlt seinen eigenen in den Tempel gebracht habe, da zweiselhaft ist, wie man es deuten soll, daß Weisgeschen Wasa vorher wo anders geweien waren als soin Tempel.

Auch in weltlichen Dingen etwas zu leisten hat Usa sich Mühe gegeben. Auch in weltlichen Dingen etwas zu leisten hat Aa sich Pühe gegeben. Das Königsbuch spricht davon, daß er Städte erbaut habe, und von seinen tapfern Ahaten (1 Kg 15, 23, vgl. 16, 27; 22, 46), ohne jedoch näher darauf einzugehn. Ja, das was es über sein Berhalten in dem während seiner Regierung fortwährenden Kriege mit Israel (vgl. 1 Kg 15, 16) mitteilt, ist nichts weniger als rühmlich. Als nämlich Baesa durch Beseitigung von Rama Jerusalem mit beständiger Gesahr debrohte und seinen Bertehr nach Norden abschnitt, wußte der wohl schon vorher besiegte Asa sich nicht anders zu helsen als dadurch, daß er Benhadad von Damass durch Geschenke, die zum Teil dem Tempelschaß entnommen wurden, bestimmte, seinen Bund mit Baesa zu brechen (15, 19) und ins israelitische Land einzusallen. Als nun Benhadad da eine 10 Stadt nach der andern erwerte, mukte Baesa die Unternehmung gegen Juda ausgeben Stadt nach der andern eroberte, mußte Baesa die Unternehmung gegen Juda aufgeben und den Rudzug von Rama antreten, worauf Uja das dort zusammengebrachte Baumaterial wegholte und nun seinerseits Geba und Mizpa zum Schutze gegen Israel damit besestigte. Die Folge dieses Einfalles Benhads ins Gebiet Israels ist der jahrhunderte-

material wegholte und nun seinerseits Geda und Mitzpa zum Schuße gegen Israel damit befestigte. Die Folge diese Einfalles Benhads ins Gediet Israels sie der jahrhundertelange Krieg zwischen diesem und den Aramäern gewesen, der beiden Teiten zum Unheil is gereicht hat und schließlich mittelbar auch dem Reiche Juda selbst. Das Berfahren Alas war schimpslich und Gott nicht wohlgefällig. Die Chronit weiß auch zu berichten, daß ein Prophet Chanani den Ala darob hart getadelt hade, von diesem aber ins Stockhaus geworfen worden sei (2 Chr 16, 7 ss.). Diese Hauptbegebenheit im Kriege zwischen Ala und Baefa hätte nach 2 Chr 16, 1 im 36. Jahre Alas stattgefunden, was indes 20 unmöglich ist, da in diesem Jahre Baefa längst nicht mehr lebte. Es liegt nache anzunehmen, daß die Jahl 36 ein Schreibsehler statt 16 sei und daß ebenso in 15, 19 "vis zum 15. Jahre" gelesen werden milse.

Die Chronit erzählt noch von einem andern Kriegsereignis zur Zeit Ass. Nach 2 Chr 14, 9 ss. 1 siel im 11. Jahre Asa der Kulchte Jerach mit einem unzehenen Here in Juda ein, ward indes von Ala unter dem Beistande Jahwes völlig dis zur Aufreibung seiner Scharen geschlagen. Neuere (Wellhausen, Stade, Meyer) erlären diese Erzählung stur ungeschiedlich hauptsählich deshalb, weil das Königsbuch gar nichts davon wisse. Allein der Berfasser kanigsbuches hat dom von kiegerischen Ersolgen gewußt (s. oben 3. 2), und so mag dieser Kuschierkampf zwar in Wirschichteit zegen seinen Gott Ursache gegeben hade, das wird wohl die rüchtige Annahme sein. It es schon an sich unwahrscheinlich genug, daß die ganze Geschächte Ersolg belohnen zu slassen, so her daße er stattgefunden, Juda und seinem Könige zu stoller dies Dritichteit des Kanupses in 2 Chr 14, 10 sf. daßen, daß der Chronist von einem Ersolg der ersählt, das wirklich geschen ist. Den Ruschiten Zerach sicher nachzweien ist allerdings noch nicht gelungen. Wan hät meistens dafür, daß es der Agaptertönig Osoron, Kachsloger des Silat (Scho-daßer) von der 22. Dynastie sei, der vielleicht als Königssohn der Liel e fcaet) von der 22. Dynastie sei, der vielleicht als Königssohn den Titel eines Pringen 40 von Rusch geführt habe, oder, was annehmbarer, deshalb, weil sein Seer aus Ruschitischen Kriegern bestanden habe, in der Chronit als Ruschite bezeichnet werde. Da indes die Gleichung der Namen Zerach und Osorkon bloß möglich ist und Zerach gar nicht als König bezeichnet wird, weder als König von Agypten noch als König von Rusch, so ist er vielleicht eher für den Anführer eines immerhin sehr zahlreichen Schwarmes 46 von Freibeutern zu halten, über deren Hertunft man keine genauere Nachricht mehr hatte. Winckler (Alttestamentliche Untersuchungen 1892, S. 160 ff.) schlägt vor, statt "Auschit" zu lesen "Kassit" und anzunehmen, daß es sich um eine "Razzia" von Kassiten-Chaldern durch die Wüste nach dem Westen gehandelt habe.
In seinem Alter litt Asa an einem Fußübel (1 Kg 15, 23; 2 Chr. 16, 12), 50 vielleicht Bodagra. Er ist ein frommer, wohlwollender, nicht untüchtiger, aber rechter

Größe entbehrender Fürft gewesen Bilhelm Lot.

Aferhadbon, f. Rinive und Babylon.

Afgera, f. Aftarte.

**Afchermittwoch** (dies eineris et cilicii) heißt der erste Tag der 40tägigen (Qua- 55 dragesimal-) Fasten vor Ostern, für welche den Gläubigen im driftlichen Altertum bereits das Beispiel des Moses (Ex 24, 18) und Elias (1 Ag 19, 8) und vor allem das

40 tägige Fasten des herrn in der Bufte maggebend geworden war. Die griechische 40 tägige Fasten des Herrn in der Wüste maßgebend geworden war. Die griechige Kirche, welche (im Gegensatz zu der römischen) den Sonnabend als Fastag nicht tennt, bestimmte, um 40 wirkliche Fastage vor Ostern zu haben, unseren Sexagesimä-Sonntag bereits als Sonntag der Fleischenthaltung (Κυριακή της 'Απόκρεω), gestattete aber 5 für diese Woche noch den Genuß von Milch, Butter, Käse und Eiern (daher der Name Butterwoche, während welcher man mit Ausnahme des Fleisches auch die weltlichen Ergößlichseiten, Sang und Klang, Spiel und Tanz noch einmal genießen dars, ehe man auf lange Zeit sie entbehren muß). Darauf folgt der Sonntag der Käsewoche (Kvouaxή της Tugirης), so genannt, weil von da an nicht mehr Butter, sondern nur noch käse gestattet ist (unser Quinquagesimä- oder Estomihi-Sonntag). Und mit dem darauffolgenden Sonntag der Rechtaläusischeit (Kupiaxi της 'Oododosias), unserem ersten 10 Käse gestattet ist (unser Quinquagesimä- oder Estomihi-Sonntag). Und mit dem daraussischen Sonntag der Rechtgläubigkeit (Kvolaxi) ris Oodoobesas), unserem ersten Fastensonntag (Invocavit), beginnt die eigentliche strengste Fastenzeit. Der römischen Kirche, die in dieser Hinscht weit milder war, sam es nur auf die Jahl der 40 Tage an, und demgemäß wurden von den 42 Tagen, die zwischen dem Sonntag Estomihi und dem Ostertag liegen, noch die beiden ersten Tage der Woche, Montag und Dienstag, dem Fleischgenuß und der weltsichen Lust freigegeben, und der solgende Tag (Wittwoch) erst, als der 40. vor Ostern, sür den Beginn der eigentlichen Kastenzeit (caput jejunii) seltgestellt. Der Name "Aschermittwoch" aber soll nicht nur im allgemeinen an ienes Bußethun "in Sad und Aschermittwoch" aber soll nicht nur im allgemeinen an ienes Bußethun "in Sad und Aschermittwoch" aber soll nicht nur im allgemeinen an ienes Bußethun "in Sad und Aschermittwoch" aber soll Norden Ritus hindeuten. Nachdem nämlich die am Palmsonntage des vorhergehenden Jahres in der Kirche geweihten Valmen (oder andere Zweige) zu Alsche perbrannt worden sind. wird diese vor weihten Balmen (oder andere Zweige) zu Asche verbrannt worden sind, wird diese vor Beginn der Messe in einem Gefäß auf den Altar gestellt. Der Priester, angethan mit einem violetten Pluviale (Farbe der Kirchentrauer), betet, Gott möge seine Engel senden, 25 um diese Asche zu heiligen, damit sie werde ein remedium salubre für alle Bußfertigen. Darauf folgt das, den Zweck der Einäscherung noch bestimmter bezeichnende Gebet: Deus, qui non mortem, sed poenitentiam desideras peccatorum, fragilitatem conditionis humanae benignissime respice, et hos cineres, quos causa proferendae humilitatis atque promerendae veniae capitibus nostris imponi 30 decernimus, bene † dicere pro tua benignitate dignare, ut qui nos cinerem esse et ob pravitatis nostrae demeritum in pulverem reversuros cognoscimus, peccatorum omnium veniam et praemia poenitentibus promissa misericorditer consequi mereamur, per Christum Dom. nostr. Amen. Hierauf folgt ein dreimaliges Besprengen der Asche mit Weihwasser, und dreimaliges Beräuchern mit dem Rauchsah. Alsdann streut der celebrierende Priester niederinieend zuerst sich selbst 35 Rauchfaß. schweigend Asche auf das Haupt, den nachher am Altar erscheinenden und niederknieenden Laien aber mit den Worten: Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris. Übrigens wird bei letzteren gewöhnlich nur die Stirn mit einem Aschenkeuz bezeichnet; in den Kirchen von Paris geschieht dies nicht mit dem Finger, sondern mit 40 einem kleinen Pinsel. Bei der auf die Einäschenung folgenden Messe ist als Epistellettion Joel 2, 12—19, als Evangelium Mt 6, 16—21 verordnet. Seit wann die Einäscherung, die vormals nur den zur Kirchenbuße Berurteilten vorgeschrieben war, die beim Beginn der österlichen Fasten im hörenen Bußgewand und das Haupt mit Asche bestreut, in der Kirche erscheinen mußten, zur allgemeinen und alle Gläubigen umfassen-45 den Praxis geworden, läßt sich nicht genau angeben. Jedenfalls aber verordnete schon im J. 1091 die Synode zu Benevent: c. 4 Nullus omnino laicus post diem eine-ris et cilicii, qui caput jejunii dicitur, carnibus vesci audeat. Omnes tam clerici quam laici, tam viri quam mulieres, die illo cinerem supra capita sua accipiant (Mansi 20. Bd S. 738). Innerhalb der protestantischen Kirche ist es viels so sitte, daß die "Fastenpredigten" am Aschermittwoch beginnen. Eine kirchliche Feier 50 fach Stite, daß die "Faltenpredigten" am Aschemittwoch beginnen. Eine krchliche Feier des Tages selbst aber findet sich nur in der englisch bischösslichen Kirche, die für den Ash-Wednes-Day solgende Kollette verordnet: "Allmächtiger, ewiger Gott, der du nichts hassels, was du gemacht, und die Sünden vergiebst allen, die da bussertig sind; schaffe und wirke in uns neue und zerlnirschte Herzen, daß wir, indem wir unsere Sünsben aufrichtig beklagen und unser Elend anerkennen, vollkommenen Erlaß und Vergebung erlangen mögen durch Jesum Christum, unsern Herrn. Amen." Die Viellichen sie in der römischen Sirche: Joel 2, 12 ff. und Wit 6, 16 ff. Die Liturgie der Irvingianer ordnet sur Asserbieren und die solgenden Tage die Olfern solgende zwei Kollekten an: (Am Morgen) "Allmächtiger Gott, gieb, daß wir 60 uns auf solche Art von irdischen Genüssen enthalten, daß wir zugleich vor allem Einfluß der Sünde bewahrt bleiben mögen, durch Jes. Chr." (Am Abend) "Berleihe, o Herr, daß wir im Fasten mit deiner Gnade gesättigt und in der Enthaltsamkeit gegen alle Feinde gestärkt werden mögen durch Jesum Chr., unsern Hern. Umen."

S. A.

Afcheim, Synobe 755 ober 756. — MG Leg. III S. 457; Hefele, Conc.-Gesch. 5 3. Bb 2. Aust. Freib. 1877, S. 597; Olsner, Jahrbb. des frant. Reichs unter König Rippin, Opz. 1871, S. 296; Riezler, Geschichte Baierns 1. Bb Gotha 1878, S. 158; Hauck, Kirchengesch. Deutschlands 2. Bd Leipz. 1890, S. 399.

Ascheim ist ein bairisches Dorf, ungefähr zwei Stunden östlich von München. Die Kirche daselbst wird schon im siebenten Jahrhundert erwähnt (s. vita Emmer. 23 Anal. 10 Boll. 8. Bd S. 237); als villa publica, d. h. als Herzogshof, wird es in dem Synodalprototoll des achten Jahrhunderts bezeichnet. Das Jahr der Synode ist nicht überliefert; da Tassilo als Fürst angeredet, aber als aetate tenerulus charatterisiert wird, und da die Beschüsse durch die der fränksichen Synode zu Verneuil (11. Juli 755) beeinflußt sind, so muß sie in der zweiten Hälfte des Jahres 755 oder im J. 15 756 stattgefunden haben. Ihr Zwei war Ordnung in den kirchlichen Verhältnissen zu schaffen (c. 2: Sicherheit der Kirchen und c. 4: des Kirchenvermögens, c. 5: Leistung der Zehntpslicht, c. 13: Anerkennung des kanon. Cherechts) und die Ansprüche des Epissopats zur Anerkennung zu bringen, (c. 3: Macht über das Kirchenvermögen, c. 6: Unterordnung der Priester, c. 8 u. 9: der Mönche und Konnen, c. 14 u. 15: geist= 20 liche Aussicht über das Gericht).

**Afima (ભવ્યુપ્ત).** — Winer, A. Asima, RB. 1847; M.A. Levy, Phönizische Studien I, 1856, S. 27—32; Merz, A. Asima in Schenkels BL. I, 1869; P. Scholz, Göpendienst und Zauberwesen bei den alten Hebraern 1877, S. 398 s.; Schrader, A. Asima in Riehms H. A. A. 1893.

Asima wurde nach 2 Rg 17, 30 als Gottheit verehrt von den durch die Asimere nach Samarien verpslanzten Hamatensern, d. i. Bewohnern des von den Asimere ersoberten (2 Rg 19, 13) Reiches Hamat mit der gleichnamigen Haupstadt (später Episphania) am Orontes nördlich vom Antilibanus. Es ist also in diesem Namen eine aramäische Gottheit zu suchen, wosür auch die Endung desselben spricht. Die LXX geben 30 ihn wieder mit  $\hat{\gamma}$  'Asimad (La Asimad) als Femininum wie die meisten 2 Rg 17, 30 f. ausgezählten Gottesnamen, wahrscheinlich, da die v. 31 genannten Gottheiten 'Adamélez und 'Arymeléz mastulinisch behandelt werden, weil sie die anderen wirklich sür weiblich hielten, möglicherweise auch mit Ergänzung entweder von elechv (vgl. Exolygan) oder von alsozon wir in  $\hat{\gamma}$  Báal, s. A. Astarte.

Uber die Gottheit Asima wissen wir die gent gar nichts. Die Angaben der Rabbinen, wonach Asima in einem Bod oder Assen verehrt worden sein soll, haben keinerlei Wert, wie alle ihre Fabeleien über die von den Kolonisten in Samarien eingeführten Kulte (s. darüber: Selden, De dis Syris [1. A. 1617] II, 9 und dazu die Additamenta Beyers in d. Ausg. von 1680). Da wir außer der angeführten Stelle so keine Rachricht über eine Gottheit Asima besitzen, entbehren alle versuchten Etymologien (s. Gesenius, Thesaur. s. v.) des Anhalts; auch die Rombination mit dem phönizischen Gott Esmun (so Levy, s. über Esmun: Baudissin, Studien zur semitischen Resligionsgeschichte I, 1876, S. 275 ff.) ist willkürlich. In der Inscript Eschmungars von Sidon (3. 17), wo Levy den Gottesnamen was las, ist, da der folgende Buchstade sechlt, ohne Frage zu ergänzen schen, Esmun, s. Corp. Inscript. Semitic. I, 1, S. 9 ff. Auch word als Ortsname (Levy, Stud. II, 1857, S. 61) und was als menschlicher Eigenname (ebend. S. 84) in neupunischen Inscript helsen kaum zur Erklärung der Gottheit Asima. Wohl aber ist möglich, daß in dem Namen eines Flusses bei Tyrus in der Tosiphta word Aschmija oder Asmija (

Quevy, Stud. I, 30 f.).

Afinarii, ursprünglich Spottname der Juden, weil man ihnen nachsagte, sie verzehrten einen Esel, Joseph. contra Apion. II, 7 S. 230 f. (ed. Richter) vgl. Tac. hist. V, 4, dann auf die Christen übertragen, denen man dasselbe vorwarf, s. Tertull. 55 adv. nation. I, 11 und apol. 16. Es ist nicht unmöglich, daß die Juden die ersten waren, welche den Schimpf, der ihnen angethan wurde, auf die Christen warsen. Terz

tullian erzählt ad nat. I, 14 und Apolog. 16, daß ein ehemaliger Jude in Karthago, ein heftiger Christenseind, ein Gemälde ausstellte mit der Überschrift: DEUS CHRI-STIANORUM ONOKOIHTHE, auf welchem Gemälde dieser Gott mit Eselsohren, einem Huse an dem einen Fuße, einem Buche in der Hand und mit einer Toga bestleidet, abgebildet gewesen sei. Berschieden von dieser Beschreibung ist eine Gemme in dem Werte: Gemmae antiq. sculptae a. P. Stephanonio illustratae. Venet. 1646. Tab. 30, darnach bei Münter, die Christin im heidnischen Hause, Kopenh. 1828 S. 18 und bei Kraus, RE der chr. Altertümer 2. Bd Freiburg 1886 S. 775. Auf dieser Gemme ist ein aufrechtstehender Esel, dessen vier mit Husen versehene Füße unter der Toga sichtbar sind, abgebildet. Die zwei Figuren vor dem Esel, die eine stehend, die andere sitzend, haben nicht die Stellung des Betens, und der Esel soll eher einen Redner oder Lehrer vorstellen, als einen Gott. Irgend welche Hindeutung auf die Christen sehlt. Ubrigens ist die Echtheit der Gemme sehr zweiselhast.

Stärler ist der Schimps, der den Christen angethan wurde durch das Spottkruzisix, das im Jahr 1856 dom Jesuiten Garrucci ausgesunden und von demselden Gelehrten zuerst in der Civilta catholiea 1856, IV S. 531, verössentlicht wurde; von neuem abgedruckt unter dem Titel: Il Crocisisso grafsito in casa dei Cesari, Rom 1857; vgl. Garruccis Storia del arte cristiana 6. Bd Prato 1880 S. 135; Becker, Das Spottkruzisix der römischen Kaiservaläste aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts, Bressolau 1866 und K. X. Kraus, Das Spottkruzisix vom Palatin und ein neuentdecktes Grafsito, Freiburg 1872. Es wurde ausgesunden in einem Gedäude am Südadhange des Palatin, das vielleicht das Pädagogium sür taiserliche Pagen war. Dann hat man in ihm eine Kritzelei zu ersennen, gemacht durch die mühigen Hände eines Pagen, der seine hristlichen Rommilitonen verspotten wollte. Was im Bilde am meisten hervorzagt ist eine männliche Figur mit einem Eelskopse; sie hängt nicht eigenslich am Kreuz, denn die Küße stehen auf einem Brette, aber die Urme sind ausgestrecht und an den Querballen des T-förmigen Kreuzes besetzt, aber die Urme sind ausgestrecht und an den Deuerballen des T-förmigen Kreuzes besetztig. Jur Linken des Kreuzes stehet eine fleinere Figur, die mit der einen Hand antit heidnischer Sitte (s. Minuo. Felix, Octav. 2).

30 Darunter die Inschrift AAEZAMENOC CEBETE (i. q. σεβεται) ΘΕΟΝ. Im Jahre 1870 entdeckte Bisconti ein zweites Grafsto in demselben Gebäude mit den Worten AΛΕΖΑΜΕΝΟC FIDELIS (s. Kraus a. a. D. Fig. 4). Machricheinlich gehören dies Dentmäler dem Anfang des drifts den Anfany des Schüchen der Kosi, inser. christ, urd. Romae 1. Bd Rom 1857 S. 9 f.

Astese. — Die historische Litteratur ist im Berlauf des A. angeführt, s. bes. Zödler, Kritische Geschichte der Astese, 1863; Mayer, Die christl. Astese, ihr Wesen und ihre histor.

40 Entfaltung, 1894. Zum lesten Abschnitt vgl. des. die eingehende Darstellung von Reinhard im 4. u. 5. Bb s. Systems d. Aristl. Moral (Wittend. 1810. 1815), ferner Ritsch, Praxis mortissianis carnis, Gotha u. Leipzig 1725; Kist, Christl. Ascetit, 2 Ale, Wesel, 1827/8; Rothe, Theol. Ethik III., S. 330 s., 455 ss.; Dorner, Syst. d., cittenlehre, S. 371 st.; Martensen, Die chr. Ethik III., S., 485 ss.; Parleß, Christl. Ethik. S. 439 ss.; Vilmar, Theol. Moral 45 II, 203 ss., 231 ss.; V. Sttingen, Christl. Sittenlehre S. 626 ss.; Frank, Syst. d. chr. Sittlicheit I, 313 ss. II, 289 s.; P. Schulk, Grundriß der ev. Ethik 1891, S. 40 s.; Luthardt, Kompendium der Theol. Ethik 1896, S. 230 ss.

Das Wort ἄσκησις (ἀσκεῖν, ἀσκήτης) bedeutet die Übung, zumal die des Athleten. In der philosophischen Sprache bezeichnet es dann das Studium (z. B. Philo 50 de contempl. § 3) oder die sittliche Übung und Jucht (Aet. placit. philos. I procem. 2. Galen. hist. phil. 5 bei Diels Doxographi graec. p. 273. 603. Philo de Abr. § 11, de Joseph. 1 in. Leg. allegor. III, 6. Epittet diss. III, 12 περί ἀσκήσεως. Jeno b. Diag. Laert. VIII, 8, 8). In diesem letztern Sinn ist das Wort durch die Rirchenväter in den christlichen Sprachschap eingeführt worden. Vgl. Stephan. Thesaur. I 2179 ff. Suicer. Thesaur. I 3 547. Depling, Observat. sacrae III, 441 ff. Die Noten zu Eus. h. e. II, 17 Not. 3. VII, 32, Not. 47 in Heinichens Ausg. Hath, Griechentum u. Christentum, beutsche Übers. S. 108 f.

1. Um den Begriff der Astese zu gewinnen, bedarf es zunächst einer Übersicht über bie geschichtlichen Formen der Astese. In den meisten Religionen der natürlichen Mensch-

Astefe 135

heit wird die Astese in irgend einer Form vorgeschrieben. Dieses hängt zusammen mit den Dualismus, welcher jenen eigen zu sein pslegt. Indem nämlich das Sinnliche und Einzelne als widergöttlich und sündig angesehen wird, ist die Zerstörung und Eindämmung desselben Pflicht (z. B. Menschenopfer, Kastration, Beschneidung, Tätowierung, Kasten, Geiselungen, Bühertum 12.). Bgl. v. Ecstein, Geschichtliches über die Assesis 5 1862; Chantepie de la Saussape, Lehrd. d. Neligionsgesch. I, 104 ff. 111. 130. 168. 418 ff. II, 108. 118. 142. Am deutsichsten tritt der Dualismus auf der Stuse des philosophischen Berständnisses der Religion heraus, daher macht sich auf dieser auch die asketische Form der Ethit geltend (Buddhisten, Puthagoräer, Stotser, Neuplatoniter, s. 3. B. Epittet diss. III, 12. 22; II, 18; IV, 5, 14, enchir. 47; dazu Simplic.; Porphyr. de abstinent. Seneca de ira II, 13). Dagegen hat das AI. nur sehr wenige Ansatz zu einer äußeren Asses. Alle Selbstverstümmelung ist verboten (Le 19, 28; Dt 14, 1 f. 23, 2 f.), und das Fasten ist—auher am grohen Berschten (Le 16, 29; 23, 27)— in den freien Willen der Gläubigen gestellt (z. B. 1 Sa 7, 6; 2 Sa 12, 16. 22 f.; Da 9, 3; Esr 8, 23; Jon 3, 5. 7; Jer 36, 9; Pl 35, 13; Joel 2, 12). 15 Das Kasten fängt an innerlich gesaht zu werden, wie der Ausdruck ver ver zeigt (z. B. Le 16, 31; 23, 27. 32; Ru 29, 7). Dagegen hat sich die Berstachung der Religion in dem späteren Judentum vor allem in Beräuherlichung der Fastenastese gezeigt, wie sowohl der Pharisäismus (s. To 3, 12; 12, 8 f.; vgl. Wt 6, 16; 9, 14; Le 18, 12; Da 10, 3; dazu den Mischantatt. Ta anith), als das von hellenischer Philosophie tin= 20 gierte Judentum Philos und der Essesie gezeigt. Best sich der Stüdenstelle gesteilt gestellt geschtilche Schimmung der Khilosophie nor Es het lich zuröcht dem Dualismus, welcher jenen eigen zu sein pflegt. Indem nämlich das Sinnliche und

2. Das Christentum fand bei seinem Eintritt in die Welt sowohl die jüdische Fasten-2. Das Christentum sand det seinem Einkett in die Weit sowd, die sudigie Fastensasses als die dualistisch asketische Stimmung der Philosophie vor. Es hat sich zunächst von beiden freigehalten. Denn mag immerhin das Fasten von dem Herrn und seinen 25 Aposteln geübt worden sein (Mt 4, 2; UG 13, 2; 14, 23; 18, 18; 21, 24; 27, 9; 2 Ko 11, 27), so ist es nicht als verdienstlich oder gesetzlich geboten aufgesast worden, und ist andererseits — gemäß der alttestamentl. Sitte — eigentlich nur als ein Mittel der Steigerung der Gebetsstimmung verstanden worden (Da 9, 3; Est 4, 16; To 3, 12; L2, 23, 37; UG 10, 30; 13, 2; 14, 23; Mt 17, 21 ist sicher unecht, edenso Mc 20, 29 mad vygoresa). Die sittliche Aufmertsamseit auf sich und der Bezzicht auf die Welt wird in dem NT. in anderen Formen eingeschärft. Wer Zesu nachsolat, muk bereit 9, 29 xai vyoreia). Die sittliche Ausmerssamsen auf sich und der Verzicht auf die Welt wird in dem NT. in anderen Formen eingeschäft. Wer Jesu nachfolgt, muß bereit sein alles aufzugeben (Mt 17, 27; 19, 21; 8, 21; Mc 10, 28; & 9, 57 ff.), Leiden und Kreuz erwarten ihn (Mt 10, 38 f.; 16, 24 f.; Mc 8, 34; 10, 39; & 14, 27). In dieser Lage gilt die oft wiederholte Forderung der Wachsamseit, Nüchternheit und 35 Gebetsbereitschaft (Mt 24, 42; 25, 13; Mc 13, 37 vgl. 14, 37 u. Mt 26, 41). Im Gegensaß zu der oberslächlichen Woral des Pharisäismus hat der Herr an die Stelle der Forderung der That die der rechten Gesinnung gesetzt (3. V. Mt 5—7). Wenn in diesem Zusammenhang die Forderung, sein Fasten gesalbt und gewaschen zu begehen (Wt 6, 17 f.) erhoben wird, so ist die Absicht nicht sowohl eine astetische Ordnung her- 40 aussellen, als den moralischen Gedanken zu veranschaulichen. das man Entsauna siben zuftellen, als den moralischen Gedanten zu veranschaulichen, daß man Entsagung üben musse, ohne auf den Ersatz durch das Lob der Menschen zu rechnen. Ebensowenig ist ersteres natürlich Mt 9, 15 der Fall. Und die Worte Mt 5, 29 f. wollen ebenfalls lein asketisches Gesetz sein, sondern den Gedanken eindrücklich machen, daß auch der notwendigite und wertwollste Besitz entschlossen fortzuwerfen ist, falls er zur Unteuschheit 45 führen follte. Und wenn der Herr Mit 19, 12 von einem dreifachen Gunuchentum rebet, jo ist zu beachten, daß an keine gesetzliche Forderung, sondern an eine auf einen höheren Zwed frei bezogene Handlungsweise gedacht wird mit den Worten: οίτινες εὐνούχισαν έαυτούς δια την βασιλείαν των οὐςανων. Nicht ein besonderes asketisches Geseth hat Jesus gegeben — benn aus dem Herzen kommen die argen Gedanken (Mt 15, 19) — 50 sondern er hat seinen Jüngern eingeschäft in seiner Nachfolge alles hintanzusehen, zu jedem Leiden bereit zu sein, ferner alles sittlich Gefährliche aufzugeben und um des Reiches willen bereit zu sein auf die natürlichen Güter Berzicht zu leisten.

In denselben Gedankenbahnen begegnen wir den Aposteln. Wer in Christo ist,

muß sein Fleisch treuzigen (Ga 5, 24), selbstverleugnende Liebe üben (1 Ro 11, 1), 55 ben Gehorsam gegen Gott bewahren (Phi 2, 4 ff.) u. s. Dieses geschieht im sittslichen Ramps (Ro 7, 23; 13, 14; Ga 5, 17; 1 Ti 6, 12; Eph 6, 12 ff. Rol 3, 5 ff. u. s.). In biefem Rampf handelt es sich darum, des alten Menfchen Berr zu werden, nachdem man ihn prinziell abgelegt hat. Aber nicht nur darum, sondern auch um die rechte Seelendiat, wie sie auf leiblichem Gebiet der Wettläufer anwendet (1 Ro 9, 25: πάντα 100 136 Mstefe

έγκρατεύεται), um ein Hertwerben über den eigenen Leib (id. 27: μου το σῶμα καὶ δουλαγωγῶ), um die Steilgteit des Strebens (Phi 3, 12 ff.), um die Geduld und das Ausharren im Leiden (Hor 12, 1—13; 1 Phi 2, 21 ff.). Damit sind die eigentlichen Wostive einer evangelischen Astes dezeichnet. Ihre Aufgade sit: γύμναζε σεαντόν ποὸς διόκβειαν, aber die σωματική γυμνασία ist ποὸς δλίγον ὁφέλιμος, auf die εὐσέβεια tommt es an (1 I. 4, 7, 8). Dazu παν κτίσμα θεοῦ καλόν (1 I. 4, 4) und die Anerstennung des natürlichen Standpunstes: οὐδελς γάο ποτε την δαντοῦ σάρκα διμόησεν άλλά δκτοέφει καὶ θάλτει αὐτήν (Eph 5, 29). — Dazu werden die Forderungen der Wachsamsteit in Berbindung mit Rüchternheit, Gebet, Nännslichteit ausgesprochen (NG 20, 31; 10 1 Ro 16, 13; 2 Ro 6, 5; 11, 27; 1 Ih 5, 6, 8; Eph 6, 18; Rol 4, 2; 1 Ph 5, 8; 1, 13; 2 Ph 3, 11 f. Upf 3, 3; 16, 15, vgl. 1 Ih 5, 17). Alls Mittel der Heisbewahrung angesichts der drohenden Unsechtungen und der Nähe des Endes lommen sie in Bertracht. Heisberger gehören auch die schon früher erwähnten Stellen über das Falten, sowie die Mahnung aur έγκρατεια (Ga 5, 23; 1 Ro 9, 25; 2 Ph 1, 6; It 1, 8) und die Nusschungen und der inneren zu wählen (1 Ph 3, 3; 1 I 2; 9), endlich die Bemertungen des Paulus über die Borzüge des ehelosen Lebens (1 Ro 7, 8, 25—40) oder die zeitweilige Enthaltung vom ehelichen Berlehr (1 Ro 7, 5). Allein mit leiner dieser Forderungen ist eine unsreie gemeingültige Asses einessellt, Daz zeigen einerseits solche Erörterungen, die sebe Gefehlichen Berlehr (1 Ro 7, 5). Ruen einerseits solche Erörterungen, die sebe Gefehlichen Berlehr (1 Ro 7, 5). Ruen eigentlich gemeint ist der Kreiweilige Begründung, welche Paulus in jene Bemertungen über den ehelichen Stand hineingeslochten hat (1 Ro 7, 4—6, 11. 26, 31). Raum eigentlich gemeint ist Al. 2, 16 ff. 23; 1 I 3, 3) andererseits das Mertmal der Freiwilligett und die Eriend Mahnungen dar, wie der Chrift in dem stetischen dienstügen der hen ehelichen Stenben, wie er der Erbe und alle Güter seinen Zweden dienstügen der h

3. Man pflegt das alttatholisse und schon das nachapostolisse Zeitalter der Kirche durch die Formel "Hellenisterung des Evangeliums" zu charatteristeren. Diese Formel, welcher ein Wahrheitsmoment zu Grunde liegt, ist nun aber nicht auf die "Lehre" zu beschräften, sondern in noch höherem Wah an der Geschichte des christlichen Ledens zu erproben. Bon hier aus begreist sich das Hervortreten des "Moralismus" in der ältesen Kirchengeschichte. Derselbe hat auch eine Umbildung des Begriffes Alsele bewirtt, oder hat diesen schwirt, oder hat diesen sich der eine Kirchengeschichte. Derselbe hat auch eine Umbildung des Begriffes Alsele bewirtt, oder hat diesen sich der eine Frömmigkeit noch heute ist. Im solgenden einige Nachweisungen über die Geschichte der Assese. Schon sehr früh begegnen uns bestimmte Fastentage (Didache 8, 1; Hermas Sim. V, 1; 3, 7; vgl. Tert. de iei. 1. 10. 13, de orat. 19), seste Gebetsstunden (Did. 8, 3; Arsstid. Apol. 15, 10 vgl. Clem. Strom. II, 23 p. 506. VII, 7 p. 856. Dead. II, 9 in. 10 p. 228. Capr. de orat. 34 s. Constit. ap. VIII, 34. VII. 47 st.) Asses der Nachrung (Hegel de Eus. d. e. II, 23, 5. Acta Theol. 5. 11. 16 cs. 42), Enthaltung von der Etz des wert. Des Caprat. ad Polyc. 5, 2. Hermas Vis. II, 2, 3. Mand. 4, 1, 8. 2 Clem. 12, 5. Justin. Ap. I, 15. 29. Athenag. Suppl. 33. Tertull. ad ux. I, 6. de cult. sem. II, 9 etc. Acta Joan. p. 227. 247 f. ed. Jahn, 50 anders ist Aristid. Apol. 15, 6 auszulegen), dazu die Sesniudst aus der Welt zu geben (Ignat. ad Rom. 6, 2; 5, 3; 2, 2), weltssüchtiger Sinn (3, B. Cell. dei Drig. c. Cels. Tertull. de suga in persecut. Drig. exhort. ad mart. vgl. Barnad. 4, 10: uir xad Eaurode Exdovores kodaceres. Diese Anhort. ad mart. vgl. Barnad. 4, 10: uir xad Eaurode Exdovores kodaceres. Diese Anhort. adv. Marc. I, 29. Die Clementinen mit ihren astetischen Grundssen, der ursprüngliche Montanismus. Eus. A. 10. 28, 2, Tertull. montanistische Schriften, vgl. Stellen dei Seeberg, Dogmengesch. I, S. 54. 67 f.). Noch als Katholiser schriften vgl. Stellen bei Seeb

Asteje 137

lutantes invidia caelum tundimus, deum tangimus (Apol. 40). Dazu: per continentiam negotiaberis magnam substantiam sanctitatis (de exh. cast. 10). Das Ibeal ist dadurch bezeichnet. Zu berselben Zeit schrieb Clemens v. Alexandrien seine Schrift negli eynqareias (s. Paedag. II, 10). Ein asketischer Zug — freilich nicht ohne sehr aufgelärte Begründung — geht auch durch des lehteren Erörterungen über Nahrung, 5 geschlechtliches Leben, Kleidung x. (Paedag. II, 1. 10. III, 2 f. 7. 11 f.) mit dem Ideal der Apathie (Strom. IV, 22 p. 625 Potter, III. 7 p. 537. VII, 12 p. 874). Μάθησις und ἄσκησις machen sein Christentum aus (Strom. VI, 12 p. 788 cf. I, 1 p. 318). Wie start dieser Zug in der Kirche war, zeigt die Spottbezeichnung Beargi-20ì ἀσχήται (Istor b. Clem. Strom. III, 1, 1), aber ebenso die Klage des Irenaus 10 über Christen, welche nackt und barfuß sich in bie Wildnis zurückziehen oder auch wegen sittlicher Bedenken aus der Kirche ausscheiden (Iren. adv. haer. IV, 30, 3. III, 11, 9. IV, 33, 7; 26, 2 vgl. dazu Hippolyt Danielcomm. ed. Bratke p. 15 sq.), vor allem aber die Lebensgeschichte des Origenes (s. Eus. h. e. VI, 3, 9—12: Fasten, Nachtsarbeit, Armut, Ertragen von Kälte und Blöße, Enthaltung von Wein, bloße Füße, 15 Selbstentmannung, Lust am Martyrium. Eus. VI, 2 und Orig. Exhort. ad martyr.). Dazu kommt seine Verherrlichung der Birginität (c. Cels. VII, 48. I, 26. VIII, 55), das Lob der Weltslucht (in Lev. XI, 1), des Fastens (ib. X), des Martyrium. Insembles Anglanung zur herrschenden wurde (vgl. Cyprian de habit. virginum; de ornet damin. 32 f. t. andererseits Weltsbirg conviv. VII. 2 VIII. 1. Angland. orat. domin. 32 f. κ., andererseits Methodius conviv. VII, 3. VIII, 1: παρθεία ή 20 παρθενία, Cyrill. Hieros. Cat. 16, 19; 15, 24; 12, 34 vgl. Seeberg, Dogmengesch. I, 155. 153 f. 149), das Berhältnis der Rirde zur Welt andererseits ein immer engeres wurde, versteht sich das Entstehen des Mönchtums als eines Asketenstandes (s. schon den Asketenverein des Hierakas b. Epiphan. haer. 67, 1. 3). Wenn Jungfräulichkeit, strenges Fasten, das Rasteien des Leibes, Armut, Schmerzertragen die höchsten sittlichen Pflichten 25 waren, so sollte das monchische Leben aufgehen in der Erfüllung dieser Pflichten. Das Monchtum hat die Askese potenziert, indem sie zum Beruf erhoben wurde und indem sie den Ersatz für die verdienstlichste aller Leistungen, das Martyrium, herzustellen hatte. Herburch aber trat der hellenissierende Einschlag dieses Gedankens flar hervor. Gerade so wie von Plotin berichtet ist, er schien sich zu schämen, daß er einen Leib hatte 30 (Porph. vit. Plot. 1), heißt es von dem heil. Antonius, er habe sebes leibliche Besürsnis als eine Schande empfunden (Athanas. vit. Anton. 45). Dem entsprechend gestaltete sich das Wüten wider die Sinnlichkeit (Fasten, Geißeln, Armut, Schweigen, Eremitentum, Stylitentum u.), welches Nachfolge Christi sein und den Weg bilden sollte zur Bereinigung der bloßen Seele mit Christo dem Bräutigam (Matar. hom. 12, 15; 35 15, 1 [ber edle König und das arme Mädchen]. 47; 27, 1; s. schon Origen. c. Cels. VI, 68; exh. ad martyr. 37. Dazu Basil. in den astet. Reden MSG. 31 vgl. Kranich, Die Astetit in ihrer dogmat. Grundlage bei Basil. d. Gr., Baderborn 1896, S. 56ff. 72ff.). Im einzelnen verweise ich auf die längere Regel des Basilius des quaest. 8. 16. 19. Aphraat. hom. 18. 3. 16; die vita Antonii, die Gedächtnisreden des Gregor v. Nyssa, 40 Hufinus, hist. monachorum (MSL 21), Theodoret, hist. religiosa. Joh. Mosseyus, Pratum spirituale (MSG 87) Sulpit. Sever., Vita Martini u. Dialogi. Callationes patrum und Beinstill (MSC 87) Sulpit. Sever.) logi u. f. w. Vitae patrum ed. Rosweyd 1628. Affemani, Acta sanctorum mar- 45 tyrum oriental. et occid., Rom 1748, sowie die Acta sanctorum der Bollandisten. 4. Diese asketischen Formen hat das Mittelalter aus der alten Kirche überkommen.

4. Diese astetischen Formen hat das Mittelalter aus der alten Kirche überkommen. Unsere Darstellung widerspricht der Meinung Zöcklers (Krit. Geschichte der Askes, 5. 427 f.), daß die altkatholische Kirche "das evangelisch freie Wandeln im Geist und den Gehorsam gegen gewisse gesetzlich geregelte Grundsätze, die zur Kreuzigung des alten 50 Wenschen und zur Heiligung des Hersens dienen sollen" kombiniert habe. Die falsche gesetzliche Auffalzung der Askeit wurzelt vielmehr im Gesetztum und dem unüberwunzenen ethischen Dualismus der altkatholischen Kirche. Deshalb hat es für diese Darztellung auch kein Interesse die Geschichte der Askese durch das MU. zu verfolgen. Es wird genügen, die wichtigten Formen namhaft zu machen, wobei ich nachdrücklich auf die setzische Betrachtung kommen hiebei solgende Gesichtspunkte in Betracht: 1. die Systematisiezung, Generalisierung resp. Abstumpfung der askeisschen Formen in den Klöstern, 2. die Ubertragung derselben auf die Laienwelt durch das Bußinstitut (satisfactio operum), sowie durch die Reformideen (bes. Clung und der hl. Franz), 3. die Unterstellung des askes 600

138 Asteje

tischen Lebens und seiner Leistungen unter den Gesichtspunkt des moritum (s. schon Tertullian, Wirth, Der Berdienstbegr. b. Tert. 1892), 4. die Monachisterung des Alerus durch das Colidatgeset, 5. die Anwendung der Astese unter dem Gesichtspunkt der imitatio Christi zum Zwed der Bereinigung mit der Gottheit Christi (s. Seeberg in Thos

5 masius, Dogmengesch. II., S. 268 ff. 298 ff.).

Im einzelnen handelt es sich um folgende Formen: das Kasten, die Kenichbeit, auch in der Ehe, Wallsahrten, das Abbeten vorgeschriebener Gedete (Rosentranz), das Almosen als vorgeschriebenes Buhwert, förperliche Peinigungen, wie Geißelungen (Flagellanten, j. Förstemann, Die drist. Geißlergesellschaften, Halle 1828), das Bartußgeben, den Berzicht auf Schlaf, das Tragen von Retten, Stachelgürten, dem Cilicium, das Areuztragen (s. scholaf, das Tragen von Retten, Stachelgürten, dem Cilicium, das Areuztragen (s. scholaf, das Tragen von Retten, Stachelgürten, dem Cilicium, das Areuztragen (s. scholaf, das Tragen von Ketten, Stachelgürten, dem Cilicium, das nicht anschaltscher zulammensassen is die Worten der zu den Kenten Lasen L

5. Christianismus totus putabatur esse observatio certarum feriarum, ritum, ieiuniarum, vestitus (Conf. Ang. 26, 8). So das MU. Dagegen Luther: "So lang der Artifel von der Rechtfertigung, wie man für Gott fromm, gerecht und jelig wird, rein und unversächt bleibt und stehet, so wird niemand leichtlich ein Mönch werden" (ed. Erl. 60, 348). Die Rechtfertigung allein aus Glauben hat in der That das mittelalterliche Berständnis der Assese aufgehoben. Die assetischen Werke" (CA 20, 3; Apol. 27, 69 p. 285 Müller). Indem sie aber als verdienstlich angesehen werden, wird Christus und die Gerechtigkeit aus Glauben durch sie verleugnet (CA 20, 8, 9f.; 26, 1 ff. 8; 27, 38, 44. Apol. 15, 6 ff. p. 207. Art. Smalc. III, 14 vgl. Luther, WW. Erl. 20, 250; 17, 8; 42, 262; 43, 193; 65, 128; 21, 330). Dazu kommt, daß diese assetischen Forderungen (bes. der Edlibat) nur Menschensaugen sind und dem göttlichen und natürlichen Recht widersprechen (CA. 23, 6 ff. 19 ff. 24; 26, 18. Apol. 23, 6. 60 p. 235 ff.; 27, 42. 57). Ja Luther erblicht in der Überspannung der Assese Selbstmord und Gottversuchen (4, 380; 7, 40; 9, 289; 11, 104). Indem also die assetischen Werte nicht Gottes Gebot entspringen, demselben vielmehr widersprechen, können dieselben unmöglich die perfectio christiana ausmachen. Diese wird aber erreicht in der stomstana dusübung der von Gott gebotenen Berufswerte (CA. 16, 4 ff.; 26, 10; 27, 10 ff. 16. 49. 57. Apol. 15, 25 f. p. 210; 17, 61 p. 216. Cat. mai. praee. 4, 145 p. 413). Diese Betrachtungsweise gilt in Bezug auf alle solennen astetischen Leistungen, sum Angesührten noch über die Battologie des Rosentranzes Apol. 27, 53. 56, vgl. Luther 21. 160. über die Furmit An 27, 47 ff. u. s. m.

21, 160, über die Armut Ap. 27, 47 ff. u. s. w.

Demgemäß hat der Begriff der Astese durch die Reformation auch positiv eine Umbildung erfahren. Die Astese (Fasten, Rasteiung, mortificatio carnis) besteht entweder in dem demütigen und geduldigen Ertragen der uns von Gott auferlegten Leiden oder in der Selbstaucht, die man vornimmt, das Fleisch zu dämpsen (Luther 11, 104; 17, 9, ebenso Melanchthon Loci 3. Ausg. c. XXII). "Fasten soll allein dazu dienen, das es dem Leib seine Lust und Ursachen auswendig abzuhauen, wie der Glaube in-

Meteje 139

wendig im Berzen thut" (Luther 43, 202). Sierbei ist nun aber nicht an Zerstörung oder Sowadung des Leibes und seiner Krafte, sondern an die sittliche Pflicht gedacht, oder Samadung des Leides und seiner Arafie, sondern an die sittliche Pilichi gedacht, durch "Fasten, Wachen, Beten", durch mähiges, züchtiges, nüchternes Leben, durch "Zwang und Arbeit" die böse Lust und das Fleisch zu dämpsen und den Leib "der Seele unterthänig" zu machen (Luther 43, 199. 201 f. 10, 290; 21, 240; 20, 250). 5 Aber "Fasten ist mäßig essen und trinken" (51, 15). Die Formen, in welchen diese assertischen Ubungen geschehen, sind gleichgiltig; besondere Regeln, Zeit und Ort, kommen nicht in Betracht (65, 128; 43, 199). Jedenfalls wären äußere Fastenordnungen, denen Luther gar nicht abgeneigt ist, nur "weltsicher Weise" einzusühren, nicht als Gottes Gebot und nicht als verdienstlich (43, 197 f.). Unter diese Gesichtspunkte hat Luther 10 bekanntlich auch die Sonntagsseier gestellt (Cat. mai. praesept. 3, 88 ff. 94: at hie dies praesipuum aliquod sanctarum rerum exercitium habeat, s. auch CA. 28, dies praecipuum aliquod sanctarum rerum exercitium habeat, [. aud) CA. 28,

60. Up. 15, 38 p. 212).

Dieser Anschauung Luthers entsprechen die CA. und die Apol. Die vera mortificatio oder Rasteiung besteht 1. in dem Tragen des von Gott geschickten Kreuzes, 2. quod 15 quilibet christianus debeat se corporali disciplina aut corporalibus exercitiis et laboribus sic exercere et coercere, ne saturitas aut desidia exstimulet ad peccandum, non ut per illa exercitia mereamur gratiam aut satisfaciamus pro peccatis. Et hanc corporalem disciplinam oportet semper exercere, non solum paucis et constitutis diebus. . . . Clare ostendit (Paulus 1 Ro 9, 27) se ideo 20 castigare corpus . . . ut corpus habeat obnoxium et idoneum ad res spirituales et ad faciendum officium iuxta vocationem suam (CA 26, 31 f. 33 f. 38 f. cf. Apol. 15, 45 p. 213f.). Hierdurch soll das Fasten ebensowenig als die vera continentia oder die Enthaltung in der Ehe verdammt sein (CA. 26, 39. Ap. 23, 21 p. 239; 23, 43 p. 243), wohl aber machen solche besondere Formen nicht die Sache aus, sie 25 sind als docapoga zu beurteilen (Ap. 27, 26 p. 275). — Es trüge für unseren Zweck nichts aus, wenn wir die geschichtliche Darstellung weiterführten, da neue Formen nicht hervorgetreten sind süber Calvin s. Lobstein, Die Ethis Cavins 1877, S. 79 ff. 131 ff.). Die satholische Kirche hält sest aus Westersichen Asses der Schollen Asses der Verlagen und der Verlagen exercitia spiritualia als den Abtötungen der Mystifer (s. Ignat. v. Loyola exerc. 20 spir.; Greffer, de spontanea disciplinarum seu flagellorum cruce, opp. IV; Scaramelli, directorium asceticum, deutsche Ubers., Mainz 1853; Heppe, Gesch. d. quietift. Mastif in der tath. Kirche 1875; Luthardt, Gelc. d. Ethit II, 154 ff.). In der evangelischen Christenheit droht ein Rückall in diese außerliche Auffassung der Asketik oer evangeuschen Christenheit droht ein Rüchall in diese äußerliche Ausfassung ber Askeit überall dort, wo eine einseitige Betonung des Gesetzes und der Heiligung statissinet. 25 So etwa in jenen asketisch gestimmten Kreisen Hollands, aus denen der Pietismus hervorgegangen ist (s. 3. B. Gisbert Boet † 1676, Disputationes sel. theol. 5 Bde 1645 sqq. Exercitia pietatis 1664, überhaupt Heppe, Gesch. d. Piet. u. d. Myst. in d. ref. R. 1879; Ritschl, Gesch. d. Piet. I, 1880; Luthardt a. a. D. II, 248 st.). Dasselbe gilt von der pietist. Bewegung selbst. Indem nämlich hier der üblichen Weltz gegenüber ein besonderes Verhalten der Entsagung und Absonderung verlangt wurde (s. 3. B. Belege aus Spener b. Luthardt II, 306, den Grund bietet die myst. Weltzssuch dar, wie z. B. Arndt, Wahres Christent. III, 12, 4 sie preist), wurde der Begriff der Asses in die katholische Korm zurückgebogen. wiewohl die theologischen Kührer als der Astese in die katholische Form zurückgebogen, wiewohl die theologischen Führer als Protestanten ein Bewußtsein davon hatten, daß das äußere Thun als solches nicht ge- 45 Brotestanten ein Bewußtsein davon hatten, daß das äußere Thun als solches nicht ges 45 nüge. Die Verengung des ethischen Geschickstreises giebt sich besonders tund in der piestistischen Beurteilung der Abiaphora, indem etwa Kartenspiel, Komödie besuchen, Scherzen, Erzählen reizender Schwänle, das Anhören der Oper und "verderbter Musit" als "versdammliche Sünde" und "Greuel vor Gott" verworsen wurden, wobei man wohl der Meinung Ausdruck verlieh, daß "durch die Mitteldingslehre der Grund des Christens solumn umgeltogen und nicht allein die heilsame Lehre Christiverstehret, sondern auch der gesunden Bernunft widersprochen werde", gebe doch das Geseh zu jenen Dingen ebensowenig Anlah, als sie ihrerseits der Ehre Gottes dienen (s. Walch, Religionsskreitigkeiten der ev. luth. K. II, 357 st.). Bgl. hierzu Reig, Historie der Wiedergeborenen, Textespolichten, Frank 1692: Theol. Bedensen 4 Ile 1700 st. und Lekte ners Evangel. Lebenspflichten, Frantf. 1692; Theol. Bedenten 4 Ile 1700 ff. und Letzte theol. Bedenken 3 Ale 1711; neuere Darftellungen von Schmid, Gesch. d. Piet. 1863; Ritfol, Gesch. d. Biet. II. III 1884/86; Luthardt, Gesch. d. Eth. II, 262—340 x.
6. Wir können jetzt den Begriff der Astese sestischen. Die Astese ist ein beson-

deres sittlices Sandeln und zwar in diesem Zusammenhang nur ein driftliches Sandeln. 60

140 Asteje

Run ist das driftlich sittliche Handeln ein freies Handeln, das auf die Berwirklichung des höchten Gutes oder des Reiches Gottes bezogen ist. Diese Beziehung zum Reich Gottes ist eine mannigsach abgestufte, je nachdem ob das durch die Einzelhandlung inten-dierte Ziel näher oder ferner, direkt oder indirekt Mittel zur Erlangung resp. Berwirk-5 lichung des Reiches ist. Das sittliche Handeln kann im Sinn der christlichen Ethik im alls lichung des Reiches ist. Das sittliche Handeln kann im Sinn der christlichen Ethit im allgemeinen dem Gesichtspunkt der Bekehrung oder dem Gesichtspunkt der Heiligung unterstellt werden. Da nun die Askes jedenfalls ein durch das ganze christliche Leben hin andauerndes sittliches Handeln bezeichnet, so ist deutlich, daß sie zu dem heiligenden Handeln gehört. Indem in letzterem die Erhaltung, Entsaltung und Bewährung des dristlich sittlichen Lebens sich verwirklicht, ist mit ihm — wir haben es hier nur mit dem auf das Subjekt selbst bezogenen Handeln zu thun — gesetzt eine ständige Beziehung zwischen dem christlich sittlichen und dem swischen des alten Mensichung zwischen dem christlichen ühm und letzterem, sowern auch zwischen dem christlichen und dem natürlichen Leben des Menschen, sosen den den swischen dem dristlichen und dem natürlichen Leben des Menschen, sosen den ber Heiligung abgegrenzt werden, so wird es sich empfehlen, lektere Beziehung der Askes zuzuweisen. Dazu ktimmt, das nur auf dies sich empfehlen, letztere Beziehung der Astese zuzuweisen. Dazu stimmt, daß nur auf diefem Boden von "Ubung" geredet werden fann, indem die Wachsamteit der Gunde gegen-über, sowie die Unterdruckung und Verdrangung derselben in jedem Moment drangende über, sowie die Unterdrückung und Verdrängung derselben in jedem Moment drängende Pflicht der Selbsterhaltung des Christen ist, worauf der Titel "Übung" nicht wohl passen will. Demgemäß möchten wir unseren Begriff so definieren: Ustese ist dassenige christlich sittliche Handeln, welches sich auf die natürlichen Kräfte und Gaben des Menschen richtet mit dem Zweck diese zu Organen des neuen sittlichen Lebens zu gestalten. Richt also direkt der Kampf wider die Sünde ist Abssiche Ausgen zu Gestalten. Richt also dieselben kannen der Kampf gegen natürliche Anlagen, Reigungen, Tendenzen z., die Anlaß zur Sünde geben könnten. Und ebensowenig stellt die Ustese direkt das christlich Gute im Menschen her, sondern sie bereitet den natürlichen Boden, auf welchem das Gute Wurzel schagen kann. Erinnern wir uns der typischen geschichtlichen Formen der Assese, wie Fasten, Enthaltsamteit, Geißelungen z., so wird auch an ihnen klar, daß es sich um Disciplinierung des natürlichen Menschen, nicht aber direkt um Überwindung der Sünde handelt. Wenn dem so gegenüber die in der katbolischen Tbeologie gangbare Erläuterung der Asses diese 30 gegenüber die in der tatholischen Theologie gangbare Erläuterung der Astese diese als "Inbegriff alles dessen was dazu dient sittliche Bolltommenheit zu erlangen" (Pruner A. Astese in Weger und Welte Kirchenlex. I', 1460) bestimmt, ober die Astetit befiniert wird als der Teil der Theologie, der "die Prinzipien der christlichen Bolltommenheit entwidelt und die praktischen Regeln angiebt, diese Erhebung der Seele zu Gott zu 85 bewirken" (so Ribet, Die christl. Asketik, aus d. Frz., 1891, S. 2), so ist das eine unmotivierte Ausdehnung des Begriffes, welche aber der mittelalterlichen Schätzung der Msiese konform ist. Andererseits bewegt sich unsere Definition in der Bahn von Luther und der CA. 26 (s. oben sub 5). Nun haben freilich Schleiermacher u. a. wider den wissenschaftlichen Gebrauch des Begriffes Asiese den Einwand erhoben, daß das asies siche Handeln nicht sittliches Handeln sei, sofern es nur Mittel der persönlichen Bervollkommnung sei (Grundlinien einer Kritit der disherigen Sittenl. 1803, S. 429 st. vgl. Monologen: "nichts darf Mittel sein in dir", Der christl. Glaube II, § 112, 4). Aber diese Mittel erhält durch die seiste Beziehung zum höchsten Zweck die sittliche Art und somit die Aufgabe der Asiese im allgemeinen erkannt, ist nun der Begriff zu entsalten. Im ein Dameltes mird es sich dabei handen 1. das unsere Natur gestibt werde falten. Um ein Doppeltes wird es sich dabei handeln, 1. daß unsere Natur geübt werde die Leiden zu ertragen, die uns betreffen, so daß sie uns zur ethischen mortificatio carnis gereichen, und 2. daß sie geschickt werde zum Organ des neuen Lebens des Christen. Oder die astetische Aufgabe ist Selbstbeherrschung (in eigentl. Sinn) zu ersolangen, negativ dem Leiden gegenüber, positiv als die Fähigteit strei über sich und seine Kräfte zu verfügen. Zunächst der erste Punkt. Nicht um selbstausgelegte Leiden handelt es sich. Der evangelische Christ weiß die Leiden, die von Gott tommen, zu tragen, aber er hält es für Frevel sich mutwillig Leiden aufzulegen. Für sene Astese eines gesuchten Martyriums und leiblicher Selbstpeinigung tritt hier ein die von Gott gesandte mortificatio carnis durch das Kreuz. Nun aber sehnt sich unser natürliches Wesen gegen das Kreuz auf, Murren, Ungeduld, Berworrenheit und Unklarheit ergeben sich unter seinem Druck. Das Kreuz droht uns zur Versuchung zum Sündigen und dadurch zum oxávdador zu werden. Hier seht die assetische Aufgabe ein, nämlich die falten. Um ein Doppeltes wird es sich dabei handeln, 1. daß unsere Ratur geubt werde dadurch zum oxávdador zu werden. Hier sett die asketische Aufgabe ein, nämlich die Natur zu üben, daß sie lerne das Kreuz als gottgesandtes ertragen. Dieses wird aber 60 geschehen, wenn die Geduld, Demut, Selbstverleugnung, Bachsamteit, Nückternheit in

Astefe 141

uns erwachsen. Die Mittel hierzu sind einerseits die gemeinchristlichen, nämlich der fleißige Gebrauch von Wort, Satrament, Meditation, Gebet, andererseits aber rein infleißige Gebrauch von Wort, Sakrament, Weditation, Gebet, andererseits aber rein instividuelle, welche sich aus der persönlichen Eigenart ergeben. Die besondere Lage wird zu besonderen Mitteln treiben, aber es wird auch die stetige Wiederholbarteit jener Lage zum regelmäßigen Gedrauch jener Mittel anregen. Das ist also die erste Regel der Askese: erziehe dein Seelenleben unter dem Areuz so, daß es leidenssähig und leidensswillig werde, damit, so oft das Areuz sommt, es nicht zur Sünde anreize, sondern die sündige Lust in uns entwurzse und einschränke. — Run der andere Punkt. Unssere Katur wird durch die Gewöhnung an die Herrschaft der Sünde zuchtlos und loder; die lange Gewöhnung bewirkt, daß sie dazu neigt den sündhaften Willen zu erfüllen, so sich dagegen ungeschiet und spröde unter dem Jügel des neuen Menschen benimmt. Daher wird leicht und geschicht der böse Wille ausgeführt, mühsam und langsam der framme Antrieb und das Gebot des Guten. Sier ergiebt sich die zweite und der fromme Antrieb und das Gebot des Guten. Hier ergiebt fich die zweite und Hauptaufgabe der Ustese, nämlich die Disciplinierung der natürlichen Kräfte des Hanptaufgabe der Astese, nämlich die Disciplinierung der natürlichen Kräfte des Menschen, ihre Gewöhnung an das Ausüben des Guten. Dieses Ziel erreicht der 15 Christ vor allem durch die Stetigseit und Regelmäßigseit guten Handelns. Sein Denken, Wollen, Hühlen, die Phantasie samt dem sinnlichen Leben sollen immer wies der genötigt sein Gutes zu realisieren. Das Gute muß habituell werden. Als Mittel kommen hier alle seine Einwirkungen, die das geistliche Leben kräftigen, in Betracht. Wan suche sie, man lasse keinen leeren Raum in dem religiösen Leben eintreten. Hier 20 ist besonders die Stetigseit und Regelmäßigkeit des Gebetslebens hervorzuheben. Sosdann aber — und hier ist die Aussührung individuell und eigenartig — erziehe und übe man seine natürlichen Kräfte, so daß sie stetig, gesund und regelmäßig funktionieren. Alles Träumen, alle Trägheit, alles unaufmerkame Sichgehenlassen ist hier auszuschlieben. Wan nehme sich unter diesem Gesichtspunkt in Zucht. Es gilt ein her 25 auszuschließen. Man nehme sich unter diesem Gesichtspunkt in Zucht. Es gilt ein be- 25 wußtes helles Leben führen, wobei freilich Unterschiebe je nach dem Grad der intellettuellen und moralischen Bildung anzunehmen sind. Drittens wird es sich darum han-beln die Einwirtung solcher Gedanken und Empfindungen auf die natürlichen Organe adzuschneiden oder unschällich zu machen, die ersahrungsmäßig Anlaß zu sündigem Han-beln geben oder sündhafte Lust erregen. Hier ist nun ein Hauptmittel das Fasten im 20 weitesten Sinn, so daß dasselbe nicht nur das sinnliche, sondern auch das geistige Leben umschließt. Es ist also auf an sich erlaubte natürliche Genüsse, Freuden, Exholungen, Beschäftigungen Berzicht zu leisten, wie z. B. üppige Geselligkeit, reichlichen Genuß von Speise und Trank, die Ehe, geschlechtlichen Genuß, besondere Lieblingsbeschäftigungen, bestimmten Bersehr, Romanselen, Arbeitslosigkeit, Tanz, Theater z. Aber das Einzelne 25 gilt nicht allgemein, sondern ist individuell bedingt. Es giebt hier keine gemeingiltigen Gesehe und demgemäß auch kein Berurteilen anders Handelnder, da es sich um subjekt tive Mittel handelt. Auch das Kasten im leiblichen Sinne sindet unter diesem Gesichts-punkt seine wohlberechtigte Stelle. Kann es nun auch Fälle geben, wo im Sinn von Mt 5, 29 s. eine Berkurzung des natürlichen Lebens Pstächt wird und eine Hemmung 40 der an sich möglichen Einwirtungen nach außen eintritt, so wird es doch Regel sein. das tuellen und moralischen Bilbung anzunehmen sind. Drittens wird es sich darum hanber an sich möglichen Einwirtungen nach außen eintritt, so wird es doch Regel sein, daß ber Christ seine Kräfte nicht untergraben und seine durch die natürlichen oder sozialen Berhaltniffe gegebenen Beziehungen nicht zerschneiden darf. Und wo letteres wirklich sich diknisse gegevenen Beziehungen nicht zerschneiben var. 2010 wo iegieres wirtim jug als notwendig erweisen sollte, kann darin doch nur eine zu überwindende Anomalie, die Folge sittlicher Schwäche ist, erblicht werden. Jede Zerstörung der natürlichen Kräfte, sowie 45 das völlige und dauernde Ausscheiben aus den unsere sittliche Wirksamkeit für das Reich Gottes bedingenden sozialen Berhältnissen des Berufes ist somit nicht christliche Askese, sons dern eine heidnische Berzerrung derselben. Indem nun aber jene Anknüpfungspunkte für die Sünde zwar individuell sind, aber doch auch stetig eintreten und sich ähnlich in unserer nächsten ung auch geltend zu machen psegen, werden die bezeichneten asketischen so Aufgaben von uns andauernd und regelmäßig zu erfüllen sein und wird ein Mithereinziehen unserer "Rächsten", vor allem unserer Familie, in diese Erfüllung — bis zu einem gewissen Grade — auch sittliche Pflicht seine. Dieser Gedante kann auch auf weitere Lebensbeziehungen angewandt werden. So betrachtet, ergeben sich besondere Formen des astetischen Sandelns für die einzelne Person, aber auch für Familien, Bolter, 56 Zeitalter, Konfessionen, Stände 2c. Hier haben also Fastenordnungen, Formen der Entbaltung, Gebetszeiten 2c. ihren Platz. Unter diesem Gesichtspunkt ergiebt sich auch ein gerechtes Urteil über die historischen Formen der Askese. Nur daß keine dieser Formen jum "Gesety" oder ihre Befolgung zum "Berdienst" erhoben werden barf. Dieses ware unevangelisch und würde die Astese um ihren sittlichen padagogischen Wert bringen.

Der Raum verbietet auf Details einzugehen. Nur die allgemeinen Gesichtspunkte evangelischer Assese mögen noch einmal zusammengesalt werden: 1. Ussese ist die Bildung der natürlichen Kräfte zu Organen des neuen sittlichen Lebens des Christen.

2. Die Assese besalt in sich die Übung zur Geduld unter der mortissicatio des Kreuzes und die Übung der natürlichen Kräfte zur Erfüllung der sittlichen Aufgaden des Reiches Gottes.

3. Die Assese ist noch vom Geset geboten, sondern eine freie That des Christen.

4. Das schließt seste sormen, Ordnungen und Gewohnheiten nicht aus.

5. Die Formen der Asses sind individuell und zeitgeschichtlich bedingt.

6. Sie dürsen nicht ausschlagen zur Zerstörung oder Störung des individuellen Lebens oder zur Hemmung des sittlichen Lebens bezeugen, begründen sie in seiner Weise ein sittliches Verdienst, so sehr immer die Treue und Besonnenheit in ihrer Übung ein Mertmal evangelischer Bolltommenheit im Sinne von Phi 3, 12—15 und CA 16. 27 ist.

8. Seeberg.

## Asteten, f. Mondtum.

15 **Asmodi**, Aσμοδαίος. Eisenmenger, Entbedtes Judenthum (1711) I, 8, S. 351 bis 361, 823; Benfey u. Stern, Wonatsnamen 1836, S. 201; A. Asmodi in Winers RB. 1847; Reusch, "Der Dämon Asmodius im B. Tobias" in der ThOS 1856, S. 422 bis 446; Bindischmann, Zoroastrische Studien, herausgegeben von Spiegel 1863, S. 138 bis 147; Rohut, "Jüd. Angelologie und Dämonologie in ihrer Abhängigteit vom Parsismus" 20 in Abhandl. s. d. Kunde des Morgenlandes Bd IV, 1866, S. 72—86; Frissche, A. Asmodi in Schenkels BL. I, 1869; Spiegel, Eranische Alterthumskunde, Bd II, 1873, S. 131—133; Delizsch, A. Asmodi in Riehms HB. 1. A., Liefer. 1875; Grünbaum, Beiträge zur vergleichenden Mythologie aus der Hagada, ZdmG Bd XXXI, 1877, S. 215—224.

Usmodaios (Bulg. Asmodaeus, im Talmud Nowens, Luther: Usmodi) wird im Buche Tobit erwähnt als böser Geist (c. 3, 8. 17), welcher Sara, die Tochter Raguels zu Esdatana (auf Grund einer Berweckslung steht in der Bulg. c. 3, 7 dasür Rages) keinem Manne gönnte (c. 6, 13 f.). Sieben ihr angetraute Männer hat er in der Brautnacht getötet; darauf macht ihn der junge Todias nach Anweisung des ihn begleitenden Engels Raphael unwirksam durch Räucherung. Usmodi slieht nach Oderägupten und wird dem Boden des Israelitismus entstanden (der Name nicht etwa abzuleiten von Tassessichien), sondern aus dem Parsismus entlehnt, durch welchen die spätere jüdische Angelsolge und Dämonologie vielsach beeinflust wurde. Er ist, wie zuerst Bensey und Stern vermuteten, dann Bindischmann und Robut ausgeführt haben, identisch mit dem Dämon Aössman Bindischmann und Robut ausgeführt haben, identisch was Wort meist abstratte Bedeutung hat, vereinzelt jedoch auch, wie in den übrigen Teilen des Ausstratte Bedeutung hat, vereinzelt jedoch auch, wie in den übrigen Teilen des Ausstratte Bedeutung hat, vereinzelt jedoch auch, wie in den übrigen Teilen des Ausstratte Bedeutung hat, vereinzelt jedoch auch, wie in den übrigen Teilen des Ausstratte Bedeutung hat, vereinzelt jedoch auch, wie in den übrigen Teilen des Ausstratte Bedeutung hat, vereinzelt jedoch auch, wie in den übrigen Teilen des Ausstratte Bedeutung hat, vereinzelt jedoch auch, wie in den übrigen Teilen des Ausstratte Bedeutung hat, vereinzelt jedoch auch, wie in den übrigen Teilen des Ausstratte Bedeutung "Winschen" (Io das Respina "der Regehrliche" wäre, was allerdings für den Ausstratte Bedeutung "der Respische" wäre, was allerdings für den Ausstratte Bedeutung hat, vereinzelt jedoch auch, wie in den übrigen von ish in der Bedeutung "der einen Beinamen des Ausstratte Bedeutung der "der Macht von ish in der Bestung "der einen Beinamen des Ausstratte Begehrliche" wäre, was allerdings für den Ausstratte Bedeutung ist aber viellen im Ausstratte Ausstratte Bedeutung der viellen Beinamen de

Sie persische Vorstellung von Aeshma entspricht übrigens nicht in dem Maße, wie Rohut angenommen hat (s. dagegen Grünbaum), dem Asmodi-Asmodi, sondern nur insoweit, als beides schädliche Dämonen sind. Aeshma ist ein Feind des Sraosha. Er ist Urheber von Jorn und Rachsucht in den Herzen der Menschen, und alles Vose in der Welt kommt mit seiner Hisse zu stande (Spiegel). Im Bundehesch (c. 28, 15 st.) beist es von ihm: "Sieden Kräfte sind dem Aeshma gegeben, mit denen er die Geschöpfe beeinträchtigen kann. Da wo Mithaoshta (Falscheit) ankommt, ist Araska (Neid) willsommen, Aeshma sast Wurzel; da wo Aeshma sich seltgesest hat, bringt er viele Geschöpfe in Abnahme, verursacht viel Unglüd; alle Ungebührlichseiten gegen die

Geschöpfe des Ahuramazda bewirkt meistens Aeshma; die kajanischen Helden sind vorzüglich wegen (der Bekämpfung) der Frevel des Aeshma entstanden, wie gesagt ist: Aeshma that's, der mit der blutigen Wasse (Übersetzung mitgeteilt von F. Justi; vgl. F. Wax Willer, The sacred Books of the East Bo V, 1880, S. 1007 s.).— Der talmudische Aschmedai erscheint vorzugsweise als ein gemütlicher und humoristischer 5 Getst. Mit dem Asmodaios des Buches Tobit scheint er nicht viel mehr gemein zu haben als etwa die Lüsternheit, die man dem Asmodaios gewöhnlich zuschreibt. An Aschmedai tritt sie in einer Erzählung von seinem Berhalten den Frauen Salomos gegenüber deutlich hervor (Gründaum a. a. D., S. 221. 223). Gerade dieser Jug der Lüsternheit läßt sich für Aeshman nicht belegen, ist aber auch an dem Asmodaios des 10 Ausgeschreit läßt sich hautlich zu arfannan. Diesen mirk aber aus allaemein bezeichnet else 4 aus Buches Tobit nicht deutlich zu erkennen. Dieser wird ganz allgemein bezeichnet als  $A\sigma\mu o$ δαΐος τὸ πονηρὸν δαιμόνιον oder τὸ δαιμόνιον τὸ πονηρόν (c. 3, 8. 17) und in einem der drei griechischen Texte als πνευμα ακάθαρτον (c. 6, 13; 8, 3); nur in zweien dieser Texte, allerdings in der anscheinend ältesten Nezension, heißt es ausdrücklich von dem Damon, daß er die Sara liebte (c. 6, 14), woraus immer noch nicht 15 ein Geist der Lüstensheit zu ersehen ist, obzeich allerdings nach dem Texte der Bulgata (c. 8, 4) die Entskaltsamteit des Todias und der Sara als Gesplatz zu der Art des Dämons gemeint sein mag. Möglich ist es, daß die Aussagen über Aschmedai Eigenschaften des Aeshma entsprechen, von denen in den Quellen zufällig nicht die Rede ist. Es ist das aber nicht gerade wahrscheinlich, da im Avesta ein anderer Damon, Azi, als der der 20 Begierde vorkommt (Spiegel a. a. D., S. 135). Die Juden scheinen also nur den Namen eines schädlichen Damons bei den Persern entlehnt und die Borstellung von bemselben weiterhin selbstständig gestaltet zu haben. In der jüdischen Auffassung mag eine Weiterbildung der Erzählung Gen 6, 1 ff. zu erkennen sein.

Bolf Baubiffin.

Affa f. A a, S. 130, 25.

Affaph f. Pfalmen.

Affeburg, Rosamunde Juliane von, gestorben nach 1708.— Betersens Lebens-beschreibung 1719; Bertram, Resormations- und Kirchenhistorie Lüneburgs 1719; Planck, Ge-schichte der protest. Theologie 1831; Berthold, Die Erweckten im protest. Deutschland, in Rau- 30 mers histor. Taschenduch 1852; Koch, Geschichte des Krichenlieds, Bb 5, 1868.

Rosamunde Juliane von Affeburg aus einem altadeligen Geschlecht, welches von seinem Stammschloß auf dem Berg Affe im Braunschweigischen den Namen führt, eine

Schwärmerin, warscheinlich längst vergessen, wenn nicht der bekannte Chiliast Petersen (vgl. den Art.), der um ihretwillen viele Federn in Bewegung gesetzt und ihr in 35 seinen eigenen Schriften ein Denkmal gestiftet, und außer ihm Männer wie Spener, Löscher und Leibniz sich mit ihr beschäftigt hätten.

Geboren 1672 zu Eigenstedt bei Aschersleben, von der frühe verwitweten Mutter zu fleißigem Bibellesen angehalten, erzählte sie schon im 7. Lebensjahre von herrlichen Bissonen, und als sie damals ein seurziges Auge über der Stadt Aschersleben san der Arten Verschrunkt aus berecht der verschen fah und 40 mersen Verschaften beit verschrunkt aus berecht der verschen son der Stadt wenige Tage darauf dort eine Feuersbrunst ausbrach, bei welcher das eigene, der Stadt ganz nahe gelegene Gut niederbrannte, fing man an, sie für eine gottbegabte Seherin zu halten. In weiteren Visionen sollte Christus ihr erschienen sein, ein Engel in goldenem Gefäh ihre Thränen aufgefangen haben, auch Gott der Bater sich ihr offenbart haben, ohne daß sie sein Antlitz genau sehen konnte, und die Zukunft der Kirche ihr geweis= 45 logt sein. War dies zunächst nur vertrautem Freundestreis bekannt, so trug, als sie nach Magdeburg übergesiedelt war und dort den Besuch des Lüneburger Superintendenten Dr. Petersen mit seiner Frau empfangen hatte, bieser Chiliast in der Schrift: "die Species facti von dem adeligen Fräulein Rosamunde Juliane von Asseburg", in deren Anhang er die Frage beantwortet: "Ob Gott nach der Auffahrt Christi nicht mehr 50 heutiges Tages durch göttliche Erscheinungen den Menschenkindern sich offenbaren wollte?"
1691, die Runde von ihr in weitere Kreise hinaus. Die Theologen äußerten sich darüber gar verschieden, Löscher in Dresden und Johann Friedrich Meyer in Hamburg warnten vor ihr; Spener, von der sächstischen Kursungen Guttellichen Kursungen Guten und Schaft vorsichtiges Urteil ab; Leibnig 55 aber verteibigte die Rosamunde und verglich sie in Rücksicht auf ihre Vissonen mit der Verlieben und Kreisten und Krei heiligen Brigitta und ähnlichen Jungfrauen, welche das Mittelalter unter die Heiligen versette. Als Betersen die Schwärmerin in die Lüneburger Superintendentur aufgenommen hatte und ihr erregtes Wesen dort sich mehrte, entstand Unwillen in der Stadt, behördliche Untersuchung wurde nötig, und mit Petersens Amtsentsehung und Landesverweisung 1632 war zugleich das Urteil über seine Freundin gesprochen. Sie begab sich mit Petersens Familie zuerst nach Wolfenbüttel, dann nach Magdeburg. Später lebte sie in Berlin und im Hause einer sächsischen Gräfin, empfing dort auch noch einmal 1708 Petersens Besuch. Ihre weiteren Schickale, auch ihr Todesjahr, sind unbekannt. Ihr Lied, "Bittet, so wird euch gegeben", eine poetische Umschreibung von Mt 7, 7—11 ist in Freylinghausens Gesangbuch und auch in einige neuere Rirchenliedersammlungen ausgenommen.

0 **知何emani.** Litt.: Abelung, Fortsetzung von Jöcher; Ersch und Gruber 6 (1821 hoffmann), wie in \$NE<sup>1.2</sup>); Nouvelle Biographie générale 3 (1854), hier nähere Litteraturangaben für II, III u. IV; Enc. Brit. II (1875); Weter-Welte I (1882 v. hefele).

Name einer vom Libanon nach Rom gekommenen Maronitenfamilie, der in der kirchlichen und orientalischen Litteratur noch oft genannt wird, um der bleibenden Ber-15 dienste bessen willen, der ihn zuerst in dieselbe einführte.

I. Joseph Simonius Assemani: nicht Simon (wie oft zu lesen ist, auch in PRE'u.'), noch weniger Assemann, wie ihn der deutsche Bearbeiter seines Hauptwerks A. F. Pfeisser nannte: denn Simonius beißt er als Sohn (oder Angehöriger) des Simon, und Assemani besagt in italienisiertem Arabisch dasselbe ("der Sim(e)onite"

aus Hagrun im Libanon stammend (in der Nähe des Cedernwaldes am

Fuß des Dschebel Matmel), im Maronitenkollegium in Rom theologisch und sprachlich gebildet — 30 Sprachen soll er gelernt haben —, 1715 vom Papst Clemens XI. in den Orient gesandt, um Handschriften zu erwerden. Aus Agypten, namentlich den Röstern der nitrischen Wüste, brachte er 1717 etwa 150 Handschriften zurück. Die 25 Bibliotheca orientalis, von 1719—1728, seine erste größere Arbeit, ist mit ein Ergebnis dieser Erwerdungen. Bon 1735 die 1738 war er wieder in papstlichem Aufzirag im Orient, um die Ratholisen des Libanons von türkschen Plackereien zu befreien und den Maroniten zu einem Klosterbau zu verhelsen. Unter seinem Borsty wurde vom Patriarchen Josef Peter aus Gaza 1736 eine Synode abgehalten. Viele Handssossischen Domitians für die Agypter kamen diesmal durch ihn in die vatskanische Violiegien Domitians für die Agypter kamen diesmal durch ihn in die vatskanische Violiechen, noch größer die Zahl der von ihm geplanten. Achtzig Jahre alt starb er am 13. Januar 1768 (Ersch u. Gruber, Weizer-Welte am 14., PRE am 31.). Angelo Mai veröffentlichte, noch größer die Zahl der von ihm geplanten. Achtzig Jahre alt starb er am 13. Januar 1768 (Ersch u. Gruber, Beizer-Welte am 14., PRE am 31.). Angelo Mai veröffentlichte 1828 in Vol. II (pars II) seiner Scriptorum veterum nova collectio S. 166—168 de scheda ex haeredibus eius ut audio excepta einen Katalog seiner nicht erschienen, noch handschriftlich in Rom erhaltenen Werse. Ein anderer Teil ist zusammen mit einem großen Voraat der schon gedruckten am 30. August 1768 durch ein Brandunglück vernichtet worden. Daher sind einzelne dieser Vände äußerst selten.

Sein erstes und vielleicht wichtigstes Werk, das noch neuerdings mit Recht unter diesenigen Bücher gezählt worden ist, die ein κειμηλιον εις αει genannt werden können, ist die Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana in qua manuscriptos codices Syriacos, Arabicos, Persicos, Turcicos, Hebraicos, Samaritanos, Armenicos, Aethiopicos, Graecos, Aegyptiacos, Ibericos et Malabaricos . . . Bibliothecae 45 Vaticanae addictos recensuit digessit Josephus Simonius Assemanus. Romae, typis sacr. congr. de prop. fide. fol.

Das ganze Unternehmen war auf 12 Bände geplant; erschienen sind Bd I 1719, Bd II 1721, Bd III p. 1 1725, p. 2 1728. Bd I handelt von den (nach römischer Anschauung) orthodoxen, Bd 2 von den monophysitischen Schriftstellern der Syrer, Teil 1 des dritten Bandes enthält Ebedjesu's Katalog der syrisch-lichstichen Litteratur mit ausführlichsten Quellennachweisen und die Geschichte der nestorianischen Schriftsteller, Teil 2 eine Darstellung der Geschichte und Bersassung der Restorianer. Uber einen angeblichen vierten Band, der 1736 erschienen sein soll, siehe die zweite Borrede von J. S. Assendand von Aug. Friedr. Pfeisser, Exlangen 1776 (2 Teile 776 Seiten).

Affemani 145

Nach bem Ratalog von Mai sollte die Fortsetung enthalten: Tom. V de syriacis et arabicis sacrarum scripturarum versionibus; Tom. VI De libris ecclesiasticis Syrorum; Tom. VII De conciliorum collectionibus syriacis; Tom. VIII De collectionibus arabicis; Tom. IX De scriptoribus graecis in syriacum et arabicum conversis; Tom. X De scriptoribus arabicis christianis; Tom. XI et XII De 5

scriptoribus arabicis mahometanis.

2. Für die von Rardinal Quirini beförderte Ausgabe von Ephraemi Syri opera omnia quae extant graece syriace latine in sex tomos distributa, Roma 1732 bis 1746 bearbeitete er 1732 den ersten griechischen Band mit reichen Prolegomenen, 1743 und 1746 Bb 2 und 3 berselben Abteilung. 3. Rudimenta linguae arabicae, 10 Rom. 1732, 4°. 4. Oratio finitis exequiis Clementis XII. die 18. Febr. 1740 de eligendo summo pontifice habita. Aug. Vind. (wohl auch Rom.) 1740, 4°. 5. De sanctis Ferentinis in Tuscia, Bonifacio ac Redempto episcopis, deque Presbytero et Martyre Eutychio, Rom. 1745, 4°. 6. Italicae historiae scriptores ex bibliothecae Vaticanae aliarumque insignium bibliothecarum manuscriptis 15 codicibus collegit. Rom. 4 voll. 4°, Bb I u. II 1751; III 1752; IV 1753. Eine Ergänzung zu Muratori. Bier weitere Bände waren geplant, nämlich: Tom. V et VI De antiquis rerum neapolitanarum et sicularum scriptoribus; Tom. VII et VIII Anecdota rerum neapolitanarum et sicularum monumenta. Subiiciuntur alia huiusmodi ad res italicas spectantia, nimirum ad regnum longobar- 20 dicum, Ducatus romanum, spoletinum, foroiuliensem, Tusciae etc. 7. Kalendaria ecclesiae universae in quibus tum ex vetustis marmoribus, tum ex codicibus, tabulis, parietinis, pictis, scriptis, scalptisve Sanctorum nomina, imagines et festi per annum dies ecclesiarum Orientis et Occidentis, praemissis uniuscuiusque ecclesiae originibus, recensentur, describuntur, notisque illu-25 strantur studio et opera J. S. Assemanii. Tomus primus (— sextus) Kalendaria Ecclesiae Slavicae sive Graeco-Moschae, Rom., typ. F. Amidei 1755, 6 voll. 4°. (Die Angabe bei Weher-Welte "1730 ff." wird Drudfehler statt 1750 sein, von welchem Jahr die Approbationes datiert sind; aber schoo der (nachtägliche?) Titel des ersten Bandes trägt die Jahl 1755). Alle 6 Bände, die erschienen sind, so betreffen nur die "slavische" Kirche, 6 weitere, schon vorbereitete, großenteils verbrannte Bände sollten bringen: Tom. VII Kalendaria vetusta Graecorum; Tom. VIII Eadem Syrorum Maronitarum, Jacobitarum et Nestorianorum; Tom. IX Eadem Argyptiorum et Aethiopum: Tom X Eadem Aegyptiorum et Aethiopum: Tom XI et XII menorum; Tom. X Eadem Aegyptiorum et Aethiopum; Tom. XI et XII Eadem Latinorum. Damit hing zujammen ein auf 5 Bände geplantes Bert: De 35 sacris imaginibus et reliquiis; Tom. I De sacris imaginibus musivis, pictis, et anaglyptis, quae in vetustis orientis et occidentis ecclesiis servantur; Tom. II De sacris imaginibus, quae in antiquis ms. codicibus latinis, graecis, et orientalibus adservantur; Tom. III De sacris imaginibus D. N. Jesu Christi; Tom. IV De sacris deiparae Virginis imaginibus in oriente et occi- 40 dente cultis; Tom V De sacris Palaestinae locis et venerandis reliquiis, quae ad Christum dominum et ad Virginem deiparam referuntur. 1776 peröffentlichte Io. Bottarius in der dissertatio de Lateranensidus parietinis Nicolai Alemanni betrachtliche Teile aus dem Feuer geretteter Stücke der ersten Abteilung. 8. Bibliotheca Juris Orientalis canonici et civilis auctore J. S. Assemano 45 utriusque signaturae referendario, bibliothecae vaticanae praefecto, SS. Basilicae S. Petri de Urbe canonico, sanctae romanae et universalis inquisitionis consultore et sacrae poenitentiariae apostolicae sigillatore, Romae, typ. Komarek 1762—1766, 5 voll.4° (in Beher-Belte, PRE 1. 2 nicht erwähnt; Biogr. univers. "4 voll. 62—64"; £ 25). Liber Primus: codex canonum ecclesiae 50 graecae. Liber quintus: appendix ad codicem iuris canonici et civilis ecclesiae graecae.

In Carusii Bibliotheca historica Regni Siciliae t. 1 gab A. eine arabische Chronit über Sicilien in den Jahren 827—963 heraus, im 17. Band der Scriptores histo-

riae Byzantinae das Chronicon Orientale des Abraham Echellensis.

Das lateinische Protokoll der oben erwähnten 1736 von ihm geleiteten Synode ist nach Mai im Archiv der Propaganda erhalten, eine Abschrift des arabischen von A. versaßten wurde aus dem Brand gerettet. Im selben Archiv und in dem der Inquissition sollen sich theologische Abhandlungen und Gutachten finden, 3. B. über die Giltigsteit der ägyptischen Weihen und andere kirchliche Fragen, die zusammen 100 große 60 Real-Encytlopable für Theologie und kirche. 3. A. 11.

146

Bände füllen. Eine Probe seiner sprischen Dichtkunst giebt G. Cardahi, Liber thesauri de arte poetica Syrorum p. 171—183. Nach letzterer Quelle giebt der Erzbischof von Benrut Joseph Elias Dibs (السبس) in seinem mir nicht zugänglichen Buch وح الربود eine Aufzählung seiner Werke. An anderen, sosort zu nennenden

berien war er als Mitarbeiter beteiligt. Ein großer Zeil besien, was er plante und norbereitete, harrt noch der Aussührung. Rach Mai gehörte dazu: a) Syria vetus et nova libri IX. Tom. I Summaria totius Syriae descriptio; Tom. II De Palaestina; Tom. III De Phoenice; Tom. IV De Syria coele et euphratesia; Tom. V De Mesopotamia; Tom. VI De Assyria; Tom. VII De Cilicia; Tom. VIII De Arabia; Tom. IX De Aegypto. Liber I et IX cum variis fragmentis ceterorum librorum ex incendio erepti fuere. b) Historia orientalis libri IX. Tom. I De Syris Maronitis; Tom. II De Graecis Melchitis; Tom. III De Drusis et Nazaraeis; Tom. IV De Mahometanis; Tom. V De Coptis; Tom. VII De Syris Jacobitis; Tom. VII De Aethiopibus sive Abyssinis; Tom. VIII De Syris Nestorianis; Tom. IX De Armenis. c) Concilia ecclesiae orientalis sex in tomos digesta, quorum plurima vel integra, vel magna ex parte in lucem exeunt ex mss. codicibus orientalibus. Tom. I Concilia ecclesiae syriacae Maronitarum; Tom. II Chaldaeorum, seu Nestorianorum; Tom. III Syrorum Jacobitarum; Tom. IV. Coptorum; Tom. V Armenorum; Tom. VI Graecorum, 20 Albanorum, Ruthenorum. d) Euchologia ecclesiae orientalis complectentia ritus et ordines divinae liturgiae, officiorum, sacramentorum, consecrationum et benedictionum, addits doctorum utriusque ecclesiae opusculis nondum editis, in septem libros distributa. Liber I Euchologium ecclesiae Maronitarum; Liber II Ecclesiae syriacae Nestorianorum; Liber IV Ecclesiae graecae Melchitarum; Liber V Ecclesiae Armenorum; Liber VI Ecclesiae aegyptiacae Coptorum; Liber VII Ecclesiae aethiopicae Abyssinorum.

Um bie Schlußblätter bes vierten Bandes seiner Scriptorum Veterum nova collectio zu füllen, veröffentlichte Angelo Mai 1831 bort S. 714—716: dei popoli 30 cristiani dell' antico patriarcato Antiocheno: frammento storico di Giuseppe Simonio Assemani. 717—718: altro frammento del medesimo A. intorno ai libri Cretici degli orientali e loro confutazioni. Beiter in BbV (1831) pars 2 p. 171 bis 237: della nazione dei Copti e della validita del sacramento dell' ordine presso loco; dissertazione di Gius. Sim. Ass., composte nell' anno 1733. e 35 conservata in un codice vaticano; p. 252—253: delle diverse conversioni de' Nestoriani o Caldei: frammento storico di G. S. A. scritto nell' anno 1733; p. 254: altro frammento storico del medesimo A.

II. Josephus Monsius Asemani — in der Biographie universelle: Assémani ou Aloysius (Joseph Louis) — jüngerer Bruder des vorigen, geb. (um) 1710, gest. 40 in Rom 9. Febr. 1782, Prosesso der morgenländischen Sprachen daselbst. Sein Sauptwerf ist der leider gleichfalls unvollendet gebliedene und teilweise durch Feuer vernichtete 1. Codex liturgicus ecclesiae universae in XV libros distributus, Romae 1749 dis 1766, 13 vol., 4° (nicht 12 dis 1763, wie 3. B. die Nouv. Biogr. angiebt; Bd 1—12 antiq. 400—500 Ms., Bd 13 für sich allein 84 £). Aleinere Arbeiten sind (mit Ausnahme von Nr. 6) 2. Dissertatio de sacris ritidus, veröffentlicht hinter (Languet, Joh. Jos. Bosephus De vero ecclesiae sensu circa sacrarum usum reverendissimi episcopi Suessonensis opusculum 1757, 4°. 3. Commentarius theologico-canonicus criticus de ecclesiis earum reverentia et asylo atque Concordia Sacerdotii et Imperii, Rom. 1766, fol. 4. Dissertatio de unione et communione ecclesiastica, Rom. 1770, 4°. 5. Dissertatio de canonibus poenitentialibus, Rom. 1770, 4°. 6. De Catholicis seu Patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum commentarius historico-chronologicus. Acc. epist. Mar Simeonis, catalog. Patriarch. arabicus et carmen heptasyllab. syr. et lat., Rom. 1775 (6 Bl. 84 und 270 S.) 4°. (S. darüber Ernesti neueste theol. Bibliothet Bd. 4 St. 3 S. C. 211). 7. De Synodo dioecesana dissertatio, Romae 1776., 4°.

Bon Alons A. veröffentlichte Mai im X. Bb der Nova Collectio 1838 die lateinische Übersetzung der Collectio Canonum des Ebediesu (pars. I p. VII. VIII.

1—168) und (pars II, 1—268) die des Nomocanon des Gregorius Abulfaradsch (f. Bd I, 124 3. 49).

III. Stephan Evodius Assemani, Better von I. u. II., geb. 1707, gest. 24. Nov. 1782, Titularbischof von Apamea, Inhaber reicher Präbenden in Italien, Mitglied der L. großbritannischen Societät der Wissenschaften. Seine Arbeiten sind: 1. Bibliothecae 5 Mediceae Laurentianae et Palatinae codicum mss. orientalium catalogus . . . Antonio Francisco Gorio curante, Flor. 1742, fol. (Darin auf 23 Tafeln die Abbildungen zur evangelischen Geschichte aus der sogenannten Rabulas-Handschrift). 2. An der oben genannten Ausgabe der Werte des Ephräm vollendete er nach dem Lode des Jesuiten Modaret (Benedictus), der 1737 und 1740 den ersten und 10 zweiten sprischen Band herausgegeben, den dritten sprischen Band 1743. 3. Acta sanctorum martyrum orientalium et occidentalium in duas partes distributa. Adcedunt Acta S. Simeonis Stylitae. Omnia nunc primum sub auspiciis Johannis V. Lusitanorum regis e bibliotheca apostolica vaticana prodeunt. St. Ev. Assemanus, archiepiscopus Apamensis, chaldaicum textum recensuit, 15 notis vocalibus animavit, Latine vertit, Admonitionibus perpetuisque Adnotationibus illustravit, Romae 1748, 2 voll., fol. Bie in 2. sind auch hier die Ubersehungen nicht zwerlässig genug. In der ersten Abteilung die Geschichte der persischen Märtyrer. 4. Bibliothecae apostolicae vaticanae codicum manuscriptorum catalogus in tres partes distributus, in quarum prima Orientales, 20 in altera Graeci, in tertia Latini, Italici aliorunque Europaeorum idiomatum, Rom. 1756 ff., fol. In Gemeinschaft mit. Jos. Simon. Ass. Nur drei Bande des ersten Teils (hebr.-spr. Holl.) erschienen, vom 4. (arab.) 80 Seiten gedruckt, 1768 die im Batikan noch porhandenen Exx. verbrannt. 5. Catalogo della diblioteca Chigiana, Rom. 1764, fol.

IV. Simon Assemani, Großneffe von I. und II., geb. in Tripolis (nach Nouv. Biogr. 20. Febr. 1752, nach Weger-Welte 14. März 1749), 12 Jahre Missionar in seiner Heiner, gest. als Professor der orientalischen Sprachen in Padua 7. April 1821 (Enc. Brit. 1820). Hauptfächlich arabische Arbeiten von 1787 ab.

[A. G. Soffmann] G. Reftle.

Affistenten, firchliche, sind diejenigen Geiftlichen, welche den Priefter bezw. Bischof, bei Bollziehung heiliger Sandlungen als seine Gehilfen unterftugen, vornehmlich Diatonen und Subdiatonen. Bei Darbringung des Mehopfers und bei andern heiligen Alten bedarf ihrer der Celebrierende und die Kirchengesetze haben über die Pflicht der Assischen vorzüglich wenn der Bischof selbst fungiert, genaue Borschriften, welche in den 85 Ritualbüchern enthalten und durch Entscheidungen der Congregatio rituum näher deslariert sind. Eine Übersicht derselben giebt Ferraris in der Prompta didlicheca canonica unter dem Worke dersehben, assistere.

In der evangelischen Kirche versieht man unter Assischen der vorzeicht werden versieht was norden vorzeicht wei der kontrollen der vorzeicht was norden vorzeicht was der Kussen vorzeicht was der Kussen vorzeicht was der Kussen vorzeicht was der Kussen vorzeicht weit versieht was versieht was der Kussen vorzeicht vor

Eine Affistenz kommt aber sonst auch bei verschiedenen Anlässen vor, namentlich bei der 40 Ordination, bei welcher herkömmlich das gesamte Ministerium des Ortes, wo dieselbe vollzogen wird, zur Teilnahme und Mitwirtung anwesend ist. &. F. Jacobson +.

## Affgrien f. Ninive und Babylon.

Aftarte und Aschera. Selben, De dis Syris II, 2 (1. Aust. 1617); Münter, Relig. ber Karthager, 2. A. 1821, S. 62—86; Gesenius, Comment. über d. Jesaja 1821, Bd II, 45 S. 337—342; Creuzer, Symbolit und Mythologie, 3. A., Bd II, 1841, S. 350—363. 473 bis 498; Movers, Die Phönizier, Bd I, 1841, S. 559—650; bers. A. Hönizier in ber Encykl. von Ersch u. Gruber III, 24, 1848, S. 386 s.; A. "Aschera" u. "Aschera" in Winers VB. 1847; Alois Müller, Astarte, SW, phil-chift. Cl., Bd XXXVII, 1861. S. 1—44; be Bogüé, Mélanges d'archéologie orientale 1868, S. 41—76; Kuenen, Godsclienst van Israël, 50 Bd I, 1869, S. 94—97; Merz, A. Aschera in Schentels BL. I, 1869; Schlottmann, Siegessiale Meja's 1870, S. 26—29. 43 s.; bers., I. A., Liefer. 1875; P. Scholz, Gögenbienst und Zauberwesen bei den alten Hebrüern 1877, S. 247—301; E. Meyer, Die "androgyne" Astarte, In Aschera in Koschers Legit. d. Mythologie, Bd I, 56 1884—1890; Berger, L'ange d'Astarté (Gratulationsschrift der Faculté de Théologie Protestante), Paris 1879; hisig, Biblische Theologie bes A. 1880, S. 16 f.; de Lagarde, Astarte, in: Rachricht. von der Ges. d. Withologie, Bd I, 56 10 km.

1884, S. 75—78); Köhler, Biblische Geschichte Alten Testamentes II, 1, 1884, S. 8 s.; Halevy, Recherches Bibliques, Extrait de la Revue des Etudes Juives 1884, S. 20—26; Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte 1888, S. 31—37. 218—220; Collins, Ashtoreth and the 'Ashera in Proceedings of the Society of Biblical Archaeologie, Bb XI, 51888—1889, S. 291—303; Barton, The Semitic Ištar cult in der amerikan. Zeitschrift Hebraica, Bb IX, 1892/93, S. 131—165; X, 1893/94, S. 1—74; Nowad, Hebraische Archäeslogie 1894, Bb II, S. 306—309. 19—21.

logie 1894, Bb II, S. 306—309. 19—21.

Über die babylonisch-assprische Jstar: Geo Rawlinson, The five great monarchies of the ancient eastern world, 1. A., Bb I, 1862, S. 174—176; Bb II, 1864, S. 257—259 (4. A. 1879); Finzi, Ricerche per lo studio dell' antichità Assira 1872, S. 505—510; Schraber, Höllensahrt der Jstar 1874; ders., Die Keilinschriften und das Alte Testament, 2. A., 1883, S. 176—180; Gelzer, "Jum Cultus der assprischen und das Alte Testament, 2. A., 1883, S. 176—180; Gelzer, "Jum Cultus der assprischen in Zeitschrift f. ägypt. Sprache und Alterthumst., Bb XIII, 1875, S. 128—134; Geo. Smiths Chaldische Genesis, deutsche Ausg. 1876, S. 186—204. 271—274. 276 f. 280 (s. ebend. S. 203. 313 die Litteratur über die Hadesschaft der Istar); Tiele, La déesse Ištar sourtout dans le mythe Badylonien, Leiden 1884; Alfr. Jeremias, Die babyl. assprischlungen vom Leben nach dem Tode 1887, S. 4—45; ders., Jzdudar-Nimrod 1891, S. 57—66. 68—70; Jensen, Kosmologie der Badylonier 1890, S. 117 f. 135. 227 sp.
Über die "Gimmelstönigin": Stade, Die vermeintliche "Königin des Himmelst", Zacks

Uber die "himmelskönigin": Stade, Die vermeintliche "Königin des himmels", BatB uber die "Hommelstonigin": Stade, Die vermeintliche "Konigin des Himmels", Jaux 20 VI, 1886, S. 123—132; derf., Das vermeintliche aramäisch-assprische Aquivalent der Andre Grender, Die Andre Archard Grender, Die Andre Archard Grender, State als malkatu und äurratu, Zeitscher Hill, 1886, S. 477—491; derf., Die Göttin Istar als malkatu und äurratu, Zeitscher Hill, 1888, S. 353—364; IV, 1889, S. 74—76; Wellhausen, Reste arabischen Hill, 1887, S. 38 f.; derf., Israe-Iit. und Jüd. Geschichte, 1. A. 1894, S. 92; Kuenen, De Melecheth des hemels, Amsterd., 1888; überf. in: Gesamm. Abhandli. 1894, S. 186—211; Tele, Geschichte der Religion im Altertum, deutsche Ausgabe, Bd I, 1896, S. 357—360.

Altertum, beutsche Ausgabe, Bb I, 1896, S. 357—360.
Über Aschera dea, in Bibliotheca Hagana hist. - philol. - theol. IV, 1, Amstelodami 1771, S. 81—121 (Beniges und Unbrauchbares über Aschera); Stade, BatB I, 1881, S. 343—346; IV, 1884, S. 293—295; VI, 1886, S. 318 s.; Ehepne, Prophecies of Isaiah, 2. A., 1882, Bb II, S. 291 s.; ders., Academy 1889 n. 919, S. 390 s.; Geo. Hossimann, JatB III, 1883, S. 123; ders., Phönit. Inscription, AGG XXXVI, 1889, S. 26—28; Ohnefalsch-Richter, Approx, die Bibel und Homer 1893, S. 144—206: "Die Assert, Rassen und Chammas im der Bibel, die heiligen Städe und Lanzen in der Bibel und de homer"; B. Robertson Smith, Religion of the Semites, new edit. 1894, S. 187—190. 469—479.

Bgl. serner: Baudissin, Eulogius und Alvar 1872, S. 211—213: "Kadira oder Kudrâ ein Peiname der Astarte dei den Arabern".

ein Beiname ber Aftarte bei den Arabern".

Der den Zusammenhang der Aphrodite mit der Astarte: Lajard, Recherches sur le 40 culte de Vénus 1537; Engel, Kypros 1841, Bd II, S. 5—649: "Der Kult der Aphrodite"; Maurh, Histoire des religions de la Grèce antique, Bd III, 1859, S. 191—259; Hommel, "Aphrodite-Astarte" in: Reue Jahrbb. s. Khilol. u. Bäbag., Bd 125, 1882, S. 176; Ohnessalscher a. a. D., S. 269—327: "Die wichtigsten weiblichen Gottseiten und Damonen Cyperus verglichen mit einigen nichtenprischen". Bgl. über späte Anklänge an die Benus masser ins his machricheinlich an Aktorie: Utener Cependen der Religio 1879. S. XXII 45 rina, b. i. mahrscheinlich an Aftarte: Ujener, Legenden der Belagia 1879, S. XX ff.

## I. Aftarte.

1. Die Berbreitung des Astarte = Dienstes. Im AT. wird Aschtoret (ATT) genannt als Göttin der Phönizier (Sidonier) 1 kg 11, 5. 33; 2 kg 23, 13) und der Philister (1 Sa 31, 10). Nach den alttestl. Ortsnamen Aschtarot und der Philister (1 Sa 31, 10). Nach den alttestl. Ortsnamen Aschtarot und ihr Rultus von Salomo eingeführt sein (1 kg 11, 5. 33; 2 kg 23, 13). Ihr Heiligtum (eine Bama, d. h. eine stünstliche Anhöhe oder ein Altar) daselhst wurde durch Josia beseitigt (2 kg 23, 13). Nach den uns vorliegenden Berichten, die aber erst der deuteronomistischen Überarbeitung der Geschichtsbücher angehören, dienten ihr abgöttische Iber Aschtarot vor. Er ist 1 Sa 7. 3 f. non den verschiedenen Bilbsäulen der Göttin au persteben sie erstärt

ist 1 Sa 7, 3 f. von den verschiedenen Bildsäulen der Göttin zu verstehen (so exklart ihn überall Gesenius, Thesaur s. v. "). Die Aussagen Ri 10, 6; 1 Sa 12, 10, wo von Berehrung (¬=") der Aschtarot die Rede ist, sind nicht gegen diese Aussalung; wo denn die alttestl. Schriststeller sprechen häusig von Berehrung der Götzenbilder (s. Baudissin, Stud. z. semit. Religionsgesch, I, 1876, S. 92—94), und die vollstümliche heidensische Aussalung selbst identissizierte den Gott mit seinen Bilde (ebend. S. 79—81). Auch Bet aschtarot 1 Sa 31, 10 ließe sich etwa verstehen von einem Tempel mit mehreren Bildern der Göttin (besser korrigiert man 'aschtoret, Driver). Aber der Ortsname Aschterot karnajim Gen 14, 5 (etwa ibentisch mit Aschtarot in Basan Dt 1, 4 u. a. St.), ware, wenn es sich wirklich um einen einzigen Ortsnamen handeln sollte (f. jedoch unten § 2), schwerlich auf diese Bedeutung des Plurals zurüczuführen. Auch wenn Ri 2, 13 des Dienstes der Ascharch neben dem des Baal (nicht der Bealim) 5 gedacht wird, so erweckt dies den Eindruck, daß der Plur. singulare Bedeutung habe. Nach Schlottmann (3dmG XXIV, S. 650) ist es ein plur. eminentiae wie Elohim. Bahrscheinlicher wurden damit zunächst die nach den verschiedenen Orten der Bersehrung unterschiedenen Modifikationen der Göttin bezeichnet, die man dann wieder als eine Einheit zusammenfahte. Diese pluralische Bezeichnungsweise, die sich im Phöni= 10 zischen für den Namen Astarte nicht nachweisen läht, gehört wahrscheinlich nur den altztestamentl. Schriftstellern an (doch s. W. Max Müller, Asien und Europa nach altzägyptischen Denimälern 1893, S. 213, Anm. 5).

Die alttestamentliche Aussprache 'aschtoret, die nicht der gewöhnlichen phönizischen entspricht, ist vielleicht, wie von vielen angenommen wird, nur nach irgenowelcher Ana- 15 logie von den Punctatoren aufgebracht, etwa, wie höchstwahrscheinlich ebenso molek, nach boschet "Schande" als Gögenbezeichnung. Die Phönizier mussen in der Regel ausgeiprochen haben 'aschtart nach der griechischen Umschreibung 'Αστάστη (so auch LXX, Plux. al Αστάσται und al Αστασώδ). Freilich könnte in dem für eine Stadt in Phö-Plux. al Aoragrai und al Aoragod). Fretlich konnte in dem für eine Stadt in Phosnizien und östers für phönizische Kolonien vorkommenden Ortsnamen Aorvoa eine 20 Umschreibung des Namens der Göttin zu erkennen sein, die auf Aschtor zurückweisen würde (Schröder, Phönizische Sprache 1869, S. 124 st., 135; vgl. sedoch dazu Hossmann, Phön. Inschr., S. 6 s., 21 s. Unm. 3). Palmyrenisch sindet sich der Mannsname Inschreiben Aordogov (de Bogüé, Syrie centrale, Inscriptions semitiques 1868 n. 4; Euting, Epigraph. Miscellen, SVI 1885, S. 676). Es beruht aber wohl auf 25 Jufall, daß die allem Unschen nach künstlich gebildete alttestamentl. Punktation des Namens der Assarche antlingt

tommende Aussprache anklingt.

In phönizischen Inschriften kommt der Gottesname rung nicht selten vor: Sidon. I, 15. 16. 18; II, 5; Cit. I, 3; n. 86 A 4; Melit. V (oder Gaulit.), 3. 3; 30 Eryc., n. 135; Caral. I, n. 140; Carthag., n. 255. 263; Umm al-awam. II, 1 (?) — diese Inscription im Corp. Inscript. Semiticarum I, 1, 1881 —; ferner: Masub. - diese Inscripten im Corp. Inscript. Semiticarum I, 1, 1881—; ferner: Masub. 3. 3. 4 und Inscript Lebnets von Sidon 3. 1. 2. 6 (bei Hoffmann a. a. D., S. 20 ff. 57 f.) — lehteres wohl die älteste inscriptische Belegstelle, etwa aus dem 5. vordriste lichen Jahrhundert. Häusig ist dieser Gottesname Bestandteil von Eigennamen 25 propring "Mitarte hat gegeben", propring "Mutter der A." ([Nöldele, Jdmc XLII, 1888, S. 480, Anm. 1] oder wohl besser und Abdaorágros "Diener der A.", propring "Wagd der A.", propring "Bodostor, Bostor — voll. Abdaorágros "Schüsling der A.", u. a. (Belegstellen schusen "Phöniz. Wörterb. 1864 und Phöniz. Studien IV, 1870, S. 78 ff.; 40 sching, Punische Steine, in den Mémoires de l'Acad. de St. Pétersb. VII. Série, 38 XVII, 1872); vgl. die Eigennamen Aedaoarágros "Bespeiter der A.", Metuastartus "Wann der A." (Gesenius, Scripturae linguaeque Phoen. monumenta 1837, S. 406. 399).

1837, S. 406. 399).

Als Gottheit von Tyrus nennt die Astarte Menander bei Josephus (Antiq. VIII, 45 5, 3; c. Ap. I, 18), als Gottheit der Sidonier das Buch Lucians De Syria dea 4. 5, 5; c. Ap. 1, 10), als Goldgett der Stodnter das Buch Lucians De Syria dea 4. Gottheit der Syrer und Tyrier (oder Cyprer) war sie nach Cicero (De nat. deor. III, 23: Quarta [Venus] Syria Tyroque [cyroque, I. mit Creuzer: Cyproque] concepta, quae Astarte vocatur), und, aus diesem schöpfend, nennt sie als sprische Gotte deit Laurentius Lydus (De mensid. III, 35; IV, 44 ed. Schow S. 49, 89 [an so letterer Stelle: terdornv  $t\eta s$   $\Sigma volas$   $\kappa a$   $K\acute{v}\pi oov$ ]); an einer anderen Stelle wird sie Laurentius als  $\pi olov \tilde{v} xo$  der Phönizier bezeichnet (IV, 44, S. 91). Nach Philo Byblius (Sanchuniathon), welcher Astarte unter den Hauptgottseiten der Phönizier response and C. Willer III nennt, war die Insel Tyrus ihr heilig (Fragm. hist. graec. ed. C. Müller III, S. 569 fr. 2, 24). Als Königin von Byblus sommt sie neben Mádxardoog (Baals Welsart) vor bei Plutarh (De Is. et Osir. 15). Als Göttin Syriens (Phöniziens) erwähnen sie Artemidorus (Onirocrit. I, 8) und Tertullian (Apol. 24). Bom Muttersland Phönizien aus gelangte ihr Kultus in die Kolonien (s. die oben angeführten Inselficier und Erstellen und Erstellen Inselficer Inself ichriften von Eppern, Malta, Sizilien, Sardinien), namentlich auch nach Karthago (wo inschriftliche Bersonennamen häufig diesen Gottesnamen enthalten; val. Augustin, Quaest. 60 in Jud., quaest. 16). Auf einer Inscrift von Delos wird "Astarte Aphrodite" genannt und mit Isis gleichgesett, s. Hauvette-Besnault, Bulletin de Correspondance Hellénique VI, 1882, S. 473. In Corbridge in Rorthumberland beginnt eine Altarinschrist: Αστ[άρ]τη[ς] βωμόν (Corp. Inscr. Graec., n. 6807); ebendort (n. 6806) ist zusgleich wie auch auf Delos (s. A. Atargatis § 1) Kultus des Heralles von Tyros, d. i. des Meltart, dezeugt. Darüber wie diese beiden phönizischen Gottheiten nach England lamen, ist aus den Inscripten nichts zu entnehmen; auch die Zeit der Inscripten ist unbekannt; wahrscheinlich brachten römische Soldaten diese orientalischen Götter in jene Gegend. — Auf einer am Bosporus gefundenen Inscriptst wird als eine Gottheit Λοταρα 10 genannt (Corp. Inscript. Graec., n. 2119). In dem Martyrium Bartholomäi dommt der Götzenname Λοταροῦθ vor; der ursprüngliche Schauplah dieser Legende scheint das bosporanische Reich zu sein (s. v. Gutschmid, Khein. Mul., n. Folge XIX, 1864, S. 172 st.). Λοτυρα (τά), Astura = Γρομία (γ) tommt als Name mehrerer Städte vor, einer bei Aravoa (τά), Astura = Γρομία (γ) tommt als Name mehrerer Städte vor, einer bei Aravoa (τά), Astura = Γρομία (γ) tommt als Name mehrerer Städte vor, einer bei Aravoa (τά), Astura = Γρομία (γ) tommt als Name mehrerer Städte vor, einer bei Aravoa (τά), Astura = Γρομία (γ) tommt als Name mehrerer Städte vor, einer bei Aravoa (τά), Astura = Γρομία (γ) tommt als Name mehrerer Städte vor, einer bei Aravoa (τά), Astura = Γρομία (γ) tommt als Name mehrerer Städte vor, einer bei Aravoa, γονομογή), in Troas, in Italien (s. Schröder a. a. D., S. 135).

Die Moabiter hatten eine Gottheit die in Berbindung mit einem anderen Gottesnamen in der Wescha-Inschrift vorkommt, wobei es zweifelhaft bleibt, ob Aschrick männlich oder, was wahrscheinlicher, weiblich zu denken ist (s. unten § 4). Wie andere 20 semitische Kulte kam der der Astaute frühzeitig auch nach Agypten (s. W. W. Müller

a. a. D., S. 313 f.).

Der Dienst der Astarte reicht aber viel weiter als ihr eigentlicher Name uns führt; denn zumeist erscheint sie in den phönizischen Kolonien unter einem anderen. Nach Herodot (I, 105) war das Heiligtum zu Askalon das älteste der Aphrodite Urania; er identifiziert also die an der kanaanitischen Küste verehrte Göttin, d. i. Astarte (vgl. 1 Sa 31, 10), wie alle späteren Griechen, mit der Aphrodite. Daß der Kultus der Aphrodite von den phönizischen Kolonien aus zu den Griechen kam, zeigen deutlich die Beinamen der Göttin: die Cyprische, die Paphische, die Amathussische, die Cytherische (spreller-Robert, Griech. Myth. 4. A., Bd. I, 1894, S. 345 sp.). Man hat deshald den Namen Aphrodite aus 'aschtoret durch Umlautung (aftoret) und Umstellung (afrotet) erklärt (Hommel). Diese Ableitung ist aber nicht gerade wahrscheinlich, weil dabei die alttestamentliche Aussprache mit dunklem Bokal zu Grunde gelegt ist, welche der bei den Phöniziern anscheinend gewöhnlich gebrauchten (soben) nicht entspricht.

ertlatt (Hommel). Diese Abseitung ist aver nicht gerade wahrscheitig, weil dadet die alttestamentliche Aussprache mit dunklem Bokal zu Grunde gelegt ist, welche der dei den Phöniziern anscheinend gewöhnlich gebrauchten (s. oben) nicht entspricht.

2. Die Borstellung von der Astarte. Im As. erscheint Aschrete meist als Paredros des männlichen Gottes Baal (Ri 2, 13; 10, 6; 1 Sa 7, 4; 12, 10); auch in der Inschrift Sid. I (Z. 18) wird sie neben dem "Baal von Sidon" genannt". Nach Menander (bei Joseph. a. a. D.) erbaute König Hiram, Salomos Zeitgenosse, zugleich ihr und dem Herarles (d. i. Baal-Welkart) Heiligtümer (vgl. die oben angesührte Erwähnung dei Plutarch). Die Astarte ist zur Paredros des Baal geworden do durch Berdrängung der diesem Gottesnamen eigentlich entsprechenden Göttin Baalat. Diese, im UI. nirgends als Göttin genannt (aber wohl noch in den Ortsnamen Baala, Baalat Be'er, Bealot gemeint), hat sich behauptet im Rultus von Gebal, d. i. Byblos. Die Weisenschrifts des Königs Zechawmeles von Gebal aus der persischen Periode (Corp. I. S., p. 1) nennt als die von dem König verehrte Gottheit die Baalat von Gebal.

I. S., n. 1) nennt als die von dem König verehrte Gottheit die Baalat von Gebal.

Die Phönizier würden die Göttin Astarte als Offenbarerin des Baal gedacht haben, wenn das Epitheton der Sie Sidon. I, 18 führt, zu verstehen ist "Name des Baal", wie das in den karthagischen Instristen häusige Epitheton der Göttin von (Tanit):

I. S., n. 1) nennt als die von den König verehrte als Offenbarerin des Baal gedacht haben, wenn das Epitheton der Göttin von Esaal", das in den karthagischen Ishten häusige Epitheton der Göttin von (Tanit):

I. S., n. 1) nennt als die von Gottin Ishten, wenn das Baal", das in den karthagischen Ishten, wenn des Baal gedacht haben, wenn des Baal", de h. D. Ishten des Baal", d. h. Offenbarung des Baal. Es wäre hier dann, wie manche meinen, eine Borstellung zu erkennen, söähnlich der alttestamentlichen vom Engel Jahwe's, der als Offenbarer des verborgenen Gottes "Angesicht Jahwe's" genannt wird, wie es in demselben Sinne von ihm heißt, daß Jahwe's Name in ihm sei (Schlottmann, Inschor. Eschmungars 1868, S. 75.

142—146; de Bogüe, Melanges, S. 53—56). Auf eine parallele Borstellung ist Berger gesommen, indem er die Bezeichnung ihm partier Berger gesommen, indem er die Bezeichnung ihm des Baal" versteht, also von einem "Engel des Baal" versteht, also von einem Ussen Baal die geoffenbarte, nicht die offenbarende Gottheit wäre. Allein in in ist sonie in Malbaal die geoffenbarte, nicht die offenbarende Gottheitsepitheton ständig". Gegen den "Ramen Baals" aber ist zu bemersen, daß er seine ganz entsprechende Anasologie hat, da niemals im AI. der Engel geradezu genannt wird "Rame Jahwe's".

ישָבֶר בַּבַל = verstanden שם בעל Bezeichnung שם בעל verstanden שם בעל "Aftarte des Himmels des Baal" oder noch besser "Himmelsastarte des Baal" d. h. Simmelsastarte, Gemahlin des Baal; vgl. die farthagische Caelestis und die Himmels-Tanit, als deorum dearumque facies uniformis bei Upulejus, der aus Madaura in Afrika stammte. Aber auch hier läßt sich anders erklären, nämlich entweder: die 10 "dem Baal zugekehrte" Göttin, d. h. seine Paredros (Dillmann), oder, da diese Bezeichnungsweise der Analogie entbehrt, wohl besser sieht man (mit Halevy u. a.) Penbaal an als den Ortsnamen eines Heiligtums (vgl. Penuel), wo Tanit zuerst verehrt wurde (s. Dillmann, Monatsber. d. Berl. Alademie, philos-hist. Kl. 1881, S. 6—10 und desegen Raetsgen a. a. D. S. 267 f.) und dagegen Baethgen a. a. D., S. 267 f.).

In Philistäa scheint Astarte als triegerische Göttin verehrt worden zu sein, da nach 1 Sa 31, 10 die Philister die geplünderte Waffenrüstung des gefallenen Königs Saul 1 Sa 31, 10 die Philister die geplünderte Waffenrüstung des gefallenen Königs Saul im Tempel der Aschtaret aushingen. Daß diese Angabe eine Glosse sei (Klostermann zu d. St.), ist wenig wahrscheinlich. Die allerdings zu vermissende Ortsangabe kann neben Bet 'aschtaret, das man dasür hielt, ausgefallen sein; sedenfalls aber hätte der 20 Glossater seinerseits von einer philistäischen Astarte gewußt. Der Character der ägyptischen Astarte als surchtbare Kriegsgöttin ist an sich nicht bedeutsam, da dies der allegemeine Character der semitsischen Gottheiten bei den Agyptern ist (s. W. M. Müller a. a. D., S. 314); wohl aber mag die bewaffnete Aphrodite oder Aphrodite Areia teileweise auf eine phönizsische Grundlage zurückweisen (s. Welder, Griech. Götterlehre, Vd II, 25 1860, S. 708).

Aftarte-Bilder sind in cyprischen Darstellungen zu erkennen, die freilich inschriftlicher Bezeugung entbehren. Über den Charatter der Göttin ist wenig daraus zu entnehmen: sie wird teils ganz nack, teils bekleidet abgebildet, nicht bewaffnet, zuweilen mit einer Taube (s. das reiche vergleichende Material bei Ohnefalsch-Richter a.a. O., dessen Unter- w scheidungen wie auch Rombinationen der verschiedenen Göttinnennamen ich indessen nicht

überall zu folgen vermag).

Die Phönizier haben, wie noch andere Gottheiten, so auch die Aftarte gemeinsam mit den Babyloniern und Assprern, bei welchen sie unter dem Namen Istar vorkommt. wir ven Savywniern und Apprern, det weichen sie unter dem Namen Istar vortommt. Ob sie eine ursprünglich semitsche Gottheit war, oder ob, wie neuerdings angenommen so worden ist, die Semiten sie von einer älteren nichtsemitschen Bevölkerung Babyloniens entlehnten, ist noch nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Über Bersuche der Erklärung des Kamens aus dem Semitsichen schalissen. Anders, der Moloch 1874, S. 24 f. und dazu Hossmann, Phön. Insch., S. 22; anders de Lagarde, Ges. Abhandl. 1866, S. 14; vgl. auch Röldele, Inschalissen, S. 742. Die appellative Berwertung des Plus aus Dit 7, 13; 28, 4. 18. 51: Veneres gregis = "der Juwachs der Herde" entscheit noch nicht für semitsiche Hernussen abgeleitet sein mird: vol. im Nrabischen satharii non dem ohne kinstssiche namen abgeleitet sein wird; vgl. im Arabischen athtarij von dem ohne fünstliche Bewässerung befeuchteten Lande (Wellhausen, Stizzen III, S. 170; R. Smith a. a. D., S. 99 f. Anm.). Bei den Arabern, ausgenommen die Himjaren, tommt der Gottes- 45 9. 99 J. Anm.). Bet den Arabern, ausgenommen die Himjaren, kommt der Gottes= 45 name als solcher nicht vor. Die Himjaren verehrten eine männliche Gottheit 'Athtar (J. Schlottmann, Idms XXIV, S. 650 f.; Dillmann a. a. D., S. 4 f.; Baethgen a. a. D., S. 117—121; vgl. auch Mordtmann, Idms XXXI, 1877, S. 83 ff.), wie es scheint, einen Gott, dem man die Bewässerung dankte (D. H. Müller, Idms XXXVII, 1883, S. 371 ff.). Sie können diese Gottheit etwa von Babylonien her entlehnt haben so (J. dagegen Nöldeke, Idms XLII, 1888, S. 487), wie sie, auch hierin verschieden von den anderen Arabern, mit den Babyloniern gleichfalls den Kultus des Gottes Sin teilten (J. Schrader, Idms XXVII, 1873, S. 407). Auch die Athioven hätten nach Halerdigen sicht ganz sichere Ergänzung einer axumtischen Inschrift eine Gottheit 'Astar (IDD) verehrt (Journ, Asiat. VIII, Serie. Bd II, 1883. S. 464 ff.). (Thur) verehrt (Journ. Asiat. VIII. Série, Bd II, 1883, S. 464 ff.).

Istar, obgleich der Femininendung entbehrend, wird in den Reilinschriften ständig als Femininum behandelt; val. den wahrscheinlich femininischen Gottheitsnamen Aschiar bei den Moabitern (j. unten § 4); ebenso entbehrt der Femininendung der Rame der semitischen Göttin Kadesch auf ägyptischen Dentmälern (f. Baudissin, Studien II, 1878, S. 30 f.; 2B. DR. DRüller a. a. D., S. 314 f.). Man mag vielleicht aus dem Sachverhalt bei den 60 Himjaren schließen, daß es einstmals neben der weiblichen Istar auch einen männlichen Gott diese Ramens gab (Dillmann). Istar ist in den Keilinschriften teils Genusbezeichnung der weiblichen Gottheiten (Plur. Istaråt), teils Rame einer besonderen Göttin. Rach den aus älteren Originalen abgeschriedenen mythologischen Erzählungen aus der Bibliothet des assprichen Rönigs Aurbanival (7. Jahr). v. Chr.) galt die Göttin Istar als Spenderin des Lebens und Gedeibens; denn als sie einst in die Unterwelt hinabgestiegen war, hörte auf Erden Zeugung und Gedurt auf. Diese Arfeln erzählen serner ausführlich von den erfolglosen Liedeswerdungen, mit welchen Istar einem geseierten Rönig ("Izdudar") nachging. Anderesseits aber wird Istar als Göttin des Krieges und der Jagd mit Röcher und Bogen geschildert und abgebildet (Friedr. Deltssch in Geseiths Chald. Genes, S. 272; A. Jeremias, Izdudar, S. 65 s.; vgl. den über 1 Sa 31, 10). — Nach den astrology of the Badylonians in Transact. of the soc. of Bibl. Archaeol. III, 1, 1874, S. 196—200), und auf einer Iassel. welche zwöls swoll southeiten. Allein die Berknüpfung der badylonischen Göttheiten mit den Planetengottheiten. Allein die Berknüpfung der badylonisch einer Iassel. welche zwöls woll erst relativ süngeren Alters. Eine andere Götterliste, wie die erstgenannte aus der Bibliothet Aljurdanipals, stellt Istar neben Iu an die Spitgallen Gottheiten (f. beide Götterlisten bei Schrader, Ihoska 1874, S. 337 die ersten sollten Götterlisten kann die Sestimmung der ursprünglichen Bedeutung der Engelnen Götter nicht ausgesen, da solche Kassistian der untgesählen Gottheiten kann die Sestimmung der Untschlosse vorausseiten der Phönizier seit in den Quellen wirsame und in den Ersten der Schraden und der Pedeutung hatte, ehr sie Göttin des tauspendenden Kondes angesehen wurde, daneben wohl auch — wie ebenfalls andere phönizische Er Himbonie Rassistianen Bäumen sich er Kott Sin. Wit ihm wid Istar nur insosen in Verdichen Krast der Erbe, so sönnte der Götterlisten weniger in ein künstliches Sy

Man tann freilig zweifeln, ob es überhaupt berechtigt ist, nach einer einheitlichen Bedeutung sür die Göttinnen, die an verschiedenen Orten mit dem Namen Astarte benannt wurden, zu suchen (vgl. Pietschmann, Gesch. der Phönizier 1889, S. 186). Gewiß war nicht nur die Astarte eines Heiligtums von der Baalat oder Anat eines anderen verschieden, sondern ebenso auch die Astarte des einen Kultusortes von der Astarte eines anderen. Vielleicht hatten sogar die Göttinnen der beiden (?) Astarte-Tempel, die es nach der Eschmungar-Inschrift (3. 16 und 18) in der einen Stadt Sidon gegeden zu haben scheint (die Lesung in 3. 16 ist jedoch unsider, s. Halevy, Melanges de critique et d'histoire 1883, S. 140 f.), einen irgendwie verschiedenen Charatter. Die Späteren haben aus diesen solal differenzierten Astarten eine einheitliche Borstellung zu bilden versucht. Aber andererseits müssen doch die Istalen Differenzen entstanden sein auf der Grundlage der irgendwann und irgendwo einmal vorhanden gewesenen einheitlichen Auffassung eines einzigen Boltes oder Stammes von seiner Astarte, worauf die Isdenstütät des Göttenamens mit Notwendigkeit sührt. An sich wäre es allerdings denkbar, daß die Phönizier ihrerseits das Wort Aschtart als einen zur allgemeinen Bezeichnung seder Göttin gewordenen Namen von einem anderen Bolt überlamen, wie istar wirklich als derartige Bezeichnung bei den Aschtart als einen zur allgemeinen wird wenigstens in der Regel nicht die Assartien Göttin. Aber in den Inschriften wird wenigstens in der Regel nicht die Assartie von Sidon oder von einem anderen Stall ist. Aur Ind eine Bolt überlamen, wie der zweiselbast wird dum das binzugestagte Die sehen Kottesnamen Baal der Fall ist. Aur Ind eine Assartie benannt. Sonst überall ist ohne Angade des Kultusortes einsach von der Astarte die Rede, so das under diesem Ramen eine einzige den verschiedenen Orte gemeinsame Göttin zu einer Asamen eine einzige den verschiedenen

stellung zu Grunde liegen muß. Die Entstehung dieser Borstellung wird vor der Einswanderung der Phönizier an die Mittelmeerküste anzusehen sein, da sich die Gottheit Istar-Athtar-Astarte-Atar bei Babyloniern, Asimjaren, Hoaditern, Philistern, Aramäern, in einer abgeleiteten Ausdrucksweise auch dei den Arabern findet und es nicht denstar ist, daß sie von Phönizien aus diese Berbreitung erlangte. Die Phönizier werden also entweder bei ihrer Einwanderung an die Mittelmeerküste diese Borstellung mitzgebracht oder sie dort vorgefunden haben. — Daß aber die ursprüngliche Borstellung von der Astarte an einen bestimmten Naturgegenstand gebunden gewesen sei und hierin das Gemeinsame der lokal verschiedenen Astarten liege, kann nicht von vornherein vor-

ausgesett werben.

Allem Ansgein nach sind die weiblichen Gottseiten der Phönizier überhaupt nur als eine durch die Borstellung der Gottseit nach Menschenart entstandene Ergänzung des männlichen Gottes zu verstehen, von dessen Namen sich der ihrige in den meisten Fällen ableitet (vielsach ebenso dei Indern, Griechen und Lateinern, s. Usener, Götternamen 1896, S. 29 ff.). Wenn es sich mit den Kamen altarabischer Göttinnen anders 15 zu verhalten scheint (s. Wellhausen, Stizzen III, S. 180), so mag doch zum Teil das männliche Perdant im Laufe der Religionsgeschichte nur von der zugehörenden Göttin getrennt worden sein. Mit der arabischen al-Uzza stand doch wohl einmal der in Edessa erhaltene Aziz in einem Jusammenhang. Bei Altarie aber ist die Entstehung aus einem männlichen Gottesnamen nicht oder doch nicht deutlich zu erkennen. Auch wäre es wohl 20 denkbar, daß die Semiten von Ansang an eine gebärende Krast als selbstständige weibliche Gottheit verehrt hätten, wie bei den Indogermanen die Mutter Erde ein für sich allein stehendes Femininum ist. Das aber können wir nicht wahrscheinlich sinden, daß — wenn auch in den Uzzeiten den semitischen Wölkern "die Begriffe Herrschaft nahe bei einander gelegen" haben mögen — die Borstellung der Gottheit 25 als eines Femininums das Primäre überhaupt war. Allerdings ließe sich verstehen, daß die Göttin im Laufe der Entwickelung einem Gott die erste Stelle abtreten mußte; unerstärt aber würde bleiben, daß sich bei den Herbrächen gar seine Spur erhalten hat von der einstmaligen Berehrung einer weiblichen Gottheit. Dagegen kann man daran zweiseln, ob, seit die Gottheit geschlechtlich differenziert gedacht wurde, von Ansang weisen, ob, seit die Gottheit und Gattin vorgestellt ward. Vielleicht waren es ursprünglich teilweise Mutter und Sohn (vgl. die in ihrer Generalisierung sedacht wurde, von Ansang weisende, m. E. auch an sich nicht wahrscheinliche Darstellung von W. Robertson Smith, Kinship and marriage in early Arabia 1885, S. 179 f., 292 ff.). Im Mythos der Utargatis set. Auch die ihrer Bestehn

Altarte erscheint, wo sie genannt wird, teilweise für sich allein, teilweise aber auch, wie schon erwähnt, als Paredros eines Gottes. Bei den Himjaren sinden wir den männlichen Alhar. Er ist gewiß nicht aus einer Göttin entstanden (so R. Smith, Se- 10 mites, S. 58 f.), da eine derartige Entwickelung in der Geschichte der semitssischen Gottes- namen, so weit wir von einer solchen die jetzt reden dürsen, ohne Analogie wäre. Bielmehr schein sich in diesem Gott ein anderwärts durch andere Gottesnamen verdrängtes männliches Pendant der Astarte erhalten zu haben. Auch in der Astarte wie in den anderen weiblichen Gottheiten der Phönizier glauben wir demnach die Ber- 45 selbstständigung einer Seite des zuerst in dem (männlichen) Gotte Jusammengesaßten erlennen zu müssen. Die weibliche Gottheit wäre dann ursprünglich nirgends die allein stehende Hauptgottheit eines Stammes gewesen und, vielleicht später da, wo sie durch geschichtliche Entwickelungen den Borrang vor anderen Göttern erlangte (so, wie es scheint, die Baalat von Gebal und die dem Baal Chamman vorangestellte Tanit zu so Karthago), aber nicht in der ältesten Aussalung "als Urheber des ganzen Wohl und Webe ührer Untergebenen betrachtet" (Pietschmann a. a. D., S. 186) worden.

Deutlich sind die phönizischen Göttinnen die Bermittlerinnen des Natursegens, der

Zeit, wie bei anderen semitischen Böllern, so auch bei den Phöniziern die Götter vorzugsweise in der Himmelsregion gesucht wurden, lag es nahe, auch in der weiblichen Gottheit die Fruchtbarkeit als die vom Himmel ausgehende zu verehren. Ob diese himmlische Natur der Götter von jeher angenommen wurde oder ob sie erst später sich herausbildete und dann, wann dies geschah, läht sich auf geschicklichem Wege nicht ermitteln. Bei den Babyloniern hatten die Götter seit uralten Zeiten himmlische Natur; auch dei den Hebrären und Kanaanitern war diese, wie sich aus der Heiligkeit himmelanragender Berge ergiebt, alter Glaube. Jedenfalls bestand dieser Glaube, sett man die Opfer im Rauch gen Himmel emporsteigen ließ, eine Sitte, die von der hebräischen Sage dies an die Anfänge der Menschheit zurücksteitet wird. Die Griechen haben in Zeiten, die vor der Grenze geschichtlicher Kunde liegen, die Aphrodite Urania als das Abbild einer Himmels-Assatze von den Phöniziern entlehnt (s. § 1 und §.3).

Die befruchtende Araft des Himmels eignet im Orient zumeist dem tauspendenden

Nachthimmel, und der vornehmste Repräsentant des Nachthimmels ist der Mond. Dak 15 das gewöhnliche Wort für den Wond im Hebräischen, יהוד, ein Mastulinum ist und auch die Phönizier den Wonat המחוד nannten (vgl. בברירה 3dmG XLII, S. 473) entscheide nicht gegen lunare Bedeutung der weiblichen Gottheit; denn der poetische Name scheidet nicht gegen lunare Bedeutung der weiblichen Gottheit; denn der poetische Name des Mondes (177) zeigt, daß seine maskulinische Auffassung nicht sessthehen war. Überhaupt ist das Geschlecht des Mondnamens für oder wider die Anschauung von der lus naren Bedeutung der weiblichen Gottheit nicht ausschlaggebend, da man sie gewiß in teinem Falle für identisch mit dem Wonde hielt sondern nur etwa in ihm und duch ihn wirsam dachte. Die Mondbedeutung hat wohl überhaupt niemals ausschließlich dessanden. Jedenfalls dachte man die von der Göttin repräsentierte Kraft der Fruchtbarkeit auch als von der Erde und ihren Quellen ausgehend (s. A. Atargatis). Diese Anschauung vertrug sich ebenso gut wie die lunare Deutung mit der Auffassung des männlichen Gottes als des Himmelsberrn. Welche der beiden Anschauungen von der weiblichen Gottheit die ältere war, lätzt sich daum entscheiden. Vielleicht bestanden sie seit den Ansängen neben einander. Nur das ist deutlich, das die Späteren, Griechen seit den Anfängen neben einander. Nur das ist deutlich, daß die Späteren, Griechen und Lateiner, welche beibe vorfanden, in der Beise eine Einheit herzustellen suchten, wodaß sie ihrerseits der lunaren oder auch einer anderen aftralen Auffassung den Borrang gaben (j. v. Gutschmid, A. Phoenicia in Encycl. Britann., Bo XVIII, 1885, S. 802; gaben (s. v. Gutschmid, A. Phoenicia in Encycl. Britann., Bd XVIII, 1885, S. 802; inspweit glaube ich modifizieren zu sollen, was ich Stud. z. sem. Kel. II über Heiligteit der Gewässer und Bäume ausgeführt habe; für das Prius der tellurischen Aufssallung kann man sich nicht auf den Euemeristen Philo Byblius derusen, s. dei v. G.). Für die lunare Bedeutung der Astarte haben wir Belege, die dirett aus hohem Altertum stammen, nicht. Im Alten Testament geschieht des Monddienstes erst seit dem Ende der Königszeit Erwähnung, wo seine Berbindung mit der Berehrung des Himmelseeres auf assprischen Einsluß verweist. Der kanaanitische Stadtname Aschert Karnazim (Gen 14, 5), den man vielsach "Alstarte der beiden Hörner" gedeutet und von den Mondhörnern verstanden hat, ist dafür nicht zu verwerten; denn es ist sehr mahrscheinlich. das hier zweierlei Ortsnamen porliegen. zwischen denen nur das jehr wahrscheinlich, daß hier zweierlei Ortsnamen vorliegen, zwischen denen nur das "und" ausgefallen ist (s. Dillmann zu d. St.). Und wenn in diesem Namen wirklich von den Hörnern der Astaut die Rede wäre, so ließe sich dabei auch denten an den zweichsrnigen Kopfschund der ägspetischen Liedesgötich Hather, mit welcher die Astaut. zweihornigen Roppjamila der agsprissen Liedesgottin Halidet, mit weiger die Afatte,
45 ebenso wie die Baalat von Gedal (s. die Abbildung Ihm XXXX, 1876, Taf. zu
S. 132 ff.; Corp. I. S., I, 1, tab. I), schon frühzeitig identifiziert worden sein mag
(Stade). Der Kopfschmuck der Hatb. Is, schon aber ist von der Mondsickel verschieden (s.
W. Max Müller a. a. D., S. 313 f.). Wenn Philo Byblius berichtet, Aftarte habe
sich, "als Zeichen der Herrichaft" einen Stierkopf auf das Hauf gesetzt (ed. C. Müller,
50 S. 569 fr. 2, 24), so dentt er dabei gewiß an eine Abbildung nach ägyptischen Appus.
Mir ist nicht bekannt, daß auf den Denkmälern geradezu für Astarte ein Abzeichen der Mondgöttin vorkame. Allerdings findet sich auf einer karthagischen [?] Munze ein ge-hörnter weiblicher Kopf nach griechischem Typus (Gesenius, Monum. Taf. 38, XI und dazu Levy, Phön. Wörterb., S. 8 f.). Die Hörner sind nicht nach innen gewunden, buzi Ledy, phon. Wolker. S. 87.9. Die Holle into inch inch inch gewinden, also keine Widder- oder Schafhörner (s. unten § 5); man könnte etwa an Mondhörner denken, ohne daß dies jedoch irgendwie nahe gelegt würde. Freilich ist auf farthagischen Denkmälern der Halbmond sehr häufig zu finden, aller Wahrscheinlichkeit nach als Abzeichen der karthagischen Göttin könnte; aber wir wissen nicht, woher diese Göttin stammt, und noch weniger, wie sie zu dem Zeichen des Mondes kommt. Überdies erst in der ihr der Wonder in den Korthoeisken Derkellungen in nicht keine 60 scheint die Halbsichel des Mondes in den karthagischen Darstellungen, so viel ich sehe,

ständig oder doch sehr häufig in Berbindung mit einem kleinen Diskus, der vielleicht den Bollmond, aber auch ebenso gut einen Stern bedeuten kann. Die Göttin von Astalon, in der späterem Zeit Atargatis, eine Nebensom der Atar = Altarte, trägt auf Münzen aus der römischen Kailerzeit einen Halbmond auf dem Haufter (]. A. Atarzakter Die von Aufter Reichten Bellingen aus der Kailerzeit einen Kalbmond auf dem Haufter (). A. Atarzakter Die von Kailerzeit einen Kalbmond auf dem Haufter (). A. Atarzakter dem Kailerzeit einen Kalbmond auf dem Haufter (). gatis). Die nach assirt innahen Kuntelseit einen Judomond un dem Juhre (1. A. Amtsgatis). Die nach assirtsbem Borbild dargestellte Göttin von Pterium in Kleinasien 5 (Lajard a. a. D., Taf. II nach Texter) hat auf ihrem Stab einen Halbmond, der auf dem assirtsbem assirtsbem Borbild (1. Riehms H. A. Altarte) fehlt. Noch mag erwähnt sein, daß eine bei Salamis gefundene Terracotta aus spät-hellenissischer Zeit die dem Meer entstiegene Aphrodite darstellt, umgeben von Delphinen und mit einem mondartigen Ropfputz (Ohnefalsch-Richter a. a. D., S. 298). — Das Buch De Syria dea (4) er= 10 klärt die Aftarte, die hier von der sprischen Göttin unterschieden wird, für die Selene. Nach Herodian (Hist. V, 6, 4) war die Oigaría der Libyer die phönizische Aorgo-άρχη (gräzisiert aus Aστάρχη), nach Meinung der Phönizier der Mond; Elagabal ließ ihr Bild nach Rom bringen, um die Mondgöttin mit seinem Sonnengott zu ver= mählen. Andere dagegen halten Astarte für den Morgenstern. Nach Philo Byblius 15 (a. a. D.) fand Astarte, die Erde durchwandernd, einen von himmel gefalleren Stern und weißte ihn auf der heiligen Insel Tyrus. Philo versteht dabei gewiß  $A\sigma \tau \acute{a}\varrho \tau \eta = \dot{a}\sigma \tau \acute{\eta}\varrho$ , aber die Rombination der Astarte mit dem Stern ist von dieser Etymologie dorήo, aber die Kombination der Aftarte mit dem Stern ist von dieser Etymologie nicht abhängig. Andere Deutungen ausdrücklich als Benusstern von noch jüngeren Austoren s. dei Movers, Phönizier I, S. 606. Astarte erhielt diese Bedeutung ohne 20 Zweifel in späterer Zeit durch assyrichen oder babylonischen Einfluß (vgl. über Planetensdienst den Phöniziern überhaupt: Baudissin, Studien II, S. 263, Anmert. 2). Aber auch gegenüber jenen Angaben der Griechen von der lunaren Bedeutung der Astarte ist Borsicht geboten, da sie vielleicht "Astarte" als einen Gesamtnamen für die phönizischen Göttinnen überhaupt behandeln. Indessen haben diese möglicherweise überall 25 dieselbe Naturbedeutung, und es muß doch irgendwelchen Antnüpfungspunkt in den phönizischen Borstellungen gehabt haben, daß die Späteren wiederholt den Mond mit der phönizischen Göttin kombinieren. Wichtiger als jene späten Angaben über die Astarte als Mondgöttin ist, daß die Aphrodite des Berges Eryx, unbestritten die Göttin der vhönizischen Kolonisten. welche als Urania bezeichnet wird, also die Himmelsastarte 20 der phönizischen Kolonisten, welche als Urania bezeichnet wird, also die Himmelsastarte war (vgl. die Weiheinschrift vom Ernx für die Astarte Corp. I. S., n. 135), als Spenberin des Taues und des frischen Graswuchses jedes Morgens galt (Preller-Robert, Griechische Wythologie Bb I, S. 356). Diese Anschauung, die von der Bedeutung der griechischen Aphrodite abweicht, werden die phönizischen Kolonisten mitgebracht haben. Die Aphrodite des Eryx war nach jener Schilberung die Göttin des Fruchtbarkeit ver- 25 leihenden nächtlichen Himmels, wahrsche skleitete Altertum diesen Einfluß des Nachthimmels ableitete.

3. Die Himmelskönigin. Die odgarin Appodirn von Astalon (Herod. I, 105) war gewiß Aftarte (s. oben § 1). Die von lateinischen Schriftstellern häufig erswähnte, mit Juno identifizierte Caelestis zu Karthago (s. Belegstellen bei Münter 40 a. a. D., S. 74 f.; Preller, Röm. Mythologie, 3. A., Bd II, 1883, S. 406 f.) wird als die in den Inschriften von Karthago zumeist genannte Tanit (TNT) zu versehen sein. Unter diesem noch sehr dunkeln Namen ist ader vielleicht ur eine lotale Sonderskildung der alleskänzischen Aktoria zu arkannan massen nicht antikolikat des in Kart bildung der altphönizischen Aftarte zu erkennen, wogegen nicht entscheibet, daß in Karsthago neben dem Rultus der Tanit ein solcher der Astarte bestand.

Dagegen ist an Astarte wenigstens dirett wohl nicht zu denken bei der zu Jeremia's Dagegen ist an Astarte wenigstens direkt wohl nicht zu denken bei der zu Jeremia's Zeit schon seit lange von abgöttischen Israeliten verehrten Auchen bei der zu Jeremia's Weicher Kuchen buden (Jer 7, 18; 44, 19), räucherten und Transopfer spendeten (c. 44, 17—19. 25). Nach c. 44, 19 ["um sie abzubilden"?] scheinen die Ruchen eine der Gottsheit gleichende Form gehabt zu haben wie die der attischen Artemis dargebrachten Wondtuchen (l. Preller-Robert a. a. D., S. 312; vgl. über Mondtuchen Scholz a. a. D., S. 301, Anm. 2, über Ruchen anderer Gestrirngottheiten Wellhausen, Stizzen III, S. 38 f.). Nach Stade ist die Bezeichnung word als Rollestivum zu verstehen vom Himmelsheer (entweder "Der Regiment" oder Artemis der Umstand, daß wir einen phönizischen Gottheitsnamen "Der Regimen, der allerdings gewiß stickt Meleket sondern Malkat zu leien ist. Leat es doch nahe, daß auch bei Feremia nicht Meleket sondern Malkat zu lesen ist, legt es doch nahe, daß auch bei Jeremia eine bestimmte Göttin gemeint ist. Der Name Für eine Göttin von Karthago ist ersichtlich aus dem in karthagischen Inschriften sehr oft vorkommenden Eigennamen אריכולכת = הבילכת (vgl. Himilco, Ἰμίλκων, Ἰμίλκας) "Bruder (Freund) der Mal-lat" und anderen (s. Belegstellen bei Schröder a. a. D., S. 87; Stade, JatW VI, 60

S. 331); eben dieser Gottesname ist zu erkennen in dem keilschriftlichen Namen des stivonischen Königs Abdimilkuti (Schrader, 3. f. Ass. III, S. 362); vgl. auch Phila-strius, De haeres. 15: Alia est haeresis in Judaeis, quae Reginam [adorabant], quam et Fortunam Caeli nuncupant, quam et Caelestem vocant in Africa.
5 Diese Maltat oder Millat von Karthago mag als eine besondere Göttin von der Africa. und auch von der Tanit zu unterscheiben sein, obgleich milkat in jenen Eigennamen nur das Präditat einer mit anderem Namen bezeichneten Göttin sein könnte und in nur das Praditat einer mit anderem Namen bezeichneten Gottin sein kontte und in dem zusammengeseigten Gottesnamen Malk'aschtart (s. unten § 4) Malk(at) ein Präditat der Astarte zu sein scheint. Immmerhin macht einerseits die "Himmelsastarte" und andererseits die Walkaschtart, falls die Erklärung "Königin Astarte" (s. unten § 4) richtig ist, wenn nicht einen direkten Zusammenhang so doch eine spätere Kombination der Astarte mit der dei Jeremia als Himmelskönigin bezeichneten Göttin wahrscheinlich. Da zu Ieremia's Zeit und seit Manasse vorzugsweise assyrischer Kultus dei den Abzgöttischen in Juda Aufnahme gefunden hatte, der des "Himmelsbeeres", so ist von vornstehen zu vermuten, daß auch die "Himmelskönigin" das Abbild einer assyrischen Göttin ist.

Der Rultus der Himmelskönigin war bei den Judäern jedenfalls nicht alt; sonst würde er auch anderwärts erwähnt sein. Es wird also schwerlich eine kanaanitische Gottheit unter jenem Namen zu verstehen sein. In einem affprischen Syllabar aus der 20 Zeit Alurbanipals wird der Göttin Istar das Prädikat malkatu "Königin" oder "Fürstin" 20 Jent Ajurdantpals wird der Gottin Istar das Prädikat malkatu "Königin" oder "Fürstin" ohne weiteren Zusah beigelegt; an einer anderen Stelle kommt unter den Namen der Istar geradezu die Bezeichnung malkatu sa sami "Himmelskönigin vor." Darnach ist es sehr wahrscheinlich, daß die Himmelskönigin des Jeremia eine in späterer Zeit entlehnte Nachbildung der assprichen Istar ist (Schrader, Ruenen, Wellhausen, Nowach, Tiele; wei von Schrader vermutete aramässiche Bermittelung ist wenigstens nicht notwendig hers beizuziehen). Ob die Judäer diese Göttin nach ihrer Bedeutung bei den Asprern als den Benusstern ansahen (Ruenen, Wellhausen) oder sie, den kanaanäschen Vorstellungen entsprechend, umdeuteten, muß dahingestellt bleiben. Bei Philastrius a. a. D. ist die Regina oder Caelestis als Fortuna Caeli jedensalls mit dem Benusgestirn, dem 30 "kleinen Glück" der Araber, gleich geseht, was aber bei der hier vorliegenden Berson, kleinen Glück" 30 "fleinen Glud" der Araber, gleich gesetht, was aber bei der hier vorliegenden Ber-mischung von Gottheiten für irgendwelche ursprüngliche Auffassung nichts beweist. Daß die Judaer unter der Himmelstonigin eine Mondgottin verstanden (Schrader; so schoon Hieronymus) ist bei Jeremia nicht unmittelbar zu ersehen, obgleich allerdings der Dienst der Sonne und des Mondes von ihm neben dem des Himmelsheeres erwähnt wird.

35 An den Mond wird man bei jenem Namen dann um so eher gedacht haben, wenn

wirklich die Himmelsastarte, an die er erinnern mußte, als Mondgöttin vorgestellt wurde.

4. Androgne Astarte? Bielfach hat man eine androgyne Astarte annehmen wollen als das Borbild für den männlichen Apodditos oder deus Venus, die bärtige Aphrodite von Cypern (Macrobius, Saturn. III, 8) und dei den Pamphylern (Laurent. 40 Lyd., De mensib. IV, 44, S. 89; vgl. auch II, 10, S. 24, wo dem Morgenstern wie der Göttin Aphrodite androgyne Natur beigelegt wird). Aber es läßt sich weder eine androgyne Istar noch auch mit einiger Wahrscheinlichkeit eine androgyne Astarte nachweisen.

Auf einer assprischen astrologischen Tasel wird eine weibliche und männliche Gottheit des Benusplaneten unterschieden (s. Saze a. a. D., S. 196 f.; Gelzer a. a. D.; Friedr. Delitzsch a. a. D., S. 271 f.). Aber daraus ergiebt sich nicht hermaphroditischer Charatter der Gottheit; die Bezeichnung des Benusgestirns als "männlich" kann in übertragenem Sinne von dem männlichen Charatter der Göttin zu verstehen sein (Deslitzsch a. a. D.; Schrader Reilinschr. u. d. AT., S. 178 f.), oder auch es ist hier von einer weiblichen und einer wirklich männlichen Gottheit des Gestirns die Rede (vgl. Jensen, ThLI 1896, S. 67 f.).

Mit dem männlichen Gotte Remosch ist die Towe (ohne Femininendung) zu einer Einheit verbunden in der Inschrift Mescha's von Moad (s. Schlottmann, Idm XXIV, 649—672); aber 'Aschtar Kemosch sann bedeuten "Altarte des Remosch", d. h. Gesmahlin des Remosch, oder auch Aschtar kömosch sann bedeuten "Altarte des Remosch", d. h. Gesmahlin des Remosch, oder auch Aschtar kömosch sann bedeuten "Altarte des Remosch", d. h. Gesthitar bei den Himjaren), der mit Remosch zu einer Einheit verschmolzen wurde. Leks Auf einer assprischen astrologischen Tafel wird eine weibliche und männliche Gottheit

Athtar bei den Himjaren), der mit Kemosch zu einer Einheit verschmolzen wurde. Letzteres ist nicht wahrscheinlich, da sonst Kemosch für sich allein in der Wescha- Inschrift genannt wird. Bielleicht ist in dieser Berbindung der beiden Gottesnamen nur mit Kücksicht auf die Aussprache das End-t von aschtart ausgefallen (Halevy, Recherches, 60 S. 22 f.). In einer zu Umm al awamid zwischen Tyrus und Atto aufgefundenen

מרך שש חרת אל חביך (II, f. Corp. I. S., n. 8) ift, wie es scheint, zu lesen: בירך שש חרת אל Aber auch wenn diese sehr zweiselhafte Lesung richtig sein sollte, tonnten die Namen doch nicht aufgefaßt werden: "König Astarte, Sonnengott", so daß alle drei Namen Bezeichnung derselben, alsdann zugleich männlichen und weiblichen, Gottheit wären (Renan, Mission de Phénicie 1864, S. 726—729), weil voranzustehen scheint ein 5 der Deditation, welches vor response als einer Apposition wiederholt sein müßte. Außerdem tommt noch vor in einer zu Wasub nicht weit von Umm al-awamid gesundenen Inschrift (Hoffmann, Phönizische Inschriften, S. 20 ff.) und ebenfalls inschriftlich als tarthagischer Gottesname, ferner, ebenfalls in Karthago Eschwung wie (Kemehl" oder del excense eine die Beziehung beider ausprückende Rezeichung wie (Kemehl" oder del excense Ein Malk vender ist dies drudende Bezeichnung wie "Gemahl" oder dgl. ergänzen. Für Malk aschtart ist dies allerdings (abgesehen von der auch dann für die Inschrift von Umm al-aw. wegen des fehlenden zweiten bestehenden Schwierigkeit) nicht mahrscheinlich, da in der Inschrift von Masub mit jenem zusammengesetzten Namen offenbar dieselbe Gottheit gemeint ift, 15 die weiterhin einsach Aschtart genannt wird. Sier also ist vermutlich in der Berbindung die Femininendung von Malkat ausgefallen (Hoffmann), also "Königin Aftarte". Diese Zusammensetzung scheint in der Inschrift von Umm al-awamid wie ein Wort behandelt und mit dem folgenden Gottesnamen im Genitiv verbunden zu sein: "Maltaschtart des El-Chamman" (anders Hoffmann; wahrscheinlich aber wird man für den 20 Anfang dieser Inschrift die Lesung zu verbessern haben).

Am wenigsten soll eine mannweibliche Gottheit mit dem h Báal der LXX (immer dei Jer; ferner Ho 2, 8; 3e 1, 4; To 1, 5 u. s. w.; Ri 3, 7 A: ai Baaleiu; 1 Sa 7, 4: ai Baaliu) und darnach Rö 11, 4 bezeichnet werden; vielmehr beruht hier das weibliche Genus darauf, daß dei den hellenistischen Juden statt des verpönten Báal zs gelesen wurde aloxóvy wie bei den palästinensischen für Es substituiert wurde "Schande" (Dillmann, "Über Baal mit dem weiblichen Artisel", Monatsber. d. Berlin. Mad., philos.-bift. Al. 1881, S. 1—20).

Wenn Dt 22, 5 weibische Kleidung für die Männer, männliche für die Weiber verboten wird, so muß das Verbotene nicht Nachahmung sein von Geschlechtsvertauschungen w bei den Gottheiten, denen man diente. Freilich erwähnt Macrobius (a. a. D.) nach Philochorus solchen Wechsel der Kleidung im Dienst einer androgynen Benus. Aber

bieser Bechsel erklärt sich doch ebenso gut aus dem Bestreben, sich einer männlichen oder einer weiblichen Gottheit zu assimilieren (vgl. auch die Gallen im Dienste der sprischen Göttin, s. A. Atargatis).

5. Heilige Tiere der Astarte. Über Tiere, die der Astarte heilig waren (Tauben, Fische) s. A. Atargatis. R. Smith hat (Semites, S. 469 ff.: "The sacrifice of a sheep to the Cyprian Approdite") in dem appellativischen Gedrauch des Ramens der Göttin in "die Aftarten" der Herde (s. oben § 2) einen Rest der Borstellung der Göttin als eines Schases erkennen wollen. Zu einer solchen Vorstellung so würde die des alten Hedrachtes als eines Stieres eine Analogie bieten. Allein in jenem Ausdruck bedeutet 'aschtarot nicht "Schafe" oder überhaupt femellae sondern "Rachwuchs", parallel mit שבר, und im übrigen hat die Heiligkeit des Schafes für die Aftarte nur einen durch verwickelte Rombination und durch Emendation gewonnenen, sehr schwachen Anhaltspunkt in einem vereinzelt stehenden Brauch auf Cypern. Eher läßt sich 45 wahrscheinlich machen, daß das Tier der Astarte die Ruh war (vgl. Ohnefalsch-Richter a. a. D., S. 248—250: "Die Göttin mit Ruhtopf und Kuhhörnern"); vielleicht weisen aber alle dafür in Betracht kommenden Darstellungen auf die Rombination mit der ägpptischen Hathor hin (s. oben § 2).

II. Aschera. 1. Die Ascheren und ihre Gottheit. Außer der Aschoret wird im AX. als kanaanitische Göttin Aschera (न्यूज्य) genannt. Man hat aber vielfach gemeint, Afchera sei tein Gottesname sondern lediglich Bezeichnung für bestimmte Heiligtumer, nämlich Bäume oder Pfähle; nur durch ein Migverständnis der deuteronomistischen Redattoren der Geschichtsbücher, speziell des Königsbuches, sei daraus ein Gottesname 56 gemacht worden, der für den der Aftarte substituiert wurde (so neuerdings Stade u. a. nach dem Borgang Alterer).

Wenn von einem Bilde für Aschera (1 Kg 15, 13; 2 Chr 15, 16, wo beidemale aschera ohne den Artikel steht, also als Eigenname behandelt ist), von Geräten für die Alchera (2 Rg 23, 4: Alchera parallel mit "Himmelsheer"), von Propheten der w

Alfdera (1 Rg 18, 19, eine Glosse, s. unten) die Rede ist, so geht daraus unleugdar hervor, daß der Name hier nach der Meinung der Schriftsteller eine Göttin bezeichnet. An anderen Stellen ist dagegen (Pur. Purch) deutlich Bezeichnung für Bild-säulen (Ex 34, 13; Dt 7, 5; 12, 3; 16, 21; Ri 6, 25 s. 28. 30; 1 Rg 14, 15. 23; 16, 33; 2 Rg 13, 6; 17, 10. 16; 18, 4; 21, 3; 23, 6. 14 f.; Jes 17, 8; 27, 9; Jer 17, 2; Mi 5, 13; 2 Chr 14, 2; 17, 6; 24, 18; 31, 1; 33, 19; 34, 3 s. 7); dern hier werden die Alfderen genannt aus einer Persennungen für Bilder oder Scillettimer oder er mich neut Austrickten Umtellen Persennungen für Bilder oder Scillettimer oder er mich neut Austrickten Umtellen Persennungen für Bilder oder Scillettimer oder er mich neut Austrickten Umtellen Persennungen für Kilder oder Scillettimer oder er mich neut Austrickten Umtellen Persennungen für Kilder oder Scillettimer oder er mich neut Austrickten Umtellen Persennungen für Kilder oder Scillettimer oder er mich neut Austrickten Umtellen Persennungen für Bilder oder Scillettimer oder er mich neut Austrickten Umtellen Persennungen für Bilder oder Scillettimer oder er mich neuten Scillettimer oder Erentschaften und anderen Bescheiden schaften schafte nennungen für Bilber ober Beiligtumer, ober es wird vom Aufrichten, Umfällen, Berbrennen der Afcheren gesprochen. Ri 3, 7 ist bei der Berehrung der Ascherot (nicht 10 Ascherim) neben der der Bealim wohl an einen Gottesnamen gedacht; ebenso tann möglicherweise die sonst nur noch 2 Chr 19, 3; 33, 3 vortommende Pluralform Afcherot an diesen beiben Stellen verstanden werden. Wenn aber von einem Bilbe der Aschera

an diesen Seiden Stellen verstanden werden. Wenn aber von einem Bilde der Aschara (nicht für A.) die Rede ist (2 Kg 21, 7), so tann dies das in der Aschara-Säule bestehende Bild sein; auch die Zelte für die Aschara 2 Kg 23, 7 konnten möglicherweise zur Überdachung des Pfahles bestimmt sein.

Nach dem Borgang der LXX (áloos) und der Bulgata (lucus) hat Luther with "Hain" übersetzt, die Beranlassung bot wahrscheinlich Dt 16, 21, wo die Rede ist vom Pflanzen (Aus) einer Proposition wahrscheinlich Dt 16, 21, wo die Rede ist vom Pflanzen (Aus) einer Polite gut vom Branzen einer Aschara-Säule aus irgendwelchem Holze zu verstehen ist. Die Ausdrücken vom Anpflanzen eines Haines nicht gebraucht werden. Aus Dt 16, 21 wie aus Ri 6, 26 ist ersichtlich das die Ascharen aus Kolz gefertigt wurden, ebenso aus den Aus-6, 26 ist ersichtlich, daß die Ascheren aus Holz gestungt werden, ebenso aus den Ausbrücken für die Zerstörung derselben, welche meist ein Zerbrechen ausdrücken (FII, p. 7.77, P.); 2 Kg 23, 6 (vgl. 1 Kg 15, 13) ist vom Verbrennen einer Aschera wie Rede.

Ursprünglich war dieses Gottheitszeichen offenbar ein lebendiger Baum. Er war, ursprungtig war biese Gottheitszeichen offendar ein ledendiger Baum. Er war, möchte auch Aschera von Haus aus ein Gottesname nicht sein, gewiß, wenn nicht ausschließlich, so doch zumeist das Zeichen der weiblichen Gottheit; denn in den westsgitatischen Religionen sind Bäume vorzugsweise den weiblichen Gottheiten heilig, deren Bedeutung als Ledensspenderinnen die Ledenskraft des grünenden Baumes darstellt (s. U. "Haine" und Studien II, S. 184 st.; vgl. für die Araber: Wellhausen, Stizz. III, S. 34. 101). Wenn Jer 2, 27 das Holz oder der Baum von den Abgöttischen "mein Bater" genannt wird, so kann dies nicht dassir entscheiden, daß die Aschera das Zeichen der männlichen Gottheit war (R. Smith); den dieselben Abgöttischen sagum Steine, der keinenfalls Zeichen speziell der weiblichen Gottheit war: "du hast uns geboren". Bielmehr ist hier wohl an hölzerne und steinerne Bilder (nicht Pfähle oder Säulen) zu denten, die gleichmäßig für Götter und Göttinnen bald aus Stein und bald aus Solz gefertigt wurden. Es ist taum zu verstehen, wie die Späteren zu der Berwechselung der Aschieren. Es ist taum zu versiehen, wie die Spateren zu der Berwechselung der Aschieren. Es ist taum zu versiehen, wenn sie nicht davon 40 unterrichtet waren, daß jene Säule zu der weiblichen Gotthett in einer Beziehung stehe. Ohnefalsch-Richter will nachweisen, daß der heilige Baum oder Psahl auf babylonisch-assignen und auf solchen Dentmälern, die unter phönizischem Einfluß entstanden sind, häufig das Zeichen des weiblichen aldosov trage, dann also sicher eine weibliche Gottheit vergegenwärtige. Es ist mir aber zweiselhaft, inwieweit diese sexuelle Deutung der Arienealkarm beraktigt ist 45 Triangelform berechtigt ift.

Daß es neben der Aschera als dem Zeichen der Göttin thatsächlich eine Gottheit Aschera gab, und schon in sehr alter Zeit, geht doch wohl daraus hervor, daß in den El-Amarna-Briefen (worüber ich berichte nach freundlichen Mitteilungen von P. Jensen) zur Zeit des Pharao Amenhotep III., etwa im fünfzehnten oder vierzehnten 50 Jahrhundert v. Chr. der Personname Abd-Assira oder Abd-Asratum (und mit noch anderen Endungen) vorlommt, und zwar mit Gottesdeterminativ des zweiten Wortes. Einmal scheint hier Asirta mit dem Ideogramm für Istar zu wechseln. Jene babylonischen Formen des Gottesnamens tönnen, nach der babylonischen Art zu schreiben und zu sprechen, auf Asirt oder auch auf Asirat zurückgehen. Ob Abd-Asirta ein Phönister war, wissen wir nicht; er bemächtigte sich des Landes Amurru, d. i. des Libanonslandes. Anders urteilt über den Namen Abd-Asirta Hoffmann, Phön. Inschr., S. 28. — In phönizischen Inschriften ist Aschera als Gottheitsname nicht nachgewiesen. Der Name einer Göttin auf einer Inschrift von Citium (Corp. I. S., n. 13 und dazu S.43) ist sehr zweifelhaft, ganz dunkel das newed der Inschrift von Wasub (nach Hoffmann a. a. D., S. 26 ff.: "in dem Kultusidol"). Für Aschera als Gottesnamen

darf aber darauf hingewiesen werden, daß aus dem hebräischen Stammnamen Ascher nach Analogie des einer Gottheit Gad (s. U. Gad) entsprechen Stammnamens Gad nach Analogie des einer Gottheit Gad (s. A. Gad) entsprechenden Stammnamens Gad vielleicht auf einen Gott dieses Ramens zu schließen ist (Wellhausen, Composition des Hexateuchs, Idah XXI, 1876, S. 400, Ann.), dessen Paredros dann eine Göttin Aspera sein würde. Auf einem Siegelcylinder findet sich leilschriftlich der Name: 5 (Gott) Asratum (Sayee, Zeitschr. f. Aspirol. VI, 1891, S. 161). Erwähnt wird serner eine Göttin Asrat vom Tempel Esatla, dem Beltempel, in Badylon (Witteilung von P. Jensen nach Zeitschr. f. Aspirol. VI, S. 241 ff.). Bar Aschera wirklich Gottheitsname, so ist damit noch nicht entschieden, ob das Wort zunächst den heiligen Baum und erst darnach die Göttin bezeichnete oder umges 10 lehrt. Die Bergleichung mit den Chammanim, die doch wohl von dem Baal Chamman (s. A. Baal I, 2) den Namen haben, spricht für die Priorität des Gottesnamens. Doch könnte für die entgegenaelekte Annahme geltend gemacht werden. das senterens.

fonnte für die entgegengesetzte Unnahme geltend gemacht werden, daß (nach Mitteilung von P. Jensen) im Babylonischen asirtu "Heiligtum" bedeutet; Asrat als babylonischer Gottesname ließe sich als der für Nomina propria oft verwandte Status absolutus 15 von asirtu verstehen, wie ikur zunächst "Tempel" bedeutet und dann "Gott". Gegen diesen Zusammenhang findet aber P. Jensen entscheidend, daß ein neuerdings publizierter Text (V.A.Th. 415 Berlin) die Göttin Asratum als die "Herrin des Feldes" bezeichnet. Noch mehr spricht gegen den Zusammenhang der Umstand, daß "Alratu und ihr Gemahl Ammurru wie andere Götter amoritische (westländische) Fremdlinge in Ba- 20 bylonien sind" (P. Jensen). Eben hiernach ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, daß die Göttin Asratu in der Ahat mit der alttestamentlichen Aschera zusammenhängt.

Auf eine Etymologie des alttestamentlichen aschera wird man auf jeden Fall einstweisen besser verden. Das Wort könnte etwa als Gottesname "die Glückliche"

und dann wohl auch "die Beglückende" bedeuten; eine andere Erklärung als Pfahl s. 25 bei Hoffmann, JatW III, S. 123. Gab es thatsächlich eine Göttin Aschera, so ist damit natürlich doch noch nicht ausgeschlossen, daß in alttestamentlichen Stellen eine Berwechse-

lung mit der Aftarte vorliegen tann.

2. Der Ascherendienst in Israel. Heilige Bäume kannten auch die Hebräer seit alters, wie genugsam hervorgeht aus den jehovistischen Erzählungen über die Patriarchenzeit. 20 welche die Sitte der vorprophetischen und noch der alteren prophetischen Zeit widerspiegeln. Daß aber die Ascheren unter diesem Namen als Gottheitszeichen eine althebräische Rultus-Dag aber die Algeren unter diesem Namen als Gottgetiszeigen eine altgebraige Kultuseinrichtung gewesen, läßt sich nicht ersehen aus der Aschera, welche unter Manasse im jerusalemischen Jahwetempel aufgestellt wurde und dort dis auf Josia stand (2 Rg 21, 7;
23, 6); denn dies konnte Nachahmung heidnischer Sitte sein. Auch das Berbot Dt 16, 21, 85
eine Aschera von irgendwelchem Holz neben den Jahwealtar zu pflanzen, setzt nicht notwendig eine althebrässche Kultusübung voraus sondern nur eine auch im Jahwedienst
zur Zeit des Deuteronomiters verbreitete. Bei den älteren Propheten sind sich eine
Polemit gegen die Ascherikander. Ist 17, 8 und Mit 5, 13; beide Stellen werden in
ihrer Integrität oder Echtheit beanstandet. Jes 27, 9 ist sicher nichtsesanschen wahrschein aus lich nachexilifch. Allein aus dem Schweigen der früheren Propheten ist noch nicht auf Billigung zu schließen. Beachtenswert ist sedenfalls das Fehlen der Ascher neben den unbedentlich genannten Maggeben 50 3, 4. Daß Ascher ein althebräischer Gottesname war, wurde sich aus der Bedeutung des Stammnamens als Gottesname noch nicht ergeben; denn der Gottesname tonnte in den Stamm von den Kanaanitern her 45 Aufnahme gefunden haben. Für eine althebräische Göttin Aschera wäre auch ein wirk-lich hebräischer Gottesname Ascher nicht entschend. Die Hebräer nannten ihren Gott El, ohne doch, so viel wir wissen, mit den Phöniziern eine Göttin Elat zu tennen.

Die der exilischen ober nachexilischen Zeit angehörenden Redattoren der alttefta= 50 mentlichen Geschichtsbücher sehen die Ascheren als einen abgöttischen Brauch an, sei es, daß sie sich darin nur von der deuteronomischen Berurteilung derselben leiten ließen, sei es, daß sie darin wenigstens teilweise ihren Quellen folgten. Die Polemit gegen die Afcheren der Ranaaniter Ex 34, 13 gehört jedenfalls einem deuteronomistisch über-arbeiteten Abschnitt an. Aus den zahlreichen Erwähnungen der Ascheren in den Ge- 56 foldsbuchern tann ficher nicht überall auf ben Rultus einer Göttin Afchera geschloffen werden; denn gewiß nannten wenigstens die Späteren jeden heiligen Pfahl eine Afchere, welcher Gottheit er auch gelten mochte. Auch über die Zeit des Auftommens der Afderen ist aus den Angaben der Geschichtsbucher nichts zu entnehmen, da der abgöttijde Dienst überhaupt von den Redattoren nach einer bestimmten Schablone als durch co

die ganze vorexilische Zeit identisch dargestellt wird. Wohl aber beruhen die Angaben Ri 6, 25 ff. von dem Umfällen der Aschera, die neben dem Baalsaltar von Gideons Bater stand, wie immer über die Erzählung als solche zu urteilen sein mag, auf guter Kunde von der Einrichtung der Kultusstätten mit einer Aschera. Das Gebot des Deu-5 teronomiums, die Ascheren der Kanaaniter umzuhauen oder zu verbrennen (c. 7, 5; 12, 3; vgl. Ex 34, 13), legt die schon an sich wahrscheinliche Annahme nahe, daß die Israeliten bei ihrem Vordringen in Ranaan auf den heiligen Stätten der Ranaaniter die Ascheren vorsanden und überkamen. Rach der Darstellung der abgeschlossenen Geschichtsbücher bestanden die Ascheren (Ascherem) oder der Dienst der Aschera (der Aschere | chichtsbücher bestanden die Asperen (Asperim) oder der Dienst der Aspera (der Asperot
10 Ri 3, 7) bei den abgöttischen Israeliten seit der Richterzeit (Ri 3, 7; 6, 25 sf.). Unter
Abijam (1 Kg 15, 13) und später (2 Kg 18, 4; 21, 3. 7) bis auf Josia (2 Kg 23,
4. 6) wurde er, wie derichtet wird, in Juda geübt. Im Reich Israel soll die Asperen
Jerobeam eingeführt haben (1 Kg 14, 15; 2 Kg 13, 6; 23, 15); besonders hätte
dieser Kultus unter Uhab geblüht (1 Kg 16, 33; 2 Kg 21, 3). Die Stelle 1 Kg
18, 19, wo "Propheten der Aspera" neben Propheten des Baal mit Ahabs Gemahlin,
der Phönizierin Isebel, in Berbindung gebracht werden, sieht den Kultus der Aspera
wohl als von ihr eingeführt an; diese Propheten der Aspera verdanken aber wahrscheinlich einer Glosse ihr Dasein, da sonst nur von Baalspropheten in jener Zeit geredet mird (Stade) redet wird (Stade).

Die Ascheren standen unter grünen Bäumen und auf hohen Sügeln (1 Rg 14, 23; 2 Ag 17, 10; Jer 17, 2). Die Aschera gilt den alttestamentlichen Schriftstellern als  $\sigma \psi \mu \rho \omega \mu \rho_S$  des Baal; denn Baal und Aschera oder Bealim und Aschera werden neben

σύμβωμος des Baal; denn Baal und Aschera oder Bealim und Aschera werden neben einander genannt (Ri 3, 7; 1 Rg 18, 19; 2 Rg 21, 3; 23; 4; 2 Chr 33, 3), die Ascherim neben den Chammanim (Jej 17, 8; 27, 9). Ebenso ist auch die Jusammen-25 stellung mit den Mazzedot zu verstehen, die spätestens seit dem Deuteronomium als abgöttisches Zeichen beurteilt werden (Ex 34, 13; Dt 7, 5; 12, 3; 1 Rg 14, 23; 2 Rg 17, 10; 23, 14; 2 Chr 14, 2; 31, 1; vgl. Ri 6, 25 st.).

3. Aschera und Astarte. Nach 2 Rg 23, 7 scheinen die im AX. oft in Berbindung mit dem Gögendienst genannten männlichen Redeschen (Cinäden) in einer speziellen Beziehung zu dem Rultus der Ascheschen zu werden (vgl. über Redeschen überhaupt: Dt 23, 18; 1 Rg 14, 24; 15, 12; 22, 47; Hi 36, 14; weibliche Redeschen werden genannt: Gen 38, 21 s.; Dt 23, 18; Ho 4, 14), wie auch die sprische Göttin zu Hierapolis von zahlreichen Cinäden umgeben war (s. A. Atargatis). Sonst milsen wir von wollüstigem Aschera-Rultus nichts; denn speziehung eines wissen wir von wollüstigem Asera-Rultus nichts; denn הַּבְּלֶּבֶּי als Bezeichnung eines 35 Bildes oder anderen Gegenstandes im Aschera-Dienste (1 Rg 15, 13; 2 Chr 15, 16) muß nicht notwendig horrendum in dem Sinne von Phallus bedeuten (Hieronymus und nach ihm viele). Daß aber überhaupt die weiblichen Gottheiten der Phonizier und Sprer mit wollustigen Brauchen verehrt wurden, geht hervor aus dem, was das Buch De Syria dea von der Prostitution im Dienste der Baaltis von Byblus (§ 6) und 40 den Phallen zu Hierapolis berichtet. Herodot (II, 106) will im "sprischen Palästina" an Säulen (welche er jedoch für ägyptisch hielt) yvraude aldoca gesehen haben, und auf phönizischen Denkmälern hat man Figuren gefunden, welche solche vorzustellen scheinen (s. Renan, Mission, S. 508 f. 662 f.). Auch daraus, daß Le 18, 22 ff. in Justicklen mit dem Verbot des Götzendienstes (Molochsopfer v. 21) Päderastie (156. 45 Le 20, 13; Dt 23, 18) und Beischlaf mit Tieren (vgl. Ex 22, 18; Le 20, 15 f.; Dt. 27, 21) nach kanaanitischer Sitte verboten werden, ist zu entnehmen, daß solche unzüchtige Handlungen im Dienste der kanaanitischen Naturgottheiten vorkamen, ohne daß wir aus diesen Stellen näher erführen, welches die Götter waren, die so verehrt wurden. Im Asserbinden bezeichnet istaritu, d. i. "die Benusliche", die Hierodule 50 (Jensen, Zeitschr. f. Asserbing. X, 1896, S. 332). Diese steht also zu der Göttin Istar in einer speziellen Beziehung.

Für das Verhältnis der "Afchera" und der Ascheren zur Astarte kann natürlich tein Gewicht gelegt werden darauf, daß LXX alon seigen für aschtarot (1 Sa 7, 3; 12, 10; vgl. c. 7, 4: τὰ ἄλση Ασταρώθ), auch nicht darauf, daß Ri 2,13 und 3, 7 ascherot und asch-55 tarot vertauscht werden; denn in diesen Fällen liegen offenbar auf Unkenntnis beruhende Berwechselungen vor. Ist wirklich aschera ein Gottheitsname, so wird darunter wahr-scheinlich eine wenigstens ursprünglich von der Astarte verschiedene Göttin zu verstehen fein. Aber so wenig die phonizischen und fanaanitischen mannlichen Gottheiten deutlich zu unterscheiden sind, so wenig auch die weiblichen. Die verschiedenen Ramen scheinen 60 urfprünglich lediglich örtlich verschiedene Bezeichnungen zu sein derselben Syzygie eines im allgemeinen identischen, nur in Einzelheiten durch Wohnsitze und Schickale der verschiesbenen Gemeinschaften modifizierten Stammgottes und der Göttin der Fruchtbarkeit. Am wenigsten liegt ein Grund vor, wie es seit Movers vielkach geschehen ist, Astarte als die jungkräuliche und Verderben bringende Ariegsgöttin von Aschen ist, Astarte als die jungkräuliche und Verderben bringende Ariegsgöttin von Aschen ist, Astarte als die jungkräuliche und Verderben Liebesgöttin zu unterscheiden; denn die assprischen Istarte nagobevos nennt del. E. Müller Seite ins Auge gesaßt, wenn Philo Bydius die Astarte nagobevos nennt (ed. E. Müller S. 568 fr. 2, 19). Ebenso ist eine dem Leben freundliche und eine ihm feindliche Seite in der männlichen Gottheit der Phönizier zusammengesaßt. Die Semiten schen schen überhaupt ebensowenig den Gegensaß des Wohlthätigen und des Schädlichen als den so des Guten und des Bösen zur Unterscheidung ihrer Gottheiten geltend gemacht zu haben, sondern verehrten in diesen übermächtige Wesen, welche sie bald fördernd, dach hemmend in das Erdenseben eingreisend, von den Menschen nichts anderes fordernd dachten als die Anersennung übere Erhabenheit.

## III. Andere weibliche Gottheiten der Phonigier.

Bon den anderen Namen phöntzischer Göttinnen kommt im AI. nur noch Anat in Ortsnamen vor (f. A. Anammelech). Die Göttin von Gedal (Bydlus) fürte den Namen Baalat (s. oben 1, 2), dei den Griechen Baadris, dei Pseudo-Melito (Balti oder Belati) als Königin von Expern bezeichnet, also mit der Aphrodite-Astate gleichgeselst. In Karthago kommt als Syzygos des Baal Chamman auf zahlreichen Inschieften Insch

Asterius. Bon den bei Fabricius-Harles, Bibliotheca graeca 9, 513—522 auf: 40 gezählten 25 Afterius verdienen folgende Erwähnung:

I. Asterius Urbanus, ein Montanist, der eine vom Antimontanisten bei Eus. V, 16, 17 benutzte Orakelsammlung herausgegeben hat. Roch Hefele (Kathol. Kirchenl. 1, 2. Aust., 1522) verwechselt ihn mit dem Antimontanisten.

II. Sgl. Th. Bahn, Marcellus von Anchra, Gotha 1867, 38 ff.

Afterius aus Rappadocien war von Beruf Lehrer der Rhetorik (σοριστής, vgl. Athan. var. loc. s. u.; Epiph. haer. 76, 3; Socr. 1, 36). Jum Christentum übergetreten, opferte er unter Maximian und konnte später, trotz der Unterstühung der euse bianischen Bartei und obwohl er an den Synodalverhandlungen regen Anteil nahm, zu lirchlichen Wührer Lucians (Philost. 2, 14. 15) vertrat er den Arianismus in seiner gemilderten Form (vgl. Epiph. l. c.). Athanalius zitiert wiederholt (Orat. c. Arian. 1, 32; 2, 37; 3. 2 vgl. 1, 30; 3, 60; de syn. 18. 19 vgl. 20) Stellen aus einem συνταγμάτιον des A., das den Gegnern Schwierigkeiten bereitet hat und von Marcell von Anchra (s. d.). aussführlich bekämpst wurde. Hieronymus (Vir. ill. 94) weiß 50 von Rommentaren zum Kömerbrief, zu den Evangelien und zu den Psalmen ("et multa alia"), und noch zu Sokrates' Zeiten (l. c.) waren Schriften des Sophisten im Umslauf. Daß er, seinem alten Beruse treu, seinen Lehren durch mündlichen Bortrag Eins

Real-Gnepflopabie für Theologie und Hirche. 3. 21. 11.

30

gang zu verschaffen suchte, könnte man aus Euseb. adv. Marc. MSG 24, 769 schließen wollen (s. 3ahn 41). A. begegnet uns zuletzt im Gefolge des Dianius von Cafarea auf der Synode von Antiochien 341 (Synod. Vet. 41 bei Fabricius 1. c. 12, 375). Bgl. noch Photius Quaest. Amphiloch. 312 (MSG 101, 1160).

III. Afterius, Bischof von Betra in Arabien, war als Mitglied der eusebianischen Partei nach Sardika gekommen, ging hier zu den Nicknern über und wurde darauschin vom Kaiser in das innere Libyen verbannt (Athan. hist. Arian. 15. 18; Synodalschreiben der sardicensischen Bischofe bei Theodoret. H. E. 2, 8). 362 nahm er an der Synode von Alexandrien teil (Athan. Tom. ad Ant. 1. 10; vgl. die Inser.).

IV. Bgl. K. F. W. Paniel, Pragmat. Geschichte ber christlichen Berebsamkeit u. s. w., I, 2, Leipzig 1841, 562—582; L. Koch in Hhat, 1871, 77—107 (unzuverlässig); B. van Bud in AS 30/X. Oct. Tom. XIII, 13, Paris 1883, 330—334.

Alsterius, Bischof von Amasea in Pontus, als solcher Nachfolger des 378 von Gratian wieder eingesetzten Eulalius und Borgänger des 431 zu Ephejus zeichnenden Palladius, hatte die Zeiten Julians erlebt (Orat. 3 MSG 40, 208) und starb in hohem Greisenalter (vgl. Photius Quaest. Amphiloch. 312). Seine Bredigt adv. calendarum festum hielt er 400 (vgl. MSG p. 223). Bon seinen Homilien sind 21 ganz erhalten (abgedruckt in MSG 40, 164—477; über die älteren Ausgaben s. Fehler-Jungmann, Institutiones patrologiae 1, 624; die Echtheit der 7 Psalmenhomilien wird bestritten), von 6 weiteren nur Auszuge bei Photius Cod. 271. Nach dem Zeugnis einer Ratene würde auch die unter des Chrysostomus' Werken (ed. Savil. 7, 431—435) stehende Homilie über Ps 5 von Asterius herrühren. A., der nach seinen eigenen Angaben in einer verlorenen Homilie (vgl. Phot. Cod. 271 MSG 104, 213 sqq.) eine gute Erziehung genossen hatte und in älteren Jahren noch griechische Redner las (vgl. Orat. 11 p. 333), gilt als einer der hervorragendsten griechischen Kanzelredner, dessen Predigten zum Teil kulturgeschichtlich von Bedeutung sind. 9 der Homilien wurden von J. G. B. Engelhardt (3 Erlanger Programme 1830. 32. 33), die Homilie über Mt 19, 3 (Orat. 5) von Roch (a. a. D. 93—107) ins Deutsche übertragen. Bei Baniel reichliche Aussüge und Übersichten. Paniel reichliche Auszüge und Überfichten.

## Aftrologie f. Sterne, Sternkunde und Sterndienft.

upruc, ein in der Pentateuchkritik bedeutender Name. Jean Aftruc wurde 1684 in Languedoc geboren. Sein Bater war protestantischer Prediger, trat aber bald nach der Geburt dieses Sohnes, noch vor Ausspeliegung des Ediks von Nantes zum Katholizismus über und widmete sich sast der Erziehung seiner beiden Söhne. Rur von 35 ihm unterrichtet und erzogen, erward Jean den Grad eines Magister artium in Montpellier, wo er darauf Medizin studierte, dann auch docierte, und wohin er, nachdem er inzwischen in Toulouse einen Lehrstuhl innegehabt, in die Fakultät zurücklehrte. 1729 ging er zu König August von Polen als dessen erster Leibarzt; bald nach Frankreich zurückgesehrt, wurde er 1730 konsultierender Arzt des Königs, 1731 Professor am königs lichen Collége zu Paris, wo er sortan blieb, seit 1743 auch Mitglied der dortigen Fatultät. Er starb 1766. Fast siedzigiährig, nach sünfziaiähriger Schriftiellerlausbahn. Jean Astruc wurde 1684 Aftruc, ein in der Pentateuchkritik bedeutender Name. tultät. Er starb 1766. Fast siedzigjährig, nach fünfzigjähriger Schriftstellerlausdahn, veröffentlichte er: Conjectures sur les memoires originaux dont il paroit que Moyse s'est servi pour composer le livre de la Genese. Avec des remarques qui appuient ou qui éclaircissent ces conjectures. Bruxelles, chez Fricx, Imprimeur de Sa Majesté, vis-à-vis l'Eglise de la Madelaine. MDCCLIII. Avec
Privilege et Approbation 12°. (So mein Exemplar. A. J. L. Jourdan in der Biographie médicale, t. 1, Paris 1820, p. 402 hat in der Titelangade est permis de
croire statt paroit; vielleicht, daß eine Anzahl Exemplare wirklich jene Bariante hat.
Bei Bruxelles hat er in Parenthese: Paris. Lorn am gleich anzussihrenden Ort p. LIV
b hat Bruxelles, Paris ohne Riemern, übrigens parost.) Seinen Namen nannte der Berf. nicht. Über diese Schrift sagt Lorry, Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris, in dem Eloge historique de M. Astruc, das er der Ausgabe von Ustrucs hinterlassemen Mémoires pour servir à l'histoire de la Faculté de Medecine de Montpellier beigegeben hat, Paris 1767, im Jahr nach Aftrucs Tode: Ce 55 ne fut que lorsqu'il se sentit avancé en âge qu'il se crut en droit de donner au public, un travail qu'il avoit médité long-temps, et qui a été reçu des Scavans avec applaudissement. Ce sont ses Conjectures, sur les Mémoires originaux dont Moïse a pu se servir pour composer la Genese. Le scrupule

le retenoit. Il était bien sûr de ses intentions, mais il avoit peur que quelques esprits forts ne crussent pouvoir, de ses Conjectures, tirer quelque induction contre la divinité des Livres saints. Il eut besoin d'être rassuré long-temps par des personnes pieuses et instruites, avant de donner cet Ouvrage, qui n'est que curieux sans être dangereux, et que M. l'Abbé Fleury 5 avoit déjà regardé comme possible. Mais en même temps, il se hâte de publier deux Dissertations sur l'immortalité et sur l'immatérialité de l'ame, comme un garant de sa foi. Sie erschienen Paris 1755.

Bir geben eine Inhaltsübersicht jener epochemachenden Conjectures; die sehr selten geworden sind. Das Titelblatt trägt noch das Motto (aus Lucrez): Avia Pie- 10

ridium peragro loca nullius ante trita solo.

In einer Borrede sagt Aftruc, die Besorgnis, daß die vorgeblichen Freigeister sein Werk dazu mißbrauchen könnten, die Autorität des Pentateuch herabzuseigen, habe ihn von der Beröffentlichung gurudgehalten, bis ein febr religiöfer Gelehrter ihm verfichert habe, im Grunde sei jene seine Annahme verschiedener Memoiren schon von Schrift= 15 stellern hohen Ansehens, Fleury und Le François, vorgetragen worden, und die Berteilung der Genesis in mehrere Spalten berühre den Text des Buches nicht näher als es die Kapitel- und Bersabteilung thue, sei dagegen geeignet, manche Schwierigkeiten zu lösen. Der Bers. beteuert, daß wenn diesenigen, die darüber zu entscheiden berechtigt seien, und deren Entscheidungen er achten müsse, seine Bermutungen falsch oder ge- 20 sährlich fänden, er bereit sei, dieselben preiszugeben oder besser gesagt, er gebe sie von jeht an preis; niemals werde bei ihm die Boreingenommenheit für seine Ideen die Liebe zur Bahrheit und zur Religion überwiegen.

In den einleitenden Bemertungen führt er als Borgänger für die Ansicht, daß Roses sich älterer Schriftstude bedient habe, Le Clerc, Richard Simon, Fleury und 25 Le François an. (Möglich ware es, daß er auch Renntnis gehabt von einer gleichfalls 1753 erfchienenen, doch nicht bei ihm erwähnten Schrift eines protestantischen Theologen, der seinerseits jene Conjectures gewiß genannt haben würde, wenn er sie gekannt hatte. In demselben Jahre 1753 vertetdigte unter dem Präsidium von Jo. Jak. Schultens in Lenden Peter Brouwer eine von ihm selbst versaßte diss. qua disquiritur unde 30 Moses res in libro Geneseos descriptas didicerit, wieder abgedruck in Oelrichs: Belgii litterati opuscula Tom. 1. 1774. Brouwer ist der Ansicht, Moses habe die Genesis zusammengeseht aus gewissen Monumentis, deren Titel noch erhalten seien in dem öster wiedersehrenden wirderen mit vorhergehendem dem Namen, Formeln, die nichts anderes meinten, als: sequentia desumta sunt ex 35 monumento cui titulus historia Noachi, Jacobi ets. Dem Aufmerkamen werde klar werden, Mosen illa monumenta tantum non tota exhibere. Die historica veritas und divina origo des Buches Genesis sei unerschütterlich.) Astruc bemerkt, er selbst gehe insofern weiter als seine Borgänger, als er annehme, daß Moses jene Borslagen nicht umgegossen, sondern zerlegt und die Stücke in neuer Ordnung zusammens 40 gesügt habe. So ersläre sich erstens die augenfällige Thatsache, daß die Genesis häusig bieselben Dinge wiederholt erzähle. Ferner, daß lange Streden hindurch Gott nur Elohim genannt werde, nicht Jehovah, und in anderen wenigstens ebenso zahlreichen Partien umgekehrt nur Jehovah, nicht Elohim; während dieser letztere Name in den anderen Büchern des Pentateuch von Exodus 3 an, also in der Erzählung der Dinge, 45 die seit der Berufung des Moses vorgefallen, nur selten und nur als Stilvariation auftrete. Endlich erklären sich unter jener Boraussehung auch die Antichronismen der Genesis.

Rach diesen Beobachtungen sei es, meint der Verfasser, natürlich gewesen, die Destomposition der Genesis und die Wiederherstellung der Originalmemoiren, die Woses 50 benutzte, zu versuchen. "Das Unternehmen" — sagt er — "war nicht so schwer, als man hätte glauben können. Ich brauchte nur alle die Stellen zusammenzusügen, wo Gott beständig Elohim genannt wird; ich habe sie eine Kolumne gebracht, die ich A genannt habe, und habe sie als so viele Teile (morceaux) oder, wenn man will, Bruchstilde (fragmens) eines ersten Originalberichts betrachter, oen ich vallen vollen ben Sumpassen. A bezeichne. Daneben habe ich in einer anderen, B genannten Kolumne alle anderen Stellen gesetzt, in denen Gott nur den Namen Jehovah erhält, und habe so alle Teile oder wenigstens alle Bruchstüde eines zweiten Berichts B gesammelt. Im Fortgang erkannte ich, daß man noch andere Berichte annehmen müsse. Es giebt in der Genesis einige Stellen, z. B. in der Beschreibung der Flut, wo dieselben Dinge die zu dreien so tude (fragmons) eines ersten Originalberichts betrachtet, den ich durch den Buchstaben 55

Malen wiederholt sind. Da der Name Gottes in diesen Stellen nicht vorkommt und folglich tein Grund da ist, sie einem der beiden ersten Berichte zuzuweisen, so habe ich geglaubt, diese dritten Wiederholungen als einem dritten Bericht C angehörig in eine britte Kolumne C stellen zu müssen. Es giebt noch andere Stellen, wo Gott gleichstells nicht genannt ist, und die folglich weder der Kolumne A noch der Kolumne B rechtmäßig zugehören. Wenn die darin erzählten Begebenheiten mir der Geschichte des hebräischen Boltes fremd zu sein schienen, so habe ich sie einer vierten Kolumne D eingevordnet." Ubrigens bezweisse er, sügt er schon hier hinzu, daß alle unter D zusammensettellten Stiffe eine einem Remikten

gestoblet. Abligens dezweiste et, jugt et synd stet sindu, dag und unter D zasummens gestellten Stüde aus einem einzigen Berichte herrührten. Über das Gelingen zu urteilen, würden, sagt er, nur wenige im stande gewesen sein, wenn er den hebräischen Text so verteilt vorgelegt hätte. Er habe daher eine Übersetzung zu Grunde gelegt, und zwar die Genser der Folioausgabe von 1610, wo das Original buchstäblich genau wiedergegeben werde, Elohim stets durch Dieu, Jehovah

stets durch l'Eternel.

Der Bersuch sei besser geglückt, als er zu hoffen gewagt; wie von selbst habe sich ihm die Genefis in zwei Hauptberichte zerlegt, jeder derfelben ohne auffallende Wiederholungen, der eine mit Elohim, der andere mit Jehovah, und die Unordnung in der Chronologie sei verschwunden. Entweder muß man, sagt er, darauf verzichten, in irgend einer tritischen Frage jemals etwas beweisen zu wollen, oder man muß mir beistimmen, 20 daß der Beweis, der aus der Bereinigung dieser Thatsachen hervorgeht, eine vollstänbige Demonstration bessen ausmacht, was ich über die Komposition ber Genesis vor-

gebracht habe.

Die Lücken in diesen rekomponierten Berichten sind ihm teils ursprüngliche, nämlich nichts anderes als schroffe Übergänge, die, ohne den Faden der Erzählung abzureißen, 25 nur des Anschlusses an das folgende entbehren, teils rühren sie ihm von Moses her, der oft, wenn er eine Sache in verschiedenen Berichten ganz oder nahezu gleich ausgedrückt fand, worüber man sich dei solchen höchst einfawen Berichten nicht wundern durfe, sie demjenigen Berichte entnahm, der irgend welchen wenn auch noch so kleinen Umstand hinzubrachte. Astruc bemerkt über sein eigenes Bersahren, daß er gesauschlichten Anschlussen und nur ein normal diakolben Marte in mehre Kalumnen 30 wöhnlich die Lüden belassen und nur ein parmal dieselben Worte in mehre Kolumnen

aufgenommen habe (es ift dies nur in zwei Stellen geschehen: 7, 24, welcher Vers in A und B steht, und 9, 28. 29, welche Verse als AB bezeichnet sind).
Folgt nun S. 25—280 die Übersetung. A nimmt die linke Hälfte der Seite ein, B die rechte, C und D stehen in der Mitte. Unmertungen sinden sich nur zwei, zu Vp. 2, wo V. 7—9 und 18—21 die Plusquampersetta der Genser Version getadelt werden. An die Übersetung schließen sich S. 281—495. Konsekturen über die Verstellung des Vuckes der Genesis in verschieden. Der Kerf hält zunächt sie notigten des die Schreibungt lange vor

Der Verf. halt zunächst für nötig, nachzuweisen, daß die Schreibkunst lange vor Moses üblich gewesen, so daß dieser habe alte schriftliche Berichte vorfinden können. In Ap. 2 behandelt er die Stelle 2 Mos 6, 2. 3. Man könne ihm von dort aus den Borwurf machen: wenn der Name Jehovah erst dem Moses von Gott offenbart worden ist, wie soll denn Moses eine Schrift vorgefunden haben, in welcher Gott stets Jehovah heißt? Aber auch abgesehen von diesem Zerlegungsversuche bestehe ja die Schwierigkeit, daß Woses den Jehovahnamen, der vor ihm nicht bekannt gewesen, den Patriarchen und, in Gesprächen mit diesen, Gott selbst in den Mund lege. Die Lösung sein leicht. Gott rede in jener Exodusstelle nicht von den Silben der Lösung sei übrigens leicht. Gott rede in sener Exodusstelle nicht von den Silben der Mörter Jehovah und Schaddai, sondern von dem, was dieselben bedeuten; er wolle sagen: ich war Abraham, Isaat und Jasob nur bekannt als der Allmächtige, noch nicht aber als das, was Jehovah bedeutet. Bei sener Wendung "mit meinem Namen Jesovah" sei zu bedenken, daß "Genanntwerden" im Hedrässischen dasselbe meine, wie "Sein". Jehovah bedeute erstens und gewöhnlich ein ewiges Wesen, das durch sich selbst sein". Jehovah bedeute erstens und gewöhnlich ein ewiges Wesen, das durch sich selbst sein". Verhovah bedeute erstens und gewöhnlich ein ewiges Wesen, das durch sich selbst sein". Verhovah bedeutet seiner Natur, zweitens aber das in seinen Beschülssen unveränderliche und folglich in seinen Bersprechungen unendlich treue Wesen, und in diesem letzteren Sinne sei das Wort hier genommen. Gott wolle sagen: ihnen habe ich mich noch nicht als Erfüller meiner Verheitzungen gezeigt, ich habe das ihnen gegebene Verwechen. ihre Nachsommenschaft aus Aanden zu führen und mit dem Lande bene Bersprechen, ihre Nachkommenschaft aus Agppten zu führen und mit dem Lande Ranaan zu beschenken, noch nicht gelöst. Dieser Sinn werde in den unmittelbar solgenden Versen 4—6 deutlich ausgedrückt, derselbe sei offenbar auch B. 7, 8 mit dem Namen Jehovah verbunden, ebenso 7, 5. 17; 8, 22; 10, 2; 12, 12; 14, 18. Jene Exodusstelle beweise also nur so viel, daß Gott den Patriarchen nicht "die ganze Aus-

dehnung der Bedeutung" des Jehovahnamens habe zu erkennen gegeben, nicht aber,

daß ihnen derselbe völlig unbefannt gewesen sei.

Ap. 3 entwickelt jene vorläufigen Bemerkungen über Zahl und Beschaffenheit der verschiedenen Berichte weiter. Es ergiebt sich, daß die Buchstaben ABCD nicht die Zeitfolge der Abkalfungen bezeichnen sollen, sondern nur danach vergeben sind, wie die Berichte in unserem Texte zuerst auftreten. Zu C, dem in der Übersetzung nur 7, 20.

23. 24 zugeteilt ist, bemerkt er hier S. 309: "Ich habe in dieselbe Kolumne gewisse Thatsachen, wie die Entführung der Dina, gesetzt, welche die Familie der Patriarchen betreffen, aber in deren Darstellung der Name Gottes nicht vorlommt". Auch S. 448 und demgemäß auf der Table zu S. 452 setzt er das 34. Kp. zu C, während es nicht obligk in der Übersekung, wa ein Drucksolser im Kolumnentitel abmolten könnte. Inndern blog in der Übersetzung, wo ein Drucksehler im Rolumnentitel obwalten könnte, sondern auch hier ein paar Seiten weiter, S. 312, vgl. 309f. ausbrücklich zu D gerechnet wird. Unter diesem Buchstaben befaßt er, wie er hier wiederholt erklärt, diejenigen Erzählungen ohne Gottesnamen, die der direkten Geschichte der Patriarchen, insoweit sich dieselbe auf die Geschichte der Sebraer bezieht, ziemlich fremd seien. Die Kolumne löst sich aber, näher 15 besehen, in Auszüge aus neun verschiedenen Berichten auf, die mit den Buchstaben von D bis M bezeichnet werden, nach ihrer Reihenfolge im Genesistext, wobei jedoch wegen der sachlichen Jusammengehörigkeit mit L diesenigen Auszüge, die den Buchstaben I erhalten haben würden, als K angesetzt sind, so daß I erst auf K folgt. Rp. 35, 28, 29, das Stückhen aus dem im engeren Sinne D genannten Bericht wird später (S. 409) 20 vom Bersassen auf L zurückgeführt, so daß D dann nur Gesamtname für E—M bliebe. Über E, Rp. 14, bemerkt er: Diese Erzählung hängt an dem Orte, wo sie steht, weder mit dem Borhergehenden, noch mit dem Folgenden zusammen. Rp. 25, 12—18 ist er sehr geneigt, aus einem besonderen Berichte H abzuleiten, und möchte fast über V.1—7 dasselbe sagen, will jedoch über diese Verse nichts entscheiden. "Die Geschichte von der 25 Entsührung der Dina und von den Folgen, die das hatte, füllt das ganze 34. Kapitel. Sie hat dieselben Rennzeichen, wie die Geschichte des Krieges der Ventavolis, daß sie Sie hat dieselben Rennzeichen, wie die Geschichte des Arieges der Pentapolis, daß sie vie gar viesewen Rennzeigen, wie die Geschichte des Krieges der Pentapolis, daß sie der Geschichte der Genesis fremd ist, die Erzählung unterbricht und als eine Interpolation darin eingerückt zu sein schiedent. Auch trage ich kein Bedenken, sie als Auszug eines neunten Berichtes I zu betrachten". "Die zehn letzten Berichte" C bis M, — 30 sagt er am Schluß —, "die, wie man sieht, jeder nur irgend eine Begebenheit inssbesondere angehen, sind entweder bloße Auszüge aus längeren Berichten, die vollständig mitzuteilen Woses deshalb nicht für zwecknäßig gehalten haben wird, weil sie der Gesschichte des hebrässchen Bolkes zu fern lagen, oder waren ursprünglich bloße Einzelsnachrichten über diese Begebenheiten, die Woses vollständig eingerückt haben wird, und se diese letztere Bermutung scheint die plausibelite in einer so ungewissen Soche Ührigens diese lettere Bermutung scheint die plausibelste in einer so ungewissen Sache. Ubrigens wird in der eben beendeten besonderen Untersuchung der zwölf verschiedenen Berichte, deren Moses sich bedient zu haben scheint, nichts als sicher hingestellt (on n'affirme rien), wie ich icon gejagt zu haben glaube; es werden nur Bermutungen vorgetragen, die es freisteht anzunehmen oder abzuweisen. Man tann also, wenn man es angemetsen 40 findet die zehn letzten Berichte auf eine geringere Anzahl zurückführen; man kann im Gegenteil die beiden ersten, A und B, in mehre teilen, denn am Ende ist nichts das gegen, daß mehr als ein Bericht dagewesen, wo die Verfasser Gott den Namen Elohim gegeben, und mehr als einer ebenso wo die Berfasser ihm den Namen Jehovah gegeben; aber wie man nichts ohne irgend einen, wenigstens einen anscheinenden, Grund vor= 45 bringen foll, so soll man auch nichts verwerfen ohne mindestens ebenso plausible Grunde."

bringen soll, so soll man auch nichts verwersen ohne mindestens ebenso plausible Gründe."

Stellen wir nun Astrucs Verteilung des Genesistextes turz zusammen. Die mehr als einem Verichte zugewiesenen Stellen lassen wir mit liegenden Jahlen drucken:

A: 1—2, 3. 5. 6, 9 bis Schluß. 7, 6—10. 19. 22. 24. 8, 1—19. 9, 1—10. 12. 16. 17. 28. 29. 11, 10—26. 17, 3 bis Schluß. 20, 1—17. 21, 2—32. 22, 1—10. 50 23. 25, 1—7. 8—11. 30, 1—23. 31, 4—47. 51—32, 2. 24—33, 16. 35, 1—27. 37. 40—48. 49, 29 bis Exod. 2 Schluß. B: 2, 4—4 Schluß. 6, 1—8. 7, 1—5. 11—18. 21. 24. 8, 20 bis Schluß. 9, 11. 13—15. 18—27. 28. 29. 10—11, 9. 27—13 Schluß. 15—17, 2. 18—19, 28. 20, 18. 21, 1. 33. 34. 22, 11—19. 24. 25, 19—26, 33. 27—28, 5. 10—29 Schluß. 30, 24—31, 3. 48—50. 32, 3—23. 33, 17 bis schluß. 38. 39. 49, 1—28. C: 7, 20. 23. 24. Rp. 34. D: E: 14. F: 19, 29 bis Schluß. G: 22, 20—24. H: 25, 12—18 (vielleicht auch 1—7). K: 26, 34. 35. 28, 6—9. I: Rp. 34. L: 35, 28. 29. 36, 1—19. 31 bis Schluß. M: 36, 20—30. Als Zusätze des Rompilators der Genesis schluß er in der Rolumnenversion in Varenthelen 4, 25 d. von Town an und 5, 29 d. von Town an (S. 339—41). Als so

in den Text geratene Marginalnotizen führt er an: 7, 16. באשר צורה אתר אלהים (6. 345 f.), 13, 18 אשר בחברון 13, 18, 18, 18, 19 הוא חברון 35, 27 הוא חברון 36, 366 f. vgl. 436; in der Rolumolibersetzung sind alle diese Marginalien uneingestammert gebgl. 436; in der Kolumnenwoersetzung zur due viese wurgenwien aneingerunnner gelassen. Auch ausgefallen seien Worte, "3. B. 4, 8. 35, 22" (S. 436). 46, 21 werde 5 statt Echi, der mit Achiram Nu 26, 38 derselbe sei, Achi zu votalissieren und das Derei senesisstelle, sowie das in Numeri entsprechende Derew, deim Samaritaner Derw, auf Dere Derein 1 Chr 7, 12 als die beste Lesantzusätzischen sein (S. 428f.).

Rp. 4 handelt von den Berf. der verschiedenen Berichte. Er wisse, bestennt er,

nichts barüber, doch seien ihm beim Nachbenten über diese Frage einige Gedanten genichts darüber, doch seien ihm beim Nachdenken über diese Frage einige Gedanken ge10 kommen, die er der Beurteilung der Einsichtigen unterbreiten wolle. Was den Bericht A
betreffe, der salt den ganzen Körper der Genesis bilde und sich die in Exodus hinein
erstrede, so spreche vieles dafür, daß die beiden in A letzten Kapitel, die ersten beiden
in Exodus, von Amram, dem Bater des Moses, geschrieben worden seien, was zunächst
vorhergehe aber von Levi, dem Großvater des Amram, herrühre, der die Begedenheiten
15 seiner eigenen Zeit aufgezeichnet habe als Fortsetzung eines noch älteren Berichts, den
er von seinen Borsahren Jasob, Isaas oder Abraham hatte, ohne daß sich bestimmen
ließe, wer die Geschichte der vorstutlichen Zeit versakte, die aber sicherlich durch Überlieferung in der Familie des Seth und Henoch erhalten worden sei. Die Geschichte
Josephs, Kp. 40—45, dürste, mit Ausnahme von Kp. 39, von diesem selbst nieder20 geschrieben sein. Die Erzählung von Dina werde ebenso Levi selbst ausgesetzt haben.
"Die etwas kavaliere Art, mit der dort Simeon und Levi auf die gerechten Borwürse
ihres Baters Jasob antworten, um eine Handlung, die nicht tadellos war, weniger zu ihres Baters Jakob antworten, um eine Handlung, die nicht tadellos war, weniger zu entschuldigen als zu autorisieren, scheint zu zeigen, daß diese Geschichte nur aus der Hand eines der Interessierten kommen kann, und nach dem Ton, in welchem diese Geswalthat erzählt ist, scheint es, daß man in dem Berf. den Character eines Mannes erkennt, der fähig gewesen ist, sie zu begehen". Die Genealogien in HKLM habe sich Moses wohl durch die Midianiter verschafft während der vierzig Jahre, die er dei denselben zubrachte, oder während des Wüsstenzuges der Sraeeliten. Aus derselben Duelle, besonders aus Zaar habe er aus E exhesten können. Einen den Manklere besonders aus Zoar, habe er auch E erhalten können. Ebenso F von den Moabitern 30 und Ammonitern, denn daß diese ihre Abstammung doch nicht würden aus Blutschande abgeleitet haben, durse man nicht einwerfen; seien denn die Rachkommen des Juda und der Thamar wegen jenes ihres Ursprunges weniger geachtet gewesen in ihrem Stamme und jemals deshald der höchsten Stellung verlustig erklärt worden? Die Sitten seinen damals andere gewesen als heute, vgl. 20, 12. Der Bericht B, der den zweiten Rang 35 einnehme unter den Borlagen für die Genesis, komme ohne Zweisel von einem der alten frommen Patriarchen. Bei der Ungewihheit alles Genaueren hinsichtlich des Ursprunges dieser, durch ihre Erzählungen über Paradies, Fall und anderes, für die Religion hochwichtigen Schrist der Under Rerichte und der Beistand Kottes der ihn in der Mahl der anzumendenden Berichte ersouchtete und leitete und Gottes, der ihn in der Wahl der anzuwendenden Berichte erleuchtete und leitete, und 40 überdies seien jene Thatsachen in mehreren anderen Stellen des Alten und des Reuen Testaments bestätigt.

Rp. 5 weist darauf hin, daß, obgleich diese Berichte hebraisch geschrieben sind, Moses sie boch von benachbarten Boltern habe entlehnen konnen, da das Hebraifche bie gemeinsame Sprache aller Kananäer, zum wenigsten aller von Abraham stammenden 25 Bölter gewesen, und jedenfalls Moses sie ins Sebräische übersetzen konnte.

In einer Reihe von Rapiteln entwidelt der Berf. Die ichon in den Borbemertungen

In einer Reihe von Kapiteln entwidelt der Verf. die schon in den Borbemertungen turz angedeuteten Borteile, die seine Ansicht für die Erklärung der Genesis diete.

Zunächst Kp. 6 und 7: Diese Ansicht zeige den Grund jener sonderbaren Abwechselung im Gebrauche der Gottesnamen, die schon dem Tertullian und dem Augustin nicht ganz entgangen sei. Die Regel, daß A Elohim brauche, B Jehovah, sei aber nicht ohne Ausnahme. Nach Beseitigung von drei Fällen, die nur auf Zusäten in der Genser Version beruhen, wendet er sich zu denen, die im hebräischen Text begründet sind. Was er hier durchnimmt, läßt sich in Kürze sachlich solgendermaßen ordnen. In A begegnet uns eine Stelle mit Jehovah, die Etymologie 5, 29; es scheine aber, daß sie nicht ursprünglich zu dem Bericht gehöre, sondern erst von Moses, als er die verschiedenen Berichte vereinigte und revidierte, hinzugefügt worden sei. Es bleibe also zweiselhaft, ob der Verf. von A den Namen Jehovah gekannt; habe er ihn aber gekannt, so habe er doch nur sehr wenig Gebrauch von ihm gemacht und ihn aus Ehrsurcht vermieden. In B sei 4, 25 ein gleichartiger Fall; auch da sei die Etymologie furcht vermieden. In B sei 4, 25 ein gleichartiger Fall; auch da sei die Etymologie so vermutlich von Moses bei der Kompilation (compilant) der Genesis eingeschaltet wor-

ben. Nicht als Ausnahme sei es zu betrachten, wenn auch bei B das Wort Elohim da angewendet werde, wo es nicht möglich war, ein anderes zu brauchen, 24, 12. 27. 42. 48; 26, 24; 27, 20; 28, 13. 21; 32, 9. "Als wirkliche Ausnahmen darf man nur diesenigen Stellen anselzen, wo Gott der Name Elohim ganz allein gegeben wird. Was alle anderen betrifft, wo dieser Name Elohim in der Nähe des Jehovahnamens steht, wie in allen eben ausgehobenen Stellen, so ist die Regel dabei ebenso genau beobachtet, als wo der Verfasser dieses Beriadtes B die beiden Namen Jehovah und Elohim ausgewongestigt und lie perhunden Gott beiden wie in En 2 u. 2 und green beobachtet, als wo der Verfasser dieses Berichtes B die beiden Namen Jehovah und Elohim zusammengefügt und sie verbunden Gott beilegt, wie in Kp. 2 u. 3 und ansberswo." Ahnlich sei 27, 27. 28 zu beurteilen. Zu unsicher, als daß sich ein Einwurf darauf gründen ließe, sei die Bedeutung von Schaftschliche Ausnahmen sind eine Erstärung zo übrigens sei die von Söhnen der Großen. Thatsächliche Ausnahmen sinden sich solzgende. Kp. 7, 16, wo man sedoch würde vermuten können, daß die Worte "wie Gott ihm besohlen" nur eine aus V. 9 herrührende Randbemertung seien, die später in den Text geraten, "wie mehre andere Marginaladditamente". Nächstdem stellen wir einige Fälle neben einander, bei denen der Berf. einen besonderen Grund der Abweichung samgeben zu können glaubt, und zwar gewissermaßen denselben. Erstens: 3, 1. 3. 5. sinde sich Elohim möglicherweise "aus Ehrfurcht, um nicht der Schlange und der Eva den großen Ramen Jehovah in den Mund zu legen". Zweitens: 5, 26. 27 habe der Verf. vielleicht, nachdem er die Namen Jehovah Elohim gebraucht, wo er von Sem redete, dessen Nachsommen die wahre Religion session, anwenden zu sollen, wo er von Japhet redete, dessen darze Nachsommensungsft sich dem Gögendienste ergeben hatte. Ferner: redete, dessen gange nachkommenschaft sich bem Göhendienste ergeben batte. Ferner: 39, 9 möge der Berf. es nicht für angemessen (convenoit) erachtet haben, den Joseph von Jehovah reden zu lassen im Gespräch mit einer Agppterin, die Gott nicht unter pon Jehovah reden zu lassen im Gesprach mit einer Agypterin, die Gott nicht unter jenem Ramen kannte. Ohne ersichtlichen Grund steht Elohim noch in zwei Kapiteln es bei B. In 18. Kp. sind zwar nicht V. 17 und 22, wo der Ortsname angedeutet wird, aber V. 12 und 20 hier zu nennen, denn es hätte auch gesagt werden können: die Engel des Ewigen, und: wenn der Ewige mit mir ist. Edenso 31, 50. Diese wenigen Ausnahmen, sagt der Verfasser, destätigen nur die Regel. Nicht könne als Unterscheidungszeichen der Name El dienen, der ebenso wie Regel. Nicht könne als Unterscheidungszeichen der Name El dienen, der ebenso wie Regel. Nicht könne als swielmehr Epitheta, die irgend eine sollkommenseiten weniger Eigennamen Gottes, als vielmehr Epitheta, die irgend eine seiner Vollkommenseiten hervorheben. Die außer den beiden Hauptberichten in die Genesis ausgenommenen Berichte "scheinen sich nicht an irgend einen Kottesnamen hesonders gehunden zu haben". überbaupt aber werde an irgend einen Gottesnamen besonders gebunden zu haben", überhaupt aber werde Gott in ihnen selten genannt.

Rp. 8 zeigt ber Berf. einen zweiten Borteil seiner Ansicht auf, nämlich den Wegfall der meisten Wiederholungen durch Berteilung an verschiedene Berichte, 3. B. in der Schöpfungsgeschichte, in ber Flutgeschichte, bei ber Genealogie von Gem bis Beleg, beim Bundesichluß zwischen Jatob und Laban. Die Wiedertehr einzelner Worte und Wendungen führt er Kp. 9 zum größten Teil auf den hebräischen Sprachgebrauch 40 zurück. Einiges jedoch komme weder auf des Moses noch auf der ursprünglichen Bersfasser Rechnung, sondern daher, daß Abschreiber Randbemerkungen in den Text zogen. So die Hinzufügung des Namens Hebron 13, 18; 23, 2. 19; 35, 27. "Sichtlich kommt diese Wiederholung nur daher, daß die Ropisten in den Text eine Warginalnote einsgerückt haben, die man nur deshalb beigesetzt hatte, um den modernen Namen eines 45 Ortes anzugeben, der einen anderen gehabt hatte zur Zeit des Abraham und selbst zur zeinalnote beizuleken"

ginalnote beizuseken".

Als Hauptvorteil seiner Ansicht führt der Berf. Ap. 10 u. 11 das Berschwinden der in der Chronologie vorfindlichen Unordnung aus. Er behandelt als Beilpiele die so Zeitbestimmungen des Todes Abrahams, der Heirat Judas, der Entführung Dinas, des Todes Isaats. In den folgenden beiden Kapiteln unterstützt er die Behauptung, daß die auch bei Annahme seiner Berteilung der Genesis noch begegnenden Antichronis-

men nur scheindre seinen, gleichfalls durch vier Beispiele, betreffend das Alter Tharas bei der Geburt Abrahams, den Besuch Saus bei Ismael, das Alter des Ruben, als ser die Mandragoren brachte, das des Benjamin zur Zeit des Auszugs nach Agypten.
Einen vierten Borteil seiner Konsetturen findet der Verf. Kp. 14. 15 darin, daß sie den Moses entbürden von der Beschuldigung der Nachlässigteiten, die man in der Genesis fand. Man brauche nämlich nur anzunehmen, daß Woses jene Berichte in zwölf Kolumnen oder, um der Verwirrung so vieler Kolumnen vorzubeugen, nur in so

168 Aftenc

vier, nach Art einer Tetrapla, ähnlich der Arbeit des Origenes oder einer Evangelienharmonie, so zusammengestellt habe, daß zur Seite des Textes einer jeden Kolumne leere Räume in den anderen Kolumnen offen blieben, und die Folge des Textes von oben nach unten durch die chronologische Reihe der Begebenheiten bestimmt war. Bers wirrung in diese brachten, meint der Bersassen, teils die schlechten Kopisten, welche die Stellung der Texte verschoben, teils die ungeschickten Kritiser, die nach oberstächlichen Kombinationen Ordnung herstellen wollten. Daß endlich die Spaltensonderung ganz verlassen und der gegenwärtige fortlausende Text gebildet wurde, hat seine Gründe in der Faulheit oder Unwissender Besserwisserei der Abschreiber, denen die Sorgsalt dästig war, welche der häusige Wechsel der verschiedenen Textspalten erforderte, deren Nützlichteit sie nicht begriffen, so daß sie dem Leser durch Jusammenziehung des Textes sogar einen Dienst zu eissten, so daß sie dem Leser durch Jusammenziehung des Textes sogar einen Dienst zu eissten Beilpiele der ursprünglichen, seht gestörten Anordnung, eins 15 wo drei, eins wo vier Kolumnen Text zusammentrasen; bei nur zwei Kolumnen, sagt er, sei die Sache immer so einsach gewesen, daß sich die Schreiber nie geirrt haben. Durch die Unordnung, in welche sich die Stücke jener beiden Abschnitte Kp. 23—25 und Kp. 33—40 gegenwärtig verrückt sinden, sind die Verdunde sere Aapitel wird tabellarisch mitgeteilt.

Astruc wendet sich Ap. 16 gegen Spinoza, der, nachdem, wie Astruc erinnert, Hobbes und La Benrere den Bentateuch dem Moses abgesprochen, im Tractatus theologicopoliticus cp. IX fagt: omnia promiscue collecta et coacervata ut postea facilius examinarentur et in ordinem redigerentur und Hezras (eum pro scriptore 25 praedictorum librorum habebo donec aliquis alium certiorem ostendat) narrationibus in hisce libris contentis ultimam manum non imposuit nec aliud fecit quam historias ex diversis scriptoribus colligere et quandoque non nisi simpliciter describere, atque eas nondum examinatas neque ordinatas posteris reliquit. Diese Esra-Hypothese sei unmöglich, da die Samaritaner den Pentateuch nicht onach der babysonischen Gesangenschaft von den Juden, denen sie seit jener Zeit ganz entfremdet gewesen, angenommen haben könnten. Ebensowenig sei denkbar, daß die Juden ihn von den Samaritanern angenommen haben sollten, wie es der Fall sein müßte, wenn ber Berf. jener israelitische Priester 2 Kg 17, 27 ff. wäre nach Le Clercs Bermutung, die übrigens schon von ihrem eigenen Urheber mit Recht wieder aufgegeben worden sei. 35 Für Moses als Berf. spreche die Überlieserung der Juden, und, was unendlich wichtiger sei, das Zeugnis des Apostels Philippus, und vor allem dasjenige Jesu Christi, Jo 1, 45; 5, 46. Was die angeblichen Spuren einer nachmosaischen Zeit im Pentateuch, insbesondere in der Genesis betreffe, so sei darüber ausreichende Erklärung gegeben in vielen Schriften, die jenen letzten Angriffen Spinozas und anderer geantwortet. Nur über eine dieser Stellen sinde er noch etwas nachzutragen, nämlich über Ap. 36, das er nun im 16., dem Schlußkapitel seiner Konjekturen eingehend bespricht, wobei sich ihm herausstellt, daß der letzte der dort aufgezählten idunflichen Könige damals regiert haben werde, als sich Moses am Ende seines vierzigjährigen Aufenthaltes in Midian biefe Lifte berfelben verschaffte, und daß die nach jenem letigenannten Ronig erwähnten 45 elf Stammhäupter (eines sei vielleicht von Abschreibern ausgelassen, wie sie weiter oben

unrichtig den Korach eingeschaltet hatten) späteltens gleich nach demielben regierten.

Eine alphabetische Table des matières macht S. 497—525 den Schluß.

Im Jahre 1754 erschienen in Göttingen zwei Beurteilungen dieses Buches, die vorläusige erste in den GgA vom 19. Sept., eine zweite und aussührlichere in den Relat. de libris novis, fasc. XI, p. 162—194, beide wohl von J. Dav. Michaelis. Der Rez. erkennt an, daß der Berf., wer er auch sein möge, jedenfalls ein Katholit, es ehrlich gut meine mit den heiligen Dingen und daß ein gesundes Urteil ihn meist den besten Führern folgen lasse; doch scheine ihm undekannt geblieden zu sein, was seit Clericus in der alttestamentlichen Wissenschaft vorgegangen. Was der Berf. Seigentümliches bringe, sei meist undrauchdar. Wenn in der Genesis nicht Moses rede, getrieden von Gott, sondern nur ältere Berichte reden, so werde es nicht sehen, daß manche menschliche Irrtümer in ihnen enthalten seien; Moses hätte dann diese mit aufgenommen, sogar den Bericht eines Raubmörders (Kp. 34, s. o. S. 166, 21). Im Interesse des Christentums sei es wichtig, diesen Konsetturen den Schein von Wahrheit

bere zwei Quellen, Lieder und ägyptische Gelehrsamseit, unbeachtet lasse. Die Genealogien Kp. 5 und Kp. 11 seien, wie man längst bemerkt, von verschiedenen Berfassern. Kp. 2 sei nicht Wiederholung, sondern Aussührung eines Teils des Borhergehenden. In der Flutgeschichte lägen keine aussährung eines Teils des Borhergehenden. In der Flutgeschichte lägen keine aussährung wiesen einige Wiederholungen vor als anderswo auch dei diesem Kritiker blieden. Allerdings wiesen einige Wiederholungen in der Genesis aus verschiedene Quellen, doch müsse die Untersuchung ganz anders angestellt werden, als der Verf. gekhan. Jene Berschiedenheit in den Gottesnamen beweise nicht, daß Woses die Quellen wörtlich aufgenommen, es könnte ihm beim Lesen und Wiederlesen gleichsam von der Färbung derselben etwas hängen geblieden sein; wo er aber Jehovah nenne, scheine vielmehr er selbst als die Quellen zu reden. Wenn in kuz auseinander- 10 folgenden Bersen die Gottesnamen wechseln, wie 7, 20—24; 9, 11—17, dürse man nicht danach trennen; Woses scheine da pro lubitu abgewechselt zu haben. Kp. 14 glaubt auch Rez. als ein besonderes Stück ansehen zu müssen, welches Woses mit geringen Beränderungen ausgenommen, aber des Bers. Gründe dafür seien ungenügend, der Jusammenhang mit Kp. 15 längst richtig angegeben. Mit mehr Recht, als Bers. 15 zu manchen Sonderungen habe, ließe sich Kp. 23 als eine Berkaufsurtunde betrachten, die Woses, sowie er sie vorgefunden, eingeschaltet habe. Die Unnahme von Berschiedungen der ursprünglichen Ordnung beruhe auf der verschrieben gebunden sein guter Erzähler in seiner Darstellung unverdrüchsich auf der verschrieben gebunden sein guter Erzähler in seiner Bauptsache nach ganz das von Chr. Ben. Michaelis antiquissima Idumaeorum historia, die der Bers. vielleicht nicht tenne. Die Überschiftstassel des Rez. über die Altrucke Berteilung der Genesis ist erheblich sehlerhaft.

über die Altruciche Berteilung der Genesis ist erheblich fehlerhaft.

Auf Altruc kam dann auch J. F. W. Jerusalem zu sprechen in seinen gleichfalls anonym herausgegebenen Briefen über die mosaischen Schriften und Philosophie. Im 26 Jahre 1783 erschien eine dritte Auflage, ohne neue Borrede, nur mit der der 2. Auflage von 1772, wonach diese der ersteren dis auf einige wenige Beränderungen gleich gelassen ist. Im vierten Brief äußert er sich höchst wegwerfend über Astrucs Schrift, die er läppisch und ärgerlich nennt. Seiner eigenen Ansicht nach sind die ersten elf Kapitel der Genesis nicht eigentlich mosaische Aufsähe, sondern, abgesehen von den Ges 30 nealogien, Gedichte eines oder mehrerer Erzväter, die Woses zusammengeseht; erst mit der Geschichte Abrahams fange dieser selbst an zu schreiben, aber aus einem reichen

Vorrat von Nachrichten.

Fortgeführt wurde das Unternehmen Altrucs durch J. G. Eichhorn. Da sich dieser in seinem Bersuch über die Urgeschichte, im Repertorium T. 4, 1779, wo er Gen 2, 4 sbis 3, 24 nicht dem Bersasser des vorhergehenden Stüdes zuweist, mit Astrucs und Jerusalems Vermutung, das sich Wose bet Absassumeist, mit Astrucs und Jerusalems Bermutung, das sich Wose bet Absassumeist. And ist des uralter Dentmäler bedient habe, ausdrücklich bekannt zeigt (S. 173), so ist es auffallend, daß er einige Monate später in der Untersuchung über die mosaische Flutgeschichte, Repertorium T. 5, 1779, die er aus zwei ineinander geschobenen Reseraten bestehen läßt, 40 sich, wie er sagt, an keinen Schriftsteller der älteren und neueren Zeiten erinnert, der in Mose Erzählungen, aus zwei Urtunden zusammengesetzt, demerkt hätte, und behauptet, wenn jemand diesen Einfall gehabt haben sollte, so habe doch noch niemand solche ineinander oder nebeneinander geordnete Dentmäler abgesondert und jedes für sich als ein eigenes ganzes hingestellt (S. 188). Wan muß glauben, daß Eichhorn, als er 45 dies schrieb, das Buch von Altruc noch nicht gesehen, und nur was Jerusalem über diesen sagt und höchstens die von Jerusalem gelobte Relatio Gotting. gelesen, in welcher unrichtigerweise angegeden ist, daß in den Conjectures Gen 7,1—19 ganz und ebenso Bers 23 aus dem Bericht B abgeleitet werde. In seiner Einleitung ins A. Testament, T. 2 (erste Aust.), 1781, § 416, sagt Eichhorn: "Endlich hat Alftül, ein berühmter 50 Arzt, das gethan, woran sich sein kritiser von Prosession wagen wollte, und die ganze Genesis in einzelne Fragmente zerlegt. Auch ich habe dieselbe Untersuchung angestellt, aber, um meine Gesichtspunkte durch nichts verrücken zu lassen hohe Alstruc zu meinem Kührer oder Geleitsmann zu wählen. Und hier ist das nacke Resultat derselben, das nicht durch die Anzeige dessen glänzen soll, worin Clericus und Simon sich dienem Blig ibereilt, 55 und Fleury und Le François gesehlt, und Alstruc und Ingesier von allen ist mit seinem Blig so sie hohe noch die Anze

Eine Übersetzung der Conjectures mit einigen Weglassungen und ohne alle Zusthaten erschien unter folgendem Titel: Mutmaßungen in betreff der Originalberichte, 60

beren sich Moses wahrscheinlicherweise bei Berfertigung des ersten seiner Bücher bedient hat, nebst Anmerkungen, wodurch diese Mutmaßungen teils unterstützt, teils erläutert werden. Aus dem Französischen übersetzt, Frankf. a. M. 1783, 556 und VII Seiten Oftav.

Afpl, Asplrecht. — Zech, de benignitate moderata eccles. Rom. in criminosos ad se confugientes, Ingolst. 1761; Helfrecht, Bon ben Asplen, Hof 1801; Dann, über den Ursprung bes Asplrechts und bessen Schicksle und überreste in Europa in Ztschr. f. beutsches Recht, Bb 3 S. 327 ff.; Bulmerincq, Das Afylrecht und die Auslieferung flüchtiger Berbrecher, Dorpat 1853; de Beaurepaire, Essai sur l'asile religieux dans l'empire romain et la monarchie 10 franc. in Bibliothèque de l'école des chartes, 3. Série 354 © 313, 573; 355 © 151, 341; Hinschius, Kirchenrecht Bb 4 S. 380 (wo noch weitere Litteratur).

Alpl ist von Beschlagnahme  $(\sigma \dot{\nu} \lambda \eta)$  freier, unverletzlicher Ort. Bei allen Böllern sinden wir die Erscheinung, daß die den Gottheiten gewidmeten Stätten den Gegenstand scheuer Berehrung bildeten und wie auch die zu ihnen flüchtigen Personen vor Gewalt-15 thatigfeiten geschützt waren. Bei ben Juben sind in der mosaischen Gesetzgebung ausführliche darauf bezügliche Borschriften gegeben worden (vgl. Saalschütz, Mosaisches Recht 28 2 Kap. 71; Bissel, the law of asylum in Israel, Leipzig 1884; Ohlenburg,

Bd 2 Kap. 71; Bissel, the law of asylum in Israel, Leipzig 1884; Ohlenburg, Die bibl. Asple im talmudischen Gewande, München 1895).

Auch bei den Griechen waren gewisse Tempel durch besondere Verleihung mit Asple qualität begabt (Schönemann, Griech. Altertümer Bd 2 S. 185) und in Rom, wo ursprünglich nur einige Tempel als Zusluchtsstätten für Skaven gedient hatten, bildete sich in der Kaiserzeit die Meinung heraus, daß die Vilder und Statuen der Kaiser einen Schutz gegen Versolgung gewähren, was für Skaven gesehlich anerkannt wurde (Pernice, Labeo 1, 116; Beaurepaire S. 359).

Das gesehliche Aspliecht knüpft dagegen an die Sitte an, daß die Vischösse Fürsbitte für Angeklagte und Berurteilte einlegen konnten (Krauß, Im Kerker vor und nach Christus S. 109 st.). Um diese zu erlangen, slüchteten sich Schutzbedürstige in die Kirchen. Dadurch wurde aber weder Straslosigkeit erlangt, noch erwuchs den Vischössen die Schutzbslächt, wie denn ein Asplichet weder durch die kirchliche Gesekaebung gestattet

die Schutpflicht, wie denn ein Asplrecht weder durch die kirchliche Gesetzgebung gestattet 30 noch durch die römische Raisergesetzgebung gewährt worden ist. Bielmehr suchte die letztere Mihitanden, die sich durch die Praxis ergeben hatten, entgegenzutreten (l. 1, 2 Cod. Theod. 9, 45), hob 398 alle bisherigen Bergünstigungen auf (l. 8 ib.), um bann freilich 399 zum ersten Male das Asplrecht für das Westreich anzuerkennen. Dies ist dann 419 geuauer präzisiert (c. 13 const. Sirmond. ed. Hänel S. 467), durch 35 Balentinian III. (const. 21 Sirmond. ed. cit. p. 261) ausgedehnt und durch Leo I. 466 neu geregelt worden (l. 6 Cod. Just. 1, 12). Aber schon Justinian schräfte das Asplrecht wieder ein (Nov. 17 v. J. 535, c. 7 pr. Nov. 37) und so ist denn die endgültige Ausgestaltung des römischen Rechtes dahin gegangen, daß bestimmte Personen, welche in die Kirchengebäude gestüchtet waren, nicht gegen ihren Willen aus diesen entfernt werden dursten, während der Bischo wohl das Recht, nicht indessen die Pssicht hatte lie in den krolischen Wäumen zu dulban (Crashaft Die Castal hatte, sie in den kirchlichen Räumen zu dulden (Graßhoff, Die Gesetze der römischen Kaiser über das Asplrecht der Kirche im Archiv f. tathol. Kirchenrecht Vd 37 S. 3; Löning, Gesch. d. Kirchenrechts Bd. 1 S. 317; Bd 2 S. 355).

In den germanischen Reichen (Burgunder: Lex Romana Burgundion. tit. 2 45 § 5; Westgoten: Lex. Visigoth. VI tit. 5 c. 16) war freilich eine gewaltsame Berlezung des Aspls bei Strafe verboten, aber der Flüchtige mußte ausgeliefert werden, war aber bann mit Todes- ober verstummelnder Strafe verschont. Im Frankenreiche stellte sich zwar bie Decretio Chlotharii (511—558) c. 14, 15 auf den vom C. Aurelianae I (511 c. 36. C. XVII qu. 4; c. 3. C. XXXVI qu. 1) eingenommenen Stands puntt, daß die Auslieferung der Flüchtigen nur nach eidlichem Bersprechen sie nicht mit den oben gedachten Strasen zu belegen, zu erfolgen hätte, aber sie belegte die Berletzung des Alpstrechts nicht welklicher Strase, und die tarolingische Gesetzgebung sah wieder von jedem eidlichen Bersprechen ab (Cap. leg. add. 803 c. 3; Ansegisus c. I, 144, c. 2 Capt. de partib. Saxon. 775-790) und versagte schon zum Tobe Berurteilten 55 das Asplrecht überhaupt (Cap. Haristall. 779 c. 8; Lex Saxon. c. 24. Bgl. Brunner,

Deutsche Rechtsgeschichte Bd 2 S. 610 ff.).

Nach Maßgabe des Decretum Gratians und der Defretalensammlungen bat dann das Afplrecht durch die Dottrin weitere Ausbildung erfahren, welche durch die papstliche Gesetzgebung seit dem 16. Jahrh. teils Anerkennung, teils Abanderung gefunden hat (vgl. Gregor XIV. Cum alias vom 24. Juni 1591; bei Reiffenstuel, Jus canonicum, Venet. 1709 Bb 3 S. 693; Benedikt XIII. Ex quo divina 8. Juni 1721 bei Ferraris, Prompta bibliotheca s. v. immunitas art. II nr. 90; Clemens XII. In supremo iustitiae vom 1. Februar 1734 § 10 ff. Bullar. Taurin. Bd. 24 S. 33; Benedikt XIV. Officii nostri vom 15. März 1790 in seinem Bullar. Bd. 3 S. 126). 5 Danach steht das Asplrecht zu den Kirchen und den damit zusammenhängenden Räumen, einem bestimmten Umkreise um diese, den Kirchhöfen, wenn auch in Prischkäuser habisplischen für den Jestenstiehen Gestechienst bestimmten Protessien.

vathäusern befindlichen für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Oratorien, den Rlöftern mit den Räumlichkeiten innerhalb ihrer Mauern, den kirchlich errichteten Hofpitälern und frommen Anstalten sowie den Häusern der Bischöfe. Der dorthin Flüch- 10 tige, gleichviel ob er schon verurteilt ist oder nicht, auch wenn er aus der Haft ent-flohen ist, darf nicht zurückgewiesen und nicht durch Staatsorgane, auch nicht mit seinem Willen verhaftet und auch nur ausgeliefert werden, falls es sich um einen casus exceptus handelt. Ein solcher liegt aber vor für publici latrones, Berwüster von Adern und Weinbergen, Mörder, Kirchenräuber, Majestätsverbrecher u. s. w. Die Berletzung 15 des Asplrechts ist sacrilegium und zieht die excommunicatio maior latae sen-

tentiae nach sich.

Wenn aber schon von jeher das Asplrecht unter der Gewaltthätigkeit der Laien zu Wenn aber 1900n von jeher das Alytrecht unter der Vewalligangien der Laien zu leiden gehabt hatte (vgl. Frauenstädt, Blutrache und Todichlagsühne im deutschen Mittelsalter, Leipzig 1881; Osiander, Das Asplrecht der Stadt Villingen, Waldshut 1892), 20 jo begann seit dem 16. Jahrh. eine staatliche Realtion gegen (vgl. die franz. Ordonnanz v. Villiers-Cotterest v. 1539 Urt. 66; für England [privilege of sanctuary] St. 21 Jac. c. 28 s. 7. Burns ecclesistical law Bd. 1 S. 394; für Spanien Covarrubias, maximas sobre recursos de fuerza, Madrid 1829 Bd. 1 S. 57 ss. die im máximas sobre recursos de fuerza, Madrid 1829 Bd. 1 S. 57 ff.) dieses, die im 18. Jahrh. schon in einzelnen Staaten zur völligen Beseitigung führte (vgl. Friedberg, 25 Die Grenzen zwischen Staat und Kirche, Register s. v. Asplrecht), die heute überall ersolgt ist (vgl. Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts S. 500), wenngleich die Kirche im Prinzip noch an dem Institute selthält (vgl. Entscheidung der Congregat. inquisitionis von 1880 in Arch. f. tath. Kirchenrecht Bd. 46 S. 25 f.; Österr. Kontordat Art. 15 bei Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts § 19 Anmig. 31). Das der Kirche wund auch der evangelischen — zustehende Recht, zu verlangen, daß die etwa in die Kirche gestückteten Berdrecher nur unter Berücksichtigung des Gottesdienstes und der Heiligkeit der Kirchengebäude ergriffen werden sollen, hat mit dem Asplrechte ebenso wenig etwas zu thun, wie die Bestimmungen des italienischen Garantiegesehes, wonach ohne Autorisation des Papstes sein Staatsbeamter in den von diesem bewohnten Käumen 35 oder in denen des Conclave oder eines ötumenischen Konzils Amtshandlungen vors ober in denen des Conclave oder eines ötumenischen Konzils Amishandlungen vornehmen darf. (Scaduto, Guarentigie pontificie, Turin 1889, S. 339 ff.) E. Friedberg.

Atargatis. — Selben, De dis Syris II, 3 (1. A. 1617); Jo. G. Boß, De origine et progressu idolatriae I, 23 (1642); Kopp, Palaeographia critica, Bd IV, 1829, § 867 ff.; 40 Richter, A. Derketo in der Enchkl. von Ersch und Gruber, I. Sect. Bd XXIV, 1833; C. A. Böttiger, "Die phönizisc-carthagisch Juno" in s. In Ausgester Auft-Mythologie, Bd II, 1836, S. 213—221; Movers, Die Phönizier, Bd I, 1841, S. 584—600; Creuzer, Symbolik und Mythologie 3. A., Bd II, 1841, S. 389—410; Winer, MB. A. Atargation 1847; R. Hoth, A. Syria dea in Paulys RE., Bd VI. 2 (1852); Stark, Gaza u. d. philistässe Küste 1852, 45 S. 250—255; ders., A. Atargation in Schenkels BL. I, 1869; Preser, Köm. Mythologie 2. A. 1865, S. 743—746 (Dea Syria), 3. A., Bd II, 1883; Derceto the Goddess of Askalon in Journ. of Sacred Literat. and Bibl. Record ed. by B. H. Cowper, New Ser. Bd VII, 1865. S. 1—20: Tiele, Egyptische en Mesopotamische Godsdiensten 1872, S. 478—488; 1865, S. 1-20; Tiele, Egyptische en Mesopotamische Godsdiensten 1872, S. 478-488; 1865, S. 1—20; Tiele, Egyptische en Mesopotamische Godsdiensten 1872, S. 478—488; Schlottmann, A. Atargation in Richms H.B., 1.A., 2. Liefer. 1875; E. Meyer, Idma XXXI, 50 1877, S. 731 f.; B. Scholz, Gögendienste und Zauberwesen bei den alten Hedrächn 1877, S. 301—333; Sir, Monnaies d'Hierapolis en Syrie in Numismatic Chronicle 1878, S. 102 sl.; Rayet, Dédicace à la déesse Atergatis in Bulletin de Correspondance Hellénique, III, 1879, S. 406—408; Hauvette-Besnault, Fouilles de Délos édend. VI, 1882, S. 470—503; Rordismann, Atargatis. ZdmG XXXIX, 1885, S. 42 f.; Schürer, Gesch. des Jüd. Bolkes, Bd II, 55 1886, S. 12; Bd I, 1890, S. 742; B. Robertson Smith, Ctesias and the Semiramis legend in The English Historical Review, Bd II, 1887, S. 303—317; Baethgen, Beiträge zur semit. Religionögeschichte 1888, S. 68—75; Pietschmann, Gesch. der Phönizier 1889, S. 148 sp.

1. Der Rame. Die sprische Göttin Atargatis selbst wird in der Bibel nicht er= 60 möhnt: nur ein Speischum berselben Arganatesan (Arganatesan) mird 2 Mas 12 26

wähnt; nur ein Heiligtum berselben 'Αταργατείον (Ατεργάτιον) wird 2 Mat 12, 26

genannt. Bon den Griechen und Römern wird der Name sehr verschieden geschrieben; eine verstümmelte Form desselben ist Δεσχετώ (Strabo XVI C. 785: ἀταργατήν δε την ἀθάσαν [ἐκάλεσαν] Δεσχετώ δ' αὐτην Κτησίας καλεί. Plintus, N. h. V, 23 [19], 81: prodigiosa Atargatis, Graecis autem Derceto diota), im Talmud (Ab. zara fol. 11, d, über], von Ewald, 2. A. 1868, S. 85) κτντη und so auch sprisch bei Vardelanes, De legid. (in Curetons Spicileg, Syriac. 1855, S. 20, Über]. S. 31) und bei Jatob von Sarug (Martin, JdmG XXIX, 1875, S. 132), ebenso im Armenischen (de Lagarde, Armenische Studien, AGG XXII, 1877, S. 58 n. 846). Der Rame wurde früher verschiede Studien, AGG XXII, 1877, S. 58 n. 846). Der Rame wurde früher verschieden erstätt, von Selden aus κτινή, "großer Fisch", von Gesenius (Comment. üb. d. Jes. 1821, Bd II, S. 342, nach Sidlers Borgang) und Biner aus κτινή, größe des Glüds", von Moders nach spr. (γάσμα, scissio) als pudendum muliedre; vgl. High, Bill. Theologie 1880, S. 20. Diese Deutungen sind, von anderem abzusehen, seht Daburd, sinfällig geworden, daß κτινή (griech. Text: [Arac]γατει) inscriptisch, sehm 1. 1868, woselds aus Grunde liegende Form nachgewiesen trale, Inscript. semit. 1868, woselds aus die unten angesührten palmyr. Inscriptisch); ebenso künsten und Münzen des Abdes dwohl nicht aus der perschieften); ebenso kunsten und Münzen des Abdes dwohl nicht aus der perschieften); ebenso kunsten und Münzen des Satrapies 1846, S. 39, Taf. V: Satr. de Syrie; Blau, JdmG. VI, 1852, S. 473 f.). Darnach ist der Name der Göttim zuschnen gesett aus zwei Mörtern: κτιν und κτιν αιf einer sprüchen Münze (bei de Lugnes, Essai sur la numismatique des Satrapies 1846, S. 39, Taf. V: Satr. de Syrie; Blau, JdmG. VI, 1852, S. 473 f.). Darnach ist der Name der Göttim zuschen dem Ersch der Schalen Mit, Bd I, 1884, S. 77 f.).

Der erste Tell dieses zusammengesetten Namens ist sicher enstanden dem Ersch dem der Erschlichen Semininendung (vgl. assetzellamentl. Aschtoret, phönizisch Aschtart mit sehlenden Femininendung (vgl. a

Der erste Teil dieses zusammengesetzen Namens ist sicher entstanden aus Tre, die aramäische Form für den himjarischen Gottesnamen 'Athtar, entsprechend dem alttestamentl. 'Aschtoret, phönizisch 'Aschtart mit sehsenden Femininendung (vgl. assp. Istar, ebenfalls ohne Femininendung von einer weiblichen Gottheit gebraucht, vielleicht ebenso moaditisch 'Aschtart, s. A. Aschtart mit sehsenden Gottheit gebraucht, vielleicht ebenso moaditisch 'Aschtart war, wird bestätigt durch die Angaden Strado's (a.a. D.), welcher die 'Araoyan' geradezu 'Adaoa nennt, und des Helphius, welcher s. v. 'Arrayádη (st. 'Arraoyádη od. 'Arraoádη) bemerst: 'Adaoη, παρά τῷ Ξάνθῳ. Bgl. Justin, Hist. Phil., ep. XXXVI, 2: in cuius (des Königs Damascus) honorem Syrii sepulchrum Arates (Arathis, l. Athares oder [At]arathes oder mit Mordtmann [T]arathes), uxoris eius, pro templo coluere deamque exinde sanctissimae religionis habent; vgl. serner die Form 'Araoánη des Simplicius dei de Lagarde, Gel. Abhandl. 1866, S. 238; auch inscriptilich die Legende einer Gemme Trang, Atar dist mächtig", sevy a. a. D., S. 38; E. Meyer a. a. D., S. 732, Ann. 1. Daß der Eigenname 'Araoβas = Trangeliche Gottesname Trangeliche Cottesname Relit. V (Gaul.), 3. 4 beruht auf einem Irrum (s. Corp. Inscr. Sem. I, 1, 1881, S. 163), und Trangeliche einer farthagischen Inscripti ist vielleicht Schreibsehler für Trangeliche (s. Meyer

Der zweite Teil des Namens renteren sommt in vielen zusammengesetzen palmyrenischen Personennamen und in ein oder zwei phönizischen (Terenterenischen Personennamen und in ein oder zwei phönizischen (Terenterenischen Personen I. S., n. 93, 3. 3, s. sedoch Bedensen bei Nöldese, Idms XLII, 1888, S. 471; vgl. aber IIII (I. 1888, S.

3. semit. Religionsgesch. I, 1876, S. 307), was auf Tow verweisen kann, auch wenn (worauf mich einmal Röldeke aufmerssam machte) Phills in adas das griechische δίκος zu erkennen glaubte. Ferner möchte der Gottesname Tow zu erkennen in so, wie ich nachträglich sehe, auch Baethgen a. a. D., S. 88), in Bodadhin (Bodadhin, Bodadhin, Modadhin, Moda

Die Berbindung der Göttin Atar mit ist gewiß nicht zu verstehen: "Atar, 26 Gemahlin des Ate" (E. Meyer) oder wurde wenigstens später nicht so verstanden; denn als Paredros der Atargatis erscheint der Gott Hadad (s. unten). Bielleicht könnte aber zu erklären sein: "Atar, Tochter des Ate" (Halen a. a. D., S. 224; vgl. Istar als Tochter des Sin) oder wohl noch eher, da Atar die allgebärende Gotteskraft und da bei Athenäus von einem Sohne der Atergatis die Rede ist (s. unten § 2): "Atar, 40 Mutter des Ate" (vgl. A. Astarte I, 2). Nach Baethgen ist ind der seines männslichen Geschlechts beraubte Gott Attes, der als geschlechtsos ganz in die Göttin ausgegangen zu denken seine Anschauung, zu der ich eine passende Parallele nicht wüßte. Vielleicht ist aber ind in dieser Jusammensehung gar nicht Gottesname sondern eine Bezeichnung der Sphäre oder der Art der Gottheit wie der zweite Teil des Namens 45 Atar-samain, etwa die "Glückssplattar", wobei freilich, wie übrigens auch bei der Auffassung von ind, arn als Gottesname, die Endung in, die aussieht wie ein maskulinisses Pronominalsuffix (de Lagarde), Schwierigkeiten macht. Sonst vgl. für die nähere Bestimmung den Gottesnamen priedlicht (P. Reschef" (Cit., Corp. I. S., n. 10), wenn nicht etwa pri Ortsname ist (Halevy a. a. D., S. 143). Der zweite Teil so des Namens Atar-Ate könnte erst später zu einem selbstständigen Gottesnamen geworden sein. Was wir von der Gottheit Ate wissen, spricht nicht dassür, das ühre Berehrung

alt war.

In jedem Fall ist Atargatis nicht anderes als die sprische Form der Astarte. Die Späteren scheinen beibe zuweilen geradezu identissiziert zu haben. Das 2 Mai 12, 26 55 neben Kaqviov genannte Areqyaresov ist wahrscheinlich das alte Ashteren neben Karnajim (Gen 14, 5; s. A. Astarte I, 3, S. 154); wenn beide nahe zusammen lagen, so kan rò répevos èv Kaqvas 1 Mai 5, 43 der Hain eben jenes Utargateion sein. Derleto war eine zu Assalon verehrte Gottheit (s. unten § 3), und Herodot (I, 105) bezeichnet das Heiligtum von Assalon als das älteste der himmlichen Aphrodite, d. i. 60

ber Aftarte; vielleicht sah man beide Göttinnen bort als identisch an; wahrscheinlicher tam der Rultus der Derketo später als ein verwandter zu dem der anderen hinzu (s.

In griechischen Inschriften kommt Atargatis öfters vor. Da in der schon erwähn-5 ten Bilinguis Utargatis als palmyrenische Gottheit genannt wird, ist sehr wahrscheinlich in der verstümmelten Inschrift von Palmyra, Corp. Inscript. Graec., n. 4480 (vom Jahre 451 der Seleuciden-Ara) das Ende eines Gottesnamens —arei, der auf Malachbel und einen anderen ausgefallenen Namen folgt, mit den Herausgebern des Corpus zu ergänzen: 'Αταργάτει. Dann findet sich in einem bei Kest-Hawar zwischen Damascus 10 und Banias gefundenen Inschriftsagment [A]ταργάτη[s] und in einer Inschrift von der Insel Assistation bei Kreta etwa aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert: . . . 'Αταργατειτί (sic) ἀνέθηκαν (s. über diese beiden Inschriften Rayet a. a. D.).

Ferner sind neuerdings befannt geworden eine größere Anzahl von Inschriften aus Delos, welche Atargatis und Abados neben einander nennen (eine Bestätigung für die Richtigfeit der Zusammenstellung beider bei Macrobius, s. A. Adrammelech, 1. Bd, S. 187). Es muß auf Delos um den Beginn unserer Zeitrechnung eine sprische Kolonie bestanden haben, welche diesen Kult dorthin verpflanzte, wie schon in früheren Zeiten eine phönizische Rolonie dort erwähnt wird Corp. Inser. Graec., n. 2271 und Corp. I. S., n. 114; die letztgenannte griechische Inschrift, wahrscheinlich aus dem ersten vor-20 driftlichen Jahrhundert, handelt von einem auf Delos bestehenden Rultus des Herakles Adados ober Adaros; einmal wird Atargatis als âyry Appodicy bezeichnet (s. Hausvette-Besichnet aus Gefre einmal wird Atargatis a. a. D.). der Tyrier. In jenen anderen Inschriften von Delos werden mehrere Priester der

Sehr später Zeit gehört offenbar eine schon lange publizierte Gemme unbekannter Hertunft an, deren Inschrift inhaltlich an gnostische Gemmen erinnert; darin wird gesnannt [Θ]εά (?) Συρί[α 'A] τρ[α]γάγετις (Corp. Inscr. Graec., n. 7046, auch bei Ropp a. a. D.); besser Mordtmann die torrupte Korm Δειασυρία (vgl. die lateinischen Formen Deasura, Diasura, Gen. Deasurae, s. Breller, Köm. Wrythol., 3. A., Bd II, S. 396, Anm. 1). Abgebildet ist auf dieser Gemme auf der Seite mit dem Gentsermen eine Gettheit im Mönnersteidung nielleicht ein Zeiten deh dem Gottesnamen eine Gottheit in Männertleidung, vielleicht ein Zeichen dafür, daß so bei den Späteren der Geschlechtscharafter der Atargatis wechselnd war; auf der Rückseite ist eine Art Tempel mit der Taube der Atargatis oder Aphrodite dargestellt (s. die Abbildung bei Ropp; vgl. die Geschlechtsvertauschung in den Legenden der Pelagia,

die Abbildung bei Ropp; vgl. die Geschiechtsverfauschung in den Legenden der Peuglu, s. Litteratur zu A. Astarte S. 148).

2. Der Mythos. Bei griechischen und römischen Schriftstellern erscheint Atartogatis als Fischgottheit. Es wurde in ihr die befruchtende Kraft des Wassers verehrt. Aus dieser Berbindung der gebärenden Gotteskraft mit dem Wasser in der semitischen Borstellung stammen die Erzählungen der Griechen von der aus dem Meeresschaum auftauchenden Ahrodite. Nach Macrodius (Saturn. I, 23) bedeutet die bei den Asprern (d. i. Sprern) mit Hadad (nach M. die Sonne) verbundene Adargatis die Erde (als Allgebärerin). Sie wurde nach ihm dargestellt auf Löwen siehen oder stehend?) mit strahlenumkränztem Haupte. Die Abendländer haben ihre Nachrichten über Ataraatischer hauptsächlich aus Ktelias entnommen (vgl. Ctes reliq. ed. Bähr, über Atargatis-Derfeto hauptsächlich aus Rtesias entnommen (vgl. Ctes reliq. ed. Bahr, S. 393—395). Diodorus Siculus bringt sie in Berbindung mit Semiramis, deren Geschichte er von Atesias entlehnte (II, 20). Nach ihm (II, 4) wurde Derketo durch 50 Aphrodite, welche ihr übel wollte (die Unterscheidung von der Aphrodite darf nicht mit Start betont werden; sie gehört dem Griechen an), erfüllt von Liebe zu einem schönen Jüngling unter den Opfernden und gedar aus dieser Berbindung die Semiramis. Aus Scham über ihren Fehltritt ließ Derketo den Jüngling verschwinden und setzte die Tochter in einen Gebe dus, wo diese von Tauben ernährt wurde; sich selbst aber stützte sie in einen See dei Askalon und wurde die auf das Antlitz in einen Fisch verwandelt. In dieser Gestalt, sagt D., werde sie von der Aunst abgebildet. Byl. über Semiramis als Tachter der Derketo: Lucian De Spring den 14. Althenourge Lagert Semiramis als Tochter der Derteto: Lucian, De Syria dea 14; Athenagoras, Legat. pro Christ. 30, ed. Otto S. 156 und einen Anonymus in Ctes. reliq. ed. Bahr, S. 393 f., an den beiden letzten Stellen mit Berufung auf Atesias. Eben diesen führt 60 Spainus (Astron. II, 41) dafür an, daß die Sprer die Kische heilig halten, sie nicht

effen (vgl. II, 30) und goldene Bilder derfelben verehren, weil ein Fisch die Isis (= Aftarte-Atargatis) gerettet habe. Auch die Ratasterismoi des Eratosthenes (38) berusen sich auf Rtesias dafür, daß ein Fisch die Derketo aus einem See gerettet habe (vgl. ferner für Atesias als Quelle: Strabo a. a. D.). Tauben und Fische waren der von ben Sprern verehrten Artaga (sic) heilig und wurden deshalb von ihnen nicht ge- 5 gessen nach Cornutus (Phurnutus), De nat. deor. 6. Fische waren der 'Ατεργάτις weiter heilig nach der euemeristischen und albern=etymologisierenden Erzählung des Antipater von Tarsus (bei Athenaus VIII, 37) von der auf Fischspeise versessenen Königin Gatis, welche allen anderen "außer Gatis" (ἄτεο Γάτιδος) verbot, Fische zu essen. Rach dem Bericht des Mnaseas (ebend.) weihte man der Göttin silberne und goldene 10 Fische; ihre Priester aber legten täglich Fische auf den Altar und verzehrten sie. Eben berselbe soll dem Lyder Xanthus nacherzählt haben, Atargatis sei wegen ihres Übermuts von dem Lyder Mopsus gefangen genommen, mit ihrem Sohne  $I\chi\partial\psi_S$  in einen See bei Asialon versentt und von Fischen verzehrt worden — worin unter der grob euemeristischen Hülle die Bedeutung der Atargatis als Wassergotheit deutlich zu erstennen ist. Von der in Palästina in einen Fisch verwandeten Derteto erzählen auch Dvid (Met. IV, 44-46: Dercetis) und mit der Angabe Bambyces als der Lokalität der Nervennes (Scholian zu Arabus, od Branko S. 98 f. Derceto, net des Borgangs Germanicus (Scholien zu Aratus, ed. Breysig S. 98 f.: Derceto; vgl. S. 176). Für Heilighaltung der Fische dei Gelben, De dis Syris II, 3. Darauf daß Artemidorus (Onirocrit. I, 8) von den weiteren, "welche die Astare verehren", aussagt, daß sie sich der Fischeseie enthalten, darf taum Gewicht gelegt werden für Identifizierung der Astare und der Arte aber diellen Berkellung der Arte aber die Gerkklungen der

Auf eben dieselbe Borftellung der sprifchen Göttin geben die Erzählungen der Auf eben dieselbe Vorstellung der sprischen Göttin gehen die Erzählungen der Abendländer von Benus oder Dione zurück, welche auf der Flucht vor Typho sich mit dem Cupido ins Wasser (den Euphrat) gestürzt habe und in einen Fisch verwandelt 25 worden sei, weshalb man den Fisch unter die Sternbilder aufgenommen habe (Ovid, Fast. II, 459—474; vgl. Met. V, 331; Wanilius, Astron. IV, 579—582; Hyginus, Astron. II, 30 nach Diognetus Erythräus; Ampelius, Lid. memor. 2). In all diesen Darstellungen erscheint die Göttin als die von Liede zu den Sterblichen ergriffene fruchtbare Naturtraft. Die Verfolgung durch Ippho ist eine spätere, auf ägyptischen Ein- 30 sluß zurücksehende Zuthat (s. v. Gutschmid, Die Aspriologie 1876, S. 146).

3. Kultus stäten. Aus mehreren der angesührten Berichte der Schriftsteller geht bervor, das ein Kauntisk des Kultus der Ataragtis die Stadt Assalan mar Außerz

geht hervor, daß ein Hauptfitz des Rultus der Atargatis die Stadt Askalon war. Außerdem hatte sie noch andere Kultusstätten. Darunter wird besonders häufig Hierapolis oder Bambyce in Syrien genannt, so von Strabo (XVI C. 748). Der dritte Rame 35 desselben Ortes dei Strabo, Edessa, deruht auf Trrtum (s. Ritter, Erdlunde 2. A., Bd X, 1046. Robbilling Strabon IV 1878. Auf 1878. 1844, S. 1046; Baudissin, Studien II, 1878, S. 159, Anm. 2). Allerdings nennt das dem Bardesanes zugeschriebene Buch De legibus (a. a. D.) Sprien und Urhoi, d. i. Edessa in Mesopotamien, als die Tarata verehrend. Aber vielleicht ist hier nur aus der zu Edessa bestehenden Sitte der Entmannung auf die Atargatis geschlossen 40 worden; der griechische Text redet von Sprien und Osroene und von der Göttin Rhea. Rultus der Atargatis zu Hierapolis oder Bambyce oder Madog (Bambyce entstanden aus Maddog, Mandog mit d für m) nennt ferner Plinius (N. h. V, 23 [19], 81). Bielleicht gehört hierher noch, was Plinius (V, 13 [14], 69) von Joppe berichtet: colitur illic fadulosa Ceto (= Derceto?). Zu Bambyce wurde Atargatis auch nach 45 Eratosthenes (Catast. 38) verehrt (vgl. noch oben die Angade des Germanicus), nach bem Talmub (a. a. D.) zu Mabog, <sup>1572</sup>, nach Istorus Characensis (Mans. Parth. 1) zu Besechana in der Nähe des oberen Euphrat, nach Jakob von Sarug (a. a. D.) zu Harran, zu Palmyra nach Palm. III, wo von ἀναθέματα für die Atargatis die Rede ist. Nach dem zweiten Makkabäerduch hat man im Westjordanland die dort seit alters 50 verehrte Astarte später mit Atargatis identifiziert oder den Autus dieser neben dem jener geübt. Aus den griechischen Inschriften sehen wir, daß, wahrscheinlich durch Handels-tolonien, der Atargatis-Kultus von Hierapolis nach Delos und wohl auf demselben Weg auch nach der benachbarten Insel Astupaläa kam.

Ohne irgend welche Angabe wird der Name Atargatis noch genannt von dem 55 Grammatiker Arkadius (De accent., ed. Barker S. 36, 18: ' $A\tau\epsilon\varrho\gamma\alpha\tau\bar{\iota}s$ ), von Germanicus (a. a. D., S. 65; vgl. S. 125: Atargatis), mit der Bezeichnung als Gottbeit der Sprer von Tertullian (Ad nat. II, 8: Atargatis); als  $\Sigma v\varrhoia$   $\vartheta\epsilon\delta s$  benennen sie auch Strabo und Eratosthenes a. a. D. (vgl. Scholien zu Aratus, S. 176) und der

oben § 2 angeführte Anonymus aus Ktesias.

Unverkennbar ist der Ausgangspunkt des Atargatis = Rultus in Sprien, vielleicht speziell in Hierapolis zu suchen. Nach Ustalon, wo alter Kultus der der Aphrodite-Urania war, wird jener erst später übertragen worden sein. Auch die Namensform der Atarate weist in ihren Bestandteilen nach Syrien als dem Land ihrer Entstehung, nicht nach 5 Palästina. Der philistäische Gott Marna, bessen Namensform aramaisch zu sein scheint, 5 Palästina. Der philistäische Gott Warna, dessen Namenssorm aramäisch zu sein scheint, mag ebenfalls erst spät zu den Philistern gesommen sein. Wenn wir nach dem Derketo-Rultus zu Askalon, der Stätte alten Askarte-Dienstes, nach dem westjordanischen Atargation in der Gegend des alten Askartet, nach dem Atargatis-Dienst auf Delos neben dem älteren des tyrischen Gottes und der wohl in seiner Nähe nicht sehlenden Askarte (die Δγνη \*Αφροδίτη kommt in den Inschriften von Delos östers vor) urteilen dürsen, so schen die verhältnismäßig späte Verbreitung des Atargatis-Dienstes den Spuren des alten Askarte-Rultus gesolgt zu sein. In der hellenistischen Zeit war der Dienst der "sprischen Göttin" oder der "sprischen Apsenorten (s. Preller-Robert, Griech. Angthol., 4. A., Bb I, S. 380), auch in Italien und anderwärts im römischen Keiche (s. Preller, Röm. Nythol., 3. A., Bb II, S. 396 ff.). Es ist aber immerkin fraalich, ob wir ohne weiteres überall "die Inriide S. 396 ff.). Es ist aber immerhin fraglich, ob wir ohne weiteres überall "die sprische Aphrodite" für Atargatis halten dürfen.

A. Dea Syria. Shoten dürfen.

4. Dea Syria. Shon nach der Bezeichnung der Atargatis als Zvola Beds und den oben angesührten Stellen, die Herapolis oder Bambyce als Sitz des Atarzgatis-Kultus bezeichnen, ist es als sicher anzusehen, daß die Göttin von Herapolis, von welcher das dem Lucian doch wohl mit Recht zugeschriebene Buch De Syria dea handelt, teine andere ist als Atargatis. Die Inschriften von Delos, welche Herapolistaner als Priester der Atargatis nennen, machen dies setzt zweisellos. Die "sprische Göttin" wird in senem Buche Hera genannt; vgl. sedoch § 32, wo gesagt wird, sie habe auch manches von der Athene, der Aprodite, der Selene, der Rhea, der Artemis, der Nemesis und den Moiren. Der Berfasser selbst an (§ 14), daß einige den Tempel zu Hierapolis für ein Heiligtum der Derseto erstärten; er spricht sich aber gegen diese Weinung aus, da die Göttin von Hierapolis ganz in menschlicher Gestalt dargestellt werde, während er in Phönizien ein Bild der Derseto gesehen habe, von den Histen von an auslausend in einen Fisch (vgl. zu der Fischgestalt: Baudissin, Studien II, S. 166 Ann. 1). Allein Atargatis konnte ja sehr wohl in verschener Weise dargestellt werden. Käher beschreibt der Berf. das Bild der sprischen Göttin dahin: sie sei dargestellt sigend auf Löwen, neben ihr der "Zeus" auf Stieren (§ 31, vgl. § 15); in der einen Hand halte sie ein Scepter, in der anderen eine Spindel; ihr Haupt sei von Schrahlen umgeden und trage einen Thurm; sie sei geschmüdt mit Gold und vielen Edelsteinen, mit einem Gürtel gleich dem der Aphrodite; ein Stein ihres Kopschmucks erhelle mit seinem Glanze (durch innerliche Erleuchtung?) zur Nachtzeit den Tempel (§ 32). (§ 32).

Auf einer Münze von Hierapolis aus der Zeit des Alexander Severus ist ein 60 Gott oder eine Göttin dargestellt, sizend auf einem Stierpaar, und eine Göttin, sizend auf einem Löwenpaar, zwischen beiden ein Sacellum, darüber eine Taube, unter dem Tempelchen ein Söwe; die Inschrift laute Geol Svoias [Iegox]olarwr (j. die Abdildung dei Lajard, Recherchen sur le culte de Venus (A. III.) A. 1; eine Striff Datallum est eines Winne Coule de Venus (Institute für Eine ähnliche Darstellung auf einer Munze Caracalla's aus Antiochia in Sprien, bei Echel, 45 Doctr. num., Bo III, 1794, S. 296). Ganz in menschlicher Gestalt ist auch auf Münzen von Askalon aus der Katserzeit die Schutzgöttin der Stadt (also doch wohl Wünzen von Asialon aus der Kaiserzeit die Schutzgöttin der Stadt (also doch wohl Derketo) abgebildet, zuweilen mit dem Halbmond auf dem Haupte, einer Taube auf der rechten Hand, öfters auf einer Schiffsprora oder über einem Ariton stehend (s. de Saulcy, Numismat. de la Terre Sainte 1874, S. 178 ff.; irrig erklärte Echel so a. a. D., S. 445 die Aritonsgestalt für Derketo, die weibliche Figur für Semiramis). Eine Aube ohne die Göttin sindet sich auf sehr vielen Münzen der Stadt; vol. die Erzählung Diodors. Über Heilighaltung der Auben in Askalon s. serner Philo Alex. dei Schürer a. a. D., Bd II, S. 12; über die Auben als Bogel der Askate: Ritter Erdtunde, 2. A., Bd XVI, 1852, S. 87; Hehn, Rulturpslanzen und Haustiere, 3. A. 1877, S. 297 ff.; als der Aphrodite Ernkine, d. i. Askate, heilig: Welder, Griech. Götterlehre, Bd II, 1860, S. 716; vol. serner Ohnesalscher, Rupros, die Bibel und Homer 1893, S. 281—288: "Aauben und Aaubengöttinnen in Kupros und Nostenae". Fische und Bögel (Aauben?) sommen als heilige Embleme auf kartbaaischen tenae". Fische und Bogel (Tauben?) tommen als heilige Embleme auf tarthagischen Dentmälern vor. Auch die Darstellung auf einem Löwen muß gerade der Atargatis so eigen gewesen sein (s. Macrobius a. a. D.); eine Münze von Asialon zeigt die Saut-

göttin (Derketo) stehend über drei Löwen (bei de Saulcy a. a. D., S. 206: Elagab. n. 3). Es ist in dieser Darstellung ein altsemitischer Typus der weiblichen Gottheit zu n. 3). Es ist in dieser Darstellung ein altsemitischer Typus der weiblichen Gottheit zu erkennen; vgl. das Bild einer assprischen Göttin, auf einem Löwen stehend, eine turmaartige Krone auf dem Haupte mit einem Stern darüber (ganz wie das Bild von Hierapolis) und die Nachahmung dieser Darstellung in dem Bilde der Göttin von Pterium 5 in Kleinasien (s. Layard, Kiniveh und seine Überreste, deutsch, Ausg. 1850, Fig. 23 und 82; Lajard, Culte de Vénus, Taf. II; über den assprischen Charatter der Stulpsturen von Pterium s. Layard a. a. D., S. 338, 416; vgl. auch die mit dem Löwen unter den Füßen thronende assprische Göttin, Münter, Relig. der Babylonier 1827, Taf. I, 5). Nach Diodorus Siculus (II, 9) standen zu beiden Seiten der auf einem 10 Throne sigenden Rheastatue im Beltempel zu Babylon zwei Löwen. Aus einem Löwen sigend wird die phönizsische Göttin Anat abgebildet (s. A. Anammelech 1. Bb, S. 487) und so auch die Göttin von Karthaao nach der Beschreibung des Puniers Apulejus und und so auch die Göttin von Karthago nach der Beschreibung des Puniers Apulejus und nach Münzen (f. Gesenius, Scripturae linguaeque Phoen. monum. 1837, S. 169). Ob der Löwe zu deuten ist auf die Bewältigung der verderdlichen Naturkräfte durch 15 die segenspendende Göttin, lassen wir dahingestellt (vgl. über die "Tierbändigerinnen" [d. i. Göttinnen] Ohnefalsch-Richter a. a. D., S. 288 ff.). Eine turmartige Krone mit einem Stern darüber tragen auch andere assentie Bilder von Göttinnen (s. Layard a. a. D. Fig. 81).

sern ritte der begleitende Chor unter wilden Tanzen sich blutig mit Schwertern und empfing dafür von den Umstehenden Gaben an Geld und Speisen. Bon Entmannung 40 im Dienste ber Tarata berichtet auch Barbesanes (De legibus a. a. D.). Übrigens moche die Göttin von Hierapolis zu der Zeit, aus der diese Beschreibungen stammen, Züge der kleinasiatischen Kybele angenommen haben. Die Schilderung in De Syria dea macht durchaus den Eindruck der Theotrasie und erinnert vielsach an den Kybeles kultus (beachte die Bergleichung mit Rhea § 15); doch mag dieser von Syrien aus 45 beeinflust oder gar semitischen Ursprungs sei.

Ist Atargatis, wie wir annehmen, ursprünglich identisch mit Astarte und ist diese die Repräsentantin des befruchtenden Nachthimmels, speziell des Mondes, so wird die Darstellung sener als einer Wassers und Fischgottheit mit der im Altertum weit verstreiteten Anschauung des Mondes als des Krinzips der befruchtenden Keuchtigeit. als 50

breiteten Anschauung des Mondes als des Prinzips der befruchtenden Feuchtigkeit, als 50 des tauspendenden in Verbindung gebracht worden sein. Diese Darstellung verweist aber darauf, daß Atar-Astarte nicht ausschließlich oder nicht zu allen Zeiten in dem Mond ertannt wurde (j. A. Astarte I, 2). Bolf Baubiffin.

Athanafianum. — J. G. Vossius, Dissertationes tres de tribus symbolis, apostolico, Athanasiano et Constantinopolitano, Amfterdam (1642), ed. sec. 1662; (Josephi Antelmi) 55 Nova de symbolo Athanasiano disquisitio, Baris 1693; B. de Montfaucon, Diatribe in symbolum Quicunque in opp. Athanasia ed. Bened., Baris 1698 III (IIb) 728 sqq. ed. Veneta 1777 IV (III), 652 = MSG 28, 1567 sqq.; Dan. Waterland, A critical history of the Athanasian creed, Cambridge (1724) sec. edit. 1728 (new edition, Oxford 1870); M. Spe-

Real-Encyflopabie für Theologie und Stirche. 3. A. II.

roni, De symbolo vulgo S. Athanasii dissert. I et II. Padua 1750 u. 51 (war dem Berf. diese Artitels nicht zugänglich); E. Röllner, Symbolit I, Hamburg 1837; F. Maaßen, Geschichte der Duellen und der Litteratur des kanonischen Rechts im Abendlande I, Graz 1870; E. S. Ffoulkes, The Athanasian creed etc., London s. a. (1871); J. R. Lumby, The history of the creeds, Cambridge 1873, 3. edit. 1887; C. A. Swainson, The Nicene and apostles' creeds . . . together with an account of the growth and reception of the sermon on the faith, commonly called the creed of Athanasius, London 1875; G. D. W. Ommanney, The Athanasian creed, an examination of recent theories respecting its date and origin. With a postscript referring to Professor Swainsons Account etc., London 1875 (war 10 dem Berf. diese Artitels nicht zugänglich; als Ommaney ift daher im Folgenden steit das gleich zu nennende zweite Buch D.'s citiert); A. Hahn, Bibliothel der Symbole und Glaudensstegeln, 2. Aust. von G. L. Hahn, Breslau 1877; G. D. W. Ommanney, Early history of the Athanasian creed, London 1880; G. Morin, Les origines du symbole Quicunque, dit "symbole d'Athanase" (Science catholique, Revue des questions religieuses, 5. année Ar. 8, Baris 15 jouillet 1891) und: Un essay d'autocritique (Revue bénédictine 12. année Ar. 9 Maredsous 1895 p. 385 ff.); A. E. Burn, The Athanasian creed and its early commentaries (Texts and studies ed. J. A. Robinson IV, 1, Cambridge 1896).

. Seit der Karolingerzeit bürgerte sich im Abendlande, verschieden früh in den verschiedenen Ländern (vgl. Ratherius Veronens., itinerar. 1, 7 MSL 136, 588 f.; 20 Petrus Damiani opusc. X, 3 MSL 145, 224) die heute nur noch von den Karthäusern und im Mailänder Brevier (vgl. Rirdenlexison 2. Aust. II, 1267 u. 1274) festgehaltene Sitte ein, täglich im Horendienst bei der Prim die "fides catholica" zu singen, die jetzt als "symbolum Athanasianum" ober — nach dem Ansangsworte — als "symbolum Quicunque" bekannt ist (Hahn §84; Burn S.4 ff). Als "Symbol" bezeichnete man sie damals noch nicht — bei Theodulf v. Orleans de spiritu sancto (MSL 105, 247) ist das ein Citat aus dem Athanasianum einsührende Lemma "item idem in symbolo etc." in dieser Form unecht (vgl. die nota Sirmonds, MSL a.a.D.) oder korrekturbedürftig (in symbolum?"), und in Hinkmars zweiter, bezw. dritter (3RG X, 258), Schrift de praedestinatione (c. 35) bezieht sich das Citat: Athanasius in symbolo dicens se credere in Christum, praemissis aliis, assumptum in coelis etc. (MSL 125, 374), wie Swainson (S. 417) nachgewiesen hat, nicht auf das Quicunque, sondern auf die sog. "fides Romanorum" (Hahn § 128; vgl. unten Nr. 7)—; teine der Handschriften des 9. und 10. Jahrhunderts, tein sicheres Citat dieser Zeit, teiner der alten Rommentare nennt das Quicunque ein "Symbol". Noch Thomas v. 35 Uquino wußte das gegen die Lehrautorität des Paosses sprechende Urgument: Athanasius non suits von surveys vontifer und gewendelum eenstituis surveys von survey nasius non fuit summus pontifex..., tamen symbolum constituit (summa IIb, 1, 10, 3 ed. Migne III, 27) burch bie Erwägung zu enthäften: Athanasius non composuit manifestationem fidei per modum symboli, sed magis per modum cujusdam doctrinae (ib. ad 3 p. 27). Und diese Beurteilung des Quicunque ift richtig. Als Symbol galt ursprünglich nur das Taufipmbol; nur ein Text, in dem bessen Konstruttion durchklang, konnte (vgl. oben Hintmar) als ein Symbol oder richtiger als eine Form des Symbols gelten. Das Quicunque aber kann nicht als eine Form des Symbols, sondern nur als eine theologische Explitation der fides trinitatis et indes Symbols, sondern nur als eine theologische Explitation der fices trinitatis et incarnationis, die man in ihm fand, begriffen werden: zwischen dem korrespondierenden Einleitungs= und Schlußsate (§ 1. 2 und § 40) stehen, getrennt durch einen auf die Einleitung zurückgreisenden Abteilungs=Schlußsate (§ 26) und einen gleichartigen Abteilungs=Eingangssate (§ 27), ein trinitarischer (§ 3—25) und ein christologischer Abschnitt (§ 28—39), von denen der erstere gar keine Antlänge an das Tausspmbol aufweist, der letztere nur die, daß er (§ 36—39) ausklingt in ein mit qui passus est beginnendes und mit dem Hinweis auf das jüngste Gericht endendes Satzgefüge, welches an den Schluß des zweiten Artikels im Symbol erinnert. Dennoch ist begreislich, daß der gottesdienstliche Gebrauch des Quicunque dasselbe allmählich den beiden Symbolsformen oder Symbols nöber rückte, die sonst im Gottesdienst gebraucht wurden. dem formen oder Symbolen näher rudte, die fonft im Gottesdienit gebraucht wurden, dem jog. Apostolitum, das bei der Taufe, und dem sog. Nicaenum, das bei der Messe Ber-55 wendung fand: ipsam fidem, i.e. credulitatem dei, so sagte schon Ratherius v. Berona, trifarie parare memoriter festinetis, hoc est secundum symbolum, i. e. collationem, apostolorum, sicut in psalteriis correctis invenitur, et [scil. secundum] illam [scil. fidem], quae ad missam canitur, et illam S. Athanasii, quae ita incipit "Quicunque vult salvus esse" (itiner. I, 6 MSL 136, 588). 3war 50 perwies noch im Jahre 1287 eine Diöcejanipnobe zu Exeter auf die articuli fidei, prout in psalmo "Quicunque vult" et in utroque symbolo continentur (can.20,

Mansi XXIV, 809); doch ist im 13. Jahrhundert der Titel "symbolum" für das Quicunque bereits nichts Seltenes mehr (Swainson S. 455. 457. 458): triplex est symbolum, sagt Durandus Mimatensis († 1296; vgl. Kirchenlexison 2. Aufl. IV, 45 f.), primum est symbolum apostolorum, quod vocatur symbolum minus . . . . secundum symbolum est "Quicunque vult etc." ab Athanasio, patriarcha 5 Alexandriae, in civitate Treveri compositum; .... tertium est Nicaenum, ... vocatur symbolum majus (Rationale divinorum officiorum 4 c. (25) de symbolo Nürnberg 1480 fol. 53 v.), und schon in der Zeit, da Durandus v. Mende geboren ward (um 1230), schrieb in England Alexander v. Hales in der letzten quaestio des dritten Teils seiner Summa: tria sunt symbola, primum apostolorum, se-10 cundum patrum, quod cantatur in missa, tertium Athanasii, quod cantatur in prima (summa III, Nürnberg 1482, qu. 82 membr. 5 introd.; Waterland p. 47 u. a. irrig: qu. 69). Als "die drei Symbole" der satholischen Christenheit hat die Reformation dies Alexandrica auf der die Reformation diese alten Bekenninisse übernommen: die Augustana verwies auf das decretum synodi Nicaenae (A. I ed. Rechenberg p. 9, 1) und auf das symbolum 15 apostolorum (A. III Rechend. 10, 5), Luther in den sog. articuli Smalcald. (I, IV; Rechenb. p. 303) auf das Athanasianum; ja schon ca. 1533 begründeten Luther, Jonas und Bugenhagen in Wittenberg den Brauch, daß diesenigen, die ein publicum testimonium begehrten, geloben mußten se amplecti incorruptam evangelii doctrinam et eam sic intelligere, ut in symbolis Apostolico, Niceno et Athanasiano commemoratur et ut in confessione... ann. 1530 recitatur (Melanchthon de calumn. Osiand. Corp. Ref. XII, 6 cf. 7). Je weniger man ahnte, daß die Griechen, deren Christentum man gelten ließ (art. Smalc. 313, 4; Apol. Aug. 157, 55), das Apostolitum und Athanasianum nicht hatten, desto mehr hielt man auf die Justimmung zu diesen Symbolen der "tatholischen" Bergangenheit: um "abermal zu bezeugen, daß ers wit der rechten christlichen Kirchen halte, die solche Symbola oder Besenntnisse bis daher hat behalten", publizierte Luther 1538 selbst "die drei Symbola oder Besenntnisse des Glaubens Christi, in den Kirchen einträchtiglich gebraucht", d. h. das Apostolitum, Athanasianum und das Tedeum (vgl. Caspari, Ungedruckte... Quellen zuellen zuelse, des Tausschundes III 1875 S. 257 Anm. 444) mit angehängtem Ricänum (EU 23, 251—281). so Es kann daher nicht überraschen, daß mit dem Apostolitum und Ricänum auch das sog. Athanasianum, wie im Corpus doctrinae Philippicum und anderen territorialen Corpora doctrinae des evangelischen Deutschland (vgl. den U.), so auch in dem gesamts et eam sic intelligere, ut in symbolis Apostolico, Niceno et Athanasiano com- 20 pora doctrinae des evangelischen Deutschland (vgl. den A.), so auch in dem gesamtslutherischen Corpus doctrinae, dem Kontordienbuche, Aufnahme fand (Rechenb., p. 1—4). Und da in der Kontordienformel unter Anwendung einer zwar nicht ursprünglichen, aber 25 alten und auch von Luther (Mtpredigten, EN 45, 83) geteilten Deutung des Wortes "Symbol" (vgl. Rechenb. 631, 1 f.) die Augustana als symbolum nostri temporis (571, 4), die Apologie, die Articuli Smalc. und die Katechismen als symbola der Kirchen Augsburgischer Konsession bezeichnet waren, so war es nichts als eine Anwendung des von Luther 1538 ausgesprochenen Gedantens, wenn in Anlehnung an Sel- 40 necker und seine Übersetzung des Konkordienbuches (vgl. K. Thieme ThLB 1892 Sp. 543) der offizielle lateinische Text des Konfordienbuches (ed. princ. 1584 p. 1) jene drei alten Symbole im Unterschied von diesen neuen als die tria symbola catholica seu oecumenica bezeichnete (vgl. Symb. Bücher ed. Müller S. 27). Als eines der "ötusmenischen Symbole" genießt das Quicunque noch heute ein eigenartiges Ansehen. Aber 45 es hat auf diesen Titel noch weniger Recht als das sos sog. Apostolitum und sog. Ricänum. Zwar haben auch Zwingli (fidei ratio; Niemeyer, collectio confess. S. 17), und die Confessiones gall. (5; Niemeyer S. 330), belgica (9; ib. 365), anglicana (artic. XXXIX: 8; ib. 603) die drei ötumenischen Symbole ausdrücklich rezipiert. Allein allen grieden Firsten ist des Althonorienum als Austrität unbekennt. orientalischen Kirchen ist das Athanasianum als Autorität unbefannt — der russische 50 Dogmatiter Malarios (Macaire, theologie dogmatique orthodoxe, traduite par un Russe 2 Bbe, Paris 1859. 60) irrt, wenn er I, 20 (vgl. I, 196 f.) annimmt, bas Athanasianum sei, wie überall, so auch in seiner Kirche rezipiert —; von den sog, reformierten Kirchen haben viele, so die schottische Kirche und, wenn ich nicht irre, alle Kirchen, in denen die Westminster-confession gilt, troh sachlicher Zustimmung 55 zur Lehre des Quicunque das Symbol doch nicht förmlich übernommen; selbst die protestant episcopal church Nordamerikas hat in ihrer Form der 39 Artikel und in ihrem Common-prayer-book das Athanasianum gestrichen; alle aus dem Puritanerstum hervorgegangenen Kirchen haben das Symbol nicht, auch wenn sie mit der Lehre desselben übereinstimmen; dasselbe gilt von Wennoniten und Methodisten; manche alte 60

Rirchen, so die Schweizer Rirchen und die französisch-reformierte, haben das Athanasianum jetzt nicht mehr; davon zu schweigen, daß Unitarier, Universalisten und andere Antitrinitarier das Symbol verwersen. "Ötumenisch" ist das Athanasianum nicht.

2. Es ist auch tein symbolum Athanasia. Seit Gerh. Boß (1642) dies zuerst nachgewiesen hat, ist der athanasianische Ursprung des Symbols in der Wissenschaft saur noch im 17. Jahrh. gelegentlich ernstlich versochten worden (vgl. Waterland p.24 ff.). Gegenwärtig ist auch in der römischen Theologie die Unmöglichkeit der athanasianischen Urbeitung des Opigungses anartennt (vgl. dan M. Glaubenshafenntnisse im Stiefen. Abfassung des Quicunque anertannt (vgl. den A. Glaubensbetenntnisse im Rirchen-lexiton 2. Aufl. V, 680 f.). Gegen den athanasianischen Ursprung des Symbols ent-10 scheiden schon folgende Gründe: a) daß es lateinisch abgesaßt ist, — die griechischen Texte, die etwa seit dem 13. Jahrhundert nachweisbar sind (Swainson 465 ff.) sind Überjethungen; b) daß es dem Athanasius selbst, seinen griechischen Lobrednern und übershaupt den Griechen bis ca. 1200 unbekannt ist und in der griechischen Kirche und ühren "orthodoxen" Schwestertirchen nie Anertennung gesunden hat; c) der Umstand, daß es voraussest α) nicht nur die Erledigung der trinitarischen, sondern auch der apollinaristischen (§ 35) und christologischen Kontroverse, β) Augustins Arbeit am Trinitätsdogma (vgl. die Parallelen aus Augustin dei Waterland 228 ff., Burn 48 ff.), γ) die Anerstennung der processio spiritus a patre silioque im Reeise seinasses. Auch die konstitution der Processio spiritus a patre silioque im Reeise seinasses in Augustin der Processio spiritus a patre silioque im Reeise seinasses in Augustin der Processio spiritus a patre silioque im Augustin der Originalist. die handschriftliche Bezeugung des athanasianischen Ursprungs des Quicunque ist un-20 genügend: manche Handschriften überliefern diese "fides catholica" anonym (vgl. Burn S. 2 f., unten Nr. 4) und von den sieben ältesten Rommentaren (vgl. Burn a. a. O., unten Nr. 5) bieten im Titel nur zwei, ein dritter in der Borrede den Namen des Athanasius. Endlich ist es nicht schwer, die Entstehung des falschen Titels zu erklären (vgl. unten Rr. 9).

3. So sicher und allgemein anerkannt der nicht-athanasianische Ursprung des Quicunque ist, so wenig ist man bis jetzt zu einem übereinstimmenden positiven Resultat über die Entstehung dieses sog. Athanasianum gekommen. Schon die durch G. Boß eingeleitete und dies etwa 1870 saufende ältere Periode der Forschung hat eine bunte Mustersarte von Hypothesen geliefert. Gerhard Boß selbst (diss. II. p. 58) vermutete, das Quicunque sei anlählich der Streitigkeiten über das filioque zu Pippins oder Karls d. Gr. Zeit im Frankenreiche entstanden; sein bercelesiae symbolo (London 1647) vorgedruckten Briefe an Bos den unbekannten Berfasser bis vor die Mitte des 5. Jahrhunderts hinaufrüden zu können. Paschasius Quesnell (opp. Leonis Paris 1675 diss. 85 XIV, 12 — MSL 56, 1062 ff.) meinte in Bigilius v. Thapsus (um 500) den wahren 35 XIV, 12 — MSL 56, 1062 ff.) meinte in Bigilius v. Tapsus (um 500) den wahren Bersasser gefunden zu haben, und diese Hypothese hat dei W. Cave (hist. litter. [London 1688] ed. Basil. 1741 I, 196), dei L. E. Dupin (Nouvelle dibliothèque des auteurs ecclésiastiques III, 2 Mons 1693 p. 257) und vielen andern Zustimmung gefunden. Antelmius (S. 43 ff.) versocht nicht ohne Beisall die Autorschaft des Binsers v. Lerinum (um 430); L. A. Muratori (Anecdota . . . ex Ambrosianae codicidus II, Mailand 1698 p. 217 sqq.) sah in Benantius Fortunatus († um 600) den Bersasser; Lequien (opp. Joannis Damasc. I, Paris 1712 diss. I p. 9) riet schücktern auf Papst Anastasius I († 401); Waterland, dessen Buch die bedeutenoste und lehrereichste unter den älteren Arbeiten ist, trat (p. 213 ff.) ein für die Autorschaft des Historius von Potiters († 368). Seit Waterland und Speroni hatte die Forschung dis in die siedziger Jahre diese Jahrhunderts wirkliche Fortschritte nicht auszuweisen. Verständige Gelehrte verzichteten darauf, den Bers. zu erraten, führten aber sons über Waterland selehrte verzichteten darauf, den Berf. zu erraten, führten aber sonst über Waterland taum hinaus. Das gilt auch von der deutsch-protestantischen Arbeit. Ihre sorgfältigste Geistung, die Köllners, ruht durchaus auf Waterland, und obgleich K. (S. 78) auf Nennung eines Versassers verzichtete, so blieb er doch, indem er das Quicunque aus dem Gallien des 5. Jahrhunderts ableitete, auch in seinen positiven Ausstellungen in Waterlands Bahnen. Gieseler (Kirchengesch. II, 1 § 12; 3. Auss. 1831 S. 90), ging eigene Wege: er dachte (wie nach ihm auf satholischer F. X. Kraus, Kirchengesch.

53. Aufl. 1886 I, 141) an spanischen Ursprung des Symbols; doch nur das Resultat, nicht das Material war hier neu, und jede nähere Aussührung fehlte. — Eine neue Periode in der Arbeit am Athanasianum wurde seit 1870 zunächst für England herbeigeführt. Dort hat man an dem Athanasianum das attuellste Interesse: in der Staatstriche wird es an nicht wenigen Festlagen im Morgengottesdienst an Stelle des sog.

60 Apoltolitums gebetet (vgl. die Borbemertung im Common prayer book). An An-

stößen an diesem Brauch hatte es seit dem 17. Jahrhundert nicht gesehlt: schon 1689 hatte eine zur Revision der Liturgie eingesetzte Kommission eine die verdammenden Sähe des Symbols (§ 2 u. 40) abschwächende Notiz in des Common prayer book aufzunehmen empfohlen (Waterland p. 280 f.; Swainson 516 f.). Schon Waterlands Arbeit hing mit der praktischen Frage der Benutzung des Quicunque zusammen: er 5 suchte es zu rechtfertigen, daß die Dinge beim Alten geblieben waren (S. 272ff.; 283). Die Zeit nach ihm hatte es beim Alten gelassen. Doch nahm im J. 1870 bie 1867 eingesette Ritual commission den Borschlag der Rommission von 1689 in neuer Korm wieder auf (Swainson p. 519). Prattisch ist diese schon in der Kommission start angefochtene Anregung ebenso wirkungslos gewesen wie die von 1689; aber sie hat nicht 10 nur langsährige Streitigkeiten über den Gebrauch des Quicunque in der englischen Rirche hervorgerufen, sondern auch zu neuen gewinnreichen Untersuchungen über die Geschichte des Symbols Beranlassung gegeben. Schon 1871 hat Foultes, der in dem "Athanafianum" eine von Paulinus von Aquileja († 802) herrührende Fälschung nachzuweisen versuchte (S. 226 f.), eine Reihe neuer Gesichtspuntte in die Debatte hineingeworfen. 15 In noch viel höherem Waße fördernd waren dann mehrere Publikationen des vielsach den Anregungen von Foulkes folgenden Cambridger Professors C. A. Swainson († 1887). Jusammengesatt liegen Swainsons Forschungsresultate vor in dem oben genannten, überaus gelehrten Buche vom J. 1875, dem trot seiner Irrümer, seiner Unklarheiten und seiner Unübersichtlichkeit ein Ehrenplatz in der Geschichte der Symbolforschung ge- 20 bührt. Unter Heranziehung vielsach neuen Materials suchte Swainson darzuthun (vgl. Nicene and apostles' creeds S. 445 ff.), daß alle sog. Citate aus dem Quicunque bis hinein in die Zeit Hintmars, soweit sie nicht verdächtig seien, nichts weiter zu beweisen vermöchten als, daß das Quicunque aus Sätzen zusammengewachsen sei, die als einzelne, bezw. in kleinern Zusammensungen, der Explikationen der fides trinials einzelne, dezw. tatis und der fides incarnationis schon in sehr alter Zeit Berwendung fanden. Eine eparate Existenz des zweiten Teiles bezeugte ihm der cod. Paris. 3836, und nicht nur für die Zeit seiner Absassung (730): die Trierer Borlage dieses Quicunque-Fragments war er geneigt (vgl. Lumby 1. Austl. S. 216) — boch hat er dies nicht aufzrechterhalten (vgl. Nicene etc. creeds S. 267 § 15) — in den ersten Teil sand er benugt in der confession den ersten Teil sand er benugt in der confession Deneberti (vgl. unten Nr. 6) v. J. 798 und bei den meisten der Theologen der Zeit Karls d. Gr., und zwar bei ersterem in einer noch sehr unvollständigen Form. Doch habe seit eben diesen letzten Jahren des 8. Jahrhunderts der Kristallisationsprozeß begonnen, dem unser Quicunque entstamme. Das Trierer Fragment habe dann nicht nur die Basis für die Entstehung so des zweiten Teiles gegeben, sondern auch den Anlaß dafür geboten (vgl. S. 265), daß man den nach Trier verbannten Athanasius als den Versasser ausgegeben habe. Dies Lettere sei, nachdem in den Jahren zwischen ca. 860 uud 870 das Symbol seine jetige Gestalt erhalten habe (S. 448), mit einem Male geschehen durch einen träftigen Betrug, ein splendidum mendacium (S. 447). — In wesentlichem Anschluß an Swainson, 40 aber klarer als er (ber S. 195 seiner Hauptschrift das Symbol im endenden 8. Jahrstundert vorhanden sein läßt, S. 443 ff. das Gleiche erst für die Zeit um 870 behauptet!) und unter Aufgabe einiger allzu kühner Thesen desselben, hat schon 1873 Lumby (1 Aufl. S. 186 ff.; wesentlich ebenso, nur mit einem Nachtrag über die Rommentare S. 260—68, 3. Aufl. S. 190 ff.) eine übersichtliche Darstellung der Zwei-Quellen-Theorie gegeben 45 (vgl. 1. Aufl. S. 254 f.; 3. Aufl. S. 259): vor 809 ist die Existenz eines Symbols wie das Athanasianum nicht nachweisbar; aber es existierten zwei getrennte Kompositionen, eine trinitarische und eine christologische expositio fidei, aus benen unser Quicunque zusammengewachsen ist; schon im endenden 8. Jahrh. (1. Aufl. 230; 3. Aufl. cunque zusammengewachsen ist; schon im endenden 8. Jahrh. (1. Aust. 230; 3. Aust. S. 235) haben hie und da diese beiden Teile sich zusammengefunden; aber noch Karl d. G. so und seine Theologen kannten unser Quicunque nicht; der Text war nach der Berseinigung der beiden Hälften noch längere Zeit in der Entwicklung; erst in der Zeit zwischen 813 und 850 hat er die festen, abgerundeten Formen erhalten, die das Symbol sicher seit ca. 870 aufweist. Dieser ZweisQuellensTheorie hat mit beachtenswerten Wodisstäden auch A. Harnack in seiner Dogmengeschichte (II, 1. u. 2. Aust. S. 299s.; 55 3. Ausst. 296f.) sich angeschlossen. In dem trinitarischen Absantis sieht er eine seit dem 5. Jahrh. in Gallien allmählich entstandene expositio symboli Nicaeni, die vielleicht könn um 500 mit. Ouicungue vult salvus esse" begonnen um dim Laufe des 6. Johrh soon um 500 mit "Quicunque vult salvus esse" begonnen und im Laufe des 6. Jahrh. ihre jetige Gestalt erhalten habe. Zu dieser trinitarischen regula fidei, die im 8. und 9. Jahrh. zum Betenntnis der franklichen Rirche wurde, sei vielleicht damals erst die christo 60

logische Hälfte hinzugedommen, über deren Ursprung ein vollsommenes Dunkel herrsche, so gewiß es auch sei, daß sie nicht erst im 9. Jahrh. angesertigt sei. Noch enger hat sich an Swainson Th. Hermann in der zweiten Auslage der Ohlerschen Symbolit (1891; S. 62 f.) angeschlossen. Dagegen haben Ommannen und Burn, beide unter gleichzeitiger Erweiterung des Quellenmaterials, alte Positionen verteidigt. Ommannen (e. h. S. 286 ff.) hat die These des Antelmius, die Absalung des Quicunque durch Bincenz v. Lerinum, zu beweisen gesucht; Burn ist salt zu dem gleichen Resultat gesommen wie Waterland: meinte dieser, daß Hilarius von Arles, bald nachdem er das Kloster Lerinum mit dem Bischofssisse von Arles vertauscht hatte (429), das Symbol versaßt habe, so läßt Burn, ohne einen bestimmten Versassen zu nennen, das Quicunque in der Zeit zwischen ca. 425 und 430 in Lerinum entstanden sein, wo eben damals neben Vincenz auch Hilarius als Mönch weilte. — Unabhängig von der englischen Forschung versuchte Morin in einem von ihm selbst (Revue benedictine a. a. D.) setzt aufgegebenen Aussassen Varsassen etwassen Papst Anas der Science catholique (vgl. oben) die Absalung des Quicunque durch Papst Anas

16 stasius II. (496-498) wahrscheinlich zu machen. 4. Bon diesen Hypothésen verdienen diesenigen, welche an Anastasius I. oder Anas stasius II. von Rom als den Berfasser des Quicunque denken, ernstliche Berücksich= tigung nicht. Sie haben einen scheinbaren Borzug: es giebt Sandschriften, wenn auch jüngere, welche den Namen Anastalius bieten (vgl. Morin, science catholique S. 680ff.; 20 auch eine Rompilation des 13. Jahrh. im cod. 202 [194] von Balenciennes handelt nach einer brieflichen Mitteilung Morins [vgl. Burn S. 45] von dem Quicunque unter der Überschrift: de tercio simbolo Anastasii papae). Allein dieser Borzug unter der Averschrift: de tercio simbolo Anastasii papae). Allein dieser Borzug richtet sie zugleich: ohne diese handschriftliche Entstellung des Namens Athanasius, wäre, das ist jetzt auch Worins Meinung, niemand darauf gekommen, an die Autorschaft eines Anastasiis zu denken. Für die Hypothesen spricht also nur die Dummheit mittelakterlicher Abschreiber. — Für die Beurteilung der übrigen Hypothesen kann ein sicherer Boden erst gewonnen werden nach einem Hindlich auf die handschriftliche Überlieserung des Quicunque. Erzbischof User machte gegen Bos die Autorität zweier Psakterien der Cottonschen Bibliothek gestend, deren erstes (1) er in die Zeit Gregors d. Gr. setzte, wo deren zweites (2), das sog. psakterium Aethelstani, er dem Jahre 703 zuwies. Monfaucon fügte (MSG 28, 1571) diesen codd. vier andere der Zeit vor 900 hinzu: den Coldertin. 784 (8a), den er in die Zeit Kippins sekte (ca. 750), indem er aleiche den Colbertin. 784 (8a), den er in die Zeit Pippins fette (ca. 750), indem er gleichzeitig darauf hinwies, daß das Quicunque-Fragment dieser Sandschrift einem verlorenen älteren cod. Trevirensis (3b) entnommen sei; einen gleichalterigen Sangermanensis (4); alteren cod. Trevirensis (31) entimmen jet; einen gleichalterigen Sangermanensis (4);

ben cod. reg. 4908 anni circ. 800 (5) und den cod. Cold. 1339, das sog. psalterium Caroli Calvi (6). Muratori (I, 16; vgl. II, 225) machte aufmersam auf einen cod. Amdros. (7), dessen Alter er 1697 auf mehr als 1000 Jahre schäfte. Waterland (S. 101) bereicherte dies Berzeichnis der ältesten Hanlthaften durch den Hinweis auf das von einem fränklichen Könige Karl einem Papst Hadrian geschenkte Psalterium in Wien (8), das er aus dem ersten Jahre Hadrians I (772) herseitetete. — Bis auf Ksoultes und Swainson haben diese 8 (bezw. mit 3d: 9) codices als die ältesten handskriftlichen Laugen für des Opigungung gegesten (vol. noch Ställner S. 604). Gegen schriftlichen Zeugen für das Quicunque gegolten (vgl. noch Köllner S. 60 f.). Gegen-wärtig ist das Urteil über sie, z. T. dant den Arbeiten von Foulkes und Swainson, vielsach ein anderes geworden. Die angeblich älteste Handschrift, der cod. olim Cotton. 45 Claudius C VII (oben 1; Titel: fides catholica), ber seit Users Zeit verloren, erst 1871 in dem sog. Utrechtpsalter, cod. Utraj. 32 (cf. catalog. codd. bibl. univ. Rheno-Traj. 1887 p. 8), wiederentdeckt ist (Swainson 197), gehört, wie schon Swainson (S. 198) von Sachverständigen ersahren hatte, in das 9. Jahrh. Die Kunstgeschichte (vgl. schon A. Springer, Die Psalterillustrationen im frühen Mittelalter mit besonderer 60 Rücksicht auf den Utrechtpsalter ASC XIX 1880 S. 189 f.) hat auf Grund einer Unterssuchung der Illustrationen der Handlichte Entstehung mit Sicherheit örtlich in der Diöcese Reims, zeitlich in den Jahren 816—845 zu fixieren vermocht (vgl. A. Goldschmidt, Der Utrechtpsalter, im Repertorium für Kunstwissenschaft ed. H. Janischef XV, Berlin 1892 S. 156—169 und unabhängig von ihm: P. Durrieu, L'origine du 55 manuscrit célèbre dit le psautier d'Utrecht in Mélanges Julien Havet, Parts 1895 S. 639-657; Burn XXII sq. u. 47). Der Utrechtpfalter ift also nicht viel älter als das in den eben genannten tunftgeschichtlichen Untersuchungen gleichfalls gelegentlich behandelte Pfalterium Rarls des Rahlen (oben 6; Titel: fides S. Athanasii), ber sicher zwischen 842 und 869 geschriebene cod. olim Colb. 1339, jest Paris. so 1152 (catal. III p. 91; Swainson 363 ff.). Das psalterium Aethelstani, ber cod.

Cotton. Galba A XVIII (oben 2; Titel: fides S. Athanasii Alexandrini), besteht, wie seht anersamt ist, aus drei Stüden, deren ältestes dem 9. Jahrhundert angehört, während der Teil, in dem das Athanasianum sich sinder, noch süngeren Ursprungs ist (C. A. Heurtley, Harmonia symbolica, Oxford 1858 p. 74 st.; C. B. Caspari, Ungedrucke... Quellen 3. Gesch. des Taussprobles III, 1875 S. 5). Der cod. Cold. 5784 (oben 8a; ohne Titel), seht Paris. 3836 (catal. III, 517), stammt zwar aus dem 8. Jahrh., ader er enthält nur den christologischen Absantit des Quicunque; er und seine Borlage (oben 8b) müssen deshalb hier außer acht bleiben (vgl. unten Nr. 6). Auch der Sangermanensis (oben 4; Titel: fides S. Athanasii ep.) sann nicht mehr gezählt werden, da er verloren ist, Montsaucons Datierung also nicht sontrolliert werden 10 sann. Der cod. reg. 4908 (oben 5; sein Titel), jest Paris. 4858, den Waterland (S. 102) mit Montsaucon auf ca. 800 datiert, ist nach dem Catalogus codd. manuscr. dibl. reg. (IV, 9) im 9. Jahrh. geschrieden, also vielleicht nicht älter als das oben unter Nr. 6 genannte Psalterium Rarls des Rahlen. Roch jünger ist der sog. goldene Psalter in Wien (oben Nr. 8; Titel: fides S. Athanasii ep. Alex.), cod. 15 Vindob. 1861: er gehört nach dem Urteil der sehigen Wiener Bibliothesverwaltung (Swainson 373) der Zeit Rarls des Rahlen und Hadrians II (867—872) an, und Cotton. Galba A XVIII (oben 2; Titel: fides S. Athanasii Alexandrini), besteht, Vindob. 1861: er gehört nach dem Urteil der setzigen Wiener Bibliothetsverwaltung (Swainson 373) der Zeit Karls des Kahlen und Habrians II (867—872) an, und auch Burn (S. 2) hat gewiß mit Recht dieser Datierung sich angeschlossen. Bon allen dies 1870 genannten ältesten Handschriften ist daher nur der von Waterland (S. 98) mit Muratori auf ca. 700 datierte cod. Amdros. (O 212 sup.; ein Fassimile dei 20 Swainson 534; ohne Titel) älter als 800. Foulkes, Swainson und Lumby haben freilich auch diese Handschrift in die Zeit nach 800 zu rücken versucht, allein ohne stichhaltige Gründe (Ommanney e. h. S. 190 sei.). Zwar setzte schon Montsaucon (cliar. Ital. p. 18) den cod. ins 8. Jahrh., allein dei dieser Datierung ist nach dem Urteil von Ceriani (Swainson 321 f.), Reisserscheid (SWU 67 Wien 1871 S. 501) und 25 Krusch (Monum. German., autor. antiqu. IV, 2 p. XXXII) auch zu bleiben. — Und diese Handschrift ist nicht die einzige, welche das Quicunque als älter ausweist denn 800. Zwei andere codd., die Swainson bereits kannte, werden auch nicht aus dem 8. Jahrh. hinausdatiert werden können, wenn sie auch erst dem Ende desselben angehören: (Nr. 9) Paris. 13159, ein Psalterium aus der Bibliothes von Saint Gerangehören: (Nr. 9) Paris. 13159, ein Pfalterium aus der Bibliothet von Saint Ger- 20 main des Près, aber mit Montfaucons Sangermanensis (oben 4) nicht identisch (beschrieben bei Swainson 350 ff.: Ommanney e. h. 181 ff.; ohne Titel), von dem Rastalog Delisle's (Bibliothèque de l'école des Chartres VI ser., tom. IV 1868 talog Delisle's (Bibliothèque de l'école des Chartres VI ser., tom. IV 1868 p. 220) aus zwingenden Gründen (vgl. Ommanney 186 f.; Burn p. XIX) der Zeit um 795 zugewiesen, und (Nr. 10) Paris. 1451 (Catalog III, 114 f.: saec X; Maahen 85 S. 613: saec IX; Titel: fides catholica S. Athan. ep. Alex.), eine fanonistische Sammlung enthaltend, die Maahen (S. 613 sf.) genau beschrieben hat (vgl. auch Swainson 268 f.; Ommanney 174 sf.; Burn XIX), geschrieben nach anschienend sicheren Indizien (vgl. Ommanney 176 f.) im J. 796. Zwei Handschriften ähnlicher kanonistischer Sammlungen, Nr 11: cod. Vat. Pal. 574 (codd. Pal. lat. I, 1886 p. 184; Maahen 40 585 sf.; Swainson 267; Ommanney e. h. 170 sc.; Titel: fides catholica) und Nr. 12: Paris. 3848 B (catalog. III, 520: saec. IX; Maahen 828; Swainson 268; Ommanney e. h. 92 sf.; Titel: sides S. Athan. ep.) gehören zwar erst dem 9. Jahrh. an, wenn auch die letztere (Nr. 12) nach Maahen dem Unfang desselben; allein so gewiß der Umstand, daß andere codd. ähnlicher kanonistischer Sammlungen aus dem 46 sc.—8. Jahrh. das Quicunque nicht enthalten (Swainson 268), deweist, daß das Symbol seit der Karolingerzeit eine neue Bedeutung erhielt, so underechtigt sind doch Swainsons (S. 448 f.) Zweisel an den Datierungen von Maahen und Keissend.—8. Jahrhundert.

5. Dasselbe beweisen die alten Kommentare. Waterland und die Forschung dies Swainson inschieden ernschieden von Waltzglurg († 1045), dem Bruder Konrads II, zugeschriedenen Erstärung des Quicunque (MSL 142, 561—568) nur einen älteren Rommentar, die so konstant von Guicunque auerdwetzen Kontaden einstenden des dies Rommentar, des eine Rommentars von Ouicunque auerdwetzen errordnet zu Kateroland (S.) können nicht mehl ess ein Rommentar zum Ouicunque auerdwetzen errordnet zu

5. Dasselbe beweisen die alten Rommentare. Waterland und die Forschung dis Swainson einschließlich kannten vor der dem Bischof Bruno v. Würzburg († 1045), dem Bruder Ronrads II, zugeschriebenen Erklärung des Quicunque (MSL 142, 561—568) nur einen älteren Rommentar, die sog. expositio Fortunati; denn Hinkmars Citate (Waterland 65) können nicht wohl als ein Rommentar zum Quicunque gerechnet 55 werden. Diese von Muratori (Anecdota II, 212—217) aus dem cod. Ambros. 79 sup. saec. XI—XII (vgl. Swainson 423; Rrusch, Monum. Germ. aut. antiquiss. IV, 2 p. XXXII) zuerst publizierte "expositio sidei catholicae Fortunati" (bester Lext setzt bei Burn S. 28—39) war in der älteren Forschung dis Köllner einschließlich eine der wichtigsten und umstrittensten Positionen: die Mehrzahl der Forscher schrieb 60

ihn dem Benantius Fortunatus († ca. 600) zu und fand in ihm die älteste Bezeugung des Quicunque. Gegenwärtig sind (vgl. Burn LVIII sqq.) 16 Handschriften dieser expositio und 3 Quieunque-codices, die seine Sauptmaffe in Gloffenform geben, befannt. Da nur der cod. Ambros. den Namen Fortunatus bietet, und da in diesem 5 mit der expositio symboli apostolici des Fortunatus beginnenden Codex der Name des Fortunatus auch bei dem Rommentar zum Athanasianum sich leicht erklären läßt, oes zormanus aug det dem Rommentar zum Anganajanum jud leigt eritäten laßt, so ist die nur auf diese relativ junge Handschrift gestützte Autorschaft des Fortunatus aufzugeben (so auch Burn LXIV sq., Arusch, Monum. Germ. aut. antiqu. IV, 2 p. XXXII und zurüchaltender Ommanney S. 61). Einen anderen Berfassernamen dietet nur 10 eine setzt verlorene Handschrift von St. Gallen, die aus einem Abdruck Melchior Goldassts (1610) und aus einer auf Goldasts Abschrift in Leiden gestützten Publikation Pitras (Analecta sacra set classica V Paris 1888 p. 27—31) bekannt ist: Euphronii presdyteri eritäten diese kannt auf Gunkanius mit dem Ananasii. Morin (science a. a. D. p. 676) identifizierte diesen Euphronius mit dem dem Benantius Fortunatus 15 wohlbekannten Bischof von Lours (555—572), ohne sich darüber zu entscheiden, ob dieser oder Fortunatus der Berf. sei. Burn (LXV) denkt an Euphronius v. Autun (OchrB II, 297 Nr. 5), der als Presbyter um 450 die Kirche St. Symphoriani in Autun daute (Greg. Tur. h. e. II, 15 ed. Arndt p. 82), und ist geneigt, in ihm den Berfasse zu sehen. Allein angesichts der vielen anonymen Handscriften ist solche posiverfasser zu seigen. Allein angestafts der bleien andrymen Handschriften in sollies positive Kritif um so bedenslicher, se zweiselloser der Name Euphronius im Frankenreiche häusiger vorgesommen ist. Nur die Zeitsrage ist wichtig. Wan hat sie danach bestimmen wollen, daß der Bers. das "in saeculo" des Quicunque (§ 29) erstärt: i. e. in isto sexto miliario, in quo nunc sumus. Das weise auf 799 als terminus ante quem (so Heurtley bei Swainson 432; Krusch, Mon. Germ. aut. antiq. IV, 2 p. XXXII), bezw. auf die Zeit vor 499 (so Burn LXIII). Letzteres ist m. E. haltlos; ersteres ist nicht strikte beweisend: von dem sextum miliarium hat man mit Augustin (de civ. 20, 7, 2, MSI, 41, 669), auch noch 790 noch gestworken. Schoolsmanie läht (de civ. 20, 7, 2 MSL 41, 668) auch nach 799 noch gesprochen. Ebensowenig läßt sich andererseits aus angeblicher Abhängigkeit der expos. Fortunati von Ascuin ein terminus post quem gewinnen. Was Lumby (3. Aufl. S. 264—66) dafür geltend 30 macht, ist durch Ommannen (S. 51-55) bereits widerlegt. Die einzig sichere Zeitgrenze würde demnach dadurch gegeben sein, daß die älteste Handschrift (Bodleian. Junius 25) dem [beginnenden] 9. Jahrh. angehört, — gäbe es nicht eine Reihe anderer alter Rommentare zum Quicunque, die den terminus ante quem für die Abfassung der sog.
expositio Fortunati weiter hinaufzurüden gestatten. Ommannen vornehmlich hat durch
35 die Entdeckung dieser Kommentare der Forschung einen bleibenden Dienst erwiesen, und
Burn hat ihm selbstständig nachgearbeitet. Ich führe diese alten Kommentare in der
Reihenfolge der Datierungen auf, die Burn zu begründen versucht hat: Nr. 2 (nach der expositio Fortunati) die expositio Parisiensis (cod. Paris. 1012 saec. X in.; bei Ommanney 376—386, Titel: fides catholica cum expositione), sicher nach 40 Gregor d. Gr. und vor 900 entiden (Omm. S. 26 f.), von Burn (LI) ohne zureichende Gründe ins 8. Jahrh. geseht; Nr. 3 die expositio Trecensis (Cod. Troyes 804 saec. X; bei Omm. 311-327 und nach ihm bei Burn S. 21-27; Titel: expositio fidei catholicae), nach Ommannen (S. 33) aus dem 7., nach Burn (LV) aus dem endenden 8. Jahrh.; Nr. 4 die expositio Oratorii (cod. Troyes 804 olim 45 collegii Oratorii Trecensis saec. X; cod. Vat. Regin. 231 saec. X—XI und cod. Turin. 66 saec. XIII?; nach ersterem cod. bei Omm. 327—355, Titel: item appropriate natural saec. Natu expositio, vgl. Nr. 3; nach dem zweiten bei Mai, Scriptorum veterum nova coll. IX, Rom 1837, p. 396—409; die dem Vat. eigentümliche Borrede auch bei Omm. 375 f. und Burn p. LIV sq.), verfaßt nach Ommannen (S. 33) um 700, nach Burn 50 (LII) rund 100 Jahre später; Nr. 5 die expositio Stabulensis (cod. Mus. Brit. add. MSS 18043 olim monast. Stabulensis saec. X, folgt hier ohne Titel der fides catholica S. Athanasi; andere codd. bei Burn S. 11; von Omm. S. 67 zuerst nambatt gemacht, non Burn S. 11—20 nubliziert), fost ibentisch mit dem Gammanter. namhaft gemacht, von Burn S. 11—20 publiziert), fast identisch mit dem Kommentar Bruno's von Würzburg, der nur weniges, zumeist aus "Fortunatus" hinzugefügt hat, 55 nach Burn (XLIX) im 9. Jahrh. versaßt; Nr. 6 die expositio Buheriana (cod. Troyes 1979 aus dem Besit der Jamilie Bouhier, saec. X: sides cath. S. Athan. ep., und zwei andere codd. saec. X—XII, vgl. Omm. S. 11 ff.; gedruckt bei Omm. 355—376), auf der exp. Oratorii ruhend, nach Ommannen (S. 33) in der ersten Hälfte des 8. Jahrh., nach Burn (XLVI) im 9. Jahrh. entstanden; endlich Nr. 7 die expositio Aurelianensis (nach dem cod. Orléans. 94 saec. IX zuerst publiziert von

Ch. Cuissard, Théodulphe, évêque d'Orléans. Orleans 1892 und nachgebrucht von Burn S. 7—10; Titel: explanatio fidei catholicae), nach Cuissard von Theodulf von Orleans, nach Burn, der die Abhängigkeit dieser expositio von der expos. Fortunati, Parisiensis, Trecensis und Stadulensis nachgewiesen zu haben glaubt, von einem Wanne des mittleren oder endenden 9. Jahrh. versaßt. — Bon diesen sieben 5 Kommentaren lassen nur die expositio Fortunati und die in ihrem ersten Teile von ihr start abhängige expos. Trecensis nicht alle Paragraphen des Quicunque als dem Erklärer bekannt erkennen; die andern fünf bezeugen für ihre Zeit den ganzen Text.

Run sind freilich die Datierungen Buriss — von denen Ommanneys ganz zu schweigen — nichts weniger als sicher. Selbst auf sein Argumentieren mit einer älteren 10 und einer süngeren (saec. IX) Texform des in den Expositionen ersärten Quicunque darf man m. E. nicht dauen. Die Barianten beider sind gering, und da die bedeutsamsten "alten Lessarten" (vgl. Burn XXIII) — 1. trinitas in unitate et unitas in trinitate (§ 25) anstatt: unitas in trinitate et trinitas in unitate; 2. deus pariter et homo (§ 28) anstatt: deus et homo; 3. in carne . . . in deo (§ 33) is anstatt: in carnem . . . in deum — sicher noch an der Grenze des 9. und 10. Jahrd. vorlommen (cod. H in Burns Apparat), so sann auf Grund des Textes des Quicunque nicht entschieden werden, welcher Zeit vor 900 ein Kommentar angehört. Auch damit sist für die Datierung der expositiones sein sicherer Ausgangspunkt gewonnen, daß man einen derselben — Cuissat die expos. Aurelian., Burn die expositio Ora-vorii — mit der "explanatio symboli S. Athanasii" identissiert, die nach einem mit Theodulf endigenden Berzeichnis der Abte von Fleurg (Baluze, Miscellanea I, 491 s. ed. Mansi Auca 1761 I, 79) von Theodulf von Orleans geschrieben sein soll. Es ist zwar wahrscheinlich, daß der, wie die Bezeichnung des Quicunque als symbolum zeigt, späte Berf. sener Kotiz dei Bezeichnung des Quicunque als symbolum zeigt, späte Berf. sener Kotiz dei Bezeichnung des Quicunque als symbolum zeigt, späte Berf. sener Kotiz dei Bezeichnung des Quicunque als symbolum zeigt, späte Berf. sener Kotiz dei Bezeichnung des Quicunque als symbolum zeigt, späte Berf. sener Kotiz dei Bezeichnung des Quicunque als symbolum zeigt, späte Berf. sener Kotiz des Regen die 105. won Kleury von einem Rommentar Theodulfs zum Uthanasianum sprechenden Berfasser schulk geschen ein schulk geschen der Expositionen von Fleury schulk gesen die Uthanas 1738 p. 473) den aus Fleury standigte ber Ristoire litteraire de la France (IV, Baris 1738 p. 473) den aus Fleury standisse schulk geschen ein schulk geschen der Expositi

6. Die expositio Fortunati und die expositio Trecensis lasse einige Sähe des Quicunque unerwähnt. War ihnen noch nicht das ganze Quicunque bekannt? Die Thesen von Foultes, Swainson und Lumby sind freilich schon durch das Zeugnis 45 der Hahlen. Doch die Zwei-Quellen-Theorie an sich ist unser Quicunque sicher vorhanden gewesen. Doch die Zwei-Quellen-Theorie an sich ist dadurch noch nicht widerlegt: A. Hanna stanum schon im 8. Jahrh. oder früher sich zusammengefunden hätten. Bor allem Wei-teren muß daher diese Happothese geprüft werden. Der Haupststühpunkt der Zwei-Quel- 50 len-Theorie ist der coch. Paris. 3836 (olim Coldert. 784, oben in Nr. 4:3a), eine H., die von allen Autoritäten ins 8. Jahrh. gesett wird, von Montsaucon (diatride MSG 28, 1571) der Zeit vor Karl d. Gr., von Swainson (S. 262) etwa dem Jahre 730 zugewiesen wird. In dieser H. sinder sich — vgl. die Faksimile-Taseln der beiden in Betracht kommenden Seiten in The palaeographical society ed. E. A. Bond and 55 E. M. Thompson tom. III pl. 8 u. 9 — zwischen kannistischem Material unter der subrizierten überschrift: Haec invini treveris in uno lidro scriptum sic incipiente Domini nostri Jesu Christi sideliter credat et reliqua. Domini nostri Jesu Christi sideliter credat et reliqua des recta, ut cre- 60

damus et confitemur, quia Dominus [Quicunque add.: noster] Jesus Christus Dei filius deus pariter et homo est (Quicunque 28). Deus est de — die Abweichungen vom Quicunque-Text sind gesperrt — substantia Patris ante saecula genitus, et homo [Q. add.: est] de substantia matris in saeculo natus (29). 5 Perfectus Deus, perfectus homo ex anima rationabili et humana carne subsistens (30). Aequalis Patri secundum divinitatem, minor Patri secundum humanitatem (31). Qui licet Deus sit (Q. add.: et) homo, non duo tamen, sed unus est Christus (32). Unus autem non ex eo quod sit in carne conversa divinitas, sed quia est in deo assumpta dignanter huno manitas (33). Unus Christus est non confusione substantiae, sed unitate[m] personae (34). Qui secundum fidem nostram [Q. om.] passus est [Q. add.: pro salute nostra] et mortuus ad inferna discendens et die tertia resurrexit [Q. add.: a mortuis] (36). Adque ad celos ascendit, ad dexteram Dei Patris sedet, sicuti vobis in simbulo tradutum est; 15 Inde ad judicandos vivos et mortuos credimus et speramus eum esse venturum (37). Ad cujus adventum erunt omnes homines sine dubio in suis corporibus resurrecturi et reddituri [Q. add.: sunt] de factis propriis rationem (38). Ut qui bona egerunt eant in vitam aeternam, qui [Q. add.: vero] mala in ignem aeternum (39). Haec est fides vera et 20 catholica, quam omnes homo, qui ad vitam aeternam pervenire de-siderat scire integrae debet et fideliter custodire (40). Es ist offensiderat soire integrae debet et fideliter custodire (40). Es ift offenbar, daß dieser Lext trot wichtiger Barianten als identisch mit § 28—40 des Quicunque, dem christologischen Teile desselben, bezeichnet werden kann. In der sweifellos richtigen Boraussetzung, daß der Schreiber des cod. Paris. 3836 genau abschrieb, was er in der Trierer H. sand, sehen nun Swainson und Lumby — und mit ihnen offenbar auch Harnack — in diesem vielleicht weit über die Mitte des 8. Jahrh. (bezw. 730) zurückgehenden Texte den urkundlichen Beweis für die separate Existenz des christologischen Teils des Quicunque. Aber diese Berwertung des cod. Paris. 3836 ist, obwohl dies nicht demerkt zu sein scheint, sehr leicht zu widerlegen. Es gilt zu beachten, wo der dies Marte welche der Schreiber des cod. Paris 3836 als Iherschrift ausgefahr so daß die Worte, welche der Schreiber des cod. Paris. 3836 als Überschrift aufgefaßt hat — denn er hat sie in Rot geschrieben wie seine Einleitungsworte haec bis reliqua — ein Teil des Sahes sind, der im Quicunque (§ 27) vom trinitarischen zum christologischen Teile überleitet: [sed necessarium est, ut incarnationem quoque] Domini nostri Jesu Christi fideliter credat. Mithin ist das "Fragment von Trier" ss wirklich ein Fragment gewesen: es war ein Teil eines Ganzen, deffen erfte Salfte zu dem Quicunque in demselben Berhältnis gestanden haben wird, wie die erhaltene zweite. Diese Beobachtung hat freilich nichts Überraschendes. Denn daß ein Prediger — und ein Fragment eines Sermons kann, wie Swainson (S. 263) schon gesehen hat, in dem Fragment nicht verfannt werden (vgl. in 37: sicut vobis in simbulo tradutum 40 est) —, wenn er "die fides" darlegen wollte, nur von der fides incarnationis, nicht von der fides trinitatis geredet habe, ist m. E. an sich eine unmögliche Annahme. Aber, wenn auch nicht überraschend, so ist die Beobachtung doch wichtig. Denn sie führt sowohl den trinitarischen als den dristologischen Abschnitt des Quicunque um ein Beträchtliches weiter zurud, als alle in Rr. 4 besprochenen Sandschriften. Wir wissen freilich 45 nicht, wie alt der cod. Trevir. war, als der Schreiber des cod. Paris. 3836 um 750 (730) ihn benutzte. Doch fehlt es nicht an Anhalt zu einer berechtigten Vermutung, und diese Vermutung hat überdies ein Interesse deshalb, weil sie bestätigt, daß dem "Fragment" von Trier ein trinitarischer Abschaft vorausging. Die Sache ist folgende. Daß irgend ein Schreiber, der das Ganze vor sich hatte, nur jenes mitten in einem Satze beginnende Stüd abgeschrieben habe, ist unwahrscheinlich. Mithin muß der cod. Trevir. oder (was unwahrscheinlicher ist) seine Borlage lüdenhaft gewesen sein. Diese Vermutung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man beobachtet, daß das Fragmentum Trevirense genau ein Drittel des Quicunque bietet. Nimmt man an, daß von drei Seiten des ursprünglichen cod. Trevir. (oder seiner Vorlage) die beiden ersten das 55 Quicunque bis "incarnationem quoque" umfaßten, während die dritte Seite auf einem neuen Blatt mit "Domini nostri Jesu Christi fideliter credat" begann, so erklärt die unter gleichen Umftanden jedem Textkritiker sich aufdrängende Bermutung, daß das dieser Seite vorausgehende Blatt verloren war, völlig ausreichend den That-bestand, der in cod. Paris. 3836 vorliegt. Dann aber ergiebt sich: 1. daß die An-60 nahme, der schon um 750 lückenhafte cod. Trevir. sei damals schon relativ alt gewesen,

wahrscheinlicher ist, als das Gegenteil, und 2. daß die oben schon gewonnene Erkenntnis, dem Trierer Fragment müsse ein den ersten zwei Dritteln des Quicunque entsprechender Abschnitt vorangegangen sein, auch an dem handschriftlichen Befunde eine Stüze hat.
Die Zwei-Quellen-Theorie scheitert also an ihrem besten Beweisstücke Denn alle sonst für sie angeführten Argumente sind sehr schwach. Das gilt von den Gründen saußerer Kritit ebenso wie wiedelt den cod. Trev. die wichtigste Rolle das Bekenntnis, das Bijchof Denebert von Worcester 798 bei seiner Ronsetration ablegte (Haddan and Stubbs, Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland vol. III Oxford 1871 p. 525 f.; Swainson 285; Lumby 1. Aufl. 228 f., 3. Aufl. 233; Burn XXXIV). 10 Dies Betenntnis bietet nach den Worten: . . . fidem, sicut didici, paucis exponam verbis, quia scriptum est mit nicht nennenswerten Barianten bie Paragraphen 1, 3, 4-6, 20-22, 24 und 25 des Quicunque, dann eine Zustimmung zu den dereta pontificum und den Beschlussen der 6 ökumenischen Synoden, darauf eine Schlugklausel. Da im J. 798 das ganze Quicunque längst existierte, Denebert mit "wenigen Worten" 15 hinweisen will auf das, was er nach geschriebener Borlage gelernt hat, so ist die Ansnahme, daß er das ihm bekannte Quicunque unvollständig citiert, jedenfalls die nächsteliegende. Oder beweisen etwa die gekürzten interrogationes de side gegen die Existegende. Oder beweisen Eausspalls? Noch angreifbarer ist es, daß man (Swainson 324 f.; Lumby 1. Ausl. 227, 3. Ausl. S. 231 f.) mit einer Wiener H. des 12. Jahrh. (!) 20 operiert hat, die u. a. offendar in Unordnung geratene Teile eines Sermons enthält, zwischen denen unter der Überschrift de side catholica § 1—6 des Quicunque genau, denn 8 24 mit einer thärichten Narionte (qui statt et) und 8 26 starf modifiziert sich bann § 24 mit einer thörichten Bariante (qui statt et) und § 26 start modifiziert sich sinden. Mit solch hölzernem Schwert ist nichts zu machen. — Als Gründe innerer Artitit sührt man an, daß Alsuin, Agodard, Paulinus und andere karolingische Theologen nur 25 mit einzelnen Sähen des trinitarischen Teiles des Quicunque sich bekannt zeigten, und mit einzelnen Sähen des trinitarischen Teiles des Quicunque sich bekannt zeigten, und daß der christologische Teil, wenn er ihnen bekannt gewesen wäre, im adoptianischen Streit gewiß Berwendung gefunden hätte. Das letzter Argument verliert seine Zugstaft, sobald man einsieht, daß das Quicunque gegen den Adoptianismus gar nicht brauchdar ist (vgl. § 28: Christus, dei filius, deus pariter et homo mit Alkuins so Wort adv. Fel. 2, 12 MSL 101, 156: in adsumptione carnis a deo persona perit hominis non natura); und wie irreführend das erste Argument ist, zeigt sich am deutlichsten darin, daß mit seiner Hisse auch dem Hinkmar (vgl. Lumby 210, 3. Ausl. 214; Burn S. 42 u. XXV), in dessen Diöcese vor 845 der Utrechtpsalter geschrieben ist, dessen Bekanntschaft mit dem Quicunque aber auch ohne dies sessstehen würde 25 (Burn XXIV sqq.), — die Kenntnis der christologischen Formeln des Quicunque abgestritten werden könnte. abgestritten werden fonnte.

Doch ist mit dem entscheidenden Zeugnis gegen die Zwei-Quellen-Theorie, das dem cod. Trevir. zu entnehmen ist, die Bedeutung des cod. Paris. 3836 für die Geschichte des Quicunque noch längst nicht erschöpft. Er lehrt ferner, daß sein Schreiber 40 — die Schrift ist lombardische Minuskel (vgl. die Beschreibung der Fassimile-Aafeln in The palaeographical society a. a. D.) um 750 (730) das Quicunque noch nicht tannte; er bietet einen überaus bemerkenswerten Text; er legt endlich uns die lehrreiche Frage vor, ob der sermo des cod. Trevir. aus dem Quicunque geschöpft hat, oder ob das Quicunque aus diesem sermo und ähnlichen seinesgleichen hervorgewachsen ist. 45 Da die lettere Frage präjudizierend ist für die Beurteilung des Textes, muß sie zu-nächst ihre Antwort finden. Ein etwas weiteres Ausholen wird dabei unvermeidlich sein; es gilt zunächst auf das Material hinzuweisen (Nr. 7), um dessen Beurteilung (Nr. 8) es sich hier handelt.

7. Das schlichte Apostolitum war (vgl. Nr. 1) "der Glaube" der [abendländischen] 50 Rirche auch dann noch, als die trinitarischen und später die christologischen Rämpfe langft die dogmengeschichtliche Entwicklung über seinen Wortlaut hinausgeführt hatten. Das Rikverhältnis zwischen dem Wortlaut des Symbols und seinem torretten Berständnis hat in den meisten der uns erhaltenen sermones de symbolo dogmatischer Prinklafte Räherbestimmungen veranlaßt, die an die Namen des Baters, des Sohnes und des 56 hl. Geistes die Lehre von der Arinität, an das natus . . . passus . . . mortuus des zweiten Artische die Lehre von der Person Christi anschossen. So hat es auch Augustin in seinen sermones de traditione symboli (serm. 212, 213, 214 MSL 38, 1058 ff). gemacht. In dem ersten dieser Sermone heißt es u. a.: Haec trinitas son dass auch den ersten dieser der versonen der verson unus deus est, omnipotens, invisibilis . . . Neque enim tres dominos aut tres co

omnipotentes aut tres creatores ... dicimus, quia nec tres dii, sed unus deus (sermo 212 p. 1059), in dem dritten: susceptus quippe a verbo totus homo. i. e. anima rationalis et corpus, ut unus Christus, unus dei filius non tantum verbum esset, sed verbum ut homo . . . per id, quod verbum est, aequalis 5 est patri, per id, quod homo est, major est pater (sermo 214, 6 p. 1069). Aus späterer Zeit muß hier por andern der in der Geschichte des Athanasianum berühmte pseudoaugustinische sermo 244 genannt und seinem Eingange nach citiert werden: Rogo et admoneo vos, fratres carissimi, ut quicunque vult salvus esse, fidem rectam ac catholicam discat, firmiter teneat, inviolatamque conservet. Ita 10 ergo oportet unicuique observare, ut credat patrem, credat filium, credat spiritum sanctum. Deus pater, deus filius, deus et spiritus sanctus; sed tamen non tres dii, sed unus deus. Qualis pater, talis filius, talis et spiritus sanctus. Attamen credat unusquisque fidelis, quod filius aequalis est patri secundum divinitatem et minor est patre secundum humanitatem carnis, 15 quam de nostro assumpsit, spiritus vero sanctus ab utroque procedens (MSL 39, 2191 f.) Dieser sermo ist schon von den Benedittinern (MSL a. a. D.) dem Casarius von Arles zugeschrieben und noch neuerdings ist von Kattenbusch (Das apostol. Symbol. I, Leipzig 1894 S. 165 ff.) diese auch von C. P. Caspari, Th. Jahn u. a. geteilte Hypothese eingehender begründet worden. Ein definitives Urteil über den u. a. geteilte Hypothese eingehender begründet worden. Ein definitives Urteil über den Sermon ist trohdem 3. 3. noch unmöglich: Caspari (Kirchenhistor. Anekdota I, Christiania 1883 S. 283 ff.) hat aus zwei Pariser Handschriften der sog. Herovalliana, die auch Ommannen (S. 95 und 393 ff.) verwertet hat, eine expositio sidei herausgegeben, die sermo pseudoaug. 244, 2 u. 3 ganz enthält, von 1 den Eingang und, wenn auch in andrer Form, die Hinweise auf das Apostolikum, aber nicht die genauen Parallelen zum Quicunque, die sermo 244, 1 auszeichnen Daß diese expositio älter ist als die in sermo 244 vorliegende Gestalt des Sermons, scheint mir (vgl. auch Ommanney) im Gegensatz zu Caspari (p. XVI) und Kattenbusch (Apost. Symbol I, 191 Anm. 4) unvertennbar. Das kompliziert die Frage nach dem Autor. Doch ist es hier irrelevant, ob Cäsarius v. Arles der Bersassen dankte. Kormeln siblisch waren die Säten des 30 Areise, dem Casarius seine Bildung dantte, Formeln üblich waren, die Sätzen des Quicunque ahneln oder gleichen, ift zweifellos. Bincenz von Lerinum fcreibt in seinem commonitorium vom Jahre 434 u.a.: ecclesia vero catholica et de deo et de salvatore nostro recta sentiens nec in trinitatis mysterio nec in Christi incarnatione blasphemat. Nam et unam divinitatem in trinitatis plenitudine et 35 trinitatis aequalitatem in una atque eadem majestate veneratur, et unum Christum Jesum, non duos, eundemque deum pariter atque hominem confitetur. Unam quidem in eo personam, sed duas substantias... duas substantias, quia mutabile non est verbum, ut ipsum verteretur in carnem u. s. w. (I, 13 MSL 50, 655); — bie §§ 3, 4, 5, 6, 28 b, 29, 30, 31, 32, 33, 34 des 40 Quicunque haben in seinen Schriften Barallelen (vgl. Burn S. 49ff.). Bei Faustus v. Reji, der von 433—462 Abt von Lerinum war, bei Eucherius von Lyon, der von 416—34 als Mond in Lerinum lebte, und in mehreren der eusebianischen Sermone (vgl. Rattenbusch, Apost. Symb. I, 159), die, wenn sie nicht von Faustus herrühren, so doch aus den gleichen sübgallischen Kreisen stammen wie er, hat Burn (S. 49ff.) 45 bisher nicht beachtete Gedanten-Barallelen zu den meisten Sagen, Bort-Barallelen gu nicht wenigen Aussagen des Quicunque nachgewiesen.

Schon die letterwähnten Theologen von Bincenz ab haben gezeigt, daß an das Quicunque erinnernde Expositionen der fides symboli nicht allein in Sermonen de traditione symboli zu finden sind. Gedanken-Parallelen zum Quicunque finden sich onatürlich überall da, wo Theologen über die fides trinitatis und incarnationis zu reden Gelegenheit hatten. Einer Erwähnung bedürfen hier nur diesenigen Theologen bei denen neben Gedanken-Parallen sich Wort-Parallelen finden, die über den eisernen Bestand der orthodoxen Termini hinausgehen. Neben Augustin, auf den, wie längst ansersannt ist (vgl. o. Nr. 2 c  $\beta$ ), nicht wenige Phrasen des Quicunque zurüdgehen und Bincenz, von dem oben schon geredet ist, sind in Rüchicht auf die bisherige Forschung über das Quicunque "Bigilius von Thapsus", Isidor von Sevilla und Paulinus von Aquileja hier hervorzuheben. Bigilius von Thapsus, welcher einem unten noch zu erwähnenden Religionsgespräch von 484 in Karthago beiwohnte, bietet auch in seinen mehr oder minder zweisellos echten Schriften gelegentlich einzelne Säge, die an Aussagen des Quiscunque erinnern (vgl. Burn LXXXVI sqq.), vornehmlich aber hat man da, wo man den

Bigilius in Zusammenhang mit der Geschichte des Quicunque brachte, an die nicht sicher von ihm herzuleitenden libri III contra Varimadum und an die unter dem Namen des Athanasius überlieserten libri XII de trinitate gedacht. In ersterer Schrift (III, 1—3, MSL 62, 411) sind drei übrigens schon bei Augustin (Burn 50 f.) vorhandene Säze fast verbotenus den §§ 15, 17 und 13 des Quicunque gleich, letztere Schrift bietet (als liber XI MSL 62, 287) neben einzelnen Parallelen zum Athanasianum ein Bekenntnis, die sog. fides Romanorum (vgl. unten), die mit dem Quicunque mehr im ganzen als im einzelnen manche Berührungen hat. Isidor von Sevilla († 636) schreibt de eccles. offic. II, 24 (de regula fidei): Haec est autem post apostolorum symbolum — die Anlehnung dieser Expositionen an das Apostolitum ist hier 10 direct ausgesprochen — certissima fides . . ., ut profiteamur patrem et filium et spiritum sanctum unius essentiae, ejusdemque potestatis et sempiternitatis... patrem quoque confiteri ingenitum, filium genitum, spiritum sanctum vero nec genitum nec ingenitum, sed de patre et filio procedentem ... Ipsum quoque filium perfectum ex virgine sine peccato hominem suscepisse... Et quod divinam 15 perfectum ex virgine sine peccato hominem suscepisse... Et quod divinam is humanamque substantiam, in utroque perfectus, una Christus persona gestaverit... Haec est catholicae traditionis fidei vera integritas, de qua, si unum quodlibet respuatur, tota fidei credulitas amittitur (ed. Arevalus VI, 461 = MSL 83, 817). Paulinus von Uquileja endlich muß hier erwähnt werden, weil die Rede, die er auf dem Provinzialkonzil von Friaul, dem damaligen Sitz der 20 Bischöfe von Uquileja, 796 (Hefele III<sup>2</sup>, S. 718 Unm. 3) gehalten hat (Mansi XIII, 833—844; MSL 99, 283—95), ihn dei Foulkes und vordem schon, wenn auch vorüberzgehend, dei Swainson (vgl. S. 389) in den Berdacht gebracht hat, er sei der Bersasser des Opicunque Raulinus aah dier in Aufminfung an das eine legitime Sombol. des Quicunque. Paulinus gab hier in Anknüpfung an das eine legitime Symbol, neben dem ein andres aufzustellen, die Synode von Ephelus (431) ausdrücklich verboten 25 habe, eine expositio fidei, deren spezieller Zweck die Rechtsertigung des filioque und die Zurückweisung des Aboptianismus ist. Diese Rede des Paulinus dietet, ohne iregenwie auf eine Borlage hinzusten, neden vielem dem Quicunque Fremdem Sähe, die mit den §§ 4-6, 15, 16, 21, 22, 30, 31, 36-38 des Quicunque Ahnlichteit haben.

Wie Paulinus auf einer Synode eine expositio fidei gab, haben manche Spnoden in einer Beise, die an das Quicunque erinnert, Erläuterungen der fides trinitatis und incarnationis gegeben. Es ist in dieser Hinsicht (vgl. die Übersicht bei Swainson 444 f.) hinzuweisen auf das Bekenntnis der 484 auf einem Religionsgespräch zu Karthago vereinigten afritanischen Bischöfe (Mansi VII, 1143—53; Hahn § 102), 35 auf die Betenntnisse der Synoden von Mailand 680 (Mansi IX, 206—08; Hahn galf die Beienninisse der Synoden von Watiano 880 (Mansi IX, 200—08; Hahn § 112) und Rom 680 (Mansi XI, 290 sq.; Hahn § 113) und namentlich auf die Extäxungen mehrerer Toletanischer Synoden, der Synoden von 400 al. 447 (vgl. F. Rattenbusch, das apostol. Symbol I, Leipzig 1894, S. 158; Mansi III, 1003 sq.; Hahn § 97), von 589 (Mansi IX, 978 sq. u. 984 sq.; Hahn § 106 und 107), 40 von 633 (Mansi X, 615 sq.; Hahn § 108), von 638 (Mansi X, 661—63; Hahn § 109) und von 675 (Mansi XI, 132—137; Hahn § 11). Nur von der Toletaner Synode von 633 sei hier ein Abschmitt angesührt: secundum divinas scripturas et destripung guarn a sanatis patribus accepingus patrem et filium et spiritum et doctrinam, quam a sanctis patribus accepimus, patrem et filium et spiritum sanctum unius deitatis atque substantiae confitemur, in personarum diversi- 46 tate trinitatem credentes, in divinitate unitatem praedicantes, nec personas confundimus nec substantiam separamus. Patrem a nullo factum sed genitum dicimus, filium a patre non factum sed genitum asserimus, spiritum vero sanctum nec creatum nec genitum, sed procedentem ex patre et filio profitemur, ipsum autem dominum nostrum Jesum Christum . . . descen- 50 disse ...; incarnatus est ... manens quod erat, assumens, quod non erat, aequalis patri secundum divinitatem, minor patre secundum humanitatem, habens in una persona duarum naturarum proprietatem . . . descendit ad inferos . . . resurrexit . . . venturus est . . . ad judicium vivorum et mortuorum... resuscitandi ab eo ... percepturi ab ipso, alii pro justitiae me- 55 ritis vitam aeternam, alii pro peccatis supplicii aeterni sententiam. Haec est catholicae ecclesiae fides ..., quam quisquis firmissime custodierit, perpetuam salutem habebit (can. 1 a. a. D.; vgl. Burn LXXXI).

Wehrere dieser Synodalbetenntnisse und ähnliche Betenntnisse betannter ober un-

bekannter privater Bertunft haben im frühen Mittelalter weit über ihr Entstehungs= 60

gebiet hinaus gewirkt, sind als glückliche Formulierungen der fides wiederholt oder wenigstens in weitern Areisen handschriftlich überliefert worden. So hat die Synode von Arles 813 (Mansi XIV, 58 sq.) das Toletanische Bekenntnis von 633 sich angeeignet; so haben die libri Carolini (3, 1 ed. Heumann p. 259 st.) das als hieros nymianisch oder augustinisch im Mittelalter mehrfach benutzte Bekenntnis des Pelagius (Hahn § 133; Swainson 275 V) in sich aufgenommen; so ist das vom Toletanum von 447 versatte oder übernommene (vgl. Kattenbusch, Apost. Symbol I, 158. 189 f.) Bekenntnis, das, vermehrt um die Anathematismen 10—16 und 17—24n der bei Sahn § 127 gedruckten damasischen confessio, noch heute unter den pseudoaugustinischen Ser-10 monen (sermo 233 MSL 39, 2175) zu finden ist, unter dem Titel libellus Augustini de fide contra omnes haereses in den zahlreichen H. (Maahen 486 ff.) der sog. Quesnellschen kanonistischen Sammlung erhalten. Uhnliche für die Geschichte des Quicunque interessante Bekenntnisse derart sind drei von C. P. Caspari (Kirchenhist. Anecdota S. 301 ff.) zuerst herausgegebene expositiones fidei: ein irrig dem Genna15 dius v. Massilia zugeschriebenes, anti-adoptianisches Glaubensbetenntnis des endenden
8. Jahrh. (a. a. D. 301—304, vgl. XIX sqq.; Burn XXXII sq. und 64 f.), eine
nach Caspari aus der afrisanischen Kirche des 5. oder 6. Jahrh. stammende sunvollständiges
expositio fidei (304—308, vgl. XXIII sqq.) und ein aus einem trinitarischen und einem driftologischen Abschnitt bestehender libellus de trinitate aus einem Bobienser 20 cod. Ambros. saec. VIII vel IX in. (308-311, vgl. XXV sqq.; Burn p. XXXII). Die wichtigsten Bekenntnisse dieser Art sind die bei Hahn § 128 und 129 gedruckten, die in der neuern englischen Forschung (bei Ommanney und Burn) mit den zweckmäßigen Namen "Fides Romanorum" (Hahn § 128) und "Damasi symbolum" (Hahn § 129) unterschieden werden. Beide Bekenntnisse sind (vgl. Ommanney 202—212) in vielsacher Überlieserung auf uns gekommen; ihr Text weist daher in den verschiedenen H. mannigsache Berschiedenheiten auf. Das symbolum Damasi ist unter diesem zweisellos falschen Titel unter den Werken des Hieronymus (Vallarsi ed. altera, Benedig 1771 XI, 2 p. 200 sq.; vgl. MSL 30, 176) überliesert, als hieronymianisch bieten es pariser Hs. des 10. u. 11. Jahrh., nach deren einer Ommannen (401 f.) und nach ihm Burn (63 f.) es drucken. Sein Ursprung ist noch dunkel (Kattenbusch, Apost. Symbol. I, 173), handschriftlich ist sein Unsang dis ins 8. Jahrh. zu versolgen (Omm. 211 und 402). Wichtig ist an diesem symbolum Damasi nicht nur dies, daß es in Einzelheiten an das Quicunque (§ 16. 18. 22) erinnert und daß es zum Toletanum von 633 in verwandtschaftlichen Beziehungen sehn (vgl. Burn LXXIX sqq.); nicht swinder interessant ist, daß ein ähnliches Berhältnis auch an einigen Stellen der sog. expositio Fortunati zu beobachten ist (Omm. S. 59 f.). Noch wichtiger als dies symwichtigften Bekenntniffe dieser Art sind die bei Sahn § 128 und 129 gedruckten, die in expositio Fortunati zu beobachten ist (Omm. S. 59 f.). Noch wichtiger als dies symbolum Damasi ist die ihm nah verwandte (in sermo pseudoaug. 235 MSL 39, 2180 mit ihm in Eins verarbeitete) fides Romanorum (bei Ommanney 398 ff. und Burn 61 f. in zwei etwas abweichenden Texten). Sie ist unter dem Titel fides catholicae ecclesiae Romanae handschriftlich dis ins 6. Jahrh. zu verfolgen (Omm. 202),
ist in den codd. von 8 verschiedenen tanonistischen Sammlungen (Maahen 395) und
mannigsach sonst (vgl. Ommanney 202ff.; Rattenbusch I, 171ff.; Hahn, Anm. 1064)
überliefert und den verschiedenschen großen Theologen zugeschrieden, u.a. — wie Rattenbusch hinsichtlich der Grundsorm meint, mit Recht — dem Phoedadius von Aginnum
45 († nach 392). Als achsanasianisch haben sie Hinkmar (de praecl. c. 35; vgl. oben
Kr. 1) und Ratramnus (contra Graec. opp. 3, 6 MSL 121, 300) an Stellen citiert,
die früher als Sinweise auf das Athanasianum angelehen murden. Schon dies macht die früher als Hinweise auf das Athanasianum angesehen wurden. Schon dies macht die Formel für die Geschichte des Quicunque bedeutsam. Aber auch inhaltlich ist sie hier beachtenswert: dem trinitarischen Abschnitt, in dem das non tres deos patrem et filium 50 et spiritum sanctum, sed unum deum esse confitemur u.a. an das Quicunque erinnern tann, schließt ein driftologischer sich an, der ganz wie im Quicunque und im

Toletanum von 633 in eine Schlußhinweisung auf das jüngste Gericht ausläuft.

8. Die Frage, ob die in Rr. 7 erwähnten expositiones fidei — bezw. die Mehrzahl derselben, denn für einzelne, wie für die fides Romanorum und das symbolum Damasi besteht das Dilemma nicht — das Quicunque voraussetzen, oder nicht: das ist gegenwärtig die eigentliche Frage der Arbeit am Quicunque. Im ersten Falle (Ommannen, Burn) ist der "Berfasset" des Quicunque in sehr alter Zeit zu suchen, in letzterem gehört das Quicunque selbst — als Ganzes, nicht nur (so Swainson, Lumby, Harnack) nach seinem ersten Teile — hinein in die mannigsach versoschlungene Entwicklungsgeschichte der die fides "exponierenden" Formeln. Die Entschi-

dung für die erstere Alternative ware leicht, wenn bei einem der in Rr. 7 genannten Theologen por Baulinus eine Befanntschaft mit dem Quicunque sonst nachweisbar wäre. Roch neuerdings ist dies nicht nur für Isidor von Sevilla, sondern auch für Casarius von Arles angenommen worden. Allein die Briefe Isidors, auf die Burn (p. LXXX) im Anschluß an Morin (science a. a. D. p. 675) hinweist, ep. 6. 4: 5 prohibitum legitur, in symbolo et in illo (scil. symbolo?!) S. Athanasii de fide catholica deminuere vel addere aliquid (ed. Areval. VI, 568, = MSL 83, 903) und ep. 8, 3: illud S. Athanasii de fide sanctae trinitatis sanctae ecclesia approbat (ib. 574 = MSL 83, 908), sind nicht ohne Grund früh verbächtigt; ihre Echtheit ist ganz undensbar. Und nicht besser sich es mit dem Beweis 10 sür Cäsarius. Morin (science p. 677) machte nach einer Nachlaßnotiz Joseph Feßelers darauf ausmerstam, daß die u. a. Papst Leo IV. und dem Ratherius von Berona ausgeschriebene admonitio synodalis (PI." — b. i. MSL — 136 158" richtiger zugeschriebene admonitio synodalis ("PL" — b. i. MSL — "136, 158", richtiger 553 ff.), die u. a. nach den besten Texten gebiete: sermonem Athanasii episcopi de 553 ff.), die u. a. nach den besten Texten gebiete: sermonem Athanasii episcopi de side trinitatis, cujus initium est "quicunque vult" memoriter teneat (c. 1; 15 MSL 136, 555 ist der Text etwas anders), dem Cäsarius von Arles gehöre, dem sie im cod. Monac 5515 (Arnold, Cäsarius v. Arles, Leipzig 1894 S. 312 Anm. 1040 irrig: 5513) zugeschrieben werde. Arnold hat sich dies angeeignet. Morin aber hat inzwischen (Revue benedict. 1895 p. 390; vgl. auch Burn p. LXXXV) unter aussbrücklicher Berwerfung seiner Aussührungen über den Bersasser dieser admonitio (Revue denedict. 1892 p. 99) sich die Worte A. Malnory's (St. Césaire évêque d'Arles, Paris 1894 p. 285) angeeignet, daß "cet eerit pastoral... contient aussi "des traits de l'époque carolingienne, qui écartent absolument la paternité de S. Césaire". In der That ist es nach Ratherius itinerarium c. 6 (MSL 136, 588: nal oben saire". In der That ist es nach Ratherius itinerarium c. 6 (MSL 136, 588; vgl. oben Nr. 1) zweifellos, daß die admonitio von Ratherius von Berona, aus der Zeit um 966 25 stammt. — Mithin ist, soweit man weiß, bei keinem der in Nr. 7 genannten Theologen (bezw. bei keiner der dort genannten Synoden) vor Paulinus eine Bekanntschaft mit dem Quicunque unabhängig von den Parallelen zu dem Symbol zu erweisen. Diese Parallelen aber können nicht entscheiden. Denn so gewiß Augustin troh der zahlreichen Parallelen zum Quicunque, die bei ihm sich sinden (Waterland 228 st.), das Quicunque nicht so gekannt hat, so gewiß können alle in Nr. 7 ausgeführten Parallelen ohne die Annahme erklärt werden, daß das Qnicunque hinter ihnen steht. Und andererseits: so gewiß nach Ausweis der Hs. (vgl. Nr. 4 und Nr. 6) das Quicunque zur Zeit des Pauslinus vorhanden war, und so wahrscheinlich es ist, daß er es kannte, odwohl er es nicht erwähnt, und so gewiß den Beisigern der Synode von Arles im J. 813, wenigstens so einigen von ihnen, das Quicunque bekannt gewesen sein muß, odwohl sie das Toletanum von 633 repetierten — edenso gewiß ist es möglich, daß die in Nr. 7 erwähnten expositiones sidei das Quicunque kannten, odwohl sich in ihnen nur einzelne Antlänge an dasselbe sinden. Unter diesen Umständen wird man auf negativem Wege zu einem Resultat zu kommen versuchen dürsen. Es käht sich nämlich m. E. darthun, 40 bei teiner der dort genannten Synoden) vor Paulinus eine Bekanntschaft mit dem Quizu einem Resultat zu tommen versuchen durfen. Es lätt sich nämlich m. E. darthun, 40 daß Bincenz von Lerinum das Quicunque noch nicht gekannt hat. Bincenz giebt (I, 13 al. 19—16 al. 22) seine Erläuterungen zu den von ihm (I, 13 al. 18 MSL 50, 655) angeführten kirchlichen Formeln über Trinität und Inkarnation (vgl. ecclesia... recte sentiens... non blasphemat. Nam etc.) durchaus als einen Exturs jeines eigenen Scharssins (vgl. 13 al. 19: operae pretium est, ut id ipsum . . . 45 expressius enucleemus), ja er bentt baran (16 al. 22), was er in excursu ausgeführt hat, eventuell an anderm Orte noch weitläufiger darzulegen. Wäre ihm das Quicunque bekannt gewesen, so wäre dies Gebahren, so wäre vollends die stille Freude, Die Binceng an seinen runden Formeln empfindet, - laderlich. Rannte aber Binceng im 3.434 das Quicunque noch nicht, so beweisen Burns Bemühungen, in dem Leri- 50 nenser Kreise um 430 eine Befanntschaft mit dem Symbole darzuthun, nichts weiter als dies, daß die Menge von Anklängen an das Quicunque, die bei einem dogmatisch gut geschulten, mit den üblichen expositiones fidei vertrauten Theologen ohne Benutung des Quicunque dentbar ist, nicht leicht überschätzt werden kann. — Daß Bisgilius v. Thapsus das Quicunque nicht gekannt haden kann, ist schon von Lequien 56 (diss. Damasc. p. 10) wahrscheinlich gemacht; auch Burn (p. LXXXVII) nimmt es an. — Auch für die Toletaner Synoden wird die Nichtbenutung des Quicunque schon hierdurch vielleicht wahrscheinlicher als das Gegenteil. Doch kommt auch hier ein unterstützendes Argument hinzu. Isidor v. Sevilla, der Borsitzende der Synode von 633, hätte, wenn ihm das Quicunque bekannt gewesen wäre, schwerlich so schreiben können, so

wie er de eccles. offic. 2, 24 (vgl. oben in 7) geschrieben hat: was er hier de regula sagt, giebt sich als freie Formulierung dessen, was post apostolorum symbolum der Tradition nach certissima fides ist,— ein Hinweis auf das "Quicunque vult salvus esse" hätte energischer gewirft als diese eigenen Bemühungen Isidors. Das Gleiche lätzt sich m. E. darthun auch für den sermo, von dem das "Fragment von Trier" (oben Nr. 6) ein Teil ist: der Prediger kannte das Quicunque nicht.

Bei dem Beweise dieser These tann von den vielen Einzelheiten abgesehen werden, durch deren Erörterung Ommannen (S. 249—265) das Gegenteil zu beweisen sucht. Zweierlei scheint ausreichend. Ist es wahrscheinlich, daß ein Prediger bei einem sermo 10 de traditione symboli — ein solcher scheint hier vorzuliegen — sich mit geringen Abänderungen auf Reproduktion eines Textes beschränkt, der, wenn er vorhanden war, nicht ihm allein bekannt sein konnte, weil er seden, der selig werden will, dazu verpflichtet, seinen Inhalt sich anzueignen? Ja — und dies ist noch entscheiderdender —, eben diese Sätze kann der Prediger nicht gekannt haben i ein Schluß (haee est rese 15 sancta et catholica, quam omnes (lies: omnis) homo, qui ad vitam aeternam pervenire desiderat scire integr[a]e debet et fideliter custodire) bezeichnet nicht seine Exposition, sondern das Symbol als die fides, die jeder nicht nur kennen, sondern wissen soll. Das Quicunque aber fordert, daß jeder die in ihm gegebene expositio fidei, die selbst zur fides geworden ist, billige, und ganz tonsequent hat man später

20 auch das seire integre dieser fides wenigstens von den Kleritern gefordert.

Es ist also, wie ich meine, die eingangs dieser Rummer aufgeworfene Frage im Sinne der zweiten Alternative zu entscheiden. Die in Nr. 7 besprocenen expositiones fidei verhalten sich zu dem Quicunque nicht wie roh gesungene Reminiscenzen zu der sorgfältig modulierten Melodie, an die sie anklingen, sondern wie im Steinbruch gejorgfaltig modulierten Welodie, an die sie anklingen, sondern wie im Steinbruch gebliedene Bruchsteine sich zu einem Steine gleichen Ursprungs verhalten, den die glättende Macht eines Stromes um viele Meilen weiter thalabwärts gewälzt hat. Das heißt nicht, ein litterarisches Rätsel hineinschieden in das Dunkel des Wirkens unpersönlicher Factoren. Personen, die wir freilich nicht tennen, sind es gewesen, die das allmähliche Glätten besorgt haben. Und man kann wenigstens vermuten, wie ihr Zusammenarbeiten zu denten ist. Es ist bekannt, daß in den Zeiten des 5. und 6. Jahrhunderts Sermone älterer Zeit für den Gebrauch der Gegenwart übernommen sind, dald mit geringen, dald mit tiesergreisenden Beränderungen. So ist es auch dem sermo de symbolo ergangen, aus dem auf dem Wege solcher Bearbeitungen das Quicunque entstanden ist: an die wenigen schaffenen Kormeln. die länost zur traditio gehörten. süden an die wenigen scharf geschliffenen Formeln, die längst zur traditio gehörten, fügten neue Bearbeiter weitere Formeln derart an, glätteteten und feilten — bis unser Text entstand. Es ist möglich, daß in dieser Entwicklungsgeschichte der sermo pseudoaug. 244 und die weniger glatte Form desselben, von der in Nr. 7 geredet ist, ihre Stelle gehadt haben. Sicher scheint mir, daß in dem Fragment von Arier eine Phase dieser Entstehungsgeschichte des Quicunque uns erhalten ist, und für wahrscheinlich halte ich, daß 40 auch im Eingange dieses sermo Trevir. das quicunque vult salvus esse in der gleichen Berbindung vorgekommen ist, wie in sermo pseudoaug. 244. Denn das quicunque vult. etc. des sermo pseudoaug. hat mit dem Schlut des sermo Trev. das gemein, daß unter der fides, die es zu behalten gilt, noch das Symbol verstanden ist. Uber Ort und Zeit des sermo Trev. kann eine Bermutung erst gewagt werden, 45 wenn anderes vorausgeschickt ift.

9. Haben wir in dem sermo Trevir. einen Text aus der Werdezeit des Quicunque, so liegt die Frage nahe, ob etwa die Hss. und Kommentare uns spätere Phasen der Entwicklungsgeschichte desselben unterscheiden lassen. Bon den Kommentaren ift dies a priori unwahrscheinlich. Rommentatoren tann das Quicunque erst gefunden haben, 50 seit es selbst aus einem sermo de symbolo, einer expositio fidei, eine "fides catholica" geworden war und in dieser neuen Eigenschaft etwas zu bedeuten begann. Daß der Text noch damals seine definitive Gestalt nicht gehabt habe, ist unwahrscheinlich. In der That diesen auch alle Rommentare außer der expositio Fortunati und der expositio Trecensis den vulgären Text. Die expositio Fortunati und die ex-55 positio Trecensis, die bei der Abhängigieit der zweiten von der ersten hier als ein Jeuge in Betracht kommen können, lassen einige Paragraphen des Quicunque unerstärt (vgl. Burn S. 42). Das kann Zusall sein. Und ich glaube, es muß so aufgefaßt werden. Denn von den in jenen Rommentaren sehlenden Paragraphen sinden sich 27 und 35 schon im sermo Trevir., § 2 schon in der handschriftlichen Parallele zu sermo pseudoaug. 244. (Omm. S. 393). Die Rommentare bezeugen also, wie zu erwarten ist, nur den Abschluß des Werdeprozesse.— Mit den H. steht es nicht viel anders. Ihre Barianten sind minimal, und selbst die sog. "ältern" und "jüngern" Lesarten (vgl. oben Nr. 5) haben mit den Abweichungen des sermo Trevir. vom Bulgärtexte so geringe Ühnlichseit, daß sie nicht mehr als gleichartig mit ihnen angesehen werden können. Kur eine Lesart des cod. Ambros. (oben Nr. 4, 7) scheint mir seine andere Beurteilung zu verdienen. In § 22 des cod. Ambros. folgt hinter nec genitus sed procedens: patri et filio coaeternus est (Burn. p. XX). Als Jusas (so Burn) ist das nach § 10: aeternus pater, aeternus filius, aeternus spiritus sanctus schwer begreislich. Nacheliegend aber ist die Bermutung, daß dies auch in der sides Romanorum, im symbolum Damasi, in dem Betenntnis des Bachiarius so (Hahn § 132) u. 5. vorsommende patri et filio coaeternus einer frühern, § 10 noch nicht enthaltenden Gestalt des Quicunque entstammt und erst nach der Zeit des cod. Ambros. (bezw. seiner Borlage) als unnötig und den Rhythmus störend weggelassen ist. Daß alse Rommentare, auch die wahrscheinlich längere Zeit vor 799 versfaste expositio Fortunati, und alse H. außer der ältesten, dem cod. Amdros., 15 Nachwirtungen des vorossiziellen Textes des Quicunque uns nicht mehr zeigen, ist eines der sür die Chronologie der Geschüchte des Quicunque wichtigen Daten: schon vor der Zeit Karls d. Gr. muß der Werdeprozeß des Quicunque seinen Abschluß ges

funden haben.

Ein zweites Datum lätt sich vielleicht aus der Zurückführung des Quicunque auf 20 Athanasius und aus dem vielerörterten Kanon von Autun gewinnen. So lange das Quicunque noch die Gestalt eines sermo de symbolo trug, ist es schwerlich je auf Athanasius zurückgeführt. Es war ein durch mancherlei Beränderungen, Zusätze und Auslassungen — hinsichtlich der Symbolcitate muß man auch solche annehmen, und der Bulgärtext in seinem Verfältnis zum sermo Trevir. bestätigt diese Vernutung — 25 seinem ursprünglichen Verfalser entfremdetes, herrenloss Gut. Wie es dann zu der Ehre athanasianischer Abkunft gekommen sein mag, das ist eine ziemlich gleichgiltige Frage, sobald man sich davon überzeugt hat, daß nicht betrügerische Abssicht dabei wirksam war. Und diese Überzeugung wird der ruhzen Beodadung durch die Analogien anderer Besenntnisse, die andern Größen der Vergensgenheit zugeschrieben werden, spe- 30 ziell durch die Analogie der fides Romanorum aufgenötigt, denn auch diese ist u. a. auf Athanasius zurückgeführt (vgl. oben Nr. 7). Wichtig aber ist es zu konstatieren, daß die Zurückführung des Quicunque auf Athanasius wahrscheinlich diesseits des Zeitpunktes liegt, seit welchem das Quicunque als fides catholica selbstständige Besbeutung neben dem symbolum gewann. Andernfalls wäre es schwer erklärlich, daß 85 noch manche Hi. und Rommentare das Quicunque nicht als athanafianisch ausgeben. Unter diesen Umständen gewinnt für die zeitliche Fixierung der Entwicklungsphasen des Quicunque der berühmte Kanon von Autun Bedeutung: si quis presbyter aut diaconus, subdiaconus, clericus symbolum, quod sancto inspirante spiritu apostoli tradiderunt, et fidem S. Athanasii praesulis irreprehensibiliter non 40 recensuerit, ab episcopo condamnetur (Burn LXXVIII; Mansi XI, 125). Die ältere Forjöhung (vgl. 3. B. Köllner I, 61) hatte allen Grund, gegen diejen Ranon, den Waterland als ältestes Zeugnis für das Dasein des Ufmansigneum — "anni 670" rechnete (p. 29), mistrauisch zu sein. Seit der Kanon in kanonistischen Sammlungen von Angers (Maaßen 821 ff.) und in der sog. Herovalliana (ib. 828 ff.) nachgewiesen ist, 46 muß seine Herleitung aus dem endenden 7. Jahrh. als an sich wahrscheinlich, seine durch die Überlieferung bezeugte Hertunft von einer unter Borsitz Leodegars von Autun (659 — ca. 683) gehaltenen Synode als durchaus glaublich erscheinen (vgl. Ommanney S. 88—119). Näher fixierbar ist die Zeit dieser Synode nicht; 670, als zwischen 659 und 683 in der Mitte liegend, ist als runde Zahl brauchbar. Um 670 also war 50 das Quicunque — um dies nur kann es sich handeln — in Autun schon Autorität und wurde dort als athanasianisch angesehen. Eine Bestätigung dafür, daß die Zurücksführung des Quicunque auf Athanasius die über 670 zurückgehen kann, liefert die Borrede, welche der expositio Oratorii im cod. Vat. 231 (saec. X) vorausgeht (Omm. 375 f.; Burn. LIV sq.). Denn hier heißt es u. a.: traditur quod a beatissimo 55 Athanasio . . . sit editum. ita namque semper eum vidi praetitulatum etiam in veteribus codicibus. Ginge dies allein auf den Schreiber des cod. Vat. 231 zurüd, so würde es freilich nicht viel besagen. Doch da die auf der expositio Oratorii ruhende expositio Buheriana die Borrede (in zweifellos setundarer Gestalt sicut etiam in veteribus codicibus invenitur heißt es 3. B. statt ita . . . vidi) 60

übernommen hat, darf sie wohl mit Ommannen (S. 37) und Burn (LIII) zur urs sprünglichen Gestalt der expositio Oratorii gerechnet und dem 9. Jahrh. zugewiesen werden.

Ist nun schon um 670 das Quicunque dem Athanasius zugeschrieben, so wird der wahrscheinlich vor der Zurückschrung dieser fices catholica auf Athanasius liegende Abschluß ihres Werdeprozessen noch weiter rückwärts gesucht werden müssen. Fragt man, wie weit man hier wird zurücksehen müssen, so verslicht sich die Zeitsrage mit der Ortsfrage. Denn in Italien und Spanien war im 7. Jahrhundert mögslich, was im merovingischen Frankenreiche dieser Zeit unmöglich war. Nun ist Italien daburch ausgeschlossen, daß noch um 730 dem Schreiber des cock. Paris. 3836 das Quicunque unbekannt war (vgl. oben Nr. 6 a. E); für Afrika (so nach Arnold S. 312 unter Annahme einer Enistehung vor 500) spricht nichts; gegen Spanien läßt sich der Umstand geltend machen, daß es dort (vgl. das oben in Nr. 8 über Isidor Gesagte) zu einer Zeit noch unbekannt gewesen zu sein schen in Nr. 8 über Isidor Gesagte) zu einer Zeit noch unbekannt gewesen zu sein schen, als es im Frankenreiche nach dem Zeugnis des Kanons von Autun schon eine Rolle zu spielen begann. Und zu diesen sür Gallien sprechenden negativen Gründen gesellen sich die positiven, welche in den "Anklängen" an das Quicunque in den Schristen der sürgeschen Gallien der Verdenzeichen Gallien der Verdenzeich des Prozesses merovingschen Theologen zuzumuten. In dem südschen Gallien der Zeit zwischen Ca. 450 und 600 wird der Schauplat jenes Prozesses zu suchen seit erhickt

Die neue Bedeutung, die das Quicunque alsdann in der farolingischen Zeit erhielt, erklärt sich, ohne die Annahme später Entstehung desselben, volktommen ausreichend daraus, daß die karolingische Kultur auch dieses Erbe der Bergangenheit, das in der Merovingerzeit allein in Gallien eine in den Wirren der Zeit wirkungslose Existenz gehabt hatte, für die Gegenwart fruchtbar zu machen sich bemühte. Erst das Karolinger-Keich hat das Quicungand die Bahn der Entwicklung geschoben, der sein pseudo-

ötumenischer Charatter entstammt.

Das Quicunque ist kein frühmittelalterliches Produkt; es ist der Niederschlag der alkkirchlich-abendländischen Entwicklung der expositiones symboli. Das macht es ehrwürdig. Aber es konstatiert durch seine eigene Geschichte, daß in ihm die theologische expositio fidei mit der fides selbst verwechselt ist, und dieser Umstand muß es auch für diesenigen evangelischen Christen unannehmbar machen, die in dem Symbol selbst "den Glauben" nicht nur bezeugt, sondern dargelegt sehen. Denn der erste Satz des Quicunque ist infolge jener Verwechslung von sides und expositio sidei une evangelisch.

Athanasins, gest. 373. — Bgl. die vor d. A. "Arianismus" (Bd. S. 6, 29 ff.) genannte Litt. u. über die veralteten ältern Hücher Fabricius-Harles, Bibliotheca graeca VIII, 1802 S. 171 ff.; S. P. N. Athanasii . . . opera omnia, quae exstant vel quae ejus nomine circumferuntur, opera et studio monachorum O. S. Ben. e congregatione S. Mauri, novissimis nunc curis emendatiora et quarto volumine aucta, Patavii 1677, curante N. A. Giustiniani, episcopo Patavino = MSG 25 (unten I), 26 (II), 27 (III), 28 (IV); Sämtliche Werte des hl. Athanasiü in: Sämtliche Verte der Kirchenväter, aus dem lirtezte ins Deutsche Werte des hl. Athanasiü in: Sämtliche Berte der Kirchenväter, aus dem lirtezte ins Deutsche überset des KIV—XVIII, Kempten 1836—37; Ausgewählte Schriften des hl. Ath. aus dem lirtezt überset von J. Fisch und A. Richard, in der schriften des hl. Ath. aus dem lirtezt überset von J. Fisch und M. Richard, in der schriften des hl. Ath. aus dem lirtezt überset von J. Fisch und M. Richard, in der schriften des hl. Ath. aus dem lirtezt überset von J. Fisch und M. Richard, in der schriften des hl. Ath. aus dem lirtezt überset von J. Fisch und M. Richard, in der schriften des hl. Ath. As Mai I, 186—256, Untwerpen 1680; B. de Montfaucon, vita Athanasii (in den opp. Ath. 1698) und animadversiones in vitam et scripta Ath. (in der Collectio nova patrum II, Paris 1707) = MSG 25 p. LIX—CLXXXV; Tillemont. Mém. die und Liedus 1841; D. Boigt, A. Arianismus) tom. VI u. VIII, 1—259; J. M. Wöhler, Ath. d. Große, Mainz 1827, 2. Aust. 1844; H. Boigt, Die Lehre des Uthanasii vita acephala, ein Beitrag zur Gesch. des Uth. (Hyb.) d. Große, Mainz 1827, 2. Aust. 1844; H. Boigt, Die Lehre des Uthanasii vita acephala, ein Beitrag zur Gesch. des Uth. (Hyb.) d. Große, Die Logoslehre des hl. Ath. Die Rogselehre des hl. Ath. Die Reihre des sciences de Leathen der Gesche des Challender Kirche durch Uthanasiis, Ausglüt 1888; B. Bolf, Die En

1890; H. Sträter, Die Erlösungslehre des hl. Athanasius, Freiburg 1894; D. Bardenhewer, Patrologie, Freiburg 1894; F. Lauchert, Die Lehre des hl. Ath., Leipzig 1895; Grühmacher, Pachomius und das älteste Klosterleben, Freiburg u. Leipzig 1896.

1. Das Leben des Athanasius seit seiner Erhebung auf den Bischofsstuhl von Alexandrien ist so eng mit dem Berlauf des arianischen Streites verslochten, daß die 5 Darstellung desselben dem Artikel "Arianismus" eingefügt werden konnte und mußte. Auch über seine Christologie ist dort schon geredet worden. Nur um einige Erzgänzungen und um die schriftstellerische Thätigkeit des Ath. kann es daher hier sich handeln. In Bezug auf das Biographische, dei dem wir zunächst stehen bleiben, sind hier zuerst einige quellenkritische und chronologische Bemerkungen nachzutragen, dann 10 muß das Wenige erwähnt werden, was wir von dem vorbischöflichen Leben des Athaz

nasius wissen.

Die Hauptquellen für das Leben des Ath. sind seine eigenen, an geschichtlichem Stoff 3. T. sehr reichen Werte, vornehmlich die "apologia contra Arianos" betitelte Urtundensammlung, die apologia ad Constantium, die apologia de fuga sua und 15 die historia Arianorum ad monachos; daneben die zahlreichen sonst auf uns ges tommenen Urtunden des arianischen Streites. Gregors v. Nazianz Lobrede auf Athanasius (or. 21 anni 380?; MSG 35, 1082—1128) ist ein Panegyritus fast ohne biographischen Inhalt; die vitae Athanasii, die der Benediktinerausgabe der opp. Athanasii vorgebrudt find (a: incerti auctoris, inc. αλλοι μὲν ἄλλα τῶν μακαρίων, 20 MSG 25, CLXXXV—CCXI; b: ex Photio cod. 258, inc. δ τῆς ξορτῆς καιρός, ib. CCXI—CCXXIII; c: ex Metaphraste, inc. πολλοί μὲν τῶν ἀγίων, ib. CCXXIII bis CCXLVI; d: vita ex Arabico versa, inc. cum obiisset piae memoriae, ib. CCXLVI—CCLIX) sind sämtlich jünger als die Historiter des fünsten Jahrhunderts und völlig wertlos. Beträchtlich älter, denn sie gehen auf einen Zeitgenossen des Bi= 25 schophilus von Alexandrien († 412) zurüd, sind die neuerdings von D. v. Lemm publizierten Bruchstüde eines toptischen Entomiums auf Athanasius; doch bieten sie sehr wenig diographisch Brauchbares. Bon großer Wichtigkeit aber sind zwei andere von Wantsausen der oder der oder der nicht gestomte Ouglang des Montfaucon, dem Herausgeber der opp. Athanasii, noch nicht gefannte Quellen: das von Maffei in den osservazioni letterarie tom. III, Berona 1738 p. 60—83 ver- 20 öffentlichte Fragment einer zwischen 384 und 412 geschriebenen historia ad Athana-(MSG 26, 1443—1450; bester Text bet Sievers S. 148—162, doch weicht die Rapitelteilung von der hier benützten in MSG. 26 ab) und der sog. "Vorbericht" zu den syrisch ethaltenen Festbriesen des Athanasius (The sestal letters of Athanasius ed. W. Cure- 35 ton, London 1848; deutsch: die Festeriese des hl. Ath. aus dem Sprischen von Larsow, Leipz. 1852; sprisch und lateinisch dei A. Mai, Nova dibliotheca patrum VI, Rom 1853 pars 1 p. 1 ff., danach lat MSG 26, 1351—1443; vgl. Hefele, ThQS 1853, S. 146 dis 167). "Beide Schriften sind aus einer Quelle gestossen, die durch die Datierung nach Konsulaten und Amtsjahren der praefecti augustales und durch ihre dies auf 40 den Tag genauen Angaben über das Schicfal des Athanafius schon auf den ersten Blid den Eindrud größter Sorgfalt in der Zeitrechnung macht" (v. Gutschmid S. 439 f.; vgl. Sievers S. 95 f.). Daher ist es begreiflich, daß seit dem Befanntwerden der Festbriefe die von ihrem Borbericht und der historia acephala vertretene Chronologie die ältere, namentlich auf Sofrates (und Sozomenus) basierte Chronologie des Lebens des 45 Athanasius und des arianischen Streites verdrängt hat. Es fügen auch die aus dem Borbericht und der hist. aceph. für die Exilszeiten des Athanasius, für die römische Spnode von 340, für die Synode v. Sardika (343; nicht 347) u. a. gewonnenen Daten vortrefflich sonstigem sicherm Wissen sich ein (vgl. 3. B. in dem A. Arianismus die Angaben über die Erlebnisse Suthanassius während seines zweiten Exils). Nur ein Ansah, 50 der für den arianischen Streit ziemlich belanglos, aber von nicht geringem biographischem Interesse ist, macht Schwierigteit: nach dem "Borbericht" (Larsow S. 26) ist Alexander, der Borgänger des Ath., am 17. April 328 aus dem Leben geschieden, Athanasius am 8. Juni (so auch hist. aceph. 17) 328 zum Bischof geweiht; nach Theodoret (1, 26, 1) aber starb Alexander 5 Monate nach der Synode von Nicaa, nach dem libell. 55 syn. (de syn. Caesar. Mansi II, 1123) fünf Monate nach seiner Rüdtehr von Nicaa, nach Epiphan. (h. 69, 11) im Jahre ber Synode von Nicaa. Diese Differeng wiederholt sich bei dem Todesjahre: Athanasius starb am 2. Mai (so mit dem Borbericht der griechische, römische, toptische Kalender; hist. aceph. versehentlich: 3. Mai), nach dem **Borberlich im Jahre 373**, nach Sotrates (4, 20, 2) im J. 371. Da als Todesjahr so 131

jidger 373 anzunehmen ift (v. Gutschmid S. 439; Montkaucon MSG 25, CLV sq.), hat man neuerdings, von v. Gutschmid abgesehen, allgemein auch in Bezug auf die Bischosweihe das spätere Datum des Borderichts acceptiert, obwohl man anertannte, das die Ungaden der Theodoret und im libell. syn. auf eine Stelle dei Uthanasius selbst zurückgehen: ἐν τῆ συνόδω τῆ κατά Νίκαιαν ἡ μὲν αίζεσις ἀνεθεματίσθη καὶ οἱ 'Αρειανοὶ ἐξεβλήθησαν, οἱ δὲ Μελτιανοὶ δπωσδήποτε ἐδεχθησαν (οὁ γὰς ἀναγκαῖον νῦν τὴν αἰτίαν ὀνομάζειν)· οὅπω γὰς πέντε μῆνας πασηλθον καὶ ὁ μὲν μακασίτης 'Αλέξανδρος τετελεύτηκεν, οἱ δὲ Μελτιανοὶ κτλ. (Ap. c. Ar. 59, I, 356 f.). Allein v. Gutschmid (S. 441 f.) hat mit Recht die modernen Auslegungen dieser Stelle fünstlich genannt, und unter sein Urteil über Larsow (S. 26 Ann. 2) fallen auch Sievelse (S. 133), Gwatstin (S. 66 Ann. 1) und Seed (3κ6 XVII. 69 ff.). Da nun die 46 Amtsjaßre, die von vielen bezeugt sind (v. Gutschmid S. 428 u. 343), nicht heraustommen, wenn Ath. erst am 8. Juni 328 Bischof ward, da Severus v. Alchmuntn in seiner 971 geschriebenen Battriarchengeschsichte 47 Kestbriefe des Athanasius kennt (Renaudot, hist. patriarch. 15 Alex., Patris 1713 p. 96), und da der angeblich erste Kestbriefe z. B. bei Nr. 39, mit den griechischen Grammlung als erster eines neuen Epistopats wenig glaublich ist (v. Gutschmid 444), so sit (obwohl die sprische Festbriefe z. B. bei Nr. 39, mit den griechischen Fragmenten stimmt) mit v. Gutschmid bezüglich des Antsantritis des Ath. in dem Bordericht ein Irrtum anzunehmen, die Bischosweihe des Athanasius des Ath. habe am 8. Juni 326 zu sehen. Bielleicht sind de wunderlichen Rechentlinste in der stoptischen Entomiums, welches berichtet (v. Lemm S. 36), Ath, seb naus 33 Jahre alt gewesen, die Sighen Entomiums, welches berichtet (v. Lemm S. 36), Ath, seb naus 33 Jahre alt gewesen, die Sight des Sischon des Stendens zu 298 (Gwatkin S. 67 Ann. 2), dald auf 298 oder 299 (Böhringer S. 61; Wöller 2. Aufl.) dald gar auf 300 (Rölling I, 44) datierte Geburt des Athanasius in das Ja

das Fortwuchern zahlreicher Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit meletianischen nicht ausgeschlossen. Ar. 59), und mit diesen Wirren verschoeken sich die beie Keindeligkeiten, welche seine entschieden antiarianische Gesinnung dem Alch. eintrug. Ein Eingeben auf die hiermit beginnenden Lehenskämpse des Alch. ist hier unnötig (ogl. den 5 A. Arianismus). Doch wird es der Übersichsseiten des Alch. unter Berweisung auf die in dem Aufian. gegebenen Duellennachweise durz aufgezählt worden. Das erste Exil begann, nachdem Alch. am 11. Juli 335 aus Alexandria zur Synode nach Tyrus abgereist war (Borber.), mit seiner in Konstantinopel Ende 335 ausgesprochenen Berbannung nach Arter; es endete, 10 als Alch. am 23. Nov. 337 wieder in Alexandria einzog. Das zweite Exil wurde eröffnet durch die Fluch des Alch. aus Alexandria am 19. März 339, der nach Ostern desselben Jahres die Albreise nach Rom folgte; es dauerte dis aux Rückher des Arhadoziers Gregor: Ostern 339 zog er in Alexandria ein, am 26. Juni 345 starb er. 15 Das dritte Exil setzt des Mich. am 93. Hohn. am 33. Sob und fan bein Ende, als Althanasius auch der Fluch des Alth. am 9. Febr. 356 und fand seinende, als Althanasius nach Julians Thronbesteigung am 21. Kebr. 362 nach Alexandria zurüscheirte. In die Zeit diese Exils fällt der Epistopat des Rappadoziers Georgios; doch hat Georgios nach seinem Einzug am 24. Febr. 357 nur 18 Monate, nämilich dis zum 2. Otdober 358, 20 sich halten können, und als er nach breisähriger Übwelenheit am 26. Nov. 361 aufs neue nach Alexandria sin der Flecker, siels siels daer zeitwelenheit am 26. Rov. 361 aufs neue nach Alexandria sin der Flecker, siels siels daer zeitwelenheit. Seiner Küschen Wilke, belt sieh aber zeitwelenheit am 26. Rov. 363 aufs neue nach Alexandria eintraf, baste diese Exils 3usund, freilich zunächt nur, um weiter zu reisen zu kan der keinen Küschen. Diese Keile wieder in Alexandria eintraf, baste diese verte Aerdonnungszeit ür Ende erreicht. Das sün ste Exel dauerte nur 4 Monate, vom 5. Ottober 365 bis 31. Jan. 366

Dieser Uberblid sent durch das, was über Ath.s Leben während des dritten (356 % bis 362) und vierten Exils (362—63) gesagt ist, die Aufmerssankeit auf einen im Jusammenhang des arianischen Streites noch nicht behandelten Punkt, der besondere Exwähnung verdient: auf Ath.s Verhältnis zum Wönchtum. Der Vater der griechischen Orthodoxie, er ist auch der erste bischöfliche Förderer des Mönchtums gewesen. Dies Urteil gründet sich so wenig allein auf die vita Antonii, daß es berechtigt wäre, auch wenn deren Absalung durch Ath. als weniger sicher bezeichnet werden müßte, als sie ist. Die Beziehungen des Ath. zum Mönchtum Ägoptens sind früh enge gewesen. Wenn die 339 zur Synode versammelten ägoptischen Vischöfe in ihrer epistula synodica (Ath. ap. c. ar. 6 p. 260 A) den Ath. im Rückblid auf die Mortve seiner Exsebung zum Bischof als Eva rāv doxyrāv bezeichnen, so sist damit freilich nur gesagt, daß er zu der des asketischen Lebens in sehr verschiedenartiger Abstutung sich besleißizgenden Schar der in der Gemeinde lebenden Asketen gehört habe (vgl. Eichhorn S. 3 dis 23, besonders S. 12 Ann. 52 u. 53). Auch lätzt sich nicht sogen, od die häusigen persönlichen Berührungen zwischen Lebenden Asketen gehört habe (vgl. Eichhorn S. 3 dis 23, besonders S. 12 Ann. 52 u. 53). Auch lätzt sich nicht sogen, od die häusigen persönlichen Berührungen zwischen Lebenden Asketen gehört habe (vgl. Eichhorn S. 3 dis 23, besonders S. 12 Ann. 52 u. 53). Auch lätzt sich nicht sogen, die häusigen persönlichen Berührungen zwischen leines Bistums oder ga 3. T. noch früher zu sehen sind. Deen bod wir nicht wissen, od hie Handinus (vita Ant. prooem.) sich und sich villen, od Athanasius in Alexandria (troz der 1. Pers. Plur. in c. 71) mit derzenigen identisch zu sehen Berührungen augerhalb Alexan- brias zu unkontrollierbarer Zeit stattgefunden haben. Doch mit Pachomius († 345) ist dien Pachomius († 345) ist dien Rundreise durch die Thebais unternahm (Border, Larlow S. 27), wo zu Tabennst dam Kullender Seit kalfer begründet hatte (Grühmacher S. 29 u.

zur Begrüßung des neuen Oberhirten gekommen (arab. u. kopt. vita Pach., Grüßmacher S. 55 f.). Und wenn wenn auch Pachomius damals den Augen des Ath. sich entzog, weil er die Priesterweihe nicht wollte, die man ihm zu geben wünschte (a. a. D.), so sind dauernde Beziehungen zwischen dem Erzbischof und dem Kloster (bezw. dem Klosterverdand) des Pachomius seitdem vermittelt worden durch die Mönchsdeputationen, die allsährlich der Einkäuse halber nach Alexandrien kamen (Grühm. S. 62). Schon Pachomius soll als die drei Dinge, die Gott zu seiner Zeit in Agypten besonders gesielen, den Athanasius, den Antonius und seine eigne Mönchsgemeinschaft dezeichnet haben (Grühm. S. 63). Dem Nachsolger des Pachomius, Theodor, war Athanasius persönlich bekannt: er hat, als er einst dis zu den Städten Antinoë und Hermopolis gen Süden gezogen war, die Klöster Pachomianischen Kongregation in der Nähe visitiert und dann auch das Kloster Phodod besucht, in dem Theodor wohnte (vita Pach. arab. Grühm. S. 27; vgl. MSG 26, 977 B). Es wird dies im J. 363 gewesen sein, sür das eine Reise des Ath. nach Antinoë und Hermopolis sicher bezeugt ist (hist. aceph. 15 13). So bekannt waren die Beziehungen des Ath. zu den Pachomianischen Klöstern, daß der "Dux" Artemius, der im J. 360 im Austrage des Konstantius den geslüchteten Ath. ergeisen sollte (Borber., Larsow S. 37), in Phodou (Grühm. S. 25) und in Labennisch (ib. 63) — allerdings vergeblich — nach ihm suche. Als Theodor starb (368; Grühm. S. 25), hat Ath. seinem Nachsolger Horistie in einem herzlichen Schreiben seine Teilnahme ausgesprochen (vita Pach. arab., Grühm. S. 63; vgl. MSG 26, 977 C).

Überschaut man diese langjährigen und früh beginnenden Beziehungen des Ath. zum ägyptischen Mönchtum, so wird man Grützmacher (S. 56 Anm.) zugeben dürfen, daß die Nachricht des Hieronymus, die Römerin Marcella habe schon 341 durch Athanasius von dem hl. Antonius, von Pachomius und den Röstern der Thebais gehört (ep. 127, 5. MSL 22, 1089), troh Weingartens souveräner Zweisel (ZKG I, 17 ff.) richtig sein kann. Möglich ist demnach, daß Athanasius um das Mönchtum sich auch dadurch verdient gemacht hat, daß er zuerst die Ausmerssamteit des Abendlandes auf seine ägyptischen Ansänge richtete. Ein größeres Berdienst um das Mönchtum und seine Stellung in der Kirche hat Ath. jedenfalls: er hat den antisserialen Tendenzen, die das Mönchtum ursprünglich hatte, mit Ersolg entgegengewirtt (vgl. Grützm. S. 52—64), er scheint auch in der Reichstirche — außerhald ihrer Grenzen liegen die Dinge anders (vgl. den A. Aphraates Bd 1 S. 611) — der erste gewesen liegen die Dinge anders (vgl. den A. Aphraates Bd 1 S. 611) — der erste gewesen zu sein, der Mönchen, bezw. Abten, die Bischosweihe gegeben hat (Eichhorn S. 12). Rennt er doch in seiner um Ostern 354 oder 355 geschriebenen epistula ad Dracontium (I, 523—34), in der er dem Abte Dracontius ernstlich zuredet, der ihm angebotenen Bischosswürde sich nicht zu entziehen, nicht wenige Mönche, bezw. Klostervorsteher (c. 7 p. 532), die — zweisellos unter seiner Mitwirtung — zu Bischöfen geweiht waren. Ze bedeutsamer die Retrutierung des Epissopats aus dem Mönchtum für die spätere griechische Riche geworden die, um so weniger darf neben den Lebenstämpsen des Ath. für die Orthodoxie seine Bedeutung für die Geschichte des Mönchtums vergessen werden.

2. Auch als Schriftsteller ist Ath. von der Nachwelt aufs höchte geschätzt. Doch würde er diesen Ruhm ohne die Kämpse seines Lebens sich schwerlich erworden haben. Gelehrtes Interse hat ihm gesehlt oder ist dei ihm absordiert durch die Zeitinteressen. Ath.s bedeutendse Werte sind Gelegenheitsschriften. Daher hat die beste Ausgade seiner Werte die Zeitsolge derselben zum Fundament ihrer Anordnung machen können. Diese beste Ausgade ist die son B. de Montsaucon bearbeitetes Maurinerausgade (Paris 1698 2 tom. in 3 voll.: I, 1 u. 2 und II); doch ist diese Ausgade, z. T. mit Histe des von Montsaucon in seiner Collectio nova patrum II (Paris 1707) edierten Masterials, vermehrt in der von Bischof Giustiniani v. Padua besorgten ed. Veneta (3 tom. in 4 voll.; I, 1 und 2 und II = ed. Paris.). Diese ed. Veneta ist, wenn auch mit einzelnen Jusähen und z. veränderter Anordnung, nachgedruckt MSG 25—28 (Paris 1857). Was seitdem als athanasianisch neu publiziert ist (Pitra, Analecta sacra et classica V 1888 p. 1—26: ex commentario in psalmos und in Jod.; u. a.) und was Migne übersehen zu haben scheint (Mai, Nova patrum bibl. II, 2 Rom 1844 p. 567—82: in Lucae evang. commentariorum excerpta) ist mit einer Ausnahme (vgl. unten beim syntagma doctrinae) unbedeutend oder unsichen. — Die chronologische Anordnung scheint auch mir sür die hier zu gebende Auszählung der Hauptschriften die Grundlage sein zu müssen" Schriften ist unmöglich.

Boran stehen in den Ausgaben die zusammengehörigen Werte contra gentes und de incarnatione (λόγος κατά Ελλήνων und περί ένανθωπήσεως; letterer separat herausg. von A. Robertson London 1882 2. Aufl. 1893), I, 3—197. Wan hielt bieses zweiteilige apologetische Wert, da es des arianischen Streites nicht gedenkt, bislang allgemein für eine um 318 verfaßte Jugendschrift des Athanasius. Doch haben 5 B. Schulte (Geich. des Untergangs des griech. rom. Beidentums I, 118 Unm. 1887), und J. Drafete (ThStR 1893, 251—315; vgl. ZwTh 1895, 238—269 u. 517—537) bie beiden doyot bem Athanasius abgesprochen und sie in die Mitte des vierten Jahrh. verwiesen; letzterer, indem er zugleich den Eusebius v. Emesa als Berfasser darzuthun versuchte. Allein, wenn auch die Entgegnung von F. Hubert (3KG XV 1895, 10 S. 561—66) unzureichend ist, — noch viel unzureichender sind Oräsetes Gründe. Wären Die Schriften anonym überliefert, so würde, da Hieronymus (de vir. ill. 87) unter den Werken des Ath. an erster Stelle adversum gentes duo libri nennt, eine die Autorschaft des Ath. behauptende positive Aritif ungleich mehr Berechtigung haben als manche Proben positiver Aritif, die Dräseke geliefert hat. Um so unberechtigter ist es, wenn 15 Dräseke (IwXh 1895 S. 250 und 518) annimmt, jedem Gelehrten, der seine These abweist, "liege die Berpslichtung ob", ihn in extenso zu widerlegen. Guter Tradition gegenüber gilt die praescriptio novitatis. Daß die in Rede stehende Schrift, selbst wenn sie älter ist als der arianische Streit, um drei Jahre hinabgerückt werden kann, ja daß sie auch nach 325 nicht ganz undentbar ware — auch die ältesten Festbriefe 20 schweigen von den Arianern —, und daß Athanasius vielleicht drei Jahre früher geboren schweigen von den Arianern—, und daß Athanasius vielleicht drei Jahre früher geboren ist, als man disher annahm, will ich gar nicht betonen; denn an dem athanasianischen Ursprung der Schrift wäre auch ohnedies m. E. nicht zu zweifeln (vol den A. Arianismus S. 18, 25 ff.). — Der Zeit nach solgen die ältesten Festbriese (329 dis 335 und 338 u. 39). Das sprisch auf uns gekommene Bruchstid der ganzen Samme 25 lung dietet überhaupt nur 13 der Festbriese dis 348 und außerdem ein Begleitschreiben zum Festbries von 340 (?; Larsow 126 ff.) und zwei kurze Notizen sür 345 und 346; von den spätern Festbriesen sind nur kurze Fragmente teils im Original teils sprisch ershalten (II, 1431—44), darunter der sür die Kanonsgeschichte wichtige Bruchteil der epfestalis 39 (vgl. Th. Zahn, Gesch. des neutest. Kanons II, 203—12 Erlangen 1890). Die Rätsel, welche der ursprünglich zu einer vollständigen Sammlung gehörige "Borsbericht" bietet, da mehrsach seine Borbemerkungen mit dem in der Sammlung oder in den Fragmenten vorliegenden Thatbestande nicht stimmen (vgl. ad 13. 14. 15. 16. 29 ben Fragmenten vorliegenden Thatbestande nicht stimmen (vgl. ad 13. 14. 15. 16. 29 und dazu die sehr unvollkommen redigierte Anm. v. Gutschmids S. 432, sowie 3ahn, Gesch. des neutest. Kanons II, 204 ff.), werden, wenn sich das Material nicht erweitert, 86 schwerlich ganz lösbar sein. — Aus der Zeit dis 348 haben wir an sicher Datier = barem sonst nur die dald nach Ostern 339 (vgl. c. 5 u. d. A. Arianismus S. 24, 10) geschriebene ep. encyclica (I, 220—40, separat mit andern geschichtlichen Werten in Historical writings of St. Ath. according to the Ben. text with an introduction by W. Bright. Oxford 1881) und den der Zeit vor dem Tode Euseds von Niko- 40 medien angehörigen, schwerlich vollständig erhaltenen Traktat über Mt 11, 27 (I, 208 bis 220). Aber mit der "apologia c. Arianos" betitelten Urkundensammlung (I, 240 bis 410), die nach 347 (c. 60) und vor 351, d. h. vor dem Rückfall des Ursacius und Balens (vgl. c. 2 und 88) geschrieben ist (c. 89 und 90 sind späterer Anhang; vgl. die Anw Montkoucous v. 408) beginnt eine lange Kette zeitgeschäschschießlich michtiger und 45 die Anm. Montfaucons p. 408), beginnt eine lange Kette zeitgeschichtlich wichtiger und 45 daher sicher datierbarer Werke des Athanasius: de decretis Nicaenae synodi (I, 415 daher sicher datierbarer Werse des Athanasius: de decretis Nicaenae synodi (I, 415 bis 476; zwischen 347 und 353, wohl 351); de sententia Dionysii (I, 477 bis 522; anscheinend bald nach de decretis); ep. ad Dracontium (I, 522—34; Ostern 354 oder 355); ep. ad episcopos Aegypti et Lidyae (I, 535—594; nach c. 7 p. 553 C. zwischen 9. Febr. 356 und 24. Febr. 357); apologia ad Constantium 50 (I, 594—642; vollendet während Bisch Georg in Alexandria weiste, zwischen 24. Febr. 357 und 2. Ostober 358, wohl im Sommer 357; vgl. c. 27 p. 629 C); apologia de sua (I, 642—680; wenig später, vgl. Gwatkin p. 153); historia Arianorum ad monachos mit dem Übersendungsbriefe (I, 691—792; vor Georgs Berjagung am 2. Ott. 358, ja vor dem Tode des Leontius von Antiochien c. 4: Ende 357 oder Anz 56 sang 358; vgl. über die Echtheit Eichhorn S. 57 sf.); ep. ad Serapionem de morte Arii (I, 680—90: 358: — mit diesem Briefe übersandte nach Montsqueon Ass. Arii (I, 680—90; 358; — mit diesem Briese übersandte nach Montsaucon Ath. dem Serapion die uns erhaltene Gestalt der historia Arianorum, ihr Satz über den Fall des Liberius c. 41 mag erst jetzt hinzugefügt sein, vgl. Hefele I, 682 f., doch vgl. auch Eichhorn S. 58 f.); die für die Lehre von der Homousie des Geistes tonangebenden ®

epp. IV ad Serapionem (II, 526—676; während des Exils von 356—361, und zwar wohl nach der ep. de morte Arii); de synodis Arimini et Seleuciae celebratis (II, 677—793; Ende 359); tomus ad Antiochenos (II, 793—810; 362); ep. [synodalis] ad Jovianum (II, 813—823; 364); ep. [synodalis] ad Afros [II, 1029—1048; nach Montfaucons ganz wahricheinlicher, aber nicht sicherer Annahme 369; vgl. auch Rade, Damasus S. 56); endlich die ziemlich gleichzeitigen, nach der römischen Synode von 369 oder 370 geschriebenen, für die Streitfrage des fünften Jahrh. wichtigen epp. ad Epictetum (II, 1049—1069; auch bei Epiph. h. 77, 3—13), ad Adelphium (II, 1069—1085) und ad Maximum philosophum (II, 1085—1090). Unter obigen nach der Zeitfolge aufgezählten Werten fehlen zunächst mehrere echte, aber nicht solgen nach der Zeitsolge aufgezahlten Werten festen zunacht mehrere echte, aber nicht sicher datierbare wichtige Werte, sodann eine Reihe kleinerer Briese, Sermone und Fragmente, die nicht wichtig genug sind, um aufgezählt zu werden, endlich die Dubia und Spuria. Bon der zweiten dieser Gruppen kann ganz geschwiegen werden. Zur erstern Gruppe und z. T. auch zu den Dubiis gehören die umfangreichen Fragmente exegetischer Werke (MSG 27), die erneuter Untersuchung bedürsen, weil seit Montsaucon das Waterial beträchtlich gewachsen ist (vgl. namentlich de titulis psalmorum p. 597 bis 1344, dazu Eichhorn Anm. 108 u.179). Zur erstern Gruppe rechne ich serner: die vita Antonii (L. 823—978) die orgationes guettuor e. Arienog (II. 9—525 senerat wit tonii (I, 823—978), die orationes quattuor c. Arianos (II, 9—525 separat, mit einem englischen Leben des Ath., ed. W. Bright, Oxford 1873), den fragmentarisch 20 erhaltenen, nicht ganz einwandfreien, aber doch wohl echten, wenn auch nicht sicher datierbaren sermo major de fide (MSG 1261—1294) und die von Montfaucon nicht dabaren sermo major de fide (MSG 1261—1294) und die von Montfaucon nicht datierte expositio fidei (I. 197—207; ein Teil bei Hahn § 119). Die vita Antonii, deren Echtheit sehr mit Unrecht von Weingarten (ZKG I, 1. 1876 S. 13 ff.) und Gwatkin dezweifelt ist (vgl. Eichhorn S. 36—53; Bardenhewer S. 242) gehört hierher, weil die Ansehung derselben auf ca. 365 durch Montfaucon von Eichhorn (S. 53—56) mit beachtenswerten Gründen bestritten ist, und weil die von ihm vorgeschlagene Datierung (auf 357) dadurch nicht sicher wird, daß sie auch mir einleuchtend ist. Die vier Reden gegen die Arianer, die m. E. mit nur teilweisem Recht als das dogmatische Hauptwerf des Ath. gelten, reihe ich aus ähnlichen Gründen hier ein. Die Mauriner so haben sie auf das Jahr 358 datiert, und in das dritte Exil (356—362) werden sie, soweit ich sehe. alleweigen gesett. Diese Datierung aber scheint mir unrichtig und wich. soweit ich sehe, allgemein gesetzt. Diese Datierung aber scheint mir unrichtig und wichtigen dogmengeschichtlichen Erkenntnissen hinderlich zu sein. Den einzigen diskutierbaren Anhalt für seine Datierung scheint Wontsaucon in der op. I ad Sorap. (c. 2, II, 532 B) gefunden zu haben; denn wenn er (II, 9) versichert, es stehe, abgesehen davon, fest, gefunden zu zuweit; beint weint et (11, 5) betstügert, es siede, abgeseine babbi, seit, so daß die Bücher nach der Einsetzung des Bischofs Georgios geschrieben seien, so kann ich mir das nur daraus erklären, daß Montsaucon noch unter dem Eindruck der Berbindung stand, in welche die H. diese vier Bücher (als Buch II—V) mit der op. ad opisc. Aeg. et Lidyas bringen; — in den Reden selbst habe ich nicht die leiseste Andeutung gefunden, die diese Annahme stützen könnte. Aber auch das erste Argument ist nicht liche Macht begonnen hatte (2, 43 p. 240 A), zu einer Zeit, da Athanasius weder 45 gegenwärtige noch vergangene Berfolgungen durch die Arianer zu erwähnen sich veranlast sah, da Asterius noch lebte (1, 30. 32; 2, 28. 37. 40; 3, 2. 60), da des Arius "Thalia" und des Asterius Schriftstellerei als die litterarische Bertretung der arianischen Gedanten sich dem Althanasius darstellte, zu einer Zeit, da es noch Sinn hatte, die Gegner als of περί "Αρειον έχ διδασχαλίας Εὐσεβίου (1, 22) zu bezeichnen, sa da von Εὐσεβιός τε καί "Αρειος ποch gesprochen werden tonnte, als seien sie noch die auf der Gegenseite Maßgebenden (1, 37; vgl. 2, 24 fin.), zu einer Zeit, als die Tage Bischof Alexanders und die Anfänge der arianischen Härelie noch nicht so gar weit zurüdlagen (1, 22 p. 57 C; 2, 19; 2, 34), zu einer Zeit enlich, da Ath. noch nicht das Gefühl hatte, der Hauptvertreter der Orthodoxie zu seine (2, 15: κατά την έμην οὐθε
1. Δείσεις 2, 72: λοιμότερος). Ich alaube nicht das es zu fühn ist aus alle diesem zu 55 νίαν; 2, 72: λογιώτεροι). Ich glaube nicht, daß es zu kühn ist, aus alle diesem zu schließen, daß die orationes i. J. 338 oder 339, vor der Flucht des Ath. im März 339, geschrieben sind. In diese Zeit paßt der Satz: ἐπειδή ναυσηρόν παρά πάσι το παο' αὐτοῖς ἐστι δόγμα, εὐθὺς ὥσπεο ἔρεισμα τῷ πτώματι τῆς αἰρέσεως τὴν ἀνθοωπίνην προστασίαν ὑποτιθέασι (2, 43 p. 240 Å; vgl. 1, 10 und 3, 28) ganz vote trefflich. Auch die vierte Rede, die im Borigen noch nicht berücklichtigt ist, weil sie

manche eigentumliche Schwierigkeiten bietet, lätt sich als ein aus dieser Zeit stammendes Werk des Athanasius begreifen. Dräsete (ZwTh 36, 1 1893 S. 219-315; vgl. ib. 1895 S. 245) hat mit gewohnter Siegesgewißheit diese vierte Rede dem Athanasius abgesprochen und sie identifiziert mit dem liber de fide adversus Arianos, den (nach Hieron. de vir. ill. 127) Maximus [philosophus], der altnicänische Prätendent 5 für den Stuhl von Konstantinopel (vgl. d. A. Arianismus Nr. 8 S. 42, 52), i. J. 381 dem Gratian überreichte; die Polemit dieses Buches richte sich z. "gegen Leute wie Gregorios von Nazianz und Basileios" (1893 S. 309). Diesem Einfall gegenüber genügt ein Hinweis auf die von Dräseke a. a. D. nicht beachteten Ausführungen von Zahn (Marcell S. 199 ff.): Zahn hat gezeigt, daß die oratio c. Ar. IV unter 10 gleichzeitiger Polemit gegen die Eusebianer (of περί Ευσέβιον zweimal in c. 8; dies 381!) eine Auseinandersetzung mit Marcell giebt. Daß Athanasius um 338 gegen Dies 381!) eine Auseinandersetzung mit Marcell giebt. Daß Athanasius um 338 gegen Marcell, wenn auch schonend und ohne ihn zu nennen, polemisiert habe, wird man nicht für undensdar halten können. Ja, vor ca. 357 ist eine Polemis des Ath. gegen Marcell zu seiner Zeit wahrscheinlicher als um 338: Marcell war wegen Häresie abgesetz und 15 noch nicht kirchlich rehabilitiert. Nach dem Zusammentressen des Ath. und Marcell in Rom (339) wäre die Polemis erst ca. 357 möglich; gegen diese Zeit aber spricht (ganz abgesehen von der Berbindung der oratio IV mit I—III) das of περί Εδοέβιον und die Nichterwähnung der Ereignisse sich Buches voraussetzt, mithin frühestens 337 ge-20 schieden sein kann, so muß die oratio IV, wenn sie athanasianisch ist, der gleichen Zeit angehören wie oratio I—III, und dann wird man ihre Zugehörigseit zu I—III trotz ihres abrunten Ansange und trat sontsiger unleundar porhandener Schwierigseiteit gesten trot ihres abrupten Anfangs und trot sonstiger unleugbar vorhandener Schwierigkeiten (vgl. Fisch in seiner Übersetzung S. 547 Anm. 3; Harnad DG II, 205 Anm. 1) kaum bezweifeln können. Der athanasianische Ursprung aber scheint mir sicher zu sein; 25 taum bezweiseln tonnen. Der athanasianische Ursprung aber scheint mir sicher zu sein; 25 nicht nur wegen der vielen Gedankenparallelen zu oratio I—III, mehr noch deshalb, weil die hier geüdte gleichzeitige Polemik gegen die Eusedianer und gegen Marcell (vgl. Zahn) dei keinem orientalischen Gegner der Eusedianer so degreissich ist, wie dei dem, den die Uberlieferung als Verfasser nennt: Athanasius. Doch scheint mir vieles dafür zu sprechen, daß diese vierte Rede durch (vielleicht nicht unabsichtliche und dann sehr so alte) handschriftliche Verstümmelung gesitten hat. Hätte sie einen auf die Vedenklicheit sabellianissierender Deutung des Suoovoios (vgl. expos. sid. 2) hinweisenden Eingang der Art wie die andern Bücher, oder hat sie sierte Rede den ersten deutlich sein, wie vortresslich gerade für die Zeit um 338 diese vierte Rede den ersten dreien sich ans schließt. — Die oretiones c. Arianos sind also nach den Rüchern er genten u de se Die orationes c. Arianos sind also nach den Büchern c. gentes u. de 25 incarnatione und nebst den ältesten Festbriefen, der Abhandlung über Mt 11, 27, der ep. encyclica (vgl. oben) und, wie ich wegen der engen Berwandtschaft derselben mit den orationes c. Arianos glaube annehmen zu dürfen, nebst der expositio fidei die frühesten der uns erhaltenen Schriften des Athanasius. Auch der sermo major de fide cheint zu diesen alteren Werten des Ath. zu gehören. Unter dem Titel Dubia stehen in MSG 14 Schriften (IV, p. 25—437). Genannt

Unter dem Titel Dubia stehen in MSG 14 Schriften (IV, p. 25—437). Genannt seien von ihnen nur diesenigen, dei denen neuere Litteratur angeführt werden kann. Rur eine dieser Schriften, soviel ich weiß, die Schrift de virginitate (251—281), ist neuerdings gegen die Zweisel Montsaucons in Schutz genommen, von Eichhorn (S. 27 st.; vgl. dagegen P. Batissol RQS VII, 1893 S. 275—86); die Schrift de incaratione (negl σαρκώσεως τοῦ λόγου p. 25—29; Hahn § 120) ist von C. P. Caspari (Alte und neue Quellen u. s. w. 1879, S. 102 st.; vgl. Ungedrucke u. s. w. Quellen I, 1866 S. 143 st.; Dräsele XU VII, 3 S. 25 st.) mit Sicherheit auf Appollinaris zurückgeführt; die synopsis scripturae sacrae (281—437) ist durch die neueren Berbandlungen über die Kanonsgeschicke (vgl. Jahn, Gesch. des neutestamentl. Ranons II, so 302—18) sicher als unecht erwiesen. Es sind aber zu den Dubia seit Montsaucon noch einige Werke hinzugesommen, die Montsaucon zu den zweisellos echten zählte. Im eigentlichen Sinne dudius scheint mir der handschriftlich mit den unechten libri XII de trinitate (IV, 1439, MSL 62, 237—307; vgl. den A. Bigilius v. Thapsus) verbundene und nur lateinisch erhaltene liber de trinitate et spiritu sancto (II, 1190 st.) bis 1218): vor eingehender erneuter Untersuchung ist über das Buch nicht zu urteilen. Zu den Dudia sind ferner die zwei Bücher de incarnatione domini nostri Jesu Christi contra Apollinarium (II, 1091—1165, separat ed. T. H. Bentley, London 1887) und die interpretatio (ξομήνεια) in symbolum (II, 1231) deshalb zu rechnen, weil die neueren Nachweisungen ühres nicht athanasianischen Ursprungs (vgl. über die Bücher so

gegen Apollinaris Dräseke, Gesammelte patristische Untersuchungen, Altona 1889 S. 169 bis 207 und ZwTh 1895 S. 293 ff., über die interpretatio F. Rattenbusch, Das apostol. Symbol I, Freiburg 1894 S. 273 ff. und 317 ff. und die hier genannte Litteratur) noch nicht die allgemeine Annahme gefunden haben, die sie verdienen (vgl. Bardenhewer 235 f. und Sträter). Auch der liber de incarnatione verbi dei et contra Arianos (II, 982—1028) gehört hierher: schon vor Montsaucons Ausgabe ist sein athanasianischer Ursprung mit Recht bestritten (so auch DehrB I, 200; Möller, A. Uthanassius 2. Aufl.; die Berweisung auf Caspari, Alte und neue Quellen S. 65 ff. in den Rachträgen der 2. Aufl. Bd 18, S. 667 beruhte auf einer Berwechslung), doch halten Feßler-Jungmann (I, 408) und Bardenhewer (S. 235) noch heute mit Montsaucon an der Echtheit sest. In Bezug auf die schon von den Ausgaben als unecht bezeichneten Werte (IV, 437—1610), deren große Zahl bei der Berühmtheit des Namens nicht überraschen fann, braucht hier, da das sog. Athanasianum in einem besondern Artitel behandelt ist, nur erwähnt zu werden, daß das sog. syntagma doctrinae (p. 831 bis 845; vgl. 1637—1644) neuerdings mit nicht geringer Wahrscheinlicheit als eine Bearbeitung eines echten Stückes der alexandrinischen Synode von 362 reslamiert worden ist (vgl. Eug. Revillout, Rapport sur une mission en Italie in Archives des missions scientifiques 3. serie tom. IV, Paris 1877 p. 447 ff.; Eichhorn S. 15 ff. und ThL3 1887 Sp. 569 ff.; P. Batissol, Studia patristica 2. fasc. [le syntagma doctrinae dit de S. Athanase] Paris 1890; F. Kattenbusch, Das apostolische Symbol I, 277 ff. u. 319).

3. Hinsichtlich der Lehre des Uth. ist, was über die Christologie des Ath. im Rahmen dieser Encyklopadie zu sagen war, der Hauptsache nach schon dem A. "Arianismus" eingefügt; über die m. E. einer neuen Untersuchung werten Anschauungen des Ath. von eingesugt; woer die m. E. einer neuen Anterjugung werten Ansgauungen des Ath. don 25 der Menscheit Christi wird in dem A. "Nestorius" noch zu sprechen sein; — ein weiteres Eingehen auf die sonstigen Anschauungen des Ath. verdietet sich hier. Eine Frage nur muß, weil sie zugleich diographisches Interesse hat, hier erwähnt werden. Harnack (DG II<sup>2</sup>, 205) meint, die Lehre des Athanasius decke sich wesentlich mit der Alexan-ders und habe keine Entwicklungen erfahren. Mir ist fraglich, ob das richtig ist. Zu-30 nächst kann die Christologie des Ath., zumal so, wie sie in den Schriften von de decretis an sich darstellt, schwerschaft werden werden. dort drei Hypostalen, der Logos die μεσιτεύουσα φύσις μονογενής zwischen dem άγεννητος πατής und den κτισθέντα (ep. ad Alex. MSG 18, 564 C), tein δμοσύσιος, wohl aber die Behauptung der κατά πάντα δμοιότης, der πατςική ξιμφέςεια (ib. 561 B); 35 hier tonsequente Gleichsetzung von οὐσία und ὑπόστασις (noch ad Afros. 4 II, 1036 B: so hier fonsequente Gleichsetung von οὐσία und ὑπόστασις (noch ad Afros. 4 II, 1036 B: ἡ ὑπόστασις οὐσία ἐστὶ καὶ οὐδὲν ἄλλο σημαινόμενον ἔχει ἡ αὐτὸ τὸ ὄν; — de incarn. et contra Ar. 10, II, 1000 B: μία θεότης καὶ είς θεὸς ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι ist pseudoathanasianisch, vgl. Nr. 2), Ablehnung jeder tosmologischen Mittelstellung des Logos (schon c. Ar., z. B. 2, 26; 2, 41 p. 253 A; 2, 53), entsciedene Berfechtung des δμοούσιος auch gegenüber dem freilich mild beurteilten ὅμοιος κατά πάντα der Homoiussianer. Sodann aber ist es schwerlich derechtigt, anzunehmen, die Anschaung des Athanasius habe keine Entwicklungen erfahren. Mir scheint — doch dedarf die Sache noch genauerer Untersuchung —, als ob Athanasius, was an sich das Bahrscheinliche ist, zunächst wie Alexander gedacht habe, später erft seinen eigenen Weg gegangen sei. Wichtig sind hier zunächst des Vächer, später erft seinen eigenen Weg gegangen sei. Wichtig sind hier zunächst des Vächer, sennen die Homousie noch nicht (ἐδιος λόγος τοῦ θεοῦ kommit öfter vor c. gent. 2 p. 5 C; 40 p. 81 A; de incarn. 3 p. 101 B, vgl. αὐτοδύναμις ἐδία τοῦ πατρός c. gent. 46 p. 93 B; ἀπαράλλcarn. 3 p. 101 B, vgl. αὐτοδύναμις ἰδία τοῦ πατρός c. gent. 46 p. 93 B; ἀπαράλλακτος εἰκὰν τοῦ πατρός c. gent. 41 p. 81 C und 46 p. 93 C und καὶ αὐτὸς θεός ib. 50 p. 84 A sind die volltönendsten Worte), obwohl sie das σὺν τῷ πατρὶ διαιωνίζειν (c. gent. 47 p. 93 D) wie Alexander betonen, und ihre Abhängigteit von der origenistischen Tradition macht es wahrscheinlich, daß auch Ath. damals noch von einer des sondern Happostasis des Sohnes gesprochen habe (vgl. καὶ αὐτὸς θεός c. gent. 41 p. 84 A; Gen 1, 26 c. gent. 46). Nur diese Gedanten mit Polemit gegen die Geschöpssschichteit des Logos und seine Trennung vom Bater slingen in den ältesten Festbriefen wieder (vgl. 3. B. ep. fest. 10), von dem Homousios sinde ich auch hier nichts. Wichtiger aber als diese ältesten Festbriefe ist der Trattat über Mt 11, 27. Auch er polemissert gegen das γωρίζειν τὸν μονονενή τοῦ θεοῦ τὸν ἀχώριστον τῷ σώσει (c. 3) carn. 3 p. 101 B, vgl. αὐτοδύναμις ίδία τοῦ πατρός c. gent. 46 p. 93 B; ἀπαράλλpolemisiert gegen das χωρίζειν τὸν μονογενη τοῦ θεοῦ τὸν ἀχώριστον τη φύσει (c. 3 p. 213 D), betont in Bezug auf den Sohn τὴν πρὸς τὸν πατέρα ένότητα (ib. B), 60 behauptet ή φύσις μία καὶ ἀδιαίρετος (5 p. 27 B), zugleich aber redet et (6 p. 220 A)

von den drei Hypostasen: τὸ γὰρ τρίτον τὰ τίμια ζῶα ταῦτα προςφέρειν τὴν δοξολογίαν, άγιος άγιος άγιος λέγοντα, τας τρεῖς υποστάσεις δεικνύντα έστίν, ως καὶ έν τῷ λέγειν τὸ κύριος τὴν μίαν οὐσίαν δηλοῦσιν (nach 5 p. 217 B, 6 p. 217 D: ἄφραστος φύσις und 4 p. 216 B: οὐσία τοῦ λόγου ἡνωμένη φύσει τῷ πατρί ift statt οὐσίαν wohl φύσιν zu lesen). Auch in der expositio sidei fehlt in dem thetischen s wähnt, aber mit ausdrücklicher Berwahrung gegen sabellianische Deutung: οὖτε γάο υίοπάτορα φρονούμεν, ώς οί Σαβέλλιοι λέγοντες μονοούσιον καὶ οὐχ ὁμοούσιον p.204 A), und nur gegen τρεῖς ὑποστάσεις μεμερισμένας καθ' έαντάς wird gleichzeitig protestiert. 10 Eine Bervolsständigung und Bestätigung dieser Beobachtungen geben die orationes c. Arianos. Uthanasius war, als er sie schied, anderthald Jahr in Trier in der Berbannung gewesen. Bielleicht ist es schon ein Einsluß des Occidents, daß eine etwas andersartige Terminologie uns entgegentritt: unendlich häusig hört man, wie in den spätern Schristen, statt des bloßen ίδιος νίδς oder ίδιος λόγος θεοῦ und neben dem 15 bloßen ίδιος die Behauptung, der Sohn sei ein ίδιον τῆς οὐσίας τοῦ πατρός (1, 9. 15. 16. 19. 22. 26. 29. 35. 36. 58; 2, 2. 32; 3, 3. 5. 15 u. ö.), ein ίδιον γέννημα τῆς οὐσίας τοῦ πατρός (1, 9. 16. 17; 2, 2. 22; 3, 1. 5. 12 u. ö.); die ένότης τῆς οὐσίας esscheint als Bechselbegriff von ταὐτότης θεότητος (3, 3 sin.) neben ταὐτότης φύσεως (3, 22; vgl. 3, 4: μία ἡ φύσις), und dementsprechend findet sich 3, 65 ίδιον 20 τῆς πατρικῆς ὑποστάσεως als Synonymon sür das sonst übliche ίδιον οὐσίας. Allein die frühere Lerminologie klingt noch sehr start nach. Selbst bei dem Terminus δπότορα φρονούμεν, ώς οί Σαβέλλιοι λέγοντες μονοούσιον καὶ οὐχ δμοούσιον p.204 A), της πατοικής υποστάσεως als Synonymon für das sonst übliche έδιον ούσίας. Allein die frühere Terminologie klingt noch sehr kark nach. Selbst dei dem Terminus υπόστασις. Zwar wird natürkich negiert, daß der Sohn άφ' ξαυτοῦ υπέστη (4, 3), aber das ύποστάσει μὲν ἔν [δνόματι δὲ δύο] wird als sabellianisch verworfen (4, 25), der Logos wird als ύφεστώς (4, 1 p. 469 A; vgl. οὐδὲ οὐχ ὑφεστώς ibid. 2 C) de= 25 zeichnet, als ἐξ ὑποστάσεως ὑπόστατος (id. 1 A), ja 4, 35 (p. 521 B) ist von der υπόστασις τοῦ θεοῦ λόγου die Rede, die ἀπό τοῦ ἐκ Μαρίας ἀνθρώπου nicht ge= trennt werden dürse. Noch offenbarer ist das Nachwirken einer ältern, schon dei Alexander nachweisdaren, von Ath. aber später ausgegebenen Terminologie dei den das Wesen des Sohnes im Verhältnis zu dem des Vaters characterisierenden Aussagen. Dem Ges so drauch des von den Geonern als unbiblisch anaesochtenen (val. 1, 30 p. 73 B) Terz brauch des von den Gegnern als unbiblisch angesochtenen (vgl. 1, 30 p. 73 B) Terminus δμοούσιος weicht Ath. noch jeht aus; er verwendet den Terminus nur einmal im Eingange (1, 9 p. 29 A) und — erklärlicherweise — bei der Auseinandersetzung mit Marcell (4, 9 p. 480 AB und 12 p. 484 A). Statt des δμοούσιος findet sich einmal δμοφυής (1, 58 p. 133 B) — dies entspricht der schon in den andern ältern Schriften 86 nachgewiesenen Ertenntnis, daß Bater und Sohn μίαν φύσιν haben (3, 4; vgl. 3, 22) —; der häufigste Terminus aber ist noch der bei Alexander schon vorkommende und in der Ubergangsstadium, das von Unsicherheiten nicht frei ist. Während später bei ihm eher die Dreiheit als die Einheit in der roids rätselhaft ist, ist es hier zweifellos die Einheit; ja Ath. scheut sich nicht, den Logos noch als δεύτερος μετά τον πατέρα zu bezeichnen so

(1, 15 p. 44 C). Wo er demgegenüber die Einheit in der roids betonen will, da klingt entweder der Glaube an die Offenbarungsidentität des geschichtlichen Christus und des Baters (Jo 14, 9) deutlich durch (1, 61 init.; 3, 6 p. 333 B) — Ath. deutt bei dem Suocos fast stets an die Gleichheit des Abbildes mit dem Urbilde (vgl. 2, 49 p. 252 B: 5 δμοίωσις καὶ εἰκών und namentlich 3, 5) — oder es erscheinen neben Formeln, welche, strenggenommen, nur die generische Wesenseinheit sichern (vgl. 3, 4), solche, die eine mehr numerisch verstandene Einheit auszusagen scheinen, aber auf Rosten der hppostatischen Selbstständigseit des Logos: ὅστε δύο μὲν είναι πατέρα καὶ υδόν, μονάδα δὲ θεότητος ἀδιαίρετον (4, 1 p. 468 B); ἀεί γὰρ ὅντος τοῦ πατρὸς ἀεί 10 είναι δεῖ καὶ τὸ ἴδιον τῆς οὐσίας αὐτοῦ, ὅπερ ἐστὶν ὁ λόγος αὐτοῦ καὶ ἡ σοφία (1, 29 p. 72 C; vgl. das häusige: Stat war nie ἄλογος 1, 24 p. 61 B; 25 p. 64 BC u. D.). Diese hier porhandenen Widersprüche sind auch spater bei Ath. nicht verschwunden — die beiden Aussagen, daß der Sohn ein idior und ein actuaror des Baters ist, beschränken und erklären sich bei ihm stets gegenseitig —; aber sie sind später formell 15 mehr zurückgetreten, weil die Ansähe zu generischer Fassung des Begriffs odosse bei Ath. nicht nur keine Weiterentwicklung sondern eine Rückbildung ersahren haben:  $\tau \delta \gg \vartheta \varepsilon \delta \varsigma \ll$ οὐδὲν ἔτερον ἢ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ τοῦ ὅντος σημαίνει (de decr. 22 p. 456 B; vgl. ibid. 27: οὐσίας ἢ ὑποστάσεως). Die Homoiusianer (vgl. 3. B. Anath. 9 und 11 von Ancyra 358 Mansi III, 285, Hahn § 92 mit Ath. c. Ar. 3, 36) und die Jung- 20 nicaner haben an den Athanasius der orationes wieder angemüpst. Athanasius selbst aber hat seine geheime Scheu vor dem ouoovoios überwunden, ohne die in contra Arianos bei ihm vorhandenen Ansähe zu einer Annäherung des Begriffs odoia an den des Wesens der Gattung weiter zu verfolgen, ohne die ihm in c. Arianos ans scheinend unsicher gewordene Gleichsetzung von odola und budoraois aufzugeben. Daher 25 ist bei ihm das δμοούσιος später von μονοούσιος eigentlich nicht zu unterscheiden (Zahn S. 20): Bater und Sohn haben, ja sind die eine göttliche οὐσία oder ὑπόστασις. Im Lichte dieses Berständnisses des δμοούσιος genügte dem Ath. nun das στασις. 3m Light bieles Verhandnilles des δμοούσιος genugte dem Lig. nun das δμοιος [της οὐσίας] nicht mehr: οί [έν Νικαία] ἐπίσκοποι . . . ἡναγκάσθησαν . . . γράψαι δμοούσιον εἶναι τῷ πατρὶ τὸν νίον, ἔνα μὴ μόνον δμοιον τὸν νίον ἀλλὰ 80 ταὐτὸν τῷ δμοιώσει ἐκ τοῦ πατρὸς εἶναι σημαίνωσι (de decr. 20 p. 452 B; vgl. C: οὐ μόνον δμοιος, ἀλλὰ καὶ ἀδιαίρετος ἐστι τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας). — Soll man noch fragen, welche Umftände zwischen 339 (orationes c. Arianos) und ca. 348 bis 352 (de decretis) dem Ath. das δμοούσιος [ἢ ταὐτοούσιος, wie die Gegner mit Recht sagten] näher gerückt haben? Die Antwort liegt auf der Hand: Athanasius ift snicht umsonst von 339—346 im Octident gewesen, der Berkehr mit Marcell ist nicht ohne Einfluk auf ihn gebliehen — Nuch in Rezug auf die Korstellungen von der ohne Einfluß auf ihn geblieben. — Auch in Bezug auf die Borstellungen von der Menscheit Christi lätzt sich, glaube ich, von Entwicklung bei Uth. reden. Und hat Ath. nicht noch als Sechziger und Siebziger durch seine Stellungnahme gegenüber den Ho-moiusianern, durch sein damaliges Urteil über Basilius von Ancyra (de syn. 41), den mountanern, durch sein damaliges Urteil über Basilius von Ancyca (de syn. 41), den er in Sardika mit anathematisiert hatte (Mansi III, 65), durch die Synode zu Alexandria (362) und durch sein Berhältnis zu den Jungnicänern gezeigt, daß er Entwicklungen kannte? Mir scheint die Besahung dieser Frage nicht das geringste Lod zu sein, das man dem Ath. spenden kann. Er hat die Sache, der er nie etwas vergeben hat, in viel höherem Maße, als viele neben ihm und nach ihm, von den Formeln, die som gebrauchte, zu unterscheiden gewußt. Er ist früh sertig gewesen in gewisser Sinssisch school und gedanten seiner spätern Christologie —; aber er hat die Grundzelen sie gekanten sicht für absolut polltommen gehalten er hat itets die gleiche Sache. seine Formeln nicht für absolut vollkommen gehalten; er hat stets die gleiche Sache, την Χοιστοῦ θεότητα (de incarn. 56 p. 196 A), aber nicht hartnäckig die einmal 50 von ihm geprägten Termini versochten. Größer freilich als die Wandlungen, die er als Theologe erfahren hat, sind die Wandlungen, von denen er in seinem äußern Schickal betroffen wurde. Aber auch hier ist er groß in dem größern Wechsel. Athanasius ist in einem langen Leben durch gute Gerüchte und durch bose Gerüchte hindurchgegangen wie wenige, aber noch jetzt nach anderthalb Jahrtausenden darf man zwersichtlich be-der Nachwelt schwerlich mehr Glauben finden als andere jeht verklungene "boje Ge-60 rüchte". Gewiß, die Wahrheitsliebe ist in der Kirche des vierten Jahrhunderts und

noch Jahrhunderte nachher leider keine der "üblichen" Tugenden gewesen (Seeck S. 33); aber Ath. hatte mehr von ihr, als sein Lobredner Gregor von Nazianz, der sie in dem Tugendregister des Ath. nicht nennt, — zu würdigen vermochte.

Athanasins Parius, gest. 1813. — Eine im ganzen zuverlässige Biographie des A. von seinem Schüler A. Z. Mamutas, der aber als solcher einen etwas hagiographischen Griffel 5 führt und daher die scharfen Umrisse des Lebensbildes seines Lehrers verdunkelt, dei Sathas, Neδeλληνική Φιλολογία, Athen 1868. Kürzere Rotizen dei Zadiras, Nέα Έλλάς, Athen 1872, und Papadopulos Bretos, Νεοελληνική Φιλολογία Athen 1854, Bd I. Über seine Bedeutung für die Kirche spricht Samuel von Andros in dem unten genannten Aλεξίκακον φάσμακον. Bon seinen iheologischen Kämpsen handeln meine "Haupturkunden der Athoše 10 klöster", Leipzig 1894, S. 76 ff., S. 236 ff. und mein Artikel in der ZKG 1890, S. 560 ff. Die Werke des A. sind am vollständigsten genannt dei Sathas, doch auch nicht ganz genau.

Athanasios wurde geboren um 1725 auf Paros. Er erhielt seinen Jugenduntersticht bei dem tüchtigen Lehrer Hierotheos Dendrinos in Smyrna und studierte dann auf der Athosasademie (3RG a. a. D. S. 554 ff.) unter der Leitung des Eugenios 15 Bulgaris. Auf eine weitere Ausdildung im Abendlande verzichtete er, obwohl ihm dazu Gelegenheit gegeben war. Er nahm vielmehr einen Ruf zum Lehrer und Prediger in Thessaldung an und war weiterhin Lehrer auf Rertyra und Leiter der Athosasasademie. Seine bedeutendste Wirssamseit sällt in die Jahre 1792—1812, wo er Direktor einer höheren Schule auf Chios war, nachdem er auch die ihm angedotene bischfliche 20 Würde ausgeschlagen. Nach einem turzen Leben in Ruhe starb er am 24. Juni 1813. Nāca dè  $\hat{\eta}$  neglovosa  $\hat{\eta}\nu$  natélure relevitgas, ovvistato els  $\mu$ iav nal  $\mu$ orpv edteln schougasar, els tor hérror nal els to wekarodoresor tov (Mamulas).

Būrde ausgeschlagen. Nach einem turzen Leben in Ruhe starb er am 24. Juni 1813. Πασα δὲ ἡ περιουσία ἡν κατέλιπε τελευτήσας, συνίστατο είς μίαν και μόνην εὐτελῆ ἐνδυμασίαν, είς τὸν λύχνον καὶ είς τὸ μελανοδοχεῖον τοῦ (Mamulas).

Α. gehört zu ben bedeutendsten und fruchtbartsen theologischen Schriftstellern ber griechischen Kirche im vorigen Jahrhundert, auch in der Philosophie den Berhältnissen ach tüchtig. Obwohl ein Schüler des Bulgaris, war er doch ein größerer Feind des Abendlandes als dieser. Er betämpste nicht nur mit aller Energie die römische Kirche, deren Scholastif und die Protestanten, sondern auch die abendländische Aufstärung, als deren scholastif und die Protestanten, sondern auch die abendländische Aufstärung, als deren scholastif und gegen die Monarchie. So begreift es sich auch, daß er den 30 Freiheitsibeen im eigenen Bolle seindlich gesinnt war. Doch war sein historisches Urteil so weit von Bulgaris beeinflußt, daß er in der Theologie auch die neueren Lehrer seiner Kirche, sogar den Koressios als πατέσες gelten ließ, wie er denn auch der Bibeltritis schen Jugeständnisse machte. Die abendländische Wissenschaft aber benutzte er, wenn es galt, seine Gegner zu bekämpsen. Das Polemische in seiner Ratur brachte schen seitweise sogar in Gegensat gegen seine eigene Kirche. Durch seine Berbindung mit dem Athos verwickelte er sich mit in den Kollywastreit. In dieser Sache schried er seine unten genannte έκθεσις 1774 und wurde 1776 sogar gebannt (nicht 1781, wie Mamulas will). Der Bann wurde jedoch 1781 wieder ausgehoben.

Seine theologischen Werte, auf die wir uns allein beschränken, sind nur zur Sälfte 40 herausgegeben und diese, die von großer Seltenheit sind, stehen mir auch nicht alle, aber die hauptsächlichsten zu Gebote. Sie zerfallen in spstematische, hagiographische, litur-

gifche und homiletische.

Unter den ersteren nimmt, als das Hauptwert des A. überhaupt, den ersten Platz ein die Έπιτομή είτε συλλογή τῶν θείων τῆς πίστεως δογμάτων, herausgegeden 45 bei Breitsoff und Hartel in Leipzig 1806, 8°, mit seinen Anhängen 530 Seiten start, in etwa 700 Exemplaren gedruckt (eins in meinem Besitz). Es ist indessen kein ganz seldsständiges Wert, sondern stellt sich als eine kirchliche und populäre Bearbeitung des Θεολογικόν des Eugenios Bulgaris dar, die er zunächst für die Zwecke seiner Schule in Chios unternahm (Einl. S. V st.). Ganz desonders zeigt sich die Abhängigkeit in so den Prolegomenen, weniger in den drei großen althergedrachten Teilen θεολογία, δημουογία, οδιονομία, wo er zuweilen sogar gegen seinen Lehrer polemissert (z. B. S. 107. 274). Seldsständig ist der Anhang über die Wysterien, der bei Eugenios sehst. Der zweite Anhang ist zwar nicht dem Eugenios, aber dem Gregorios Palamas entnommen. Er enthält eine Auslegung der Gedote, doch sindet sich auch hier manches Eigene. 55 Immerhin ist die Έπιτομή des A. eine der wenigen griechischen Dogmatiten der neueren Zeit und als solche wert, auch in der Konsessinde Briedsständigt zu werden, da sie mehr als das Theologikon des Bulgaris auf tirchlichem Boden steht. Ich tann hier nur das Charatteristische nennen. In den Prolegomenen sindet sich der Unterschied

zwischen der ὁπερφυσική und φυσική θεολογία. Jene schöpft aus der Offenbarung, die wissenschaftlich den drei (ἐσωτερικοί) τόποι, d. h. ἀρχαὶ ἀποδεικτικαὶ ἐκκλησιαστικαί zu entnehmen ist, nämlich der hl. Schrift, der ἄγραφος παράδοσις und der Kirche, die durch die Synoden repräsentiert ist. Die Schrift unterscheibet sich von der Tradition durch das Waß der Inspiration. Jene ist durch ἔμπνευσις entstanden, die sich auf ἰῶτα und κέραιον bezieht, odwohl die geschichtlichen Schriften, namentlich des AT.s, nicht allein durch jene, sondern auch ἱστορικῷ τρόπφ geschrieben sind. Die Tradition beruht nur auf der ἐπιστασία des Gestes. Die δεολογία bringt in ihren heiden Teilen nom Melen Cottes und der Trinität nichts Neues Gegen die ihren beiden Teilen, vom Wesen Gottes und der Trinität, nichts Reues. Gegen die Prädestination der Reformierten wendet sich die Polemit scharf vom adresovow aus. Die δημιουργία verfährt nach dem Schema ber Schöpfung der αόρατα und δρατά. Als strenger Creatianer erklärt A. die Fortpflanzung der Sünde διά τοῦ ἐνηδόνου σπέσματος, wodurch die reine Seele in die Sünde hineingezogen wird. Die olkovoμία beschäftigt sich fast nur mit der Person Christi um tämpft mit Gewalt gegen die Kegeisten grauer Zeiten; das Werf Christi kommt unter den Tieln: Christus als εερείς. βασιλεύς, νομοθέτης und κριτής doch nur zu tümmerlicher Darstellung. Die alte Theorie der Bergottung des Menschen durch Christus ist gesallen, eine Satisssattionsslehre ist vermieden. So schwantt die Bersöhnungslehre, in dem sie sich haltlos an diblische Ausdrücke klammert. Die Satramentslehre freut sich an energischer Polemit, 20 lehrt in der εὐχαριστία die Transsubstantion deutlich, lehnt dei der Legwoóvy die Succession Christi durch die Apostel ab, verwirft beim rixuos yaxos prinzipiell die zweite The und lehrt bei der μετάνοια die drei Teile der γνωσι-μάχησις, έξαγόρευσις und das μετά πίστεως αίτησαι την άφεσιν. In der Ethit will A. aus dem A.T. von Das μετά πίστεως αίτησαι τήν άφεσιν. In der Ethit will A. aus dem A.C. don Christus das aufgenommen sein wisen, was nicht zeitgeschicklich, sondern der Natur des Wenschen zu Grunde liegt, so den Desalog. Neben diesem stehen für die Christen die άγραφα έθη der Kirche. Zu den dogmatischen Schriften des A. gehört auch die Έχθεσις ήγουν δμολογία της άληθοῦς και δοθοδόξου πίστεως, die das Datum des 7. Aprils 1774 trägt. Ich besitze von derselben eine Abschrift aus dem Cod. man. 604 des Rlosters Iwiron auf dem Athos. Für den Inhalt derselben verweise ich auf meine 30 Athosurtunden S. 78 sf. und bemerte nur, daß A. die der vertretenen Ansichten auch in der Έπιτομή berührt S. 392, 399 und 515 sf. Von den Werten, in denen A. die Austlörung besämmt began mir zwei Werte vor non deren ich zuert die genonnm er-Aufflärung belämpft, liegen mir zwei Werte vor, von denen ich zuerst die anonym erschienene, aber nach des Mamulas äußern und manchem inneren Zeugnis von A. stam= mende Xoioriaving Anologia, gedruckt beim Patriarchat in Konstantinopel 1797 (in meinem 85 Besith) nenne. A. bekämpft in dieser namentlich zuerst den revolutionären Begriff der Elevθερία und will seinerseits die Freiheit darin erbliden, daß mit Gottes Hilfe der Leib der Seele gehorche. Sodann bestreitet er den parallelen Begriff der δοότης, deren nahme wird badurch bestätigt, daß A., wahrscheinlich bald barauf, eine Streitschrift für die ausdrücklich türkenfreundliche kleine Flugschrift "Διδασχαλία πατρική" Konstantinopel 1798 (in meinem Besith) herausgab, die von Adamantios Rorais angegriffen war (vgl. Sathas a. a. D. S. 641 und 586). Doch ist dabei zu bemerken, daß A. dem Islam to keineswegs freundlich gesinnt war, sein Haß gegen die Aufklärung ist vielmehr der alte Haß der Griechen gegen die Lateiner, der diesen stets die Türkenherrschaft vorgezogen hat. Ebenfalls polemische Tendenz hat die dei Brietlopf und Kartel 1818 erschienene Schrift des A. Aλεξίκακον φάρμακον ήτοι πνευματικόν έγχειρίδιον (Universitätsbibliothet in Leipzig). A. bekämpt in vielem Wert den Boλταιρισμός, wie er bis damals in der Bibelkritik zeigte. Volksieres Philosofie de l'histoire hat er dabei nar Nucen. In laiven Remeisorinden schlicht er lich ober melantlich dem Clement vor Augen. In seinen Beweisgründen schließt er sich aber wesentlich dem Clement an, dessen Kenntnis ihm durch eine Übersetzung des Nikephorus Theotholis vermittelt war.
Unter den hagiographischen Arbeiten sind zu nennen die Lebensbeschreibungen von Clemens von Bulgarien, Gregorios Palamas, des Martos Eugenitos, und seines & Freundes, des Bischofs Matarios von Chios, von denen ich nur die letztere bestige.

Eine Reihe von Wundergeschichten und Martyrien aus der neueren Zeit von A. sind enthalten im Néov Aeimovágiov, Benedig 1819, Athen 1873 (letztere Ausgabe in meinem Besity). Hier sind auch die liturgischen Schriften des A., Atoluthien und Hymnen. Insteressant ist eine Abhandlung am Ansang des Buches, mit dem Beweis, daß die, welche wegen ihres Abfalls vom Islam als Christen gerichtet werden, so gut Märtyrer sind, 5

wie die der alten Zeit.

Endlich ist A. auch als Prediger thätig gewesen, namentlich in Thessalonich. Doch ist nur gedruckt der doyog els the koorhe too Velov Copyoglov Iladamā èr Seosadovien, und zwar als Anhang zu den doyog des Masarios Chrysosephalos (èr Koomoodes v. J. wahrscheinlich Wien 1797). Die Rede knüpft an die Berachtung des 10 Heiligen seitens der Lateiner eine grimmige Polemis gegen diese. Die Romäer sollen ihrem Glauben treu sein, denselben nicht verlästern lassen, sondern ihrerseits auch die Römischen in den Bann thun, denn sie seine Ketzer. Die Rede ist eine brillante Berbindung von Bolkstümlicheit und fanatisierender Rhetoris, getragen von der heiligen Überzeugung der Wahrheit und dem Schmerz über die Schlafsheit des lebenden Geschlechts.

## Atheismus f. Gottlofigteit.

Athenagoras. Die Schrift περί ἀναστάσεως erschien zuerst lateinisch: Benedig 1498 (Georgius Balla); dann griechisch: Löwen 1541 (Petrus Nannius). Die Apologie (zusammen mit dem Traktat) zuerst in offic. H. Stephani 1557 (Konrad Gesner). Die wichtigsten Auss 20 gaben sind die von Dechair, Oxford 1706; Prudentius Maranus, Paris 1742; Otto im Corp. Apol. T. VII, Jena 1857; P. XXX—XLVIII hat Otto sämtliche Ausgaben und überssehungen verzeichnet, dort auch und p. LXII sq. die ältere Litteratur; Schwarz, Leipzig 1891. Dazu Märkel, De Athenagorae libr. apolog., qui πρεοβεία περί Χριστιανών inscribitur, Prgr. Königsberg i. d. N. 1857; Hefele, Beitr. z. Kirchengesch. 1864, Bd 1, S. 60—86; Titus 25 Boigtländer im "Beweiß des Glaubens" 1872 (Jan. u. sp.); Nolte in Scheiners Jtschr. 1860, S. 405—21; Förster, über d. Glaubwürdigkeit der von A. überlieferten kunstgesch. Notizen in d. Chymn.-Programm ü. d. ältesten Herabilder, Pressau 1868; Harnad, Gesch. d. altchrist. Litt. dis Eusebius I (1893) S. 256 ff.

Der Mann, dem die beiden Werke zugeschrieben werden, ist der kirchlichen Tradis so tion salt völlig unbekannt. Euseb, Hieron. und ihre Nachfolger schweizen. Ein Citat dei Wethodius (überliefert 1. in der altbulgarischen Übersetzung schwecksch. Methodius I, S. 293]; 2. bei Epiph. haer. 64, c. 20. 21; 3. bei Photius Bibl. Cod. 234; vgl. Athenag. Suppl. c. 24, p. 27 B) ist das einzige ganz sichere Zeugnis sür die Existenz der Apologie am Ende des 3. Jahrh. und für den Namen ihres Versalsers; denn 25 die Angaden, welche ein unbekannter Schreiber (erhalten im Cod. Barocc. 142, fol. 216) aus des Philippus Sidetes "Christlicher Geschichte" Buch 44 (l. 24) (Anf. des 5. Jahrh., vgl. Socrat. h. e. VII, 27; Photius, Bibl. Cod. 35) geschöpft haben will (vergl. Dodwell, Dissert. in Irenaeum [1689]. Append. p. 488 sq.), Athenagoras, von Geburt Athener, Christ im Philosophenmantel, sei erster Vorseche de alex. Katechetenschule gewesen, habe z. 3. des Hadrian und Antoninus gelebt, an diese Kaiser eine Apologie gerichtet, während er ursprünglich, wie nachmals Celsus, deabssichtigt habe, das Christentum aus den heil. Schristen selbst zu widerlegen, sein Schüler sei Elemens Alex., des Geweigen zu des Eusenschlasses sit um so auffallender, als er sonst die apologet. Litteratur des 2. Jahrh. mit großer Pantanus gewesen, sind, soweisel seinen Klex., des Gueldius ist um so auffallender, als er sonst die apologet. Litteratur des 2. Jahrh. mit großer Pünktlichseit verzeichnet hat. Es hat deshalb schon frühe nicht an solchen gesehlt, welche die Existenz eines Apologie dem Jultin zugeschrieben haben (vgl. Baronius T. II ad ann. 179, c. 39). Lezteres ist nicht möglich, ersteres bei dem salt nolle and nur nach älteren Vorlagen in späterer Zeit geardeitet ist (die in den Auf I, 1. 2 S. 178 sp. des Produgen in späterer Zeit geardeitet ist (die in den Auf I, 1. 2 S. 178 sp. des Produgen in späteren Jultins habe die Supplicatio als zweite Apologie des Luther den Werten Jultins im Cod. Paris. 450 zu denken giebt, und daß die 2. Applogie des Jul

tion fällt hier auch die starte Abhängigkeit von Justins Apologie (über das übrigens fragliche Berhältnis zu Minucius Felix vgl. Ebert i. d. ASG 1868, Bd V, S. 321 f. u. Lösche i. d. JprTh 1882 S. 168 ff.) und ein gewisser Schematismus in Anlage und Ausführung ins Gewicht. Allein die Abfassung der Schrift im 2. Jahrh. läßt sich trot dieser Bedenken halten 5 und somit vielleicht auch das 'Adnacos als die einzige Angabe über ihren Verf. Die Apologie ist an die Kaiser M. Aurel u. Luc. Aur. Commodus gerichtet. Aus der Adresse und einigen Stellen der Schrift selbst läßt sich vielleicht schließen, wie zuerst Mosheim (Bibl. Brem. Cl. II, f. I [1718], p. 853 sq.) gezeigt hat, daß sie zwischen Ende 176 u. Anf. 178 abgefaßt ist; dagegen spricht allerdings, daß die Raiser in der Widmung 10 Aquerianoi heißen, welchen Titel doch W. Aurel seit 169 nicht mehr führte (auf Inschriften tommt es allerdings auch noch später vor). Es ist daher vielleicht Γερμανικοῖς mit Mommsen (Theol. Jahrbb. 1855, S. 250) hier zu lesen (anders Otto, Ihn 1856, S. 637 f., Athenag. Opp. 1857, p. LXII sq.).

Alle Handigsteine der Supplicatio und des Traitats de resurr. mort. gehen auf 15 den im J. 914 geschriebenen Arethascodex (Paris. 451) zurück. Die Schriften stehen

Litteratur-Gesch. I, 1. 2. 3 und die Ausgabe von Schwarz a. a. D. IV, 2). Die Aberlieferung der Supplicatio ist scheckt, die Bezeichnung als "Athener" stammt vom sind a. a. D. I, 3 S. 186 sf. abgedruck. Die Bezeichnung als "Athener" stammt vom

20 Rorrettor des Cod. 451.

An Originalität steht die Schrift des Athenagoras den Apologien des Justin und Tatian, ja auch der des Theophilus sehr and. Seine Beweissührungen für die Wahrheit der christlichen Philosophie sind zwar in klarerer Form und reinerer Sprache vorgetragen, als man sie bei Justin und Tatian findet, aber die Gedanken entbehren jedes individuellen Gepräges, auch ist der Umtreis der in der Schrift erörterten Fragen ein sehr diesen der ausgeprägeste Platoniter und vielleicht auch der schulmäßig gebildetste Philosoph. In seiner Beurteilung des Sokrates, Plato und der idealistischen Philosophen überhaupt nimmt er dieselbe Stellung ein wie Justin — gegen Tatian. Beide aber übertreffen ihn an Freimut, 30 Schwung und edler Begeisterung. Wit seiner Belesenheit in Dichtern, Geschichtssichten und Philosophen prunkt Albenagoras wie jene, aber ohne die naive Selbstschung eines Textigne Einer Artistung eines Textignes eines Experiments eine täuschung eines Tatian. Chriftliche Schriften citiert er nicht außer Herrenworte. Auch vom AI. macht er nur spärlichen Gebrauch. Rach einer Einleitung (c. 1—3) erörtert er zuerst den gegen die Christen erhobenen Borwurf des Atheismus (c. 4—31) und 35 weist sodann (c. 32-36) bie Anklagen auf ödipodeische Laster und thyesteische Mahlzeiten ab. Eine Christologie entwickelt er dabet gar nicht — Christus wird überhaupt aeinen ab. Eine Christologie enwickeit er dadet gar nicht — Christis wird udergaupt nicht genannt —, wohl aber redet er, wie zu erwarten, sehr eingehend und ausführlich vom λόγος und vom πνεῦμα θεοῦ (c. 10), wobei er Formeln ausstellt, die etwa die Mitte halten zwischen denen des Justin und Irenäus. Auffallend ist, daß der Alters40 beweis für das Christentum von Athenagoras nicht geführt wird; derselbe ist aber angedeutet in den häussigen Berufungen auf die Propheten. C. 32 wird ein apokryphes Herremwort mitgeteilt. Die Ausssührungen (c. 32 u. 33) über die zweite Ehe (δ δεύτερος γάμος εὐπρεπής δεσι μοιχεία) und die abolute Unausschlickiet der Ehe sind der Alpe (Erup) dem Apologeten vielfach verdacht worden und haben ihn sogar — jedoch ohne Grund 45 in den Geruch des Montanismus gebracht.

In dem von Athenagoras selbst (Suppl. 36 [37]) bezeugten Traitat περί άνα-στάσεως νεκρῶν, der schulmäßig-streng gegliedert ist (vgl. Otto a. a. O. p. LXI), wird aus der Weisheit, der Macht und der Gerechtigkeit Gottes, sowie aus der Bestimmung des Menschen erwiesen, daß dieser zur Auferstehung gelangen musse. Spezisosischerhrichtige Erwägungen fehlen dabei ganz (es sei denn die Ausführung über die Auferstehung des Fleisches), wie das bei einem dristlichen Apologeten des 2. Jahrhunderts bei Behandlung dieser und ähnlicher Fragen die Regel ist. Auch sonst dieset

der Traktat nichts, was den Historiker interesseren könnte; trothdem wird er noch vielfach hoch gepriesen (vgl. Möhler, Patrol. S. 272).

Der letzte Satz des 3. Kap. der Supplicatio ist vielleicht vom Interpolator des Editts des Pius ad commune Asiae benutt. Den Athenagoras hat man mit Athenogenes, dem Märtyrer und Dichter eines Hymnus — nur Bafilius nennt ihn — identifizieren wollen (f. Baronius im Martyrol. 16. Juli und Tillemont, Mem. II p. 673). Aber die Möglichkeit, den Athenagoras, dem ein gewisser obsturer Philosoph Boethus 60 ein Wert gewidmet hat, mit unserem zu identifizieren, s. Jahn, Forschungen III, S. 60.

Die Schrift,, Du vray et parfait Amour, éscrit en Grec par Athénagoras Philosophe Athénien; contenant les Amours honêstes de Théogenes etc. traduit du Grec d'Athénag. par M. Fumée Seign. de Génillé, Paris 1599, 120" gilt jetzt allgemein für das Machwert eines nicht ganz ungeschickten Franzosen (vgl. Otto a. a. D. p. VI sa. a. a. D. p. VI sq.

Athosberg. Die beste Litteraturübersicht für die Zeit von 1422—1867 giebt Langlois, Le mont Athos et ses monasteres, Paris 1867. Auf dies Berzeichnis muß hier der Raumersparnis halber für die genauere Orientierung verwiesen werden. Aus früherer Zeit ist zu nennen Nitehboros Gregoras, Hist. Byz. Lib. XIV und Joh. Kantuluzenos, Histor. libr. IV nennen Nitephoros Gregoras, Hist. Byz. Lib. XIV und Joh. Kantutuzenos, Histor. libr. IV an vielen Stellen. Aus dem bei Langlois Genannten hebe ich besonders hervor: 'Iwávvys 10 & Kouryvós, Ilgooxvoyrágior rov áylov 'Ogovs, Ven. 1701, 1745 und öfter, auch bei Montsfaucon in seiner Paläographie, Paris 1708 S. 441 ff.; Fallmeraher, Fragmente aus dem Crient 1845; Joseph Müller, Historische Denkmäler in den Klöstern des Athos in der "Slavischen Bibliothel", Wien 1851; Gaß, Jur Geschichte der Athosłlöster, Giegen 1865. Aus der späteren Litteratur sind zu nennen M. I. Iedew, & Adws, Konstantinopel 1885; Kiley, 15 Athos or the mountain of the monks, London 1887; E. Miller, Le mont Athos, Paris 1889; Porphyrius Uspensky, Geschichte des Athos und seiner Klöster, 3 Bände, Kiew und Moskau, 1845—1892 (Russisch), mir unbekannt; Ph. Neyer, Beiträge zur Kenntnis der neueren Geschichte und des gegenwärtigen Zustandes der Athosklöster; ZRG 1890; derselbe, Die Haupturkunden sür die Geschichte der Athosklöster, Leidzig 1894 (im solgenden citiert mit 20 "Weher", dagegen der ebengenannten Artikel "ZKG"). Eine große Menge von Speziallitteratur, namentlich aus der griechschen Kirche dei Gedeon und Weyer. Besonders ist dann noch zu nennen die Vita des hl. Athanasius in übersehung in der Kadoxassový, Bened. 1657 (Götztinger Bibliothel) und im Urtezt herausgegeben von Pomjalowskij, Petersburg 1895. Bon der Kunft auf dem Athos handelt namentlich Herausgegeben namentlich von Meyer a. a. D., eine größere Anzahl auch dei Gedeon und Müller und in den bei Weyer und Gedeon citierten Berten und Zeitschriften. Die Urkunden sind herausgegeben namentlich von Meyer a. a. D., eine größere Anzahl auch dei Gedeon und Müller und in den bei Keyer und Gedeon citierten Berten und Zeitschriften. Die Urkunden des Klosters Russikon sind beiter kraus geneden Leiteren und Eetschriften. Die Urkunden des Klosters Russikon sind beite ber heraus Lambros, Catheren katalog der Handschriften der Klosklöster giebt heraus Lambros, und Anmerkungen. Sinen Katalog der Hands monnstern, kield 1863 int kuftigigen tieberjegungen 30 und Anmerkungen. Sinen Katalog der Handschipfteiten der Athosklöfter giebt heraus Lambros, Catalogue of the Greek manuscripts on mount Athos, Cambridge 1895; bis jest ein Band erschienen. Dessen Reisebericht ist übersett von Rickenbach, Würzburg, Wien 1881, und Bolz, Bonn 1881. Endlich ist zu nennen sür die noch schwebende Frage über das Recht der rusmänlichen Regierung an den in ihrem Bereich belegenen Athosbesitzungen: Reponse des 35 Saints Lieux d'Orient ou Mémoire du Gouvernement des Principautés-Unies sur les Mongetdres Greek Ortobro 1863. Paris Dudwisson, dessen des fine griechts erschießen Gestlocken 1863. Monastères Grecs, Octobre 1863, Paris Dubuisson, daßselbe griechisch, Konstantinopel 1863; ferner G. A. Mano, Des Intérêts Religieux de L'Orient au sujet des biens conventuels dans Les Princ.-U. Paris, chez Amyot 1864; mit Urfunden. Die neuere Entwicklung meistens in mehreren Jahrgängen der Έκκλησιαστική Άλήθεια. Daß neueste Werk ist: 40 Η ένεστωσα κατάστασις έν τῷ άγ. Ός. ὑπὸ Καρολίδον, Athen 1896.

Die Geschichte des Athosmönchtums teilt sich am besten in drei Perioden. Die erste reicht die zur Gründung des ersten großen Rlosters daselbst, im Jahre 963. Es ist die Eremitenperiode. Die zweite bis Ausgang des Mittelalters ist die Zeit der Klostergründungen und der Herrschaft des Gemeinsamen Lebens. Die dritte beginnt 45 mit dem Auftreten des idiorrhythmischen Systems, das die Klöster und die Verfassung des Ganzen umbildet, zur Neugründung der Stiten führt und die Grundlage des mos dernen Lebens auf dem Athos darstellt. In jeder Periode ist die äußere Geschichte zu betrachten, das religiösssittliche Leben und andeutungsweise der jeweilige Kulturs zustand.

Erste Periode: Um die Heiligkeit des Orts zu erhöhen, ist die Phantasie der Erste Periode: Um die Heiligkeit des Orts zu erhöhen, ist die Phantasie der Mönche geschäftig gewesen, die Christianisierung des Athos und die Gründung des Mönchtums daselbst dis in die ältesten Zeiten hinaufzurüden. Die auf dem Athos weitverbreitete Arámpos  $\mu e o n n$  (Gedeon 297 st.), deren älteste Handschift, so viel ich sehe (Dochiariu Nr. 194), nicht über das 16. Jahrh. zurückeht, erzählt, daß die Kheotholos von Christus selbst den Athos als ihren  $\lambda h \eta o o n$  erhalten, als die Apostel nach der Auferstehung des Herrn ihre Wirtungsgediete sich erlosten. Maria hat das nach selbst den Athos, wo namentlich Apollo verehrt wurde, christianssiert. Die ersten Rlöster hat Konstantin der Große, und zwar Iwiron, Protaton und Watopädi, erdaut und mit Mönchen besiedelt. Die durch Kaiser Julian zerstörten hat dann Theos 60 dosius der Große noch schoen wiederhergestellt. Jedes Kloster hat dazu noch seine Losalsase. Lotaljage.

210 Athosberg

In der Kirchengeschickte tritt das hagioritische Mönchthum zuerst in der Bemerkung des Joseph Genesios (ed. Bonn 1834 S. 82) auf, daß auch von dort wie vom Olymp und dem Ida Mönche zu der in den Bilderstreitigseiten wichtigen Synode von 842 gesommen seien. Es ist wohl sicher, daß damals der Athos schon mit Mönchen besiedelt war, denn schon Kaiser Basilios (867—886) erließ ein Sigill zu Gunsten der Athoniten, in dem er verbot, daß einer der Nachdarn die ròv έσημικον βίον ελομένους dort stören solle (Gedeon 79). Diese Urtunde wurde von dem Sohne des Basilios, dem Kaiser Leon Sophos (886—911), gegen die Mönche des Kolodosklosters in der Rähe, das seine Ansprücke auf eine gefälschte Urtunde stützte, bestätigt (Gedeon 81 st.), und später noch einmal von dem Kaiser Romanos Letapenos (920—944). Die Urtunde ist ebenfalls dei Gedeon abgedruckt. Über die damalige Versassung des Mönchtums können wir nur aus Andeutungen Schüsse machen, denn das Typison von 972 (bei Meyer 141 st.) seizt bereits das Bestehen von Röstern voraus. Jedenfalls hatten die Hagioriten schon damals einen Protos, der vom Kaiser bestimmt wurde, der Bersteter nach außen war und rechtlich oder wenigstens moralisch als Hegumenos aller Mönche galt. Denn höchst wahrscheinlich bildeten die Mönche eine Laura alter Weise, deren Mittelpunkt in Karyes lag, wo auch als gemeinsames Heiligtum die Kirche des Protaton sich besans den Kunst und das religiös-sittliche Leben dürsen wir uns nach der Weise der Lauren denken, die im 6. Jahrhundert in Palästina unter dem heiligen Sadas blühten. Daß die Kunst und die Kultur in dieser Periode auf dem Athos noch nicht besonder Pslege sanden, ist leicht erklärlich, doch tried man damals bereits Kalligraphie und Walerei. Die altertünste Krücke Von Protaton aber ist das einzige Denkmal der Raukunst aus der Leit

Den Bautunst aus der Zeit.

Die zweite Periode des hagioritischen Wönchtums wird eingeleitet durch den Bau

25 des ersten Klosters doselbst, der berühmten Laura des hl. Althanasios im Jahre 963.

Denn sie ist das erste Kloster doselbst, nicht Keropotam, wie noch Gaß (S. 7) annimmt.

Die Goldbulle nämlich des Romanos Lesapenos von 924 (zulest dei Müller S. 201 st.

abgebruch), die das Bestehen von Keropotam als eines großen Klosters zu der Zeit voraussest, ist gefälsch, um das Alter der in Keropotam bewahrten Kreuzespartitel zu erhöhen (Gedeon 333; Meyer 30). Der Gründer der großen Laura war der hl. Athanasios, eine der bedeutendsen Erscham und stammte aus Trapzunt von vornehmen und reichen Estern. Früh verwasst, wurde er in Ronstantinopel erzogen und wohl gedildet. Im Mönchtum kam er durch den Einfluß des Michael Maletnos, den derühmten Spezumenos von Kerolimni auf dem Ayminasberge. Maletnos aber war der Ontel des häteren Rasjers Nikephoros Phosas, und durch die Berdindung mit jenem lernte Athanasios, der auf dem Ayminasberge eingetreten war, auch seinen späteren intimen Freund und Gönner, den Phosas sennen und wurde sogar der Beichivater deselben. Rachdem die beiden Männer namentlich auf dem Feldzuge des Phosas gegen die Araber auf Kreta 960—961 sich nahe getreten, dewog dieser seinen Artien und Batriarchen von Ronstantinopel, ibertisse und trapzzuntische Freund Althanasios, auf dem Asstenden von Ronstantinopel, ibertisse und trapzzuntische Freund Berühmtesse Arbeite und Batriarchen von Ronstantinopel, ibertisse und trapzzuntische Freund Phosas gegen dies noch jest bestehenden Risstern die Kridpundert das des Procase aller Rationen wetteiserten in dem heitigen Werte. In das 10. Jahrh. sällt von den noch jest bestehenden Risstern die Kridpundert brachte die beiden mächtigen Slavenschaft der Kridpundert entstanden Kredpunder Springen Schapen schapen schapen sich der Schapen schapen schapen schapen sich der Schapen schapen schapen sich der Schapen schapen sich der Schapen schapen sich der Schapen schapen sich der

Probezeit von 3 Jahren bestanden, nachdem er zuvor sein Bermögen den Urmen gegeben, wurde durch die Schur in den lego's oulloyos der Brüder, den eigentlichen Be-meistens eine hochgestellte weltliche Person und ein dem Aloster nicht angehöriger bes deutender Wönch. Über die übrigen Alosterbeamten vgl 3AG. S. 571 ff. Das Leben 10 der Brüder war durchaus gemeinsam (κοινόβιον), nur besonders Exprodte durften außers halb des Alosters als Helphasten oder Kellioten leben, aber durchaus abhängig vom Kloster. In dieser Maßregel, die auf Justinian zurückgeht (Meyer 11 ff.), lag das Reue, das die alten selbständigen Kellioten verdrängte, die sich moralisch und wirtschaft-Neue, das die alten seldstandigen Kelliofen verdrangte, die sich moralisch und wirtschaftslich nicht mehr gegen die Klöster halten konnten. Die Disziplinierung wich von den 15 Traditionen der Studiten nicht wesentlich ab. Das Ziel war Gebet und Astese, Arbeit diente nur dazu, den Unterhalt zu fristen, doch war dei Athanasios alles mahvoll gesordnet. Daß die neue Klosterverfassung eine Neuordnung des gesamten hagioritischen Wönchtums erforderte, wurde bald klar. Diese ersolgte in dem Ippison des Kaisers Iohannes Tzimisses im Jahre 972. Darnach galten als selbstständige Faktoren die 20 Klöster und neben ihnen noch die alten selbstständigen Kellioten. Die Behörde bildete die Synaxis aller Hegumenen, an deren Spike der Protos stand. Regelmäßige Bersammlungen konden in Karnes mie hisber katt. Sier mar auch der Sik der Rermals sammlungen fanden in Karpes wie bisher statt. Hier war auch der Sitz der Berwaltung. Die Entwicklung geht nun dahin, daß die Kellioten immer mehr zurückgedrängt werden. In dem zweiten Typikon, dem des Kaisers Konstantinos Monomachos vom 25 Jahre 1045 (Meyer 151 ff.), tritt dies schon deutlich hervor. Einen besonderen Gönner fanden die Alöster in dem Kaiser Alexios Romnenos, der die schon länger sattisch besdehauptete Seldstständigkeit der Klöster ein für allemal feststellte, so daß nun die Klöster alle uvvaorschaa saaduea (Meyer 172) waren. Eine schwere Zeit jedoch war die der lateinischen Herschaft in Konstantinopel 1204—1261. Auch der Schutz des Papstes Inno- 200 cenz III. konnte die Klöster nicht von Plünderungen retten. Und gleichzeitig kamen die Klöster durch ihre Lage in die Streitigkeiten der Fürsten von Thessandig und Bulgarien diesen der beschaft sie Schutz such verben der Kürsten von Viesa (Weger 42). Auch verben der diesen der Kürsten von Pleisa (Weger 42). hinein, so daß sie Schutz suchten bei den Kaisern von Ricaa (Meyer 42). Auch unter den Balaologen gelangten die Klöster nicht wieder zu der Machtfülle wie unter den Romnenen. Die Macht der Patriarchen war gewachsen. Darum konnte der Raiser Andronis 25 tos Palaologos nicht anders, als die Klöster dem Patriarchen zu unterstellen 1312. Als die Serben dann großen Einfluß in den Klöstern gewannen, stellten die Palaos logen diese von 1367—1392 sogar unter den Bischof von Hierisson, der griechisch gesinnt war.

Das religiöse und sittliche Leben war in dieser Periode anfangs streng, doch school im 11. Jahrhundert lockerte es sich. Unter den Komnenen trat der Berfall noch stärter hervor. Davon giedt Zeugnis die Erzählung von dem großen Ürgernis unter Alexios Komnenos. Damals waren Nomadenhorden auf dem Athos eingewandert, mit Frau und Kind und ihren Herden. Die Mönche hatten daran so großes Gefallen, daß das Gemeinschaftsleben mit den Romaden sehr intim wurde. Und als namentlich der Patriarch Skitolaus, gestützt von der strengen Partei der Mönche, dagegen einschritt, sand eine regelrechte Sezession vom heiligen Berge statt (Weger 163 ff.). Außerdem trieben sich so wie so die Wönche viel in der Welt umber, die Kassen wurden nicht mehr gehalten, Bartlose und Kinder fanden auf dem Berge Aufnahme. Die Klöster besehdeten sich die zur Brandstiftung (Gaß 17). Der Nationalitätenhader begann. Ginen weithin so reichenden Streit erregten die Mönche durch ihre mystischen Theorien vom unerschaffenen Thaddricht. Doch endigte dieser sogenannte Heinhader herricht auf dem Athos die Mystit der νοερά προσενχή, die sonsenungen einen Bertschung der mönchischen eiser Welt. Den Unionsbestredungen der Paläologen setzten des Aufoosevxh durch die Kaiser entstehen sonnte seiner Berherung des Athos durch die Kaiser entstehen sonnte seiner Berherung des Athos durch die Kaiser entstehen sonnte seiner Berherung des Athos durch die Kaiser entstehen sonnte seiner Berherung des Athos durch die Kaiser entstehen sonnte seiner Berherung des Athos durch die Kaiser entstehen sonnte seiner kaiser nicht wollte, daß εύρεθη τι καλογέριν dort (Sguropulos Hist. Conc. Flor. ed. Creython Sect. VII cap. VII).

Bon den Künsten entfalteten sich in der Zeit auf dem Athos besonders die Bautunst, die Malerei und die Schnigerei. In dieser Zeit enstanden auch wunderschöne Handschriften. Auch die Wissenschaft gedieh, indessen nur in Rücksicht auf die Orthodoxie. Doch muß hier verwiesen werden auf Brockhaus trefsliche Monographie, und für die Gelehrsamten der Worde auf Gedeon 198 ff.

Dritte Periode. Das letzte große Kloster ist zwar erst 1542 gegründet und damit die zweite Periode außerlich abgeschlossen, aber wie so oft in der Geschichte, reichen die Zeiten in einander hinein. So muß auch die dritte Periode, die der Umbildung der Koinobiatischen Klosterverfassung, schon von etwa 1400 an gerechnet werden. Außerlich 10 trifft mit bem Beginn ber neuen Zeit auch die politische Umwälzung des ganzen Drients zusammen, der Zusammenbruch des romäischen Reichs und die Turtenberrichaft. Doch ist diese Umwälzung nur mittelbar für den Athos fühlbar geworden, benn an die Stelle der taiserlichen Gönner in Byzanz traten die slavischen Fürsten, und die Türten ließen die Mönchsrepublik gegen einen jährlichen Tribut meistens ruhig gewähren. So 15 ist auch jeht den Türken der Zutritt zum hl. Berge noch verboten. Es restdiert dort nur ein Beamter der Regierung. Ebenso dürsen die Mönche Kreuze und Heiligen-bilder an den Wegen auftellen und die dem Islam verhaften Glocken tönen vom hei-ligen Berge her seierlich über das blaue Meer. holfen, das reizvolle Stud Mittelalter, den Athos, für die Neuzeit zu konserviren. Da-20 gegen ist aus dem Mönchtum selbst die Erscheinung herausgewachsen, die eine neue Epoche eingeleitet hat. Es ist die sogenannte εδιοξούθμία Es bildet sich nämlich am Ausgange des 14. Jahrhunderts in den Klöstern des Athos und scheinbar hier zuerst rücklichtlich des griechischen Mönchtums eine Partei, die den Mönchen das Eigentum erlaubt. Dieser prinzipielle Bruch mit dem gemeinsamen Leben, der früher höchstens vereinzelt vorsam und dann als das schlimmste Berbrechen beurteilt wurde, wird jetzt von weiten Kreisen des Mönchtums als berechtigt anerkannt. Die ungeheure Tragweite dieser Erscheinung läßt sich leicht ersennen. Durch die ideofow pia, wie man das Leben nach der neuen Ordnung im ersennen. Durch die ideofow pia, wie man die Litztung ersennen Bestehen und der neuen Ordnung im ersennen wit ellen keinzelnen und jelbstständig gegenüber dem Aloster und dem Hegumenos mit allen seinen Befehlen und so Satzungen. Dadurch ward die Macht des Hegumenos bald gebrochen und die neuen Alöster erwählen sich eine demotratische Berfassung, an deren Spize ein Ausschuß von zwei Epitropen steht. Der Hegumenos dauert in der Schattensigur des dixasos (so accentuser) fort. Die eigentliche Regierung aber liegt in der Synaxis des Alosters, die meist aus 15, und zwar den älteren und würdigsten Mönchen besteht; unter ihnen 25 stets die oben genannten έχκριτοι άδελφοί. Daß eine Gemeinschaft von solchen demotratischen Rlöstern auch eine demotratische Gesamtleitung anstreben mußte, liegt auf der Hand. Go mußte in allen solchen Gemeinschaften mit der Zeit auch der Protos fallen.

Die ersten Spuren dieser durchaus neuen Erscheinung, wenigstens im griechischen 40 Mönchtum, denn die von Johannes Damascenus de Haeres. cap. 98 (Migne patr. Gr. vol. 94 S. 760) erwähnten Lampetianer können nicht als die Anfänger der Idiorrhythmiter angesehen werden (Meyer 60), finden wir, was den Athos betrifft, bereits im sogenannten dritten Typikon (Weyer 195), das darauf angelegt ist, die Macht des Protos wieder herzustellen, die scheindar sehr geschwächt war. Das war schon im Jahre 45 1394. In dem ebenfalls allgemein bedeutenden Chrysobull von 1406 (Meyer 203) ist Raiser Manuel sogar schon gezwungen, die Idiorrhythmie unter gewissen Bedingungen zu erlauben und die Alosterverfassung von der reinen Monarchie wenigstens zur Aristotratie umzubilden. Zeigt sich so zuerst seitens der Airchenregierung noch nicht durchgreisender Gegensch gegen das Neue, das der gesamten Überlieferung trotte, so beginnt namentlich im 16. Jahrhundert eine höchst energische Renktion gegen die Idiorrhythmie durch die Patriarchen des Orients, die die damals schon allgemein verbreitete Erscheinung ausrotten will. Hier hat namentlich der bekannte Patriarch Jeremias II. gewirft (Meyer 215). Aber auch im Mönchtum selbst erhob sich eine starte Gegenbewegung. Als ein Hauptvertreter derselben auf dem Athos ist der Mönch Pachos wird den Rhusanos zu nennen, dessen Schossen Wegen Scholzen, das im 17. Jahrhundert auf dem Athos der Protos siel und die sogenannten 5 großen Klöster, die Laura, Iwiron, Watopedi, Chilianari und Dionsiapin die Herrschaft an sich rissen. Erst am Ende des vorigen Jahrhunderts gewann aus Grund der allgemeinen Stärtung, zu erlauben und die Rlosterverfassung von der reinen Monarchie wenigstens zur Aristo-Erst am Ende des vorigen Jahrhunderts gewann auf Grund der allgemeinen Stärtung, 80 die damals die Rirche erfuhr, das Patriarchat von Ronstantinopel wieder die Macht,

auf die Freiheit des hagioritischen Lebens einzuwirken. Im Jahre 1783 wurde die jest noch geltende Berfassung des Athos gegeben (Meyer 243 ff.). Darnach liegt nun wie in alter Zeit die Regierung der Klöstergemeinschaft in den Händen der Synaxis von Raryes. An Stelle des Protos, dessen monarchische Stellung man gegen die Klöster nicht durchsehen konnte, trat indessen ein Regierungsausschuß von 4 Epistaten, die von den Klöstern, die in 4 Pentaden geteilt sind, jährlich neu gewählt werden. Als Appelslationsinstanz von der Synaxis aus gilt das Patriarchat.

Sat die Identifiere die die Konnere Entwicklung der Verfassung des heiligen Berges

bestimmt, so hat sie auch eine alte Form des Mönchtums auf dem Athos wieder belebt, sie hat die Stiten wieder ins Leben gerufen, die Mönchsdörfer, von Anachoreten be- 10 wohnt. War diese monchische Form im Mittelalter auf dem Athos vielleicht auch nicht ganz ausgestorben, so fand doch das alte strenge Mönchsideal in dem strengen Gemeinschaftsleben der Roinobien seine Befriedigung. Als aber die Idiorrhythmie die Roischaftsleben der Koinobien seine Befriedigung. Als aber die Idiorrhythmie die Koinobien zersetze, trieb jenes Ideal dazu, außerhalb der Klöster sich Geltung zu verschaffen, eben durch die Bildung der Stiten. Nur waren diese neben den Klöstern is keine selbstständigen Gebilde mehr, da der Grundbesitz längst in deren Besitz war. Die Stiten wurden von den Mönchen der Klöster gegründet, daher die Stiten selbst in Abshängigkeit von diesen standen. Die erste Stite der Art war die heilige Anna, gegründet 1572. Nach und nach haben fast alle Klöster solche Neubildungen hervorgebracht. Daburch wurde es wünschenswert und notwendig, daß die gegenseitigen Rechtsverhältnisse zuch wurden. Diese gesetzliche Regelung der neuen Berhältnisse vollzog sich namentlich im vorigen Jahrhundert. Ein Beispiel eines Kanonismos sür Stiten bei Meyer 248 st. Die letzte allgemeine Ordnung fand statt im Jahre 1864 (Weyer 254 st.), wo auch das Kelliotenwesen, das sich ziemlich unverändert erhalten hat, neue Rechtsgrundlage erhielt. Demnach sind die selbstständigen Körperschaften auf dem Athos nun 25 stets die Klöster, von denen etwa die Hölsten die hörorthythmisch lebt. Abhängig von ihnen sind die Stiten und Kellien. Feder von ihren Mönchen pachtet sein Haus auf ihnen sind die Stiten und Kellien. Jeder von ihren Mönchen pachtet sein Haus auf 3 Menschenalter von dem Kloster. Pachtsontratte der Art bei Meyer 259 ff. Außerden haben die Stiten gewisse gemeinsame Rechte, die namentlich in einer allerdings beschränkten Selbstverwaltung bestehen. Hier mag auch noch bemerkt werden, daß in 30 diesem Jahrhundert der Kamps der Nationalitäten auf dem Athos start um sich gegriffen hat. Namentlich sind es die Russen, die von ihrem großen und modernen Kloster Panteleimonos aus darnach trachten, die von ihrem großen und modernen Kloster Panteleimonos aus darnach trachten, den Athos zu russissieren. Doch trauen wir es dem unglaulich zähen Wesen der Griechen zu, daß sie auch dieser Gefahr Herr werden. Eine große petuniäre Bedrängnis erwuchs den Klöstern aus einer Maßregel der rus 35 mönischen Besierung. Die keit den kontieren Fokung narkust het die Einkünfte der dar manischen Regierung, die seit den sechziger Jahren versucht hat, die Ginkunfte der dort belegenen Besitzungen der Athosklöster für die Staatstasse zurückzuhalten. Es handelt sich dabei nach Miller 7 um mehr als jährlich 120000 Mt.

Daß eine so lebhafte Bewegung, wie der Athos seit dem Ausgange des Mittelsalters ersahren, daß namentlich die Idiorrhythmie ihren Einfluß auf das religiös-sitts 40 liche Leben der Mönche ausüben mußte, ist klar. Die Freiheit, die dem einzelnen niche Leben der Monche ausüben mußte, ist slar. Die Freiheit, die dem einzelnen wie der Gesamtheit erwuchs, wurde zunächst mißbraucht. Das Alostereigentum und sein Einsommen wurde betrügerisch verwaltet. Luxuriöses Leben, seine Aleidung, teure Pferde ließen Schulden machen, deren Zinsen man mit den Reliquien und Aleinodien der Alöster bezahlte. Mit der Bildung ging es schnell zurück. Lehrer nahm man 45 nicht auf, weil die Bildung die Ursache der Historie sinder und Undärtige sachen wieder Aufnahme, in den auswärtigen Besitzungen der Alöster sollten Nonnen verstehren. So sassen namentlich für das 16. Jahrhundert der schon angesührte Pachos mios und der Bußprediger Dionysios sich vernehmen (Meyer 218 sf.). Doch dürsen mir annehmen, das in den Stiten und doch auch mohl in den Klöstern nicht überall 50 wir annehmen, daß in den Stiten und boch auch wohl in den Rlöftern nicht überall so die Strenge gewichen war. Der Athosmönch Agapios (s. d. oben Bo I S. 239, 14) muß wenigstens schon viel besser den Zustand der Mönche sprechen. Agapios lebte im 17. Jahrhundert. Aus diesem Jahrhundert weisen verschiedene Schriften darauf bin, daß man in alter Weise durch Arbeit, Gebet und Schauen nach dem Sochsten trachtete. So darf man auch wohl sagen, daß die Wönche die Gesahr, die in der Idior= 55 rhythmie liegt, überwunden haben. Die drei großen idiorrhythmischen Alöster, die Laura, Iwiron und Watopedi zeichnen sich heutigen Tags durch gute Verwaltung, durch ernstes Leben und relativ wissenschaftliches Streben aus. Die Vildung unter den Wönchen hat besonders seit dem vorigen Jahrhundert zugenommen. In Watopedi grüns deten die Wönche 1749 mit Unterstützung des Patriarchats die sogenannte Athosatademie, 60

die besonders unter der Leitung des Eugenios Bulgaris dlühte, d. h. in den Jahren 1753—58. Dadurch kam auch das theologische Leben etwas in Fluß. Es sind zwar meistens Kultusangelegenheiten, die die Gemilter bewegten. Doch muß man bedenken, daß für die griechische kirche im Kultus die Dogmatik steak. Namentlich sind es Streitunkte gewesen, ob man die Kollywa am Sonnabend oder Sonntag darbringen sollte, was vom Salben der Bilder zu halten, wie oft man das Abendmahl genießen solle u. dgl. (vgl. namentlich IRG 560ff.; Meyer 73 ff. u. d. A. Athanasius Parius). Auch die Runst fand in dieser Periode rege Pflege. Ramentlich Malerei und Schnitzfunst liebt man auch jetzt noch sehr unter den Mönchen. Hierin sind die Stiten, die 10 das Handwert üben im Gegensatz zu den acterbauenden Rellioten, allen voran.

(Gaf +) Bh. Meyer.

Atto, B. von Bafel f. Satto.

Atto, Bischof von Bercelli, 924—961. — Attonis opera ed. C. Burontius del Signore, Bercelli 1768, 2 Bde; Mai, Veterum scriptorum nova collectio, 6. Bd 2. Al. Rom 15 1832 S. 42 ff.; MSL 134. Bb. — Hist. littér. de la France, 6. Bb, Baris 1742, S. 281 ff.; Ebert, Gesch, ber Litterat. d. MA 3. Bd, Leipzig 1887, S. 368 ff.; 3. Schulp, A. v. B., Göttingen 1885.

Utto entstammte, wenn sein Testament (MSL 893 ff.) als echt gelten darf, dem langobarbischen Herrichergeschlecht, dem der letzte Langobardenkönig, Desiberius, angehörte.

Seiner vornehmen Gedurt entsprach seine das Durchschnittsmaß überragende Bildung: wie seine Schriften zeigen, verstand er griechisch und kannte er nicht nur die Bibel und die wichtigken Kirchenschriftsteller des Abendlands (Ambrosius, Augustin, Hieronymus, Gregor und Isidor), sondern auch einzelne Werte von griechischen Verfassen Vomilien von Origenes und Chrysostamus) und von Gelehrten des beginnenden Wittelalters (Rhaban, Claudius von Turin). Besonders bewandert war er in der juristischen Litteratur: er kannte ebenso das römische und langobardische, wie das kanonische Recht (vor allem auch Pseudossidor, s. die Rachweise bei Schulz, S. 65—72). Es scheint demnach, daß er von Jugend auf für die klerikale Lausbahn bestimmt war. In Mailand trat er unter den Klerus ein; er wurde dort Archidiakon. Im J. 924 erhielt er das Bistum Bercelli (s. die Urkunde von 945, in der Atto dieses Jahr als sein 21. Umtsjahr bezeichnet S. 18). Sein bischssischen Ausrichtung ihres Amtes. Hat durchaus Wiederholung älterer kirchlicher Sahungen, giebt es Borschriften über den langobardischen Herrschergeschlecht, dem der letzte Langobardentönig, Desiderius, angehörte. durchaus Wiederholung alterer kirchlicher Satzungen, giebt es Borjchriften über den Rultus, über die Synoden und Konferenzen der Kleriter, sowie ihre Lebenshaltung, 35 außerdem zeigt es Utto bemüht um Ausrottung des Aberglaubens und Hebung der Bildung; die bekannte Berordnung Theodulfs über die Schulen in den Dörfern wird von ihm wiederholt. Sonst wissen wir noch, daß er das arme Eusebiusstift in der Stadt besser fundierte (f. d. Urt. von 945).

Die Werke Attos sind folgende: 1. ein Kommentar zu den paulinischen Briefen, 40 abhängig von den älteren Exegeten und ohne Bezug auf die Zeitwerhältnisse; 2. achtzehn Predigten; am wichtigsten sind die gegen den Aberglauben gerichteten (Nr. 3, Neujahr, 7 Karfreitag, 13 Johannistag, 9 gegen Theaterspiele, Gaukler u. dgl.); 3. neun Briefe (von den 11 Nummern gehören Nr. 6 und 7 Atto nicht an), Nr. 1 u. 11 an Waldo von Como und die langobardischen Bischöfe sind für die Zeitgeschichte nicht ohne 45 Wert, die übrigen dienen den kirchlichen Absichten Attos: 4. die Schrift de pressuris ecclesiasticis; Atto tämpft für die Exemption der Geistlichen vom weltlichen Gericht, für den Ausschluß des fürstlichen Einflusses bei Besetzung der geistlichen Stellen und die Durchführung der tanonischen Wahl, endlich gegen die Entfremdung des Kirchenguts; 5. das Polypticum, das indes Ebert S. 369 Atto abspricht und für einen spas guis; 5. das Polypticum, das indes Edert S. 369 Atto doppricht und für einen spa50 nischen Berfasser in Unspruch nimmt. Allein die zeitgeschichtlichen Bezüge nötigen dazu,
den Berfasser in Italien zu suchen. Denn das absichtlich dunkel geschriebene Buch giebt
eine raisonierende Schilderung der Zustände Italiens seit der Erhebung König Hugos
(926) dis zu dem wiederholten Eingreisen Ottos I. Utto schrieb als ausgesprochener
Gegner der Deutschen: er war ein Parteigänger Berengars von Ivrea. Die Schrift
55 liegt in doppelter Gestalt vor. Ohne Zweisel ist die kürzere Fassung das Original, die
längere eine erleichternde Bezoldt (Gentle E. 15)

Atto starb am 31. Dez. 961 (Schulz S. 15).

Auberlen 215

Anberlen, Rarl August geft. 1864.

R. A. Auberlen ist den 19. November 1824 zu Fellbach unweit Stuttgart ge-Gesegnete Eindrücke im elterlichen Sause, ein reiches geistliches Leben in ber Heimatsgemeinde erweckten früh in ihm den Wunsch, sich dem geistlichen Stande zu widmen. Nach vorbereitendem Unterrichte in Ehlingen trat der mit geistigen Kräften 5 widmen. Nach vorbereitendem Unterrichte in Eflingen trat der mit geistigen Kräften 5 reich ausgestattete Knabe im Jahr 1837 in das Seminar zu Blaubeuren und im Herbst 1841 in das theologische Stift zu Tübingen ein. Mit guter philosophischer Aussrüftung warf er sich hier mit Eiser auf das Studium der Philosophis. Der Pantheismus, verbunden mit der kritischen Richtung Baurs und seiner Schule, war damals unter der studierenden Jugend wie unter der Lehrern der Tübinger Hochschule die herrschende 10 Richtung. Auch Auberlen, der aufstrebende, von allen Idealen geistigen Lebens angezogene Jüngling, blieb von dieser geistigen Strömung nicht unberührt. In eine rkurzen Autobiographie vom Jahre 1851 schreibt er im Rüchlicke auf jene Zeit: "Wein Ideal war jene Goethe-Hegessche Humanität, wonach ich mit persönlicher und geselliger Bildung, die im Freundess und Familientreise erstrebt wurde, einen möglichsten Universalismus 15 des Missens und ber geistigen Thätiakeit zu erringen suchte".

des Wissendess und Hantschreite extrebt wurde, einen mogtagien Antbersatismus is des Wissens und der geistigen Thätigkeit zu erringen suchte".

Wit dem Übergange in das eigentlich theologische Studium bahnte sich ein alls mählicher Umschwung seiner inneren Anschauung und Überzeugung an. Die Vorlesungen und der persönliche Verlehr des treuen, vielen unvergeßlichen Prosesson, des Dr. Landerer, vor allem des im J. 1843 nach Tübingen berusenen Dr. J. A. Beck, wo denen er zeitlebens das dantbarste Andenken bewahrt hat, wirkten bei dieser allmählichen

Umwandlung bebeutsam ein.
"Ich danke Gott," schrieb er in Erinnerung an diese letzte Zeit des theologischen Studiums, "daß mein Sinn bald aus jener Breite mehr in die Tiese geführt wurde. Die frommen Kindheitserinnerungen haben sich niemals verwischen lassen, lie wurden 25 durch die stete Berbindung mit der Heimat und durch den Umgang mit auswärtigen Freunden wach erhalten und die Unvereinbarkeit der modernen Weltanschauung mit den Prinzipien des Christentums, welche sich mir anfangs nur als Kampf zwischen Berstand und Gemüt dargestellt haben, sam mir immer mehr zum Bewustsein." Er habe uns mittelbar in seinem Innern, heißt es weiter, als göttliche Wahrheit erfahren, daß es 30 mitiewar in jeinem Innern, heißt es weiter, als göttliche Wahrheit ersahren, daß es so eine wirkliche Wiedergeburt aus Gott gebe, und für diese Thatsache sei in dem ganzen Begriffsneze der neueren Zeit kein Raum gewesen. Bei diesem inneren Gärungsprozesse fand die namentlich von Dr. Bec nachdrücklich gepflegte Hinweisung auf die alten württemberger Theologen Bengel, Detinger, Roos, Rieger, Steinhofer, Fricker, Ph. M. Hahn u. a. bei unserem Freunde ein geöffnetes Auge und Ohr. Ia, diese Berührung mit den alten Theologen der Bengelschen Schule ward für Auberlens ganze Richtung, für seine litterarische wie persönliche Wirksamkeit von hervorragender Bedeutung. Raum batte er im Serbite 1845 die Universität verlassen und war als Kiter ing assistische Ausst hatte er im Herbste 1845 die Universität verlassen und war als Bikar ins geistliche Amt getreten, als er sich mit ausdauernder Hingabe dem Studium der Schriften Detingers widmete und eine Darstellung des Spstems der Lehre dieses geistwolksten und gelehrte- 40 sten der Schüler Bengels entwarf, die unter dem Titel "Die Theosophie Friedrich Chriftoph Detingers nach ihren Grundzügen" mit einem Borwort von Richard Rothe, 1847, 2. Aufl. 1859 erschien und den Namen des erst 22 jährigen Berfassers in weiteren Areisen bekannt gemacht hat.

So wichtig und befrüchtend die eingehende Beschäftigung mit Detingers Schriften 46 für Auberlen ward, so treu er an gewissen aus diesen Studien gewonnenen Grundsbliden seithielt, so kann man doch nicht sagen, daß er der theosophischen Richtung der alt-württembergischen Theosogie sich näher angeschlossen habe. Er achtete deren Wert, trat aber selbst von Jahr zu Jahr mehr in die Fußstapfen der Bengelschen Schriftbetrachtung. Jene tiese Ehrsungt vor dem Worte Gottes, jene Freiheit und Weite des geistigen 50 Blides, gepart mit der zartesten christischen Gewissenschaft welche das eigentümliche Blides, gepart mit der zartesten christischen Gewissenschaft welche das eigentümliche Charisma Bengels war, bezeichnet auch die theologische Stellung, zu welcher Auberlen

immer mehr hindurchdrang.

Auf die ersten Bikariatsjahre folgte eine wissenschaftliche Reise durch Deutschland, Belgien und Holland. Das bewegte Jahr 1848 fand ihn als Vitar an der Seite 55 Wilhelm Hofaders. Die priesterliche Würde dieses reichbegabten Mannes, an dessen Sterbebette zu stehen ihm vergönnt war, ließ einen unvergeglichen, für die Entwidelung seines inneren Lebens, wie er selbst oft bezeugt hat, gesegneten Eindruck in ihm zurück. In Hofacters Hause wurde er auch bekannt mit Klara Menzel, der Tochter Wolfgang Menzels, mit welcher er im Jahre 1851 das Band einer in Freud und Leid reich ge- 60 216 Anberlen

segneten She schloß. Bom J. 1849 an wirkte er als Repetent am theologischen Stifte zu Tübingen und folgte im Jahre 1851 einer Berufung als a. o. Professor der Theologie nach Basel. Eine reichgesegnete Thätigkeit als alabemischer Lehrer, als Schrifts logie nach Basel. Eine reichgelegnete Thätigtett als atademischer Lehrer, als Schriftsteller und als Prediger erschloß sich ihm hier. Die an geistlichen Kräften reiche Umsgebung, mit deren Besten nahe Freundschaftsbande ihn verknüpften, wirkte mächtig fördernd auf ihn. In alademischen Borträgen, in persönlichem, mit liebevoller Hingabe gepflogenem Verschere mit vielen Studierenden, in öffentlichen Borlesungen, als Prediger auf der Kanzel (eine homisletische Gabe von "Zehn Predigten" erschien von ihm 1855), für die Mission unter den Heiden und unter Israel wirssam nehmend und gebend im Kreise vieler gleichgesinnter Freunde, durfte er hier ein Jahrzehnt in voller, jugendlicher Mannestraft wirssam seinen im Frischloke 1855 an ihn erangenen Ruf lichen Borzügen geworden, daß er einen im Frühjahre 1855 an ihn ergangenen Auf als Ordinarius an die theologische Fatultät zu Königsberg ohne viel Zweifel abzulehnen Freudigkeit empfand. Bei der Feier des 400 jährigen Jubiläums wer Universität Basel im Jahre 1860 ward er mit Berledung der theologischen Doottorwirde geehrt.

Bon größeren Werken veröffentlichte Auberlen: "Der Prophet Daniel und die Offenbarung Johannis", 1854, in zweiter Auflage 1857. In diesem, auch ins Eng-lische und Französische übertragenen Buche beabsichtigte Auberlen nicht einen eigentlichen Rommentar zu beiden Apotalypsen zu geben, sondern die symbolischen Hauptgestalten in vergleichender Betrachtung nach der Analogie der Schrift zu deuten, um auf deren Grund die Hauptzüge des göttlichen Reichsplanes, die Grundgedanken einer biblischen Geschichtsphilosophie ins Licht zu stellen. Zeigt sich Auberlen in dem früheren Werke über Detinger von der Methodik moderner Wissenschaft, namentlich vom Einflusse R. Rothes vielfach beherrscht, so sehen wir ihn in dem Propheten Daniel seinen oben caratterisierten 25 Standpunkt eines streng biblischen Theologen bereits mit Rlarheit und Sicherheit behaupten. Auch mit J. Chr. R. Hofmann, bessen Schriftbeweis er manche Forderung verdankt zu haben, gern bekannte, berührte er sich hier in manchen prophetisch wichtigen verdantt zu haben, gern bekannte, berührte er sich hier in manchen prophetisch wichtigen Fragen. "Die Weltverklärung freilich," um eine aus vielen verwandten Stellen hier mitzuteilen, "welche jetzt von manchen auch für eine oder gar für die ethische Aufgabe 30 gehalten wird, vermögen wir nicht der Ethis, sondern nur der Prophetit zuzuweisen, weil sie nicht Sache des Wenschen, sondern des wiederkommenden Herrn ist. Unsere Tage vollends mahnen die Anechte des Herrn wohl allenthalben weit mehr an das Weltgericht, als an die Weltverklärung". Die Wirtung dieses Buches war eine nicht unbedeutende und hat namentlich in Norddeutschland, wie wir aus vielsacher Erfahrung wissen, die Bekanntschaft und das Verständnis wie des prophetischen Wortes, so der erneuerten altwürttembergischen biblischen Theologie bei vielen träftig angeregt und befördert. Wie es aber ein eigentümlicher Vorzug der Bengelschen Schule ist, die biblische Prophetit und einen aus ihr resultierenden Bestimismus der Weltbetrachtung mit einem Prophetit und einen aus ihr resultierenden Pessimismus der Weltbetrachtung mit einem auf der fröhlichen Gewißheit des in Christo aller Welt bereiteten heiles ruhenden Opto timismus zu verknüpfen, so hat auch bei Auberlen die eingehende Betrachtung des prophetischen Wortes der unparteilichen und weitherzigen Würdigung aller hervorragenden
Leistungen im Gebiete der Wissenschaft teinen Eintrag gethan. Zeugnis das ist unter
anderem seine aus öffentlichen Vorlesungen hervorgegangene kleine Schrift über Scheiermacher (1859). So hat Auberlen in Gemeinschaft mit der unter dem Rreise der Baseler 46 Gesinnungsgenossen herrschenden Richtung auch für die jeweiligen, praktisch kichlichen Bedürfnisse sich ein offenes Auge bewahrt und es für eines der ersten Erfordernisse eines wahrhaften Theologen erachtet, sich nicht auf das Studierzimmer zurüczuziehen, sondern auch öffentlich in allerlei Weise vor Vornehmen und Geringen für die Wahrheit des Evangeliums zu zeugen. Auch in Auberlens Stil und Schreibweise prägte 50 sich dieses Streben ab, wie denn die Klarheit, Einfachheit und Wärme des Gedanten= ausdruckes, verbunden mit forgfältiger Bermeidung jeder prunkenden Gelehrsamkeit seinen Schriften auch außer den Kreisen der Theologen ein ungewöhnlich großes Publitum verschafft hat. Beranlaßt durch einen Gegner des driftlichen Offenbarungsglaubens, hat er im Winter 1860 in zwei Abenden in einem öffentlichen Lotale über die Grund-55 fragen des Evangeliums, namentlich über den Begriff und die Realität des Wunders disputiert und auch an den im Winter 1861 vor Männern aus allen Ständen in Basel gehaltenen "Zehn Borträge zur Berantwortung des hristlichen Glaubens" sich beteiligt. Aus diesem prattischen Anlasse erwuchs auch Auberlens letztes größeres Wert: "Die göttliche Offenbarung". Ein apologetischer Bersuch, 1. Bd (1861), das ins Engsolische, Holländische und Französische übertragen worden ist. Auch diese Schrift, deren

originelle Methodit, deren umsichtige und gelehrte Beweisführung, deren billige und gerechte Beurteilung der verschiedensten theologischen Standpuntte Auberlens theologische Reife noch schäfter als seine früheren Schriften hervortreten läßt, hat in weiten Kreisen für ein tieferes Berständnis der Grundwahrheiten des Evangeliums aufs Anregendste gewirkt. Mit Erwartung blidten viele dem zweiten, eigentlich dogmatischen Teile ents gegen, aber eben über dieser letzten größeren Arbeit sollte dei Auberlen nach Gottes Ratschluß ein unheilbares Leiden sich entwickln. Bier Jahre hat er in bewunderungsswürdiger Geduld, unter viel innerem Kampse, aber auch unter viel göttlicher Tröstung an demselben getragen. Wehrmals schien es, als würde es sich zur Besserung wenden, und jede erträgliche Stunde wurde noch zu Borlesungen im Hause, zum Berkehr mit 10 Studierenden und Freunden, so weit es möglich war, ausgesauft. Noch im Winter von 1863 auf 1864 bereitete er die hinterlassenen Manustripte des Theologen Wizenmann zum Drucke, diktierte auch noch den ersten Teil des zweiten Bandes der "göttlichen Offenbarung". Aber um Ostern 1864 gesellte sich zu dem langsährigen Nervenleiden eine rasch sich entwickelnde Lungentrantheit, der er am 2. Mai 1864 gegen Mittag erstag. Boll fröhlicher Hoffnung, wie seine Theologie, war sein Heimgang. für ein tieferes Berftandnis der Grundwahrheiten des Evangeliums aufs Unregendste

Andianer. Bgl. Chr. 28. F. Walchs Entwurf einer vollst. historie der Repereien u. s. w. Leipzig 1766, 300-321.

Hauptquelle ift Epiphanius (haer. 70). Augustin (haer. 50) ist davon abhängig. Theo= 20 doret (hist. eccl. 4, 10 und haer. fab. 4, 10) urteilt schwerlich auf Grund eigener Kenntnis der Sette. Bgl. noch Ephraem. Syr. serm. 24 adv. haer. (opp. edd. Assem. syr. et lat. 2, 493). Der Mesopotamier Audius (Ephraem versehrt den Namen zu sprisch Udo = Rauz), Laie, etserte er zgórois Agesov (Epiph. ep. 1 vgl. Hieron. chron. ad ann. 346) wider den weltlichen Wandel der Geistlichen. 25 vgl. Hieron. chron. ad ann. 346) wider den weltlichen Wandel der Geistlichen. 25 Aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen, stiftete er eine mönchische Sette (Klöster, Anachoreten Epiph. l. c.), der auch Presbyter und Bischse beitraten, deren einer den A. zum Bischse weihte. Im Greisenalter nach Stythien verdannt, hat A. unter den Goten erfolgreich missioniert und starb noch vor der Verfolgung unter Athanarich, die seiner wie aller christlichen Propaganda ein Ende machte. Als Epiphanius seinen Bez vicht schrieb (ca. 375), war die Sette auch im Heimatlande so gut wie erloschen. Epiphanius rühmt die Rechtseläubigseit des A. und seinen exemplarischen Lebenswandel, tadelt aber an ihm und seinen Anhängern, daß sie unter Berufung auf die Schrift (Gen 1, 26 u. a. St.) Gott einen Körper und menschliche Gestalt beilegten (Anthrospomorphismus) und daß sie Quartodezimaner (s. d. A. Passah, christliches) waren. 35 Theodoret saat ihnen, permutlich mit Unrecht, manichäische Arrsehren nach. Theodoret sagt ihnen, vermutlich mit Unrecht, manichaische Irrlehren nach.

Rrüger.

Audientia episcopalis. Sungt, de originibus et progressu episcopalis iudicii in causis civilibus laicorum usque ad Justinianum, Berlini 1832; Schilling, de origine jurisdictionis ecclesiasticae in causis civilibus, Lips. 1825; Turck, de jurisdictionis civilis per 40 medium aevum cum ecclesiastica conjunctae origine et progressu, Monast. 1832; Dove, De jurisdictionis ecclesiasticae apud Germanos Gallosque progressu, Berol 1855, p. 7 ff.; Löning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts Bb 1 S. 260; Matthias, Die Entwicklung der vomischen Schiedsgerichts in Festschrift zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum von Bernhard Windsche, herausgegeben von der Rostocker Juristensakultät, Rostock 1888 S. 130 ff.

Mit diesem dem Justinianischen Codex entnommenen Namen wird die bischösliche schiederliche Gewalt bezeichnet. Schon Paulus (1 Ro 6, 1 ff.) verbot den Christen vor dem weltlichen Richter zu prozessieren und Mt (18. B. 16—18) giebt darauf bezügliche Anweisungen. Somit fiel nach Ausbildung der Kirchenversassung die Aufgabe, dürgerliche Streitigkeiten zu schlichten den Presbytern und später dem von dem Bischose so geleiteten Presbytertollegium zu. Das ist bezeugt in der Didache (c. 14. 15), und die apostolischen Konstitutionen verdieten dem Christen selben gegen einen Heiden wertlichen Gericht zu klagen. Kleine Streitigkeiten sind durch die Diakonen zu erledizaen, die größeren aber par den Bischof zu bringen, der jeden Montag, umgeben pan gen, die größeren aber vor den Bischof zu bringen, der jeden Montag, umgeben von seinen Presbytern und Diakonen, zu Gericht sitt und nach vorgängigem Sühneversuch 55 unter genauer Beobachtung der Borschriften über die Zeugen u. j. w. und in einem nach weltlichem Borbilde gestalteten Berfahren entscheiden soll (Const. Apost. 11.

44. 46 ff. 52). Eine bürgerliche Bollstredung des bischöflichen Spruches war allerdings nur möglich, wenn der Schiedsvertrag in der Form der Stipulation eingegangen war, und die obsiegende Partei den ihr günstigen Spruch mit einer actio ex stipulatu im

weltlichen Gericht geltend machte.

Nach Anerkennung der christlichen Rirche legte aber Konstantin den Bischöfen eine wirkliche Gerichtsbarkeit bei. Freilich das erste der drei von ihm erlassen Gesetze ist uns unbekannt und die anderen beiden aus d. J. 321 und 333 haben Beranlassung mannigsachen Kontroversen gegeben. Das Gesetz von 333 (andere 331) ist zuerst von Cujacius, dann von Sirmond (Appendix Codicis Theodosiani Paris 1631 c. 17 10 und XVII Constit. quas Jac. Sirmondus invulgavit ed. Haenel. Bonn 1841. col. 431) und am Besten von Schulte (Constitutio Constantini ad Ablavium Bonn 1888) herausgegeben war. Seine Eatheit, seit Jatob Gothofredus vielfach bestritten, ist durch Hand (De constitutionib. quas Jacob. Sirmondus Paris a. 1631, edidit Lipsiae 1840) dargethan; sein Inhalt in Berbindung mit dem Gesetze vom 15 J. 321 durch Matthias richtig dahin bestimmt worden, daß jede Partei auch gegen den Widerspruch der anderen in jedem Stadium des Prozesses an den Bischof provocieren darf. Das Versahren vor diesem ist ein freies von den Prozesnormen gänzlich entsbundenes; die Entscheidung ist unansechtbar und von den weltlichen Gerichten zu vollstreden. Denn ein imperium hat auch Konstantin den Bischöfen nicht gegeben. Wie 20 dieses Privilegium der Bischöfe, deren schiedsrichterliche Gewalt somit in eine wirkliche richterliche verwandelt wurde, im ganzen der den jüdischen Patriarchen erteilten entsprach, so wurde sie auch mit dieser gleichzeitig wieder aufgehoben für das Ostreich durch Arcadius i. J. 398, für das Westreich durch Honorius i. J. 408 (l. 10 Cod. Theod. de iurisdict. 2, 1. 1. 7. Cod. Iust. de audientia episc. I, 4), und im J. 452 25 durch Balentinian III. (Novell. Valentiniani III. 35, 6. ed. Haenel 1. c. p. 245) fixiert, daß nun wie früher teine Partei mehr gezwungen werden tonnte, vor dem biichöflichen Gerichte Recht zu nehmen, daß die Provotation, die der Bifchof jest ablehnen tonnte, nur in Civilsachen stattfinden durfte, daß für die Formen des Schiedsvertrages die bürgerlich rechtlichen Normen nicht maßgebend waren, daß das bischöfliche Urteil zwar so inappellabel aber jest wie die Urteile der praefecti praetorio duch auherordentliche Rechtsmittel angesochten werden konnten. In dieser Gestalt ist die richterliche Gewalt der Bischie auch unter der Justinianischen Gesetzgebung (s. oben) verdlieben und die Bischie haben bloh kraft der ihnen über die Aleriter zusehenden Disziplinargewalt versucht, diese zu nötigen in bürgerlichen Streitigseiten unter einander den dischieden aus Geneuch nachzulucken (vol. Läning 1, 200 f.) mag Justinian Nov. 193 a. 21 normierte Spruch nachzuschen (vgl. Löning 1, 300 f.), was Justinian Nov. 123 c. 21 normierte und auf Alagen von Laien gegen Aleriser ausdehnte (Friedberg, Richhenrecht § 100, 5). Um so bemerkenswerter ist es, daß die Bertreter der kirchlichen Richtung im Frankenreiche, welche mindestens für die Geistlichen die bischöfliche Gerichtsbarkeit gewinnen wollten, auf die Ronstantinischen Konstitutionen zurückgriffen. So Florus von Lyon, 40 der in seiner Polemit gegen den Bischof Modoinus von Autun (vgl. Mabillon Vetera Analecta I, 396 sq.) einen Kommentar zu einigen der sog. Sixmondschen Konstitus tionen verfaßt hat (Maagen, Ein Commentar d. Florus v. Lyon zu einigen der fog. sirmondschen Constitutionen, Wien 1879; vgl. auch bessen Gollatio XV. capp. bei d'Achery Spicileg. T. 1 p. 597, Conrat (Cohn), Gesch. d. Quellen u. Litteratur des Köm. Rechts im früheren Mittelalter [Leipzig 1891] Bd 1 S. 253 sf.). Während aber dieser unbeachtet ließ, daß die Konstantinischen Gesetze später aufgehoben worden waren und römische Kaisergesetze überhaupt keine Autorität für das Fränkische Reich besahen, erdachte der Zeitgenosse des Florus Benediktus Levita einen Eingang zu dem einschlagenden Konstantinischen Gesetze von 333 im welchem er Karl den Großen dieses wir die Kalematheit seiner Reichen wurden beises von 333 in welchem er Karl den Großen liebes 50 für die Gesamtheit seines Reiches publizieren ließ (Capp. Reg. Francor. lib. 5 c. 366—68; sie werden citiert ex XVI. Theodosii imperat. libro). Während aber bei Regino de synodalibus causis lit. 1 c. 116 (906) nur eine Stelle aus dem Ronftantinischen Gesetze wiedergegeben wird, haben die späteren Sammlungen wie Ivo., (Decr. XVI, 312), Unselm (3, 108) Collect trium Partium (3, 29, 235), Caesar-55 augustana (5, 13), und so auch Gratian (C. 11 qu. 1, c. 35—37) die ganzen Stüde des Benedittus Levita aufgenommen und auch später hat sich noch Innocenz III. (c. 13 X. de iudiciis [2, 1] zur Begründung der Denunciatio evangelica (s. d. K. Gerichtsbarteit, kirchl.) darauf bezogen. Aber die Entwicklung der kirchlichen Gerichtsgewalt hat in der Folgezeit die schiedsrichterliche Befugnis der Bischofe überhaupt absorbiert. 60 Ariebbera.

Anserstehung der Toten. Außer den Kommentaren zu den betreffenden Stellen der bl. Schrift, den biblischeologischen und den spstematischen Gesamtwerken ist speziell zu verzeichnen: Klostermann, Untersuchungen zur alttestamentlichen Theologie, Gotha 1868; Stähe-lin, Jur paulinischen Eschatologie (JdTh 1874, 2); Fr. Köstlin, Die Lehre des Apostels Paus-lus von der Auferstehung (JdTh 1877, 2); Kabisch, Eschatologie des Paulus in ihren Jus sammenhängen mit dem Gesamtbegriff des Paulinismus, Göttingen 1893; Rinck, Bom Justand nach dem Tode. Basel 1885; Luthardt, Lehre von den letzten Dingen, 3. Ausst. Leitzig 1885; Splittgerber, Tod, Fortleben und Auserstehung, 4. Ausst. Halle. Halle 1885; Aliesoth, Christl. Eschatol., Leitz. 1886.; Eremer, über d. Justand nach d. Ausst., Gütersloh 1892.
Es handelt sich bei der Auserstehung der Toten um ein ganz kontretes Stüd der 10 christlichen Seilsermartung bezw. der christlichen Lehre non der Geilzuskunft Meldes

criftlichen Heilserwartung bezw. der chriftlichen Lehre von der Heilszutunft. Welches das ist, läßt sich aus dem Ausdruck nicht zur Genüge erseben. Er besagt nur einen Wiedereintritt der Toten in das leibliche Leben. Aber die christliche Auferstehungs-hoffnung ist eine präzisere und reicher entwickelte. Erstens zerlegt sich für sie der Borgang in zwei getrennte Atte, sodann ist die Leiblichkeit, welche sie für die Toten in 16 Aussicht nimmt, durchaus nicht mit der von ihnen zuvor besessenen identisch, sondern auf der einen Seite mit ihr verwandt, auf der anderen spezifisch von ihr unterschieden; endlich bedeutet der Wiedereintritt in das leibliche Leben für die eine Gruppe der

Toten den definitiven Abschlich der Überwindung des Todes, für die andere nur den Übergang in den definitiven Todeszustand.

Die hristliche Auferstehungshoffnung ist vorbereitet durch die Heilshoffnung des Bolles Irael und des nachexilischen Judentums. Doch eben nur vorbereitet; ihr tragendes Fundament hat sie einmal in der Verkündigung Jesu und vorbereitet; ühr tragendes Fundament hat sie einmal in der Verkündigung Jesu und vorbereitetsprücken Verkündigen Verkündin Verkündigen Verkündigen Verkündigen Verkündigen Verkündigen Ver und neutestamentlichen Auferstehungshoffnung auch noch so start sein, die Abhängigkeit 25 der einen von der anderen noch so sicher, die Gewißheit der neutestamentlichen beruht boch nicht auf dem Borhandensein der alttestamentlichen oder judischen, sondern auf dem neutestamentlichen Offenbarungsmittler in seinem Wort und seinem Erleben. Immerhin erfordern die inhaltlichen Berührungen beiber Lehren, daß der Darftellung der chriftlichen diejenige der alttestamentlichen und judischen vorangestellt wird. Wer diese unter- 30 nimmt, hat mit der Thatsache zu rechnen, daß sich eine Einsicht in die genauere geschichtliche Entwicklung der israelitisch-jüdischen Auferstehungshoffnung dei der gegenswärtig herrschenden Unsicherheit über das Alter der Quellen nicht gewinnen läßt. Indes mag auch die Anordnung der einzelnen hierher gehörigen Aussagen chronologischen Besehenten unterliegen, so giebt doch die Erhebung ihres Inhaltes ein verhältnismäßig deuts 36

liches Bild von dem Charafter der betreffenden Hoffnung.
Die erste Spur der Erwartung, daß Tote (nicht die Toten) auferstehen, findet sich Jes 26, 19. Auf Ho 6, 2. 13, 14, auch auf E3 37, 1—14 kann man nicht verweisen. Denn hier wird die Wiederherstellung der nationalen und geistlichen Existeng des Bolles Israel, welche durch seine Wegführung ins Exil vernichtet ist, bildlich als Auferweckung 40 gefaßt. Israel stirbt, indem es in die Berbannung geht; es wird durch Jahve zum Leben erwedt, indem es durch ihn sein natürliches und geistliches Boltstum wiedergewinnt. In Jes 26, 19 erscheint nun die Auferstehungshoffnung im Zusammenhang mit der Hoffnung auf eine herrliche Zutunft Israels. Der Prophet läßt die gerechte Gemeinde, welche das Heil Gottes erleben soll, den Wunsch aussprechen, daß ihre 45 Toten auferstehen möchten. Diesen Wunsch steigert er zu der gewissen Erwartung, welche sich in dem Zuruf der Gemeinde an die Toten ausspricht: erwacht und jauchzet, die ihr im Staube liegt. Es handelt sich um die Auferstehung der verstorbenen gerechten Gelieder des Volles zur Teilnahme an den Segungen von Gestausprechen Heilszeit. Inwieweit diese Erwartung das Produkt der bereits vorhandenen Gotteserkenntnis ist, 50 inwieweit sie sich auf direkte Offenbarung zurückführt, lätzt sich nicht entscheiden. Reicher ist der Auferstehungs Gedanke dann bei Dan 12, 2. Erstlich nimmt der Seher eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten in Aussicht. Allerdings nur der Israeliten (vgl. Meinhold 3. df. St.). Sodann verbindet er mit ihrer Auferstehung das Gericht über sie, welches den Gerechten ewiges Leben im messianischen Reiche, den 56 Ungerechten Ausschluß aus ihm und deshalb ewige Schande bringt. Auch hier der enge Ronnex der Auferstehungshoffnung mit der messanischen. — Mehr enthält der alttestamentliche Kanon über diese Lehre nicht. Wan ist freilich vielsach gewöhnt, auch den Pfalter als Beleg für sie heranzuziehen, aber schwerlich mit Recht. Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß Ps 48, 15. 68, 21 von einer Auferstehung vom Tode nicht 60 die Rede ist. Während man es in dem Erweise Ps 48, 15 wahrscheinlich mit einer

Unterschrift des Psalms zu thun hat, handelt es sich in Ps 68, 21 nur um Bewahrung vor dem Tode. Aber auch in Ps 16, 10. 11 wird man trop der Deutung, welche das NT (UG 2, 27 ff. 13, 35 ff.) den Worten giebt, nicht die Hoffnung einer Auferstehung vom Tode sondern lediglich der Bewahrung vor ihm ausgedrückt finden können (vgl. V. 10b und Bäthgen z. ds.), freilich der dauernden Bewahrung vor ihm. Dabig der aber nicht Israel, das sie erwartet (gegen Bäthgen) — die individuellen Züge des Pfalms sprechen dagegen — sondern der Fromme nimmt fie in einem tuhnen Aufschwung des Glaubens für sich in Aussicht (Ohler). Ausgeschlossen ist die Annahme des Auferstehungsgedantens auch für Ps 17, 15. Der Sänger rechnet ja nach B. 13 10 darauf, daß ihn Jahve vor dem Tode schützen wird. Er kann daher bei dem "Er-wachen" (B. 15) nicht das aus dem Todesschlafe im Sinne haben. Vielleicht ist der Psalm ein Abendlied und so das Erwachen das aus dem natürlichen Schlafe (Ohler). So bleiben noch die Aussagen Ps 49, 16 und 73, 23 ff. (Ps 189, 18 kommt nicht in Frage). In der ersteren tritt der Gedanke: aber Gott wird meine Seele von (vor) 15 der Hand der School lostaufen, denn er wird mich erfassen (nehmen), dem in B. 8—10 ausgedrückten gegenüber, daß kein Bruder den anderen loskaufen kann, so daß er ewig-lich lebe und die Grube nicht sehe. Ersichtlich erwartet der Sänger für sich eine Durchbrechung der allgemeinen Berfallenheit an den Tod durch Gott. Ob er bei dem : denn er wird mich nehmen, an eine Hinnahme zu Gott denkt, wie sie Hend widerfuhr 20 (Gen 5, 24), oder nur an ein Ersaktwerden durch Gott zum Schutz vor dem Tode, muß dahingestellt bleiben. Der Inhalt der Worte berührt sich mit dem von Ps 16, 10 f. Eine Auferstehungshoffnung liegt in ihm nicht. Sie sindet sich auch schwerlich in Ps 73, 23 ff., jedenfalls ist sie sie intertausgesprochen. Erstlich ist es zweifelhaft, ab der Sönear im 24. Norte überkausgesprochen. Ps 73, 23 ff., jedenfalls ist sie hier nicht direkt ausgesprochen. Erstlich ist es zweifelhaft, ob der Sänger im 24. Berse überhaupt für ein jenseitiges und nicht vielmehr für dies Leben auf den Empfang von Ehre seitens Gottes rechnet (vgl. Öhler, H. Schulk). Und dann behauptet er im 26. Berse doch nur, daß die Bernichtung seines Lebens im Tode nicht seine Berdindung mit Gott aussehe. Alles in allem: man wird sich dem Gedanken nicht entziehen können, daß die Psalmen für die Auserschungssehre keine Ausbeute liesern. — Was nun die außerkandnischen südsschen Schriften der vorchristsolichen und neutestamentlichen Zeit angeht, so ist die Lehre in ihnen nicht gerade start vertreten. Man darf indes daraus keine einseitigen Schrie bezüglich der Verbreitung dieser Hoffnung im Judentum ziehen, denn vielsach brachte es der Inhalt der betreffenden Schriften (so der "vorwiegend geschickliche und didaktische" der Apotrophen; vgl. Schurer, Gesch. d. süd. Vorweigend geschickliche und didaktische" der Apotrophen; vgl. Schurer, Gesch. d. süd. Vorweigend geschickliche und didaktische" der Apotrophen; vgl. Schurer, Gesch. d. süd. Vorweigend geschickliche und didaktische se der Apotrophen; vgl. Schurer, Gesch. d. süd. Vorweigend geschickliche und didaktische se der Apotrophen; vgl. Schurer, Gesch. d. süd. Vorweigend geschilche einheitliche, sest umgrenzte Gestalt beschie Bestimmtheit aber lätzt sich ersehen auf von einer Auserstehung der Gerechten zum saß. Die Psalmen Salomos reden nur von einer Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben im messianischen Reiche (3, 16. 14, 2 u. 3. 6b u. 7), während sie den Gottlosen den ewigen Todeszustand vindizieren (14, 6; man wird trotz des Einspruches von Kabisch, Das 4. Buch Esra S. 167 mit Schürer S. 460 daran sestzuhalten haben, 40 daß es sich in den angegebenen Stellen thatsächlich um Auferstehung vom Tode handelt, ugl. auch Ryle and James 3. bl. St.). Ganz die gleiche Auffassung vom Exvergence Josephus als die der Pharisaer (bell. Jud. II, 8, 14: ψυχήν τε πάσαν μὲν ἄφθαρτον, μεταβαίνειν δὲ εἰς ἔτερον σῶμα τὴν τῶν ἀγαθῶν μόνην, τὰς δὲ τῶν φαύλων ἀιδίω τιμωρία κολάζεσθαι; Antiq. XVIII 1, 3). Auf der anderen Seite vertitt das 45 2. Massabab den Gebanten, daß die Gerechten und Ungerechten auferstehen (12, 43—45. 6, 26). Die Frommen gehen zum ewigen Leben ein (7, 9. 14. 23. 36), die Ungerechten merden zum Strafgericht erwecht (12, 43 ff. no. mie 6. 26). Aber mie 43—45. 6, 26). Die Frommen gehen zum ewigen Leben ein (7, 9. 14. 23. 36), die Ungerechten werden zum Strafgericht erweckt (12, 43 ff. vgl. mit 6, 26). Aber wie im Danielbuche wird hier die Auferstehung auf Israel beschräft (vgl. 7, 14; H. Schulk). Dagegen erwarten die Verfasser von Henoch Kap. 51, 1; 4 Esr 7, 32; Apt Baruch 30, 1—5. 50, 1 ff. eine allgemeine Auferstehung aller Toten, allerdings unter sich wieder mit dem Unterschiede, daß in Henoch 51, 1 ebenso wie in Daniel 12, 2 die Auferstehung dem Rommen des messianischen Reiches vorausgehend gedacht wird, in 4 Esr 7, 32; Baruch 30, 1 ff. 50, 1 ff. als nach Beendigung der messianischen Herrschaft erfolgend und dem schließlichen Entscheideidungsgericht vorausgehend. Die Apotalupsen des Esra und Baruch sprechen sich dann auch über die Leiber der Auferweckten aus. Nach Baruch 50, 1 ff. erstehen die Toten zunächst in ihren früheren Leibern. Aber nach dem Bollzug des Gerichtes erfolgt eine Verwandlung der Leiber: die der Gerechten werden in den Lichtglanz der Engel umgestaltet und so treten die Gerechten in den Bestig der zutünstigen Welt, die der Berdammten werden zu Schatten. Etwas anders Besitz der zufünftigen Welt, die der Berdammten werden zu Schatten. Etwas anders so stellt lich die Sache wahrscheinlich im 4. Esra-Buch. Sier fällt die Auferweckung mit

der Herstellung des neuen Weltzustandes zusammen (7, 31 f.). Daher tragen die Auferstehungsleiber wohl auch gleich die Urt der zufünftigen Welt an sich und sind lichtglänzend. Die Leiber derer aber, welche dann der Verdammnis anheimfallen, werden

wieder entstellt (7, 71).

Wie zu erwarten, berührt sich der Auferstehungsgedanke Jesu und der neutestamentslichen Schriftsteller mit dem des A.s. und des Judentums. Er nimmt aber dabei eine eigene Richtung. In der Unterredung mit den Sadduckern (Mt 22, 23 ff. und Parall.) tritt Jesus mit einem besonderen Beweise für die Auferstehung der Gerechten ein. Kur um diese nämlich handelt es sich hier (vgl. Mt 22, 30; Kc 20, 35 f.). Dasneben erscheint in den Worten Jesu wie etwas Selbstwerkändliches auch die Auferstehung 10 aller Ungerechten (Mt 11, 24; Kc 10, 12). Aller Wahrschiebend auch die Auferstehung zielles Vussellen gestillich zusammenfallend (vgl. auch Jo 5, 28. 29); nur bei Kc (20, 35 vgl. mit 14, 14) hat es den Anschein, als trennte er sie, aber dies Moment kann auf die Rechnung des Pauliners Lukas kommen. Bei Paulius steht die Sache nämlich so, daß er zwei zeitlich gesonderte Auferstehungsatte unterscheidet. Die christliche Auf-16, daß er zwei zeitlich gesonderte Auferstehungsatte unterscheider. Die christliche Auf-16, daß erswei zeitlich gesonderte Auferstehungsatte unterscheider. Die christliche Auf-16, daß erkebnungslehre erscheint bei ihm in ihrer entwickleten Gestalt. Allerdings erwähnt er 1. Th 4, 14 ff. nur die Auferstehung der Gerechten, welche als die an Christus Gläubigen gedacht werden. Indes Paulus eine solche damals nicht anerkannt hat (vgl. Stähelin, Jur paulin. Eschatologie, Idah, 1874 S. 184 ff.). Und bezeugt ist sie dann 1 Ko 20 15, 12 ff. Auch hier dreht die Erörterung vorzugsweise um die Auferstehung der Gläubigen. Doch in dem Abschnitt R. 21—24 erweitert sich der Gedante zu einer Betrachtung der Auferstehung aller Menkschnitt R. 21—24 erweitert sich der Gedante zu einer Betrachtung der Auferstehung aller Menkschnitt R. 21—24 erweitert sich der Gedante zu einer Betrachtung der Auferstehung aller Menkschnitt R. 21—24 erweitert sich der Gedante zu einer Betrachtung der Auferstehung aller Menkschnitt R. 21—24 erweitert sich der Fern Parulie aufstehen, die Aufschlausschlausschlassen Fraulie aufsetzlehen, die vorleichen

Bedeutsamer als die Angaben über die Zeitverhältnisse der Totenauserstehung sind ss für das christische Bewußtein die Beweise, welche Jelus und sein Heidenpostel sür die Thatsächlichteit derselben erbringen. Der Herr beweist, wie oben bemertt, nur die Auferstehung der Gerechten (Mt 22, 31 f. und Parall.). Er erinnert daran, daß Gott sich den Gott der Patriarchen nennt, also kundzieht, daß er ihnen gehört. Nun kann aber bei Toten, wie sie es sind, nicht die Rede davon sein, daß Gott ihnen gehört. ad Diese Selbstbenennung Gottes und die in ihr ausgedrückte Berbindung zwischen Gott und den Bätern ist nur unter der Bedingung eine Wahrheit, daß die Väter ins Leden zurücklehren. Leden im Bollsinne aber ist nur das leibliche. Was von den Vätern gilt, gilt, wie es dei Lusas mit einer leichten Anderung des Gedantens heißt, von allen Gerechten (20, 38). Auch dei Johannes tritt Jesus mit einem Beweis sür des Auferstehung der Gerechten resp. der Gläubigen auf (11, 25). Hier liegt der Beweiszgrund in ihm selbst. Weil er für die Gläubigen schon jetzt der Bringer des Lebens ist, deshald ist er sür sie auch der Bringer der einstigen Auferstehung vom Tode. Das Leben, welches er ihnen schon jetzt mitteilt, verdürgt ihnen die einstige Jurücksühung ins Leben durch ihn (vogl. Godet 3. dl. St.). Auf seine vollkommene Höhe wird der so Beweis für die Auferstehung, und zwar für die Auferstehung aller Toten, durch Paulus gedracht. Die vollzogene Thatsache der Auferstehung zese sehn durch Paulus gedracht. Die vollzogene Thatsache der Auferstehung gesuschen die Toten, durch Paulus gedracht. Die vollzogene Thatsache der Auferstehung der Toten, durch Paulus gedracht. Die vollzogene Thatsache der Auferstehung der Luserstehung der Auferstehung (und des Kerfolden ober nicht — die vom Tode ersünden befreit (1 Ko 15, 17 u. 18). Diese Befreiung zieht mit Notwendigseit diesense von der Sündenstrase, dem Tode, nach sich seweisessehne sieh der nicht — die vom Tode ersünden Weiterschung der Auferstehung (und des Todes) Christi muß an allen zum Austra

Männer keinem Zweifel. Der Hebraerbrief zählt sie zu den Anfangsgrunden der chrift-

lichen Unterweisung (6, 1f.). Was nun das "Wie" der Auferstehung betrifft, so äußert sich das NI einmal über das Subjett, welches dieselbe wirtt, und über die Art, wie es dabei auf die Toten wirtt, 5 sodann vor allem über die Beschaffenheit des Auferstehungsleibes. Das die Auferstehung wirkende Subjett,  $\delta$  Exelowr, Cwonolor rods rexpors ist nach sämtlichen in Frage kommenden paulinischen Stellen (Rö 4, 17. 8, 11; 1 Ko 6, 14; 2 Ko 1, 9) Gott der Bater, ebenso Jo 5, 21. Doch ist schon hier neben dem Bater, sodann Jo 6, 39. 40. 44 allein für sich Christus als der Auferwecker genannt. Beide Auffassungen 10 gehen in dem "Gott durch Chriftus" zusammen. Wie, dies festzustellen ist Sache der das Verhältnis Gottes und Chrifti überhaupt behandelnden Artifel. Gott bezw. Christus wirken nun bei der Auferweckung einerseits auf alle Toten gleich, andererseits auf die verschiedenen verschieden, je nachdem sie es mit Gläubigen oder Richtgläubigen zu thun haben. Alle Toten ersahren in der Auferstehung eine Machtthat Gottes bezw. Christi (1 Ko 6, 14; Hr. 11, 19). Aber bei den Richtgläubigen ist dieselbe eine rein von außen kommende des für sie jenseitigen Gottes oder Christus. Anders bei den Gläusten kommende des für sie jenseitigen Gottes oder Christus. Anders bei den Gläusten kommende des für sie jenseitigen Gottes oder Christus. bigen, die als solche den Lebensgeist Gottes oder Christi in sich haben. Hier handelt es sich um eine Machtthat des für sie zugleich transcendenten und immanenten Gottes und Christus. Dieser Gesichtspunkt tritt deutlich hervor in der Außerung des Paulus 20 Rö 8, 11, falls in ihr mit Lischendorf VIII nach ACP gegen BD EFG (διά τό) zu lesen ist διά τοῦ ένοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος έν ύμιν. Wan darf indes die auferwedende Wirtung des transcendent-immanenten Gottes an den Gläubigen nicht dahin bestimmen, daß ein in ihnen liegender Lebenskeim zu vollkommener Reife gebracht wird. Bielmehr ist die neutestamentliche Borstellung die, daß zu dem in der Seele der Loten bereits begonnenen Geistesleben ein entsprechendes leibliches Leben hinzukommt (vgl. eben Rö 8, 11 ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ύμῶν) und so Leben im Bollsinne hergestellt wird. In dieser Beziehung hat die Auferwedung der Gläubigen und Richtgläubigen doch auch etwas Gemeinsames, das sehlen würde, wenn es sich dei derjenigen der Gläubigen um eine Ausgestaltung eines bereits vorhandenen Lebensteimes handelte, 30 der eben in den Richtgläubigen nicht vorhanden ift. Beiden wird in der Auferstehung leibliches Leben verliehen, den einen als (entsprechende) Zugabe zu einem inneren Geistesleben, den anderen als Gabe bei mangelndem inneren Geistesleben.

Damit stehen wir vor der Frage, die bei der Erörterung des "Wie" der Auferstehung als die wichtigste gelten muß (vgl. 1 Ko 15, 35), nämlich dersenigen nach der Beschaffenheit des Auserstehungsleibes. Über ihn geben sowohl die Worte Jesu wie des Paulus Austunft. Nur ist es für die Ersassung der betreffenden Außerungen wichtig, baß man sich die Grenzen vergegenwärtigt, in benen sie gehalten find. Der herr wie fein Apostel reden ausschließlich von der Leiblichkeit der auferstehenden Gerechten bezw.
Gläubigen (vgl. Mt 22, 29 f. und Parall.; 1 Ko 15, 35 ff.; 2 Ko 5, 1 ff.; Phil. 3, 21).
Diese Leiblichkeit charafteristert Jesus nur in einer Beziehung; dagegen hebt Paulus mehrere Mertmale, die an ihr zu beachten sind, hervor. Jesus stellt nämlich fest, daß den Gerechten eine andere, eine höhere Leiblichkeit, als die zuvor besessen, verliehen wird (Mt 22, 30). Um ihre Berleihung glaubhaft zu machen, verweist er eben B. 29 auf die dévalus rov veor. Bon dieser höheren Leiblichkeit behauptet er, daß sie nicht 45 mehr zur geschlechtlichen Fortpflanzung benutzt wird. Man hat zu beachten, daß er nur letztere, nicht aber den Geschlechtsunterschied für das neue Leibesleben der Auferstandes nen abweist. In dem Fehlen des geschlechtlichen Bertehres, nicht in dem des Geschlechtsunterschiedes liegt die Gleichheit des Auferstehungslebens der Gerechten mit dem Leben der Engel (B. 30). Reicher sind die Darlegungen des Paulus. Was den Ur-trägt. Und das tann nur fo verftanden werden, daß er fich zu dem Geiftesleben, welches der auferstehende Gläubige in sich hat, als ein durchaus entsprechendes, gefüges Organ seiner Bethätigung nach außen hin verhält. Dieser Leib macht nicht wie der frühere Sinnenleib den ungehemmten Berkehr mit Gott und dem erhöhten Chriftus von Anso gesicht zu Angesicht unmöglich (vgl. 1 30 3, 2; Mt 5, 8; Apt 22, 4). Er befähigt

ferner zu dem ungehemmten Berkehr mit den anderen Bollendeten, ebenso zu der Ausübung der königlichen Herrschaft in der Welt, wie sie den Auferweckten zu teil wird (1 Ko 4, 8; Rö 5, 17; Api 20, 4 u. 6). Man versteht es nun auch, daß der Apostel von diesem dem inneren Geistesleben der Auferstehenden entsprechenden geistlichen Leibe eine Reihe von Attributen fern hält, welche ihrem früheren Leibe anhaften (1 Ko 15, 5 42 f.). Während dieser als aus Fleisch und Blut bestehend vergänglich ist (vgl. 1 Ko 15, 50), ist er unvergänglich. Ist dieser allerlei Leiden hingegeben und deshalb in Unehre, so besitzt er Glanz. An Stelle der Schwäche des früheren Leides hat der geistliche Leide Arast. Es ist hierbei schon demerkt, daß er nicht die schossfliche Substanz des früheren — Fleisch und Blut — besitzt (1 Ko 15, 50). Etwas Positives über seine 10 Substanz verlautet bei Paulus nicht; zweifellos weil der Apostel über diesen aller Analogien in der Sinnenwelt entbehrenden Puntt nichts weiß. Es könnte nach den disher angeführten Angaben des Apostels den Anschein haben, als ob der Auferstehungsleib der Gläubigen ein schlechthin anderer wie der frühere ist. Aber schwerlich ist das die Aufsalabigen ein spiegischt anderer wie der jeugereigt. Aber jahweitig zu das die Aufsfassung des Baulus. Denn in diesem Falle fände allerdings mit Bezug auf das leib= 15 liche Leben der Gläubigen keine eigentliche Überwindung des Todes durch Gott bezw. Christus statt. Der Tod behielte seine Beute, und Gott ersetzte den Berlust durch eine völlig neue Schöpfung. Wenn nicht alles täuscht, so trägt Paulus 1 Ko 15, 36—38 eine andere Aufsassung vor. Er beschreibt hier das Verhältnis des neuen Leibes zu dem alten mit Hilfe des Bilbes vom Samentorn, welches Gott sich durch den Tod hin= 20 durch zu einem neuen Pflanzenleib entwickeln läßt. Gewiß ift diefer gegenüber bem blogen Rorn ein neuer Leib, aber das Korn enthält doch seinen Reim. Go wird ber Apostel auch in dem alten Leibe den Reim des neuen beschlossen liegend benten. Aber was an dem alten Leibe ist dann als dieser Reim anzusehen? Da an die Substanz des alten nicht gedacht werden tann, so bleibt schwerlich irgend etwas anderes übrig, als die 25 individuelle, carafteristische Grundform desselben, die sich mahrend des irdischen Lebens unter allem Wechsel ber materiellen Bestandteile tonstant erhält. Wenigstens ist sie neben der Substanz des Leibes das Einzige an ihm, was der Ersahrung des Paulus zugänglich ist. Und seine Aufsassung wäre nun die, daß Gott bezw. Christus die indizuganglich ist. And seine Auffassung ware nun die, daß Gott dezw. Christus die individuelle Grundform des früheren Leibes zu einer neuen, dem Geistesleben der Aufvorschehenden voll entsprechenden Leiblichseit ausgestaltete. Zu dieser Auffassung paßt auch
die Angabe, daß bei der Auferstehung der Gläubigen die Leiber der überlebenden Gläubigen verwandelt werden (1 Ko 15, 50 ff.). Die Berwandlung würde, falls der Gedanke des Apostels richtig getroffen ist, so vorzustellen sein, daß unter Wahrung der
Grundform der Leiber die Bildung der neuen, pneumatischen erfolgte. — Es wurde ss
bereits demerkt, daß Paulus so wenig wie der Herne etwas über den Leib er eine Reicht, in welchem die Nichtgläubigen auferstehen. Es ist aber ausgeschlossen, daß er auch diesen als σώμα πνευματικόν faßt. Schon aus dem einen Grunde, weil der geistliche Leib ein unvergänglicher ist, die Strafe derjenigen Nichtgläubigen aber, welche nach ihrer Auferstehung im Endgericht verworfen werden, in der erneuten Singabe an den Tod, 40 alfo an die Zerstörung des Leibes besteht. Daber durfte die Meinung des Apostels die sein, daß die Richtgläubigen in demselben Leibe auferstehen, welchen sie früher besessen verfallen die Berworfenen mit ihrem Leibe dem anderen Tode.

Die Bedeutung der Auferstehung ist, wie aus dem bisher Dargestellten ersichtlich, eine zweisache. Für die Gläubigen bezw. Gerechten bildet sie den Abschluß in der Überwindung des Todes, somit den Übergang in den Besitz des vollkommenen Lebens. Die Todesüberwindung begann für sie in ihrem Seelenleben, als sie nämlich durch den Glauben in den Besitz des Lebensgeistes Gottes traten (vgl. Rö 8, 2). Indem nun 50 ihr Leib so wiederhergestellt wird, daß er für das in ihnen vorhandene Geistesleben ein entsprechendes, umvergängliches Organ ist, sind sie der Herrschaft des Todes definitive entnommen. Ihr wiedergewonnenes und zugleich erhöhtes Leben kann sich nun in der Richtung auf Gott und Christus wie auf die Welt frei entsalten. Dagegen bildet die Auferstehung für die Nichtgläubigen, soweit sie nicht im Endgericht angenommen werden, 55 den Übergang in den desinitiven Todeszustand. Sie erleben in der Auferstehung die Beseichn willen ist ihnen durch die Auferstehung Christi erworden ist. Aber kraft ihrer Verwerfung im Gericht millen sie in den Tod zurück (nas. Ans 20, 15).

ihrer Berwerfung im Gericht müssen sie aufersynng Gytsta (voll. Apt 20, 15).
Absichtlich ist im Borausgehenden über die Auferstehung der Toten so gehandelt worden, daß wesentlich die Auffassung des NT.s dargestellt ist. Bei einem Gegenstande, so

der uve sieber ein der Eriahrung des Christen völlig entzogener, tein zulämitiger in, dest in dem eingen Anichlug an die Gedanken des Hermusien und ieiner neuteitamentlichen Jengen die sicherike Gemäßt gegen irresidennete Phantasien und untziele Ipetulationen. Unigeriem it die neuteitamentliche Anierischungslehre so genetet, daß sie auf sämitliche Anigeriem it die neuteitamentliche Anierischungslehre so genetet, daß sie auf sämitliche Anierischung auf dem einzig möglichen Ant zwar eine Antwort, über deren Insalt des christischung auf dem einzig möglichen Wege, nämlich is, daß es sie als die nowendige Rousenanz von Thassachen simitellt, weiche dem Glaubenden gewiß sind: als die Rousenung der Gemeinschaft mit Gott, in der die verlastenen Gerechten vor ihrem Tode danden, oder als die Rousequenz davon, daß die Glaubenden vor ihrem Tode dunch Christus in den Besitz ewigen Lebens verlete sind, oder endlich als die Rousequenz der Anieritehung Christi selbit. Es weist dem erken Alt der Ansertehung, derjenigen der Gerechten, seinen bestimmten Zeitpunkt an. Und über den Ansertehungsleib ipricht es sich dahin ans, daß es ihn dem jetzt dereits vorhandenen Geistesleben des Christen angepalzt und zugleich den Rängeln des empirischen Menichenleibes entnommen sein läst. And hier hält es die Grenze nüchterner Klarheit inne und sagt alles Wissensnötige.

Anigebet. Belg, De proclamatione desponsatorum Argent. 1709; Born, De bannis nuptialibus 1716; Sahn, De denuntiationibus ad praescriptum conciliorum Lateran, et 20 Trident, Mogunt. 1743; Echeter, Kirchentecht Bo 2 E. 148 ff. Die Lebrbücher über Cherecht.

Aufgebot, die sog. professiones der althristlichen Zeit, wie sie von Ignatius (ad Polycarp. c. 5) bezeugt und von der montanistischen Richtung (Tertullian de pudic. c. 4) für notwendig erachtet wurden, stehen zu dem spateren Aufgebotsrecht ebenso wenig in Beziehung, wie das tarolingische Rapitular von 802 (c. 35, ed. Boetius 98), 25, welches zur Bermeidung blutschänderischer Schen deren vorgängige Brüfung durch Bischöfe, Priefter und seniores anordnet. Denn da es sich dabei wesentlich nur um Ertundigung handelte, ob die beabsichtigte Che den Borfcriften der chriftlichen Moral entspreche, so ist jene Sitte mehr als Borläuser des Brautexamens zu bezeichnen. Kirch= liche Bertundigungen zutunftiger Sheichliefzungen haben sich vielmehr zuerst in Frankreich. 30) dann in England ausgebildet (Friedberg, Kirchenrecht S. 413) und sind erst durch Innocenz III. (c. 3. X, (4, 3) i. J. 1215 sur die ganze Kirche, wenn auch ohne durchgreifenden Erfolg (Esmein, Le mariage en droit canonique Bd 1, S. 180) por-geschrieben worden. Doch ist von ihrer Beobachtung die Giltigfeit der Ehe umso weniger abhängig gewesen, als ja auch für die Form der Cheschließung selbst eine kirchliche Be-25 teiligung nicht erforderlich war. Rach dem geltenden tridentinischen Recht der tatholischen Rirche mussen an den Domizilen bzw. Quasidomizilen (begründet durch Wohnung und Absicht, sich den größeren Teil des Jahres am Wohnorte aufzuhalten) beider Brautleute an drei auf einander folgenden Sonn- oder Feiertagen Aufgebote (proclamationes, banna nuptialia) verfundet werden (Trident. sess. XXIV. de ref. matrim. c. 1). 40 Bon diesen tann der Bischof unter der Bedingung der Ableiftung eines Ledigkeitseides (iusjurandum de statu libero) dispensieren, der Pfarrer im Notfall absehen und ihre Unterlassung hat nicht Ungiltigleit der Che, sondern lediglich Bestrafung zur Folge. Die evangelischen Kirchenordnungen haben dieses Recht rezipiert (Gofchen, doctrina de matrimonio ex ordinationibus ecclesiae evangelicae saeculi XVI. S. 48 ff.), damit 45 Chehinderniffe erforscht und eine tirchliche Fürbitte für die Berlobten erfolge, und ebenfo die meisten Staatsgesetzgebungen, welche tirchliche Eheschliehung anordneten (vgl. für Osterreich Rittner, Osterreichisches Eherecht S. 219 ff.; für Preußen Bogt, Kirchen- u. Cherecht der Kathol. u. Evangel. in den Preuß. Staaten Bd 2 S. 85 ff.). Rach deutschem Reichsrecht hat gleichfalls der Ehe ein Aufgebot vorauszugehen, welches durch söffentlichen Aushang während zweier Wochen geschieht und von dessen seedachtung die Giltigkeit der Ehe unabhängig ist. Nur für das rechtsrheinische Bayern sind diese Rechtsnormen außer Geltung (vgl. über das hier geltende Recht die bei Friedberg, Lehrbuch S. 426 Unm. 21 angegebene Litteratur).

Die seit dem Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 erlassene evangelischen Kirchenses gesetzt nehmen betreffs des Aufgebots einen verschiedenartigen Standpunkt ein (Blumenstengel, Die Trauung in Deutschland S. 38 ff.). Teils haben sie es ganz beseitigt (Gotha) oder eine nachträgliche Anzeige für zulässig erachtet, teils an die Stelle von drei eines treten lassen, wobei in Preußen, Württemberg, Bayern die Vornahme des

Aufgebotes vor der Civilehe oder doch (Weimar) vor der burgerlichen Berkundigung verboten worden ist. Doch ift, seitbem die evangelischen Landeskirchen neuerdings eine Anzahl von Trauungshindernissen aufgestellt haben, das kirchliche Aufgebot nicht mehr reine Fürbitte, sondern dient dazu, die Zulässigiet der kirchlichen Trauung zu konsta-

Aufflärung. F. C. Schlosser, Gesch. b. 18. Jahrh. I—IV's Heibelberg 1864, V—VIII's 1856,60; v. Roorden, Europ. Gesch. im 18. Jahrh. (nur bis 1710) Düsselberg 1864, V—VIII's 1856,60; v. Roorden, Europ. Gesch. im 18. Jahrh. (nur bis 1710) Düsselberg 1875—82; Grörer, Gesch. bes 18. Jahrh., Schafsh. 1862—84; Erdmannsdörser, Deutsche Gesch. 1648—1740, Berlin 1888/93 (Ondens Aug. Gesch. 1II, 7); Onden, Z.-A. Friedrichs d. Großen, Berlin 1881 (Aug. Gesch. II. 8); Sorel, L'Europe et la révolution, Paris 1885—92; Taine, Les 10 origines de la France contemporaine. I l'ancien régime's Paris 1876 II la révol. 1878—85; — Lechy, Gesch. d. Ursprungs und Einstusses der Austl., deutsch v. Jolowicz', Heidelb. 1873; Bruno Bauer, Gesch. d. Politik, Pultur u. Austl. des 18. Jahrh., Charlottenb. 1843—44; Noad, Freibenker in der Religion, Bern 1853—55; Rohn, Austlärungsperiode, Potsd. 1873; Dilthey, Urch. f. Gesch. d. Philos. 1892—93 "Natürliche System der Gescheswissenschen im 16 17. Jahrh."; ibid. 1894 "Nutonomie des Denkens, der tonstruktive Rational. und der pantheist. Montsm. nach ihrem Lusammenh. im 17. Jahrh.; Detner, Litt.-Gesch. des 18. Jahrh. theist. Wonism. nach ihrem Zusammenh. im 17. Jahrh.; Heitner, Litt.-Gesch. des 18. Jahrh. I u. II<sup>\*</sup> Braunschw. 1894, III<sup>\*</sup> 1879; K. Biedermann, Deutschl. im 18. Jahrh., Leipzig 1854—81; Leslie Stephen, Hist. of english thought in the 18th cent. London 1881; Budle, Gesch. d. Civilisation in England, deutsch v. Ritter, Berlin o. J.; Draper, Hist. of the in-20 tellectual developement in Europe, London 1864. — Zur Geschichte der einzelnen Wissenschaften: Gesch. d. Wissenschaften, Gött. 1796—1850; Gesch. d. Wissenschaften in Deutschl. München 1864 sp. Aus Kritit: Dilthey, Ginleit. in die Gessteswissensch. I, Leipzig 1883; Euden, Grundbegriffe ber Gegenwart, Leipzig 1893.

Die Auftlärung ist Beginn und Grundlage der eigentlich modernen Periode der 26 europäischen Rultur und Geschichte im Gegensatz zu der bis dahin herrschenden kirchlich und theologisch bestimmten Kultur, gegen die sich bereits seit Ausgang des sog. Mittelalters lebhafte Gegenströmungen erhoben hatten, die aber seit Ausbruch der Kirchenspaltung mit verschärftem Nachdrude sich wieder verfestigt hatte. Sie ist teineswegs eine rein oder überwiegend wissenschaftliche Bewegung, sondern eine Gesamtumwälzung der 30 Rultur auf allen Lebensgebieten, begleitet von bedeutenden Verschiebungen der all= Kultur auf allen Lebensgebieten, begleitet von bedeutenden Verschiedungen der allzemeinen Weltverhältnisse und einer völligen Beränderung der europäischen Politik, die ihren Schwerpunkt vom Süden nach dem Norden verlegte. Ihre Grundlagen liegen im 17. Jahrh, und darüber zurück in der Renaissance, ihre Blüte fällt in das 18. Jahrh., ihr Riedergang in das 19. Jahrh. Unter diesen Umständen ist es natürlich unmöglich, 35 ihren unendlich mannigsaltigen Inhalt unter eine einfache Formel zu bringen; es ist nur möglich, sie in ihren verschiedenen Seiten und Stadien zu schildern. Allerdings aber verleiht ihr der durchgängige Kampf gegen den kirchlichen Supranaturalismus und dessen einen relativ einheitlichen Charatter. Ihr Wesen ist demnach der Widerspruch 40 gegen den bisberigen Iweivalt von Vernunft und Offenbarung und gegen die prakgegen den bisherigen Zwiespalt von Bernunft und Offenbarung und gegen die prat-tische Herrichaft der supranaturalen Offenbarung über das Leben. Eine immanente Er-Marung der Welt aus überall giltigen Erkenntnismitteln und eine rationale Ordnung darung der Weit aus überalt gittigen Ertenntnismitteln und eine kationale Irdnung des Lebens im Dienste allgemeingiltiger praktischer Zwede ist ühre Tendenz. Da sie beides unter dem Einfluß ührer Gesamtlage auf dem Wege rein verstandesmäßigen Rä= 45 sonnements zu erreichen suchte, so ist in beiden Richtungen ihr Hauptcharakter eine nüchtern zergliedernde Berständigkeit und ein reformlustiger Utilitarismus. Indem sie hierbei wie die Theologie eine überall gleiche und unveränderliche Wahrheit voraussetzt und das Individualismus und Gubjektivsmus. Als der esse Ehrakter eines abstrakten Individualismus und Gubjektivsmus. Als der esse Kariska ist sie kölisklich err fassende Rampf gegen die Überlieferung der Kirche und der Antike ist sie schließlich er-füllt von einem einzigartigen Selbstkändigkeitsgefühl und einem unbegrenzten Optimismus. Aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit heraustretend traut sie der endlich mündig gewordenen Bernunft eine nie geahnte weltverbessernde Wirtung zu. In alledem ist sie die erste umfassende und prinzipielle Opposition gegen die dualistisch-supranaturalistische 56 Gestalt der Religion. Aber indem sie das ist, ist sie feineswegs wie sie und ihre Gegner oft geglaubt haben, die natürliche und normale Form des menschlichen, frei sich selbst überlassenen Denkens, sondern ein durch und durch historisch bestimmtes Erzeugnis bestimmter Berhältnisse und Lagen. Ihre Methode ist durch die antike Überlieferung und die neue Naturwissenschaft bestimmt, ihr Inhalt durch diesenigen Elemente der Über- 60

lieferung, die sie als selbstverständlichen Besitz jeder individuellen Bernunft ansah, die aber in Wahrheit Erzeugnisse der geschichtlichen Entwidelung waren. 3hr Eigenstes ist nur die Bernichtung der supranaturalen Formen der Überlieferung und die Entfesselung der bisher gebundenen Kräfte. Die Darstellung ihrer einzelnen Richtungen und des 5 relativ einheitlichen Gesamtergebniffes tann nur auf dem Wege der Zergliederung geschen (Kant, WW., herausgeg. v. Rosentranz u. Schubert VII, 1 p. 143—154 "Was ist Aufflärung"; Mendelsohn, Ges. Schr. herausgeg. v. G. B. Mendelsohn III, 399—403 "Über die Frage: Was ist Aufflärung".)

1. Das vielsach verschlungene Leben der europäischen Bölter drängte seit dem Ausstogange des dreißigsährigen Krieges die kirchliche und theokratische Gestaltung der Dinge zurück, sodaß dei fortdauernder Herrschaft der theologischen Kultur über die katholische und protestantische Gesellschaft doch schon rein weltliche Interessen des öffentliche Leben zu beherrschen begannen. In der äußeren Politik löste sich die durch Resormation und Gegenreformation geschaffene Lage, der Gegensatz katholischer, lutherischer und reformierter 15 Mächte, langsam auf, ber nordische Krieg führte eine neue Konfession in die Reihen der Grohmächte ein, die Kämpfe um die Seeherrschaft und die Entstehung der nordameritanischen Union sowie die Gründung großer Rolonialreiche erweiterten den Inamerikanischen Union sowie die Gründung großer Kolonialreiche erweiterten den Interssenkreis in einer politisch hochwichtigen, religiös aber gleichgiltigen Hinscht. Die diplomatische Kunst befreite sich von jesuitisch-päpstlichen wie von protestantischen Gezosischundten und griff oft geradezu ausdrücklich, meistens thatsächlich auf machiavellistische Theorien zurück. Ihr leitender Gedanke wurde die ratio status oder Staatsraison, die mit dem Interesse der Kabinette zusammenfallende salus publica, in deren verstandesmäßig subjektivissischer Aufsalung sich der Geist intriguanter Kadinettspolitik widerspiegelte. (Mohl, Gesch. u. Litt. d. Staatswissenstenstander Ador; Rieder, Rechtl. 25 Stellung der ev. Kirche, Leipzig 1893, S. 230—238; Ditsen, Urch. 1894 p. 57 f.). Dieselbe Beränderung zeigte sich in der inneren Politik, wo eine weltliche Aussalung des Staatszweckes seit dem 17. Jahrh. immer mehr Boden gewann und die Theorien vom drachium saeculare, dem membrum praecipuum und der custodia utriusque tadulae, von der advocatia religionis und dem Lenturrecht der Kirche aegenüber den tabulae, von der advocatia religionis und dem Zenjurrecht der Kirche gegenüber ben 30 Behörden einer militärischen, tommerziellen und bureautratischen Wohlsahrtspolitik weichen mußten. Die Fürsten- und Prinzenerziehung, die des Abels überhaupt, wurde aus einer lateinisch-theologischen zu einer französisch-tavaliermäßigen. Bei aller thatsächlichen Behauptung materieller Rechtgläubigkeit und aller Erhaltung des konfessionellen Charatters der Staaten traten doch sogar auch in den geistlichen Staaten die neuen Intattels der Santen itnien bot jogat und in den gestituten Staden die neuen Insteressen gebieterisch hervor. Es begann auf tatholischer Seite die Periode der Kontordate
und des Gegensates gegen die Zesuiten, auf protestantischer die der territorialistischen
Handhabung der Kirchengewalt (Kante, Päpste Buch IX; Rieder 286—323). Hand
in Hand mit der Berweltlichung des Staatszwedes ging ferner ein Wandel in der
Auffassung von Inhalt und Umfang der Staatszwedes ging ferner ein Wandel in der
Auffassung von Inhalt und Umfang der Staatszwedes ging ferner ein Wendelt in der
Auffassung von der Reformation und dem römischen Recht begünstigt in die Theorie des Absolutismus ausmündete. Es entstand ein neuer Staat, dessen Ideale erst Ludwig XIV. und dann Friedrich II. wurden, der aber unter allen Umständen das politische Interesse dem firchlichen überordnete und die firchliche Selbstftandigfeit vernichtete, eben damit aber auch die Rraft der Rirchen brach. (Taine I 3-109; Riecker 238-240.)

Mit der Auffassung von Staatszweck und Staatsgewalt änderte sich zugleich die von Begründung, Santtion und Entstehung des Staates. An Machiavelli und Aristoteles angeschlossen hatte inmitten der Hugenottenkampse bereits Jean Bodin († 1596) eine rein rationale Auffassung vom Staate vertreten und in seinem handscriftlich die ins 18. Jahrh. vieloerbreiteten colloquium heptaplomeres die religiös nivellierenden 50 Folgen dieser Staatsauffassung deutsich offendart. (Baudrillart, Bodin et son temps, Paris 1853). Durchgreisend wirste aber erst Hugo Grotius († 1645), der die in der tatholischen wie protestantischen Scholastis vorgetragene Gleichung von lex naturae und lex divina, Naturrecht und Defalog (Jodl, Gesch. b. Ethit I 46—48; Tröltsch, J. Gerbard u. Melanchthon, Gött. 1891, 144—190) auflöste und Naturrecht, Bölterrecht, 55 Staatsrecht und natürliche Moral unabhängig von jeder Offenbarung auf die natürliche Ertenntnisausstattung begründete. Bon hier aus erschien der Staat nicht mehr als eine Stiftung Gottes, sondern als Werl eines aus menschlicher Bernunft hervorgegangenen Bertrages. Maßgebend hierfür waren die in der Theologie selbst erhaltenen stoischen Elemente natürlicher angeborener Erlenntnisse, die von der Erneuerung des Stoicismus 60 in Holland gerade damals neu belebt wurden. Dazu traten bald bei Hobbes († 1679)

auch epituräische Einflüsse. Diese Staatstheorie wurde rasch mit freilich sehr verschiedener Färbung in allen Aulturvölkern verbreitet. Lode († 1704) brachte sie zur Herrschaft über die ganze europäische Bildung und veranschaulichte sie an der englischen Freiheit, nachdem schon Pusendorf († 1694) in Deutschland ihr Bahn bereitet hatte. Sie war überall der eigentliche Bahnbrecher der Aufklärung, sie entriß der Theologie die Hälfte ihres disherigen Eigentums, sie überwand die Reste des Mittelalters, der Theofratie und der Eigentlichte Tader Rohlkelkemus log ihr zu Ankang serne sie dien dem son und der Feudalität. Jeder Raditalismus lag ihr zu Ansang serne, sie diente dem souveränen Absolutismus und vertrug sich lange und meist aufrichtig mit der Ofsenbarung,
aber sie vernichtete die Grundlagen der theologischen Kultur. Ihre Theorem wurden
von den Fürsten und Regierungen selbst angeeignet, sogar in den gestichen Ländern. 10 Sie waren nur der notwendige Ausdruck des thatsachlichen Wandels der Dinge. Wenn die ganze Konstruttion von einem subjettivistischen rationalen Ausgangspunkt, von dem normalen Urmenschen und dessen Bernunftüberlegungen ausgeht, so ist darin nur die bisherige theologische Lehre vom Urstand, der theologische Dottrinarismus selbst und die antishumanistische Überlieferung wirtsam. (Taine I; Sorel I; Mohl I 227—267; Stahl, 15 Philos. d. Rechtes I; J. H. Fichte, Syst. d. Ethit I; Borländer, Gesch. d. philos. Morals, Rechtssund Staatslehre; Gierle, Althustus u. Entw. d. naturrechtlichen Staatstheos rien, Breslau 1880; Jellinet, Abam in der Staatslehre, Heidelb. 1893.)

Die Wirtung biefer ganzen Bewegung war vor allem eine tiefgreifende Beränderung des Kirchenrechtes, die auf protestantischem und tatholischem Gebiet bedeutsam her= 20 vortrat, am folgenreichsten aber in den protestantischen deutschen Staaten, vor allem in Breufen geworden ist. Das Verhältnis von Kirche und Staat und das Wesen der Kirche selbst erschien von den veränderten Interessen und von den neuen naturrechtlichen Staatstheorien aus in einem neuen Lichte. In erster Hinsicht entstand langsam umsich-greifend die territorialistische Auffassung des Staatstirchenrechts, die an Stelle des alten 25 theokratischen ein rein politisches Berhältnis konstruierte (Chr. Thomasius, † 1728, J. Homes, † 1749), womit der moderne Toleranzstaat angebahnt wurde. In der zweiten entstand die naturrechtliche Auffassung der Kirche als einer aus einer Art Kirchenvertrag entstandenen Genossenschaft, womit der alte supranaturale Anstaltsbegriff durchbrochen war (Pfaff, † 1760, Mosheim, † 1755). Damit waren aber noch mitten 30 unter der Herrschaft des alten Glaubens ihre rechtlichen Fundamente erschüttert und die folgenreiche Entwickelung der Theologie ermöglicht. Den Abschluß brachten die allge-meinen Menschenrechte der Religions- und Gewissensfreiheit. Wie verschlungen aber auch hier die Entwidelungen sind und wie wenig diese Menschenrechte lediglich das Erzeugnis eines subsettiven Rationalismus sind, zeigt der Umstand, daß die für die euro- 35 päischen Bersallungen maßgebende Erklärung dieser Menschenrechte am 26. Aug. 1789 nicht aus dem contrat social Rousseaus, sondern aus den amerikanischen Verfassungen herstammt und somit auf den reformatorischen religiösen, sowie auf den germanischen rechtlichen Individualismus zurückgeht. (Jellinek, Erklär. der Wenschen- und Bürgerrechte, Leipzig 1895 aus "Staats- u. völkerrechtl. Abhh., hrg. v. Jellinek u. Weper I 3; 40 Sohm, Rirchenrecht I; Rieder.)

2. Eng mit der politischen hing die wirtschaftliche und soziale Entwickelung nmen. Die bisherige theotratische Welt hatte auf der strengen Abgeschlossenheit der Gebiete, der feudalen Gliederung der Stände, der zünftigen Gebundenheit der Städte und dem stadtlen, überwiegend agrarischen Charatter der Staaten beruht. Alles das 45 änderte sich aber langsam durch die von Holland und England ausgehenden Wirtungen änderte sich aber langjam durch die von Holland und England ausgehenden Wirtungen des Welthandels und seiner Bedürfnisse, sowie durch die wachsende Ausbreitung der Industrie und ihrer technischen Hilfsmittel, die Nötigung des geldbedürftigen Absolutissmus, diese Wohlstandsquellen nutzar zu machen. Die Wirtung dieser Einslüsse war dann aber die Jurückstellung der religiösen und politischen Gegensätze, die Ausbedung 500 oder Erleichterung der seudalen Schranken, die Nivellierung wenigstens der städtischen Bevöllerung, die Forderung und Gewährung wirtschaftlicher Freiheit in verschieden zusgemessenen Grenzen, die Befolgung einer sorgsältigen Wirtschaftspolitis, die zwar zusächsteren Greinzen, die Befolgung einer sorgsältigen Wirtschaftspolitis, die zwar zusächsteren absolutischier versichen der individuellen Interessen. Die Technis zog die 50 Wissenschaften, insbesondere die Naturwissenschaften, in ihre Dienste und verbreitete dasdurch das Bündnis der erwerbenden Klassen, mit den neuen Wissenschaften, während die verwissenschaften Wissenschaft sich immer mehr vom Leben entfernte. Die nots die privilegierte offizielle Wiffenschaft sich immer mehr vom Leben entfernte. Die notwendige Folge hiervon war aber weiter die eben damit eintretende oder doch angebahnte Rivellierung auf geistigem und religiosem Gebiete, die Entbindung des Freiheits= und 60

Selbstfändigkeitstriebes überhaupt, Mischung und Ausgleich der Bevölkerung und damit zugleich die Forderung geistiger und religiöser Freiheit oder Toleranz (vgl. Brief des Thomasius an Friedrich I. Hettner III 1, 107). Holland und England, die Lehrmeister Europas in diesen Bestrebungen, waren zugleich die sührenden Musterstaaten religiöser Toleranz, wo die verbotenen Schriften gedruckt wurden und wohin die Bersolgten slohen. Schon im 17. Jahrh. tritt dieser Zusammenhang in beiden Ländern deutlich hervor und erscheint Ab. Smith beinahe antezwiert (Roscher, Gesch. d. Nationalötonomit, 222—228). In Deutschland offenbarte er sich typisch bei der Gründung Mannheims durch Karl Ludwig von der Pfalz 1652, der seinem zerrütteten Lande durch eine nach holländischen Wuster gegründete Stadt mit vollständiger Handelse, Gewerbes, Jugs und Religionssfreiheit wieder aushelsen wollte (Gothein, Mannheim in 1. Ih. Z. f. Gesch. d. Oberrheins, N. F. IV; s. auch den Plan des großen Kursürsten, eine intertonfessionelle Universität zu sitsten; Paulsen, Gesch. des gelehrten Unterrichts 352). Bor allem aber entstand aus dieser Bewegung eine neue soziale Schichte, das politische, wirtschaftliche und geistige Freiheit begehrende Bürgertum, der Abnehmer einer mit ihm zugleich entstehenden und für ihn arbeitenden Litteratur, der Träger einer bürgerlichen, freien Bildung, die sich von der theologischen Bevormundung zunehmend befreite. (Lech; Roscher; Erdmannsbörser; Onden; Taine I; Sorel I; Marchet, Studd. über Entw. d. Berwaltungslehre,

München u. Leipzig 1855; Rarl Biedermann.)

Wie aus der politischen Entwidelung eine neue politische Theorie, so ging aus der wirtschaftlichen eine neue ökonomische und soziale Theorie hervor, die von tiefster Einwirtung auf die werdende Aufstärung war. Pusendorf und Lode trugen beide noch in enger Berdindung vor, wodurch der ökonomischen Theorie von Hause aus gleichfalls der naturrechtliche Charakter aufgeprägt wurde. Auch sie wurzelte in den antiken, huma-nistischen und theologischen Bildungselementen. Auch sie diente als merkantiskische Theorie zuerst dem Absolutismus und vertrug sich zunächst mit den theologischen Lehren, dis sie von dem wachsenden englischen und französischen Bürgertum getragen zu einer selbistsändigen Theorie wurde und durch Aufnahme der natürlichen Moral und natürslichen Religion in ihre Boraussezungen eine antitheologische und antisparanaturale Dentschen weise zu debeuten begann. Diese Berselbstsändigung wurde von Luesnam († 1774) und Ndam Smith († 1790) vollzogen. Dem ersten war die Nationalökonomie sowiel zu genre humain (Hettner II 257). Natural economy war aber auch der Sinn des Industriespitems; der subsettive, alles an einem natürlichen, allgemeinen Kormbegriff messende und atomistische Geist des Zeitalters, zugleich aber auch sein siehen Detwinismus und sein begeisterter Glaube an den Menschen zeigte sich vielleicht nirgends so deutlich als an der Lehre des großen Nationalökonomen, der erst später ein egosistisches und mammonistisches Gepräge gegeben worden ist. Unbeschränkte Arbeitss und Kapitalfreiheit gehörte von nun ab zu den unveräußerlichen Menschenrechten, deren Forderung man auch da nicht ausgad, wo man in der Politis Kompromisse schafte und die Westandsen haben die wirtschaftlichen siehe weichen Kenschen, deren Forderung man auch da nicht ausgad, wo man in der Politischen Menschenrechten, deren Forderung habes, Habed der über deren der und siehen beiweich flessen und Luesnan u. Smith begr. polit. Okonomie, in Schmollers "Staats» u. szialwist. Forsch." X 2).

3. Hand in Hand mit diesen beiden großen Umwälzungen ging ein Bandel der allgemeinen Stimmung, der nicht sowohl Folge als Boraussehung der Aufflärung ist und sich wohl vor allem als Rückschag gegen die fürchterlichen Religionskriege, den Druck des Konfessionalismus und den unerquicklichen Haber der Theologen erklärt. So gingen aus den englischen Religionskriegen die Leveller und Latitudinarier, aus den deutschen die Calixtiner und die die Idee der Toleranz verbreitenden Unionsversuche hervor. Herbert und Banse bekennen ausdrücklich, daß diese Kämpfe und die geringe sittliche Leistungskraft des Konfessionalismus sie vor allem bestimmt hätten. Der vielsach der Aufklärung vorarbeitende Pietismus hat ebenfalls hierin seinen Hauptgrund. Aber auch ohne ausdrückliche Ungabe diese Grundes werden verschiedene Erscheinungen auf ihn zurückgesührt werden dürfen, die Abnahme des Glaubens an Magie, Hexerei und Bunder, die Abneigung gegen religiöse Berfolgung und Zänkerei, gegen den Teufel und die ewigen Höllenstrafen (Bayle, Commentaire philosophique sur ces paroles de J. Ch.: Contrains-les d'entrer 1668; Balth. Bekter, Bezauberte Welt 1690; Chr. Thomasius, de crimine magiae 1701). Überhaupt beginnt sich ein milderer, so kosmopolitischer, philanthropischer Zug geltend zu machen. Das grausige Gerichtsversahren

wird bekämpft, die Sittlichkeit in ihrer relativen Unabhängigkeit betont. Am Ende des 17. Jahrh. gab es in England societies for the reformation of manners, die von allgemein humaner Grundlage aus die Berwilderung der Sitten zu bekämpfen versuchten (Erdmannsdörfer II 116), in Paris auf epituräischer Grundlage erbaute Gesellschaften von ähnlichem Zweck, aus denen Larochesoucaulds Maximen 1665 hervorgegangen sind 5 (Hasbach 95). Immerdar haben auch in dem völlig scholastisch gewordenen Aristotelismus der Universitäten die humanistischen Lehrtraditionen nachgewirkt, vor allem Cicero und Seneca, die vielbewunderten Musterautoren der Schule. Stoische Ideen, die auf die firchlichen Systeme selbst tief eingewirtt hatten, haben daneben auch einen selbstständigen Einfluß geübt und oft genug ein Gegengewicht gegen theologische Ausschliehlichkeit gebildet. 10 In Holland hat der von Justus Lipsius († 1606) erneuerte Stoicismus auf Grotius, Descartes und Spinoza gewirkt (Dilthen, Arch. 1894). Eine gelehrte und huma-nistische Unterströmung umspielte die harten theologischen Gebilde. Die Einheit des Mittelalters war in Staaten und Rirchen nur zum Schein wieder hergestellt, Renaissance und Humanismus blieben unvergessen, besonders bei den großen Juristen und Philo= 15 logen Frankreichs und Hollands. Daneben kommen auch die Reste humanistischer Theo= logie, die sich bei Arminianern und Socinianern konsolidiert hatten, in Betracht, sowie die still fortarbeitenden Reste der gewaltsam unterdrücken Mystiker und Wiedertäuser. Schließlich hat doch auch der Individualismus der reformatorischen Frömmigkeit selbst, vor allem auf reformiertem Boden in der englischen Revolution größerer Milde und 20 Freiheit zugestrebt, wenn man auch freilich seine direkte Bedeutung für die Aufklärung nicht überschäften darf (Weingarten, Revolutionskirchen Englands). Im ganzen ist allebem keine Opposition gegen die Theologie selbst beabschichtigt, sie soll nur gemildert und auf ihre Grenzen beschränkt werden, um ben anderen selbstständigen Lebens- und Wissenschaftsinteressen freien Bewegungsraum zu lassen. Nur vereinzelt und vorsichtig erhoben 25 sich die Anfatze zu einer prinzipiell autonomen Dentweise, für welche in der zeitgenössischen Bildung, besonders in der stoischen Erkenntnis- und Moraltheorie, die Boraussetzungen bereit lagen. Berhältnismäßig leicht sette sich die Emanzipation des Naturrechtes durch, bedeutend schwerer die der natürlichen Religion und Moral. Die natürliche Religion wurde auf Grund der antiken Überlieferung von der Theologie selbst gelehrt. Es be- 80 durfte nur der Bekämpfung der Erbsündenlehre und der aus ihr gezogenen Folgerung von der Berfinsterung des Intellektes, um diesen Elementen das Übergewicht über die Offenbarung zu schaffen. Das geschah bereits 1624 durch Herbert von Cherburys De veritate religionis, an welches Buch die Entwickelung des Deismus anknüpfte. Dann blieb ein moralistischer Rationalismus übrig, der das Gemeinsame aller Religionen und 35 aller Philosophie darzustellen schien und als Einigungspunkt gegenüber den Religions= tämpfen dienen konnte (Tröltsch 198 ff.). Noch sestere Wurzeln in dem theologischen System hatte die natürliche Woral (ib. 122—190). Auch hier wurde wie beim Naturrecht die lex naturae von der lex divina getrennt und auf die natürliche Ausstattung des Geistes begründet, die auch ohne jede Offenbarung ihre Geltung haben müsse. Diese Emanzipation wurde vollzogen von Baco († 1626) und von der französischen Stepsis, insbesondere der Sagesse Charrons 1605. Bayles († 1705) Hauptihese ist die Unabhängigteit der überall gleichen, angeborenen Sittlichseit von den streitenden Offenbarungen, denen er jedoch so wenig wie Baco und jene Steptiler den Glauben wirklich entziehen will. So strebte das 17. Jahrh. in den westlichen Nationen schon 45 von sich aus in enger Verschlingung aller Lebensinteressen einer autonomen Dentweise zu, die einstade und katen war Reurteilung und Uhermindung der streitenden die als einfache und feste Norm zur Beurteilung und Überwindung der streitenden Überlieferungen, Offenbarungen und Religionen dienen sollte. Deutschland folgte erft viel später und vom Ausland lernend nach, dabei seiner eigentümlichen Lage entsprechend bie politischen und wirtschaftlichen Interessen hinter ben religiosen und litterarischen gurud- 50 stellend. (Ledy; Dilthen; Tholud, Borgesch. d. Rationalismus, I Aladem. Leben d. 17. Jahrh. 1853/54, II Kirchliches Leben 1861/62; Biedermann II 1; Hallam, Introd. to the litt. of Europe in the 15th, 16th, 17th cent., Paris 1837—39 86 III—IV.)

4. Zu biesen aus der Überlieferung und aus der allgemeinen Lage wirkenden 55 Tendenzen gesellte sich die Einwirkung neuer Wissenschaften, die das ganze bisherige Weltbild veränderten und der eingeschlagenen Methode autonomen Denkens neue mächtige Berstärkungen zuführten. Die erste und wichtigste ist die neue mathematisch-mechanische Raturwissenschaft. Zwei Bewegungen wirken hier zusammen, die aus dem Erbe des Nominalismus hervorgegangene Wendung zur Ersahrung und Induktion, die, von 60

Bacon zu hohem Ansehen gebracht, das englische Denten bestimmte, vor allem aber die aus den großen astronomischen und physitalischen Entdedungen des Copernicus († 1543), aus den großen apronomigen und physitatigen Entdettungen des Copernicis († 1543), Kepler († 1630), Galilei († 1642) hervorgegangene mathematische Mechanit, die den von Gassendi († 1655) erneuerten epituräischen Atomismus in sich aufnahm, die emspirisch-indultive Forschung erst methodisch sicherte und in Rewton († 1727), Hunghens († 1695) und Laplace († 1827) ihren höchsten Ausdruck sand. Hier wurde an Stelle der bisherigen hald-mystischen Entelechien, Gattungen und Formen des Aristotelismus eine durchaus rationale und anschausiche Erklärung der physikaen Welt aus reinen, von der Subsettivität der sinnlichen Qualitäten befreit und der Maungrößen und deren Bestelle werden gesehrt. Die Geleke der Trönkeit und der Gronitation nerhunden mit 10 wegungsregeln gesetzt. Die Gesetze der Trägheit und der Gravitation verbunden mit ber Annahme letzter förperlicher Einheiten gewährten eine unendlich fruchtbare, mathematisch darstellbare Erkentnis der Natur im Großen und im Aleinen. So wurden das 17. und 18. die Jahrhunderte der großen Physiser und Mathematiker, aus deren Bemühungen ein glänzender Aufschwung der Naturwissenschaften hervorging, vielerlei Brobleme und mancherte Deutungen auch der Krundbegriffe in scholessend, weber im ganzen doch von überwältigend einheitlichem Charafter. Die moderne Optik, Akultik, Chemie, Geologie, Zoologie, Physiologie und Medizin entstanden auf der so geschaffenen mechanischen Grundlage (Taine I 221—240). Die Wirkung der neuen Wissenschaft war ungeheuer. Die Offenbarung und Theologie noch schonend vernichtete sie doch deren 20 bisherigen philosophischen Unterbau und veranlaßte die Entstehung großer metaphysischer Syfteme, die sämilich ihre Sauptaufgabe in der metaphosischen Berarbeitung der neuen Impulse sahren. Die mathematische Methode, geradezu das formelle Borbild des Euklid wurde zur philosophischen Methode und verbrängte die scholaktische Syllogistik und Methodik, bald direkt mathematisch versahrend, bald als Analogon eine Methode konstruierend, deren Hauptmerkmal Klarheit und Bestimmtheit in Unterscheidung und Beziehung der einzelnen Denkelemente war. Mechanismus, Maschine und mathematische Klarheit wurden die Stichworte einer neuen Wissenschaft. Naturrecht, natürliche Moral und natürliche Keligion unterwarsen sieh ihrer Methode, die Pyschologie wurde von Lock und Condillac tonstruiert als Lehre von den Bewegungsgesehen kleinster psychischer Ele-30 mente, Quesnay begann bereits die Gesetze der sozialen Welt als Raturgesetze aufzufassen, Luesnay begann bereits die Gejege der sprachen Weit als Rautigezes aufgussassen. Boltaire wurde der Prophet Newtons und die französische Entwicklung verlief geradezu an der Durcharbeitung der neuen Naturwissenschaft. Noch Kant ist nach allen Seiten hin wesentlich auf eine Auseinandersetzung mit ihr gerichtet. Dabei wirkte der reine Zwang der Sache und eine antititälliche Tendenz. Man reformierte zunächst nur die natürliche Erkenntnis, Newton und Boyle blieben immer aufrichtige Gläuchge. Die Naturwissenschaft erwies sich der verschiedensten Deutung fähig: sie ist deistisch verdestellt auch Noteries partheistisch zurössischen der Vertenkurn verteilistischen der Lode und Boltaire, pantheistisch antikssierend bei Shastesburg, pantheistisch-mystisch bei Spinoza, spiritualistisch bei Cartesius, theistisch bei Leibniz und materialistisch bei den Encyslopädisten. Sehr bald traten freilich aus ihr schwere, mit ihr unlösbar verbundene Probleme hervor, das des Determinismus und des Verhältnisse von Natur und Geist, Seele und Rörper, Gott und Welt. Noch mehr aber machte sie ihre umwälzende und zerstörende Wirtung geltend durch eine allgemeine Einwirtung auf die Umgestaltung des Weltbildes und der Methode des Dentens. Das Wunder wurde unmöglich oder das Meisterproblem apologetischen Scharssinnes. Die Erde wurde ein Punkt im Weltall 45 und das Leben der Menfchheit nur eine Episode in ihrer Bilbungsgefchichte. Der tirchliche Supranaturalismus und Anthropozentrismus wurde im innersten Kerne erschüttert. Das Ideal des Dentens wurde mathematische Klarheit, die die Axiome oder Erfahrungs= thatsachen feststellt und aus ihnen streng folgerichtig alle weiteren Sate entwicklt. Wie in der Natur von der überall gleichen Beobachtung des Subjettes ausgegangen wird, 50 so wurde überhaupt überall vom Subjett und seinem Dentinhalt ausgegangen und innerhalb des letzteren wieder wurden die einzelnen Elemente aufgesucht und verknüpft. Damit war aber die bereits an der Hand der Stoa eingeschlagene rationale und subjektivischen Richtung unendlich verstärkt, die Wendung zum Klaren, Bewußten, Verständigen entschieden, alles Mystische, Dunkle, Phantastische überwunden, der mechanische und 50 abmissische Charakter des Geistes des 18. Jahrh. geschaffen, der dem Gemüt und der Phantasie nur sentenmentale Betrachtung oder begeisterte Versenkung in den Rugen und die welkumpgendelinden Micharas der neuen Mitanisches übrig liebe (Lenge Geleh.) die weltumwandelnden Wirtungen der neuen Wissenschaft übrig ließ. (Lange, Gefc. d. Material. I; Lahwit, Gesch. d. Atomistik, Hamb. 1890; Dühring, Krit. Gesch. d. Prinzipien d. Mechanik, Leipz. 1872; Whewell, Gesch. d. induktiven Wissensch., deutsch v. 60 Littrow, Leipz. 1872; Schaller, Gesch. der Naturphilos., Leipz. 1841/44.)

5. Das zweite ist die jetzt entstehende universale, weltmännische und philosophische Geschichtschung, die an Stelle der bisherigen theologischen, juristischen und philologisch-antiquarischen Polyhistorie trat. Erst jetzt kam die ungeheure Erweiterung des menschlichen Gesichtskreises durch das Entdeckungszeitalter zu ihrer Wirkung (s. school Peyrere, Praeadamitae 1655) und veranlaßte die Ausbreitung des historischen, geos 6 graphischen und statistischen Interesses über die ganze Erde. Die Reflexion der vornehmen Rreise, von benen die Geschichte gemacht wurde, auf ihr eigenes Berfahren in äußerer und innerer Politit regte zu einer diesen Erfahrungen entsprechenden Erflärung bes geschichtlichen Geschehens an. Die Notwendigkeit, sich mit den positiven Uberlieferungen in Staat, Recht und Religion auseinanderzusehen, trieb zu Untersuchungen über 10 ihren Ursprung. Die Anfänge lagen auch hier in Renaissance und Humanismus, in der Erneuerung antiter Geschichtscheideng. Machiavelli und Bodin waren vorauszgegangen, die Naturrechtslehrer lieserten staatszund rechtsgeschichtliche, die Deisten relizionsgeschichtliche Untersuchungen. Die französsichen Steptiter machten in den verschiesensten Wendungen das furchtbare Argument der Relativität aller Staaten und Religionen 15 geltend. Bayles Dictionnaire historique et critique 1696 machte aus ihm seinen feinsten Kunstgriff (vgl. auch das Urteil des Thomasius Hettner III, 1 p. 43 und Bolffs Prorettoratsrede de Sinarum philosophia practica ib. 238, am geistreichsten in Montesquieus lettres persanes 1721). Der entscheidende Stoß geschaft durch Bolingbrotes Letters on the study and use of history (1738, vollitandig 1752), von 20 benen Boltaire bezeichnend, wenn auch übertreibend sagt: Il a cte donne à M. B. de détruire les démences théologiques, comme il a été donné à Newton d'anéantir les erreurs physiques. Puisse bientôt l'Europe entière s'éclairer à cette lumière (Examen important de M. B.). Diesen Bunsch erfüllte Boltaire selbst, in-bem er mit seinem Essai sur les moeurs et sur l'esprit des nations (1754—58) 25 die Reihe kultur- und universalgeschichtlicher Darstellungen eröffnete, die bei aller Dürftigkeit des Materials doch einen ungeheuren Eindruck von der Relativität der menschlichen Rulturen und von der natürlichen Erlärbarteit aller Geschichte machten. Ihm sind in Frankreich mit analogen Darstellungen Turgot († 1781), Condorcet († 1794), Dupuis († 1809) u. a., in England Robertson († 1793), Gibbon († 1794) und Hume († 1776) 30 gefolgt. In etwas anderer, mehr eigentlich sisterischer Richtung wirtte der Anstoh Bo-lingstotes dei Montesquieu (Esprit des lois 1748), der die verschieben und Anstonausschilden und Anstohn und Klieben und Alleren und Anstohn und Klieben und Anstohn und Klieben und Anstohn und Klieben und Klieb Staats- und Religionsgebilde aus lotalen und pfychologischen Einflüssen zu erklären fucte und eine mehr politisch liberale Absicht verfolgte. Bald mehr dem einen, bald mehr dem anderen folgte bann auch die deutsche Geschichtschreibung, wo neben Abbt 35 vor allem die Göttinger Schule der Gatterer († 1799), Schlözer († 1809), Heeren († 1842), Meiners, I. D. Michaelis, Spittler († 1810) die neuen Ideen auf den historischen Stoff anwandten, nachdem bereits Pufendorf die Historie von der Theologie befreit und für das Staatsrecht in Beschlag genommen hatte. Wenn man die Auf-Närung unhistorisch nennt, so tann das nur heißen, daß sie die Geschichte nicht um ihrer 40 selbst willen, sondern um der aus ihr zu entnehmenden Beweise oder Angriffsmittel, um ihrer politischen und moralischen Lehren willen betrieb. In diesem Sinne aber hat ihre Geschichtsforschung einen außerordentlichen Einfluß geübt. Sie zertrümmerte das bisherige Geschichtsbild, wie es an den danielischen Monarchien, an der Apotalypse ober an Augustin orientiert war, sie bectte eine bisher ungefannte ober unbeachtete Welt 48 auf, eröffnete unberechenbare Zeitraume der Geschichte, verwies den Gundenfall von der Spitze der Geschichte weg und tonstruierte einen gang anderen Urzustand als Ausgangs-puntt. Bor allem aber brachte sie die pragmatische Methode zur Geltung, in der sich bie politifche Auffassung und Praxis der Zeit wiederspiegelt und die zugleich das historifche Aquivalent der atomistisch-mechanischen Wethode der Naturwissenschaft ist. Die In- 50 bividuen find ihr die Elemente der Geschichte, aus ihrer bewußten, planmäßigen, berechnenden Wechselwirtung bauen sich die sozialen Gebilde auf. Indem aber diese von Bunder und Borfehung absehende Erklärung ein unendlich verworrenes Spiel mensch-licher Aräfte ausdeckte, empfand man zugleich doppelt das Bedürfnis nach einem ein-fachen, normalen Gehalt der Geschichte, den man in den Ideen des Naturrechts, der 55 natürlichen Moral und Religion fand. Alle Abweichung von dieser Norm schien nur aus Bosheit und Schlauheit, Tyrannei und Priesterbetrug, Dummheit oder Unwissenheit erklärbar. So hat sie das Einheitlich=Dauernde in der Geschichte mit dem Mannigfach= **Bechselnden auszugleich**en versucht und auf ihre Weise geleistet, was heute der Ent-wickelungsbegriff leisten soll. Durch all das aber wurde die Geschichtsforschung, indem 60

sie von der Aufklärungsidee ergriffen wurde, wiederum zu einem mächtigen Hebel der Aufflärung und verstärtte die Gesamtrichtung ber Zeit, so verschieben ihr philosophischer Sintergrund bei ben Ginzelnen auch gefarbt sein mochte, die balb mehr beistischen ober materialistischen, theologisierenden oder religionsseindlichen, optimistischen oder steinichen 5 Grundanschauungen huldigten. (Schlosser; Wachler, Gesch. d. Künste u. Wissenschaften, Gött. 1812/16; Wegele, Gesch. d. deutschen Historiogr.; Rich. Mayr, Philos. Geschichtsauffassung der Neuzeit, Wien 1877; D. Lorenz, Geschichtswissenschaft I, Berlin 1886.)
6. Die neuen Wissenschaften, vor allem aber die Wathematit und Mechanit, vereint mit dem Triebe autonomer Erlenntnis führten zur Entstehung einer neuen, dem kirch= 10 lichen Aristotelismus und den halb-philologischen Erneuerungen antiter Systeme selbstsständig gegenüberstehenden Philosophie, die als neue Prinzipiengrundlage wissenschaftlichen Denkens in den theoretischen und praktischen Disziplinen dienen sollte und mit der Theologie selbst sich zwar noch vertrug, aber die nicht direkt theologischen Erstenntnisgebiete selbstständig zu beherrschen beanspruchte. Sie wollte nicht mehr auf den 15 erbsündig verfinsterten Resten der Urstandserkenntnis beruhen und nicht mehr bloß von ber angeblich für immer abgeschlossenen, nur scholastisch oder philologisch zu kommentierenden Philosophie der Antike zehren, sondern aus einer dauernden, immer gleich schöpferischen, von jeder Urstandsossendarung unabhängigen Erkennnisausstattung hervorgehen. Angesichts der Triumphe einer völlig neuen Wissenschaft wagte man seit langer Zeit wieder zum erstenmale auch in den Prinzipien schöpferisch selbsstätändig vorzugehen, dabei freilich von der theologischen Überlieferung insoferne beeinsluft, als man von dem Individual und seinem Denk- und Erschstnisch als einer immer gleichen Größe Individuum und seinem Dents und Ersahrungsinhalt als einer immer gleichen Größe ausging. Das Berhältnis dieser neuen Philosophie zur Theologie war dann nicht mehr das der Dienerin zur Herrin, sondern das des Jusammentreffens und der Ergänzung sessellbsständiger Erkenntnisgebiete. Diese Schaffung einer neuen Philosophie war das Wert der großen Philosophen des 17. Jahrhunderts, deren Systeme dann freilich bald sehr einschneidende Konsequenzen gegenüber der Theologie entwickelten und sie dalb ieils vernichteten, teils völlig verwandelten. Die Ausarbeitung dieser Konsequenzen war das Wert der großen Masse der undebeutenderen Philosophen oder philosophierenden Litteraten und Journalisten des 18. Jahrhunderts. Die großen Philosophen des 18. Jahrhundegegen, Hume, Verkeley, Kant gehörten zwar mit einem Teil ihrer Arbeit und ihrer Tendenzen der Ausklätung an und brachten in dieser Kinsicht nichts Neues. Ihre großen Tendenzen der Auftlärung an und brachten in dieser Hinsicht nichts Neues. Ihre großen und originalen Gebanten wurden bagegen erft wirffam im 19. Jahrh. Doch ift auch die Bedeutung der früheren Philosophen für die Geschichte der Philosophie eine andere als für Sedeutung der frugeren Philosophen fur die Geschiche der Philosophie eine andere als für 35 die der Aufflärung. Ihre eigentlich philosophische Arbeit bezog sich zu sehr auf die alten, nur unter neue Bedingungen gestellten Probleme und war viel zu subtil und verschlungen, als daß von ihr der bestimmende Einsluß auf die Aufstärung hätte ausgehen können, und wo sie thatsächlich eine tiese Wirtung ausgeübt haben, da waren es oft gerade nicht die Lehren, wo der Schwerpunkt des rein philosophischen Interesses lag.

40 So haben Spinoza und Malebranche so gut wie gar nichts, andere wie Hobbes und Leibniz nur indirett gewirtht, wieder andere wie Schesburg nur mit einem Teile ihrer Leibniz nur Markersynnks, ktenden guber Deseates († 1650), der zusest für einen Lehren. Im Borbergrunde standen außer Descartes († 1650), der zuerst für einen größeren Kreis eine neue Methode und Metaphysit zur Wirtung brachte, die weniger originalen, aber beweglichen Philosophen: Bayle († 1705), Lode († 1704), Wolff († 1754), Voltaire († 1778) und die Encyklopädisten. Dazu kamen die Deisten, die teils historisch-kritisch die positive Religion zu Gunsten der Vernunftreligion abzuschwächen suchten, teils dogmatisch die Ergebnisse der neuen Metaphysit für die natürliche Theologie verwerteten, und die Moralisten, die der emanzipierten natürlichen Moral mit Hilfe der neuen Philosophie und ihrer Methoden ein sesteres Fundament und reicheren Inhalt zu geben strebten. Aus der Kreuzung aller dieser Einflüsse entstanden dann die eigentlichen Philosophen der Aufklärung, die Eksektiker und Popularphisophen die Männer des common sonse und die des Naturalisten und Philosophische Bedeutung verhältnismäßig gering sein mag, deren historische Bedeutung aber eine ganz außersordentliche ist. Gleichwohl gehen die großen Hauptrichtungen des Denkens der Aufstärung im letzen Grund auf die philosophischen Hauptschene als ihre Quelle zurud. Diese Quellen sind zuerst der cartesianische Rationalismus, der vor allem Holland beherrichte, dann der Hobbes-Lodesche Sensualismus und Empirismus, der für England und Frantreich entscheidend wurde, und schließlich die leibnizische Substanzenlehre und Theodicee, die mit ihrem tonservativ vermittelnden Geiste die Grundlage der deutschen

so Aufklärung bildete. Eine letzte selbstständige Gruppe bildete der französische Materia-

lismus. Von hier gingen die vier, oder wenn man von der nur vorübergehenden Bebeutung des Cartestanismus absieht, die drei prinziellen Hauptströmungen aus, die die bisher erarbeiteten neuen Ansähe mit sich fortrissen und in ihrer schließlichen Berschmelzung ein neues Klima des Dentens schufen. Hierbei bedeutete der Cartesianismus die erste prinzipielle Durchführung der autonomen Methode, indem er die Körper- 5 welt der rein mechanischen Methode unterwarf und für die geistige Welt eine ihr analoge Methode der karen Axiome und bestimmten Folgerungen konstruierte, vermöge deren er die Existenz der Seelensubstanz und Gottes feststellte, um Rörpersubstanzen und Seelensubstanzen zu einem in Gott verbundenen ontologischen System zu vereinigen. Durch Berwerfung aller Begriffe, die nicht selbstevident und klar sind, hoffte er dem Laby- 10 rinth der alten Logomachien zu entgehen. Noch viel gründlicher raumte der Sensualismus mit der alten Metaphysit auf, indem er die Axiome und angeborenen Ideen rundweg leugnete und alle Ertenntnis aus der sinnlichen Erfahrung und deren reflettierender Ber-Sensualismus stellt das Leibnizische System dar, das von einer der cartesianischen ahnlichen Wethode ausgehend die mechanische Körperwelt und die dynamische Geisteswelt auf eine neue und tiefere Beise zu vereinigen strebte und auf diese Art die Ontologie auf eine neue und tiefete Weise zu vereinigen strebte und auf diese Art die Ontologie der alten substanziellen Formen zur Ontologie der Monaden umschuf. Jugleich schützte er diese innerlich in Vorstellungen, äußerlich in mechanischer Wechselwirtung sich dewes 25 gende Welt gegen den Vorwurf, als sei in ihr alles dem blinden Naturgesetz unters worsen und somit Vorsehung und Güte Gottes unmöglich; sie war die beste der mögslichen Welten. Der Naterialismus dagegen zog die radikalsten Konsequenzen des Sensualismus, indem er die von ihm noch behauptete Seele leugnete und zugleich die Beweistraft des losmologischen und physitotheologischen Beweises bestritt. Während die 30 materialistischen Elemente der neuen Naturphisosophie in Hume und Kant zu den tiessten und kant zu den Konserverschenzeitscherzeitscher Vreden sie in hier in den Naturphisosper ertenntnistheoretischen Problemen führten, traten sie hier in den Dienst revolutionarer Tendenzen, die ihre prattische und nicht ihre wissenschaftliche Seite vor allem interessierte. Rein aus der Erkenntnis der Natur und den elementaren, empirisch nachweisbaren pfycho-logischen Daten wollte er ein System der Natur in Wetaphysit und Ethik aufrichten, 36 das die Boraussetzung einer radikalen Weltumgestaltung bilden sollte. In all diesen Gegenfagen waren aber auch gemeinsame Elemente enthalten, die steigende Abneigung gegen die torrelaten Lehren von der Erbsünde und der widervernünftigen Offenbarung, die optimistische Zuversicht zu neuen Wethoden und Ertenntnismitteln und zu dem Willen des Menschen, sie zu gebrauchen, der Gegensatz gegen Beweise aus Wundern 40 und einzelnen Geschichtsthatsachen, gegen das unmittelbar sich gebende und absolute Geltung beanspruchende Besondere, von dem man auf das Allgemeine, überall Gleiche, Ansertannte und Dauernde zurückging, die Begeisterung für das Einsache, Natürliche und Berständliche und hie praktische Berwertung der neuen Ersenntnis, der Haß gegen das Schulmähige, Scholastische und Pedantische. In der Ethis ingsesondere forderte 45 man die Autonomie menschlicher Sittlichseit, empörte man sich gegen übernatürliche Santtionen, Belohnungen und Bestrafungen, gegen die Rotwendigkeit übernatürlicher Erleuchtungen und Krafterteilungen, gegen den Natur und Geist entzweienden Pessimismus der christlichen Lehre. Zwar traten diese gemeinsamen Züge erst in der zweiten Generation hervor, aber sie lagen in der Konsequenz der großen Spiteme, aus denen 50 nw vager mit einer gewissen Notwendigseit ein popularisierender Ellestizismus entwickelte. (Gesch. d. Philos. von Brucker, Rund Fischer, Windelband, Überweg, Zeller, Erdmann, Faldenderg; Albert Lange, Wat.; Jodl, Gesch. d. Ethit; Dilthey; L. Stephen; Jart, Einsluß der engl. Philos. auf d. deutsche Ph. d. 18. Jahrh.; Pünjer, Gesch. d. Rel.-Philos.; Lulloch, Rational theology and christian philosophy in Engl. in 55 the XVIII th c. London 1872; Damiron, Mém. pour servir à l'histoire de la philosophie au 18 ème siècle, Paris 1858—64; Lechler, Gesch. des englischen Deism. 1841.)

7. Die Fortbildung der seit dem 16. Jahrh. um sich greifenden rationalen Strömung zur Aufklärung ist nicht das Wert der Philosophie, sondern der Litteratur. 60 234 Aufflärung

Das Zusammentreffen der aufsteigenden sozialen Bewegung des Bürgertums und der vorwärts brangenden autonomen Dentweise mit einer auf die Höhe ihrer Kraft gelangten Litteratur in England und Frankreich ist die eigentlich entscheibende Thatsache. unterscheidet das 18. Jahrh. vom 17., wo die Ansätze alle noch vereinzelt geblieben 5 waren. Erst sie hat die Emanzipation von der Theologie schließlich vollendet und Sprache, Schlagworte, poetische Inpen und litterarische Schemata, ja das Stichwort "Aufklärung"

felbst samt ber in ihm ausgedrückten Stimmung geschaffen.

An erster Stelle steht die holländische oder in Holland gedruckte Litteratur, die jedoch noch größtenteils lateinisch und theologisch gefärdt ist. Immerhin aber ist hier 10 eine der wichtigsten Grundlagen der Aufklärungslitteratur, das Zeitschriftenwesen, entstanden. Bayle ist nicht nur der Berfasser des dictionnaire, sonder der Gründer eines den gelehrten Fachzeitschriften entgegengesetzen, alle Fragen behandelnden Journals (nouvelles de la république des lettres 1684—87). Daran schloß sich die von Le Clerc herausgegebene bibliothèque universelle (1686—1726). Damit ist das Bor-15 bild der Wörterbücher, Encyklopädien und Zeitschriften der Aufklärung gegeben. Ihr journalistischer Ton wirfte bis auf Boltaire, Diderot und Lessing.

journalistischer Ton wirkte bis auf Boltaire, Diderot und Lessing.

Der eigentliche Urspung der Aufklärungslitteratur liegt in England, wo die glorreiche Revolution die Whigs für mehr als ein halbes Jahrhundert zur Herrschaft brachte und die Erklärung der Prehfreiheit 1693 den vorhandenen Kräften freien Raum erzöffnete. Lode und Shaftesdury glänzten als leichtsahliche und elegante Schriftseller. Die Deisten, die beiden vorgearbeitet hatten, stützen sich nun wiederum auf sie und ließen aus ihren Reihen eine unendlich einfluhreiche, in Frankreich und Deutschland eifzig gelesene Religionsphilosophie hervorgehen, deren Ideen von dem 1717 in London gestisteten Freimaurerorden in eine Art kultischer Form gebracht und nachdrücklich verbreitet wurden. Pope, the prince of rhyme and the grand poet of reason, dichtete den essay on man (1733/34), eine Theodicee im Sinne Shaftesburgs, über die die Berliner Alademie eine Breisfrage stellte. Die "moralischen Wochenschriften" eröffneten seit 1709 eine die Bedürfnisse des gebildeten Publikums befriedigende, überall nachgeahmte Litteratur belletristischer Zeitschriften, die zugleich den mosalischen Fragen und der Lebensbeodachtung einen besonderen Spielraum eröffneten. Desoe schilderte in seinem Robinson (1719) das auf sich selbst gestellte Individuum, den Urzustand der Aufklärung und die Entstehung von Staat, Kultur und Religion aus diesem Urzustand; in ihm hat dann Rousseu und diesem solgen die deutsche Pädagogis das Elementarduch der Erziehung erkannt. Swift († 1745) verspottete die Iiliputanische btefem Utzuliand; in ihm hat dann Konspett und diesem singend die deutige Padagogit das Elementarbuch der Erziehung erkannt. Swift († 1745) verspottete die liliputanische Welt der Konsessischen und im Märchen von der Tonne die Auslegungskünste der Theologen. Bolingbrokes († 1751) glänzendes Talent entriß die Geschichte den Antiquaren und schriede politische und deistlische Abhandlungen, die Boltaire entzückten. Der moralistischen Religion der Deisten entsprach bald eine ausgedehnte moralistische Litteratur, in der Hutcheson († 1747), Ferguson († 1816), Ab. Smith, Wollaston († 1724) Verzeus der Under die Prinzipien der Sympather und Lucker die prinzipien der Sympather und Verzeustellung der Abhandlungen Grundformen des moralischen Urteils entwickelten. Durch Bermittelung der Abbt, Garve, Mendelsohn ist dann diese Moral in alle rationalischen Kinderfreunde, Ratechismen und Predigten Deutschlands übergegangen. Ebenso verarbeitete eine psychologisierende Asthetik (Burte, Gerard, Home) die Anregungen Shaftesburys und analysierte die Begriffe des 45 Schönen und Erhabenen in ihrem Berhältnis zu einander und zum Moralischen und Rüglichen, eine Afthetik, die mit der Batteuxs zusammen die deutsche Aufklärung dis auf Sulzer tief beeinflußt hat. Richardsons († 1761) das solide Bürgertum wiederspiegelnde Romane haben die für England und Deutschland charafteristische Berbindung eines lehrhaften Moralismus und kleinbürgerlicher Sentimentalität weithin verbreitet; Boltaire, Diderot, Rousseau, Gellert, Alopstock, Lessing und Wieland haben ihn um die Wette gelobt oder benutzt. Aus seinen Anregungen und denen der Wochenschriften entstand das dürgerliche Schauspiel, das Diderot in Frankreich nachgeahmt und Schröder nach Deutschland verpslanzt hat. Der im Gegensah hierzu ausgesildete komische und humoristische Koman der Fielding († 1754), Smollet, Goldsmith, Sterne († 1768) 55 lehrte das Leben rein um seiner selbst willen, ohne theologische Brille betrackten und erstelbs eine unandliche Külle viellen, ohne theologische Brille betrackten und erstelbs eine unandliche Külle viellen, ohne theologische Brille betrackten und erschloß eine unendliche Fülle psychologischer Beobachtung. In ihm haben die Romane Nicolais und Jean Bauls, die berühmte "Reise Sophiens" ihre Wurzel. Dazu kommt die namentlich auf Deutschland überaus start wirtende Philosophie des common sense sowie die apologetische und homiletische Litteratur, die einen sehr latitudinarischen Cha-60 ratter angenommen hatte. Der Raditalismus lag dabei der englischen Litteratur im

Ganzen sehr ferne. Extreme Deisten wie Toland blieben ohne tiefere Wirtung, die raditalen blasierten Weltmänner wünschten ausdrücklich keine Verbreitung ihrer Ideen im Bolte, der Materialismus (Hartley, Priestley) rührte sich nur vereinzelt. Wit der Rücklehr der Tories unter Georg III., der Absehr vom Klassisismus und der Zuwendung zu Shakspeare und der Bolksdichtung, den bedenklich stimmenden Rückwirtungen der bfranzösischen Aufklärung und dem Schrecken über die amerikanische und französische Re-

volution trat vor allem unter der Einwirtung Burtes die Auftlärung gurud.

Eine ganz andere Gestalt nahm die Aufflärungslitteratur in Frankreich an, wo sie von der durch die Regierung Ludwigs XIV. geschaffenen Lage bestimmt wurde. Sie geriet unter den Einfluß der bereits in den letzten Jahren des Königs hervorgetretenen 10 radisalen Kritit am bestehenden System und in die Hände einer dilettierenden, schöngeistigen Gesellschaft, des von Ludwig seinen natürlichen grundherrlichen Pflichten entz zogenen Hossels, zu dem sich die reiche Bourgeoisse und die Schriftstellerwelt gesellte, und schließlich in die der erregten Masse des britten Standes. Jugleich kam ihr der in dieser Gesellschaft ausgebildete, vom Klassizismus ererbte Character der Litteratur 15 entgegen. With, Eleganz und Geist wurden ihr in reichster Fülle zur Verfügung ge-stellt, damit bemächtigte sich ihrer aber auch der schwenzisierende, abstratt verständige, Deutlichseit und Klardeit an Stelle von Tiese und Gründlichseit erstrebende Character des völlig fertigen frangösischen Stils (Taine A. R. 240 ff.). Bereits unter der Regentschaft (1715—23), unter ber Ubel verfiel und verwilderte, das Bürgertum hingegen 20 schaft (1715—23), unter der der Adel verfiel und verwilderte, das Bürgertum hingegen 20 eine disher ungeahnte Bedeutung gewann, zeigte sich der Wandel. Englisches Naturzrecht, Naturwissenschaft und Naturreligion, Newton und Lode zogen damals durch die Bermittlung von d'Argenson († 1757) und Maupertuis († 1759) ein. Roman und Drama empfingen durch Prévost († 1763) und Destouches († 1754) die Anregungen des engslichen Sittenromans und dürgerlichen Schauspiels. Seit 1725 sind die Freimaurer in 25 Paris. Aber erst gegen die Mitte des Jahrhunderts erhob sich die neue Litteratur auf ihren Gipfel und eröffnete einen umfassenden Angrisstrieg gegen alles Bestehende in Staat, Kirche und Gesellschaft. Die Bewegung zersiel in drei Hauptgruppen, die neben einander sich entwicklien, aber nach einander zu überwiegendem Einsluß tamen. In glänzenden Leistungen vollendeten sie die Weltherrschaft des französischen Geistes, so von allem dei den Kürtten und dem Abel aller Länder. Die erste Gruppe perkündete vor allem bei den Fürsten und dem Adel aller Länder. Die erste Gruppe vertündete die Ideen des englischen Deismus und Liberalismus und die Newtonsche Physit. Mit fast unbegreiflicher Vielseitigkeit und glanzender Sprache hat Boltaire († 1778) in Dramen, Romanen, Gedichten, Flugschriften, philosophischen Abhandlungen, Geschichtswerten, Encytlopadien und Wörterbuchern seine por allem an der religiösen Frage in= 35 teressierte Weltanschauung verbreitet. In berühmten Prozessen erwies er sich als eine öffentliche Macht. Montesquieus' († 1753) Bedeutung lag dagegen hauptsächlich auf dem Gebiet der Politif und Geschichte, wo er, un homme à la mode pour changer sur cela le goût de la nation (Hettner II 252), der Bater der pragmatischen Geschichtschaftscheiden und des Konstitutionalismus wurde. Neben ihnen wirsten politisch 40 und religiös weniger radital, aber die wirschaftschonnen, aus deren Reihe das laisser sowie deinen Politischen Nationalösionnen, aus deren Reihe das laisser faire, laisser passer hervorgegangen ist. Sie lieferten für Encytlopädie und Wörtersbuch die dionomischen Artikel. Die zweite Gruppe zog aus der neuen Naturwissenschaft die Konsequenz des Materialismus und verwarf den Deismus Boltaires als den 45 Glauben eines liebenswürdigen Rindes an Gott, in der Hauptsache das Erzeugnis der Stimmung in den Pariser Salons. Der viel verleugnete und geschmähte Bater dieses Materialismus war La Mettrie († 1751), sein Haupt der vom Deismus zu einem hylozoistischen Materialismus bekehrte Diderot († 1784), sein großes Wert die Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 50 1751—1780. Als Dichter hat Diderot den lehrhaften Realismus des englischen Sittenromans und Schauspiels zur Herrschaft über den Klassismus geführt und damit die neue Stellung des Bürgertums deutlich bezeichnet. Holdachs système de la nature 1770, Condillacs positivistische Erkenntnistheorie, Cabanis's materialistische Gehiruphysioslogie gehörten mehr der eigentlichen Wissenschaft an. Dagegen hat wieder Buffon 55 († 1788) gerade durch seinen Stil und seine poetische Anschauschliche Prinzipien der Raturwissenschaft und die Entithronung des Wenschen durch sie zu ungeheurer Wirtung gebracht. Die dritte Gruppe bringt einen gang neuen Ion und einen fremden Blutstropfen in die französische wie in die Aufklärungslitteratur überhaupt. Ihr Führer und Brophet ift der Genfer Rousseau († 1778), der auf der einen Seite die politischen und 60

ökonomijchen Theorien der Aufklärung auf ihren schärften und abstrattesten Ausdruck brachte, auf der anderen aber ihre tühl verständige oder lehrhaft sentimentale natürliche Bernunft mit dem ganz neuen Zauber des romantischen, Wahrheit und Tiefe der Empfindung begehrenden Naturgefühls erfüllte. Eben dadurch hat er auch die merkwürdige 5 Doppelwirtung ausgeübt, einerseits die bottrinäre Begeisterung für den Aufbau des Staates und der Gesellschaft aus reiner Bernunft der Revolution entgegenzuführen und andererseits in Deutschland die Naturpoesie des Sturmes und Dranges, die Reaktion der Phantasie gegen den Berstand zu entfesseln. Mirabeau und Sièges führten die Bewegung in die Revolution über, die dann aber der Leitung durch diese Ideen rasch 10 entwuchs. Bei allen wechselnden Geschicken ist seite das 18. Jahrhundert Frankreichs "großes, philosophisches Jahrhundert" geblieben.

Aus den gemeinsamen Einwirtungen der englischen und französischen entstand die deutsche Aufflärungslitteratur und damit überhaupt erst eine deutsche, von Latein und Scholastif befreite, allgemein herrschende Litteratur, in der sedoch von Hause aus infolge der politischen Justände Deutschlands die religiösen, ethischen und ästhetischen Interessen die politischen weit überwogen. Ein weiterer Unterschied kommt aber noch dadurch hinzu, baß hier die Aufklärung mit der allgemeinen Wiedererhebung der Bolkstraft zugleich eine völlig neue, sie später überwindende Geistesbewegung entband, die zwar aus ihr erwachsen ist und ihre besten Ideen übernommen hat, aber sich von ihr doch prinzipiell unterscheidet. Es sind daher in der Litteratur des 18. Jahrh. zwei Entwickelungsreihen zu unterscheiden, die eigentliche Aufklärungslitteratur, die von dem popularisiren Leibniz und den Deisten über Wolff, Gottsched, die Popularphilosophie zum theologischen und juristischen Rationalismus, sowie zur dürgerlichen, moralisierenden Romans und Dramendichtung führt, und die neuhumanistische oder klassischen Eisteratur, die von englischen Einflüssen genährt, von dem Reuen und Eigentümlichen in Leibniz und Lessing zu Herder, Windelmann, Goethe, Schiller und Humboldt, von da zur Romantit und klassischen Philosophie und schließlich zu dem historisierenden System der Geisteswissenschen führt. Leibniz, Lessinz, Lessinz und Kant gehören beiden an, der ersten mit ihrem unmittelbaren praktischen Interesse und scholt ihres Wesens und Denkens, der nur von der Minderheit empfunden wurde. Nur die erste Gruppe ist hier zu charafdaß hier die Auftlärung mit der allgemeinen Wiedererhebung der Bolkstraft zugleich nur von der Minderheit empfunden wurde. Rur die erste Gruppe ist hier zu charatterisieren. Mit ihr trat Deutschland in die allgemeine Weltlitteratur ein. Es trat quletzt ein, weil hier die kirchliche und theologische Rultur in den kleinen Territorien sich am starrsten und angstlichsten verfestigt, die offizielle Wissenschaft sich völlig latinisiert, einer 35 humanistischen Scholaftit unterworfen und strenge Borichristen erhalten hatte, und weil seine politischen Berhältnisse es am längsten von den Wirtungen des politischen und sozialen Fortschrittes abgeschlossen hatten. In Deutschland blieben daher alle freieren Regungen lange vereinzelt. Vorbereitend, aber auch nur vorbereitend, wirtten die schwachen Regungen lange vereinzelt. Vorbereitend, aber auch nur vorbereitend, wirkten die schwachen Anfänge einer der Entwicklung der Renaissancelitteratur folgenden deutschen Litteratur sosie einer der Entwicklung der Renaissancelitteratur folgenden deutschen Litteratur sosie seit Opit, um die sich nach und nach ein gebildetes Publikum sammelte, der Pietismus, der zwar der Orthodoxie sachlich sahr dass individuelle Gesühl entsesselle, die Meinherrschaft der orthodoxen Wissenschaft dund neue Centren des geistigen Lebens schuf, schließlich die Orthodoxie selbst, die in ihren apologetischen Bemühungen gerade die Bekanntschaft mit der bekämpsten auswärtigen Litteratur versmittelte und die englische Apologetif durch Übersetzungen verdreitete (Tholuck, Verm. Schriften, Hamburg 1839 II 23—32). Die ersten Umwälzungen begannen in der Gelehrtenwelt, wo Pusendorf und Leidniz eine neue weltmännische Behandlung der Wissenschaft eröfsneten. Den ersten keden Stoh von populärer Wirkung führte Thomasius, der nach französischem Muster eine selbstständige weltsiche Vieden zu der schos den sie den freden Stoh von populärer Wirkung zu begrünzen den strebte und nach holländischem eine Zeitschrift (1688) ins Leben rief. Die schomains, der nach franzosischem Wuster eine seinstrandige weitstag In degrun50 den strebte und nach holländischem eine Zeitschrift (1688) ins Leben rief. Die scholastische Philosophie wurde durch Wolff langsam von den Universitäten vertrieben. Die Schöpfer der deutschen Aufklärungslitteratur sind aber erst Gottsched († 1766), der die Wolfssche Weltweisheit mit französischem Klassissmus und Journalismus verschmolz und Bayles dictionnaire übersetzte, und Gellert († 1769), der mehr den englischen 55 Einsschlängen, in Gedichten, Vorlesungen, Fabeln und Romanen für mehrere Dezennen "den Grund der sittlichen Kultur der Deutschen legte". Dazu kam die Nachzehnung der englischen Wochenschriften (keit 1721) die zwer nach kehr theologisch geahmung der englischen Wochenschriften (seit 1721), die zwar noch sehr theologisch ge-bunden, doch die Verbindung von Litteratur und Bürgertum auch in Deutschland vollzogen, und die der englischen Lehr- und Beschreibungsdichtung durch Brockes, Haller, 60 Sageborn u. a., die in den von Bope und Thomson geschaffenen Formen die Physito-

theologie, die Theodicee und die vernünftigen Gedanken über Gott besangen. hat sich dann auch bei uns der Sittenroman und das bürgerliche Trauerspiel geschlossen. In dieser ganzen Litteratur bestand aber doch der Gegensatz gegen die Theologie nur in der viel stärteren Betonung der auch von ihr anertannten natürlichen Elemente, in ber andersartigen mathematischen und mechanischen Behandlung der natürlichen Theo- 5 logie, die freilich auch mitunter bedenkliche Probleme streifte, und in der milben, sentimental moralisierenden Grundstimmung. Die übernatürliche Offenbarung blieb in ihrer Sphäre immer anerkannt, nur die altmodische, lateinische und aristotelische Theologie und der Zelotismus wurden befämpft. Wie herrichend die theologische Atmosphäre noch war, zeigte die ungeheure Wirtung Klopstocks und seiner Nachahmer, wobei freilich aber auch 10 in der menschlich-poetischen Darstellung und in der sentimental-moralisierenden Grund-stimmung die veränderte Stellung zu den theologischen Lehren scharf zu Tage trat. Einen raditalen Angriff von allgemeiner Wirtung unternahm erst Lessing († 1781), der in seinem Bestreben, eine auf prinzipiell neuer Lebensanschauung beruhende Litteratur und Kultur herbeizuführen, mit der Theologie sich auseinandersetzen mußte. Er 15 konnte in der Offenbarung nur die geschichtliche Erziehung zur allgemeinen Bernunft= wahrheit erkennen und brachte diesen Gedanken durch seine unvergleichliche Feder zu ungeahnter Macht, hierin von den deistischen Theologen wie Sack, Spalbing († 1804), Jerusalem († 1788) wenigstens in der Wirtung unterstützt, zu denen sich von der historisch-tritischen Seite her der ebenfalls vom Deismus angeregte Semler († 1791) 20 historisch-kritischen Seite her der ebenfalls vom Deismus angeregte Semler († 1791) 20 gesellte. Unter dem Schutze des Regiments Friedrichs II. und unter dem belebenden Eindruck der Siege des preußischen Auflärungsstaates bildete sich die mit Lessing vers dündete Berliner Gruppe der Auflärung, deren Häupter Nicolai († 1811) und Mendelsschn († 1786) waren und deren Organ die "Allgemeine deutsche Bibliothes" bildete, das Centrum der Auflärung von praktisch-verständigem Character und spezifisch-verschnischen Geiste, das wir sehr mit Unrecht nur in der Beleuchtung der Xenien und Rosmantiker zu sehen gewöhnt sind. Um die A. d. Bibl. sammelte sich dann der weitere Kreis der deutschen Popularphilosophie, die auf Locke, Leibnig, Wolff, die Deisten und Moralisten sich gründend, unter Abwendung von den abstratten Hauptstagen natürliche Moralisten sich gründend, unter Abwendung von den abstratten Hauptstagen natürliche Moralisten. Sie meinten wie ihr Liedling Sokrates, die Khilosophie vom Simmel auf handelten. Sie meinten wie ihr Liebling Sotrates, die Philosophie vom himmel auf die Erde zu führen. Engel, "der Philosoph für die Welt", Eberhard, der Berteidiger ber Seligfeit des Sokrates, Garve, Feder, Steinbart, Sulzer sind die Häupter dieser Richtung, die sich in der von Gedicke und Biester redigierten Berliner Monatsschrift Richtung, die sich in der von Gedicke und Biester redigierten Berliner Monatsschrift (seit 1783) ein zweites beweglicheres Organ schus. Zugleich begann man auch in 35 Deutschland die hoffnungsvolle Begeisterung für eine herrliche ungeahnte Zukunft in geheimen Gesellschaften zu pflegen und zu verbreiten. Rachdem 1733 in Hamburg die erste Loge gegründet und bis 1740 bereits Braunschweig, Berlin, Leipzig, Altensburg nachgesolgt waren, bildeten sich noch andere ähnliche Gesellschaften (Illuminaten in Baiern, Ges. der Ausstätzung in Berlin; Frank, Gesch. der prot. Theol. III 27 ff.). 40 Bon Süddeutschlaud her wirtte Wieland, der in seinen philosophischen Romanen die leichte französische Lebensauffassung gegen den schwerfälligen philosophischen Ideenden vornehmen Kreise sich die deutsche zu gewinnen wuste, während die anderen sich ersbebenden Litteraturgrößen in überwiegendem Gegensatz zur Aufstärung standen. Nur 45 Schiller zeigte in seinen Jugendwerfen wirkliche Verwandtschaft mit ihr. I. Hand Schiller zeigte in seinen Jugendwerken wirkliche Berwandtschaft mit ihr. I. Hoß stellte eine ippische Berbindung zwischen ihr und dem neuen Humanismus dar, wie sie schon durch Gesner und Henne ähnlich vollzogen worden war. Bollendet wurde sie durch Kant, dessen Behandlung der philosophischen Grundfragen zuerst erschreckte, der aber in seiner praktischen Philosophie, der Moral, der Rechtsphilosophie und Theologie ihr 50 durchaus entgegentam und ihr nur einen strengeren Charafter verlieh. Un ihn knüpfie durchaus entgegentam und ihr nur einen strengeren Charafter verlieh. An ihn snüpste die allgemeine Herschaft des juristischen und theologischen Rationalismus an, während die Talente der neuen Richtung ihn in einer ganz anderen Weise, aber noch sehr vereinsamt, sich aneigneten. Sie besahen auch auf dem Gebiete der schönen Litteratur selbst nicht die Borherrschaft; Goethes und Schillers Zeitschriften blieben neben denen der 55 Aufstärung nur zurie Pslänzchen. Die Gunst des Publikums gehörte den Iffsand und Kothedue, vor allem aber der gemütvoll vertieften Aufstärung der Romane Jean Pauls. Erst die Romantiser und dann die Wissenschaft des 19. Jahrh. haben die Aufstärung litterarisch überwunden. (Hettner; Taine, Hist. de la litt. anglaise, Paris 1863—64 t. III; Villemain, Cours de litt. franç. Tableau du 18eme siècle, 60 Paris 1838; Julian Schmidt, Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland 1681

bis 1781, Leipzig 1862/63.)

8. Eine so mächtige Bewegung konnte nicht versehlen, praktische Folgen hervorzurusen. Sie hatte in der That die doppelte Wirkung, einerseits das Bürgertum zu sammeln und zur Forderung der Teilnahme an Regierung und Berwaltung anzuspornen, andererseits die Regierungen selbst mit den Resormideen zu erfüllen. In England und Frankreich überwog die erste Wirkung, im übrigen Europa zunächst die zweite. Es begann die Periode der philosophischen Könige und Minister, Gutsherren und Batrone, deren Bordild Friedrich II. wurde. Die Richtung des rationellen Staatswohles, in welche die Regierungen von selbst gedrängt waren, führte unter dem Einfluß der die oberen Kreise beherrschenden französischen Litteratur zum aufgeklärten Absolutismus. Um deswillen nannte Kant das 18. Jahrh. das Jahrh. Friedrichs. Der bisherige Absolutismus und die Aufslärungsideen vereinigten sich zu der Wirtung sener aufslärensden und bevormundenden Geschgebung und Berwaltung, aus der in allen Ländern nach und nach eine völlige Beränderung der bisherigen Daseinsbedingungen, insbesonsdere des Berhältnisses zwischen Staat und Kirche hervorging, deren Grundgedanke aber freilich ein widerspruchsvoller und über sich selbst hinaustreibender war. Erst dies Ressonnten aber ermöglichten eine allgemeine Hervorging und unentichlossen. Daß das kranzösische der Kronlition, die man durch und und neben der Revolution wirkten die Aufslärung überhaupt betrachten darf. Auch nach und neben der Revolutionskriege frei gemachten Boden ist überall mit starter Beihilfe ührer Gedanken geschehen. (Schlosser; Onden; Taine; Sorel; H. v. Spbel, Gesch. des Rev.-Zeitalters.)

Onden; Taine; Sorel; H. v. Sybel, Gesch. des Rev.-Zeitalters.)

Die für die geistige Entwicklung unmittelbar wichtigste Reform war die auf dem Gebiete des Erziehungs - und Unterrichtswesens. Universitäten und Gymnasien, die bisher noch ganz unter dem Banne des theologisch-humanistischen Systems gestanden hatten, wurden unter dem Einflusse des Zeitgeistes völlig verändert, Bürgerschule und Bolksschule geschaffen oder wenigstens neu organisiert, Schule und Kirche getrennt. 30 Zwar waren bereits verschiedene Resormversuche laut geworden und hatte der Pietismus sich eine neue Schulgrundlage gegeben, aber teils waren diese Bersuche ergebnislos, teils erstrebten sie keine prinzipielle Resorm. Die Forderungen einer solchen, erbitterte oder satirische Anklagen gegen das herrschende System, ein lebhafter Drang zu experi-mentierenden Reubildungen und Schaffung von Erziehungsanstalten und Atademien, 25 der begeisterte Glaube, durch solche Reformen ein neues glücklicheres Zeitalter technisch geschulter, politisch und wirtschaftlich blühender, moralisch veredelter Rultur heraufzuführen, turz, der Drang nach völliger Reugestaltung ging erst aus den Reihen der zunehmenden Auflärung hervor. Alle ihre bedeutenden Bertreter dis auf Kant beschäftigten sich mit der Frage der Erziehungsreform. Die großen bahnbrechenden Programme derselben 40 gingen aus von Locke (Some thoughts concerning education 1693) und Rousseau (Émile 1762), von benen der erfte mehr die Erziehung des Weltmannes durch eine auf Erfahrung und Anschaulichteit aufgebaute Bildung, ber zweite mehr die Erziehung des Menschen überhaupt durch die ungehemmte Entfaltung seiner natürlichen Anlagen im Auge hatte. Der Emile, der in Frankreich nur einen Modeerfolg hatte, entfesselte im Auge hatte. Der Emile, der in Frankreich nur einen Wodeersolg hatte, entresset in Deutschland, wo allein im 18. Jahrh. Interesse und Möglichkeit für eine Unterrichtsteform vorhanden war, die philanthropinistische Bewegung, in der die hier seit langem gärenden Auftlärungsideen über Erziehung eine propagandistische Gestalt von europäischer Bedeutung gewannen. Das natürliche Jiel d. h. Tauglichseit zum glückseligen Leben, die natürliche Methode d. h. leichtsplicher, anschaulicher Unterricht, die Erziehung durch den Staat für den Staat, d. h. Trennung von Riche und Schule wurden die Stichworte einer natürlichen Pädagogis (Basedows "Methodenbuch für Bäter und Mütter der Familien und Bölker" 1770, Elementarwert 1770—74). An den Führer Basedow schlossen sich die Schulgründer des Philanthropinismus Bahrdt, Salzmann, v. Rochow, und die köristitellerischen Kertreter desselben. Campe. Tram. Stupe. Rillaume. an und die schriftstellerischen Bertreter desselben, Campe, Trapp, Stuve, Billaume, an.
55 Durch den Minister Friedrichs II., v. Zedlitz, gewannen diese Programme Einsluß auf die preußische Unterrichtsverwaltung. Aber auch abgesehen von diesen Programmen und Experimenten hatte der allgemeine Zeitgeist bereits das Unterrichtswesen gründlich verwandelt. Bereits seit dem Ende des 17. Jahrh, hatten die Bedürfnisse des Adels und der Beamten den Unterrichtsbetrieb verandert, Theologie und alte Sprachen que so rudgedrängt, prattische Bildung gefordert. Der Typus dieser Beränderungen wurde die

neue brandenburgische Universität Halle (1694), von der die Beränderung des philosophischen und des juristischen Unterrichts ausging. Die Mitte des Jahrh. brachte dann eine noch stärkere Zurüchrängung der Theologie und gestaltete den Humanismus aus einem Diener der Theologie zu einem felbstftändigen Trager weltlicher Bildung um. Der Ausgangspuntt dieser Reformen war die neue hannoversche Universität Göttingen 6 (1736) wo Gesner und Senne das neue Brinzip erfolgreich vertraten. Nach Leipzig wurde es von Ernesti übertragen. Die Gymnasien folgten den Universitäten nach.

In Breufen verschmolzen schließlich v. Zedlitz und Gedice († 1803) jene philanthro-pinistischen Ibeen und biese bisherigen thatsachlichen Reformen zum Programm eines neuen, Realschulen und Gelehrtenschulen umfassenden, rein staatlichen und von der Kirche 10 unabhängig organisierten Unterrichtswesens, ein Programm, das erst in unserem Jahrh. 3u Ende geführt wurde, aber sehr schnell das Borbild auswärtiger Schulresormen wurde. 3u gleicher Zeit wurde auch die vom Pietismus geschaffene Bolksschule von dem Geiste der Aufklärung ergriffen, ihre gesonderte staatliche Organisation vom preuß. Landrecht gesordert und Methode wie Ziel von der Aufklärungsplatsgogit (v. Rochow) aus be- 15 stimmt. Roch Pestalozzi, der eine neue Periode der Boltsschule eröffnet, ist von ihrem Geiste wesentlich beeinflust (Raumer, Gesch. d. Pädagogit II; Paulsen, Gesch. d. gel. Unterr.: Pinlocke, Gesch. d. Philanthropinismus, deutsch v. Rauschensels u. P., Leipzig 1896; Heppe, Gesch. d. Vollsschule; Schlosser).

9. An letzter Stelle unter den Faktoren der Aufklärung steht die Theologie. Ihre 20

9. An letzter Stelle unter den Fattoren der Auftlärung steht die Theologie. Ihre 20 vorbereitende und fördernde Wirtung ist bereits hervorgehoben worden; sie war aber eine Wirtung wider Willen. Ihre langdauernde inhaltliche Herrschaft über die Aufelärung, die von ihr überall — außer bei Spinoza — zu widerspruchsvollen Kompromissen genötigt wurde, ist für deren Durchsehung sehr wichtig, aber kein positiver Beistrag zu ihren Gedanken gewesen. Daß schließlich der Zwang, sich gegen die Theologie 25 emporzuarbeiten, die ganze Fronts und Problemstellung der Ausstlätung bestimmt hat, daß diese Frontstellung ihr den ost überwiegend negativen, zersehnden Character gesgeben hat, und daß auch ihre positiven Problemsonen durch das beiden gemeinsame Schema einer unveränderlichen, dogmatisch beweisbaren, verstandesmäßigen Wahrheit aus tiefste beeinklukt worden sind, ist ebenfalls ein unleugbarer, aber doch nur indirecter 20 aufs tiefste beeinflußt worden sind, ist ebenfalls ein unleugbarer, aber doch nur indirekter 30 Einfluß der Theologie. Gleichwohl hat die Theologie wenigstens in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. in England und in der zweiten in Deutschland noch eine positive Bebeutung für die Auftlärung erlangt, während freilich die französische Auftlärung durch den tötlichen Gegensatz gegen den unbeugsamen Katholizismus zu reiner Verneinung verurteilt worden war. In England erwuchs aus der deistischen Kontroverse eine apos 36 logetische Theologie (Clarke, Butler, Warburton, Paley), die man als rationalen Supranaturalismus bezeichnen kann und die sowohl in England als in Deutschland den Geist der Aufklärung in das Lager ihres erbittertsten Gegners hineintrug. Besonders aber ist die deutsche Entwickelung durch den schon von Leibniz angebahnten Kompromiß von Aufklärung und Theologie ausgezeichnet, der die Aufklärung hier nicht bloß in die Kreise 40 der Bildung, sondern auch in die des Bolkes hineindringen ließ, der aber andererseits sie wieder nötigte, sich mit religiösem und ethischem Idealismus zu erfüllen. Bon Hospredigern, Landgeistlichen und theologischen Fakultäten getragen, ist die Aufklärung bier mirklich nolkstümliche Mocht gemorden zugleich ober besonnen und konternetin hier eine wirklich volkstümliche Macht geworden, zugleich aber besonnen und tonservativ geblieben. Doch verlief diese Entwickelung sehr langsam. Die beiden Hauptanstöße 45 an der bisherigen Theologie, die Abneigung gegen ihren Dualismus von Bernunft und Offenbarung und ihren scholaftisch-axiftotelischen Unterbau, traten nur langsam und unter offendrung und igten schaltschaft auf der Anterdau, maten nur langsam und unter vielem Widerspruch in das allgemeine Bewußtsein. In der ersten Richtung wirkten Bayle, der jenen Dualismus treffend auf den Satz der doppelten Wahrheit hinausgeführt hatte, und Lode, der zwischen beiden ein Verhältnis der Widerspruchslosigseit so zu tonstruieren forderte. Leibniz hat seine Theorie des Berhältnisses von Philosophie und Theologie geradezu im Gegenlatz zu Bayle entwidelt (A. Fischer II 545 ff.). In der zweiten wirdte die ganze neue mathematisch-mechanische Naturphilosophie, die nastürsche Moral, das Naturrecht und die neue Methode. Erst in der Wolfssichen Schule wurde beiden Forderungen entsprochen, wobei aber materiell für die offenbarte Theologie 55. der alte orthodoxe Inhalt aufrecht erhalten wurde. Rur ein anderer philosophischer Unterbau und ein rationales Berhältnis zwischen den Offenbarungsdogmen und dieser neuen natürlichen Theologie sowie die Unwendung einer neuen Demonstriermethode fand statt (Carpov, Canz, Baumgarten, Bilfinger, Seilmann 2c.). Damit war aber der Reim der Desarganisation in die Dogmatit gesenkt, und der Geist der neuen Zeit begann 60

aus dem Unterbau in den dogmatischen Oberbau vorzudringen. Waren die Wolffianer noch orthodox, so waren daher die Reologen unter Einwirkung der Popularphilosophie bereits mit dem Dogma zerfallen und suchten die Offenbarung auf die Bibel zu beschränken, deren Inhalt der natürlichen Theologie viel konformer schien als das subtile 5 und scholastische Briefterwert des kirchlichen Dogmas. Es begannen die biblisch-kritischen und dogmengeschichtlichen Untersuchungen, in denen die mahre und einfache Gestalt ber sund boginengelightighen Anteilubungen, in denkt die dam Zwed einer mehr praktischen, moralisch wirssamen neuen Lehrart der Theologie (Semler, J. D. Michaelis, Sack, Teller, Spalding, Töllner, Jerusalem). Erst am Ende des Jahrhunderts vor allem 1703 schieften radikalere Theologen zur vollen Identiter und der Verlagen der reinen Bernunstitung der moralischen Bernunstitung der Kiellschaften Schieben zur vollen Identitierung der moralischen Bernunstitung der Mehren der Verlagen der Ve religion und der biblischen Offenbarung fort, auch das noch immer in rein apologetischer Absicht, indem sie nur so die Haltbarbeit des Christentums darthun zu können meinten (Tieftrunk, Henke, Eckermann, Wegscheider). Wie apologetisch gebunden auch diese 15 Theologie noch war, zeigte vor allem die rationalistische Exegese, die lieber den Bibelbuchstaben mit allen Gewaltmitteln rationalisierte als daß sie ihn aufgab (Paulus). Wit dieser Apologetit war dann aber freilich auch der subjettivistische, verständige, moralistische und utilitarische Geist der Auftlärung von den Fundamenten der natürlichen Theologie dis in den innersten Kern der christlichen Begriffswelt eingedrungen und rief hier notwendig Reaktionen hervor, die zu den übrigen Reaktivnen gegen den Geist der Auftlärung wirksam hinzutraten. Ubrigens hatte aber jener Rationalismus keineswegs duftlarung wiriam hinzurtaten. Uorigens hatte aber jener Rationalismus teineswegs die Alleinherrschaft. Neben ihm bestand die Orthodoxie in abgeschwächter supranaturalistischer Gestalt fort. Auch sind von ihm und der Neologie die philosophischen Aufklärer zu unterscheiden, auch wenn sie wie Eberhard vorübergehend, Steinbart zuletzt zusperlich der Theologie angehörten. Bollends Männer wie Ebelmann, Reimarus, Bahrdt, Basedow und ähnliche sind für die Aufslärungstheologie nicht charakteristisch. Sie ist durch und durch apologetischer Kompromit und zwar ein derartiger, wie er auf dem Boden der Aufslärung allein möglich war. Hier konnte die dognatische Bernunft oder die dogmatische Offenbarung oder eine Bereinigung beider als identischer Größen Recht 30 haben. Das letztere war die Lösung, zu der sich die Theologie schließlich gedrängt sah und die mehr als irgend etwas anderes die Auftlärung befördert hat. (Gesch., der prot. Theologie von Gaß, Guft. Frant, Dorner; Tholud, Berm. Schriften II 1-147: Abrif einer Gefch. von Gaß, Gust. Frant, Dorner; Aholud, Verm. Schriften II 1—147: Abriz einer Gesch.

der Umwälzung seit 1750; Nitzich, Jahrbb. f. prot. Theol. 1875: Geschäckl. Bedeutung

der Aufstärungstheologie; Landerer, Neueste Dogmengeschäcke, ed. Zeller, Heilbronn

1881; Biedermann, Zeiststimmen 1864: Aufstärung; Stäudlin, Gesch. d. Rationalismus

und Supranaturalismus, Göttingen 1826; derselbe, Gesch. der theol. Wissensch., Gött.

1810/11; Rahnis, Innerer Gang des Prot. 3 1874. — Für die englische Theologie

Leslie Stephen; History of rationalisme, London 1867; für die katholische

Bestiechungen im kath. Deutschland, Mainz 1865.)

10. Das Ende der Aufstärungsperiode trat in den verschiedenen Ländern und auf

den nerschiedenen Lehenschieten zu sehr perschiedenen Lein. Die möchtigite Gesen-

ben verschiedenen Lebensgebieten zu sehr verschiedener Zeit ein. Die mächtigste Gegenwirtung war die durch die ameritanische Revolution in England und dann durch die französische in Europa überhaupt bewirtte politische Realtion. Doch darf dabei die Doppelwirtung der Revolution nicht übersehen werden, die zwar einerseits allerdings bei den Regierungen und den gebildeten Klassen die Realtion hervorrief, die aber andererzeits doch erst die Staatenwelt des Mittelalters und dessen allenthalben genötigt hat. Erst durch diese Neubauten aber ging die Leitung der kulturellen Gesamtinteressen aus der Hand des ausgeklärten Absolutionskriege und die ungeheuren politischen Ereignisse wurde serner ein ganz neuer Faktor in das Leben gerusen, das sowohl dem aufgeklärten Rosmopolitismus als dem Absolutismus der Regierungen entgegensetzt Nationalitätsprinzip mit allen seinen die geschichtliche Erinnerung belebenden und die individuellen Berschiedenheiten betonenden Wirtungen. Zu beiden gesellte sich der mächtige Einfluß der neuen deutschen Kustur, die aus der Ausschang sich entbindend in Litteratur, Philosophie und Wissenkanten Strömungen in Bervindung trat. Phantasse und Gesühl, alleitige humane Bildung, liebevolle Versenkung in alles Wirtliche und Lebendige veränderten die Lebensanschauung, mit der Ausschlärung in dem Gegensch gegen den Supraratinalismus einig, aber völlig entzweit in der positiven Würdigung der Dinge, und

bald durch Phantasie und historische Liebhaberei zu einer Berherrlichung des Mittelalters geführt, die von den reaktionären Tendenzen erfaßt zu einer wirklichen Restausaufgegangen mar, gewann teils an diesen litterarischen Strömungen, teils an den poslitischen Berhältnissen Anhalt zu lebhafter Gegenwirkung. Die englische, schweizerische, deutsche Erweckungsperiode schus in den protestantischen Strömungen, teils an den poslitischen Berhältnissen Anhalt zu lebhafter Gegenwirkung. Die englische, schweizerische, deutsche Erweckungsperiode schus in den protestantischen Kirchen eine mächtige Gegenströmung, die mit der völligen Verdrängung der Aufstäutensche Stellen Die durch vie Sätularisationen auf eine ganz neue Grundlage gestellte Politik der Kurie bereitete einen neuen Siegeszug des Katholizismus vor. Die Wissenschaft vollends ergab sich einem dem abstrakten Subjektivismus und reformierenden Optimismus der Aufklärung 10 direkt entgegengesetzten Sistorismus, der seine Aufgabe nur mehr im Begreisen und nicht otrett entgegengesein Hildrismus, der seine Aufgade nur mehr im Begreifen und nicht in der Neuschaffung der Wirklicktet sah. Zu allerletzt ist schließlich auch noch die wirtschaftliche Reattion hinzugetreten, die Individualismus und Optimismus der Aufstärung auch auf diesem Gebiete vernichtete. Trozdem ist aber die Aufstärung noch dis heute eine bedeutende Wacht, weniger in Deutschland, wo Kant, Goethe, Hegel, die historische schule und die wissenschaftliche Theologie einen völlig neuen Grund gelegt haben, als in Frankreich und der angessächsichen Welt, wo der Gegensat von Aufstärung und Supranaturalismus heute noch saht deres Ferment nur der biologische Evolutionismus dinzugetreten ist. Alber auch bei uns ist werigtens die antisurgangturolistische Tendenz 20 hinzugetreten ist. Aber auch bei uns ist wenigstens die antisupranaturalistische Tendenz 20 das die Wissenschaft durchweg beherrschende Erbe der Auftlärung. (Stern, Gesch. Europas seit 1815 I; v. Treitschke, Deutsche Gesch. im 19. Jahrh.; Flathe, 3.-A. der Restauration und Revolution, Allg. Gesch. IV 2.)

## Augia major, f. Reichenau.

Augsburg, Bistum. — Braun, Geschichte ber Bischöfe von Augsburg 4 Bbe, Augs- 25 burg 1813—15; Steichele, Das Bistum Augsburg historisch und statistisch beschrieben, 5 Bbe, Augsb. 1864—95; Rettberg, KG. Deutschlands, 2 Bbe, Göttingen 1846; Friedrich, KG. Deutschlands 2 Bbe, Bamberg 1867 und 1869; Haud, KG. Deutschlands, 3 Bbe, Leipzig 1887-96.

Der Ursprung des Bistums Augsburg liegt völlig im Dunkeln; es ist indes nicht 20 zweifelhaft, daß er bis in die Zeit der Römerherrschaft zurudreicht. Die keltischen Stämme am Nordfuß der Alpen wurden durch Drusus im J. 15 vor Chr. dem römischen Reiche einverleibt; zwischen Lech und Werlach wurde damals die Kolonie Augusta Vindelieinwerteidt; zwischen Lech und Wertach wurde damals die Rolonie Augusta Vindelicorum gegründet und durch eine Straße einerseits mit Trient, andererseits mit der Donau verbunden. Obwohl zunächst nur ein Marktsleden, blühte die Kolonie rasch auf; 36 durch Habrian erhielt sie das Stadtrecht; sie wurde der bedeutendste Sig römischer Civilization im Alpenvorland (s. Mommsen, Röm. Gesch., 5. Bd 1885 S. 179). Das
frühzeitige Eindringen des Christentums liegt demnach in der Ratur der Sache. Edenso,
daß es von Oberitalien aus sich dorthin verbreitete. Der Beweis für das letztere läßt
sich direkt aus dem Schreiben der Bischöse Benetiens und des zweiten Kätens v. 591 40 führen (Mansi X, S. 466). Denn nach demselben gehörte bis kurz vorher Augsburg zum Metropolitansprengel von Aquileja: von dorther ist also das Christentum an den Lech gekommen. Aus dem Schreiben folgt zugleich, daß der Bestand des Bistums den Zusammenbruch der Römerherrschaft, die Einnahme des Landes durch die Allamannen und die Unterwerfung der letzteren unter die frantische Herrschaft überdauerte. Erst in 45 ber frankischen Zeit werden die Berhaltnisse durchsichtiger: nun erstreckt sich der Sprengel von Augsburg vom Starnberger See bis zum Ursprung des Lech und der Iller, dann von Augsburg vom Starnberger See bis zum Ursprung des Lech und der Iller, dann bildet die letztere die Grenze dis zu ihrem Einfluß in die Donau, sie überschreitet den Strom und läuft nordwestlich dis südlich von Murchard, nun biegt sie nach Nordosten um und erreicht zwischen Feuchtwangen und Herrieden ihren nördlichsten Punkt. Bon 50 da wendete sie sich der Donau zu, die bei Neuburg überschritten wird. Der östlichste Punkt wird südlich von Geisenseld erreicht, von da aus läuft sie in einem slachen Bogen zum Starnberger See. Zu Augsburg gehörte also nicht nur schwähliches, sondern auch fränsisches und bairsches Land: auch dies ein Beweis, daß das Bistum alter ist als die Feltsetzung der Deutschen auf dem römischen Gebiet. Die jezige Diöcese hat einige 55 österreichsiche Gemeinden und die an Württemberg gefallenen Teile der früheren versloren, dagegen die an Baiern gekommenen Teile des alten Konstanzer Sprengels ersbalten. Seit der Gründung des Erzbistums Mainz gehörte Augsburg als Suffragans halten. Selt der Gründung des Erzbistums Mainz gehörte Augsburg als Suffraganbistum zu demfelben, im J. 1817 wurde es dem neugegrundeten Erzbistum Munchen

untergeordnet.

Bijchofsliste: Wicterp 8. Jahrh., Rozilo, Tazzo, Sintpert, Hanto 9. Jahrh., Ridgar, Ubalmann, Lanto, Witgar, gest. 887, Abalbero 887—910, Hiltin 910—923, Ubalstick I. 924—973, Heinrick I. 973—982, Etich 982—988, Liudolf 989—996, Gebhard 996—1000, Sigfrib I. 1000—1006, Brun 1006—1029, Geberhard I. 1029—1047, Heinrick II. 1047—1063, Embrick 1063—1077, Sigfrib II. 1077—1096, Hermann 1097—1133, Walther I. 1133—1150, Ronrad 1153—1167, Hartwick I. 1167—1184, Ideal of the control of the c Ubaljdali 1184—1202, Hartwich II. 1202—1208, Sigfrid III. 1208—1227, Siboto 1227—1248/50, Hartmann 1250—1286, Sigfrid IV. 1286—1288, Wolfbart 1288 bis 1302, Degenhart 1302 ober 3—1307, Friedrich I. 1309—1331, Udalrich II. 1331 bis 1337, Heinrich III. 1337—1348, Wartwart I. 1348—1365 ober 1366, Walther II. 1366—1369, Johann I. 1371—1373, Burchard 1373—1404, Eberhard II. 1404 bis 1413, Anshelm 1413—1423, Beter 1424—1469, Johann II. 1469—1486, Friedrich III.

15 1486—1505, Heinrich IV. 1505—1517.

Rönigliche Klöster gab es in der Diöcese Augsburg im Beginn des 11. Jahrshunderts 5: Ellwangen, Ottenbeuren, Deggingen, Feuchtwangen und Polling. Bon ihnen kam Deggingen an Bamberg, Polling an Brixen, Feuchtwangen wurde Kollegiatsstift, so daß nur die beiden ersten Reichsabteien blieben.

Augsburg, Synode 1062 f. Anno EB. von Röln 1. Bd S. 557, 15-25.

Angsburger Bekenntnis und dessen Apologie. Förstemann, Urkundenduch zur Geschichte des Reichstags zu Augsburg 1530, Halle 1830; ders. Archiv für die Seschichte der kirchlichen Resormation Bd I. 1. Heft, Halle 1831; De Wette, Luthers Briese III. — Corp. Ref. II, dazu als Ergänzung Bogt, Die Correspondenz des Nürnberger Rats ic. in Mt d. S. f. Gesch. d. St. Nürnberg IV; Th. Kolde, Analecta Lutherana, Gotha 1883, S. 119 si., Schirrmacher, Briese und Alten zur Gesch. d. Religionsgespräcks zu Marburg und des Reichstags zu Augsd. Gotha 1876. — Altere Quellensammlungen u. Darstellungen: D. Chyträus, Historia Comitiorum MDXXX Aug. etc. 4 vol. s., Francof. ad Od. 1597; J. Nüller, Historia Comitiorum MDXXX Aug. etc. 4 vol. s., Francof. ad Od. 1597; J. Nüller, Historia Comitiorum MDXXX Aug. etc. 4 vol. s., Gotha 1876. — Sotha 1730; S. Willer, Historia Comitiorum MDXXX Aug. etc. 4 vol. s., Gotha 1876. S., Wolfer Blaubensbetenntnisse, Jena 1705; E. S. Chyrian, Historia d. A. C., Gotha 1730; Salig, Bollständige Historie der A. C. 3 Bde, Halle 1730; G. G. Weber, Kritische Geschichte der A. C. aus nachweislichen Quellen, 2 Bde, Frankfurt 1783; G. Beesenmeher, Rleine Beiträge zur Gesch. des Reichst. z. Augsd. Kürnberg 1830. — Jur Lextgesch.: Bindseit in C. Ref. Bd XXVI, S. 280, und von den baselbst erwähnten Arbeiten namentlich G. B. Kanzer, Die unweränderte Augsdurgische Confession deutsch und lateinisch, Kürnberg 1782 und G. Kd. Raiser, Beitrag zu einer fritischen Literärgeschichte der Melanchthonschen Originalausgabe 2c., Kürnberg 1830. — Zur Gesch. und Bedeutung ders.; G. L. Kiltt, Einleitung in die Augustana, Erlangen 1867 st. Besch. Die Augsdurgische Confessionskirche hist. und ereg. untersucht, Franksurs a. R. 1870; Th. Kolde, Die Augsdurgliche Confessionskirche hist. und dezeg. untersucht, Franksurs a. R. 1870; Th. Kolde, Die Augsdurgliche Confessionskirche hist. und die Aug. Variata), Gotha 1896; J. Köstlin, Martin Luther II, 198 st.; Th. Kolde, Martin Luther II, 324 st.; Ranke, Deutsche Gesch. III. 172 st.

I. Entstehung des Betenntniffes.

Der Protest der ev. Stände gegen ihre Bergewaltigung durch den Majoritätsbeschluß auf dem Reichstage zu Speier 1529 hatte den Zwiespalt in der deutschen Ration im schärften Lichte gezeigt. Wit um so größerer Spannung mußte man dem nächsten Reichstag entgegen sehen, den der Raiser Karl V. nach 9 jähriger Abwesenheit in eigner Person besuchen wollte. Was man von dem vertraulichen Berkehr desselben mit dem 50 Papste, von dem er ohne Beisein der deutschen Fürsten am 24. Febr. zu Bologna die Raisertrone empfing, in den Areisen der Evangelischen erfuhr, ließ nichts gutes erwarten. Aber das Ausschreiben, mit dem der Kaiser unter dem 21. Jan. 1530 von Bologna aus auf den 8. April nach Augsdurg einen neuen Reichstag berief (Förstemann, Urtundenduch I, 33), lautete sehr seitelich. Hinschlich der Religion ermahnte und verhieß der Kaiser "die Zwietracht hinzulegen, Widerwillen zu lassen, vergangene Irrfal unsern Seligioners zu ersehen und Klaik erzuhahnen alle eines ihreiten Griffan Erikabsteiten Orie Seligmacher zu ergeben und Fleiß anzubahnen, alle eines jeglichen Gutbebünken, Opinion und Meinung in Liebe und Gütigkeit zu verstehen und zu erwägen, alles so zu beiden Teilen nicht recht ist ausgelegt oder gehandelt, abzuthun". Die Aufnahme desselben war auch unter den Evangelischen sehr verschieden. Der weitblickende Landgraf von Hessen blieb auch jetzt arzwöhnisch und schwantte, ob er den Reichstag besuchen

solle. Roch weniger glaubte man in ben subbeutschen Städten, besonders in Strafburg, nach allem, was man von den taiserlichen Rüstungen gehört haben wollte, an die friedfertigen Absichten des Kaisers. Nur Nürnberg, zu dessen Politik es seit lange gehörte, möglichst gute Beziehungen zum Kaiser zu unterhalten, versah sich jetzt des besten von demselben, und nicht minder nahm man am Hose des sächsischen Kurfürsten, Johann des Beständigen, zu Torgau, wo das Ausschreiben am 11. März eingetrossen war, die kaiserslichen Ausschreiben gurschreiben am 11. März eingetrossen war, die kaiserslichen Ausschreiben zuschweiben am Anzler Gregorius Brüd empfahl, weil dem Keichstag in Person zu besuchen, und der Kanzler Gregorius Brüd empfahl, weil dem kaiserlichen Ausschreiben zuschge "eines seglichen Opinion und Meinung" gehört werden solle, "daß solche Weinung, darauf unser teil die anher gestanden und verharret, 10 ordentlich in Schriften zusammengezogen werde mit gründlicher Bewährung aus der Schreibes kuther, Jonas, Melanchihon und Bugenhagen, sich über die zwielpältigen Artikel, "beibe im Glauben vnd auch in andern äußerlichen Ceremonien" sich zu beraten und schon am 20. März persönlich in Torgau darüber Bericht zu erstatten (Corp. Ref. II, 15 25 sqq.), aber wahrscheinlich erst am 27., nachdem am 21. eine zweite Ausscherung allem, was man von den taiserlichen Rüstungen gehört haben wollte, an die friedfertigen 25 sqq.), aber wahrscheinlich erft am 27., nachdem am 21. eine zweite Aufforderung erfolgt war, wurde dem Rurfürften das Resultat der Beratung der Theologen überreicht (f. ebd. 33 f.). Ein Schriftstild mit der Bezeichnung "Torgauer Artifel" oder welches auf Grund gleichzeitiger Nachrichten mit volliger Sicherheit als das damals übergebene erwiesen werden lönnte, besigen wir nicht, weshalb die verschiedensten Bermutungen tunds geworden sind; indessen die Forschungen von Engelhardt (3hIh 1865, 500 ff.) und besonders von Ih. Brieger (Richengesch. Studien H. Reuter gewidmet Leipz. 1888, S. 268 ff.) es zur höchsten Wahrschiehlichseit erhoben, daß die vielgesuchten "Torgauer Artikel" mit einem uns erhaltenen Gutachten (Förstemann, Urk. II, 68—84; Ih. Kolde, Wiesek West. S. 1885, S. 1885, S. 268 ff.) Augsb. Ref. S. 128 ff.) identisch sind, welches von dem Kurfürsten als wichtiges Atten= 25 stüd nach Augsburg mitgenommen wurde, und das sichtlich die Grundlage des späteren Bekenntnisse wurde. Dem widerspricht nicht die Thatsache, daß das fragliche Schrift-stud entgegen dem Auftrage "von Glauben und Ceremonien" zu berichten, nur von letzteren handelt. Denn in der Erwägung, daß nach dem Zugeständnis der Widersacher letzteren handelt. Denn in der Erwägung, daß nach dem Zugeständnis der Widersacher selbst die in den kurfürstlichen Landen gepredigte Lehre "christlich und tröstlich set und so an ihr selbs recht, vond der Zwietracht sich vornämlich erhoben habe wegen etlicher Missträuche", die durch Menschenker und Satzungen eingeführt seien, und weil sie nicht zugeden konnten, daß ihre Lehre eine neue, von der echten und rechten evangelischen Kirchenlehre abweichende sei, beschränkten sich die Berfasser ihrer eigenen Erksärung nach eben darauf, nur die Gründe für die Abschaffung sener Mishräuche darzuthun, dabei se empfahlen sie jedoch, für den Fall, daß man zu wissen wünsche, was sonst im Kurfürstenzum gepredigt würde, auch "Artikel zu überantworten, darein die ganze Lehre ordentlich gesaft wäre", wie denn überhaupt eine weitere Bearbeitung des ursprünglichen, nur für den Kurfürsten bestimmten, rasch hingeworfenen Gutachtens behufs offizieller Vorlage den Kurfürsten bestimmten, rasch hingeworfenen Gutachtens behufs offizieller Borlage auf dem Reichstage von vornherein in Aussicht genommen war und wohl auch schon 40 dan dem Reichstage von vortnerein in Lusiaji genominen war und wohl und juson so damals beschlossen wurde. Luther, Melanchthon und Jonas, die den Aursürsten, wenn nicht nach Augsburg, so doch wenigstens dis nach Kodurg begleiten sollten, verließen Bittenberg am 3. April. Als weitere Theologen stiehen unterwegs Georg Spalatin aus Altenburg, Johann Agricola aus Eisleben, als Begleiter des Grasen Albrecht von Manssseld, und Caspar Aquila aus Saalseld zu dem Gesolge des Kursürsten, der am 15. April, 45 am Karsreitag, an der Grenze seines Gebietes in Codurg eintras, um daseldst über die Obserdage zu rotten und weitere Nachrichten über das Seranziehen des Kaisers zu erz Oftertage zu raften und weitere Nachrichten über das Heranziehen des Raifers zu erwarten. Hier entschied sich auch die Frage, wie es mit Luther während des Reichs-tages gehalten werden solle. Da der anfängliche Gedanke, ihn mit nach Augsburg zu nehmen (Förstemann Archiv G. 17), nach weiterer Überlegung sich wegen der auf ihm 50 laftenden Reichsacht unausführbar erwies, hatte der Kurfürst die Absicht, um ihn möglichft nabe und doch ficher zu wiffen, ihn in Rurnberg zurudzulaffen, aber in fleinmutiger Sorge um seine Reputation bei dem Raiser verweigerte ihm der Nürnberger Rat die Aufnahme, ja sogar das freie Geleit (vgl. Ih. Kolde, Beiträge zur Reformationsgeschichte in "Kirchengeschichtliche Studien H. Reuter gewidmet", Leipzg. 1888, S. 251 ff.). 55 So blieb nichts übrig, als Luther im eigenen Gebiete zu behalten; er wurde am frühen Worgen des 23. April auf die Beste Coburg gebracht, während der Kursurst mit seinem Gesolge weiterreiste und am 2. Mai in Augsburg eintras.

Inzwischen hatte Melanchthon angesangen, das Torgauer Gutachten zu einer "Apo-

logie" des Kurfürsten umzuarbeiten und es behufs offizieller Borlage auch stilistisch aus- 60

zugestalten (CR II, 39 vom 4. Mai: ego exordium nostrae apologiae feci aliquanto έητορικώτερον, quam Coburgi scripseram). Dabei hatte man den Gesdanten festgehalten, sich nur wegen Abschaffung der Misbräuche zu verteidigen. Aber in Augsburg angekommen, sah sich Melanchthon alsbald veranlaßt, dem Schriftstück eine s ganz andere Gestalt zu geben. Auf die Nachricht, daß der Kaiser die Religionsangeslegenheiten auf dem Reichstag behandeln werde, hatten die baierischen Herzöge die theologische Fakultät in Ingolstadt beauftragt, "alle Artikel, welche von Luther seit zwölf Inhren vorgebracht worden wären, in einem Auszug zusammenzustellen unt ihren Mißs Jahren borgeoraast worden waten, in einem Ruszug zusammenzuseiten und uten vier viegklang mit dem wahren christlichen Glauben zu zeigen, samt der Art, wie sie am zweck10 mäßigsten widerlegt werden könnten" (vgl. Winter, Gesch. der Schicksale der evangelichen Lehre in und durch Baiern bewirtt u., München 1809, Bd I, 270). Dies war
wohl die Beransassung für Johann Eck, den Ingolstädter Professor, eine Schrift ausgehen zu lassen, in der er 404 Artikel aus den Schriften derer zusammenstellte, die
den Frieden der Kricke stören. Darin wurden außer den in der papstlichen Bannbulle 15 gegen Luther verurteilten Sätzen, andere aus den Schriften von Luther, Melanchthon, Zwingli, Carlstadt u. s. w. aus dem Zusammenhang gerissene Stellen unter bestimmte Rubriten gebracht und auf eine Linie gestellt mit Auslassungen von Wiedertäusern wie Joh. Denk, Hubmeyer und anderen, wobei Ed sich zugleich erbot, die Unchristlichkeit der angeführten Sätze in einer öffentlichen Disputation vor Raiser und Reich darzu-20 thun (ber vollständige Titel bei Th. Kolbe, Augsb. Conf. S. 4). Ein handschriftliches Exemplar hatte er schon unter dem 14. März mit einem aufreizenden Widmungsschreiben an den Kaiser geschickt (Plitt, Einleitung I, 567 f.). Auf die Kunde von dieser Schrift konnte Melanchthon nicht mehr im Zweisel darüber sein, daß die Berteidigungsschrift sich auch über die Artikel des Glaubens verbreiten müsse, das der der Kaiser keine Zeit haben würde, lange Ausschlungen zur Berteidigung der evangelischen Lehre gegen die Eckschen Berketzerungen anzuhören, so entschloß er sich, zugleich mit der Aufnahme der Glaubensartikel, dem Ganzen mehr den Charakter eines Beken ntnisses zu geden (Welanchthon an Luther am 11. Mai: Mittitur tid apologia nostra, quamquam verius consessio est. Neque enim vacat Caesar verlagen prolixas disputationes. 30 Ego tamen ea dixi, quae arbitrabar maxime vel prodesse vel decere. Hoc consilio omnes fere articulos fidei complexus sum, quia Eckius edidit διαβολικωτάτας διαβολάς contra nos. Adversus has volui remedium opponere. Corp. Ref. II, 45). Wie begreiflich legte er dabei die auf dem Tage zu Marburg Corp. Rei. 11, 45). Wie degreiftig legte er dabet die dus dem Lage zu Matdurg Ansang Okt. 1529 vereinbarten Artikel (siehe den A. Marburger Rel.-Gespr.) und nament1st lich die wesentlich von Luther versaften sogenannten "Schwabacher Artikel" (siehe d. A.)
21 Grunde. Im übrigen ist die fortwährende Rückschauchme auf die Eckhoen Artikel
auch hinsichtlich der Auswahl des Stoffes unverkennbar, auch muß es Melanchthon
nicht unbekannt gewesen sein, daß Eck in dem erwähnten handschriftlichen Exemplar für
den Kaiser zu einzelnen inkriminierten Sähen der Reformatoren den Namen von
1sten aus der alten Kirche hinzugeschrieben hatte, denn daher wird das auffallende
Bestreben Welanchthons sich erkaren, allenthalben jeden Zusammenhang mit den Ketzern
der elten Kirche abzusehnen der alten Kirche abzulehnen.

Troz der neuen Aufgabe war Melanchthon in wenigen Tagen so weit fertig, daß der Kurfürst schon am 11. Mai die "Apologie" an Luther schieden konnte "mit dem gnädigen Begehren", salls ihm etwas mißsiele, es am Kande zu bemerken und dann das Exemplar unverzüglich zurüczuschieden (Corp. Ref. II, 47), und Luther schiedte sie umgehend zurück, indem er bemerkte: "Ich habe M. Philippsen Apologiam überlesen, die gefället mir sast wohl, und weiß nichts daran zu bessen, noch ändern, würde sich auch nicht schieden, denn ich so sant subessen, noch ändern, würde sich auch nicht schieden, denn ich so sant sellenchthons besanntes Bestreben, nirgends anzustoßen, und obwohl sein eignes Augsburger Besenntniss, seine "Bermachung an die Geistlichen, versammelt auf dem Reichstage zu Augsburg" (E. A.², 24, 356; vgl. Ih. Kolde, Luther II, 330 ff.) einen ganz andern Ton anschlug, wolke er mit jener Bemerkung gleichwohl seine vollständige Zustimmung ausgesprochen haben. Übrigens wissen micht, wie viel von dem längt noch nicht sertigen Werse Luther wirklich gesehen hat, nur so viel läßt sich aus Bemerkungen Melanchthons entnehmen, daß das Besenntnis den A. 20 "vom Glauben und guten Wersen" noch nicht gehabt hat und daß A. 27 (de votis) und 28 (de potestate ecclesiastica swelcher letzterer vielleicht überhaupt noch nicht geschrieben war]) ihm in ihrer schließlichen Gestalt nicht vorgelegen schaben (vgl. hierüber und über die ganze Frage Brieger a. a. D. S. 278). Aber auch

Und allerdings die Berhältnisse nötigten mehr als je zum Jusammenschluß: Unter dem Einstuß des spösstlichen Gesandten Worenzo Campeggi, Georgs von Sachjen und anderer römtisch gesinnter Fürsten, welche dem Kaiser nach Innsbrud entgegen gereist waren, hatte sich die Situmung desselben gegen die Protestanten setz gereicht waren, hatte sich die Situmung desselben gegen die Protestanten ser gereicht waren, hatte sich die Situmung desselben gegen die Protestanten ser gereicht war und klabensbekenntnis voll. Brieger a. a. D. S. 312 st.; Vird, Strasburgs politische Gorrespondenz I. 446). Dringend ließ er die Abstellung der evangelighen Predigt in Augsdurg fordern. Große Besorgnis erregte auch der am 4. Juni in Innsbrud erfolgte Tod des Großkanzlers Mexcurino Gattinara, von dem man annahm, daß er ganz besonders sür eine Behandlung der Religionsfrage auf friedlichen Wege einge- streten war. Und nun sam der Kaiser am 15. Juni, am Tage vor dem Fronsleichnamssseste, in die Stadt, und sorderte von den Fürsten die Teilnahme an der Prozession des solgenden Tages und von neuem die Abstellung der evangelischen Predigt. Das erstere lehnten die evangelischen Fürsten rund ab, während es in der Prozessisch auch längeren Berdandlungen zu einem Kompromiß fam, wonach auch den Kreigstschapen nach längeren Berdandlungen zu einem Kompromiß fam, wonach auch den Kreigstschapen nach längeren Berdandlungen zu einem Kompromiß fam, wonach auch den Kreigstschapen nach längeren Berdandlungen zu einem Kompromiß fam, wonach auch den Kreigstschapen nach längeren Erstellich und mehren, die Predigt unterlagt wurde. Diese Erzeignisse, die eine tiese Riedergeklägenheit in den evangelischen Areisen hervorriesen, und was man sonst die Ereilich en Erstellung werden sicht ohne Einst zu fereilich auch erstellt gere Talertischen Lingeben kannen nicht ohne Einst zu fereilich und haben er Kreigen der Kreigen her Hervorriesen, das es von jeher Welandschinns Reigung war, sich der Formulierung der Lehre Machaeitung der Gegen hatten der keinschlich zu erstellten u

Berhör und Disputation erzielt hätte und Melanchthons Auslassungen dem Kardinal Campeggi übermittelte (Lämmer, Monumenta Vaticana 43 f.; Schirrmacher 71 f.) Auch der päpstliche Legat sprach sich nicht ungünstig darüber aus, und Melanchthon ershielt durch Waldez am 18. Juni den kaiserlichen Auftrag, die Streitpunkte "aufs kürzeste und nicht weitläufig" zu stellen, um dann womöglich die Sache "in einer Enge und Stille" vornehmen zu können. Welanchthon konnte daraushin einen Augenblick glauben, daß man vielleicht von der Übergabe des Bekenntnisses werde ganz absehen können und zögerte mit der Fertigstellung desselben. Ehe er aber weiter handelte, hielt er es doch für angemessen, am 21. Juni über die dem Raiser zu unterbreitenden Puntte mit Brüd für angemessen, am 21. Junt über die dem Kaiser zu untervreinenden zunnte mit vruch 10 und anderen Gelehrten zu beraten. Der Erfolg war eine Ablehnung seiner geheimen Abmachungen, mit denen die Evangelischen den Rechtsboben des kaiserlichen Ausschreibens zu verlieren in Gefahr waren, namentlich erklärte der Nürnderger Rat, daß man auf Übergabe des Bekenntnisses in deutscher und lateinischer Sprache bestehen mülse (C. R. II, 123 f.; Vogt a. a. D. 18). Damit waren die Sonderverhandlungen abgebrochen, und 16 es galt, das Bekenntnis zum Abschlüge Feltstellung des Tentes vorgenommen, zu dem der Kanzler Brüd eine mit vielem Geschick versahte Vorrede, welche die Religionsverhandelungen des letzten Inkresents reknitulierte, geschrieben hatte (die beutsche Aberkung lungen des letzten Jahrzehnts retapitulierte, geschrieben hatte (die deutsche Übersetzung der praefatio rührt von Justus Jonas her. Förstemann I, 460). Auch das schließliche 20 "Erbieten" wurde wahrscheinlich erft in bieser Bersammlung festgestellt und nach einer späteren Mitteilung Melánchthóns hätte man die einzelnen Artikel der Reihe nach durch= gesprochen (Nihil mihi sumpsi. Praesentibus Principibus et aliis gubernatoribus et concionatoribus disputatum est ordine de singulis sententiis. Mel. in der Borrede zur Sammlung s. Reden dei Plitt I, 554 Anm.). Daran beteiligten sich der Kurfürst Johann 25 von Sachsen, der Landgraf Philipp von Hessen, der Markgraf Georg von Brandenburg, die Herzöge Ernst und Franz von Lünedurg (Wolfgang von Anhalt wird nicht erwähnt), die Gesandten von Nürnderg und Reutlingen, sowie die verschiedenen Rate und nicht weniger als 12 Theologen (C. R. II, 127 ff.). Über einzelne Pautte und nicht wenigen, wahrscheinlich auch über einne etwagen Passus vom Papsttum, dessen Werten wonen der Reutlingen in ihrem Extraport sehr deutsich ausgesprocken bettern monen 30 Berwerfung die Reutlinger in ihrem Entwurf sehr deutlich ausgesprochen hatten, wovon aber, wie die Straßburger später wissen wollten, mit Rücksicht auf den Kaiser und "aus Ursachen" abgesehen wurde (Anal. Lutherana 297). Melanchthon, der den taiserlichen Setretär von seiner Arbeit hatte Einsicht nehmen lassen und zu seinem Schreden erfuhr, daß dieser sie trot ihrer magwollen Saltung noch zu icharf fand, hatte Schreden ersuhr, daß dieser sie troß ihrer maswollen Haltung noch zu schaft sand, hatte bis zum letzten Augenblid daran geseilt und geändert, und wäre wohl noch nachgiebiger gewesen, wenn man es gestattet hätte (Th. Rolde, Augsb. Conf. S. 8). Namentlich hätte er gern den Bischöfen die Jurisdiktion zuerlannt (C. R. II, 119. 140. 156), konnte aber damit nicht durchdringen. Dassition zuerlannt (C. R. II, 119. 140. 156), konnte aber damit nicht durchdringen. Dassition zuerlannt (C. R. II, 156), konnte eine mit Ausschluß des 10. Artisels (vom Abendmahl) beitreten wollten, ausgeschlossen wurden (C. R. II, 155, Bird, Pol. Corresp. der Stadt Straßburg I, 458). Übrigens war auch der Landgraf mit diesem Artisel nicht zufrieden, wahrscheinlich war es die Reprodatio der secus docentes, an der er Anstoch nachn, weil sie seinigungsspläse zerlärte aber er stäcke sich (Landgravius subscripsit nobiscum, sed tamen plane zerstörte, aber er fligte sich (Landgravius subscripsit nobiscum, sed tamen dicit, sibi de sacramento non satisfieri. C. R. II, 155). Und schließlich unterdicit, sibi de sacramento non satisfieri. C. R. II, 155). Und schließlich unterschrieben Kursürst Johann von Sachsen, Martgraf Georg von Brandenburg, Herzog Ernst von Lüneburg, Landgraf Philipp von Helsen, Fürst Wolfgang von Anhalt, die Bertreter der Städte Kürnberg und Reutlingen, und wahrschiich auch der Kurprinz Johann Kriedrich und Herzog Franz von Lüneburg (vgl. hierüber Köllner, Symbolit I, 201 st.), und noch während des Reichstags erklärten die Städte Weißenburg (im Nordsau), Heilbronn, Kempten und Windsheim ihren Beitritt.

Schon am solgenden Tage, den 24. Juni, sollte die seierliche Borlesung statischen. Als es über anderen Geschäften, welche der Kaiser vorgenommen, spät geworden war, hielten dieser und seine Käte eine Borlesung des Bekenntnisses für unnötig und wünschen es einfach übergeben zu sehen und nur mit Mühe konnten die Ergangelischen es

Schon am folgenden Tage, den 24. Juni, sollte die feierliche Borlesung statthaben. Als es über anderen Geschäften, welche der Kaiser vorgenommen, spät geworden war, hielten dieser und seine Rate eine Borlesung des Bekenntnisses für unnötig und wünsche ten es einsach übergeben zu sehen, und nur mit Mühe konnten die Evangelischen es durchsehen, daß ihnen dieselbe zugestanden wurde. Am 25. Juni nachmittags kam man zu diesem Zwede, zwar nicht im Rathaussaale, wo sonst die Bersammlungen des Reichsetags gehalten wurden, sondern in einem verhältnismäßig kleinen Raume, der Raptielsstube des bischöflichen Palastes, wo der Kaiser wohnte, zusammen. Die beiden sanzler Brück und Beyer, der eine mit dem lateinischen, der andere mit dem deutschen Exemplare, traten in die Mitte des Jimmers. Nachdem man gegen den Wunsch

Raisers sich für die Borlesung des deutschen Textes entschieden hatte, verlas Dr. Chr. Beger das Besenntnis. Es währte gegen zwei Stunden, aber er las so klar und deutslich, daß man auch im Hofe jedes Wort verstand. Dann wurden die beiden Exemplare, die disher nicht wieder zum Borschein gekommen sind, dem Kaiser überreicht. Das sateinische nahm er an sich, das deutsche übergab er dem Reichserztanzler, dem Rurfürst 5

pon Mains.

Aus ihrer Entstehung erklärt sich Zon und Eigenart der Ronfessionsurkunde. Sie ist Bekenntnis und Apologie zugleich, dazu bestimmt, der Sache des Friedens zu dienen und den Borwurf der Abweichung von der uralten Rirchenlehre und der Gemeinschaft und den Vorwurs der Adweichung von der uralten Ruchenlegre und der Gemeinschaft mit den Sektierern abzuweisen. Und der ganze erste Teil (Articuli praecipui ficei, 10 A. 1—21) dient dem Nachweis, daß die Svangelischen mit der katholischen Lehre überzeinstimmen, und wo sie etwa von der tradierten Lehrssssichen, damit nur die ursprüngliche echte Kirchenlehre wieder zu Ehren bringen wollen. Insofern hat Nanke nicht Unrecht, wenn er sagt, "daß die Lehre, wie sie hier erscheint, noch ein Produkt des lebendigen Geistes der lateinischen Kirche ist, das sich sogar noch innerhalb der 15 Grenzen derselben hält". Manche Punkte, die wir heute sur sehrt wichtig halten, und die es wohl schon damals waren, kommen nicht zum Ausdruck. Der Verfasser begnügt isch 2 Reise lieber saufe und Aberd und die kannen Morten zu besich 3. B., die lutherische Lehre über Taufe und Abendmahl in turzen Worten gu betennen, eine Berwerfung ber übrigen römischen Satramente fehlt, und die Einführung der Taufe und Buse geschieht in einer Weise, durch welche (anders in der Variata) 20 die Möglichteit, auch die Buse als Satrament aufzufassen, nicht ausgeschlossen ist. Auch die Berwerfung der Transsubstantiation fehlt wie die prinzipielle Betonung der alleinigen Autorität der Schrift. Und so kann man noch manches in ihr vermissen, was die Friedensliebe und das Einigungsbedürfnis zur Zeit nicht hervorzulehren für gut sand. Luther selbst würde sich auch sicher vielsach anders ausgedrückt haben (vgl. De 25 Wette IV, 110), gleichwohl enthält das Bekenntnis nichts Unlutherisches, und trotzdem der Bersasser so viel an ihm herumgearbeitet hatte, hat es durchweg ein einheitliches Gepräge, dringt es mit seiner Betonung des allein rechtsertigenden Glaubens im vierten Artikel, wahre Begründung erhalten, der Glauben der entstehenden evangelischen Gemeinden zu diesiesentigen Mehre Begründung erhalten, der Glauben der entstehenden evangelischen Gemeinden zu in einzigartiger Weise zum Ausbruck.

Immerhin fiel für die damalige Zeit, wie er auch der Grundstod gewesen, das Schwergewicht auf den zweiten Teil (Articuli in quibus recensentur abusus mutati, 22—28), der von den Migbrauchen handelt und den Nachweis führt, wie man um des Gewissens willen gewisse allgemeine Migbrauche habe abschaffen mussen und 25 dabei nicht nur die heilige Schrift sondern auch die Praxis der alten Kirche und anerkannter Kirchenlehrer für sich habe, und man mußte darauf um so mehr Gewicht legen, je weniger man eine Abweichung in der Lehre zugeben wollte.

II. Entstehung der Apologie.

Die Erwartung, daß dem Ausschreiben gemäß nun auch die Gegner ihren Glauben 40 betennen würden, erfüllte sich nicht. Sie beriefen sich darauf, daß sie "bei dem wahren christlichen Glauben, dem heiligen Evangelio der christlichen Kirchen und Ihrer Majestät Edict geblieben wären", und lehnten es ab, sich als Partei aufzusassen. Indessen wurde beschlosen, die Konsession durch verständige und nicht gehässige Gelehrte beantworten zu lassen, wobei das Richtige anerkannt, das dem christlichen und der christlichen 45 Rirche Zuwiderlaufende wierlegt werden sollte (Ih. Brieger, Iks XII, 123 f.; Fider, Die Confutation des Augsburger Bekenntnisses, Leipzig 1891, S. XV ff.). Aber unter den Handen der von Campeggi ausgewählten Gelehrten, es waren gegen zwanzig, unter ihnen die gehässigsten Gegner Luthers, Ed, Jaher, Cochleus, Dietenberger, Wimpina, entstand vielmehr eine langatmige Schmähschrift, die in ihrer ursprünglichen Form 50 (abgebr. bei Fider) von dem Raifer und den romifchgefinnten Standen gurudgewiesen wurde. Erst eine wesentlich turzere, an Schmähungen und Verkehrungen des Thatbestandes noch immer reiche Umarbeitung wurde acceptiert und als responsio Augustange Confessionis am 3. August 1530 in dem selben Raume wie die Augustana verlesen. Da dieses Bekenntnis, die Confutatio pontificia, wie sie später gewöhnlich 55 genannt wurde (der lat. Text bei Ih. Rolde, Die Augsb. Confession S. 141 ff.) dem Kaiser in den Mund gelegt wurde, und dieser erklärte, das sei sein Glaube, und die Annahme desselben forderte, mußten die Protestanten alsbald an eine Widerlegung denten. Das war insofern schwierig, als der Raiser eine Abschrift versagte. Melanchthon, ber sich aunächst privatim an die Aufgabe machte (vgl. hierüber Bindseil im Corp. 60

Ref. XVII, 247 ff.: Plitt, Die Apologie x., Erlangen 1873, S. 87 ff.), nach dem Fehlschlagen der Ausgleichsverhandlungen aber auch (und zwar nach dem 29. August 19gl. C. R. II, 321) den offiziellen Auftrag dazu erhielt (übrigens mit andern: iusserant autem me et alios quosdam parare Apologiam Confessionis C. R. XXVII, 419), war, da er nicht bei der Vorlefung zugegen gewelen, auf die Roitzen eines Freundes Camerarius und einiger Anderer angewielen. Gleichwohl schrieder in turzer Zeit, vielleicht unter Benühung eines Entwurfes von Osiander, den die Kürnberger eingeschicht hatten (bei Ebleftin, hist. com. 3, 84 ff.; vgl. dazu Wöller, Undreas Osiander, Elberfeld 1870, S. 139) eine Apologie des Betennts nisses des Widerlegung der Anschlügungen der Confutatio. Diese Betennts nisses des Widerlegung der Anschlügungen der Confutatio. Diese Betennts nisses der Entwurf eines Albschiedes sich die Bemertung sand, daß das evangelische Betenntnis "durch die heiligen Evangelien und Geschriften mit gutem Grund widerlegt und abgeleint" worden sei (Förstenann II, 475), wurde dem vom Kanzler Brüd im Namen der Evangelischen widersprochen und zugleich Melandthons Apologie überreicht, aber der Kacier, dem Ferdinand etwas zugestüllter hatte (Sleidan ed. am Ende I, 422; Förstemann, Urchiv 134) verweigerte die Unnahme. Das ist die sogenannte prima delineatio apologiae, die zuerti lat. von Chytraus (Hist. Aug. Conf. Francof. Mom. 1578 p. 328 ff.) bekannt gegeben wurde (der deutschie und lateinische Bestig einer Abschrift der Confutatio, worauf er jenen ersten Entwurf noch auf der Rückeise von Augsburg umzuarbeiten und zu erweitern begann. So entstand die Sadab für den Oruc destimmte Apologia a confessionis Augustan ae, die nötühighe 1631 vollendet wurde. Anlage und Charakter dieser lateinisch geschriebung aus haber führen Perbinand erweiterseinen nach einer Geschrift als eine Confessio. Die steiner Segrindung des Betenntnisse nennen, wobei hauptsächlich die Ausseinanderseung mit der scholassionis nennen sont einführt der Verlagen hate de

Obwohl der Kaiser die Drucklegung des evangelischen Bekenntnisses ohne spezielle Erlaubnis untersagt hatte, erschienen doch zum Teil noch während des Reichstages sechs deutsche und eine lateinische Ausgabe (vgl. C. R. XXVI, 478 ff.). Ihre Ungenauigkeit und Fehlerhaltigkeit bestimmte dann Melanchthon, selbst eine Ausgabe zu veranstatten und ihr zugleich die Apologie beizustügen. So entstand die sog. ed. princeps der Augustana und Apologie, mit deren Druck schon im November begonnen wurde, die aber erst im Frühjahr 1531 erschien (vgl. hierüber C. R. XXVI, 235 und 254 und meine Ausgade S. 11). Obwohl Melanchthon sich darauf berust, ex exemplari donae sidei geschöpit zu haben, so ergiedt doch ein Bergleich mit den Handschiften, daß darin nicht etwa die wortgetreue Wiedergade des dem Kaiser übergebenen Textes, sondern eine neue für den Druck hergestellte Rezension zu sehen ist, die namentlich in dem deutschen Texte (vgl. dens. in meiner Ausgade), weniger im lateinsichen nicht unswichtige Eigentümslichseiten ausweist. Indessen galt doch, was betont werden muß, den Zeitgenossen, trotzem daß sie die vielsach anders lautenden Abschriften in den Haten, Melanchthons Ausgade (u. a. lat. und deutsch wieder abgedt. dei Heppe, die Bekenntnisschriften der altprotestantischen Deutschlaubens, Kassel bes vor Raiser und Reich bekannten Glaubens. Wähzer ernd der erste Entwurf der Apologie, wie gesagt, im Austrag der evangelischen Stände versast der Stude der Fall ist. Indessen, we gesagt, im Austrag der evangelischen Stände versast der Fall ist. Indessen, sowohl Luther nicht ganz darmit zustrieden gewesen schen, so der davon sprach, seinerseits eine "deutsche Apologie" Jusierien ganz darmit zustrieden gewesen schen, so des er davon sprach, seinerseits eine "deutsche Apologie" zu sastenden (vgl. Ih. Kolde, W. Luther II, 382) alsbald in den weitelten Kreisen der

Evangelischen lebhafte Justimmung. Eine ziemlich freie, teilweise erbaulich gehaltene Übersetzung, die Justus Jonas nach einer zweiten bereits überarbeiteten, im Sept. 1531 vollendeten Octavausgabe (vgl. hierüber und die späteren Ausgaben Bindseil in C. R. XXVII, 406 fl.) herstellte, machte sie auch den Laien zugänglich, und auf dem Tage zu Schweinfurt im Jahre 1532 wurde trotz aller Gegenrede von den evangelischen 5 Ständen offiziell die Apologie als "eine Schukrede und Erklärung der Konsession" dieser zur Seite gestellt (vgl. D. Wintelmann, Der schwalkaldische Bund r., Straßburg 1892, S. 197, S. 304 fl.). Seitdem galten je länger, je mehr Augustana und Aposlogie als die offiziellen Hauptbekenntnisse des werdenden evangelischen Kirchentums. Ihre Anertennung wurde zur Bedingung für die Mitgliedschaft des Schmalkaldischen 10 Bundes, zu beiden bekannte man sich in der Wittenberger Konsordie von 1536 (C. R. III, 76, s. d. L.) und von neuem auf dem Tage zu Schmalkalden 1537 (s. Schmalk. Urt.).

Gleichwohl arbeitete Melanchthon fortwährend an der Verbesserung des Textes. Umfänglichere Erweiterungen weist zuerst die deutsche Oktavausgabe der Augustana von 1533 auf (vgl. die Beschreibung ders. C. Ref. 26, 695 ff.), und zwar hauptsächlich in 15 den Artikeln IV, V, VI, XII, XV, XX, indem der Verf. im Interesse der Deutlichsteit und Lehrhaftigseit in den meisten Fällen erläuternde Gedonien aus der Arkheiten sie herübernahm, deren deutschen Text er gleichzeitig besonders in den Abschnitten über Rechtsertigung und Buße erweiterte, wovon er sich Gutes versprach (C. R. II, 619, 623, 625). Während die in der eben erwähnten Ausgabe der Augustana von 1533 20 sowie in den folgenden Editionen vorgenommenen Anderungen dogmatisch belanglos sind, sowie in den folgenden Editionen vorgenommenen Anderungen dogmatisch belanglos sind, ist dies nicht der Fall in der neuen lateinischen Quartausgabe von 1540. Obwohl der Herausgeber den Leser in keiner Weise darauf vordereitet —, die beigebundene Apologie wird als deligenter recognita bezeichnet, bei der Augustana sehlt aber eine derartige Bezeichnung (vol. m. Ausgade S. 12 ff.) —, erweist sich diese Ausgade, die später den 25 Namen Variata erhielt (abgeder in m. Ausg. S. 170 ff.), teilweise als eine neue Bearbeitung mit sehr erheblichen Anderungen. Dieselben sind teils formaler Natur, indem die Artitel namentlich im zweiten Teile in eine bessere, logisch richtigere Reichenfolge gebracht werden, teils bestehen sie in vielsach umfanzlichen Erweiterungen, die sichtlich dem Interesse der Lehrhaftigseit und Deutlichkeit entsprungen sind, übrigens so unter Benutzung mancher Aussassungen in der Apologie, eine größere Schärfe in der Besämpfung der römischen Gegner zeigen und einen reicheren Schriftbeweis anstreben, drittens endlich sind sie wirklich Anderungen oder doch Absahangen dogmatischer Natur. Dahin rechnet man die Erweiterungen von A. 5 und 20 mit ihrer Betonung der Notwendigseit der Buse und der guten Werse und die von A. 18 (de libero arbitrio), 25 Notwendigfeit der Buse und der guten Werte und die von A. 18 (de libero arbitrio), 35 die zwar nicht so sehr an sich als im Zusammenhalt mit der veränderten Auffassung Melandthons in den späteren Rezensionen der loci communes (seit 1535) synergistisch gedeutet werden konnen, besonders aber den eigentlichen Stein des Unftoges, die Underung des 10. Artitels. Über die Motive, die Melanchthon dabei leiteten, haben wir keinerlei Mitteilungen desselben oder in gleichzeitigen Außerungen seines Befanntentreises. Ein 40 Bergleich mit der Wittenberger Kontordie von 1536 berechtigt jedoch zu der Vermutung, daß Melanchthon glauben tonnte, damit nur der zu Recht bestehenden Einigung mit den Oberlandern Rechnung zu tragen, andererseits wird man angesichts der bei dem Verf. allmählich eingetretenen anderen Auffassung vom Abendmahl nicht daran zweifeln dürfen, daß er das vere et substantialiter adesse und die reprobatio fortließ, um sich und 45 anderen die Möglichteit offen zu lassen, auch mit den Schweizern zusammen zu gehen (vgl. m. Ausgade S. 175). Obwohl man schon 1537 auf Welanchthons Underungen des Augustanatextes (wohl auf Grund der Ausgade von 1533) aufmerksam geworden war, und Kurfürst Joh. Friedrich dies als Anmaßung tadelte (C. R. III, 366), findet man nicht, daß die "Bariata" bei ihrem Erscheinen Anstoh erregte. Die vielsach be= 50 man nicht, daß die "Bariata" bei ihrem Erscheinen Anstoß erregte. Die vielsach bes 50 hauptete Berurteilung derselben von seiten Luthers, wie sie später in den Zeiten des Kampses von den Gnesiolutheranern kolportiert wurde, sindet in Luthers Briefen und sonstigen gut beglaubigten Auslassungen aus jener Zeit teine Bestätigung (vgl. Köllner, Symbolit I, 239). Obgleich er sie gekannt haben muß und die Beränderung vielleicht und sogar wahrscheinlich, ungern gesehen hat, hat Luther sie doch wie manches andere ges 55 schehen lassen. Undesangen gebrauchte man die neue Ausgade, wie man eben einer neuen Ausgade vor einer älteren den Borzug giebt, ja selbst so entschiedene Lutheraner wie Joh. Brenz sprachen Melanchthon ihren Beisall darüber aus (C. R. IV, 737). Auch die Thatsache, daß Joh. Ex auf dem Wormser Religionsgespräch 1541 die Bersänderung des ursprünglichen Textes monierte (C. R. IV, 34 ff.; Rante, Deutsche Gesch. 60

IV, 176), machte auf die Zeitgenossen und Melanchthon so wenig Eindruck, daß derselbe in einer 1542 notwendig gewordenen neuen Auflage unangefochten weitere Anderungen vornahm (siehe diese in meiner Ausgabe), in welcher Form die Augustana zurungen vornahm (siehe diese in meiner Ausgabe), in welcher Form die Augustana zumeist in den Schulen gedraucht wurde. Erst später, als nach Luthers Tode in den dogmatischen Streitigseiten die Aluft zwischen Welanchthonianern und Gnesiolutheranern sich erweiterte und die Ausgabe von 1540 zum Parteisymbol der ersteren und später sogar der Aryptocalvinisten wurde, mußte sie den strengeren Lutheranern verdächtig werden, weshald es sich von selbst verstand, daß man dei der Jusammenstellung des Konstodienbuches sediglich auf den ursprünglichen Text zurückgehen wollte. Als solcher wurde, in der fälschlichen Meinung, damit den Wortlaut des dem Kaiser übergebenen Exemplars zu haben, als deutscher Text eine Mainzer Abschrift benutzt, während dem lat. Text des Konstodienbuchs die ed. pr. von 1531 zu Grunde liegt.

Theobor Rolbe.

## Augsburger Interim f. Interim.

Mugsburger Religionsfrieden. Litteratur: Lehemmann, De pace religionis acta publica et originalis, Frankfurt 1631; Ranke, Deutsche Geschichte Bd V Buch 10; C. B. Spieter, Gesch. des Augsb. Religionsfriedens, Schleig 1854; Raurenbrecher, Karl V. und die deutschen Protestanten, Düsseldorf 1865 S. 291 sp.; ders. Histor. 50 (1883) S. 1 sp.; M. Ritter, Der Augsb. Religionsfriede, histor. Taschenduch VI. 1. (1882) S. 213 sp.; deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenresormation I (1889) S. 79 sp.; A. Lent, Der Augsburger Reichstag von 1555 und das Handenburg, Disp., Leipz. 1884; L. Schwabe, Kursachsen und der Augsburger Religionsfriede in Neues Archiv für sächsische Geschichte 10 (1889) S. 216 sp.; G. Wolff, Der Augsburger Religionsfriede, Stuttgart 1890; F. v. Bezold, Geschichte der deutschen Resormation, Berlin 1890 S. 886; G. Egelhaaf, Deutsche Geschichte im 16. Jahrh. 25 II. (1891) S. 587 sp.

25 II. (1891) S. 587 ff. Nach dem unvermutet schnellen Siege Rarls V. über den schmaltaldischen Bund tonnte er hoffen, seinem Ziele, der religiösen und kirchlichen Einheit des Reiches, nahe zu sein, aber der Abfall des Herzogs Mority von Sachsen und der dem Kaiser abgepreßte Passauer Bertrag vom 2. Mai 1552 (Hortleder, Deutscher Krieg S. 1037—1045) 30 anderte die ganze Situation mit einem Schlage. Mochte man in evangelischen Kreisen 30 änderte die ganze Stuation mit einem Schlage. Wochte man in evangelischen Kreien in erster Linie die Abschaffung des verhaßten Interims begrüßen, die wichtigste Bestimmung des Vertrages war doch die, daß, auch wenn der dinnen Jahressrist auf einem Reichstage noch einmal zu machende Versuch, durch ein allgemeines oder Rationalsonzil oder durch ein Religionsgespräch eine Einigung in der Religion zu erzielen, nicht gestingen würde, nichtsdestoweniger zwischen Barteien Frieden bleiben und tein Stand das Recht haben solle, die Augsburger Konsessischen Frieden ihres Glaubens wegen zu beschädigen oder zu vergewaltigen. Wurde dies endgiltig durchgesetzt, was die Mehrzahl der Stände bereits als eine Notwendigkeit erfannte, dann debeutete dies einen nollköndigen Kreien. dies einen vollständigen Bruch mit der ganzen tirchen- und staatsrechtlichen Entwicklung, 40 wie man sie aus dem Mittelalter übertommen. Einheit der Religion und der Kirche hatte stets zum Begriffe des Raisertums gehört, auch Luther konnte sich dies kaum anders denken. Niemand sah vielleicht in dieser Beziehung klarer als der Kaiser, der damit benken. Niemand sah vielleicht in dieser Beziehung klarer als der Kaiser, der damit die Idee seines Lebens aufgeben sollte, daher begreift man seine Bestrebungen, einem Frieden auf der Basis der Gleichstellung der Religionen entgegenzuwirken, und als dies nicht abzuwenden war, seinen Entschluß, um sein Gewissen zu salvieren, sich ganz von diesen Berhandlungen zurückzuziehen und alle Gewalt seinem Bruder Ferdinand zu übertragen, der zwar eben so stand, aber doch bereiter war, wenn auch mit schwerem Herzen, sich in das Unvermeidliche zu fügen. Dabei ist wohl zu beachten, daß man auf der andern Seite, wie bestimmt man auch den Frieden sorderte, den Gedanken einer Gleichberechtigung der Religionen, den Gedanken, daß zwei Religionen im Reiche sein sollten, im Prinzip nicht weniger verwarf. Man würde römischerseits mit dem Borwurse des vermeintlichen Widerspruchs zwischen der von den Evangelischen gesorderten Gewissenstellt mit der thatsächlich geübten Intoleranz etwas vorsichtiger sein, wenn man sich klar machen wollte, daß die große Errungenschaft von Luthers Austreten in man sich tlar machen wollte, daß die große Errungenschaft von Luthers Auftreten in 55 Worms, die Gewissensfreiheit, oder wie ich es an anderer Stelle ausgedrückt habe, des Rechtes des Einzelnen, auf die eigene Gefahr hin auch irren zu durfen, entgegen der uns Modernen als selbstoerständlich geltenden Forderung die Religionsfreiheit als notwendige Konsequenz nach der Meinung der Zeit noch teineswegs in sich schof, wie 3. B. auch die Erflärung der 1555 zu Naumburg versammelten evangelischen Fürsten (bei Leben-

mann I cap. 1 fol. 120) zur Genüge ergiebt. Einheit der Religionsübung und der öffentlichen Lehre, während jeder, wie Luther es ausdrückte, für sich glaube, was er wolle, war eine Forderung, die die Evangelischen in ihren Gebieten nicht minder vertraten, der seine zweichen, die die Edungensquen in ihren Gebieten lingt intinder vertiden, der sie auch im Reiche am liebsten Anertennung verschafft hätten, und so war auch für sie der Gedanke der Stabilierung zweier Religionen im Reiche ein Opfer, für beide Teile nur 5 annehmbar in der Hoffnung, mit der Zeit oder durch Ausgleich doch noch die eigene Anschaus zum Siege zu bringen.

Alls der lange in Aussicht genommene Reichstag endlich am 5. Februar 1555 zu Musehum eröffnet murde besten der Religionen werden werden der Religionen und der Religionen u

Augsburg eröffnet wurde, schien das Bestreben Ferdinands und der meisten Fürsten, — bie weltlichen hatten mit wenigen Ausnahmen nur ihre Rate geschickt —, mehr auf 10 Festigung des Landfriedens als des Religionsfriedens zu geben. Nicht ohne Grund fürchtete man dem gegenüber bei den Protestanten, daß man auf diesem Wege erst eine starte exekutive Gewalt schaffen wolle, welche dann dem Zustandekommen des Religionsstriedens hinderlich sein oder ihn wenigstens erschweren könnte. Und es gelang ihnen, sür die Frage des Religionsfriedens die Priorität durchzusehen. Ihre erste Forderung 1s war unbedingter Friede ohne Rücksicht auf ein Konzil. Man begreift, daß man sich auf der Gegenseite dazu nur schwer entschloß. Denn mittelbar wurde damit auch von den Römischen anerkannt, daß das Konzil mit seinem Papittum nicht mehr die autoritative Gewalt sein könne, daß es sedensalls in den deutschen Angelegenheiten keine entscheidende Macht mehr sein solle. Aber das Friedensbedürsnis war zu groß, die Sorge, wond mehr zu verlieren als sie verloren hatten, zu beängstigend, so daß auch die geistlichen Fürsten zustimmten, nur der Augsburger Kardinal Otto von Aruchseh, damals der entschiedensste Bertreter römischen Kirchentums im Reich, erhob offenen Protest (Lehenmann Buch I S. 24). Auf eine Bergleichung durch christlich-freundliche Mittel sollte zwar auch serner noch gedacht werden, aber gleichwohl, auch wenn sie nicht zu stande 25 same, sollte, so wurde es bescholssen, "in alle Wege ein beständiger, beharrlicher, unsbedingter, für und für ewig währender Friede bescholssen, so der Augsdurger Ronfession verwandt sind".

Rachdem dies erreicht war, einigte man sich verhältnismäßig schnell über die sirchliche so fürchtete man dem gegenüber bei den Protestanten, daß man auf diesem Wege erst eine

Nachdem dies erreicht war, einigte man sich verhältnismäßig schnell über die kirchliche 20 Jurisdiktion. Die geistlichen Stände verzichteten auf die Jurisdiktion in den evangelisch gewordenen Gebieten gegen das Bersprechen, daß die Rapitel nicht aus den protestantischen Städten vertrieben werden sollten. Es könnte auffallen, daß die Protestanten mit Ausnahme der davon unmittelbar betroffenen Städtevertreter dieser letzteren Bestimmung so wenig Widerstand entgegen setzten, da sie sich dadurch doch eines sehr erheblichen Teiles des 35 ihnen wie allen Ständen zuerkannten Reformationsrechtes begaben. Indessen verdient beachtet zu werden, daß es für den so auf dem Wege Rechtens geschaffenen Zustand - latholische Stifte und Rapitel in einer protestantischen Stadt — schon Unalogien gab und man auch schon früher von Wittenberg aus sich in diesem Sinne erklärt hatte. Als im Jahre 1533 zwischen der Stadt Münster und ihrem Bischof ein Bergleich geschlossen 40 wurde, geschaft er auf der speziell von Philipp von Hessen vorgeschlagenen Grundlage, daß zwar die städtischen Pfarrirchen evangelisch wurden, der Dom aber päpstlich blieb (vgl. Cornelius, Geschichte des Münsterischen Aufruhrs, Leipzig 1855 I 209 ff.). Und als man in Augsburg unter oberländischem Einfluß daran ging, das Reformationsrecht auch auf den Dom auszudehnen und das Rapitel zu vertreiben, und diese Dinge bei 45 Gelegenheit der Wittenberger Rontordie (s. d. U.) zur Sprache famen, war man dasselbst ganz anderer Weinung, und Welanchthon bestritt in einem sehr merkwürdigen Gutachten (Corp. Ref. III 294 ff., vgl. Th. Rolbe, Annal. Luth. 224 ff.) diese Aussebehnung des Reformationsrechtes, weil das Patronat über die Domstifte nicht den Stätten Londern latzlich dem Leifer zustünde alle eine Reformation derselben ein Eine 50 Städten, sondern letztlich dem Raifer zustunde, also eine Reformation derfelben ein Gin- 50 greifen in fremdes Recht bedeutete, und es ist nicht undentbar, daß man sich jetzt daran

erinnerte.

Sinsichtlich der eingezogenen Güter war man sich klar, daß eine Rückgabe nicht mehr möglich war. Man beschloß, daß niemand wegen der dis zum Passauer Berztrage erfolgten Einziehung der Güter, die nicht Reichsunmittelbaren gehörten, anz 55 gefochten werden solle. Aber die Hauptfrage war, wie es in Jutunft gehalten werden solle. Sollten die Segnungen des Friedens auch denen zu teil werden, die klinstig zur augsdurgischen Konsession übertreten würden? Jede Partei wußte, daß von der Entscheidung dieser Frage der Fortbestand der satholischen Religion im Reiche abz hing. Kein Teil wollte nachgeben. Beide übergaben die unverglichenen Punkte 60

bem Könige Ferdinand, und dieser, der nur mit Widerstreben in die bereits vereinbarten Punkte gewilligt hatte, bestand, von allen geistlichen Fürsten unterstützt, auf der Exemtion der geistlichen Stifte: "Bo der Geistlichen einer von der alten Religion abtreten würde, soll derselbig sein Erzbistum, Vistum R. alsobald verlassen. auch den Gapituln. eine Person der alten Religion zu wählen und zu ordnen zugelassen. Altgläubige zu wählen. Die Dehnbarkeit dieser Formel, die nicht unbevlichtigt gewesen sein kann und vielleicht direkt auf eine Forderung der Gegenpartei zurückzusühren ist, schien die Sache einzelnen evangelischen Ständen weniger bedenstlich zu machen, zumal wenn sie nicht als Bereinbarung (sondern unter Widerspruch der Evangelischen) ausginge und man eine Gegenforderung bewilligte, nämlich daß den unter den geistlichen Obrigkeiten lebenden Protestanten der Fortbestand der evangelischen Religion gewährleistet würde, also den geistlichen Ständen eine ähnliche Beschräntung des Reformationsrechts auferlegt wurde, wie den evangelischen Städten in Bezug auf die Domkapitel. Dies war der von den Gevangelischen acceptierte Borichlag Augusts von Sachen. Wie bedeutsam er war, zeigte die Erregung, die er bei den geistlichen Hervorries. Zede Obrigkeit habe das Recht, über die Religion in ihrem Lande zu verfügen, erklärten sie, weshalb es ihnen allerdings den bisher geduldeten Protestanten gegenüber auch einmal anders gefallen tönne. Indessen bereinand erkannte, daß ohne eine solche Bestimmung die Protestanten nicht zu befriedigen waren, von ihr also letztlich das Justandekommen des Friedenswertes abhing. Es gelang ihm die geistlichen Fürsten gestüger zu machen, aber sie bestanden darauf, daß dieser Beschluß nicht in offenem Abschled zum Ausdruck lomme, inderen Augen schon eine Abschlen Deflaration (urspr. "Alseturation" genannt), was sedenfalls in ihren Augen schon eine Abschwang der Berbindlichseiten bedeutete, und evangelischer seitst aung man unter Kührung Sachens und Sessen darus ein.

tn thren Augen ichon eine Adjawachung der Berdindingteien deveutere, und edungeringers seits ging man unter Führung Sachsens und Hessens darauf ein.

Ranke hat geurteilt, man habe eben damals nicht weiter kommen können, diese Bestimmungen drücken ungefähr das Berhältnis der Macht aus, welches sich damals in beiden Parteien entwickelt hatte. Dem wird man nicht unbedingt zustimmen können. Sätten damals mannhastere Personen an der Spitze des Protestantismus gestanden, erfüllt von dem ersten Feuer der Begeisterung wie dreißig Jahre früher, so würde der Friede anders gesautet haben. Aber Landgraf Philipp war früh gealtert und als gebrochener Mann aus der Gesangenschaft zurückgesehrt, und jene fürstlichen Epigonen, deren Führer ein August von Sachsen sein konnte, waren, etwa abgesehen von Christoph von Württemberg, nicht danach angethan, sich von großen allgemeinen Gesichtspuntten oder dem Interesse für das Ganze des Protestantismus leiten zu sassen Gesichtspuntten dem, was hinter dem nächsten Schlagbaum vor sich ging. Der Frieden sollte ein ewiger, von jeder Bergleichung, von jedem Konzil unabhängiger sein, er sicherte den eigenen Besichstand in kirchlicher wie staatlicher Beziehung, das war es, was vor allem in die Augen stach und seine Mängel, seine Widersprüche und damit seine Gesahren geringer

Wir sassen die Bestimmungen desselben, wie sie am 25. September 1555 endgiltig zu stande kamen, kurz zusammen. Der Frieden sollte allen Anhängern der Augustana gelten ohne Spezialisierung irgend einer Ausgabe derselben, was die Evangelischen ausdrücklich abgelehnt hatten (Wolf a. a. D. S. 61; Schwabe a. a. D. S. 225). Damit waren, ob beabsichtigt oder nicht steht dahin, die zu Calvin neigenden in den Frieden mit einbezogen, und nur, wie es schon im Passauer Bertrage hieß, die durch die Reichsabschiede verdammten Sekten ausgeschlossen worden. Die geistliche Jurisdiktion sollte in den protestantischen Gebieten ruhen, eingestellt und suspendiert werden, wogegen die Rapitel aus den protestantischen Städten nicht vertrieben werden dursten. Die eingezogenen geistlichen Güter, welche nicht Reichsunmittelbaren gehören und deren Besig dis zur Zeit des Passauer Vertrages oder "seithero" die Geistlichen ständen sehn haben, bleiben in den Handen der Evangelischen. Nur den weltsichen Ständen sehn haben, bleiben in den Handen der Evangelischen. Nur den weltsichen Ständen sehn haben, bleiben in den Handen der Evangelischen. Nur den weltsichen Ständen sehn haben, bleiben in den Handen der Evangelischen. Nur den weltsichen Ständen sehn haben, bleiben ihrer Unterthanen — nam ubi unus Dominus, ibi sit una religio —, denen, falls die Religion des Landesherrn ihnen nicht gefällt, nur das traurige Recht bleibt, nach Versauf von Hab und Gut und gegen billigen Abtrag der Leibeigenschaft und Nachsteuer auszuwandern. Der Übertritt eines gestslichen Fürsten zur Augsdurgischen Konsessinstrument ecclesiasticum ("da beider Religion Stände

sich für den Fall nicht haben vergleichen können . . . , so hat der König . . . geseth"), den Berlust seiner geistlichen Würde und seines Amtes wie der Reichslehen nach sich, wogegen die protestantische Forderung, daß den unter geistlichen Fürsten lebenden evangelischen Unterthanen freie Religionsübung garantiert wurde, nicht in den Abschied selbst, sondern in eine Nebendeklaration aufgenommen wurde. Das Reichskammergericht, in bas jetzt auch die Protestanten ausdrücklich aufgenommen wurden, sollte über den Be-

stand des Friedens wachen.

Übersieht man das Ganze und zieht in Betracht, daß damals vielleicht nur der zehnte Teil von Deutschland römisch war (man berechnete <sup>7</sup>/<sub>10</sub> Lutheraner, <sup>2</sup>/<sub>10</sub> Setten, <sup>1</sup>/<sub>10</sub> Ratholiten), der Protestantismus also doch numerisch thatsächlich als Sieger aus dem 10 großen Kampse hervorgegangen, so war der Ersolg der langen Friedensverhandlungen in der That ein sehr geringer. Aber nicht das ist das traurigste an diesem Religionsfrieden, daß dem Protestantismus die Möglichseit genommen wurde, weitere Gebiete zu erzgreisen, daß durch das reservatum ecclesiasticum dem Katholizismus ein großer Teil Deutschlands dauernd verschrieben wurde, sondern daß damit wenigstens im luthez 15 rischen Protestantismus die taum begonnene Reformation abgebrochen und nie wieder ausgenommen wurde. Man glaubte, weil man sich nach außen nicht mehr ausbreiten tonnte, auch im Innern fertig zu sein, und begnügte sich damit, das wenige, was man errungen hatte, festzulegen: es entstanden die Lehrstreitigseiten und nicht unbeeinstlußt davon die Beamtenstirche.

Angusti, Johann, Christian Wilhelm, gest. 1841.

Augusti war ein fruchtbarer, viel bewanderter und viel gewandter Schriftsteller, dessen Fleiß und Regsamteit die Wissenschaft manches verdantt, obgleich es seinen Urbeiten desse beisen Pelein und Reglamten die Wissenhaft manches verdantt, obgleich es seinen Arbeiten häufig an Gründlichkeit und an jener Durchsichtigkeit und Bollendung fehlt, die auf das Prädikat des Klassischen Anspruch machen darf. Das meiste von ihm ist entweder aphos 25 ristischer und rhapsobischer oder kompilatorischer Art, ohne ein das ganze beherrschendes Prinzip, ohne das höhere Walten eines die Masse des Stoffes durchdringenden und belebenden Geistes. Was sein Großvater war Rabbiner, trat aber zum Christentum über, was begreislicherweise viel Aussehen machte. Der Bater unseres Augusti, erst Pfarrer 20 zu Eschenberga im Gothaischen, dann Superintendent zu Ichtershausen, hat seine Beschehrungsgeschächte in einer jetzt selten gewordenen Druckschrift veröffentlicht (vol. Saat auf Honffnung. Teitscher für die Mission der Kirche in Israel. 1866 und K. Axenseld. Eine Soffnung, Zeitichr. für die Miffion der Rirche in Israel, 1866 und R. Axenfeld, Gine Sammlung von Lebensbildern gläubiger Chriften aus dem Bolte Israel, 1874). Joh. Chrift. Wilhelm Augusti ist in Eschenberga den 27. Ott. 1772 geboren, seine erste Bil- 85 dung verdankte er dem gelehrten Pfarrer Moller zu Gierstädt, der ihn auch in das Studium der hebräischen Sprache einführte. Dann besuchte er das Gymnasium in Gotha und benutte den Unterricht von Kaltwasser, Manso und Döring. Im Jahre 1790 bezog er die Universität Jena. Nachdem er seine theologischen Studien daselbst vollendet hatte, ließ er sich besonders durch den Generalsuperintendenten Löffler bewegen, 40 sich der akademischen Laufbahn zu widmen und habilitierte sich 1798 als Privatdozent der Philosophie in Jena. Er las über orientalische Sprachen; im Jahre 1803 ward ihm die ordentliche Professur in diesem Fache übertragen, nachdem er schon 1800 außersordentlicher Professor der Philosophie geworden war. Seine Gewandheit im Disputieren verschaffte ihm unter den Jenensern einen hohen Respett, besonders nachdem es ihm ges 45 lungen war, in einem gelehrten Kampse seinen Gegne, Friedrich Schlegel, buchstäblich in die Kludt zu schlegen. Die Universität Rintelne, Friedrich Schlegel, buchstäblich in die Kludt zu schlegen. Die Universität Rintelne, ernannte ihn 1808 zum Detter in die Flucht zu schlagen. Die Universität Rinteln ernannte ihn 1808 zum Dottor der Theologie. Im Jahre 1812 folgte er einem Ruf als ordentlicher Professor der Theologie nach Breslau und bekleibete in den verhängnisvollen Jahren 1813 und 1814 das Rektorat daselbst. Im Jahr 1819 ward er an die neu gegründete Universität Bonn 50 berufen, wo er als Professor primarius neben den jungeren Docenten Sad, Lude, verigen, wo er als Professor primarius neven den jungeren Obtenien Saa, Luce, Gieseler, später auch Nitzsch, die ältere Schule an der evangelischen Fakultät vertrat, von den Studierenden als Bater verehrt und seines zwanglosen gemütlichen Wesens halber von vielen geliebt wurde. Im Jahre 1828 wurde er, jedoch mit Beibehaltung seiner theologischen Lehrstelle, zum Obertonsstrat in Coblenz ernannt, und nachdem 55 er 1835 einen Ruf nach Darmstadt als Prälat ausgeschlagen, erhielt er die Würde eines Konssistiorialdirettors. In Coblenz, wohin er zu einer Kandidatenprüfung gereist war, ereilte ihn der Tod den 28. April 1841. Die Leiche wurde zu Schiff nach Bonn gehrofft und zus dem dortieren Liechten kernicht gebracht und auf dem dortigen Rirchhof beerdigt.

Augustis theologische Richtung läßt sich schwer mit einem Wort bezeichnen. Der Bibel gegenüber nimmt er eine durchaus freie tritische Stellung ein, während er sich zur Aufgabe machte, das tirchliche Dogma gegen den Rationalismus zu verteidigen. Bon den spetulativen Bersuchen, das Dogma zu vertiefen, blieb er unberührt; es sind 5 mehr orthodoxe Wachtsprüche, als eingehende Erörterungen, die er, auf Autoritäten gestützt, dem Subjektivismus der modernen Denkweise entgegensetzt. So beruft er sich (in der Borrede zu seiner Dogmatik 1809, 2. Aufl. 1825) mit Emphase auf das bestannte Wort Lessings zu Gunften der alten Systeme und seiner Ronsequenz gegenüber dem Flidweri neologischer "Stümper und Halbphilosophen". Um das historische Ber10 ständnis der Dogmen hat er sich durch die Herausgabe seiner "Dogmengeschichte" (1805, 10 ständnis der Dogmen hat er sich durch die Herausgabe seiner "Dogmengeschate" (1805, 4. Aufl. 1835) ein unbestrittenes Berdienst erworben: denn wenn seit Semmler die Dogmengeschichte mehr im Interesse der Dogmentritik behandelt worden war, so lenkte Augusti zuerst zu einer Behandlung ein, im positiven Interesse des Dogmas und der Dogmatik selbst. — Unter seinen zahlreichen Schristwerken haben die exegetischen 15 sich meist überlebt; Erwähnung verdienen sein Grundriß einer historische kritischen Einsettung ins AL., Leipz. 1806 (2. Aufl. 1827), seine Teilnahme an der Bibelübersehung (s. de Wette), sein gemeinschaftlich mit Höpfner herausgegebenes exegetisches Handduch des AL. (1797—1800), seine Übersehung und Erklärung der kath. Briefe, Lemgo 1801—1808, 2 Bde, und die Ausgabe der Apotrophen des AL., Leipz. 1804. 20 Unter seinen archäologischen Werten sind neben seinem Handbuch der christs. Archäologie, Leipz. 1836, 37, 3 Bde, und seinem Lehrbuch der christs. Altertümer, Leipz. 1819, bes sonders seine Denkwürdigkeiten aus der christs. Archäologie (Leipz. 1817—1831, 12 Bde) zu nennen. — In dem Agendenstreite zu Anfang der zwanziger Jahre nahm Augusti, wie Ammon, mit dem er sonst nicht immer harmonierte (vgl. die Borrede zur Dogmawie Ammon, mit dem er sonst nicht immer harmonierte (vgl. die Borrede zur Dogma25 til), eine gegnerische Stellung zu Schleiermacher ein und redete dem liturgischen Recht
der Fürsten, dem Territorialspitem, sowie der Konsistorialversassung das Wort; vgl. Kritit
der neuen preußischen Kirchenagende, Frankfurt 1824; nähere Erklärung über das
Majestätsrecht in kirchlichen, besonders liturgischen Dingen, Frankfurt a. M. 1825, und
Nachtrag zu dieser Schrift, Bonn 1826. Bon weiteren Schriften Augustis auf dem
30 Gebiete der Religions- und Kirchengeschichte, der Patristis und kirchlichen Statistist verdienen noch außer einer Übersehung und Erkäuterung einzelner Stücke des Koran
(Weißensels 1798) hervorgehoben zu werden sein lateinisches Kompendium (Epitome)
der Kirchengeschichte, Leipzig 1834; seine historische Einleitung in die beiden Hauptlatechismen der evangelischen Kirche, Elberseld 1834; seine Ausgabe der loci commu35 nes des Welanchthon (Leipzig 1821); sowie seine (nicht vollständige, von Riemeyer
übertroffene) Herausgabe der reformierten Bekenntnisschriften, seine patristische Chresiomathie, seine (nach dem Tode des Bersassers von Ritzsch, seine Patristischenen) Beiträge mathie, seine (nach dem Tode des Berfassers von Athsch herausgegebenen) Beiträge zur christlichen Runftgeschichte und Liturgit, 2 Bandchen, Leipz. 1841, sowie eine Menge von Programmen, Differtationen, einzelne Abhandlungen und Editionen kirchlicher 40 Schriftsteller. Sagenbach +.

Augustiner (Mönche). — Jos. Bamphilus, Chronica ordinis Fratrum Eremitarum S. Augustini, Rom. 1584 (4°); Nitol. Crusenius, Monasticon Augustinianum, Monac. 1623; L. Torelli, Secoli Agostiniani ovvero Hist. generale del s. Ord. Eremitano di San Agostino, Bologn. 1659, VIII voll. fol.; Helpot, t. III; 1—86; Giucci, Iconogr. storica etc., VII, 57—68. — Bor allen wichtig: Theob. Kolbe, Die beutsche Augustinertongregation und Joh. v. Staupis, Gotha 1879. Bgl. auch Fr. Bauer, S. J., Art. "Augustiner" im KALI, I (S. 1655—1666).

Augustin ist zwar als Förderer astetischen Gemeinschaftslebens sowie als Instructor der einem solchen sich widmenden Personen seiner näheren Umgebung (zuerst einer Anzogahl seiner Freunde, wie Alpius, Evodius, Severus, Prosuturus, Positius x., später eines Bereins von Nonnen in Hippo) thätig gewesen. Aber eine Ordensregel hat er nicht versaßt. Nur uneigentlicherweise kann sein Mahnschreiben an die Sipponenser Nonnen (= Ep. 211 ed. Bened., oder Ep. 109 n. ält. Zählung) als "Regel" sür klösterliches Leben gelten. Dieselbe — aufgenommen in Holstenius' Codex regular. mon. I, 347—350 — ist zum Grundstod geworden, aus welchem die drei übrigen unter Augustins Namen überlieserten, aber sämtlich unechten Klosterregeln hervorgewachsen sind, nämlich 1. die Reg. prima s. consensoria monachorum in 9 Rapp. (dei Holft. II, 121 f.); 2. die Reg. secunda in 5 Rapp. (ebb. II, 122 f.), sowie 3. die Reg. tertia, in qua latine tradidit ea quae ad communem vitam clericorum perti-

nent, in 45 Kapp. (ebb. 123—127). Diese letzte ist eine erst dem MU. angehörige Rompilation aus mehreren pseudoaugustinischen Sermonen (vgl. Kolde, S. 5; Reuter, Augustinische Studien, S. 436 f.). Trotz dieses apotryphen Characters ist gerade diese Reg. tertia von zahlreichen mönchischen Genossenschung zu Grunde gelegt worden. 5 Sie war es, die Dominicus seinem Predigerorden (1216) zur Grundlage gab. Auf ihr susten die zahlreichen kleineren Eremitenvereine Mittelitaliens (entstanden im 12. und 13. Jahrh.), durch deren Bereinigung zu einem größeren Ganzen zwei Päpste der ausgehenden Hohensteit den bedeutendsten der nach Augustin benannten Orden ins Leben riesen.

Der Augustiner-Eremiten-Orden (oder Aug.-O. schlechtweg) entbehrt der geschichtlicen Einzelperson eines Stifters. Er ist ein Produtt papitlicher Politit, von Innoceng IV. und Alexander IV. geschaffen, um ben raid zu riefiger Stärte berangewachsenen beiden ersten Hauptbettelorden ein zwar ähnlich geartetes, aber dem papstlichen Stuhle noch unmittelbarer nahestehendes und ihm zu striktestem Gehorsam verpflichtetes Institut 16 zur Seite zu stellen. Die strenge Einschärfung der Gehorsamspslicht in Abt. III (De gubernatione) der Konstitutionen und namentlich das direkte Unterstelltsein des Gesneralpriors unter die Autorität des Papstes (Constit. III, 5, in Holft. C. Reg. IV, 278; vgl. Rolde, S. 34) verähnlicht diese Genossenschaft in etwas der Gesellschaft Jesu. — Der augustinisch geregelten Eremitenvereine, die den beiden genannten Päpsten als 20 Hampstüßen zur Aussäusrung ihres Borhadens dienten, waren es haupstächlich drei: die Jakannhaniten (costisset 1200 now Ind. Rannus kai (Casan) die kalandare vierzitätzt Iohannboniten (gestistet 1209 von Joh. Bonus bei Cesena), die besonders rigoristisch lebenden Brittinianer oder Brictiner (s. d. A.) in der Nähe von Fano, und die Wilhelmiten (Eremitae Guillelmitae) — von welchen freilich die letztgenannten sich widersetzlich zeigten und daher schließlich von dem Einigungswerte ausgeschlossen werden mußten. 25 Innocenz IV. schrieb biesen Bereinen durch eine Bulle vom 16. Dez. 1243 (worin es u. a. beißt: Non volentes vos sine pastore sicut oves errantes post gregum vestigia vagari, universitati Vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenus in unum Vos regulare propositum conformantes Regulam B. Augustini et Ordinem assumatis) die Augustinerregel als gemeinsame Lebensordnung vor und so ernannte den Kardinal von St. Angeli zu ihrem Protektor. Alexander IV. bemühte sich, die Bereinigung noch sester zu bilden; wie es heißt, war ihm der heil. Augustin im Traum erschienen. Eine im Convent Maria del Popolo zu Rom im März 1256 unter Leitung des Kardinal Richard v. St. Angeli gehalten allgemeine Versammlung wählte den bisherigen Johannboniten-Prior Lanfranc Septala aus Mailand zum Ge- 35 neralprior des vereinigten Ordens. Alexander bestätigte das hier Beschlossene durch die Bulle Licet Ecclesiae catholicae vom 13. April 1256; später erklätte er den Orden für frei von der gewöhnlichen Gerichtsbarteit und gewährte ihm weitere Bergünstigungen, entließ aber zugleich jene Wilhelmiten (welche zur Benedittinerregel übergingen) aus entließ aber zugleich jene Wilhelmiten (welche zur Benediktinerregel übergingen) aus dem Ordensverband. Mehrere Generalversammlungen (1287, 1290; dann 1575 und 40 1580) bildeten die Statuten des Ordens zur jeht vorliegenden Gestalt aus, wie Papst Gregor XIII. sie bestätigte (Holft. IV, 227—357; vgl. die Inhaltsübersicht bei Kolde, S. 17—38). Es sollen alle 6 Jahre allgemeine Bersammlungen stattsinden; nur sie dürfen einen neuen General wählen. Die Ordenstracht ist schwarz, mit schwarzer Kutte. Den Mönchen sind nur wollene Hemden und Bettbeden erlaubt, seine leinenen. Außer 45 den allgemeinen Fasten sind noch besondere vorgeschrieben. Die Rlosterslausur, inssebesondere der Ausschluß aller Frauen, ist von beträchtlicher Strenge.

Der Orden vermehrte sich nach und nach dis auf 42 Provinzen (nebst den Bitazriaten von Indien und Mähren), mit 2000 Klöstern und 30,000 Mönchen. Bon den Päpsten wurde außer anderen Borrechten den Augustinern besonders das eingeräumt, so daß der Satristan der päpstlichen Kapelle (Sacristiae pontificiae praesectus) stets aus ihrem Orden genommen wird. — Neben den Minoriten, Dominikanern und Karmezlitern gilt seit Ende des 13. Jahrh. der Augustinerorden als vierter Haupt-Mendikantenvorden; erst eine Bulle Pius V. von 1567 ergänzte durch Hinzussügung der Serviten (J. d. A.) diese Vierz zu einer Fünfzahl. — Die Gelehrtengeschichte des Ordens dis 311 Sauptig und Luther weist (wie der Überblick dei Kolde, S. 49 st. lehrt) sast auszussung irreng rechtgläubige, dem päpstlichen System unbedingt ergebene Vertreter auf. Nur der Oordrechter Terminierer Vartholomäus (um 1380), welchen Gerhard Groot pantheistisch-freigeistiger Irrlehren überführte, macht eine Ausnahme (vgl. Preger in den Wünd). Aldd. Abhh. 1894, XXI, S. 24 st.). Wegen Joh. Proles u. Joh. v. Palt so

als hervorragender Schriftsteller des Ordens in der letzten Zeit vor der Reformation s. die bes. Artikel. — Berühmte Heilige besitzt die augustinische Ordensgeschickte besons ders an Nitolaus von Tolentino († 1246), Johannes Facundus († 1479), Thomas v. Villanova († 1555) und Thomas a Jesu († 1582).

In Bezug auf die zu erheblicher Jahl erwachsenen Reform-Rongregationen des Ordens gilt es zwischen den außerdeutschen und den (seit Witte des 15. Jahrh.) auf deutschap ins Lehen gestratenen zu unterschieften

auf deutschem Boden ins Leben getretenen zu unterscheiben.

A. Außerdeutsche Augustiner=Reformen. Als die ursprüngliche Strenge des Ordens, besonders in betreff des Armutsgelübdes, sich zu verlieren anfing, bildeten sich 10 verschiedene Kongregationen behufs Rudtehr zur ursprünglichen Regel. Ihrer wurden innerhalb des älteren oder "beschuhten" (nicht barfüßigen) Ordens, soweit Deutschland nicht in Betracht kommt, nach und nach 12, die meistens auf italisem Boden entstanden, nebst einer französischen, einer dalmatischen und einer spanischen (s. die voll-ständige Aufzählung bei Bauer I. c., S. 1659). Während diese Kongregationen älteren Datums sämtlich unbedeutend blieben, erlangte die durch Thomas a Jesu († 1582) um die Mitte des 16. Jahrh. gegründete und u. a. durch Thomas a Jesu († 1582) um die Mitte des 16. Jahrh. gegründete und u. a. durch den edlen Wystifer Ludwig von Leon (vgl. d. U.) berühmt gewordene spanische Baarfüßerkongregation des Augustinersordens (auch AugustinersRecollecten genannt) beträchtliche Berbreitung sowohl im Mutterlande, wie in den span. Kolonien. Gregor XV. gab ihr 1622 eine besondere Berzossischen sie verbreitete sich besonders auch nach den Philippinen, Mexiko, Peru u. In Spanien hat jede Provinz ein einsames Kloster (Eremitage), wo die es wünschenden Mönde ein ganz itrenges Einstellen führen können Volken und Rikketionen durch Mönche ein ganz strenges Einsiedlerleben führen können. Fasten und Bistationen durch den Prior sind streng vorgeschrieben. Auch Laienbrüder gehören dazu: die Conversi mit der Rapuze, die Commissi ohne dieselbe. Die Resorm gewann auch in Italien 25 und Frankreich Anhänger, im letzteren Lande unter dem Nammen Augustins dechausen oder Petits Pêres (vgl. den Liber caerimoniarum Fratrum discalceatorum O. Ere-

oder Petits Peres (bgl. den Lider caerimoniarum Fratrum discalceatorum O. Eremitarum S. Augustini, Lugdun. 1642, sowie die weitere hierher gehörige Speziallitteratur (bei Bauer, S. 1662).

Erst innerhalb dieses augustinischen Barfüßerordens, und zwar wesentlich nur in den spezialen Provinzen desselben, nicht auch in Italien und Frankreich, gelangte das Institut weiblicher Augustiner (das in vorreformatorischer Zeit nur in Gestalt einiger weniger Nonnenkonvente, besonders in Benedig, Dortrecht und Courtrap bestanden hatte) zu ansehnlicherer Bedeutung und Berbreitung. Bereine reformierter Augustinerinnen wurden gestistet: zuerst 1589 in Madrid durch ein Hoffräulein Prudentia Grillo unter der Rriorin Indanna Relasauez (die sog nerhellerten Augustinerinnen"): alsdann 35 der Priorin Johanna Belasquez (die sog. "verbesserten Augustinerinnen"); alsdann barfüßige Augustinerinnen nach Anordnung der heil. Theresia durch den Erzbischof Juan de Ribera in Alcon bei Balencia 1597, sowie durch die Königin Luise, Gemahlin von Johann IV. in Portugal, welche 1663 ein anderes Barfüherinnenkloster nahe bei Lissabon gründete (mit besonders strenger Klausur, sodaß sie selbst nicht mit den nächsten 20 Berwandten sprechen dürfen und auch beim Besuche des Arztes sich ganz verhüllen müssen). Ferner die von Mariana Manzanedo v. St. Joseph 1603 zu Eydar in der Provinz Guipuscoa gestifteten "Schwestern von der Recollection" (Recollectinnen) mit höchst strenger Regel, besonders was Wahrung des Armutsgesübdes und grobe, ärmliche Bekleidung (ohne Leibwäsche, — die nur in Krankheitsfällen gestattet ist!) betrifft. Auch in den Tertiarierorden des hl. Augustin — ein erst seit Ansang des

15. Jahrhunderts, und zwar zunächst nur in Gestalt von Frauengenoffenschaften (erft seit 1470 auch in Gestalt mannlicher Bereine) ins Leben getretenes Institut — brang der Reformtrieb des 16. Jahrh. mehrfach ein. Berühmt wurden die zu dieser Abteilung des Ordens gehörigen Hospitalschwestern des Thomas v. Billanova, Erzbischofs von Balencia, gestiftet durch denselben in dieser Stadt, bald nach Übernahme seiner Metropolitanwürde (1545).

B. Deutsche Augustinerreformen. Für Deutschland — das seit 1299, bis

wohin es als Eine Ordensprovinz gegolten hatte, in vier Provinzen des Augustiners-Exemitenordens: eine rheinischschwädische, bayrische, thüringisch-sächsische und kölnische 55 flandrische geteilt war — stellte das Bedürfnis nach Resonnierung der Ordensdisziplin jeit dem 15. Jahrh. in wachsender Stärke sich heraus. Besonders war hier die Habgier der Rlöster und das zur Stillung derselben dienende Unwesen der Sammelstellen oder "Termineten" (wie solcher u. a. nicht weniger als 8 für das eine Rloster Herzberg dei Torgau bestanden, u. s. f., vgl. Kolde, S. 47 f.) in üppigem Waße entwickelt. Wachdem frühere Vorlämpfer der auf Herstellung einer observantischen Resorm gerich-

teten Bestrebungen wie Zolter (1437 ff.) und Ludovici (1452 ff.) zunächst noch wenig ausgerichtet hatten, war es besonders Andreas Proles aus Dresden (geb. 1429, † 1503), der sich — seit 1460 als Ordensvikar — an die Spize der betr. Agitation stellte und unter schweren aber erfolgreichen Kämpfen eine streng observantische "Union" (später "Kongregation" genannt) zu Stande brachte, welche bis gegen Ende des Jahrhunderts bid über die genannten vier deutschen Provinzen ausdehnte. Bgl. hierüber, sowie bes. über Staupitz als Fortführer des von jenem begonnenen Werks die betr. Artikel sowie Kolde, S. 96 ff. — Durch Luthers Austritt aus dem Orden, welcher in bekannter Rolde, S. 96 st. — Durch Luthers Austritt aus dem Orden, welcher in bekannter Weise zahlreiche andere Glieder desselben nach sich zog, ersuhr der Orden schwere Bersluste, von welchen sein deutscher Zweig sich nie wieder erholt hat. — In 19. Jahrh. 10 wurden auch auherhald Deutschlands viele seiner Röster sätularisiert. Doch existierten ihrer um die Witte des Jahrhunderts immer noch über 100, zum größten Teile in Italien und Frankreich. — Als noch dermalen bestehende deutsche Riederlassungen des Aug.-D. nennt S. Keiter (Bedingungen für den Eintritt in sämtl. relig. Männers Orden und schnossenschlassen Deutschlands und Osterreichs, Regensd. 1895, S. 3) ihrer 15 vier, nämlich Fährdrück, Germersheim, Münnerstadt und Würzdurg. Sitz eines Provinzialats der "beschührten Augustiner-Eremiten" ist noch Prag (edd. S. 4).

## Augustiner Chorherren f. Rapitel.

ungustinus. a) Bibliographische Litteratur: C. T. G. Schönemann, Biblio-20 theca historico-litteraria patrum latinorum 2 Bbe, Leipzig 1792—94 (II, 8—363 — MSL 47, 9—197); U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen âge, Parls 1877—86 mit supplément 1888: p. 191—94 u. 2432—34; A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi 2 verb. Aust., Berlin 1896: S. 126 u. 1186—88; R. C. Kutula, Die Mauriner Ausgabe des Augustinus, SBA philos.shistor. Classe Bb 121, 122, 127, Wien 1890—92; 25 D. Rottmanner, Bibliographische Nachträge zn Dr. A. C. Rukulas Abhandlung: die Mauriner Ausgabe u. s. w., ebenda Bb 124, 1891; Jahresberichte über die Kirchenväter und ihr Vershältnis zur Philosphie im "Archiv für Geschichte der Philosophie" von L. Stein I, Berlin 1888 S. 642 st., VII, 424 st.

6. 642 ff., VII, 424 ff. b) Ausgaben: von J. Amerbach, Bafel 1506, 11 partes in 9 tom. fol. (nachgebruckt 30 Baris 1515); von D. Erasmus, Basel 1528—29 in 10 tom. fol. (neu ediert Basel 1543, 1556, 1569, 1570; nachgebrudt Paris 1531 f., 1541, Benedig 1552, 1570, 1584; relativ selbstständig Lyon 1561—63); per theologos Lovanienses, Antwerpen 1577 in 11 tom. fol. (nachgebrudt Paris 1586, 1603, 1609, 1613 f., 1626, 1635, 1651, Gent 1596, Kölin 1616). (nachgebruckt Paris 1586, 1603, 1609, 1613 f., 1626, 1635, 1651 f., Genf 1596, Köln 1616); opera et studio monachorum ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri, Paris 1679 so bis 1700, 8 voll in 11 tom. fol. (nachgebruckt Paris 1689—1696 [tom. I—X]; "Antwerpen" ober vielmehr: Amsterbam 1700—1702 in 11 tom. fol., Bb XII 1703: appendix Augustiniana von J. Phereponus [Jean le Clerc]; Benedig 1729—35 in 11 tom. fol.; Benedig 1756—69 in 18 Bbn 4°; in ber Veneta tertia: Basiani 1797—1807 in 18 Bbn 4°; Benedig 1833—66 in 11 Bbn fol.; Paris apud fratres Gaume 1836—39 in 11 Bbn gr. 8°; accurante M\*\*\*\* 40 Baris 1841—42 in 11 Bbn gr. 8° = MSL 32—46, 47: supplementum ad opera S. Aug.); CSEL, bis jest erschienen: I, 1 (CSEL vol. 33) consessiones ed. B. Knöu, 1896, II, 1 (vol. 34) epistolae 1—30 ed. A. Goldbacher, III, 1 (vol. 12) speculum ed. F. Beihrich 1887, III, 2 u. 3 (vol. 28) ergestische Schriften über den Heptateuch ed. F. Brida 1894 u. 95, VI, 1 u. 2 (vol. 25) antimanichälsche Schriften ed. F. Bucha 1891 u. 92. — Daß die Wiener 45 Ausgabe die bisher beste, die editio princeps der Walda 1891 u. 92. — Daß die Wiener 45 Ausgabe die bisher beste, die editio princeps der Walda 1891 u. 92. — Daß die Wiener 45 Ausgabe die bisher nicht sieer erhosst werden (vgl. ThE3 1892 Sp. 130 sp. u. 421 sp., 1895 Sp. 364 sp., neuerdings die bibliographischen Verseus des CSEL nach MSL citiert, weil allein diese Ausgabe 3, 3, sass überal erreichbar ist; und zwar ist I = MSL 32, II = 50 weil allein diese Ausgabe 3. 3. sast überall erreichbar ist; und zwar ist I=MSL 32,  $II=_{50}$  33, III=34+35, IV=36+37, V=38+39, VI=40, VII=41, VIII=42, IX=43, X=44+45, XI=46. Citate in bloken Bahlen (ohne Buchtttel) weisen auf die confessiones.

c) Billige Separatausgaben find im modernen Buchhandel — über altere Separat-ausgaben f. Schönemann MSL 47, 125 ff. — leiber nur für wenige Schriften zu haben: do 55 utilitate credendi, de fide rerum quae non videntur, de fide et symbolo (in den Sanctorum patrum opuscula selecta Innsbruct 1868 ff. ser. I, 6), vita auctore Possidio, de catechizandis rudibus (ibid. I, 8; lettere Schrift allein in der "Sammlung ausgewählter tirchenund dogmengeschicht. Quellenschriften" ed. G. Krüger, Freiburg u. Leipzig 1891 ff., Heft 4); enchiridion ad Laurentium (sanct. patr. opusc. etc. ser. I, 16 und ed. Krabinger, Tübingen 60 1861; zusammen mit de doctrina ed. Bruder ed. stereotyp. Tauchnitz 1838 u. ö.); opuscula selecta de ecclesia (sanct. patr. etc. ser. I, 27); de gratia et libero arbitrio (ibid. I, 35);

de praedestinatione sanctorum u. de dono perseverantiae (ibid. I, 36); de trinitate (ibid. I, 42 u. 43); in Joannem (ibid. II, 1 u. 2); confessiones (ed. Bruder ed. stereotyp. Tauch-nip 1837 u. ö., ed. Pusey Oxford 1838, mit Anmerkungen ed. K. v. Raumer, Stutig. 1856, 2. Aufl. Güterstoh 1876, ed. Martin Regensburg 1863); de civitate (ed. stereotyp. Tauch-5 nig 2 voll. 1825 u. ö., ed. Strange Köln 1850, rec. Dombart, Leipzig 1863 u. 77), meditationes [unecht] soliloquia und manuale [unecht] (ed. Besthoss Münster 1854); select. Anti-Pelagian treatises (ed. W. Bright, Clarendon Press. Oxford 1880; — de spiritu et littera ist zulest von Teegius, Leipzig 1767, und von Olshausen, Königsberg 1826, separat heraus-

d) Deutsche Übersetzungen bietet für "Ausgewählte Schriften bes hl. Aur. Augustinus" bie "Bibliothet ber Kirchenväter" (Kempten 1869 ff.). Einzelübersetzungen sind vorshanden: für die confessiones (u. a. von Rapp Stuttgart 1838, 8. Aust. Bremen 1889; von handen: für die confessiones (u. a. von Rapp Stuttgart 1838, 8. Aust. Bremen 1889; von Gröninger, Münster 1841; von F. Lachmann in der Reclamschen Universalbibliothek Nr. 2791—94; die beste nit lehrreicher Einleitung von B. Bornemann in der "Sammlung theol. Klassisters Bd 12 Gotha 1888), für de civitate (von Silbert, Wien 1826), de doctrina christiana (von Lichter, Cobsenz 1829), de eatechizandis rudibus (von Th. Ficker, Leipzig 1863), de spiritu et littera (von Heydler, Berlin 1846), de vera religione u. de moribus ecclesiae catholicae (von F. Leop. Graf v. Stolberg, Münster 1803), enchiridion (von Lichter, Mainz 1828), de sancta virginitate (München 1814), soliloquia [meditationes und manuale] (von Müller, 20 Stuttgart 1857 und von Dreyer, Stehl 1886), endlich für außgewählte Predigten (von Haas in "Nugustinus-Postille", Tübingen 1861, und von Leonhardi in "Die Predigt der Kirche"

in "Nugustinus-Bostille", Tübingen 1861, und von Leonhardi in "Die Predigt der Kirche" Leipzig 1888 ff. Bb 5).

e) Aus der allgemeinen Litteratur zur Batristik, Geschichte der Khilosophie und Dogmengeschichte sind hervorzuheben: Tillemont, Memoires pour servir à l'histoire ecclés.

25 XIII, 1—1075, edit. de Venise 1732; R. Ceillier, histoire générale des auteurs sacrés, Paris 1729—50, tom. XI u. XII, 1744; J. F. C. Bähr, Gesch. der röm. Litteratur, Supplement Abth. II, Karlsruhe 1837; A. Ebert, Algemeine Gesch. der Litteratur des Mittelalters 2. Auss. I, 212—251, Leipzig 1889; J. Fesser, institutiones patrologiae, denuo rec. B. Jungmann II, 1 Junsbruck 1892; D. Bardenhewer, Patrologie, Freiburg 1894; H. Kitter, Gesch. der Khilosophie 12 Bde, Hamburg 1829—53 (Bb VI, 153—443, 1841); J. Huber, Die Khilosophie der Kirchendäter, München 1859; K. Guden, Die Lebensanschauungen der großen Denter, Leipzig 1890; B. Windelband, Geschichte der Khilosophie, Freiburg 1892.—
M. Harnack, Lehrbuch der Dogmengesch. III, Freiburg 1890; M. Harnack, Gesch. der Lehre von der Seligkeit alkein durch den Glauben (Fakhe I. 1891, S. 161—177).— Außerdem: 35 M. Schwarze, Untersuchungen über die äußere Entwicklung der afrikanischen Kirche mit besonderer Berwertung der archäologischen Funde, Göttingen 1892.

f) Die Augustin-Litteratur im engeren Sinne ist so umfangreich, daß hier

f) Die Augustin-Litteratur im engeren Sinne ist so umsangreich, daß hier

f) Die Augustin Litteratur im engeren Sunne, wollingen 1892.

f) Die Augustin Litteratur im engeren Sinne ist so umfangreich, daß hier unter Berweis auf Chevalier und Botthast (oben a) nur eine Auswahl gegeben werden kann. Das Wichtigste ist dabei mit einem Sternchen (\*) versehen.

40

a) Zur Biographie: Die vita\* S. Aur. Aug., Hipp. ep., ex ejus potissimum scriptis concinnata, welche die Mauriner, z. T. nach Tillemonts (vgl. e) Konzept dem tom. XI ihrer Nusgabe eingesigt haben (MSL 32 [I], 65—578; im solgenden A. als "vita" citiert); AS August tom. VI, 213—460, 1743; L. Berti, Commentarius de redus gestis S. Aug. librisque, Benedig 1756; F. A. G. Kloth, Der hl. Kirchenlehrer Aur. Aug., 3 Bde, Nachen 1839—40; Poujoulat, histoire de S. Aug. 3 vols Paris 1845—46, 7. Aust. 2 vols 1886, deutsch von F. Hurter, Schafshausen 1846—47; C. Bindemann, Der hl. Aug., 3 Tle, Berlin, Leipzig, Greisswald 1844—69; F. Böhringer, Aur. Aug. ("Die Kirche Christi und ihre Zeugen" I, 3) Zürich 1845, 2. Aufl. 2 Bde Stuttgart (Leipzig) 1877—78; K. Braune, Monnika u. Aug., Grimma 1846; E. Feuerlein\*, Über die Stellung A.s in der Kirchen\* und Kulturgeschichte (H3 XXII. 1869 S. 270—313); H. A. Naville\*, S. Aug., étude sur le développement de sa pensée jusqu'à l'époque de son ordination, Genf 1872; G. Boissier\*, la conversion de S. Aug. (Revue de deux mondes 85, Januar 1888, p. 43—69); A. Hag. die zu seizer Laufe, Baderborn 1892.

b) Aug. Lehre Augustins. G. F. Wörgers, Bersuch einer pragmatischen Darstellung

2 aufe, paderborn 1892.

β) Zur Lehre Augustins: G. F. Wiggers, Versuch einer pragmatischen Darstellung bes Augustinismus und Pelagianismus 2 Bbe, Berlin und Hamburg 1821—33; H. N. Claussen, Aur. Aug. sacrae scripturae interpres, Kopenhagen 1827; A. R. R. Fortlage, Aur. Aug. de tempore, Heibelberg 1836; A. Ritschl, expositio doctrinae Aug. de creatione mundi, peccato, gratia. Diss. phil., Halle 1843; Th. Gangaus, Metaphysische Psphologie des hl. Aug., 60 Augsburg 1852; F. Kirschl, Ursprung und Wesen des Vösen nach der Lehre des hl. Aug., Regensb. 1854; F. Köstlin\*, Die kathol. Lehre von der Kirche in ihrer ersten Ausbildung, 3. Art. (Deutsche Reitschr i. kirch! Wissensch VII 1856 S. 91—104 108—147): M Ehlers Aug de origine (Deutsche Zeitschr. J. Rolling, De tuthol. Letze von der Kritge in ihret eine ausdichung, 3. att. (Deutsche Zeitschr. J. Rolliensch. Willassen 1857; K. Kilesch. Donatus und Augustinus 2 Tie, Elberseld 1857—58; A. Franz, Das Gebet für die Todten u. s. w. nach den Schriften des A., Nordhausen 1857; A. B. Diechoff\*, A.s Lehre von der Enade (Theol. Zeitschr. v. Diechoff u. Kliesoth I 1860 S. 11 st.); E. Welzer, Aug. atque Cartesii placita de mentis humanae sui cognitione etc. Diss. phil. Bonn 1860; M. W. Wilden, Die Lehre des hl. Aug. vom Opfer ber Eucharistie, Schafshausen 1864; F. Nitssch, A.s Lehre vom Bunder, Berlin 1865; Th. Gangaus, Des hl. Aug. spekulative Lehre von Gott dem Dreieinigen, Augsdurg 1865; J. Reinstens, Die Geschichtsphilosophie des hl. Aug., Schafshausen 1866; Nourrisson\*, La philosophie de S. Augustin 2 vols, 2. Aust. Baris 1866; C. van Endert, Der Gottesdeweis in der patrist. Zeit mit besonderer Berücksichigung A.s. Freiburg 1869; J. Ernst, Die Werke u. Tu-genden der Ungläubigen nach St. Aug., Freiburg 1871; Hamma. Die Lehre des hl. Aug. über die Concupiscenz (ThOS 55. 1873, S. 418—461); A. Dorner\*, Augustinus, Berlin 1873; H. Bestmann, Qua ratione Aug. notiones philosophiae graecae ad dogmata anthropologica describenda adhibuerit. Diss. theol., Erlangen 1877; G. Bösche, De Aug. Plotinizante in doctrina de deo disserenda. Diss. phil., Jena 1880; J. Storz\*, Die Philosophie 10 des hl. Aug., Freiburg 1882; B. Kahl, Die Lehre vom Primat des Willens bei Aug., Duns Scotus und Descartes, Diss. phil., Straßburg 1886; K. Scipio\*, Des Aur. Aug. Wetaphysit im Rahmen seiner Lehre vom Übel, Leipzig 1886; K. Scipio\*, Des Aur. Aug. Wetaphysit im Rahmen seiner Lehre vom Übel, Leipzig 1886; K. Scipio\*, Des Aur. Aug. Wetaphysit im Rahmen seiner Lehre vom Übel, Leipzig 1886; K. Scipio\*, Des Aur. Aug. Wetaphysit im Ratmen seiner Lehre vom Übel, Leipzig 1886; K. Scipio\*, Des Aur. Aug. Wetaphysit im Ratmen seiner Lehre vom Übel, Leipzig 1890; R. Kühner, A.s Anschauung von der Erlösungsdebenung Christi. Heibelberg 1890; R. Kühner, A.s Anschauung von der Erlösungsdebenung Ersische Kristit de civitate. Diss. phil., Jena 1891; G. J. Seprich, Die Geschichtsphilosophie A.s nach seiner Schrift de civitate. Diss. phil., Leipzig 1891; O. Kottmanner, Der Augustinismus, München 1892 (30 S.); W. Hellemann, A.s Ansichten von Wesen der menschlichen Seele, Ersurt 1894. Seele, Erfurt 1894.

Bgl. auch die Artikel "Donatismus", "Kirche", "Pelagius", "Sakrament", "Semipelagia= 20 nismus".

1. Augustinus — das praenomen "Aurelius" (Orosius lib. apol. 1, 4 CSEL 5, 604; Prosper chron. ad ann. 430 MG autor. antiqu. IX. 473; Claudian. Mam. de statu animae 2, 9 CSEL 11, 133 und nach vita 1, 1, 3 in den ältesten Augustinhandschriften) ist bei ihm selbst und in den Briesen an ihn nicht nachweisbar 25 — ist nicht nur der bedeutendste der altkinchlichen Bäter, sondern auch dersenige unter ihnen, den wir am besten kennen. Borzügliche und reichhaltige Quellen ermöglichen diese Kenntnis: Augustin ist einer der fruchtbarsten Schriftsteller der alten Kirche gewehen; die handschriftliche Überlieserung hat seine Werte in relativer Vollständigkeit auf uns kommen lassen, und unter diesen haben die consessiones (I, 659–868) und die 30 retractationes (I, 583–656) einen sür altsirchliche Verhältigs gerhältnisse eine kandsmann A.s. die einen getvortagenden viographigen Betr. Aberdes gat ein Eurosmann A.s, der ihm durch fast vierzigjährige Bekanntschaft verbunden gewesen ist und an seinem Sterbebett gegenwärtig war, Bischof Possibius von Calama, der Nachwelt eine vita Augustini geliefert (I, 33—66 u. XI, 5—22; vgl. c. 31. I, 64 f.), der unter den 35 altstirchlichen vitae sanctorum ein Ehrenplatz gebührt. Für das Leben wie für die Schriftstellerei A.s stehen uns unter diesen Umständen Quellen von fast singulärer Vorschlichen von Geschlichen von Geschlic trefflichkeit zur Berfügung: über die ersten 33 Jahre seines Lebens hat A. selbst, trefflichtett zur Versugung: uver die ersten 33 Japre seines Levens hat 21. sewit, 10—13 Jahre später, in den ersten neun Büchern seiner consessiones (libri XIII; in der Zeit um 397—400 geschrieben, retract. 2, 6. I, 632) Ausfunft gegeben, durch 40 seine weiteres Leben begleiten uns die mit eben diesem 33. Jahre einsesnden Werke und Briefe A.s sowie die vita des Possibius; — für das geschichtliche Berständnis und namentlich für die Chronologie und Kritit der Werke A.s bietet gleichfalls A. selbst ein einzigartiges Hissmittel in den Ende 427 (vita 8, 7, 5 p. 551) vollendeten 2 Büchern der retractationes, in denen er seine Schristen mit Ausnahme der Briefe und Pres 45 digten (vgl. retract. 2, 67 fin. I, 656) in chronologischer Reihenfolge (prol. 3 fin. I, 586) durchnimmt, um Anstöße, welche dieselben bieten könnten, zu erklären oder durch Selbstforrektur aus dem Wege zu räumen. und auch hier tritt ergänzend Vossibiliaus ein Selbstforrettur aus dem Wege zu räumen, und auch hier tritt erganzend Possibius ein mit dem reichhaltigen, sachlich geordneten indiculus librorum, tractatuum et epistolarum S. Augustini (XI, 5—22; AS Aug. VI, 441—460), den er (Possid. 18. I, 50 49) seiner vita angehängt hat.

Augustin ist der erste kirchliche Schriftsteller, dessen Entwicklung man ganz übersehen tann. Er ist auch der erste, dessen Lebenszeit sich bis auf den Tag genau ab-grenzen lätt: seinen Geburtstag, den 13. November, erfahren wir gelegentlich von ihm

grenzen läht: seinen Geburtstag, den 13. Rovember, erjahren wir geiegentuch von ihm selbst (de beata vita 1, 6. I, 962) und von seinen Freunden Prosper von Aquitanien 55 und Possidus hören wir, daß er am 28. August 430 (Prosper chron. MG autor. antiqu. IX, 473) im Alter von 76 Jahren (Possid. 31. I, 63) gestorben ist.

Am 13. Rovember 354 also (vgl. vita 2, 7, 1 ff. I, 118 ff.) ist Aug. geboren, und zwar in Thagaste (confess. 2, 3, 5. I, 677; Possid. 1. I, 34), einer Stadt im Binnenlande (vgl. ep. 7, 3, 6. II, 70) von Numidia proconsularis. Sein Bater 60 Patricius (9, 9, 19. I, 772; 9, 13, 37. I, 780) gehörte nach Possidus (1. I, 34) als Mitglied des Gemeinderates den angeseheneren Kreisen der Bürgerschaft an, sebte aber 17\*

— was in jenen Jahren des Ronstantius bei einem decurio nicht auffällig ist (H. Schiller, Gesch. der röm. Raiserzeit II, 1887, S. 293 u. 328) — in beschränten Bermögensperhältnissen (2, 3, 5. I, 677; sermo 356, 13. V, 1580; vgl. unten S. 269, 41) und hatte weder geistig noch sittlich etwas Bornehmes: sinnlich gerichtet, jovial aber leichts aufbrausend (9, 9, 19. I, 772; vgl. 2, 3, 6. I, 677), war er mit seinen Interessen in dieser Welt besangen (2, 3, 8. I, 678), stand auch dem Christentum bis in seine letzten Lebensjahre fern; erst turz vor Aug.s 16. Lebensjahre (369—70) ward er Ratechumen (2, 3, 6. I, 677; 9, 9, 22. I, 773). Seiner Wutter (geb. 331, † 387 nach 9, 11, 28. I, 776) — Wonnica (nicht Monica) schreiben die Handschriften ihren Namen (vita 11, 1, 4, I, 66) — assuber Aug. wäter zu danken, was er wurde (de beat, vita 1. 10 1, 1, 4. I, 66) — glaubte Aug. später zu banken, was er wurde (de beat. vita 1, 1, 6. I, 962). Sie stammte aus driftlicher Familie (9, 8, 17. I, 771) und hatte jedenfalls in Al.s Jugendzeit auch die Taufe schon empfangen (2, 3, 6. 1, 677; vgl. 9, 13, 34 f. p. 778). Doch hat die legendarische Tradition, der Monnica das Ideal einer 34 f. p. 778). Doch hat die legendarische Tradition, der Monnica das Ideal einer christlichen Mutter geworden ist, die Reise ihres damaligen Christentums überschäft. Eine sehsame, liebenswürdige, opferwillige, kluge und geistig lebendige Frau ist sie gewesen (1981, 9, 9); allein A. selbst läßt uns erkennen, daß seine Mutter in seiner Jugendzeit zwar "das Centrum Babels verlassen hatte", aber in seinen Straßen noch hängen geblieben war (2, 3, 8, 1, 678): ihrem Sohne gegenüber ist auch sie zunächst mehr durch ihren Ehrgeiz als durch sittlichen Ernst bestimmt worden (1, 11, 17, 1, 669; 20, 3, 8 p. 678), eine gewisse Weltstrumsgleit der Lebensanschauung tritt auch bei ihr damals hervor (1, 9, 14 fin. I, 667; 2, 3, 7 p. 678: maximeque, ne); ihr Christentum steckte noch tief in Außerlichteiten z. T. zweiselschaften Charakters (5, 9, 17, I, 714; 6, 2, 2 p. 719 f.); nicht das sittliche Leben A.s, erst sein Manichäertum prezte ihr Thränen aus (3, 11, 19 ff. I, 691 f.). Erst durch Ambrossus und ihren eigenen Sohn ist Monnica zu der Reise persönlichen Christentums gekommen, mit der sie dem Tode die Hand zu der Reise persönlichen Christentums gekommen, mit der sie dem Tode die Hand zu der Reise persönlichen Christentums gekommen, mit der sie dem Tode die Hand zu der Reise kann seine Eltern; wir kennen seinen Bruder Navigius (9, 11, 27, 1, 775; de de deata vita 1, 6, I, 962), der jünger gewesen zu ein seine Kanigius (9, 11, 27, I, 775; de deata vita 1, 6, I, 962), der jünger gewesen zu einschen, daße eine Ressen und mehrere Richten A.s (vita 1, c.). Aber A. 20 war der Stozz seiner Eltern vor seinen Geschwester (ep. 211, 4, II, 959 vgl. vita 1, 1, 4, I, 67), sicher einen Ressen und mehrere Richten A.s (vita 1, c.). Aber A. 20 war der Stozz seiner Eltern vor seinen Geschwester schaften ihn aus (1, 17, 27, I, 673; 1, 13, 20 ff.), und brennender Ehrgeiz stachete schane ihn aus (1, 17, 27, I, 673; 1, 13, 20 ff.), und brennender Ehrgeiz stachete schane ihn aus (1, 17, 27, I, 673; 1, 14, 1667; 1, 19, 30 p. 674). In Thagalte (vgl. driftlichen Mutter geworden ist, die Reife ihres damaligen Chriftentums überschätzt. Eine ihn aufnehmen, doch ihn taufen zu lassen — das legte nur eine Krantheit Als und ihn aufnehmen, doch ihn taufen zu lassen — das legte nur eine Krankheit A.s und dessen kindliches Berlangen ihr vorübergehend nahe (1, 11, 17; vgl. 5, 9, 16). Tiefer gehende Bildung in Litteratur und Rhetorik war in Thagaste damals nicht zu holen; als erwachsender Knabe wurde A. deshald von Haus gethan nach dem nahen Madaura (2, 3, 5). Doch auch der dortige Unterricht genügte den Ansprüchen nicht, welche des Knaben Gaben die Eltern erheben ließen; die hohe Schule in dem etwa zwei Tagesteisen entsernten Karthago sollte ihn bilden. Da die Mittel hiersür erst beschäfft werden mußten, ersuhr die Studienzeit A.s in seinem 16. Jahre (Ende 369—70) eine eins jährige Unterbrechung (2, 3, 5). Müßiggang war auch hier der Laster Ansang. Doch muß man sich hüten, A.s. "Lasterleben" nur im Licht seiner "Besenntnisse" zu betrachten. Wenn Mommsen den fünsten Band seiner Kömischen Geschichte mit den Worten köliekt: Wenn Mommfen den fünften Band seiner Römischen Geschichte mit den Worten fclieft: 50 "Ein erit von wildem Lebenstaumel, dann von flammender Glaubensbegeisterung truntenes Gemüt, wie es aus Augustins Ronfessionen spricht, hat seines Gleichen nicht im übrigen Gemüt, wie es aus Augultins Konfessionen spricht, hat seines Gleichen nicht im übrigen Altertum" (Berlin 1885 S. 659), so zeigt sich hier beutlich, wie irreführend die confessiones sein können. Wie mancher große Heilige — von den geistigen Größen der Antike ganz zu schweigen — würde viel lasterhafter erscheinen als A., hätten wir von ihm ebenso schwarz nicht weiß genannt werden. Allein von "wildem Lebenstaumel" sih und Schwarz nicht weiß genannt werden. Allein von "wildem Lebenstaumel" ist bei A. kaum se zu reden. Jedenfalls war er über die kurze Periode des Leichtsinns, die allenfalls unter diesen Titel gestellt werden könnte, schon in einem Alter hinaus, das unsere Jugend noch auf der Schulbank erlebt. Dem Bischof Aug. stellte freilich so sein ganzes Leben die zu seiner die Tause einleitenden "Belehrung" (8, 12, 30: convertisti enim me ad te) nicht ohne Grund als eine Zeit der Irwege sich dar; doch noch bald nach dieser seiner "Bekehrung" urteilte A. selbst anders. Da fand er in gewisser Hillosphie, die in sein 19. Lebensjahr fiel (de d. vita 1, 4. I, 961; solilog. 1, 10, 17. I, 878). Und diese, auch in den Konsessionen noch durchscheinende Beursteilung kommt der Wahrheit näher als die vulgäre Traditon über A.s "Lasterleben". Richt in einem schrössen Wechsel von Tag und Racht hat sich A.s Entwicklung vollzogen; vielmehr ist von seinem 19. Jahre ab sein Lebensweg, odwohl gewiß kein "Bandel im Licht", doch ein rastoles Suchen nach dem Licht gewesen, ein Wandel, der ihn dem Tage allmählich entgegenführte. Die "Besehrung" bezeichnet auf diesem Weges der Morgenschatten noch mehrere, als A. in den Konsessionen erkennen läßt.

Während seines 16. Lebensjahres in Thagaste hat A. mit übermütigen Altersgenossen sehn leichtsinniger Ausgelassenbeit zu führen begonnen, das er nicht schwarz genug schildern kann (conf. lid. II). Sicher ist diesen Schilderungen zu entnehmen, 15 daß der Richel sinnlicher Lust Ton und Thaten dieses Rreises vielsach bestimmte. Doch erwäat man. daß A. non dem Beginn seiner sarkbagensischen Studienzeit saat: non-

Während seines 16. Lebensjahres in Thagaste hat A. mit übermütigen Altersgenossen ein Leben leichtsinniger Ausgelassenheit zu führen begonnen, das er nicht schwarz genug schildern kann (conf. lib. II). Sicher ist diesen Schilderungen zu entnehmen, 15 daß der Rizel sinnlicher Lust Ton und Thaten dieses Kreises vielsach bestimmte. Doch erwägt man, daß A. von dem Beginn seiner karthagiensischen Studienzeit sagt: nondum amadam et amare amadam (3, 1, 1. I, 683); deobachtet man, daß die einzige große Schandthat, die er mit gekünsteltem Rigorismus im zweiten Buch der Konssessenden Genossen, die nächtliche Ausplünderung eines Birndaums durch die vom Spiel 20 zurücklehrenden Genossen (2, 4—9), schließlich doch nichts war als ein slegelhafter "Schezz" (2, 9, 17. I, 682: risus erat); liest man in und zwischen den Zeilen, daß U. in dem Kreise dieser jungen Renommisten die nötigen Schandthaten erst singierte (2, 3, 7. I, 678; vgl. 2, 9, 17 fin.); hört man, daß bei A. in diesem "Freundschafts" rieiben sonnenhelle Liede von Seele zu Seele und lichtscheue Lust unklar durchein zu ander gährten (2, 2, 2): so wird das Bild des Jünglings A. vor menschlichen Augen nicht so schwarz erschen dursen, als es ihm selbst vor Gottes Augen sich darftellen konnte. Erst in Karthago, wo A. nach Bollendung seines 16. Jahres das Studium der Rhethorik begann, ist aus dem Don-Juan-Spiel Ernst geworden. Reben dem Studium, in dem sein Ehrgeiz ihn nicht erlahmen ließ, hat A. hier im Kreise wüster Freunde, deren Begriffe von Lebensgenuß viel gröber waren als die seinigen (3, 3, 6. I, 685),

Erst in Rarthago, wo A. nad Bollendung seines 16. Jahres das Studium der Rhethorit begann, ist aus dem Don-Juan-Spiel Ernst geworden. Reben dem Studium, in dem sein Etygeiz ihn nicht erlahmen ließ, hat A. hier im Rreise wüster Freunde, wo deren Begrisse von Lebensgenuß viel gröber waren als die seinigen (3, 3, 6. I, 685), tiefer sich sineinwerloren in die Sümpse weltlicher Lust. Die Ersahrungen sinnlicher Liebe, Genuß, Eiserlucht und Berlangen, lehrten ihn die Bühne verstehen, und die Bühne wiederum stachelte die Lust (3, 1 u. 2). Doch selbst dese Zeit darf man nicht sewarz in Schwarz malen. Denn im Sommer 372 bereits ist U.s. Sohn Abeodat se gedoren (9, 6, 14. I, 769); die Mutter dieses "Kindes seiner Sünde" (9, 6, 14) wird es sein, deren Liebe ihn dah nach seiner Antunft in Karthago (etwa Ende 370) in den Studel sinnlicher Lust hineitigag (3, 1, 1). Dieser aber hat A. die a. 385 Treue gehalten (4, 2, 2. I, 693; 6, 15, 25 d. 732), und in welch hohem Maße hier auch Seele an Seele gedunden war (vgl. 3, 1, 1), hat damals der Trennungsschmerz des wiesen (6, 15, 25). Ein derartiges monogamisches Kontubinat unterschied ich von einer legitimen Ehe nur durch die Sändereit des Berhältnises, sowie durch die Hornische Seginns und die willfürliche Lösbarteit des Berhältnises, sowie durch die Hornischen schwerzeit des Berhältnises, sowie durch die hohen schwerzeit der Kanthago nicht unter dem Berhältnischen und schwerzeit der Kanthago nicht unter dem Zeichen der Rohheit: elegans et urdanne sesse gestiedam, sat kanthago nicht unt

dium (Cicero de divin. 2, 1, 1. opp. ed. Baiter u. Kanser VII, 169), das hatte er bei A. erreicht. Die Wahrheit zu erkennen, war seitbem A.s höchstes Berlangen (de util. cred. 1, 1. VIII, 65; vgl. conf. 3, 6, 10. I, 687); unter der von Cicero ausgegebenen Losung: una essemus beati cognitione naturae et scientia (Aug. de trin. 14, 9, 12. VIII, 1046) stand von nun ab A.s ideales Streben. Zugleich begann sich die Spannung zu bilden, die erst A.s Besehrung löste, die Spannung, deren Berständnis für A.s Auffassung vom Christentum von fundamentaler Bedeutung ist. Cicero hatte im Hortensius der Philosophie gegenüber Reichtum, Ehren, Wohlleben, ja auch die sinnliche Lust als unwert hingestellt (vgl. Aug. de trin. 14, 19, 26. VIII, 1056; solilog. 1, 10, 17. I, 878; c. Jul. 4, 14, 72. X, 774); allein die Ersenntnis der Wahrheit oder wenigstens das Streben darnach mache glüdsich (Aug. c. Acad. 1, 3, 7. I, 909). A. stimmte dem theoretisch zu: viluit mihi repente omnis vana spes et immortalitatem sapientiae concupiscedam aestu cordis incredibili (3, 4, 7; vgl. de b. vita 1, 4. I, 961 u. solilog. 1, 10, 17. I, 878); allein er blied trog dieser theoretischen Zustimmung sattisch in inserioren Wünschen jener Art besangen, tenebrosam spem gerens de pulchritudine uxoris, de pompa divitiarum, de inanitate honorum ceterisque noxiis perniciosisque voluptatibus (de util. 1, 3. VIII, 67). Als diese Spannung zwischen seinem Ideal und seinem wirsichen Leden dem A. unerträglich geworden war, hat er das Christentum begreifen lernen als die Religion, die ihm die Krast gab, das Ideal zu erreichen, das er längst im Herzen trug. Junächst empsand er jene Spannung nicht ernst genug (8, 7, 17. I, 757); das Selbstdewußsein geistiger Artisotratie trug ihn über Ohnmachtsanwandlungen hinweg.

entpland er jene Spannung nagt ernst genug (8, 7, 17. 1, 767); das Seldstoewugsein geistiger Aristokratie trug ihn über Ohnmachtsanwandlungen hinweg.

Eben dieser Bildungsstolz hinderte ihn, sogleich durch jene Aufrüttelung, die ihm der Hortensius gebracht hatte, zu ernsterer Ersassung des Christentums sich treiben zu lassen, dem er dieser in superstitio puerilis (de d. vita 1, 4. I, 961) zugethan gewesen war. Freisich zog ihn mehr als äußere traditionelle Gebundenheit dorthin. Wenn er in dem bewunderten Buche Ciceros den Namen Jesu vermiste, so ist eine tiesere Eingenommenheit für das Christentum hier mit im Spiele gewesen: hoc nomen salvatoris mei, fili tui, in ipso adhuc lacte matris tenerum cor meum pie diderat et alte retinedat, et quidquid sine hoc nomine fuisset, quamvis litteratum et expolitum et veridicum, non me totum rapiedat (3, 4, 8. I, 686; Text nach CSEL). Er griff nun auch zu den hl. Schristen. Doch undefriedigt legte er sie zur Seite; den Bergleich mit Cicero hielten sie nicht aus (3, 5, 9): Weisheit suche A., erkennen wollte er, nicht auf Autorität hin glauben, was z. T. ihm tindisch erschien zuen indertibus erze erzelenden.

tentitet vom 2. And Andread in Banden, de b. vita 1, 4. I, 961: mihi persuasi docentibus potius quam jubentibus esse credendum).

2. In dieser Stimmung war er reif für die manichäische Propaganda, die, anscheinend kaum gehindert durch das kaiserliche Editt gegen die manichäische Jusammentünste vom 2. März 372 (cod. Theod. 16, 5, 3), damals namentlich in Afrika rege war. Hier fand er den Namen Jesu und zugleich die Berbeitzung vollkommenster Ersenntnis (3, 6, 10. I, 687). Nicht autoritätsmäßig, so hörte er, sollte diese Ertenntnis ihm ausgenötigt werden; pure und einsache Bernunstgründe sollten den Weg zur Wahrheit weisen (de util. 1, 2. VIII, 66). Im besonderen hat A. von einem Zwiesachen sich loden lassen: dei den Manichäern gab es offene Kritist der hl. Schrift, insonderheit des AL, hier hatten Reuschheit und Enthaltsamteit einen hohen Ehrentitel (de mor. 1, 1, 2. I, 1311). Ersteres paßte zu dem Eindruck, den Lielbst von der hl. Schrift hatte; letzteres entsprach in ganz besonderem Maße seiner Stimmung. Denn das "Gebet", das A. in dieser Zeit seines Lebens im Herzen hatte: "Gieb mir Reuschheit und Enthaltsamteit, aber nicht jeht gleich" (8, 7, 17. I, 757), es kann als kassische Formuschlichung der Etimmung gelten, in der viele "auclitores" der Manichäer sich bescharden. Sie waren ja noch ungebunden durch das signaculum sinus, und doch huldigten sie dem Ideal der continentia, weil sie einer Gemeinschaft angehörten, deren "perfecti" zur Enthaltsamteit verpslichtet waren; ja, indem sie biesen dienten, zahlten auch sie schortenschaft, much A. und mit ihm sein Freund Honoratus (de util. 1, 2. VIII, 13). Noch während seines 19. Jahres (also vor Ende 373), bald nach der Lettüre des Hortenschaft, much A. und mit ihm sein Freund Honoratus (de util. 1, 2. VIII, 66) zu den Manichäern hinzuneigen begonnen haben (3, 6, 10. I, 686); ihr sormlicher Einhritt wird nur wenig später angesetz werden dürsen. Denn neun volle Jahre ist A. eifriger Wanichäer gewesen (de moridus 2, 19, 68. I, 1374: novem annos totos; vgl. ibid.

1, 18, 34 p. 1326; de util. 1, 2. VIII, 66; conf. 3, 11, 20. I, 692; 5, 6, 10. p.710); piese aber sind zu zählen nicht bis zu ber Zeit, da A. auch äußerlich sich völlig von den Manichäern löste — das geschah erst mit seiner Übersiedlung nach Mailand i. J. 384 (5, 13, 23. I, 717), die A. ebendeshalb noch im 5. Buche der Konfessionen erzählt, obwohl sie der Zeit des 6. (dem 30. Jahre A.s.) angehört —, sondern dis zu L.s. innerem Bruch mit ihnen, der neun Jahre nach seinem Eintritt (5, 6, 10) durch sein Zusammentressen mit dem Manichäer Faustus in eben der Zeit herbeigeführt wurde, als N. sein 29. Jahr heggyn (5, 3, 3, 1, 707; not 3, 6, 10). Die neun Jahre nom als A. sein 29. Jahr begann (5, 3, 3. I, 707; vgl. 3, 6, 10). Die neun Jahre vom endenden 19. oder beginnenden 20. Lebensjahre A.s bis zum Ende seines 28. Jahres (Ende 373 bis Ende 382) sind die Zeit des eifrigen Manichäertums A.s gewesen (conf. 10 lib. IV; vgl. 4, 1. 1. I, 693, wo statt ab unde vigesimo, wenn auch ohne H. [vgl. CSEL], vielleicht abinde a vigesimo zu lesen ist). In dieser Zeit war er Berführter und Berführer zugleich (4,1,1): ein Birtuofe der Freundschaft, zog er auch seine Freunde

und Berführer zugleich (4,1,1): ein Birtuose der Freundschaft, zog er auch seine Freunde hinein in die enge Gemeinschaft gleicher religiöser Sondermeinung (4, 1, 1 u. 4, 4, 7; vgl. de duad. anim. 9, 11. VIII, 102), disputierte gern und siegreich gegen latholische Christen (3, 12, 21. I, 692; de duad. anim. l. c.), verspottete die kirchlichen Satramente (4,4,8. I,696), kurz war, ungeachtet mancher Zweisel (vgl. unten S. 264, 20) über zeugter Manichäer, putans eos magnum aliquid tegere, quod essent aliquando aperturi (de d. vita 1, 4. I, 961).

Als äußeres Leben war in eben der Zeit, da er Manichäer wurde, an einen Ab-20 schnitt gekommen. Seine Studienzeit durfte als abgeschlossen gekten; er kehrte nach Thagaste zurück und begann dort, während er zugleich für sich fleißig weiterarbeitete (4, 16, 28. I, 704), Grammatik zu lehren (4, 4, 7. I, 676; Possid. 1. I, 35; vgl. vita 1, 7, 1. I, 79 f.). Damals wird es gewesen sein, daß Romanianus, ein sehr reicher und angesehener Bürger von Thagaste, der dem Al. seit den Anfängen seiner 25 Studienzeit ein wohlwollender und freigebiger Gönner und nach dem Tode seines Baters Studienzeit ein wohlwollender und freigebiger Gönner und nach dem Tode seines Baters (ca. 371; 3, 4, 7. I, 685) ein väterlicher Freund und ein petuniärer Rückhalt gewesen war (c. Acad. 2, 2, 3. I, 920), ihn in sein Haus aufnahm (c. Acad. 1. c.) und durch ihn für den Manichäismus sich gewinnen ließ (c. Acad. 1, 1, 3. I, 107). Denn Monnica, die über ihres Sohnes Abfall vom katholischen Glauben aufs tiefste betrübt so war, weigerte ihm zunächst die Gemeinschaft ihres Hausels und Tisches (3, 11.19. I, 691). Doch änderte Monnica balb (3, 11, 20) ihre Haltung; ein Araum hatte ihr die Zusversicht gestärtt, daß ihr Sohn für die Kirche wieder werde gewonnen werden. So nahm sie ihn in ihr Haus auf (3, 11, 19) und tröstete sich in ihren Ahränen mit dem Worte, das ein Bischof — gewiß nicht Ambrosius, wahrscheinlich der Bischof von Thas 35 gaste — ihr gesagt hatte: sieri non potest, ut filius istarum lacrimarum pereat (3, 12, 21). — In dieser Zeit knüpste sich das Band zwischen A. und dem einiger Jahre jüngeren Alppius, einem Verwandten Komanians aus angesehener Thagastenser Familie (6, 7, 11, I, 724). Doch Wein Lehrer von Cottes Grechen geweien sein Familie (6, 7, 11. I, 724). Daß A. ein Lehrer von Gottes Gnaden gewesen sein Kamilie (6, 7, 11. I, 724). Daß A. ein Lehrer von Gottes Gnaden gewesen sein muß und ein Freund, desse Liebe in hohem Preise stand, das zeigt die große 40 Anhänglichteit, die dieser sein Schüler ihm entgegengebracht und bewahrt hat: Alppius ist dem A. später gesolgt nach Karthago und in den Manichäismus (6, 7, 11 f.), hat in Rom ihm nahe gestanden, ist mit ihm nach Waisand gegangen (6, 10, 16) und mit ihm betehrt (8, 8, 19), hat mit ihm in Cassissianus geledt (9, 4, 7) und mit ihm die Taufe empfangen (9, 6, 14), ist schließlich wie A. Bischof in Rumidien, und zwar in 45 Thagaste, geworden (vor Ende 394, ep. 25, 5 u. 27, 5. II, 103 u. 110) und eine Nierde seinen schuses gewesen ebenso lange wie A. Seinen "Herzensbruder" hat ihn Misster genonnt (9, 4, 7, 1, 766). — Damals in Thagaste trat ein Ungenannter dem Jierde seines Stuhles gewesen ebenso lange wie A. Seinen "Herzensbruber" hat ihn A. später genannt (9,4,7. I,766). — Damals in Thagaste trat ein Ungenannter dem A. ähnlich nahe in innigster Freundschaft (4,4,7. I,696), und, wie tief A. die Freundschaft zu nehmen und zu empfinden wußte, zeigt sich auch hier: der Tod diese Freundss 60 (4,4,8 ff.; 4,7,12) war neben der Aussicht auf eine ruhmreichere Wirssamseit (c. Acad. 2, 2, 3. I, 920) der Grund dafür, daß A. — wie es scheint, nach wenig mehr als einsähriger Wirssamseit in Thagaste (vgl. 4,4,7 init. mit fin.) — als Lehrer der Ahetorit nach Karthago zurücksehre. Nur den Romanian, nicht seine Mutter hatte er ins Bertrauen gezogen; Romanian rüstete die Reise zu (c. Acad. 2, 2, 3. I, 920). 55 Doch ist Monnica später ihrem Sohne gefolgt; wir wissen aber nicht, wie lange vor der Zeit, da er abermals ihr entsloh nach Rom (5, 8, 14. I, 712).

Die Zeit dieses zweiten larthagiensischen Aufenthalts ist für A. eine Zeit eifrigen Studiums gewesen. In alsen artes liberales erwarb er sich eindringende Kenntnisse (4, 16, 30. I, 705). Mit besonderer Liebhaberei tried er die Assamsianische (5, 3, 4. so

I, 707). Die durch seine manichäische Lettüre (5, 7, 13 init. I, 711) geweckten Interessen und der astrologische Aberglaube der Zeit (vogl. 5, 3, 4 u. 7, 6, 8) mögen ihm diese Studien empfohlen haben. Bon "wildem Lebenstaumel" ist in dieser Zeit nichts mehr zu bemerten. Die früh verlorene Schrift de pulchro et apto, die A. in dieser Zeit — etwa Ende 380 (4, 15, 27. I, 704) — schrieb (4, 13, 20) und dem damals viel genannten römischen Rhetor Hierius widmete (4, 14, 21), charafterisiert seine damaligen Interessen: allem wüsten Treiben abhold (5, 8, 14), erhaben über die "erbärmlichen Bergnügungen", denen die Masse im Cirtus nachjagte (6, 7, 11 f.), führte A. in einem Areise geistig angeregter Freunde (4, 8, 13. I, 699), unter denen damals der aus der Nähe Karthagos stammende Rebridius ihm am nächsten stand (4, 3, 6. I, 696; vgl. 6, 10, 17 p. 728), ein Leben vornehmer Schöngeistigkeit. Alsbetische, naturwissenschaftliche und sosmologische Fragen, Untersuchungen, die der Außenwelt sich zuwandten (3, 6, 11 fin.), befriedigten noch sein glühendes Streben nach Wahrheit; die Erfolge, die sein Ehrgeiz errang — eine Beteiligung an einer Konkurrenzdichtung spie das Theater trug ihm öffentliche Krönung durch den als Protonsul handelnden greisen Arzt Bindician ein (4, 2, 3; 4, 3, 5; vgl. 7, 6, 8); angesehene Männer würzdigten ihn ihres Interesses (4, 3, 5) —, vermochten die Regungen tieseren Sehnens noch zurückzudrängen.

noch zurückzubrangen.

Einen neuen Abschnitt in A.s Entwicklung bezeichnet erft nach neun Jahren sein 20 innerer Bruch mit dem Manichaismus. Zweifel an der mythischen Kosmologie und 20 innerer Bruch mit dem Wanichäismus. Zweisel an der mythischen Kosmologie und Metaphysit der Manichäer waren sehr früh (5, 6, 10; 7, 2, 3) in ihm angeregt—
sein Freund Nedridus machte Argumente geltend, deren Wucht A. nicht verkennen konnte (7, 2, 3; vgl. de d. vita 1, 4. I, 961: non assentiedar) — und gegen den mit der manichäischen Gläubigkeit offendar (vgl. oben 3. 1) in Jusammenhang tehenden astrologischen Wergluben hatten derselbe Nedridus und der erwähnte Arzt Bindician, wenn auch zunächt erfolglos, ihm Einwendungen gemacht (4, 3, 5 f.; 7, 6, 8). Mit der Zeit sammelten sich so dei A. immer mehr Zweiselsfragen. Die manichäsischen Glaubensdrüder, außer Stande, sie selbst zu beantworten, vertrösteten A. auf ein Zusammentreffen mit dem in ühren Kreisen hochverehrten manichäsischen "Bischof" Faustus, we einem Milenitaner seiner Serkunft nach (5, 3, 3: 5, 6, 10: c. Faust, 1, 1, VIII 207). 30 einem Milevitaner seiner Hertunft nach (5, 3, 3; 5, 6, 10; c. Faust. 1, 1. VIII, 207). Als der lange Erwartete endlich, turz bevor A. das 28. Lebensjahr vollendete (5, 3, 3), also Herbst 382, nach Karthago tam, brachte er A. eine heilsame Entiduschung. Zwar fand A. an der Bescheidenheit Gesallen, mit der Faustus seine geringe allgemeine Bilbung und seine Ratsossteit gegenüber A.s Fragen zugab (5, 6, 11 f.); persönlich trat ser dem Faustus sehr nahe (5, 7, 13). Allein A. war dabei der Gebende; Faustus verstieste bei gemeinsamer Lettüre seine allgemeine Bildung (in Rheidistinus nichts sei Anlein Z. 13). Eine Ratsosse kannta ar kraisis auch nicht. 7,13). Ein Bessers kannte er freilich auch nicht; — steptische Anwandlungen also waren es, wodurch die manichäische Gläubigkeit bei ihm abgelöst war (ibid.; vgl. 6, 10, 19 40 u. de b. vita 1, 4. I, 961). Daher unterließ es A. auch, äußerlich schon mit den Manichäern zu brechen. Er konnte bessere Extennenis, falls es sie überhaupt gab, um so eher in ihrer Gemeinschaft abwarten, je zweifelloser er in manchen Fragen noch manichaisch dachte. Noch billigte er die manichaische Krittt der hl. Schrift (6, 11, 21). Roch waren auch positiv seine metaphysischen und ethischen Anschauungen vielfach mani-45 haisch bestimmt: rein geistiges Sein vermochte er noch nicht zu denken (5,14,25), noch teilte er die naturhafte Auffassung des Bösen (5, 10, 18). Ja, an letztere manichäische Anschauung war er mit persönlichem Interesse gebunden: dant der Boraussetzung, daß unicht das eigentliche "Ich", sondern irgend eine alia natura in uns das sündigende Subjett sei, störte es den Idealismus seiner Seele nicht, daß seine sinnliche Natur Impulsen nachgab, die jener gering achtete (5, 10, 18). Auch äußere Lebensumstände hielten ihn bei den Manichäern zunächst fest. Bald nämlich nach dem Zusammendruch seiner manichäischen Cläubigkeit ließ er frühestens im Frühjahr 383 — durch soffendar manichäische Freunde (Alspius? vgl. 6, 10, 16 init.) sich bestimmen, von Karthago nach Kom überzusseichen. Mehr noch als die glänzenden Aussichten, welche die Freunde ihm 55 vorspiegelten, lodte ihn die Hoffnung, dort gesittetere Juhörer zu finden als in Karthago (5, 8, 14). Es scheint auch, als habe er das Zusammenwohnen mit seiner Mutter, deren Wünsche der Freiheit seiner geistigen Entwicklung hinderlich sein mochten, störend empfunden; er scheute eine Lüge nicht, um ohne seine Mutter aus Karthago wegzus tommen (5, 8, 15). Bei einem Manichaer fand er in Rom fein Untertommen (5, 10, 18f.). co Allypius, der por ihm nach Rom gekommen war und nun dort in die Freundschaft seines

einstigen Lehrers hineinwuchs (6, 10, 16), war Manichäer. Dazu ward A. den manischässen Freunden dadurch noch mehr verpslichtet, daß er, bald nach seiner Antunft in Kom schwer am Fieber ertransend (wohl Sommer 383), von der Gastfreundschaft außerzgewöhnliche Freundschaftsdienste hinnehmen mußte (5, 9, 16; vgl. 5, 10, 18). So sam er, obwohl im Herzen schwen nicht mehr Manichäer, in Rom, wo es mehr Manichäer sad — auditores nicht nur, sondern auch perfecti — erst recht in manichälschen Berztehr hinein (5, 10, 19). Doch dauerte A.s Leben in diesem Kreise nicht lange. Der Stadtpräselt Symmachus (im Amt seit Frühjahr 384; vgl. D. Seeck MG auctores antig. VI, 1 p. LV) suchte — es war jedensalls noch vor dem 1. Januar 385 (c. litt. Petil. 3, 25, 30. IX, 362) — unter günstigen Bedingungen einen Lehrer der 10 Rhetorit für Mailand, und diese Stelle erschien dem A. und seinen manichäischen Freunden verlodender als seine petuniären Aussichten in Rom (5, 12, 22); A. beward sich durch Bermittlung jener Freunde und hatte mit seiner Meldung Erfolg (5, 13, 23).

Freunden verlodender als seine petuniären Aussichten in Rom (5, 12, 22); A. beward sich durch Vermittlung jener Freunde und hatte mit seiner Meldung Erfolg (5, 13, 23).

3. Durch diese Übersiedlung nach Mailand — man wird sie nur wenig später als Frühjahr 384 ansehen dürfen, weil nur so für die dem 30. Jahre A.s angehörigen 15 Mailänder Erlebnisse (conf. lid. VI) Raum bleibt — ward A., ohne daß er es beadsichtigt hatte, auch äußerlich vom Manichäismus gelöst (5, 13, 23). Die innere Losslösung erhielt hier dadurch ihren Abschluß, daß A., durch die Predigten des Ambrosius mit der allegorischen Interpretation des A. dekannt gemacht, die Widerlegbarteit der manichäischen Schriftkritit einsah (5, 14, 24). Bon der Kirche trennte ihn freilich noch voiel; er war weder Manichäer noch Katholik (6,1,1); — sein Denken stand unter dem Einfluß der Skeplis der sneueren Alademie (5,14,25; val. c. Acad. 2, 5, 11 ff. I. 924 ff.). Einfluß der Stepfis der [neueren] Atademie (5,14,25; vgl. c. Acad. 2, 5, 11 ff. I,924 ff.). Diese schon in Karthago mit der Loslösung vom Manichäismus beginnende steptische Periode A.s (de b. vita 1, 4. I, 961), die auch noch das erste Jahr der Mailander Zeit umsakte, ist die wenigst erfreuliche seines Lebens. Außerlich freilich war in Mailand A.s Streben zu einem Zielpunkt gekommen. Daß Monnica, wohl in Begleitung bes Navigius, ihrem Sohne nachreiste (6, 1, 1); daß A. und Alppius, der mit dem Freunde übergesiedelt war (6, 10, 16) und in Mailand als Anwalt eine Wirszamkeit sand (8, 6, 13), auch den Nebridius nach Mailand zogen (6, 10, 17; vgl. 8, 6, 13); daß man für den durch diese Verwandten und Freunde erweiterten Haushalt ein Haus so samt Garten mietete (8, 8, 19); daß A., dem Drängen seiner Mutter nachgebend, sich standesgemäß verlobte (6, 13, 23): das alles deutet darauf hin, daß A. eine sichere Lebensstellung gefunden hatte. Dem Fernerstehnden wird A.s. Leben auch als ein innerlich gefetzigtes erschieden sein. Dem Fernerstehnden wird A.s. Leben auch als ein innerlich gefetzigtes erschieden sein. Dem Fernerstehnden wird A.s. Leben auch als ein innerlich gefetzigtes erschieden sein. Die hielt sich wie ein Katendarung der ihren E. d. 14, 25) — er war es ja seit seiner Kindheit — und besuchte allsonntäglich (6, 3, 4) die Pre- 25 digten des Ambrosius; Ambrosius, der von den inneren Kämpsen A.s. nichts wußte (6, 3, 3), tonnte an dem von ihm aufs freundlichste aufgenommenen (5, 13, 23) neuen Professor, dem Sohne der ihm in folgsamster Berehrung sich ergebenden Monnica (6, 2, 2), sein bischöfliches Wohlgefallen haben (vgl. 5, 13, 23 mit 6, 2, 2 fin.). Allein A.s in-neres Leben scheint in Wirklichkeit seit 373 nie haltloser gewesen zu sein als damals. 40 In die Ricche locte ihn zunächst nur die Beredsamteit des Ambrosius, nicht der Inhalt seiner Reden (5, 14, 24); dem stand er bald zustimmend, bald zweiselnd gegenüber (6, 4, 5 f.); im Grunde tümmerte ihn Kirche und sirchliche Sitte nicht (ep. 54, 2. 3. II, 200; vgl. ep. 36, 14, 32. II, 151); — die steptische Stimmung behauptete das Feld. Und doch machten schon Autoritätsargumente auf ihn Eindruck (6, 5, 8)! Auch in sittlicher Sinsicht das Leben A.s. etch seinen Tiespunkt erreicht. Die Berlodung, n intilder Instilder Instilder at das Leven al. s jegt jeinen Tiespunnt erreigt. Die Bertwung, zu der sein durch die Erfolge gesteigerter Ehrgeiz ihn bestimmt hatte, ward die Ursache dasur, daß er die Mutter seines Sohnes, an der sein Herz hing (6, 15, 25), aus Rücksicht auf die Heraut hinderten ihn, für die Z Jahre, die der Braut noch am heiratss 50 sähgen Alter sehsten, eine neue Kontudine sich zu verschaffen (6, 15, 25). Daß das Gemeine seiner Natur die concupiscentia carnalis war, das mußte er jetzt empfinden; Gemeine seiner Natur die concupiscentia carnalis war, das mußte er sest empfinden; die Wunde, die ihm die Trennung von seiner ersten Kontubine geschlagen hatte, ging wie er bezeichnend sagt, in Fäulnis über (6, 15, 25 sin.): seine Sinnlichkeit begann ihm eklig zu werden, so wenig er ihr zu widerstehen Lust hatte. Sein Idealismus war dadei freilich nicht erstorden (vgl. 6, 10, 17): als sein Gönner Komanian in dieser Zeit durch Bermögensangelegenheiten an den Hof mach Mailand geführt wurde (6, 14, 24), hat A. diesem es gestanden, sein Wunsch sei ganz der Philosophie leben zu können (c. Acad. 2, 2, 4. I, 921). Romanian versprach auch, nach glücklicher Abwickelung seiner Geschäfte diesen Wunsch verwirklichen zu helsen, und der Freundeskreis erfreute 60 sich an dem Plane, dem öffentlichen Leben den Rücken zu kehren und in brüderlicher Gemeinsamkeit der Wirtschaft allein philosophischem Wahrheitssuchen zu leben (6,14,24). Allein der Plan war nicht mehr als ein unwirssames Ideal; die Frauen einzelner Freunde — Verecundus, ein Mailänder, der in Mailand dem Kreise sich angeschlossen hatte, war verheiratet (8, 6, 13; 9, 3, 5), andere mögen Konkubinen gehabt haben —, Als Heiratsgedanken und sein Ehrgeiz machten die Ausführung des Planes unmöglich (6, 14, 24; vgl. de b. vita 1, 4. I, 961: ne in philosophiae gremium celeriter advolarem, uxoris honorisque illecebra detinebar). Das philosophische Interese, das Ideal der vita beata eines sapiens, blieb zwar lebendig in dem Freundeskreise; oallein das Ideal war bei Al. nie ohnmächtiger gewesen als jeht (vgl. c. Acad. 2, 2, 5. I, 921: putabamus satis nos agere), und von innerer Zufriedenheit war Al. jeht

1, 921: putabamus satis nos agere), und von innerer Zufriedenheit war A. jest weiter entsernt als je (6, 6, 9 f.).

Den entscheidenden Ausschwung gab dann dem A. in seinem 31. Jahre (conf. lib. VII) der Reuplatonismus (vgl. über Plato und Plotin c. Acad. 3, 18, 41. I, 956 15 und dazu Naville p. 106 ff.). Eine innere Folgerichtigkeit der Entwicklung mußte ihn demselben entgegenführen: er war auf diese Philosophie des Glaudens vorbereitet wie je einer. Den äußeren Anstog scheint er durch den Christen Manlius Theodorus (Konsul 399; vgl. de civit. 18, 54, 1. VII, 620) erhalten zu haben (de d. vita 1, 4. I, 961; vgl. retract. 1, 2. I, 588). Übersehungen des Bictorinus (vgl. Dehr B IV, 1129 ff.; Harnack DG², III. 31 ff.; Reinh. Schmidt, Marius Bictorinus Rhetor und seine Beziehungen zu Augustin, Diss. theol., Riel 1895) waren es (7, 9, 13 ff.; vgl. 8, 2, 3), die ihn in die neuplatonische Gedankenwelt einführten. Reben dem idealistischen Chaerafter dieser Philosophie. der ihn zu unglaublicher Begeisterung entslammte (c. Acad. ratter dieser Philosophie, der ihn zu unglaublicher Begeisterung entslammte (c. Acad. 2, 2, 5. I, 921), war es im besonderen Zweierlei, das sür A. von entscheidender Besetung werden mußte: hier lernte er rein geistiges Sein zu verstehen (7, 1, 1 f. vgl. mit 7, 10, 16; vgl. oben S. 264, 45), hier begann er zu begreisen daß das Böse nichts sei als ein Mangel am Guten, der bei der vernünstigen Areatur in der freien Abschriber Millorg von Gott der Duelle eller mehren einen Seine murrele (7, 11, 16) des Willens von Gott, der Quelle alles wahren, guten Seins, wurzele (7, 11—16. I, 742 ff.; vgl. oben S. 264, 48). Durch diese doppelte Erkenntnis war ihm eine Brücks zur Kirche geschlagen (7, 20, 26 f.), der er schon damals in demselben Maße angehörte wie zahllose andere Zeitgenossen, welche die Taufe ausschoben. Den Kern des Christensen tums, die Bedeutung der Person Christi, verstand er freilich noch nicht, so sehr er durch Tradition und Pietat sich zu Jesu hingezogen fühlte (7, 18, 24 f.; vgl. 7, 5, 7 fin.). Doch selbst noch die confessiones lassen fühlte (7, 18, 24 f.; vgl. 7, 5, 7 fin.). Doch selbst noch die confessiones lassen erkennen, in welch hohem Grade A., Reusplatonismus und Christentum gleichsehend (7, 21, 27), schon vor seiner "Bekehrung" sich als Christ fühlte, "gefunden" zu haben glaubte: er war Gottes "gewiß" geworden durch innere Schauung (7, 14, 20 fin.; 7, 17, 23) und ersannte an, daß Gott in der Rirche, deren Weltstellung ihm imponierte, den Menschen Weg zum ewigen Leben eröffnet habe (7, 7, 11). Deutlicher noch zeigen dies die ältesten Schriften A.s. Hier (vgl. c. Acad. 2, 2, 5. I, 921; de d. vita 1, 4. I, 961) erscheint dem A. sein Bestanntwerden mit den neuplatonischen Gedanken und die Wahrnehmung ihrer Übereinstimmung mit der christlichen Lehre als der entscheras rumpere (d. d. vita 1 a.). Rebens: sic exarsi, ut omnes illas vellem anchoras rumpere (de b. vita 1. c.); äußerliche Umftande nur halten ihn, bis dann ernstliche Sorge um seine Gesundheit er fühlte sich so brusttrant, daß er noch Herbst 386 vor dem Schreiben sich scheute (soliloq. 1, 1, 1. I, 869; vgl. 1, 13, 24 fin. I, 882) — ihn "nötigte", seinen Beruf auszugeben und sein Lebensschiff in den stillen Hasen philosophischer Muße zu treiben (c. Acad. 1, 1, 3. I, 907; de b. vita 1, 4. I, 961). In den confessiones bringt erst die "Besehrung" die entscheude Wendung, das Brustleiben gilt hier nur als "nicht erlogene Entschuldigung" für die Umtsniederlegung (9, 2, 4), und der Einfluß der neuplatonischen Philosophie wird 7, 20, 26 gar als eine der Irrwegs-Stationen gesennzeichnet. Daß die Darstellung der confessiones hierin z. T. ihren setundären Character zeigt, d. h. den Einfluß späterer Unschauungen verrät, ist zweisellos: A.s Besinden war ganz gewiß (vgl. soliloq. l. c. und noch ep. 10, 1 anni ca. 389. II, 74) nicht nur als "Entschuldigungsgrund" im Spiele, als A. seine Prosessiones die Besehrung der Stimmung der Demut gewichen, sondern hat — mehr als die retractationes zugeben 46 er fühlte sich so brusttrant, daß er noch Herbst 386 vor dem Schreiben sich scheute (so-Stimmung der Demut gewichen, sondern hat — mehr als die retractationes zugeben (prol. 3. I, 586: adhuc saecularium litterarum inflatus consuetudine) — noch

über die Taufe hinaus angedauert (vgl. unten S. 272, 55). Dennoch geben die confessosiones, wenn man sie im Licht der älteren Schriften liest, eine notwendige Ergänzung

des von diesen Berichteten. Denn zwischen A.s Gewonnenwerden für den Neuplato-nismus zu einer Zeit, da er noch im Konkubinat lebte, und dem Gelöstsein von den Locungen der sinnlichen Lust, das die Soliloquien bezeugen (1, 10, 17. I, 878: nihil mihi tam fugiendum quam conceuditum esse decrevi) muß ein Ereignis stehen, das diese Beränderung erslärt. A. hat dasselbe in seinen ältesten Schriften nicht er-wähnt, weil er damals nicht empfand, daß in jenem Erlednis ein neues Motiv wirk-sam geworden sei; das Ideal des sapiens (vgl. c. Acad. 2, 2, 6. I, 922) war ihm nur mit verstärtter Krast nahe gerückt worden. Man muß deshalb bei der geschächtlichen Bermertung nan consess lib VIII u. IX heiseissalien was an Gedanken erinnert die Berwertung von confess. lib. VIII u. IX beiseitlassen, was an Gedanten erinnert, die A. 386—388 noch nicht hatte (so die Einflusse der späteren Erkenntnisse A.s über Sünde 10 und Gnade). Dann aber wird nicht nur die Anschaulichkeit der Erzählung A.s., sondern auch die innere Wahrscheinlichkeit der so erkannten Entwicklung für ihre Geschichtlichkeit zeugen.
A.s Idealismus — so wird man die Sache darstellen müssen — hatte durch den

Neuplatonismus eine bedeutende Stärtung erfahren; zugleich aber hatte sich ihm als das Subjekt seiner niedern Begierden anstatt einer natura altera in ihm sein eigener 15 Wille enthüllt. Das machte die Spannung zwischen seinem Ideal und seinem fattischen Leben, die seit 373 vorhanden war (vgl. oben S. 262, 5 ff.), unerträglich. Das Ideal sorderte nun eine Lösung aus den Banden der Sinnenwelt (8, 1, 2). Doch seine Sinnlichkeit scheute vor dem Ernstmachen zurück (8, 1, 2; I, 749: tenaciter alligabar ex femina). In der Unschlässigsteit, welche die Folge dieses zwiesachen Bestimmtwer= 20 dens war, eröffnete er sich mit einer Darlegung seines dieser Entwicklungsganges dem Simplician, dem Freunde und spätern Nachsolgene des Ambrosius (8, 2, 3). Was dieser ihm darzust von ehen dem Richarings erzählte dellen Schriften A in den Reus dieser ihm darauf von eben dem Bictorinus ergablte, deffen Schriften U. in den Reuplatonismus eingeführt hatten, wie Victorinus, als Greis für das Christentum gewonnen, platonismus eingeführt hatten, wie Victorinus, als Greis für das Christentum gewonnen, die Scheu, sich öffentlich als Christ zu bekennen, energisch von sich geworsen, ja in 25 Julians Zeit sein Lehramt seinem Christentum geopfert habe (8, 2, 3 — 8, 5, 10), das reizte ihn zur Nacheiferung. Mit der Philosophie, bezw. dem Christentum, Ernst machen, und dem alten Leben einschließlich der Sinnenlust den Absied geben — das war dem A. jetzt untrennbar (vgl. 9, 3, 5); aber das Schwergewicht der sinnlichen Lust hielt ihn zurück, wie den Erwachenden die Müdigkeit zurückzieht in die Assensieht. Von das Mönchtum. Sin christlicher Landsmann, Pontitianus, der ihn besuchten, von einem Kloster in Maispius aus der vita Antonii, von den ägyptischen Klöstern, von einem Kloster in Maisland; — die beiden hörten damit etwas völlig Neues. Pontitian erzählte weiter, daß wei ihm hefreundete iunge Regenten durch eben diese vita Antonii heftimmt seien, der 35 zwei ihm befreundete junge Beamten durch eben diese vita Antonii bestimmt seien, der 35 Welt den Rücken zu kehren, obwohl sie beide verlobt waren; dann ging er, ohne zu ahnen, in welch surchtbare innere Erregung sein Erzählen den A. versett hatte. Quid patimur? quid est hoc, quod audisti? Surgunt indocti et caelum rapiunt, et nos cum doctrinis nostris ecce ubi volutamur in carne et sanguine! so rief A. dem Alppius zu und stürzte unruhig in den Garten (8, 8, 19). Sein Ehrgeiz ihat 40 ihm noch einmal einen Dienst; er zeigte ihm seine Jämmerlickeit: er konnte nicht, was jene ungedildeten Wönche vermocht hatten! In der Stille des Gartens kämpste er innerslich mit dem, was ihn selthielt; Alppius, der ihm gefolgt war, sah schweigend diesem Rampse zu. Endlich löste sich die Spannung in lautem Weinen. Den Thränen freien Lauf zu lasen, war A., von dem Freunde sich losseissend, unter einem Feigenbaum des 45 Gartens sich nieder. Da klang ihm aus dem Nachbarhause eine Kinderstimme in die Ohren, immer wieder: tolle, lege! Die Kinderstimme nahm er als Gottes Stimme. War doch auch Antonius bekehrt durch ein Schriftwort, auf das er zufällig gestoßen war (Wt 19, 21; Athan. vita Ant. c. 2). Wo Ahppius saß, hatte er die Briefe Pauli (vgl. c. Acad. 2, 2, 5; I, 922; conf. 7, 21, 27) liegen lassen; er kehrte zurück, sich so sein "Drakel" (8, 12, 29) zu holen, schlug auf, fand und las Kö 13 dis hin zu Vers 13 und 14. Das vollendete die Entschein, schlug auf, fand und las Kö 13 dis hin zu Vers 13 und 14. Das vollendete die Entscheing. A. war nun entschlossen, mit dem Amte, dem er ohnedies seines Besindens wegen wenigstens eine Zeit lang sich hätte entziehen müssen (9, 2, 4), seine ganze bisherige Lebensart aufzugeben. Alppius sand, nachlesend, in Rö 14, 1 ("Den Schwachen im Glauben nehmt auf") ein Wort für sich. Bereint singen dann beide ins Haus zu Monnica, um thr die Wendung in ihrem Leben mitzzuteilen. Dies war drei Wochen vor den Weinlese-Ferien, also im Spätsommer, 386 (9, 2, 2 und 9, 2, 4; vgl. vita 2, 7. I, 118 ff.).

4. Wit dem Beginne der Ferien (bezw. formell nach Abschluß derselben) gab dann A. spit dem Amt auf und meldete brieflich bei Ambrosius zur Tause sich an (9, 5, 13). Ohren, immer wieder: tolle, lege! Die Rinderstimme nahm er als Gottes Stimme.

Mindestens bis zum nächsten Taufermin — Ditern 387 — gedachte er also mit den Seinen in Mailand oder dessen Adhe zu bleiben. Berecundus stellte den Freunden für diese Jeit sein Landgut Cassisianus, seine Sohn Abeodat, sein Freund Alhpius, seine bedden Augustin, sein Bruder Navigius, seine Sohn Abeodat, sein Freund Alhpius, seine bedden Schüler Licentius (ein Sohn des Romanianus, der vielleicht petuniär den Kreis unterstützte) und Trygetius, und, wenn nicht dauernd, so doch desembesteie, auch seine Bettern Lastidianus und Russtaus (9, 4, 8; de d. vita 1, 6. I, 962) dis ins Jahr 387 hinein ein Leden idpslisser Wuße geführt. Auch Rebridius gedachte sich anzusschließen (9, 3, 6), doch zerschus zie estitut. Auch Rebridius gedachte sich anzusschließen Aussährungen der Mauriner zu denselben II, 16), als Christ gestochen (9, 3, 6).

— Von dem Leden A.s in Cassissium geden die dort entstandenen Schriften, contra Academicos libri III (I, 905—958; retract. 1, 1. I, 585), de deata vita (I, 959 dis 976; retract. 1, 2), de ordine libri II (I, 977—1020; retract. 1, 3), soli-15 loquiorum libri II (I, 869—904; retract. 1, 4), uns urtundliche Nachricht. Man würde irren, wenn man diese "Borbereitungszeit auf die Ausseich Kassissium diese Aussissium diese Aussissi

Als die Zeit herantam, da A. als Tauftandidat in Mailand sich anmelden mußte (nomen dare), sehrten er und die Seinen nach der Stadt zurück (9, 6, 14). Wie lange vor Ostern (387) dies war, ist nicht zu sagen. Dieser Zeit vor der Tause (retract. 1, 5. I, 590) gehört die kleine Schrift de immortalitate animae an (I, 1021—1034). Wuch ein größeres Werk, über die artes liberales, hat A. damals begonnen (retract. 1, 6. I, 591). Was er damals davon vollendete, das Buch de grammatica, ist stüh verloren (retract. 1. c., doch vgl. Possid. indic. 6. XI, 10; den unechten Ersaß s. I, 1385 ff.). Später, in Afrika, hat er nur den Abschnitt de musica wieder ausgenommen und zum Abschluß gebracht (vgl. unten S. 269,54). A. erscheint, so großen Eindruck ihm die kirchliche Vorbereitung auf die Tause und die Feier selbst gemacht hat (9, 6, 14) — die Mailänder Hymnen klangen zeitlebens in seiner Seele nach, und das Taussymbol ist in seiner Mailänder Horm ihm ins Herz geschrieden gewesen —, auch in der Zeit der Tause als ein mehr durch seine Philosophie und seine Vidands ausgestauft (9, 6, 14)

Medder Taufe beschloß man, nach Afrika zurückzukehren. Doch durchkreuzte Monnicas Tod diese Pläne (vgl. vita 2, 7. I, 119 ff.). Sie starb, als man, zur Übersahrt gerüstet, in Ostia weilte, nach neuntägiger Arantheit, noch vor Herbst 387 (9, 11, 28; über eine spätere Gradschrift s. 3KG I, 228 f.). Was A. über ihren Tod und ihr Begräbnis (9, 11, 27 ff.), sowie über ein Gespräch erzählt, das er wenige Tage vor ihrer Erkrantung mit ihr hatte (9, 10, 23 ff.), gehört zu den schriftstellerischer Meisterschaft ein glänzendes. Zeugnis ab: man empfindet es mit, wie dei jenem Gespräche die Gedanken erweißer Weisterschaft wird wie dei schriftstellerische Weisterschaft ein glänzendes. Zeugnis ab: man empfindet es mit, wie dei jenem Gespräche die Gedanken erweißer weisters während diese Erde ihnen entgleitet. Hier sieht man's,

wieviel A. dieser Mutter dantte, und erkennt zugleich, wie weit das Gemeine, das einst

ihn bandigte, jeht hinter ihm lag.

A. jeht nach seiner Mutter Tod noch bis über den Tod des Usurpators Maximus

(27. Aug. 388) hinaus (c. litter. Petil. 3, 25, 30. IX, 362) in Italien geblieben;

erst im Herbst 388 (fast drei Jahre vor dem Beginn seiner sast vierzigjährigen klerikalen zausbahn, Possid. 3 und 31. I, 36 und 63) kehrte er nach Afrika zurück. A. scheint diese Zeit ganz in Rom verlebt zu haben (retract. 1, 7—9. I, 591 ff.). Wir wissen von ihr nur das, was die (nach retract. 1. c.) damas in Rom geschriebenen Schriften de woribus geselosies gestelsiese et de woribus Manishaeorum is ein Ruch (I de moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum je ein Buch (I, 1309—1378), de quantitate animae (I, 1035—1080) und das erste der nach Ostern 10 391 in Sippo vollendeten libri III de libero arbitrio (I, 1221—1309) uns lehren. A. war ohne Berufsarbeit (de quant. 1, 1. I, 1055); in enger Freundschaft mit seinem in Mailand 387 in seine Hausgemeinschaft eingetretenen Landsmann und spätern Mitbisch Bischof von Uzalis, Dehr II, 429 f. — Evodius (9, 8, 17; de quant. 1, 1; de lib. arb. 1, 1; ep. 162, 2. II, 705) lebte er gleichen Studien und gleichen Interessen wie in Cassissanzum. Daß hier in Rom, wo er mit den Manichäern in engstem Bertehr gestanden hatte, A.s litterarische Bestämpfung des Manichäismus begann, war begreissicht siehen Frühreren Beziehungen ließen ihn das Selbstbewußtsein der Manischen chaer besonders empfinden (retract. 1, 7, 1. I, 591) und trugen ihm manches zu, das andere nicht so ersahren hätten (de mor. 2, 20, 74. I, 1376). Diese früheren Be- 20 ziehungen A.s haben es vielleicht auch veranlaßt, daß A. das Buch noch nicht in Rom publizierte; es liegt uns in einer Gestalt vor, die es erst in Africa erhalten haben kann

(vgl. die admonitio edit. I, 1309). Uber Rarthago (de civ. 22, 8, 3. VII, 761; de mor. 2, 12, 26. I, 1356) tehrte bann A. im Herbst 388 nach Thagaste zurück, ein anderer als vor 5 Jahren, da er 25 Afrika verließ (in psalm. 36 sermo 3, 19. IV, 394). In seiner Begleitung befand sich jedenfalls Alpius (de civ. l. c.), wahrscheinich auch noch Adeodat. Adeodat ist sehr jedenfalls Alppus (de civ. 1. c.), waprimetnit auch noch Adevocat. Adevocat ist jehr jung gestorben (9, 6, 14); boch wissen wir nicht, wann, wo und wie. A.s nach retract. 1, 12. I, 602 in Thagaste, also saum vor 389, geschriebene Schrift de magistro (I, 1193—1220) giebt in ben Worten bes Rollotutors A.s Gedansen wieder, die Adeodat 20 als Sechzehnschrigter hatte (9, 6, 14). Da nun Abeodat 389 schon das 17. Jahr vollendet haben würde (etwa im Sommer), so ist es nicht unmöglich, daß Abeodat schon nicht mehr lebte, als de magistro geschrieben wurde. Die Art, wie A. seines Sohnes Anteil an dieser Schrift behauptet (9, 6, 14: tu seis illius esse sensa etc.), und das Schweigen der Nebridius-Briese (epp. 3—14) über Abeodats Tod könnte diese Ver- strutung begintigen Maskrischeinlicher aber ist dass Abendat zur Zeit iener Schrift mutung begunstigen. Wahrscheinlicher aber ist doch, daß Abeodat zur Zeit jener Schrift noch lebte, also mit seinem Bater nach Thagaste zurücklehrte. Dann muß er balb nachher, etwa gleichzeitig mit Nebridius (ca. 390), gestorben sein. — Das Leben A.s in Thagaste scheint eine Berwirklichung des Ideals angestrebt zu haben, das dem Mailänder Freundestreise schon 385 vorschwebte (6, 14, 24): anstatt sein geringes väterliches Erbe 40 für sich zu verwenden (paucis paternis agellulis contemptis, ep. 126, 7. II, 479), chuf A. mit Hilfe desselben, ja wahrscheinlich in seinem Baterhause selbst (Possid. 3. 1, 36), für sich und seine Freunde die Möglichkeit gemeinsamen Zusammenlebens (ep. 10, 1. II, 74 vgl. mit ep. 126, 7 p. 479). Daß nicht nur Alppius (ep. 22, 1. II, 90), sondern auch Evodius dies Leben teilte (vita 3, 2, 2. I, 162), ist ganz wahr- scheinlich, beweisen kann ichs nicht. Reinesfalls waren sie die einzigen. Nicht A. allein kann die Kosten dieses Zusammenlebens bestritten haben: die weltsichen Geschäfte, die A. in dieser Zeit für mehrere seiner Mitbürger besorzte (ep. 5. II, 67), hängen vielleicht damit zusammen, daß auch andere Geld flüssen mie machten. Die Interessen, von welchelte weren noch welchten wie alleichen wie in Collisionum: zu geweinsernen son man nachlebte, waren noch wesentlich die gleichen wie in Cassisiacum: zu gemeinsamem so Soriftstudium war man noch nicht gekommen, als der Kreis sich auflöste (ep. 21, 3. II, 88); die Thagastenser Briefe an Nebridius (epp. 7. 9—14) gleichen durchaus denen aus Cassissaum (epp. 3 u. 4); die nach retract. 1, 10—13 hier entstandenen Schriften, de Genesi adv. Manich. libri II (III, 173—220), de musica libri VI (I, 1081 bis 1193), de magistro (I, 1193—1220) und de vera religione (III, 121—172), 55 und die meisten der 3. I. aus Distaten dieser Zeit (retract. 1, 26. I, 624) entstandenen Rapitel des liber de diversis quaestionibus octoginta tribus (VI, 11—100) zeigen troh etwas stärleren theologischen Einschlags den gleichen Charatter wie die Schriften aus Rom und Cassisiacum. Wan darf auch (troh der Polemit der vita 3, 5, 1) das gemeinsame Leben A.s und seiner Freunde noch tein "klösterliches" nennen. ©

A. plante erst die Begründung eines "monasterium" (sermo 355, 2. V, 1569; vgl. conf. 10, 43, 70. I, 808), als er geraume Zeit vor Ostern (ep. 21, 4. II, 89), also wohl ansangs 391 (vgl. oben S. 269, 5), in Hippo, wo er einen Freund für diesen Klosterplan hatte gewinnen wollen (sermo 355, 2. V, 1569), sestgehalten und im Berstauen auf den Ruf, den er schon genoß (sermo 355, 2; ep. 126, 7. II, 479), zum Presdyter ordiniert ward (vgl. Possid. 4. I, 37 und über derartige gewaltsame Ordinationen ep. 125 u. 126. II, 473 ff.). Nicht ohne Bedensen gab A. diesem Ruse nach (ep. 21; vgl. conf. 10, 43, 70). Sein väterliches Erbe opserte er nun — nun erst (ep. 126, 7. II, 480) — nach Mt 19, 21 ganz (ep. 157, 39. II, 692; sermo 10 355, 2. V, 1569); der Kreis in Thagaste wird sich aufgelößt haben.

5. Erst mit diesem Eintritt A.s in die slerifale Lausbahn begann eine neue Phase in seinem christlichen Leben (vgl. Naville p. 69 f.). A.s Ansdauung in der Zeit die Grundlage gelegt werden. Andeutungsweise diese Ausgaltinismus kann nur so die Grundlage gelegt werden. Andeutungsweise diese Ausgaltinismus kann nur so die Grundlage gelegt werden. Andeutungsweise diese Ausgabe hier anzugreisen, empsiehlt sich auch deshald, weil so zugleich deutlich wird, in welch großem Zusammenhange dem A. plante erit die Begründung eines "monasterium" (sermo 355, 2. V, 1569;

sich auch deshalb, weil so zugleich deutlich wird, in welch großem Zusammenhange dem reichen Geiste Als von Anfang an die einzelne Wahrheit sich darstellte.

A. sagt ganz im Ansang seiner christlichen Zeit: mihi certum est nusquam prorsus a Christi auctoritate discedere, non enim reperio valentiorem . . . ita 20 jam sum affectus, ut, quid sit verum, non credendo solum, sed etiam intelligendo apprehendere impatienter desiderem; apud Platonicos me interim, quod sacris nostris non repugnet, reperturum esse confido (c. Acad. 3, 20. 43. I, 957), und noch gegen Ende dieser Periode seines Lebens meint er, daß Plato und die ihm gleichgesinnten Philosophen, si hanc vitam nobiscum rursus agere potuissent, 25 viderent profecto, cujus auctoritate facilius consuleretur hominibus, et paucis mutatis verbis atque sententiis christiani fierent, sicut plerique recentiorum nostrorumque temporum Platonici fecerunt (de ver. rel. 4, 7. III, 126). Durch die [neuplatonischen] Philosophen, welche die Übereinstimmung von Plato und Aristoteles erwiesen hätten, sei, so meint er, herausgebildet una verissimae philosophia delsein (c. Acad. 3, 19, 42. I, 956), deren wesentliche Identität mit dem Christentum er annimmt (vgl. de ord. 2, 5, 16. I, 1002). In Birklichkeit ist in dieser Zeit sein Christentum Neuplatonismus mit christlicher Färbung und christlichem Einschlag.

Den Grundgedanken dieser seiner vora et germana philosophia (de ord. 2, 5, 16. I, 1002) giebt A. selbst an, wenn er (c. Acad. 3, 19, 42. I, 956) von ihr 35 fagt, sie sei nicht eine philosophia hujus mundi, quam sacra nostra meritissime detestantur, sed alterius intelligibilis (vgl. auch de ord. 1, 11, 32. I, 993). In biefer simulichen Welt ist vieles, was hählich erscheint; in illo vero mundo intelligibili quamlibet partem, tanquam totum, pulchram esse atque perfectam considerandum est (de ord. 2, 19, 51. I, 1019). Jeit und Raum giebt es da nicht (l. c.). Diese intelligible Welt ist zunächst nichts anderes als die Gesamtheit der Ideen alles Wirslichen, die principales formae vel rationes revum stadiles atque in commutabiles, quae ipsae formatae non sunt ac per hoc aeternae . . ., quae in divina intelligentia continentur (de quaest. 83 Nr. 46, 2. VI, 30). Man fann den Gedanken der intelligibeln Welt also nicht verstehen ohne A.s Gotteslehre. Gott 45 ift idipsum esse (de mor. 1, 14, 24. I, 1321; vgl. ep. 11, 3. II, 76; de ver rel. 7, 13. III, 129), die summa essentia (de ver. rel. 14, 28. III, 134), die una aeterna vera substantia (solil. 1, 1, 4 I, 871), der, qui summe est (de ver. rel. 13, 26. III, 133; vgl. 18, 35 p. 137), in quo sunt omnia (solil. 1, 1, 2. I, 869), supra quem nihil, extra quem nihil, sine quo nihil, . . . sub quo totum est, in quo totum est, cum quo totum est (solil. 1, 1, 4. I, 871), bas bonum et pulchrum, in quo et a quo et per quem bona et pulchra sunt, quae bona et pulchra sunt omnia (solil. 1, 1, 3. I, 870). Dieser Gott hat die sinnliche Welt geschaffen (de Gen. c. Man. 1, 2, 3. III, 174 f.) nicht irrationabiliter: omnia ratione condita sunt. nec eadem ratione homo, qua equus, hoc enim so absurdum est existimare. singula igitur propriis sunt creata rationibus. has autem rationes ubi arbitrandum est esse nisi in ipsa mente creatoris? (de quaest. 83 Nr. 46, 2. VI, 30). Wie nămlich (vgl. ep. 11, 3. II, 76; de ver. rel. 7, 13. III, 129; qu. 83 Nr. 18. VI, 15) in allem, was ist, zu unterscien ist primo ut sit [bezw. unum aliquid sit], deinde, ut hoc vel illud sit [bezw. specie pro-60 pria disce natur a ceteris, tertio ut in eo, quod est, maneat quantum potest

[bezw. rerum ordinem non excedat], so ist auch nach Rö 11, 36 (ex quo, per quem, in quo) in Gott eine trina quaedam unitas zu erkennen (de mor. 1, 14, quem, in quo, in won eine trina quaedam unitas zu ettennen (de mor. 1, 14, 24. I, 1321): ber Bater, von dem alles Sein herrührt, der Sohn, von dem alles sein Sossein hat, und der hl. Geist, von dem alles ordinatissime administratur (de ver. rel. 7, 13; ep. 11, 3; qu. 83 Nr. 18; vol. de d. vita 4, 35. I, 976). Das sift die neuplatonische Trias des nowrov, des vovs und der Weltsele (vol. zu letzterm de immort. 15, 24. I, 1033). Die Einheit dieser trina unitas steht dem A. sossein, das die Menschung allein des Sohnes ihm ein Rätsel ist (ep. 11, 2 ff. II, 75 s.; vol. de ord. 2, 5, 16. I, 1002: hoc corpus tantus deus assumere dignatus est). Dennoch soweit man unterscheiden kann kann man streb Sornes Des III natus est). Dennoch, soweit man unterscheiben tann, tann man [trog Harnad DG III, 10 natus est). Dennoch, soweit man unterscheiden tann, tann man stroß Harnac VV III, 10 109 Anm.] sagen: auch hier ist der  $vo\tilde{v}_{\mathcal{S}}$  (filius) die intelligible Welt. Er ist die summa sapientia et forma rerum, per quam facta sunt omnia (ep. 14, 4. II, 80), die veritas im metaphischen Sinne, sosen die rationes rerum, die in ihm sind, das wahre Wesen der Dinge ausdrücken (ibid.). Da nun participatione idearum sit, ut sit, quidquid est, quomodo est (qu. 83 Nr. 46, 2. VI, 30), so ist alles, was ist [Substanz ist] in der sinnlichen Welt, gut in quantum est (de ver. rel. 11, 21. III, 132; vgl. qu. 83 Nr. 6. VI, 13; de mus. 6, 17, 56. I, 1191). Diesen Gedansen eines metaphysisch=ästetischen Optimismus (vgl. Reuter 373) hat A. in der Zeit die 391 noch stärter und entschehener betont als später; er war ihm seine Mirale (Weuter 374) sondern eine nom manichälichen Dualismus ihn erlösende Wahrheit: en Phrase (Reuter 374), sondern eine vom manichäischen Dualismus ihn erlösende Wahrheit; 20 es wahr ihm ein Frömmigkeitsinteresse, die Ordnung und Harmonie im All hervorzuheben (vgl. de ord, 1, 4 ff. I, 982) und der Theodicee zulieb die Herleitung des Bösen von Gott (quo sacrilegio mihi detestabilius nihil occurrit — de ord. 2, 7, 23. von Gott (quo sacrilegio mihi detestabilius nihil occurrit — de ord. 2, 7, 23. I, 1005) zu widerlegen. Doch woher ist das malum? Die Frage setzt die andere voraus, was es sei (de mor. 2, 2. I, 1345). Es "ist" überhaupt nicht (solil. 1, 1, 2. 25 I, 869); es ist der diametrale Gegensatz zum Sein (de mor. 2, 2, 3. I, 1343) und tann daher "sein" nur am Guten als ein Defett desselben, als eine privatio doni (de mor. 2, 3, 5 fin. I, 1347), als eine Minderung seines Seins. Daraus ergiebt sich, dah, rechtverstanden, in der sinnlichen Welt — abgesehen zunächst von den geistigen Wesen ist "Freilich ist die Welt zu eine Stufensolge von Kreaturen: Gott hat sie aus dem Nichts — die Artist Harnacks DG III, 109 Anm. (vgl. auch Scipio 23) ist m. E. nicht zutressen baben als die andern das die andern daß die einen weniger schön, weniger gut sind, also weniger esse haben als die andern (vgl. die präzise Formulierung dieses von A. stets vertretenen Gedantens in de civ. 12, 2. VII, 350) — non essent omnia, si essent aequalia (qu. 83 Nr. 41. VI, 27) —; 85 allein auch das weniger Gute ist gut, soweit es ist, und ist auch als weniger Gutes gut an der Stelle, die ihm das ordinare Gottes zuweist (de mor. 2, 7, 9. I, 1349). Nach anderer Betrachtung gilt freilich: quidquid minus est, quam erat, non in gaag anderer Betrachtung gitt stelltas: Quiaquia minus est, quam erat, non in quantum est, sed in quantum minus est, quam erat, malum est. eo enim, quo minus est, tendit ad mortem (de ver. rel. 13, 26. III, 133). Doch diese Betrachtung schließt die erstere nicht aus. Denn die sinnliche Welt alle in tann mit all ihren Mängeln unter dem Gesichtspunkt des "in quantum est" betrachtet werden: was hier mangelhaft erscheint, non ob aliud offendit, nisi, quia non videtur totum, cui pars illa mirabiliter congruit (de ord. 2, 19, 51. I, 1019). Sie ergänzt sie vielmehr. Denn — wo dies versant wird, ergeben sich irrige Urteile über A.s Lehre 45 vom malum — sehr viel anders als die undernünstige Kreatur, steht in der Stusensfale die nernünstige Kreatur, und sehr niel anders als abiektin sind die inseriora donn folge die vernünftige Areatur, und sehr viel anders als objettiv, sind die inferiora bona im Berhältnis zu ihr zu beurteilen. Deus in bono ipso alia quantum vellent, alia quantum possent, ut manerent dedit, sagt A. (de ver. rel. 55, 113. III, 172). Letteres geht auf die unvernünstige Kreatur: sie ist gut, soweit es das Maß des ihr 50 zugeteilten [und von andern ihr nicht geminderten] esse ermöglicht; die vernunftigen Areaturen aber sind gut, soweit sie wollen. Jene wird vom ordo gehalten; diese, in quibus est potentissimum liberum arbitrium (de mor. 2, 7, 9. I, 1349), tönnen ihn freilig auch nicht stören, aber ihre ursprüngliche Stelle im ordo können sie verlieren, wenn sie sie nicht sesthalten (de mus. 6, 14, 46. I, 1187). Die ver= 55 nünftige Kreatur (Menschen= und Engelwelt) thut dies (tenet ordinem) "diligens quod supra est, i. e. deum" (de mus. 6, 14, 46. I, 1187). Denn nach Gottes Ordenung geht ein Jug zum esse durch die Stusenreihe der Kreaturen (vgl. de mor. 2, 6, 8. I, 1348: quae tendunt esse, ad ordinem tendunt), das esse aber ist Gott, grown auch potest emare, sive seinen sive pressions (selicit 1, 1, 2 co quem amat omne quod potest amare, sive sciens sive nesciens (solil. 1, 1, 2, 60

I, 869). Die vernünftige Rreatur tann nun, ohne den ordo zu verlegen, auch die inferiora bona lieben: indem sie sie liebt um Gottes willen. Tragen sie boch, in quantum sunt, participatione das Ewige in sid (vgl. de lib. arb. 2, 17, 45. I, 1265). Wenn aber die vernünftige Rreatur die inferiora liebt nicht um des Intelligibeln 5 willen, in dem ihr Sein besteht, sondern als sensibilia, so wendet die Seele, die im Unterschied von allen andern Kreaturen eine res quaedam intelligibilis ist (de mor. 1, 12, 20. I, 1320) und nichts über sich hat als Gott (de quant. 34, 77 f. I, 1077 f.), sid damit ab von Gott: volens contra dei legem (vgl. oben S. 271,57) frui corporibus, quibus eam deus praesecit, vergit ad nihilum, et haec est nequitia 10 (de ver. rel. 11. 21. III, 131). So ist der Teusel hochmütig von Gott abgesallen (de ver. rel. 13, 26. III, 133), und durch desse Bersührung der Mensch (ib. 14, 28 f. III, 134). Sed dei bonitas eo — quidquid corrumpitur eo tendit, ut non sit — rem perduci non sinit et omnia deficientia sic ordinat, ut ibi sint, ubi congruentissime possint esse, donec ordinatis motibus ad id recurrant, 15 unde defecerunt. Itaque etiam animas rationales . . . deficientes a se in inferioribus creaturae gradibus ordinat, ubi tales esse decet (de mor. 2, 7, 9. I, 1349; vgl. de ver. rel. 23, 44. III, 141). Ita homo de paradiso in hoc saeculum expulsus est, i. e. ab aeternis ad temporalia . . ., a bono intelligibili ad bonum sensibile, a bono summo ad bonum infimum (de ver. rel. 20, 38. III, 138; pgl. 39, 72 p. 154 u. 46, 88 p. 161); corpus hominis cum ante peccatum esset in suo genere optimum, post peccatum factum est imbecillum et morti destinatum (de ver. rel. 15, 29. III, 134 vgl. 12, 25 p. 132 f.).

Aus dieser miseria (de mor. 1, 12, 21. I, 1320) tommt der Mensch zum bea-25 tum esse nur, wenn er Gott hat (vgl. de beata vita). Darum sagt A. (solil. 1, 1, 3. I, 870): in deum redire (vgl. solil. 1, 1, 2; de mor. 1, 12, 21. I, 1320) reviviscere, in deo habitare vivere est. Der Mensch hat die Freiheit, dazu das Seine zu thun: sein Wille ist seine igen (solil. 1, 1, 5. I, 872). Ex quo conficitur, ut quisquis recte honesteque vult vivere, si id se velle prae fugacibus bonis velle prae fugacibus bonis so velit, assequatur tantam rem tanta facilitate, ut nihil aliud ei quam ipsum velle sit habere, quod voluit (de lib. arb. 1, 13, 29. I, 1237). Aber nemo deum quaerit, nisi admonitus, nemo invenit nisi purgatus (solil. 1, 1, 3. I, 870). Ein zwiesacher Weg öffnet sich nun zum Heile: der der auctoritas und der 1, 870). Em zwiesacher Weg offnet sich nun zum Heile: der der auctoritas und der der ratio (de ver. rel. 24, 45. III, 141). Letzteren Weg sind Plato und andere Philosophen gegangen (de ver. rel. 2 und 3. III, 123 f.). Die Möglichkeit dieses Weges beruht darauf, daß der ordo in der Welt auf Gott hinweist und zu ihm führt (de ord. 1, 9, 27. I, 990), darauf, daß die Seele in den Dingen das Intelligible erkennen und durch die veritas in den Dingen auf die ipsa veritas sich hinweisen lassen kann (vgl. de ver. rel. 29, 52. III, 145 ff. und die Beschreibung der ersten 40 drei gradus animae in de quant. 33, 70 ff. I, 1073 ff.). Das nötige admoneri auf quaerendum deum geht in diesem Falle also von der uns umgebenden Welt aus. Aber burch foldes admoneri wird die Seele von dieser Welt weggewiesen zunächst auf sich als das das Schöne und Wahre bentende Subjett, dann über die eigene Wandelbarteit hinweg auf die voritas selbst, die der Mahstab ihres Urteilens ist (1. c.; vgl. 45 de ver. rel. 39, 72. III, 154: noli foras ire, in te ipsum redi! in interiore homine habitat veritas). Der so gewonnenen Ersenntnis entspricht und entspringt bann das sensibilem mundum contemnere et animam virtute purgandam summo deo subjicere (de ver. rel. 4, 6. III, 126). Deus nisi mundos verum scire noluit (solil. 1, 1, 2. I, 869). Dies purgari oder mundari oder sanari ist aber nichts anderes als das Sich-lösen von den libidines und den falsae imagines rerum sensibilium, quae nobis ab hoc sensibili mundo per corpus impressae varias opiniones erroresque generant (de ver. rel. 3, 3. III, 124; vgl. c. Acad. 3, 6, 13. I, 940 f.). Besonders hoch schätzt A. in diesem Jusammenhang die castitas (de b. vita 3, 18. I, 968 f.), ja überhaupt die Fernhaltung von jeder sinnlichen Liebe (solil. 1, 10, 17. I, 878). Nach diesem vierten gradus, dem purgationis negotium (de quant. 33, 73. I, 1075), ist dann der Seele das pergere in deum (ib. 74. I, 1076), bas intelligere deum et tota caritate diligere (de ver. rel. 31, 58. III, 148) möglich; eique in quantum caritate cohaesit, in tantum ab eo lumine illo intelligibili perfusa quodam modo et illustrata 60 cernit non per corporeos oculos sed per ipsius sui principale, quo excellit.

i. e. per intelligentiam suam, istas rationes (bie Ibeen), quarum visione fit beatissima (qu. 83 Nr. 46, 2. VI, 31; vgl. den fünften, sechsten und siebenten gradus in de quant. 33, 74 ff. I, 1076), und aeterno creatori adhaerentes et nos aeterin de quant. 33, 74 ff. I, 1076), und aeterno creatori adhaerentes et nos aeternitate afficiamur necesse est (de ver. rel. 10, 19. III, 131). Daß bei dem illuminari lumine intelligibili, ja bei dem ganzen "eo, quod non est, exui et seo, quod est indui" Gott als im Menschen handelnd gedacht wird (solil. 1, 1, 3. I, 871; vgl. c. Acad. 3, 6, 13. I, 940), entipricht neuplatonischer Tradition: docemur . . . . ipsis redus, deo intus pandente, manifestis (de mag. 12, 40. I, 1217); die göttliche veritas selbst, die summa sapientia et forma rerum (ep. 14, 4. I, 80), offendart sich den Menschen. Christliche Einslüsse liegen hierbei 10 so wenig vor, daß vielmehr umgeschrt das gratia reconciliari durchaus nur im Sinn dieser intima illuminatio verstanden wird (de ver. rel. 55, 113. III, 172 und 3, 3 p. 124), gleichwie A. unbedenslich die biblischen Termini "carnalia" und "spiritualia" mit den phisosophischen "sensibilia" und "intelligibilia" identifiziert (de mag. 12, 39. I, 1216). Die via auctoritatis ist nur dei den ersten gradus animae von 15 der via rationis verschieden (vgl. de ver. rel. 26, 49. III, 143 mit de quant. 33, der via rationis verschieden (vgl. de ver. rel. 26, 49. III, 143 mit de quant. 33, 70 ff. I, 1073): wo die fides durch die spes hindurch in die caritas übergeht (solil. 70 H. 1, 1073): wo die fides durch die spes hindurch in die caritas übergeht (solil. 1, 6, 12. I, 876), treffen sich beide; auctoritas . . . rationi praeparat hominem (de ver. rel. 1, 24, 45. III, 141). Wer es ist beachtenswert, daß A. seit den Ansfängen seiner christlichen Zeit die via auctoritatis, die via sidei, mit geringen Schwans dungen als den eigentlichen Heilsweg gepriesen hat. Freilich sagt er c. Acad. 1, 1, 3. I, 907 geradezu, daß die Philosophie ihm Gott zeige, und noch in de vera religione (4, 6 f. III, 126) nimmt er an, daß, was Philosophen wie Plato persuadere populis non ausi sunt, durch die Autorität Christian Alexanderung ebenschen ist aus sich zusählen nicht ankleichen Alexanderung ebenschen ist aus sich zusählen gemiß ges macht werde. Allein von solchen nicht zahlreichen Ausnahmen abgesehen, ist er seit 386 25 davon überzeugt gewesen, daß sine tribus istis — d. i. fides, spes, caritas — anima nulla sanatur, ut possit deum suum videre i. e. intelligere (solil. 1, 6, 12. I, 876). In dem Sate der Soliloquien: deus, cui fides nos excitat, spes erigit, caritas jungit (1, 1, 3. I, 870), klingen schon in Cassisiacum die Grundtone der bleibenden christlichen Gedanten A.s wieder, und ebenso weisen die Detailausführungen w Al.s über die via auctoritatis schon in dieser ältesten Zeit Gedanken auf, die Al. zeitzlebens sestgeschaften hat (vgl. de ver. rel. 3, 3 ff. u. 24, 45 ff. III, 123 ff. u. 141 ff.; de mor. 1, 7, 11 ff. I, 1315 ff.; de quant. 33, 76. I, 1077). Quia in temporalia devenimus, quaedam temporalis medicina ... credentes ad salutem vocat (de ver. rel. 24, 45. III, 141). Diese temporalis medicina ist, suz gesagt, die historia se et prophetia dispensationis temporalis divinae providentiae (de ver. rel. 7, 13. III, 128), die Heisgeschichte von der prophetischen Vordertung an die hin zu der stillen und numerischen Autoritätsstellung der ecclesia catholica (de ver. rel. 3, 5. III, 125 nnh 7, 12 n. 128: nol. Naville p. 99 f.) Danehen freilig sieden sich noch III, 125 und 7, 12 p. 128; vgl. Naville p. 99 f.). Daneben freilich finden sich noch in de vera religione Aussührungen, welche ihren Ursprung aus der Zeit, da A. noch 40 nicht satis in litteris ecclesiasticis eruditus war (retract. 1, 3, 2. I, 589), nicht verleugnen: die ganze temporalis historia von Chrifto hat nur den Wert, daß sie, cum credita fuerit (de ver. rel. 7, 13. III, 128), dem Menschen eine Lehre wird, welche mentem purgat et idoneam facit spiritualibus percipiendis (ibid.). Christi Tod und Auferstehung selbst werden nicht tiefer gewürdigt: miraculis fidem concilia- 45 vit deo, qui erat, passione homini, quem gerebat (de ver. rel. 16, 31. III, 135), tota vita ejus in terris... disciplina morum fuit, resurrectio vero... nihil hominis perire, cum omnia salva sunt deo, satis indicavit (ib. 32. III, 135). Auch andere von A. später tieser gewürdigte christliche Gedansen sind ihm damals noch unverstanden geblieben. So sagt er 3. B. de quant. 36, 80. I, 1080: puerorum 50 infantium consecrationes, quantum prosint, observissima quaestio est, non-nihil tamen prodesse credendum est. — Anderesseits sann es auffallen, daß A. standard in dieser Leit coloration susceiverstan het die über sein demolices schon in dieser Zeit gelegentlich Gedanken ausgesprochen hat, die über sein damaliges Berständnis des Christentums hinausweisen, vgl. 3. B. solil. 1, 1, 5. I, 872: jube, quaeso, atque impera quidquid vis, sed sana et aperi aures meas . . .; si 55 fide te inveniunt, qui ad te refugiunt, da fidem. Beides erklärt sich wohl daraus, daß das Christentum A.s in dieser Zeit mehr in christlicher Stimmung als in christlicher Einsicht besteht. Sein Denken ist noch wesentlich neuplatonisch. An sich weist es 3. B. nicht über neuplatonische Gedanten hinaus, wenn U. in den Goliloquien sagt: deum et animam scire cupio, nihil plus, nihil omnino (1, 2, 7. I, 872); on 60 Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 3. Al. 11.

Plotin hätte so sagen können, und auch bei A. treten die metaphysischen Boraussetzungen dieser Berbindung von Psychologie und Theologie deutlich hervor. Allein, wennschon auch bei Plato und Plotin die Stimmung nicht unbeachtet bleiben darf, die den Gebanken die Farbe giebt, so ist doch m. E. unverkenndar, daß die Stimmung A.s aus dem Neuplatonismus allein nicht mehr erklärlich ist. Es klingt schon in jener Stelle der Soliloquien an, was A. in den consessiones (1, 1, 1. I, 661) sagt: secisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Dies aber greist tieser als der Neuplatonismus.

Weil das Christliche in A.s Gedanken 386—391 mehr Sache der Stimmung als 10 ber Einsicht war, fann man es auch nicht unternehmen, die bamaligen philosophischen Gedanten Als mit den von ihm bereits übernommenen driftlichen restlos zu vereinigen. Man würde 3. B. in lauter Widersprüche hineinkommen, wenn man die Gleichsetzung ber intelligibeln Welt mit dem Paradiese (de ver. rel. 20, 38. III, 138) oder mit dem Reiche Christi, für das der Mensch bestimmt ist (de ord. 1, 11, 32. I, 993), ernst 15 nähme. Es würde dann entweder der biblische Gedante des Paradieses in neuplatonis scher Berflüchtigung unfahdar werden, und die Bollendung im Sinne des carere corpore (vgl. de immort. 13, 22. I, 1032) verstanden werden mussen, oder es mußte die intelligible Welt selbstständig neben Gott gedacht, und der resurrectio carnis entsprechend in die prima pulchritudo der intelligibeln Welt (de ver. rel. 30, 72. 20 III, 154) auch die pristina stabilitas corporis (ib. 12, 25. III, 132 f.) eingeschlossen und damit das ganze Gefüge der philosophischen Gedanten gesprengt werden. Da man nicht wissen kann, inwieweit A. in dieser Zeit die driftlichen Gedanken wirklich verstans den hatte, und noch weniger, inwieweit er sie bewußt als exoterische Form eines esotes rischen Gedantens ansah (vgl. de quant. 33, 77. I, 1077), so würde der Bersuch, bas 25 Neuplatonische und das Christliche in A.s Gedanten mehr zusammen zu arbeiten, als es oben geschehen ist, stets Gefahr laufen, Als Denken zu vergewaltigen. Man muß sich dabei begnügen, das hineinspielen noch nicht ganz verarbeiteter chriftlicher Gedanken in das wesentlich neuplatonische Gedankengesuge Als zu konstatieren, ohne die Widersprüche das wesentlich neuplatonische Gedantengefüge A.s zu konstatieren, ohne die Widertprüche lösen zu wollen, die aus dieser Berbindung heterogener Elemente sich ergaden. A. hat so in seinem spätern Leben das Christentum besser verstanden, die christlichen Gedanten mehr zu ihrem Recht kommen lassen. Doch überwunden hat er den neuplatonischen Sauerteig nie. Roch in seinen reissten Aussührungen über Schöpfung, Welterhaltung, Wunder u. dgl. ist eine Spannung zwischen den Forderungen und Absichten der christischen Gesinnung A.s und seinen neuplatonischen Traditionen zu beobachten (vgl. Dorner). Und so start A. später die gratia Christi betont hat, so ringen doch selbst in seiner Gnadenlehre die biblischen Gedanten mit einer die temporalis historia gänzlich vergleichgiltigenden Mystis, die in dem Reuplatonismus A.s wurzelt (vgl. Loofs, Leitsaden der DG \* 8 51). Die neuplatonismus A.s wurzelt (vgl. Loofs, Leitsaden der DG \* 8 51). Die neuplatonismus Gedanten, welche die Schriften der Zeit faden der DG 8 51). Die neuplatonischen Gedanten, welche die Schriften der Zeit von 386—391 uns deutlich erkennen lassen, sind die Grundlage geblieben, auf der A.s 40 theologisches Denken sich aufbaute.

6. Die Presbyter-Zeit A.s (391—395) bildet nicht nur äußerlich einen Abschnitt für sich. Sie ist der leizte Abschnitt seiner eigentlichen Lehrjahre. Gleich das erste der in die Bisch of szeit A.s fallenden Werke zeigt uns den Theologen, an dessen Eigenart man denkt, wenn vom "Augustinismus" die Rede ist. Über A.s äußeres Leben in diesen vier Jahren ist wenig zu berichten. A. hat, vielleicht nach der Frist "dis Ostern", die er von seinem Bischof, Valerius, sich erbat (ep. 21, 4. II, 89), spätestens um Ostern 391 sein Presbyteramt angetreten. Schon in der Osterzeit 391 scheint er den Taussandidaten gepredigt zu haben (sormo 214 und 216. V, 1065 st. und 1076 st.). Die Klosterpläne, die ihn nach Hippo geführt hatten (vgl. oben S. 270, 1), sanden so sogleich Berwirklichung: in einem Garten, den Valerius zu diesem Zwecke bergad, des gründete A. ein Kloster (sormo 355, 1, 2. V, 1570). Dies Kloster scheint in Afrika das erste gewesen zu sein und ist für die Entwicklung des Mönchtums in Afrika deshalb von besonderer Bedeutung geworden, weil es als Klerikerschule (vgl. vita 3, 5, 2 f. I, 175 f.) eine Verbindung zwischen Mönchtum und Klerus herstellte. Zu den Gesonossen, die, gleich A. das Ihrige preisgebend, mit A. zu gemeinsamem Leben sich hier zusammenthaten (sormo 355, 1, 2. V, 1570), gehörte sicher die von Linken Reise in den Orient, der im J. 394 (vita 3, 8, 2. I, 190; not. zu ep. 28. II, 18) seine Exhebung auf den bischösslichen Stuhl in Thagaste solgten, daß A. bei dem etwa (ep. 22, 1. II, 90), wahrscheinlich auch von Ansang an Possidius, A.s Viograph (vgl. Possid. 31, I, 65). Übergens wissen wissen wiesen Jahren, daß A. bei dem etwa

391 geweißten Bischof Aurelius von Karthago sich für die Abstellung der Schmausereien in den Kirchen verwendete, die Monnica und er in Mailand als unpassend erstannt hatten (ep. 22. II, 90 ff.; vgl. conf. 6, 2, 2. I, 719 f.), daß am 28. u. 29. Aug. 392 in Hippo zwischen ihm und dem dortigen manichälschen Preschter Fortunatus eine Disputation stattfand (vgl. acta seu disput. c. Fortun. VIII, 111—130 u. CSEL 5 25, 81—112; retract. 1, 16. I, 612; Possid. 6. I, 38), daß zur Zeit eines am 8. Oftober 393 in Hippo gehaltenen Generaltonzils (Hefele II<sup>2</sup>, 53 ff.) ihm eine [noch erhaltene] Rede de fide et symbolo aufgetragen wurde (VI, 181—196; retract. 1, 17. I, 612 f.), daß A. geraume Zeit später — vielleicht gelegentlich der farthagischen Synode von 394 (Hefele II<sup>2</sup>, 65) — vorübergehend in Karthago weilte (retract. 1, 10 23, 1. I, 620), daß er im J. 395 in Hippo durch seine mutige Beredsamkeit die erwähnten Schmausereien abzustellen vermochte (ep. 29. II, 114 vgl. die not. Bened.

II, 18), und daß schon 394 sein Auf nicht mehr auf Afrika beschränkt war (ep. 25, Paulini Nol. ad Aug. II, 101 ff.). Weit genauer als A.s äußeres Leben, ist, was ihn innerlich beschäftigte, aus den 15 Schriften dieser Jahre zu erkennen. Es ist noch wesentlich das antimanichäische Interesse, das ihn bestimmt. Das beweisen die Schriften de utilitate credendi ad Honoratum (VIII, 63—92 und CSEL 25, 1—48; retract. 1, 14. I, 605 ff.; wohl noch 391), de duadus animadus c. Man. (VIII, 93—111 und CSEL 25, 49—80; retract. 1, 15. I, 608 ff.; ebenfalls vor August 392), die disputatio c. Fortunatum (vgl. 20 oben 3eile 4), der liber c. Adimantum [Manichaei discipulum] (VIII, 129—172 und CSEL 25, 113—190; retract. 1, 22. I, 618 ff.; anni 394 oder 395) und der verunglückte Bersuch einer buchstäblichen Exegese der Genesis (de genesi ad litteram impersectus liber, III, 219—246 u. CSEL 28a, 457—503; retract. 1, 18. I, 613; anni circ. 394). Zwar beginnen schon in dieser Periode auch die antidonatistischen Bemühungen A.s: brieflich suchte er den donatistischen Bischof Maximus von Sinite von der Praxis der Wiedertaufe abzubringen (ep. 23. II, 94 ff.); für das Bolt verfaßte er ca. 394 ben psalmus [abecedarius] contra partem Donati (IX, 23—32; retract. 1, 20. I, 620; Possid. indic. 3. XI, 7), eine Geschichte des Donatismus in 20 der Reihe nach mit den Buchstaden A dis V beginnenden Abschaften von je 12 (bezw. 30 mit Refrain: 13) versartigen Zeilen samt Epilog; ziemlich gleichzeitig schrieb er auch eine verlorene Schrift contra epistulam Donati (retract. 1, 21. I, 617). Doch dies ist an Amsternach der Amstern ist an Umfang verschwindend wenig gegenüber den antimanichäischen Schriften; anti-manichäische Polemit klingt selbst aus der Rede de fide et symbolo (oben Zeile 8) Diese antimanichäische Polemit hielt A. in den Gedanken der Jahre bis 391. 35 Bas ihn weiter führte, waren die Predigten, die Balerius ihm übertrug (op. 29, 7. II, 117; vgl. Possid. 5. I, 37), und das Schriftstudium. Zunehmende Schrifttenntnis, erftartendes firchliches Empfinden tritt ichon in den bereits genannten Schriften hervor, noch deutlicher lassen es die übrigen Schriften dieser Zeit erkennen: die Erklärung der Bergpredigt, de sermone domini in monte (III, 1229—1308; retract. 1, 19. 40 I, 614; circ. 393 ober 394), die expositio quarundam propositionum ex ep. ad Romanos (III, 2063—2087; retract. 1, 23. I, 620 f.; ca. 394), die expositio ep. ad Gal. (III, 2105—2148; retract. 1, 24. I, 622), die unvollendete expositio ep. ad Rom. (III, 2087—2105; retract. 1, 25. I, 623 f.), die exegetischen [offenbar jüngken] Abschiedte der quaestiones octoginta tres (vgl. oben S. 269, 56) und die 45 Schrift de mendacio (VI, 487—548; retract. 1, 27. I, 630). Ein besonderes Instantant die exposition grant der propositionum etc. teresse unter diesen Schriften verdient die expositio quarundam propositionum etc. und einzelne der [jungern] Abschnitte in den quaestiones 83 (vgl. Reuter S. 7 f.). Man ertennt hier, in welch hohem Mage Als neuplatonische Gedanken von dem attendere deum (pgl. oben S. 271,59 und solil. 1, 1, 3. I, 870: deum attendere, hoc 50 est quod amare) und von der interna illuminatio (vgl. oben S. 272,59) jest christliche Färbung erhalten haben. Freilich ist in dem, was A. jest über gratia justi-ficans sagt, die neuplatonische Grundfarbe seiner Gedanten nicht geschwunden: daß er in der gratia, quae donat peccata praeterita et conantem adjuvat et tribuit caritatem justitiae (expos. 13—18. III, 2065) die gratia caritatem tribuens (vgl. 55 expos. 26. III, 2067 u. 48 p. 2073: gratia = caritas) von der gratia remissionis unterschet und als das Höhere ansieht, erstätt sich doch daraus, daß die gratia remissionis dem vordereitenden credendo purgari (vgl. oben S. 273,44) angehört (qu. 83 Nr. 68, 3. VI, 71), während das eigentlich Entschedende das caritate adhaerere deo (bezw. oben S. 272,58 caritate cohaerere) ist, dei dem der enge Ju= 60 [ammenhang mit dem deo intelligendo jungi auf der Hand liegt (qu. 83 Nr. 54. VI, 38). Doch nur der Kundige wird die neuplatonische Grundsarbe noch erkennen; was zunächst sichter ist, sind dieliche Termini, diblische Anschauungsformen: lex und gratia, praedestinare, vocare, justificare, regenerare etc. Ja, A. hat den Apostel Baulus damals schon soweit verstanden, daß ihm die ganze Menscheit als eine massa peccati oder peccatorum erscheint (qu. 83 Nr. 68, 3. 4. VI, 71 f.), die sich selbst überlassen, d. h. ohne die Gnade Gottes, die kein meritum verdienen kann — quod est enim meritum peccatoris et impii (qu. 83 Nr. 68, 3. VI, 71)! —, verloren wäre (qu. 83 Nr. 68, 5. VI, 73). Allein ebenso deutlich, wie man hier an den spätern A. erinnert wird, ebenso ersichtlich ist, daß U. noch setzt deus non miseretur, nisi voluntas praecesserit (qu. 83 Nr. 68, 5. VI, 73). Freisich wirst Gott dieses velle durch seine Berufung (ibid.: vocatio ante meritum voluntatem operatur), allein, daß es nicht in allen gewirst wird, liegt daran, daß die Menschen die Berufung verschehen auf sich wirsten lassen side diversitas (ib. 4 p. 72), nec praedestinavit deus aliquem, nisi quem praescivit crediturum et secuturum vocationem suam (expos. 55. III, 2076). Nostrum enim est credere et velle, illius autem dare credentibus et volentibus facultatem bene operandi per spiritum sanctum, per quem caritas diffunditur in cordibus nostris (expos. 61. III, 2079 vgl. 60 und 62). A. tannte freisich einige (nonnullos), welche in Rö 9 eine "die Freiheit des liberum arbitrium aushebende" unbedingte Prädestination gelehrt sahen (expos. 60. III, 2078); aber er war noch überzeugt, daß sirchlich forrett anders zu sehren sei. Erst als Bischo hat er über diese Frage anders denten gelernt.

7. Je bekannter inzwischen A.s Name geworden war, desto näher lag für Balerius die Besürchtung, daß eine andere Gemeinde bei eintretender Sedisvakanz ihn als Bischoft viesen Wunsch —, den A.zu seinem Mithischof zu machen (ep. 31, 4. II, 123) und ihn so an Sippo zu sessellen. A. sträubte sich wegen der Auhergewöhnlichkeit einer derartigen Erhebung (ep. 31, 4. 1. c.) — daß sie nach dem achten Kanon des Nicanum geradezu als unerlaudt erschienen konnte, war ihm, wie dem Valergewöhnlichkeit einer derartigen Erhebung (ep. 31, 4. 1. c.) — daß sie nach dem achten Kanon des Nicanum geradezu als unerlaudt erschienen konnte, war ihm, wie dem Valersus, damals unbekannt (ep. 213, 4. II, 967) —, und auch der zur Welbe zusändige Primas von Numidien, Megalius von Calama, hat sohwohl nach Possid. 8. I, 39 Aurelius von Karthago zugestimmt hattel zunächst Schwiertzseiten gemacht, die freilich mindestens teilweise in persönlichem Mistrauen wurzelten (c. Cresc. 3, 80, 92. IX, 545; vgl. idid. 4, 64, 79. IX, 591 und c. lit. Petil. 3, 16, 19. IX, 357). Dennoch drang Valerius durch: nicht lange vor Weihnachten 395 (Prosper chron. a. 395 MG. autor. antiqu. IX, 463; Aug. sermo 339, 3. V, 1481) wurde A. durch Megalius (Aug. in der coll. c. Donat. 3, 247 Mansi IV, 233; brevic. coll. 7, 9. IX, 628; Possid. 8. I, 40) ordiniert. Wann Valerius starb, weiß man nicht (vita 4, 10, 5. I, 257); es ist auch irrelevant: der Greis ist, wenn er noch einige Jahre gelebt hat, sedenfalls ganz hinter A. zurückgetreten. — Fast 35 Jahre lang hat A. dem kleinen Bischossist zur Zierde gereicht. Eine erzählende Darstellung dieses bedeutendsten Abschnitts im Leden A.s würde zu einer Geschichte der afritanischen, ja der abendländischen Arche dieser Zeit auswachsen. Mur darum es hier sich handeln, daß die Bedeutung A.s im allgemeinen gesennzeichnet, das biographisch Wichtige hervorgehoben, und die Übersicht über A.s Werte zu einem Ende gesührt werde.

Die vita Augustini des Possibius ist dadurch ausgezeichnet, daß ihr Bersasser von dem Bewußtsein durchdrungen ist, einem geschichtlich bedeutsamen Manne ein Denkmal sehen zu wollen; sie ist weit mehr als ein Produkt der Hagiographie. In einem Dreisschen schriftsteller, der die Hössibius die Bedeutung A.s darzustellen: A. ist ihm vor allem der Schriftsteller, der die Häresten widerlegend, die Frömmigkeit fördernd (vgl. 18. I, 49 sund über das speculum c. 28. I, 57), so viele Schriften hinterlassen dust. A. Possidius sühlt sich daher als Biograph verpslichtet, eine vollständige Übersicht über A.s schriftskellerische Thätigkeit zu geben (ibid. vgl. den indiculus XI, 5 ff.). Sodann heht Possidius die Berdienste hervor, die sich A. um die pax oder unitas ecclesiae vorsonehmlich durch seine antibonatistischen Bemühungen erworden habe (13. I, 44); endlich

rühmt er, daß durch A.s Eintreten für das Mönchtum dessen Berbreitung gefördert, eine Regeneration des Alerus herbeigeführt sei (11. I, 42 f.). Dies in den beiden letzten Puntten die afrikanische Lokalfarbe nicht verleugnende Urteil ist als Urteil eines Zeitzenossen ebenso verständig wie beachtenswert. Doch stellt dem geschichtlichen Urteil der Nachwelt die Sache sich etwas anders dar. Die vandalische Invasion, die wie ein Reif sin der Frühlingsnacht hineinfiel in das neue Leben der afrikanischen Kirche, und die Eroberungen des Islam — beides hat die lokale Bedeutung A.s nicht zu voller Ausswirkung kommen kollen. Al beit absoluben von keinen Schriften irre ich nicht nur des wirtung tommen lassen. A. hat, abgesehen von seinen Schriften, irre ich nicht, nur da-burch dauernd gewirtt, daß er die Berurteilung des Pelagianismus verursachte. Seine Schriften aber sind weit über Afrikas Grenzen und weit über die Zeit der alten Rirche 10 hinaus einfluhreich gewesen, ja so einfluhreich, wie die keines Ricchenvaters vor ihm und nach ihm. Man könnte, wenn man die Einwirtung der Schriften A.s caratterisieren will, an das Urteil des Possidius anknupfen: auch der Schriftsteller A. hat um die pax ecclesiae sich verdient gemacht — die spezifisch katholische Würdigung der unitas occlesiae geht auf A. zurud —, und für das Mönchtum des Abendlandes und mehr noch 15 für die Bildung des Klerus in der abendländischen Kirche nach A. sind die opera Augustini in der That von großer Bedeutung gewesen, und die Frömmigkeit nach ihm hat an seinen Werken sich genährt wie an denen keines andern. Doch ist es zwecknäßig, weiter auszuholen, als der Zeitgenosse es konnte. A. ist zunächst der Bater des ganzen abendländischen Christentums nach ihm. Freilich hat der offizielle Ratholis 20 zismus A.s Gnadenlehre nie ganz rezipiert (vgl. z. B. die m. E. wesentlich richtigen Aussührungen von A. Roch, der hl. Faustus, Stuttgart 1895, S. 129—191); doch ist, da die nicht rezipierten Ronsequenzen der Gnadenlehre A.s bei ihm seldst mit vulsachtstätzen Aussendagungen der Gnadenlehre A.s bei ihm seldst mit vulsachtstätzen Aussendagungen im Rompfe Legen dieser Umstend resent bestand perfentungslag gar-tatholischen Anschauungen im Rampse lagen, dieser Umstand relativ bedeutungslos gegenüber dem tolossalen Einfluß, den A.s Schriften auch auf die Gestaltung der Rirchen- 26 lehre geübt haben: taum ein Dogma der römischen Kirche wird ohne einen Rückgang auf A. geschichtlich ganz verständlich werden. Und nicht nur das Dogma der abendsländischen Kirche nach ihm hat A., wie tein anderer, beeinflußt; auch die hierarchische Entwicklung derselben und ebenso ihre Wissenschaft wurzelt in ihm: der Kampf der beiden Häupter der mittelalterlichen Christenheit, des Kaisers und des Papstes, er wird aus so A.s Buch de civitate seinem tiessten Sinne nach verständlich, seinem Berlaufe nach begreissich; und die mittelalterliche Theologie hat stets, se reger sie war, unter desto größerm Einsuß A.s gestanden, und die Scholastie in nicht nur in ihren Spekulationen, lendern leibt in ihrer Methode durch Methode vor Methoden und erwelen stellt in ihren Spekulationen, sondern selbst in ihrer Methode durch A. bestimmt gewesen (vgl. speculum praef. III, 887: quaecunque inter se videbuntur esse contraria, postea propositis 35 quaestionibus exponenda et solvenda sunt). Bon A. hat die mittelalterliche **Rostit in ihren kirchlichen wie in ihren häretischen Formen die entscheidendsten An**regungen empfangen; auguftinische Ginfluffe tommen auch bei allen sog. Vorreformatoren dirett oder indirett in Frage. Doch ist A. mehr als der Bater des mittelalterlichen direkt oder indirekt in Frage. Doch ist A. mehr als der Bater des mittelalterlichen Katholizismus. Seine Einwirkung im Drient ist freilich gering und vermittelt (vgl. 40 Loofs, Leikfaden der DG & 44, 3); aber er ist auch der Bundesgenosse der Reformatoren geworden. Troß der fundamentalen Differenzen augustinischer und reformatorischer Gnaden lehre (vgl. Welanchthon an Brenz Mai 1531 Corpus Reform. II, 502) konnte er es werden, weil die Grundstimmung seiner Frömmigkeit vermöge ihrer Anknüpfung an Paulus hinauswies über die Schranken der Formen, in denen sie sich ausgeprägt hatte. Auf dem sog. "reformierten" Gedient ist A. überdies mehr als ein Bundesgenosse der Reformation gewesen: die Besonderheiten des reformierten Prostestantismus gegenüber dem lutherischen haben zu einem guten Teile in dem dort stärzlern Einfluß augustinischer Traditionen ihre Wurzel. Auch in der Geschichte der Bbilosophie reichen A.s Einwirkungen weit über das Mittelalter hinaus: noch Dess 50 Philosophie reichen A.s Einwirtungen weit über das Mittelalter hinaus: noch Des- 50 cartes und Spinoza, bei benen die augustinischen Traditionen deutlich nachllingen, gehoren einer Zeit an, die im wesentlichen den Horizont A.s noch nicht überschritten hatte. Die Antnüpfungspuntte für all diese Rachwirtungen bei A. nachzuweisen, tann hier

Die Anknüpfungspunkte für all diese Rachwirkungen bei A. nachzuweisen, kann hier nicht versucht werden. Für die Auswahl dessen, was hier noch zu erwähnen ist, muß das biographische Interesse maßgebend sein. Wir kennen aus dem bischöflichen Leben 55 A.s eine ganze Reihe genau datierbarer Ereignisse: die sog. dritte und sog. achte Synode zu Karthago am 28. Aug. 397 und am 25. Aug. 403 (Hefele II., 66 f., 97 f.) — hier, wie auf den weiter genannten Synoden, ist die Anwesenheit A.s sicher —, die Disputation mit dem Manichäer Felix in Hippo am 7. und 12. Dezember 404 (vgl. de actis cum Felice VIII, 519 ff.), die sog. elste karthaginiensische Synode am 60

13. Juni 407 (Hefele II<sup>2</sup>, 100 f.), das Religionsgespräch mit den Donatisten, das in Rarthago am 1., 3. und 8. Juni 411 gehalten wurde (Mansi IV, 51 ff.), die Synode von Mileve im Jahre 416 (Hefele II<sup>2</sup>, 113), das Generastonzil von Rarthago am 1. Mai 418 (Hefele II<sup>2</sup>, 116 ff.), A.s Reise nach Casarea in Mauretanien und die Disputation mit dem dortigen donatistischen Bischof Emeritus am 20. September 418 (vgl. de gestis cum Emerito IX, 697 ff.), das karthaginienstiche Generalkonzil vom 25. Mai 419 (Hefele II, 122 f.), endlich die Bestellung des Eraclius zum Gehilsen A.s. am 26. September 426 (ep. 213. II, 966 ff.). Reines dieser Ereignisse bildet einen Epochepunkt im Leben A.s. Sein äußeres Leben ist in den 35 Jahren seines 10 Bistums, von den letten Monaten abgefeben (vgl. unten G. 283, 9), ebenmäßig und ruhig verlaufen. Sind in A.s innerer Entwicklung in dieser Zeit Abschnitte zu unterscheiden? Diese Frage muß bestimmend sein für die Auswahl des Stoffes im folgenden. Die Frontstellung gegen den Manichaismus, die man bei A. in der Zeit bis zu Die Fronntellung gegen den Manichäismus, die man dei A. in der Zeit dis zu seiner Bischofsweihe beodachten fann, hat er als Bischof nur turze Zeit noch deibehalten: 15 ca. 397 (nach der Stellung in retract. 2, 2. I, 631) hat er ein Buch contra epistolam [Manichaei] quam vocant fundamenti (VIII, 173—206 und CSEL 25, 191 dis 248) geschrieben; in der ziemlich gleichzeitigen Schrift de agone christiano lid. un. (VI, 289—310; retract. 2, 3. I, 631) und in den wenig spätern confessiones (retract. 2, 6. I, 632) finden sich noch zahlreiche antimanichäische Aussührungen. Daz nach aber hat A. nur noch auf besondere Beranlassung hin gegen die Manichäer sich gewendet: in der Zeit um 400 (vor 404; retract. 2, 7. I, 632 vgl. 8) hat er auf dringendes Bitten der fratres — d. h. wohl seiner Klerisermönche — ein ihm in die Sand geratenes. übrigenes anschend nicht neues Vuch des aus den Konfessionen bez Sand geratenes, übrigens anscheinend nicht neues Buch des aus den Ronfessionen be-Hand geratenes, übrigens anscheinend nicht neues Buch des aus den Konsessionen bekannten Manichäerbisches Faustus (vgl. oben S. 264, 29) in aussührlicher Gegenschrift widerlegt (c. Faustum libri XXXIII, tom. VIII, 207—518 und CSEL 25, 249 dis 797); am 7. und 12. Dezember 404 hat er mit dem Manichäer Felix, der, wie es scheint, in Hippo der Nachsolger des Fortunatus (vgl. oben S. 275, 4) werden wollte, öffentlich disputiert (VIII, 519—552 und CSEL 25, 799—852; retract. 2, 8. I, 633 f.; vgl. ep. 79 ad presbyterum quendam Manichaeorum [Felicem?] II, 30 272 f.) und scheint durch diese Disputation zu der [retract. 2, 9. I, 634 den acta c. Felicem angereihten] Schrift de natura doni lid. un. (VIII, 551—572 und CSEL 25, 853—889) veranlaßt zu sein; wenig später hat ein Brief eines Manichäers Secundinus (VIII, 571—78 und CSEL 25, 891—901) ihn zu der Schrift contra Secundinum (VIII, 578—602 und CSEL 25, 903—947) genötigt, die A. trotz ihrer briefartigen Kürze als die beste seiner antimanichäischen Schriften ansieht (retract. 2, 10. I, 634). Später hat A. gegen die Manichäer nicht mehr polemisiert. Bielmehr hat I, 634). Später hat A. gegen die Manichaer nicht mehr polemisiert. Bielmehr hat ihn neben rein thetischen Schriften zunächst die antidonatistische Polemit beschäftigt, und

jeit 412 ist auch diese durch die antipelagianische zwar nicht sogleich ganz avgeloft, aver doch auf die zweite Stufe geschoben worden. Hat diese ober seine auf A.s innere Entstock wicklung entschenden Einfluß giebt?

8. Man hat früher mehrsach gemeint (vgl. Reuter S. 16—19), A.s antipelagianische Lehre wurzele in seinen Borstellungen über die Heilsbedeutung der Kirche und ihrer Gnadenmittel; es sei also nicht gleichgiltig, daß vor dem pelagianischen Streit durch den Kampf mit den Donatissen die Anschauung von der Kirche für A.s Denken eine besondere Bedeutung erhalten habe. Mit Recht hat Reuter (S. 4—46) derartigen Konstruktionen widersprochen. A. hat freilich noch 395 über Sünde und Gnade, Freibeit und Krädeltination noch nicht so gedacht mie wäter. Er sant selbst de przeed. 3.7 heit und Prädestination noch nicht so gedacht wie später. Er sagt selbst de praed. 3, 7. (X, 964): quo praecipue testimonio -1 Ro 4, 7 — etiam ipse convictus sum, cum similiter errarem (scil. wie die Massilienser), putans fidem, qua in deum 50 credimus, non esse donum dei, sed a nobis esse in nobis et per illam nos impetrari dei dona, quibus temperanter et juste et pie vivamus in hoc saeculo. neque enim fidem putabam dei gratia praeveniri, ... nisi quia credere non possenius, si non praecederet praeconium veritatis; ut autem praedicato nobis evangelio consentiremus, nostrum esse proprium et nobis ex nobis 55 esse arbitrabar (vgl. oben S. 276, 18). quem meum errorem nonnulla opuscula mea satis indicant ante episcopatum meum scripta. Allein die enticheidende Wendung ist erfolgt vor der Periode der antidonatistischen Schriftstellerei A.s, also vollends ehe A. irgend etwas von Pelagius erfahren hatte. Der Augustinismus war nicht eine Reattion gegen den Pelagianismus; vielmehr war umgefehrt der Pelagianis-60 mus eine Realtion gegen A.s Anschauungen (Loofs, Leitfaben der DG & § 53, 2). Als

seit 412 ist auch diese durch die antipelagianische zwar nicht sogleich ganz abgelöst, aber

ben Wendepunkt sieht A. selbst in der angeführten Stelle, de praed. 3, 7, die Anfangszeit seines Epistopats an, und wir sind in der glücklichen Lage, die Richtigkeit dieser Aussage noch heute kontrollieren zu konnen. Denn während auch die jungsten der aus der vorbijchöflichen Zeit A.s stammenden, wenn auch erft in der Zeit seines Bistums gesammelten, quaestiones LXXXIII noch die ältere, von A. selbst in der citierten Stelle (de praed. 3, 7) richtig wiedergegebene Lehre darbieten (vgl. oben S. 276, 9 ff.), tritt uns in der ersten Schrift, die A. als Bischof geschrieben hat, der Schrift de diversis un der eisten Schrift, die A. als Bischof geschrieben hat, der Schrift de diversis quaestionibus ad Simplicianum libri duo (VI, 101—147; retract. 2, 1. I, 629) bereits die neue Lehre entgegen. Die Schrift wird auf 396 oder 397 datiert (vita 4, 11. I, 258 ff. und ad ep. 31. II, 19 f.), je nachdem man sich zu der Frage stellt, 40 od Simplician damals schon der successor Amdrosii († 4. April 397) war, als welchen ihn A. in den Retractationen und überall sonst, we er von den Büchern de quaestionibus ad Simpl. spricht, einführt. Da der Begleitbrief A.s (ep. 37. II, 151 f.) nichts vom Tode des Amdrossius sagt, da mithin auch der durch die libri duo de quaestionibus beantwortete Brief des Simplician (vgl. ep. 37, 1) vom Tode des 15 Amdrossius nicht gelmochen kaden sann und da Gennadius, der Simplicians Brief ges Ambrolius nicht gesprochen haben tann, und da Gennadius, der Simplicians Brief gekannt zu haben scheint, ausbrücklich berichtet, Simplician habe sich an Augustinum adhuc presbyterum gewendet (de script. eccl. 36 MSL 58, 1079), so werden die Mauriner Recht haben, wenn sie über das Jahr 396 nicht hinausgehen (vita 4, 11. I, 261). Das erste der beiden Bücher de quaest. ad Simpl. — nur diese kommt 20 hier in Betracht; es gilt Fragen über Rö 7, 7—25 (quaestio 1) und Rö 9, 10—29 (quaestio 2) — lehrt uns nun aber nicht nur, daß A. damals seine neue Lehre gestunden hatte; wir sehen sie hier werden: "in keiner andern Schrift des großen Mannes ist uns in dem Chrode mie hier die merden de Merzengung das Ringen noch Comitaist uns in dem Grade wie hier die werdende Überzeugung, das Ringen nach Gewißheit zur Anschauung gebracht" (Reuter S. 10); in hujus quaestionis solutione laboratum quidem est pro libero arbitrio voluntatis humanae, sed vicit dei
gratia (retract. 2, 1, 1. I, 629). Rö 9, 16 und 1 Ko 4, 7 behaupten das Feld
jelbst gegenüber der Frage, ob nicht das non contemnere vocationem als des Menschen eigenes Thun zu bezeichnen sei (1, 2, 11 ff. VI, 117 ff.): si, ut non obtemperet vocatus, in ejus est positum potestate, recte etiam dici potest "igitur non so miserentis dei, sed volentis atque currentis est hominis", quia misericordia vocantis non sufficit, nisi vocati obedientia sequatur (1, 2, 13. VI, 118). Nullius deus frustra miseretur; cujus autem miseretur, sic eum vocat, quomodo scit ei congruere, ut vocantem non respuat (ib. p. 119). Mit dieser Ersenntnis ist A.s spätere Gnadensehre prinzipiell fertig geworden. Man tann die spezifisch "aus zustinische" Gnadensehre, die A. gegenüber den Pelagianern und gegenüber den Wassischen liensern vertreten hat, schon mit Citaten aus den libri de quaestion. ad Simpl. darftellen.

Seit Adams Fall steht die Menschheit in der a praestantiore conditore aversio et ad condita inferiora conversio (1, 2, 18. VI, 122). Die Strass — und natür= 40 liche Folge (vgl. o. S. 272, 12) — dieser aversio ist die mortalitas (1, 1, 10 p. 106: tradux mortalitatis ex poena originalis peccati), und diese mortalitas ist sür A. mehr als die Notwendigseit des Sterdens: sie ist Symptom, Erscheinungssorm der mit dem Fall eingetretenen inordinatio und perversio (1, 2, 18 p. 122), ein tendere ad mortem in dem o. (S. 271, 40) dargelegten Sinn. Daher sann A. die mortalitas se selbst als quasi secunda natura dezeichnen (1, 11 p. 107). Daher erstärt sich, daß er sneben der später nicht mehr so betonten und schon hier entdehrlichen moles consuetudinis 1, 11 p. 107] in der mortalitas selbst den Grund dafür sieht, daß die concupiseentia invictissima geworden ist (1, 10 p. 106), daß ihr ohne die Gnade nicht Widerstand geleistet werden sann (1, 1, 3 p. 103). Freilich (1, 2, 21 p. 126) so hat der Mensch ein liberum arbitrium — A. hat es nie geleugnet —, sed in venumdatis sud peccatum quid valet? Die facultas dene operandi sehst dem gesallenen Menschen (vgl. 1, 1, 7 p. 115). Sunt igitur homines . . . [ex Adam] una quaedam massa peccati, supplicium dedens divinae summaeque justitiae, quod sive exigatur, sive donetur, nulla est iniquitas (1, 2, 16 p. 121). — Gott allein sits, der aus dieser unterschiedslosen Masse sienen zum Heile sührt, die andern verstodt, d. h. sich ihrer nicht erdarmt (1, 2, 16 p. 121; vgl. 1, 2, 15 p. 120: ut obduratio dei sit nolle misereri). Und zwar erdarmt er sich der erstern, indem er sie so derust, das sienen deus miseretur, etiam volumus, ad eandem quippe misericordiam per-

tinet, ut velimus (1, 2, 12 p. 118). Die anderen macht er selbst zu vasa contumeliae (1, 2, 18 p. 123); nicht, daß er ihre Sünde verursachte (ibid.), aber so, daß er ordinando (vgl. o. S. 272, 13) ihnen für ihre Sünde den Platz erweist, der ihnen gebührt und an dem sie zur Harmonie (Güte) des Alls das Ihre beitragen: ut per eorum ordinatas poenas vasa, quae fiunt in honorem, proficiant (ibid.). — Auch über lex und evangelium sinden sich schon hier die von A. später vertretenen Gedansen. Das Begriffspaar deckt sich ihm mit littera und spiritus: idem praeceptum timentibus lex est, amantibus gratia (1, 1, 7 p. 110), auch das Evangelium kann ein odor mortis ad mortem sein (ib. p. 109). Die lex als littera 10 hat nur den Zweck, die Sünde zu zeigen (1, 1, 2 p. 103); die gratia aber bewirkt, ut lex possit vivere inste (1, 1, 6 p.105; vgl. oden S. 262, 19 ff.); denn gratia justificat, d. h. sie macht gerecht infusione caritatis (1, 1, 7 p. 105), ut justificatus possit vivere inste (1, 2, 3 p. 113)

possit vivere juste (1, 2, 3 p. 113). In diesen Ausführungen ist freilich — ganz abgesehen von dem in quaestio 15 1, 1, 14 p. 108 noch sonstatierbaren Festhalten des posse se convertere — im Bergleich mit A.s spätern Gedanken noch vieles unfertig: von praedestinatio ist, obwohl gleich mit A.s pätern Gedanken noch vieles unsertig: von praedestinatio ist, obwohl das Wort 1, 2, 8 p. 115 (praedestinavit Esau, ut serviret minori) vorlommt, soviel ich sehe, noch nicht die Rede, über den Begriff der electio ist A. noch unklar (1, 2, 6 p. 115); vom donum perseverantiae wird noch nicht gesprochen. Allein was in dieser Hinsicht später dei A. hinzukommt, das sind lediglich Konsequenzen aus dem, was er hier schon gefunden hatte. So läßt sich denn hier die Genesis der Präedestinationslehre A.s übersehen. Nicht Rücksicht auf die Kindertaufe, überhaupt keine mit der Anschaung von der Kirche zusammenhängende Erwägung hat A. bestimmt. Das Treibende ist das Schristwort gewesen (vgl. 1, 2, 6 p. 114: quaerimus, quia dictum est), zweisellos unter Mitwirtung dersenigen exegetischen Gedanken über dasselelbe, die er als Meinung anderer früher ichon kannte (vgl. 0, S. 276, 21). Gewik erselbe, die er als Meinung anderer früher ichon kannte (vgl. 0, S. 276, 21). Gewik erselben selbe, die er als Meinung anderer früher schon kannte (vgl. o. S. 276, 21). Gewiß er-klärt nicht Paulus allein diese Gnadenlehre. Dem widerspricht schon der unpaulinische Gnadenbegriff. Gratia ist für A. hier, wie früher und später, nicht die misericordia peccata condonans, wie bei den Reformatoren, die justificatio infolgedessen nicht so die durch das accipere remissionem sich vollziehende Anderung des Berhältnisses zu So die datid das accipere remissionem stad vollziegende Anderung des Vergalinises zu Gott: die gratia ist vielmehr die misericordia, die sich in der göttlichen inspiratio (sidei, dilectionis, spiritus Rö 5, 5; vgl. 1, 1, 17 p. 110) bethätigt, die justificatio das hierdurch bewirkte justum oder pium sieri (1, 2, 3 p. 113). Die gratia ist, so läßt sich auch sagen, jene aus A.s neuplatonischen Gedanten erklärliche interna illuminatio (oben S. 273, 12), welche die Berbindung mit dem göttlichen dennem sese wieder herstellt. Die neuplatonische Grundlage des augustinischen Denkens macht sich also auch hier bewerkdar. Stand ihm längst felt, daß non solum magna, sed etiam minima denne asse non possunt visi ab ille a gue gunt omnis denne des och minima bona esse non possunt nisi ab illo, a quo sunt omnia bona, hoc est minima bona esse non possunt nisi ab illo, a quo sunt omnia bona, hoc est a deo (de lib. arb. 2, 19, 50. I, 1267), so konnte es ihm auch von hier aus konsequent erscheinen, anzunehmen, daß auch die fides, die doch gewiß ein bonum ist, allein von Gott gewirft werde. Bon hier aus erklärt sich auch, daß die gratia wie eine Naturkrast wirst: mit göttlicher Allmacht (1, 2, 14 sin. p. 119) den Willen des Menschen zu Gott ziehend; von hieraus erklärt sich, was A. über das opus ordinationis dei dei den vasa contumeliae sagt (o. Zeile 1 ss.). Doch darf man m. E. diesen Einsches Reuplatonismus hier nicht überschäßen. Denn im Zusammenhange der neuplatonischen Gedanken ist A.s frühere Lehre überzeugender, als die spätere. Ohne die hl. Schrift würde A. zu seiner prädestinatianischen Gnadenlehre nicht gekommen sein. — Bon dieser Extenntnis aus läßt sich eine Schwierigkeit würdigen, die erst jeht sur A. entstand, aber von nun an siets sür ihn vorhanden war und im Katholizismus geblieben ist dis zum Tridentinum und Batikanum hin. Ist die sides unser durch die vocatio nur sollizitiertes, aber nicht verursachtes Thun, so ist es in sich slar, daß sie nur vocatio nur sollizitiertes, aber nicht verursachtes Thun, so ist es in sich klar, daß sie nur bann rettet, wenn der Mensch, per fidem gratiam accipiens (quaest. ad Simpl. 1, 2, 2 p. 111), aus dem credens deo ein amans deum wird (vgl. solil. 1, 6, 12. 1, 876). Ift aber die fides bereits gratiā inspirată (quaest. ad Simpl. 1, 2, 9 p. 116), und wird der Schrift gemäß von justificari ex fide gesprochen (ibid. 1, 2, 5 p. 114), während doch dem Gnadenbegriff entsprechend festgehalten wird, daß das justificari erfolgt durch die infusio caritatis, so wird entweder der Begriff der gottgewirten fides über fließende Grenzen hin dem der caritats genähert werden müssen. oder es wird, wenn an fides gedacht wird, die noch nicht mit caritas verbunden ist, so das Inspiriertsein derselben undeutlich, das justificari ex fide unmöglich werden.

Die antipelagianischen Schriften A.s haben diese Enadenschre formal slarer, in Einzelheiten — so hinschlich der Termini electio, praedestinatio, donum perseverantiae — auch lonsequenter dargelegt. Doch würde es zu weit führen, dies hier nachzuweisen. Da nun der Berlauf des pelagianischen und semipelagianischen Streites und ebenso die von A. in diesen Streitigseiten vertretene Position an andern Orten sogl. die A. "Belagius" und "Semipelagianismus") zur Darstellung kommt, so kann hier der Abschnitt über die Enadenschefter A.s mit der Aufzählung der antipelagianischen und anti-"semipelagianischen" Schriften A.s geschlossen werden: de peccatorum meritis et remissione libri III ad Marcellinum (X, 109—200; retract. 2, 33. I, 644 f.; anni 412); de spiritu et littera ad Marcellinum (X, 201—246; 10 retract. 2, 37 p. 645 f.; anni 412); de natura et gratia contra Pelagium (X, 247—290; retract. 2, 42 p. 647; anni 415); de persectione justitiae hominis gegen die dessinitiones des Colestins (X, 291—318; sehlt als Brief in den retract.; Possid. indic. 4. XI, 8; ca. 415); de gestis Pelagii (X, 319—359; retract. 2, 47 p. 649; anni 417); de gratia Christi et de peccato originali is libri II (X, 359—410; retract. 2, 50 p. 650; anni 418); de nuptiis et concupiscentia libri II (X, 411—474; retract. 2, 53 p. 651; I anni 419, II: 420); de anima et ejus origine libri IV (X, 475—548; retract. 2, 56 p. 653; ca. 419; nicht direct die pelagianische Frage berührend, aber gerüchte gegen einen pelagianischen Kritiler der Juridspaltung A.s in der Frage des Traductanismus und Creaz diansmus); contra duas epistulas Pelagianorum ad Bonisatium, Romanae ecclesiae episcopum libri IV (X, 549—638; retract. 2, 61 p. 655; ca. 420); contra Julianum, haeresis Pelagianae desensorem libri VI (X, 641—874; retract. 2, 62 p. 655; ca. 421); de gratia et libero arbitrio ad Valentinum (X, 875 bis 911; retract. 2, 66; anni 426 ober 427); de praedestinatione sanctorum ad Prosperum et Hilarium (X, 959—992; nach den retract. geschrieben, 428 ober 429); de dono pers

Honorius gab sie (405). Die Anwendung der Gewalt in Glaubensfragen schus einen neuen Streitpunkt zwischen Donatisten und Ratholiken. Als die Gesetz zurückenommen waren (409), kam man auf den Plan eines Religionsgespräches zurück. Als dasselbe im Juni 411 in Szene gegangen war, erließ Honorius 412 ein neues strenges Gesetz, das den Ansang vom Ende des Schismas einlektete. Aus diesen Jahren von 405—412 kennen wir neben 21 noch vorhandenen auf die donatistische Frage bezüglichen Briefen (ep. 86—144 der IX, 757 genannten) nicht weniger als acht antidonatischen Schriften. Doch sind vier derselben (retract. 2, 27. 28. 29. 35) verloren gegangen. Erhalten sind: contra Cresconium grammaticum libri IV (IX, 445—594; retract. 2, 26. I, 641; ca. 406), de unico daptismo gegen ein gleichnamiges Buch Betilians (IX, 595—613; retract. 2, 36. I, 644 f.; ca. 410 oder 411), der kurze Bericht über das Religionsgespräch (dreviculus collationis, IX, 613—650; retract. 2, 39. I, 646; Ende 411) und der liber contra Donatistas post collationem (IX, 651—689, retract. 2, 40 p. 646 f.; wohl 412). Danach hat A. zwar gelegentlich in Briefen (ep. 173. II, 755, 15 ca. 416; ep. 185. II, 792 f., ca. 417; ep. 204. II, 939 f., ca. 420) und Predigten (vgl. 3. B. den sermo ad Caesareonses, IX, 689—697, anni 418), ja gegebenenfalls auch disputierend (vgl. de gestis cum Emerito, 20. Sept. 418. IX, 697—706; retract. 2, 51. I, 650) noch mit der donatischen Frage sich deschäftigt. Die litterarische Polemis aber hörte sast ganz auf: wir sennen nur eine verlorene antidonatische Schrift aus der Zeit um 416 (ad Emeritum episc.; retract. 2, 46. I, 649) und eine durch zufällige Umstände veranlaßte (retract. 2, 59. I, 654) erhaltene aus der Zeit um 420: contra Gaudentium, Donatistarum episcopum libri II (IX, 707 dis 752).

Schon die ältesten der erhaltenen antibonatistischen Streitschriften, contra ep.

28 Parmen. und de daptismo, weisen wesentlich die gleichen Gedanten über Kirche und Satramente auf, die A. päter entwicket (vgl. die A. "Riche" und "Satrament"), und hätten wir die beiden älteren Bücher contra epistulam Donati (393; vgl. oben S. 275, 22) und contra partem Donati (ca. 398), so würde man wahrscheinlich die gleiche Beobachtung machen. Denn was A. den Donatisten gegenüber vertritt, das seind Gedanten, die teils in der antibonatistichen Bolemit vor ihm (vgl. Hand. OG III, 38 st. über Dydatus v. Willeve), teils bei ihm selbst (de ver. rel. 6, 10. III, 127) schon vor dem Rampse mit den Donatisten in einsacherer Gestalt nachweisdar sind. Was Augustin hinzugethan hat, sit die dogunatischschaften Formulierung und vor allem die Ducchtäntung der vulgären antidonatistischen Thesen mit seinen teken Gedanten über unitas, caritas und inspiratio gratiae in der Kirche. Diese Gedanten aber wurzeln in den neuplatonischen Grundvoraussehungen des augustinischen Dentens. Augustin ist im Laufe des Streites von der Weinung, das Gewaltmaßregeln zu vermeiden seine (ep. 23, 7. II, 98; ep. 93, 5, 17. II, 329 st.) zum Bertsändnis des "occitie intrare" (L. 14, 23) gekommen (ep. 93, 2, 5. II, 329 st.) übrigens aber bezweiste ich, daß der "pratische Ramps mit den Donatisches" sowie des Weschenberges werden sein, daß L. ein Kleriter der Lufdslichen Kirche wurde und immer mehr in strässiches Denten sich hiernschlaften Dentens A. schein mit als konstitutiv für A.s. spätere Anschalten des Ambrosius ist das nicht schwer gesworden der neuplatonischen Grundlage des hristlichen Dentens A.s. schein mit als konstitutiv sür A.s. spätere Anschalten des Anschalten vor Anschalten vor Anschalten vor Anschalten vor eine Schriftschung vor der Schriftschung kanner ungeschen der Verlagen vor der Schriftschung vor der Verlagen vor der Anschalten vor der Verlagen vor

am 26. Sept. 426 besignierte er in feierlicher Form den Presbyter Eraclius (ober Seraclius) zu seinem Rachfolger und walzte, obwohl er ihn nicht zum Bischof weithte, einen Teil seiner Amtspflichten auf ihn ab (vgl. die Urtunde op. 213. II, 966 ff.). Geistig aber ist er frisch geblieben bis an sein Ende (Possid. 31. I, 64): libris Juliani inter impetus obsidentium Wandalorum in ipso dierum suorum fine respondens 5 et gloriose in defensione christianae gratiae perseverans (Prosper chron. ad ann. 430 MG autores antiqu. IX, 473); er predigte auch bis zuletzt (Possid. 31. I, 64). Nicht Altersschwäche — eine atute Krantheit setzte seinem Leben ein Jiel. Im dritten Monat der Belagerung Hippos (die unter andern in diese setzte Stadt Geslüchteten auch Possidius mit erlebte, Possid. 28. I, 59) erkrantte er am 10 Fieder (Possid. 29. I, 59) und nach mehr als zehntägiger Krantheit (ibid. 31. p. 63) starb er am 28. August 430 (Prosper chron. a. a. D. p. 473). Noch auf dem Sterbebett hatte er lesen können: den Bufpsalmen nachdenkend, die er in einer besonbern für ihn angefertigten Sandschrift vor sich an die Wand hatte anlehnen laffen, hat er an sich bethätigt, was er oft geltend gemacht hatte: etiam laudatos christianos 15 et sacerdotes absque digna et competenti poenitentia exire de corpore non debere (Possid. 31 p. 63).

10. A.s einzige hinterlassenichaft waren die Bucher, die er für die Rirchenbibliothel angeschafft hatte (Possid. 31 p. 64). Emendatiora exemplaria der eigenen Werte A.s werden zu dem Wertvollsten in dieser Bibliothet gehört haben (Possid. 18 20 p. 49). Sie sind A.s Hinterlassenschaft für die Kirche (vgl. oben S. 277, 8). Die Stüde dieses Nachlasses, die im Obigen noch nicht erwähnt sind, mögen daher in dieser Schlußnummer ausgezählt werden. A. selbst unterscheidet (ep. 224, 2. II, 1001 ca. 428 und retract. 2, 67 fin. I, 656) drei Klassen seiner Werte: 232 in den retractationes besprochene lidri, die epistulae und die tractatus populares, quos Graeci homisus vocant ("sermones ad populum" retract. 1.c.). Die Werte der beiden letztern Elesten Elesten Rlassen in der gleichen Weise durchzunehmen, wie ers mit den libri in den retractationes gethan hatte (ep. 224, 2), ist A. durch den Tod verhindert worden. Soweit nicht der indiculus Possicii (oben S. 259, 49) hier ergänzend eintritt — und das ist bei der Unsicherheit der Titel und der Wenge der Briefe und Sermone oft nicht so möglich —, ist daher die Kritik der epistulae und sermones in ungünstigerer Lage als die der libri. Ich kann hier nur den Resultaten der Mauriner folgen, lasse daher

aus die der lider. Ich kann hier nur den Resultaten der Waurtner folgen, lasse dager ganz außer Acht, was sie schon als unecht ausgeschieden haben.

An Briefen geben die Mauriner 217 (nebst 53 anderer Absender) und nachträglich ein Fragment (zwischen II, 752 nnd 753); wenige andere sind seitdem hinzugetommen as (II, 789 f.: ep. 284 dis; idid. 229 ff.: ep. 202 dis; eine ep. ad Cyprianum anni ca. 408 und eine ep. ad Deogratiam et Theodorum anni ca. 416 ed. A. Goldbacher in den "Wiener Studien, Zeitschrift für klassische Philologie" ed. A. v. Hartel und R. Schenk, XVI 1894 S. 72—77). Doch sind unter diesen 217 (bezw. 222) Briefen neun, die Augustin schon als Bücher publiziert hatte und deshalb in den Retraktationen so kehricht: ep. 54 und 55 (II 199—223: ca. 400) — ad inquisitiones Januarii bespricht: ep. 54 und 55 (II, 199—223; ca. 400) = ad inquisitiones Januarii beipringt: ep. 54 lind 55 (11, 199—223; ca. 400) = ad inquisitiones Januari libri II (retract. 2, 20. I, 638); ep. 102 (II, 370—86; ca. 409) = quaestiones expositae contra paganos (retr. 2, 31); ep. 140 (II, 538—77; anni 412) = de gratia testamenti novi ad Honoratum (retr. 2, 36); ep. 147 (II, 596—622; ca. 413) = de vivendo deo ad Paulinam (retr. 2, 41); ep. 166 und 167 ad Hie-45 ronymum (II, 720—741; anni 415; vgl. über den ältern Briefwedjel zwijchen A. und 5. F. Overbed, Aus dem Briefwedjel des Augustin mit hieronymus h 3 42. R. 6, 1879 S. 222—59) = de origine animae und de sententia Jacobi (retr. 2, 45); ep. 185 (II, 792—832; cg. 417) — de correctione Donatistarum ad Ronic 2,45); ep. 185 (II, 792—832; ca. 417) = de correctione Donatistarum ad Bonifatium (retract. 2, 48); ep. 187 (II, 832—48; anni 417) = de praesentia Dei so ad Dardanum (retr. 2, 49). Andererseits wäre die von den Maurinern unter den Büchern (VI, 429—50) gedruckte Schrift de bono viduitatis ad Julianam (ca. 414), ebenso das Buch de perfectione justitiae und die Schrift de unitate ecclesiae (vgl. oben S. 281, 12 und 54), da A. sie in den Retrattationen nicht nennt, Possibius sie unter den epistulae anfführt (indic. 7. XI, 13 med.), zu den Briefen zu zählen 56

Der Sermone ist noch eine viel größere Zahl als der Briefe; es sind auch seit den Maurinern neben unechten noch einige echte publiziert worden (Fester II, 375 f.; 3. X. XI, 814—946, 949—1004, vgl. XII, d. i. MSL 47, 1139—1156). Augustin gilt, obgleich seine Bredigten ihm selbst selten genügten (de cat. rud. 2. 3. VI, 311), 60 mit Recht als der größte Predigt der alten Kirche im Oacident (vgl. darüber und über die Art seiner Predigt den A. Predigt). Wie jeder wirkliche Redner hat A. nicht nach einem memorierten Konzept gepredigt (vgl. de doctr. 4, 10, 25. III, 100); er meditierte seine Predigt genau (de cat. rud. 2, 3. VI, 311; de doctr. 4, 3, 4. 5 III, 90 fin.; Possid. 15. I. 45 f.), war aber im Reden ein freier Hert gegenüber dem, was er meditiert hatte. Biele Predigten hat er, nachdem er sie gehalten hatte, diktiert (vgl. de trin. 15, 27, 48. VIII, 1095), andere haden andere nachgeschieden und nachschreiben lassen Fredigten, wie oft dei Luther, verschiedene Rezensionen (vgl. Fester i 11, 374 Ann. 3). Wo dei den 363 echten, sachied geordneten sermones, welche der single der Maurinerausgabe bietet (V, 1—1638; 1639—1718 sermones dubii), der erstere, wo der zweite Fall vorliegt, ist ost nicht zu entscheiden. Eine chronologische Ordnung dieser Sermone ist m. W. noch nicht versucht, obwohl in der diographischen Leiteratur sir diesen Zwed schon manches gethan ist. Sicher von A. selbst ausgeschreiben (de trin. 15, 27, 48. VIII, 1095) sind die der zeit um 416 angehörigen tractatus CXXIV in evangelium Joannis (III, 1379—1976), eines der dogmatisch interesantelen Werse As, die gleichzeitigen tractatus decem in ep. Joannis ad Parthos (III, 1977—2062) und die nut z. X. auch gepredigten, versiedenen Zeiten, zumeist wohl dem zweiten Jahrzehnt des S. Jahrh., angehörigen enarrationes in psalmos (tom. IV). Zu den nachtäglich ausgeschreibenen tractatus gehören ferner mehrere Abhandlungen, die jetzt unter die dogmatssen und polemischen Werte zerstreut sind (vgl. ep. 231, 7. II, 1026; ca. 429): de side rerum, quae non videntur (VI, 171—180; nach 399), de continentia (VI, 349—372; ca. 395), de patientia (VI, 611—626; vor 418), und wahrscheinlich auch der tractatus adv. Judaeos (VIII, 51—64; vgl. Possid. indic. 1. XI, 5; Feßler II, 288). Auch der Trastat de utilitate jejunii (VI, 707—716; vgl. indic. Possid. 8. XI, 16 sin.) und, wenn sie echt sind, der

Unter den bisher noch nicht erwähnten in Retrattationen genannten libri der Zeit nach 395 sind — von zwei verlorenen (retract. 2, 11 p. 634 und 2, 32 p. 643) abgesehen — zu unterscheiden: exegetische Werte, kleinere dogmatische, praktische und polemische Abhandlungen und vier umfangreichere Werte hervorragender Bedeutung. Die serstern sind: quaestionum evangeliorum libri duo (III, 1321—1364; retract. 2, 12: ca. 400; — der III, 1365—79 solgenden quaestionum XVII liber wird unecht sein), annotationum in Iod lib. I (III, 825—886 und CSEL 28b, 507 die 628; retract. 2, 13: nach Randnotizen A.s von andern zusammengestellt, ca. 400), de Genesi ad litteram libri XII (III, 1041—1230; retract. 2, 16: ca. 400), de Genesi ad litteram libri XII (III, 246—486 und CSEL 28a, 1—435; retract. 2, 24; vollendet ca. 415), in Heptateuchum locutionum libri VII (III, 486—546 und CSEL 28a, 505—629; retract. 2, 54: ca. 419), quaestionum in Heptateuchum libri VII (III, 547—824 und CSEL 28b, 1—506; retract. 2, 55; ca. 419).

Die älteste der kleinern Abhandlungen ist die für die Geschicke des katechetischen Unterrichts und mannigsach sonst interessante Schrift de catechizandis rudibus (VI, 309—348; retract. 2, 14: ca. 400). Die übrigen seien kuz aufgezählt: de opere monachorum, über die Handarbeit der Mönche (VI, 547—582; retr. 2,21: ca. 400); de bono conjugali (VI, 373—396) uud de sancta virginitate (VI, 396—428), deibe um 401 durch Jovinians Polemis gegen die Hochschung der Birginität versanlaßt (retr. 2, 22 f.); de divinatione daemonum lib. un. (VI, 581—591; retr. 2, 30: zwischen 406 und 411); de side et operibus (VI, 197—230; retr. 2, 38: 413 zur Ergänzung der Schrift de spiritu et littera geschrieben), ein sür die Extennunis der Berschiedenheit Augustinischer und Lutherischer Gedanten sehr lehrreiches Schriftchen (vgl. Harnack, ZHR I, 165 ff.); ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas (VIII, 669—678; retr. 2, 44; ann. 415); contra sermonem Arianorum (VIII, 683—708; retr. 2, 52: ca. 418; vgl. den sermo selbst VIII, 677—83); de adulterinis conjugiis libri II (betr. 1 Ko 7, 10 f.; VI, 451—486; retr. 2, 57: ca. 419); contra adversarium legis et prophetarum libri II, gegen ein in Karthago Aufsehen machendes macionitisches (?) Buch (VIII, 603—666; retr. 2, 58: ca. 420):

contra mendacium lib.I (VI, 517—548; retr. 2, 60; ca. 420; vgl. oben S. 275, 46 bas ähnliche ältere Werl); de cura pro mortuis gerenda ad Paulinum, interessant für A.s Stellung zu firchlichem Aberglauben (VI, 591—610; retr. 2, 64; ca. 421); de octo Dulcitii quaestionibus, exegetischen und dogmatischen Inhalts (VI, 147—170; retr. 2, 65; a. [422 ober] 425).

Bon den vier hervorragend wichtigen Werken, die noch nicht genannt sind, sind de doctrina christiana (III, 15—121; retr. 2, 4: begonnen ca. 397, vollendet 426) und das enchiridion ad Laurentium de fide, spe et caritate (VI, 231—290; retr. 2, 63; ca. 421) mäßigen Umfangs, aber bedeutsam ersteres für A.s Theorie der Schriftverwertung und Homiseit, letzteres als Bersuch einer spstematischen Zusammen- 10 salpung seiner Gedanken. Die beiden andern Werke sind A.s dogmatische Hauptwerke: die libri XV de trinitate (VIII, 819—1098; retr. 2, 15), die A. nach ep. 174 (II, 758) juvenis inchoavit (ca. 400) senex edidit (ca. 416), und die libri XXII de civitate dei (VII; retr. 2, 43; begonnen ca. 413, vollendet ca. 426), die von apologetischen Gedanken ausgehend (lib. I—X), im Rahmen einer Geschichte der civitas 15 dei von ihren vorirdischen Anfängen dis zum Ausblick auf ihr himmlisches Ziel (lib. XI—XXII) den tiessten Einblick in A.s reiche Gedankenwelt öffnen.

bie libri XV de trinitate (VIII, 819—1098; retr. 2, 15), die A. nach ep. 174 (II, 758) juvenis inchoavit (ca. 400) senex edidit (ca. 416), und die libri XXII de civitate dei (VII; retr. 2, 43; begonnen ca. 413, vollendet ca. 426), die von apologetischen Gedansen ausgehend (lib. I—X), im Rahmen einer Geschickte der civitas 15 dei von ihren vorirdischen Anfängen die zum Ausblid auf ihr himmlisches Ziel (lib. XI—XXII) den tiessten Ishtie Einblid in A.s reiche Gedansenwelt öffnen.

In den letzten Jahren seines Ledens, nach Absassing der retractationes (426/27), ist A. noch besonders thätig gewesen. Meum otium magnum habet negotium, sagte er selbst, da er durch die Bestellung des Eraclius zu seinem Gehilfen sich entlastete 20 (ep. 213, 6. II, 968). Außer den früher genannten Werten de praedestinatione sanctorum, de dono perseverantiae und dem opus impersectum (oben S. 281, 26) gehören in diese Zeit noch vier andere Schriften, die eben deshalb, gleich senen, in den retractationes nicht genannt sind: das speculum de scriptura sacra (III, 887—1040 und CSEL 12, 1—285), eine Zusammenstellung christischer Sittensehren der Schrifte zus Bolt (Possid. 28. I, 57); das Prototoll der Disputation mit dem nach Huppo gesommenen Arianerdisch Maximin (VIII, 709—742; Possid. indic. 5. XI, 9; 427 oder 428); die libri II gegen denselben Maximin (VIII, 71—50; Possid. 1. c.; 428) und de haeresidus ad Quodvultdeum (VIII, 21—50; Possid. 1. c.; 428 oder späten). Was A. zuletz geschrieden hat, den spätesten der Briefe (ep. 231), 30 oder die letzten Zeilen des opus impersectum, wissen wir nicht. Characteristisch aber sind die Worte aus dem Schulse des letzten Briefes (ep. 231, 6. II, 1026): ut habeamus quietam et tranquillam vitam in omni pietate ct caritate — quod nos pro vodis — orate pro nobis ubicumque estis; ubicumque sumus nusquam enim non est, cujus sumus.

Angustinus, EB. von Canterburn f. Bb 1 S. 520, 25-521, 46.

Augustiuns Triumphus, f. Triumphus Augustinus.

Aurelianus, römischer Raiser (270—275) und angeblicher Christenversolger. Duellen: Flavius Bopiscus (script. hist. Aug. ed. H. Peter, 2. Aust. 1884, 2, 148—84), über seinen Wert vgl. besonders Brunner, des Bopistus Lebensbeschreibungen (bei Bübinger, Unter- 40 suchungen zur römischen Kaisergeschichte Bb 2, 1); Aurelius Bictor (de caesaribus ed. Gruner, 1767, p. 313). — Zosimus (ed. Better, 1837, p. 42 sqq., Mendelssohn 1887, p. 33 sqq.); Eusebius (h. e. VII, 30; Chron. ad. ann. 278). Lib. de mortibus persecutorum (c. 6).

Queius Domitius Aurelianus ist einer der hervorragendsten unter jenen Soldatenstassen des dritten Jahrhunderts, welche sich durch ihre persönliche Tapferseit und ihre 45 Beliebtheit bei der Armee auf den Thron zu schwingen wußten, dann aber auch fortswährend mehr die Rolle des Unterossiziers oder tüchtigen Generals, als die des Resgenten spielten (dux magis quam princeps soll Diossetian von ihm gesagt haben; manu ad ferrum nannten ihn die Soldaten). Geboren in der Walachei (?) vor dem Jahre 220 (über die Zeitrechnung vgl. Brunner in Büdingers Untersuchungen 50 a. a. D. S. 75) als Sohn einer Sonnenpriesterin (eine Angabe, welche unterstützt wird durch seine besondere Verehrung gegen den Sonnengott: den dei Palmyra zerstörten Sonnentempel ließ er wieder aufbauen, einen anderen gründete er in Rom []. v. Reusmont, Gesch. Roms 1, S. 587 ff.] und eine von ihm herrührende Münze hat die Inscrist: sol dominus imperi Romani [s. Brunner a. a. D. S. 44 f.]), diente er 55 mit großen Ehren unter Valerian und Claudius (s. 3. B. die Soldatenreime über ihn bei Bernhardt, Gesch. Roms von Valerians bis zu Diossetians Tode 1, S. 146 f.), wurde

286 Anrelianus

von diesem auf den Wunsch des Heeres zum Casar ernannt und bestieg nach dem Tode bes Claudius im Jahre 270 den Thron. Die Aufgabe, die ihn als Raiser erwartete, war eine vorherrschend militärische, indem insbesondere seit Gallienus durch Usurpatoren (f. Honns, Gesch. der 30 Tyrannen, 1852), die sich in den Provinzen aufwarfen, und burch Einfälle barbarischer Bölterschaften der Bestand des Reiches aufs äußerste bedroht war (f. v. Wietersheim, Gesch. ber Böllerwanderung 3, S. 6-17); ihr widmete er sich mit allen Kräften und löste sie in kurzer Zeit mit so glüdlichem Erfolge, daß er als restitutor ordis gepriesen wurde. Nacheinander beseitigte er die Usurpatoren, unter denen die Witwe des Odenathus, Zenobia (vgl. Sallet, Die Fürsten von Palmyra, 1866 u. 10 besonders Oderdied, Die römerseindlichen Bewegungen im Orient u. s. w., 1869), als Herrscherin eines selbständigen palmyrenischen Reiches (vgl. Mommsen, röm. Gesch. 1886, Bb 5, S. 422 ff.), am gefährlichsten war, drängte die an der Donau und in Italien eingefallenen Barbaren siegreich zurück und brachte die aufständischen Provinzen zur Ruhe. Im Begriff, gegen die Perser zu ziehen, fiel er meuchlings auf Anstiften eines 15 seiner Beamten (Bopiskus nennt ihn Mnesteus, Zosimus dagegen Eros) in Cknophrurion in Tracien im Frühling des Jahres 275. Seine Regierung verlief nach Anderschieden im ganzen ruhig, abgesehen von einem in Rom während des Markomannenkrieges ausgebrochenen Aufftande, ben er bei seiner Rudtehr mit außerster Strenge rachte. Anders con Eusebii bei Hieronymus ([]. ad ann. 278) von Aurelian: cum adversus nos persecutionem movisset; ber griechische Text aber bei Ang. Mai (vett. scriptt. nova 25 collect. Tom. VIII) und Schöne (Eusebii chron. II, 184) hat nur µéllorza xiveïv. Ahnlich Orosius, der zwar Aurelian den neumten Berfolger der Christen seit Rero neumt (lib. VII, 23), aber auch nur von einem Berfolgungsplan weiß: cum persecutionem adversus Christianos decerneret. Der Berfolger des Buches de mortis persecutionem (so. Christianos decerneret. mortis persecutorum (cap. 6) will dies näher dahin ertlären: noch bevor das Editt bes Kaisers in die entsernten Provinzen gelangt sei, habe er schon als göttliche Strafe den Tod erlitten. Eusebius aber endlich in seiner Kirchengeschichte (VII, 30), auf dessen Worte die obigen Angaben alle als auf ihre Quelle deutlich zurückweisen, weiß nur, daß in der Gesinnung des Raisers gegen die Christen gegen Ende seiner Regierung eine Anderung zum Schlechteren eingetreten, daß er dazu angeregt worden sei (τιοὶ 85 βουλαϊς ἀνεκινεῖτο) ως ἄν διωγμὸν καθ' ήμῶν ἐγείφειεν, aber im Begriff, diesen Anreizungen nachzugeben, sei er von der göttlichen Rache ereilt worden. Hier ist also weder von der Bollziehung, noch auch nur von der wirklichen Erlassung eines Berfolgungseditts die Rede, sondern nur von der angeblichen Absicht des Kaisers, ein solches ergehen zu lassen. 3war zeigt sich Aurelian überall als einen so eifrig an dem väter-to lichen Glauben und Aberglauben festhaltenden Mann (gab er doch unter anderem selbst den Befehl, die sibyllinischen Bucher zu befragen, vgl. Bernhardt a. a. D. S. 155), daß er gewiß als Kaiser die Christen nicht begünstigt haben wird. Wenn er in der ihm vorgelegten Frage, ob der abgesetzte Paulus von Samosata oder Domnus den Bischofsstuhl von Antiochien erhalten solle, letzterem den Borzug gab (Euseb. h. e. 45 VII, 30), so hat er damit nur für das römische Interesse entschieden gegen das der Jenobia, die den Paulus zu ihrem procurator ducenneius gemacht hatte (s. Rante, Beltgesch, III, 1, S. 452). Auch mag dei seinen soldatischen kannet eine schaetsschischen Görte liedern kannte manker Antik wasserstellischen Antik unter zur leidenschaftlichen Härte steigern konnte, mancher Christ ungerechterweise den Tod gefunden haben. Aber da einesteils bei den ganz anderen Sorgen, welche den 50 Aurelianus in Anspruch nahmen, andernteils bei der seit Gallienus öffentlich verbürgten Duldung des Christentums die Anordnung einer planmäßigen Verfolgung dei ihm als nicht sehr wahrscheinlich bezeichnet werden muß, so haben wir um so weniger Grund, über die wirklichen Angaben des Eusebius hinauszugehen, der nichts als ein weit verbreitetes Gerücht über das Bevorstehen einer Berfolgung als die Quelle seiner Rachricht er-55 kennen läßt (πολὺς ἡν ὁ παρὰ πᾶσι περὶ τούτου λόγος). Hiernach sind also die gewöhnlichen Angaben der älteren kirchengeschichtlichen Lehr- und Handbücher zu berichtigen, 3. B. Gieseler I, 1, S. 262: Aurelian gab ein Editt gegen die Christen, dessen Bollziehung aber — gehindert wurde; Rurz, Lehrb. S. 55: Dennoch erließ Aurelian ein neues Verfolgungseditt ic. (K. hat in späteren Ausgaben das Richtige). Beifall verzo dient dagegen Neander I, 1, S. 145: Am wahrscheinlichsten ist es immer, daß der Bericht des Eusebius, der das wenigste sagt, die Wahrheit enthält und daß das übrige

burch Übertreibung hinzugesett worden.

Unders wäre es freilich, wenn das Martyrium des Symphorianus zu Autun in Gallien in diese Zeit gehörte und das dabei angewendete Editt von unserem Aurelian ausgegangen wäre, wie Varonius meinte (annal. ad ann. 273). Allein fürs erste trägt jenes Editt überhaupt schon nach seinem Wortlaut nicht den Stempel der Echtheit an sich (vgl. Semisch, ThSiR 1835, Heft IV, S. 933 ff.; Gieseler, Kirchengesch. I, 1, S. 175, Aufl. 4), fürs andere aber ist jenes angebliche Editt mitsamt dem Martyrium des Symphorianus in die Zeit des Marcus Aurelius zu verweisen, also statt Aurelianus — Aurelius zu lesen sso Marcus Aurelius zu verweisen, also statt Aurelianus — Aurelius zu lesen sso Marcus Aurelius zu verweisen, also statt Aurelianus — Les 935 b). Denn daß jenes Martyrium in diese Zeit salle und im Zusammenbang itehe mit der Verdlaung der Gemeinden von Loon und Vienne. daben fammenhang stehe mit der Verfolgung der Gemeinden von Lyon und Vienne, haben Ruinart (actt. martt. p. 67), Pagi (Crit. in Annal. Baron.), unter den neueren Reander (a. a. D. S. 114 f.) und Semisch (a. a. D.) im höchsten Grade wahrscheinlich gemacht. M. Rloftermann. 15

Anrifaber (Goldschmid) 1. Andreas, gest. 1559. — Quellen und Litteratur: Ungebruckte Briese in der Breslauer Stadtbibl.; P. Tschadert, Urkundenbuch zur Resormationszgesch. des Herzogtums Preußens, 3 Bde, Leipz. 1890; ders., Ungedruckte Briese, Göttingen 1894 S. 46 st. Zahlreiche Rotizen im CR; die Briefe des Brenz an Aurisaber in Pressel, Anecdota Brentiana, Tüb. 1868; ZKG 11, 277. 298. Die Litteratur über den Osiandrischen 20 Streit und über die Königsb. Universität.

Geboren 1514 in Breslau, bezog er 1527 die Wittenberger Universität, wurde 1532 Baccal., 1534 Mag., erwarb sich Melanchthons Gunst. 1537 trat er in die philosophische Fatultät ein, unterbrach aber seine akadem. Laufbahn, indem er in Danzig 1539 das Rettorat der Lateinschule an St. Marien übernahm und dort das Schulwesen 25 1539 das Mettorat der Lateinschule an St. Marien übernahm und dort das Schulwesen 25 ganz im Geiste des Praeceptor Germaniae einrichtete (Bericht darüber in seiner Schola Dantiscana 1539, Neudruck von E. D. Schnaase in Altpreuß. Monatsschrift XI [1874] 456 st.; vgl. daselbst auch S. 304 st.). 1541 wird er nach Bertreibung des Gnapheus Nettor in Elding, tritt hier zu Bischof Paul Speratus in Marienwerder, dessen Sohn er unterrichtet (Tschackert, Urtundenbuch Nr. 1385), in nähere Beziehungen. Dieser 20 empsiehlt ihn Herzog Albrecht, und so wird ihm durch ein herzogliches Stipendium ers möglicht, noch 3 Jahre in Deutschahd und Italien Medizin zu studieren, wossur er später 10 Jahre dem Herzog als Leibarzt dienen soll (Nr. 1428 u. 1443). Er zieht Wai 1542 abermals nach Wittenberg, wird hier 1543 Desan der philosoph. Fakultät nach einer Disputation de variis generidus panis, verheitatet sich hier mit der Tochter bes Buchdrucker Hans Luft, geht auch um der anatomischen Studien willen Serbst nach einer Disputation de variis generibus panis, verheitratet sich hier mit der Tochter 85 des Buchtruders Hans Lust, geht auch um der anatomischen Studien willen Herbst 1544 noch nach Padua, sehrt aber schon im Sommer 1545 nach Wittenberg zurück; er edierte 1545 griechisch und lateinisch die Schrift Phämons (?) De cura canum (Neudruck Lutetiae 1612), die ihm später von Flacius u. A. den Beinamen "der Hunds-dottor" eintrug. Nun rief ihn der Herzog nach Königsberg zurück, wo er als Leibarzt, 40 zugleich aber auch als Professor der Physit und als außerordentischer Professor der Wedizin an der neuen Universität thätig war. Das academische Doppelamt erregte beim Senat Anstoh und gab zu Weiterungen Anlah (Nr. 2143). Erst 1550 rückte er in die Professor Medizin ein. Er edierte hier für academische Iwech des Hermslaus Barbarus Rompendium zur aristotel. Physit (1547), disputierte de scientia et 45 arte (1547), de repletione et evacuatione (1554), schrieb ein Ruch über den Berns arte (1547), de repletione et evacuatione (1554), scrieb ein Buch über den Bernstein (Succini historia 1551), den er nicht als Baumharz, sondern als aus der Erde fließendes Bitumen erflärte, und de peste (1549). Un der Pest dieses Jahres verlor er seine Frau, führte aber turz darauf (Jan. 1550) Osianders Tochter als zweite Frau beim. Wie seine Erfe Ehe Anlaß bot, daß Luft 1549 seine Buchdruderei in Königs- 50 beim. Alste seine erste Ehe Anlaß bot, daß Luft 1549 seine Buchdruckerei in Königs- 50 berg eröffnete, so machte ihn die zweite zum einfluhreichen Parteigänger im Osiandersichen Streit. Als Rektor der Universität wurde er am 11. Februar 1551 mit Joach. Mörlin von Albrecht beauftragt, den zwischen Osiander und seinen Kollegen ausgebrochenen Streit beizulegen (CR 7, 777). Als aber Mörlin gegen Osiander Partei ergriff, kam es auch zwischen ihm und Auxisader zu offener Feindschaft, da dieser in 55 ihm den hatze, bessen "mendacia diabolica" den guten Namen Osianders geschändet hätten und den es daher als Lügner zu erweisen gelte. Wie schon früher gelegentlich wird er von jetzt an vielsach vom Herzog als sein Abgesandter an Universitäten und Kürstenhöse verwendet, um kirchliche Angelegenheiten zu beraten und theologische Gut-

So finden wir ihn im Mai 1551 in Wittenberg (7, 775). achten einzuholen. Dann ist er wieder März 1553 in Wittenberg (8, 45), begiebt sich zur Herzogin Elisabeth von Braunschweig und von da nach Württemberg zu Brenz, ihm das Sam- ländische Bistum anzubieten (Pressel p. 365), ist im Mai wieder bei Welanchthon 5 (8, 88) und eilt nach Preußen zurück, überall bemüht, die Osiandersche Sache zu verteidigen und die aufgeregten Gemüter zu beschwichtigen. Er verhandelte dann weiter schriftlich mit Brenz über die Berufung Beurlins nach Preußen zur Berwaltung des pomesanischen Bistums und über eine Konferenz zwischen Brenz und Melanchthon über pomejanischen Bistums und uber eine Konjerenz zwischen Ureinagischen uber Osianders Lehre (Pressel p. 372). Er erreicht 1554 die Berufung seines Bruders Josio hannes (s. sub 2) von Rostod nach Königsberg als Präsident des Bistums Samland und die Absendung der württembergischen Theologen Jakob Beurlin und Rupert Dürr (dieser an Stelle von Heerbrand), um kirchlichen Frieden zu stisten. Sein Rektorat 1554 benutzte er, um die Universität möglichst in die Gewalt der Osiandristen zu dringen; die heftigsten Gegner werden abgesetzt, Sabinus — poeta levissimus nennt ihn Aurisseber verächtlich — nimmt seinen Abschied. Flactus, der 1555 eine persönliche Besprechung mit ihm in Wismar gesucht hatte, greist ihn noch in demselben Jahr in seiner Christi Marrung und Vermahrung an die Kirche Christi in Renken" bestig an (Al A 7: "der Gotteslesterische Hundarzt samet gesucht ihn noch in demselben Jahr in seiner "Christl. Warnung und Vermahnung an die Kirche Christi in Preußen" beftig an (V. A 7: "der Gotteslesterische Hundarzt sampt seinen hellischen Funden"); der ganze Jorn der Gegner des Osiandrismus inner= und außerhalb Preußens triffi ihn. Aber 20 sein Einfluß auf den Herzog steigt beständig; er ist das Haupt der Neinen, aber mächtigen Partei, die den wohlmeinenden, aber schwachen Herzog beherrscht. Im Begriff, in politischer Mission zum Polenkönig zu reisen, das gekäligen und kallens Index Determen Borzimmer des Herzogs plöglich tot zusammen (vgl. den gehässigen und falsches Datum bietenden Bericht CR 9, 1047). Mit ihm verlor der Osiandrismus bei Hofe eine 25 seiner Hauptstützen.

2. Johannes, Vratislaviensis, gest. 1568. — Quellen u. Litteratur. Briefe an Crato und Sber auf der Breslauer Stadtbibl.; CR 6—9; Epicedien auf ihn von Nic. Steinperger, Wittenb. 1568, und Wart. Hofmann in Epicediorum liber unus, Vratisl. 1572 Bl. C 4b. Unsch. Nachr. 1744, 133 ff.; Gillet, Crato von Crafftheim; die Schriften von 80 Krabbe über die Rostocker Universität und über D. Chytraus; die Litteratur über die KG

im Bergogtum Breugen.

Der jüngere Bruder des Andr. Aurifaber wurde 30. Januar 1517 zu Breslau geboren, besuchte unter Andr. Wirtselber wurde 30. Januar 1517 zu Stesiau geboren, besuchte unter Andr. Winkler (vgl. S. G. Reiche, Programm des Elijabetanum, Breslau 1843 S. 37 ff.) die Schule zu St. Elisabeth und bezog 1534 gemeinsam mit 85 Crato und 4 anderen Breslauern die Wittend. Universität, wo er, eng verbunden mit Beit Dietrich und seinem Lehrer Melanchthon, die Sprachen, Philosophie und Mathematif studierte, später auch der Theologie sich zuwendete. Januar 1538 wurde er Mag., trat Ostern 1540 als Mitglied in die philosophische Fakultät ein, in der er 1545 des Dekanat verwaltete (verstiebene akademische Spriftstüde von ihm aus den Jahren 40 1545 und 1549 s. in Scripta publ. proposita, Wittenb. 1553). 1543 verheiratete er sich mit Sara, der Tochter des Breslauer Resormators Joh. Heß. Während des schmaltalbischen Krieges flüchtete Aurifaber nach Magdeburg (Nov. 1546); als sein Schwieger-vater Heß Jan. 1547 starb, empfahl Melanchthon den Breslauern dringend, ihn in ihren Kirchendienst zu rufen - Eruditio, virtus et in omni officio diligentia thren Kingenoten zu rusen — Erucuto, virtus et in omm omcio amgentia tanta est, ut magnum Ecclesiae ornamentum fore sperem CR 6, 374 —, um an ihm später einmal einen würdigen Nachfolger für Heß zu gewinnen; aber statt des Kingendienstes war es zunächst ein Schulrettorat, in das ihn die Vaterstadt berief (Sommer 1547, CR 6, 596). Aber sobald Melanchthon die Wittend. Univ. wiederherstellte, rief er auch Aurif. in sienen alad. Beruf zurüd (CR 6, 624—725), bot ihm so aus Schlospredigeramt an. Wahrscheinlich im Frühgahr 1548 sehrte er nach Wittendam aus aus weben die Roeselangen in der wie Westellte mieder auf (1549 los er berg zurück und nahm die Borlesungen in der philos. Fakaltät wieder auf (1549 las er de sphaera); das Predigtamt ethielt er wohl nicht, wenigstens ist er damals noch nicht ordiniert worden. hier übersette er Luthers Weltchronit ins Deutsche, mit Widmung an Herzog Albrecht von Preußen vom 13. April 1550, und knupfte dadurch mit diesem 55 "driftlichen weisen Fürsten" an. Auf Melanchthons Empfehlung wurde er 1550 als Prof. der Theologie und Pastor an St. Nitolai nach Rostock berufen, hierfür am 2. Juli durch Bugenhagen ordiniert. Für dieses neue Amt erwarb er auch noch am 26. Juni das theol. Dottorat mit einer Disputation de ecclesia (lib. Decan. p. 38). In seiner neuen Stellung entwidelte er große Thatigleit, ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit und

Lehrbegabung, wie durch seine Tüchtigkeit im Predigtamt und in der kirchl. Berwaltung; in dem allen erwarb ihm seine friedfertige Gesinnung das besondere Bertrauen des Herzogs Joh. Albrecht. Insbesondere nahm er neben Riebling, Rossiophagus und Nothmann als Hauptverfasser Teil an der Abfassung der Medlenburger RD 1551/52, war im April und Mai 1552 deswegen in Wittenberg bei Melanchthon, der das s war im April und Wai 1552 deswegen in Wittenberg bei Melanchthon, der das 5 Examen ordinandorum hierfür verfaste und auch sonst mannigsach Kat erfeilte (CR 7, 981 ff.; 8, 32; 9, 72; Krabbe, Univ. Rostod 1854 S. 458 f.; Kichter KOO 2, 115 ff.; ders., Geschichte der evang. Kirchenversassung S. 100 f.; O. Weier, Jum Kirchenvesst des Kef.-Jahrh., Hannover 1891 S. 95). Ihre Einführung geschah in einer Kirchenvisitation (Juli 1552), dei welcher Aurif.s milbe und umsichtige Thätigseit von 10 dem wohlthätigsten Einfluß war. Als gleichgesinnter Kollege und Freund stand ihm seit 1551 erst als Philologe am Pädagogium, seit 1553 als theol. Docent David Chystäus zu Seite, mit dem er schon von Wittenberg her besteundet war. Bon seiner Predigtskätigkeit bietet seine Predigt "Bon der Geburt unsers Herrn Jesu Christi", Rostod 1552, eine Prode. Auch außerhalb Mecklenburgs diente er mit seinem Kat, so 15 1551 in Lübed zur Peilegung strölischer Strettigseiten (Starde. Lübedsche KG S. 103 ff. 1551 in Lübed zur Beilegung firchlicher Streitigkeiten (Starde, Lübediche KG S. 103 ff., 437; CR 7, 756. 794). Melanchihon, der fortwährend in brieflichem Berkehr mit ihm blieb (CR 7, 656. 690 u. ö.), wünschte wiederholt seinen Rat — über den Osianbrifchen Streit, über die Repetitio Confessionis, die er fürs Trident. Konzil verfaßte, wie über andere Dinge (CR 7, 801. 1067), empfahl ihm seine Schützlinge und hatte 20 den virum intelligentem, candidum et eruditum am liebsten dauernd bei sich in Wittenberg gehabt (7, 1010). Aber ehrenvolle Berufung und eigene Wahl führten ihn nach dem Herzogtum Preuhen, wo sich seiner Bermittlungstheologie ein weites, aber wenig dankbares Feld öffnete. Die Gunst, die sein Bruder Andreas bei Herzog Albrecht genoß (s. sub. 1), und das besonnene maßvolle Gutachten, das er selbst im 28 Ramen und unter Zustimmung der Rostocker Kollegen über und gegen Osianders Lehre abgegeben hatte (Wöller, Osiander S. 500), bewog den Herzog, in ihm den rechten Mann für seinen Pazifistationsplan zu erblicken, ja dieser Plan selbst, durch ein vom Herzog entworfenes neues Besenntnis, den Streit zu schilden, soll J. Aurif. zum intellettuellen Urheber haben (Pland, Geschichte d. protest. Lehrbegriffs IV 406). Auch 20 Breng, dem die zwischen ihm und dem Herzog gepflogenen Berhandlungen mitgeteilt wurden, ist mit der darin bewiesenen Moderation ganz einverstanden. Im Mai 1553 warnte noch Melanchihon vor der Annahme einer Berufung nach Preußen (CR 8, 88) und bot ihm im September die Inspettion der Mürnberger Rirchen an "(8, 151), aber am 7. Ott. traf Aurifaber zunächst zu einem Besuch in Königsberg ein und siedelte 35 im Mai 1554 ganz dorthin über als Prof. der Theologie, Prediger und Inspektor des samländischen Bistums. Doch scheint er kaum zu akademischer Thätigkeit gekommen, sondern völlig von den kirchlichen Geschäften in Anspruch genommen worden zu sein. Die Geistlichkeit Preußens empfing ihn mit Mistrauen und protestierte im voraus gegen einen Bistator und Präsidenten, der ihr absque seitu et approbatione ecclesiae ausgedrungen würde und der Billigung des ossand. Dogmas verdächtig wäre (Pland IV, 410 f.). Bald nach ihm (13. Juli) langten die zum Friedenswert besusenem württembergischen Theologen Jakob Beurlin und Ruprecht Dürr an; sie billigten aleich ihm die Konfession des Gerzogs und perhandelten wegen Annahme derselben mit gleich ihm die Ronfession des Herzogs und verhandelten wegen Annahme derselben mit einer zu Rönigsberg gehaltenen Generalspnode, die am 1. Sept. 1554 von 3. Aurifaber 46 eröffnet und geleitet wurde. Die Verhandlungen blieben freilich fruchtlos (38G 12, 201 ff.); Aurif. aber wurde vom Bergog zum Prafibenten des samlandischen Bistums ernannt und von Beurlin durch Predigt und Handauflegung 1. Ottober 1554 feierlich introduciert. Da die Wahl einseitig durch den Herzog ohne Zustimmung der Stände geschehen war, so legten diese Verwahrung ein. Aurifaber suchte beständig 50 einen mittleren Weg einzuschlagen; er verlangte von den Osiandristen Widerruf der ungeeigneten Lehren Osianders und Versöhnung beider Parteien auf Grund der herzogslichen Konfession und der württembergischen Deklaration; aber dadurch verdiente er sich bei keiner der Parteien Dank. Seine Stellung blied sehwierig, wenn er auch als Prediger in der Domkirche gern gehört wurde. Im Februar 1556 präsidierte er der 56 Riesenburger Synode und brachte hier ben Hofprediger Joh. Fund dahin, daß er den verlangten Widerruf leistete (C. A. Hase, Herzog Albrecht und sein Hofprediger, 1879 S. 248 ff.); aber auch jetzt waren die fanatischen Gegner Ofianders ebensowenig mit seiner vermittelnden Saltung zufrieden, wie die Ofiandriften. Reue Schwierigkeiten erwuchsen ihm aus der 1558 erschienenen neuen preuhischen RD, als deren hauptverfasser w

er galt. Matthäus Bogel, Mörlins milder Nachfolger, hatte die Hauptarbeit gethan, auf Funds Anraten war sie den Wittenbergern, Tübingern und Strahdurgern vorgelegt und bis auf geringe Ausstellungen von allen diesen Theologen approdiert worden; die Schlußredation besorten Bogel und Auris, und letzterer beseitigte hier den Exor zismus und das Areuzschlagen bei der Taufe, was Melanchisons besondere Villigung sand (CR 9, 810; Richter, ROD II 197; Has S. 263). Alls sie am 25. November 1558 erschien, stieß sie auf heftigen Widerstand im Lande; man schalt Auris, einen Philippisten und Calvinisten. Er bemühre sich, die rentienten Kande im Auch über eherechts wo dies nicht helsen wolke, trat Verhaftung und Absetzung ein. Auch über eherechts siche Fragen gab es Debatten (CR 9, 943). Rein Bunder, daß er sich nach einer Beränderung seines Wirtungstreises sehnte, besonders seit dem Tode seines Bruders Andreas 1559. Melanchischon bemühre sich, dem Freunde in Sachsen eine angemessen Stellung zu schaffen (9, 810); aber das solgende Jahr nahm ihm in diesem auch seinen streuesten Freund, Lehrer und Ratgeber hinweg. Der sehte Brief, den Melanchischon son hie Piarrherren und Kirchendiener des Horis sons wegen der seht vorstehens schalte Aurischendiener des Hernen schwierigen Posten aus. Ein schönes Spezimen seiner pastoralen Leitung der preußsischen Kruche sitz eine "Bermachnung an die Psarrherren und Kirchendiener des Horischen Kruchen zu freuem Besuche der Petstentige Tänze, Fluchen, Jaubereisund der Kollen und der Sahren auf keiner schusen son wegen der seht vorstehensen Stetzbensläuser, Fluchen, Jaubereisunder u. dgl. Aber bevor noch der Sturm ausbrach, der 1566 den Osiandrismus und den Philippismus zugleich aus Freußen wegwehte, hatte Aurischer (nach Mai 1565) seine Stelle verlassen und war in seine Baterstadt Breslau zurückgelehrt. Am 7. Mai 1567 erhielt er hier auf Ebers Empfehlung die Bolation als Pfarrer von St. Elizabeth und Inspettor der Kirchen und Schulen (R. Pol.) Jahrückger der Saat seine Beiten Beiten an Erado eine

Seine Begabung lag, so wenig es ihm an theologischer und allgemeiner Bildung sehlte, mehr auf dem Gebiet der kirchlichen Praxis, des organisatorischen und konziliatorischen Wirkens; auf diesem Gebiete hat er trotz alles Undankes und übler Nachrede doch, wie Welanchthon ihm einmal schreibt, den Trotz eines guten Gewissen und redlichen, besonnenen Willens und Handelns sich bewahrt. Als Welanchthonianer hat er 35 sich dies an sein Lebensende rückhaltlos bekannt (vgl. sein Schreiben vom 27. März

1568 in Fortg. Samml. 1748 S. 312).

3. Johannes, Vinariensis, gest. 1575. — Quellen u. Litteratur. Hanhschiftl. Nachlaß in Wolfenbüttel; einzelne Briefe in Cod. Goth. 406; in Unsch. Nachr. 1726; bei Beller, Altes u. Neues; A. Schumacher, Gelehrter Mönner Briefe an die Könige in Dönemark, I (1758) 40 227 ff.; G. Buchwald, A. Boachs, Hanhschift. Samml. ungedruckter Predigten D. M. Luthers I, VIII ff.; Nachrichten über ihn auch im Briefwechsel des Cyr. Spangenberg, herauszege von Rembe S. 18 ff.; Motschichten über ihn auch im Briefwechsel des Cyr. Spangenberg, herauszege von Rembe S. 18 ff.; Motschichten über ihn auch im Briefwechsel des Cyr. Spangenberg, herauszege von Rembe Srogramm der Ersurter Atademie, Ersurt 1893; W. Weyer, über Lauterbachs und Aurisabers Sammlungen der Tischreden Luthers, Berlin 1896; v. Bopowsky, Kritik der handschischten Sammlung des Joh. Auris, Königsb. 1880; Th. Kolbe, Analecta Lutherana S. 454 ff.; G. L. Schmidt, J. Menius; Preger, Flacius; Bed, Joh. Friedr. d. Mittlere.

Belannt als eifriger Lutheraner, Sammler und Herausgeber Lutherischen Schriften.

Bekannt als eifriger Lutheraner, Sammler und Herausgeber Lutherijcher Schriften. Geboren wahrscheinlich 1519 in der Grafschaft Mansfeld, bezog er mit Unterftützung des Grafen Albrecht Michaelis 1537 die Wittenb. Universität. Major und Agricola waren seine Privatlehrer; bei B. Winsheim lernte er Griechisch, bei Aurogallus Hebräisch, und wurde Luthers, Melanchthons, Bugenhagens u. a. eifriger Juhörer. 1540 bis 1544 war er Lehrer der jungen Mansfelder Grafen, 1544/45 Feldprediger im französ. Kriege bei Graf Bolrad v. Mansfeld, wozu ihn Mich. Coelius in Mansfeld ordinierte. 1545 lehrte er nach Wittenberg zurück in Luthers Haus, den er als Famulus auf seinen beiden letzten Reisen nach Eisleben (Weihnachten 1545 und Januar und Februar 1546) begleitete,; "ich habe auf seinen Leib gewartet, ich habe ihm seine Augen zugedrückt". Im schmaltald. Kriege diente er dem tursächsischen Heere als Feldprediger und blieb nach der Unglücksschlacht bei Mühlberg ein halbes Jahr (dis Herblung in Beimar, unterzeichnete hier 1548 das Gutachten der ernestinischen Theologen wider

das Interim (Schmidt II 58). 1550 wurde er Hofprediger bei Johann Friedrich dem Mittleren, unterschrieb im Jan. 1553 die Zensuren, die Mentus, Strigel und Schnepf über Osianders Konfession vom Artikel der Justifikation abgegeben hatten (Schmidt II 146), war dann am Kaiserhofe bei dem gefangenen Kurfürsten, mit dem er die Flucht von Innsbrud nach Billach mitmachte. In den Parteitämpfen unter den Schü- 5 lern Luthers stand er entschieden auf der Seite der Gnesiolutheraner, denen er bei seiner einflußreichen amtlichen Stellung eine wichtige Stühe war; an den entschiedenden Attionen hat er mehrsach teilgenommen, mitgestritten und mitgelitten. So nimmt er Jan. 1556 an der sog. slackanischen Synode zu Weimar teil, die vom Herzog bezrufen war, um die vom Herzog Christoph von Württemberg gemachten Vorschläge zu 10 einer Amnestie unter den streitenden Theologen zu begutachten (CR 8, 673). Welandseiner Amnestie unter den streitenden Theologen zu konntitute aus die anlieie unter thon rechnete ihn damals zu den indoctis, radiosis, furentidus odio, aulicis gnathonidus aut tribunitiis hominidus, mit denen eine Berständigung unmöglich sei Im August 1556 nahm er teil an der Eisenacher Synode gegen Menius (Schmidt II 236) und betrieb hernach im Bunde mit Amsdorf weiter bei Hofe die 16 Berfolgung desselben: die Fürsten sollten ernstlicher mit ihm handeln und ihn zur Revolation anhalten (II 248). Während des Wormser Rolloquiums 1557 war er mit seinem Herzog zu Baden und beklagte sich in Briefen von da aus bitter über die Ausjaließung der ernestinischen Theologen von den Berhandlungen. "Aber ihr sollets erschren! wir wollen nun gar mit der Sauglode (?) läuten und aller Welt unsere Unschwen! wir wollen nun gar mit der Sauglode (?) läuten und aller Welt unsere Unschwen an Tag in turzem geden" (CR 9, 269 ff. 309 ff.). Bei Absalfung des Weimarschen Ronfutationsbuches 1558 war er denn auch nicht nur unter den Begutachtern des Entwurfs, sondern besorgte mit Flacius zusammen die letzte Zensur des Januar 1559 erschiedenen Buches. In demselben Jahr ist er unter den Unterzeichnern der Supplistation der Gnesiolutheraner um eine libera ahristiana et legitima synodus (Preger 25 Parent des Parent dem 2000 Parent II 86). 1561 begleitete er seinen Herzog nach Naumburg zum Fürstentage, wo er Zeuge war, "wie S. Fürstl. Gnaden sonberlich von Hessen und dem Kurfürsten von Sachsen gar übel angeschnaubt und angesahren wurde mit allersei verdrießlichen Drohungen" (handschr. Bericht Aurstaders bei Preger II 98). Auch bei etlichen "geheimen Sachen", diplomatischen Berhandlungen und Heiralsprojekten, hatte ber Hof- 100 prediger seine Hand im Spiele, als es sich darum handelte, die englische oder schwedische Krone für Herzog Joh. Wilhelm zu gewinnen (Bed 1 232 f.). Der Umschlag aber, der noch in demselben Jahre bei Hofe erfolgte, brachte auch ihm wie vielen seiner Parteigenossen die Absehung. Er hatte im Gottesdienst vor falschen Lehren, Setten und Korruptelen gewarnt; der Kanzler Brück sah seinen Borwurf gegen den Herzog, 35 der eben gegen Hügel und Strigel hart vorgegangen war. Aurif. wurde zur Rede gestellt, suchte sich zu verteidigen, verweigerte den Widerruf und wurde deshald 22. Ott. 1561 verabschiedet (s. Weller I 126f.). Er nahm seine Jussuchung Eisleben, wo ihm die Mansselder Grafen freie Station gaben. Seine Muße benutzte er zu seinen kekannten Kutkermuliktotionen sie unterd. Erde 1565 siedelte er swegen der Reit) auf so bekannten Lutherpublitationen (s. unten). Ende 1565 siedelte er (wegen der Best) auf 40 turze Zeit nach Ersurt über, wurde bald darauf (1566) hierher als Pfarrer an die Predigertirche beru fen. Hier gewann er die Gunft des Rats und der Bornehmen, Bredigerliche beru fen. Hier gewann er die Gunst des Rats und der Bornehmen, schlug eine Berufung nach Lübed aus, geriet aber 1569 mit mehreren Amtsbrüdern in langwierige Streitigkeiten. Den Anlaß gab die Erwählung des Ersurter Pfarrers M. Joh. Gallus zum Rektor der Universität. Der Senior des Ersurter Ministeriums, 45 M. Andr. Poach, mißbilligte die Annahme dieser Würde, weil der evang. Geistliche dadurch zu anstößigem Berkehr mit kathol. Geistlichen und zur Teilnahme an kathol. Ruktushandlungen genötigt werde. Aurif. nahm die Partei des Gallus und erachtete diese akadem. Gemeinschaft für ein Adiaphoron; 4 andere Geistliche standen zu Poach. Beide Parteien brachten die Sache auf die Ranzel. Der Rat suchte zu vermitteln, 50 und eine Zeit lang schwieg der Streit, dis ihn Poach 1572 wieder aufrührte. Da entließ ihn der Raaks nier Andänger arissen ihn aufs neue an. verdächtigten dabei auch die Aber Poachs vier Unhänger griffen ihn aufs neue an, verdächtigten dabei auch die Gilligleit seiner Ordination und seine Stellung jur Lehre von der Erbfünde; ba fie aber auf nochmalige Borftellung nicht achteten, vielmehr Aurif. förmlich in den Bann 55 thaten, so wurden auch diese vier am 15. Juli abgesetzt. Die nun endlich hergestellte Ruhe genoß Aurif. nicht mehr lange; er starb 18. Nov. 1575.

Bon seinen Familienverhältnissen ist fast nichts bekannt; aber berühmt haben ihn seine Luther-Beröffentlichungen gemacht. Schon seit 1540 begann er eifrigst handschriftl.

Lutherana zu sammeln (Epist. Lutheri T. I Bl. A 3b); 1553 äußerte er (Unsch. 60

Nachr. 1726, 740), daß er wohl 2000 Lutherbriefe beschaffen könne. Seit 1553 führte er die Mitaufsicht über die 12-bandige, 1556 erschienene Jenaer Ausgabe der deutschen und lateinischen Werte Luthers. 1556 gab er einen 1. Band latein. Briefe Luthers heraus, einen 2. Bb ließ er erst 1565 in Eisleben nachfolgen (bis 1528). In textheraus, einen 2. Bb ließ er erst 1565 in Eisleben nachfolgen (bis 1528). In textbritischer Beziehung ist diese Ausgabe slücktig gearbeitet. In 2 Foliobänden gab er
ferner Supplemente zu der Wittenberger und Jenaer Ausgabe 1564/65 in Eisleben
heraus (mit Widmung an die Mansselder Grasen und an Kaiser Maximilian). Darüber
besam er Streit mit der Weimarer Regierung (Unsch. Nachr. 1726, 760 ff.) und mit
dem Korrektor der Wittend. Ausgabe Christoph Walter (vgl. ZKG I 157 ff.), gegen
dessen "Lästerschrift" er sich Eisleben 1565 in besonderer "Antwort" verteidigte. Er
giebt hier zu, daß er eine Predigt Luthers, die der Nachschreiten "unsselßig exzipiert"
habe, "rektisziert und geändert" hatte, "auf daß sich nicht jemand daran ärgerte", "auf
daß Luthers Schristen analoga siedei blieben." 1566 erschien sein berühmtestes und umstrittenstes Werk, die "Tischreden und Colloquia D. M. Luthers"— s. den vollständigen Titel sowie die Beschreibung der verschiedenen Ausgaden in FörstemannBindseils Ausg. IV S. XXIII ff. Bon selbstständigem Werte sind dier nur die aus Bindseils Ausg. IV S. XXIII ff. Bon selbstftändigem Werte sind hier nur die aus seinen eigenen Aufzeichnungen stammenden Tischreben aus Luthers letzten Lebenstagen, die er uns zuerst und zwar in seiner breiten wortreichen Berichtweise überliefert; die meisten berselben sind von mir zusammengestellt in Braunschw. Luther-Ausgabe VIII 269—294.
30 Für die Hauptmasse bildete A. Lauterbachs Borarbeit die Grundlage. Schon dieser hatte teils eigene (vgl. Lauterbachs Tagebuch von 1538, Oresden 1872), teils fremde Nachschaften an Luthers Tische, die ursprünglich chronologisch geordnet gewesen waren, in eine große Sammlung gedracht, die teils eine Sachordnung nach Hauptsticken christlicher Lehre, teils eine alphabetische Anordnung nach latein. Schlagwörtern beobachtet. Diese Sammlung Lauterbachs ist uns erhalten in der von 1560 stammenden Halleschen Handscheite Bandschen, die Bindseil 1863 ff. in 3 Bänden edierte. Lauterbach überarbeitete dann Heine Sammlung Laureroachs ist und ergatten in der von 1560 sammenden Haleigen Handschr., die Bindseil 1863 ff. in 3 Bänden edierte. Lauterbach überarbeitete dann seine Sammlung weiter, indem er die Anordnung zu verbestern suchte: der Ausgabe Rebenstock, Frank. 1571, siegt eine solche spätere Überarbeitung zu Grunde, für welche außerdem der Herausgeber alle deutschen Stellen ins Lateinische übersetzt. Nun hatte Aurif. seit Jahren eifrig auch Tischeden Luthers aus den Nachschriften anderer (Cordatus, Schlaginhausen, B. Dietrich, Mathesius u. a.) gesammelt, von Lauterbachs Sammlung stand ihm ein Exemplar zur Versügung, das die Bearbeitung der Hall. Handschrift enthielt; außerdem lag ihm eine kleinere Sammlung vor, die in sachlicher Anordnung Gespräche Luthers bereits ganz ins Deutsche übertragen hatte (erhalten in Wolfenbüttel: 878 Helmst.). Aurif. arbeitete den 2. Teil der Lauterbachschaften in Wolfenbüttel: 878 Helmst.). Aurif. arbeitete den 2. Teil der Lauterbachschaften Sammlung in den 1. Teil hinein, schob in seine Sammlung Aussprüche aus anderen Rachschriften hinein, wobei er det verschiedenen Relationen der gleichen Gespräche dalb die Lexte mische und ineinanderschob, bald das gleiche Gespräch an verschieden Stellen in verschiedener Rezension brachte. Gleich sener Wolfenbüttler deutschen Stellen in verschiedener Rezension brachte. Gleich sener Wolfenbüttler deutsche Sammlung, wo die er wörtlich aufnahm, übersetzte er lateinische Borlagen ins Deutsche, Daher hat seiner setzelten, durch welche Luthers Tischeden die Gegenwart fortleben, nur den Wert einer setzeltung und Untersaltung der Leser dienen sollte; der Forscher muß von ihr auf die noch erhaltenen, z. Teil noch ungedruckten ursprünglichen Nachschriften zurückehen. Ihr dischten Übersetzungen werden doch leicht zu wortreichen Paraphrasen. Un absichtliche Külchungen ist nicht zu denken, wenn auch sein Parteistandpunkt gelegeneits hern verschlasse. Der Eiche zur ift nicht zu denken, wenn auch sein Parteistandpunkt gelegentlich hervorschaut. Aber auch die neuerdings aufgetommene apologetische Rede, die anstöhigen Derbheiten der Tich-50 reden tamen auf Aurif.s Rechnung, übertreibt den einfachen Thatbestand, daß nämlich Uurif. an Luthers Derbheiten so wenig Anstoh genommen hat, daß er bei seiner breiteren Ausführung der überlieferten Worte Luthers gelegentlich auch Derbes durch wortreichere Wiedergabe für unsere Ohren noch derber gemacht hat. Wenn Aurif.s Texte verglichen mit den Auszeichnungen des Cordatus so sehr viel derber erscheinen, so ist nicht zu vergessen, daß des Cordatus Nachschriften nur notizenhaft sind und daß parallele Nachschriften Anderer Aurif.s Text gelegentlich rechtsertigen. Vieles, was man in Bezug auf ungehörige Berschmelzung von Aussprüchen Luthers aus verschiedener Zeit zu einem Worten Ausschlassen Luthers aus verschiedener Zeit zu einem Wenter verschiedener Beit zu einem Ganzen Aurif. vorwerfen möchte, fällt schon Lauterbach zur Last. — Auch geschichtliche Berichte über die Resormationszeit mit eingefügten Briefen der Resormationen stellte 60 Aurif. zusammen und bot sie lutherischen Fürsten zum Kauf an. Was er so 1574 an

Herzog Albrecht von Mecklenburg an Berichten und Dokumenten über das Marburger Gespräch und den Augsburger Reichstag geliefert hatte, ist von Schirmacher 1876 herausgegeben; eine ähnliche Kompilation bot er schon 1556 dem Württemberger Herzog an, eine gleiche Arbeit über den Augsb. Reichstag liegt noch in Wolsenbüttel. (Der Bericht über das Marb. Religionsgespräch, den er nach Mecklenburg sendete, ist ders selbe, den Joh. Wigand von Mich. Coelius erhalten und 1575 in der Schrift Argumenta sacramentariorum veröffentlicht hat, vgl. 3KG I 628 st. Der Bericht über den Reichstag ist Kompilation aus Brück, Spalatin und Sleidan). Bei diesen Arbeiten Aurifabers verband sich mit der alten Sammellust und Lutherverehrung auch das Interesse, aus seinen Sammlungen durch rasch fertige Kompilationen materiellen Borteil 10 zu ziehen.

## Auslegung ber hl. Schrift, f. Bermeneutit.

Ausonius. Ausgaben der Opuscula von C. Schenkl (MG Auctt. antt. Tom. V d., Berolini 1883) und von R. Peiper, Lipsiae 1886 (nach dieser wird im solgenden citiert). Traduction par Corpet Paris 1887. Uber die vom Autor selbst veranstalteten verschiedenen 18 Redaktionen seiner Schriften: D. Seed in GgA 1887 Rr. 13 und F. Mary in Paulh-Wissowa ME s. v. (1896); Jos. Scaliger Ausoniar. lectionum Il. duo (1595) des. II, 25 ss. und II, 33 ss. (über das Leben des A. und den Brieson II. Ausonii in Chr. G. Heynii opuscula academica (1802) VI, 19—34; Buse, Baulin v. Rola u. s. Zeit (1856) I, 66 ss. 125, 168—177; G. Kaufmann, Rhetorensch. und Alositersch., Raumers hist. Taschend. 1869 S. 8 ss.; d. Speck. Quaestiones Ausonianae I (1874) p. 1—21: De Ausonii religione agitur. Dagegen: M. Rertens Quaestiones Ausonianae (1880) p. 1—34: De Ausonii religione; Buech, De Paulini Nolani Ausoniique epistularum commercio, Paris 1887; A. Ebert, Gesch. d. Litter. des Mittelalters I² (1889) 294 fs.; Manitius, Gsch. der christl. lat. Hoesie (1891) 105 fs.; Gaston Boisser, La sin du 25 paganisme II (1891) p. 77 ss.; Camille Jullian, Ausone et son temps, Revue historique XVI (1891) p. 241—266 XVII (1892) p. 1—38; Arnold, Cäsarius von Arelate (1894) S. 11. 19, 577; Philologische Litteratur bei F. Mary a. a. D.

D. Magnus Ausoniius, ged. ca. 310, gest. nach 393, ist sur von Krelate (1894) S. 11. 19, 577; Philologische Litteratur bei F. Mary a. a. D.

D. Magnus Ausonii spec. ca. 310, gest. nach 393, ist sur von Krelate (1894) S. 11. 19, 577; Philologische Schriften Ausonie et son temps, kevue historiasser der ließes Land war damals Hauptsische Eusen Barden, und sersche Schriften, arm an selbstsändigen Gedansen und als Kunstwerse satt Walliam, einemals verlassen, der dies Land war damals Hauptsische Schriften, und ser ließes in Gallien von Celtentum zum großen Leil anschlächer Schriften, welche sich ber Mehrer Geschischen und des Kunstwerses des Bardensen, des Griffichen Geschischen und dem erst beibnischen Geschischen den Griffichen Geschischen

D. Magnus Ausonius, geb. ca. 310, gest. nach 393, ist sür das vierte Jahrhundert der kassische Koration. Mit dem er so sich selbst (Gratiar. act. 7) vergleicht, sür das zweite. Er hat Galtien niemals verlassen; aber dies Land war damals Haupstiz der abendländischen Rultur. Seine Schristen, arm an selbstständigen Gedansen und als Kunswerte sast wertlos, kassen die gestigen Strömungen des Jahrhunderts zum großen Teil anschaulig ersennen, und sind durch ihren konkreten Inhalt eine unschäfter Quelle sür die Sittengeschichte, mittelbar auch so für die KG. jener Zeit. Die Geschäcke seiner Familie spiegelt die Wandlungen ab, welche sich in Galtsen vom Celtentum zum römischen Patriotismus, von dem drublischen Seidentum zu dem erst heidnischen dann dristlichen Staatsult vollzogen, die schlichsen der aussettischen Geist beseicht krichlichen Sendung hat Aussendigen Geist beseich krichliches Krömmigteit an sich trägt. Diese letzte so Wendung hat Aussenzischen Erkrässlichen Krömmigteit an sich trägt. Diese letzte so Wendung hat Aussenzischen im Alter innerlich vereinsamt. — Die Hamilienprache war ursprünglich erkricht sich er nach erhalten der sich er des kanster. Unter dem Einfluß der Rechtschaften Verläus der eine heiner Aussenzischen Aussenzischen Aussenzischen Aussellschaften Verläus der erhölten Kunter dem Einfluß dürgerlicher Rechtschaffenheit und eines heinlichen Synstetismus wuchs A. auf; die Liebe zur Baterstadt Burdigala, verstand schlieben Synstetismus wuchs A. auf; die Liebe zur Baterstadt Aussichaffenheit und eines heinlichen Synstetismus wuchs A. auf; die Alees zur Baterstadt Aussich an Romam colo" (ord. urb. XX, 167 p. 154; vgl. die Ausserschafter. Patriotismus: "Diligo Burdigalam, Romam colo" (ord. urb. XX, 167 p. 154; vgl. die Ausserschen Stehlen Junden Patersche die Aussersche Stehlen Schlieben Stehlen Schlieben mit deler Weltanligauung im innigsten Julammenhang. Die Grundlagen seiner Bisdung verdankte Aleinem Mitschlieben mit deler Beitanlichung mit den kaler als Keieser und seiner beiter als Keieser und

294 Anfonius

Burdigalensium p. 48 — 71) entgegen. Aber daß diese gallo römische Gesellschaft verkommen gewesen ware, ist nicht richtig, obwohl die spielende Oberflächlichkeit des ganzen Treibens wahren sittlichen Ernst vermissen läßt. A. war augenscheinlich noch Heide, als Julian den 17. Juni 362 die Christen von den Lehrstühlen der Rhetorik Heide, als Julian den 17. Juni 362 die Christen von den Lehrstühlen der Rhetorit ausschloß. Sein Lobpreis eines Panegyriters des Apostaten (prof. 2, bes. v. 20 s. p. 51) zeigt, daß die Berdienste, welche sich dieser als Cäsar um Gallien erworden hatte (355—361), dei ihm nicht einmal die Beurteilungsweise austommen ließen, welche sich bei dem Heiden Ammianus Marcellinus (XXII, 10, 7 und XXV, 4, 20) in Betress jener Waßregel sindet. Schwerlich ist es aber dem Rhetor jemals mit der Berzoehrung der Olympier wirstsch ernst gewesen, so daß er sich für die Religionspolitit des Julian begeistert hätte. Am 11. Juni 364 wurden den Christen die Lehrstühle wieder eröffnet, durch Balentinian I. (364—375). Bermutlich ist A. dalb darauf nominell (als lebenslänglicher Katechumen) zum Christentum übergetreten, weil die Zeit es so mit sich brachte. Um 365 trat die entschedungsreichste Wendung im Leben des A. 15 ein: der Kaiser berief ihn zur Erziehung seines Sohnes Gratian an den Hof nach Trier. Wäre A. damals noch ausgesprochener Heide gewesen, so hätte Balentinian trotz seiner Wäre A. damals noch ausgesprochener Heide gewesen, so hätte Valentinan trot seiner Amm. Marcell. XXX, 9, 5 gerühmten Toleranz schwerlich durch seine Berufung das Reich der Möglichseit einer abermaligen Julianischen Realtion ausgesetzt. Ausnius dichtete denn auch bald darauf (zwischen 367 und 371) seine versus Paschales pro 20 Augusto dicti (p. 17 ss.), das einzige ausgesprochen christliche Stüd in der 383 absessellschapen gesten Schwenzung einzuge der Beiter wirder eine gesten Germulung der der der gesten gesten gesten Geschlassen geschla 20 Augusto alecti (p. 1788.), das einzuge ausgesprochen gryntige State in der 500 ausgeschlossenen ersten Sammlung der opuscula. Hier mündet ein orthodox nicanisches Betenntnis in eine Bitte an Christus um dessen Bermittlung des göttlichen Segens an das irdische Abbild der Trinität: die drei Augusti des ungeteilten römischen Reiches, Balentinian, Balens und Gratian. Die strößliche Gesinnung, welche Gratian später zeigt, verdankt dieser jedoch keineswegs seinem Lehrer in der Grammatik und Rhetorit, sondern vielmehr dem Ambrosius. Bon Trier aus nahm Aus. 368 an einem Feldzug gegen die Mamannen teil und verfaßte unterwegs auf Beranlassung des Raisers den cento nuptialis p. 206—219 ("frivolum et nullius pretii opusculum" p. 206 l. 1 s.). Am 25. Febr. 369 erschien als Abgesandter des Senats der heidnische Rhetor Q. Au-30 relius Symmachus vor dem Kaiser in Trier und blieb bis zum Ende des Jahres dort. so relius Symmachus vor dem Raiser in Trier und blieb dis zum Ende des Jahres dort. Die Freundschaft der beiden Humanisten führte zu einem Brieswechsel dis z. J. 379. Religiöse Fragen werden in ihm nicht berührt. Gegen das Christentum des Aus. spricht die Existenz dieses Brieswechsels durchaus nicht; erstreckte sich doch die Toleranz senes eifrigen Götterwerehrers sogar auf Bischöse, denen gefällig zu sein causa ei, non secta se persuasit (vgl. ep. I, 64. VII, 51). Wie heidnisch sedoch Aus. Ende 378 wenn auch nicht dachte, so doch dichtete, zeigt die precatio consulis designati (p. 24—27), welche den Janus anrust. Zwischen 371 und 375 war das von altersher (vgl. Symm. ep. I, 14) berühmteste Gedicht des A., die Mosella, (p. 118—141) entstanden, auf des Kaisers Wunsch versatzt um Ansieder in sene als unsicher und Perrus gekommene Landschaft hers beizuziehen (v. 483 p. 141). Der Lohn blied nicht aus. Bis 375 durch Titel geehrt, gewann A. als Gratian Kaiser gewarden, den größten Grinfluk. 376—380 maren die gewann A., als Gratian Kaiser geworden, den größten Einfluß. 376—380 waren die sämtlichen höchsten Berwaltungsstellen des Westreichs in den Händen seiner Familie (vgl. Seed, MG A. a. VI, 1, p. LXXIX s.). Dem Ideal des Jahrhunderis, der Popularissterung des Unterrichts, suchte er durch ein Gesetz zu dienen, wonach in allen 45 gallischen Städen gut besoldete Grammatiker und Rheitoren angestellt werden sollten; andere seiner Gesehe verboten die Zerkörung von Denkmälern und hoben, im Gegensch zu dem von Valentinian I. begünstigten Militarismus, die Stellung der Civilbeamten. Nachdem er 378 praef. praet. Galliarum gewesen, gelangte er, fast 70 Jahre alt, 379 an das Ziel seiner Bünsche: "consul, collega posteriore, fui" (p. 2 v. 38). Unsang Sept. trug er dem Kaiser seine Gratiarum actio (p. 353—376) vor, die in dem Sat gipfelt: "Non ego me contendo Frontoni, sed Antonino praesero Gratianum". Dah er § 35 den Kaiser religione pontisieem nennt, beweist nicht das Heiber um den Kedners. Gratian aber wandte sich bereits innerlich von seinem Lehrmeister ah und dem Ambrolius zu: dieser versabte um 379 im Austrag des Kaisers seine meister ab und dem Umbrosius zu: dieser verfaßte um 379 im Auftrag des Raisers seine 55 Bücher de fide. Als Ronjul dichtete A. die oratio versibus rhopalicis (p. 19 s.). Dies unzweifelhaft echte Gedicht ist für die Frage nach der Religion des Rhetors entscheidend: der Konsul betennt sich hier zu Christo als dem Herrn und bittet diesen um Festigung seines Glaubens (v. 39). Der Verfasser hat dies Gebet in einer späteren Rezension der Ephemeris die Stelle der oratio matutina einnehmen lassen. Diese ad 60 deum omnipotentem gerichtete Morgenandacht (p. 7—11) wird nur in dem cod. W. saec.

Ansonius 295

XVI dem Paulinus von Rola zugeschrieben, die ältesten Textzeugen legen sie dem "heiligen" Ausonius bei. Paulinus hat sie (nicht vor 380 [Mertens Fledeis. Jahrb. 1890, S. 786 f.], wahrscheinl. um 390, vgl. MSL 61, 439 C) nachgeahmt (ed. Hartel CSEL Vol. 30 p. 3); Aus. selbst erscheint dabei wiederum als Nachahmer Tiberians, des bes redten praef. praet. Galliar. vom Jahr 336 (vgl. Bährens poet. lat. min. III, 267; 5 Schentl p. 303 seiner Ausonius-Ausgabe). Um 379 versatte A. sein Epicedion in patrem (p. 21 s.), welches der Dichter etwa 10 Jahre später umarbeitete (Rezension des cod. V im Unterschied von der in der Handschiffen Kamilie Z erhaltenen) und gu den Parentalia erweiterte. Daß er dabei p. 23 v. 32 ben bittern Zusatz einflocht: ju den Parentalia erweiterte. Daß er dadet p. 23 v. 32 den dittern Jusas einflocht:
"et semper fictae principum amicitiae" erklärt sich vielleicht aus der Berstimmung 10 darüber, daß sein Einfluß auf Gratian se länger se mehr durch den des Ambrosius in den Hintergrund gedrängt war. In dem nach Inhalt und Form gleich interessanten gereimten Mixodardaron (p. 330) hat man eine Travestie der Ambrosianischen Hymenen sehen wollen. 383 gab Ausonius die erste Sammlung seiner Schriften heraus, in der sich viele lascive Stücke besinden und das Christliche sehr zurücktritt. Es sei gleich 15 hier demerkt, daß die nach des Dichters Tode (wie man vermutet von s. Sohn Hesperius veranstaltete) Sammlung der Opuscula, welche der cod. Voss. saec. IX dietet, alle sittlich antiökigen und hösischen Stücke fortläkt und dassir manche nach 383 perfokten alle sittlich anstößigen und höfischen Stücke fortläßt und dafür manche nach 383 verfaßten Schriftwerke des A. enthält. Bezüglich einer 3. und 4. Sammlung sei auf Mertens und Marx verwiesen. — Mit dem Tode Gratians (8. Sept. 383) beginnt die letzte 20 und Marx verwiesen. — Mit dem Tode Gratians (8. Sept. 383) beginnt die letzte 20 Lebensperiode unseres Rhetors, ein reichliches Dezennium umfassend. Sie zeigt ihn uns als den Bertreter einer absterbenden Kulturepoche, der, treu am Alten hängend, gegen mächtige Zeitströmungen vergeblich ankämpst. Alle ausstrebenden Talente in Gallien, besonders Sulpitius Severus und Paulinus von Rola, stellten sich in den Dienst einer Bewegung, die von Martinus, 375—400 B. von Tours, ausging und für Jahrhunz 25 derte die geistige Richtung Westeuropas bestimmte. Einige Zeit nach der Ermordung Gratians begab sich Ausonius wieder nach Trier. Wahrscheinlich hat er dort die Hinzichtung Priscillians (385) erlebt. Mit diesem wurde Euchrotia enthauptet, die mit ihrer Tochter Procula zu den Anhängerinnen des Spaniers gehörte (Sulp. Sev. chron. II, 51; dial. III, 11). Erstere war die Witwe des Burdigalensischen Rhetors Attius 30 Tiro Delphidius. Ausonius preist Prof. 5, 36 ss, p. 54 jenen verstorbenen Rollegen alsücklich. Medio quod aevi raptus es: Errore quod non deviantis filiae, Poena-Tiro Delphidius. Ausonius preist Prof. 5, 36 ss, p. 54 jenen verstorbenen Kollegen glücklich, Medio quod aevi raptus es: Errore quod non deviantis filiae, Poenaque laesus conjugis. Nach dem Tode des Usurpators Maximus 388 lebte Aus. wieder in Burdigala und auf seinen aquitanischen Landgütern, reich, thätig in seinem Kreise, an der selbsterwordenen Lebensstellung sich sonnend und viel geseiert. Mit Gleichs 36 gesinnten unterhielt er regen Brieswechsel, häusig in Bersen. Theodosius dem Gr. übersandte er auf dessen Gesuch seine Schriften (p. 3 s.). 389 entstanden die ans sprechenden Gedichte auf seine Berwandten (Parentalia) und seine Kollegen (commemoratio prosessorum Burdigalensium). Weit höher ist der Brieswechsel zu schähen, der zwischen Auson. und seinem Schüler Paultnus (von Rola) geführt wurde (p. 266 40 bis 307). Abermals werden wir an Fronto erinnert und an dessen schwerzerfüllte Briese, als Marc Aurel sich von der Rhetoris ab und der Philosophie zuwandte. Weer dart sehlt das restatiose Moment. welches sich bier auf seiten des abtrünnigen Schülers dort fehlt das religiöse Moment, welches sich hier auf seiten des abtrünnigen Schülers lebhaft gestend macht, und erst am Ende des 4. Jahrh. stoßen die Lebensanschauungen zweier Weltalter auf einander. Doch kann man kaum sagen, es ringe hier der alte 45 weier Weltalter auf einander. Doch kann man kaum sagen, es ringe hier der alte 45 Glaube mit einem neuen. Nirgends macht Ausonius dem Freunde das Berlassen der alten Götter zum Borwurf. Auf seiner Seite kämpst nur die passionierte ästhetisch-litterarische Liebhaberei gegen den religiösen Enthusiasmus der christischen Astese. Deutlich sieht man die erstere Richtung unterliegen, trotzdem es auch ihr nicht an allem sittliche religiösen Gehalt sehlt. In die eigene Familie des Rhetors hatte die neue Resigiosität 50 Eingang gefunden, zuerst von Frauen vertreten. Die Schwester des Dichters, Julia Dryadia, erschen Parental. XII, 7 s. p. 37 als ausgesprochene Christin: ihr Schwiegerssohn Magnus Arborius war ein begeisterter Anhänger des Martin von Tours und ließ durch diesen seine seine wunderdar geheilte Tochter ewiger Jungsfräulichseit weihen (Sulp. Vita S. Mart. c. 19). Eine Schwester des Baters und eine der Mutter erscheinen 50 Parent VI & p. 33 und XXVI 3 p. 46 als virgines devotze. Der Stessichen Parent. VI, 8 p. 33 und XXVI, 3 p. 46 als virgines devotae. Der Stiessohn einer Tochter, Paulinus von Pella, hat in seinem Eucharisticon dem christlichen Borsehungsglauben lebendigen Ausdruck verlieben, und der Bischof Ausonius, welcher Jaffe? Rr. 557 (ben 25. Febr. 464) unter ben Abressaten vortommt, ist wahrscheinlich ein Rachtomme des Rhetors (val. p. CXV).

298 Ansfat

Gemeinde von Gott mißfälliger Befledung rein zu halten. Ist die leibliche Krankheit, welche im Tode gipfelt, überhaupt eine Folge der Sünde und so etwas dem heiligen Schöpferwillen eigentlich Entgegengesetzes, so mußte diese ekelhafteste Krankheit, welche gewissermaßen den herausgetriedenen inneren Sündenschmutz sinnenfällig darstellt, im 5 höchsten Grade als etwas Gott Widerwärtiges erscheinen, was man von seinem Angessichte fern zu halten und aus der ihm dienenden Gemeinde zu verdannen hatte. Nur die Unreinigseit des Todes ist noch größer, weil in ihm die Zerstörung und Auflösung des Gottgeschaffenen in noch stärkerer Potenz ausgetreten ist. Der Aussatz ist aber dereits ein beginnendes Absterden, ein Verwesen dei lebendigem Leibe Ru 12, 12; Josos sollenz, Ant. 3, 11, 3.

Eine Bestimmung über die Mitteilbarkeit dieser levitischen Unreinheit an Sachen ober Personen, die mit dem Aussätzigen in Berührung tamen, vermist man in der Thora, obwohl eine solche Anstedung von ihr ohne Zweifel prinzipiell angenommen war. Daß die Tradition diese Lude ausfüllte, zeigen die Bestimmungen Mischna Kelim 16 1, 4 und Negaim 13, 11 f. über Berunreinigung des Hauses, welches ein Aussätiger betritt. — Dagegen ist Le 14, 1—32 (Negaim 14) ein umständliches Reinigungsund Weiheversahren angegeben, dem der Genesene sich zum Behuf seines Wiedereintritts in die Gemeinde zu unterziehen hatte. Zuerst erfolgte wieder eine Besichtigung, zu deren Bornahme der Priester aus dem Lager oder der Stadt hinausging. Zeigte sich das Übel gehoben, so fand sogleich der erste, B. 4 ff. beschriebene Ritus statt, welcher die Neubelebung aus dem unreinen Todeszustand symbolisch ausdrückte und den Einstelle und den Einstelle und der Einstel oie Reuveledung aus dem unreinen Todeszustand symbolisch ausdrückte und den Einlaß in die Bolksgemeinde erwirkte. Bon zwei Bögeln (Bulg. und die Rabbinen: Sperlingen) wurde der eine geschlachtet zur Gewinnung frischen Blutes, welches mit "lebendigem" Wasser sich mischen sollte. Als Sprengwedel diente ein Stad von Cedernholz (Symbol des unverweslich Dauerhaften), an welchem Psopkraut (Reinigungsmittel) mittelst eines Streifens karmesinfarbigen (Farbe des Lebens) Zeuges gedunden war. Der andere Bogel wurde in die Mischung getaucht und dann nach dem freien Felde hin fliegen gelassen. Gewöhnlich sieht man darin ein Symbol des Aussätziggewesenen, der frei zu den Seinigen wie der Ragel in sein Nest zursäcksers Allein dies Dautens der frei zu den Seinigen wie der Bogel in sein Rest zurücklehre. Allein diese Deutung 30 ist durch nichts angezeigt und past Le 14, 49 vollends nicht. Die Analogie mit den 30 ist durch nichts angezeigt und pass ve 14, 49 vollends nicht. Die einstugte mit den zwei Böden des Berschnungstages führt vielmehr darauf, daß was von Unreinigkeit noch übrig war, von diesem Tier hinausgetragen werden sollte. Nach sorgfältig vollzogener förperlicher Reinigung durfte der Geheilte das Lager (die Stadt) betreten, doch hatte er sein Zelt (Haus) noch zu meiden, welche Beschräntung schon der Talmud zu enge 35 mit der Begründung motwierte, daß er mit der Gattin teinen Umgang pflegen sollte. Bielmehr stand es dem von sollcher Plage Geheilten nicht an, eher in seiner Hauslichkeit sich ruhig niederzulassen, als er dem heiligen Gotte seinen Tribut bezahlt hatte. Diesem durfte er aber erst am 8. Tage nahen, wie denn der stufenmäßige Fortschritt der Resti-tution schön dadurch abgebildet war, daß nach dieser Dauer jenem ersten Alt ein zweiter 40 folgte (B. 9 ff.), durch welchen der Genesene in die kultische Gemeinschaft mit Gott und so in die heiligsten Rechte wieder eingesetzt wurde, die er als Angehöriger des priefterpo in die heiligten Rechte wieder eingesetzt wurde, die er als Angehöriger des priefterlichen Boltes hatte. Nach nochmaliger Reinigung nämlich durste er sich am achten Tage vor der Bohnung des Herrn darstellen und mutte dabei ein dreisaches Opfer bringen, ein Schulde, ein Sünde und ein Brandapfer. Der größte Rachdruck liegt in diesem Fall auf dem Schuldopfer (PR), welches auch mit ungewöhnlichen Juthaten erscheint; denn es "vertritt zugleich die Stelle des Weiheopfers" (Rurk). Zwar ist hier wie überall beim Schuldopfer die vorherrschende Bedeutung die des Ersahes. Der Ausstätigggewesene, welcher eine Zeit lang dem Gottesdienst entzogen war, hat vor allem eine Genugthuung für das Bersäumte zu leisten, ähnlich derzenigen des Rasirders, dessen Weihezeit unterbrochen worden. Aber das Weben des Opfers und die Berwendung des sühnenden Blutes und des weihenden Öls, welche nach einander an die Glieder des Hörens, Handelns und Wandelns (Ohr und Daumen an Kand und Kuk) awnlides Hörens, Handelns und Wandelns (Ohr und Daumen an Hand und Fuß) appliziert werden, zeigen, daß infolge jener Satisfaktion an Gott eine Rehabilitation des Ausgeschlossen in seine priesterlichen Eigenschaften und Rechte stattfindet, daher diese Zes 55 remonie mit der Briefterweihe Le 29 unverlennbare Ahnlichteit hat. Der Reit des Dls wurde auf das Haupt des neu zu Weihenden gestrichen. Darauf folgte das Gundopfer, welches auch bei anderen Berunreinigungen geboten war. Für dieses wie für das den Schluß bildende Brandopfer mit seiner vegetabilischen Beifuge (הביניה) war dem Armen eine Ermäßigung zugestanden. Aber diese Opferarten und die Reinigungsriten siehe die Art. "Opferkultus", "Reinigungen". Über die litterarkritische Frage Franz Delitzich "Die Aussatzthora des Levitikus IWL 1880 S. 3 ff. Bei der unwiderstehlichen Macht und dem furchtbaren Character des Aussatzes ist

Bei der unwiderstehlichen Macht und dem furchtbaren Charafter des Aussatzes ist es begreislich, daß man ihn in den abendländischen Sprachen (ähnlich auch im Chinessischen) die Krantheit schliechthin oder die "große Krantheit" nannte, ebenso, daß, wo das deben unter religiösem Gesichtspunkte aufgesaßt wurde, er als die vornehmste Plage Gottes, das Gottesgericht \*\*xar' &\varepsilon\_{opin} angesehen wurde. So heißt nuch bei den heutigen Arabern der Aussätzige mukatal ollah "von Gott besehdet", "Gottverslucht" (Weckstein), bei den Herden der Aussätzige mukatal ollah "von Gott besehden des göttlichen Jornes, 10 Au 12, 14 als schienter er den Freunden als sicheres Zeichen des göttlichen Jornes, 10 Au 12, 14 als schienkssichen kinde im Jorn ins Gesicht dem Wenschen anthun kann, wie wenn ein Bater seinem Kinde im Jorn ins Gesicht speite. Ebendeshalb waren aber auch die Heilungen von dieser Krantheit, welche einen Annn Gottes wie den Propheten Elija geschahen, ein mächtiger Beweis, daß der lebendige Gott denselben zum 16 Wertzeug seiner Allmacht erkoren habe. Die "Reinigungen" Aussätziger, welche von Jesu erzählt werden, sind außerdem bezeichnend für seine von der Unreinigkeit der Sünde und der Wacht des Todes befreiende Liebesthätigkeit. Spezieller läßt sich sagen: "Die Reinigung der Aussätzigen stellt die Gnade Christi dar, daß er die Wenschen der Unzeinschet übres Wandels enthebt und sie eben dadurch zu einer drüberlichen Gemeinschaft 20

vereinigt" (Steinmeyer, Bunberthaten bes herrn G. 91).

Eine dem Aussatze am menschlichen Leibe analoge Erscheinung sahen die alten Israeliten an Rleidern (Le 13, 47—59; Regaim 11) und Häusern (Le 14, 33—57; Regaim 12.13), weshald hier analoge Mahregeln zu treffen waren, nämlich zuerlt sorzfättige Prüfung, dann eventuell Bernichtung der davon angefressenn Gegenstände. Be- 25 schrieden wird dieser Aussatz als grünliches oder rötliche Wal auf linnenem oder wollenem Zeug oder Leder, als grünliche oder rötliche Bertiefungen an den Wänden des Hauses. Selbstwerständlich sann bei dieser Beschreibung nicht an Vessedung mit dem Krankheitsstoff eines wirslich Aussätzigen gedacht werden. Was man sich aber unter diesen Flecken, welche jedenfalls mit den Malzeichen des menschlichen Aussatzs große Wihnlichkeit ausweisen und wie diese um sich fressen mußten, vorzustellen habe, darüber sind die Meinungen geteilt. Doch empfiehlt sich in seden Hilicht in von Sommer ausgesprochene Ansicht: "Es ist (beim Aussatz an Hügern) allein an pslanzliche Vilbungen, slecktenartige Strukturen zu denken, wie sich deren auf verwitterten Steinen und stodigen Mauern erzeugen, die Oberfläche an ihrer Stelle zerstören und um ein 36 weniges austiesen". Etliche Gattungen der Lichenen haben auffallende Ahnlichteit mit Hautausschlägen; ein zahlreiches Genus derselben sührt sogar den Ramen Lepraria. Sedens zugen sich dergen von Kroptogamen herrührende Fleden an Leinwand und Papier, auf Leder- und Wolltoffen. Diese "Stocksehen" oder wie man sie sonst ein Jeichen der Aussatz ist daher kein Zeichen der Aussatz ist daher keine bloß vermeintliche. Im übrigen gehören diese Berordnungen zu der spubolisch-pädagogischen Jucht, welcher das Geseh auch die Analogie mit dem Lenkenwirft, namentlich wenn sie song mit der Eigentümlichteit des Wenschen verknüpft ist, wie dei Kleidung und Wohnung. Wie innig mit der physischen Unreinheit die ethische Julammengeschaut wurde, zeigt z. B. Le 14, 52, wo eine "Entsündigung" des 45 krankhaften Hauses angeordnet ist.

Australien mit Tasmanien und Reu-Seeland. Auf dem Australtontinente und den Inselgebieten Tasmanien und Neu-Seeland sand einige Jahrzehnte nach der ersten britischen Besitzergreifung eine so tasch gesteigerte und umfassende Einwanderung von Europäern, und zwar sast nur von Großbritannien und Irland her statt, daß die ein= 50 geborene Bevöllerung heute durch ihre geringe Jahl und ihre Einssuhssisseit in Bezug auf die Justände dieser Länder ganz in den Hintergrund tritt. (Für Neu-Seeland gilt dies allerdings teilweise in etwas abgeschwächtem Sinne.) Dies und die Art und Weise, in welcher die Herstellung staatlicher Ordnung in den einzelnen Gebieten sich vollzog, sührte dazu, daß wir nicht Rolonien des britischen Staats in gewöhnlichem Sinne, son- 56 dern Rolonialstaaten vor uns haben. Die oberherrliche Stellung des Mutterlandes besichräntt sich im ganzen auf die Sendung der Gouverneure, welche ein zeitweises Beto gegenüber Gesetselchlüssen der australischen Rolonialstaaten als wesentlichstes Attribut ihrer oberaussichten Macht besitzen, während der Krone des britischen Staates weder

300 Auftralien

durch Garnisonierung von Truppen noch etwa durch Bestätigung der obersten Beamten bieser Rolonialstaaten Einfluß auf deren politischen Berhältnisse vorbehalten blieb. Ein doppeltes Band materieller Art jedoch verbindet schon außerlich die beiberseitigen Länder enge mit einander. Auftralien hat für seine Staatsschulden das Mutterland zum Saupt-5 gläubiger; sodann findet zum weitaus größten Teile die Ein- und Ausfuhr Australiens von und nach den Safen des britischen Reiches, insbesondere seiner europäischen Gebiete statt. Als entscheidende Ursache und Wirtung dieses Ganges des Güteraustausches, welcher für den Zusammenhalt der sogenannten Kolonien Auftraliens mit "England" so burchgreisende Bedeutung hat, erweist sich natürlich die Gemeinsamkeit der Abstammung, 10 Sprache, Litteratur, Sitte und Religion. Ja die letztere bringt nicht nur geistigen Jusammenhang, sondern großenteils unmittelbare und formulierte Berdindung durch die tirchliche Organisation, mittels welcher die betreffende aufralische Religionsgemeinschaft der europäischen angegliedert ist. Für die Entwicklung der politischen Stellung Ausstaliene liens zum und im britischen Gesamtreiche sind somit auch die kirchlichen Berhaltnisse des 15 ersteren von dauernder Wichtigkeit.

Neben der driftlichen Einwohnerschaft des Rultur- und Weidebodens erhielten sich allerdings noch heidnische Reste der Urbevölkerung, welche zum geringsten Teile im Bereich der Ansiedlungen und Ortschaften der Zugewanderien und ihrer Nachkommen leben, zumeist aber durch die Europäer in das wüste Gebiet landeinwärts gedrängt 20 wurden. Dies geschah teilweise durch grausame Massenmorde und Menschenjagden von seiten der Eingewanderten, welche jedes Besitzrecht der Eingeborenen verneinten und bessen Berteidigung als Berbrechen durch summarisches Riederschießen zu strafen sich ge= statteten. Jene Australneger aber, welche unter den Europäern sich zu erhalten suchten, gingen großenteils infolge von verderblichem Branntweingenuß, desgl. von Ausschweisfungen und deren Arantheiten zu Grunde. Dies erklärt sich allerdings einigermaßen daraus, daß die australische Besiedlung mit der Anlage von Verbrecherkolonien (s. nachher) ihren Ansang nahm. Immerhin wird nach Jählung und Schätzung von 1891 noch eine Gesamtanzahl von 55000 Eingeborenen vorhanden sein.

Diese Australneger, durch die Natur des Landes in besonderem Maße zum 1800 Momadismus geführt, erweisen sich nicht hinreichend gleichartig in ihrem Aussehen und ihrer seelischen und geistigen Beschaffenheit, um als eine einheitliche Rasse gelten zu können, so daß "die Annahme einer großen inneren Berschiedenheit der auftralischen Stämme berechtigt ist" (Ergebnis der Untersuchung Ragels in s. "Böllertunde" I. T. S. 313). In Bezug auf ihre geistigen Anlagen kann nur eine rechtmäßige Begabung sa anerkannt werden, wie denn lediglich ihre Gedächtniskraft gut entwickelt ist. Bon ihren religiösen Borstellungen "haben wir den Eindruck von Trümmern eines besseren Zustandes. Alles einzelne schalt wie verhallende Stimmen aus früherer, reicherer Zeit herüber" (Razel a. a. D. S. 315).

Alhnlichen Eindruck machte ihre Berwendung einer mit Linienformen gemischen 40 Bilderschrift zu Stabbotschaften (Zeichnungen auf Botenstäben), während ihre Geberben-und Fingersprache die höchste Entwicklung zeigt.

Dem gegenüber vermochten die langjährigen Bemühungen von Missionsgesell=

schaften nur zu Erfolgen zu gelangen, welche immerhin unbedeutender erscheinen, als trot allem zu erwarten wäre. Denn vielfache und jahrzehntelange Arbeit hat man auf 45 die Bekehrung dieser Naturvolksstämme verwendet. Es begrenzen zwar einzelne Miffionsgesellschaften ihre Thätigkeit auf das politische Gebiet dieses oder jenes Kolonialstaates; die allermeisten aber haben, da die betr. Kirchengemeinschaft, aus welcher sie hervorgingen, sich auf alle Staaten erstreckt, in gleicher Weise ihre Stationen verbreitet. Auch im Hindlick auf den farbigen Bestandteil der Gesamtbevölkerung wirkt es daher wohl war übersichtlichten, nach turzen allgemeinen Angaben über die Ansange und die kirchlichen Berhältnisse der heutigen Rolonialstaaten diese einzeln nach einander sich zu vergegenwärtigen.

Die Besiedlung des Kontinentes begann befanntlich 1788 mit der Landung von etwa 1000 Leuten in Port Jacson, unter welchen Gefängnissträslinge die Mehrzahl 55 bilbeten. Reben der dis 1840 in der als Reu-Südwales bezeichneten Rolonie fortdauernden Zuführung von Berbrechern (im ganzen 59788) fand auch Einwanderung von Freien statt, besonders seit 1836. Auch das heutige Brisbane, die Haupstladt von Queensland, nahm seinen Anfang als Kolonie schwerer Verbrecher im Jahre 1825; desgl. erhielt West-Australien seine erfte europäische Bevölkerung durch eine zu Ring-60 Georgs-Sund eingerichtete Berbrecheransiedlung 1826. Ende der 30er und in ben 40er

301

Jahren wuchs die Zahl der freien europäischen Zuwanderer immer beträchtlicher an, wie bereits 1836 die Gründung von Abelaide und damit jene der Kolonie Südaustralien vor sich ging. Eine sast sieberhaste Bermehrung der Einwanderung aber brachten die Goldfunde im Südosten des Kontinentes und teils alsbald, teils dalb darauf die Losslösung der neuen politischen Gebiete Victoria und Queensland von Neu-Süd-Wales bund im ganzen die territorigie Morenzung der Gehiete mie lie noch heltelt

Anstralien

und im ganzen die territoriale Abgrenzung der Gebiete, wie sie noch besteht. Wit dem Anwachsen der Bevölkerung europäischer Abkunft ergab sich ein Borrücken berselben von den Küstenrändern nach dem unwirtlicheren Inneren und eine fortschreitende Bertreibung der Eingeborenen. Eine zahlenmäßige Übersicht mag die erstgenannte Ju-

nahme veranschaulichen:

## Es ward die Einwohnerzahl erhoben für

|                  | 1830         | 1851   | 1871     | 1881    | 1891     | 1894      |
|------------------|--------------|--------|----------|---------|----------|-----------|
| Neu=Süd=Wales zu | <b>50000</b> | 266000 | 504000   | 751500  | 1,132250 | 1,260000  |
| Bittoria         | _            | 76000  | 730000   | 862300  | 1,140410 | 1,179000  |
| Queensland       |              | 29000  | 120000   | 213500  | 393720   | 445000 15 |
| Südaustralien    |              | 63000  | 186000   | 279900  | 320440   | 348000    |
| Westauftralien   | 15000        | 6000   | 25000    | 29700   | 49790    | 82000     |
| • •              |              | 440000 | 1,565000 | 2136900 | 3,036600 | 3,314000  |

(1894 ist das Ergebnis statistischer Berechnungen, jedoch nicht eines Census.)

Die bezügliche Bergangenheit der nahen süblichen Insel Tasmanien (oder Ban- 20 diemensland) ist nur durch das Borgehen der Europäer gegen die Eingeborenen und durch deren Schickal merklich von der Entwicklung der sessiblichen Besiedlung verschieden. Rachdem bereits 1802 hier eine Berbrecherkolonie von Neu-Süd-Wales gegründet war und durch eine solche 1804 die heutige Hauptstadt Hobart übren Anfang genommen hatte, kam es bald, namentlich infolge von Frauenraub, zu blutigen, verschieden Kämpfen gegen die Eingeborenen, welche im ganzen sich noch etwas weniger geistig entwicklt zeigten, als manche der australischen Stämme. Rasch schwand ihre Jahl dahin — wohl beim Beginn dieser Jusammenstöße 6000 — und die lehte von 18 Seelen des Jahres 1861 starb im J. 1876, während die 1853 außer freien Einwanderern 67655 Sträslinge zugeführt wurden. Die betr. Jahreserhebungen von 1830, 1851, 71, 30 81 und 91 weisen folgende Bevölkerungszahlen auf: 30000, 70130, 99330, 115700 und 146670.

Der siebente der australischen Rolonialstaaten, Neu-Seeland, sam naturgemäß am spätesten unter den Einsluß europäischer Kolonisation und unter britische Autorität (seit 1839), behielt aber auch einen ungleich wichtigeren Bestandteil seiner Gesamt- 35 bevölkerung an den vorhandenen Stämmen von Eingeborenen (mit einer Seelenzahl von 42000). Eigentliche Rolonisten, welche zu dauernder Rultivation des Landes sich anssiedelten, erschienen erst im J. 1840 und gründeten Wellington. Bald aber kam es zu schweren Kämpsen mit den Einseimischen, den Maori. Dieselben währten von 1845—72 oft eine Reihe von Jahren hindurch. Erst 1892 erkannte der letzte unabhängige Maoris 40 fürst die Oberhoheit des britischen Staates an, wie auch die christliche Religion, wenigstens äußerlich, von dem Maorivolke angenommen worden ist.

Der Fortschritt der europäischen Zuwanderung binnen 50 Jahren und mit ihm die ethnographische Beherrschung dieser Inseln ergiebt sich aus dem Bergleich der Bevölkerung mit Ausschluß der Eingeborenen in den Jahren 1858, 1871 und 1891; es gab 45 in diesen 59400, 256300 und 626658; letztere Zahl schließt auch 4444 Chinesen ein.

Die kirchliche Zugehörigkeit der sieben Kolonialstaaten bestimmt sich naturgemäß bei den Einwanderern nach der Konsession und kirchlichen Gemeinschaft, welcher sie in der alten Heimat angehört hatten, bei den in der neuen Heimat Geborenen sast stets nach der Religion der Estern. Da sich aber meistenteils — es gilt dies im ganzen 50 auch von der römisch-katholischen Kirche — die Sprengel der Kirchengemeinschaften nach den politischen Grenzen richten, so setzt sich das statistische Aussehen dieser Körperschaften aus den Ergebnissen der einzelnen Kolonialstaaten übersichtlich zusammen. Jedoch leiden die Rachweise an zwei Mängeln. Erstlich besteht keine gleichartige Erhebung hinsichtlich der so viel zerspaltenen Bekenntnisse und Sekten, wie sie ja in den Gebieten englischer 55 Junge auch anderwärts begegnen; sodann entziehen sich Tausende der Erklärung ihrer Konsession überhaupt, weil sie die betreffende Frage als einen Eingriff in ihre persönsliche Freiheit ansehen. Deshalb ist es uns sogar nicht möglich, die Konsessionslosen von

302 Auftralien

85

manchen Sektierern und von jenen Berschweigenden auseinander gehalten zu sehen: wir finden vielmehr nur für die großen kirchlichen Gemeinschaften und für zusammengelegte Zweige von Gesamtgemeinden und verwandten Sekten die Möglichkeit, eine ziemlich gleichartige Feststellung der Bekenntnisse aller Staaten zu geben. Unvoorteils haft ist dabei u. a. auch das Zusammenwersen z. B. der Lutheraner in Reu-Seeland und Westaustralien mit andern Sekten. Demgemäß finden wir folgende, teilweise summarische Angaben der amtlichen Statistit für die cristlichen Konfessionen im J. 1891:

| 10                                                                                                                                                                            | Neus<br>Südwales                     | Lasmanien    | Weste<br>australien | Südaustralien<br>(mit Rord-<br>territorium) | Biftoria       | Dueensland    | Reu-Seeland     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Anglifaner                                                                                                                                                                    | . 502980                             | <b>76082</b> | 24769               | 89277                                       | 417182         | 142555        | 253331          |
| 15 Presbyterianer                                                                                                                                                             | . 109390                             | 9756         | 1996                | 18206                                       | 167027         | 45639         | 141477          |
| Whesleyaner u. a. M                                                                                                                                                           | e=                                   |              |                     |                                             |                |               |                 |
| thodisten                                                                                                                                                                     | . 110112                             | 17150        | 4556                | 60813                                       | <b>15804</b> 0 | 308 <b>68</b> | · <b>634</b> 15 |
| Baptisten                                                                                                                                                                     | . 13112                              | 3288         | (?)                 | 17547                                       | 27882          | 10256         | )               |
| Rongregationalisten (2                                                                                                                                                        | n=                                   |              | • •                 |                                             |                |               | Į.              |
| 20 dependenten)                                                                                                                                                               | . 24112                              | 4501         | 1573                | 11882                                       | 22110          | 8571          | 1               |
| Mährische Brüber, G<br>nossen der Rirche Chris<br>Ralvinisten, Quäte<br>Swedenborgianer, Un<br>25 tarier, Schottische Fre<br>tirche, KatholApoltol<br>sche, Heilsarmee u.a. 1 | ti,<br>ex,<br>ei= 22366<br>ei=<br>i= | 3000         | 800                 | 10526                                       | 38590          | 7577          | 48427           |
| Lutheraner                                                                                                                                                                    | . 7950                               | 421          |                     | 23328                                       | 15533          | 23383         | J               |

Die römischertatholische Rirche, welche meistens Einwanderer (Abkömmlinge von solchen) aus Irland zu Bekennern hat, weist folgende Seelenzahlen auf:

|                  |                |                     | 9,,                            |               |                 | ·1 ·            |
|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Neu=<br>Südwales | Tas≥<br>manien | West=<br>australien | Südauftr.<br>(mit Nordterrit.) | Bits<br>toria | Queens:<br>land | Reu-<br>Seeland |
| 286917           | <b>25805</b>   | 12464               | 47179                          | 240267        | 92765           | 85856           |
| Die I:           | sraelite n     | zählen in           | gleicher Folge der             | Länder:       |                 |                 |
| <b>5484</b>      | 84             | 129                 | 840                            | 6459          | 809             | 1463            |
| Chine            | fen, meist     | dem Budd!           | hismus huldigend,              | finden sich   | vor (Folge,     | wie bisher):    |
| 14156            | 1056           | 917                 | 3997                           | 9377          | 8574            | 4444            |
|                  |                |                     |                                |               |                 |                 |

Der Rest der eingewanderten Bevölkerung besteht aus Konsessiosen, sowie den 20 ihren Besenntnisstand Berschweigenden, unter welchen also auch Christen sich befinden. Die Bergleichung von Protestanten und Katholiken ergiebt solgendes vergleichendes Zahlenbild für 1891:

| Jugitinono | Jac 1001.      |   | Prot.      | Rath.                  | Prot.     | Rath. |
|------------|----------------|---|------------|------------------------|-----------|-------|
|            |                |   | (Ropfzahl) |                        | (Prozent) |       |
| 45         | Neu=Südwales   |   | 789833     | 286917                 | 73,35     | 26,65 |
|            | Tasmanien .    |   | 113835     | 25776                  | 81,54     | 18,46 |
|            | Westaustralien |   | 33738      | 12474                  | 73,01     | 26,99 |
|            | Südaustralien  |   | 251524     | 47179                  | 84,25     | 15,75 |
|            | Biktoria       |   | 836400     | <b>24</b> 85 <b>85</b> | 77,09     | 22,91 |
| 50         | Queensland .   |   | 271491     | 92765                  | 74,54     | 25,46 |
|            | Neu-Seeland    |   | 506650     | <b>87272</b>           | 85,31     | 14,69 |
|            |                | 2 | ,803471    | 800968                 | 77,78     | 22,22 |

Bei allen Zahlen bezüglich der christlichen Konfessionen sind die Farbigen oder Eingeborenen nicht eingerechnet. Es wären dann bei der Kopfzahl des Zensus von 55 1891 (3,809900 Seelen) rund 200000 Bewohner des Ganzen in die obigen Summen nicht einbezogen.

Hiernach ist also der römische Ratholizismus hauptsächlich in Westaustralien, Neu-Südwales und Queensland verbreitet, wo er mehr als ein Viertel der driftlichen Be-völkerung beherrscht. Sein Wachstum hielt allerdings von der Zählung im J. 1881 an nicht ganz gleichen Schritt mit jenem des Protestantismus; denn damals stellte sich das prozentuale Verhältnis 23,51: 76,49 in diesen Ländern.

Erschtlich ist über das Berhältnis der großen protestantischen Gemeinschaften zu den kleinen Sekten, daß letztere trot ihrer großen Anzahl nur enge Kreise von Anhängern bestigen, wobei allerdings nicht übersehen sein will, daß auch z. B. die Methodisten in vier (fünf) Zweige sich teilen, während die Presbyterianer in drei größeren Gemeinschaften auftreten. Fast man aber immerhin die Bekenner der englischen Hochstrehe, 10 die Presbyterianer und die Methodisten zusammen, so sinden wir in den sieben Stadten gegenüber den anderen Dominationen die Jahlen 712482 und 67472 in N.=S.=Wales; 202082 und 11040 in Tagmanian: 3132 und 2873 in Methoustrolien: 168290 und 92988 und 11040 in Tasmanien; 3132 und 2373 in Westaustralien; 168290 und 67433 in Güdaustralien; 742249 und 94600 in Bittoria; 219062 und 39097 in Queensland; 458223 und 48427 in Reu-Seeland. Hiebei sind in der kleineren Jahl noch 15 mehrmals bedeutende Summen für die lutherischen Rirchengemeinschaften (gewiß 70000), für die Baptisten und Kongregationalisten in Anschlag, bezw. von der Summe in Abzug zu bringen, mindestens etwa zwei Dritteile. Dann bleiben für die kleineren Gemeinschaften ungefähr 22400, 3000, 800, 10500, 38600, 7600, 16000 Seelen, von der Gesamtheit der 2,803000 Protestanten also 99000 für die kleineren Sekten.
Die Dryganisation der protestantischen gemeinschaften ist heute

im vollen Sinne die von sogenannten Freikirchen, d. h. sie stehen in teinerlei Berbindung mehr mit dem Staate, so daß also weder eine Staatskirche existiert noch auch durch Subventionen, wie noch in den 70er Jahren, ein äußerlicher Jusammenhang mit den politischen Gewalten bestünde. (Einzelne minimale Leistungen, 3. B. in Tasmanien, 25

haben nur den Charatter einer kleinen Spende für caritative Zwecke.) Im einzelnen nun hat die anglikanische oder bischöfliche hochtirche ihre verläffige Berfassung durch ihren von England aus bestätigten Epistopat; denn die Bischöfe Australiens bedürfen der Anersennung durch den Erzbischof von Canterdury. Aber "sede Diöcese ordnet alle ihre Angelegenheiten selbstständig. Bon Zeit zu Zeit versammelt 200 der Bischof die Presbyter und Laienvertreter zur Diöcesankonvention, auf welcher die besonderen Ungelegenheiten der Diöcese verhandelt werden". Das Ganze wird durch zwei Wetropolitanbischie und 18 Bischöfe verwaltet. Zu dem Metropolitangebiete von Sydney gehören die Bistümer Newcastle, Goulburn, Armidale, Riverina (R.-S.-W.), Hobart (Tasmanien), Perth (Westaustr.), Abelaide (Südaustr.), Meldourne und Wallarat (Vistoria), Brisdane, Rochampton und Nord-Queensland. Der Metropolitanbisch von Audland, Wellington, Relson, Dunedin vor.

Die Methodisten haben sich trot ihrer Teilung in gesonderte Gemeinschaften durch ihre energische Thätigkeit zu der an Seelenzahl zweitstärkten protestantischen Des 40 nomination erhoben. Sie bilden seit 1855 eine selbstständige Körperschaft und ordnen ihre allgemeineren Angelegenheiten in "Ronferenzen" der gemeindlichen Bertreter.

Die Presbyterianer, besonders in Neu-Geeland start vertreten, haben an ihren jährlichen Generalspnoden (Assemblies) ihre oberfte gesetzgebende und lehrende Gewalt. Denfelben untersteht die gesamte Berwaltung und Disziplin, Bildung der Geistlichen u. s. w. 45

Beniger ausgebildet ift der Einfluß der Delegiertenversammlungen der Rongre-

gationaliften und ber Baptisten.

Die Lutheraner und deutschen Protestanten, besonders in Gudaustralien und Queensland zahlreich, haben gleichfalls an ihren Synoden eine zusammenfassende Macht, nachdem sich solche in Vittoria, Südaustralien, Queensland, Neu-Südwales und Neu- 50 Seeland gebildet haben. Die Lutheraner Südaustraliens waren ursprünglich (1838 und 1839) aus Preußen wegen ihrer Gewissensbebenten gegen die Union ausgewanderte Altlutheraner. Die Entziehung der früheren staatlichen Unterstützung der Rirchen machte sich im Kreise dieser Konfession besonders fühlbar.

Die Setten gewannen zwar, wie oben erwähnt, nur einen geringen Bruchteil so ber Bevölkerung, aber sie entwickeln teilweise, wie die verschiedenen Zweige der großen Gemeinschaften, eine besondere Rührigkeit auf dem Gebiete der Mission. So gering an Jahl die Eingeborenen sind, und so schwierig großenteils auch schon deren Aufluchen und das Weilen der Missionare in ihrer Nähe (sowohl der armseligen Landesnatur als des Romadismus wegen) sich gestaltet, so wird doch ein sehr bemertenswerter Eiser auf so 304 Auftralien

ihre Bekehrung verwendet, wie dies auch auf römisch-katholischer Seite geschieht. Dazu kommen dann noch Missionsposen für die Chinesen. Sieht man nach den Stationen der protestantischen Missionen, so sinder man in Queensland mehrere der deutschen Lutheraner, nämlich der Neuendettelsauer Gesellschaft und der Immanuelspnode, desgl. der Brüdergemeinde, sodann solche der kandinavischen Lutheraner. Bon den englisch-schischen Kitchen Kitchengemeinschaften sind Missionare der Anglikaner, Preschyterianer und von zwei Gesellschaften thätig, welche von Mitgliedern verschiedener kirchlicher Gemeinschaften gegründet worden ("Aborigines Protection mission", "Society for the Propagation of the Gospel"). — In Reu-Südwales kam es zu Stationen von seiten der Preschyterianer und der Methodisten (mehrere Fraktionen), dazu der eben genannten "Aborigines Prot. Miss." und der "Freien Mission". — In Bistoria arbeiteten die Brüdergemeinde, sodann die Anglikaner, die wesleyan. Methodisten, besonders aber die "Australian Board of Mission". — In Südaustralien finden wir wieder Stationen der lutherischen Immanuelspnode (tief im Inneren zu Bethesda und noch bedeutend nördlicher in Hermannsburg), sodann eine solche der Anglikaner (an der Küsse) wissionsstationen.) — In Westaustralien ist die Mission der Hochsische thätig. — In Reuseland hat die Hochsische eine beträchtliche Anzahl von Stationen, obwohl sich die Maori äußerlich scholische eine beträchtliche Anzahl von Stationen, obwohl sich die Maori äußerlich scholische eine beträchtliche Anzahl von Stationen, obwohl sich die Maori äußerlich scholische eine beträchtliche Anzahl von Stationen, obwohl sich die Maori äußerlich scholische eine beträchtliche Anzahl von Stationen, obwohl sich die Maori äußerlich scholische Etationen.

Es geht naturgemäß die Thätigkeit der Mission nicht in den Arbeiten an und nächst den Stationen selbst auf, sondern die Prediger und Brüder derselben suchen die scheuen oder in Ödgebieten und Halbmüsten wandernden Auftralneger fleißig auf und arbeiten, sie durch Unterweisung in leiblichen und ewigen Dingen zu gewinnen. Nazmentlich sind auch die Goldfelder im Inneren ein Ziel der Sendboten des Evangesliums, teilweise um auf die Chinesen dortselbst zu wirken, mehr noch um der großenteils bedentlichen Bevöllerungsteile europäischer Abstammung willen, an welchen dann freilich sozusagen innere Mission zu treiben versucht wird. Da und dort sind langsam kleine Gemeinden und Schulen für die Kinder der Farbigen mit dauerndem Erfolge zustande gebracht worden. Doch bleibt immerhin die oben erwähnte geringe Jahl von Bestehrungen gegenüber der großen Lebhaftigkeit der darauf verwendeten Mühen und Opfer ein Zeugnis, daß die geistige Beanlagung der Australneger und deren sittliches Empfinden einer ziemlich tiesen Stufe angehört, jedenfalls tieser als auf der Mehrzahl der

Inseln Ozeaniens. —

Die tatholische Kirche gewann ihre erste feste Stütze im J. 1835 an der Einstichtung eines apostolischen Bitariates zu Sydney durch Dr. Joh. Beda Polding, welchem damals 23 Priester unterstanden, nachdem 1820 zwei tatholische Priester unter Gewäh-

rung einer Staatssubvention zugelaffen worden waren.

Ohne Zweifel war diese Organisation des ap. Bitariats von Einsluß auf die Einswanderung und den Zusammenhalt der Katholiten, welche 1833 ein Fünstel der Gesamtbewohnerschaft ausmachten, 1840 aber schon beinahe ein Dritteil, in Neu-Südwales salt 21. So konnte man 1843 zur Begründung der Bistümer in Südaustralien (Abelaide) und in Tasmanien (Hobart) schreiten; sie kamen als Susstanssisse unter das nunmehrige Kardinal-Erzdistum Sydney, in welcher Stadt 1855 sich schon 21000 Kastholiten mit 14 Schulen und 1 Zeitung befanden. Vorher bereits schuf man neue Bistümer in Westaustralien, 1845 dassenige von Perth und in Vittoria 1847 jenes von Melbourne. Fast gleichzeitig mit letzterem wurde für den nördlichsten Teil des Kontinents das Vistum Port Vittoria gegründet (1847 bezw. 1849) und im J. 1859 jenes von Brisdane. Von letzterem aus kam es dann zur weiteren Ausgestaltung der Hies von Brisdane. Von letzterem aus kam es dann zur weiteren Ausgestaltung der Hies von Brisdich von Sydney) im J. 1864, sodann 1865 jener von Bathurst westnordweitlich von Sydney und Maitland (nördlich von Sydney); von letzterem wurde 1866 die Diöcese Armidale (im Norden von Reu-Südwales) abgesöst. Das Anwachsen der Bevölkerung im S. des Kontinents und in den beiden Inselstaaten führte weiterhin im J. 1874 zur Erhebung Melbournes zu einer erzbischössischen Metropole, welcher außer den alten Bischossischen Melbourne) und Sodart auch die nun neu errichteten zu Ballarat (westnordwesslich von Welbourne) und Sandhurst in Vittoria unterstellt wurden.

Die rasche Bermehrung der Bistümer könnte bei der teilweise geringen Anzahl von Ratholiken in einzelnen der betr. Gebiete auffallen. Allein erstlich handelt es sich 60 um große räumliche Entfernungen, und zweitens sollte dem Einfluß der seit den reichen

Goldfunden von 1851 rasch wachsenden protestantischen Einwanderung und der Thätigteit ihrer firchlichen Berbände gegenüber für den Katholizismus erhalten und gewonnen werden, was möglich war. Dies sowohl durch eine frühzeitige, wohlgefügte kirchliche Ordnung als auch durch Ordensthätigkeit. (Wie rasch man bei einzelnen Reuschöpfungen der Bistümer vorging, zeigt u. a. das Beispiel von Armidale, wo bei der Einselnung so bes ersten Bischofs statt eines Domes nur eine 8 m lange und 6 m breite Kapelle vorhanden war.) Bei der für Geldopfer zu gunsten des Kultus so wirksamen katholischen Riecks komen die Staatsautserksitzungen für Nierrhefoldung und Kirchen, und Scholes und Scholes Rirche tamen die Staatsunterstützungen für Pfarrbesoldung und Rirchen- und Schuls hausbauten der Ausbreitung des Ratholizismus besonders zu statten.

Die katholische Missionsarbeit an den Farbigen wurde frühzeitig durch Or- 10 bensgeistliche energisch begonnen und fand von Europa aus vielseitige Förderung in allen Staaten des Kontinentes, wie 3. B. sogar in Westaustralien bereits 1853 und 1859 spanische Benediktiner eximierte Niederlassungen gründeten. —

Der gesamten kirchlichen Wirksamkeit kommen Pfarrschulen vielenorts zu gute, welche neben den öffentlichen Bollsschulen von den einzelnen Rirchengemeinschaften gegründet 15 neben den diffentigen Boltsspulen don den einzeinen Attegengemeinsgaften gegrundet und unterhalten werden. Allerdings bringt die Unentgeltlichkeit des Besuches der staatlichen Schulen — es besteht seit den 70er Jahren überall obligatorischer Schulbesuch — den kirchlichen Elementarschulen einige Erschwerung, nachdem ja auch die Staatssuddenstionen an die Kirchengemeinschaften in Wegsall gekommen sind. Unmittelbar dienen den religiösen zuhreiche Sonntagsschulen oder "Kindergottesdienssten.

Die Inselwelt des Großen Dzeans, vordem unter dem Namen Australien mit-28. Git, München.

befakt, s. unter Dzeanien.

Auswanderermission. 1. Zusammenfassendes. A. Schröter, Die kirchliche Bersforgung der Auswanderer, Gotha 1890 (Zimmers Handbibl. der pr. Theol. Bb. XI—XIV, Abt. 25); John R. Lenker, Bitte an die deutsche ev. Christenheit um Fürsorge für ihre Auss25 wanderer, Sundurg, Ba.; H. Schmeiber (E. Sartorius), Atlantis Germanica, Leipzig 1883; Baul Müller, Die luther. Auswanderermission und ihre Stellung zu den kirchl. Ausgaben der Zeit, Hamdurg 1890; Th. Schäfer, Leitsaden der inn. Misson, 3. Auss., Hamdurg 1894, S. 142 st. 2. Ratgeber. (Wariott) Handdückl. sür Auswanderer nach Kordamerika, 2. Auss., Basel (1855); R. Leiser, Begweiser von der alten zur neuen Heimat, Leipzig 1883; 30 F. Cunz, Ratgeber für Auswanderer nach Kordamerika, 12. Ausst., Bremen 1894; P. Müller, Kirchl. Begweiser sür Auswanderer nach Kordamerika, 3. Ausst., Hamdurg 1891; P. Müller, Binke über die Keise von Südrußland nach Handurg, Hamburg 1894; R. Schröter, Ratgeber sür Auswanderer, 2. Auss., Hamdurg 1883; E. Leo, Bas sindet der Auswanderer in Amerika, Essen a. Ruhr 1883. 3. Abreßbücher. H. Borchardt, Kirchliches Abresduch sür Rordsamerika, Bieleseld 1884; Berkemeter, Berzeichnis sämtlicher Pastoren der luth, Kirche in Rordsamerika, Bremen 1887. 4. Katholischer, Eindurg a. Lahn 1886 st. Kaphaelsverein (Th. Schäfer, Monatsschr. Limburg a. Lahn 1886 st. Kaphaelsverein (Th. Schäfer, Monatsschr. simburg a. Lahn 1886 st. Kaphaelsverein (Th. Schäfer, Monatsschr. simburg a. Lahn 1886 st. Kaphaelsverein (Th. Schäfer, Monatsschr. simburg a. Lahn 1866 st. Baphaelsverein (Th. Schäfer, Monatsschr. simburg a. Lahn 1866 st. Baphaelsverein (Th. Schäfer, Monatsschr. simburg a. Lahn 1866 st. Aaphaelsverein (Th. Schäfer, Monatsschr. simburg a. Lahn 1866, welche zur Diasporadopserein schrift, ist angegeben bei N. Schröter S. 43 st. Bgl. namentlich auch Jahrende der Schröter Schröter

pflege gehört, ist angegeben bei A. Schröter S. 43 ff. Bgl. namentlich auch Jahrbuch ber Diasporatonferenz. Uber die Auswanderung im allgemeinen vgl. Conrad Elster, Lexis, Löning, Handwörterbuch der Staatswissenschaften I. S. 1000 ff.

Die Abgrenzung des Themas ergiebt sich aus dem richtigen Wortverstand. Es handelt sich um Auswanderer. Sind sie in der neuen Heimat ansässig geworden, so fallen sie unter die Diasporapflege. Und es handelt sich um Mission an den Auswan- 45 verern. Die außerlichen Dinge dabei stehen unter relig. Gesichtspunkt. Die gesamte Auswanderungsfrage verbleibt der Rationalökonomie. Rur die Mission an den Auswanderern gehört als kirchl. Thun in die Theologie. Man tann dabei Borarbeit, Arbeit,

Nacharbeit unterscheiden.

Die Borarbeit beginnt in den Heimatgemeinden. Es handelt sich um Erlenntnis 50 der Auswanderung und Einwirtung auf sie. In dem Gebot Gottes: "Erfüllet die Erde", hat sie ihre Berechtigung. Aber mit der rechten Quelle fließen andere mehr oder weniger gute oder bedenkliche Bächlein zusammen. Der unbestimmte Wandertrieb, der zu Hause keine Ruhe hat und welcher sich unter gewissen Auswanderungsssieber steigert, die berechtigte oder unberechtigte Unzufriedenheit 55 mit den wirtschaftlichen, politischen, sozialen, religiösen Berhältnissen der Heimat, Flucht vor dem Wilitärdienst, vor den Folgen von Übelthaten u. s. w. So wenig unter allen Umständen von der Auswanderung abgeraten werden tann, so sehr ist doch im einzelnen zu prüfen, welche Grunde vorliegen. Da gilts soviel als möglich, die Ursachen gur Aus-

wanderung zu beseitigen; die Staatsregierung hat hier wie durch gesetzliche Magnahmen zur Regelung der Sache, durch Aufflärung und Warnung vor schwindelhaften Unter-nehmungen zu wirken. Die Kirche hat durch den Pastor im Interesse des Seelenheils sich der betreffenden Personen anzunehmen, namentlich zu bedenken zu geben, welche Folgen für das Berhältnis zu Kirche und Schule die Auswanderung hat. Gar mancher dentt daran zuerst nicht, der es hernach bitter bereut. Die innere Mission resp. Auswanderers mission kann in diesem Stadium nichts anderes thun als auf Misstände aufmerksam zu machen, welche thatsächlich mit dem Auswanderungswesen verbunden sind (Geschäftskniffe der Agenten, unwahre, verlockende Anpreisungen überseeischer Länder u. s. w.), ihre Beratung und Hilfe anzubieten und die Pastoren immer wieder zu bitten, dies Anerbieten an die Interspenten weiterzugeben, sie mit Empfehlungstarten an die Auswanderermisston im Abgangshafen zu versehen, gegen die Mitstrauenssaat eigensüchtiger Bermittler zu wappnen und namentlich einen der oben genannten "Ratgeber" eifrig zu nerhreiten. Dan Schubstein der Kororbeit hildet ohne eine kirchliche Allesiaer zu verbreiten. Den Schlufftein ber Borarbeit bildet etwa eine firchliche Abschiedsfeier, 15 wenn eine größere Angahl abreist, wenn nur einzelne wegziehen, Einschließung ins Rirchengebet resp. in die Abfundigungen. Ist hierbei selbstverständlich sehr genau darauf zu achten, ob man ben Scheibenben folden firchlichen Baletsegen foidlicherweise mitgeben tann, so namentlich auch darauf, daß alles schlicht und einfach gehalten und die Auswanderung nicht mit einem falschen Nimbus umkleidet werde.

Die Arbeit an den Auswanderern geschieht im Abfahrtshafen. Sier haben der Auswandererpastor und der "Wissionar" ihr Arbeitsfeld. Streng ausgeschlossen ist die immer wieder von den Auswanderern selbst oder deren unüberlegten Freunden erbetene Geldunterstügung, etwa zur Überfahrt. Dagegen wird alles mögliche gethan durch Rat und Hilfe in allen Außerlichteiten (Geldwechsel, Einfäuse, Gepäckesorgung) und im 25 Geiftlichen (Predigt am Abend vor dem Schiffsabgang in einem passenden Lokal, wohin die Auswanderer eingeladen werden, für einzelne wohl auch Feier des heil Abendmahles, Berlauf von Bibeln, Erbauungsschriften, Traktaten), namentlich aber Übergabe ber Empfehlungskarten an die Emigrantenhäuser in dem betr. Landungshafen, sowie an

die Personlichkeiten, welche dort der Sache dienen.

In den Abfahrtshäfen sammeln sich die Auswanderer gleichzeitig oft zu hunderten und tausenden aus aller Herren Ländern und es bedarf eifriger Bemühungen, um allen nach Wunsch dienen zu können. Da die Lust zur Auswanderung die Folge zahlreicher Faktoren hier und in der Fremde ist, so schwanken natürlich die Jahlen start auf und nieder. So ist, während sich in den achtziger Jahren die Jiffer bedeutend hob, setzt mahrengeln, welche Amerika gegen unbeduem starke Einwehrenderung ergriffen hat. Ein näheres Eingehen auf die Statistik ist nur der bei breiteren Raum möglich.

In der evangelischen Kirche sind nur Auswanderermissionen in Deutschland bekannt Was davon etwa in England vorhanden sein mag, schließt sich an andere 40 größere Unternehmungen, 3. B. die dort seit lange betriebene Seemannsmission an. Nur unter den eigenartigen Berhältnissen Deutschlands ist es zu besonderen Auswanderer-

miffionen getommen.

Unfänge ber Auswanderer- und Seemannsmission in sich schwerinischen Safenmission", welche Anfänge ber Auswanderer- und Seemannsmission in sich schloß. In ihrer jetzigen 45 Gestalt begann die erstere 1882 durch einen Bortrag des als Senior in Hamburg jüngst verstorbenen Hauptpastors D. Areusler und durch ein Korreferat des mit ameritanischen Berhältnissen aus eigener mehrjähriger Anschauung besannten jetzigen holsteinischen Generalsuperintendenten D. Auperti auf der Allgem. Luth. Konferenz in Schwerin. Hier wurde sie als ein gemeinsames West werde, ein Missioner Ropels der konfigen kicken kieden Kirchen begründet best der Auswandersproteur Ropels sonio ein Missioner Ropels 50 begründet, bald darauf ein Auswandererpaftor Paul Müller, sowie ein Missionar Bopel angestellt. Diese Auswanderermission versucht, ohne Einmissung in die eigentümlich schroffen und zerklüfteten amerikanisch-kirchlichen Berhältnisse in Unparteilichkeit allen sich lutherisch nennenden Kirchentorpern zu dienen und weist ihre Schutzbefohlenen eben-sowohl an P. Bertemeier als an P. Reyl in New-Port (vgl. unten). Man tann den 55 Ibealismus dieses Standpunttes sehr ehrenwert finden und doch zweifeln, ob er sich der prattischen Schroffheit der ameritanischen firchlichen Parteien gegenüber auf die Dauer werde festhalten laffen.

In Bremen besteht eine sehr rührige und erfolgreiche Auswanderungsmission. An ihrer Spige steht P. Cung, der Missionar heißt Krone. Bon der schon äußerlich großen 20 Arbeit geben einige Zahlen einen Begriff. In den 10 Jahren 1886—1895 sind auf

bem Bureau Briefe empfangen oder abgesendet: 48746; Gelber von Auswanderern beponiert: 4271236 Mt. Die Bremer Mission arbeitet nur in Berbindung mit P. Berlemeier in New-Port (vgl. unten). Außerdem giebts in Bremen eine kleine Auswanderermission im missourischen Sinne: Missionar Wilh. Schmidt. Aleinere Auswanderermissionen existieren in Stettin (P. Ihimm), Antwerpen (P. Meyer), Rotterdam (P. Wolff), 5 Amsterdam.

Die Racharbeit geschieht in den Einsahrtshäfen der neuen Welt, namentlich in New-York und Baltimore. In den Hafenplätzen Amerikas existieren "deutsche Gesellschaften" zum Schutz der einwandernden Landsleute. Um meisten aber geschieht zur Beratung und Behütung in den Emigrantenhäusern, deren ältestes und größtes 1873 von 10 P. Bertemeier eröffnet worden ist (New-York, State Street 26). Dieser arbeitet im Sinne eines weitherzigen Lutherthums (Generalkonzil und Generalspnode). Später entstand, im missourischen Sinn geleitet, das lutherische Pilgerhaus von P. Repl (Synodalstonferenz d. h. Missourischen Sinn geleitet, das lutherische Polgerhaus von P. Repl (Synodalstonferenz d. h. Missourischen dieser Hausen zu der State Street 8). — Wer die Empsehlungskarte an eins dieser Häuser am Hut trägt, wird im Hasen von Beauf- 15 tragten in Empsang genommen und weiß sich in christlicher Umgebung geborgen.

tragten in Empfang genommen und weiß sich in driftlicher Umgebung geborgen.

Bährend früher dem Einwanderer von seiten des Staates in Nordamerika kaum Schwierigkeiten gemacht wurden, weist man neuerdings streng ab: Personen, welche schon vorher mit einem Arbeitgeber dort ein kontraktliches Verhältnis eingegangen, welche innerhalb des letzten Jahres wegen eines gemeinen Verbrechens Gefängnis- oder Zucht- 20 hausstrafe verbüst (auch Anarchisten 22.), welche im Armenhause oder auf Kosten öffent-

licher Wohlthätigkeit gelebt haben u. f. w.

Den katholischen Auswanderern dient der St. Raphaelsverein, trotz seiner bedeutenden Wirssammeit in evangel. Kreisen bisher sehr wenig bekannt. Er verdankt einem Laien Cahensly seine Entstehung. Dieser empfahl seine Gründung auss ener- 25 gischste dem deutschen Katholisentag 1868 und ist noch heute die Seele des Ganzen. In Limburg a. d. Lahn hat der Berein sein Generalsekretariat. Rasch hat er sich überallhin ausgebreitet. Laien oder Geistliche hat er in den heimatlichen und überseeischen Hafenorten als Bertrauensmänner. Sein Organ ist oden citiert. Auch der italienische Zweig hat ein kleines Organ: L'Emigrante Italiano von Pros. Dr. Luigi Olivi in 30 Treviso. In New-Port besitzt der Berein State Street 9 ein Leo-Einwandererhaus, eine große Herberge mit Kapelle.

Auto-da-fe. — Limborch, Histor. inquis., Amsterdam 1692 S. 367 ff.; Llorente, Hist. crit. de l'Inquisition, übers. v. Pellier, 1. Bb, Paris 1817, S. 321; dagegen Hefele, Ximenez, 2. Aufl., Tübingen 1851, S. 322 ff.

Auto-da-se (Actus fidei) bezeichnete man die mit einer Predigt über den satholischen Glauben verbundene, öffentliche Bertündigung der durch die Inquisition gegen Keher oder Richt-Christen gesällten Urteile; daher auch Sermo publicus oder generalis de side. Die Handlung sollte nicht an einem Sonntage statssinden und nicht in der Riche, sondern auf der Straße (s. Eymerici Director. inquis., Rom 40 1578 S. 550). Mit Sonnenausgang wurden die zu verschiedenen Straßen oder Pönistenzen Berurteilten in seierlicher Prozession, mit besonderen, je nach dem Grad der Straße verschiedenen Rleidern angethan und völlig geschoren, unter Vorantragung des Banners der Inquisition auf einen öffentlichen Platz gesührt. Nachdem die weltliche Obrigseit den Eid abgelegt, der Inquisition Beistand zu leisten und ihre Beschle aussasssischen, wurde, nach mehreren vorläufigen Teremonien, eine Bermahnung über den Glauben gehalten; dann folgte die Bertündigung der Straßen gegen die Toten sowohl als gegen die Lebenden. Die, welche sich weigerten abzuschwören, und die Rückfälligen, wurden von der Riche ausgestoßen und dem weltlichen Arm zur unverzüglichen Bestragung übergeben. Hierauf seize sund dem weltsichen Arm zur unverzüglichen Bestragung übergeben. Sierauf seize sich der Jug wieder in Bewegung; die ausgegrabenen so Gebeine der verurteilten Toten wurden auf Schleifen zum Richtplatz geführt, die zum Tode, gewöhnlich dem in den Flammen, Berurteilten folgten auf Eseln von Beswassen gesühnlich dem in den Flammen, Berurteilten folgten auf Eseln von Beswassen gesühnlich dem in den Flammen, Berurteilten folgten auf Selen von Beswassen geschnlich dem in den Flammen, von ihr Hoft nur das müßige Bolt und die Geistlichseit, sondern der Magistrat und zuweilen selbst könige und ihr Hoft wurde nicht überall auf dieselbe Weise dengen; im stalien, in Spanien, in Italien, in den portugiessichen Bestigungen in Indien berrichten einzelne Berschiedenheiten.

308 Autpert

Antpert, Ambrofius, Abt in dem Rlofter des Bincentius bei Benevent, † angeblich 778, wahrscheinlich 781. — Die Litteratur verzeichnet am vollständigsten Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen-Age, Baris 1877, p. 96 und 97. Ich hebe daraus hervor: Bähr, Gesch. d. röm. Litteratur, III. Supplementband, 1840, S. 191—192, 5 293—95; Histoire Literaire de la France, Tome IV, 1738, p. 141—161; Mabillon, acta SS. O. Benedicti, Tom. IV (ober Saec. tert. pars II), p. 234—41; AS Julii tom. IV, p. 646—651— und füge hinzu: Lüde, Einl. in die Offend. des Johannes, 2. Aufl., 2. Abt., Bonn 1852, S. 999 f.; Muratori, rerum Italicarum scriptores, Tom. I pars II, Mediolani 1725, p. 339 sqq. Die Werte stehen MSL 89 p. 1265—1332; der Apolalphysetommentar 10 BM 13 p. 403—657.

Ambrosius Autpertus, nicht zu verwechseln mit dem späteren Abte von Monte Casino Autpertus (834-837), hat durch einen umfänglichen Apolalppselommentar seinem Namen dauernde Beachtung verliehen. Aus diesem Kommentar erhalten wir auch die zuverlässigste Kunde über sein Leben. Ich benühe zu den folgenden Mitteilungen die 15 editio princeps, welche ber Rölner Buchdruder Eucharius Cervicornus (Sirfchhorn) vor seiner Übersiedelung nach Marburg im J. 1536 auf Rosten des bekannten Buchhändslers M. Gottfried Hittorp druckte (über letzteren vol. Albrecht Kirchhoff, Beiträge zur Gesch. des deutschen Buchhandels, Leipzig 1851, I, S. 41—62). Ju Grunde lagen zwei am Ansang defelte Handschiften "monasterii S. Viti Claudachensis in ducatu 20 Juliacensi" und "Montis S. Michaelis Sibergensis in ducatu Montensi"; nur die sechs ersten Blätter des Drudes wurden aus der besten Handschrift, "ex archetypo Corbeiensi", ergänzt. Der Name Autvertus der Handschriften wurde nach dem Borgang des Trithemius in Ansbertus geändert. Am Schlusse des Kommentars lesen wir die turze Selbstbiographie des Berfassers: ""Ich Ambrosius mit dem Beinamen Autspertus, aus der Provinz Gallien gedürtig, in Samnium aber dei dem Kloster des Märtyrers Christi Bincentius größtenteils mit göttlichen Dingen beschäftigt, aber auch dem heiligen Altardienst geweiht, um Christi Opfer darzubringen, habe unter dem Beistande der seligen und unternihmen Preisinisseit unterstätet von den Kardienstan der pande der seligen und untrennbaren Dreieinigkeit, unterstüht von den Verdiensten der seligen Jungfrau Maria, zur Zeit des Paulus, Bischofs von Rom (Paul I. 757—67), so des Langobardentönigs Desiderius und des Arrochisus, Statthalters der Provinz, die ich bewohne (Arichis II., "dux, postea princeps Beneventanus"), dies Werf dez gonnen und vollendet und es wegen seiner leichten Verständlichkeit "Kinderspiegel" (speculum parvulorum) genannti". Die Borreden zu den zehn Büchern des Kommentars erläutern diese Angaben. Autpert hat Heimat und Eltern versassen, um "perstectione virtutum" das ewige Leben zu gewinnen. Wenn beides zumal nicht zu erreichen ist: Gelehrsamkeit und Vollbringen der Tugendwerke (operatio virtutum), so will er lieber auf erstere verzichten (Schlußgebet). Übrigens ist es ihm durchaus nur um gesitliche Gelehrsamkeit zu ihnn: er bekont. das er unähnlich einem Kieronnmus. stande der seligen und untrennbaren Dreieinigleit, unterstützt von den Berdiensten der um geistliche Gelehrsamkeit zu thun; er betont, daß er, unähnlich einem Hieronymus, Augustin, Cyprian, Hilarius, Ambrosius, aus Agypten ausgezogen ist, ohne mit den 40 Schähen Agyptens beladen zu sein. Er will nichts dem Plato, Cicero, Homer, Virgil, Donatus, Pompejus, Servius, Sergius, Priscianus verdanken, sondern alles von Christus empfangen (Borrede zum 8. Buch). So vertieft er sich in die heiligen Schriften, insonderheit in das unerschöpfliche Weer der Apotalypse. Als er die Auslegung des geheimnisvollen Buches begann, war er sich des göttlichen Antrieds dewußt, und er des durfte solchen Trost gegen die Angrisse der Unverständigen, die behaupteten, es sei jest keine Zeit mehr, die Schristen auszulegen, oder die mit Bezug auf Apt 22, 18 die Auslegung der Apotalppse verboten (B. zum 1. Buch). Erst als das Wert halb vollendet war, trat zum instinctus divide appirations auch die Unterstützung der admendischen Angristischen Angrick und die Unterstützung der admendischen Angrick und die Angrick un monitio fraterna hinzu; doch mußte er dauernd die Hilfe eines Schreibers (notarius) 50 entbehren und alles "manu propria exarare" (B. zum 6. Buch). Er sah sich veranlaßt, für das vollendete Wert ein Detret des romifchen Bischofs' (nun Stephan III.) zu erwirken — "quod videlicet nullum praeter me alium tractatorem fecisse reperio". Stephan III. nahm das Schriftstudium in Schutz gegen barbarische Anfectung.

In der Auslegung folgte Autpert den firchlichen Autoritäten, vor allem Augustin und Hieronymus, aus deffen vermässernder Bearbeitung des chiliaftischen Bictorinuskommentars er die Spuren historischer Auslegung zu verwischen fortfuhr. Die Aufgabe ist, den mystischen Sinn der apotalyptischen Bildersprache zu erkennen. So wird 3. B. die allgemeine Kirche der Heiligen durch den einen Ihron, durch die 24 Ihrone und vo die Altesten, die darauf sasen, durch die Gestalt (per habitum) des auf dem Ihrone Sitzenden, durch die vier Tiere rings um den Ihron, durch die ungezählte Menge, die

vor dem Throne stand, angedeutet; die verschiedenen Bilder drücken "diversa virtutum officia" aus (zu Kap. 7, 9). Den Honig geistlicher Auslegung, den der Donastist Ticonius darbot, verschmähte Autpert so wenig wie sein Borgänger im kirchlich korzetten Ausschreiben des Härekiters, der "dunkle" Primasius; des Ticonius sieben Regeln, vor allem die sechste de recapitulatione, beherrschten die siechtliche Exegese. Aus dem 5 Eigenen that Autpert warm vorgetragene moralisch-religiöse Betrachtungen hinzu, und in ber Darstellung suchte er die durchsichtige Klarheit des Gregorius, "unsres Gregor", wie ihn der Benediktiner einmal nennt, zu erreichen. Wenn er Aussührungen aus Gregor herübernahm, sollte der Leser nicht unterscheiden können, wo Gregor und wo Autpert redet (ut a rarissimis intelligi possit, qua sibi concatenatione illius 10 verba misceantur et mea). Das Ganze des Rommentars imponierte Altuin so sehr, daß er sich bei seiner Auslegung der Apolalypse damit begnügte, ihn zu exzerpieren (Angelo Mai, scriptorum veterum nova collectio tom. IX, Romae 1837, p. 257 bis 338).

In dem Chronicon Vulturnense, das im 11. Jahrh. von dem Mönche Johannes 15 verfaßt wurde, steht eine unkritische Lebensbeschreibung Autperts (vol. Mabillon a. a. D. p. 236 st.), in der als Schriften desselben ausgezählt sind: Kommentare zum Leviticus, zu Cantica Salomonis, zum Psalter (vom Apotalppsetommentar ist hier teine Rede); dann liber de conslictu vitiorum (pseudo-augustinisch MSL 40 p. 1091—1106), homeliae aliquae evangeliorum, vita beatorum patrum Paldonis, Tatonis et 20 Tasonis, der Gründer und ersten Übte des Klosters des Vincentius. Die beste Ausgabe dieser an historischem Staff armen Vita die zum Museiz und zur Aus Ausgabe des gabe dieser an historischem Stoff armen Vita, die zum Anreiz und zur Beschämung ber Mönche ein Ibealbild der Klostergründer zeichnet, hat Georg Wait geliefert (MG: Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum Saec. VI—IX, 1878, p. 546 bis 555). Einige Homilien weist Mabillon handschriftlich nach (p. 235) und feilt ein 26 Brudittid des Sermo de adsumptione Sanctae Mariae mit (p. 241); die von ihm erwähnten Homilien in purificatione S. Mariae und in transfiguratione Domini sind abgedruck MSL 89 p. 1291—1320. Ein von Sigebert (De scriptoribus ecclesiasticis c. 91) dem Autpert zugeschriebener Sermo de cupiditate wurde von Martene handscriftlich aufgefunden und ediert (amplissima collectio tom. IX p. 219 bis 30 235, MSL 89 p. 1277—1291). Über den Ursprung dieser Sermone können nur Spezialuntersuchungen Licht verbreiten; einiges Material dietet die Histoire Literaire de la France.

Rur turze Zeit, nach dem Bericht des Chronicon Vulturnense 1 Jahr 2 Mon. und 25 Tage bis zu dem am 19. Juli 778 erfolgten Tode (Mabillon a. a. O. p. 240), 35 stand Autpert als Abt an der Spize des Klosters. Seine Wahl rief ein Schisma hervor. Er war der Erwählte der fränkischen Mönche, während die Langobarden Potho wählten. Der Streit wurde vor den König Karl getragen, als der Mönch Rodicausus Potho der Majestätsbeleidigung anklagte; der Abt sei, als man nach der Sext für den König den Psalm anstimmte: Deus, in nomine tuo salvum me fac (Ps. 53, 3), 40 plöglich aufgestanden und habe nicht mitsingen wollen. Karl übertrug die Untersuchung dem Hadrian I. (vgl. Haud, KG. Deutschlands, II, 89 Anm. 2 und 94 Anm. 6). Der Papst citierte beide Abte nach Rom, Autpert starb unterwegs, Potho wurde freisgesprochen. In den beiden Briefen, die Hadrian in der Sache an Karl schrieb (ep. 68 und hei Tetts worden Caroling Populing 1867) redate er ihr wit und 69 bei Jaffé, monumenta Carolina, Berolini 1867), redete et ihn mit "nostro 45 spiritali compatri" an. Dieser Titel sett das Ostersest (15. April) 781 voraus, an welchem Hadrian in Rom dem jüngsten Sohne Karls, Karlmann, die Tause erteilt und ihm den Namen Pipin beigelegt hatte (Langen, Gesch. der röm. Kirche von Leo I. bis Nitolaus I., Bonn 1885, S. 732). So fällt, nach Jafses Bermutung, der Tod Autsperts wahrscheinlich in das Jahr 781. Eine von der Hist. Lit. de la France für echt 50 gehaltene Schenkungsurkunde Karls vom 20. April 775, in welcher Autpert bereits als Abt erscheint und von Karl "orator noster" genannt wird, ist eine Fälschung auf Grundlage einer Urkunde Ludwigs II. vom 11. Juni 866 (Muratori a. a. D. p. 360 und 395; vgl. Mühlbacher, die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751 bis 918, I. Bd, Innsbruck 1889, S. 72).

Antun, Synode. — Mansi, 11. Bb S. 123; Bruns, Canones ap. et concil. 2. Bb Berl. 1839, S. 272; MG Concil. 1. Bb Hannover 1893, S. 220; Hefele, Conc. Gesch. 3. Bb 2. Aust. Freib. 1877, S. 113.

Das heutige Autun ist das alte Bibracte, die Hauptstadt der Aduer, die in der Raiserzeit Augustus zu Ehren den Namen Augustodunum erhielt; sie war eine der so

größten Städte von Gallia Lugdunensis mit einem Mauerumfang von 6 Kilometern (s. Kiepert, Lehrbuch der alten Geogr., Berl. 1878, S. 514). Die wenigen altchr. Inscriptiften von Autun (Le Blant, Inscrichtet. de la Gaule 1. Bb Paris 1856, S. 8 ff. und Ifl. 1 Kr. 1) beweisen, daß noch im 4. Jahrhundert in der dortigen Ghristengemeinde die griechtiche Sprache neben der lateinischen gesprochen wurde. Der erste sicher bezeugte Bischof ist Retictus, einer der Teilnehmer an der ersten Synode von Arles (vgl. Eused. h. e. X, 5, 19; Optat. de schism. Donat. I, 23 und Hieron. de vir. illustr. 82). In Autun hielt im 7. Jahrhundert der Bischof Leodegar (s. über ihn meine KG Deutschalands 1. Bd S. 357 ff.) eine Provinzialspnode, deren Beschüsse fragmentarisch auf uns gekommen sind. Wichtig ist das 1. und das 15. Kapitel. Das erstere: Si quis presbyter aut diaconus aut clericus symbolum, quod sancto inspirante Spiritu apostoli tradiderunt, et sidem sancti Athanasii presulis inreprehensibiliter non recensuerit, ad episcopo condempnetur, ist eine der frühesten ausdrücksichen Erwähnungen des sog. Athanasianischen Symbols; das letzter zeigt das Bordringen der Benediktinerregel in das fränkliche Reich.

Saud.

Augerre, Spnode. — Mansi 9. Bb S. 911; Bruns, Canones ap. et concil. 2. Bb, Berlin 1839, S. 237; MG Concil. 1. Bb S. 178; Hefele, Conc.-Geschichte 3. Bb, 2. Ausl. Freib. 1877 S. 42 ff.

In der burgundischen Stadt Auxerre, dem alten Autessioderum oder Altisiodorum in Gallia Lugdunensis hielt der Bischof Aunachar eine Diöcesanspnode, an der 34 Priesster, 3 Diakonen und 7 Abte teilnahmen. Die Zeit der Synode steht nur annähernd seit, da über Aunachar nur bekannt ist, daß er der Pariser Synode von 573 und den beiden Synoden zu Macon von 583 und 585 anwohnte (s. MG Conc. I. Bd S. 147, 25 149, 160, 172). Die Synode wird also zwischen 570 und 590 stattgefunden haben. Dieselbe nahm 45 Kapitel an. Ein Teil derselben ist wichtig für die Kenntnis des volkstümlichen Aberglaubens.

Auxilius, gest. nach 911. — BM 17. Bb S. 1; MSL 129. Bb S. 1059; Sigibert, de Scr. eccl. 112 MSL 160. Bb S. 571; Dümmser, Auxilius u. Bulgarius, Lpz. 1866; Wattensoch, Deutschlands Geschichtsquellen 1. Bb 6. Aust. 1894, S. 305.

Auxilius war ein Kleriker fränklicher, d. h. deutscher Abkunft (s. Infens. et def. 1 S. 1078, vgl. das deutsche Wort uindile, In def. Form. II, 8 S. 88 Dümmler). Unter Papst Formosus (891—896) kam er nach Rom, um sich von ihm die Konsekration erteilen zu lassen. Er erwähnt, daß Romreisen zu diesem Zwed Sitte gewesen 55 seien (In defens. Form. I, 9 S. 70; Infens. et des. 1 S. 1077). Er that nun aber, was die wenigsten der in Rom Konsekrierten thaten: er blieb in Italien; ob anssangs in Rom selbst, wissen wir nicht; daß er später in oder bei Reapel lebte, hat große Wahrscheinlichkeit: er erscheint in Beziehungen zu den Bischsen Stephan von Reapel und Leo von Rola; den Archibiaton Peter von Reapel nennt er ausdrücklich als seinen Gewährsmann (In def. Form. I, 4 S. 64). Und nicht unmöglich wenigsstens ist es, daß er schließlich Wönch in Wonte Cassino ward (s. Dümmler S. 30).

stens ist es, daß er schließlich Mönch in Monte Cassino ward (s. Dümmler S. 30).

Bon Auxilius besitzen wir 4 Schristen, die sich sämtlich direkt oder indirekt auf die causa Formosi papae beziehen: 1. In defensionem sacrae ordinationis papae Formosi lib. II (Dümmler S. 59—95); nach der Notiz, daß seit Marin I. 26 Jahre verslossen seinen (S. 95), im J. 908 oder 909 geschrieben. Auxilius bespricht die Borgänge vor dem Pontisstat des Formosus: seine Absetzung durch Johann VIII. und seinen Eid, nie nach Rom zurüczukehren, sowie seinen Übergang von dem Bistum Porto auf das römische, um zu zeigen, daß diese Abatsachen keinen Grund geben, die Rechtmäßigkeit seines Pontissats zu bestreiten. Er bespricht sodann die Borgänge nach dem Tod des Papstes, um darzuthun, wie ungerecht das Gericht über ihn war. Schon hierbei ist der Jweck, die Rechtmäßigkeit der von Formosus erteilten Weihen zu beweisen. Dieser Punkt wird im zweiten Buch eigens behandelt. 2. Libellus in defensionem Stephani episcopi (Dümmler S. 96—106), kurz nach dem Tode Stephans (vor 907]. Dümmler S. 32 Unm. 4), aber nach den Büchern in desens. Form. (s. c. 6 S. 101) geschrieben. Auxilius giebt einen Bericht über die wechselwolle Lebensgeschichte Stephans, um zu beweisen, daß die Thatsache, daß er zuerst Bischof von Sorrent, dann von Reapel war, und daß er von Benedikt IV., der kuit de ordinatione, quam papa Formosus instituit, inthronisiert wurde, nicht zur Bestreitung der Rechtmäßigkeit seines

64

neapolitanischen Spisopats benützt werden könne. 3. De ordinationibus a Formoso papa factis (MSL S. 1059—1074 vgl. Dümmler S. 107—116), geschrieben vor 912, da c. 39 S. 109 die Raiser Leo und Alexander als lebend genannt werden. Die Schrift ist eine Jusammenstellung von Autoritäten, welche die Rechtmäßigkeit des Pontisitäts des Formosus und der von ihm erteilten Weihen beweisen. 4. Infensor et desensor, geschrieben ungefähr 20 Jahre nach dem Amtsantritt des Formosus (vgl. c. 14 S. 1087), also um 911, auf eine Aufsorderung des Bischofs Leo von Kola hin. Die Schrift ist eine in dialogischer Form versaßte Verteidigung der Rechtsgiltigkeit der von Formosus erteilten Weihen. Die als praesatiuncula bezeichnete interrogatio et responsio gehört nicht zu ihr, sondern ist wahrscheinlich das opusculum, auf das sich 10 Auxiltus in seinem Buche an Leo bezieht.

Ava, die erste uns bekannte in deutscher Sprache dichtende Frau, deren größeres Gedicht vom Leben und Leiden Jesu, vom Antichrist und jungsten Gericht die Vorauer Handschr. (gedr. bei Diemer d. Ged. 229—298) aufbewahrte mit den Inhaltsangaben (aus dem 14. u. 17. Jahrh.): De vita, Passione et Resurrectione Domini et de 15 Spiritu Sancto ex Evangeliis. De extremo judicio et Antichristo, de coeli delitiis. — Item von dem leben vnd leyden christi vnd seyn urstend vnd von den heyligen geist auz dem ewangelyo. Item . . . von dem jungisten tag vnd antichristo vnd von den frewden der hymel. — Die ganze Dichtung schließt mit den Borten: Dizze buoch dihtote zweier chinde muoter, diu sageten ir 20 disen sin. der muoter waren diu chint liep; der eine von der werlt scieht. nu bitte ich iuch gemeine — umbe den einen der noch lebet unde er in den arbeiten strebet; dem wunsket gnaden under muoter. daz ist AVA. Die den arbeiten strebet; dem wunsket gnaden under muoter. daz ist AVA. Die Bersasserin ist nach Diemers Ermittlung eine sog. roclusa, die in Göttweih oder einem nahe gelegenen Kloster, nach Langguths Untersuchungen über die Gedicke der Ava. 25 (Budapest 1880) in Melk, am 8. Febr. 1127 starb. Jene beiden Söhne, die ihr bei ihrem Werke behilstich waren, sollen nach Diemer die zwei Dichter Hartmann und Heinrich sein. Hartmann, der sich selbst den armen Hartmann nennt (v. 3737) wurde in Passau zum Priester gebildet, slückete während des Investiturstreites nach St. Blasien, wurde dort Stistsprior, 1094 Abt in Göttweih, richtete 1096 das Kloster Lambrecht 80 ein und starb 1114. Er dichtete eine Rede vom h. Glauben, das Credo mit Aussegung (gedr. dei Mahmann Ged. d. 12. Jahrh. 1, 1—42 nach der aus Molsheim stammenden Straßb. Perg.-H. C. V. 16. 6). Heinrich soll der Bers. des Gedichtes sein, welches die Wiener Hes. n. 2696 enthält, der sich hier v. 990 Gottes armen Knecht Heinrich nennt und v. 221 sich zu den Laien rechnet. In v. 991 erwähnt er eines Abtes Erchenfrid, dei 35 dem Mahmann an den Abt gleichen Namens zu Welf denkt, der 1163 starb, während dem Mahmann an ben Abt gleichen Namens zu Melt denkt, der 1163 starb, während Diemer (d. Ged. Einl. 26) in ihm einen früheren, unter Hartmann in Göttweih zum Priester gebildeten Geistlichen sieht, der ums J. 1130 starb. Diemer vermutet, daß Heinrich ein Sohn der Ava und Bruder Jatmanns gewesen sein ein und letzteren überlebt habe. Er sei Soldat gewesen und habe sich sparen Der Sünden abgethan, die er in 40 seinem Konstitut Von des tedes and überlebt habe. seinem Gedichte Von des todes gehügede, einem Memento mori schilbert. Im ersten Teile desselben stellt er mit lebendigen Zugen die Gebrechen seiner Zeit dar, auf dem Heite desselden stellt er mit lebendigen Jugen die Gedrechen seiner Zeit dar, auf dem Hintergrunde dieses Abschitts, vom gemeinen leben' ermahnt er dann im zweiten die Welt, des Todes gedenstend sich zu bessend zu entrinnen und der ewigen Freude teilhaftig zu werden. Über Diemers Folgerungen bezw. das Nähere über 45 den Verf. der Erinnerung an den Tot vogl. Heinzel in d. Einl. zu seinnen Heinich von Welt, Berlin 1867, über ein anderes Wert Heinrichs, die "Litanei aller Heiligen" vogl. Vogt in den Beitr. von Paul und Braune 1,108—146 und Rödiger, in Haupts Istan. 19, 241—346. Wie Diemer aus den Selbstanklagen in Heinrichs Gedichten einen angesichts der gesamten assetischen Litteratur jener Zeit übertriebenen Schluß auf 50 Keinrichs persönliches Lehen zieht so auch aus den Geheten einer Frau, die sich lateis Heinrichs persönliches Leben zieht, so auch aus den Gebeten einer Frau, die sich lateinisch und beutsch in Hs. zu Borau, Engelberg, Muri und Unterwalden befinden, die nach einer mehr schafflichnigen als sicheren Bermutung unsere Frau Ava zur Berfasserin haben sollen. Da in einem dieser Gebete sich die Berfasserin als pervaricatrix logis bezeichnet und den Berlust der Birginität beklagt, schließt Diemer, dies auf Ava ziehend, 55 sie sei durch diese Berbrechen angetrieben, sich von der Welt abzuthun und jene roclusa zu werden, eine asketische Schwarzmalerei, welche kath. Schriftsteller wie Lindemann in s. Gesch. der d. Litt. Freib. 1876, S. 45 sogar zu der Annahme verleitet, unsere Frau Ava, die roclusa, sei "eine Büßerin, die in einem vermauerten Raum ohne Ausgang

312 Ava

ihr Leben verbrachte" (!). Über die stattliche Anzahl von 18 größeren und kleineren Gedichten, welche Diemer seiner in so glanzendem Lichte erscheinenden kleinen Dichtersfamilie zuschrieb (Mutter Ava 7, dem Sohn Heinrich 5, dem Sohn Hartmann 6), vgl. Langguth a. a. D. Nach seinen, auch alle weitere Litteratur enthaltenden, mit großer 5 Afridie geführten, auch W. Grimms und Scherers Bedenken beseitigenden Untersuchungen verbleibt unserer Frau Ava aber immer noch jedenfalls das oben genannte große Gedicht der Borauer H. Eine jüngere Bearbeitung desselben, früher Görlitzer Evangeliensharmonie genannt (gedr. Fundgr. 1, 130—204), schaltet das Leben Joh. des Täufers ein und enthält außerdem 264 Verse, die in der Vorauer H. seil zwischen weil zwischen 10 VI. 116 u. 117 ein Blatt ausgeschnitten ist. Über das Verhältnis beider H. zu ein= ander vgl. Langguth S. 8 f. Und schon ihr großes Wert von Joh. Baptista, vom Leben und Leiden Jesu, vom Antichrist und jüngsten Gericht reicht völlig aus, ihr für alle Zeiten ein ehrenvolles Andenken zu sichern, wie denn schon Diemer 7 Chroniken und Netrologien nennt, die alle zum J. 1127 die Notiz enthalten Ava inclusa obiit; 15 einige fügen noch das Datum VII (VIII) Id. Febr. hinzu. Daß wir in den genannten Gedichten eine einheitliche Komposition haben, kann nach Langguths Ausführungen gegenüber allen auf sehr schwachen Füßen stehenden Trennungstheorien nicht bezweifelt werden. Alle die vorgebrachten sprachlichen zumal metrischen Bedenken können samt den stillstischen gegenüber dem was diese Gedichte gemeinsam haben und angesichts der biblis intistigen gegenwoer dem was diese Gedichte gemeinst haden und angeligts der diditer 20 schen Borlage, die selbst ein verschiedenes sprachliches Kolorit bot, wenig bedeuten; als ob nicht ein und derselbe sonst resignierte Dichter z. B. bei einer Schilderung der Kreuzigung aus seiner epischen Ruhe heraustreten könnte, als ob nicht Maria unter dem Kreuze besonders geeignet wäre, den subjektiven Anteil in einem Austuf Ausdruck zu geben! Steht doch unser Besspiel durchaus nicht vereinzelt da. Man vgl. z. B. Ezzos Apostrophe (Denkm. 31, 25 f.) O crux benedicta, O crux salvatoris, dessen Gedicht ohnehin der Bers. des unsrigen bekannt war. Und passet jene in der That rührende naive Darstellung der Kreuzigung, wo sich das Gedicht zugleich am höchsten erhebt und eine innerlich glühende und begeisterte Dichterseele bezeugt, nicht recht gut für weibliche Empfindung, für eine Frau wie Ava, die auch in dem süngsten Gericht (D. 285, 25 f.), 30 wo von dem Untergang des Geschmeides die Rede ist, ühre weibliche Gesinnung zu ertennen gibt? Sagt doch auch Scherer: "Die Seligpreisung der Jungfräulichteit, die übrigens nur als weibliche Reuschheit gefaßt wird, empfängt besonderes Gewicht in dem Munde einer Frau, welche ihrerseits Kinder hatte und sich später aus der Welt in absolute Einsamkeit zurückzog". Mit demselben Recht kann man auch sonst auf eine weibliche Versähe fassen selbst nennt. So ists auch mit dem Ausrufe an M. Magdalena, wo es u. a. heißt: O wi Maria Magdalena, wie gestuonte dü ie dä, då du dinen herren guoten sähe hangen unde bluston und die gabe an alben die gestechen eiten wie mehteet die von bluoten und dû sâhe an sînem lîbe die gestochen sîten. wie mohtest dû vertragen die laitlîchen chlage sîner trûtmuoter sancte Marîen der guoten. wie 40 manigen zaher si gåben ze demselben måle dîniu chûsken ougen, mîn vil liebiu frouwe. — O wî Nichodêmus, wane moht ich dir alsus etewaz liebes erbieten, ze lône unde ze mieten, daz dû in abe huobe unde in sô scône beerbieten, ze lone unde ze mieten, daz dû in abe huobe unde in sô scone begruobe. Das ist wirkliche Frauenempfindung. Mit echt deutscher Frauenempfindung werden auch sonst im Leben Jesu bestimmte Partien aus der ev. Geschichte nicht nur berausgehoben, sondern auch behandelt, so die Scenen, wie Christus dei Maria und Martha in Bethanien weilt, wie die Sünderin Christi Fühe salbt. Schon die Ausführlichkeit der Behandlung zeigt, wie sehr sie der Empfindung einer Dichterin, zumal einer deutschen, entsprachen. Die Anordnung und Gruppierung des Stosses erfolgt nach bestimmten besichtspuntten in planmäßiger Einheit: Joh. Baptista, Christi Gedurt, Tause und Bersuchung u. s. w.; die Stistung der christlichen Kirche. Daß die Wiedertunft zum Letzen Gericht samt dem Antichrist als Gegenbild zu ihm mit dem Leben Jesu verdunden wurde, begreift sich ebenso leicht wie die Anfügung der "sieben Gaben des h. Geistes". Richt nur daß die Berherrlichung der Trinität gern den Schlußstein in unseren geistlichen Dichtungen überhaupt bildet: auch bei Ezzo und Hartmann, dem Verf. des Glaudens, Dichtungen überhaupt bilbet: auch bei Ezzo und Hartmann, dem Berf. des Glaubens, nimmt die Berherrlichung des h. Geistes einen besonderen Teil ein. Bei Frau Ava aber ist es zudem noch die Himmelsahrt und vor allem die Ausgiehung des h. Geistes und die Bekehrung der drei Tausend, die am Ende des dritten Gedichts aussührlich geschildert werden. In diesem Jusammenhange, in welchem schon die Gaben des h. Geistes und zwar auch in der Dichtung so debeutungsvoll hervortreten, erfolgen die sieden Gaben 600 des h. Geistes und dieser Jusammenhang ist, weit entsernt ein loser oder künstlicher zu Ava 313

sein, vielmehr ein so vortrefflicher, daß die Kritik ihn zu ihrer eigenen Ehre hätte unsangetastet lassen sollen. Daß die Ausrüstung mit den Gaben des h. Geistes auch heute noch stattsinde, ist der überleitende Gedanke. Außerdem werden in den sieben Gaben bes h. Geistes neue Quellen benützt, während bisher die Bibel die einzige Grundlage bildete. Aus den apotrophischen Schriften sind im Leben Jesu nur geringe Anklänge 5 an den descensus ad inferos entnommen (vgl. Tischend. Ev. apocr. 429 u. Diemer 263, 25). Außer den 4 Evangelien liefert hauptsächlich die Apostelgeschichte den Stoff. Die Darstellungen des Antichrist und des jüngsten Gerichts hatten ihre Grundlage in der Apoc. c. 17—20. Somit erscheint der gebräuchliche Titel unserer Dichtung "vom Leben und Leiden Jesu, vom Antichrist und vom jungsten Gericht" als unzureichend; die Ge- 10 dichte bieten eine dichterische Bearbeitung der großen Thaten Gottes im neuen Bunde als Gegenstück zu den von Diemer herausgegebenen Dichtungen der Genesis, des Exodus u. a. Abschnitte des Pentateuchs, wie denn auch die Worte f. 130, 1: Na sule wir mit sinnen sagen von den dingen wie die zît ane viench, daz die ê (b. h. der alte Bund, das alte Testament) zergiench bekunden, daß sie bestimmt waren, 15 für das Neue Testament das zu leisten, was für das Alte bereits geschehen war. Das Ganze ist aber durchaus nicht im Predigtton geschrieben und wenn Frau Ava im "jüngsten Gericht" einen mahnenden Ton anschlägt (Diemer 288, 7 f.), so ergiebt sich dieser aus dem gewaltigen Inhalt selbst, ohne daß sie auch hier dem Publikum wie ein Prediger ich essenüharttellt aber aar sich ausbränat. Frau Ang erzählt wie Gerninus 866 I. seich gegenüberstellt ober gar sich aufdrängt. Frau Ava erzählt, wie Gervinus LG I'', 20 184 völlig zutreffend urteilt, ihr Leben Jesu einsach nach den Evangelien, ohne Predigtslalbung, ohne lyrischen Schwung, nur in den gemütsbewegenden Scenen (beim Nachtpalbung, ohne lyrichen Schwung, nur in den gemütsdewegenden Scenen (deim Nachtsmahl, am Ölderg, bei der Kreuzigung) von einer wohlthuenden Innigkeit durchzogen, ohne sittliche und sinnbildliche Beziehungen, nur daß mit Sorgfalt auf die weissagenden Worte im UX. hingewiesen wird. Und das gerade ist es was ihre Dichtung noch 25 immer so bedeutend und vorbildlich für sog, christliche Dichter und Dichterinnen erscheinen lätz, daß sie, ohne alle Klopstockschwürzung die  $\mu eyakexa rov veov in aller$  Schlichtheit selbst reden lätz, doch so, daß über jeder Zeile ähnlich wie im Heliand die tiesste Teilnahme eines heilsverlangenden Herzens ruht, nur daß uns dort eine wahrhaft heldenhaft gehaltene, mönnliche epische Ruhe, hier die tiese Bewegung einer so sich voll hingebenden weiblichen Seele in unverlennbaren Symptomen entgegentritt, ohne daß mit aber irgendwie dem begegnen mas wir weibliche Schwärmerei zu nennen ohne daß wir aber irgendwie dem begegnen, was wir weibliche Schwarmerei zu nennen pflegen. Um so unbegreiflicher ist es, wenn Scherer in der "Deutschen Biographie" in so wegwerfender Weise von der "frauenzimmerlichen" Urt der Frau Ava redet, die sogar des weiblichen Schmudes nicht vergesse, der im letzten Gericht mit allem Schmud 25 bieser Erde zerstört werden würde — eine Darstellung, die vielmehr als eine echt weiblice und für die Frauenwelt durchaus nicht so bedeutungslose erscheinen muß, zumal niche und für die Frauenwelt durchaus nicht so bedeutungslose erscheinen muß, zumal wenn man bedenkt, welche Bedeutung der weibliche Schmuck selbst in der h. Schrift hat (1 Pt 3, 3; Apoc. 17, 4; 18, 12. 16). Hat doch überhaupt Frau Ava ein offenes Auge auch für die sozialen Zustände ihrer Zeit, von denen sie uns (D. 288, 3 f.) dei 40 der Scheidung der Guten und Bösen im jüngsten Gericht ein ebenso kurzes wie lehrereiches Bild entwirft. Daß sie dabei (wie z. B. D. 289, 25: dä ne hilfet golt noch scaz, s bedähten wir ez daz u. 285, 21: so zevallent die durch ruom geworcht wurden) auch die Abeligen im Auge hat, scheint uns mit Langguth 117 ebenso wahrscheinlich, wie daß Frau Ava reclusa einst in deren Kreisen selbst 46 heimisch gewesen sei. Die genaue Kenntnis der dort herrschenden Standesssünden und die Art, wie sie davon spricht, deutet darauf hin. Als schlichte deutsche Frau betont sie mit Recht besonders das Familienseben iener Kreise, wenn es z. B. heikt (D. 288, 13): mit Recht besonders das Familienleben jener Kreise, wenn es z. B. heißt (D. 288,13): si sulen mit chüske ir & haben. Reuschheit des Familienlebens steht ihr oben an. Um so weniger können wir Scherer beipflichten, der fur Frau Ava einen typischen Le= 50 benslauf der Art vermutet, daß eine Reaktion des kirchlichen Bewußtseins nach fündhaft zugebrachter Jugendzeit sie veranlaßt habe, inclusa zu werden. Wir gewinnen, sagt Langguth mit Recht, einen solchen Eindruck aus ihren Gedichten nicht. Man sollte denn doch wohl das Hervortreten eines anders gearteten intensiven Schuldbewußtseins erwarten. Indem Langguth den Hypothesen Scherers der auch in unserer Dichtung so wie in der Genesis verschiedene Versalser annimmt, Schritt für Schritt folgt, hat er die Trennungsversuche eines Übermaßes von Stepsis in ihrer Unhaltbarkeit glänzend nachserwicken Schrift eines Languagen nachserwicken Schrift glänzend nachserwicken Schrift eines Languagen nachserwicken Schrift eines Languagen nachserwicken Schrift glänzend nachserwicken Schrift eines Languagen nachserwicken Schrift glänzend nachserwicken Schrift glänzend nachserwicken Schrift glänzenden nachserwicken Schrift glüngen gestellt glänzenden nachserwicken gleich glänzenden gleich glänzenden gleich glänzenden gleich gleic gewiesen. Statt eines Ronglomerates verschiedener Autoren erscheinen die genannten Gedicte vielmehr als aus einem Gusse, übereinstimmend nicht nur in der Gestaltung bes biblifchen Stoffes, sondern auch in ber gangen stillstischen und poetischen Urt, daß in so

der That ein seltsames Zurückteten aller dichterischen Eigenart anzunehmen wäre, wollte man Scherers Hopotsele aufrecht erhalten. Wer Langguths Untersuchungen Schritt für Schritt folgt, der wird mit ihm S. 121 sagen müssen: "Es kann nach alledem keinem Zweisel unterliegen, daß der Berf. des Lebens Jesu mit dem der drei letzten Gedichte bezieht, und daß biese zusamen das "duoch" ausmachen, zu welchem sich Frau Was selbst als Berfasserin bekennt. Ebenso wird den ganzen Komplex unserer Gedichte bezieht, und daß diese zusamen der Dichterin, ihre Individualität zum Ausdruck zu dringen, recht wohl stimmt. Wir werden in einsacher und treuherziger Weise über ihre 10 persönlichen Berhältnisse ausgeläut; so konnte doch auch nur die Mutter selbst den Worten eine solche Fassung geben. Die Bemertung "der muoter waren diu chint liep" slingt aus ihrem Munde auch jedenfalls natürlicher als aus dem des Sohnes. Daß sie ihre Leser auffordert, für sie zu beten, ist nichts außergewöhnliches. Kür Frau Noa ist es ohnehin die Benugung der Genesis seitens der Dichterin auf die Aghre 1110—15 gekommen unter der ziemlich willfürlichen Annahme, daß sie gerade 62—67 Jahre alt geworden sei. Scherer sucht willfürlichen Annahme, daß sie gerade 62—67 Jahre alt geworden sei. Scherer sucht die Zeit dadurch zu der Wicken die Wissensteit des Buches und der Schlüßbemertung den Tod des einen Sohnes destie. Die Wutter, sagt er, seht noch, das gest daburch zu des ist Ara servor und daraus, daß die beiden, Mutter und Sohn, dem verstordenen entgegengesetst werden. Dadurch rück die Gest nach der Schlüßbemertung den Tod des einen Sohnes Sodann weist er auf die Arinitätssormel Abslards hin (Quellensoris), 7, 43, 73 s.; 12, 57; Denkmäler 446), die in unseren Gedichen vorsommt und gewinnt so der terminus a quo. Wällard hielt im J. 1110 Borträge in Paris. Seine Lehre habe sich dennach erst nach dieser Fechschese diese Arinitätssormel auch entsätt und früher angeletzt wird als unsere Geelich, welche diese Trinitätssormel auch entsätt und früher angeletzt wird a

Avaren. — Quellen: Die frank. Annalen, die Schrift de convers. Bagoar. MG SS 11. Bb S. 1 ff., die Briefe Alkuins. — Dümmler, Arch. f. Kunde österreich. Geschichtsquellen 85 10. Bb S. 5 ff.; Hand, KG Deutschlands 2. Bb Lpz. 1890 S. 419 ff.

Die Avaren waren eine mit den Hunnen verwandte Böllerschaft; seit der Mitte des 6. Jahrhunderts berührten sie sich mit den christlichen Nationen, zunächt mit dem oströmischen, bald auch mit dem fränklichen Neich. Aber weder von hier noch von dort geschah zunächt irgend etwas, um ihnen das Christentum nahe zu dringen. Erst von Saizdurg dachte an Avarenmission (de convers. Bag. 7 S. 9) und erst Rarl d. Gr. sührte den Gedanken zum Vollzug. Er war dadurch zum Kampse mit den Noaren genötigt, daß Herzog Tassito von Baiern sie als seine Bundesgenossen mit den Konig nach Deutschland rief. Im J. 788 sielen sie von zwei Seiten her in das fränkliche Reich ein, in Baiern und Friaul; beidemale wurden sie zurückgeworfen (Annal. regni Franc. z. 788 Ausg. v. Aurze S. 80 ff.; Alc. ep. 13 f. S. 166 f.). Der damit begonnene Ramps endete 796 mit ihrer vollständigen Unterwerfung. Schon im Jahre vorher hatte der Tudun, einer der avarischen Großen, durch Gesandte Rarl seine Unterwerfung und die Annahme des Christentums andieten lassen karlenie Kanslenier Fr. z. 795 S. 96). 796 eroberte Rarls Sohn Pippin den Ring der Avaren siensiehen sie der Annahme des Christentums gelobten (Annal. regni Fr. z. 796 S. 98 conv. Bag. 6 S. 9 Alc. ep. 56 S. 285, de Pipp. reg. MG Poet. lat. I S. 116 ff.). Das Gebiet, das damit dem fränklichen Reiche und der sprisklichen Mission gewonnen wurde, reichte von der Enns und dem Abfall der steiermärklichen Mission gewonnen wurde, reichte von der Enns und dem Abfall der steiermärklichen Alpen dis an sie sandie sandischen Spippin berief nach seinem Siege die benachbarten Vischöfe zu einer Konsternz in sein Lager an der Donau (Alc. ep. 68 S. 311 ff.). Hier wird man sich über die Teilung des Missionsgediets verständigt haben; sie wurde turz darnach von Pippin versügt: alles was süblich der Drau lag, fiel an Aquileja, das Gebiet nördlich der Drau bis an

die Donau und die Raab erhielt Salzburg, an Passau endlich kam das westlich der Raab und südlich der Donau gelegene Land (de conv. Bag. 6 S. 9). Noch wichstiger waren die Grundsätze für die Mission, die auf jener Konserenz sestgestellt wurden. Die Bischöfe sorderten, daß die Tause durch Unterweisung im christlichen Glauben vorsbereitet werde, der Unterricht habe mindestens sieben, wenn nötig gegen vierzig Tage zu dauern. Weitere Belehrung müsse der Tause nachsolgen. Die Tausen sollten stets am Samstag Abend stattsinden, dagegen Tausen der Kinder an den ordentlichen Tauszeiten zu Ostern und Pfingsten (Alc. ep. 68 S. 311 ff.). Die Missionsarbeit, die das mit begann, war nicht vergeblich; aber den Avaren kam sie nicht zu gute. Denn dieses Bolt verschwindet nun aus der Geschichte; es ging wahrscheintlich unter den zahlreicheren 10 Slaven unter.

Ave Maria, f. Rofentrang.

Ave Maria-Brüder, f. Gerviten.

Avercius von Hieropolis. Quellen: Eine griechische Lebensbeschreibung, zuerst (1838) berausgegeben von Boissonabe Aneed. gr. V, 462, nach einer anderen H. AB Okt. 15 IX, 493, aus der letteren noch einmal MSG 115, col. 1211. Über sonstige H. Zahn, Forschungen V, 58; cf Ramssy, The church in the Roman empire, Ed. II p. 439. Die Hossmung, daß eine ursprünglichere Gestalt der Legende im Orient entdeckt sei (Lightsoot, Apost. Fathers II ², 1, 726), gründete sich auf einen Cod. hierosol. 22 (Katalog von Kapadopoulos Kerameus I, 87), hat sich aber nicht erfüllt (Classical Review 1894 p. 64). Den Grabstein, 20 des Av., dessen Anschaft in die Legende ausgenommen war, fand 1883 W. Ramsay unter den Baurestren eines Warmbades nahe der Stelle des alten Hieropolis im Thal des Glautos in Phytogen (nicht Herapolis am Lydos) und verössentlichte, was von der Inschrift auf einer der vier Seiten des Steines erhalten ist, Journ. of hell. stud. 1883 p. 424; dasselbe nach einem von Ramsay gezeichneten Faksimise de Rossi, Inscr. christ. II, 1 p. XVIII; dasselbe 25 nach einem Abstaltsch in halber Größe des Originals de Waal ROS 1894 Lasel VI. Der Stein selbst, welchen der Sultan dem Kapst zu seinem Bischosszubstützum schenkte, besindet sich jetzt sant einem von Ramsay nach England mitgenommenen Bruchstüd im Kuseum des Lateran Bull. di archeol crist. 1894 p. 65. — Litteratur: Pitra, Spic. Sol. III, 532 s.; Anal. II, 162—187; AS Okt. IX, 485—519; Lightsot, Apost. Fathers II ², 493—501; so de Rossi I. C. p. XII—XXXV; Ramsay, Expositor 1889 p. 156 sp. 253—272; Wilpert, Brinzipienfragen der christ. Nrchdol. S. 50—55; Zadin, Horschungen V. 57—99; G. Ficher, SW 1895 S. 87—112; diesem zustimmend O. Hierdselb, dendort S. 213. Gegen Ficher erklärten sich Vuckene, Bulletin crist. 1894 p. 68 sp.; absehnend auch Robert im Hermes 1894 S. 421 s5 iis 428. Jur Verteidigung Fichers schrieb M. Harnad Auf Kapst. IXII, 4b S. 1—28, ohne eine bestimmte Deutung der Grabschrift entscheden und kohert im hermes 1894 S. 421 s5 iis 428. Jur Verteidigung Fichers sc

Die aus 22 Versen, einem Distidon und 20 weiteren Hexametern bestehende Grabschrift hat Av. seldst sich gesetzt und zwar spätestens um 200, da eine 1881 im 40 Bezirt von Hieropolis gefundene Grabschrift eines gewissen Alexander aus dem J. 216 n. Chr. als eine ungeschicke Nachbildung von V. 1—3; 20—22 derzenigen des Av. erkannt worden ist. Für diese Zeilen ist erstere ein Hissmittel, die letztere, von der nur V. 7—15, und auch diese nicht unverletzt, im Original erhalten sind, wiedersderzustellen. Für V. 4—6; 16—19 sind wir ausschließlich auf die am Ende des 46. Jahrhunderts versaste Legende angewiesen, deren Versasser die Inschrift bereits in einem, wie er meinte, durch die Zeit ungenau und seherhaft gewordenen Justand vorstand und daher nicht ohne eigene Verbesserungen wiedergeben konnte. Darf als sicher gelten, daß V. 7 Baoulh (= Baouléa) dradoñoau zu lesen, und als wahrscheinlich, daß V. 12 das en hinter Naüdor šxar mit Auchhoss zu espanzen sei, so ergiebt sich solgende Übersetzung: "Ich Vürger einer auszerlesenn Stadt habe dieses (Gradmal) bei Lebzeiten gemacht, damit ich hier offenkundig (v. 1. zu seiner Zeit) eine Ruhestätte des Leides habe, Avercius mit Namen, der Jünger eines heiligen Hiersüchauende Augen hat; denn dieser lehrte mich . . . 55 glaubwürdige Schriften. Nach Kom sandenen Endaden zu sehen. Ein Bolt aber sah ich dort, welches ein glänzendes Stegel trägt. Auch Spriens Edenen und serstliche Städte sah ich, (so auch) Risibis, nachdem ich den Euphrat überschritten. Überall aber

316 Avercins

hatte ich einen Reisegefährten (συνοδίτην), da ich den Paulus auf dem Wagen sitzen hatte. Der Glaube aber zog überall (als Führer) voran und setze als Speise überall einen Fisch aus der Quelle vor, einen riesengroßen, reinen, den eine heilige Jungfrau gesangen hat. Und diesen (Fisch er (der Glaube) den Freunden allezeit zum Essabe ich Avertius, indem ich dabei stand, hier scheide er (der Glaube) den Freunden allezeit zum schad der ich Avertius, ein jeder, der gleichzeit aum ich, in der That. Der du diese verstehst, bete für Avertius, ein jeder, der gleichzessinnt ist. In mein Grad jedoch soll niemand einen Andern segen. Thut einer es dennoch, so soll er dem Schah der Kömer 2000 und der zuten Vaterstudt Heier es dennoch, so soll er dem Schah der Kömer 2000 und der zuten Vaterstadt Heier es dennoch, so soll eine Gedoch se könner 2000 und der zuten Vaterstadt Heier es dennoch, so soll eine geneinscheit. Von B. 3 an kennzeichnet Av. sich Austrelied einer besonderen Religionsgemeinschaft und beschreibt, was von seinen Erlebnissen einer desonderen Resigionsgemeinschaft und beschreibt, was von seinen Erlebnissen er als besonderen Resigionsgemeinsch, in einer Geheimsprache, welche nach V. 19 nicht jeder Borübergehende, sondern nur der Religionsgenossen von seinen Erlebnissen einem Relegionsgemeinde, welche überall, von Rom dis Rijibis, des gleichen Glaubens lebt und den zeseinden, kultus hat. Der Bersuch von Ficker, den Av. zu einem Apdelepriester zu machen, kann hier ebensowenig nach Berdienst gewürdigt werden, als die Ansicht, zu welcher Harn der Schlichen Schlieben Austrelichen Bussen ein der sichtliches Mysterian verben, als die Ansicht, zu welcher Harn der Schlieben Berdiehen von Kon die Keristen vor dem könnig Cyrus (!) auf Grund nächtlicher Sprache zur Zeit der Geburt Christi dem König Cyrus (!) auf Grund nächtlicher Spracheider des deburt Christi in einer aus heidnischer Mythologie, driftlicher Symbolit und evangelischer Geschichte entsprechen Emenschalen Geneinglaubens, sonderen Entretten die unbedingte Glaubw

feit ber kanonischen Erzählungen, besonders Mt 2, voraussett.

Für den kinchlichen Charakter des Av. glebt schon die Vita ein nicht zu unterschäßenders Beugnis, denn sie läßt sich nicht als bloßes Produkt fallicher Aussegung der Gradschrift, sondern nur als frei dichtende Miedergabe einer neben der Gradschrift bestehenden Lokalkradition begreifen. Da die Gradschrift nicht datiert ist, kann nicht aus ihr, sondern nur aus Tradition der Zeitansch für die erömische Reise des Av. (unter Warx Aurel) gessossen gestons einer neben der Gradschrift den durch die gelehrte Forschung ermittelten terminus ante quem der Gradschrift doch nicht zufällig in bestem Einklang stehen kann. Die keinesswegs von Irrtum und Wilklür freien, aber teilweise doch durch ihre Genausgleit überrachenden geschältlichen Einzelheiten kann der Verf. nicht durch Studium der historischen Litteratur gewonnen haben. Er hätte dann z. B. nicht die historischen Stattschalter der Provinz, in welcher Heropolis lag, Publius Dolabelsa und Spintifter aus der Zeit Witeraus gewonnen haben. Er hätte dann z. B. nicht die historischen Stattschalter der Provinz, in welcher Hoeropolis lag, Rublius Dolabelsa und Spintifter Barchasanes (d. B. Bardesanes) berichtet, kann nur geschichtliche Erinnerung sein. Der Name des Heiligen, dessen wechselnde Schreibung dei den Griechen (\*Aberous, Aovioxuos) zunächt auf die inscriptilich bezeugten lat. Formen Avercius und Avircius zurückweist, ist keltischen Bertunft (Mz 1895 S. 871). Ie seltener er ist, um so näher liegt es, einen der überlieserung nach christischen No. in Phrygien aus der Zeit um 150—200 mit dem derschles der Glaube noch derschles und Marcellina nach einer süngeren Inscriptivon vordenmen (Forsch. V, 91—99). — Was die Inscriptiva anlangt, ist vor allem zu bedenfen, daß die metrische Korm, wie nachläsig seie behandelt ist, dem Berf. Imm aus behanden die metrische Korm, wie nachläsig seie behandelt ist, dem Berf. Immen bedenfen üben keiner Das Mahl, welches der Schaube aus Glaube nach V. 13—16 in allen Sidden von Kon

hunderts das Abendmahl. Ein solcher fand auch die Taufe in B. 9; denn nur die Christen bilden ein Bolk, welches sich dadurch von den übrigen Menschen unterscheidet, daß es in allen seinen Gliedern ein und dasselbe Siegel trägt d. h. nach konstantem Sprachgebrauch des 2. Jahrhunderts die Taufe empfangen hat. Daß Av. in Rom heit entnehmen. Auch in legterem Falle konnte er jagen, der heilige Hirte, als bessen Jünger er sich bekennt, habe ihn nach Rom gesandt. Einen Paulus (B. 12), den jeder Glaubensgenosse ohne alle Näherbestimmung unter diesem Namen verstand, hatte nur die Christenheit (Ign. Rom. 4, 3; Eph. 12, 2; Polyc. ad Phil. 11, 2; Iren. III, 3, 4 etc.). Zeder Christ verstand auch, daß Av. den Apostel nur entweder in Gestalt 15 seiner Briefsammlung oder im Geist der Erinnerung an dessen Reisen von Damastus bis Spanien bei sich auf dem Wagen gehabt habe. Die Bitte um die Fürbitte der Glaubensgenossen (B. 19) sett nicht nur den Glauben an ein Fortleben nach dem Tode voraus, sondern auch die Erwartung einer Fortentwicklung der Berstorbenen zu einem noch nicht erreichten Ziel d. h. zur Auferstehung. Auch jener Alexander, welcher die Grabschrift 20 des Av. im J. 216 nachgildet hat, erweist sich als Christ, wenn er seine Grabschrift schließt: "Friede den Borübergehenden und unser (fürbittend) Gedenkenden". Daß in beiden Inschriften jede Berletzung des Grabes mit einer Geldbusse bedrocht wird, widerspricht nicht christlicher Sitte. Bon den zahlreichen Belegen (Forsch. V, 83 f.) sei genannt die Inschrift eines Grabmals, welches der Neffe eines phrygischen Bischofs diesem 25 und seinem Bater errichtet hat (Journ. of hell. stud. 1883 p. 400 Nr. 18); und was die auch auf heidnischen Grabsteinen noch nicht nachgewiesene Formel "Schatz der Römer" anlangt, vgl. eine von de Rossi (Bull. arch. christ. 1894 p. 67) verglichene christliche Grabschrift C. I. L. XIV n. 1828 a. Diejenige des Av. wird ein lehrreiches Dentmal der Kirchengeschichte des 2. Jahrhunderts bleiben. Eh. Zahn.

Avis-Orden (richtiger Avi3=O.), einer der unter cisterciensischer Einwirfung im 12. Jahrh. auf der pyrenässchen Halbinsel entstandenen geistl. Ritterorden. Bgl. Helhot. Kloster- und Ritter-O. VI, 77—81; Giucci, Iconogr. storica degli Ordini relig. e cavall. I, 61—63 (und das. die ältere Litteratur).

Rönig Alfons I. von Portugal gründete 1145 einen Ritterbund, Nova militia 35 genannt, um sein Besitztum gegen die Mauren im Süden des heutigen Portugals auszudehnen. Der Orden erhielt durch den Cisterzienser-Abt Johannes Civita eine geistliche Organisation, 1166, deren Statuten Innocenz III. 1204 bestätigte. Seit der Ersoberung von Evora (1166), welche Stadt König Alsons ihnen schenkte, führten sie den Ramen "Brüder der heiligen Maria von Evora"; seit 1211, wo ihnen König Alzons II. die Stadt Aviz (nördl. von Evora) schenkte, änderten sie ihren Namen gemäß diesem neuen Haupssiße. Bald darauf wurden sie vom Orden von Calatrava abhängig, erlangten sedoch zu Ansang des 15. Jahrhunderts ihre Selbstständigseit wieder. Auch behaupsteten sie ihre Autonomie später gegenüber dem Baseler Ronzil, welches ihren langwierigen Prozeß mit dem Calatrava-Orden zu dessen Gunsten zu entscheden verz 45 kuchte. — Gleich den Alcantaresen erlangten gegen Ende des MUs. auch die Avisskiter teilweisen Dispens vom Reuschheitsgelübde, sofern ihnen das Eingehen wenigskens einer Ehe gestattet wurde. Seit 1789 ist der Orden in einen militärischen Berzdienstorden umgewandelt worden, wodurch die geistlichen Gelübde für ihn ganz wegssielen.

Avitus, Alcimus Ecdicius, B. von Bienne, † 5. Febr. 518. — PSL. 59, 191—398, Abdruct auß S. Aviti opera edita cura Jac. Sirmondi, Parisiis 1643 (1698) u. Galland. Bibl. T.X; Opera quae supersunt ed. Peiper M. G. A. a. VI 2 (1883) (hiernach wird im Folgenden citiert); Chevalier, Oeuvres complètes de s. Avite évêque de Vienne, Lyon 1890; Greg. Tur. h. Fr. II, 34; Isid. Hisp. de vir. ill. c. 23; Adonis chron. MSL 123, 103 ss.; Agodard. Lugd. MSL 55 104, 124 ss.; Vita beati Aviti A. S. Boll. 5. Febr. I 667, und daselbst Henschen 660 ff.; Hist. lit. de la France III (1738 resp. 1866), 115—142; Guizot, Hist. de la civilis. en France II (1829) 198—216; B. Junghans, Geschichte der frant. Könige Childerich und Chlodovech (1857) S. 60 ff. 82; Binding, Das burgundisch-romanische Königreich I (1868) S. 168—178,

318 Avitus

290—297; Jahn, Gesch der Burgundionen (1874) I, 118 f. 155. 163; Charaux St. Avite, Paris 1876; Nirschl, Lehrduch der Patrologie III (1885), 387—393; Bibliothèque de l'école des chartes XLVI (Paris 1885) p. 233—250; Ebert, Gesch. der Litteratur des MA. im Abendlande I² (1889) S. 393—402; F. Desloge, Le colloque de Lyon (Université catholique 1890 p. 67 ss.); Hentinger, Alcimus Ecdicius Avitus, archévêque de Vienne et la destruction de l'arianisme en Gaule, Genève 1890; Egst, Theol. Zeitschr. aus destruction de l'arianisme en Gaule, Genève 1890; Egst, Theol. Zeitschr. aus destruction de l'arianisme en Gaule, Genève 1890; Egst, Theol. Zeitschr. aus destruction de l'arianisme en Gaule, Genève 1890; Egst, Theol. Zeitschr. aus destruction de l'arianisme en Gaule des Mérovingiens (1893), p. 243 ss.; Sam. Berger, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du moyen âge, Ranch 1893 p. 2 ss.; Malnoth, Saint Césaire évêque d'Arles, Paris 1894, p. 108—111; Arnold, Edjarius 10 von Arclate und die gallische Kirche seiner Zeit (1894) S. 191 st., 202—215, 578; Duchesne, Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule (Paris 1894) p. 147; Feßler, Institutiones Patrologiae denue edidit B. Jungmann II 2 (1896) p. 387—398.

Avitus v. Bienne "praestantissimus inter Gallos episcopos" (Ennodius), als Dichter der namhafteste Borläufer Miltons (Guizot a. a. D.), der letzte Bertreter der pezifisch gallischen Rhetorik (magnae tunc temporis facundiae, Greg. Tur. 1. c.), ist vor allem merkwürdig als kirchenpolitischer Borkämpfer des römischen Katholizismus (vgl. hist. lit. III 128). Zunächst hat er in dem Burgunderreich, das von 443—582 an der Rhone bestand, den Sieg des trinitarischen Glaubens über den Arianismus herbeigeführt; aber sein Einfluß reicht weit über die Landesgrenzen und über seine Lebens-20 zeit hinaus. Die scharf ausgeprägten Züge seines Charatters zeigen die eminente Kraft des christianisierten Römertums, durch welche der anfänglich nationale Ultramontanismus begründet ist. Wie die meisten damaligen Träger dieser Geistesrichtung, gehörte er der römischen Aristokratie an. Die verschiedenen Bersuche, seinen Stammbaum herzustellen (z. B. DehrB I 233; anders Nirschl, Patrol. III 387) sind willkürlich zusteilen (z. B. Denkb 1 233; anders Atrial, Patrol. III 387) sind willfürlich oder falsch. Daß er zu der Familie des Apollinaris Sidonius gehörte, steht sest (ep. 51 resp. 45); er war also mit dessen Schwiegervater, dem Kaiser Avitus, verwandt, der 455 bis Oktober 456 den Purpur trug, dessen Sohn, wie der Bischof, den Namen Ecdicius führte und durch seine Berteidigung der Ausergne gegen den Westzgotenkönig Eurich (472) bekannt ist (vgl. M. G. A. a. VIII p. LXVII). Die Borzosahren unseres Avitus vom Urgroßvater an waren nach Bekleidung weltlicher Exprensiellen sacoerdotes, d. i. Bischöfe geworden (p. 293, 655 s.), nicht bloß weil die Rangsstufen der Hierarchie einen Ersah für die römische Beamtenlaufbahn boten, sondern vor allem, weil es als perdientilich auft, post kasses sumere kassen (p. 294, 659) allem, weil es als verdienstlich galt, post fasces sumere fascem (p. 294, 659). Der Bater, Hespitius (sein Epitaph nach Le Blant, Inscr. chret. de la Gaule Nr. 243, 35 bei Peiper p. 187 s.), wurde nach 474 (Duchesne l. c.) Bischof von Bienne. Bon dessen Amtsvorgänger Mamertus ist Avitus aus der Taufe gehoben (hom. de rogat. p. 110, 20). Gein Geburtsjahr ift unbekannt. Bahricheinlich wuchs er zu Bienne auf, wie es von seinem älteren Bruder Apollinaris (in bessen Vita p. 58) überliefert auf, wie es von seinem alteren Bruder Apolitinatis (in dessen vita p. 58) uderliegeri ist. Alles spricht dafür, daß ihn der dort lehrende Rhetoriker Sapaudus, der aus einem darakteristischen Brief des Claudianus Mamertus (CSE XI 203 ss.) bekannt ist, in der zeitlebens geübten Kunst unterrichtet hat, seine Gedanken in überraschen Archaismen, voll Anspielungen, blumenreich und mit rhythmischem Wohllaut auszudrücken; vgl. ep. 57 (51) p. 85 s. Insolge dieser Manier sind die Prosaschieften des Avitus weit schwerer verständlich als seine Dichtungen. 494 begegnen wir ihm als dem Rachsfolger seines Vaters auf dem Bischossikuhl (Ennod. Vita Epiphanii § 173 M.G. A. a. VII 106, 9). Das Ordinationsjahr ist unbekannt, da die Angade der Vita p. 177, 7 Rein seinen Mert hat Vis zum Tode Gundondos (516) übte Anitus auf die sethere Peip. keinen Wert hat. Bis zum Tode Gundobads (516) übte Avitus auf die katho-lische Kirche in Burgund, von da ab auch auf die Regierung des Landes, einen domi-nierenden Einfluß aus. Gundobad ließ es geschehen, daß sein Sohn Sigismund (um 50 497?) katholisch wurde (der Brief, den A. bei dieser Gelegenheit nach Rom schrieb, 50 497?) katholisch wurde (der Brief, den A. bei dieser Gelegenheit nach Kom schried, findet sich, aus dem Pariser Papprus entzissert, dei Peiper p. 40 s.); der alte König selbst nahm eine schwankende Stellung ein, ließ sich von Avitus gern in geistlichen Dingen beraten (epp. 21 (19) p. 54; 22 (20); 30 (28) p. 60 ss.; 44 (39) p. 73 s.; ferner p. 1—35), schwate aber vor dem öffentlichen Übertritt zurück (vgl. Greg. Tur. 55 II 34). In dem Streit über die Grenzen der Metropolitansprengel von Arles und Bienne errang Avitus unter dem Papst Anastasius einen vorübergehenden großen Erfolg (Epp. Arel. gen. nr. 23 p. 34; Jaffe nr. 753). Die seit 494 wiederhergestellte Berbindung der südgallischen Kirchen mit dem Stuhle Petri hat er eifrig gepslegt und die Macht des römischen Bischofs nach Kräften gesteigert. Obwohl er sich nicht, wie manche Amtsgenossen im Westgotenreich, auf hochverräterische Umtriebe einließ, war sein politischer Einfluk doch unbeilvoll, weil er ausschließlich hierarchische Ziele verfolate. politischer Ginfluß doch unbeilvoll, weil er ausschliehlich hierarchische Ziele verfolgte.

Avitus 319

Theologisch wird A. durchaus von dem Gegensatz zum Arianismus und anderen trini-tarischen oder christologischen Säresien beherrscht. Sonst interessieren ihn nur tultische oder kirchenrechtliche Fragen; das anthropologische Gebiet liegt ihm gänzlich fern. Daß er im Streit über die Gnadenlehre Bundesgenoffe des Cafarius gewesen und den Augustinismus vertreten habe, beruht auf Migverständnis einer spätern Nachricht (Arnold a. a. O. 5 S. 209). Seinen letzten großen Erfolg errang er durch die Berufung (vgl. ep. 90 resp. 80 p. 98) und Leitung des Burgundsschen Konzils zu Epao 15. Sept. 517 (vgl. über dasselbe Arnold a. a. D. S. 231 st.). Einzelne Kanones desselben zeigen auch im Wortlaut seine Urheberschaft: vgl. can. 32 (31) mit ep. 7 (6). Die erhaltenen Prosassischen erweitern, teils Predigten. Namentlich die Briefe haben hohen geschichtlichen Wert. Dieser mitte noch weit arüber sein menn es gelänge eine lichere Chronologie Wert. Dieser würde noch weit größer sein, wenn es gelänge, eine sichere Chronologie ber Schriften herzustellen. In dem zuerst 1661 von d'Achery in seinem Specilegium V p. 110—116 veröffentlichten Bericht über ein angeblich 499 gehaltenes Religionsgespräch glaubte man bis zum J. 1885 "einen festen Ausgangspunkt" für die Datie- 15 rung der Briefe zu besitzen (Binding a. a. D. S. 291), überhaupt betrachtete man biefen Bericht als die wichtigste Quelle zur Renntnis der religiöfen Buftande des Burgunderreichs und der Rolle, welche Avitus dort spielte. d'Achern hatte diese collatio episcoporum praesertim Aviti Viennensis episcopi coram rege Gundebaldo adversus Arrianos (M. G. A. a. VI, 2, 161—164; MSL 59, 387—392) mit sieben 20 anderen Stüden dem Nachlaß des den 14. November 1661 verstorbenen Oratorianers Jerome Bignier entnommen und sie noch in bemselben Jahre, p. 110—116 bes 5. Bandes seines Sprilegiums, veröffentlicht. Bon Bignier waren schon früher, 1649, angebliche Fragmente einer Vita B. Odilae publiziert (in der anonymen Schrift La veritable origine des.. maisons d'Alsace, de Lorraine, d'Autriche). Bon allen diesen Stüden 25 hat nie jemand die Manustripte gesehen saber auch von dem codex, auf dem Sirmond seine Ausgabe der epistolae des Avitus basierte "nusquam ne tenuissimum quidem apparet vestigium" (Peiper p. V)]; einige sind ganz offenbar unecht, und man zweiselt heute selten, daß sie es alle sind. Unter den Gründen, welche Julien Havet († 19. August 1893) in seinen berühmten Questions Mérovingiennes (II Les découvertes de v Jérome Vignier) 1885 gegen die Authentizität der Collatio geltend machte, sind folgende die wichtigften: 1. Die Hertunft : die collatio soll einen Teil einer Schrift de gende die wichtigsten: 1. Die Herkunft: die collatio soll einen Teil einer Schrift de miraculis St. Justi gebildet haben; von dieser hat man sonst nie gehört. 2. Der Inshalt hat mit dem hl. Justus wenig zu thun, die Situation ist für moderne Bedürfnisse ausgemalt, in einer Weise wie nie in echten Schristen. 3. Die Namen der angeblichen Seilnehmer sind verdächtig. Gerade bei den Bischöfen von Valence und Marseille, die in unsern Vischofslisten sehlen, will Vignier Lücken im Text gefunden haben. Ferner war zu der Zeit Bigniers die Inschrift noch nicht bekannt, wonach der Tod des B. Rustikus v. Lyon erst 501/2 fällt; hieraus erslärt sich der Irrtum der collatio, 499 habe bereits dessen Nachfolger Stephan diesen Sitz Aeonius von Arles aus dem Westgotensreich sollte herbestgereist sein, mährend er mit Avstus im Streit lag. 4. Der Name reich sollte herbeigereist sein, mahrend er mit Avitus im Streit lag. 4. Der Name Sarbiniacus für Albigny ertlärt sich aus berselben Untenninis einmologischer Sprachgesetze, welcher wir in dem gefälschten Testament des Berpetuus und der vita Odilae begegnen. Die Stichhaltigkeit dieser Gründe wurde D. L. J. 1886 Febr. von Peiper 45 bestritten; aber er drang um so weniger durch, da Havet nachwies, Bignier habe bei seinen Zeitgenossen als grand, excellent et hardi menteur gegolten und die verites du Père Vignier seien sprichwörtlich gewesen. Settdem gilt die Unechtheit als erwiesen, doch lassen sich noch immer manche Einwendungen erheben. Unter den 98 Briefen und Briessragmenten bei Peiper sinden sich 8, die an Avitus gerichtet sind. Ep. 33 p. 63 so von Papst Symmachus an Avitus stammt aus derselben eben charatterssierten verbäcktigen Quelle. Sonst spricht gegen die Echtheit nur die von de Ross, Insert. urb. Rom. p. 413 als interpoliert bezeichnete Datierung und die ungewöhnliche Formel Deus te incolumem servet (statt custodiat) frater carissime (Savet p. 256). Wer diesen Brief vgl. Stöber, "Quellenstudien zum Laurentianischen Schisma (Wiener 55 Sitzungsberichte CXII, 304). Daß man sogar einem Bignier Unrecht thun könne, wenn man alle seine Funde als Erfindungen beurteilt, hat Havet selbst Bibl. de l'éc. des chartes 47 (1886) p. 472 an dem Beispiel von K. L. Roth (in Aug. Stöbers Alfatia 1856 S. 95) gezeigt; s. auch Krüger, Gesch. der altchr. Litteratur G. 139 in Bezug auf den Brief des Theonas an Lucian, dessen Werlieferung ebenfalls auf Bignier 60

320 Avitus

zurückgeht. — Die Briefe des Avitus sind sämtlich handschriftlich gut beglaubigt. Am berühmtesten ist das Schreiben geworden, welches Ansang 497 an Chlodovech gerichtet ist ep. 46 (41) p. 75. Ein angeblicher Brief an Remigius, von dem Flodoard hist. eccl. Rom. III, 21 MGSS III, 21 erzählt, verdankt nur einer Verwechslung mit 5 diesem Schreiben schreibens (bei Peip. als ep. 98 p. 103) s. Schrist schriktens EB. von Keichens S. 452 NU XX (1895) S. 515. Für den schreiben schaften Schriften des Bischofs ist vor allem ep. 34 (31) p. 64 wichtig. Avitus nimmt hier, als beauftragter Bertreter des gallischen Epistopats, in den römischen Wirren, die sich an die Berflagung des Symmachus knüpften, das Wort. Das denkwürdige Manifest, welches ein 10 papistisch-ultramontanes Programm entwidelt, ist wahrscheinlich Ende 501, an die Senatoren Faustus und Symmachus gerichtet snicht Festus, wie Duchesne L. P. I 265, 12 speciem nominis Romani mundo labenti contineat, ut in conspectu vestro non sit ecclesiae minor quam rei publicae status. — . . . non ea tantum modo, 20 quae Romae geritur causa cogitanda est: in sacerdotibus ceteris potest, si quid forte nutaverit, reformari. At si papa Urbis vocatur in dubium, episcopatus iam videbitur, non episcopus vacillare. — Doch hat A. ep. 25 (23) p. 56, 24 dem Patr. von Jerusalem den Primat und principem locum in universali ecclesia zugeschrieben. — In seinen theologischen briefartigen Trattaten verschmäht A. 25 auch sophistische Mittel nicht; für die Dogmengeschichte sind sie mit großer Borsicht zu benutzen. — Unsere Kenntnis der Homilien des Avitus ist durch die Entzisserung der sog. Thuaneischen Pappri (codd. Paris. lat. 8913 und 8914), welche besonders Delisse und Peiper vorgenommen haben, wesentlich erweitert; um die historische Berwertung haben sich außer den Genannten Rilliet und Egli Berdienste erworden, vgl. Delisse, Études paléographiques et historiques sur des papyrus du VI. siècle Genève 1866, Peiper p. XXXVII. Von besonderem Interesse ist die als Dicta in basilica sanctorum Acaunensium in innovatione monasterii ipsius vel passione martvrum überlieferte (p. 145 ss.). Sie wurde zu St. Maurice im oberen Rhonetal quid forte nutaverit, reformari. At si papa Urbis vocatur in dubium, episcomartyrum überlieferte (p. 145 ss.). Sie wurde zu St. Maurice im oberen Rhonetal am 22. Sept. 515 gehalten. — Außerdem sind die Homilien in rogationibus be-85 merkenswert. — Weit bedeutender als in seinen rednerischen Leistungen ist Avitus in seinen Dichtungen, einem Epos, welches die Urgeschichte der Menscheit behandelt, und einem paränetischen Lehrgedicht. Das erstere "ist mindestens in Sinsicht der Anlage die bedeutendste Leistung in der poetischen Behandlung der Bibel überhaupt in der ältern drijtlichen Poesie" (Ebert a. a. D. S. 395). In der vor der Schlacht bei Boullon 40 (507) geschriebenen ep. 51 (45) schreibt der Bischof an seinen Verwandten, den Sohn des Apollinaris Sidonius: Ante aliquot menses datas ad amicum quendam communem magnificentiae vestrae literas vidi, quibus . . . scribebatis placuisse vobis libellos, quos... de spiritalis historiae gestis etiam lege poematis lusi (p. 80, 18 ss.). Offenbar entstammt der Prolog (p. 201 f.), welchen Avitus seinem 5 poetischen Hauptwerf vorangeschickt hat, derselben Zeit. In Form eines Briefes an seinen Bruder Apollinaris B. von Balence führt er aus, er lasse jett auf dessen Rat der Herausgabe einer Sammlung seiner Homilien die Veröffentlichung poetischer Werle solgen; die weltlichen Gedichte, deren er eine große Jahl versakt, seien ihm fast alle abhanden gedommen. Er habe sich aber entscholosse, Versakten zu publisieren der Name des Rruders mürde ihnen Glore versichen Versakten 50 handelten, zu publizieren; der Name des Bruders würde ihnen Glanz verleihen. Nicht lange darauf ist der Prolog zu dem Gedicht ad venerabilem Fuscinam sororem nostram de consolatoria castitatis laude (p. 274 s.) verfaßt. Er enthält das, allernostram de consolatoria castitatis laude (p. 274 s.) verfast. Er enthatt das, allerbings nur bedingt gegebene, Bersprechen, vom Versemachen, das sich für sein Alter nicht mehr schiede, abzulassen. Wir besitzen also wahrscheinlich alle Dichtungen des A., 55 die dieser publiziert hat. Das bennoch turz vor 507 edierte dichterische Hauptwert des Avitus scheint im letzten Dezennium des 5. Jahrhunderts versast zu sein (Ebert a. a. D. S. 394). Dies aus 2552 Hexametern bestehende Epos zerfällt in 5 Bücher, deren erstes (De origine mundi) die Schöpfung des Menschen und die Schilberung des Paradieses enthält. In dem zweiten, De originali peccato, wird der Sündenfall 60 erzählt; bedeutend ist namentlich die Figur Satans, und es sehlt ihm überhaupt nicht

an grohartigen Zügen. Das dritte De sententia Dei behandelt die Vertreibung aus dem Paradies. Die beiden folgenden Gesänge bilden, wie die ersten drei, ein Ganzes für sich. De diluvio mundi (IV) und De transitu maris rubri (V) enthalten so wenig wie die früheren Bücher eine bloße Wiedergabe der biblischen Geschichte, sondern bewegen sich vielsach im typologischen Gedankengängen. — Unter allen Citaten des 5 Avitus aus dem NX. ist kein einziges der Bulgata entnommen. Sein alktestamentlicher Bibeltext dietet ein buntscheckiges Bild. Die Prophetenstellen stammen aus der Bulgata (die Ausnahme in ep. 22 kommt kaum in Betracht, da hier cod. L fehlt). Die Psalmen, Ronigsbücher und Hiod sind der sog. Itala citiert. Pentateuch und Proverbien sind in einem gemischen Text benutzt; die alte von Prosper angesührte spezifisch gallische 10 Textsorm erscheint in den Citaten aus Genesis und Proverbien. — Über das Todes= jahr des Avitus (als Todestag steht der 8. Febr. durch das Martyr. Hieron. und die Biennenser Liturgie sess) widerspricht sich die Vita. Nach c. 5 p. 179, 14 hätte er den Tod Sigismunds 523 noch überledt; diese Angabe ist schon aus inneren Gründen wertlos. Die Schlußworte der Vita aber c. 6 p. 181, 9 "Moritur Anastasio adhuc prin-15 cipe" (also vor dem Juli 518) verraten durch den Jusammenhang eine ausgezeichnete Quelle, und stimmen mit dem Viennenser Bischofsiatalog, sowie mit allen übrigen, sicher verdürgten Nachrichten (Arnold, Cäsarius von Arelate S. 209 f.) übereit.

Azazel, ত্ৰিপাই ist das Wort, welches in der Beschreibung und Gesetzgebung des 20 israelitischen Versöhnungssestes Le 16, wonach der Hohepriester von den beiden zum Gündopfer für das Boll bestimmten Ziegenboden den einen nach dem Los לידורד, den anberen כבואוכ bestimmte, um lenteren dann in die Wüste an einen abgelegenen Ort zu senden, viermal vorkommt und von Luther im Anschluß an die Bulgata (caper emissarius) durch "lediger Bod" übersett wird, wonach es zusammengesett wäre aus 25 zu capra und zw, wie noch Heine, Geddes, Bater und Bauer meinten. Allein diese Deutung scheitert nicht bloß daran, daß zu nach seistiehendem Sprachgebrauch Ziege, nicht auch zugleich Bod heitzt, sondern auch an der Beispiellosigkeit einer derartigen Zussammensetzung im Hebräschen. Ebenso unhaltbar ist die Annahme, das Wort sei som poniert aus zu und zw (rodur dei, so Kürst HWB II, 129; Bunsen, Bibelwert wurde 16, 8 u.a.) oder aus zu und zw, stort abiens, wie Movers, Die Phönizier I 370). Undere, wie schon einzelne Rabbinen, aber auch Bochart, Hieroz. I 745 st., Batablus, Deyling, Carpzov, Jahn sassen und Wort als Name des Orts, wohin der Boch getrieben werden sollte, nämlich als rauhes Gedirge (mons altus et proclivis, praeruptus), das nach Aben Esta nicht weit vom Sinai gelegen haben soll, oder als se Einsamleit, Einöde. Allein dann entstände v. 10 eine unerträgliche Tautologie, was zu senden, viermal vorkommt und von Luther im Anschluß an die Bulgata (caper Einsamkeit, Einöde. Allein dann entstände v. 10 eine unerträgliche Tautologie, was Fürst, der in seiner Konkordanz noch diese Erklärung in Schutz nimmt, nicht entgangen sein sollte. Zudem ist ja dieser Begriff in unserer Stelle durch andere Wörter, v. 10 und v. 22, ausgedrückt. Wieder andere, davon ausgehend, daß in v. 8 dem gegenüberstehe, verstehen unter בואול ein Jahve entgegenstehendes Wesen und 40 denken entweder an eine Urt Buftenunhold, an einen Damon oder dirett an den Satan. Der Name soll dann nach einigen — andere verzichten auf eine etymologische Deutung – Der Name soll dann nach einigen — andere verzichten auf eine ethymologische Deutung — den Dämon oder den Satan als einen von Gott Entfernten und Abgesallenen bez zeichnen, oder als einen, den man weit wegweist, averruncus (Ewald), oder als einen, der es zurückgezogen und abgesondert treibt. An einen Dämon denkt z. B. das Buch 45 Henoch 6, 7; 8, 1; 9, 6; 10, 4. 8 u. ö.; ferner Spencer, De legd. Hebr. ritt. 3, 8. 3; Ammon, Bibl. Theol. 1, 360; v. Cölln, Bibl. Theol. 1, 199; Rosenwüller zu Le 16, 8; Gesenius im thes. p. 1013; George, Jüd. Feste S. 297; Ewald, Altert. S. 479; Dehler, Theol. I 488 u. 493; Rübel, Christliches Lehrsstem S. 93; Dillzmann zu Le 16, 8 und Altest. Theol. S. 99; H. Schulk, Altest. Theol. S. 283; So Stade-Siegsried, Hebrässliches Wörterbuch u. d. W. u. a.; an den Satan: Hengstenzberg, Bücher Mosis und Agypten S. 166 s. u. Christologie I, 1, 136; F. W. Schulk, Deutsche Zeitscher, s. Grill. Wissensche Lengther Steitscher Rosis und Agypten S. 166 s. u. Christologie I, 1, 136; F. W. Schulk, Deutsche Zeitscher, f. christ. Wissensche Lengther gabe der RE. I 635 f.; Keil zu Le 16, 8 u. a. Nach dem Kamûs ift ربال einer der alten Namen des Satans, von den Arabern für eine Komposition aus "isc 55 und dem Gottesnamen il angesehen. Nach Delitsch (3kBL 1880, 182 f.) wäre er der Mythologie der Araberstämme entnommen und bedeutete nach dem arabischen Bb. Real-Guchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. A. II.

🕦 den Gottes-Aroher, Gottes-Feind. Bon anderen Auslegern ist die Fassung von als nom, propr. aufgegeben. Sie sehen in ihm ein nom, appellat, und zwar eine aus হাত্ৰাই erweichte Reduplikativform von dem Stamm হাই entfernen, sich ent-fernen. Die Form wäre dann mit als Dehnungsbuchstabe gebildet nach Analogie 5 von Jesen flexuosus; perversus und bezeichnete einen, der bestimmt ist, weit wegzulommen (Olshausen, Lehrbuch § 82°; Böttcher, Lehrbuch § 72 und 282): longe remotus oder porro adiens (vgl. Iodyodā für speries Olsh. § 33, e; Stade S. 98f.). Diese Deutung liegt wohl schon ber Ubersetzung der LXX jum Grunde, welche zwar einmal είς την αποπομπήν, aber einmal αποπομπαῖος u. einmal διεσταλμένος hat; 10 vgl. Aquila: ἀπολελυμένος oder ἀπολυόμενος oder κεκραταιωμένος; Symmachus: ἀπερχόμενος u. ἀφιέμενος. Unter den neueren ift sie vertreten durch Heisen Bibelwert; v. Hofmann, Schriftbew. I 431 und Röhler, Lehrbuch d. bibl. Gesch. AΣ. S. 447 s. Gegen die in dem εἰς τὴν ἀποπομπήν der LXX sich andeutende, von Paulus (Theol. Litteraturbl. 1835 S. 502f.); Bähr (Symbolif II S. 668); Philippson 15 (Pent. S. 617), Werx (BL. I S. 256) u. a. behauptete Fassung des Wortes als eines Abstratums im Sinne page reportion oder shitus und demograble Ukersebung 15 (Pent. S. 617), Merx (BL. I S. 256) u. a. behauptete Fassung des Wortes als eines Abstraktums im Sinne von remotio oder abitus und demgemäße Übersetzung "zum Fortgehen" oder "zu gänzlicher Hinwesschaffung" macht man die Analogie der übrigen Nomina entsprechender Bildung geltend, welche sämtlich nomina concreta seien. Man erklärt sonach die betrefsenden Ausdrücke Le 16, 8: "sür Jahve bestimmt" und einem Assenschaffung des Ausdrucks "Ex 21, 2: "der Bock, welchen das Los bestimmt hat zu einem Assel. ..., um ihn als einen Assel in die Wüste zu entsenden"; und v. 26: "dersenige, welcher den Bock in die Wüste gesandt hat, daß er ein Assel werde". Die Bezeichnung des Bocks würde dann besagen, daß mit seiner Wegsendung auch die Sünde von dem entsühnten Volke weggenommen ist, dasselbe sich als von seinen Bergehungen befreit und entsehigt anzusehen hat. So viel Bestechendes die appellativische Fassung des in Rede stehenden Wortes für sich hat, so läßt sich doch nicht in Abrede stellen, daß die Gegenüberstellung von "v. 8, wo" zuerst erwähnt wird, der persönlichen Fassung günstig, ja ausschlaggebend für dieselbe ist. Würde man nun aber vanschen der verschaften das einen der verschaften noch in der Wüste (Le 17, 7) und 80 als einen der שְׁלֵּיִרִים ansehen, welche die Israeliten noch in der Wüste (Le 17, 7) und später durch Opfer zu verhöhnen bemuht waren (Dt 32, 17; Pf 106, 37; vgl. 2 Chr 11, 15), so schiene zwar nicht das mosaische Gesetz schwer verletzt, "das sede positive Berührung mit denselben ferne halten wollte" (Le 17, 7): — denn es handelte sich ja nicht um ein ihnen darzubringendes Opfer oder eine Gabe, und daher nicht um eine Erikalieum 85 Gutheißung, sondern "im Gegenteil um eine Berurteilung, ja Berhöhnung jedes derartigen Kultus"—, wohl aber stände unter den vielen vorausgesehten Dämonen dieser einzelne Jahve höchst unpassend und unvollwichtig gegenüber, es set denn, daß man ihn etwa zum Obersten dieser aus machte. Es läht sich nicht leugnen, daß die Bezeichnung des Wortes auf den Satan sich ungemein nahe legt. Man macht freilich dagegen so geltend, daß der Satan sonst nitzends im Pentateuch erwähnt werde, und daß spater, wo die Idee des Satans im Bewußtsein der alttestamentlichen Gemeinde stärker bervortrete, uns innerhalb des AIC.s niemals mehr der Rame Azazel, sondern immer der Name Satan begegne. Aber könnte nicht Azazel — wie man das schwierige Wort auch deuten möge — der Name eines altheidnischen oder der semitischen Mythologie ans gehörigen, als böses Prinzip gedachten Abgottes (Diestel, 3hIh. 1760 S. 200 ff.; Riehm HBB' S. 93; Baubissin, Studien zur sem. Religionsgeschichte I 140) ge-Riehm HBB' S. 93; Baubissin, Studien zur sem. Religionsgeschichte I 140) gewesen sein, welchen dann das ältere Judentum ebenso zum čoxwr rör dauworwr gemacht hat, wie das spätere den Namen des philistäschen III Etwas Gewisses, nach allen Seiten Befriedigendes wird sich nicht sagen lassen. In ein "adgeschnittenes Gediet" (III) soll der für Azazel (v. 8 u. 10) bestimmte und für ihn fortgetriedene (v. 26), mit den Sünden der Gemeinde beladene Bock geführt werden, von wo derselbe den Weg zu ihr nicht mehr zurücksindet, um ihr zu veranschaulichen und sie dessen zu vergewissen, daß sie durch die geschehene Sühnung (v. 16 ff.) ihrer Sünden schlächlich los und ledig is. Was das Vorkommen des Dämonennamens Azazel im Buch Henoch betrifft, so ist er ebenso wie Belial und Beelzebub aus der alttestamentlichen Sprache entlehnt als Bezeichnung für eine Macht des Bösen.

B.

**Baal und Bel.** Selben, De dis Syris I. c. 3. 5. II, 1 (1. A. 1617); Gerh. Jo. Boh, De theologia gentili II, c. 3—7 (1642); Münter, Religion der Karthager, 2. A. 1821, S. 5—61: ders., Religion der Babhsonier 1827, S. 14—20; Gesenius, Comment. üb. d. Jesaja 1821, Bd II, S. 327—337; ders., Rel in d. Enchts. d. Erich und Gruber, I. Sect., R. Bel in d. Enchts. d. Erich und Gruber, I. Sect., R. Bel in d. Enchts. Jesaja 1821, Bb II, S. 327—337; bers., A. Bel in d. Encykl. v. Ersch und Gruber, I. Sect., Bd VIII, 1822; Movers, Die Phönizier, Bd I, 1841, S. 169—190. 254—321. 385—498; 5 bers., A. Hönizien bei Ersch u. Gruber, III. Sect., Bd XXIV, 1848, S. 384—386; Creuzer Symbolit und Mythologie, 3. A., Bd II, 1841, S. 411—416. 443—458 (vgl. S. 604—659 über den Zusammenhang des griech. Herales mit dem phöniz. Gott); Medger, A. Hercules in Baulys ME. III, 1844; Winer, NW., A. Baal, Bel, Hercules (1847); Raoul-Rochette, L'Hercule assyrien et phénicien, considéré dans ses rapports avec l'Hercule grec in 10 Mém. de l'Acad. des inscript. et delles-lettres, Nouv. Sér. Bd XVII, 2, 1848, S. 9—374; Chwolson, Die Sabier 1856, Bd II, S. 165—171; Diestel, "Der Monotheismus des ältesten Helbenthums" in JdLh 1860, S. 719—734; Oort, The worship of Baslim in Israel, translated from the Dutch . . . by Colenson 1865; Merg. A. Baal, Bel in Schenkels BL. I, 1869; Schrader, "Baal und Bel" in ThStR 1874, S. 335—343; Baudissin, Jahve et Mo-15 loch 1874, S. 14—41; Schlottmann, M. Baal in Riehms H., L. N., 2. Lief., 1875; ders., M. Hercules ebend. 7. Lief. 1877; P. Scholz, Gögendienst u. Lauberwessen bei d. alten Hebräern 1877, 1869; Schrader, "Baal und ver" in Lysis 1017, C. 2007, 1875; berf., A. H. H. Schlottmann, A. Baal in Riehms H.B., 1. N., 2. Lief., 1875; berf., A. Hercules ebend. 7. Lief. 1877; P. Scholz, Gösendienstu. Zauberwesen bei d. alten Hebräern 1877, S. 137—176. 197—217. 365—387; Röhler, Lehrb. d. Bibl. Geschichte II, 1, 1884 (1877), S. 6—8; Higig, Bibl. Theologie 1880, S. 16—19; Dillmann, "Über Baal mit dem weiblichen Artitel" in Wonatsber. d. Al. d. Biss. zur sentischen Religionsgeschichte 1888, S. 17—29; Ed. Meyer, A. Baal in Roschen. Beiträge zur sentischen Religionsgeschichte 1888, S. 17—29; Ed. Meyer, A. Baal in Roschens Lexit. d. Mythol., Bd I, 2, 1886—1890, R. 2867 sf.; derf., A. El, ebend. Bd I, 1884—1890; Rowad, Hedräschen Religionsgeschichte 1884, S. 30—113; Sachau, "Baal-Harran in einer altaramäischen Inschlossen new edit. 1894, S. 93—113; Sachau, "Baal-Harran in einer altaramäischen Inschlossen new edit. 1894, S. 93—113; Sachau, "Baal-Harran in einer altaramäischen Inschlossen des Baal (III Reg. XVIII) in Rev. Belligion im Altertum. deutsche Ausgabe, Bd I, 1896, S. 174—181 (über Bel-Mardul), S. 229 ff. passim (über Baal); Bigouroux, Les prètres de Baal (III Reg. XVIII) in Rev. Bibl. 1896, Z. S. 227—240 (diese Abhandlung, von mir nicht eingesehen).

Über Baal Peor: Kaussch [u. Socin], Die Ächteit der moadit. Alterthümer geprüft 1876, S. 69—77.

Uber Aglibol und Malachbel: Levy in 3bm XVIII, 1864, S. 99-103; be Bogue, Syrie centrale, Inscript. semit. 1868, S. 62-65; Baethgen a. a. D., S. 83-88. Die altere Litteratur bei Lajard, Recherches sur le culte du cyprès in Mémoires de l'Acad. des in-

script, et belles-lettres, Nouv. Sér. Bb XX, 2, 1854, S. 39 f. Über Baal in israelit. Eigennamen: Geiger, "Der Baal in ben hebräischen Eigennamen", <sup>35</sup> B**bmG** XVI, 1862, S. 728—732; Restle, Die israelit. Eigennamen nach ihrer religionsgeschichtl. Bebeut. 1876, S. 108-132.

Uber die Chammanim: Bocari, Dissert. de simulacris solaribus Israelitarum in Ugolini Thesaur. antiq. sacr. XXIII, 1760, R. 726—750; J. Spencer, Exercitatio de Tyriorum Gammadin et Hammanim, ebend. R. 749—792; Ohnefalich-Richter, Rypros, die Bibel und 40 Hommer 1893, S. 144—206: "Die Nichtern, Masseben u. Chammanim der Bibel, die heiligen Stabe und Lanzen in der Bibel und bei homer".

Speziell über den babylonisch-affyrischen Bel: Geo Rawlinson, The five great monarchies of the ancient eastern world, 1. A., Bd I, 1862, S. 148—150. 169—171; Bd II, 1864, S. 242—244. 255 f. (4. A. 1879); Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament, 45 2. A. 1883, S. 173—176; Jensen, Die Rosmologie der Babylonier 1890, S. 19—24. 84 ff.; Alfr. Jeremias, A. Marbut in Roschers Lexit. d. Mythol., Liefer. 31, 1895.

Baal ( $^{72}$ ) wird im AT. häufig erwähnt als Gott der abgöttischen Israeliten wie der Phönizier, Philister, Moaditer (?), auch in einem Eigennamen der Edomiter. Außerdem kommt dieser Gottesname vielsach in phönizischen, auch in aramäischen In- 50 schriften, zuweilen serner bei griechischen und römischen Schriftstellern vor  $(B\acute{a}a\lambda)$ , Baal, Bal), so dei LXX und den von ihnen Abhängigen, auch dei Josephus. Weist wird dagegen von Griechen und Lateinern  $B\acute{\eta}\lambda$ ,  $B\~{\eta}\lambda_{OS}$ , Bel wie als babylonischer, so auch in eben dieser Aussprache als sprischer und phönizischer Gott genannt. Häusiger kommt bei ihnen die Form dal vor in zusammengesetzen phönizischen Eigennamen wie Aβi- 55  $βa\lambda_{OS}$ , Hannibal u. s. w., wonach die Phönizier den Gottesnamen da'l aussprachen

(s. Schröber, Die phöniz. Sprache 1869, S. 84). Aus dem phönizischen Mutterland wurde der Dienst des Baal weithin in die phonizischen Rolonien verbreitet, wie zahlreiche Inschriften zeigen. Auch von den semitischen Hisses in Agypten wurde nach ägyptischem Jeugnis der Gott Bar (======) verehrt (f. Ed. Meyer, Set-Apphon 1875, S. 47; 5 derf., 3bmG XXXI, 1877, S. 725; W. Max Müller, Usien und Europa nach alt-ägyptischen Denkmälern 1893, S. 309).

Ob auch bei den Arabern der Gottesname Baal einheimisch war (Nöldeke, IdmG XL, 1886, S. 174; Wellhausen, "Reste arabischen Heibentumes", Skizzen III, 1887, S. 170 f.) oder ob sie ihn von den Ackerdau treibenden Semiten des Nordens entlehnsten (R. Smith), wird verschieden beurteilt; die von Nöldeke beigebrachten Belege scheinen aber doch für die erstere Annahme zu entscheiden. Das Wort kommt bei den Arabern nur in vereinzelten Spuren als Gottesname vor. so, wie es scheint, in dem Ramen des Berges Serbal surve des nan Norden kannen des Westerken appellativischem Sinn als Bezeichnung des von der Natur bewässerten Landes, des Baal-Landes. 15 nabatäischen Inschriften findet sich Ba'al nur selten, so in dem Gottesnamen Baalsamin (s. unten § 2) und in den Personennamen Aiti-Bel (Corpus Inscriptionum Semiticarum II, n. 196), Ba'al-adon (? n. 192); hier fann ber Name von den Aramäern entlehnt sein. In den Sinattischen Inschriften, wo Ba'al häufig in zusammengesetzten Eigennamen vorkommt (Ausalda'li, Garmalda'li, 'Addalda'li, s. Euting, Sinattische 20 Inschriften 1891), einmal auch für sich allein, offenbar als Gottesname: "vor dem Baal" קדם אלבעלר) Euting n. 327; vgl. "vor Dusara"), läßt sich bie Hertunft bieses Ba'al nicht erkennen. Dagegen ist in himjaritischen Inschriften das nicht selten vortommende ba'al, ba'alat offenbar einheimische Bezeichnung einer bestimmten, mit anderem Namen genannten Gottheit als Besigerin oder Herrin eines Rultusortes, von dem daneben 25 in anderer Berbindung vorkommenden dhu "Inhaber" unterschieden. So werden genannt: Talab Rijam der Baal von Turat oder der Baal von Kaduman, Chagar der Baal von Marjab, Ilmaklah der Baal von Awwam, Athkar Dhu Gaufat der Baal von Alam, Schams die Baalat von Guchfat oder die Baalat von Gabbaran (Corp. I. S., IV n. 2, 3; 11, 1; 19, 2 f.; ·28, 1 f.; 41, 2 f.; 43, 2 f.; 46, 5; 67, 3; 74, 3 f.; so 80, 2 f.; 99, 2 ff.).
Ohne Zweifel ist der Name Ba'al dasselbe Wort wie das im NT. als babylonis

scher Gottesname vorkommende 🚉, bei den Griechen Bha (häufig in dem Apokryphon: "Bom Bel zu Babel") oder  $B\tilde{\eta}\lambda o_S$  (z. B. Br. Jer. v. 40), d. i. asspracen: "Bom Bel zu Babel") oder  $B\tilde{\eta}\lambda o_S$  (z. B. Br. Jer. v. 40), d. i. asspracen: Beelgebul, on einer Assertenen, seelphegor (= Baal Peor, LXX Ru 25, 3. 5), Beelzebul. In einer Assertenen, Instit ist Sil-Bil = Institution Institution Ragit Ragit Ragit Ragit Rome eines Königs von Haziti, d. i. Gaza (s. Schrader, Keilinschr. und Geschichtsforschung 1878, S. 78 f.), hier also Bil gebraucht für den kanaanitischen Baal. Der dirette Jusammenhang des phönizischen Gottesnamens mit dem habplonischen lit allerdings nicht in dem Mobe deutlich Gottesnamens mit dem babylonisch-assyrischen ist allerdings nicht in dem Mahe deutlich 40 wie der Zusammenhang von Istar und Aftarte (s. A. Astarte I, 2, Bd 2, S. 151 f.), denn, mag nun Ba'al als Gottesname von Ansang "Herr" bedeuten oder, wie andere meinen, ursprünglich ausschiehlich "Besüger", nämlich des Kultusortes, so ist es an sich wohl denktar, daß verschedene semitische Stämme spontan dazu gekommen wären, ihre Gottheit als Baal oder Bel zu benennen. Aber die weite Berbreitung dieses Gottes-45 namens oder Epithetons bei verschiedenen semitischen Böllern ist einem ursprünglichen

45 namens oder -Epithetons bet verschiedenen semttschen Böllern ist einem ursprunglichen Jusammenhang der damit bezeichneten Gotthetten sedenfalls günstig.

In Palmyra scheint ברלברל), βωλ in den Gottesnamen Aglibol und Jaribol (בול und Jaribol) und sonst (s. vielsache Belege dei de Bogüé a. a. D.) eine dialektisch abweichende Aussprache für Baal oder Bel gewesen zu sein. Daneden tommt in Palsongra auch der Gottesname Bel (ב) vor (in Malachbel und sonst). Da (nach einer freundlichen Mitteilung von P. Jensen) die palmyrenische Formel ברלאון der der babylonischen Bel usur oder Bel uzur "Bel schüge" entspricht, so liegt die Annahme nahe, daß in Palmyra der Rame Bol speziell dem babylonischen Bel entspreche (als "Bulzährerm" Tensen) Ich muß aber gekteben daß diese Gleichsekung mir doch zweiselbatt gärform", Jensen). Ich muß aber gestehen, daß diese Gleichsetzung mir doch zweifelhaft 55 ist, da dann das Bortommen der babylonischen Aussprache bel auch in Palmyra (und zwar in "Aglibol und Malachbel" unmittelbar neben der anderen) auffallend erscheint. Eher möchte deshalb ursprünglich zwischen Bol und Bel unterschieden worden sein. Bielleicht ist Bol doch dialektische Form für den kanaanitischen Ba'al (s. aber Nöldeke, 3bmG XLII, 1888, S. 474). Zu dem o statt a vergleiche man etwa palmyren. 60 Ασθως neben phönizischem Aschtart (s. A. Astarte I, 1 S. 149, 23).

## I. Baal.

1. Der Gottesname Baal. Das Wort ba'al bezeichnet im Hebräischen als Appellativum den Bestiger, besonders auch den Ehemann als Bestiger des Weibes. Die nähere Bestimmung des Bereichs eines da'al wird im Hebräischen dei appellativem Gebrauch des Wortes hinzugesügt, so auch im Phönizischen in IIII "der Eigenstümer des Opfers" (Mass. 4, Corp. I. S., I n. 165) und sonst. Auch in dem Sinne von "Bürger" (in einer karthagischen und in neupunischen Inschristen, s. Corp. I. S., zu n. 309; vgl. Levy, Phöniz. Wörterb. 1864 s. v. III) kommt da'al (ebenso da'alat "Bürgerin" Athen., Corp. I. S., n. 120) im Phönizischen wie im Hebräischen nur vor mit Hinzuschen Gestigen (Bestiger, Einwohner der Stadt), wenn auch zu- 10 meilen in ediktinische Sorten

weilen in abjettivischer Form. Biele semitische Gottesnamen bezeichnen die Gottheit als herrschende, übermächtige, erhabene, so Adon "Herr", Malik, Malk ober Milk, alttestamentlich Molek "König", Maqva, Maqvas von mar "Herr", wohl = aramäisch marnä "unser Herr"; ähnlich auch El "der Starke" oder wahrscheinlicher "der Erste" und damit wohl zusammen- 15 hängend Elohim, Allah, schwerlich "der zu Fürchtende", Schaddaj "der Gewaltige", Eljon (Philo Byblius: 'Eliov) "der Hope". Daß auch die Gottesbezeichnung Ba'al als eigentlicher Gottesname mit der Bedeutung "der Gert" in die Reihe dieser Gottesaus als eigentlicher Gottesname mit der Bedeutung "der Hope". als eigentlicher Gottesname mit der Bedeutung "der Heipe dieser Gottesnamen gehöre, ist bezweifelt worden. Ba'al, von der Gottheit gebraucht, kommt, wie
immer bei den Himjaren, so auch in der Regel bei den Phöniziern vor mit Hinzuso sügung der Lokalität der Berehrung: "Baal des Libanon" (Corp. I. S., n. 5), "Baal
von Sidon" (Sidon. I), "Baal von Tarsus" (auf Münzen dieser Stadt). Auch auf
aramässchem Gebiet wird genannt ein "Baal von Harran" (s. unten § 2). Daraus
hat man entnommen, Ba'al sei ursprünglich gar nicht eigentlicher Gottesname, sondern
bezeichne, wie das arabische dhu, irgend einen Gott als "Besizer" einer Kultusstätte 25
(Stade, R. Smith, E. Meyer, U. "Baal"). An dieser Anschaung wird richtig sein,
daß Ba'al zunächst nicht, wie Adon, die Herrscherftellung der Gottheit ihren Berehrern daß Ba'al zunächst' nicht, wie Adon, die Herrscherstellung der Gottheit ihren Berehrern gegenüber bezeichnet. Das Appellativum ba'al wird im Hebräischen nicht gebraucht von dem Herrn eines Anechtes. Der Gottesname weist also auf die Machtstellung des Gottes in einem bestimmten Bereich, einer Stadt, einem Stammland oder auch am 20 Simmel (Baal-Schamem). Aber diese Bedeutung ist nicht zu trennen von dem Ge-danten der Serricherstellung den diesem Bereich Angehörenden gegenüber. Daß das hebräische Appellativum ba'al die Bedeutung der Würdestellung des Gebieters einschilicht, zeigt der pluralische Gebrauch des Wortes von einem einzigen Besitzer (Ex 21, 29; Jes 1, 3), entsprechend dem Respektsplural adonim. Aus dem Gebrauch des Berbums bes Jes 26, 13 ergiebt sich, daß ein adon als solcher auch ein ba'al ist. Deutlich wäre für das weibliche Korrelat des Baal, die Baal, die Bedeutung "Herrin", wenn in den griechischen Formen  $Baálx_{15}$ ,  $B\tilde{\eta}\lambda r_{15}$  und den sprischen Belati, Bilati das Pronominassuffix ersannt werden dürste: "meine Herrin" (wie vielleicht in Adw- $\nu$ 15, vgl. Maova). Da in Palmyra die Form Belati vortommt (s. Baethgen 40 a. a. D., S. 87), allerdings als Pendant nicht der phönizischen Baalat, sondern der badylonischen Belit, so wird schwerlich das  $\iota$ [5] griechische Endung (Schröder a. a. D., S. 145 Anm. 2) und die sprische Form Nachahmung der griechischen schwieden der Karistin der Vormelkeites amproken ist und dellem eine Forsten vermuckeites amproken ist und dellem est teilung, daß "im Spatbabylonischen der Genitiv der Normaltasus geworden ist und dessen 45 Form die Rominativform verdrängt hat. Man sprach also Belti auch im Rominativ. Die Semiten sahen in Belti ""meine Herrin" und machten aus Belti: Belts". Auch bei dieser Sachlage wäre zu ersehen, daß man Belit in dem Sinne von "Herrin" vorstand. Wenn Baddri(s) nicht etwa von den Griechen nach Analogie von  $B\tilde{\eta}\lambda\tau\iota(s)$  gebildet worden ist, so würde hierzur von Haus aus die Bedeutung "meine Herrin" so anzunehmen sein. Sicherer wäre zu urteilen, wenn man mit de Lagarde und Euting Jes 10, 4 when 10, 4 wenn haus aus die Bedeutung "meine Herrin" so anzunehmen sein. Sicheren hätte und wenn man weiter von der phönizischen Göttin particken die More vorwentlich letteren ist kour möglich. Siernen oberen Göttin verstehen dürfte. Aber namentlich letzteres ist taum möglich. Siervon abge-sehen, ergiebt sich, daß Ba'al als Gottesname, und zwar schon in alter Zeit, nicht nur den Beither des Rultusortes bezeichnete, aus dem Ortsnamen, eigentlich aber Gottes= 56 namen Baal-Gad, der zu Ba'al eine andersartige nähere Bestimmung hinzufügt, auch nicht wohl übersetzt werden tann "Besitzer des Glückes", weil Gad als selbstständiger Gottesname vorlommt, wahrscheinlich schon in dem Stammnamen Gad. "Besther" bebeutet ferner ba'al schwerlich in den Zusammensehungen Baal-Berit (s. unten § 3), Βεελμαρι (Gottesname im Datw, s. Corp. I. S., I, 1 S. 111) "Baal, mein Herr" oder 60

"Baal, der Herr". In Baal-Tamar (Ortsname, s. unten § 2. 3) bezeichnet ba'al allerdings wohl den Besitzer der Palme, obgleich man etwa auch erklären könnte: "ber Baal, der eine Palme ist"; jedenfalls aber ist hier nicht vom Besiger eines Rultusortes die Rede. Auch in der Angabe, die in der altaramässichen Inschrift auf der Hadad folgt, "It gewiß nicht der Baal eines bestimmten Kultusortes zu erkennen; ob überhaupt die Gottesbezeichnung Ba'al darin steckt (etwa "Herr des Wasser"?) ist sehr zweiselhaft (s. D. H. Wüller, Die altsemitsschaft von Sendschrift, in: Wiener Zeitschr. für die Kunde des Wasserslandes Bd VII 1893 S 50 F)

Morgenlandes, Bd VII, 1893, S. 50 ff.). Für die Bedeutung "Herr" spricht auch der Bel der Babylonier und Assprer, den sie — so weit unsere Kunde reicht — einsach mit diesem Ramen bezeichneten, ohne daß eine weitere Hinzufügung notwendig erschien. Bor allem aber ware es nicht zu begreifen, wie altiestamentliche Schriftsteller, die den Dienst des kanaanitischen Gottes aus unmittelbarer Beobachtung kannten, wie dies wenigstens für den Propheten Hosea aus unmittelbarer Beobachtung kannten, wie dies wenigstens für den Propheten Hosea anzunehmen sein wird, dazu gekommen wären, ihn schlechthin den Baal zu nennen, wenn dieses Wort nicht sein Eigenname oder doch Würdename sondern ein nur durch Ergänzung verständliches, für sich allein nichtssagendes Epitheton war. Auch der später im AX. übliche Gebrauch von "der Baal" im Sinne von "der Göze" erklärt sich am leichtesten unter Voraussetzung der ursprünglichen Verwendung des Wortes als eines eigentstehen Gottesnamens. Ebenso scheint mir das arabische "Baalsland" nur aus Baal als einem Gottesnamen verständlich. Die Verbindung von das al mit dem Kultusort entscheinen sicht sich sich sedeutung "Bestiger"; denn auch in dem cyprischen der "Rescheph von Umpkloi", kann doch por ("Flamme" oder dgl.) nicht die Bedeutung "Bestiger" ausdrücken. Die Hinzussügung des Kultusortes läht sich ansehen als Besachtung der spekten Redeutung der versteren Kottes Bagul 25 zeichnung der speziellen Bedeutung des an verschiedenen Orten verehrten Gottes Baal als Beschützer eben jenes Ortes.

Daran aber lätt sich zweifeln, ob Ba'al in der Bedeutung "Herr" immer nur ein ehrendes Epitheton der Gottheit geblieben (Tiele und a.), was es ursprünglich gewiß war, oder ob es zum Eigennamen eines bestimmten Gottes geworden ist. Für die wiß war, oder ob es zum Eigennamen eines bestimmten Gottes geworden ist. Für die so letztere Annahme scheint zu sprechen, daß von dem Baal des Libanon, dem Baal von Sidon, dem Baal von Tarsus die Rede ist, ohne daß ein Eigenname des Baal hinzugesügt wird. Daneben kommt vor: Melkart, Baal von Tyrus" (Melit. I), worin das al bloges Epitheton ist; aber auch mit der hier als Eigenname gebrauchten Bezeichnung Melkart ist es ursprünglich nicht anders bestellt, denn sie bedeutet "König so der Stadt". In der Benennung der Astarte als and der Benennung der Astarte als and der Kante Baals" oder "Himmelsastarte des Baal" ist das Wort Ba'al nicher bestimmt. Wahrscheine die deheit gedocht morden an den spreislen Raal des Aussuches der einer nöheren Backer "Himmelsastarte des Baal" ist das Wort Ba'al nicht näher bestimmt. Wahrscheinlich ist dabei gedacht worden an den speziellen Baal des Kultusortes, der einer näheren Bezeichnung nicht bedurste; aber auch in diesem Sinne konnte man so sich nicht ausdrücken, wenn sich nicht mit der Gottesbenennung Ba'al für sich allein eine allgemeine Vorstellung verband. Ebenso ist zu urteilen über die Personennamen, die mit da'al zusammengesetzt sind, wie Baalsaton "Baal hat gegeben", Hannibal oder Baalchanan "Baal ist gnädig" (s. die Namensammlungen bei Scholz a. a. D., S. 168 ss. und bei Bloch, Phoenic. Glossar 1891 s. v. III. Besonders der in karthagischen Inschriften häusige Personenname III. Reinenfalls ist in diesen Personennamen da'al allgemein "Gott"; denn dasur gebrauchten die Phönizier el und im Plural neben elim auch alonim. Nur in Berbindung mit einer näheren Bestimmung wird da'al so viel wie Beos., so III. Sus (Cit., Corp. I. S., n. 86 B 4) numina diurna, eigentlich aber: "Herren der Tage". Aus senem Gebrauch von da'al in den verhältnismäßig jungen Inschriften und in Eigennamen läßt sich nicht ersehen, ob das Wort schon ursprünglich einen bestimmten Gott bezeichnete oder ob sich aus dem ob das Wort schon ursprünglich einen bestimmten Gott bezeichnete oder ob sich aus dem Epitheton allmählich die Borstellung eines solchen entwickelt hat. Gewiß war letzteres ber Fall, da sich für ba'al die Bedeutung eines Epithetons nie ganz verloren hat, wie 55 "Meltart, Baal von Tyrus" zeigt (vgl. Geo. Hoffmann, Phönik. Inschr., UGG XXXVI, 1890, S. 19 f.). Die Entwickelung vom Epitheton zum Eigennamen muß aber einer sehr alten Zeit angehören, da jene mit ba'al zusammengesetzten Personennamen, wann immer ihre historischen Trager lebten, sicher auf altere Borbilder zuruckweisen. Die Unterscheidung mehrerer Baale braucht an sich jedenfalls nicht anders verstanden zu wer-🚳 den als bei den Griechen die eines olympischen, eines dobonäischen, eines diftäischen

Zeus, wobei trotzbem von Zeus schlechthin als von einem einzigen Begriff die Rede ist.

In dem Gebrauch als Epitheton neben dem als Eigenname ist ba'al allerdings ganz verschieden von dem griechischen  $Ze\dot{\nu}_S$ . Ebenso liegt es aber mit anderen phonizischen Gottesnamen wie Adon (Abonis), Welech, die bald einen besonderen Gott bezeichnen, bald Epitheta irgend eines Gottes sind. Dieses Schwanzen zwischen der Bezeichnen, deutung einer Gottesbezeichnung als Epitheton und als Eigenname bildet das Charatteristikum des phönizischen und mehr oder weniger überhaupt des semitischen Bolytheismus. Die oben ermahnten semitischen Gottesnamen, benen wir Ba'al in der Bedeutung "Herr" glauben anreihen zu sollen, bezeichnen nicht, wie meist die arischen, einen Naturgegenstand als den Träger der Gotteskraft, sondern sagen Eigenschaften aus, welche der Gottheit überhaupt zukommen, sind ursprünglich, wie noch die spätere Art ihrer Verwendung zeigt, alle nichts anderes als Epitheta der Gottheit. Sie zeigen, da sich unter eben diesen Gottesnamen die verbreitetsten und daher offendar ältesten semitlichen Benennungen der Gottheit finden, daß die semteiligen Bölker ursprünglich nicht bestimmt, 15 vielleicht gar nicht, einzelne Götter unterschieden. Rur wenige semtische Gottesnamen wie assur. Samas "Sonne", Sin "Wond", im Phönizischen vielleicht III", wenn es nämlich "Flamme, Blig" bedeutet, sind andersartig. Bielleicht ist auch in diesen Aussnahmen eine Bezeichnung als "Serr" (nämlich der Sonne u. s. w.) ursprünglich gesetzt marken (vol. Reetheen a. a. Serr" (nämlich der Sonne u. s. w.) ursprünglich gesetzt marken (vol. Reetheen a. a. Serr" (nämlich der Sonne u. s. w.) worden (vgl. Baethgen a. a. D., S. 52). Die verschiedenen Göttergestalten der Se- 20 miten scheinen allesamt oder doch zumeist erst aus der Differenzierung der Gottheit nach den Orten ihrer Berehrung, daneben auch aus der Unterscheidung einzelner zunächst einheitlich zusammengesaßt gedachter Kräfte, sei es der Erdwelt, sei es des Himmels hervorgegangen zu sein. So wurden späterhin allerdings z. B. der Kemosch der Moaditer und der Millom der Ammoniter, wie wir aus dem AX. sehen (1 Kg 11, 7), 25 als verschiedene Götter betrachtet, und man unterschied weiter bei einem und demselben Bolle zwischen dem Baal von Tyrus und dem Baal von Sidon, zwischen Esmun, Melfart und anderen mit besonderen Namen bezeichneten Göttern. Daher konnten dann, sei es durch den Austausch des Berkehrs zwischen den verschiedenen Kultusorten, sei es durch eine Differenzierung der Gottesidee, zuletzt an einem und demselben Orte mehrere 20 Götter als verschieden verehrt werden, wie in der Eschmunazarinschrift von dem zu Sidon verehrten Esmun als von einem anderen Gott neben dem Baal von Sidon die Rebe ist und ebenso anderwärts von einem Tempel des "Zeus" neben einem anderen des "Herakles" zu Aprus (Josephus, c. Apion. I, 18), einem "Kronos" und einem "Herakles" zu Karthago (Diodor. Sicul. XX, 14) u. s. w., obgleich diese Götter ur: 86 fprünglich wahrscheinlich nur durch die bei verschiedenen Stämmen oder anderen Gemeinschaften gebräuchlichen verschiedenen Namen besondert waren und obgleich die Unterschiede der einzelnen Götter bei den Westsemiten steine bliebend blieben. Nur die chaldäische Priesterschaft hat ein abgegrenztes Götterspstem zu stande gebracht. Aus jenem Sach-verhalt tann aber nicht mit Renan gefolgert werden, daß den Semiten der Monotheis- 40 mus instinttartig eignete (s. die Litteratur für und wider: Baudissin, Jahve et Moloch, S. 3; vgl. Wellhausen, Stizzen III, S. 186); denn soweit wir die semitschen Religionen geschichtlich rudwärts verfolgen tonnen, ist — mit einer einzigen Ausnahme der mannliche Gott (deffen verschiedene Erscheinungsformen wir allerdings vielleicht aus ursprünglicher Ginheit ableiten burfen) bei den Nord- und Westsemiten überall ver- 45 bunden mit einer ihm als Paredros beigefellten weiblichen Gottheit. Auch die Araber, obgleich sich solche zusammengehörende Götterpaare bei ihnen taum nachweisen lassen, unterschieden doch mannliche und weibliche Gottheiten. Nur bei den Sebraern lagt sich wohl eine der uns vorliegenden Litteraturperiode vorangehende Zeit des Naturdienstes, der Berehrung einer Mehrzahl göttlicher Kräfte (s. Baudissin, Studien zur semit. Reli= 50 gionsgesch. I, 1876, S. 55—58), nicht aber jene geschlechtliche Differenzierung erkennen (über das Berhältnis der weiblichen Gottheiten zu den männlichen s. A. Astarte I, 2

Ba'al war, so scheint es sich uns zu ergeben, ursprünglich Epitheton der männlichen Gottheit überhaupt. Dieses Wort wurde dann, als verschiedene solche Gottheiten neben 55 einander verehrt wurden, Bezeichnung des Hauptgottes sedes Ortes; denn nur dieser konnte als Besitzer oder Herr des Ortes bezeichnet werden. Daraus, jedenfalls aber auch aus der bei den Späteren häufigen Berwechselung des kanaanitischen Baal und des babylonischen Bel, erklärt es sich, daß die Griechen den Baal als Zeus, die Römer als Ausiter bezeichnen (s. Belegstellen dei Movers, Phönizier, Bd I, S. 175 f.). Wit der so

Berwendung des Namens zur Bezeichnung des Hauptgottes eines Ortes war nicht unvereindar, daß hier oder dort durch die Kombination mehrerer ursprünglich lokal geschiedener Rulte an einem und demselben Orte zwei oder auch mehrere Baale neben geignevener Autie an einem und demjetoen Otte zwei voer auch mehrere Badle neden einander verehrt wurden. So scheint es zu liegen, wenn Menander bei Josephus (Antiq. VIII, 5, 3; c. Apion. I, 18) den tyrischen Zeus (den Z. 'Odóunios nach Dius, Antiq. a. a. D., c. Ap. I, 17, d. i. Baal-Schamem "Himmelsbaal") von dem ebenfalls zu Tyrus verehrten Herakles, d. i. "Welkart, Baal von Tyrus", unterscheibet und wenn bei Cicero (De nat. deor. III, 16) der tyrische Herakles als ein besonderer Gott neben seinem Bater Zeus genannt wird. Ebenso mag es mit der 10 Unterscheidung des Herakles und des Kronos zu Karthago bei Diodorus Siculus

(XX, 14) liegen.
Die im UI. ständige Berbindung des Gottesnamens Ba'al mit dem Artikel (TI) ist tein Beweis für den besonderen Gott Baal (Movers, Phön. I, S. 172 f.). Sie beruht vielmehr darauf, daß im UX. ba'al nicht als eigentlicher Eigenname sondern 15 wie ein Uppellativum behandelt wird. Rur in dem Ortsnamen Bamot-Baal fehlt der Artifel, doch wohl deshalb, weil die Israeliten diesen Namen von einem den Baal ver-Artikel, doch wohl deshald, weil die Israeliten diesen Namen von einem den Baal verehrenden Volk überkamen, welchem das Wort als Eigenname des Gottes galt. Der Gebrauch des Artikels dei den alttestamentl. Schriftstellern ist daraus zu verstehen, daß in den Fällen, wo das AT. von wirklichem Baaldienst redet, in sedem einzelnen Fall 200 ein bestimmter unter den vielen Baalen gemeint ist, und daß die spätere alttestamentliche Zeit, so besonders deutlich Jeremia, das Wort das in der Bedeutung von "der Göze" gebrauchte (s. unten § 4). In diesem Wort das in der Bedeutung von "der Göze" gebrauchte (s. unten § 4). In diesem Wort des wahrscheinlich auch zu erstären, daß Jeremia dem Gott "Wolech" die Bezeichnung "der Baal" beilegt (c. 32, 35; vgl. 19, 5 عند المساح ; dagegen ist عند الله عند الله المساح des design in dem Honte nur etwa annehmen. daß ba'el hier Evitheton des Gottes (des Wolech) 25 a. a. D., S. 372 Anm. 1). Auf teinen Fall ist hierin Syntretismus zu erkennen; man könnte nur etwa annehmen, daß ba'el hier Epitheton des Gottes (des Molech) sei. Der im AT. häufige Plural (Ri 2, 11; 3, 7; 8, 33; 10, 6. 10; 1 Sa 7, 4; 12, 10; 1 Kg 18, 18; Jer 2, 23; 9, 13; Ho 2, 15. 19; 11, 2; 2 Chr 17, 3; 24, 7; 28, 2; 33, 3; 34, 4) bedeutet vielleicht ebenfalls "die Gögen" (so Graf zu 30 Jer 2, 8 u. a.) oder nach dem mehrmals daneben vorkommenden Urcur (s. A. Alfarte I, 1 S. 148 f.) wohl eher, wenigstens ursprünglich, die nach den Orten ihrer Verehrung unterschiedenen Baal (Gesenius). In letzerem Sinne kann der Plural aber keinenfalls überall zu verstehen sein, namentlich nicht Ho 2, 19, wo vom Ausrotten der Vamen der Bealim aus dem Mund Israels die Kede ist.

2. Die Vorstellung vom Baal. Wäre da'al lediglich Bezeichnung irgend eines Gottes als Besitzers einer Kultusstätte oder auch überall nur das Ehrenpräditat irgend eines Gottes, so könnte nach einer gemeinsamen Bedeutung des Baal nicht ge-

irgend eines Gottes, so könnte nach einer gemeinsamen Bedeutung des Baal nicht gefragt werden. Eine solche scheint aber doch aus den Aussagen über die Baale versto scheiner Orte sich zu ergeben. Dies wäre dann wieder ein Zeichen dafür, daß wir Baal als einen bestimmten Gott zu denken haben und daß überhaupt die phönizische Götterwelt nicht ausschließlich gebildet ist aus der Zusammenstellung einzelner unab-hängig von einander entstandener und einer naturalistischen Sonderbedeutung entbehrender Stammgottheiten.

Nach der arabischen Appellativbedeutung des Wortes ba'l hat man angenommen, baß es durch natürliche Bewässerung ausgezeichnete Orte waren, an welchen die Gottheit als Baal dieses Ortes verehrt wurde (R. Smith). Auch nach dem Propheten Hosea (2, 7. 14) dachten die abgöttischen Israeliten die von ihnen angebeteten Götter, die der Prophet anderwärts "die Baale" nennt (s. unten § 4), als Spender des Natursose die dem Weinstod und Feigenbaum Gedeihen schen Prophet anderwärts. Die Und Getränk darreichten. Karthagische Wollvohenkmäler sur den Baal sind mit Delndigen. Aufgesten der Spender der Spender der Generalie erstellt der phinen, Blumen und Trauben, den Symbolen der Fruchtbarteit, geschmudt (Numid. II, IV bei Gesenius, Script. linguaeque Phoen. monumenta 1837). Bool führte, wie aus dem Stadtnamen Baal-Tamar (Ri 20, 33), worin aber da'al nicht unbedingt sicher der Gottesname ist, hervorzugehen scheint, die Bezeichnung "Palmenbaal" von der hochstrebenden und immer grünenden Palme, in der sich die Kraft der Fruchtbarkeit offenbart (vgl. jedoch die Form [Zeivs] Δημαρούς, vielleicht — γ-γ-γ, dei Philo Byblius, Fragmenta histor. Graec. ed. C. Müller, Bd III, S. 569 fr. 2, 24, s. dazu Baudissin, Studien II, 1878, S. 211 f. und über den Flußnamen Damuras, warden Tamuras ebend. S. 162). Auch die Cypresse schein dem Baal heilig gewesen zu sein nach dem Namen des Berges Serbal, wenn er aus sarw (nicht sarb) und ber sammengesetz sein sollte (s. weiteres: Studien II, S. 211 ff.). Wehrsach dommen beiter Quellen an den Kultusssätten des tyrischen Serasses, d. des "Welkart, Baal von Aryrus", vor (Studien II, S. 155 ff.). Aus dieser Bedeutung des Baal als des Gottes troischer Fruchtbarkeit ist aber noch nicht notwendig eine speziell tellurische Bedeutung sesselben zu folgern (so R. Smith sür "die Baale" der lanaanitischen Kultusorte überhaupt). Auch wenn wirklich als "Baal-Land" nicht ausdrücksich das vom Simmelsregen dewässerte Land dezeichnet wurde, sondern solches, dessen Feuchtigkeit enthält (R. Smith), so haben wir doch keine Beranlassung, dem semitischen Altertum die Kenntnis abzusprechen, daß die Feuchtigkeit des Bodens und die Regenspendung des Himmels 10 zusammenhängen (Jer 10, 13; Si 36, 27; anders Gen 1, 7). Der Gott der alten Hebräer, der als ein Gott der Höße auf dem Sinai seinen Wohnsitz hat, und der Gott, der das Paradies durch Schröme dewässer und in diesem Wohnsitz hat, und der Gott, der das Paradies durch Schröme dewässer und in diesem Bonflickungen in dem einen Jahwe zeigt doch, daß man in der einen Bonfleslung nicht 15 etwas die andere Ausschließendes sah. Der kananitische Baal hat keineswegs nur in den wasseren Westend von dem Bergen Westend von dem Bergen Westend von dem Bergen" (W. M. Müller a. a. D., S. 309). Der alte Bel der Babylonier hatte 20 allerdings die Erde zu seinem Bereich; es sinden sich aber in den Reitsinschrift, jud aber in den Reitsinschrift, jud eren Bolslussen das in verschieden das die Phonikasser, das ein den Keitsinschrift, das er auch am Henrikasser, daben wir in verschieden das in den Keitsinschrift, das der in den Reitsinschrift, zu erschieden das in der Babylonier hatte 20 allerdings die Erde zu seinem Bereich; es sinden sich daer in den Reitsinschrift, zu erschieden das Simmelsgott, zum Teil 21 speziell als Sonnengott angesehen wurde, was wir dann, wenn Baal seit Alters ein bestimmter Einzelgott war, verallge

Möglich wäre es aber auch, daß für den Gott Baal eine tellurische Bedeutung und eine andere als Himmelsgott in den verschiedenen Baalkulten zunächt gesondert se bestanden und erst später zusammenwuchsen, wie wir Ühnliches sür die Allarte und für sie mit größerer Bestimmtheit vermuten können (s. A. Altarte I, 2). Die den beiden Anschauungen zu Grunde liegende ursprüngliche Borstellung des Baal würde dann einer deutlichen Naturbestimmtheit entbehrt haben. Die Behauptung wäre jedenfalls unrichtig, daß jeder Einzelgott, der das Prädikat Baal führte, als der Herr des Himmels, noch so mehr, daß jeder speziell als Gott der Sonne verehrt wurde. Der Gott Aglibol (bol — da'al? so oden) von Palmyra wird (Palm. CXII bei de Bogüs a. a. D.) mit einem Halbmond abgebildet, und in einer altaramäischen Inschrift heißt der Mondgott von Harran, der durch Bollmond und Sichel dargestellt wird, Baal-Harran (Sachau a. a. D.). In dem letzteren Falle wird das Mort das ehren und Allmyrener sind dabei in der männlichen Ausschlassen und Palmyrener sind dabei in der männlichen Ausschlassen und Palmyrener sind dabei in der männlichen Ausschlassen und Palmyrener sind dabei in der männlichen Musschlassen und hei der Den Phöniziern dagegen seine Spur. Auch bei ihnen mögen aber wohl einzelne Lofalgötter das Epitheton da'al geführt haben, ohne Sonnen- so götter oder vielleicht ohne überhaupt Himmelsgötter zu sein. Immerhin haben auch der Baal von Harran und Aglibol am Himmelsgötter zu sein. Immerhin haben auch der Baal von Harran und Aglibol am Himmelsgötter zu sein. Immerhin haben auch der Saal von Harran und Aglibol am Himmelsgötter zu sein. Immelsbedeutung des Gottes unvereindar wäre, wenn man nämlich Ba'al nicht als Gesamtbezeichnung für alle phönizischen Götter ansieht. Um meisten scheinen gegen die himmlische Natur des Baal zu sprechen die Namen der phönizischen Flüse Belus, Damuers und Wagoras, von welchen der erste unvertenndar auf den Gottesnamen Belu, der zweite vielleicht auf "Baal (Zeus) Demarus" und der britte etwa auf Baal Meltart v

zusammenhängt. Überdies würde es immer noch einsacher erscheinen, einen Zusammenhang zwischen Flüssen und dem regenspendenden Simmel anzunehmen als einen solchen zwischen der Sonne und einer Quelle, und doch wird dieser Zusammenhang in dem palästinischen Ortsnamen En-Schemesch "Sonnenquelle" vorausgesetzt (vgl. unten II über 5 Warduls Verhältnis zu Flüssen und Brunnen).

Im A. werden als abgöttische Bildsäulen die Chammanim erwähnt (Le 26, 30; Iel 17, 8; 27, 9; Ez 6, 4. 6; 2 Chr 14, 4; 34, 4. 7). Gemeint sind damit offenbar säulenartige Steine. Nach 2 Chr 34, 4 standen sie auf oder neben den Altären der Baale. Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) erwähnt zwei Säulen im Tempel des Herodot (II, 44) היה היבות בעל ב Tanit von Ben-Baal und dem Herrn Baal-Chamman" (auf neupunischen Inschriften mit Abwerfung des ersten Raditals von אברן geschrieben בין, הברן, ה. Schröder a.a. D., S. 88 f.). Diesem farthagischen Gott entspricht wahrscheinlich in einer etwa unter Septimius Severus anzusehenden lateinischen Inschrift eines Tribunen: Hammoni J(ovi) 20 o(ptimo) m(aximo); ungefähr gleichzeitig kommt die Juno Caelestis, d. i. die karthagische Göttin (s. A. Alfarte I, 3 S. 155 f.), in Inschriften des röm. Heeres vor (v. Domaizewski, Die Religion des römischen 1895 [Westbeutsche Zeitschrift f. Gesch. u. Kunst, Bd XIV], S. 73 ff.). Durch die lateinische Frankeitschen Gestarnennen ausgestellten In der zweiten Inschrift non Chamman für den karthagischen Gottesnamen gestützt. In der zweiten Inscrift von 25 Umm al-awamid, den Ruinen des alten Laodicea am Libanon (Corp. I. S., n. 8), und in der Inscrift von Masub (s. Geo. Hoffmann a. a. D., S. 20ff.) tommt der Gottesname vor. Was chamman in diesen Berbindungen bezeichnet, ist zweisels haft. Schon wegen des Vorkommens dieser Bezeichnung auch außerhalb Karthagos auf phonizischem Boden ist darin nicht, wie man gemeint hat, der Zeus Ammon der liby-20 schen Dase, also doch wohl der ägyptische Amun-Ra, zu erkennen (Renan in Corp. I. S., I, 1 S. 288 f.). Der Name des Amun-Ra lautet hebräisch . Eher könnte chamman den ursprünglichen Rultusort des Baal von Karthago nennen: "Baal von chamman den ursprünglichen Kultusort des Baal von Karthago nennen: "Baal von Chamman" (Halevy, Melanges de critique et d'histoire 1883, S. 426: IIII = Berg Amanus; vol. S. 223 und dazu de Lagarde, Mittheilungen, Bb I, 1884, S. 228; Hoffmann a. a. D., S. 21 ff. 30: Hammon = Umm al-awamid). Aber die Bezeichenung der Baalsäulen als Chammanim läßt sich doch nicht wohl von dem Kultusort ableiten. Deshald ist wahrscheinlicher, daß chamman entweder zunächst Bezeichnung der Säule und dann des darin verehrten Gottes (Nöldese dei v. Domaszewsti a. a. D., S. 75 f.) oder umgekehrt zunächst Name des Gottes sottes seiner ihm geweisten Gäule. In letzterem Falle würde der Name, von Index einer im AX. vorstammenden Benennung der Sanne als der heißen ader helser nicht nan diesem Name kommenden Benennung der Sonne als der heißen, oder besser nicht von diesem Nomen aber von dem Stamme (1) abgeleitet, den Baal als Sonnengott oder aber als den Glutdaal, also doch wohl auch dann als Sonnengott bezeichnen (so von vielen angenommen, s. auch Hoffmann a. a. D., S. 28). Das Fehlen des Artitels vor in in seine Chamman" ich gegen diese Erklärung und für eine Genitivverdindung ("Baal des Chamman") entscheidend (E. Meyer). In Nord (1) ist doch wohl das zweite Wort Adjettioum (Partizip merappe). Auch das ift nicht auffallend, daß Chamman für sich allein als Gottesname nur in ganz wenigen Fällen nachzuweisen ist, wo offendar eine Abfürzung für Ba'al chamman vorliegt (in 3 Inschriften, s. Baethgen a. a. D., So. 26 und vielleicht in 'Aβδήμων (1) (2), Schröber a. a. D., 6. 168 Anm. 1). Daraus ergiebt sich nur, daß chamman nicht ein selbstisch gegeben werden (vgl. adjettivische Bestimmung von da'al in der Bedeutung "Bürger"). Wäre das Wort ursprünglich Säulendezeichnung, so würde jene Abfürzung für Ba'al chamman schwerlich überhaupt entstanden seine. Übrigens könnte eine Säule wohl nur deshalb so genannt sein, weil sie mit einem Sonnenbild, etwa einer Sonnenscheibe, verseichnen siehe seiner Sonnenscheibe, verseich siehe siehe siehe Schamman schwerlich überhaupt entstanden seine Sonnenscheibe, etwa einer Sonnenscheibe, verseich siehe siehe Schamman siehe seine sieher Sonnenscheibe, verseich siehe siehe siehe Schamman siehe siehe siehe Sonnenscheibe, verseich siehe siehe siehe Schamman siehe siehe Sonnenscheibe, etwa einer Sonnenscheibe, verseich siehe siehe siehe Schamman siehe eine Sonnenscheibe, verseich siehe siehe siehe siehe siehe Schamman siehe eine Sonnenscheibe, verseich siehe sieh aber von dem Stamme and abgeleitet, den Baal als Sonnengott oder aber als den deshalb so genannt sein, weil sie mit einem Sonnenbild, etwa einer Sonnenscheibe, versehen war (Hoffmann). Auch dann wäre der in der Säule verehrte Gott ein Sonnengott. Daß die Chammanim (=  $\pi v \rho \tilde{\epsilon} i a$ ) ursprünglich Feuerstätten waren (R. Smith a. a. D., S. 489), läßt sich kaum wahrscheinlich machen; sie sind doch wohl eine besondere Art der im AX. oft genannten Mazzebot, und diese waren entschieden keine

"Kandelaber". Allerdings sind auf der Botivtasel von Lilydäum und auf tarthagischen Botivstelen kandelaberartige Säulen abgebildet (s. Ohnesalsch-Richter a. a. O., S. 182 f.). Bielleicht sind dies Chammanim; aber wir haben nach dem dis jeht vorliegenden Mazterial nicht die Berechtigung, alle Chammanim in dieser Form zu denken und den Nazmen davon abzuleiten. Zu der Benennung des Gottes nach seiner Säule würde allerz dings eine Analogie sein der Beiname Ammudates sür den Gott Elagabal, wenn er wirklich abzuleiten ist von arab. 'ammūd "Säule" (Mordtmann, IdmG XXXI, 1877, S. 97). — In einer pamyrenischen Inschrift (CXXIII a bei de Bogüe a. a. O.) ist die Rede von Errichtung einer Reinen seiner schrift den [R]wird, d. i. den Sonnengott. Ferner ist Baal Chamman auf einem karthagischen Denkmal abgebildet mit strahlenumkränztem 10 Haupte (Numid. I bei Gesenius, Monum.). Darnach halte ich es doch für wahrscheinlich, daß derzenige Baal, welcher die spezielle Bezeichnung Baal Chamman führte, ein Sonnengott war und daß Chamman ihn in der einen oder anderen Weise als solchen benannte.

Aber auch über diese besondere Form des Baal hinaus haben wir Spuren für die 15 solare Bedeutung desselben. Sie geht daraus hervor, dah das heutige Baalbet in Sprien, dessen Name auf alte Berehrung des Baal daselbst verweist, von den Griechen Heliopolis genannt, der dort verehrte Baal also mit dem Helios identifiziert wurde. Das Chron. Paschale (Bd I, S. 561 in Corp. script. hist. Byzantinae) nennt den Gott von Heliopolis Badános, wohl = In must ben Gott von Heliopolis Badános, wohl = In must ben Gott von Heliopolis Badános, wohl = In must be Baal" (s. Baudissin, Jahve 20 et Mol., S. 35 Annt. 5). Rein Gewicht ist darauf zu legen, daß Wacrobius (5. Jahrh. n. Chr.), der salt alle Götter sür Sonnengötter erkärt, von dem Gott des sprischen Heliopolis sagt, er sei sowohl Jupiter als Sol (Saturn. I, 23); die Riten und das Gottesbild, woraus er dies folgert, konnten dem später in Borderasien herrschenden Synstretismus angehören (Simulacrum . . . aureum specie imberbi instat dextra le-25 vata cum flagro in aurigae modum; laeva tenet fulmen et spicas, quae cuncta Jovis Solisque consociatam potentiam monstrant). Wichtiger ist die von Mascrobius bezeugte Identifizierung diese Gottes mit dem des ägyptischen Heliopolis, d. i. dem Sonnengott Ra. Bgl. serner Servius, ad Aeneid. I, 729: Lingua Punica Bal deus dicitur; apud Assyrios autem Bel dicitur, quadam ratione sacrorum et 30 Saturnus et Sol.

Benn auch nicht geradezu die Bedeutung als Sonnengott, so doch die als Himmelsgott geht hervor aus der Bezeichnung eines Gottes als "Himmelsdal" bei den Phösniziern und Sprern, Excusion der Bezeichnung eines Gottes als "Himmelsdal" bei den Phösniziern und Sprern, Excusion der Umm-al-awam. I, 1.7, auch noch in anderen phönizischen Inschriften (s. Baethgen a. a. D., S. 24); Rock excusion "B., Herr der Welt" so oder "Hert der Ewigkeit" (vgl. das häufige Epitheton aeternus für orientalische Sonnensgötter in lateinischen Inschriften, s. Domaszewsti a. a. D., S. 38) — Δά μεγίστας κεραννίω in der bilinguen Inschrift aus Tasibeh in der Umgegend Palmyras (bei Levy, Ibms XVIII, 1864, S. 103 f.; de Bogüe a. a. D., S. 50), ebenso Palm. LXXIII, 1 und Pausion [sic] Hauran. II, Corp. I. S., II n. 163, vgl. n. 176; 40 Balsamem bei Plautus, Poenul. V, 2, 67; Baalsamen bei Philo Byblius, a. a. D., S. 566 fr. 2, 5; Baalsamen bei Augustin, Quaest. in Jud. XVI; Dund bei sprischen Schriftsellern (s. Martin, Ibms XXIX, 1875, S. 131. 132 Annt. 1) und bei armenischen (s. Chwossohn a. a. D., Bd I, S. 373). Baalschamem ist eine alte Gottesbenennung, wenn der ägyptische "Sutech, der Herricher des Himmels" als eine 45 Biedergade derselben angesehen werden darf (Ed. Meyer, Ibms XXXI, S. 725). Spezieller wird Baalschamem als Sonnengott bezeichnet dei Philo Byblius (a. a. D., S. 565 f.: Tovtov [sc. Hlov] . . . θεον ἐνόμιζον μόνον οὐρανοῦ κύριον, Βεελσάμην καλοῦντες).

Roch für eine spezielle Form der phönizischen männlichen Gottheit, die neben dem so eigentlichen Namen die Bezeichnung als Baal führt, ist solare Bedeutung wahrscheinzlich. Der Gott von Tyrus, d. i. "Weltart, Baal von Tyrus" (Melit. I, Corp. I. S., n. 122 dis), wird von Griechen und Römern einstimmig als Herales bezeichnet (z. B. Herod. II, 44; 2 Mat 4, 19 s.; Diodor. Sicul. XX, 14; Plinius, N. h. XXXVII, 5 [19], 74 u. 10 [58], 161; Lucian, De Syria dea 3). Insbesondere ist zu bez sachten die bilingue Inscript Melit. I, wo der griech. Text  $H_{Qax\lambda}$   $\tilde{\eta}_S$   $\tilde{d}_{Qx}$   $\eta_Y$   $\tilde{\epsilon}_{T}$   $\tilde{\eta}_S$  den "Weltart, Baal von Tyrus" des phönizischen substituiert; vgl. Philo Byblius, a. a. O., S. 568 fr. 2, 22: Melxadgos [sic],  $\delta$  xai  $H_{Qax\lambda}$   $\tilde{\eta}_S$  (über die Berbreitung des Meltartdienstes s. Baethgen a. a. D., S. 20 ff., wozu noch hinzuzufügen der Herales von Tyros auf Delos, s. A. Atargatis § 1 S. 174, 19 und in einer in England gefunz 60

benen griechischen Inschrift, s. A. Altarte I, 1 S. 150, 3). Es darf als anerkannt gelten, daß die Griechen den Hendlesmythus, wenn sie ihn nicht geradezu von den Phöniziern übertommen haben, doch mit phönizischen Borstellungen vermengten. Seenso unvertennbar ist weiter die solare Bedeutung vieler Jüge im Herallesmythus, sodaß von hier aus rückwärts auf den solaren Charatter des Baal von Tyrus, somit vielleicht des phönizischen Baal überhaupt zu schließen ist. Die alttestamentlichen Simsonlagen erinnern se spenik den Ernschlage in dem phönizischen Urbild des Heralles anzunehmen zügen eine gemeinsme Grundlage in dem phönizischen Urbild des Heralles anzunehmen sein wird; Simson aber wird durch seinen Namen "der Sonnige" in irgendwelche Beziehung zur Sonne gesetzt. Der solare scharatter des "Heralles" von Tyrus tann auch darin erkannt werden, daß mach Menander (det Josephus, Antiq. VIII, 5, 3) schon zu Hirturns zeinen Wertenschen des Solephus, Antiq. VIII, 5, 3) schon zu Hirturns geseiert wurde, das, wie etwa die (phönizischen) Adonisseiern (s. A. Tammuz), sich vom Wiedererwachen (d. H. Junehmen) der Sonne verstehen läßt. Doch tann man dabei, ohne direkt Beziehung auf die Sonne, auch gedacht haben an das Wiederstenden des Orientalischen Altertums nicht entziehen henrelsten wird der Naturbeobachtung des orientalischen Altertums nicht entziehen henrelsten wurde nach Josephus gefeiert im Monat Perstios, das sit entwa im Februar oder März (Ideler, Handb.). Chronologie, Bd I, 1825, S. 400 ff.), also um die Zeit, wo die Regenpersode zu Ende gehit und das Wachstum beginnt. Bgl. auch das allerdings wenig bedeutsme Zeugnis des alles vermengenden Konnus, Dionys. XI., 370—410, wo der Heralles darung zu Ende gehit zu Gunten ahrichtete (s. Belegstellen der Phönizischen Seinsten den Sonnengott erkennen, der von Ost nach Welter verschen Schozow xxl. Kein Gewich ist zu Gunten der Spellen der Kultus dieses Gottes von den phönizischen Kolonisten Marx. XV, 9, 6); man könnte darin etwa den Sonnengott erkennen, der no Ost nach Melter

Alter des Sonnendienstes in Kanaan geht aus dem mehrsach im AT. vorsomsmenden Ortsnamen Bet-Schemesch "Sonnentempel", hervor, Sonnendienst überhaupt bei den Phöniziern aus dem Monatsnamen vor "Sonnenopfer" (Cit., Corp. I. S., n. 13). Bgl. auch die phönizischen Eigennamen Adonschemesch und Ebedschemesch, 'Hliódwoos (s. Bloch a. a. O. s. vv.). Auch der cyprische Gott pur, Rescheph hatte doch wohl etwas von einem Sonnengott an sich, da er inscrissischem, strahlend wie einen Bräutigam, lausend wie einen Helden, fällt dem alttestamentlichen Dichter nicht schwer (Ps 19, 5 ff.). Daß 2 Rg 23, 5 Verehrung des Baal und der Sonne nebeneinander genannt wird, spricht nicht gegen die solare Bedeutung des Baal; da'al ist hier wie an anderen alttestamentlichen Stellen zusammensassende Bezeichnung

45 der Gögen.

Wir haben aber nach allem teine Beranlassung, anzunehmen, daß der Gott Baal überall und zu allen Zeiten als Sonnengott vorgestellt wurde, wie wir ebensowenig wissen, daß Astarte ausschließlich Wondgöttin war. In alten Zeugnissen — wenn nicht etwa in den Chammanim des AX. und in dem Herasses der Griechen — haben wir 50 sogar teinen Beleg für solare Bedeutung des Baal. Daß der Spott des Propheten Elias über den vielleicht fortgewanderten Baal (1 Kg 18, 27) auf die Wanderung der Sonne zu beziehen sei, ist doch sehr unsicher; eher ist der über das etwaige Eingeschlafensein desselben zu beziehen auf das Ersterben der Sonnengötter. Das jedoch ist unvertenndar, daß seit irgendwelcher Zeit die Phönizier ihrem Baal oder ihren Baalen in weitem Umsang solaren Character beilegten. Gewiß aber ging die Gottesidee, sosen sie sonne ihr Substrat gefunden hatte, niemals gänzlich in der Borstellung dieses Himmelssörpers auf.

Wie überhaupt unter den phönizischen Gottheiten wohlthätige und verderbliche Mächte nicht unterschieden sondern in einer und derselben Gottheit vereinigt vorgestellt 80 wurden, so war dies auch für Baal der Fall, zum Teil wenigstens in der Weise, daß

man die segen- wie die verderbenbringende Rraft von dem himmel oder speziell von ber Sonne ausgehend dachte. Man hat allerdings daran gezweifelt, daß bei den Phober Sonne ausgehend dachte. Man hat allerdings daran gezweifelt, daß bei den Phösniziern oder bei anderen Semiten die Sonne nicht nur als versengend sondern auch als belebend vorgestellt worden sei; s. aber dagegen Dt 33, 14 und für die Aussallung der Sonne als "Glüd spendender" bei den Himjaren: Prätorius, Himjar. Insch. 5 JdmG XXVI, 1872, S. 424 f.; vgl. auch 2 Sa 23, 4 und den alttestamentlichen Ortssnamen En-Schemesch "Sonnenquelle". — Daß Baal den Natursegen bringt, haben wir oben gesehen. Als gütigen Gott bezeichnen ihn Eigennamen wie Hannibal "Gnade Baals", Issurung, Aschubal "B. hilft", Issurung, "B. erhört", Issurung, "B. bewahrt" u.a.; vgl. auch den palästinischen Ortsnamen Baal-Gad "Glücksdaal" und den Gottesnamen 10 Ba'al-merappe (Cit., Corp. I. S., n. 41). Es wird als eine Besonderung, die sich Fruchtbarteit spendende Kraft speziell in der weiblichen Gottheit verehrt wurde, der Respräsentantin des tausvendenen Nachtsimmels. namentlich des Mondes. Ihr gegenüber präsentantin des tauspendenden Nachthimmels, namentlich des Mondes. Ihr gegenüber war dann Baal, was ihm von Anfang an neben seiner segenbringenden Bedeutung 15 nicht fremd gewesen sein kann, die furchtbare Macht, wie sie sich insbesondere in den tötenden Sonnenstrahlen des Himmels kundziedt. In dieser Bedeutung war Baal eine Gottheit, die versöhnt werden mußte. Als solche verehrte man ihn mit Menschensopfern. Diese verweisen allerdings an sich noch nicht auf einen verderblichen Gott. Sie sind vielleicht zu deuten als die kostenste Gabe, welche der Mensch zu bieten im stande 20 ist. Oder, sosern eine Darbringung des Blutes in der Opferhandlung die Berstelltens einer Verdenschen der Verstelltens einer Verdenschen der verstelltens einer Verdenschen zu nachtenban ein mittelung einer Lebensgemeinschaft darstellt, wären die Menschenopfer zu verstehen als eine Bereinigung zwischen dem Gott und seinen Berehrern, die vor der Darbringung des Tierblutes ihrer Unvermitteltheit wegen einen Borzug hat. Um seiner Schreck-lichteit willen aber erlangte offenbar das Menschenopfer vor anderen Opfern die Be- 25 deutung eines Sühneattes, der namentlich dann vollzogen wurde, wenn man in besonbeutung eines Sugneaties, der namenting dann vollzogen wurde, wenn man in besonderen Kalamitäten den Jorn der Gottheit abzuwenden sich bemühte. Aus dem AT. wissen wir von Menschendpfern für den Baal nichts; denn Jer 19, 5; 32, 35 ist von Kinderopfern für Molech die Rede und das daneben gebrauchte da'al nur allgemeine Bezeichnung des Göhen. Wohl aber wissen wielen Ungaden der Griechen und Wömer von Kinderopfern, welche dem Kronos oder Herales der phönizischen Kolonie Karthago, d. i. dem dort verehrten Baal (Melkart) darzebracht wurden schaubissin, Jahre et Moloch., S. 39, Anmt. 2), worin ein altphönizischer Kultus erkannt werden muß. Die von vielen Griechen und Römern als allgemein phönizisch bezeugte Sitte, dem Kronos" oder Saturn" Kinder zu ansern (1 Relegitellen a. a. D. S. 50—53) es dem "Aronos" oder "Saturn" Kinder zu opfern (j. Belegstellen a. a. D., S. 50-53), 85 ist doch wohl von dem Baaldienst zu verstehen (man beachte in der oben angeführten Stelle des Servius: Bal — Saturnus). Als Aronos oder Saturn wurde Baal eben um der ihm dargebrachten Menschenopfer willen bezeichnet, weil die Griechen von ihrem Kronos erzählten, daß er seine Kinder verschlungen habe. Die Unterscheidung des Baal, Rronos eizählten, daß er seine Kinder verschlungen habe. Die Unterscheidung des Baal, als des segenbringenden, von Molech, als dem verderblichen Gott, wonach speziell dem 40 Molech die Menschenopser gegolten hätten (Movers u. a., auch in meiner oben angessührten Dissert), ist, sosen überhaupt der altestamentliche Molech als ein phönizischer Gott anzusehen, undeweisdar und dem allgemeinen Character der semitischen Gottheiten nicht entsprechend (vgl. A. Moloch). Freilich nennt Philo Byblius (a. a. D., S. 568 fr. 2, 22) den zu Byblus verehrten phönizischen "Kronos", von welchem er ein my= 45 thisches Kinderopser erzählt (S. 570 f. fr. 4 und 5), nicht Baal sondern Hd (N). Allein der Gotter und nicht sehr häusig vor (s. Belegstellen: ThLZ 1876, R. 188; Bloch a. a. D. s. v. N; das Femininum NN dagegen sindet sich als Eigenname einer bestimmten Göttin, s. A. Ustarte § III S. 161, 26); die Benennung der Hauptgottheit mit N als Eigenname mag darum speziell der Stadt Byblus angehört haben. Kinderopser wurden dem "Kronos" dargebracht namentlich in unglücklichen Zeitläusen, so bei Krieg, Pest oder Dürre — offendar weil man das Berderben von der Gottheit ableitete und ihr Verlangen nach Zerstörung durch Substituierung jener Opfer von der Gesamtheit sest oder Durre — offendar weil man das Verderben von der Gottheit ableitete und ihr Verlangen nach Zerstörung durch Substituierung jener Opfer von der Gesamtheit des Volkes ablenken wollte oder weil man dei einer mehr ethischen Auffassung der Gottseit (die sich z. V. ausspricht in dem phönizischen Eigennamen In "Baal richtet") den Zorn des Gottes über die Sünden seiner Vererer beschwichtigen wollte. Um die Gabe annehmbar zu machen, wählte man gern das einzige oder auch ein vornehmes Rind zum Opfer (s. Belegstellen: Jahve et Mol. a. a. D.) — Kinder überhaupt, nicht Erwachsene, zunächst wohl, weil sie auf Grund einer roben Auffassung wie ein w

sachlicher Besitz angesehen wurden, dann vielleicht auch als eine schuldlose Gabe zur Sühnung der Schuldigen. — Die im AX. bezeugte Sitte der Baalspropheten, sich selbst zu verwunden im Dienst ihres Gottes (1 Rg 18, 28), muß nicht gerade als ein Ersat des Menschenopfers angesehen werden; durch die Selbstwerwundung gab man 5 dem Gott von dem eigenen Blute, dem Sitze des Lebens, zur Vermittelung einer Lesbensgemeinschaft (R. Smith a. a. D., S. 321 ff.), eine Vorstellung, die in diesem Falle sich einfacher ergiebt als bei dem eigentlichen Opfer.

Das Thier des Baal war der Stier, ebenso wie dieser den alten Hebräergott darsstellte (s. A. "Ralb, goldenes"). Für Baal ist dies namentlich deutlich aus der Darstellung der Griechen von Zeus, wie er in Gestalt eines Stieres die Europa entführt. Uuch der "Zeus" von Hierapolis in Syrien, d. i. hier der Gott Hadad, wurde abgebildet, auf Stieren sizend (Lucian, De Syria dea 31). Römische Darstellungen des Jupiter Dolichenus, d. i. des Gottes der sprischen Stadt Doliche, zeigen ihn auf einem Stiere stehend. Vielleicht ist in dem palmyrenischen Gottesnamen Aglibol (Vaccerc) der erste Teil Art. "der junge Stier" (de Bogüe). Diese Erklärung ist allerdings recht unwahrscheinlich, da Thiernamen sonst aum als Gottesnamen oder in Gottesnamen bei den Semiten vorkommen (eine Ausnahme der arabische Gott Nasr "Abler", während in Baal-zedub das Wort zedub nicht zum eigentlichen Gottesnamen gehört), da auch der Stier sonst nicht der Mondgottheit heilig ist. Nach Selden und Levy wäre in Aglibol vielmehr "Rundung" (vgl. Gesentus, Thesaur. s. v. ), also wohl der Bollmond.

3. Besondere Formen des Baal im Alten Testament. Es werden dem Baal im UI. einige näher bezeichnende Epitheta beigelegt. Es kommen bort vor:

a) Baal Berit, von den Sichemiten verehrt (Ri 9, 4; vgl. v. 46; c. 8, 33). 25 Der Name bedeutet gewiß nicht: der Baal, welcher mit seinem Bolt einen Bund geschwes mit Israel. Wenigstens läßt sich diese Borstellung son einem Bunde Jahwes mit Israel. Wenigstens läßt sich diese Borstellung sonst im semitischen Heidentum nicht nachweisen. Der weibliche Gottesname Bygovo bei Philo Byblius (a. a. D., S. 567 fr. 2, 12), ist gewiß nicht zu verstehen als nicht Berduntelung von i zu u 20 (Schröder a. a. D., S. 136); eher ist Beruth so viel als בְּרִיתְא, spr. אָרָדִיף. Roch uns wahrscheinlicher ist die Deutung des Baal Berit als "Baal von Berntus" (Bochart, Creuzer), da Bygvrós (Beirut) nach einer glaubwürdigen Erklärung bei Stephanus Brz. aus Runnen" entstanden ist (s. Schröder S. 135; vgl. Jimmern, Jokk XIII, 1890, S. 155 Anm. 2). Wahrscheinlich bezeichnet der Name den Gott als Beschützer 85 eines bestimmten zwischen Menschen bestehenden Bundes, etwa eines Städtebundes, desen Hauptstadt Sichem gewesen wäre, oder auch der Name besagt allgemeiner: "der Baal, bei welchem Berträge geschlossen werden" (Nöldeke, Idm XLII, 1888, S. 478; vgl. Zevs δοχιος, δοδοχιος als Beschützer des Eides, s. Preller-Robert, Griech. Mythol, Bd I, S. 150 f.).

b) Baal Peor (Nu 25, 3. 5; Dt 4, 3; Ho 9, 10; Pf 106, 28; auch einfach b) Baal Peor (Nu 25, 3. 5; Dt 4, 3; Ho 9, 10; Pf 106, 28; auch einfach Peor [ohne Ind 25, 18; 31, 16; Jof 22, 17; vgl. den Ramen einer moaditischen Stadt Bet Peor "Tempel des Peor": Dt 3, 29; 4, 46; 34, 6; Jof 13, 20), ein Gott der Moaditer (Nu 25, 1—5) oder der Midianiter (Nu 25, 18; 31, 16; doch vgl. Nowad a. a. D., S. 303 f.), d. i. wohl der auf dem Berge Peor (Nu 23, 28) versehrte Baal (1. Jahve et M., S. 36 Anm. 4; Studien II, S. 232 f.). Schwerlich hatte der Berg von dem Gott den Namen, denn als Gottesname läßt sich Inspecial hatte der Berg von dem Gott den Namen, denn als Gottesname läßt sich Inspecial hatte der Berg von dem Gott den Namen, denn als Gottesname läßt sich Inspecial hatte der Rachens, ein einigermaßen unmöglicher Gottesname! Sicher ist Enicht mit den Rabbinen (schon bei Origenes und Hierorikand) und vielen Neueren zu so erstären vom Aufdeden, Entblößen in obsönem Sinne, eine Deutung, welche auf altem Miknerikändnis der Erzöhlung Nu 25. 1 ff heruht ma von mollütigem Dienste dieses Migverständnis der Erzählung Ru 25, 1 ff. beruht, wo von wollüstigem Dienste dieses Gottes in Wirklickeit nichts zu lesen steht sondern nur von Hurerei, welche Israeliten mit Moaditerinnen (v. 1) oder Midianiterinnen (v. 8) trieben, ohne daß diese mit jenem Kultus in Zusammenhang gebracht wird. In dem Ausdruck Anhangen", welcher 31 July 325, 3. 5 und darnach Psi 106, 28 von dem Dienste von Bean Peor gebraucht ist, kann unmöglich mit Schlottmann eine Beziehung auf wollcistigen Kultus gefunden werden, wie von Kautssch (a. a. D.) dargethan worden. Willfürlich identifiziert Hieronymus (zu Jes c. 15, 2) den Baal Peor mit dem Moaditergott Kemosch (vgl. auch Schlottmann, A. "Chamos" in Riehms HW.), was wohl lediglich auf der Bezeichnung 80 beiber als Moabitergott beruht.

c) Baal Zebub, s. A. Beelzebub. Unter den mit III zusammengesten Ortsnamen sind mindestens einige (nicht notwendig alle, wenigstens nicht nach dem Bewußtsein der alttestamentlichen Schriftsteller, s. die andersartige Erklärung 2 Sa 5, 20) für ursprüngliche Gottesnamen zu halten, wobei in dem Ortsnamen die Voranstellung von det "Tempel (des Baal u. s. w.)" 5

hinzuzudenken ist, so offenbar:

d) Baal Gad (Jos 11, 17; 12, 7; 13, 5), der glückbringende Baal, da 75 Jes 65, 11, vielleicht auch Gen 30, 11, für sich allein als Gottesname vorkommt (s. A. Gad).

e) Baal Hermon (Ri 3, 3; 1 Chr 5, 23), gewöhnlich mit Baal Gad identissisiert, ist, wenn nicht "Berg on (oder: des) Baal Hermon" Ri 3, 3 als bloß mills 10 fiziert, ist, wenn nicht "Berg von (oder: des) Baal Hermon" Ri 3, 3 als bloß will= 10 türliche Abkürzung von "Baal Gad unten am Berge Hermon" Jos 13, 5 anzusehen, gewiß Bezeichnung des auf dem Berge Hermon verehrten Baal. Über den Hermon als Gottesberg s. Baudissin, Studien II, S. 233 f. 235 f.; vgl. noch die Stelle aus Hilarius bei Reland, Palaestina, ed. 1, 1714, S. 323; R. Smith a. a. D., S. 446; Grünbaum, JdmG XXXI, 1877, S. 245. Der Hermon führte seinen Namen als 15 "heiliger" Berg, nicht als "hoher Berggipfel" (Studien II, S. 26); denn das arabische charm bezeichnet nicht einen solchen, sondern pars montis aut rupis praerupta (Fleischer in Jac. Levy's Neuhebr. u. Chald. Wörterbuch, Bb II, 1879, S. 208).

f) Ba al Meon (Nu 32, 38; Ez 25, 9; 1 Chr 5, 8; vgl. Wescha-Inscript; 3.30), eine moaditische (rubenitische) Stadt. Der Stadtname lautet vollständig Bet Baal Weon 20 (Ind 13, 17) und daraus anders perfürzt Bet Weon (Ier 48, 23), also "Tempel des

(Jos 13, 17) und daraus anders verfürzt Bet Meon (Jer 48, 23), also "Tempel des Baal Meon"; wahrscheinlich führte Baal von dem ursprünglich einfach Meon lautenden Ortsnamen diese Bezeichnung: "B. von Meon"; daß 1372 2 "Herr der (Himmels-) Wohnung" bedeute (Movers) ist, weil ohne sichere Analogie, nicht anzunehmen.

g) Bielleicht gehört hierher auch: Baal Zephon (Ex 14, 2.9; Ru 33, 7), Name 25 g) Bielleicht gehört hierher auch: Baal Zephon (Ex14, 2.9; Nu 33, 7), Name 25 einer Lagerstätte der Israeliten am roten Meere, zunächst wohl den an dieser Stätte verehrten Gott bezeichnend. Daß hier Zephon nicht Name des Ortes sondern des das selbst verehrten Gottes ist, wird dadurch wahrscheinlich, daß ein Gott is dekannt ist aus dem Personnamen einer ägyptischspönizsischen Inschriften (Corp. I. S., n. 108) und is in karthagischen Inschriften (n. 265; Euting, Sammlung der Carthagischen Inschriften 1883, n. 192); in das ist dagegen Verbum. Als eine in Memphis verehrte Gottheit wird altägyptisch genannt bierati dhapuna, nach W. Max Müller (a. a. D., S. 315) so viel als das alat saphon. In assprischen Inschriften wird neben dem Ammana, d. i. Antilibanon, ein Berg Ba'il-sapuna, inschriften wird neben dem Ammana, deitschr. f. Alsych. S. 365 f.); der Berg hatte doch 25 wohl seinen Ramen von dem Gotte (vgl. Ri 3, 3: "der Berg Baal Hermon"). Was wohl seinen Ramen von dem Gotte (vgl. Ri 3, 3: "der Berg Baal Hermon"). Was iedenfalls Abtürzung aus Baal Zephon "Herr des Nordens". Gewiß hängt dieser Gottesname nicht, wie man gemeint hat, zusammen mit Tvocov, wie die Griechen den ägyps name nicht, wie man gemeint hat, zusammen mit  $Tv\varphi\dot{\omega}v$ , wie die Griechen den ägypzischen Gott Set nannten; denn  $Tv\varphi\dot{\omega}v$  ift schwerlich die Umlautung eines Fremd=40 worts sondern der allem Unschein nach rein griechische Rame eines Titanen, den man um gewisser Ahnlichkeiten willen dem ägyptischen Gott gleichsetzte (s. andere Bermutungen über Baal Zephon bei Ebers, Durch Gosen zum Sinai, 1. A. 1872, S. 98. 510—512 [2. A. 1881]; vgl. Baethgen a. a. D., S. 22 f.; Nöldete, Idm XLII, S. 472).

h) Baal Tamar, Ortsme (Ri 20, 33), ist wahrscheinlich aus einem Gottes= 45

namen entstanden. Bgl. oben § 2.
i) Auch die Ortsnamen Baal Hamon, Baal Chazor, Baal Berazim, Baal Schalifcha find wohl Bezeichnungen der Lotalgötter, obgleich es sich nicht weiter nachweifen läßt.

Eine Bermutung über ben Königsnamen בעל־שא = בעשא j. Wellhausen, Stizzen 50

III, S. 62.

4. Der Rultus des Baal in Israel. Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß in der alten Zeit auch die Hebraer ihren Gott Baal nannten, sei es nun, daß sie den Namen gebrauchten als Bezeichnung Jahwes, sei es daß sie neben diesem einen besonderen Gott Baal verehrten. Letzteres läßt sich nicht nachweisen; ersteres 56 wird gelten von den mit Ba'al zusammengesetzen Namen der Davidischen Zeit (Stubien I, S. 108 f. Anm.). Dafür würde auch sprechen der Name  $I\omega\beta\dot{\eta}\lambda$  Ri 9, 26 ff. LXX B (massor. Ebed, LXX AL  $^*A\beta\epsilon\delta$ ), wenn er, was aber durchaus nicht zweihellos, so viel ist wie Jo-Baal und wenn Gaal und sein Bater Jobel Israeliten waren (Budde, Bücher Richter und Samuel 1890, S. 117; Rauhsch, ZatW. X, 1890, S. 300), 60 was nach Ri 9, 28 ("wir" boch wohl — die Sichemiten) nicht gerade wahrscheinlich ist. Es konnte etwa ein unter den Israeliten lebender Kanaaniter den Jo, d. i. Jahwe, von jenen angenommen haben und mit seinem Baal identifizieren. Wahrscheinlicher aber ist Toshild Korruption von III (III) und dieses der richtige erste Teil des Namens mit Weglassung eines darauf folgenden Gottesnamens, an dem Anstoß genommen wurde (Hollenberg, ThL3 1891, K. 371; durchaus unwahrscheinlich ist die Konzettur III stat III selfenfalls könnte "Gaal den Eber" nicht bedeuten: "der Hebräer Gaal"). Wohl aber verweist auf Baal als den Ramen des verechten Gottes der dem Richter Gideon beigelegte Name Jest rubbaal, der trotz der anders erklärenden alttestamentlichen Tradition nur bedeuten kann: "Baal kämpst"; sonst aber wird Gideon als dem Jahwe dienend geschildert (vgl. Rölder, Indika kulli, S. 478 f.). Aus der Rüge des Propheten Hosea (c. 2, 18) erssehen wir, daß zu seiner Zeit (doch wohl nicht infolge später eingetretener Synkrasie sondern eher in Bewahrung des Ursprünglichen) die Ramen Baal und Jahwe ohne Unterschied zur Bezeichnung des Gottes Israels gebraucht wurden (anders urteilt Restle a. a. D., auch Rowad zu d. St., der an eine Bezeichnung des im goldenen Kalbe dargestellten Jahwe als Baal dentt). — Das den Israeliten nahe verwandte Bolt der Edomiter verehrte, nach dem Ramen eines seiner ältesten Rönige, Baalchanan (Gen 36, 38 f.), zu urteilen, den Baal. Bgl. auch Baal Peor als Gott der den Israeliten ebensostals verwandten Moaditer (doch s. den § 3 d.); mit Bamot-Baal Ru 22, 41 seint eine moaditische Ortschaft gemeint zu sein. Sonst wird allerdings nur Remosch als Gott der Moaditer genannt.

Der Dienst des kanaanitischen Baal im Gegensatzum Jahwedienst hatte nach den uns vorliegenden Angaben viele Anhänger in Israel schon zur Richterzeit (Ri 2, 11. 13; 3, 7; 6, 25 st.; 10, 6; 1 Sa 7, 4; 12, 10). Diese Angaben haben freilich keinen geschätlichen Wert, da sie wohl alle erst von den deuteronomistischen Überabeitern der Geschäcksücher herstammen, die nach einem bestimmten Schema den Abfall von Jahwe in der älteren Zeit sich ebenso wie den der späteren vorstellten und überdies dasal gebrauchen mochten als appellativische Bezeichnung für seden Gögen. Es släht sich aber nicht bezweifeln, daß die Hebräer, als sie in den Sitzen der Kanaaniter sich niedersließen, mit der Übernahme der heiligen Stätten derselben auch vielsach den an diesen geübten Baalkultus sich aneigneten, ebenso wie dies für die Berehrung der Altarte und die Heiligkultung der Aschauengen und Kultussormen des Baaldienstes in die Jahwestelsschung erstärt sich, daß Unschauungen und Kultussormen des Baaldienstes in die Jahwestelssion Aufnahme fanden sie einend, Alttestamentl. Religionsgeschächte 1893, S. 50 st. 131 st.). Aber von bestimmten Källen der Berehrung des kanaanitischen Baal durch die Israeliten wissen wir aus der älteren Zeit nichts oder doch nichts Sicheres. Daß die Israeliten dem Baal-Berit (Ri 9, 4) oder El-Berit (v. 46), der zu Abimelechs Zeit einen Tempel zu Sichem hatte, dienten, läßt sich nicht geradezu behaupten; denn Wi 8, 33 ist eine redattionelle Bemertung, und Sichem war damals noch wenigstens großenteils von Kanaanitern bewohnt (Ri 9, 28). Bon irgendwelcher Beziehung der Israeliten zu diesem Gott ist nicht die Rede (anders Köldete, Idmen kall, S. 478), auch nicht davon, daß er der Beschüfter eines zwischen den Sichemiten und den Israeliten geschlossen Bündnisse war. Deshald ist die Bermutung, daß die Israeliten Euten Geschanzen hätten (Kittel, Gesch. der Hedräch ein Keiner, Bult, 1892, S. 89), überstüssigig jedenfalls entsprück diese mutung nicht der Meinung des Erzählers, der Jahwe nicht mit Ba'al bezeichnet haben würd

Sistorisch bezeugt ist phönizischer Baaldienst bei den Israeliten zuerst aus der Zeit 50 des Königs Ahab von Israel, der unter dem Einfluß seiner phönizischen Gemahlin Isebel dem Baal einen Tempel zu Samarien erdaute und eine zahlreiche Priesterschaft bestellte (1 Kg 16, 31 f.; 18, 19). Isebel war nach 1 Kg 16, 31 eine Tochter Etbaals, "des Königs der Sidonier". Nach Menanders genauen Angaben bei Josephus war dieser Ithobal ein König von Tyrus, was mit der alttestamentlichen Bezeichnung vereindar ist, da Sidon auch sonst in allgemeinem Sinne für Phönizien gedraucht wird. Wir dürsen also den Gott der Isebel speziell als den Baal von Tyrus, d. i. Mestart, ansehen. Der Prophet Elia bekämpste diesen abgöttischen Kultus mit Feuereiser (1 Kg 18). Uhabs Sohn, Joram, entsernte zwar eine von seinem Bater errichtete Baalsäule (2 Kg 3, 2), machte sedoch dem Baaldienst nicht völlig ein Ende. Erst Jehu rottete bei dem Sturze des Hadbs zugleich den Dienst des phönizischen Gottes aus (2 Kg 10,

21—28). Aber im 8. Jahrhundert redet der Prophet Hosea wieder von Baaldienst in Israel (c. 2, 10. 15. 19; 13, 1), ohne daß wir jedoch ersehen könnten, welchen Baal er meint, da er "der Baal" und "die Bealim" etwa schon, wie die Späteren, allgemein von Abgöttern gebrauchen konnte. — Über Baalkultus in Juda ist nur die eine Angabe ganz zwerlässig, daß ihm unter dem Einsluß des Priesters Jojada dei der Throndesteigung des mindersährigen Joas ein Ende gemacht wurde; ein Baaltempel im Bereich des Jahwe-Heiligtums zu Jerusalem wurde damals mit seinen Altären und Bildern zerstört und Matian, der Priester des Baal (der Personname eine Bürgschaft sur genaue Kunde des Erzählers), erwürgt (2 Kg 11, 18). Wahrscheinlich war der Baaldienst in Juda eingedrungen durch Beranstaltung der Königin Atalja, der Groß- 10 mutter des Joas, einer Tochter der Phönizierin Isebel (vgl. 2 Chr 24, 7); wir hätten dann auch hier unter dem Baal den Meltart von Tyrus zu verstehen.

Auf die Angabe der Chronit, daß der König Ahas den Bealim gedient habe (2 Chr 28, 2), tann teinerlei Gewicht gelegt werden (vgl. jedoch 2 Kg 16, 3 f.). In der Angabe 2 Kg 21, 3 über Manasse, daß er "dem Baal" Altäre gedaut habe, tann 15 Baal allgemeine Götzenbezeichnung sein. Wo Jeremia von dem Baal redet (c. 2, 8; 7, 9; 11, 13; 32, 29), ist damit überall allgemein "der Götze" (ebenso 2 Kg 17, 16) bezeichnet, was besonders aus c. 11, 13 sich deutlich ergiebt (vgl. "die Baale" c. 2, 23; 9, 13). Bei Jephanja (c. 1, 4) ist in "der Rest des Baal" das Wort da'al so viel wie "der Götzendienst". In der Jeremianischen Zeit waren die abgöttischen Judäer 20 gar nicht oder doch nicht vorzugsweise Berehrer des tanaanitischen Baal sondern der Sonne, des Mondes und des Himmelsheeres, wie dei Jeremia deutlich zu erkennen ist. Alle diese angebeteten Mächte werden von Jeremia zusammensassend als "der Baal" oder "die Schande" (c. 11, 13) bezeichnet.

oder "die Schande" (c. 11, 13) bezeichnet. Für den verabscheuten Namen Baal substituierten die späteren Schriftgelehrten im 25 alttestamentlichen Texte mehrsach das schon von Jeremia daneben gebrauchte Wort doschet "Schande", und auch die alexandrinischen Juden lasen in dem griechischen Texte wie Dillmann (a. a. D.) nachgewiesen hat, statt Báal das Wort aloxórn, woraus die Setzung des semininischen Artikels vor Báal üblich wurde (vgl. A. Astarte I, 4 S. 157, 22).

Über die Art der Berehrung des Baal in Israel können uns nur diesenigen Ausstassigen des AT. Auskunft geben, wo der Baaldienst zweifellos zu verstehen ist von dem Kultus des phönizischen Gottes. Man brachte ihm Schlackvorfer und Brandopfer (2 Kg 10, 24), speziell Stieropfer (1 Kg 18, 23), und verehrte ihn durch Küssen besider (1 Kg 19, 18). In dem Baaltempel von Samarien war die Mazzeda des Baal von so Setin (2 Kg 10, 27); daneben besanden sich in dem Tempel aber auch Mazzeda, die bei der Zerstörung desselben verbrannt wurden (v. 26), also aus Holz waren, Ascheren (1. A. Mtarte II, 1 S. 157 f.). Is Ho 2, 10 von einer Säule oder einem Bilde des wirklichen Baal die Rede, so nahm man auch Gold als Material dazu. Wenn es nicht schon von vorneherein anzunehmen wäre, so würde aus dem Ortsnamen Bamots da Baal deutlich sein, daß Stätten des Baalkultus, wie des tanaanitischen Kultus überhaupt, die Bamot waren, d. d. ursprünglich natürliche Anhöhen, Berge und Hügel; dann wird das Mort auch von fünstlich errichteten Anhöhen, won dem Altar gebraucht (s. A. Höhendienst). Ebenso würde auf den Höhendienst des Baal verweisen der Kame Bambula für den heiligen Hügel von Kition auf Eupern, wenn er wirtlich aus Bamat-Baal sentstanden zu derten ist (so Ohnefalsch-Richten a. D., S. 235 f. nach Schrader). Baal wurde an seinen Rultussstätten von den abgöttischen vorseelten verehrt in Gemeinschaft mit Asaal wurde an seinen Rultussstätten von den abgöttischen vorseelten verehrt in Gemeinschaft mit Asaal murde an seinen Rultussstätten von den abgöttischen vorseelten verehrt in Gemeinschaft mit Asaalsaltar mit einer Asaedros (Ri 2, 13; 10, 6; 1 Sa 7, 4; 12, 10). Bon einem Baalsaltar mit einer Asaedros (Ri 2, 13; 10, 6; 1 Sa 7, 4; 12, 10). Bon einem Baalsaltar mit einer Asaedros (Ri 2, 13; 10, 6; 1 Sa 7, 4; 12, 10). Bon einem Baalsaltar mit einer Asaedros (Ri 2, 13; 10, 6; 1 Sa 7, 4; 12, 10). Bon einem Baalsaltar mit einer Asaedros (Ri 2, 13; 10, 6; 1 Sa 7, 4; 12, 10). Bon einem Baalsaltar mit einer Asaedros (Ri 2, 13; 10, 6; 1 Sa 7, 4; 12

sich in Efftase zu versetzen (v. 29), mag aber eine auch sonst vortommende Sitte des Kultus gewesen sein. Bielleicht hängt damit zusammen die besondere Form des in einer Inschrift als Βαλμασκως κοίσανε κώμων angerufenen Baal (in anderen Inschriften Θεφ Βαλμασκώδι, Jovi Balmarcodi), nach jenem doch wohl erklärenden Zusak gewiß 5 Baalmarkod von IPI "tanzen" (s. Baethgen a. a. D., S. 25; schwerlich ist Markod eine sonst unbekannte Ortsbezeichnung, so Stade a. a. D., S. 303). — Daß im Baaltempel zu Samarien eine Garderobe bestanden habe für Ausbewahrung der priesterlichen Amtskleider, ist aus 2 Rg 10, 22 kaum zu entnehmen; vielmehr scheint von der Garderobe des königlichen Palastes die Rede zu sein.

10 Im AT. wird In, in den Keilinschriften Belu (Bilu), bei Griechen und Römern Bhh, Bhhos, Bel als einer der höchsten Götter Babyloniens, in den Keilinschriften und auch dei Abendländern ebenso Aspriens genannt. Als Gottheit von Edessa führt den Bil an Jasob von Sarug (Joms XXIX, 1875, S. 131). Aus Badylonien haben die Palmyrener den Bel (II) entlehnt. Über die Namenssorm del neben phön. des seinen Anfang. Das Wort delu kommt appellativisch vor in der Bedeutung: "Besitzer, Hert" und wird als Epitheton auch von anderen Göttern neben dem eigentlichen Gott Bel gebraucht in dem Sinne von "Hert". Daß es diese Bedeutung wirklich hat, ergiebt sich unter anderem zweisellos daraus, daß der Gott Mardut gesonannt wird del-dele "Hert der Herten" oder "Hert unter den Herten". Ob der als Bel bezeichnete Gott so hieß, weil ursprünglich "Besitzer" seines Kultusortes, ist (nach einer freundlichen Mitteilung von P. Jensen) nicht ersächtlich.

In dahylonischen und assprischen Götterlisten, welche Klassiszierungen der Gottseiten ausstellen, steht nicht Bel an der Spitze sondern bei den Babyloniern El (Iu), dei den Assprien Alux (s. Schrader, Thetk. 1874, S. 337 st.). Dann erst kommt eine Göttertrias, zu welcher Bel gehört. Im Kultus nahm er eine besonders hohe Stellung unter den Göttern ein. Die wenigen, sämtlich aus der extlischen Zeit herrührenden altessachen nehmen an, daß Belos der Hauptget von Babel war. Hervührenden als der Gielen nehmen an abs Belos der Hauptget von Babel war. Hervührenden (I, 181—183) Im UT. wird 53, in den Keilinschriften Belu (Bilu), bei Griechen und Römern

so Griechen nehmen an, daß Belos der Hauptgott von Babel war. Herodot (I, 181—183) und Diodorus Siculus (II, 9) bezeichnen ihn als Zeus (über seine Benennung als Kronos ober Saturn s. unten); Plinius (N. h. XXXVII, 10 [55], 149) bezeichnet ben Belus als sacratissimus Assyriorum deus und (10 [58], 160) als sanctissimus deorum (vgl. auch den apotryphen Jusatz zum B. Daniel: "Bom Bel zu Babel"). 85 Bel als den ersten der Götter sest voraus seine euemeristische Darstellung als König von Babel bei Griechen und Römern (s. Jahve et M., S. 19, Unm. 6) oder auch als Erbauer dieser Stadt (s. Belegstellen bei Bähr, Ctesiae reliquiae, S. 397 f.) oder als Ersten der Sterntunde (Plinius, N. h. VI, 26 [30], 121).

Die Keilinschriften unterscheiden einen zwiesachen Bel, der eine — der der ersten Triade

40 — bezeichnet als "der erhabene, der Bater der Götter, der Schöpfer", der andere identifiziert mit dem Gott Mardut und bezeichnet als "Bel, Sohn des Bel" (das Nähere bei Schrader, RUI., S. 173 ff.). Der alte Bel (den Babyloniern und Affgrern gemeinsam) ist in dem ausgebildeten Göttersustem Gott der Erde, er scheint aber in ber Altrologie auch eine Stelle am Himmel eingenommen zu haben (Jensen a. a. D., 45 S. 19 ff.). Bel-Mardut (vgl. A. Merodach) führt den Namen Bel als Herr von Babel. Er ist offenbar gemeint unter dem Belos, Bel, den Griechen und Römer als Hauptgott von Babel bezeichnen. Ihn meinen wohl auch die alttestamentl. Erwähnungen, die Bel an erster Stelle unter den Göttern Babels nennen. Wenn Jer 50, 2 die Namen Bel und Merodach neben einander aufgeführt werden, so wird damit wohl nur 50 ber Schein zweier verschiedener Götter erwedt; beibe Namen tonnen parallele Bezeich-

nung eines und desfelben Gottes fein.

In jenem Götter= System ist Mardut der Gott des Planeten Jupiter (Jensen a. a. D., S. 134 f.), und bei den Späteren, besonders bei den Zabiern (Chwolson a. a. D., S. 166. 170), findet sich häufig die Erklärung des Bel als Jupitergestirn. 55 Dieser Planet hat eben deshalb bei den Abendländern die Bezeichnung als Jupiter erhalten, weil sie den babylonischen Gott des Planeten, Bel-Mardut, mit ihrem Gott Jupiter gleichsetzten. Erst auf Grund später Identifizierung des Baal mit dem Bel ist dann bei Epiphanius von dem Sterne Jupiter als  $X\omega\chi\ell\beta$   $B\acute{a}a\lambda$  die Rede (Scholz a. a. D., S. 386). Außerdem ist auch das Sternbild des Stieres (vgl. den Stier des Baal) wahrscheinlich Symbol des Bel-Marduk (Jensen a. a. D., S. 89). Marduk ist aber ursprünglich, neben dem durch seinen Namen unverkennbar als solcher bezeichneten Sonnengott Samas, auch seinerseits ein Sonnengott, ein Gott der Frühsenne und des Jahresansangs (Jensen S. 87 ff.; Alfr. Jeremias a. a. D.). Er hatte wohl einmal eine noch umsalsendere Sedeutung, die eines Licht und himmelsgottes überhaupt. In dem babylonischen Weltzchüngsepos sendet er den Blitzstrahl vor sich her, glühende Lohe erfüllt seinen Leib, überwältigender Glanz umstrahlt sein Haupt. Der Kampf des Marduk mit der Tiamat, welcher der Weltzsschung vorausgeht, ist ein Rampf des Wähes mit der Finsternis (1. Friedr. Delitzsch), Das babylonische Weltzschungsepos, USH, philol.-histor. Cl., Bd XVII, n. II, 1896, S. 95). In Palmyra scheint Bel, der hier in Neben Aglibol und Malachdel als besonderer Gott vorkommt, ein Sonnengott zu sein (Vertygen a. a. D., S. 86f.). Deutlicher ist Malachdel, der doch wohl nach dem zweiten Bestandteil seines Namens mit dem babylonischen Bel zusammenzustellen ist, ein Connengott. Von zwei Inschriften eines und desselben palmyrenischen Altars (im aspitolinischen Museum) bezeichnet die lateinische den Altar als dem Sol sanctissimus is geweiht, und die dazu gehörende Abbildung zeigt seine Büste mit einem Strahlenkranz und von einem Abler getragen, während die palmyrenische Inschrift der einen Altarseite den Malakbel als den Gott des Altars nennt und die Abbildung eben dieser Seite den Gott darstellt, wie er den von Greifen gezogenen Wagen besteigt (1. die Abbildungen dei Lajard, Culte du cyprès, Aaf. I und II). Die solare Bedeutung könnte hier sofreilich statt an dem Bel an dem Malak (II) des Doppelnamens hasten. Der Kame Mardul kommt in Palmyra nicht vor; doch schein kann (nicht warn, "und "dernen der Verter Sauhten und "dernen Breinen Abardul, vorkommend. Kach diesen Arabilaten wurde Bel-Mardul vorzugsweise als ein Butten Gott angelehen. Deshalb war seiner Kittleilung von K. Jensen Babyloniches tazieru, dernibersig zu

ein Glückstern im Gegensch zum Saturn.

Der Bel der ersten Triade, wurde, wie es scheint, zu einem Planeten nicht in so Beziehung gesetzt. Gott des Planeten Saturn war wohl der Ninib genannte Gott (Jensen a. a. D., S. 136 ff.). Deshalb weist die Bezeichnung des Bel bei Abendständern als Kronos oder Saturn (s. Belegstellen: Jahve et Mol., S. 21 Anm. 5; vgl. oben I, 2) schwerlich auf planetarische Bedeutung desselben, sondern etwa als den alten Gott, im Unterschied von seinem Sohne, dem Bel-Mardut oder Zeus, machte man ze ihn zu dem alten Kronos, oder auch weil man ihn mit dem durch Kinderopser verehrten tanaanitischen Baal identifizierte, erhielt er den Namen des seine Kinder verschlingenden

Zeitgottes.

Wie in dem kanaanitischen Baal Jüge eines Sonnengottes und eines Gottes des Landbaus und der Bewässerung sich finden, so ist (nach Alfr. Jeremias a. a. D., R. 2367) 40 der Sonnengott (Bel-) Marduk als Frühltingsgott ein "Spender der Fruchtbarkeit" und der Sollt der Sielle und Brunnen von der der Fruchtbarkeit" und

der Sonnengott (Bel=) Mardul als Frühlingsgott ein "Spender der Fruchtbarteit" und erscheint als "der Gott, der Flüsse und Brunnen regiert und der den Feldbau schützt". Die Unterscheidung eines älteren Bel von Bel, dem Sohne Bels, beruht wohl auf der in vielen Religionen mehr oder weniger deutlich hervortretenden Annahme eines verdorgenen und eines offenbaren Gottes. Der höchste Gott wird immer mehr transscendent as gedacht und zur Erklärung seiner Einwirtung auf die Welt eine vermittelnde, ihn offendarende Gottheit ausgestellt, welche dann bald als von ihm verschieden, dald als mit ihm identisch dargestellt werden kann. Die Differenzierung eines älteren und jüngeren Bel scheint einigermaßen analog zu sein der alttestl. Vorstellung des von Jahwe verschiedenen und doch ihn offenbarenden und darum anderwärts mit ihm identissierten Engels so Jahwe's. Mit dieser Bestimmung des Verhältnisses der beiden Bel soll aber durchaus nicht gesagt sein, daß Bel der Vater religionsgeschichtlich der ältere Gott ist. Ganz abgesehen von dem Alter der beiden Gottesvorstellungen läßt sich nur hinsichtlich des Verhältnisses, in welches beide zu einander geseht wurden, vermuten, daß dieses als Ausdruck sene Gott, insofern er der Weltschöpfer ist. Ihn also meint Berossus, wenn er in seiner badylonischen Rosmogonie den Bel als solchen nennt (dei C. Müller, Fragment. historie, graec., Bd II, S. 497 f. fr. 1, 5. 6). Weltschöpfer, "Lichtvinger am Weltenmorgen", war er, wie es scheint, als der Gott der "Frühsonne des Tages und des Jahres" (Jensen a. a. D., S. 307).

22\*

15

Bach

Über den Tempel des Bel-Mardui zu Babel s. Schrader, KAI., S. 121 ff. Der von Herodot (I, 181 ff.) und dann auch von Diodorus Siculus (II, 9) beschriebene Turm im Heiligtumsbezirt des Zeus Belos zu Babylon war ein Tempel des Nebo, war aber nach Alfr. Jeremias (a. a. D., R. 2341 f.) von Hammurabi ursprünglich 5 dem Bel-Mardui zu Ehren erbaut worden (s. auch Dillmann zu Gen c. 11).
Es könnte nicht schwer fallen, Berbindungslinien zu ziehen für geschichtliche Zusammenkören zwischen den beholgerischen Markulungen somehl des Rel der erken

sammenhange zwischen ben babylonisch-affprischen Borftellungen sowohl des Bel der erften Trias als auch des Bel-Mardut einerseits und dem phönizischen Baal in seinen versschiedenen Bedeutungen andererseits. Der Bersuch einer geschicklichen Entwickelung 10 tann bis heute vielleicht überhaupt noch nicht gemacht werden; jedenfalls müssen wir an dieser Stelle darauf verzichten, da die hier zu lösende Ausgabe der allgemeinen Oriensteinen Driensteinen Drienste tierung nur das wichtigste Material anzugeben und eine Beurteilung und Sichtung des= selben anzudeuten gestattete. Bolf Banbiffin.

Babel f. Ninive und Babylon.

Babylonisches Exil f. Israel, Geschichte biblische.

Baccanaristen (unrichtige Schreibung für Paccanaristen), der von Paccanari zu Ende des vor. Jahrh. gegründete Erfagorden für die aufgehobene Gesellschaft Jesu j. d. A. "Paccanari".

Bach, Johann Sebastian, gest. 1750. — Spitta, J. S. Bach, 2 Bbe, Leipzig 20 1873 u. 1880.

Johann Sebastian Bach, der große Tonmeister, ist geboren zu Eisenach am 21. März 1685. Sein Uhnherr Beit Bach, Bäcker zu Preßburg in Ungarn, wanderte aus dieser Heinat in seiner Bäter Baterland Thüringen, als ums Ende des 16. Jahrhunderts der evangelische Glaube in Ungarn bedrängt ward. Unweit Gotha angesiedelt, betrieb er 25 sein altes Gewerbe, doch nicht minder eifrig Gesang und Zitherspiel; von ihm pflanzte sich die töstliche Naturgabe fort auf sechs Menschengeschlechter in zwei Jahrhunderten. Beits Enkelsohn (Urenkel) war Ambrofius, Hof- und Stadtmusitus in Eisenach. Dieser starb mit Hinterlassung dreier Söhne, deren jüngster, Sebastian, unter Bormundschaft des ältesten, Johann Christoph, den ersten Unterricht genoß, nach dessen frühzeitigem 30 Tode aber völlig verwaist die Heimat verließ. Rühnlich wanderte der 15jährige Anabe mit seinem Schulgenossen Erdmann nach Lüneburg, wo er als Diskantist im Schülerchor des Michaelistlosters sein Brot verdiente. Bon dort pilgerte er mehrmals nach Ham-burg, um den berühmten Organisten Johann Abam Reinken auf der trefslichen St. Ratharinen-Orgel anzuhören; öfter auch nach Celle, wohin ihn die französsische Oper 35 zog. 1703, im 18. Lebensjahre, ward er als Hofmussius in Weimar angestellt, ein Jahr später als Organist in Arnstadt, dann in Mühlhausen, 1708 wieder in Weimar als Castenowist. als Hoforganist. Bald war sein Name als Orgelspieler berühmt; ein Besuch in Hamburg 1722 führte ihn nochmals in die reichbegabte Ratharinenkirche, wo der nun fast hundertjährige Reinken, dem der Anabe Gebastian einst andächtig zugehört, über bes 40 gereiften Mannes wunderbare Runft tief ergriffen, ihm por allen andern den Preis gab. — Endlich im J. 1723 trat Sebaftian in jene Stellung, worin er bis zum Ende verharrte: er ward an Ruhnaus Stelle erwählt zum Stadt-Kantor, zugleich auch alaveryarrie: er ward an Kuhnaus Stelle erwählt zum Stadi-Mantor, zugleich auch alabemischen Kirchenmusik-Direktor in Leipzig. Areulich befreundet stand ihm zur Seite der Superintendent und Pastor an St. Nicolai, D. Salomon Deyling, ingleichen der Rektor der Thomasschule J. M. Gesner: beide erkannten seinen Wert mit Begeisterung, letzterer sogar mit dem klassischen Bekenntnis (dei Erklärung von Quintilians inst. orat. 1, 12, 3), wo er der römischen Lobpreisung des fadelhaften Orpheus die Größe des wirklich lebenden deutschen Sängers und Harfners entgegenstellt.

Die Thätigkeit des Meisters in diesem durch 27 Jahre die an den Tod geführten 50 Umte war bewundernswert an Reichtum, Tiefe und Treue. Als Stadt-Kantor hatte er den gemöhnlichen Cottesdienst zu herselst anseis aber dreimal des Sonntags guberdem

den gewöhnlichen Gottesdienst zu begleiten zwei- oder dreimal des Sonntags, außerdem in der Thomastirche den freien Studentenchor; hierzu tam mancherlei Musikunterricht, von niederer Instrumentalschulung in Rlavier- und Geigenspiel bis zu den höheren Arbeiten bes Rontrapuntis. Rechnet man dazu die häufige Chorubung der firchlichen Gefange, 55 für welche er nicht allein das Grundbuch, sondern oft auch sämtliche Einzelstimmen eigenhandig schrieb: so erstaunt man über solche Arbeitstraft, die mitten im Drange scheinbar Bach 341

niederer Arbeit noch die unvergänglichen Tonwerte schaffen konnte, an Zahl und Gestaltung fast unübersehbar, an Gehalt und Lebenskraft unvergleichlich, dauernde Zeugnisse des Geistes, der nicht veraltet.

Der kirchliche Sinn, der den Erzvater des Haufes aus seiner Heimat getrieben, blieb ein Erbe seiner Nachkommen dis in späte Zeit. Noch in der vierten Generation 5 war es Gewohnheit, daß sich seine verstreuten Enkel, meist ehrsame Kantoren und Schulmeister, alljährlich einmal zum Familiensest zusammensanden, wo es ernst und fröhlich herging: ein Kirchenlied machte den Ansang, allerlei Liedlein dis zur Ausgelassenkit des Quodlibet schossen des Kest. Wenngleich manche unter ihnen namhafte Künstler waren, so gelüstete doch keinen auszuwandern, um als fahrender Schüler Ehre, Ruhm 10 und Gold zu ernten; auch Sebastian trug zu solcher Aunst hätte überall eine Goldgrube seine sogar einer seiner Feinde gesteht, die unerhörte Kunst hätte überall eine Goldgrube sein können. Er genoß daheim das Seine im Frieden in warmer Häuslichkeit und unablässiger Arbeit; Armut und Reichtum war ihm nicht beschieden, aber die zahlreiche Familie auf mäßig genügendes Eintommen gestellt. Außerlich versloß sein Leben ohne 15 Scheinbarkeit; weitere Reisen unternahm er meist nur im Austrag, dei Orgelrevisionen oder auf fürstliche Einladung. Wie erichgesegnet aber dies bescheidene Leben war an Lust und Leid, Mühe und Wert, bezeugt schon der Familienstand, der in einsacher Bürgerlichseit doch mannigsaches Schickal trug, da Sebastian unter zwanzig Kindern — deren größere Hälfte vor ihm ins Grab sant — vier ebenbürtige Söhne hinterließ, und zwar nicht auf die Schnur gezogene Orgelpseisen, sondern von energischer Sonderheit, seder eine Spezies für sich! Solcher Berein hochmenschlicher Güter war die Höhe dies wundersam begabten Geschesches; mit Sebastians Söhnen sentte sich das durch Generationen emportkeigende Haus, und ward nicht mehr gesehen. Bach starb zu haben.

Sebastians Beruf und Wirken ist vom Kirchendienst ausgegangen und ihm treuslich verdunden geblieden, aber nicht darin abgeschlossen; es thut der Ehre seines Namens keinen Abdruch, wenn wir in seiner Allseitigkeit die Ursache sehen, daß er nicht überall die höchste die in ein em Gebiet erstrebte und erreichte.— Die Geschicke der neueren so Tonkunst lätzt sich nach dem Inhalt der Zeitideale gliedern in die drei Zeitalter der kirchlichen, weltgeistlichen und weltsichen Art, indem die kirchliche Kunst überwog dis zum dreistigigährigen Krieg, danach von den romanischen Fürstenhösen ausgehend die Mischung der weltgeistlichen Künstlerschaft eindrang, worauf den Schluß die Revoslution bildet, mit welcher die überwiegende Weltlichseit zur Höhe gelangte. Seb. Bach so bildet den Höhepunkt der mittleren Zeit nnd gilt, weil er die Grenzlinien zweier Welten berührt, noch heute als Polarstern seit nnd gilt, weil er die Grenzlinien zweier Welten berührt, noch heute als Polarstern seit nnd gilt, weil er die Grenzlinien zweier Welten berührt, noch heute als Polarstern seit intwo die reine Künstlerschaft bewundern. Daß er nicht in gleichem Maße wie Palestrina und Eccard, Lassu und Haseler sirchslich zu nennen: dieses Geständnis macht sich allmählich geltend gegen den unbedingten 40 Bach-Rultus der Enthusiasten. Seine abgründliche Künstlerschaft überschritt oft beiderlei Grenzen und zeigte sich seltner rein geistlich oder rein weltlich. Ihm war gegeben, das Erde der Bäter zu wahren und Jukünstiges vorzubilden: denn ihm sind die Grundzüge des altstächsen Tonsases noch gegenwärtig, aber nicht nehr als herrschende Reichszewalt; und anderseits hat er die allseitig temperierte Ausgleichung des modernen Tonz spistens, an deren Abschlaß er selbst mitwirkte, bereits in vollem Glanze der Allseitigkeit in Besitz und Gebrauch, aber nicht als ausschliender in kranthaften Pathos zerronnener, sondern als erfüllender Künstler. der alle Kunst dem erhilden Idaen der Allseitigkeit

sachs bestes Mannesalter fällt in die Zeit, die bei vielen verusen ist als eine Bertode versundenen Boldstums voll engherzigen Bürgerlebens, staatlicher Zerrissenbeit so und thörichter Fremdländerei der Bornehmen; sollte ihr bleibendes Gut, ihre welthistorische Wirtung nicht etwas mehr Lebenstinktur in sich tragen als diese schrägblickende Ansicht zuwege bringt? Sollte nicht endlich des Wehllagens genug sein, sobald jener Zeit gedacht wird, wo Leibniz wirkte und Lessing, Windelmann, Rlopstod sung waren? Sind nicht jene Helbst, deren Thaten und Werse den Bau der späteren Zeits mitbegründeten, ein redendes Zeugnis ausstrebender Lebenstraft, da sie doch in jener als sämmerlich gescholtenen Zeit erzogen sind, in der sie gewirkt haben und Anerkennung gefunden? Gänzlich versehrt und verschroben ist die Unslicht, als wäre Bach seiner Zeit unverstanden erst hundert Jahre später zum Berständnis gelangt. Vielmehr ist es unz zweiselhaft, das Seb. Bach gleichwie Händel, Lessing und andere Bahnbrecher zuerst so

auf die Zeitgenossen wirkten, aus deren Pietät der Ruhm ihres Namens erwuchs (val. Spitta 2. Bb. S. 702 ff.).

Die damalige Kirche litt unter dem Einfluß des Geisterkampses zwischen Pietismus und Orthodoxie, welcher der späteren Freigeisterei den Boden bereitete. Die Libturgie bestand in rein lutherischen Ländern ziemlich unverändert nach der ursprünglichen Weise: aber mancher Orten zeigte sich Erschlaffung, einzelne Schöngeister begannen an ihr zu rutteln als an einem veralteten Erbstück, das man gelegentlich andern, wo nicht abschaffen durfe. Der gelehrte Mattheson bekampfte die "faulen schläfrigen Roten" des Chorals und wünschte ein neues mehr reizendes Weltgeistliches, wie sich denn die "hallische Liederen", durch ähnliche Einflüsse erregt, einer künstlich erfundenen modernen Melodit annahm. Aber diese Melodien wurzelten nicht tief, der geringste Teil der Freylinghausenschen haben auch nur örtliche Geltung erworben — vielmehr behauptete sich der Kern der älteren volkskirchlichen Weisen, um die der römische Eiserer Bellarmin die Evangelischen beneidete, weil sie der alten Kirche mehr Seelen entwendet 16 hätten, als der Erzteger selbst. — Bach hegte und pflegte die alten Töne, in schöpfe-rischer Lust fortgestaltend, was in den einsachen Melodien vieldeutig verborgen lag: so brachten seine Figurationen ein sonderbares Neues, ohne das ursprüngliche untenntlich zu machen, vornehmlich in den trefflichen Orgeltrios (Manual 1, 2 und Pedal). Diese tostdaren Sätze sind die beste Schule des anfangenden, der beste Ringplatz des vollenvo deten Organisten, und wiegen viel hunderte virtuos tändelnder Präludien und Fantasien auf.

Richenkantaten, motettenartige Sangstüde nach den son- und festtäglichen Peritopen hat Bach fünf vollständige Jahrgänge komponiert (s. Spitta 2. Bd. S. 179).
Ihre Kunstform zu beschreiben ist schwierig, da salt jede einzig in ihrer Art erscheint;
Bezitative, Choräle und fugierte Chöre, Soli und Instrumentassäte sind in ihnen so
mannigsach abwechselnd, daß man sich geholsen hat mit der Umschreibung: sie seine meist
in lyrisch-dramatischem Stil gehalten. Fünf Messen, drei Oratorien und fünf Passionsmusiten, jene mit lateinischem Text, diese nach lutherischer Art in Bibelwort, Airchenlied
und erbaulicher Betrachtung die heil. Geschichte vorstellend, bilden einen besonderen
so Kreis dramatischer Gestalten, worüber ein kurzer Umriß nichts sagen könnte, als daß ihr
Kunstwert unvergleichlich, an keinem anderen Maße meßlich seine deshalh ieher äubers Rirchenkantaten, motettenartige Sangftude nach den sonn- und festtäglichen Beri-

Die innern Bewegungen der Seele abzumalen und eben deshalb jeder auferlichen Begreiflickeit unzugänglich zu sein, diese mustische Schönheit der Tonkunst ist besonders den Orgelkompositionen eigentümlich, worin S. Bach nicht bloß alle übrigen 35 Meister übertrifft an ernster Größe und überströmender Erfindungskraft, sondern auch seiner selbst Höhepunkt erreicht hat, über welchen hinaus Bollkommeneres undenkbar Eben in der wortlosen Runft tonnte die freie tuhne Seele, hoch über dem logischen Gebanken schwebend, ausströmen, was kein Auge gesehen, kein Ohr je gehört und kaum der entzückte Araum ahnet. So ist die höhere Instrumentalkunst durch ihn eröffnet nicht nur auf kirchlichem und weltgeistlichem Gebiete: vielmehr beruhet auf seinem Borgang die geheimnisvolle Jenseitigkeit jener modernen Fantasiegebilde, deren Überschwang unsere Zeit ertragen muh, wodurch der heitere Bolksgesang und die klare Schönheit der reinen Bokalität überwältigt zu werden droht. Ungerecht wäre, dem edlen Meister die naiv holdselige Sangschönheit überhaupt abzusprechen: solche Lieder, wie "Schlage doch gewünschte Stunde — Mein freudiges Hezze — Gebt mir meinen Jesum wieder" — und unzählige Welismen und Melodien seiner zahlreichen Instrumentalsoli ind Zeugnille ursprünglicher Einfalt tonbildlicher Erfindung: dennoch ist und bleibt die sind Zeugnisse ursprünglicher Einfalt tonbildlicher Erfindung; dennoch ist und bleibt die jenseitige (transscendentale) Runft sein Erbaut, seine Krone. G. Rruger +.

**Bachiarins.** Schriften: Gallandi, Bibl. Patr. 9, 181—202; MSL 20, 1015—1062. 50 Bgl. Feßler-Jungmann, Institutiones Patrologiae 2, 1, Oenip. 1892, 418—427; S. Berger, Histoire de la Vulgate, Nanch 1893, 28; F. Kattenbusch, Das apostol. Symbol, Lpz. 1894, 157; D. Frissche in FRG 17, 1896, 211—215.

Unter dem Namen des Bachiarius sind zwei Schriften überliefert. In der einen, einem Liber de fide (MSG 1019-1036 edit. princ. L. Muratorius, Anecd. 2, 55 Mediol. 1698, 9 sqq.) verteidigt der Autor seine Rechtgläubigkeit, in der andern, dem Liber de reparatione lapsi ad Januarium (MSG 1036—1062), nimmt er einen wegen Bergehens gegen die Sittlickeit gemaßregelten Wönch vor der übermäßigen Strenge seines Abtes in Schutz. An der Identität dieses Schriftstellers mit dem von Gennadius (Script. eccl. 24) erwähnten ift nicht zu zweifeln, und ein Bergleich des

Liber de fide mit ben Schriften Priscillians (f. ben Index bei Schepf p. 167) beweist auch, daß die Bermutung richtig ist, wonach es priscillianische Lehren waren, wegen deren sich B. und zwar anscheinend dem römischen Bischof gegenüber zu versantworten hatte. Rach der gewöhnlichen Ansicht, die sich auf Gennadius (B. vir christianae philosophiae; doch liest Cod. Veron. [Veroell.] B. episcopus vir 5 philosophiae) und auf gewisse Anzeichen in den Schriften des B. stützt, war B. Mönch. Die Bermutung von Scheph, daß B. der sich unter dem Namen Peregrinus verbergende Redattor der Canones in Pauli apostoli epistulas Priscillians sein möge (vgl. Index s. v. Peregrinus), haben Berger und Fritziche als plausibel anersannt. Ist sie richtig, so hat B. auch in der Geschichte der Bulgata (s. Berger, Index s. v. Peregrinus) 10 eine nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt.

Bachmann, Johannes Franz Julius, geft. 1888. — Als Quellen vgl., außer seinen zu erwähnenden Schriften, das Buch von Dr. Heinrich Behm, D. Johannes Bachmann, Lonsistorialrat, ordentlicher Brosessor der Theologie u. Universitätsprediger in Rostod (1888).

Bachmann wurde 1832 in Berlin als Sohn des Obertonfistorialrat D. Joh. Friedrich 15 Bachmann geboren und studierte teils in Halle, wo er sich hauptsächlich durch Tholud angezogen fühlte, und teils in Berlin, wo vor allem Hengstenberg durch seine ausgebreitete Gelehrsamkeit, seinen Scharfsinn und die Entschiedenheit seiner Traditionsverteidigung ben größten Eindruck auf Bachmann ausübte. Daher kam es, daß dieser sich nach seiner Habilitation in Berlin (1856) und seiner Berufung nach Rostod (1858) in erster Linie 20 der Exforschung des Alten Testaments widmete, seinem Lehrer auch ein mit Pietät und Gelehrfamteit aufgerichtetes Dentmal widmete in der Biographie "Ernst Wilhelm Sengstenberg. Sein Leben und Wirten nach gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt",

2 Bbe 1876. 1885, abgeschlossen in einem 3. Bd. durch Schmalenbach 1890. An der prinzipiellen Gesamtstellung Bachmanns war folgendes charatteristisch. 25 Maßgebend für die Auffassung der Weissagung war ihm die Weise ührer bisherigen Erfüllung, und diese schmaße schwerzeit der Regel zu fordern, daß nicht die buchstäbliche, sondern die geistliche Auslegung gepflegt werden musse. Gleichzeitig suchte er indes den einseitigen Spiritualismus, welchem Sengstenberg in seinen früheren Werten gehuldigt hatte, zu vermeiden. An den späteren Sengstenbergschen Standpunkt an 30 knupfend, strebte er nach einer besonnenen Vermittlung der geschächtlichen und dogmatischen Auffassung des AX.s unter Rücksicht auf den Organismus der stufenweise fortschreitenden Offenbarung. — An litterarischen Arbeiten auf dem Gebiete seiner eigentlichen Fachwissenschaft hat er wesentlich nur zwei hinterlassen. Noch in Berlin suchte er in "Die Festgesetze des Pentateuch, aufs neue tritisch untersucht" (1858) die Einheitlich= 95 in "Die zeitgeleige des Pentateuch, aufs neue kritich untersucht" (1858) die Einheitlich<sup>2</sup> se keit der Festgeseigebung des Pentateuch gegenüber Hupselds Pentateuch<sup>2</sup> Quellenkritit zu erweisen. Zehn Jahre später begann er den lange vorbereiteten "Kommentar zum Buche der Richter" erscheinen zu lassen, desse erster, 543 Seiten umfassender Band nur die fünf ersten Kapitel des Richterbuchs behandelt (1868 f.). Die Eigenart dieses Wertes tann durch iein Urteil treffender characterisiert werden, als durch das, welches George F. Moore in seinem "Critical and exegetical commentary on Judges" (1895), pag. L darüber gefällt hat: "By far the fullest recent commentary on Judges is that of J. Bachmann (1868), which was unfortunately never carried beyond the fifth chapter. The author's standpoint is that of Hengstenberg, and he is a stanch opponent of modern criticism of every shade and school. 45 and he is a stanch opponent of modern criticism of every shade and school; 45 but in range and accuracy of scholarship, and exhaustive thoroughness of treatment, his volume stands without a rival".

Innere Neigung und amtliche Berhältnisse bewogen Bachmann, einen Hauptteil seiner Zeit homiletisch-liturgischen Arbeiten zu widmen. Unter jenen ist die Sammlung "Predigten in der St. Jakobikirche zu Rostod gehalten" (1871) zu erwähnen. Andere 50 verzeichnet die oben erwähnte Quellenschrift. Sodann eine gründliche Kennerschaft erwarb sich Bachmann auf dem Gebiete des evangelischen Kirchenliedes, indem er dazu wohl auch durch seine dichterische Anlage angeregt wurde. Hervorragende Frückte dieses seines Arbeitszweiges sind die Abhandlungen "Zur Entstehungsgeschichte der geist-lichen Lieder Luthers" (Luthardts Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und kirchliches 56 Leben 1884 f.) und das durch eine seltene Akribie ausgezeichnete Buch "Geschichte des evangelischen Kirchengesangs in Wecklendurg" (1881), in deren Darstellung "sich der Gang der Geschichte seit der Reformation in demjenigen der Medlendurgische Geschichte bücher auf instruktive Weise wiederspiegelt, so daß auch für den Sistoriker hier manches

zu holen ist" (Bassermann). Mit der Hossung erfüllt, später seiner alttestamentlichen Wissenschaft ausschließlicher leben zu können, wurde er vom Tode überrascht am 12. April 1888.

Baco (Bacon), Roger, genannt Doctor mirabilis, gest. 1294. — über ihn 5 handeln: Badding-Honseca, Ann. Minor. IV, 264; V, 51, 154; Sam. Jehb in d. Praefat. zu seiner Ausg des Op. maius (s. u.); M. Le Clerc, R. Bacon in der Hist. littér. de la France, t. XX (1842). p. 227 ff.: Emile Charles, Rog. Bacon, sa vie, ses ouvrages, ses doctrines, d'après des textes inédits, Baris 1861; H. Siebert, R. B. (Jnaug. Diss.), Marburg 1861; Leonhard Schneider, R. B.; eine Monographte als Beitrag z. Gesch. der Philos. des 13. Jahrh., Augsdurg 1873; Karl Berner, Die Psychologie, Ersenntnissehre und Bissenschaftslehre des R. B., Bien 1879, sowie: Die Kosmologie und allgem. Naturlehre des R. B., ebd. (beide aus: Abh, der Biener Asab. 1879); A. Sturbahn, Das Opus maius des Franziskanermönchs R. B., in der "Kirchl. Monatsschrift" 1883, S. 267—287. — Bgl. auch Erdmann, Gesch. der Philos. I, 405—410; H. S. Lewes, Gesch. d. Philos. v. Hales dis Comte, 15 II, S. 79 ff.; Bödler, Geschichte der Beziehungen zwischen Keol. und Naturw. (Gütersloh 1877), I, S. 350 ff.; R. Ndamson, im Dict. of National Biography, II, p. 374 ff.

Der berühmte Franzistanergelehrte wurde unweit Ischelter in Somerschihre im J. 1214 geboren, empfing seine akademische Ausbildung zuerst in Oxford, dann in Paris, erward am legteren Orte auf höchst ehrenvolle Weise die Würde eines Dottors der Theologie und trat entweder hier (so Jebb, l. c.) oder nach anderer Angade erst ipäter zu Oxford, in den Minoritenorden ein. Vieles Einzelne in der Geschäck eines Bildungsganges liegt im Dunkeln; doch steht auf Grund seines eigenen Zeugnisse (Op. tertium c. 22—25; vgl. Op. maj. IV, 1, 3; Comp. philos. c. 8) so viel sest, daß er zweien älteren Zeitgenossen, die unter den theologischen und philos. Gelehrten des damaligen Englands eine Führerstellung einnahmen, wichtige Anregungen zu danken hatte. Auf den Rat Robert Grossetzlung einnahmen, wichtige Anregungen zu danken sinke eingekreten Sischofs von Lincoln (s. d. 1), soll er in den Orden des hl. Franzistus eingetreten Sischofs von Lincoln (s. d. 1), soll er in den Orden des hl. Franzistus eingetreten sein. Neben Grossetzlete aber rühmt er zu mehreren Malen als "in göttlicher und weltlicher Weisseit vollendeten" und namentlich im mathematischen Wissen den Weissen des Archieren von Mars (de Marisco), genannt Doctor illustris († ca. 1260). Da der letztere, als aus Bath in Somersetstre gedürtig, Bacos Landsmann im engsten Sinne war und der Oxforder Hodhschule wohl schon um die Zeit, wo sener studierte, als Lehrer angehörte (er soll der erste seines Ordens, der an derselben Borlesungen hielt, geweien sein), so wird namentlich ihm ein tiefgreisender und nachhaltiger Einsluße auf die Richtung seiner Studien und seine gesamte Geschen auch lostzielen seine Weisen zu der einen Bedarf an wissen zu der Silfsmitteln, wozu außer vielerlei Wüchern auch lostzielen seine Bedarf un wissen silfsmitteln, wozu außer vielerlei Wüchern auch lostziele physikalischen Silfsmitteln, wozu außer vielerlei Wüchern auch lostzielen gebrachten Opfer verarmte) scheint ihm die Mittel hiersu dargeboten zu haben. Später Pater Entmal an seinen päptlichen Gönner

Alber auch um Schutz gegen Verdächtigungen und Anfeindungen seines wissenschaftlichen Strebens war er diesen Papst (der vorher, als Guido Foulques le Gros sogl.
d. A. "Clemens IV."] mit ihm befreundet gewesen) anzugehen genötigt. Wie andere
auf mathematisch-naturwissenschaftlichem Gebiete hervorragende Gelehrte seines Zeitalters
(z. B. Albert d. Gr., Arnold de Villanova) erregte er durch einzelne staunenerweckende
Virtungen seiner Experimentierlunst, sowie durch unbedachte und leicht miszuverstehende
Außerungen in seinen Lehrvorträgen und Schristen — namentlich durch Bemertungen
über den direkten Einfluß der Sterne auf die menschlichen Geschicke — den Verdacht,
ein mit unerlaubten Künsten sich abgebender "Magier" und Astrolog zu sein. Der Unverstand seiner neidischen Ordensgenossenossen schwerte ihm den Vertehr mit andern Gelehrten und bedrohte ihn mit Maßregeln klösterlicher Disziplin, scheint auch durch Verklagung
bei akademischen oder sonstigen Behörden ihm empfindliche Schädigungen zugezogen zu
haben — wie es denn nahe liegt, unter dem von ihm (Op. maj. III, 116) erwähnten
Gelehrten, der wegen Versertigung eines Verenspiegels mit einer Geldstrase belegt
worden, eben ihn selber zu verstehen (vgl. Schneider, S. 3). Bald nach Clemens'
es Stuhlbesteigung richtete er — ungewiß ob von England oder von Frankreich aus (wie

Baco 345

benn über die Dauer seiner Aufenthalte an den abwechselnd von ihm besuchten und bedienten Hochschulen Oxford und Paris nichts Sicheres bekannt ist) — ein Huldigungssschreiben an denselben, das zugleich dessen schapenes Eintreten gegen jene Belästigungen erbat. Der Papst antwortete in einem aus Viterbo (22. Aug. 1266) datierten Schreiben in der Hapst wohlwollend, erforderte aber die alsbaldige Einsendung der betreffens den schreiftlichen Arbeiten Bacos (s. d. Brief in Martene, Thes. nov. anecd. II, 358; auch dei Schneider, S. 3 f.). Als seine erste Rechtsertigungsschrift ließ Baco infolge hiervon das Opus majus nach Rom gehen, dem später die beiden anderen Hauptwerse: das Opus minus und das Opus tertium folgten (zwischen 1266 und 68). Bei der diese Senzbungen an den Papst begleitenden Korrespondenz spielt ein Schüler Bacos, Johannes, 10 mit dem Beinamen Magister Londinensis (oder auch Parisionsis), eine wichtige Verzmittlerrolle. Derselbe mußte dem Papste die schwierigen Stellen jener Werse erläutern; auch soll er (nach Jebb) einige der von seinem Weister versertigten Instrumente nach Rom gebracht und dem Papste gezeigt haben.

Der durch die freundliche Haltung des genannten Papstes erlangten friedlichen 15 Mußezeit sollte Baco nicht viel länger als für die Dauer etwa eines Jahrzehnts sich erfreuen. Als unter dem Pontifikat Risolaus III. der Franziskanergeneral Hieronymus von Ascoli (Bonaventuras Nachfolger als Leiter des seraphischen Ordens, seit 1274) als päpstelicher Legat in Paris verweilte, ging derselbe auf Grund neuer, aus dem Schoße des Ordens an ihn gelangter Anklagen seindselig gegen den vermeinten Zauberkünstler vor, 20 censurierte einiger seiner Schriften, insbesondere das Bücklein De vera Astronomia, ungünstig und verurteilte ihn zu längerer Alosterhaft. Erst etwa 10 Jahre später, als der General unter dem Namen Nitolaus IV. (s. d. A.) Papst geworden, erfolgte auf Grund der Fürsprache hoher Gönner die Freilassung des hart Gemaßregelten, der nun nach der englischen Heimat zurücklehren durste. Er starb etwa sechs Jahre später, als 25 78 sähriger Greis, am 11. Juni 1294 zu Oxford, in dessen Franziskanerkirche sein Leichnam beigesetzt wurde.

Bon den zahlreichen Schriften Bacos, wie sie zunächst handschriftlich, im Privatbesitgten Haupmerke erst verhältnismäßig spät zum Druck gelangt. Reben einer elliche 20 "Opera chemica Rogeri Bacconis" enthaltenden Incunadel von 1485 (fol., ohne Angade des Druckorts), einem "Speculum alchymiae" (Nürnberg 1541) und einem Lidellus de retardandis senectutis accidentidus (Oxford 1590) sahen das 15. und 16. Jahrh. nur eine namhastere Schrift gedruckt ans Licht treten: das Büchlein De miradili potestate artis et naturae (Paris 1541), welches später unter dem 25 Atel "Epistola de secretis operidus artis et naturae" noch öster einer wurde, so zuest Hamdung 1618. Undere, während des 17. Jahrh. herausgeg. Traktate sind gleichfalls physik.-mathematischen Inhalts (De arte chymiae scripta, Krantfurt 1603; Specula mathematica, ebd. 1614; Perspectiva, ebd. 1614 k.). Erst 1733 erschien zu gedruckt: Benedig 1750). Und erst vor etwa vier Jahrzehmen verössensigen don krüber gedruckten lieineren Philosophischen Haupmer die beiden anderen philosophischen Haupmer die beiden anderen philosophischen Haupmer des des verschiens. De nullitate magiae, De secret. nat. op., London 1859). — Herzu tommen noch verschieden, 46 einstweilen nur handschriftlich erhaltene mathem. naturvissensigen Verschieden, 46 einstweilen nur handschriftlich erhaltene mathem. naturvissenschapen des kriebene, 46 einstweilen nur handschriftlich erhaltene mathem. naturvissenschapen des kriebene die Leude Scripturae Sacrae (herausg. im Erzb. Ushers Historia dogmatica de scripture ed. Wharton, London 1699) und das Compendium studii theologici — lettere eine Art von theologischer Methodologie, versatt als letze von allen seinen Schriften ein oder zwei Jahre von schologie, versatt als letze von allen seinen Schriften ein oder zwei Jahre von schologie, versatt als letze von allen seinen Schriften ein oder zwei Jahre von schrebologie, versatt als letze von allen seinen Schriften ein oder zwei Jahre von schrebologie, versatt dis letze von allen seinen Schriften ein oder zwei

Das Eigentümliche der genialen religiös-philosophischen Weltansicht Bacos lehrt sein Op. majus s. de utilitate scientiarum kennen. Der (erst ziemlich spät üblich gewordene) Nebentitel "De emendandis scientiis" bezeichnet die Tendenz dieses universchilfich gesehrten Wertes im wesentlichen richtig. Es weist, gegenüber der einsettig dialektischen Ertenntnisweise und Lehrmethode der Scholastiter, auf die Notwendigkeit einer Ergänzung der menschlichen Gottes- und Weltansicht durch Studium der Sprachen, der Mathematit und des Naturwissens hin. Das Ganze des in Betracht gezogenen Wissenstoffes wird in den sechs Teiten: "Bon den Hindernissen der sphilosophie; Bom Berhältnis zwischen Theologie und Philosophie; Bon der Criernung der (für die Philosophie) nötigen Sprachen; Bon der Mathematit; Bon der Optit; Bon der Experimentalwissenschaft abgehandelt — wozu als siebenter der erst später vom Berfasser des gesügte Nachtrag "De philos. morali" hinzutritt (gedruckt erschienen erst neuerdings: Dublin 1860). Im Opus minus (wovon Baco längere Zeit nach Clemens' IV. Tode eine start erweiterte und vielsach umgestaltete neue Ausgade ausarbeitete) bietet er Erzgänzungen zu dem, ausdrücklich von ihm als sein "scriptum principale" bezeichneten Op. maius, namentlich zu den die Grammatit, die Mathematit und die Metaphyssit dertessenden Aussührungen desselben. Bor diesen beiden, manches Dunkse und Schwierige enthaltenden größeren Wersen (wovon obendrein das Op. min. nur umvollständig erhalten ist), erscheint das Opus tertium ausgezeichnet durch eleganten Stil sowie durch 200 die größere Frische und Übersichslichtet seiner Darstellung. Es dieten Wentlung, dazu dienen sollte, dem Papste Zeit beim Lesen zu ersparen und für den Kall des Berlorengehens der größeren Werse das Wesentliche von deren Inhalt der Nachwelt zu vermitteln.

Baco gehört zu den erleuchteisten Köpsen seines Zeitalters. War er auch nicht frei von manchen wunderlichen und abergläubigen Borstellungen (wozu namentlich die oben erwähnte Annahme eines direkten Influterens der Gestirne auf die irdischen Lebensvorgänge gehören), so erhob er sich doch hoch über die gewöhnliche scholaftische Durchschmitsbildung seiner Zeitgenossenschaft und eilte derselben weit voraus. Und zwar dies ieils in einzelnen überraschend glücklichen Erfolgen seines experimentierenden Eindringens in die Geheimnisse der Natur (des auf optischem Gebiete durch Ergusudung der Echre von der Lichtbrechung und Strahlenressexion, durch Entdeckung des Brinzips vom Telestop und Mitrostop x.), teils durch sühnes prophetisches Erahnen klinstiger Triumphe des auf Bewältigung der Naturkräste gerichteten Menschanze prognostiziert hat (vgl. Zödler, S. 351). In seiner energischen Opposition gegen die Untugenden der Scholassit und gegen den von der Fierarchie ersorderten blinden Nuturtätsglauben, desgleichen in seinem Eifern wider die Sittenverderen blinden Nuturtätsglauben, desgleichen in seinem Eifern wider die Sittenverderen blinden Nuturtätsglauben, desgleichen in seinem Eifern wider die Sittenverderbnis des Klerus bethätigt er eine gewisse Berwandtschaft mit späteren Reformtheologen wie Wiclisse zu zuch der eine gewisse entgegen, worin er sich als teuen dem Papste in undedingtem Gehoriam ergebenen Sohn der römischen Kirche besennt. Als ein unzweiselhaft reformatorischer Jugdat seinen Begeisterung für die h. Schrift zu gelten, wie sie besonders in senter Epist. de laude Sor. Sacrae zum Ausdruck gelangt. Baco behauptet das "prinzipielle und der Leinen und zwar wenn möglich in den Crundsprachen, betont in tritischem Gescholam ergebessen und zwar wenn möglich in den Grundsprachen, betont in tritischem Gescholam erschessen. Der Naturkassent usque nunc, multa plura correxissent et mutassent). Bei ihm zuerfischet, sich der Name "Bulgata" für die lat. Bibel des MU.s gebraucht (vgl. L. v. Ess Pragm-frit. Gesch. der Bulgata

Baden (das) war im Morgenlande wegen der Hitze und des Staubes stets ein 55 unerläßlicher Att der Körperpflege, welcher anständiges Erscheinen (bes. vor Höhern) bebingte, das Behagen erhöhte und vor Hautkrankheiten schützte. Das Bad des Neugebornen wird Ez 16, 4 erwähnt, das Baden zum Putz Ruth 3, 3; 2 Sa 12, 20; Ez 23, 40 u. ö. Da überdem die Thora der Neinheit des Leibes hohen religiösen Wert beimaß, ordnete sie für manche Fälle, wo dieselbe verletzt schien, Bäder und Waschungen

an. S. barüber den Art. "Reinigungen". Ebenso waren von alters her Waschung oder Bad erforderlich, wenn man der Gottheit nahte; vgl. Gen 35, 2; Ex 19, 10; Le 16, 4 für den Hohenvielter am Verschungstag. — Am wirsamsten in jeder Hinlicht ersichienen Bäder in "lebendigem", das ist sliehendem Wasser, Ex 2, 5; 2 kg 5, 10; Le 15, 13. Jugänglicher und bequemer jedoch waren die in den Häuser eingerichteten. Jum wohl ausgestatteten Hause gehörte ein Hoh, in welchem ein Bad, nach 2 Sa 11, 2 ein offenes Bassen, angebracht war. Susanna (v. 15 ff.) badet in einem umhegten Garten und verwendet dabei Dl und eine Art Seise (vgl. Krizsch 3. d. St.), die hesbräischen Frauen psiegten sonst namentlich kleie ins Bad zu nehmen oder auch sich damit troden zu reiben (Wischna Pesach. 2, 7). Da die höchstens mit Sandalen besleibeten 10 Küße dem Staub und Schmuß ausgesetzt waren, unterließ ein aufmerksamer Gastfreund nicht, seinen Gästen Wasser zur Kuhwaschung zu reichen, ehe er sie bewirtete Gen 18, 4; 19, 2; 2 Sa 25, 41; vgl. Lx 7, 44; Jo 13, 1 ff. Das Waschen der Händer vor der Mahzeit war aus naheliegenden Gründen wohl längst üblich; aber ausdrücklich bezeugt ist es erst für die neutestamentliche Zeit Mt 15, 2; K 11, 38, und zwar hier als eine 15 religiöse Satung, welche die Gesesstrengen zu beobachten nie versümmen, wie überzhaupt in Bezug auf die Waschungen und Vasser dam frühe auf die Wohltätigseit warmer Quellen aufmerksam wurde, zeigt Gen 36, 24, wo Errin auch Hierder und peinschen Aller warmer Ruellen aufmerksam wurde, zeigt Gen 36, 24, wo Errin auch Hereson auf solche zu beziehen ist, und der Name Der (Behdichte Schländer) der Tiensch eigenkliche Badeanstalen, wie sie Jol, Ant. 18, 2, 3; Vita 16; Plinius 5, 15), bei Gadara, der Hauptstadt von Peräa und Kallirrhoe östlich vom toten Meer (Joseph Bell. Jud. 1, 33, 5; Plinius 5, 16). Über Bethesda [. Jerusalem. — Wer eigentliche Badeanstalen, wie sie Jol, Ant. 19, 7, 5 erwähnt werden, lassen der genannten Hereschlächer der genannten Hereschlächer der genannten Hereschlächer der g

Baden (im Nargau), Religionsgespräch, 1526. — Quellen: Die offiziellen Alten herausgegeben von Thomas Murner u. b. T. Die Disputation vor den XII orten e. löblichen Eidtgenossenssensten fein und Schalten, Luzern 1527. Weitere gleichzeitige 30 Schriften bei Halle, Wishlichef der Schweizergeschichte III. Ar. 249—283; Stridler, Litteraturverzeichnis zur schweizergeschichte III. Ar. 249—283; Stridler, Litteraturverzeichnis zur schweizergeschichte III. Ar. 249—283; Stridler, Litteraturverzeichnis zur schweizer wesenschaften und Anhang zu dessen Altenjammlung V, 1884) Ar. 221—250; Zwinglis Werke, herausg. von Schuler und Schultheß, II, 2, 398 ff.; Sammelung eidg. Abschiede IV, 1 a. 473 f., 556, 890 ff.; Bullinger, Reformationsgeschichte, herausg. von Hottinger und Bögeli, Frauenselb 1838, 1, 339 ff.; S. Salat, Reformationschronika, 250 Archiv für Meße-Gesch., Solothurn 1868, I, 136 f.; J. Hottinger in Joh. v. Müllers Gesch. der Eidgenossen VII, 77 ff.; Herzog, Leben Dekolampads, Basel 1843, I, 354 ff.; II, 4 ff.; Mörikofer, Zwingli II, 34 ff.; Hagenbach, Borlesungen über Kirchengesch. herausg. von Alppold 1887, III, 367 ff.; S. Boegelin, Up Ecsten, Jahrb. f. Schweizerische Geschichte, 1882, 109 f.

Das Religionsgelpräch zu Baden war der Bersuch, den Kampf gegen die von Jürich aus sich verbreitende reformatorische Bewegung zu einer eidgenössischen Sache zu machen und in einer für alle Stände giltigen Weise durch die Tagsatung zur Entscheidung zu bringen. Schon am 28. August 1524 richtete Johann Ect von Ingolstadt auf Beranlassung J. Fabers an die eidgenössischen Glaubensstreites Zwingli in öffentlicher Disputation entgegenzutreten, und am 3. Okt. saste die Tagsatung den Beschluß, das Anerbieten anzunehmen und das Gespräch in Baden abzuhalten. Doch wurde der Plan am 10. Januar 1525 auf Betrieb des Bischos von Konstanz fallen gelassen und erst anfangs 1526 wieder aufgenommen und am 17. März durch ein Ausschreiben der Tags so sahung die Abhaltung des Gesprächs auf den 16. Mai angeseht. Alle Orte mit Aussnahme von Jürich erklärten sich zur Teilnahme bereit und schickten sowohl ihre Boten als auch ihre Theologen zur sestgesehten Zeit nach Baden, so daß die seierliche Erössnung am Pfingstmontag, 21. Mai 1526, stattsinden konnte. Die vier Bischöse von Konstanz, Basel, Lausanne und Chur waren durch Abgeordnete vertreten. Dagegen 55 weigerten sich Zwingli und der Zürcher Kat beharrlich, am Gespräch teilzunehmen, da die Bedingungen desselben für die evangelische Partei möglichst ungünstig gestellt waren, und ihre Unterdrückung durch die katholische Wehrheit offen als sein Zwed bezeichnet wurde. Zwingli beschrächte seine Keihe von Schristen zurüczuweisen und die Borswürse Geds und Fabers durch eine Reihe von Schristen zurüczuweisen und die Baden bie Baden, he Borswürse Geds und Fabers durch eine Reihe von Schristen zurüczuweisen und die Baden bie Baden bie Borswürse Geds und Fabers durch eine Keihe von Schristen zurüczuweisen und die Baden bie JuBaden 60

anwesenden Freunde in lebhaftem brieflichem Berkehr mit seinen Ratschlägen zu unterstützen.

Die bedeutendsten Sprecher auf evangelischer Seite waren Detolampad aus Basel und Berchtold Haller aus Bern, auf satholischer Seite Johann Eck, Faber und Thomas Wurner. Die Leitung wie die Berichterstattung war erklärten Gegnern der Reformation übertragen, indem der Abt Barnadas von Einsiedeln, der Prosessor von Bremgarten zu Präsidenten ernannt wurden und Schultseiß Honegger von Bremgarten zu Präsidenten ernannt wurden und Schultseiß Honegger von Bremgarten zu Präsidenten ernannt wurden und die Entscheiden dies. Den Verhandlungen 100 legte Eck sieden Thesen zu Grunde, die sich auf die Leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl, die Bilderverehrung, die Anruhung der Heildiche Gegenwart Christi im Abendmahl, die Bilderverehrung, die Anruhung der Heildige Gegenwart Christi im Abendmahl, die Bilderverehrung, die Anruhung der Heildige Gegenwart Christi im Abendmahl, die Bilderverehrung, des Anaufsächlich zwissen, das Fegeseuer und die Erblünde bezogen. Das Gespräch, das haupstächlich zwissen, das Fegeseuer und die Erblünde bezogen. Das Gespräch, das haupstächlich zwissen, das Fegeseuer und der Erblünde bezogen. Das Gespräch, das haupstächlich zu M. Lim Schlusse wirden alse wie erhalten der und nur 10 für Ib Detolampad ab, und Thomas Murner verkindigte kriumphierend, daß die Lehre Zwinglis widerlegt und auch durch sein feiges Ausbleiben als unhaltder dargethan sei, und daß er und seine Anhäuser sie kund der Anhäuser zu erhalten als unhaltder dargethan sei, und daßer und beine Anhäuser zu erhalten wurden angewiesen, dassehman erröten und schliehen müsser zu thun sein und durch einen Beinden Stände wurden angewiesen, darüber zu artschlägen, was weiter zu thun sei, um wieder zur Einheit im Glauben zu gelangen, und von den Boten ein Beschussen weiten Beigenossenschlich er Beige und der Weisen Werten der Schliegen Dertenden von der Erhaltung oder Wieder auf unbefangene Beurteiler Schriften in der ganzen Eidenossen, der gegenüber Aber zu prüsen und der Erhaltung des Sieges von seiten der Atlassen Aussel erhalten Schlieben S

## Baden in Baden, Religionsgespräch von 1589 s. Pistorius.

Baden, kirchliche Statistik. — Litteratur: K. F. Vierordt, Geschichte der ev. Kirche wim Großt. Baden, 2 Bde, Karlst. 1847 u. 1856; G. Spohn, Bad. Staatskirchenrecht, Karlst. 1868; Kirchenrecht der verein. ev.-prot. Kirche im Großt. Baden, 2 Bde, Karlst. 1871 und 1875; Schwah, Statistik der ev. Kirche im Großt. Baden, 2 Ausst. 1868. — Die amtliche Ausgabe der Berhandlungen der Generalspnoden von 1855, 1861, 1867, 1871, 1876. — Das seit 1861 vom evangel. Oberkirchenrat herausgegebene Berordnungsblatt für die evang. prot. Kirche des Gr. Baden, worin sich auch die jährliche Übersicht des Oberkirchenrats über die tirchl. Zustände besindet. — Dr. K. B. Hundeshagen, Die Bekenntnisgrundlage der verein. evangl. Kirche im Großt. Baden, Franks. a. M. 1851; E. Friedberg, Die Berfassungsgesehe der evang. deutschen Landeskirchen 1885. — Über die inneren kirchlichen Berhältnisse geben Auskunst die seit 1860 erscheinenden Organe der beiden in der badischen Kirche vorhandenen Wichtungen: das evang. Kirchen- und Boltsblatt (Karlsruhe) und das Süddeutsche ev-prot. Bochenblatt (Heibelberg). — Statissische Mitteilungen aus den deutschen evangel. Landeskirchen, Stuttg. 1882—1896. — Seit 1875 erscheinen von Zittel redigiert, "Studien der ev-prot. Geistlichen des Großt. Boden", 4 Hefte jährl., Karlsruhe. — H. Brüd, Gesch. der fathol. Kirche in Deutschland, II. Teil.

Das Großherzogtum Baden umfaßt 15081 qkm und wird nach der Jählung von 1890 von 1657867 Perfonen bewohnt und zwar 810582 männlichen, 847285 weib-lichen. Der Religion und Ronfession nach fanden sich 597518 Evangelische, 1,028119 Ratholiten, 5217 sonstige Christen, 26735 Israeliten und 278 Andersgläubige vor. Zu den Dissidenten gehören besonders Wennoniten, sodann Baptisten, Herrnhuter, griechisch-

Baben 349

orientalische Christen, Methodisten, auch Anglitaner. Belangreich ist vor allem das Jahlenverhältnis der Evangelischen gegenüber den Katholiken, sowie dessen Berschiebung im Fortgang der Jahre. Es betrugen aber die ersteren 36 Prozent, die Katholiken 62 Prozent der Gesamtbevölkerung. Hierbei nahmen die Evangelischen seit 1885 desträchtlicher zu, nachdem namentlich die Auswanderung hauptsächlich aus katholischen Gesenden erfolgt, während der Juzug von auswärts nach Baden mehr aus Evangelischen besteht.

In Bezug auf die Berteilung der beiden Hauptkonfessionen in den 11 Kreisen des Landes machen fich im Guden besonders der frubere Besithtand Ofterreichs, der Furstenberge und des Bistums Strafburg, im Norden die geistlichen Besitzungen von Speier 10 und Mainz zu Gunsten des Ratholizismus bemertbar, während im ganzen nur die alten markgräflichen Lande und die turpfälzischen Gebiete der evangelischen Konfession zugehören. Jedoch lehnte sich die Kreiseinteilung in teiner Weise an historische Grenzen gelische Bevölkerung, jedoch nirgends mit sehr großer Mehrheit, wie aus nachfolgenden Angaben ersichtlich.

| Rreise     | evang. | fathol.        | Rreise.          | Łathol.       | evang. |    |
|------------|--------|----------------|------------------|---------------|--------|----|
| Beidelbera | 92249  | 5 <b>29</b> 96 | Mosbach          | 95946         | 52565  |    |
| Lörrach    | 56249  | 37726          | Offenburg        | 103545        | 54085  |    |
| Rarleruhe  | 168812 | 132081         | Freiburg         | 159863        | 51213  |    |
| Mannheim   | 85433  | 67612          | Billingen        | <b>5480</b> 8 | 15584  | 25 |
| •          |        |                | Baben            | 124617        | 11600  |    |
|            |        |                | <b>R</b> onstanz | 125291        | 6803   |    |
|            |        |                | Waldshut         | 54808         | 2925   |    |

Diese Zahlenverhältnisse erhalten gewissermaßen noch eine Zuthat, welche dem protestantischen Prinzipe gegenüber ber überlegenen Summe des katholischen Bevölkerungs= 30 teiles nüglich werden kann, indem die Separatisten und Anhänger auswärtiger Kirchen, 3. B. der anglikanischen, sowie von Setten mit 5217 Seelen vertreten sind (Kreis Karlsruhe mit 1593, Kreis Heidelberg mit 1158). Als Konsessions- und Religionslose sinden
jich 278 Leute verzeichnet. — Is raeliten zählte man 26735.
Fast man die Unterabteilungen der Kreise, nämlich die Amtsbezirke, ins Auge, so
kasses in der sinden bei Unterabteilungen der Kreise, nämlich die Amtsbezirke, ins Auge, so
kasses in der sinden der kanten bestandteile des Großherzogtums aus dem

Konfessiande großenteils besser erkennen; jedoch zeigt auch amtsbezirksweise das Land nur spärlich eine mehr einheitliche evangelische Bevölkerung. Nur die Amtsbezirke Rehl (Ar. Offenburg) mit über 24 Tausend Evangelischen gegenüber 2,6 Tsd. Katho-liten, Pforzheim (Ar. Karlsruhe) mit 51 Tsd. gegenüber nahezu 12 Tsd. und Durlach 40 (Ar. Karlsruhe) mit fast 25 Tsd. gegenüber 7,5 Tsd. weisen große Wehrheiten für das evangelische Bekenntnis auf. Dagegen gab es 1890 nicht weniger als 12 Umtsbezirke, in welchen demselben nicht einmal 1000 Seelen angehörten; sie liegen meist im Suden des Staates. (Alle Amtsbezirke des Kreises Konstanz gehören hierher; nur der Stadtsbezirk macht eine Ausnahme; im Kr. Waldshut die Bezirke Bonndorf und St. Blasien; 45 im Kr. Freiburg B. Neustadt und B. Staufen.) Weiter nördlich gilt das Gleiche noch von drei Bezirken (im Kr. Offenburg vom Bez. Oberkirch und im Kr. Baden von den Bezirten Achern und Buhl).

Die rechtliche Stellung der Kirchen und kirchlichen Bereine zum Staate ist durch das Staatsgesetz vom 9. Dtt. 1860 gevronet. Hiernach ist der evang. wie der 50 rom.-lath. Rirche das Recht öffentlicher Rorporationen mit dem Recht öffentlicher Gottesverehrung gewährleistet. Die Rechte der übrigen Religionsgemeinschaften richten sich nach den ihnen erteilten besonderen Berwilligungen. Diejenigen, welchen nach den burgerlichen Gesetzen die Erziehungsrechte zustehen, haben zu bestimmen, in welcher Religion die Rinder erzogen werden sollen. Die evang protest, wie die rom lath. Rirche 55 ordnen und verwalten ihre Ungelegenheiten frei und selbstständig. Die Rirchenämter werden, unbeschadet der Patronatsrechte, durch die Rirchen selbst verliehen. Das Bermögen, welches den kirchlichen Bedürfnissen dient, wird unter gemeinsamer Leitung des Staates und der Kirche verwaltet. Ohne Genehmigung der Staatsregierung kann kein religiöser Orden eingeführt werden. Den Religionsunterricht überwachen und besorgen w 350 Baden

die Kirchen für ihre Angehörigen; sie sind befugt, Bildungsanstalten für diesenigen, welche sich dem geistlichen Stande widmen, zu errichten. Durch Gesetz vom 5. Mai 1870 sind die Stiftungen für Armenunterstützung und Krantenpflege sowie für den

Unterricht fast ausnahmslos der tirchlichen Verwaltung entzogen worden.

Die evangelischerg, den Heren Betwutung entzogen worden.

Die evangelischerg, der titulichen Landeslirche ist infolge der territorialen Anderungen beim Beginn dieses Jahrhunderts aus mehreren vorher getrennten Kirchengebieten erwachsen. Die lutherischen Stammlande der Markgrafen von Baden-Durlach, über 1600 akm mit 100,000 Eniw., bestanden aus der unteren Markgrafschaft mit den Umtern Karlsruhe, Durlach, Pforzheim, Stein, Münzesheim und Gondelsheim, der Umarkgrafschaft Hochte Gausandere Dazu meren 1771 mit dem Anfall der Landgrafschaft Markenstlach schriftschlicherg. Dazu waren 1771 mit dem Anfall der fath. Markgrafschaft Baden-Baden mehrere luth. Gemeinden in der Grafschaft Eberstein und der Herrschaft Mahlberg gekommen. Im J. 1803 kamen hinzu: die Pfalz diesseits des Rheins, deren evang. Bewohner meist reformiert waren, die nassaufige Herrschaft Lahr (luth), die vormals hanau-lichtendergischen, damals hessenkanten und einze und einze und Willsteit (luth) stett (luth.). Im J. 1806: das Fürstentum Leiningen und einige unter Kurmainz stehende Gemeinden (luth. und ref.), ein Teil der Grafschaft Wertheim (luth.), die reichsritterschaftlichen Gebiete in der Ortenau, im Kraichgau und Odenwald (luth.) und eine Anzahl württembergischer Orte (Hornberg u. a., luth.).

Diese verschiedenartigen kirchlichen Gebiete wurden am 13. August 1821 zur evangelisch-protest. Landeskirche vereinigt; das Land hatte 261565 lutherische und 67170 resformierte Einwohner. Die Union selbst (mit formuliertem Konsensus hinsichtlich des Abendmahls, im übrigen unter Anertennung der Augsb. Konf., des luth. und Heidelberger Katechismus) wurde auf einer Generalsynode vollzogen, auf welcher beide Kon-25 fessionen durch ihre Abgeordnete vertreten waren. Nur in 5, meist Wertheimischen Gemeinden machte sich vorübergehender Widerspruch geltend, weshalb man dort, so lange es nötig war, den Gebrauch der Hostie statt des Brotes beim Abendmahl gestattete.

Mit der Union wurde eine presbyterial-synodale Kirchenverfassung gegeben, welche am 5. Sept. 1861 durch die jetzt bestebende ersetzt wurde. Nach dieser Kirchenverfassung 30 ift das Bekenntnis der Kirche "in der Unionsurtunde und deren gesetzlichen Erlauteso ist das Betennins der Aithe "in der Unidisurtunde und deren gesetzigen Erlauserungen" ausgesprochen. Der evang. Großherzog hat als Landesdischof das den evang. Fürsten Deutschlands herkömmlich zustehende Kirchenregiment. Die Kirche des Landes besteht aus Richengemeinden, deren Mitglieder diesenigen sind, welche dauernden Aufenthalt im Kirchspiele nehmen, wobei die Bertretung der Kirchengemeinde im einzelnen 35 Falle entscheide, was unter dauerndem Aufenthalt zu verstehen sei. Die K.-Gemeinde selbst wird hinsichtlich der Fragen ihrer Bertretung und ihrer stimmberechtigten Gesamtsbeit von den vorhandenen 25 jährigen selbstracht verstehen gebildet, welche nicht werden gewiller bestehen Steinen des Mehlercht vor vor werden Wellieder wegen gewisser bürgerlicher Strafen das Wahlrecht verloren oder wegen Religionsverachtung oder unehrbaren Lebenswandels von den firchlichen Oberbehörden ausge-40 schlossen ober mit der Bezahlung kirchlicher Umlagen über ein Jahr lang im Rucktand Die Gemeinde ist vertreten durch die Kirchengemeindeversammlung mit 20—80 Mitgliedern (bei weniger als 80 Stimmberechtigten aus ber Gesamtheit biefer bestehenb); Nitigliedern (det weniger als 80 Stimmberechtigten aus der Gesamtheit dieser bestehend); sie hat bei der Wahl des Pfarrers und dei wichtigen finanziellen Fragen mitzuwirken und den Kirchengemeinderat zu wählen. Die Leitung der Gemeinde hat der Kirchenstemeinderat unter Borsiz des Pfarrers; die Mitglieder desselben (4—16) werden auf 6 Jahre gewählt. — In der Diöcesanspnode sind sämtliche Pfarrer und eine gleiche Anzahl von Kirchenältesten stimmberechtigt. Sie versammelt sich jährlich, wählt den Detan auf 6 Iahre, welcher der Bestätigung des Oberkirchenrats bedarf, und den aus 2 geistlichen und 2 weltsichen Mitgliedern bestehenden Diöcesanausschuß, der auch bei ben alle 3 Jahre stattsindenden Kirchenossistationen, desgl. dei der kirchenbehördlichen Disziplin gegenüber Geistlichen und Kirchengemeinderäten mitwirtt. — Die Generalsungen versammelt sich alle 5 Jahre: sie wird gehildet aus dem Krälaten (der zugleich synode versammelt sich alle 5 Jahre; sie wird gebildet aus dem Prälaten (der zugleich das erste geistliche Mitglied des Oberkirchenrates ist und die evangel. Rirche in der 1. Kammer vertritt), 7 vom Großherzog ernannten Mitgliedern (darunter einem Mitsbeglied der theolog. Fafultät in Heidelberg), 24 geistlichen und 24 weltlichen Abgeordneten. Die letzteren werden in jeder der 24 Diöcesen durch Wahlmanner gewählt, welche die Kirchenältesten aus ihrer Mitte zu diesem Zweck ernennen, die geistlichen Abgeordneten von den zur Diöcesansynode stimmberechtigten Geistlichen. Die Generalsynode wählt ihren Präsidenten, hat vornehmlich die Mitwirtung bei der kirchlichen Gesetzgebung, 60 die Prüfung und Genehmigung des Budgets der Landestirche, das Recht der Beschwerde

Baben 351

in betreff der Amtsführung des Oberlichenrats und die Wahl des aus 4 Mitgliedern bestehenden Synodalausschusse, welcher mit dem Oberlichenrat zu wirken hat bei der Belehung von Parreien und von Stellen im Oberlichenrat, Erteitung von Julagen, Entiasjung von Airchendeamten und dei provisorischen Gelehen. Die Berhandlungen sind in der Regel össentten und dei provisorischen Gelehen. Die Berhandlungen sind in der Regel össentich zur Aufgarmahl wurden den Gemeinden vom Oberlichenrat anstänzlich 3, jezt werden 6 Bewerder vorgeschlagen. Wird die einer Wahl nicht die absolute Schimmenmehrsteit aller Wahlberechtigten erreicht, so wird die Stelle vom Großberzog unmittelbar besetzt. Bon den in einem Jahre zur Gemeindewahl versügdaren Pfarreten können 5 auch vom Großberzog auf die Dauer von 6 Jahren unmittelbar beletzt werden. — Die Mitglieder des Oberstüchenrats (jeht 4 weltliche und 3 geistliche) werden 10 vom Großberzog ernannt, mülsen aber der Staats und der Riche und 3 geistliche) werden 10 vom Großberzog ernannt, mülsen Ausgaden werden, soweit zie nicht schon gebeckt sind, durch Umlagen ausgebracht. Durch Gest vom 25. Aug. 1876 wurde für die evang. wie für die lath. Riche die Gumme von je 200,000 Mart jährlich auf 6 Jahre (bis 16 1. Nov. 1881) zu Besoldungsaussessen die Eitspliche eusspeworfen; alsdann trat an die Stelle diese Juschusses kirchliche Selhstbesteuerung. Die kathol. Riche hat indessen aus beieße Verwilligung verzichtet, da letzter an einen Gehorsamserens des Bishofs gegen alse Geleh ees Staates und rechtsgültig erlassen Anordnungen der Staatsgewalt geknüpft wurde. Die evang, Generalfynode hat 1876 verlangt, daß die Vorze dereitungen zur Selhsieheiteuerung getrossen werden, wobet allgemeine Kirche hat indessen der Vordenschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlaussch

Die Leitung des Schulwesens ist staatlichen Organen überwiesen. Die Ortsegeistlichen, beziehungsweise einer derselben aus jeder Ronfession, sind von amtswegen Mitglieder der Ortsbehörde, als welche der Gemeinderat oder eine von demselben er- 35 nannte Rommission funktioniert. Der Religionsunterricht ist in allen Schulen obligatorisch; in allen übrigen Fächern findet kein konfessionell getrennter Unterricht mehr statt. Jeder Lehrer ist wöchentlich zu 6 Stunden Religionsunterricht verpflichtet. Zur Aussbildung der Geistlichen besteht eine theologische Fakultät mit theologischen Seminar an der Universität in Heidelberg, dessen Besuch seit 1867 aufgehört hat, für die Randidaten 40 obligatorisch zu sein. Staatliche Borbedingung des Eintritts in den Kirchendienst ist das Bestehen einer allgemein wissenschaftlichen Staatsprüfung. Ausgerdem sind 2 theo-

logische Prüfungen bei der Kirchenbehörde zu bestehen.

Bur Statistit des kirchlichen Lebens.

|                              |                                    | Jui Cumilin ses in                            | ingitujen zereter.                           |                                         |    |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 1880<br>1890                 | Defanate<br>24<br>24               | Pjarrorte<br>352<br>365                       | Orte mit evang.<br>Gottesdienst<br>124<br>96 | Gottesdienstlich<br>Räume<br>531<br>490 | 45 |
|                              |                                    | Besetzung                                     |                                              |                                         |    |
| 1880<br>1890                 | Geiftlige<br>Stellen<br>417<br>395 | durch die Kirchen-<br>regierung<br>341<br>292 | burch Privat=<br>patrone<br>68<br>82         | durch die Kirchen-<br>gemeinden<br>—    | 50 |
| 1030                         |                                    | geborene Kinder                               | darunter uneheliche                          | —<br>Taufen                             |    |
| 1880<br>1885<br>1890<br>1894 | zeveno                             | 20682<br>18607<br>19136<br>20463              | 1356<br>1455<br>1541<br>1795                 | 20150<br>18298<br>18928<br>20056        | 58 |

|         | Ehe=<br>shliehungen | darunter gemischte<br>Ehen | Trauungen | darunter gemischte<br>Paare    |  |
|---------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------|--|
| 1880    | 4305                | 998                        | 3771      | 570                            |  |
| 1885    | 4682                | 1269                       | 4080      | 754                            |  |
| ь 1890  | 5356                | 1464                       | 4601      | 808                            |  |
| 1894    | 5660                | 1551                       | 4836      | 834                            |  |
|         | Sterbefälle         | Rirchl. Beerdig.           | Ronfirm.  | Rommunitanten<br>männl. weibl. |  |
| 1880    | 13716               | 13582                      | 11130     | 281160                         |  |
| 10 1885 | 13028               | 12936                      | 11436     | 300566                         |  |
| 1890    | 13271               | 13161                      | 13217     | 318842                         |  |
| 1894    | 13730               | 13580                      | 12892     | 339864                         |  |
|         |                     | Übertritte                 | Austritte | Seelenzahl                     |  |
|         | 1880                | 8                          | 6         | 545854                         |  |
| 15      | 1885                | ?                          | ě.        | 565236                         |  |
|         | 1890                | ?                          | 9         | 597518                         |  |
|         | 1894                | <b>?</b>                   | 9         | 598767                         |  |

Von Evangelischen, die nicht zur Landeskirche gehören, sind zu erwähnen die Lutheraner, welche sich zu 3 getrennten Gemeinschaften halten und zum größten Teil in der Gegend von Psorzheim leben. Die Resormierten sind Schweizer, ohne besonderen Gottesdienst. Die Methodisten, von Amerika aus geleitet, haben an Jahl beträchtlich zugenommen und halten an mehreren Orten ihre Gottesdienste; Gemeindebildungen bestehen aber nur da, wo die Jahl der Anhänger eine größere ist, wie in Psorzheim, Karlsruhe, Mannheim. Griechsischenst. Gottesdienst ist in Baden-Baden, anglikanischer in Heidelberg und Karlsruhe. Deutschäschenst ist in Baden-Baden, anglikanischer in Heidelberg und Karlsruhe. Deutschäschenst ist in Bot ist. 419, 58—420, 13 Das israelitische Religionswesen steht unter der Leitung einer staatlichen Behörde, des Oberrats der Israeliten.

Die römisch-katholische Kirche des Landes gehört zur Oberrheinischen Kirchenprovinz und bildet das Erzbistum Freiburg. Die genannte Kirchenprovinz ward erst am 16. August 1821 auf Grund der Circumstriptionsbulle Provida sollersque nach vielen Berhandlungen mit den beteiligten Regierungen von Baden, Hessen-Darmstadt, Rassau, Kurhessen und Württemberg hergestellt. Die römische Kurie hatte nämlich gegenüber den Bereindarungen genannter Staaten Stellung genommen, d. i. gegen die 85 sogenannte Deklaration von 1818, welche aus den "Grundzügen zu einer Bereinbarung über die Berhältnisse der tatholischen Kirche in deutschen Bundesstaaten" hervorgegangen war und ben papstlichen Grundfagen bezüglich der Unabhangigfeit der bischöflichen Berwaltung und Amtsausübung nicht entsprochen hatte. Durch separate Ubereintommen mit den einzelnen Staaten erreichte die Rurie nahezu den völligen Berzicht der Regierungen 40 auf besagte "Deklaration und Kirchenpragmatik". Immerhin zogen sich die Berhandlungen hierüber noch lange hinaus, sodaß der neue erzbischöfliche Stuhl erst am 27. Ott. 1829 besetzt wurde, nachdem dies vorher bezüglich der neu errichteten Bistumer Rottenburg, Limburg und der neu abgegrenzten Mainzer und Fuldaer Diöcese geschehen war. Der volle weitere Erfolg der Kurie ward einigermaßen gehemmt durch die 1830 er-45 schienene landesherrliche Berordnung betr. "die Ausübung des versassungsmäßigen Schutes und Aufsichtsrechtes des Staates über die katholische Landeskirche", welche u. a. des Staates Beteiligung an der tirchlichen Rontursprüfung der Geistlichen, sowie die Berwaltung des Kirchenvermögens durch den Staat bestimmte; auch wurde die Pfarreien-besetzung durch den großherzoglichen "tatholischen Kirchenrat" ausgeübt. Nachdem 1848 50 durch den Erzbischof von Köln eine allgemeinere Bewegung des Epistopats im Sinne der römischen Auffassung der kirchlichen Rechte begonnen war, tam es auch durch die Ordinariate der Oberrheinischen Kirchenprovinz zu formulierten Forderungen i. J. 1851. Diese betrafen die Unabhängigkeit der Prüfungen und der Anstellung der Geiftlichen, die Selbständigkeit katholischer Schulen, sowie die Freiheit, religiöse Genossenschaften, bund Institute zu errichten und das Kirchenvermögen zu verwalten. Die 1853 erteilte Antwort der Regierung veranlaßte den Erzbischof zu Freiburg zu selbstständigem Borgeen in Abhaltung der Prüfungen Regierung veranlaßte den Klerikalsennian und in Pfarrbesetzung, was im weiteren sogar zu einer mehrtägigen Internierung des Erzbischofs in seinem Balais

Bader, Johannes, gest. 1545. — I. B. Gelbert, Magister Johann Baders Leben u. Schriften, Reustadt a. H. 1868; derselbe in der theol. Realencykl., 2. Aust. II 60 ff.; Brecher 15 in AbB I 760 f.; Artikel und clagstüd wider Joh. Bader, pfarher zu Landau, vom genstlichen Fiscal zu Speher; Antwort Joh. Baders vss gemelte Artickl; Bannbrieff so über genannten Joh. Bader außgangen; Appellation Joh. Baders 1524; Briefe Schwenkselds und Buzers an und über Bader; Röhrich, Gesch. der Ref. im Elsaß I 389 ff.; II 237 ff. — Schriften: An den durchl. hochgeb. . . . Herrn Ludwigen Psalzggrafen . . Bon der Gans . . . Bers 20 antwortung Joh. Baders 2c. 1526; Lateinische Übersetzung dieser Schriftlichen Lebens mit dem jungen Bold zu Landau auf die Osterzeht 1526, durch Joh. Bader in schulkwenze gehandelt; Catechismus ober Christliche Schülerstüd, wie die mit der Jugent zu Landau . . . gehandelt werden. Anno 1544.

Über die Geburtszeit und Jugendgeschichte Baders ist nichts sicheres bekannt. Die von Gelbert geäußerte Bermutung, er sei um 1487 geboren, stützt sich auf eine ohne Quellenangabe angeführte und beshalb unkontrollierbare "archivalische Notiz", wonach er bei seinem Tode 58 Jahre alt gewesen sei, wurde aber von ihm in seinem Artikel der Realencyklopädie nicht wiederholt. Auch läßt sie sich kaum mit der Art vereinigen, 30 wie Schwenkseld, welcher, 1490 geboren, dann nur 3 Jahre sünger gewesen wäre, 1545 von ihm als von "dem alten frommen Pater" redet. Ist aber jene Notiz unrichtig, so darf wohl angenommen werden, daß Bader mit einem "Johann Beder aus Zweibrüden" identisch sit, der nach Töpke (I 388) in Heidelberg am 9. November 1486 immatrikuliert und am 29. Mai 1488 baccal. art. wurde. In diesem Falle wäre er 35 wohl um 1470 in Zweibrüden geboren. Wann und wo er den Wagistertitel erward, den er später führte, ist unbekannt, ebenso wo er als Priester geweiht wurde und zuerst als solcher thätig war.

1514 finden wir Bader als Kaplan in Zweibrüden, wo er das Testament des am 31. Oktober d. Is. verstorbenen Herzogs Alexander von Zweibrüden als Zeuge 40 mitunterzeichnete und wohl auch bereits Erzieher des 1502 gedorenen Herzogs Ludwig war. Wenn letztere später die zu seinem frühen Tode der Predigt des Evangeliums in seinem Gediete Schutz und volle Freiheit gewährte, so war die Persönlichkeit Baders, welcher die 1518 seine Erziehung leitete, dabei gewiß nicht ohne Einfluß. 1518 wurde Bader von dem dortigen Stifte zum Pfarrer zu Landau in der Pfalz derusen. Erst kurz zuvor, am 1. April 1517, hatte diese, vorher seit 1324 dem Bischose von Speier verpfändete, Stadt ihre alten reichsstädtischen Rechte wieder erlangt. Für Bader persönlich und sür die Durchsührung der Reformation in Landau gewann dieser Umstand große Bedeutung, weil dadurch der Rat in den Stand gesetzt war, ihm bei seinen späteren Konslitten mit den bischöflichen Behörden wirssamen Schutz zu gewähren. Zu- so nächst bedurfte Bader freilich eines solchen Schutzes noch nicht. In den ersten Jahren seines Wirtens in Landau seinen Schutzes noch nicht. In den ersten Jahren seines Wirtens in Landau an sein Amt stets nach der Regel des göttlichen Weitzahl der Geistlichen iner Zeit. Suchte er auch, wie er es später ausspricht, von Anfang seines Wirtens in Landau an sein Amt stets nach der Regel des göttlichen Wortes zu suhren schutz zu sehren seinen Briefe an Herzog Ludwig mit Scham, daß er noch vor fünf Jahren "um eines schnöden Batzens willen" die Wesse dam, daß er noch vor sünf Jahren "um eines schnöden Batzens willen" die Wesse schutzen schnische Reige gelesen habe, was er setzt nicht mehr thäte, und wenn er das ganze römische Reich, sa die ganze Welt damit verdienen könnte.

354 Baber

Auf welche Weise es bei Bader zum völligen Durchbruche seiner evangelischen Überzeugung tam, ist unbekannt. Doch bestärkte ohne Zweisel der im August 1522 auf Anregung Franz von Sidingens abgehaltene "Rittertag", bei welchem viele entschene Freunde der Reformation in Landau weilten, und die Nachricht von den eben damals auf der Ebernburg vorgenommenen Anderungen im Gottesdienste Bader in dem Entschlusse, fortan ohne Wenschenfurcht für die erkannte Wahrheit einzustehen. In Privatgesprächen und Predigten trat er von nun an offen gegen die römischen Mitzbräuche auf und sprach sich namentlich gegen die Ohrenbeichte und andere nicht in der h. Schrift gegründete Gebräuche freimütig aus.

Während der größte Teil der Landauer Gemeinde dies mit dankbarer Freude aufnahm, gereichte es anderen und besonders den dortigen Stiftsherren zum Anstoße. Bader wurde bei dem Bischofe verklagt und vor das geistliche Gericht nach Speier geladen, um sich über eine Reihe von Klagepuntten zu verantworten. Während aber der später mit Bader enge befreundete Buger in dem naben Weißenburg einer um dieselbe Zeit 15 an ihn ergangenen gleichen Borladung keine Folge leistete und auf Ersuchen des Weißen-burger Rates sogar die Stadt verließ, erschien Bader am 20. März 1523 gehorsam in Speier. Als ihn jedoch hier der damalige geistliche Richter Eucharius Henner auf seine Bitte um eine Frist zur Verantwortung mit Schimpsworten abwies, wandte sich Bader in einer Eingabe direkt an den Bischof, den milden Pfalzgrafen Georg selbst, welcher die Sache 20 seinem Generalvikar Georg von Schwalbach zur Entscheidung übertrug. Bor diesem wurden am 28. April und 17. Juli 1523 in freundlicherem Tone weitere Berhandlungen geführt, welche mit dem Befehle an Bader endeten, "hinfort das heilig Evangelium zu predigen und sich den kaserlichen Mandaten gehorsam zu halten". Da sich Bader bewust war, in seiner Predigt mit der h. Schrift in Einklang zu stehen, sah er in verschen 25 Gebote tein Sindernis, nicht bloß sein Umt in der alten Weise weiter zu versehen, sondern auch auf der Ranzel immer entschiedener aufzutreten. So griff er am Allerheiligenfeste 1523 direkt die Lehre vom Fegfeuer an und sprach sich aufs entschiedenste gegen die Seelenmessen aus, welche unnutz und eine Beleidigung Christi seien. Bald darauf sagte er, das Priestertum sei nur zum Dienste des Wortes eingesetzt, und wer 30 um Geldes willen Meffe lefe, erzurne Gott. In anderen Predigten erflarte er, es gebe nur zwei Sakramente und die Unrufung Marias und der Heiligen sei wider Gottes Wort. Gelegentlich wendete er sich wohl auch unmittelbar gegen den Bapft, die Bischöfe, Pfaffen und Mönche. Als 1524 die Passionszeit wieder herbeitam, sagte er am Sonntage Estomihi, "wer einen Mönch oder eine Nonne aus ihrem Aloster erlöse, thue ein sebenso großes Übel, als wenn er dem Teufel eine Seele oder dem Wolf ein Schaf abjage". Zugleich bemerkte er, daß alle Tage gleich seine nohne Unterschied Gewalt gegeben sei, Fleisch zu essen, "als wohl am Charfreitag, als am Ostertage". Das führte zu neuen Untlagen gegen Bader, welcher, auf den 10. März ibed wieder vor ben geistlichen Richter geladen, auch diesmal gehorsam nach Speier tam, nachdem er 16ch zuvor dessen versichert hatte, daß der Landauer Rat wenigstens nicht unter seinen Gegnern sein werde. Der Rustos zu Sankt German, lic. jur. Georg Mußbach, welcher jest die Verhandlungen leitete, hatte noch vier hervorragende Speierer Geistliche beigezogen, so daß sich Bader, wie er sagt, gegen solche hochgelehrte Lehrer der hl. Schrift nur "ein armes und einfältiges ungelehrtes Priesterlein" düntte. Aber 45 Baders Hoffnung, die Reinheit seiner Lehre aus dem von ihm deutsch und lateinisch in die Sitzung mitgebrachten neuen Testamente begründen zu dürfen, scheiterte an der Weigerung der Richter, mit Bader zu disputieren. Er habe einsach auf die ihm vorzulegenden Fragen durch die Worte: "Glaub oder Glaub nit" zu antworten. Als sich Bader darauf nicht einließ, wurde ihm das Geleite aufgesagt und zugleich angekündigt, so es werde nunmehr nach dem geistlichen Rechte mit ihm vorzegangen werden. Auf dem zu diesem Zwede auf den 17. März sestzen neuen Gerichtstage erschien Bader, der sich noch rechtzeitig nach Landau zurückgezogen hatte, wohlweislich nicht. Eine schriftliche Berantwortung, welche er nach Speier sande, blied undeachtet und noch an dem selben Tage murde Bader förmlich mit dem Ranne beleet Augleich murde angeserdnet selben Tage wurde Baber formlich mit dem Banne belegt. Zugleich wurde angeordnet, 55 daß alle Pfarrer und Priester Diesen Bannspruch alle Sonn- und Feiertage mit brennenben Rerzen und lautenden Gloden öffentlich ausrufen follten, bis er von bem Banne wieder entbunden sei. In der That wurde der Bannbrief am 17. April 1524 gu Speier an den Rirchthuren angeschlagen und sodann im gangen Bistum unter Bollerichiefen und Glodengeläute vertunbigt.

Baber 355

Der Bann hatte jedoch damals bereits seine größten Schreden verloren. Auch Bader schrieb mit gutem Humor davon, wie er in drei Wochen mehr denn dreihundertmal "verläutet und verschossen" worden sei, während doch der Türke, der allerblutdürstigste Feind des Kreuzes Christi, in Kom nur einmal im Jahre verläutet und verschossen schweizes Christi, in Kom nur einmal im Jahre verläutet und verschossen der seine Bannung aber legte er am 20. April 1524 in aller Form suppellation an das von dem Rürnberger Reichstage geforderte Konzil ein und verschfentlichte das Appellationsinstrument alsbald mit allen Attenstüden zu Straßdurg im Drucke. In der beigegebenen Borrede dat er jedermann, ihn aus der h. Schrist eines bessern zu belehren, da er gern den Weg des Herrn wandeln wolle. In Landau aber lette er, von dem Bertrauen der Bevölkerung getragen und von dem Rate geschützt, so seine Würsamsteit in alter Weise fort. Alle Verzuge, ihn aus seinem Amte zu verdrängen, blieden ohne Erfolg. Aus die Forderung des Bischofs, ihn zur gebührenden Strase auszusiesen, antwortete der Rat am 7. Juli 1524, indem er zugleich Bader das beste Jeugnis ausstellte, mit dem Himmesse auf die Protektation der Reichstädte gegen die Beschüsse ausstellte, mit dem Himmesse aus beite Protektation der Reichstädte gegen die Beschüsse der Würscherung, Bader aus seinem Amte zu entsernen, zulezt mit Unterstügung des Kursürsers Reichstags und des Königs Ferdinand nachdrückser wiedersholfte. Den Bersuchen der Pfalz und des Königs Ferdinand nachdrückser wiedersholfte. Den Bersuchen des sitreng latholischen Domkapitel gedrängt, in den Jahren 1526 der Pfalzeninkünste, soweit sie in den Händer aus entsprüngen Lichtlichen Witteln teilweise entschädige. Da auch die später mehrsag gesegte Abstalten un keizeren Kreien zu verdienten Ansehners dem Kitteln teilweise entschädige. Da auch die später mehrsag gesegte Abstalten un berufen wie bei aus heltenders auswärtige Pfarrer in bedeutendere auswärtige Pfarrer in bedeutendere auswärtige Pfarrer zu bestehrers dem Kreienders

Hier widmete er besonders dem Jugendunterrichte die treueste Fürsorge. Er sammelte das "junge Boll" der Stadt und unterwies es in den Anfangsgründen des christlichen Lebens. Damit aber "solch tröstlicher Anfang nicht bald wieder schlafen gehe", gab Bader zu Ostern 1526 sein "Gesprächdücklein" heraus, welches, abgesehen von denen 80 der döhmischen Brüder, wohl als der älteste evangelische Katechismus bezeichnet werden kann. Nach einigen einleitenden Fragen über den wahren Glauben und die ungefärbte Liebe giebt er darin eine Erstärung des Gebetes des Herrn, in welcher besonders die trefsliche Auslegung der Anrede rühmend hervorzuheben ist, sowie des in zwölf Artikel eingeteilten apostolischen Glaubensbesenntnisse und behandelt sodann die h. Taufe und 85 die zehn Gedock. Von dem h. Abendwahle ist in dem Bücklein nicht die Rede.

die zehn Gebote. Bon dem h. Wendmahle ist in dem Büchlein nicht die Rede.
In der Frage der Kindertause stellte sich Bader in dem Gesprächdickslein deutlich auf die Seite der Gegner der Wiedertäuser. Bald daraus, im Januar 1527, sam nach seiner Vertreibung aus Straßburg Hans Dent nach Landau und suchte hier für seine Sache zu werben. Bader trat ihm sedoch entschieden entgegen und veröffentliche 1527 40 seine "brüderliche Warnung vor dem neuen abgöttischen Orden der Wiedertäuser", welche dann auch von den Straßburger Predigern ihren Gemeindegliedern zum Lesen empfohlen wurde. Doch gab es noch 1528 ziemlich viele Wiedertäuser in Landau, und der Rat sach sich, um nicht einen falschen Schein auf die Sache des Evangeliums fallen

zu laffen, zu ihrer Ausweifung genötigt.

Auch von paplifreundlicher Seite hatte Baber in Landau manche Anfechtung zu erfahren. Schon am 14. September 1524 war er in einer Predigt über die Ehe und gegen den Editat der Geistlichkeit zu großer Entrüstung der übrigen Hörer durch den Austuf eines auswärtigen "Pfaffen" unterbrochen worden: "Daß dich Gottes Leichnam schände! Er leugt. Was er sagt, sind eitel Lügen." 1526 verbreiteten seine Gegner gar so das Gerücht, Bader habe an Ostern einer mit einer Gans unter dem Arme zum Altar tretenden Bauersfrau das h. Abendmahl reichen wollen, wodei die Gans die Hospite erhascht und verschlungen habe. So albern und augenscheinlich grundlos diese Erzählung war, fand sie in römischen Rreisen doch Glauben und wurde weithin, selbst die Erzählung war, fand sie in römischen Rreisen doch Glauben und wurde weithin, selbst die einem Briefe an seinen früheren Jögling Herzog Luwig von Zweibrücken zu verseinem Briefe an seinen früheren Jögling Herzog Luwig von Zweibrücken zu verseidigen und nachzuweisen, daß jenes Gerücht absolut unbegründet sei. Um zugleich zu zeigen, wie ernst er es mit dem Sakramente nehme, fügte er eine in der Osterzeit gebaltene Predigt über das h. Abendmahl bei und übergad Brief und Predigt 1526 in Straßburg dem Oruck, wo noch in demselben Jahre eine lateinische Übersetzung der

23\*

Baber **356** -

Neinen Schrift veröffentlicht wurde. Bader hebt darin besonders hervor, daß er der Warnung 1 Ko 11, 27 eingedent in nichts "furchtsamer und sorgfältiger wandere", als wenn es sich um Christi Nachtmahl handle, und daß infolge dieses seines Ernstes viele in Landau bei ber letzten nach Christi Einsetzung gehaltenen Kommunion mit weit 5 größerer Ehrfurcht als früher zum Tische des Herrn gegangen seien. Derselbe Ernst tritt in dem 1533 von Bader zu Strafburg herausgegebenen "Summarium und rechenschaft vom abentmal unseres Serrn Jesu Christi" hervor, in welchem er in origineller tabellarischer Übersicht seine der Bugerschen Auffasung nahe stebende Lehre vom h. Abendmahl darlegt.

Mahr dariegt.

10 Überhaupt war Bader ein selbstständiger, aufrichtig die Wahrheit suchender Geist. Es war ihm ein Bedürfnis, in allen wichtigen Glaubensfragen zur Klarheit zu tommen und sich darüber auszulprechen. Da auch seine Sittenreinheit und aufrichtige Frömmigteit allgemein anerkannt wurde, so stand er bei den evangelischen Pfarrern der Umgebung Landaus in solchem Ansehen, daß die Prediger der Zweibrückschen Amter Neuste einmätig zum Vorsitzenden bestimmten.

Die nach kalenden Labonsichten Robert ausgesten der Aust kein Verkalteit

Die noch folgenden Lebensjahre Baders erlangten durch sein Berhältnis zu Schwenkfeld ihr besonderes Geptäge. Schon frühe waren beide in Verdindung getreten. Bader hatte Schwendseld seine "drüderliche Warnung" zugeschickt und kam dadurch in Briefwechsel mit ihm, wobei jedoch beider Anschauungen ziemlich weit auseinander gingen (vgl. Schwenkselds Vrief vom 24. Sept. 1531 in Schw.s Epistolar 2, 296 ff.). gingen (vgl. Sowenstelds Brief vom 24. Sept. 1531 in Syms Expirolar 2, 230 p.). In allen wichtigen Fragen befand sich Bader mit den Straßburgern und namentlich mit Buger in Übereinstimmung und trat noch 1536 der Wittenberger Konkordie bei. Seit 1538 wurden seine Beziehungen zu Schwenkseld sedoch so enge, daß Baders Freunde bereits bedenklich wurden. Aroh allen auch jetzt noch bestehenden Differenzen wurde dieses Berhältnis, welches 1543 in wiederholtem persönlichem Berkehre zwischen ihnen Ausdruft fand, immer inniger. Der Einfluß Schwenkselds machte sich jetzt auch durch einen Umschwung in Baders Anschauungen geltend. In einem 1544 zum Unterrichte der Landauer Jugend von Bader neu herausgegebenen "Katechismus" tritt das, 30 obwohl sich auch hier seine Selbstständigkeit erkennen läßt, doch deutlich hervor. Das apostolische Glaubensbetenntnis, die zehn Gebote und das Gebet des Herrn werden gang turg, die Lehre von der gottlichen Dreieinigfeit eingehender behandelt. Bezüglich ber hl. Taufe wird unter anderem bemerkt, es sei eine große Thorheit, sich, wenn man durch den h. Geist seiner Taufe gewiß sei, des Wassers wegen zu betummern. Besonders ausführlich wird das in dem Gesprächsbüchlein ganz übergangene h. Abendmahl ss sonders ausstührlich wird das in dem Gespräcksbuchlein ganz übergangene h. Abendmahl behandelt. Entschieden erklärt sich Bader gegen sede Privatkommunion ohne Teilnahme der Gemeinde. Überall zeigt sich die Bader durch die Teilnahme Unwürdiger verursachte Sorge. Als erstes Ersordernis einer würdigen Abendmahlsseier wird eine "heilige christliche Gemeinde, die christlicher Weise wersammelt sei", dezeichnet. Wo aber 40 der größere Teil der Gemeinde salsch und ungerecht sei, ohne wahren Glauben und dristliche Bruderliebe, sei keine christliche Gemeinde. Auf die Frage aber, ob ein frommer Christ, wenn er eine solche Gemeinde nicht sinden könne, nicht lieber mit der Abendmahlsseier "ganz stillstehn" sollte, antwortet der Katechismus geradezu: "Ja, nach meiner Meinung ist besser in christlicher Gottessurcht stillgestanden, denn unwürdig das h. Abendmahl gehandelt". Vor den praktischen Konsequenzen, welche aus solcher Anspektionen der Anspektioner der Katechismus geradezu: "Va. 45 h. Abendmahl gehandelt". Bor den prattischen Konsequenzen, welche aus solcher Anschauung sich ergaben, schreckte Bader nicht zurück. Weil zu seinem Schmerze über viel Unglaube und Sittenlosigkeit in seiner Gemeinde zu klagen war, hatte er sich schon seit 1541 nicht mehr entschließen können, eine Abendmahlsfeier in Landau zu halten. Borstellungen, welche ihm deshalb Buger am 13. Mai 1544 schriftlich machte, hatten ebenso wenig Erfolg, wie eine 16 Tage später mit ihm und anderen Amtsbrüdern gehaltene persönliche Besprechung. Bader blieb bei seinem Bersahren. Und als er ansangs 1545 eines Helfers im Amte bedurfte, erbat er sich von dem Nate als Kaplan den noch mehr in Schwenkselssischen Anschauungen befangenen früheren Pfarrer von Pfuhl im Ulmischen Joh. Liebmann (s. keim, Ref. von Ulm 307, 336, 348 f.), welcher nach Baders Tode ihm im Amte nachfolgte, und, obwohl viele Gemeindeglieder damit nicht einzerstanden weren wiete blok die Albandungsklessisch sondern auch die Liedarteuse and einverstanden waren, nicht bloß die Abendmahlsfeier, sondern auch die Rindertaufe gang-

Baders lette Lebenstage wurden noch durch einen Konflitt mit dem streitslüchtigen Landauer Arzie Dr. Alexander Seitz verbittert, welcher die Autorität Moses und das 🚥 A.T. angegriffen hatte. Der Rat der Stadt stellte sich jedoch in der Hauptsache auf Baders Seite, so daß es Seitz nach Baders Tode für geraten sand, sein Landauer Bürgerrecht aufzusagen und sich in Speier niederzulassen. — Schon im Juni 1543 hatte Bader, der sich von einer Ende 1538 bestandenen schweren Krankheit nie ganz erholt zu haben scheint, wegen zunehmender Schwachheit seine Unterstützung durch einen Kaplan gewünscht. Kurz vor dem 16. August 1545 wurde er zu seinem Herrn ab- 6 gerufen, dessen Reich zu fördern er nach bestem Wissen und Gewissen sich stets demührt hatte. Er hinterließ eine Witwe, welcher der Rat in dansbarer Anersennung der Verzbienste ihres Gatten Schutz und Schirm gewährte. In der That ist es seinem Wirsen zuzuschreiben, daß die Stadt Landau bei seinem Tode zu einer, von den wenigen Stiftsherren und den Augustinermönchen abgesehen, rein evangelischen Stadt ge= 10 worden war.

**Bacfa, König von Israel.** — 1 **L**g 15, 16—22. 27—34; 16, 1—6. Bgl. bie Bb I S. 259 B. 2—7 angeführten Bücher: **R**öhler, II, 2 S. 366 f.; Stade, I S. 356 f.; Kittel, II, S. 213. 218; Wellhaufen, S. 49; Dunder, II, S. 182—185; Weyer, I, S. 390.

Baeja, Köpp, Baaaá, hat nach früherer Berechnung 952—930, nach Dunder 15
925—901, nach Hommel 909—886, nach Ramphaujen 914—891 regiert. Er war der Sohn eines Mannes aus Isajchar Namens Ahia (1 Rg 15, 27. 33), dessen die Komilie wenig angelehen gewesen zu sein scheitelle im königlichen Hommen und tücktiger Krieger hatte er wohl eine Besehlshaberstelle im königlichen Heere Palagerung der Philliterstadt 20 Kibbeton eine Lagerverschwörung anzettelte und den König Nadad erschlug (1 Rg 15, 27). Alsbald säumte er nicht sich die Serrschaft dadurch zu sichen, daß er das ganze Haus Jerobeams aussottete. Seine Residenz war Tizza (1 Rg 15, 21. 33), wo er auch begraben liegt (16, 6). Er sührte den seit Jerobeams Lagen nicht zur Ruhe gekommenen Krieg mit Juda, wo damals As regierte, mit Nachbruck weiter. Wahrschielich hatte 25 er schon ersolgreich mit As gestrikten, als er (wohl im 16. Jahre Asafcheinlich hatte 25 er schon nördlich von Jerusalem) vorrückte und dies Staut einer Feltung zu machen begann, durch welche Jerusalem beständig im Schach gehalten werden sollte. Seine Abstalt, sah dere Keinen Abstalt, sich durch vereitelt, daß sein bisheriger Verdündeter (15, 19), Benhadd von Odmast, sich durch vereitelt, daß sein bisheriger Verdündeter (15, 19), Benhadd von Odmast, sich durch vereitelt, daß sein bisheriger Verdündeter (15, 19), Benhadd von Odmast, sich durch Verzigen den Baesa die Unternehmung gegen Juda auszugeben (vosl. od. S. 131). Wie er sich Venfalls sind den karben midt aus einer Reithe von Städten eingenommen hätte, nötigte den Baesa die Unternehmung gegen Juda auszugeben (vosl. od. S. 131). Wie er sich Venfalls sind den erwehrt hat, wird nicht berichtet. Er mag im stauestitschen Hoere vielleicht nicht antommen lassen wolfte, zu einer Berständigung bereit gefunden haben. Zebenfalls sind die erwähnten Städte später wieder in israelitischen Besee vielleicht nicht antommen lassen Worden, daß er, von Gott so aus Riedrigkeit auf den Ahron erhoben und doch auf den übeln Wegen Jerobeams geblieben, sür ehn Daus dasselb

Bahrbt, Karl Friedrich, geft. 1792. — Die Hauptwerke B.8 werden im folgenden 45 Artikel aufgeführt. Bgl. außerdem Briefe angesehener Gelehrten, Staatsmänner und anderer an den berühmten Märtyrer K. Fr. Bahrdt, seit seinem Hinweggange von Leipzig 1769 bis zu seiner Gefangenschaft 1789, nebst anderen Urkunden, Th. 1—5. Leipzig 1798; der wahre Charakter des Herrn D. C. F. Bahrdt in vertrauten Briefen geschildert von einem niederskandlichen Bürger an seinen Freund in London, 1779; Leben, Meinungen und Schicksliche des 50 D. C. F. Bahrdt, aus Urkunden gezogen von D. Bott, T. 1, 1790 s. l.; D. C. F. Bahrdts Rechtliche Bertheidigung, Regensb. 1790; C. F. Bahrdts Geschichte seines Lebens, seiner Meinungen und Schickslas 7. 1 Berlin 1790, T. 2 1791, T. 3 1791, T. 4 u. leiter 1791; Freimützige Briefe über D. Bahrdts eigene Lebensbeschreibung, Berlin u. Leipzig 1791; Geschichte und Tagebuch weines Gesängnisse nebst geheimen Urkunden und Ausschlässer deutsche 55 Union, Berlin u. Wien 1790; Eiwas über die Weinbergskrankeit des verstorbenen D. Bahrdt und ähnlicher noch lebender Kranken von Joh. Chr. Wilhelm Junder, Halle 1792; D. Bahrdt in Marschlins: ein sehlendes Füllstüd zu seiner Lebensgeschichte von einem Augenzeugen M. Joh. G. Bh. Thiele, Zizers 1796; K. Fr. Bahrdt, Der Zeitgenosse Bestalozzis, sein Ver-

358 Bahrdt

hältnis zum Philanthropismus und zur neuen Pädagogik, ein Beitrag zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts von L. Lepser, 2. verb. Aust., Neustadt a. d. H. 1870; vgl. (Kopebue) Freih. v. Knigge, Doctor Bahrdt mit der eisernen Sitrn oder die deutsche Uniongegen Zimmermann, ein Schauspiel in vier Auszügen, 1791 und das Gegenstück dazu: Zimmermanns Auserstehung von den Toten, ein Luftspiel 1791. Diese sämtlichen Werte besinden sich auf der Universitätisdibl. in Göttingen. Anderes ist verzeichnet in dem von mir vorwiegend benutzten Aussach von G. Frank über B. in Raumers histor. Taschenbuch IV. Folge 7. Jahrg. 1866 S. 203—370, besonders 346 ss.

Geistige Richtungen, welche Bolter ergreifen, treiben sich gelegentlich in Extremen 10 auf die Spitze und werden zur Karikatur. So ist der "weltbekannte theologische Wildfang" Bahrdt eine Karikatur des vulgären Rationalismus geworden, ihn hat er in gefang" Bahrdt eine Karikatur des vulgären Kattonalismus geworden, ihn hat er in gewandter Darstellung dem großen Hausen mundgerecht gemacht, während er zugleich für seine eigene Sittenlosigkeit dei einer großen Anzahl seiner Zeitgenossen Interesse zu wecken verstand. Bahrdt wurde am 25. Aug. 1741 (nach anderen Angaden 1740) zu Bischofswerda geboren, wo sein streng lutherischer Bater, Joh. Friedrich, Pastor war. Nachdem dieser durch einen hohen Gönner zum Prosessor, Domherren und Superintendenten in Leipzig befördert worden, erübrigte er keine Zeit mehr für die Erziehung seiner Kinder. Dies rächte sich bitter; der junge Bahrdt erwies sich bald als ein so loser Bube, daß er von der Leipziger Nicolasschule nach Schulpforta gebracht werden mußte, wo er indes nach zwei Jahren auch, wie es scheint, relegiert wurde. Als so unreiser Jüngling begann er im Alter von 16 Jahren in Leipzig seine akademischen Studien unter dem Aposalpptiker Crusius, welchen er später selbst für den größten Phantasten erklärte. Bersittlichend wirkte die Orthodoxie seines Lehrers nicht auf ihn; tolle Jugendstreiche. Geisterreitationen nach Dr. Kausts Höllenzwang u. dal. beschäftigten ihn Jugendstreiche, Geistercitationen nach Dr. Fausts Höllenzwang u. dgl. beschäftigten ihn 26 mehr als die Studien. Renntniffe ju sammeln begann er endlich, als er 1761 nach seiner Magisterpromotion Borlesungen eröffnete und jest unter bem Ginflusse Ernestis biblisch=exegetische Schriftstellerei trieb. Einen Namen erwarb er sich aber erst nach seiner Anstellung als Ratechet an der Peterstirche durch seine Beredsamseit, welcher er auch in seinem späteren Leben seine größten Erfolge zu verdanken hatte; seine Predigten 30 und die Umarbeitung eines damals beliebten beistischen Andachtsbuches, "der Christ in der Einsamkeit" von Crugott, legten Proben seiner Orthodoxie ab. So erfolgte 1766 seine Ernennung zum außerordentlichen Professor der geistlichen Philologie. Allein schon nach zwei Jahren bekam er wegen seines Umganges mit einer Dirne das heimliche consilium abeundi. Damit schloß seine orthodoxe Periode. — Des Entlassen nahm 35 sich ein wüster Gönner an und verschaffte ihm eine Professur der biblischen Altertümer (bei der philosophischen Fatultät) in Ersurt; da mit dieser aber zunächst kein Gehalt verbunden war, verstand Bahrdt schon sier seinen Finanzen durch eine von ihm selbst geleitete Speisewirtschaft aufzuhelfen, mährend er die Studenten durch Antundigung von gelettete Speiseurischaft aufzuhelfen, während er die Studenten durch Ankundigung von allerlei theologischen, philosophischen und linguistischen Borlesungen anlocke. Ihm lag indes daran, Mitglied der theologischen Fakultät zu werden; schon hatte er sich dazu von Erlangen das theologische Dottordiplom verschafft und seine Ernennung zum "dessignierten Professor der Theologie" zu erlangen gewußt, als die von ihm rückschos behandelten theologischen Kollegen und seine eigenen Nahrungssorgen — er hatte sich inzwischen verheiratet — ihm den Ausenthalt in Erfurt so verleideten, daß er 1771 mit 45 Freuden einen Ruf als Professor der Theologie und Prediger nach Gießen annahm. Ohne Zweifel wäre dieser gar nicht an ihn gelangt, wenn ihn nicht Ernesti, sür keinen keherischen Mann" erklärt hätte. Und in der That hatte Bahrdt den Offendarungssalauben damals nach nicht gussesgebenen er wollte nur, wie die pon ihm berausgegebenen glauben damals noch nicht aufgegeben; er wollte nur, wie die von ihm herausgegebenen Briefe über die systematische Theologie zeigen, das Wesentliche in der Religion von der bogmatischen Theorie unterschieden wissen. In Gießen benahm er sich aber bald bei ber 500 bogmatischen Theorie unterschieden wissen. In Gießen benahm er sich aber bald sie Grotsschieden, daß er überall Argernis gab; dazu machte seine Auftlärung solche Fortschritte, daß er bald bei dem Oringen auf "moralische Ausbesserung des Menschen" antam und sur dier diesen Zwed eine aufgeklärte "Musterversion" der Bibel unter dem Titel "Neueste Offenbarungen Gottes in Briefen und Erzählungen" herausgab, deren Geste sich sie sie der Steinden Erziel (vol. seinen Prolog zu den Neuesten Offenbarungen Gottes u. s. w.). Die orthodoxen Theologen hatte sich der leichtstimnige Aufschren dodurch zu umpersähnlichen Veinden gewacht; auf ihre Reransolung murde er school stärer dadurch zu unversöhnlichen Feinden gemacht; auf ihre Beranlassung wurde er schon im Jahre 1775 von seinem Landesherrn aus seinem Lehramt entlassen. Bahrdt geriet aber durchaus nicht in Berlegenheit; ein herr von Galis, welcher zu Marfcling in 60 Graubundten ein Philanthropin errichten wollte und sich beshalb an Basedow gewandt

hatte, wählte auf dessen Empfehlung den Professor Bahrdt zum Direktor seiner Anstalt. Allein dieser hatte sein Amt nur 14 Monate verwaltet, als er, an ein ungebundenes Leben gewöhnt, die ihm durch des Herrn von Salis Strenge höchst unbequem geworbene Stellung aufgab, um einem Ruf des Grafen von Leiningen-Dachsburg nach Olitisteim an der Harbit als Generalsuperintendent und erster Prediger Folge zu leisten. Zus gleich gewann er seinen neuen Landesherrn für die Errichtung eines Philantropins zu Heidesheim. Unangesochten blieb Bahrdt in seiner neuen Stellnng aber nur ein Jahr, bis 1778 ein Reichshofratskonklusum auf Grund seiner Bibelübersehung die Suspension über ihn verhängte. Dadurch kam er bald in so große Verlegenheit, daß er 1779 heimlich mit seiner Familie unter Zurudlassung seines tottranken jüngsten Kindes entfloh. 10 Unter dem Schutz des preußischen Ministers Zedlitz fand der Flüchtling in Halle Aufnahme und betam auch, trotz aller Gegenbestrebungen des Senats und der Theologen, die venia legendi. Seine Borlesungen hielt er bald mit solchem Beifall der Stubenten, daß sich die Zahl seiner Hörer zuweilen auf 900 belief. Da ihm theologische Borlesungen untersagt waren, las er über Tacitus und Juvenal, hebräische Grammatik, 15 Logit, Metaphysik, Abetorit und Moral. Die beträchtlichsten Einnahmen erzielte er indes durch seine Schriftstellerei, welche er mit so erstaunlicher Gewandtheit und Fruchtbarteit betrieb, daß er in einem einzigen Winter (1786—1787) 160 Bogen zum Druck besörderte. Während dieser glänzenden Zeit war sein religiöses Leben im stetigen Niedergang begriffen. Was er bisher noch von Offenbarungsglauben festgehalten, vertauschte 20 er in Halle mit einer Art Naturreligion. Chriftus selbst sei der größte Naturalist gewesen, habe aber seinen Plan, alle positive Religion zu verdrängen, aus Rlugheitswesen, habe aber seinen Plan, alle positive Religion zu verdrängen, aus Klugheitsrücklichten nicht ausgeführt, sondern seine Weisheit nur einer von ihm gestisteten Ordensgesellschaft mitgeteilt. Das auf Grund dieser Auffassung vom Christentum dargestellte "System der moralischen Religion" ist aber doch noch das "beste und gemeinnützigste" saller Bahrdischen Produkte. So hielt sich der Aufslärer, die nach dem Tode Friedrichs des Großen am preußischen Hose die Wöllnersche Reaktion eintrat. Auch durch seine übermäßige Schriftstellerei überanstrengt, gab Bahrdt seine Lehrthätigseit auf und legte in einem Weinderge dei Halle eine Gastwirtschaft an. Da er seine Frau inzwischen versichen hatte, ledte er hier mit seiner Dienstmagd, ohne doch seine Töckter aus dem <sup>30</sup> Haus zu geden. Hatte den unruhigen Kopf schon eine von ihm hier gestistete, aber verunglickte Freimaurergesellschaft, die "deutsche Union", den Behörden verdächtig ge-macht, so verfiel er ihnen vollends, als er das Wöllnersche Religionseditt von 1788 in einem Lustiviel, obgleich andnym, lächerlich machte. Er verdüste dafür 1789 ein Jahr Festungshaft in Wagdeburg. Diesen unsreiwilligen Ausenthalt wuhte er sich indes an- 35 Festungshaft in Magdeburg. Diesen unfreiwilligen Aufenthalt wußte er sich indes an- 35 genehm zu machen und vertrieb sich unter anderem die Zeit damit, daß er schmutzige Tendenzromane schrieb und in seiner gemeinen Weise litterarische Fehden auslämpste; Lendenzromane schried und in seiner gemeinen Weise litteratische Fehden auskämpste; gleichzeitig versatzte er seine Selbstbiographie, ein Gemisch von Lüge, Heuchelei und frecher Selbstprostituierung. Nach dieser Unterdrechung nahm er 1790 seine Gastwirtzschaft wieder auf; erkrantie aber schon 1791. Da er sich nun, obgleich er 12 Arzte 40 nach einander konsultierte, doch dazwischen durch große Quantitäten Wercurius selbst zu heilen versuchte, zog er sich nach der Versicherung seines letzten Arztes die Quecksilberztrankheit zu, an der er am 23. April 1792 stard, während in Halle das Gerücht ging, er seiner unreinen Krantheit erlegen. — Reich beanlagt hatte sich Bahrdt nie in stitliche Zucht genommen und war dadurch in die tiessenschielt gehonden erkommen zu sein späteren Leben scheint ihm jede Spur von Anstandsgefühl abhanden gesommen zu sein. Die Flut von Schriften, welche er in die Welt geschickt, sind sämtlich wertlos; die wichtigften haben wir genannt. — Bgl. noch Bahrdis "Naturalistische Gedichte" 2. Aufl. Baul Tichadert. (Germanien im Freiheitsthale 1792, 8°).

Baier, Johann Wilhelm (der ältere), altlutherischer Dogmatiser, gest. 1695.— 50 Literatur: J. C. Zeumer, vitae profess. theolog. omnium, qui in ill. acad. Jenensi... vixerunt, una cum scriptis ab ipsis editis recensitae cum censura superiorum, Jena ca. 1701; J. Beher, Alte und neue Geschichte der hallischen Gelehrten, 1. Beitrag, Halle 1739 I, des ersten prorestors der Friedrichs-universität Dr. Joh. Wilh. Baiers seben, verdienste, schristen, aussichrisches Gesehrtenleriton, Mürnderg 1755 I S. 47—53, V (supel.) S. 39, desonders genaue Ausgählung seiner Schristen; W. Schrader, Geschichte der Friedrichsuniversität zu Halle, Berlin 1894 I, S. 49, herüber W. Gaß, Gesch. der prot. Dogmat. Verlin 1854 I, S. 353 bis 356; G. Frant, Gesch. der protest. Theol., Leipzig 1865 II, S. 31; C. Stange, Die spifte-

360 Baier

matischen Prinzipien in der Theologie des Mustus (Dis.), Halle 1895. Zur Geschichte und Beurteilung seines Kompendiums vgl. J. A. Strubberg, compend. theol. posit. Baieri in tadul. synopt., Jena 1721 u. ö. praes. J. Fabricius, hist. diblioth. Fabrician., Wolfenbüttel 1724 IV S. 479 f.; bes. J. G. Walch, diblioth. theolog., Jena 1757 S. 40 f.

1. Leben. Baier wurde am 11. Nov. 1647 als nachgeborener Sohn eines angesehenen Kausmanns in Nürnberg geboren. Nach sorgfältiger Ausbildung daselbst ging er 1664 nach Altborf und studierte dort vor allem Philologie spez. orientalische und Philosophie. 1669 begab er sich nach Jena und schloß sich ball völlig an den berühmten Joh. Musaus an, der eben damals in den syntketistischen Wirren seine vermittelnde Stellung auch vor den Studenten zur Geltung brachte. Dieses Berhältnis wurde noch enger, als Baier im Jahre 1674 die theologische Dottorwürde errang und die ameite Tackter der Musaus Tahenne Lethering beitretet Demolt kareite errang und die zweite Tochter des Musaus, Johanna Katharina, heiratete. Damals bereits angeknüpfte Berhandlungen führten infolge des Weggangs Niemanns (vgl. compend. declicat.) dazu, daß Baier die ordentliche Professur für Kirchengeschichte erhielt, die er am 2. Juni 15 1675 mit einer Rede de fatis studii theologici ab Apostolorum aetate ad nostra usque tempora antrat. Durch seine Borlesungen über Theologia positiva, moralis, exegetica, symbolica, polemica u. a., wie durch die unter seinem Prasidium gehalexegetica, symbolica, polemica u. a., wie durch die unter seinem Präsidium gehaltenen Disputationen gewann er bald großen Beifall, wurde auch 1682 von der Regierung ausersehen, um mit dem päpstlichen Abgeordneten Ric. Steno, Bischof von Tina, über die Wiedervereinigung der Protestantischen und Römisch-Ratholischen zu verhandeln. Mehreremale war er Desan, dreimal Rektor. Seine vielseitige Thätigkeit erregt Staunen, zumal wenn man seine schwache Gesundheit bedenkt. Als im Jahre 1694 Kurfürst Friedrich III. die Universität Halle gründete, wurde Baier, der im Ruse einer maßvollen Orthodoxie stand, als prof. primar. und erster Prorektor dahin bezusen. Dem Ruse solgte er nicht eher, als die eisen vergewissert hatte, dah ihm der sich an die Konsordiensarmel gehunden mille der elengbus pominalis et ihm, der sich an die Konkordienformel gebunden wisse, der elenchus nominalis et doctrinalis gestattet sei und daß überhaupt die Statuten für die theologische Fakultät feste Bekenntnisverpflichtung erhielten (Beger 1. c. S. 23 ff.), damit auch der Schein des Syntretismus vermieden werde. Er suchte damit, obgleich selbst sanft und versöhnlich, so der pietistischen Lehrerweichung entgegenzutreten, kam er doch neben Breitsaupt zu stehen. Es war daher eine lächerliche Anschuldigung, wenn 1716 ein gewisser Pesarovius, der den Musaus als Anstister der Pietisterei verklagte, auf den sich allerdings Spener berief, auch Baier vorwarf, "er habe zuerst die Pietisterei nach Salle gebracht" (Walch, Einl. in die Religionsstreitigt. der ev.-luther. Kirche I, 931); aber unzutreffend ist es auch, wenn ihn Tholud (vgl. Borgesch. d. Rationalism. II, 2 S. 182) einen "arndtisch-spenerischen Theologen" nennt, selbst wenn es richtig sein sollte, was Ih. ohne Quellenangabe mitteilt (l. c. I, 2, 67), daß B. seit 1689 über Arndts wahres Christentum priv. und publ. gelesen habe. "Daß er im Privatiollegio den einzelnen Thesen seines Compendii porismata practica hinzusügte" l. c., deweist aber, daß er für die Interessen des Pietismus selbst Bersos ständnis hatte. Doch scheint er dald mit der neuen Richtung in Konslitt getometet. sein. Während er von den Studenten vor der eigentlichen Theologie philosophisches Studium forderte, wollte Breithaupt die umgekehrte Ordnung, und sein Borhaben, die Fatultät in Lehrern und Schülern neben den übrigen spmbolischen Schriften auch auf die Rontordienformel zu verpflichten, wurde von Breithaupt nicht unterstützt, von Thover Abnürdienspirmet zu berhitugen, wurde von Stetigaupt magi unterzugt, von Lydstaffins bekämpft (Schrader l. c.). Daß letzterer den schwärmerischen Pet. Poiret vertrat und empfahl, überhaupt wohl des Mannes ganze Geistesrichtung, bereitete Baier auch Berdruß (Walch, l. c. I 739 f.). So folgte er schon nach Ablauf seines Prorestorats einem Rufe als Konssistorials und Kirchenrat, Oberhosprediger, Generalsuperintendent und Stadipfarrer nach Weiman, starb aber daselbst schon wenigen Monaten, noch so nicht 48 Jahre alt. Bon seinen 6 Kindern überlebten ihn drei Söhne, sämtlich später Professoren in Altdorf, zwei Theologen, einer Mediziner (vgl. Will 1. c.). 2. Lehre und Schriftstellerei. Ginen Namen in der Geschichte der Theo-

2. Lehre und Schriftstellerei. Einen Namen in der Geschichte der Theoslogie hat sich Baier vor allem durch sein dogmatisches Kompendium erworden, das noch dis zum heutigen Tage in hochlutherischen Kreisen, besonders Amerikas, das Erbe der altprotestantischen Dogmatif übermittelt (wir zitieren nach der Ausg. von 1708). Über seine Entstehung giebt die Borrede Ausschlaft (wgl. noch Tholud l. c. I, 1 S. 110). Schon durch Ernst den Frommen waren die senaschen Theologen insbesondere Musaus ausgesordert worden, statt des nicht mehr zulänglichen Huter ein Kompendium der von ihnen vorgetragenen Theologie abzusassen. Musaus ermunterte zu dieser Ausgabe seinen Schwiegersohn, der dann auf Grund seiner Dittate im Kolleg zuerst 1686, dann durch

Baier 361

3ujätse erweitert 1691 jein compend. theologiae positivae adiectis notis amplioribus quibus doctrina orthod. ad παιδείαν academicam explicatur atque ex scriptura s. eique innixis rationibus theologicis confirmatur allegatis subinde scriptis dictisque b. Joannis Musaei et plurium Theolog. orthod. consentientium erscheinen ließ. 1694 wurde es mit einer neuen Borrebe und bis 1750 noch 5 achtmal, seitdem vereinzelt bis in die neueste Zeit (ed. Preuß, Berlin 1864; vermehrt Walther, St. Louis 1879 ff.) gedruck, auch von andern in Tabellen= und Frageform umgearbeitet (s. Walch). Auch außerhalb Jenas ward es den Borlesungen zu Grunde gelegt. Dazu eignete es sich durch seine zeitgemäße Methodik, angemessen und überssichtliche Kürze, ohne daß es doch nur ein Elestt böte, sowie durch das Fehlen streit= 10 süchtiger Polemik, statt deren der Verfasser vielmehr bestrebt ist, die Spodossia unter den Theologen herzuszustellen. Menn er aber unter den Kacaerlötzen wider die Einseit plantger Polemit, statt beten ver Bersasser vielmegt vermeint ist, vie oppoosia unter ben Theologen herauszustellen. Wenn er aber unter den Gegensätzen wider die Einheit der Kirche neben dem Schisma den "Synkretismus" verwirft (S. 957 f.), doch ohne Namen zu nennen, so ist dafür ein Gesichtspunkt, der das Ganze beherrscht, maßgebend: Baier will eine Apologie der von Wittenberg her so scharf angeseindeten und auch des is Synkretismus verdächtigten jenaischen Theologie, besonders ihres Hauptes Musaus, geben. Damit ist auch schon der iheologie, desnahpunkt von Kussus. Dessen Versessers bezeichnet: es ist der denkbar größter Abhängigkeit von Musäus. Dessen Lehre ist teils aus seinen zahlreichen der Andreichen Monographien (vol. im Kompendium den index autorum) teils auch aus handschriftlichem Nachlaß (s. Borw.) in zumeist wört-20 lichen Ansührungen zusammengearbeitet. Daneben werden noch in erster Linie Joh. Gerhard und Chemnig, aber auch die Wittenberger Hutter und Meisner, Hussen, auch König, Kromaper u. a. angeführt, um die Rechtgläubigkeit Jenas zu belegen. Die Einleitung handelt im engsten Anschluß an die introd. in theolog. des Musaus zuerst von der Theologie, dann von der hl. Schrift als dem principium theologiae 25 revelatae. Aussührlich und ehrenvoll wird der theolog, natur. gedacht und ein Spitem berselben in völliger Analogie zur theolog, revel. entworfen. Nur die Sünde ist es, um derentwillen diese Theologie ungenügend wurde (S. 12); aber trozdem gilt noch, daß ihre Prinzipien und Schlüsse an sich wahr sind und mit der theol. revel. zus sammenstimmen (S. 21 f.), zu der sie den Menschen hinleiten soll. Dementsprechend werden auch in der Lehre von der conversio mit Musaus (vgl. Luthardt, Lehre vom freien Willen S. 291 ff.) dem natürlichen Menschen gewisse actus paedagogici auch er voluntatis in Rezus auf die Knadenwittel zugeltanden in zus ex parte intellectus et voluntatis in Bezug auf die Gnadenmittel zugestanden, ja zugemutet (S. 658. 666. 668 f.). Die Rehrseite dieser Anertennung ist aber, daß die theol. revel. sich ganz aus ihrem Prinzip, der Schrift, erbaut, auch detx. der articuli somixti (z. B. Gotteslehre S. 178), welche articuli sidei heihen non quatenus ex principiis luminis naturae sciuntur, sed — quatenus propter revelationem divinam assensu fidei recipiuntur (S. 45). Für die theol. revel. wird in der Prinzipienlehre mittelst scholaftischer Formalistis doch nicht mehr als das einsache Ziel Königs erreicht, wonach die divina revelatio (die inspirierte Schrift bezw. der Satz: 40 was die Schrift sagt, ist wahr) das Ersenntnisprinzip für die Theologie ist und diese nach der analytischen Methode in finis, subjectum, media gegliedert wird. Der erste Teil enthält die Lehre von Gott als dem finis ultim. objectivus einschließlich Schöpfung, Borsehung, dann unter dem Titel des fin. ult. formalis nicht bloß die Lehre von der fruitio dei (so Musaus), sondern auch die letzten Dinge. Der zweite 45 Teil enthält wesentlich die Lehre von der Sünde (subj. = homo peccator); der dritte handelt als von principia et causae (media) salutis von der Gnade Gottes, Berson und Werk Christi, dann sosort von der fides in Christum und im Anschlusse daran von dem Heilswege unter den Titeln regeneratio et conversio, iustificatio, renovatio et bona opera, ferner von Wort und Satramenten, nun erst (abweichend so von Musaus) von praedestinatio und reprobatio, endlich von der Kirche als der Gesantheit der Gläubigen. Die einzelnen Lehrstüde werden mittelst Worterklärung und Anwendung der Kategorien Ursache und Zweck, subj. quod und sub. quo, Stoff und Form, wobei natürlich stete Wiederholungen unvermeidlich sind, so bearbeitet, daß am Schlusse eine gute Definition erreicht wird. Ohne Spitzsindigkeiten und in über- 55 sichtlicher Kürze wird das trinitarische und christologische Dogma dargestellt. Die So- teriologie zeichnet sich durch Boranstellung des Glaubens und Verständnis für den sitterlichen Character der Bekehrung aus; in der Sakranstelher wird (Marian) einer Sekranstellung einer ältere Lehrform (Bort und Element) gegenüber ber aufgetommenen Unterscheidung einer materia coelestis und terrestris (das Wort dann Bindemittel) beibehalten. Nirgends 60

zwar tritt Baier aus den Schranken der Orthodoxie heraus, aber er hat doch einen Blick für das Wirkliche und kennt auch offene Fragen, in denen er cautam ignorantiam confiteri potius quam falsam scientiam profiteri will (S. 833). Bon ben übrigen Schriften sind zu nennen einige Dissertationen gegen den Konvertiten und 5 jesuitischen Bolemiter Beit Erbermann, der mit Musaus über das protestantische Schriftprinzip litterarijoje Fehde hatte; diss. qua dialogi Erbermanniani inter Lutherum et Arium excutiuntur, Jena 1673, und diss., qua dialogus Erberm inter J. Musaeum et philosophum Sinensem (chinesisch) — examinatur, Jena 1674; beide auch in einer nach seinem Tode gesammelten Desas antirömischer Disputationen; 10 serner collatio doctrinae Pontif. et Protestant., Jena 1686; sodam mehrere positive Arithment School Constant. lemische Schriften gegen die Qualer, besonders collatio doctrinae Quakerorum et Protestant., Jena 1677; an Handbüchern noch comp. theol. homilet., Jena 1677, und die erst nach seinem Tode herausgegebenen comp. theolog. exeget., cui accessit expl. epist. ad Gal., comp. theol. histor. d. i. Geschichte der einzelnen Dogmen, 15 endlich comp. theol. moral. officia hominis christiani tam generalia quam quoad singulos ordines in ecclesia et republica specialia exhibens et ex genuinis principiis deducens, alle drei Jena 1698. Letteres ist unvollständig; ein beabsichtigter zweiter Teil (Kaluistis) fehlt ganz, der erste ist, aus Manustripten ergänzt, in seiner größeren Hälfte auch nur schematischer Entwurf, zu dem Joh. Mich. Lange in Altdorf 20 1700 ergänzende Anmertungen herausgab. Die Anlage des Systems, genauer der pars universalis, stimmt formell mit der der Dogmatit überein: finis: vita sancta, objectum: homo renatus sanctificandus, media: die sittlichen actiones desselben, odjectum: nomo renatus sanctificandus, media: die sittlichen actiones desselben, die nach vorausgeschicker kuzer Gesetses und Tugendlehre als Psichten gegen Gott, sich selbst und den Nächsten nach dem Schema: Tugend, oppositum, motiva, media, impedimenta, Mittel, um letztere zu überwinden, abgehandelt werden, worauf in der pars specialis die besonderen Pfsichten für die drei status ecclesiastici solgen (vgl. Luthardt, Geschicke der Ethit, II 198—203). Schließlich gehen unter Baiers Namen noch eine große Zahl Disputationen (s. Zeumer, Will), die unter seinem Präsidium gehalten, zum guten Teil aber nicht von ihm, sondern von den betr. Respondenten versossisti. Seine geschichtliche Bedeutung liegt darin, die Theologie Musaei verbreitet zu haben; ein Berehrer saste sie in die Worte: tu vivam illius (sc. Musaei) expressisti imaginem in docendo aegue ac in agendo. Atque sie Musaeus in te pressisti imaginem in docendo aeque ac in agendo. Atque sic Musaeus in te vivit, et tu cum Musaeo nunquam non vives (Frant l. c. S. 31 Unm.). Sein Erbe wiederum ward Buddeus, der 1694 noch in Halle neben Baier als Professor der 25 Moral in der philosophischen Fakultät stand. Johannes Runge.

Baiern, Bekehrung berselben zum Christentum. — Rettberg, KG. Deutschlands, 2 Bbe, Göttingen 1846 u. 48; Friedrich, KG Deutschlands, 2 Bbe, Bamberg 1867 u. 69; Haud, KG Deutschlands, 1. Bb, Leipz. 1887; Riezler, Gesch, Baierns, 1. Bb, Gotha 1873. Der Ursprung des bairischen Sammes ist nicht sicher. Sieht man von der alteren, 40 gegenwärtig allgemein aufgegebenen Reltenhypothese ab, so überwog eine Zeit lang bie Unsicht, daß die Baiern aus den Resten der Rugier, Heruler, Stiren, Turklinger entstanden seinen; dann wären sie zum gotischen Stamm zu rechnen. Durch Zeuß (Herstunft der Baiern 2. Aufl. 1857) wurde die andere Ansicht aufgestellt, daß die Baiern ibentisch seien mit den Martomannen, demnach zum suebischen Stamme gehörten. Diefe 25 Spothese ift gegenwärtig fast allgemein angenommen; für ihre Richtigteit sprechen in der That überwiegende Gründe.

Die Markomannen werden zuerst von Julius Casar erwähnt (de bello Gall. I 51). Damals wohnten sie wahrscheinlich am oberen Main. Tacitus kennt sie als in Böhmen seßhaft (Germ. 42, vgl. Annal. II 26ff.). Hier haben sie sich Jahrhunderte lang be50 hauptet. Bon Böhmen haben sie den Namen Baiowarii oder Baioarii angenommen. Schon in dieser Zeit ist das Christentum zu ihnen gedrungen. Paulinus erzählt in seiner Biographie des Ambrosius (c. 36) von einer Markomannenkönigin Fritigik, die durch einen wandernden italienischen Christen zum Glauben bekehrt, von Ambrofius eine schriftliche Unterweisung im christlichen Glauben forderte. Ambrosius habe einen 55 vorzüglichen Brief in modum catechismi für sie geschrieben. Sie sei daraushin nach Mailand gekommen, habe jedoch den Bischof nicht mehr am Leben getroffen. Ambro-fius starb am 4. April 397; im Sommer dieses Jahres wird Fritigil die Alpen überstiegen haben. Es ist taum glaublich, daß wenn die Königin eine Christin war, das Christentum dem übrigen Bolte ganz fremd blieb. Daß durch gotischen Einfluß auch

das arianische Christentum zu den Markomannen vordrang, entbehrt nicht einer ge-wissen Wahrscheinlichkeit (s. KG Deutschl. 1. Bd S. 334 f.). Aber wie dem auch gewesen sein mag, das Bolt als solches war heidnisch, als es in die 488 von den Römern aufgegebenen Landtriche zwischen Lech und Enns einrückte. Die dem ersten Viertel des solgenden Jahrhunderts angehörige fränkliche Bölkertasel (vgl. Müllenhoff 5 UBU 1862 S. 532) nennt zum ersten Mal den Namen der Baiern.

Das Land, das sie besetzten, war teine menschenleere Wüste. In den Thälern des Gebirgs und an den Seen der Borberge gab es überall noch eine dunne bäuersliche Bevöllerung, welche die lateinische Sprache und zweifellos auch den christlichen Glauben festhielt (vgl. den Indiculus Arnonis, ed. Reinz 1869 mit seinen zahlreichen 10 Erwähnungen der Romani). Auch nicht alle Städte wurden vernichtet: zwar Juvavum und Lauriacum lagen in Trümmern; aber weder Castra Batava noch Castra Regina waren ganz unbewohnt; auch hier aber hielt sich ohne Zweifel mit der romanischen Bevöllerung das Christentum. Heiden und Christen wohnten also, wenn auch in sehr ungleicher Jahl, neben einander. Ein Antnüpfungspuntt für missonierende Thätigleit war 16
bemnach gegeben. Jedoch war die kirchliche Organisation aufgelöst: nur im Süden
Baierns bestand ein in der Römerzeit gegründetes Bistum fort: in Seben, und im Westen
griff die Augsburger Diöcese auf baierisches Gebiet über; dagegen war das norische
Bistum Lauriacum erloschen, und wenn in anderen Römerorten Bistümer bestanden hatten, was wir nicht wissen, so waren diese von dem gleichen Schickfal betroffen. Unter 20 diesen Berhältnissen war es von entscheidender Wichtigkeit, daß die Baiern alsbald nach der Besetzung des Landes in Abhängigkeit von dem franklichen Reiche kamen. Das erste baierische Herzogsgeschlecht, das der Agilulfinger, war franklichen Stammes und betannte sich bemnach zum Christentum. Bon diesem Puntte aus ist es verständlich, daß kannte sich demnach zum Christentum. Bon diesem Punkte aus ist es verständlich, daß die ersten Fremden, die in Baiern für das Christentum wirkten, aus dem fränkischen 25 Reiche kamen. Eustasius von Luxeuil, der Nachfolger Columbas (s. d. U.), hat eine Zeit lang in Baiern gewirkt; als er nach Burgund zurücklehrte, blieben von ihm gebildete Prediger hier zurück (vita Eust. 7). Später sand der Wormer Bischof Nupert (s. d. U.) in Baiern ein ausgebreitetes Feld für seine Thätigkeit, auch Emmeram und Korbinian waren Franken (s. d. UU.). Neben ihnen wirkten wahrscheinlich schon 20 sehr frühzeitig iro-schottische Wönche (vgl. Bonif. ep. 37 ed. Jakse S. 103). Über es sehlt jede Überlieserung über ihre Thätigkeit. Das Ergebnis aus dem Jusammenwirken dieser uns nur dürstig bekannten Fattoren war die Annahme des Christentums durch den baierischen Stamm: sie vollzog sich im Laufe des 7. Jahrhunderts. Dabei ist eigentümlich, daß mit dem Eintritt des Bolkes in die christische die Entstehung 26 eines Landesepistonats nicht Hand in Sand aina. So viel wir leben können. eigennuning, dag mit dem Eintrit des Boites in die chriftinge Atrade die Entstehung se eines Landesepistopats nicht Hand in Hand ging. So viel wir sehen können, lag die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten in der Hand der Herzoge: Theodo berief Rupert nach Baiern, er verhandelte mit dem Papste über die kirchlichen Einrichtungen seines Landes. Das weist darauf hin, daß die Thatsache, daß die Herzoge Christen waren, entscheidend für die Annahme des neuen Glaubens durch das Bolt war. Ermöglicht so aber war die Existenz des Christentums ohne Diöcesanbischöfe, da die wandernden Mönche und Missionare nicht selten die bischössische Ordination besahen, also die bischössischen Annthandlungen vollziehen konnten.

Geordnetere Zustände suchte der ebengenannte Serzog Theodo herbeizuführen, indem er eine Berbindung mit dem Papste anknüpfte. Er gegab sich zu diesem Zweck im 15 Jahr 716 selbst nach Rom und verständigte sich mit Papst Gregor II. über die zu treffenden Einrichtungen. Entsprechend den baierischen Teilfürstentumern sollten wenigsteffenden Eintigingen. Entiptenzein den diterligen Tenjuliennehn sollten werden; ber Bischof des bedeutenosten Ortes sollte als Metropolit an die Spize der baierischen Rirche treten, der Papst behielt sich seine Ronfekration, wenn nötig die Ernennung eines Italieners vor. Durch eine allgemeine so Kirchenvisitation sollte Ordnung in der Kirche geschaffen werden, in Bezug auf den Gottesdienst sollte das römische Borbild gelten (Jakke 2153). Allein alle diese Pläne blieben unausgeführt. Wahrschienlich hinderte der Tod Theodos. Erst durch Bonistation (I. d. N.) murde die Organisation der kaierischen Rischimer pollzagen und domit fatius (s. d. A.) wurde die Organisation der baierischen Bistümer vollzogen und damit die Missionsperiode der baierischen Kirche geschlossen. Hand. Hand. 55

Bajus, Michael geft. 1589. — Litteratur: Mich. Baii . . . opera, cum bullis pontificum et aliis ipsius causam spectantibus . . . collecta studio A. P. theologi. Col. Agrip. 1696. 4°; Du Chesne, Histoire du Bajanisme Douay 1731; ξ. Χ. Ωίπ[επιπαππ, Μίτμαε! Βαju8 und die Grundlegung des Jansenismus, Tübingen 1867; Du Pin, Nouvelle biblioth. des auteurs ecclesiastiques t. XVI; Schreben in Beter-Beltes Rirchenlegiton I, 1852 ff., vgl. noch Seeberg in Thomasius Dogmengesch. III., 718 ff.; harnack, Dogmengesch. III, 628 ff.

Die nachtridentinische römische Kirche hat nicht nur das Dogma von der Kirche zur Bollendung gebracht, sondern auch die evangelischen Elemente ihrer Lehre, die sich aus der Nachwirtung Augustins begreifen, reduziert. In den hierum geführten Streitigkeiten ist das merkwürdige Faktum eingetreten, daß unsehlbare Päpste die Lehre des Schutzbeiligen der Orthodoxie verdammten. In diesen Streitigkeiten über Sünde und Gnade, welche durch die Lehre des Bajus eröffnet wurden und sich in dem Zwist der Dominikaner und Jesuiten de auxilis gratiae und besonders im jansenistischen Streit sortsesten, führte der römische Semipelagianismus zum strikten Ausschluß der augustinischen Gnadenlehre. Man hat anläßlich der jansenistischen Bewegung in Rom nicht ohne Recht sagen können, man möge nicht sud larva damnare doctrinam Augustini und: Proh dolor, Augustinus sud nomine Iansenis condemnatur (s. Reusch, Index II. 469).

II, 469). Den Anlaß zu diesen Bewegungen gab die Lehre eines ebenso gelehrten als frommen und friedfertigen Mannes (Bajo nil doctius, nil humilius sagt der Jesuit Tolet), der freilich auch seine Überzeugung der kirchlichen Autorität gegenüber zum Schweigen brachte. Michael Bajus (de Bay), geboren 1513 zu Melin im Sennegau (Arrond. Ath), zeichnete sich auf der Universität Löwen durch Fleiß, Ernst, Frömmigfeit 20 und gute Sitten aus; er wurde 1535 Magister, 1540 Borfteber des Kollegium Stanund gute Sitten aus; er wurde 1535 Magister, 1540 Borsteher des Kollegium Stanbond und Mitglied der Artistensatultät, 1550 Dottor der Theologie. Als nach Wiedereröffnung des Tridentiner Konzils (1551) vier Löwener Professonen (L. Hasselt, Tapper, Sonnius und Tiletanus gen. Ravestenn) an demselben teilnahmen, mußten Bajus und sein Gesinnungsgenosse J. Hellels mit Borsesungen über die h. Schrift ergänzend einstreten, und nachdem Hasselt zu Trient gestorben war, erhielt Bajus dessenziehe Lehrstuhl. Im Gesühl davon, daß gegenüber den durch die Resormation in Fluß gekommenen Glaubensfragen die scholastische Methode nicht ausreichte, suchte B. das Studium der Theologie mehr auf die Schrift und die Bäter, vor allem auf Augustin zurückzusühren, dessen Weste er neunmal durchgelesen haben soll. Ihn hebt er um so höher, se mehr manche scholastische Polemiter gegen den Augustinismus der Resormatoren seine anerstannte Autorität zu gefährden schieden. "Welcher Teusel hat uns in unser Abwesenheit solche Lehren in unser Schule eingeschwärzt", rief Tapper nach seiner Rückehr! Bald entbrannte der Streit; an der Universität war Navestenn sein hauptgegner, im Lande waren es die Häupter der schiltsischen Franziskaner, welche in ihrem eigenen Orden die entbrannte der Streit; an der Universität war Ravesteyn sein Hauptgegner, im Lande waren es die Häupter der stotistischen Franzislaner, welche in ihrem eigenen Orden die Lehreinflüsse des Bajus, welche der Tradition desselben widersprachen, dereits wahrnahmen. Leugnete doch auch Bajus auf Grund seiner augustinischen Erhsündenlehre die undesselben Empfängnis der Maria und ließ sie den Tod als Sündenstrase tragen. Im Jahre 1560 erwirtten seine Gegner eine Berurteilung von 18 aus Bajus' Borträgen gezogenen Sähen durch die Pariser Sordonne. Bajus verteidigte sich, beklagte sich über arglistiges Berfahren, erslärte aber seine Bereitwilligkeit, dem heil. Stuhl und dem Konzil unterwürfig zu sein. Die Bewegung zeigte aber deutlich, welches Ansehnen Bajus an seiner Univerzität, und welchen bedeutenden Anhang seine Richtung hatte. Der zum Erzbischof von Mecheln ernannte Kardinal Granvella suchte den Streit zunächst zu beschwicktigen und zu unterdrücken nerkinderte das die Anhänger der augustätzischen zu beschwichtigen und zu unterdrücken, verhinderte, daß die Anhänger der augustinischen Lehre eine neue Ausgabe von Prosper Aqu.'s Werten drucken ließen, und erlangte von beiben Seiten das Bersprechen zu schweigen; ja er ließ sogar, troß der Bedenken und Barnungen des papstlichen Legaten Comendone, Bajus und Sessels, welche nebst ihrem Rollegen Cornelius Jansen (nachmals Bischof von Gent, † 1576) von ihrer Fakultät bazu vorgeschlagen waren, im Sommer 1563 nach Trient gehen, wo die Löwener noch so an manchen Arbeiten (Redaktion des röm. Ratechismus) einigen Anteil nahmen, Bajus aber keine Beranlassung mehr hette, seine angesochtenen Anschaungen hervortreten zu lassen. Nach seiner Rücklehr entbrannte der Streit aufs neue, veranlast durch eine Reihe von dogmatischen Araktaten, deren erste (de lid. ard.; de iustikia; de iustificatione etc.) Bajus schon ansang 1563 herausgab; andere (de meritis operum; de prima hominis iustikia, de virtutibus impiorum etc.) erschienen 1564, eine Sammlung der opuscula omnia 1566. Ravesteyn suchte in Gemeinschaft mit den Franziskanern sowohl Philipp II. als den Papst Pius IV. gegen ihn einzunehmen und setzte auch die Fakultäten von Alcala und Salamanca gegen ihn in Bewegung. Endlich erreichte man, daß der neue Papst Pius V. im J. 1567 in der Bulle Ex omnibus 00 afflictionibus 79 ihm benuncierte Sane aus Bajus Schriften verwarf als tenerifc.

365 Bajus

irrig, verdächtig, verwegen, ärgerlich und frommen Ohren anstößig respective, d. h. wohlweislich so, daß nicht gesagt wird, welchen Säzen das eine oder das andere Präbitat zukomme. Des Bajus Name ward nicht genannt, nur hingewiesen wird auf viele sonst rechtschaffene und gelehrte Männer, welche in Wort und Schrift anstößige und gefährliche Sage vorbringen. Zudem war zugestanden, daß einige der Säge in ge- 5 wissem Sinne sich halten ließen, aber dies geschah in einer ganz entgegengesette Auslegung erlaubenden Beife. Die in solenner Form ohne Interpunttionszeichen ausgefertigite Bulle fagt: Quas quidem sententiae stricto coram nobis examine ponderatas quanquam nonnullae aliquo pacto sustineri possent in rigore et proprio verborum sensu ab assertoribus intento haereticas erroneas etc. namus etc. Setzt man mit den Löwener Theologen und später den Iansenisten das Romma erst hinter intento, so enthalten sie das Jugeständnis, daß einige Sätze im strengen von den Berfassern beabsichtigten Sinne allenfalls zulässig seien, setzt man es mit den Jesuiten schon hinter sustineri possent, so entsteht der entgegengesetzte Sinn, daß einige an sich einer orthodoxen Auslegung allenfalls sähige Sähe gerade im strikten 15 von ihren Urhebern beabsichtigten Sinne verworfen werden. Daß die Zweideutigkeit eine ursprünglich beabsichtigte sei, läßt sich wohl nicht erweisen, aber eine authentische Interpretation des röm. Stuhls ist nicht ergangen, und in höchst charakteristischer Weise zieht sich der Streit über das "comma Pianum" mit den über die Autorität der gegen Bajus erlassenen Bullen durch die ganze Geschichte des Jansenismus.

Die angegriffenen und von der Bulle verworfenen Lehrlätze des Bajus ruhen entschieden auf der augustinischen Grundanschauung von der völligen Berderbnis des Menichen durch die Erbfünde, der absoluten Unfreiheit des gefallenen Menschen zum Guten und von der schlechterdings unbedingten und unwiderstehlich wirsenden Gnade. Um den augustinischen Grundgedanken sestzuhalten und auszuführen, glaubte Bajus besonders 25 der scholastischen (und tridentinischen) Vorstellung vom Urstand des Menschen entgegentreten zu mülsen. Er will nichts wissen davon, daß das eigentliche Wesen des Menschen in der sog. pura natura bestanden, zu welcher erst als ein hinzugefügtes Gnadenzeichent (donum superadditum, supernaturalia dona) die iustitia originalis hinzugetren sei, welche den Menschen über seine Natur erhebt und zur Seligien be- welche den Menschen über seine Natur erhebt und zur Seligien von fähigt, eine Borstellung, deren Rehrseite dann die ist, daß der durch den Sündenfall berbeigeführte Berlust der ursprünglichen Gerechtigkeit, abgesehen von der damit gegebenen Erbschuld, eben nur den Menschen des geschenkten übernatürlichen Beistands beraubt, im übrigen aber die Natur des Menschen läßt wie sie ist, wobei höchstens eine gewisse Berwundung der Natur zugestanden wird, welche doch die Freiheit des Menschen als 28 Bahlfreiheit unangetastet läßt und wobei die concupiscentia nicht mit Augustin als Ausruftung des Menschen den Begriff der Gnade unanwendbar zu finden, weil der von Gott geschaffene Mensch gar nicht ohne diese Ausrustung gedacht werden tann und darf, 45 und er in ihr die in diesem Sinne natürliche Bestimmung zum Dienst Gottes und zur Seligkeit und das volle Bermögen dazu hat, das ewige Leben zu verdienen; wäre der Mensch im Stande der Unschuld geblieben, so wäre ihm die Seligteit Lohn und nicht Gnade gewesen. Erst Christus brachte die Gnade, nach der Schrift. Bon diesem Gessichtspunkt aus erscheint nun der Zustand des gefallenen Menschen als wesentliche Kors so ruption der menschlichen Natur nach den augustinischen Gesichtspunkten, welche namentlich den freien Willen im Sinne des Wahlvermögens ausschließt. Liberum arbitrium hominis non valet ad opposita. Es giebt allerdings eine gewisse Wahlfreiheit in Bezug auf äußere der Überlegung unterliegende Dinge, aber teinen Justand religiössittlicher Indisserenz. Freiheit überhaupt schließt nur die Spontaneität des Wollens siderhaupt, nicht aber das auch anders und entgegengeseht Wollen-können ein, schließt nur den Zwang (violential), nicht aber die Notwendigkeit (necessitas) aus. Wie sich Bajus dassunglitnisch auf die göttliche mit der Notwendigkeit identische Freiheit und auf die beata necessitas der seligen Geister beruft und auch den reinen Urzustand des Menichen in analoger Weise fassen muß (ohne auf das Problem einzugehen, wie dann 60

366 Bajus

die Möglichkeit des Sündenfalles zu erklären sei), so steht ihm nun anderseits fest hinsichtlich des gefallenen Menschen: liberum arbitrium sine dei adiutorio non nisi ad peccatum valet, dieser Zustand ist infolge der erhsündlichen Korruption ein ebenso notwendiger als verdammlicher: homo peccat, etiam damnabiliter, in eo quod nescessario facit. Die Frage nach den Tugenden der Gottlosen (Ungläubigen, Heiden), neben der nach dem Urstand die zweite unumgängliche zur richtigen Ersenntnis des dristlichen Glaubens, wird natürlich verneinend beantwortet, es giedt auf dem natürlichen Boden schlechterdings keine Tugend, kein gutes Wert. Endlich schließt sich Baijus konscuenterweite aus in der Rehauntung aus Musultin an der Anstallen tonsequenterweise auch in der Behauptung an Augustin an, daß auch im Gerechtsonsequenterweise als Konkupiscenz zwar nicht herrscht, aber noch wirkt, und eignet sich das manet actu, praeterit reatu an. Wie so der ganze Mensch von der Sünde korrumpiert ist, so auch die ganze Menschheit. — In allen diesen Kunkten berührt sich Bajus aufs engste mit dem Augustinismus der Resormatoren und macht nur in einigen Beziehungen den nicht gerade glücklichen Bersuch, gewisse Schroffheiten (z. B. des Determinismus) von sich ab- und nur den Resormatoren zuzuwälzen. Dagegen bleibt ihm nun die entschende Wendung ganz fremd, welche die Resormatoren von Augustin hinweg in der Rechtsertigungslehre einschlagen. Rennt doch Bassus wirkliche, durch die zuvorkommende Gnade gewirkte Gerechtigkeit vor der Sündenvergebung, welche letztere ihm freilich unbedingt an die sakramentale Absolution gebunden ist. Indem er behauptet, 20 daß, abgesehen vom casus necessitatis oder martyrii, durch Zerknirschung (contritio im Unterschied von attritio) und vollkommene Liebe verbunden selbst mit dem Wunsch das Sakrament zu empfangen, die Schuld nicht aufgehoben werde sine actuali susceptione sacramenti, richtet sich dies zwar gegen die Beichtpraxis bei den Franzistanern, welche die Beichte auch nach schwerern Bersündigungen aufschoen, die einen Seichtvater ihres eignen Ordens bekommen tonnten, ohne sich inzwischen der Darbringung des Wespopers zu enthalten, und welche dies, theoretisch zu rechtertigen suchen. Aber Sündenvergebung fast er eben nur äußerlich als Aufhebung der Schuldverhaftung (reatus), unter welcher ein Mensch noch stehen und doch schon vollkommene Liebe, also reale Gerechtigkeit haben kann. Da nun aber niemand auf Erden die aktive Bollso tommenheit erreichen tonne, so werde sich in diesem Leben unsere Gerechtigteit mehr auf die Bergebung der Sünden als auf unsere Tugend stüken. Aber charafteristisch ift. wie die Sündenvergebung hier wie ein Lüdenbüher auftritt. Si proprie loqui velimus, remissio peccatorum iustitia non erit, quia iustitia proprie legis obedientia est sive intus in voluntate sive foris in opere ... Sed in scripturis sacris peccatorum remissio ideo etiam nomine iustitiae intelligitur, quia licet proprie non sit, tamen apud deum pro iustitia reputatur. Die Rechtsertigung ist Gerechtmachung und Sündenvergebung. Aber sie ist vor allem ersteres. Nachdem vorbereitend Furcht und Glaube dem Wenschen geschenkt sind, teilt Gott ihm seinen Geist oder die Liebe mit. Dadurch wird der böse Wille in einen guten umgewandelt: deo operante e et meritum omne praeveniente mala voluntas nostra in bonam commutatur. Bermöge des ihm eingeflößten Liebesgeistes vermag der Mensch nun gute Werke zu Die Rechtfertigung ist darum nicht etwas in sich Abgeschlossenes, sondern ein beständiges Fortschreiten sowohl in dem Wirten der Tugendwerte als in dem Erlaß der Sünden (nihil aliud est iustificatio quam continua quaedam progressio tam in 45 operatione virtutum quam in remissione peccatorum). Für beides ist in der That der Glaube und zwar bestimmt der Glaube an die Berschnung in Christo grund-That der Glaube und zwar bestimmt der Glaube an die Versöhnung in Christo grundlegend, vom Glauben nimmt die Gerechtigkeit ihren Ansang als vom ersten Teile ihrer selbst; er wird deshalb gleich zu Ansang erteilt, damit durch ihn sowohl die Vergebung der Sünden als die guten Werke erlangt werden. Nach einer Seite entsernt sich B. so selbst weiter von der reformatorischen Auffassung als die tridentinische. Obwohl nämlich für beide im Unterschiede von der imputierten Gerechtigkeit die iustital infusa der Ausgangspunkt ist, so soll doch nach Bajus das eigentlich rechtsertigende Moment nicht in der der Seele eingegossen Gnade, welche den inwendigen Menschen erneuert, in der verdorgenen inspiratio gratiae, welche die durch sie Gerechtsertigten befähigt, das Geseh zu erfüllen, liegen, also nicht in der habituellen und potentiellen Gerechtigkeit sier lich sondern in der wirksiehen Gesekeserfüllung, denn in dieser bestehe formaliter für sich, sondern in der wirklichen Gesetzeserfüllung, denn in dieser bestehe formaliter die Gerechtigkeit. Um so weniger kommt es natürlich, zumal bei vorausgesetzter Fortdauer der erbfündlichen Kontupiscenz, zu einer vollendeten Rechtfertigung, und andererjeits bleibt den Werten, die freilich Erzeugnisse der Gnade sind, ihr verdienstlicher **60** Charafter.

Die Bulle gegen Bajus ist für die Dogmengeschichte sehr lehrreich, indem hier mit aller Deutlichkeit die augustinische Theologie censuriert wird. So wird verdammt, daß jede Sünde die ewige Strafe verdiene (n. 20), daß alle Werte der Ungläubigen Sünde seien (25), daß der Wille ohne Hilfe der Gnade nur sündigen könne (27), daß die Kontupiscenz auch wo sie sich wider Willen regt, Sunde sei (51), daß der Sunder nicht 5 durch den absolvierenden Priester sondern von Gott allein belebt und bewegt werde (58), daß das Berdienst Erlöster ihnen umsonst geschenkt sei (8), daß die eigenen Leistungen nicht de condigno die zeitlichen Strafen suhnen können, sondern daß die Aufhebung derselben wie auch die Auferstehung im eigentlichen Sinn Christi Berdienst zuzuschreiben sind (77. 10) ic. — Die Bulle wurde nicht öffentlich in Rom verkündigt, 10 sondern Granvella sollte nur im Stillen mit den Betreffenden danach verfahren. jeinem Auftrage legte der Propst von Arras und Generalvitar des Erzbistums Wecheln, Wax. Morillon, die Bulle der Löwener Fakultät vor (Dez. 1567) und erlangte ihre ehrerdietige Annahme durch dieselbe (obwohl sie Ausschlauß darüber verlangt, in welchem Sinne die einzelnen Propositionen verworfen seien, und wegen des Berdots der Schriften 15 des Bajus Schwierigkeiten machte); ebenso eine Art Widerruf des Bajus. Indessen sindt als seine Lehre anerkannte, andere mit der Ausgustins rechtsertigte, andere als bisher gebulbete Schulmeinungen aufwies. Aber eine Breve des Papites (13. Mai 1569) hielt die Berurteilung aufrecht, Bajus mußte abschwören und wurde von Mo- 20 rillon absolviert, die Sympathien für seine Lehre in den Franzisianerklöstern wurden gewaltsam unterdrückt. Rach dem Tode seines Gegners Ravesteyn erklärte sich Bajus noch einmal in seinen Borlesungen (17. April 1570) wesentlich im Sinne seiner Apologie. Die Folge war, daß auf Albas Anstiffen die Synode der Erzdiöcese Wecheln Worillon mit feierlicher Publitation und Durchsehung der Bulle beauftragte. Die Löwes 25 ner Fakultät gab formell befriedigende Erklärungen, ließ sich aber dadurch in ihrer Wajorität nicht hindern, an ihrer mehr augustinischen Richtung sestzuhalten. Bajus blieb in seiner angesehenen Stellung, wurde 1575 Kanzler der Universität und Defan der Rollegiatkirche zu St. Peter. Aber bei dem zweideutigen Verhalten des Bajus mußte sich der Verdacht immer wieder regen. Dazu kam, daß er in zwei Borträgen 30 (1575) dekeuntete die Richtse hötten ihre Comest unwitteller von Contragen 30 (1575) dekeuntete die Richtse hötten ihre Comest unwitteller von Contragen 30 (1575) dekeuntete die Richtse hötten ihre Comest unwitteller von Contragen 30 (1575) dekeuntete die Richtse hötten ihre Comest unwitteller von Contragen 30 (1575) dekeuntete die Richtse die Ric (1575) behauptete, die Bischöfe hatten ihre Gewalt unmittelbar von Gott, und & 22,32 könne bie Unfehlbarleit der Bäpfte nicht beweisen. Man war überzeugt, daß er im Stillen bie Rechtmäßigkeit ber Bulle von 1569 bezweifle und auf ihre Beseitigung durch den folgenden Papit hoffe. Aber Gregor XIII. erklärte auf Anregung Philipps II. in der Bulle Provisionis nostrae (28. Jan. 1579) die Authenticität der frühern, 35 und sandte den Jesuiten Franz Tolet, der wieder befriedigend nachgiedige Erklärungen von Bajus zu erwirken wußte. Roch einmal mußte 1585 die Fakultät eine schriftliche Erklärung abgeben. Allein als nun die Jesuiten L. Lessius und Hamel mit ihrem antithomistischen Semipelagianismus in Löwen auftraten, censurierte die Fakultät treu ihrer Tradition 34 Sähe derselben (1587) und die Fakultät von Douan trat dem bei 40 ein Rockniel der dann durch Moling errecten Remeaungen — Merkmürdig lind — ein Borspiel der dann durch Molina erregten Bewegungen. — Merkwürdig sind noch die polemischen Berhandlungen des Bajus mit dem Protestantismus. An ihn, der in politischer Beziehung auf spanischer Seite stand und zwar eben aus katholischem Interesse, richtete doch der dem Oranier so nahestehende Philipp Marnix von St. Aldegonde (f. d. A.) Quaftionen über die Lehre von der Kirche und vom Abendmahl (1577) 45 zum Bersuch einer möglichen Berständigung; und was die Autorität der Kirche betrifft, fiel die Antwort des Bajus überraschend befriedigend aus, indem er, wenn auch in vorsichtiger Weise zugestand, daß die hl. Schrift der Kirche Christi Autorität gebe und nicht umgekehrt; dagegen die tathol. Abendmahlslehre verteidigte B. entschieden und geschickt, und es entspann sich daraus eine hisige litterarische Fehde, von B. um so feind- 50 seliger geführt, je mehr bei seinen Glaubensgenossen seine Außerungen über die Kirche übel vermerkt worden waren. Bajus starb am 15. September 1589. Das von ihm an der Universität gestiftete Collegium Sancti Augustini erhielt durch seinen Neffen Jalob, der die Stiftung auszusühren hatte, auch den Namen Coll. Baianum.

23. Möller + (R. Seeberg).

Balbe, Jakob, gest. 1668. — Sammelausgaben von Baldes Werken erschienen zu Röln 1660 u. 1718 und zu München 1729, von benen jedoch nur die lettere vollständig ist. Sie erschien unter dem Titel: R. P. Jacobi Balde è Societate Jesu Opera Poëtica Omnia Magnam partem nunquam edita; è MM. SS. Auctoris Nunc primum collecta, et in To368 Balde

mos VIII distributa. Superiorum permissu ac privilegio. Impensis Martini Happach et Francisci Xav. Schlütter Bibliopol. Monachij, Typis Joannis Lucae Straubij, Anno 1729. Eine tritische Gesantausgabe Baldes sehlt dis jeht und wird wohl noch auf lange hinaus ein pium desiderium bleiben. Aus der neueren Baldelitteratur sind solgende Werfe zu verzeichs nen: 1. J. Balde, Carmina lyrica recogn. annotationidusque illustr. B. Müller. O. S. B. Ed. nova (nur Titelaussage). Regensburg, Coppenrath, 1884. 2. J. Bach, Jakob Balde, der neulateinische Dichter des Classes. Separatabbrud aus "Bulletin ecclesiastique de Strasbourg", Strasburg, Orud v. Le Roug, 1885. 3. F. Tauchert, Herbers griechische u. morgenländische Anthologie und seine Ubersetzungen von J. Balde, im Verhältnis zu den Originalen betrachtet, 10 München, Diss. 1886, 8° 176 S. 4. J. Balde, Der wieder zum Leben erwachte große Tilly oder des großen Tilly Totenseier. In den Hauptzügen zum erstenmal übersetzt und erklärt von Dr. Jos. Böhm. München, Lindauer, 1889. Bgl. dazu Westermayer in den Historischpolitischen Blättern Bb 103, S. 333. 5. Suphans Ausgabe der Werke herders, Band 27.

Jakob Balbe wurde um 4. Januar 1604 in Ensisheim, der Hauptstadt der Landstaffdaft Elsaß, geboren. Sein Bater, Hugo Balde (geb. zu Giromagny in den Bosgesen, † am 3. März 1617), war kaiserlich-landgräflicher Hof- und Gerichtssetretarius, seine Mutter, Magdalena Wittenbach, die Tochter eines reichen ensisheimischen Hof- profurators. Seine Knabenzeit verbrachte Jakob Balde dis 1614 im Baterhause, von 1614—1617 aber bei einem Freunde seines Baters in der deutschen Grenzseste Belsort, 20 um daselbst das in den Westbezirken des Reichs für die juristische Laufdahn, zu der er bestimmt war, unentbehrliche Bourgignon dei Zeiten gründlich zu erlernen. Nach des Baters Tod besuchte der junge Balde das Jesuischen-Chymnasium in Ensishem und dichte der Seiten Frank der Seiten Frank von der Verlagen der Verlagen der Verlagen von der Verl tete an dieser Anstalt seine erste Obe (clangor anseris, Gänsegeschnatter, Sylv. V, 22). Nach Beendigung der rhetorischen Studien bezog Balde 1620 die 1617 gegründete Je-25 suiten-Universität Molsheim, begab sich aber 1622 wegen des Mansselder Kriegs zur Fortsetzung seiner Studien nach Ingolstadt. 1623 daselbst zum Magister artium li-beralium promoviert, begann er das juristische Studium. Aber die unerwidert ge-bliebene Liebe zu einer Ingolstädter Bäckerstochter, sowie der aus einem benachbarten bliebene Liebe zu einer Ingolstadier Bacterstochter, sowie ver aus einem venachaten Kloster ertönende Chorgesang brachte ihn im Mai 1624 während eines mitternächtlichen Ständchens, indem er mit den Worten: Cantatum satis est, frangito darbiton! seine Laute zerschlug, zu dem plötzlichen Entschlusse, der Welt zu entsgen; und schon am 1. Juli 1624 wurde er als Novize des Jesuitenordens in dem Prodationshause zu Landsberg am Lech eingesteidet. Hier lag der in Ingolstadt so heißblütige, ungestüme und reizdare, aber jugendfrische, humoristische satirische, für Baterland, Natur und Kunst schwarmende Student zwei Jahre lang mit dem größten Eiser assetischen Übungen ob. Seit dem 1. Juli 1626 als Scholastiser nach München versetzt, wurde Balde als Lehrer an dem son Alten sieht Wilhelms.) Commassium permendet, nahm aber den Seit dem 1. Juli 1626 als Scholastiter nach München versetzt, wurde Balde als Lehrer an dem sog. Alten (jetzt Wilhelms-) Gymnasium verwendet, nahm aber den Ordensregeln gemäß gleichzeitig das Studium der Klassiter wieder auf und vertieste sich nach des Jesuitenrektors Jasob Keller Rat ganz besonders in die Lektüre des Birgil 140 und Lucan, des Statius und Claudianus, deren Stil er bald meisterhaft nachbildete (O. o. III, p. 276—286). Wahrscheinlich stammt aus dieser Zeit das Diarium Gymnasii Monacensis, das sich als Wanuskript auf der Münchner Hof- und Staatsbibliosthet schidet (AdB II, 1—3). Jakob Keller, der Wünchner Hof- und Staatsbibliosthet besindet (AdB II, 1—3). Jakob Keller, der besandes anfängliche Henbeigung zum Epos, sondern nehst dem Historiker Andreas Brunner sür dessen ganze Lebensstichung mahzebend (Lyr. II, 50). Bon 1628—1630 wirkte Balde, wie zuletzt in München, als Lehrer der Rhetorit am Gymnasium in Innsbruck. Nachdem er sodam von 1630—1632 in Ingolstadt Theologie studiert und sein letztes Probesahr, die schola afsectus, in Ebersberg oder München würdig bestanden, hierauf am 24. September affectus, in Ebersberg oder München würdig bestanden, hierauf am 24. September 50 1633 durch den Weißbischof Resch von Eichstätt in Ingolstadt die Priesterweihe empfangen und 1634 in München, ohne selbst zu ertranten, die Best glücklich übersstanden hatte, wurde er von 1635 bis 1637 (er war jest Coadjutor Spiritualis) als Professor der Rhetorik an der Universität Ingolstadt und von 1638—1640 nach Jeremias Drexels Tod als Hofprediger Maximilians I. in München verwendet. Bor der 55 Ernennung zum Hofprediger war er vorübergehend mit der Erziehung eines Neffen des Rurfürsten, des Prinzen Albrecht Sigismund, nachmaligen Bischofs von Freising, betraut (AbBII, 1—3). 1640 unter die Prosessen des Ordens aufgenommen, blieb er als baierischer Historiograph (expeditio Donawerdana) bis 1650 in München stationiert. Seine historische Thätigkeit, bez. seine Wahrheitsliebe trug ihm übrigens wenig Lorsobern ein. Dagegen sind die Jahre 1637—1646 die Glanzzeit von Balbes poetischem Schaffen. Auf dem Gasteig, in der Au oder am linken Isarufer über Thalkirchen nach Balbe 369

Großhesselbe (Sylv. IX, 28) lustwandelnd, meditierte und dichtete er seine Haupt-werke, die Lyrica (1638—1642) und die Sylvae (1641—1645), zu welch letzteren ihm, abgesehen von Statius, sein gewöhnlicher Ferienausenthalt im lieblichen Ebersberg, bez. die in dessen Rähe besindlichen herrlichen Wälder mit ihren tresslichen Jagden die erste Anregung gaben (Sylv. lib. I, de venatione). Bon 1649 an versiegte Valz bes Inrischer Born. Die Thorheiten und der Aberglauben seiner Zeit trieben ihn der seiner Natur ohnedies nicht fremden Satire zu. Seiner schwachen Gesundheit wegen verztauschte er 1650 München mit Landshut und dieses 1653, an beiden Orten als Prediger thätig, mit Amberg, von wo er 1654, einem Ruf des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm folgend, zu dauerndem Ausenthalt nach Neuburg a./D. übersiedelte. Hier fungierte er als 10 Hosprediger, als pfalzgrässischer Hauben er 1663 seine Elegie Urania victrix vollzendet hatte, zog er sich, da der Pfalzgraf-Herzog meist in Düsseldorf Hof hielt, nach und nach aanz in sein Ordenshaus zurüd und starb daselbit am 9. August 1668.

poppeoiger, als pfalzgrafliger Hausprieher und zulezt als Beignster Philipp Wilzendeth hatte, zog er sich, da der Pfalzgraf-Herzog meist in Düsseldorf Hof hielt, nach und nach ganz in sein Ordenshaus zurück und starb daselbst am 9. August 1668.

In der Neuburger Hoftirche erinnert seit 1828 eine Marmortafel (Mengein, Die 15 Errichtung des Dentmals sür I. Balde, Neuburg 1828) an den erst durch Herdenster Terpsichore (112 Oden und Epoden in freier Nachbildung nehst Baldes Renotaphium 1795 und 1796) der unverdienten langen Bergessenheit wieder entrissenen Dichter. Seitdem hat ihn die Wisselnschaft (Joh. Conrad Orelli: carmina selecta, Zürich 1805 und 1818; Joh. Bapt. Neubing: Bavarias Musen, metrische Übersehungen der Oden 20 und Epoden [1828—1843] und der Satiren medicinae gloria und solatium podagricorum [1833]; Merklen: Histoire de la ville d'Ensisheim, Colmar 1840, II. p. 210; Karl Cleska: carmina selecta mit einer Biographie 1843; Albert Knapp: Christoterpe, Jahrgang 1848, 27 Oden von Knapp, Donner und Epith mit einer auszssührlichen Würdigung Baldes; Franz Hupp: J. B. S. J. Carmina lyrica, Mo-25 nasterii 1856; beste Ausgabe) und die Runst (Schönlaubs Wüse in der Münchener Ruhmeshalle; Andreas Müllers Wandgemälde im dager. Nationalmuseum [Spruners Wandbilder des d. Run, Stuttgart 1863]), desgleichen ein Platz an der Jsar und eine Straße in München, die Baldes Kamen tragen, dem Gedächtis der Rachwelt wieder 30 näher gebracht; und diese Gedächtnis sucht der seit 1868 in München bestehende Baldeverein (Georg Westermaper: Jacobus Balde, sein Leben und seine Werke, München 1868; Kenaissane, ausgewählte Dichtungen von I. Balde, übertragen von Johannes Schrott und Wartin Schleich, München 1870) durch eine jährliche Festseien lebendig zu erhalten und zugleich die Kenntnis des Dichters in immer weitere Kreise zu

Baldes Dichtungen sind vorwiegend episch von 1626—1637, lyrisch von 1637 bis 1649, satirisch und elegisch von 1649—1665. Seine Hauptwerke sind 1. 1626—1628: Juvenilia, sleinere und größere Epen wie Juditha triumphatrix, Encomium Tillii, Batrachomyomachia etc. 2. 1631: Maximilianus I. Austriacus. 3. 1632(—1637): 40 Tillius redivivus sive magni Tillii parentalia (erst 1678 anonym erschienen). 4. 1636 (—1638): De vanitate mundi (lat. und beutsch; erlebte 15 Auslagen). 5. 1637: Agathyrsus, ein Trost sür Rageren (beutsch; erlebte 15 Auslagen). 5. 1637: Agathyrsus, ein Trost sür Rageren (beutsch; 1647); Jephtias tragoedia, (1637 im Herbst zungsstaden und Mutter Gottes Mariā (sein verhältnismäßig 45 bestes deutsches Gedich). 7. 1638 (—1642): Lyricorum libri IV, epodon liber unus (1643 in München erschienen und alsbald in Amsterdam durch die Gebrüber Elzevir nachgebruckt; Add II, 1—3). 8. 1641 (—1645): Sylvarum lyricarum libri VII (seit 1646 neun Bücher, und diese spätcher nach vielsach vermehrt). 9. 1645: Philomela. 10. 1647: Drama georgicum (Bauernspiel), eine Rechtsertigung des von 50 Baiern im März 1647 mit Frankreich und Schweden abgeschlossenen Wassenstenen; Chorea mortualis anlählich des Abscheden, auf d'Avaux' Bunsch versaft. 11. 1649: Medicinae gloria, 22 Satiren auf Quacksalber, Martscher und Zigeunerinnen; Chorea mortualis anlählich des Abschedens von Ferdinands III. erster Gemahlin Leopoldine (beutsch: Todten-Qanz von Baldes Freund Johannes Ruen, Hausschlan des Grachen von Wartenberg). 12. 1656: Satyra contra abusum Tabaci (beutsch; "die Truckene Trunsenheit" von Sigmund v. Birlen. 13. 1657 (—1663): Urania victrix (auch deutsch). 14. 1661: Solatium podagricorum (beutsch von Joh. Ludwig Faber [Ferrando], Lehrer am Gymnasium in Nürnberg, 1677). 15. 1663 (—1665): Elegiae variae. —

370 Balde

Jatob Balde war in erster Linie Humanist, Dichter von Gottes Gnaden und Polyhistor; in zweiter trotz seines ligistischen Standpunktes ein edler deutscher Patriot und ein frommer, gegen Andersgläubige milogesinnter Ratholik; in dritter hervorragender Ranzelredner und in vierter, gleichsam so nebenher, Jesuit, wenn er auch bis zu

5 den oberen Graden des Ordens aufftieg.

Als Humanist ist Balbe nicht bloß seinen Zeitgenossen, bem Niederländer Kaspar Barläus, dem Polen Matthias Casimir Sarbievius u. a. überlegen, sondern auch einem Hutten, Mutianus und den andern Größen, des 16. Jahrhunderts mindestens ebenburtig: eine driftlich-romanische Infarnation des klassischen Altertums und ein geschwor-

ourig: eine driftlichen Meisheit. Seine Latinität ist, absichtliche Nachahmungen ausgenommen, nicht virgilisch, horazisch, lukanisch, statianisch oder claudianisch, sondern alles das zusammen, bewundernswert selbstständig, eigenartig, kassisch, dallisch, daldisch, dals der Genarisch, sprinkler Gestalten, das die Genarisch, das dellender dallischen Ausgeschler der Genarischen Ausgeschler Leinkler Laufschler Leinkler Leinkle reizvoller Wechsel der Scenerie und gelungenfte Behandlung der schwierigften Runft-- das alles findet sich in einem armen deutschen Menschenkind in der traurigften Zeit, die je unser Bolt heimgesucht hat, vereinigt und entquillt einem liebevollen, 20 freilich ob bitterster Erfahrungen oft recht melancholisch gestimmten, aber immer wieder Gottes schöner Natur sich freuenden Serzen. Man lese seine Enthusiasmen, seine Lehr-

Gottes schöner Natur sich freuenden Herzen. Man lese seine Enthusiasmen, seine Lehroden, seine odae partheniae, überhaupt seine lyrischen Gedickte, und man wird bei diesem gottbegnadeten Menschen immer und immer wieder gern einkehren.

Indes, wo soviel Licht ist, sehlt auch der Schatten nicht; und Balde ist in gar vielen seiner Schöpfungen ein echtes Kind seiner Zeit. Da ist oft kein Maß und kein Jiel. Gehäuste Bilder und Bergleiche, unzählbare mythologische Anspielungen beeinträchtigen die Harmonie des Runstwerks und erschweren das Berständnis. Die häusige Überladenheit, das Zuviel des Jierrats, das zeitweilige Ausschreiten im Geschmack, der namentlich in den Satiren hervortretende Mangel an organischer Gestaltung sind Fehler, wie nicht verschwiegen werden dürfen. Der 10 Jahre lang Khetorit lehrende Prosessor, wiedererstandene Quintilian", wie man ihn in Ingolstadt nannte, spielte unvertenndar dem Dichter manchen bösen Streich. Wenn aber schon oft bedauert wurde, daß Balde vorwiegend lateinisch und nicht deutsch gedichtet, daß er einen versehrten Lebens-Balde vorwiegend lateinisch und nicht deutsch gedichtet, daß er einen verkehrten Lebens-weg gewählt und so Deutschland um einen deutschen Rlassiter ärmer gemacht habe, so sist dieses Bedauern erstlich überflüssig, weil sich an Thatsachen nichts ändern lätt. Sodann erregen Baldes deutsche Dichtungen, wie sie vorliegen, eigentümliche Gedanken. Nirgends erheben sie sich über das Gewöhnliche, ja machen einen oft tomischen Eindrud. Teilweise kommt dies zwar auf Rechnung eines nicht einmal reinen Dialekts. Die Hauptsche ist aber die, daß die auf Luthers Bibelübersetzung basserte neuhochse deutsche Sprachentwicklung, an der Paul Flemming, Friedrich v. Logau, Paul Gerhard u. a. so hervorragend teilnahmen, an Balde insolge von ihm nicht verschuldeter Verschältnisse beinahe spurlos vorübergegangen ist.

Bon Baldes Polyhistorie, dem Charatteristikum seiner Zeit, giebt das schlagendste Zeugnis die Urania victrix, seinem Freunde Fadio Chigi (Papst Alexander VII.) 45 1663 gewidmet, wosür ihm dieser eine 12 Dukaten schwere goldene Denkmünze sandte, die der Dichter in seiner Bescheibenheit an einem Altar der Hoffirche zu Reuburg als Weihegeschent aufhängte (AbB II, 1-3). Die U. v. enthält das ganze Können und Wissen

Weihegeschenk aufhängte (AbB II, 1—3). Die U.v. enthält das ganze Können und Wissen der Zeit. Zu Grunde liegt eine von dem Dichter etwas abgeänderte Parabel des Jacopone. Die Seele, nur der himmlischen Liebe sich weihend, liegt im Kampfe mit fünf Freiern (den Sinnen) um eine Perle (den Willen), siegt aber über alle Versuche, sie für die Dinge dieser Welt zu gewinnen, glänzend ob.

Baldes ligistischer Standpunkt versteht und begreift sich von selbst. Wenngleich aber während der ersten zwei Drittel des 30 jährigen Kriegs von diesem Standpunkt aus jedes wichtige Ereignis in seinen Dichtungen einen Widerhall fand (Lyr., I, 19; II, 3, 13 und 26; Sylv. IX, 18; Tillii parentalia), so war und blieb er trotzdem ein echter deutscher Patriot. Abgesehen davon, daß er sich seinem Freunde Claude de Mesmes d'Avaux (Sylv. lib. IX: Memmiana) gegenüber, der ihn nach der Abtretung des Elsasse an Frankreich als Landsmann begrüßt hatte, mit Stolz einen Deutschen des Elsasses an Frankreich als Landsmann begrüßt hatte, mit Stolz einen Deutschen nannte, tritt in seinen politischen Dichtungen seine Begeifterung für Raifer und Reich 60 als das Bollwert gegen alle Feinde Deutschlands flar und hell zu Tage. Und bei

aller Lobpreisung seines Helben Maximus Aemilianus (Max I.: Fama laureata; Lyr. II, 3; IV, 1) predigte er diesem so gut wie den andern Fürsten Deutschlands sortwährend Eintracht, geißelte die Zwietracht, die Eitelkeit und den Egoismus der Tonangeber seiner Partei und redete unaufhörlich dem Frieden unter den Parteien zur Auslöschung der Schmach des Reichs das Wort, wie er denn auch nach des Barläus zugunis durch seine Einwirtung auf d'Avaux ein wesentliches Berdienst an dem Zustandelommen des westfälischen Friedens hatte. Den Deutschen hielt er sort und sort ihre Sittenverderdens und Gottlosigkeit vor Augen und sührte schafe Hieden gegen die verkehrte Kindererziehung, die Nachässere des Auslandes und die Modesucht der Zeit (Sylv. lid. III). Seine patriotischen Gesänge sind sedoch seine Threnodien (Sylv. 10 lid. IV), Deutschlands Klagelieder, eingegeben von ergreisender Baterlandsliede, von Wehmut und Jammer über den Berfall des Reichs. Was Wunder, daß er den Verlust seines Geburtslandes zeitlebens nicht verschmerzen konnte!

Balbe

Seiner frommen Gesinnung gab Balbe, abgesehen von den mehr als 70 Marienliedern (Odae partheniae, 1648 eigens gesammelt) und von der Urania victrix, vor 16 allem in der Philomela Ausdruck, einem herrlichen Zeugnis seiner Liebe zum leidenden

und sterbenden Seiland.

Eine milde, bescheidene, selbstlose Persönlickeit, als welche uns Balde überall in seinen Dichtungen entgegentritt, war er auch, entgegen der Unduldsamkeit der Zeit, gegen Andersgläubige stets versöhnlich gestimmt, zumal gegen die Protestanten, wie sein vo vielsacher mündlicher und schriftlicher Berkehr mit Barläus, dem Waler Joachim Sandzrart, J. L. Faber und S. v. Birken, der ihn zuerst den "deutschen Horaz" nannte, sein Lob auf des Hugo Grotius Tragödie Christus patiens und sein Ehrenempfang auf der Reise von Amberg nach Neudurg in Nürnderg durch den Wagistrat und in Altdorf durch den Universitätssenat sattsam deweist. Seine Inrischen Dichtungen enthalten auch 25 nirgends einen direkten Borwurf gegen Alatholiken. Nur in seiner Eksplis und dem Antagathyrsus, einer Apologie der Fetten, verfällt er gegen die Reformatoren in einen ihm sonst ungewohnten Ton.

Bon Baldes Predigten, die er in München, Landshut, Amberg und Neuburg hielt, ist smeines Wissens nichts auf uns gekommen. Die Censoren des Ordens, die ihm so nicht hold waren, haben sie, scheint es, stillschweigend verschwinden lassen. Dagegen wissen zeitgenossen seine seines Beredsamkeit nicht genug zu rühmen. Obliegen konnte er übrigens wegen schwacher Brust und mehrerer schweren Krantheiten dem ans

strengenden Predigerberufe nie auf die Länge.

Dem Orden hätte Balde am liebsten als Missionär in fremden Landen gedient. 36 Alber dieser sein Wunsch blieb unerfüllt. Außerdem ließ ihn der Orden, scheint es, meist seine eigenen Wege gehen. Offendar sonnte sich derselbe in des großen Mannes Ruhm, von dem ja auch ein Teil auf ihn zurücksel. Zum Schluß sei noch erwähnt, daß Balde schon im sozialen Sinne thätig war, indem er in München einen Mäßigzteitsverein (congregatio macilentorum) gründete, der längere Zeit unter den höheren 40 Ständen viele Anhänger zählte (AdB II, 1—3). — Eine trefsliche chronologische Übersicht sämtlicher Werke Baldes mit Angabe aller dis 1868 erschienenen Einzelauszgaben und Übersetzungen verdanken wir dem oben citierten, warm geschriebenen Buche des (als Pfarrer in Feldkirchen bei Wünchen 1893 verstorbenen) ehemaligen Tölzer Stadtpfarrpredigers Georg Westermaner p. 253—265.

Dr. Friedrich Lift (G. G. Roch +).

Balle, N. E., Bischof von Seeland, gest. 1816. — J. Möller, Udvalg af Biskop N. E. Balles Brevvexling, Kopenh. 1827; Briese von ihm und an ihn serner in "Danske Samlinger" 1. R. VI, 244 ss. "Kirkehistoriske Samlinger" 2. R. II, 795 ss., V, 876 ss., 3. R. I, 643 ss., Bruchstide aus seinen Bistationsbüchern in "Kirkehistoriske Samlinger" 3. R. IV, 50 ss., Möller, Biskop Balles Levnet og Fortsenester, Kopenh. 1817; E. Schebel, Bastholm og Balle, in "Dansk Maanedsskrift" 1868, II, 247 ss., Roch, Biskop N. E. Balle, Kopenh. 1876; F. Riessen, Bidrag til den evangelisk-kristelige Psalmebogs Historie, Kopenshagen 1895.

Nicolai Edinger Balle, Sohn eines Küsters auf Laaland, wurde in Bestenstov bet 55 Rasslov geboren am 12. Oktober 1744. Seine Wutter war die Tochter eines früheren Küsters in Bestenstov, welcher sektiererischer Schwärmerei zugeneigt gewesen und deshalb seines Amtes entsetzt worden war. Bon ihr erbte B. nicht nur das freundliche Aufstreten, welches ihn bei allen beliebt machte, sondern auch den Hang zur Melancholie,

24\*

372 Balle

der ihn nie verließ. 1762 wurde er von der Schule in Slagelse zur Universität entlassen; 1765 unterzog er sich dem theologischen Amtsexamen. Darauf unternahm er mit öffentlicher Unterstützung eine Reise ins Ausland, welche ihn zuerst nach Leipzig führte, wo besonders J. A. Ernesti und Gellert sür seine Studien und personliche Entwicklung bedeutungsvoll wurden. Während seines Ausenthaltes in Leipzig empfing er von der Ropenhagener Universität den Magistergrad für eine heimgesandte Abhandlung: De causis praecipuis errorum de religione, und nachher hielt er, durch Ernestis Protektion, Borlesungen über Rirchengeschichte und Patristit. 1768 war er in Halle, um das zweite große Licht der Reologie, J. S. Semler, zu hören. 1769 sehrte er 10 nach Dänemart zurück, aber nur um turz darauf wieder ins Ausland zu gehen, dieses Mal als Hosmeister sür die zwei jungen Söhne des Grasen D. Reventlow. Das Ziel der Reise war jeht Göttingen, wo ein dritter Hauptvertreter der Reologie, der mit Dänemark so eng verknüpste J. D. Michaelis, seinen Lehrstuhl hatte. Aber die Kälte und die leichtsertigen Wise von Michaelis stießen den dänischen Magister ab. Dagegen 15 solgte er mit Freuden den Ubungen des Philologen Henne, und zu dem jüngeren Walch trat er in ein näheres persönliches Berhältnis.

trat er in ein näheres persönliches Verhältnis.

Auf Seynes Empfehlung hin wurde ihm eine Stellung als Repetent bei der theologischen Fakultät in Göttingen, mit Aussicht auf ein Prosessorat, angeboten; da ihm aber gleichzeitig aus der Heimat ein Dekanat an der Rommunität und freie Wohnung auf Borchs Kollegium, einem Konwitt für Kandidaten, angeboten wurde, zog er es vor, heimzukehren. 1770—71 hielt er in Kopenhagen Borlesungen über Kirchengeschichte und lateinische Philologie; aber die Verhältnisse in der Hauptstadt unter der Herrschaft Struensess gefielen ihm so wenig, daß er sich um eine Pfarrstelle im Stifte Aalborg beward, die er auch erhielt. Bevor er Kopenhagen verließ, seierte er die Hochzeit mit 25 seiner ersten Gemahlin, einer Muhme des später so berühmten N. F. S. Grundtvig.

Jum Dorfgeistlichen eignete ber junge Magister sich doch wohl taum; schon 1772, nach dem Falle Struensees, tehrte er als vierter theologischer Professor in die Hauptstadt zurück. Durch die Gunst des mächtigen Staatsministers D. H. Guldberg stieg er schnell. 1774 wurde er Hospigier und Dottor der Theologie, 1777 avancierte er zum so ersten Professor der Theologie und 1782, als er, nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, eine Tochter des damaligen Bischos von Seeland, L. Harboe, geheiratet hatte, wurde er der Gehilse seines Schwiegervaters im Bischossamt und im folgenden Jahre sein Nachsolger. Bischos hatte auf ähnliche Weise, durch eine Stellung als Adjunctus seines Schwiegervaters, die Bischosswürde erlangt; jeht spottete man in Kopenshagen darüber, daß "das Hohepriessertum jeht auf der weiblichen Seite erblich geworden seit".

Alls Bischof entwidelte B. großen Amtseifer. Er hielt Borlesungen und schrieb Lehrbücher und Abhandlungen über fast alle theologischen Disziplinen. Seine "Theses theologische" (1776), die letzte lateinisch geschriebene Dogmatif Dänemarks, wurde so wohl in Riel wie in Wittenberg als Grundlage für Borlesungen benutzt. Sein Hauptsach war Rirchengeschichte, besonders der patristische Abschnitt derselben; 1790 gab er die Hälfte einer Historia ecclesiae Christianae heraus, welche die zur Reformation reicht.

Sälfte einer Historia ecclesiae Christianae heraus, welche bis zur Resormation reicht. Seiner iheologischen Richtung nach war B. Supranaturalist, aber sein Supranaturalismus trug nicht nur die Spuren von Gellerts Einsluß an sich: man konnte auch spüren, daß Ernesti sein Lehrer gewesen war. Seine herzliche Frömmigkeit war mit einer nüchternen Berständigkeit gepaart; in allen seinen Schriften offenbart sich eine unbestechliche Redlickeit, aber seine Phantasie ist unfruchtbar und sein Sitl ohne Schwung. Selbst wenn er predigte, merke man in formeller Beziehung den Einsluß der Auslärungszeit: seine Predigten waren immer breit und nicht selten trivial.

Unter den dänischen Bischöfen nimmt B. einen bedeutenden und ehrenwollen Platz ein. Während der Dauer seines Bischofsamts nistete sich der Rationalismus und die von England und Frankreich ausgegangene Freidenkerei mehr und mehr auch in Dänemart ein. In den Rämpsen, die jetzt, unter dem Schutze eines freisinnigen Prefgesetzes, in der Litteratur ausdrachen, ging B. als Hirte seiner Herde voran. Ohne 56 sich um Hohn und Berkennung zu kummern, stritt er mit Mund und Feder für das, was er seine "einsichtsvolle Überzeugung" über die Wahrheit des Christentums nannte. Als Prosesson hatte er, in Gemeinschaft mit den andern Mitgliedern der theologischen Fakultät, infolge einer dänischen Übersetzung von "Werthers Leiden", dieses Buch als eine für die Religion und die guten Sitten verderbliche Schrift gebrandmarkt. (Die Er-60 klärung der Fakultät ist abgedruckt in "Kirkehistoriske Samlinger" 1.R. III, 130 sch.);

373

als Bischof ergriff er jede Gelegenheit, sich gegen die Regation und Frivolität, die in der Litteratur wie im Leden sich groß machte, auszusprechen. Als die neue Geistesrichtung in "Jesus og Fornusten" (Jesus und die Bernunst) des Kandidaten Otto Horrebow ein Organ erhalten hatte, gab B. als Gegengewicht, "ein Religionsblatt" heraus, welches den Titel trug "Biblen forsvarer sig selv" (die Bibel verteidigt sich selbst, in welchem er den Gegner Sah sür Sah widerlegte. Auch durch wöchentliche Bibelstunden, die man damals in der dänischen Hauptsladt nicht kannte, suche er, verspottet und verhöhnt von vielen Seiten, dei den breiteren Schichten des Bolkes Gehör zu sinden. Die Bolksschule und die Ausbildung der Bolksschullehrer auf Seminaren hatte in ihm einen tüchtigen Fürsprecher, und wenige Bischösse sind so erfrige Bisitatoren 10 gewesen wie er; im Binter wie im Sommer besuchte er seleihig troh wachsender Gebrechlichseit und schlechter Wege Pfarrhäuser und Schulen. Auch das Wohl und Wehe des Baterlandes lag ihm warm am Herzen: als Kopenhagen 1807 beschossen wurde, ging der alte Bischof von Bastei zu Bastei, um die Soldaten zu tapferer Berteidigung für den Fall, daß die Engländer einen Sturm versuchen sollten, zu ermuntern. Aber 15 das Jahr darauf legte er, tief gebeugt durch seine Voltaken gemehrt wurde, seinen Bischofsstab nieder. Er starb am 19. Ottober 1816 mit einer Bitte sür den König und das Königshaus auf den Lippen. 1798 hatten diesenigen Mitbürger, welche seinen mannhasten Kampf anerkannten, ihm eine große goldene Medaille mit der Inschrift wüberreicht: "Dem Freunde der Religion, dem Freunde des Schaates, Mt 10, 32". Auf seinem Grade errichteten die Pastoren Seelands ihm ein Dentmal.

Für die Nachwelt hat B. vorzüglich Bedeutung erlangt als Herausgeber eines "Lehrbuches" (1791) und eines neuen Gesangbuches (1798). In dem "Lehrbuch", für welches übrigens nicht er allein, sondern auch der königl. Confessionarius Chr. Bast-26 holm (s. d.) verantwortlich ist, spürt man nicht nur den Hauch des Supranaturalismus, sondern auch den des Rationalismus. Religion und Religionskunde werden hier in einer bedenslichen Weise verwechselt; das Kapitel von den Pslichten ist zu einer unverhältnismäßigen Größe angeschwollen, und die Sakramente sind in den Schatten gestellt. Da Balles Liebe zu den alten Gesängen mit einem fühlbaren Mangel an 30 poetischem Sinn gepaart war, ließ er sich dazu verleiten, solche Umarbeitungen und Umputationen der alten Kerngesänge von Luther, Kingo und Brosson und die Aufnahme von so geistlosen Reimereien gut zu heißen, daß sein "Evangesischerhiltes Gesangbuch" ein Seitenstück wurde zu den ausgewässerten Gesangbüchern, welche Beschalbwuch des christensen im Wirten und kirchlichen Lebens in Dänemark mußte deshalb sowohl sein "Lehrbuch" wie sein Gesangbuch das Feld räumen, aber sein mannhaster Kamps ist nicht vergessen worden. Vor turzem ist in der Garnisonskirche, wo er lange Zeit Bibelstunden hielt, ein großes Basrelief angebracht worden, welches seine ehrwürdige Gestalt mit der Bibel in der Hand wiederziebt.

Ballerini, Pietro, gest. 1769 und Girolamo, gest. 1781. — Die Lebensnachrichten über die Brüder Ballerini, wie sie in diesem kurzen Abris dargestellt werden
und aussührliche Berzeichnisse über ihre zahlreichen, oft anonymen Schriften sinden sich bis
zum Jahre 1758 bei Mazzuchelli Gli scrittori d'Italia II., 178—185, bis zum Jahre 1771
in der Verona illustrata II, 169. Über den Beroneser Probabilitätsstreit vgl. Döllinger u. 45
Reusch, Moralstreitigkeiten (1889) Bb I, S. 303.

Ballerini, die Brüder, der eine, Pietro, am 7. Sept. 1698, der andere, Girolamo, am 29. Ianuar 1702 in Berona geboren, in der Jesuitenschule ihrer Baterstadt erzogen und später zu Priestern geweiht, sind durch ihre gelehrten besonders kirchengeschicklichen und kanonistischen Arbeiten zu großer Berühmtheit gelangt. Den Anstoh zu tieseren 50 Studien gab beiden die Beschäftigung mit den Werken des Kardinals Noris, und dem jüngeren besonders das Beispiel und die Ermunterung des älteren. Pietro hatte sich zuerst der Philosophie und dem Lehramte zugewendet, auch eine Zeit lang der Accademia delle belle lettere, der Gelehrtenschule seiner Vaterstadt, vorgestanden, aber bald sich von dieser Thätigkeit zurückgezogen und nun in Gemeinschaft mit seinem Bruder 55 gesehrten Arbeiten gewidmet. Zeitgenossen und nun in Gemeinschaft mit seinem Bruder ebenso wie die Seldsstständigkeit eines seden derselben; ost nach hartem Streit, aber nie ohne sich wirklich vereinigt zu haben, hätten sie, ein seder aus seinen Studien das gemeinsame Resultat gebildet, und dabei habe Girolamo vornehmlich den geschichtlichen,

Bietro den theologischen und kirchenrechtlichen Teil beigetragen. Aus dieser Gemeinschaft beider Brüder sind die trefslichen Ausgaben der Sermones S. Zenonis (1739), der Summa S. Antonini (1740) und S. Raimundi de Pennasorte (1744), später der Opera Ratherii episcopi Veronensis (1756) und (1755—1757) eine der der deutendsten wissenschaftlichen Leistungen des vergangenen (1755—1757) eine der Jestenschaftlichen Leistungen des vergangenen (1755—1757) eine Ausgabe der Werte Leos des Großen hervorgegangen, in deren Anhange (S. Leonis Magni R. pont. Opera III, 1757) die Abhandlung über die vorgratianischen Kanonen, De antiquis tum editis tum ineditis collectionibus et collectoribus canonum ad Gratianum usque tractatus, steht, ein Wert, welches in dieser Richtung des 10 Kirchenrechts Bahn gebrochen hat und die jetzt noch unübertroffen ist. Pietros Thatigteit hat aber in der Wissenschaft noch größere in das Leben greisende Zwede verfolgt; er trat in Streitigkeiten verschiedener Art, schon früher (1724) in einem philosophischen, dem sogenannten Beroneser Prodabilitätsstreit, später (1747) in einem juristischen De jure divino et naturali eirea usuram, dann (1753) in den Streitigkeiten des Perosides Rischofs mit seinem Kapitel, und in einer Disside seiner Regierung mit Österreich (1756) und zuletzt (1765) namentlich gegen Febronius, für den Papalismus mit aller Entschenheit in gelehrten Abhandlungen auf. In der kurialistischen Richtung, merin ar durch seine Studien könn natursamäh gegründet mer bette ihn ein können. worin er durch seine Studien schon naturgemäß gegründet war, hatte ihn ein längerer Aufenthalt zu Rom bestärtt, wo er seit 1748 als gelehrter Konsulent des venetianischen 20 Gesandten verweilte; Papst Beneditt XIV. überhäufte ihn hier mit Gunstbezeugungen und veranlafte auch unmittelbar die Herausgabe von Leos Werten gegenüber den Arbeiten Quesnels, welche von der Kurie verurteilt und verboten worden waren. Mit der Berteidigung des papstlichen Rechts der hereinbrechenden Auftlarung gegenüber hat Pietro seine Laufbahn beschlossen; seine zwei letten Werte De potestate ecclesiastica 25 S. pontificum et conciliorum generalium liber etc. accedit appendix de infallibilitate eorumdem pontificum in definitionibus fidei (1765) und Liber de vi ac ratione primatus pontificum (1766) sind in unserer Zeit wieder durch Westhoff und Binterim veröffentlicht worden (1857 bzw. 1845). Siebenzig Jahre alt starb Pietro am Ostermontag 1769; mehrere Jahre nach ihm der jüngere Bruder. Mertel + (Benrath).

Balfam. Litteratur: Bagler, Art. Balfam in Baulys Realencyfl. b. tlaff. Altertumswissenschaft, neue Bearbeitung Bb II Sp. 2836—2839; G. Schweinfurth, Uber Balfam und Myrrhe: Berichte der Pharmaceutischen Ges. III, Berlin 1893

Halafting, wenigstens im Ghor mit seinem subtropischen Klima vorlam, wird eine Mort bas Mort Bürzfräuter im allgemeinen; doch macht die Nebeneinanderstellung von Myrrhe und basam es wahrscheinlich, daß hier der eigentliche Balsamstrauch gemeint ist. Daß derselbe in Palästing, wenigstens im Ghor mit seinem subtropischen Klima vorlam, wird burch zahlreiche Angaben der Alten bezeugt (Joseph. ant. jud. IX, 1, 2; Dioscorid. I, 18, med. gr. XXVI, 355 ff.; Theophrast. h. pl. IX, 6, 1; Diodor. III, 46; Plin. hist. nat. XII, 111 ff.; Tac. hist. V, 6; Plut. Ant. 36; Solin. 35, 5—6; 40 Aristid. orat. 3, p. 595) insbesondere waren die Balsangärten von Jericho hoche berühmt (Justin. XXXVI, 3; Strado XVI, 2, 41, p. 763; Diodor. II, 48; XIX, 98; Joseph. ant. jud. XIV, 4, 1; XV, 4, 2; bell. jud. I, 6, 6; IV, 8, 3). Bon dort hatte zuerst Pompejus den Balsambaum nach Rom gebracht; die Balsangärten wurden von den Römern als fistalisches Eigentum verwaltet. Plinius und andere sind ab der Meinung, daß der Balfam überhaupt nur in Paläftina vorkomme, während Ugatharchides, Strabo, Paufanias, Diodor Arabien als sein Heimatland kennen. Josephus
weiß zu erzählen, daß die Königin von Saba die ersten Balfampflanzen nach Palästina
gebracht habe (vgl. 1 Kg 10, 10). Nach der Beschreibung des Plinius ist die Balfamstaude dem Weinstod ähnlich und wird wie dieser behandelt; die Blätter sind denen 50 der Raute ähnlich und bleiben das ganze Jahr grün. Um mehr Saft zu gewinnen, als die Pflanze von selbst ausschwitzt, macht man in die Rinde mit scharfen Steinen, Knochen oder Glas, aber nicht mit eisernen Instrumenten Einschnitte. Der sehr spärlich ausfließende Saft (die "lacrimae" der Pflanze) besteht aus Harzen und atherischen Ölen; er ist von start aromatischem Geruch und scharfem, beißendem Geschmack. Unfangs 55 ist er weißlich, einem dicen Die gleich, später farbt er sich rotlich; an der Luft verliert er seine ätherischen Ole, trocknet aus und verharzt; im Altohol ist er wieder löslich. Der so gewonnene Balsam ist außerordentlich kostbar (vgl. Hist. Aug. Elag. 24); ein geringerer Balsam wird aus den Samenkörnern, der Rinde und dem Holze gewonnen. Als Heilmittel wirtt er äußerlich angewandt reinigend, innerlich angewandt reizt er die

fern die saftreichen Zweigspitzen den Balfam; derfelbe tann jedoch schwerlich, wie die Alten meinten, durch Einschnitte gewonnen werden. Auch die Myrrthe gehört zu den Balfamodendren, ebenso mahrscheinlich das Bbellion (f. daselbst). — Dagegen wird 10 das hebräische III (Gen 37, 25; 43, 11; Jer 8, 22; 46, 11; 51, 8; E3 27, 17) von der jüdischen Tradition mit Unrecht für Balsam erklärt. Schon das Borsommen desselben in dem gebirgigen Gilead (s. d. angef. Stellen), dessen Klima für den echten Balsam viel zu rauh ist, schließt dies aus. Bielmehr ist, wie die Übersetzung der LXX und Bulgata (δητίνη, resina) nahelegt und schon Celsius (Hierobot. II, 180) wahr= 15 scheinlich gemacht hat, an das durchsichtige, weißlichgelbe, wohlriechende Harz zu denken, das der Mastixbaum (Pistacia lentiscus L., oxivos susanna 54) ausschwigt. Schon Plinius erwähnt den judässchen Mastix (hist. nat. XIV, 122 ff.); in den angeführten altiestamentlichen Stellen erscheint er als ein Hauptprodukt Palästinas, namentlich des Ostsprodukt Valler. Bei den Alten war der Mastix als innerliches und äußerliches Arzneiz 20 mittel geschätt (Plin. hist. nat. XXIV, 32 ff.). Benginger.

Balsamon, Theodor, gest. 1200. — Beveregius, Synodicon sive Pandectae Canonum etc., Oxonii 1672, Proleg. § XIV—XXI; Biener, Geschichte der Novellen Justinians, Berlin 1824; Mortreuil, histoire du droit Byzantin, Paris 1846, Tom. III; Heinbach, Griech.-Röm. Recht, in der Allgem. Encycl. von Ersch u. Gruber, auch S. A. 1870; Miller, 25 Annuaire de l'association pour l'encour. des ét. Gr. 18 (1882) S. 8—19.

B. stammte aus Ronstantinopel und war Diakonus, dann Nomophylax und Chartophylax an der Sophienkirche daselbst, 1193 Patriarch von Antiochien. Er starb wahrscheinlich um 1200. Bereits seine Zeitgenossen verehrten ihn als ardoa voie rovs igeinitä um 1200. Bereits seine Zeitgenossen beregten ihn als avoga υπες τους τότε πάντας όντα νομοτοιβή (Nic. Chon. Hist. lib. II cap. 4). Die wichtigste 30 seiner kirchenrechtlichen Schriften ist der Rommentar zum Nomokanon und Syntagma des Photios (s. d. A.), welchen er zwischen 1166—1177 auf Berlangen des Raisers Manuel Romnenos und des Patriarchen von Konstantinopel Michael Anchialos aussarbeitete. Er hat darin der Ansicht zur Allgemeingiltigkeit verholfen, daß für das gr. Kirchenrecht die Basiliten, nicht aber die Justiniansschen Rompilation entscheiden seine 35 In großem Ansehen der griechsischen Kirche stehen auch seine übrigen kirchenrechtslichen Schriften die Edricken auch sie Edricken auch die Edricken auch dis lichen Schriften, die anoxoloeis an den Patriarchen Martos von Alexandrien und die 8 μελέται. Der Rommentar zum Nomolanon erschien zuerst Paris 1615, besorgt von Christoph Justellus, wiederholt Paris 1620 und in der dibliotheca juris canonici von Boellus und Justellus, Tom. II pag. 785 sq. Der Kommentar zum Syntagma 40 sindet sich bei Beveregius a. a. D. Tom. I. Die handschriftlich beste und bequemste Ausgabe dieser Schriften, sowie auch der ἀποκρίσεις und μελέται bietet das Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων — καὶ τῶν ἱερῶν οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν συνόδων etc. ὑπὸ Γ. Α. Ράλλη καὶ Μ. Ποτλῆ, Athen 1852—1859, 5 Bde. Über Briefe des B. handelt Miller a. a. D. \$\foatsymbol{\psi}\$, Weyer (\overline{\phi}, \varPacobfon †).

Balthafar, Abt, und die Gegenreformation in Fulda. — Heppe, D. Restau-Balthafar von Fulba und die Stiftsrebellion von 1576 (hist.-pol. Bl. 1865), Begele (AbB.); Ritter, Deutsche Gesch. I (1889) S. 445 ff.; Egloffstein, Fürstabt Balth. v. Dermbach und die 50 lath. Restauration im Hochsiste Fulba 1570—1606 (1890); Morip, Die Bahl Rubolfs II.,

kath. Restauration im Hochstifte Fulda 1570—1606 (1890); Morth, Die Bahl Rudolfs II., ber Reichstag zu Regensburg und die Freistellungsbewegung (1895) S. 26, 347, 411 sf.; Schellhaß, Nuntiaturberichte III. Bd 3 S. LXXIX.

Der Gegenresormation im Hochstift Fulda kommt eine besondre geschichtliche Besteutung zu: nicht als wären hier zuerst die Grundsätze der Reaktion durchgeführt worden 55— das ist schon zuvor im Herzogtum Baiern und in der Markgrasschaft Baden, in den Erzbiskümern Trier und Salzdurg, in den Biskümern Osnabrück, Münster, sichsstätzt, Augsburg und Passau geschehen — aber in Fulds und minnt zuerst eine katholische Minderbeit unter ungunstigen Berbaltnissen den offnen Rampf gegen die neuen

376 Balthafar

Lehren erfolgreich auf, und das hier gegebne Beispiel wirkt ermunternd und träftigt die katholische Partei in dem Maße, als sich die Schwäche der Protestanten gezeigt hatte. Aus der Berteidigung geht die Gegenresormation immer mutiger zum Angriff über. Das Hochstiff Fulda, angrenzend an die protestantischen Gediete Hessens und Sachsens, schien gleich andern norddeutschen die protestantischen Gediete Beute der Reformation werden zu sollen. Die Abte hatten die 1570 der Ausbreitung prot. Anschanzung der ungen unthätig zugesehen — es hätte damals nur noch der rechtlichen Anerkennung der neuen Lehren als Landesreligion bedurft, um die lehten Spuren des Ratholizismus zu verwischen. Nur innerhalb des Stiftstapitels fand sich noch ein bewußter Gegensat

10 zum Protestantismus.

Nuf Abt Wilhelm folgte im Januar 1570 Balthasar von Dernbach, ein Jüngling von etwa 20 Jahren, aus althessischem Geschlechte, der trotz protestantischer Eltern schon als Anabe für die kath. Kirche zurückgewonnen worden war. Bielleicht hatte Balthasar am Anfang nur die Absicht, dem weitern Forschritt der prot. Lehren Einhalt zu thun; aber während des Kampses wurde er zum Angreiser. Er stand dabei allein, gegen Kapitel, Ritterschaft und Bürgerschaft. Das Kapitel wünschte zwar keine Auslieferung bei Stiftes an die Protestanten, aber es wollte sich auch teinessalls eine Schmälerung seiner Rechte — vor allem auf die Mitregierung des Stiftes — durch einen selbstspricar Ausstände abwa gar der halbs ftandigen Ubt, eine Wiederherstellung früherer, strengerer Buftande, etwa gar der halb-20 vergessenn Regel des hl. Benedikt, gefallen lassen, — lieber reichte es den kirchlichen Gegnern des Abtes die Hand. Die Ritterschaft des Stiftes strebte ebensowohl nach ständischer wie nach kirchlicher Unabhängigkeit; der Bürgerschaft der Stadt kam es allein

auf Gemährung der Augsb. Ronfession an.

auf Gewährung der Augsb. Konfession an.
Es wächst vor uns die Persönlichkeit des jungen Abtes, wenn wir ihn gegen alle diese Wünsche gleichmäßig den Kampf aufnehmen sehen. Auf Hernger Kirchenzucht, vor allem bei den Geistlichen, auf Einsehung tatholischer Beamten, auf Jurückweisung protestantischer Forderungen — die Bürgerschaft Fuldas hatte sogleich nach der Wahl um einen lutherischen Prädikanten und um Beseitigung der Messe, die Kitterschaft um Errichtung einer prot. Schule gebeten — kam es ihm zunächst an. Zur Durchschrung dieser Bestrebungen halsen ihm die Jesuiten; auch in Fulda knüpfen sich an die Virslamkeit der Gesellschaft Jesu sowohl die heftigken Kämpse als auch die dauernden Ersolge. Balthasar berief die Jesuiten 1571 zur Errichtung einer Schule ins Stift; im Sommer 1572 wurde ihnen ein Kolleg gegründet. Der von Ansang an gegen die Einsührung der Jesuiten sich regende Widerstand wurde noch mehr gereizt, as als Abt und Vesuiten gemeinsam die Mikstände zu beseitigen begannen: während diese 35 als Abt und Jesutten gemeinsam die Misstande zu beseitigen begannen: während diese

als Abt und Jesuten gemeinsam die Mißstände zu beseitigen begannen: während diese gegen die verweltlichten Kapitulare rückichtslos predigten, besahl jener die Wiederherstellung der Benediktinerregel, Abgeschlossenheit von der Welt, Enklassung der Konkubinen, Reinigung des Gottesdienstes; den Jesuten gab er aber weitgehende Borrechte auf geistlichem und weltlichem Gebiete, so besonders das Recht des Borkaufs der Lebensmittel.

Die Kapitularen — die zuerst der Berufung der Jesuiten zugestimmt, sich dann aber dagegen erklärt hatten — fühlten sich schwer geschädigt; sie schlossen sich mit Ritterschaft und Bürgern zusammen, denen auf ihre Gesuche um Gewährung eines prot. Präditanten mit der Beschräntung der Augsb. Konfession auf das platte Land geantwortet worden war. Als die dem Abte seindliche Bewegung stärker anwuchs, mischen soch Anteil an der Regierung und nach behanlichem Lebensgenus hei der Ritterschaft nach Anteil an der Regierung und nach behaglichem Lebensgenuß, bei der Ritterschaft das Streben nach Unabhängigkeit, so spielte bei den Landgrafen von hessen der Wunsch nach Einfluß im Stift, und vielleicht noch selbstsücktigere Hoffnungen, neben den kirchlichen Gesichtspunkten mit. Auf Beranlassung der Landgrafen erschien im Oktober 1573 eine 50 Gesandsschaft Auflus von Sachsen, wie Gesandsschaft kurf. Augusts von Sachsen, wie Gesandsschaft kurf. Augusts von Sachsen, wie Gesandsschaft kurf. und der Landgrafen Wilhelm und Ludwig von Hessen in Fulda. Sie sorberten von Balthasar Entlassung der Jesuiten, Einstellung der gegenreformatorischen Maßregeln; wenn er darauf nicht eingehen, sondern lieber auf seine Würde verzichten wollte, so sollte dem Kapitel und der Ritterschaft ein protestantischer Nachfolger, Pfalzgraf Friedrich von 3weibrücken empfohlen werden. Die Gesandschaft erreichte dem Abte nichts, wohl aber bestärtte sie den Widerschaft seiner Gegner: Rapitel und Ritterschaft scholffen sein förmliches Ründnig mit einender oh und die Konituseren versichten als Witein formliches Bundnis mit einander ab, und die Rapitularen versuchten, als Mitregenten des Stifts, den Abzug der Jesuiten zu erzwingen. hinter den Bundesgenoffen stand helfend und schürend die hessische Politik. Durch kluges Zögern, durch den Borso schlag einer rechtlichen Entscheidung, erwehrte sich Balthafar fürs erste des ungestümen

Balthafar 377

Andrängens; auch er fand moralischen Beistand bei seinen Glaubensgenossen, vor allem Undrangens; auch er fand moralischen Beistand bet seinen Glaubensgenosen, vor allem bei der Kurie, die gleich Hg. Albrecht von Baiern auf den Kaiser zu Gunsten des Abtes einzuwirken suche. Maximilian fällte nach langem Zaudern eine für Balthasar günstige Entscheidung: er verwies im Februar 1574 den Gegnern, einschließlich der prot. Fürsten, ihr Vorgehen als ungehörig. Die Lösung des Bündnisses zwischen Kapitularen und 5 Ritterschaft wurde dadurch beschleunigt; waren sene schon im Januar 1574, als von hesssische Seite die Absehung des Abtes ernstlich angeregt wurde, schwankend geworden, so hielten sie es seht, nach dem Mandate des Kaisers, nach Ermahnungen des Papstes und des Bischoss von Würzdurg, sür geraten, mit dem Abte Frieden zu schließen.

Der Sieg Balthasars war damit für diesmal entschieden; Ritterschaft und Bürger 10 haben es trok der Hille über fürftlichen Freunde. trok des Rechtstitels der wiedernuss

haben es trog der Hilfe ihrer fürstlichen Freunde, trog des Rechtstitels der wiederaufgefundnen Ferdinandeischen Deklaration von 1555, auf die sich die Protestanten seit Frühjahr 1574 stützten, nicht verhindern können, daß der Abt nunmehr schroffer als vorher auf die Festigung seiner landesherrlichen Befugnisse und auf die Unterdrückung vorher auf die Festigung seiner landesherrlichen Besugnisse und auf die Unterdruckung des Protestantismus hinarbeitete: nicht nur an die Städte, sondern an alle Bewohner 15 des Landes richtete er setzt den Besehl, dei Strase der Landesverweisung zum alten Glauben zurüczusehren. Gegenüber der Deslaration konnte Balthasar darauf hinweisen, daß die Augsd. Konsession im Fürstentum zwar geduldet, aber niemals rechtlich ansersannt worden sei. Als der Regensburger Kurfürstentag vorüberging, ohne daß die Protestanten die Anersennung der Deslaration zur Bedingung der Wahl Rudolfs II. 20 machten — Kurfürst August vereitete durch seine Nachgiebigeit ein geschlosses Borzgehen seiner Glaubensgenossen – fühlte Balthasar sich in seinen Absichten bestärtt; strichliche Zwangsmaßregeln und drückende weltliche Berordnungen wechselten sehn mit einander ab. Aber das rücksichtslose Berleisen verschiedenartiger Interessen sühre zu neuen Normicksungen Ritterschaft. Kanitel und Städte reichten lich 1576 wiederum die Kand — 25 Berwicklungen. Ritterschaft, Kapitel und Städte reichten sich 1576 wiederum die Hand — 25 selbst die Kapitularen stimmten jest dem Plane einer Absehung des Abtes zu. glaubten sich zum Widerstand gereizt: der Abt strebte nicht nur, gute Zucht unter ihnen durch thatkräftige Waßregeln, z. B. durch Gefangennahme ihrer Dirnen, herzustellen, — er kümmerte sich auch nicht um ihren Widerspruch, als er fromme Stiftungen zur Gründung eines Jungfrauenklosters verwenden wollte. Die Ritterschaft aber fühlte sich neben so allem andern durch Kündigung von Pfandschaften, durch die Bedrohung ihrer angeb-lichen Reichsunmittelbarkeit so sehr verletzt, daß sie auf Absetzung des Abtes drängte. Der im voraus bestimmte Nachsolger war Bischof Julius von Würzdurg. Dieser hat bei dem Handel seine rühmliche Rolle gespielt; er selber begründete es wohl anders — als einzige Möglichkeit, die kath. Religion im Siffte zu erhalten — aber es waren 35 doch nur selbstslückige, politische Beweggründe, die ihn auf das Anerdieten der fuldischen Doch nur selbstslückige, politische Resinsechungen werden und kalisklich zum Ukrefell das Stande eingehen, weitgebende Berfprechungen machen und folieflich zum Uberfall des getäuschten Abtes die Hand bieten ließen. Er versprach der Ritterschaft Religions-

getäuschten Abtes die Hand bieten ließen. Er versprach der Ritterschaft Religionssfreiheit — ein gleiches für die Städte lehnte er ab — dem Kapitel und der Kitterschaft Anerkennung aller Freiheiten und Rechte — also im wesentlichen die Wieders 40 herstellung des die 1570 herrschenden Zustandes (5. Juni 1576).

Seit Mai 1576 weilte Balthasar in der Stadt Hammelburg, um hier persönlich die dieher mißglückte Wiederherstellung des Katholizismus durchzuschung. Um 20. Juni trasen Kitterschaft und Kapitel, die sich vorher der Stadt Fulda versichert hatten, in Hammelburg ein; am solgenden Tage Bischof Julius. Balthasar hatte sich, nicht zum 45 wenigsten im Bertrauen auf den Bischof, der sich dis zuletzt als treuer Freund ausgad, leiner Gewaltthat versehen; er war mit seinen wenigen Begleitern den start gerüsten Gegnern gegenüber — sie hatten etwa 200 Pferde dei sich — vollständig wehrlos. Am 23. Juni wurde er zur Ubdantung gezwungen, Bischof Julius aber einige Tage darauf in Fulda sormell zum Administrator des Stiftes gewählt. Balthasar sollte zur Entschäden; doch mußte er zuvor an den Kaiser und an mehrere deutsche Fürsten schrau erhalten; doch mußte er zuvor an den Kaiser und an mehrere deutsche Fürsten schrau erhalten; des Wiederschen mit seiner freiwilligen Justimmung geschehen seine.

erhalten; doch muste er zwor an den Katler und an mehrere deutsche Fursten schreiben, daß diese Beränderungen mit seiner freiwilligen Zustimmung geschehen seinen.
Aber es war doch nicht gut möglich, daß der Gewaltstreich und die hinterlistige Handlungsweise des Bischofs von Würzburg im Reiche hätten verborgen bleiben können. Swar hatte sich Julius im voraus der Zustimmung des Herzogs von Baiern versichert; er hatte ihm mitteilen lassen, daß das Stift nur dann dem Katholizismus zu erhalten sei, wenn Balthasar abdanke — Herzog Albrecht hatte sich täuschen lassen und auch bei andern Fürsten, vor allem bei Kurf. August, die Sache des Bischofs vertreten. Aber der Kaiser erließ, vom päpstlichen Legaten Worone angetrieben, schon auf die erste so

Runde von der Bergewaltigung des Abtes hin ein schaffes Mandat an die neuen Machthaber, worin ihr Borgehen für null und nichtig erkart wurde, und Balthasse selber, der am 12. Juli seinen Gegnern entsloh, gab über das Geschehene den richtigen Ausschus und widerrief nunmehr alle erzwungenen Zugeständnisse. Bischof Julius verlor die Unterstützung der kath. Fürsten, seitdem der wahre Sachverhalt an den Tag geschommen war, — H. Allerecht machte aus seiner Entrüstung kein Hehl. Die protestantischen Fürsten aber hatten zu der Person des neuen Administrators und zu der Gerechtigkeit seiner Sache zu wenig Bertrauen, als daß sie sich seiner thatkräftig angenommen hätten; besonders Landgraf Wilhelm von Hessen sah seine Pläne auf das Stift durch diese ohne sein Zuthun vollbrachte Anderung nicht gesördert, — er knüpste vielmehr mit dem vertriebnen Abte an und wäre bereit gewesen, sur ihn einzutreten, wenn dieser gewisse Bedingungen — Religionsfreiheit der Unterthanen und hessischen Erbschutz über das Stift — hätte bewilligen wollen.

Julius und seine Anhänger suchten das Erreichte sestzuhalten, und es bedurfte, bei der allseitigen Abneigung der Reichsstände gegen bewassentenes Einschreiten, eines sechsundzwanzigjährigen Rechtshandels, ehe Balthasar 1602 sein Recht erhielt. Doch trat bereits nach dem Regensburger Reichstage von 1576 ein Mittelzustand ein: nach dem Gutachten der Reichsstände und mit Billigung des Kaisers wurde ein tais. Rommissar mit dem Sequester des Stiftes die zum rechtlichen Austrag des Streites beauftragt.

20 Nicht nur darin lag eine Begünstigung der entschlossen Austrag des Streites beauftragt. — der zum Rommissar ernannte altersschwache Deutschmeister Heinrich von Bubenhausen war zudem ein Lehensmann des Bischofs von Würzburg. Der Deutschmeister ließ das Stift seit März 1577 durch einen Stellvertreter verwalten, nachdem er sich durch Anertennung der Witregentschaft des Kapitels und durch Bestätigung der von Julius eingesehten Beamten seine Stellung im Stifte gesichert hatte. Vergebens erhob Balethasar gegen dies Preisgeben landesherrlicher Rechte Einspruch.

Das schließliche Ergebnis war aber doch, trotz der Erfolge des Augenblicks, eine dauernde Niederlage der prot. Partei im Stifte. Bis 1579 hatten sich die Anhänger der Augsd. Konfession einer nachsichtigen Duldung zu erfreuen, obwohl vom Kaiserhofe aus der Deutschmeister zur Fortsührung der Gegenresormation ermahnt wurde; aber dieser wagte doch zunächst nicht, durch schrosse Augerland neue Aufregung im Stifte hervorzurusen. Aber seit 1579 begann das Wert der Relatholizierung von neuem: sath. Geistliche und kath. Gottesdienst wurden den Protestanten aufgezwungen, die Jesuiten in ihrem Wirten begünstigt. Diesen vor allem sind die entscheidenden Erfolge der spätern Zeit zu verdanken. Denn während die Stiftsregierung seit 1586, seit der Wahl Erzherzog Maximilians zum Deutschmeister, den Protestanten von neuem einige Bewegungsfreiheit gewährte, haben jene durch ihre unermüdliche Thätigkeit als Seelsorger und als Erzieher den größten Teil des bereits verlorenen Gebietes zurückerobert, wertrauten doch selbst prot. Eltern ihre Kinder dem vortresssicher zurückerobert, wertrauten doch selbst prot. Eltern ihre Kinder dem vortresssicher zesuiderobert, seit Ansang 1579 bewohnte er das ihm eingeräumte Schloß Viedern nach Kräften; seit Ansang 1579 bewohnte er das ihm eingeräumte Schloß Viederstein bei Fulda, seeninar, das 40 Freipläße für junge Edelleute und später noch weitere 60 für Bürgerliche enthielt, seine Entstehung.

Im Stifte wuchs eine neue streng katholische Generation heran; im Rapitel traten mit der Zeit an Stelle der alten Gegner zuverlässige Anhänger der kath. Rirche und des vertriebenen Abtes. So sand Balthasars Rücklehr in die Stadt Fulda im Dez. 1602 — im August war das Endurteil ergangen, traft dessen der erzwungene Bertrag ausgehoben, der Bischof von Würzdurg zum Ersag aller unrechtmäßig genossenen Einstünfte und zur Aragung aller Rosten, Ritterschaft, Rapitel und Städte zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wurden — feinen Widerstand, und die Gegenresormation nahm darauf ihren raschen Fortgang. Durch eine Visitation des Stiftes, durch Predigten und durch Belehrung der Einzelnen, schließlich durch Androhung der Landesverweisung gelang es, tausende der kath. Kirche zurückzugewinnen. Selbst die prot. Städte Fulda 50 und Hammelburg mußten sich dem Willen des Abtes beugen. Als Balthasar am 15. März 1606 starb, war das kath. Besenntnis im Lande sast ansnahmslos wiederhergestellt; nur die Ritterschaft blieb sessen.

Baluze 379

Baluze (Etienne), berühmter Diplomatifer und Ritchenhistorifer, gestorben 1718. Untobiographie, an der Spige der Bibliotheca Baluziana, Paris 1719; Elies Du Pin, Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, 1686—1695 t. XIX p. 1—6; P. Banse, Dictionnaire historique, Paris 1720; Riceron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres 1727—1745 I, p. 459—471; Bitrac, Eloge de Baluze, Paris 1777; Desoche, Notice sur Baluze, Paris 1856 in 12°; Leopold Desisse, Le Cadinet des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale, Paris 1868—1881, I, 364—367 u. 445—473 et Bibliothèque de l'École des Chartes, 1872 p. 187; Bulletin de la Société des lettres de la Correze, tomes III, Ao. 1881 p. 93 u. 457; IV, 513; V, 160; VI, 645; IX, 100—163; X, 1888 s.

M. Lefranc, Histoire du Collège de France, Paris 1893 in 8°.

Ctienne Baluze, geboren am 23. November 1630 3u Tulle (Tutela Lemovicum).

Etienne Baluze, geboren am 23. November 1630 zu Tulle (Tutela Lemovicum), gehörte einem Geschlechte angesehener Rechtsgelehrter an. Den ersten Unterricht empfing er im Jesuitenkollegium zu Tulle. Im Jahre 1646 kam er nach Toulouse, wo er acht Jahre im Rollegium St. Martial blieb und zunächst philosophische Borlesungen hörte. Schon in seinen Schulzahren zeigte sich seine Neigung für alte Pergamente und Ge- 15 schöchtsurtunden. Gleichwohl nötigte ihn sein Bater zum Studium des Civilrechts, und nur heimlich konnte er sich in der Bibliothet des Carl v. Montchal, Bischofs von Tou- louse, seinen Lieblingsstudien hingeben. Das Aussuchen, die Sammlung und Ordnung, die textliche und geschichtliche Artitit der kanonistischen, z. B. d'Achern, Antoine d'Hauden derter, Madillon, Sirmond; Baluze gelang es, an ihre Seite zu treten. Dank seinem ungewöhnlichen Schaffinn und seinem eisernen Fleiß gelangte er rasch zu großer Sichersheit in der kritischen Methode. Er arbeitete so angestrengt, daß er genötigt wurde, sich zwei Jahre geistiger Auhe in seiner Heimen zu gönnen. Um seiner Studien willen war es rästlich, daß er entweder Mönch oder Priester würde, oder sich in den Dienst zeines kirchlichen Würdenträgers begäbe. Er ließ sich also vorläusig die Tonsur erteilen und sah sich nach einem Mäcenas um.

Pierre de Marca, der Nachfolger Montchals (1656) berief den, ihm persönlich nicht bekannten, aber warm empfohlenen, 20 jährigen Clericus nach Paris, um — so lautete Marcas Brief — "bei ihm zu verbleiben und in Gemeinschaft den Studien zu leben". 30 Baluze paßte vortrefflich zu seinem Mäcenas, von welchem er nicht wich, dis derselbe als Erzbischof von Paris starb (1662). Bon ihm hat er die Berwertung seiner ausgebreiteten historischen Spezialstudien für das Kirchen- und Staatsrecht gelernt; an mehreren dahin zielenden Schriften Marcas war B.s Anteil sehr groß. Dafür erbte er Marcas litterarischen Nachlaß, dessen Bestig ihm freilich der Abbe Faget im 35

Jahre 1688 streitig machte.

Mach Marcas Tode suchten mehrere Bischöfe und Erzbischöfe ihn für sich zu geswinnen. Er blieb turze Zeit bei dem Erzbischof von Auch und dei dem Kanzler Le Tellier, der ihn zum Domhertrn in Reims ernannte; schließlich wurde er durch den Minister J.

B. Coldert zu seinem Bibliothefar gewählt (1667). B. gab seine Selbstständigkeit wieder 40 auf, um in Colderts Bibliothef arbeiten zu können. Er verwaltete sie während 33 Jahren und ließ hunderte von Urkunden in den Abieien und Sitstern der Provinzen aussein und seine eigene Sammlung zu bereichern. Waren Urkunden nicht zu kausen, so schen eigene Sammlung zu bereichern. Waren Urkunden nicht zu kausen, so schen eigene Sammlung zu bereichern. Waren Urkunden nicht zu kausen, so schen er des Keichtümer so eiserschächt, sie selbst abzuscheren. Dabei war er auf seine 45 Reichtümer so eiserschäft, dah, wenn er das Leihen nicht weigern konnte, er absichtlich verfälliche Abschriften ablieferte. Im Jahre 1700 bestimmte ihn sein hohes Alter die Coldertina zu verlassen, um den Rest seines Lebens in Seldsstständigkeit und Ruse hinsbringen zu können. Toch seiner zarten Konstitution, erhielt er sich durch Nüchternheit und Mäßigteit, aber auch durch heitere Geselligkeit, bei guter Gesundheit. Er unterhielt so den lebhaftesten persönlichen und schriftlichen Versehr mit Gelehrten verschiedener Länder, besonders mit den Benedittinern und Jesutten (er stand auf der Seite der letzteren im Kannfe gegen die Jansenissen). Mit seinen gelehrten Freunden sam en an bestimmten Tagen nach Tisch zusennen, sei es in seiner Wohnung, oder in einem schonen Hausen saus nabe dem Collezium Scotorum, oder in der Abheit St. Germain des prés; neben den Scespträchen über litterarische Ersteinungen sehlte wohl auch ein sröhliches Lied nicht. Den Gipfel seines Anzehnen erstieg er im Jahre 1707, als ihn der König zum Inspektor des Collège Royal ernannte, an dem er schon seit 1689 als Prosessor des nonischen Kantisch von Bouillon hatte B. den Austrag gegeben, eine Geschichte des des adeligen Hauses von Auwergne,

renne zusammenhingen, zu schreiben. Im Jahre 1708 wurde das Wert veröffentlicht und zwei Jahre lang ohne Anstoin verbreitet. Da führte die Flucht des ehrgeizigen, bereits aus Paris verbannten Kardinals zur Katastrophe des Gelehrten. Sein Wert wurde, da es salsche Ansprüche auf französische Provinzen verteidige, verdammt, er selbst seiner Amter, Gehälter und persönlichen Güter beraubt und aus Paris verbannt; das alles ohne Berhör und Untersuchung. Der 80 jährige Greis wurde nach Lyon, dann Rouen, Blois, Tours, endlich nach Orleans verwiesen, wo er die Ende 1713 verweilte. Da endlich, nach dem Utrechter Frieden, seine Unschuld ersannt wurde, durste er nach Paris zurücklehren. Er hatte auch in der Verbannung nicht aufzogehört litterarisch thätig zu sein. Jest beschäftigte er sich hauptsächlich mit den Werten Cyprians, welche er nach Vergleichung von 30 Handschriften neu herausgeben wollte, und mit der Abfalsung einer Geschächte seinem Se. Jahre, am 28. Juni 1718.

Werte (die Kirchengeschichte betreffend), 1. von B. allein: Anti-Frizonius, to Toulouse 1652.

Berte (die Kirchengeschichte betreffend), 1. von B. allein: Anti-Frizonius, Toulouse 1652. — De tempore, quo vixit S. Sadrocus, primus Lemovicum episcopus, Tulle 1655. — De episcopatu Egarensi, Paris 1663. — De Sanctis Claro Laudo, Tulle 1656. — Ausgaben von Salvian — Bincenz v. Lerins, 1663. — Epistola de vita et morte Petri de Marca, Paris 1662. — Servatus Lupus, 1664. — Agobard, Amulo, Leidrad, Florus diaconus, 1666. — Concilia Galliae Narbonensis, 1668. — Căsarius von Arles, 1669. — Regino, Abt von Prüm, Brief Rhabans an Heribald, 1671. — Dialogorum libri II Ant. Augustini, archiepiscopi Tarraconensis, de emendatione Gratiani, 1672. — Capitularia regum Francorum, cum Marculfi formulis et aliis notis, 1677. Idem Reue Ausgabe, durch P. de Chiniac, 1780, 3 Bde fol. — Epistolarum Innocentii III. R. P. 25 lidri XI, Paris 1682, 2 Bde fol. — Nova collectio Conciliorum, seu supplementum ad majorem Ph. Labbei collectionem, Paris 1683, tom. I (Holge fehlt). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium (gewidmet Ludwig XIV. auf d. Index gesetht). — Vitae paparum Avenionensium

Bamberg, Bistum. — Lorber von Störchen, Die . Landeshoheit des Bistums Bamberg über . . Fürth, Bamb. 1774, cod. probat. (f. g. Fürther Deduktion); Ussermann, Episcopatus Bamberg. San-Blasien 1802; Jasse, Monumenta Bambergensia, Berlin 1869; Thietmar, chron. VI, 30 ff.; Adalberti vita Heinrici MG SS IV, S. 787 ff.; Hirst, Jirsh, JB bes beutschen Reichs unter heinrich II., 2. Bb, Berlin 1864, S. 42 ff.: Looshorn, Gesch. des B. Bamberg 1. Bb, München 1886, S. 118 ff.; Stein, Geschicke Frankens, 1. Bb, Schweinf. 1884, S. 131 ff.; Gengler, Die Bersassuskähliche im bayerischen Franken, Erl. 1894, S. 123 ff.; Haud, KG. Deutschlands 3. Bb, Lp3. 1896, S. 417 ff.

Am 27. Juni 973 schenkte Otto II. dem Herzog Heinrich von Baiern die civitas Papinberc im fränklichen Gau Bolkseld (MG Dipl. II, 1 S. 53). Dort gründete der Sohn Heinrichs, König Heinrich II., im J. 1007 ein Bistum. Es war zunächst ein persönliches Motiv, das ihn dazu bewog: der Kinderlose gedachte seinen Besitz Gott zu hinterlassen (vol. Cod. Udalr. 7 S. 27). Dazu traten sachliche Erwägungen; denn noch war das Christentum im Anfang des 11. Jahrhunderts im sezigen Oberfranken nicht zur vollständigen Herrschaft gelangt. Die Gründung eines neuen Bistums sollte der Ausrottung des Heidentums dienen (cod. Udalr. a. a. D.). Allein das Wendenland am oberen Main, an der Wiesent und der Aisch gehörte seit der Organisation der mitteldeutschen Bistümer durch Bonisatius zu dem Bistum Würzburg: durch die Würzburger Bischsen Bistümer durch Bonisatius zu dem Bistum Würzburg: durch die Würzburger Bischsen lassen nach nicht möglich, ohne die Justimmung des Würzburger Bischs. Bischs Heinrich von Würzburg war dem König ergeben (ep. Bamb. 2 S. 474), er legte nicht gerade viel Wert auf den Besitz des Wendenlandes (a. a. D. S. 477), und er war deshald zur Abtretung des Radenzgaues und eines Teils des Bolkselds bereit, wogegen ihm der König die Erhebung Würzburgs zum Erzbistum zusagte, und eine bedeutende Ents

schädigung, 150 Söfe in Meiningen, gewährte (Thietm. VI, 30 G. 151; Cod. Udalr. 7 schaftigung, 150 Hofe in Weiningen, gewahrte (Thetm. VI, 30 S. 151; Cod. Udalr. 7 S. 27 f.). Pfingsten 1007 wurde zu Mainz ein Übereinkommen dieses Inhalts zwischen dem König und dem Bischof abgeschlossen. Bon Mainz aus sandte Heinrich zwei seiner Kapellane, Alberich und Ludwig, nach Kom, um die Justimmung des Papstes Joshann XVII. zu erholen (Cod. Udalr. 7 S. 28). Diese wurde sofort erteilt (Jassé 5 3954). Jedoch die Erhebung Würzdurgs zum Erzdistum erwies sich als undurchsührbar; daran drohte der Plan des Königs zu scheitern. Denn nun zog Bischof Heinrich auch seine Zustimmung zu der Verlleinerung seiner Diöcese zurüd (ep. Bamb. 2 S. 473 ff.). Aber der König ließ sich nicht beirren: auf der großen Synode zu Frankfurt wurde trotz der Einsprache der Würzdurger Gesandten — der Bischof selbst war nicht erschienen 10 — die Gründung des Vistums Vambera autgebeisen (cod. Udalr. 7 S. 27 f.). Sos – die Gründung des Bistums Bamberg gutgeheißen (cod. Udalr. 7 S. 27 f.). Sofort ernannte Heinrich seinen Rangler Eberhard zum ersten Bischof (Thietm. chr. IV, 32 S. 153). Mit Heinrich von Würzburg wußte er sich später zu vertragen; dieser bestätigte am 7. Mai 1008 die im Jahre vorher versprochenen Abtretungen.

Die Bamberger Diöcese bestand zunächst aus dem Teile des Bolkselds, der durch 15 den Main, die Rednitz, die Aurach und den Viertbach begrenzt ist, und dem Radenzgau, dessen statik, die Reduck, die Antaly und den Bierduch vergenzi ist, und dem Andenzsgau, dessen stäten statik er Teil jedoch der Würzburger Diöcese verblieb (Wachenrod, Mühlhausen und Lonnerstadt). Han später noch der nördlich der Pegnitz gelegene Teil des Eichstäder Sprengels, der von Bischof Gundachar abgetreten wurde (Anon. Haser. MG SS VII S. 260, Adalb. vita Heinr. 16 S. 800). Die jetzige Diöcese Vamberg deckt sich nicht mit der alten; sie besteht aus Oberfranken und der nördlichen Kässte von Mittelfranken. Von seiner Gründung an stand Vanders unter Mainz (s. 3054 und 4283). durch des koierische Kantorbot murde es zum Erzhistum und Jaffe 3954 und 4283); durch das baierische Kontordat wurde es zum Erzbistum und

erhielt Würzburg, Speier und Eichstädt als Suffragane. Bischofsliste: Eberhard I. 1007—1040, Suitgar 1040—1047, Hartwich 1047 bis 25 1053, Abalbero 1053—1057, Günther 1057—1065, Hermann I. 1065—1075, Ruotzpert 1075—1102, Otto I. 1102—1139, Egilbert 1139—1146, Eberhard II. 1146 bis 1172, Hermann II. 1172—1177, Otto II. 1177—1196, Thiemo 1196—1202, Konzad 1202—1203, Elbert 1203—1237, Poppo 1237—1245, Hermid I. 1245—1256, Berthold 1256—1285, Arnold 1285—1296, Leopold I. 1296—1304, Wuljing 1304 so bis 1319, Johann 1319—1324, Heimrid II. 1324—1328, Weretho 1328—1335, Leopold II. 1335—1344, Friedrich I. 1344—1351, Leopold III. 1352—1363, Friedrich II. 1363—1366, Ludwig 1366—1373, Lamprecht 1374—1399, Albrecht 1399—1421, Friedrich III. 1421—1440, Anton 1440—1459, Georg I. 1459—1475, Philipp 1475 bis 1487, Heimrich III. 1487—1501, Beit 1501—1503, Georg II. 1503—1505, So Georg III. 1505—1522. 1053, Abalbero 1053-1057, Günther 1057-1065, Sermann I. 1065-1075, Ruot-

Baun bei den Hebräern s. Gericht und Recht bei den Hebräern.

Bann, kirchlicher. — Hinschius, KR. § 243—97; Rober, Der Kirchenbann, Tübingen 1857; Schilling Der Kirchenbann nach fan. Recht, Leinzig 1869; Fesler, Der Kirchenbann 40 und seine Folgen, 2. Aust., Wien 1862; Göschen, Doctrina de disciplina ecclesiastica ex ordinat. ecclesiae evangelicae, saec. XVI. adumbrata Halae 1859; Galli, Die Luther. und Calvin. Kirchenstrafen gegen Laien im Reformat.-Beitalter, Breslau 1879.

Bann (Kirchenbann, Extommunitation) heißt der Ausschluß aus der vollen Rirchengemeinschaft, welcher als Mittel der Kirchenzucht in verschiedenen Graden vor= 45 tommen tann. — Auf Grund der Schrift (Wit 16, 19 und 18, 18; Jo 20, 23; 1 Th 5, 14; Ja 5, 16; 1 Jo 1, 8 f.; 5, 16; 2 Ro 5, 18 f. u. a.) strafte schon die älteste Kirche mit derartiger Ausschließung schwere Sünder, und nahm die aus der Gemeinde Ausgeschlossenen teils gar nicht wieder auf, teils nur wenn fie ihre Reue durch Buße bethätigt hatten. Nach dem Konzil von Ancyra 314 c. 4. 6. 8. 9. 16 und von Nicaa 50 325 (c. 11 12) haben sich 4 Buhstationen ausgebildet, welche der Bühende zu absolwieren hatte. Während des ersten Jahres lagen die Bühenden weinend und tiefgebeugt (προσκλαίοντες και χειμαζόμενοι, flentes et hiemantes) in der Vorhalle der Ritche, und fleheten die Hineingehenden an, für sie zu beten:  $\pi \varrho \delta \sigma \lambda \lambda a v \sigma \iota s$ , fletus. Hierauf wurde ihnen eine zeitlang, gewöhnlich für drei Jahre, ein Plat im Hintergrunde der 55 Kirche, neben den noch ungetauften Ratechumenen angewiesen, wo sie wenigstens die Erstärung der Schrift anhören dursten:  $dx \varrho \delta a \sigma \iota s$ , auditio. Später wurde ihnen gestattet, weiter im Kirchenschiffe vorzutreten, um nach Entlassung der Ratechumenen nieders geworfen zu beten, während auch Bischof und Gemeinde für sie beteten: ἐπόπτωσις, genuslexio, substratio. Nachdem ihnen sodann für eine zeitlang bestimmte Bußübungen auserlegt waren (ἐν μετανοία, in poenitentia), erhielten sie Erlaubnis, wieder
ausrechtstehend mit der Gemeinde zu beten, und auch der den Schluß des Gottesdienstes
bildenden Missa fidelium beizuwohnen, nur daß sie am Abendmahl noch nicht Teil
hatten: σύστασις, consistentia. Erst nach Bollendung aller vier Stufen wurden sie
feierlich wieder ausgenommen in die Bollgemeinschaft: ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ τέλειον, venire
ad id quod persectum est. Bingham, Origenes ecclesiast, lib. 18, c. 1, lib. 10,
c. 2. Binterim, Dentwürdigseiten, V. 2, 362 fg., 3, 17 fg. Duchesne, Origines du
10 culte chrétien 421.

Anfangs galt diese Bußdisziplin auch für solche Sünden, welche kein öffentliches Ärgernis gegeben hatten; dies P. Leo I. um 450 verbot, sie öffentlich zu bekennen (Gieseler, Kirchengeschichte § 102 Not. y). Seitdem wurde bloß wegen öffentlicher Sünden öffentlich versahren: wegen schwerer Sünden in obiger Art, wegen geringerer sinden öffentlich versahren: wegen schwerer Sünden in obiger Art, wegen geringerer semeinschaft, doch aber so, daß auch sie zu Sühnung des öffentlichen Ärgernisses öffentlich gebüht wurden, und der Sünder, die zu Sühnung des öffentlichen Ärgernisses öffentlich gebüht wurden, und der Sünder, die er sür sie Bergebung erlangt hatte (pacem dare), wenigstens von der Missa sidelium ausgeschlosen ward. Beiderlei Maßregeln bezeichnet Augustin (c. 18 C 2 qu. 1) als seelsorgerische, poenae medicinales; sie anzuwenden kam dem Bischofe zu, dessen dessallige Berfügung auch von den übrigen Bischöfen anerkannt werden soll und nur von ihm selbst wieder aufgehoben zu werden vermag (Conc. Nicen., Antiochen., c. 73 u. c. 2, C. 11 qu. 3).

Im Frankenreiche, wurde, seit daselbst Sendgericht nan Archenen, dies Bußeiten von Antiochen, der Werkenbarkeit nan Archenen, der Archenensen verm

Im Frankenreiche wurde, seit daselhst Sendgerichte (s. d. U.) bestanden, die Bußdisziplin auf diesen verwaltet, indem das Vorhandensein von Argernis durch die Send25 zeugen seitgestellt wurde. Dagegen sielen die öffentlichen Bußgrade, die man zuerst
auch im Westen rezipiert hatte (z. V. Conc. Agath. 506, in D. 50, c. 63, Ilerd.
546 in c. 9, C. 35 qu. 2, 3. Conc. Wormat. 868 c. 30 und daraus Regino 2,
27 u. a.), insolge angelsächsicher Einslüsse, im Frankenreiche hinweg (Dove, in der
3KR 4, 9 fg.), und allmählich überhaupt das öffentliche Büßen (c. 1. 7. X. de
20 poenit. 5, 38 und Trid. sess. 24 c. 8 de res.); und der Ausschluß von den Sakramenten, sowie demgemäß von den Airchenämtern, wurde, was er ehedem nur ausnahmsweise gewesen war, eine selbstständige seelsorgerische Strasmaßregel. Sie heißt
jetzt excommunicatio minor, kleiner Bann, der alte Ausschluß von sämtlichen
Enaden und Segnungen der Kirche excommunicatio major, großer Bann. Bon der
25 Mitgliedschaft derselben schließt auch dieser nicht aus; denn der durch die Tause gegebene Christencharakter ist unverlierbar.

Nach tanonischem Rechte ist dieser kleine und eventuell große Bann das allgemeine soziale Exekutivmittel, dessen die kirchliche Genossenschaft sich zu Aufrechthaltung ihrer Ordnungen bedient, vgl. Kober a. a. D. Beiderlei Bann seht eine manisesta, non parva nec levis causa voraus; Ungehorsam gegen das Gedot einer vorgesehten kirchlichen Behörde ist aber allemal eine solche. Exsommuniziert werden können nur Getauste, Lebende, Zurechnungsfähige; der Papst niemals (Rober, S. 90 fg., S. 119). Das Recht zu dannen hat als Teil seiner Jurisdittion, in den nach vorreformatorischem Rechte seine Seelsorge gipfelt, in seiner Diöcese der Bischof, dessen vorreformatorischem Rechte seine Geelsorge gipfelt, in seinen Berwaltungssprengel der Prälat mit Quasiepiscopaliurisdition, sowie der päpstliche Legat; für die Gesamtsirche der Papst (Rober, S. 64 fg., 186 fg.). Die Absolution hat der, welcher exkommuniziert hatte (Rober, S. 447 fg.); ihre Bedingung ist, daß der zu Absolutierende sich eidsch verpslichte, inskünstige Gehorsam zu leisten (c. 10. 12. X. de sententia excomm. 5, 39. c. 2 eod. in VI. 5, 11. Pontificale Rom. lit. de excommunicatt.). — Im übrigen ist die Extommunisation entweder, und für eine große Jahl Fälle, rechtlich vorgeschrieden (exc. jur.), oder aber sie beruht auf Anordnung des Spruchberechtigten im Einzessale (exc. hominis); hier wie dort aber tritt sie ein entweder als unmittelbare Folge der mit Bann bedrohten Handlung (exc. latae sententiae), oder erst auf ersolgtes Ersenntnis (exc. ferendae sententiae). Bannsprüche letzterer Art sehen voraus, daß vorher der Exsommunitandus mindestens zweimal "moniert" worden sei (Mendelsohn, De monitione canonica, Heidelberg 1860). Bon der exc. latae sententiae entschuldigt Unwissenheit; auch muß darüber, daß die Strase eingetreten sei, noch Deslaration ergehen (Kober, S. 248 f.). — Der im kleinen Banne Besindliche ist bloß von den Gatramenten ausgescholossen.

seiner Gegenwart nicht-vollzogen werden darf, ferner vom kirchlichen Begräbnisse, vom Pfründenerwerbe, vom kirchlichen Wahlrechte und von jeder kirchlichen Jurisdiktion (Kober, S. 238 fg.); andere Christen aber dürfen mit ihm, außer in gewissen Ausselle und von jeder kirchlichen Jurisdiktion nahmefällen (utile, lex, humile, res ignorata, necesse, Kober, S. 376f.), nicht verstehren: früher bei Strafe des großen Bannes selbst, später wenigstens der minor excommunicatio. Anathema bedeutet seit Gregor IX. die besonders feierliche Verhängung der excomm. maior, vgl. die Form. anathematis nach d. Pontificale Romanum

I, 344 (ed. Rom. 1752).

Das tanonifche Recht fordert vom Staate, daß den gesellschaftlichen Nachteilen, welche es durch dieses Abschneiden des Berkehrs mit Christen auflegt, auch seinerseits 10 Folge gegeben werde (c. 16 ff. C. 11 qu. 3, c. 24. X. de sent. et re jud. 2, 27. c. 8. h. t. in VI. 5, 11 ff.), wie z. B. durch Insamie (c. 17 C. 16 qu. 1), durch Aussian der Lehenstreue (c. 4. 5. C. 15. qu. 6), der persona standi in judicio (c. 7. X. de judiciis 2, 1); und in welchem Grade in der That der mittelalterliche Staat durch die soziale Macht der Kirche beherrscht wurde, zeigt taum etwas deutlicher 15 als daß nicht nur dergleichen Spezialforderungen von ihm anerkannt wurden, sondern daß Raiser Friedrich II. in seinen Jusagen an den Papst von 1213 u. 1219 (Pertz, Mon. 4, 224. 231) und ebenso König Heinrich VII. 1230 (ibid. 267) bestimmen: wer auf öffentliche Berurteilung ohne sich zu beugen, sechs Wochen im Bann bleibe, der solle zugleich des Reiches Acht verfallen sein. Ebenso der Schwabenspiegel (Laßberg) 20 Landr. 106. 246; anders allerdings, aber auch kirchlich reprodiert, Sachsenspiegel, Landr. III 63, 2. II, 1 u. 13, 2. Vgl. Dove de jurisdict. eccles. p. 62 fg.; Friedberg, de sinium int eccles et ein regund ind p. 154 fo

de finium int. eccles. et civ. regund. jud. p. 154 fg. Diese durch das kanonische Recht beherrschten Berhältnisse bestanden in Deutschland bis ins Reformationszeitalter; durch die deutsche Reformation aber mußten sie, soweit 26 beren Bereich ging, schon deshalb verändert werden, weil in den evangelischen Landesstirchen die soziale Selbstständigkeit der Kirche zurücktrat, und die kirchliche Ordnung Sache der Landesobrigkeiten, modern ausgedrückt Staatssache wurde.

Demgemäß wurde von der lutherischen Reformation die major excommunicatio, weil sie eine weltliche Strase sei, sirchlich nicht anerkannt (Luther an die Geistlichen, 30 versammelt zu Augsdurg 1530 in den Werten E. A. 24, 352 fg., Artt. Smalc. III, 9. p. 333), und nur der kleine vorresormatorische Bann beibehalten, der in den Bestenntnissschriften rein als Maßregel lehramtlicher Seelsorge, und ebendeswegen als Bestugnis des Parochus erscheint (A. C. a. 28 p. 37. Apol. a. 14. p. 292. 294. Artt. Sm. III. 7. p. 330 u. Anhang de potest. episc. p. 351 fg.), obwohl schon Luther 86 (Ermahnung an die Wittenberger 1539. Werte, E. A. 59, 164 f. Wittenberger Ersachten nach Nürnberg 1540. C. R. 3, 965), Melanchthon (De adusidus emendandis 1541. C. R. 4, 542. 548 u. ö.), Sarcerius (Mejer, Kirchenregiment S. 132 fg.) u. a. hervorheben, daß nach bekannten Schriftstellen jene Besugnis nur unter Juziehung der Gemeinde zu üben sei. Der leitende Grundgedanke, wie er sich in den angef. Besachtenntnisschriften, bei Luther selbst (z. B. Tischenrecht 1869, § 209, Note 4) ausgesprochen sinden, sit, daß der Pfarrer einen Undußsertigen zum Sakrament deshalb nicht zulassen dürfe, damit nicht er selbst Anteil habe an der Sünde, welche durch den undußsertigen Abendmahlsgenuß begangen wird; die Ordnung des Beschwens, welches öffentlich nur 45 wegen öffentlicher Sünden stathat, und stets auf Mt 18, 55 fg. zurückgesührt zu werden pflegt, sit nach den reformatorischen Kirchenordnungen (vgl. Gössen, a. a. D.) die, daß Demgemäß wurde von der lutherischen Reformation die major excommunicatio, pflegt, ist nach den reformatorischen Kirchenordnungen (vgl. Göschen a. a. D.) die, daß
— nachdem beichtoäterliche Bermahnung unter vier Augen vergeblich gewesen ist begonnen wird mit deren Wiederholung vor zugezogenen Gemeindegliedern (wo sie vor-handen sind, den Kirchenältesten) und hierauf die immer noch nicht öffentliche Zuruct= 50 panden sind, den Attagenatiesten) und hierauf die immer noch nicht offentliche Jurial 50 weisung von Abendmahl, Gevatterschaft und oft auch der Trauung (z. B. Lauenburger RD. v. 1585, s. auch Göschen p. 19 fg.) folgt. In den Kirchenordnungen heißt nunsmehr dieser Ausschluße: kleiner Bann. Bleibt er wirtungslos, so wird zum öffentlich vor versammelter Kirche geschehenden Ausschluße von aller kirchlichen Gemeinschaft außer Anhörung der Predigt, sowie von sedem nichtgeschäftlichem Berkehre mit Kirchengliedern so sortgeschritten (Göschen p. 27 fg.). Daß bei diesem setzt geschen Banne einzelne Womente des vorresormatorischen, trot der Berwersung desselben in den schmalkaldischen Artikeln, nichtsdestoweniger fortgeschirt werden, erklärt sich daraus, daß die landeskirchslichen Einrichtungen Landesseinrichtungen und daher nicht ohne eine landespolizeiliche Seite sind, wie sie z. B. in den württembergischen Kirchensonwenten (Sittengerichten, go Sette sind, wie sie 3. B. in den württembergischen Rirchenkonventen (Sittengerichten, eo

Gemeinbegerichten) in untrennbarer Bermischung mit der kirchlichen deutlich hetvortritt. So kommt es auch, daß nach einzelnen Ricchenordnungen der "große" Bann nicht ohne Einwilligung des Landesherrn, oder sogar nur durch diesen selbst soll aufgelegt werden dursen (Richter, Gesch. der evangel. Kirchenvers. S. 139; Weier, Kirchenregiment S. 94.

5 145). — Immer haben die Konsistorien am Bannversahren Anteil, schon indem nach den Landeskirchenordnungen dem Pfarrer nicht gestattet wird, ein in solche Jucht genommenes Mitglied seiner Gemeinde vor derselben blokzustellen, devor er nicht hierzu, nach untersuchter Sache, die konsistoriale Genehmigung erhalten hat; wobei — nach Aufschlichen der alle der einer dessallsigen Ordnungen — das Konsistorium ebensoviel als Aufschlichen des als aus dem ecclesiasticus und oeconomicus bestehend, vom politicus status aber deputiert, zu enthalten scheint (Richter S. 89. 92. 137; Weier S. 128. 142 f.; Göschen p. 22 f.). Nach Mitte des 16. Jahrhunderts tritt noch der dritte Geschsthundt dabei auf, daß vielmehr das Konsistorium selbst, wer es auch im übrigen die vorreformatorisch-bischössisch das Konsistorium selbst, werden der hat; wogegen sich dann, auf die Betenntnisschriften gestützt, ein heftiger und dogmatisch nicht underechtigter Widerspruch der Kaltoren, namentlich der Flactaner richtet (Salig, Historie der Augsd. Consession 3, 652 f.; Bed, Johann Friedrich der Mittlere 1, 281 f., 304 f.; Richter, S. 137). Wo dies speziell tonsistoriale Auszdichner nicht (Sauber, Recht und Brauch der ev. Kirchenzucht in etwas zurück; ja es sann nicht geleugnet werden, daß des Garakter der Kirchenzucht in etwas zurück; ja es sann nicht geleugnet werden, daß des Garakter der Kirchenzucht in etwas zurück; ja es sann nicht geleugnet werden, daß des Garakter der Kirchenzucht in etwas zurück; ja es sann nicht geleugnet werden, daß des Garakter der Kirchenzucht in etwas zurück; ja es sann nicht geleugnet werden, das bestenntnischer eine sellorgerischen Geserteten ist, in der der Flechenzucht gereich

Da das Bannverfahren sonach stets nur ein Zuchtmittel, der Bann poena medicinalis bleibt, so kann es auf seder Stufe seiner Entwicklung aufgehoben werden, sobald der davon Betroffene Reue zeigt und Besserung gelobt. Nur verlangte die reformatorische Kirche als Zeichen der Reue, daß er sein Bergehen bekennend die geärgerte 35 Gemeinde um Berzeihung für das gegebene Argernis bitten, und dadurch dasselbe an seinem Teile wieder gut machen müsse, sog. Kirchenbuße. War dies geschehen, so ließ ihn der Pfarrer ohne weiteres zum Sakramente wiederum mit der übrigen Gemeinde

zu (Gölchen p. 32).

Diese in den reformatorischen Richenordnungen dotumentierte Gestalt des Banns40 versahrens entwickelte sich indes in der Praxis der deutschen Landeskirchen nicht, da in derselben alle sozialen Selemente der Richenversassung in demselben Maße verkümmerten, in welchem die Macht und der Einfluß der zuletzt in den Territorialismus auslausenden Gedanken wuchs. Der Anteil der Gemeinden kam nicht zu seinem Rechte. Der große Bann ließ weltlichen Bestrafungen den Platz und verschwand im Lause des 17. Jahr45 hunderts völlig, doch ist noch ein Beispiel aus dem 19. überliesert (Friedberg, Kirchenrecht S 291). Die Kirchenbuße entwickelte sich dem entsprechend zur selbstständigen, zuletzt gleichfalls weltlichen Strafe. Nur die seelsorgerische Ausschließung vom Sakramente (Abendmahl und Patenschaft) blieb auf Grund ihrer alten Bedeutung bestehen, dis in der rationalistischen Beriode auch sie an den meisten Orten vergessen ward.
50 Uber die hiernach partikularrechtlich übriggebliebenen Reste se kartikularrechts, z. B. Pseisserzuhrens durch die Ungunst, von welcher den Dausseltsungen des Partikularrechts, z. B. Pseisserzahrens durch die Ungunst, von welcher die soziale Selbstständigkeit der evanzgelischenschaften wurden war, so mußten, seit in der heutigen sog. gemischen Kirchenversassung die Gedanken senen senen selbstständigkeit wiederum Gestalt gewannen, auch Kirchenzucht und Bann, als deren unentbehrliche soziale Mittel, wiederum stärter betont werden. Die sich vom Staate loslösende, aus sönnen, als indem sie solche Mitglieder, von denen sie nicht beodachtet werden, in Zucht nimmt und zuletzt nicht dulbet. Demgemäß enthalten

sämtliche neuen Rirchenordnungen Bestimmungen nach dieser Seite hin, durch welche nunmehr auch die Gemeindevertretungen entsprechend herangezogen werden (Zusammennunmehr auch die Gemeindevertretungen entsprechend herangezogen werden (Jusammenstellung bei Friedberg, Das Verfassungsrecht der ev. deutschen Landestirchen S. 328 f.), der achte evangelische Kirchentag, 1856 (s. dessen Verhandl. S. 50 fg.) und die Eisenacher Konferenz von 1857 (Moser, Kirchenblatt S. 263 fg.) haben sich damit beschäftigt, und sie wissenschaftliche Arbeit hat sich mit diesen Fragen mannigfach zu schaffen gemacht. Wan hat dabei das seelsogerische Moment, welches zu Grunde liegt, in seinen Würden belassen, neben demselben aber weniger das altreformierte, als das der aufrechtzuerhaltenden Sozialordnung berücksichtigt, in dessen Interesse sogn ein Ausschluß aus der Kirche, der lein Bann sei, zu konstruieren versucht worden ist, so z. B. von v. Scheurl, so Landeskirche und Konfessionskirche 1868. — Ein derartiger Ausschluß würde indes der kirchlichen Rasis enthehren

firchlichen Basis entbehren.

Die heutige römisch-katholische Rirche, wie sie überhaupt ihre im kanonischen Rechte formulierten Ansprüche auf soziale Selbsttändigkeit und auf Beherrschung des Staates festhält, thut es auch in betreff des Bannes. Sie behandelt die kanonisch-rechtlichen 15 Borschriften darüber als fortdauernd gültige; nur daß sie durch die Praxis und die neuere Gesetzgebung in etwas modifiziert sind. Insbesondere hat Papst Pius IX. durch die Aonstitution Apostolicae sedis v. 12. Ott. 1869 zwar einerseits einen Teil der Fälle aufgehoben, in welchen durch den Berken mit olichen, die im großen Banne bestate unigezoven, in weichen data den Seitezt int solgen, die im given danne bei seites findlich sind, die excommunicatio minor latae sententiae begründet wurde, anderers seits aber die Exformunitationspraxis auch wiederum verschärft. Die Bulle In Coena Domini, in welcher eine lange Reihe namentlich gegen die Protestanten gerichteter Exformunitationsfälle aufgezählt wird, und die am Gründonnerstag während des Gottesdienstes verlesen wach, hebt er in dieser Konstitution formell auf, hat dan aber alle wichtigeren Fälle einzeln in dieselbe wiederum aufgenommen (v. Mon u. Bering, 25 Alex for 152 for Arongini Copat gues Urd). f. lathol. Rirdjent. 23, 326 fg.; 25, 168 fg.; 26, 153 fg.; Avanzini, Const. quae censurae latae sententiae limitantur...ed. 2 novis ditata Commentariis.

Der Staat legt den innerhalb seines Gebietes und Schutzes bestehenden Ricchen in bemjenigen, was zur Seelsorge gehört, an und für sich keine Beschräntungen auf, 30 und läßt sie demgemäß auch in Handhabung des kleinen und großen Bannes frei ge-währen. Aur insofern letzterer entweder Unterstützung vom Staate beansprucht, oder durch die Art seiner Beröffentlichung von der Kanzel die bürgerliche Stellung und insbesondere die Ehre des Betroffenen zu benachteiligen geeignet ist, hat der Staat dazu ein Berhältnis. Jene Hilfe leistet der heutige nirgends mehr; insofern ist der Bann 35 allenthalben ohne dürgerliche Folge. Um aber das Recht seiner Angehörigen zu schülten, behielt Preußen im Allg. Landrecht Teil 2, Tit. 11, § 56 dem Staate bei der excommunicatio major die Entscheidung über Rechtmäßigset des Bannspruches, und so oft mit demselben nachteilige Folgen für die bürgerliche Ehre des Ausgeschlossenen verbunden seien, die Genehmigung vor. In dem Gesetze über die Grenzen des Rechts 40 zum Gebrauche kirchlicher Straf- und Zuchtmittel v. 13. Mai 1873, § 1, c. 4 war nur noch die öffentliche oder sonst in beschimpfender Weise geschende Bekanntmachung verboten, aber dieses Gesetz ist aufgehoben worden durch das spätere v. 29. April 1887. Dem preußischen Vorbilde entspricht das hessen-darmstädtische Ges., den Mitzbrauch der geistlichen Amtsgewalt betr., v. 23. April 1876 a. 4. Ahnlich das f. sächsische Ges. v. 40 **2**3. **Aug. 1876, § 7.** (Mejer +) Friedberg.

Baptisten. — Thom. Crosby, hist. of the English Baptists from the Reformation to the Beginning of the Reign of George I., 4 vols, 1738–1740; Backus, hist. of the english-american Baptists. Boston 1777, 2 vols; Ivimey, hist. of the English Baptists from the Earliest Times to the Death of George III.; 4 vols., 1811—1830; Cox and John 50 Hoby, the baptists in America, New-Yort 1836; G. Beber, die afatholischen Kirchen und Sesten von Großbritannien, Leipzig 1845—1852, 2 Bde; Cramp, Baptist History from the Foundation of the Christian Church tho the present Time, 1871; T. Armitage, History of the Baptists, New-Yort 1887; Henry C. Vedder, Short History of the Baptists, Philosphia 1891; Newmann, A history of the Baptists of the United States, Rew-Yort 1895; 55 Lehmann, Geschichte her deutschen Rantisten, Kamburg 1896, Nukerbem als inchies Duellen: Lehmann, Geschichte ber beutschen Baptisten, hamburg 1896. Außerbem als ftanbige Quellen: Baptist Handbook für England, und American Baptist Year-Book für bie Bereinigten Staaten.

Rach Mitteilungen des Herrn Joseph Lehmann, Predigers und Lehrers an dem Predigerseminar der deutschen Baptisten in Samburg, dessen authentischen Angaben ich 60 Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 8. 21. 11.

auch in ber folgenden geschichtlichen Darstellung gern und mit Dant gefolgt bin, weifen bie heutigen Baptisten selhst die in früheren, meist populären Schriften behauptete, den Ursprung möglichst weit zurück datierende Tradition zurück, daß die Baptistengemeinde in England die Fortsehung der alten, romfreien brittischen Kirche und ihrer Reinheit 5 (vor Augustin) seien, ebenso daß sie in den Lollarden ihre Borläufer haben. Nicht minder ungeschichtlich ist es, daß bereits unter Seinrich VIII. in England "Baptists" aufgetreten feien und gahlreich ben Martyrertod gefunden hatten. Bei naberer Prufung stellt sich heraus, daß diese Gemeinschaften zwar die Kindertaufe verworfen haben, in anderer Hinsicht aber von den gegenwärtigen Baptistengemeinden sehr verschieden ge-10 wesen sind, indem sie die Annahme von obrigkeitlichen Amtern, den Eid und Rriegsdienst für unstatthaft hielten, die Taufe nur durch Begießung übten und eigentümliche Unsichten über die Menschung Christi hegten. Alle in England im 16. Jahrh. verbrannten "Anabaptisten" waren Mennoniten, und meist von Holland eingewandert. Die Entstehung der wirklichen Baptistengemeinden fällt erst in die spätere Regierungs15 zeit Karls I. Daß dies der wirkliche Sachverhalt ist, wird durch die Thatsache bestätigt, daß erst im 17. Jahrh. Verteidigigungsschriften englischer Baptisten erscheinen, Glaubensbekenntnisse (das erste 1644) herausgegeben wurden und Berfolgungen von Männern vortamen, die keine mennonitischen Ansichten hatten. Bgl. Baptist Authors and History im Baptist Handbook, London 1845 p. 165sq. Daran andert auch der Umstand 20 nichts, daß allerdings in gewissem Sinne von einem früheren Auftreten der wenig zahlreichen arminianisch gesinnten Baptistengemeinden (General-Baptists), gegenüber den etwas später auftretenden calvinistischen Baptisten (Particular-Baptists), welche die bedeutend größere Zahl bilden, geredet werden kann. Vielfach nämlich nannte man früher als Stifter der Baptisten den Prediger John Smyth, der 1606, gleich vielen andern Puritanern jener Zeit, mit seiner kleinen Gemeinde von England nach holland floh. Obwohl hier schon eine englische Independentengemeinde bestand, die den sehr geachteten Hinsworth zum Prediger hatte, organisserte sich doch Smyth und seine Anhänger zu einer neuen Independentengemeinde. Bald jedoch geschaft es, daß Smyth mit den Mennoniten besannt wurde und ihren Grundsähen der Verwerfung von Kinders tause. Eid und Kriegskienit heinssichtete so tause, Eid und Kriegsdienst beipflichtete. Aber anstatt sich nun von ihnen tausen zu lassen, tauste er sich selbst, und zwar durch Begießung, worauf er seine Gemeindeglieder ebenso tauste (diese Thatsacke ist erst ganz neuerdings durch Dexter, the true story of John Smyth 1881 erusert und völlig klar gelegt worden). John Smyth 1881 erusert und völlig klar gelegt worden). Anhänger Thomas Helwysse kehrten 1611 nach England zurück, und gründeten dort kleine 35 Gemeinden, die gleich den Mennoniten arminianische Lehransichten hatten und anfangs gleich ihnen Gid und Kriegsdienst verwarfen, später jedoch beides zuließen. Der Rame Generalbaptisten im Unterschied von den Partitularbaptisten bezieht sich auf die Berschiedenheit in der Lehre von der allgemeinen oder partikularen Gnadenwahl. Sofern die Untertauchung der heutigen Baptisten als unveräußerliches Moment gilt, können sie 40 die General-Baptists noch nicht als wirkliche Baptisten ansehen. Erst 1641 führten auch diese die Untertauchung ein, mit welcher 1640 die calvinisch gesinnten Particular-Baptists vorausgegangen waren. Die Ronstituierung ber letteren vollzog sich in folgender Weise. 1633 trennten sich in London Gemeindeglieder, die bis dahin mit der 1611 gegründeten Independentengemeinde verbunden gewesen waren, von derselben wegen der Berwerfung der Rindertaufe, und tonstituierten eine eigne Gemeinde unter dem Prediger John Spilsbury. Da jedoch unter den sie umgebenden Täusergemeinden teine vorhanden war, welche die geforderte apostolische Praxis der Untertauchung wiederhergestellt hatte, so mußten sie einige Zeit warten, ehe ihrem Gewissen Befriedigung wurde. Da hörten sie von einer Gemeinschaft in den Niederlanden, welche die Tause durch Unterhörten sie von einer Gemeinschaft in den Niederlanden, welche die Taufe durch Unterstauchung vollziehe. Es waren dies die Rollegianten zu Rhynsburg, so genannt, weil in ihren Bersammlungen nicht dem Prediger allein, sondern jedem Bruder zu reden gestattet war. Sie sind die ersten Christen auf dem Festlande Europas, dei denen diese Übung als das "Weissagen" der apostolischen Gemeinden eingeführt wurde. Zu Rhynsburg dei Leyden, wo allein die Tause, und zwar durch Untertauchung geschah, weshalb man sie Dompelaers d. h. Eintaucher nannte, zeigt man noch jetzt das große Tausbassin, in welchem sie tausten. Zu diesen Rhynsburgern also schickten jene Londoner Gemeindeglieder einen aus ihrer Mitte, Richard Blount, der sich nur in torretter biblischer Weise 1640 von einem Rhynsburger Lehrer Jan Batte durch Untertauchung tausen liek und dann zurückgesehrt den Verdiger Samuel Bladlock und mit diesem die taufen ließ und dann zurückgefehrt den Prediger Samuel Blacklock und mit diesem die 60 librigen, 54 an der Jahl, in derfelben Weise taufte. Die Jahl der Baptisten mehrte sich nun

schnell; 1643 finden wir bereits 7 Baptistengemeinden in London, sämtlich Particular-Baptists. Bon der bischöflichen Kirche und den dann emportommenden Presbyterianern hatten sie viel zu leiden. Erst unter Cromwell erlangten sie Freiheit und die Möglichteit der Beförderung zu Civil- und Militärämtern. Selbst Milton war ein (wiewohl "irregular and defective") Baptist. Ihre politische Lage änderte sich aber schon 5
wieder seit Cromwells Protestorat, mit dem sie nicht einverstanden waren. Ein surchtbarer Rückschag trat mit der Restoration ein, wo sämtliche Kapellen geschlossen und
alle Bersammlungen verboten wurden, der ihervorragende Baptisten-Prediger im Gefängnis starben, Bunyann (der im Gesängnis die "Pilgerreise" versatzte und andere lange Zeit eingekerkert wurden, Reach an den Pranger kam u. s. w. Dieser Zustand 10 währte bis zur "Glorious Revolution" und der Dulbungsakte Wilhelms von Oranien 1689, in welchem Jahre Abgeordnete von 100 Baptistengemeinden in London zusammentamen und ein neues ausführliches "Glaubensbetenntnis" (in Amerita "Philadelphia tamen und ein neues ausführliches "Glaubensbekenntnis" (in Amerika "Philadelphia Confession" genannt) herausgaben (von dem Spurgeon eine neue Ausgabe veranstaltet hat). In der folgenden Zeit der Ruhe griffen socinianische Ansichen um sich, 15 und ein starrer Calvinismus lagerte sich über die Gemeinden. Mit dem Austreten Wesslens fand jedoch eine Neubeledung auch in den Kreisen der Baptisten in England (ihre geschichtliche Entwickelung in Nordamerika, Deutschland und anderwärts erfordert eine besondere Darstellung) statt; hervorzuheben ist die Gründung der ersten neueren Heidenswissessellschaft durch William Caren 1792, der selbst nach Indien ging. Der Eiser 20 für die Misson hat sich in diesem Jahrhundert fortgeseht, nicht zum mindesten in der letzten Zeit durch Spurgeons Wirksamseit.

Der Unterschied zwischen General und Particular Baptists, der schon seit uns

Der Unterschied zwischen General und Particular Baptists, der schon seit un-Der Unterschied zwischen General und Particular Baptists, der schon seit ungefähr 50 Jahren praktisch nicht mehr bestand, ist, ohne die Berschiedenheit der arminiantischen und calvinischen Dentweise zu derühren, seit 1891 auch formell und offiziell sperschwunden, als die beiderseitigen Missionsgesellschaften unter den Heiden — früher "The Particular Baptist Missionary Society" und "The General Baptist Missionary Society" und "The General Baptist Missionary Society" (gegründet 1816, Hauptmissionary Society" verbanden. Dieselbe unterdem jezigen Namen "The Baptist Missionary Society" verbanden. Dieselbe unterhält Heiden-Wissionare in Indien, Censon, China, am Congo, mit etwa 10 000 Gesmeindegliedern aus den Heiden. Die Jahl sämtlicher Baptisten in England (nach dem Baptist Handbook for 1895) beträgt 349 688. Sie besitzen 10 theologische Seminare, mit 23 Lehrern und 242 Studenten. Sie geben 17 monatliche Zeitschriften und 2 mödentlich erscheinende Zeitsungen heraus

2 wöchentlich erscheinende Zeitungen heraus. Die Baptisten in Nordamerita. Um dieselbe Zeit wie in England sind auch 86 in Nordamerika Baptistengemeinden entstanden. Auch hier, wie bort, haben sie sich allmählich von den Independenten bez. Puritanern abgelöst. Roger Williams, als Buritaner 1631 aus England nach den amerikanischen Rolonien ausgewandert, der erste Bortampfer für unbedingte Glaubensfreiheit und Gründer des Staates Rhode Island 1636, wo alle Konfessionen freie Religionsübung hatten, gründete auch die erste Bap- 40 tiftengemeinde zu Providence in seinem Staate 1639, aus 12 Mannern bestehend, von denen einer die Untertauchung an Williams vollzog, worauf dieser ihn und die andern taufte. Williams blieb zwar auch fernerhin an der Spize der neuen Kolonie, aber nicht lange als ihr Prediger. Etwa 1 Jahr nach seiner Taufe nämlich tam er zu der Ansicht, daß die rechte Verwaltung der Sakramente unter der Herrschaft des papst- 26 lichen Babels verloren gegangen sei und nur durch eine besondere Offenbarung Gottes wiederhergestellt werden tonne. So ward er ein "Sucher", d. h. ein Mensch, welcher auf eine solche Offenbarung wartet. — In den anderen Kolonien war man noch weit von allgemeiner, religiöser Duldung entfernt. Gefängnis, Geldbugen, Prügelstrafe, Ohrenabschneiden u. s. w. hatten diejenigen zu erdulden, die sich den strengen staats- 50 firchlichen Gesegen nicht fügen wollten. Go verfolgten die wegen Berfolgung aus England Geflohenen in Amerika ihrerseits Andersdenkende. Nur Rhode Island war zuerst bie Zufluchtsstätte der Berfolgten; der ebenfalls tolerante Quaterstaat Pennsploanien ward erst 1682 gegründet. Durch den Revolutionstrieg, in welchem sich die ameritanischen Rolonien von England emanzipierten, schwolzen alle Schranken religiöser Unduldsamkeit, 55 und dei der Gründung der Bereinigten Staaten ward der Grundsatz unbedingter religidser Freiheit in das Fundament der Bereinigten Staaten 1783 aufgenommen. — Seitbem wuchs die Baptistenkirche in Nordamerika in stetiger bedeutender Zunahme. Die Sauptmaffe berfelben bilden die in fester Ordnung und evangelischer Lehre übereinstimmenden sog. Regular Baptists, deren Zahl sich nach dem American Baptist Year-Book für 🚳 25\*

1895 auf 37910 Gemeinden und 3637421 Gemeindeglieder belief, die über 11 Mill. Dollars in demselben Jahre für ihre nächsten relig. Zwecke freiwillig aufgebracht haben. In Canada sind außerdem 90 000 jener Hauptgemeinschaft angehörige Glieder. Baptisten größerer oder kleinerer Gemeinschaften mit zum Teil eigentümlichen Lehranschaus ungen gab es in den Bereinigten Staaten nach dem Year-Book für 1895 im ganzen 1444000; von ihnen soll hernach noch besonders geredet werden. Mit welchem Eifer 1444000; von ihnen soll hernach noch besonders geredet werden. Wit welchem Eifer die Baptisten ihre kirchlichen Zwecke betreiben, ergibt sich schon aus der großen Zahl der religiösen Zeitschriften, nicht weniger als 122, die sie herausgeben. Bereits seit Ende des vorigen Jahrhunderts ist man auf die Ausdildung der Prediger und die Errichtung von dazu geeigneter Institute bedacht gewesen. Seit Witte des gegenwärtigen Jahrhunderts hat aber der Eifer für die Wissenschaft noch außerordentlich zugenommen, so daz jetzt 152 höhere Schulen und sonstige wissenschaftliche Anstalten, die unter daptistischem Einstulle gegründet worden sind, existieren. Außerdem giedt es 7 theologische Seminare mit 67 Professoren und 937 Studenten. Die neueste Universität ist die zu Chicago stir welche der reiche Rockseller allein 30 Will. geschent hat. Die American Baptist Missionary Union besteht seit 1814 und betreibt die Seidenmission besonders Baptist Missionary Union besteht seit 1814 und betreibt die Heibenmission besonders in Burmah, Assam, Indien, China, Japan und Afrika. Sie unterhält auf 84 Stationen 474 Missionare und 2138 eingeborne Prediger; bekehrte Heiden werden 185228 angegeben; die Jahresausgabe betrug 713714 Dollars. Für die Litteratur sorgt haupts schild die "Publication Society" in Philadelphia. Dieselbe giebt 19 religiöse Zeits

w jaugitag vie "Fuolication Society" in Philadelphia. Dieselbe giedt 19 religids Zeitsschriften heraus und hat einen Umsah von 2 Mill. Mt. im Jahr.

Die Nebenparteien der Baptisten in Nordamerika. Ich verdanke die nachfolgende Darstellung der großen Freundlichkeit des Hern Prof. A. Rauschenbusch, der, von Haus aus evangelischer Theolog, seit 1858 Prof. an dem theologischen Bap25 tistenseminar zu Rochester war und in allen Teilen Nordamerikas viel herumgekommen ist, gegenwärtig in Wandsbeck lebend. Es giebt solche Nebenparteien mehrere, doch sind weisten nicht sehr zohlreich. Wir warnen.

die meisten nicht sehr gahlreich. Wir nennen:

1. Die Anti-Mission Baptists, welche 121347 Gemeindeglieder zählen. Sie selbst nennen sich auch Old School Baptists oder Primitive Baptists nicht ohne 30 Grund, denn im Anfang des 19. Jahrhunderts lag die Missionssache allen Baptisten Amerikas noch sern; dazu waren sast alle weit mehr als jeht zu einer streng calvinischen Denkweise geneigt. Die Anti-Mission B. lehren, wenn Gott einen seiner Erwählten zur Bekehrung bringen wolle, so könne er das ebensowohl ohne die Predigt der Worte, als durch dieselbe. Ja, manche ihre Prediger ertlären, sie beteten nie um die Bekehrung als durch dieselbe. Ja, manche ihre Prediger erklaren, sie betein nie um die Bekehrung ihrer Juhörer, sondern überließen es Gott, ob er ihnen die Predigt zu einem Geruch des Lebens zum Leben oder zu einem Geruch des Todes zum Tode machen wolle. Das Predigtamt, sagen sie, sei von Gott eingesetzt nicht zur Bekehrung der Sünder, sondern zur Erbauung der Gläubigen. Sie sonderten sich von den übrigen Baptisten, die von ihnen Missionary Baptists genannt werden und auch selbst sich son wennen, so seit dem Jahre 1813 ab, als diese zuerst anfingen, in Indien durch A. Judson Missionary Baptists genannt werden und auch selbst sich sondern wir einen Missionary Baptisten als nur auf "Geldmachen" ausgehend. Man findet sie vornehmlich alle Missionen Staaten, selten in Städten, meist auf Bande unter Ungehildeten den ihre Sache kann nur beltehen ma große Unhilden Lande unter Ungebildeten; denn ihre Sache tann nur bestehen, wo große Unbildung und Unkenninis herrschen.

2. Die Free Will Baptits gablen 84 361 Glieber. Der Unterschied zwischen ihnen und den Regular Baptists ist von entgegengesetzer Art wie der zwischen den letzteren und den Anti-Mission B. bestehende. Wie schon ihr Name andeutet, neigen sie sich zu armininianischen Auffassungen hin. Da die übrigen Baptisten früher weit mehr als jest streng calvinisch gesinnt waren, so sonderten sich in verschiedenen Teilen der Ber. gegi streng cavitality gesinnt waren, so sonderten sich in verschiedenen Letten der Bet.

50 Staaten arminianisch gesinnte Gemeinschaften von ihnen ab, die sich 1827 unter dem Namen Free Will Baptists zusammenschlossen. Gegenwärtig weichen sie von den Regular B. vornehmlich darin ab, daß sie das "offene Abendmahl" (open communion) üben, d. h. auch solche zum Abendmahl zulassen, die nicht nach der Weise ber Bapisten getauft sind, sich jedoch als gläubig bekennen. Denn in Amerika, sowohl 55 in den Ber. Staaten als in den britischen Bestitzungen, üben außer den Free Will. B.

alle Baptisten "geschlossens Abendmahl" (closed communion).

3. Die Seventh Day Baptists oder Baptisten des siebenten Tages, auch Sabbatarian Bapt. genannt, nur 9500 Glieber gablend, unterscheiden fich von den übrigen Baptisten bloß dadurch, daß sie nicht den Sonntag, sondern den Samstag als Tag der so Ruhe und des Gottesdienstes ansehen. Sie stammen aus England, wo Francis Bamp-

field, ihr Stifter, schon 1665 um seiner Überzeugung willen schwere Leiden zu erdulden hatte. In neuerer Zeit sind sie in England sehr zusammengeschmolzen, während sie in Natie. In neuerer Zeit ind sie in England sehr zusammengesamolzen, wahrend sie in Amerika, wo sie school im 17. Jahrhundert auftraten, noch immer zunehmen, wenngleich sehr langsam. Sie bestehen vornehmlich in Rhode Island und im südlichen Teile des Staates New-York. Weit zahlreicher als sie sind die Seventh Day Adventists, die s jedoch nur in der Lehre vom Sabbat mit ihnen übereinstimmen, während sie durch ihre Lehre von den letzten Dingen, namentlich die Annahme eines Seelenschlafs und der endlichen Bernichtung der Gottlosen gänzlich von ihnen abweichen. Sie kommen hauptsächlich in den westlichen Staaten vor; ihr Hauptsitz ist Battle Creek in Michigan. Sie tausen wie die Baptisten, werden jedoch gewöhnlich diesen nicht zugezählt (vgl. 1. Bd 10 S. 195, 22 ff.).

4. Die Six Principle Baptists oder die Baptisten der sechs Grundsate, jett nur noch 937 Glieber gahlend, früher jedoch gahlreicher, haben ihren Namen von der Stelle Str 6, 1. 2, wo die sechs Anfangs- oder Grundlehren des Christentums aufgezählt werden; zu diesen gehört auch das Händeauflegen, wovon die Baptisten der 15 seines Grundsätze lehren, daß es nach der Tause zu verrichten sei (andere beziehen es

auf die Ordination). Sie finden sich jetzt fast nur noch in Rhode Island.

auf die Ordination). Sie sinden sich jest salt nur noch in Rhode Island.

5. Church of Good oder Gemeine Gottes nennt sich ein Häuslein von 22511

Leuten. Andere nennen sie Winedrennarians nach ihrem Stifter Joh. Weindrenner.

Derselbe war reformierter Prediger zu Harrisdurg in Pennsylvanien und ließ sich 1830 20 nach der Weise der Baptisten taufen, worin seine Gemeine ihm großenteils solgte. In ihrer Berfassung und Predigtweise gleicht diese Gemeinschaft mehr den Wethodisten als den Baptisten. Gleich den Mennoniten übt sie das Fuhwaschen. Auf Ausbildung ihrer Prediger legt sie wenig Gewicht. Sie sindet sich salt nur unter den eingebornen Deutschen in Pennsylvanien, Ohio und Indiana.

6. Die Tunter, engl. German Baptists genannt, gablen 73295 Glieber. stammen aus Deutschland und hatten zum Stifter den früheren Müller Alexander Mad, einen Freund des befannten Mystiters Hochmann von Hohenau, der sich 1708 zu Schwarzenau in der Grafschaft Wittgenstein mit 7 andern in der Eder durch Untertauchung taufen ließ. Die neuen Täufer nahmen besonders in der Wetterau rasch zu, so bildeten zu Marienborn eine Gemeinde, wurden jedoch bald vertrieben und zogen nach Krefeld, wo sie eine zeitlang Duldung genossen und Zuwachs hatten. Die zu ihnen Übertretenden nannte man Dompelaers, welches der holländische Name für Untertaucher ist. Bald aber fühlten sie sich gedrängt, nach Pennsylvanien auszuwandern, und es geschah dies 1719 von seiten 20 Tunkerfamilien unter Führung von Peter Beder. 1792 folgten andere nach, 1729 auch Mad von Friesland aus mit 29 Familien. Sie vermehrten sich anfangs durch Besehrungen, in neuerer Zeit jedoch nur durch natürlichen Zuwachs. Die Tunker (d. i. Untertaucher) finden sie wertsche Besälterung von Vernsylvanisch und den mestlich dangen gelegenen Stagten deutschen Bevölkerung von Pennsplvanien und den westlich davon gelegenen Staaten, wie auch in Ranada. Sie stimmen mit den Baptisten in der Lehre überein, außer 40 daß sie an die Wiederbringung aller Dinge glauben, weichen jedoch darin von ihnen ab, daß sie die Grundsätze der Wennoniten von der Wehrlosigseit und Weidung der Eides angenommen haben. Auch fleiden sie sich sehr einfach, und die Manner lassen alle ihren Bart wachsen. Sie finden sich nur auf dem Lande und sind fast alle Land-geführt. Ganz ungleich allen andern amerikanischen Kirchengemeinschaften besitzen sie auch gar keine kirchliche Zeitschrift. Die Taufe wird von ihnen durch dreimalige Untersotauchung nach vorn verrichtet, wobei der Täufling im Wasser kniet, während er bei allen andern Baptisten stehend nach hinten ins Wasser eingesenkt wird, einer Grablegung ähnlich.

7. Die Christian Connection, die sich selbst nur Christians nennen (andere sprechen dies aus: Christ-ians) zählen 90718 Glieder. Sie entstanden durch die Bereinigung dreier Gemeinschaften, deren eine 1793 in Nord-Carolina von den Metho- 55 diften ausgegangen war, die andere 1800 in Bermont von den Baptisten, die dritte ebenfalls 1800 in Rentucty von den Presbyterianern. Nur allmählich wurden sie mit einander bekannt, und fanden, daß sie alle drei in dem Grundsatze übereinstimmten, kein menschliches Glaubensbekenntnis anzuerkennen, und schlossen sich darauf zusammen. Bon andern werden sie Unitarian Baptists genannt, weil sie Dehren von der Drei- 60

Der Lehrbegriff der deutschen Baptisten liegt in dem 1845 verfaßten, 1846 im Drud ericienenen, und 1849 von der ersten allgemeinen Bundestonferenz angenommenen "Glaubensbekenntnis" vor und darf auch als der gemeinsame dogmatische Boden aller übrigen Baptisten gelten. Er ist im wesentlichen der calvinische, jedoch prädestisnatianisch gemilderte, mit Hervorhebung des göttlichen Wirkens auf das Subjekt als der bloßen Gnadenursache, und Stellung der Sittenzucht über die Lehre, und Gemeindeverfassung nach den kongregationalistischen Grundsätzen der Independenten. Die heilige Schrift ist die alleinige Quelle wahrer Gotteserkenntnis, wie die alleinige Regel und Richtschnur des Glaubens und Lebenswandels. Gott ist ein dreieiniger, Bater, Sohn 10 und heiliger Geist. Lehre von der Erbsünde, Erlösung durch Jesum Christum nach seinem thätigen und leidenden Gehorsam, völlig freie Erwählung der einzelnen zur Seligkeit von Ewigkeit her. Um den Menschen das durch Christum erworbene Seil zuzuwenden, hat Gott Gnadenmittel angeordnet, nämlich a) das Wort Gottes; die durch dasselbe unter der Wirtung des heiligen Geistes Bekehrten werden dann durch b) die 15 Taufe der Gemeinde hinzugethan und die Glieder dieser Gemeinde feiern c) das Abendmahl zur Berkundigung des Todes Christi und zur innigsten Gemeinschaft mit ihm; in bemselben findet zugleich die Gemeinschaft der Heiligen ihren höchsten Ausdruck. Doch ift das Gebet die Seele aller dieser Mittel und des Gnadenstandes überhaupt; es beginnt mit dem ersten Moment des neuen Lebens und hört nicht wieder auf. Die Taufe 20 foll nur an solchen vollzogen werden, die durch das Wort Gottes aus dem Gündenschlafe erwacht, in Reue und Buße sich zu Christo gewendet und von ihm Bergebung der Sünden erhalten haben, also nur an Wiedergeborenen; sie besteht der Schrift gemäß darin, daß der Täufling von einem dazu verordneten Diener des Herrn im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes einmal unter Wasser getaucht und wieder 25 aus demselben hervorgehoben wird. Die Taufe ist die feterliche Zusicherung der Gnade Gottes in Jesu Christo, durch eine Versiegelung mit dem heiligen Geiste. Die Taufe hat das Eigentümliche, daß sie nur einmal vollzogen werden soll, während die anderen Mittel der Gnade durch das ganze Leben des Christen wiederholt und erneuert werden; darum ist es besonders not, daß diese eine Handlung recht geschehe. Es ist Pflicht so eines jeden zu Gott bekehrten Gläubigen sich mit andern Jungern bes Berrn zu verbinden, als Glieder eines Leibes, zu gegenseitiger Erbauung und Beilsförderung. entsteht eine Gemeinde, die streng nach dem Worte Gottes zu regeln ist. Sichtbare Oberhäupter auf Erden kennt sie nicht; Christus allein ist ihr Oberhaupt; die Gemeinde wählt aus sich ihre Altesten, Lehrer und Diener, welche durch Ordination mit ihrem 25 Amte bekleidet werden, welches der Schrift entsprechend von Seiten der Altesten derso Amte betletoet werden, welches der Sarift entsprechend von Seiten der Altesten derselben oder einer andern Gemeinde durch Handauflegung und Gebet geschieht. Ein besonderes Standeszeichen wird ihnen dadurch nicht zu teil, vielmehr bleiben sie nach wie vor, wie jedes andere Mitglied, der Gemeindezucht unterworfen; ebenso giebt es keine Rangordnung unter ihnen. Gelehrte Kenntnisse sind für diese Amter wohl wünschensse wert, aber nicht unerläßlich; die Hauptbedingung ist vielmehr nach Jo 21, 15 die Liebe zu Jesu und die von Paulus geforderten Eigenschaften 1 Ti 3, 1—7; Tit 1, 5—9. Die Altesten führen den Borsig in den Gemeindeversammlungen und leiten bestellten keineren Laufen Mitchen Kristen Wickstein Wickstein dieselben, bringen deren durch Abstimmung sämtlicher gleichberechtigter Mitglieder gesfasten Beschlüsse zur Ausführung und sind zu einer treuen, speziellen Seelsorge verstehen. Die Lehrer sind berechtigt und verpflichtet in den gottesdienstlichen Bersamms lungen zu predigen; entfernen sie sich vom Gemeindebekenntnis, so können sie ohne weiteres ihres Amtes enthoben werden; Tause, wie Abendmahl können sowohl von den Altesten wie von den Lehrern verwaltet werden; beide Amter sind oft in einer Person vereinigt; es verstößt nicht, wenn sie daneben einen weltlichen Beruf treiben; wird ihre so ganze Araft für das Gemeindeamt gesordert oder gewünscht, so ist die Gemeinde verpflichtet ihnen einen anständigen Lebensunterhalt zu gewähren. Die Diener oder Diakonen müssen die Eigenschaften nach der Schrift AG 6, 3; 1 Ti 3, 8—12 besitzen; sie hohen die Altesten und Lehrer bezuntschlich in den zeitlichen Argenscheiden der sie haben die Altesten und Lehrer hauptsächlich in den zeitlichen Angelegenheiten der Gemeinde zu unterftützen. Die Gemeindezucht gründet sich auf Mt 18, 15-17; ihre 55 Mittel sind nur Ermahnung und Ausschluß. Gin Ausgeschlossener tann nur nach be-tundeter Reue und nach vor der Gemeinde abgelegtem Sündenbekenntnis durch Abstimmung der Gemeinde wieder aufgenommen werden. Die Sonntagsheiligung wird streng gefordert. Die Ehe ist eine gottliche und burgerliche Anordnung; in letterer Hinsicht hat sie sich nach der Landesgesetzgebung zu richten, in ersterer bedarf sie der so Bestätigung in der Gemeinde durch Gottes Wort und Gebet. Die Obrigkeit wird als

von Gott verordnet angesehen, daher weder die Übernahme eines obrigkeitlichen Amtes, noch der Eid und der Kriegsdienst verweigert wird. Endlich glauben die Baptisten an die Wiederkunst Christi in Macht und Herrlichkeit, wenn sein Erlösungswert auf Erden vollendet sein wird, an eine leibliche Auferstehung der Gläubigen in unverweslicher Herrlichkeit, der Gottlosen aber zur ewigen Verdammnis. Das Bekenntnis schließt mit den Worten: wir sind eingedent des Wortes unsers Herrn: "siehe ich komme bald", und mit dem Geiste und der Braut, als deren wesentliches Glied wir uns betrachten, rusen wir: "Amen, ja komm Herr Jesu!" — Der tiese sittliche Ernst der Baptistenz gemeinden, der darin seinen Wiederklang findet, macht es begreissich, daß auch in evanzelischen Gemeinden ost gerade die ernstgerichteten Glieder, weil sie sich in der Gez 10 meinschaft ihrer Gemeindegenossen nicht erdaut und gesodert fühlen, zu ihnen hinneigen und übertreten. Die evangelische Kirche wird es sich eine Mahnung sein lassen mülsen, mit demselben Eiser, welchen die Baptisten entwickeln, die Bedürfnisse heilsdurstiger Seelen zu ersorschen und zu befriedigen.

Baptisterium. — J. A. Wedderkamp, de baptisteriis veterum libellus, Helmstädt 1703; 15 Chr. Valer. Weidling, de baptisteriis veterum Christianorum, Leipzig 1737; Paciaudi, de sacris Christianorum balneis, 2. A. Kom 1758 (biese ältere Litt. hat nur noch geringen Bert); Smith and Cheetham, Dict. of Christ. antiqu. A. Baptistery I, 173 ff.; F. X. Kraus, Real-Encyl. b. christ. Altert. A. Taustirche S. 839 ff.; Holzinger, Die altchrist. Architektur, Stuttg. 1889 S. 212 ff.; Bictor Schulze, Archäologie b. altchristl. Kunst, München 1895 S. 75 ff.; 20 92 ff.; H. Otte, Handbuch der kirchl. Kunstarchäol. b. deutsch. Mittelalters 5. A., Leipzig 1883 II S. 303 ff.

Die Geschichte und Einrichtung der Baptisterien hängt naturgemäß mit der Entwicklung der Taussommen. Die in der alten Kirche übliche Untertauchung ersorderte ein Bassin von entsprechender Tiese, die Sitte serner der solennen Tauszeiten zeinen größeren Raum zur Aufnahme der zahlreichen Täuslinge. Atrium und Impluvium des antiken Wohnhauses, in welchem der Gottesdienst salt zwei Jahrhunderte hindurch heimisch war, boten sich dazu zunächst als geeignet und sind anfänglich zur Tausphandlung benutzt worden (B. Schulke S. 51). Aus dem Atrium wurde der Neophyt nach empfangener Tause zu der in dem anstoßenden Raume versammelten Gemeinde geschührt (Justin., Apol. I, 65; Tertull., de cor. mil. 3; Zeno Veron. I tract. XIV c. 3). Da jedoch das Atrium seine vornehmste Bedeutung als Borhalle der Bassisch hatte und außerdem ein ossener Ho errichtete man bereits im 4. Jahrd. eigene Taussäuser (Barruorhowor, gavuorhowor, sons, sons daptisterii), entweder als Freibauten — so meistens — oder als Andauten. In der Regel sanden sie ihren Platz in der Nähe des Chors (Hagia Sophia in Ronstantinopel, Baptisterium der Laterandessilla, aber auch nach der Westsche sin (Torcello, orthodoxes Baptisterium in Ravenna) oder an der Westsche sein Wert gelegt oder jene war aus örtlichen Gründen nicht zu gewinnen (Artanisches Baptist. in Ravenna). Eine offene oder geschlossen Gallerie so stellte oft eine unmittelbare Berdindung her (Torcello, Aquileja u. sonst.)

Die Baptisterien sind salt ausschließlich Centralbauten auf treisrundem oder polygonem Grundriß; das Oblongum ist selten (Amwas in Balästina s. Iddy's VII S. 15 s., und Tebessa in Nordafrita s. Lenoir, Architecture monastique, Paris 1852 II S. 483). In jenem Falle wurden die Wandslächen durch Nischen belebt 45 oder um den erhöhten, von Säulen getragenen und von einer Kuppel gedeckten Mittelbau ein niedriger Umgang geführt. Der zunehmende Reichtum der Taushandslung an Riten seit dem 4. Jahrh. und überhaupt praktische Erwägungen führten zur Herstellung weiterer Räume, wie einer Borhalle, nooavhos olxos, dowregos olxos, atrium (Lateran, Nocera), eines Antseidezimmers, besonders aber eines Unterrichts so sales (narnyovueror). Das Baptisterium in Salona dietet desür ein lehrreiches Beispiel (B. Schulze S. 76, auch Qual 'at Sim 'an in Syrien s. Holzinger S. 217). In solchen Rebenräumen haben gelegentlich bischöfliche Bersammlungen getagt. Mit dieser Weiterbildung hängt endlich die Einfügung einer Apsis (Nocera) oder eines volltständigen Chorraums (Torcello) zusammen. In der Achs des Baptisteriums lag das 58 Bassis, nodvußhhöd, piscina, fons, polygon oder rund, selten in Kreuzsorm (Beispiel: Tyrus s. Sepp, Meersakrt nach Tyrus, München 1879 S. 259) entworsen und künstlich mit Wasser versorgt (lehrreich die Mitteilung bei Schlosser, Schriftquellen zur Kunstgeschichte der Karolingerzeit Wien 1892 n. 232). Riedrige ornamentierte Schranken umzogen es,

welche zum Einstieg und Aufstieg geöffnet waren. Stufen — gewöhnlich je 3, wie es scheint, in symbolischem Sinweis auf die hl. Dreieinigkeit, auf welche die Taufe vollzogen wurde (so, aber in weiterer Ausführung, Isid. Hisp., de div. off. II c. 24) — führten hinein und heraus (gradus descensionis und ascensionis). Vorhänge umzogen das Baffin; 5 an den Wänden waren Bante hergerichtet. Die bilbende Runft tam zur Wirtung hauptsächlich in dem Mosaitschmuck der Ruppel (die beiden Baptisterien in Ravenna und das Baptist. in Neapel und der Lateranbasilita), aber auch Studreliefs, Marmorintrustation, tunstoolles Paviment wurden hinzugenommen. Als bildliche Darstellungen empfahlen sich besonders die Taufe Christi und der nach den Wasserbächen eilende Sirsch 10 (Pf 42, 2 außerdem als Sinnbild des Berlangens nach der Taufe; vgl. B. Schultze 10 (\$142,2 außerdem als Sinnbild des Verlangens nach der Laufe; vgl. V. Schulke S. 205 ff.; 228 ff.; 240 f.). Es fehlte auch nicht an Inschriften, welche die Bestimmung des Gebäudes und den Segen der Taufgnade verkündeten (Holksinger S. 219 f.; Schlosser a. a. D. n. 910). Die Mehrzahl der altchristlichen Baptisterien, die gern Johannes dem Täufer geweiht wurden, ist in Italien erhalten (vgl. Mothes, Die Kunst des Mittelalters in Italien I, 125 ff., wo indessen S. Costanza zu streichen ist). Im Orient sind erst in neuer Zeit Beispiele hervorgetreten, die auf weitere Ausbedungen hoffen lassen. Die Jahl war im allgemeinen eine beschräntte, weil das Taufrecht an den bischossen kemissischen Kirchen (occlesiae deptismales) haftete und erst allmählich an die Pfarrkechen demissisch wurde.

firchen bewilligt wurde.

Das Berschwinden der Taufe Exwachsener konnke an sich keine Beranlassung sein, die Taufhäuser aufzugeben; nur die innere Einrichtung, wie die Gestalt des Bassins, wurde dadurch beeinflußt. Doch wurde aus prattischen Gründen das Bestreben immer stärker, den Freibau durch einen Anbau oder noch lieber durch einen abgesonderten Raum jtärker, den Freidau durch einen Andau oder noch lieber durch einen abgesonderten Raum in der Rirche selbst zu ersehen. Letzteres ist der allgemeine Thatbestand im Mittelsalter, welches Freidauten nur noch als Ausnahmen kennt (in Deutschland, wenn auch nur zum Teil noch vorhanden, z. B. Mainz, Regensdurg, Fulda, Aachen, Essen; in Tirol Brixen, vgl. v. Quast, Baptisterien in Deutschland in d. Zeitschr. für christl. Archäol. und Runst I; in Italien Florenz, Pisa, Parma u. s. w.). In diesen Tauschapellen wandelte sich die Piscina zum Tausseine bezw. Tauskessel. Schon im alten Bauplane von St. Gallen aus dem 9. Jahrh. ist das Tausbeden in das Innere der Rirche genommen (Reller, Bauris des Rlosters von St. Gallen, Jürich 1844 Plan u. S. 18). Die dis tief in das Mittelalter hinein übliche Untertauchung heischte ein gestäumiges Gesäh (vgl. die instruktiven Abbildungen aus dem 9. Jahrh. dei J. Strzygowski, Iconographie der Tause Christi, München 1885 aus den 9. Jahrh. dei J. Strzygowski, Iconographie der Tause Christi, München 1885 aus den 9. Jahrh. dei J. Strzygowski, Iconographie der Rause Christi, München 1885 aus den 9. Jahrh. dei J. Strzygowski, Iconographie der Rause Christi, München 1885 aus den 9. Jahrh. der volkgenen Bronze oder Welsing. Die runde oder polkgene Korm ist 35 vorwiegend Stein, daneben Bronze oder Messing. Die runde oder polygone Form ist vielleicht noch als ein Nachleben der antiken Piscina anzusehen. Wie die Schranken bieser fünstlerisch behandelt wurden, so finden wir auch an der äußern Wandung der Tauffelne Ornamente und sigürliche Darstellungen, unter welchen letzteren die Apostel als Bollzieher des Taufbesehls Christi und die Taufe Jesu beliebt waren. Als Träger vollen Tausselselse des Lausselselse Egript und die Lause zein veilen waten. Als Lager dienten nicht selten die personifizierten Paradiesesströme oder Löwen, an einem tunstvollen Tausselsel in Lüttich z. B. auch Stiere in Anlehnung an das eherne Meer im Priestervorhose des salomonischen Tempels. Hervorragende Beispiele reich ausgeführter Taussteine sinch in Deutschland u. a. in Osnabrück, Hildesheim, Brandenburg, Lübed (Marientirche), Angermünde (s. die Aufzählung dei Otte S. 306 ff.). In der Sotist wird die dreite, massiere Form der ältern Zeit schlander, und die architektonischen Ornamente nehmen einen größeren Raum ein. Wit dem römisch-latholischen Kitus der Tausmosserneihe köngt zusammen die Rermendung eines Rerschlusderfels der in der Taufwasserweihe hängt zusammen die Berwendung eines Berschlußdeckels, der in seiner kunftlerischen Gestaltung sich dem Ganzen anschließt, und oft zu einem hoben Aufbau sich entwidelt (Katharinenkirche in Brandenburg). Über Material, Berschluß, Um-50 gitterung und ähnliche Dinge sind im Mittelalter mehrfach kirchliche Bestimmungen

getroffen (Rituale romanum, de sacramento bapt. 30, vgl. Thalhofer, Handhuch ber fath. Liturgit I, Freiburg 1883, S. 816 ff.).

Das Aufhören der Untertauchung in der römischen Rirche verkleinerte die Taussteine. Die protestantische Rirche, welche die Tauswasserweihe nicht tennt, die dort noch gewisse Schranten zog, ging darin noch weiter. Jugleich wurde hier, um die beiden Sakramente, auf die man sich stellte, möglichst bessammen zu haben, der Tausstein in die Rähe des Alters gerück, eine Sitte, die in neuerer Zeit mit Recht mehr und mehr

wieder aufgegeben wird.

Was in Beziehung auf Taufen und Baptisterien in den Katakomben angenommen 60 wird, läft sich nicht begründen und hat alle Wahrscheinlichkeit gegen sich. Die Wasserreservoirs, die sich vereinzelt dort finden, stehen mit der Taufhandlung in keinerlei Zusammenhange. Bictor Schulze.

Baptistiner und Baptistinerinnen. — Bgl. Moroni, Dizionario s. v. "Battistine"; Stahl im KRLer.2; auch hergenröther, hob. der allg. AG II, S. 215.

Baptistiner (Battistini) und Baptistinerinnen (Battistine), ein zu Genua gegen s
die Mitte des vor. Jahrhunderts entstandener Doppelorden, dessen männlicher Teil durch
eifriges latholisches Missonswirten in den Ländern des Ostens, der weibliche durch ungewöhnliche Strenge seiner Kastenastele sich auszeichnete. Gemeinsamer Begründer und
frühester Leiter der beiden war Dominico Francesco Osivieri aus Genua (ged. 1691,
† 1766), der in Gemeinschaft mit seinem Beichtstünde, der frommen Schwester Giovanna 10
Maria Battista Solimani (ged. 1688, † 1758), während der Jahre 1730—1736 zuerst
den weiblichen Zweig der Genossenschaft unter dem Namen der "Einsiedlerinnen vom
h. Ishannes d. Täuser" zu Genua ins Leben rief. Diese 1744 durch Beneditt XIV.
päpstlich bestätigte Genossenschaft erhielt, da jede ihrer Konnen nach dem erwählten
prophetischen Schuppatron sich "Battissine". Außer den zu anhaltender Fastendiät während aller Tage der Woche
(außer Sonntag u. d. Weihnachtssess) und zu noch anderen strengen Übungen verpstichieten eigentlichen Konnen oder Chorschwestern hatte die Rongregation auch Tertiarierinnen, welchen die Berrichtung von Dienstleistungen auch außerhalb des Klosters,
Almosensammeln u. dgl. oblag. Durch eine Richte iner Solimani, die Schwester 20
Maria Clara Battista Bernazzi († 1783) erhielt die Genossenschaft auch in Rom ein
Haus (1775). Sie hat sich sier, in Genua, sowie an noch einigen Orten Italiens dis
gegen die Mitte unsres Jahrhunderts erhalten. — Eine nur turz währende Wirsamsteit
war dem, etwa 20 Jahre nach Bildung des Baptistinerinnen-Bereins durch Olivieri gegründeten gleichnamigen Mönchsverein beschieden. Unter Beneditt XIV. im J. 1755 als 26
"Congregatio sacerdotum saecularium Missionariorum de S. Johanne Baptista"
päpstlich destätigt, wurde dieser Orden — der gleich jenem weiblichen Borbild außer
eigentlichen Propaganda unterstellt und von diesen eine zeitlang, angeblich mit
erheblichem Erfolge, zu Missionen (beispielsweise in Bulgarien und Kumelien, auch in so
China) verwendet. Doch

Baradai, Jatob f. Jatobiten.

Barbara, die heilige. — Vita a Petro Galesinio, protonotario apostol. († 1590) contexta bei Surius, De prob. sanctorum histor. z. 4. Dez. Köln 1618 S. 123; Potthaft, ss Wegweiser 2. Bb 2. Aust., Berlin 1896, S. 1193; Reumann, D. röm. Staat u. die allg. Kirche 1. Bd, Lpz. 1890, S. 327.

Die heilige Barbara ist eine Heilige der Legende; ihr Name fehlt noch im Martyrologium Hieronymianum und bei Beda. Nach der Legende war sie eine Jungfrau von großer Schönheit und frühe zum Glauben an den Erlöser gelangt, sie wurde von ihrem 40 heidnischen Bater als Christin angegeben, und von dem Präses der Provinz, Martinianus, enthauptet, nachdem die ausgesuchtesten Qualen sie nicht zur Berleugnung Christi zu bewegen vermocht hatten. Der Bater wurde an der Stätte der Hinrichtung vom Blitz erschlagen. Das katholische Bolt ruft Barbara um Abwendung von Gewitter und Feuerszgeschr an. Auch wird sie als Heilige der Artislerie verehrt. Als solche stellte sie 45 Palmavecchio auf dem bekannten Bild in Sa Maria Formosa in Benedig dar. Daß sie als Patronin der Sterbenden angerusen wird, verdantt sie der Erzählung von Heinrich Rock zu Gortum in Holland, der 1448 vom Feuer schon beinahe verzehrt, nach Anrusung der h. Barbara solange am Leben blieb, bis er das Sterbesakrament empfangen hatte (s. Surius S. 125).

Barbelioten, f. Ophiten.

Bardhausen und der Streit über die allgemeine Gnade. — Abesung I s. v.; AbB II s. v.; Unschuldige Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen 1710 p. 531 ff.; 1713 p. 587 ff. 764 ff.; J. G. Walch, Einleitung in die Religionsstreitigkeiten . . außer der ev.-luth. Kirche 1733 f. I p. 457; III p. 746 ff.; Hering, Beiträge zur Geschichte 56

ber evang. sref. Kirche in den Preußisch-Brandenburgischen Ländern, Berlin 1784 I p. 57 ff.; Al. Schweizer, Die protest. Centraldogmen (Zürich 1854 ff.) II p. 816 ff.

Ronrad Heinrich Barchausen oder Barchusen stammt aus Detmold, wurde Lehrer am resormierten Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin, 1715 Rektor des Friedrichs Werderschen Gymnasiums. Er muß ein theologisch wohlunterrichteter Mann gewesen seine. Indessen würden einige kleinere Schriften (Nachricht von den Malabarischen Heilen, Berlin 1709; Nachricht von Johanne Calvino, Berlin 1721) seinen Namen schwerlich auf die Nachwelt gebracht haben, wenn er nicht in einem märkischen Prädeltinationsstreit über Universalismus oder Partikularismus der Gnade eine hervorragende

10 Rolle gespielt hätte.

Die brandenburgische reformierte Rirche bot im Bunkte der Brädestination manchen besonderen Anlaß zu heitlen Fragen. Die grundlegende Confessio Sigismundi von 1614 bekannte sich "zu der Augspurgischen Confession, so anno 1530 Kaiser Carolo V. von den protestantischen Fürsten und Ständen übergeben, und nachmals in etlichen Punkten notwendig übersehen und verbessert worden", — also zu der nicht bloß universalistischen, sondern auch spnergistischen Bariata, zugleich aber im Bortrage der eignen Prädestinationslehre "zu den Reformierten Evangelischen Kirchen in diesen und anderen Religionspunkten". Thatsächlich wird mit gleicher Entschiedenheit die absolute Erwählung jedes einzelnen Gläubigen wie der Universalismus der Gnade gelehrt, ohne 20 daß eine Bermittelung oder ein klares Bewußtsein um die logische Inkongruenz beider Satze zum Ausdruck kame (Niemeyer, coll. conf. p. 650 f.; Heppe, Bekenntnisschriften ber ref. Rirchen Deutschlands p. 292 f.; R. Müller, Symbolit p. 482 f.): Gott . . aus pur lauter Gnaden . . . ohne alles Ansehen der Menschen Burdigkeit, ohne allen Berdienst und Wert, ehe denn ber Welt Grund geleget worden, zum ewigen 25 Leben verordnet und auherwählet hat alle, so an Christum beständig gläuben, . . . . und wie er sie von Ewigkeit geliebet, also schenkt er ihnen aus lauter Gnaden den rechtschaffenen wahren Glauben und träfftige Beständigkeit bis ans Ende . . . So hab auch Gott nach seiner strengen Gerechtigfeit alle, die an Christum nicht glauben, von Ewigteit übersehen, denselben das ewige höllische Feuer bereitet, . . . nicht daß er 20 nicht alle wolle selig haben, denn das Widerspiel durchaus in der heil. Schrift zu finden ist . . . Hierentgegen verwersen S. Churfl. Gn., . . . daß Gott propter fidem praevisam, wegen des Glaubens, so er zuvor ersehen, etliche auserwählet habe, welches Pelagianisch, daß er dem meisten Teil die Seligieit nicht gönne, welchen er absolute, 36 Bedürfnis, den Lutheranern möglichst entgegenzutommen, ließ auch später gewisse Härten der Lehre zurücktreten. Das Colloquium Lipsiense von 1631 (Riemener p. 653 ff.; Nitsch, Urtundenbuch der ev. Union p. 96 ff.) und die Declaratio Thoruniensis von 1645 (Niem. p. 669 ff.), welchen brandenburgische Editte maßgebenden Wert beilegen (3. B. Mylius, corpus constitutionum Marchicarum I p. 375), verwahren sich 40 neben der Betonung absolut freier Gnade gegen die partitulare Geltung des Seilstodes Christi und den Gedanken einer bloß scheinbaren Berufung der Berworfenen. Ahnlich will ein Edikt des großen Aurfürsten von 1664 (Mylius I p. 382 ff.) den konfessionellen Frieden wahren, indem es verbietet, dem Gegner Konsequenzen anzudichten, die er ablehnt: "weil die Reformierten es billich für injurien halten und schmerzlich empfinsen. 45 ben, wenn man . . . ihnen beimessen will, daß sie lehren . . . daß Gott den größesten Teil der Menschen, ohne alles Unsehen der Gunde, der Unbuffertigkeit und des Unglaubens zur ewigen Höllenpein, etliche aus bloßem Wohlgefallen, ohne Ansehung Christi und des Glaubens, erwählet habe: und daß die Auserwählten mögen leben, wie sie wollen, so können sie dennoch nicht verloren werden; daß Gott eine Ursache der 50 Sünden sei, ... daß Gott nicht alle, die durch das Evangelium berufen werden, ernstlich und treulich, sondern nur zum Schein berufe, damit ihr Berdammnis desto größer werde . . . . Wit alledem scheint die brandenburgische Kirche vom orthodoxen Calvinismus geschieden, und man berief sich lutherischen Angrissen gegenüber gern darauf, daß Brandenburg an den Beschlüssen von Dortrecht keinen Teil habe (z. B. auf einem Gespräch zu Berlin 1662; Brandes, Gesch. der kirchl. Politik des Hauses Brandenburg 1872, I p. 245). Andererseits hing man doch mit der herrschenden Art der reformierten Kirchen zusammen, umso mehr, als man eine große Jahl französischer, an die Confessio Gallicana Calvins gebundener Gemeinden im Lande hatte. Bollends war an einen spnergistischen Universalismus umso weniger zu denken, als selbst einzelne Lusam karvare und der Leit des mörklichen Kröseltinger zu denken, als selbst einzelne Lusam karvare und der Leit des mörklichen Kröseltinger zu denken die gehichte Grmöhlung so theraner noch zur Zeit des märkischen Prädestinationsstreites die absolute Erwählung

des einzelnen Gläubigen nicht vergeffen hatten und in der Betonung derfelben einen Einigungspunkt mit den Reformierten fanden (vgl. die instruktive Schrift eines schlessischen Lutherischen Geistlichen: "Rurzer und Einfältiger, aber Schrifftmäßiger Bericht von der Gnadenwahl der Kinder Gottes zum ewigen Leben, gestellet durch Laurentium Klimpkium . . . Sampt einem nachdenklichen Anhang, worinnen klar vorgestellet wird, b daß in der Lehre von der Gnadenwahl Alle wahre Reformierte recht gut Lutherisch gesinnet sennd. 1712). Reiner der brandenburgischen Theologen, welche bis zum Ausbruch des eigentlichen Streites den Universalismus verfochten, ift zu einem deutlichen Spnergismus fortgeschritten. Walch stellt die Lehre dieser sogenannten "absoluten Universalisten" (z. B. des Berliner Hofpredigers Jablonsti und hauptsächlich des Frantsurter Prosesson Hoffung, von welchem eine de praedestinatione, electione et
reprodatione dissertatio vorliegt) klar und prägnant so dar: "daß Gott aller Menschen Seligieit verlange, ihnen eine allgemeine Gnode andbien den in der Gnadenwahl auf Christum sähe; daß die allgemeinen Gnadenmittel in sich träftig und der Glaube von dem decreto electionis nicht könne ausgeschlossen werden; allein sie gaben nicht zu, 16 daß er in der Gnadenwahl auf Christi Berdienst, sofern es durch den Glauben ergriffen werde, sehe, als auf etwas, das ihn dazu bewege, und bestehen darauf, daß Gott den Glauben und die Kraft seines heiligen Gestes nicht allen, sondern nur den Auserwählten gabe, und daß durch die allgemeine Gnade Gottes nebst ihren Mitteln niemand bekehrt werde, folglich selbige nicht so träftig, daß sie die Bosheit der Menschen wirklich 20 überwinden könnten". — Weiter ging nur der Frankfurter Professor Samuel Strimesius in seinem "Rurgen Entwurf der Einigkeit der Evangelisch-Lutherischen und Reformierten im Grund des Glaubens" p. 104, mit ihm einige seiner Rollegen (vgl. desselben Intm Grund des Glaldens" p. 104, mit tym einige seiner Rollegen (vgl. desselven Inquisitiones in controversias Lutheranorum et Reform. p. 752). Danach habe Gott von Ewigieit gesehen, daß "beinahe alle" der allgemeinen Gnade mutwillig wider= 25 streben würden, habe also einer Anzahl besonders Erwählter eine betehrende Gnade zusgeordnet und geschentt, durch welche diese nun wirklich selig würden. Aber diese wunderliche Zusammenordnung solcher, die durch allgemeines Gnadenangebot und synersgistische Entschließung, und solcher, die kraft überwältigender göttlicher Spezialwirtung geretten werden, erwies sich bald als unhaltbar. Strimesius selbst zog in seiner "Cha- 20 verteler gegen gene give Spezialwirtung gereiten gegen gestellt gegen einer "Cha- 20 verteler gegen gestellt gegen gestellt gegen einer "Cha- 20 verteler gegen gegen gestellt gegen gegen gestellt gegen gestellt gegen gestellt gegen gestellt gegen gestellt gegen gestellt gegen gegen gestellt gegen gegen gestellt gegen gestellt gegen gestellt gegen gegen gestellt gegen gegen gestellt gegen gegen gegen gestellt gegen gege ritologia sacra, sive Systema conciliationis gratiae universalis et particularis" 1710 bezw. 1712 diese Behauptung zurud und gab in mertwürdiger Übereinstimmung mit Amyraut (siehe Bd 1 S. 479, 59), der ihm jedoch die Realität der allgemeinen Gnadenoffenbarung zu weit treibt, einen Entwurf einer gratia universalis eines "naturlicen Rufs" in Schöpfung, Lebensführung und innerlicher Geisteswirtung auch auf so dem Gebiete des Heidentums, welche aber nur die potentia salutis darbietet. Daneben steht der actus oder die collatio salutis, welches Christus nur den Auserwählten erward, und welches die partifulare Gnade als gratia efficiens denselben "inevitabiliter" mitteilt. Die Polemit gegen den Synergismus lutherischer Theologen bestätigt es vollends, daß wir uns wesentlich auf dem Boden der gemein-reformierten 40 Lehre befinden.

Eine ganz veränderte Situation und Anlaß zu tiefergehendem Streite entstand jedoch, als unter dem Schutze vieldeutiger Formeln dieser Ampraldismus in eine Art Arminianismus umschlug. Der Rektor des Joachimsthalschen Gymnasiums zu Berlin, Paul Bolkmann, rief diesen Streit hervor. An Stelle des partikularistisch erthodozen 46 Compendium theologiae christianae von Wolleb (Basel 1626) führte er ein von ihm selbst versatzes dogmatisches Lehrbuch ein: Theses theologicae syntagmatis L. Crocii . . . ordinem doctrinamque referentes ac reformatarum ecclesiarum, imprimis Marchiae consessionibus congruentes. 1712. Dieses vollständig und in präzisen Sähen ausgeführte dogmatische Sostem ist lediglich entworsen, um den Unis voersalismus durchzusehen. Diese Tendenz geht namentlich aus der Dedikation an die Ruratoren des Gymnasiums hervor, welche mit einer Art von geschicktsverdrehendem Fanatismus nicht bloß Crocius (Syntagma theologicum. Bremen 1636) und die Märkschen Bekenntnisse, sondern auch Calvin und die Dortrechter Synode für die Unisversalisten in Anspruch nimmt und nicht undeutlich zu verstehen giebt, daß die (gerade sodamals sehr zahlreichen) Partikularisten als Häretiter nicht geduldet werden dürsten. Die Darstellung selbst lehnt sich sormell an Crocius und die hertömmlichen Entwürse der absoluten Universalistungen preis. Bolkmann lehrt eine vocatio universalis und einen durch das vorausgesehene menschliche Berhalten bedingten göttlichen Ratschluß und einen durch das vorausgesehene menschliche Berhalten bedingten göttlichen Ratschluß und einen durch das vorausgesehene menschliche Berhalten bedingten göttlichen Ratschluß und einen durch das vorausgesehene menschliche Berhalten bedingten göttlichen Ratschluß und

über Erwählung und Berwerfung auf Grund des Unterschiedes einer voluntas ant cedens und consequens. Dieses Vorauswissen wendet er nicht bloß, wie die bisher gen Universalisten, auf die Berworfenen an, ohne freilich bezuglich der Erwählten ei praedestinatio ex praevisa fide flar vorzutragen. Diese seine eigentliche Meinu 5 wird noch halb hinter der Formel verborgen, daß den Verworfenen eine gratia suff ciens, den Erwählten eine gratia abundans zu teil werde, ganz ähnlich, wie die meist gleichzeitigen Lutheraner neben der praodestinatio ex praevisa fide die göttlie Berleihung des Glaubens behaupteten (so schon Balduin, Comm. in Rom. Frankfi 1655 p. 166), wobei der Nachdruck auf die erste Aussage fällt, während die zweite n

10 den Borwurf des Synergismus abwehrt. Rur bei diesem Berständnis der Lehre Boltmanns erklärt sich sein eigner Eifer u die Erregung der genuin Reformierten. Die Partifularisten, welche den bisherig Universalismus tragen konnten, wachten jetzt auf. Ihr Borkampfer wurde Barchause welcher den schon innerhalb der Anstalt geführten Streit mit seinem Rektor durch eini 15 pseudonyme Schriften in die Offentlichkeit übertrug. Er unternahm als Pacificus V rinus noch 1712 eine "Amica collatio doctrinae de gratia, quam vera refo mata confitetur ecclesia, cum doctrina quam Volkmannus sub specioso titu thesium theologicarum Marchiae confessioni inprimis congruentium a. 171 publici juris fecit." Im nächsten Jahre folgte eine gröbere deutsche Schrift: Mai 20 ritii Neodorpii Calvinus orthodoxus b. i. ein turzes Gespräch zwischen Hans Know und Beneditt Sabrecht, worin bescheiben untersucht wird, ob und wie weit die Leh der Universalisten mit der Lehre der ersten reformierten Lehrer, welche in Bertin v hundert Jahren gelehrt, übereinkommen". Bardhausen verfügt über eine imponieren Renntnis der reformierten Litteratur, die es ihm leicht macht, Boltmanns Geschicht 25 entstellungen zu widerlegen. Freilich disputiert er mit Unrecht auch aus den märtische Konfessionen den Universalismus hinweg. Den Geist der früheren reformierten Lehn sowohl der brandenburgischen wie der fremden, hat er jedoch entschieden für sich. The logisch bringt sein entschlossen calvinischer Partitularismus nichts neues.

Der Streit endete vorläufig damit, daß Boltmann den verdrängten Bolleb wied 30 einführen mußte, und daß zugleich der Vertauf des Mauritius Neodorpius verbote wurde. Doch veröffentlichte der Berliner Prediger Sterdi Mitte 1713 (bat. 1714 unter Approbation der Frankfurter theologischen Fakultät eine anonyme Verteidigung di Universalismus : "Rurger Entwurff ber Lehre von der Beschaffenheit der göttlichen Rat schluffe". Sier ist nicht der Standpunkt Boltmanns, sondern des alteren, absoluten Un speralismus. Jest fand auch dieser einen Gegner. Philippe Raube (Naudäus, v. d. A.), der spätgeborene Calvinist um jeden Preis, schrieb 1714 "Theologische und chrischedanken über den kurzen Entwurf der Lehre" u. s. Er sonnte mit Recht dara hinweisen, daß die Franksurter theologische Fakultät verschiedenartige Universalisten berg Barcksausen schlos sich noch einmal an: "Abgenöthigte Ehr- und Lehrrettung der rachten. . . d. i. anderer Teil der theol. Gedanken", 1714. Dagegen behauptete ein "Copie eines Briefes über die theol. Gedanken", daß die Brandenburgischen Edit allerdings den Partikularismus untersagten. dem immer unfruchtbareren Streite sein das Eriedrich Misselm I vom 10 Mai 1719 ein Ziel (Wolfing das Editt König Friedrich Wilhelm I. vom 10. Mai 1719 ein Ziel (Mylius

p. 534 f.).

Das Berständnis für die eigentlichen Triebe der Prädestinationsfrage war di meisten Zeitgenossen bereits abhanden gekommen. Dem Könige lag hauptsächlich ein der christlichen Moral, der Union und darum am Universalismus, gleichgiltig in welch Gestalt. In diesem Sinne veranlaßte er noch 1732 den Hallichen Pietisten Joan Lange zur Herausgabe seiner "Evang. Lehre von der allgem. Gnade". Es antworte ein achtzigsähriger hessischer Pfarrer: J. J. Waldschmidt, "die heilsame Gnade Gotta aus der heil. Schrift vorgestellet, mit Verwerfung der allg. Gnade Gottes". Marbu 1735. Weitere Schriften folgten. Dies war das letzte Wal, daß die Erwählungsleh im Stile der konsessionellen Streittheologie auf deutschem Boden verhandelt wurde.

G. F. Rarl Maler.

Barclay, Robert. Berte unter bem Titel Truth triumphant through the spiritu warfare, christian labours and writings of Rob. Barclay mit biographisch wichtiger Borre wohl auf B. Benns Beranlassung herausgegeben London 1692, 1 vol. fol. (neugebruckt Lobon 1718, 3 voll. 8°); G. Croese, historia Quakeriana Amsterdam (1695) ed. sec. 1696 B. Sewel, Die Geschichte von bem Ursprung, Bunehmen und Fortgang bes chriftlichen Bold

Barclay 399

jo Dudder genannt werden . ., ursprünglich in holländischer Sprache beschrieben (Amsterdam 1717) . . . und von ihm seldst ins Englische übersett (London 1722) und nun aus dem Englischen ins Hochdeutsche übersett s. l. 1742; A Genealogical Account of the Barclays of Urie, formerly of Mathers; extracted from ancient Registers and authentic Documents, together with memoirs of the life of colonel David Barclay of Urie and of his eldest son, 5 the late Robert Barclay of Urie. Collected (burch R. B.š altesten Sohn, Rob. B.) for the information and use of their posterity. Aberdeen 1740 (neu ediert von H. Mill 1812); J. Besse, Collection of the sufferings of the people called Quakers . . London 1752 2 vol. fol.; Biographia Britannica or the lifes of the most eminent persons, who etc. sec. ed. by A. Kippis I. London 1778; [J. G. Bevan], A short account of the life and writings of 10 Rob. Barclay, London 1802; Jos. Smith, Descriptive catalogue of Friends'books, 2 voll. London 1867, und Bibliotheca Anti-Quakeriana, a catalogue of books adverse to the society of Friends, London 1873; H. Beingarten, die Revolutionstitchen Englands, Leipzig 1868; Reliquiae Barclaianae, a (litographed) collection of lettres privately printed 1870, citiert nach Dictionary of national biography ed. by L. Stephen vol. III London 1885. — 15 Bgl. auch den A. Quaker.

Robert Barclay ist neben George Fox und William Penn die beachtenswerteste Gestalt der ältern Qualergeschichte, der Spangenberg (vgl. den A.) der Qualer, ihr Theologe. Aus angeschenstem schottischem Geschlecht wurde er am 23. Dezember 1648 in Gordonstown (Gen. acc.; nicht Edinburg) geboren. Sein Bater, Oberst David 20 Barclan, der in Deutschland im schwedischen Seere gefochten, dann in seiner Seimat ein Regiment geführt hatte, war 1647 auf Cromwells Betrieb entlassen und lebte seitdem (bis 1686) von seinem reichen Bermögen. Der Landsitz Urn unweit von Aberdeen in Rordschottland, den er taufte, ward bald nach Robert B.s Geburt die Heimat der Kamilie. Hier inmitten strengster calvinistischer Umgebung, wie er selbst sagt, erhielt 25 Rob. B. seinen ersten Unterricht. Jur weitern Ausbildung nach Paris geschickt, wo ein Onkel von ihm Borsteher des römischen collegium Scotorum war, wäre er sast zum Papalismus hinübergezogen. Doch gehorchte er dem Bater, als dieser nach dem Tode der Mutter (1663) ihn zurückrief (1664). Und als der Bater 1666 während einer — anscheinend aus politischen Gründen erfolgten — Inhastierung sür das Quäkertum 80 gewonnen war, solgte Robert dem Bater auf diese Bahn, nachdem sein ansängliches Widerstreben vor dem Eindruck, den er in einer Quäkerversammlung erhalten hatte, zusammengekömplzen war (1667). Roh Bs. weiteres Lesen ist aanz wingtem Studium sammengeschmolzen war (1667). Rob. B.s weiteres Leben ist ganz privatem Studium und den Interessen seiner quaterischen Gefinnungsgenoffen gewidmet gewesen. amtliche Stellung oder eine spezielle Berufsarbeit hat er trot der vortrefflichen Bildung, 35 bie er befaß, nicht gehabt. Der vaterliche Lanbfits, ber um 1679 zu einer freien Baronie mit eigner Gerichtsbarteit erhoben wurde, war sein regelmäßiger Aufenthaltsort. Doch haben zahlreiche Reisen in Schottland und England, ja auch Reisen in Holland und Deutschland und eine Gefängniszeit, die ihm sein Quätertum eintrug (vom Nov. 1676 ab 5 Monate; — 1679 ward er abermals gefangen, aber bald freigelassen) die 40 Ruhe des Landlebens ihm unterbrochen. 1676 war er zum ersten Male in Holland und Deutschland, trat hier auch der Pfalzgräfin Elisabeth, der Abtissin von Herford (1667—80; vgl. Ritschl, Pietismus I, 227), nahe; 1677 begleitete er Penn und Fox auf den gleichen Wegen. Schon 1676 war er dem Bruder des Königs, dem zum Katholizismus übergetretenen Herzog von Port, dem spätern Jakob II. (1685—88), des 45 kannt geworden; seit etwa 1680 gewann er ein näheres Verhänis zu ihm und dadurch Ansken am Sofe. Voch 1688 ets Milhelm von Vronien horstitz auf dem Messe voch Ansehen am Hofe. Roch 1688, als Wilhelm von Oranien bereits auf dem Wege nach England war, weilte er in der Umgebung Rönig Jakobs. Gleich Benn, der ebenfalls bem Könige nahe stand, ist B. hierdurch in den Berdacht gekommen, ein Papistenfreund dem Konige nahe stand, ist B. hierdurch in den Verdacht gekommen, ein Papistentreund zu sein. Eine Rechtsertigung gegen diesen Borwurf vom Jahre 1689 enthalten die so Reliquiae Barclaianae. Was ihn dem Könige verdand, war neben persönlicher Jusneigung und schottischem Kationalgesühl sein Interesse für Gewissenstreiheit gegenüber anglitanischer und preschyterianischer Intoleranz. Er hat nach seiner eigenen Versicherung seinen Einsluh bei Hose zwar gelegentlich zu Gunsten seiner Glaubensgenossen ausgemünzt, aber nie irgendwie politisch verwertet. Zwei Jahre nach Jacobs Entthronung starb er, erst 42 Jahre alt, in Ury am 3. Ottober 1690. Seine sieben Kinder lebten stäntlich noch i. J. 1740, und A. R. Barclay, der 1841 in London Letters etc. of early Friends herausgegeben hat, ist einer seiner Nachsommen.

B.s litterarische Thätigkeit begann schon in seinem 22. Lebensjahre: 1670 publizierte er eine apologetisch-polemische Schrift (Truth cleared of calumnies etc.) gegen 60 einen antiquäkerischen Dialog. Bon den späteren Schriften ähnlicher Art ist die interessanz

teste The anarchy of the Ranters (vgl. ben A. Quater) and other Libertines, the hierarchy of the Romanists and other pretended churches equally refused et refuted etc. 1676. Seinen litterarischen Namen verdankt B. seinem Katechismus (a chatechism and confession of faith, approved of and agreed unto by the 5 General Assembly of the patriarchs, prophets and apostles, Christ himself chief speaker in and among them etc. mit Borrede vom 11. August 1673; mehr fach neugedruckt; 3. B. London 1837, auch lat. und deutsch 1679) und vornehmlich seiner "Apologie". Letztere ist schon 1676 in Amsterdam (und Rotterdam, Frankfurt, London) lateinisch unter dem Titel Theologiae verae christianae apologia erschienen, 10 1678 von B. auch englisch herausgegeben (An apology for the true christian divinity as the same is held forth and preached by the people called in scorn Quakers etc.), oft nachgebruckt (9. ed. London 1825) und auch in zwei deutschen Ausgaben (1684 von Betersen [?], vgl. den A., und 1740) verbreitet. Sie ist eine ausführliche Begründung von 15 theses theologicae, die B. schon 1675 in fünf ver-15 schiedenen Sprachen verbreitet hatte, — das theologische Hauptwerk des Quäkertums (vgl. über den Inhalt Weingarten S. 364—96 und den A. Quäker). Sie hat zahlteiche Gegenschriften hervorgerusen (vgl. Biogr. Brit. I, 596 und Smith, Bibl.) u. a. auch mehrere Dissertationen des Jenensischen Prosessor. J. W. Baier († 1695). Barclay veröffentlichte 1679 eine vindication und lehrte sich auch einzeln gegen mehrere 20 seiner Opponenten (vgl. J. G. Walch, Bibl. theol. II, Jena 1758 p. 33). Gegen Baiers erste Dissertation schrieb G. Keith (vgl. den A. Quäter), freilich — dies gegen Biogr. Brit. I, 596 not. F —, ohne ihn damit zum Schweigen zu bringen (vgl. Walch a. a. D. 37). — Neben dem Katechismus und der Apologie erscheinen mir noch zwei andere Schriften B.s für die Erkenntnis seines Standpunktes und seiner Stellung in seiner Zeit von besonderer Bedeutung zu sein: die 1677 im Gesängnis geschriebene Schrift Universal love considered and established upon its right soundation, beeing a serious enquiry, how far charity may and ought to extend towards persons of different judgements in matters of religion etc. und ein schon 1676 lateinisch geschriebener, 1686 englisch publizierter umfangreicher Brief an einen vorsonehmen Niederländer: The possibility and necessity of inward and immediate revelation of the spirit of God (auch bei Sewel S. 491—501). Letztere Schrift zeigt noch deutlicher als die Apologie, wie ernstlich — wenn auch letztlich vergeblich — B. sich bemüht hat, der Neutralisierung der Heiligeschichte durch die Betonung der uns mittelbaren Offenbarung auszuweichen. Dies zu beachten, ist für rechte Würdigung der geschichtlichen Stellung B.s und seiner Gesinnungsgenossen von nicht geringer Bedeutung. Nicht nur die Aufklärung wurzelt in der religiösen Erregung der englischen Revolustionszeit, deren dezeichnendste Auswirtung das Erward von der Pietistung hat keine Laufer Murvelen der Rechts und der Pietischen der Kantan und der Pietischen mus hat hier, wenn nicht seine, so doch eine seiner Wurzeln. Neben Baxter und Bunnyan (vgl. die AU.) verdient die edle Gestalt des frommen Robert Barclay einen 40 hervorragenden Plat in der Geschichte der driftlichen Frommigfeit.

Barbefanes. Bgl. A. Reanber, Genetische Entwidlung ber vornehmsten gnostischen Spfteme, Berl. 1818, 190—228; A. Hahn, Regiom. 1819; Kühner, B. gnostici numina astralia, Hilburgh. 1833 (mir unbekannt); A. Merz, Halle 1863; R. A. Lipsius in ZwTh 6. 1863, 435 ff. und Apotr. Apostelgesch. pass. A. Hilgenseld, Leipz. 1864 (bazu Lipsius in Prot. Kirchenz. 1865, 689—696) und Repergesch. des Urchristentums, Leipz. 1884, pass.; C. Made in ThOS 56, 1874, 1—70; F. A. Hort in DchrB 1, 250—260; Schönselder im kathol. Kirchenser. 1, 1995—2002; Die Testimonia veterum in Harnad-Preuschen, Gesch. der altschristentur 1, Leipz. 1893, 184—191.

1. Leben. Bardejanes (Bar-Daisan, Βαρδησάνης) ward nach der edessenischen

50 Chronif (Hallier p. 90) am 11. Thammuz (Juli) 154 zu Edessa am Daisan geboren

(vgl. Bar-Hebraeus, Chron. eccl. edd. Abbeloos et Lamy 49). Aus vornehmem

Stande (vgl. Ephr. Syr. serm. adv. haeret. 1 opp. syr. 2, 438F) wurde er am

Hofe mit dem Prinzen (Epiph. haer. 56, 1) erzogen. Man wußte Wunderdinge von

seiner Gewandtheit im Bogenschießen zu erzählen (vgl. Jul. Afric. Cest. 29 ed. The
stendt 275 sq.), noch Philoxenus von Madug rühmt seine seinen Antworten an jeder
mann (s. Cureton, Spic. syr. praef. VI), und Georg, der Araberbischef, nennt ihn

einen durch Renntnis der (Natur-) Ereignisse berühmten Mann (Ryssel p. 48). Nach

Bar-Hedräus war er, bevor er zum Christentum übertrat, Priester der Dea Syra in

Hierapolis (Madug). Der Abgar von Edessa (wahrscheinlich Bar-Manu 202—217),

sein Jugendefährte (s. o.), ward durch ihn für die neue Religion gewonnen. 216/217 Caccalla Edessa eroberte, floh B. nach Armenien, schriftstellerte und predigte, doch ohne saderlichen Erfolg (Moses Chor. Hist. Armen. 2, 63), kehrte wahrscheinlich nach Seffa zurud (218?) und ist, vermutlich 223, im Alter von 68 Jahren (Bar-

Hebraus) gitorben.
2. Schriften. Bon Schriften des B. ist so gut wie nichts erhalten geblieben. Eusebius (. e. 4, 30; Hieron. Vir. Ill. 33 ist nur geschwätzige Paraphrase) und Eusebius (. e. 4, 30; Hieron. Vir. Ill. 33 ist nur geschwäßige Paraphrase) und Theodoret vaer. fab. 1, 22) erwähnen antimarcionitische Dialoge, die ins Griechische übersetzt woen (vgl. auch Hippol. Philos. 7, 31 und Hieron. Ep. 70, 4); Eusebius und Epiphaius (ll. cc.) eine aus Anlaß der Berfolgung an den Antoninus (Elaga= 10 bal?) gerhtete Apologie, mit der die von Cureton (Spicil. syr. 41 — 51 [22 dis 31]) vröffentlichte nichts zu thun haben dürste (s. den A. Welito). Eine armenische Königsgeschiche (Balarses und Chosul dis 216), die B. im Exil versaßte, benutzte noch Moses von Chorene (l. c.) als Quelle seiner Darstellung. Ephräm der Sprer fannte ein Buch von 150 Psalmen oder Hymnen, durch die B. als ein neuer David die H. des ein Buch von 150 Psalmen oversucht habe (serm. adv. haer. 53 opp. syr. 2, 554 B). Durch seine Hymnen ist B. und mit ihm sein Sohn Hamonius (vgl. Sozom. h. e. 3, 16; Theodoret. h. e. 4, 26 und haer. fab. 1, 22) der Schöpfer des sprischen Richenliese geworden. In den Acta Thomae, die selbst aus bardesanitischen Kreisen zu stammen schoen (s. Röldete dei Lipsius, Apokt. Upost. II, 2, 435) sinden sich einige 20 Richenlises geworden. In den Acta Thomae, die selbst aus bardesanitischen Kreisen zu stammen scheinen (s. Nöldeke bei Lipsius, Apokt. Apokt. II, 2, 435) sinden sich einige 20 wahrscheinlich von B. selbst versatzte (so Made, Nöldeke [IdmG 25, 676 st.], Lipsius) Gesänge: ein sprisch erhaltener Hymnus auf die Schickale der Seele, eine Ode auf die Sophia ind zwei Weihegebete, die, ursprünglich wohl sprisch geschrieben, jetzt unverfälscht nur in griechsicher Übersetzung vorliegen (vgl. Act. Thom. Bonnet 1, 6 sq. 2, 27. 5, 44 und Lipsius 1, 292—321). Nicht von Bardesanes, aber von einem unmittel= 25 baren Spilen sprisch erhaltene "Buch der Gesetze der Länder" (ed. Cureton l. a 1—21 [1—34]; deutsch bei Werx 25—55), von dem ein großes Bruchstüd bei Eusebius (Praep. evang. VI, 10, 1—48) griechsich (die Frage nach der Originalprache ist nicht sicher zu entscheiden) ausbewahrt ist. Die in dialogischer Form persakte Schrift ist identisch mit der non Eusebart ist. Die in dialogischer Form versaste Schrift ist identisch mit der von Expedius, Epiphanius und Theodoret er- 20 wähnter Abhandlung xarà (\pi\xelle\) el\muacuerys. Sie scheint in den pseudo-klementinischen Resignationen (9, 19—29) benutzt zu sein (vgl. Boll in Jahrb. für class. Philol. 21. Supl. 38 1895, 181-188). Georg, der Araberbifchof (Ryffel p. 48) citiert eine Stelle aus einem Werke des B. "über die gegenseitigen Synodoi der Sterne des Himsmels". Die im Fihrist (s. Flügel, Mani 162) dem Ibn Deisan zugeschriebenen Abs Bandlungen: Das Licht und die Finsternis; das geistige Wesen der Wahrheit; das Beweglice und Feste u. a. scheinen, da sie parsische und manicaische Einflusse voraussetzen, einer späteren Zeit anzugehören.

3. Lehr e. Einen genauen und zuverlässigen Einblick in die Gedankenwelt des B. zu gewinnen ist uns durch die Überlieserung unmöglich gemacht. Nach Hippolyt (Philos. 40 6, 35) gehörte er zur anatolischen Schule Balentins (s. d. U.), und auch Eusedius, Epiphanius und Moses von Chorene nennen ihn einen Balentinianer, doch so, daß Eused und Moses ihn später eigene Wege wandeln lassen. Trotz der Bestimmtheit, mit der diese Nachrichten auftreten, lätzt sich der Zweisel nicht ohne weiteres abweisen, ob unsere Gewährsmänner über ihren Autor genügend unterrichtet waren, und keinenfalls 45 gestattet die höfeliche Genutzis der Lehre des B. die wir aus den Duellen geminnen gestattet die spärliche Kenntnis der Lehre des B., die wir aus den Quellen gewinnen tönnen, ihn mit Hilgenfeld (Regergesch. 519) als den "letzten bedeutenden Valentinianer" wonnen, ihn mit Higenfeld (Rezergesch. 519) als den "legten bedeutenden Valentinianer"
zu harafteriseren: denn gerade von den spezifischen Eigentümlichteiten des valentinianissen Systems findet sich dei V. nichts (vgl. Lipsius, Prot. Kirchenz. 693), und die anscheinende Verwandtschaft mit gewissen valentinianischen Gedankenbildungen erklärt 50 sich zur Genüge aus dem Umstand, daß auch in Valentins System der asiatische Gnostiscismus in seiner Urgestalt noch nachwirkt. Viel deutlicher sind die Fäden, die den Vardessigt haben, obwohl die Konstruktionen auch dieser Gelehrten zum Teil aus den Quellen nur ungenügende Vestätigung erhalten. Ans vornehmste Quelle unserer Kenntsche nis des Vardessingen missen ausgesichten hardes nis des Bardesanismus mussen, abgesehen von den weiter oben aufgeführten bardesanitischen Hymnen,  $\Re r$ . 1-6 und 51-56 der antihäretischen Sermone Ephräms des Sprers (opp. syr. 2, 437 ff.; vgl. außerdem die Acta S. Ephr. am Schluß des 3. Bandes der opp. syr. I—LXIII, die von Overbed edierten Stude [Ephr. S. Rabulae Balaei aliorumque opp. sel. Oxon. 1865] und die von Bidell 1866 heraus: 60

gegebenen Carmina Nisib. 46, 8. 12; 48, 8. 51) betrachtet werden. Aer die Jornausbrüche, mit denen der Kirchenvater seine Polemit begleitet, verraten zur Genüge, daß man auf eine unparteissche Darstellung hier nicht hoffen dars, und seine Schülern hat sich (vgl. den Dialog) jedenfalls ein anderes Bild des Mannes eingorägt. Es ist freilich fraglich, wie weit man die Reden des Bardesanes im Dialog als treuen Ausdruck seiner Ansichten dars. Sozomenus (3, 16) bezeugt, daß scho Harmonius den Lehren seines Baters die Meinungen der griechischen Philosophen übe die Seele, über Entstehen und Bergesen des Leibes und die Weidergeburt beigemisch hat. Und mit vollem Recht hat Hilgenfeld Werx gegenüber darauf hingewiesen, daß im Dialog solsen eine Umbildung des ursprünglichen Bardesanismus vorliegen fönne. Warum indessen ein offenbar bedeutender und religiös ernster Mann wie Bardesanes mit seinen astrologischen und sosmogonischen Liebhabereien den Glauben an den eine Gott und an den bei aller Naturbestimmtheit doch sittlich freien Willen, als dessen Gott und an den bei aller Naturbestimmtheit doch sittlich freien Willen, als dessen Vereidiger er im Dialog erscheint, nicht zu vereinigen vermocht haben soll, ist nicht leicht einzusehen, und in den gesehrten Verhandlungen ist mit den Rategorien Monismus, Jualismus, Fatalismus u. a. oft mechanisch genug operiert worden.

Soviel dürfte zunächst feststehen, daß B.s Gedankenwelt stark von caldascher Mythologie und Aftrologie, dieser Urquelle alles "Gnosticismus", beeinflußt war Ephräm thologie und Altrologie, oteler Urqueile alles "Gnopiticismus", deeinfulgt wat Epyram tlagt (1, 439 E): "Nicht las er die Propheten, die Söhne der Wahrheit, sondern eifrig 20 studierte er die Bücher der Zodikalzeichen", und (51, 550 D): "Die Zeichen des Tiertreises predigt er, stellt das Horostop, lehrt die Sieben (nämlich Eftirne) um erforscht die Zeiten". Im Dialoge (Merx 43) beruft sich B. auf die Bücher der bahslonischen und ägyptischen Ustrologen und bekennt von sich selbst, das auch er einst die Lunst der Chaldäer (= Astrologen) geübt habe (M. 36). Aus den Synodoi der Serne des Himmels hat er berechnet, daß diese Welt nur 6000 Jahre Bestand haben sol (Ryssel 1. c.). Sonne, Mond und Sterne (d. h. die ihm bekannten 5 Planeten, also die Siehen") spielten affendar in seiner Rhantalie eine arabe Rolle. Die himmlischen "Sieben") spielten offenbar in seiner Phantasie eine große Rolle. Die hinmlischen Sterngeister sind seine Itjê, seine alwes (3, 443 E u. ö.). Sie nannte & Götter und Göttinnen (55, 556 C. 558 E). Irgendwie waren sie ihm an der Weltschöpfung und Göttinnen (55, 556 C. 558 E). Irgendwie waren sie ihm an der Weltstöpfung beteiligt (3, 444 B) und machten, auch als "seindselige" (so Hilgenseld); Schänselder: "störende") Mächte (53, 553 E) ihren Einfluß fortgesetzt geltend. Ephräm unn es durchaus nicht begreisen, wie B. dem Marcion gegenüber streng an der Einheit Gottes seizzuhalten und dann doch wieder eine Vielkeit von Göttern einzusühren vermochte (3, 443 E; vgl. 55, 557 B). Allein der Bardesanes des Dialogs weiß zwar, daß den Engeln, Herrschern, Lenkern und Elementarwesen eine gewisse Gewalt zukommt, sigt aber hinzu: "allen diesen Rangstusen ist nicht über alles Gewalt gegeben, dem der Herr über das All ist ein einiger" (M. 37). Jedensels hat B. sich mit Vorliete kosmogonischen Spekulationen hingegeben. Was in dieser Beziehung aus den Hymnen und aus Erdräms Volemit (vol. desonders die beiden setzen Sermone) ist ergieht, perdient aus Ephräms Polemit (vgl. besonders die beiden letten Germone) sich ergiebt, verdient 40 die Bezeichnung: "wunderliches mesopotamisches Beidentum" (Hort 154 a) mit Recht, enthält aber mit den mandiichen und ophitischen Phantalien verglichen nichts sonderlich Originelles. Der "Bafer des Lebens" und die "Mutter", als deren Sinnbilder Sonne und Mond erscheinen (55, 558 D und Bar-Hebraus), zeugen und gebären ben "ver-borgenen Sohn des Lebens" (55, 557 B), im Hymnus von der Seele als der "Zweite 45 an Ansehn" bezeichnet. Ob auch diesem Sohn des Lebens eine Genossin zugesellt war, so daß man außer jener ersten noch von einer zweiten "Syzygie" zu reden berechtigt wäre, ist nicht deutlich. Untsar bleibt auch, welche Rolle der Geist (Rucho d'Kudscho) und die Weisheit (Chakhmuth) spielen. Daß sie lediglich andere Bezgichnungen für die "Wutter des Lebens" sein (Hort), ist doch angesichts der Rolle, so die die Sophia in den Hymnen spielt, nicht anzunehmen. Sie erschein hier als "die Tochter des Lichts", als das "Mädchen" (talitha), und ihre Aufgabe ist dieselbe, Die die Achamoth in den gnostischen Systemen überhaupt hat. An anderer Stelle wird dann freilich der "Geist" als Mutter zweier Töchter gefeiert, des Trocenen und des Wassers, die möglicherweise wieder als Aonen gedacht waren. In dem "Sohne 55 des Lebendigen" aber möchten Lipfius u. A. den "Chriftus" ertennen, obwohl zu einer solchen Identifizierung die Quellen teine eigentliche Berechtigung geben. Daß Bardesanes in irgend einem Sinne von einer "ewigen Materie" sprach, wurden wir an-nehmen durfen, auch wenn es nicht durch Ephram (14, 468 DE) bezeugt ware. Der Zusammenhang legt hier die Borstellung der άμορφος έλη (vgl. sap. sal. 11, 18)

nahe, und Ephräm kontrastiert die Auffassung des B. mit der Marcions, der in der

nahe, und Ephräm sontrastiert die Aussalung des B. mit der Warcions, der in der Materie ein Gott feindseliges Prinzip gesehen habe.

Während Ephräm bei diesen und ähnlichen kosmogonischen Spekulationen seines Gegners lange verweilt und immer von neuem die Schale seines Jornes über sie ausgießt, weiß er von christologischen "Irrtümern" nichts zu berichten: es wäre aber 5 wider alle Analogie, wenn nicht auch B., wie der Bardesanti Marinus im Adamantius (s. u.), der Ansicht gewesen wäre, daß Christus simmlisches Fleisch angenommen und nur dem Scheine nach gelitten habe. Jedenfalls leugnete er die Auferstehung des Fleisches (vgl. auch Epiph. l. c.), sührte den "Leib ohne Auferstehung" (vgl. Carm. 46, 12. 48, 8. 51) irgendwie auf den oder das Böse (malum principium) zurück 10 und konstruierte irgend einen geheimnispollen Ausammenhang zwischen unserer Seele und konstruierte irgend einen geheimnisvollen Zusammenhang zwischen unserer Seele und den Gestirngeistern (53, 553 F). Dieser letzte Gedanke liegt auch den Außerungen im Dialog zu Grunde (M. 39), die von einem Herabgehen der Seelen in die Leiber reden, das jeweils von den Gestirntonstellationen (Horostop) abhängig ist, daneben aber die Willensfreiheit anerkennen: "sonach werden wir Menschen gleichmäßig von der 15 Naturbestimmtheit, verschieden von dem Schickal gelenkt, nur im Reiche unserer Freiheit, da thut ein jeglicher was er will".

Bardesanes scheint verständig genug gewesen zu sein, solche Spekulationen nur in engeren Areisen vorzutragen und die Gemeinde nach Möglichteit damit zu verschonen. Freilich Ephräm weiß ihm daraus nur einen weiteren Borwurf zu machen: "Die Rede 20 des Bardesanes ist öffentlich züchtig; im Berborgenen rast er mit geheimen Lästerungen, gleich einer Frau, die im Geheimen Chebruch treibt" (1, 430 E). Daß der Einfluß dieses Mannes noch nach anderthalb Jahrhunderten ungeschwächt fortdauerte (s. Act. Ephr. LI), daß man an seiner phantastischen Boesie fortgesetzt Gefallen sand, war Ephr. ein Dorn im Auge: "In den Höhlen des B. ertönen Lieder und Gesänge, was der 25 Jugend lieblich und erwünscht zur Süßigkeit; durch die Harmonie der Klänge entzündet sugeno treding und erwunsch zur Sußigtett; durch die Harmonie der Klange entzundet er die unersahrenen Kinder" (1, 439 D). Darum setzte E. rechtgläubige Lieder an die Stelle der tetzerschen, indem er sich dabei der Maße des B. bediente (opp. 3, 128 hinter serm. adv. scrutat. 65). Der Gegner aber erschien ihm als Wolf im Schassselieb (52, 551 B), als ein alter Heide, der den Herrn auf den Lippen, den Teufel win Herzen, gestorben war (55, 558 F), als das eine Haupt des dreitöpfigen Ungesbeuers Marcion, Mani, Bardesanes. Die Kirchengeschichte wird dem gegenüber immer an der katslache seichfalten müssen, daß dieser Bardesanes Edessa für das Christentum

Die Andeutungen der arabischen Schriftsteller (s. den Fihristen bei Flügel, Mani 35 161 f. und Sahristant bei Werx 83 ff.) beweisen, daß der Bardesanismus später unter parsischem und manichäischem Einfluß sich immer mehr zu einem konsequent dualistischen System entwickelt hat. Nach dem Fihristen hat er sich dis nach dem südlichen Euphrat, Sylvem enwiceu gai. Rach dem zigristen hat er sich dis nach dem südlichen Euphrat, Chorasan und sogar nach China verbreitet, und zwar ohne kirchliche Mittelpunkte. In Seessa sollte sich nach Westen werbreitete, ist nicht sicher zu sagen. Die griechischen Wie weit er 40 sich nach Westen verbreitete, ist nicht sicher zu sagen. Die griechischen Kirchenväter wissen son ihm. In dem bald nach 300 und vielleicht in Antiochien entstandenen Dialogus de recta siede ("Abamantius", s. d. A. Origenes) verteibigt der Bardesanit Marinus die Lehre, daß der Teusel (das Böse) nicht von Gott geschaffen, daß Christus nicht vom Weibe geboren sei und daß der Leib nicht auf= 46 erstehen werde (Orig. Opp. 1, 835 Rue; 16, 322 Romm.). Das waren in der That die für ein sirchliches Ohr antiökiasten Vehren nur sind es nicht diesenigen in denen die für ein tirchliches Dor anstößigsten Lehren, nur sind es nicht diejenigen, in benen das Eigentümliche des Bardesanismus hervortritt. Rrüger.

Barhebrans f. Abulfaradich 1. Bd S. 123, 51.

Bartschba. 1. Für uns ist mit der Erinnerung an den großen Aufstand der palästis 50 nensischen Juden gegen die römische Herrschaft unter Hadrian von 132 bis 135 n. Chr. (s. darüber Münter, Der jüd. Krieg unter den Kaisern Trajan und Hadrian, 1821; aus neuester Zeit Mommsen, röm. Gesch. 5, 544 u. bes. den alles erwägenden Abschitt § 21, III in Schürers Gesch. des jüd. Boltes I, 562 ff. v. J. 1890, serner von jüzdischen Autoren Grätz, Gesch. der Juden 1866 Bd 4, S. 148 ff.; Derenbourg, essai 55 sur l'distoire et la geographie de la Palestine 1867 I, p. 402 ff. und Hamburger, Realencytlopädie sür Bibel und Talmud, 3. A. 1892 II, u. d. betr. W.B. u. III, 3 unter Meliosie) der Rame Barkocke als der des sübrenden Sauntes unsäslich par unter Meffiasse) der Name Bartochba als der des führenden Sauptes unlöslich ver-

Schließlich begründet sich dies aber, da die in Betracht tommenden römischen Geschichtschreiber (Spartian und Dio Cassius) weder überliefern, wie der Führer geheißen, noch ob ein einziger solcher an der Spihe der Juden gestanden habe, und da ebenso-wenig wie die Münzen des Ausstandes, auch die rabbinischen Autoritäten nach dem 5 tompetenten Urteile Derenbourgs (a. a. D. 423) diesen Ramen darbieten, allein auf die für uns mit Justin dem Märtgrer anhebende christlich-kirchliche Tradition. Dieser durch seine Hertunft und durch seine Stellung in der Zeit (s. 3: B. dial. c. T. 217 D) mit den Sachen unmittelbar in Berührung gekommene Schriftsteller nennt in der größeren Apologie (c.31), wo er von dem "jetzt (im Gegensatz zum vespasianischen) ge10 schenen jüdischen Kriege" redet, als Urheber und Leiter des Aufstandes (δ της άποστάσεως ἀρχηγέτης) den Βαρχοχέβας, und wenn er hinzufügt, derselbe habe allein die Christen um ihres religiösen Betenntnisses willen (natürlich, weil man sie als abtrünnige Juden ansah) mit den härtesten Strafen belegt, so hat beim Bolke Palästinas offendar der gemeinte Mann als Inhaber der obersten Gewalt gegolten und hat er als lolcher diesen haratteristischen Namen geführt. Eusebius, der h. e. 4, 8, 4 diese Stelle mit der Bar.  $Baox\omega\chi\epsilon\beta\alpha_S$  (dagegen in der Chron. einsach  $Xox\epsilon\beta\tilde{\alpha}_S$ ) wörtlich abscreibt, bestätigt dies, indem er h. e. 4, 6, 2 sagt: "Die Juden besehligte derzeit (nämlich dei dem Ausstande unter dem Protonsul Rusus) einer mit Namen  $Baox\omega$ - $\chi \epsilon eta lpha arepsilon -$  das bedeutet einen Stern - ein Mann, der sich sonst nur auf Raub und 20 Mord verstand, aber in Anlaß seines Namens, da er es mit ungebildeten Leuten zu thun hatte, sich aufspielte, als sei er ein direkt für sie vom Himmel herabgefahrener und thun hatte, sich aufspielte, als sei er ein direkt für sie vom Himmel herabgefahrener und den Bedrängten aufseuchtender Stern" (lies ἐπιλάμψας statt des int.). Aus diesen Worten des christlichen und kaiserlichen Parteimannes geht hervor, daß die Autorität, die jener Führer in Anspruch nahm, wesentlich gestützt gewesen ist auf seinen Namen, wocht er nun sich bloß als Stern d. i. kokoda, oder als Sternensohn d. i. dar k., oder Sternenblitz d. i. dorag kokoda dezeichnen, und auf andere aus Jes 9, 1. 2 st. zu entnehmende Merkmale, die er, nach christlichem Urteil natürlich in der Betrügerei überlegener Aunst, an sich wahrnehmen ließ, wie denn Hieronymus gelegentlich einer Invektiven gegen Rusinus von dem taschenspielerischen Feuerspeien des Barkochda redet II, 559. Außerdem weiß Euseb. nur noch, daß im 18. J. Hadrians = 134/5 bei dem letzten Entscheungskampse um das unweit Jerusalem gelegene seite Biddyg (d. i. das talmudische Inches Institut des Barkoch des Cod. A der Sept. zwischen Jos 15,59 u. 60 und dem heutigen Bittir bei Bädeter, Paläst. u. Syr. 3. A. 1891, S. 117 s.) auch "der Anstister des Wahnsinns", die, wie er sich ganz allgemein und unbestimmt ausseher Anstister des Wahnsinns", die, wie er sich ganz allgemein und unbestimmt ausseher Verlagen. "der Anstifter des Wahnsinns", die, wie er sich ganz allgemein und unbestimmt aus-25 druckt, "gebührende Strafe" erlitten habe. — 2. Daß die Juden im hadr. Aufstande einen einheimischen Fürsten gehabt haben, bezeugen unwiderleglich erftens die Dungen, einen einheimischen Fürsten gehabt haben, bezeugen unwiderleglich erstens die Münzen, welche, weil aus vespasianischen und trajanischen Geldstüden zu jüdischen umgeprägt (s. Wadden, history of jewish coinage 1864, p. 203 ff., wozu desselben coins of the Jews 1881 zu vergl.), notgedrungen nur aus dieser Zeit stammen können, und zweitens die durch gleichen Schnitt und gleichen Inhalt der Schrift in dieselbe Entsehungszeit verwiesenen (vgl. über den Gang der diesbezüglichen Forschung Schürer a. a. D. Beil. IV, 2, S. 639 ff.). Dieselben zeigen auf der Rückseite bald der Inhartschung, dass mit der Jahreszahl 2 davor, oder "Jahr 1 der Andersten werden der Verderstelte bald der Vorderstelte bald der Vorderstelten Vorderstelten der Vorderstellten der Vorderstellten der Vorderstellten der Vorderstellten der Vorderstellte vorderstel der Fürst Israels; und daß das Fürstentum dieses Simeon mit dem Priestertum senes Eleazar zusammenbestand, beweist eine aparte Alasse, welche auf der Borderseite den Priester Eleazar und auf der Rückseite ohne Zusah den Simeon nennt. Darnach hat 50 also das von dem römischen Joche emanzipierte Israel der hadrianischen Zeit für die Dünzen selbst, sofern einige Simeonsstücke (s. bei Madden a. a. D. S. 170 f.), welche die Buchstaben dieses Namens auf die zwei Seiten eines viersäuligen Tempesporticus verteilt zeigen, über dem Tempel die Figur eines Sternes (kokoba) darbieten. 3. Diesen sicheren Nachrichten geben nun die judischen Angaben augenfällig parallel, sofern der Seder Dlam die (nach ursprüngl. Lejung s. Derenbourg a. a. D. S. 413) eines einheimischen Regenten als britte Epoche hinter bem

50

vespasianischen und dem Kriege des Quietus (vgl. Schurer 560) ansetz, nur daß er den Regenten בּן־כּיֹנֵיכָא nennt, und sofern die talmudischen Erlauterungen gum Mijchnatrattat Ma'aser seni (bei Levy "jub. Mungen" und bei Madden S. 329 ff. abgedrudt) da wo sie verbieten, den Zehnten abzulosen mit Munzen von Rebellen geprägt סמבד שבורד, oder mit nichtgängigen Gelbstüden, als solche beispielsweise nennen die 5 לבן כוזיבא ober wie es aud heißt, משלת כוזביות b. i. tozbäifche und בן כוזיבא b. i. sernsammen ich ees auch heißt, אברות הרבייתות d. i. sernsammen ich er ees auch heißt, אברות הרבייתות der Unalogie der letzteren Bezeichnung könnte man auch die ersteren als solche verstehen, die vom Prägungsorte אביים ihren Namen haben, zumal 1 Chr 4, 22 die אבים ברובא als königlich privilegierte Reramiter auch Formen von Münzen herzurichten im stande sein mochten. Aber die Bariante "Münzen des 10 macht überwiegend wahrscheinlich, daß sie nach dem prägenden Regenten hießen. Darnach wurde also dieser — oder — kozedas zubenannt und wahrscheinlich nicht weil sein Bater Kozed hieß (wie südssche Fabeln den auch von einem älteren Kozed sprechen), sondern weil er selbst der Gemeinde der judässchen werden konnte, welche in der geschichtlichen Frinnerung setzen. Denn nun hat es keine Schwierigseit den in der geschichtlichen Erinnerung lebten. Denn nun hat es feine Schwierigkeit, den Simeon der unter Nr. 2 besprochenen Munzen mit dem Regenten zu identifizieren, der seiner Herlunft nach "der von Rozeba" hieß. — Aber die judische Uberlieferung, in der erst später mit der appellativischen Bedeutung von 370 "der Lügner" gewizelt wurde (im Midrasch zu Threni), klärt uns auch über das Zusammentreffen der beiden 20 haften Retter erkannten, den das unzufriedene und empörte Bolk gebrauchte, und der ihm unter dem Bilde eines aus Jakob aufgehenden Sternes verheißen war, in den anklingenden, die Berheißung in sich tragenden Barkokeba umgestempelt und so zum 30 Feldgeschrei gemacht worden. — 4. Im übrigen tann man von seiner Person und seinen Leistungen nichts erzählen. Denn die jüdischen Nachrichten, die bei den oben angeführten jüdischen Gelehrten nachgelesen werden können, die grundlegend Raymundus Martini im pugio fidei II, 4, 17 sqq., ed. Carpzov 1687, p. 320 ff.) zusammengestellt, und die schon Bayle im wesentlichen nach J. a Lent, de pseudomessiis Judaeorum wieder= 35 gegeben und tritisch besprochen hat, ergeben außer den Notizen über sein Verhältnis zu Atiba und zu Eleazar, den er als des Berrates verdächtig durch einen Fußtritt getötet haben soll, über seine Leibesstärke und seine an den alten Dessauer erinnernden Kraft= worte an sicherer Runde nichts weiter, als was wir aus Dio Cassius (hist. Rom. 69, 13. 14) auch wissen. Die ungeheure Zahl seiner Getreuen (200 000, die sich durch Ab- 40 hauen eines Fingers verschwören mußten), die fabelhafte Größe des festen Ortes Bitther und das gewaltige Blutvergießen daselbst sind phantaltische Reflexe der Thatsache, daß in fanatischem Nationaleifer von der einen Seite alle Kraft rücksichtslos eingesetzt und von der anderen die grausamste Strafe genommen worden ist. Barlochba selber hat auch in der judischen Erinnerung durch die Wirtung seines schließlichen Mißerfolges 45 als ein Täuscher der Hoffnung zu leiden gehabt. Aber nur einem entschlossenen Kraftmenschen, ber die Sache der Nation gur eigenen gemacht hatte, tonnte es gelingen, einen so gewaltigen und hartnäckigen Aufftand zu bewirken und sich bis ans Ende des-A. Rloftermann. selben obenaufzuhalten.

Barlaam, Mond, f. Sefnhaften.

Barlaam und Josaphat, das Hauptwerk unter den Dichtungen Rudolfs von Ems, jenem Hohen Ems im rhätischen Rheinthal, der Dienstmann zu Montfort war und zwischen 1250—54 starb. Die von Köpke 1818 und in besjerem Text von Pfeisser Leipzig 1843 herausgegebene Dichtung versaste er in den Jahren 1220—23. Nachdem er vorher eine Anzahl weltlicher Geschichten, die uns aber sämtlich verloren sind, ges bichtet, auch schon seinen "Guten Gerhard", jene an Gedankengehalt sehr bedeutsame legendarische Dichtung (herausg. v. Haupt Leipzig 1840), versast hatte, bearbeitete er nach einem vom Abt Guido von Cappel (1220—23) erhaltenen lat. Buch, welches eine

Übertragung der griech. Legende des Johannes von Damastus gewesen sein joll, eben biese Heiligenerzählung, an die sich im 12. Jahrh. schon ein Bischof Otto gewagt hatte (vgl. Diesendachs Mitteil. über eine noch ungedruckte mhd. Beard. des Barl. u. Jos., Giehen 1836 und über den Namen des Bers. Haupts Ztschr. 1, 126). Doch sannte kud. die Dichtung Ottos nicht (Barl. 5, 22), ebensowenig eine andere, anscheinend aus der ersten Hälfte des 13. Jahrh., die nur aus einiglenen wenigen Bruchstüden, welche dem Ende des Gedichts angehören, bekannt geworden sind (H. Zürich c. 79. c, berausa von Riefster in Italia. herausg. von Pfeisser in Islan. 1, 126—35). Die griech. Quelle jenes lat. Buchs ist herausg. in Boissonades anecd. graecis Par. 1832 t. 4; ins Deutsche übers. von 10 Liebrecht, Münster 1847. Als Quelle der Legende hat Liebrecht in Eberts Jb. f. 20 Liebrecht, Münster 1847. Als Quelle der Legende hat Liebrecht in Eberts 3b. f. roman. u. engl. Lit. 1860, 314 fg. die sagenhafte Lebensbeschreibung des Buddha, die sog. Lalitavistära, welche 76 n. Chr. versaßt wurde, nachgewiesen. Es ist die Geschichte eines heidnischen Königssohnes, der entgegen allen Berboten und Drohungen seines Baters durch einen Einsiedler zum Christentum bekehrt wird, zuletzt auch den Bater für den christl. Glauben gewinnt, und nachdem er die Hinfälligkeit alles irdischen Glücks reichlich erfahren, sein Leben in beschaulicher Einsamkeit beschließt. Dieser einsache Stoff wird mit großer Mannigsaltigkeit in wahrhaft erbaulicher Weise von Rud. behandelt. Unter den dargebotenen Gleichnissen ist durchs ganze MU. die auf den heutigen Tag eins besonders beliebt geblieben, welches Rückert in seinem Gedicht "Es 20 ging ein Mann im Spretsand" so meisterbatt, aber nicht schöner als der mittelalterliche 20 ging ein Mann im Sprerland" so meisterhaft, aber nicht schöner als der mittelalterliche Dichter, erneut hat. Schon vor Ruckert wurde das Gleichnis von dem Mann in der Dichter, erneut hat. Schon vor Rückert wurde das Gleichnis von dem Mann in der Grube oft nachgedichtet, auch im Bildwert dargestellt, gemalt z. B. im Kloster Lorsch mit auslegenden deutschen Reimen. Über den Ursprung und die weite Berbreitung dieses Gleichnisses voll. Grimms Myth. 758 fg. Die Legende von Barl. und Jos., welche wesentlich eine Bearbeitung der indischen Ledensbeschreibung des Buddha, der von Fauscux ins Franz. übersetzten Lalitavistära ist, verbreitete sich über ganz Europa und zwar im Anschluß an jenen geistlichen Roman, welchen man dem h. Joh. von Damastus, der ihn um 700 bearbeitet habe, zuzuschreiben pflegt. Rud. sagt 402, 9: In kriechisch man diz mære schreip. vil lange ez kriechisch beleip, unz ez ein reiner kristen vant, der schreip ez in latine dö. Durch zahlreiche Übersetzungen jenes Romans ging die Legende von B. u. J. ins Sprische, Arabische, Athiopische, Armenische, Hebr., Lat., Franz., Ital., Altnord., Engl., Böhmische und Polnische über: eine der merkwürdigsten Erscheinungen von den Übergängen auf dem Gebiete der Sage von resigiösem Gehalt. Hier war es das durch den Buddhismus besonders gepflegte eine der merkwürdigsten Erscheinungen von den Ubergängen auf dem Gediete der Sage von religiösem Gehalt. Hier war es das durch den Buddhismus besonders gepflegte und gesteigerte asketische Leben und das Wönchtum, welches auf die ganze morgenund abendländische Christenheit mit den sich daran knüpsenden Lehren der Armut, der Reuschsheit und überhaupt der Bezwingung der Sinnlichteit vollsgeschichtlich darum so bedeutsam wirkte, weil man in B. u. J. eben vollendet typische Gestalten heidnischer und christlicher Lebensanschauung sah. Die Geschichte des indischen Königssohns, dessen Werzichtleistung auf die vöterliche Krone und Umwandlung in einen strengen Usteten, so wie es Joh. v. Damastus oder irgend ein anderer morgenländischer Christ erzählt hat, ist nach Liedrechts "Quellen des B. u. J." nicht die des indischen Prinzen Josaphat, des Sohnes Abenners, welche beide nie gelebt, sondern die des Sidckartha (Sohn des Königs von Kapilavastu), der später unter dem Namen Buddha (der Erschlichtete) Stifter des Buddhismus wurde und 543 v. Chr. im Alter von 80 Jahren 45 leuchtete) Stifter des Buddhismus wurde und 543 v. Chr. im Alter von 80 Jahren Nach Liebrechts Nachweisungen haben wir in der Geschichte Josaphats eine chriftianifierte Schilderung des Lebens und der geistigen Umwandlung Buddhas, dessen Lebensbeschreibung Europa schon sehr früh, nur unter einem anderen Ramen besaß. Lebensbeschreibung Europa schon sehr früh, nur unter einem anderen Namen besah. Ein solches Asketenleben mit seinen streng eingeschäften Lehren bot einem christlichen Isteten, sobald er erst damit bekannt wurde, einen viel zu lockenden Stoff, als daß er ihn nicht in entsprechender Umgestaltung hätte auf christlichen Boden verpflanzen sollen. Und so ergriff diesen Stoff auch Rudolf v. E. umsomehr als er frühere trügerische Geschichten damit vergüten wollte, wie es (B. 5, 10) in seiner lauten Selbstanklage heißt. Die Geschichte, sagt er am Schluß, ist nicht von Ritterschaft, noch von Minne, die ihre Macht über zwei Liebende übt, nicht von Abenteuern, noch von der lichten Sommerzeit: sie ist die volle und lügenlose Bekänpfung der Welt, an deren Darstellung sich Männer und Weiber bessen. Die Dichtung, die etwa 16000 B. zählt, stellt den Sieg der christlichen über die heidnische Lehre, also den großen Stoff des ganzen MU. dar, und ist, wie Gödete zutreffend sagt, "getragen von dem gesamten deutschen 60 Boltsbewußtsein und immer nur auf dem Hintergrund dieses Boltsbewußtseins zu er-

fassen und zu würdigen", so daß sie über den Wert einer bloßen Bearbeitung, oder gar einer Übersetzung fremder Quellen weit hinausragt. Gerade die Legende von I., welche den Kampf der Lehren des Christentums und des Heidentums zwischen Bater und Sohn verlegt und eine fast notwendige Ergänzung zu den Kämpfen zwischen christ-lichen und heidnischen Helden bildete, mußte im MU. großen Untlang finden. Jo- 6 sahat ist hier der Sohn des heidnischen indischen Königs Avernier; Sterndeuter haben die Besehrung des Königssohnes vorausgesehen, darum verschließt ihn der Bater in einem eigens für ihn erbauten Palast. Umgeben von allem, was Lust und Freude bezeiten kann, trägt man Sorge dafür, daß jegliche Kenntnis und Kunde von Alter, Krankheit und Tod ihm fern bleibe. Nach einiger Zeit gestattet ihm sein Vater aus= 10 zuschren, da sieht er einen Lahmen und einen Vlischen, dei einer zweiten Ausschrt einen Greis mit allen Gebrechen des Alters. Das bringt den Jüngling zu ernstem Nachdenken über Krankheit und Tot; der Gedanke eines künftigen Lebens dämmert in ihm auf und staunend muß er hören, daß die Christen eben deshalb verfolgt werden, weil sie über das ewige Leben so viel zu wissen vorgäben. Dem also vorbereiteten 16 Jüngling sendet Gott den Barlaam, einen priesterlichen Einsiedler von der Insel Sennaar. Der tommt als Raufmann mit Edelsteinen; den edelsten Stein aber tann er nur dem zeigen, der sein Herz von allem Falsch reinigt; seine Kraft befreit von der Gewalt des Teufels, verleiht den Sündern Trost, den Bethörten Weisheit, den Stummen weise Worte und den Herzen freudenreichen Schatz. Der verkleidete Kaufmann 20 entdeckt dem jungen Fürsten, daß jener wunderbare Stein das Christentum bedeute. Er erzählt ihm die Geschichte des Lebens, Leidens, Sterbens Christi, so daß I. Wert und Kraft des Steins erkennt und nach der Bedeutung der Taufe fragt. Barlaam erklärt ihm Taufe und ewiges Leben und macht ihn mit den Hauptlehren des Christentums bekannt und gerade diese Unterweisung ist von echt deutschem Geiste getragen. 25 Die Tugenden, die er nennt, sind: zuht, minne, vreude, vride, güete, triuwe, milte (b. h. Freigebigfeit), lancgemüete, enthabung, gedultekeit gotlicher arbeit im Gegensatz zu den Hauptsünden weltlich gelust, unreinekeit, nit, zorn, haz, meineit, manslaht, vluoch, untriuwe, hohvart, vräzheit, trunkenlichiu art, gelichesen (d. h. sich verstellen, heucheln, gleisen, nicht gleisen, welches ein ganz an so deres Wort ist und sich erst sein bem 15. Jahrh. mit jenem vermischt, zouber, trügeheit. Dann schildert B. das Leben der Heiligen und Märtyrer, die der Welt Eitelkeit entsagten. Wer ihr folge, sei dem Manne in der Grube gleich, do er vor dem einhürne lief in ein abgründe tief, viel er über eine want, in dem valle ergreif sîn hant ein boumelîn, dâ hieng er an, dar ûf erhielt er sînen val. diu selbe 36 stat was alsô smal, daz er dar an niht mohte gestân, swenn er daz boumel müeste lån. — dô sach er einen trachen ligen tief under im in dem tal, der dinget ûf des mannes val, es was der stûden wurz enzwei von den miusen nâch geschaben, ûz der wende sach er ragen vier grôzer würme houbet, vreude er wart betoubet, wan er des todes was gewis usw. Josephat könne ber 40 Bater seines Baters werden, wenn er dem ungläubigen Könige, dem das Christentum Vater seines Baters werden, wenn er dem ungläubigen Könige, dem das Christentum schon bekannt geworden, der es aber verschmäht habe, die wahre Lehre zuführe. Josaphat wünscht mit dem Einsiedler zu den Brüdern in die Wüste zu gehen, aber Barslaam widerrät es ihm, damit es nicht gehe wie mit dem zahmen Rehtäldchen, das zu andern Tieren auf die Weide gegangen und die Ursache geworden, daß diese verjagt 45 und erschlagen seien. Auf Josaphats Wunsch vollzieht Barlaam die Tause an ihm, reicht ihm das h. Abendmahl und ermahnt ihn, sich rein vor Gott in Werken und Gesdanken zu erhalten. Vergebens versucht dann der König den Sohn zum Heidentum zurückzussühren; die Heidenpriester werden widerlegt, der Jauberer Theodas sogar bestehrt, sinnbezaubernde Versuchungen überwunden. Dan giebt der Vater dem Sohne so die Kölfte des Reichs damit ihn nach allen andern pernehlischen Versuchungen die die Sälfte des Reichs, damit ihn nach allen andern vergeblichen Bersuchungen die Politit, die schon so manchen hohen Geist entchristlichte, auch entchristliche, aber gerade die Staatsverwaltung Josaphats zeigt eben des Christentums Allgewalt: — eine vorzügliche, nie veralternde und gerade für unsere Zeit sehr lehrreiche Darstellung, die zusgleich des Dichters tiefe Seelen= und Weltsenntnis bezeugt und vielleicht als das 55 glänzendste unter den glänzenden Zeugnissen einer auf lebendigen Christenglauben ges gründeten Ethit im Sinne Luthers erscheint. Josaphat breitet nicht nur in seinem Reiche das Christentum aus, baut nicht nur Kirchen und ordnet Geistliche, sondern richtet vor allem in seinem ganzen Lande recht, so daß es offenbar wird, wie das Christentum, weit entsernt den Sinn für die Dinge dieser Welt zu verdunkeln, zu 60

trüben, oder gar zu erstiden, vielmehr erst das Auge für das rechte Berständnis und die Beurteilung derselben öffnet. Jos. richtet recht wie David, während sein Bater wie Saul sein Glud schwinden sieht. Nachdem somit auch der letzte Bersuch desselben nicht nur fehlgeschlagen, sondern ins gerade Gegenteil umgeschlagen ist, indem nun auch seigenen Genossen sich dem Christentum um seines ethischen Gehalts willen beugen, dentt er über das alles nach, während Jos. ruhig fortfährt, zu Gott zu beten, daß er des Baters Herz wenden möge. Die Macht der Fürditte erweist sich denn auch an dem töniglichen Bater, der nun mit den Seinen zu Rate geht, wie er seine Missethat und große Schuld büßen könne. Seine Rate, die im Herzen selbst schon von der Wacht 10 des Christentums ersaßt sind, empfehlen ihm, seines Sohnes Rat zu hören. Er schreibt nun an ihn jenen ergreisenden Brief (Pfeisser 346, 31—349, 6), in welchem er als sündehafter man, der die kristenheit hazzen began, bekennt, welche nebelvinster naht in seinem Herzen geherricht habe und Wehe über seine Sünde ruft. Run drohe eine andere sinstere Wolke über ihn zu kommen und das eben in ihm aufgegangene neue Licht zu erlöschen: der Zweisel, ob ihm so große Sünde könne vergeben werden von Kriste, dem vil süezen? Dieser Brief des greisen Vaters an den Sohn, welchen er nun anredet: erweltez kint, min trost vür alle, die dem er eine greiser gründen werden von greiser gründen werden den höheten gruden den köheten gruden den greiser gründen. sælden wan der höhsten salde, der ich han —, vor dem er als greiser sündehafter man wie der Zöllner im Staube beichtet, zeigt uns zugleich die ganze Gezomütstiese des Dichters. In großer Freude sendet der Sohn mit Herz und Mund Dank und Lobgebet zu Gott. Bater und Sohn kommen zusammen, Avernier von Josaphat unterwiesen, empfängt mit all den Seinen die Tause, übergiebt dem Sohne das ganze Reich und lebt in der Einsamseit noch 4 Jahre. Nach des Baters Tode zieht sich Jos. indem er den getreuen Barachias zu seinem Nachfolger empfiehlt, in die Einsamkeit 25 zurud und findet seinen Lehrer Barlaam wieder. Alles königlichen Schmudes bar widersteht er mannhaft auch allen teuflischen Bersuchungen der üppigen Welt, auch denen der Einsamleit. Mit seinem treuen Lehrer lebt er fastend und betend zusammen, dis dieser stirbt. Jos. bestattet ihn. Er selbst stirbt im 60. Lebenssahr. Ein Bruder, der ihn begraben, meldet seinen Tod dem Barachias, der seine und Barlaams Leiche von Sen-30 naar feierlich nach Indien holt und die Geschichte aufschreiben lätt. Die ganze, von deutschem Geist durchwehte, von echt driftlich-ethischem Gehalt getragene Dichtung bezeugt, daß der Dichter die aus dem germanischen Mutterhause Indiens, von den Ufern des Ganges zu uns gekommene, zuerft in budbhiftischem, aber schon früh in griechischem Gewande erscheinende Sage bei allem Buddhiftischem, was man in ihr finden mag, 35 boch mit dem unvertennbaren Stempel driftlichen beutschen Geistes geprägt hat, ja daß wir hier, ahnlich wie in der Christophorus- oder in der Grassage und deren Behand-lung durch deutsche Dichter recht eigentlich eine Metamorphose, eine Umbildung von bedeutendem dichterischem und volksgeschichtlichem Wert und unvergänglichem ethischem Gehalt besitzen. Frenbe.

Barletta. Der Dominitaner Gabriel, aus dem apulischen Städtchen Barletta, predigte um 1480 in verschiedenen Städten des nördlichen Italiens. Seine, zuerst 1497 zu Brescia, und im 16. Jahrhundert öfters gedruckte Predigtsammlung gehört zu den merkwürdigsten aus den Zeiten vor der Reformation. Was die Wahl der Gegenstände und die Nethode der Behandlung betrifft, so sind diese zum Gebrauch der jungen Kleriker aus der Landessprache übertragenen Predigten von den übrigen jener Zeit wenig verschieden; das Eigentümliche derselben ist eine an vielen Stellen die dürre scholastische Rinde durchbrechende höchst originelle, dald komischsplatirische, dald tief ergreisende Lebendigteit. Durch seinen Humor, seine aus dem gemeinen Leben genommenen Beispiele und Anekden, seine zuweilen grotesten, aber immer tressend Bergleichungen seine Barletta so treu das Treiben des Bolkes ab und wurde deshalb so populär, daß man das Sprichwort auf ihn machte: nescit praeclicare, qui nescit barlettare. Sein Zwed war, Buße zu predigen; die meisten seinen Sermone sind Homitien über Lugenden und Laster; mit gleichem Mute griff er die Sünden der Geistlichen wie die der Laien an. Mit diesen sittlichen Ernste verband sich bei ihm ein tieses Mitleid mit dem Elende seines Baterlandes; an manchen Stellen spricht er sich mit wahrschafter Beredsamseit über den Verfall Italiens, über dessen bersorne Größe aus (z. B. sermo de superdia, sol. 65; sermo de odio, sol. 101, 105; etc. Ausg. von 1504, Lyon in 8°). Man hat fälschlich behauptet, Barletta habe sich gegen einige katholische Irvitümer ausgesprochen: wenn er die conceptio immaculata bekämpste, so that er es als

Dominikaner, im Ordens-Interesse; im übrigen huldigte er durchaus dem römischen Systeme, ja er fügte seinem Glauben noch den Aberglauben bei an Astrologie, Hexerei, Bissonen u. s. w. In einer Geschichte der Bolksprediger des Mittelalters müßte er eine bedeutende Rolle finden (vgl. Zeitschr. f. prakt. Theol. 1885, S. 30ff.; 1886, S. 227ff.). Zweisel an der Autorschaft B.'s bezüglich der unter seinen Namen gedruckten Predigten werden in der Tüb. Quartalschrift 1872 S. 270 erhoben, jedoch ohne zwingende Nachweise.

Barmherzige Bruber f. Bruber, barmherzige.

Barmherzigkeit (menschliche). — S. ben Art. Almosen Bb I S. 381, 34; vgl. Rothe, Ethik IV §. 1039 ff.; Martensen, Indiv. Ethik §. 111 ff.; Kierkegaard, Werke ber Liebe, 1887. 10

Bährend das Mitleid ein ruhendes Gefühl oder vorübergehende Stimmung bleiben oder einzig den Trieb in Bewegung sehen tann, ruht die B. auf der Berbindung des Gefühls mit dem Willen, welche die dauernde Willigkeit in sich schließt, dem Nächsten in seiner Not beizustehen und aufzuhelsen (Aug. de civ. dei 9,5: misericordia est alienae miseriae in nostro corde compassio, qua utique, si possimus, subvenire 15 compellimur). Wenn die Liebe die Totalität hristlicher Sittlichkeit in sich befast (Ro 13, 9f.) oder die hristl. Frömmigkeit nach ihrer ethischen Seite erschöpfend bezeichnet (Mt 22, 30 f.; Ga 5, 6: 1 Jo 4, 21), so ist unter den Berzweigungen der Liebe zeichnet (Wit 22, 30 f.; Ga 5, 6: 1 Jo 4, 21), so ist unter den Berzweigungen der Liebe die B. die Bewährung derselben gegenüber gestlicher und äußerer Hilsbedürftigkeit. Die B. ist also nicht so dauernde Gesinnung wie die Liebe, sondern sie ist die Lebenss wäußerung derselben, die angesichts des Elends und der Not in Araft tritt. (Man sagt: jemand hat Liebe, Demut, Geduld; aber: er übt Barmherzigkeit.) Bei Gott dagegen ist die Barmherzigkeit dauernde Eigenschaft (2 Ko 1, 3), weil das Elend der Menschen stets vor seinen Augen steht, wie sie denn auch schon von Ewigkeit her in Gottes Erslösungsentschuß wirstam gewesen ist (No 11, 32). Auf der erlösenden Barmherzigkeit so Gottes ruht die menschliche B., diese ist Aussluß einer und daher nur vorhanden auf ihrem Wirkungsgediet. Im AL, in dem Gott dem Bolt der Erwählung als barmherzig, gnädig und geduldig sich in Thaten der Erlösung offenbart, ist die B. von den Gliedern des Bundesvolls erfordert gegenüber den hilfsbedürftigen Brüdern barmherzig, gnädig und geduldig sich in Thaten der Erlösung offenbart, ist die B. von den Gliedern des Bundesvolks erfordert gegenüber den hilfsbedürstigen Brüdern (Ps 37, 21. 26. 112, 5 u. s. w.), ist daher Gedot (Sach 7, 9; H 6, 14) und in ge= 80 wisser Weise im Jusammenhang des Volkstörpers Pflicht (Spr 14, 31). Eine tiefere Grundlegning erhält die Forderung der B. (Lc 6, 36; Kol. 3, 12; 1 Pt 3, 8) im neuen Bunde, indem hier die Liebe Gottes eben als B., welche das Sündenelend der Menscheit jammert (Wit 6, 34), herablassend und zuvorlommend das Leben aller Glieder am Leibe Jesu Christi begründet (Rö 9, 16; 11, 31; Eph 2, 4; Tit 3, 5). Als solche, 35 deren Gnadenstand auf der persönlich erfahrenen B. Gottes in Jesu Christo ruht (1 Ko 7, 25; 1 Ti 1, 13; 1 Pt 1, 5), können die Jünger Jesu gar nicht anders als Gottes B. (Lc 6, 36) widerspiegeln und herausstrahlen in der Erweisung der B. gegen die Brüder (Wit 5, 7). In wem die Erfahrung der B. Gottes nicht diesen ethilden die Brüder (Mt 5, 7). In wem die Erfahrung der B. Gottes nicht diesen ethischen Erfolg hatte, der wurde damit beweisen, daß er den Boden des Reiches Gottes nicht wirt- 40 Erfolg hätte, der würde damit beweisen, daß er den Boden des Reiches Gottes nicht wirts 40 lich betreten habe, also desselben unwürdig sei (Mt 18, 33; Ja 2, 13). Des Mitsmenschen Rächster wird man durch Beweisung der Liebe, speziell durch Übung der Barmherzigkeit (Lt 10, 37), wie sie in der That Gemeinschaft stiftend und bauend, Lieblosigkeit Gemeinschaft zersehend und zerstörend wirkt. Darum ist nicht bloß Borbild, sondern Urbild und Wurzel aller wirklichen, echten B. der einzige rechte darmherzige 45 Samariter, der durch seine Barmherzigkeit (Lt 1, 78; Ab 9, 36) die sittliche Organisation der Menscheit begründet hat (Hor 2, 17; 4, 15). Aus Grund seinen ben Liebe und ihr entsprechend bewähren die Seinen sich als solche durch die Erweisung der B. gegenüber allem inneren und äußeren Elend (Mt 9, 13; Rö 12, 4; Phi 2, 1). Ist aber gerade die Remeinschaft erbauend mie nichts sonst. und ist sie unerläkliches 50 Ist aber gerade die B. Gemeinschaft erbauend wie nichts sonst, und ist sie unerläßliches so Rennzeichen aller gläubigen Chriften, so ist sie das charatteristische ethische Unterscheidungsmertmal des Christentums von der außerchristlichen Welt und die wirtsamste praktische Apologetin des Christentums. So erschien sie in der alten Welt, so erscheint sie überall, wo das Evangelium in Rampf mit dem Heidentum tritt. Das letztere kennt keine Übung der B. (Plauti Trinummus II, 2, 58 f.). Nichts fiel daher an der alten Christenheit 55 so auf, nichts warb so erfolgreich für sie wie diese. Diesen Borzug mußte selbst Julian dem Christentum lassen, wie er denn vergeblich ihn heidnisch nachzubilden suchte. Christliche Barmherzigkeit hat Schritt für Schritt heidnische Sitten wie Kindermord, Beseitigung der Siechen und Schwachen, Mißhandlung der Sklaven, Sklavenjagden u. s. w. beseitigt; sie hat die Krankenhäuser, Siechenhäuser, Blindenanskalten u. s. w. gedaut; sie führt überall den Kampf mit der Schonungslosigkeit der Selbstlucht und bildet allmählich alle öffentlichen Berhältnisse in christlichem Geiste um. In erster Linie muß 5 es der christl. B. stets liegen an der Rettung der Seelen zum ewigen Leben. Aber im Dienst dieser Aufgabe und im Zusammenhang mit ihr richtet sich die B. auf alles Elend. Wie sie so seine äußere Schranke ihrer Bethätigung hat, so entbehrt sie noch mehr der inneren; es giebt keinen Punkt, an dem sie nach biblisch-evangelischer Aufsfassung durch Rachlucht, Haß, Haßlucht u. s. w. begrenzt werden dürste.

Die Verdrängung der freien Enade Gottes durch die sakramental-hierarchische Institution spiegelt sich m Katholizismus in der Verkrölischung des Willens Gottes, der die seine kind sie Stalle der Walisan Vieleschen eine kindliche

Die Berdrängung der freien Gnade Gottes durch die sakamental-hierarchische Institution spiegelt sich im Ratholizismus in der Berkirchlichung des Willens Gottes, vermöge deren für die Ethis an die Stelle der NTlichen Liebeslehre eine kirchliche Geschlichkeit tritt. Wenn also auch entsprechend der seit Ambrosius üblichen Behandlung der Ethis in Form einer Tugend- und Pflichtenlehre die B. unter den Tugenden aufstritt, überwiegt doch thatsächlich die Betrachtung derselben als einer von der Kirche geforderten pslichtmäßigen Leistung, durch die Berdienst und Anwartschaft auf Lohn erworben wird, — eine Betrachtung, die es natürlich dem priesterlichen Einfluß leicht macht, Beiträge und Stiftungen für kirchliche Zwede zu veranlassen. Und indem gemäß der dem Ratholizismus eigentümlichen Berbindung äußerer Weltslucht mit äußerzelicher Weltbeherrschung die Kirche die Übung der Barmberzigkeit in ihren durch Mönche und Nonnen ausgeübten Dienst nimmt, hat die katholische Kirche vielsach großartiges in Anstalten der Barmberzigkeit geleistet, die freilich die Tendenz der Weltberrschaft selten verleugnen im Unterschied von den evangelischen Anstalten, die ohne kirchenpolitische Berechnung und Direktive dem freien Liedeswirken des Glaubens entspringen.

Thomas von Aquino hat die B. behandelt unter den schaubens einspringen.

Thomas von Aquino hat die B. behandelt unter den sogen. theologischen Augenden: ist nämlich der actus principalis der caritas die disectio, so sind ihre effectus consequentes interiores gaudium, pax und misericordia. Unter allen "Augenden, die auf den Nächsten gehen", seiert er sie als die vorzüglichste (Summ. th. II, 2. q. 30). Das Almosen ist ein actus misericordiae oder actus caritatis misericordia mediante. Solche eleemosynae zählt Thomas 7 corporales (Hungernde speisen, Durstige tränten, Nackte kleiden, Gäste beherbergen, Krante besuchen, Gesangene lostaufen nach Mt 25 und Tote begraben nach To 12) und 7 spirituales (Unwissende lehren, Zweiselnden raten, Traurige trösten, Fehlende zurechtbringen, Beleidigern vergeben, Lästige tragen, für alle beten). In der Form der opera misericordiae wird dann der Begriff der B. meistens von den satholischen Moralisten abgehandelt. Aber natürlich wirtt auch die Einreihung der B. in die Entfaltung der theol. Tugenden sott. Durchweg sindet aber die B. am "Eiser sür die Chre Gottes", d. h. am kirchlichen Fanatismus ihre innere (in Andetracht der kirchl. Herrschaftsbestrebungen nicht ihre äußere) Schrante (vgl. Jocham, Moraltheologie I, 520 ff, III, 231, 460 ff.).

Barnabas. — Der Brief ist sehr oft herausgegeben worden. Der editio princeps (Paris 1645) ging i. J. 1642 eine Ausgabe Usser's (Cxford 1642) vorher, die aber 1644 verbrannte; s. J. H. Backhouse, The editio princeps of the ep. of Barn. Oxford 1883 (bazu Academy 1881 p. 435 und ThL3 1883, Col. 604). Ausgaben von J. G. Müsler 45 (Leipzig 1869; viel Material, aber doch wenig brauchbar), Hilgenfeld (Leipzig 1866, 2. Auss. 1877), Gebhardt u. Harnack (Leipzig 1875, 2. Auss. 1878), Cunningham (London 1877), Funt (Tübingen 1887). Die Litteratur die 1878 ist in der Ausgabe von Gebhardt u. Harnack verzeichnet. Dazu Missigan im Dict. of Christ. Biogr. I p. 260ff.; Lightsoot, Ep. of Clement II<sup>2</sup> p. 503 ff.; Bölter, In Is88, Bb 14 S. 106 ff.; Harnack, Alichrist. Seitt. Gesch. I (1893) S. 58 ff.

Barnabas, der Gefährte des Apostel Paulus, AG 14, 4. 14 selbst ein Apostel genannt, war ein von Cypern gebürtiger Levite, hieß eigentlich Joses und erhielt von den Aposteln den Beinamen και welcher in der AG 4, 36 durch νίος παρακλήσεως (= der erbaulichen Ermahnung, nicht des Arostes, vgl. 11, 23) erklärt wird und einen Propheten im urchristlichen Sinne des Wortes bezeichnet; s. 13, 1; 15, 32. Wie seine Tante, die Mutter des Joh. Marcus (12, 12; vgl. Rol 4, 10) scheint er in Jerusalem selbst ansässig gewesen zu sein; er vertauste aber sein Grundstück (4, 37), nachdem er der christlichen Gemeinde zu Jerus. — in dem ersten Jahr nach ihrer Gründung — beigetreten war, zum Besten bedürftiger Glaubensgenossenossen sein wer sein Wirksamteit

Barnabas 411

c. 9, 27—15, 39 folgendes: Als Paulus von Damascus nach Jerusalem tam, zersstreute B. das Mitztauen der jerus. Gemeinde gegen ihn und führte ihn bei den Aposten (9, 27). Als die Rachricht von der Ausbreitung des Christentums unter Aposteln ein (9, 27). Als die Nachricht von der Ausbreitung des Christentums unter den Heiden in Antiochien nach Jerusalem drang, wurde B. dahin gesandt. Der Zweck dieser Sendung ist nicht angegeben, sondern nur erzählt, "B. habe sich gefreut, da er bie Gnade Gottes sah, und alle ermahnt, mit dem Borsat ihres Herzens dei dem Herrn zu verbleiben, δτι ήν δινής διαθός και πλήρης πνεύματος διίου και πίστεως" (11, 22). B. ging von dort nach Tarsus, um Paulus zu holen, in dessen Gemeinsschaft er ein ganzes Jahr in der antiochen. Gemeinde wirkte (11, 22—26). Beide sollen hierauf zur Überdringung einer Spende für die Christen von Judäa (44 n. Chr.) 10 nach Jerusalem gereist sein (11, 30), sie kehrten von dort mit Joh. Warcus nach Antiochien zurück (12, 25). Darnach wurden sie von der dortigen Gemeinde zu einer Missionsreise nach Chpern, Pamphylien, Pisidien und Opkaonien (c. 13, 1 f.) abgeordnet, auf welcher sie Marcus begleiten sollte, der aber in Perge sich von ihnen trennte und nach Jerusalem zurücksehrte. Auf dieser Reise schon tritt nach dem Bericht der AG Barnadas 15 hinter Paulus zurück und zwar von dem Moment an (13, 9), wo der Name "Paulus" Jerusalem zurückehrte. Auf dieser Reise schon tritt nach dem Bericht der AG Barnabas 15 hinter Paulus zurück und zwar von dem Moment an (13, 9), wo der Name "Paulus" und nicht mehr "Saulus" vom Erzähler gebraucht wird. Während bisher die AG "Barnabas und Saulus" ordnete (11, 30; 12, 25; 13, 1.2.7), heißt es jetzt sast durchzängig "Paulus und Barnabas" (13, 43. 46. 50; 14, 20; 15, 2. 22. 35). Nur 14, 14; 15, 12. 25 tritt Barnabas wieder voran; an erster Stelle aus Rücksicht auf 20 14, 12, an den beiden anderen, weil Barnabas der jerus. Gemeinde näher stand als Paulus. Dieser erscheint auf der Reise als der eigenlich predigende Missionar (vgl. c. 13, 16; 14, 8f. 19f.), darum wird er auch zu Lystra für Hermes, Barnabas für Zeus gehalten (14, 12). Auf jene Reise folgte wieder ein längerer Aufenthalt in Antiochien, wo judässiche Christen die Berbindlichseit des mosaischen Gesetzes auch für Weibenchristen aefordert hatten. Um diese Streitigkeiten beizulegen, werden nach dem Antiochien, wo sudässche Christen die Verdindlickeit des mosaischen Gesetzes auch für Seidenchristen gefordert hatten. Um diese Streitigkeiten beizulegen, werden nach dem Bericht der AG Paulus und B. nach Jerusalem zu den Aposteln gesandt (15, 2). Von dieser Reise zusammen mit B. (zum sog. Apostelkonzil) erzählt Paulus selbst (Ga 2, 1 f.), motiviert sie aber anders und berichtet von ihren Resultaten in einer Weise, die einen anderen Verlauf der Verhandlungen voraussetzt, als sie Lukas darz gestellt hat. Nach der AG (15, 12) erzählen B. und Paulus zu Jerus. lediglich von ihren Reisen; die Apostel und Preschyter der jerus. Gemeinde aber beschließen entgegen den Forderungen einer judaistischen Partei in der Gemeinde. Nach Ga 2, 9 dagegen enden die Verhandlungen mit einer Konvention, die zwischen Paulus und B. einerzeits, Jakobus, Petrus, Johannes andererseits geschlossen wird. Darnach soll auch B. skürderhin den Heiden predigen, dabei aber der jerus. Armen gedenken. Es wird nicht gesatlenapostel, einnahm, und diese beschließen nicht namens der Gemeinde. Nach Säulenapostel, einnahm, und diese beschließen nicht namens der Gemeinde. Nach einem abermaligen Aufenthalt in Antiochien (15, 35) wurde B. von Paulus zu einer neuen Reise aufgefordert; da aber jener den Marcus wieder zum Gefährten zu nehmen 40 riet, womit Paulus nicht einverstanden war, weil er sie auf ihrer früheren Reise verslassen hatte, so tamen sie scharf aneinander und trennten sich: B. ging mit Martus wieder nach Expern (15, 36—39). Hiermit verschwindet B. aus der AG. Aus dem Galaterbrief (2, 13) ersehen wir noch, daß er sich einmal in Antiochien durch das Beispiel des Petrus und die Rücksicht auf die südsschen Christen hinreißen ließ, seine 45 freieren Grundsätze in betress des mosaischen Gesetzes thatsächlich zu verleugnen. Ob überhaupt damals eine tiefergehende Differenz zwischen ihm und Paulus zu Tage trat, welche die Trennung der beiden Apostel, die in der AG sieslich durch eine persönliche Beranlassung motiviert erscheint, herbeiführte, kann nicht ermittelt werden. Gewiß ist, daß die Angaden der AG über B. und sein Berhältnis zu dem jerus. Apostel und zu Baulus ein wesentliches Stück in dem Ganzen der eigentümlichen Anschauung des Berf. der AG vom apostolischen Zeitalter, insonderheit von den Ansängen der Seiden-Säulenapostel, einnahm, und diese beschließen nicht namens der Gemeinde. Nach Berf. der UG vom apostolischen Zeitalter, insonderheit von den Anfängen der Seiden-kirche, bilden; das Urteil über die Geschichtlichkeit der B. betreffenden Episoden hängt also vom Gesamturteil über die Gesastantigteit von c. 1—15 der AG ab. Während Paulus (Ga 2, 1 s.; 1 Ro 9, 6) B. neben sich stellt wie einen Gesinnungsgenossen — 55 was sich im großen und ganzen auch aus der AG ergiebt — ausdrücklich angebend, er versahre auch darin mit ihm nach gleichen Grundsätzen, daß er seinen Unterhalt sich selbst beschaffe (ist Barnadas in Korinth gewesen?), hat eine spätere judenchristliche Erzählung den B. als einen der Ihrigen in Anspruch genommen (Clem. Hom I, 9—16; II, 4; Recogn. I, 7 u. s. w.). Über seine weiteren Schichale existieren nur so

412 Barnabas

Fabeln; die letzte sichere Angabe ist die eben genannte 1 Ro 9, 6, wornach — vgl. auch den Galaterbrief — zn schließen ist, daß B. damals noch als Missionar wirste. Die judenchristlichen Sagen — selbst einander widersprechend — bringen ihn nach Rom und Alexandrien. Die Resognitionen lassen ihn gar schon zu Christi Ledzeiten in Rom predigen, wie ihn denn auch Clemens Alex. (Strom. II, 20, 116) u. a. zu einem der 70 Jünger Jesu gemacht haben. Richt älter als frühestens aus dem 3. Jahrh. ist die Tradition über die spätere Birsamseit des B. in Cypern und über seinen Rärtyreriod daselbst durch Feuer. Bgl. das ganz wertlose Nachwert nezóodox kal magricor rov áxiov Bagráßa rov Anogródov (Acta Barnaba auctore Marco), zuerst ediert von D. Papebroch (vgl. Tischendorf, Act. Apost. Apocr. p. XXVI sq., p. 64 sq.), von einem apprischen Christen aus dem 4. oder dem Ansang des 5. Jahrh.s, und die Lobrede eines apprischen Mönches Alexander auf den "Apostel Barnabas" (frühestens 6. Jahrh.). Unter Kaiser Zeno (474—491) soll der Leichnam des B. in Cypern aufgefunden sein; die apprimat des antiochenischen Bischofs loszustommen, in derselben Weise, wie später die mailändische Kirche, um Rom gegenüber selbstständiger zu sein, ihre Stiftung auf eine Wirsamseit des B. in Rorditalien zurücsührte. In diesem Julammenhange wurde auch die Frage, od B. wirslicher Apostel gewesen sein, wichtig; sie ist im MN. vielsach verhandelt worden. (Bgl. Hesele, Das Sendschreiben d. Apostel B. Tübe 1840; Braunsberger, Der Apostel B. Mainz 1876.) Die Angaben über das Lodesjahr des B. weichen von einander bedeutend ab und entbehren sedes historischen Wertes (vgl. Act. Sanct. ad d. XI. Jun. T. II, p. 421 sq.).

Todesjahr des B. weichen von einander bedeutend ab und entbehren jedes historischen Bertes (vgl. Act. Sanct. ad d. XI. Jun. T. II, p. 421 sq.).

Bei Tertullian und anderen Abendländern gilt B. als Bersasser des Herres des Herres des Herres des Herres des Herres des Herres des Apostolische Jeitalter und die apostolische Litteratur der römischen Tradition folgt, und der Herres des eines des Herres des Gelehrte meinen, in Rom seine ersten Leser hatte. Doch stehen dieser Tradition auch gewichtige Bedenken entgegen. Nach Photius, Quaest. in Amphil. 123 soll es welche gegeben haben, die Barnabas als Bersasser der Acta Ap. bezeichneten; ist das nicht eine Berwechselung mit dem Herrestrief? Im Detret des Gelasius und in dem Berzeichnisse der 60 kanonischen Schriften wird ein Evangelium secundum Barnabam abgemiesen (f. John, Kanonsseich II. S. 292) Evangelium secundum Barnabam abgewiesen (s. Jahn, Kanonsgesch. II, S. 292), von dem indes seine Spur mehr vorhanden ist; vielleicht gehörte das von Grabe (Spicil. T. I edit. II, p. 302 sq.) im Cod. Barocc. 39 der Bodsesana entdeckte kleine Fragment (Βαρνάβας δ ἀπόστολος ἔφη· ἐν άμιλλαις πονηφαῖς κτλ.) zu dem-Ein rätselhaftes Citat unter Barnabas Namen findet sich in der 43. Rede des Gregor von Razianz c. 32. Endlich ist unter dem Ramen des B. ein ziemlich um-Gregor von Nazianz c. 32. Endlich ist unter dem Namen des B. ein ziemlich umfangreicher Brief auf uns gekommen. Der Codex Sinaticus enthält den Brief vollständig am Schluß des NI. zusammen mit dem Hirten des Hermas. Die griech. Codices des Abendlandes (8) gehen sämtlich auf einen Archetypus zurück, in welchem der Anfang des Briefes (dis c. 5, 7) fehlt (über das Berhältnis dieser Handschriften untereinander s. Funt in der TübIHQS 1880 S. 629 st.: nur der Vaticanus und Monacensis kommen in Betracht). Eine vollständige griechsiche Handschrift hat Bryennius in Konstantinopel entdeckt und Hilgenfeld hat sie in seiner Ausgade (1877) zuerst benutzt. Außerdem besitzen wir eine sehr alte lateinsische Übersetzung (setzt in der i. Bischlichtet zu Petersburg, Q. v. I. 39, olim Cordeiensis), in welcher aber die Kapp. 18—21 fehlen. Der Brief stand schon im Ausgange des 2. Jahrh. in Alexandrien in hohen Ehren, wie die Citate des Clemens Alex. deweisen. Auch aus den Werten des Origenes. den Apostol. Konstitutionen und dem Cod. Sin. geht sein hobes Ansehen Origenes, den Apostol. Konstitutionen und dem Cod. Sin. geht sein hohes Ansehen Drigenes, den Appliol. Konstitutionen und dem Cod. Sin. geht sein hohes Ansehen hervor. Allein schon Eusebius erhebt Widerspruch, und so verschwindet der Brief aus der Appendix N. T. oder besser diese verschwindet mit ihm. Im Abendland hat man dem Brief nie irgend ein kanonisches Ansehen beigelegt (doch ist es beachtenswert, daß er im lat. Ms. neben dem Jakodusbrief steht) und dei den Berhandlungen über den "Apostel Barnabas" wird er nicht einmal erwähnt. Der erste Herausgeber des Briefes, Menardus (1645), hat seine Echtheit bereits in Anspruch genommen, und es darf heutzutage als allgemein anerkannt gelten, daß Barnabas nicht der Berfasser ist, obzleich die äußeren Zeugnisse dafür an Einstimmigkeit nichts zu wünschen überig lassen. Schon die Alkfassungszeit und und anderem zu schweigen werdetet an den Geköhrten des die Abfassungszeit — um von anderem zu schweigen — verbietet, an den Gefährten des Paulus zu benken: aus c. 16 läßt sich sehr wahrscheinlich machen, daß der Brief 130—1 geschrieben ist si. meine Altchristl. Litt.-Gesch. Teil 2), und dieser Ansa wird durch

00 andere Beobachtungen nicht verboten (doch |. Hilgenfeld, der den Brief unter Nerva,

Weizsäder, der ihn unter Bespasian verfaßt sein lassen will; auch noch andere Daten sind empfohlen worden, besonders auf Grund der apotalpptischen Ausführung in cap. 4, die aber duntel und ratselhaft ist). Geschrieben ist der Brief vielleicht in Alexandrien (ohne Grund hat man die Leser in Rom gesucht), jedenfalls an größtenteils heiden-dristliche Leser. Der Versasser (ein altdristlicher Didastalos), der in der Gemeinde, 5 an die er schreibt, früher persönlich gewirtt hat, will seinen Lesern die vollkommene Gnosis geben, damit sie erkennen, daß das Bundesvolt der Christen das eigentliche und einzige ist, und daß das jüdische Volt niemals im Vunden sicht gestanden hat. Soeinzige ist, und daß das jüdische Bolt niemals im Bunde mit Gott gestanden hat. Somit richtet er sich vor allem mit seiner Polemit gegen "judaisierende" Christen. Wir besigen aus der Entstehungszeit der altsatholischen Kirche ein Schriftstud, welches so so bestimmt die Losiösung der Heidenkolischen Kirche ein Schriftstud, welches so so bestimmt die Losiösung der Heidenkolischen Kirche ein Schriftstud, welches so so bestimmt die Losiösung der Heidenkolischen Kirche den Christen geshöriges Buch betrachtet; aber die tonsequente Durchsührung des Gedankens, die jüdische Berwertung des A. sei eine vom Teusel eingegedene Berdrehung desselben gewesen, is ist dem Berf. eigentümlich. Gilt ihm somit die Beschneidung und das ganze allestententliche Opfer- und Ceremonienwesen als Teuselswert, so ist seine Anch seiner Aufsalung von der der Gnostiser immerhin dadurch noch völlig unterschieden, daß nach seiner Aufsalung das richtig verstandene AT. sene Borschriften gar nicht enthält: der Berschler ist ionsequenter Antisudaist, aber keineswegs Antinomist, ja nicht einmal im Sinn von des Paulus Antinomist (er verschärft den Antisudaismus, aber den paulinischen Antisuomismus hat er gar nicht verstanden). Übrigens streisen die christologischen Formeln, welche der Berf. braucht, sast an gnostisch-volleichen aber doch von ihnen gestrennt; die Grundvorstellung ist die paulinische, wie denn auch die Bersöhnungslehre des Appliels in diesem Briefe treuer und selbstständiger erproduziert ist, als in irgend 25 einem anderen nachapostolischen Schriftstud (f. auch, welcher Wert auf Areuzestod und Sündenwergedung gelegt wird). Paulinische Briefe hat der Berfasse jedenfalls gelesen; auch besigt er eine ganz gute Kenntnis der evang. Geschichte (c. 4, 14 wird ein Herrenvort mit der Citationsformel &s ségoaraa eingeführt); man kann aber nicht mit voller Bestimmtheit behaupten, er habe unser sprophischen Cov., oder eines der so selben, das Mt-Ev., gelesen, haben eswische son unser sprophischen unseren auch des selben, das Mt-Ev., gelesen, so sehr wahrscheinlich es auch ist. Beziehungen auf das Jo-Ev., die man entdeckt zu haben glaubt, sind unsicher. 4 Esr (c. 12, 1), Henoch (c. 4, 3; 16, 5) werden citiert. Der Schluzabschnitt (c. 18—21), welcher eine Reihe sittlicher Borschriften unter dem Gesichtspunkte der beiden Wege des Lichts und der sinstenie enthält und seit der Entdeckung der Didache in ein ganz neues Licht ge- 85 treten ist, hängt nur lose mit dem eigentlichen Brieftörper zusammen. Manche haben ihn deshald ganz von dem Briefe abtrennen wollen; aber diese Hypothese ist ebenso- wenig derecktigt als die Interpolationshypothesen von Schenkel und Hypothese. Jener (AHSIR 1837, II, S. 652 f.) hält cc. 1—6. 13. 14. 17 für den ursprünglichen, echten Brief des Barnabas und läßt das übrige von einem therapeutischen Heiben- 40 christen später eingeschoben sein (gegen ihn Hesel, Sendschreiben d. Ap. Barnad. 1840); dieser diese, qua B. epist. interpolata demonstretur. 1874) sieht in cc. 1—3; 13—16 (ohne 15, 8—9; 16, 3—4); 4 (ohne vv. 6—9°); 17—21 den echten Brief, den er für wert hält, den kanonischen Schriften zugezählt zu werden, versaht für Judenschristen um 70—71, und erkärt den Rest für das Wert eines Judens und Judenschristen um 70—71, und erkärt den Rest für das Wert eines Judens und Judenschristen gesichen heilenchristen, der um 119—121 geschrieden habe (gegen ihn Lipsius, Jenaer Lit.-Iztg. 1875, Nr. 28; vgl. Patr. App. Opp. ed. Gedhardt et Harnack fasc. I, p. XXXIV sq.). Auch die neue Wendung, die Joh. Weiß (Verlin 1888) der Interpolationshypothese gegeden hat, hat mit Recht keinen Eindruck gemacht. Die Schreibweise des Bersslers ist ungelent und wenig anmutig; aber er hat wirklich so etwas zu sagen, und das entschädigt für den mangelnden ästhetischen Genuß. Das Übeswollen, mit welchem ein neuerer Arititer diese in ihrer theologischen Henuß. Das Übeswollen, mit welchem ein neuerer Arititer diese in ihrer theologischen Henuß. Das Selbstgefühl des theologischen Entdeckers —, aber es tritt doch nicht als anmaßliche 56 Eitelkeit oder als neidisches Übelwollen gegenüber den Leistungen anderer hervor.

A. Karnack Finsternis enthält und seit der Entdeckung der Didache in ein ganz neues Licht ge= 85 A. Sarnad.

Barnabiten, eigentlich Clerici regulares S. Pauli decollati, auch Paulani. — Sicco und Mosio, Synopsis Constitutionum Clericorum regularium S. Pauli decollati, Mailand 1682; Holftenius Brodie, Cod. regular. etc. V, 453-495; Helnot, IV. 60 c. 15 S. 449 ff.; Aleff. Maria Toppa (Barnabit), Vita del ven. A. M. Zaccaria fondatore della Congr. dei Chierici Reg. di S. Paolo, Moncalieri 1853; Fr. S. Bianchi, Breve vita del ven. A. M. Zaccaria, ediz. II, Bologna 1875; A. M. Ungarelli, Bibliotheca scriptorum e congreg. clericor. reg. S. Pauli, Rom 1836.

Behufs Linderung der Kriegstalamitaten in der Diöcese Mailand und Betampfung der im Gefolge derfelben dort in der städtischen wie ländlichen Bevölkerung eingeriffenen Laster und verwilderten Sitten stiftete 1530 der junge Edelmann Anton Maria Zaccaria (geb. zu Cremona 1502, gest. daselbst 1539) im Bunde mit seinen Freunden Jac. Ant. Morigia und Bartol. Ferrari, sowie unterstützt durch die beiden Mailänder Priester 10 Francesco Lucco und Jac. Cafeo, einen Berein regulierter Klerifer mit der Bestimmung: "soviel als möglich die Liebe zum Gottesdienst und das wahrhaft christliche Leben durch Predigen und häufiges Spenden der Satramente wiederherzustellen und zu verbreiten". Predigen und häufiges Spenden der Sakramente wiederherzustellen und zu verbreiten". So Kap. 1 ihrer von Zaccaria in ihren Grundzügen aufgesehten Konstitutionen, welche drei Jahre nach dessen Tode durch ein Ordenskapitel zum ersten Male revidiert wurden 15 und später, 1579, unter Zustimmung des Erzdischofs Carlo Borromeo, ihre heutige, in vier Bücher oder Hauptabschnitte geteilte Fassung erhielten (s. Holk.-Br., l. c.). Sowohl die erste päpstliche Bestätigung des Bereins, durch Breve Clemens VII. vom 18. Febr. 1533, wie die mit Exemtion von der erzbischöflichen Gerichtsbarkeit verbundene zweite, durch einen Erlaß Pauls III. vom J. 1535, bezeichnen denselben nur mit jenem auf 20 S. Paulus descollatus weisenden Namen. Als "Kleriker vom h. Barnadss" beginnen die Angehörigen der Kongregation nach 1538 (oder, wie Helpot will, erst nach 1545) benannt zu werden, und zwar infolge ihrer Übersiedlung aus dem beschenen Hauschen am papianischen Ihar. das sie urspringlich beherbergt hatte, in das stattliche alte cen am pavianischen Thor, das sie ursprünglich beherbergt hatte, in das stattliche alte Kloster S. Barnaba an der Mailander Stadtmauer. Außer den drei gewöhnlichen 25 Mönchsgelübden haben sie das Gelöbnis abzulegen, sich weder innerhalb noch außerhalb ihrer Rongregation um irgend ein geistliches Amt bewerben zu wollen. Auf Grund halb ihrer Kongregation um irgend ein geistliches Amt bewerben zu wollen. Auf Grund ihrer strengen Bukzucht, die u. a. auch östere Geißelungen, häufigen Abendmahlsgenuß und sleißige Pflege des Serzensgebets in sich schloß (vgl. Buch II ihrer Konstitutionen dei Holk-Br. a. a. D.), erlangten sie hohes Ansehen in geistlichen wie Laientreisen. Durch in ihren Häusern oder Kollegien gehaltene erbauliche Lehrvorträge (collationes), sowie durch Missionspredigten wirtten sie mit beträchtlichem Erfolge im Dienste der tatholischen Interessen, besonders seitdem Borromeo sie (unter teilweiser Zurücksellung ihrer jesuitischen Rivalen) zu Hauptwertzeugen seiner sontrareformatorischen Bestrebungen ertoren hatte. Später wurde Franz v. Sales einer ihrer Hauptgönner, der sie in Sasonen einführte und 1609 ihre Berufung auch nach Frankreich veranlaßte. Etwas später zog Ferdinand II sie nach Sterreich, wo Wien ihr dis herab in die jüngste geit einflukreich gehliebener Kauptsik murde. Zeit einflufreich gebliebener Hauptsitz wurde. — Der Barnabitenorden hat auch in theologisch-wissenschaftlicher Hinsicht zeitweilig Namhaftes geleistet. Zu seinen Celebritäten aus früheren Jahrhunderten gehören u. a. der Ordensgeschichtsschreiber Sicco (f. oben), 40 die Kardinäle Gerdil, Fontana, Lambruschini x.; aus füngster Zeit mehrere um tri-tische und exegetische Bibelforschung verdiente Gelehrte, wie Bercellone, Semeria x. (vgl. Ungarelli, 1. c.; auch Hergenröther, Allg. Kirchengesch. III 279). Über die mailändische "Ambrosius- und Barnabas-Rongregation" vgl. d. A. "Am-brosianer" (Bd. I S. 438, 59).

Barnes, Robert, englischer Reformationstheolog, gest. 1540. — Bale, Scriptores; Cal. of State Papers, Henry VIII, vol. V; More, Consut. of Tyndal. &gl. auch Daye, Works of Tyndal, Frith et Barnes, ed. Foxe 1573.

B. ist weniger durch seine mittelmäßigen Schristen als seinen Märtyrertod betannt geworden. Geboren 1495, zog er, seit 1523 zum Dr. theol. promoviert und mit
50 Luthers Schristen besannt geworden, durch Angrisse auf die alte Kirche schwere Bersolgungen auf sich, schwur angesichts des drohenden Scheiterhausens seine lutherischen Meinungen ab und floh, in der Folge in die Bewegung der Lollharden verwickelt,
nach Wittenberg. Nach Heinrichs VIII. Bruche mit Kom von Cromwell nach London
zurückerusen und als Nertreter der Lutherischen Theologia viellend an Wellsteinangschweizen zurückgerufen und als Vertreter der lutherischen Theologie vielfach an Religionsgesprächen 55 beteiligt, bemühte er in der Folge sich vergeblich um ein die Scheidung heinrichs billigendes Gutachten Luthers und der deutschen Theologen und verlor durch den üblen Ausgang der Kleveschen Seirat, deren Zustandesommen er betrieben, vollends die schwantende Gunst des Königs. Durch seine heraussordernde Haltung während der Kleveichen Spisode verhaft geworden, wurde er von der wieder zur Macht gelangten

römischen Partei, insbesondere dem energischen Bischof Gardiner, der Ketzerei angeklagt, durch Parlamentsbeschluß von dem Generalpardon, der 1540 allen um der Religion Berfolgten bewilligt war, ausgeschlossen und in Smithfield ohne Urteil verbrannt, ein Opfer derselben tyrannischen Billtür, die er vorher unter der Sonne der königlichen Gunst als göttliches Recht verteidigt hatte. — Seiner schwächlichen Haltlosigkeit, die in b wiederholten Widerrusen früher vertretener Überzeugungen zutage tritt, und seiner hochmütigen Unmahung namentlich dem ihm überlegenen Gardiner gegenüber ist disher wohl im Hinblick auf seinen Tod nicht genügend Rechnung getragen worden. Ob sein reform. Bekenntnis oder seine übeln Dienste in der Kleveschen Angelegenheit ihn auf den Scheiterhaufen gebracht, ist schwer zu ermitteln.

Bon seinen wichtigeren Wersen sind zu erwähnen: Furnemlich Artickel der christs. Kirchen, Nürnb. 1531; What the Church is and Who be thereof, London 1536; A Supplication unto the . . . . . prynce Henry VIII, London 1534; am bestanntesten ist seine "im Austrag des Königs" versaßte, je und dann in maßlose Leidens schaftlichteit sallende Geschichte der Päpste von Petrus die Alexander III. (Vitae 15 Roman. Pontis.), Basel 1535. Die "Besantus des Glaubens, die R. B. zu Lunden inn Engelland gethan hat 1540, da er zum sewer one vrtel ond recht verdrant ist", ersichien 1540 mit einer Vorrede Luthers in Wittenderg (bei Walch, Luth. W. XXI 186). Rudolf Buddensieg.

Baronins, Cāſar, geit. 1607. — Purpura sancta seu vita purpurati s. r. e. principis 20 Caesaris Baronii auctore Hieron. Barnabeo, Romae 1651; zweite, burch Elogia auf Baronius vermehrte, Ausgabe opera Gregorii Fritz, Viennae Austriae 1718; Vitae et res gestae pontificum romanorum et s. r. e. cardinalium Alphonsi Ciaconii et aliorum opera descriptae, ab Aug. Oldoino recognitae, tom. IV, Romae 1677, p. 300—304; Baronii epistulae nunc primum ex architypis in lucem editae. Novam Baronii vitam praeposuit recenzuitae nunc primum ex architypis in lucem editae. Novam Baronii vitam praeposuit recenzuitae nunc primum ex architypis in lucem editae. Novam Baronii vitam praeposuit recenzuitae cesare Baronio, Romae 1862; E. Du Pin, Nouvelle Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, tome XVII, Amsterdam 1711 p. 1—4; C. Sagittarius, Introductio in historiam ecclesiasticam, tom. I, Jenae 1718, p. 282—323; J. G. Walch, Bibliotheca theologica, tom. III, Jenae 1762, p. 142—162; Bibliotheca historica ed. B. G. Struve-J. G. Meusel, Lipsiae 1782, so I p. 102—105; XI p. 36; Nomenclator literarius recentioris theologiae catholicae theologos exhibens ed. H. Hurter, ed. II tom. I, Oeniponte 1892, p. 209—212; S. Laemmer, Analecta Romana, Echaffhaufen 1861, p. 65—78, 139—144; M. Botthaft, Bibliotheca historica medii aevi, 2. Mufl. I, Berlin 1896, p. XXXVIIsq.; F. Ch. Baur, Die Epochen der tirchlichen Geschichtseighreibung, Tib. 1852, p. 72—84; F. S. Sentis, Die "Monarchia Sicula", Freiburg i. B. 36 1869 p. 33 f.

Baronius, der Bater der katholischen Kirchengeschichtsschreibung seit dem Resormationszeitalter, geboren am 31. Ottober 1538 zu Sora im Neapolitanischen, stammte aus dem nicht reichen, aber durch Alter und Frömmigkeit ausgezeichneten Geschlecht der de Barono. Zu Beroli bereitete er sich für das Studium der Theologie und 40 Jurisprudenz vor und hat dann zu Neapel diesen Wissenschaften obgelegen. Im Jahr 1557 ging der junge Baronius mit seinem Bater nach Rom und tras dort gerade zu der Zeit ein, als Paul IV. (1555—1559) die Reaktion versuchte, durch die der Absolutismus der päpstlichen Herrschaft und sie selbst in ihrem mittelalterslichen Glanze wiederhergestellt werden sollte. — Aber Baronius hegte keine Sym-45 pathien sür die praktische Kirchenpolitik, sehnte sich viese Rezimittel sessen Stilleben. Der Mann, welcher den jungen Baronius durch diese Rezimittel sessen Stilleben. Der Mann, welcher den jungen Baronius durch diese Rezimittel sessen Ausschaft ihres in eigentümlichen Iratoriums, sener Wönchstongrezation, in welcher die Beschäftigung mit der Wissenschaft des sirchlichen Altertums die dewegende Triebstast ihres in eigentümlicher Freiheit verlaufenden Lebens war. 50 Der Eintritt in diese neue Stiftung war entschedend für seine Entwicklung und die Richtung seiner Studien. Die Einrichtung des Dratoriums selbst bereitete den jungen Baronius — ohne daß er davon wußte — thatsächlich auf die große litterarische Leistung vor, welche dereinst von ihm gesordert werden sollte. Die Oratorianer waren durch ihren Stister gewöhnt (wie Baronius in seiner Epist. ad Sixtum V. selbst erzählt, 55 Annales ed. Mansi Tom. XXXV p. 403), in den Bormittagsstunden über ströckliche Dinge in einer Weise, die nicht lediglich der Erdauung diente, sich zu unterhalten. Zu diesem Zwed wurden Biographien großer Kirchenlehrer und sonstene Dreieschen Sorerkagen sich zu derschieden Borsträgen sich zu derschieden. Die sich aufdrängende Notwendigkeit, zu dergleichen Borsträgen sich zu derfeschen Borsträgen sich zu derfeschieden Borschaften Sch

416 Baronius

quo res gestae Ecclesiae in medium afferremus) bewog den Baronius zunächst zur Letture der Quellenschriftsteller der Rirchengeschichte. Bon diefen Studien mehr und mehr angezogen, dehnte er sie bald weiter aus, und begann, um sich des zu sammelnden Materials nachhaltiger zu bemächtigen, nicht allein die kirchlichen Schrifts steller, sondern auch die Profanstribenten zu lesen, zu durchsorschen und zu exzerpieren. Dreißig Jahre arbeitete der immer emsigere Historiter mit staunenswertem Fleiße in und an diesem ungeheuren Material, welches durch die zahlreichen ungedruckten Urund an diesem ungeheuren Material, welches durch die zahlreichen ungebrucken Urtunden, welche die unvergleichliche Baticana, zu der er ungehinderten Jutritt hatte, ihm bot, bedeutend erweitert und an Wert erhöht ward. So gerüstet, aber wie es so scheint lediglich die Befriedigung des eignen Wissenstriedes erstredend und ohne selbst hochfliegende litterarische Pläne zu verfolgen, ward er von Philipp Neri, der zur Verteidigung der römischen Kirche gegen den mächtig erschütternden Angriff der Magdeburger Centurien aufries, von Anton Carassa und anderen Freunden aufgefordert (ep. ad Sixtum V, l. c. p. 403: accidit, ut amieorum cohortatione et mea sponte 15 de Annalibus Ecclesiasticis pertexendis serio cogitarem. — Me tamen optimi et de me optime meriti Cardinalis Antonii Carafae — auctoritas impulit. Gratiarum actio Ph. Nerio, ib. p. 423: Exaestuans tu quidem — zelo Ecclesiae laborantis: ubi mente illa tua perfusa lumine ac prophetico afflatu spiritu vidisti, e portis inferis in Ecclesiae detrimentum progressas esse Centurias 20 Satanae; ex adverso consurgens pro domo Israel proeliaturus proelia Domini non majori vel pari saltem numero militum compensato certamine, mini non majori vei pari saitem numero mintum compensato cortamine, decernendum putasti), jene in ihrer Art einzigen litterarischen Schäge zur Abfassung einer Kirchengeschichte zu verwenden, wie sie die römisch-liche Kirche dis dahin nicht hatte. — Der Ruhm, welchen ihm diese ungewöhnliche, in der damaligen Zeit außerordentlich bedeutungsvolle Leistung erward, wirtte auch auf seine Lebensstellung. Baronius selbst, wenn wir seinen Besenntnissen Glauben schenen dürsen, wünschte das unschen Prunklose, der angestrengten Arbeit gewiden Eeben, das er bisher geführt, fortzuletzen. Aber dies Ausse mann den Miterstrehenden (Ervistele auch Compensation fortzusetzen. Aber die Rurie zwang den Widerstrebenden (Epistola ad Clementem VIII, ib. p. 419), die hohen Rirchenwürden anzunehmen, welchen er vergebens zu entgehen suche. Zunächst zum Protonotar des apostolischen Stuhles ernannt, ward er von demselben Papst Clemens VIII. am 5. Juni 1596 mit dem Purpur besleidet, Kardinal tit. S. S. Martyrum Nerei et Achillei, außerdem Bibliothekar der vatikanischen Bibliothel, Mitglied der Congregatio ecclesiasticorum rituum und der Typographia Vaticana. Seitdem er Mitglied des Kardinal-Kollegiums geworden, wunschten viele den durch Glanz des litterarischen Namens alle anderen überstrahlenden Mann auf St. Peters Sitz selbst zu erheben: nach Clemens VIII. Tode (5. Marz 1605), noch mehr nach dem bald erfolgten Ableben Leo XI. (27. April 1605), war er ungeachtet seines Entgegentämpfens nahe daran, mit der päpstlichen Tiara geschmuckt zu werden. In dem letzteren Konklave war es allein die spanische Partei, die verletzt durch seinen Tractatus de monarchia Siciliae, die schon höchst wahrscheinlich gewordene Wahl zu seiner eigenen großen Freude hintertrieb. In der Praek ad T. XII spricht Baronius über diese Hoffmungen als über sehr bedauerliche Geschrdungen seiner Ruhe und der Vortstanung seiner Merken die arkt noch der Mohl Roul V. ese überkenden anzulehen Fortsetzung seines Wertes, die erst nach der Wahl Paul V. als überstanden anzusehen seien. Allerdings tonnte er fortan lediglich der Wissenschaft leben; allein an Anseien. Allerdings konnte er fortan lediglich der Wissenschaft leben; allein an Anstrengungen sich selber überbietend, nahm er sich selbst die Bedingungen der irdischen Existenz: am 30. Juni 1607 erlag er dem Übermaß der Arbeit, durch welches allein die Bollendung seines Riesenwerts ermöglicht ward. — Dieses letzere, die Annales Ecclesiastici, ist ein kirchenhistorisches Chronikon in grandiosem Stile, das mit dem Geburtsjahre Jesu, welches ihm mit dem 42. Regierungsjahre des Augustus identisch ist, beginnt und mit dem Jahr 1198 schließt. Die Anlage entspricht den allgemeinen Umrissen nach den mittelalterlichen Chronikon: das Jahr ist die Rubrik, unter welche, ohne Rücsicht auf den Zusammenhang der Begebenheiten, die einzelne Thatsache eingeordnet wird. Das Jahr nach Christi Geburt steht voran, dem solgt der Name des regierenden Papstes nehst Angabe des Regierungsjahres desselben, an der dritten Stelle ist das Jahr der Herschaft der west- und oströmischen, später der deutschen Kaiser angemertt. Diese annalistische Form ist allerdings dem Zweck, dem das Wert dienen soll, die Walse geschichtlicher Überlieserungen als quellenmäßiger Berichte über die eins soll, die Masse geschichtlicher Überlieserungen als quellenmäßiger Berichte über die einzelnen Fatta in möglichster Ordnung dem Leser darzubieten, angemessen, aber nur in dem Falle, wenn mit strengster Kritit und peinlichster Genauigkeit gearbeitet wird. Baoronius dagegen hat diese Aufgabe, wie sie natürlich auf der Stufe der historischen Bil-

dung seiner Zeit sich ihm bestimmen mußte, freilich zu lösen gesucht, aber ungeachtet leiner breißigfährigen Anstrengung nicht gelöst. Ganz abgesehen von den Beschräntungen, welche mit seiner römisch-tatholischen Grundansicht und polemischen Sattung unvertennbar welche mit seiner römischatholischen Grundansicht und polemischen Haltung unverkennbar verknüpft sind, sind die Fehler in dogmatisch indisserenten Puntten, namentlich die chronologischen, so bedeutend, daß man nie ohne die allergrößte Borsicht seine Jahrbücher s
gebrauchen kann. Diese fortwährend nötige Überwachung ist freisich bedeutend erleichtert
durch des scharssinnigen Pagi zahlreiche Rorresturen, welche seine Critica historicochronologica in annales Baronii (Paris 1689 ss.) bieten, die allen forschenden Lesern
der Annalen unentbehrlich sind. Aber wenn auch jede kirchenhistorische Detailsorschung
hier zu verbessern haben wird, wird doch jeder, welcher sich ernstlich namentlich mit der 10
mittelalterlichen Kirchengeschichte beschäftigt hat und das fattische Detail zu ermitteln bemüht gewesen ist, den außerordentlichen Dienst, welchen Baronius und Pagi leisten, zu
schäften wissen. Die Annalen sind auch heute noch brauchbax, sofern es darauf ankommt, die zu durchforschenden Materien der bereits bekannten Stellen aus den Quellentommt, die zu durchforschenden Materien der bereits bekannten Stellen aus den Quellenschriftstellern vor Augen zu stellen, aber auch entfernter sich haltende Berichte, nament- 16 lich der Chronisten des Wittelalters zu vergleichen. Endlich aber ist die Wenge der aus der Baticana durch ihn erst publizierten Urtunden (die später freilich zum Teil in anderen Sammlungen und zwar vollständiger gedruckt sind) so bedeutend, daß sein Werk noch immer als eine Fundgrube kirchenhistorischen Wissens bezeichnet werden muß. — Die Annales ecclesiastici sind allerdings den Magdeburger Centurien entgegengesetzt, 20 ihre Herausgabe ist durch das Erscheinen der letzteren motiviert. Aber die Polemit gegen die Centurien ist keineswegs eine direkte, an namentlichen Anführungen erkennbare, in einzelnen Kontroversen verlausende. Sie soll vielmehr geübt werden durch die einsache thetsiche Darstellung, durch die echte Geschichtserzählung, welche nach Baronius Meinung nur dempinigen möglich ist welcher, wie eben er selbst, im Besitz der durch 25 die Autorität der römischen Kirche verbürgten Dokumente ist (vgl. die Ep. ad Sixtum V. ad Mansi Tam VXXV. p. 400 Ep. ad Clamantem VIII ih p. 417) Diese echte V. ed. Mansi Tom. XXXV p. 409. Ep. ad Clementem VIII. ib. p. 417). Dieje echte Quellensammlung glaubt Baronius nur aufrollen zu dürfen, um das Recht des Katholizismus vor aller Welt zur Anerkennung zu bringen. Er ist eins mit den Centuriatoren in dem Urteil über die Reinheit und Herrlichkeit der Kirche der sechen Jahr- 20 hunderte; aber mahrend jene versuchen, nicht nur die Differenz derselben von der mittel-alterlichen hervorzutebren, sondern diese letztere als eine von der ersteren abgefallene, als entigiedenes Antigristentum zu garatterisieren, bemuht sich Baronius, um die fortwährende Sichselbstgleichheit des Katholizismus nachzuweisen, das schon damals vorhanden ge-wesene römische Gepräge, das uranfängliche Bestehen des Papstums seit dem Bistum 85 Petri in Rom darzuthun, und ist des naiven Glaubens, daß das wirklich echte historische Material nichts anders enthalte als die urtundliche Begründung der Ansprüche und der ewigen Rechte Roms und die Legitimation der gottgewollten Weltstellung der römischen Rurie. — Die erste Ausgabe der Annalen erschien zu Rom 1588—1607 in 12 Bon; unter ben späteren ist die Mainzer (1601—1605) hervorhebenswert, weil sie von Baronius selbst 40 durchgesehen worden, und die Antwerpener (1597—1609), deren Tom. XI wegen des darin abgedrudten Tractatus de monarchia Siciliae von Philipp III. innerhalb der Grenzen seiner Staaten verboten wurde. Die zum Gebrauch bequemste ist indessen die von Manst in 38 Tom. Fol. Lucae 1738—1757 in welcher Pagis Critica an den bezüglichen Stellen noten den Lext gedruckt sind, die Fortsehung von Raynaldus angeschlossen stellen unter dem Text gedruckt sind, die Fortsehung von Raynaldus angeschlossen ist, der 45 Tom. XXXV den Apparatus und Tom. XXXVI—XXXVIII die überaus schäftbaren Indices enthalten. Die neueste, nicht vollendete, Ausgabe unternahm Aug. Theiner: Caesaris Baronii, Od. Raynaldi et Jac. Laderchii Annales ecclesiastici ad nostra usque tempora perducti ab A. Theiner. Barri-Ducis 1864—1875, tom. I—XXVIII; Parisiis 1876—1883, tom. XXIX—XXXVII. — Unter den übrigen so Arbeiten des Baronius sind hervorzuheben: das Martyrologium Romanum, welches zum erstenmal Rom 1586 erschien; der Tractatus de monarchia Sicula, eine der Annalen (a. 1097 n. 18 ff.) entnommene Abhandlung melche nach dem Druckerhat des Annalen (a. 1097 n. 18 ff.) entnommene Abhandlung, welche nach dem Druckverbot des Rönigs von Spanien (f. o.) 1609 in Paris selbstftändig herausgegeben wurde; die Paraenesis ad rempublicam Venetam, Romae 1606. Carl Mirbt (Bermann Renter †).

Barriere, Jean de la f. Feuillanten.

418 · Barth

Barth, Dr. Christian Gottlieb, gest. 1862. — Berner, Ch. G. Barth, Dr. th., nach seinem Leben und Birten gezeichnet, Calw 1865—69, 3 Bbe; Beitbrecht, Dr. Barth nach seinem Leben und Birten, Stuttg. 1875; Calwer Wissionsbl. 1863, 1; Reue evangel. Kirchenzeitung 1862, Nr. 48; Süddeutscher Schulbote 1863, Nr. 16 u. 19; Ev. Miss. Rag., 5 1863, S. 97 ff.; Ein Kinderfreund, Calw 1865.

Barth, Dr. Chriftian Gottlieb wurde am 31. Juli 1799 zu Stuttgart als erster Sohn frommer und geistesträstiger Eltern geboren. Der Bater, ein Jimmermaler, spielte mehrere Instrumente, die wizige, entschosen. Der Bater, ein Jimmermaler, spielte mehrere Instrumente, die wizige, entschosen. Der Bater, ein Jimmermaler, spielte mehrere Instrumente, die wizige, entschosen. Der Bater, einer biblische; so wuchs das begabte Kind "wie eine junge Amsel unter viel Gesang" heran. Frühe verspürte er Aried zum Zeichnen und Malen, schrieb schon 10 sährig 20 Exx. einer biblischen Geschichte, die eine Malen, schrieb schon 10 sährig 20 Exx. einer biblischen Geschichte, die eine und Malen, schrieb schon 10 sahrigen. Die kind im Erstigen von Geschichten, schriebe sein unersättlicher Leschunger ihm immer neuen Stoff zusüchrte. Die Jucht des elterlichen Haufer, welche nach des Baters Tode ein treuer Oheim sortsührte, bewahrte den talentvollen Knaben vor Berslattern, während Borbilder mannhaft freudigen Pslichteisers, wie der Gymnasiallehrer Roth, mächtig aus ihn wirtten. Im Ott. 1817 bezog B. die Universität Tübingen, im Jubelsessisch ern Kesonmation, wozu er selbst gleich Luthers 95 Thesen mit Anmertungen herausgab. Sein theologisches Studium, dem er sich unthers 95 Thesen mit Anmertungen herausgab. Sein theologisches Studium, dem er sich im "Stift" mit unermüdlichem Fleiß hingab, litt einigermaßen unter allerlei sprachlichen, ästhetischen und hindersichen Keiße hingab, litt einigermaßen unter allerlei sprachlichen, ästhetischen und hinderschen Keißen seine Randgeistlichen "über die Piestischen", und "Hosspinanische Laubensohnmacht", Schriftchen, die auch warme Freunde des Jünglings und seiner Sandgeistlichen "über die Piestischen", und "Hosspinanische Lauben. Unter seinen Altersgenossen gendtet er viel, wenn sie studentenmissionsverein. Gern hätte er sich selbst den Kleisgenossen unter Istoe eine Kleisgenossen unter lag noch immer im Bereich der Möglichet Albert zu rabbinischen Studien. Am Kander wies Ertlärlich wars, wenn sein Abg

Hatte A. schon in und um Tübingen viel gepredigt, so bildete er nun als Bitar und Pfarrverweser in mehreren Gemeinden diese seine vielleicht vorsteckendste Gabe mit großem Ersolg aus. Eine Reise durch Norddeutschland, Holland und Esaß erweiterte 1824 seinen Einblid in die mancherlei Gestaltungen des Gottesreichs und sührte zu is struchtbaren Berbindungen mit vielen bedeutenden Männern, deren Porträts er zeichnete und in reicher Auswahl heimbrachte. Als Pfarrer in Möttlingen dei Calw (1834—1838) mit großen Erwartungen empfangen, rechtsertigte er dieselben durch eine ungemeine Thätigteit in Kirche und Schule, wie im persönlichen Bertehr mit allen Empfänglichen, von denen er besonders die Jugend an sich zog. Eine Konserenz mit geistverwandten Amtsbrüdern, von Spöttern "Prophetenkranz" genannt, locke zur Fortsehung theologischer Studien; als Frucht derselben sind die von Dsianders, seines nächsten Rachbars, Anschauungen beherrschten Beiträge zu Brandts Schullehrerbibel und dessen homiletischlitungsschem Korrespondenzblatt zu betrachten, unter denen die "Aphorismen über Zwiespalt und Einigung der Gläubigen" noch immer wertvoll sind. Andersestelts gelang es B., seine zu sontemplativem Leben geneigten Landsleute zu energischer Mitarbeit am Reiche Christi anzuspornen. Ein Bezirfsmissonserein wurde in Calw gegründet, der bald zur Nacheiserung reizte; eine Rettungsanstalt sür verwahrloste Kinder erstand 1825 im nahen Stammheim; begabte Jünglinge wurden für den Missionsblenst gewonnen, auch ein jüdischer Jüngling unterrichtet und getaust. Sodann eröffnete 1827 der "Arme Heinrich"

Doch war das fast die letzte gelehrte Arbeit des Mannes. Ein versprochenes Leben Detingers tam nicht mehr zur Ausführung, höchstens noch eschatologische Traktate, welche so die durch Bengel geweckten Erwartungen von den Jahren 1832 und 1836 ermäßigen Barth 419

sollten; denn seit 1828 gab B. ein "Calwer Missionsblatt" heraus, woran sich bald eine ausgedehnte Korrespondenz mit Missionaren tnüpste, die zu einer bedeutenden ethnographischen Sammlung und uneigennützigster Übermittlung naturhistorischer Schätze an vaterländische Museen führte. Sein Hauptanliegen aber war auf das Rommen des Herrn gerichtet; diesem mußte die Predigt des Evangeliums in aller Welt am sichersten s ben Weg bereiten. — Ferner wectte wachsende Betanntschaft mit ber ausgebehnten englischen Trattatenlitteratur das Berlangen, der Heimat ahnliches zu bieten. Go wurde der Grund zum "Calwer Berlagsverein" gelegt. B. bearbeitete 1832 mit einem Freunde "2mal 52 biblijche Geschichten" in freier plastischer Weise; die rasche Berbreitung, welche das spottbillige Wertchen fand (353. Aufl. 1894; in die Duala-Sprache für die Schulen 10 in Ramerun übersetzt 1894), forderte zur Herausgabe weiterer Schulbücher auf, von benen "die Kirchengeschichte" das nächste war. Da traf ihn der unerwartete Tod seines Osiander, mit welchem auch eigentümliche apotalpptische Erwartungen B.5 begraben wurden, 1834, so tief ins Herz, daß sich von Stund an die Krantheit, der er nach 28 Jahren erlag, einstellte. Daran aber, daß die letzte Zeit vorhanden sei, wurde er 15 nicht irre, um so entschlossener raffte er sich zu immer größerer Thätigkeit auf. Er versband sich mit Schubert, Stöber u. a. zur Herausgabe der "Jugendblätter", einer Mosnatsschrift, welche heranwachsenden Jünglingen und Jungfrauen gesunde Nahrung dieten sollte. Damit aber schloß sich der Rahmen seiner schriftstellerischen Arbeiten ab. Um den 4 Aufgaben: "Wission, Kinderschriften, Berlagsverein, Jugendblätter" völliger zu Weissen, trat er, nachdem er es erst mit Bitaren verschriftstellte er Inspekter der Rossler und ließ sich im nahen Calw nieder. Um diese Zeit sollte er Inspettor der Basler Miffion werden, folug aber dafür lieber B. Hoffmann vor. Mit Möttlingen blieb er in herzlicher Berbindung und freute sich neidlos der schönen Früchte der Arbeit seines

Nachfolgers, Pf. Blumbardt.

Es war ein seltenes Leben und Treiben in dem einfachen Junggesellenhaus an der Wagold. Die liebevolle Heiterkeit des Hausherrn, dem allezeit freundliche Scherze und geflügelte Wizworte zu Gebot standen, ließ nichts davon ahnen, daß der Meister, dem er sich übergeben, ihn einen andern Lebensweg geführt hatte, als er früher gemeint. Im Studierzimmer herrschte die pünttlichste Ordnung; jede Arbeit hatte ihre sobesondere Zeit; aber wie unerwartet und massenschaft kann oft Briefe aus aller Welt, Kissen für Sammlung und Naturalienkabinette, Gäste aus weiten Fernen! Wie zärtlich wurde der Hausvater, wenn gar Miffionstinder eintraten, mit oder ohne Eltern! Un die Mission mahnte so vieles, was man hier sah und hörte, ja roch und schmeckte. Bon der Mission zeugten die monatlichen Blätter, nicht bloß das Calwer Blatt, sondern auch 25 "Monatsblätter für öffentliche Missionsstunden" (s. 1839, 57. Jahrg. 1895), "Kindersmissionsblätter" (s. 1842), "Beleuchtungen der Missionssache" (1842—1852). Daneben slogen in alle Weltteile Briese und Sendungen, die das Herz nicht nur der Missionare, sondern gelegentlich auch ihrer Pflegbefohlenen und Schüler erfreuen sollten. Wie B. jede Last der Mission auf betendem Berzen mittrug, so durfte er auch an ihren stetig 40 jich erweiternden Aussichten die Siegeshoffnung stärfen. In diesem allseitigen unoffizziellen Berkehr mit den Borposten der Christenheit sind ihm Miggriffe nicht erspart worden. So begeisterte er sich 1844 für Güglass rasch, oberstächliche Evangelisierungssmethode, weil sie ihm für das ungeheure China der einzige Weg schien, um binnen eines Menschensters Großes zu erreichen; als sich deren Mängel allmählich enthüllten, 45 mahnte und warnte er vergeblich, dis endlich Güglasse Erscheinen selbst die Enttäuschung vollendete. Sant aber der und jener Träger der Sache, so stand und wuchs doch die Mission. Sie zu vertreten, war ihm gegeden wie wenigen; ob er nun schilderte oder erzählte. die Gleichalltigen strafte und wecke, die Beraagten tröstete und frisch helebte. erzählte, die Gleichgiltigen strafte und wecte, die Bergagten troftete und frisch belebte, immer stand ihm ein schlagendes, zundendes, auch schaft wiziges oder tiefeinschnei= 50 bendes Wort zu Gebot, denn immer tonnte er aus dem Bollen schöpfen. So darf er wohl der vom Berrn berufene Weder und Mehrer des Miffionseifers in Guddeutich-

land genannt werden. Aber auch die innere Mission nahm B.s Teilnahme und Kräfte vollauf in Ansaber auch die innere Mission nahm B.s Teilnahme und Kräfte vollauf in Ansaber auch die Krafte der Krafte vollauf in Ansaber auch die Krafte der Krafte vollauf in Ansaber auch die Krafte vollauf in Ansab [pruch; in mannigfachster Form biblische Wahrheit zu verkünden, der Jugend schon sie steuer und wert zu machen, war sein Hauptanliegen. Dafür wußte er tüchtige Mitarbeiter zu gewinnen, ob es sich nun um Ausarbeitung immer neuer Berlagswerke handelte (Weltgeschichte in Ifacher Behandlung, Missionsgeschichte, bibl. Geographie, bibl. Altertümer, bibl. Naturgeschichte, Geschichte von Württemberg, Lesedoch, Rechnensbuch, Schulgesangbuch, bibl. Geelenlehre, Natursehre und Naturgeschichte, Glaubenslehre,

Reformationsgeschichte, Bibelwegzeiger, Erdfunde x.) oder um deren Revision, ihre Übersetzung in fremde Sprachen (einzelne erschienen in 12, 20, eines in 66 Sprachen) und um ihre Berbreitung namentlich in vernachlässigten Gegenden. Das umfangreichste Berlagswert war das "Handbuch der Bibelerkarung" 1849 sf., vom Fürsten Biktor von Schöndurg angeregt und freigebigst unterstützt, um für indische und andere Kommentare einen Grund zu legen. Jur Förderung all dieser Unternehmungen mußten je und je auch Reisen dienen: 1841 wurde London während der Maiseste besucht und die Hispersesseier der evang. Allianz, die ihm zum allgemeinen Schutzverein bedrängter Protestanten derusen schien, und später wiederholt sinden wir B. in London; 1850 auch in Schottland, wo er den lideralsten Gönner des Bereins gewann; 1842 in Ungarn, wo der thätige Ps. Wimmer Vibeln und gute Schristen in allen Sprachen der Donauländer ausstreute und durch sein Lehrerseminar weithinaus wirke; wie ost endlich in München, Bremen, Berlin z. auf Kirchentagen und bei andern Bereinigungen, harmlos und ans regend in den Festtagen und doch immer bestimmte Ziele unverrückt versolgend.

Der fleißige "Mann der That" hat noch vieles gearbeitet, mit Riesenmut, wie er oft sagen konnte, aber ohne Riesenkraft. Bergessen ist wohl "der Engel des Bundes", ein Sendscheren an Schelling 1845, welches ein Engelwerden des Logos vor seiner Menschwerdung biblisch und philosophisch nachzuweisen suchte. Dagegen enthalten seine "mititichen Gedichte" 1836 manches Lied, welches der Gemeinde teuer bleiben wird. Zweifelsohne hat er seinen Kräten zwiel zugemutet; aber auf Mahnungen, sich zu schonen, konnte er antworten: "mir ist nur eine einzige Stelle vom Schonen bekannt und dort ist der Teufel dahinter gestanden. Drüben wirds uns vorsommen, als ob unser bissel Arbeit zu einer so langen Ruhe in gar teinem Berhältnis stehe". Die liedste Erholung blied ihm, am Sonntag die Kanzel irgend eines Freundes zu besteigen, den Schrifttext gründlich zu entwickeln und durch geschicktes hervorteben einzelner Jüge nachhaltiges Densen zu wecken. Bermehrte Leiden hinderten ihn 1861 zum erstenmal, den seit 1821 regelmäßig besuchten Jahressesten in Basel und Beuggen beizuwohnen. Die Arbeit aber hörte erst auf, als ihn am Schreibtsch, 27. Sept. 1862, eine Lähmung der rechten Seite besiel. Unter steigender Atemnot, friedvoll und wortlarg, entschief er 12. Nov. und wurde unter allgemeiner Teilnahme im Grabe seiner Mutter neben 2 edeln Amtsvorgängern in Möttlingen bestattet.

Bartholomäus, Bagdodomaios, d. h. Sohn des Thalmai, Ton (cf. 2 Sa 13, 37, LXX: Θελαμί oder Θολμί; Jos. Ant. XX, 1 Θολομαϊος), einer der 12 Apostel, Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 14; AG 1, 13. Über sein apostolisches Wirten wird im NI. nichts berichtet. Nach Eused. H. E. V, 10; Hieron. de viris ill. c. 36 soll er das Evangelium in Indien vertündigt haben, womit nicht, wie manche wollen (vgl. Wosheim, de redus christ. ante C. M. p. 206), das glückliche Arabien, sondern das eigentliche Indien gemeint ist. Roch andere Länder Alsens werden als Stätten seiner Wirsamelige Endennich, insbesondere Armenien (Assemani biblioth. or. t. III ps. II p. 20), wo er lebendig geschunden und darauf in versehrter Stellung gekreuzigt sein soll. Seinen Leichnam läst die Sage auf wunderdare Weise nach der Insel Lipara, dann nach Benevent übergeführt werden. Als sein Tag gilt meist der 24., in den AS der 25. August. — Es ist nun aber eine alte und sehr verbreitete Annahme, welche jedoch 3. B. Augustinus nicht teilt (in Ev. Joh. tract. VII, 17), daß mit Bartholomäus identisch sei der im Ed. 30 1, 46 ff.; 21, 2 erwähnte Nathanael aus dem galiläischen Kana. Daß 30 diesen 31 den Aposteln rechnet, ist wahrscheinlich, da er ihn unter den ersten mit späteren Aposteln in Zesu Gemeinschaft treten läßt, und ihn 21, 2 mitten unter Aposteln aufsührt. Dann spricht für die Identifizierung mit Bartholomäus sowohl das Berhältnis der Namen zu einander, als der Umstand, daß in den Apostelvezeichnissen B. 31 Jesu gesührt hat. Bestendlich sit, daß die Synoptiter den andern Namen nicht erwähnen, während doch Jo den N. so einführt, als seize er voraus, daß die Leser wissen, während doch Jo den N. so einführt, als seize er voraus, daß die Leser wissen, während doch Jo den N. so einführt, als seize er voraus, daß die Leser wissen, während doch Jo den N. so einführt, als seize er voraus, daß die Leser wissen, während doch Jo den R. so einführt.

Bartholomäus, EB. von Braga, gest. 1590. — Der Mönch, später Erzbischof Bartholomäus, genannt B. de martyribus, war einer der frömmsten und rechtschaffensten Männer der römisch-latholischen Kirche des 16. Jahrhunderts. Geboren 1514 in Lissabn, in der Kirche de martyribus getauft (daher sein Beiname), trat er schon im 14. Jahre in den Orden des h. Dominicus, und wurde, obgleich seine ungeheuchelte Demut sich dagegen sträubte, nachdem er schon zu mehreren Würden erhoben worden, Erzbischof von Braga (1558) und verwaltete dieses Amt mit vieler Kraft und Gewissenhaftigseit; in Trient nahm er lebhaften Anteil an den Reformbestrebungen des Konzils und suchte die Beschlüsse desselben alsobald in seinem Erzbistum einzusühren. Er stiftete das erste Priesterseminar in Portugal, hielt eine Provinzialsynode (1566), gründete Krantenhäuser und Armenhospitien, und bewies ausopfernde Hingebung mährend der Pest (1568) und der großen Tenerung (1567—75). Im Jahr 1582 gewähre ihm Gregor XIII. die Erfüllung seines sehnlichen Wunsches, seine Würde und Bürde niederlegen zu dürfen. 10 Er lebte nun wieder als demütiger Mönch in dem von ihm gestisteten Kloster Viana, gab dem Landvolke Unterricht und verrichtete Werte der Wohlthätigkeit, † 1590. B. war ein ziemlich fruchtbarer Schriftsteller. Außer mehreren biblischen Kommentaren und einem portugiesischen Katechismus nennen wir sein compendium vitae spiritualis, ein Erbauungsbuch. Eine Ausgabe seiner Werte (mit "Vita") erschien in Rom 1727 15 in 2 Foliobänden durch Walachias d'Inquimbert.

Bartholomäns von Brescia, Lehrer des kanonischen Rechts in Bologna, Schüler des Laurentius Hispanus, machte sich besonders bekannt durch seine Überarbeitung der Gloss zu Gratians Dekret (circa 1240) und schrieb noch mehrere Werke über kanonisches Recht. Bgl. Schulte, Die Gloss zum Dekret Gratians, Wien 1882 S. 77 ff. 20 E. Friedberg.

## Bartholomausnacht f. Coligny.

Bartholomiten (Bartholomäer). Holftenius-Brodie, Cod. regular. etc. t. VI, p. 543—595; Helhot, Aloster und Mitterorben c. VIII, 138 sc. Bgl. die Vita venerab. Barthol. Holzhauser, vitae communis clericorum restauratoris, Jngolst. 1738; Gaduel, 25 Barth. Holzh., a. d. Französ., Mainz 1862; Stabler-Ginal, Bollst. Heiligenlezik. I, 401 bis 403; Hundhausen im ANCex. s. v. "Holzhauser".

1. Durch den 1613 zu Langenau bei Ulm geborenen, 1639 zum Priester geweihten und etwas später zum Stiffssanonitus zu Salzburg beförderten Bartsolomäus Hauser (20. Mai 1658 als Dechantpfarrer zu Bingen a./Mb.) wurde um d. J. 1643 so zu Salzdurg ein Weltgeistlichen-Berein zu gemeinsamen Leben (Institutum clericorum saecularium in communi viventium) ins Leben gerusen, dessen Mitslieder man nach des Stifters Namen "Bartholomäer" oder "Bartholomiten" — zu nennen pslegte. Die vom Stifter entworsenen und später unter Innocenz XI. pässtlich bestätigten Satzungen so der Genossenschein und später unter Innocenz XI. pässtlich bestätigten Satzungen so der Genossenschein und Arbeiten werden und großer Genauigkeit swohl das Borbildungsstadium üprer Mitglieder (in dem I. Abschintt: De directione seminariorum), wie das gemeinsame Leben und Arbeiten der eigentlichen Bereinskleriker (Abschi. II: De directione presdysterorum, clericorum et ceterorum beneficiorum — worüber in 187 Kapiteln gehandelt wird), wie endlich die Lebenshaltung der Emeriken (Abschi. III: De directione sacerdotum senum). Aus Grund dieser Regel, die man wegen ihres gründlichen und reichlichen Schöpfens aus der älteren assetischen Abschin III: De directione sacerdotum senum). Aus Grund dieser Aegel, die man wegen ihres gründlichen und reichlichen Schöpfens aus der älteren assetischen Weltpischen Weltpischen Schöpfens aus der älteren assetischen Weltpischen Beltpriester während länger als eines Jahrhunderts einen beträchlichen Einfluß auf die Ausstsbildung der kath. Geistlichkeit, insbesondere in Süddeutschand seinen Beltpriester während länger als eines Jahrhunderts einen beträchlichen Einfluß auf die Ausstsbildung der Kath. Geistlichkeit, insbesondere in Süddeutschand seine Berselben allzemien Ausstlätungssiteben zum Opfer gefallen war, hielt sich eins berselben allzemien Ausschaft dem Feit Mitte des von. Jahrhunderts sich erselbenden allzemien Ausschaft der Regerung endlich (1804) es ausbob. — Bersuche zur Biederbeledung der Genossender in den Pontifflaten P

Hundhausen a. a. D., S. 195).

2. Einer älteren Periode der abendländischen Ordensgeschichte gehört die gleichfalls als "Bartholomiten" bezeichnete Genossenschaft armenischer Basilianer-Mönche an, welche

1307, aus ihrem früheren Sitze, dem Kloster Monte-Nigro vertrieben, in Genua ein Aspl fand und von der dem h. Bartholomäus und der h. Jungfrau gemeinsam gewidmeten Klosterlirche, dei der sie sich hier niederließ, jenen Namen übersam. Durch Clemens V. zuerst, sowie später durch Innocenz VI. (1356) nochmals bestätigt, siedelte sied in einer Anzahander- auch mittelitaliensscher Städte Genua auch Barma, Bisa, Florenz, Siena und Rom) an, exhielt sich aber nur bis gegen die Mitte des 17. Jahrhts., wo Innocenz X. (1350) die von argem Versall ihrer Disciplin heimgesuchte Kongregation aufhob (vgl. Helpot I, S. 243).

Barnch, Apotalppse s. Pseudepigraphen des AT.

10 Barnd, Buch f. 1. Bb S. 640, 52-642, 36.

Basan. Betzitein, Reisebericht über Hauran und die Trachonen, Berlin 1860; berselbe, Das Jods-Kloster in Hauran und die Jodssage in Franz Delitsch, Das Buch Hobb., 507 st. 3551 st.; M. de Vogüé, La Syrie Centrale, Architecture civile et religieuse, Paris 1866—77, 2 Bde; Burton and Drake, Unexplored Syria, London 1872, Bd I, 132 st.; Betzitein, Das batanäische Giebelgebirge, Leipzig 1884; G. Schumacher, Der Dschölan, Leipzig 1886 (= 36BB IX, 167 st.); berselbe, Across the Jordan, London 1886; Dr. A. Stübels Reise nach der Diret et-Tulul und Hauran 1882, herausgegeben von Haufteren, Buthe, 36BB XII, 225 st.; Aussätze über den Hobszien von Schumacher, van Kasteren. Graf von Schad und Erman, 36BB XIV und XV; G. Schumacher, Das sübliche Basan zum 20 ersten Male ausgenommen und beschrieben, Leipzig 1897 (= 36BB 1897); Buhl, Georgraphie von Palästina, Freiburg und Leipzig 1896.

graphie von Palästina, Freiburg und Leipzig 1896.
Basan ist im Alten Testament der Name einer Landschaft, der abgesehen von zwölf poetischen oder späten Stellen stets mit dem Artikel gebraucht wird (1477). Die Sprache empfand also das Wort als ein nomen appellativum, und die Ber-26 gleichung mit dem arabischen Sprachgebrauch ermöglicht es noch, seine ursprüngliche appellativische Bedeutung zu erkennen. Unter bathne oder bathane und der Deminutivform bethene verstehen die Araber noch heute eine steinlose, fruchtbare Ebene. Griechisch erscheint das Wort in den Formen  $(\hat{\eta} \ \gamma \hat{\eta})$  Baoar, Baoarettis, Baoaritis (LXX), Bararaía, Bararéa (Josephus), denen sich Eusebius und Hieronymus im Onoma-Baravaia, Baravéa (Josephus), denen sich Eusebius und Hieronymus im Onomasofition anschließen. Das AT. läßt keinen Zweifel darüber, wo diese Landschaft zu suchen ist. Die Angaben über die von S. her fortschreitende Eroberung des Ostsprodanlandes Ru 21, 21—35; Dt 2, 24—3, 10; vgl. Jos 13, 8—12; 12, 4 f. lehren, daß Basan ein Gebiet im nördlichen Drittel des Ostsordanlandes gewesen ist. Die beste Auskunft geben Ot 3, 8 ff. und Jos 13, 11 f. Die Aufzählung geht Di 3, 8 ff. von S. nach N.; als südliches Grenzland von B. wird Gilead B. 10, als Nordgrenze B. 8 der Hermon genannt. Daneben giebt der Jusah bis Salcha und Edrei die anderen Grenzen, O. und W., die Breite der Landschaft B. an. Jos 13, 11 nennt die einzelnen Teile der gesamten Herrschaft des Königs Og über B. (B. 12): was unmittelbar an die Jordanspalte grenzt, nennt der Verf. zuerst und zwar in der Richtung von S. nach N.: Gilead, Gesur und Mascha, Hermon; darauf nennt er das weiter nach O. liegende Gebiet, nämlich "das ganze Basan dis Salcha", indem er diesen Ort als den östlichssen Hunt des Gebietes betrachtet. Die Aufzählung Jos 12, 4 f. ist anders: der Verf. beginnt hier mit dem Hermongedirge im N., wendet sich dann nach O. (Salcha) und gelangt über B. nach Gesur und Mascha und nach der (nördlichen) Hälfte von Gilead am Jordan, die noch zum Reiche Og's gehörte, während die süde D. (Salcha) und gelangt über B. nach Gesur und Alascha und nach der (nördlichen)

5älfte von Gilead am Jordan, die noch zum Reiche Og's gehörte, während die südeliche Hälfte von Gilead zum Reiche Sihon's gerechnet wird (Ru 21, 24; Jo 12, 2). Daß das Gebiet von Gesur und Mascha im W. von B. gesucht werden muß, ergiebt sich deutlich aus Jos 13, 13. Denn die Angabe "mitten in Israel" ist nur verständlich, wenn Gesur und Mascha im W. von B. gelegen haben; für die anderen Grenzen B.'s paßt sie nicht. Aus Jos 13, 11 f. tennen wir bereits die Reihenfolge von S. nach N.: Gilead, Gesur und Mascha, Hermongebirge. Die Landschaften Gesur und Mascha füllen den Raum zwischen Gilead und Hermongebirge, d. h. sie entsprechen dem heutigen Dicholan im D des Sees von Tiberias und des Jordans. Damit ist aufs heutigen Dscholan im D. des Sees von Tiberias und des Jordans. Damit ist aufs Neue (vgl. Jos 12, 4f.) B. in den D. von Gesur und Masca gewiesen; dort mussen 55 wir also die steinlose, fruchtbare Ebene suchen, die durch den Namen 342 bezeichnet ist. In einer Entfernung von etwa 30 km östlich vom See von Tiberias, sobald man das Bett des Nahr el-Allan überschritten hat, bemertt man eine augenfällige Berände-

rung in der Oberfläche des Bodens. Die gahllosen vultanischen Sügel, eine Eigen-

Bajan 423

tümlichkeit des Oschölan, verlieren sich; die großen Lavablöde liegen nicht mehr auf oder neben dem Wege des Wanderers, sondern eine weite Fläche mit steinlosem, rötlichsbraunen, prächtigen Boden breitet sich N., O. u. S. aus. Ihre Grenzen sind im ND. die vulkanischen, waldreichen Soben von el-Kunetra im Dicholan und der guf im ND. die vulkanischen, waldreichen Höhen von el-Kunötra im Oschölän und der Fuß des Hermon, im N. der Bezirf Wäd el-Abscham, im D. das zerklüftete Lavagebiet der SLedschah und der Oschölän oder Oschölen, im D. das zerklüftete Lavagebiet der SLedschah und der Dschölän und der Dschölän. Das damit umschriedene Gediet ist nicht völlig eben, sondern erhebt sich nicht selten zu kleinen, meist künstlich aufgeworfenen Hügeln und vulkanischen Bergen. Auf den Hügeln liegen die Oörfer oder die Ruinen alter Ortschaften, die höheren Berge tragen ein Graddenk- 10 mal aus alter Zeit auf ihrer Spize, das sich über der Ruhelkätte angesehener Häuptlinge erhebt, die noch nach ihrem Tode von hoher Warte aus die Zelklager ihres Stammes überblicken wollen. Der rot-braune Boden der Hochebene ist nichts anderes als verwitterte Lava aus den Kratern des Haupen geber Ortsehele als verwitterte Lava aus den Kratern des Hauran- oder Drusengebirges (Oschebel Hauran oder Oschebel ed-Drüz) in O., die mit vulkanischer Asche und Sand gemischt is ist. Am Südrande färbt sich der Boden der Hochebene heller, weil er sich hier mit dem Lehmboden der Steppe und der Zumal-Hügel vermischt. Diese Beschsfenheit des Bodens bringt die außerordentliche, geradezu sprichwörtlich gewordene Fruchtbarkeit der Hochebene mit sich. Das Erdreich ist loder, läßt sich leicht bearbeiten und saugt die Feuchtigkeit begierig ein, so daß, wenn in der Steppe oder an deren Grenze in Folge von Dürre eine Mitzernte eintritt, die Hochebene selbst immer noch den Ertrag einer halben Ernte liesert. Gebaut wird vor allen Dingen ein vortrefflicher Weizen, dessen Wärtten von Atla und Haif bildet, serner Gerste als Futter für die Pserde, Kursenne (eine Art Klee) als Kamelsutter, Dura (weißer Mais) und andere Sommerfrüchte. Saser wächst wild. An Bäumen sehlt es der Hochebene völlig; nur einzelne alte Therebinthen sinden sich neben muslimischen Heiligtümern oder neben einer Ortschaft. Wan pflegt gegenwärtig zwei Teile der Hochebene zu unterscheiden, den nördlichen unter als verwitterte Lava aus den Kratern des Hauran- oder Drusengebirges (Oschebel Hafer wächt wild. Un Bäumen seht es der Hochebene völlig; nur einzelne alte Theredinthen sind neben muslimischen heiligtümern oder neben einer Ortschaft. Man pslegt gegenwärtig zwei Teile der Hochebene zu unterscheiden, den nördlichen unter dem Namen ede Dschöeden, der weniger angebaut ist, und den südlichen, der Haurän oder en-Nukra genannt wird, die eigentliche "Kornsammer" Spriens. Der Name weren-Rukra bedeutet "Sentung, Bertiesung"; er bezeichnet in der Sprace der Beduinen, die dem Gediete als ehemalige Herren den Namen gegeben haben, den vertiesten Feuerberd, den sie in der Mitte des Galtzeltes zu graden pslegen, und ist dem Lande wegen seiner tesselarig vertiesten Lage zwischen den erhöhten Kändern beigelegt worden. Diese Känder scheinen jedoch verschieden bestimmt zu werden. Während Wechstein der Delitzsch, so Hood beschen verschieden bestimmt zu werden. Während Wechstein der Delitzsch, so Hood beschen verschieden bestimmt zu werden. Während Wechstein der Delitzsch, so Hood beschen verschieden bestimmt zu werden. Während Wechstein der Delitzsch, so Hood beschen verschieden bestimmt zu werden. Während Wechstein der Delitzsch, so Hood beschen verschieden vor der Gehand verschieden vor der Gehand verschieden sein wirden and Nukra so bestimmt, wie sie oben sür die Gehen überhaupt angegeben wurden, versichert Schumacher in der Regleitschrift zu seiner Rande der Dicholan. Rach ihm sind die Gehen der Nukra im O. der Dschedel ed-Drūz und die Ledsach, mach ihm sind die Gehand vor der Dscholand, zerschen vor der Verlichand, Tell el-Chaar, Tell el-Ghach, Tell es-Semen, Tell ede Dschon der Nukra send Cohos) der wilden, zerrischen Lavasläche der Ledsach. Der Boden der Nukra sent sich der Rande (Kohos) der wilden, zerrischen Lavasläche der Ledsach. Der Bode der Rukra sent sich eine Dschedene eine durchschaften durchschaften durchschaften durchschaften der Kehschaften der Kehschaften der Reden und Gehene und der Reden der Drüz entspringen und in den Jarmük oder Schen eine Bedeuten eine durch der Nach der Gehen Ealber n und durch den Tau des Sommers. Das Klima ist gesund; nur in der Rabe von el-Muzerib und Schech Sa'd erzeugen stagnierende Gewässer leicht Sumpffieber.

Bergleichen wir diese turze Schilderung der heutigen Nukra und ihrer Umgebung 55 mit den Angaben des AT. über Basan, so ergiebt sich leicht, daß nach dem Sprachzebrauch des AT. B. mehr umfaßt, als die Nukra, die nur den fruchtbarsten Teil der gesamten Hochebene bildet. Im S. und O. sind die Grenzen durch die Natur freilich sest gezogen, sie werden durch die Steppe el-Hamād und durch den Oschebel Haurān oder Oschebel ed-Drūz gebildet. Dieses seitere entspricht dem Gebirge B.s., dem 60

424 Bafan

Zalmon, dem Giebelgebirge Bf 68, 15—17, wie Wetstein in seiner lehrreichen Ab-handlung das batanäische Giebelgebirge nachgewiesen hat. Das Gebirge Zalmon, handlung das batanäische Giebelgebirge nachgewiesen hat. Das Gebirge Jalmon, wahrscheinlich das "schwarze" Gebirge bedeutend, entspricht dem Mons Asalmanos (Barianten: Alsalmos und Alsalmos) bei Ptolomäus V, 15 und wird von dem Psalmisten Giebelgebirge genannt, weil er die zugespitzten Kraterwände des Haurangebirges mit Giebeldächern vergleicht. Wehstein vermutet weiter, daß in dem heutigen Bergnamen Dschwöftl noch ein Rest des sprisch-arabischen Gabalün "Giebeldach" (hebr. Gabnün) steden könne. Aber nach SW., W. und KW. hat B. eine etwas weitere Ausdehnung als die eigentliche Hochene. Sochebene. Soch ist dieser Sos 12, 5, daß Og 10 über das ganze B. dis zur Hälfte von Gisead geherrscht habe. Doch ist dieser Gebrauch ganz vereinzelt; denn an anderen Stellen wie Dt 3, 12 s.; Jos 13, 11 s., 17, 1.5 wird der Teil der Herrschaft des Og, der über den Lauf der Jarmül nach S. hinausgriff, ausdrücklich Gisead genannt, mithin B. nicht so weit ausgedehnt. Ahnlich liegt es mit Dt 33, 22, wo Dan als ein junger Löwe bezeichnet wird, der aus B. hervorsprinat Dt 33,22, wo Dan als ein junger Löwe bezeichnet wird, der aus B. hervorspringt — 15 ein Satz, der doch nur dadurch verständlich wird, daß man die Sitze des Stammes Dan an den Jordanquellen als Grenzlandschaft von B. betrachtet. Eine Bestätigung dieses erweiterten Sprachgebrauchs wird sich unten bei der Aufzählung der Städte ergeben. Höchstens könnte man die Gegenüberstellung 1 Chr 5, 23 "von B. dis nach Baal Hermon" so auffassen, daß B. hier nur den südlichen Teil der gesamten Hoch20 ebenen, d. i. die heutige Nukra, bezeichne.

Duch zeichnen, d. i. die heutige Nukra, bezeichne.

Wehrfach wird in U. das Bieh B.s wegen seiner Stärke und Fettigkeit gerühmt, Stiere, Rühe, Widder und Böcke (Um 4, 1; Dt 32, 14; Ez 39, 18; Pj 22, 13), während wir von dem reichen Ertrag des Getreidebaues nichts vernehmen. Vielleicht ist daraus zu schlieben, daß zur Zeit der alttestamentlichen Schriftsteller die Hochebene mehr zur Viehweide benutzt wurde, als daß sie unter dem Pfluge stand (voll. Jer 50, 19; Mi 7, 14). Zur Viehzucht eignet sich freilich nicht die trockene Nukra, sondern die wasserein westlichen Grenzgebiete der Hochebene, auf denen auch seit noch dessonders das Aindvieh gut gedeiht (Wechten, Reisedericht 120. Vgl. über Rinder, Schafe u. s. w. in Pal. ZdPV IX, 61 ss.). Die "Eichen" Basans Jos 2, 13; Ez 27,6; Ja 11, 2 haben sicherlich edenfalls nicht in der heutigen Nukra gestanden, sondern teils auf den Abhängen des Haurangedieges, wo es auch heute noch kleine Waldungen giebt, teils auf den westlichen Grenzgedieten der Hochebene von den Usern des Jarmük an dies zum nördlichen Oscholan am Fuße des Hermon. Die Waldungen von Sindjänund Ballüt-Eichen in der Landschaft el-Refärät und in der Umgedung von el-Kuvon nötza sind ohne Zweisel der jetzige Nachwuchs des alten Bestandes. Hier gab es einst auch Löwen und Panther, auf die Ot 33, 22 und H24, 8 angespielt wird; sie sind heute längst verschwunden. Auch an diesen Eigentümlichseiten, die in UX. von B. gerühmt werden, bestätigt es sich, daß das alte B. nicht auf die heutige Nukra eingeschränkt werden dars.

werden darf.

Das UI. nennt folgende Städte in B.: 1. Astharoth, die Residenz des Königs Og Jos 9, 10, neben Edrei als der zweiten Residenz genannt Dt 1, 4; Jos 12, 4. 13, 12. 31. 2. Altharoth Karnaim Ge 14, 5, d. h. das Astharoth bei dem Orte Karnaim zur Unterscheidung von 1. Über die Lage dieser Städte haben wir einige Nachrichten in Onomastison des Eusebius und Hieronymus. Danach lag Astharoth 45 Rarnaim in der Nähe des Hauses Siobs. Dieses ist nun seit Wetsteins Beschrei-Aarnaim in der Nähe des Haufes Hiods. Dies ist nun seit Wetsteins Beschreibung in Franz Delitzsche Hiods Hiods Hiods Hinden Geworden. Neben einem Kloster und einem Grabe Hiods liegt in größerer Nähe von Schöch Sach oder el-Wertez, dem jetzigen Sitze der Regierungsbehörden für den Hauran, die Haufen diese Stein nach dem ägyptischen Relief und nach den hieroglyphischen Inschriften, die er trägt, als ein zu Ehren des Pharao Ramses II. (um 1300 vor Chr.) errichtetes Dentmal gelten muß, so haben wir doch nach der Peregrinatio Silviae aus dem 4. Jahrhundert nach Chr. anzunehmen, daß er schon damals als Zubehör eines christlichen Heisgtums betrachtet wurde. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, welche Stätte Eusebius mit dem Hause Siobs gemeint hat. Nun erhebt sich etwa 5 km sw. von el-Wertez am Hiodsfluße ein Hügel Namens Tell Aschtara mit Resten einer alten Ortslage, und dort wird man nach Eusebius die Stadt Ascharam anzusehen haben. Für Ascharth hat bereits Eusebius die Stadt Astharoth Rarnaim anzusetzen haben. Für Astharoth hat bereits Gesenius in Burchardts Reisen I, 18 das heutige el-Muzenb an dem See el-18 Baddsche, in dessen Mitte sich eine durch einen Damm zugängliche Insel mit den Resten

einer alten Festung besindet, vorgeschlagen, und neuerdings hat Buhl den gleichen Borschlag gemacht. Die Entsernung, die Eusebius zwischen eiden Städten angebet, paßt zu diesem Borschlag wohl. 3. Bozra, wahrscheinlich 1 Mal 5, 26 erwähnt, ist das heutige Boyra oder Schak Scham (Allbamaskus), in der Ebene am SW. Fus des Hauten Bostra) stammen. 4. Edrei, zweite Resideng des Dg scharfterschaft schwarzeiten über ihr Ru 21, 33; Dt 3, 1. Sie hat daher sicher sich an einer wichtigen Straße gelegen, nämlich an dem Wege nach B. Dt 3, 1. Dem Namen und der Lage nach entspricht das heutige ed-Dera'a oder Derät, Derä, am S.-Rande des Wade entspricht das heutige ed-Dera'a oder Derät, Derä, am S.-Rande des Wadi e. Schwarzeiten untertrölichen, in den Felsen eingehauenen Gemächer, von denen wir durch Weistein untertrölichen, in den Felsen eingehauenen Gemächer, von denen wir durch Messteiten untertrölichen, in den Felsen eingehauenen Gemächer, von denen wir durch Messteiten untertrölichen, in den Felsen eingehauenen Gemächer, von denen wir durch Messteiten und Manasse gersonitische Leichnung dereichnet. 5. Golan wird im AX. als eine Freistatt Jos 20, 8; Dt 4, 43, als gersonitische Leichnung des und mird im AX. als eine Freistatt Jos 20, 8; Dt 4, 43, als gersonitische Leichnung des der Hochedene Landschaft den Ramen Gaulanitis (heute Oscholan) gegeben. Vielleicht dect sich die Lage des Orts mit dem heutigen Sahene ed-Oscholan mund R.-Rande der Hochedene; wenigltens behaupten die Eingedorenen, daß dieser Ort einst die Sande er Hochedene; wenigltens der Namen Gaulanitis (heute Oscholan) gegeben. Vielleicht der Hochedene; wenigltens der Namen Gaulanitis (heute Oscholan) gegeben. Vielleicht der Hochedene; wenigltens der Karnassen die Engedorenen, daß dieser Ort einst der Hochedene; wenigltens der Karnassen die Engedorenen, daß dieser Ort einschlaften Dieser der Karnassen der Hochedene, der Hochedene, der Hochedene, der Karnassen der Fochedene; was kalteren (3dPV XIII, 213) bent an Schös Sch. 7. Salcha mehrsach als Oscha der Frügere

Endlich erwähnt das AX. einen Bezirk Argob in B., dem 60 Städte zugeschrieben 35 werden 1 Kg 4, 13; Dt 3, 1 ff. Seltsamerweise werden Dt 3, 14; Jo 13, 30 diesen sesten Städten die Zeltdörfer Jairs gleichgesetzt. Das ist an sich unwahrscheinlich und widerspricht auch den Angaben von Ki 10,3 ff. und 1 Kg 4, 13, wonach die Zeltdörfer Jairs zu Gilead gehören. Nach Dt 3, 14 stieß Argob an das Gebiet von Gesur und Mascha; es ist daher in den O. des heutigen Oscholan die Gegend von Der at 40 zu verlegen.

Bafel, Bistum. — Monuments de l'histoire de l'ancien éveché de Bale, herausgegeben v. Trouillat 4 Bbe, Pruntrut 1852 ff.; MG SS 13. Bb S. 374; Gelpte, Kirchengeschichte ber Schweiz, 2 Bbe, Bern 1856 und 61; Merian, Gesch. ber Bischöfe von Basel, Basel 1860; Egli, Kirchengeschichte ber Schweiz, Zürich 1893; bers., Chr. Insch. b. Schweiz 45 in ben Mitt. ber antiquar. Gesellschaft in Zürich 24. Bb 1. heft, S. 31 ff.

Der Ursprung des Bistums Basel reicht wahrscheinlich in die Römerzeit zurück. Oberhalb Basel bei dem jezigen Kaiseraugst lag Augusta Kauricorum, eine Kömerstadt, die die in das vierte Jahrhundert ihre Bedeutung behauptete (vgl. Ammian. Marcell. Hist. Rom. XV, 11, 11 S. 73 Ausgabe v. Gardthausen). Die historische Annalagie 50 spricht für die Annahme, daß ihr das Christentum nicht fremd blied. Ende des vierten Jahrhunderts muß sie eingegangen sein. Denn die Notitia provinciarum Galliae (MG Auct. antiq. 9. Bd S. 597) erwähnt sie nicht mehr. Hört man trotzdem im 7. Jahrhundert von einem Bischof Ragnachar von Augusta, so ist die Annahme unversmeidlich, daß hier ein älterer Titel fortgesührt wurde. Diese Annahme aber ist auch 55 deshald notwendig, weil Ragnachar als Bischof von Augusta und Basel bezeichnet wird (Jon. vita Eustas. 5 ASB 2. Bd S. 110). Die zwei Städtenamen nebeneinander sind nur dann verständlich, wenn der Bischofssitz aus der herabgesommenen Stadt Augusta nach der benachbarten ausblühenden Stadt Basel schot Basel schot Ammian. Mar-

cell. XXX, 3, 1 S. 207; vgl. Not. prov. Gall. S. 597) verlegt wurde. Darin liegt zugleich, daß das Christentum alle Stürme überdauerte, welche während des fünften und sechsten Jahrhunderts das ehemals römische Gebiet durchbrausten.

Seit der fränkischen Zeit gehörten zu der Diöcese Basel die alamannischen Gaue 5 zwischen Rhein und Aar, der elfässische Sundgau, von burgundischem Gebiet der Sorengau und der nordöstliche Teil des Elsgaues. Die Grenzen wurden demnach gebildet durch die beiden Flüsse, eine von der Aar zum Doubs und von da zum Südabhang der Vogesen gezogene Linie, dann durch den Kamm der Vogesen und eine von da zum Rhein bei Breisach gezogene Linie. Zu bem jetzigen Bistum Basel gehören die Ka10 tholiten in den Kantonen Basel, Solothurn, Bern, Aargau, Zug, Luzern, Schaffhausen und Thurgau

und Thurgau.

Bischofsliste: 7. Jahrh. Ragnachar, 8. Jahrh. Walaus, Balbebert, 9. Jahrh. Haito, Udalrich I., Hartwich?, Fridebert, Abalwin?, Rudolf, Irinc, 10. Jahrh. Ricwin, Mdalbero I.?, Wichard? Landelaus, Abalbero II. gest. 1025, Udalrich II. 1025—1040.

Dietrich, Berengar 1057—1072, Burchard 1072—1106, Rudolf 1106—1122, Bertholf 1123—1134, Abalbero III. 1134—1137, Ortsliep 1138—1164, Ludwig 1164—1179, Heinrich I. 1179—1191, Liutold 1192—1213, Walther 1213—1215, Heinrich II. 1215—1238, Liutold II. 1238—1249, Berthold II. 1249—1262, Heinrich III. 1215—1238, Liutold II. 1238—1249, Berthold II. 1249—1262, Heinrich III. 126—1306, Otto 1306—1309, Gerhard 1309—1325, Johann I. 1325—1335, Johann III. 1335—1365, Johann III. 1365—1382, Imer 1382—1391, Friedrich I. 1391—1393, Ronrad 1393—1395, Humbert 1399—1418, Hartmann 1418—1423, Johann IV. 1423 bis 1436, Friedrich II. 1436—1451, Arnold 1451—1458, Johann V. 1458—1478, Caspar 1479—1502, Christoph 1502—1527, Philipp 1527—1553.

Rönigliche Rlöster in der Diöcese Basel waren Murbach und Münster im Gre-

Basel, Konfession von. Litt.: Hagenbach, Kritische Gesch. d. Entstehung u. d. Schidfale der ersten Basler Konfession, Basel 1827, 2. (Tit.) Ausg. 1857; ders., Joh. Dekolampad u. Dsw. Mytonius, Elberseld 1859, S. 349 f.; Kirchhofer, Dswald Myconius, Jürich 1813, 30 S. 135 f., 215, 225; Riemeyer, Coll. Conf. in eccl. ref. pupl. Lips. 1840, S. 78 f.; Burdhardt-Biedermann, Bonisacius Amerbach und die Reformation, Basel 1894 S. 100 f., 395 f.; ders., Jur Publikation des ersten Basler Glaubensbekenntnisses (Anzeiger für schweizer. Gesch. 1896 S. 359); Karl Müller, Symbolik, Erlangen 1896, S. 400 f.

Die Basler Konf., im Unterschied von der 1536 gleichfalls zu Basel vereinbarten se ersten helvetischen Konfession auch als die erste Basler Konf. bezeichnet, entstand Anfang

1534 und war dazu bestimmt, sowohl den heimlichen Anhängern des Katholizismus als auch der anabaptistischen Richtung gegenüber die reformatorische Lehre in einer für die ganze Bürgerschaft verpflichtenden Weise noch bestimmter zusammenzufassen, als es in ber grundlegenden Reformationsordnung vom 1. April 1529 geschehen war. Ihr Ber-40 fasser war Oswald Mytonius, der nach Detolampads Tode zum Borsteher der Basler Rirche ernannt worden war. (Gegen die frühere Annahme einer Urheberschaft Dekolampads s. bes. Kirchhofer a. a. D. S. 140 f.) Doch lehnte er sich dabei an ein kürzeres Glaubensbekenntnis Dekolampads in dessen Synodalrede vom Sept. 1531 an (abgebruckt bei Hagenbach, Gesch. der Basler Konf. S. 213; Dekol. u. Myk. S. 205 f.).

Die Bekenntnisschrift wurde am 21. Januar im Namen des Kats erlassen durch eine Katsbotschaft sur Ansender Steiner der Stadt als auch der Landschaft zur Ansender der Stadt als auch der Landschaft zur Ansender der Stadt als auch der Landschaft zur Ansender Bürgern der Stadt als auch der Landschaft zur Ansender Stadt als auch der Landschaft zur Lan

nahme vorgelegt; doch erregte die Fassung der Abendmahlslehre von verschiedenen Seiten Widerspruch, so daß sich nicht nur Bonifacius Amerbach in einem eigenen Glaubensbekenntnis dagegen verwahrte, sondern auch die Straßburger den Baslern den Borwurf 50 machten, ein Abendmahl ohne Christus zu feiern, und diese sie durch eine schriftliche Er-tlärung beruhigen mußten (in diesem Sinne allein können die von Rirchhofer a. a. D. citierten Stellen verstanden werden).

Die Schrift enthält schon in den ersten Ausgaben zahlreiche Randglossen, die teils in Bibelftellen, teils in Erläuterungen bestehen und dem Betenntnis wahrscheinlich auf 55 Grund der seiner Beröffentlichung vorausgegangenen Beratungen zur Berdeutlichung beigegeben worden sind. Nach der Beschwörung durch die Bürgerschaft wurde das Betenntnis jährlich am Mittwoch der Charwoche auf den Kanzeln vorgelesen; erst 1826 wurde die Stitte aufgegeben und die Berpflichtung auf das Bekenntnis von da an nur noch für die Geistlichen aufrecht erhalten, bis sie 1872 durch einen Beschluß des Großen 60 Rats überhaupt außer Kraft gesetzt wurde.

Das Bekenntnis wurde bald auch von Mühlhausen angenommen und infolgedessen öfters als Conf. Mühlhusana bezeichnet. Ihrem Inhalt nach schließt sich die Schrift enger als z. B. der ihr vorangegangene Berner Synodus an die alttirchlichen Bekenntnisse an, zeichnet sich aber vor den spätern reformierten Bekenntnisschriften durch biblische Einfachheit und Beschräntung auf den wesentlichen Glaubensinhalt aus.

R. Stähelin.

Bafel, Konzil von (v. 27. Aug. 1431 bis 7. Mai 1449). Quellen: Die Atten bes Konzils in Mansi, Conciliorum collectio. Tom. XXIX—XXXI; Bgl. Harbuin, Conc. VIII und IX; Harzbeim, Conc. Germ. V.; Aeneae Sylvii Commentarii de gestis concil. Basil. in 3 Büchern, von benen aber daß zweite verloren ist, von Clt. 1438 bis Nov. 1439, 10 seit 1521 mehrmals ediert, geschrieben 1440, als der Bersasser erkretär des Kapstes Helix war, und um dessen debert, geschrieben 1440, als der Bersasser Erketär des Kapstes Helix war, und um dessen Zugleichen 1440, als der Bersasser Erketär des Kapstes Helix war, und um dessen Bahl zu rechtsertigen. (Bgl. Boigt, Georg. Enea Silvio I, 228 ss.) Aleneas zweites Geschisser über das dessetus (Asolin Kapstes). One des zweites Geschisser Geschisser über das dessen der ebus Basileae gestis", 1456 in großen Züngen abgesaßt, dei Carolus Fea, Pius II. a calumnis vindicatus etc. Romae 1823. — Monumenta conciliorum generalium seculi XV. Ediderunt Cae-15 sareae Academiae scientiarum Socii delegati. Concilium Basiliense. Scriptorum Tom. I. Vindodonae 1857 (enthält die syndronistischen Berichterstäter über die Berhanblungen mit den Bühmen, Johann v. Ragusa p. 1—131 u. a., ediert v. Kaladu und Birt). Tom. II id. 1873; T. III, Pars 1, id. 1886, Pars 2, id. 1892, Pars 3 1895, Pars 4 1896 in Fol., herausgegeden von Birt, fortgesett von Beer (enthält die große Konzilskronis des Abs. 20 geordneten der Universität Salamanca Johannes de Segovia, welche in der Handschrift die 1444 reicht und nicht vor 1450 begonnen ist. Der vorliegende Drud ist aber von Haller sieden der Angricken Bert selbst ist an wertvollen Ragricken sieden war despekte selbst ist an wertvollen Ragricken sieden der Bert des Konzils von Basilense. Schüden und Duuellen zur Geschichten über Schüden des Concilis von Basilen, den Kristil des Ueneas Sylvius, Johann von Ragusa und Johann v. Segovia; sodann den Text der Breite des Tegerneer Benebitsiners Schödel vom Konzils en Utster übern des Konzils, eine Kristil des Ueneas Sylvius, Johann von Ragu

Die Synode zu Rostnitz hatte die Einheit des kirchlichen Oberhauptes hergestellt, Retzer gerichtet, durch das Dekret Sacrosancta die Autorität der allgemeinen Konzilien 40 ausgesprochen und durch das Dekret Frequens eine periodische Wiederholung solcher Bersammlungen geboten. Somit wurde ein Institut der älteren Kirche von neuem dezlebt und mit der Aufgabe betraut, die Kirche an Haupt und Gliedern zu bessern, wosür die Wohlgesinntesten aller Länder ihre Stimmen erhoben hatten. Die Konzilien sollten zugleich gegen die Übergriffe und Mißdräuche der päpstlichen Monarchie eine Appella 45 tionsinstanz bilden. Es war der Kurie gelungen, die Synode zu Siena unter schicklichem Vorwande aufzulösen, bevor sie ihr Wert begonnen. Bon allen Seiten, vorzüglich aber an den Höfen und Universitäten verlangte man ein neues Konzil, jedoch seines in Italien. Auch liehen politische Bedrängnisse, vor allem die Unbeugsamseit der didheinen Retzer, vor deren Fanatismus die Kreuzheere der Kirche wie Spreu zerstoben, Kom 50 eine kirchliche Hismacht wünschen, die man in ganz Europa noch achtete. So gab Papst Martin V., der zu Kostnitz auf den apostolischen Stuhl erhobene Colonna, kurz vor seinem Tode der Notwendigseit nach, und berief ein ötumenisches Konzil nach Basel.

schen Reher, vor deren Fanatismus die Areuzheere der Kirche wie Spreu zerstoben, Rom 50 eine kirchliche Hissmacht wünschen, die man in ganz Europa noch achtete. So gab Papst Martin V., der zu Kostnig auf den apostolischen Stuhl erhobene Colonna, kurz vor seinem Tode der Notwendigkeit nach, und berief ein ökumenisches Konzil nach Basel. Ihm solgte Eugen IV., ein Benetianer von Geburt, einer der unglücklichsten Päpste, der sein ganzes Leben im Rampse mit der Kirche zugebracht hat. Die Wahl- 55 kapitulation, die er unterschrieben, nötigte ihn, gleich nach seiner Krönung (12. März 1431) die Berufung des Konzils nach Basel zu bestätigen; er sandte die Bulle an Giuliano Cesarini, Kardinal von St. Angelo, der soeben vor den Husstenschied die Kulle an Giuliano Cesarini, Kardinal von St. Angelo, der soeben vor den Husstenschied sies Kürnberg geslohen war und nun um so mehr ein Konzil wünschte, da er auf demsselben durch Unterhandlungen sene Böhmen in den Schoß der Kirche zurückzusühren so hoffte. Auch lag ihm die Reform der Kirche am Herzen. Bon ihm bevollmächtigt, ersöffneten Ish. Palomar und Joh. von Ragusa das Konzil zu Basel am 27. Aug. 1431.

Nur wenige Prälaten erschienen auf ihren Ruf; die meisten besorgten, den Weg umsonst zu machen. So wenig Vertrauen hatte man zum redlichen Willen der Kurie. Erst als Cesarini selbst in Basel eintraf und in seinem Gesolge der als freisinniger Schriftsteller bekannte Nitolaus Cusanus (aus Cues im Trierschen), als der römische König Sigmund im Namen des Reiches einen Protektor hinsandte, strömten allmählich immer zahlreicher aus Frankreich, Deutschland und Italien, aus der pyrenäischen Salbinsel, England und selbst aus dem Norden die Berufenen herbei. Der gute Wille und die freudige Begeisterung der ersten Monate ließen das Beste hoffen. Einmal eröffnet, war das Konzil eine Macht und zwar eine kirchliche Aristotratie, gegen welche das Haupt 10 zu Rom und die es umgebende Oligarchie der Kardinäle sofort in Opposition treten

Scheu vor den Folgen, schickte Eugen schon am 18. Dez. eine Bulle an Cesarini, in welcher er die Versammlung sogleich unter gesuchten Vorwänden wieder aufzulösen gebot. Damit war die Saat eines untilgbaren Mißtrauens gestreut, das Signal des Is Aampses gegeben. Der Kardinal selbst widerriet den Schritt in mehreren eindringlichen Briefen, König Sigmund verwendete sich bei dem Papste für das Konzil, und dieses selbst bestritt dem Papste seine Kortselbst dem Papste serklärte sich für eine Fortsetung des Kossiniger Konzils (15. Febr. 1432), also für ein ötumenisches, die allgemeine serklässe derschaften von Gatt beste meine driftliche Rirche barftellendes, welches seine Gewalt unmittelbar von Gott habe 20 und sich nur aus eigenem freien Willen auflösen tonne. Der Bapft wurde wiederholt nach Basel eingeladen und die Gründe, durch die er auszuweichen suchte, zurückgewiesen. Bon den Fürsten gedrängt, überdies in seinem Kirchenstaate von Krieg und Aufruhr umstürmt, bot endlich Eugen die Sand zur Aussöhnung, die indes beiden Teilen nur

umsturmt, dot endital Eugen die Hand zur Ausschung, die twoes betoen Letten nur als eine vorläufig und unscheinbare erschien.

Die Geschäftsordnung des Ronzils (beschlossen 26. Sept. 1431) war eine treffliche, insofern sie die Freiheit der Abstimmungen sicherte und die Parteigruppierung nach Nationalitäten, die zu Kostnitz so lähmend gewirtt, glücklich vermied. Sie zog aber die Beratungen in die Länge, und der Leidenschaft ist keine Schranke unübersteiglich. Statt der Einteilung nach Nationen wurden vier gemischte Deputationen gleichmäßig aus den verschiedenen Klassen der Würdenträger gebildet. Eine hatte die Vorbereitung in Glaubenssachen, die zweite in Ungelegenheiten des Weltstriedens, die dritte in denen der kircklichen Reform und die nierte versch gemischte Geschäftslachen Sie herieten von der kirchlichen Resorm und die vierte versah gemischte Geschäftssachen. Sie berieten von einander gesondert und jede hatte einen Präsidenten. Zu einem allgemeinen Konzilbeschlusse war die Übereinstimmung dreier ersorderlich und die Publikation in einer sesseilichen Generalversammlung. Dieser stand Cesarini vor und andere Kardinäle, die se feierlichen Generalversammlung. Dieser stand Cesarini vor und andere Kardinäle, die damals noch der Papst besignierte. Die kühnsten Wortsührer waren die Juristen, die Deputierten der Mönchsorden und von den Prälaten die französischen. Wehr noch als zu Kostnitz wurde in langen und glänzenden Reden die theologische, sanonistische und scholatische Gelehrsamseit zur Schau getragen, mit Aussprüchen der Schrift und der Kirchenväter, mit den Satungen des geistlichen wie des römischen Rechtes, mit den Beispielen früherer Konzile und früherer Päpste scharssingen Disputationen geführt. Nebenbei aber zog schon hin und wieder, zumal in Cesarinis Worten, die Klarheit und der Schmuck der klassischen Beredsamseit, eine Frucht des neubegründeten Betriebes der klassische Kiteratur, die Bewunderung der Horer auf sich.

Eine großartige Wirsamseit aber wurde dadurch verhindert, daß diese Versammslung benor lie die Resormation der Kirche in Angriff nehmen konnte, erst mit dem

lung, bevor sie die Reformation der Rirche in Angriff nehmen tonnte, erft mit bem papitlichen Stuhle um ihre Befugnis zu derselben streiten mußte, und daß, als diese errungen war, die Leidenschaft und der Parteihaß alle ihre Schritte eingaben. Bald errungen war, die Leidenschaft und der Parteihal alle ihre Sarme eingaven. Sawar der Kampf des Konzils mit Eugen ein unverhüllter und der Sieg über seine Hartsonäckigkeit galt als der höchste Zwed der Bersammlung. Schon am 29. April 1432 wurde der Papst mit seinen Kardinälen nach Basel geladen, am 6. September des Ungehorsams bestagt. Damals stand das Konzil auf dem Gipfel seiner Autorität. Alle Weltmächte erkannten es an, nur Herzog Philipp von Burgund nahm die Partei Eugens. Der Papst gab schrittweise nach: er erkannte erst das Konzil wieder an, am 51. August 1433 auch seine inzwischen erkassenen Dekrete. Trozdem hätte der gegen ihn eröffnete Prozeß schon damals zu Suspension und Absetzung gesucht, hatte sich nicht Kailer Sigmund, der am 11. Oktober zu Basel erschien, ins Mittel gelegt. Papft Eugen war durch Krieg und Absall bedrängt, bald aus Rom vertrieben, von den meisten Kardinälen und Kruft neistelben; dennoch hörte er nicht auf, insgeheim am Sturze des Konzils

o des Ronzils i

Cesarini betrieb seinen Lieblingsgedanken, die Bersöhnung Böhmens mit der Kirche, mit dem redlichen Eiser, der ihm eigen war. Auf die dringende Einladung des Konzils ritten am 4. Januar 1433 Protopius, der Schrecken der Christenheit, Ioh. Rotyczana, der gelehrte und sanatische Redner, nehlt zahlreicher und glänzender Begleitung, in Basel ein, nicht als reuige Keher, sondern stolz und trozig. Das neugierige Bolf schaute sie mit heimlichem Grauen an, die Bäter nahmen sie als willsommene Gäste freundlich aus. Dann begannen die Disputationen mit ihnen, wobei nur die Würde und mehr noch die unerwartete Milde des vorsitzenden Kardinals einen völligen Bruch verhüteten. Man brachte die sogenannten Kompaktaten mit ihnen zu stande, man gestand ihnen vier ihrer hauptsächlichsten Berlangen, darunter den Laienkelch zu, wenn sie sosich im übrigen der Kirche anschlichsen. Das aber thaten sie nie, auch erkannten Eugens Rachsolger auf dem päpstlichen Throne den Bertrag nicht an, und so war er nur ein Scheinverdienst, welches damals aber das Ansehen des Konzils nicht wenig erhöhte.

Scheinverdienst, welches damals aber das Anstein des Konzils nicht wenig erhößte.

Run (etwa seit dem Juni 1435) beriet und erließ das Konzil eine Reihe von Beschlüssen, die allerdings seinen Hauptzweck, die Resorm der Kirche in Haupt und 15 Siledern und Hertslung der alten Disziplin, betrasen, weniger aber in der Begessterung als im Hasse gegen die Kurie ihren Grund hatten. Die Annaten, Palliengelder und Taxen bei Berleihung oder Bestätigung geistlicher Würden und Pründen, die reichste Quelle der Einkünste für Rom, wurden ausgehoben und für Simonie erlätt, eine Entschädigung in Aussicht gestellt, aber nicht normiert. In betress der geistlichen Würden und für Simonie erlätt, eine Entschädigung in Aussicht gestellt, aber nicht normiert. In betress der geistlichen Winderen Wurde die anderien der geistlichen Wieder eingescht, die papstlichen Borbehalte die aus wenige ausgehoben, über die wissenschalte die and sittliche Würdenbertusgen nach Kom wurden beschränkt, ebenso die Wisselfiche und sittlichen Rechtsberusungen nach Kom wurden beschränkt, ebenso die Wahl und Jahl der Kardinäle und ihrer Kommenden. Aus einzelne Beschlüsse anderer Natur, wie die gegen den Wisseldussiele in den Kirchen, legte das Konzil wenig Rachtrukt. Sehn esse gegen die albernen Schaussich in den Kirchen, legte das Konzil wenig Rachtrukt. Sehn erstes Bestreben war, die Gewaltmittel der Kurte zu kürzen. So entzog es derselben ihre Geldeinkünste gerade in dem Zeitpunkte, wo sie deren zu Erhaltung und Wiedereroberung des Kirchenstaates am nötigsten bedurste. Das Signal zu einem unversöhnlichen Kampse war gesogeden. Richt nur Eugen und seine Kardinäle, auch das ganze Heer der kurialen Berwaltungs- und Gerichtsbeamten, waren in ihrem innersten Interesse gere der kurialen Berwaltungs- und Gerichtsbeamten, waren in ihrem innersten Interesse gewollt hatten, ohne die päpstliche Gewalt zu beeinträchtigen, üben das Beste der Kirche gewollt hatten, ohne die päpstliche Gewalt zu beeinträchtigen, ünderten ihre Keigung seir das Konzil. In demselben aber war

demselben aber war ihr Wiberstand ebenso vergeblich, wie die Ausgleichungsversuche von seiten Kaiser Sigmunds und der deutschen Nation. Die Gelegenheit zu dem unvermeidlichen Kruche bot die Union der griechischen Kruche mit der lateinischen.

Der Paläologe Johannes hatte sich gleichzeitig an den Papst und an das Konzil gewendet; er gab den Wunsch einer Glaubenseinigung zu erkennen, um Hisse gegen die andringenden Türken zu erhalten. Eine Jusammenkunst beider Teile sollte das Wert vollbringen, dessen Ruhm Eugen nicht den Baskern und diese ihm nicht gönnten. Nun entstand in der Versammlung der Väter ein Streit, ob das Konzil mit den Kriechen zu Basel, Avignon oder einer Stadt im französischen Gebiete, oder ob er vielsmehr in einer Stadt Italiens zusammentreten sollte. Letzteres war natürlich der Wunsch Eugens und seiner Anhänger. Rach langen Berhandlungen und Känten kam es in den Sitzungen vom 6. und 7. März 1437 zu so stürmischen Keden und Jänkereien, daß die Redner vor Lärmen nicht mehr gehört und schon Käuste und Knittel erhoben wurden, als die Basker Bürger mit Wassen dazwischen traten und wenigstens das Blutverziehen verhinderten. Beide Teile hatten nämlich, um ihre Stimmenzahl zu verstärten, allerlei unberusene Leute zu den Deputationen zugelassen, die Anführer des Konzils unter der Beschüngung, daß der heilige Geist sich nicht an die kirchliche Würde dinde. Der Beschult der Masorität siel in ihrem Sinne aus, aber die Minorität verstas ihr Gegendertet als das rechtsgistige. Die Parteiung innerhalb des Konzils wurde zum Schisma desselben. Cesarini und wer sonst dem Kapste wohlwollte verließen Basel und gaben so der andern Partei, deren Jusammensehung und Charatter immer demokratischer und tumultuarischer wurde, freien Spielkaum zu den seindlichsten Mahregeln. Un ihrer Spihe stand Lumultuarischer wurde, freien Spielkaum zu den seindlichsten Mahregeln.

biefer Burbe, der dem Ronzile treu blieb und es bis an seinen Schluft beberrichte. Er hafte Rom, seinen Supremat und seine Geldgier und war, wenn vielleicht nicht ohne Ehrgeiz, so doch ohne Fleden des Wandels, ein Mann von seuriger Rede und gebieterischer Würde (vgl. den A. d'A. 1. Bd S. 371).

Im Juli 1437 wurde der Prozeß gegen Eugen von neuem eröffnet, er mit seinen Rardinalen vorgeladen; am 24. Januar 1438 wurde seine Suspension erklart, und wenige Tage darauf starb Raiser Sigmund, in seinem Bertrauen auf die Erfolge des Ronzils irre geworden. Damals trat der Wendepuntt in der Macht desselben ein: in den Grade, wie seine Schritte immer einmutiger und energischer wurden, verminderte ich Grade, wie seine Schritte immer einmütiger und energischer wurden, verminderte sich sein Anhang. Eugen hatte die Bersammlung für eine Bande des Satans erkärt, er schrieb ein Gegentonzil zu Ferrara aus, das bald nach Florenz verlegt wurde, wohin er sich vor den aufrührerischen Römern geflüchtet. Hieher zu kommen bewog er den Kasse und den Patriarchen von Konstantinopel, hier brachte er eine Glaubenseinigung der griechischen Kirche mit der lateinischen zu stande, die ebenso trügerisch war wie die des Konzils mit den Böhmen, aber wie diese einen augenblicklichen Kuhmesschimmer auf ihren Gründer zurückwarf. Unter Kämpfen mit dem Reste der gemäßigten Partie und stetem Widerspruch der Gesanden salten aller Weltmächte seite das Konzil die "acht Wahrheiten des katholischen Glaubens" durch, auf Grund deren die Absezung des Papstes Eugen als eines rückstligen Kehers bescholssen und am 25. Juni 1439 in seterlicher Stkung als Konzilderet ausgesorgen wurde. Unterdes aber zwong Eugen 20 feierlicher Sitzung als Konzildetret ausgesprochen wurde. Unterdes aber zwang Eugen mit starter Sand die Stadt Rom und den Rirchenstaat zum Gehorsam. Um die Gunt der weltlichen Mächte begann ein widerliches Buhlen von beiden Parteien. Schon 1438 der weltlichen Mächte begann ein widerliches Buhlen von vetoen Parreien. Sann 1430 erhob Karl VII. von Frankreich auf der Synode zu Bourges die vor dem Prozest gegen Eugen erlassen. Dekrete des Konzils zu Reichsgesehen (pragmatische Sanktion), aber, nachdem sie diese Beute heimgesührt, liehen er und sein Reich das Konzil fallen und erkannten Eugen als wahren Nachfolger Petri an. Die deutschen Kursusten folgten diesem Beispiele am 26. März 1439, nur daß sie weder das Konzil nach Eugen anerkannten und eine Neutralität errichteten, die beiden ein Argernis war, trochem aber unter Albrecht II. und lange Zeit auch unter Friedrecht III. aufrecht erhalten und von den deutschen Prälaten und Territorialherren zu ihrem Vorteile ausgebeutet wurde. Die andern Mächte Europas erklärten sich nach und nach fast alle für Eugen, von den ita-lienischen hielten es nur der Herzog Philipp von Mailand und König Alfonso von Neapel und Sicilien aus politischen Rücksichten eine zeitlang noch mit den Baslern.

Aber unbefümmert um diese Ungunst der Berhältnisse, hingerissen durch den Kar-25 dinal von Arles, schritt der Rest der zu Basel versammelten Bäter vorwärts zur Wahl eines neuen Papites. 32 Mähler aus dem Schofe des Ronzils follten unter dem Borfitze jenes Kardinals das Konklave bilden. Herzog Amadeus von Savopen, der seiner weltlichen Würde entsagend zu Ripaille am Genfersee ein halb monchisches Leben geführt, trachtete nach der vatanten Wurde. Er schickte eine Schar von savonischen Pra-40 laten in das Konzil, wo ohnehin viele Mitglieder feine Berechtigung zu Sitz und Stimme hatten. Trogdem fand seine Wahl viele Gegner, denen die verwandtschaftlichen Berbindungen des Herzogs als Hebel der Konzilienmacht nicht einleuchten wollten und die an seiner früheren Berehelichung Anstoh nahmen, aber sie erfolgte unter der scheinbaren Beodachtung der kanonistischen Formen am 5. Nov. 1439. Er nannte sich als 45 Papit Felix V., wurde zu Basel, unter großem Schaugepränge und umringt von einer neugierigen Menge, getrönt und ernannte die Hauptstimmführer des Konzils zum Danke zu Kardinälen. Man hatte sich in den Hoffnungen auf ihn getäuscht. Er hatte nicht Lust, seine reiche Schatziammer zu öffnen, um seiner Würde Freunde zu erkaufen. Charatteristisch ist, daß ihm das Konzil im August 1440 einstweilen einen Zehnten zu so seinem und seiner Kurie Unterhalt bewilligen mutte, obwohl wenige sich geneigt zeigten, ihn zu zahlen. Reiner der Fürsten erkannte ihn an, außer seinem Sohne und einem Herzoge von Baiern, dessen natürlichen Bruder er zum Kardinal ernannt hatte, keines der Völker außer den Schweizern. Östers soll er geäußert haben, Eugen habe vor ihm besonders das voraus, daß er seine Bullen "Rom dei St. Petrus" datieren könne. Wuch blieb seine Stellung zum Konzile stets eine abhängige; weit mehr als er vermochte hier der Kardinal von Arles.

So beruhte die letzte Hoffnung des Konzils auf der Erklärung der deutschen Nation. Diese schien sich indes in ihrer unabhängigen neutralen Stellung recht behaglich zu fühlen. Die verrusenen Geldsendungen nach Rom hörten auf, und wenn dafür unso gablige Wirren im firchlichen Organismns eintraten, so waren sie bem Eigennutze und

ber List gerade gelegen. König Friedrich war dem Konzile und seinem Papste stets abgeneigt. Auf seiner Krönungsreise berührte er zwar auch Basel und wurde von den Bätern mit geoßen Ehren empfangen. Aber ihre Bersammlung besuchte er nicht, ihrem Papste süßte er mit gebeugtem Knie die Hand, nicht den Fuß, und widerstand dessen Andringen, ihm zu huldigen. Den Borschlag, die Tochter des Papstes mit einer Mitzüsst von 200 000 Dusaten als Preis der Anerkennung zu nehmen, wies er mit Entzüstung zurück. Auf den deutschen Reichstagen, wo das Kirchenschisma oft besprochen wurde, mußten die Kardinäle des Gegenpapstes die Insignien ihrer Würde ablegen. Jahre lang wurde hin uh her unterhandelt, mit dem Konzile wie mit Eugen. Mit letzterem wäre man leichter zu einem Abschlusse gekommen, wenn er nicht im sesten Berestenung nießen endlichen Sieg die Forderungen der Kurfürsten, an die sie ihre Anzertennung stüpsen wollten, hartnädig verweigert hätte. Er hatte am Hose des kömischen Königs einslußreiche Anhänger, den bestechlichen Reichslanzler Schlick, den schlauen Sertetär Aleneas Sylvius, der einst den Baslern angehangen und Sekretär bei Felix gewesen war. Sie sührten auf den seinsten Wegen der Diplomatie eine Wendung herbei. 15 Roch auf seinem Sterebebette empfing Eugen am 7. Februar 1447 die Gesporsamteistung des römischen Königs und der meisten deutschen Reichssürsten, freilich gegen harte Zuselständnisse, die indes später abgeändert oder nicht gehalten wurden. Glodengeläute und Freudenseuer verstündeten den Sieg Roms. Dem Konzile wurde das Geleite ausgestündigt, es beschold mu 25. Juni 1448 seine Berlegung nach Lausanne, wo der Papst 20 längst seinen Sitz ausgeschlagen hatte. Rach 10 Monaten wurde dieser vom Könige von Frankreich zur Niederlegung seiner Würde vermocht. Das Konzil mählte, des ewigen Streites müde, Nitolaus V. zu seinem Nachsosse, den Melen es den Schein seinen Ausgeschen Stene Steine Schein seinen Ausgesche Stene Schein seinen Ausgesche Stene Schein seine Ausgesche es den Schein seiner Ausgesche es den Sche

So endete eine Bersammlung, die einst unter freudiger Zustimmung der Bölker und unter der Gunst der Fürsten hohe Erwartungen erregt hatte. Ihr Erfolg war kein anderer, als daß sich der Bersuch einer bloß formalen Kirchenzesorm als unzureichend erwies; aber der Gedanke der Resormbedürftigkeit der Kirche blieb bestehen.

(G. Boigt +) B. Tichadert.

Bafilianer f. Bafilius von Cafarea G. 439,25 ff. und Mondtum.

Basilides und Basilidianer. — Fragmente bei J. E. Grabe, Spicileg. ss. patr. 2, Oxon. 1699, 35–43, in Stierens Ausgabe des Frendus 1, 901—903. 907—909 u. dei Hilgenfeld, Kehergesch. d. Urchristentums, Leivzig 1884, 207—209. 213—217. Eine Neubearbeitung könnte ss aus Elemens noch manches Stüd gewinnen. Bgl. A. Reander, Genetische Entwicklung der vornehmsten gnost. Systeme, Berlin 1818, 28—91 (bazu J. K. L. Gieseler in Hall. Allg. Litt.-Zeit. 1824, 825 ff. und Abs. 1830, 395 ff.) und Allg. Gesch. d. christl. Kelig. u. Kirche 24, Gotha 1863, 82—104; Neanders ausgezeichnete Darstellung des Systems, weitaus die verständnisvollste, die wir besitzen, ist dei der folgenden Stüze vielsach benutzt; F. C. Baur, 40 Die christl. Gnosis, Tüb. 1835, 210—226; ders. in Theol. Jahrdd. 1856, 121—162; J. G. W. Uslhorn, Das basil. System, Gött. 1855; A. Hilgenfeld in Theol. Jahrdd. 1856, 86—121; Repergesch. pass. bes. 195—230; W. Wöller, Gesch. d. Rosmologie, Halle 1860, 344—367; J. L. Jacobi in ABG 1, 1877, 481—544 u. Artikel in der 2. Aust. diese Encystlopädie 5, 219—223; F. K. Hort in DehrB. 1, 1877, 268—281; G. Salmon, the cross-45 references in the philosophumens in Hermathens 11, 1885, 389—402 (bazu A. Harnad in Thu3. 10, 1885, 506 f.); Th. Zahn, Gesch. d. neutestam. Kanons 1, Erl. u. Leipzig 1889, 763—774. 2, 1892, 759 f.; H. Sothelin, Die gnost. Quellen Hippolyts in Tu. 6, 3. H., Leipzig 1890; M. Harnad, Gesch. d. altchristl. Litteratur 1, Leipzig 1893, 157—161.

Basilides, Schüler des Glautias, angeblichen Dolmetschers des Petrus (Clem. 50 Strom. 7, 106), lehrte zur Zeit Hadrians (Clem. 1, c. Euseb. chron. ad ann. 133) in Alexandrien (Iren. 1, 24, 1; darnach Euseb. h. e. 4, 7, 3). Nach Epiphanius (haer. 23, 1) ist er mit Satornil Menanders Schüler in Antiochien gewesen. Diese Nachricht tann richtig, ebenso gut aber ein Schluß aus des Irenäus Darstellung sein, nach der Satornil und Basilides "als ein geistiges Brüderpaar an Menander als geistigen 55 Bater sich anschließen" (Zahn). Unkontrollierbar, wenn auch nicht so unwahrscheinlich, wie Zahn annimmt, ist auch die Behauptung der Acta Archelai (Kap. 55 Routh, Rell. sacr. 5, 196), daß B. unter den Persern gelehrt habe. An der Identität dieses B. mit unserem Gnostiter zu zweiseln (Gieseler, Hott) ist hyperkritisch.

432 Bafilides

Nach Origenes (hom. 1 in Luc. Lomm. 5, 86 cf. 87) schrieb B. ein edayyéλιον κατά Basilidyr. Wenn das nicht auf einem — sehr unwahrscheinlichen — Mißverständnis beruht, tann es nur bedeuten, daß B. die evangelische Überlieferung für seine Zwecke zurechtgestutzt hat. Daß er dabei Mt, Lc, Jo benutzte, scheint aus den 5 Fragmenten seines Kommentars zum Evangelium hervorzugehen, der nach Agrippa Castor (bei Euseb. 4, 7, 7) 24 Bücher umfaßte, nach Clemens von Alexandrien den Titel εξηγητικά führte (Strom. 4, 88) und mit dem die Tractatus vermutlich identisch sind, aus deren 13. Buch die Acta Archelai (l. c.) den Anfang und ein Bruchstud aufbewahrt haben. Clemens macht aus dem 23. Buch dieser έξηγητικά wertvolle Mitausewagt staden. Clemens magi aus ven 23. Such vieset εξηγητικά wertwotte Ottsteilungen. Der von Origenes (Comm. in ep. ad Rom. 5 Lomm. 6, 36) citierte Sat wird derselben Schrift entstammen. Isidor, der "echte Sohn und Schüler" B.s. (Hippol. Philos. 7, 20), hat folgende Schriften versaßt, von denen einige Bruchstüde durch Clemens erhalten sind: 1. περί προσφυοῦς ψυχῆς (Strom. 2, 113); zum Titel s. u; 2. ἐξηγητικά τοῦ προφήτου Παρχώρ (s. u.) in mindestens zwei Büchern (6, 53); 3. ἠθικά (3, 1—3). Nach Epiphanius (32, 3) hat er auch παραινετικά geschrieden, die unter Naroussetung der Richtschit der Unsehe mit den Δλικά identific Lein Finnen. die unter Boraussetzung der Richtigkeit der Angabe mit den iduca identisch sein konnen. Irenäus (1, 24, 3) erwähnt incantationes der Basilidianer. Schon B. und Isidor beriefen sich auf παραδόσεις Marθίου (vgl. Clem. 7, 108 und Hipp. 1. c.), ein mit dem sog. Evangelium Matthiā (vgl. Jahn, Geschichte u.s.w. 2, 751—761) vermutlich identisches gnostisches Produkt. Nach Agrippa Castor (l. c.) nannte B. als weitere Autoritäten die Propheten Barkabbas und Bartoph (s. o. Parchor).

Die älteste Bestreitung der Lehren B.s., der έλεγχος κατά Booleiδου des Agrippa Cottor (s. d. 1981).

Die älteste Bestreitung der Lehren B.s, der Eleyzos nard Bauleidov des Agrippa Castor (J.d. A. 1. Bd S. 257,1), ist leider verloren gegangen. Als vornehmster Zeuge erscheint somit Clemens von Alexandrien, dessen duch die Stromata verstreute Angaben auf Kenntnis der Sette und ihrer Schriftsellerei beruhen. Dem Bericht des Irenäus (adv. haer. 1, 24, 3—7; vgl. 2, 16 u. a. St.) liegt eine Quellenschift zu Grunde, die sedoch entweder von I. schlecht exzerviert ist (vgl. sein Versahren bei den Barbelo-Gnostitern im A. Gnostiter) oder selbst schon entstellte Angaben enthalten hat, sedenfalls neben Clemens setundär erscheint. Der auf Hippolyts Syntagma zurückgehende Bericht des Epiphanius (haer. 24) ist dem irenäischen verwandt. Dagegen enthalten die Philosophumena Hippolyts (7,2,20—27, vgl. 10, 14) eine davon ganz abweichende Darstellung des Systems. Der alte Streit der Gelehrten, welche dieser Darstellungen den Vorzug verdiene (Uhsthorn, Baur, Möller, Jacobi, Hort für Hippolyt, Highenseld und Lipsus für Irenäus), dürste entschieden sein, seit Salmon und Stähelin nachsgewiesen haben, daß Hippolyt wie öster so auch bei seinem Bericht über B. sich durch angebliche Quellenschriften, in Wirklickselt Fälstungen, hat täuschen lassen. Das in den angebliche Quellenschriften, in Wirklichteit Fälschungen, hat täuschen lossen. Das in den Philosophumena wiedergegebene "monistische Ihren, in welchem hellenische, zum guten Teil stoische Ideen, mithin Einfluß pantheistischer Vorstellungen sich kenntlich machen" (Jacobi), ist entweder die Erfindung eines geschickten Verlügers oder eine späten nicht weiderzuerkennen ist. Der echte Basilides ist durch und durch Orientale, dem Joroaster kieht er pröher als dem Aristatelas der noch Albars Meinung die Nannbeten gestlindert steht er näher als dem Aristoteles, der nach Isidors Weinung die Propheten geplündert hat wie Pheretydes die "Prophetie des Ham" (Isid. ap. Clom. 6, 53). S. auch A. Gnosis und Gnostifer.

Durchaus richtig sagt Epiphanius (24, 6): έσχε δέ ή δοχή ταύτης τῆς κακῆς προφάσεως την altian από τοῦ ζητεῖν και λέγειν πόθεν τό κακόν. Die Frage nach dem Ursprung des Übels und des Bösen ist in der That das Grundthema der basilidianischen, wie seder gnostischen (vgl. Tertull. praescr. 7: unde malum et quare)
Spetulation. Wie viel Leid in der Welt vorhanden sei, ohne daß die Erslärung dafür
so im Verhalten der Individuen gegeben schien, lehrte der Augenschein: da litt ein Christ Berfolgung für ein Berbrechen, das keines war; da versielen unschuldige Säuglinge dem Todesverhängnis (Clem. 4, 83; vgl. Io 9, 1—3); und im Evangelium stand zu lesen (Lc 16, 19—31), daß der fromme Lazarus elend, der gottlose Reiche glüdlich gewesen (Act. Arch. l. c.). Blasphemisch wäre es gewesen, die Borsehung dasur verantwortlich in machen: πάντ' έρῶ γὰρ μᾶλλον ἢ κακόν τὸ προνοοῦν έρῶ (Clem. l. c.). Es war derselbe Gedante, auf den später Mani seine Spekulationen gründete (Epiph. 66, 15: κακόν μὰ προσάνεις Δεςῖ) und der schan Arronsters Lehre zu Grunde lag Mie 15: κακίαν μη προσάψαι θεῷ) und der schon Zoroasters Lehre zu Grunde lag. Wie aber war dann das Böse, das unweigerlich den Dingen und Personen anzuhaften schien, an sie herangesommen? An jener Stelle der Exegetica, die die Acta Archelai mittellen, antwortet B. mit dem Bilde, das er selbst den "Barbaren" entlehnt haben will:

Bafilibes 433

zwei ungewordene, aus sich selbst seiende Prinzipien, Licht und Finsternis, existierten ursprünglich getrennt von einander, ohne sich wahrzunehmen. Als aber die Finsternis das Licht erschaute, da ergriff sie Sehnsucht nach dem Licht als nach der melior res und sie trachtete sich mit ihm zu vermischen. Offenbar sind hier mit den Barbaren die Perser gemeint, und angespielt wird auf die Lehre von der Bermischung der Reiche des s Drmuzd und des Ahriman. Wie B. sich den Berlauf der Entwicklung dachte, erfahren wir an dieser Stelle nicht. Jedenfalls aber muß es sich um einen Sieg der melior res über die peior res, des Lichtes über die Finsternis, des Göttlichen über des Nichtsgöttliche, des Wesenhaften über das Wesenlose gehandelt haben.

Das ergiebt sich aus den Jügen des "Systems", die uns Clemens ausbewahrt 10 hat und zu deren Ergänzung wir des Irenäus Angaben heranziehen dürsen. An der Spite des "Lichtreiches" sehrt darnach das ungewordene, über alse Benennung erhabene

Urwesen, der θεός αγέννητος, ανωνόμαστος, ακατονόμαστος, αδόρητος. Aus ihm entwidelt sich stufenweise verborgenes, göttliches Leben (ολιονομία τοῦ ακατονομάστου, dispositio innominabilis oder secundum innominabilem, vgl. Iren. 2, 16, 2). 15 Seine erste Offenbarung ist der νοῦς, dann folgt der λόγος, dann die φοόνησις, dann σοφία, δύναμις, δικαιοσύνη und εἰσήνη (Iren. 1, 24, 3; Clem. 4, 16, 2). Diese sieden (vgl. die parsischen Amichaspands) bilden mit dem Urwesen zusammen die πρώτη δγδόας. Und aus ihr emaniert nun Stufe für Stufe die ganze Geisterwelt, jede Stufe (διάστημα) Aussluß (ἀπόξδοια) und Abdild (ἀντίνυπος) der früheren, jede das Bild so des Höchsten auf ihre Weise wie von mannigsachen Spiegeln zurügstrahlend und, wenn auch in weiter Ferne vom Höchsten, ihre Bestimmung erfüllend. So sind 365 Geisterreiche (Himmel, οὐφανοί) entstanden, sie alle zusammengesagt unter dem mystischen Namen Αβρασάξ, dessen Zahlenwert die Zahl der Himmel und der Tage des Jahres ausmacht (]. d. A. Abrasax, bes. S. 114, 58 st.). Da griff die Finsternis ein (vgl. 25 oben) und es entstand eine Berwirrung und Bermischung der Prinzipien (τάραχος καὶ σύντησις ἀργική 2, 112), des Lebendigen und des Toten, des Bernünstigen mit dem dispositio innominabilis oder secundum innominabilem, vgl. Iren. 2, 16, 2). 15 σύγχυσις άρχική 2, 112), des Lebendigen und des Toten, des Bernünftigen mit dem Blinden, des Guten mit dem Bosen. Der Ringkampf zwischen diesen feindlichen Elementen ist notwendig für die Entwickelung, die durch schweren Kampf zum Sieg des auten Prinzips führen soll.

In diesem Kampf ist unsere Weltordnung entstanden als Abbild der ihr am nächsten stehenden letzten unter den Stufen der Geisterwelt, ihr Herr (Toxwo) ohne es zu wissen ein Wertzeug der höchsten Vorsehung, und unter ihm Engel, die über Bölter und Menschen gesetzt sind und sie zum Lichte zu erheben suchen. Der Archon hat sich das Vost der Juden zum Eigentum gewählt. Unser Leben ist nur ein Archonent des allgemeinen Bestehenungswegen und die der Vose vonelkannen erkönist an diese Läuterungsprozesses. Was dem menschlichen Auge unvolldommen erscheint an dieser Weltordnung, was ihm den Zweifel an der göttlichen Gerechtigkeit aufdrängt, das wird dem Blick, der auf das Ganze sieht, verständlich. Auch der fromme Mensch düßt des Böse eines früheren Lebens und wird in später Zukunft und veränderten Juständen die Frührte geines guten Wandels ernten. Basilides lehrt die Seelkandenung, er w bie Früchte seines guten Wandels ernten. Basilives lehrt die Seelenwanderung, er weiner seinem Apostel (Rö 7, 9) zu lesen: "ich lebte einst ohne Geseh", d. h. in einer keinem Gesehe unterworsenen Körpergestalt, eines Bierfüßlers vielleicht oder eines Bogels (vgl. den dei Origenes erhaltenen Sah und Clem. 2, 112. 113). Nach Isidor (2, 113) hat der Mensch zwei Seelen, die Bernunftsele (το λογιστικόν) und die "angewachsene Seele" (προσφυής ψυχή), mit ihren Anhängseln (προσαφτήματα), die sie auf ihrer Wanderung durch Steinreich, Pflanzenreich und Tierreich sich erworden hat. Ihrer nuß die Bernunftsele Herr werden: wie immer der Mensch dem Zwange der Naturordnung unterliegen mag, er soll seine Bernunft bewähren. Aber von sich aus kann er das Ziel nicht erreichen, können die Lichtelemente in ihm wie in der Schöpfung überhaupt nicht erlöst werden. Sollte die Entwickelung zu ihrem Endziel so gelangen, so müßte der Höchste selbst den Weg dazu zeigen. Der christische Gedante der Offenbarung Gottes in Jesus Christus war die geschichtliche Thatsache, die Basilides seinem Gedanten der Offenbarung des Lichtreiches an das Reich des Archon dienstaar seinem Gedanken der Offenbarung des Lichtreiches an das Reich des Archon dienstbar machte. Gott sandte seinen  $vov_S$ , als Taube ließ er sich am Jordan auf Jesus herab, der ohne ihn ein Mensch wie wir, als solcher auch der Sünde als einem Erbstücke der so Bergangenheit wenigstens hypothetisch zugänglich (4, 83), sich zu Gott nicht hätte erheben tönnen. An sein Bolt ward er gesandt (vgl. B 111, 9), an die Lichtnaturen, sie zu erlösen, als der diáxovos (Exc. Theod. 16) des Heils: "Der Weltherrscher selbst, als er die Worte des heilbringenden Geistes variahm, ward von Bestürzung ergriffen und überrascht durch die unerwartete frohe Berkundigung, und seine Bestützung oder Furcht w

ward der Grund der die Geschlechter sichtenden, sondernden, vollendenden und die ursprüngliche Harmonie wiederherstellenden Weisheit (σοφίας φυλοκοινητικής τε καί διακριτικής και τελεωτικής και δποκαταστατικής; vgl. Pr 1, 7: ἀρχή σοφίας φόβος δεοῦ); nun sondert er von der Welt die höheren Naturen und läßt sie frei" (Clem. 3, 2, 36), ein widerwilliger, aber nicht döswilliger Archon, der selbst die Offenbarung, die er nicht gefannt hat, annimmt. Der Gottesgesst ist der Erlöser, nicht der Getreuzigte. Das Leiden Jesu hat B. als geschichtliche Thatsache bestehen lassen — die Berwechstung mit Simon von Eyrene, von der Irenäus berichtet, sann er nicht gelehrt haben —, eine Beziehung zur Erlösung sonnte er ihm nicht geben. Der himmlische Erlöser war weben nicht unterworsen; seiner sann für den andern leiden. Jesus litt als Mensch, nachdem der Erlöser erschienen, dauern die Beiden fort, und auch der Gläubige, der Wiedergeborene, leidet Strase vor Gott. Die Bersolgungen, denen die Christen ausgesetzt sind, sind ja sein Wers des Teufels, sondern eine Wohlthat Gottes sür die Christen, eine Gelegenheit, die notwendigen Läuterungsstrasen für frühere Bergehungen geduldig auf sich zu nehmen. Das war dem Clemens ein so ungehenerlicher Gedanse, daß ihm Bas. deshald als ein άθεος θειάφων τον διάβολον erschien (4, 87); der Gnostiler hätte ohne ihn an seines Gottes Gerechtigteit verzweifelt.

Der Glaube an diese Erlösung hebt den Menschen über sich seldt binaus auf eine böhere Stafe des Daseins. Dieser Glaube ist die Hinneigung der Seele zu einem Etwas, das der Anschauung noch nicht gegenwärtig ist (wvzis ovynarádeous noch radin par diednar dut ist die Hinneigung der Seele zu einem Etwas, das der Anschauung noch nicht gegenwärtig ist (wvzis ovynarádeous noch radin par diednar dut ist die Hinneigung der Seele zu einem Etwas, das der Anschause ohne Beweis die Wahrheit sindet (xarádnyus ronzus) zu audinaara deranodeleras erdolonovaa 2, 10). Weie weit der Einzelne dazu im stande ist, hängt von dem Maze seiner Berstrickung in stühere Stusen der Gesterwelt ab: die noomunig zur Seite als die noodoola nethoews dradoi (2, 27), d. h. die Anwartschaft auf den Platz im volsendern Geisterreich, der ihm nach dem Maze seines Glaubens zusommt. So hat "dex nicht gemeine Mann den höhern Sinn und diehöfere, weltsüberwindende und alles durchdringende Krast des Christentums auf seine Weise ersant und ausgesprochen" (Reander 48). Daz er diese Krast an sich erfahren hat, beweisen seine und seines Sohnes ethische Aussührungen. Clemens (3, 3) tadelt die Bastildiamer seiner Zeit, daz sie kun, was ihnen die noonatroose ihrer Lehren nicht gestattet haben. Er teilt die Bemertungen mit (3, 1—3), die Bassischen lassen der Euste des Weisen, genechen Entstaltsamseit soll der Mensch sich abziehen lassen der Gnade Gottes. Die Bassischamseit soll der Wensch sich sollten, sogen aus der Lehre des Reisters andere Konsequenzen. Für ihren die Materie beherrschen Geist, der zur Einheit mit dem Bater erhoden ist, sollten die Unterschiede von Gut und Böse nicht destehen, seniehen das Opfersleis und sügen sich son Gut den Sithen der Berteugnung Christi vorzunehmen, da sie als Märtyrer Nachsolger nur des verweinstlichen Erlösters, der Ausschleit der Weitern, das seiben als einen notwendigen Bestandteil der göttlichen Weltordnung erkannt hatte.

Die Sette der Basilidianer scheint sich über Unterägypten hinaus nicht verbreitet zu haben (vgl. Epiph. 24, 1). Wenn Hieronymus (ep. 75, 3; ad Vigilant. 6) bebauptet, die Häresie des B. habe sich über Spanien verbreitet, und Priscillian mit ihr in Berbindung setz, so wird ihm nicht darin zu trauen sein, da er über solche orienstalische "Irrlehren" nur mangelhaft unterrichtet ist. Indessen ist nicht unmöglich, daß der Härester Marcus aus Memphis, dessen Supicius Severus (Chron. 2, 46) als des Urhebers gnostischer Rogerei in Spanien gedenkt, mit Basilidianern in Berbindung gestanden hatte. Zu erwähnen ist noch, daß nach Clemens (Strom. 1, 146) die Basilidianer den 15. oder 11. Tydi (d. h. den 10. oder 6. Januar) als den Tag der Taufe des Heilands, für sie der Wendetag aller Geschichte, seislich begingen. S. darüber und Weihnachtssestes den A. Weihnachten H. Usener, Religionsgesch. Untersuchungen 1, Bonn 1889, 18 ff. und I. Bornemann, Die Tause Christi durch Johannes, Leipzig 1896,

Basiliten (Rechtsbücher). — Die Handschiften der Basiliten, die wir sest bester, sind sämtlich unvollständig und darnach auch die Ausgaben. Einzelne Bücher edierte im lateinischer Übersehung Gentianus Hervetus, Paris 1557, Tujacius 1566, Labbaeus 1569. Den griechischen Text mit lateinischer übersehung und den Scholien ließ zuerst Fabrot, Paris 1647, in sieben Folianten drucken. Dazu kamen Ergänzungen von Ruhnten, Reitz u. a. Die neueste Luzgabe ist: Basilicorum lidri LX. Post A. Fabroti curas ope codd. MSS. a Gust. Ern. Heimdachio alisque collatorum integriores cum scholiis edidit, editos denuo recensuit, deperditos restituit, translationem latinam et adnotationem criticam adjecit Carol. Guil. Ern. Heimdach. Lipsiae 1833—1848. 5 Tom. 4°. Supplementum editionis Basilicorum Heimdachianae libri XV—XVIII. Basilicorum . . . edidit Carol. Ed. Zsohariae 10 a Lingenthal. Lipsiae 1846, 4°. — Über die Geschichte der Basiliten und ihre Bedeutung sür das Kirchenrecht vost. C. E. Zschariae historiae juris Graeco-Romani delineatio, Heidelberg. 1839, 8°, p. 35 sq. Mortreuil, histoire du droit Byzantin. Paris 1843—1846, 8°, bes. P. II, p. 1 sq. P. III, p. 230 sq. Biemer, de collectionibus canonum ecclesiae Graecae. Berolin. 1827, 8°, § 5.

Die große Justinianische Kompilation des römischen Rechts (sog. Corpus juris civilis) sonnte im Orient, da sie lateinisch versaßt war, das Bedürsis nicht bestedigen und nötigte zu griechischen Bearbeitungen. Um die durch solche entstandene Rechtsunssicherheit zu heben, ließ Kaiser Basilius Macedo im Jahre 878) ein Handbuch (πρόγειρος νόμος) in 40 Titeln zusammenstellen (zuerst von Zachariä, Heidelberg 1837, 8° 20 herausgegeben) und 885 einer Revision unterwersen (ἐπαναγωγὴ τοῦ νόμου). Außerdem unternahm er eine: ἀνακάθαροις τῶν παλαιῶν νόμων: (repurgatio veterum legum) in 60 oder 40 Büchern (60 nennt er in der Borrede zum Prochiron § 3, 40 in der Epanagoge § 1), auf welcher eine abermalige Repurgation des Kaisers Leo des Weisen, seit 886, ruht, die den Namen Basilisen erhalten hat: δ βασιλικός 26 (νόμος) oder τὰ βασιλικά (νόμμα): und aus 60 Büchern besteht. Die Redatsion besorgte im Berein mit andern der Protospatharius Symbatius oder Sabbatius. Über eine nachmalige Revision unter Konstantinus Prophyrogenitus, nach 911, berichtet Balsamon (Voelli et Iustelli dibliotheca juris can. T. II. p. 814), doch sehlt es darüber an weiterem Anhalt. Die Basiliten sind eine griechische Bearbeitung der Justinianischen Kompilation, aus älteren Übersehungen und Rommentaren, Auszügen aus Justinians seit 535 erlassenen Konstitutionen (Novellen) und dem Prochton von Basilius. — Fragmente alter Bersionen und Erläuterungen wurden als Scholien gleich anfangs zugefügt; dazu famen unter Konstantinus und dies zum 12. Jahrh. noch andere, so daß daraus eine Art glossa ordinaria gebildet wurde, welche die Herausgeder mit abs brucken ließen.

Bafilins v. Achrida. — Fabricius-Harles XI, S. 586 f.; Cave, Script. eccl. hist. litt. Ox. 1743, II S. 231, wo auch die ältere Litteratur; Veo Alfatius, De perpet. eons., S. 658; Hergenröther, Photios III. S. 808 f.; Pichler, Gesch. d. tirchl. Trennung zwischen dem Or. und Occ. I, S. 290. Das von seinen Schristen Gebruckte größtenteils zulest bei 40 MSG 38 119 C. 929 ff. Byzantin. Zeitschr. 1895, S. 173 f.

B. war um 1155 Erzbischof von Thessalonich. Er hat Bedeutung wegen seiner ablehnenden Stellung zur Union mit der röm. Kirche. Bon dieser giebt Zeugnis seine Antwort an den Papst Hadrian IV., der ihn 1154 bei Gelegenheit einer Gesandtschaft an den Raiser Manuel Komnenos ausgesordert hatte, zur Union mitzuwirsen. B. spricht as in seinem Briese dem Papst den Primat über die orientalische Kirche ab und behält sie dem Patriarchen von Konstantinopel vor. Er verwahrt sich gegen die anmaßende Behauptung des Papstes, daß die orientalische Kirche den verlorenen Schasen, dem verlorenen Groschen und dem verwesenden Lazarus gleicht, und behauptet vielmehr die völlige Rechtzläubigseit seiner Kirche. Er betont die Lehrdissernzen zwischen beiden so Kirchen zwar nicht sehr, verlangt aber im Bewußtsein der griechischen Rechtzläubigseit, daß die römische Kirche ihre Abweichungen von der rechten Lehre korrigiere. Unter solcher Bedingung wünscht er die Union der Kirchen. Eine nicht andere Meinung vertritt B. in der ungedrucken Disputation mit dem päpstlichen Legaten Heinrich v. Benevent. Leo Allatius sieht mit Unrecht in B. einen Berehrer der römischen Kirche und 55 stützt seine Ansiche und solltät seine Ansiche und soltügt seine Ansiche und soltses einen Berehrer der römischen Kirche und so

Bafilius von Ancyra. Bgl. die vor dem A. Arianismus S. 6, 29 angeführte Litteratur. Bafilius (Bafilas vgl. Socr. H. E. 2, 42) geboren zu Ancyra, Arzt (Hieron. Vir. ill. 89), wurde 336 als Nachfolger Marcells (f. d. A.) Bifchof seiner Baterstadt.

28\*

Auf der Synode von Sardika (343) abgesetz, 350 von Constantius rehabilitiert (Socr. 2, 26), ist er mit Georgius von Laodicea der eigentliche Führer der homöusianischen Mittelpartei geworden (s. Arianismus S. 31 ff.). 360 nach Illgrien (Soz. 4, 24; Philost. 5, 1) verbannt, hat er anscheinend vergeblich versucht, von Jovian zurückerusen zu werden, und ist wohl im Exil gestorben (Socr. 3, 25). Außer der mit Georgius versatzen dogmatischen Denkschrift (Epiph. haer. 73, 12—22) hat er nach Hieronymus (l. c.) eine Schrift gegen Warcell, eine Abhandlung de virginitate "et nonnulla alia" geschrieben. Davon ist nichts erhalten geblieben. Seine gesehrte Bildung und Veredsamteit werden gerühmt.

Bafilius der Große, Bischof von Casarea in Kappadocien, gest. 379. — Quellen: die Werte, insbesondere die Briese; die Lobreden Gregors von Nazianz, von Nysia, Ephräm des Syrers; Socrat. H. E. 4, 26; Sozom. 6, 15—17. 21. 22; Theodoret. 4, 19. 30; Philostorg. 8, 11—13; Phot. Cod. 137. 138. 141—144. 191; Hieron. Vir. ill. 116; Russin. H. E. 2, 9. — Ausgaden der Werte: Basel 1532 (wiederholt Bened. 1535, Basel 1551) mit Borrede von Erasmus; Paris 1618, 2 Tom., fol. mit Appendig (wiederholt 1638, 3 Tom.) von Fr. Ducaeus und J. Worel; Hauptausgade von J. Garnier und Fr. Waranus, Paris 1721—30. 3 Tom. fol. Berbesserter Reubruck von L. Garnier, Paris 1839, 3 Tom. Leg. 8° (vgl. dazu A. Jahn, Animadv. in S. Basil. M. opp. supplem. ed. Garner, Bern. 1842). Abdurck in MSG 29—32. Die dogmatischen Schriften dei J. C. Thild, Bibl. patr. gr. dogm. vol. II ed. J. D. H. Goldborn, Lips. 1854. Ausgaden einzelner Schriften s. u. — Deutsche überseung in Sämtl. Werte der Kirchenv., Bd 19—26, Rempten 1838—42. Ausswahl in Bibl. d. Kirchenv. (B. Gröne), Kempt. 1875—81, 3 Bde. — Litteratur: Dupin, Nov. Bibl. 2, 265—348; Tillemont, Mémoires etc. 9, Venise 1732, 1—304 (628—691); Garnier tm 3. Bb schier Ausgade XXVII—CLXXXVIII; Schrödh, Kd 13, 4—220; C. R. B. Klose. Strass. 1835; N. Jahn, Basil. platonizans, Bern. 1838; H. Dörgens, Der hl. B. und die llass. Etudien, Paris 1869; Fr. Böhringer, Die Kirche Christiu. s. m. 7. Stuttgart 1875; E. Fialon, Paris 1869; Fr. Böhringer, Die Kirche Christiu. s. m. 7. Stuttgart 1875; E. Benables in Dehrb 1, 1877, 282—297. Bgl. weiter die Batrologien (bes. Feßler-Jungmann und Bardenhemer. Hier genaue Litteraturangaden) und Dogmengeschichen. Biblios graphisches auch dei S. K. Hossmann, Bibl. Leg. d. ges. Litter. d. Griechen 1, 407—421; Chevalier, Répertoire des sources hist. 234 u. 2446. Da im solgenden M. Ads. nur nach seiner allgemeinen Bedeutung (Leben und Berke) geschildert wird, ist sür Einzelheiten das Generalregister unter Basilius du vergleichen. Litteratur du einzelnen Fragen s.

1. Leben. B., einer der eng verbundenen drei großen Kappadocier, welche etwa um ein Menschalter jünger als Athanasius, für die Ausprägung des Wesens der orthodoxen griechischen Kriche nach den verschiedensten Seiten hin von größter Bedeutung geworden sind. Etwas jünger als sein Freund Gregor von Nazianz, mehrere Jahre älter als sein Bruder Gregorius Nyssens, ist Basilius zu Cäsarea in Kappadocien um 330 (die Annahmen schwanken zwischen 329 die 321) als Sproß einer in Pontus und Kappadocien (auch Rlein-Armenien) begüterten, angesehenen und duch ihren Eiser für christischen Glauben ausgezeichneten Familie gedoren. Sein Bater war der Rhetor und Sachwalter Basilius, der seinen bleibenden Aussenhalt nicht im kappadocischen Cäsarea, sondern im pontischen Roccisarea hatte, seine aus Rappadocien stammende Mutter Emmelia die Tochter eines Märtnerss. Ein kinderreiches Haus, welches der Rirche drei Bischöse (Bas., Gregor, Petrus von Sebaste) und in der ältesten Tochter Matrina (s. d. U.) das Muster eines asketischen Lebens gab; ein anderer Sohn, Nautatius, wurde Jurist, ergab sich aber noch sehr jung dem asketischen Leben und starbstrüh, mehrere Töchter verseirrateten sich. Die ersten Jahre seiner Rindheit leitete auf einer in der Rähe von Reocäsarea am Irs gelegenen ländlichen Besitzung der Hamilie (Annesi) seines Baters Mutter, die ältere Watrina (s. d. U.), eine lebendige Zeugin aus den letzten Apostel sener Watter, die ältere Watrina (s. d. U.), eine lebendige Zeugin aus den letzten Apostel sener Gegenden, dem Gregorius Thaumaturgus, treu sessibilete er sich weiter in Cäsarea, wo seine mütterlichen Berwandten lebten und wo er dereites mit seinem nachmaligen Freunde Gregor Betanntschaft schoe ersten und wurde wahrschen lich dem Lidanus betannt. Dann suche er das allberühmte, auch damals noch den Geist dem Leinen nach andere glänzten. Bon Gregor empfangen und vor den Jumutungen des Studententreidens (vgl. Herzigert, Gesch. Griechenlands unter der Sumutungen des Studententreidens (vgl. Herzigert, Gesch. Griechenlands unt

gründet auf gleiches wissenschaftliches Streben und treues Festhalten an der Kirche unter einer zum großen Teil von ganz anderem Geiste erfüllten Umgebung. Hier begegneten die Freunde auch dem Prinzen Julian. Früher als sein Freund riß B. nach einer Reise dem Studium gewidmeter Jahre von Althen sich los (etwa 357), und bald kam das praktische Ibeal seines Christentums, die Erhebung der Seele über die sinnlichen 5 Bedürfnisse, die Weltslucht und Knechtung des Leibes zum Durchbruch und wurde das Itel seines Ehrgeizes. An Konstantinopel vorbei hatte er sich nach seiner Heimat begeben, und hier scheint die fromme Richtung auss assetische Leben in seiner eigenen Familie den Ausschlag gegeben zu haben. Die Aussicht auf Beifall und Ehre in der Rhetorenlausbahn lockte noch von der einen Seite, nach der Erzählung seines Bruders 10 Gregor wäre er noch gar aufgeblasen von Wissensdünkel zurückgetehrt, und in der That trat er in Täsaren, wo man dergleichen zu schählen wuhte, als Rhetor auf. Aber der mächtige Trieb der Zeit zum assetischen Leben trat ihm in seiner älteren Schwester Matrina entgegen, die mit der verwitweten Mutter und einigen Jungfrauen ein entsbaltsames und beschauliches Leben auf jenem der Familie gehörigen Landgute führte. 15 Sein disheriges Leben erschien ihm seit nichtig, er sehrte nicht nach Tälenschaftlichen Jugendunterricht gewinnen wollten. Wie er später über das Studium der klassischen Leiteratur, durch welches er sich selbst hatte bilden lassen, dache, zeigt seine berühmte Rede an die Jünglinge (herausgegeben von Lotholz, Jena 1857; Wandinger, München 20 1858; Sommer, Paris 1894). Im Gesühl des tiesen Kontrasts mit der kirchlichen Weltsanschauung warnt er zur Behussanscheits, hält aber unwillstürlich bestimmt durch seine eigene Vildung an ihrer propädeutischen Bedeutung seit, die er freilich mit Versennung des viel wichtigeren, was er ihr verdantt, sehr einseitig in den daraus zu gewinnenden moralischen Antrieben sindet.

ungetaufter aber heliebter weltlicher Beamter auf ziemlich tumultuarische Beise durch Boltsgunft zum Bischof gemacht worden war, führte bald zu einer Spannung zwischen beiden, welche die Kirche zu Cäsarea mit Spaltung bedrohte, zumal die Mönche eifrig auf Bastlius' Seite standen. Er zog sich eine Zeit lang in seine Einsamkeit zurück, kam aber, als das Borgehen des Balens gegen alle Nichtarianer auch Cäsarea bedrohte, veranlast durch einen Freund Gregor, seinem Bischof persänlich entgegen und widerstand den Bestrebungen der Ariendalt von Ausstalie des Procopius Cäsarea werdhalt verloren, als Balens der Rachricht vom Ausstalie des Procopius Cäsarea und entselten in Leisen der Procedure von Einsten und entselten in Leisen der Procedure von Cäsarea und entselten in Leisen war ber Presbuter thatfächlich ber Lenter ber Rirche von Cafarea und entfaltete in Lei-10 tung ber Gemeinde, kirchlicher Disziplin, Beförderung des Monchtums und der Astese und als fesselnder Somilet eine einflufreiche Thätigkeit. Gerühmt werden seine erfolgreichen Bemühungen in der andauernden Hungersnot des Jahres 368. Bgl. die Ho-milie (MSG 31, 304—328), der aber sehr energische wertthätige Hilfe zur Seite trat. Als Eusedius 370 starb, war B. der gegebene Nachfolger. Dennoch erfolgte 1s seine Wahl unter heftigem Widerstreden mit Mühe unter Beistand des alten Gregor von Nazianz; perfönliche und bogmatische Antipathien wirkten unter den noch so un-flaren und schwierigen Parteiverhältnissen des Orients ihm entgegen, so daß B. erst nach geraumer Zeit sich allgemeine Anertennung in seiner Diocese erwarb. Fand sich boch auch sein Freund Gregor durch die Art verletzt, wie B. ihn nach Casara zu so loden gesucht, um durch seine Hills das Ziel seines kirchlichen Chrysizes zu erreichen. Auf einen der wichtigsten Bischofssitze des Ostens, der überdies eine Art Aussichtstecht weit über den Metropolitansprengel hinaus in Anspruch nahm, erhoben, litt B. zwar bald eine beträchtliche Einbuke, als infolge der politischen Trennung von Rappadocien in zwei Provinzen, die B. im Interesse der Hauptstadt abzuwenden vergeblich sich be-m milite, der Bischof Anthimus von Tyana Metropolitenrechte auf den abgetrennten Teil erhob und wirklich durchsette, nahm aber doch nach wie vor eine sehr einflufreiche Stellung ein. Als 372 der Kaiser Balens, nachdem er in andern kleinasiatischen Provinzen dem Arianismus Geltung verschafft, in Rappadocien erschien, widerstand B. dem vorausgesandten Präsekten Modestus und dann dem Kaiser selbst und — dies so bleibt jedenfalls der Kern der ausschmudenden Erzählungen — imponierte durch feine Saltung Balens fo, bag er, schon nabe baran verbannt zu werden, folieglich unangefochten blieb. Bon Anfang seines Epistopats bemühte sich B. zur Sicherung der Kirche gegen den Arianismus um Herstellung der kirchlichen Einheit mit Hilfe des Abendlandes, dessen sprodes Berhalten gegen den Orient, veranlagt durch die unsichere ss Stellung so vieler Homodisarer trot ihrer Annäherung an das nicänische Bekenntnis, und verstärkt dadurch, daß der Osten den Meletius von Antiochien (s. den A.) nicht zu Gunsten des Paulinus fallen lassen wollte, B. mit Hilfe des Athanasius und durch später wiederholte Berhandlungen zu überwinden suchte. Die Schwierigkeiten waren durch Herender über das Wesen des heil. Geistes noch gesteigert. Es war nicht bloß einer Augen Bermittlerrolle, sondern auch seiner eigenen Entwicklung entsprechend, wenn B., der allerdings der Sache nach schon in den BB. gegen Euromius die Gottheit des h. Geistes und gleiche Natur desselben mit Vater und Sohn verteidigt hatte, in Predigt und Berhandlungen nur darauf bestand, daß der h. Geist nicht Geschöpf, daß er wesentlich heilig und von Bater und Sohn nicht zu trennen sei, 45 aber nicht etwa nur das Prädikat δμοούσιον, sondern auch seine ausdrückliche Bezeichnung als Gott vermied, was ihm schon 371 Borwürfe von seiten orthodoxer Eiferer unter den Mönchen zuzog, gegen welche aber Athanasius selbst ihn in Schutz nahm. Auch seine Beziehungen zu Eustathius (s. o.), der von der bisherigen Mittelstellung wieder auf die axianische Seite sich neigte, erweckten Verdacht gegen ihn. Wiederholt 50 gelang es B. noch, befriedigende Erklärungen von E. zu erwirken, so 373 die Unterschrift eines von B. in Gemeinschaft mit Theodotus von Nikopolis aufgesetzen Bekenntniffes zum Nicanum und zur dargelegten Auffassung vom h. Geiste, welches übrigens die Haffen gum kraunum und zur dage gen die Fassung Marcells verwahrte und die Unterscheidung von ovola und inforaois betonte (ep. 125 vgl. 244). Bald aber trat Eustathius sossen als Gegner hervor. Anderseits sah B. in solchen Anhängern der Homousie, welche an seiner langjährigen Berbindung mit dem arianisierenden Gustathius Unstof genommen, namentlich in Atarbius von Reocasarea, Erneuerer der sabellianischen (marcellianischen) Reperei, und es schmerzte ihn tief, daß sich die Gemeinde von Neocasarea von ihrem Bischof gegen ihn einnehmen ließ, so daß, als er seinen Bruder, den Monch Petrus, so in der Rabe Reocasareas aussuchte, die Stadt in förmliche Aufregung geriet. Das

Ende der ungludlichen Parteiwirren und einen durchschlagenden Erfolg seiner fortgesetzten Bemühungen um Roms und des Abendlandes Silfe erlebte der häufig von Arantheit (Leberleiden) heimgesuchte, durch übertriebene Asteje icon im Mannesalter gum Greife gewordene Bischof nicht, doch brachte der Gotentrieg noch das Aushören der arianischen Berfolgungen und der Tod des Balens (378) die Hosffnung auf eine Wendung der 5 Dinge, devor B. am 1. Januar 379 starb. Ein bleibendes Dentmal seiner bischofflichen Fürsorge für die Elenden ward die große Anstalt vor den Thoren von Cäsarea, "eine neue Stadt" (Greg. Naz.), die zugleich als Armenhaus, Hospital und Hospitz

2. Schriften. a) Dogmatisch-polemische: die Bücher gegen Eunomius (von 10 2. Softsten. a) Logmaniqu-potentique: vie Suchet gegen Eunomius (von Statis s. d. A.), unter dem Litel ανατρεπτικός τοῦ ἀπολογητικοῦ τοῦ ὁνσσεβοῦς Ε. (MSG 29, 497—773), 363 oder 364 verfaßt, polemisieren gegen den Arianismus (Buch 1) und verteidigen die Homousie des Sohnes und des Geistes (Buch 2 und 3). Das 4. und 5 Buch stammt nicht von B., aber auch nicht von Apollinaris von Laodicea (s. 3d. I S. 673, 23), ondern wahrscheinlich von Didmus (s. A.). Die Schrift πεφί 15 τοῦ ἀγίου πνεύματος (MSG 32, 67—218, Sonderausgade von C. F. H.). Inhiston, Oxf. 1892) behandelt gleichfalls die Fragen der Homousie. Auf die Fixierung der Terminologie der lirchlichen Trinitätslehre ist B. von Einfluß gewesen, wenn er auch an dogmatischer Schärfe und spekulativer Kraft nicht nur hinter Athanasius, sondern auch hinter seinem Bruder Gregor erheblich zurückseht. d) Usketische: Die unter dem 20 Titel ἀσχητικά zusammengefaßten religiös-moralischen Schriften (31, 619—1428), worunter übrigens einige von zweifelhaster Echtheit, sennzeichnen, obwohl die dazu ge-hörenden ήθικά auf Grund von Schrifttellen allgemein christliche Lebensvorschriften porenden Horixà auf Grund von Schriftellen allgemein aftipulæ Ledensvorgerisen geben, die überwiegende Beherrschung der christlichen Moral durch den assetischen Gesichtspunkt und lassen den Mann erkennen, der in hohem Grade für die Eindürgerung des Mönchtums (s. d. u.) in der griech. Kirche gewirkt hat, zugleich aber auch um seine Regelung (die längere und die am sichersten auch ihn zurüczusührende kürzere Mönchseregel) in der vor dem Anachoretenleben devorzugten cönobitischen Form und um seine Fruchtbarmachung für das kirchliche Leden auch der Städte bemüht gewesen ist, wovon freilich die verhängnisvollen Folgen sich sehr schnell gezeigt haben (vgl. auch A. Kranich, d. Die Ascetik in ihrer dogmatischen Grundlage dei Bas. d. Gr., Padeerd. 1895). Unter den non den Alten sehr hachgeschäftsten Hamilien (31. 163—618) lind marche wie den von den Alten sehr hochgeschätzten Homilien (31, 163—618) sind manche, wie die berühmte Rede gegen den Wucher, die oben (S. 438, 12) erwähnte über die Hungersnot und andere für die Sittengeschichte wertvoll, andere repräsentieren die Berehrung der Märtyrer und Reliquien (Ausgew. Reden, übers. von F. J. Winter bei 36. Leonhardi, Die Pred. d. Kirche, 19. Bd, Leipz. 1892). Besonderen Bessalls erfreuten sich die neun exegetischen Homilien über das Sechstagewert der Schöpfung (29, 3—208), welche Ambrofius in dem gleichnamigen Wert ftart ausgebeutet, Gregor von Nyfa welche Ambroquus in dem gleichnamigen Wert statt ausgedeutet, Gregor von Ichsam in der Schrift de hominis opificio gewissermaßen fortgesett hat. Unter den exegetischen Homilien über einzelne Psalmen (29, 209—494. 30, 71—118) ist manches zweiselhaft, wie auch der Kommentar über Jest 1—16 (30, 118—668), dem B. schwerlich angehört. d) Bon den Bemühungen des B. um die tirchliche Disziplin geden seine drei "tanonischen Briefe" (ep. 188. 199. 217) sowie viele andere (3. B. ep. 53. 54. 55. 160 u. a. m.) eine Borstellung. Überhaupt aber geden seine zahlreichen, für die kirchliche Geschichte sehr wichtigen Briefe (32, 219—1110; vgl. B. Ernst, Bas. des Gr. Vertehr mit den Sorientalen, JKG 16, 1896, 626—664) ein deutliches Bild seiner vielseitigen kirchenregimentlichen Thätigkeit. e) Die den Kamen des B. tragenden Liturgien (31, 1629 dis 1678. Ausgabe von Robertson, Lond, 1894: deutsche Übersetung des griechsichen Textes bis 1678. Ausgabe von Robertson, Lond. 1894; deutsche Übersetzung des griechischen Textes von R. Storf in Bibl. d. Rirchenv., Kempten 1877; slavisch u. deutsch von A. Maltzew, Berlin 1890) bewahren wenigstens die richtige Erinnerung an die Thätigleit B.s auf <sup>50</sup> biesem Gebiet (liturgische Gebete, Förderung des Kirchengesangs). e) Eine Frucht der gemeinsamen Studien B.s und seines Freundes Gregors von Razianz in der mönchischen Zurückgezogenheit ist die Philocalia aus den Werken des Origenes (s. d. Ausgabe von J. A. Robinson, Cambr. 1893).

Bafilins von Seleucia. Schriften in MSG 85, 27-618. Bgl. Fabricius-har- 55 tes, Bibl. gr. 9, 90-97 (= MSG 85, 9-18); C. J. von Hefele, Konziliengesch. Bb 23, Freib. 1875, 331 ff. 375 ff. 430 ff.; D. Barbenhewer, Patrologie, Freib. 1894, 500 ff.
Basilius, Bischof von Seleucia in Isaurien, erlätte sich auf der Synode zu Konzilius,

stantinopel 448 gegen Eutyches, auf der Synode zu Ephesus 449 für ihn und ent-

ging zu Chakedon 451 dem Schicfal der Absehung nur, indem er abermals seine Meinung anderte. 458 beantwortete er in Gemeinschaft mit den übrigen isaurischen Bijchöfen die Anfrage Raiser Leos dahin, daß man am Chalcedonense festhalten und byayden die Anjtage Raijer Leds dazin, dag man am Chalcednense seighten und den Timotheus Aluxus absehen müsse (das nur lateinisch erhaltene Schreiben bei Mansi, 5 Concc. Coll. 7, 559—563). Bon ihm sind 41 Predigten ( $\lambda dyol$ ) und eine Schrift über das Leben der hl. Thessa und die an ihrem Grade zu Seleucia geschehenen Wunder erhalten, in der die Acta Pauli et Theclae benutzt sind (vgl. A. A. Lipsius, die apostryphen Apostelgeschichten u. s. w. II, 1, 426). Zu den schwülstigen, von Chrysostomus start abhängigen Reden vgl. Photius Cod. 168, nach dessen Angabe B. 10 die Geschichte der Thessa auch in Versen behandelt hat.

Basuage. Litteratur: Aymon, Tous les Synodes nationaux des Eglises réformés. La Hage 1710 in 4°; Bayle, Dictionnaire historique et critique. Edit. de 1740; Bianquis (J.), La Révocation de l'Edit de Nantes, Rouen 1885 in 8°; Houard, Dictionnaire de la coutume de Normandie, 1780; Lévesque, Memoires de l'académie de Rouen, 1859; Eusgène et Emile Haag, La France protestante, 2ème. Edit. par M. Bordier, Paris 1877 et suiv.; Lamory, Eloge de Basnage, Rouen 1842, Bulletin d'histoire du Protestantiame français, tom. X p. 42, XIII p. 41—48 suiv.; Puaux (Frant), Les précureurs français de la tolérance, Paris 1881 in 8°.

Die protestantische, in der Normandie einheimische Fomilie Basnage, bei welcher 20 das Talent lange gleichsam erblich schien, hat folgende hervorragende Männer hervor-

gebracht:

Benjamin Basnage, geboren 1580, gestorben 1652 in Sainte Mère-Eglise (bei Carentan in der Normandie), wo er 51 Jahre als Pfarrer angestellt war. Ebenso ausgezeichnet durch die Festigkeit seines Charakters wie durch Borsicht und Gelehrjamkeit, wohnte er, als Deputierer seiner Provinz, den meisten Synoden und politischen Berssamklungen bei, welche zu seinem Ledzeiten von den französischen Protestanten gehalten wurden. Nach der politischen Bersamklung zu La Rochelle (1621) ward er, nehst drei andern, nach England und Schottland geschich, angeblich um die fremden Länder von der Bersolgung der Protestanten in Frankreich zu benachrichtigen, aber eigentlich um Weldbeiträge, sür den gegen Ludwig XIII. im Süden unternommenen Krieg zu sammeln. 30 Geldbeiträge, für den gegen Ludwig XIII. im Guden unternommenen Krieg zu sammeln. — Als Prasibent der General-Synode zu Alençon (1637) und als Abgeordneter zu Charenton (1644) trug er, ebenso durch seine Entschlossenheit, wie durch seine Gewandtsheit, viel zur Berteidigung der Rechte der Protestanten und zur Wiederherstellung des Friedens unter den Theologen bei. Im Jahre seines Todes (1652) schenkte ihm die Restriedens 35 gierung Ludwigs XIV. Abelsbriefe, um seinen Berdienst und seine Tüchtigkeit in allen Geschäften, die R.B.R. betreffend, anzuerkennen.
Mitten unter so vielen Beschäftigungen fand Benjamin B. die Zeit, mehrere po-

lemische Trattate zu versassen, deren aber nur einer bekannt ist: De l'estat visible et invisible de l'Eglise et de la parsaite satisfaction de J. C. contre la fable du 40 purgatoire, La Rochelle 1612 in 8°. Er hinterließ zwei Söhne: Antoine und Heinrich, welche Stammväter von zwei berühmten Familien wurden: der älteren und der

jungeren Linie der Basnage.

A) Altere Linie: Samuel Basnage, Sohn des Antoine; geboren 1638 zu

A) Altere Linie: Samuel Basnage, Sohn des Antoine; geboren 1638 zu Bayeux; gestorben 1721 zu Jüthen. Er war zuerst Pfarrer zu Bauxcelles, dann zu Bayeux dis 1685. Dann begleitete er seinen Bater nach den Niederlanden, wo er Prediger der wallonischen Gemeinde zu Jüthen wurde.

Samuels Hauptschrift sind seine Exercitationes historico-criticae de redus sacris et ecclesiasticis. Utrecht 1692 in 4°; 2. Ausgabe, 1717, in 4°; eine geistreiche und meist glüdliche Kritit der Annalen des Baronius, vom Jahre 35 an, wo die Besomertungen Casaudons aushören, die zum Jahre 44. Seine Annales politico-ecclesiastici, Rotterdam 1706 3 sol., welche gewissernsssen die Fortschung des vorigen Wertes bilden, umfasten die Jahrhunderte von Augustus die Pholas, und sind, obsaleich meistschen dreif werden von Augustus die Pholas, und sind, obsaleich meistschen die Fortschung des vorigen Wertes bilden, umfasten die Jahrhunderte von Augustus die Pholas, und sind, obsaleich meistschen Freise von Augustus die Pholas, und sind, obsaleich meistschen Freise von Augustus die Pholas, und sind, obsaleich meistschen Freise von Augustus die Pholas von stellt und der Bes gleich weitschweifig, doch immer brauchdar wegen der gründlichen Kritit und der Berichtigung mancher Irrtumer. Ferner schrieb S. Basnage eine Morale theologique 55 et politique sur les vertus et les vices des hommes. Umiterdam 1703, 2 vol. in 12°. In diesem Werte machte er ben, für seine Zeit bemerkenswerten Bersuch, die Moral von der Dogmatit zu trennen, ohne jedoch jene auf eine wirklich wissenschaftliche Weise zu behandeln.

B) Jüngere Linie: Heinrich Basnage, Benjamins Sohn; geboren 16. Ott. 60 1615 zu St. Mere Eglise; gestorben 1695 zu Rouen, war einer der beredtesten Rechts-

Basnage 441

anwälte an dem Rouen-Parlament und der berühmteste Rechtsgelehrte seiner Zeit. Obgleich er als Rommissar für die Ungelegenheiten der resormierten Riche mutig gestritten hatte, genoß er ein solches Ansehen, daß er, nach der Aussehung des Edikts von Nantes, sast einzig unter den Protestanten, seinen Beruf als Rechtsanwalt in Rouen versolzen durfte.

Jatob Basnage, Heinrichs Sohn, geboren 1653 zu Rouen; gestorben 1723 zu Haag. Er studierte kassische Sprachen zu Saumur unter Tannegun, Bater der berühmten Mme. Dacier; dann die Theologie zu Genst unter Mestezat und Turrettini, endlich zu Sedan, unter Jurieu. 1676 wurde er zum Prediger zu Rouen erwählt und gewann allgemeine Bewunderung durch seine Berebsamkeit, während er sich zugleich 10 mit historischen Arbeiten und mit der Berteidigung des Protestantismus gegen die da-maligen Gegner desselben in Frankreich befaßte, 1685 zog er sich nach zolland zurück; sechs Jahre später wurde er als Prediger in Rotterdam, 1709 im Haag angestellt. Der erste Minister, Heinstus, der große Uchtung sür ihn hatte, benüste ihn zu mehreren diplomatischen Sendungen. Bei den Ronserenzen zu Gertrundenberg, die dem Utrechter Idstieden (1707) vorangingen, versucht es Basnage, sür die Reformierten in Frankreich die Gewissensteiheit zu erhalten; allein weder er, noch andere Whgeordnete der Flüchtslinge vermochten die protestantischen Mächte daßin zu bewegen, sür die Berfolgten etwas zu thun. Der Rus der diplomatischen Kähigseit Basnages gelangte auch an den Bersailler Hos; als 1716 der Abbe Dubois von dem Regenten Herzog von Orleans nach 200 dem Haag gesandt wurde, um wegen der dreichen Milianz zu unterhandeln, erhielt er die Weisung, sich mit Jatob V. in Berbindung zu sehen. Der Letztere, trohzem man ihm das Jahr vorher nicht erlaubt hatte, sür turze Zeit nach Frankreich zu stande zu bringen. — Auch als man einen Aussichen England, Hosland und Frankreich zu stande zu bringen. — Auch als man einen Aussichen England, Hosland und Frankreich zu stande zu bringen. — Auch als man einen Aussichen England, hosland und Frankreich zu stande zu berieber nach erharben und letztern durch ein Schreiben ausgemuntert, von dem begonnenen Werten nicht abzulassen. Der Brieden zu brechen. 20 Basnage selbst, eingenommen für die Grundsäter von possischen zu derhen zu brechen. 20 Basnage selbst, eingenommen für die Grundsäter von possischen geachtet, nicht nur

Seine zahlreichen Werte (Bordier hat deren 26 aufgezählt) sind teils dogmaztischer oder polemischer, teils historischer Art. A) Bon den ersteren verdienen besonders Erwähnung seine gegen Bosseurs der l'assemblée du clergé de France, en 1682, pour la 40 réunion des protestants à l'Eglise romaine, Köln (Rotterdam) 1682 in 12°. — Réponse à M. l'évêque de Meaux sur sa lettre pastorale, Köln 1686 in 12°. — La Communion Sainte ou traité sur la nécessité et les moyens de communier dignement. Rotterdam 1688, in 8°. Bon dem letten Werte wurden in dreißig Jahren zehn Auflagen, worunter zwei zum Gebrauch der Ratholiten, abgesetzt. — Traité 45 des préjugés faux et légitimes. Dessit 1701, 3 vol. in 8°. — Instruction pastorale aux Resormés de France sur l'obéissance due au Souverain. 1720 in 12°.

B) Jatob B.s Hauptwerke sind aber seine historischen: Histoire de la religion des Eglises Résormées, Rotterdam 1690, 2 vol. in 12°; 1721, 5 Bde 8°; 1725, 2 Bde in 4°. — Histoire de l'Eglise depuis J. C. jusqu'à présent, Rotter- 50 dam 1699, 2 Bde solio in 4 Teilen; der 4. Teil enthält das vorige Werk. — So vielen Stoff diese beiden Werke auch enthalten und so gründlich oft die Kritik in denselben ist, so haben sie doch mehr einen apologetischen als einen historischen Zweck. Sie sind bestimmt die "Histoire des Variations" von Bossuet zu widerlegen und zunächst den ununterbrochenen Jusammenhang der protestantischen mit der apostolischen Kirche nach- 53 zuweisen; daher manche Irrtümer, manche Urteile, die bei unparteisscher Ansicht der Thatsachen, nicht zu bestehen vermögen, besonders in der Geschichte der mittelalterlichen Sesten.

3u einer auch jetzt noch gesuchten Rupfersammlung unter dem Titel: Histoires du Vieux- et du Nouveau-Testament, représentées par des figures gravées en ...

taille-douce par R. de Hooge (Amsterdam 1704, in folio) hat Jatob B. turze Erläuterungen und Notizen geliesert. Bichtiger ist seine Histoire des Juiss depuis J. C. jusqu'à présent, Notierdam 1706; 5 Bde in 12° La Haye 1716, 9 Bde in 12° und seine Antiquités judaïques ou reriques critiques sur la république des Hébreux, Amsterdam 1713, 2 Bde in 8°.

C) In der "Histoire des Ouvrages des Savants", Fortsetzung der "Nouvelles de la République des Lettres, durch seinen Bruder Heinrich herausgegeben, Rotterbam (1687—1709) giebt es auch einige Abhandlungen über theologische Gegenstände von Jatob B. Außerdem hat er fleißig zu den Lettres historiques concernant. 10 l'Europe, seit 1692 bis 1728 beigetragen; die Lectiones antiquae des Canisius neu herausgegeben und bedeutend vermehrt unter dem Titel: Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum et historicorum. Antwerpen 1725, 7 Bde in folio. Die Pariser Nationalbibliothet besitzt eine Handschrift von ihm, unter dem Titel Reipublicae et civitatis Genevensis historia und aus drei in Genf gegen 1671 verfaßten Briefen be-15 stehend. Sie giebt veraltete Nachrichten über Genfs Berfassung und die angesehensten französischen Flüchtlinge.

Bastholm, Chr., dänischer Hofprediger, gest. 1819. — H. Möller in Theol. Bibliothek XVI (Kopenhagen 1819); E. Schebel, Bastholm und Balle in Dik Maanedsskr. 1868. II, 1887; Ersch und Gruber, A. "Bastholm"; Dsk. biogr. Lexikon I. 585 f.

Christian Bastholm, erster Sosprediger und königlicher Konsessius am danischen Sose in den drei letzten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts, war ein angesehener und einflußreicher Bertreter des damals herrschenden Rationalismus vulgaris. Geboren den 2. November 1740 in Ropenhagen als Sohn eines niederen, unbemittelten Beamten, ging er 1759 zur Universität. In späten Abend- und Nachtstunden studierte 25 er Philosophie und Naturwissenschaften, zu welchen er sich hingezogen fühlte, ließ sich aber durch seinen Bater bestimmen, um des kunftigen Broterwerbes willen, Theologie zu studieren. Mit der ihm eigenen Energie "wälzte er innerhalb eines Jahres diese Bürde ab", so daß er schon 1761 sein Kandidaten-Examen bestand. Junächst nahm er wieder seine Lieblingsstudien auf, sah sich unruhiger Wisbegier in den verschieden30 sen Kächern um, schrieb allerlei Abhandlungen, nahm aber 1768, ohne Liebe zu Christentum und Kirche, das Amt eines "Wissionspredigers" an der deutschen Gemeinde zu Smyrna an. Hier übte und vervollkommnete er seine natürliche Redegabe, ließ auch von hier aus in Zürich eine Schrift mit dem caratteristischen Titel "Lobrede auf den Messas" (1770) drucken; die evangelische Geschichte ist hier zu effektvollen Theaters se seenen verwandelt. Im J. 1771 kehrte er heim, ward Prediger in der Citadelle bei Kopenhagen und erwarb sich bald den Ruf eines ausgezeichneten Redners, so daß er 1778 Ober-Hofprediger und 1783 königl. Konfessionarius ward, daneben eine Anzahl von Ehrenämtern erhielt. Den theologischen Dottorgrad hatte er sich schon 1774 erworken durch eine Abhandlung: De consensu sanae rationis et sacrae scripturae in 40 doctrina de civitate Dei invisibili. Frühe erfüllt von den Zeitideen der Aufflärung, fühlte er sich berufen, in aller Weise für dieselben Propaganda zu machen und so ein Resormator der heimischen Kirche zu werden. Diesem Zwede widmete er eine lange Reihe religiöser und populär-philosophischer auch historischer Schriften, die alle längst der Bergangenheit anheimgefallen sind; vielen seiner Zeitgenossen war er aber, wie der Stitterarhistoriker R. M. Petersen gesagt hat, "ein kleiner Stolberg". Die größte Bedeutung und Berühmtheit hat seine "Geistliche Redekunst" (1775) gewonnen, welche J. F. Markus 1780 ins Deutsche übersetzt hat. Kaiser Josef II. schätzte dieses Produkt so hach er es in alle höheren Lehranskalten Diterreichs einstühren ließ (s. Allg. Deutsche Bibl. XLVII, S. 73). In seiner Kritit der damals in Danemark 50 herrschenden Predigtweise hatte er zwar Recht; aber die Regeln, welche er für die Pres digt und die "leibliche Beredsamkeit" aufstellte, waren äußerlich und unwürdig, ja den Spott herausfordernd. 1777—82 gab er eine "Jüdische Geschichte" heraus, in welcher er, auf J. D. Michael fußend, die israelitische Geschichte "verständlich" darstellte. 1780 hatte er eine Übersetzung des Neuen Testaments mit Anmerkungen fertig; die Zeits genossen witterten in den Anmerkungen "Judavismus", und B. mußte sich verteidigen,

und eine Zeit lang schrieb er mit größerer Behutsamkeit.
Im Jahre 1785 veröffentlichte er eine kleine Schrift: "Bersuch zu einer verbesserten Ordnung des äußeren Gottesdienstes". Diese gab Beranlassung zu der langwierigen und heftigen "liturgischen Fehde". Die Borschläge gingen darauf hin, durch "Ab-

40

wechslung" (wie sie ja "den Einrichtungen der Bälle, Konzerte u. s. w." zu Grunde liege) den Gottesdienst "interessanter" zu machen, ferner aus dem Kirchengesange nicht nur die irgendwie dogmatischen, sondern auch alle Bitt-, Trost- und Gradsieder zu verbannen, und nur Freudenlieder übrig zu lassen; dann sollten insbesondere die satramen- talen Handlungen alles dessen, was über den "gesunden Wenschenverstand" hinausgeht, sentsleidet werden u. s. w. Diese Borschläge riesen scharfe Kritit hervor, und von ihrer Aussührung wurde gänzlich abgesehen. Sein "Religionsduch für die Jugend" (1785) wurde zwar nicht, wie er gewünsch hatte, ein Schul- und Konsirmandenbuch; viele seiner Ideen wurden aber in dem "Lehrbuche", das Bischof N. P. Balle 1791 herausach, ausgenommen.

gab, aufgenommen.

Als der Sturm der französischen Revolution auch die nordischen Kusten berührte, wurden hier wie anderswo auch Kirche und Geistlichkeit den heftigsten Angriffen auswurden hier wie anderswo auch Kurche und Geistlichfett den hestigten Angrissen aussgesetzt. Sowohl Balle als Bastholm erhoben ihre Stimmen. Letzterer aber so, daß er in vielen Punkten dem unchristlichen Zeitgeiste nachgab und mit ihm aktordierte. Er gab 1794 seine "Ruzzen Bedenken zu näherem Nachdenken über den geistlichen Stand" 15 heraus, welche durch ihre Karikatur des heiligen Amtes, durch ihre Aktommodationszund Klugheitsratschäläge, den Berfasser sogar in den Augen der Freidenker verächtlich machten. "Ihr es die Pslicht eines christlichen Lehrers dem gemeinem Manne zu lügen, Eine Frage, dem Herrn Dr. Bastholm gewidmet" — war der Titel einer gegnerischen Schrist. Nach Bastholm sei das Amt des "Bollslehrers" (d. i. des Geistlichen, bisher 20 dort Priester genannt) eine, in jeder Hilicht unter der Regierung stehende, weltliche Institution, daber die Ordination durch den Bischof nur eine hierarchische Ulurvation. Institution, daher die Ordination durch den Bischof nur eine hierarchische Usurpation. Der "Bollslehrer", namentlich der Landprediger, welcher gar keiner gelehrten Borbil-bung bedürfe, musse kunftig Unterricht erhalten in der Physik, "damit endlich dem Aberglauben ein Ende gemacht werde", ferner in der Ackerwirtschaft, Landmessund 25 Beterinärlehre, im Brauen, Färben und Buttern; tatechiseren aber solle er nicht bloß nach einem Religions-, sondern auch nach einem Otonomiekatechismus. Früher (1783)

hatte er in einem größeren Werke, "die Hauptlehren der hristlichen Religion zur allg. Erbauung" sein "vernünftiges" Christentum dargestellt; setzt (1794) entwicklte er in einer "Weisheit- und Glückeligteit-Lehre" seinen christlich gefärbten Stoicismus.

1795 wurden dei der großen Feuersbrunst alle seine Bücher und gelehrten Exzerpte verzehrt, und mit dem Ansange des neuen Jahrhunderts gab er seine theologische Autorschaft auf, von deren zukunftreicher Bedeutung (laut seiner Selbstbiographie) er überzeugt blieb, und trat, leiblicher Schwachheit wegen, von seinen Amtern zurück. Mehrere Jahre verlehte er ziemlich unbegehtet bei seinem Sohne einem Rotter in Mehrere Jahre verlebte er, ziemlich unbeachtet, bei seinem Sohne, einem Pastor, in 35 Slagelle, und widmete hier alle Zeit und Kraft historischen, naturgeschichtlichen und philosophischen Studien. In der letten Zeit beschäftigte er sich wieder viel, auch schriftstellerisch, mit der stoischen Philosophie, und er starb in Ropenhagen den 25. Januar 1819 "wie ein Beifer des Altertums". (Ml. Michelfen +) Fr. Rielfen.

## Bath, f. Make und Gewichte.

Bath Kol (Gottes stimme). Litteratur: F. Weber, System der altsynagogalen palästinischen Theologie 187 ff.; J. Hamburger, Real-Encyklopädie für Bibel und Talmud II 92—95; B. Pressel PRE 130 ff.; A. Kohut, 'Ārūk ha-šālēm II 212 ff.

Der Ausdruck Der, eigentl. Tochter der Stimme, aram. 450 5000, bezeichnet an sich nur einen Schall oder Ruf wie der entsprechende Ausdruck im Syrifchen (f. Payne- 45 Smith 596), und nicht ohne weiteres das Echo, wofür er ja auch gebraucht werden lann. Das Ol giebt (beim Gießen) leinen Schall (בת קול von sich nach Schir R. 1, 3, die Gottesrede vom Sinai war nach Schem. R. 29 ohne begleitenden Schall (בַּת קוֹכ), d. h. ohne Echo. Wenn der Ausdrud auf eine göttliche Rundgebung angewandt wird, bezeichnet er dieselbe als dem menschlichen Gehör vernehmlich, ohne daß 50  stimmen während der ganzen Dauer der Geschichte Israels je und je ergangen seien, wofür sie zahlreiche Beispiele aufzählen, und daß sie auch dis zu ihrer Zeit nicht verstummten. Nach d. Sot. 48<sup>b</sup>, Jom. 9<sup>b</sup> (Barajta) blied die von außen kommende "Stimme" das einzige göttliche Offenbarungsmittel nach dem Erlöschen der Prophetie.

5 Die Erzählungen der Rabbinen über solche Gottesstimmen, welche u. a. religionsgeschliche Entscheidungen herbeigeführt und Urteile über einzelne hervorragende Gelehrte ausgesprochen haben sollen, sind durchweg sagenhaft. Juweilen dürsten die Erzähler bewußtermassen natürliche Borgänge in diese Form gekleidet haben (s. Bacher, Ugada der Tannaiten I 88 Anm. 3, Ugada der paläst. Umoräer 351 Unm. 3). Spätere Reflexion hat dann die Gottesstimme von der eigentlichen Gottesrede unterschieden (Targ. Rlagl. 3, 38). Die letztere ist unmittelbarer Ausdruck des göttlichen Willens, die erstere nur eine Undeutung. Das Bath Kol scheint dabei als eine göttliche Hypostase niederer Ordnung betrachtet zu werden. — Bon dem eigentlichen Bath Kol ist zu unterscheiden die Betrachtung zufällig vernommener natürlicher Laute oder Worte als bedeutsamer Höhden. Sabb. 8° Beispiele mitgeteilt sind. Rabbi Josua war der Weinung, daß dergleichen wenigstens auf die Rechtsentscheideidung keinen Einsluß üben dürse (b. Bad. mez. 59<sup>b</sup>, Ber. 51<sup>b</sup>). Rabbi Jochanan stellt im allgemeinen wenigstens die Bedingung, daß das Gehörte in der Stadt eine Männerstimme, in der Wüsste eine Frauenstimme sei und daß entweder doppeltes "Ja" oder doppeltes "Nein" vernommen werde (b. Meg. 32<sup>a</sup>).

Bauer, Bruno, gest. 15. April 1882. — Holymann in der Protest. Kirchenzeitung 1882, S. 540—545; Baur, Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts 1862, S. 386—390; D. Pfleiderer, Die Entwicklung der protest. Theologie in Deutschland seit Kant, Freiburg 25 1891, S. 295—297. — Gutachten der evang.-theol. Fakultäten der kgl. preuß. Universitäten über den Lic. Br. Bauer in Bezug auf dessen Kritit der evang. Gesch. der Synoptiker, Berlin 1842; D. F. Gruppe, Brund Bauer und die akademische Lehrfreiheit, Berlin 1842; die frech bedräute, jedoch wunderbar befreite Bibel, oder der Triumph des Glaubens, das ist: Schredliche, jedoch wahrhafte und erkledliche Hibel, oder der Triumph des Glaubens, das ist: Schredliche, jedoch wahrhafte und erkledliche Hibel, oder der Triumph des Glaubens, das ist: Schredliche, jedoch wahrhafte und erkledliche Hibel, oder der Triumph des Glaubens, das ist: Schredliche, jedoch wahrhafte und erkledliche Hibel, oder der Welanden übertalen Brund Bauer; wie selbiger vom Teusel versühret, vom reinen Glauben abgefallen, Oberteusel geworden und endlich krästiglich entsehe ist. Christliches Heldengedicht in vier Gesängen, Neumünster dei Jürich 1842 (ein für die Kreise der Hallichen Jahrbücher kennzeichnendes geistloses Rachwerk in schlechen Knittelversen). Über den Schriftsteller Edgar Bauer, der mit der Schrift "Brund Bauer und seine Gegner 1842" für seinen Bruder eintrat, vgl. hessische Blätter von 35 W. Hopf Nr. 1262.

Bruno Bauer, unter den biblischen Kritikern der Bertreter haltsosester Molkelsen Radikalismus, ist am 6. September 1809 zu Eisenberg im Herzogtum Altenburg geboren als Sohn eines Malers in der dortigen Porzellanfabrik. Seine wissenschaftliche Bordildung erhielt er in Berlin; seine theologischen Studien fielen in Hegels Blütezeit. Unter den Studiengenossen befand sich D. F. Strauß, welcher des großen Philosophen wegen (Herbst 1831) nach Berlin gekommen war; zu seinen theologischen Lehrern zählten u. a. Batte, der damals ausstredende junge Docent, und Marheineke. Er schloß sich der sogen. Hegelschen Rechten an, als deren Haupt Marheineke gelten durfte. Die Anschauungen derselben vertrat er auf dem akademischen Katheder, zu welchem ihm als Licentiaten der Theologie seit 1834 der Weg geöffnet war, und nicht weniger durch sein schreitiges Wort. Dem Leben Jesu von Strauß widmete er alsdald (Jahrbd. für wissenschaftliche Kritik, 1835, 2. Bd Kr. 109—113; 1836, 1. Bd Kr. 86—88) eine Besprechung, in welcher Strauß "gänzliche Unkenntnis dessen, was Kritik ist", zu finden meinte (Benede, Wilh. Batke 1883, S. 185), und wesentlich im Geiste Marheinekes sosiehe er (1836—1838) durch Herausgabe der "Zeitschrift für spekulative Theologie" zu wirken. Als Frucht zusammenhängender Studien erschien seine "Kritik der Geschichte der Offenbarung", Berlin 1838, 2 Bde.

Günstige Aussichten sollten ihm eröffnet werden, als er im Jahre 1839 durch Minister v. Altenstein nach der Universität Bonn versetzt ward. Er folgte dem Rufe, aber inmitten einer Krisis, welche zuerst in der Schrift "Herr Hengstenderg, Kritische Briefe über den Gegensatz des Gesetzes und des Evangeliums", Berlin 1839, zu Tage trat. Den vollen Bruch mit seiner theologischen Bergangenheit erklärte er in zwei alsbald nachfolgenden Untersuchungen "Kritit der evangelischen Geschichte des Johannes", Bremen 1840, und "Kritit der evangelischen Geschichte der Synoptiter", Leipzig 1841. 60 42, 3 Bde, 2. Aufl. 1846. Sie erschienen, als die deutsche Theologie noch unter dem

erregenden Einfluß stand, welchen die Straußsche Darstellung des Lebens Jesu hervorgerusen hatte: hier sollte ein neuer, noch trästigerer Schlag gegen die biblische Urtunde gesührt und Strauß als ein Kritiker apologetischer Tendenzen bei Seite geschoben
werden. Bauer ging von der schon durch Wilke (der Urevangelist, 1838) vertretenen
Meinung aus, daß das eigentliche, schöpferische Urevangelium in der Schrift des Markus
enthalten sei. Pstanzte sich der evangelische Bericht von da auf andere Evangelienschriften fort, so können diese nur als eine versehlte Wiedergabe jenes Urberichts gelten,
das Evangelium des Lukas nicht bloß und das diesem folgende Matthäusevangelium,
sondern vor allem die im Sinne der antisiddiche Art von selbst die spätere Zeit vertate. 10
Im Gegensch gegen die Straußsche Theorie von der Erzeugung der Wythen durch das
Gemeindebewußtsein ging Bauer auf das Selbstwußtsein der Einzelnen zurück. Nicht
die christliche Gemeinde ist der Quell der evangelischen Geschichte. "Diese mysteriöse
Substantialität hat keine Evangelien hervordringen können; denn sie hat keine Hände
zu schreiben, keinen Geschmack zu komponieren, keine Urkeilstraft, das Jusammen=
zestlöstende zu vereinen". Letzter Quell der evangelischen Geschichte ist das "absolute
Selbstdewußtsein", das Selbstdewußtsein des Urevangelischen Markus. Hier erzeugte sich
der Gegenstand der Berichterstatung, das Bild eines Christus, der, wenn er geschichtliche Wahrheit hätte, eine Erscheinung wäre, vor welcher der Menschheit grauen müßte,
eine Gestalt, die nur Schreden und Entsehen einslöhen könnte. Damit war der ge=
zo schichtliche Inhalt der Evangelischen Prinzipien in Resexionen eines religiösen Geisissen gesischen Geschichte nach Hegelsche Prinzipien in Resexionen eines religiösen Geisischen
gesische Seglischen Prinzipien in Resexionen eines religiösen Geisisch

Solche alles überbietende Ausschreitungen, in der Sprache des höchsten Selbstgesühls vorgetragen, mußten weithin Aussehn erregen. Der Minister Eichhorn, welcher 25
seit Bauers Bersehung nach Bonn an v. Altensteins Stelle getreten war, ging im August
1841 die preußischen Fakultäten um ein Gutachten über die Fragen an: 1. welchen
Standpunkt der Bersasser der Schrift "Aritit der evangelischen Gelchichte der Synoptiker"
im Berhältnis zum Christentum einnehme, und 2. ob ihm nach den Bestimmungen der
Universitäten, besonders aber der theologischen Fakultäten die licentia docendi vervoltattet werden könne. Besahend erklärte sich nur Königsberg, ohne selbstverständlich die
Bauerschen Anschauungen gut zu heißen, verneinend nur die Bonner Fakultät. Die
übrigen Fakultäten vermochten es zu teinem einstimmigem Botum zu bringen: Greifswald ging in gleichen Stimmen auseinander, Halle sprach sich im wesentlichen für eine
Berwarnung Bauers aus, und Breslau wie Berlin entschen per majora wie 28
Bonn; doch votierte in Berlin nur Marheineke sür Belassung Bauers in der akademischen
Birtsamkeit unter Bersehung in die philosophische Fakultät. Den schecksten Dienst
leistete sich Bauer selber durch einen Aufsass in den "hallichen Jahrbüchern sir deutsche
Wissenschaft" (November 1841, Nr. 117—120 "Theologische Schamlosigkeiten"), welcher
den christischen Glauben als Quelle der Lüge und bedientenartigen Heuchele bezeichnet. 20
"Das ist erst der wahre Glaube, wenn er nicht mehr weiß, was er glaubt, wenn er Glaube
der Teusel der Bosheit, von sich ausgetrieden hat, wenn er Glaube als
solcher stumd als Glaube, als das reine Richts des Bissens der Wissenschaft einer
gegensetzt. Bauers Entsernung aus dem akademischen Lehramte ersolgte im März
1842. Die Berteidigung, welche er noch versuchte ("die gute Sache der Freiheit und 26
meine eigene Angelegenheit", Zürich 1843), sonnte so wenig fruchten wie einige Schuhzschreit der Kritis mit Kirche und Staat", Bern 1844).

Bauer blieb von jetzt ab eines öffentlichen Amtes entkleidet, aber um so rastloser war die Thätigkeit, welche er, fortan in Rixdorf bei Berlin ein kleines Landgut bes 50 wohnend, schriftellerisch entsaltete. Seine erste Arbeit freilich, "das entdeckte Christenstum", versiel in Zürich 1843 der Bernichtung, bevor sie ausgegeben war, und eine "allgemeine Litteratur-Zeitung", welche er in demselben Jahre begründet hatte, wurde bereits im solgenden wieder eingestellt. Wit besonderer Energie wandte er sich der Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts zu ("Geschichte der Politik, Kultur und Aufschlärung des 18. Jahrhunderts", 4 Bde, 1843—45; "Geschichte Deutschlands und der französischen Revolution unter der Herrschaft Napoleons", 2 Bde, 1846; "Geschichte der französischen Revolution bis zur Stiftung der Republit", 3 Bde, 1847), sowie den politischen und kirchlichen Fragen der damaligen Gegenwart ("der Untergang des Franksurter Parlaments", 1849; "die dürgerliche Revolution in Deutschland seit der so

beutsch-latholischen Bewegung", 1849). Das Arbeitsfeld, von dem er ausgegangen war, hatte er indes nicht für immer verlassen. Früheres zugleich erweiternd kehrte er zu ihm zurüd in seiner "Kritit der Evangelien und Geschichte ihres Ursprungs", 4 Bde, Berlin 1850—52, in der "Apostelgeschichte", Berlin 1850 und in der "Kritit der paulinischen Briefe", 3 Abt., Berlin 1850—52. Ihrer Horm nach sind diese Untersuchungen logische Analysen der einschlagenden neutestamentlichen Schriften. Ihr Indexungen logische Analysen der einschlagenden neutestamentlichen Schriften. Ihr Indexungen index an der theologischen Welt solt spurlos vorüber. Wie hätten sie auch besonderes Interesse in Anspruch nehmen sollen? Ihr Grundgedante war der früher vorgetragene, und seine Weitersührung konnte nur neue Berworrenheiten zum Ausdruch bringen.

10 Auch hier dreit sich alles um die Hypothese vom schöpferischen Urevangelisten Wartus, von der Zerstüdelung und Entstellung seines Svangeliums durch die ihm solgenden Ludas und Matthäus, und von der Umhüllung des ursprünglichen Typus evangelischen Geschichte durch das Kestexionsgewebe des vierten Evangelischen "Die späteren Fortbildner fügten ihre neuen Anschauungen unbekümmert um Jusammenhang und Harmonie sin den Utbericht ein; die Rompilatoren, deren Sammelwerte wir in den Schriften des Ludas und Matthäus bestigen, warfen diese Fortbildungen wieder zusammen, und die Partei, die in der zweiten Hährte, die in der zweiten Hährte, die in der zweiten Schlieben Studen der katholischen Kritese aufsührte, erkannte in diese ihre Amplichtung er ursprünglichen Gegensätze den Sieg davontrug, die aus den abgestumpsten Extremen das Gebäude der latholischen Krites der Postplungung vollessen Geschichtung und Kestexion den Charakter einer Quellendern Schlieben der Apostelgeschichte Währen Berühren 3. Beh den Kannonischen der Apostelgeschichte Währen Berühren den Charakter einer Quellenschichten in kennschen der Apostelgeschichte Währen Berühren den Gehren und der Kestexion der Gehren der Freister werden der Kri

Um die vom Griechentum zum Christentum führende Brüde vollends zu befestigen, verherrlichte Bauer die geistigen Kräfte der Zeit, in welche er die Abfassung der Evangelien so gut wie der paulinischen Brieslitteratur verlegte, in dem Werte "Christus und die Cäsaren. Der Ursprung des Christentums aus dem römischen Griechentum", Berlin 1877, sowie in dem dunch den Ungriff eines Kritisers, Karl Frenzel, veranlasten Rachtrag "das Urevangelium", Berlin 1880 (vgl. auch früher "Bhilo, Strauß und Renan und das Urchristentum", Berlin 1874). Er geht in der Characteristist der römischen Kaiserzeit als der Gedurtszeit des Christentums bis aus Marc Aurel herade; das Urevangelium distilt angeblich in die Regierung Hadrans, und nach derselben sind ungefähr vierzig Jahre lang etliche "geistwolle Männer" auf Abfassung der paulinischen Briefe bedacht gewesen. In dieser Litteratur haben die idealen Mächte der römisch-griechischen Welt ihren Widerschein gefunden: der Berfasser des Urevangeliums "ein geborner Italer, der in Kom und Alexandrien zu Hause war"; der des Matthäusevangeliums "ein ervangeliums Geburtsgeschichten. Aur das "Anochengerüste" des neuen Gebildes kam vom Judentum, das "Gemüt" aber vom Westen her; das Christentum ist wesenlich "der in jüdischer Metamorphose zur Herrschaft gekommene Stoictsmus". "Die Kömer, die von Seneca die Einkehr in das eigene Ich und die Prüfung von dessen hatten, opferten der neueren Weisheit ihre nationalen Götter und entnahmen dem Judentum seinen Monotseismus und Gedanken des Gesehes, um an diesen Einheitspunkt die Erfahrungen und reichen Ausstrahlungen ihres Gemütes zusammenzuschließen; aber sied der sich m Leiden der Weltals Opfer bringt und die von der Mühsal des Ledens Beladenen erleichtert und zu sich einladet" ("Christus und die Köstern" S. 304)

Beladenen erleichtert und zu sich einsabet" ("Christus und die Casaren", S. 304).

Solche haltsose Behauptungen richten sich von selbst. Das Christentum lätzt sich schlechterdings nicht als ein Produkt der griechisch-römischen Welt erklären. Wan mag vielleicht für die Entwicklung der Kirche die Einflüsse der sie umgebenden Welt früher so zu wenig in Betracht gezogen haben: die Entstehung des Christentums wird ohne

den gekreuzigten und auferstandenen Christus zum unentwirrbaren Rätsel. Bauer hat denn auch in Deutschland keinen Rachfolger gefunden. In seinem Todesjahre 1882 stücktete die phantastische Hopperkritik nach Holland, wo sie dei Allard Bierson, Nader und sin engerem Anschluß an Bauer) dei dem Amsterdamer Loman (Quaestiones Paulinae) Aufnahme fand. Reuerdings sucht sie auch in Bern Eingang (Steck, der Halland) keiner Echtheit untersucht, 1888; dagegen: Gloël, die jüngste Kritist des Galaterbrieses aus ihre Berechtigung geprüft, 1890, und Theodor Zahn, die Briese Baulus seit fünfzig Jahren im Feuer der Kritis, IWL X 1889, S. 451—466). Bon anderweitigen Leistungen Bauers seien noch erwähnt die anertennend aufgenommene Schrist: "Einfluß des englischen Quätertums auf die deutsche Kultur 10 und auf das englisch-russische Projekt einer Weltkirche" (1878) und seine Beiträge zu dem konservativen "Staatslexikon" Wageners (seit 1859). Der inhaltsreiche und beachtenswerte Artikel "Das Judentum in der Fremde" ist auch separat erschienen (Berlin 1863); vgl. die frühere Schrist: "Die Judenfrage, Braunschweig 1843". Den letzten Jahren gehörten die Schristen an: "Jur Drientierung über die Bismarche 15 Ara, Chemnit 1880" und "Distaelis romantischer und Bismarcks sozialistischer Imperialismus, Chemnit 1882". Bauers Tod erfolgte in Rixdorf am 15. April 1882. Der Sprecher der freireligiösen Gemeinde schilderte den Berstoebenen an seinem Sarge Der Sprecher ber freireligiösen Gemeinde schilderte ben Berftorbenen an seinem Sarge als einen "Geist voller Unruhe und raftloser Bewegung". Seine iustitia civilis im vollsten und weitesten Sinne bes Wortes, insbesondere seine bescheibene und freigebige 20 Bolbemar Comibt + (3. Saufleiter). Beise haben auch Gegner anerkannt.

Balerukrieg. — Quellen: J. L. Balumann, Alten z. Geschickte des deutschen Bauernkrieges and Oberschwoden, Freib. 1877; ders., Quellen z. G. d. Bauernkriegs in Oberschwoden, Breib. 1877; ders., Quellen z. G. d. Bauernkriegs in Oberschwoden, Bried. des Geschicktes des M. a Distranten and Gotenburg a. d. Tauber, 1878; der Fried, Die Geschickte des M. a Distranten and Geschickte über des Fried, die Geschickte des M. a Distranten and Geschickte über die Franken z. des Geschicktes des M. a Distranten des Geschicktes über die Franken z. d. de Geschicktes des M. a Distranten des Geschicktes über die Franken z. d. de Geschicktes des Geschicktes über die Geschicktes des Frankens z. d. de Geschicktes des Dregben 1872.

Der Bauerntrieg vom J. 1525 ist die gewaltsame und entsetzliche Schluftatastrophe eines durchaus sozialen Prozesses, der sich Jahrhunderte lang hinzog und in den eigenartigen gesellschaftlichen und rechtlichen Verhältnissen des Mittelalters seinen Grund hatte; gugleich auch die größte Massenerhebung, welche die deutsche Geschichte ausweist. Dem Borwurf, daß die Reformation an dieser Boltserhebung die Schuld trage, fehlt die Unterlage der Thatsachen. Denn von jeher stand es dem Rechtsbewußtsein der breiten Boltsschiedeten als eine unerschütterliche Wahrheit selft, daß die personliche Freiheit der ursprüngliche allgemeine Justand gewesen sei, den Zwang und "unrechte Gewalt" in die schriftwidrige Eigenschaft (Leibeigenschaft) verkehrt habe. Gott hat alle Menschen, sont der Sochlenspiegel (III. 42) erschaften und alle hurch seinen Ind. ersäte der Verme 10 sagt der Sachsenspiegel (III, 42) erschaffen und alle durch seinen Tod erlöst; der Arme gilt ihm so viel als der Reiche. Der Schwabenspiegel (Landrecht Art. 57) spricht den gleichen Grundsatz aus: "Wir haben (es) in der Schrift, daß niemand soll eigen sein". Wenn also die Bauern der Reformationszeit im gleichen Sinne in ihren Beschwerden und Alagen verlangen, daß die Leibeigenschaft, die dem Evangelium zuwiderlaufe, weil 15 "uns Christus all mit seinem tostbarlichen Blut erlöst und ertauft hat, den Hirten wie ben Höchsten", ohne Ausnahme abgeschafft werde, so wurden sie dazu nicht erst durch eine falsche Auffassung der von der Reformation verfündigten evangelischen Freiheit verleitet, sondern sie erhoben nur eine uralte, allgemeine, im driftlich-germanischen Rechtsbewußtsein tief wurzelnde Forderung. Und wenn sie ferner die "göttliche Ge-20 rechtigkeit" und die Schrift zur Quelle einer ihre Lage umgestaltenden Rechts- und Gesellschaftsordnung gemacht wissen wollten, so ist auch dies Berlangen schon alter; von den Gewalthabern, die ihm die Freiheit genommen, und von dem "wälschen" Recht, das man als fremdes haßte, erwartete der schwer gedrückte Bauernstand weder Befferung noch Recht; beides erhoffte er nur, wenn man die heilige Schrift selbst, die, so-25 bald sie Luther dem Bolte in seiner Sprache darbot, um so begieriger gelesen wurde, zur Quelle und Richtschnur einer Reform nehmen würde. — Die Ausgestaltung des Lehenswesens und der Rückgang der königlichen Gewalt hatte das deutsche Freibauerntum sast gänzlich ausgetilgt; nur in Tyrol und Friesland genossen um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts die Landgemeinden noch ständische Rechte, das Zeichen der Bollfreiheit. Diese war die Bauernschaft sast allenthalben infolge der heillosen Rechts-30 freiheit. verhältnisse aufzugeben gezwungen worden: der Bauer mußte sich, um seines Bestiges und seiner Sicherheit halber in den Schutz mächtiger Großen, geiftlicher und weltlicher Herren begeben, und dafür sein Eigentum "pfleghaft" machen lassen (Zinsbauern). Ober bei der Zunahme der bäuerlichen Bevölkerung vergaben die Grundherren gegen allerlei 85 Leistungen an Diensten und Abgaben ihre Liegenschaften an die zahlreich Rachfragenden in verschiedenen Formen des Pachtes (Erb- und Zeitpächter). Diese Bertragsbestim-mungen umgarnten den Bauernstand immer fester, so daß er ein Recht nach dem anmungen umgarnen den Bauernjand immer jester, so dag er ein Negit nach dem and bern verlor, der Willfür seines Herrn preisgegeben war und zuletzt sich mit ehernen Banden an die Scholle, die er bebaute, geschmiedet sah. Dieser Berlust der Freizügigsteit bildet das Wesen der Leibeigenschaft; denn konnte der Bauer von den übernommenen oder ihm allmählich aufgehalsten Lasten sich nicht durch Jahlung befreien, so muste er auf seiner Stelle bleiben, weil dem Herrn die Bersügung über die Arbeitstraft und den Erwerb seines Grundholden zustand. Das "Chaos der bäuerlichen Lasten" hatte sich aber allüberall, besonders zedoch in jenen Teilen Deutschlands, wo sich eine Alleide der Alleides der All 45 Unzahl fleiner Reichsstandschaften zu Herren des Landes gemacht hatte, derart ausgebildet, daß sie längst nicht mehr zu ertragen waren: neben den Natural- und Geldleistungen drudten den Hörigen die mannigfaltigsten Fronden oder Dienste. Jene hatten zumeist die Form des Zehnten (dreierlei Zehnten) angenommen; diese Willkur und Hochmut oft in raffiniertester Weise gemehrt (gemessene und ungemessene Fronden). 50 Wer sich straubte, verfiel in meistens recht hohe Strafen seitens seiner Grundherren, die nur da zur Vorsicht oder Milde sich stimmen ließen, wo eine landesherrliche Gewalt außer ihnen vorhanden war. Allein häufig lag ja Grundherrschaft und Landeshoheit in denselben Sänden und zudem war das Recht in Deutschland über die Maßen "trant"; die Rechtspflege und das gesamte Gerichtswesen befanden sich im kläglichsten Zustande. 55 Es herrschte die Willkur, die dem Armen Beistand und Recht versagte. "Das edel Recht ist worden trant, dem Armen turt, dem Reichen lang." Der Bauer hatte längst jedes Bertrauen auf Recht und Richter verloren. Auch der fortschreitende Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft hatte für ihn mehr Mißliches als Gutes. Brauchte er Geld für die Wirtschaft, so mußte er wahrhaft unerschwingliche Wucherzinsen gablen (30, 40 60 und mehr Prozent sind an der Tagesordnung), während ihn viele Übelstände an der Umsetzung seiner Produkte in lohnenden Geldwert verhinderten, nicht zum wenigsten die einreißende Monopolwirtschaft der geldkäftigen Handelsgesellschaften. Ausgerdem hatte der Bauer, abgesehn von seinen Unfällen, denen seine Arbeit und seine Habe durch Wetter, Krankseiten usw. sehr ausgesetz ist, unter der im 15. Jahrhundert sich die zum Wahnsinn steigernden Landplage des Fehdeunwesens am meisten unter allen Ständen zu seiden, die Kosten des ununterdrochenen kleinen Krieges sielen schließlich mit vollster Wucht aus ihn, wenn die Rohfest der Feinde ihm Haus, Scheune und Stall vernichtete und die Hrer Rosse seinen kleinen Zerstampsten. In diesem Berfahren kam eine unmenschliche Barbarei und die Misgachtung zum Ausdruck, mit welcher der Bauernstand von den anderen Ständen, insonderseit vom Ausdruck, mit welcher der Bauernstand von den anderen Ständen, insonderseit vom Ausdruck, mit welcher der Bauernstand von den anderen Ständen, insonderseit vom Ausdruck, mit welcher der Bauernstand von den anderen Ständen, insonderseit vom Ausdruck, mit welcher der Bauernstand von der ersah der keine und ohne Scham wurde das in allerlei Reden und Sprüchen ausgesagt. Dieser Kah wurde nun nicht nur erwidert, wo und wie es ging, sondern er sührte zu einer solchen Feindschaft, daß sedes gegenseitige Berständnis, sede sanstenen Beutselnen Bauernerhebungen im 15. Jahrhundert und zu Beginn des 16. bewiesen solche kanden die einzelnen Herrichaften die Bersuche des Landvolls seine alten Rechte wieder zu erlangen und die einzelnen Herrichaften die Bersuche des Landvolls seine alten Rechte wieder zu erlangen und die einzelnen Herrichaften die Bersuche des Landvolls seine alten Rechte wieder zu erlangen und die einzelnen Herrichaften die Bersuche des Landvolls seines erwarten. So oft auch die einzelnen Gewitterwolle über der Zeit hängende soziale Frage wurde dadurch leineswegs aus der Weltsgescheit, im Gegenteil die Unzufredenheit, die Erbitterung, die zu allem ents dieser Kataltrophe, die von Alfrologen und anderen Fernsehnen in nahe und s

Mittelpunkt der öffentlichen Angelegenheiten trat. Dadurch wurde das allgemeine Interese eine kurze Zeit auf diese Frage adgelenkt, aber nach wenig Jahren drängte sich sie späale, die Bauernfrage, um so ungestümer wieder in den Bordergrund. Der große Bauernkrage, um so ungestümer wieder in den Bordergrund. Der große Bauernkrage in den Jahren 1524—26 hat seine geschichtliche Bedeutung nicht in seinem äußeren verkängnisvollen Verlauf. Es ist von mehr als untergeordnetem Werte zu untersuchen, od die Bauern oder ihre Gegner die Entscheidung auf das Gebiet der Gewalt hinübergespielt, wer von beiden sich die größten Grausamseiten und Unmenschlichseiten habe zu Schulden kommen lassen, auf welche Weise die einzelnen Bauernhausen vernichtet worden sind. Viele bedeutsamer und wichtiger ist es, daß sein m Gegensaß gegen früher nicht allein die ländliche Bevöllerung weithin ergriffen ist, sondern daß gleichzeitig auch die städtlichen Boltsmassen weithin ergriffen ist, sondern daß gleichzeitig auch die städtlichen Boltsmassen weithen under Luzustriedenseit gegen die bestehende Ordnung sich ausselnen und im gleichen Geiste Wandel vor Dinge schaffen wollen, daß sich beide offenkundig zu einander hingezogen sühlen; serner daß zum erstenmal das Streben nach großen Organisationen unter der gesamten beutschen Bauernschaft hervortritt und dah die ses hehr de Gesühl der Gemeinsamteit und Jusammengehörigteit sich dalb in der Absaling und Annahme eines mehr oder minder allgemein anerkannten Programms einen Ausdruck verleiht. Die mächtigte und in sewissem an einen Bunderschaft verleihen. Die mächtigte und in sowissen sienen Ausdruck verleiht. Die mächtigte und in sowissen der die einer berdande eine Bundeseinigung und sie drumulierten sipe Vorzenden zusummen, sie beschalbe der Bewegung aus, sie schosen einer Bestlichge oder schwebeschalbeite Bauernschallen Brogramm, mittelst desse und in geschalbeiten Brogramm, mittelst desse influßer der mingen auf einer Beigloße der Dreichzischen Rauern, oder den wohlmeinenden Bundesräten und versch

brudte, weshalb sie überall Beifall und Zustimmung fanden. Auf Grund berselben ware bei einer starten Centralgewalt in Deutschland wohl eine Berftandigung möglich oder denkbar gewesen. Darauf und nicht auf Gewalt hatten die Oberschwaben es auch oder denkdar gewesen. Darauf und nicht auf Gewalt hatten die Oberschwaben es auch zunächst abgesehen. Man hat disher diese Thatsache teilweise in Abrede gestellt und den 5 geeinigten Hausen, insbesondere den Seebauern von vornherein gewaltsame Absichten und ähnliches zugeschrieben; diese Annahme hat sich aber als irrtümlich erwiesen (Bogt, Die Bodenseebauern und ihr Hauptmann Junker Dietrich Hursengen, Augsburg 1892). Ihre Berhandlungen waren ernst gemeint und auch im schwäbischen Bunde hätte es nicht an solchen Männern gesehlt, die Krieg und Blutvergießen gerne abgewendet hätten.

10 Allein der eigentliche Leiter des schwäbischen Bundes wollte von einer friedlichen Lössung nichts wissen, sondern in und mit der Bauernschaft den ganzen Geist der Zeit treffen und niederschlagen. Die Berhandlungen, in die man mit den Bauern tratz wurden nur zum Schein geführt und hatten nur den Zweck, das schwäbische Bundesheer sich gehörig sammeln und vorbereiten und die von dem Kersoa Ulrich v. Mürttembera sich gehörig sammeln und vorberetten und die von dem Herzog Ulrich v. Württemberg brohende Gesahr einer Verbindung mit den Bauern beseitigen zu lassen, ehe man mit den letteren Rrieg begann, denn man durfte den Schwaben gegenüber, die entichloffene Führer und tampfgeubte Manner in ihren Reihen hatten, sich vorsehen. In der That hat auch der Führer des schwäbischen Bundesheeres, Georg Truchses von Waldburg, der "Bauernjörg", alle Borsicht und alle Mittel, darunter auch die des Berrates, ans 20 gewendet, weil er keineswegs siegessicher seinen Landsleuten entgegenzog. Bon dem Ersolg diese ersten Angrisse des schwäbischen Bundes in Oberschwaben hing nun aber überhaupt das Schickal der ganzen Erhebung ab. Hätten, wovor dem Truchsels bangte, in den Upriltagen 1525 die durch den schwäbischen Bund getäuschten Bauernhaufen sich insgesamt auf einem Feld dem Feinde gegenüber versammelt und einen Sieg davonzetragen, so wäre der oberschwäbischen Bauerneinigung mit einem Schlag die gesamte deutsche Bauernschaft zugefallen. Seit den getrennten Niederlagen der Oberschwaden an der Donau, dei Wurzach, dei Gaisdeuren ersaste die Bauernbewegung in jeder Hinschaft Trennung und Zersplitterung, auch in Beziehung auf die Ziele. Der Ugrarfrage mischen sich andere Absichten was konservisiest zu melder gegeschisch derrochtet 30 man schon bei einer zweiten Gruppe der Bauernschaft, zu welcher, geographisch betrachtet, die Franten und Schwaben im Main- und Rheingebiet, sowie die Pfälzer gehören. Rohe Zerstörungswut, unmenschliche Grausamkeit und weit über das Ziel hinausschießende Moje Zerstorungswur, unmenspitige Grausamtert und weit uber das Ziel ginaussgregende Absichten kennzeichnen Führer und Haufen. Es darf nicht wundernehmen, daß mitten in diesem Gebiet und in dieser Zeit die Gedanken einer radialen politischen Umgestalstung Deutschlands, der Beseitigung der zahllosen kleinen Herren und Fürsten, einer Reichsversassung, die als einzigen Herrn den Kaiser seit, auftauchen. Diese "Ordnung und Reformation zu Nutz, Frommen und Wohlfahrt aller Christenbrüder" (der sog. Heilbronn ins Werf gesetzt werden sollte, knüpft an die sog. "Resormation des Kaisers Sigmund" an und hatte ihre Träger in Wendel. 40 Sipler, der hohenlohischer Rangler, und Friedrich Bengand, der turmainzischer Reller zu Miltenberg gewesen war. Un sich spricht man mit Ungrund dieser Ordnung das politische Berständnis ab, ihr Fehler bestand darin, daß sie die Schwierigkeit, die Agrarfrage zu lösen, noch vermehrte, indem sie mit derselben die Ordnung der politischen Berhältnisse in unmittelbare Berbindung setzte. Dadurch wurde die Berwirrung noch 45 gesteigert, die ihren Gipfel in einer dritten Gruppe, in deren Mitte der bekannte Tho-mas Münzer mit seinem theokratischen und kommunistischen Radikalismus unter der thuringischen und sächsischen Bauernschaft steht und der die bekannte dem Mühlhäuser Propheten ohne Beweis zugeschriebene Brandschrift: "An die Bersamtlung gemeiner Bauerschaft in hochdeutscher Nation und viel anderer Ort" entstammt. Nirgends ist der schoson nungslose Hatz des gemeinen Mannes gegen alle und alles so rücksichtslos gepredigt und der Bernichtungskrieg gegen alle Einrichtungen so nachdrucksam als einziges Heilmittel hingestellt, als in diesem Schriftstäd. "Nur dossen Maga, Achap, Phalaris und Nero aus den Stühlen gestoßen ist Gottes höchtes Gesallens." Gott habe das Gotters der Verbeiter gestoßen ist Gottes bestallens." Geschrei der Arbeiter gehört, daß "der Schlachtag soll angehen über das gemästete Bieh, 55 die ihre Serzen geweidet haben mit allem Wollust in des gemeinen Mannes Armut. Jakobus am Fünften". — Als ein Nach= und Seitenstück hierzu ist die erst im Januar 1526 erschienene "Landsordnung" des Tirolers Michel Gaismair anzusehen, welche die "ganze Gleichheit" und einen streng agrarischen Sozialismus dis zur äußersten Konsequenz verlangt. — Man sieht, welchen Weg dis zum Wahnsinn die Agrarreformfrage von den gemäßigten, sich auf die Sache beschränkenden zwölf Artikeln dis zu diesen

grund- und weltumstürzenden rabiaten Flugschriften durchlausen hat. Schon diese Überstürzung allein hätte hingereicht, jede sachgemäße Entwicklung und Ordnung der Bauernsache zu vereiteln und von ihr jeden vernünftigen und wohlmeinenden Wenschen, wenn er auch der gedrückten Bauernschaft und der Besserrung ihrer Lage anfangs geneigt war, mit Widerwillen und Entsetzen abzuziehen. Man muß sich diese Seite des Bauerns trieges die man die innere ober theoretische nennen mag, gegenwärtig halten, um Luther und seiner Stellung in dieser Angelegenheit gerecht zu werden. Der Reformator fühlte sich umsomehr veranlagt über die Bewegung lauf und vor der Welt seine Meinung auszusprechen, als seine Gegner ihm und dem Evangelium dieselbe in die Schuhe schoben und andererseits sich die Bauern in ihren 12 Artikeln auf die heil. Schrift beriefen. 10 In seiner "Ermahnung zum Frieden auf die 12 Artitel der Bauerschaft in Schwaben" hofft er dadurch, daß er beiden, den Herren und Bauern, ungeschminkt die Wahrheit sagt, auf beiden Seiten bessere Einsicht und die Geneigtheit der Verständigung zu bewirten. Die Oberen sollen von dem Schinden und Schaften, die Bauern von der Selbsthisse abstehen. Unter den 12 Artiteln der Bauern sindet er etliche billig und 1s recht, besonders die, "so leidlich Beschwerung anzeigen". Aber die Schuld und das Unsecht der Obristation vonktsetige noch keinagmags Wolkers und Ausselen". Die Reusen recht der Obrigseiten rechtsertige noch keineswegs "Rotterei und Aufruhr". Die Bauern hätten kein Recht zur Selbsthilfe zu greisen; sie sollen vor allem den "christlichen Namen nicht zum Schanddeckel ihres ungeduldigen, unfriedlichen, undristlichen Fürnemens" machen. Weil beibe Teile im Unrecht seien und sich selbst rachen und fougen wollen, w so "werdet ihr euch zu beiden Seiten verderben und wird Gott einen Buben mit dem andern stäupen". Gine Rommission von Abeligen und städtischen Ratsherren sollte andern stäupen". Eine Kommission von Adeligen und städtsichen Ratsherren sollte einen friedlichen Ausgleich versuchen. Luther wollte also nichts davon wissen, daß er und andere Theologen zu "Aussprechern des göttlichen Rechts" gemacht würden, d. h. das Evangelium mit dieser Angelegenheit weiter vermischt werde, ein Anschlag des Eussels, der ihn durch die blutdürstigen Wordpropheten und Rottengeister vertilgen und auffressen wolle, nachdem es durch den Papst nicht gelungen sei. Luther wahrt seinen Standpunkt und erwartet von seiner Juhrache eine gute Wirtung, odwohl sein Borschlag überhaupt nicht und in diesem Augenblick erst recht micht zum Ziele sühren konnte. Daß er hierin sich täuschte, ist ihm über die Waßen schlimm angerechnet worden. Allein so seinen Trrtum beweist nur, daß er das eigentliche Wesen der Bewegung nicht verstand, so wenig mie Welgnotion der in einer Riderlegungsschrift der 12 Artisel das unums jo wenig wie Melanchthon, der in einer Widerlegungsschrift der 12 Artitel das unumdrantte Recht der Staatsgewalt und die unbedingte Gehorsamspflicht der Unterthanen als die unerschütterlichen Grundfäulen der staatlichen und sozialen Ordnung hinstellte. In dieser Auffassung stand auch Luther sein Lebtag offen und ehrlich. Sie erklärt auch 35 In dieser Auffassung stand auch Luther sein Lebtag offen und ehrlich. Sie erklärt auch 25 sein weiteres Berhalten. Als sein ermahnendes Bort ungehört verhallt war und die blutigen Würfel rollten, da stellte er sich mit der ganzen Leidenschaftlichkeit seiner starken Seele auf die Seite des Staats, der Ordnung, der Fürsten und erließ er seine furchtbare Schrift: "Wöder die mordischen und raudischen Rotten der Bauern", in der er die Obrigkeiten aufruft die "Höllendrände" und "Teuselsglieder" auszurotten. Das wäre 40 auch ohne sein Jureden geschehen. Aber für ihn war es ein Berhängnis, daß er in diesem grauenhaften Kampf durch die Berhältnisse und seinen Standpunkt genötigt wurde, so harte, sa entsehliche Worte zu sprechen.

Die Dinge gingen ihren Lauf. Seit dem Weingartner Bertrag hatte der Truchsels freie Hand über die Bauernschaften, die er eine nach der andern niederschlug: zunächst die Württemberger wischen Wöhlingen und Sindelssingen am 12. Wat. dann wurden

Die Dinge gingen ihren Lauf. Sett dem Weingartner Vertrag hatte der Truchsetzeie Hand über die Bauernschaften, die er eine nach der andern niederschlug: zunächt 46 die Württemberger zwischen Böblingen und Sindelfingen am 12. Mai, dann wurden von ihm am 2. Juni die Reckarthaler und Odenwalder bei Königshosen, am 4. bei Sulzdorf und Ingolstadt Florian Geper mit seinen Scharen besiegt und gestraft, am 7. Juni Würzdurg mit seiner Feste erobert. Unterdessen won Landgrasen Philipp v. Hessen, von Herzog Georg v. Sachsen und anderen Fürsten und Handgrasen mit einem bedeutenden Haufen kürsten und serren am 15. Mai 50 Thomas Münzer mit einem bedeutenden Haufen kürsten und schssischen und sachsen Hussischen und serren am 15. Mai 50 Thomas Münzer mit einem bedeutenden Kunzgerschtet und der Herd der Erzbedung, die Stadt Mühlhausen, empsindlich gestraft worden. Auch im Elsah, im Breisgau, um Rothenburg ob. d. Tauber, im Vistum Vamberg, in der fränklichen Markgrasssau, um Anderwärts hatten sich die Vauern rottiert, ansangs durch ihre Massen Schrecken so und Entsehen verdreitet, Adelige, Geistliche und Städte in ihren Vand oder zu Verzträgen gezwungen, aber auf die turbulenten Ersolge kamen bald die blutigen Niederslagen, bei denen eine unmenschliche Rache hundertsätig Vergeltung übte für den Frevel der Vauern. Nachdem Kursürst Ludwig von der Pfalz auch noch den linkscheinsschlichen Aussten.

füdlichen und mittleren Teil Deutschlands fast gänzlich überwältigt. Rur in Schwaben, schwaben, wo die Ausständischen beiter bereuten, daß sie sich so leichten Kaufs dem Bauernsörg ergeben und mit ihm vertragen hatten, ergriff der Jorn noch einmal die Bauernschaften, die sich abermals sammelten und von unermüdlichen Agitatoren zu einer erneuten Erschebung fortreißen ließen. Der aus Franken herbeieilende Truchses Georg siegte aber auch diesmal mit seinem schwädischen Bundesheer, troztem die Bauern sich tapfer zur Wehr setzen. Was nicht im Kampfe umkam, zog sich ins Gebirg, nach Tirol und Salzburg zurück, wo Geismair unablässische umkam, zog sich ins Gedirg, nach Tirol und Salzburg zurück, wo Geismair unablässische hatten und ein entschlossense Bolf die Baffen nicht aus den Händen legen wollte. Sier dauerte der Ausstand nach einem kurzen Vertrag zwischen dem Frahlichof Matthäus von Lang und seinen Unterthanen kurzen Bertrag zwischen dem Erzbischof Matthäus von Lang und seinen Unterthanen bis ins Jahr 1526 fort. Erst durch das Radstatter Blutgericht vom 20. Juli 1526 wurden auch hier die letten Reime ber Emporung zertreten.

Das Loos der Bauernschaften in Deutschland gestaltete sich nachher noch grauen-15 hafter, als es vorher gewesen war. Mit wahrhaft teuflischer Lust wurden alle gepeinigt und bestraft die irgendwie sich etwas hatten zu schulden kommen lassen. Man rechnet, daß zum mindesten 150000 Bauern zu Grunde gegangen seien. Der wirtschaftliche Schaden, der Deutschland aus dieser Katastrophe erwuchs, ist gar nicht in Zahlen anzugeben. Berarmt, der Lebensfreudigkeit beraubt und schwererer Anechtschaft als vorher 20 verfallen ging der deutsche Bauernstand aus dem Bauerntrieg hervor und einer truben Bilbelm Boat.

Zutunft in fast jeder Beziehung entgegen.

## Baufunft f. Rirchenbau.

Bankunst bei ben Sebräern. — Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, 33 IV, Baris 1887; dief., Le temple de Jérusalem et la maison du Bois-Liban, 26 Paris 1889; Benzinger, Sebräische Archaologie 1894 S. 224 ff.; Nowad, Sebräische Archaologie 1894 S. 251 ff.; Friedrich, Tempel und Palast Salomos, Innsbrud 1887; berf., Die vorberafiatische Holztektonik, Innsbrud 1891.

Bor David und Salomo kann man von einer Baukunst bei den Israeliten nicht veden. Ihre ältesten Häuser und Städte dürfen wir uns vorstellen etwa wie das heus tige Dorf Siloa am Abhang des Ölbergs: die Ortschaft am Hügelabhang hinausgebaut, die Häuser nicht freistehend, sondern halbe Höhlen, gegen den Abhang der oberen Bergstraße lehnend, so das eine oder mehrere Wände durch den natürlichen Kels gebildet werden. Weil die Israeliten sich auf die Kunst, freistehende Häuser zu errichten, nur schlecht verstanden, mußten David und Salomo zu ihren Palästen phönizische Baus handwerter sommen lassen. Wir durch die kunst danehmen, daß sich an diesen Ansang werzielten im Norderich die Erstmissung einer hehrösischen Austunit angeschlossen hat. wenigstens im Nordreich die Entwicklung einer hebraischen Bautunft angeschloffen hat. Es ist doch ziemlich unwahrscheinlich, daß ein Jerobeam II., wenn er sich Samarien Es ist doch ziemlich unwahrscheinlich, daß ein Jerobeam II., wenn er sich Samarien zur Hauptstadt ausbaute, diese seine Residenz nicht sollte durch Palast und Tempel verschönert haben. Anders im Südreich; in Jerusalem scheint Salomos Burg das erste und letzte Bauwert in größerem Maße geblieben zu sein (doch vgl. Jer 22, 14). Das kleine Juda hatte über wenig Mittel zu versügen; gingen doch schon Salomos Bauten über die sinanziellen Kräfte des Landes hinaus (1 Kg 9, 10 f.). Daß zu Amos Zeiten die Reichen sich Quaderhäuser bauten, war übrigens auch sür das Kordreich ein neuer und nicht zu billigender Luxus (Am 5, 11, vgl. Jes 9, 9). Nach dem Exil wurde der zweite Tempel wiederum mit hönizischer Hilfe gebaut (Est 3, 7); er stand an Pracht und Glanz weit hinter dem salomonischen zurück. Zu großen Profanbauten war die Gemeinde zu arm. Erst mit dem Eindringen des Hellenismus erwachte auch die Bauluit: aber setzt berrichte der ariechischerömische Still durchaus por. erwachte auch die Baulust; aber jett herrschte der griechisch-römische Stil durchaus vor. So tann man sagen, daß es eine Bautunst als schöne Runst bei den Hebraern über-50 haupt nicht gegeben hat; ihre Baukunst ist immer in den Grenzen einer bloß mecha-nischen Kunst geblieben; wo sie dieselbe überschreitet, da sind es fremde Kräfte, mit denen sie arbeitet.

Dementsprechend kann von einem eigentlichen hebräischen Baustil nicht die Rede sein. Doch lassen sich immerhin einige allgemeine Werkmale für die hebräische Bau-55 weise anführen, welche dieselbe allerdings mit der phönizischen teilt. Die Landesnatur ist von großem Einfluß gewesen: die Bauart hängt vom Baumaterial ab. In Palästina sehlte der Wald und damit das Bauholz; die Balten für Salomos Bauten kamen vom Libanon (1 Rg 5, 20), bei gewöhnlichen Häusern war die Berwendung von Holz sehr

beschränkt. Im Gebirge bot sich als Material der weiße Kalkstein, der leicht zu brechen und zu bearbeiten ist; in der Niederung waren die Bewohner von jeher auf Lehmziegel angewiesen. Dadurch ist der Unterschied des hebräischen Hauses von ägyptischen des dingt: das ägyptische Haus ist eine leichte Barade, vorwiegend Jimmermannsarbeit; es zeigt ausgeprägte Stissom, namentlich eine ausgedehnte Berwendung der Holzsaule; seht, wenn nicht mehrere Stodwerke, so doch mehrere Jimmer in regelmäßiger und planvoller Anlage (vgl. Ermann, Ägypten I S. 29 ff.). Das hebräische Haus dassen das aus der Sähle entstanden ist (s. oben) dasse hetze nicht viele Stodwerke und bagegen, das aus der Höhle entstanden ist (s. oben), hatte nicht viele Stockwerke und Treppen, Zimmer und Gänge, Fenster und Thüren, sondern bestand, wie noch heute das palästinensische Haus, aus einem einzigen Raum. Bei den Lehmhäusern war dieser 10 wohl wie heute überdect mit ein paar roben Baumstammchen, Aften und Reisig, darüber eine Erdschicht und das ganze mit einem Brei aus Lehm und Stroh überzogen. Bei den Steinhäusern wurde ein Ruppelbach errichtet. Die Borftufe dazu war, daß man bei Räumen, welche man nicht mit Steinplatten von Mauer zu Mauer überdecken tonnte, größere Steinbalken schrög mur Steinplatten von beins wiederholte, dis der Zwischerraum klein genug war (vgl. Schick in ZdPB XVII S. 3.). Bon da den
scheinbaren Gewölben mit vorkragenden Steinen war kein großer Schritt mehr. Aber
auch echte Gewölbe zu bauen haben die Hedrauch unscheinen nach schon frühe verstanden. Es sinden sich schon dei den sehr Bauten Bauten der Babylonier Spikdögen aus
Backteinen; die Phönizier haben von ihnen schon im 10. Jahrh. v. Chr. das Prinzip 20
des Gewälbehaus überkommen (vol. Pearot, of Chiviez, Le temple de Lerusselen des Gewölbebaus übertommen (vgl. Perrot et Chipiez, Le temple de Jerusalem S. 7); so hat es alle Wahrscheinlichkeit, daß von diesen die Sebraer den Gewölbebau bald lernten. Als Beweis dafür tann man auf die Thatsache hinweisen, daß die Dece der alten Grabkammern meist als Gewölbe ausgehauen ist; ware den Hebraern nur das flache Balkendach bekannt gewesen, so hätten sie dies sicherlich auch hier nach= 25 gebildet.

Auch Salomos Tempel war ein Steinbau, bei dem das Holz nur zur Dekoration (Bertäfelung der Innenseite) und zur Bedachung angewendet wurde. Für das einzelne vergl. d. A. Tempel. Bezeichnend für den Bau ist das Massige seiner Mauern, die aus großen Quadern ausgeschichtet wurden, und das Fehlen jeglicher Säulenkonstrukt zwiton. Die beiden Säulen am Eingang sind, wie aus der Bergleiche mit anderen semitischen Tempeln und aus ihrer religionsgeschichtlichen Bedeutig hervorgeht, nicht architektonische Glieder des Baus (etwa Träger der Oberschwelle der Thüre), sondern is sind kraifenten Dortkellung des Tempels auf einer sie sind freistehend zu denken. Auch die interessante Darftellung des Tempels auf einer Glasschale des 3. oder 4. christlichen Jahrhunderts (vgl. Benzinger, Archäologie Fig. 82 85 S. 251) zeigt zwei freistehende Säulen am Eingang. Auch dieses Fehlen der Säule geht zurück auf den Mangel an Langholz: die Säule ist in letzter Linie Nachahmung ber Holzstütze in Stein; eine ausgedehnte Berwendung hat sie da gefunden, wo dem Steindau eine Periode des Holzbaus vorausgegangen ist.

Ebenfalls damit im Zusammenhang steht das andere Mertmal der salomonischen Bauten: 40 die Borliebe für den massigen Quaderbau (1 Kg 5, 31; 7,9 ff.). Beim Holzsachwert kann dieser teine Anwendung finden. Die Quadermauer ahmt die natürliche Felswand nach; je massiger die Quadermauer, desto größer die Ahnlickeit. Die Sprer und Phönizier haben den Quaderbau zur höchsten Bollkommenheit gebracht; insbesondere ist, wie man aus den vors handenen Resten schließen darf, die Berwendung von Quadern mit Fugenränderung 45 b. h. solcher Quader, bei denen an der Außenseite ein Rand von 0,1—0,3 m Breite fein ausgemeißelt war, von alter Zeit her auf dem Boden Phöniziens und Palästinas heimisch gewesen (vol. Benzinger, Hebr. Archäologie Fig. 67 u. 69 S. 236, 237); für die hebräische Bautunst, vielleicht mehr noch als für die phönizische, ist bezeichnend die Borsliebe für Rustita, d. h. die Verwendung von Quadern, welche geglättete Stoß: und 50 Lagerfugen haben, während die Investigation die Angeleichen das die Angeleichen der ersählende die Borsliebe für Kustitation der Russische Stoßen der Russische Bertalt der Russische Stoßen der Russische Beiter wähnte Fugenränderung rauh belassen sind und grobe Buckel zeigen. Im ganzen trifft Renans Charafteristit der phönizischen Bautunst vollständig auf die hebrässiche Bauweise zu: "das Prinzip der Architektur ist der behauene Fels, nicht wie in Griechenland die Säule. Die Mauer vertritt die Stelle des behauenen Felsens, ohne diesen Charafter 55 zu verlieren"

Eine Ausnahme bildeten die Palastbauten Salomos, deren Bauftil sich auf den ersten Blid als ausländisch zu erkennen giebt. So dunkel im einzelnen die Beschreibung des Libanonwaldhauses, der Säulenhalle und Thronhalle bleibt, so ist doch soviel deutlich, daß hier das Holz, namentlich die Holzfäule eine ganz auffallend ausgedehnte 60

Berwendung gefunden hat; das Libanonwaldhaus hat seinen Namen ja eben daher. Die Heimat dieses Baustils dürsen wir nirgends anders suchen als in der Heimat des Holzes, also im Libanon, in Nordsprien; soviel ist auch richtig an der Erkarung Friedrichs, welcher in Salomos Bauten den nordsprischen Palaststill wiederfinden will. Wenn er 5 jedoch von diesem Standpunkt aus samtliche Profandauten in einen einzigen großen Bau, das Libanonwaldhaus, zusammenzieht — ein großer, durch die ganze Höhe reichender Saal mit Holzsäulen im Mittelpunkt der Anlage, alle übrigen Räume, Serail, Harem x. nur Annexe des Hauptbaus —, so läßt sich dies mit dem Text des Bauberichtes unmöglich vereinigen.

Baulast. Permaneder, Die kirchliche Baulast, 3. Aust., her. v. Riedle, München 1893; Helsert, Bon der Erbauung, Erhaltung und Herstellung der kirchlichen Gebäude, 2. Aust., Prag 1834; derselbe im Archiv f. civilistische Praxis Bd 27 S. 103; Lang, ebendas. Bd 26 S. 12, 296; Gründler in Weiß' Archiv Bd S. S. 203; Hud in Ztschr. s. deutsches Recht Bd 8 S. 326; Mayer ebendas. Bd 10 S. 89; Hermann ebendas. Bd 18 S. 29. Die partikularrechts liche Litteratur bei Friedberg, Lehrbuch d. Kirchenrechts, 4. Aust. § 181.

Während ursprünglich das Vermögen der Diöcese eine rechtliche Einheit in der Sand des Bijchofs bildete und demnach von ihm die Bedürfnisse des Kultus, der Baulast und des Unterhaltes der Kleriker bestritten werden mußten, tritt uns zuerst für die römische Kirchenprovinz in dem Detrete des Simplicius (475 C. XII. qu. 2 c. 28) 20 und dann des Gelasius (494 ib. c. 26 f., vgl. c. 29. 30 ibid. Gregor. I 593—604) die Anordnung einer Bierteilung des übrigens in der Hand des Bischofs verbleibenden Richenvermögens in der Weise entgegen, daß ein Teil für die kabrica ecclesiae d.h. zur Ausstattung des Gottesdienstes und die Bauarbeiten der Riche bestimmt sein sollte. In gleicher Weise wurde in Spanien ein Drittel für denselben Zweck abgesondert (C. X 25 qu. I c. 10 — Concil. Tarracon. 516; X qu. 3 c. 1 — C. Bracar. II 572). Die weitere Rechtsentwickelung wurde indessen derteuzt durch das germanische Prinzip der Eigenkirche (Stuz, Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens, Berlin 1895 Bd 1 S. 81 ff.).

Nach germanischer Rechtsauffassung stand die Kirche im Gigentum des Grundherrn, 30 hatte diefer demnach sie baulich zu erhalten — von seinen Befugnig über den Geiftlichen fei hier abgesehen — falls er nicht, wozu er besugt war, sie verfallen und eingehen Aber gerade hier versuchte die kirchliche Gewalt mit Unterstützung ber staatlichen eine Reattion eintreten zu laffen. Der 54. Kanon von Frantfurt 794 (Capit. ed. Boretius I S. 78) giebt ben Freien bie Eigentumsbefugniffe an ihren Rirchen ss tantummodo ut ecclesia non destruatur (vgl. aud) Capit. 802 c. 15 ib. 94). Aber auch die Normen des späteren kirchlichen Rechtes über die Baulast finden ihre Burzeln schon im franklichen Recht. Daß die weltlichen Besitzer kirchlicher Grundstude und tirchlicher Jehnten beitragspflichtig seien, wird auf jener Frankfurter Synode von 794 gleichfalls ausgesprochen (vgl. c. 1 X de eccl. aecificandis et reparandis (3, 48). Daraus hat sich nach Entwickelung der kirchlichen Benefizialverfassung die Berpflichtung des Pfründners mit den Überschüffen über seine Kongrua beizutragen, entwickelt (vgl. c. 4 X ib.; Kries, die Baulasst des Pfründners nach gem. tath. KR, Berlin 1891). Und auch daß die Pfarreingefessenen nötigenfalls zwangsweise zur Tragung der Rirchenbaulast anzuhalten seien, wird im frantischen Rechte verordnet (vgl. Lotharii, 46 constitut. Olonnenses 825 c. 8; Boretius 1, 327). Daß dieser letztere Satz mährend des Mittelalters praktisch wurde, ist bezeugt (vgl. Friedberg, Lehrbuch S. 513), während andererseits doch auch wahrscheinlich ist, daß bei dem vorteilhaften Stand des mittelalterlichen Kirchenvermögens und der werkthätigen Frömmigkeit nur selten auf die Gemeindeglieder zurückgegriffen sein wird, zumal auch Baufonds gebildet wurden, in welche Teile der Zuwendungen, Gebühren u. s. w. geflossen sind. Der lokal so sehr verschiedene Rechtsstand ist aber durch das Trienter Konzil keines-

wegs vereinheitlicht worden, da die Bestimmungen jenes der partifularen sowohl gesetz-

lichen wie gewohnheitsrechtlichen Rechtsbildung freien Spielraum lassen. Die Normen des Tridentinum Sess. XXI cap. 7 de ref. lauten: "Parochia-55 les ecclesias, etiamsi juris patronatus sint, collapsas refici et instaurari procurent (episcopi) et fructibus et proventibus quibuscunque, ad easdem ecclesias quomodocunque pertinentibus; qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos et alios, qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt, aut in illorum defectum parochianos omnibus remediis opportunis ad praeBaulaft 455

dicta cogant: quacunque appellatione, exemptione et contradictione remota. Quod si nimia egestate omnes laborant, ad matrices seu viciniores ecclesias transferantur". Darnach ist für Pfarrkirchen und den diesen rechtlich koordinierten transferantur". Darnach ist wsarrtuchen und den otesen rechtlich toorointerien Pfarrhäusern, Pfarrölonomiegebäuden z. zu unterschehen, ob sie einem Patronate unterstehen oder nicht. Trifft das letztere zu, so fällt die Baulast zunächt auf die Kirchenfabrit. 5 Doch soll das Kapital in der Regel nicht angegriffen, ja nicht einmal die Rente vollsständig erschöpft, sondern, ehe das geschieht, auf die subssidier Berpflichteten zurückgegriffen werden. Diese sind 1. die nach Ortsgesetz oder Gewohnheit Berpflichteten; 2. alle, welche Früchte beziehen, die von der betreffenden Kirche herrühren, also der Benefiziat mit den Überschissen über die Kongrua, die Inhaber von Zehnten, die eigentlich der Kirche so gehören, die Ruchnieger insorporierter Pfarreien, und falls diese sätularisiert worden sind, deren gegenwärtige Inhaber (Reichsdeputations-Rezes vom 28. Februar 1803 § 36), Staatsreaserungen, die in den Besit sätularisierter Lehnten gesommen sind und die Ab-Staatsregierungen, die in den Besit sätularisierter Zehnten gekommen sind und die Ab-lösungssonds beitragspflichtiger Zehnten. Die Last wird unter sämtliche nach Berhältnis ihrer Einnahmen durch den Richter verteilt; 3. sind in dieser Weise verpflichtete Per= 15 sonen nicht vorhanden, so sind die Pfarreingesessenn nach Maßgabe ihres Bermögens beranzuziehen, auch die Forensen, d. h. die nicht in der Parochie wohnenden, wenngleich beranzuziehen, auch die Forensen, d. h. die nicht in der Parochie wohnenden, wenngleich dort Grundbesither, falls die Last, was partikularrechtlich vorkommt, eine dingliche geworden ist. Unter dieser Voraussehung ist die Last ebensowenig von der Konfession des Eigentümers abhängig, wie wenn die Civilgemeinden verpflichtet sind (so nach dem franz 20 zösischen Fadrisendekret vom 30. Dez. 1809, 14. Febr. 1810 [Hermes, Handbuch der Staatsgesehung über den christl. Kultus, Aachen und Leipzig 1833, 2, 412. 475; Preuß. Ges. vom 14. März 1845; ebendas. 4, 1001]), während sonst nach modernem staatlichem Recht die Verpflichtung nur auf Konfessionszugehörigen ruht.

Bei Patronatsitrchen kommt zu den subsidiär Belasteten noch der Patron hinzu, aber 25 nur, wenn er Früchte bezieht, zusammen mit den übrigen Fruchtperzipienten. Ob er auch andernfalls verpflichtet sei, ist wegen der unklaren Fassung des Trickentinum zwar streitsg. aber nach beutsger gemeiner Meinung zu verneinen. Freilich trifft den Batron

streitig, aber nach heutiger gemeiner Meinung zu verneinen. Freilich trifft den Patron auch Berlust des Patronatsrechts, wenn er die ganz verfallene Rirche nicht wieder aufbaut, was nach dem Borgange Beneditts XIV. (Prosper Lambertini, Institutionis eccle-30 siasticae, Ingolstad. 1751 p. 667) als fausative Berpflichtung des Patrones bezeichnet wird. Aber dieser Satz erklärt sich aus der Natur der Sache. Zerfällt die Kirche gänzlich, so hört sie eben zu existieren auf, damit fällt das Objett des Patronatrechtes und folglich auch dieses fort.

Darum geht auch das Patronatrecht nicht verloren, wenn ein anderer der Baupflicht 35 genügt, sondern verwandelt sich zu Gunsten des Neustisfters in ein Kompatronatrecht.

Filialgemeinden haben nur zur Pfarchausbaulaft der Mutterlirche beizutragen, aber auch zum Bau der Mutterpfartlirche, wenn sie in dieser zu gewissen Zeiten den Gottes-dienst mitseiern mussen (vgl. Kreitner, Die Baulast der Filialtirche zur Mutterfirche nach kanonischem u. bayer. Recht, Augsburg 1892).

Bei Rathedralkirchen ruht die Last zunächst auf dem Baufonds, dann in dessen Ermangelung auf Bischof und Rapitel, während subsidiär der Rathedral- und zuletzt der Diöcesanklerus heranzuziehen ist. In Preußen giebt es indessen eine eigene Kathedralsteuer, die bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen zu Gunsten des KathedralsBaus fonds erhoben wird.

In der evangelischen Rirche ruht die Bauverpflichtung zunächst auf der Kabrit, subsidiar auf der Gemeinde und ist vielfach eine dingliche.

Die modernen Staatsgesetzgebungen stimmen insofern mit dem gemeinen Recht überein, als zunächst die Baulast auf die aus einem speziellen Rechtsgrunde Verpflichteten abgewälzt, eventuell aber vom Rirchenvermögen zu tragen ist. Indessen bezüglich 50 der subsidiar Berpflichteten finden sich mannigface Abweichungen vom gemeinen Rirchenrechte, indem zunächst der Patron als solcher herangezogen wird, der nach Preuß. ALR gemeinschaftlich mit den Eingepfarrten bei Landfürchen im Berhältnis von <sup>3</sup>/<sub>3</sub>, zu <sup>1</sup>/<sub>3</sub>, bei Stadtlichen umgekehrt beitragen muß. Weiter ist vielsach der Pfründner aus der Jahl der subsidiär Verpflichteten ausgeschieden, die Reihenfolge dieser geändert worden; 55 und endlich sind die Regeln für die Baulast der Pfarrhäuser abweiten den Verpflichten ausgeschieden, die Pfarrhäuser abweitend von denzeinen für Pfarrtirchen gestaltet worden; sowie auch Sachen, die gemeinrechtlich als Pertinenzen der Pfarrtirchen angesehen werden (Rirchhöfe, Kirchenuhren, Gloden), nicht den für die Baulast der ersteren gegebenen Normen unterstellt werden. E. Friedberg.

456 Baum

Baum, Johann Bilhelm, protestantischer Theolog und Kirchenhistoriter, gest. 1878. — Benutt wurden für die folgende Stizze außer den persönlichen Erinnerungen des Unterzeichneten und dem handschriftlichen Rachlaß B.&: Zur Erinnerung an J. B. Baum, Reden bei s. Leichenseier, Straßb. 1878 u. M. Baum, J. B. Baum, ein prot. Charakterbild 5 aus bem Elfaß, Bremen 1880.

Baum wurde geboren am 7. Dez. 1809 zu Flonheim, im damaligen französischen Departement Mont-Tonnere (jest Seffen-Darmftadt) als der vierte Sohn des dortigen Landwirtes Joh. Philipp Baum und der geistig geweckten Sibylla Elisabeth Sessel. Der Anabe wurde zuerst zu einem gewesenen französischen Soldaten in die Schule geschickt und tam wurde zuerst zu einem gewesenen stanzosischen in die Schule geschat und tam in seinem dreizehnten Jahre nach Straßburg zu seinem Oheim Hessel, damals Gefängnisgeistlicher daselbst, welcher väterlich für seine Ausbildung sorgte. Mit reichen Naturanlagen versehen, entwickelte er dieselben durch eifrige Arbeit und anhaltenden Fleiß als Schüler des protestantischen Gymnasiums. Bon 1828—1833 studierte er Philosogie und Theologie am protestantischen Seminar und an der theologischen Fatultät, wo er sich durch eine getrönte, 1838 gedruckte Preisschrift über den "Methodismus"

Zum Unterpädagog des Stiftes St. Wilhelm, des aus dem Reformationszeitalter stammenden Konvikts für Theologiestudierende, im Jahre 1834 berusen, um zwei Jahre später dessen Leitung als selbstskändiger Borsteher zu übernehmen, bewährte Baum in Diesem Amte seine eigentümliche Art der Einwirtung auf die Jugend: Herzen gewinnen, Strauchelnde retten, raten und helfen, nicht nur in Worten, sondern mit der That und mit schonungsloser Aufopferung seiner selbst, und dabei wußte er immer wieder Glaube, Mut und Begeisterung für die höheren Ideale der Menschheit zu weden und zu för-Nachdem er 1839 die Lizentiatenthese "Origines Évangelii in Gallia restaurati" glanzend verteidigt und die venia docendi erhalten hatte, wurde er zum außerordentlichen Professor am Seminar ernannt, aber ohne Besoldung; nichtsdestoweniger schlug er 1841 den Lehrstuhl der Geschichte an der Berner Universität, an Kortums Stelle, aus, sowie ein zu zwei Walen ihm angetragenes lutherisches Pfarramt in Paris, und noch später 1860 und 1863 einen höchst ehrenvollen Ruf nach Hamburg, hiermit 30 zu erlennen gebend, wie innig und fest er sich an die neue Heimat angeschlossen hatte

und mit derselben verwachsen war.

Nach einander erschienen von ihm: "Franz Lambert von Avignon" (1840); "Theobor Beza, nach handschriftlichen Quellen dargestellt" (1843; tros einer Fortsetzung in den Jahren 1851 und 1852 leider unvollendet geblieben); "Die Memoiren d'Aubignes, des Hugenotten von altem Schrot und Korn" (1844). Wir erwähnen hier sogleich die namhaftesten seiner historischen Arbeiten: "Johann Georg Stuber, der Borgänger Oberlins im Steinthale und Bortämpfer einer neuen Zeit in Straßburg", 1846, und aus späterer Zeit: "Capito und Butzer, Straßburgs Resormatoren" (1860), Baums Rapitalwert, das seinen Namen weit über die Grenzen des engeren Verterlandes bekannt machte und ihm die Berleihung der theologischen Doktorwürde von seiten der Züricher Universität eintrug. Ehe er mit der Behandlung diese Gegenstandes in die Reihe der Herungseber von "Leben und ausgewählte Schriften der Bäter und Begründer der reformierten Kirche" eintrat, hatte er schon eine große Anzahl der in den Archiven vorhandenen Briefe der genannten Straßburger Reformatoren nicht allein durchgegangen, 45 sondern auch abgeschrieben. Diese Sammlung vermehrte er nun durch staunenswerten Fleitz und gestaltete sie mit Sereinziehung anderer, die elfässische Reformation betreffenden Dotumente zu einem einzigartigen Schate, seinem Thesaurus epistolicus reformatorum alsaticorum. Auf Grund diefer handschriftlichen Stoffmasse, zu welcher noch weit über hundert größere und kleinere gedruckte Werte Bugers und Capitos kamen, 50 erwuchs die Darstellung ihres Lebens und Wirkens in dem lebendigen, klassischeraftigen Stil, welcher Baum eigen war. Er widmete das Buch "der protestantischen Burgerschaft", in der Hoffnung, daß diese letztere "sich die von der Geschächte gegebenen Mah-nungen zu echt dristlicher Freisinnigkeit, Frömmigkeit und Hochherzigkeit, und Warnungen vor verderblichem theologischem, nur Haß und Inietracht stiftendem Wort- und Schul-gezänke, und vor misbrauchter Kirchen-, Konseilions- und unschenschaft würde zu Berzen gehen laffen". Auch nachdem dies Wert vollendet war, fette der unermudliche Forscher seizen tassen das nathent vies Wett vollenber wat, seize ver anermatikge Forscher seine Urkundensammlung weiter fort, die auf die Jahl von beinahe 3000 Abschriften, die allermeisten von eigener Hand und alle sorgfältig tollationiert. Unerfüllt blied leider die Absicht, sie in Druck zu geben. Die auf diese Weise entstandenen 24 großen Quartbände, zu welchen späterhin noch 6 andere, die französische Reformation, **Baum** 457

namentlich Theodor von Beza betreffend, hinzukamen, bilden heutzutage, infolge letztwilliger Berfügung, ein unschätzbares Bestandteil der Landes- und Universitätsbiblivthek zu Straßburg, aus welchem noch die späte Nachwelt schöpfen wird. Daselbst fand auch die an Originaldrucken und selkenen Werken, besonders aus der Reformationszeit, reiche Bibliothek ihre Ausstellung.

An die schon genannten Schriften über die Geschichte des französischen Protestantismus reiheten sich im Lauf der Jahre noch andere an, wie z. B. "Les Eglises reformées de France sous la croix" (1869); "Les Mémoires de Corteis" (1871); "Le Procès de Baudichon de la Maison-Neuve" (1873). Bor allem aber muß hier schon — wenn auch in eine spätere Zeit seines Lebens gehörend — sein Anteil 10 an der Ausgabe der Werte Calvins im Corpus Resormatorum Erwähnung finden. Seinen beiden Mitarbeitern bei diesem 1860 begonnenen Unternehmen, den Prosessoren Cunity und Reuß, kam Baums große Begabung für das Lesen alter und schwieriger Schriften besonders wohl zu statten. Die meisterhafte Borrede in lateinischer Sprache

floß aus seiner Feder.

Da die in den vierziger Jahren obwaltenden Berhältnisse wenig Aussicht auf balbige Erlangung eines theologischen Lehrstuhls eröffneten, folgte Baum, seine Stiftsdirektorstelle 1844 aufgebend, dem anderen ihm innewohnenden Beruf, als Prediger zu wirken, wozu sich in Strahdurg selbst die erwünsche Anstellung fand. Nachdem er schon mehrere Jahre hindurch Bikardienste zu St. Thomä geleistet, erhielt er im Jahre 1847 veine Pfarrstelle an dieser Kirche. Ein geborener Redner, dem zu dem Gedankenreichtum sein Geist immer auch die rechte Form ausgiebig spendete, war er bald einer der besliedtesten und volkstümlichsten Prediger der Stadt. Im verhängnisvollen Jahre 1848 wuchs seine Kraft und sein Mut mit den Schwierigkeiten. Alle direkte Polemik auf der Kanzel vermeidend, es sei denn gegen die Anmahungen und Angriffe der ultrasmontanen Partei, befolgte er inmitten der dogmatischen Streitigkeiten die Regel, die Hauptsätze des Christentums rein neutestamentlich zu erklären. Aussprüche der Reformatoren und die Erinnerung an ihre Thaten verwertete er vielsach in seinen Predigten. Es war seine Gewohnheit nicht, diese letzteren niederzuschreiben; einige gedruckte Geslegenheitsreden ausgenommen, ist deshald keine vorhanden. Unter seiner Leitung gessstaltete sich die "Kinderlehre" in der Thomasslirche zu einem geradezu mustergiltigen Jugendgottesdienst, bei dem auch Erwachsen slassen Kalssen Ersfolg wirkte er als Religionslehrer in den höheren Klassen ersfolge wirkte er als Religionslehrer in den höheren Klassen ersfanden.

Erst im Jahre 1860 wurde er zum ordentlichen Professor für die alte Litteratur, 1864 für die Homiletik am Protestantischen Seminar, und nach der Gründung der neuen 25 Universität 1872 zum Professor der praktischen Theologie an der Fakultät ernannt. Auch hier bestand seine Eigentümlichkeit darin, nicht sowohl zu belehren als zu beleben, und dies nicht minder durch seinen väterlichen Umgang mit den Studierenden als durch die öffentlichen Borlesungen. Seine Hingabe an die Jugend wurde ihm auch reichlich vergolten durch die Verehrung und Begeisterung, mit welcher diese zu ihm aussach der Heologischen Wissenschaft wirden keine der Männer, welche im Essat der Phelogischen Wissenschaft mit derzeinigen des kirchlichen Lebens verdanden. In diesen Keinen auch kein ihm auch eine Verdanden.

Baum steht in der ersten Reihe der Männer, welche im Elsch die Pflege der theologischen Wissenschaft mit derjenigen des kirchlichen Lebens verdanden. In diesem Sinne zu wirken, dazu bot ihm, außer seinem Predigtamt und seiner akademischen Stellung, die langjährige Mitgliedschaft im Borstand der elsässischen Pastoralkonserenz reichlich Gelegenheit. Ein von ihm 1854 vorgetragenes, noch immer sehr lesenswertes Keferat: "Der Religionsuntericht dies zur Konstrmation" bildete einen der Licht- und Höhepuntte dieser Konserenz. Wie er sich eifrigst an allen Beratungen derselben des teiligte, stellte er auch außerhalb dieses Kreises seinen Mann, wo es galt wichtige Fragen über Kirchenorganisation, Liturgie, Katechismus, Gesangbuch u. s. w. zu entscheiden. Aus den Kämpsen mit der strung sonsessionellen Partei ging unter anderen deine Schrift hervor: "Le principe de legalité et la conscience consessionnelle de certains pasteurs soi-disant lutheriens" 1857, zur Abwehr des Bersuchs, den Symbolzwang in der elsässischen Rirche einzussussüssen. "Schreiben soll man", pslegte er zu sagen, "nur aus innerer oder äußerer Rotwendigseit, wie die Resormatoren, dann wirtt es". Diesem Grundsah gemäß hatte er schon 1852 mit seinem Freunde Prosessor dann wirtt es". Diesem Grundsah gemäß hatte er schon 1852 mit seinem Freunde Prosessor dann wirtt es". Diesem Grundsah gemäß hatte er schon 1852 mit seinem Freunde Prosessor dann wirtt es". Diesem Grundsah gemäß hatte er schon 1852 mit seinem Freunde Prosessor das in der ehemaligen Reichsstadt der Sinn für kirchliche Unabhängigseit und Freiheit noch nicht erstroben war. Allem Radikalismus, wie auf dem Gebiete des politische specialen Lebens

so auf demjenigen der Kirche, abgeneigt, huldigte Baum einem gemäßigten Liberalismus und zählte nebst D. Bruch zu den einfluhreichsten Häuptern und Führern der freisinnigen Clemente. Seiner Anregung ist im Jahre 1867 die Gründung des "evangelische protest. Bereins", dem er sieben Jahre lang als Präsident vorstand, und diesenige des Organs der Liberalen, des "evangelische protestantischen Kirchenboten" (1871) zu verdanten.

Mannhaft trat er stets für die Beibehaltung der deutschen Sprache, namentlich als Unterrichtssprache, und gegen die zunehmende Französserung der elsässischen protest. Kirche ein. "Des Elsasses religiöse großartige Bergangenheit, mahnte er, wurzele in dem deutschen Protestantismus und nur durch diesen könne es seine welthistorische Bedeutung auch in der Zutunft bewahren, anstatt zu einer Provinz zusammenzuschrumpfen, die durch die französische Centralisation sedweden eigenen Character und Glanz verlöre. Rehme man dem protestantischen Elsas die deutsche Bibel, die deutschen Lieder, so sei es aus mit ihm". Un die einstige Größe Straßburgs erinnerte Baum in begeisterten Worten, als er am 14. Juni 1870, bei der Enthüllung des Dentmals Sturms im Hose des Gymnasiums, die mutige Standrede hielt, die später unter dem Titel "Jakob Sturm von Sturmed, Straßburgs großer Stettmeister und Scholarch" im Drud erschien.

Bald darauf brach der Krieg aus. Baum scheute sich nicht, mit seiner gewohnten Freimütigkeit, von der Kanzel herab, mit einigen energischen Worten den frevelhaften Leichtstinn zu brandmarken, womit dieser Krieg angesangen wurde, und als Besehl von oben kam, für den Sieg zu beten, wandelte er, wie er auch früher zu thun pslegte, die Bitte um Sieg in die christlichere, um Frieden und Berschonung vor den Kriegsgreueln um. Es zog ihn deutscher protestantischer Sinn über alles an, weil er überzeugt war, wie ein Freund sich über ihn ausdrückt, "daß die deutsche Geistesart naturgemäß aus sich selber entwickelt und in sich selber folgerichtig ausgebildet die lebenskräftigste Verbindung der beiden höchsten Lebenselemente mit sich drächte: persönliche Frömmigkeit und persönliche Freiheit". Freilich nicht, daß er deshalb, nach der Wiedervereinigung des Elsaß mit seiner alten Heimat alles gut hieß, was die deutsche Verwaltung unternahm. Vielmehr war es ihm ein schwerer Rummer, daß er sich in so vielen damals gehegten Hossfnungen getäuscht sah. Mit Begeisterung begrühte er die Neugründung der Straßburger Universität und schlöß sich von ganzem Berzen an dieselbe an. Als im Jahr 1871 die Autonomie der elsässischen protestantischen Kirche durch die deutsche Rezgierung bedroht zu sein schien der er einer der ersten und thatkrästigsten Männer, die durch Wort und Schrift und Ausbieten all ühres Einflusses sür die angestammten Rechte und Freiheiten einstanden, und nicht wenig trug er zu dem Umschwung bei, welcher Ende 1871 in der Behandlung der kirchlichen Angelegenheiten von Elsaß Lothringen eintrat.

Im Spätjahr 1873 sollte ihm der Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der theologischen Fatultät übertragen werden, als der schon seit längerer Zeit Leidende, während einer Erholungsreise in der Schweiz, von einem Schlagfluß getroffen wurde, welcher die allmähliche Abnahme der körperlichen und geistigen Kräfte herbeiführte. Nach fünf Jahren, am 29. Ottober 1878, erlöste ihn der Tod von seinem schweren Leiden.

Wag auch schon im Borstehendem Baums Charafter in mancher Hinjicht beleuchtet worden seien, so verdienen noch einzelne Züge desselben hervorgehoben zu werden. Er swar trotz alles Ernstes heiter und mit urwüchsigem Humor begabt. Mit einem mächtig auswallenden Temperament verband sich in ihm ein zart besaitetes Gemüt. Überall in seinem Leben begegnen wir treuer und bewährter Freundschaft: "Bon Liebe, sagt er, muß der göttliche Teil des Menschen leben, und wenn diese Liebe ihm sehlt, so verdirbt er und geht unter". Ja, es hieß, daß alle, welchen Baum seine Freundschaft soschen, badurch auch unter sich Freunde geworden seien. Der Grundzug seines Wesens war sein Glaube an die Menscheit, den kein Undank, keine traurige Erfahrung irre machen konnte. "An Gott und den Menschen zweiseln", pflegte er zu sagen, "ist ein doppeltes Majestätsverbrechen". Die Freudigkeit und Festigkeit des Herzens aber schöpfte er aus seinem kindlichen Gottvertrauen.

Baumgarten, Michael, gest. 21. Juli 1889. Prof. Dr. phil. et theol. Michael Baumgarten. Ein aus 45 jähriger Ersahrung geschöpfter biographischer Beitrag zur Kirchenfrage (geschrieben 1886 und 1887, vgl. I 146 und II 259). Als handschriftlicher Rachlaß herausgeg. von K. H. Stubt, Pastor zu Schönwalde i. H. 2 Bbe, 1891. — Die "Altenstüde, die Amtsentlassung des Prof. der Theologie Dr. Baumgarten in Rostock

betreffenb" (Schwerin 1858) haben eine ganze Litteratur hervorgerufen (Gutachten ber Greifswalber und Göttinger theol. Fakultät, Krabbes Gegenschrift "Das lutherische Bekenntnis u. s. w."; Beleuchtung von Hofmann, Delitzsch, v. Scheurl, H. Ewald, E. Herrmann, Anton Löwe u. a.; Karl Steffensen, "Prof. B.s Absetzung von seinem theol. Lehramt" in Gelzers Wonatsblättern 1858).

Baumgarten hat in seiner Selbstbiographie seinen Entwicklungsgang anschaulich geschildert. Er war der Sohn eines alten Bauerngeschetes in der Haleborter Martig (in der Rätse Hamburgs) von angestammter luthertischer Krömingset, im Glauben der Bäter erzogen und so befestigt, daß ihn kein Zweisel se ernstillich ansoch, eine ursprüngliche und zugleich mit großer Aneignungsstäbigseit ausgerüsten Krau. Rachdem er die 10 Selecta in Altona durchlaufen hatte, kam er als Student in Riel unter pietistischen Einfluß, dem indes die begeisterte Predigt des Klaus Hans Haus Harms von Christus und seinem Kreuz entgegenarbeitete (vgl. B., Ein Dentmal für Klaus Harms von Christus und seinem Kreuz entgegenarbeitete (vgl. B., Ein Dentmal für Klaus Harms, 1855). Ostern 1835 folgte der 23 j. Jüngling (geb. 25. März 1812) Iwesten nach Berlin und wurde nun ausgesprochener Hengleinbergianer. Sein Berluch, in Halle die alademische Lauf- 15 dahn zu beginnen, wurde von den dortigen altrationalistischen Kornphäen durch eine dis zur Erschöpung des Gegeners sortgesetztet. Als Privatdozent in Kiel (Sommer 1839 dis Ostern 1846) überzeugte sich B. durch das Studium Dorners, daß die altstraßliche Christologie durch die Behauptung der Anchypostasie der Wenkspeit geben der Welterlöhung darzustellen. Nun gingen ihm über Henschgens ortspodzistliche Ungeschichtigheit der Augen auf; um so mehr zog ihn nun Schleiermacher an mit seinem Grundsak, daß Christentum nicht Lehre, sondern Lehen sei, und weltesten Henschmilles der Anchypostasien der Peleterlöhung darzustellen. Run so mehr zog ihn nun Schleiermacher an mit seinem Grundsak, daß Christentum nicht Lehre, sondern Lehen sei, und weltesten Henschwischen Berlen und Erfüllung" B. eine Theologie ersannte, die Schwischen Berlen und Schleiermacher hinauszustühren berufen sei. In einem Kreiberlin Hohnen der hen der hen

In derselden Zeit entstand B.s. "theologischer Rommentar zum Pentateuch" (2 Bde, 1843 u. 44), auf Grund bessen Delitzsch hernach (1850) den Freund als Nachsolger in 45 die Rostoder Prosessur empfahl. "Die heilige Schrift steht B. als ein lebendiges Zeugnis des in die Geschichte eingegangenen göttlichen Lebens vor der Seele, und in dieses der Bergangenheit, aber deshalb nicht dem Tode verfallene Leben such er sich zu versenken, um es nicht bloß von einem außerhalb seiner selbst gelegenen Standpunkt zu betrachten, sondern als ein gegenwärtiges, der Jukunst zustrebendes mitzuerleben" 50 (Delitzsch, sondern als ein gegenwärtiges, der Jukunst zustrebendes mitzuerleben" 50 (Delitzsch, die biblich-prophetische Theologie, ihre Fortbildung durch Crusius u. s. w., Leipzig 1845, S. 269). Bei aller Anertennung des Wertes, in welchem Frühlingssodem wehe, hob Delitzsch auch die bedenklichen Seiten hervor: die salt völlige Ignosrierung des Unterschiedes von Geist und Materie ("alle Anfänge des Geistschen im Leiblichen" I 69), den beinahe manichälsch klingenden Sah, daß infolge des Falles 55 das männliche Berwögen die eigenkliche Sünde des Menschen geworden sei (I 285), die christologische Behauptung, daß Christus nach seiner Wenschelt präexistentiell in Israel bescholzen gewesen sei (das alttest. Israel ist der menschliche Kreis, innerhalb dessen schalten ihr nur dem göttlichen Katschusse enthalten ist — vgl. II 9 u. 544), so

die damit zusammenhängende Überschätzung des göttlichen Berufs Israels, die Gefahr, in der Würdigung des Israels der Endzeit im Gegensatz zu dem einseitigen Spiritualisieren in das andere Extrem zu versallen u. a. (Delitss a. a. D. S. 269—307). Diestel urteilte, daß B.s Kommentar in start gespanntem Gegensag nicht nur gegen jede 5 rationale Richtung, sondern auch gegen die hermeneutischen Ziele derselben am liebsten in der theosophisch-christlichen Dämmerung sich bewege (Gesch. des AT in der chr. Kirche,

In den ereignisvollen Jahren von 1846—50 verwaltete B. das Paftorat zu St. Michaelis in der Stadt Schleswig. Er war einer der entichlossensten Führer ber 10 fcleswig-holfteinischen Geiftlichkeit in dem viel vertannten, von Bengftenberg als Unreizung zum Aufruhr gebrandmarkten Rampf für das deutsche Recht der Herzogtumer, wo nicht Unterthanen gegen die Obrigleit, sondern Boll gegen Boll stand. Am Tage der Schlacht von Idstedt (25. Juli 1850) flüchtete B. mit den Seinen (Frau Ingeborg, geb. Falck, und zwei Kindern) auf einem Bauernwagen aus Schleswig nach Holstein; fünf Tage hernach hatte er seine Berufung nach Rostock in Händen. Sie stellte den Berufenen auf einen seinen Lebensweg.

B. war berufen, mitzuarbeiten an dem "Auf- und Reubau der Landeskirche", die seit 18. Dezember 1848 unter der Führung Kliefoldts stand. Größere Gegenstäte troß gemeinsomer Krupblage sind indes kann der ber hatter als des klackstirchsies die Ordnungen

gemeinsamer Grundlage sind indes kaum denkbar, als das staatskirchliche, die Ordnungen 20 betonende Luthertum Kliefoths und der starte, etwas schwärmerische Subjektivismus B.s, dem das Wesen des Bekenntnisses auf dem Ergriffensein von der jedesmaligen Gegenwart Christi beruhte (Selbstbiographie I 134). Man verstand sich gegenseitig wegenwart Christ veruhte (Selbstviographie I 134). Wan verstand sich gegenseitig nicht; B. klagte dald über seudalistische Ansechungen und orthodoxistische Anseindungen. Wie hart urteilt er über den edlen Landrat v. Malhan-Rothenmoor (ebenda I 118), 25 von dem Rocholl ein so warmes Bild entworsen hat (Ntz VI 962—980). Andererseits galt Kliesoths begeistertes Urteil über B.s. "Apostelgeschichte oder der Entwicklungsgang der Kirche von Jerusalem nach Rom" (2 Bde, 1852; 2. Aust. 1859) — "Ihre Leistung läßt ohne Ausnahme alles, was seit den letzten Jahrhunderten über Apostelgeschichte und apost. Zeit gedacht und geschrieben ist, sehr weit hinter sich" — doch nur 30 den ersten hundert Seiten; von einer durch die Apostelgeschichte für alle Kirchzeiten enthüllten und peranschause der Geiligen durch Einmahnung des heisigen enthüllten und veranschaulichten Autonomie der Beiligen durch Einwohnung des heiligen Geistes wollte Kliefoth nichts wissen. Bollends in dem weiteren Buche B.s "Die Nacht-Eine Prophetenstimme an die Gegenwart" (1. Hälfte 1854; gelichte Sacharias. 2. Hälfte 1855) hat man nachher eine Fülle von Häresien gefunden.

2. Haipe 1856) hat man nacher eine Fulle von Haresten gefunden.

Das war nun freilich nicht schwer bei einem Theologen, der es durchaus versichmähte, seine Gedanken in die Formeln der früheren Jahrhunderte zu kleiden, und der überdies mit Problemen rang, wie sie ausschließlich der neuen Zeit seit 1848 angehören. B. haste in tiesster Seele die geschichtlich gewordene Berbindung von Kirche und Staat, welche das große Ziel der Zukunst, die freie christliche Bolkskirche, aushalte. Wer wurde nicht müde, die Freiheit und Innerlichkeit des christlichen Glaubens zu bestonen, die jeden Zwang verschmähe, und erkannte andererseits in dem tief gewurzelken Mitstrauen des Bolkes gegen das Staatskirchentum ein mit letzterem untrennbar verschundenes Sindernis das Christoptum mit dem Rolkslehen zu versähnen. Mir können bundenes Hindernis, das Christentum mit dem Boltsleben zu versöhnen. "Wir können wohl mit Petrus sagen: Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. wort mit petrus jagen: 201t gaven die ganze Racht gearveiter und nichts gefangen.

45 Wir halten uns nämlich viel zu ängstlich an das User mit unserem Fahrzeug, wir können uns nicht entschießen, die seste Küste der Gewohnheit aus dem Auge zu verlieren, und darum will nichts recht gelingen und gedeihen. Fahret auf die Höhe, spricht der Herr, so werdet ihr einen Jug ihun. Die Höhe ist der Standpunkt des Geistes, welcher, indem er auf sich selber ruht, der Gegenwart wesentlich innewohnt, die wahre geschichtliche Bergangenheit zur Boraussetzung hat und dlegemeinen deutschen Airchentages.

Bon M & Berlin 1863 S 48) Er ist nötig mit dem Glouben an den keitgen Bon M. B. Berlin 1863, S. 48). Es ist nötig, mit dem Glauben an den heiligen Geist und an die allgemeine christliche Kirche mehr Ernst zu machen als disher, und der Einzelne muß zu einer dristlichen Selbstentscheidung tommen, die einen mehr bethischen als dogmatischen Inhalt hat (These 4 u. 10 der "12 Thesen über Gegenwart und Zutunft der Kirche", Schleswig 1848).

Man vermißt bei solchen immer wiederholten Ausführungen B.s schmerzlich den organischen Zusammenschluß mit dem tirchlichen Betenninis, die dem nabeliegenden Borwurf der Schwarmgeisterei wehrende Betonung des Wortes und der Satramente, 60 durch welche als durch Mittel Gott den heiligen Geist giebt (Augustana Art. 5). Die Jurucketung des geoffenbarten Wortes Gottes ist um so unbegreiflicher, als V. in der Zeit schwerter Ansechtung und tiester Seelennot "gerade durch einen kleinen, in der disherigen Exegese meist verachteten oder gemisdeuteten Teil der diblischen Offenbarung" (durch die von dem Pentateuch dis zur Apokalpps sich der die biblischen Reihe von Berheitungen, welche die schiebließliche Bekehrung Israels nach seinem Absalt und seiner dBerstockung in Aussicht stellen) aufrecht erhalten worden war (Selbstbiographie I 41). Und doch versteht man das vorwärts Drängende in V. Geddichten heute beser und würdigt es rusiger als vor vierzig Jahren. Ih will das an einem einzelnen Sate zeigen. Aus B. Krämisen solgt der Wunsch "Wollte Gott, wir hätten nie ein Rirchenrecht bekommen, so würden wir längst eine (geistliche) Kirchenordnung saben!" 10 (Protest. Warrung und Lehre II 1857 S. 159. 160). Wem fällt hierbei nicht Sohms These ein, das Wesen der kleinglaube habe gemeint, die Exhaltung der Kirche Christit durch menschliche Mittel, durch die Aufrichtung der hölzernen Säulen und Balten menschliche Rechtsordnung sichern zu müsen solgen der kirche Christit durch menschlicher Rechtsordnung sichern zu müsen solgen des das damals! Wenn Sohm die darismatische Ordnung der Urgemeinde in ihrer vorbiblischen Bedeutung schildert, wer erhebt gegen ihn den Borwurf grundstürzender Schwarmgeisterei? Kradde in Rostock aber betonte gegen B., daß die Regation alles Rechtes innerhalb des Gedietes der Rirche einen verdammlichen Spiritualismus verrate, da die Kirche als Heilsanstalt vondwendig (nicht nur infolge des geschichtlichen Ganges der Völleredesprung) in die Sphäre des Rechtes einreten müse. Sein Auge erfannte in den von der Kirche angenommenen Kanones, welche in den ersten Jahrunderten auf die apostolische Uberlieferung zurückgesührt worden seinreten mitze, des Kirche als Heilsanstalt des Behauptungen gehörten mit zu dem Beweisnaterial des verantwortungsvollen Konsistonernachtens (S. 219), das Kradde, B.s. Kollege, versaste, Wiggers und D. Meje

Es tönnen hier weder B.s Anstöße im einzelnen erzählt werden (Prüfungsthema im J. 1855 über die Entthronung und Tötung der Königin Atalja durch den Hohen. 36 priester Josaba 2. Kg 11, 4—16 und 2. Chr 23, 1—15 mit der Bemerkung über die Arbeit des Kandidaten: "Indesen ermutet der Berf. mit Recht, daß es mit dem Ahena noch auf etwas Weiteres abgesehen ist, nämlich auf Gewinnung einer Schristlehre über die Berechtigung einer gewaltsamen Revolution"; Opposition auf der Pastoralkonferenz zu Parchim am 2. Juli 1856 gegen die gesehliche, auf den Landess datechismus sich stügende Forderung strengster Sonntagsheiligung, die als das eigentliche sormale Centralgebot hingestellt wurde), noch kann das gegen ihn eingeschlagene Versahren im einzelnen gewürdigt werden (Entlassung aus der theol. Prüfungskommission durch großherzogliches Dekret vom 1. Rovdr. 1856; an B.s. Stelle wurde sein früherer Freund Philippi gesetz, den B. von Dorpat nach Rostock gezogen hatte). Gegen das 45 Konsistorialerachten, das der Theologie B.s. eine Reihe von Uwweichungen vom lutherischen Besenntnis nachweist, müssen der Kneistellung, als sei B. erst im Berlauf seiner Rostocker Lehrthätigseit und durch Berössenstellung, als sei B. erst im Berlauf seiner Rostocker Lehrthätigseit und durch Berössenstellung, als sei B. erst im Berlauf seiner Rostocker Lehrthätigseit und durch Berössenstellung verdiene, während B. (wie man sich einem Michigen sereiler geworden, der die Abstenden ausschließlich berief, der verdammenswerte Härertellung leicht überzeugen kann) im wesentlichen seine eigenartige Theologie schon nach Rostock mitgebracht hatte, so daß man in der That eben den B., den man doch selber berusen hatte, nun aus dem Lehramte hinausstieß; zweitens das Summarische des Berfahrens, bei dem man sich im Widerspruch mit dem Eingang der Necklendurger Konsistoren lelber damit begnügte, die wirsigen und angeblichen Uhweichungen B.s. von den Bestenntnisschriften nachzuweisen, und nicht durchs Bestenntnis hindurch zu der "einigen Regel und Richtschur" zurüchgin

Lehrer gerichtet und geurteilt werden sollen, d. h. nach den prophetischen und apostolischen Schriften Au. NT"; drittens die Steigerung der Anklagen dis zum Borwurf des "ungescheuten und geschsiehen" Eidbruches (S. 185) und zu der Behauptung, daß B.s sundamentale Irrtümer und Häresien sowohl den ganzen Bestand der kirchlichen Bester und die in ihm enthaltene Glaubenssubstanz zersehen, als auch die sattlichen Bestände der kirchlichen Ordnung aufzulösen brohen (S. 236), wozu noch kommt, daß man dem so hart Angeklagten kein einziges Wort der Berteidigung gönnte. Der Erlanger Hosmann schloß sein Gutachten mit den Worten: "Ich din zu Ende und will ohne viel Worte schliehen. Denn es ist mir trauriger zu Wute, als ich sagen kann, wenn 10 ich bedenke, welch ein Zeichen, wie es mit unserer Liche steht, dies Erachten ist, und

traurig, wenn ich auf die Unterschriften sehe, die es trägt."

Unmittelbar nach seiner Entlassung erhielt B. von dem Basler Missionsinspektor Josenhans, mit dem er vor 21 Jahren in Berlin in brüderlichem Berkehr gestanden, die deringende und wiederholte Aufsorderung, in den Dienst der indischen Mission zu 1streten; es werde ihm alles dargereicht werden, was er für sich und seine Familie brauche. B. konnte sich nicht dazu entschließen; er hielt es fortan für seine Lebensausgabe, fort und fort unter Anrufung aller Instanzen, mit Berachtung der ihm wegen Prespergehen auferlegten Geldbuhen und Gesängnishaft (in carcere academico), wider das ihn verdammende Urteil zu protestieren und die Bunde der Mecksenburger lichtlichen Krisis ofsen zu erhalten, in der Hossinung, daß die leitenden Personen das ihm zugesügte Unrecht einsehen und so weit als möglich wieder zut machen würden. In dieser Hossinung hat er noch nach 30 Jahren als 76 jähriger Greis einen ossenen Brief an Kliefoth in Schwerin und D. Mejer in Hannover gerichtet, mit der herzbewegenden Bitte des "auf der Grube" gehenden Mannes, seine Richter möchten, wenn 25 sie auch an seiner Lehre und an seinem kirchenpolitischen Berhalten allerlei auszusehen fänden, doch die Anathemata des Konsistorialerachtens wider seinen christlichen und moralischen Stand widerrusen (Selbstbiographie II S. 253—259); der Brief ist ohne Answort geblieben.

In unablässigem Kampse für eine Neugestaltung der evang. Kirche in Deutschland 30 ging B. in seinem zunehmenden, schliehlich die ganze kirchliche Lage unter dem Gesichtswinkel der Weckenduger Kriss beurteilenden Subsektiosmus so weit, daß er dem Gekenduger Kriss dem der eintentus und derum haltsosen Protestantenverein beitrat und derigehn Jahre (1863 die 76) ein eistriges Mitglied blieb; es gereicht indes der Echsichleit seines Rampses zu hohem Ruhm, daß er in der Festpredigt zu Heibelderg 1876 die Intoleranz Schenkels zegen die Heibelderger krichtig gesinnten Evangelischen, die (schon 1868) umsonst um den Mitgebrauch einer Kirche gebeten hatten, scharft geiselte und dann aus dem Berein austrat, als der Schulz seiner Aredigt, statt eine Umself servorzubringen, mit den niedrigsten und erbärmlichsten Argumenten angegriffen wurde (Selbstbiographie II 177—193; noch in dem Nachruse an B. spricht Websely von dem "Mitgbrauch der Geibelberger Festpredigt 1876 seitens B.", Protest Kirchenz, 1889 Nr. 31). Nun wurde B.s Lebensweg immer einsamer; der einzige Sohn war schon 1867 als siedensähriges Rind gestorben; zum Trost im Alter blied ihm nach dem Heimgang seiner treuen, großberzigen Ingeborg, "seines besten Rameraden", (1874 — vgl. Gelbstbiographie II 18) die innig gesiebte Tochter Nikoline. Ganz verstanden wuste er sich von 45 wenigen Freunden, wie von Pastor Studi zu Schömwalde i. H., dem Herausgeber der Gelbstbiographie und des wertwollen nachgelassenen Weiter "Lucius Annäus Seneca und das Christentum in der sief gesuntenen antiten Weltzeit" (Rostod 1895); von Heinrich Ziegler, pastor primarius in Liegnith (vgl. "Der Kamps ums Recht in der evang. Kirche Deutschlands" in Benschlands deutschen Ersten IX 1884 Heft der Deutschlands" in Benschlandsen von dem Wittenberger Apoliel der Deutschlands, dem Herausgeber der "Wächsterstimme". Webshyr rühmt "den Bersalse der Deutschlands, dem Herausgeber der "Wächsterstimme". Webshyr rühmt "den Bersalse und freibetusgeschlands (1874—81) erzielte B., in der Petitionstommission zum B

gewählt, den Kommissonsbeschluß, dem Plenum den Übergang zur Tagesordnung zu empfehlen. "Der Geist der unsichtbaren Kirche freut sich des Civilstandsgesetzes, denn er schaut in ihm die gesehliche Hilfe, nach welcher Schleiermacher sich sehnte, weil sie die gelähmten Flügel des Geistes frei machen wird" (Selbstbiographie II 146). Daß ein Mann, der in der Befreiung von der "Lüge des christlichen Staates" (Hofmann, Weissagung und Erfüllung, II 377) eine der notwendigsten sirchlichen Aufgaben sah, zu den lirchenpolitischen und staatssozialistischen, überdies antisemitschen Bestrebungen Stöckers sich in äußersten Gegensah stellte, draucht man aus seiner Rede "Stöckers gefälchtes Christentum" (15. Ottober 1881) nicht erst zu ersahren. Christliche Namen heften an Dinge, denen der christliche Geist abhanden gekommen sei, das nannte er die Straße 10 pflastern, die zum Thron des Antichristen sollten. Jahnen des Bild des furchtlosen, lampfesfreudigen Streiters, des unablässigen Wahners zu lauterer, geistgewirter Wahrshaftigseit, des scharfen Kritilers der überlieferten Ordnungen und der geschächtlichen gewählt, den Kommissionsbeschluß, dem Plenum den Übergang zur Tagesordnung zu em-

haftigleit, des scharfen Kritikers der überlieferten Ordnungen und der geschichtlichen Mächte, des unermüdlichen Rufers zum Kanpf gegen allen Papismus, des kindlich 15 gläubigen Christen und theosophisch schwarmerischen Theologen in seinen eigenen Jügen vor uns stehe. Nach seiner Begabung war er zu hervorragender theologischer Arbeit berufen; daß er nach 1852 und vollends nach 1858 kein Werk mehr von der Bedeutung seines Apostelgeschichtekommentars geschaffen hat, das ist durch fremde und eigene Schuld gelommen — durch eigene insofern, als er sich durch die bitteren Rostocker Er- 20 sahnt gewinknen — bilth eigene inspekt, alls et stay bilty bie blitteren Kosinder Ert so sahrungen nicht zu innerer Einkehr, zur Reinigung von den Schlacken seines Wesens, zu tieserem Eindringen in das Bekenntnis der Kirche treiben ließ, sondern nun erst recht in seiner Eigenart sich versesstigte und in selksamer Berwechslung des Persönlichen und Sachlichen für die Freiheit der evangelischen Kirche in Deutschland am besten zu kämpsen wähnte, wenn er die Leiter des Medlendurger Kirchenwesens immer wieder 26 unter Anklage stellte. Eine fruchtbringende positive kirchliche Arbeit wäre eine bessere Selbstwerteibigung und kräftigere Widerlegung der gegen ihn erhobenen Anklagen gewesen, als die fortgesetzten Wiederholungen seiner zahlreichen Streitschriften, in denen er seine beste Krast verzehrte. Aufgabe der Jukunst bleibt es, die vielen fruchtbaren Samenkörner, die in seinen theologischen Arbeiten zerstreut liegen, zu gedeihlichem so Wachstum zu dernen Schnene außer den schon genannten und zum Teil besprochenen Werten seine Borträge: Rathanael und Jona, zwei biblische Lebensbilder 1855 (an denen, sowie an dem "Zeugnis des Glaubens in Predigten, sür die Gemeinde der Gegenwart 1856" das Konsistorialerachten schnede vorwierging); 27 Borträge über "die Geschichte Jesu", im Herbst 1858 in Hamburg gehalten und 1859 soveröffentlicht; David, ein König ohne Gleichen, vier Borträge, Berlin 1862; über Schleiermacher als Theologen sür die Gemeinde der Gegenwart, vier Borträge, Berlin 1862; über Schleiermacher als Theologen sür die Gemeinde der Gegenwart, vier Borträge, Berlin 1862 und Schleiermacher, eine ihrer Erfüllung entgegengehende Weissagung der deutschen Bollstirche, Berlin 1868; zwölf kirchengeschichtliche Borträge zur Beleuchtung der kirchlichen Gegenwart, Bremen 1869 (ein Gang durch die Kirchengeschichte, des sollstirche); sirchlichen Barträgen in Borträgen 1873. Die eingehendlte und an prinzipiellen Ersträchliche Zeitsragen in Borträgen 1873. Die eingehendlte und an prinzipiellen Ersträgen in unter Anklage stellte. Gine fruchtbringende positive kirchliche Arbeit mare eine bessere Tacitus und Marc Aurel; schließend mit dem Ausblid auf die deutsche Boltstirche); tirchliche Zeitfragen in Borträgen 1873. Die eingehendste und an prinzipiellen Ersörterungen reichste seiner Streitschriften ist die "protestantische Warnung und Lehre wider die Gesahr einer Erneuerung alter Irrümer in unsrer medlenburgischen Landes= 45 tirche 1857" in vier Teilen. Der erste Teil behandelt den "Anlaß (in Parchim) und die persönliche Berhandlung", der zweite "die Rechtsertigung aus dem Glauben und die strchliche Ordnung", der dritte "die heilige Schrift und den Landesstatechismus", und zwar wurde erstens Wort und Schrift untersucht, zweitens sollte das Wort Gottes und die heilige Schrift, drittens das Schriftprinzip der lutherischen Re-50 sormation solgen; der vierte Teil sollte den Sabbat und den kirchlichen Sonntag behandeln. Das war der Plan der Schrift. Sie ist aber nicht (wie Ziegler a. a. D. S. 837 u. 838 irrtümlich annimmt) ganz erschienen, sondern brach mit der ersten Absteilung des dritten Teils ab, "weil die Rampsesstellung durch das Eintreten der Gewalt teilung des dritten Teils ab, "weil die Kampfesstellung durch das Eintreten der Gewalt verändert wurde" (Selbstbiographie I 154). Nachdrücklich verwahrt sich hier B. gegen die 55 ihm zugeschriebene Bersöhnungstheorie Hofmanns. So sehr er mit dem geschichtlichen Wege Hofmanns einwerstanden zu sein und denselben für den einzig biblischen und christlichen zu halten erklärt, bekennt er doch, daß er auf diesem Wege nicht zu dem Resultat Hofmanns gelange, sondern vielmehr finde, daß der Heiland Jesus die Sünde der Welt dadurch getragen, gebüht und gesühnt hat, daß er ihre Strafe ohne Abzug 60

und Milberung auf sich selbst genommen hat, indem sein Tod der Tod der Gottverlassenseit (Mt 27, 46), der Tod ohne Gott (Hd. 2, 9; alte Lesart:  $\chi\omega\rho$ ic  $\vartheta\varepsilon\sigma\bar{\upsilon}$ ), demnach aber der Tod gewesen ist, den Gott von Ansang her gedroht hat (Gen 3, 19), der aber noch von niemand erduldet worden war, weil die vorausgehenden Zeiten unter söttlicher Langmut standen (Rö 3, 25 u. 26); vgl. Protest. Lehre und Warnung II 32.

Wie B. hier seine Theologie nach einer bestimmten Richtung sin verteidigt, so wird man ihn noch lange bei aller Aritis seines mit Schwärmerei durchseiten Subjektivismus gegen unbillige Beurteilung in Schutz nehmen müssen. Das gilt z. B. von den paar Säzen, mit denen R. Rocholl in seiner "Geschichte der evangelischen Airche in Deutschland" (Leipzig 1897, S. 543) B. charakterisiert. Hier wird ihm, dem Schüler Hospmanns, erhöhte Einsicht in die Gesamtanlage der Schrift und der Propheten, aber auch Mangel an Nüchternheit zugesprochen — ein nie besämpster Feind, der ihn übermeistert habe. Man kann dieser Verteilung von Lob und Tadel zustimmen, mußes aber dann sur unbillig erklären, wenn mit scharfer Betonung in zweinnaliger Redesundung, "daß er dem Protestantenverein versiel" und "sein Anschulz and den Protestantenverein beroeghoben, sein Ausstritt aus diesem Berein indes mit keiner Silbe erwähnt wird. Für die Eigenart B.s und seiner kroßlichen Stellung ist beides, seine dreizehnsährige Mitarbeit mit dem Protestantenverein und seine dreizehnsährige Geschiedenheit von ihm am Schlusse seinen Arbeitantenverein und seine dreizehnsährige Geschiedenheit von ihm am Schlusse sebens, gleich charakteristisch. Sobald man beides hervorhebt, tritt zu Tage, daß der eigenartige Mann keiner Parteischalone sich

Banmgarten, Siegmund Jakob, gest. 1757. — J. S. Semler, Ehrengebächtnis S. Jac. Baumgartens; Desselben Lebensbeschreibung, von ihm selbst abgesat, I; J. D. Nichaelis: Raisonnement üb. d. protestant. Universitäten in Deutschland I; A. H. Niemeyer, Universität halle nach ihrem Einsluß auf gelehrte u. praktische Theologie; A. Tholuck, Gesch. des Rationalismus I; J. A. Dorner, Geschichte der protestantischen Theologie in Deutschland; G. Frank, Geschichte der protestantischen Abelli; A. Ritisch, Geschichte des Pietismus II, III; B. Gaß, Geschichte der protestantischen Dogmatik III; B. Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle I.

Der Bater unsers Baumgarten war Jalob Baumgarten, seit 1697 erster Inspektor des Hallschen Wassenhauses, darauf Pastor in Wollmurstädt, zuleht in Berlin, wo er 1722 gestorben. Bon seinen begabten Söhnen war S. 3. der älteste. Ein jüngerer Bruder war der bekannte Wossschen Them. G. Baumgarten, Prosessor in Kransurt a. D., der Begründer der deutschen Alsseit. Siegmund Jalob, wurde 1706 in Wollmurstädt ze geboren, zunächst von seinem Vater unterrichtet, darauf in dem Hallessen Wassenhause. Er bezog 1724 die Universität Halle, gab Unterricht in den höheren Klassen Wassenhause. Er bezog 1724 die Universität Halle, gab Unterricht in den höheren Klassen Wassenhause. Arzo Underricht werden Schule, 1728 Absunkt des Wassenhause. Arzo Underricht und bes Maisenhause. Arzo Udipunkt der theologischen Kasultät, 1743 ordentliches Mitglied, worauf er seine Rebenämter niederlegte, und einzig und allein dem theologischen Unterrichte und der theologischen Schriftsellerei sich widmete. In seinen Borlesungen hatte er gewöhnlich 300—400 Zuhörer, ein Erfolg, der den Neid seines Allegen Joachim Lange erregte und ihm die erste Berfolgung eintrug. Er war unermüblich im Lehren und ließ sich auch durch lörperliche Leiden nicht davon abhalten. Seine Juhörer hingen ihm mit großer Berehrung an; selten sit einem Universitätsselehrer so getreu nachgeschrieben worden, freilich sprach er auch auf dem Ratheber mit einer Bedächtigkeit, die zum Mitschreiben aussonschalt entsprach genau der Euse der Zeithölbung und glänzte durch gewandte Schematissermethode, klare und scharfe Begriffsbeltimmung und eine Masse der dehenatissermethode, klare und scharfe Begriffsbeltimmung und eine Masse der Auch, auf anderen Gebieten schriften, wozu die erst nach seinem Tode herausgegebenen Borlefungen hinzusommen. Seine ungeheure Belesenheit besähigte ihn aber auch, auf anderen Gebieten schriften, was einem unvollkommenen englischen Original entstanden; sie sind von ihm mit einem großen Reichtum von gelehrten Unmertungen versehen worden. Abelung, Büschgitgen. Sosühren

Baumgartens Stellung in der Geschichte der Theologie scheint dadurch gekennzeichnet, daß er, ber aus dem Halleschen Waisenhause Hervorgegangene, dann in eine durchweg mit Pietisten besetzte Fakultät Eingetretene, einen Semler zu seinem wissen-schaftlichen Erben erzog und berief. Baumgarten ist also do kacto der Uberleiter vom Bietismus zum Rationalismus geworden, zum mindesten für Halle. Es ist verständlich, 5 aber doch unberechtigt, wenn die oberflächliche Betrachtung, namentlich soweit sie am Rationalismus nur die Gesahr, am Pietismus nur die Borzüge ins Auge saßt, daraus einen ungünstigen Schluß auf den Charatter des gelehrten Theologen hat ziehen wollen. Dieser Borwurf ist leicht widerlegt, wenn man erstens bedenkt, daß doch auch der um eine Generation sungere Semler in seiner Lebenssührung niemals seine pietistische Ber- 10 einer Verlagener hat nord der Und 2000 Ristor und der um eine Generation sungere Semler in seiner Lebenssührung niemals seine pietistische Ber- 10 eines verlagenet hat (vol. 2008) Ristor II 570) und mann wenn sich zweitens gangenheit verleugnet hat (vgl. 3. B. Ritschl II, 579), und wenn man sich zweitens vergegenwärtigt, wie wenig der Pietismus der Hallenser auf wissenschaftliche Dauer angelegt war und wie wenig der von Baumgarten auf die Glaubenslehre angewendete Wolffsche Schematismus sich mit der pietistischen Weise, das eine Lehrstück vor dem anderen zu bevorzugen, von vornherein vertrug. Dem Pietismus ist der Theologe 15 Baumgarten mit der Zeit entwachsen, darum aber doch nicht sofort den Rationalisten vaumgarten mit der zein enwachen, darum aber doch nicht sofort den Kationalisten als deren Borläufer beizugefellen, im Gegenteil erstrebt und verdient er den Ruhm einer nückernen Orthodoxie. Gaß' Urteil (III 187) besteht zu Recht, daß Baumgarten "das symbolgerechte Dogma ziemlich unvertürzt und allseitig erwogen, aber im Zustande der Abkühlung vorträgt". Baumgarten ging über seine älteren Kollegen zunächst nur das durch hinaus, daß er mit der Wissenschaft wieder größeren Ernst machte. In ihm sehen wir die Hallesche Theologie wieder mit der Wissenschaft einen Bund eingehen, der jenem, nach Semlers Zeugnis, von den Pietisten zum Borwurf gemacht wurde. Doch dann man nicht sagen, daß er irgendwo den positiven Gehalt des christlichen Glaubens ausgegeben hötte. Baumgarten steht durchaus auf arthodoxen Standmunke und gekroucht aufgegeben hatte. Baumgarten steht durchaus auf orthodoxem Standpunkte und gebraucht 25 bie althergebrachten dicta probantia, dies freilich in einer wissenschaftlicheren Art als seine nächsten Borgänger, so nämlich, daß er sich nicht mit gehäuften Citaten begnügt, sondern den theologischen Gehalt der einzelnen Stellen durch 3. T. eingehende Untersuchung erhebt. Den Schriftbeweis hat er auf eine höhere Stufe gehoben (35) vol. die naging erhedt. Den Schrsteweis hat er auf eine hohere Stufe gehoden (zu bgt. die 3 bändige Glaubenslehre, herausgegeben von Semler und Vertram 1759 f.). Nach 30 Anführung anderer Stellen zum Erweis der Auferstehung fährt er fort: "welchen Hisb 19, 25—27 noch beizufügen ist, nach der Hypothesi einer weitern Absicht Hisbs als auf die blohe Wiederherstellung seiner zeitlichen Wohlsahrt" (III, 711). Er tennt also die abweichende Auslegung; und die gewohnte Auslegung hat ihm doch nur eine hypothetische Geltung. Dies zugleich ein Beweis seiner von Semler oft gerühmten 35 Behutsamkeit. In der Lehre vom Abendamkel verteidigt er im allgemeinen den Vahrbeeriff keiner Liebe deht im mit und unter Pert und Mein Leich und Allte Lehrbegriff seiner Kirche, daß in, mit und unter Brot und Wein Leib und Blut Chrifti dargereicht werden, er verwirft aber aufs bestimmteste die Konsubstantiation (III, 373). So erlaubt er sich auch den Exorzismus bei der Taufe darzustellen als "eine willtürliche Handlung, in keinem göttlichen Befehl oder Notwendigkeit gegründet, 40 die zwar, wenn sie gehörig verstanden, erklärt und gebraucht wird, nützlich beibehalten, aber ohne Nachteil der wesentlichen Beschaffenheit der Taufe abgeschafft werden tann." (III, 321). Die Nachwirtung des Pietismus bemerkt man nicht sowohl darin, daß B. die symbolischen Schriften nicht anführt (vgl. Ritschl II, 567), als vielmehr darin, daß er nach Freylinghausens Borgang jedes Lehrstüd (= §) mit ausgeführten Thesen über 45 die daraus sließenden Trostgründe und Obliegenheiten beschließt. Es ist offendar, daß diese Methode, das Dogma auch ethisch zu verwerten, noch himmelweit entsernt ist vom Semlerschen Standpuntte, der mittelst des Grundsates, daß alle Glaubenswahrheiten mit Ruchicht auf die moralische Ausbesserung zu betrachten seien, jene z. T. über Bord warf. Sehr zu loben ist in dieser Glaubenslehre die Klarbeit und Schärfe der Be- 50 griffsbestimmungen; es fehlt aber freilich alle und jede Deduttion, welcher Mangel, griffsbestimmungen; es seht aber freilich alle und sede Dedutton, welcher Wangel, innig zusammenhängend mit dem tomplizierten Schematismus, der auf jeder Seite entgegentritt, damals freilich weit weniger gefühlt wurde. Bon spekulativer Behandlung der Glaubenswahrheiten ist keine Spur anzutreffen; der Einfluß der Wolffschen Philosophie macht sich nur in der angegebenen formellen Beziehung geltend. Zu bemerken sist die Dissertation von 1743 de conversione non instantanea, worin die Polemit gegen eine Lieblingstheorie der Spener-Frankschen Richtung hervortritt. Über seine Woral fällt Niemeyer ein sehr günstiges Urteil: "in der Woral mochte ihn Mosheim an seiner Welkenntnis und im Stil übertreffen; an Bestimmtheit und Strenge der Begriffe ist ihm Baumgarten weit überlegen. Roch nie war vielleicht die Sittenlehre 60 Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. A. 11.

der Evangeliums so philosophisch behandelt, ohne daß der eigentümliche Charafter und der religiöse Dialett ihrer Urtunde verwischt wäre". Wir möchten hinzusezen, daß Baumgarten ein Bestreben zeigte, die Sittenlehre an die Thatsache der Erlösung und Bersöhnung in Christo anzuknüpsen, doch ohne daß dies im einzelnen genau durchgeführt wäre. Wenngleich alle einzelnen Borschriften durch Schriftsellen belegt werden, so vermist man doch die Ableitung derselben aus dem christlichen Grundprinzip und aus der Grundstimmung, die das Evangelium im Herzen der Erlösten schafft, ein Mangel, der der orthodoxen Periode überhaupt anhastete, und der freilich die rationalistische Behandlung der Moral in späteren Zeiten vorbereitete. Baumgarten hat auch die Geschichte des Christentums bearbeitet, wobei sein kompendiöser Abrig (breviarium) der Kirchengeschichte allerdings weit weniger in Betracht kommt, als seine Geschichte Beichung der betreffenden Gegenstände empsiehlt, fast eine Art Dogmengeschichte. Auherdem hat er noch mehrere spezielle historische Themata behandelt. In der Exegese und Hermeneutis ser hat Erlärungen biblischer Bücher und eine Hermeneutist geschrieben) ist am wenigsten seinen Stärte zu suchen, ebenswenig in seinen Predigten. In seinen theologischen Bedenlen, wovon 7 Sammlungen von 1743—50 vorliegen, ersenut man den am Lehrbegriffe seiner Kirche seischaltenden, dabei humanen und besonnenen Theologen. Bgl. darin namentlich seine zutreffende Beurteilung Zinzendors, gewürdigt von Ritschl (III passim).

Banmgarten - Crusins, Ludwig Friedrich Otto, gest. 1842. — R. Hase in der Borrede zum postumen 2. Bb v. B.-Cr.s Kompendium der Dogmengeschichte (Lpzg. 1846); H. C. A. Sichstädt, Memoria L. F. O. Baumgartenii-Crussii (Jena 1843 sowie ein Abbruck in BhTh 1844, von Ilgen warm bevorwortet und mit einem Schriftenverzeichnis ausgestattet); B. Grimm im Neuen Netrolog der Deutschen 1843 I, (woselbst auch ein vollständiges Schriftenverzeichnis); E. Henke in Bruns' Repert. sur theol Litteratur I, und berselbe in AbB II, S. 161 ff.

Der Theolog Baumgarten-Crusius wurde als der süngste von vier Brüdern, unter denen der dritte, Detlev Karl Wisselm (Leben, beschrieben von seinem Sohne Arthur 20 B.-Cr., Oscas 1835), zulest Rettor der Landesschule in Meisen, auch in der theologischen Litteratur, namentlich durch "die unsichtbare Kirche" (Leipzig 1816), bekannt geworden ist, am 31. Juli 1788 zu Mersedung geboren, wo sein Bater, Gottlob August Baumgarten, der den Namen seines Stiesvaters Crusius dem seinigen beigesügt hatte, Stistengung obsoten, des den Werselung geboren, wo sein Bater, Gottlob August Baumgarten, der den Namen seine Stiesvaters Crusius dem seinigen beigesügt hatte, Stistengund geworden war. Bon ihm, dem Bersalser von "Schrift und Bernunst", 25 streng und gottesssüchtigt erzogen, besuchte er zuerst das Gymnasium leiner Vaterstadt, dann die Kürtenschule zu Grimma und seit 1805 die Universität Leipzig. Theologie und Bhillosogie zu studieren, ward 1808 Magister und Kandidat der Theologie und habilitierte sich 1809 auf dem philosophischen Kasseder dasselbst durch eine noch lange geschätzte Disserkollegium der Universitätsstirche aufgenommen, ward er, nachdem er mehrsach auch über specialische Desenschulen Berusen, wo er Dr. der Theologie, 1817 ordentl. Honorar-Prosessor, 1818 Beistische aufgenommen, ward er, nachdem er mehrsach auch über specialische und Zena berusen, wo er Dr. der Theologie, 1817 ordentl. Honorar-Prosessor, 1818 Beistische aufgenommen, ward er, nachdem er Abelogie nach Zena berusen, wo er Dr. der Theologie, 1817 ordentl. Honorar-Prosessor, 1818 Beistische aufgenommen, ward er, nachdem er Abelogie, 1817 ordentl. Honorar-Prosessor, 1818 Beistische aufgenommen, ward er, nachdem er Abelogie, 1817 ordentl. Honorar-Prosessor, 1818 Beistische aufgenommen, ward er, nachdem er mehrenden Prosessor, 1818 Beistische Ausselle und der Frahlützt, 1824 beren ordentl. Honorar-Prosessor, 1818 Beistische Beruser und der Frahlützt, 1824 deren ordentl. Honorar-Prosessor, 1815 er über Abelbe aus hersennung und ersteute Stissen der Krüchen

1. Bande der 1818 von Rlein und Schröter gegründeten Oppositionsschrift, die er seit 1828 bis zu ihrem Schluß 1831 mit Fries und H. Schmid fortsetze. Diese Polemit, nur mit mehr positiven Ergebnissen vertnüpft, zieht sich auch durch seine außerordentlich stoffreiche, aber nicht durchsichtig genug gehaltene Einsettung in das Studium der Dogmatis (Lyz. 1820), ein Mangel, der schon in weit geringerem Grade dem Lehrbuch der 5 christl. Sittenlehre (das. 1826) und den Grundzügen der bibl. Theologie (Jena 1828) zur Last gelegt werden kann, wogegen beide seine wachsende Gelehrsamteit, seinen seinen, immer mehr in die Tiefe dringenden Sinn und seine immer freier werdende Richtung betunden. Die letztere legte er bald darauf (1830) teils wider die belannte Denunziation gegen die beiden Halleschen Rationalisten in der Schrift "über Gewissensfreiheit, 10 Lehrfreiheit und den Rationalismus", teils in dem "Grundriß der evangel. krößichen Dogmatil" zu Tage, während er sein "Lehrbuch der Dogmengeschichte" vorbereitete, das 1832 erschien und abgesehen von der Form und Gruppierung des Materials, die durch die "Einleitung" und mehrere in akademischen Gelegenheitsschriften gegebene dogmenzhistorische Monographien, sowie durch treffliche Arbeiten im "Hermes" erregten Erwars 15 tungen im hohem Grade befriedigte. Jene Gelegenheitsschriften sammelte er, mit andern verbunden, nachdem er 1834 "über Schleiermacher, seine Dentart und sein Berdienst" und "über einige Schriften von Lamennais" sich ausgesprochen hatte, 1836 in die Oduscula academica" und unterzog sich mit groker Selbstverleugnung der Besorgung immer mehr in die Tiefe dringenden Sinn und seine immer freier werdende Richtung "Opuscula academica" und unterzog sich mit großer Gelbstverleugnung der Besorgung und Vollendung von Schotts N. T. in der vierten Augabe, 1839. Ununterbrochen an w dogmengeschichtliche Studien hingegeben und mit der Berarbeitung seiner Forfchungen den dem Lehrbuche Studien hingegeben und mit der Verarbeitung seiner Forschungen in dem Lehrbuche der Dogmengeschichte schon längst nicht mehr zufrieden, fahte er dieselben, auf das Zureden seines jüngeren Kollegen K. Hase, in dem mit höchster Präzision und Schärfe geschriebenenen "Compendium der Dogmengeschichte", Epz. 1840, zusammen, von dem er sedoch nur den ersten, allgemeinen Teil zum Abschluß brachte, indem er sich alsbald zu einer "theologischen Auslegung der sohanneischen Schriften" hingezogen fühlte, während ihn überdies die theol. Redaktion der "Neuen Jen. Lit.» Zeitung" in Anspruch nahm. Eben war die erste Abstellung (Einleitung und Auslegung des Evang. Johannes Kap. 1—8) im Druck sertig geworden, als ein Schlagsluß salt ohne alles Vorgefühl des Todes am 31. Mai 1842 ihn hinwegnahm mitten aus vurvollendeten Werten und reichen litterarischen Blänen. zu deren Aussilbrung sich eine unvollendeten Werken und reichen litterarischen Planen, zu deren Ausführung sich eine Fülle nur von ihm zu sichtenden Materials vorfand. Doch wurden 1844 f. teils aus demselben, teils aus Rollegienheften durch jüngere Kräfte ein Kommentar zum Matthaus und den andern Synoptitern, die noch fehlende Auslegung der joh. Schriften ndus und den andern Spnopttern, die noch fehlende Auslegung der joh. Schriften und Kommentare zum Römer-, Galater-, Epheler-, Kolosser-, Philipper- und den Thessa lonicher-Briefen gegeben. Hale aber vollendete 1846 das Kompendium der Dogmen-geschichte, indem er zu dem im Nachlaß vorgefundenen fertigen Text die Noten hinzusstäte — eine Arbeit, wie sie von allem andern abgesehen nur der Freund übernimmt, und zugleich ein Zeugnis für das Verhältnis, in welchem Baumgarten-Crusius zu seinen Kollegen stand. Was und wer er sonst war, dieser Geschichtschreiber des religiösen Gesistes, dem "die Gesster aller Zeiten winkten", ist von Has in der gedachten Vorrede, von Eichstädt in klassischen Rede ausführlicher geschildbert. Nilbe und zartsühsend, allem leidenschaftlichen in klassischen und krablichen Karteriben von Grund der Seele abgeleidenicaftlichen theologischen und firchlichen Parteitreiben von Grund ber Geele abgeneigt, baber schon von den Parteien, die in seine Zeit fielen, bisweilen auf seltsame Beise verlannt, von dem gegenwärtigen Geschlecht taum mehr gelannt, hat er als Exe- 45 get, mit allen dazu nötigen Mitteln ausgerüftet, den Sinn der Schrift mit seltener Unbefangenheit und Schärfe erforscht, als Dogmenhistoriser die Urbildung und Entwicke-lung der religiösen Dentarten und Dogmen in einem Umfange und mit einer Feinheit wie nur wenige erfannt und verfolgt, als Spstematiker nicht sowohl in durch-greifender Organisation der von ihm vertretenen Disziplinen, namentlich der Dogmatik, 50 aber desto mehr durch tiefes Eindringen in ihr zarieres Gewebe Ausgezeichnetes ge-leistet und immer an dem Grunde und Wesen des Evangeliums gehalten, das ihm Sache und Kraft Gottes zur Seligkeit und so, aber auch nur so, start genug war, die Welt zu überwinden. (G. Schwarz +) Boffe.

Baur, Ferdinand Christian, gestorben 1860, und die neuere Tübinger 55 Schule. — Zum Beginne geben wir eine Übersicht ber Schriften und litterarischen Arbeiten Baurs.

I. Die auf ben Ranon bezüglichen Schriften. Die beiben hauptwerke find: Baulus, ber Apostel Jesu Chrifti. Gein Leben und Birten, seine Briefe und feine Lehre. Gin

Beitrag zu einer kritischen Geschichte bes Urchristentums, Stuttg. 1845, 2. Aust., herausg. p. Sc. Zeller, Leipzig 1866 u. 67 in zwei Banden, u. Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, ihr Berhältnis zu einander, ihren Charakter und Ursprung, Tüb. 1847. Das erstere Werk war vordereitet durch schamber, ihren Charakter und Ursprung. Tüb. 1847. Das erstere Werk war vordereitet durch solgende Schriften und Khhandlungen Baurs 5 selbst: Die sogenannten Pastoralbriese des Apostels Baulus, aufs neue kritisch untersucht, Stuttg. und Tüb. 1835; Über die Christuspartei in der korinthischen Gemeinde, Tübinger Zeisschrift s. Theol. 1831, 4. Heft, S. 61—206; Über Zwed und Beranlassung des Kömerbrieße und die damit zusammenhängenden Berhältnisse der römischen Gemeinde, ebenda 1836, 3. Heft, S. 59—178; Einige weitere Bemerkungen über die Christuspartei in Korinth, ebenda 1836, 10. 4. Heft, S. 3—32; Über den Ursprung des Epistopats in der christlichen Kirche. Brüfung der neuestens von Hrn. D. Kothe hierüber ausgestellten Ansicht, ebenda 1830, 2. Heft, S. 75—133 (die erste Abhandlung Baurs in der Tüb. Zeitschrift für Theol.). Auch sein Krogramm über die Rede des Setephanus gehört hierher: De orationis habitae a Stephano Act. Cap. VII con-16 silio et de Protomartyris hujus in christianae rei primordiis momento, Tud. 1829. Rachgesolgt sind dem Berke in seiner ersten Auslage die Abhandlungen zur Erklärung der Korintherbriefe 1850 und 1852, über den Expessionicherbriefe 1850, über Zwed und Gedankengang des Kömerbriefs 1857, über den ersten Brief Betri 1856, sämtlich in dem Organ der Schule, in den seit 1842 von Zeller, von 1847—57 von Baur und Zeller herausgeg, theosologischen Jahrbüchern. Flantiert wurde das Wert hauptsächlich und Urpprung kritisch untersuch, Stuttg. 1854 (entstanden aus den in den Jahrbüchern 1849—51 veröffentlichten Untersuchungen). In diesen Kreis dürfen wir auch noch Kösstlichen Abhandlung Karl Weissischer Schule; in dem umfalsenden Exert. Das Urchritentum, seine Schuldung von Baur noch um ein

Das Berk über die Evangelien war von Baur selbst vorbereitet durch die Untersuchungen über die Komposition und dem Charafter des josanneischen Evangeliums in den Tüd. theol. Jahrbüchern 1844 und seine Abhandlung: Der Ursprung und Charafter des Lukas-Evangeliums, ebenda 1846, gesolgt von der Schrift: Das Narkus-Evangelium nach seinem Ursprung und Charafter. Rebst einem Anhang über das Evangelium Marcions, Tüd. 1851 und den Abhandlungen über den Kaspahinderis des josanneische Evangelium und die Kasser des zweiten Jahrhunderis) in den theol. Jahrbüchern 1848, 2. heft, und ebenda 1857, 2. heft, sowie über die Apptalupse, ebenda 1852, 3. und 4. heft (gegen hengstenderg), 1855, 2. heft (die reichsgeschichtliche Aussalung der Apptalupse in Auberlens Schrift, Basel 1854). Die 40 sohanneische Frage wurde innerhalb der Schule erörtert von Reind. Köstlin: Der Lehrbegrische Ev. und der Briefe Johannis und die verwandten neutest. Lehrbegrisse, Berlin 1843; Abhandlungen von Schnißer, Tüb. theol. Jahrbücher 1842; Zeller, ebenda 1845, 4. heft, und 1847, 1. hest; von hilgenselb in seinem Buche: Das Evang. und die Briefe Johannis, nach ihrem Lehrbegrisse dargestelt, Halle 1849, in der Abhandlung: Das johanneische Evangelium 45 und siene gegenwärtigen Ausstalungen in der von ihm nach Aussprechen der Tübinger theol. Jahrbücher herzusgegebenen Iwah II 1859, 3. und 4. hest. Der von Weitzel begonnene Kamp über die Bedeutung des Passassische die christliche Passassische der Exidentere Sahrdustreit der Alten Kirche, halle 1860) erörtert. Auf die Frage nach den Synoptitern bezog sich die Abhandlung Zellers über den dogmatischen Charakter des drift von Hösslicher bezog sich die Abhandlung Zellers über den dogmatischen Charakter des drift von Hösslicher des Allers sicher der Phonoptitern bezog sich die Abhandlung Rellers über den dogmatischen Charakter des drift von Kösstlin: 50 der Ursprung und die Konne, Tüb. 1346. Ausammensassen in kaus, Kaid. Kon einsellem etnischlägigen Abhandlungen mag noch die lehte von Baur selbst verössentlichte

S. 220-264). Beiter folgt eine hauptfächlich bie pseudoclementinischen Schriften betreffende Litteratur seitens der Schule, aus welcher Baurs Recension von Schliemanns Clementinen (theol. Jahrbücher 1844) und hilgenselbs Schrift: Die clementinischen Recognitionen und homilien, nach ihrem Ursprung und Inhalt dargestellt, Jena 1848, Erwähnung finden mögen. Außerdem sind in diesen Kreis von Arbeiten zu rechnen die Abhandlungen über Apollonius b von Tyana, Tüb. Zettschrift f. Theol. 1832, 4. heft; Sokrates und Christus, ebenda 1837, 3. heft; Seneta u. Paulus, ZwIh 1858, 2. u. 3. heft, "drei Abhandlungen zur Geschichte der alten Philosophie und ihres Berhältnisses zum Christentum", welche unter diesem Titel von Eb. Beller (Leipzig 1876) jufammen herausgegeben worden find.

Eb. Zeller (Leipzig 1876) zusammen herausgegeben worden sind.

II. Dem kirchen- und dogmengeschicktlichen Gebiete gehören vor allem die beiden 10 Werke an: Die chriftl. Lehre von d. Berjöhnung in ihrer geschichtl. Entwidelung von d. ältest. Zeit dis auf die neueste, Tüb. 1838; Die christl. Lehre von d. Dreieinigkeit u. Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtl. Entwidelung, Teil 1: Das Dogma der alten Kirche dis zur Spnobe von Chalcedon, Tüb. 1841, Teil 2: Das Dogma des Mittelalters, Tüb. 1842, Teil 3: Die neuere Geschichte des Dogma von der Ref. dis auf die neueste Zeit. 12. Aufl. Teil 3: Die neuere Geschichte des Dogma von der Ref. dis auf die neueste Zeit. 1843. Daran 15 schloß sich das Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte, Stuttg. 1847, 2. Ausl., Tüb. 1858, 3. Ausl. (nach Baurs Tode) Leipzig 1867. Die auszügstehen Borlesungen über die christliche Dogmengeschichte erschienen in 3 Bänden, Leipzig 1865—67. Die kirchengeschichtlichen Arbeiten wurden eingeleitet durch die Schrift: Die Spocen der kirchlichen Geschichtschung, Tüb. 1852. Ihr folgte: Das Christentum und die christlichen Verschen Geschichter des Ausschlassen des Exprendenten der Entwicklung, Tüb. 1853, 2. Ausl. 1860, 3. Ausl. 1863. Die christliche Kirche des Mittelalters in den Hauptmomenten ihrer Entwicklung, Tüb. 1863. Die hristliche Kirche des Mittelalters in den Hauptmomenten ihrer Entwicklung, Tüb. 1861 (von ihm selbst noch zum Druck vordereitet). Aus seinem Rachlaß herausgegeben wurde die Krichengeschichte der neueren Zeit von der Reformation die Jum Ende des 18. Jahrhunderts, 25 Tüb. 1863; Kirchengesch, des 19. Jahrhunderts, Tüb. 1862. Die Schrift gegen Möhler: Der Gegensat des Katholizismus und Protestantismus nach den Krinzisien und Hauptdogmen der Gegensat des Katholizismus und Protestantismus nach den Krinzisien und Hauptdogmen der Gegensat des Katholizismus und Krotestantismus nach den Krinzisien und Hauptdogmen der Gegenschicht und restoner Lehrbegriff, Tüb. theol. Jahrbücher 1847, 1848, 1855, mögen am ehesten den dogeschichten Arbe

Unhangsweise sind noch folgende Programme zu nennen: Primae Rationalismi et Supranaturalismi historiae capita potiora. Pars III: Exponitur praesertim Arianismi indoles rationalis, Tub. 1828; Serner: De Ebionitarum origine et doctrina, ab Essenis repetenda, Tub. 1831, und die Gratulationsschrift an Gottlieb Jakob Pland: Disquisitio in Andreae 26 Osiandri de iustificatione doctrinam, ex recentiore potissimum theologia illustrandam, Tub. 1831. — Über die geschichtliche Bedeutung der fünfundzwanzig Jahre 1816—1841 (mitsgeteilt in der Gratulationsschrift des Tüb. Symn. für die 4. Säcularfeier der Universität Tüb. 1877).

III. Besentlich der Polemit gewidmet sind eine Anzahl Gelegenheitsschriften: Der 40 Kritiker u. der Fanatiker in d. Person des herrn heinrich B. J. Thiersch, Stuttg. 1846; Die Kritter u. der Fanatter in d. Person des herrn Peintig W. J. Lyterig, Stutig. 1846; Ote ignatianischen Briese und ihr neuester Kritiler, Eine Streitschrift gegen herrn Bunsen, Tüb. 1848; An Herrn Dr. Karl Hase, Prof. der Theol. an der Univ. Jena, Beantwortung des Sendschreibens: Die Tübinger Schule, Tüb. 1855, und hauptsächlich: Die Tübinger Schule und ihre Stellung zur Gegenwart, Tüb. 1859, 2. vermehrte Aust. Tüb. 1860. Diese polemischen Schriften wandten sich gegen ausdrückliche Angrisse, die zulezt genannte gegen Uhlhorns geisvolle Abhandlung: Die Älteste Kirchengeschichte in der Darstellung der Tübinger Schule (JdT III, 1858, S. 280–349); wir werden wiederholt auf diese Abhandlung Bezug nehmen. Nachdem schon das erste Leben Jesu von Strauß der ev. Kirchenzeitung Anlaß zu einem Anzriss gegen Baur gegeben erössnete M. D. Dietlein den Kamps gegen die Schule als solche 50 Nachdem schon das erste Leven zesu von Straug der ev. Rerchenzeitung unian zu einem und griff gegen Baur gegeben, eröffnete B. D. Dietlein den Kampf gegen die Schule als solche 50 in der Schrift "Das Urchristentum" (Halle 1845). Ihm folgte Heinrich B. J. Thiersch in dem "Versuch zur Perstellung des historischen Standpunktes sür die Kritik der neutestament-lichen Schriften. Eine Streitschrift gegen die Kritiker unserer Tage", Erlangen 1845. In unmittelbarer gegnerischer Rücksichahme bewegte sich das Werk von G. Lechler: "Das apositolische und nachapostolische Zeitalter", 1851, 2. Aust. 1857, 3. Aust. 1885. Auch die zweite 55 Aussage des Werkes von Albeitecht Krischle Entstehung der alkatholischen Kriche (1857) tann als eine von Baur febr übel vermertte Auseinanderfepung mit ber Schule betrachtet

Baur hat seine wissenschaftliche Entwicklung und Thätigkeit selbst geschildert in R. Rlüpfels Baur hat jeine wisenschaftliche Entwicklung und Lyarigter seinf geligiliert in K. Klupsels Geschüchte und Beschreibung ber Universität Tübingen, Tüb. 1849 (auß Baurs Feder stammen 80 bort S. 216—247: Die Storrsche Schule und S. 389—426) und in der KG des 19. Jahrh. S. 395 ss. Dann sind als authentische Interpretationen zu vergleichen die drei Abhandlungen Ed. Zellers: Das Urchristentum, Die Tübinger historische Schule, Ferdinand Christian Baur (Nr. 9—11 in Zellers Borträgen und Abhandlungen geschichtlichen Inhalts, Leipzig 1865). Von Zeller stammt auch der Artikel in AbB II, 172—179. Weiter vgl. Otto Psiederer, 65 Entwicklung d. protest. Theologie in Deutschland seit Kant (Freiburg i. B. 1891), S. 268—279 u. S. 355—368 (mit Musikan aus der Vertrede Verkeinkskerk nom 6 Van 1860). Kleiderer u. G. 355-368 (mit Auszugen aus ber Feftrebe R. Beigfaders vom 6. Nov. 1860). Pfleiberer

jchrieb zum 100 jährigen Geburtstag "Au H. Chr. Baurs Gebächtnis" (Protest. Kirchenzeitg. 1892, Kr. 25; vgl. ebendort Kr. 29 u. 30 eine Gedächtnisrede v. D. August Baur), Hilgenseils schilderte "Baur in der Wissenschaft", Seyerlen "Baur als akad. Lehrer u. Rensch" (ZwTh XXXVI, 1893, S. 222—244, 245—254). Ungenannt ist der Verfasser der Abhandlung: Ferdinand Christian Baur und die Tübinger Schule in "Unsere Zeit. Jahrbuch zum Conversions-Lexison" (sechster Band S. 229—254, Leipzig, K. A. Brochaus, 1862). — Zu den kritischen Stimmen gehört schon troß aller Anerkennung Landerers Gedächtnisrede (Borte der Erinnerung an F. Chr. v. Baur, Tüb. 1860); serner "Die Tübinger historische Schule, kritisch beleuchtet von Heinrich Bech, württemberg. Pfr." (ZPR, neue Folge, 47. Bd, Erl. 1864, S. 1—57 und 69—95, 133—178, 199—244). Zahllos sind kürzere Besprechungen; besondere Schriften stammen der von einem englischen Freunde des Baurschen Standpunktes, R. W. Mackay, The Tübingen School and its antecedents, London, Williams et Norgate, 1863 und von S. Berger, F. C. Baur, Les origines de l'école de Tubingue et ses principes, Strasbourg 1867. Bgl. noch Dorner in der Geschichte der protestantischen Theologie, Karl Schwarz in seinem Buche "Zur 15 Geschichte der neuesten Theologie", Nippold im ersten Bande seines Wertes "Die theologische Einzelschule im Berhältnis zur evangelischen Krücke" und im dritten Band seines Haufers Schellschaft gekrönte Monographien, denen in Deutschland nichts Ahnliches zur Seite stebe: die diographischen Arbeiten von Schesser (484 S.) und von dem unbedingten Anhänger Baurs Geringa (571 S., Haarlem 1868 u. 69); vgl. darüber Protest. Kirchenzeitung 1873, Kr. 19—21. Weitere Literatur bei Ed. Reuß, Die Geschichte der hl. Schriften R.T. (6. Aust. 1887) § 344.

Bon mehr als vorübergehendem Interesse bleibt die Auseinandersesung zwischen Zeller und A. Ritichs, welche des ersteren anonyme Abhandlung "Die Tüdinger historische Schule" (zwerst erschienen in Sybels historischer Zeitschrift IV, 1860, S. 90—173) hervorrief. Ritschls kritisierende Abhandlung "Über geschichtliche Rethode in der Ersorschung des Urchristentums" (IdT VI, 1861, S. 429—459) führte zu einem in Sybels historischer Zeitschrift ausgetragenen Streit, in welchem zuerst Zeller das Wort nahm (Die historische Artiif und das Wunder, VI, 1861, S. 356—373), dann Ritschl erwiderte (Einige Erläuterungen zu dem Sendschreiben: Die historische Artiit und das Wunder, VIII, 1862, S. 356—373), dann Ritschl erwiderte (Einige Erläuterungen zu dem Sendschreiben: Die historische Artiit und das Wunder, VIII, 1862, S. 85—99), woraus Zeller, nunmehr mit seinem Namen hervortretend, die Debatte schloß (Zur Würdigung der Ritschlächen "Erläuterungen", VIII, 1862, S. 100—116). Hür Ritschls Standpunkt trat später noch Rudoss Baymann ein mit der Abhandlung "Baurs spełulative Geschicksonstruktion und der Wunderansang des Christentums" (IdT) VIII, 1863, S. 733—758). Der Streit dehen der Wunderansang des Christentums" (IdT) VIII, 1863, S. 733—758). Der Streit dehen die wieden und die These sich vor allem um die These sich vor allem um die These sich vor eine netaphysische Gesichtspunkte sassen ernen Objektives, das man unter physikalische oder metaphysische Gesichtspunkte sassen ernen Objektives, das man unter physikalische oder metaphysische Gesichtspunkte sassen ernen Speller sassen und der ein spektischen gesichten die Erläuterung eher ein sophischische Spiel mit Worten als einen realen Aufschlus und blieb bei dem Urteil stehen, daß mit der bequemen Undstimmtheit, welche die Bunder weder anerkenne noch bezweisele, der Wissenschaft und dem Glauben gleich wenig geholfen seiten Bermittlung gebe, so gist dies doch nur von einer unter bestimmten negativen Boraussehungen arbeitenden Artische, S. Schmidt, mit Recht bemerkt hat, gerade den

Die Zusammennahme Baurs mit seiner Schule dürste sich insosern rechtsertigen, als die ausgeprägte Eigenart der philosophischen und theologischen Boraussehungen, von denen die Schule in ihrer Blütezeit ausging, mit dem Tode ihres Stisters aufhörte und mindestens, sosen sie mit Baurs Tode ihren alten lokalen Mittelpunkt versolor. Wenn wir die Tübinger Schule in dieser Beschränkung in Betracht ziehen, konnen wir, ihre Geschichte mit der des Stisters selbst zusammenfassend, dieselbe in drei Perioden zerlegen. 1. Die Andahnung oder die dogmengeschichtliche Periode. 2. Die eigentliche Blütezeit oder die Periode der Bibeltritik. 3. Die Zeit der Zersetzung oder die Periode der kirchengeschichtlichen Betrachtung. Die Wendepunkte bilden die Jahre 1835 und 1848, und der zwischen die beiden Jahreszahlen mitten einfallende Raum dürste die eigentliche Zeit der Blüte bezeichnen.

I. Die religionsphilosophische und dogmengeschichtliche Periode. Ferdinand Christian Baur (durch Berleihung des württembergischen Kronordens persönlich geadelt, weswegen man ihn häufig auch als "v. Baur" citiert findet, obgleich er selbst so auf den Titeln seiner späteren Werte keinen Gebrauch von dieser Auszeichnung zu machen pflegte) ist als Sohn eines württembergischen Pfarrers, späteren Dekans in Blaubeuren, zu Schmiden unsern Canstatt den 21. Juni 1792 geboren. Den gewöhnlichen Weg des württemb. Theologen beschreitend, trat er im Jahre 1805 in die Klosterschule (sett niederes Seminar) zu Blaubeuren, 1809 in das Stift zu Tübingen ein.

Seine hervorragende Begabung trat erft am Schluß seiner bjährigen Studienzeit mehr hervor, entsprechend der soliden Art seines Wesens, das eine von der Basis ernsten Fleißes und tüchtiger Renntniffe losgerissene bald fertige Genialität nie ertragen mochte. Unter den damaligen Lehrern der Theologie nahm der Entel des großen württembergischen Theologen aus dem vorigen Jahrhundert, Ernst Bengel, damals die hervorschaften Stellung ein, weniger durch besonderen Reichtum des Wissens oder aussgezeichnete Schärfe des Dentens, als durch Würde und Gewandtheit der Darstellung. Diese Eigenschaften waren es auch, die neben dem Reiz der Stoffe selbst, welche er vortrug — Bengel vertrat die geschäcklichen Disziplinen — den zugen wohl hauptsächlich anzogen. Nach alter württembergischer Sitte war die Universitätszeit auch 10 durch eingehende philologische Studien ausgefüllt, und nicht minder übte die Philosophie in jenen Tagen, da Fichte und Schelling in der Blüte ihres Wirtens standen, auf den schwädischen Magister ihre Reize aus. Daß die letztere ihnes ihn nicht dem Standpunkt der älteren Tübinger Schule, unter deren Einflüssen er herangewachsen war, zu punkt der alle der Schule, unter deren Einflüssen die Rezension von entfremden vermochte, dürfte seine erste litterarische Arbeit zeigen, die Rezension von 15 Raisers biblischer Theologie (Bengels Archiv für Theologie Bd II, 3. Stüd, S. 656—717), Raisers biblischer Theologie (Bengels Archiv für Theologie VII, 3. Stück, S. 656—717), in welcher er die rationalistische Willkür in Behandlung des ALs von einem mild supranaturalistischen Standpunkte aus verurteilt. Berfaßt hat er diese Arbeit in der kurzen Zeit seiner Lausbahn als Repetent am Tübinger Seminar 1817. In eben diesem Jahre kam dieser zweite Tübinger Aufenthalt zu Ende infolge seiner Ernennung zum so Prosesson an dem neu eingerichteten niederen Seminar zu Blaudeuren, das er erst acht Jahre zuvor verlassen hatte. Zugleich mit seinem Universitätssfreunde Kern trat der 25sährige sein Lehramt an. Bis an sein Ende hat Baur dieses Ortese, an dem er sein amtliches Lehren begann und bald auch den eigenen Hausstand gründete, mit einem gewissen Heinembehasst. Frische, freudige Arbeits- und Werdelust, eine empfängliche Jugend, so freundschaftlicher Versehr, eine schöne Natur— alles wirtte zusammen, um die 9 Jahre seines hieligen Ausenhalts mit einem idealen Glanze zu umgeben. War die Lehrseines hiesigen Aufenthalts mit einem idealen Glanze zu umgeben. War die Lehraufgabe auch vorwiegend eine philologische und historische, so brachte es die kunftige Bestimmung der Zöglinge mit sich, daß auch die Lehrer sich der philosophischen und theologischen Bewegung der Zeit nicht gleichgiltig gegenüberstellten. Die Schleiermachersche w Glaubenslehre fand auch bei dem jugendlichen Professor von Blaubeuren volle Beachviaubensiehre sand auch det dem sugeriotigen projessor den Biaudeuren volle Beachstung und einen Widerhall in dem Werke, das in diesen Zeiten entstand, "Symbolit und Mythologie oder die Naturreligion des Altertums" (Stuttg. 1824—25, 2 Teile in 3 Bdn). Die philologischen, philosophischen und theologischen Interessen Baurs hatten in diesem sur seiten zeit immerhin bedeutsamen Werke sich die Hand gereicht. B. zeichnet shier bereits seine spätere wissenschaftliche Laufbahn mit den Worten: "Ohne Philosophie bleibt mir die Geschichte ewig tot und stumm". Das Werk sollte auch für seinen außeren Lebensgang entscheibend werden. Als man nach dem Tode seines Lehrers Bengel deren eine die khalosikka Kerkeltät in Albisiaan zu reprozesitieren Lente bie mehl daran ging, die theologische Fatultät in Tübingen zu reorganisieren, sentie sich wohl eben infolge dieses Wertes die Ausmerssamleit auf Baur, und im Jahre 1826 trat er so mit seinem seitherigen Amtsgenossen Kern und mit dem um 2 Jahre jüngeren Chr. Fr. Schmid in die theologische Fatultät zu Tübingen ein, in welcher von dem alten Bestande als letzter Bertreter der älteren Schule nur Dr. Steudel zurückgeblieben war,

Bestande als letzter Vertreter der älteren Schule nur Dr. Steudel zurucgedieden war, mit Freuden empfangen vor allem von den ehemaligen Zöglingen in Blaubeuren, in deren Reihen D. Friedr. Strauß, Fr. Theod. Vischer u. a. glänzten.

Baur war ganz der Mann, um eine begeisterte Jugend um seinen Ratheder zu sammeln. Eine hohe imponierende Gestalt, auch in seiner äuheren Erscheinung den Ernst und die Würde des Theologen ohne alle Manieriertheit an den Tag legend, wußte er schon in seinen Vortrag sene innere Wärme zu legen, mit welcher er selbst dem Studium der Wissenschaft sich hingad. Fehlte seiner Ditson die moderne Eleganz, so so doch nicht die lichtvolle Klarheit und Bestimmtheit und der Schwung wissenschaftlicher Begeisterung. Die Popularität dei der Jugend verdankte er seinerlei Kosetterie mit deren Treiben. Als Glied des das Stift lettenden Inspettorats, während mehrmaliger Bakanzen des Ephorats auch mit unmittelbarster Leitung des Stiftes betraut, hatte er nicht nur die Aufgade, Lehrer, sondern auch Erzieher zu sein. Er legte hierbei die vollste Unparteilichseit an den Tag und stellte gerade an seine Schüler die höchsten Anforderungen bezüglich des Ernstes des Lernens und des Lebens, während ihm die am meisten zuwider waren, die durch eitles Nachsprechen sich seiner Kritif und der Reuheit seiner Resultate die imponierende Geradheit und Geschlossenstells seiner Persönlichseit.

Wenn im Laufe seiner weiteren wissenschaftlichen Thätigkeit Baur hauptsächlich mit der an Schleiermacher sich enger anschließenden Theologie in Ronslitt geriet, so mag hier daran erinnert sein, daß schon in der Indwidualität beider Männer ein merkwürdiger Gegensah sich geltend machte. Bon sener Dialektil zwischen Gesühl und Berstand, wie seine ganze theologische Denkweise Schleiermachers bestimmte, war dei Baur keine Spur zu sinden, in theologischen Dingen hatte nur die intellektuelle Seite des Geistes etwas mitzureden. Wenn Schleiermacher in seiner besonderen Fähigseit, das Verschiedenartigste sich zu assimilieren, gerade für die geschächtlichen Dinge in ihrer Eigentümlicheit weniger Versät, so war Baurs starte Seite eben die Runst, die geschichtliche Erscheisnung in ihrer zeitlichen Sigentümlichseit und in ihrem zeitlichen Recht aufzusassen. Wie weit Baur mit dewußter Entschedenheit die Hegelsche Philosophie sich aneignete, wird schwer zu sagen sein. Ausdrücklich hat er sich unseres Wissen nie in die Reichen der Schüler Hegels gestellt. Darüber aber, daß seine Grundanschauungen über das Wesen Schüler Hegels gestellt. Darüber aber, daß seine Grundanschauungen über das Wesen ber Religion, über den Gang der Geschichte der Hegelschen Philosophie entnommen waren, ist doch kaum ein Zweifel möglich. Der Übergang von Schleiermacher, dem Baur die ersten Anregungen bei seiner schule in Anspruch nahmen. Es war dieser Überzgang sich dies Kegelsche der Tübinger Schule in Anspruch nahmen. Es war dieser Überzgang sang für ihn selbst vielleicht nicht gleich bemerkar; denn erst in ihrer Anwendung auf den Ranon führte die Hegelsche Grundanschauung zu einem grellen Widerspruch gegen die kraftliche Theologie, während vorläufig Baur, regessiv von 1826—1835, welche wir für das Werden der Tübinger Schule in Anspruch anwendete, um hier die Berzunft in der Geschichte nachzuweisen, in einer für den oberstächlichen Blid sat vriho
so dozen Weise.

An sein Erstlingswert, die Symbolit, knüpften ihrem Inhalte nach die Schriften über den Manichäismus und die Gnosis an. Diese Erscheinungen führten ja eben auch auf die Grenzgebiete von Theologie und Philosophie, von Christentum und (flassischem) Indes faßte Baur den alten Gnostizismus unter dem Gesichtspunkt der Religionsphilosophie zusammen mit der Theologie eines Clemens von Alexandrien, der Theosophie Jasob Böhmes, der Naturphilosophie Schellings, der Glaubenslehre Schleiermachers, der Religionsphilosophie Hegels. In der Schrift gegen Möhler, "der Gegensat des Katholizismus und Protestantismus" 1834 begann die Hegelsche Terminologie deutlich hervorzutreten, wiewohl die Grundlage noch auf Schleiermacher beruhte. Der 25 Einfluß des Hegelschen Systems war für Baur zunächst ein sehr fruchtbarer. Kein anderer Teil der Geschichte hatte unter der rationalistischen Flachheit mehr zu leiden gehabt als die Dogmengeschichte, die als eine Sammlung von zufälligen Ansichten und Meinungen erschien. Indem nun Segel auch auf die Erscheinungen des Geisteslebens die ehernen Gesetze der Entwicklung anzuwenden lehrte, wies er auch der Dogmen-40 geschichte den Weg zu einer tieferen Betrachtung der oft scheinbar so zufälligen und willfürlichen Meinungen, zu einer Ertenntnis von Gesetzen, welche über die individuelle Willfür übergreifen. So hat Baur, als er von dem Gebiete der Religionsphilosophie an das christliche Dogma selbst herantrat und die wichtigten Teile desselben, die Lehre von der Bersöhnung (1838) wie die von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes (1841—43), zum Gegenstand der Untersuchung machte, sich unstreitig das Berdienst erworben, für die Dogmengeschichte im modernen Sinn Bahn gebrochen zu haben, wie benn schon die oben berührte Schrift gegen Möhler jenen rationalistischen Unverstand be-seitigt hatte, dem mit dem Verständnis für die Geschichte überhaupt auch das für die Eigentümlichleit der eigenen Kirche abhanden gekommen war. 'So sehr freilich die 50 Hegelschen Kategorien zu einem Protrustesbett wurden, in welchem bas chriftliche Dogma um seinen besten Gehalt tam und so fehr der Mangel des Segelschen Religions= begriffs das richtige Berftändnis des criftlichen Dogmas beeinträchtigte, so war doch einmal der Anstog vernandnes des griptigen Vogmas verntachtige, so war vog einmal der Anstog zu einer tieferen Betrachtung gegeben. Wohl hat die neuere Dogmengeschichte die Baursche Darstellung, namentlich in den angeführten früheren Werten, beinahe auf allen Punkten zu berichtigen sich veranlaßt gesehen. Dennoch würden immerhin gerade diese Leistungen der ersten Periode in der Schriftstellersthätigkeit Baurs hinreichen, ihm einen ehrenvollen Platz im Areise derer zu sichern, welche für eine gründlichere Bearbeitung der Geschichte der christlichen Kirche Bahn machten. Als Schleiermachers Lehrstuhl in Berlin 1834 zu besehen war, dachte der verustische Kultusminister v. Altenstein einen Augenblick an Baur.

II. Die Periode ber Bibelfritif. Für so werwoll auch Baurs frühere wie spätere Leistungen auf dem Gebiete der Dogmengeschichte gelten dürfen, so denken wir bei der "Tübinger Schule" doch vor allem an die Bibelfritif. In die Arbeit auf diesem ver ver "Luvinger Squie" doch vor allem an die Bibeltrittt. In die Arbeit auf diesem Gebiete trat Baur in der zweiten Periode seiner academischen Wirsamseit mit vollem Ernste ein. Obgleich die sachlich zur ersten Periode gehörigen Schriften über Versöhnung und Trinität zeitlich die in den Anfang des fünsten Jahrzehnts führen, beginnen wir doch diese zweite Periode gewiß richtig mit dem Jahre 1835 d. h. mit dem Jahr, in welchem "das Leben Jesu, tritisch bearbeitet" von David Friedrich Strauß erschien. Durch das Straußsche Buch wurde die allgemeine Ausmerkamseit auf die Fragen gelentt, welchen, nicht ohne Beranlassungen allgemeiner und individueller Art, Baur sich 10
auszwenden im Rearisse war.

zuzuwenden im Begriffe mar.

Wenn seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts der Geist der europäischen Boller sich aus den Fesseln der Tradition loszureißen begonnen hatte, um das Gebäude des bisherigen Staats, der Kirche, der Wissenschaft abzutragen und nach eigenen Ideen den Neubau zu unternehmen, so hatten in Deutschland die Befreiungstriege das Bedürfnis 15 der Wiederanknüpfung an die Bergangenheit geweckt. Es tam die Restaurationsepoche, ber Miederanknüpfung an die Bergangenheit geweckt. Es kam die Restaurationsepoche, welche das Auge zur Geschichte zurücklenkte, und gerade die Hegelsche Philosophie bildet insofern den Abschlüch jener unhistorischen Periode, als sie eben die Geschichte zu besgreisen unternahm und damit zur Geschichte zurücklenkte. Sosern sie dei diesem "Besgreisen" der Geschichte die Gesehe, nach welchen die Geschichte geworden sein sollte, von einem anderen Gediete herzubrachte, vertritt die Hegelsche Geschichtsphilosophie ein Ubergangsstadium zu der eigenklich geschichtlichen Periode, welche den einzelnen Gedieten des Geschens deren eigenkümliche Gesehe erst ablauscht, also nicht rein konstruierend zu Werte geht. Diesem Übergangsstadium nun gehört die Tübinger Schule in ihrem genuinen Wesen an, insofern als ihre spezissische Eigenkümlichteit die Anwendung der 25 Hegelschen Kategorien auf die Geschichte des Kanons und damit auf die evangelische Geschichte selbst bildet. Diese Anwendung der Geschichten der biblische Supras den Schriftkanon entsprach bei Baur auch dem genius loci, denn der biblische Supra-naturalismus war doch das Charatteristitum der älteren Tübinger Schule, auf die Bibel trotte sie, und Dogmatit war ihr nichts anderes als die exegetisch zu ermittelnde Lehre so tropie jie, und Dogmatit war ihr nichts anderes als die exegetisch zu ermittelnde Lehre so der Schrift. Wollte sich Baur mit der Schule, aus welcher er hervorgegangen war, wollte er sich mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, so sah er sich eben darauf angewiesen, auf die Schrift und ihre Lehre seine neuen Anschauungen anzuwenden. Individuell wurde er durch seine bisherigen dogmengeschichtlichen Untersluchungen noch darauf hingesührt, an den Kanon näher heranzutreten, denn die letzte so Quelle des Dogmas, wenn man dasselbe nicht als eine Summe einzelner Ansichten, sondern als eine gesehmäßig verlaufende Entwicklung einer Weltanschauung betrachtet, diebt doch die Schrift, und insbesondere war es die Gnosis, welche wie von selbst auch die Vrage des Kanons anzuregen gesionet war die Frage des Ranons anzuregen geeignet war.

die Frage des Kanons anzuregen geeignet war.

Im Jahre 1835 erschien Baurs Schrift über die sogenannten Pastoralbriese des 40 Apostels Paulus. Er seldst spricht sich über diese Schrift, sowie über die vorangegangene Abhandlung über die korinthischen Parteien, solgendermaßen aus (Klüpfel, Gesch. der Un. Tüb., 1849, S. 407 f.): "Die Borlesungen, welche Baur über die Briese an die Korinthier hielt, eröffneten ihm zuerst tiesere historisch kritische Blicke in die Parteisverhältnisse des apostolischen Zeitalters und gaben ihm die Beranlassung, neben seinen 45 historischen Forschungen nun besonders auch den Weg der neutestamentlichen und partistischen Kritit zu versolgen. Seine schon im Jahre 1831 im 4. Heste dieses Jahrgangs der Tüb. Zeitschrift erschienen Abhandlung: "Die Parteien in Korinth, das petrinische und paulinische Christenium, der Apostel Petrus in Rom", war für ihn der Ausgangsspunkt sur eine Reihe von Untersuchungen, in welchen er sehr abweichend von der hers gebrachten Anslicht, welche in der apostolischen Zeit und der unmittelbar auf sie solgenden alles nur in der schöften Harmonie und Einigkeit, in der gleichmäßigsten Entsaltung alles nur in der schönsten harmonie und Einigkeit, in der gleichmäßigsten Entfaltung vor sich geben lätt, vielmehr die heterogenen Elemente, in deren Gegensatz sich jene Zeit bewegte, ihre Parteien und Tendenzen, ihre Rämpfe und Vermittelungen nachzuweisen und überhaupt die Entstehung einer tatholischen Kirche nur als das Resultat ss eines vorangehenden tief eingreifenden geschichtlichen Prozesses zu begreifen suche. Der Widerspruch dieser historisch-kritischen Ansicht mit der gewöhnlichen untritischen hat viele Gegner, welche das chriftliche Interesse durch sie beeinträchtigt glaubten, gegen sie her-vorgerusen, aber sie hat sich gleichwohl im Bewuhtsein der Zeit geltend gemacht und eine neue Anschaungsweise für die rein geschichtliche Auffassung der Entstehungsperiode so

der christlichen Kirche begründet. Aus den Untersuchungen über die alte Gnosis ging die kritische Abhandlung über die so. Palvoralbriese des Apostels Paalus (1835) hervor, in welcher Baur die bekannte Schleiermachersche Kritis des ersten Briefs an Timotheus wieder aufnahm, die drei Paltoralbriese unter denselben historisch-kritischen Gesichtspuntt stellte und die Ausgade der neutestamentlichen Kritist überhaupt dahin bestimmte, daß die Entstehung solcher Schriften, über deren Auchentie nicht bloß der herkömmliche Rame des Bersassen, welchen sie an sich tragen, und die vagen und unsicheren Zeugnisse einer so spät beginnenden Tradition [??] entscheiden Konnen, nur aus der Totaltanschlaung des ganzen Kreises der historischen Berhältnisse, in welchen man sie nach destimmten gegedenen Data hineinzustellen hat, zu erstären sei. Mit diesem Charatter historischer Objektivität wollte sich diese Kritis, welche freilich den underechtigten Boraussetzungen gegenüber, die sie widerlegen mutze, nur als negativ und destruktiv erscheinen konnte, der subsektivanstallen Kritist noch immer eine so große Kolle spielten, entgegensehen. Das ganze Prinzis der Tüdinger Schule kommt hier zum Ausdruck. Im Namen der objektiven, den wahren Sachverhalt erst wieder entdeckenden Kritist leitete Baur eine regelrechte Belagerung der gerade von seinen Borgängern auf dem Lekskuhl ausgeworsenen Berschazungen um den christlichen Glauben her ein, als der Straußiche Sturm gegen die eigentliche Festung die Aufmerssanzischen Der einen Diversion, unter deren Schub die kritische Ausdischen Leiter ihre längere Zeit unbehelligt vor sich gehen konnte. Während die von Schleiermacher ausgehende Bermittlungstheologie ihre Krast darun setzte, die Kregelschen Etnwirtungen auf die Dogmatis zu bekämpfen, wuchs in Tüdingen die neue kritische Schule in dem nun folgenden Dezenntum zu einer Macht heren, welche von einer neuen Seites her die Grundlage der Dogmatis zu einer Wecht eine Under kritischer Schule in dem und folgenden Dezenntum zu einer Wacht heren vohle und

Die Hauptsache dabei zu thun blieb im Grunde B. selhst überlassen. Er hatte nicht, wie der Bater der alten Tübinger Schule, das Glück, auch die übrigen theologischen Lehrstühle in seinem Sinne besetz zu sehen. Weber Steudels, des letzten Bertreters des alten Supranaturalismus, im J. 1837 erfolgter Tod, noch auch der Hingang seines Freundes Rern im J. 1842 drachte einen Erst in seinem Sinn. Diese Lücken sührten vielmehr Männer auf den Katheder, von welchen der eine, Todias Beck (1843), den alten diblischen Supranaturalismus auf höherer Stuse erneuernd, bald eine ebendürtige Macht neben ihm werden sollte, während der andere, Landerer (1841), mehr der Schleiermacherschen Schule sich zun bearbeiten verstand. Dagegen war es eine Anzahl jüngerer Theologen, welche in der bescheidenen Stellung von Privatdozenten oder Repetenten in den Dienst der neu ausstrehen kritischen Theologie traten und durch den Effer ihres litterarischen Betriebs wohl in auswärtigen Areisen die Meinung verbreiten konnten, als sühre diese Theologie in Tübingen die ausschließliche Herrschaft. Unter diesen süngeren Männern nimmt ohne Zweisel den ersten Rang Baurs späterer Schwiegersohn Eduard Zeller ein, der, durch Gründlichseit der Kenntnisse und Schärfe sdes Denkens dem Meister nicht unebendürtig, ihn wohl noch durch Alarheit und Eleganz der Schreibweise übertraf. Kühner und raschen noch wußte der kritisch hochbegabte Schwegler durch scharfe Urteile zu imponieren, während Männer wie Karl Reinhold Köstlin und Karl Plana mit großem Fleiß die Grundgedanken im einzelnen durchzusschlichen und quellenmäßig zu rechtsertigen versuchten. Bon nicht württembergischen Mitse arbeitern traten eigentlich nur zwei der Medlenburger Karl Hollen zur Seite stellte.

Hatte B. seine tritische Arbeit bei dem Apostel Paulus begonnen, indem er einerseits in den Korintherbriefen den Ausgangspunkt für eine geschichtliche Kritis in seinem Sinne zeigte, andererseits gerade paulinische Briefe in ihrer Echtheit antastete, so war auch weiterhin der Apostel Paulus der Name, an den die kritische Schule in ihren weiteren Ausstellungen anknüpfte. Die eingehenden Untersuchungen über den Römerbrief in der Tübinger Zeisschrift für Theol. 1836 waren es zunächst, welche die Folgesätze dieser kritischen Boraussehungen deutlicher hervortreten ließen und den Widerspruch gegen B. wachriefen. Die genannten Abhandlungen und manches, was in den seit 80 1842 von Zeller, von 1847—57 von Baur und Zeller herausgegebenen theologischen

Jahrbüchern, die nun das Organ und der Sammelpunkt der neuen Schule geworden waren, von jungeren Mitarbeitern in seinem Sinne vorgetragen wurde, faste B. in der im Jahre 1845 erschienenen Monographie über den Apostel Paulus zusammen. Ergebnis dieses Teils seiner kritischen Arbeit war die Unechtheit sämtlicher dem Apostel Paulus zugeschriebenen Briefe mit Ausnahme des Galaterbriefs, der zwei Korinther- 5 priese und des Römerbrieses, von welchem indes wenigstens die zwei letzten Kapitel beanstandet wurden, ebenso die Unechtheit der übrigen epistolischen Schriften, soferne sie einem bestimmten Bersasser zugeschrieben werden, und endlich in Annüpfung an die Kritis Schnedenburgers ("über den Zwed der Apostelgeschichte" Bern 1841), aber über dieselbe hinausgehend, der nachapostolische Ursprung der Apostelgeschichte. Daraus ließ 10 sich leicht das Schickal ahnen, das den Evangelien im Tiegel dieser Kritis drohte.

Die Boraussezung, von der Baur ausging, und den dann durch die Ergebnisse der "objettiven Kritis" bestätigt sand, lätzt sich ungefähr dahin zusammensassen. Die älteren Apostel standen mit der gesamten Urgemeinde durchaus aus dem Baden des Judens

Apostel standen mit der gesamten Urgemeinde durchaus auf dem Boden des Judentums, von dem sie sich nur durch den Glauben unterschieden, daß sie in dem gekreuzigten 15 Jesus den sahen, der als Messias kommen werde. Alle in der Lehre und dem Leben Jesu liegenden Elemente einer neuen Religion waren entweder ganz vergessen oder lagen völlig unentwickelt in dem Gedächtnis der Apostel. Bergeblich hatte ein Stephanus solche Elemente wieder geltend gemacht und mit seinem Tode besiegelt. Als Paulus nicht auf eigentlich historischem Wege, sondern durch eine wunderbare Divination, durch eine im 20 eigentlich historischem Wege, sondern durch eine wunderdare Divination, durch eine im so inneren Drange des Geistes vollzogene Folgerung aus Kreuz und Auferstehung heraus, die Momente des Universalismus und der Freiheit, die in Jesu vorhanden waren, wieder ents dectte und ans Licht zog, stand er der Urgemeinde völlig fremd, ja verdächtig gegenüber. In einer von diesen Prämissen aus eigentlich undegreissichen Milde ließen sich zwar die älteren Apostel die Mitarbeit des Paulus gefallen, sie ließen sich, allerdings erst zu Mngesicht bedeutender Erfolge, herbei, das Recht der Heisen purgestehen und dem Paulus die Gleichstellung mit sich zuzuerkennen. Um so heftiger wurde er von einem Teil der übrigen Gemeinde besehdet, gegen welchen die Apostel selbst ganz unsmächtig waren. So erscheint der Apostel Paulus als immerwährend kampsgerüstet; wo er uns in einer Schrift in anderer Gekraft begennet da mus dieselbe zum Rorqus perdächtig zu uns in einer Schrift in anderer Gestalt begegnet, da muß dieselbe zum Boraus verdächtig so sein. Je mehr indes das apostolische Zeitalter ausschließlich mit dem Kampf des Paulinismus und Judaismus befaßt war, um so wichtiger wurde es einer späteren Zeit, die Einheit der Kirche zu betonen, den christlichen Gemeinglauben als ein Band für die trigen der Attase zu detwen, den afristagen Gemeingtawden als ein Sand für die streitenden Teile der Kirche hinzustellen und die Gegensähe auszugleichen. Wo also in einem Brief ein irenischer Ton wahrzunehmen ist, wo von der Kirche, ihrer Einheit, sihrem Glauben die Rede ist, da gilt dies für ein deutliches Zeichen nachapostolischen Ursprungs. Daß in der apostolischen Zeit selbst eine Wendung zum Frieden nicht mehr eingetreten sei, das glaubte man aus der Apostalppse beweisen zu können, in der man ein Produkt nicht nur judenchristlicher Beschränktheit, sondern auch positiven Gegensages gegen den Paulinismus, wie er selbst im apostolischen Rreis noch fortgedauert, von sich 40 zu haben glaubte, ganz besonders aber aus den pseudoclementinischen Somilien, die teineswegs eine singuläre Erscheinung bilden, sondern Ausbruck einer weithin herrschenden Stimmung sein sollten.

Einer Auffassung der neutestamentlichen Schriften gegenüber, die für das Personlice und darum Individuelle der Glaubensauslagen kein Berständnis hatte und die 45 Einheit des Glaubens zur Einerleiheit der Lehrzeugnisse steigerte, machte diese tritische Auffassung eine wichtige Wahrheit geltend, die in ihrem ersten Servortreten ihres Einbrucks nicht versehlen konnte. Indes ließen die bisberigen Aufstellungen neben manchen anderen Fragen, die sich aufdrängen konnten, eine Hauptfrage unbeantwortet, die Frage,

wie denn das Christentum Christi eigentlich ausgesehen habe.

Dies mußte auf die durch Strauß brennend gewordene Evangelienfrage hinüberstühren, aber beinahe ein Jahrzehnt hatte es gedauert, dis B. auf seinem langsameren Wege den Schüler eingeholt hatte. In seiner Abhandlung über die Komposition und den Character des joh. Ev. in den Jahrbüchern 1844 hatte es von den Strauß nerwerteten neces epiftolischen Litteratur gewonnenen Grundfagen aus, den von Strauf verwerteten vagen 56 Begriff des Mythus mit dem der Tendenz ersetzend, die Richt-Authentie des vierten Evangeliums nachzuweisen gesucht. Indem er diese Abhandlung zu Untersuchungen über die kanonischen Evangelien erweiterte und 1847 in einem eigenen Wert veröffentlichte, brachte er seine tritische Arbeit zu einem gewissen Abschlusse. In gewissem Sinne lautete das Ergebnis dieser Untersuchungen der Tradition günstig. Die Ordnung, in 🕫 ber die Evv. in unserem Kanon sich solgen, soll darnach im wesentlichen auch der Zeitsordnung ihrer Entstehung entsprechen. War Urchristentum im wesentlichen Judaismus, so mutzte das Matthäus-Evangelium, in welchem am ehesten eine judaistische Tendenz sich nachweisen ließ, auch als das dem Urchristentum am verhältnismäßig nächsten liegende angelehen werden. Ließ sich dei Martus keine solche bestimmte Tendenz nachweisen, so war das auch wieder Tendenz, ein Bersuch, die vorhandenen Gegensätze abzuschleisen und zu verdeden. Um so klarer war dagegen die paulinische Tendenz des Lukas, und man hatte nicht übel Lust, in unserem kanonischen Lukas nur die katholische Umbildung des Evangeliums des Marcion zu sehen. Vollends aber das vierte Svangelium solke in jedem einzelnen Juge die Tendenz verraten, die alten Gegensätze von Judaismus und Vaulinismus als in einer höheren Einheit aufgehoben darzustellen und in den Kämpfen des zweiten Jahrhunderts d. h. in der Frage der Gnosis, des Montanismus und in den beginnenden trinitarischen Kämpfen ein Wort mitzusprechen. Dies Wert Baurs war der Abschluß der eigentlichen Blütezeit der Tübinger Schule. In der ersten Hälfe der vierziger Jahre hatte sich um Baur eine größere Anzahl von Mitarbeitern gesammelt, und nur eigentlich in dieser Periode war es, daß sie in die theologischen Berhandlungen energischer eingriffen. Schweglers Montanismus (1841), Ritschle Ev. Marcions und das kanonische Ev. des Lukas (1846), später die erste Auflage seines Werkes über die Entstehung der alktatholischen Kirche (Nov. 1849), Köstlins sohanneischer Lehrbegriff (1843) bildeten neben einer Reihe von Abhandlungen in den Tübinger theologischen Jahrdüchern die Histruppen sur Baulteine nun zu einem neuen Gebäude zu verwenden und die für unecht erstärten Schriften als Densteine der Entswissensus und Baulinismus und Baulinismus zur alktatholischen Kirche aufzuseigen.

widlung des Judaismus und Paulinismus zur altkatholitigen Kirche aufzuzeigen.

Rach dieser Darstellung hötte der Judaismus an und für sich sein Bedürfnis nach weiterer Entwicklung gehabt, der Anstok wer ihm vielmehr nur von außen, vom Paulinismus, gesommen und zwar auch nicht so, daß eine eigentlich innerliche Erregung stattgefunden hätte, sondern nur in der Weise, daß der Judaismus, um die Einheit der Kirche, so die porden hätte, sondern nur in der Weise, daß der Judaismus, um die Einheit der Kirche, so die porden hätte, soch die Horvacyia, zu erhalten, sich zu zugeständnissen entschlich. Diese letzteren bestanden wesendlich darin, daß die Forderungen der aus dem NT besannten perdådeligen mesenstäten werdenden wesendlich darin, daß die Forderungen der aus dem NT besannten perdådeligen mesenstäten der sich per verlangen, soch seinen leichter erfüllbaren vertauscht wurden. Konnte man die Beschwerte nicht som verlangen, so doch sezen so dierstautische Richtung im allgemeinen, namentlich auf den Epistopat; konnte man den Paulus nicht zusar der en Beschwerten, so blieb man doch dabei, wenigstens den Petrus überzuordnen. Es ist slar, wie der Begriff des Judaismus hierbei auf eine Weise ausgeweitet wurde, die es schließlich ersauben würde, dem Judaismus eine endlose Ausbehnung in der Kirchengeschichte zu geben, und die zulest die Wertmale des Unterschieds zwischen Schriften paulinischer und judaistischer Richtung rein zufällig macht. Schwegter läßt nun den Entwicklungs- und Vermittlungsprozes auf zwei Schaulässen vor sich gehen — in Rom und Reinassen. In Rom eicher ihre der wieden Schriften in solgender Weise and der Petrusdres, leitere Schriften noch über Irenäus zeitlich hinaussührend. Aus nur der Ausbusdref des Tiebes Beriedschilden Konstitutionen, der Ausbusdrief, der zweite Vertresdref, leitere Schriften noch über Irenäus zeitlich hinaussührend. Aus petrusdrief des Kaulinismus in die Zeit des Basioren der Musläufer des Judaismus, und der Wertschrief beginnen, darun soh Schwegter nur ein Ausläusfer des Judaismus,

Etwas anders als in Rom soll nach Schwegler auf kleinasiatischem Boben der Kampf der beiden Richtungen zum Austrag gekommen sein. Hier soll nicht wie in 80 Rom an den Namen des Petrus, sondern an den des Johannes die antipaulinische Reaktion angeknüpft haben; das Resultat aber war hier die Bildung eines hristlichen Dogmas, während in Rom die Lösung eine einheitliche Kirchenversassung mit dem rösmischen Primat war. Während auf römischem Boden die angeblich ebjonitischen Schriftbenkmale den paulinischen Schriften gegenüber sich weitaus in der Mehrzahl bessirben, kehrt sich das Berhältnis auf kleinglichtschung Boden um: dem einzigen eigenklich ebjonitischen Schriftdentmal, der johanneischen Apotalppse, gegenüber bilden hier Galaterbrief, Rolosserbrief, Epheserbrief und Johannesevangelium eine stattliche Reihe von Ent-

wicklungsitufen.

So tühn und bestechend die in diesem Werte aufgestellten Rombinationen teilweise so tuhn und bestegend die in blesen Werte ausgestelten Romolnationen teilweise sind, so geistreich manches gedacht und ausgesührt ist, so würde doch heutzutage kaum 10 ein Theolog in dieser Arbeit eine halbwegs genügende Lösung der betressenn Probleme sinden. Neuerdings rechnet zwar Gustav Krüger ("Das Dogma vom Neuen Testament", Gießener Programm 1896, S. 27) Schwegler zu den wenigen deutschen theologischen Hilber itern, die nicht unter der Herrschaft bestimmter, theologischer oder philosophischer Kategorien stünden. Aber woher stammen dann die schweren historischen Berstöße, die dem 15 Werte nachgewiesen werden sind zu reden von der selbscherrlichen Art, in werder die äußere Seite der Kritit abgemacht wird, so daß die Schriften unbekummert um die außeren Zeugniffe rein nach innerlichen Mertmalen aneinander gereiht werden: es fehlte dem durchaus tendenziösen Werte gerade das Sensorium für die feineren Differenzen der Jahrhunderte. Eine aufmerkamere Betrachtung der entschieden nachapostolischen Litteratur 20 dürfte doch zu dem Ergebnis führen, daß ein unverlennbarer, tiefgreifender Unterschied stattfindet zwischen der Originalität der apostolischen Zeit und der unselbstständigen Art der nachapostolischen. Was würde man von einem Geschichtschreiber sagen, der Schriften des reformatorischen Zeitalters mit solchen des 17. Jahrhunderts nach lediglich dogmatischen Rücksichen zusammenmengte und Erzeugnisse der philippistischen Periode, weil sich viel- 26 leicht dogmatische Uhnlichteiten mit solchen aus der Schule Calixts auffinden ließen, ohne weiteres in die Geschichte der syntretistischen Streitigkeiten einreichte! Selbst nicht-apostolische Schriften in unserem NI dieten doch einen erheblichen Unterschied dar von ben außerkanonischen. Man vergleiche z. B. den Hebräerbrief mit dem Barnabasbrief und seiner ins Geschmacklose gesteigerten Allegorie. Das bloge Aufsuchen von etlichen so dogmatischen Schlagworten, deren eigentümliche Beziehung in dem betreffenden Schriftbogmatischen Schlagworten, beren eigentümliche Beziehung in dem betressen Schriftsbentmal nicht einmal immer genügend untersucht ist, vermag keineswegs diese zurieren, seineren Unterschiede zurückzudrängen. Bollends ungenügend aber ist die ganze Entswicklung Schweglers durch die schon oben hervorgehobene ungebührliche Beränderung der Begrisse Judaismus und Paulinismus. Wie sollte endlich die ganz äußerliche se Abreidung der Gegensätze als einzige Triedtraft der Entwicklung genügen können! "Es ist, als ob Schwegler, wie hypnotisiert von dem einen Gedanken des urchristlichen "Ebsonitismus«, für alle die mannigsaltigen jene Zeit dewegenden Gedanken und Interessen völlig blind gewesen wäre" (Otto Pfleiderer, Entwicklung der protest. Theologie, 1891, S. 281).

Noch blieb der Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung zu erörtern. Es zeigte sich deutlich, daß ohne ein Zurückgehen auf die Person und Predigt des Herrn selbst die ganze Ausgade, die Herstellung der alktatholischen Kirche begreislich zu machen, unlösbar sei. Bersuche in dieser Richtung, die ganze kritische Ausstellung durch eine genetische Entwicklung der ältesten Kirchen- und Dogmengeschichte aus dem Evangelium 45 Christi selbst herzustellen, blieben einer britten Persode in der Geschichte der Tübinger

Christi selbst herzustellen, blieben einer dritten Periode in der Geschichte der Tübinger

Schule vorbehalten.

III. Die Periode der kirchengeschichtlichen Betrachtung (Zeit der Zersetzung). Die politische Bewegung des Jahres 1848 griff auch in die Entwicklung dieser Berhältnisse ein. Die Bersuche, die da und dort gemacht wurden, unter dem 50 Schutze der politischen Bewegung die Ergebnisse der Tübinger Kritik in das kirchliche Leben überzuschien, mußten die Frage anregen, wie denn für die Jünger dieser Schule eine kirchliche Wirksamteit überhaupt möglich sein solle. Die Frage wurde keineswegs nur von den Gegnern der Schule verneint, auch manche Junger berfelben glaubten sich in einen Konflitt versetzt, dem sie auf die eine oder andere Weise ein Ende zu machen 56 suchten, seis durch Modifizierung der wissenschaftlichen Ergebnisse, zu denen sie durch die Schule geführt waren, seis durch die Abwendung zu einer anderen Lebensaufgabe — wie benn ja schon der durch Strauß bekannt gewordene Christ. Märklin das Beispiel gegeben und vom kirchlichen Amte zum Lehramt sich gewendet hatte (1840, vgl. Christian Märklin, Ein Lebens= u. Charakterbild aus der Gegenwart, von David Fr. Strauß, Mann= 1860 heim 1851). Es war unter diesen Umständen erklärlich, wenn auch die Regierungen Bedenten trugen, auf die akademischen Lehrstühle Männer zu berufen, deren Einwirkung auf die theologische Jugend solche Konflikte hervorzurusen geeignet war. Und wiederum war es natürlich, daß der theologische Nachwuchs, der im Dienst der Tübinger Schule bie akademische Laufdahn betreten hatte, auf derselben weiter zu schreiten Bedenken trug, nachdem der ungleich bedeutendste Schüler Baurs, Zeller in Marburg, 1849 gezwungen war, den theologischen Katheder mit dem philosophischen zu vertauschen.

Baur selbst hat die Isolierung, in welche er sich dadurch gebracht sah, schmerzlich empfunden. Er selbst war, obwohl er dis zum Jahre 1848 noch die mit seiner Prososof sessun zuch herkömmtich verknüpfte Frühpredigerstelle selbst versah, dem tirchlichen Amte und den kirchlichen Fragen zu serne gestellt, als daß es ihm leicht geworden wäre, seine Anschauungen nach ihrer praktischen Konsequenz zu prüfen. Ihm war es auch gegeben, länger als andere an der Islusion von der Identität kirchlicher Lehre und Hegelscher Spekulation sessuhalten. So ließ er es denn auch troß der beginnenden Bereinsamung nicht an Eifer sehlen, die noch ausstehende wichtige Ausgabe zu lösen und auf der Basis der kritischen Resultate ein positives Bild der Entwicklung des Christentums von seinem Ursprung an zu geben und die Entwicklung dann durch die Jahrhunderte hindurch zu versolgen. Iwar sehlte es keineswegs an früheren Bersuchen, die einheitliche Wurzel werfolgen. Isahr sehlte Saulinismus in Christo auszuseihen und nachzuweisen. Schon im Jahr 1847 hatte Pland eine Abhandlung: Judentum und Urchristentum in den Tüb. theol. Jahrbüchern, Hest 2—4 verössentlicht und im Jahr 1850 in derselben Zeitschrift Köstlin in dem Aussachen, zur Geschichte des Urchristentums eine Lösung versucht (Hest 1 und 2). Wir beschändten uns darauf, bezüglich dieser Bersuche, den Anfang des Christentums verständlich zu machen, auf die Uhlhornsche Darstellung (IdII) 1858, S. 314—321) zu verweisen.

Durch ein eigenes Werk über die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung (1852) suche B. sich den seisen Boden für die weiteren Schriften zu gewinnen. Das Buch enthält eine geistvolle, zum Teil sehr schafe Krittl seiner Borgänger in der Kirchengeschichtschreibung. Diese seisen Jahrhunderte (Tüb. 1853), setzte sie sodann fort in dem zweiten Teil: Die christliche Kirche vom Ansang des 4. die Ausgang des 6. Jahrhunderts (Tüb. 1859). Rach seinem Tode solgte dann der dritte von ihm selbst noch ausgearbeitete Teil: Die christliche Kirche des Mittelalters in den Hauptmomenten ihrer Entwicklung (Tüb. 1861). Aus den von Baur sehr sorgsältig ausgearbeiteten Borlesungshesten wurde zur Ergänszung 1862 die Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts von Zeller, 1863 die Kirchengeschichte der neueren Zeit von der Reformation die zum Ende des 18. Jahrhunderts von seinem Sohne Dr. Ferdinand Baur (Rektor am Chymnassium in Tübingen) herausgegeben. Daneben dienen zur Erläuterung gerade etsicher prinzipiell wichtiger Fragen die zwei bedeutsamen Broschüren: Die Tübinger Schule und ihre Stellung zur Gegendwart (gegen Uhlhorn) Tüb. 1859, 2. Ausst. 1860 und das Sendschreiben an Dr. Karl Hase (Tüb. 1855).

Suchen wir die Frage nach dem eigentlichen Urchristentum, das hinter Paulus und dem Edjonitismus liegt, die Frage nach der Verson des Herrn selbst aus den genannten Schriften zu beantworten, so giebt uns die Streitschrift gegen Uhlhorn (2. Aust. S. 30 f.) nachstehende Austunft: "Alles, was zum echt sittlichen Inhalt der Lehre Jelugehört, wie es in der Bergrede, in den Parabeln und übrigen Lehrvorträgen Jesugehört, wie es in der Bergrede, in den Bedingungen seiner Teilnahme, um den Menschen in ein echt sittliches Verhältnis zu Gott zu sezen, macht das eigentliche Wesen des Christentums aus, seinen substantiellen Mittelpunkt, es ist dies sein über alles Einz zelne übergreisendes Prinzip, das allgemein Menschliche, wahrhaft Göttliche in ihm, das Universelle, Ewige, Absolute seines Inhalts, das was dem Christentum und ebendamit der Person Jesu, ihm als demjenigen, in welchem zuerst diese freie, von allem Unreinen geläuterte, jeder falschen Bermittlung sich entschlagende Ausstalien gekommen ist und seinen reinsten und unmittelbarsten Ausdruck erhalten hat, seine höchste absolute Bedeutung giebt. Was das Christentum allen anderen Religionen gegenüber zur absoluten Religion erhebt, ist in lehter Beziehung nichts anderes als der rein sittliche Charatter seiner Thatsachen, Lehren und Forderungen. Denken wir uns alles dies als den wesentlichen Inhalt des Seldstewustseins Jesu, so ist es der eine der beiden seine

Berson konstituierenden Faktoren; was aber zunächst sein Bewußtsein ist, soll auch das Bewußtsein der Menscheit werden; es ist nur der Inhalt, der auch eine ihm entsprechende Form haben muß, um auf dem Wege der geschichtlichen Entwickelung in das Bewußtsein der Menscheit einzugehen. Diese Form ist der jüdische Messiasbegriff. In ihm allein hatte das Christentum seinen geschichtlichen Ankupfungspunkt, die Bermittsung, die es haben mußte zwischen der das Bewußtsein Jesu erfüllenden Irdee und der an ihn glaubenden Well, die Grundlage, auf welcher allein eine zur Kriege sich erweisternder verliebische Konneissische ternde religiöse Gemeinschaft entstehen konnte . . Man kann sich daher keine klare und anschauliche Vorstellung von der Person Jesu machen, wenn man nicht diese beiden Seiten seiner Persönlichkeit unterscheidet und sie sozusagen aus dem Gesichtspunkt einer 10

Antinomie, eines sich entwickelnden Prozesses betrachtet." Die geschichtliche Bewegung besteht also nach Baur darin, daß in der Dialettik wischen Gehalt und Form die letztere endlich zerrieben wird, um den ersteren immer reiner herauszustellen. Aber dann ist die Geschichte der christlichen Kirche das irrationellste Ding; denn gerade der Paulinismus war es, der diese Form, den Messias 16 glauben, das Dogma von Christi Person und Wert, vor allem weiter bildete und den substantiellen Gehalt im Vaurschen Sinne zurücktreten ließ. Oder stehen nicht gerade diesenigen Schriften des Kanons, in welchen vorzugsweise die ethische Seite des Christentums betont erscheint, in welchen den Werten ein besonderer Wert beigelegt wird, in den Augen der Schule in bringendstem Berdacht des Ebjonitismus? Ist nicht 20 gerade der Jakobusbrief, dessen Inhalt doch am meisten an die Bergrede anklingt, der Hauptvertreter des ebjonitischen Urchristentums im Kanon nach Auffassung der Tübinger Sauptvertreter des edjonitischen Urchristentums im Kanon nach Ausfallung der Lübinger Schule, während dieselbe umgekehrt die Abhängigkeit des Apostels Paulus von der Lehrtradition des Herrn vollständig leugnet? Wenn B. in seiner Schrift über Paulus (2. Aufl., 2. Teil, S. 133) sagt: Unter allen, die je zum Glauben an Christus des kehrt wurden, giedt es keinen, in welchem das christliche Prinzip so rein und unmittelbar wie in dem Apostel Paulus durch alles, was ihm entgegenstund, hindurchdrang und in seiner absoluten Superiorität sich geltend machte — auf der folgenden Seite aber weiter behauptet: Diese seine Absolutheit hat aber das christliche Prinzip einzig nur darin, daß es wesentlich identisch ihm der Person Christi; die ganze absolute Bedeu- so tung des Christentums hängt dem Apostel an der Person Christi, an ihr kam ihm daher auch das christliche Prinzip als das, was es wesentlich ist. zum Bewuktsein (Hall). auch das christliche Prinzip als das, was es wesentlich ist, zum Bewußtsein (Gal 1, 15.16), so muß man doch wohl fragen: Gehört die Absolutheit seiner Person auch für das Bewußtsein des Herrn selbst zum wesentlichen Inhalt des Christentums? Es giebt hier nur eine Entweder — Oder. Gehört ist Gehört zur Gubstanz des 25 Christentums noch etwas weiteres als der rein sittliche Character seiner Thatsachen, Lehren und Forderungen, und der Ebsonitismus ist, sosen er die Absolutheit der Person Christi leugnet, nicht gleich Urchristentum, sondern Absall vom Christentum Christi, oder dem ist nicht so, dann ist das christische Prinzip erst dem Apostel Paulus ausgegangen, dann kann aber dieser Glaube an die Absolutheit der Person Christi mur eine Verirrung es Apostels sein, eine reine peraspaus els ällo péros; denn darauf läuft es hinaus, wenn die Absolutheit der Lehre sosen. Diesen Irrtum muß B. dem Paulus ausdürden; denn er bleidt der Absolutheit der Lehre, der Geistigseit der Moral stehen und hält dassur, daß der Borzug des Christentums weder darin bestehen sonne, es daß es eine übernatürliche Offenbarung sei, denn auch die heidnischen Religionen wollten eine solche sein, noch darin, daß es eine allgemeine Unstalt zur Berschnung des Menschen mit Gott sei, denn solche Anstalten hatte auch das Seidentum, noch endlich darin, daß es in der Verson seines Stifters den Gohn Gottes und Christentums noch etwas wetteres als der rein sittliche Charatter seiner Thatsachen, tum, noch endlich darin, daß es in der Person seines Stifters den Sohn Gottes und den Gottmenschen vor Augen stellt, denn die Gemeinschaft mit Gott bachte man sich so auch vorher schon durch Wesen vermittelt, welche im allgemeinen dieselbe Bestimmung hatten, wie der Sohn Gottes im christlichen Sinn, sondern nur im geistigen Character des Christentums, überhaupt darin, "daß es von allem bloß Außerlichen, Sinn-lichen, Materiellen weit freier (NB. also nicht absolut frei) ist als irgend eine andere Religion, tiefer als jede andere in der innersten Substanz des menschlichen Wesens 55 und in den Prinzipien des sittlichen Bewußtseins begründet ist, daß es, wie es selbst von sich sagt (aber NB. erst ca. 150 p. Chr., wenn wir der B.schen Kritit des Joschannesevangeliums glauben), keine andere Gottesverehrung kennt, als die im Geist und in der Wahrheit" (Das Christentum und die christliche Kirche der drei ersten Jahrh., zweite Ausg., Tüb. 1860, S. 8 u. 9).

Wir stehen mit alledem ratios am Anfang der Geschichte des Christentums, und dies um so mehr, als gerade das Eigentümlichste desselben, der Universalismus, die absolute Geistigteit der Woral sich ja bei den Jüngern nicht finden soll. Trot der historischen Kenntnis von den Reden des Herrn bleiben sie in ihren jüdischen Vorurschen pylorischen Kennins von den Reden des Herrn bleiden sie in ihren sudigen Botutsteilen hängen, am Gesetze kleben. Alle diese Reden des Herrn, Bergrede und Parabeln, in welchen B. den Kern des Christentums sindet, enthielten nicht die Triedkraft, um den Bann des Judaismus zu durchbrechen. Wohl sindet er, daß wer nach solchem Tode an ihn als den Wessias glaubte, schon seiner Wessiasvorstellung alles abgestreift haben mußte, was sie noch jüdisch-sleischliches hatte (a. a. D. S. 39); aber hängt nicht 100 nach seiner Ausstalistes om 2000 vom Apostel Johannes stammenden Apostalppse so viel

judifc-fleischliches an?

Wir sehen also, nach dieser Geschichtsauffassung ist das, was eigentlich den substantiellen Charatter des Christentums ausmacht, ein totes Kapital. Und auch Paulus wedt dasselbe nicht auf. Wohl kommt in ihm der Universalismus wieder zum Durchbruch, aber nicht eigentlich in Anknüpfung an jenen substantiellen Gehalt des Christentums, der ja dem Apostel gar nicht zur Kenntnis kam oder nur sehr unwollkommen (denn mit aller Macht wird von der Schule jeder Gedanke an eine Abhängigkeit des Apostels von den älteren Aposteln abgelehnt), sondern in ganz selbstständiger Anstnüpfung an den Tod des Herrn. In dem Christentum Christis selbst wird von B. seinem Tode teine Stelle eingeräumt, und es wird nirgends nachgewiesen, wiefern die Spekulation des Apostels über das Kreuz in dem Kewustsein des Herrn selbst einen Routen der Routen Antnüpfungspuntt gefunden habe. Es tann daher nicht auffallen, wenn von den Baurschen Brämissen aus Spätere das hergebrachte Urteil über den Apostel modifiziert haben igen pramisen aus Spatere das hergedrachte Urteit über den Apostel modifiziert haben und die Dialektik wunderlich fanden, durch welche, um mit Pfleiderer zu reden (ZwTh XV, 1872, S. 193), Paulus in den Formen der Geschesreligion die Restigion der Freiheit auf die Bahn brachte, oder wenn schließlich Strauß ihn als Bissonär verurteilte. Wenn wir in dieser Darstellung den früheren von Schwegker zu gemachten Bersuchen gegenüber den Borteil haben, das eigentlich substantielle Wesen des Christentums wenigstens dei Christo selbst zu sinden und nicht im Zweisel zu so sein, od nicht am Ende doch erst Paulus dasselbe erfunden, so sinden wir dagegen, daß die erst mit Paulus beginnende geschichtliche Bewegung dei Licht besehen doch nur ein Absall von diesem substantiellen Christentum ist, und wir könnten die ganze Geschichte des Christentums von hier aus in zwei große Versoden zerlegen, von denen die schichte des Christentums von hier aus in zwei große Perioden zerlegen, von denen die erste die immer dichtere Umhüllung des Christentums mit einer Fülle von Dogmen im 35 Anschluß an Paulus und Johannes beschreiben, der zweite Teil die Wiederauflösung biefer Sulle fcilbern wurde. Geben wir auf ben Rern ber Unichauung B.s ein, enttleiden wir seine Darstellung ihres etwas pathetischen Schwungs, so wird sich dieselbe nicht sonderlich unterschen von der Kantschen Aussührung, daß zwar in Christo der reine Bernunftglaube gekommen, aber in der nachfolgenden Geschichte wieder so überdeckt so worden sei, daß man auf die Frage, welche Zeit der ganzen bisher bekannten Kirchengeschichte die beste sei, unbedenklich antworten könne: die jezige, da man dem reinen Religionsglauben so nahe wie noch nie gekommen sei (Kant, Religion innerhalb der Grenzen der reinen Bernunft, 3. Stüd).

So lange B. auf den eigentlich ursprünglichen substantiellen Gehalt des Christen-45 tums noch nicht naher eingegangen war, so lange er mindestens die paulinische Dog-matit als Urchristentum anerkannte, schien die Entwicklung der hristlichen Kirche auf die rationellste Weise vor sich gegangen zu sein. Die jeweilige dogmatische und kirchliche Entscheidung konnte an ihrem Orte immer auch als die "vernünftige" erscheinen, und B. schien einem Gottsried Arnold oder dem unhistorischen Rationalismus gegenüber der so eigentlich katholische Geschichtschreiber, welcher mit bem Gang ber Dinge sich immer in Einklang wußte. Athanasius und Augustin nicht nur, sondern auch Gregor VII. und Innocenz III. kamen zu ihrem vollen Recht. Freilich geschah das um den Preis, daß dann endlich auch das 19. Jahrh. zum vollen Rechte tommen sollte. Wenn die Goethe-Schillersche Humanitätsreligion dem Bewußtsein der Gebildeten dieses Jahrhunderts mehr zuzusagen schien als die Kirche in ihrer alten Gestalt, so sollte auch hier der "Lebende" Recht haben, und im Handumdrehen stand an Stelle der alten Kirche eine weitumfassende "Gemeinde", in welcher alle Geistesheroen auch der neuesten Zeit als Heilige Platz haben sollten (vol. über diese ungehörige Erweiterung des Kirchenbegriffs bei Baur seine Kontroverse mit hase in den zwischen beiden Mannern gewechselten so Sendschreiben, namentlich Baurs Sendschreiben S. 103). Aber wenn man doch schließe

lich fragen mußte, was der herrschende Humanismus noch mit dem alten Christentum gemein habe, so zeigte sich, daß in Wahrheit der ganze lange Entwicklungsprozeß eigentlich ein völlig unnötiger Umweg war, von dem man nicht einsieht, wozu er überhaupt eingeschlagen wurde. Es ist doch eigentlich nicht abzusehen, warum das Bewußtsein von der absoluten Bedeutung der christlichen Ethik sich umsetze in das Dogma von der Mbsolutheit der Person dessen, der dristlichen Ethik sehrte. Ja wenn diese Ethik etwas durchaus Originales wäre, eine Offenbarung im eigentlichen Sinn, ließe sich das noch verstehen; aber so sehr ist B. bemüht, den Schein des Wunders abzuwehren, daß er im Suchen nach Antnüpfungspunkten für das Auftreten des Hern zu dem Resultate gelangt: das Christentum enthält nichts, was nicht, sei es in dieser oder sener Form, wauch zuwor schon als ein Resultat des vernünstigen Denkens, als ein Bedürsnis des menschlichen Herzens, als eine Forderung des sittlichen Bewußtseins sich geltend gemacht hätte (Das Christentum der drei ersten Jahrh. S. 22). Wenn das, warum bedurste es dann erst des Messiagedankens, um diesen Wahrheiten ihren Schwung, ihren Gang durch die Weltgeschächte zu sichern? wie sollte doch eine ex hypothesi is mit dem ganzen südischen Partikularismus aufs innigste versochten Verhallt wären gleich anderen Wittel sein, um der Heidenen Bewußtsein sinden mußten, annehmdar zu machen kand wie ist es gemeint, daß bei Christo diese Worten des ewigen Lebens wurden von (a. a. D. S. 35. 36).

(a. a. D. S. 35. 36).

Es dürfte sich taum leugnen lassen, daß eine Geschichtschereibung, welche in der Schist ausschließlich das substantielle Wesen des Christentums sieht, welche von leinem Erlösungsbedürfnis etwas weiß und die Wessiasidee als bloße Form ansieht, welche nicht in der Lage ist, über die Person des Herningtung positive Aussiagen zu machen, 25 mit dem Begriff der Entwicklung im Hegelschen Sinne durchaus in die Brüche kommit. Die ganze Entwicklung wird zu etwas Irrationalem. Baur hat es abgelehnt, das "Wunder" der Ausserschung zu erklären, er hielt es sür genügend, daß die geschichtliche Betrachtung den Glauben der Jünger an die Ausserschung zum Ausgangspunkt nehme (a. a. D. S. 39). Aber wenn wir es uns auch geschlen lassen wollten, mit der Frage so nach dem, was die Auserschung an sich sei, uns abweisen zu lassen, auf alle Hälle bleibt im Dunteln, warum der moralische Glaube das Behikel der Person des Hern bedurfte, und Strauß hat von solchen Prämissen aus gewiß nicht Unrecht, wenn er Paulus einen Schwärmer nennt und nicht sowohl eine Fortbildung als eine Korruption des urprünglichen Christentums ihm Schuld giebt. So führt der Bersuch, das Christen so tum Christi selbst als die letzte Quelle aller Entwicklung zu fassen, has Christen so tum Christi selbst als die letzte Quelle aller Entwicklung zu fassen, has Christen so tum Christi selbst als die letzte Quelle aller Entwicklung zu fassen, has Geschichten Grundanschungen, mit der Boraussehung einer rein immanenten Entwicklung die Geschichte Auser schule ist ihre beschied Tübinger Schule (Idd.) Mit Recht hat deshalb Uhlhorn in seiner Abhandlung über die Ausernachen nur daraus die Schlüssen Ursachen ohne Eingreisen einer absoluten Rauslatiet darzustellen, das wend die Ausernachen und der Geschichtschung an einem relogen Ursachen ohne Eingreisen einer absoluten Rauslatiet darzustellen, das war die Ausernachen und der Geschichte der Beschiede einerseits durch die Quellen der Geschichte dewährheitet würde, andererseits das Rätsel der Entstehung des Chr

Der rationalistische Bankerott, mit dem Baurs Erklärungsversuch der Entstehung des Christentums endete, tritt nun auch oft genug dei dem Urteil über die kirchengeschichtliche Entwicklung zu Tage. Wenn ein alter Rationalist aus der Röhr-Wegscherschen Schule einmal sagte, Athanasius und Augustin seien die schlimmsten Reuerer in der christlichen Kirche gewesen, so könnten wir beinahe ein ähnliches Urteil aus dem zweiten Teile der Baurschen Kirchengeschichte: Die christliche Kirche vom 4. dis 6. Jahr-hundert (Tüb. 1859) herauslesen. Zwar Athanasius wird dem Arius noch nicht untergeordnet; er muß sich nur gefallen lassen, ihm gleichgestellt zu werden, insofern B. ihn ebenso eines überspannten Supranaturalismus beschuldigt, wie er vom Arianismus behauptet, daß er in einen sehr beschränkten Rationalismus ausgelausen wäre (a. a. D. 60

S. 101). Aber um so schlimmer fährt Augustin, wenn das schließliche Urteil lautet: "Trot aller Einwendungen wird dem Pelagius das Berdienst bleiben, den ebenso echt driftlichen als echt sittlichen Begriff der Sünde gegen das Monströse des augustinischen Sündenbegriffs aufrecht erhalten zu haben" und wenn B. die Epistola ad Demetria5 dem, dieses Dokument einer widerlichen Tugendberäucherung, wie sie dem Zeitalter des vulgärsten Rationalismus angemessen wäre, zum Zeugnis für des Pelagius gerade ungefünstelte Natur die Kienerkswisselber Da. S. 180 Anm.).

Sofern die Eigentumlichkeit der Baurschen Schule wesentlich in der Anwendung des Hegelschen Begriffs der Entwicklung auf die driftliche Kirchengeschichte, insbesondere 10 die Gefchichte des Urchriftentums, beftand, in dem Berfuch, die Bernünftigfeit, und Notwendigteit der Geschichte zu erweisen, durften die Resultate, zu denen der Meister schließlich gelangte, deutlich genug die Undurchführbarkeit des Programs zeigen. Die Tübinger Schule fiel in ihrem eigenen Meister von der Grundanschauung ab, die sie in der Zeit ihres Glanzes geltend gemacht hatte. Sofern sie aber freilich nicht in erster 21st eine sich eine konstruktive, sondern vielnehr eine kritische Ausgade gestellt hatte, konnte sich immerhin fragen, od ste nicht wenigstens in letzterer Hinschaft sich ireu geblieben sei. Allein von Anfang an sollte ja die kritische Arbeit von dem Gesichtspunkt einer des stimmten Grundanschaft geien. Erhielt die letztere dadurch einen Ris, das der letzte Grund der beiden Richtungen, in deren Ausgleichung die Geschlostene wieden kannte, wieden Arbeite geseigt werden konnte, wie in Christo selbst Estimatismus, und Roulinismus, ihre Arbeitung sinden so der die delchlostene Ebjonitismus und Paulinismus ihre Antnüpfung finden, so drohte auch die Geschlossenheit der tritischen Anschauung durchbrochen zu werden, und es kann uns nicht mehr wundern, daß auf dem Boden der Evangelienfrage zunächt eine Unsicherheit in die Reihen der Schule tam. Je weniger bei den Spnoptitern sich eine bestimmte Tendenz nachweisen ließ, je mehr sie wenigstens doch einen Kern rein geschichtlichen Stoffes zeigten, besto mehr mußte die Frage ins Gewicht fallen, wie sich die Geschichtsdarstellung zu dem vorausgesetzten wirklichen geschichtlichen Sergang verhalte. Ließ sich dieser nicht mehr a priori konstruieren, so erhielt die "litterargeschichtliche" Betrachtung, wie sie Hilgenfeld an die Stelle der Tendenzkritik setzen wollte, wieder mehr Recht. Hilgens feld hat dann später in seinem Werk: Sistorisch-kritische Einleitung in das neue Testament (1875) die Tübinger Aufstellungen in einer Reihe von Punkten ermäßigt. So wurden die durch "objektive Kritit" gewonnenen Ergebnisse des Meisters von den eigenen Mitarbeitern angezweiselt, und als Baur am Adventssonntag 2. Dezember 1860 einem wiederholten Schlaganfall, der den scheinbar Genesenen wenige Tage zuvor in 85 der Sitzung des akademischen Senates betroffen hatte, erlag, durfte man wohl sagen daß mit ihm auch seine Schule, wenigstens im engsten Sinne, zu Grabe gesunten sei. oas mit igm auch jeine Schule, wenigiens im engien Sinne, zu Grabe gejunten set. Trozdem hatten doch die, welche am 5. Dez. seinem Sarge folgten, den Eindruck, daß ein Mann geschieden sei, der nicht nur eine Jierde der Fatultät und Universität gewesen, sondern in die Geschäckte der Theologie aufs tiesste eingegrissen habe, und nachs dem der Mann dem unmittelbaren Streit der Parteien entrückt war, konnte man um so undesangener die Frage nach seiner Bedeutung erörtern. Welche Stelle nimmt er in der Geschäckte der Theologie ein? Funk hat den Bersuch gemacht, ihn an die Rockschöfe der Reformatoren zu hängen; er behauptet, das Versahren Baurs sei echt prostessantisch gewesen und nichts als die Konsequenz der Reformation des 16. Jahrhunderts, so wenig sie auch von deren Urbebern selbst gezogen morden sei Mesker und Rokker so wenig sie auch von deren Urhebern selbst gezogen worden sei (Wetzer und Weltes Kirchenlexison, 2. Aufl., 2. Bd, 1883, S. 74). Wir können dieses Urteil, das nicht den Anspruch erheben tann, aus geschichtlicher Beobachtung geschöpft zu sein, auf sich beruhen lassen. Um so bemerkenswerter ist, daß ein Freud Baurs wie Silgenfeld und ein Gegner wie Uhlhorn darin übereinstimmen, daß sie Baur in Jusammenhang mit 50 Semler bringen. Silgenfeld rühmt als das Eigentümliche Baurs die geschichtliche Hassen bringen. Higenfeld ruhmt als das Eigentumliche Baurs die geschichtliche Fassung der ganzen wissenschaftlichen Theologie, bei welcher an Stelle der Dogmatis die Dogmangeschichte als Hauptwissenschaft der Theologie trete und die ganze exegetische Theologie geschichtlich gesatzt werde; insonderheit behauptet er von der Ansicht, daß die Geschichte des Urchristentums durch den großen Gegensatzt des urapostolischen und des paulinischen Christentums hindurchgegangen sei, sie sei nicht aus Hegelscher Geschichtstonstruktion entsprungen, sondern sei schon Semler vorgeschwebt (JwIhXXXVI, 1893, S. 240). Näher spricht sich Uhlhorn, "kein unbilliger Beurteiler", wie Baur selbst zugegeben hat (die Tüb. Schule, 2. Ausl., S. 2) so aus: "Semler ist durch Einführung des historischen Faktors in die Theologie der Bater der ganzen neueren Theologie gesonden. Darin sind alse Richtungen auch noch der Tektseit seine Schüler Aber die 50 worben. Darin sind alle Richtungen auch noch ber Jettzeit seine Schuler. Aber Die

von Semler begonnene Arbeit wurde zunächt abgebrochen, vom Nationalismus, der dazu nicht fähig war, nicht fortgesett. Semlers liegen gebliebene Arbeit hat Baur und seine Schule durchgeführt. Wohin man blickt in den einzelnen krüsen Kragen, überall ist Semler der Vorläufer Baurs. Und nicht bloß in einzelnen Kragen; Semlers Stizze von den beiden Partiene der äußerlichen Christen (Petriner) und der innerlichen Christen (Kaulus- und Johannesschüler) und ihrer Vereinigung war ein robes, aber doch deutliches Vorsiel der Tüblinger Schule. Der Weg, den Semler betreten, mußte aber tonsequent verfolgt werden; es mußte mit allen Mitteln der historischen und kritischen Arbeit der Berluch gemacht werben, die Geschichte des Christentums als eine rein menschliche zu begreifen. Indem die Tüblinger Schule dies Arbeit übernahm, hat sie die einzelnen kritischen Fragen wie die Gesamtdarstellung der ältesten Kirchengeschichte vor einselnen kritischen Fragen wie die Gesamtdarstellung der ältesten Kirchengeschichte vor einselnen verführen und falschen Wöschulk bewahrt. Sie hat, während man auf der anderen Seite geneigt war, den göttlichen Faltor über den menschlichen vorwiegen, so jenen diese geneigt war, den göttlichen Faltor über den menschlichen vorwiegen, so jenen diesen ganz verschlingen zu lassen, den menschlichen, wenn auch einzeitig, hervorgehoben und damit nicht bloß eine Reise höchst wichtiger Fragen ausgeworfen, die jest nicht weichen Jaden, sondern sie hat auch im wesenlichen zu dieser Lösung beigetragen" (IdKhl.) 1.868, S. 633, III, 1858, S. 347 dis 349). Bestere Behauptung erhält ühre notwendige Einschräum durch das auch von Uhlhorn ausgesprochene Urteil (oben S. 481, 42), daß es der Schule nicht gelungen ist, mit den Mitteln ihrer Methode das Rässel der Enstehung des Christentums zu so lösen. Was aber insonderheit die von der Schule geübte Bibelkriti Echrist, so lann heute nicht mehr geleugenet werden, daß es nicht angeht, die 27 neutest. Schriften als Kiome durch der "der keinen Wieseln aus lassen der nicht werden, da

Baur, Gusta v, gest. 1889. —
Gustan Adolf Ludwig Baur, Dottor der Philosophie und Apeologie, Geheimer Rirchenrat und Prosesso, ist am 14. Juli 1816 in Hammelbach, einem Dorf im ehemals pfälzischen, seit hestischen. Denwald, als das erste von dreizehn Kindern gedoren. Sein Bater war Oderförster, Großvater und Urgroßvater Pfarrer. Den erst fünsighrigen Anaden holte der mütterliche Großvater aus dem adgelegenen Dorf 35 nach Darmstadt. Nach dessen holte der mütterliche Großvater aus dem adgelegenen Dorf 35 nach Darmstadt. Nach dessen holte der mütterliche Großvater aus dem adgelegenen Dorf 35 nach Darmstadt. Nach dessen Gymnasium zu Darmstadt Karl Baur, des ältesten Bruders des Baters, der mit der einzigen Schwester der Mutter verheiratet war. Mit den Kindern des Hauses wuchs er unter den Augen der Tante, einer schönen, seinen, stillen Frau, und des Oheims, eines gestvollen, frischen, ledendigen Mannes aus, in 40 einfachen, aber ehlen Lebensverhältnissen. Auf dem Gymnasium stand er unter der Pflege seines Oheims und andrer Lehrer, des Direktors Dilthen, der seine von encystopädischem Wissen gestülten Borträge mit attischem Salz zu würzen pflegte, Karl Wagners, des Heruschen wir der Einer Scheine Des Ausschlaften Geschichte der Deutschen, von dem ein wohlthuender Hauch der Ande und einer poetischen Geschichte der Deutschen, eines trefslichen Experes der klassischen Sprache und seinsingen Kenners ührer dichterischen Formen, und seines Oheims, der mit seiner Einsührung in die Dichtung immer ethische Gedoanten verband. Unter so mannigsaltiger auf das geistige Leben gerichteter Beeinsluhung, drachte B. aus dem Gymnasium als beste Retse für die Hocht, zugleich als Lehrer in der Knadenlehrantalt des Dr. Bölder in Giehen Arbeit und Brot sand. Der Jüngling, wie frisch und sere mit den Schülern werlehrte, slößte ihnen nicht nur Bertrauen, sondern durch seine geistige Kraft auch Achtung ein. Für ihn selbst ward as Wohnen im Bolderschungen des kantt den Erdese Kant und seiner Gehrifteller ward und fand seine Frau, mit der ihm

Schüler, und dem Studenten das Sizen zu Füßen der Professoren brachte, leistete er ohne Einduße an jugendlicher Fröhlichteit durch die Beweglichteit seines Geistes und die Zähigkeit seines Fleißes. Während die theol. Fakultät in Ruinoel noch den Bertreter einer absterbenden Art des Supranaturalismus in sich darg, zeigte sich ihre Kraft hauptsächlich in dem historisch-kritischen Rationalismus Credners und Anobels. Bon seinem freien Geistesleben in der Art der Burschenschaft, für welche die Erinnerung an die Befreiungskriege zur Sehnsucht nach einer politischen Erneuerung Deutschlands ward, mochte eine Gradrede Zeugnis gegeben haben, die er einem Kommilitionen 1836 gehalten und die ihm eine haldsährige Relegation eintrug. Er mietete sich in Darmstadt ein. Die innige Freundschaft mit dem Sohne des Rabinettsrats Andreas Schleiermacher, des vielsprachigen Gelehrten, brachte ihn dem Bater nache. Die Antersung zum Studium der orientalischen Sprachen, die er von dem Manne empfing, ward ihm eine Staffel zum Katheder. Nachdem er dann, nach Gießen zurückgesehrt, 1838 sein erstes theol. Examen vor der Fakultät bestanden, bezog er das Predigerseminar zu Friedberg für ein Jahr. Auch von hier aus kehrte er zur Universität zurück und immer in das sesten begründete Berhältniß im Bölckerschen Haus. Es solgte dann in Darmstadt das examen pro ministerio 1840, in Gießen die Promotion zum Dr. phil. die Erslangung der venia docendi und der Licentiatenwürde auf Grund einer Dissertation über Boötius, mit dessen Jarost der Philosophie" er sich schon auf dem Grund einer Dissertation

20 beschäftigt hatte, und die Habilitation bei der theol. Fatultät (1841).

Als ich selbst Oftern 1844 die Universität Gießen bezog, fand ich den Bruder als Privatdozenten in der frischesten Thätigkeit. Er las Encyklopädie, Einleitung ins AI. messianischen in der schiegesten Tydingteit. Et als Enchsteders, Etnietung its als messianische Weissagungen, mit deren eingehender schriftstellerischer Behandlung er sich school damals trug, Exegese alttestamentlicher Bücher, aus denen er den Propheten Amos sich zu einem ausführlichen Kommentar auswählte, aus der praktischen Theologie, die er immer neben dem AT. als Hauptsach pflegte, Katechetik, Homiletik, auch Pädagogik, über welche beiden letzteren er "Grundzüge" herausgab, deren Wert den einer Ergänzung des Rollegienheftes durch eigentumliche geist= und maßvolle, dabei vielseitige Behandlung des Gegenstandes weit übersteigt. Er hatte reich besetzte Borlesungen. Grade die 20 wiffenschaftlich strebsamiten und geistig lebendigften Studierenden hatten volle Luft, unter bem Ratheber des nicht bloß theologisch reichgebilbeten jungen Lehrers zu siehen, obgleich sie nicht erwarten durften, von ihm in den gehörten Fächern examiniert zu werden. Er pflegte einen Paragraphen zu dittieren und dann in freier Rede seinen Inhalt zu entwideln: eine treffliche Methode, in welcher zugleich die didattifche Bestimmtheit seines 35 hellen Ropfes und die belebende Glut seines warmen Herzens zur Geltung tam. Wie reich sein akademischer Erfolg war, es dauerte bei der Kleinlichkeit der damaligen Berhältnisse in der Regierung und der Universität lange, bis er besördert wurde. Auf Grund — nicht der 400 Gulden Besoldung — sondern des Gottvertrauens und seines eisernen Fleihes gründete er im Herbst 1844 mit Luise Fridol seinen Hausstand, zu welchem 40 die Freunde — darunter der nächststehende Moriz Carrière — und die Studenten eine offene Thur fanden. 1847 ward er außerordentlicher Professor, nach Ablehnung eines Rufs nach Königsberg durch die dortige Fakultät honoris causa Dr. th. und auf der heimatlichen Hochschule endlich 1849 auch ordentlicher Professor. Zwanzig Jahre gehörte er ihr als Lehrer an — nicht bloß unter den Studenten, auch in der evang. Ge-45 meinde, die er öfter durch seine Predigt erbaute, und in der ganzen Stadt, deren Liebe er durch seine Teilnahme an den großen Angelegenheiten der Zeit, namentlich den vaterländischen und durch seine gesamte Persönlichkeit gewonnen, ein hochgeachteter und warm geliebter Mann. Wenn alte Freunde wegberufen wurden, wie Carrière, so tamen neue, wie Ihering, Leudardt, Lange. Seinem Lehrer Credner, welcher dem aufstebenden, aber von Miggunst niedergehaltenen Dozenten immer ein ehrlicher Gönner gewesen, blieb er auch als Kollege bis zum Ende treu. Er hatte ein reiches Leben in der kinderreichen Familie, im Beruf, in der Freundschaft, in dem Genuß aller edlen Gottesgaben gewonnen. 1856 war er Rektor der Universität. Da kam 1861 der Ruf als Hauptpastor an die Jakobikirche in Hamburg. Die Aussicht, die äußere Lage seiner 55 Familie zu verbessern und die Freudsigkeit, seine Kraft auch im Dienste der Gemeinde

zu erproben, gewannen ihm die Zustimmung zu dem Rufe ab.
Der Hauptpastor an einem der großen Hamburger Kirchspiele sollte nach gutem Herkommen ein gelehrter Wann, am liebsten ein Dr. theol. sein. Ihm tam die Hauptpredigt zu, durch welche der nach Jakobi berusene Hesse — auf derselben Kanzel wie 60 dereinst Balthasar Schupp, über den er in Hamburg gründlich sorschute und in mannig-

faltiger Weise schrieb — bald die Kirche füllte. Der Kirche Entfremdete wurden gewonnen, gewohnheitsmäßige Kirchengänger belebt, aus allen Kirchspielen sammelten sich bereits tieser gegründete Christen unter seinem warmen Zeugnis von Christo. Nach damaliger Kirchenversassung, welche in eine neue Gestalt mit hinüberzuleiten ihm vergönnt war, hatte er auch in Angelegenheiten der höheren und niederen Schulen mits zuraten. Bereits ein Mann guten Namens auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts konnte er als Scholarch der Stadt gute Dienste leisten. Groß und neu waren ihm die Berhältnisse der mächtigsten Handelsstadt. Seine Hingabe an ihr Wohl brachte ihm Achtung. Seine Pfarrtinder schenkten ihm Liebe. Teils der Wunsch, sich dasur auch außerhald der Kirche dankbar zu erweisen, teils das Heimweh nach dem Katheder zo trieb ihn zu Vorlesungen über Gegenstände der Litteratur, der Erziehung, der Kirchengeschichte, deren reicher Ertrag an Geld völlig Werten der Barmherzigsteit zu gute kan. Wieder stand er in glücklichster Lebensfülle. Da tras ihn, 1870, der Rus nach Leipzig. Die Liebe hatte ihm in Hamburg so große Wellen des Verlehrs und so viele Pflichten des Rats und der Hilfe gebracht, daß für die Wissenschaft die stille Zeit sehste. Es ib dünkte ihm erwünscher, auf dem Katheder vor der lernbegierigen Jugend als auf der Ranzel vor der Gemeinde alt zu werden. Er siedelte nach Leipzig über.

Die dortige Universität und theologische Fakultät kand in der höchsten Blüte. Die Stellung welche dem neuen Krasseling gegeben murde entsprach durchaus seiner Rese

Die dortige Universität und theologische Fakultät kand in der höchsten Blüte. Die Stellung, welche dem neuen Prosessor gegeben wurde, entsprach durchaus seiner Bestähigung und seiner Neigung, er war Prosessor der praktischen Theologie — doch mit 20 der Erlaubnis auch AT. zu lesen — Direktor des Predigerkollegiums (einer Art Predigerseminars) und Universitätsprediger, Achtzehn volle Jahre hat er in dieser mannigsaltigen Thätigkeit, zu welcher noch die Teilnahme an der Landesspnode, an der Meißener Ronserenz, an dem GA.-Berein, an der innern Mission u. a. sam, mit Segen gewirkt. Bon dem Ansehen, das er in der universitas litterarum genoß, zeugte schon 1874 25 die Berufung ins Rektorat. Die viele Arbeit, die jeder neue Tag ihm brachte, des wältigte er mit dem ihm von Jugend auf eigenen Fleiß. Dabei blieb er, auch nach hundert Semeskern und dem fünfzigigährigen Doktorjubiläum, noch immer Studiosus, z. B. in dem eifrigen Betrieb des Persischen Doktorjubiläum, noch immer Studiosus, z. B. in dem eifrigen Betrieb des Persischen Doktorjubiläum, noch immer Studiosus, z. B. in dem eifrigen Betrieb des Persischen Doktorjubiläum kollegen Fleißter. Schweres körversliches Leiden neuralgischer Urt, zu welchem zuletzt eine Heizstankheit kam, gestaltete den so Weg zum Katheder zu Mühe und Arbeit. Auf dem Katheder selbst fühste er sich gesund. Die Familie empfing für ihre sorgsame Pflege immer neuen Dank durch seine herzerfreuende Liebe. Freunde, die seine körperlichen Schwerzen kannten, staunten über seine geistige Frische. Noch am 21. Mai 1889 hielt er seine Borlesung. Früh morgens am 22. verkündigte ein schwerer Atemzug, daß Gott ihn heimgeholt. Die se Leichenseier bewies, was der Wann sür die Universität, für die junge Theologenwelt,

für die Gemeinde, die Stadt, das Land bedeutete.

Bon Schleiermacher ausgehend, dessen Aufsassung von der Religion er uns schon in dem Ansangskollegium über theologische Encyslopädie mit großer Klarheit entwicklte, hat er als Bertreter einer immer zum Positiven geneigten Bermittlungstheologie seine 40 eigentümliche Stellung eingenommen. In ernster wissenschlicher Forschung mit dem A. beschäftigt, hat er Israel als das Bolt der Gottesossenbarung in seinem spezifischen Unterschied nicht allein von den arischen, sondern auch von andern semitischen Böltern erkannt. Die Erziehung der Menschheit durch Gottes Geist und Hand im Lauf der Jahrtausende betrachtend, sah er in Jesus Christus einzigartiger Persönlichseit "Gott 45 geossenbart im Fleisch", die Angel, um welche die Weltgeschäfte sich dreht. Im Grunde lutherisch denkend fand er in der Anersennung der Heilschaftachen die Union der Konfessionen. Seine bedeutendsten Leistungen durch das lehrende Wort und die wissenschaftliche Schrift liegen auf dem Gebiete des AL. und der prakt. Theologie, wozu sich die ausgezeichneten pädagogischen theoretischen und biographischen Aufsätz in Schmids so pädagogischer Encyslopädie und theor. Abhandlungen in den theol. Studien und Kritisen gesellen. Sein gründliches Wissen der mit Vongenialer Aneignung derstraut. Über Hied, Dante und Faust hat er mit Borliebe gelesen und geschrieben. Deutschalands Dichtung in allen Perioden kannte er saht wie ein Fachmann. "Das deutsche Bolt so und das Evangelium" in seinem Wechselverhältnis war ihm immer wieder in willstommenes Thema. Diese Weise des gesitigen Interesses und Blickes verbunden mit ber liedenswürdigten Kreiheit vom Gelehrtendünkel und der anmutigsten Leutslesset und den frischelten Hiesenswürdigten Breiheit vom Gelehrtendünkel und der anmutigsten Leutslesset und der studen einen Jauber, der auch der stütchen Steiheit vom Gelehrtendünkel und der anmutigsten Leutslesset und der studen einen Jauber, der auch der stütchen der flüchtiger Begegnung vielen seinen Erscheinung unverzesstlich m

größeren, tieseren Eindruck mußten die nächsten Angehörigen von ihm gewinnen. Als Manustript für die Familie hat eine Tochter "Erinnerungen an unsern Bater" brucken lassen. Der Schwiegersohn D. Hartung gab eine "Erinnerung an G. B." in Rr. 2 der "christlichen Welt" 1890. Ich habe im "Daheim" von 1890 Erinnerungen niedersgelegt, voll warmen Danks für die Liebe und Hilfe, die der älteste Bruder mir und den Geschwistern erwiesen. Bon seinen Schristen seinen besonders genannt: "Grundzüge der Erziehungslehre" (4. Auslage. Giehen 1887); "Erklärung des Propheten Amos" (Giehen 1847); "Labellen über die Geschichte des isr. Bolls" (Giehen 1848); "Grundzüge der Homismus (Giehen 1848); "Geschichte der alttest. Weissaugug" welchen 1861); "Das deutsche Bolt und das Evangelium" (1871); "Über den Gegensa zwischen Konismus und Dualismus" (1874 Rettoratsede); "Boetwu und Dante" (Leipzig 1874). Dem ersten Bande seiner "Predigten" (Giehen 1858) solgte eine Reihe von Bänden (Hamburg und Leipzig). In der "Geschichte der Erziehung von Schwich" schrieb er noch den größten Teil des ersten Bandes über die Erziehung bei den Naturvöllern, den Kulturvöllern des Orients und bei den Israeliten (Stuttgart 1884) und seine letze Arbeit die in die schwersten Tage der Krantheit war "Die criftliche Erziehung in ührem Berbältnisse zum Judentum und zur antiten Welt", die erst nach seinem Tode im 2. Bande (Stuttgart 1892) gedruckt wurde.

Bazter, Richard, gest. 1691. — Die Hauptquelle für sein Leben ist sein von Matthäus Sylvester herausgegebener litter. Nachlaß: Reliquise Baxterianse, fol., London 1696; einen Auszug veröffentlichte Ed. Calamy 1712, mit Zugaben; Hall, Life of R. B.; Prince's Vindication of the Dissenters, I, 229 ff.; Fuller, Church Hist. c. 17; Macmillan's Magazine XXX, 385 (von Dean Stanley); Fisher, Bibl. sacra IX, 135, 300; Orme, Life and 25 Times of R. B., 2 Bbe 1830

B., nach Dean Stanley "der Führer der englisch-protestantischen Gelehrten", geb. in Rowton (Shropshire), wahrscheinlich am 12. Nov. 1615, ging, beinahe ohne Gewinn, durch die Schule gewissenloser und beschränkter Lehrer, ersetzte aber durch eisernen Fleiß in privaten Studien — die Universität konnte er wegen Geldmangels nicht besuchen -30 die Lüden seiner theologischen Bildung in dem Mahe, dah er früh als einer der gründlichsten und umfaffenoften theologischen Schriftfteller galt. Auf Diefem Gebiete vielleitiger Schriftstellerei liegen die Wurzeln seines Nachruhms. Durch die Lettüre eines alten zerrissenen Buches (Benny's Resolution?) aus ben Leichtfertigkeiten einer fröhlichen zerrisenen Buches (Benny's Resolution?) aus den Leichgertigteinen einer stohlichen Jugend zu innerer Einkehr geführt, ging er auf turze Zeit an den Hof in Whitehall, so entschied sich aber, angeselelt von der bort herrschenden Sittenverderbnis, für das geistliche Amt, das er in der Staatskirche suchte. Auf diese wiesen alle Traditionen, in deren Bann er stand: seine Eltern und Berwandten, seine Freunden, sein Lehrer und seine eigenen Neigungen. Erst durch die Bekanntschaft mit Jos. Symonds und W. Cradod, deren glühende Jesusliede und begeisterte Predigt ihn mächtig anzogen, kam er die Schwanken; die Artikel unterschried er noch ohne Bedenken, übernahm vorübergeshend Stellen in Nuklen und (1840) in Briddenorth bis er am 5. April 1841, als Gehisse Stellen in Dudley und (1640) in Bridgnorth, bis er am 5. April 1641 als Gehilfe des unwürdigen Pfarrers (Dance) in Ridderminster an die große Aufgabe seines Lebens gestellt wurde. Die Arbeit in dieser Stadt ist von geschichtlicher Bedeutung geworden. Das Ideal eines prattischen Geistlichen, wie er es nachmals in seinem "Reformed Pastor" 45 einer noch jett in England und Amerika hochgeschätzten Pastoraltheologie dargestellt hat, hat er dort in erfolgreichster Arbeit verwirklicht: in vielzähriger Gebetsarbeit machte er die Stadt, die wegen ihrer sittlichen und religiösen Berwahrlosung in der ganzen Grafschaft berücktigt war, zur Mustergemeinde. An der durch religiöse Unwissenheit und sitteliche Berwilderung, Unzucht, Berrohung, Prunk- und Händelsucht verwahrlosten Stadt 50 vollkachte er in sast 20 jähriger Arbeit eine Umformung, wie sie in der Geschichte der englischen Rirche nicht ihresgleichen ausweist. Sittliebes Berhalten folgte einer brutalen Berwilderung, und mahrend beim Anfange seiner pastoralen Thatigteit die Frommen und sittlich Gerichteten in der Masse die Ausnahme bildeten, waren die schlimmen Elemente nach einer Reihe von Jahren die Ausnahme von der Regel. Als im Frühjahr 1641 55 Strafford auf dem Schaffot geendet und die Bill, die die Staatstirche abschaffte, vom Unterhause angenommen war, wurde er aus seinem Amte vertrieben. Er schloß sich ber puritanischen Erhebung unter Cromwell und Pym an, und damit beginnt die bewegteste Zeit seines Lebens, aus der er freilich für seinen inneren Frieden und seine spätere Thätigkeit die fruchtbarsten Anregungen und die Richtung empfing. Der puritanis Barter 487

ichen Sache widmete er sein begeistertes Wort, doch nicht seinen Arm und sein Schwert. Ihm standen auf seiten des Parlaments die Männer, denen es um Frömmigkeit und Reformation ernst war, und an diesen beiden maße er nun die Erscheinungen des spiritualistischen und raditalen Gedansenslugs, der Ziele versolgte, die seinen Unschauungen widerstredten. So bewahrte er sich die Rüchternheit eines kritischen Urteils dem stürklichen Additalismus Cromwells und des jüngeren Bane gegenüber, der mit der bischöfl. Kirche die Gemeinschaft ablehnte. Drei Jahre lang diente er als Feldsaplan des Oberst Whalley dem Parlamentsheere in Coventry, lange Zeit der einzige Rüchtindependent in demselben, predigend und disputierend, von Cromwell zuerst ausgesucht, höter "ungestärt, aber auch ungespri" und zu seiner wichtigeren Beratung herangezogen. Im März 1647 10 trat in Worcester ein Wendepunkt seines Ledens ein. Er erkrankte schwer; drei Wochen lang lag er in einsamer Kammer eines abgelegenen Dorfes vom Tode bedroht, die ihm ein vornehmer Gönner, Sir Ihomas Rouse, auf seinem Gute Rous-Lend ein stilles Seim und sorgsame Pflege bot. In der Einsamteit des Krankenzimmers hat er sein berühmtes Buch von der "Ewigen Ruhe der Heiluger" etdacht und begonnen; vollendet wurde es 1649. Mit einem Schlage war durch dieses sein schriftstellerischer Auhm geschaffen. Geseich sehn angehotene Bistum Sexeford aus, als der König mit seinen hochtichlichen Pläng er nach London, um Karl II. zu bewillsommen, wurde igt. Kaplan, schre das ihm angehotene Bistum Sexeford aus, als der König mit seinen hochtichlichen Pläng er nach London, um Karl II. zu bewillsommen, wurde igt. Kaplan, schre das ihm angehotene Bistum Sexeford aus, als der König mit seinen hochtichlichen Pläng er nach London, um Karl II. zu bewillsommen. Der gewallthätige Bluttrichter Zeffreys ließ ihn am 28. Februar 1684/85 auf eine Anklage der Berleumdung der Kirche, die er aus B.s Paraphrase of the New Testament prüffindig herauslas, eineinhald Jahr lang gefangen sehen. Aus dem Gefängnis entlass

Seitdem er mit der "ewigen Ruhe" die Schriftstellerlausbahn erfolgreich betreten, floß Buch um Buch, Folianten, Quartos, Traktate, Broschüren und sliegende Blätter aus seiner Feder. Er wurde in jenen Zeiten der Schöpfer einer christlichen Bollslitteratur. Die schriftstellerische Thätigkeit sah er als seinen eigentlichen Beruf an. Über die "ewige Ruhe der Heiligen" hat er als Motto den Spruch gesetzt: Es ist noch eine se Ruhe vorhanden dem Bolle Gottes. Das Buch ist die Ausstührung des Sahes. Was er an kürmischen Gedanken, aus Unruhe, Krieg und Empörung noch in die einsame Krantentammer mitgenommen, legt er am Herzen Gottes nieder; in der ewigen Ruhe, die auch der Fromme hienieden vergeblich sucht, kommt das Herz erft zur Stille. "Die höchste Seligkeit ist droben; hienieden bereiten wir uns sür sie vor; bald mit uns, so bald mit Gott reden, das ist das Höchste, was wir hier erreichen können. Wie die zur Erde se lieblich singt, wenn sie in die Lüfte steigt, aber plöglich verstummt, wie sie zur Erde herabstreicht, so ist de Fassung der Seele die edelste und göttlichste, wenn sie Gott anschaut in heiligem Ausschauf. Darum soll die Seele täglich sich erhoben ab zur heiligen Stadt, die ihr vertrauter sein soll als die irbische Heinant". Ein heiliger, oft mächtig erschütternder Ernst redet aus der Schrift und rüttelt an dem Gewissen, aber unter dem Jauber der stillen Schönheit, in den dies Spriedens gefaht ist, lösen sich alle Disharmonien des Leids. Dies Hohelide Berwistigung. Darin liegt seine Kranteristliche Bedeutung sur die Zeit; denn dieselbe des Friedens ist eine Frucht aus dem wilden Furme der Zeit, deren Gedanken auch seine Grundgedanken sind, aber so mit der Darangade der Hoffnung auf ihre irdische Bewindung, die B. durchlebt hat, ging damals in vielen vor sich, die von den Erwartungen einer nahen Paruste vorwärts getrieben waren (Weingarten). — Reben den hochgerichteten Ewigleitsgedansken klingt als ein Erwerb aus den religiösen Stürmen der Periode ein Inn der Berz schilber Einigung, deren glücklichen Ausdr

die ihm in jenen bewegten Zeiten den Ehrenplatz als geiftigen Führer einer Friedens-

und Berföhnungstheologie anweift.

Auf ähnlichen Linien bewegen sich die Abrigen Schriften der Ridderminsterschen Beriode, insonderheit sein "Jetzt oder Rie", der "Wedtuf an Unbekehrte" u. v. a., die ь schon damals nicht nur bei seinen Pfarrtindern, sondern über die Parociegrenzen hinaus bei vielen tausenden in England Eingang fanden, ins Französische, Deutsche, Dänische und Holländische, auch in außereuropäische Spracken übersetzt wurden und noch jetzt der Quellborn geistlicher Erquickung für viele sind. In allen tritt das Ringen nach Frieden, nach Berschnung mit Gott hervor. Ihr theologischer Standpunkt ist der eines gemilderio ten Calvinismus im Sinne Amiralds und Camerons, deren Ideen B. für den "rechten Mittelweg" hielt, der der Wahrheit am nächsten komme. In allen demühre er sich um eine Abmilderung der hierarchischen Gedanken im staatskirchlichen System, um das Recht der linkseitigen Friedrich der im kennen In allen demühre der Schweizen der linkseitigen Schweizen der Schweizen um kennen und Rertretung der Gemeinden ber subjektiven Frommigkeit, babei um strenge Ordnung und Bertretung der Gemeinden, gleichweit entfernt von der Berquickung von Geistlichem und Weltlichem, die er im Staatsfirchentum, und von der donatistischen Ginseitigkeit und dem atomistischen Majoris tätsprinzip, die er bei den Puritanern und Independenten beklagte. Das Ideal ist ihm die Wiederherstellung des Epistopats der 3 ersten Jahrhunderte, und das Mittel zu seiner Berwirklichung die Bildung kleiner Gemeinden, wie sie ohne Beeinträchtigung der Kirchenzucht statthaben kann. Auf den Geist Christi, den Geist der Liebe und der Wahrheit, nicht auf die Sätze des Dogmas seien diese Gemeinschaften zu stellen, und ein Einheitsbekenntnis mit den Grundwahrheiten des Christentums (im Apostolitum und Taufgelübbe) und auf solcher Grundlage die Einigung der getrennten Rirchen musse ziel sein. Der Gedanke also, um dessen Durchführung B. und seine Schüler sich bemühren, war im wesentlichen "kein anderer, als das Wert der Reformation zu vollenden vorch die Bereinigung der kirchlichen Parteien auf der Grundlage des gemeinsam Christlichen". Und damit war auch seine Stellung zur römischen Kirche gegeben.

Auch seine weniger bekannten Schriften: Methodus theologiae und Catholic

Theology vertreten diese Gedanten.

B.s Werte (nur die wichtigsten werden hier [coronologisch] verzeichnet): The so saint's everlasting rest, 1649; The right method for peace of conscience 1653; Making light of Christ, 1655; The Reformed Pastor (Rebentitel: Gildas Salvianus), 1656; The safe religion (gegen Rom), 1657; A treatise of conversion, 1657; Call to the Unconverted, 1657; The crucifying of the world, 1658; A treatise of selfdenial, 1659; The fool's prosperity, 1659; The last walk of a believer, so 1659; The mischief of selfignorance etc., 1662; A saint or a brute, 1662; Now or never, 1663; Divine life, 1664; Directions for the converted, 1669; The life of faith, 1670; The div. appointm. of the Lord's Day, 1671; The duty of heavenly meditation 1671; How far holiness is design of Christianity, 1674. God's goodness windicated 1674. Was the design of Christianity, 1674; God's goodness vindicated, 1671; More reasons for the christ. religion etc., 1672; Full and easy satisfaction, 1674; Compassionate councel for young people, 1682; How to do good to many, 1682; Family catechism, 1683; Obedient patience, 1683; Dying thoughts, 1683; Unum necessarium, 1685; The scripture gospel defended, 1690; A defence of Christ and free grace, 1690; What we must do to be saved, 1692; The mother's catechism, 1701. Auger biefen verfaßte er mehr als 100 tleinere Schriften, vgl. sie Großent, Bibliogr. list of the works of B., 1868; auch Orme, ber 168 Titel verzeichnet. Seine "Practical Works" in 23 Rhen herquiggeg nan Orme 1830 murhan mieher cheehr nan & Macare Works" in 23 Bden herausgeg. von Orme 1830, wurden wieder abgedr. von H. Rogers, 1868 in 4 Bdn; seine polit., histor., ethischen, philosoph. Werke sind noch nicht heraus-Rudolf Buddeufieg. gegeben.

Barterianismus bezeichnet in der englischen Rirche im allg. die theologische Anschauung Rich. Baxters (w. s.) und seiner Nachfolger, im besonderen eine Abmilderung der strengeren (calvinistischen) Lehre von der Gnadenwahl im Sinne des Arminianismus. Baxter, der als Theolog alles Parteiwesen besehdete, als Christ von allen Setten sich fernhielt, wird mit Recht als Typus des "Baxterian" bezeichnet. In seiner Absteigung gegen den dogmatischen Formalismus betämpste er das Athanasianum, den Ans spruch des Epistopalismus und der stritten Presbyterianer auf wahres Kirchentum und ertannte in allen, die "in aufrichtigem Glauben Christum als ihren herrn bekennen", Mitglieder der mahren, einen Kirche (vgl. seine "Kirche in allen Setten"). einzelnen vertraten die Baxterianer 1. den Universalismus der Gnadenwahl und behaupteten, daß der fleischgewordene Christus die Natur der Gesamtmenscheit annahm und um der Gesamtsünde willen litt; 2. Adam, als dem gemeinsamen Bater der gesallenen Menscheit, gad Gott die Verheißung eines neuen Covenant (Bundes), in dem allen, die ihn annehmen, Christus, Vergedung der Sünde und ewiges Leben zu teil wird; 3. nicht nur den Erwählten, sondern allen Menschen lätt Christus das Evangelium durch seine Diener vertündigen und die Frucht seiner Erlösung andieten. Anderseits nahmen die Vaxterianer gewisse Früchte seines Todes für die Erwählten allein in Anspruch. In ihnen wirde die Gnade wahren Glauben, Buße und göttliches Leben, die Versöhnung mit Gott und die Annahme des himmlischen Erbes, ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben in seinem Dienste, die Gebeiserhörung durch Christus, Frieden des Hersens und 10 Gewissen, die Angehörigkeit zur wahren Kirche auf Erden und im Himmel, die sichere Jossens in der Auferstehung. "Auf Grund unserer gemeinsamen Lehre und Ersahrung der Seele und Gersahrung behaupten wir, es giebt nur wenige wahre Christen die ihres Beharrens im Glauben und ihrer Seligkeit gewiß sind" (vgl. The denominational reason Why, 15 London 1853).

Bahern. Döllinger, Berordnungen-Sammlung, Bb 8 und 23 (neue Folge Bb 3); Kgl. baher. Regierungsblatt von 1799—1865, dann Ninisterialblatt für Kirchen- und Schulangelegenheiten; Neues Amishandbuch der prot. Kirche v. B., 4 Bde; Medicus, Gesch. der evang. Kirche im Königr. Bahern 1863; Beiträge zur Statistik des Königr. Bahern, 1892; 20 Statist. Jahrb. für das Königr. Bahern 1895; für die Pfalz: Wand, Handbuch der Berf. und Berwaltung der prot. ev. chr. Kirche der Pfalz, 1880; Statistische Mittheilungen aus den beutschen evang. Landeskirchen, Stuttgart 1880—1896.

Bayern, der zweitbedeutendste Staat des Deutschen Reiches, umfast 75864 qkm und hatte am 1. Dezember 1895 eine Bevölkerung von 5 797414 Seelen. In Bezug 25 auf den konfessionellen Stand der letzteren ist Bayern überwiegend katholisch, wenn auch das Staatsgrundgeset den Protestanten volle Gleichberechtigung sichert und ihnen letztere namentlich auch in Bezug auf die Besetzung der Staatsämter durch landesfürstliche Erstärung verbürgt wurde.

Für den zahlenmäßigen Nachweis des Berhältnisses der Konfessionen ist hier so allerdings noch die Erhebung von 1890 (5 594 982 Einwohnern) zu verwenden, da die betr. Ausscheidung für 1895 vom k. statist. Bureau noch nicht begonnen werden konnte. Es zeigte sich nun in den 8 Regierungskreisen, wenn man nach der verhältnismäßigen Zahl der beiden Hauptlonsessionen ordnet, wobei die Altsatholiten und Israeliten hier mit angeführt, andere Kirchenangehörige, Setten und Religionslose noch übergangen so werden, solgender Stand:

| genote Ciano. | Brotest. | Rathol. | Alttath.   | Isr.  | •  |
|---------------|----------|---------|------------|-------|----|
| Mittelfranken | 527608   | 158535  | 345        | 12294 |    |
| Oberfranten   | 326426   | 243014  | 50         | 3664  |    |
| Pfalz         | 398945   | 314276  | 989        | 10998 | 40 |
| Unterfranten  | 109727   | 493603  | 55         | 14646 |    |
| Schwaben      | 95307    | 567644  | 536        | 4323  |    |
| Oberpfalz     | 44125    | 492095  | 39         | 1487  |    |
| Oberbayern    | 63524    | 1030713 | 1507       | 6291  |    |
| Niederbayern  | 5201     | 659197  | <b>104</b> | 182   | 45 |
|               | 1571863  | 3959077 | 3625       | 53885 |    |

Hierbei sind natürlich die Reformierten, 2687 Seelen, den Protestanten zugezählt, nicht aber die vorhandenen 471 Methodisten und 84 Anglikaner. Außerdem gab es noch 239 orient. Griechen, 355 Irvingianer, 3456 Mennoniten, dazu 124 Wiederstäufer und 149 andere Christen — also im ganzen 5148 Andersgläubige. Neben 50 diesen zählte man 1384 Freireligiöse und Religionslose.

Die Berteilung der beiden Hauptkonfessionen schließt sich natürlich größtenteils dem geschichtlichen Zustand des Jahres 1648 bezw. 1624 an. Jedoch sind durch die Entwicklung der Städte nicht nur beträchtliche Berschiedungen jener Berhältnisse, sondern auch bedeutende Reugestaltungen zu wege gekommen. Am bemerkenswertesten zeigten 56 sich erstere in der Pfalz; letztere haben ihre vortretendsten Beispiele in den beiden größten Städten des Landes und zwar in München zu gunsten des Protestantismus, in Rürnberg für den Katholizismus.

Im besonderen erscheinen nun zunächst die altbayerischen Kreise Ober- und Riederbayern, sowie die seit 1622 der protestantischen Linie der Wittelsbacher entzogene Oberpfalz als katholische Sürger, aber infolge des raschen Aufblühens von München in den letzen zwanzig Jahren nähert sich 1896 die Anzahl der Protestanten dieser Stadt der Summe 60000. Außerdem sind noch 6 Pfarreien und 6 kabile Vitariate über den Kreis verteilt, überdies noch 6 kleine Kirchen in Wärtten und Städtchen gebaut worden. Riederbayern besah seit dem 16. Jahrh. die protestantische Enklave Ortenburg mit einigen Nachdororten; außerdem sammelten sich in der Neuzeit Gemeinden in 10 den größeren Städten, besonders in Kassau. Die Oberpfalz wurde nicht in übern heutigen Umfang 1622—28 katholistert, da in übrem Bereich noch das Herzogtum Sulzbach mit simultanen Gemeinden (auch Kirchengebäuden) sortbestand, sowie die Reichsstadt Regensburg. Doch verlor diese, wie alle innerhalb katholischer Gebiete gelegenen protestantischen Kreigen Charatter. Die Oberpfalz besit immerhal Dekanate mit 48 Pfarreien.— In den der illbayerischen Kreisen wird die Diaspora durch Reiseprediger versonzt; in Oberbayern sich deren 4, in der Oberpfalz und in Riederbayern zusammen 2 thätig.— Schwaben kam größtenteils erst seit seit 1805 zu Bayern und zwar als eine Summe reichsstädtschen, gesistlich Ottingen. Ottingen Waspern und zwar als eine Summe reichsstädtschen, des siches siches kabel krischen der ihre protestantischen Majoritäten seitdem immer mehr ein. Da das fürstlich Ottingen. Ottingen behielt letzter ihren Konssstand Rugsburg geschmälert. So sinden wir in Schwaben der protestantischen Dekanate Mugsburg geschmälert. So sinden wir in Schwaben die protestantischen Dekanate Mugsburg sich und Rausbeuren), Leipheim (Teile des Riebs), Remptien zu führtliche Orte), Wemmingen (mit 15 Pfarreien), Kördlingen, Ottingen.

Das frantische Nordbayern setzt sich seinen größeren Gebieten nach einerseits aus den geistlichen Territorien der Bistümer Eichstätt, Bamberg, Würzburg und eines 80 Teiles von Aux-Mainz zusammen, anderseits aus den protestantischen Fürstentümern Ansbach und Bapreuth, wozu die reichstädtischen Lande tommen, bes. Rurnberg und Rothenburg, sowie ritterschaftliche Enklaven. Wittelfranken ist hiernach im SO kakholisch wegen des Bistums Eichltätt. Dazu verstärken anderwärts einzelne Ortschaften des Deutschherren-Ordens und wenige Enflaven Rurbayerns, im NNW Teile des Würz-Deutschafteren Iroens und wenige Entladen Kurdagerns, im NNW Lette des Wulfssburger Bistumgebietes die latholische Konfession. Der Ratholizismus hat sodann in
der Neuzeit vor allem in Nürnberg große Ausbreitung ersahren und macht bereits ein
Biertel der Bevölkerung aus, desgleichen in Erlangen und nahezu in Fürth, hauptsächlich infolge Zuwanderung aus der Oberpfalz und dem vormals fürstbischöft. Bamberger Gebiet. — Oberfranken setzt sich ziemlich gleichmäßig aus dem hohenzollerischen
40 Fürstentum Bayreuth und dem bischössiche Ausbreger Territorium zusammen; doch gemann im Tickbelsehiere die ketchelische Diesers eine bewerkenzwerte Ernmicklung. Im wann im Fichtelgebirge die katholische Diaspora eine bemerkenswerte Entwicklung. äußersten NW zeigt sich infolge der Erwerbungen thüringischer Grenzstriche (1814) eine Anzahl protestantischer Gemeinden. Bordem ritterschaftliche Pfarreien befinden sich als protestantische Entlaven im Bistumsbereiche. Ofter als in anderen Rreifen, Unterfranten 45 ausgenommen, giebt es auch in Dorfgemeinden starte Minoritäten einer der beiden Konfessionen. — Unterfranken verdankt die beträchtliche Anzahl seiner protestantischen Gemeinden (außer Würzdurg, Schweinfurt, Achaffenburg giebt es 116 protest. Pfarreien) den zum Kreise gezogenen Außenteilen der hohenzollernschen Fürstentümer (Schwein furter, Kiginger und Markibreiter Gediet), sowie ritterschaftlichen Territorien und sogen. 50 Reichsdörsern. Die angewachsene Jahl der Protestanten in Würzdurg (fast ein Fünstel mit 2 Kirchen) erinnert einigermaßen an den anderseitigen Borgang in Kürnberg, wöhrend Schweinstel der Kirchen ber Kirchen der Ki während Schweinfurt durch sein Umland tonfessionell start gemischt wird (1896 fast ein Drittel tatholisch).

Dem Übergewicht der Jahl entsprechend hat demnach der katholische Bevölkerungssteil im Lande die mäßigen geschlossen protestantischen Gebiete mindestens mittels städtischer Kirchengemeinden, in industriellen Gegenden aber, (z. B. dem Fichtelgebirg und dem östl. Abhang des Thüringer Waldes), auch in Märkten und Dörfern zu konfessionell gemischten gemacht, während der Protestantismus seine städtischen Enklaven in Schwaben und in der Oberpfalz von zunehmenden katholischen Majoritäten kirchlich wungestalten sieht. Andrerseits zeigt sich in der Landeshauptstadt und in oberdayerischen

Bayern 491

35

Gebirgsorten eine rührigere Ausbreitung evangelischer kirchlicher Organisation oder Anfänge einer solchen. Es ist hier allerdings großenteils norddeutsche und mitteldeutsche

Zuwanderung und Opferwilligkeit wirksam.

Die rheinische Pfalz zeigt in ihrer heutigen tonfessionellen Mischung ein anderes Bild als die Kreise diesseits des Rheins. In setzeren lassen sich immerhin die 6 historischen Gebiete wenigstens den kleinen Städten und Odrfern nach zu allermeist als entischieden scholisch oder protestantisch von einander noch jetzt unterscheiden. In der Pfalz aber giedt es nur eine mäßige Anzahl von polit. Gemeinden, welche ohne eine beachtenswerte Minderheit einer der deiden Konssellionen wäre. Rur etwa im NW erscheint diesbezüglich der Amtsgerichtsbezirk Rusel in seinen meisten Gemeinden als entscheint diesbezüglich der Amtsgerichtsbezirk Rusel in seinen meisten Gemeinden als entscheint diesbezüglich der Amtsgerichtsbezirk Rusel in seinen meisten Gemeinden als entscheint diesbezüglich der Amtsgerichtsbezirk Rusel in semien Bezirken und Umtsgerichtssprengel von Wolfstein, während im W jener von Bliestaltel und der Gerichtssprengel nüberwiegt eine Konsession die andere um 50 Prozent und mehr. Es geschieht dies nämlich im Amtsgerichtsbezirk Otterberg (Bez. Kaiserslautern), im Gerichtssprengel Kaiserslautern, wenn die Stadt is im Wegfall kommt, sowie in den 3 Amtsgerichten des Bezirkes Rusel und ebenso in jenen des Bezirkes Kichheimbolanden (im N), endlich im Amtsgericht Zweibricken zu gunsten der Protestanten. In Dürkseinms Gerichtssprengel ist nachzu Halberung gegeben. Andrerseits hat der Amtsgerichtsbezirk Dahn (im S) und der von Speier nur eine entscheinen Minderheit von Protestanten. Im übrigen also ist den Mohnstigen wonach die Trennung der Konsession, ohne Zweisel auch infolge der länger eingesührten Freizügigsteit im Erwerbsleben und der Wirtsbezirk India mie in den Städten ausglebig abgeschwächt worden. In den größeren Städten geschah es natürlich in höchsem Mahe, so dah wir z. B. die vordem fürstbischössischen zu gleichen Teilen von beiden Konsessionen, das altprotestantische Kaiserslautern von 22 000 Protestanten und nachzu 14 000 Katholiten bewohnt sehen. Immerhin sonnte, wie die politischen Mahen der Brotestanten der

Sieht man nach der Bevölkerungsbewegung Gesamtbayerns hinsichtlich der beiden Ronfessionen, so findet man im Jahre 1871 3464364 Kath. 1342592 Prot.

1871 3464364 Rath. 1342592 Prot. 1880 3748032 " 1477312 " 1571863 "

bezw. 1871: 71,3 und 27,6 Proz., 1890 aber 70,76 und 28,05 Proz. als das Zahlenverhältnis beider Religionsparteien; allerdings sind hierbei 1890 die vorher den Katholiken zugezählten 3625 Alktatholiken mit inbetracht zu ziehen.

Die rechtliche Stellung der protestantischen Landeskirche ist geordnet durch die 10 Beilage Nr. 2 zu Titel IV, § 9 der Staatsversassung, Editt über die inneren sirchlichen Angelegenheiten der protestantischen Gesantgemeinde in Bayern" vom 26. Mai 1818 enthaltend, zugleich der 2. Anhang zu § 103 der Versassung auf Religion und strösliche Gesellschaften". Ersteres beruht großenteils auf der "Instruktion für das 16 Generalkonsistorium der protestantischen Gesantgemeinde des Königreichs Bayern" vom 8. September 1809, einer Konsistorialordnung eingehender Art; das Editt über die äußeren Rechtsverhältnisse aber ist eine Fortbildung und Ausgestaltung des Religions= edittes vom 10. Januar 1803. Das Editt zu § 103 erfolgte erst nach Abschluß des Konsordates mit der römischen Kurie von 1817 und konnte durch seinen Sinn und zu= 50 weilen auch Bortlaut mit dem letzteren nicht überall zusammenstimmen, da die Gleichsderechtigung der Konsessischen in dem Berfassungsgeset durchweg ausgesprochen war. Gleichwohl ergaben sich in Bezug auf interkonsessionelle Berhältnisse häusigere Anlässe zu Beschwerden im ganzen nur hinsichtlich der konsessionellen Kindererziehung, der Art des Konvertierens, besonders in der evangelischen Diaspora, und der Benühung von Fried- bösen in latholischen Kinchengemeinden. Im J. 1824 wurde auf Antrag der Generalpnode statt der Bezeichnung "protest. Gesantgemeinde" durch Igl. Bestimmung "protest. Kirche" als zu recht bestehend erklärt, wie durch Oberkonssistorialverordnung von 1842 die Bezeichnung "protestantische" statt "evangelische" Religion unterlagt wurde.

Der kirchlichen Organisation bieser Landeskirche gehörte bis zum 4. Juni 1848 auch der Ronssistativer Pfalz an. Ext 1815 hatte auch der reformierte Teil diese Gebietes wieder eine kirchliche Jusammenfalzung in dem Generalkonsistation zu Worms gemeinschaftlich mit den Lutheranern erlangt. Bayerns Regierung bildete dann am 24. Dez. 1817 bezw. am 15. Dez. 1818 das protestantsche Ronssistorium zu Speier, nachdem zwischen beiden Terminen auf Grund der Beschüllse einer gemeinsamen Generalspnode der Lutheraner und Reformierten im August, bestätigt am 10. Okt. 1818, die Union der "protestantsischen Kichtung der Pfalze" hergestellt worden war, mit welcher eine preschyteriale und synodale Berfassung zur Einsührung kam. Im Obertonssische eine preschyteriale und synodale Berfassung zur Einsührung kam. Im Obertonssische eine eigenen Rat zum Bertreter; aber infolge lebhaft erhobener Forderungen in der Offentlichseit im J. 1848 wurde gemäß Gesessoorschlag der Staatsregierung mit versassungsmäßiger Wirtung die prot. Rirche der Pfalz dezw. das Ronssischrung zu Speier vom Berbande mit dem Oberkonssischen Entwicklung der preschyterialen Auffalzung der Pfälzer Protesianten kam es zu wiederholten Abänderungen der Wahlordnung für Presbyterien, Bezutssynoden und die Generalspnode von 1873, welche am 17. Juni 1876 landesherrlich bestätigt wurden. Der Versuch, durch Einführung eines verbesserten Ratechismus und besgl. Gesangbuches einer positiveren Besenntnisrichtung allgemein zu Gestung zu verhelfen, rief Ende der Soer Jahre eine gereizte Vewegung der sogenannten freieren Richtung hervor, welche für diese erfolgreich auf allen Punkten endete. Ihre Sinne gemäß wurde dann auch, nachdem der spindagsrecht der Presdyterien bei der Beschung der Pfartstellen, "Nachdem der spindagsrecht der Presdyterien bei der Beschung der Pfartstellen, "Nachdem der spindagsrecht der Presdyterien bei der Beschung der Pfartstellen, "Barrwahl", d. i. das Vorschlagsrecht der Presdyterien bei der Beschung der Pfartstellen Preschyterien vom Konssistaten der Gegen

In der vongelischen Landeskirche diessseits des Aheins, in welcher jährlich Diöcesansynoden von Geistlichen und nach je 4 Jahren Generallynoden (mit je 2 Geistlichen auf 1 weltsichen Abgeordneten seit 1836) an den beiden Ronsistorialsten stattganden, beschäftigte man sich von 1879 an hinsichtlich der Verfassen und Organisationstagen wiederholt mit der Beseitigung der Unterordnung der obersten Kirchenbehöres unter die weltliche Gewalt des Staatsministeriums, besonders 1823, 1831, 1848. Später erneuerte sich diese Streden 1873 und 1877, indem in diesen Jahren die nach 1848 in der Regel, seit 1881 immer vereinigten Generalsynoden namentlich die Beseitigung des Einflusse des Landiags auf die Landeskirche anstrebten. Die Ersolge waren im ganzen negativ, indem zuletzt 1881 durch sönigt, und obertonistoriale Erlasse der status quo seitgehalten wurde. Doch war wenigstens bereits 1848 den Generalsynoden zugestanden worden, nicht nur die inneren Kirchenangelegenheiten des Landes, sondern die Angelegenheiten der protestantischen Rirche überhaupt zu beraten; 1881 erfolgte die Jal. Entschliehung, daß "allgemeine und organische Einrichtungen und Berochnungen, welche sich auf Lehre, Liturgie, Kirchenordnung und verfassung beziehen, nicht ohne Justimmung der Generalsynoden getrossen wende einem wenig geglückten Bersallung der sträckenvorstanden durch die "Kirchenvorstandssordnung für die lutherischen Gemeinden in Bayern dieseits des Rheins", Okt. 1850. Die Diöcesassprachen erhielten 1848 Gleichzahl der geistlichen und verfassen wischen Mitglieder (Wenn auch 1853 das frühere Berhältnis von 2:1 aus neue in Anwendung tam, so wurde dies doch seit 1861 dauernd abgeschäft.) Der Einsluß der Generalsynoden wurde leit 1881 dadurch zu erhöhen gelucht, daß ein ständiger viergliederiger Ausschlichen und weltsichen Mitglieder: auch geschäft der Mercalsprode aus gleichviel geistlichen und weltsichen Rittglieder; auch gehört ihr ein Professor der Keenlichen Fatultät Erlangen an; den Borst sührt der Obertonistorialpraient.

Außer den Angehörigen der evangelisch-lutherischen Landeskirche sind nur wenige andere Protestanten und nicht viele erklärte Mitglieder von Sekten vorhanden, s. S. 489,57 60 Junächst unterstehen noch dem Oberkonsistorium die spnodal und durch ein sogenanntes "Moderamen" zusammengesasten reformierten Gemeinden diesseits des Rheins, deren bezügliche strchliche Ordnung 1853 und 1856 sestgestellt wurde. Im übrigen wurden der griechisch-orientalischen Rirche die Rechte einer öffentlich ausgenommenen Rirchenzgesellschaft bereits 1825 verliehen; die Anglisaner wurden als auswärtige, vom landestirchlichen Berbande im voraus freie Resigionsangehörige erstärt. Jur Juersennung des 5 Offentlichseitsrechtes, d. i. der in der 2. Versassungsbeilage erwähnten Vorrechte der anersannten Rirchen, sam es ihnen gegenüber nicht, noch weniger gegenüber den Vereinigungen von anderen mehr oder weniger dem Protestantismus zuzurechnenden Setten, auch nicht bez. der Mennoniten. Diese Gemeinschaft führt allerdings ihre Anfänge auf die vorreformatorische Zeit zurück. Sie bilden in der Pfalz 6 Gemeinden, dem Vers 10 bande der pfälzischessischen mennonitischen Konserenz angehörend; in Bayern r. d. Rh. bestehen 4 Gemeinden, teils dem "württembergischedischen Berband", teils der "Bereinigung der Mennonitengemeinden des deutschen Reiches" angeschlossen. Bersuche zu septachen Versichtlichen Bereinigungen durch Ausscheiden Reiches" angeschlossen mihlangen wiesderholt.

Bur Statistit des kirchlichen Lebens:

| Jan Cample       | ocs ing | ingen zezei           | ···· .                           |                                 |                                    |           |
|------------------|---------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|
|                  |         | Defanate              | Pfarrorte                        | Orte mit eigene<br>Gottesdienst | liche Räume                        |           |
| Bayern r. d. Rh. | 1880    | <b>64</b>             | 842                              | 227                             | 1221                               |           |
| •                | 1890    | <b>64</b>             | 815                              | 248                             | 1272                               | 20        |
| Rheinpfalz       | 1880    | 16                    | 225                              | 143                             | 394                                |           |
| · / 11 V         | 1890    | 16                    | <b>22</b> 8                      | 145                             | 397                                |           |
|                  |         | Geistliche<br>Stellen | Befetung bur<br>b. Rirchenregim  | d) burd) Prive<br>ent patron    |                                    | 1-        |
| Bayern r. d. Rh. | 1880    | 961                   | 637                              | 288                             | 29                                 | 25        |
|                  | 1890    | 976                   | 642                              | 299                             | 25                                 | 20        |
| Rheinpfalz       | 1880    | 274                   | 268                              |                                 | _                                  |           |
| 2 chembles       | 1890    | 283                   | 275                              |                                 | _                                  |           |
|                  | 1000    |                       |                                  |                                 |                                    |           |
|                  |         |                       | geborene<br>nder                 | darunter<br>uneheliche          | <b>Taufen</b>                      | 80        |
| Bayern r. d. Rh. | 1880    | 3                     | 8812                             | ?                               | 38428                              |           |
|                  | 1885    | 3                     | 8281                             | 6100                            | 37809                              |           |
|                  | 1890    | 3                     | 7471                             | 5734                            | 36834                              |           |
|                  | 1894    | 3                     | 8882                             | 6120                            | 38695                              |           |
| Rheinpfalz       | 1880    | i                     | 3231                             | 715                             | 13231                              | 35        |
| - 19 - 11 - 10   | 1885    |                       | 4111                             | 671                             | 13770                              | 30        |
|                  | 1890    |                       | 4234                             | 734                             | 12699                              |           |
|                  | 1894    |                       | 5072                             | 858                             | 12442                              |           |
|                  | 2002    | Ehe-                  | barunter g                       |                                 | barunter ge-                       |           |
|                  |         | fcbließunger          | n mischte Ch                     |                                 | mischte Paare                      | 40        |
| Wanama = 3 006   | 1880    | 8047                  | 1318                             | 7382                            | • • •                              | 40        |
| Bayern r. d. Rh. |         |                       |                                  |                                 | <b>734</b>                         |           |
|                  | 1885    | 8620                  | 1486                             | 7973                            | 895                                |           |
|                  | 1890    | 9707                  | 1850                             | 8969                            | 1197                               |           |
| 005 . l t. t.    | 1894    | 10096                 | 2048                             | 9376                            | 1392                               |           |
| Rheinpfalz       | 1880    | 2602                  | 308                              | 2550                            | 296                                | 45        |
|                  | 1885    | 3148                  | 795                              | 2690                            | 416                                |           |
|                  | 1890    | 3363                  | 909                              | 2891                            | <b>523</b>                         |           |
|                  | 1894    | 3678                  | 939                              | 3134                            | <b>500</b>                         |           |
| •                |         | Sterbe-<br>fälle      | <b>R</b> irchliche<br>Beerdigung | <b>L</b> onfir-<br>manden       | Rommunitanten<br>mannliche weiblic | he        |
| Wanarra w h W    | 1880    | 27650                 | 27421                            | 22172                           |                                    |           |
| Bayern r. d. R.  | 1885    | 28852                 | 28726                            | 22172<br>22572                  | 326539 39928                       |           |
|                  |         |                       |                                  |                                 | 341833 41876                       |           |
|                  | 1890    | 28583                 | 28447                            | 26150                           | 351834 43267                       |           |
| 006 . i f . f .  | 1894    | 27238                 | 27110                            | 24725                           | 369703 45287                       |           |
| Rheinpfalz       | 1880    | 8189                  | 7381                             | <b>7501</b>                     | 101309 12786                       |           |
|                  | 1885    | 8405                  | 7360                             | 7633                            | 99830 12458                        |           |
| •                | 1890    | 8503                  | 7626                             | 9705                            | 104331 12970                       |           |
|                  | 1894    | 8050                  | 7184                             | 9237                            | 107912 13438                       | <b>i3</b> |

5

|                  |          | Übertritte | Austritte | Geelenzahl |
|------------------|----------|------------|-----------|------------|
| Bayern r. d. Rh. | rb. 1880 | 31         | 124       | 1108296    |
|                  | 1885     | 68         | 150       | 1132433    |
|                  | 1890     | 113        | 174       | 1165540    |
| 5                | 1894     | 113        | 204       | 1200529    |
| Rheinpfalz       | 1880     | 9          | 9         | 368996     |
|                  | 1885     | 49         | 15        | 371584     |
|                  | 1890     | 86         | 48        | 398870     |
|                  | 1894     | 77         | 26        | 9          |

Die Altkatholiken wurden bis 1887 von staatswegen und gemäß ihrem eigenen Unspruche als Ratholiken gezählt und rechtlich behandelt. Dann aber wurde ihnen die Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Rirche durch kgl. Berordnung abgesprochen, so daß dieselben als eigene Kirchengesellschaft Anertennung sich zu erholen hatten, dei welcher jedoch das Öffentlichkeitsrecht nicht völlig zum Ausdruck kan, s. 8d I S. 420, 83—60.

Die katholische Rirche Bayerns erfreut sich der ungestörtesten Organisation und Die latybitige Attige Sugeins einem jug ver ungejeniepen Liguniaum und Wirksamkeit und eines sichtlich zunehmenden materiellen Besitzes und politischen Einflusses. Großenteils in Anlehnung an die Grenzen der 8 Areise (doch auch beträchtlich da und dort von ihnen abweichend) sind 8 Diöcesen errichtet, und zwar die Erzdiöcese München-Freising mit den Suffraganen von Augsburg, Passau und Regensburg, sodnan 20 das Erzdistum Vamberg, zu welchem Eichstätt, Würzdurg und Speier in Suffraganvoerhältnis stehen. Die Erziehung des Klerus in Anaben- und Kertalsseminarien ist andersachend dem Louisvachend der Louisvachend der Speierung des Reines in Bertalsen Sieran mird durch entiprechend dem Rontordat von 1817 den Bischöfen überlassen. Hieran wird durch den Besuch der Universitäten München und Würzburg von seiten der Alumnen der Rleritalfeminarien beider Orte sachlich nichts geandert, so wenig als durch die zunächst 25 für die Klerikalseminarien bestehenden igl. Lyzeen an den betr. Bischofssitzen. Besonders lebhaft ist die Entwicklung des getstlichen Ordenswesens, namentlich der für Erziehung, Unterricht und Krantenpflege bestehenden weiblichen Orden. Auch abgesehen von den Stationen von Schulschwestern für die Volksschule ist die Jahl der seit 15 Jahren entstandenen Riederlassungen männlicher und weiblicher Orden größer, als die Gesamtheit der seit den 30er Jahren bereits vorhandenen. Die Erwerbung von immobilem Besitz durch die verschiedenen Orden schreitet gleichmäßig mit der Zunahme der Klosterniederlassungen vorwärts. Die Ausbreitung von klösterlichen Niederlassungen aber vollzieht sich großenteils infolge von Anregungen und Antragen politischer Gemeindeverwaltungen, besonders in größeren Märtten und fleinen Städten. Schon 25 die Mannigfaltigfeit der Orden und ihrer Kongregationen erhöht deren Wetteifer und Es fanden sich aber bereits 1895 vor: Barmherzige Schwestern verschiebener Mutterhäuser (mit 116 Rlöftern und Filialen), Benedittinerinnen (2 Rl.), Birgitinerinnen, Ciftercienserinnen (3 Rl.), Dominitanerinnen und Clariffen (17 Kl. und gittnerinnen, Cistercienserinnen (3 Kl.), Dominttanerinnen und Clarisen (17 Kl. und Fil.), Elsabethinerinnen, Englische Fräulein (76 Kl. und Fil.), Schwestern vom hl. Ersabs ibser (Niederbronner Schw.) und Töchter vom hl. Erlöser (109 Kl. und Fil.), sowie Jum guten Hirten (2) und Oberbrunner Schw. (2), Franziskanerinnen (8), III. Orben des hl. Franziskus in 4 großen Zweigen (mit 60, 31, 67 und 155 Kl. und Fil.), Schw. des armen Herzens Jesu (2), A. Schulschw. de Notre Dame (83 Kl. und Fil.), Salesianerinnen (5 Kl.), Arme Schulschweitern (St. Jakob am Anger) mit 39 Kl. und Fil., Servitinnen, Ursulinerinnen. Nicht gezählt sind hierbei zumeist die Zweige einer Filiale in einer und derselben Stadt. So ergeben sich 830 Niederlassungen und Stationen Die Mönnerorden göhlten deren zunöchte 79 monon 31 den Franziskanern Stationen. Die Männerorden zählten deren zunächst 79, wovon 31 den Franzistanern angehören; die übrigen verteilen sich auf die Augustiner (6), Barmherzigen Bruder (9), Benedittiner (8), Rupuziner (15), Karmeliten (5), Redemptoristen (5 im J. 1896).

Benedittiner (8), Rupuziner (10), Rumanner (10), Rumanner (10),

Diese Entwicklung wird von großer Willigkeit der katholischen Bevölkerung zu Schenkungen und Stiftungen für Pfarreinkommen und Kirchenvermögen begleitet. Die Gesamtheit der 8600 katholischen Kultusstiftungen besitzt über 150 Will. Mark Bermögen, die der 1200 protestantischen nur über 19,6 Will. Wark. Besonders günstig für die Entwicklung des kirchlichen Einflusses ist den Katholiken aber auch die Zahl der Pfarrer und Seelsorgegeistlichen, welche nahezu 4900 beträgt, so daß durchschnittlich je 816 Seelen einem Geistlichen unterstehen; die Protestanten mit 1260 Pfarrern und ständigen Hilfsgeistlichen haben nur ein Berhältnis von fast 1:1300 Seelen.

495 Banle

Bayle, Beier, gest. 1706. — Bouillier, Histoire de la philosophie Cartésienne II 476; Damiron, Mémoire sur Bayle et ses doctrines, Baris 1850; A. Deschamps, La genèse du scepticisme érudit chez Bayle, Bruxelles 1879; Denis, Bayle et Jurieu, Caent 1886; Des Maizeaux, Vie de P. Bayle 1730; Encyclopédie (Grande) article Picavet; Feuerbach, B. Bayle, ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und der Menscheit, 2. Musg., 5 Leipzig 1848; France Protestante (2. Musg.) art. H. Bordier. Gerando (De), Histoire comparée des Systèmes de philosophie. Jeanmaire, Essai sur la critique religieuse de Bayle 1862; Janet (Paul), Histoire de la Science politique dans ses rapports avec la morale 1887 (3. Musq.); C. Lenient, Etude sur Bayle 1855; Monnoye (La); Histoire de M. Bayle et de ses ouvrages, Amsterdam 1716 in 8°; Sainte Beuve; Lundis vol. IX et Portraits 10 littéraires, Voltaire, Siècle de Louis XIV chap 36.

Peter Bayle, geboren den 18. Nov. 1647 zu Carla, Dep. Ariège, war der Sohn eines reformierten Pfarrers zu Carla, und zeichnete sich früh durch Lebhaftigfeit des Geistes, Scharffinn und außerordentliches Gedachtnis aus. Seine Studien fing er 1666 auf der protestantischen Alademie von Puplaurens an und setzte sie seit 1699 auf 16 der damals berühmten Universität von Toulouse fort. Da er die Einwürfe der Reformierten gegen das Dogma eines von Gott eingesetzten Richters der Glaubensstreite unzureichend fand, so ging er zum Katholizismus über und verteidigte, zum Ergögen der Toulouser Jesuiten, römische, mit Marias Bild geschmüdte, Streitsätze (1669—1679). Die scholastische Dogmatik tonnte jedoch seinen stets forschenden Geist nicht befriedigen; 20 besonders nahm er Anstoß au der Areaturenverehrung im römischen Gottesdienst, so daß ihn foin übereilter Übertritt bald reute.

Er verließ Toulouse, um zur evangelischen Religion zurüchzukehren, und begab sich nach Genf Sept. 1670—1674, wo er sowohl Theologie studierie, als sich mit der cartestanischen Philosophie vertraut machte und dauernde Freundschaft mit Basnage und 25 Minutoli knüpfte. Mehrere Jahre verlebte er als Hauslehrer bei verschiedenen adeligen Familien am Ufer des Genfer Sees; in derfelben Eigenschaft ging er nach Rouen und

von da nach Paris 1675.

Rurz darauf verschafften ihm Basnage und Jurieu, wolcher letztere später sein heftigiter Gegner wurde, eine Stelle als Lehrer der Philosophie zu Sedan. Als, 1681, 20 diese Alademie durch tönigliche Willfür geschlossen wurde, erhielt Bayle einen Ruf nach Rotterdam als Professor der Philosophie, auf der "Ecole illustro". Aus dieser Zu-fluchtsstätte der Freiheit schried B. die meisten seiner Werte, worin er nicht nur den Alberglauben (Lettres sur les comètes), und den Fanatismus (Critique de l'histoire du Calvinisme), sondern auch fast jeden Glauben angriff. 1684 gründete er die für die 85

Litteratur und Gelehrtengeschichte jener Zeit immer noch wichtige Zeitschrift "Nouvelles de la république des lettres", die er dis zum 36. Bd (1687) fortführte.

Der Widerruf des Editts von Nantes erregte seine tiefste Entrustung; mehrere der ausgezeichnetsten, durch diesen schändlichen Staatsstreich hervorgerufenen protestantischen Schriften haben Bayle zum Verfasser (s. u.). B. beweist unter anderem, wie 40 undriftlich und ungerecht die buchtäbliche Unwendung der Worte Chrifti: Compelle intrare sei; der aus seinem mit scharfer Dialektik durchgeführtem Werke hervorgehende richtige Schliß ist, "daß der Staat als solcher in Glaubenssachen keine Kompetenz habe". Für den Katholizismus war dies ein gefährliches Prinzip; deshalb wurde das Buch ohne Berzug auf den Index librorum prohibitorum gefetzt. Aber auch unter 45 den Protestanten sand er Gegner: Jurieu, Bayles eifersüchtiger und heftiger Kollege in Rotterdam hielt Toleranz für gleichbedeutend mit Indisperenz und warf Bayle einen, die Religion gefährdenden Steptizismus vor. Es erwuchen hieraus sür diesen soviel Unannehmlichteiten, daß er wünschte, eine Anktellung in Berlin zu finden; ber Tod des großen Aurfürsten verhinderte jedoch die Erfüllung dieses Bunfches.

Baple entichloß fich daber, in der Soffnung Jurieu zum Schweigen zu bringen, beffen Angriffe zu widerlegen. Dieser Streit wurde in mehreren Schriften geführt, in welchen beide Gegner nicht immer die geziemende Schonung bewiesen. Die beruhmteste Schrift war der Avis important aux réfugiés sur leur prochain retour en France (1690). Der anonyme Berfasser empfahl den ausgewanderten Protestanten Geduld und Unter- 55 werfung unter das Gesetz; das wären die besten Mittel, ihnen die Rücklehr in ihr

Baterland zu verschaffen.

Jurieu, der mit Recht von Unterwerfung nichts wissen wollte, aber mit Unrecht bier ein Mittel sah, Banle anzugreisen, zögerte nicht, diesen für den Berfasser anzugeben. Roch mehr, er stellte B. als das Haupt einer Partei dar, welche die gegen Frankreich domals verbundeten Fürften zu trennen fuchte, um die protestantischen Dlachte ber Große 496 Bayle

Ludwigs XIV. zu opfern. Er fand Glauben bei Wilhelm III. und dieser erlangte 1693 von dem Magistrat von Rotterdam Bayles Absetzung. War aber dieser wirklich der Berfaffer des Avis aux Réfugiés? Baple leugnete es lebhaft. Die Frage ist jet verjasser des Avis aux Keingies? Saute leugneie es ledgas. Die Frage ist schwer zu entscheiden. Barbier (Dictionnaire des auteurs anonymes), Saydus, Bordier (France protestante, 2. Ausgabe) sind geneigt, sie zu bejahen; Abbé d'Olivet schreibt die Flugschrift dem Laroque, einem bekehrten Protestanten und Bayles Freund (Bibliothèque germanique (XLVII p. 231) und La Bastide, dem Pélisson zu. Wir sind geneigt, Leidnigens Weinung anzunehmen: "Baylium quidam non auctorem suisse, sed accepisse a Pelissonio et editionem adjuvasse" (Leidnizzi Opera T. V p. 181). Ist B. indessen der Bergasser, so ist wenigstens der Borwurf ungegründet, er habe sich an die Spige einer Berfcworung zu Gunsten Ludwigs XIV. gestellt; niemand war weniger dem Konige geneigt als er; aber, dem Extremen abhold. tonnte er, ohne Berrater an dem Protestantismus zu werden, Berjöhnung und Geduld empfehlen; übrigens hatte der Verfasser des Avis aux Refugies die Absicht an-15 gefündigt, die in diesen aufgestellten Gründe in einer anderen Schrift zu widerlegen,

was aber durch den darüber ausgebrochenen Streit verhindert wurde.

Seiner Stelle beraubt (1693), widmete sich Bayle nur noch philosophischen und litteraturhistorischen Arbeiten, deren Titel unten angeführt werden. hier brauchen wir nur den Dictionnaire historique et critique hervorzuheben, das in dem ganzen gelehrten Europa mit großem Beifall aufgenommen wurde. Allerdings fand es auch lebhaften Widerspruch; Ratholiten und Protestanten warfen ihm Steptizismus, Mangel an Achtung vor der hl. Schrift (siehe den Artitel über David), ja sogar Manichäismus vor. Bor einer durch das Konststorium von Rotterdam ernannten Kommission, die indessen mit vieler Mäßigung zu Werte ging, rechtfertigte sich B. und verpflichtete sich, einige 25 anstößige Artitel umzuändern, was er auch in der 2. Ausgabe that. Das Wert entspricht nicht ganz seinem Titel; Bayle hatte sedoch weniger die Absicht, ein blokes bibliographisches Repertorium zu geben, als biese Form zur Berbreitung seiner Unsichten zu gebrauchen; daher liegt das Hauptinteresse weniger im Text als in den Roten, in benen B. sich frei ergeht, ohne sich an eine strenge Methode zu halten, die seinem ganzen Wesen zuwider war. — In den ersten Jahren des 18. Jahrh. veröffentlichte er mehrere kleine philosophische Schriften, zum Teil bestimmt, die immer sich erneuernden Antlagen gegen ihn zu widerlegen. Unter diesen Arbeiten und ganz einsam starb er zu Rotterdam am 28. Dezember 1706.

Seine außerordentliche Gelehrsamkeit, sein tiefer Scharssinn, seine Unparteilichsteit werden von niemand geleugnet. Er liebte die Einsamkeit, aber in Gesellschaft vermochte er auch sehhaft zu sein und zu lachen. Er war ernst, ohne in die Grämslichteit zu fallen und ganz anspruchslos. Gegen alle weltlichen Bergnügungen gleichs giltig, sehnte er sich nur nach innerer Zufriedenheit und geistlicher Ruhe. Er war seinen Freunden treu und freigebig gegen die Armen. Seine Sitten waren so re-40 gelmäßig und rein, daß selbst seine heftigsten Gegner ihm keinen Borwurf machen tonnten. Nur tommt man ziemlich darin überein, ihm seinen Steptizismus und gewise Feindseligfeit gegen das orthodoxe Christentum vorzuwerfen. Allerdings spricht sich B. Feindseligtett gegen das orthodoxe Christentum vorzuwersen. Allerdings sprigt sin belten mit apodittischer Bestimmtheit aus; allein, wenn er sich darauf beschränkt, die Gründe für und wider eine Lehre gegen einander abzuwägen, so ist dies discher keine bloß auf das Negative ausgehende Zweifelsucht, sondern das Streben, die Wahrheit von dem Irrtum zu sondern und die Grenzen der Vernunft zu ermitteln, so deurteilt ihn Leibnitz in seiner Theodicee. Sein Zwed war also nicht die Wahrheit zu leugnen, sondern nur sich Schwierigseiten zu schaffen, in deren Bestänwfung ein reger, gewandter, dialettischer Geist sich gefiel. Er hat daher auch — obgleich er ein Handbuch der Phisosophie in 2 Bänden (lateinisch) hinterließ — tein philosophisches System aufgestellt; tressliche philosophische Ansichten sinden die Summe des Guten und Mahren bei weitem das Schlechte haupt überwiegt in diesen die Summe des Guten und Wahren bei weitem das Schlechte und Schädliche.

Berke: Bayle hat viel geschrieben; aber außerhalb seines Dictionnaire Philoss sophique hat er eher Flugichriften als eigentliche Bucher versakt. Dennoch giebt es in diesen kleinen Schriften eine Fülle von großen und richtigen Gedanten, welche öfters in den diden Folianten fehlen. Außerdem hat er viele davon anonym oder pseudonym veröffentlicht, was eine völlige Aufzählung seiner Werte erschwert. Hier folgen diejenigen, welche die Theologen besonders interessieren. — Objectiones in libros IV so de anima, de Deo et de malo; gebrudt mit der 2. Ausgabe von P. Poiret's Cogitationes rationales de Deo, anima et malo, Amsterdam 1685. — Discours du maréchal de Luxemburg, v. Minutoli, Genève 1730. — Lettre à M. L. D. A. C., docteur en Sorbonne, où il est prouvé que les comètes ne sont point le présage d'aucun malheur, Cologne (d. i. Notterdam) 1682 in 12°. Die Antworten auf bie Angrisse gegen diese Schrift sinden side in der 3. Ausgade (1699, 2 Bde in 12°) 15 und in der Continuation des Pensées diverses, Rotterdam 1704. — Critique générale de l'Histoire du Calvinisme de M. Maimbourg, Villesranche (d. i. Amsterdam) 1682. — Recueil de quelques pièces curieuses concernant la philosophie de M. Descartes, Amsterdam 1684 in 12°. Dieses Sammelwert entisalt die beiden Dissertionen, de tempore, welche er zu Sedan ohne Bücher derstät und um 10 die Dostotswürde erstanden hatte. — Nouvelles de la République des Lettres. 21. Mars 1684, à Février 1687 (36 heste). — Ce que c'est que la France toute catholique sous le règne de Louis le grand. St. Omer (d. i. Amsterdam) 1685 in 12. — Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: "Contrains les d'entrer"; Cantordéry (d. b. Amsterdam) 1686, 2 Bde in 12°, beutsche 1771 in 8°. Ein Supplement diese Schrift wurde veröffentlicht zu Handung 1688 in 12°. — Réponse de l'auteur des Nouvelles de la République des lettres en faveur du P. Maledranche sur les plaisirs des sens, Rotterdam 1686 in 12°. — Avis important aux Résugies, sur leur prochain retour en France; par C. L. A. A. P. D. F., Amsterdam 1690 in 12°; Rotterdam 1709, 2 Bde 20 in 12°. — Dictionnaire historique et critique (1692—1695) 3 Bde in Folio. Lette Ausgade, Rotterdam 1714, 3 Bde in 12° — Nouvelles Lettres. La Haye 1739, 2 Bde in 12°. — Oeuvres diverses, herausgegeden des Cursus philosophicus. Augerdem 18 3u dem Mercure historique et politique und zur Histoire des ouvrages savants des Folio) und seinen Cursus philosophicus. Subjete dem Pat B. 3u dem Mercure historique et politique und zur Histoire des ouvrages savants de Republica et gelicus des gesteragen.

Bayly, Lewis, gest. 1631. — Wood, Athenae Oxonienses (ed. Bliss) II, 525—531; Collins' Peerage, augment. by Bridges; Biographssche Bornort der 1842er Ausgabe der 30, Practice of Piety'; Calendar of State Papers, Dom. Ser. 1629—31, p. 230; Heppe, Gesch. des Bietismus, S. 30; Diction. of Nat. Biogr. III, 448 ff.

Neben dem akademischen Systematiker W. Perkins († 1602) und W. Mhitaker († 1595) ist L. Bayly der bedeutendste Bertreter des puritanischen Pietismus in England. Er war gebürtig aus Carmarthen in Wales, studierte in Oxford (Exeter Colsolege), promovierte 1613 zum Dr. theol. und trat mit Übernahme der kleinen Pfarrei Evelham in den staatlichen Kirchendienst. Durch seine herzandringenden Predigten, die nachmals den Grundstod seines Hauptwerfes "Practice of Piety" bildeten, gewann er bald Einfluß und Namen. Der Nachwelt ist er lediglich durch dies Buch bekannt geworden. Der Ruf von seiner kanzelrednerischen Begadung veranlaßte, wahrscheinlich aum 1604, seine Unstellung an der St. Matthew Kirche in London; hier erfreute er sich der Gunst des Prinzen Heinen Hautschaftlichen Auchtatismus seines Baters Jacob abgeneigt, den puritanischen Prediger zu seinem Hossplan ersnannte. In der Grabrede auf seinen Gönner gab B. diesen puritanischen Idealen in schafen Anklagen gegen mehrere latholisierende Mitglieder des Geheimen Kats Aussbruck. Dieser Ungriff entzog ihm die Gunst des Hosses auf turze Zeit; im Jahre 1616 wurde er von Jacob zum Bischof von Bangor (Wales) ernannt. Über seine administrative Thätigteit im Bistum ist nichts bekannt, aber seine puritanisch-pietistischen Anschen ihn sowohl mit seinen hochtirchlichen Amtsgenossen we mit den Witteln betriedene spanische Seinat des Prinzen Karl von Wales oder seine Bekämpfung des berüchtigten "Spielbuchs", das der König Jacob selbst unter das Boll ausgehen ließ, um dem weltabgewandten puritanischen Kopsdagertum einen Schlag zu versehen. Den wachsenden Einfluß der Urminianer und der von dem rücksickslichen Laud, das somals Bischoen Einfluß der Urminianer und der von dem rücksickslichen Laud, das somals Bischoen Einfluß der Urminianer und der von dem rücksickslichen Laud, das sonals Bischoen Einfluß der Urminianer und der von dem rücksickslichen Laud, das sinals Wischoen Erfolg entgegen; vier Jahre schieren bedfürchlichen Verteibigungsschrift ein, die für seine Unschaungen über

anklage, die wider ihn erhoben war, warf ihm vor, daß er Geiftliche ordiniert habe, die die Lehre und Disziplin der Staatstirche nicht bedingungslos anerkannt hatten; aus der Art, wie er diesen Borwurf abweist, darf man schließen, daß er die Predigt in freierer, an kirchliche und wissenschaftliche Vorbedingungen nicht geknüpfter Form ausgeübt wissen an trajtage und wisenschaftliche Vorderingungen nicht gernupper zorm ausgeuor wisen swollte. Zu weiteren Konsequenzen trieb Laud die Anklage nicht; wie es scheint, aus Rücksicht auf die körperlichen Leiden B.s., die diesen schon im folgenden Jahre, am 26. Okt. 1631, zum Tode führten. In Bangor wurde er begraben. Bon seinen 4 Söhnen sind John und Ahomas, dieser durch seine Mandlungen vom Pietisten und Puritaner zum hochkichtichen Prälaten und nach seiner konversion zum Borkämpfer der 10 kaholischen Sache, zu einer gewissen Berühmtheit gelangt.

B. verdankt seinerseits seine krichengeschichtliche Bedeutung dem obengenannten Bucke: The Pravis of Lietze directing a abristion dem vollet that de may

Buche: The Praxis of Piety, directing a christian, how to walk, that he may please God. In einer unerschöpflichen Fülle hymnischer Tone wird der Gottmensch gepriesen, der für das verdammte Geschlecht eine vollkommene Erlösung gefunden, mit den 15 Seinen schon hier die trauteste und herzerquickendste Herzensgemeinschaft pflegt und ben buffertigen Gunder durch den h. Geift zu einer neuen Kreatur umschafft, an welcher ber Bater "das gleiche Wohlgefallen wie an dem Sohne" hat. Der Chriftenftand soll schon auf Erden der herrlichste Stand sein, weil er die Kräfte des Himmels in sich trägt: eine Gemeinschaft von Himmelsbürgern, d. h. von Engeln auf Erden. Reben 20 der Reform der Lehre, welche die Reformation des 16. Jahrhunderts gebracht hat, ist sonderlich eine Reform des Lebens nach Gottes Wort von nöten; denn das Christentum ist nicht Lehre, sondern Leben. Zum wahren Leben aber gelangt nur der, der sich von Belial zu Gott, vom Antichrist zu Christo — aus dem Stande der Natur zum Stande der Gnade durcharbeitet. Der Weg zu diesem Gnadenstande wird streng im Sinne der scalvinischen Theologie gesaßt, prädestinatianisch, aber durch Einstigung des universalistischen Zuges in etwas abgemildert, etwa auf den Linien des "Mittelwegs" von Amyrald und Howe, nach dem Gott, der den Gehorsfam aller fordere, an sich auch das Heil aller wolle. — Der Grundgedank ist also dieser: das Christentum ist notwendig Leben, auch die Aller in keinen Estempthysischungen zur Innen. Aufganz und Ukarmelt heberrichtes ernstes, in seinen Gesamtbeziehungen zur Innen-, Außen- und Uberwelt beherrschtes wund geregeltes Leben, das der Christ durch energische Selbstzucht, anhaltendes Gebet, Kasten und Meditation d. h. in methodischer und asletischer Ordnung seinem Ziele, der volltommenen Seiligung auf dieser Erde, entgegenzuführen hat. Rubolf Bubbenfieg.

Bbellion; Bedolach. Gen 2, 12 wird unter ben Produtten bes Landes Chaso vila neben Gold und Schohamsteinen auch inden genannt. Ru 11, 7 wird das Manna seinem Aussehen nach damit verglichen. Das Bebolach muß also etwas den Hebrāern wohlbekanntes gewesen sein und als kostbar gegolten haben. Die Bedeutung des Wortes ist nicht durchaus gesichert. Die LXX (in Gen ärdoak, in Nu xovorallos) denken an einen Edelstein; ihnen folgen Reland (Kristall), Hartmann (die Hebräerin am Butse tisch III, 96 Beryll) u. a.; Bochart (Hieroz. III, 592 ff.; nach Saadja, Dimchi u. a.) deutet es als Berlen, P. Haupt als anderen Namen für Wyrrhe; Lassen (indische Altertumskunde I, 289 ff. 52) erlärt es als Woschus (— Sanskrit madklaka-madkra). Die wahrscheinlichste und ziemlich allgemein angenommene Ertlärung als Boellion findet je bagtygetningte und zientig angement angendminene Etiatung als Svettoli findet [ich school der Josephus (ant. jud. III, 1, 6), Aquila, Symmadyus, Theodotion und Bulgata. Das βδέλλιον der Alten (auch βδέλλα, βολχόν, μάδελκον, brochon, madalcon, malacham Plin. hist. nat. XII, 35; Dioscorid. mat. med. I, 80; Plaut. curc. I. 2, 7) ist ein im Altertum sehr geschätztes, auch zu gottesdienstlichen Zweden verwendetes Baumharz, nach Plinius durchsichtig, wachsähnlich, wohlriechend, sich sein ansichten bei Blinius als schwarz, von der Größe des Staums mit Alektern mis die Steineiche und Eriösten mis die milde Feiges als 50 des Olbaums, mit Blättern wie die Steineiche und Früchten wie die milde Feige; als seine Heimat bezeichnet er vornehmlich Baktrien, aber auch Arabien, Indien, Medien, Babylonien. Nach dem Peripl. mar. Erythr. (37. 39. 49) tam es aus Gedrosien und Indien. Die Beschreibung des Plinius ist nicht so genau und zuverlässig, daß darnach die botanische Bestimmung des Baums gelungen ware. Höchst wahrscheinlich 55 gehört er zu ben Balsamodendren (s. Balsam II, S. 375,5 ff.). Mit ber Myrthe ift Benginger. also das Bdellium nahe verwandt.

Laufanne 1755 (4 vol in 8°). Gine der berühmtesten Predigt war die Leichenpredigt für Hochwohlgeboren Johann Georg II, Fürst von Anhalt, Berlin 1695 in 4° G. Bonet Maury.

Bebenburg, Lupold von, geft. 1363. — Bgl. über ihn Riegler, Die litterarischen 5 Bibersacher ber Bapfte zur Beit Ludwig des Bapern. Leipzig 1874, G. 107 ff., 181 ff.

Lupold von Bebenburg war ein aus ritterlichem Geschlecht geborner Franke (B. ist aus Bemberg Oberamt Gerabronn in Württemberg), der zu Bologna kanonisches Recht studiert hatte, gleichzeitig Kapitular zu Würzburg, Mainz und Propst an ber Severustirche in Erfurt, und seit 1353 Bischof von Bamberg war, † 1363. Einer von 10 den Juristen, die im Kampse Ludwigs des Bayern mit dem Papste auf seiten des Raisers standen. Seine dem Aufürsten Balduin von Trier gewidmete Schrift: "De juridus regni et imperii Romanorum" herausgegeben von Jak. Wimpfeling, Straßburg 1508, 1603, 1612, Matth. Bernegger, ebendaselbst 1624, 4°, und öfter; insbesondere auch bei Sim. Schard, de jurisdictione, autoritate et praeeminentia 15 imperiali ac potestate ecclesiastica var. auctor. scripta. Basil 1566, fol. 328sq., arbeitet weniger mit abstracten Ideen und aristotelischer Politik, als mit historischen Erwägungen (m. s. die hierher gehörige Stelle aus seiner Schrift in Eichhorns deutscher Staats= und Rechtsgeschichte, Il. III, § 393, Unm. II, S. 30—32). Wir bestigen von ihm außerdem eine Abhandlung zum Lobe der Fürsten über ihre Bemühungen 20 für die Ritae: Germanorum veterum principum zelus et fervor in christianam religionem deique ministros, ed. Basileae Joh. Bergmann de Olpe 1497 fol; und öfter, auch bei Schard a. a. D. und in der Bibliotheca M. Patrum. Tom. XV. ferner ein Dictamen rhymaticum querulosum de modernis cursibus et defectibus regni ac imperii Romani, herausgegeben von Beter, Würzburg 1842; von 25 Böhmer im 1. Bd der Geschichtsquellen des 14. Jahrhunderts. Stuttgart u. Tübingen 1843. Friedberg (Jacobion +).

Bed, Johann Tobias, geft. 1878. — Worte ber Erinnerung. Tübingen 1879 (bef. zu beachten die Rede von Beizfäder); Allg. evang. luth. L3, 1879 Kr. 3; Reue evang. K3, 1879, S. 36 ff.; Riggenbach, T. Bed, ein Schriftgelehrter zum himmelreich, Basel 1888; 30 gegen Bed: Grundzüge des B.schen Systems im Württ. Kirchens u. Schulblatt, 1858, S. 753 ff.: Entgegnung von Bagner, ebenda S. 817 ff.; Liebetrut, J. T. Bed und seine Stellung zur K. 1858; Ebrard, Sola, wissenschaft. Beleuchtung von B.s Rechtsertigungslehre, 1871; vgl. Sturhahn, Die Rechtsertigungslehre nach B. mit Verücksichtigung von Edrards Sola, Leipzig 1890. Über B. als Prediger: Brömel, Homiletische Charatterbilder, 2. Bd, Leipzig 1874; 35 Rebe, Geschichte der Predigt, 3. Bd, Wiesb. 1879.

Johann Tobias Beck, der in unserem Jahrhundert bedeutendste Bertreter der streng oder exflusiv und realistisch biblischen Richtung der Theologie, ist geboren in Balingen am 22. Februar 1804, machte die Lateinschule in seiner Baterstadt, dann das Seminar Urach durch und studierte im Stift zu Tübingen 1822—26, wo ihn vertraute Freundschaft mit Wilh. Hofader und anderen christlich-gesinnten Altersgenossen verband. Schon im Jahre 1827 wurde er Pfarrer im Waldthann bei Crailsheim, 1829 ging er als Stadtpfarrer nach Mergentheim. Nach sieben Jahren wurde er als außerordentlicher Prosesson auch Basel berusen, wo er 1836—1843 wirkte, auch mehrere seiner bebeutendsten Schriften herausgab. Im Jahre 1843 kam er hauptsächlich durch Bemühung 45 Baurs, an seine Heinerbeitet (s. die Mitteilungen von Weizsäcker in dem Festprogramm der Fakultät 1877, S. 159 ff.). In Tübingen blieb er, als ordentlicher Brofessor und Früh- (d. h. Haupt-) Prediger bis an sein Ende, 28. Dezember 1878, in den letzten Jahren (feit 1867) wegen Leidens an Schwindel und ahnlichem nicht mehr die Kanzel besteigend, sonst aber mitten unter allerhand Schwachheit und Trubsal, 50 auch Anfechtung von Außen (vgl. die Schriften von Liebetrut, Ebrard u. f. w.) bis turz por feinem Tod in ungeschwächter Geistestraft zeugend und wirtend.

Seine amtlichen Lehrdisziplinen waren Dogmatit und Ethit; auherdem las er Exegese (kl. Proph., Römer, Epheser, Pastoralbriese, Petribriese, Apotalypse); endlich griff er auch ins praktisch-theologische Gebiet hinüber mit pastoralkheologischen Borlesungen über 55 Mt 4—12 und UG 1—6, sowie auch "Pastoralkhen des NX.", und mit praktisch-dogmatischen Borlesungen mit Bezug auf den Religionsunterricht. Bed war eine Persönlichseit aus Einem Guß, mit Eden und Kanten, mit unerbitklichem Wahrheitsernst namentlich gesenziere allen was ihm proxiderartig norden gesen alles Lügene und namentlich gegenüber allem, was ihm pharifäerartig vortam, gegen alles Lügen- und

Schwindelwefen besonders auf firchlichem und driftlichem Gebiet, mit größtem Gerechtigfeitssinn, aber auch mit einem echt priefterlichem Herzen voll Liebe, hauptsächlich zu allen Elenden und Angefochtenen, ein Charatter durch und durch, unbeugfam, gegen jeden Einfluß, der sein Heiligtum anzutasten drohte, völlig unnahbar, in der Art und Weise seines Lebens und Benehmens von gut bürgerlicher Art, in vielleicht scharfer, berber, auch derber Polemit doch bestrebt, gerecht und billig zu sein, und wenn auch nicht immer, so doch meistens in der sachlichen Bekämpfung das persönliche Wehethun vermeidend. Für seinen Charatter und seine Wirtsamkeit als Prediger und Lehrer ift vor allem bezeichnend, daß der Mann und der Prediger resp. Lehrer hier wirklich in seltener Weise Eins war. Man konnte den persönlichen und den wissenschaftlichen Ein= 10 druck dei ihm nicht sondern. Es ruht dies darauf, daß für Beck die Wissenschaftlichen Gin= 10 druck dei ihm nicht sondern. Es ruht dies darauf, daß für Beck die Wissenschaftlich ist, das trat an ihm auf der Kanzel hervor, wie er ruhig und würdig dassand, ohne Pathos, aber mit martiger Kraft, die Gewissen zu sa seinen geseierten Prosessor und Stoff zu geden wuhte. Im Lehrsach sehlte alles, was einen geseierten Prosessor in macht; B. hielt sich vollständig an sein Manustript und las sast dittierend, außer wo er, mas in solltern Leiten höutiger als früher der Voll gewesen zu sein scheint zwissen was in späteren Zeiten häufiger, als früher der Fall gewesen zu sein scheint, zwischen die Borlesung hinein turze Ansprachen hielt, die teils das Gewissen scheinen schieften, teils auch manchmal mit beihender Ironie die moderne Weisheit und sein sollende Frömmigkeit manchmal mit beihender Ironie die moderne Weisheit und sein sollende Frömmigteit geihelten. Seine Lehrsprache war — wenigstens in früheren Zeiten — ziemlich schwers stillig und manchmal duntel. Der Grund lag teils in der Wucht der Sache, teils in dem Bestreben, die gewöhnlichen wissenschaftlichen Termini zu vermeiden und entweder neue, zum Teil sonderbare oder für sonst besannte Termini neue Bedeutungen zu wählen, wgl. die Rolle, welche Organik, Oynamik u. s. w. in der B.schen Theologie spielt. Die Gabe knappen begrifflichen Darlegens, namentlich des wissenschaftlichen Desinierens war sihm nicht in besonderem Maße gegeben. Auch kann man nicht leugnen, daß er, namentlich in der Exegese, manchmal gezwungen versährt, besonders wenn es sich um Herausstellung seiner Lieblingslehren handelt. Aber troch solcher Schwächen wirtte er anziehend und imponierend. Dazu kam, daß er auch privatim sur jeden zugänglich war, welcher seis seelsorgerliche Beratung, seis wissenschaftliche Förderung suchte. So ist wes denn kein Wunder, daß Bed zwar sehr langsam und unter allerhand Schwierigkeiten, aber um so nachhaltiger und sesten, ohne jemals aus Bildung einer Schule auszugehen, aber um so nachhaltiger und sester, ohne jemals auf Bildung einer Schule auszugehen, einen treuen Anhängertreis um sich sammelte, aus welchem die Namen Wächter, Auberlen, Wörner die bekanntesten sein mögen. — Wie theologisch, so stand Beck auch sozial im Verhältnis zu all dem, was das Leben der großen und kleinen Welt ausmacht, zum Gesellschaftsleben, politischen Leben und Treiben — vol. den interessanten "Brief" S. 34 ff. — ziemlich auf der Seite, hielt sich wenigstens von der Zeit an, da Unterzeichneter ihn kennen sernte, ca. 1860, zurückgezogen. Und da er auch des keinen Hehl hatte, daß er mit weitaus dem Meisten, was das moderne Leben in Volk und Kirche kennzeichnet, nicht einverstanden sei, da er überhaupt die sesten und des moralischereligiösen Lebens im großen ganzen, die des Kirchenlebens, aber auch des moralischereligiösen Lebens im großen ganzen, die des immer tieser und weiter werdenden, im ganzen nicht mehr aufzuhaltenden Abfalls von der Gotteswahrheit und zwar nicht mehr bloß von den spezissischen geneenen Fundamental- und Elementarwahrheiten und Gottesgesehen sei (vol. "Gedanken" S. 30. 67 45 aber um so nachhaltiger und fester, ohne jemals auf Bildung einer Schule auszugeben, vielden der ihreistelichen der Andern von den sittlichereligiösen allgemeinen Fundamental- und Elementarwahrheiten und Gottesgesetzen sei (vgl. "Gedanken" S. 30. 67 45 u. sonst), so stand er in der That fast wie ein prophetischer Prediger in der Wüste da. Und Bukpredigt ist denn wohl auch die ihm von Gott gesetzte Hauptausgabe gewesen, Gewissenswerdung und Schärfung für die Wissenschaft, die Kirche, die ganze Generation, und der Ruf zur Rückehr für Wissenschaft und Leben, sür den Einzeln und Ganzen zu dem Einen, was not ist, Kückehr zur Bibel und biblischen Wahrheit. Das alles aber 50 nicht in nach menschlicher Meinung effektvoller Methode, großartigem Wirkenwollen u. s. w., sondern auch einzig und allein in der Wethode der Bibel, pneumatisch, ja nicht psychisch oder gar sartische sonsisch.

Gehen wir zur Schilderung der Theologie B.s über, so ist die naheliegende Borfrage, ob und wie in B.s Schriften sich eine Entwicklung beobachten lasse, nicht so belicht zu beantworten, wird aber für die Hauptsache verneint und nur teils für einzelne Punkte, teils für die Form der Darstellung, besaht werden müssen. Der bezeichnendste Unterschied zwischen den älteren und späteren Schriften scheint mir darin zu liegen, daß er in jenen teilweise den wissenschaftlichen, besonders philosophischen, auch kritischen Zeitansichten eine Berücksichung zu teil werden lätzt, wie später nicht mehr. Die erste W

Abhandlung, die B. meines Wissens — als 27 jähriger Mann — hat im Druck erscheinen lassen, ist die in der Tübinger Zeitschrift 1831, II, S. 53 ff. enthaltenen: Einige leitende Ideen für die wissenschaftliche Auffassung der Berschnungslehre u. s. w.; sodann folgt 1831 III, S. 76: "Bemertungen über meffiantiche Weissagung als geschichtliches 5 Problem und über pneumatische Schriftauslegung" (neu abgebruckt in der 2. Auflage der Einleitung oder Propädeutik). Wan kann sagen, in diesen beiden Aufsähen liegen das materielle und das formale Prinzip der Bechen Anschauung bereits in nuce vor. Jene Berlickfichtigung von Zeitansichten aber, wovon wir vorhin sprachen, tritt in ganz interessanter Weise hervor in den Aussägen: "Bemerkungen über die Hegelsche Philo10 sophie, aus Verankassung der Göschelschen Schrift: der Monismus des Gedankens", 10 sophie, aus Beranlassung der Göschelschen Schrift: der Monismus des Gedankens", 1834, I und II und: "Über die mythische Auffassung der neutestamentlichen Evangelienurkunden", 1835, IV, S. 63 ff. Noch ehe Straußs Leben Jesu vollskändig erschienen war, beeilte sich Bec, die Stellung schriftgläubiger Theologie zu derartigen Unternehmungen scharf und rückgaltlos auszusprechen. Da mir dieser Aufsch sonderlich charatteristisch für B. zu sein scheint, so führe ich kurz die Hauptgedanken desselben an: die allgemeine Frage, um die es sich handelt, ist die: wie verhält sich ein Standpunkt, von dem aus die urkundliche Christusgeschichte ausgesaßt wird, zum Wesen des Christentums selbst, wie es in seiner eigenen Lehre sich dargelegt? speziell: wurzelt die mythische Ansicht in einem Standpunkt, der sich erchstertigen läßt, ja der überhaupt möglich ist vor dem Geist des Christentums, wie er in dessen Lehrwort dargelegt ist? Antwort: Nein! Beweis: Das Neue Testament weiß sehr wohl Sage, natv dichtende Geschichte u. dgl. von wirklicher, eigentlicher Geschichte zu unterscheiden; es weist ausdrücklich (cf. Pastoraldriese) die Wythen dem Heidentum und dem Asterchristentum zu, sich selbst, dem Christentum, die Geschichte. Speziell die evangel. Geschichte, die Geschichte Christi mit Wundern u. s. w. saßt es als Geschichte im strengsten Sinn. Dichtende Sage ist durch das Christentum seiner Natur nach ausgeschlossen. Es ist reale, obsettive Sage ist durch das Christentum seiner Natur nach ausgeschlossen. Es ist reale, objektive Gottesoffenbarung, ist Thatsache, mit der Thatsache steht und fällt es. Es selbst ist etwas Ewiges; es wirkt wohl allmählich, nicht aber wird es selber erst allmählich. Zu jenem seinem Fortwirken braucht es und hat es ein adäquates Wittel, und das ist das Wort, welches als solches zum Wesen des Christentums gehört. Das Wort der Evangelien beruht auf Augenzeugenschaft; etwaige Mängel desselben ergänzt das Christentum durch eine ihm eigene Kraft, den Paraklet, dieser ist nur mit der strengsten Wahrheit zusammen, unter seinem Siegel können keine menschlichen Gedichte auftreten. Also Ents weber — Oder: entweder ist der Begriff, den das Christentum von sich selbst aufstellt, ss falsch: oder sind die Mittel, wodurch es fortwirkt, vor allem das neutestamentliche Wort, durchaus adaquat, speziell die evangelischen Urtunden geschichtliche Wahrheit. Ein zweites Entweder — Ober beutet B. auch noch an: entweder sind diese unsere Evangelien Wahrheit —, oder sind sie "nicht ursprünglich, sind Pseudoevangelien", dann aber: wo sind dann die echten Evangelien? denn solche müssen sein. So lange nun unsere Evangelien als die ursprünglichen gelten (und B. zweifelt nicht, daß sie immer diese Gestung haben werden), bleibt nicht mitstelle Walfassung apriori das Wert niedergelegt. — Gelbstverftändlich wird, wer B.s Standpuntt nicht teilt, diesen Ausführungen 50 unzertrennlich. Ob freilich mit diesem Axiom, das sicher auch das der ganzen Kirche gewesen ist und bleiben muß, alles das gegeben ist, was B. daraus folgerte, ist eine Frage, die zu erörtern nicht unsere Aufgabe ist.

Was B.s prinzipielle Stellung zur Autorität der Kirchenlehre betrifft, so ist sein Urteil über die Geltung der symbolischen Bücher, sowie die Verpflichtung auf dieselben St. (vgl. Borl. ü. d. Glaubensl. S. 103 f., Gedanten S. 84 u. s. w.) zunächst nicht sehr verschieden von dem der meisten modernen positiven Theologen; wie diese verweist er auf die betannten Aussührungen des Eingangs der Konkordiensormel und auf Luthers Aussprüche, daß nur die h. Schrift Glaubensartikel stellen könne. Aber die Konsequenz, die er hieraus zieht, giebt doch eine prinzipiell andere Stellung B.s zur Kirchenlehre zu erkennen, als die meisten Positiven setzt einnehmen. Die Anschauung der letzteren

möchte etwa mit dem Satz bezeichnet sein: die Kirchenlehre gilt so weit, als — und so möchte etwa mit dem Saz dezeichnet sein: die Kuchenlehre gut so weit, als — und so wie sie von der h. Schrift bestätigt ist; Becks Anschauung aber könnte man mit dem Saz dezeichnen: die Kirchenlehre als solche, rein für sich genommen, gilt gar nicht, sondern die Schriftlehre allein gilt, die Kirchenlehre nimmt nur unter den Deutungen derselben einen hervorragenden (nicht einmal notwendig: den hervorragendsten) Platz ein und hat namentlich deswegen, weil sie in der Geschichte eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hatte und gut erfüllt hat, unsere Achtung anzusprechen. Bei dieser Stellung ist es begreiflich, daß B. für die Bildung seines eigenen Lehrspstems im großen und im einzelnen in thesi oder zunächst um die Kirchenlehre saum sich kümmerte; er glaubte mirklich aarz und aar nur aus der h. Schrift zu schönken. Sierin können mir nur eine so wirklich ganz und gar nur aus der h. Schrift zu schöpfen. hierin können wir nur eine 10 naive Selbstäuschung B.s finden, welche aber ihre Basis hat in dem wirklich ruckhalt-

wirklich ganz und gar nur aus der h. Schrift zu schrie Basis hat in dem wirklich rückgaltslosen Selfreben, nur die Theologie der Vibel zu eruieren. Und unumwunden bekennen wir, daß wir glauben, daß dies B. relativ besser glungen ist als andern.

Suchen wir nun die Grundzüge der theologischen Anschauung B.s. uns vorzusühren, südeln wir nun die Grundzüge der theologischen Anschauung B.s. uns vorzusühren, südel als die des exklusiv biblischen, transscendentalen Realismus bezeichnet. Genauer handelt es sich um zwei Hauppositionen: 1. Der Biblizismus, wobei zuerst Becks Ansicht von der h. Schrift überhaupt, sodann speziell das, was man biblischen Realismus nennt, zu besprechen ist. 2. Die Lehre vom Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, worin, wie ich glaube, die zwei materialen Angelpuntte des B.schen Spstems liegen, was mämlich einesteils: das Christentum ist die Erschlegung des himmlischen Realitätensschens. Aus dem ersteren Punkt erklärt sich B.s. schon besprochene Stellung zur Kirchenlehre und sonstigen Theologie, namentlich auch die Art seiner Exeges; aus dem zweiten Punkt einesteils seine Opposition gegen alle Diesseitigkeit und Weltlichsse leit, gegen bloße Kirchlichseit, gegen jedes hrighliche Liedzugeln mit Weltart, Majoritätsansichen und das, was man den gesehlichen Zug in B.s. Anschauung genannt hat, sowie was man von Pelagianismus darin zu entdeden glaubt u. das.

Juers Becks Ansicht von der h. Schrift. Obgleich B. die altorthodoxe mechanische Einigung und Durchdringung des menschlichen und göttlichen Gestes (Theopneustie) sauf deren letzter und höchster, die von der Schriften und Bestlichen Sussimus darin zu entdeden glaubt u. das.

Juers Becks Ansicht von der h. Schrift. Obgleich B. die altorthodoxe mechanische Einigung und Durchdringung des menschlichen und göttlichen Gestes (Theopneustie) sauf deren letzter und höchster, die entwierung von drei Stufen der Theopneustie, sauf deren letzter und höchster, die entwierung von drei Stufen der Theopneustie, so auf deren letzter und höchster, die von der ker

auf deren letzter und höchster, der apokalyptischen, übrigens alle apostolischen Schriften stehen (S. 226 st.), sich von der orthodoxen Bereinerleiung, und durch Jugeständnis von Irrtimern und Widersprücken in sachlich bedeutungslosen Nebenpunkten von der orthodoxen starr-absoluten Infallibilität unterscheidet, so ist doch seine Anschauung vom Character der heiligen Schrift selbst wesenklich die orthodoxe. Mit Bengel detont er 40 die Jugehörigkeit der Schrift zur Offenbarung, die an sich geschichtliche That-Offenbarung sist; aber er nennt doch auch die Schrift selbst nicht bloß Offenbarungsurtunde, Fortsplanzungs- und Fortzeugungsorgan der Offenbarung u. dgl., sondern geradezu auch selbst göttliche Offenbarung (z. B. a. a. D. S. 205 u.). Sie steht für V. wesenklich als ein fertiges Ganzes da, ein vielgegliederter, aber in der Einheit desselben Geistes ser Wahrheit dis zur vollendetsten Gestalt sich sortbildender Organismus der Theospneustie, in den einzelnen Büchern die (auch in den Worten vom Geist producierte, vgl. Leitsaden S. 7) originaltreue Darstellung der jedesmaligen Offenbarungsstuse und Geisteswirkamkeit, im ganzen aber das in lebendiger Einheit vollendete Organ der volls Geisteswirksamteit, im ganzen aber das in lebendiger Einheit vollendete Organ der volltommenen Wahrheit, das Wort Gottes (S. 246), Wahrheit im strengsten Sinn für 50 alles, was zu ben göttlichen Reichsgeheimnissen gehört ober damit wesentlich zusammenhängt (S. 232), das Physische, Psychologische, Logische u. s. w. so gut wie das Re-ligiöse (vgl. Lehrwissenschaft, 2. Aufl., S. 24 und 25). So wird es begreiflich sein, warum Bed auf fritisch-historische Fragen betreffend Die biblischen Bucher taum einging. Das entscheidende Wort bei allen biblischen Fragen führt nach Bec das Pneuma, das st teils eben der Schriftgeist selbst, teils der Glaubensgeist ist. Pneumatische Kritis soll und darf sein, und pneumatische Exegese, die aber die grammatisch-sistorische voraussetzt, ist die richtige; vergl. den Aufsat über pneumatische Schriftauslegung, 1831. In B.s eigener Exegese, sowie seiner spstematischen Berarbeitung der h. Schrift ist das bebeutendste Charatteristium dieser pneumatischen Stellung zu ihr die konsequente, tief-

Geben wir zur materialen Seife der Bichen Grundanschauungen über, so ist uns der Begriff des Himmelreichs schon mehrmals entgegengetreten. Man kann sich kaum einen signifikanteren Punkt denken, um B.s tief prinzipielle Verschiedenheit von den meisten modernen Positiven zu erkennen. Selbst von seinem Vorgänger Ph. M. Hahn unterscheid V. hier insofern, als ersterer noch mehr, wie B., die geschichtliche, menschliche Seite in diesem Vegriff, kurz gesagt die Gemeinde gelten läßt. Ved ist, obgleich er selbst mit aller Energie gegen diese Vezeichnung protestieren würde, mit seiner Anschauung vom Himmelreich entschieden spekulativer Theolog, aber nicht idealistischer, sondern mystisch-realistischer Theolog. Dagegen ihn etwa auch als Theosophen und nicht bloß als Schüler Vezeules, sondern auch Öttingers zu bezeichnen wäre nicht gerechtsertigt das er als Schüler Bengels, sondern auch Ottingers zu bezeichnen, ware nicht gerechtfertigt, da er 30 ausdrücklich das immanente Selbstleben der Gottheit als nicht der theologischen Ertenntnis unterstehend erklärt hat. Was nun das Himmelreich betrifft, so ist gegenüber früheren nicht so deutlichen Außerungen B.s über diesen Grundbegriff der völlig klare Satz Glaubensl. S. 135 mit Freuden zu begrüßen: die βασιλεία τῶν ἐρανῶν ift so menig nur ein idealer Justand der Christen oder ein sirchlicher Organismus oder ein sonstiges geschichtliches Produkt, daß sie vielmehr schon, ehe es Christen, dristliche Geschichte und Kirche giebt, ja schon von Grundlage der Welt an als selbstständiges Reich besteht, als ein organissiers Lebenssystem, das and lokal bestimmt wird als èν τοῦς ἐρανοῦς und das gerade erst mit dem Ende dieser Welt in de Erschennung tritt. Es ist die übermeltstiche und übermenschliche Geister und Lebensähnung in eines himmilikke weltliche und übermenschliche Geistes- und Lebensokonomie, eben jenes himmlische 40 Realitätenspstem, das durch Christum, sein Haupt, nahegebracht oder geoffenbart, d. h. realiter erschlossen, aufgethan wird, so daß Menschen in es eingehen können. Also ein transscendenter (so zu sagen seit Christo transscendentaler) und eschatologischer Begriff ist der des Reiches Gottes. Und diesen zweifellos biblisch richtigen Begriff, worin wir nur die eschatologische Seite mehr als B. glauben in den Bordergrund stellen zu 45 müssen, führt nun B. mit, man darf sagen, rückichtsloser Konsequenz nach allen Seiten hin, namentlich auch nach der Seite der Ethik, der Individual- wie Sozialethik hin, durch. Das Christentum ist etwas überwelkliches, dem diesseits, wie dieses ist und dis ourg. Das Christenium ist etwas überweitiges, dem diesseits, wie diese ist und die zur Parusie bleibt, fremdes, und in sich selbst vollendet, keines Menschen und keiner Kirchenversassung u. s. w. bedürftiges, also ja nicht eine nur auch "mit" durch der Menschen Thun produzierte ethische Gemeinschaft, sittliche Gottesherrschaft u. s. w.; die Christen sind und bleiben Fremdlinge und Pilger hienieden. Nimmt man noch hinzu, daß B. Chiliast war — obgleich nicht wie sein Schüler Auberlen u. a. judaistischer Chiliast, von dies Restource der erlieitzten der Frendlinge Schwerzen der erlieitzten der Frendlinge Schwerzen der erlieitzten der Frendlingen der Verlände gest der Verlände erft von Einschaften der Germen der erstellten der Germen Geschleren Germen geschleren Germen der erstellten der Germen geschleren Germen geschleren Germen geschleren Germen geschleren Germen geschleren geschleren Germen geschleren geschlichen geschleren geschlichten geschleren geschleren geschleren geschleren geschleren geschlichten geschlichten geschleren geschleren geschleren geschlichten geschleren geschleren geschleren geschlichten geschleren christen — und eine Besserung der religiösen Zustande erst vom Einschreiten des Herrn, 56 speziell Einheit von Rirche und Staat, "christliche Staaten" u. dgl. erst im Millenium erwartete, so wird man namentlich B.s mehr als reservierte Stellung zum modernen Rirchenwesen und kirchlichen Bestrebungen, sowie zum ganzen Missionswesen u. dgl. verstehen.

Der andere materiale Hauptpunkt der B.schen Anschauung ist sein Moralismus. Das Sittliche, sagt er (Borl. ü. d. Gl., S. 9), ist das erste und wesentlichste Kenn-

zeichen des Göttlichen, ohne welches von echt Göttlichem gar nicht die Rede sein kann; auf den moralischen Sinn im Menschen, besonders das Gewissen, sind de Wirtungen des Christentums berechnet, und moralische Beränderung des Menschen, sind für die christliche Ertenntnis entscheit wesentlich der moralisch-teliziöse Sinn (S. 68sf.); nur ein Denken, das geeint ist mit moralischem Ledensssinn, das auf Gott als die höchste moralische Persönlicheit mit moralischen Ledensssinn, das auf Gott sals die höchste moralische Persönlicheit mit moralischen Ledensssinn, das auf Gott sals die höchste moralische darf man überhaupt nicht so auseinanderreißen, wie man oft thut; namentlich der Glaube ist beides in Einem, Denk- und Willensatt (S. 79). Nun würde man aber B. ganz Unrecht thun, wenn man seine Anschaung für eine bloß moralische halten würde. Davor dewahrt ihn der in jenem 10 ersten materialen Hauptgedanten entsaltene, musitiche, transsiendentale Realismus. Der Geist ist einer geistigen Objektivität eingeordnet, wie unser Leib ehner sinnlichen; jene zur Substantialität unseres Ledens werden lassen, das heißt Glauben im allgemeinsten Sinn des Wortes nach Hebrall 1, 1 (vgl. Borl. ü. d. Glaubensl. S. 30 ff. u. s. w.). Diese Beschindung von musitigem Realismus mit dem Moralismus tritt am 15 slarsten in seiner Rechtsertigungslehre hervor. Die Rechtsertigung ist bein bloß richterlicher, lossprechender oder fremde Gerechtigkeit zuhrechender, dettartorischer, sondern gerecht machen. Die Gerechtigkeit Gottes geht realiter in den Glaubenden ein, und Ex nioreos, organisch ledendig aus der fickes als causa heraus erwöchst sein dernechtigkeit gent principaliter, aber realiter. Der Glaubige ist zugleich ein Gerechtsertigter und Gehelligter, es wird unmittelbar mit der Rechtserstigne selbet, seilsche Ergreifen Christ zwin seinem Bort, nicht bloßes quiertsiständ. Der Glaube selben ein neues Leden geseht, freilich erst principaliter, aber realiter. Der Glaube selben ein neues Leden Christ zu siesen Glaubensgehorsam legt Gott den setzleie

Charattertsteren wir noch zuletzt in der Kürze B. als Prediger, so ruht seine eigene Predigtweise, wie seine Theorie von der Predigt durchaus auf seiner Anschaung von der empirischen Kirche. Er leugnet, daß unsere empirischen Gemeinden das Recht haben, als Gemeinden von Christen, d. h. Gläubigen im neutestamentlichen Sinn behandelt 35 zu werden. Solche sind in ihnen, und das darf dei unserer Predigtweise nicht vergessen werden; aber den eigentlichen Typus erhalten unsere Gemeinden durch das Ratechumenat. Die Kirche gilt ihm teils nur als Weltacker, Wissionsgediet, teils als ein Nachbild der alttestamentlichen Gesetzstinge, in der man des Gesetzs und Prophetenamtes zu warten hat, teils als Wirtungskätte des neutestamentlichen Evangelistens, Lehrs und Hretzcheit und die betressenschaft, welches Jünger sammelt und die Gläubigen weidet (am turzesten sinden sich die betressenden Anschauungen B.s zusammen in "Gedanten" S. 44 f. 57. 75 ff.). Wenn im Unterschied von dieser "Weltstriche" der Pietismus die Gläubigen in engere Brudergemeinschaften sammelt, so hat Bed das Recht dazu vollständig anertannt und kliebelben möglichste Freiheit verlangt, aber auch mit echt briderlicher "Wahrheit und 45 Liebe" die Pietisten vor den Gesahren der sleineren Gemeinschaften gewarnt. Er selbst ist, beiläusig bemertt, wenigstens seit der Zeit, da Unterzeichneter ihn kannte, nicht "Pietisst in Sinn der Mitgliedschaft einer solchen Gemeinschaft gewesen, aber zu sehr vielen Bietisten brüderlich gestanden. Was nun die Konsequenz jener Anschauung von der Kirche stützt der Predigt der Trangen Bradhene Bas nun die Konsequenz jener Anschauung von der Kirche für die Predigt der Topus gewöhnlich giebt; Johannes der Täuser und Christus in seinem brüden Prophetenberuf (besonders dei den Synoptitern) ist das eigentliche Borbild für unser Predigen. Daß nun B. selbst diesen Horderungen musterhaft nachzelommen ist, wird niemand leugnen. Wan murd sich vorsenungen musterhaft nachzelommen ist, wird niemand zusehrs einer Johannden entwickelnes, als negativ

gläubigen Wesen. In formeller Beziehung sind seine Predigten durchaus durch das biblische Prinzip bestimmt. Dieses, d. h. das Muster der biblischen Redner zusammen mit dem Grundsat, daß die psychologische oder biologische, nicht die bloß logische Ordnung für den Prediger zu gelten habe (vgl. die "Andeutungen" u. s. w. im Eingang des "Leitsadens"), war auch dafür maßgebend, daß B. seine "christliche Reden", wie er sie absichtlich zur Unterscheidung von sonstigen Predigten nannte, nicht in der gewöhnlichen, durch Thema und Partition bestimmten Form, namentlich ohne Rennung des Themas u. s. w. gestaltete. Wie wenig äußerlich gesezlich aber Beck die Bindung an die Schrift verstand und handhabte, zeigt besonders die Art und Weise seiner homisteltschen Exegese nennen könnte, immer aber führt er in die Tiese der Textgedanten ein und weiß sie, meist mehr mittelbar, als unmittelbar, ins Leben hineinzuseiten. Und immer greift er insofern über den jeweiligen Einzeltext hinaus, als er auch hier, der analogia seripturae solgend, die großen Schriftzedanten zum Beherrschenden macht. Daher sind denn auch sehr wenige seiner Reden das, was man im strengen Sinn Homisien oder analytische Predigten nennt, Textbesprechung und Unwendung in genauer Folge des Textes. Wer auch die Kategorien "hynthetische" oder "analytisch-spatcheische Drezdigten" passen Saufen ungelannt, in merkwürdiger sehlt auch hier. Die hohe Originalität, das Krass- und doch auch Maßvolle dieser Persönlichseit, die, gesannt und doch vom großen Hausen ungelannt, in merkwürdiger sass isolierter Stellung in dem Getriebe sein er Zeit dassand, tritt auch hier slar hervor.

Schriften Becks: 1. von ihm selbst herausgegeben: zu den S. 502,2 genannten Aufsähen füge noch: Aphorismen aus dem Pastoralleden, 1835, I, S. 29 ff.; Bersuch einer pneumatisch-hermeneutischen Entwicklung des 9. Kap. im Br. a. d. Römer, 1833; christliche Reden I. 1834, hieran schossen die wissenschaftliche Behandlung der christ. Lehre 1836, neu herausgegeben 1865 u. 78; Einleitung in das System der christ. Lehre (Propädeutit) 1838, 2. Aufl. 1870; christliche Lehrwissenschaftliche Redens, sein Wesen und die Gemeinde Christ. Lehre (Propädeutit) 1838, 2. Aufl. 1870; christliche Lebrut des christlichen Lebens, sein Wesen und die Gemeinde Christ. Lehre (Propädeutit) 1839; christliche Menschenliede, das Wort und die Gemeinde Christ. 1842, beides zusammen als "christliche Lebessehre" I, neu herausgegeben 1872, wozu dann 1874 als zweite Abteilung: die Lehre von den Sakramenten trat. Die letzte aus Basler Borträgen entstandene Schrift ist der Umrig der diblischen Seelenlehre 1843, 3. Aufl. 1873. In Tübingen erschien 1843 die Inauguralrede über das Berhältnis des Christentums zum Zeitleben; 1862 Leitsaden der christ. Glaubenslehre für Kirche, Schule und Haus, 2. Aufl. 1869; 1859 Gedanten aus und nach der Schrift für christ. Leben und geist. Amt, 2. Aufl. 1876, N.F. 1878. — 2. Bon B.s Schwiegerschn Lindenmener herausgegeben: Kirche und Staat in ihrem Berhältnis zu einander 1870, sodann nach B.s Tod: Erklärung der 2 Briefe an Timotheus, 1879; Pastorallehren des NT. herausg. v. Riggenbach 1880; christliche Ethit, 3 Bände 1882 u. 83; Erkl. des Briefes an die Römer, 2 Bände 1884; Erkl. der Offenbarung Joh. Rap. 1—12 1883; Briefe und Kernworte (von Lindenmener u. P. von Indendung des Reiches Gottes, 1887.

Becket, Thomas, gest. 1170. — Materials for the history of Thomas Becket, archbishop of Canterbury, edited by J. C. Robertson (and J. B. Sheppard vol. VII) VII vol. London 1875—1885 (I. vita et passio s. Thomae, auctore Willelmo, monacho Cantuariensi. II. Passio s. Thomae, auctore Benedicto Petriburgensi abbate. Miracula s. Thomae, auctore Benedicto, abb. Petriburgensi. Vita s. Thomae, auctoribus Joanne Saresberiensi et 60 Alano abbate Tewkesberiensi. Vita s. Thomae, auctore Edwardo Grim. III. Vita s. Thomae, auctore Willelmo filio Stephani; Vita s. Thomae auctore Herberto de Boseham; Excerpta ex Herberti de Boseham libro melorum. IV. Anonyme Lebensbeschreibungen. Quadrilogus. V. Epistles 1—226. VI. Epistles 227—530. VII. Epistles 531—808). Heuter, Geschichte Alexanders III. und der Kirche seiner Zeit, Leipzig 1860—1864, 3 Bde (1. Bd 2. Auss.); F. J. Buß, Der heilige Thomas, Erzbischof von Canterbury und Brimas von ganz England und sein Ramps sür die Freiheit der Kirche, Mainz 1856 (XI—XXIV Quellentunde); J. C. Kobertson, Becket, archbishop of Canterbury, London 1859; Morris, The life and martyrdom of St. Thomas Becket, London 1859; B. Hoot, Lives of the archbishops of Canterbury, vol. II, London 1862, p. 354—507: 60 C. Schaarschmidt, Johannes Sarisberiensis nach Leben und Studium, Schriften und Philos

Bedet 507

sophic, Leipzig 1862; C. J. von Hefele, Conciliengeschichte 5. Bb, 2. Aust. von A. Knöpster, Freiburg i. B. 1886; M. Schmit, Die politischen Ibeen bes Thomas Becket, Crefelb 1893 Progr.

Thomas Becket, als Erzbischof von Canterbury der bedeutendste Kämpfer für die Rechte und die Freiheit der Kirche seiner Zeit in England, ward zu London in dem s zweiten Dezennium des 12. Jahrh. geboren. Rach seiner eigenen Aussage und den im ganzen zusammenstimmenden Berichten seiner Biographen lebten seine Eltern Gilbert ganzen zusammenstimmenden Gerigten seiner Stographen ledien seiner Einer Auch Mathildis freilich nicht in ärmlichen, aber auch nicht in glänzenden Berhältnissen; sie gehörten dem Mittelstande an. Nach dem frühen Tode des Baters bildete der hochsbegabte Jüngling unter dem Einflusse der Mutter sein Talent durch sene allseitige 10 Gymnastit des Geistes und Leibes aus, welche seiner Persönlichseit gewissermassen einen unauslöschlichen Stempel eindrückte. Seine wissenschaftlichen Studien vollendete er in Paris, sehrte dann in sein Baterland zurück und hatte das Glück, bald die Ausmerssamsetzt des Armeisens Armeisens Armeisens Paris den Paris des Paris den Paris d teit des damaligen Erzbischofs von Canterbury, Theodald, auf sich zu ziehen. Bon diesem mit den Beweisen außergewöhnlichen Bertrauens beehrt, wird er wiederholt mit Sen- 15 dungen an die papstliche Kurie betraut und dann mit dem gerade ersedigten Archibiatonat der Kirche zu Canterbury und der Propstei Beverley belehnt. Der neue Archibiatonat der Kirche zu Canterbury und der Propstei Beverley belehnt. Der neue Archibiatonus wußte durch den Eiser und die Treue in der Verwaltung seines Amtes den
Erzbischof so für sich einzunehmen, daß dieser ihn dem König Heinrich II. empfahl, als
das wichtige Kanzleramt wieder zu besetzen war. Wie allen normannischen Könige, so 20
strebte auch Heinrich, einer der begabtesten Könige Englands, dahin, Selbstherrscher in
diesem Lande sowohl im Staat als in der Kirche zu werden. Vor allem tam es ihm
derzust an die Erzenntinnen des anglischen Klarus die ekonso viele Kindennittel der barauf an, die Exemptionen des englichen Klerus, die ebenso viele Bindemittel der königlichen Gewalt waren, aufzuheben. Dabei konnte er sich auf die Traditionen des normannischen Königshauses berusen und er hatte ein gewisses Recht, wenn er später seine sahin zielenden formulierten Forderungen consuetudines avitae nannte. Thomas Becket sollte jett dem Könige das Wertzeug werden, diese Plane zu verwirklichen. Und in der That, der neue Kanzler bezeigte sich mit einem Male zum Erstaunen Theobalds als ein gefügiger Höfling, als ein fröhliches Welttind, den Launen des Königs und dessen geselligen Neigungen ebenso dienstbar, wie seiner der Sierarchie bedrohlichen Politik. Es ist frei- 20 lich nicht historisch nachzuweisen, daß Thomas der Hierarchie im strengen Sinne des Wortes sich seindlich erwies; aber die königlichen Rechte vertrat er in einer Weise, und machte sie mit soldem diplomatischem Geschid geltend, daß außer Johann von Salis-bury vielleicht niemand vorhanden war, welcher an der Verleugnung seiner früheren Grundsätze gezweifelt hatte. Und allerdings, seine ungeteilte Kraft hatte er dem Kanzler- 25 amte, der Hebung der fürstlichen Autorität geweiht. Aber dennoch dürfen wir diese von der schanger so amte, der Hebung der fürstlichen Autorität geweiht. Aber dennoch dürfen wir diese von der schanftichtigten Berechnung durchdrungene Natur nicht ohne Rücksicht auf die Zukunft arbeitend denken, er strebte damals schon nach der höchsten kirchlichen Würde von England, als seine ganze Thätigkeit in der Berwaltung des Kanzleramtes aufzugehen schien. Und er erreichte sein Ziel, als Erzbischof Theodald von Canterburn starb (18. April 1161). 40 Auf königlichen Besehl wurde von dem Kapitel der Kathedrale zu Canterburn, das sich sicher sollen der Verwaltung ausgeben zuerkt andrüftet verlate Thomas Bestet in der That über solche Zumutung allerdings zuerst entrüstet zeigte, Thomas Becket in der That zum Erzdischof von Canterbury erwählt, Wai 1162 (die Geschichte der Wahl: Reuter, Bd I, S. 261—69), und in der Pfingstwoche desselben Jahres von dem Bischof von Winchester konsekriert. Da vollzog sich vor den Bliden des nun bald enttäuschten Königs und 45 des staunenden Englands eine nie geahnte Berwandlung an dem neuen Primas. Sein Deben ward plötzlich ein anderes: als ein leichtsinniges, nur von weltlichen Interessen erfülltes Welklind ein anderes: als ein leichtsinniges, nur von welklichen Interessen erfülltes Welklind hatte er, wie man glauben mußte, den erzbischsschichen Stuhl bestiegen, von dem König ernannt; als ein assetischer Heiliger, als ein Kirchenfürst in glanzlosem Wönchsgewand, der freien, gegen die Königsherrschaft anstrebenden Hierarchie 50 mit seiner Kraft ergeben, saß er dort nach seiner Erhebung. Die Kirche, welcher sortan alle seine Kraft gewidmet war, befand sich damals in bedenklichem Schisma. Thomas Bedet vermochte nur für denzenigen sich zu entscheiden, der den hierarchischen Grundgedanken zur besehenden Seele seines Kirchenregiments machte, sür Papst Alexansber III. Ron ihm erhot er lich dober des erzhischössiche Kallium des sein Rertrauter 56 der III. Bon ihm erbat er sich daher das erzbischöfliche Pallium, das sein Bertrauter 55 Johannes von Salisbury auch erwirkte, als der genannte Kirchenfürst bereits als Flücktling Frankreichs Boden betreten. Da er es nur aus den Händen eines königslichen Prinzen empfangen konnte, drängte es ihn ebensowohl, seinem kirchlichen Hochsgesüble Ausdruck zu geben, als den unvermeidlich werdenden Bruch mit dem Könige zu beschleunigen. — Als Alexander am 18. Mai 1163 das Konzil zu Tours berief, so 508 Bedet

reiste auch Thomas Becket dahin ab, und gab hier das Pallium, das durch eines weltlichen Fürsten Hand gegangen, dem Papste zurück, freiwillig sich der höchsten kirchlichen Würde in England begebend; Alexander übertrug es ihm aufs neue. Nach England zurückgesehrt, ging Thomas sosort an die Ausführung seines Planes, die Landeskirche Englands aus eben den Beschränkungen zu erlösen, die zu stärken er früher mitgeholsen hatte. In diesem Interesse, die Selbsständigkeit der Kirche gegenüber dem Staate dauernd zu begründen, erstrebte er zweierlei: einmal die Villige Exemtion des Klerus von aller bürgerlichen Gerichtsbarkeit, die unbedingte Alleinsherrschaft über die Geistlichkeit, die Freiheit der Appellation u. s. w., und zweitens 10 die Sicherung und Erwerdung eines selbsstständigen Kirchengutes. Beiderlei Ansprücke erörterte er nicht secretich sondern wollte die durch die kirchenregimentliche Kraxis vers erörterte er nicht theoretisch, sondern wollte sie durch die firchenregimentliche Praxis verwirklichen. Gerade die einzelnen Fälle aber, in denen er im Sinne feines hierarchifchen Planes handelte, enthüllten denselben in solder Rlarhett, daß der König bald die Vernichtung bieses den Staat gefährdenden Systems für die Bedingung der Erhaltung seiner föniglichen Autorität erachtete. Am 1. Oktober 1163 berief er eine Versammlung seiner Geistlichen in die Westminsterabtei (Materials III, 266 f. IV, 201 ff.). Hier verslangte er zunächst die freiwillige Verzichtleistung auf das Privilegium der Exemtion von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit, die Anerkennung der Gleichheit vor dem Gesehe. Der Klerus zeigte damals schon die Fügsamkeit, die ihn später zum lenksamen Wertzeug in der Hand des Königs machte. Aber der Erzbischof widerstand. Heinsch der sich zu beherrschen bemühte, ließ nunmehr diese einzelne Proposition fallen und suchte den Klerus für einen allgemeiner gehaltenen Vorschlag zu gewinnen, sür die Forderung, die von nun an sieben Jahre die gewichtige Kontroverse des Streites in der Landeskirche Englands wurde: wenigstens zur Anerkennung der von seinen Vorsahren ererbten Rechte (consuetudines avitae) sich zu verpslichten. Thomas Becket war bereit, diese Verpslichtung auszusprechen und zu bekennen, wenn die gewichtige Klausel: undeschadet der Rechte der Kirche, hinzugefügt werden dürse. Allein gerade diese Gegenforderung, einmal zugegeben, mußte den innersten Nerv der löniglichen Proposition zer-Planes handelte, enthüllten denselben in solcher Rlarheit, daß der Ronig bald die Berjadoet der Rechte der Kirche, hinzugefügt werden durse. Allein gerade diese begenforderung, einmal zugegeben, mußte den innersten Nerv der königlichen Proposition zerschneiben; sie war die schlechtsin verneinende Antwort der selbstitändig sich sühlenden Kirche an das stolz fragende Königtum. Heinrich, von Jorn überwältigt, von dem bittersten Haß gegen den bisherigen Günstling erfüllt, verließ London, derief aber, nachdem es ihm gelungen, den englischen Klerus in sein Interesse zu ziehen und den Primas zu isolieren, am 30. Januar 1164 die berühmte Bersammlung geistlicher und weltlicher Größen nach Clarendon. In 16 Konstitutionen (der Text: Materials V, 71—79; Mansi XXI, p. 1194—96, und Reuter, Bd I, S. 573—77) wurden hier diesenigen Bestimmungen formuliert, welche die Selbstständigkeit des geistlichen Standes, seinen unmittelbaren Berband mit der Kurie, die Freiheit in Bersügung der Kirchenstrasen un se ausschaft und hie konstitutionen vorzuben und die königliche Gewalt so erweitern sollten, daß sie die allein gebietende oder durch Aussüdung des Rechts der Justimmung die allein genehmigende würde. Heinrich hatte alle Kunst seiner Politit angewendet, um die Justimmung zu diesen Artiseln vorzubereiten und sich zu sichern Lind diesen Bersprechen, wäre es wirstlich erfüllt, wäre aller Streit dendigt und die Kirchengeschichte Englands ohne alle Erschütterung in ein neues Stadium übergeleitet worden. Aber die Erstüllung erfolgte nicht, denn Erzbischof Thomas weigerte sich die ihm mitgeteilte Urtunde nachdem er sie noch einmal geprüft hatte, zu untersiegeln. Damit war das Losungswort zu dem Kampse zwischenschaft und Staat, zwischen Hernrichten des kriechenschen, welcher durch die Reibungen der Politit und der Chasia eigentümlichen historischen welcher durch die Reibungen der Politit und der Chasia zusichen historischen der krieben gesten eileht. Dachte nunwehr deren ihn ner forderung, einmal zugegeben, mußte ben innersten Nerv der königlichen Proposition zerganz eigentümlichen historischen Gemälde geworden ist. — König Heinrich, dessen Plan der Mann vereitelte, den er früher wie keinen geliebt, dachte nunmehr daran, ihn von dem erzbischöflichen Stuhl, auf den er selbst ihn erhoben hatte, durch eine Anklage zu sturzen. Um 8. Ottober 1164 berief er den Gerichtstag zu Northampton (Reuter I, S. 403 bis 433). Sier forderte er ihn zur Berantwortung auf wegen des Nichterscheinens ungeachtet einer an ihn ergangenen Citation und verlangte Rechenschaft über seine bereinstige Berwaltung des Kanzleramts. Thomas bestritt der Berjammlung das Recht, über ihn zu urteilen, appellierte, da man ihn als einen Eidbrüchigen darzustellen verssuchte, an den Papst, und trat dann in der Überzeugung, daß er sein Leben der Kirche so zu erhalten habe und sich gegen Gewaltthat schügen musse, sein freiwilliges Exil an.

Bedet 509

Er entfloh verkleidet bis zur Ruste und schiffte sich am Feste Aller-Seelen, am 2. Nov. 1164, auf einem Rahne ein, welcher ihn glucklich nach Frankreich übersetzte. Demnächst begab er sich nach Sens, wo Papst Alexander damals weilte, während die königlichen Gesandten, die Heinrich abgeschickt, ihm auf der Ferse folgten und bald voraneilten, um ihm entgegenzuwirken. 'Im Auftrage ihres Herrn trugen sie beim Papste auf Sendung 5 eines Legaten mit unbedingter Bollmacht an. Allein Alexander schlug diese Forderung ab und als Thomas Becket, wie es scheint, um einen Tag später eingetroffen und den Inhalt der Konstitutionen erörtert, sein Berfahren teils verteidigt, teils beklagt hatte, ward der erstere vorläusig in dieser Jurückhaltung dem König gegenüber befestigt. Der flüchtige Erzbischof, vom Papste begnadigt und getröstet seiner augenblicklichen Schwäche 10 wegen, von Heinrich durch eine Reihe von Ebitten (welche teils alle Freunde und Bersander) wegen, von Heinrich durch eine Keihe von Ebitten (welche teils alle Freunde und Bersander) wandten zum Exil verurteilten, teils jede briefliche Rommunitation auf das strengste untersagten) empfindlich getroffen, von König Ludwig VII. von Frankreich, seinem fürsorgenden Beschützer, liebreich aufgenommen, tehrte in die stillen Raume des Cistercienser-flosters Pontigny ein, wo er beinahe zwei Jahre verweilte, bis er auch hier von seinem 15 Berfolger, den er durch seine unbeugsame Sartnädigteit gereizt hatte, aufgescheucht, den Aufolger, den er dutch seine undeugiame Hartnachgetet gereizt hane, aufgescheucht, den Aufenthalt in Sens nahm. Thomas betrachtete sich nämlich noch im Bollbesitz seiner erzbischöflichen Macht und Würde und verlangte, in der Ausübung der aus ihr sließenden Rechte in teiner Weise beschränkt zu werden; durch die Gewaltmittel der Exstommunikation und des Interdittes wollte er den König zur Buße nötigen (bereits aus 3. Juni 1166 waren von ihm zu Bezelan die Konstitutionen zu Clarendon seierlich versdammt worden, Reuter Bd II, S. 295 ff.), er selbst keinen Schritt von der Linie des Rechtes der Kirche weichen, das ihm ein göttliches war. Aber wenn auch diese Stimmung ganz im Einklange mit dem Prinzip des hierarchischen Katholizismus war, Papst Alexander konnte ebensomenia wie einkläsegar VII. dasselbe in aller Strenge aufrecht erhalten und 25 tonnte ebensowenig, wie einst Gregor VII., dasselbe in aller Strenge aufrecht erhalten und 25 nicht mit der Gradheit und Scharfe verfahren, die ihm felbst wünschenswert sein mochten. Bon den außerordentlichen Schwierigkeiten gedrückt, welche sich aus der Stellung der europäischen Fürsten zu dem Kirchenschisma ergaben, mußte er vielmehr — und diese Notwendigkeit konnte nur er fühlen — durch diplomatische Geschmeidigkeit, durch kleine Notwendigkeit konnte nur er fühlen — durch diplomatische Geschmeidigkeit, durch kleine Intonsequenzen, durch Nachgiebigkeit im einzelnen, die Autorität seiner geistlichen Herr- so schaft sich erhalten. Aus dieser Differenz der Richtungen erklären sich die wiederholten Spannungen zwischen Alexander und Thomas, die Mihstimmung, sa die Erbitterung des letzteren, als 1167 die ersten papstlichen Legaten erschienen, mit unbedingter Boll-macht zur Entscheidung des Streites; das wiederholte Oringen auf ihre Abreise; sein unverhohlener Jorn, sa seinen Bekenntnis des entschiedenen Zweisels an der Infallibilität so des Papstes, an dem sittlichen Werte seiner Person (Reuter Bd II, S. 386), als durch densselben der König von seiner Jurisdiktion eximiert (ebendas. S. 381), die letztere selbst gelähmt wird. Ungeachtet dieser zeitweiligen Beschränkung seiner erzbischösslichen Machtvoll-kommenheit und trok der Hemmungen, mit denen er zu ringen hatte. blieb er fest und tommenheit und trot der Hemmungen, mit denen er zu ringen hatte, blieb er fest und ungebeugt auch in allen weiteren Verhandlungen mit den später bevollmächtigten papst= 40 lichen Nuncien (im Jahre 1169 Simon von Montdee und Bernhard von Grammont a. a. D. II, S. 400-440, die Rardinäle Gratian und Bivian S. 441-478, im Jahre 1170 Rotrod, Erzbijchof von Rouen, und Bernhard, Bischof von Nevers S. 484—564), 1170 Kotrod, Erzbigdof von Rouen, und Bernhatd, Bischof von Nevers S. 484—564), in welchen er den Gehorsam gegen den König immer (wie dereinst auf der Westminstersversammlung) bedingt seizte durch die Rechte seines Amtes. Diese Unbeugsamkeit schien 45 auch belohnt zu werden, als endlich 1170 der Papst die lange gedrohte Strenge zur Aussührung zu bringen, die Exkommunikation auszusprechen im Begriffe war, und nun König Heinrich, eingeschächtert, am 22. Juli diese Jahres (a. a. D. S. 505—519) sich zur Formulierung der Bedingungen bequemte, welche dem Erzbischof die Rücksehr nach England und die Restitution verhießen. Allein die ganze Bereindarung war eine 50 zweideutige und nur schießendere. Beibe Kontrahenten hielten nach wie vor ihre ursprüngsticken Roktulete kalt ahne dieselben ausdrückse genzeutwerden. Der König erwöhnte lichen Postulate fest, ohne dieselben ausdrücklich auszusprechen. Der König erwähnte der Ronftitutionen von Clarendon nicht und setzte doch ihre unverbrückliche Geltung voraus, der Erzbischof bestand nicht auf namentliche Rassation derselben von seiten des Königs, weil er diese selbst zu Bezelan längst ausgesprochen hatte. Gleicherweise war 55 auch Spezielles über die abhanden getommenen beweglichen Güter, über die Entschädi= gungssumme nicht gesagt, — der Friedenskuß verweigert (a. a. D. S. 513). Gleichwohl scheint jeder eine zeitlang an die Nachgiebigkeit des andern geglaubt zu haben (a. a. D. S. 516) und es hatte das persönliche Zusammensein in beiden Gefühle erweckt, welche sie augenblicklich über die Tragweite des wirklichen Bertrags täusche. Um so schörfer &

traten nach Berlauf der Friedenstage die nicht vergessenen Gegensätze wieder hervor. Der König, noch dazu aufgereizt von seiner Partei, verweigerte die Auslieferung der Kirchengüter, von Thomas wurde die Berhängung einer neuen Straffentenz über die Kirchenräuber vorbereitet (a. a. D. S. 540—542). Sie war durch geheime Sendboten 5 bereits publiziert, als er am 3. (?) Dezember 1170 in Sandwich landete, am 5. in Canterbury einzog. Die Spannung des erneuerten Kirchenstreits war damit auf das Höchste gesteigert, die Ratastrophe unvermeidlich. Sie erfolgte noch in diesem Monat. Ein verhängnisvolles Wort des durch die Klagen der gebannten Bischöfe auf das Außerste erbitterten Königs verführte vier Ritter, sich zur Ermordung des Verhaften 10 zu verbinden. Am 29. Dezember 1170 fiel Thomas Becket in der Kathedrale unter ihren Schwertern (Reuter II, S. 563—567; über die Schuld des Königs s. ebend. S. 547—550). Um 12. Juli 1174 hat König Heinrich die berühmte Wallsahrt zu dem Grabe des Erschlagenen nach Canterbury unternommen (Reuter III, S. 188—194). (Bermann Renter +) Carl Mirbt.

Beda Benerabilis, gest. 735. — Mabilion, Ven. Bedae Elogium historicum AS Bb III u. MSL 90, 1—36; Cas. Oudinus, Dissertatio de scriptis Bedae presb. bei MSL 90, 71—102; Gehle, Disputatio hist.-theol. de Bedae Ven. vita et scriptis, Leiden 1838; Stevensons Borwort zu H. E. 1838; Werner, Beda der Ehrwürdige u. seine Zeit, Wien 1881; Ebert, Gesch, der christl.-latein. Litteratur I², 634—650; C. Plummer, Baedae Ven. 20 hist. eccl. gent. Angl. etc., Orford 1896, Bd I.

Beda Beneradilis, 674—735, fällt in die Zeit des ersten Aufblühens der angelsächsischen Kirche. Auf der Synode zu Streanesdalch (664) hatte das römische Kirchentum über das stotische gesiegt, und dald durch die Erhebung des thatkästigen und geslehrten Theodor von Aarsus (s. 668) zum Erzdischof eine sesten Begründung erhalten. Dieser sührte nicht nur die römische Kirchenordnung unter Sachsen und Angeln durch, sondern legte auch mit Hilfe des ausgezeichneten Abtes Hadisan zu Canterburg eine Pflanzschule für die Herandildung der Geistlichseit an, in welcher neben Latein und Griechisch auch Grammatik, Metrik und Mathematik gelehrt wurde. Eine zweite Gelehrtenschule wurde für Northumbrien durch Viscop in Wearmouth (673) gegründet. 20 Diefer, ein Ebler von Geburt, war schon frühe des Hoflebens mude geworden. Er begleitete den berühmten Wilfrid nach Rom und hielt sich zwei Jahre in dem Aloster Lerins auf, wo er Mönch wurde und den Namen Beneditt annahm. Bon seinen spä-Lérins auf, wo er Mond wurde und den Namen Beneditt annahm. Von seinen späteren Reisen nach Rom brachte er nicht nur einen reichen Schat von Bückern, Kunstwersen und Reliquien in das von ihm zu Wearmouth gegründete Kloster zurück, sons dern (von der letzten Reise) auch den Archisantor Johannes, Abt von St. Martin, der die römische Kirchenmusist einführte und mehrere Schriften darüber versahte. Außer diesem Manne traten auch mehrere Schüler des Theodor und Hadrian, wie Johann von Bewerley, nachmals Bischof von Hexham u.a., ferner Trumberht, Schüler des Bischofs Ceadda von Liechsselb, ein. Bald wurde das Kloster Jarrow in engster Berdinzung mit Wearmouth gegründet (682) und dieses Doppelkloster blühte so rasch auf, daß es 716 schon 600 Klosterbrüder zählte und 15000 Acer Land besah.

Im Gehiete von Wearmouth wurde der Mann gehoren, der die größte Zierde

3m Gebiete von Wearmouth wurde ber Mann geboren, der die größte Zierde biefes Rlosters nicht bluß, sondern seines Boltes, ja "der Lehrer des ganzen Mittelalters" werden sollte. Die einzigen sicheren Nachrichten über Bedas Leben finden sich zeratien sollen schriften, namentlich Hist. Eccl. V 24 und in dem Briefe seines Schülers Cuthberht über Bedas Hinschen. Was die viel späteren Vitae weiteres enthalten, sind wertlose Jusäte und Ausschmüdungen. Beda ("Baeda" schon im 8. Jahrh. veraltet, s. Jimmer in NU XVI 599) wurde 674 geboren, was Pagi ad Caes. Bar. a. 693 längst nachgewiesen hat, und in seinem 7. Jahre von Berwandten 50 dem Mits Benedikt zur Erstahung übargaben

50 dem Abte Beneditt zur Erziehung übergeben.

Unter der Leitung des Beneditt und dessen Nachfolger Ceolfrid wurde Beda ge-Unter der Letting des Benedit und dessen Rachjolger Cevisto wurde Devi gebildet. Trumberth unterrichtete ihn in der heil. Schrift, Abt Johannes in der Musit, den Schülern des Theodor und Hadrian verdankte er seine Kenntnis des Griechischen. Bald vertauschte er Wearmouth mit Jarrow, das er nur einmal in den letzten Jahren 56 seines Lebens verließ. Er brachte, wie er selbst sagt, seine Zeit mit dem Studium der heil. Schrift, mit klösterlichen Ubungen und Psseche täglichen Gottesdienstes zu. Lernen, Lehren und Schreiben war seine Lust. Welche Achtung er schon als Jüngling genoß, zeigt seine frühe Weihe zum Diakonus in seinem 19. Jahre. Ja selbst Papst Sergius soll ihn nach einer Nachricht bei Wilh. v. Walmesbury aufgefordert

haben, zur Erledigung wichtiger Angelegenheiten nach Rom zu kommen. Ein Brief des Sergius ist allerdings vorhanden, in welchem er die Sendung eines anglischen Presbyters verlangt. Allein nicht nur war Beda im Jahr 700 weber Presbyter noch Presbyters verlangt. Allein nicht nur war Beda im Jahr 700 weder Presbyter noch irgendwie weiter bekannt, sondern der Name Beda fehlt auch in der ältesten Handschrift Brit. Mas. Tit. A., XV. Im 30. Jahre erhielt Beda die Priesterweihe und jetzt erst 5 scheint er dem doppelten Beruf als Lehrer und Schriftsteller obgelegen zu sein. Ein großer Kreis von Schülern sammelte sich um ihn, zu denen Huaetberht, später Abt von Wearmouth, und dessen Nachfolger Cuthberht, ferner Nothelm, Presbyter in London, später Erzbischof von Canterbury, gehörten. Der weitere Kreis von Freunden umsahte die bedeutenderen Männer seiner Zeit, Albinus, Abt von Canterbury; Acca, Bischof von Hagulstadt (i. 709); Daniel, B. von Winchester (705); Erzberht, B. von Yort u. a. Auch die Könige Aldrich und Ceolwuss waren ihm sehr gewogen. Und doch blieb der demütige Mann in seiner beschiedenen Stellung als Klosterbruder, während seine Schüler zu Bischösen wurden und alle auf ihn als ihren Meister blickten. Aber zur in dieser titlen Zurückarzogenheit innerhalb seiner Klostermauern konnte er seiten. nur in dieser stillen Zurudgezogenheit innerhalb seiner Rlostermauern tonnte er leisten, 15 was er leistete. Sein Tod war so ruhig und hehr wie sein Leben. Eine ergreifende Schilderung seiner letzten Tage giebt sein Schüler Cuthberht. Selbst auf dem Kranken-lager setzte Beda seine gewohnte Thätigkeit fort, er gab seinen Schülern noch täglich Lettionen. Die schlassosen Nächte verdrachte er mit Beten und Singen von Psalmen und Antiphonien und Hersagen vieler Bibelsprüche. Vor seiner letzten Arantheit hatte er eine Übersetzung des Johannesevangeliums ins Anglische angesangen. Er setzte diese mitten unter seinen Schmerzen sort. Am Himmelsahrtstage war noch das letzte Kapitel übrig. Im Gesühl des herannahenden Endes trieb er seinen Amanuensis zu rascheren Schreiben. Als er schwächer wurde, ließ er die Mönche herbeitusen, die er noch alle besonders ermachte. Unter vielen Thränen nahmen sie Abschwar von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von bestehen. Aus der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen Letzen Letzen Von der die Von ihrem innig ge- 25 liebten Letzen besonders ermasnte. Unter vielen Thränen nahmen sie Abschied von ihrem innig gestliebten Lehrer. Der lehte Vers des Evangeliums war noch zu schreiben. Als dies geschehen, verschied er mit den Worten: "Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heil. Geist", am 26. Mai 735. Beda wurde in Jarrow beigesett, zahllose Vesschien gestwhlen und nach Durham gedracht, später mit denen des Cuthberht in einen so kostdaren Schrein gelegt, der aber 1541 weggenommen wurde. Nur der Stein, auf dem derselbe stand, wird noch gezeigt. Ein unvergängliches Denkmal hat er sich selbst gesetzt in seinen zahlreichen Werten. Ein Verzeichnis seiner Werte hat Beda glücklicherweise selbst in dem nicht vor Ende 732 (s. Pagi ad Caes. Bar. a. 693) gesschriebenen Anhang zu seiner Kirchengeschichte gegeben. Dadurch wird es leicht, die vielen dem Beda untergeschobenen Schriften, die in den früheren Ausgaben seiner Werte untritisch eingereiht sind, auszuscheiden. Außer den dort ausgezählten sind zwei Briese von ihm da, einer an Albinus (731) und ein anderer an Ergberth, Bischof von Port (735). Auch die nach 732 geschriebenen (Gehle p. 90) Retractationes in Actus Ap. (Opp. Bas. VI) sind höchst wahrscheinlich von ihm. Die von ihm kurz vor 20 seinem Tode vollendete Übersetung des Evangeliums Johannis ins Angelsächsische ist versoren, ebenso manche andere der von ihm angesührten Schriften. loren, ebenso manche andere der von ihm angeführten Schriften.

Bedas Werke umfassen fast das ganze Gebiet der damaligen Wissenschaft, Exegese Grammatik, Metrik, Physik, Astronomie, Chronologie, Geschichte, Biographie, Poesie.

Leider sind von den Gesamtausgaben seiner Werke die früheren (Paris 1521, 45

Leider sind von den Gesamtausgaben seiner Werte die früheren (Paris 1521, 4 1544, Basel 1563, Köln 1612, 1688) völlig untritisch und auch die neueren (Giles 1843, mit englischer Übersetzung; MSL T. XC—XCV) teineswegs genügend. Treffsliche Ausgaben der historischen Werte dagegen siud die von Smith 1722 und Stevension 1838.

Die exegetischen Schriften sind teils Rommentare, teils Abhandlungen über eins 50 zelne Stüde oder Erklärungen schwieriger Stellen, teils Homilien. Bon den hierherzgehörigen, in Bedas Berzeichnis angeführten 25 Schriften, sind die Rommentare zu Jesaia, Daniel, den kleinen Propheten, Esra und Nehemia verloren, die sich in den Gesamtausgaben sindenden Rommentare zu den Königen, Hiob, Genesis, Pentateuch und Apostelgeschichte unecht, und von den 140 Homilien wohl nur wenige sicher.

Reda stand unter dem Ginflusse einer Leit in welcher die allegarische Australiung

Beda stand unter dem Einflusse einer Zeit, in welcher die allegorische Aufsassung der heil. Schrift die grammatisch-historische fast ganz verdrängt hatte und es für ein größeres Verdienst galt, die Erklärungen der Väter zusammenzusiellen, als selbständige Forschungen zu geden. Aber auch in dieser untergeordneten Stellung als Kompilator verdient Beda alle Anersennung. Sein Sammlerseiß erregt Staunen. Die Gewissen-

haftigkeit, mit der er wenigstens in seinen neutestamentlichen Rommentaren alle Exgerpte mit den Ansagsduchstaden des Rommentars bezeichnete, um nicht als plagiarius zu erscheinen, ist ein Zug, der überall bei ihm hervortritt. Allerdings galt ihm die allegorische Erklärung für die höchste. Er spricht dies wiederholt aus, z. B. in seinem Borwort zu der Schrift de Tadernaculo unter Berusung auf 1 Ro 10, 11. Gleichwohl zeigen viele Erklärungen, wie er bei einer tüchtigen Renntnis des Griedischen und diese generatigken Groeesse heföhlet war (1 Reiseigle bei Rennwiller

zu einer grammatisch-historischen Exegese befähigt war (s. Beispiele bei Rosenmüller, Hist. Int. V 79), und daß es ihm an gesundem Urteil nicht fehlte. Bon Bedas cronologischen und historischen Werken ist zunächst ein kleineres Werk De temporibus (vor 703), dann sein größeres Buch (eine weitere Aussührung des ebengenannten) De ratione temporum zu nennen, das Ideler (Handbuch der Chronol. II, 292) als ein vollständiges Lehrbuch der Zeit- und Festrechnung bezeichnet. Den Schluß bes Buches bildet das bis 727 reichende Chronikon oder De 6 aetatibus se-gegangen ist, und eine Ruhe, die sich vollendet, wenn die Heiligen in der Auferstehung ihre Leiber wieder annehmen werden, womit die ewige Seligteit oder das achte Welt-

Den Stoff hat Beda größtenteils aus den alten Chronisten und andern Werken. (G. Wetzel, Die Chronisten des Baeda Ven. Halle 1878, Inauguraldisch). Seine Chronistist der erste Versuch einer Universalgeschichte in England. Fast alle englischen Chronisten und viele auf dem Kont untersalgeschieden ihn aus.

Bei weitem wichtiger ist:

Die Historia ecclesiastica gentis Anglorum, vollendet 731. Sie führt in fünf Büchern die Kirchen- und zugleich politische Geschichte Englands von Casar dis 731 n. Chr. fort, umfaßt also einen Zeitraum von beinahe 800 Jahren. Doch ist das dis zur Betehrung der Sachsen Mitgeteilte nur Borgeschichte. Aussürlich behandelt ist die Zeit 596—731. In diesem Werte rechnet Beda nach Jahren ab Inc., läßt sich aber manche 35 Ungenaufgleiten zu schulden tommen. Auch an Widersprüchen zwischen den hier gegebenen

Daten mit seiner Chronit fehlt es nicht.

Die Borgeschichte lib. 1, Rap. 1—22 steht dem Hauptwerke in jeder Sinsicht nach. Sie ist nur eine Rompilation aus Drostus, Gildas, Prosper Aquit. u. a., und einer Vita S. Gormani. Bis zum 5. Rap. wird Orofius VI. 1c. benützt, und nur einer Vita S. Germani. Bis zum 5. Kap. wird Orosius VI. 12. benützt, und nur eine Sage über die Bekehrung des Königs Lucius eingeschoben. Bon da an aber (Kap. 6—11) folgt Beda ganz der Erzählung des Gildas mit einigen Zusätzen aus Orosius und Prosper, unterdricht aber dieselbe höcht ungeschätt gegen das Ende, wo er ganz unchronologisch eine Erzählung über die Sendung des heil. Germanus nach Britannien aus einer alten gallichen Legende einreiht. Dies und die Bekehrung des Kucius ist das einzig neue, was Beda herbeibringt. Allein die Sendung des Germanus ist in der sagenhaften Form, in der er sie aufgenommen hat, undrauchbar und bietet chronologische Schwierigkeiten, die Erzählung von Lucius aber, die Beda an die Stelle des ebenso ungeschichtlichen Berichtes des Gildas setz, ist eine spätere Fadel. Zudem widerspricht sich Beda hinsichtlich der Zeitbestimmung. Beda konnte auch über die Zeit nor Gildas († c. 570) keine neuen Quellen haben, da schon sener über den völligen 50 die Zeit vor Gildas († c. 570) teine neuen Quellen haben, da schon jener über den völligen Mangel an solchen flagt. Seine dronologischen Angaben aber beruben teils auf ben Wlangel an solchen flagt. Seine chronologischen Angaben aber beruhen teils auf den früheren einander selbst oft widersprechenden Chroniken, teils auf eigenen Bermutungen. Daher verschiedene Angaben z. B. über die Antunst der Sachsen, serner widerstreitende Data in den Chroniken und der Geschichte, z. B. über Lucius, die Gesandschaft an Vätius u. a., daneben die geradezu salsche Berechnung des Jahres für die Schlacht von Bath. Beda hat für die Borgeschichte sorgsältige Exzerpte gemacht, diese aber ziemlich lose aneinandergereiht, ohne widersprechende Angaben zu vermitteln.

Dagegen zeichnet sich der Haupteil der Geschichte, von der Besehrung der Sachsen bis 731, durch Reichtum der Quellen und Areue in deren Benützung aus. Es ist wieser Zeitraum von 135 Jahren die erste und zugleich interessontelte Rerinde der köcken

so dieser Zeitraum von 135 Jahren die erfte und zugleich interessanteste Beriode der fach-

schandlung erfahren hat. Über die sog. Continuatio Bedae s. Hahn FdG XX 553 ff.
Bedas Quellen waren teils geschichtliche Aufzeichnungen und Urtunden, welche er mit Hilfe des gelehrten Abtes Albinus von Canterbury, des Preschier Nothelm von London, der Bischöfe Daniel von Wessex und Cunebert von Lindsfarne u. a. zusammen- 5 brachte, teils schriftliche und mündliche Mitteilungen. Welcher Art die ersteren waren, erhellt aus seiner Geschichte. Beda hat zahlreiche Urkunden, die ihm Rothelm aus den päpstlichen Regesten mitteilte, eingeslochten (Lib. I, II; s. Mommsen in NU XVII 387 ff.). Dotumente, die Spnoden betreffend (IV 5, 17), waren wohl in den Tabuslarien der Röster niedergelegt. Außer Rlosters und bischöflichen Annalen tonnte Beda, 10 wenigstens für die damals bedeutendsten Reiche Rent und Northumbrien, auch Königs-Chroniten (H. E. II, III) und Stammtafeln (II, III, IV) benützen. Auffallend sind die genauen Nachrichten über die vorchriftliche Geschichte Northumbriens (s. I 34, II 2), was zu der Bermutung geführt hat, daß die dortigen Annalen bis vor die Bekehrung des Landes zurückgehen, eine Annahme, die große Schwierigkeiten hat. Vielleicht sind is jene Data aus stotischen und britischen Quellen geschöpft.

Außerdem benütte Beda die Vita Gregorii (H. E. II 1), Vita Ethelburgae (IV 7), Vita Sebbi regis (IV 11), Fursei (III 19) und Cuthberthi (IV 28), endlich die Exzerpte aus Adamnanus De locis sanctis. — Dazu tommen schriftliche oder mündliche Mitteilungen über Topographie und Lofalsagen und Geschichte von 20 Männern, die entweder Augenzeugen (3. B. III 12; V 2) oder sonst zuverlässige und hochgestellte Männer waren, wie 3. B. Bischof Acca (III 13) u. a.

hochgestellte Männer waren, wie z. B. Bischof Acca (III 13) u. a.

Beda zeigt bewundernswürdigen Fleiß im Sammeln der Quellen, große Gewissenhaftigleit in Benützung derselben. Er legt aber mehr Gewicht auf die Glaubwürdigkeit
seines Erzählers als des Erzählten. Daher er viele Bundergeschichten einflicht, wenn 26
sie nur von einem sonst glaubwürdigen Manne überliefert werden. Uber der Treue
im Wiedergeben des gefundenen Materials versäumt er oft die einheitliche Berarbeitung. Daher sindet man nicht selten eine lose Berbindung und mehr äußerliche Aneinanderreihung der Ereignisse, statt daß deren innerer Jusammenhang und tiefere Bedeutung
herausgestellt würde. Ihm ist das wahre historische Prinzip "simpliciter ea quae, 30
sama vulgante, collegimus ad instructionem posteritatis literis mandare". Mit
der Andruckslosiaseit, die lieber seinen Freunden als sich selbst das Haundrerientst der Anspruchslosigseit, die lieber seinen Freunden als sich selbst das Hauptverdienst zuschreiben will, verbindet er edle Freimutigkeit, mit der er die Gewalthaber der Bergangenheit und Gegenwart beurteilt; desgleichen eine seltene Unparteilichkeit und Gegangenhert und Gegenwart beurteilt; desgleichen eine seltene Unparteilichteit und Gesrechtigkeitsliebe, die gerne die Borzüge der britischen und stotschen, der Gegnerin 36 seiner eigenen, anerkennt. Seine Darstellung ist meist fließend und klar, und wenn er auch sich oft von seinem Stoffe zu sehr beherrschen läßt, so zeigt er doch, wo er wie in dem trefslichen Briefe an Ecderght unabhängig von gegedenem Materiale schreibt, nicht bloß große Gewandtseit und Frische der Darstellung, sondern auch eindringenden Tiefblick und selbständiges sicheres Urteil. Es erhellt hieraus, daß Beda sast alle Ers 40 sordernisse sines Geschichtsschreibers in sich vereinigte. Er ist der Bater der engslischen Geschichtsschreibeng, der Lehrer und Meister seinen Zeit und der folgenden Jahrsbunderte. Die Mits und Nachwelt hat ihm die gebührende Achtung und Anertennung aezollt. Seine Kirchengeschichte wurde in aahllosen Abscritten über den Kontinent gezollt. Seine Kirchengeschichte wurde in zahllosen Abstung und Anersennung gezollt. Seine Kirchengeschichte wurde in zahllosen Abschiften über den Kontinent verbreitet und schon im 9. Jahrhundert nach Erzbischof Alfrids Zeugnis (c. 1000) von 25 König Alfred ins Angelsächsische übersetzt. (Ausgaden der H. E. auf Grund der bezeitets 737 angesertigten Handschr. Kk 5, 16 in der Univ. Library zu Cambridge: J. and G. Smith, Cambridge 1722; J. Stevenson, London 1838; H. Petrie [Mon. Brit.] 1848; G. Moberly, Oxford 1869; A. Holder, Freiburg 1890 [Orthographie nach Beda: De orthographia): Ear Riummer Kondon 1896.

Beda: De orthographia]; Car. Plummer, London 1896.)
Bas die übrigen historischen Schriften Bedas betrifft, so sind die noch vorhandenen Martyrologien, die man ihm zuschreibt, unecht oder überarbeitet — auch das fürzere (Acta St. Jan. I 40), das die Bollandisten und Oudin für echt halten, unsicher, denn es weist nicht nur durch das auffallende Überwiegen römischer Lokalnotizen nach Rom, sondern enthält auch manches, was sich mit Bedas Geschichte nicht vereinigen 55 läßt (z. B. über Patricius) und was über seine Zeit hinausgeht (vol. Wattenbach DGQ I°, 60 u. NU IV 517). Im übrigen ist noch zu nennen eine metrische und prosaische Überarbeitung der von einem Mönch in Lindissarne vor 684 geschriebenen Vita Cudbercti und besonders die Geschichte der Abte von Wearmouth-Jarrow, ebenfalls Uberarbeitung einer von einem Wönch dieses Rlosters nach 716 verfakten Schrift. 60

Obwohl die beiden letzteren Werte nur Überarbeitungen sind, so zeigen die Zufätze doch Bedas Treue im Sammeln des Materials, das er nur von sicheren Gewährsmannern, die er meist angiebt, aufnimmt. Für die Geschichte sind diese Biographien von größter Wichtigleit. (Beste Ausgabe Stevenson, B. opp. hist. minora S. 49, 139; J. auch

Nur turz können noch die der Theologie ferner liegenden Schriften Bedas erwähnt werden. Sein Buch De natura rerum ist ein Rompendium der Erd- und Himmelstunde, in welchem die Ansichten der Alten zusammengefaßt und mit der biblischen Rosmogonie in Einklang gebracht und auch sonst hie und da neue Erklärungen versucht werden. uhger einer kleinen Lehrschrift De orthographia (ed. Reil, Grammatici lat. VII 229) hat B. eine andere De metrica arte (Reil a. a. D. S. 261), verbunden mit einer dritten De schematibus sive tropis (ed. Halm, Rhetores lat. minores S. 607) verfaßt; in der letzten bemüht er sich nachzuweisen, daß viele ältere und bessere Tropen als dei den Griechen sich in der Bibel sinden. B. war auch Dichter. Er sührt in is seinen Katalogen zwei Sammlungen seiner Gedickte an: Liber Hymnorum und Liber Erigrammetum Milain letzteren ist nerlegen und ersteren mie es in den Ge-Liber Epigrammatum. Allein letteres ist verloren, und ersteres, wie es in den Gesamtausgaben sich findet, ist unecht. Ubrigens sind noch außer der metrischen Vita Cudbercti noch einige kleinere Gedichte vorhanden, wie die Hymne auf Ethelthritu (H. E. IV 20), welche ein Bild der damaligen Dichtkunst geben. In die lateinische (H. E. IV 20), weiche ein Bild der damaligen Dichtunst geben. In die lateinische Metrik, die seit Erbischof Theodor gelehrt wurde, drang nämlich das sächsische Element nach Form (Stadreim) und Inhalt (Epitheta, Metaphern) ein, woraus eine neue Art lateinischer Gedichte entstand, die sich in allersei Spielereien, wie Akrostichen, Wieder-holung der Ansangsworte am Schluß und pompösem Wortschwall gefiel. Aber auch hier zeichnete sich Beda durch Einfachseit und Klarheit aus. Bon seinen Dichtungen win seiner sächsischen Muttersprache ist nur eine Probe noch vorhanden, — die letzten Zeilen, die er auf dem Sterbelager dichtete (abgedr. in Zupitza, Alt- und Mittelenglisches Übungsbuch 1882 S. 2; über B.s poetische Schriften schwied. Schoell (Seebag).

Beelzebub (Beelzebul). — Selben, De dis Syris II, 6 (1. A. 1617); Gerh. J. Boß.

80 De theologia gentili II, 4 (1642 Bb I, S. 323); Lightfoot, Horae hebr. zu Mt 12, 24, Lt 11, 15 (1. A. 1675); Dav. Mill, Dissertatio de Baalzebub et Miphlezet in Ugolini Thesaur. antiq. sacr. XXIII, 1760, S. 659—670 (wertloß); Gefeniuß, A. Belzebub in der Enchtl. v. Ersch und Gruber, I Sect., Bd VIII, 1822 (über Baal Zebub ebend., A. Belzebub in der Enchtl. v. Ersch und Gruber, I Sect., Bd VIII, 1822 (über Baal Zebub ebend., A. Belzebug, "Über Beelsebub und Beelsebul" in Zeitschr. f. d. Geistlicht. d. Erzbisth. Freiburg, Sbest VII, 1834, S. 104—114; Wovers, Die Phönizier Bb I, 1841, S. 260 s.; Hisig, Urgeschichte u. Mythologie der Khilitäter 1845, S. 313—315; vgl. ders., Kl. Krophet., 4. A. von Steiner 1881, S. 267; Winer, RB., A. "Beelzebub", "Fliegen" (1847; über Baal Zebub ebend., A. Baal); Stark, Gaza u. die philistäische Küste 1852, S. 260—263; Ch. B., Belzebub in Revue de Théologie, III Sér., Bd V, 1867, S. 298 s.; Merr, A. Baal in Schenstels BL. I, 1869; Riehm, A. Beelzebub in s. H. A., 2. Lief. 1875; B. Scholz, Gebenbeinst u. Zauberwesen bei den alten Hebräern 1877, S. 170—173.

Bzl. die Kommentare zu den Bibelstellen, namentlich Meyer zu Mt 10, 25; die Handbb. der hebr. Archäologie, s. de Beelte, 4. A. von Käbiger 1864, S. 345 s.; Keil 2. A. 1875, S. 462 s.; Nowad 1894, Bd II, S. 304 s.

Βεελζεβούβ nach der von Hieronymus acceptierten LA., nach besser bezeugter Βεελζεβούλ (Βεεζεβούλ bei Β, teilweise auch bei κ, ist doch jedenfalls nur ein Bersehn, [], dagegen Weiß zu Wit 10, 25) ist Wit 10, 25; 12, 24, 27; Wit 3, 22; La 11, 15, 18 []. Name des Obersten der Dämonen (δοχων τῶν δαιμονίαν), [], [], wohl bes Satans, nicht etwa eines anderen Fürsten im Reiche ber bofen Geifter. Die LA. 50 mit λ am Ende ist auch dadurch begünstigt, daß οἰκοδεσπότης Wit 10, 25 auf den Namen anzulpielen scheint: אַבְּיֵל זְבִּיֵּל זְבִּיל , Serr der Wohnung" (בַּיִּל מִבְּיִם aramāische Form für hebräisches 🚉, s. A. Baal, S. 324, 31). Nicht mehr aber als ein Wortspiel ist in jenem οἰχοδεοπότης zu such, S. s. 22, 31). Rugt meyt wer als ein Evoltspiel ist in seinem eigentlichen Sinne; denn "Herr des Reiches", d. h. des satanssammens in seinem eigentlichen Sinne; denn "Herr des Reiches", d. h. des satansschen, wäre eine nichtssagende Bezeichnung für den Fürsten der Hölle. Bielmehr hat man, trot der Richtigteit der LA. Βεελζεβούλ, ohne Zweifel mit Recht diesen Satanssnamen seit alter Zeit zurückgesührt auf den im AT. vorkommenden Götzennamen Baal Zedub. Die LA. Βεελζεβούβ beruht ihrerseits auf Korrettur nach dem alttestamentlichen Namen.

1. Baal Zebub (בַּיַבר זְבוּיב) wurde nach 2 Kg 1, 2. 3. 16 in der philiftäischen 60 Stadt Etron verehrt. Als Ahasja, König von Israel, zu Samarien vom Göller seines

Palastes herabgestürzt war und trank darniederlag, sandte er Boten nach Ekron, um bei dem Gott dieser Stadt anzufragen, ob er von seiner Krankheit genesen werde. Darnach bestand zu Ekron ein Orakel des Baal Zedub (vgl. Erwähnung desselben als Gott von Ekron dei Jakob von Sarug [ZdmG XXIX, 1875, S. 132], der wohl nur die alttestamentliche Stelle benützte). Sein Name kann, so wie er lautet, nichts anderes des deuten als "Fliegendaal"; die LXX bezeichnen ihn selbst geradezu als "Fliege": Báal Mvĩa deche und ebenso Josephus, Antiq. IX, 2, 1: 'Annagior deche Mvĩa.

Die Bedeutsamteit der Fliege im Kultus begegnet uns auch dei Griechen und Römern, meist in der Weise, daß ein Gott als Abwehrer der Fliegen bezeichnet wird. Plinius (N. h. X, 28 [40], 75) berichtet, daß die Eleer einen Myiacoren deum un "Fliegenseger" anriesen, wenn durch große Fliegenschwärme Pestilenz herbeigeführt wurde; sobald diesem Gott geopfert worden, gingen die Fliegen zu Grunde. Eben derselbe erwähnt (N. h. XXIX, 6 [34], 166) einen zu Olympia verehrten Gott, quem Myioden vocant. Den Kult eines Heros Mviayoos "Fliegensänger" zu Allichera in Arladien erwähnt Pausanias (VIII, 26, 7). Dieser berichtet serner (V, 14, 1), daß 15 Heralles die Blage der Stechsliegen von Olympia abgewendet habe durch Stiftung eines Heiligtums des Zevs anduvos, des "Fliegenbanners". Auch Clemens Alex. erzählt von einem Dienste des Zevs anduvos in Elis (Protrept. II, 38 ed. Dindorf; vogl. auch Alelian, Nat. anim. V, 17). Am Feste des altischen Appollo auf Leulas wurde nach Aelian (XI, 8) den Fliegen ein Rind geopfert, an dessen Blute sie sich 20 sättigen sollten. Diese Gottesbezeichnungen und die damit verbundenen Borstellungen sind allerdings, mit Ausnahme etwa des Myiodes, des "Fliegenartigen", von einem "Fliegendaal" recht verschieden. Sie lassen sich großenteils aus der einsachen Thatsache erlänen, daß die Fliegen sich um das Opfertier zu sammeln pslegten und man sie dessehalb durch ein besonderes Opfer zu verscheuchen such (Welder, Griech, Götterlehre Bb II, 25 1860, S. 212 fl.; vgl. Usener, Götternamen 1896, S. 260; anders Konr. Schwend, Die Sinnbilder der alten Völler 1851, S. 127 f.). Ebenso werden Gottheiten bei den Griechen auch als Abwehrer anderer Tierplagen nach diesen Tieren, Räusen, Heuschen u. a., bezeichnet (Usener a. a. D., S. 260 ff.).

Der Name "Fliegenbaal" läßt es kaum zu, diesen Gott ausschliehlich als den die Fliegen abwehrenden zu denken. Er kann nur bedeuten: "Bestiger der Fliegen" oder "Herr der Fliegen" oder auch "der Baal, der eine Fliege itt". Man sührte wohl Sendung wie Adwenden der Plage auf ihn zurüd (über die Ableitung verderblicher wie wohlstätiger Wirtungen von ein und derselben Gottheit dei den Semiten, s. A. Baal, S. 332 st.). Auch der Name Myiodes "der Fliegenartige" bei Plinius kann nicht lediglich oder so nicht ursprünglich den Fliegenabwehrer bezeichnet haben. Wie aus dem Namen Baal geschlossen werden darf, war der philistäche Baal Zebub im wesentlichen identisch mit dem Hauptgott oder den Hauptgöttern der Phönizier. Herr der Fliegen war er vielleicht als Sonnengott (über Baal als Sonnengott s. U. Baal, S. 328 st.), weil die Fliegen in Masse auch die Bedeutung des Baal Zebub als Oratelgott zusammenhängen mit seiner Herrschaft über die Fliegen; denn da das Austommen derselben durch Witterungsverhältnisse der gliegen der Fliegen; denn da das Austommen derselben durch Witterungsverhältnisse und Wirtung als Beranlassung oder als Verfündiger bestimmter Witterungsverhältnisse und Wirtung als Beranlassung oder als Verfündiger bestimmter Witterungsverhältnisse und Wirtung als Beranlassung oder als Verfündiger bestimmter Witterungsverhältnisse mit einem auch anderer Ereignisse gelten. — Vielleicht ist die Verbindung des Herringsverhältnisse mit einem auch anderer Ereignisse gelten. — Vielleicht ist die Verbindung des Herringsverhältnisse mei einem auch anderer Ereignisse zu Olympia den Dienst des Fliegenabwehrers gestisse haben, sondern nach Clemens Alex. (a. a. D.) legten die Kömer dem Herriuss gestisse haben, sondern nach Clemens Mex. (a. a. D.) legten die Kömer dem Herriuss gestisse haben, sondern den Kennel des Herriuss deus gespfert hate.

2. Beelzebul wurde, wie schon das Auftommen der LA. mit  $\beta$  am Ende zeigt, frühzeitig mit dem Baal Zedub identifiziert. Darnach wäre der alte heidnische Gott, wie das in vielen anderen Fällen geschehen ist, in einen bösen Dämon umgewandelt 56 auf Grund jener Vorstellung der späteren Juden, wie auch vieler unter den alten Kichenlehrern, daß in dem Götzendienst Dämonen ihr Spiel trieben (s. Baudissin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte I. 1876, S. 110—118). Was den Wechsel von  $\beta$  in  $\lambda$  betrifft, so ist die verdreitetse Anschauung seit Lightsoot, daß der Dämonen-

331

name Beelzebul aus Beelzebub absichtlich gebildet wurde, um dem Namen durch die Beränderung eine verächtliche Bedeutung zu geben. Bei den Talmudisten wird nämlich der Götzendienst genannt אַבְּבֶּיל, אַבַּיבִיל, אַבְּיבִיל (das alttestamentl. אַבָּיל) und "den Götzen opfern" wird ausgedrückt durch אַבַּיב "missen". So würde also Beelzebul bedeuten 5 "Mistherr". Beelzebul sonnte freilich erleichterte Aussprache für Beelzebul sein, ohne daß darin eine Berschiedung der Bedeutung vorläge (Hitze), Merx; vgl. auch Winer). Ebenso ist in Αμβακούμ der LXX — אַרַבְּיבָּיל, in Bediag statt Bediad (אַבָּיל) der am Ansang und Schluß der Sylbe stehende gleiche Konsonant an der zweiten Stelle umgewandelt (vgl. auch Bab el-mandel statt Bab el-manded und ähnliches).

Da der Satansname Beelzebul außerhalb des NA. im Judentum nicht vorsommt, so ist eine direkte Beziehung auf senen etronitischen Kultus, der zur neutestamentlichen Zeit noch bestehen mochte, wahrscheinsich. Immerbin aber maa die Bedeutung von

Da der Satansname Beelzebul außerhalb des NX. im Judentum nicht vorkommt, so ist eine direkte Beziehung auf jenen ekronitischen Rultus, der zur neutestamentlichen Zeit noch bestehen mochte, wahrscheinlich. Immerhin aber mag die Bedeutung von zibbül zu der Umwandlung des b in 1 beigetragen haben (Rauhsch, Grammatil des Biblisch-Aramässchen 1884, S. 9). Warum aber ist gerade der Gott Baal Zebub zu einem Oberhaupt der Dämonen geworden? Doch wohl deshalb, weil die Fliege ein unsauberes und quälerisches Thier ist. Nach den Nabbinen blieben die Fliegen den Opsern der Israeliten sern, während sie die Götzenopfer in Scharen umschwärmten (bei Selden). Deshalb mochte gerade die Berbindung eines Gottes mit den Fliegen als ein Zeichen gelten, daß es ein unreiner Geist sei, welcher den Mittelpunkt dieses Kultus bildete. Bgl. auch in deutschen Mythen und Sagen die Berwandlung des bösen Gottes Loit und darnach des Teusels in eine Fliege (s. Simrod, Deutsche Wythologie, 4. A.

Diese Erklärung der Namen Baal-Zebub und Beelzebul hat den Borzug der Einfachheit vor den anderen, an welche zur Deutung der in ihrer Etymologie wohl immer dunkel bleibenden Bezeichnung viele Gelehrsamkeit verschwendet worden ist. Insofern freilich ist der "Fliegenbaal" einigermaßen befremdlich, als sich ihm auf dem Boden des Semitismus eine analoge Gottesbezeichnung kaum an die Seite stellen läßt; denn Uglivol ist schwerzich der "Stier-Bol" (s. A. Baal, S. 334, 14). Nach Movers wäre Baal-Zebul die ursprüngliche Namensform; sie soll bedeuten "Herr der Himmelswohnung", ein angeblicher Name des Saturn, wosür jeder Beweis sehlt. Bon der willkürlichen Rombination mit dem Saturn abgesehen, ist dagegen zu demerken, daß zebul für sich allein nie in der Bedeutung "Himmel" vorkommt. Mehr Wahrscheinlichkeit würde die Unanhme von Baal-Zebul als der ursprünglichen Namenssorm haden, wenn zebul gur nicht Wohnung bedeutete, sondern, wie Güyard (Journal Asiatique, VII. Sesie, BKII, 1878, S. 220—225: "Remarques sur le mot assyrien zabal et sur l'expression biblique bet zeboul") nachzweisen versuch hat, vielmehr "Höhe". Baal-Zebul wäre dann der "Herr der Höhe". Aber Hab, vielmehr "Höhe". Baal-Zebul wäre dann der "Herr der Hohen" sir der Sohe". Aber Sab 3, 11 paßt die Bedeutung "Wohnung" besteutung "wohnen" sür der Sab 3, 11 paßt die Bedeutung "Wohnung" besteutung "Wohnen" sür der Sab 3, 11 paßt die Bedeutung "Wohnung" besteutung "Wohnen" sür der Sab 3, 11 paßt die Medeutung "Bohnung" besteutung "Wohnen" sür der Sab 3, 11 paßt die Redeutung "Wohnen" sür der Sab 3, 11 paßt die Redeutung "Bohnung" besteutung "Wohnen" sür der Sacradaeus "Wistläser" (was sich nicht wahrscheinlich machen läßt) mit Bezug auf die Heises Tieres bei den Agyptern. Nach Riehm (ähnlich schafe nichter der Seindschafe, diese Steine bei den Agyptern. Nach Riehm (ähnlich schafe, die Sacradaeus "Wistläser" (was sich nicht wahrscheinlich aber habe in der aramäische Nach ereschere bei den Agyptern. Nach Riehm (ähnlich schafe, die Bedeutung ganz verloren geht. — Und

## Begehren, Begierben f. Gunde.

## 50 Beginen und Begarden, religiöse Genossenschaften.

I. Coens, Petr., Disquisitio de orig. beghinarum et beghinagiorum Belgii, Leod. 1629; J. L. v. Mosheim, De beghardis et beguinabus commentarius, Lips. 1790; Hipp. Helpot, Auss. Gesch. aller . . . Kloster- und Ritterorden, übs., Bd VII, S. 1—7, Leipzig 1756, F. v. Biedenseld, Ursprung . . . sämtlicher Mönchs- und Klosterfrauen-Orden, Beimar 1837, 55 Bd II, S. 352—357; Henrion, Allg. Geschichte der Mönchsorden, bearb. und vermehrt von J. Hehr, Tüb. 1845, Bd I S. 303—307; E. Hallmann, Die Gesch. des Ursprungs der belgischen Beghinen, Berlin 1843 (hierin auch eine Übersicht über die einschlägige kiltere Litteratur); G. Uhlhorn, Die christliche Liebesthätigkeit im Mittelalter, Stuttg. 1884; G. Ratinger, Gesch. der kirchl. Armenpsiege, 2. Auss., Freibg. 1884; P. Fredericq, Les documents de

Glasgow conc. Lambert le Bègue, souite Note complémentaire, in ben Bulletins de l'académie r. de Belgique, 3. sér. tom. XXIX (1895) S. 148—165 unb S. 990—1006.

Als Stifter der Beginengenossenschaften ist durch unansechtbare zeitgenössische Zeugnisse der Priester Lambert se Begie (gest. 1187, s. d. N.) mit Sicherheit
erwiesen. Schon im 13. Jahrhundert hatte sich indessen der Aunde von dem thatsächsischen Ursprung des Beginentums in weitern Areisen derloren. So sonnte die seit dem
15. Jahrhundert austretende Überlieserung, daß die heiliggesprochene Begga, die Tochter
Phipins von Landen und Mutter Phipins von Heisen Beginenbonvent gegründet, an Boden gewinnen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde diese namentlich von dem Abie J. G. van Rydel (Vita s. Beggae, Lov. 1631), dem Carmeliten 10
Esias v. St. Theresa (Het gheestl. palays der beggynhoven, Antw. 1628) und
von Zeger van Hontsum (Declaratio . . . quod begginae nomen . . . habeant a
S. Begga, Antw. 1628) vertretene Ausschlags die herrschende und von dem Erzbischof
von Mecheln und der Aurie approdiert; die Mehrzach der niedersändischen Beginenhösse,
wie die dortigen Begardensonvente nahmen um 1630 den Rultus der heil. Begga als 15
ihrer Patronin und Gründerin auf. Mit außerordentlichem Geschick wurde indessen
Begga-Hondschlags der heure Professen Belämpst,
bessen hend gelehrten Antwerpener Ranonisus Petrus Coens belämpst,
bessen hach von dem gelehrten Antwerpener Ranonisus Petrus Coens belämpst,
bessen hach nachwies. Eine unerwartete Wendung erheit der Ertreit durch das Erjeseinen einer Schrift des Söwener Professors Erzeitus Puteanus (van Putte), ale Begginarum apud Belgas instituto et nomine suffrazium" (Löwen 1630); dieselbe
brachte 3 Ursunden aus 1129, 1151 und 1065, also aus einer dem Wirten Lamberts lange
vorausgehenden Zeit, zum Abdruck, welche den Beginentonvent von Biloorde (nordössu.

Jahrhunderte hindung die Veraussehung sür alse über der Geschichte der Beginen

von Brüsselben Zeit, zum Abdruck, welche den Beginentonvent von Biloorde (nordössu.

Jahrhunderte hindungen, leiber auch für das umfalsende Wert Mosheims und neuerbings sogar noch für Leas Aufsaling gebiteben. Die glänzende Unterludung Ha

coren's (Opinion sur l'origine des béguinages, 1852, wieder abgedruckt in der Collection des Précis historiques, Brux. 1852) gemachten Berlucke, Hallanns Ergebnisse in Frage zu stellen, waren ohne Ersolg und sind u. a. von A. Wauters (Hist. des en-35 virons de Bruxelles, T. II, 1855 S. 499 ff.) und Piot (Cartulaire de l'abdaye de St.-Trond, T. II, 1874, S. XCV ff.) enschieden zurückgewiesen worden.

Ersennt man nunmehr fast ausnahmslos das Beginentum als eine Schöpfung des 12. Jahrh. an, so ist doch, hauptäcklich wegen der Spärlichett der über die Anfänge der Beginen berichtenden Quellen, die religionsgeschicksliche Bedeutung Lamberts und seiner Schöpfung des Beginen berichtenden Quellen, die religionsgeschicksliche Bedeutung Lamberts und seiner Beginen beisfach unterschährt worden. Namentlich berucht der neuerdings von Uhlborn und C. Bücher (die Frauenfrage im Mittelaster, Tüb. 1882) gemachte Bersuch, die Entstehung der Beginengemeinschaften in erster Linie aus dem Bedürfnis der mittelasterlichen Geschlichen auf einer Bersennung des ursprünglichen Mesens des Beginentums, vor 26 bessen auf einer Bersennung des ursprünglichen Mesens des Beginentums, vor 46 bessen auf einer Bersennung des ursprünglichen Mesens des Begründung des Beginentums als ein Glied in der Rette der vielgeskaltigen Bedeutung übrigens Beginentums als ein Glied in der Rette der vielgeskaltigen religiösen Bewegungen des 12. und 13. Jahrh. betrachten müssen, duch er vielgeskaltigen ber Laienwelt nach einer selbstätigen, der priesterlichen Bevormundung sich entwindenden Teilnahme an der 50 Lösung der religiösen Grundfragen, zugleich aber auch nach einer Berginenteit, über die Frederich erst wer kurzem wichtige Altenstücken aus Licht gezogen hat, läht in einer Reihe von Jügen die engste Verwandischaft mit dem Austreten seiner seitzgenossen vor Auszem wichtiger Beginenhof zu begaben. Seinen Beruf sinder er nich der Buhredigt, mit der engste Verwandischen versteilte, und der der die Gemonie und die Laster der Lüttlicher Gestlichet verurieilte, in er

Einen besonders nachhaltigen Einfluß haben Lamberts, dem bischöflichen Berbote zum Troze fortgesetzen, Buhpredigten offendar auf die Lütticher Frauenwelt ausgeübt. Aus den Schilderungen zweier jüngeren Zeitgenossen, des Erzbischofs Fulco von Tousous und des Kardinals Jacob von Bitry, lernen wir die beispiellose religiöse Erregung 5 tennen, unter deren Herrschaft noch um das Jahr 1210 ganze, "Scharen heiliger Jungstauen" im Lütticher Gediete standen. Ihre Buhsertigteit und Askese ließen die gleichgestimmten Berichterstattet in Lüttich geradezu das Land der Berheizunge erblicken. Auch die Berheirateten zwang der asketische Geist in seinen Bann, so daß auch sie häusig das Gelübde der Jungstäulichkeit ablegten. In vielen Fällen hatte sich die erligiöse Geregung zu pathologischen Erscheinungen gesteigert: wir hören, daß den flandrischen Schwärmerinnen die verschiedenungen gesteigert: wir hören, daß den Flandrischen Schwärmerinnen die verschiedenungen gesteigert: wir hören, daß ihre Andacht in unaufhörlichen Thrünenströmen oder gewaltsamen Juckungen des Körpers sich lundgad, daß anderen ihre religiöse Erregung tagelange die Junge lähmte, ja sie Jahre hindurch ans Bett sessenern mit dem Spottnamen "Beguines" belegt wurden, auf einem Lambert zugehörenden Bezirke vor der Stadt Lüttich zu einer klosterähnlichen Gemeinschaft sich vereinigt. Man darf annehmen, daß für die Anlage und Errichtung der späteren Beginenhöse diese erste "Beguinage" das Barbild gewesen sit, daß sie also aus einer Menge sleinen Bezirke vor der Stadt die um die 20 St. Christoph-Kirche und das zugehörende Hirchilassen Seitung ohne Krage das Jiel verfolgt, seinen Anhängerinnen eine Stätte zu beiten, die den Bestuchungen der Wuhenwelt geschen waren. Lambert hat dei dieser Stiftung ohne Krage das Jiel verfolgt, seinen Anhängerinnen eine Stätte zu bieten, wo sie den Versuchungen der Wuhenwelt geschen waren. Kambert hat dei dieser Stiftung ohne Krage das Jiel verfolgt, seinen Anhängerinnen eine Stätte zu bieten, wie eine Versuchungen der Wuhenwelt gesche

II. Außer den oben verzeichneten allgemeinen Werken seinen aus der außerordentlich ausgebreiteten Speziallitteratur über die Geschichte des Beginentums erwähnt: K. Eubel, Gesch. der oberdeutschen Minoriten-Provinz, Würzd. 1886, S. 11 ff. 220 ff.; H. Saupt, Beiträge z. Gesch. der Sette v. freiem Geiste und des Beghardentums, in K. VII (1884), 503 ff.; ders., Zwei Traktate gegen Beginen und Begharden, in ZC XII, 85 ff.; Rost, Uber Bezuinen, insbes. im ehem. Fürstentum Würzdurg, im Archiv d. hist. Ber. v. Unterfranken IX (1848), S. 81—145; C. Schmidt, Die Straßdurger Beginenhäuser im MU, in Alsatia 1858 dis 1861, S. 149—248; J. Heidenann, Die Beguinenhäuser Besels, in Z. des dersch. Ber. IV, 85—115; derselbenann, Die Beguinenconvente Essens, in Beiträge z. Gesch. von. . . Essens heft 9 (1886); Kriegt, Deutsches Bürgertum im MU, Frankf. a. M. 1868, S. 97 bis 40 131; B. v. Wolfood, Deutsches Bürgertum im MU, Frankf. a. M. 1868, S. 97 bis 31; B. v. Wolfood, in den Jahrbb. des Ver. Irtundl. Mitteil. über die Beghinen- und Vergharden-Häuser zu Rostod, in den Jahrbb. des Ver. f. medlend. Gesch. u. Altert.-R. Jahrg. 47, 1882 S. 1—26; G. B. J. Wagner, Die vorm. geistl. Etiste im Großt. Hessen, Darmst. V. 1873 S. 270—280, Vd II, 1878 S. 244—269; Duig, Velträge z. Gesch. der Stadt . . . . Vaden, Nach. 1837, S. 1—50; Schnod in der Zeitschr. Aus Kachens Korzeit III, 1890 S. 49—55; Léon Le Grand, Les béguines de Paris, in Mémoires de la société de l'hist. de Paris et de l'Ile-de-France XX (1893), S. 295—357.

de Paris et dé l'Île-de-France XX (1893), S. 295—357.

Der von Lambert gegebene religiöse Impuls hat auch nach seinem Tode (wahrscheinlicher 1187, als 1177) mächtig fortgewirft und den Drang zur weltentsagenden Nachfolge Christi in den breiten Schichten der niederländischen Bevölkerung lange vor dem Erscheinen der neuen Bettelorden eingebürgert. In einer flandrischen Stadt nach der andern, dald auch in den benachbarten französischen, niederdeutschen und rheintischen Landschaften machte sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte das Bedürfnis geltend, klosterähnliche Anstalten für die massenhaft auftretenden Beginen zu schaffen. In Flanzbern und Holland sind allenthalben große Beginenhöse entstanden, deren Bauweise wir schon erwähnten, und auf deren Geschichte später näher einzugehen sein wird. — In Frankreich wandte Ludwig der Heilige den Beginen seine besondere Gunst zu und errichtete 1264 zu Paris einen großen Beginenhof nach flandrischem Borbild, während kleinere und größere Beginenkonvente im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts in allen schaffen Ländern, an der übrigens nicht zu zweiseln ist, sehlen bisher noch die einzgelnen Nachweise. Bon den deutschen Städten im engeren Sinne haben nur wenige

niederrheinische, wie Aachen und Besel, eigentliche Beginenhöse gehabt. Sonst ist die Entwidelung in der Regel die gewesen, daß die zur Weltentsagung entschlossenen Frauen zuerst einzeln in ihren eigenen Saufern ober in Einsiedeleien als Beginen — aber wohl zu unterscheiden von den durch ihre Gelübde für Lebenszeit gebundenen eigent-lichen Inclusen (s. d. N.) — lebten und mit der Zeit in kleineren oder größeren Häu-sern, die meist durch fromme Stiftungen hiezu zur Berfügung gestellt wurden, mit Gleichgesinnten zu klosterähnlichen Genossenschaften sich vereinigten. Diese erscheinen unter dem Namen "Rausen", "Sammnungen", "Gotteshäuser", "Seelhäuser", "Einungen", "Konvente", ihre Insossen sehen dem Namen "Beginen" ("Begutten") ebenso oft den von "Schwestern", "willigen Armen", "Rlausnerinnen", "Lulleschwestern", "Armen Kindern", "Rapuzinerinnen", "Blauen Ronnen" u. s. w. Der Zudrang zu diesen Beginenkonventen ist ein ganz außerordentlicher gewesen und vom ersten Drittel des 13. Jahrhunderts an — in Osnabrück degegnen uns Beginen schon 1238 — bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts stetig gestiegen. Um 1400 haben die weitaus meisten, auch die kleinsten deutschen Städte ihre Beginenhäuser gehabt; auch auf dem is slachen Lande — in der Schweiz führen sie häufig den Ramen "Waldschwestern" — finden wir die Beginen weithin verdreitet. In den rheinischen Städten häusen sich erstaumlicher Reise: in Frankfurt lind ihrer 57 nachgewieben, in Strakhura Gleichgesinnten zu Aosterähnlichen Genoffenschaften sich vereinigten. Diese erscheinen vente in erstaunlicher Weise: in Frankfurt sind ihrer 57 nachgewiesen, in Strafburg gegen 60, in Basel gegen 30, in Köln 141, von denen im Jahre 1452 noch gleichzeitig 106 mit 750 Insassen. Ihre starte Berbreitung in den mittelbeutschen 20 Städten verrät die Thatsache, daß um 1368 Ersurt mehr als 400 Beginen und Begarden zählte. Die deutsche Kolonisation hat endlich das Beginenwesen nicht nur im garden zählte. Die deutsche Kolonisation hat endlich das Beginenwesen nicht nur im preußischen Ordenslande die nach Riga hinauf und in Schlesten, sondern auch in Böhmen und Polen eingebürgert. — Die Statuten der einzelnen Gotteshäuser weisen neben einer Wenge von individuellen, in den Stistungsbriesen vorgezeichneten Anordsungen nur wenige Übereinstimmungen auf. Die Zahl der Insassen der häuser schwankt von 2 die Hertungsbriesen vorgezeichneten Anordsunkt von 2 die Hertungsbriesen vorgezeichneten der her der der und die Leitungsmäßige Hausgeistliche und die städtischen Provisoren zur Seite stehen. Eine gleichmäßige Beginentracht gab es nicht; in den verschiedenen Konventen und zu verschiedenen Zeiten tragen die Beginen bald graue, so bold braune. Ichwarze oder blaue Kleider. deren Kanusen und Stapuliere ihnen gleichs bald braune, schwarze oder blaue Rleider, deren Rapuzen und Stapuliere ihnen gleichwohl ein ordensmäßiges Aussehen verliehen. Bur Bestreitung des Lebensunterhaltes der Beginen reichten die Renten des Stiftungsvermögens nur selten aus; die vermögenslosen Beginen waren daher auf Erwerb durch Handarbeit, Krankenpflege u. s. w. angewiesen. Die vermögenden Beginen behielten zum Teil völlig freie Verfügung über 25 ihren Besty, zum Teil siel bei ihrem Austritte ober bei ihrem Tustritte ober bei ihrem Anwente eine Rate ihres Bermögens zu. Für die Zeit ihres Ausenthaltes in den Beginen-bäusern hatten die Insassen Beodachtung der Keuschheit zu geloben; der Austritt behufs Berheiratung stand ihnen sederzeit frei. Strengere, den Klosterregeln ähnliche, Ord-nungen sinden wir in den Häusern der "Willigen Armen" eingebürgert, auf die wir so

bei Behandlung der Begardenkonvente zurücklommen.

Bei dem Mangel einer zusammensassenen neueren Darstellung der Geschichte des Beginenwesens und bei der Spärlichteit der bisher bekannt gemachten urkundlichen Quellen wird ein tieserer Einblick in die innere Entwickelung des Beginenstums seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts — die Geschichte der flandrischen und 25 niederländischen Beginen wird unten gesondert zu behandeln sein — sehr erschwert. Dah auch in Deutschland der erstaunlich rasch erfolgenden Berbreitung des Beginentums starfe religiöse Motive zu Grunde lagen, verrät schon der Umstand, dah wir hier dis ins 14. Jahrhundert hinein zahlreichen Beginen aus ritterlichen und wohlhabenden dürgerlichen Kreisen begegnen. Auch der Name "Willige Arme", den zahlreiche Bes so ginenkonvente sührten, und die über die Einrichtungen solcher Konvente erhaltenen Rachschen lassen das Fortwirken des auf Lamberts Einfluß zurückweisenden Drangs zur Weltslucht und düsenden Astese deutlich erkennen. Aber auch die gleichzeitig sich rasch verbreitenden, der Richtung Lamberts nahe verwandten, franziskanischen Ideen fanden in den Beginenkonventen einen außerordentlich fruchtbaren Boden für ihre Entwicks sung. Bereits im Lause des 13. Jahrhunderts sind offendar in Frankreich, Deutschland und Oberitalien die Beginen und Begarden zum großen Teile unter die Leitung des Minoritens und Dominitanerordens gekommen und in so enge Berbindung mit den Bußbruderschaften beider Orden getreten, daß in den romanischen Ländern die "fratres et sorores de poenitentia" (Tertiarier), und zwar sowoll die unter der Leitung der set sorores de poenitentia" (Tertiarier), und zwar sowoll die unter der Leitung der

Dominitaner, wie unter der Binoriten stehenden, ganz allgemein als "beguini" und "beguinae" bezeichnet werden, ein Umstand, durch welchen in der Sescistet des Beginen- und Begardentums die ärzste Berwirrung angerichtet worden ist. Bielsach wurden bei der Stiftung deusscher Beginenkonvente die Minoriten oder Dominitaner sogleich mit der geststlichen Leitung und Beausschiedung der Beginen betraut, wodurch deren Anschluß an die Tertiarier wohl in der Regel herbeigesührt wurde. Die Berwaltungen einzelner Städte, wie z. B. Frankfurts a. Main, sind allerdings dieser Entwicklung mit solcher Entschiedenheit entgegengetreten, daß den dortigen Beginenkonventen ihr säularer Charalter dauernd erhalten blieb; auch in Köln blieb der Einstonventen ihr säularer Charalter dauernd erhalten blieb; auch in Röln blieb der Einstonventen ihr säularer Ausgest und Straßburg salt die ganze Masse der Beginen dem Kinoritenorden als Tertiarinnen angegliedert war. Iwar hatte gerade die Jugehörigteit der Rehrzahl der Beginen zu den Tertiarinnen die seit dem Ende des 13. Jahrhunderts über das Beginentum hereindrechenden Stürme herausbeschwören helsen. Schliehlich haben die päptlichen Berditte aber doch nur die Wirtung gehabt, daß von den Bisher den Bettelorden noch nicht angegliederten Beginen ein weiterer bedeutender Bruchteil, um seine Existenz zu fristen, sich gleichfalls den Tertiarinnen anschloß; auch dem Augustinerorden sielen im Laufe des daß in einer langen Reihe von Konwenten die bisher als säulare Tertiarinnen debenden Beginen, zum Teil unter dem Druck der geststlächen Behörden, im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts zur Ablegung der Klostergelübbe sich enschlen, im Laufe des 14. und 15. Fahrhunderts zur Ablegung der Klostergelübbe sich entschlossen, im daufe

Dem religiösen Leben der Beginen des höteren Mittelalters mußten unter diesen Umständen naturgemäß die Ideale der Mendikantenorden in der Hauptsache Ziel und Bichtung geben. Dies zeigt sich besonders deutlich in der Stellung zum Bettel. Während um die Mitte des 13. Jahrhunderts die Enthaltung vom Bettel noch als anzeichnend für den ganzen Beginenstand gegolten hatte (vol. Thomas de Eccleston ad a. 1254; Mon. Germ. Script. XXV, 568), und während ältere Hausordnungen den Beginen das Betteln streng untersagten, hat sich dei ihnen seit dem Ende des 13. Jahrsunders in Frankreich und Deutschland das Almosenheicken.

30 hunderts in Frankreich und Deutschland das Almosenheicken mehr und mehr eingebürgert; um 1300 war der Ruf "Brot durch Gott", mit dem einst die ersten franzisstantschen Wanderprediger sich in Deutschland eingeführt hatten, bereits ein haupsschaftliches Rennzeichen der deutschen Beginen und Begarden geworden. Wie in den romanischen Ländern die Beginen ofsenbar zum großen Teile der Partei der extremen Berfechter des franzistanischen Armutsideals zusielen, so begegnen wir bei den deutschen Beginen vielschaf der Auffalzung, daß ihre krenge Armut sie als die echten Nachfolger Christit ausweise, und daß ihr Stand über alle anderen Stände und Orden erhaben sei. Sie suchen Fredigten ihrer Meisterinnen oder gleichgestimmter Wandernehmen den Areise der Begarden, schaffigeren sich en System graulamer köperlicher Assese und dem Kreise der Begarden, schaffigeren solltommenheit die kinklichen Gnadenmittel geringschäben, wohl auch die stillichen Schanten als für sie nicht verbindlich betrachten lassen, wohl auch die Franzisskanerspiritualen den Leienkreisen Genten die des Auspersagen und der auch apotalyptisch-enthysiasitische Inzelkräfte zurück. Mit ihnen verbinden sich aber auch apotalyptisch-enthysiasitische Schanten als für sie nicht verbindlich betrachten lassen, vor allem aber die quiertsstillen Rossen von freie Geite Geite, die ebenden der Kreise und der Areistellung der Betelvichen seiten der Geite, die ebende

tum im Justand seiner stärkten religiösen Erregung zeigt, bereitet sich auch schon eine seue Entwickelung des Beginenwesens vor, durch die desse beste religiöse Kräfte lahm gelegt werden sollten. Aus noch nicht genügend aufgeklärten Ursachen hat seit jenem Zeitpunkt der Zugang von Frauen der höheren Stände zu den Beginen sich mehr und mehr vermindert, während die gerade im 14. Jahrhundert massenhaft gemachten neuen Stistungen von Beginenhäusern deren seigen Character als Bersorgungsanstalten und Armenhäuser immer stärker hervortreten lassen. Auch die Bewohnerinnen der älteren

Konvente lernten es bald, sich ausschließlich als Pfründnerinnen zu betrachten; die durch ihre Statuten zur Krantenpflege verpflichteten und in dieser Eigenschaft in verschiedenen Spitälern wohnungsberechtigten lölnischen Beginen hatten ihr ursprünglich denststücken Serhältnis zu den Spitälern und ihre eigentliche Bestimmung so völlig vergessen, daß sie eigentlichen Eigentlümerinnen der ganzen Anstalt betrachteten und bie Holpiehlich als die eigentlichen Gigentümerinnen der ganzen Anstalt betrachteten und die sossiehen die insolge dieser Entwicklung zum großen Teile aus alten Dienstücken Behörden wurden die insolge dieser Entwicklung zum großen Teile aus alten Dienstücken und Greisinnen sich ergänzenden, daneben aber auch Freistellen für Kinder gewährenden Konvente jetzt denn auch fast nur vom Gesichtspunkt der Armenpslege aus betrachtet. So hat der Kölner Kat 1487 mit einem Federstrich die dortigen Beginenhäuser und so deren Insolgen auf ein Bierteil reduziert und für die übrigbleibenden Konvente aus eigener Machtvollkommenheit neue Hausordnungen erlassen (M. Stein, Akten z. Gesch. d. Berf. u. Berwalt. d. Stadt Köln II, 687 ss.). Eine nicht geringe Einbuße gerade an ernsteren und religiös gerichteten Elementen hat für das Beginentum die schon erwähnte Umwandlung zahlreicher Konvente in Tertiarinnenklöster bedeutet; auch die 16 an die besten Traditionen des Beginentums antnüpfenden Bereine der Schwestern vom gemeinsamen Leben haben ossennen in Tertiarinnenklöster bedeutet; auch die 15 an die besten Traditionen des Beginenkuns antnüpfenden Bereine der Schwestern vom gemeinsamen Leben haben ossennen seignen sons innere Leben der auch numerisch start zurückgegangenen Beginenkonvente in Deutschland in völligem Berfall: ihre Insolnen und Kantubinen der Geistlichen auf gleiche Linie gestellt; mit Handarbeit ober gewerdsmäßigem Bettel, als Krantenwärterinnen, Leichendienen und Klageweiber fristen sein der religiösen Erritorien wurden bestennens auch eine Unsahl der Enwischen entschen eine Magahl noch die Beginenbäuser

III. Rydel a. a. D. S. 489 ff. 635 ff.; Helhot a. a. D. III, 477 ff., IV, 59 ff. u. VII, 287 ff.: Quix a. a. D. II, 59 ff., ferner die in den vorausgehenden Abschnitten angeführte 80 Litteratur.

Jur Entscheidung der Frage, ob die Entstehung der ersten Genossenschaften der Begarden in direkte Berbindung mit Lambert le Begbe zu bringen ist, oder ob diese Bereine erst nach Lamberts Tode nach dem Borbild der slandrischen Beginenstonvente ins Leden getreten sind, reichen die bisher besannt gewordenen Quellen nicht so aus. Am frühesten begegnen uns die Begarden zu Löwen (um 1220) und zu Antwerpen (1228); zur gleichen Zeit (um 1220) wird aber auch bereits ein Konvent von "deguin" in Wiener-Neustadt erwähnt. Die Bezeichnungen "deguin" und "degard" (vläm. meist "dogard"; mhd. "degehart", auch "diegger") sind jedensalls Spottnamen und wohl beide wallonischen Ursprungs; sonst begegen") sind jedensalls Spottnamen und wohl beide wallonischen Ursprungs; sonst begegenen noch die Bezeichnungen 40 "Lollard", "Lollbruder" (wohl vom mittelniederl. löllen, murmeln) und hiervon abgeseitet "Nolhard" ("Nollbruder"), serner "Blohdruder", "Zellenbruder", "Willige Arme" "doni pueri", "boni valeti". Von Flandern aus haben die Begarden im Lause des 13. und 14. Jahrhunderts durch ganz Deutschland dies nach Polen und den Alspensallen, edenso auch in den romanischen Ländern Berbreitung erlangt; doch ist dieselbe 45 hinter der der-Beginen jederzeit ganz bedeutend zurückgestanden, sodi ist dieselbe 45 hinter der der-Beginen jederzeit ganz bedeutend zurückgestanden, sodi ist dieselbe 45 hinter der der "Boni m 13. Jahrhundert hat sich eine Reihe niederländischer Begardenbäuser, wie auch zahlreiche romanische und beutschen Reichen der Besarden der Gegenen erweichsen der Begarden-bäuser, wie auch zahlreiche romanische und beutschen der Keise des Beginens und Begardentums sür die Ausschlaften über Seigenen in der Folge enge verlüpft sind. Daß in dem Armutstreit innerhalb des Franzistanerordens weite Kreise des Beginens und Begardentums sür die Reichten vielzach auf einen bleibenden Mohnlift und zogen einzeln oder in kleinen Gruppen, bettelnd und Anhänger sür ihre der eigen Per einen Mehalen der Beginen der Beginen versichten vielzach aus e

standen. Die niederländischen Begarden finden wir im 15. Jahrhundert größtenteils als regulierte Tertiarier des Franzistanerordens. Sie sind dort seit 1443 unter einem eigenen Ordensgeneral als "Congregatio Zepperensis beghardorum tertiae regulae S. Francisci" tonstituiert, an deren Spike das Kloster Zepperen (bei Hassel) spiand; infolge innerer Streitigseiten später in zwei getrennte Genosenschaften zerteilt und im 17. Jahrhundert mit der lomdardischen Kongregation der regulierten Tertiarier nereinist hat die Rongregation die Rongregation der Rongregation de vereinigt, hat die Kongregation die Revolutionszeit nicht überdauert. Auch manche beutsche Begarbenhäuser, deren Bestand durch die Berfolgungen des 14. Jahrhunderts bedeutend reduziert worden war, haben sich zu Tertiarier-Alöstern umgewandelt. — Die von ganisation der von einem Minister ober Wagister geleiteten, ihre Mitglieder nur für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Genoffenschaft durch Gelübde verpflichtenden Begardenkonvente ist eine im wesentlichen mit den oben geschilderten Einrichtungen der Beginen übereinstimmende gewesen. Die frühesten niederländischen Begarden waren meist Weber und Tuchmacher und blieben ihrem Gewerbe auch noch lange in ihren Konventen treu; in späterer Zeit beschäftigen sie sich u. a. auch mit Kopieren und Berkauf von Handschriften. Auch die deutschen Begarden treiben vielsach Gewerbe, wie Töpferei, Weberei, Bierbrauerei, machen sich daneben auch als Arantenpsleger und Leichenträger nützlich; doch ist offenbar der Bettel im späteren Mittelalter ihre hauptsächliche Erwerbsquelle gewesen. — Eine eigenartige Gruppe innerhalb des Begardentums bilden die Genossen-20 schaften der "Willigen Armen" (auch "Arme Brüder", in den Niederlanden meist Lollarden, Matemans, Celbroeders genannt), die von ihren Mitgliedern die Aufgabe ihres gesamten Besitzes fordern und dieselben durch dauernde Gesübde verpflichten. Ihre straffe Organisation, ihr Enthusiasmus für die Armut, ihre eifrige Hingabe an ihre Pflichten als Krantenpsleger und Leichenbestatter scheinen auf eine zu den Anfängen 25 des Begardentums hinaufreichende Tradition zurückzuweisen. Auch dadurch tritt diese Gruppe der "Willigen Armen", deren Ramen und Eigentumlichkeiten uns übrigens ortuppe der "Willigen Armen", deren kannen und Eigenauntugenen uns udigens auch bei einer Reihe von Beginensonventen wieder begegnen, zur großen Masse der übrigen Begarden in Gegensatz, daß sie sich ziemlich allgemein von der Angliederung an den Minoritenorden ferngehalten hat. Mit ihrem im 15. Jahrhundert exfolgten Anschluß an den Augustinerorden nahmen die "Willigen Armen" den Ramen "Celliten", später "Alexianer" an (s. U. 1. Bd S. 359 ff.). — Die öffentliche Meinung des ausgehenden Mittelalters hat über das Begardentum noch ungünstiger wie über des Ausselnenden der Ausselnenden des Gestriebes und Lauselnendiger hereichnen die Begarden die Beginen geurteilt; subdeutsche Satiriter und Kanzelprediger bezeichnen die Begarden ganz allgemein als scheinheiliges, zu Betrug und Unsittlichkeit neigendes Bettelvolf. 35 Die Reformationszeit haben die spärlichen Überreste des Begardentums in Deutschland nicht überdauert.

IV. Ch. II. Hahn, Gesch. der Rezer Bd II, Stuttg. 1847 S. 420 st.; A. Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen age, Baris 1875 S. 42 st.; H. Lea, Hist. of the inquisition of the middle ages, New-York, Vol. II (1888) S. 350 st.; J. v. Döllinger, Beidtige z. Sektengesch. des Wu., München 1890, S. 378 st., 702 st.; R. Wismans, Jur Gesch. der röm. Inquisition, in Hy Bd 41 (1879) S. 193 st.; H. Haupt, Die religiösen Sekten in Franken, Würze. 1882, S. 5 st.; P. Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis Neerlandicae, Gent, Deel I und II 1889 und 1896; Ulanowski, Examen testium super vita et moribus beguinarum . . . in Sweydnitz a. 1332 factum, in Scriptores rer. Polonicarum, 45 kralau, Tom. XIII, 1889, S. 233—255.

Die Verfolgung der Beginen und Begarden als einer tetzerischen Sette hat in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts begonnen. Den ersten Anlah zu ihrer Berletzerung hat ohne Frage ihr oben berührtes nahes Berhältnis zum Minoritensorden und die Parteinahme zahlreicher Beginen und Begarden für die Richtung der Franzistaner-Spiritualen gegeben. Um Anfang des 14. Jahrhunderts diente in den romanischen Ländern der früher allen Tertiariern unterschiedslos beigelegte Name "beguinus" bereits ausschließlich als Bezeichnung für die keherischen Spiritualen und Fraticellen, ein Umstand, der naturgemäß die öffentliche Meinung über die orthodoxen Beginen- und Begardenlonvente in für sie höchst nachteiliger Weise beeinflussen mußte. Koch verhängnisvoller für diese wurde es, daß im gleichen Zeitpuntte bei dem deutschen Epistopate die Annahme sich festeste, daß die pantheistische Sette der "Brüder vom freien Geiste" (s. d. U.) ihre hauptsächliche Stütze an den Beginen und Begarden habe und daß deren Konvente geradezu die Herde jener tetzerischen Bewegung seien. Obwohl von den deutschen Beginen und Begarden sicherlich nur ein geringer Bruchteil der pantheistischen Mystit huldigte, so ist doch in der Folge in Deutschland der Rame "Begard" ganz allgemein als Bezeichnung für die Anhänger der Sette vom freien Geiste

verwandt worden. Im Laufe des 14. Jahrhunderts bildete sich die Unschauung aus, daß innerhalb einzelner Beginen- und Begarbenkonvente jeweils ein engerer, den Lehren van innergalv einzelner Beginen= und Begardentonvente jeweils ein engerer, den Lehren der Kirche wie der Sittlickeit gleich feindlich gesinnter Kreis von "Bolltommenen" und "Geistesfreien" bestehe, in dessen letzerisches Bekenntnis die jüngeren Konvents= mitglieder erst nach dem Bestehen einer langjährigen Prüfungszeit eingeweiht würden. 5 Ob diesen Anslagen ein Kern von Wahrheit zu Grunde liegt, läßt sich an der Hand der bisher bekannt gemachten Quellen nicht entscheiden. In ihrer allgemeinen Fassung sind jene Anslagen jedenfalls unbegründet; die in ihnen zu Tage tretende leidenschaftsliche Feindseligieit gegen die Beginen und Begarden sindet ihre Erklärung in erster Linie in den hestigen Konslitten, welche seit dem Ende des 13. Jahrhunderts zwischen dem Epistopate und der in der Ausübung ihrer Seelsorge beeinträchtigten Weltgeistlich= keit einerseits und den Mendikanten. namentlich aber dem Minoritenorden. andererseits teit einerseits und den Mendikanten, namentlich aber dem Minoritenorden, andererseits ausgefochten wurden, für dessen Laienanhang die zahllosen Beginen- und Begarden-vereine großenteils den Grundstock bildeten. Jene migbrauchliche Bermengung der pantheistischen Settierer mit den Beginen und Begarden hat leider dis auf die Gegenwart 15 insoferne irreführend gewirtt, als man durch sie zu ganz übertriebenen Borstellungen . von der weiten Berbreitung der Selte vom freien Geiste gelangte, andererseits Ge-brauche und Eigentumlichleiten der orthodoxen Beginen und Begarden (namentlich Bettel und Astese) als charatteristisch für jene pantheistische Sette bezeichnet hat. — Nachdem schon auf einer Reihe deutscher Provinzialkonzilien (Köln 1306, Mainz 1310, Trier 1310) 20 scharfe Mahregeln gegen die Beginen und Begarden beschlossen waren, erfolgte 1311 auf dem Konzil von Bienne gegen sie ein vernichtender Schlag. Der erste der einschlägigen Beschlüsse richtete sich ganz allgemein gegen den Stand der Beginen, die unter die Anklage gestellt wurden, daß sie über die Dreieinigkeit und das göttliche Wesen predigten und disputierten und unter dem Deckmantel der Frömmigkeit kirchenfeindliche <sup>25</sup> Lehren verbreiteten; der Beginenstand wurde auf Grund dessen für aufgehoben erklärt (Clement. lib. III tit. XI c. 1). Ein zweiter Kanon verurteilte acht Lehrsätze pantheistisch-mystischen Charatters, machte für deren Verbreitung ausschließlich die "secta beguardorum et beguinarum in regno Alemanniae" verantwortlich und forderte zu verantwortlich und forderte zu bern schonungslosen Berfolgung auf (Clement. lib. V tit. 3 c. 3). Die erst unter 30 Papst Johann XXII. erfolgende Aussührung dieser Beschlüsse sührte eine unbeschreibliche Berwirrung innerhalb der deutschen Kirche herbei. Während die Weltgeistlichkeit aller Orten die Schließung der Beginenhäuser versuchte und deren widerstrebende Insassen wegen Ketzerei belangte, nahmen sich der Berfolgten die Menditanten, zum Teil auch die städtischen Wagistrate an, was wiederum deren Extommunizierung zur Folge hatte. Ba die Ausschlichen Wagistrate an, was wiederum deren Extommunizierung zur Folge hatte. Ba die Ausschlich genötigt einzulenken und in verschiedenen Bullen eine Unterscheidung wischen rechtsläubigen und seherrischen Paainen somobil als zwischen den Tertiorinnen zwischen rechtgläubigen und tegerischen Beginen sowohl als zwischen den Tertiarinnen der Bettelorden und den sätularen Beginen zu treffen und den orthodoxen Beginen fernere Dulbung zuzugestehen. Da indessen biese Bullen sich vielfach widersprachen, und 40 dem Beginenstande die papstliche Approbierung immer wieder ausdrücklich versagt wurde, so blieb der Berfolgung der Beginen nach wie vor Thüre und Thor geöffnet. In großem Stile und unter dem mächtigen Beistand Raiser Karls IV. wurde die Berfolgung der Beginen und Begarden durch die Päpste Urban V. und Gregor XI. wieder aufgenommen. Unter absichtlicher Nichtbeachtung des Doppelsinns der Bezeichnungen "Be-45 ginen" und "Begarden" wurden fämtliche Glieder des Beginen- und Begardenstandes als Reger hingestellt und als extommuniziert und geachtet erflärt; die konfiszierten Begardenhäuser sollten künftig als Inquisitionsgefüngnisse dienen, die Beginenhäuser und beren Güter sollten verlauft und der Erlös teils zu frommen und kirchlichen Zweden, teils zum Unterhalte der Inquisitoren, teils zur Ausbesserung der Mauern der betref- 50 fenden Stadt und der öffentlichen Straßen dienen. Schonungslos versuchen die papstlichen Inquisitoren diese von blindem Fanatismus dittierten Mahregeln in Araft zu setzen, in allen deutschen Landschaften sehen wir die Scheiterhaufen emporlodern; ein Martyrium ohne Gleichen war es, was die Beginen und Begarden in den Jahren 1366—1378 zu bestehen hatten, ohne daß ein Anhaltspunkt dafür vorläge, daß sie für 55 eine wirkliche Berschuldung zu büßen hatten. Auch während dieser Bersolgungen fanden indessen die Beginen und Begarden namentlich bei den städtischen Magistraten träftigen Beistand und setzen bei Gregor XI. endlich den Erlas von Bullen durch, welche wieder zwischen letzerischen und orthodoxen Beginen und Begarden unterschieden und damit den Fortbestand ihrer Konvente sicherten. Nach Ablauf einiger Jahrzehnte, 60

V. J. Daris, Hist du diocèse et de la principauté de Liège, 6 Bände, Liège 1868 bis 1891; P. P. Miberding Thijm, Gesch. der Bohlthätigseitsanstalten in Belgien, Freib. 1887; B. Moll, Kerkgesch. van Nederland voor de hervorm., H. Deel, 2. en 3. stuk, Utrecht 1867 f.; R. C. H. Kömer, Geschiedk. overzigt van de kloosters... van Holland en Zeeland, Afd. 1 en 2, in Nieuwe reeks van werken van de maatsch. der nederl. letterk. te Leiden, Deel VIII (1854); Altmeyer, les précurseurs de la réformation aux Pays-Bas, Paris et Brux., Tom. I (1886), 71 ff.; Cartulaire du béguinage de Sainte-Elisabeth à Gand, force. par la baron J. Béthune. Bruges 1883; E. van Bintershoven, Notes et documents conc. l'ancien béguinage de St.-Christophe à Liège, in Analectes p. serv. à l'hist. ecclés. de la Belg. T. XXIII (2. sér. T. VII), 1892, S. 61—112; F. Habeth, le béguinage de Mons, im Messager des sc. hist... de Belgique, Année 1849 S. 277—302; Thys. Hist. du béguinage de Tongres, in den Bulletins de la soc. scientif. et lit. du Limbourg, t. XV, aud 16 jepar., Tongr. 1881; Byhiman, Des béguinages en Belgique, Gand 1862; Etraven, Notice hist. sur le béguinage à St. Trond, St. Trond 1876; Lambrechts, het oud begynhof te Hasselt, Hasselt 1886; Coulon, Hist. du béguinage à Courtrai, Courtr. 1891; Remmann. De begynen in Nederland, in Kalender voor de Protestanten in Nederland, 1857; Forestier (J. Alberdingt Thijm). Over het begynhof te Amsterdam, in Volksalmanak der Nederl. 50 kathol., 1857; berielbe, Het begynhof te Grave, ebenda 1855; Geschiedenis van het begynhof te Amsterdam, in Katholiek XLIX, L, LVIII (1866—1870); Sivré, Gesch. schets van het oud begynhof te Roermond, in Publications de la soc. hist. et archéol. dans le duché de Limbourg, T. XI (1874); Fredericq, Corpus documentor. inquisitionis Neerlandicae, Deel I u. II, Gent 1889 u. 1896.

3n dem Gebiete des heutigen Belgiens und der Niederlande

In dem Gebiete des heutigen Belgiens und der Niederlande hatte das Beispiel der ersten Anhängerinnen Lamberts, wie oben erwähnt, frühzeitig in den weistesten Kreisen Nachahmung gefunden; hier ist das Beginentum zu seiner höchsten Blüte gediehen und hat sich dis zur Gegenwart erhalten. Das massenhafte Austreten der weltsstücktigen Frauen in senen Landschaften — in Lüttich zählte man um die Mitte des 13. Jahrhunderts gegen 1500, in Cambray gegen 1300, in dem Nienen Riwelles gegen 2000 Beginen — erstärt es, daß hier die Beginen, und zwar nicht nur in allen des deutenderen Städten, sondern auch in kleinen Landorten, zu großen, nach dem Borbilde

gebiets, noch 15 Beginenhöfe (gegenüber 29 im Jahr 1825 und 20 im Jahr 1856), von denen indessen nur zwei, der große und kleine Beginenhof in Gent, eine größere Jahl von Insassen aufweist (1896: 525 und 344 gegen 710 und 364 im Jahr 1866 und gegen 622 und 272 im Jahr 1825). Der große Beginenhof, durch neue Straßens anlagen und Ronflitte mit dem Genter Stadten Besten alten Stelle verdrängt, wurde 1874 durch die Fürsorge des Herzogs Engelbert von Arenderg auf ein zur Gemeinde St. Amandsberg gehörendes Gelände an den Thoren von Gent verlegt und bietet wie ehemals das Bild einer fleinen, von Mauern, Thoren und Grüben ungebenen Stadt, die eine ganze Reihe von Strahen und Plätzen, Kirche und Hosos spital, 18 Konventsgebäude (siehe unten) und eine Menge von fleinen Beginenhäuschen umschließt, deren jedes von einem Vorhof mit Gärtigen und einer Mauer umgeben und mit dem Namen eines Schutzheiligen bezeichnet ist. Die Beginenzahl in den übrigen belgischen Beginenhöfen (Antwerpen, Lier, Turnhout, Herenthals, Diest, Brugge, Kortryf, Dixmude, Aalst, Dudenaarde, Hoogstraten, Mecheln, Dendermonde) bewegt sich zwischen 3 nnb 60; einzelne Höse werden in Bälbe eingehen. Die Gesamtzahl der belgischen Beginen beträgt zur Zeit (1896) gegen 1230 gegensiber etwa 1480 im J. 1866 und 1790 im J. 1825. Die Ursache des Rückgangs ist wesentlich in der wirtschaftlichen Notlage der bäuerlichen Bevölkerung zu suchen, aus der sich die Beginen vorwiegend erganzen. In Gent ist zur Aufnahme als Novize der Nachweis 20 der Unbescholtenheit und eines Mindesteinkommens von 110 Fres., ferner die Erlegung eines Eintrittsgelds von 150 Fres. erforderlich. Nach Bestehen des zweisährigen Noviziates leben die jüngeren Schwestern in einem der Nosterähnlichen Konvente zusammen, den älteren steht es frei, in eines der zahlreichen Beginenhäuschen zu ziehen, die für mehrere Bewohnerinnen Raum gewähren und zum Teil auch an Frauen aus dem Wafenstande vermietet werden. Die von den Beginen abzulegenden Gelübde der Keuschheit und des Gehorsams verpflichten nur für die Dauer des Aufenthaltes im Beginenhose; doch sind die Fälle der Ruckehr in die Welt nur sehr selbene. Die Beschäftigung der Genter Beginen teilt sich wesentlich zwischen frommer Beschaulichkeit und weiblichen Handarbeiten, namentlich Spitzenklöppelei, die eine Haupterwerbsquelle w der Genter Beginenhöfe bildet; in anderen Höfen befassen sich die Beginen auch mit Der Genter Beginenhöse bildet; in anderen Hösen befassen sich die Beginen auch mit Elementar= und Handarbeitsunterricht und Krantenpflege. Die Kleidung ist jetzt allgemein schwarz, der Kopf mit einem weißen Linnen bedeckt, unter dem die Beginen eine enganschließende Haube (begyne) tragen; zum Ausgehen wird ein weiter, auch den Kopf bedeckender schwarzer Mantel (faille) angelegt (Abbildungen dei Hallmann S. 18 ff. und Helydt VIII 6 ff.). Die Leitung der Genter Beginenhöse liegt in der Hand der groot juffrouw (grande dame), die von den Borsteherinnen der einzelnen Konvente gewählt wird und der der Pfarrer des Hofs und ein Kat von mehreren Beginen zur Seite steht. Im Königreich der Riederlande haben sich noch zwei tathoslische Beginenhöse die Konlassen, der eine zu Amsterdam mit 13 und der Beginenhöse die Wegenwart erhalten, der eine zu Amsterdam mit 13 und der Beginenhöse die Randarenbssen ist 46 Insolven, die sich mit Kandarbeit und Krantenwssen 40 der Beginenhof zu Breda mit 46 Insassen, die sich mit Handarbeit und Krantenpflege beschäftigen. Reuerdings ist der Bersuch gemacht worden, das Beginentum auch in herman Saubt. Frantreich wieder einzubürgern.

Begräbnis. Für die alte Beit: Bingham, Antiqu. L. 23; Krans, Realenc. d. chrift. Altert. Art. Tod, Todtenbestatt.; für das MA.: Martene, De ante Eccl. ritt. Bb 2. Für 45 die Neuzett: Kliefoth, Lit. Abhblg. Bb 1.

Die beiden Bestattungen dristlicher Gemeindeglieder, beren das RL. gedenkt (AG 5 u. 8), sanden unter außergewöhnlichen Umständen statt. Da die Berstorbenen Judendristen gewesen waren, so wurde selbstverständlich die südische Bestattungsweise ansgewendet. Ananias und Sapphira wurden von den jüngeren Gemeindegliedern zur Beerdigung getragen. Aristides, Apol. 15, 8 und Terkullian, Apol. c. 39, berichten, daß die Christen für die Beerdigung ihrer Armen sorgten. Demnach sahen die Christen wahrscheinlich von Ansang an in dem Begräbnis eine Gemeindesache (Aristid. Apol. 15, 11) und übten nur eine Art von Bestattung aus, nämlich die Beerdigung. Diese war dei dem Hervorgehen der christlichen Gemeinde aus der südischen von selbst ges geben, die von einem Teil der Heiden angewendete Berdrennung mußte die Christen abstoßen, um so mehr, als die Verdrecher zum Feuertode verurteilt wurden, Tert., De anim. c. 51. Die Beerdigung galt den Christen als vetus et melior consuetudo (Min. Fel. c. 34). Des gemeinsamen Begrähnisplatzes mit dem Namen coemeterium erwähntschaf ansche Schallen.

bei Begräbnissen der Ihrigen entsprang der Achtung vor der Leiblichteit als dem Organ des Geistes und dem Anserstehungsglauben (Orig. contra Cels. VIII, 30, Aug. Celvit. D. I c. 13). Mund und Auge des Toten wurden nach dem Eintritt des Todes geschlossen, der entsellte Leib geremigt und besseicht, in der Regel mit Leinwand; manchmal wurde er auch einbalsamiert. Jur Begräbnisstätte wurde die Bahre von den Skerwandten oder auch von Tägern getrogen, welche die Gemeinde angestellt hatte. Der Leichenzug, in der Regel am Tage unternommen, sollte die Frende über die Über zwindung des Todes ausdrücken. Deshalb eiterte der Kirche gegen die heidigse Totenslage. Den Toten zu kränzen, wurde vermieden, aber Faleln wurden vorgetragen, um den sensten Alle. Ronsitt. L. VI, c. 30. Chrys, In Hedr. Hom. 4). Rach Pseudodion. (Eccles. Hier. c. 7) ging der Bestatung ein Alt in der Altrebe voran, aber schwedigs allgemein. Der Begrädnisalt war mit Feier der Rommunion verbunden. Am Grade das mit Bumen bestreut werden durste, wurde gedetet (Aug. Const. L. IX c. 12). Die Hintelbiebenen bedachten die Armen mit Almosen und Speisungen. Das rühmende is Zeugnis, welches Augultin (c. 13) seiner Mutter hinsichtlich ührer Gleichgistligteit gegen pruntvolles Begrädnis und tostbare Einbalsamierung giebt, bestätigt die auch sonst zu machende Wahrnehmung, daß die Christen der alten Zeit durchaus nicht abgeneigt waren, ansähnlich des Todes Pracht zu erstellen. In besonderen Fällen wurden einzelne durch Reden geseiert; das des Bezeigen die Rede des Eusenderned in unserem Sinne war der alten Kirche unbesannt. Dagegen wurde die Fürbitte sitte für den Toten gelüh, sowohl die private, wie die Fürbitte Augustins stür seine Krüchte für den Toten gelüh, sowohl die private, wie die Fürbitte Augustins stür seine Krüchte für den Toten gelüh, sowohl die private, wie die Krüchtte Muuter einzelne durch in den apost. Konst. L. VIII c. 41 steht. Dart sind auch der dritte Krüchtte Kormular in den Apost konst. L. VIII c. 41 steht. Dart sind auch der dritte, endlich ist

Für die Weiterentwicklung des Begrädniswesens in der orientalischen Christenheit durfte es genügen auf Symeon Thess. † 1429 (MSG B. 155 De ordine sepul.), Daniel, Cod. lit. Bd. 4 p. 608—614; p. 634—651 hinzuweisen. Die Leichenseier so vollzieht sich im Hause, in der Kirche und auf dem Cometerium. Aus der alten Zeit ist der griechischen Kirche etwas von der Anschauung geblieben, daß der Tod des Christen zum Lobpreis auffordert; darum gebraucht sie während der Feier im Gottesshause das Hallelusa. Eine Totenmesse wird nicht gehalten; dafür aber reichlich Fürsbitte für den Toten gethan. Der Alt am Grade ist kurz; der Priester verrichtet den so Erdwurf mit der Schausel und gießt das Ol aus der h. Lampe oder die Asche dem

Rauchsaß auf den Toten.

Sinsichtlich des Abendlandes ist zu bemerken, daß die mittelalterliche Kirche das Gesetz der Zwölstaseln: Hominem mortuum in Urde nec sepelito nec urito so wenig wie die alte Kirche ausnahmslos beobachtete. Wurden schon in der alten Zeit 25 zu Gunsten von Monarchen, Bischösen, Stistern und anderen hervorragenden Personen Ausnahmen gemacht, indem sie manchmal in Borballen, ja sogar im Innern der Kirche bestattet wurden, also je nach der Lage der Kirche manchmal mitten in derwohnten Gebieten, so erhielten auch im Ansange des Mittelalters Könige, hochsgestellte Geistliche besonders ausgezeichnete Gradktätten in Kirchen, die sie ges 50 gründet hatten, oder es wurden über ihren Gradktätten Kirchen errichtet (Greg. Tur. Hist. Franc. L. II c. 43; L. IV c. 1; 19; 20; 21). Selbstwerständlich dieb die Beerdigung die allein geziemende Bestattungsweise. Die Überreste der ruchlosen Königin Brunhilde wurden vom Feuer verzehrt (App. ad Chronic. Marii., de morte Brunich.). Karl M. verbot den unterworsenen Sachsen die Leichen se verbernnung dei Todesstrase (Capit. in partt. Sax. MG. Lyg. II, 1). Die sirchslichen Begräbnissseirlichteiten, unter dem Ramen Agenda schon im cod. Fuld. ed. Ranse p. 168, sind nach Ständen verschieden. Die von Martene herausgegedenen ordines (De rit. Ecc. Bd. II) enthalten Formulare für Fürsten, Geistliche, Mönche und Laien; ähnlich das Satramentarium Gesa. III Nr. 101—106. Amalarius so

528 Begrabuis

(De Eccl. off. IV c. 41) begründet unter Berufung auf Augustin, De civit. D. I c. 12 u. 13, die Beteiligung der Kirche an der Bestattung mit dem Sahe: Propterea debeamus exequias celebrare circa mortuorum hominum corpora, quia Deus vult ea resuscitare. Die römische Rechtsanschauung, daß der Begräbnisort ein locus s religiosus sei, erhält die Fassung, daß nur die Begräbnisstätte, wo ein Christ begraben sei, dafür zu gelten habe. In den Kirchen sollen nur die Patrone beigesetzt werden. Aber jeder Chrift soll an geweihter Stätte begraben werden (Honor. Augustod. Elucid. L. II c. 32. De sepultura malorum et piorum). Besondere Umstände 3. B. Krieg, Schiffbruch, können allerdings manchmal dazu nötigen, auf ungeweihter Stätte zu begraben; 10 dann muß aber das Grab mit einem Kreuz versehen werden. Un der Bahre des Toten, ber gewaschen, mit Leinwand oder mit einem Buggewand oder, wenn er ein Rleritaler war, mit seiner Amtstracht bekleidet ist, wird gewacht. Um Tage der Beerdigung tragen ihn seine Standesgenossen, Laien den Laien, Geistliche den Geistlichen, erst in die Kirche, wo die Wesse gehalten wird, und dann zu Grabe, in welches er, mit dem An-15 gesicht gen Osten gewendet, gelegt wird. Das Weiswasser, womit das Grab besprengt wird, schügt den Leichnam vor Dämonen, die Kohlen sollen das Grab gegen spätere profane Berwendung sicher stellen. Der Weihrauch wehrt dem Geruch der Berwesung oder bezeichnet den Berstorbenen als wohlgefälliges Opfer oder bedeutet die Fürditte für ihn. Epheu und Lorbeer sind die Sinnbilder des unvergänglichen Lebens derer, für ihn. Epheu und Lorbeer innd die Sinnvilder des unvergänglichen Levens derer, vo die in Christo sterben (vgl. Beleth, De div. off. und Durandus, Rationale L. VII c. 35, beide in einem Bande, Benedig 1598). Die Sitte, drei Schaufeln Erde in das Grad mitzugeben, ist im MA. schon vorhanden. Die heute gedräuchlichen katholischen Begräbnisseierlichkeiten (exequiae) sind aussührlich im Rituale Tit. VI beschrieben. Die Messe vor der Beerdigung praesente corpore defuncto ist nach Möglichkeit beizusbehalten. Der Gedrauch der Lichter soll nicht adkommen. Die Begräbnisskätten des Klerus sind von denen der Laien zu trennen. Zwischen Begräbnis der Erwachsenen und dem der ante usum rationis verstorbenen Kinder waltet der Unterschied, daß dieben weil die Kinder in der Tausange sterken, im Gegensch zu dem tieben Ernst dieses, weil die Rinder in der Taufgnade sterben, im Gegensatz zu dem tiefen Ernft der Begräbnisfeierlichkeit der Erwachsenen der Charafter der Freude tragen muß. Für 30 den erwachsenen Berstorbenen ist absente corpore das officium abzuhalten in die tertio, septimo, trigesimo et anniversario. Auf eine Grabrede nimmt das Rituale teine Ruchicht, doch ist sie seit dem vorigen Jahrhundert mehr und mehr auch bei den Ratholiten aufgekommen, wie überhaupt die römischen Begrabniszeremonien sich nicht streng auf das beschränken, was im Rituale steht, ja hier und da etwas von ihm abweichen. 35 So wird z. B. an einzelnen Orten der Att nicht durchaus in der lateinischen Sprache abgehalten, oder es wird ein Baterunser für den nächsten Berstorbenen im voraus gebetet. Die Bestimmungen des Rituale, wem das kirchliche Begräbnis zu versagen ist, gehören in das Rapitel von der Kirchenzucht.

Die Reformation mußte mit dem ganzen überkommenen Begräbnisritus aufstäumen, weil dieser die Lehren vom Fegeseuer, von der Messe und der Mittlerschaft der Kirche zur Boraussetzung hatte. Aber auch davon abgesehen, gab es viel zu bessern. Luther slagt über die greuliche Verwahrlosung des Vittenberger Kirchhoses (Ob man vor dem Sterben sliehen möge 1527; an den Bürgerm. von Mittend. 1539 DM. Bd. V), und nach den Kirchenordnungen war es auch anderwärts so. Luther aber wolkte dem Kirchhos eine würdige Stille gewahrt wissen, damit der Christ sich andächtigen Betrachtungen hingeben könne. Dem Glauben an die Auserstehung entsprechend sollte das Begräbnis den Charatter des freudigen Besenntnisses haben. Darum sollten christliche Gesänge gesungen werden, und die Gräber selbst mit Sprüchen oder Reimen versehen werden, die eine kurze Predigt von der Auserstehung vorstellen sollten. (Vorr. zu der Schrift: Christl. Gesänge, Lateinisch und Deutsch, zum Begräbnis 1542). Eine Begräbnisordnung hat er nicht versaßt. Was die Kirchenordnungen darüber sessischen gewährt. Ausgeschlossen auch in der einsachten Form, auch den ungetausten Kindern gewährt. Ausgeschlossen davon sollten notorische Berächter der Gnadenmittel und öffents beseinder sein. Der verstordene Leib ist nicht ein wertloses Richts, das man beliedig beseitigt; da er ausersehen wird, er vergehe wie er wolle, in der Erde, im Wasser, in der Luft, im Feuer (Württemb. KD 1553), so gebührt ihm ein ehrliches Begrädnis. Dazu gehört vor allem, daß das Begrädnis als Sache der christlichen Gemeinde angesehen und ausgeführt wird. Die Gloden rusen die Gemeinde und bestimmte Stunden werden dasseführt wird. Die Gloden rusen die Gemeinde und bestimmte Stunden werden dasseführt wird. Die Gloden rusen die Gemeinde und bestimmte Stunden werden dasse führt wird. Die Gloden rusen die Gemeinde und bestimmte Stunden werden

529

aus jedem Hause soll sich daran beteiligen; auch die Armen sollen ihr Grabgeleite haben. Die Kirche aber ist vertreten durch den Geiftlichen, durch die Schüler, zum wenigsten durch den Küster und den Totengräber. Die Schüler singen christliche Begräbnisgesange, aber auch die Gemeinde singt während des Juges. Der Geistliche verwaltet das Umt des Wortes, indem er eine von der Auferstehung handelnde Bibelstelle, ges wöhnlich 1 Th 4, 13—18, manchmal auch eine Betrachtung über Sünde, Tod und Auferstehung vorliest, oder auch, auf Wunsch und gegen besondere Bergütung, einen von ihm selbst versassen Sermon hält. Die Lettion und die Rede sinden am Grabe oder in der Kirche statt, mitunter auch im Sterbehause. Endlich war die Sitte weitsverbreitet, für die Armen Opferbeden auszustellen. Dem Leichengepränge sind die 10 Kirchenordnungen sehr abhold. Doch werden die Lichter von der Brandend. KD 1540 gestattet, und ebendort ist auch das Borantragen des Kreuzes angeordnet. So auch in der Walded. KD 1556, wo auch das breimalige Bewerfen mit Erde erwähnt ist, das anderwärts als mittelalterlicher Aberglaube galt. Die gedräuchlichsten Begräbnisgesänge waren: Aus tiefer Not. Witten wir im Leben. Si bona suscepimus, Wir glauben 15 durch den Rufter und den Totengraber. Die Schüler singen driftliche Begrabniswaren: Aus tiefer Not, Mitten wir im Leben, Si bona suscepimus, Wir glauben 16 all, Mit Fried und Freud, Benedittus, Pjalm 90, Ego sum resurrectio, Nun last uns den Leib begraben.

Die Ordnungen der Reformierten gehen sehr wenig auf das Begrähnis ein. Die Die Ordnungen der Reformierten gehen sehr wenig auf das Begrädnis ein. Die Baseler RO 1529 verlangt ein Begrädnis in Zucht und Ehren, ebenso die Genser Ordonanzen 1541. Die Züricher RO giebt ein Formular für die Berkündigung der in 20 der Woche Berstorbenen (analoge Einrichtungen bestanden schon vor der Resormation in Basel und Umgegend, vgl. Surgantius, Manuale II Fol. 88, übrigens auch die RO sür Schwädisch Hall 1525). Die Pfälzer RO 1563 verlangt das gleiche Begrädnis sür Reiche und Arme, schweigt über den Gesang vollständig, giebt aber aussührlich an, auf welche Puntte der Geststühre den Gesang vollständig, giedt aber aussührlich an, ein Schlußgebet, an dessen Eische Begrädnisstütungsbormel: We commit habe, und dringt 25 ein Schlußgebet, and dessen die Bestattungsformel: We commit this doch to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.

ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.

Im Laufe der Jahrhunderte sind auf dem deutschen protestantischen Boden einige starte Beränderungen eingetreten. Es war unvermeidlich, daß der Leichenfondutt oder so Prozeß, den man schon in den alten Zeiten, wie es scheint, nur mit Mühe zusammen-brachte, mit der Einführung der Leichenhäuser aufhörte. Die Landgemeinden ausgenommen, hat auch der Gemeindegesang bei Begräbnissen ganz aufgehört oder fristet sich in der kummerlichsten Gestalt fort. Der Runstgesang der Singvereine gehört kaum mehr in den Rahmen der kirchlichen Begräbnisseier. Dagegen ist die Sitte, Leichenreden 86 mit Beziehungen auf die Persönlichkeit der Berstorbenen zu halten, allgemein geworden, wenn man die Beerdigungen der parvuli und der Armen ausnimmt. Die Leichenrede war schon dem 16. Jahrh. nicht fremd. Bei den Begräbnissen ber Kurfürsten Friedrich 1525 und Johann 1532 hielt Luther je zwei, vom Persönlichen freie Predigten; in der ersten des zweiten Paares erklärt er, daß sie die abgethanen Totenseierlichteiten er- 40 sehen sollen. Bei Luthers Tode predigte Bugenhagen. Für gewöhnlich aber begnügte man sich mit dem Borlesen einer Schriftlettion oder einer Betrachtung, die im Laufe der Zeit für die verschiedenen Lebensalter besondere Formen erhielt. Die Württemb. RO 1536 macht bereits Raum für eine Ansprache von tasueller Haltung, und während die Ordnung für Sachsen 1539 die Predigt für unnötig erklärt, bestimmt die für Halle 45 1540, daß das Begehren einer Leichenpredigt nicht abgeschlagen werden durfe. Die RO der ausländischen Gemeinde zu Frankfurt 1554 gestattet eine commendatio defuncti, si quas habuerit virtutes, quarum exempli possit ecclesia aedificari. Die Pfülz. RD 1563 ermahnt, sich des Lobens zu enthalten, damit die Leichenpredigten nicht in Misbrauch geraten. Die Leichenpredigt wurde allem Anschein nach eine der am meisten so beachteten Funktionen der Prediger. Sie wurde nicht mehr blos hervorragenden Persönlichkeiten gehalten. In den Trauerbinden Bal. Herbergers befindet sich eine Leichenspredigt zum Gedächnis eines 16 Stunden nach der Taufe verstorbenen Mädchens. Die Personalien sind schon bei diesem innigen Prediger manchmal fehr in den Bordergrund gerüdt. Die Leichenpredigten werden gedruckt, die Trauerseierlichseiten bei fürst- 55 lichen Lodesfällen geben Anlaß zur Herausgabe von Büchern. Daß die Berstorbenen in der Regel schlechtweg als Selige behandelt werden, erklärt sich einesteils aus der driftlichen Hoffnung , andernteils daraus, daß offentundig Unwürdigen bas driftliche Begräbnis nicht gewährt werden sollte. Freilich, wie weit das wirklich geschen ist, ware einer Untersuchung wert. Heutzutage hat die Leichenpredigt sich in einzelnen Land- 80 gemeinden behauptet, in der Regel aber der Grabrede Platz gemacht. Richt zum Borteil der Richlichteit des Altes, denn das Persönliche drängt sich zu fart bervor, die Gradrede wird nur gar zu leicht zu einem Gemisch von Bertsönlichem und Kirchlichem, und darüber tommt das letztere gern zu turz. Dennoch lätzt sich das kirchlichem, und darüber tommt das letztere gern zu turz. Dennoch lätzt sich das kirchlichem, und darüber deiniges mehr Objektive an der Seite zu stellen. Dazu gehört das dreimalige Bewerfen mit Erde, das sich in vielen protestantischen. Dazu gehört das dreimalige Bewerfen mit Erde, das sich in vielen protestantischen Gemeinden session wird. Paß die Kirche derechtigt ist, der das sich in vielen protestantischen Weben ins jenseitzt (Altesoth) behauptet hat und aller Wahrscheinsichteit nach sich immer weiter verdreiten wird. Daß die Kirche derechtigt ist, der dem Abertritt vom irdischen Leben ins jenseitze zu seinem, ist wohl außer Iwebt das muß am Sterbenden geschesen, nicht am Gestorbenen. Unsere jetzige Art des Einsegnens lätzt sich nur so halten, daß sie alles Ausdruck der Hossing und des Wunsches gesaßt wird, der Berstorbene möge zur Auserstellung des Lebens hervorgehen, und nicht zu der des Gerichtes. Aber dam zu Auserstellung des Lebens hervorgehen, und nicht zu der des Gerichtes. Aber dam ist des Formel, welche sich nach Altesoth zuerst in der Rassaulichen Agende non 1843 findet, aber in der gleichen oder verfüszten Gestalt in andere Agende übergegangen ist: Ich segne Dich ein, ganz versesst; vor allem muß die directe Auserde ausgegeben, und der Schuft welchen. Botum umgewandelt werden. Völlig besteitigen läßt sich die Einsegnung nicht mehr, da unsere Gemeinden in ihrem Fehlen ein Zeichen des Labels ober der Wertwellung erblichen. Aber in der veränderten Form ist ein solcher Ikunglicher Weichliche der Begeben sein Schuft vor allem werden ein Schuft der unsehnen der nort der Wirtwellung zu der der Schuft der Verlagen der Letzt des Begrächnisaltes doch nicht kapost, erweinber nur als Privation g

Endlich muß noch erwähnt werden, daß im 19. Jahrhundert mit Eifer und Geschich für die Leichenverbrennung gearbeitet wird. Der römische Stuhl hat seinen Gläubigen die Leichenverbrennung verboten (Bescheid der S. Rom. et Univ. Inquisitionis congregatio 1886) und dies Verbot erklärt sich genügend aus der italienischen Agitation für sie (Stimmen aus Maria Laach 1887). Aber im protestantischen Deutschland ist eine maßgebende Außerung, welche offen ausspricht, daß die Leichenverbrennung ein berechneter Borstoß gegen die christliche Bolkssitte sei und die Nichtigkeit der christlichen Hoffnung auf Unsterblichseit und Auserstehung vor Jedermanns Augen darlegen solle, nicht ausgesprochen worden, darum liegt dei uns die Sache für das Urteil der Kirche nicht so klar. Für die Berbrennung ist im gebildeten Deutschland wohl neben der Stimmung, die in Goethes Braut von Korinth ausgesprochen ist, der Bortrag J. Grimms (Kleinere Schristen Bd 2) am wirksamsten gewesen; für die einsachen Leute hat die Borstellung des Prozesses der Berwesung und die von Zeit zu Zeit durch alarmierende Zeitungsnachrichten rege erhaltene Furcht vor dem Lebendigbegradenwerden, obwohl kein einziger Fall nachgewiesen sein soll (Isidor Rosenthal, Gesundheitspssege p. 555), das metste Gewicht. Die Kirche muß natürlich zugeben, daß die Schrift weder das Begraben gebietet noch das Berbrennen verbietet, und daß durch das Verbrennen weder die Allmacht Gottes gehemmt, noch eine lebendige Christenhossungerit wird; aber sie Allmacht Gottes gehemmt, noch eine lebendige Christenhossungert witzuwirken, das den Schwachen zum Unstoß gereicht und ohne Rot unternommen wird. Denn darüber dürfte auch kein Jweisel sein, daß nach keiner Seite hin sich die Notwendigkeit der Leichenverbrennung herausgestellt hat.

Begrabnis bei ben Hebraern. M. Geier, De Ebraeorum luctu lugentiumque ritibus, ed. 3. Lips. 1683; Fr. Imm. Grundt, Die Trauergebräuche ber Hebraer. Leipz. 1868; Perles, Die Leichenfeierlichkeiten des nachbiblischen Judentums in Frankels Monatsschrift für Gesoschichte und Wissenschaft des Judentums X; Bender, Beliefs, rites and customs of the Jews,

connected with death, burial and mourning: Jewish Quart. Review 1894 unb 1895; 3. D. Midaclis, De combustione et humatione mortuorum apud Hebraeos (Syntagma comment. 1, 225 ff.); Schwally, Das Leben nach dem Tode nach den Borstellungen des alten Jörael und des Judentums, Gießen 1892; De Wette, Archäologie § 263; Keil, Wibl. Archäologie § 115; Schegg, Bibl. Archäologie S. 630 ff.; Benzinger, Hebr. Archäologie, § 23 S. 163 ff.; Vowack, Hebr. Archäologie § 32 Bb I S. 192 ff.; A. Begrähnis und Gräher in den Wörtersbüchern von Winer, Schenkel und Alehm.

Zu allen Zeiten war bei den Hebräern das Begraben der Leiche die allgemein übliche Bestattungsweise (Gen 33, 19; 25, 9; 35, 8; Ri 2, 9; 8, 32; 1 Sa 25, 1 u. a.; vgl. auch Tacitus hist. V, 5). Aus 1 Sa 31, 12 und Am 6, 10 könnte 10 man höchstens schließen, daß ausnahmsweise das Berbrennen vortam; doch sind beibe Stellen im Text verderbt (vgl. Klostermann zu 1 Sa 31, 12 und Wellhausen, Stizzen V, S. 85). Die Berbrennung galt vielmehr als etwas den Toten schändendes (Um 2, 1). Sie sam nach dem priesterlichen Gesetz und wohl auch nach der alten Sitte in einzels nen Fällen als schimpfliche Berschärfung der Todesstrafe in Anwendung (Jos 7, 25; 15 Le 20, 14; 21, 7). Der Abscheu vor der Berbrennung hängt mit dem Glauben zu-sammen, den die Israeliten mit anderen Bölkern des Altertums teilten, daß die Seele auch nach dem Tod noch an den Körper gebunden sei. Ruhesos müssen die Geister der nicht begrabenen Toten auf der Erde umherschweifen (vgl. Weber, System der altspnag. paläst. Theologie 1880 S. 322 ff.; Perles a. a. D. X, 345 ff., 576 ff.); in der <sup>20</sup> School sogar ist das Los der Undegrabenen sammerwürdig, in den Winkeln und Ecken müssen sie sich herumdrücken (Ez 32, 23; Je 14, 15 ff. u. a.). Erst das Grad dannt die Seele an den Leichnam, so daß sie Ruhe hat und niemand mehr schaden kann. Daher war es nicht nur eine furchtdare Schand sondern ein gräßliches Unglück, nicht degreden zu merden (Am 2 1, 1 & 2 14, 21, 24, 2 & 20, 2 10, 32, 33, 12, 25 Daher war es nicht nur eine furchtbare Schande sondern ein gräßliches Unglück, nicht begraben zu werden (Am 2, 1; 1 Kg 14, 11; 16, 4; 21, 24; 2 Kg 9, 10; Je 33, 12; <sup>25</sup> Jer 7, 33 u. ö.). Es war heilige Pflicht eines jeden, einen auf offenem Felde liegens den Leichnam zu begraben (Ez 39, 14; 2 Sa 21, 10; vgl. besonders Tob 1. 18; 2, 8). Dazu vergleiche die griechische Borstellung, wie sie z. B. in Sopholles Antisgone ausgesprochen ist. Selbst dem Berbrecher wurde ein Grab vergönnt (Ot 21, 23 vgl. Josephus bell. jud. IV 5, 2). Bei der Steinigung trat der über der Leiche <sup>30</sup> sich bildende Steinhaufe an Stelle des Grabes (Jos 7, 24 ff.).

Das heiße Klima forderte eine möglichst rasche Beerdigung der Leiche. Auch ohne ausdrückliche biblische Nachrichten wird man annehmen dürfen, daß die Beisetzung meist wie heute im Orient noch am Todestage selbst erfolgte (vgl. Dt 21, 23). Zur Zeit Christi wurde der Leichnam vor der Bestattung gewaschen (AG 9, 37), mit wohlriechen- <sup>35</sup> den Spezereien gesalbt (Mc 16, 1 u. Pax.) und in leinene Tücher gewickelt (Mt 27, 59), oder wurden wenigstens Hände und Füße mit Binden umwunden und das Haupt in

oder wurden wenigstens Hände und Füße mit Binden umwunden und das Haupt in das Schweißtuch eingehüllt (Jo 11, 44). Im AT. haben wir von dieser Sitte keine Andeutung; der Glaube, daß man in der School den Berstorbenen an seiner Tracht, den Kring am Diadem, den Krieger am Schwert, den Propheten am Mantel zu er 40 tennen vermag (1 Sa 28, 14; Ez 32, 27), spricht vielmehr dafür, daß man in alter Zett die Toten so begrub, wie sie bei Lebzeiten gelleidet waren. In späterer Zeit gab man dann den Leichen der Fürsten und Bornehmen wohl auch allerhand Kostkarteiten man vann den Leigen der zurzen und Vorneymen wohl auch allerhand Koltdarkeiten mit ins Grab, feine Spezereien, Schmud, Gold und Silber (Josephus ant. jud. XIII 8, 4; XV 3, 4; XVI 7, 1). Wenn die Erzählung des Josephus von der Plünde- 45 rung des Grabes Davids durch Hyrkan und Herodes richtig ift, so reicht diese Sitte in alte Zeit hinauf. Das Einbalfamieren dagegen war den Hebrüern fremd, als ägyptische Sitte kommt es dei Jakob und Joseph zur Anwendung (Gen 50, 2. 26). Auch für die spätere Veit steht die Nachricht ganz vereinzelt da, daß die Leiche Aristobuls mit Honig einbalfamiert worden sei, um sie später nach Jerusalem transportieren zu 50 können (Joseph. ant. jud. XIV 7, 4). Ebeno entspricht es der ägyptischen Sitte, daß Josephs Gebeine in einen hölzernen Kalten gelegt werden (Gen 50, 26) Die Iakönnen (Joseph. ant. jud. XIV 7, 4). Evenso entspricht es der ägyptischen Sitte, daß Josephs Gebeine in einen hölzernen Kasten gelegt werden (Gen 50, 26). Die Israeliten kannten eigentliche Särge nicht; auf einer Bahre wurde der Tote hinausgetragen (2 Sa 3, 31; Lt 7, 12 st.). Erst in spät nachexilischer Zeit haben die Juden wie die Phönizier den Steinsarg (Sarkophag) von den Agyptern übernommen, doch kam 56 dieser naturgemäß nur dei Wohlhabenden zur Anwendung.

Der Ort, wo der Tote begraben wurde, war durch den Glauben bestimmt, daß die Gemeinschaft der Familie und des Geschlechts den Tod überdaure. Daher die Wertschäung des Familiengrabes: wer in der School mit den Geschlechtsgenossen vereinigt sein wollte, der mußte "bei seinen Bätern" im Familiengrab beerdigt werden (Gen 25 so 8. 17 u. 5.; 2 Sa 17, 23; 19, 38; 21, 14; 1 Kg 14, 31 u. 5.).

34\*

Diese Familiengräber waren in ältester Zeit auf dem eigenen Grund und Boden in der Nähe des Hauses angelegt (Gen 23; 1 Sa 25, 1; 1 Kg 2, 34 u. a.). So haben Judas Rönige ihr Grab in ihrer Burg, und Ezechiel macht es ihnen zum schweren Borwurf, daß sie ihre Toten Wand an Wand mit dem Heiligtum begraben (Ez 43, 7). SEs war ein schweres Unglück, eine göttliche Strase, wenn einer nicht bei den Bätern begraben werden konnte (1 Kg 13, 22). Die Chronit vergönnt daher bezeichnender weise den gottlosen Königen Joram, Joas, Usia und Ahas keinen Platz im Erbbegräbnis (2 Chr 21, 21; 24, 25; 26. 23; 28, 27 gegen 2 Kg 8, 24; 12, 22; 15, 7; 16. 20) Aus maktischen Gründen mird man dann allerdings frühe dazu übergegangen Mus prattischen Gründen wird man dann allerdings fruhe dazu übergegangen 16, 20). 10 sein, die Gräber außerhalb der Städte anzulegen. In späterer Zeit (so schon Ez 43, 7) sah man dann die Gräber für unrein an (Nu 19, 16). Zur Zeit Christi war es deswegen Sitte, die Graber alle Fruhjahre neu zu übertunchen, um fie von weitem ber wegen Sitte, die Graber alle Früglahre neu zu übertungen, um sie von wettem her als solche kenntlich zu machen und die Borübergehenden vor Berunreinigung zu schützen (Mt 23, 27; Lt 11, 44). Andererseits freilich pflegte man damals auch schon die Gräber von Propheten und Gerechten zu schmüden; es galt dies als ein gutes Wert und Zeichen der Frömmigkeit (Mt 23, 29). — In das Familiengrad durften nur Familienglieder aufgenommen werden. In interessante Weise kommt diese Anschausig auch auf nabatäischen Grabinschriften zum Ausdruck (Euting, Nabat. Inschriften aus Arabien Nr. 2, vgl. die Eschmidzeitschriften Dort wird ganz besonders verflucht, wer 20 das Grab schändet ober vertauft, ober wer einen nicht zur Familie Gehörigen darin begrabt. Das entspricht ganz der althebraischen Anschauung; ein Fremder hatte eben in der Gemeinschaft der Ahnen keine Stelle. Für die allerarmsten, die sich kein Familiengrab erwerben konnten, für Fremde und für die Berbrecher gab es allgemeine öffentliche Begräbnisplätze (Jer 26, 23; Jes. 53, 9; Mt 27, 7).

Die Gräber selbst waren in ihrer Anlage auherordentlich einfach. Wo wir an einem alten jubischen Grab eine reichere und tunstwollere Ornamentit antressen, läßt sich überall fremder, meist griechischer Einfluß nachweisen. Abgesehen von dem allgemeinen Mangel an künstlerischer Begabung, den auch sonst die Israeliten verraten, mag hier namentlich auch ein religiöses Moment ins Gewicht gefallen sein: der schroffe Gegensatz, in welchen auch ein religiöses Moment ins Gewicht gefallen sein: der schrösse Gegensatz, in welchen 30 sich der Jahvismus zu jeder Art von Totenverehrung stellte, war einer luxuriösen Ausschmückung der Gradanlagen von vormherein hinderlich. So steht das hedräsische Grad nicht nur dem ägyptischen sondern auch seinem unmittelbaren Bordild, dem oft monumentalen phönizischen Grad weit nach. Dieser Mangel zusammen mit dem Fehlen von Inschriften macht es sehr schwerz, zu bestimmen, in welche Zeit die heute noch in großer Anzahl vorhandenen Gräder zurückreichen. Übrigens tritt auch hier ein Hauptmerkmal der phönizisch-hedräsischen Architektur deutlich zu Tage: die hervorragende Rolle, welche die behauene Felswand spielt (vgl. den A. Bautunft S. 452,29). Man liebte es, die Gradhählen an einer notivischen Felswand anzuhringen. Die gradstigen Gradenlagen Grabhöhlen an einer natürlichen Felswand anzubringen. Die großartigen Grabanlagen in Betra 3. B. sind größtenteils hoch oben in die Felsenwände eingehauen. Wo man 40 keine natürliche Felswand hatte, schuf man künstlich eine solche, indem man von oben her einen rechtwintligen Ausschnitt, eine Art Hof aus dem Fels heraushieb oder unter-

her einen rechtwintligen Ausschnttt, eine Art Hof aus dem zeis gerausgied oder untertrolsche Kammern mit senkrechten Wänden ausgrub (vgl. hiefür und für das Folgende besonders die Pläne der Königsgräber und Richtergräber bei Jerusalem in Bäbeker, Paläst. und Sprien 4. Ausl. S. 230 ff. und die Beschreibung dazu).

Bei den erhaltenen Gräbern sann man, was das Einzelgrad anlangt, vier Arten unterscheiden: 1. Schiebgräber (Tipi), vierectige Stollen von ca. 1,8 m Länge, 0,45 m Breite, 0,45 m Höhe, der Länge nach in den Felsen gehauen, in welche die Leiche wagrecht hineingeschoben wurde. 2. Senkgräber, wie unsere Gräber in den Boden der Felstammer geteuft und mit einem Steindedel verschlossen. 3. Bantgräber, Steinbänte 50 an der Felswand der Grabtammer, etwa 0,60 m hoch, auf welche man die Leichen legte, vielfach der Breite nach in den Felsen eingehauen und dann mit einer Wölbung oben versehen. 4. Troggräber, in die sentrechte Felswand gehauene Troge von der Länge des Körpers, etwa 0,45 m breit und 0,75 m über dem Boden; genau genommen eine Berbindung von Nr. 2 und 3, indem in der in den Felsen eingehauenen

55 Bant ein Senigrab ausgehöhlt wurde.

Die Grabtammern zerfallen in drei Arten: 1. Ginfache Ginzeltammer ohne Berschause mit nur einem Senigrab im Boben. Auch ein einzelnes Grab legte man nicht wie wir unsere Gräber als Senigrab an der Oberfläche an, sondern schuf zuerst eine unterirdische Rammer, in deren Boden man es einsentte. 2. Einzelkammer mit mehres ein Gräbern der verschiedenen genannten Arten (namentlich Bank- und Schiedgräber). 3. Größere Grabanlagen, die mehrere Grabkammern umfassen. Was die letzteren ansbelangt, so gehören die bisher gefundenen (wie z. B. die Königs- und Richtergräber) alle der späteren Zeit an, wie die architektonische Berzierung beweist. Zweisellos kannte aber auch die vorexilische Zeit schon solche Grabanlagen im größeren Stil (z. B. die Familienbegräbnisse der Könige), nur werden wir uns dieselben einsacher zund ohne viel ornamentalen Schmuck zu denken haben. Den ältesten und alle Zeit gebräuchlichsten Appus repräsentieren die unter Nr. 2 genannten einsachen Grabkammern mit Schiebgräbern, wie denn diese koksim nach den Resultaten der Funde als die eigentslichen hebräischen Gräber bezeichnet werden dürsen. Sie nehmen am wenigsten Platz ein und gestatten daher die Unterbringung einer großen Jahl von Leichen in einer 10 Kammer. Wie weit die anderen Gräberarten in die alte Zeit zurückreichen, entzieht sich unserer Kenntnis. Schachtgräber, wie sie in Agypten häusig sind, d. h. Gräber, zu denen man nur durch einen schacht seinen Schacht Zutritt erhielt, sind die jest in Palästina keine gesunden worden.

Noch ist zu bemerken, daß sich bei den Israeliten keine Spur von der phönizischen 15 Sitte findet, den Platz eines unterirdischen Grabes durch ein Stein-Denkmal zu bezeichnen, abgesehen von dem Steinhausen, den man etwa über einem Grab ausschlichtete (2 Sa 18, 17). Auch die oberirdischen Grabbauten (wie z. B. die Gräber im Kidronsthal) gehören erst der hellenistischen Zeit an und sind auf fremde Einslüsse zurückzusstühren. Bei den Phöniziern waren oberirdische Gräber ebenfalls eine Ausnahme.

Benginger.

## Beichtbücher f. Bugbücher.

Beichte. Morini, Commentarius de Disciplina etc; Dallaei, De confessione auric. Aliefoth, Liturg. Abhandl. 2.

Über das Wort Beichte vgl. Luthers Brief an die zu Frankfurt 1533: Bejichten 25 heißt bekennen, wie auch im Gericht das Wort noch in Übung ist, Urjickt. Und sind die zwei unterschiedlich i in dem Wort Bejickt, welches mit der Zeit ist in ein i verswandelt, und durch Mißbrauch Beicht, als mit Einem i geschrieben und geredet. Insopern die Beichte Bekenntnis und zwar Sündenbekenntnis ist, kann man allerdings auch von Beichte vor Gott allein und von Bruders oder Laienbeichte reden, sür die Beichte so als kirchliche Handlung ist aber wesentlich, daß sie vor dem Träger des kirchlichen Umts abgelegt wird. Beranlaßt wird die Beichte durch eigenen Entschluß (freiwillige Privatsbeichte), durch allgemein giltige Rultusordnungen (regelmäßig wiederkehrende Gemeindesbeichte, gleichviel ob sie von einzelnen oder von einer Gesamtheit abgelegt wird) oder durch besondere Rücksichten auf die kirchliche Erziehung und Disziplin (die Katechumenens 250 und Pönitentenbeichte). Der Zweck der Beichte ist die Erlangung der Absolution. In diesem Artikel kommt die Beichte der zweiten Gattung, die Beichte als stehendes Kultussinstitut, in Betracht.

Das neue Testament berichtet von der Beichte als Kultusinstitut nichts; man kann höchstens in den Worten Jesu & 5, 20; 7, 48 etwas der kirchlichen Absolution Berstwandtes sehen. Ja 5, 16 bezieht sich auf den Bruderverkehr. Auch für die ersten Jahrhunderte der Kirche ist die Beichte im angegebenen Sinne nicht nachzuweisen. Forderungen wie: In der Gemeinde bekenne deine Übertretungen Did. c. 4; Ermahnungen, die Übertretungen zu bekennen (1 Clem. c. 51; 2 Clem. 8) sind zu allgemein. Die Exomologesis im besonderen Sinn, welche Iren. I, 13 5 u. 7, Tertull. (De 45 poenit. c. 9 u. 12), Caprian (Ep. 15, 1; 16, 2; De laps. c. 28) erwähnen, gehört dem besonderen Pönitentialwersahren an. Wahrscheinlich auch die Unterweisung zur Buße von Appraat (TU. IIIb p. 114 st.). Selbstwerkändlich war es dem kirchlichen Altertum nicht unbekannt, daß einer vor dem Priester seine Beichte ablegte und von diesem dazu ausgefordert wurde (z. B. Orig. ad Lev. Hom. II, ad Ps. 37 Hom. I sub init. 50 Chrys. De Davide et S. Hom. III c. 1 u. 4). Auch die Stelle bei Chryst. (Contra Judaiz. III, c. 5), wo unter den angeordneten Mitteln der Borberettung auf die östersliche Kommunion die Exomologesis erwähnt wird, ist nicht beweiskräftig, um die Beichte als geordnetes kirchliches Institut erscheinen zu lassen. Ebensowenig ist es die Nachricht bei Solrat. V, c. 19 u. Soz. VII, c. 16; denn abgesehen von den Unklarheiten, die den Serichten anhasten, sind sie doch darin eins, daß Nectarius, der Borgänger des Chryssostwander und dem Bischossisch aus Konstantinopel, durch Abschaffung des Poenitentiarius die Beichte in das Ermessen des einzelnen gestellt habe; aber damit ist nicht gesagt,

bak früher alle Rommunizierenden ohne Unterschied bei dem Bukpriefter oder bei einem andern beichten mußten. Niemand wird in Abrede stellen, daß in der alten Zeit auf Buße gedrungen, das Gundenbekenntnis vor dem Priefter empfohlen, unter Umftanden im Interesse des Zuchtversahrens geradezu verlangt wurde; aber damit ist noch lange s nicht das Borhandensein eines tirchlichen geregelten, stehenden, allgemeinen Beichtwefens, geschweige denn der Ohrenbeichte erwiesen. Was die allgemeine Beichte betrifft, so fehlten natürlich dem Gottesdienst der alten Kirche Sündenbesenntnis und Gnadenverkundigung, und somit die wesentlichen Bestandfeile ber allgemeinen Beichte nicht, aber fest ausgebildet waren diese Formen nicht. Allenfalls tann das Gundenbekenntnis, 10 mit dem nach Basilius (ad Neocaes.) das Boll von Casarea den Frühgottesdienst zu beginnen pflegte, als ein Borlaufer ber öffentlichen allgemeinen Beichte angefeben werden, vorausgesett, daß es nicht ein stilles Bekenntnis war, das die Rommenden für sich sprachen; ebenso die ebenda erwähnte Sitte, bei Sonnenuntergang den 50., nach unserer Zählung den 51. Ps. (τον της έξομολογήσεως ψαλμόν) als eigenes Sünden15 bekenntnis zu sprechen. Man darf auch aus dem Sendschreiben Leos M. an die Bischöfe Campaniens (Ep. 168) nicht zu viel herauslesen. Leo wendet sich durchaus nicht
gegen die öffentliche Beichte, sondern gegen einen Unfug, der erst vor turzem zu seiner
Renntnis gekommen ist, der also wahrscheinlich überhaupt etwas Neues und keineswegs
etwas weit Berbreitetes war, daß nämlich auf Grund der poenitentia, quae a sichesolibus postulatur, ein schriftliches Berzeichnis einzelner Sünden öffentlich vorgelesen
wurde (vielleicht bei der reconciliatio), und erstärt das Besentnis vor dem Priester
für auszeichend. Docenen ist der spätere Sack hemerkansmett. Tung einem elemung für ausreichend. Dagegen ist der spätere Satz bemerkenswert: Tunc enim demum plures ad poenitentiam poterunt provocari, si populi auribus non publicetur conscientia confitentis. Der Satz zeigt, was Leo beablichtigte, aber auch wie es in 25 Wirklichkeit mit der Geneigtheit zum Beichten aussah. Man war in Rom zur Zeit Leos darin noch nicht weiter, als in Nordafrika zur Zeit Augustins: Nemo arbitretur propterea se consilium poenitentiae debere contemnere, quia multos forte advertit et novit ad sacramenta altaris accedere, quorum talia crimina non ignorat. Nos a communione prohibere quemquam non possumus nisi aut so sponte confessum aut in aliquo sive saeculari sive ecclesiastico judicio nominatum aut convictum. Serm. 351.

Eine Einrichtung, gegen welche die Laienwelt sich sträubte, tonnte eber in den Rlöftern und bei der Geiftlichkeit eingeführt werben. Die Monche und Geiftlichen tonnten zu einer Aufzählung ihrer Sünden verpflichtet werden, von ihnen tonnte man auch erss warten, daß sie die sündigen Regungen des Herzens offenbaren würden. Quintus humilitatis gradus est, heißt es in der Regel Beneditts, si omnes cogitationes malas cordi suo advenientes vel mala a se absconse commissa per humilem confessionem abbati non celaverit suo. Und dem Ranoniler (direibt die Regel Chrodegangs in ibrer urfprünglichen Geftalt c. 14 vor, ut in anno vel binas vices clerus noster 40 confessiones suas ad suum episcopum pure faciat, eis temporibus, una vice in initio Quadragesimae ante Pascha, illa alia vice a medie mense Augusto usque Kalend. Novembris. Diese Einrichtungen wurden auch auf die Laien ausgebehnt, freilich in ermäßigter Gestalt. Rach der zweiten Redattion der Regel Chrobegangs hat der Mönch seden Sonnabend seine Beichte abzulegen. Dem Kleriter war 18 neben der oben angeführten zweimaligen Jahresbeichte die wöchentliche Beichte schon daburch nahegelegt, daß c. 14 der ursprünglichen Regel Et cui peocata non impediunt de clero, omnibus diebus Dominicis et festivitatibus praeclaris debent corpus et sanguinem Domini nostri J. Chr. accipere. Bon dem Laien verlangt die erweiterte Regel c. 32, daß er dem Priester seine Beichte in den drei 50 Quadragesimen, d. i. den Wochen vor Weihnachten, Ostern und Pfingsten, ablege. Dem Irländer Columba, Abt zu Luxeuil, gebührt das Berdienst, in der franklichen Kirche für die Einführung des Beichtwesens, wie es in seiner irischen Seimat nicht bloß für die Mönche, sondern auch für die Laien bestand, gewirkt zu haben (Haud, KG. Deutschl. I, S. 252—56). Es versteht sich von selbst, daß dies nicht auf einmal 55 ging. Noch Alcuin beflagt (Opp. Ep. 96) die in der provincia Gotorum herrschende Abneigung der Laien gegen die Beichte; neminem ex laicis suam velle confessionem sacerdotibus dare. Aber auch den Geistlichen (Opp. Ep. 13) muß er einschlichten: Si quid peccati pro fragilitate carnis commiserit, abluat confessione, deleat poenitentia. Schließlich ließ sich das Boll durch die Aufforderungen der Priester wund durch den kirchlicherseits gegebenen Antrieb (vgl. dazu die Beschlüsse der KirchenBeichte 535.

versammlungen bei Martene De Rit. Bb I) zum Beichten bewegen. Über den Berlauf der Handlung geben Ausschluß: Regula Chrodeg. secundum Dacherli recension. c. 32. Pseudo-Alcuin, De div. offic. c. 13. Regino Prum., De eccles. discipl. I, c. 288 ff. Rhaban., De instit. cleric. II c. 29 f. Der Berlauf der Handlung war, von Berschiedenheiten im einzelnen abgesehen, folgender: Der Priester demütigt sich selbst zuerst im Gebet vor Gott, fragt den Beichtenden nach seinem Glauben, nach seiner Bereitwilligkeit zu vergeben und nach seinen Sünden, und erteilt ihm die Absolution in der Form des Wunsches oder Gebetes. Hiezu ein Beispiel aus Regin. Prum. De Eccl. Disc. II c. 300: Deus omnipotens sit adjutor et protector tuus et praestet indulgentiam de peccatis tuis praeteritis, praesentibus et suturis. Und ein 10 weiteres aus dem Ordo romanus in capita jejunii (bei Hittorp. p. 27) c. 30: Exaudi Domine preces nostras et consistentium tidi parce peccatis, ut quos

conscientiae reatus accusat, indulgentia tuae miserationis absolvat.

Der Priester verhandelte mit den Beichtenden in der Boltssprache. Zu diesem Zwede wurden die Formularien in die Landessprache übersetzt (vol. die von Millenhoff is und Scherer in den Dentmälern deutscher Poesse und Prosa, 3. Aufl., Berlin 1892, S. 236—247 mitgeteilten altdeutschen Beichten). Mit der Absolution war die Berpssichtung zu Bußleistungen verbunden; schon Chrodegangs Regel c. 32 stellt den Grundsatz auf: Cavendum est utique, no hi qui in gravidus peccatis incidunt, et hi qui in sevioridus quidusdam delinquunt, aequaliter judicentur, sed so secundum mordum adhibenda est medicina. So dursten die Beichtenden nicht gleichmäßig behandelt werden; sie sollten aber auch nicht willfürlich behandelt werden. So entstanden die Bußblicher (s. d. Art.), welche für die einzelnen Sünden die Dauer der Buße und die Bußleistungen sessen geine entsprechende Geldzichtet vorgesehen, zum Ersatz sie vorgeschriedene Leistung eine entsprechende Geldzichtet vorgesehen, zum Ersatz sie vorgeschriedene Leistung eine entsprechende Geldzichtzungen in entrichten. Der Ordo Romanus in capite jejunii (bei Hittorp. p. 27) satz zusammen: Consideret secum, aetatem conditionem, statum, personam et secundum hoc ut sidi virum fuerit, singula quaeque dijudicet, id est aliquos a cidis abstinendo, alios eleemosynas dando, nonnullas saepius slectendo genua sive in cruce stando, aut aliquid aliud hujusmodi quod ad animae salutem pertinet. Hinschlich der Geldbußen vgl. Judicium poenitentiae (Martene I, p. 789 c. LI, ex pervetusto codice Floriacensi): Qui in Quadragesima ante Pascha cognoscit mulierem suam et noluit abstinere, annum unum poeniteat, vel suum pretium reddat ad ecclesiam, vel pauperibus distribuat, vel XXXVI solledos reddat etc.

Borausgesett, daß wirklich die Beichte, die zur Zeit Karls Forderung war, im Laufe des 9. Jahrhunderts Sitte wurde (Haud II, p. 664), so waren alle Boraus-setzungen gegeben, um den Laien die Anordnungen des vierten Laterantonzils 1215 erträglich zu machen. Der Wunsch und das Berlangen der Kirche, daß regelmäßig gebeichtet werde, stand seit langem fest; an eine allgemein angenommene Beichtzeit hatte 40 man sich auch gewöhnt, mit dem Beichtverfahren war man ebenfalls vertraut. Grobe Bergehungen mußten von jeher ausdrücklich gebeichtet werden, aber es war nicht minder erwünscht, daß der Beichtende ein Gesamtbild seines Wandelns und seines Inneren entrollte. Der Beichtiger war schon vorher berechtigt, Fragen zu stellen, und müßte wenig Ersahrung, Geschicklichseit und Wenschenkenntnis besessen, wenn er erst went die Beschlüsse des Konzils in den Stand gesetzt worden wäre, die Beichte im gewünschen Sinne abzuhalten. Aber das Neue war, daß der häusig bestehende Brauch wenn eine Abeichten Kirchenaussetz erhaben murde Omnis utriusque sexus siedelis, postzum unbedigten Kirchengesetz erhoben wurde. Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit — confiteatur saltem semel in anno proprio sacerdoti — suscipiens reverenter ad minus in Pascha eucharistiae 50 sacramentum, und daß der Beichtende in dieser Beichte alle ihm bewußten Gunden mitzuteilen hatte (omnia sua solus peccata fideliter confiteatur). Hinjichtlich der theologischen Begründung, welche die Scholaftiter in der Lehre von der Buke behandelten, muß auf die Dogmengeschichte verwiesen werden. In der Absolutionsformel wurde die fürbittende und anwünschende Form aufgegeben und dafür die richterliche 55 angewendet. Ego absolvo te, von Thomas Uqu. (Summa P. III Qu. 84. Art. 3) badurch verteidigt: In sacramentali absolutione non sufficeret dicere: Misereatur tui omnipotens Deus, vel: Absolutionem et remissionem tribuat tibi Deus; quia per haec verba sacerdos absolutionem non significat fieri, sed petit ut fiat. An den proprius sacerdos war der Beichtende gebunden, nur mit dessen Cr= 🕫

laubnis konnte er justa de causa einem anderen beichten, anderenfalls dieser andere weder zu binden noch zu lösen die Macht hatte. Die dem Beichtenden gegedene Freiheit in der Wahl des Beichtigers war natürlich sehr mähig, auch wenn sich das Gebot, vor dem zuständigen Priester zu beichten, nur auf die österliche Beichte bezog, und es war darum nicht mehr als billig, dem Beichtenden die Berschwiegenheit des Priesters zuzusichern und auf den Übertretungsfall Absehung und lebenslängliche Klosterhaft als Strafe zu sehn. Das Tridentinische Konzil behielt diese Ohrendeichte der Kirche zu geschehen, und zwar im Beichstuhl. (Der heutige Beichsthuhl, sedes confessionalis crate 10 persorata inter poenitentem et Sacerdotem ist wahrscheinlich erft nach dem tridentinischen Konzil eingeführt worden.) Der Beichtvater muß eingedent sein, daß er die Person des Richters und des Arztes in sich vereinigt; er hört das allgemeine Besenntnis und die besondere Sündenauszählung des Konstitenten an, den er nur im Notfalle unterdrechen darf, redet ihm darauf ins Gewissen und legt ihm die zu leistende die den Wunsch und die Zusprechung der Absolviert er ihn mit einer Formel, die den Wunsch und die Zusprechung der Absolviert er ihn mit einer Formel, die den Wunsch und die Zusprechung der Absolviert er ihn mit einer Formel, die den Wunsch und die Das Beichtgeheimnis ist natürlich die heute strenßtens Gesez. In Rußland ist der Siegelbruch behus Anzeige von Staatsverdrechen prinzipiell erlaubt und ist vom russischen Berbrechen, namentlich den Rihllisten gegenüber, ausdrücklich der Geldbugen verordnet das Rituale: Poenitentias pecuniarias sidi ipsis Consessarii non applicent, neque a poenitentidus quidquid tamquam minize sterii sui praemium petant vel accipiant.

Non est in Ecclesia negotium, quod aeque ut istud confessionis et poenitentiae indigeat reformatione, schrieb Luther schon 1519 in seiner defensio contra Eckii judicium. In dem Puntke, daß die Beichte in widerwärtigster Weise aber So vor allem die Gewissenigung, welche durch das Verlangen, die Sünden einzeln ausgenutzt wurde, hatte er die Nation hinter sich. Ihn der gesehliche Jwang, der der ganzen Sache angethan wurde. Sein Widerwille gegen diesen Jwang ging so weit, daß er gelegentlich einmal (Bon der Beichte 1521) den Nat ereite, in der vorgeschriebenen Fasten- und Osterzeit nicht zu deichten. Erdlich entrüstete ihn die damasse sige Praxis, das unwürdige Gebahren der Bettelmönde, die das Beichtwesen in den Hatten, ihre verdächigen Exempel, die auf das furchstame Herz der Weichen worden, und die nach Luthers Uberzeugung von einem Ezgdauptbuben erdacht worden waren, der da gern der Weithers Uberzeugung von einem Ezgdauptbuben erdacht worden waren, der da gern der Weither Herz und zerpulvert würde (Kirchenpost. Dreitönigst. Edugangel. Ert. Ausg. S. 400). Luther hat dezesehn von vielen gelegentlichen Außerungen seine eigene Weinung über die Umgestaltung des Beichtwesens in solgenden Schristen ausgesprochen: Rurze Unterweisung, wie man beichten soll 1519; Bon der Beichte, od die der Papst Macht habe zu gebieten 1521; Sermon von der Beichte und dem Satrament 1524 (in der Kirchenpost, nach der Predigt über das Ed. Beichte und dem Satrament 1524 (in der Kirchenpost, nach der Predigt über das Ed. Beichte, erkennt aber seinen als Christen an, der sich der Beichte habe, in der Rayen-Biblia und am Schlaß des großen Ratechismus). Luther verwirft den Iwang zur Beichte, erkennt aber seinen als Christen an, der sich der Beichte entzieht. Er dentt aber nicht immer an die siehnen betennt, um son der Beichte entzieht, er dentt der nicht immer an die siehnen Seinden betennt, um son der Beichte nicht zu holen, und eine Seinder ersennen und Enade beinden Weiten Seinder ersennen und Enade bitten. Eine Sünden besennt, um sich Reind

da die Worte hörest dir verkündigen, so Christus befohlen hat dir und aller Welt zu predigen in seinem Namen, daß ob du es gleich nicht in der Beichte höretest, so hörest du doch sonst das Evangelium täglich, welches ist eben das Wort der Absolution. Denn Bergebung der Sünden predigen heißt nichts anderes, denn absolvieren oder lossprechen Bergebung der Sünden predigen heißt nichts anderes, denn absolivieren oder lossprechen von Sünden, welches auch geschieht in der Tause und Satrament. Daß also getaust swerden, oder Satrament empfahen, ist auch eine Absoliution, da einem jeglichen inssonderheit Bergebung auf Christi Namen und Befehl zugesaget und zugesprochen wird; die sollst du hören, wo und wie oft du ihrer bedürfest; und sie annehmen und glauben, als hörest du sie von Christo selbst. Eine besondere Anwendung dieser Generalabsolution wird nach Luthers Meinung durch die tirchliche Beichthandlung gemacht. In dem 10 Sermon von der Beichte macht er zwei Borzüge gestend: das Wort wird allein auf deine Person gestellt; hier kann es niemand treffen als dich allein; darüber hast du auch noch einen Borteil, daß du in der Beichte alle deinen Fehl sagen kannst und darüber Rat holen. Offizielle Erklärungen über die Beichte sinden sich in folgenden Schristen: Unterricht der Bistatoren, Schwadager Artisel, Art. 11 (abgedruckt dei Kolde, 15 Augsb. Konf.), Torgauer Arti., Art. 5 (ebenda), Augsb. Konf. Art. 11 u. 25, Aposlogie, Rleiner Katech. (Wie man die Einfältigen soll lehren beichten und 6. Haupstl.), Schmalkald. Artt. II. III Art. 8. Die Beichte nahm ungefähr solgenden Berlauf. Der Beichtende kam in die Kirche, entweder ohne besonderen Anlah, oder vor der Kommunion, und zwar einen oder etliche Tage vor der Feier. Denn, wie schon Luther in der Formula missae und der Unterricht der Bistatoren verlangten, wurde die dem Bolke schon vom Mittelalter her anerzogene Ordnung aufrechterhalten, daß bie dem Bolle schon vom Mittelalter her anerzogene Ordnung aufrechterhalten, daß keiner zur Kommunion zugelassen wurde, der nicht zuvor gebeichtet hatte, und wie man schon früher den Beichtenden nach dem Credo gefragt hatte, so benützte man jetzt diese Gelegenheit, um ein Katechismusexamen zu veranstalten. Doch lag es in dem Er= 25 messen des Beichtigers, das Examen zu unterlassen, was dem Beichtenden gutes Jutrauen hatte. Der Beichtende wurde aufgefordert, falls ihn eine Sünde besonders drückte sie grzugeken der Reichtiger fragte ihn selbst nach besonderen Sünden Gelesbergen Günden Gelieben drüdte, sie anzugeben, der Beichtiger fragte ihn selbst nach besonderen Sunden. Schließlich, wenn sich kein Hindernis herausstellte, erteilte er ihm die Absolution. Die von Luther in den kleinen Katechismus aufgenommene Absolutionsformel lautet: Wie du 20 glaubest so geschehe dir. Und ich — vergebe dir u. s. w. Die Brandenb. Nürnb. KD. hat dagegen die Formel: Der allmächtige Gott — vergiebt dir alle deine Sünde, und ich verfündige dir solche Bergebung. Der Formel: ich verfündige, und der Formel: ich vergebe, liegen keine verschiedenen Auffassungen der Absolution zu Grund, wie man daraus ersehen kann, daß die genannte KO die Parallelformel hat: Gott vergiebt und sich sach die genannte kollen vergebende Formel entsprach mehr dem Sinne Luthers, der sich in der anderen Predigt für den Sonntag nach Ostern (Kirchenpost. Evangelienr.) über die Absolution dahin ausspricht: Die Gewalt, Sünden (Kirchenpost. Evangelienr.) über die Absolution dahin ausspricht: Die Gewalt, Sünden zu vergeben, ist allein Gottes; aber er übt sie aus durch das äußerliche Amt der Sündenvergebung. Soll die Absolution recht und träftig sein, so muß sie aus dem 40 Besehle Christi (Jo 20, 21—23) gehen, daß sie also laute: Ich spreche dich so von deinen Sünden — im Namen Christi und aus Kraft seines Besehls — also, daß nicht ich, sondern er selber ist durch meinen Mund, der dir die Sünde vergiedet: und du schuldig bist, solches anzunehmen und sestigssich zu glauben — als hättest du es aus seinem, des Herrn Christi, eigenem Munde gehöret.

Bei diese Fassung der Absolution mußte die Form der Aussührung die geeignetste erscheinen, nach der sie dem einzelnen Beichtenden besonders zugesprochen wurde: die Einzel- oder Privatabsolution. Dennoch wurde auch die allgemeine Absolution gutzgeheißen. Schon im MN. hatte sich eine allgemeine Beichte, welcher die allgemeine Absolution folgte, im Gottesdienste eingebürgert. Wartene teilt De ant. disc. p. 486 ff. so einen usus antiquus Senonensis atque Lemovicensis dioecesis mit ex vetustis

Bei dieser Fassung der Absolution mußte die Form der Aussührung die geeignetste erscheinen, nach der sie dem einzelnen Beichtenden besonders zugesprochen wurde: die Einzelz oder Privatabsolution. Dennoch wurde auch die allgemeine Absolution gutzeheißen. Schon im MU. hatte sich eine allgemeine Beichte, welcher die allgemeine Absolution folgte, im Gottesdienste eingebürgert. Martene teilt De ant. disc. p. 486 ff. 50 einen usus antiquus Senonensis atque Lemovicensis dioecesis mit ex vetustis Ritualibus. Darnach muß jeder vor Empfang der österlichen Rommunion eine Messe hören, bei der kurat oder Bisar vom Altar aus eine Abendmahlsvermahnung und eine Beichte in französischer Sprache spricht. Die Bersammelten hören sie knieend an, sprechen die confessio generalis nach und empfangen in der Wunschform die Absolution (vogl. zu der Sache Hauch II, p. 266; Müllenhoff und Scherer II, S. 430). Eine allgemeine Beichte wird auch erwähnt von Honorius Augustod. (Specul. eccl. MSL Bb. 172), von Durandus IV, c. 26, von Surgantius (Manuale). Sie bestand am Ausgange des MU. in Rursachsen und in Franken. Auch die Braunschweiger KO. 1528 enthält eine exhortatio zum Sündenbekenntnis, nach der Predigt, und schließt 60

sie mit dem Wort: Jesus Chriftus ist unsere Seligieit ewiglich. Sprecht: Amen. Ahnlich wurde in Nürnberg nach der Predigt und vor der Kommunion eine allgemeine Beichte mit Absolution gesprochen. Diese Einrichtung hatte das Missallen Osianders, zumal sie ein Jusah zu der von ihm hauptsächlich versasten Kirchenordnung war, und er brachte einen Teil der Prediger dahin, sie aufzugeben. Darüber gerieten die Kürnberger Gemeinden in Unruse, und der Rat der Stadt dat Luther und Brenz 1533 in zwei gleichlautenden Schreiben, um ihr Gutachten. Brenz, an den sich Osiander schriftlich gewendet hatte, gab den Neuerern Necht mit dem treffenden Hinweis darauf, das die allgemeine Absolution als eigener, feststehender Kultusalt die Predigt, die ja auch so Gnadenverkündigung sei, beeinträchtige, und das es gerend das Eigentümliche der Absolution wie der Sakramente sei, sich an die Einzelnen zu wenden, erklärte sich aber dereit, von seinen lieben Herren und praeceptores, den Wittenberger Theologen, sich belehren zu lassen. Die Wittenberger stellten die Privatbeichte höher als die allgemeine wollten aber auch diese nicht fallen lassen. wenn nur beide Teile zur Brivatseiden lich wurde in Nürnberg nach der Predigt und vor der Kommunion eine allgemeine belehren zu lassen. Die Wittenberger stellten die Privatbeichte höher als die allgemeine, wollten aber auch diese nicht fallen lassen, wenn nur beide Teile zur Privatzahsahslution ermahnen. Im J. 1536 brachte Osiander die Sache von neuem polemisch auf die Ranzel, die Verhandlungen zogen sich die 1540 hin. Die Angelegenheit scheint nicht endgiltig erledigt worden zu sein: in einzelnen Ausgaben der KO. (1592), sowie des Beit Dietrichschen Agendbüchleins (1569, 1639) sindet sich der Passus, in anderen nicht (vgl. Strobel, Nachr. v. d. Leben Beit Dietrichs p. 25—48 und Rolde, M. Luth. Wähler der Lutheraner die allgemeine Beichte und Absolution im Grunde doch nur aus Schonung der Gewohnheit bestehen liehen, erhielt sie den Resormierten den Borzug. Bom Standpunkte der Prädestinationslehre aus ist ja jede Absolution, besonders aber die private, nur unter Umdeutungen zulässig. Die Conf. Helv. vom J. 1566 sagt allerdings: Rite itaque et efficaciter ministri absolvunt, dum evangelium Christi et in hoc remissionem peccatorum, quae singulis promittiur fidelibus, sicuti et in hoc remissionem peccatorum, quae singulis promittitur fidelibus, sicuti et singuli sunt baptizati, praedicant, et ad singulos peculiariter pertinere testantur, aber doch immer nur unter der Boraussehung, daß diese Gnadenverkündigung solche betrifft, die von Gott besonders erwählt sind. Die Thorner Deslaration 30 1645 erflärt sogar die Beibehaltung der Privatabsolution unter Umständen für nützlich. Aber das ist nur eine vereinzelte Ausnahme. Dagegen ist die allgemeine Beichte von den Reformierten in der Gestalt der offenen Schuld beibehalten worden. Die Ordnung für Zürich erwähnt die offene Schuld und hat anstatt der Absolution den Bittruf: MImächtiger, ewiger Gott, verzeih uns unsere Sünden u. s. w. Die Pfälz. AD. 1563 shat in ihrer Abendmahlsvermahnung einen darauf sich beziehenden Abschritt, dazu für den Sonntag nach der Morgenpredigt ein Sündenbekenntnis, auf welches der Prediger eine längere Formel solgen läßt, darin er den Gläubigen die Bergebung, den Ungläubigen das Urteil Gottes verkündigt. Das Commonprayerbook hat eine allgemeine Beichte mit Absolution in Bunschoffen der Rommunionseier und schreibt für die Worden und Morgen eine gleichtendes Sündenbekenntnis ner meldes die 40 die Morgen- und Abendfeier ein gleichsautendes Gundenbekenntnis vor, welches die Gemeinde bem Geistlichen inieend nachspricht. Sierauf verkundigt dieser stehend ber noch inieenden Gemeinde die Absolution in referierender Form: Gott vergiebt allen wahrhaft Gläubigen, mit entsprechender Aufforderung, worauf der Geistliche, wieder knieend, das BU. spricht, das die Gemeinde ihm nachspricht. Die Emder KD. 1594 45 hat für die Sonntage mit Kommunionseier ein Formular, welches unseren Beichtfragen mit folgender Absolution entspricht.

Derartige Einrichtungen konnten sich natürlich mit der lutherischen Privatbeichte sinssichtlich ihrer Brauchbarkeit für die curia specialis nicht messen; aber die Privatbeichte stieß in der Aussührung auf unüberwindliche Schwierigkeiten. Schon 1533 mußte der Rat von Nürnberg in dem erwähnten Schreiben darauf aufmerkam machen, daß der Pfarrer zu wenig seien, um einen jeden vor Empfahung des Sakraments zu examinieren und zu absolvieren. Brenz erwiderte darauf, daß man ja alle Feier- und Werklage das Sakrament empfangen könnte. Aber diese Erwiderung war nur dann stichhaltig, wenn nach und nach wirklich der Strom der Rommunikanten sich über das ganze Jahr gleichmäßig verteilt. Das ist aber nicht geschehen, weder in Rürnberg, noch sonstwo. Bei gewissen Gelegenheiten häufte sich die Jahl der Rommunikanten, und wenn bereits Saxrerius (Pastoral. 1559) die Beichtwäter tadelt, die in einer Stunde zwanzig dis dreißig Beichten hörten, so tadelt er einen Mißtand, der sich vielleicht in diesem Umfang, aber nicht vollständig vermeiden ließ. Das Auskunftsmittel, einzelne von dem Beichtversahren zu befreien, half natürlich nichts, wenn die Jahl der Befreiten

flein war, und in großer Ausdehnung angewendet mußte es allerlei bosen Schein erweden und das Bestreben, jeden einzelnen womöglich vom unwürdigen Rommuniongenuß abzuhalten, vereiteln. Zu den bekannten Klagen, welche über die sittlich schäd-lichen, das Gewissen einschläfernden Wirkungen des mechanisch betriebenen Beichtverlichen, das Gewissen einschläfernden Wirtungen des mechanisch betriebenen Beichtversschrens, namentlich der Erteilung der Absolution von Großgebauer (Wächterstimme), b Heinr. Müller (Apostol. Schlüßtette, X p. trin.) dis zu den Pietisten in den folgenden Jahrhunderten erhoden wurden, war sicherlich von Ansang an schon Grund vorhanden. Das Beichtgeld hat ebenfalls dazu beigetragen, das Ansehen der Beichte zu schäben. Luthers schafe Bemerkungen über den Beichtpsennig (Ausleg. d. Evang. am 14. nach Irin. 1521) konnten die Beseitigung des Beichtgeldes nicht bewirken, zumal die Geists 10 lichteit schon damals solche Nebeneinkünste nicht gut entbehren konnten. Die Pommersche KO (1568 p. 128) erstärte, daß es christlich und die verhard übernahm die Rechtertigung des Beichtgeldes (Loc. de minist. eccles. c. 329): Simpliciter et absolute improbari neguit. accipere in audienda privata consessione ab auditoribus. prae-16 bari nequit, accipere in audienda privata confessione ab auditoribus, prae-15 sertim ditioribus, aliquod honorarium; fügt aber bei: Absit tamen omnis mali species, et si metuitur scandalum, moneantur auditores, ut alio potius tempore suam erga ministerium beneficentiam declarent. Aber es fam eben recht viel böser Schein über das Beichtgeld, und es blieb durchaus nicht beim Schein, wie viel böser Schein über das Beichtgeld, und es blieb durchaus nicht beim Schein, wie man bei den Kirchenrechtslehrern Brünemann, Tarnov, Dedeten in den betr. Ab-20 schnitten nachlesen lann. Das Ansehen des Amtes, das Zusammenwirten der Kollegen litt darunter. Speners Urteil darüber ist im wesentlichen dasselbe, wie das Gerhards, er wollte das Beichtgeld in freiwillige Neuzahrsgaben umgewandelt wissen, während die Leipziger Fatultät mit acht Gründen für den Beichtspfennig eintrat (Gerber, Gesch. der Kirchenceremonien in Sachsen). A. H. Krande dagegen berief sich auf Städte, wie 25 Frankfurt a/M., Straßburg, Augsburg, wo das Beichtgeld überhaupt nicht üblich sein, nahm keines mehr an und rechtsertigte sich darüber im Anhang zu seiner Predigt über den unverantwortlichen Mißbrauch des h. Abendmahls 1699. Aber auch ein anderes dogmatisches Bedeuten, das freilich die allgemeine Beichte so gut wie die private tras, machte den Wert und Fortbestand der ganzen Sache unsicher. Man prüfte die Absolus votionsformel und damit die Absolution selbst auf ihre Bedeutung und Richtigkeit. War vom Standpunkte der Reformierten aus schon im 16. Jahrhundert behauptet worden, vom Standpunkte der Reformierten aus schon im 16. Jahrhundert behauptet worden, daß die Absolution conditionata ist, weil sie von Buße und Glaube abhängig ist, über deren Borhandensein der Mensch im Ungewissen sein muß, so erklärte auch Spener alle Absolution als sua natura conditionata, urteilte aber doch über die aus der Re- ss formationszeit herübergekommenen Formeln, die sog. exhibitive oder kollative: Ich verzebe, und die sog. deklarative: Ich verkündige Bergebung, daß sie im rechten Berstande einerlei seien (Bedd I p. 202), und erklärte, daß er unbedenklich die absolute Formel gebrauchen würde, wo sie kirchlich vorgeschrieben sei. Alle diese Berhandlungen und Erwägungen erregten und bestärkten das Mistrauen gegen die Privatbeichte, obwohl so sie zum Teil die allgemeine Beichte gerade so gut trasen. Diese hatte schon längst, auch bei den Lutheranern, ihre Stelle. In Würtemberg war sie schon sein 16. Jahrsbundert, seit 1657 war sie in Kursackson 3. R. allgemein eingekührt, und als I. K. hundert, seit 1657 war sie in Kursachsen 3. B. allgemein eingeführt, und als J. K. Schade in Berlin 1697 seine Rommunikanten zu einer gemeinsamen Beichte versammelte und gemeinsam absoloierte (vgl. über einen ähnlichen Borgang in Thorn Hartlnoch, 4 preuß. Kirchengesch. p. 960ff.), da gab der Kurfürst trot der Migbilligung, die Schades eigenmächtiges Borgeben bei feinen Rollegen gefunden, und trog der Ungufriedenheit, vie es in der Bürgschaft erregt hatte, in einem Erlaß 1698 die Privatbeichte frei, unter Berufung auf die Thatsache (?), daß in unzählich vielen lutherischen Kirchen, als nämlich in den Königreichen Schweden und Dänemart in vielen Orten von Oberdeutschland 50 und in allen lutherischen Kirchen in Holland und daherum tein Beichtftuhl ober Privatbeichte zu finden. Die andern Landeskirchen folgten diesem Beispiel (Ackermann, Die Beichte p. 147 f.), während nur in Mecklenburg nach Kliefoths Ansicht (Litt. Abh. 2, 485) Privatbeichte und Absolution niemals formal abgeschafft worden sind.

Gegenwärtig steht die Sache so, daß die Beichte mit verschwindender Ausnahme 55

Gegenwärtig steht die Sache so, daß die Beichte mit verschwindender Ausnahmes nur noch als allgemeine Beichte und zwar als Borbereitung auf die Rommunion fortbefteht, indem sie unmittelbar vor der Rommunionseier oder am Tag vorher abgehalten wird. Das Sündenbesenntnis wird in verschiedener Form abgelegt; der Geistliche spricht es, oder die Beichtenden sprechen es unter seiner Führung, ab und zu spricht es wohl auch einer aus den Beichtenden im Namen der Bersammelten. Die Absolution wird so

über die Gesantheit gesprochen oder den einzelnen unter Handaussegung erteilt, was der Absolution als einer applicatio auf den einzelnen besse erthericht, aber nur in keinen Berhältnissen aussührbar ist. Die Haupstrage ist die, od es gut war, daß die Absolution und damit die Beichte so gut wie ausschließlich mit der Kommunion verbunden 5 worden sind, daß sie wie ein einleitender Teil zu dieser Feier erscheinen, und diese Frage muß verneint werden. Denn zur würdigen Kommunionseier gehört nur, daß einer als dußfertiger und gläubiger Christ kommt, und demnach werden die Feiernden allerdings an ihre Sünde und Gottes Gnade erinnert werden müssen, aber dazu ist nicht eine besondere in der Absolution gipfelnde Handlung nötig. Unmitteldar vor der Kommunion wäre sie nur dann nötig, wenn der zu Absoluterende das Kommunionrecht verloren sat, also nach der Exkommunisation. Allein mit derartigen sheoretischen Erwägungen ist die Sache nicht abgethan. Wird das Berhältnis der Beichte zur Kommunion gelöst, dann hört die Beichte für unabsehdare Zeit überhaupt auf, ein Teil des Gemeindeledens zu sein, und darum ist es besser, sie bleibt in der Gestalt, die sie jetzt nun einmal angenommen sat, dem Gemeindeleden ersalten, wenn auch an der unrästigen Stelle. Ferner spricht sür ihre Beibehaltung dei der Kommunion auch in der Gegenwart noch die gleiche Kücklicht, die schon zu Luthers Zeiten und noch früher es gedoten hatte, die Rommunitanten nicht ohne Borbereitung zur Kommunion zuzulassen. Die Kirche muß thun, was in ihren Krästen steht, um unwürdigen Kommunionzgenuß zu verhüten, und die Beichte Beichtede ihr gutes Recht. Damit der Beichtger ihr aber eine wirliche Gestalt geben son, und krein sie zur gene sommunion die Seichtede ihr gutes Recht. Damit der Beichtger ihr aber eine wirliche Gestalt geben son. An dem Krostbestehen der kommunion zuzulassen. Die Richte zu geschehen sot. An dem Krostbestehen der sommunion genzige Haber der Persönlichen gesigen der konten sie einzige Sandhabe bietet, vor der Kommunion eine persönliche Einzel

Die Widerbelebung der Privatbeichte ist bekanntlich im 19. Jahrhundert von mehreren Seiten ins Auge gefaht worden (vgl. Adermann, Die Beichte; Steitz, Die Privatbeichte; Steinmeyer, Die spezielle Seelsorge). Es kann sich dabei nicht um eine Wiederherstellung des Alten handeln. Denn was sich in vergangener Zeit nicht dewährt hat, wo die Verhältnisse doch dessu günftiger lagen, kann in der Gegenwart sich noch viel weniger bewähren. Das Bestreben richtet sich darum darauf, die Arivatbeichte als eine Vertrauenssache zu empsehen und ohne allen krossichen Iwang sie denen anzubieten, die sich aus freien Stücken ihrer bedienen wollen. Borderhand sehlt es an seder Möglichseit zu überblicken, wie weit diese Bestrebungen von Erfolg gewesen sind. Solange unsere Gemeinden zum großen Teil aus getauften Massen, ist auch teine Ausssicht, daß die freiwillige Privatbeichte allgemein werden wird. Iber auch wenn sie sich aus vereinzelte Källe beschränkt, erhebt sich die Frage, ob bei den Protestanten das Beichtssiegel in derselben Unverdüchlichseit besteht, wie bei den Katholiten, abgesehen von der bereits erwähnten in Ruhland destehenden Ausnahme. Es handelt sich in diesem Justalung bestehen kann, die auf persönlichem Bertrauen beruht, sondern darum, ob das Stillschweigen über das in der Besichte Ersahrene zu den Antspsschied des Gesistischen gehört, so daß eine Berletzung diese Amtspssicht geahndet werden soll und muß. Unsere Kirchenordnungen verlangen natürlich in erster Linie vollständiges Stillschweigen; die Ersahrene zu den Auspssschied vertraut wird, "hy liues strasse" inicht melden; die für Kursachsen der Nerüchtene der Kirchendienern versoren Personen aus der Beschwernisse ersollt seien, wenn die Kirchendiener oder die Versoren Personen aus der Beschwernisse ersollt seien, wenn die Kirchendiener der die Versoren der die Kurscheitener der die verhörten Personen aus der Beschwernisse ersolltige ernotet ertasse die, nich der die Kurscheitener der die verhörten Personen aus der Beschwernisse ersolltige ernotet ertasse; dehnt

541

| sagen, daß die Kirchenordnungen ein unbedingtes, in jedem Falle ausnahmslos zu bewahrendes Stillschweigen verlangten. Ein solches unbedingtes Berlangen entspräche in der That auch laum der lutherischen Lehre von der Stellung der Kirche zur Obrigleit und zur Gelehrfamteit. Luther hat sich, soweit seine Außerungen uns vorliegen, für die Bewahrung des Beichtgeheimnisse auch der Odrigleit gegenüber ausgesprochen. In den Tischreden (Albichn. KVIII von der Odrenbeichte) wenigstens sieht die viel angewendete Außerung: Sintemal sie mir nichts gebeichtet hat, sondern dem Hern Christo; und weil es Chrisus heimlich hält, soll ichs auch beimlich halten und strats sagen: Ich habe nichts gehört, hat Christus was gehört, so sage ers. Angenommen, daß Luther wirslich so gesprochen hat, so braucht man dem singsterten Kall nur die solgende Went wirdlich so gesprochen hat, so braucht man dem singsterten Kall nur die solgende Went virdlich song zu geden: Gesechtet hat, nicht selbst nachträglich vor Gericht gezogen worden, sondern sie ihre That gebeichtet hat, nicht selbst nachträglich vor Gericht gezogen worden, sondern habe eine Unschuldige als schuldig hingestellt, und nun sei diese zum Tod verurteilt worden, wie steht es dann um das Beichtgeheimnis? Es ist deshald sehr begreisslich, daß das Beichtgeheimnis nicht immer als das letzte angesehen worden ist, über das man miemals hinaus darf. Der Fehler 16 war eben der, daß man bestimmte Fälle namhaft machte, wo der Gesistliche verpflichet sei, Angeige zu erstatten, z. B. Hodwertat. Bestimmungen, wie die Hartmanns (Pastorale): Si silentium Reipublicae et charitati proximi nocet, oder die des preußischen Landrechts (X. II Tit. 11 § 82): Soweit die Ossenbarung eines solchen Gesemmissen sobzuhelsen oder vorzubeugen, muß der Geschrechen zu verhüten oder den Schaeden Folden Berweigen, jind natürlich viel zu behndar. Auch mit der neuen Bestimmung, daß die Gestischen in Anselnung der Seelonger anwertraut ist, zur Berweigerung des Zeugnisse berechtigt sind (Rechystrafprozesord. § 52) erled

Schliehlich sei der Bollständigkeit halber noch demerkt, daß nach der KO der böhmischen Brüder (Schwabach 1759) nach Ankündigung der Kommunion eine ernste 85 Gewissensprüfung der einzelnen Familien bei dem Pfarrer stattsindet, und in die Feier selbst ein Bukgebet mit Absolution aufgenommen ist, welche die Rommunikanten mit Amen und einem Dankliede beantworten. Die Irvingianer beginnen die Eucharistie mit Sündenbekenntnis und Absolution, bei den Methodisten folgt auf die Einladung zum Sakramentsempfang eine allgemeine Beichte, welche aber nicht mit einer Absolution, sondern nur mit einem Gebet um Bergebung endigt. Auch die griechischen Kirchen, sowohl die russische als die unter dem Patriarchen von Konstantinopel stehende, verlangen die Beichte als Att der Borbereitung auf die Rommunion. Wenn in der römischen Kirche die Rommunion von Laien statssindet, sei es nun während der Messe oder abgesondert davon, spricht der Ministrant das Consiteor und der Priester das 45 Misereatur und Indulgentiam.

Bekehrung (Conversio, &uoroooph, das Nomen nur AG 15, 3) bezeichnet sowohl den Alk, in welchem der natürliche Mensch sich wieder Gott zuwendet, als auch die Gotteswirkung, vermöge welcher jenes geschieht. Bon den Dogmatikern wird letzteres als conversio transitiva von der conversio intransitiva unterschieden. Wir haben 50

zunächst die Schrift= und Rirchenlehre barzustellen.

έπὶ θεὸν ζῶντα AG 14, 15 vgl. 15, 19; 26, 18. 20. 1 Th 1, 9; 1 Sa 7, 3 oder ἐπὸ τὸν κύριον AG 9, 35. 2 Κο 3, 16 vgl auch 1 Pt 2, 25. In demselben Sinn wird der Ausdruck auch für sich gebraucht, s. Le 22, 32. AG 28, 27. Genauer wird der Inhalt des Begriffes bestimmt, wenn Paulus als die ihm von Gott gewordene Aufzgabe hinstellt: ἀνοῖξαι δοθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ ἐπιστοέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεὸν τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν άμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῆ εἰς ἐμέ (AG 26, 18 cf. Ja 5, 20). Hiernach wird also die Besehrung gewirtt durch die evangelische Bertündigung, sie besteht darin, daß der Mensch sich von der Finsternis und dem Bösen ab- und Gott samt all den Gütern, die von ihm ausgehen, zuwendet. Sie ist der Ast des Menschen, durch den er seine frühere religiöse Richtung und seinen früheren Zustand mit einer neuen religiösen Richtung und einem neuen Zustand vertauscht. Wird an den angeführten Stellen das Bort ἐπιστοέφειν intransitiv gedraucht, so Le 1, 16. Ja 5. 19. 20 transsitiv vom Menschen, 1 Pt 2, 25 (ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τοῦν ψυχῶν ὑμῶν (vgl. so Klagel. 5, 21. Jer. 4, 1) wahrscheinlich passivich, so daß Gott als besehrendes Subjett gedacht ist.

Bezeichnet ἐπιστρέφειν mehr die Anderung der religiösen Richtung, so ist μετανοεν, μετάνοια mehr die Anderung der sittlichen Gesinnung: μετανόησον ἀπό τῆς κακίας σου ταύτης και δεήθητι τοῦ κυρίου, εἰ ἄρα ἀφεθήσεται σοι ἡ ἔπίνοια τῆς καρδίας σου (AG 8, 22). Es ist das Ausgeben der sündhaften Gesinnung (Apt 2, 21), wie das innere Ausgeben der dösen Handlungsweise und der dösen Werke (Apt 2, 5. 16. 22; 3, 3. 19; 9, 20. 21; 16, 11. Handlungsweise und der dösen Werke (Apt 2, 5. 16. 22; 3, 3. 19; 9, 20. 21; 16, 11. Handlungsweise und der Edmengen verbunden (2 Ko 7, 9). Andererseits tritt mehr die positive neue Gesinnung hervor. Der Bußtus zwecht ab auf ein Bekenntnis der Sünde und ein neues sittliches Leben (Mt 3, 2. 6. 8. 10. Mc 1, 15. Kc 13, 3. 5. 2 Ti 2, 25. UG 17, 30. Handlung hervor. Der Bußtus zwecht ab meuen sittlichen Wersen der Günde und ein neues sittliches Leben (Mt 3, 2. 6. 8. 10. Mc 1, 15. Kc 13, 3. 5. 2 Ti 2, 25. UG 17, 30. Handlung hervor. Der Bußtus zwecht ab auf ein Bekenntnis der Sünden gereicht (2 Ko 7, 10. Lc 24. 47. Upt 16, 9), das sich in neuen sittlichen Wersen der Sünden gereicht (2 Ko 7, 10. Lc 24. 47. Upt 16, 9), das sich in neuen sur Bergebung der Sünden gereicht (2 Ko 7, 10. Lc 24. 47. Upt 8, 22; 11, 18). Das μετανοεῖν bezeichnet also die Anderung der sittlichen Gesinnung und Bethätigung. Mit der πίστις zusammen dient es daher zur Bezeichnung des ganzen neuen Ledens des Christen, z. B. Mc 1, 15 μετανοεῖτε και πιστεύετε εν τῷ εὐαγγελίῳ ogl. Uff. 20, 21: τὴν εἰς θεὸν μετάνοια καὶ πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν vgl. Hor. Die μετάνοια wird von dem Menschen erwartet und ihm andefohlen, Johannes, Jesus und Jesu Jünger machen sie zum Inhalt ihrer Bertündigung (Mt 3, 2; 4, 17. Mc 6, 12). Aber edenso sicher site es, daß Gott die Buße in den Menschen wirtt, sie ihnen schent (MG 11, 18; 5, 31. Mö 2, 4. 2 Ti 2, 25).

2. Bei letzterem setz eigentlich das Problem unsers Begriffes ein. Es wird einerssetts von dem Menschen gefordert, daß er sich von der Welt und über Lust ab-

2. Bet letzterm setzt eigentlich das Problem unseres Begriffes ein. Es wird einerseits von dem Menschen gefordert, daß er sich von der Welt und ührer Lust ab- und dem von Gott geforderten Leben zuwende, und es wird andererseits gesagt, daß Gott diese Wendung oder Anderung der religiösen und ethischen Richtung in ihm hervorbringe. Letzteres wird noch gestützt, wenn man sich der Aussprüche der Schrift über die absolute Allgemeinheit der Sünde (Rö 3, 23. 1 30 5, 19) und über das Durchdurungensein des ganzen Wenschen von der Sünde (1 Mos 6, 5; 8, 21. He 36, 26 f. Rö 7, 7 ff.; 6, 20; 1, 21. I Ko 1, 17 — 2, 16. Jo 5, 21 ff.; 3, 3. 5; 15. 5; 8, 36. Eph 2, 1. 5. Kol 2, 13 x.) vergegenwärtigt, sowie den Begriff der Weiebergeburt als einer von Gott ausgehenden Reusehung im Menschen (Joh 3, 3. 1 Pt 1, 3. 23. Ja 1, 18. 2 Ro 5, 17. Eph 4, 24. Phi 2, 13). Das Problem wird schaff zugespitzt in dem Wort Phi 2, 12 f.: "Wit Furcht und Zittern schaffet euer Heil, denn Gott ist der in euch der sowohl das Wollen als das Wirlen Wirlende". Dieses Problem ist in der Kirche zunächst nicht empfunden worden; man konnte ebensosehr alles von dem freien Willen des Menschen erwarten als man von seiner Versunkenheit in Sünde und Tod zu reden vermochte. Die griechische Kirche ist auf diesem unklaren Standpunkt stehen geblieben. Der Mensch den Anfang im Guten und Gott hilft ihm irgende wie zum Ziel: ημών τὸ προελέσθαι καὶ βουληθηναι, θεοῦ δὲ τὸ ἀνῦσαι καὶ εἰς τέλος ἀγαγεῖν (Chrusosten) macht den Anfang im Guten und Gott hilft ihm irgende wie zum Ziel: ημών τὸ προελέσθαι καὶ βουληθηναι, θεοῦ δὲ τὸ ἀνῦσαι καὶ εἰς τέλος ἀγαγεῖν (Chrusosten) macht den Anfang iener Lehren von der Erhöinde und der Prädestination einen Lösungsversuch gemacht. Der in Sünden tote Wensch wird, falls er prädestiniert ist, von der Gnade in irresistibler Weise zum Guten betehrt. Die göttliche virtus lettet indeclinabiliter et insuperabiliter den menschlichen Willen, sollen wird gemacht. Der gene delte virtus lettet indeclinabiliter et insuperabiliter den menschlichen

543

hat die Schwierigkeit dieser Lösung empfunden, sie liegt darin, daß die Art des menschlichen Willens zu Gunften des Determinismus aufgehoben erscheint. Mehr als Worte bietet Augustins Behauptung, die Enade restituiere grade den freien Willen, doch nicht (z. B. de spiritu et litt. 30, 52. Enchirid ad Laur. 25, 105). Damit ist aber ein Stüd religiöser und natürlicher Wahrheit verkürzt. Es ist verständlich, daß auch Ans hänger des Augustin diese Iheorie für undrauchdar ansahen. Die sog. Semipelagiener gehen in ihrer Gedankendlich werd ver Gathen aus: ohne Gottes Hills werd gemein ein ihrer Gedankendlich werd der Gathen aus ohne Gottes Hills werd gemein ein ihrer Gedankendlich werd gemein der Gathen aus ohne Gottes Hills werd gemein der Gathen nichts Gutes, und der freie Wille muß gewahrt bleiben (z. B. Cassian Collatio XIII, 6. III, 22). Daraus ergiebt sich der Gedanke: et ita semper gratia dei nostro in bonam partem cooperatur arbitrio atque in omnibus illud adiuvat (ib. XIII, 13 10 vgl. überhaupt Seeberg, Dogmengesch. I, 313 ff.). Allein hierdurch wurde notwendig, einen Rest des moralisch Guten im Sünder anzuerkennen, sodaß die Gnade nur als ecooperans zur Bekehrung wirtsam wird. Auch diese Theorie erscheint praktisch wie theoretisch unhaltbar, prattisch sofern sie bas religiose Bewußtsein ber Gnade alles zu verdanken nicht ausdrückt, theoretisch sofern die Theorie es nur zu einem Neben- 15 einanderwirken Gottes und des Menschen, nicht zu einem Leben aus Gott kommen läßt. Allein die Mängel der augustinischen Prädestinationslehre sind so groß, daß es verlagt. Allem die Mangel der augultinischen Pradestinationslehre sind so groß, daß es derständlich wird, daß — troß der Beschüsse v. Orange 529 — ein verhüllter Semispelagianismus die herrschende Theorie des Mittelalters wurde. Voluntas hominis, quam naturaliter habet, non valet ad bonum efficaciter volendum vel opere wimplendam, nisi per gratiam liberetur et adiuvetur, diese geschieht aber indem die voluntas naturalise qua naturaliter vult bonum licet tenuiter et exiliter, von der Gnade unterstützt wird (Lombard. Sent. II dist. 25, 16. dist. 24, 5 vgl. Thosmassus, Dogmengesch. II 2. Aust. v. Seeberg S. 161 st.). Diese Theorien haben sich den späteren Rominalismus bis zum Pelagianismus gesteigert. Dem gegenüber wieden und betonte die Reformation wieder die völlige Unfreiheit des Menschen zum Guten und die Erlösung sola gratia. Letterer Gedanke wurde bekanntlich ursprünglich auf die Prädestination gestügt (s. Luther de servo arbitrio und vorher Melanchthon Loci 1. Ausg.). Während aber Luther diese Theorie wenn auch nicht aufgab, so boch ganz zurücksellte hinter den Gedanken, daß der im Wort offenbare Guadenwille allen gelte so (s. 3. B. W.B. Erl. Ausg. 55, 162; 54, 22), hat Melanchthon später den Synergismus gelehrt. Er setzte drei Ursachen der conversio, das Wort, den Geist und den Willen. Dieser wird von Gott unterstügt, sed nos viderimus ne repugnemus ((s. CR XXI, 376 s.). Liberum arbitrium in homine facultatem esse applicandise and gratiam. Melanchthon hat dem prädestinatianischen Gedanken gegenüber die Wahrheit vertreten, daß 25 in dem geistigen Leben des Menschen nichts vorgehen kann, sein Wille dewege sich denn. Aber der Spnergismus schien doch auf diesem Standpunkt nicht zu vermeiden zu sein. So erhob sich der bekannte Streit zwischen Biktorin Strigel und Flacius (s. diese AU und vgl. Thomasius, Dogmengesch. II, 498ss.). Diesen Streit hat die Konkordiensformel im 1. und 2. A. dehandelt und zu lösen versucht. Die Prämissen, die sie leiten, so sind: die Bekehrungssähigkeit des natürlichen Wenschen und die völlige Verderungssähigkeit des natürlichen Wenschen und die völlige Verderungsschieden und Erstorbenheit des natürlichen Menschen, wobei aber — der menschlichen Art gemäß — an ein Zwingen des menschlichen Willens bei der Bekehrung nicht gedacht werden dars. — Der Mensch tann also zur Bekehrung nichts beitragen, weder ein operari noch ein cooperari. Die Ursache derselben ist allein der heil. Geist. Er erzeugt im 45 Menschen die novi motus spirituales, die regeneratio und renovatio. Der mensch liche Bille ist nur subjectum convertendum; nihil operatur sed tantum patitur; mere passive se habet. Run aber ist die conversio vermittelt durch die praedicatio et auditio verbi, d. h. sie geschieht nicht ohne Bewegung auf seiten des zu betehrenden Subjettes. Aber im Moment der Bekehrung ist das Berhalten des Menschen ein so rein passives. Da aber der Mensch Mensch ift, tann das nicht in der Weise, wie wenn eine Statue in Stein gehauen wird oder ähnlich geschehen, sondern die Passwität des Empfanges geht, sobald (quam primum) der heil. Geift das Berg wirtsam ergriffen hat, in die Attivität der Synergie über, welche aber nur vermöge der neu erhaltenen Rrafte wirk. Das servum arbitrium wird zum liberatum arbitrium und kast dieses 55 vermag der Mensch dann das Gute zu ergreifen und unter der fortgehenden Einwirtung des Geiftes daran festzuhalten. Der Moment, da der beil. Geift das Berg wirksam ergreift, ist nach der FC., die Bekehrung. Indem dieses geschieht, ist aber auch das neue Leben mit seiner Kooperation da. Wo nur ein Minimum Glauben, Gebet, Heisesphucht da ist, da ist eonversio eingetreten. Wiewohl sie einen Zeitpunkt ausfüllt, so

tommt dieser doch selten zu Bewußtsein. Bgl. hiezu Frant, Theologte der KF. I; Thomasius a. a. D. II, 513 ff. — Wie die FC. haben auch die alten lutherischen Dogmatiser betont, daß der Mensch initio conversionis mere passive se habere recte dicitur (Baier), doch geschieht die Besehrung nicht gewaltsam wider Wissen und Wollen des Menschen, sondern der von Gott erregte Wilsen wirtt mit: quod deus per verbum et afslatum divinum nos praeveniat movens et impellens voluntatem. Post hunc autem motum divinitus sactum voluntas humana non habet se pure passive, sed mota et adiuta a spiritu sancto non repugnat sed assentitur et sit σύνεργος dei (Chemnit Loci I, 199). Bgl. Schmid, Die Dogmatis der

10 ev. luth. Kirche 7. Aufl. S. 335 f. 340 ff.

3. Die dogmatische Betrachtung muß vor allem scharf im Auge behalten, daß die Betehrung durch die personliche Einwirtung Gottes gewirft wird und daß sie sich in der menschlichen Persönlichkeit realisiert. Wie ersteres ausschließt eine irresistible Beeinflussung des Willens, ein physisches Mitteilen oder Eingießen von Kräften, so letzteres die Bor-16 stellbarkeit des Bekehrungsattes unter Ausschluß des personlichen Willens als eines unpersönlichen. Wie im geistigen Leben keine Gabe der Anregung real wird, sie werde denn in der Form der Selbstsetzung ergriffen oder vollzogen, so wird auch die Gottesthat der Bekehrung (sensu transitivo) resp. der Wiedergeburt nur so dem Menschen zu teil, daß der Mensch sich durch persönliche Selbstsetzung selbst bekehrt. Zeitlich anz gesehen wird somit die Wiedergeburt in der Regel mit der Betehrung zusammenfallen, aber logisch geht letztere immer voran d. h. die Gottesthat ist das Erste und Grundlegende, aus dem und in dem sich erst die Selbstfetzung ergiebt. Man tann zur Erläuterung an menschliche Analogien, z. B. die Anregung oder die Überredung denken. Eine stärkere menschliche Person überkommt uns und erzeugt durch ihren Einfluß in 25 uns neue Ideen, giebt uns neue Ziele und Kräfte. Aber unser ist dieses alles erst dann wirklich, wenn wir es selbst wollen und selbst denken gelernt haben. Und doch geht oann wirtig, wenn wir es selost wollen und selost denen gelernt gaden. Und doch gest alles auf jene Person zurück, nur ihr Wille und ihre Güte brachte es uns. So auch hier. Wo die göttliche Wahrheit ein Serz ergreift, wo Gott im Wort personlich das Herz bewegt, da ist diesem Menschen eine neue Welt erschlossen und ist ihm das mit zugleich der Sinn und das Streben nach derselben gegeben. Es ist eine That Gottes, daß er sich diesem Herzen offenbar machte und dadurch diesen Willen erregte und bewegte, aber eine wirkliche Größe unseres Lebens wird diese Gobtes nur dageregten Gerben gegeben. Des site der Gottes nur dageregter Silven werd Gerben Willen nun spontan sich dem Guten zuwarden. Des site der werd Warls werd Gert geschen Gerbe Auf dem Guten zuwenden. Das ist der neue Mensch, nach Gott geschaffen (Eph 4, 24. 85 Kol 3, 10), dessen Vélecu und évegyeër von Gott gewirtt wird (Phi 2, 13), aber doch nur immer so, daß das Bélecu seine eigentümliche Art als Selbstietung bewahrt (vgl. auch 2 Ko 3, 5). — Bersuchen wir jett den Borgang genauer zu charatterisieren. Er hat einen zeitlichen Anfang, sowenig immer derselbe in das Bewußtsein fallen mag, denn die Bekehrung war offenbar nicht, bevor sie eintrat. Wir muffen, indem wir die 40 Bekehrung als einen Borgang des perfonlichen Lebens begreifen, ihren Inhalt dem entsprechend bezeichnen. Kun bewirtt der gesstige Einfluß einer Person auf unser sitt-liches Leben, daß wir die Richtung unseres Herzens verändern. Uns sind neue Ideale und Werte, neue Realitäten vor das Geistesauge getreten. Dadurch wird ein neues Denken und Wollen in uns angeregt. Indem uns neue Güter und Ziele vor die Seele 25 treten, erwachsen uns neue Wotive des Handelns. Dadurch werden wir von den alten Gütern und Zielen abgedrängt. Und wenn unser Inneres sich ihnen doch wieder zuwendet, verursacht uns das Reue und Schmerz. Unser Denten und Trachten ging bisher auf die Welt und die Befriedigung der egoistischen Luft durch sie und an ihr, die Ginwirtung Gottes läßt uns das Leben mit ihm und für ihn als höchstes Ziel erscheinen. 50 Diese Gemeinschaft wird das Motiv unseres Handelns und sie als in der Menschheit realisierte vorgestellt — d. h. das Reich Gottes — der höchste Zweck desselden. Hier greifen alle die Gedanken ein, welche uns die oben angeführten Schriftstellen nahebrachten. Die Bekehrung ist das Ergreifen einer neuen religiösen Richtung und daburch die Ünderung der stittlichen Gesinnung. Somit satzt sie in sich sowohl die Anstingen des Glaubens als der Reue, nach altprotestantischem Sprachgebrauch die poenitentia. Nur in schweren Kämpfen wider den natürlichen Wenschen mit seiner Richtung auf Melt und Sünde löbt sich dies Nauheltimmung des littlicken Jahans arkalten und auf Welt und Gunde lätt fich diese Neubestimmung des sittlichen Lebens erhalten und behaupten.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß wir die Bekehrung als einen momens so tanen Alt, welcher das Einschlagen der neuen ethischen Richtung bezeichnet, betrachten. Indem nun aber diese erstmalige Richtungnahme, wie gesagt, selten mit Bewußtsein erlebt wird, die Bekehrung an uns und anderen uns erst bemerklich zu werden pflegt, wenn eine längere Reihe von Handlungen der neuen Richtung uns den Gegensatz derselben zum alten Menschen veranschaulichten, versteht man im populären, wie auch diblichen Sprachgebrauch unter der Bekehrung nicht selten den Komplex sittlich religiöser 5 Selbstbethätigungen, welcher den Ansang unserer religiösen Entwicklung bildet. So sagen auch die alten Dogmatiker: conversio non est subitanea vel instantanea. Gegen diesen Sprachgebrauch kann an sich natürlich nichts eingewandt werden, aber es erscheint doch um der begrifflichen Deutlichkeit willen berechtigt, mit der FC den ersten und maßgebenden spontanen Att des von Gott wiedergeborenen Menschen besonders zu 10 behandeln und zu bezeichnen. Demgemäß werden sene weiteren Bethätigungen bei der Heiligung und Erneuerung unterzubringen sein. Bgl. besonders die vortreffliche Darstellung von Frank, System der christ. Sittlichkeit II, 199—219. Thomasius, Christi Berson u. Wert II<sup>2</sup>, 285 ff. Schweizer, Christl. Glaubenslehre II, 451 ff. Lipsius, Lehrbuch der Dogmatit 3. Aust. S. 623 ff.

Better, Balthafar, geft. 1698. Ein vollständiges Berzeichnis seiner Schriften und aller Gegenschriften bei A. v. d. Linden, B. Better, Bibliographie, Gravenh. 1869; Glasius, Godgeleerd Nederland, Al. I S. 89 ff.; Diest Lorgion, B. Better in Francker, Grav. 1848; derf., B. Better in Amsterdam, 2 Tle., Gron. 1850; Balch, Gesch. der Religionsstreitigkeiten außerhalb der luth. Kirche III, 3, S. 499 ff.; Schrödh, KG. seit der Resormation VIII, 20 S. 713 ff.

Besser, geboren am 20. März 1634 zu Metslawier in Friesland, studierte in Groningen unter Jacob Alting und in Francter, wo er eine Zeit lang Rettor der Lateinischen Schule war, sich den Grad eines Dottors der Theologie erward, und i. 3. 1666 als Prediger austrat. Als begeisterter Anhänger der Cartesianischen Phi-25 losophie deröffentlichte er schon i. 3. 1668 eine Admonitio sindera et candida de philosophia Cartesiana. Wehr noch denn diese Schrift erregten seine Katechismen Unsub, die 1668 und 1670 unter den Titeln: Gesneden Broodt vor de Kristenkinderen, Vaste spyze der volmaakten erschienen. Wan bespuldigte den Verst. des Socianismus, obgleich angesehene Theologen, wie Jac. Alting, Christ. Perizonius, so Albr. Heiden den Provinzial-Spnoden solgte er einem Ruf nach Holland, wo er in Weesp und zuletzt in Amsterdam (1679) Prediger wurde. Die Erscheinung eines großen Kometen in 1680 gad ihm Anlah, dem Bollsaberglauben, der in diesen Gestitnen Bordoten göstlicher Strafgerichte erblichte, entgegenzutreten in der Schrift: Undersoek van de betekening der Cometen, die mehrere Aussachen erlebte. Was ihn aber besonders berühmt machte, war sein Buch De betoverde Wereld, worin er nicht nur den Glauben an die noch fortwaltenden dien Kräste, an Teufelsbestitzungen, Jauberei, Magie u. s. w. bestritt; sondern auch die öchrift, dar erzählungen non den Besessen, Magie u. s. w. bestritt; sondern auch die öchrift nicht eine eigentliche Eehre, ein Dogma über den Teufel ausstelle, sondern des Bortellung davon schon vorsinde Rede Leinen weiteren Ausschlaußen wir der Sortist nicht ein eigenschaft, über welche die Bibel seinen weiteren Ausschlaußen zu mus natürliche Dinge zu lepren, us wie ist mit andern Absellung der Contex der Gestift, über welche die Bibel seinen weiteren Ausschlaußen und und die Berthaup aus scheibt, das Urim und Thummim). Die Schrift ist die Oinge "in Beziehung aus Gottes Ehre und unsere Seligeit"; mit andern Worten: übr Sandbung heil ein streng wissen gestaltigder, sondern der Die der Gestift vom Teufel berächt,

Teufelslehre dem Monotheismus Eintrag thue. Unstreitig war Bekter ein Borläufer des Rationalismus, wie denn auch in der Borrede zu seinem Buche schon Andeutungen über das Berhältnis der Bernunft zur Real-Enchklopäble für Theologie und Kirche. 8. A. 11. 10

Schrift sich finden, die beide wenigstens als gleich berechtigte Mächte darftellen, z. B. S. 11 ff. — Für seine Meinungen und bisweilen frivolen Außerungen mußte Bekter schwer büßen. Sein Buch wurde von dem Amsterdamer Konsistorium verdammt und gegen ihn ein Prozes eingeleitet, der seine Suspension und zuletz seine Entsetzung vurch eine Synode von Alkmaar zur Folge hatte (30. Juli 1692). Er ging nach Friesland, wo er die 2 letzten Bücher seines Werkes herausgab. Er starb den 11. Juni 1698. Unter seinen schriftlichen Gegnern sind Joh. van der Waepen, Jac. Roelmann, Joh. und Welchior Leydester, Joh. Molinaeus, Henr. Groenewegen und Everh. van der Hoogt zu nennen.

Bettes, f. Johannes X. Patriard von Konstantinopel.

Bel, f. b. A. Baal und Bel G. 338, 10.

Bel und ber Drache, f. b. A. Apotryphen 1. Bb G. 639, 28.

Belgien. Litteratur: Annuaire statistique de la Belgique; Brämer, Nationalität und Sprache im Königr. Belgien 1887; The statesman Year-Book, London 1896; Le Chrétien 15 Belge (Zeitschr. der Eglise chrét. missionaire), Bruxelles. — Mitteilungen von Pastor H. Rochat in Lize-Seraing und Pastor H. Meyer zu Antwerpen; "Christliche Welt" 1889.

Im Jahre der französischen Revolution 1830 riß sich Belgien insolge einer Erhebung gegen die Regierung des Königreichs der Niederlande von diesem los, allerdings erst 1839 allseitig in den jetzigen Grenzen und als "neutraler" monarchischer Staat anerkannt. Dieser umsaßt 29455 akm und zählte i. J. 1890 nicht weniger als 6069321 Bewohner. Sie gehören zweierlei Nationalitäten an, indem der bergige Süden oder Oberbelgien von romanischen Wallonen besetzt ist, Niederbelgien aber von einem Zweige des Frankenstammes, den "Blamen", wobei die Grenze zwischen beiden Bevölkerungsteilen von der Maas oder Maastricht an nahezu rein westlich dis in das 25 französische Departement Nord verläust. Der Zahl nach überwiegen die Blamen; denn die Jählung von 1894 erbrachte nicht nur 2744271 lediglich vlämisch Sprechende neben 2485072 nur französisch Redenden, b. i. 700997, zu den Blamen, da die Ballonen als "Franzosen" überhaupt wenig zum Erlernen einer deutschen Sprache geneigt sind, wud überdies hierzu nur ein geringes Bedürfnis in Belgien bestand, weil dis zum Beginn unseres Jahrzehnts die französische Sprache in allen amtlichen und anderen öffentlichen Beziehungen teils alleinherrichend, teils überaus bevorzugt war. So wird man gewiß 3250000 Blamen als deutschen Bevölkerungsteil anzuerkennen haben. Außerdem sind noch etwa 40000 Deutsche vorhanden.

In Bezug auf die konfessionelle Statistik ist man zumeist auf unbestimmte Angaben angewiesen, da die amtliche Erhebung in dieser Richtung seit 1846 unterlassen wurde. Allerdings ist die Bevölkerung fast durchweg der gleichen, d. i. der römische katholischen Ronfession, nachdem nicht nur von früher her "Glaubenseinheit" strengstens durchgeführt war, sondern sich auch von 1830 an die von den heutigen Riederlanden ins Land gekommenen Protestanten sast vollständig wieder verzogen haben. So giebt es setzt einschließlich der englischen Konfessionsverwandten kaum 30000 Protestanten. Diese sind in eine Anzahl von Gemeinschaften getrennt, wenn auch teilweise nur der Organisation,

nicht der Glaubensrichtung nach.

Am bemerkenswertesten erscheint die Freikirche der Société Evangslique, welche sohne alle Unterstützung durch den Staat sich organisierte und erhält, und deren Beseinner aus vormaligen Katholiken bestehen, wie sie ja auch den Ramen "Eglise Chrétienne Missionaire Belge" führt. In ihrer Versassung dat sie als oberste Autorität die Synode, zu welcher jede Kirchengemeinde (Sglise) einen gestlichen und einen weltslichen Vertreter absendet, und zu deren Mitgliedschaft auch der Berwaltungs Ausschuß (Comité administrateur) gehört, von der jährlich zusammentretenden Synode als ein Vollzugsorgan ihrer Beschlüsse gewählt. Letzterer Ausgabe dienen auch die drei Abteislungs-Kollegien (Conseils sectionnaires) von Lüttich, von Hennegau-Bradant-Naumur, von Flandern. Diese Kollegien bestehen aus den Pastoren und einem weltlichen Bertreter jeder Kirchengemeinde und treten jährlich viermal zusammen. Neben den Kirchenses gemeinden, welche von einem Preschyterium ("Consistoire") geleitet werden, besteht eine Anzahl von Evangelisations "Stationen", sowie andere Orte, die regelmährige

Belgien 547

Gottesdiensteinrichtung haben; die ersteren beiden sind (1896) 70 an der Zahl. Die Geistlichen, welche fast ausnahmslos ihre atademische Ausbildung auf den Universitäten Geistlichen, welche sast ausnahmslos thre atademische Ausvildung auf den Universitäten der Schweiz erhalten, sind von dem Berwaltungsausschuß und der Synode unmittelbar abhängig; also besteht keine kirchliche Zwischenbehörde; ihre Besoldung erfolgt aus der "Zentral-Rasse", deren Einnahmen von den Kirchengemeinden und von Glaubensgenossen sentral-Rasse", deren Einnahmen von den Kirchengemeinden und von Glaubensgenossen ses Auslandes herrühren. Nachdem diese Freikirche nur aus Mitgliedern sich zusammensetzt, welche römisch-katholisch waren, sowie aus deren Kindern, erscheint der Erfolg ihrer Evangelisationsarbeit schon durch die Zahl der Besenner beträchtlich: es sind 9000. An Konsessionssen zwar nur zwei; jedoch werden nicht nur die Kinder in den vorhandenen Gemeindeschulen auf schriftliche Erstärung der 10 Estern din vom katholischen Religionsunterricht dissensiert, sondern wo eine einklassige Eltern hin vom tatholischen Religionsunterricht dispensiert, sondern wo eine einklassige Soule 20, eine mehrklasige 40 protestant. Rinder besuchen, tann der evangelische Geistliche religiösen Klassenunterricht erteilen. — Neben der aufblühenden Société Evangelique bildet eine zahlreichere protestantische Gemeinschaft die "Union des Eglises svangsliques protestantes de la Belgique" seit 1839. Während die erstere fast durchweg aus 15 franzöftsch redenden Wallonen befteht, umfaßt bie "Union" französische, hollandische und deutsche Gemeinden, deren Mitglieder im Ganzen von protestantischen Eltern und aus dem Auslande stammen. Auch hier bildet eine jährlich zusammentretende Synode die vereinigende und einigermaßen leitende Körperschaft. Allein da hier nicht wie in der Eglise missionaire eine Bekenntnisschrift als Korm des Glaubens zu recht besteht, 20 auch die Jusammensetzung der einzelnen kirchengemeinden aus sehr verschiedenen Zweigen des Protestantismus erschwerend auf eine einheitlichere Rirchenleitung wirkt, erscheint der Einfluß der Synode minder zentralissierend; jedoch bildet die sährlich gewählte "Synodaldirettion" ein dauerndes Einheitsband und vertritt die Gemeinden gegenüber dem Staate. Es giebt größere Gemeinden in Lüttich, Berviers, Seraing, Brüssel, 25 Untwerpen, Gent, La Bouverie, Dour, Paturages, Jolimont, Tournay. Jede Gemeinde wählt ihr "Consistoire". Aber als eine vom Staate anertannte Glaubensgemeinschaft genießt die "Union" den Borteil, den größeren Teil ihrer Pfarrgehalte vom Staate zu beziehen (6000, 4000, meist 2200 Fres.). Durch ein Evangelisations-Romitee sorgt die Union für die Diaspora und namentlich an den Orten, wo keine so ber ihr unterstehenden evang. Schulen bestehen, für die religiöse Unterweisung der Kinder. Auch auf den Wunsch von Katholiken werden für diese gottesdienstliche Stationen einzgerichtet, für welche dann bei Wachsen des Bedürfnisses "Evangelisten" aufgestellt werden. Die Jahl der Angehörigen dieser Kirchengemeinschaft besäuft sich auf eiwa 16—18000 Seelen. — Eine dritte Gruppe bilden einige evangelische Gemeinden in den größten so Städten, wie die Niederländische serven der der und eine lutherische Städten, wie die Niederländische Ferneinder der nach enreise eine gesten der schwedische Gemeinde zu Antwerpen. Dazu giebt es noch anglikanische Gemeinden in Brüssel, Antwerpen, Brügge und Oftende, auch eine presbyterianische Gemeinde zu Antwerpen, desgl. eine amerikanische Kapelle der seamen-society.

Die katholische Kirche besitzt durch die Staatsverfassung von 1831 kein konfessio- 40 Die tatholityde Kirche veligt durch die Staatsversalfung von 1831 tein tonfesse was nelles Borrecht in Bezug auf Aultusausübung und gegenüber den Staatsdürgern; denn nach jener (Tit. II § 14) "ist die Freiheit jeder Gottesverehrung, ihrer Ausübung x. zugesichert". Der Erzbischof von Mecheln und neben ihm (nicht unter ihm) fünf Bischöse (von Brügge, Gent, Tournay, Namur und Lüttich) regieren die tatholische Besvölkerung. Ihnen unterstehen die Pfarrer und anderen Priester in Bezug auf Anschlellung und Entsernung vom Amte unbedingt (ad nutum amovidiles), gemäß A. 16 (Tit. II) der Staatsverfassung. Jedoch bezieht die tath. Kirche für den Seelspregedienst jährlich 4,8 Willionen Fres. vom Staate. Bedeutend ist die Anzahl der parkandenen Klätter: es ach

vorhandenen Rlöfter; es gab

Mönchstlöfter: 50 im Jahre 1846: 137 mit 2051 Mitgliebern **" 2**991 1866: 178 1890: 218 4775 Frauenflöfter : im Jahre 1846: 642 mit 9917 Mitgliedern 55 " 15205 " 25322 1866: 1144 1890: 1425

Seitdem ist diese Jahl noch beträchtlich gestiegen, vor allem infolge weiterer Fortschritte der Übergabe von Volksschulen an Schulschwestern und Schulbrüder. Durch das Gefet vom 20. Sept. 1884, welches ben Gemeinden die Aufbringung von 4 Sechs- 60

teilen des Schulauswandes zur Pflicht machte, wurde mit Betonung des Grundsatzes "der Unterricht ist frei" u. a. auch gestattet, Privatschulen zu "adoptieren". Da nun tonfessionell-tatholische Schulen wohlseiler im Unterhalte sind und eine formell gegrünbete tirchliche Schule alsbald auch als Gemeindeschule adoptiert werden kann, so wurde 5 bereits die große Mehrzahl der Schulen unter Beseitigung der früheren weltlichen Lehrer thatsächlich klerikalisiert. Besonders wertvoll erscheint dies für den Katholizismus, da den Kern der politisch herrschenden kleritalen Partei die thattraftigen Blamen bilben, deren Einfluß im Staate noch im Wachstum begriffen ist, was auch die in den letzten Jahren errungenen Fortschritte des Rechtes der vlämischen Sprache befunden. Der Theorie 10 des "freien Unterrichts" gemäß wurde bereits 1833 eine katholische Universität zu Mecheln gegründet, dann 1835 nach Löwen verlegt, neben welcher allerdings noch zwei staatliche (Gent, Lüttich) und eine freie Universität (Brüssel) bestehen. Auch eine Anzahl von Mittelschulen, Internaten, natürlich auch Rnabenseminarien sind bischöfliche und bezw. Ordensanstalten. — Die Israeliten sind erst im letzten Jahrzehnt zahlreicher 15 im Lande geworden, haben aber tropdem faum die Summe von 4000 erreicht.

Dr. 23. Gis.

## Belgische Konfession s. d. A. Bres, Guido de.

Belial. Schleusner, Lex. graeco-lat. in Nov. Test. I, 1819 s. v. Beliao; die Artikel "Belial" von Schrader in Schenkels BL I, 1869, von Riehm in i. H. Liefer. 2, 20 1875 und von Hamburger in s. Real-Encycl. für Bibel und Talmud I, 3 A 1892; Chenne, The development of the meanings of Belial in The Expositor 1895, Bd. I, S. 435—439; Bouffet, Der Antichrift 1895, G. 86 f. 99-101.

Bediad, nach besterer LU. Bediag kommt einmal im NI., 2 Ko 6, 15, vor als Satansname, schwerlich als Name des Antichrist (Bousset); die Peschitch hat dafür: 25 Satan. Bediag ist erleichterte Aussprache aus 1973, daher die LU. Bediad Korrethur (vgl. Βεελζεβούλ, s. U. Beelzebub S. 514, 45).

Das Wort Immalian UI. noch nicht als Bezeichnung des Satans oder

eines bösen Engels vor sondern in appellativer Bedeutung, wahrscheinlich "Nichts-nutzigseit", eig. "ohne (בלי) Borteil": בילים entweder von בילי "emportommen" (Gese-nius) oder besser (weil בילים) nur im Hiph. gebräuchlich) von abzuleiten, wie אין von הביי. In letzterem Falle kann man benten an eine Bildung vom Ral: "bas Richtn letzterem Falle kann man denken an eine Bildung vom Kal: "das Richtemportommende" (Hupfeld zu Pj 18, 5) oder (mit de Lagarde, Prophetae chaldaice
1872, S. XLVII; deri., Übersicht über die im Aramäischen . . . übliche Bildung der Nomina, UGG, Bd XXXV, 1888, S. 139: "welcher nicht hinaufläßt") vom Hiphil: "was
nicht emportommen läßt". Weist ist 'a "Verderbtheit" in ethischem Sinne, fast immer
in Berbindung mit einem Worte zur Bezeichnung der Person oder Sache, welcher
Bosheit eignet: "Mensch der Bosheit", am häufigsten: "Söhne der Bosheit" oder
"Männer der Bosheit", auch "Tochter der Bosheit", ferner "Gedanken der Bosheit" u. s. Bereinzelt kommt 'a vor zur Bezeichnung des physischen Berderbens:
40 Ra 1, 11 "Berderben raten". So wahrscheinlich auch Ps 18, 5 (2 Sa 22, 5): "Bäche
des Berderbens", d. i. verderbend dahinraffende Ströme. An einigen wenigen Stellen
bedeutet 'a für sich allein. ellintisch gehraucht den Roshoften (2 Sa 23, 6: Si 34.18) bedeutet '= für sich allein, elliptisch gebraucht, den Boshaften (2 Sa 23, 6; Hi 34, 18) oder den Berderber (Na 2, 1), also verfürzt aus '= wie.

Das Wort in der Psalmstelle mit einigen älteren Auslegern von dem Höllen-

Das Wort in der Plaimstelle mit einigen alteren Auslegern von dem Hollenstein zu verstehen, wäre gegen alttestamentlichen Sprachgebrauch und alttestamentliche Borstellungsweise. Wohl aber könnte man hier, da in Parallelismus mit den "Bächen Belials" vom Tode ("Bande [?] des Todes") die Rede ist, an Bäche der Unterwelt (ältere Erklärer, neuerdings Baethgen z. d. St.) denken, sei es, daß 'non Haus aus eine Bezeichnung der Unterwelt gewesen wäre oder daß es, was nach dem sonstigen alttestamentlichen Gebrauch des Wortes wahrscheinlicher, von der Bedeutung "Berderben" aus diese speziellere erlangt hätte, ebenso wie abaddon zunächst "Berderben" und dann "Unterwelt" bedeutet. Nach J. D. Wichaelis sollte 'n Unterweltsname sein in dem Sinne "das Richthobe". Nach Chenne wäre es ein Wort der kosmogonischen Spetulation: "der unterirbische Ballerabarund" und als solches entweder stotsächlich oder doch tion: "ber unterirbische Wasserabgrund" und als solches entweder thatsachlich oder doch 55 der Meinung des Gebrauchs nach ein Rompositum: "die Tiefe, die Niemanden zurucklehren lätt" (vgl. Baethgen zu Pf 18, 5: "Land ohne Heimtehr"). Aber für die Bedeutung der Unterwelt in Pf 18, 5 spricht die Wahrscheinlichkeit keineswegs. Die Borstellung von Bächen oder Strömen der Unterwelt kommt sonst nie im AI. vor,

und die mit dem Gebrauch von delija'al in anderen alttestamentlichen Stellen übereinstimmende Erstärung: "verderbliche Bäche" paßt, auch im Parallelismus mit "Bande soder Wogen, so Baethgen] des Todes", durchaus in den Zusammenhang. Sie entspricht einem auch sonst im AT. angewandten Bilde (vgl. v. 17; Ps 42, 8; Jon 2, 4. 7).

Die spätere jüdische und die christliche Litteratur gebraucht das Wort als Namen eines gottseindlichen Wesens. So sommt es vor: Sidyll. II, 167; III, 63. 73: Bedao, Bedao, Bedao, in der Ascensio Jesajae 2, 4; 3, 13; 4, 2. 4. 14. 16; 5, 1. 4. 15: Berial (1. Dillmann, Ascens. Isaiae aethiop. et lat. 1877) und häusig in den Testamenta XII Patriarcharum: Bedao (Testam. Rud. c. 2. 4. 6; Sim. 5; 10 Lev. 3. 18. 19; Jud. 25; Is. 6. 7; Sed. 9; Dan. 1. 4. 5; Naphth. 2; As. 1. 3; Jos. 7. 20; Benj. 3. 6. 7 [ed. Sinder 1869]). In den Testam. XII Patriarch. ist Bedao ganz unversenndar Bezeichnung des Satans. Edenso wird es zu verstehen sein, wenn im Buche der Judischen c. 15 (1. Dillmanns Uberl. in Ewalds Jahrdd. III, S. 10) das alttesamentliche dene delijf al wiedergegeben wird mit "Beliariöhne". In wieweit an den anderen Stellen unter dem personlich gewordenen Besial ein disser Engel, etwa auch hier der Satan selbst, oder der Antichrist zu verstehen sei, ist teilweise ichwer zu entscheiden, der Antichrist jedenfalls nur in der Wesse, dan man sin mit einem bösen Engel identifizierte. Asc. Jes. 4, 2 wird Besian bezeichnet als angelus soder princeps? magnus (vgl. 2, 4) und steigt herad e sirmamento suo, und zwar 20— so wenigstens nach dem setzen kujus mundi. Wenn es ebend. 5, 1 von ihm heißt: insedit cordi Manassis, so ist unversennder an ein dämonisches Wesen zu dennen. Die Stelle in den Sidyslinen III, 63 ff. handelt nach der spuden zwen Inseliar als ein übermenschliches Wesen gebacht zu sein, wenn es (und denin II, 167 f.) von ihm heißt: och anatesovo dasuoros vor Anatosovos, denn darnach sein und den Rechaus den Stella ein der Gegensüberstellung Christi und Beliars eher das Wort aus den Anatosomen — "Herr der Rechaus der Beliar (darnach das ein übermenschliches Wesen das Wort aus den Saulus ohne Beziehung auf den Antichrist an den Eastan dache. Die Sprer erstärten Beliar (darnach der vor), årso zugammengeletzt, vgl. Eph 2, 2 (s. Gesen us, Thesaurus s. v.). Auf Grund iener neutestamentlichen Berwendung des Wortes behandelt

Nach jenen Stellen der Pseudepigraphen wurde Belial deutlich erst vom Dämonennamen aus und zwar anscheinend nur vereinzelt zum Namen des Antichrist. Es könnte dieses Wort aber vielleicht zugleich noch auf einem anderen Wege Bezeichnung des Antichrist geworden sein. Wenn 2 Th 2, 3 von dem Antichrist als dem ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας die Nede ist, so ist dies wohl nicht, wenigstens nicht direkt, eine Ubersehung won delizia (Bousset a. a. D., S. 99), da jene Bezeichnung dem ἄνομος v. 8 entipricht, was seinerseits vielmehr Übersehung ist von της Jes 11, 4; eher könnte δ vlòς τῆς ἀπωλείας v. 3 Übersehung sein von den delizia al. Da aber LXX teilweise delizia al mit παράνομος wiedergeben, so lag es nahe, von dem Jes 11, 4 gefundenen ἄνομος, d. i., Antichrist, aus auch den Belial = παράνομος vom Antichrist zu verstehen. Bäre delizia al, wie man sür Ps 18, 5 angenommen hat, in alttest. Zeit Bezeichnung der Unterwelt gewesen, so würde von da aus der Übergang zu einem Dāmonen- oder Satansnamen zu erklären sein wie für Abaddon (s. 1.88 S. 14,87). Da jene Bedeutung sich aber kaum wahrscheinlich machen läßt, so wird eher auf Grund des

Wäre belija'al, wie man für Pj 18,5 angenommen hat, in altiest. Zeit Bezeichnung der Unterwelt gewesen, so würde von da aus der Übergang zu einem Dämonen- oder Satansnamen zu erklären sein wie für Abaddon (s. 1.8d S. 14,37). Da jene Bedeutung sich aber kaum wahrscheinlich machen läßt, so wird eher aus Grund des elliptischen Gebrauchs von delija'al = "", in dem Sinne von "der Boshaftige" 50 oder "der Berderber", das Wort auf den Satan oder einen anderen Dämon und dann auch auf den vom Satan gesandten Antichrist Anwendung gefunden haben. Auch dieser späteste Gebrauch des Wortes erklärt sich genugsam aus einer ursprünglichen Bezdeutung "Richtsnutzigkeit" (vgl. 8 nornos vom Satan). Die unsicher Annahme einer ursprünglichen oder auch die Bermittelung bildenden Unterweltsbezeichnung scheint 55 uns somt nach allen Seiten hin überflüssig zu sein.

Bellarmin, Robert, geft. 1621. — Hauptquelle ist B.'s im J. 1613 verfaßte Selbstbiographie, gebruckt 1675 in Rom, 1753 in Löwen und 1762 in Ferrara, hier als Supplement zu ben Voti ber Karbinale Barbarigo, Casanate, Azzolini, Passionei über die Heilig-

sprechung B.'s. Neuer Drud mit geschichtlichen Erläuterungen von Döllinger und Reusch, Bonn 1887. Die Selbstbiographie ist benütt in der von dem Jesuiten Jatob Fuligatti verfasten Biographie, ital. Kom 1624, lat. von Sylv. Petra Sancta, Lüttich 1626, franz. von Betr. Morinus 1628 und Joh. Morinus 1635. Sie sollte den Stoff zur Kanonisation des Geseierten liesern. Um so geringer ist ihr historischer Bert. Auch die Biographien von Daniel Bartoli (de vita Bellarmini, Rom. 1677) und Nic. Frizon (la vie du Card. Bell., Nancy 1708) sollen nur Lobschriften sein. Dasselbe gilt von Hense, Leben des Kard. Rob. Bellarmin, Mainz 1868; es dildet das 1. Heft der deutschen Ausgade von Bellarmins asketischen Schriften. Schristenderzeichnis dei Hurter, Nomenclator lit. recent. theol. cath. 1. Bd 2. Auss. I Innsbrud 1892 S. 273 st. und bei de Bader, Bibliotheque des Serivains de la compagnie de Jésus, 186. Lüttich 1853, S. 61, Ausgade von Sommervogel, 1. Bd, Brüssel 1890, S. 1151. Als die beste Gesamtausgade der Werte Bs gilt unter den älteren die Kölner von 1617; die neuesten Ausgaden sind die zu Paris 1870—74 und zu Reapel 1872 erschienenen. Über ungedrucke Schriften B.s. 5. Döllinger-Reusch S. 292.

Robert Franz Romulus Bellarmino wurde zu Montepulciano in Toscana am 4. Oktober 1542 geboren. Sein Bater Bincenz gehörte einem altadeligen, aber verarmten Geschlechte an. Auch die Mutter, Cynthia Cervina, war von vornehmer Hertunft; ihr Bruder wurde 1555 als Marcellus II. auf wenige Tage zur päpstlichen Würde erhoben. Robert war der dritte Sohn unter fünf Brüdern, er war glänzend begabt; den Birgilius wuhte er auswendig und mit Leichtigkeit entströmten ihm lateinische und italienische Gedichte. (Bon ihm ist die sapphische Ode: Spiritus celsi dominator axis, und der im römischen Brevier besindliche Hymnus auf Maria Magdalena.) Der Bater bestimmte ihn für die staatsmännische Laufdahn, damit er den Glanz des Haufes wiederherstellen sollte. Aber der Einfluß der Mutter, die seinen Eintritt in den Jesuitenorden wünschte, überwog; schließlich gab auch der Bater die susschieht zu Rom ein. Dort verweilte er drei Jahre und zeichnete sich durch außerordentlich rasche Fortschritte aus. Das Griechische lernte er in einer Riedersassung der Jesuiten zu Mondowi in Piemont, und indem er es lernte, lehrte er es zugleich. Ohne die Weihen so empfangen zu haben, predigte er. Wie ihm geschmeichelt wurde, das erzählt er ohne Ausdrud des Unwillens.

Erst mit 25 Jahren begab er sich an das eigentliche Studium der Theologie; er widmete sich ihm in Padua 1567 und 1568. Seine Lehrer gehörten zur Schule des Thomas von Aquino. Eine eigentümliche Theologie der Jesuiten hatte sich noch nicht sentwickelt. Bon Padua aus besuchte er Benedig und hielt daselhst als Student eine Predigt an der Fastnacht "gegen das Tanzen und anderen Wahnsinn", von deren Ersolg er selbstgefällig erzählte, daß viele der Senatoren ihm die Hände zu füssen wünschten. Es war ein guter Gedanke, daß der Ordensgeneral Franz Borgia diesen vielversprechenden jungen Mann 1569 nach dewen in den spanischen Niederlanden sondte. Dies war zu jener Zeit die berühmteste römisch-latholische Universität. Die Jahl der Studierenden aus allen Ländern war 3000. Unter den Lehrern herrschte die Augustinische Richtung vor, vertreten durch Bajus, den Borläuser des Jansenius. B. freilich scheint nicht jene Tiese der Selbstersenntnis und der hristlichen Ersahrung gehabt zu haben, welche ersorderlich ist, um die Augustinische Lehre von dem Verderven des Menschen und von der Notwendigseit der Gnade zu jeder einzelnen guten Willensregung zu verstehen und zu würdigen. Er besämpste, wiewohl in glimpslicher Meise, die Sähe des Bajus. Seine Ansichten und Außerungen in der großen Kontroverse über die Gnade, den freien Willen und die Prädestination hatten immer etwas Schwansendes.

Sieben Jahre dauerte sein Aufenthalt in Löwen. Dort hielt er am Sonntag nach Ostern 1570 seine Primiz, nachdem er am Karsamstag zu Gent von dem Bischof Cornelius Jansenius dem älteren zum Presbyter ordiniert worden war. Er war der erste Jesuit, der an der Universität angestellt wurde. Er las über die Summa des Thomas. Auch machte er die umfassenden Studien in den Kirchenvätern und mittelalterlichen Studien, aus welchen seine Schrift de scriptoribus ecclesiasticis hervorging. Sie steht im 7. Bo der Kölner Ausgabe seiner Werke S. 1 ss. Sie wurde später durch Sixmond, Labbeus und Dudin vervollkommnet und ergänzt. In den Niederlanden erward er sich auch eine Kenntnis der großen Kontroverse mit den Protestanten, wie sie in Italien wohl nicht zu sinden war. Doch scheint er nie mit evangelischen Männern in persönliche Berührung gesommen zu sein. Endlich sernte er auch das Hebräsche und schreb im Lernen sogleich seine oft ausgelegte Grammatik. Sein Lehrtalent, die Klar-

heit des Denkens und die Gewandtheit im Disputieren war unverkennbar. Er brauchte in seinen Manustripten nichts auszustreichen. In Löwen hielt er zahlreiche lateinische Predigten, welche viele Jahre später (1615) erschienen. (Sie füllen den 6. Bb der Werte: der 5. enthält die Erklärung der Pfalmen.) Wegen seiner durch Studium und Astese untergrabenen Gesundheit reiste er 1576 nach Italien, um in ber Luft seiner s Astele untergravenen Gejunogen reiste er 15/0 nag Smiten, um in ver Luft seiner 5 heimat wieder zu erstarken. Er wurde dort zurückselalten, indem ihm Gregor XIII. den Auftrag gad, zu Rom in dem neugegründeten Collegium Romanum über die Rontroversen zu lesen. Est Jahre widmete er diesem Beruf, und aus den Borträgen dieser Zeit seines trästigsten Wirlens ging sein berühmtes Wert: Disputationes de controversies trästigsten Wirlens ging sein berühmtes Wert: Disputationes de controversies trästigsten adversus hujus temporis haereticos hervor. I. dis 10 III. 1586—1593 — in der Köllner Ausgabe die ersten vier Bände. Im 1. Bande handelt er vom Worte Gottes, dann von Christus und läßt hierauf den Abschnitt vom Papste folgen. Im 2. Bande folgt die Lehre von den Konzilien und der Kirche, und zwar von der streitenden Kirche, von der Kirche im Reinigungsorte und von der triumphierenden Rirche. Im 3. Bande werben die Satramente behandelt; im 4. die Lehre w von der Gnade, dem freien Willen, der Rechtfertigung und den guten Werken. Am wichtigften sind die fünf Bücher "über den römischen Pontifex". Bellarmin spricht sich über die Unsehlbarkeit des Papstes in auffallend gemäßigter Weise aus, er trägt dagegen über die Macht des Papstes in weltlichen Dingen eine maßlose Theorie vor, die gegenwärtig nicht leicht jemand offen zu verkundigen wagt, die aber im Stillen fortlebt 20 und wahrscheinlich wieder hervortreten wird. B. eröffnet das Buch mit einer Einleitung, und wahrscheinlich wieder hervortreten wird. B. eröffnet das Buch mit einer Einlettung, die manches Schöne enthält: über die Frage, welche die beste Regierungssorm sei. Es ist die monarchische, gemäßigt durch das aristotratische und das demotratische Element. Hätte man zu wählen zwischen der reinen Monarchie, der reinen Aristotratie und der reinen Demotratie, so wäre immer noch vergleichungsweise die einsache Monarchie vor- 25 zuziehen, aber nüglicher für dieses Leben ist die gemischte. Die Leitung der Kirche steht nicht den weltlichen Herrschern zu. Ganz richtig macht er hier geltend, daß die Könige zwar die Wächter, aber nicht die Ausleger der göttlichen Gedote sein sollen. Siemit vermengt er nun aber eine ganz verweltlichte Borstellung von der christlichen Kirche. Für ihr Wohl sei ein monarchisches Regiment erforderlich; auch sie müsse einen, so und zwar sichtbaren Beherrscher haben zur Erhaltung der Einheit und der Ordnung. In diesem Sinne, als Übertragung einer monarchischen Gewalt über die ganze Kirche, In diesem Sinne, als Ubertragung einer monarchischen Gewalt über die ganze Rirche, sucht er die Worte Christi an Betrus: du bist Petrus — weide meine Schafe — zu beuten. 3m 2. Buch, wo er die Rachfolge des römischen Bischofs in der dem Petrus vibertragenen Gewalt zu beweisen sucht, hat er einen harten Stand, indem er nicht nur wie Gegengründe der Reformatoren und der Verfasser Stand, indem er nicht nur wie Gegengründe der Reformatoren und der Verfasser der Magdeburgischen Centurien zu widerlegen unternimmt, sondern auch die des Rilus von Thessalonich, welcher das Epistopalsptem der griechischen Kirche gegen die römischen Theologen vertrat. B. entschließt sich zu einem unerwarteten Jugeständnis an die Epistopalisten, indem er sich auf die Frage einläßt, ob ein letzerischer Papst abgesetzt werden könne, und diese Frage des sicht. Denn ein ofsendar häretischer Papst höre eben dadurch auf Papst zu ein, indem er ja aushöre, ein Christ und ein Glied der Kirche zu sein; deshald könne er von der Kirche gericktet und gestasst werden. Sier wirst eine Erinnerung an die großen Kons Rirche gerichtet und gestraft werden. Hier wirkt eine Erinnerung an die großen Konzilien des 15. Jahrhunderts nach. Er konnte sich mit dieser dei den Jesuiten höchst ungewöhnlichen Lehre auf Melchior Canus, den berühmten Bischof der canarischen Inspellen, Mitglied des Tridentinischen Konzils, berusen. Außerordentlich interessant ist das 3. Buch: vom Antichrist, indem B. die Borstellungen der griechischen und lateinischen Bäter von dem letzten, großen, persönlichen Miderchrist vollständig darlegt, daß er aus den Juden hervorgehen, bei ihnen Aufnahme finden und im Tempel zu Jerusalem thronen werde. Henoch und Elias würden gegen ihn auftreten. B. sucht dadurch der sodei den Protestanten üblichen Aussegung, wonach der Kapst der Antichrist sein sollt, den Boden zu entziehen. Während diese den Stern, der vom Himmel fällt und den Brunnen des Abgrundes eröffnet (Offenb. 9), auf den Papst deuten, erlaubt er sich eine Retorssion und will in diesem Stern Martin Luther und in den Heusschen die protestanstischen Lehrer erkennen. Rirche gerichtet und gestraft werden. Sier wirtt eine Erinnerung an die großen Kontischen Lehrer erkennen.

Daß der Papst in Fragen des Glaubens und der Sitten der höchste Richter sei, sucht B. im 4. Buch zu deweisen, aber zugleich macht er zwei große Zugeständnisse. In den Streitfragen über einzelne Fakta, deren Kenntnis von dem Bericht und Zengnis der Menschen abhängt, könne der Papst samt seinen Ratgebern, ja sogar mitsamt dem allgemeinen Konzilium, irren. Noch mehr: auch in allgemeinen Fragen der Glaubens- 60:

und Sittenlehre könne der Bapkt als doctor privatus sich irren. Während er im 2. Buch die Möglichkeit eingeräumt hatte, daß der Papit zum offentundigen Retzer werden könne, so will er hier im 4. die fromme Überzeugung festhalten (probabile est pieque credi potest), daß der Papit auch als einzelner nicht zum Reger werden stönne, so zwar, daß er hartnädig etwas dem Glauben widerstreitendes glaube. Den strengsten Begriff der Aurialisten vertritt B. gegen den richtigeren der Epistopalisten in der Lehre von der Jurisdiktion. Die Bischöfe hätten, so behauptet er, die Jurisdiktion in soro exteriori nicht von den Aposteln, sondern allein von dem Nachsolger des Petrus, gleichsam dem neuen Woses, empfangen, da ja sogar die anderen Apostel der Gerichts10 darkeit des Petrus unterworfen gewesen seine Bankten in zeitlichen Dingen persteigt

Endlich im 5. Buch von der Gewalt des Papftes in zeitlichen Dingen, verfteigt sich B. zu maßlosen Behauptungen. Hier gebe es brei Theorien. Die erste, die überspanntefte, von vielen Kanonisten aufgestellte, lautet: der Papst habe wie in kirchlichen so auch in politischen Dingen die vollste Gewalt über den ganzen Weltstreis, "durch 15 Christi Erscheinung sei die Herrschergewalt aller Fürsten auf die Rirche übertragen worden und sie residiere nun in dem Papste als dem Bikar des höchsten und einzig wahren Königs Christus". Diese Satze weist B. zurud. Die Lehre Bonisacius' VIII. von den zwei Schwertern, die dem Petrus übergeben seien, lätzt er fallen. Man könne, so sagt er, dem Papste nur diejenigen Amtsbefugnisse zuschreiben, die Christus als sterblicher welche ihm als Gott oder als dem verherrlichten Menschen: sotensty julie, nicht diesengen, weige igm als Golf voel als dem detzetringen Wenschen sotenstellen Menschen mitgeteilt werden: Christus aber besaß hienieden kein weltliches Reich, also kann auch seinem Bitar kein solches vermöge göttlichen Rechtes zukommen. Der Besitz des Kirchenstaats beruhe ebenso wie die weltliche Herschaft der Bischöfe, die zugleich Reichsfürsten sind, was auf menschlichem Recht. Diese Aussagen B.s waren für Sixtus V. Grund genug, die Kontroversen auf den Index der verbotenen Bücher seinen zu lassen, aus welchem sie dehat nach dem Ade der Sixtus die gegen wirden von der dem Ade der Eintus die gegen wirden von der dem Ade der Eintus die gegen wirden von der dem Ade der Eintus die gegen wird ver einstellen wirden von der dem Ade der Sixtus die gegen wirden von der dem Ade der Ade der Sixtus die gegen verschaften wirden verschaften. jedoch, nach dem Tode des Sixtus, die sacra rituum congregatio wieder entfernte. Run aber wurde man sich sehr täuschen, wenn man erwartete, B. werde sich für die entgegengesetzte Lehre erklaren, daß der Papst auf Grund göttlichen Rechtes über-whaupt nichts in weltlichen Dingen zu befehlen habe. Er verwirft auch diese und erklart sich für eine dritte, mittlere Theorie, die von den meisten katholischen Theologen festgehalten werde: direkt und unmittelbar habe allerdings der Papst nur eine geistliche, keine weltliche Macht, aber vermöge seiner geistlichen Gewalt habe er indirekterweise bennoch auch in zeitlichen Angelegenheiten eine und zwar die höchste Autorität; d. h.

sordentlicherweise kann er zwar die Fürsten nicht absehen, selbst wenn gerechte Ursachen dassur vorhanden wären, auf die Art, wie er Bischöse als deren ordentlicher Richter abseht. Dagegen kann er die Königreiche andern, einem König die Macht nehmen und einem andern übertragen, als höchster geistlicher Fürst, wenn solches zum Heil der Seelen notwendig ist. Ebenso könig er ber Seelen notwendig ist. Ebenso könig der Seelen ledädlich und ein ansens des kers der gesten ledädlich und die der 40 beres dafür aufstellen, wenn jenes für das Heil der Geelen schädlich und dieses für das Seelenheil notwendig sei. Dabei stütt sich B. auf den alten Trugschluß, daß die geistliche Gewalt sich zur weltlichen verhalte, wie die Seele zum Körper, und daß sich des-

Flacius. Solcher Art ist Bellarmins Hauptwerk. Es war eine Frucht des religiösen und wissenschaftlichen Aufschwungs, den die römische Kirche besonders seit 1540 gewonnen batte. Es war für die Dogmatik von derselben Bedeutung, wie die Annalen des Baronius (der Bellarmins Kollege als Kardinal war) für die Kirchengeschichte. Gleich den Annalen tragen auch die Kontroversen das Gepräge ihrer Zeit. Die klassische Form und die Eleganz, welche am Ansang des 16. Jahrhunderts als das wichtigste an jedem Litteraturwert galt, war dem Streben nach Anhäufung des Stoffes gewichen, das 35 Beitalter ber umfaffenbften Gelehrsamfeit war angebrochen. Wiederum suchte man, wie einst die großen Scholastiter gethan, den ganzen Kreis des menschlichen Wissens zu umspannen und der Theologie einzuverleiben. Und wie gewaltig hatte sich die Masse Wissens vergrößert! Johann Gerhards unübertroffene Arbeit, die loci theologici, bilden die Parallele zu Bellarmins Kontroversen. In beiden findet sich dieselbe Fülle von Citaten aus den Kirchenvätern und aus den Schriftstellern des Mittelalters, die

halb die weltliche Macht ber geiftlichen unterordnen muffe. Den großartigsten hiftortschen Beweis findet er in der Krönung Karls d. Gr., da habe der Papst aus gött-45 licher Bollmacht das Raisertum von den Griechen auf die Germanen übertragen. Diesen Gegenstand behandelt er in einem eigenen Werte: de translatione imperii etc. gegen

neuen Amte zu widmen. Er predigte fleißig, lebte einfach und machte Ernst mit der Durchführung der Dekrete des Konzilium von Arient de resormatione. In seiner Schrift de gemitu columbae rechnet er den Berfall der geistlichen Orden zu den

Dingen, über welche ber Chrift Leib tragen muffe.

Unter Paul V. Borghese (1605—1621) brach der große Streit mit der Republit Benedig aus. Paolo Sarpi schrieb als Berteidiger des Senates gegen das papstliche Interditt, verteidigte die Grundsätze der Konzilien von Konstanz und Basel, leugnete die Unsehlbarteit des Papstes und seine Wacht in weltlichen Dingen. Gegen Sarpi und die anderen venezianischen Theologen ließ B. drei Erwiderungen in italienischer sprache erscheinen sie stehen lateinisch im 7. Band der Werte, S. 1028 st.). B. ließ seinen Gegner Sarpi vor einem mörderischen Anschlag warnen; dies rechnet man ihm als einen Beweis edlen Charafters und seltener Tugend an — ein mertwürdiger Beis

trag zur Bürdigung ber damaligen italienischen Moralität.

In England war die Pulververschwörung (5. Rov. 1605) entdeckt und bestraft 15 worden. Aus diesem Anlah verhängte Jakob I. harte Mahregeln über die Katholiken. Richt nur die Strafgesehe der Königin Elisabeth wurden erneuert, Jakob I. forderte auch von seinen römisch-katholischen Unterthanen als Probe ihrer Gesinnungen den Exgebenheitseid, oath of allegiance; jeder einzelne sollte schwören, daß der Parkt teine Macht habe, einen König abzusetzen, oder die Unterthanen von ihrer Pflicht des Geschorsams zu entbinden, und zugleich eidlich versprechen, daß er, ungeachtet etwelcher päpstlichen Extomunitation, dem König und dessen Treue und Gehorsam der weisen werde. Der Erzpriester der englischen Katholiten, Blackwell, leistete den Eid, in der Meinung, daß wirklich nur der dürgerliche Gehorsam gesordert werde. Ein päpstliches Prene meldes den Sid Latanastährlich untarkarte wurde im Einstand Sid liches Breve, welches den Eid als seelengefährlich untersagte, wurde in England für wuncht gehalten. Ein zweites folgte, und Bellarmin erließ an seinen alten Freund Blackwell, der ungeachtet seiner Gefügigkeit doch noch im Tower gefangen gehalten wurde, einen Brief, worin er Bladwell's Berfahren mit der Berleugnung Betri verglich. Durch diesen Brief insbesondere wurde der Zorn des Königs herausgefordert glich. Durch diesen Brief insbesondere wurde der Jorn des Königs herausgesordert und er ließ, um sich zugleich als gelehrten Theologen zu beweisen, am Anfang 1608 so seine erste Schrift gegen B. unter dem Titel: Triplici nodo, triplex cuneus (gleichsam: Auf einen groben Klotz, ein grober Keil) erscheinen. Der Kardinal blied ihm die Antwort nicht schlotzg (im 7. Band S. 637 st.). Sie ist ergözlich zu lesen, indem der seine Italiener mit Selbstgefühl über die schauerliche Latinität seines Gegners sich lustig macht. So saul die päpstliche Sache war, hatte doch Bellarmin einen Borteil so auf seiner Seite. Die Forderung des Eides, wie Jakob ihn formuliert hatte, war in der That ein Fehlgriff. Es war ein gehässisses inquisitorisches Berfahren. Jakob war nicht berechtigt zu sagen, er verlange ja nur den durgerlichen Gehorsam und versolge niemand wegen religiöser Überzeugungen. Denn in der That wurde Ableugnung eines theoretischen Sazes verlangt, der den Römisch-Katholischen eine Glaubens- und Gesowillenssache war. Bergeblich erhoten sich die enalischen Katholischen einen Eid zu leitten. 40 wissenssache war. Bergeblich erboten sich die englischen Katholiten einen Gid zu leitten, der sie gleicherweise zum Gehorsam verpflichten wurde, nur ohne Erwähnung des Lehrsages von der papstlichen Gewalt. Konfiskationen, Berhaftungen und abscheuliche Denunziationen folgten (vgl. S. R. Garbiner, History of England 1603—1616, 1. Bb London 1863, S. 278 ff.; Lingard, Hist. of England 9. Bd Paris 1826 S. 81 ff. 25 und Rante, Englische Geschichte 1. Bd 1859, S. 543). Der gekrönte Theologe ruhte nicht. Er ließ eine zweite Apologie in größerem Stil ausgehen, gewidmet dem Kaiser Rudolph II. und allen Monarchen des christischen Erdkreises, worin er als "Berteidiger des wahrhaft katholischen und urprünglichen Christenglaubens" die ganze Lehre von der Bapsgewalt und alle Etreitpunkte zwischen Katholisen und Protestanten erörterte, die 50 Sache der englischen Epistopalkirche vertrat, und den Papst als den Antichrist darstellte. Bellarmins zweite Antwort (7. Band S. 705 ff.) ist als eine gedrängte Übersicht der ganzen kirchlichen Kontroverse interessant zu lesen.

Ein neuer Gegner erwuchs dem Kardinal in dem schottischen Juristen William Barclan aus Aberdeen. Dieser, ein Unhänger der Maria Stuart, wirste als Professor in Bont à Mousson und in Angers. Er war ein zu guter Katholit, um sich in die Dienste Jakobs zu begeben, aber zugleich ein kühner Berteidiger der königlichen Würde und Macht nach zwei Seiten hin, gegen die Demokraten, welche dem Bolt das Recht zuschreiben, den Herrscher abzusehen, und gegen die Ultramontanen, die dasselbe Recht dem Papst vindicteren (vgl. über ihn: Biographie universelle III, S. 71 ff. und do Döllinger-Reusch S. 207). Nach seinem Tode (1606) gab sein Sohn John Baxclan

seine Schrift gegen die Gewalt des Papstes in weltlichen Dingen heraus (De potestate papae, an et quatenus in principes saeculares jus et imperium habeat, London 1609). Noch einmal erörterte hiergegen Bellarmin die ganze Streitsrage und wiederholte in verschärfter Weise seine oben dargelegten Säze (Tractatus de potestate summi pontificis in redus temporalibus im 7. Bb S. 830 ff.).

Bellarmin

Man tann sich benten, welchen Eindruck seine Grundsätze auf die gallitanischen Bischöfe und den französischen Hof machten. Die beiden Schriften über den Papst und seine Gewalt in zeitlichen Dingen wurden in Frankreich verurteilt und verboten.

Auch mit Galilei, dem großen Begründer der neueren Naturwissenschaft, kam B. in Berührung. Doch ging nicht von ihm die schmachvolle Behandlung dieses Mannes 10 aus, die erst 1633 statisand. Es war 1616, daß Galileis kopernikanische Sätze zum ersten Mal in Rom zur Sprache kamen. Damals hatte B. neben anderen Theologen damit zu thun. Man verlangte keine Abschwörung von Galilei und es war von keiner Buße die Rede, man teilte ihm nur die Erklärung des Papstes mit, daß die Lehre von der Bewegung der Erde u. s. w. der heiligen Schrift zuwider sei und nicht aufrecht is erhalten werden könne (Biographie universelle Art. Bellarmin). In seinen alten Tagen verwaltete B. das Bistum seiner Hondenstelle Art. Bellarmin). In seinen alten Tagen verwaltete B. das Bistum seiner Hondenstelle Art. Bellarmin). In seinen alten Tagen verwaltete B. das Bistum seiner Hondenstelle Art. Bellarmin). In seinen alten Tagen verwaltete B. das Bistum seiner Hondenstellengen zubrachte und seine erbaulichen Schriften versassen der Moden mit Andachtsübungen zubrachte und seine erbaulichen Schriften versassen der Wester stehen). Döllinger-Reuße teilen aus einer wungedruckten Relation des venetianischen Gesandten Contaxini v. 1620 folgende Charatteristis B.s mit: Er sagt freimütig seine Meinung . . . Er ist ein vortresslicher Geistlicher und heftiger Gegner der Keher; aber in Geschäften taugt er nicht viel. Er ist einsach zurüch gut zu verwenden; er hat nur mit den lirchlichen Stiten zu thun. Er schreibt besser als er spricht. Man glaubt, daß er nach dem Bapstum strebt; aber an der Kurse glaubt man nicht, daß er Aussicht habe, und das h. Kollegium traut seinem Orden nicht (S. 173). Er war nach dem Tod Clemens VIII., Leos XI. und Pauls V. mit auf der Wahl. Er selbst behauptet, er hätte nicht einen Stroßalm von der Erde ausgehoben, wenn er dadurch hätte Papst werden können. 80 Aussicht gewählt zu werden hatte er nur im 2. Konklave. Er starb in Rom, beinahe 79 Jahre alt, am 17. September 1621.

Er selbst hatte auf die Ranonisation seines Ordensstifters Ignatius v. Loyola hingewirkt und sie durchgesetzt. Die Glieder seines Ordens thaten alles mögliche, um nun auch ihn zur Berherrlichung ihrer Gesellschaft und zur Empfehlung ihrer Grundsätze den Scheiligen oder mindestens den Seligen beizählen zu lassen und sein Bild zur Berehrung auf den Alkären ausstellen zu dürsen. Aber ihre Bemühungen unter Urban VIII., Innocenz XI. und Benedikt XIV. schlugen sehl. Die Rardinäle, deren Gutachten von den Gegnern der Jesuiten ans Licht gezogen worden sind, drangen mit ihren Sinsprachen durch. Am bedeutendsten war Passioneis Botum. Dieser große Archäologe und Freund Wintelmanns war ein seuriger Gegner der Jesuiten, duldete in seiner prachtvollen Bibliothes kein Jesuitenduch und warf die Medulla von Busendaum zum Fenster hinaus. Mit Grund machte er gegen die Postulatores, welche die Seligsprechung verlangten, geltend, daß an Bestarmins angeblichen Prophezeihungen und Wundern nichts sei, daß er zwar unanschig geseht und seine gessehn habe. Seine Selbstbewunderung, die sich sogar in Predigten verriet, mache es rein unmöglich, ihn als Muster für andere Christen aufzustellen. Überdies habe er das Bertrauen des Papstes Clemens VIII. misbraucht. Entschebend bei Benedikt XIV. war die Rücssicht auf Frankreich; denn in Andetracht der von B. vertretenen Grundsätze, wäre seine Seiligsprechung eine Heraussorderung sür das französische Schieden der Christenheit gewesen. Auch neuere Berhandlungen über die Ranonisation unter Leo XII. blieden resultatsos (s. Döllinger-Reusch Sch.).

S. Thierich + (Sand).

55

## Belfazar f. d. A. Rinive und Babylon.

Bembo, Pietro, 1470—1547. — Ausgaben und Litteratnr. Gine Gesamtausgabe seiner lateinischen Schriften erschien in 3 Banben in Basel bei Guarino (burch den jüngeren Curione besorgt) 1567, eine zweite 1611—52 in Straßburg, in drei Abteilungen, eine vollständigere in Benedig 1729, 4 Bbe. Häusig gedruckt wurden seine "Rime" (Benedig 1530, 1535, 1548 u. s. w.), sowie vor allem "Gli Asolani", ein Dialog über das Wesen der Liebe (1505 zuerst). Die erste "Vita" gab Giov. della Casa heraus, Florenz 1567; eine zweite sindet sich in der venetianischen Gesamtausgabe von 1729 und eine dritte, von Beccadelli, in den Monumenti di varia Letteratura I Bd, Bologna 1799. — Bgl. Cian, Un decennio della vita di P. B. (1521—1530), Torino 1885; Burchardt, Kultur der Renaissance, Abschn. III.

Dieser hervorragende Vertreter des Humanismus war in Benedig als Sohn des Senators Vernardo B., welcher später Orator der Republit in Florenz wurde, geboren, betrieb unter Joh. Lascaris in Messina das Studium des Griechsischen und besuchte die Universitäten Padua und Ferrara. Wenn er hier intime Beziehungen zu Alsonso von 10 Este und Lucrezia Borgia schloß, so brachte ihn sein Geburtsort, wo er 1503 längeren Aufenthalt nahm, in Berbindung mit Aldus Manutius, an dessen von er 1503 längeren Aufenthalt nahm, in Berbindung mit Aldus Manutius, an dessen von er Rasaelsten Rassischen B. sich ebensowohl beteiligte wie an dem Drud der "Dirna Commedia" (1502). Sechs Jahre verweilte er dann am Hofe in Arbino, wo er Rasael tennen lernte, und begad sich 1512 mit dem Bruder des späteren Papstes Leo X. nach Rom.

15 Der leistere machte ihn zu seinem Setretär — ein Amt, welches der Ciceronianer nicht ohne Einfluß auf den Stillen und Breven sührte und dies zum Tode des Papstes besteibete; die "Epistolae Leonis X. nomine soriptae" (ll. XVI.) sind in der Zeit entstaden. Mit dem Wechsel auf dem papstilichen Stuhle 1521 verließ B. die Stadt Rom, um sich nach Padua als der heimischen Stuhle 1521 verließ B. die Stadt Rom, um sich nach Padua als der heimischen Stuhle 1521 verließ B. die Stadt Rom, um sich nach Padua als der heimischen Aufenstad zurückzusiehen, wo Jahre 1530 erteilte ihm der Senat den Auftrag, die Geschichte des venetianischen Staates von Marcantonio Sabellico — nachdem der zunächst damit betraute Andrea Ravagero plöglich gestorben war — dis auf die Gegenwart fortzusehen. So entstanden "kerum Venetiarum Historiae II. XII", die aber auch von 1487 nur dis zum Tode Papst Julius II. reichen. Ansässisch dies Wertes hat Julius Lipsius die Glaubwürdigleit und die Form B.s scharft katinen andere nicht allein in den "Rime", soneh and scholiche Kronläus er eine koenstührung, die ihn zur diesen Stühre der eine Koldinach der Zeit lagen, getadelt. Jedoch hat weder B.s Dentart noch seine Ledenssührung, die ihn zur gehindert. Bon da

 2, 35. Schon unter David hatte er übrigens bei der Organisation der gesamten Streitsmacht neben seinem ständigen Amte den Besehl über eine der 12 Divisionen von 24000 Mann erhalten 1 Chr 27, 5. 6, wo sein Bater Jojada auffälligerweise "der Priester" heißt, was irrige, auf den 12, 27 genannten bezügliche Glosse sein dürste. 1 Chr 27, 34 sindet sich endlich die Notiz, nach Uhitophels Tod sei Jojada, Sohn 5 Benasas, Natgeber des Königs gewesen; man könnte an einen Sohn unsers B. denlen, der den Namen des Großvaters erhalten hätte. Wahrscheinlicher jedoch sind die Namen umzustellen, so daß unser B. selbst auch diese einflußreiche Stellung unter David innesgehabt hätte (vgl. den analogen Fall im A. Ahimelech I, 270, 15 ff). Jedenfalls stieg er durch persönliche Tapserteit und Treue zu den obersten Amtern des Reiches empor. 10 Andere Männer dieses Namens sind: 1. Einer der 30 Kelden Davids von Bir'athon

Andere Männer dieses Namens sind: 1. Einer der 30 Helden Davids von Pir'athon (heute Fer'ata 2½ St. W.S.W von Nablus) im Stamme Ephraim 2 Sa 23, 30; — 2. ein Stammhaupt aus Simeon 1 Chr 4, 36; — 3. ein dei der Tempelmusit Davids sungierender Levite 1 Chr 15, 18. 20; 16, 5; — 4. ein Priester, der die Posaune vor der Bundeslade blies zur selben Zeit 1 Chr 15, 24; 16, 6; — 5. ein Nachtomme Asphs 15 2 Chr 20, 14; 6. ein Levite zur Zeit Histias, Ausselber über Zehnten und Opferzgaben, 2 Chr 31, 13; — 7. der Bater des Pelatja, eines Bolksobersten im Exil, Ez 11, 1. 13; — 8. zwei Zeitgenossen Esras. Er 10, 25. 30; 35. 43. v. Oreni.

Benedikt I., Papst, 574—578. — Jafsé 1. Bb S. 137; Liber pontific. ed. Duchesne 1. Bb, Paris 1886 S. 308; Paulus Diac. Histor. Langob. II, 10 und III, 11 S. 92 20 und 119 Ausg. v. Baig. Bgl. die im 1. Bb S. 237, 14 angeführten Berke von Balch S. 129; Bower 3. Bb, Ragbeb. 1770, S. 497; Langen S. 403; Gregorovius 2. Bb 3. Auss.

Stuttg. 1876, S. 19 f.

Beneditt I., ein geborner Römer, Sohn des Bonifatius, war der Nachfolger Joshanns III., der am 13. Juli 573 stard. Bald nach dem Tode desselben mag Beneditt 25 erwählt sein; die Konselration konnte aber erst am 3. Juni 574 vor sich gehen, da die über Italien hereindrechenden Langobardenscharen den Berkehr mit dem dyzantinischen Reich abschiniten und die Einholung der kaiserlichen Wahlbestätigung längere Zeit vershinderten, vor deren Eintreffen die Weihe des Neugewählten nicht vorgenommen werden durste. Wohl aus dem Umstande, daß sowohl des Papstes als auch Roms ganze Aufs wemerstamkeit auf die mit der Eroberung drohenden Langobarden gerichtet war, und daß eine schwere Hungersnot, der viele erlagen, die ganze Sorgfalt Benedikts I. und alle Gedanken der Römer in Anspruch nahm, erklärt es sich, daß das Papstbuch so gut wie nichts von der viersährigen Regierung dieses Papstes zu berichten weiß. Es scheint, daß er im Berein mit dem Raiser Justin II. bemüht war, dem Elend in Rom zu ststeuern. Letzterer ließ — wohl auf Bitten des ersteren — die Stadt auf dem Seeswege mit Getreide aus Ügypten versorgen. Beneditt I. stard am 30. oder 31. Juli 578, während Rom von dem ersten Langobarden-Herzog Spoletos belagert ward.

Benedift II., Papst, 683—685. — Jaffé 1. Bb S. 241; Liber pontif. ed. Du-40 chesne 1. Bb, Baris 1886, S. 363; Vita Wilfridi 42 ff. bei Gale, Hist. Brit. Script. 1. Bb, Orf. 1691, S. 74 ff.; Bgl. die im 1. Bb S. 237, 14 angef. Berte von Balch S. 153; Bower 4. Bb S. 197 ff.; Langen S. 579; Gregorovius 2. Bb 3. Aust. S. 67; Hefele 3. Bb 2. Aust. S. 322 f.

Nach dem am 3. Juli 683 erfolgten Ableben Leos II. wurde der Presbyter Bene- 45 bilt zum römischen Bischof erwählt. Man rühmte ihn wegen seiner Kenntnis der heil. Schrift und seines kirchlichen Eisers. Seine Bestätigung vom byzantinischen Hose verzögerte sich — durch welche Umstände wissen wir nicht — sast ein Jahr. Während dieser Zeit bezeichnete er sich als "Benedictus presbyter et in dei nomine electus sanctae sedis apostolicae" (Jaffé 2125). Wie seinem Borgänger, so lag auch ihm 50 am Herzen, die abendländischen Kirchen zur Anertennung der 6. allgemeinen Synode (680) zu bewegen. Leo II. hatte zu Anertennung der 6. allgemeinen Synode (680) zu bewegen. Leo II. hatte zu Anertennung der 6. allgemeinen Synode (680) zu bewegen. Leo II. hatte zu Anertennung der Antrapen zu Anertennung der 6. allgemeinen Synode (680) zu bewegen. Leo II. hatte zu Anertennung der 6. allgemeinen Synode (680) zu bewegen. Leo II. hatte zu Anertennung der 6. allgemeinen Synode (680) zu bewegen. Leo II. hatte zu Anertennung der 6. allgemeinen Synode (680) zu desem Wahrschein der Wahrschleit der Ausgestellt die Ausstalt der Anglichten Beitätigung am 26. Juni 684.

Das Papstbuch erzählt nun, daß Konstantin Pogonatus den Römern das Recht verliehen habe: ut persona, qui electus fuerit ad Sedem Apostolicam, e vestigio absque tarditate Pontifex ordinetur. Es ist unmöglich in diesen Worten die Erstärung für den Übergang des staatlichen Anertennungsrechtes vom Kaiser auf den Exarden von Ravenna zu sinden (Lorenz, Papstwahl und Kaisert. Berlin 1874, S. 26 ff.). Denn gerade das, worauf es ankäme, sagen sie nicht. Auch muß es schon vor Beneditt vorgekommen sein, daß die Bestätigung im Namen des Kaisers vom Exarchen erteilst wurde, denn unter Konon, seinem zweiten Rachfolger, ist von einer desfallsigen Sitte die Rede (Lid. pont. S. 368). Ist die Rachricht des lid. pont. glaubwürdig, dann desagt sie, wie Phillips (Kirchenrecht, 5. Bd, Regensburg 1854, S. 758), Riehus (Geschichte des Berhältnisses zwischen Kaisertum und Papstum im Mittelalter, 1. Bd 2. Ausl., Münster 1877, S. 405) und Langen (S. 579) annehmen, daß der Herrichen von Byzanz shassanz hatsächlich auf das von seinen Borgängern ausgeübte Bestätigungsrecht verzichtete; denn die Bestätigung des bereits konsekrierten Papstes wäre sachlich ganz ib bebeutungslos gewesen. Gegen die Unnahme eines Verzichtes erheben sich indes die größten Bedenken. Denn es ist sicher, daß die nächsten Rachfolger Beneditts auf die Bestätigung, sei es des Exarchen, sei es des Kaisers, warteten, ehe sie sich konsekration nicht e vestigio, absque tarditate, sondern seiten Low Tode des Borgängers durch einen Zeitraum von ungesähr 2 Monaten getrennt: das ist eben die Frist, die notwendig war, um die Konsirnation in Ravenna, wenn nötig in Konstantinopel zu erholen. Es bleibt deshald nichts übrig, als daß man mit Hindius (System des kathol. Kirchenrechts 1. Bd, Berlin 1869, S. 224 f.), die Angabe des lid. verden des kathol.

Benedikt III., Papst, 855—858. — Jasse 1. Bd S. 339 f.; Liber pontif. ed. Duchesne 2. Bd, Paris 1892, S. 140; Annal. Bertin., Ausg. von Bais, Hannover 1883; Epist, Nicol. I bei Mansi 15. Bd. Bgl. die im 1. Bd S. 237, 14 angeführten Berke von Balch S. 183 ss., Powner 6. Bd S. 3 ss., Langen S. 844, Gregorovius 3. Bd 2. Ausl. S. 124 ss., v. Keumont 2. Bd S. 202 f.; Baymann, Die Politik der Päpske 1. Bd, Elbers. 1868, S. 355 ss.; Dümmler, Gesch. des oststänkischen Reichs 3 Bde 2. Ausl., Leipz. 1887 u. 88 passim; Hergenröther, Photius 1. Bd, Regensb. 1867, S. 358 ss., 2. Bd S. 230 ss.; Schrörs, Hinkmar von Rheims, Freiburg 1884 S. 70.

Benedikt III. wurde alsbald nach dem Tode Leos IV. (17. Juli 855) von Klerus und Rolf nan Rom gemählt. Über die Schmierigien die leiner Anerkennung durch

Benedikt III. wurde alsbald nach dem Tode Leos IV. (17. Juli 855) von Klerus und Bolf von Kom gewählt. Über die Schwierigkeiten, die seiner Anertennung durch die Wahl des Anastasius bereitet wurden, s. Vo. 490, 4. Nach Überwindung derselben empfing er am 29. Sept. 855 die Weihe. Bald nach seiner Erhebung traf der angelsächsiche König Athelwulf mit seinem Sohn Alfred und großem Gesolge in Rom ein, um am Grade der Apostelsürsten seine Gebete zu verrichten. Während seines Aufenthalts daselbst beschenkte er die römischen Kirchen und den Klerus aufs reichste (Lib. 40 pont., vgl. Annal. Anglos. z. 855 MG SS 13. Bd S. 104; Asser. Gesta Aelfr. a. a. D. S. 120); der ältere Anspruch auf regelmäßige Jahlungen von seinen Englands an die Kurie erhielt dadurch einen gewissen Halt (vgl. das Schreiben Kenulfs von Mercia und die Antwort Leos III. Mansi 13. Bd S. 959 und Wilh. Malmesd. Gesta reg. Angl. II, 109 und 113 ed. Stubbs London 1887, 1. Bd S. 109 und 118).

Antwort Leos III. Mansi 13. Bb S. 959 und Wilh. Malmesd. Gesta reg. Angl. II, 109 und 113 ed. Stubbs London 1887, 1. Bd S. 109 und 118).

Sein besonderes Augenmert richtete Benedikt III. auf Frankreich. In seinem Berhalten zu den Großen und dem hohen Alerus entwicklte er ähnliche Prinzipien wie Ritolaus I., was sich wohl daraus erklärt, daß der letztere schon unter ihm eine eine such flußreiche Stellung einnahm. Als im J. 855 Hinkmar von Rheims um Bestätigung der Akten der 2. Synode von Soissons 853 (vgl. C. von Noorden, Hinkmar v. Rheims, 80nn 1863, S. 120 st.) sowie um die Anerkennung der Primatialstellung des Rheimser Stuhls dat, konfirmierte der Papst die Synodalbeschlüsse, vorausgesetzt sedoch, daß sich alles so verhalte, wie der Bittsteller ihm berichtet habe; auch erkannte er Hinkmar als Primas der Rheimser Airchenprovinz an, allein unter Borbehalt der Rechte des apostolischen Stuhles (Jassé 2664). Zeigt sich schon hier eine gewisse Ahnlichteit zwischen Benedikt III. und Rikolaus I., so noch mehr in dem Streben, der Sittenlosigkeit der Fürsten und hohen Kleriker zu steuern. So forderte er 856 oder 857 den Geistlichen Huchert, Bruder der Königin Thietberga, der Gemahlin Lothars II. auf, sich dinnen 30 Tagen vor seinem Richterstuhl zu stellen, um sich wegen seiner vielen Berdrechen, besonders der Schändung der Abteien St. Maurice und Luxeuil, die er mit seinem Troß betreten hatte, zu verantworten (Jassé 2669). Seinen Esser für die Heilige

haltung der Ehe bewies er, als Ingeltrud, die Gattin des italienischen Grasen Boso, sich von einem Basallen entsühren ließ und bei Lothar II. Schutz sand. Auf Wunsch Boso gebot er ihrem Beschützer und den fränklichen Bischöfen, nichts zu unterlassen, um sie zu ihrer Pflicht zurückzusühren (Jasse 2673). In England nahm er sich des von den Großen unterdrickten Alexus an, indem er gegen die Abseum von Bischöfen durch Laien Protest einlegte (Jasse 2671). Auch der Rampf, in den Ritol. I. mit der griechischen Kirche verwickelt wurde, bereitete sich unter Beneditt III. vor. Der konstantinopolitanische Patriarch Ignatius hatte den Erzbischof von Spracus, Gregor Asbestas, abgesetz; dieser appellierte an Leo IV. und nach dessen Beneditt. Instogesessen ersuchte Beneditt III. den Patriarchen, ihm die Alten des Prozesse zu übers so senden (Jasse 2667). Ignatius scheint das päpkliche Schreiben zuerst zurückgewiesen zu haben, hielt es dann aber doch für geraten, die Alten einzuschien. Der Überbringer derselben, der Wönch Lazarus, hatte auch den Austrag, im Namen des Raisers Michael ein in Gold gefastes, mit Edelsteinen reich verziertes Evangelienbuch dem Papste als kaiserliches Geschent zu überreichen. Wohl noch während der byzantinische Gesandte in 16 Kom weilte, gelang es der mit dem am Hose einflußreichen Bardas eng verdündeten Partei des Erzbischofs von Spracus, den Ignatius zu stürzen und Photius auf den Batriarchenstuhl zu heben, der dann — als Beneditt III. am 7. April 858 gestorben war — gegen dessen, der dann — als Beneditt III. am 7. April 858 gestorben war — gegen dessen, der dann den Gebiete der Berfasung, der Sitte und der Lehre eröffnete. Die vita Beneditts III. registriert eine große Jahl von Kirchen, die diesen Papste ihre Wiederherstellung oder Ausschmückung verdanden. Auch wird mehrsfach seiner großen Gorge sür Waisen, Arme und Krante gedacht.

R. Böpffel + (Sand).

Benedikt IV., Papst 900—903. — Jassé 1. Bd S. 443 f.; Liber pontific. ed. 25 Duchesne, 2. Bd, Paris 1892, S. 233; Batterich, Pontific. Roman. vitae 1. Bd, Leipzig 1862, S. 659. Bgl. die im 1. Bd S. 237, 14 angesührten Werke von Balch S. 194, Bower 6. Bd S. 262, Gregorovius 3. Bd 2. Aust. S. 254 f., Langen S. 311, Sefele 4. Bd 2. Aust. S. 570; Baymann, Die Politik der Päpste 2. Bd, Clberfeld 1869, S. 75; Dümmler, Geschichte des osistänk. Reiches 3. Bd 2. Aust. Lyz. 1888, S. 536; ders., Augilius u. Bulgarius, 80 Leipz. 1866 S. 14; Duret, Chronol. der Päpste in Kopps Geschichtsblättern aus d. Schweiz, Luz. 1856, 2. Bd S. 271 ff.

Da die Quellen für die Geschichte des Papsttums im Beginn des 10. Jahrhunderts spärlich sließen, mithin die Chronologie der römischen Bischöfe in diesem Zeitraum sehr unsicher ist, so lätzt sich Aag und Monat der Erhebung Benedikts IV. nicht mit 35 Sicherheit sestiellen; wahrscheinlich fällt sie schon in den Mai, spätestens in den Juni des Jahres 900. Wie sein Borgänger Johann IX., so erkannte auch er den Papst

Da die Quellen für die Geschichte des Papstums im Beginn des 10. Jahrhunderts spärlich fließen, mithin die Chronologie der römischen Bischöfe in diesem Zeitraum sehr unsicher itt, so läßt sich Tag und Monat der Erhebung Beneditts IV. nicht mit Scherheit sestitellen; wahrscheinich fällt sie schon in den Mai, spätestens in den Juni des Jahres 900. Wie sein Borgänger Johann IX., so erkannte auch er den Papst Formosus, von dem er selbst zum Priester geweiht war, auf einer römischen Synode, den 31. Aug. 900, im Gegensah zu dem von Johann VIII. über ihn verhängten Anathema, als rechtmäßigen römischen Bischof an und gestattete demgemäß dem Bischof so Argrinus von Langres den Gebrauch des von Formolus ihm verliehenen Palliums. In die politischen Geschide Italiens griff er ein, als König Ludwig von Riederzburgund (900) in Italien einsiel, es dem König Berengar entriß, und sich in Pavia als Beherrscher Italiens die Krone aussehen ließ. (Dümmler, Gesta Berengarii Imperatoris, Halle 1871, S. 36 f.; M. v. Giesebrecht, Geschichte d. deutschen Kaiser-seit, 1. Bd, 4. Aussl., Braunschweig 1873, S. 310 ff.). Diese raschen Erfolge veranslaßten den Papst, ihn im Februar 901 zum Kaiser zu krönen, aber schon im nächsten Jahre mußte der neue Kaiser dem siegreichen Berengar Italien wieder überlassen. Im Juli oder im August des Jahres 903 starb Beneditt IV.; daß er ermordet worden sei, ist eine aus der Lust gegriffene Hypothese.

Benedikt V., Papit 964. — Jaffé 1. Bb S. 469; Liber pontif. ed. Duchesne, 2. Bb, Paris 1892, S. 251; Watterich, Pontif. Roman. vitae 1. Bb, Leipzig 1862, S. 45 ff. Die im 3. Bb der MG SS gesammelten nordischen und italienischen Geschichschreiber. Bgl. die im 1. Bb S. 237, 14 genannten Werke von Walch S. 201, Bower 6. Bd S. 307, Langen S. 351, Gregorovius 3. Bb 2. Aufl. S. 364, v. Reumont 2. Bb S. 289, Hefele 4. Bb 55 2. Aufl. S. 619 und 626; Höster, Deutsche Päpste 1. Tl. Regenst. 1839 S. 50 ff.; Baxmann, Die Politik der Päpste 2. Bb, Elberf, 1869 S. 116 f.; Lorenz, Papstwahl u. Kaifert. Verl. 1874 S. 60 ff.; Wattenbach, Gesch. des röm. Papstr., Berlin 1876, S. 85 ff.; Giesebrecht, Gesch. der deutschen Kz 1. Bb 4. Aufl., Braunschw. 1873 S. 468 ff.; Köpke u. Dümmsler, Otto d. Gr. Leipz. 1876, S. 356; Haud, KG. Deutschland 3. Bd, Leipz. 1896 S. 236. sa

Raiser Otto I. entsetzte am 4. Dezember 963 auf einer Synode zu Rom ben ruchlosen Johann XII. des Pontifitats und ließ dann einen römischen Laien aus angesehenem Geschlecht als Leo VIII. auf den Stuhl Petri erheben, nachdem er vorher den Römern den Schwur abgenommen, daß sie in Zukunft nimmermehr seinen Papst wählen, geschweige denn ordinieren wollten, ohne zuvor seine Zustimmung und die seines Sohnes eingeholt zu haben (Liudpr. hist. Ott. 15 f.). Doch kaum hatte der Kaiser Rom verlassen, als Johann XII. zurücklehrte, Leo VIII. vertrieb und auf einer Synode verfluchte. Der Kaiser konnte dies nicht ungestraft lassen. Noch ehe er aber mit seinem Heere die empörerische Stadt erreichte, starb Jo-10 hann XII. am 14. Mai 964. Eine römische Gesandtschaft tam nun dem Raiser zu Rieti entgegen und suchte ihn zu bewegen, nicht den vertriebenen Leo VIII. wieder einzusehen, sondern eine Neuwahl zu gestatten. Trot der Weigerung des Kaisers auf diese Bitte einzugehen, erhoben die Römer den Kardinaldiaton Beneditt auf den Stuhl Betri (Liudpr. 30; Cont. Regin. 3. 964). Derselbe war ein Mann von tadelloser Führung und von so großer wissenschaftlicher Bildung, daß man ihm den Beinamen des Grammatiters gab (Bened. chron. 37, Adam Gosta II, 10). Er hatte früher zu den Gegnern des sittenlosen Regiments Johanns XII. gehört und scheint auf dem Ronzil von 963 als Antläger wider ihn aufgetreten zu sein. Jedenfalls — es wurde ihm das später von seinen Gegnern zum Borwurf gemacht — ist er Otto I. wie warbe igin das spiele den Gegnetn zum Solumi gemacht — ist er Oliv I. wie Seo VIII. zum Gehorsam verpflichtet gewesen, denn auch er hatte geschworen, nicht ohne die taiserliche Genehmigung zur Wahl eines Papstes zu schreiten, und er hatte Leo, den er selbst mit erwählt, den Treueid geleistet. Wohl die Einsicht, daß mit der Anertennung Ottos I. als des obersten Wahlherrn und mit der Erhebung Leos VIII., eines kaiserlichen Wertzeugs, Papstum und Kirchenfreiheit ganz an den Kaiser ausgezissester waren, sührte ihn dei der Rücksehr Johanns KII. in das Lager desselben. In Boraussicht des Kampses nahm Beneditt V. den Kömern das Versprechen ab, ihm gegen den Raiser beizustehen; auch waren diese, als Otto I. die Stadt mit einem Heere einschloße, zur Gegenwehr entschlossen; aber als die Hungersnot unter den Belagerten zu wüten begann, als selbst der vom Papste angedrohte Bannfluch die Feinde verscheuchte, lieserten ihn die Aufständigen am 23. Juni 964 dem Kaiser aus (Liudpr. 20, Cont. Rog. z. 964). Jetzt wurde ihm auf einer Spnode der Prozeß gemacht; nachdem er Otto und Leo um Erdarmung angesseht, und letzterem freiwillig die Abzeichen seiner Burde übergeben hatte, beraubte man ihn des papitlichen und priefterlichen Amts, ließ ihn jedoch im Diakonat (Liudpr. 22, Cont. Reg.). Um jede Möglichkeit 85 eines Rückfalls abzuschneiden, ward der abgesetzte Papst dem Erzbischof von Hamburg, Abalbag, mitgegeben, der ben Gefangenen bis zu seinem Tode, der frühestens am 4. Juli 966 erfolgt ist, in einer Weise behandelte, die dem früheren Stande des Unglücklichen entsprechend war (Adam Gesta II, 10). Seine Gebeine ließ Otto III. nach Rom überführen (Thietm. chr. IV, 62). Der Aufenthalt des Papstes in Hamburg hat der Lotalsage reichen Stoff geliesert, der sich von Jahrhundert zu Jahrhundert immer mehr anhäufte.

\*\*R. Böpstel † (Haud).\*\*

Beneditt VI., Papft, 972—974. — Jaffé 1. Bb S. 477 ff.; Liber pontif. ed. Duchesne 2. Bb, Paris 1892 S. 255; Batterich, Pontif. Rom. vitae 1. Bb, Lpz. 1862 S. 65 f.; vgl. die im 1. Bb S. 237, 14 angeführten Werke von Walch S. 203, Bower 6. Bb S. 320, Langen S. 364, Gregorovius 3. Bb 2. Ausl. S. 387; Hefele 4. Bb 2. Ausl. S. 632; Baxmann, Die Politik der Päpfte 2. Bb, Elberfeld 1869, S. 125; Hösser, Deutsche Päpfte 1. Abth., Regensb. 1839, S. 56; Giesebrecht. Jahrbb. d. deutsch. R. unter Otto II., Berlin 1840, S. 141 ff. u. Gesch. d. beutschen Kz 1. Bb, 4. Ausl., Braunschw. 1873, S. 587 f.; Dümmler, Piligrim von Passau, Lyd. 1854, S. 50 ff.; Hausl., Braunschw. 1873, S. 587 f.; Dümmler, Piligrim von Passau, Phys. 1854, S. 50 ff.; Hausl., Braunschw. 3. Bb, Lyz. 1896, S. 161 u. 181; 50 Uhlirz, Mitth. des Instit. für österr. Gesch., Forsch. 3. Bb, S. 177 ff.

Dem am 6. September 972 gestorbenen Iohann XIII. gab die taiserliche Partei in Rom als Nachfolger den Diaton Beneditt, Sohn des Hildebrand. Mit der Konsetation scheint man auf die Bestätigung des Kaisers Otto I. gewartet zu haben, denn sie erfolgte erst am 19. Januar 973. Unter den von Beneditt VI. ausgegangenen Entscheidungen ist wohl die wichtigste die, welche er zwischen den Rechtsansprüchen des Erzbischofs Friedrich von Salzdurg und den Absichten des ehrgeizigen Bischofs Piligrim von Passau traf. Der letztere wünschte die Lösung Passaus aus dem Salzdurger Metropolitanverband und die Erneuerung des angeblichen Lorcher Erzbistums, d. h. die Erhebung Passaus zur Metropole, die Wiedererrichtung der Bistümer in Pannonien

und Mössen und Unterstellung derselben unter den neuen Erzstuhl (Piligrims Brief an Benedikt im UB des Landes o. Enns 2. Bd S. 711 Nr. 6). Der Begründung seines Berlangens diente die Herstellung einer Reihe gefälschter Urtunden (Jafsé 767, 2566, 3602, 3614, 3644). Der Papst jedoch entschied zu Gunsten Friedrichs, indem er ihn und seine Nachfolger zu apostolischen Bikaren in Noricum und beiden Pannonien dernannte (Jafsé 3767). Der Tod Ottos war für den Papst verhängnisvoll; denn kaum wurde die Nachricht von dem Hinscheiden des Kaisers in Italien kund, so vereinigte sich Crescentius, der Sohn der Theodora, mit dem Diakon Bonisatius zum Sturze Benebitts VI.; dieser wurde ins Gefängnis geworfen und nachdem Bonisatius den Stuhl Petri bestiegen hatte, erwürgt, Juli 974 (Herim. Aug. chr. z. 974 MG SS 5. Bd 10 S. 116).

Benedikt VII., Papst, 974—983. — Jassé 1. Bd. S. 479 ff.; Lid. pontif. ed. Duchesne 2. Bd. Paris 1892. S. 258; Batterich, Pont. Rom. vitae 1. Bd. Cpz. 1862, S. 66 u. 686; vgl. die im 1. Bd. S. 237, 14 genannten Berke von Balch S. 204, Bower 6. Bd. S. 322, Gregorovius 3. Bd. 4. Aust. S. 372, v. Reumont 2. Bd. S. 294, Höster, Deutsche Bühste 1. Abt., 15 Regenst. 1839, S. 56 ff.; Barmann, Die Politik der Päpste 2. Bd. Elberf. 1869, S. 125 ff.; Langen, Gesch. des röm. Papst. S. 365; Haud, RG Deutschlands 3. Bd., Lpz. 1896, S. 146 u. 199; Giesebrecht, Jahrob. d. deutsch. Reichs unter Otto II., Berlin. 1840, S. 141 ff., derf. Gesch. d. deutsch. R3 1. Bd. 4. Auss., Braunschw. 1873 S. 580.

Benebitt, der Sohn eines Römers, war nach einem Jusatz zu Leo von Ostia 20 (chr. Cas. II, 4 MG SS VII S. 631) ein Verwandter des tömischen Fürsten und Senators Alberich († 954). Als er nach der Flucht Bonisatius' VII (s. d.) im Ottober 974 auf den Stuhl Petri berusen wurde, war er Bischof von Sutri; Otto II. hieß seine Mahl gut, nachdem sein Aunsch, war er Bischof von Sutri; Otto II. hieß seine Mahl gut, nachdem sein Aunsch zu seiner römischen spinde den Tiara zu schmüden, an dessen ein Aunsch zu einer römischen Spinde den Tiara zu schmüden, an dessen erste Aber Erhart Beneditts VII., daß er auf einer römischen Spinde den siltsigen Bonisatius VII. verdammte. Wie viel Wert er darauf legte, daß sein Berhältnis zum deutschen Epischopat günstig war, beweisen die Privillegien, die er Dietrich von Trier und Willigis von Mainz erteilte: der erstere erhielt das Kloster der Quatuor Coronati zu eigen und es wurde ihm das Recht gewährt, daß er wie der Etzhischop von Arenana auf einem mit einer großen weißen Decke geschmüdten Roß reiten und ein Kreuz vor sich hertragen lassen durch, auch daß, wenn er den h. Dienst verrichte, sein Klerus sich der Dalmatita und der Sandalen bediene. Werdes bestätigte Beneditt die Privilegien der Klöster St. Martin, St. Magnerich und St. Martia ad matyres in Trier. Willigis enuffing das Pallium und wurde als papisticher Gtellvertreter in 36 Kallien und Germanien anersannt mit dem Recht, die deutschen Könige zu tonsekrieren und Synoden zu halten (C. Euler, Etzdisch Willigis von Mainz, Raumburg 1860, Pfortaer Programm, S. 195.). Seine Gestägigteit gegen den Kaiser bewies Beneditt, indem er auf einer römischen Synode am 10. September 981 die Ausstenzugel sprachen, zu seiner der Versigen der Klöster verdient Erwähnung der Schlutzus und Alexius auf dem Aventin und der Knownung des Klosters Sch. Bonisatius und Alexius auf dem Aventin und der Knownung des Klosters Schlutzus und Versigen für Klöster, soher er nach der Gemeurung des Klosters der Schlutzus des Erschlung der Aussellen ger aus einer römi

mastus zum Abt von St. Bonifatius machte.

Bie es scheint, hat der Pontifikat Benedikts in Rom Gegner gefunden. Wenigstens legen eine Notiz der Rölner Annalen (z. 981: Apostolicus in sedem receptus est 55 MG SSIS. 98) und eine Wendung Richers (Hist. III, 81 S. 151: Otto.. Romam devenit.. compressurus etiam si qui forte essent tumultus et tumultuantes in pacem revocaturus, si qui principum forte dissiderent) diese Bermutung nahe.

Irgend welche Ginzelheiten wiffen wir nicht.

Benedikt starb im Ottober 983.

Benedikt VIII., Papst, 1012—1024. — Jaffé 1. Bb S. 506. Liber pontif. ed. Duchesne 2. Bb, Paris 1892, S. 268; Watterich, Rom. pontif. vitse 1. Bb, Leipzig 1862, S. 69 u. 700. Bgl. die im 1. Band S. 237, 14 genannten Werke von Balch S. 209, Bower 6. Bb S. 356, Gregorovius 4. Bb 4. Ausst. S. 14, v. Reumont 2. Bb S. 329, Langen S. 404. 5 hefele 4. Bb 2. Ausst. S. 670; und die oben S. 561,15 genannten Werke von Höster, 1. Abt. S. 207 sf.; Barmann, 2. Bb S. 180 sf.: Wattenbach Gelich h röm Routet Verlands S. 400 sf. Dezeit 4. Bo 2. nup. S. 070; und die oden S. 301,15 genannten Werte von Hofter, 1. Abt. S. 207 ff.; Baxmann, 2. Bd S. 180 ff.; Battenbach, Gesch. b. röm. Kapstt., Berl. 1876, S. 102 ff.; Kleinermanns im Katholit, 1887, 2. Bd S. 407; Haud, KG Deutschlands 3. Bd. Lpz. 1896, S. 518; Cohn, K. Heinrich II., Halle 1867, passim.; Hirsp., Frich, Fd d. beutschen Keichs unter Heinrich II. 3 Bde, Berlin 1862—75; Giesebrecht, Gesch. d. beutschen Kz 2. Bd, 4. Aust. 10 Braunschweig 1875, S. 122 ff.; Sabse, Die Stellung Heinrichs II zur Kirche, Jena 1877; Sidel, Das Privilegium Ottos I. für die röm. Kirche, Junsbr. 1883, S. 100; Hartmann, Mittheilungen des Instit. 6. östern. Gesch. 15. Bd, 1894, S. 482 ff.

Nach dem Tode Sergius IV. wurde Theophylatt, der Sohn des Grafen Gregor von Tusculum, von seinen Brüdern und deren Anhang als Beneditt VIII. auf den 15 Stuhl Petri erhoben, während die Crescentier dem Römer Gregor die Tiara zuwenden wollten. Das Glück der Waffen entschied zu Gunsten der Tusculaner, die Beneditt VIII. am 20. April 1012 die Weihe erteilen liehen. Gregor floh an den Hof Heinrichs II., der jedoch seinen Gegner als den rechtmäßig Gewählten anerkannte. Als Lohn stellte Beneditt dem Könige die Krönung in St. Peter in Aussicht. Heinrich zog im Spätzung 20 jahr 1013 nach Italien; im Januar 1014 hielt er eine Synode in Ravenna (Annal. Quedlinb. 3. 1014, Thietm. chr. VIII, 2 S. 193 f., Mansi XIX S. 361 f.), auf der die Abselhung des dortigen Erzbischofs Adalbert und die Wiedereinsetzung Arnolds, der die Ablehung des dortigen Erzbischofs Adalbert und die Wiedereinseigung Arnolds, eines Bruders des Königs, sowie die Jurückgabe aller der Kirche unrechtmäßig entstissenen Güter beschlossen. Benedikt hat an dieser Synode wahrscheinlich nicht zissenommen (s. KG Deutschlands 3. Bd S. 521 Anm. 5); er erwartete den König in Rom; dort hat er am 14. Febr. Heinrich II. und seine Gemahlin Kunigunde in überaus glänzender Weise gektönt. Unmittelbar darnach hielt der Kaiser in Gegenwart des Papstes eine Synode in Rom; sie bestätigte die Absehung Adalberts und verkot unrechtmäßige Ordinationen und Verschleuberung des Archensich auf dieser Synode war es auch der Seinrich die Aufgehung des Synodes in die römische Wekliturgie er es auch, daß Heinrich die Aufnahme des Symbols in die römische Megliturgie erawang (vgl. Bern abb. Aug. de off. miss. 2 MSL 142. 286 S. 1060 f.). barauf verließ ber Raiser, nachdem er einen Aufstand der Römer gedämpft hatte, die Stadt. Der Papit mußte mit den vielen Feinden, die den römischen Stuhl be-35 brängten, den Crescentiern, den Arabern und den Griechen, ohne kaiserlichen Beistand ben Kampf aufnehmen. Die ersteren zwang er zur Unterwerfung (Hugo Fark. opusc. MG SS 11. Bd S. 542 vgl. Thietm. chr. VII, 41 S. 191), die Araber, die von Sardinien aus die italienische Küste bedrohten, besiegte er im Berein mit den Pisanern und Genuesen im Juni 1016 und zwang den Sarzzenensuhrer Wogehid, Sardinien ganz zu verlassen. Den Griechen gegenüber unterstützte er die Bortämpfer der Befreiung Süd-Italiens von der byzantinischen Herrschaft, die Bürger Melus und Dattus aus Bari, indem er 1017 gegen 250 normannische Ritter bewog, ihnen in ihrem Kampf gegen den griechischen Kapatan Hilfe zu leisten. Run besiegte zwar Melus mit Hilfe der Normannen den byzantinischen Feldherrn. Allein dieser Ersolg war nicht entscheidend; 45 feit dem Ottober 1018 hatten die Griechen wieder die Oberhand. Als Beneditt ber Aufforderung des Raisers, ihn im 3. 1020 in Bamberg zu besuchen, folgte, gaben aller Aufforderung des Kaisers, ihn im J. 1020 in Bamberg zu besuchen, folgte, gaben aller Wahrscheinlichkeit nach diese Verhältnisse den Ausschlag für dies ungewöhnliche Entgegenkommen. In Bamberg erneuerte Heinrich dem Papste das Ottonische Privilegium für die Römische Kirche (vgl. Sickel a. a. D.) und übergab Bamberg in ihren Besitz. Im nächsten Jahre überschritt er zum dritten Male die Alpen, traf 1022 in Benevent mit dem Papste zusammen, der während des Feldzuges im kaiserlichen Lager blieb, eroberte die greichische Feste Troja (im Gediet v. Benevent) und brach die Nacht des mit den Griechen verbündeten Fürsten Pandulf IV. von Capua. Richt durch diese im ganzen unbedeutenden kriegerischen Erfolge — denn Süd-Italien blied den Griechen — so sondern durch eine von Kaiser und Papst gemeinsam am 1. August 1022 (über das Jahr der Synode siehe die Aussührungen H. Brezlaus in den Jahrdb. des deutschen Reichs unter Heinrich II., 3. Bd S. 342 st.), zu Pawia abgehaltene Synode ist dieser letzte Ausenhalt Heinrichs in Italien bedeutsam. Denn hier wurden die kracklichen lette Aufenthalt Seinrichs in Italien bedeutsam. Denn hier wurden die kirchlichen Reformplane des Raisers auf Italien ausgedehnt. Rach einer sehr entschiedenen Rede 60 des Bapites, deren Verfasser wahrscheinlich Leo von Bercelli war (f. Löwenfeld, Leo v. B. S. 50), beschloß die Synode, das Berbot der Priefterehe zu erneuern, erklärte

zugleich die Rinder der Priefter für unfrei, und traf Bestimmungen gegen die Ent= fremdung des Kinder der Prieser zur unstein, und tras Sestimmungen gegen die Entsfremdung des Kirchenguts. Diese Beschlüsse wurden von Heinrich sochte an Ausbehnung der Resorm auch auf Frankreich. Ju diesem Zweck hatte er Ansang August 1023 eine Zusammenkunft mit König Robert zu Ivois. Die beiden Fürsten verabredeten eine seue Synode, die in Gegenwart des Papstes wieder in Pavia statsfinden sollte. Aber ehe es dazu kam, starben der Papst (9. April 1024) und der Kaiser (13. Juni 1024). Über das Berhältnis Benedikts zu Aribo von Mainz s. d. Seligenstadt, Synode

Für die Beurteilung des Papstes ist die wichtigste Frage, wie er zu den kirchlichen 10 Man hat wohl einen Reformpapft in ihm gesehen. Und sicher Reformgedanten stand. ift, daß er sich ben Reformplanen Seinrichs anpaste. Aber er that dies nicht, weil er Berständnis für sie hegte, sondern weil er sich dem deutschen Herrscher fügen mußte. Denn daß er persönlich tein geistlich gesinnter Papst war, ist nach dem Urteil der Zeitgenossen unbestreitbar (vgl. Jotsald. vita Odilon. II, 14 MSL 142. Bd. S. 927f. 15 und Petr. Dam. de abdic. episc. 3 MSL 145. Bd S. 428). (Zöpffel +) Haud.

Benedikt IX., Papit 1033—1048. — Jaffé 1. Bb S. 519; Watterich, Pontif. Rom. vitae 1. Bb, Leipzig 1862, S. 71 und 711, Bgl. die im 1. Lb S. 237, 14 genannten Werfe von Walch S. 216, Bower 6. Bb S. 369, Gregorovius 4. Bb 4. Aufl. S. 39, v. Reumont 2. Bb S. 338, Hefele 4. Bb 2. Aufl. S. 706, Langen S. 428; und die oben S. 562,6 genannten Werfe von Bazmann, 2. Bb S. 192; Wattenbach, S. 105; Haud, 3. Bb, Leipzig 1896, S. 559; Will, Die Unfänge der Restauration der Kirche 1. Bb, Marb. 1859, S. 3ff.; Stenzel, Gesch. Deutschladends unter den fränk. Kaisenn 1. Bb, Leipzig 1827, S. 103; Floto, Heinzich IV., 1. Bb Stuttgart 1855, S. 150; Lorenz, Papstwahl und Kaisertum, Berlin 1874, S. 69; Giesebrecht, Gesch der beutschen Rz 2. Bb 4. Aufl., Braunschweig 1875, pass., Steindorff, Jahrb, d. deutsch, Eesch unter Henrich III., 1. Bb, Leipzig 1874, pass.

Theophylakt, der Sohn des Grasen Alberich von Tusculum, war der Neffe der Päpste Benedikt VIII. und Johann XIX. Nach dem Tode Johanns XIX. (Januar 1033) sparte Alberich weder Geld noch Mühe, um den damals erst 10 jährigen Knaben auf den Stuhl Petri zu bringen, und der Frevel gelang ihm. Theophylakt nannte 20 sich als Papst Benedikt IX. Welches Leben er führte, lassen des Worte des Albtes Desiderius von Monte Cassino (Papst Victor III.) ahnen: Cuius post adeptum sacerdotium vita quam turpis, quam foeda, quamque execranda exstiterit, horresco

dotium vita quam turpis, quam foeda, quamque execranda exstiterit, horresco referre (Dial. III MSL 149 S. 1003 vgl. Bonizo Ad amic. 5 MG Lib de lite 1. Bb S. 584). Die Parteiung in Rom dauerte fort: eine chronologisch nicht zu fixierende 35 Nachricht erzählt von einem Mordanschlag auf den Papst und seiner Bertreibung aus Rom (Glab. Rud. Hist. IV, 9 MSL 142 S. 683). Seine Rückfehr verdantte er Raiser Romad II. (ibid.). Als dieser meinter 1036 nach Italien zog, fand er bei dem Papste nur Gefügigseit: er erschien in Cremona vor dem Raiser (Juni 1037), der zu begeten des dieser durch die Reckettung Artharts nan Weisend und das das des dieser durch die Reckettung Artharts nan Weisend und das des ohne zu beachten, daß dieser durch die Berhastung Ariberts von Mailand und durch 40 bie Vertreibung der Bischöfe von Piacenza, Cremona und Vercelli die Kirchengesetze verletzt hatte, ja im März 1038 verstand er sich sogar dazu, den trotzigen Erzbischof mit dem Anathema zu belegen. Wie er um die Gunst Konrads II. geduhlt hatte, bewarb er sich um die Freundschaft seines Nachfolgers, Heinrichs III. Aus Rüchicht auf ihn belegte er im Jahre 1041 die ungarischen Großen, die ihren König Peter vertrieben 45 hatten, mit dem Anathema.

Die Römer ertrugen diesen Zustand bis gegen Ende des Jahres 1044. Da ershob sich die Stadt gegen den Papst. Zwar waren ihm die Trasteveriner treu und zählte er auch unter dem Landadel Unhänger; aber in der Stadt konnte er sich nicht halten: er sloh. Nun wählten die Römer im Januar 1045 den Bischof des Sabiners so landes Johann zum Papst; er nannte sich Silvester III. Benedikt nahm den Kamps mit ihm auf und es gelang ihm rasch, Silvester zu überwältigen: schon im März gab er die päpstliche Würde verloren und kehrte als Bischof in die Sabina zurück. Benedikt hatte gesiegt, aber er verhelte sich nicht, daß sein Sieg wenig bedeute: er entschloß sich also auf seine Würde zu verzichten. Aber indem er dies that, fügte er zu seinen bis= 55 herigen Freveln noch einen schamlosen Att der Simonie hinzu, er verlaufte am 1. Mai 1045 den Stuhl Petri für die Summe von ca. 1000 Pfund Silber dem Architanonitus Johann Gratian — der sich als Papst Gregor VI. nannte —, indem er sich, wie es scheint, als weiteren Schadensersatz den von England einzuliefernden Peterspfennig

ausbedang.

Im Herbste des nächsten Jahrs trat Heinrich III. seinen ersten Romzug an. Wie es scheint, hat er erst in Italien den Entschluß gefaßt, Gregor zu beseitigen. Er handelte dann mit der ihm eigenen Schnelligkeit: am 20. Dezember tagte unter seinem Borsitz eine Synode in Sutri. Sie verurteilte Silvester III. zum Berlust der bischöfsbischen und priesterlichen Würde und zur Einschließung in ein Kloster. Gregor VI. ließ sich selbst das Urteil sprechen. Über Beneditt wurde auf der am 23. u. 24. Dezbr.

in Rom stattfindenden Synode Gericht gehalten: auch er wurde abgesetzt.

Wahrscheinlich blieb er auf freiem Fuße. Als nun der neue Papft Clemens II. schon am 9. Ottober 1047 starb, glaubte er, jeht sei seine Zeit gekommen: gestützt auf den Markgrasen Bonisatius von Tusien suchte er den Pontifikat von neuem an sich zu reißen. Doch als der Kaiser unter Androhung eines neuen Zuges nach Italien dem Markgrasen befahl, den Bischos Poppo von Brixen als den Nachfolger Clemens' II. nach Rom zu führen, wagte dieser keinen Widerstand: am 16. Juli 1048 mußte Benedikt für immer die Stätte seiner Frevel verlassen und auf seine Burg Tusculum zurücklehren. Ob ihn der Tod aus einem, in der bisherigen Weise weitergeführten Leben herausriß, oder ihn in Grotta Ferrata als einen, strenger Asses hingegebenen, Mönch tras, läßt sich nicht entscheiden.

Benedikt X., Papit, 1058—1059. — Jaffé 1. Bd S. 556; Lib. pontif. ed Duchesne 2. Bb, Paris 1892 S. 279; Watterich, Pontif. Romanor. vitae, 1. Bb, Leipzig 1862, S. 203 20 und 738. Bgl. die im 1. Bb S. 237, 14 genannten Werke von Walch S. 222, Bower 6. Bd S. 443, Gregorovius 4. Bd. 4. Aufl. S. 107, Hefele 4. Bd 2. Aufl. S. 798 u. 828, Langen S. 500; und die im oben S. 562,5 u. 563,22 genannten Werke von Höffer, 2. Bd S. 290; Will 2. Tl. S. 142, Barmann 2. Bd S. 268, Wattenbach S. 123, Haufl. S. 679, Stenzel 1. Bd S. 145, Floto 1. Bd S. 218, Giefebrecht 3. Bd 4. Aufl. S. 24; Meyer von Knonau, Jahrb. 25 d. deutschen Reichs unter Heinrich IV. 1. Bd, Leipzig 1890, S. 85.

Am 29. März 1058 war Papst Stephan X. gestorben; der durch Heinrich III. aus seiner Wacht verdrängte Abel, an seiner Spisse der Graf Gregor von Tusculum, ein Bruder Veneditts IX., der Graf Gerard von Galeria und die Söhne des Grafen Crescentius von Monticelli, suchte seinen früheren Einsus auf die Papstwahl wieder herzustellen, griff zu den Wassen und inthronisierte in der Racht vom 4. auf den 5. April 1058 den — wie es scheint, widerstrebenden — Kardinalbischof von Belletri, Johannes, mit den Beinamen Mincius (Töhpel) als Benditt X. Petrus Damiani und die übrigen Kardinäle der Reformpartei sahen sich zur Flucht genötigt; ehe sie die Stadt verliehen, sprachen sie das Anathema über den Adelspapst aus. Während sich diese ereignete, besand sich hieden auf dem Wege von Deutschand nach Rom; als er in Florenz von der Ersedung Beneditts Kunde erhielt, verständigte er sich mit der Reichsregentin über die Person eines der strengtischlichen Fraktion genehmen Kandidaten und ließ dann im Dezember 1058 zu Siena den Bischof Gerhard von Florenz zum Papst wählen; er nannte sich Ritolaus II. Im Januar 1059 hielt 20 Attolaus in Sutri eine Synode, auf der Beneditt X., nachdem seine Woseham des gesprochen war, mit dem Fluche der Kriche belegt wurde. Doch noch won deler im Besitz von Rom; durch Bestedung gewann Hildebrand die Trasteveriner, die in Gemeinschaft mit den Truppen des Herzing gewann Holdebrand die Trasteveriner, die in Gemeinschaft mit den Truppen des Herzingen gewann Holdebrand die Trasteveriner, die in Gemeinschaft wirderen Balewohl ihn dieser mannhaft verteidigte, ziehet Beneditt X., als er bald darauf zum zweiten Wal in Galeria augegriffen wurde, es doch für geratener, sich in die Hand einer Feinde zu geben, aber erst nachdem ihm von dreißig römischen Geben die erspriblichen Weleschaft worden war. Im April 1060 wurde er vor eine Spnode im Lateran gestellt, um ein von Hilberand ihm vorgescheiens Schuhenbekenntnis abzulesen und dann zu ernehmen, wie man ihn seines Bistums und aller seiner geistlichen Weleschaft, daß e

Benedift XI., Papit, 1303—1304. — Potthast 2. Bb S. 2025; Le Régistre de Benott XI publ. par Ch. Grandjean, Paris 1883 ff.; Ptolemäus von Lucca, Hist. eccl. bei Muratori Rer. Ital. Scriptores 11. Bb S. 1224; Bernardus Guidonis, Vitae pontif. Roman. bei Muratori 3. Bb S. 672; Ferretus von Bicenza, Hist. rer. in Ital. gest. bei Muratori 9. Bb S. 1010; Franz Pippinius, Chron. bei Muratori 9. Bb S. 746; Giovanni Billani, 5 Histor. Fiorent. VIII 66, Florentiner Ausgabe v. 1823, 3 Bb, S. 114 ff.; P. Dupuy, Histoire du differend d'entre le pape Bonif. VIII. et Phil. le Bel, Paris 1655; Raynaldi, Annal. eccles., Ausgabe v. Theiner 23. Band, Turin 1871, S. 333; vgl. die im 1. Bb S. 237, 14 genannten Berfe v. Balch S. 303, Bower 8. Bb S. 278, Gregorovius 5. Bb 2. Aufl. S. 515, Hefele 6. Bd S. 378 ff.; Drumann, Geschick Bonif. VIII.. 2. Bb, Königsb. 1852 10 S. 147 ff.; Grandjean, Benoît XI. avant son pontificat in Melanges d'archéol. et d'hist. 1888 S. 219; L. Gautier, Benoît XI., étude sur la papauté au commenc. du XIV. siècle, Paris 1863; Kinbler, Benoît XI, Posen 1891: Funte, Benedit XI., Münster 1891.

Risolaus Bocalini wurde als Sohn eines Rotars in Trepiso 1240 geboren. trat

Nitolaus Bocasini wurde als Sohn eines Notars in Treviso 1240 geboren, trat Nisolaus Bocasini wurde als Sohn eines Rotars in Trevsso 1240 geboren, trat 1254 in den Dominisanerorden ein und verwandte 14 Jahre auf eingehende wissen 15 schaftliche Studien, die ihn zur Abfassung mehrerer biblischer Rommentare befähigten. Später wurde er Lettor, Prior des Konvents, Ordens-Provinzial der Lombardei und 1296 Ordensgeneral. Bonisatius VIII. erhob ihn 1298 zum Kardinalpresbyter vom Titel der heiligen Sabina und balb darauf zum Kardinalbischof von Ostia und Belletri. Im Jahre 1302 sinden wir ihn als päpstlichen Legaten in Ungarn. Während der 20 Schredenstage von Anagan harrte er treu dei Bonisatius VIII. aus. Als dieser am 11. Ottober 1303 gestorben war, erhob ihn das Kardinalstollegium, das sich am 21. Ottober unter dem Schutz Karls II. von Reapel im Batitan versammelte, schon am 22. Ottober einstimmig auf den Stuhl Petri. Er nannte sich Beneditt XI. und empfing am folgenden Sonntag, dem 27. Oktober, die papstliche Krone. Als Erbe der von Boni- 25 fatius VIII. geführten Kämpfe und des gegen ihn entbrannten Hasse befand er sich in der schwierigsten Lage. Nicht Feigheit oder Schwäche, sondern Berständnis der Sachlage und edle Demut ließ ihn den Weg der Bersöhnung und Milde einschlagen. Zu den erbittertsten Gegnern Bonifatius' VIII. gehörte die Familie Colonna, die von ihm in den Bann gethan und ihrer Würden und Besitztümer beraubt worden war. Beneditt so erteilte den Colonnesen in einer Bulle vom 23. Dezember 1303 die Absolution, er gab ihnen ihre Würden und Besitzungen unter gewissen Ginschräntungen zurud, die ihnen zeigen sollten, daß auch er ihre Auslehnung gegen seinen Borganger als ein schweres Bergehen ansehe (Hesele, Die Restitution der Colonnas im Jahre 1304, in der ThOS 1866 S. 405 ff.). Auch gegenüber bem König Friedrich von Sicilien, der nach langen 85 Rämpfen 1303 die Anertennung von Bonifatius erlangt hatte, nun aber, die augenstampsen 1303 die Anertennung von Bonisatius erlangt hatte, nun aber, die augensblickliche Berlegenheit des Stuhles Petri benützend, seinen übernommenen Berpflichtungen nicht nachkommen wollte, wußte Benedikt in einer so seilen, zugleich aber milden Form die Stellung des Lehensherrn zu behaupten, daß jener 1304 von neuem den Lehensseid leistete und in die fernere Jahlung des jährlichen Tributs von 3000 Unzen Gold 40 willigte. In Tuscien ließ er es sich angelegen sein, den von Bonisatius durch die Sendung Karls v. Balois mehr gehinderten als geförderten Frieden zwischen den Parteien der Schwarzen und Weißen herbeizuführen, indem er zu dem Zweck Kitolaus von Prato, Kardinal-Bisch von Ostia, in der doppelten Stellung als Legat und als sogenannter Friedenserhalter nach Florenz sondte. Murde auch dieser Kersuch Benedikt als sogenannter Friedenserhalter nach Florenz sandte. Wurde auch dieser Bersuch Beneditts 45 von teinem Erfolg getrönt — die Schwarzen wollten von einer Zurückerufung der von ihnen vertriebenen Weißen nichts wissen — so gelang ihm doch die schwerste Aufgabe, die Bonisatius VIII. ihm hinterlassen hatte, die Beendigung des französischen Streites. In Frankreich dachte man ebenfalls an die Beilegung der Zwistigkeiten, aber wie eine Der Grankreich dachte man ebenfalls an die Beilegung der Zwistigkeiten, aber wie eine um diese Zeit — wahrscheinlich von Nogaret, dem Anstifter des Überfalls von Anagni — 50 verfaßte Dentschrift zeigt, unter ber Bedingung, daß ein allgemeines Konzil zusammentrete, um nachträglich Bonifatius VIII. als Reher zu verdammen (Schwab in der ThOS 1866 S. 23 ff.). Dieser Gesinnung gab der König Philipp IV. in einem Schreiben an Beneditt XI. Ausdruck. In demselben Wahe, wie er diesen als "liebevollen Bater", als "Tugendspiegel" 2c. preist, wird sein Borgänger als "ein Tyrann", als "ein Nichts- 55 würdiger", ja "Wahnsinniger" gedrandmartt. Dieser halb entgegenkommende Schreiben vom 2. April) vom Bann lossprach, eine Anzahl der für Frankreich beschwerlichen Detrete seines Borgängers aufhob und dann 13. Mai 1304 von Perugia aus, wohin er wasen Institut der Anzahl der für kieren Sit perlegt hatte alle pen seinem so wegen Zwiftigkeiten der römischen Abelsfamilien seinen Sitz verlegt hatte, alle von seinem 60 Borganger gegen Philipp und beffen Rate und Beamte gerichteten Gentenzen gurudnahm, ja sogar allen Franzosen, die an dem Überfall von Anagni sich beteiligt hatten, mit Ausnahme Rogarets, die Berzeihung gewährte. Jeht erst, nachdem er Frankreich mit Gnade überschüttet hatte, glaubte er den Schritt wagen zu dürsen, den die Schre der Kirche und das Andenken seines Borgängers heischen: In einer Bulle vom 7. Juni 1304 erklärte er Nogaret und alle Italiener, die sich an der Gesangennahme Bonisatius' VIII. in Anagni beteiligt hatten, als Hochverräter und Kirchenräuber der Extommunikation verfallen und forderte sie vor sich, um ihr Urteil zu empfangen. Einige Wochen später starb er, am 7. Juli 1304. Bald nach seinem Tode verlautete gerüchtsweise, er wäre vergistet worden (vgl. die Erzählung Billanis VIII, 80 S. 148).

10 Als Anstister des Berbrechens nannte man bald den König Philipp IV, bald die Colonna, dann dem Papste seinblich gesinnte Kardinäle, von anderer Seite wurden die Franzistaner beschuldigt, den Mord aus Eisersucht auf die von Beneditt XI. begünstigten Dominikaner verübt zu haben. Auch Rogaret wird des Berbrechens bezüchtigt und in der That, wenn eine Bergistung vorliegen sollte, ist er der einzige unter den Ander geschuldigten, der hossen konnte, aus einem Wechsel Borteil zu ziehen. Er hätte in diesem Fall nicht salls gerechnet, denn die von Beneditt XI. nicht gewährte Absolution wurde ihm von dessen Rachsolger erteilt.

Benebikt XII., Papst, 1334—1342. — Battlan. Akten zur beutschen Geschichte in ber Zeit Ludwigs d. R., Innsbruck 1891. S. 577; Liber pontific., ed. Duchesne, 2. Bd., Paris 20 1892. S. 486 u. 527; Baluzius, Vitae paparum Avenionensium, 1. Bd., Paris 1693. S. 197; Muratori, Rerum Ital. Scriptores, 3. Bd 2. Abth. S. 527; Seinrich von Hervord, Liber de redus memorabilioribus, herausgeg. v. Potthass, G. 527; Seinrich von Detpenhoven, Liber de redus memorabilioribus, herausgeg. v. Potthass, G. 527; Seinrich von Diessenhoven, Historia eccle-18 de S. 6. 205 und in den NGG 37 Bd. 1891; Heinrich von Diessenhoven, Historia eccle-26 siastica dei Böhmer, Fontes, 4 Bd. S. 21 vgl. S. XI; Billant, Historie Foorentine XI, 21 S. 58 (Florent. Ausgabe von 1823); Nicolaus Minorita, De controversia paupertatis Christis. Chronicon de gestis contra Fraticellos bet Baluzius Miscellan. ed. Mansi 3. Bd. S. 206, Exzerve dei Böhmer, Fontes 4. Bd. S. 588, vgl. Müller in ABG 6. Bd. S. 63 ff. Bu den Quellen überhauht s. Lindner in FdG 12. Bd. S. 235 u. 656 u. Balm daselbst 13. Bd. S. 579. Raynaldus Annales ecclesiastici, Ausgade von Theiner, 25. Bd. Bar le Duc 1872. S. 20; vgl. die Bd I S. 237. 14 angeführen Berte von Balch S. 312, Bomer 1872. S. 20; vgl. die Bd I S. 237. 14 angeführen Berte von Balch S. 312, Bomer 1872. S. 20; vgl. die Bd I S. 237. 14 angeführen Berte von Balch S. 312, Bomer 1872. S. 20; vgl. die Bd I S. 237. 14 angeführen Berte von Balch S. 312, Bomer 1872. S. 20; vgl. die Bd I S. 237. 14 angeführen Berte von Balch S. 312, Bomer 1872. S. 20; vgl. die Bd I S. 237. 14 angeführen Berte von Balch S. 312, Bomer 1872. S. 20; vgl. die Bd I S. 237. 14 angeführen Berte von Balch S. 312, Bomer 1872. South S. 318 ff.; ders, Burder aus Alte-England, 2. Aust., Gotha 1874, S. 31der, Jur Gesch. die Kurvereins zu Kense in den EBW 1853 S. 673 ff.; R. Bauti, Gesch. v. England, Bd. V. Spfi., D. Becch, Kaiser Ludwe, Balce und König 30d, von Böhmen, München 1860, S. 318 ff.; ders, Irennung zwischen den Drient und Deckhant. Best. S. 366 ff.; N. D

Jacques Fournier, aus Languedoc gebürtig, von niederer Hertunft, trat als Jüngsling in das Cisterzienserkloster Bolbonne in der Diöcese Mirepoix. Später vertauschte er dieses Kloster mit dem von Fontfroide in der Diöcese Narbonne, welchem sein Oheim als Abt vorstand. Dieser sandte ihn auf die Pariser Universität, woselbst er nach beendigtem Studium den Titel eines Dottors der Theologie erwarb. Eine Anzahl von Schriften zählt-Müller S. 2 auf. Papst Johann XII. übertrug ihm das Bistum Pamiers, später das von Mirepoix und erhob ihn schliehlich 1327 zum Kardinal von Santa Prisca. Nun wurde er Papst, ohne daß die Kardinäle — wenn Villani zu glauben ist — seine Wahl beabsichtigt hätten. Seine Erhebung verdankte er vielmehr dem Umstande, daß viele Wähler seinen Namen auf den Zettel schrieden, weil sie glaubten, daß er sicher nicht gewählt werden würde: er galt als in den Künsten der Politit wenig bewandert. Die Wahl erfolgte am 20. Dez. 1334, am 8. Jan. 1335 wurde Jakob als Benedikt XII. gekrönt. Wie es nicht gerade selten ist, begann er sein Pontisitat mit Reformmahregeln: er schickte die am päpstlichen Hose zu Avignon weilenden Prälaten zu ihren Kirchen und Abteien zurück, ordnete das zu vielen Klagen Anlaß gebende

Petititionswesen und sorgte dafür, daß die Benefizien tüchtigen Männern übergeben wurden. Auch suchte er strengere Zucht in die Klöster zu bringen, und zu dem Zweck den Benedittiner- und Cistercienser-, sowie auch die Bettelorden zu reformieren. Mit besonderen Ehren aber muß Beneditt XII. unter den Päpsten seiner Zeit genannt werden, weil er das ihm zugeschriebene Wort: Ein Bikar Christi muß Welchiseded 5 gleichen, der ohne Bater, ohne Mutter, ohne Genealogie war, in seinem Berhalten gegen seine Berwandten allüberall bewahrheitete.

Als ihn die Römer bald nach seiner Erhebung baten, zu ihnen zurückzutehren, versprach er es zunächst, an der Ausführung seines Borhabens sah er sich durch das fran-zösisch gesinnte Kardinalskollegium gehindert. Später ergriff er den Gedanken, seine Re- 10 jidenz von Avignon nach Bologna zu verlegen. Nicht die poetische Epistel Petrarcas, die den Papst bestürmte, den Bitten der Römer um Rücklehr nachzusommen, sondern das Widerstreben der Bürger Bolognas ließ ihn auch von diesem Plane abstehen. Entschlossen, in Avignon zu bleiben, begann er die Erbauung einer mächtigen päpstlichen Residenz, mehr Burg als Palast. Seinem Beispiele folgten die Kardinäle, die Avignon 15 und Umgebung mit Palästen und Billen schmüdten.

Was Beneditts Stellung zu den kirchlichen und theologischen Streitsragen anlangt, in mar er auf Verstellung der Verladens bedacht. In lediteren Giniläte kandalte er lich

so war er auf Serstellung des Friedens bedacht. In letzterer Hinschaft handelte es sich um den Lieblingssatz Johanns XII., der sast allgemeinen Widerspruch hervorgerufen hatte, daß die Seelen der Seiligen erst nach dem jüngsten Gericht zur Anschauung der 20 Gottheit Christi, ut in se est, also zur vollkommenen Seligseit gelangen. Beneditt entschied im Gegensch zu Johann am 24. Februar 1336 dahin, daß animae sanctorum viderunt et vident divinam essentiam visione intuitiva et etiam faciali nulla mediante creatura in ratione obiecti visi se habente, sed divina essentia immediate se nude clare et aperte eis ostendente (Bulle Benedict. Deus, Bullar. ss Roman. 4. Bb Turin 1859 S. 345). In ersterer Hinsight tamen das Berhältnis zur orientalischen Kirche, die Wirren auf der pyrenässchen Halben Ablinsel und der Streit mit Ludwig d. B. in Betracht. Im J. 1339 sandte der Kaiser Andronitus den Abt Barlaam und Stefan Dandalus zum Behuse von Unterhandlungen nach Avignon; er suchte dabei in erster Linie militärische Unterstützung gegen die Türken. Um sie leichter zu werlangen, sollten die Gesandten die Möglichtett der Wiedervereinigung in Aussicht stellen. Die Sache scheiterte von Anfang an sowohl an ben ungenügenden Bollmachten in Bezug auf den letten Puntt, als auch an der Berschiedenheit der Ansichten über das Dogma und über den einzuschlagenden Weg (Raynaldus S. 159 ff.). In Spanien errang Benebitt einen Triumph rein sittlicher Natur durch das Zugeständnis, das ihm Alfons XI. 26 von Caftilien machte, seinem ehebrecherischen Umgang mit Eleonore von Gusmann zu entsagen. Ginen nicht geringen Dienst leiftete ber Papft ber Chriftenbeit ber Salbinfel, eniggen. Einen nicht geringen Dienst leistere der Pappt der Christenheit der Halbinsel, indem er einen Streit zwischen Castilien und Portugal schlichtete und es dadurch möglich machte, daß die Christen sich vereint den muselmännischen Scharen entgegenstellten und diesen eine völlige Niederlage bei Tariffa beretteten. Die schwierigste Frage bildete das 40 Berhältnis zu Ludwig d. B. Beneditt machte den Bersuch, der papstlichen Politik eine Wendung zu geben: er zeigte sich der Berkändigung geneigt. Ludwig schickte daraufsin eine Gesandschaft nach Avignon (Frühjahr 1335); es kam zur Aufstellung von Friedensbedingungen: doch geriet infolge des Eingreisens Philipps VI. das Unternehmen ins Stocken. In der That war die Gerkallung des Eriadens den Ansteile Aufstellung des Stoden. In der That war die Herstellung des Friedens den politischen Interessen Phi- 45 lipps VI. zuwider, und der Papst tonnte weder, noch wollte er sich der Einwirtung der französischen Politik entziehen. Im Herbst 1336 wurden die Unterhandlungen zum zweitenmal eröffnet; aber Philipp wußte den Abschluß des Friedens von neuem zu vereiteln. Dieses zweite Mißlingen mußte Ludwig um so tiefer tränken, je entschrender die Bedingungen waren, zu denen er sich im Falle der Absolution vers 50 standen hatte. War er doch so weit gegangen, zu geloben, alle von den Betämpfern der papstlichen Universalmonarchie vertretenen kirchenditischen Auffassungen als ketzeisch verdammen und die Kaiserkrone, weil er sie nicht aus päpstlichen Handen die keigerschaften batte, niederzulegen. Da der Friede immer wieder an den Wachinationen des französischen Hofes scheichen Kofes scheichen Foses scheide in Kampse gegen Philipp VI. 58 an dem deutschen König einen Bundesgenossen. Im Juli 1337 und September 1338 wurde zwischen beiden ein Schutz- und Trutzbündnis abgeschlossen. Endlich rafften sich auch die Kurfürsten zu einer Berwahrung ihrer Rechte auf. Um 15. Juli 1338 schworen sie zu Lahnstein, die Gewohnheiten und Freiheiten des Reichs zu schwen, das ihnen zustehende Wahlrecht nicht schmälern zu lassen, und erklärten am solgenden Tag zu Kense, so

daß der von ihnen zum römischen Könige Erwählte der Bestätigung des Stuhles Petri nicht bedürse, um den Titel eines Königs anzunehmen und die Güter und Rechte des Reiches zu verwalten. Bon ihrem Beschus machten sie Benedikt XII. Unzeige. Über diese Bestimmungen ging Ludwig auf dem Reichstage zu Frankfurt noch hinaus (6. Aug. 3388), indem er auch die Berechtigung, den taiserlichen Titel zu führen, nicht mehr an die päpstliche Krönung band (Die Texte der Urkunden bei Alkmann und Bernheim, Ausgewählte Urk., Berlin 1891 S. 33 ff.). Zugleich wiederholte er die Behauptung der völligen Richtigkeit aller früheren von Papst Johann XXII. gegen ihn und das Reich erlassenen sirchlichen Censuren. Troz aller dieser Proteste aber knüpste Ludwig in den folgenden Jahren immer wieder Unterhandlungen mit Benedikt an. Und als sich ihm die Gelegenheit bot, mit dem bisher bekämpsten Philipp VI. ein Bündnis zu schliehen, ließ er Sauard III. im Stich, wohl in der Hoffnung, daß der französischen König nun die Aussöhnung Deutschlands mit der Kurie betreiben würde. Allein seden Erfolg der französischen Berwendung vereitelte er selbst durch seine Eingriffe in die von der Kirche beanspruchten Rechte. Um die Erbin von Titol, Margareta Maultasch, seinem Sohne, dem Marfgrafen Ludwig von Brandendurg vermählen zu können, erklärte er, einem Gutachten Daams folgend, ihre Ehe mit dem Prinzen Johann von Böhmen als Scheinehe, und deshalb als nichtig, und ließ am 10. Februar 1342, troz des kanonischen Ehefehenden Kürsten, der swischen Margareta und dem Martgrafen bestehenden. Da niemals ein Papst einem Fürsten, der swischen Margareta und den Martgrafen bestehenden. Das niemals ein Papst einem Fürsten, der swischen Warsareta und des kirchlichen Eherechts und der kirchlichen Dispensationsgewalt versteg, die Albeuton erteilen konnte, ist dei den Rechtsanschaungen des Mittelasters selbstwerständlich. Zu bestimmten Erstätungen Beneditts kam es indes nicht mehr (vgl. Bat. Alten Nr. 2116 vom 29. Nov. 1341), denn er starb am 25. April 1342.

Benedikt XIII. a, Papit, 1394—1417. — Chronique du religieux de Saint-Denis XV, 8 ff., herausgegeb. von M. L. Bellaguet, Paris 1839—52 (in der Collection de documents inédits sur l'histoire de France); Baluzius, Vitae papar. Avenionens., 1. Bd, Paris 1693; Jean Froissart, Chroniques de France in Oeuvres, publ. p. Kervyn de Lettenhove, Brüffel 1867—77; Dietrich von Niem, De schismatie II, 33 ff. Ausgabe von Erler, Leipzig 1890 S. 179; D'Achery, Spicilegium 1. Bd 1723 S. 769; Chartularium Universitatis Paris. von Deniffe, 3. Bd, Paris 1894 S. 552 ff.; Döllinger, Beiträge 2. Bd, Regensburg 1863, S. 344; Rahnalbus, Annales ecclesiast. Ausgabe von Theiner, 26. Bd, Bar le Duc 1872, S. 540; Chrle im ALRG 5. Bd S. 387, 6. Bd S. 139. — Du Puys, Hist. du schisme, Baris 1654; Bulaeus, Hist. Univ. Par. 4. Bd S. 710; Christophe, Geschichte des Papitt. mährend des 14. Jahrh. übers. von Nitter 3. Bd, Baderd. 1854, S. 111; Pastor, Gesch. der Bählte seit d. Ausg. d. MM. 1. Bd, Freib. 1886, S. 128; Bessenberg. Die gr. Kirchenvers. des 15. u. 16. Jahrhis., 2. Bd, Const. 1886, S. 43 ff.; Hessenberg. Die gr. Kirchenvers. des 15. u. 16. Jahrhis., 2. Bd, Const. 1845, S. 43 ff.; Hessenberg. Die gr. Kirchenvers. des 15. u. 16. Sahrhis., 2. Bd, Const. 1886, S. 43 ff.; Hessenberg. Die gr. Kirchenvers. des 15. u. 16. Sahrhis., 2. Bd, Const. 1846, S. 43 ff.; Hessenberg. Die gr. Kirchenvers. des 1890, S. 826; Lindher, Gesch. Benzels 2. Bd, Braunschweig 1880, S. 335; Aschbach, Gesch. Reisenberg. Straßba. 1846 S. 10 ff.; Schwab, Joh. Gerson, Bürzdurg 1858, S. 134 ff.; Tschadert, Beter v. Nilli, Gotha 1877, S. 90 ff.; Noël Valois, La France et le grand Schisme d'occident 2 Bde, Karis 1896; Jarry, La vie politique de Louis de France duc d'Orleans, Baris 1889; Rehrmann, Frankreichs innere Kirchenpolitit 1378—1409, Jena 1890.

Peter de Luna stammte aus einem Abelsgeschlecht Aragoniens, studierte in Frankreich, wurde Lehrer des kanonischen Rechts an der Universität Montpellier und von Papst Gregor XI. zum Kardinaldiakon von S. Maria in Cosmedin kreiert. Während des Schismas zwischen Urban VI., und Clemens VII. war er ein eifriger Partelgänger des letzteren, ging als dessen Abgesandter 1379 nach Spanien und Portugal, um die Herrscher in jenen Gebieten für die Obedienz seines Papstes zu gewinnen, begab sich auch 1393 zu einer Besprechung englischer und französischen Würdenträger, in der Hossprung, England von der Partei des römischen Papstes Bonisatius IX., des Nachfolgers Urbans VI., zu der Avignonensischen Kurie hinüberzuziehen. Als jedoch die Universität Paris zur Beilegung der Kirchenspaltung 1394 dem Könige Karl VI. drei Wege in Borschlag brachte: 1. via cessionis, Berzichtleistung beider Päpste auf die Tiara, 2. via compromissi, Bildung eines von ihnen bestellten Schiedsgerichts, und 3. via synodi, die Zusammenberufung eines mit der Entscheidung zu betrauenden allgemeinen so Konzils, und Clemens, in der Furcht, daß der erste der drei Borschläge, den die Universität besonders betonte, des Königs Zustimmung sinden könne, Peter de Luna an

ben französischen Hof sandte, um dies zu verhindern, zeigte er nicht die Entschiedenheit, die Clemens von ihm erwartete: er erklärte sich im allgemeinen für den Borschlag des gleichzeitigen Rücktritts beider Päpste. Man mag vermuten, daß ihn der Gedanke an die eigene Zukunft dazu bestimmte; schwerlich aber hat er den Tod Clemens' VII. so nahe gedacht als er war; denn schon am 16. September 1394 starb der Papst. Karl VI. 5 wünsche die Kardinäle darauf eingehen sollen 2 Um se unverweidlicher war freisisch der Monn gewählt wurde der sich der sollen? Um so unvermeiblicher war freilich, daß ein Mann gewählt wurde, der sich der Beendigung des Schismas geneigt bewies. Demgemäß gelobten fast alle Wähler vor dem Eintritt ins Konklave, daß seder von ihnen, falls er aus dem Scrutinium als Papst hervorgehen werde, an der kirchlichen Vereinigung arbeiten würde usque ad 10 essionem inclusive per ipsum de papatu faciendam. Der lauteste Sprecher für die Notwendigseit der cessio war Peter de Luna. Diesem energischen Eintreten für den Kirchenfrieden verdankte er wohl in erster Linie, daß er am 28. Sept. 1394 einstimmig gewählt wurde; auch sein matelloser Lebenswandel, sowie sein gewinnendes Wesen und die ihm in seltenem Maße zu Gebot stehende Gabe der Rede hatten ihn is aufs beste empfohlen. Er nahm den Namen Benedikt XIII. an. Um 11. Ott. wurde er konserteut und gekrönt. Dabei wiederholte er die Erstärung, daß er zum Rückritt bereit sei; alsbald versicherte er durch eine eigene Gestalftaung, daß er zum Rückritt bereit sei; alsbald versicherte er durch eine eigene Gestalftaung, daß er zum König seinen Effer für die Reilegung des Schizmas und seine Vereitwilliakeit daßei nach dem seinen Eifer für die Beilegung des Schismas und seine Bereitwilligkeit, dabei nach dem Rate des Königs zu handeln. Als nun aber eine französische Gesandtschaft im Namen 20 des Königs und einer National-Spnode und unterstützt von den Deputierten der Pariser Universität (1395) in Beneditt XIII. drang, sofort den Weg der cessio einzuschlagen, sehnte er dies ab: er brachte vielmehr die via discussionis, d. h. eine pers sönliche Jusammentunft der beiden Päpste, in Borschlag. Und obwohl sämtliche Kardinäle mit einer Ausnahme für die Abdantung stimmten und sie dem Papst dringend ans Serz legten, obwohl die französischen Herzoge vnn Berry, Burgund und Orleans ihn anklehten, den vom Könige porgeschlagenen Modys anzunehmen, verblieb Beneditt bei seinem Plan. Derselbe entsprach seiner festen Überzeugung, daß er der rechtmäßige Papst sei. Karl VI. hielt nun eine zweite Nationalspnode in Paris, Ende August 1396, und suchte, um seinem Borschlag größeren Nachdruck zu verleihen, die europäischen w Fürsten für die Idee der cessio zu gewinnen. Die an die verschiedenen Höfe abgesandten königlichen Boten konnten bald von Erfolgen berichten. Im Juni 1397 stellten vereinigte Gesandte der Könige von Frankreich, England und Castilien Beneditt XIII. die Notwendigkeit der Abdankung von neuem vor, jedoch auch jetzt widerstand dieser, nicht minder aber auch der zum gleichen Schritt aufgeforderte Bonifatius IX. Ebenso= 35 wenig Erfolg hatte eine im J. 1398 vom römischen König Wenzel und Karl VI. ge-meinsam abgeordnete Gesandtschaft, deren Führer Pierre d'Ailli, Bischof von Cambrai, Nachdem Beneditt diesem erklärt hatte, das Betreten der via cessionis sei eine Tobsunde, versammelte Rarl VI. im Mai 1398 eine dritte frangosische Synode, die sich für die Entziehung der bisher von Frantreich Beneditt XIII. geleisteten Obedienz aus- 40 prach. Als dieser Entschluß am 27. Juli 1398 die königliche Zustimmung fand und verkündigt wurde, verließen alle Kardinäle, bis auf drei, Beneditt XIII.; alsbald begann der offene Kampf. Bergebens versuchte Benedikt den päpstlichen Palast zu halten. Im April 1399 mußte er sich unterwerfen und zugleich das Gelöbnis der Cession für den Fall ablegen, daß der Gegenpapst den gleichen Schritt thue, oder, sei es durch den so, sei es durch den so, sei es durch Bertreibung von Rom, die Tiara verliere. Er leistete das Bersprechen, indem er insgeheim gegen das ihm abgenötigte Zugeständnis protestierte und über seinen Protest 3 notarielle Atte aufnehmen ließ. Nach seiner Unterwerfung wurde er in seinem eignen Balaft interniert.

Nun war Frankreich ohne Papst; die Leitung der Kirche lag in der Hand des 50 Königs und der Prälaten. Das war ein so ungewöhnlicher Justand, daß er, wenn er länger dauerte, Bedenken erregen mußte. Und er zog sich Jahre lang hin. Es ist begreislich, daß allmählich ein Umschwung der Stimmung eintrat. Hervorragende Männer, wie Gerson und Nikolaus de Clemanges, begannen in Schristen und Briesen sür die Rückesstatung der Obedienz an Benedikt XIII. zu wirken; für dieselbe erklärte sich die SUniversität Toulouse in einem Schreiben an den König, das die Subtraktion geradezu als "einen sündhaften und strasbaren Ungehorsam gegen Gott" bezeichnete. Unter dem Eindruck dieser Wendung berief Karl VI. auf den Mai 1403 eine Versammlung französischer Prälaten und Barone, die sich über die Frage der Obedienz aussprechen sollte. Allein noch ehe sie zusammentrat, gelang es Benedikt am 12. März 1403 mit Hilse w

seines Gönners, des Herzogs von Orleans, aus Avignon zu entfliehen. Das machte solchen Eindruck, daß die Bewohner von Avignon ihn wieder als Papst anerkannten. Unter diesen Berhältnissen ist es verständlich, daß das Ergebnis der Mai = Bersamm-lung die Wiederherstellung der Obedienz war; doch mußte Beneditt sein als Ge-5 fangener gegebenes Bersprechen, die Cession betreffend, erneuern und sich bereit er-klären, im Bersauf eines Jahres die Frage der Beilegung des Schismas einem allgemeinen Ronzil, welches von allen Staaten seiner Obedienz beschickt werden sollte, vor-

zulegen. Auch die Kardinäle unterwarfen sich wieder.

Man stand wieder auf demselben Punkte wie in den Jahren 1394 und 95. Es 10 ist einleuchtend, daß die Politik Karls VI. alles eher als geschickt war. Denn die bedingte Jusage des Rückrittes war wertlos, so lange nicht der römische Papst bestimmt wurde, ebenfalls zurückzutreten. Ihn dazu zu nötigen, sehlte aber Karl sedes Wittel. Sollte die Sache von der Stelle rücken, so waren Berhandlungen mit Bonifaz IX. unumgänglich. Es ist kein Borwurf gegen Benedikt, daß er sie eröffnete. Sie begannen 1s schon im Frühjahr 1396. Sein Gedante war dabei, Bonifaz zum Rückritt zu bestimmen. Jeht wurden sie wieder aufgenommen; aber wie vorauszusehen, stiehen seine behufs Andahnung einer persönlichen Unterredung der beiden Rönite nach Kom abgesertigten Jest wurden sie wieder aufgenommen; aber wie vorauszusehen, stießen seine behufs Andahnung einer persönlichen Unterredung der beiden Päpste nach Kom abgesertigten Gesandten auf heftigen Widerstand. Bald darauf starb Bonisatius IX. (am 1. Ott. 1404); sein Rachfolger, Innocenz VII., zeigte ebenfalls nicht die geringste Neigung zur Wodantung. Run entschloß sich Benedikt 1405 nach Genua zu reisen, um von dort aus Unterhandlungen mit dem römischen Papst anzuknüpsen; aber die Reise war völlig resultats. In Frankreich, wo man dem Plan, das Schisma durch eine Zusammentunst beider Rivalen beizulegen, niemals geneigt gewesen war, wurde die Reise Benedikts XIII. um so schärfer verurteilt, als der Papst die Kosten derselben durch Besteuezung des französischen Klerus zu decken sucht. Ein neues französisches Nationalkonzis im J. 1406 erklärte sich dafür, daß Benedikt XIII. das Recht, Benefizien, Dignitäten und Brälaturen zu vergeben, entzogen werde; die Aussührung dieses Borschlags hinderte der Herzog von Orleans, der sich für Aufrechthaltung der vollen Obedienz verwandte. Neue Aussichten für den Kirchenfrieden eröffnete die nach dem Tode Innocenz' VII. so erfolgte Wahl (30 Nov. 1406) Gregors XII., der sofort Benedikt XIII. seinen Bunsch Neue Aussichten für den Kirchenfrieden eröffnete die nach dem Code Innocenz VII. so erfolgte Wahl (30 Nov. 1406) Gregors XII., der sofort Benedikt XIII. seinen Wunsch anzeigte, auf jedem Wege, selbst dem der Cession, die Kircheneinheit wieder herzustellen. Im April 1407 verständigten sich zu Marseille seine Gesandten mit Benedikt dahin, daß beide Päpste im Herbst d. J. in Savona zusammentommen sollten. Allein diese Jusammenkunft kam nicht zu stande, weniger durch die Schuld Benedikts als durch die Gregors, der eine Bergewaltigung fürchtete. Als nun der warme Freund des Papstes von Avignon, der Herzog von Orleans, durch Mörderhand im Rov. 1407 siel, überdies Benedikt 1408 so unklug war, die erneuerte Auskündigung der französischen Obedienz durch die Orohung mit der Exkommunikation ausbalten zu wollen, verkündigte Obedienz durch die Orohung mit der Extommunitation aufhalten zu wollen, verkundigte Karl VI. im Mai 1408 die völlige Neutralität Frankreichs im Streit der beiden Päpfte. Beneditt, der für seine persönliche Sicherheit fürchtete, begab sich nach Aragon. Hatten die römischen Kardinäle Gregor XII. schon im Mai 1408 verlassen, so ließen jetzt auch bie Kardinäle von Avignon ihren Papst im Stich und beriefen im Juni 1408 gemeinsam mit ihren römischen Kollegen ein allgemeines Konzil. Dasselbe versammelte sich 1409 zu Bija (j. d. A.), erließ an die beiden Pratendenten eine Aufforderung, sich zu s verantworten, machte ihnen, als sie nicht erschienen, auf Grundlage eines Zeugenvershörs den Prozes und fällte in der 15. Sitzung, am 5. Juni 1409, das Urteil, daß Beneditt XIII. und Gregor XII. als Schismatiker, Häretiker, Meineidige u. wegen ihrer Bergehen, Frevel und Ausschreitungen abgesetzt. langten erft nach der entscheen. Gesandte Beneditts XIII. langten erft nach der entscheen. 50 den Sitzung an und konnten nicht mehr zu Wort kommen. Benedikt bestand trotz des synodalen Urteils auf seinem Rechte, und er fand nach wie vor Obedienz in Spanien, Portugal und Schottland. Auch als das Konzil zu Konstanz 1414 aufs neue mit ihm wegen Cession unterhandelte, seste er allen Aufforderungen unbeugsamen Starrfinn entgegen. Selbst die von Kaiser Sigismund mit ihm zu Perpignan gepflogenen Ber-55 handlungen blieben resultatios. Da endlich brach auch den letzten Mächten, die sich zu seiner Obedienz hielten, Aragonien, Castilien, Navarra, Schottland die Geduld; im Konkordat von Narbonne (Dez. 1415) sagten sie sich von ihm los. Er verschanzte sich auf der, in der Nähe von Balenzia gelegenen Burgfeste Beniscola, einem Besitztum seiner Familie, und erklärte dem Gesandten des Ronzils, hier allein sei die Rirche. 60 Um 26. Juli 1417 wurde er in der 37. allgemeinen Sitzung des Konzils von Konstanz nochmals der papstlichen Würde beraubt und aus der Kirche ausgestoßen. Er aber betrachtete sich auf seinem Bergschloß, umgeben von nur vier Kardinälen, als den allein rechtmäßigen Papst der allgemeinen Kirche. Er starb ein beinahe neunzigjähriger Greis im November 1424. (R. Böpffel +) Sand.

Benedikt XIII. b, Pap st, 1724—1730. — Opere di Benedetto XIII., Ravenna 5 1728, 3 Bde; Bullarium Romanum 22. Bd, Turin 1871; Icona et mentis et cordis Benedicti XIII, Frankf. 1725; Leben und Thaten Benedikti XIII. Frankf. 1731: Borgia, Benedicti XIII. vita, Rom 1752; Guarnacci, Hist. Pontif. Roman. 1. Bd S. 39, 2. Bd S. 409; Sandini, vitae Pontif. Roman. 2. Bd, Ferrara 1763, S. 707 st.; Petrucelli della Gattina, Histoire diplom. des Conclaves 4. Bd, Paris 1866, S. 21; Sentis, die Monarchia Sicula, 10 Freiburg 1869, S. 159 st. Bgl. die im 1. Bd S. 237, 14 genannten Berke von Balch S. 437, Bower 10. Bd 2. II. S. 345, v. Reumont 3. Bd 2. Ubt. S. 652 st.; Brosch, Geschichte des Kirchensmats 2. Bd, Gotha 1882 S. 61 st.

Kirchenstaats 2. Bb, Gotha 1882 S. 61 ff.

Petrus Franz aus dem herzoglichen Hause Orsini-Gravina ist geboren den 2. Febr.
1649 zu Gravina im Neapolitanischen, trat 1667 in Benedig, indem er auf die mit 1s der Erstgeburt verbundenen Rechte verzichtete, gegen den Willen seiner Eltern in den Dominitanerorden. Her nach dem Provinzial des Dominitanerordens zu Benedig, Vincentius Waria Gentile, den Namen Vincentius Waria an. Er studierte zu Benedig und Bologna die Theologie, zu Neapel die Philosophie. Erst 23 Jahre zähelend wurde er 1672 von Clemens X. zum Kardinal erhoben; 1686 ward ihm das Werzbistum Benevent verliehen, dem er 38 Jahre in der rühmlichsten Weise vorstand. Die Zeit, die er von seinen Umtsgeschäften erübrigte, verwandte er auf Absaliung theologischer Schriften, die nach zu seinen Lekseiten gesammelt und berausgegeben lind. Die Zeit, die er von seinen Umtsgeschäften erübrigte, verwandte er auf Absallung theoslogischer Schriften, die noch zu seinen Lebzeiten gesammelt und herausgegeben sind. Nach dem Tode Innocenz XIII. (7. März 1724) wurde er sast einstimmig zum Papste gewählt (29. Mai 1724). Den Ramen Beneditt XIV., den er sich zuerst beigelegt, 25 vertauschte er in Erwägung, daß Peter von Luna ein Schismatiter gewesen sei, mit Beneditt XIII. Sein Pontistat begann er mit dem, freilich vergeblichen, Bersuch, dem Prunt und der Umpigteit der Kardinäle zu steuern. Ebenso erfolglos waren seine Besmühungen um die Resorm der übrigen Geistlichseit. Die auf dem Laterantonzil des Jahres 1725 erlassenen Borschriften zur Steuer des üppigen Lebens und der amtlichen vFahrlässigseit der Prälaten sanden nirgends die gehoffte Beachtung. Bon Bedeutung wurde das genannte Konzil dadurch, daß Beneditt XIII. auf demselben die Constitutio Unigenitus bestätigte und damit den Jesuiten Borschub leistete. Er erlebte den Triumph, daß das Haupt der französischen Opponenten, der Erzb. von Paris, Noailles, sich 1728 zur uneingeschränkten Unersennung der von ihm bisher besämpsten Konstizstution verstand. Böllig auf den Standpunkt des Jesuitenordens stellte er sich indes nicht; denn schon 1727 hatte er sich in der Bulle Pretiosus in conspectu Dei, um die über die Begünstigung der Jesuiten ungehaltenen Dominisaner zu besänftigen, der die über die Begunftigung der Jesuiten ungehaltenen Dominitaner zu befänftigen, der ber Konstitution Unigenitus entgegenstehenden Auffassung dadurch wieder zu nahern gesucht, daß er den Dominitanern den Auftrag erteilte, die Lehre Augustins von der 40

Gnade uneingeschräntt zu verkunden. Dieselbe Schwäche, wie in seinem kirchlichen Handeln bewies Beneditt auch in den politischen Beziehungen zu den europäischen Mächten. Er überließ die Führung der auswärtigen Angelegenheiten sass jeinem Günstling, dem bestecklichen Kardinal Coscia. Dieser aber wußte sich mit den Mächten zu verständigen. So samen die Ber- 45 handlungen mit Kaiser Karl VI. wegen der sogenannten "Monarchia Sicula", d. h. wegen der kirchlichen Borrechte, die der jeweilige Beherrscher Sicilens als päpstlicher legatus natus beanspruchte, ju einem ber Rurie wenig gunstigen Abschluß, indem ber Papst 1728 in der Bulle "Fideli" die aus der Legation fliehenden Ansprüche des Kaisers auf Einsehung eines geistlichen Richters anerkannte. Reinen glücklicheren Aus- 50 Raifers auf Einsehung eines geistlichen Richters anersannte. Keinen glücklichern Auss 50 gang hatte der Streit mit dem Könige von Sardinien. Diesem gewährte B. 1727 das Necht, von sich aus an den erzbischöflichen, bischöflichen und Kathedralkirchen dei einstretender Bakanz geeignete Persönlichseiten einzusehen. Am empfindlichsen sür die Kurie war der Rüczug, den er dem Kanton Luzern gegenüber antreten mußte. Als nämlich der Papst die Wiedereinsehung eines von dem Luzerner Rat — wegen Bers 50 bots des von der weltlichen Obrigkeit erlaubten Tanzens am Kirchweihsest — 1725 ausgewiesenen Pfarrers unter Androhung der schäfssen Kirchenstrasen verlangte, antswortete Luzern mit der den kath. Einwohnern erteilten Erlaubnis des Lesens deutscher Bibeln und mit einer Berordnung, betreffend die Umwandlung der lateinischen Messe in die deutsche. Da hielt es Benedikt XIII. für geboten, die vom Kat volkzogene Abs 60 setzung anzuerkennen. Nur einem Staate gegenüber bewies er eine gewisse Kartnäckigkeit und Jähigkeit. Die Bitte Johanns V. von Portugal, den päpstlichen Runtius zu Lissebon, Bichi, mit dem roten Hut zu schmücken, fand beim Papste kein Gehör, weil sich die Kardinäle dieser Promotion widersetzten; die Nichtbeachtung seines Wunsches ers bitterte den König von Portugal so sehr, daß er allen seinen Unterthanen gebot, Kom zu verlassen, ja sogar allen Italienern 1727 den Ausenthalt in Lissedon und später in seinem ganzen Reich untersagte. Seit 1728 zeigte Johann V. sogar die Absicht, allen Berkehr mit dem römischen Stuhl abzubrechen und diesem die Obedienz zu versagen. Trot alledem erreichte er erst nach dem Tode Beneditts XIII. die Erfüllung seines Wunsches, Bichi den roten Hut zu verschaffen. Eine schwerlich beabsichtigte Herausforderung aller Staaten war es, daß Beneditt XIII. Gregor VII. als einen Heiligen proslamierte und zu seinen Ehren ein Offizium abzuhalten gebot, in dem er ausdrücklich als eines der Berdienste des Heiligesprochenen den von diesem über Heinrich IV. verhängten Bann erwähnte. War es da zu verwundern, daß man in Benedig und Franksteich gegen dieses Offizium Berwahrung einlegte? Diese Ungeschicklichkeit Beneditts erklärt sich aus seiner großen Neigung zu Heiligs und Seligsprechungen; zu den vielen von ihm treierten Heiligen gehörten u. a. Johannes Nepomut und der Jesuit Alonsius Gonzaga.

Beim römischen Bolt war Beneditt XIII. wenig beliedt. Dies war die Folge 20 der unheilbaren Berwirrung der papstlichen Finanzen, mehr noch des Hasses, den der Kardinal Coscia durch seine grenzenlose Habsucht und seine unerhörten Bedrückungen auf sich lud. Je mehr dieser den arglosen Papst zu täuschen und se länger er sich in seiner Gunst zu halten wußte, um so höher stieg der Grimm der Bevölkerung gegen den Papst und seinen unwürdigen Favoriten. Als Beneditt am 21. Febr. 1730 stard, 25 konnte sich Kardinal Coscia vor der Bolkswut nur dadurch retten, daß er in einer Bersteidung sofort aus Rom floh. Jedoch Clemens XII. ließ ihm den Prozeß machen, der mit seiner Berurteilung zum Berlust seiner Würden, zehnsährigem Gesängnis und Ersah aller erpreßten Summen endete.

Benedikt XIV., Papst, 1740—1758. — Die Werke Benedikts erschienen 1747—51
30 in Rom in 12 Bben 4°, berausgegeben von Nzevedo; vollständigere Ausgaben zu Benedig
1767 in 15 Bben fol. und zu Prato 1839—46 in 17 Bben 4°. Seine Bullen im 15.—17. Bb
ber Ausgabe von Prato; Briefe Benedikts XIV. herausg. v. Kraus, Freiburg 1884: Acta
Benedicti XIV. coll. R. de Martinis, 2 Bbe Reapel 1884 s.: Sandini, Vitae pontif. Roman.
2. Bd, Ferrara 1763, S. 716 s.: Guarnacci, Vitae Pontif. Rom. 2. Bd S. 487; Acta
85 histoc.-eccl. 4. Bd S. 1058; Vie du Benoit XIV, Paris 1783; vgl. die im 1. Bd S. 237, 14
genannten Werke von Walch S. 442, Bower 10. Bd 2. Tl. S. 405, v. Reumont 3. Bd 2. Tl.
S. 655, L. v. Kanke, Die röm. Päpske 3. Bd, Leipz. 1874, 6. Aust. S. 125 s.; Brosch, Geschickte des Kirchenstaats, 2. Bd, Gotha 1882, S. 68; Petrucelli della Gattina, Hist. diplom.
des conclaves 4. Bd, Paris 1866, S. 108; Theimer, Zustände der kath. Kirche in Schlesien,
40 2 Bde, Regensb. 1852; Thomasius in ZBK 1853 S. 178; Phillips, Bermische Schristen
2. Bd, Wien 1856, S. 133; Sentis, Die Monarchia Sicula, Freib. 1869, S. 191; v. Arneth.
Geschickte Karia Theresias 2. Bd, Wien 1864, S. 178, 4. Bd 1870 S. 54 s.; Peigel, Der
össenze Leventius Leventus ist 1655 s. 284.

Prosper Laurentius Lambertini ist 1675 zu Bologna geboren; er stammte aus einer angesehenen Familie, sam in seinem 13. Lebensjahr in das Collegium Clementinum zu Rom, studierte dort Philosophie und Theologie, trat darauf in die praktische Thätigseit als Jurist ein, wurde Advosat des Ronsistoriums, darauf Promotor sidei, als welcher er sein großes Werk: de servorum Dei beatisticatione et beatorum canonisatione begann. Papst Clemens XI. verlieh ihm Amt auf Amt, er wurde Rasonnikus der Peterstirche, Prälat des römischen Hofes, Ronsultor der Inquisition, Sestretär der Rongregation des Ronzils 1c. Innocenz XIII. ernannte ihn zum Ranonissen der Pönitentiaria, Benedist XIII. zum Erzbischof von Ancona (1727) und (1728) zum Rardinal vom Titel sanctissimae crucis. Bald nach dem Antritt seines Ponitstats (1731) übergad ihm Clemens XII. den Erzstuhl von Bologna; hier in seiner Baterstadt erward er sich einerseits durch seine Milde und Güte die Liebe der Bevölkerung, andererseits durch Döcesanschnuch und Bistationen den Ruhm eines auf die sittliche und geistige Hebung seines Rlerus eifrig bedachten Oberhirten. Dabei widmete er sich gelehrten Studien, von denen seine in dieser Zeit versaßten Werte: "de sacriscio missae", "de festis D. N. J. Christi, d. Mariae Virginis, quorundam sactorum" ound die "Quaestiones canonicae" ein glänzendes Zeugnis ablegen.

Nicht ganz ein Jahrzehnt lang wirkte er in Bologna, dann starb Clemens XII., 6. Febr. 1740. Um 18. Februar traten die Kardinäle zum Konklave zusammen; sie waren gespalten in eine österreichische, französische und spanische Partei; nach einem halbsjährigen Wahlkampf wurde Lambertini als eine zwischen den Gegensägen vermittelnde Persönlichkeit gewählt (17. Aug. 1740). Er nannte sich wohl aus dankbarer Erinnerung s

an Beneditt XIII., der ihm den roten hut verliehen hatte, Beneditt XIV.

Benedikt war ein Sanguiniker, stets heiter, gesprächig und wizig, klar und scharfsichtig, ein Gelehrter von anerkannter Bedeutung, und was schwerer wiegt, ein trefflicher Mensch. Gelegentlich seufzte er über seine Wurde als über eine Fessel, er scherzte, daß man ihn "mit Lob erstide" und daß er sich überall genötigt sehe, "gegen den Strom 10 von Lügen zu rudern", die man ihm als Wahrheit anbiete. Doch seine Pflichten als Bapst und als Herrscher ließ er nie aus den Augen; troh seiner leichten Worte war der Grundzug seines Wesens Ernst und Gewissenstatell um das Wohl des Richtens staats hat er sich große Berdienste erworben, indem er den Aderbau und den Handel sörberte, Fabriken anlegen ließ, Jölle und Abgaben verminderte, überall Ersparnisse zu 15 machen bestrebt war, eine neue Regionar-Einteilung Roms schuf; freilich brachte er es weder zu einer durchgreifenden Reform — hierzu wäre eine völlige Umgestaltung der Berwaltung notwendig gewesen, an die er, als an ein "zu tostspieliges Unternehmen" nicht zu gehen wagte — noch gewann er die allgemeine Anerkennung seiner Untersthanen; insbesondere war ihm zuletzt die römische Bevöllerung gram, weil er nicht 20 gegen das vom Könige von Spanien erlaffene Berbot des Studierens seiner Unterthanen an der römischen Universität Protest einlegte, um so Rom eine reiche Einnahmsquelle zu erhalten. Den von ihm ausgesprochenen Grundsatz "es musse in ihm der Papst dem Herrscher vorangehen" bewahrheitete er in doppelter Beziehung, indem er einerseits sein Hauptaugenmerk auf die geistige und sittliche Hebung des Klerus richtete, 25 andererseits bei all den Mißhelligkeiten der Kurie mit den verschiedenen Staaten den Weg der Milde und der Konzessionen der herrschjüchtigen Rechthaberei vorzog. In ersterer Beziehung machte er den Bischöfen die Diöcesan-Synoden und Visitationen zur Pflicht, knüpfte er die Anstellung der Geistlichen an gute Zeugnisse in detress ihrer sittlichen und wissenschaftlichen Qualifitation und trug er den Bischöfen auf, alle zwei vo Jahre an eine mit der Oberaussicht über den religiösen, sittlichen und wissen des fittlichen Berichte über den religiösen, sittlichen und wissenschaftlichen Berichten von Ras aber keine kriedkertice Geschaftlichen Berichten Bericht schaftlichen Zustand des Diöcesanklerus einzuschicken 2c. Was aber seine friedfertige Gesinnung den Fürsten gegenüber anlangt, so hatte er mehr als einmal Gelegenheit, sie ju bethätigen. Er vermochte badurch nicht ben Zwiespalt zwischen dem Geist bes 25 18. Jahrhunderts und den Rechten der Rurie auszugleichen. Aber er erreichte wenigstens, daß die Differenzen für den Moment zurücktraten.

Um Einzelnes zu erwähnen, so gewährte er dem König Johann V. von Portugal, der Benedikt XIII. schwere Tage bereitet hatte, die Bergünstigung, alle in seinem Reiche valanten Bistümer und Abteien zu besetzen, so 1748 erteilte er ihm den besonschern Ehrentitel des "allergläubigsten Königs". Die während des Pontisitats Benesdikts XIII. beigelegten, unter Clemens XII. aber wieder wachgerusenen Streitigkeiten mit dem Könige von Neapel wegen der sogenannten Monarchia Sicula brachte er durch das Kontordat vom Jahre 1741 zu einem Ausgleich, wodei er die Jugeständnisse noch überbot, die bereits von Benedikt XIII. gemacht worden waren. Denn indem er 45 unter anderem die Bildung eines obersten Gerichtshofs guthieh, in welchem zwei vom Könige gewählte, weltliche Mitglieder Sitz und Stimme haben sollten, gab er Laien das sonst eifrig von der Kurie bestrittene Recht, in kirchlichen Angelegenheiten und selbst über Geistliche zu Gericht zu siehen. Unter eben so ungünstigen Bedingungen für die Kirche wurde der von Clemens XII. aufs lebhastelte geführte Kampf mit dem Könige von Sarchen und ernannte ihn sogar zum beständigen Bitar des heiligen Stulkes sür alle die päpstlichen Lehen, welche sich in dem Gebiete des Fürsten besanden. Bis an die Grenze des Möglichen ging der Papst in dem 1753 mit Spanien abgeschlossen Kontordat, welches die Ernennung zu allen Benefizien im ganzen Reich, mit Ausnahme son 52 dem Könige Ferdinand VI. überließ. Ja 1754 duldete es Benedikt XIV., daß der Insant von Spanien seine Kardinalswürde niederlegte, trozdem aber einen nicht unbedeutenden Teil aus den Einkünsten Beisse er freundliche Beziehungen zu untershalten. In dem österreichischen Ernschließe er seinen, odwohl die Heere der Gereiche der der einen nicht unbedeutenden Teil aus den Einkünsten erststelle er freundliche Beziehungen zu untershalten. In dem österreichischen Ernschließe bieb er neutral, obwohl die Heere der Gereiche der der der

Rämpfenden mehrmals päpltliches Gebiet betraten. Da Rarl Albert von Baiern, als bie Aurfürsten ihn unter dem Namen Karl VII. auf den Kaiserstuhl erhoben, Beneditt um die Bestätigung seiner Wahl anging, beglückwünsche er ihn in der herzlichsten Weise. Nach dem Tode Karls (1745) wollte er dessen Nachfolger, Franz I., nicht als rechtstätigung zu bitten. Bald sedoch gab er seinen Widerspruch auf, wurde sogar mit der Zeit ein eifriger Bundesgenosse Osierreiches in dessen zustenden zu kallen. Vallen der Verlagen um den Rotzlagsdet von Moutland und der Kallen um den Rotzlagsdet von Moutland und der Verlagen und den Verlagen und der Verlagen und den Verlagen und der Verlagen und den Verlagen und den Verlagen und der V Patriarchat von Aquileja. Schließlich teilte er, um beibe Staaten zufrieden zu stellen, 1751 den Patriargat von Aquileja in zwei Bistümer, das von Görz, welches Ofter10 reich, und das von Udine, welches Benedig in Zunkunft besetzen sollte. Daß Beneditt XIV. die Bereinigung des ungarischen Abels zur Ausbreitung der lathol. Kirche mit großen Vorrechten ausstattete, kann ihm nicht verlibelt werden, ebensowenig, daß er die Garantien nicht gelten lassen wollte, die der zum Ratholizismus übertretende Landgraf von Hessen-Rassel in betreff der Erhaltung des evang. Glaubens in seinen Landen bem Corpus Evangelicorum geben mußte; trot allem bewies er sich gegen die Protestanten als einer der duldsamsten Päpste. Mit manchen Protestanten stand er im brieflichen Verkehr und zeigte im personlichen Umgange mit ihnen nichts von den Eigenschaften eines Reherverfolgers. Er ift der erste Papft, ber ben von ber Rurie bisher als "Marigraf von Brandenburg" titulierten König von Preußen als solchen aus-20 brücklich anerkannte. Auch gewann er es über sich, Friedrich dem Großen darin nachzugeben, daß dem Bischof von Breslau — diese Würde bekleidete damals der Kardinal von Zinzendorf — als Generalvitar das Recht übertragen wurde, in allen Streitigfeiten ber tathol. Unterthanen Preußens in letzter Instanz — auch die Appellation an den Papst war ausgeschlossen — zu entscheiden. Daß Beneditt XIV. tein Freund der Reherverfolgung war, bewies er selbst den Gegnern der Constitutio Unigenitus gegenüber; der Bischof von Paris, Beaumont, wollte die Sakramente nur solchen erteilt wissen. die sich vorher zur Annahme der Konstitution bereit erklärt hatten. Diese erzbifcofliche Berordnung rief eine gewaltige Bewegung in Frankreich hervor und die Geistlichkeit ging den Papst um eine Entscheidung an. Dieser sprach sich in einer Encyslika vom 30 16. Oktober 1756 dahin aus, daß nur denen, die sich öffentlich als Berächter der Bulle Unigenitus deklarierten, die Sakramente entzogen werden sollten, daß man aber den bloß Berdächtigen keine schriftliche Erklärung abverlangen dürse. Solche Wilde zog Benebitt XIV. ben Sag ber Jesuiten zu, beren einer die papstliche Encyklika in einer Streitschrift öffentlich verhöhnte. Mit den Jesuiten war Beneditt schon im Beginn seines 25 Pontifitats in Zwiespalt geraten, indem er im J. 1742 gegen ihre in China beobachtete Missionspraxis, welche den zum Christentum Übergetretenen die Beibehaltung einer Reihe heidnischer Gebräuche gewährte, die Bulle "Ex quo singulari" richtete. Aber seiner Forderung, daß von den Missionaren "die christliche Religion rein und wahrhaftig gepredigt" werde, leisteten die Jesuiten keinen Gehorsam. Jum zweiten Male verwarf er die Grundsähe der Jesuiten-Mission, ihre Accomodation an das heidnische Wesen, als der Kapuziner Nordert mindlich und dann in einer ausschieflichen Schrist das Treiben des Jesuitenordens auf Malabar dem römischen Stuhl enthüllte (Vulle "Omnium sollicitudinum" 1744). Obgleich also der Papst gewiß kein Gönner der Jesuiten war, so zeigte er doch erst 1758 kurz vor seinem Tode den Mut, die von ihm schon iknigst geplante Reformation der Gesellschaft Jesu, wenigstens für Portugal, endlich in Angrist zu nehmen Mit derfelben betraute er den Kardinal und Kartigraßen pon Kissioner Angriff zu nehmen. Mit berfelben betraute er ben Kardinal und Patriarchen von Liffabon, Salbanha. Wenn man schon hierin den Einfluß der Zeitanschauungen auf bon, Saldanha. Wenn man schon hierin den Einfluß der Zeitanschauungen auf Benedikt wahrnehmen kann, so ebenso in der Berminderung der kirchlichen Feste, die er, um dem Müßiggang der Bevölkerung zu steuern, für Sicilien, Toscana, den Kirchensossen und Österreich, troh des Widerspruchs im Kardinalskollegium anordnete. Dagegen wolkte er die Feste, deren Beibehaltung ihm notwendig erschien, in würdevollerer und schönerer Weise als discher geseiert wissen. Im Jahre 1750 hielt er unter gewaltigem Judrang von Pilgern und mit großem Glanz ein Jubelsahr ab, zu dem er auch die Protestanten ausgesordert hatte, selbstwerständlich ohne ein anderes Resulta als das, eine Beische polemischer Schristen hervorzurussen. Obwohl er sich in einem Schreiben an den Bischof von Augsdurg über die Kanonisationen sehr wenig günstig ausgesprochen hatte, schus er doch eine nicht undeträchtliche Anzahl neuer Heisliger und Seliger. Auch als Papst kannte Benedikt XIV. seine bessere Erholung, als die strenge wissenschaftliche Arbeit und den Verseur mit Gelehrten. Während seines Bontifikats hat er sein vorzügse beit und den Berkehr mit Gelehrten. Während seines Pontifikats hat er fein vorzügco licites Werk, die "libri octo de synodo dioecesana" verfast. Jede Woche einmal

wertete dieselbe in geordnetem Unterricht (docuit lectores), er berief Kantoren und Lehrer der Grammatik, er sammelte eine Menge von Büchern und hielt in seinem Kloster eine ständige Schule für Kleriker und Mönche (v. 31. 27). So konnte er dem König Karl wohl geeignet erscheinen, der Berwirrung, die durch die Irrlehre des Felix v. Urgel in der spanischen Mark und dem angrenzenden aquitan. Gebiet angerichtet war (s. d. Additional 1. Bd S. 180 ff.), durch persönliche Ermahnung und Unterweisung abzuhelsen. Aber auch schriftstellerisch hat B. gegen den Adoptianismus gewirkt. Das erste der beiden gegen denselben gerichteten Schriftschen (Testimoniorum nubecula de incarnatione Domini) zeigt uns, wie in der Praxis des Kanwses Wooptianismus und Arianismus zusammenfallen. Wit diesen Eraktaten hat Baluzius 2 andere Opuscula B.s veröffentlicht, von denen das erste einen dogmatischparänetischen Brief an Guarnarius, einen zum Unterrichte berusenen Schüler Benedikts, das zweite das von letzterm gewünsche Glaubensbekenntnis enthält (s. MSL 103, 1391—1417).

Dwohl karl d. Gr. sich, soviel wir wissen, dem Wert Beneditts nur sörberlich erwiesen hatte, so gewann doch erst mit dem Regierungsantritt Ludwigs d. Fr., der selbst wohl "der Mönch" genannt ward, die Thätigseit Beneditts ihre volle Ausdehnung und Bedeutung. Ludwig überwies ihm zunächt die elsössiche Maurmünster, um aber den gestlichen Freund und Berater in unmittelbarster Nähe zu haben, stiffete er für ihn in dem zur Nachener Pfalz gehörigen Forste, im Thal der Inde, das Rloster Inden und veranlaßte ihn, mit 30 auserlesenen Wönchen dortsin zu übersiedeln. B. erhielt die Oberaussische die Rlöster des gesamten Reiches und konnte nun vom Mittelpunkt desselsben aus an die Vollendung seiner Ledensausgade die letzte Hand legen. Er hat in erster Linte deshald in densenigen Cönodien, die im Widerspruch zu ührer Stiftung dem Sa sanonischen Leden sich angeschossen, der aus anddern Gründen die strenge Vefolgung der Regel Beneditts ausgegeden hatten, der letzteren wieder Geltung zu verschaften gesucht; um ihre Hernicht aber zu einer dauernden zu machen, glaubte er die gesamte äußere Ledensführung in den Klöstern im Sinn einer strengeren Aussaldung derzelben gleichmäßig neuordnen zu mülsen. Beiden Iweden deren dern Ausden verschaftlung derzelben gleichmäßig neuordnen zu mülsen. Beiden Iweden deinen kapitular, das im Cap. 179 geradezu regula Benedicti (sc. Anian.) genannt wird. Durch kaiserlichen Erlaß ward die Annahme dieser Satzers befolgt werde. Seine Anordnungen sir en füglichen Ledenssauf im Kloster hat V. das en noch im besondern schriftlich fürzert; se einiges aus diesem "ordo" teilt Ardo v. 52 mit. Alle seine Forderungen aber wußte B. in seinen Aussteanslassen und Kloster hat V. das en noch im besondern schriftlich fürzert; se einiges aus diesem "ordo" teilt Ardo v. 52 mit. Alle seine Forderungen aber wußte B. in seinen Musteanssauf im Rhoster haben (Cornelimünster) und Aniane dei seinen Jüngern derart in That und Leden umzusehen, daß die dort weilenden Göste in den der Ausstellen von Benedittine Forderungen der erw

Die größeren von B. hinterlassenen Werte sind Sammlungen älterer astetischer Litteratur. Das erste und wichtigste wird von Ardo (v. 53) als Liber ex regulis diversorum patrum collectus bezeichnet. Lucas Holsten hatte eine Ausgabe dieses Buches in erweitertem Umsange vorbereitet; es erschien aber erst nach seinem Tode 1661 in Rom unter dem Titel Codex regularum (Näheres ZKG XV, 244). Aus Grund dieses Regessammelbuches ist das zweite Hauptwert ausgebaut, dessen Titel "Concordia regularum" von B. selbst herrührt. In derselben werden die Abschnitte der Benediktinersegel der Reihe nach (ausgenommen Kap. IX—XVI) mit den entsprechenden Kapiteln der im Liber regular. vereinigten Regeln zusammengestellt, um die Übereinstimmung vor Augen zu stellen und dadurch das Ansehn der ersteren zu erhöhen. Die Concordia ist i. J. 1638 von dem Mauriner Hugo Menard nach einer H. des Klosters Fleury, mit wertvollen Noten versehen, herausgegeben (MSL 103, 701—1380). Über das So Zeammelwert B.s berichtet Ardo: Alium nihilominus ex sanctorum homilis

quae in exhortationem monachorum sunt prolatae, conjunxit librum. Wie aus dem Lib. regular. in der Morgenversammlung nach der Prim, so sollte zur Besperstollette aus diesen Homilien vorgelesen werden. Ob die von Hollten aus 2 H. der Vatic. Regin. (s. SWA 1868, S. 138 st.) entlehnte und mit dem Codex regular. verbundene Sammlung monastischer Homilien mit diesem dritten Wert B.s identisch ist, 6

erscheint zweifelhaft.

Es war am Donnerstag den 7. Februar 821, als B. im Palast seines kaiserlichen Freundes in Aachen von einem Fieber befallen wurde, das schon am folgenden Tage einen bedenklichen Charatter annahm. Der Raiser ordnete daher an, daß der Krante in der nächsten Racht nach Inden überführt würde. Sier fand er in den beiden folgen- 10 den Tagen noch die Kraft, an ihm besonders nahe stehende Bersonen und Rongregationen Which is the Regular of the Regular

fertigen lassen, im Rloster beigesett.

Unter den hervorragenden Männern im Zeitalter Karls d. Gr. und Ludwigs nimmt B. nur eine Stellung zweiter Ordnung ein. Ihm fehlte jene Weite des 20 Blides, wie sie Karl selbst oder einem Abalhard eignete, ihm fehlte auch das höhere Streben nach einer Berschmelzung weltlicher und geistlicher Bildung, wie wir es bei Alluin, bei Paulus Diatonus finden. B. war durchaus Mann der Kirche. Seine nicht unbedeutende theologische Gelehrsamteit hat er mit redlichem Bemühen in den Dienst ber reinen Lehre, das beste aber was er hatte, den Liebeseiser einer aufrichtig cristlichen 25 Seele, in den Dienst des benediktinischen Mönchtums gestellt. Unentwegt, mit einer intentio animi adamante durior (v. 56), hat er einer äußeren und innerlichen Wiedersherstellung desselben nachgestrebt und nicht am wenigsten dabei durch die Araft seines eignen Beispiels erreicht. Der von sich sagen konnte, daß er während der 48 Jahre seinen assetzschen Lebens nicht einen Tag einen Bissen zu sich genommen, devor er so nicht unter Thränen seine Seele Gott im Gebet ausgeschutet, der auf dem Sterbelager noch seine Sorge für die Fortführung eines der Regel gemäßen conobialen Lebens in seinen Briefen bezeugt, er hat unter den von der Regel Benedikts vorgeschriebenen Psalmworten die Seele ausgehaucht. Freilich war die durch ihn hervorgerufene neue Blüte des regularen Standes nicht von langer Dauer. Die schweren Berwirrungen 85 und Trübsale, die in den späteren Regierungsjahren Ludwigs d. Fr. und fernerhin hereinbrachen, haben neben anderen Ursachen sie bald geknickt; kaum hundert Jahr nach B.s Tode hat das Konzil zu Trosky (909) den allgemeinen und tiesen Berfall des Mönchtums tonstatieren mussen.

## Benedikt, Levita, f. d. A. Pseudoisidor.

Benedikt von Nursia, Benediktinerregel, Benediktinerorden. — Gregors d. Gr. Lebensbeschreibung Benedikts in Greg. opp. ed. Bened. tom. II, 207 ff. (abgedruckt MSL 66, 127 ff.). Dieselbe herausgeg. von K. Mittermüller in Vita et Regula SS. P. Benedicti, Ratisbonas 1880, p. I. — Die wichtigten Ausgaben der Regel Be- 45 nedikts sind die von Wartene im Commentar. in reg. S. P. Ben. (Paris 1690), von E. Schmidt (Vita et Reg. SS. P. Ben., p. II) und von E. Bölfstin, Leipzig 1895. — Rabillon in den Praefat. ad A. S. B. saec. I – IV und Annal. o. S. B. I. II; Schmieder, Aphorismen zur Gesch. d. Mönchtums nach d. Regel d. h. B., in Studien u. Mitt. a. d. Bened.-D. 1890, S. 373 ff.; Grüsmacher, Die Bedeutung Benedikts von Nursia und seiner 50 Regel, Berlin 1892; s. dessen Angaben über die ältesten Kommentare d. Regel, S. 15 f.; E. Wölfstin, Ben. v. Nursia und seine Mönchstegel, SMU 1895. S. 429 ff.; E. Spreizens höser, Die bistor. Boraussesungen der Regel Benedikts, Wien 1895. — Altere auf die Regel bezügliche Litteratur bes. bei Calmet, Commentaire sur la règle de S. Bénott, Baris 1734. bezügliche Litteratur bes. bei Calmet, Commentaire sur la règle de S. Bénoît, Paris 1734.

I. Für die Gewinnung eines historisch zuverlässigen Bildes des außeren Lebensganges 56 B. von Nursia tann, nachdem die Unguverlässigkeit der vita Placidi schon von Mabillon (Annal. I, 22) und die absolute Wertlosigfeit der früher viel benutten vita S. Mauri jüngst von A. Malnorn (Quid Luxovienses monachi ad regulam monasteriorum . . . contulerint, Parisiis 1894, p. 20—26) überzeugend nachgewiesen

Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirde. 3. M. II.

worden, im wesentlichen nur die von Papst Gregor d. Gr. versatzt Sebensbeschreibung in Betracht sommen. Aber die Erwartungen, mit denen man an ein von solch er lauchtem Bersalsen Nersalsen in War den Naugang des zu behandelnden Lebens geschriebenes Wert herantritt, werden sofort auf ein sehr deschiedenes Mah herabgespannt, wenn man wahrnimmt, in welchem Mahe auch Gregor von der Such seiner Zett, die heilige Größe des Helden durch die Zahl und Bedeutung der von ihm verrichteten Wunder zu seiern, beherscht war. B. heilt einen Aussähigen durch sein Gebet, wech Tote auf, lockt Wassen Geräte, er läht den Maurus auf den Wosan, das DI im Arag, er heilt zerbrochene Geräte, er läht den Maurus auf den Wosan, das DI im Arag, er heilt zerbrochene Geräte, er läht den Maurus auf den Wosan, das DI im Arag, er heilt zerbrochene Geräte, er läht den Maurus auf den Wosan, das DI im Arag, er heilt zerbrochene Geräte, er läht den Waurus auf den Wosan, das DI im Arag, er heilt zerbrochene Geräte, er läht den Bautus auf den Wosan, das die Gese wandeln, der ersennt verdorgene Sünden und durch den Buchen der Fessen und sich den ihm entgegentreten (der Teufel als Roharzt mit Juffessell und Horn c. 30), ja auch über den Beiber und Seelen der Berstorbenen Abt er Gewalt und wirft nach dem eigenen Tode mit Mundern und Zeichen noch fort. In naber Weise giebt uns dem eigenen Tode mit Wundern und Zeichen noch fort. In naber Weise giebt uns dabei noch der Berf. der Bita selhst zelhst zu derennen, wie die von ihm beräckteten Wundertschaften den des Geschen des Geichen der Berbes der Weisen der Versammen wie Grühmacher (S. 8) aus diesen über and Bertus nachgebistet sind (c. 8). Gleichwohl heißt es meines Erachtens die Grenzen berechtigter Artitl überschreiten, wenn man wie Grühmacher (S. 8) aus diesen über dem Leben des heit. B. wogenden Rassen der Grüher Weisen zu der Grüher der Grüher Weisen der Grüher der Grüher Gregor ausdrücklich am Schluß der Vorrede vier Wite, unmittelbare Schüler B.s. als Hauptzugen sie den Kerder und Grüher der Grüher de

Es entstammt demnach B. einer angesehenen Familie aus der "Provinz Rursia" (Norcia im umbrischen Apennin, nicht in Campanien, wie Grützm. S. 8 angiebt). Gegen Ende des 5. Jahrhunderts gedoren, ersielt er in Rom eine den damaligen Bildungsmitteln entsprechende Erziehung, dei der aber die Beschäftigung mit den klassischen Schiedlichen Schriftiellern wohl nur in geringem Maße statigefunden zu haben und das Griechische Ganz ausgeschlossen, entsteue Ausgeschlossen, entstehen zu haben das Griechischen Treiben seiner Umgedung abgestosen, entstiet er der Schule und dem väterlichen Herden Treiben seiner Umgedung abgestosen, entstiet er der Schule und dem väterlichen Herden Ausschlassen der Jünglingsalter getreten — in einem Leben Aufenthaltsorte dei Essisch und dien zu dienen. Da ihm nach dem zuerst erwählten Aussenhafte seinen Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen der Ausschlassen aus der Ausschlassen der Auss

60 gurud. hier und in ber Rabe umber werben oon ihm, ba in immer groferer Angahl

die Jünger sich um ihn scharen, zwölf kleine Rlöster, zum Teil auf hoher felsiger Gegend gegründet, deren jedes mit 12 Mönchen, einen "pater" an der Spize, ausgestattet wird. In seiner unmittelbaren Umgebung hatte B. ansangs nur wenige Schuler partet wird. In seiner unnitteldaren Umgedung hatte B. anfangs nur wenige Souler zurlächehalten; auch ihre Jahl wächst bald heran, da ihm nicht nur die Kinder vornehmer Eltern aus Rom (so Placidus von dem Patrizius Tertullus, Maurus, Sohn bes Equitius) zur Erziehung übergeben, sondern auch Arme und gotische Barbaren nicht von ihm zurückgewiesen werden. Gregor giebt keine Andeutung darüber, wie lange B. dei Subiaco als Leiter der von ihm gegründeten Klöster geweilt habe; sein Forigang, zu dem er sich gedrungen fühlte, da ein neidlicher Kleriker Ramens Florentius seinen Jüngern seelengefährliche Nachstellungen bereitete, und seine Übersiedelung nach Cam-10 panien erolgte nach cassing I. 78 f.)

di Monte Cassino I, 76 f.).

Etwas über halbwegs von Rom nach Neapel erhob sich, nicht weit vom linten Ufer des Liris, das Castrum Casinum, eine alte römische Militariolonie und späterhin Municiptum, am Fuße eines vom Samnitergebirge hervortretenden Berges, der bis 15 über 500 m hinter dem Orte (heute San Germano genannt) steil aufragt. Auf dem Gipfel desselben, wo in uraltem Heiligtum bei der umwohnenden, noch heidnischen Bewölterung der Dienst des Apollo geherrscht hatte, erbaute B. zunächst zwei den Heiligen Johannes Bapt. und Martinus geweihte Appellen, dann aber das zu so großer und ruhmwoller Geschichte bestimmte Kloster, dessen Mauern von vornherein schon etwas über 20 das übliche Maß hinaus emporgesührt wurden. Wiewohl es Gregor nicht ausdrücklich sat ubride Auf gindus emporgesunt warben. Weiwagt is Gregor nicht auskaltung (Mab. Annal. I, 51) beipflichten, daß B. nun für die rasch anwachsende Kongregation seine Regel, das Grundgesetz des Ordens, geschrieben habe, da dieselbe einmal eine längere pratisse Übung slösterlichen Regiments und Reife der Erfahrung voraussett, und andererseits der völlig neue Anfang, den B., 25 und Reise der Ersahrung voraussetzt, und andererseits der völlig neue Ansang, den B., 20 dem nur wenige Schüler (darunter Maurus) nach Campanien gesolgt waren, hier zu machen hatte, ihn wohl veranlassen mochte, die in seiner bisherigen Lausbahn gewonnenen Grundsätze conobialen Lebens zusammenzustellen. Auch verdient hervorgehoben zu werden, daß in der ersten Wundergeschäcke, die Gregor nach dem Bericht vom Bau des neuen Klosters erzählt, zum erstenmal die Regel erwähnt und eine Verletzung der 20 im 51. Kap. derselben gegebenen Vorschrift angesührt wird. Die unruhigen Zeitläusste, unter denen die Stissung B. emportam — seit dem J. 534 hatte Italien unter den Verheerungen des drygantzeschiehen Krieges zu leiden —, werden dazu beigetragen haben, daß die Jahl der auf der Wönchsburg von Monte Cassino Zuslucht und geistlichen Schutz und Leitung Suchenden bald in dem Maße stieg, daß ein Tochtersloster bei se Terraxina auf einem B. geschenkten Gebiete angelegt werden tonnte. Als der dritte von den Goten nach dem Aussterden des Amaleraeschlechtes auf den Schild erhobene von den Goten nach dem Aussterben des Amalergeschlechtes auf den Schild erhobene König Totila im Sommer 542 durch Campanien 30g, wünschte er den berühmten Abt von M. Cassino persönlich zu begrüßen. Seine Prophetengabe auf die Probe zu stellen, ordnete er ben Spatharius Riggo in der königlichen Tracht zu ihm ab. ' B. aber durch- 40 schaut die Berftellung und giebt dann bem sich por ihm bemutigenden jungen Gotenfürsten die Weissagung, daß er in Rom einziehen, über das Meer seigen, 9 Jahre noch herrschen, im 10. aber seinen Untergang finden werde. Gregor fügt bei, daß insolge des Eindrucks dieser Worte Totila sich größerer Milde besleißigt und im übrigen die Prophezeiung B.s. ihre völlige Erfüllung gefunden habe. — Auch der Schwester B.s. 48 der heil. Scholastica, gedentt Gregor, indem er uns von der letzten Jusammentunst berichtet, welche die in frühester Jugend schon Gott geweister Jungfrau mit dem Bruder in einem dem Plakter gehörigen und unfarm des Geweis betten Treand in einem dem Klofter gehörigen und unfern desselben gelegenen Sause hatte. Irgend welchen Anhaltspunkt, das Todesjahr B.s näher zu bestimmen, haben wir nicht. Die Vita ergählt nur: 6 Tage vor seinem Ende befahl B. sein Grab zu öffnen; als am 50 letten derselben das Fieber, das ihn befallen hatte, heftiger wurde, ließ er sich in das Dratorium tragen, und nachdem er dort das Abendmahl des Herrn unter beiderlei Gestalt empfangen, gab er unter Gebetsworten, die von den Jüngern geftührten Arme gen Himmel gerichtet, den Geist auf. Die irdischen Überreste des Heiligen wurden in der über dem Apolloaltar erbauten Kapelle St. Johannis d. T. neben dem Leichnam der 86 h. Scholastika beigesetzt. Nach einer schon von Paulus Diac. (Hist. Long. 6, 2) verbürgten Überlieferung sind dieselben etwa ein Jahrhundert nach dem Tode B.s in das Rloster Fleury a. d. Loire überführt worden (Mabillon, Annal. I, 395).

II. Der Regel B.s, als dem einzigen historisch beglaubigten litterarischen Nachlaß

des Möndspatriarchen, find neuerdings, insbesondere feit der Feier des 14. Sätulums 00

seiner Geburt (1880), eingehendere Studien gewidmet worden. Durch den Vergleich der beiden von Cod. Oxon. (saec. 7/8) und Cod. Tegerns. (saec. 8/9) als ältesten Repräsentanten vertretenen Klassen von Hs. hat sich das Resultat ergeben, daß wir die Regel im wesentlichen noch dem ursprünglichen volgär-lateinischen Wortlaut nach des sitzen, daß aber B. selbst an einigen Stellen Anderungen vorgenommen hat ("fortasse tres editiones distinguendae sunt" Wölfflin, praes. p. XII), so besonders am Ende des Prologus und mit der Hinzussügung der Kapp. 67—73. Schon durch diese Beobachtung wird es als zweiselhaft erscheinen müssen, daß — wie E. Schmidt in seinem Aussatz über die wisenschaftliche Bildung Beneditts (Stud. u. Mitteil. a. d. Beneditts orden 1880, S. 362) bewiesen zu haben glaubt — die Regel in vollkommen logischer Ordnung und zwar in ihrem ganzen Bau wie in ihren einzelnen Teilen angelegt sei. Einer einsach-natürlichen Gliederung gemäß würde man manches umgestellt wünschen, wie denn schon der eifrigste Freund und Verbreiter der B.-Regel Beneditt v. Aniane sich dei der Anlage seiner Concordia regularum den Kapiteln 73, 64, 65, 46, 44 zweis sachgemäßer Anordnung eine andere Stellung zu geben erlaubt hat. Trog dieser mangelhaften Gliederung stellte sie ein in hohem Wahe zweichliprechendes Geset für

das Gemeinschaftsleben der abendländischen Mönche dar. In dem Schlufabschnitt des Prologs, den B. wohl deshalb dem letteren bingugefügt hat, weil mit der allgemein gehaltenen biblischen Exortation 3. 11—78 — ich 20 citiere nach Wölfflins Ausg. — der Zweck der Regel noch nicht scharf genug festgestellt war, finden sich die für die Erkenntnis desselben nicht unwichtigen Worte: Constituenda est ergo a nobis dominici schola seruitii. In ber späteren römischen Raiserzeit wandte man den Ausdruck schola mit Borliebe auf die im Raiserpalasi befindliche, unter den magister officiorum gestellte Wachmannschaft an (Du Cange s. v.), 25 der Name ging dann auch auf die in den Provinzialstädten befindlichen Garnisonen, ja auch auf die dort entstehenden Berufs- oder Stammeskorporationen über (Leo, Gesch. d. ital. Staaten I, 53). Wie nun in jenen militärischen Berbänden selbstverständich ein jedem Mitglied wohlbekanntes Reglement aufrecht erhalten werden muste, so giebt B. ("magister" Prolog. 3.1) für die zu gründende Korporation des geistlichen Kriegss dienstes (servit. dominicum, servitus nostra 49, 10; 50, 8 cf. 2, 43) das allen — Priestern wie Laienbrüdern, Armen wie ehemaligen Edelleuten — gleichmäßig geltende Gesetz (58, 18: lex, sub qua militare vis), das er mit höchster Autorität umfleidet (regulae auctoritas 37, omnes magistram sequantur regulam 3, 14; sancta regula 65, 34). Durch dasselbe werden die Mönche streng von der Außenwelt ge-85 Schieden, strenger als 3. B. Basilius und Cassian es angeordnet hatten (Grugm. S. 43 u. 46), insbesondere erscheint bei B. zuerst — neben der Armut (c. 33), Schweigsamteit (c. 6), Reuschheit (4, 5. 44), Chelosigkeit zwar nicht erwähnt, aber selbstverständliche Boraussetzung — die Forderung der stabilitas loci in voller Schärfe und eine bestimmte Tracht vorgeschrieben (c. 58 u. 55; Tonsur c. 1). Was nun das Ziel dieses de Gemeinschaftslebens anlangt, so ist als solches die völlige Hingabe an Gott, verwirflicht durch den vollkommenen Gehorsam gegen den Abt und die Regel, zu bezeichnen. Desenbly wird der Kintzit in den Alasternerband wenn er im Kindesolter erkolat. halb wird der Eintritt in den Rlosterverband, wenn er im Rindesalter erfolgt, als obhalb wird der Eintritt in den Klosterverband, wenn er im Kindesalter ersolgt, als oblatio, Opferung, bezeichnet, deshald heißt es von den Prosessen, daß sie nicht einmal ihre Leiber ihr eigen nennen sollen. Zur Hingabe an Gott, zur Gottesliebe, aus welcher die guten Werke hervorsließen (c. 4), gelangt der Mönch durch Gehorsam und Seldsterniedrigung, deren einzelne Stadien gleichsam die Stusen der zur himmlischen Gemeinschaft führenden Leiter bilden (7, 152—160). So steht auch der Abt mit volltommenster Machtfülle ausgerüstet als absoluter, nur Gott zur Rechenschaft verpslichteter Beschlishaber im Kloster da; wohl soll er bei wichtigeren Ungelegenheiten den Rat des Konvents einholen, die endgültige Beschliehung aber bleibt ihm vorbehalten; nur unzgern fast und zögernd schein ihm B. den Präpositus als Stühe und Stellvertreter beigesellt zu haben (65, 21 ff.; über die Ümter der Regel vgl. Braunmüller in St. u. Witt. a. d. B.-D. 1883, I, S. 231 f.; über das Verhältnis zu Kirche und Staat im allgemeinen Spreihenhöser a. a. D. S. 87 ff.). Der volltommene Gehorsam des Mönches erweist sich vor allem in der Beobachtung der vorgeschriebenen Gottesdienste (officium, ss erweist sich vor allem in der Beobachtung der vorgeschriebenen Gottesdienste (officium, opus dei). Indem B. abweichend vom bisherigen Brauch, das Completorium als siebente Tageshore einrichtete (Baumer, Geschichte des Breviers S. 178), tonnte er sich für die Gesamttonstitution des klösterlichen Gottesdienstes auf Ps. 17, 3. 9 berufen: Septies in die laudem dixi tibi. Media nocte surgebam ad confitendum so tibi. Am vollständigsten ausgestattet ist das nächtliche Hauptoffizium, die auf 2 Uhr

Nachts anberaumte nocturna vigilia. Grühmachers ausführliche Inhaltsangabe (S.26f.) ist nach 18, 1 und dem verbesserten Text Wölfflins zu 9, 2 sowie nach Hildemar ad cap. 9 dahin richtig zu stellen, daß die Bigilie mit dem Spruch Ps. 69, 2 Deus in adjutorium meum intende etc. begann, sodann eine dreimalige Recitation von Ps 51, 17, hierauf Ps 3 (nicht Ps 33) folgte. Weit knapper gehalten sind die Tages s Bi 51, 17, hierauf Pi 3 (nicht Pi 33) folgte. Weit knapper gehalten sind die Lages- s horen: die um Tagesanbruch und kurz nach der Nokturn angeseite Matutin, die Prim, Terz (mit welcher wahrscheinlich die Sonn- und Festags [35, 20] stattsindende Abend-mahlsseier verbunden war; s. Wenards Note MSL 103, 912), Sext, Non, Besper und Completorium. Da in diesen Gottesdiensten jedesmal nur 3 Psalmen (in der Besper 4 und in den Frühgottesdiensten der Werktage 5) mit kleineren Juthaten zum Bortrag 10 kamen, werden dieselben kaum mehr als etwa 20 Minuten in Anspruch genommen haben. Ju den Grundsähen, nach denen B. bei der Einrichtung der Mönchsandachten versahren ist (Bäumer, Einfluß der Regel B. auf die Entw. des röm. Breviers, Stud. u. Mit. a. d. B.-D. 1887, S. 157 und a. a. D. S. 173) gehört namentlich die Forderung. das einmal wöchentlich der Vsalter durchaebetet werden müsse. Wenn 3. B. 15 berung, daß einmal wöchentlich der Pfalter durchgebetet werden muffe. Wenn 3. B. 18 Columba d. J. (Rog. mon. 7) verlangt, daß in den Nächten des Samstags und Sonn-Columba d. J. (Reg. mon. 7) verlangt, daß in den Nächten des Samstags und Sonntags alle 150 Psalmen gesprochen werden, so zeigt sich in diesem Gegensag ein zweites Prinzip B., das ihn nicht nur in der Regelung der Gottesdienste, sondern überall in der Regel geleitet hat: die mit Recht gerühmte weise Waßhaltung und Wilde (discretio, so schon Gregor, v. 36). Sie tritt vornämlich noch in den Bestimmungen über die gemeinschaftlichen Mahlzeiten hervor, deren B. mit Ausnahme der Fastenzeit tägslich 2 vorgeschrieben und dei denen er ein bestimmtes Waß von Wein erlaubt und vom Fleisch nur das der Vierfüßler ausgeschlossen hat. Wir begegnen ihr serner in dem Abschaft über die tägliche Sandarbeit, indem dabei auf die weniger Leistungssähigen Rücksicht genommen wird (c. 48), — wie sie endlich auch in den Borschriften wider das Jücktigungsversahren nicht selchtere Bergehen, wie z. B. unpünktliches Erscheinen dei Tisc oder beim Offiz. sollen darnach in gelinderer Weise bestraft werden Erscheinen bei Tisch oder beim Offiz, sollen darnach in gelinderer Weise bestraft werden (c. 24. 43); auf schwerere Berfehlungen folgt nach zweimaliger privater und einmaliger öffentlicher Berwarnung in Wiederholungsfällen die Strafe der flösterlichen Extommuopjentlicher Verwarnung in Wiederholungsfällen die Strase der flösterlichen Exkommunitation, d. h. Ausschluß von den gemeinsamen Mahlzeiten und Andachten. Bleibt der Delinquent auch hierfür unempfänglich, so soll er körperlich gezüchtigt, endlich aber, falls selbst das gemeinsame Gebet nicht die gewünschte Wirtung hat, aus dem Kloster auszgestoßen werden. Reumütige werden noch zweimal wieder ausgenommen, dem zum drittenmal Ausgestoßenen schließen sich die Pforten des Klosters für immer. Mußte schon in dem Aachener Statut von 817 angeordnet werden (c. 40), daß der Kloster- karzer im Winter zu heizen sei, so sieht man deutlich, wie die Strassessimmungen des ersten Gesetzers des Ordens sich vor dem späteren Brauch durch größere Milde auszeichnen, wie diese den auch in der dem Abt besohlenen Fürsorge für die Extommuntaterten (c. 27) hervortritt. nizierten (c. 27) hervortritt.

Man hat in dem Umstande, daß B. in den Borschriften über die Rleidung der Wönche die Bedürsnisse verschiedener Provinzen berücklichtigt (c. 55), einen Grund zum Zweifel an der unangetasteten Überlieferung der Regel zu sinden geglaubt (Arnold, Cäsarius v. Arles, S. 409). Allein die klimatische Disserenz des Berglands am oberen Anio, wo die früher von B. gegründeten Rlöster zerstreut lagen, von der campanischen Sbene am Liris ist wahrlich bedeutend genug, um eine Reslexion darauf in der Regel zu erklären; und wenn ein Mann wie B., der als Anachoret und als Cönobit, in kleineren und größeren Konventen verschiedenartiger Gegenden Italiens, als Borsteher eines Einzelklosters wie als Oberhaupt einer Reihe gleichartiger Cönobien die mannigsaltigsten Erfahrungen über das was dem Mönchsstande seiner Zeit frommte gesammelt hatte, sür denselben eine das ganze Leben der klösterlichen Gemeinschaft umfassenden Kichtschnur so ausstellest, eine Regel, wie sie in dieser legislatorisch wohlgesügten Form weder in den "Regeln" Cassians oder Bassius, seinen Hauptmustern, noch auch det Pachomius, Hieronymus und Augustinus begegnet, so der man auch annehmen, daß B. dis zu einem gewisen Waße in dem Bewußtsein gehandelt hat, mit der Ausstellung der "heiligen" Regel dem italischen Mönchtum überhaupt eine andere Form, ein selteres und gleich- wähiges Gesüge zu geden. So gewinnt denn die Gestalt des Einsiedlers von Subiaco, des Patriarchen von Monte Cassino ihre eigene kirchen- und welthistorische Bedeutung. Um dieselbe Zeit, da das römische Bistum, seine Unabhängigsteit den arianischen Königen wie dem byzantinischen Kaiser gegenüber erfolgreich verteidigend und mehrend, sich anschiedt, auf den Trümmern der römischen Weltherschaft das neue gestiliche Imperium so

der ewigen Roma aufzuerbauen, tritt auch der Mönch hervor, der das altrömische Talent der Gesetzgebung und Organisation auf das bereits üppig emporgeblühte aber noch wenig geordnete und in sich zusammenhängende Conobitentum anwendet, der durch die Ausstellung der Regel für eine wenn auch anfangs nur kleine Jahl von Klöstern zum 5 Stifter des Benediktinerordens wird (s. Spreitzenhöfer, S. 92 f.), jenes Ordens, der Jahrhunderte hindurch die außerordenkliche geistige Macht des Mönchtums in sich zusammengesaßt und so wesentlich zur Ausdehnung der katholischen Kirche in der germanisch-romanischen Welt beigetragen hat. Die benediktinischen Rlostergemeinschaften, jene scholae servitii dominici, sie "wurden für die römische Kirche was für das alte 10 Rom die Militärkolonien gewesen waren, und kaum war das Reich zerkrümmert, so drangen römische Monche barfuß, den Strick um die Lenden, ohne Furcht bis zum äußersten Thule und in jene wilden Gegenden des Abendlandes als Eroberer ein, welche einst die alten Konsuln an der Spize der Legionen nur unwollkommen bezwungen hatten" (Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom im MA. II, 14).
Die großartige Wirksamkeit des allmählich sich ausbreitenden benedittinischen Rönch-

tums ware unerklärlich, wenn nicht schon frühzeitig bort auch die wissenschaftliche und litterarische Arbeit gepflegt worden wäre. Wenn die Regel (c. 48) allen Brüdern neben der Handarbeit auch 1 bis 2 Stunden täglich der lectio zu widmen befiehlt, wenn dieselbe der Klosterbibliothet erwähnt, aus welcher die Wönde zur Fallenzeit bezostenmte Codices zum Studium zu entnehmen haben (48, 28), wenn Tafel und Griffel jedem eingehändigt werden follen (c. 33) und mit einer gewissen Geringschätzung von olchen die nicht lesen können gesprochen wird (48, 31), wenn B. selbst die Erziehung von Kindern vornehmer Römer übernahm (v. 3), so darf man schon für die früheste Zeit auf grammatisch-litterarische Beschäftigung in den Benedittinerklöstern schlieben.

Zeit auf grammatisch-litterarische Beschäftigung in den Benediktinerklöstern schließen.

Rachdrücklicher als B. hat Cassiodor in dem von ihm wohl noch zu Ledzelten Benedikts gegründeten Doppelkloster bei Squillace die wissenschaftischen Studien zur Pflicht gemacht (Madill. Ann. I, 113 f.), indem er ausdrücklich auch die Beschäftigung mit der klassischen Litteratur billigt; inwieweit etwa hierin das Beispiel der Klöster Cassiodors nach ihrer Berschmelzung mit den benediktinischen auf die letzteren beledend und anregend eingewirkt habe, entzieht sich unserer Beurteilung.

III. Über die weitere Geschichte der Stiftung Benediktsschaften der Kassischen die Rachrichten nur spärlich. Rach der Tradition von Monte Cassino (Grühmacher S. 52) soll sich der 3. Abt Simplicius besondere Berdienste um die Ausbreitung der Regel erworden haben; unter dem 5., Bonitus, fand 589 (Tosti a. a. D. S. 18, MG. SS. VII, 581 A. 11) die Einnahme und Jerstörung des Mutterklosters durch die Langobarden statt, von welchem sich die damaligen Insassen der Langobardennöte, jassen nach Rom, der allgemeinen Zusluchtsstätte in den Tagen der Langobardennöte, slüchteten, einen von B. selbst geschriebenen Codex der Regel, sowie die von ihm festgeschten Maße des täglich zu verabreichenden Brotes und Weines mit sich führend. In Rom war schon zu Beneditts Zeiten dessen Regel bekannt geworden, da jene vornehmen Römer, die B. ihre Sohne zur Erziehung anvertraut hatten, dessen sernere Birksamkeit nicht unbeachtet lassen konnen. Wachtscheinsche Geschlich der Andress Dann körneren mich in dem schoe Papit Gregor gestistete mongskerium s. Andress Dann körnere mirk in damlaken kaum eine erdere Wegel monasterium's. Andreae. Denn Gregor wird in demjelben taum eine andere Regel 45 eingeführt haben, als die ihm durch den Bericht des unmittelbaren Rachfolger B.s Constantinus längst bekannte und von ihm so hochgeschätte Benedittinerregel. Immer-hin mag die Einwanderung der Cassinenser Rongregation in Rom und ihre Ansiedelung auf dem ihr von Bapit Belagius eingeräumten Blate am Lateran das Interesse Gregors für die Sache des Ordens neu beledt und ihn fernerhin auch zur Abfassung der Leso bensgeschichte B.s geführt haben. Das ungemeine Ansehen, dessen sich dieser edelste aller römischen Bischöfe bei Mit- und Nachwelt erfreute, mußte auch der von ihm vertretenen Mönchsregel träftig zugute kommen. Die katholische Langodardenkönigin Theobelinde empfing von ihm ein Exemplar der dialogi, deren 2. Buch die vita B. enthält. Eine zukunftsreiche Stätte verschaftte Gregor der Benediktinerregel durch die Wissen Angelen (596). Sichere Spuren der Bekanntschaft mit der B.-R. tragen die lateinischen Negeln der sparischen Videse Aliber von Serilla († 636), und Fructuosius von Braggere der spanischen Bischöfe Isidor von Sevilla († 636) und Fructuosus von Bragara. Bon besonderer Bedeutung aber ward die ebenfalls in der ersten Hälfte des 7. Jahrh. erfolgte Einführung der Regel im Frankenreiche, insofern dort später der Bersuch gemacht 20 wird, ihr das gesamte Monchtum zu unterwerfen. Wie dieselbe dorthin gelangt, sit

nicht mit Sicherheit zu sagen, wennschon die Vermutung nahe liegt, daß die Empfehlungen Gregors und des auf der Reise nach Brittanien in Gallien verweilenden Augustin ihr den Weg bereitet haben. Das erste völlig sichere Zeugnis für die Berwendung der B.-R. in Frankreich giebt die von dem Bischof Donatus von Besançon um die Mitte des 7. Jahrh. zusammengestellte Nonnenregel, wenn nicht schon das Brivileg Faros v. Meaux für Resdais (637), dessen Angaden durch das Diplom Dagoberts (636) gestützt werden, als solches anzusehen ist (Walnory a. a. D. S. 27). Donatus v. Bes. liesert in der erwähnten Regel ein Bischiel, wie die B.-R. mit der der des kelanders kesinders von der bamals besonders beliebten columbanischen und der des Casarius zu einem Ganzen verschmolzen werden konnte. Zur Zeit des 3. Abtes von Luxeuil Waldebert (629—670) 10 und nach dem Erscheinen der 640—641 geschriebenen vita Columbani des Jonas bes gegnen uns sodann zahlreiche Urtunden, in denen beide Regeln, die Columbas von Luxeuil und die B.-A., gemeinsam den neugegründeten Conobien vorgeschrieben werden (Löning, Gesch. d. deutschen Kirchenrechts II, 442), ohne daß wir eine ahnliche Bersching, Gelg. b. veltschen Kirchertegis II, 442), ohne daß wir eine ahntige Setzichneigung derselben wie in der Regel Donats anzunehmen genötigt wären. Wie setz nun gerade durch diese Zusammenstellung die mildere und alse Verhältnisse, sweit anzängig, gleichmäßig berücksichtigende B.-R. an Ansehen gewinnen mußte, zeigt der Umstand, daß schon 670 und auf einer burgundischen Synode (Autun, can. XV. MC Conoil. I, 221) die Regel B. neben den Kanones den Klöstern als allgemein gültige Richtschung vorgeschrieben wird. Seit Ansang des 8. Jahrh. sindet man die Regel 20 Columbas nur ausnahmsweise noch in den Urtunden erwähnt, in den Bestimmungen ber von Karlmann und Bonifatius veranstalteten Synoden von 742 u. 743 (Lestinnes) ift die Regel B. ausdrücklich als Norm für alle Wönchs- und Nonnenklöfter bezeichnet. Gleichzeitig mit dem Wirlen des angelsächsischen Benediktiners in deutschen Landen läuft die dem benedittinischen Wönchtum so förderliche Thätigkeit der Päpste Gregor II. 25 und Zacharias, von denen ersterer beim Wiederausbau der Abtei von Wonte Cassino behilflich war, letztere eine griechische Übersetzung der vita B. geliefert hat (abgedruckt in der Maurinerausg, der dialogi Gregors). Wie sehr bereits in der Zeit Karls d. Gr. alle übrigen Mönchsregeln im Frankenreich von der B.-R. zurückgedrängt waren, ersieht man z. B. aus dem Jusat des Aachener Rapitulars von 811, Interr. XI: Inqui-30 rendum est, si in Gallia monachi fuissent, priusquam traditio regulae s. B. in has parochias pervenisset, und aus den Worten, die Beneditt von Aniane, wenn er andere Mönchsregeln zur Lettüre empfahl, von den Klosterleuten vernehmen mußte:

Quid ceterae huic conferunt regulae? Quid ad me, quas non promisi, pertinet leggere? (MSI 108 715) — Möhrend ober den hendittivische Mönchtum nun-25 tinet legere? (MSL 103, 715). — Während aber das benebiltinische Mönchtum nun- 35 mehr äuherlich in den wichtigsten Gebieten der abendländischen Rirche zur Herrschaft gelangt war und mit Männern wie Aldhelm und Beda, Paulus Diac. und Alkuin sich gelangt war und mit Männern wie Aldhelm und Beda, Paulus Diac. und Altum sich bereits den höchsten Ruhm für alle Zeiten gesichert hatte, traten für den schäfter Blickenden schon die ersten Spuren innerer Zerseyung hervor. Wie es nämlich Abte (auch Sätularäbte, s. Haud, Kirchengesch. I, 370 ff.) gab, welche die ihnen von der Regel 40 eingeräumte sast undeschränkte Stellung zu übertriedener Härte gegen ihre Untergebenen migbrauchten, so hatte sich in anderen Klöstern eine verderbliche Laxheit in Beodachtung der Regel eingenistet, die dazu führen konnte, daß man die regularen Cönobien in Kanonisate umwandelte (vgl. über diese Haud, Kirchengesch. II, 60 ff.). Hier seize nun die restaurierende und reformierende Thätigkeit Beneditts v. Und Ausgonis Benedictus prector v. Orleans mit den Worten begrüßt wird: Quod fuit Ausoniis Benedictus rector in arvis, Hoc modo tu in nostris es Benedicte locis (MG Poet. lat. I, 520). Sein Ziel bestand nicht nur darin, die Regel Beneditts, die ja offiziell längst überall in Geltung war, aufs neue zu stritter Ubung einzuschärfen, sondern auch in der Ber-vollständigung derselben durch spezielle Borschriften über eine gleichmäßige Ordnung des so täglichen Lebenslaufes in den franklichen Rloftern. Die von ihm gegrundeten Conobien zu Aniane und Inden wurden zu Mufteranstalten für den monchischen Stand des Reiches zu Antane und Inden wurden zu Velisteranstalten zur den mondplagen Stand des Reiches ausgebildet (s. d. A. Benedikt von Aniane S. 575). Obwohl nun die Bemühungen Benedikts von A. sich der wirksamsten Unterstützung Kaiser Ludwigs d. Fr. zu erfreuen hatten, so waren doch die erzielten Erfolge nur von kurzer Dauer. Denn wenn auch 55 das 9. Jahrh. noch eine nicht geringe Jahl neuer benediktinischer Klostergründungen, besonders in Sachsen, hat auftommen sehen, wenn auch das von dem großen Karl angefachte allgemeine litterarische Streben gerade in den Klöstern noch eine Zeit lang lebendig blieb, nebenher laufen doch die Klagen nicht nur über die Auslieferung der Klöster an Laien, sondern auch über den Bersall der Sitten und die Bernachkässigung 60

ber regularen Zucht (Hauch, Kirchengesch. II, S. 548 f.). Dazu kommt noch, daß gegen Ausgang des 9. und am Anfang des 10. Jahrh. die mönchischen Riederlassungen von den Verheerungen der einstürmenden Barbaren so unsäglich zu leiden hatten: auf den brittischen Inseln von den Dänen, im nördlichen Deutschland und Frankreich von den Kormannen, in Süddeutschland und Oberitalien von den Angern, an den Küftenländern des Mittelmeers von den Sarazenen. Wie eine Elegie auf entschwundene Herrlichteit lesen sich die Worte, mit denen die im Konzil zu Trosle (Juni 909) versammelten Bischöfe sich über den regularen Stand aussprechen: De monachorum vero non statu sed lapsu quid dicere vel agere debeamus, jam pene ambigimus. Dum 10 enim . . . quaedam a paganis succensa vel destructa, quaedam vero spoliata et ad nihilum prope sunt redacta, si tamen quorundam adhuc videntur superesse vestigia, nulla in eis regularis formae servantur instituta (Mansi XVIII, 270).

XVIII, 270).

IV. Benediktiner seit dem 9. Jahrhundert. — J. Madillon, Acta SS. OSB., Paris 1688, IX t. (bis ca. 1100); dess. Annales OSB., Par. 1703 st.; VI t. (bis 1156); Dom Bulteau, Abrégé de l'histoire de l'ordre de S. Bénott, Paris 1684, 2 vols.; Helhot, Bd. V u. VI; J. v. Shulk, Unpartepisse Abschilderung d. Bened.-Ordens, Bremen 1772; J. Gurlitt, Gesch. dened.-O., Hamburg 1823; Montalembert, Les moines d'Occident depuis S. Bénott jusqu'à S. Bernard, 7 vols., Par. 1861 st. Ceutsch durch K. Brandes, OSB., 7 Bde, Regensburg 1861 st.). Bgl. die kürzeren Monographien: R. Brandes, Der Bened.-O. nach seiner welthistorischen Bedeutung. LThOS 1851; G. Kräzinger, Der Bened.-O. u. die Kultur, Heidelb. 1876; J. Braumüller, OSB., Art. "Benediktiner" im KRC.\* II. Bd. — Auch Haud, KG Deutschlands, II 517 st.; 732 st.; III, 342 st.; 452 st.; E. Sadur, Die Cluniacenser dis zur Mitte des 11. Jahrh. 2 Bde 1891—94; M. Heimbucher, Die Orden und Congregationen der kath. Kirche, I, Paderborn 1896 (S. 92—263). sowie die auf einzelne Kongregationen des Bened.-O. dezügl. Speziallitteratur.

Zur Benediktinergeschichte einzelner Länder: R. Doddworth, Monasticon Angliae, Lond. 1655; Müllinen, Helvetia sacra, 2 t., Bern 1858—61; M. Dentier, Les monastères d'Italie, 2 t., Paris 1866; Sebast. Brunner, Ein Benediktinerbuch, Wien v. J. (ca. 1872); derselbe, 20 sin Cistercienserbuch, ebend. (v. J.).

30 Ein Ciftercienserbuch, ebend. (v. 3.). Bur Gelehrtengeschichte bes Ordens: Biegelbauer, OSB., Historia rei litterariae Ordinis SB., 4 voll. (bis 1750); François, Histoire générale des écrivains de l'ordre de SB. 4 voll., Bouillon 1777; A. Lindner, OSB., Die Schriftsteller und die um Wissensch, und Krunst verdienten Mitglieder des Bened.-O. im heutigen Kgr. Bayern seit 1750. Zwei Bde, Brigen
35 1880; De Broglie, Les Benedictins français et les services qu'ils ont rendus à la science historique in dem Sammelwerke v. Langenieug und Baudrillart : Le France chret. dans l'histoire, Baris 1896.

Die mit dem Abschluß der reformierenden Ginigungsbestrebungen des Bonifatius und seiner Schüler, also mit der Epoche Karls d. Gr. († 814) anhebende spätere Ge10 schüler, also mit der Epoche Karls d. Gr. († 814) anhebende spätere Ge11 schüler des Benedittinerordens verläuft in vier Perioden von ungleicher Länge, als deren ungesähre Schlußpuntte die Jahre 1200 (Pontifitat Innocenz III), 1563 (Aribentinum), 1800 (ober genauer 1789/1803: Revolution und Napoleonismus), sowie unser Jeitalter (Ende des 19. Jahrh.) gelten dürsen.

1. Bon Beneditt v. Aniane dis zum Ausgang des 12. Jahrh. erstreckt sich die Periode der Alleinhersschaft des benedittinischen Mönchtums im christia. Aben dies

die ökumenische Glangzeit des Ordens; Benediktinertum und Mönchtum fallen hier wesentlich in eins zusammen. Die Bewegung ist eine stetig aufsteigende, sich tundgebend in raftlosem Borwartsdringen zum hohen Ziele einer Durchchriftlichung der abendlanbijden Welt mit der Missions- und Rulturarbeit des Ordens. Es geht dabei durch 50 manche Trübungen, Berduntelungen und Rückbildungen hindurch; aber immer aufs so manche Trübungen, Verdunkelungen und Rückbildungen hindurch; aber immer aufs neue bewährt der Ruf: "Zurück zur ursprünglichen Strenge der Regel des h. Benedikt!" seine fördernde und läuternde Araft. Mit der Zahl der, dalb in der einen bald in der anderen Richtung das benediktinische Lebensideal charakteristisch auszubilden beflissenen Reform-Rongregationen wächst, besonders seit dem 11. Jahrh., auch die äußere Aussbreitung und der Einfluß der benediktinischen Wönchsfamilie. Gleich den "weit umher und hoch emporgeschossenen Ranken eines in der Einöde der Welt gepflanzten Baumes" (nach einem von Innocenz III. gebrauchten Bergleich) breiten die aus der gemeinsamen cassinenssischen Wurzel entsprohten Zweige über das Ganze der west- und mitteleuropäischen Welt sich aus — trotz vieler Besonderheiten und zum Teil starker Gegensätze in ihrer Lebensordnung an das in der alten Benediktsregel gezeichnete Urbild sich balin ihrer Lebensordnung an das in der alten Benedittsregel gezeichnete Urbild sich hal-tend und aus ihm immer neue Impulse für ihr asketisches Streben schöpfend. "Cruce et aratro!" lautet das gemeinsame Losungswort der vielen aus gemeinsamem Grunde

hervorgewachenen Genossenschaften, die während dieser ersten drei bis vier Jahrhunderte ihrer Gesamtentwicklung nicht so sehr durch litterarisches Streben und Schaffen als durch die harte, verleugnungsvolle Arbeit von Aulturpionieren die Sache Christi zu fördern und den Einfluß der Kirche auf Europas Bölterleben zu erstreden bemüht sind. Zu einer theologischen Größe ist der Orden erst in viel späteren Zeiten herangewachsen, nachdem die (auch im übrigen ihn mehrfach überflügelnden) Mendikantenorden des 13. Jahrh., ja zum Teil noch spätere Erscheinungen (Jesuiten, Oratorianer), ihm für das hierauf

gerichtete Streben vorbildlich geworden waren.

Die namhafteren Reformbildungen, die im Gefolge der ersten, grundleglich bedeutsam gewordenen des jüngeren Beneditt († 821) bis gegen die Mitte des 12. Jahrh. 10 nacheinander hervortraten, können im Hinblick auf die ihnen geltenden besonderen Artitel hier mittels kurzer Aufzählung erledigt worden. An die Spitze der Reihe gehört — als großartigste und einflußreichst gewordene der dem 10. Jahrhundert entstammenden Bildungen — die Kongregation von Clugni (seit 910 s. A.), mit welcher mehren ungeköhr gleichzeitig bervorgestetene Karallelerksteinungen geringeren Umsong einstellen. rere ungefähr gleichzeitig hervorgetretene Parallelerscheinungen geringeren Umfangs is allgemach verschmolzen; jo die flandrische Klostergruppe Gerhards v. Brogne († 959 f., [ b. A.), die (durch bei herbe Strenge ihrer Satzungen getennzeichnete) lothringische [. b. A.), die (durch bes. herbe Strenge ihrer Satzungen gekennzeichnete) lothringische Johanns v. Gorze († 974); die seit etwa 990 vom Benignuskloster in Dijon aus zu namhafter Verbreitung im östl. Frankreich, in der Normandie und in Oberitalien (Fructuaria) gelangte Resorm Wilhelms v. Bolpiano († 1031); die ungefähr gleichs alterige Kongregation oon Cava in Unteritalien, gestiftet 980 durch Alferus (Alsser, † 1050) und während des 11. und 12. Jahrhunderts zu einer Stärke von über 300, meist süderunderischen Klöstern herangewachsen; die von ihren Gründungsorden Rieders Altaich dei Passau und Tegernsee aus (seit ca. 1800) ihren Einsluß über Mittels und Norddeutschland erstreckende Resorm des h. Godehard († 1038) u. f. Während diese Struppen von Klostergründungen — zu welchen als ähnlich geartete noch die von Glastonsbury ausgegangene englische Klosterresorm Dunstans († 987 — s. diesen Urt.) hinzugestügt werden kann — in ühren Einrichtungen und Bestredungen manches Gemeinsame zeigen und besonders durch ihr auf Herenzischung auch des Weltslerus in ihr assetischzeigen und besonders durch ihr auf Hereinziehung auch des Weltklerus in ihr asketisch= strenges Reformstreben ein Erfülltsein vom Geiste Clugnis zu erkennen geben (so daß 20 ihre Zusammenfassung unter bem Begriff des Cluniacensertums im weiteren Sinne geihre Jusammensassung unter dem Begriff des Cluniacensertums im weiteren Sinne gerechtsertigt erscheint), lassen mehrere seit Mitte des 11. Jahrhunderts entstandene Kongregationen trotz Festhaltens an der benediktinischen Grundlage allerlei Reuerungsbestredungen hervortreten. Bon solchen minder belangreichen Kongregationsbildungen wie die des Petrus Damiani zu Fontavallana (ca. 1045), des Bernhard v. St. Cyprian so zu Tiron in England (1109), des Bitalis zu Savigny (1112) v. sehen wir hier ab. Bgl. hierüber Braumüller, l. c. Um Erstrectung des klösterlich assetzischen Einslusses auch in Laienkreise hinein, mittels Ausbildung und Pflege des Instituts der Laienbrüder (fratres conversi; auch exteriores, darbati u. s. s.) haben als erste die Benezbiltinerkongregationen von Ballombrosa (seit 1038) und von Hirschau (seit ca. 1060) 40 sich bemüht — lehtere unter Hinzunahme mancher Maßnahmen einer strengen klösterslichen Disziplingriustiz, het melsker Geskelktroken eine michtige Rolle sniesten sich bemüht — letztere unter Hinzunahme mancher Mahnahmen einer strengen klösterlichen Disziplinarjustiz, bei welcher Geißesstrafen eine wichtige Rolle spielten. Bei des Ravennaten Romuald († 1027) Rongregation von Camaldoli begegnet man ebendieser sleißigen Handhabung der Geißesdisziplin und zwar in Berbindung mit den Entbehrungen einer streng einsiedlerischen Lebenssitte, wozu diese Genossenschaft wenigstens während ihrer ersten Jahrzehnte, verpflichtet war. Gleichfalls aus der Ursorm einer erneuerten eremitischen Praxis villdete Stephans v. Muret Grandimontenserorden (seit 1076) sich hervor, der nachgerade, durch Herübernahme verschiedener Sahungen aus dem Augustiner-Chorherreninstitut, der benediktnischen Frundlage ganz untreu wurde. Ein treueres Beharren bei dieser letzteren bethätigten zwar im übrigen die von Cisterzium so und dessen Töchtern (La Ferts, Pontigny, Clairvaux, Morimond) ausgegangenen Klostergründungen, traten aber dem in mehrsacher Hinsicht verweltlichten und lax gewordenen Cluniacensertum mit rigoristisch-schafter Opposition entgegen und entwickelten sich zugleich, besonders unter Einwirtung des großen Heiligen von Clairvaux, zu solch großartigen besonders unter Einwirtung des großen Heiligen von Clairvaux, zu solch großartigen Leistungen ihres Strebens und Schaffens, daß ihr Heraustreten aus dem nach 56 Sankt Benedikt sich nennenden Ordensverbande, als eine selbstständige neue Größe, bald unvermeiblich wurde. Mit der Loslöfung diefer rafc zu Riefengroße herangewachsenen reifften und edelften Frucht des alteren Benedittinertums von ihrem Stamme, erreicht die zweite oder frühmittelalterliche Entwicklungsperiode dieses letzteren ihren Abschluß. Mit der ölumenischen, fürs gesamte Alosterwesen des christlichen Abendlands die Muster= 00

bilder und obligatorischen Normen abgebenden, von Rom aus gleichsam monopolisierten Bedeutung unseres Ordens war es für immer vorbei, seitdem die stegreiche Konkurrenz der "grauen" (oder "weißen") Wönche von Cisterz die schwarze Schar der älteren (casisnensischen und cluniacensischen) Rlosterbrüder aus dem Felde geschlagen und in der öffentz sichen Weinung distreditiert hatte (vgl. die lehrreichen Darlegungen bei Giesecke, Uber den Gegensat der Cluniacenser und Cistercienser, Magdeburg 1886). Nicht als allein privilegierter Normalorden der römischen Kirche, sondern als ein einzelner Orden neben vielen und vielerlei anderen hatte die von Wonte Cassino ausgegangene Wönchsfamilie fortan ihren Weg durchs abendländischristliche Kulturleben zu verfolgen.

2. Die zweite Periode der mittelalterlichen Benedittinergeschichte (ca. 1200-1550) ist eine Zeit zunehmenden inneren Berfalls, sowie vergeblicher innerer Reformversuche. Nachdem das 3. öfum. Laterantonzil Alexanders III. 1179 einen ersten berartigen Bersuch (bestehend in Berboten wider das simonistische Ausehmen der Mönche, wider das Einzelwohnen und den Eigenbesig u. dgl.) ohne sonderliche Wirtung gemacht hatte, ging Innocenz III. energischer vor, zunächst durch Berschärfung der Disziplin einzelner Gruppen von Rlöstern (wie in dem Detret für Clugni 1214), sodan durch die umfassensten Gesetzgebungsmaßregeln seines (4.) Laterantonzils von 1215. Dasselbe schrieb (durch die Berordnung "In singulis rognis") für alle Riöster des Orbens ohne Ausnahme regelmäßig alle 3 Jahre abzuhaltende Generaltapitel vor und unterstellte deren Leitung, sowie die Ausführung der durch sie anzuordnenden Bisitationen zuerst cisterziensischer Aufsicht. Eine heilsame resormierende Wirtung ging von dieser Maßregel am frühesten für England aus, wo beide Erzdiöcesen, Canterbury und Port, das Institut der dreisährig wiedersehrenden Generalsapitel einsührten und mittels wiederholter Provinzialionzilien überwachten. Weniger nachhaltig berührt durch jenen Erlag von 1215 wurde das Klosterleben des Festlandes, um besend serührt durch jenen Erlag von 1215 wurde das Klosterleben des Festlandes, um besend sterengere Disziplinierung deshalb mehrere Päpste im solg. Jahrh. sich bemühten. So Clemens V. (1311) und dann in besonders eingreisender Weise Benedikt XII. (1334—1342). Hervorgegangen aus dem Cisterzienserorm widmete dieser streng und ernst gesinnte Papst zunächst diesem seinem eigenen Orden eine Reihe resormieren und erlasse (durch die Konstitution "Fulso gens sieut stella" 1335). Dann erstiefe er nach sorgsättiger Borbereitung und Einbalung des Rots nan soch geschwaren Albert eine entsprechande Reformardnung sind das holung des Rats von sechs ersahrenen Absen, eine entsprechende Reformordnung für das benedikt. und cluniacensische Wönchtum: die Konstitution "Summa Magistri" von 1336, auch "Benedictina" genannt, worin jedem Kloster alljährlich ein Generalkapitel und jeder Ordensprovinz alle drei Jahre ein Provinzialkapitel zu halten andesohlen wurde. Der ganze Orden wurde in 36 Provinzen geteilt — dabei die vier deutschen: Mainz-Bamberg (mit 131 Klöstern), Köln-Trier (m. 60 Kl.), Bremen-Magdeburg (15 Kl.), Salzdurg (50 Kl.). Berschiedene Ergänzungen und Nachträge zu dieser Benedictina brachte später die päpstliche Deklaration "Dudum pro dono" (s. überhaupt Bullar. Taurin. IV, 348 ff.; 462 ff.). — Neue Bemühungen um die Hebung der verfallenen vordenszucht gingen vom Konstanzer Konzil aus. Dasselbe unterstellte 1415 mehrere verwahrloste Abteien der Aussichen Subovico Barbo von St. Justina in Padva, veranlaste die Abhaltung eines Resormkapitels zu Petershausen 1417, wodurch die 131 Klöster jener Mainzer Ordensprovinz aufs neue zum Halten der Borschriften der Beneholung des Rats von sechs erfahrenen Abten, eine entsprechende Reformordnung für das Klöster jener Mainzer Ordensprovinz aufs neue zum Salten der Borfdriften der Bene-Klöster jener Mainzer Ordensprovinz auss neue zum Halten der Borschriften der Benedictina verpflichtet wurden, u. s. w. Doch blieb auch dies alles, gegenüber dem unaushaltsamen Umsichgreisen üppiger Berweltlichung und zuchtloser Zustände in den meisten Klöstern, von nur vorübergehender Wirkung. Das Gleiche gilt von den weiteren Reformversuchen der letzten vortridentinischen Zeiten. So von dem auf Kloster Well und
dessen nähere österreichische Umgebungen bezüglichen des aus Subiaco gekommenen Priors
von ditolaus v. Mazen (seit 1418); von der seit 1448 von Wontserrat ausgegangenen
nordspanischen Reform; von der durch Ferdinand den Ratholischen 1493 über ganz
Spanien ausgedehnten "Observanz von Balladolib", welcher später (1550) auch Portugals Klöster sich anschlossen; nicht minder von der für die norddeutschen Gebiete des
Ordens norübergehend michtig gemordenen Aurstelder Kongregation (mit 75 Klöstern) Ordens vorübergehend wichtig gewordenen Bursfelder Kongregation (mit 75 Klöstern), 55 für deren Ausbreitung seit 1437 Abt Johannes v. Hagenau zu Bursseld, später Joh. Busch und Kardinal Nisolaus von Cusa (s. diese beiden Art.) thätig waren. — Bezüglich seiner Berhältnisse blieb der Orden, trop allere Schöden und Mängel, bis zur Reformationsepoche eine Erscheinung von imponierender Größe, die nach der (wohl zuverlässigen) Angabe des Joh. Trithemius ungefähr 1500 Abteien zählte und so deren vornehmster Leiter, der Abt von Monte Cassino, an großartigen Reichtumern und

weitreichendem Einflusse den angesehensten Kirchenfürsten gleichkam (näheres darüber

J. unter "Monte Caffino").

3. Die tridentinische Reformperiode (1550—1800) bewirkt zwar nicht für sämts. Die krithenktitige Kest impertobe (1880—1800) bewilt zuch kuch im teil die reichsbeutschen, dem Anstürmen des Protestantismus mehr oder weniger vollständig erlegen 5 waren — aber doch für die Mehrzahl derselben, namentlich die südeuropäischen, ein erneutes Aufblühen der alten Disziplin, teilweise verbunden mit fruchtbringenden Bestrebungen und tücktigen Leistungen auf wissenschen Gebiete, wodurch der Orden das früher in dieser Hinsche versäumte auf ehrenvolle Weisen auch delt. Den Grund zu dieser versäumte auf ehrenvolle Weisen auch lein Weiserwahret De weiter aufwärts gehenden Bewegung legte das Tridentinum durch sein Resormdektet De ro- 10 gularidus et monialidus in der 25. Session vom 3. Dez. 1563, worin besonders den schölichen Einflüssen des Exemtionswesens mit Nachdrud entgegengetreten und der weibliche Teil des Ordens vollständig und ohne Ausnahme (f. cap. 9), der mannliche möglicht vollständig der Aufsicht der Bischöfe unterworfen wurde. Betreffs der regelmößigen Abhaltung von Rapiteln, Bistiationen z. wird hier auf stritte Beobachtung 15 jener Berordnung "In singulis regnis" von 1215 gedrungen. Exemte Klöster werden angehalten, behus Regelung ihrer Disziplin zu Kongregationen sich zusammenzuthun bezw. bestehenden Kongregationen sich anzuschließen; weigern sie sich bessen, so

jutyan dezw. bestehenden Rongregationen stat anzuschlegen; weigern ste sig dessen it statis mit Zwang gegen sie vorgehen, u. s. f. (ib. cap. 8; s. überh. Streitwolf-Riener, Libri 20 symb. eocl. cath. II, p. 178—193).
Eine Reihe neuer benebittinischer Rongregationen blühten unter Einwirtung dieser Sahungen während des 16. und 17. Jahrhunderts heran. So 1. auf deutschem und deutschem Boden: Die Schwädische Rongregation des Abts Gerwich v. Weinzgarten seit 1564 (später 1603 durch Clemens VIII. als "Rongregation des hl. Joseph" 25 neu bestätigt und unter diesem Ramen sür die Gegenresormation in den österreichischen Randen wichtig geworden): die Strakhurger Kongr seit ca 1601: die Salahurger leit neu bestätigt und unter diesem Namen für die Gegenresormation in den österreichsischen Landen wichtig geworden); die Straßburger Rongr. seit ca. 1601; die Salzburger seit 1641; die baierische (begründet durch Fürstadt Eölestin, Bogt von St. Emmeram) seit 1684; zuletzt eine Augsburger (mit nur 8 Rlöstern) seit 1724. Ferner 2. eine Helvetische Rongregation seit 1622; 3. eine polnisch-litthaussche seit 1670; 4. eine Rongr. der Casinenser sür Spanien, zugleich mit Wissonzwecken für England, seit 1619 (bezw. 1637); 5. mehrere niederländische Kongregationen, wie namentlich die Flanzbrische (unter Abt Jean Sarazin von S. Bedast bei Arras seit ca. 1590 besonders aufzgeblüht) und die von St. Hubert im Luxemburgischen ausgegangene Placidus-Rongrezation seit 1618; 6. die sür das Rlosterleben Lothringens und der Champagne wichtig segewordene Kongregation von St. Banne (Viton) und St. Hydusph, gegründet durch Abt Didier de la Cour 1600 und vier Jahre später bestätigt durch Clemens VIII. Ein Entwicklungsprodukt diese leistgenannten (während seiner Blütezeit etwas über 50 Klöster Entwicklungsprodutt dieses letztgenannten (während seiner Blütezeit etwas über 50 Klöster zählenden) Bereins bildet die Kongregation vom h. Maurus, gegründet durch ein unter Didiers Leitung gehaltenes Generalkapitel von 1618, papstlich bestätigt 1621, eine Zeit 40 lang (1635—44) sogar die nachher wieder abgetrennte Kongr. v. Clugni (mit 29 Klöstern) in sich aufnehmend, seit Mitte des 17. Jahrh. in einer Stärke von über 180 Klöster über ganz Frantreich ausgebreitet, so daß für dieses Reich von da an die Namen Benedictins und "Maurins" wesentlich gleichbedeutend werden. Sie nimmt unter den benedittinischen Klosterverbänden neuerer Zeit sowohl traft ihrer äußeren Stärke, wie 45 vermöge ihres Geisteslebens die vorderste Stelle ein. Weitaus die meisten auf theoslogisch-wissenschaftlichem und litterarischem Gebiete während des 17. und 18. Jahrh. zu Ruhm gelangten Witglieder des OSB. waren Mauriner (s. d. bes. A. und vol. außersdem d. A. "Mabillon, Montfaucon, Kuinart, Ducange, Calmet" x.; vol. auch de Broglie in d. oben angef. Abhandl.). Als Beispiele nicht-maurinischer Celebritäten von an- 50 nähernd ähnlicher Bedeutung ionnen allenfalls Kardinal Sfondrati († 1696), Abt Martin Gerbert v. St. Blafien († 1790) und wenn man will, etwa der Camalbulenfer Mittarelli († 1777) jenen leuchtenden Sternen aus der Maurus-Rongregation zur Sette gestellt werden.

4. Den neuesten Entwicklungen des Ordens oder seiner Restaurationspoche in 55 unserem Jahrhundert geben die verheerenden Stürme des Josephinischen Zeitalters und der französischen Revolution vorher, die binnen wenigen Jahrzehnten (etwa 1781—1803) eine noch stärtere Reduktion des Bestands der einst ihre Klöster nach vielen tausenden zählenden Genossenschaft auf gewalksamem Wege herbeiführte, als dies einst die Resorssormation gethan hatte. Nachdem durch Frankreichs Nationalkonvent die gesamte Wauriners 60

tongregation weggefegt, durch die Sätularisationen Josephs II. und zuletzt durch den Reichsdeputationshauptschluß die größte Jahl der österreichischen und deutschen Benediktinerabteien aufgehoben worden, blieben nur zerstreute Trümmer der ehemaligen Herrlichteit zurück. Ihrer Wiederaufrichtung und schützenden Befestigung gilt die Thätigkeit der Ordensleitung seit dem 2. Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. — Die durch dieseben bisher errungenen Erfolge sind, was das äußere angeht, verglichen mit dem Glanz der früheren Zeiten, ziemlich beschiedener Art. Bon den 37000 Häusern (teils Abieien, teils Prioraten), die der Orden von dem Eintritt jener Revolutionsstürme, also bis gegen 1780 zählte, sind gegenwärtig noch ungefähr 500 (mit gegen 4300 Monchen) übrig 10 geblieben. Ein nicht unbeträchtlicher Teil derselben gehört zur ameritanisch-cafinenfischen Rongregation, die seit ihrer Begründung 1655 zu beträchtlicher Stärke herangeblüht ift. In der alten Welt hat der Orden namentlich in Frantreich und in Oftergebluht ist. In der alten Welt hat der Orden namentlag in Frantzeig und in der Order reich sich wieder verhältnismäßig ansehnliche Felder für seine Thätigkeit geschaffen — dort seit 1833 von der Abtei Solesmes (Dép. Sarthe) aus, hauptsählich durch das Berziens bienst des Generalabts Prosper Guéranger († 1875); hier schon seit etwas früherer Zeit, von den Hauptsichen Martinsberg in Ungarn (Mons Pannoniae), Göttweig in Niederösterreich, sowie in Salzdurg aus. Seit 1789 sind den Abten dieser Hauptssteinschaft und der österreichen Monarchie transsteil der die der der der Vollegen der Vol leithanische und die beiden cisseithanischen (Rongr. der unbestedten Jungfrau Maria 20 unter Göttweig; Rongr. des hl. Nährvaters Joseph unter St. Beter zu Salzdurg) unterstellt. Einige der deutsch-österreichischen Rlöster sind (so Muri-Gries in Tirol) der helvetischen Rongregation, sowie bezw. der deutschen Beuroner Kongr. (so Emmaus in Böhmen und Sedau in Steiermart) zugeteilt. Für das lathol. Reichsdeutschland des seines Leichsgelichs und wir Werie Leach) die könstellen sein Seuron in Kohnen bei der Schausplan als Sit des Frechts und wir Werie Lach) die könstellen sein Schausplan als Sit des Frechts und wir Werie Lach) die könstellen sein Schausplan als Sit des Schausplans der Sit des Schausplans der Sit des Schausplans der Schausplan als Sit des Schausplans der Schausplan als Sit des Schausplans der Schausplan als Sit des Schausplans der Schausplan der Schauspl schenzollern als Sitz des Erzabts und mit Maria-Laach), die schwäbische (mit St. Stephan in Augsburg und dem Priorat Ottobeuern) und die baperische (mit den Abteien St. Bonifaz zu München, Metten und Schenzern, sowie mit den Prioraten Andechs, Scheftlarn, Weltenburg). — Über die Neubelebung des Benediktinertums in den ritualistischen Areisen der engl. Staatskirche durch Bater "Jgnatius" (F. Lynn) seit etwa 1860 vgl. u. a. Ab. Jahn, Gesch. der evang. Airche im brit. Weltreich im 19. Jahrh. (Stuttg. 1891) S. 57 f.; Maurice Davies, Orthodox London (1875) I 121—246; II 151 ff.). Berhältnismäßig kräftig ist das wissenschaftliche Streben und Schaffen des Ordens während der letzten Jahrzehnte wieder aufgeblüht und zwar nunmehr unter ziemlich gleichmäßiger Beteiligung des französisch-delgischen wie des deutschen (bezw. 5 österreichischen) Zweigs. Einem Gueranger (vgl. oben) und Dom Pitra von Solesmes († 1889 als röm. Kardinal), sowie einem Germain Morin zu Maredsous in Belgien stehen deutsche Ordensangehörige wie Bischof Haneberg v. Speper († 1876). P. B. Bonif. stehen deutsche Ordensangehörige wie Bischof Haneberg v. Spener († 1876), P.B. Bonif. Gams († 1895), Erzabt Maurus Wolter, Suitbert Bäumer u. a. als wesentlich ebenburtige theol. Forscher zur Seite. Mehrere geschickt redigierte theol.-wissenschaftliche 40 Organe, wie die "Studien und Mitteilungen aus dem Benedittiner- und Cisterzienser-orden" (seit 1880), die Revue benedictine, das Spicilegium Casinense etc. dienen als Sammelstätten für die Früchte dieser wissenschaftlichen Geistesarbeit.

Benediktionen. Litteratur. Jac. Gretser, De benedictionibus libri duo, quibus tertius de maledictionibus adiunctus. Ingolstadii 1615; Edm. Martène, De antiquis Ecclesiae ritibus, 3 Tomi, Rotomagi 1700. Tom. III; Bal. Thalhoser, Handbuch der katholischen Liturgik 2. Bb 1890 S. 523 f.; Beter u. Belte, Kirchenleziken 1. u. 2. Aust. s. v. Consekration u. Segen; F. X. Kraus, Real-Encyklopädie der christlichen Altertümer 1. Bd 1882, S. 149 f.; M. Chemnih, Examen Concilii Trident. (1565) ed. Ed. Preuß, 1861 p. 855 f.; Brauusschweiger Kirchenordnung (von M. Chemnih und Jac. Andreae) 1569 (dei J. B. F. Höfling, 50 Das Sakrament der Tause, 1. Bd 1846 S. 346 f.); Joh. Gerhard, Benedictionis ecclesiasticae Num. 6 v. 22 et seqq. descriptae explicatio (in Disput. theolog. partes tres, Jenae 1655 pag. 1252—1290); J. Chr. B. Augusti, Denkwürdigkeiten aus der christischen Archäologie 3. Bd S. 392 f. 10. Bd S. 165 f.

Die Benediktionen (Weihungen, Segnungen) der römischen Kirche, die bei jeder 55 gottesdienstlichen Handlung angewendet werden, gehören nebst den Exorcisationen zu den Sakramentalien (sacramenta minora). Sie unterscheiden sich von den Sakramenten 1. dadurch, daß die Sakramente unmittelbar von Christus eingesetzt sind, die Sakramentalien jedoch von der hierarchischen Kirche (Papst, Bischen) als den Stellvoertretern Christi auf Erden, damit durch sie möglichst allen übernatürlichen Bedürfnissen

nach Berschiedenheit der Zeiten und Orte Rechnung getragen werde; 2. dadurch, daß die Sakramente nur Personen, die Sakramentalien sedoch Personen und Sachen appliziert werden. Sie sind eins mit den Sakramenten 1. darin, daß sie nicht nur ex opere operante, sondern auch ex opere operato wirken; 2. darin, daß sie die aus dem Meßopser stammenden Gnaden Gottes in Entsündigung, übernatürlicher Belebung und Heise der ligung mitteilen, daß sie daher auch nur von solchen Organen verwaltet werden können, durch welche Gott alle seine Gnaden sichtbar vermitteln läßt, und die deshalb die Bollmacht haben, auf andere den Segen Gottes herabzuziehen und ihn zu vermitteln, d. h. also von den geweihten Priestern. "Je höher die hierarchische Stuse, desto kräftiger der Segen, weil desto ausgedehnter die Gewalt über den Schatz der Segnungen in der 10 Kirche; der Priester trägt als ein Bevollmächtigter Gottes und der Kirche den Segen in sich und läßt ihn burch die ausgesprochene Segensform auf die Gläubigen ausgeben". Die Unterscheidung der Benediktionen in liturgische und außerliturgische, die F. X. Kraus angeblich nach Tertullian Adv. Marc. IV, 24 aufstellt und die mit der Einteilung Augustis (3, 392) in gottesdienstliche und außergottesdienstliche zusammenfällt, — die außerliturgische sein der effektlose fromme Wunsch und Gruß, die liturgische die effektvolle priesterligie Segnung — übergehen wir, da es sich hier lediglich um die liturgische Benessiktione kandelt dittion handelt.

Exorcisationen und Benedittionen gehören zusammen, das eine ist das Korrelat des andern. Während die Exorcisation den Zweck hat, damonische Einflüsse auf Personen 20 und Sachen zu brechen — und nach römischer Lehre ist alles Kreatürliche der Gewalt Satans unterworfen —, und durch Beschwörungen b. h. autoritativ und befehlsweise den Dämon zu vertreiben, haben die Benediktionen den Zweck, Personen und Sachen übernatürliche, göttliche Kräfte mitzuteilen. Weil aber die durch die Bene-Sachen übernatürliche, göttliche Kräfte mitzuteilen. Weil aber die durch die Benesbittion mitgeteilten übernatürlichen Kräfte nicht nur positiv, sondern auch negativ oder 25 purifikativ wirken in Tilgung läßlicher Sünden, zeitlicher Sündenstrafen, in Entfernung der aus der Sünde stammenden Korruption an der freien und unfreien Kreatur und Entfernung satanischer Einflüsse, so ist mit der Benediktion, auch wenn eine ausdrückliche Exorcisation sehst, doch stets zugleich, ob auch latenterweise, eine Exorcisation verbunden. Das ist z. B. der Fall bei der benedictio nuptiarum, wodurch den Reus vernählten die aktuelle Gnade verliehen wird, das eheliche Jusammenleben in gotzgefälliger Weise zu beginnen, sowie übernatürliche Kräfte: das bonum prolis, das bonum sidei und das bonum sacramenti ("gegensteitige Opferliebe") zu erreichen; ebenso bei der Benediktion des Traurings: Benedic Domine annulum hunc, quem nos in tuo nomine benedicimus, ut quae eum gestaverit, sidelitatem integram 26 nos in tuo nomine benedicimus, ut quae eum gestaverit, fidelitatem integram so suo sponso tenens in pace et voluntate tua permaneat, atque in mutua caritate semper vivat per Chr. Dom. nostrum. Mährend jedoch die Exorcifation stets in imperativer Form geschieht, hat die Benedittion stets presative Form, aber gleichwohl unmittelbar effettive göttliche Kraft ex opere operato. Der Träger und Spender dieser Kraft ist der Priester, ihre Bermittelung ist, gleichwertig mit dem Wort, 40 sowohl bei der Exorcisation als auch bei der Benedittion das Kreuzeszeichen.

Bei den Personalbenediktionen werden diesenigen, welche einen bleibenden, von dem der gratia iustificans verschiedenen Habitus (z. B. Salbung vor und nach der Tause) dewirken, von densenigen unterschieden, die eine forma gratiae actualis sür einen vorübergehenden Zwed und Zustand zur Folge haben (benedictio peregrinorum, as aegrotorum, a daemone vexatorum). Beide Arten der Benediktion wirken entweder vorwiegend negativ in Entsernung satanischer Einflüsse, seelssichen der vorwiegend negativ in Entsernung auf Zeitlichen Sündenstrassen, oder vorwiegend von lählichen Sünden und zeitlichen Sündenstrassen, oder vorwiegend von lähligt in Erleuchtung und Störtung der Seels oder in übergestirlicher Lektigung aus positiv in Erleuchtung und Stärtung ber Seele oder in übernatürlicher Kräftigung an Leib und Seele. Die negative und positive Wirkung ist im Gleichgewicht beim Segen so am Schluß der Messe, beim bischöflichen Segen u. dgl.

Bei ben Realbenedittionen tritt die negative Wirtung stets in den Bordergrund; es handelt sich vornehmlich um Beseitigung der damonischen Ginflusse, die in den Sachen wirten zur Schädigung von Leib und Seele der Menschen, erst in zweiter Linie darum, daß der Gebrauch oder der Genuß der Sachen den Gebrauchenden oder Genießenden st für Leib und Seele förderlich seien. Die übernatürlichen Kräfte, die durch die Bene-diktion den Sachen mitgeteilt werden, sind diesen inhärent und in ihrer Wirkung von dem Berhalten des Menschen unabhängig. Auch hier unterscheibet man solche Bene-biltionen, die nur vorübergehend und zu bestimmtem Zweck zu Trägern göttlicher Gnade und Behütung werden, und solche, die den Sachen bleibenderweise göttliche Kräfte so mitteilen und sie dadurch zu res sacras machen, damit sie auf Personen und Sachen, die damit in Berührung tommen, reinigend und heiligend wirten. Dahin gehören die Weihen der Ole, des Tauswassers, des Weihwassers, der Gloden, der Kerzen, der Assach u. s. w., der Kruzisse, Heiligenbilder, Rosentränze, Stapuliere. Soll der Gebrauch der letztgenannten Dinge mit Erwerbung von Ablässen verbunden sein, so muß

die Weihe von einem dazu bevollmächtigten Priefter vollzogen werden.

Eine besondere Rlaffe der Realbenedittionen endlich find die Ronfetrationen, bei denen Salbung angewendet wird. Es werden dadurch gewissen Sachen übernatürliche Rrafte zu teil, die sie aus dem Bereich des Profanen ausscheiden und fie dem 30 göttlichen Kultus weihen. Dahin gehören die Benedittionen von Relchen, Patenen, Tabernateln, Monstranzen, Paramenten, liturgischen Gewändern, Kreuzen, Reliquien-gefähen, Bildern, Fahnen, Orgeln und die Benedittion des Gottesackers, welche die Leiber der entichlafenen Gläubigen vor fatanischen Einflüffen schutzt und ihnen frohliche

Auferftehung verbürgt.

Für die evangelische Auffassung der Benedittionen hat bereits Joh. Gerhard in der angeführten Abhandlung richtige Gesichtspunkte aufgestellt. Es kommen hier vornehmlich die Sähe sub 8 und 9 pag. 1255 in Betracht: Sacerdotes (in Vet. Test.) benedicebant bona precando, Deus benedicebat bona largiendo. Illorum benedictio erat votiva, huius vero dativa. — Promittit Deus benedictionem illam sacerdotalem sese ratam habiturum, si fiat iuxta verbum ac voluntatem suam. Daraus ergiebt sich: 1. daß Gott allein es ist, der effektiv segnen, d. h. göttliche Kräfte seiner Gnade und seines Geistes mitteilen kann. Ein klerikales Priestertum, das Träger seiner Gnade und seines Geistes mittellen kann. Ein klerkales Priestertum, das Träger und Inhaber götklicher Kräste wäre und über diese frei versügen könnte, giebt es nicht. Vielmehr ist alles menschliche Segnen nichts anderes als Fürditte zu Gott um Ersteilung seines Segens, und die Erhörung dieser Fürditte, also der Effekt des menschlichen Segnens, ist denselben götklichen Gesehen wie die Gebetserhörung siberhaupt unterworfen. Ein Unterschied von liturgischer und außerliturgischer, von kirchlicher und privater Segnung sindet nur in psychologischer Hinsicht statt, insofern als die seierliche Segnung der Kirche und namens der Kirche gewöhnlich eine trästigere Anregung für den Empfänger, die subsektiven Bedingungen der Gebetserhörung in sich zu erfüllen, mit sich sührt. Der Unterschied ist demnach niemals prinzipiell, nur unter Umständen graduell. 2. Nur Personen können mit Gottes Geist und Gnade gesegnet werden; alle Realbenediktionen derart, daß Sachen mit übernatürlichen Krästen begabt werden, sind grundsählich als dem Gebiet des Aberglaubens und der Jauderet angehörend zu verwersen. Werden gleichwohl in der evangelischen Kirche Sachen benediziert, so geschieht dies in zweisachen Sinne. Die Benediktion ist a) die Aussonderung der Sache aus bies in zweifachem Sinne. Die Benedittion ist a) die Aussonderung der Sache aus bem gewöhnlichen zum ausschliehlich gottesbienftlichen (fultischen) Gebrauch ber Gemeinde und siets mit dem erstmaligen gotiesdienstlichen Gebrauch verbunden. Solange dieser Gebrauch statischaet, sind die Sachen res sacrae; sokald der gotiesdienstliche Gebrauch dausschließen Gebrauch der gotiesdienstlichen Gebrauch und Profanierung findet nicht dadurch statt, daß sie soran dem gotiesdienstlichen Gebrauch entzogen und dem gewöhnlichen Gebrauch zurückgegeben werden; von Entweihung und Profanierung kann man nur reden, wenn die zum gottesdienstlichen Gebrauch ausgesonderten Sachen auch zu nicht gottesdienstlichen Handlungen in frivoler Gesinnung gebraucht werden. b) Die 25 Benedittion von Sachen geschieht ohne Ausnahme per metonymiam: die Sachen werben genannt, die sie gebrauchenden Personen werden gemeint. In den evangelischen Weiheformularen tritt dies Moment deutlich hervor. So hat die Weihung eines Friedhofs nicht den Sinn, die Damonen von den Grabern fern zu halten u. dgl., sondern die Weihung ist der seierliche Att, wodurch der Ader zum Friedhof in Gebrauch gesonommen und dem pietätwollen Schutz der Lebenden übergeben wird. Entweiht wird der Friedhof nicht dadurch, daß er außer Gebrauch gesetzt und nach bestimmter Frift zu anderem Gebrauch verwendet wird, sondern nur dann wird er entweist, wenn pietätloserweise der Friedhof z. B. zum Grasen des Viehes benutzt wird. Ebenso verhält es sich
mit der Weihung von Kirchengebäuden, von vasa sacra u. dgl.; die Sachen empfangen
so durch die Benedittion nicht übernatürliche Kräste, die sie von andern Gebäuden und
Gefäßen unterscheiden, die Benedittion soll vielmehr die Sachen in gottesdienstlichen
Gebrauch nehmen, und der lebenden Gemeinde sollen die Sachen um des Gebrauchs willen religiös wertvoll fein.

Daß die evangelische Anschauung von den Benedittionen in dem Bewußtsein der so epangelischen Christenheit vielfach mit römischen Anschauungen noch durchsetzt ist, läst lich nicht bestreiten. Es ist beshalb nur zu begrüßen, daß neuere Ugenden, mit besonderer Deutlichkeit die hessischen Ugenden des Konsist.-Bezirks Cassel vom Jahre 1896, Formulare darbieten, welche die evangelische Anschauung klar zum Ausdruck bringen.

G. Chr. Achelis.

591

Benefizium (beneficium ecclesiasticum), Kirchenamt, Pfründe. (Thomassinus), 5 Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios, Paris 1698, Mogunt, 1768 u. 5.; Stup, Gejchichte d. kirchl. Benefizialmesend von seinen Anstängen bis auf die Zeit Alexanders III. Berl. 1895; Galante, II beneficio ecclesiastico, Milano 1895; Rebuffi. Praxis beneficiorum, Lugduni 1579 u. östers; Garzias tractatus de beneficiis (Mog. 1614); Krid, Das sathol. Pfründenwesen im Königr. Bayern, 2. Ausst. Passau 1891; Groß, Das 10 Recht an der Pfründe, Graz 1887.

Der Begriff Benefizium umfaht eine spirituelle Bedeutung, welche die kirchliche Amtsthätigkeit umschließt, das officium, ministerium, und eine temporelle, die an das Amt geknüpsten äußeren Borteile, die Einnahme, das beneficium im engeren Sinne, die praedenda, das stipendium, proventus de reditibus ecclesiae (vgl. cap. 27 ½ in fine X. de praedendis III, 5 u. a.). Der Jusammenhang beider liegt in der Natur der Sache und ist von Ansang an in der Kirche anerkannt: "denessicium datur propter officium" (c. 15 de rescriptis in VI° I, 3). Beide Ausdricke werden aber häusig in gleichem Sinne gebraucht und darum, wo nur die materielle Seite, Genuß ohne Leistung, vorhanden ist, streng genommen auch ein denessicium nicht angenommen. Dies ist der Fall dei der commenda, der Benuzung der Früchte einer Kirche, ohne sie zu verwalten (c. 15 de electione in VI° [I, 6]) (s. den Art. Kommende), deim praestimonium, einer aus sirchlichen Einkünsten genommenen Unterstügung (c. 8 de concessione praedendae in VI° [III, 7]), dei der pensio, der Ruzung eines Teils der Früchte eines Benefiziums, welche Berhältnisse aber sämtlich (von der pensio s. c. 25 6, X. de clericis non resident. [III, 4°)) wie Benefizien beurteilt werden, sodald sie dauernd innegehadt werden. Ordentlicherweise ist das Benefizium perpetuum ausnahmsweise nur für gewisse Zeit begründet (beneficium personale) (Concil. Tarracon. a. 1591. in den Concilia Hispaniae Tom. IV, p. 524. S. Ferraris bibliotheca canonica. s. v. beneficium art. I, nro. 27). Auch auf ein solches werden die Grundsätze über Benefizien angewendet, nicht hingegen auf die Stellung eines jederzeit widerrussichen Ruzungsrechtes eines Geistlichen (beneficium manuale); denn der Geistliche ist ad nutum alterius (insbesondere des Bischofs) amovibilis. Dem Inhaber des denes denes denes eines Geistlichen (beneficium menuale); denn

Indem hier die spirituelle Seite des Benefiziums nicht näher in Betracht gezogen 35 werden soll, was im Artikel Kirchenamt geschehen wird, beschränken wir uns auf die

materielle Seite, das "eigentliche Benefizium"

Das gesamte kirchliche Bermögen der Diöcese bildete ursprünglich eine Einheit die vom Bischose verwaltet wurde. Sein Zweck war wesentlich Armenunterstützung, aber auch Bischos und Kleriker sollten wie Arme leben und sich aus eigenen Mitteln oder 40 durch eigene Arbeit erhalten. Rur die unvermögenden Kirchenbeamten empfingen ein monatliches stipendium. Diese Verhältnisse änderten sich seit Anertennung der Kirche durch Konstantin, denn seit flossen dieser reiche Vermögensmassen zu, und auch staatliches Gehalt wurde gegeben (Incertus auctor de Constantino dei Haenel Corpus legum p. 196, Lipsiae 1857). Aber rechtlich wurde setzt die dischössische das einzige 45 Vermögensssuhseit der kirchlichen Güter der Diöcese und blied der Vischos das einzige 45 Vermögenssuhseit der kirchlichen Güter der Diöcese und blied der Vischos das einzige 45 Vermögenssuhsen vorgenommen wurde (s. A. Baulast S. 454, 16) und ein Teil sür die Stirchendien der Kleriter bestimmt wurde. Denn wenn auch allmählich die Verspsichtung des Vischossens vorgenommen wurde (s. A. Baulast S. 454, 16) und ein Teil sür die Stipendien der Kleriter bestimmt wurde. Denn wenn auch allmählich die Verspsichtung der Sischossen vorgenommen ermessen der Stipendien anerkannt wurde, so hing doch 50 deren Höhe von seinem Ermessen. Die Weiterentwicklung vollzog sich nach der Richtung hin, daß ohne das einheitliche Eigentumssubsett auszugeben die Berwaltung derentrassissen, daß die Gabe bei der Einzelkirchen als Eigentumssubsette anerkannt wurden. Die Beranlassung dazu lag in Stiftungen und Bergebungen, wo die Geber 56 bestimmten, daß die Gabe bei der Einzelkirche verbleiben und deren Erträgnisse sich den Bischos aber Anderen Gehalt einge keit an erkannten der Erträgnisse erst an den Bischos aber und von diesem wieder den Geistlichen zuzussühren. Endlich aber

wurde es seit dem 5. Jahrhundert üblich, daß der Bischof einzelnen Geistlichen statt ihnen Portionen aus dem Centralsond zu überweisen, Grundstüde verlieh, die sie zum Iwede des Unterhaltes, der Armenpslege, der Ausstattung des Gottesdienstes benützen sollten. Schon im 6. Jahrh. hat dies immer häusiger werdende Verhältnis eine Rechtssicherheit erlangt, indem den Bischsen verboten wurde, eine einmal derartig gemachte Zuweisung, wieder, wie sie es früher dursten, zurüczunehmen. Die Form dieser Vergebung war die precaria, wie sie auch dei Verleihung kirchlicher Güter an Laien üblich gewesen war. So tamen denn diese Güter bei Auslösung der Verwaltungsgemeinschaft in das Eigentum der Einzelkirchen. Endlich ist dann der in den germanischen Reichen siertragen worden, da eben dessen honeficium auf das gesamte geistliche Amtseinsommen übertragen worden, da eben dessen hauptstod in den Grundstüden zu sinden war. Eine gleichartige Auseinandersetzung vollzog sich zwischen Sischof und Kapitel, nachdem die Bersuch zur Hertung eines gemeinsamen Lebens der Kanoniter sich auf die Dauer als unwirksam herausgestellt hatten (vgl. Friedberg, Lehrbuch des KR. § 178 und die bort citt.). Schließlich hat sich durch die Sätularisation das benesicium in ein vom Staate zu gewährendes Gehalt umgewandelt, wozu dann noch die Erträgnisse der Zehnten, Stolgebühren, der Mehstenen sowie die Rutzungsrechte an Pfarrhaus und

etwaigen Pfarradern hinzugetreten find.

Der innige Zusammenhang des officium und beneficium zeigt sich in der Über-20 tragung der Einteilungen des einen auf das andere. Man unterscheidet beneficia regularia und secularia, je nachdem sie allein mit Klostergeistlichen oder Weltgeistlichen besetzt werden müssen (c. 5 de praedendis in VI° [III, 4] Bonifacius VIII, Conc. Trident. sess. XIV, cap. 10 de reform.); beneficia curata c. 7, § 2 X. de electione [I, 5], c. 28 X. de praebendis [III, 5] u. a.) und beneficia non curata. 25 Jene, mit Seelsorge verbunden; das benef. non curatum, welches Raplane, Mehrpfründner, zum Chordienst Verpschichtete inne haben, heißt auch simplex (c. 38 X. de praebendis [III, 5]). Nach der Verpschichtete inne haben, beißt auch simplex (x. 38 X. de praebendis [III, 5]). Nach der Verpschichtete inne haben, beißt auch simplex (x. 38 X. de reform. soll lein Rurathenefizium in ein einsaches verwandelt werden. Da einige Verpschicht auch Seelsorge mit einer Unwinistration aber eines Dieniste verwandelt werden. Benefizien ohne Seelsorge mit einer Administration oder einer Dignitat verbunden find so und sich badurch vor anderen einfachen Benefizien auszeichnen, so haben manche Ranowind saddurch vor anderen einsachen Benesizien auszeichnen, so haben manche Kandnisten dieselben beneficia duplicia genannt (Ferraris a. a. D. nr. 24 sq.; vgl.
Eichhorn, Kirchenrecht Bd II, S. 659 Unm. 3) und rechnen dazu die eigentlichen
Dignitäten, höhere Stiftsstellen mit Jurisdittionsrechten, Personatus, solche ohne Jurisdittion, und Officia, Berwaltungsstellen ohne Präcedenz (Ehrenrang) und Jurisdittion
s (s. d. Rapitel). Die letzteren und die beneficia simplicia sind minora, die höheren Stellen majora beneficia; doch wird der Begriff der letzteren auf Präsaturen
beschränkt, d. h. dignitates pontissicales und principales (majores) (s. d. Dignität und Präsatur). Andere, noch weiterhin zu berührende Unterscheidungen sind benesieig electiva invis patenatus und vollativa generatibilia und irverprettibilia ficia electiva, juris patronatus und collativa, compatibilia und incompatibilia. Die Errichtung eines Benefiziums (erectio, constitutio beneficii, vgl. Hinspirus, Richenrecht §§ 102, 103), als die dauernde Bereinigung gewisser Einkünfte mit einem officium, sann nur mit Approbation der Richengewalt erfolgen. Für die Begründung von Bistümern stand diese früher den Provinzialsnoden zu (c. 50. Cau. XVI. qu. I; c. 5. Conc. Carthagin. II. a. 390), später wurde sie ein Recht des Papstes (c. 53. 45 Cau. XVI. qu. I [Gregor III. a. 738]; c. 1. X. de translatione episcopi [I, 7], [Innocent. III. a. 1198]). Demselben gebührt auch die Errichtung von Rollegiat-stiftern (Entscheidungen der Kurie seit dem 16. Jahrhundert bei Ferraris a. a. D., s. v. collegium nr. 19 sq.). Für die Errichtung anderer Benefizien ist in seiner Diöcese der Bischof kompetent (c. 11. Cau. XVI. qu. VII. [Conc. Lateran. I. a. 1123. can. 7]). Die Beschaffung der ersorderlichen Mittel ist ein Privatalt. Ob diese genügen (dos congrua), hat der Richenobere zu prüsen (c. 9. dist. I. de consecr.), ebenso, ob die Errichtung nüglich sei und Rechte Dritter nicht verletze (c. 36. X. de praedendis III, 5). Bei Gelegenheit der Dotation steht es dem Gründer (stundation) wie 50 can. 7]). tor) frei, gewisse ihm genehme Bedingungen hinzuzusügen (lex fundationis), wie Ubweichungen vom gemeinen Rechte, Borbehalt des Patronats (beneficia juris patronatus) u. a. m., welche sobald sie einmal bestätigt sind, dauernd gelten (c. 28. C. I. de episcopis et clericis [I, 3]. Leo und Athanasius c. 466. Clem. 2. § 1. de religiosis domibus [III, 11]. Concil. Vienn. a. 1311. Concil. Trid. sess. XXV. cap. 5 de reform.). Die Errichtung von Benefizien ist aber eine gemischte Angelegen-80 heit, so daß auch der Staat ein Recht der Mitwirtung besitzt. In Deutschland war dies

bezüglich der Bistümer "reichsgesetzlich" hergebracht, hinsichtlich einzelner Kirchen entshalten Partitularrechte desfallsige Bestimmungen (m. s. 3. B. preußisches Landrecht Ih. II, Tit XI, § 176. 238 u. a., Friedberg, Lehrbuch des KR. § 112 Anm. 10).— Gleiche Grundsätze tommen zur Anwendung im Fall der Herstellung eines suprimierten Benefiziums (erectio per restitutionem), sowie infolge einer Umwandlung (per mustationem, innovationem). Der Kirchen bere hat vor allem zu prüsen, ob offendares Redicker der Pouten der Chiefe der eine Landrechten der Pouten der Litte inversen (e. 22 V. d. prochondie Litt. 51 Bedürfnis oder Nugen der Kirche dafür sprechen (c. 33. X. de praedendis [III, 5] u. a.). Es gehören hierher die Bereinigung mehrerer Benefizien (unio, Hinchius, Kirchenrecht § 104. 113). Diese ist eine bloß subjettive, wenn jedes Benefizium selbstständig bleibt (daher unio per aequalitatem), die Berwaltung aber von einer Person 10 erfolgt. Davon unterskeitent sich die unio per subjectionem seu accessionem, wenn das eine Benefizium dem andern untergeordnet wird (beneficium accessorium und principale). Dies geschieht zugleich durch die Bereinigung in einer Person (subjectio absoluta), oder so, daß die subsigierte Stelle einem Vitarius übergeben wird (subjectio secundum quid). Während in diesem Falle die Selbstständigkeit jedes 15 Benefiziums möglichst erhalten bleibt, nimmt dieselbe ein Ende, sobald das eine mit dem andern vollständig verbunden wird (unio per suppressionem seu confusionem). Wenn die Temporalien oder Spiritualien einer Stelle einem geiftlichen Institute einverleibt werden, nennt man die Union Inforporation. Das Gegenteil der Union bildet die Teilung eines Benefiziums (divisio, sectio), entweder so, daß ein Teil der Tem= 20 poralien und Spiritualien gesondert und zu einem neuen Benefizium verwendet werden, oder so, daß nur ein Teil der Parochianen ausgepfarrt und für sie ein neues Benefizium gegründet wird (vgl. c. 3 X. de ecclesiis aedificandis [III, 48]. c. 26. X. de praedendis [III, 5]. Conc. Trident. sess. XXI. cap. 4 de reform.). Ob in einem solchem Falle dem Pfarrer ein Anspruch auf Entschädigung zusteht, hängt von der 25 Bosation und den besonderen Umständen ab (m. s. überhaupt Joh. Phil. Slevogt, opuscula juris ecclesiastici. Francos. et Lipsiae 1746. 4°, Wejer in der Kirchl. Zeitsch. 1859, 385 ff.). Hierher gehört auch die Schmälerung eines Benefiziums (deminutio) durch die Berpflichtung zur Entrichtung gewisser oder Übernahme gewisser Leistungen, bleibend oder vorübergehend, wie zur Erhaltung eines emeritierten Schillichen (pensio) dis zu seinem Tode; desgleichen die retentio, wenn eine Zeit lang die Einkünste einer Stelle zu besonderen, notwendigen Berwendungen benutzt werden verleibt werden, nennt man die Union Inforporation. Das Gegenteil der Union bildet die Einkunfte einer Stelle zu besonderen, notwendigen Berwendungen benutt werden (c. un. X. in fin. ut ecclesiastica beneficia sine deminutione conferantur [III, 12]. c. 32. X. de verb. sign. [V, 40]. c. 10. de rescriptis in VI. [I, 3]). Eine gänzliche Aufhebung (suppressio, extinctio) des Benefiziums erfolgt, wenn das- 36 selbe unnug geworden ist und die Temporalien zu anderen kirchlichen Zweden verwenbet werden, oder wenn es nicht mehr bestehen kann, weil es an den ersorderlichen äuherlichen Mitteln sehlt. Nach der Bestimmung des tridentinischen Konzils sess. XXIV. cap. 15 de reform. darf in Stiftskirchen eine Suppression einsacher Benefizien zur bessern Ausstatung der Präbenden ersolgen, jedoch nicht ohne Konsens des 40 Rapitels resp. der Laienpatrone.

Berleihung der Benefizien (Helfert, Bon der Beletzung, Erledigung und dem Ledigstehen der Benefizien nach dem gemeinen Kirchenrecht und den besonderen österereichischen Landesverordnungen. Wien 1828). Die von der Kirchengewalt ausgehende Bestung der Benefizien heißt provisio oder institutio canonica im weitern Sinne, 45 und umfaßt ein Zwiefaches, nämlich die Auswahl der Person (designatio) und die Übertragung des Benefiziums (collatio, concessio, institutio im engeren Sinne). Die Designation ersolgt dei den beneficia majora in der Regel durch Wahl (electio) oder durch Ernennung eines Landesherrn (nominatio regia) dei niederen Benefizien durch freie dischössische Entscheidung, oft auf Borschlag des oder der dazu Berechtigten 50 (praesentatio patroni). Un die Designation schließt sich die Kollation, welche von dem geistlichen Obern ausgeht, und zwar sür beneficia majora vom Papste durch Bestätigung der Wahl (confirmatio) und Ernennung (institutio), für minora vom Bischos durch eigentliche Kollation (Julassung sadmissio] und Übertragung), weshalb niedere Benefizien collativa genannt werden. Die Bestätigung oder Kollation zu Gunsten seines Designierten kann nicht versagt werden, wenn nicht kanonische Hinderisse institutio canonica verdalis, collativa und das Provisionssecht ein unvollständiges (jus provisionis minus plenae). Wenn dagegen dem konferierenden Obern selbst die Nusswahl zusteht, so ist sein Recht ein jus provisionis plenae und seine collatio ist li-

bera. Die Berleihung eines Benefiziums, welche burch die den Regeln des kanonischen Rechts gemäß Berechtigten erfolgt, ist provisio ordinaria. Abweichungen davon begründen eine provisio extraordinaria, welche namentlich vermöge der Devolution (f.

d. A.) oder des papstlichen Vorbehalts eintritt.

Bedingungen einer ordentlichen Provision (institutio canonia c. 1 de regulis juris in VI. Bgl. Hinschius, Kirchenrecht § 114—116) sind überhaupt: 1. Batanz, und zwar muß das Benefizium rechtlich erledigt sein. Eine bloß faktische Batanz, wenn etwa der Benefiziat gewaltsam vertrieben ist, genugt nicht, wie auch umgetehrt die blot fattische Besetzung, wenn etwa der bisherige Inhaber der Stelle entsetz ist und fie nicht 10 räumen will, der neuen Berleihung nicht entgegensteht (Tit. X. de concessione praebendae et ecclesiae non vacantis [III, 8]). Diesem Grundsage gemäß sind Anwartschaften (s. den A. Exspetianzen) unstatthaft; doch sind ausnahmsweise Anstellungen
von Roadjutoren cum spe succedendi (s. d. Roadjutor) zuläsig, dagegen nicht
mehr die früher üblichen päpstlichen mandata de providendo, vernöge deren noch
15 nicht erledigte Benefizien jure praeventionis desett wurden (c. 2 de concessione
praedendae in VI. [III, 4]. Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 19. de resorm.),
somie den fürstliche Recht der ersten Ritte (primae praeses) lowie das fürstliche Recht der ersten Bitte (primae proces). 2. Fühigseit des Benefiziaten. Der Einzusehende muß eine persona regularis und idonea sein. Es tommen daher die Bedingungen für den zur betreffenden Stelle erforderlichen ordo bier in Be-20 tracht (f. d. A. Ordination), doch wird gestattet, daß berselbe innerhalb eines Jahres ober ber sonst statutarisch vorgeschriebenen Zeit erlangt werbe (c. 14. de electione in VI. [I, 6], [c. 13. Conc. Lugdun. II. a. 1274] c. 2. de institutionibus in VI. [III, 6], [Bonifac. VIII.]. Clem. 2 de aetate [I, 6]. Conc. Trid. sess. XXII. cap. 4 de reform.). Insbesondere wird die nötige wissenschaftliche Qualification gestrett meldte für konoficie quarte hand eine Conference auch de reform. 25 fordert, welche für beneficia ourata durch eine Kontursprüfung ermittelt werden (Conc. Trid. sess. XXIV. cap. 18. de reform.), obschon in vielen Fällen davon abstrahiert wird (Ferraris, bibliotheca s. v. beneficium art. III. nr. 21 sq. 38 sq. Schon das ältere Recht bestimmt den Borzug des Einheimischen, wenn er eine geeignete Person ist (c. 13. 16. § 1. Dist. LXI. c. 41. in fin. X. de electione [I, 6] u. a. m.).

30 Die neuere Staatsgesetzgebung schreibt auch gewöhnlich ausdrücklich den Indigenat els Bedingung der Annahme vor und auherdem, daß es eine dem Landesherrn genehme Person sei (persona regi grata). 3. Die Provision muh in der gesehlichen Zeit erfolgen. Eine Batang foll in der Regel nicht über fechs Monate dauern c. 2. X. de concessione praedendae [III, 8]); indessen wird dem Berechtigten die Frist erst vom sage der Kunde gerechnet (c. 5. X. cit.). Ist die Zeit nicht eingehalten, so geht das Recht für diesmal verloren (s. d. A. Devolution). 4. Die Besetzung muß ohne Simonie geschehen, also unentgeltsich (c. 3. Cau. I. qu. I. c. 59. X. de electione [I, 6], ohne Bedingungen (c. 7. X. de transactionidus [I, 36]). 5. ohne Sud- und Obreption (c. 17. 19. 32. X. de rescriptis [I, 3]). Diese Stellen betressen das er Benefizium erlangt, ohne angesührt zu haben, daß er bereitsen der Benefizium erlangt, ohne angesührt zu haben, daß er bereitsen der den Benefizium erlangt, ohne angesührt zu haben, daß er bereitsen der den Benefizium erlangt. deres besitze. Die Kirchengesetze verbieten nämlich die Rumulation (pluralitas beneficiorum, Bgl. Phillips, Kirchenrecht Bb. 1 S. 402 ff.; Hinschius a. a. D. § 159). Das ältere Recht spricht dies schlechthin aus (c. 2. Cau. XXI. qu. 1. [Conc. Calcedon. a. 451.] c. 1. eod. [Conc. Nic. a. 787] u. a.), eine neue Einscharfung nur 45 mit Modifilationen (c. 13. 14. Conc. Lateran. a. 1179, in c. 3. X. de clericis non residentibus [III, 4], c. 5. X. de praebendis [III, 5] — c. 29. Conc. Lateran. IV. a. 1215, in c. 28. X. cit. [III, 5] u. a. Conc. Trid. sess. VII. c. 2. 4. sess. XXIV. c. 17. de reform. verb. Ferraris, bibliotheca s. v. beneficium act. VI.). Die Regel bleibt danach, daß der Besitz zweier oder mehrerer Benefizien unstatthast ist 50 (beneficia incompatibilia). Eine Ausnahme tritt aber ein (beneficia compatibilia), wenn ein benesicium simplex, welches die Anwesenheit des Inhabers nicht erfordert, mit einem curatum verbunden wird, das nicht die nötige Sustentation gewährt. Inkompatibilität selbst ist doppelter Art, nämlich primi generis, ratione tituli, daß mit der Annahme eines zweiten Benefiziums das erste sofort verloren wird (wie bei 55 zwei Kuratbenefizien u. a.), und secundi generis, ratione retentionis, daß nach der Annahme des zweiten noch die Möglichkeit gegeben ist, auf dasselbe zu verzichten und das frühere zu behalten (wie bei zwei Kanonikaten u. a.). Auch davon ist aber häufig durch papstliche Dispensation abgewichen und deshalb oft geklagt worden (Kopp, Die tatholische Kirche im neunzehnten Jahrhundert. Mainz 1830, S. 60), so daß selbst die so bürgerliche Gesetzgebung Berbote dagegen erlassen hat (m. s. Berordnung der oberrrheis

nischen Staaten vom 30. Januar 1830. § 32). Im bayerischen Konkordat von 1817. act. X. ist die Abstellung verabredet. 6. Wahrnehmung der gesetzlichen Formen, sowohl bei der Bahl der Person, als der Bestätigung, Einweisung in die Stelle (institutio corporalis, Investitur) u. s. wegen deren auf die Artikel Bischof, Papstwahl, In-

veftitur hingewiesen werben muß.

Die mit den Benefizien verbundenen Rechte und Pflichten sind teils allgemeiner Art, teils nach der Besonderheit der Benefizien verschieden: nur von jenen fann hier die Rede sein. Das Benefizium besteht aus mannigfachen Rutzungen und Einkunften, beren Genuß dem Inhaber zufällt und an denen er ein dem vassallitischen entsprechen-des Recht hat. Dieser zieht die Früchte der Grundstüde als Nießbraucher, erhält die 10 Zehnten, Jinsen, Frohnden und dergl., die Oblationen, Stolgebühren für die amtlichen Verrichtungen, die üblichen Distributionen, wenn er Mitglied eines Kapitels die (1. d. A.); aller Erwerd aus dem Benefizium wird sein Eigentum. Die Ansicht, daß der Geist= liche von den Gütern der Kirche nur so viel erhalten solle, als zu seiner Sustentation erforderlich sei, alles übrige aber für tirchliche Zwede, insbesondere die Armen, verwen- 16 det werden musse, wirkte schon zeitig zu der gesetzlichen Borschrift, daß seine Ersparnisse det werden müsse, wirste schon zeitig zu der gesetzlichen Borschrift, daß seine Ersparnisse (peculium clericale) nicht der freien Bersügung unterworsen, sondern, wenn er sie nicht für die Kirche verbrauchte, nach seinem Tode an dieselbe zurücksallen, und nur seine schon früher besessensche Güter auf die Familie vererbt werden sollten (c. 25. Conc. Antioch. a. 332 [c. 23. Cau. XII. qu. I.], woraus c. 40. Apostol. [c. 21. eod.] 20 c. I. Cau. XII. qu. III. [Conc. Carthag. III. a. 397] u. v. a. c. 2. pr. Cod. de episcopis [I°. 3]. [Constantin. a. 357]. c. 20. eod. [Theodos. et Valentinian. a. 434]. c. 42. § 2. eod. [Justinian. a. 523]. Novella CXXXI. cap. 13). Da diese Bestimmung oft übertreten wurde, mußte sie wiederholt eingeschärft werden (m. s. Tit. X. de peculio clericorum [III, 25], de testamentis et ultimis voluntatibus [III, 26], 25 de successionibus ab intestato [III, 27]). Die Regel ist endlich auch bestätigt im Conc. Trid. sess. XXV, cap. 1 de reform. Eine Ausnahme zu Gunsten solcher, die sich um den Benefiziaten Berdienste erworden, es seinen Berwandte oder Fremde, gestattete indes schon Alexander III. (c. 12. X. de testamentis (III, 26]) und darauss tattete indes schon Alexander III. (c. 12. X. do testamentis (III, 26]) und daraufs bin haben teils ausdrückliche Bestimmungen der Synoden, teils Gewohnheiten genauer 20 feligeset, ob und wieweit ein Berfügungsrecht von todeswegen dem Geistlichen doch zusteht. Bgl. Singer, Hitorische Studien über die Erbfolge nach tathol. Weltgeistlichen in Österreich-Ungarn (Erlangen 1883). Benedikt XIV. erklärt, daß die Frage, ob die Benefiziaten Eigentümer oder nur Berwalter der Früchte ihrer Stelle werden, nicht entschieden sei, und daher nur eine Gewissenspssicht zur Rückgabe des Ersparten bestehe 36 (de synodo dioecesana lid. VII. cap. II.). Die Benugung des Benefiziums und die Berfügung derüber ist aber schon aus der Kücksickten welche auf den Amtsnachfolger genommen werden muß, eine beschränkte. Dispositionen, welche über das Leben des Benefiziaten hinausgehen, ja nur über die Dauer seiner Amtsthätigkeit oder des Besitzes der Stelle können daher teine bindende Rraft haben, wenn nicht die tompetenten 40 Behörden dabei mitgewirtt haben. Insbesondere liegt dem Benefiziaten ob, für die Konservation des Benefiziums zu sorgen, die Gebäude in Bau und Besserung zu er-halten (s. d. A. Baulast S. 454 40), und alle mit der Stelle verbundenen Leistungen, Abgaben u. s. w. zu übernehmen (wegen der geiftlichen Amtspflichten s. m. den A. Geiftliche).

Berlust des Benefiziums (Phillips, Kirchenrecht Bd 7 S. 842 ff.; Hinschius a. a. D. § 160—165). Benefizien werden in der Regel lebenslänglich verliehen und daher erst mit dem Tode des Inhabers valant (c. 6 de rescriptis in VI, [I, 3]). Die dis zur Wiederbesetzung der Stelle zu ziehenden Sinkünste (Interlalarfrüchte) wachsen, soweit sie nicht andern Berechtigten gebühren, dem Kirchengute zu und werden dald zu so Gunsten der einzelnen Stelle oder des ganzen Sprengels, ja wohl selbst des ganzen Territoriums verwendet (Interlalarfonds). Ein früherer Verlust tritt mit dem Verzichte auf das Benefizium ein (abdicatio, renunciatio), entweder ausdrücklich oder stillschweigend. Die ausdrückliche Entsagung darf nicht willkürlich erfolgen, da der Klezriter durch die Annahme der Stelle Verpslichtungen übernommen hat, die ihm erst erzstassen der Bischof des Papites, niedere Benefiziaten ihres Bischofs; auch soll der Berzicht nur aus guten Gründen erfolgen (Tit. de renunciatione. X. I, 9; in VI e. I, 7; Clement. I, 4. verb. X. I, 7. de translatione episcopi). "Debilis, ignarus, male conscius, irregularis — quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit." 60

38.

- c. 10. X. h. t. (I, 9). Ein stillschweigender Berzicht liegt in jeder Handlung, durch welche ipso jure das bisherige Verhältnis gelöst wird, wie die Wahl des Klosterlebens für den Inhaber eines beneficium saeculare, die Übernahme eines weltlichen Amts, Eintritt in den Ehestand (s. d. Cölibat), Annahme eines beneficium incompatibile (s. oben), Religionswechsel u. a. Jur Strase geht ein Benefizium verloren durch Privation und Remotion. Dahin gehört auch die Versehung wider Willen (translocatio), zumal zu einer geringeren Stelle (Pönitenzpsarre). Gewünschte Versehung (translatio) involviert eine Renunciation und erfordert daher für die Visches Genehmigung.
- In der evangelischen Kirche ist der Unterschied und der Jusammenhang von beneficium und officium ebenso, wie in der römischen, anertannt; vorzüglich ist hier das dem Pfarramte verbundene Benefizum hervorzuheben, da dieses auch für die übrigen geistlichen Amter die Grundlage bildet, niedere firchliche Beamte von der Gemeinde besoldet zu werden psiegen, die Kirchenvorstände aber ihre Amter unentgeltlich verwalten [15] (m. s. 3. B. die rheinisch-welffällische Kirchenvordnung vom 5. März 1835 Abschnitt. IX). Die Errichtung und Beränderung von Benefizien ist eine gemische Angelegenheit, welche das Zusammenwirten des Kirchenregiments, der Gemeinde und des Staats erfordert (m. s. 3. B. das preußische allgemeine Landrecht. Al. II. Tit. IX. § 238; das lönigl. dayerische Editt über die Rechtsverhältnisse in Beziehung auf Religion und kirchenesien damit betrauten Behörden sind partitularrechtlich bestimmt. In Preußen entschen Konsischenrechten Behörden sind partitularrechtlich bestimmt. In Preußen entscheidet darüber die Regierung im Namen des Staats, im Einverständnisse mit dem Konsischium und unter Einwilligung der Gemeinde und des Batrons (s. RegierungsInstruktion vom 23. Oktober 1817. § 18. Kadinetsordre vom 31. Dezember 1825. Berordnung vom 27. Juni 1845. § 3), und in höherer Instanz das geststiche Ministerium im Berein mit dem evangelischen Oberkirchenrate (Resortreglement für die evangelische Kirchenverwaltung vom 29. Inni 1850. § 5). Uhnlich in andern Ländern. Byl. Friedberg, Das Berfassungssecht der evangel.-deutschen Landeskirchen S. 288. Benn im Falle einer Beränderung, bei Gelegenheit einer Auspfarrung, Errichtung einer Hillige u. s. w. sier die einer Beränderung auf Entschädigung (m. s. Berordnung des schließen Kultusministeriums vom 15. Februar 1848, in Tauchnitz und Seperber, Zeitschrift sur Bectspflege und Berwaltung zunächst für das Königreich Sachen. B. VI. Heft 4. S. 377. 378).
- Bas die Berleihung von Benefizien betrifft (vgl. Friedberg a. a. D. 212. 220), so ergeben sich für die evangelische Kirche Berschiedenheiten vom tanonischen Rechte infolge der abweichenden Stellung der Gemeinde in jener und nach diesem. Das Provisionsrecht ist hier als ein Bestandteil des jus episcopale vorwiegend dem Kirchenregiment zugefallen. Indessen Präsentationsrecht hat, insoweit berechtigt, daß sie gegen einen ihr nicht genehmen Geistlichen Widerspruch erheben darf. Deshald ist der ordinarius collator in der evangelischen Kirche zwar gewöhnlich das Konsistrorium, seine collatio ist aber entweder, wie die des Bischofs, eine neccessaria, salls sie durch Patronat oder Gemeindewahl beschräult ist, oder wenigstens an die stillschweigende Justronat oder Gemeinde gebunden. Der zur Präsentation Berechtigte nennt dem collator die von ihm gewünsche Person zur Bestätigung (Konsstrunden) und Kollation. Der collator prüft und bestätigt die Bosationsurfunde und veranlaßt die Ordination, salls sie noch nicht erteilt war, und die Einweisung ins Benefizium (institutio corporalis). Eine provisio extraordinaria sommt vor, wenn sür einen einzelnen Fall das Recht des Patrons resp. der Gemeinde an den ordentlichen Kollator devolviert. Die neuere Gestzgebung hat den Gemeinden vielsach auch Wahlrechte gegeben. Die Bedingungen zur Berleihung stimmen im wesentlichen mit den kanonischen Grundsähen überein. Die Rechte und Pflichten des Benefiziaten in Bezug auf das Benefizium sind in der evangelischen Kiecher gehört der Anspruch auf Bersorgung der Pfarrwitwen, auf das Gnadenjahr u. a. (m. s. 3. 8. das preußische Ausgesehen von den durch die Hierarchie bedingten Grundsähen, nach dem kanonischen Rechte zu beurteilen.

Beneficium competentiae, Rechtswohlthat der Kompetenz, ist ein Privilegium, vermöge dessen ein zur Jahlung verurteilter Schuldner so viel zurückehalten darf, als zu seinem Unterhalte unumgänglich nötig ist. Ein solches Privilegium haben im Insteresse des Dienstes vieler Orten öffentliche Beamte und ebenso Geistliche. Wegen der letzteren bezieht man sich gewöhnlich auf das c. 3 (Odoardus) X. de solutionidus 5 (III. 23) von Gregor IX., das sedoch nur sestsetzt, gegen einen verschuldeten Kleriter, welcher keine Pfründe besitzt, dürsen geistliche Strasen, um die Bezahlung zu erwirken, nicht angewendet werden, der Gäubiger solle vielmehr mit genügender Kaution zusstrieden sein, vermöge deren er Befriedigung erhalten werde, sobald der Schuldner sich in besseren Umständen besinde. Indessen hat schon die Glosse und nach ihr die gemeine 10 Praxis das Benefizium auf diese Stelle gestüht (vgl. J. H. Boehmer, jus eccl. Protestantium lid. III. tit. XXIII. § 20 seq. und zum c. 3 cit. in seiner Ausgabe des corpus juris can. Eichhorn, Kirchenrecht Bd I. S. 537—529 u. a.), und das Partifularrecht hat es bestätigt. Die Beschlagnahme auf die Besoldung und Eintünste der Geistlichen wird hiernach insoweit beschräntt, daß eine bestimmte Summe als construa (sustentatio) denselben frei bleiben muß. Bei Schulden aus unerlaubten Handlungen und bei lausenden öffentlichen Abgaben sindet das beneficium comp. seht gelten sür das deutsche Reich in dieser Beziehung die Normen der Reichszwilprozehordnung § 715 § 749.

Bengel, Johann Albrecht, gest. 1752. — B.s Leben ist vielsach beschrieben: Jm 20 Gnomon von seinem Sohne nach eigenen Rotizen bes Baters; von J. J. Moser im Erstäutert. Württemberg 1. Al. und in Beytrag zu einem Lexison jest lebender Theologen, Zülichau 1740; in Bruders Bilbersaal, 1748; am vollständigsten von seinem Urentel J. Ch. H. Burt, J. A. Bengels Leben und Wirten, Stuttgart 1831, 2. Aust. 1837; als Zugabe B.s Litter. Briefwechsel, 1836. Englisch: Walker, Memoir of the life of J. A. Bengel, 25 London 1837; D. Wächter, J. A. Bengel Lebensadriß, Stuttgart 1865; ders., Bengel und Otinger, Leben und Aussprüche zweier altwürttemb. Theolophie Ötingers, Tübingen 1847; Ritschl, Geschichte des Pietismus 3. Bd, Bonn 1886, S. 62; Wirttemb. Kirchengesch., Calm 1893, S. 490.

Johann Albrecht Bengel, der berühmte Kritiker und Erklärer des NX., wurde in dem würt. Städichen Winnenden 24. Juni 1687 dem Geburtstag seines Uhn, Johann Brenz, geboren. Er besucht 1699—1703 das Gymnasium zu Stuttgart, dann 1703 dis 1707 die Universität Tübingen, wo er in das theol. Stift ausgenommen wurde. Bon Kindheit an zum Gebet und Wort Gottes angehalten und ans Lesen guter Erbauungs- 25 schriften gewöhnt, beschäftigte er sich vornehmlich mit dem Studium der hl. Schrift, ohne indes philosophische Studien zu vernachsäligen, wie er denn namentlich mit Spinoza sich dekannt machte und die Ersahrung gewann, daß es beim Erringen der Wahrheit nicht ohne heiße Kämpse abgehe. Zu seinen Privatstudien wählte er die Schriften von Spener, Arndt, A. H. Frante u. dergl. Die Wenge der Barianten in der Ox- 40 sorder Ausgade des KX. erregte in ihm manche Bedenken, ließ ihn aber mit um so größerer Sorgfalt auf die Einzelheiten des Textes achten. Er besah in hohem Maße die Liebe seiner Mitstudierenden wie seiner Lehrer: Jäger, Reuchlin, Hochsietter; mit letzteren blieb er auch nach den alad. Jahren als sein Vitar in näherer Berbindung. Nach einsährigem Bikariat zu Wetzingen wurde er 1708 Repetent in Tübingen. Als sim Jahr 1713 die Kloskerschule in Denkendorf errichtet wurde, bekam B. eine der Lehrstellellen an berselben. Ehe er sie aber antrat, machte er eine Reise durch Deutschland, auf der er sich im Hindlick auf seinen Beruf die Ausgade seinen de Beschren Schulen und ihre Weispoden kennen zu lernen und es nicht verschmäßte, Anstalten der Zesutten wie der Lutheraner und Reformierten aufzusuchen, und gewann dadurch die mannigs so saltstung der Apok. aufmerkam gemacht, deides Winten und Lange in Holle aus Verlächnen Weispoden kennen zu lernen und es nicht verschmäßte, Anstalten der Jesutten wie der Lutheraner und Reformierten aufzusuchen, und gewann dadurch die mannigs so saltstung der Apok. aufmerkam gemacht, deides Winten verscheibensten Frankes für prakt. Christentum an und die Bekanntschaft mit Wännern der verscheensten

598 Bengel

harrt und Berufungen an Univerfitäten bescheiben abgelehnt hatte, wurde er zum Brälaten in Herbrechtingen ernannt. In die Zeit seines Denkendorfer Lehramts fällt der größere Teil seiner schriftstellerischen Thätigseit. Sein erstes Wert sind die 1719 erschienenen Epistolae Ciceronis ad familiares. Bemerkenswert ift die Schlifabhandlung: "Ne Epistolae Ciceronis ad familiares. Bemertenswert ist die Schlüßabhandlung: "Ne quid nimis", worin er vor der Gesahr warnt, durch den Geist des heidnischen Altertums, der wesentlich in Selbstgefühl, Egoismus und Sinnenlust bestehe, sich in der Hingabe an das göttliche Ziel irre machen zu lassen. Da die Klosterichüler auch einen Kirchenvater zu lesen hatten so gab er 1722 Gregorii Panegyricus graece et lat, und 1725 Chrysostomi libr. VI. de sacerdotio heraus. Dem letzteren gab er einen 10 Prodromus N. T. recte cauteque adornandi bei. Nachdem er eine Menge Abdrücke des griechischen Textes und eine nicht unbeträchtliche Jahl von Handschiften des ALs, übersehungen und andere Materialien verglichen, gab er 1724 den Apparatus criticus zu seinen zugleich ausgegebenen Ausgaben des griechischen RL, heraus (vgl. d. Art. Bibeltext des NI.). Seine Lettionen in D. sübrten ibn dalb darauf, dem tritischen Merf ein text des NI.). Seine Lektionen in D. führten ihn bald darauf, dem tritischen Wert ein 15 exegetisches folgen zu lassen. So entstand sein Gnomon. N. T. in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur. Tub. 1752. 1759. 1773. Dieje 3. von feinem Sohne E. Bengel beforgte indicatur. Tüb. 1752. 1759. 1773. Diese 3. von seinem Sohne E. Bengel besorgte Ausgabe ist seitdem mehr als ein Dugendmal neu ausgelegt. Deutsch übersetzt von C. F. Werner, 1853, 3. Aufl. 1876. Nach sinniger Bezeichnung sollte die Erkärung 20 ein bloßer "Fingerzeig" sein, indem dieselbe den Leser weniger durch sich selbst bestiedigen, als in den Text hineinführen soll. B.s. exegetische Grundsätze sind folgende: Die hl. Schrift ist eine zusammenhängende, göttliche Olonomie. Derselbe Gott, der im AI. der Gott Abrahams, Isaals und Jatobs heißt und der Bater unseres Herrn Jesu Christi ist, hat in der hl. Schrift uns sein in sich einiges deutsiches und vollständiges Wort geoffenbart, und was er im UI. verheißen, im R. erfüllt. Die hl. Schrift ist selbst der Haut. der Wenschen sitt non der Art das er sie nur Gott selbst zuschreiben kann. Sierzu gehört aber. das ist von der Art, daß er sie nur Gott selbst zuschreiben kann. Hierzu gehört aber, daß man nicht einzelne Teile herauswählt, sondern das Ganze sich aneignet und auf sich wirken läßt. Die einzelnen Gedanken der Schriftsteller sind zwar nach grammatisch 30 historischen Gesetzen ihrem unmittelbaren Sinn nach zu ermitteln, das Einzelne ift aber stets auf das Ganze zu beziehen. Die späteren luth. Theologen sind oft zu ausschließlich verfahren. Selbst aus ben symbolischen Buchern soll man teinen Riegel machen, ber göttlichen Wahrheit Einhalt zu thun. "Trage nichts in die Schrift hinein, aber schöpfe alles aus ihr und laß nichts von dem zurüd, was in ihr liegt!" B.s Hoffnung, der Schomon soll unter dem Segen Gottes dazu beitragen, den Geschmad an Gottes Bort aufzufrischen, ging aufs erfreulichste in Erfüllung. Exegeten des In- und Auslandes benützten ihn fleißig, aber nicht alle mit so dankbarer Anertennung als Wesley, der Stifter des Wethdeismus, der in seinen Annotatorer Unersenung als Wesley, der Stifter des Wethdeismus, der in seinen Annotatorer genen Bemertungen zum RL zu 40 geben, nachdem ihm aber das große Licht ber christlichen Welt B. betannt geworben, glaube er der Sache der Religion nicht besser dienen zu können, als wenn er den Gnomon überfetje. Bieles davon nahm Rojenmüller in feine Scholien auf, einen Auszug gab Michaelis in seinem NI., Leipzig 1764, E. Bengel in der erklärenden Umschreibung, Tüb. 1784. Wesentlich auf derselben Grundlage stehen die Betrachtungen 45 über das NI. von C. Hieger, Tüb. 1828.

Wenn wir den Gnomon unmittelbar an B.s. kritische Arbeiten anreihten, so folgten

Wenn wir den Gnomon unmittelbar an B.s tritische Arbeiten anreiten, so folgten wir mehr der Sach- als Zeitordnung; denn früher als jener erschien ein Teil der chronologischen Schriften, die im Zeitalter der Auftlärung ihrem Berfasser dei aller Anertennung seines Scharssinns doch vielsach das Präditat eines phantastischen Sonderlings oeconomiae divinae historicas atque propheticas ad finem usque ita deductus ut tota series ex V. et N. Text. proponatur. Ausgehend von der Grundanschauung, daß das Wort Gottes die Weissagung für alle Zeiten enthalte, bemerkt B., daß die vielen Zahlenangaben in der Bibel wegen ihrer ununterbrochenen Hinweitung auf den Tag der zufünftigen Erscheinung Christi unsere Beachtung verdienen. Wer mit einsältigem Sinn auf die gegebenen Winke achte, werde sich durch das Labyrinth der Chronologie hindurchfinden, und hierzu den Weg zu weisen, habe er sich zur Aufgabe gemacht. "Die Zeit des süngsten Tages wage er nicht zum voraus zu bestimmen, ebensowenig aber soll man sagen, die Zutunst seinmal verschlossen, daher sei es unnütz, solich auf Borausbestimmungen einzulassen. B. rechnete von Erschaffung der Welt die

Bengel 599

zur Sündflut 1635 Jahre, von da bis zum Auszug aus Agypten 811, bis zur Bollen-bung des Tempelbaues 487, von Adam bis aera dionysiana, die er 3 Jahre nach Christi Geburt setzte, 3943 Jahre. Innerhalb dieser Rahmen berechnete er die einzelnen Jahlen im Detail. Aus Andeutungen des RL. wie 1 Pt 4,7 "es ist aber nahe ge-kommen, das Ende aller Dinge", schloß er, daß die neutestamentliche Zeit von kürzerer 5 Dauer sein werde, als die alttestamentliche. Indem er hiernach annahm, daß der Teil der Okonomie, der mit Christus begonnen, kürzer sei, als jene 3940 Jahre, nach Offen-barung 20 aber noch 2 Jahrtausende bevorstehen, das des Gebundenseins des Satans und nach kurzem Koswerden desselben, das der 1000 jährigen Regierung der Seiligen und nach turzem Loswerben besselben, das der 1000 jährigen Regierung der Seiligen im Simmel, so muffe die Erfullung des diesen vorangebenden febr nabe sein. Run sei 10 im Himmel, so müsse die Erfüllung des diesen vorangehenden sehr nahe sein. Run sei 10 1740 + 2000 = 3740, mithin können es dis zum Ansang der Katastrophe nicht mehr 200 Jahre sein, was odige 3940 Jahre gäde, und da nach einer in der hl. Schrift sehr häusigen Analogie die Dauer der Welt in die 7-Zahl gesaßt sei, d. h. ihre Dauer 7777 Jahre betrage, so müsse son, was von dem nach der Offend. Jo den 2000 Jahren vorhergehenden noch nicht erfüllt sei in die nächsten 97 Jahre zusammendrängen, 15 d. h. dis zum Jahre 1837 abgelaufen sein. Hiermit stimme die Jahl des Arees 666 (Ofsend. Jo 13, 18) zusammen, sowie die weitere, aus der Proportion der 42 Monate sebendal. B. 5) zu den 666 J., 42:666 = 1:x für 1 proph. Monat sich ergebende Jahl von 15°1, Jahren, worin B. den Schlüssel zur Berechnung aller übrigen prophetischen Zeitbelitmmungen gefunden glaubte und annahm. die 666 J. fallen zwischen 20 Jahl von  $15^{\circ}/_{1}$  Jahren, worin B. den Schlüssel zur Berechnung aller übrigen prophetischen Zeitbestimmungen gefunden glaubte und annahm, die 666 J. fallen zwischen 20 1143 und 1740, die Riederlage des Tiers aus dem Abgrund 1836, das Millenium zwischen 1836 und 2836. Einerseits war B. überzeugt, er sei auf seinen Schlüssel infolge einer Art höherer Erleuchtung gekommen, andererseits bekannte er aber auch, er sehe ihn nicht als untrügliche Offendarung, sondern als natürliches Ergebnis seines Forschens an, das er beschen zur Prüfung vorlege. Sehen wir von den einzelnen 25 Jahlenbestimmungen ab und vergleichen, was B. in seinen weiteren apok. Schristen, der erklärten Offend., Stuttgart 1740, 1747, 1758, 1834, und in den 60 erbaulichen Reden über die Offend. Jo, 1747, 1788, 1836, 1874, auf Grund seiner Berechnung über die Schickale des Christentums, des Papsttums, des Muhammedanismus, Piestismus u. s. w. bemerkt, welche Uhnungen er über politische und kirchliche Dinge auss volricht. so müssen auch die, welche sein apok. Sostem als ein in chron. Hinsicht vers spricht, so mussen auch die, welche sein apot. System als ein in chron. Hinsicht verfehltes bezeichnen, ihm ein seltenes Uhnungsvermögen zuschreiben, das wegen seines Wahhaltens uns den rein auf dem Schriftboden sich bewegenden Gottesgelehrten nur um so mertwürdiger macht. Nicht bloß, daß B. für die Folgezeit ein Überhandnehmen der Sünden wider das 6. Gebot weissagt, der Geist der Zeit, sagt er, werde je länger sie mehr Steptizismus und Naturalismus sein. Leute, welche den Grund der christischen Religion mit der Feder umstoßen, werden öffentliche Pensionen dafür von ihres gleichen bekommen. Allenthalben komme man auf eine bloße Moral hinaus, nicht nur bei den Hohen, auch bei den Riedrigen nehme Freigeisterei überhand. Bon 1740 an werde das abendländische Raisertum noch etwa 60 Jahre wären, man gebe nur acht, ob 40 nicht der König von Frankreich noch Kaiser wird? Die deutschen Bistlimer werden sätularisiert werden. Der Globus wird auf unseren Karten ein ganz anderes Ansehen gewinnen. Die lateinische Sprache wird nicht mehr lang so gang und gäbe sein. Bon Büchern werden alleinand Erzählungen, sie mögen wahr oder erdichtet sein, wenn es zur einen Leitnertreih obeieht am weisten gelsen. Köntt noch etwas Geittliches das 45 nur einen Zeitwertreib abgiebt, am meisten gelesen. Läuft noch etwas Geistliches da-45 zwischen, so muß es auf eine sinnreiche Art vorgestellt sein, da man sich dann an der Manier des Bortrags ergöst, und weiter keine Besserung des Herzens sucht. Die Lehre vom innern Wort wird noch erschrecklich viel Unheil anrichten, wenn einmal die Phisosophen ansangen, sich ihrer zu bedienen. Sie werden, um menschlich zu reden, den Kern ohne Butzen, Hügle und Schale haben wollen, d. h. Christum ohne die Bibel, 50 und werden so aus dem Subtilsten ins Größle fortspreien. Sozianismus und Papismus scheinen jetzt noch weit auseinander zu liegen, und doch werden sie einmal zusammenfließen und das wird dem Faß den Boden ausstoßen. Die erklärte Offenbarung fand in und außer Deutschland rasche Aufnahme, sie wurde in mehrere Sprachen übersetzt, in Deutschland in Auszügen und Überarbeitungen, in Prosa und Beimmung der breitet, aber auch vielsach bekämpft und B. namentlich die Willür in Bestimung der apol. Zeitbestimmung nachgewiesen. Noch gehören zu B.s chron. Schriften: sein Cyclus sive de anno magno consideratio 1745, sein Weltaster 1746, die richtige Harmonie ber 4 Evangelisten, Tübingen 1747, und einige Streitschriften, dagegen zu den exegetischen: bas NI. nach dem Grundtext überset 1753, 1781.

600 Bengel

Lange nachdem die Wissenschaft über die apol. Arbeiten B.s den Stab gebrochen, erhielten fie sich bei bem Bolt in Unsehen und wirften in den Glaubigen fort und fort Sehnlucht auf die Erfüllung der biblischen Weissagungen, auf jene Stegeszeit, wo

das Königreich Gottes und seines Gesalbten sein wird. Bon besonderem Interesse ist das Verhältnis, in das B. mit der Brüdergemeinde trat. Zinzendorf hatte bei seinen Besuchen in Württemberg auch B. persönlich kennen gelernt, dieser vermochte aber bei aller Achtung vor dem christlichen Ernst der Hernschuter die Ansichten Zinzendorfs vom rettungslosen Zustand der Kirche und der Rotwendigkeit einer Sammlung ihrer redlichen Mitglieder zu einer neuen Gemeinde, auch das alleinige Betreiben ihrer Bluttheologie nicht zu billigen. So löblich die Mission in Grönland sei, so falle ihm doch auf, daß die Getausten so wenig von Gott dem Bater schreben. Wenn man wie 3. aus der Bluttheologie, der er auch von Herzen ergeben sei, etwas neues und einziges machen wolle, so sei wie wenn man das ganze Jahr von lauter Marksuppe leben wolle. Daß der Graf die Leute nur nach sessen Lehrbegriff modle, daß die Brüder meinen, sie tragen das Panier, zu dem sich alles halten soll, was noch rechtschaften sei, das sei übertrieden. Das Himmelreich sei nicht an sie gebunden; es verhalte sich mit ihrem Unternehmen wie mit einem Gartenwert im Gewächshaus, da wohl etwas vor der Zeit zuwege gebracht werden könne, aber Zinzendorf hatte bei seinen Besuchen in Burttemberg auch B. perfonlich kennen werk im Gewächshaus, da wohl etwas vor der Zeit zuwege gebracht werden könne, aber der Garten selbst trage etwas später viel schmachaftere Früchte in Menge. Dabei soll ber Garten selbst trage etwas später viel schmachaftere Früchte in Menge. Dabei soll man ihnen aber alle brüderliche Liebe erzeigen, und dahin arbeiten, daß zwischen der Brüdergemeinde und der evangelischen Kirche Gemeinschaft bestehe. Jene könne, wenn sie in der Demut bleibe und sich von blinder Unterwerfung unter die Berordnungen des Grasen frei erhalte, ein feiner Neubruch für die evangelische Kirche werden. Als Prof. Timäus in einem Gespräch mit B. behauptet hatte, die Gläubigen können in ihrer Gemeinschaft aus dem geistlichen Borrat des Lichts und der Kraft, aus dem auch die Propheten ihre Zeugnisse hergeleitet, auch Wahrheiten erlernen, die nicht in der hl. Schrift erhalten sind, da galt es für B. dem entscheden entgegenzutreten, wozu längst ihn seine Freunde aufgesordert hatten. Mit Benützung reicher Materialien gab er seinen "Abris der Brüdergemeinde" (Stuttgart 1751, Berlin 1858) heraus, in welchem so er nach einer Darstellung und Krüfung ihrer Lehre mit Liebe und Ernst seine Bedeuten 30 er nach einer Darstellung und Prüfung ihrer Lehre mit Liebe und Ernst seine Bedenten vorträgt. Die Aufnahme der Schrift war eine sehr günstige und ihr ist es wesentlich zuzuschreiben, daß 3. manche frühere Behauptung zurücknahm, ja die Gemeinde, die schoon 1748 ihren Beitritt zur augsb. Konfession erllärte, in der von Spangenberg 1778 herausgegebenen Idea fidei fratrum ihre völlige Übereinstimmung mit dem luth. Lehr-85 begriff nachwies.

Unterdessen war B. 1741 Prälat zu Herbrechtingen und Mitglied des landschaft-lichen Ausschusses, 1749 Konsisterialrat und Prälat zu Alpirspach mit dem Wohnsige in Stuttgart geworden, und wurde immer häufiger von Leuten aller Art in gelehrten wie in Gewissensangelegenheiten zu Rat gezogen, benen er mit größter Liebe und Treue 40 diente. Seine Korrespondenz weist jährlich gegen 1200 Nummern nach. Er stand im segensreichsten Berkehr mit den Geistlichen des Landes wie mit den Niedrigen im Bolt, denen er in Erbauungsstunden die hl. Schrift erklarte. Daneben unterrichtete er seine

Söhne, von welchen ber jüngere den Beruf des Baters wählte.

Im Jahre 1751 ernannte ihn die theologische Fakultät zu Tübingen zum Doktor, eine 45 Ehre, für welche er in großer Feinheit mit den Worten dantte: Ich erkenne Gottes Gnadengaben mit Dant, meine Nichtigkeit mit Demut und den Charafter eines Dr. Theol. als gaben mit Dank, meine Nichtigkeit mit Demut und den Charafter eines Dr. Theol. als etwas Hochgültiges, vornehmlich für einen, der mit seiner erst bevorstehenden Arbeit den Eingang in der Nähe und Ferne gewinnen soll. — Über diese Zeit war er längst hinaus. Bon nun an widmete er sich ausschließlich den Angelegenheiten des vaterländischen Kirchenregiments. Eine besonders schwierige und wichtige Ausgade desselben war die rechte Behandlung des Separatismus und der Privatversammlungen zu häuslicher Erbauung. Während das weltliche Regiment zu Gewaltmahregeln geneigt war, verlannte das Konsistorium die vielsachen gute Früchte jener Privaterbauung keineswegs und suchte nur dem Mithrauch zu begegnen. B. war schon als Verehrer Speners gegen die Privatversammlungen äußerst billig. Es tauge weder, den verführten Karren der Kirche stehen zu sollen noch durch gesetliches Koltern helfen zu wollen: trak aller Rirche stehen zu lassen, noch durch gesetzliches Boltern helsen zu wollen; trot aller gerechten Rlagen sei die evangelische Kirche doch eine wahre; aber die weltliche Obrigteit habe in ihr zu viel Gewalt bekommen, die Theologen in den Konsistorien gelten nicht qua pastores, sondern als Räte der Fürsten. Man sehe wohl ein, daß eine so strengere Kirchenzucht not thäte, aber man habe nicht das Herz, den Geistlichen größere

Macht einzuräumen, auch mußte man, wenn es mit der Kirchenzucht Ernst werden sollte, bei ben Pfarrern anfangen. Die Separatisten bedenken nicht, daß Gott die Bermischung des Guten und Bosen schon länger sieht und duldet als sie. Wir mussen sie fragen, obwohl bei den meisten viel Sochmut, Eigensinn und Feindseligkeit ist. Übrigens gebrauche Gott den Separatismus zur Protestation wider das Berderbnis der Kirche; 5 die Separatisten sollten aber bedenken, daß ein rechtschaffener Arbeiter, der sein schweres Seelsorgeramt auch nur halb thut, doch besser ist, als einer, der nichts thut. Man soll die Separatisten dulden, nicht zwingen, drängen noch verspotten, sie ganz nach ihren Grundsähen handeln lassen, so lang sie nicht den allgemeinen Staatsgeschen zuwider sind, auch wenn sie ihre Kinder nicht tausen die allgemen gestellten zu siere kinder nicht tausen die allgemen Liesenwahlsketen nicht ihr Abenteuer thun. Singegen lasse man ihnen die allgemeinen Kirchenwohlthaten nicht angebeihen. Sierin nehme man ben Schein einiger Sarte an, mahrend man ihnen sonst in Liebe seinen Sinn bezeugt und die Ursache, warum man so und nicht anders handle. Der Pfarrer lasse sich an ihrem Gewissen offenbar werden, wandle und lehre unärgers lich, warne seine Zuhörer vor allem Richten über sie, zeige ihnen nicht das Böse, sons 15 dern das Gute derselben und ermuntere zum verträglichen Civilumgang, halte sie aber ab vom geistlichen Umgang mit ihnen. Es ist unschwer, in diesen Grundsätzen den Geist des württ. Generalrestripts vom Jahr 1743, versatz von G. B. Bissinger, die Privatzversammlungen betreffend, zu erkennen, eines Editts, dem Württemberg die Ableitung der separaten Elemente in die der Kirche meist freundlich zur Seite gehenden Privatzversammlungen wesentlich verdankt versammlungen wesentlich verdankt.

wersammungen wesentich verlagen, weiteres aus dem reichen Schatz der Briefe B.s über tirchliche, litterarische und seelsorgerliche Gegenstände mitzuteilen. Viele Schwache hat er befestigt, viele vor dem Abfall, sei es zum Ratholizismus, sei es zum Unglauben, bewahrt, nicht wenige vom Separatismus zurüczgehalten und mit der bestehenden Kriche 25 versöhnt. Bon seinen von Burt 1839 herausgegebenen Predigten ist eine schwedische Übersetzung erschienen. Wehrere seiner geistlichen Lieder, die sich durch Kraft und Innigeieit auszeichnen, wie "Du Wort des Baters, rede du", "Gott lebet, Sein Kame giebt Leben und Stärke", "Mittler, alle Kraft der Worte", sind in das württemb. Gesangs duch von 1841 eingereiht worden.

buch von 1841 eingereiht worben.

Buch von 1841 eingereiht worden.

B. genoß, ungeachtet seiner zarten Konstitution, lange einer im ganzen guten Gesundheit. Erst von seinem 65. Geburtstage an wurde er sichtbar schwäcker. Doch des sorgte er so lang als möglich die Geschäfte im Konsistorium. Eine Brustentzündung kam zur allgemeinen Schwäche hinzu, ohne die Kraft seines Geistes zu beugen. Was er sprach, diente zur großen Erbauung der Seinigen, doch wollte er kurz sein, damit nichts so verwersliches sich einmische und der sanste und stille Geist, der köstlich ist vor Gott, desto weniger gestört werde. Am letzten Tag genoß er das hl. Abendmal mit den Seinigen und sprach zuvor das Glaubensbekenntnis, Beichte und Gebet mit wunders darer Kraft. Als ihm in seinen letzten Augenblicken noch die Worte zugerufen wurden: Kerr Tesu dir leb ich u. i. w. deutete er bei dem: Dein bin ich tot und lebendig, mit 40 Herr Jesu, dir leb ich u. f. w. deutete er bei dem : Dein bin ich tot und lebendig, mit 40 ber rechten Sand auf die Bruft und entschlief am 2. November 1752 morgens zwischen 1—2 Uhr in einem Alter von 65 Jahren 4 Monaten. Gein Schüler Dtinger sagt von B.s Tod: "Er starb nach seiner Idee; er wollte nicht geistlich pompös sterben, sondern gemein, wie wenn man unter den Geschäften zur Thüre hinausgerusen wird. Er sprach: er werde eine Weile vergessen werden, aber wieder ins Gedächtnis kommen. 45 Ja wohl! Seinesgleichen ist nicht in Württemberg." Sartmann + (Saud).

Benjamin, Stamm, f. d. A. Israel, Gesch., biblische.

Benno, Bisch von Meißen, 1066—1106. — Quellen sind die Geschichtswerke und Streitschriften des Investiturstreites, besonders Lambert von Hersseld, und der Versassen der Schrift de unitate ecclesiae. Urkunden im CD Saxon. reg. 2. Abthl. 1. Bd, S. 33 ff.; 50 Senffarth, Ossilegium S. Bennonis, München 1765; AS Juni 3. Bd S. 145; Machatschek, Gesche Bischöfe des Hochstifts Weißen, Dresden 1884; Hössen VI., Wien 1880,

Benno von Meißen ist ein Heiliger, der einen außerordentlich geringen Anspruch darauf hat, berühmt oder heilig zu heißen. Denn nach dem wenigen, das wir von ihm 55 wissen, gehörte er zu den unbedeutendsten und charatterlosesten Bischöfen des 11. Jahr-hunderts. Über seine Hertunft wissen wir nichts. Denn daß er im J. 1010 zu Hildesheim oder Goslar als der Sohn eines Grafen Friedrich von Woldenberg (Bultenburg)

602 Benno

geboren und von seinem Berwandten Bernward erzogen worden sei, sind lauter Fabeln ohne den geringsten historischen Anhalt. Die erste sichere Rachricht erwähnt ihn als Ranonitus von Goslar; er erhielt das Bistum Melhen im J. 1066 nach dem unerwarten Tod des kaum ernannten Bischofs Kraft (Lamb. Annal. 3. 1066 S. 104, Ausg. von Holder-Egger). Dann erscheint er wieder als einer der Teilnehmer am Sachsenausstand von 1073 (3. d. J. S. 150). Aber er spielte dabei eine höchst unbedeutende Rolle: es sehlte ihm an Macht, Geld und Einssug, offendar auch an Geütestraft: Lambert urteilte, er habe vielleicht Gedete, aber teine Wassen gegen den Staat gehabt, als Freund oder Feind sei er für jede von beiden Parteien gegen den Staat gewalt, als Freund oder Feind sei er für jede von beiden Partein gegen den Staat gewalt, als Freund der Feind sei er für jede von beiden Partein gegen den Staat gewalte 1076 wieder, nachdem er ihm für die Jutunst Treue geschworen hat te (3. J. 1076 S. 268 f.). Gehalten hat er seinen Eid nicht; vielmehr trat er wieder in die Reihe der Gegner des Königs (Teilnahme an der Quedlindurger Synode im April 1086 seiner Wüsche der Gegner des Königs (Teilnahme an der Quedlindurger Synode im April 1086 seiner Wüsche entstelt (De unit. eocles. II, 19 f. MG. Lid. de lit. II, S. 236). Das Vishum erhielt (De unit. eocles. II, 19 f. MG. Lid. de lit. II, S. 236). Das Vishum erhielt ein gewisser Felix (CD Sax. reg. I, 1 S. 346 Kr. 157 f.). Das machte Eindruck; denn nun begad sich Benno zu dem königlichen Papst Clemens, um Absolution sür sein der entschlen; erhielt auf Grund desselben Absolution und ein Empfehlungszoschen entschlen; erhielt auf Grund desselben Absolution und ein Empfehlungszoschen micht (a. a. D. 3. 34 f.). Vielnehr trat er im J. 1097 wieden "Turklichen Partei zurick, indem er Urban als Papst anertannte (CD I, 1 S. 366 Kr. 174). Aber Vielden zurick, indem er Urban als Papst anertannte (CD I, 1 S. 366 Kr. 174). Aber der beiden Parteien. Er verschwindet nun aus der Geschichte. Als das Datum seines Todes

Seine Berühmtheit scheint er zunächst dem Bedürfnis nach Geldmitteln für den Bau des Meißener Doms (vgl. die Ablahdule des Bischofs Withego v. 6. Aug. 1285 CD II, 1 S. 207 Nr. 266), sodann dem Bunsche nach einem eigenen Meißener Landesund Diöcesanheiligen zu verdanken (vgl. Emsers Declicatio an den Herzog Georg AS S. 5. 150). Da er als der Stifter des Domes galt (CD II, 1 S. 270 Nr. 341), und der unter der langen Reihe von Kullen, die auf dem Meißener Bischofsstuhl nichts thaten, sich wenigstens dadurch auszeichnete, daß er von Lambert ein paarmal genannt wird, ist es begreiflich, daß sich die Blicke auf ihn richteten. Schon unter Alexander VI. sanden Berhandlungen über seine Kanonisation statt; die Sache ging aber zunächst nicht recht von der Stelle. Erst Hadrian VI. sprach ihn am 31. Mai 1523 durch die Bulke Excelsus dominus (Bullar. Rom. 6. Bd, Turin 1860, S. 18) heilig: es war eine Demonstration gegen die lutherische Bewegung. Am 16. Mai 1524 beging man in Meißen unter großen Festlichseiten die Erhebung seiner Restauten. Nachscheinlich wäre er trozdem der verdienten Bergessschlicht anheimgefallen, wenn iht Luther sein ingrimst miges Flugblatt: Wider den neuen Abgott und alten Teusel, der zu Meißen soll erhoben werden, hätte ausgehen lassen (ABW EU 24. Bd 2. Aust. 1883 S. 247); denn darnach sonnte er nicht mehr vergessen werden. Gegen Luther schrieb Emser, B.s Biograph, Antwurt auff das seltsetliche duch wider Bischof Ban zu Meissen soll Eaghen werden, hätte ausgehen lassen soll Geospen werden, Gegen Luther schriebung der hepsigz jungst außgegägen, Dresden 1524; ferner Paulus Amnicola (Bachmann) Mit zu Altenzelle, Wyder das wild Geospen seltsche Sich von dem h. Bennon wider kuther bei Mone, Anzeiger 1833 S. 77. Roch im Jahr 1524 erschen, Bannonis vnd aller begligen ehr erbietung zu vertigen 1624, endlich der Franzistaner Aveld, Wyder den Wittenbergischen der Erhebung ber Reliquien eine berbe Ironischen von einem Sanonymen Zeugen der Erhebung den Enlichen wie eine berbe Ironischen von einem Sanonymen Zeugen d

Benoift, Elie, gest. 1728. — Dictionnaire historique de Chauffepie; Art. Benoift (Elie), aus einer lateinischen, jest leiber verlorenen Autobiographie des Benoist; H. Bordier, 2. Ausgabe der France protestante, B. II, S. 269 ff.; B. Bascal, Elie Benoist et l'Eglise reformée d'Alençon, Paris 1892; Bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme français, 1876 S. 259, 1884 S. 112. 162.

Bentlen

Elie Benoist, der Sohn des Burgvogtes der adeligen protestantischen Familie von La Tremoille, wurde geboren zu Paris den 20. Jan. 1640 und starb zu Delst am 15. Nov. 1728. Er zeigte von Rindheit an große Anlagen für die klassischen Studien. Nachdem er auf den Collegen Montaigü und La Marsche die Humaniora studiert, wandte er sich als Privatlehrer in Montauban der Theologie zu. Im J. 1664 wurde 10 er ordiniert, im solgenden Jahre nach Alençon berusen, wo er 20 Jahre hindurch das Predigeramt unter schweren Umständen verwaltete. Er bewies dabei weniger Borsicht als Festigseit. Als Pfarrer dieser zahlreichen und blühenden Gemeinde hatte er östers mit den geschickeiten Berteidigern des römischen Katholizismus zu streiten; er that es nicht abne alücklichen Erfoso. Einer seiner Gegaper, der Teluit De la Rue, welcher 15 nicht ohne glücklichen Erfolg. Einer seiner Gegner, der Jesuit De la Rue, welcher 15 unserem B. als Redner, nicht aber als Gelehrter und Dialettiker überlegen war, regte ben fatholischen Pöbel gegen die Protestanten auf. Die reformierte Kirche wurde, während Benoist das Gebet sprach, gestürmt, jedoch mutig verteidigt. Unter der Regierung eines Königs, wie Louis XIV., konnte den Protestanten diese That teuer zu stehen kommen. Glücklicherweise war der Statthalter der Provinz ein ehrlicher Mann. Die 20 Gemeinde wurde geschont, nur einer ihrer Prediger abgesetzt. Kurz darnach erging eine königliche Berordnung, gemäß welcher die Güter der resormierten Kirchenräte zu Gunsten der Hospitäler eingezogen werden sollten (15. Januar 1683). B. gelang es, den Besitz seiner Gemeinde zu sichern. Nach der Widerrufung des Kanter Ediktes, mußte B. Gemeinde und Baterland verlassen. Er flüchtete sich nach den Niederlanden und wurde 25 als Pfarrer zu Delft, nahe von Haag, ernannt, wo er während 30 Jahre die wallo-nische Gemeinde durch seinen Wandel und die Predigt von Gottes Wort erbaute. Er war ein friedfertiger, geduldiger, bescheidener und zuruchfaltender Mann; zur Unthätig-teit geneigt, aber fleißig sobald er an dem Werte saß; den Streit hat er nicht gesucht, ihn aber auch nicht geslohen. Sein reich begabter Geist war scharssinnig und ein- so nehmend, auch war er ein guter Redner.

Werie: Lettre d'un pasteur banni de son pays à une Eglise (Mençon) qui n'a pas fait son devoir dans la dernière persécution, Röln 1666 in 12°; Histoire et apologie de la retraite des pasteurs à cause de la persécution de France, Frantfurt 1687 in 12°; Histoire de l'Edit de Nantes, Delft 1693 u. 1695, 5 Teile 35 in 4°; englische Ausgabe, London 1694; flämische Ausgabe, mit schönen Kupferstichen v. Gascher Luiten, Umsterdam 1696, 2 Bde in Folio. Das ist bei weitem die wichtigste seiner Schriften; sie enthält viel Merkwürdiges, ist mit vieler Genauigkeit abgefatzt, giebt eine Anzahl von unschätzbaren Urtunden und ist daher ein klassisches Buch für die Geschichte der reformierten Kirche in Frankreich geworden. Der P. Thomassin, 40 aus dem Oratoire-Orden, schrieb dagegen ein Wert, in dem er Ludwigs XIV. Handlungsweise dadurch rechtfertigt, daß er sie mit der der ersten christlichen römischen Raiser G. Bonet Maury. gegen die damaligen Saretiter vergleicht.

Bentley, Richard, geft. 14. Juli 1742. — Fr. Aug. Bolf, Rleine Schriften berausgegeben burch G. Bernhardn, II. Deutsche Aufstäte, Halle 1869, S. 1030—1094 (aus Litte- 45 rarifchen Analesten, Bb 1, Berlin 1816, S. 1—89. 258. 493—499; A. A. Elis, Bentleii critica sacra, Cambridge 1862; R. C. Jebb, Bentley, London 1882 (beutsch von E. Böhler, Berlin 1885) und die in diefen Schriften angegebenen Werte.

Bentley, der Sohn eines Schmiedes, von seiner Mutter in der lateinischen Grammatit unterrichtet, der größte Philolog seines Jahrhunderts, der Freund seiner Königin, so wurde in Oulton bei Watesield im West Riding von Porshire am 27. Jan. 1662 geboren. Aus der Bollsschule in Methlen, einem Dorfe bei Oulton, wendete er seine Schritte zu der "Grammarschule" in Watesield, aus der er dann um das 14. Jahr in die Universität Cambridge, und zwar ins Kollegium S. Johannis, übersiedelte, obsishon das gewöhnliche Alter sur der nie Universität von der 18 war. Seinen ersten Grad so werbielt er im Tahr 1680 und er annann habe Nusseichnung in Legis Cestis. erhielt er im Jahr 1680 und er gewann hohe Auszeichnung in Logik, Ethik, Naturphilosophie und Mathematik, den Kächern des Cambridger Lehrkursus. "Fellow" ist er nie geworden, wahrscheinlich wegen früherer Besetzung der Stellen durch Studenten aus seiner Grafschaft. Also mußte er vorlieb nehmen mit der Anstellung als Schulmeister

in Spalding in Lincolnsbire. Aber es dauerte nicht lange bis der reiche, gelehrte, und ihm wohswollende Detan von St. Paul in London, namens Stillingsleet ihn zum Hauslehrer oder Studienausseher für seinen Sohn setzte. Während 6 Jahre blied er im Hausle diese Könners. Bentley begleitete seinen Schüler auf die Oxforder Unispalse gepflegten philologischen Forschung schaen schwere in Brosan- und bespalsen in Cambridge gepflegten philologischen Forschung in Prosan- und besonders in biblischen Schriften sort. Diese Arbeiten waren bestimmend und bezeichnend sin den ganzen Lauf seiner wissensche von Texten, gerichtet war. Seinen Magister artium hatte er von St. Johns College im Jahre 1684 erhalten und im Jahre 1689, wenn wir nicht irren, hat er benselben Grad "ad eundem" erhalten von Wadham College in Oxford als er dort seinen trittigen Neigungen wieder nachging. Es ist interesant wie einem Nuartband, dessen ehr des Azahre alt war, er eine Art Hexapla angelegt hatte in einem Nuartband, dessen ehre Spalte sollten erste Spalte sides Wort der hebrüsichen Wieden und habeilscher Reihenfolge 12 enthielt, während die übrigen fünf Spalten alle die verschiedenen Übersetungen dieser Wörter in habätischer, sprischer, lateinischer und griechischen übersetungen dieser Wörter in habätischer, sprischer, lateinischer und griechischen übersetungen dieser Bibel vordommen, enthielten. Im Jahre 1691 erschien seine Erkett als ein Anhang zu einer Ausgade der Chronit von Walesa und in der Form eines lateinischen Briefes an den berühmten John Will. Dieser Brief von 98 Seiten rollte eine Fülle der periedischen haben der er geben Johl und jede Ged tannte. In Artiti der Entsteten Büchern, sondern aus allerhand Handschriften. Der 28jährige Gelehrte bewegte sich auf der er geden soll und jede Ged tannte. In Artiti der Entstetning von Schriften, in genauer Bersoglung der etymologischen Regeln und in Aushellung ihrer Anwendung, 25 und in dem Begriff des Umsahreit des Entstendung und Beriedischen, das er in diesen Erhalben und beiten Weier Erhalben

Wenden wir uns zum Theologen. Ordiniert wurde er erst im Jahre 1690 und ohne Zweifel sofort zum Haustaplan seines Gönners Stillingsleet ernannt. 1692 wurde er Domherr zu Worcester. Im Jahre 1695 wird er Kaplan "in ordinary" des Königs, dessen Bibliothetar er schon im Jahre 1694 geworden war. Seinen Dottor der Theoslogie erhielt er 1699 von Cambridge. 1699 wurde er zum "Master of Trinity", Borsteher des Dreieinigkeitskollegiums, in Cambridge gewählt und am 1. Februar eingewiesen. Bizekanzler der Universtät wurde er 1700. Das Jahr 1701 brachte ihm die Ernennung zum Dombetan oder Erzdekan von Elz. Seine Geriebenheit, das Wort ist nur zu gerechtsertigt, sicherte ihm die Wahl zum Regiusprosessor der Theologie 1717. Wegen eines daraussolgenden Borkommnisses, das entweder Habsucht oder Herlchucht oder Herlchucht oder Herlchucht oder Herlchucht oder Herlchucht seine Geriebenheit, entzog ihm der akademische Senat 17. Okt. 1718 in ungesetzlicher Weise seine akademischen Grade, die ihm erst wieder 1724 durch gerichtslichen Entscheid zugesprochen wurden. Es widerstrebt uns auf die Geschichte seiner weiteren Streitigkeiten einzugehen. Er war selten ohne verbitterten Rampf mit irgend jemand, sei es in der Litteratur sei es im Kollegium, sei es im Staat. Seiner Borsteherschaft 1734 gesetzlich verlustig, behielt er sie einsach, weil dersenige, der ihn austreiben sollte, die Hand nicht regen wollte.

Seine theologischen Leistungen sind verschiedener Art. Seine acht Boylevorträge im Jahre 1692 waren die ersten in jener Stiftung und sie weisen die Borzüge auf nicht nur der hervorragenden Geistesgaben Bentleys, sondern auch des Rats seines intimen Freundes Isaat Newton. Gleich hier erwähnen wir auch seine Schrift gegen den Freidenker Collins "Remarks on a late discourse of Free-thinking" 1713. In 80 diesen Beiten Werten erwies er sich als ebenso beschlagen in der Dogmatit und der

Apologetit wie in der Philologie, und dazu als ein Orthodoxer reinsten Wassers. Mit diesen allgemeineren theologischen Diensten ist auch seine Predigt über Papismus 1715 zu vergleichen, woraus ein Stüd in "Tristram Shandy" durch Sterne aufgenommen wurde, das Corporal Trim sehr bewegt. Im Auslande ist Bentlen als Theologe besonders bekannt wegen seiner Bemühungen in Bezug auf den Text des Neuen Testas 5 ments. Schon 1691 schrieb er an John Mill darüber, und er besprach die Lesarten 1713, um im Jahre 1720 seine Borschläge für eine neue Ausgabe des NT.s zu veröffentslichen. Auch hat er von dem Jahre 1716 wenigstens an und wie es scheint dis zum Jahre 1732 Kollationen in den großen Bibliotheken von London dis Rom machen lassen. Doch kam er nie zu der Beröffentlichung eines Textes, teilweise ohne Zweisel, 10 meil er von ist kont nachten ohne gur mehrsche unter weil er zu viel sonst zu thun hatte, aber auch wahrscheinlich, weil er die Aufgabe unter seinen Händen allzusehr anwachsen sah und die Unmöglichkeit einsah das zu bieten, was er zu bieten wünschte. Seine zwei Grundsätze waren: das Zurückgehen auf die wirklich alten Zeugen und die Betonung der Wichtigkeit der Übereinstimmung zwischen den griechischen und den lateinischen Zeugen. Diese Grundsätze haben ihre richtige Aus= 15 führung in den noch weitergehenden Arbeiten der neueren Kritiker. Es dauert einen die enormen Sammlungen Bentleys besonders in der Bibliothek des Trinity College in Cambridge zu sehen, und zu benken wie viel weiter wir heute sein würden, wenn er nur fertig geworden wäre, auch mit einer nur vorläufigen Ausgabe rein aus den Zeugen. Natürlich sehlte es ihm auf diesem Gebiet nicht an heftigen Gegnern, aber 20 es sehlte auch diesen Gegnern nicht an einem freudigen Kämpen als Angreifer und niemand, der Bentley kennt, wird der Meinung sein, daß die Gegnerschaft ihn veranlaßt hat die Sache fallen zu lassen.

Trop eines leichten Schlaganfalles im Jahre 1739 blieb er doch in der Hauptsache gesund und träftig bis zu seiner letten Stunde. In den letten Jahren scheint 25 er das Haus selten verlassen zu haben. Er hatte eine große Scheu vor Zugluft. Roch

im Juni 1742 hat er examiniert nnd am 14. Juli ging der 80jährige heim.

Caspar René Gregory.

Benzo von Alba († nach 1085 oder 1086). — H. Lehmgrübner, Benzo von Alba. Ein Berfechter der taiserlichen Staatsidee unter Heinrich IV., sein Leben und der sogenannte 30 "Panegyricus", Berlin 1887 (vgl. E. Steindorss Anzeige: G. G. A. 1888 Nr.16 p. 593 st.); E. Mirbt, Die Publizisti! im Zeitalter Gregors VII., Leipzig 1894; A. Hauch, K. Deutschlands, 3. Bd, Leipzig 1896; E. Steindorss, Jahrb. des deutschen Reichs unter Heinrich III., 1. Bd, Leipzig 1874 p. 473 st.; G. Meyer von Knonau, Jahrb. des deutsch. Reichs unter Heinrich IV. und Heinrich V., 1. Bd, Leipzig 1890; 2. Bd 1894; A. Potthast, Bibliotheca 35 historica medii aevi, 2. Aufl., Berlin 1896 s. v. Benzo.

Über das Leben Benzos ist wenig sicheres zu ermitteln. Fest steht nur seine Geburt am Ansang des 11. Jahrh., seine spätere Erhebung zum Bischof von Alba (vor 1059) und sein Tod nach dem Jahre 1085 oder 1086, in welches der Abschlüß seiner schriftellerischen Thätigkeit ställt. Aber diesen durftigen Daten läßt sich allerdings wohlgegründete 40 Bermutung hinzufügen, daß er aus Unteritalien stammte, am taiserlichen Hof in Deutsch= land sich ausgehalten hat, vielleicht in der Kapelle Heinrichs III., und von letzterem auf den Bischofsstuhl erhoben worden ist. Auch kann es als wahrscheinlich gelten, daß er Ende der Von Fahre gestorben ist. Benzo gehörte zu den eifrigsten Parteigängern des deutschen Königs in Italien und war ein erbitterter Gegner der Hilbebrandiner. 45 Seine Glanzzeit sich in die Periode des römischen Schismas zwischen Hoorius II. und Alexander II., als er im Auftrag der Raiserin Agnes Ende 1061 als königlicher Gesandter in Rom eintraf, um für den Bischof Cadalus von Parma zu wirken. An diesem Prätendenten hat er auch in Zukunft festgehalten, auch dann, als dessen bereits eine verlorene war. Später wurde er ein Opfer der patarenischen Bewegung; 50 1076 oder 1077 vertrieb man ihn aus seinem Bistum. Dieses Ereignis wurde für sein Leben ein bedeutungsvoller Wendepuntt, denn das Unglud hat ihn seitdem nicht mehr verlassen. Wenn er auch noch an dem ersten Römerzug Heinrichs IV. teilgenommen hat, in führender politischer Stellung finden wir ihn fortan nicht mehr. Und die letzten Nachrichten, welche seiner Schrift zu entnehmen sind, zeigen ihn als einen von Armut 55 und Krankheit erschöften Mann, der vom Kaiser den wohl verdienten Lohn für treue Dienste noch nicht empfangen hat. — Seine lidri VII al Heinricum IV. (ed. R. Pertz, MG SS XI p. 591—681) sind nicht ein einheitliches Wert, sondern eine Sammlung von selbstständigen Schriften, Gedichten und Aufsähen in Prosa von verschiedener Entstehungszeit, die mosaitartig von dem Autor erst turz vor seinem Tode vereinigt worden 60

sind. Das eigentümliche Interesse, welches diese Streitschrift erregt, beruht zunächst darauf, das sie einen Einblick in die Stimmungen der extremen Antigregorianer gewährt, welche in den Angrissen auf Gregor VII. maßlos vom Haß sich sortreißen ließen. Sie ist sodann dadurch bedeutsam, daß der Berfasser eigentümliche staatsrechtliche und kirchenpolitische Theorien vom Standpunkt des überzeugten Regalisten aus entwirft. Endlich ist der sog. Panegyricus, seit die Zeit und Art der Entstehung seiner einzelnen Bücher im wesentlichen klar gestellt ist, als historische Quelle erheblich an Wert gestiegen (lib. II und III: Geschichte des Schismas).

Berengar von Poitiers. — Seine Schriften (Briefe) finden sich abgedruckt in den Ans10 gaben der Berte Abdiards von Duchesne (p. 302 f.), Cousin (T. II p. 771 sq.) und MSL
(T. 178 p. 1857 sq.), außerdem u. a. bei Buläus in der Hist. univers. Paris. (T. II p. 182 sq.).

Bgl. über ihn außer Buläus a. a. D. und p. 728 namentiich Teillier Hist. generale des auteurs sacrés etc., Par. 1758, T. 22, p. 173; die Hist. literaire de la France, T. 12, Par. 1763, p. 254 st.; Schrödh, Chr. RG, 24. Th. S. 378; Böhringer, Die R. Christi u. ihre 15 Zeugen, II. Bd 2. Abth., 1854, S. 76–86; Hefele, Konziliengeschichte Bd V, 1863, S. 427 st., und Mart. Deutsch, Die Syn. von Sens 1141, Berlin 1880, S. 37–40.

Dieser jüngere Zeitgenosse und eifrige Anhänger Abalards wird von einigen Peter Berengar genannt. Es steht aber nicht fest, ob mit Recht. Ebenso ist zweifelhaft, ob er mit Recht als Scholasticus (d.h. Schulvorsteher) bezeichnet wird. Möglicherweise ist dieses Attrivo but lediglich aus einer Stelle seines Briefes an den Bischof von Mende (s. unten) entlehnt, wo er sagt, er habe seinen keden Brief an Bernh. v. Clairvaux (den sog. Apologeticus, s. u.) als noch bartloser Jüngling geschrieben, mit dem Zusaß: eratque mihi volut scholastico animus, inficta (= infixa ?) crebro (cerebro ?) materia declinare. In diejer (am Schluß übrigens wegen Textesforruption dunkeln) Stelle bezeichnet er sich aber 25 schwerlich als Schulvorsteher, wahrscheinlich vielmehr lediglich als jungen Gelehrten (was scholast. auch beißen tann). Bon seinem Leben ist fast nichts weiter betannt, als was sich aus seinen wenigen und turzen Schriften ergiebt. Diese aber sind nicht ohne Interesse, teils weil eine derselben trotz ihrer nur sehr bedingten Glaubwürdigkeit zu den Quellen gerechnet werden darf, die für den Berlauf der Synode von Sens (1141) so in Betracht kommen (s. darüber Deutsch a. a. D.), teils weil sie Geistesrichtung und die schriftellerische Tonart in charakteristischer Beise verraten, welche dei einem Teile der Schüler Abslards, der Gegner Bernhards, um die Mitte des 12. Jahrh. herrschte. Auf uns gekommen sind von den Schriften B.s. 1. sein Brief an Bernhard u. d. A. Apologeticus contra beatum Bernardum, Claraevallensem abbatem, et alios qui so condemnaverunt Petrum Abaelardum; 2. seine Epistola contra Carthusienses; 3. seine Epistola ad episcopum Mimatensem (Bischof von Mende). Die erstgenannte Schrift (ber Apologeticus) sollte aus zwei Teilen bestehen, von denen der zweite feststellen sollte, was Abälard wirklich gelehrt, was ihm dagegen nur untergeschoben zweite seiftsellen sollie, was Abalard wirklich gelehrt, was ihm dagegen nur untergeschoben sei, und daß seine Meinungen gut katholisch seien (Migne p. 1862 fin.). Dieser zweite Leil kam jedoch nicht zur Ausführung, weil Berengar, nachdem der erste einen Sturm der Entrüstung durch den Inhalt und durch den Ton seiner Anglisse auf Bernhard entsesselle hatte, zur Fortsehung den Mut nicht mehr fand. Bersaßt ist der Apologeticus dald nach der Synode von Sens (1141), aber erst nachdem die wider Abalard kautende Entscheidung Innocenz II. bereits bekannt geworden war. Gegen Ende seiner Bersteidigungsschrift weist der Berst. darauf hin, auch angesehene Richenlehrer, wie Hiarius (v. Poit.), Hieronymus und andere hätten Fehler begangen, seien aber deshald nicht, wie Ab., verlehert worden. Aber auf dergleichen immerhin motivierte Einwendungen beschählt sich B. keineswegs; vielmehr greist er Bernhard in wisiger und nicht ungeschäntt sich B. keineswegs; vielmehr greist er Bernhard in wisiger und nicht ungeschäfter, sedoch unverschämter Weise nach allen Seiten hin persönlich an. Er wirst ihm 50 vor. das er als iunger Mann leichtstertige Gebichte versakt. über den Urwung der 50 vor, daß er als junger Mann leichtfertige Gedichte verfatt, über den Ursprung der Seelen praexistentianisch gelehrt, in seinem Kommentar über das Sobelied nichts neues, wohl aber ganz fremdartiges, zum Teil dem Ambrosius abgeborgtes, vorgebracht, in seiner Schrift do diligendo deo triviale Wahrheiten ausgetramt habe. Besonders drastisch ist aber die Stelle, in der er über des "heiligen" Bernh. "Schlangenstiche" 55 gegen Ab. und die Berhandlungen des von ihm veranlaften Konzils (zu Gens) die Lauge seines Sarlasmus ausgießt. Wenn er dabei von einem Gelage betrunkener Bachuspriester redet, so ist dies übrigens nicht auf das eigentliche Konzil, sondern auf eine am vorhergegangenen Tage gehaltene Borversammlung zu beziehen, in welcher die Berurteilung Abalards beschlossen wurde. — Der zweite kürzere, aber ebenso malitiöse Brief ist an die Karthäuser gerichtet, die gleichfalls gegen Abälard aufgetreten waren. Ihre Regel, schreibt er diesen, lege ihnen Stillsweigen auf, aber sie brüchen das Stillschweigen, um Berleumdungen auszusprechen. Sie enthielten sich des Fleisches von Tieren, aber ohne Salz verschlängen sie Menschenstelich. — Der dritte Brief verrät eine völlig andere Situation. Die Entrüstung, die B. durch seine Dreistigkeit erregt batte, äußerte sich so gewaltig, daß sich sein Aber Unrube seines Gemütes verließ er seine Zeimat und irrte eine Zeit lang unstei umher, zuletzt soll er in den Cevennen ein Ahzl gesucht haben. Bon diesem aus schrieder nun an den Bischof Wilhelm von Mende, um dessen Son diesen gegen das "Blöten seiner Schase". Eigentliche Reue atmet jedoch dieser Brief nicht. Denn 10 er sagt, ein Wort sei doch immerhin ein Mensch und Bernhard höchstens ein Mond, aber doch noch teine Sonne. Es sei daher zu entschuldigen, daß er ihn, der die Berurteilung seines Lehrers, ohne ihm zur Berteidzung Gelegenheit zu geben, herbeigeführt, angezriffen habe. Ohnehin habe er nur Bernhards Philosophie und seine Ausdrucksweise angegriffen und zwar um der Wachteit willen. Übrigens habe er später sich dem Stand is dunkt Bernhards angenähert, dessen Ferson ferner nur im Tone des Scherzes angegriffen. Ob dieser Bersuch, sich rein zu waschen, dem B. gelungen ist, wissen wir nicht; von seinem späteren Leben ist uns überhaupt nichts besannt. Schließlich sei erwähnt, daß in den Handschriften dem Briefe an die Karthäuser ein Gespräch über den Christennamen und das Versältnis des Christentums zur antiten Philosophie angehängt ist, das 20 aber vielleicht vielmehr von Abälard herrührt; ferner, daß Duchesne dem B. einen (dem Kanonisus Beneditt gewidmeten) Trattat über die Index der Duchesne dem B. einen einen (nicht mehr vorhandenen) vierten Brief an einen Mönch in Narseille veröffentlicht hat.

Berengar von Tours, gest. 1088. — A. F. u. F. Th. Bischer, Berengarii Tur. de sacra coena adv. Lanfrancum lib. post., Berlin 1834; Mansi 19. Bd S. 761 st.; Subendors, B. T., eine Sammlung ihn betr. Briese, Hamb. 1850; NA 7. Bd S. 6614; H. Bd S. 273; Stäublin in Archiv s. RG 2. Bd (1815) S. 1 st.; Schnizer, B. v. T., sebeen u. s. Lehre, München 1890. Bgl. serner die Dogmengeschichten; Heste. Conciliengesch. 4 u. 5. Bd, so 2. Aust. 1879 u. 86; Reuter, Gesch. d. religiösen Austl. im AN. 1. Bd, Berlin 1875, S. 91; Schwabe, Studien zur Gesch. des 2. Abendmahlsstreites, Leipz. 1887; Bröding in Deutsch. 3. f. Geschichtsw., 5. Bd S. 362 u. 6. Bd S. 232; ZRG 13. Bd S. 169; Martens, Gregor VII., 1 Bd. Leipz. 1894 S. 246 st.; Hauréau, Hist. de la Philos. Scolast. 1. Bd Paris 1872 S. 225 st. Beitere Litterat. verzeichnet Chevallier, Répertoire 1877 S. 273.

Berengar ist wahrscheinlich in den früheren Zeiten des 11. Jahrhunderts vielleicht in Tours geboren; den Grund seiner Bildung legte er in der Schule des Bischos Kulsdern Theologie des beginnenden Mittelalters. Aber Berengar wurde nicht, wie andere seiner Schüler, für dieselbe Anschauung gewonnen. Ein Gegner hat später im Ton des Bors 40 wurs sein Berhältnis zu seinem Meister in den Worten charatteristert: Elatus ingenii levitate ipsius magistri sensum non adeo curadat (Guitmund, De corp. et sang.

Berengar ist wahrscheinlich in den früheren Zeiten des 11. Jahrsunderts vielleicht in Tours gedoren; den Grund seiner Bildung legte er in der Schule des Bischofs Kulbert von Chartres (l. d. A.). Fulbert stand auf dem Standpunkt der traditionalistischen Theologie des beginnenden Mittelalters. Aber Berengar wurde nicht, wie andere seiner Schüler, sur dieselbe Anschauung gewonnen. Ein Gegner hat später im Ion des Borzourfs sein Berhältnis zu seinem Meister in den Worten chartseistert: Elatus ingenii levitate ipsius magistri sensum non adeo curadat (Guitmund, De corp. et sang. Christi in Euch. verit. I MSL 149. Bd S. 1428). Zieht man das Feindelige, das in diesen Worten liegt, ab, so bleibt als Rest, daß B. seinem Lehrer gegenüber seine Selbstsändigseit wahrte. Dies zeigt sich auch darin, daß ihn weniger die Theozos logie als die weltliche Wissenschaft anzog (Adelmanni ad Berengarium epistola ed. C. A. Schmid, Braunschw. 1770 S. 31). Die Frucht dawon war dialettische Gewandtsbeit, Renntnis der römischen Rlassier, freiere Methode, und eine für seine Zeit herzortagende allgemeine Bildung. Exst spätersin beschäftigte er sich eingehender mit der Wisch und den Kirchenwätern, besonders Gregor d. Gr. und Augustin; für das selbstzortaden zur Theologie gelangte. Nach Tours zurückgesehrt wurde er Kanonisus am Dom und gegen 1040 Borsteher der Domschule. In lurzem brachte er diese Anstalt in neuen Schwung. Muste ein begeisterter Schüler ansangs klagen, daß die Welt nichts von Berengar wisse (Drogo an Ber. bei Sudend. Kr. 1 S. 200), so änderte sich das dalt in neuen Schwung. Muste ein begeisterter Schüler ansangs klagen, daß die Welt nichts von Berengar wisse (Drogo an Ber. bei Sudend. Kr. 1 S. 200), so änderte sich das dalt in neuen Schwung. Muste ein begeisterter Schüler auselbst beien kehner er diese Altel und serne stehen weigen und kenne sehnen eine Eelbst die, wich er diese Schulen da. a. D. S. 1428) und seine Freunde sprachen mit Bewunderung von ihm. Diesen Ruhm verdantte B. nicht nur seinem Lehrtalent, sondern nicht min

ausgezeichneten Wandel (j. Drogo a. a. D., Abelmann a. a. D. und befonders Jaffé 4547). Bezeichnend ist der Brief des späteren Archibiatonus Drogo zu Paris; er rühmt B.s uner-Bezeichnend ist der Brief des späteren Archidiatonus Drogo zu Paris; er rühmt B.s unermübliche Thätigkeit in den Geschäften, in Beratung der vielen, die sich an ihn wandten, und daß ihn dies nicht abziehe von sorgfältiger Durchsorschung der hl. Schrift, die er 5 mit anziehender Beredsamkeit auszulegen verstehe. Er stellt ihn sogar als Arzt höher als diesenigen, welche aus dieser Aunst ihren Beruf machen. "Ich weiß niemanden," fügt er hinzu, "der dir zu vergleichen wäre" (Sudendorf S. 200 vgl. 88). So groß war in turzem sein Ansehen, daß eine Anzahl von Mönchen ihn aufsorderte, durch ein Ermahnungsschreiben ihren Eiser anzusachen (Martene et Durand, Thesaur. novus aneciodot. I S. 191). Auch B.s Brief an Joselin, den späteren Erzbisch von Bordeaux, der ihn um ein schiedsrichterliches Urteil über eine Differenz zwischen dem Bischof Jembert von Poitiers und seinem Kapitel ersuch hatte (so bezieht Sudendorf die Personen [S. 91], der Brief Mr. 2 S. 200) zeuat von der Autorität, die er genok. Er murde [S. 91], der Brief Rr. 2 S. 200) zeugt von der Autorität, die er genoß. Er wurde Archidiatonus am Dom zu Angers (vor 1040 f. ASB VI, 2 S. VII). Unter den 15 Bischöfen gab es nicht wenige, die ihn hochschätzten; der machtige und gefürchtete Graf Gaufried von Anjou war sein Gönner (Sudendors, Nr. 4 S. 204 vgl. 100); Heinrich I von Frantreich wurde auf ihn aufmerkam (vgl. den Brief des B. Frollant von Senlis an B. MSL 143. Bb S. 1372).

Neben den rühmenden Stimmen wurden indes bald auch bedenkliche laut: man 20 wollte wissen, daß B. einer häretischen Anschauung über das h. Abendmahl huldige. In der That lehnte er die, die Ansichten der Zeitgenossen beherrschende, Abendmahlslehre des Paschasius Radbert ab. Der erste, der die Angelegenheit aufgriff, war ein ehemaliger Studienfreund B.s, der Scholafticus Abelmann in Lüttich : auf das Gerede von B.s Heterodoxie hin richtete er einen — verlorenen — Brief an ihn, um von 25 ihm selbst Auskunft zu erbitten; als er teine Antwort erhielt, schrieb er ihm noch einmal und bat ihn, seine Abweichungen von der Rirchenlehre aufzugeben (f. Bd I G. 167, 30). Sodann ließ sich der Bischof Sugo von Langres vernehmen: er tannte Berengars Bebenten aus einer Unterredung mit ihm und suchte ihn durch seinen Tractatus de corpore et sanguine Christi (MSL 142. Bd S. 1325) zur Aufgabe derselben zu be-30 wegen. Da Hugo im Ott. 1049 abgesetzt wurde (Hesele 4. Bd S. 730), so muß der Traktat vor dieser Zeit versaßt sein. Aus dem allen erklärt es sich, daß Papst Leo IX., welcher bis 1049 Bischof von Toul gewesen war, im Sommer desselben Jahres be-

reits von Berengars Härelie unterrichtet war (Subendorf S. 204, vgl. 92).

Bermutlich im Anfang des Jahres 1050 richtete Berengar an Lanfranc, den Prior des Klosters Bec, einen Brief (d'Achery, Opp. Lanfranci, Not. p. 22 und Gieseler, Kirchengeschichte II, I S. 277), worin er sein Bedauern ausdrückte, daß Lanfranc der Abendmahlslehre des Paschasius anhange, und die des Scotus (er betrachtete die Schrift des Ratramnus de corp. et sang. dom. als ein Wert des Johannes Scotus; s. Laufs, ThStK 1. Bd 1828 S. 755 ff.) für häretisch halte. Er 40 selbst erklärt sich für die Ansicht des Scotus, und meint in Einstimmung zu sein mit Ambrosius, Hierorymus, Augustinus, anderer zu geschweigen. Bis dahin scheinen unmittelbare Erörterungen über ihre Ansichten zwischen beiden Männern nicht stattgefunden, auch Lanfranc sich ichonend über Berengar selber geaußert zu haben; jener Brief aber fand ihn, ber ingwischen nach Rom gereist war, nicht in Bec, und tam in 45 Rom erst in seine Hände, nachdem er schon von anderen gelesen worden war. Da der Papst und infolge dessen andere in Rom sehr ungünstig von Berengar urteilten (Sudendorf Nr. 3 S. 204), so mochte Lanfranc fürchten, daß sein Berkehr mit ihm ein übles Licht auf ihn selbst fallen lasse (Lanfr. de corp. et sang. dom. 4 MSL 150 S. 413). Er brachte deshalb die Sache vor den Papst. Dieser ließ B. auf einer römischen Syonode (nach Ostern Bern. chr. z. 1050) exsommunizieren, und lud ihn zugleich vor eine Synode, die im Sept. 1050 in Bercelli zusammentreten sollte (Lanfr. a. a. O., Bereng. de s. coena S. 35f.).

Obgleich Berenger und seine Freunde in einem auswärtigen Gericht (extra provinciam) eine Berletzung des Kirchenrechts fanden (de sacr. coena S. 41), 55 so beabsichtigte er doch, der Borladung zu folgen und sich über Paris, wo er von König Heinrich I, als dem Abte von St. Martin in Tours, Urlaub zur Reise nach Rom zu erlangen gedachte, nach Bercelli zu begeben. Er nahm ben Weg burch den westlichen Teil der Normandie, wo er Freunde zu finden hoffte, suchte namentlich, aber vergeblich, den Abt Ansfried von Préaux zu überzeugen (Durandi abb. Troar-60 nensis liber de corpore et sang. Chr. contra Berengar IX 33 MSL 149 S. 1421 mit der falschen Jahreszahl 1053, nach Sudendorf S. 25 f., um 1058 geschrieben (?), Bereng. ep. ad Anstredum abdat. bei Sudendorf 208, vgl. 103) und Herzog Wilshelm für sich zu gewinnen. Deshald verstand er sich, wie es schient, vor einer Synobe zu Bridne zur Anertennung der hertsmilichen Formeln (Durand. a. a. D.; anders Sudendorf S. 29 ff.), während er zu Chartres, wo besondere Erbitterung gegen ihn berrschte, jeder Berhandlung möglicht auswich (Sudendorf Nr. 5 S. 209; Bereng. ep. ad. Ascelinum, welcher wie Sudend. S. 15 beweist, zu Chartres lebte, bei Mansi 19. Bd S. 775). Die übelste Ersahrung machte er in Paris; denn statt ihn nach Italien zu entsassen, ließ ihn der König verhaften (de s. coena S. 42 u. 47; die Ursache der Berhaftung ist völlig duntel, was Schnitzer S. 34 u. a. vermuten, 10 ist unbefriedigend). Es geschah zum Teil auf Ansfrieds Anregung, daß er im Kerfer sich eiftig mit dem Studium des johanneischen Evangeliums beschäftigte, um seine Theorie, welche in den Grundzügen ihm selt stand, jeht genauer aus der Bibel zu begründen (de s. coena S. 44; Sudend. Nr. 5 S. 209). Unterdessen ward das Konzil zu Bertelligebalten; zwei seiner Freunde, die ihn zu verteidigen such das Konzil zu Bertelligebalten; zwei seiner Freunde, die ihn zu verteidigen such aus Konzil zu Bertelligebalten; zwei seiner Freunde, die ihn zu verteidigen such aus der Sibel zu begründen (de s. coena S. 44; Sudend. Nr. 5 S. 209). Unterdessen wurden, wurden überschrieen, samm iber Mithandlung entzogen, das Buch des Naturamnus auf Lanfrancs Wint zerrissen und Berengar aufs neue verurteist (De s. coena S. 42 st.; Lanfr. de corp. et sang. dom. 4 S. 413; Bernoldi chr. z. 1050; ders, De B. damn. MSL 148 S. 1453). Er wandte sich in einem Briefe (Sudendorf Nr. 4 S. 204) an den Grafen Gaufried von Anjou, dessen aus neue verurteist (De s. coena S. 42 st.; Lanfr. de corp. et sang. dom. 4 S. 413; Bernoldi chr. z. 1050; ders, De B. damn. MSL 148 S. 1453). Er wandte sich in einem Briefe (Sudendorf Nr. 7 S. 211), ward nicht erfüllt, sondern seine

Im Jahr 1054 tam der Kardinal Hildebrand als päpitlicher Legat nach Frantseich. Anfänglich zeigte er sich Berengar sehr geneigt, besprach sich mit ihm über das Berfahren, das einzuschlagen sei, um den Bischen zu genügen, und verodredete mit ihm, daß er ihn nach Rom begleite, um durch des Kapstes Leo Autorität die Schegner zum Schweigen zu bringen. Aber da Hildebrand aus den heftigen Rundzebungen der Gegner Berengars ersannte, daß es schwerer sein würde, ohne sie, als ohne seine Freunde die Ruhe in der Kirche zu erhalten, so vernied er sortan alles, was schließen ließ, daß er ihm nahe stehe, und gad ihm nur in Gegenwart anderer Audienz. Unter diesen Berhältnissen entschloß sich Berengar, wie schließen in Bridne einen halben Schritt zurüczuweichen. Auch der französ. Epissopat wünschte eine rasche Beilegung des Streites: demnach erstärte sich die Synode zu Tours zufrieden mit der schriftlichen Aussage B.s., "daß Brot und Wein des Altars nach der Konsekration Christi Leib und Blut sein", nachdem er zögernd, weil es eine ungesetzliche Forderung sei, beschworen hatte, daß er es glaube, wie er es sage (de 4s. coena S. 49 s.; Subendorf Kr. 10 S. 216). Die Rücsschw wie er es sage (de 4s. s. coena S. 49 s.; Subendorf Kr. 10 S. 216). Die Rücssch auf die Gegenpartei und Leos Tod trugen wohl dazu bei, daß Hilbedrand ihn nicht soßten auf Kom ein besseren gesch sich im J. 1059 daßin, versehen mit einem Empsehlungsscheiden des Grafen so Gaufried an den ihm bestreundeten Sildebrand, welches völlig den Anschein hat, von Berengar selber verfaßt zu sein. Es sei: "er habe aus Menschenfurcht die von ihm leiber anersannte Wahrheit preisgegeben; der Graf wolle das entschuldigend so deuten, daß er eine günstigere Gelegenheit, die Wahrheit zur Anersennung zu bringen, so habe abwarten wollen. Sie biete sich ihm durch Berengars Gegenwart; jest möge er der von ihm viel gerühmten römischen Kirche würdig handeln" (subendorf Nr. 10 S. 215). Aber die römischen Gegner B.s. waren entschlessen Gegenwart; jest möge er der von ihm viel gerühmten rö

Tours: er mochte fürchten, seinen kirchenpolitischen Planen Sindernisse zu bereiten. Auf der Laterausgnode im April 1059 führten also nur 8.s Gegner das Wort: die Bersammlung nahm sein Glaubensbekenntnis nicht an, es wurde ihm dagegen von Humbert, dem Haupte der andern Partei, die Formel vorgelegt: "daß Brot und Wein, welche auf den Altar gelegt werden, nach der Konsekration nicht bloß ein Sakrament (d. h. geheiligtes Zeichen), sondern auch der wahre Leib und Blut Christissein und in sinnlicher Weise (sensualitor) nicht bloß sakamentlich, sondern in Wahrheit vorm den Händen der Priester gesaßt, gebrochen, und von den Zähnen der Gläubigen zermalnt werden". Berengar, dei dem heftigen Auftritt in äußerster Bestlitzung, warf sich, das 10 Besenntnis in die Hand nehmend, zur Erde und verstummte. Auf Geheiß seiner Feinde gab er seine Verteidigungsschrift, eine Sammlung von Schriftstellen, den Flammen weis (Lankr 1 ff S 409ff : Ropens das goong S 60ff 70ff)

gab er seine Verteidigungsschrift, eine Sammlung von Schriftsellen, den Flammen preis (Lanfr. 1 ff. S. 409 ff.; Bereng. de s. coona S. 60 ff. 70 ff.).

Boll Rummer über seine Berleugnung der Wahrheit, und voll Erbitterung und Berachtung gegen den Papst und seine dogmatischen Gegner, kehrte Berengar nach Frankreich zurück. Her wurde indes die Jahl standhafter Freunde immer geringer. Der Graf Gaufried sitarb und sein Rachfolger, Gaufried der Bärtige, benahm sich seindlich gegen Berengar; auch Eusedius Bruno von Angers, der sich früher hächt entgegensommend geäußert hatte, begann sich von ihm zurückzuziehen: er ließ ihn deutlich merken, wie unerwünscht ihm eine Fortsetzung des Streites sei, und erkänte ihm umunwunden, daß er sich nicht beteiligen werde (beider Briefe bei de Roye, Berengarii vita, haeres, et poenitentia, Andeg. 1656 S. 48—51 und Sudenwihm umunwunden, daß er sich nicht beteiligen werde (beider Briefe bei de Roye, Berengarii vita, haeres. et poenitentia, Andeg. 1656 S. 48—51 und Sudendorf Nr. 12 S. 219, Brödings Datierung der beiden Briefe halte ich nicht für richtig). Berengar schwieg zunächst. Dementsprechend erlitt das Berhältnis zur Kurie vorerit keine Störung, Alexander II. nahm sich Gaufried d. B. gegenüber seiner an (Jaffé 4547, 4588, 4601); er richtete an ihn selbst ein tröstendes Schreiben, indem er ihn freilich zugleich ermahnte, fernerhin keinen Anstog zu geben (Jaffé 4546). Aber an seiner Überzeugung hielt Berengar nach wie vor sest und gegen Ende der berhältenen Ingrimm gegen die römische Synode, Humbert und Rikolaus II. Worte lieh (Fragmomm gegen die römische Synode, Humbert und Nikolaus II. Worte lieh (Fragmomm Lanfranc, de corpore et sanguine Domini). Die Erwiderung übernahm Lanfranc (s. d. U.). Und dessen Streitschrift beanwortete B. in der von Lessing entbedten und von Rikolaus puter Gregor VII. nahm Lanfranc (s. d. A.). Und bessen Streitschrift beantwortete B. in der von Lessing entdeckten und von Bischer edierten Schrift (für ihre Absalung unter Gregor VII. erklären sich mit Recht Schwabe, Schnitzer und Bröding). Auch andere Theologen (Guitmund, Wolfhelm, Gozechin) erklärten sich gegen ihn. In Frankreich war die Exstiterung über ihn so groß, daß es auf der Synode zu Poitiers 1076, welche der päpikliche Legat Gerald hielt, sast zu Gewalkthätigkeiten kam. Gregor VII. suchte ihn zu retten: er ließ ihn, um Frieden zu schaffen, noch einmal nach Rom kommen, 1078, und suchte seine Gegner dadurch zu beschwichtigen, daß er, Allerheiligen 1078, die Annahme eines unbestimmten, der Formel von Tours analogen Bekenntnisse von wihm forderte (Acta Conc. Rom. bei Mansi 19. Bd S. 761). Aber die Gegner machten Schwierigkeiten, bezweiselten Berengars Aufrichtigkeit, und er war schon im Begriff, sich einem Gottesurteil zu ührem Erweis zu unterziehen, als der Papit dies unterlagte. Indes hatten seine Feinde sich verstärft und auf der Fastenspnode 11. Febr. 1079 mußte er das frühere Glaubensbekenntnis in einer Form annehmen, welche ihm zur Berweiser der er das frühere Glaubensbetenntnis in einer Form annehmen, welche ihm zur Bermei-45 dung der Brotwerwandlungslehre nur den Ausweg einer völlig unhaltbaren Sophisterei ließ. Wenn es nämlich hieß: Brot und Wein werde der Substan nach (substantialiter) verwandelt, so beutete er es: salva sua substantia. Da er die Unklugheit beging, sich auf Gregors Übereinstimmung zu berufen, besahl ihm dieser, seinen bisherigen Irrtum einzugestehen und nicht ferner zu verbreiten. Run entfiel ihm der Mut: er 50 warf sich nieder, bekannte, geirrt zu haben (Mansi a. a. D.), und ward mit einem Schutzbrief des Papstes (Jakse 5103), aber das Herz voll Gram und Jorn nach Haufe geschictt.

In Frantreich fand er seinen Mut wieder: er veröffentlichte einen Bericht über das in Rom gegen ihn eingeschlagene Berfahren, die Acta concilii Romani sub 55 Gregorio papa VII. in causa Berengarii (bei Mansi a. a. D.), worin er seinen Widerruf zurücknahm. Die Folge war eine neue Berhandlung auf einem Konzile zu Bordeaux (1080) vor den papstlichen Legaten Amatus und Hugo: sie mußte zu einer neuen Demütigung Berengars führen (chron. s. Maxent. bei Bouquet, 12. Bo S. 401). Seitdem schwieg er. Er zog sich auf die Insel St. Cosme bei Lours 60 zurud, um allein der Astele zu leben (chr. Turon, a. a. D. S. 461). Roch hatte

er angesehene Freunde, wie Odo, Bischof von Bayeux, der ihm andot, für seine Restitution zu wirken. Berengar lehnte es ab: er hoffe auf Gottes unverdiente Barmherzigkeit, der ihn nicht verderben werde, und flüchtete aus der Fülle der Schmerzen in seiner Brust zur Fille der göttlichen Tröstungen (Sudendorf Nr. 21 S. 232). Ein unter den Berfolgungen der Kirche in Gottes Gnade sich befestigendes bemüt und zugleich ein mildes christisches Urteil über Freunde, die ihn verlassen hatten, zeigt sich in dem 22. von Sudendorf mitgeteilten Briefe, der sich freilich nicht, wie dieser gelehrte Forscher meint, auf den Tod Gregors VII. beziehen kann (ihn würde Berengar z. B. nicht noster nennen). Berengar starb am 6. Jan. 1088 (ASB 6. Bd 2. Ubt. S. XXVIII; chr. Turon.a.a. D.). Es hat wenig Wahrscheinlichkeit, daß er seine Überzeugungen schliehlich änderte. Er hinterließ zwar gleichdenkende Schüler, aber sie vermochten ebensowenig durchzubringen, als er selber (Con. Plac. a. 1095, s. Bernold, Chr. z. d. X.).

Berengar z. B. nicht noster nennen). Berengar starb am 6. Jan. 1088 (ASB 6, BD 2. Ubt. S.XVIII; chr. Turon. a. a. D.). Es hat wenig Wahrscheinlichteit, daß ei eine Uber- 10 zeugungen schließlich änderte. Er hinterließ zwar gleichbenkende Schüler, aber sie vermochten ebensowenig durchzudringen, als er selber (Con. Plao. a. 1095, s. Bernold, Chr. z. d. J.).

Die Bedeutung Berengars sür die Entwicklung der mittelalterlichen Theologie beruht darauf, daß er das Recht der Dialektik in der Theologie bestimmter und schäfer behauptete als die meisten Zeitgenossen. Man liest dei ihm Sätze, welche in rein rationalistischem Sinne verstanden werden können. Es sei ohne Bergleich höher, sagt er (d. s. ooena S. 100), dei Annahme der Wahrheit mit Bennunft zu versahren, als heitige Autoritäten anzusühren. Deshalb sage der Herr: Achnuc modieum lumen in vodis est; amdulate (Jo 12, 35), und der Apostel: Non potui loqui vodis, quasi spiritualidus (1 Ko 3, 1). Es sei (S. 101) die höchste Einsicht, in allen Stüden zur Dialektik seine Jususch zu nehmen; denn das sei so viel als seine Jususch zur Vernunft nehmen. Wer das nicht thue, der gebe, da er in Bezug auf die Bernunft nach Gottes Bilde geschaffen sei, seine Ehre preis und könne nicht Tag für Tag zu dem Bilde Gottes erneuert werden. Wenn man annimmt, daß diese Sätze undedingt und in beabsichtigtem Gegensch zur Unterordnung unter die Schriftautorität gemeint seine, 25 so wird man dazu kommen, mit Reuter (a. a. D. S. 104 s.) den Rationalismus als B.s prinzipalen Standpunft anzusehen, und bei ihm die Uhsicht suchen, die Autoritäten — h. Schrift, Väter, Päpste und Konzilien — zu stürzen, überall aber, wo B. sich amertennend für die Autoritäten ausspricht, Alkomodation oder Schwäche sehen. Allein damit wird B. viel zu weit auf die untatholische Seite hinübergestellt; es werden einem Wanne des 11. Jahrhunderts Ansichten zugeschrieben, die dem ganzen Zeitalter fremd waren und für die in demselben die Boraussezungen sehlten von des kolche auf ihm B. Mandelte, sondern die Priendarung als lo um den es sich für B. handelte, sondern die rational und die irrational verstandene Offenbarung (vgl. 3. B. de s. coena S. 228). Die Offenbarung als solche galt ihm 85 als unanfechtbare Autorität: Non mea, fagt er einmal (G. 57), non tua, sed evangelica apostolicaque, simul autenticarum scripturarum, quibus contraire fas non sit, est sententia; ein anderes Mal erflärt er: Nec mihi eo tempore sententia mea tanta perspicuitate constabat, quia . . nondum tam diligenti in scripturis consideratione sategeram (S. 44 vgl. S. 71 u. ö.). Aber die angeb. 40 liche Autorität der herrschenden Theologie ersannte er nicht an, da sie Irrationelles behauptete (vgl. S. 35, 54 u. ö.). Ihr gegenüber wiederholte er Augustins Sätze: Rationi purgatioris animae, quae ad perspicuam veritatem pervenit, auctoritas nullo modo humana praeponitur, und: Pudet imbecillitatis humanae, cum rationi roborandae auctoritas quaeritur, cum auctoritate veritatis, quae omni 45 homine est melior, nihil possit esse praestantius (S. 100). Ihr gegenüber erflarte er: Verbis dialecticis ad manifestationem veritatis agere, non erat ad dialecticam confugium facere . . sed suos inimicos arte revincere (ib.). Wenn man seinen Sat: Nec sequendus in eo es ulli cordato homini, ut malit auctoritatibus circa aliqua cedere, quam ratione, si optio sibi detur, perire (S. 102) 50 mit Lessings Aussprach über die Wahrheit und den Trieb nach Wahrheit zusammenstellt (Schnitzer S. 267), so wird B. dadurch modernissert. Denn die Autoritäten, denen er nicht weichen wollte, waren nur die menschlichen Autoritäten. Daß er "die heiligen er nicht weichen wollte, waren nur die menschussen zuwrumen. Duß er "Die geuigen Autoritäten" unberücksichtigt lasse, erklärte er für eine Schmäßung (S. 100). Die dootrina ohristiana galt ihm als die gegebene Wahrheit. Demgemäß hat er das gesamte birchliche Dogma unangetastet gelassen. Sprach er ditter und ungerecht über die Päpste und die Synoden, die seine Lehre verworsen hatten, so ist das verständlich genug: er konnte ihnen nicht vergeben, daß sie ihn gezwungen hatten, sich selbst untreu zu werden. Aber ein Bruch mit dem katholischen Kirchenbegriff lag in dieser Opposition nicht (vgl. Sp. 27 41 f. 11 3.) S. 35, 37, 41 f. u. ö.).

Sein Wiberfpruch beschänkte sich auf die herrschende Abendmahlslehre. Und hier bekämpste er die Theorie Radberts nicht zum mindesten deshalb, weil sie und biet Deutstät der alten Lehrer entgegen sei (vgl. S. 36, 38, 124 st. u. ö.). Er sindet die Brotverwandlungslehre strettend gegen Gottes Wahrhaftigseit, welcher das Subjekt und seine Prädikate untrennbar verdunden habe, so daß allo Eigenschaften des Brotes ohne Existenz des Brotes etwas Undenkbares seien (S. 92 st., 189 st., 211 st.). Die Einschungsworte nötigen nicht, eine Berwandelung der Substanz anzunehmen (S. 83); Ev. Jo K. 6 handle nicht vom Abendmaßt, sondern in sightlicher Rede von der Aufnahme des Leidens Christit ins Gemüt (S. 165, 249 ff); ähnstlicher Rede von der Aufnahme des Leidens Christit ins Gemüt (S. 165, 249 st.); ähnstlicher Rovous seien nicht seit den MX., z. B. der Fels ist Christus, und unter solchem Tropus seien nicht seit den MX., z. B. der Fels ist Christus, und unter solchem Tropus seien auch die Einschungsworte zu verstehen (S. 77 sp.). Rach der heiligen Schrift sei Christit Leib zum Himmel erhöht, und es sei unwürdig, ihn mit seder Ronsertation herabholen zu wollen (S. 157 st., 197 st.). Im Abendmaßl sei mit Augustinus zu unterscheben das geheiligte Zeichen (sacramentum) und das das durch Bedeutete (res sacramenti) (S. 113 st.). Durch die Ronsertaum) und das das durch Bedeutete (res sacramenti) (S. 113 st.). Durch die Ronsertauf und Wein Wieden (S. 123 st.). Wäre statt Brot und Wein Christi Leib und Blut in Wirschen würden (S. 123 st.). Wäre statt Brot und Wein Christi Leib und Blut in Wirsche weiten seines der Aus der Ausgebeiten würden (S. 123 f.). Der Glaube, der zum himmel erhöht, den gestigen, himmlischen Genuß des Keibes Christi habe, werde daburch gestärt, und die Stotes und Weines seinen Steiten Wirtung ins 25 Objektive an, indem ihm auch objektiv Brot und Wein etwas mehr als Brot und Wein (S. 167). Berengar nimmt gleichsen erheichtung (vorversio), aber ohne Bernichtung (vorversio) des Wesens, vermöge welcher der wahre Leib

Berengoz, Abt von St. Maximin bei Trier, gest. um 1125. — Seine 28 Berte sind herausgegeben zu Köln 1555, wieder abgedruckt in der BM 12. Bd S. 349 und MSL 160. Bd S. 935; vgl. Marr, Geschichte des Erzstifts Trier, 2. Bd, Trier 1860, S. 95; haud, KG. Deutschlands 3. Bd. Leipzig 1896, S. 962.

Berengoz (Berengosus) war im Anfang des 12. Jahrhunderts Abt der alten Abtei St. Maximin dei Trier. In den Urkunden derselben wird er zuerst am 2. Mai 1107, 301eht am 7. Mai 1125 als Abt genannt (s. Bener, UB. der mittelthein. Territorien, 1. Bd, Coblenz 1860 S. 471 Kr. 412 u. S. 510 Kr. 452). Das Totenbuch von St. Maximin (v. Hontheim, Prodromus, 2. Bd S. 987) erwähnt seinen Tod zum 24. September: Berengozus sacerdos et abdas nostrae congregationis, monachus s. Luitgeri. Da sein Nachfolger Gerhard 1127 sein Amt antrat (s. Bener, S. 523 Kr. 463), so ist B. 1125 oder 1126 gestorben. Um das Kloster erward er sich dadurch Vereichte, daß er die Restitution einer Anzahl entsremdeter Güter dei Heinrich V. erreichte (s. Bener Kr. 412, 414: od credram et importunam Berengozi addatis querimoniam, 426: nostram per has septem annos sepius interpellauit clementiam, 434, 450: conquestus est sepius, 452). Hier ist er als Schriststeller zu erwähnen. Außer 5 Reden sür Heiligenseste schriste er zwei größere Werse: 3 Bücher de laude et inventione s. crucis, und eine Reihe Reden de mysterio ligni dominici et de luce visibili et invisibili per quam antiqui patres olim meruerunt illustrari. In dem ersteren behandelt er die Legende von der Aussindung des Kreuzes Christi durch Konstantins Mutter Helena unter Hereinziehung einer Menge altsestamentlicher Borbilder des Kreuzes Christi. In dem letzteren preist er Christus als das wahrhaftige Licht, das von Unfang an in der Geschicke leuchtet. Ob der in der Maurinerausgade der Werse des Ambrosius von Mailand 2. Bd App. S. 499 gedruckte Rommentar zur Aposalopse, als dessen Bersassik.

Bergifches Buch f. Rontordienformel.

Bergins, Johann, gest. 1658. — Leichenpredigt auf J. B. von Bartholom. Stosch, Berlin Dezemb. 1658; Bedmann, Notitia Univers., Franksutt, S. 133—156; Hering, Beiträge zur Gesch. der brandenburgischen Lande, 1784, I, S. 16 ff. und II, S. 82; Hugo Landewehr, Die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelms, des Großen Kursürsten, 1894, S. 150 ff.

Bergius, Johann, turbrandenburgischer Hofprediger und Konsistorialrat unter dem Rurfürsten Georg Wilhelm und dem Großen Rurfürsten, ein Bertreter der in der brandenb.-reformierten Rirche im 17. Jahrh. herrschenden Unionsbestrebungen, wurde am 24. Februar 1587 zu Stettin als der Sohn des dortigen Rettors Conrad B. geboren. Fünf Jahre alt verlor er seinen Bater. Sein Fortlommen verdantte er seinem Tauf- 10 paten, dem Kammerrichter Adrian von Bord, welcher ihn auf das Gymnasium zu Neubausen bei Worms brachte. Er studierte zu Heidelberg, wo er 1604 Baccalaureus wurde, und zu Straßdurg und hielt sich eine Zeit lang auch in Danzig dei seinen Ansverwandten Bartholom. Reckermann auf, welcher damals den Ruf eines bedeutenden Philosophen genoß. Während der Jahre 1608—1612 besuchte er mit Zöglingen Engs 15 land, Frankreich und die Niederlande. 1615 erhielt er auf Empsehlung des Generalsuperintendenten Pelargus eine außerordentliche Prosessur in der zum reformierten Besenntnis übergetretenen theolog. Fatultät zu Frankfurt a. D. 1616 wurde er Orzbinarius und 1619 war er Rektor der Universität. Im nächsten Jahre ernannte ihn Georg Wilhelm zum Hosprediger in Königsberg in Preußen; aber diese Stellung wurde ihm verleidet, da die Stände in Preußen der streng lutherischen Richtung hulzdigten. 1623 sehrte er in die Mart zurück, um das Hospredigeramt in Berlin zu übernehmen, während sein Bruder Conrad seine Prosessur in Frankfurt erhielt. 1631 disputierte er mit sächsische Theologen zu Leipzig über die Augustana behufs Bereinigung paten, dem Rammerrichter Adrian von Bord, welcher ihn auf das Gymnasium zu Neunehmen, während sein Bruder Conrad seine Prosessur in Frankfurt erhielt. 1631 disputierte er mit sächsischen Theologen zu Leipzig über die Augustana behufs Bereinigung der lutherischen und reformierten Kirche, freilich ohne Erfolg. In derselben Zeit stand 25 er auch in Berbindung mit dem Schotten Duräus, einem Gelehrten, welcher ein halbes Jahrhundert hindurch sich bemühte, die getrennten Glieder der evangelischen Kirche wieder zu vereinigen (voll. über Duräus: Landwehr a. a. D. S. 318—335). Unter den Drangsalen des Jojährigen Krieges traten die unionistischen Bestredungen in der Mart in den Hintergrund. Der Große Kurfürst jedoch nahm sie wieder auf, denn so schwer bedrückte ihn der Hader der religiösen Parteien. Als auf seinen Besehl B. auf den 1640 verstorbenen Kurfürsten Georg Wilhelm in Königsberg die Leichenpredigt halten sollte, verweigerten ihm die Lutheraner den Jutritt zur Kanzel. Erst am 11. März 1642 durste er die Predigt halten. Auf Wunsch des Großen Kurfürsten nahm B. im Herdste er die Predigt halten. Auf Wunsch des Großen Kurfürsten nahm B. im Herdste er die Predigt halten. Auf Wunsch des Großen Kurfürsten nahm B. im Herdste er die Predigt halten. Vur Wunsch des Großen Kurfürsten nahm B. im Herdste er die Predigt halten. Vur Wunsch des Großen Kurfürsten nahm B. im Herdste er die Predigt halten Vorner Religionsgespräche, welches König Wladislaw IV. 86 von Polen veranstaltete in der Hossier Prosesson vor unter den Collocutoren. Indees die latholischen Geistlichen schaftlichen ben lutherischen und reformierten vereinigen. Auch der Helmstädter Professor Calixtus war unter den Collocutoren. Indes die katholischen Geschlichen standen geschlossen den lutherischen und resormierten gegenüber, welche unter sich uneins blieden, so daß das Gespräch am 21. November resultatlos beendet wurde. B. erfreute sich dis zu seinem Tode des unverminderten w. Wohlwollens des Großen Kursürsten, den er 1646 und 1647 nach Cleve und den Niederlanden und 1652 nach Prag begleitete und dessen unionistische Bemühungen er nachhaltig, aber in friedsertigerem Geiste unterstützte als der seit 1644 neben ihm amtierende Bartholomäus Stosch. B. stard am 19. Dezember 1658 und Stosch wurde sein Nachsolger im Amte. Seiner dogmatischen Überzeugung nach war B. recht eigentlich sein Mann der Bermittlung gewesen. Als sein früherer Kollege an der Universität, später am Berliner Dom, Wolfg. Evell, für den Supralapsarismus auftritt, hält Berg. Widerlegungspredigten. Als Kurfürst Sigismund ihn nach Dortrecht senden will, lehnt er es ab, und spricht über das ihm von dorther 1619 berichtete Bersahren gegen die er es ab, und spricht über das ihm von dorther 1619 berichtete Verfahren gegen die Remonstranten entschiedene Migbilligung aus (Limborch, vita Episcopii, p. 210). Seine 50 universalistischen Ansichten von der Gnade Gottes finden sich in der Schrift: "der Wille Gottes von aller Menschen Seligseit" 1653 niedergelegt. Zwar berichtet der Lutheraner Hartlnoch in seiner preußischen Kirchengeschichte S. 395 aus berichtet der Lutheraner Hartlnoch in seiner preußischen Kirchengeschichte S. 395 aus einer von Berg. mit Calov gehaltenen Disputation, daß er die Lutheraner nicht als Brüder habe anertennen wollen, aber das ausdrückliche Gegenteil spricht er selbst in der Borrede zu seiner "Res 56 lation der Privationferenz zu Leipzig" 1635 in schöner Weise aus. Bon allen Seiten von erditterten lutherischen Polemitern angefallen, bleibt er im Streit maßhaltend und verschnlich. Nur in einer jugendlichen Seitentschied und der Verteidigung von Belargus gegen Dan, Cramer gleicher Waffen wie der Gegner bedient, aber er

legt ein Gelübde ab, eines solchen Tons sich nie wieder schuldig zu machen: "palam imo fiat omnibus majorem nobis videri modestiae ac pietatis quam eruditionis et ingenii laudem" (in einem von Crocius in dessen conversatio Pruthenica 1618 mitgeteilten Briefe). Selbst in einer von lutherischer Seite ausgegangenen 5 Klageschrift über resormierten Drud: vox oppressorum in Marchia wird ihm des Lob friedfertiger Unparteilichkeit gespendet (Hering, Beiträge zur Geschichte der branden-burgischen Lande 1784, I. S. 19). Mit Calixt bleibt er seit Ihorn in freundschaft-licher brieflicher Berbindung, und selbst ein Hülsemann, nachdem er dort seine personliche Bekanntschaft gemacht, urteilt von ihm: virtus et in hoste laudanda. 10 Predigten zeichnen durch Einfachbeit und Geschmad sich von den gleichzeitigen lutherischen um vieles aus, vgl. "40 auserlesene But- und Trostprüche in so viel Predigten", Berlin 1655. — Sein Bruder Conrad Bergius trat 1624 in Frankfurt in seine Stelle ein und vollzog im Auftrage von Gr. Wilhelm in dem nahegelegenen Rüftrin die Unterweisung des Kurprinzen Fr. Wilhelm in der Religion, welcher es ihm noch später bankte: "daß derselbe ihn zuerst mit der früheren Resonnierten (?) Lehre von der allgemeinen Gnade bekannt gemacht". 1629 wurde er als Lehrer an das gymnasium illustre in Bremen berufen, wo er einst selbst gebildet worden.

Tholad + (Seibemann).

Berleburger Bibel f. Bibelmerte.

## Bern von Cluni f. Cluni.

Bern von Reichenau, gest. 1048. — BM 18. Vb S. 56; MSL 142. Vb S. 1047; Bez. Thesaurus anecdot. 4. Vb 2. Abth. S. 39; 6. Vb 1. Abth. S. 199; Jasse, Bibl. rer. Germ. 3. Vb S. 365; Archiv s. Kunde österr. Gesch.-Quellen 20. Vb S. 189; RU 13. Vb S. 630 f.; Hesse in der ThOS 1838 S. 201 ss.; Wattenbach, Gesch.-Quellen 25 6. Aust. 2 Vb, 1894 S. 42; Haud, KV Deutschlands 3. Vb 1896 S. 958.

Bern, unbekannter Hertunft und Bildung, war Mondy im Rlofter Prum bei Trier, und wurde von Heinrich II. 1008 gum Abt von Reichenau im Bodenfee bestellt. Sein Borganger Immo, Abt von Gorze und Prilm, zum Zwecke der Reform im 3. 1006 nach Reichenau berufen, hatte nicht vermocht, die Mönche für den Gedanken der less thringischen Resormatoren zu gewinnen. Die Widerstrebenden verließen zum Teil des Rloster (Herim. Aug. chr. z. 1006). Dadurch ward Heinrich veranlagt, ihm die Leitung wieder abzunehmen. Übertrug er sie nun Bern, so bedeutete, da Bern aus Prüm tam, der Wechsel der Person offenbar teine Anderung der Tendenz. Bern, von Sernann dem Lahmen als fromm und gelehrt gerühmt, gelang es die Eintracht wieder sherzustellen (Herim. Aug. 3. 1008). Seine vierzigfährige Amtsverwaltung ist eine Blütezeit Reichenaus. Wie tüchtig die Schule war, sieht man daraus, daß ein so vielgelehrter Mann wie Hermann der Lahme in ihr seine Bildung fand. Die äußeren Berhältnisse wurden, so welt dies möglich war, gesichert durch die Erneuerung der Rlosterprivilegien durch Heinrich II. (1016, Wirt. UV. 1. Bd. S. 252 Rr. 213) und 30hann XIX (1031, Jasse, 4093). Die steigende Wohlhabenheit deweist der Baueiner neuen Rirche zu Ehren des Evangelisten Martus (Herim. Aug. 3. 1048). Endlich dem äußeren Glanz diente die Bestätigung des Rechts, daß der Abt von Reichenan die dischössischen Insiente nace. durch Johann XIX. (Vasse 4093 f., vol. 1889). ein die bischöflichen Insignien trage, durch Johann XIX. (Jassé 4093 f., vgl. 3880), ein Recht, das freilich Bern dem Widerspruch Warmanns von Konstanz gegenüber nicht 45 behaupten sonnte (Herim. Aug. z. 1032). Bern starb am 7. Juni 1048.

Seine Schriften sind: 1. De quibusdam rebus ad missae officium pertinentibus; 2. Dialogus qualiter quatuor temporum ieiunia per sua sabbata sint observanda, lange in Ansehen, vgl. Sigib. de Scr. eccl. 156 MSL 160 S. 583;
3. Gutachten über die Zahl der Adventssonntage an Aribo von Mainz; 4. Überarbeistung der Vita Udalrici; daß er der Berfasser der Vita Meginradi sei, ist eine nicht zu deweisende Annahme; 5. Eine Reihe musikalischer Schriften: Prologus in Tonarium, Tonarius, De varia psalmorum modulatione, De consona tonorum diversitate; 6. Eine Anzahl Briefe; 7. Zwei in einer Heidelberger Handschift erhaltene Predigten sind ungebrudt (f. Arch. f. R. österr. GQ 20. Bb G. 191). Dand.

Berner Disputation. Die handschriftlichen Originalatten bes Gesprachs find in zwei Exemplaren im Berner Staatsarchiv noch vorhanden. Sie wurden - nur mit ben nötigften Abfürzungen - unter ber Aufsicht eines ber Rotare, Eberh. von Rumlang, bei Froichauer

in Zürich gebruckt und schon am 23. März 1528 in 4° herausgegeben u. b. T. Handlung ober Akta gehaltener Disputation zu Bernn in llechtland. Oseas 13. (nach den LXX) — "Gott allein spe herrschung, lob und eer in ewigkent." — Spätere, ebenfalls amtliche Ausgaben sind die von 1608 in 4° und von 1701 in Fol. Man vergl. noch die speziellen Werke: Christoph. Luthardus, Disputationis Bernensis explicatio et defensio (gegen den Hercules Cathol. 5 des Dekans Jakob Schuler von Freiburg). Bernae 1660 2. Al. Fol. — und Sam. Fischer, Geschückte der Disputation und Reformation in Bern. Bern 1828. Ferner: Bullinger, Resormationsgeschichte I S. 390 schinger, Held. Kirch. Gesch. III. S. 393 schinger, Resormationsgeschichte I S. 390 schinger, Hist. de la résorm. de la Suisse (6d. Vulliemin) I. p. 360 schi, ganz besonders v. Stürler, Urkl. der bern. Kirchenresorm. I. S. 204 schilstein. Mörikofer, U. Zwingli. II. S. 96 schilstein. Beschichte der Berner Disputation in Theol. Zeitschr. d. Schweiz VIII (1891) S. 157 und Eissenlössel, Franz Kolb, ein Resormator Wertheims, Kürnbergs und Berns, Zell i. W., 1895, S. 58—65.

Unter den verschiedenen in Bern gehaltenen Religionsgesprächen führt vorzugsweise dasjenige diesen Ramen, durch welches im Jahre 1528 der Sieg der Reformation da- 15

selbst entschieden wurde.

Die Stadt Bern mit ihrem schon damals beträchtlichen Gebiete bot an und für sich der Reformation teinen guntigen Boden. Der zähe, am Althergebrachten fest-hängende Charalter, die religiöse — aber auch superstitlöse Gemuts- und Geistesrichtung des Voltes, die streng geregelte Zucht des triegerischen Gemeinwesens, die vorwaltende 20 Beschäftigung mit Aderbau und Viebzucht, alles dies schien den bewegenden Ideen der Bett den Eingang noch für lange verschließen zu muffen. Auch wurde Bern mit den übrigen Gibgenoffen von der Rurie für eine ihrer festeften Stuten gehalten und daber sorgfältig begünstigt und geschont. Es bedurfte demnach sehr auffallender Thatsachen und Argernisse, um der arglosen Bevölterung über die Gebrechen des kirchlichen Ju- 25 standes und das Bedürfnis gründlicher Heilung derselben die Augen zu öffnen. Solche Thatsachen waren das frevelhafte Gautelspiel, welches von den Dominitanern 1507 bis Thatjachen waren das frevelhafte Gautelpiel, welches von den Dominikanern 1507 dis 1509 in ihrem Ordensinteresse mit Jeher getrieben wurde, serner der empörende Ablaskram Samsons (1518) u. a. m. Schon hatte auch der eifrige Sittenprediger Franz Rold (über ihn Ruhn, Die Reformation Berns, S. 343; Eisenlössel, Fr. Kold, 80 s. o.) angesangen, die herrschenden Laster und politischen Missbrücke — mehr noch als die kirchlichen — anzugreisen, war aber wegen der Ersolglosigkeit seiner Bemühungen von Bern hinweg nach Nürnberg gewichen. An seine Stelle traten indessen andere; so der Lesemeister der Franzistaner, Dr. Sedastian Meyer (Ruhn, S. 83), Bertold Haller (Ruhn, S. 131; Kirchhoser, Bertold Haller oder die Reform. von Bern. Jürich 85 saller (Ruhn, S. Haller. Elberfeld 1861) von Notweil oder Aldingen, erst Kaplan, dann Kanonitus und Leutvriester am Münster, und Johann Haller von Bul im Thur-1828; Peftalozzi, B. Haller. Elberfeld 1861) von Rotweil oder Aldingen, erst Raplan, dann Ranonitus und Leutpriester am Münster, und Johann Haller von Wyl im Thurgau, Psarrer zu Umsoldingen bei Thun (Ruhn, S. 383). Diese, durch Luthers und Iwinglis Schristen gesördert, sasten zwar die Sache tieser an der Wurzel, gingen sedoch mehr ausbauend und die evangelische Wahrheit durch Erstärung der Schrist und 40 des Symbolums positiv pslanzend, als aggressiv gegen den Irrtum zu Werte. Ihnen stand ein Teil der Bürgerschaft und eine Anzahl der angesehensten Wänner in Staat und Rirche schüßend und ausmunternd zur Seite, vor allen Rislaus Manuel, der als Staatsmann, satirsscher Dichter und Waler seine reichen Gaben in den Dienst der evangelischen Sache stellte (Kuhn, S. 273; Baechtold, Ritl. Manuel, Frauenseld, 1878). 45 Roch war indessen die altgesinnte Partei mächtig in der Regierung, unter den Chorberren und Landgeistlichen und besonders in der Landbevöllerung. Die Spaltung wuchs so sehr, das derselben ein Ziel gesetzt werden muste. Dies war der Zwed des wuchs so sehr, daß derselben ein Ziel gesetzt werden mußte. Dies war der Zweck des wichtigen Mandats von Viti und Modesti (15. Juni 1523), welches zwischen denen, "die fürgeben, das Wort Gottes und heilige Evangeltum wohl und recht gewedigt zu 50 haben", und andern, "die ihnen widersprechen und sie Keher, Buben und Schelmen heißen", eine Art von Bermittelung bilden sollte; der Rat befahl daher, daß "nichts anderes, denn allein das heilige Evangelium und die Lehr Gottes öffentlich und unverborgen, defigleichen, was Jeder sich getrauen kind die Best Bolles bseinige Schrift, zu beschieren, verkündigt und all ander Leer, Disputation und stempenien, dem heyl. 55 Evangelion und gschriften pehgemelt ungemäß, sp spzind vom Luther oder anderen Dottoribus geschrieben oder uhgangen" (über eine "sonderbare Bariante" zwischen dem Lext des geschriebenen und dem des gedruckten Mandats ist zu verzleichen der Aussah von Trechsel in der theol. Zeitschr. d. Schweiz II. [1885] S. 189) — sowie auch alle gegenseitsten Reschinnstungen dei Strafe unterlassen werden Lext gegenseitigen Beschimpfungen bei Strafe unterlassen werden sollten. Rlar genug war 60 es damit nichts weniger als auf Begünstigung der evangelischen Partei abgesehen, und

boch wurde das Mandat gerade von dieser als der erste feste Grundstein ihres Wertes begrüßt. Bald ertannten auch die Altgläubigen ihren Mitgriff und fuchten, von den Eidgenossen aufgemuntert, ihre Nachgiebigkeit wieder zurückzunehmen oder unschädlich zu machen. Neben manchen dem Rate durch die Bewegung der Zeit abgenötigten Konzessinen ging auch die Reattion stets keder und entschlossener ihren Weg: Berurteiteilungen evangelischer Pfarrer, Bücherverbote, Bertreibung einzelner Vorkämpfer der neuen Richtung, eines Bal. Anshelm sund Seb. Meyer, selhst Mordanschläge auf B. Haller, folgten rasch auseinander. Die kalbolischen Orte lieben es an Tagsatungsschlichten an Mohnungen und Ausehan kei Rann nicht kalban, wahrere neuenkalisten B. Haller, solgien tala aufeinander. Die tatholischen Inte liegen es an Lagiagungsbeschlässen, an Mahnungen und Jureden bei Bern nicht fehlen; mehrere verehelichte To Priester wurden abgesetzt und das Kapitel von Büren, das gewissenshalber die Sche verlangte, zur Geduld verwiesen. Neue Berordnungen (22. Nov. 1524 und 6. April 1525) bestätigten und verschäften die alten, die meisten kirchlichen Übungen blieben in Kraft. Und doch tonnte man sich nicht entschließen, dem Worte Gottes zu entsagen und den Borbehalt der freien Predigt desselben aufzugeben, wollte man auch mit Zürich und is seinen Glaubensverwandten nicht brechen, es nicht ben Gewaltmaßregeln seiner erbitterten Gegner überliefern. Es war ein sonderbares mehrjähriges Schwanten, welches das betannte Wortspiel hervorrief, in Bern sei man weder "luther" noch trub. Um daber die Schwantenden endlich zur Entscheidung zu drängen, der evangelischen Partei ihre Sauptwaffe, die Berufung auf die unwiderlegte Wahrheit ihrer Sache zu entwinden und 20 eine moralische Grundlage für fernere Reattionsplane zu gewinnen, wurde von allen 12 Orten, Zürich ausgenommen, die schon lang besprochene Disputation zu Baden veranstaltet und vom 21. Mai 1526 an in Gegenwart der vier schweizersichen Bischöfe und einer glänzenden Versammlung abgehalten. Faber, Eck, Th. Murner von Luzern führten latholischerseits das große Wort, während Desolampad sast einzig seine Partei vertrat, weil Zwingli wegen unsichern und zweideutigen Geleits sich nicht eingesunden hatte. Zu Bern war die altgesinnte Partei schon zum Boraus des Sieges gewiß. Am Eröffnungstage des Badener Gesprächs selbst langten auf Anstisten der Eidgenossen eine Menge Botschaften vom Lande zu Gunsten der alten Lehre in Bern an; zugleich erschienen auch Gesandte der katholischen Orte und wußten beim großen Rate den Besoschluß und das eidliche Bersprechen zu erwirken, daß man sich weder im Glauben noch sonst von ihnen trennen wolle. Haller, der sich öffentlich von der Messe loszesagt, wurde mit P. Runz von Erlenbach (Ruhn, S. 371) nach Baden gesandt, nicht um zu disputieren, sondern um von ihrer Lehre Rechenschaft zu geben. Als sie heimkehrten und der Ausgang bekannt wurde, da schien die evangelische Sache vollends verloren.

35 Vor dem Großen Rate sollten sie sich aussprechen, ob sie ferner Messe lesen wollten oder nicht. Haller erklärte unbedentlich, lieber wolle er alle seine Stellen und Borteile ausopfern und dem Frieden der Stadt zu liebe weiter ziehen. Das Kanonitat wurde 12 Orten, Zurich ausgenommen, die schon lang besprochene Disputation zu Baden verausopfern und dem Frieden der Stadt zu liebe weiter ziehen. Das Kanonikat wurde ihm nun wirklich 'genommen; allein den treuen und gewissenhaften Mann ließ man darum nicht sahren, sondern bestellte ihn zum Prediger; ja man gewährte ihm sogar 40 nach seinen Wahl in der Person Kolds, der von Nürnderg zurückberusen wurde, einen Gehilsen (4. April 1527). Bon hiesem Augenblick an mehrten sich die Anzeichen eines raschen Stimmungswechsels, der hauptsächlich durch den Siegesübermut und das hestige Drängen der latholischen Eidgenossen besorden wurde. rung, Bern beim Druck der Disputationsatten mitwirten zu laffen, erregte Berdacht, 45 und noch mehr verlette der Bersuch, die altgesinnten Unterthanen gegen ihre Obrigieit Um 25. Mai 1527 erließ der Rat ein neues Mandat, welches wieder aufzureizen. Um 25. Mai 1527 erließ der Rat ein neues Wandat, welches wieder auf das erste von Biti und Modesti zurückging, jeht aber mit dem ganz anders lautenden Jusae: — "odgleich solch ihr Predigen den Sahungen, Ordnungen und Lehren der Menschen, wie dann die seyn möchten, entgegen laute." — Verhoten wurde übrigens jede eigenmächtige Anderung des Bestehenden. Allein so konnten die Dinge nicht lange bleiben; die Spannung bestand fort und nahm zu. Einzelne Gemeinden singen an, die Messe abzuschafsen; andere baten um Gestattung der Priesterehe. Um endlich auf sessen Boden zu kommen, wußte man kein besseres Mittel, als das bereits versuchte einer Disputation. Der Gedanke sahn nun um so leichter Eingang, als seit Ostern die bisherige altgesinnte Wehrheit des Kleinen Rats zur Minderheit geworden war. Einhellig murde am 17 November 1527 vom Groken Rate ein gemeines Gelvräch für aufzureizen. Einhellig wurde am 17. November 1527 vom Großen Rate ein gemeines Gespräch für den Anfang des nächsten Jahres nach Bern auszuschreiben beschlossen. Dieses Ausschreiben gab als Motive an, die lange umsonst gesuchte Einigkeit zu erzielen, "den Grund göttlicher Wahrheit, chriftlichen Berstandes und Glaubens hervorzubringen und dem 60 nachzuleben u. s. Eingeladen wurden vor allem die Bischöfe von Konstanz, Basel,

Wallis und Lausanne, und zwar in eigener Person, zu erscheinen, als oberste Seelsorger und Hirten, "für die sie wollen geachtet werden", bei Berlierung dessen, was sie im Gebiete der Stadt Bern besähen. Ferner wurden sämtliche Eides- und Bundessgenossen Glaubensparteien ersucht, ihre Gesandten und Gelehrten abzuordnen, "ob auch die Eidesgenossenssenssenssenschen Auch des wahren Glaubens erhalten werden möchte". 5 Doch gedenke man die Disputationsbeschlusse niemanden aufzudringen. Gebraucht werden dürse nur das bloße Wort Gottes A. und NT. und zwar nicht nach Auslegung der Lehrer, sondern so, daß einzig biblische Schrift mit biblischer, dunkle mit "heiterer" erklärt werde und niemand darüber, denn die göttliche Schrift sich selbst, zu urteilen habe. Allen Einheimischen und Fremden wurde vollkommen freies Geleit versprochen, 10 sabet. Arten Einischnische und zemoen water vollenmen seies Geteit beistrichtet, strenge Handhabung von Zucht und Ordnung eingeschärft und jedem volle Redefreiheit zugesichert. "Und was dann, hieß es zulegt, mit göttlicher biblischer Schrift bewährt und beschlossen wird, das soll

ohne alles Mittel und Widersagen Kraft und ewig Bestand haben" u. s. w. Zugleich wurden die von Haller und Kolb mit vieler Umsicht versasten, von Zwingli revidierten 15 und zum Drucke beförderten zehn Schlußreden überall mitgeteilt.
Das Ausschreiben erregte großes Aussichten und mannigsaltigen Widerspruch; die Bischöfe lehnten die Einladung ab. Acht eidgenössischen Drie verweigerten jede Teilnahme und suchten, mit Berufung auf das Gespräch zu Baden, Bern von seinem Borshaben abzubringen. Murner erwiderte die an ihn besonders gerichtete Ausschreibung mit einer 20 samblosen Schwählschrift das er sover zu Lusgen nicht länger bleiben durfte Eck und haben abzubringen. Murner erwiderte die an ihn besonders gerichtete Aufforderung mit einer 20 so maßlosen Schmähschrift, daß er sogar zu Luzern nicht länger bleiben durfte. Ect und Cockläus schrieben wider die Disputation, und selbst von Kaiser Karl V. langte eine Abmahnung und Bertröstung auf das nächstens zu veranstaltende Konzilium (de dat. Speyer 28. Dezember 1527) an, welche hössich, aber sest erwidert wurde. Dagegen erschien eine große Jahl von Gesandten und Geistlichen, vornehmlich aus den schweizerischen 25 und süddeutschen, von Jürich der Bürgermeister Köust und Zwingli selbst mit etwa 40 Predigern, von Basel Detolampad, von Straßburg Bucer und Capito, von Konstanz Umbr. Blaurer u. s. w. — während die katholische Partei, wie zu erwarten, ziemlich schwach vertreten war. Nachdem die Begrüßung und Eröffnung am 6. Januar 1528 stattgesunden, die vier Präsidenten, — nämlich Dr. Joachim von Watt von St. Gallen, der Probst von Interlaten und nach dessen Absehung der Detan N. Briefer von Basel, der Abt von Gottstatt und der Komthur R. Schmid von Küßnacht, — ihre Pflichten laut Ausschreibens beschworen, auch die vier Schreiber beeidigt und andere ihre Pflichten laut Ausschreibens beschworen, auch die vier Schreiber beeidigt und andere Praliminarien vorgenommen worden waren, begann die eigentliche Disputation am 7. in der Franziskanerkirche vor dem Großen Rate mit Anreden von Watt und Rolb und 35 dauerte fort bis zum 26. Januar. Jede Schluftrede wurde der Reihe nach verlesen und abwechselnd von Haller oder Rold eingeleitet. Die erste derselben: "die heilige christliche Kirche, deren einig Haupt Christus, sei aus dem Worte Gottes geboren; in demselben bleibe sie und höre nicht die Stimme eines Fremden", — bestritt Alexius bemselben bleibe sie und hore nicht die Stimme eines Fremden", — bestrift Alexius Grat, Beichtvater der Nonnen in der Insel, ziemlich ungeschickt und mit Spuren grober 40 Unwissenheit; er wollte das Wörtchen "einzig" in der Schrift nicht finden und suchte zu deweisen, es gebe noch andere Häupter der Kirche unter dem obersten Haupte Christus, nämlich die Apostel, besonders Petrus und seine Nachfolger: dagegen zeigten Haller und Bucer, daß die Apostel sich nie Häupter, sondern nur Diener der Gläubigen genannt hätten, und Iwingsi erläuterte die Gewalt des Bannes, die jeder Einzelgemeinde zu- 18ehe. Besser verteidigten Theod. Hutter, Pfr. von Appenzell, noch schlauer, mit Hinsweisung auf die vielen jüngstensstandenen Setten und Meinungen, Dr. Konrad Treyer, Augustiner-Bropinzial von Freiburg, die entschende Gewalt der lichtbaren Kirche in Augustiner-Provinzial von Freiburg, die entscheidende Gewalt der sichtbaren Kirche in Glaubenssachen. Ihm antworteten die Straßburger, die ohnehin einen theologischen Streit mit ihm auszufechten hatten; da jedoch das Gespräch persönlich zu werden an- 50 sing und die Präsidenten dagegen einschieden, so protesterte Treper, wollte nicht mehr disputieren und entfernte fich. Der Faben wurde nun von hutter, bem Schulmeifter Buchstab zu Zofingen, und Andern in betreff der Schluffelgewalt und des Bannes aufgenommen, von Haller aber und vorzüglich von Bucer der evangelische Begriff desselben und die Freiheit jeder Gemeinde verfochten. — Gegen die zweite Schlußrede: "daß die 55 Kirche keine Gesehe ohne Gottes Wort mache und daß daher Menschenschungen nicht weiter binden, als sosen sie durch eine Gegen die Buchstab vornehmlich ein, nicht alle Reden Christit und der Apostel seien ausgezeichnet worden, ferner ließen sich gewisse driftliche Glaubensartitel und Lehren (Höllenfahrt Chrifti, Trinitat) so wenig als manche chriftliche Gebräuche, z. B. die Sonntagsseier, bloß durch die Schrift be- 60

gründen; worauf Bucer teils die Begründung übernahm, teils umgekehrt die wirkliche Unrechtmäßigkeit vieler von den Päpsten und Konzilien wider Gottes Wort aufgestellten Satzungen schaff nachwies. — Bei der dritten These: Christus sei unsere einzige Weisheit, Gerechtigkeit u. s. w., und ein anderes Berdienst der Seligseit, eine andere Genugthuung bekennen, beihe Christum verleugenen, — drehte sich der Streit hauptsächlich um die guten Werte, welche Buchstab als satisfattorisch für die Sünden nach der Taufe und als notwendige Ergänzung des Glaubens — Bucer hingegen als Früchte desselben betrachtet wisen wolkte. Der vierte Schlußlaß: "daß Christ Leib und Blut im Abendmale wesentlich und leidlich empfangen werde, lasse sich mit bibwischer Schrift nicht bewähren", — fand von katholischer Seite sast gar keinen Bestreiter; von lutherischer aber traten dagegen Bened. Burgauer von St. Gallen und Andr. Althamer von Nürnberg in die Schranken. Der erstere, hierüber mit seinem Kollegen Dom. Zieli uneins, war deswegen von seiner Obrigseit nach Bern gesandt worden. Beide standen übrigens gegen Zwingli, Devolampad und Bucer keineswegs im Bor1steile. Hutter, abermals interpelliert, blieb bei der gemeinen katholischen Lehre; Burgauer dagegen und andere erkärten, sie nähmen die These als erwiesen an. Konrad Som von Ulm hatte seinen Widerlacher Ga nach Bern gefordert und erhot sich tratz seines Ausbleidens, ihm ferner Rede zu stehen. Solche Ausstritte wiederholten sich überhaupt mehrmals. Schwach wurde die fünste These, "daß die setzt gebräuchliche Messe, als ein Opfer sir Lebendige und Tote, der Schrift zuwider, dem Opfer Christi eine Kästerung und um der Mitzbräuche willen ein Greuel vor Gott sei", — von Buchstad mit Analogien und Bordilden uns dem AI. angesochen, deren Nern zu entstäften keine größe Müsse verursachte. Für die sechste, nach welcher "Christus als einiger Thittler und Fürsprecher berüm Bater und sons tein Klicher Bauersmann, Hans Wächter von Kapenerswyl wurde die gegenseitige Fürdite Stellen bei. Bon Gilg Murer von Kapenerswyl wurde die gegenseitige Fürdite der Gläubigen, die den Jüngern Jesu verheißene Teilnahme an seiner Herrlichten, der reiche Mann in der Holls ein den Wüngern Vesu verheißene Teilnahme an seiner Herrlichten er erweien Wann in der Holls en den Fielen die genauere Prüsund ausschlen. nach der Taufe und als notwendige Ergänzung des Glaubens — Bucer hingegen als 30 und Buchstabs Gründe tonnten indessen bie genauere Prüfung nicht aushalten. Wider das Fegfeuer und was daran hängt war die siebente Schlufrede gerichtet; den von Mannberger, Hutter und Buchstad dafür vorgebrachten Probabilitäten und Folgerungen Wannberger, Hutter und Buchnad dafür vorgedragten Prodaditaten und Folgerungen aus Schriftitellen seizen Haller, Zwingli und Desolampad helle Schrift und den richtigen Berstand entgegen. Bilder zur Veresprung zu machen, erklärte die achte These sals dem Worte Gottes zuwider; die gewöhnlichen Distinitionen und Einreden, welche Buchstad und Hutter geltend zu machen versuchten, widerlegte Zwingli vündig und schlagend. Das Verbot der Priesterehe, welches die neunte These angriff und wegen dessen übersterteng Jasob Würd von Biel sich zur Verantwortung gegen seine Ankläger bereit erklärte, wurde von Buchstad nur aus dem Geschichtspunkte eines freiwilligen aber 40 unverbrüchlichen Gelübbes dargestellt, dessen schlieben schlieben des Beispiele aber gegen Zwinglis Beleuchtung und Schriftgründe nicht stichhielten. Die zehnte Schluftrede, daß Unkeuschheit keinem Stande schädlicher sei, als dem geistlichen, blieb unbestritten; nur entschuldte sich Buchstad mit der Menge gelehrter Gegner und der geringen Zahl nur entschuldigte sich Buchkab mit der Menge gelehrter Gegner und der geringen Zahl tüchtiger Mitkampfer auf seiner Seite, während Hutter bei der einen christlichen Ber45 sammlung verbleiben wollte. — Am 26. Januar beschloß Haller die 20 tägige Handlung mit einem Rücklicke und einer Ermahnung, sowohl an die Obrigseit zur Bornahme der nun gerechtsertigten Reformation, als auch an die Geistlichen zu wahrer Hirtentreue. Zwingli u. a. machten sich anheischig, serner Rechenschaft ihrer Lehre zu geben, und bemerkten, wenn schon Eck, Faber u. s. w. persönlich adwesend, so seien doch alle ihre Argumente auf dem Platze gewesen. Watt übergab die sorgsättig gessührten und täglich kollationierten Alten der Regierung, indem er zu allfälligen Berichtigungen aufforderte; zuleht dankte Haller der Bersammlung im Namen der Regierung. Noch fanden an den nächsten Tagen zwei besondere Gespräche statt, ein lateinisches zwischen Farel und einigen französischen Geistlichen, das aber ins Lächerliche ausartete, und ein deutsches mit acht Wiedertäusern, welche aus Grund desselben des Landes verwiesen wurden. Landes verwiesen wurden.

Die Folgen dieser, im ganzen mit Würde und Unparteilichkeit geführten Berhandlung waren: die Unterschriften der 10 Schlußreden von Seite der Chorherren und sast aller Bernischen Geistlichen, die Abschaffung der Messe, welche im Münster so bereits im Verlause des Gesprächs und besonders auf eine Predigt Zwinglis unterlassen worden war, die in aller Ordnung vorgenommene Entsernung der Bilder u. s. w. aus den Kirchen und endlich das Reformationsedikt vom 7. Februar 1528 (Richter, Ev. K. DD. I. S. 104), durch welches den Schlußreden Gesetzerstraft erteilt, die Gewalt der Bisches für verwirkt erklärt, das Nötigste in betress der Geittlichen, des Gottesdienstes, der Kirchengüter u. s. w. vorläusig angeordnet wurde, mit beigefügtem 5 Bersprechen, besserigten Bericht nach Gottes Wort sederzeit annehmen zu wollen. Die Gemeinden des Landes wurden vom 13. Februar an durch Abgeordnete einzeln um ihren Beitritt zur Resormation befragt; dei weitem die meisten erklärten sich mit Mehreheit sur Resormation beschaften des Oberlandes drang sie erst später durch, nachdem die von latholischen Rachdern und durch irrige Begriffe über evangelische Freis weit hervorgerusenen Unruhen gedämpst worden waren. — Aber auch außerhalb Berns trug die Disputation ihre Früchte, so in Biel, Basel, Schafspausen, den oberdeutschen Städen. An sie knüpften sich serner die Disputationen von Genf (1535) und Lausanne (1536), die Beselstigung der Resormation am erstern Orte, ihr Bordringen und ihre Berbreitung von da aus nach dem westlichen Europa, Frankreich, is Schottland, England, den Niederlanden; die Berner Disputation hatte somit nicht bloß eine lokale Bedeutung, sondern sie bildete zugleich ein sehr wesentliches Berbindungsglied in der Kette großer Ereignisse, durch welche der Protestantismus eine Weltmacht geworden ist.

Berner Spuodus. — Die Synodalakten erschienen amtlich gedruckt zu Basel schon 20 1532 unter dem Titel: "Berner Synodus — Ordnung wie sich pfarrer und prediger zu Statt und Land Bern, in leer und leben, halten söllen, mit wyterem bericht von Christo, unnd den Sacramenten, beschloßen im Synodo daselbst versamlet, am IX. tag Januarii An. MDXXXII. Ob wir ouch Christum u. s. w." II. Corinth. V. 4. — Wieder offiziell aufgelegt 1728 und 1775. Privatausgabe des öltern Textes mit neuerer Verdeutschung von 25 Lauener, Basel 1830. 8°. Eine latein. Übersetzung giebt Lüthard I, 182 ss. (S. Bern Disp.), eine franz. nach ihm Ruchat (R. A.) T. 3 p. 438 ss. Beide weder vollständig noch zuverlässig, abgesehen von der unnachahmlichen Sprache des Originals. Eine holländische Übersetzung v. G. Albers u. d. T. De synode van Bern in het jaar 1532, sindet sich in der Zeitschrift Gelof en vriheid. 23. Jaargz., Rotterdam 1889. Ungern vermißt man dies Kleinod einer 30 R.-Ordnung in der Richterschen Sammlung. — Bgl. noch bes. Kirchhoser, B. Haller S. 169 ss., Bestalozzi, B. Haller S. 52 ss. Baum, Capito und Buzer, S. 484 ss.; besonders Villeter, in den von Nippold herausgeg. "Berner Beiträgen", Bern 1884.

Berner Synodus, ohne nähere Bezeichnung, heißt die erste unter den verschiedenen bernisch-reformierten Synoden, diesenige vom J. 1532, und zwar bezeichnet der Name 26 sowohl diese Bersammlung selbst, als auch das Ganze der von ihr gefaßten Beschülsse. Durch die Disputation von 1528 (s. den vorherg. A.) war die Glaubenserneuerung im Prinzip begründet, durch das Reformationsmandat und andere daraussolgende Editte das Richenwesen gesetzlich und äußerlich geordnet; allein die Konsolidierung und der innere Ausdau ließen noch sehr viel zu wünschen überg. Bon den Gestlichen, die man 20 meistenteils beibehalten, wenn sie nur die 10 Schlutreden unterschrieden, zeigten sich viele den Anforderungen des evangelischen Amtes in Lehre und Leben wenig gewachsen, während andere sich nicht selten durch übereiser und Ungeschied verzingen. In manchen Gemeinden gährte auch noch die Anhänglichteit an das latholische Wesen, und andererseits sah man sich in unklaren Erwartungen von evangelischer Freiheit zetäusch; wiederholt 26 kam es zu aufrührerischen Bewegungen. Rach der Katastrophe von Kappel kam die Unzufriedenheit zum drohenden Ausbruche, indem 120 Ausgeschossen den Bande der Regierung eine Reihe von Begehren der verschiedensten Art vorlegten. Durch das zurüchgaltende Benehmen der Regierung im Keligionstriege von 1531 war zudem eine tiese Spannung zwischen ihr und einem Telle der Prediger entstanden, indem beson ders Megander sie öffentlich vor Gott und der Welt der Unehrlichteit anslagte. Aufseugung und Unruhe war allgemein. Durch Feltzseit und Rachgeben in begründeten Punten wurde eine vorläusige Vereindarung erzielt und zur Keutordnung der tirchlichen Dinge eine allgemeine Synode in Aussicht gestellt. Kur mit schweren Sorgen sah Hallen und das Gedethen der Kirche; zudem sold um nichts geringeres, als um den Be- 26 staten und das Gedethen der Kirche; zudem sold um nichts geringeres, als um den Be- 26 siehen der ausgehen er Kirche; zudem sold um eine Saage des mittleweile suspendierten Regander untersucht und beurteilt werden.

such tapito vor allem die Regierung mit den Predigern auszusöhnen, was ihm erst nach längerer Mühe gelang. Die Synode, zu welcher sämtliche Geistliche des Landes, 220 an der Jahl, einberusen waren und mit welcher auch eine Personal-Censur der einzelnen in Gegenwart von Ratsverordneten sich verbinden sollte, trat den 9. Januar zusammen und wurde am 10. von Capito mit Darlegung der zu behandelnden Gegenstände vor der Gemeinde eröffnet; er selbst führte hauptsächlich das Wort dei den Beratungen, und zwar mit einer Klarheit, Eindringlichseit und Milde, die ihm aller Herzen gewann. Bei seiner Schlußrede am 13. konnte sich kein Anwesender der Thränen entshalten. Tags darauf verabschiedete er sich von dem versammelten Rate; das ihm anzgebotene Geschent schlug er aus und setze unter öffentlichem Geleite seine Reise nach Jürich und Konstanz sort. — Die von ihm mit großem Fleiße zusammengesaßten Ergebnisse der Verhandlung bilden eine Kirchenordnung und Pastoralinstruktion, auszgezeichnet selbst unter den Denkmälern der Reformationszeit durch apostolische Kraft und Saldung, Wärme und Herzlichkeit, schlichte Einfalt und praktische Weisheit, "ein wahres Weisterwert auch für unsere Zeiten" (Hundeshagen), welches wohl verdient, in weitern Kreisen bekannt zu werden.

Die eigentliche "Handlung des Synodi" beginnt mit einem Vorworte: "Bom Bevelch und Gewalt der zytlichen Oberkept, den Gottsdienst belangend, sampt einer Ermahnung an ein I. Herrschafft Bern" als primum membrum Ecclesiae. Es wird ihr ebenso ernstlich und träftig ihre Pflicht zu Gemüte geführt, "allen Flyß anzukeren, uff das ir Gwalt Gottes Dienerin spe unnd das sp das Evangelions Leer und Leben, so vern es uherlich ist und blydt, by iren Underthanen erhalte"; — als auch vor der Unmaßung gewarnt, sich in den inwendigen Gang der Gnaden und die Gewissen der Unmaßung gewarnt, sich in den inwendigen Gang der Gnaden und die Gewissen der Inmaßung gewarnt, sich in den inwendigen Gang der Gnaden und die Gewissen der Lympaschen der Alexiset und dem hl. Geyst ein Zyl gesetzt werde". Denn das sei eben des Papstes und der Alexiset Widern zu gebieten oder verbieten, daburch die guten Gwüßen der Papstes und der Alexiset, sondern allein Christo und Gott zustehe. "Wer darumd sollend sy — die weltsichen Regenten — nit von göttlicher Regierung abstahn, so wyt die selbig uswendig ist, und der fry Louff der Gnaden durch iren Gwalt möge, als durch Witschrung und Berführung abwenden. Das ist, das so der gesunden Leer halten, die Irrung und Berführung abwenden, alle Gotslesterung und offentlich Sünd in Gottes Dienst und Leben absthüend, die Wahrseyt und Erbarseyt beschüsen zu." — Und wiewohl es wahr sei, daß dieser Dienst und Gewalt der Obrigsteit nichts als Gleißner mache, "wo nit Christus selbs am Handel ist", — so dürfe sie dies doch nicht abhalten, das Ihrige zu thun, nehme es die Welt, wie sie wolle. "Dennocht so verhissfet Iw. Gn. durch iren Dienst, damit das reyn Wort Gottes die swern Underthanen getriben, die heyter Gnad angezdugt und uff den Brunnen gewysen werde, uß dem allein die Wasser Gnad angezdugt und uff den Brunnen gewysen werde, uß dem allein die Wasser Gnad angezdugt und uff den Brunnen gewysen werde, uß dem allein die Wesser Gnad angezdugt und er Regierung gebeten, daß sie die nachfolgende Ordnung bestätten möge.

Hieran knüpft sich, nicht in dürren Gesethesparagraphen und gedieterisch, sondern in 44 zum Teil ausführlichen Kapiteln und im Tone gegenseitiger, brüderlich herzlicher Ansprache, die Anweisung über Lehre (d. h. Inhalt derselben, Sakramente, Predigtweise, Jugendunterricht) und Leben (öffentlichen Wandel, Studien, Seelsorge, häusliches Bershalten) der Geistlichen. Gleich von Ansang tritt uns die charakteristische Eigentümlichteit, welche durch alles hindurchgeht, der entschieden evangelische, in gutem paulinischem Sinne antinomistische Geist, das Oringen aus Christum als das alleinige Fundament und den wesentlichen Inhalt christischen Glaubens und Lebens, recht start und in nicht weniger als 17 Kapiteln (2—18) entgegen. So heißt es 3. B. schon Kap. 2 unter der Aufschielt, das alle henssame Leer nüt anders ist, dann das eynig, ewig Wort Gottes, die vätterliche Güte und Herzlichseit, so er uns durch Christum hat mitgetenst, das ist nützet anders weder Christus I. selbs, der umb unser Sünd willen gecrütziget u. s. m.

— Was dier Leer zewider, das ist unserm Hens zewider; was solichen Berstand und biesen Inhalt nit mit im bringt, mag nymmer ein Christenlich Leer genant werden; dann alle Christenliche Prediger sind Boten Christi und Jügen spase Lydens, des Willen und Bevelch spallein sollen ukrichten, als von irem Herrn allein dazzu ußgesandt und abgesertiget, glych wie er — vom Batter gesandt ist, das er syn vätterlich Eer und Namen und sungt lungt nüt anders den Menschen offendar machte, welches er gestrüwlich durch syn gang Leben ußgericht hat". — Gott selbst soll daher dem Bolte allein

in Christo angezeigt und verkündigt werden; "Berlaßend die Prediger die Gnad Gottes in Christo anzezengen, so wirt ir Bold ne erger und unglöubiger und zu letst on Gott in ber Welt, wie die Senden gespn synd, die gloch vil Geschweg von einem natürlichen Gott gehört und geredt haben, aber nüt vernomen von irem gnedigen Vatter im Hymel; darumb sp den bekanten Gott nit als Gott vereeret habend, dig inen Christus vertündt sund von inen gegloubt ward" (K. 3.). — "Dann sölich Erkantnuh Gottes, die Christus nit gebyret, vallet ab und verstüget under den Henden, wie Cicero von Simonide darthut, welcher durch flyhig Betrachtung und Erforschung, was Gott were, zuletst dahin kam, das er weniger von Gott wußte, dann da er soliche Gedenaten ansienge" (K. 5). — Im Tode und in der Auferstehung Christi dagegen werde Gottes Gesinnung und 10 Heilswerk am klarsten erkannt und angeschaut; damit müsse auch alle Predigt, wie diesienige der Apostel, anfangen und enden; nicht als ob deswegen der sonstige Inhalt der Evangelien überflüffig wäre, denn alles darin ist vielmehr Borbereitung zum Tode Evangelien überstüssig wäre, denn alles darin ist vielmehr Vordereitung zum Tode Christi und auf unser Heil gerichtet. — "Deßglychen schwet er — der Geist in uns — an die Werd und Wunderzeychen Christi, darin er verstat den inwendigen Loufs is der Gnaden und geystliche Handlung Christi in dem Herzen; dann uß blinden und touben Sündern macht er sechend und hörend gegen der ledendigen Stym des Vatters, uh den Lahmen grade Helden, die den Weg Gottes loufsen unverlezt. Er ninupt hin die Walaty der Sünden durch syn hepssam Gnad, den todten Sünder erquickt er durch den Geist der Ufferstäntnuß u. s. w. (K. 7). Auch die Sündenerstenntnis und Vusse wos zuse wosten Geste und lebendiger aus der gläubigen Vetrachtung Christi als aus dem Gesetz: "Im Todt Christi haben die Upostel sast dehen unser verdampt Natur erkennen gelert, wie die Inden im Gsas Monsi ir Sünd mit großer Arbent und gar schwerlich erkant daben. Darumb sy den Heyden einfaltig ir Sünd und die Verstünung durch Christum on Gsak haben angesöugt und keinen hinder sich gewosen in den Monsen. Dann leret 20 on Gjat haben angezöugt und teinen hinder sich gewysen in den Moysen. Dann leret 25 man durchs Gsat Sünd erkennen, so ist es nüt dann ein todt und kalt Ding und hat kein Leben" (K. 9). — Überhaupt hat das Gesetz für uns, "die von Seyden kommen, mit Seyden und nit mit Juden handlend", keineswegs eine grundlegende Bedeutung mit Henden und nit mit Juden handlend", keineswegs eine grundlegende Bedeutung wie für die letztern; "dann Christus ist unser Gnügen, was wöllen wir meer. Joan. I." (K. 11—12); — wodurch indessen ein "zufälliger", pädagogischer und instruktiver Rutzen so Mosis und der Propheten, sosen sie von ihrem lieden Heilande zeugen und nütze sind zur Lehre, zur Strafe u. s. w. keineswegs ausgeschlossen wird (K. 17 u. 23). In Ansehung der Sakramente der Synodus vornehmlich auf zweierlei: vorerst "das wir alle in der Lieb belyden gegen Pederman, so viel an uns ist. Und das wir uns nit ynlaßen in eynigen Zand, vorad den hl. Sakramenten halb, so lang die Geheymnuß, so der Herr J. Ch. uns gelaßen wirt, obschon er nit so heyter und dieser Art uns geslaßen wurde (Anspielung auf die luth. Theorie), wie er syn soltomenheyt und nit zu Ukspielung auf die luth. Theorie) wie er syn soltomenheyt und nit zu Ukspielung fleischlicher Sinnlichsent dienen". — Sodann wird sehr gestilbentlich und zu Uffbringen fleischlischer Sinnlickent dienen". — Sodann wird sehr geflissentlich und oft hervorgehoben, "das es nit Ceremonien oder Rilchengepreng" spen. — Sunder es sind Geheymnußen Gottes oder der Kilchen Christi, dadurch den Glöubigen von ußen fürgetragen wirt der Christus, so zugegen im hl. Genst, die Herzen schwangert und ersfült" (K. 19). Während also hier auf der einen Seite die unionistische Tendenz der Strafburger deutlich durchblickt, hält die Synode dennoch fest am Standpunkte der freilich vertieften und ergänzten zwinglischen Lehre; die Sakramente "sind nit blosse Zeychen, 45 sunder Zeychen und heymlich Kräft Gottes zuglych mit einander, als der hl. Touff, daryn der Diener mit Waßer und Christus zuglych mit synem Geyst töufset" (K. 20 u. vgl. 22). "Ja des Herrn Brotbrechen ist auch ein Sakrament und tein läre Ceremonien und tregt für den Glöubigen den Lyd Christi J., der für uns gestorben ist, und das Blut c., welicher Lyd und Blut Christi im hl. Geist uns innerlich sposen der Wund den Jerstörlichen Lyd den vergendlich Vro spose positie und der Wund den Verschlichen Lyd den Verschlichen Lyd der Group in der Group in der Group in der Group in der Group ist und der Wund den Verschlichen Lyd den Verschlichen Lyd der Group ist der Kolonie und der Verschlichen Lyd der Group ist der Kolonie und der Verschlichen Lyd der Group ist der Kolonie und der Verschlichen Lyd der Group ist der Kolonie und der Verschlichen Lyd der Verschlichen Lyd der Kolonie und der Verschlichen Lyd de Wyn trendt, also sicht der Gloub über sich vom Zytlichen in das Ewig u. s. w." (R. 22). Wer erkennt hierin nicht bereits den Ubergang zu Calvins Theorie, dessen begriffliche Bermittelung des Zusammenhangs zwischen Zeichen und Sache durch den hl. Gestst wenigstens andeutungsweise vorliegt? Gerade aber, weil Nachbert darauf gelegt wird, 55 daß die Sakramente nicht bloße Gebräuche und Zeichen, sondern "Geheimnisse der Kirche" seinen, sollen sie auch nur in der Gemeinde verwaltet werden (K. 21), und es gehörte daher stets zu den Eigentümlichkeiten der bernischen Kirche, daß weder Privatause noch Privatiommunion in ihr zugelassen wurde. Auch der Bann als Ausschließung vom Abendmahle wird (R. 22) zwar nicht schlechtweg und für alle Zeit verworfen, wohl

aber für den Anfang und der Migbräuche wegen, von der Hand gewiesen. "Wir söllen und wöllen meer uff die innwendig Erbuwung sechen, welche für Gott bestat, weder uff die uhwendigen"; — wiederum ein Wertmal der innerlichen, evangelischen, allem Gespesswesen abholden Richtung. Über die Predigtweise, das Ermahnen und Bestrafen von der Kanzel werden ireffliche Fingerzeige gegeben. Schon im allgemeinen, heißt es, sei es von noten, "das der Prediger nit uß menschlicher Bewegung straffe, sundern sei es von nöten, "das der Prediger nit uß menschlicher Bewegung straffe, sundern — uß bestendiger Warhent, als für Gott und im Angesicht unsers Herrn J. Ch. — uß bertlicher Lieby — und wirt ouch nit wyter straffen, dann es ufsbuwet by den Zuhörern. — Wann nun die Straff nit nach göttlichem Willen uß Christi Erkanntnuß genomen, die Scherpse der Straff mit Herzlichent und Lieb nit gemischet üst, und wo mengklich nit spüret, das allein Gottes Ger und der Zuhörer Seligleit gesucht wirt, so ist es nit christlich gehandelt" (R.25). In der Regel sind nur Anwesende zu bestrafen; thut man es gegen einen Abwesenden, so ist es eben, "als wann man einen Lodten zum Bad trüg und ließ den Chemyseger (Kaminseger) in sym Ruß und Unflat verzum Bad trüg und ließ den Chemyseger (Kaminseger) in sym Ruß und Unflat verzusen. Nur um drohenden Schaden und Anstedung von den Zuhörern abzuwenden, sei eine Ausnahme davon am Orte. "Deß Pabsts aber können wir nit vergehen, denn er ist mit spiem Gwalt schon zugegen und macht vil Gwüßen irr und unrüwig by in selba: sunst möcken wir son wilkia stan uk Ursach, daß Rötigers uns anligt jei eine Ausnahme dwon am Orte. "Deß Pahlis aber tönnen wir nit vergehen, denn er ist mit sprem Gwalt sehon zugegen und macht vil Gwühen irr und unrüwig by in selbs; sunst möcken wir spn wol mühig stan uh Urlach, daß Rötigers uns anligt u. l. w." — doch solle auch da der Elenchus nur mit Mah und gelegentlich gebraucht werden (K. 26). Daneben sade sich der Prediger wohl zu häten, daß er weder die Obrigseit über Gebühr erhede, noch durch Bertleinerung derselben des gemeinen Mannes Gunkt luche. "Wir wellend aber leyder lieb spn und von Kyemant verhäßet werden" (K. 28). — Hinwiederum wird aber auch die Obrigseit ernstlich ermahnt, nicht jede scharfe Rüge allzuhoch aufzunehmen, sondern auf der Prediger Amt, Pflicht und redliche Reinung zu sehen. "Solichs ziechen wir nit an, das uns gefalle grober Lüt Bochen und Tratzen. Aber diewyl die Warheyt byßet und allweg ir Scherpsse hat, und ein armer Parrer zufünstigem Unrach etwan begegnen muß, den Andere noch nit fürsechen und als zufünstigen Unrach etwan degegnen muß, den Andere noch nit fürsechen und als zufünstigen Warnung langmütig und nit, wie man sat, zu kurz angedunden spen (K. 30). Das Boll sei übrigens zum geziemenden Gehorsam gegen die Obrigseit, zu treuer Entrichtung der Zinsen und Zehnten — der billigsten Kogade, weil sie nach Gottes Segen sich richte — auszusordern (K. 32). Die Jugend solle in der Furcht und Liede Gottes durch J. Christum unterwiesen werden, "und das nit mit wystöussigem Anzug der Glärfift, sunder uh dem Ameyenen Apoliegsouben und dem Vertrenzier; voch wer es am höchsten fruchtbar, daß wir allen Flyß ankerten, us das erhitigen die zarten Gemüter der Kinder (K. 33). Das Kapitel vom Leben und den Kröntung: Wie der Krönmigseit der Ksintere in der Gemeinde (K. 36) beginnt mit der Erinarerung: Wie der Kröntungen, halsstarrig und der Weider, ihre Kröntungen, halsstarrig und der Weider, ihre Kröntungen, die Gerechtige der Krönten, von der Meditation, der Koshchien der Keider. — und die Brediger ihren das. Sunst mit mit uns versechen sind, wie je spin 45 Goldforner in Wenge enthalten die Absanitte von den Studien der Prediger, ihren Konferenzen, von der Meditation, dem Bortrage, dem fleißigen Halten der Predigten — auch an den bestimmten Wochentagen und wo möglich in den Nebendörfern (K. 37 die 42). Da liest man u. a.: "Wann man predigen will, psleget man geschribne Predigen oder Commentarien zu lesen und uffzezwachen, das gnug son mag, ein Stund zu sovertryden, und wirt wenig Ucht genomen, was ufstuwe zu diser Zyt gegenwärtige Kilchen oder nit. Dannenhar ist, das man so wenig bestendigs für Gott uhrichtet". Deshalb sollten die Prediger einander ermahnen und fördern, daß seder die Schrift selbst meditierte und "uhreche", ihm zur Vessenann und zum Frommen seiner Gemeinde, "und etwan nit den zechenden Theyl sagen deren Dingen, die im Gott by solchem Text der Schrift geben hatt" (K. 39). — Ebenso beachtenswert sind die Rinke über die 55 Gschrifft geben hatt" (R. 39). — Ebenso beachtenswert sind die Winke über die besondern Unterredungen mit den Gemeindegenossen, — "dann besunder Bericht vil baß zu Berhen gat, weder das, das offentlich zu Pederman geredt wirt", und vom Seimsuchen der Kranten, denn: "Dise Sandlung ist offt nüher weder zechen Predigen, die in der Gemeyn beschen on sunder Uffmerdung der Zuhörer, syttenmal die Rot sp o alle belanget und sp alle des Trosts begyrig syn u. j. w." (R. 42 u. 43). Endlich

wird in Hinsicht auf das "Leben der Pfarrer gegen sich selbs und ir Hußgspnd" eine treffliche, körnige und tiefeingehende Auslegung von 1 Ii 3, 2 ff. — zugleich ein Muster an- und eindringlicher Predigtweise gegeben und zum Schluß unter Borbehalt obrigkeitsicher Sanktion verordnet, daß jährlich im Mai eine ähnliche Synode gehalten, der Inhalt des obigen aufgefrischt und, was zur Erbauung der Prediger und Gemeinden 5

biene, weiter beraten werden solle. Den Wünschen und Ansichten der Geistlichseit tam der Große Rat in würdiger und hristlicher Weise entgegen. Noch am Schlustage der Synode, den 14. Januar, des stätigte er die ihm vorgelegten Alten derfelben, erstärte sich mit dem Inhalte völlig einverstanden und entschlossen, sie sowohl selbst treulich zu beodachten, als auch über ihre 10 Beodachtung mit Ernst zu wachen. Die jährliche Jusanmenberufung der Synode ward gesetzlich angevrdnet und am Ende des — den Atten vorgebrucken — Defretes das tetersiche Restressen ausgestallt. gesehlich angevrdnet und am Ende des — den Alten vorgedrucken — Defretes das feterliche Berhrechen ausgestellt: "Wa aber etwas uns fürdracht von unseren Pfarreren oder Anderen, das uns näher zu Christo füret, und nach Vermög Gottes Worts gemeyner Früntschaft und Christenlicher Lieb zutäglicher dann veh verzeychnete Meynung 15 sit, das selbig wollend wir gärn annemen und dem hl. Geyst spienen Louff nit sperren, der nit zuruck uffs Fleysch, sunder allweg furtringt uff das Ebenbyld Christi Issu unsers Herren, der uns all in synen Gnaden bewaren wölle". Der Berner Synodus bildete sortan nehst den zehn Schlußreden der Disputation das Partitularsymbol der bernischereformierten Kirche, welches — wenn auch später durch die allgemeinern reformierten 20 Symbole und die neue Scholasti zeitweise zurückgedrängt — doch nie ganz vergessen murde. sordern zuwal in den Erwecknostagen durch den Rietsmus mieder hernorveluckt. wurde, sondern, zumal in den Erweckungstagen durch den Pietismus wieder hervorgesucht, zur Nahrung des evangelischen Sinnes und Lebens benutzt und als Panier hoch getragen wurde. (F. Tredfel +) Blofd.

Bernhard (Bernardus) de Botono, aus einem ansehnlichen Geschlechte der Stadt 25 Parma gebürtig, daher Parmensis, ward um den Ansang des 13. Jahrhs. geboren. Er machte zu Bologna juristische Studien, ward daselbst Prosessor und Kanonitus, lebte hierauf eine Zeit lang als höherer Kurialbeamter in Rom und ging gegen Ende seines Leben nach Bologna zurück wo er besonders über die Detretalen las und, nachdem er 1265 seine sämtlichen juristischen Bücher, nämlich den Codex, das Digestum votus so und novum und des Hugguccio Summa zum Detret einem Nessen vermacht hatte, im J. 1263 starb. Berühmt ist er als Berfasser resp. Sammler der sogenannten Glossa ordinaria (s. d.) zu den Dekretalen Gregors IX. Außerdem hat er verfaßt: Casus longi und eine Summa super titulis decretalium. Bgl. Schulte, Die Gesch. der Quellen d. kan. Rechts Bd 2 S. 114 ff. (Stuttg. 1877). (Mejer †) Friedberg.

Bernhard, Abt von Clairvang, gest. 1153. — Litteratur. Ein sehr umsassendes und genaus Verzeichnis derselben giebt Leop. Janauschef, Bibliographia Bernardina. Wien 1891 (2761 Arr.). I. Ausgaben. Die erste, die man als Gesamtausgade der Schristen B.s betrachten kann ist die zu Baris 1508 bei Joh. Parvus erschienene, von Andreas Bocard redigerte: Seraphica mellissu devotique doctoris S. Bernardi scripta, der eine große Menge (dei J. 87) 40 anderer gefolgt ist. Einen bedeutenden Fortschritt durch Textverbesserung, Rapiteleinteilung u. Hinzussung von Inhaltsangaben und Anmerkungen bezeichnet die von Jacob Merlo Horst veranstaltete S. Patris B. opera omnia. Col. Agr. 1641. Sie wurde übertrossen Werlo Horst veranstaltete S. Patris B. opera omnia. Col. Agr. 1641. Sie wurde übertrossen durch S. B. . . . opp. . . . post. V. C. J. M. Horstium ad varios codd. mss. collata emendata et aucta studio et opera Dom. J. Madillon, Parisiis 1667, verbessert und bereichert 1690 und (von 45 Massinet und Texier) 1719. Diese letzte ist die beste dikten vorhandene, wieder abgedruckt auch dei MSL 182—185, wo Bd 182 und 183 die echten, 184 die B. mit Unrecht beigelegten Schristen, 185 die alten Lebensbeschreibungen und eine Anzahl z. T. sehr wertvoller Beigaben, die sich bei Kab. nicht sinden, enthält. Eine neue tritische Ausgabe der Sermones de tempore, de sanctis und de diversis ist von Gsell und Janauschel im ersten Bande der des Kenis Bernardina, Bien 1891, gegeben worden. Eine altsranzösische Überseung von Predigten B.s hat Bendelin Förster, Li sermon St. Bernard, Erl. 1885, berausgegeben, vgl. auch A. Tobler in den Sd 1889, S. 291 ff.. II. Quellenschriften zum Leben B.s. Bon den alten Lebensbeschreibungen hat weitaus die größte Bedeutung die sog. Vita prima, MSL 185, 225—466, deren erstes Buch von Bola Ballis, das dritte die schrete und das sechste der ursprüngelich selbsseiten und Kallis, das dritte die Füsser und das sechste der ursprüngelich selbsseiten der miraculorum, von Gauftid von Clairvaux versaßt ist. Uber das Rüsser der Bernhard, Abt von Clairvaux, geft. 1153. — Litteratur. Gin febr umfaffendes und ge-Nähere f. die umfassenden, scharffinnigen Untersuchungen von G. Hüffer, Borstudien zu einer Darstellung bes Lebens und Birtens d. h. B. v. Cl., Münster 1886. Die sog, Fragmente Gaufrids MSL 585, 523 ff., bilben (vgl. Hüffer S. 26 ff.) eine Materialiensammlung Gau- 60

fribs, sie finden sich in den Hoschr. in umfassenerer Gestalt als in den Druden. Fast nur ein Auszug aus dem ersten Leben B.s ist das zweite von Alanus v. Augerre (f. d. A. 1.86 S. 283,31) versaßte MSL 185, 469—524. Das vierte von einem gew. Johannes Eremita geschrieben, ebb. 531—550 trägt schon entschieden legendarischen Charatter, und dasselbe gilt b von den Bernhard betressenen Abschnitten in dem Lieder mirsculorum des Herbert, eines Wönchs aus Clairvaux, der später EB. v. Torres in Sardinien war (herausg. nach einer unvollständigen Handlich von Chifflet 1660, abgedr. MSL 185, 1273—1384 als Herb. de miraculis ll. III) und dem Exordium magnum Ord. Cist. (Bibl. Cist. I, 13 ff. MSL 185, 995 ff.).— III. Spätere Schriften über B. 1. Gesamtbarftellungen. Commentarius de S. B. 10 auct. J. Pinio S. J. in ben AS August. IV, 101 ff. MSL 185, 643—944 (noch immer mit 10 auct. J. Pinio S. J. in ben AS August. IV, 101 ff. MSL 185, 643—944 (noch immer mit Nupen zu gebrauchen), Mabillon Praefatio generalis zu feiner Ausgabe, auch über B.3 Leben sich verbreitend, trop verhöltnismäßiger Kürze wertvoll. A. Reander, Der heilige B. 1813, 1848, 1868; mit Einleitung und Busäpen von S. A. Deutsch in der Bibl. theol. Rlassier Bd 22. 23, Gotha 1889; F. Böhringer, Bernhard von Clairvaux im 13. Bd bes Wertes: Die Kirche Christi und ihre Zeugen 1849, 1878 (gute z. T. über Reander hinausgehende Darstellung); M. Th. Ratisdonne, Histoire de St. B. 1841 u. ö. (mit Begeisterung, aber völlig untritisch geschriebenes Histoire de St. B. 1841 u. ö. (mit Begeisterung, aber völlig untritisch geschriebenes Histoire de St. B. 1841 u. ö. (mit Begeisterung, aber völlig untritisch geschriebenes Histoire de St. B. 1841 u. ö. (mit Begeisterung, aber völlig untritisch geschriebenes Histoire de St. B. 1841 u. ö. (mit Begeisterung, aber völligen). Bon G. Histoire de St. B. Lift bisher nur ber erste Bd, die erwähnten Bor 20 studien umsassen. Dagegen hat E. Bacandard nach einer großen Zahl gelehrter Einzelunteriuchungen, die meist in der Revue des questions historiques erschienen sind. nun-20 ftiolen umfalsend, erigienen. Dagegen hat E. Bacandard nach einer großen Jahl gelehrter Einzeluntersuchungen, die meist in der Revue des questions historiques erschienen sind, nunmehr eine Vie de St. B. Paris 1895, 2 Bde herausgegeben, die vieles genauer feststellt, mit Sachsenntnis, mit Geschmad und, soweit der ultramontane Standpunkt des Verf. es zuläßt, mit unbesangenem Urteil geschrieben ist. Außerdem kommen die aussührlicheren Werke über 25 die Geschichte des Cistercienserordens (s. d.) auch sür das Leben B.s in Betracht. — 2. Spezielles. a) Hertunft und Familie B.s betressend: \$3. F. Chisset, S. Bernardi genus illustre assertum, Divione 1660, MSL 185, 1199—1544. — b) Über B.s Wirken soweit es Kaisertum u. Kapstum berührt dieten viel: B. v. Gieseberchis Gesch. der deutschen Kaiserzeit. Raisertum u. Kapstium berührt bieten viel: B. v. Giesbrechts Gesch. der deutschen Kaiserzeit, Bd IV und Bernhardi, Jahrbb. d. deutschen Reichs unter Lothar v. S., 1879 und unter Konsorad III. 1883. Über sein Wirten für den 2. Kreuzzug: B. Kugler, Analekten z. Gesch. des 2. Krzz., Tüb. 1878; Neue Analekten Tüb. 1883; K. H. Neumann, B. v. C. u. d. Ansänge d. 2. Krzz., Heibelb. 1882; G. Hüffer, Die Ansänge d. 2. Kreuzz., Hold und die Berurteilung Ab. Kerlin 1880; E. Bacandard, Abelard, sa lutte avec B. Bernard etc., Karis 1881. — 85 di über B. als Prediger: Brömel, Homilet. Charakterbilder, Berl. 1869, S. 53—96; Bacandard, S. B. orateur, Kouen 1877; R. Kothe, Gesch. der Predigt, herausg. v. Trümpelmann, Bremen 1881, S. 216 ff.; Nebe, Zur Gesch. d. Bredigt, 1879, I, 250 ff. — e) über B.s Wunder: Hüffer, a. a. D. S. 82 ff.; Druffel, GGA. 1888 nr. 1; Hüffer, Ho. über B.s Wunder: Hillichen Leben ZhTh 1862, Heft 2; Dieckhoff, Justin, Augustin, Bernhard und Luther Leipzig 1882; A. Kitschl, Lesefrüchte aus dem heiligen Bernhard, ThStK 1879, S. 317 his 335; derselbe, Die christliche Lehre von der Rechtsertigung und Berjöhnung I, § 17; Thomasius, Dogmengesch. II, herausg. v. Seeberg 1889, S. 129 ff., 266 ff.; A. Harnad, Dogmengesch. 1890, III, 301—306; F. Loofs, Leitsden z. Stub. der Dogmengesch. § 63, 5. — 45 Berschiedene Beiträge zur Würdigung B.s sinden sich dei G. Hofmeister, B. v. C. BerL 1889, 90 (Progr.-Abh.). Eine sehreiche Stizze von H. Reuter im 1. Bde d. RG.

I. Leben und Wirken. — Bernhard (viese beutsche Form des Namens ist im Deutschen, wie es auch im 12. Jahrh. immer geschehen ist, beizubehalten und nicht mit Bernard zu vertauschen) ist eine der hervorragendsten Getalten nicht nur des zwölsten Jahrhunderts, sondern des ganzen Mittelalters, ja der Kirchengeschichte überhaupt. Er hat dem Mönchsleben einen neuen Ausschwung gegeben, er hat über das Mönchtum hinaus in die kirchlichen Berhältnisse auf die wirssamste eingegriffen, er hat nicht wenig zur Erweckung einer innerlichen Frömmigkeit in weiten Kreisen beigetragen. Wie er durch sein gewaltiges Wort die Massen zu entzünden wußte, so verstand er es auch in stiller Zwiesprache die Seelen der einzelnen zu lenken, ihr Gemüt zu beruhigen, ihre Entschlässe zu bestimmen. Seit Gregor d. Gr., so rühmte man schon zu seiner Zeit, hat die Kirche keinen Prediger gehabt wie ihn, und daß damit nicht zu viel gesagt war, beweisen uns seine Reden, die an Fülle der Gedanken wie an Reiz der Dartellung wenige ihres Gleichen haben. Ist er von den Zeitgenossen als Heiliger und Vordert verehrt worden, so haben seine Schriften, zu den edelsten Erzeugnissen der Kirchelichen Litteratur gehörend, ihm eine tiesgreifende Wirtung auch auf die Rachwelt gessichert. Bon Luther und Caloin gerühmt, hat sein Rame auch in der evangelischen Kirche einen guten Klang behalten, wenn er gleich ein Bertreter der mittelalterlichen Kirche in vielen Dingen ist, welche die Reformation bekämpfen mußte.

B. geboren zu Fontaines bei Dijon im J. 1090 (s. Bacandard I, 1 Anm.) war der britte Sohn des wackeren Ritters Tecelin und der Aleth aus dem vornehmen Geschlechte von Mont-Bar, einer Frau von inniger Frommigteit, deren Ginfluß für ihn bestimmend wurde. Bon charatteristischen Zügen aus seiner Kindheit erfahren wir (Vit. I, 2, 4), daß er während einer Weihnachtsvigilie eine Vision von der Geburt Christi hatte, daß 5 er als man ihm bei heftigem Kopfschmerz durch Besprechung Linderung verschaffen wollte, sich dem heftig widersetzte, und daß er von seinem Taschengeld insgeheim Almosen gab. Fast noch im Anabenalter stehend verlor er seine Wutter; da er zum Waffendienst nicht geeignet war, und die Angehörigen nicht wünschten, daß er seiner Neigung zum Mönchstum folge, wurde er der wissenschaftlichen Laufbahn bestimmt, die 10 Zugang zu hohen Kirchenwurden eröffnen tonnte. Während er zu Chatillon Unterricht empfing, muß, was auch die Vita I, 3, 6 wenigstens andeutet, eine weltliche Richtung sich seiner bemächtigt haben, da die Angabe des ihm freilich sehr abgeneigten Berengar, des Schülers Aballards (Apol. pro Petr. Abael. MSL 178, 1857), er habe Lieder weltlichen Inhalts gedichtet, die noch in seiner Heimat bekannt seien, schwerlich aus Er- 15 sindung beruhen wird. Doch kann diese Periode nicht von langer Dauer gewesen sein; pindung deruhen wird. Doch kann diese Periode nicht von langer Dauer gewesen sein; die Erinnerung an seine Mutter, die Eindrücke einer einsamen Wanderung riesen ihn zurück, und schnell war der seise Entschluß gesaßt, vollständig der Welt zu entsagen. Bezeichnend ist nun aber, daß er diesen Entschluß nicht allein aussührt; er versucht und es gelingt ihm, einige seiner Brüder, Verwandten und Freunde für das gleiche Vor- 20 haben zu gewinnen. Nachdem sie zuerst zu Chatillon ein halbes Jahr lang ein gesmeinsames Leben geführt, treten sie in das "neue Rloster" zu Citeaux (Cistercium) ein, in dem seit seiner Gründung durch Robert v. Wolesmes um 1098 die strengste Beobachtung der (Venedittiner-) Regel herschte. Das Kloster, das aus Mangel an Rovizen seinem Aussterben entgegen zu gehen schien, nahm durch den Eintritt von 30 25 jungen Männern, aröktenteils aus anaelebenen Kamilien, einen neuen Ausschmung jungen Männern, größtenteils aus angesehenen Familien, einen neuen Aufschwung. Andere Novizen tamen hinzu, und bald tonnte die Gründung von Tochterklöstern erfolgen, La Ferts: Pontigny, Morimund und im J. 1115 Clairvaux, in einem Seitenthale der Aube, das Graf Hugo von Tropes schenkte (s. die Urtunde bei Chifflet nr. LXXIV MSL 185, 1447); zum Abte dieses Klosters wurde Bernhard bestimmt. Unter schwerer 30 Arbeit und harten Entbehrungen errichteten die Brüder die überaus einsachen Gebäude (s. die Beschreibung bei Bacandard I, 66 ff.), alle Beschwerden willig ertragend. B. selbst übte ein Übermaß von Kasteiung, dem der berühmte Wilhelm von Champeaux, jeht Bischof von Chalons und warmer Freund der neuen Stiftung und ihres Borstehers, nur mit Mühe zeitweilig Einhalt thun konnte (Vit. I, 7, 31 f.). Da aber diese Strenge so der Askese dei B. aus innerem Drange hervorging, litt sein geistiges und geistliches Leben nicht darunter, vielmehr wurde er das der fundige Seelenstührer nicht nur für seine Monchsgemeinde, sondern auch für andere, die Clairvaux aufsuchten und nicht ohne tiefen Eindruck von dem Sauche der Weihe und des Friedens, der über dem Orte zu ruhen schien, es verließen (Vit. I, 7, 33 f.). B.s Predigten fingen an eine gewaltige 40 Wirtung zu üben; balb umgab ihn auch der Ruf des Propheten und Wunderthäters; Wirtung zu üben; bald umgab ihn auch der Ruf des Propheten und Wunderthäters; sein Oheim Galderich, der, ebenso wie sein Bruder Gerhard, es sür nötig gehalten hatte, ihn vor Uberhebung und Selbstäuschung zu warnen, hat danach doch selbst bei A.s des sossonderer Gade in einer Krankheit Hike gesucht (Vit. I, 10, 16). Nach der Verfassung, die sich der neue Orden gab, wurde Clairvaux das Haupt-oder Mutterkloster eines der spünf Stämme, in welche sich die ganze Gemeinschaft gliederte, Citeaux und sein Abt blieden, wiewohl ohne sehr ausgedehnte Besugnisse, an der Spize des Ganzen; da Vernhard Clairvaux nicht zu verlassen entschlosen war, ist er niemals amtliches Oberbaupt des Ordens geworden, wohl aber die derühmteste und einflußreichste Persönlichsteit desselben, deren Anschen der Emeinschaft das Meiste weitere großen Ausbreitung der Gemeinschaft das Meiste beitrug.

Schon in der Zeit des Papites Honorius II. (1124—1130) gehört B. zu den hervorragendsten Männern der Rirche Frankreichs, er erfreut sich der Gunst des papitlichen Kanzlers Haimerich, ep. 15, papstliche Legaten traten mit ihm in Berbindung, ep. 16—19. 21, und er wird zu wichtigen kirchlichen Berhandlungen hinzugezogen. In 55 ber schwierigen Angelegenheit des Bischofs Heinrich von Berdun, gegen den schwere  hatte (vgl. op. 21), sprach er für die damals erst aus neun Rittern bestehende Gemeinschaft der Templer und dewirste deren Ameriennung, wie er denn auch die erste Regel für den Orden entworsen haben soll (s. Bouquet, Histor. des Gaules et d. l. Fr. XIV, 232). In dem Streite, der in demselben Jahre zwischen dem nicht und strassischen Aber auf seine Rechte sehr eifersüchtig haltenden König Ludwig VI. und dem Bischof von Paris ausgebrochen war, nahm sich B. mit seinen Ordensdrüdern des Bischof zuerst dei dem König (op. 45), dann auch dei dem Papste (op. 46, vgl. 47) nachdrücklich, wiewohl zunächst nicht mit dem gewünschtem Ersolge, an. Dieser Schritt war es wohl, der ihm die Unzufriedenheit der Kardinäle und die Rüge wegen Einswischung in fremde Angelegenheiten zuzog, gegen die wir ihn in op. 48 an den Kanzler Hainen sich nicht ohne eine gewisse Gereiztheit verwahren sehen. Bald jedoch sollte die Kurie die vielseitige Thätigieit des Abtes von Clairvaux sich mit Freuden gefallen latien

Mit dem Schisma des Jahres 1130 tritt B. in die erste Reihe der einflufreichen 18 Manner der Zeit ein, indem er von Anfang an die Sache Innocenz II. gegen Anailet II. mit ebensoriel Entschiedenheit wie Ersolg zu der seinigen macht. Diese Parteinahme war bei ihm wie dei Nordert, wie dei Peter v. Cluny, ohne Zweisel dadunch bedingt, daß man einen Papst wollte, der den Interessen der Kinche diente, während von dem Pierleoni zu besorgen war, daß er den Interessen seinen Geschlechtes einen wungebührlichen Einsluß gestatten werde. Deshald sah man, sah namentlich B., für den das formelle Recht nie siart ins Gewicht fiel, über das vollig rechtswirtige Bersehren bei der Bahl Innocenz II. als über eine bloße Bersehung von Formalitäten (ep. 126, 8 etsi quid minus forte sollemniter minusve ordinabiliter processit) leicht hinweg, verteidigte es mit Gründen von zweifelhaftem Werte und hob mit um fo 25 größerem Rachbrud die Würbigleit der Person dieses Papstes hervor. Niemand tit mit ss größerem Rachdruck die Würdigkeit der Person dieses Papites hervor. Riemand Ki mit größerem Eiser und mit mehr Glück für Innocenz thätig gewesen als B. Bet der Beratung, die der König von Frankreich zu Etampes mit geiftlichen und welklichen Großen seines Reiches über die Sache hielt, hatte B. die Stelle des Referenten, und im Sinne seines Borschlages fiel der Beschlaß aus; einige Zeit darauf hat er dem König Heinrich I. von England zu dem gleichen Zwecke Borstellungen gemacht, wenn auch für die Entscheidung des Königs andere Umkände als gerade das Wort B.s (Vit. II, 1, 4) ausschlaggebend gewesen sein mögen. Auch sonst wirtte er teils durch Schreiben wie op. 124. 125, teils durch persönliche Berhandlung für Innocenz, und als dieser, nicht im stande sich in Rom zu behaupten, nach Frankreich seine Jussuch zu genommen hatte, ist er ihm meist zur Seite geblieden. So hat er ihn auch nach Kittig zur III. begleitet, und als dieser seint — zu soft, weil er zur Zusammenkunft mit Lothar III. begleitet, und als dieser jetzt — zu spät, weil er Innocenz bereits anerkannt hatte — Zugeständnisse hinsichtlich der Investitur der Bischöfe zu erlangen suchte, nachdrudlichen Widerstand geleistet (Vit. II, 1. 5; daß B. ep. 150, 2 ad Innoc. nur von der Standhaftigseit des Papstes redet, schließt B.s. eignes Eingreifen nicht aus). Später, wahrscheinlich Anfang 1132, finden wir ihn in Aquitanien, um bei dem Grafen Wilhelm X. von Poitou dem Einflusse Gerhards von Angouleme, der für Anaklet Partei genommen hatte, entgegenzuerbeiten (Vit. II, 6, 36); freilich war hier sein Ersolg nur ein augenblicklicher (vgl. op. 127. 128), und erst im Jahre 1185 ist B. unter eigentümlichen Umständen die wirkliche Umstämmung des Grasen gelungen (Vit. a., a. D. 37. 38). Als im J. 1133 Lothar seinen ersten Römerzug unternahm, begleitete B. den Papst von dessen zeitweiliger Residenz Pisa aus nach Kom und war bemüht, die nuregung gebrachte neue Verhandlung über das Recht der streitenden Bapste zu verhindern (ep. 126, 8 ff.). Schon vorher hatte er Genua besucht, das Bolt durch seine Reden begeistert und zu einem Bertrage mit so den Pisanern geneigt gemacht, da der Papst der beiden rivalissevenden Städte bedurfte (vgl. ep. 129. 130). Doch Lothar erhielt wohl in Rom von Innocenz die Kaisertronung, aber er vermochte nicht ben von Roger von Sizilien unterftugten Gegenpapit tronung, aber er vermochte nicht den von Roger von Sizuten unterfugten Gegenpapi zu vertreiben, seine Macht war überhaupt schwach, so lange nicht mit den Staufern ein dauernder Friede hergestellt war. B. war es, der im Frühjahr 1135 zu Bamberg Wriedrich den Staufer bestimmte, sich dem Kaiser förmlich zu unterwersen (Vit. IV, 3, 14. Otto Frising. ohron. VII, 19); von da begad er sich nach Italien, wo An-fang Juni das Konzil zu Pisa gehalten wurde; nach Vit. II, 2, 8 drängte sich hier alles um ihn, so daß es schien, als sei er nicht in parte sollicitucknis sed in pleni-tuckne potestatis. Doch sind gerade damals Bestimmungen hinschlich der Appella-vo tionen an den päpstlichen Stuhl ergangen, die schwerlich im Sinne B.s. sein konnten. Nach dem Konzil gelang es ihm, Mailand und andere oderitalienische Städte zur Unterwerfung unter Papst und Kaiser zu bringen (vgl. ep. 129—133, 137, 140). Unsgeheuer war die Erregung, welche seine Erscheinung, seine Rede und die von ihm verrichteten Heilungen unter dem Volke besonders in Mailand hervorriesen; sast mit Gewalt wollte man ihn auf den erledigten Stuhl des hl. Ambrosius erheben, aber er blied seit in seiner Weigerung (Vit. II cap. 2—5). Noch ein drittes Mal sah er sich genötigt, nach Italien zu gehen, zur Zeit des letzten Kömerzuges Lothars im Jahre 1137; darmals beteiligte er sich an der Ordnung der Angelegenheiten von Monte Casino; in den letzten Wonaten des Jahres begad er sich nach Salerno zu einer Berhandlung mit Roger über das Recht Innocenz II.; hatte diese auch teinen Ersolg, so gelang es ihm 10 doch, den Kardinal Peter von Psia auf Innocenz Seite hinüberzuziehen (Vit. II, 7, 43 ss.; Falco Benevent. b. Muratori Script. V, 125; vgl. ep. 213); nach Rom zurückgesehrt wirke er weiter mit Ersolg gegen Anallet und vermittelte endlich nach Pfingsten 1138 die Unterwerfung des Kachsolgers desselben unter Innocenz und damit die Aussehrugt nach seinem Kloster nachgeben (ep. 143. 144). Freilich hatte er sofort nach seiner Rücksehr einen harten, schliehslich aber mit Ersolg gekönnen Rampf zu führen, um die Besehung des bischössischen Etuniacenser zu versindern (s. ep. 164 die 170, Petri Venerad. ep. I, 29. II, 36); ein Berwandter V.s., Gottsried, dieser Prior 20 von Clatrvaux, wurde, nachdem die erste Wahl und Weihe vom Papste kassiert war, zum Bischo erhoben.

Wie groß damals B.s Einfluß in Rom war, zeigt besonders sein Exfolg im Rampse gegen Abälard (]. d. N. 1. Bb S. 18, 24—19, 22). Bald nahmen die kirchen-politischen Berhältnisse Krankreichs Bernhards Thätigieit start in Anspruch. Im I. 137 zs war Ludwig VII., sait noch ein Anabe, seinem Bater in der Regierung gesolgt, und bald begann er, von dem königlichen Rechte, die Berwaltung der erledigten Bistümer dis zur Kendesetzung in die Hand zu nehmen und ihre Einklünste zu beziehen (Regalienrecht) einen rücksichsen Gebrauch zu machen. Dies hatte schon zu manchen Reidungen und zu einer Mißstimmung zwischen Papit und König gesührt, als der König so sich weigerte den von dem Domtapitel zu Bourges wider seinen Willen zum Erzbischof gewählten Peter v. Lachatre zu belehmen. Da der Papit desungeachtet selbst ihm die Weihe erteilte, sam es zum offenen Konstilt, und dieser wurde dadurch verschäft, daß Graf Theodald v. d. Champagne, zwischen dem und dem König aus verschiedenen Gründen eine Spannung bestand, dem Peter Aushame gewährte. Es kam zu einer suchts baren Fehde zwischen dem König und Theodald, und als hier der Friede hergestellt war, dauerte der sträliche Konstilt fort. B. war bei diesen Berhältnissen wegen seines Ansehens und seiner persönlichen Beziehungen der gegedene Bermittler, da er sowohl mit Theodald despensen der Ronsigs des her er enach dessen Borgehen mithölligte. Er hat diese schweizige we Stelle treulich und schließlich mit Ersolg ausgefüllt. Bald wendet er sich an den Papit zu Gunsten Theodalds (ep. 216. 217. 224), dald such er den letzteren bei dem König zu Gunsten Theodalds er eine Ronsehen des Königs hat er, ungeachtet er ihm seh Bargebern des Königs, Joslen, Bischop vor Schweizige wertschen. And dessen der könig sie er der Letzten bei dem König zu enschalten (ep. 220), dald macht er den Ranzebern des Königs hat er, ungeachtet er ihm sehr offen der Bahrheit lagt (ep. 221. 226), dies ens Ende behalten wurde er ih mehr Erhole er Königs den Erze Letze, dies ans Ende kennen und der Erhenszeit desselben getr

aufzugeben.

Der Ruf und die außerordentliche Bedeutung, die Bernhard seit 1130 erlangt hatte, kam seinem Orden in hohem Maße zu Gute. Schon im J. 1132 hatte Innocenz II. mit ausdrücklichem Hinweis auf die Berdienste Bs. den Cisterciensern unter andern Privilegien auch das sehr wichtige der Besteiung von der Zehntpslicht für ihre so Güter verliehen (s. MSL 179, 122. 126, vgl. 182, 554), und wie er selbst in der Rässe von Rom ein Cistercienserkloster haben wollte, so verlangte man überall dergleichen Stiftungen. Bon Clairvaux allein sind in den Jahren 1130—1145 neununddreißig Rlöster größtenteils neu gegründet, z. L. den Cisterciensern angegliedert worden, davon Eberbach in der Diöcese Wainz und Himmerod in der Diöcese Arier in Deutschand, so

a

3 in England, 1 in Irland, 2 in Schweden, 4 in Italien, 5 in Spanien, 2 in Portugal, die übrigen in Frankreich und der Schweiz. Es läßt sich darnach bemeffen, welche Ausdehnung die Klostergemeinde von Clairvaux selbst erhalten haben muß, die so viele Rolonien aussendete; eine Errichtung von Gebäuden in ganz anderem Mahe als zuvor 5 wurde zum unadweislichen Bedürfnis, dem auch B., odwohl nur ungern dem Drängen der Brüder nachgebend (Vit. II, 29. 30), sich endlich nicht mehr verschliehen konnte; in den Jahren 1135 und 1136 kam diese Neugestaltung zur Aussührung (Vit. IV, 1, II, 5, 29 ff.; vgl. Bacandard II, 409 ff.).
Ein sür Bernhard höchst unerwartetes Ereignis war es, dah im J. 1145 nach dem 10 Tode Papst Lucius II. die Wahl auf den Abt Bernhard von Aqua Salviä dei Kom, der ausger Mänch in Cleiwart gewahler wer biel. els Grozer III helties er den pärkt.

der zuvor Mönch in Clairvaux gewesen war, fiel; als Eugen III. bestieg er den papstlichen Stuhl, 1145—1153. B.s Schreiben an die Kardinäle verrät eine gewisse Befturzung; er scheint ihm nicht die volle Befähigung für die oberfte Stelle der Chriftenheit zugutrauen, doch mag sich hinter dem anscheinenden Befremden auch ein Teil 15 freudiger Überraschung verbergen, denn ohne Zweifel konnte es ihm nicht unerwünscht jein, wenn die in Clairvaux herrschenden Anschauungen auch auf dem papstlichen Stuble maßgebend wurden, und gewiß hat er das gehofft (ep. 238). Er schreibt etwas später (ep. 239), alle die eine Sache haben, drängten sich jetzt an ihn, man sage, er sei Papst, nicht Eugen. Allerdings hat er nun auch unter diesem Papste einen bedeutenden Ein-20 fluß geübt, wie er denn 3. B. in der Frage der Besehung des Stuhles von York, die ihm ganz besonders am Herzen lag und in der er sich schon an Innocenz II., Cölestin II., Lucius II. gewendet hatte (s. ep. 346. 347. 235 und den von Hüffer, S. 234 ff. herausgegebenen Brief), von Eugen endlich eine Entscheidung in seinem Sinne erreichte; der, wie B. glaubte, durch ungehörige Einwirtung des Bischofs von Winchester gewählte Erzbischof verlor seine Stelle und die neue Wahl fiel auf den Abt des Cistercienserklosters Fountains, Heinrich Murdach. Doch fehlte viel, daß Eugen seinen Ratschlägen oder Anschauungen immer gefolgt wäre; er mußte auf die Kardinäle Ruchficht nehmen, unter denen es an Eifersucht auf B. nicht fehlte, und im Laufe der Zeit drängten ihn die Berhältnisse immer mehr in Bahnen, die den Ansichten seines Lehrers 30 wenig entsprachen.

Schon unter der Regierung des neuen Papstes im Juni 1145 unternahm B., aufgefordert von dem Kardinal Alberich von Ostia, eine Reise nach dem Languedoc, wo bie Häresie in bedenklicher Weise um sich gegriffen hatte. Es war damals besonders Heinrich von Laufanne, dessen Predigt vielen Antlang sand. Bernhards Auftreten war auch hier, besonders in Toulouse, nicht ohne einen augenblicklichen Erfolg, aber um etwas Nachhaltses zu wirken, segt Gaufried seinen augenblicklichen Erfolg, aber um etwas Nachhaltses zu wirken, segt Gaufried seine nersuhren Lande ein langaauerndes Prodicen auforderlich seine Schauernder Archiven auforderlich seine Schauernder Archiven auforderlich seine Schauernder Archiven auforderlich seine Schauernder Archiven auforderlich seine Schauernder Archiver auf der Archiven auforderlich seine Schauernder auf der Archiver auf der Archi Predigen erforderlich fein. Einen noch wichtigeren Auftrag erhielt im folgenden Jahre B. von dem Papite selbst, nämlich den Kreuzzug zu predigen, nachdem der Gedanke an einen solchen Zug schon vorher in Frankreich Anklang gefunden hatte. Man kann sagen, daß erst durch diesen Schritt das Zustandekommen des Unternehmens gesichert wurde; schied der der Sagen der Sagen der Schied der Schieden geftwert wirde; sich auf der Ronig und die Königin von Frankreich das Kreuz nahmen, wirkte B.s Rede zündend, so daß es an Kreuzen für die Menge der Begehrenden fehlte. Darauf durchzog er das nördliche Frankreich und Flandern, dann, veranlaßt zunächst durch das Treiben eines unberufenen Predigers, des Mönches Radulf, wendete er sich nach den Rheingegenden; es gelang ihm zu Malnz der von jenem erregten Judenverfolgung ein Ziel zu seinen, sein zuger rhein-ausgarts die Konstanz war durch eine Wenge von Heisterung errecte über die Vit. VI. einen treehuchgestigen Berickt gieht. Ungehouse Begeichnet, über die Vit. einen tagebuchartigen Bericht giebt. Ungeheure Begeisterung erregte überall seine Er-50 scheinung, obwohl er sich nur durch einen Dolmetscher dem Bolle verständlich machen konnte. Jahllose Teilnehmer gewann er dem Kreugzug; als das Wunder der Wun-ber hat er es betrachtet, daß es ihm am Weihnachtstage 1146 zu Speier gelang, den König Konrad selbst, wider den Rat der Fürsten, die Erwägungen der Politik und bessen eigne Absicht, durch eine gewaltige Predigt zum Kreuzfahrer zu machen. Warum 55 ist nun B., als bessen Wert man fast ben Kreuzzug bezeichnen tann, nicht zum papst-lichen Legaten für benfelben ernannt worden? Die Quellen schweigen darüber, aber die Bermutung liegt nahe, daß man den Mann eben nicht zu groß wollte werden lassen. So blieb er, während die Heere nach dem Osten zogen, in Frankreich. Hier such auch der Papst, gegen dessen weltliche Herrschaft die Römer sich auslehnten, seine Zusch flucht; B. begleitete ihn, wie einst Innocenz, er nahm an dem großen Konzil zu Rheims

im März und Upril 1148 teil und erscheint bei der dem Konzil folgenden Berhandlung gegen Gilbert de la Porree, B. von Poitiers, als Hauptgegner desselben, aber gerade der Eifersucht der Kardinäle gegen B. hatte Gilbert den für ihn ziemlich glimpflichen Ausgang der Sache zu verdanken (s. Vit. III. 5, 15; Bern. De Consider. V, 7, 15—17; Gaufrid von Clairvaux ep. ad Albinum und Contra capitula Gilleberti MSL 185, 587 ff.; Otto Frising, De gestis Frid. I, 55—57; Historia pontific. c. 8 ff. MGS XX, 522 ff.). Auf seiner Rückreise nach Italien hat der Papst Clairvaux noch einmal besucht (Jasse 9250—54 Hist p. MGS XX, 531), dort haben er und B. sich zum letztenmale gesehen. — Um diese Zeit waren bereits die ersten ungünstigen Nachrichten von dem Kreuzheere eingelausen, denen allmählich die Kunde 10 von dem Scheitern des ganzen Unternehmens nachsolgte. Niemand wurde davon härter betrossen als B., der seine eigenen Hossingen getäuscht sah und von den Borwürsen derer, die ihn als Bürgen für das Gelingen des Wertes betrachtet hatten, getrossen wurde (Vit. III c. 4). Er selbst such den Grund des Unglücks in den Sünden der Kreuzsahrer, und dringt darauf, daß man sich durch ein einmaliges Nitzlingen nicht 15 entmutigen lasse, aber auch ihm wird es schwer, sich in dieses verborgene Gericht Gottes zu sinden (De Consider. II, 1). Wit dem damals die politischen Angelegenheiten Frankreichs leitenden Suger such aus Justandelommen eines neuen Juges hinzuwirken, und aus einem Tage zu Chartres wurde er selbst dazu gewählt, an die Spitze 7, 15-17; Gaufrid von Clairvaux ep. ad Albinum und Contra capitula Gille- s zuwirten, und auf einem Tage zu Chartres wurde er selbst dazu gewählt, an die Spitze dieses Unternehmens zu treten. Richt ohne Bedenken wegen seiner körperlichen Schwäche 20 bieses Unternehmens zu treten. Nicht ohne Bedenken wegen seiner körperlichen Schwäche wiellte er dem Papste die Entscheidung anheim (ep. 256). Dieser bestätigte den Beschluß, aber es sehlte an der Begeisterung für die Sache, und die Cistercienseräbte haben B., indem sie ihm die Erlaubnis zur Teilnahme verweigerten (Contin. Praemonstr. in MG VI, 455), ohne Zweisel aus einer peinlichen Lage befreit. Manches Schwere hatte er in diesen letzten Jahren seines Lebens durchzumachen; mehrere Männer, mit benen er durch langsährige nahe Beziehungen verdunden war, starben, Hugo von Auszerre und Suger 1151, Graf Theodald 1152, sein Berhältnis zu Eugen erlitt, wenigstens zeitweilig, eine Störung (ep. 306), auch konnte die Kriegführung des Papstes, um wieder in den Besit von Rom zu gelangen, ihm schwerlich gefallen; in dem Mönche Nikolaus, seinem Setretär, dem er das vollste Vertrauen geschentt hatte, mußte er einen Betrüger und Fälscher erkennen (ep. 284), die Gebrechlichkeit und die Schwerzen seines Körpers nahmen beständig zu. Aber sein Geist blied rege; wo es ein wichtiges kirchsliches Interesse galt, wie bei der Bischofswahl in Auxerre, griff er wie früher ein (ep. liches Interesse galt, wie bei ber Bischofswahl in Auxerre, griff er wie früher ein (op. 275. 276. 280. 282), und seine letzte Schrift, De Consideratione, zeigt volle Geistes-traft und Frische, ja sie ist die berühmteste unter seinen Schriften geworden. Im Früh- 36 raft und Fride, ja sie zu die derugmieste unter seinen Schriften geworden. Im Frugs wicht 1153 ließ er sich, odwohl schwer krant, durch den Erzbischof Hillin von Trier zu einer Reise nach Metz dewegen, um zwischen dem Bischof Stephan und dem Herzog Matthäus von Lothringen, die in Fehde lagen, Frieden zu stiften. Es gelang ihm auch, ein wenigstens zunächst dem Streit beilegendes Übereinsommen zu stande zu bringen. Wenige Tage vor seinem Tode (Vit. V, 2, 9) schriede er: spiritus promptus est in carne insirma. Orate salvatorem qui non vult mortem peccatoris, ut tempestivum iam obitum non differat sed custodiat. Unter bem Wehllagen ber eignen Rloftergenoffen und einer herbeigeströmten Menge aus allen Ständen verfchied er am 20. August 1153. Bon der zugleich tief trauernden und doch gehobenen Stimmung, die sein Scheiden hervorrief, giebt die von Huffer S. 21—24 herausgegebene 46 Rlage des Odo von Morimund ein ergreifendes Zeugnis. — Gegen 700 Seelen betrug damals die Klostergemeinde von Clairvaux, 67 Klöster waren von dort unmittelbar gegründet worden, von denen viele selbst wieder neue Rolonien ausgesendet hatten.

II. Schriften. — Da man auf alles, was von B. herrlihrte, schon bei seinen 50 Lebzeiten und ebenso später, namentlich in seinem Orden und vor allem in Clairvaux

seldeten und ebenso spater, namentitig in seinem Orden und der in Clairdaux selds ein großes Gewicht legte, so scheint fast alles, was aus seiner Feder gestossen, seldst von seinen Briefen alle bedeutenderen, auf uns gesommen zu sein. Wir bestigen von ihm (abgesehen von den Hymnen, über die der folg. A. handelt):

1. eine große Anzahl von Briefen MSL 182, 67—716. Zu der Sammlung derselben hat der Setretär B.s., Gaufrid, später Abt von Clairvaux, noch dei dem Leben B.s den Grund gelegt (s. Fragmm. nr. VI MSL 185, 526) indem er ein corpus opistolarum zusammenstellte, das nach Madillon (MSL 182, 22. 513), dem auch Hisser noch solgt, die ersten 310, nach Bacandard I, XI. nur die ersten 243 Briefe enthielt; durch umfassende Fortsekung der Sammlung in alter Zeit und durch einige neue Aufdurch umfassende Fortsetzung der Sammlung in alter Zeit und durch einige neue Auf- 00

findungen beträgt der Gesamtbestand jest über 530, von denen einige von ihm im Namen anderer Personen, etwa 60 an ihn geschrieden sind und nur neun (456. 460. 461. 463—466. 470 und, soweit es sich um die Versasserschaft B.s. handelt, 337) hinsichtlich ihrer Authentie gegründeten Bedensen unterliegen. Das Nähere dei Hüsser S. 184 ss. vacandard a. a. D. Diese Briefsammlung ist eine der wichtigsten und interessantessen in der sirchsichen Litteratur. Rach ihrer Bedeutung für die Zeitgeschäfte ist sie besonders von Giesebrecht gewürdigt worden, noch mehr kommt sie für die Geschichte der Kirche in der Zeit von etwa 1120—1153 in Betracht, und nicht minder erheblich ist, was ihr Inhalt sür Ethik, Askeitst und Rastoraltheologie bietet;

2. Abhandlungen (von denen einige urprünglich in der Brieffammlung ftanden)

und zwar

a) dogmatische und polemische 1. de gratia et libero arbitrio MSL 182, 1001 bis 1030, geschrieben um 1127. B. unterscheibet eine dreisache Freiheit, a necessitate, a peccato, a miseria, oder libertas arbitrii, consilii und complaciti. Die erste ist 15 die Natur des Willens selbst, vermöge deren der Mensch nie aushört zu wollen und sein Wille nicht gezwungen werden kann. Diese Freiheit ist schechthin unverlierbar; sie ichließt jedoch nicht ein, daß der Mensch jedwedes wollen kann, und durch die Sande ist ihm die Freiheit zum Wollen des Guten, die libertas consilii, verloren gegangen, die nur durch die Gnade wiederhergestellt werden kann. Die Gnade wirft als zuvor-20 kommende, auch die Zustimmung des menkhlichen Willens ist durch die Gnade gewirtt, aber indem er zustimmt, bleibt die Freiheit des Willens gewahrt, die dem vernünftigen Willen gewahrt bleiben muß, benn tolle liberum arbitrium, non est quod salvetur, tolle gratiam, non est unde salvetur. Auch weiterhin tann der Menich nur durch die Gnade im Guten bleiben und gutes wirten; alle seine Berdienste sind Gnaden-26 gaben Gottes, aber sie werden dem Menschen zugerechnet, weil sein consensus dubei Die Freiheit der dritten Stufe, in der der Wille des Menfchen gang mit dem Willen Gottes geeint ist, tritt erst im Zustande der Bollendung ein. (B.s lid. a necessitate ist, was sonst lid. a coactione genannt wird; weder diese noch die Annahme von Berdiensten streitet mit Augustin, und die Schrift ist nicht mit Baur, Bories. über die Dogmengelch. II, 338 als semipelagianisch zu bezeichnen).— 2. De baptismo aliisque quaestionibus ad mag. Hugonem de S. Victore 182, 1031—1046 (soust esp. 77).

B. bespricht Ansichten eines Ungenannten, die Hugo ihm vorgelegt hatte, namentlich a) ob auch abgesehen von dem Falle des Martyriums semand ohne den Empfang der Wasserause seine Basserause seine Basserau 95 und für unmundige Christentinder im Falle der Unmöglichkeit der Taufe bejaht, da nur die Berachtung des Sakraments verdammlich mache. 2. Ob alle Gläubige in der Zeit vor Christo eine klare prophetische Kenntnis von Christo gehabt hätten, was B. leugnet. 3. Ob Skuden, die ohne das Bewustkein des Sündigens begangen seine Schuld begründen, was B. behauptet. Die Bermutung, das der Ungenannte 40 Abälard sei, ist von Madillon in der praes. 3u der Schrift turz bestritten, von Deutsch, P. Abälard S. 466 st., dem Bacandard II, 113 n. 3 zustimmt, eingehend begründet worden. — 3. Contra quaedam capitula errorum Abaelardi ad Innoc. II, 182, 1053—1072 (sonst ep. 190), geschrieben zur Rechtfertigung ber Berurteilung Abalards in Sens. Es ist besonders Ab.s Trinitätslehre cap. 1—3, sein Begriff bes Glaubens 45 cap. 4, seine Bersöhnungslehre cap. 5—9, die besämpft werden. B.s eigene Auseinandersetzungen sind zum Teil vortrefflich, seine Polemit wird ungerecht, weil er sich nicht fähig zeigt und nicht bemüht, auf den Sinn des Gegners einzugehen;
b) assettsche und mystische. — 1. De gradidus humilitatis et superdiae 182,

941-972; ep. 18,5 von B. selbst erwähnt und nach Vit. III, 8,29 seine erste Schrift, so vielleicht schon um 1121 verfast, hervorgegangen aus Ansprachen über cap. 7 der Benebittinerregel. B. stellt die Demut, die 1, 2 als virtus qua homo vorissima sui agnitione sibi ipsi vilescit als ben Weg zur Wahrheit dar. Die höchste Stufe ber Demut führt zu ber niedersten der Wahrheit, nämlich zu der Ertenntnis seiner selbst in seinem hilfsbedürftigen Zustande (cap. 4), von da aus steigt man zu der zweiten, der 55 Ersenninis der Not anderer mit dem Verlangen, ihnen zu helsen, auf (cap. 5), endlich zu der dritten, dem Schauen Gottes (cap. 6). Bon den Stusen der Demut im einzelnen handelt B. übrigens nicht, da er, wie er 22, 57 sagt, selbst sie noch nicht durchgemacht habe. Dagegen bespricht er (cap. 10—21) die zwölf Stusen der Green 60 Wiberstand gegen die Sunde aufgegeben wird, der consuetudo peccandi, qua dei

tungen über die einzelnen heiligen Orte im gelobten Lande hinzu (cap. 5—13.) — 3. De praecepto et dispensatione 182,859—894, veranlaft durch eine Reihe von Fragen, 3. De praecepto et dispensatione 182,859—894, betanlast durch eine Neiche von Fragen, welche Mönche aus dem Aloster St. Peter zu Chartres B. vorgelegt hatten. Für die Abfassingszeit giebt einen Anhalt nur, daß Peter von Cluni epp. IV, 22 vom J. 1143 bie Schrift als eine von ihm vor längerer Zeit gelesene erwähnt. Es handelt sich besonders darum, in welchem Maße und aus welchem Grunde die Mönchsregel verpflichte (sie ist für alle Menschen consilium, für die, welche Proses gethan haben, praeceptum cap. 1), wie weit und durch wen Dispensationen erteilt werden können (nur von menschlichen Ordnungen durch die Oberen unter dem Gesichtspunk die Liebe, cap. 10 2—4), wie weit die Berpflichtung des Gehorsams gegen die Oberen sich erstrede (dem Prinzip nach nur so weit, wie es durch die Regel vorgesehen ist, aber wer der Bolltommenheit nachstredt, wird zum vollkommenen Gehorsam bereit sein, nur mit dem Borbehalt, daß man Gott mehr gehorchen musse als den Menschen, cap. 5 ff.), ob jeder Berstoß gegen die Regel eine Todsunde sei (es tommt auf die Gesinnung an, aus der 15 er hervorgeht, cap. 10 ff.), über den Übergang von einem Kloster zu einem andern

(cap. 16) u. a.;

d) die Kirchenleitung betreffend. — 1. De moribus et officio episcoporum 182, 809—834 (sonst ep. 42), geschrieben um 1126 auf Bitten des Erzbischofs Heinrich von Sens, der nach früher nicht tadellosem Wandel (vgl. außer cap. 1 auch ep. 51) weine geistlichere Richtung einzuschlagen begonnen hatte. Der Grundgedanke ist, daß das bischöfliche Amt als ein Dienst, der Christo an seiner Gemeinde geleistet werde, anzusehen und deshalb mit Liebe, Demut und Selbstwerleugnung zu führen sei. Bon geschichtlichem Interesse sind die Rügen, die B. in den beiden letzten Kapiteln gegen diejenigen Bischöfe und besonders Abte ausspricht, welche das Gebiet, den Bestty, die 25 Rechte ihrer Kirche ober ihres Klosters auf Kosten anderer zu mehren suchen, nament-lich erklärt er sich gegen das Streben vieler Abte, Exemtion von dem Diöcesanverbande lich erstärt er sich gegen das Streben vieler Abte, Exemtion von dem Diöcejanverbande zu erlangen. — 2. De Consideratione libri V, 182, 727—808. — Eugen III. hatte B. gebeien, ihm ein Buch zu schreiben, an dem er sich erbauen könne, so hat B. diese sein kapst seit 1148 mit Unterbrechungen (s. II prol.; IV, 1) versaßt. Daraus, daß es ein Papst ist, dem B. dieses Erbauungsbuch nicht nur gewidmet, sondern für den er es geschrieben hat, erklärt sich die eigentümliche Verbindung des asketisch-mystischen mit einem kirchenpolitischen Bestandteile. Daß Eugen über den vielkältigen, nach dem eingerissenen üblen Gebrauche zum Teil recht ungestlichen Geschältigen, nach dem eingerissenen üblen Gebrauche zum Teil recht ungestlichen Gesches seines Amtes, besonders den weltlichen Rechtshändeln, nicht zum Schaden seiner Seele sich selbst und die ruhige Betrachtung, der er früher so gen obgelegen, vergessen möge, diese Mahnung bildet den Inhalt des ersten Buches. Das zweite beginnt nach einer Einsleitung, in der sich B. gegen die ihm megen des Miklingens des Kreusunges gemochten leitung, in der sich B. gegen die ihm wegen des Miklingens des Kreuzzuges gemachten Borwürfe verteibigt, mit einer Begriffsbestimmung der consideratio im Unterschiede von der contemplatio. Diese ist das intuitive Ergreifen der Wahrheit, jene das Suchen 10 derselben durch ein in sich gesammeltes Nachdensten (cap. 2). Vier Stücke sind es, auf die sich die Betrachtung Eugens beziehen soll, auf ihn selbst, auf das, was unter ihm, was um ihn, was über ihm ist (diese Einteilung geht auf August. de doctr. christ. II, 23. 26 zurüd). Bon dem ersten Stücke handelt sogleich das zweite Buch, eine Ansleitung zur schärssten Selbstprüfung für den Papst; so ungemein hoch seine Würde erschoen wird (cap. 8), so nachdrücklich werden ihm die Pflichten derselben vorgehalten, und so ernst wird er daran erinnert daß seine Person durch die Würde nichts neues and so ernst wird er daran erinnert aus erwitzung to grown der die Burde nichts neues geworden sei (3. B. 9, 18 . . ut cogitans te summum pontisicem attendas pariter vilissimum cinerem non fuisse sed esse). — Unter dem Papste, so beginnt das dritte Buch, ist alles was auf Erden, orde exeundum ei qui forte to volet explorare quae non ad tuam pertinent curam. Er hat eine Pflicht auch gegen die Seiden, ihnen das Evangelium verkündigen zu laffen, vor allem aber gegen die Rirche, daß sie gut regiert werde. Denn sein Umt ist das eines Berwalters, den der Herr eingesetzt hat zur Fürsorge, nicht zum Herrschen: praesis ut prosis; praesis ut fidelis servus et prudens . . . ut dispenses, non imperes . . . . nullum 55 tibi venenum, nullum gladium plus formido quam libidinem dominandi (III, 1, 2). Und nun rügt B. in sehr eingehender, die Berhältniffe tontret darftellender Weise die beiden Migbrauche, die er als die hauptübel der derzeitigen kirchlichen Berwaltung betrachtet, die immer weitere Ausdehnung der Appellationen (cap. 2, 3) und Exemtionen, indem er mit Nachdruck darauf hinweist, daß nicht alles, was man beliebt, co erlaubt, geziemend und heilsam sei (cap. 4). Mit der Umgebung des Papstes befaßt

sich das vierte Buch, mit den Kardinälen, den Kurialen, dem päpstlichen Haushalt. Hochmut und Habsucht sind hier die herrschenden Laster, wie es wieder mit scharfen Stricken ausgeführt wird, und so, daß man deutlich sieht, wie schwer es für einen Papst war, sich dem verderblicken Einflusse seiner Umgebung zu entziehen. Um wichtigsten erscheint B., daß die richtige Auswahl der Personen getroffen werde, nur dereits des währte und im Guten bewährte Männer sollen gewählt werden, denn curia donos facilius recipere quam kacere consuevit (IV, 4, 11). Hatten es diese vier Bücher zum Teil noch mit dem Handeln zu thun, so ist das fünste ganz der Betrachtung geswidnet, denn die höhere Welt ist für uns kein Gegenstand des Handelns (V, 1, 1). Roch einmal äußert sich B. über die Betrachtung selbst und unterscheidet drei Arten solerselben; die eine (dispensativa) richtet sich auf die Dinge der Welt, um diese zum gemeinen Ruzen in Gott wohlgefälliger Weise zu verwenden; die zweite (aestimativa) ist bestrebt, durch Forschen und Nachdenken Gott in den Dingen der Welt zu erkennen; die dritte (speculativa) sucht in innerer Sammlung sich von der Welt hinweg zu Gott zu wenden; sie ist es, in die auch die beiden andern, wenn sie ihr Ziel erreichen sollen, 15 zu wenden; sie ist es, in die auch die beiden andern, wenn sie ihr Ziel erreichen sollen, 15 ausmünden müssen (cap. 2). Weiter redet das Buch von den Engelklassen (cap. 4, 5), von dem göttlichen Wesen (cap. 6, 7, 11), der Dreieinigkeit (cap. 8), der Bereinigung ber Naturen in Christo (cap. 9. 10); überall fühlt man die warme Herzensteilnahme bes Berfassers, auch wenn er sich mit Gegenständen der Schultheologie wie der Unterscheidung von fides, intellectus, opinio (cap. 3. 5. 6), ober der Polemit gegen die 20 Gotteslehre Gilberts (c. 7) befaht;
e) eine biographische Schrift B.s. ist De vita et redus gestis S. Malachiae, Hiber-

niae episcopi 182, 1072—1118, geschrieben auf Bitten des irischen Abtes Rongan, der Bernhard auch die Materialien dazu geliefert hat. B. hat sich der Arbeit mit voller Liebe unterzogen, da er den ihm befreundet gewesenen und im Jahre 1148 auf einer 25 Reise nach Rom zu Clairvaux versiorbenen Malachias hoch verehrte. Die Schrift ist von Wichtigkeit auch als Quelle für die kirchlichen Berhältnisse Irlands im 12. Jahr-

hundert;
3. Predigten. Sie zerfallen in Sermones de tempore 183, 35—360, de sanctis, 359—536, de diversis 587—748 und die Sermones in Cantica Canti-30 corum, 86 Reden über das Hohelied, eine allegorisch-mystische Auslegung desselben

eorum, 86 Reden über das Hohelted, eine allegorisch-nightische Auslegung desselben enthaltend; sie reichen jedoch nur dis Hohest. 3, 1, da Bernhard nicht zum Abschusse gelangte. Diese Reden sind die Hauptquelle für die Mystik B.s. s. s. 636, s. Über B. als Prediger überhaupt s. u. S. 634, 37.

III. Zur Charakteristik der kirchlichen und theologischen Stellung ss Bernhards. — Mit dem Entschusse, den B. als Jüngling saste, war die ganze Richtung seines Lebens bestimmt. Das Heil seiner Seele zu schaffen und, was ihm damit gleichbedeutend war, sich dem Dienste Gottes zu weihen, ist fortan der Inbegriffseines Wollens. Gott zu dienen erheischte aber vor allem den Kampf gegen die eigene Natur, und mit diesem Kampfe hat es B. überaus ernst und streng genommen. Über die 40 Ankecktungen sinnlicher Lust scheint er früh pollkändig Herr geworden zu sein (Vit. I. Anfechtungen sinnlicher Lust scheint er früh vollständig Herr geworden zu sein (Vit. I, 3, 6), eine gleichsam jungfräuliche Reinheit zeichnete ihn aus, selten auch redet er von den Sünden auf jenem Gediet, und dann turz und nur andeutend ohne aussührlicher dabei zu verweilen. Um die Sinnlichkeit im weiteren Sinne des Wortes zu unterdrüden, hat er sich den härtesten Kasteiungen unterzogen; und mochte er das Übermaß 45 berselben, durch das er seine Gesundheit untergraben hatte, nachmals bei Anderen nicht zulassen (s. z. S. In obitu dom. Humberti § 4. 183, 515; Vit. I, 12, 60), ein Freund und ein Borbild einer sehr strengen Assese ist er immer geblieben (vgl. z. B. ep. 345. In cant. serm. 30, 10—12 und Vita a. a. D.). Doch ist ihm die Kasteiung nur Mittel der Gottseligseit, nicht diese selbst, und diese stellt an den Menschen soch ganz andere Forderungen. Nur aus der Gnade Gottes kommt das geistige Leben, aber es verlangt die ernstelse Arbeit an der Egenen Seelle. Welches Gewicht B. auf der es verlangt die ernsteste Arbeit an der eigenen Seele. Weiges Gewigt S. um diese innere Arbeit legt, deren Borbedingung ruhige Sammlung des Gemütes ist, das sehen wir an den Mahnungen, die er darüber an Eugen richtet. Er selbst hat sie gespstegt mit einer Energie und Konzentration, daß ihm die äußere Welt zeitweilig 55 darüber gleichsam verschwinden konnte. Rur so werden Jüge zu verstehen sein wie der Vit. III, 2, 4 erwähnte, daß er, nachdem er einen ganzen Tag am Genfer See geritten war, den See nicht bemerkt hatte, wenn es damit seine Richtigkeit hat, denn ein Träuwar wer Maisagneger unt körster Rashachtung bet er ihm was der dere ein Träumer war B. keineswegs; an scharfer Beobachtung hat es ihm, wo es darauf anstam, nicht gefehlt, und ohne sie würde er nicht so wirksam in vielkältige Berhältnisse 60

haben eingreifen können. Daß B. dem kontemplativen Leben vor dem thätigen den Borzug giebt, ist nichts ihm Eigentümliches; er mochte aber auch das Gefühl haben, daß ihm am wohlsten sein würde, wenn er sich demselben ganz hingeben könnte, er mochte glauben, daß eben nur die Forderungen der Pflicht und der Liebe ihn zum 5 handeln drängten. Und doch, wie ihm ein hervorragendes Geschick zum Wirken nach außen verliehen war, so wird ein solches Wirten auch ein Bedürsnis seiner Natur gewehen sein. Aus der inneren Bertiefung kam ihm die Araft zum Wirken, die Dunshbildung der Persönlichteit, durch die er auf andere eine sast zuwberhafte Einwirkung übte, und wiederum mochte die praktische Thätigseit, wie sie ihn mit um so seinem Berlangen zur Kontemplation zurücktrieb, auch diese sehn auch die seine kan die von allen Seines diene dem anderen zur notwendigen Ergünzung (vol. dazu De divers. sermo 3, 3—5). — Bon den stillen Stunden, die B. den Ansprüchen, die von allen Seiten her an ihn gestellt wurden, abzugewinnen wusse, war ein Teil auch dem Studium gewidmet (Vit. III, 1. 2). Doch ist es nicht die Gestehranteit, die B. auszeichnet. Was er gelegentlich aus den Klassiern, desponders den Dichtern, ansührt, sind wohl Reminiscenzen der Schulzeit. Unter den Kirchenvätern Borzug giebt, ist nichts ihm Eigentlimliches; er mochte aber auch das Gefühl haben, Dichtern, anführt, sind wohl Reminiscenzen ber Schulzeit. Unter ben Rirchenvätern hat er namentlich mit Augustin, von bem er viel gelernt hat, und mit Gregor b. Gr. sich beschäftigt. Auch Hieronymus, Sulpicius Severus u. a. sind ihm nicht fremd, aber eine ausgebreitete Kenntnis der lichlichen Litteratur hat er, wo es am Orte gewesen wäre, im Streite mit Abälard und Gilbert, nicht an den Tag gelegt. Sein eigentliches Studium war die heilige Schrift, und zwar liebte er, ohne die lichlichen Erkärer gering zu schähen, vor allem unmittelbar aus ihr selbst zu schöffen. Er besatz eine Bibeltenntnis wie wenige; nicht nur, daß er sehr häufig Bibelstellen ansilhet, auch seine ganze Rede ist mit biblichen Beziehungen, Anspielungen, Wendungen durchsetzt, auf die zu 20 achten für das richtige Berständnis oft wesentlich ist. Schon daraus läht sich abnehmen, daß die bekannte Außerung ep. 106, 2 aliquid amplius invenies in silvis quam in libris nicht im Sinne einer auch nur relativen Geringachtung ber heiligen Schrift verstanden werden tann; die richtige Erklärung enthält Vit. I, 4, 23 quidquid in scripturis valet, quidquid in eis spiritualiter sentit, maxime in silvis et in agris meditando et orando se confitetur accepisse etc. In der eigentlichen Exeagris meditando et orando se consitetur accepisse etc. In der eigenitigen Exeges steht er freisich nicht über dem Durchschnitt der Zeit, und nicht bloß in der Auslegung des Hohenliedes allegorisiert er in der willtürlichsten Weise (l. z. B. De Consid. V, 10, 22); die richtigeren Grundsätze, die sich dei Abälard finden, würden ihm prosen und verdächtig erschienen sein. Um so mehr ließ er den wesentlichen Inhalt, ließ er die großen Grundgedanken und Lebensgestalten der heiligen Schrift auf sich wirken. Wie er selbst sich an diesen nährte, so verstand er auch mit Meisterschaft sie anderen nahe zu bringen. Alles, was den großen Prediger mach Meisterschaft sie anderen nahe diese Ergrissensen von der Gnade Gottes, herzliches Verlangen, den Hörern zu dienen, einkringende Kenntigs des menkalischen Serzens Bestangen, den Hörern zu dienen, einkringende Kenntigs des menkalischen Serzens Bestangen, den Hörern zu dienen, einkringende Kenntigs des menkalischen Serzens eindringende Renntnis des menichlichen herzens, Befanntschaft mit der heiligen Schrift, 40 Reichtum der Gedanken und fesselnde Darstellung, die freisig dem Borwurfe des Ma-nirierten nicht ganz entgeht. In der Form sind seine Predigten den alten Homilien ähnlich, ohne eigentliche Disposition dem Texte sich anschließend, gelegentlich abschwei-fend; manchmal verfolgt er einen erst im Augenblick sich ihm darbietenden Gedanken weiter, doch zeigen Stellen wie In festo omn. sanct. Serm. I, 3. In Cant. serm. weiter, dag zeigen Stellen wie in iesto dim. sanct. Sorm. 1, 3. in Cant. sorm.

22, 2, daß er es mit der Borbereitung ernst nahm. Die erhaltenen Predigten, sämtlich vor einer gebildeten (Mönchs-)Gemeinde gehalten, lassen die Frage ofsen, ob er nicht zu geistreich gewesen sei, um populär sein zu können. Aber nicht nur Vit. III, 3, 6, sondern vor allem seine Erfolge als Kreuzzugsprediger und sonst geben die Antwort. Leider ist von diesen Ansprachen an die Boltsmenge nichts ausgezeichnet worden. Was B.s Predigten vermissen lassen ist die Beziehung auf die Bielfältigkeit der Lebensverhältnisse, begreislicherweise, denn der Prediger, der Abt ist, redet zu Hörern, die Mönche sind; um so reicher sind sie dagegen in der Entwicklung alles dessen, was die innere Seite des driftlichen Lebens betrifft, seine Ansünge und dein Kartkareiten. Sinz innere Sette des chriftlichen Lebens betrifft, seine Anfange und sein Fortschreiten, Hinderndes und Förderndes, Bersuchungen und Anfechtungen u. s. w.; in dieser Hinsicht fommt ihnen in der ganzen Predigt- und asketischen Litteratur wohl weniges an Tiefe und Reichhaltigkeit gleich. B. hat dabei wie es sich gebührte von Augustin u. a. gelernt, vor allem aber doch aus der Fülle eigener Ersahrung geschöpft. Religiöse Genialität ist das Auszeichnendste in der gesamten Anlage B.s; ihr die-nen seine übrigen reichen Gaben, auf sie geht der Eindruck zurück, den er auf seine Zeit 60 gemacht und die Bedeutung, die er in der Geschichte der Kirche gewonnen hat. Jugleich aber ist B. auch ein Kind seiner Zeit, vor allem der Kirche seiner Zeit, innerhalb deren sich sein religiöses Leben entwicken konnte, ohne mit ihr in Zwiespalt zu
geraten. Hierin ist B. nicht mit Luther, sondern mit Augustin verwandt, und zwischen
Augustin und ihm sehen schon Leo I., Nitolaus I., Gregor VII. So viel B. an den
kirchlichen Zuständen der Zeit auszusezen sindet, so fern liegt ihm der Gedanke, im s
ganzen gegen den Strom schwimmen zu sollen. Und diese Haltung, die der Gesinnung
B.s entsprang, war zugleich geschichtlich notwendig, um ihm seinen großen Erfolg zu
lichen ebenso mie ein halbes Cabrbundert wäter für Franz von Milis Denn noch war sichern, ebenso wie ein halbes Jahrhundert später für Franz von Affisi. Denn noch war die Zeit für eine durchgreifende Reformation der Kirche nicht getommen; die dahin mußte jeder, der sich der Kirchengewalt widersetzte, unterliegen und nur im Einklang 10 mit ihr war ein im Großen erfolgreiches Wirten möglich. Go finden wir bei B. Elemtt ihr war ein im Großen erfolgreiches Wirsen möglich. So sinden wir bei B. Elemente, die auf fünftige Entwicklungen hinweisen, verbunden mit solchen, in denen sich nur das kirchliche Gesamtbewußtsein der Zeit darstellt. Aufs tiesste durchtungen ist B. von dem Gesühl, alles der Gnade Gottes zu verdanken; auf Gottes Wirken beruht Ansang und Ende des Heilsstandes, auf seine Gnade allein, nicht auf unsere Werte und Berdienste sollen wir vertrauen. Aus der Bergebung der Sünde geht das christliche Leben hervor, De divers. sermo 3, 1. Hier redet seine eigenste persönliche Erschippung. Auch daß der Glaube das Wittel ist, durch welches wir Gottes Gnade ersgreisen, spricht B. aus In vigil. nativit. dom. sermo 5, 5, ja er sagt (In Cant. serm. 22, 8 quisquis pro peccatis compunctus esurit et sitit iustitiam, credat wir dars in stifficas impium et solem instissestus per sidem pacem babehit ad in te qui iustificas impium et solam iustificatus per fidem pacem habebit ad Deum. Bgl. auch die weiter von Ritschl a. a. D. angeführten Stellen und In Cant. sermo 67, 10: deest gratiae quidquid meritis deputas. Nolo meritum quod Mensch Berdienste (merita) haben tonne und solle, aber sie sind nur möglich durch die vorausgehende und die beständig fortwirtende Gnade Gottes, sie selbst sind Gaben Gottes, bie wieder Belohnungen in der zutünftigen Welt zu ihrer Frucht haben, jedoch ohne daß dadurch dem Menschen ein Anlaß zum Selbstruhm gegeben ist, sie sind via regni, non causa regnandi (De gr. et lib. arb. am Schluß, vol. die ganze wichtige Stelle 25 und ibid. cap. 13; ferner: in Cant. sormo 67, 10—12; 68, 6). Einen Rechts-anspruch Gott gegenüber giebt es nicht, wohl aber einen Erwerb für die Ewigkeit durch das von Gottes Gnade ermöglickte und geleitete Thun des Frommen; ein solcher Erwerd, der selbst wieder eine Gnadengade Gottes ist, kann nicht mit der Demut in Widerspruch geraten, die B. nicht müde wird als die erste und immer fortdauernde Besolingung für den Empfang göttlicher Gnade zu preisen.

So viel Ansprechendes wir in diesen Gedanken B.s sinden, so fremdartig berührt

So viel Ansprechendes wir in diesen Gedanken B.s sinden, so fremdartig berührt uns auf den ersten Blid die Stellung, welche er den Heiligen, vor allem der Jungsfrau Maria, giedt. Wenn er auch ep. 174 die Meinung von der immaculata conceptio derselben bekämpst und damit die disherige Lehrüberlieserung gegenüber einer 25 Neuerung seisch der doch sonst die dieserige Lehrüberlieserung und Anrusung der Mutter Jesu Säge aus, die außerordentlich weit gehen, so 3. In nativ. B. M. V. 7. In assumt. B. M. V. sormo I, 4. IV, 9. In adventu dom. sorm. II, 5 u. v. a. So auch analog hinsichtlich anderer Heiligen z. B. In vigil. Petri et Pauli § 2, § 4, und am Schlusse der zweiten Rede in transitu B. Malachiae. Er rät besonders denen, so die aus schweren Sünden sich erst zur Umkehr gewendet haben, zunächst die Fürsprache der Heiligen anzurusen, er spricht von der Birkung der Berdienste der Heiligen in einer Weise, welche die Mittlerschaft Christi zu beeinträchtigen scheint, wiewohl man sich erinnern muß, daß die Heiligen selber nur durch Christum sind was sie sind. Indesen, die Bedeutung dieser Auserungen, die ein protessantliches Bewußtsein sich freilich so nie wird aneignen können, wird doch durch einen sehr merkwürdigen Umstand eingesschränkt, nämlich dadurch, daß solche Worte sich salt nur da finden, wo ein besonderer Anlaß, namentlich ein Heiligenselt vorlag, das auf die Berherrlichung des Heiligen hinswies. Bo B. ohne eine solche Beziehung spricht, da treten die Heiligen, die Jungsrau Maria nicht ausgenommen, zurück, und Christus allein steht im Bordergrunde. Na- 60

mentlich ist auffallend, wie in den Briefen sich kein Ausbruck der Zuversicht, des Bertrauens u. s. w. auf die Seiligen findet — ein Zeugnis dafür, daß in dem unmittel-baren religiösen Leben B.s die Seiligen nicht die Stelle einnehmen, die man nach manchen der vorher erwähnten Außerungen ihnen beizulegen geneigt sein möchte. Was

5 aber Christus für B. ist, davon legt seine Wystit ein Zeugnis ab. Bon jeher ist B. als einer der Hauptvertreter der Griftlichen Mystit angesehen worden, seine Schriften sind von späteren Mystikern viel benutzt worden und haben für die Imitatio Christi eine Hauptquelle gebildet. Auch heute wird ihn niemand aus der Reihe der Mystifer ausschließen wollen. Gerade an ihm aber zeigt sich, eine wie 10 verschiedene Beurteilung die Erscheinungen erfordern, die man unter diesem Namen zusammensaft. Mit der neuplatonisch-dionysischen Mystift hat die B.s. nur gewisse Berührungspunkte; ihrem religiösen Charatter nach ist sie von ihr verschieden. Es ist bekannt, wie abfällig Luther über den Areopagiten geurteilt hat, bei dem er eine inflatura se ipsam scientia (Op. exeg. 14, 239) findet, von dem er sagt Christum tura se ipsam scientia (Op. exeg. 14, 239) findet, von dem er sagt Christum idi adeo non disces ut si etiam scias amittas (Op. var. arg. ed. H. Schmidt, V, 104). Bon diesem Tadel wird B.s Mystit nicht im geringsten getrossen. Richt der Mensch ist es, der sich zu der göttlichen Höhe ausschaft, sondern die Gnade Gottes in Christo, die zuerst die Sünde vergiebt und dann den begnadigten Sünder zu sich emporzieht; darum dewegt sich die ganze Mystit B.s. um Christus, um ihn als den Erzoniedrigten und Erhöhten; gern verweilt sie det seiner irdischen Erscheinung, seinem Leiden und Sterben, denn eben das opus redemptionis ist es, das mehr als alles andere geeignet ist, die Liebe in dem Erlösten zu erweden (De grad. hum. so.; In Cant. serm. 20, 2; man kann hier bemerken, wie auch die Liebe dei B. etwas anderes ist als dei Dionys. Ar. De div. nom. 4, 10—17). Wie lebendig die Anschauung des leidenden Christus dei B. ist, hat Harnack, Dogmengesch. III, 301 st. schön geschildert. Dabei erkennt B. doch, daß die gleichsam sinnliche Devotion zum Leiden Christi nicht das Ziel ist, bei dem man stehen bleiben dürste, vielmehr kommt es darauf an, den bas Ziel ist, bei bem man stehen bleiben durfte, vielmehr tommt es darauf an, den Geist Christi in sich aufzunehmen und durch ihn Christo ahnlich zu werden, wie beson-Geist Christi in sich aufzunehmen und durch ihn Christo ähnlich zu werden, wie besonders In Cant. serm. 20 dargelegt wird — gewiß ein gesunder Gedanke. Über den geschichtlichen Christus aber geht B. nur in dem Sinne hinaus als der geschichtliche Christus ihm identisch ist mit dem erhöhten Christus, und in diesem Sinne hat er doch wirklich nicht nur Augustin, sondern auch Paulus und Johannes zu Vorgängern. — Durch sein Erlösungswert hat Christus sich die Rirche zur Braut erworden. Ihr, d. h. der Gesantheit der Erlösten, kommt dieser Name zuerst und im eigentlichen Sinne zu, der einzelnen Seele nur, sofern sie einen Teil der Kirche bildet (In Cant. serm. 27, 6. 7; 67, 68, 4, 11; und mit scharfer Betonung 12, 11 während B. sonst öfter nicht auf diesen Unterschied restettiert). Was sie von ihm empfängt ist zunächst Varmberzigsteit und Verzedung der Sünde, dann weitere Gnade und Beselsgung. Für diese Enade empfänglich zu machen, das ist im Grunde der Zweck aller mystischen Betrachsungen B.s. Den Höhepunkt der Enade von seiten Gottes, der Liebe von seiten des 40 tungen B.s. Den Höhepunkt der Gnade von setten Gottes, der Liebe von seiten des wingen B.s. Den Höhepunkt der Gnade von jetten Gottes, der Lieve von jetten des Menschen bildet die volle Bereinigung, aber diese wird in dem irdischen Leben dem Frommen höchstens in einzelnen Momenten zu teil (De consid. V, 2, 1. De grad. hum. cap. 8. De dilig. D. cap. 10). Diese excessus erinnern sa nun freilich an Neuplatonisches, und eine gewisse psychologische Berwandtschaft wird bestehen, daß aber zu beiden Seiten die Ersahrung eine wirklich gleichartige sei, ist damit noch nicht erwiesen. Überhaupt muß ich bezweiseln, daß sich dei B. ein pantheistisches Element sinde. Wenn er von einem Einswerden mit Gott und mit Christus spricht, so ist der Ausdruck sa durch biblische Worte gedeckt; daß B. aber in der Sache über den Sind bieser Worte nicht hinausgehen will, davon kann man sich überzeugen, wenn man die Auseinanderseung In Cant. serm. 71. 7 ff. liest, wo die Einigung mit Gott. zu der 50 Auseinandersetzung In Cant. serm. 71, 7 ff. liest, wo die Einigung mit Gott, zu der die fromme Seele gelangt, aufs schärste von einer Wesenseinheit unterschieden wird, wie sie zwischen Bater und Sohn in der Trinität stattfindet. Demnach werden aber aud Stellen wie ibid. 85, 13 interdum exceditur et seceditur etiam e corporeis sensibus ut sese non sentiat (anima) quae Verbum sentit, nicht in pantheistischem 55 Sinne gebeutet werden durfen. — Daß der Mystil B.s jeder Gedante eines Gegensages gegen die Kirche und ihre Ordnungen fern liegt, das ergiebt sich schon aus der gesamten firchlichen Anschauung und Haltung des Mannes.

Die Kirche in ihrem geordneten Bestande mit ihrer Hierarchie, an deren Spitze als der oberste Priester der Nachfolger Petri und Stellvertreter Christi, der römische Bischof steht, ist für B. die Darstellung des Reiches Gottes auf Erden. Daher muß

fie sich voller Autonomie erfreuen, während ihr über alles in der Christenheit, auch über Fürsten und Staaten ein Auffichtsrecht zukommt. Denn der Kirche sind die zwei Schwerter übergeben, von denen sie das eine, das geistliche, selbst führt, das andere von der weltlichen Gewalt führen läßt, doch so, daß auch hier ihr eine maßgebende Autorität zusteht (De Consid. IV, 7, vgl. ep. 256, 1). Zusammengefaßt ist diese Ge- walt im Papste, der über alle anderen Würdenträger der Kirche Gewalt hat und, wo es nötig ist, Bischöse versehen, absehen, mit dem Bann belegen kann, ohne einer irdischen Stelle Rechenschaft zu geben (De Cons. II, 8, ep. 131, 2), denn Konzilien als eine den Papst beschränkende Instanz liegen ganz außerhalb des Gesichtstreises B.s. Hiernach lönnte man in B. einen unbedingten Bertreter der Anschauungen Gregors VII. 10 zu sinden glauben, wie denn auch Innocenz III., wo er die päpstliche Würde aufs höchste erhebt, sich zum Teil eben der Worte B.s bedient (s. Innocenz III. Epp. II, 208). Dennoch ist ein merklicher Unterschied vorhanden. Einmal verlangt B. doch eine bestimmte Scheidung zwischen merklichen und eine Anschause Bestimmte Scheidung zwischen merklichen und eine Proposite eine bestimmte Scheidung zwischen weltlichen und geistlichen Dingen; das Weltliche als solches soll der weltlichen Obrigkeit überlassen, nur zu geistlichen Zweden und ib in geistlichen Sinne soll der Papst eine Aussicht auch über Weltliches führen (De Consid. I, 6). Und damit ist es ihm Ernst. Die Tendenz wie sie Gregor VII. und Innocenz III. geübt haben, dem Papst eine Lehenshoheit über möglichst viele Länder zu verschaffen, entspricht ebensowenig dem Sinne B.s wie das Bestreben, der Liche (2 B. unter dem Tiel der danuntistie expenselies Innocenz III. gew. VII. 63) er Rirche (3. B. unter dem Titel der denuntiatio evangelica Innoc. III. epp. VI, 163) 20 die Einmischung in jede weltliche Angelegenheit zu ermöglichen. B. ist aber auch ein feine Ansicht von vornherein dem papstlichen Ausspruche unterworfen hatte, daß sie auf dem von ihnen vorgelegten Bekenntnis ständen, dabei bleiben und nichts daran andern würden, Gaufrid. Claraev. ep. de condemn. Gilb. c. 8. MSL 185, 591 f. Ferner, so so gewiß B. die papstliche Autorität als die höchste in der Kirche anersennt, so entscheden rügt er das Bestreben, sie zu der einzigen zu machen. Auch die mittleren und niederen Instanzen haben ihr Recht von Gott. Die Bischöfe der Autorität der Erzbischöfe, die Abte der Autorität der Bischöfe entziehen wollen, damit alles von der Rurie allein abhänge, heißt aus der Kirche ein Monstrum machen (De Consid. III, 8). 36 Rur erkennt B. den engen Jusammenhang dieser Mitzbräuche mit den auch von ihm vertretenen Rechten des Papstums nicht. Haben die Päpste eine durch keine menschliche Instanz zu beschränkende Gewalt, so liegt es ja doch nur an ihnen selbst, ob sie sich in den gedührenden Schranken halten. Werden sie das immer thun? B.s Wahnungen sind schon ein Beweis, daß das Gegenteil zu besorgen ist. Auch sind biese 40 Wahnungen, was den Gang der Dinge an der Kurie betrifft, in der That gänzlich wirtungslos geblieben.

So vielseitig B. thätig gewesen ist (vgl. darüber seine eigene Außerung und Klage "chimaera mei seculi" ep. 250, 4), so war und blieb er doch vor allem Wönch und wollte sein Wönchstum weder mit dem Stuhle des h. Ambrosius, noch mit der Pri= 45 matiale von Rheims vertauschen. Das Wönchstum ist ihm das Ideal des Christentums. Zwar versennt er nicht, daß auch in dem Leben inmitten der Welt wahres Christentum möglich sei (Apol. 3, 6. In Cant. sermo 66, 3. De div. sermo 9, 3), aber dieses Leben erscheint ihm doch als ein niederer nnd in geistlicher Beziehung gesahrvoller Stand im Bergleiche zum Klosterleben (De divers. serm. 27, 2), als eine so Teilung der Seele zwischen Irdischen und Himmlischem gegenüber der vollen Hingabe an Gott wie sie der rechte Wönch übe. Für ihn selbst war der Entschluß, Wönch zu werden, mit seiner Beschrung zusammenzefallen, im strengen Wönchstum hatte er die ihm angemessene Bethätigung seines Christentums gefunden; das Gleiche seite er nun sir andere voraus, deshalb such er wo er immer für eine Person Interesse gewinnt, wurd irgend eine Aussicht dazu vorhanden ist, sie zum Wönchstum zu bestimmen. Hinssichtlich der Schäzung des weltlichen Beruses sindet sich also bei ihm nichts mit reformatorischen Anschauungen Berwandtes. Das Wönchstum selbst aber saft er in idealer Weise. Nicht die Enthaltungen, nicht die Armlichteit und Wühseligkeit des Lebens machen an sich den Wönch zu einem bessenen Christen, vielmehr ist das alles nur ein so

beschwerlicherer Weg zur Hölle, wenn nicht gegen die Sünden des Neides, des Hochs muts mit Ernst gelämpst wird (Apol. cap. 1). Alle einzelnen Satzungen der Regel und der Klosterordnung haben zuleht doch nur das eine Ziel, den Wandel in der vollen Hingabe des Herzens an Gott, und nur wo dieses erreicht wird, erfüllen sie ihren 3 weck. Richt so sehr unter dem Gesichtspunkte des verdienstlichen Wertes als unter dem des sichersten Weges zum Heile erscheint ihm das Mönchstum. Innerhalb desselben erkennt er verschiedene Formen als berechtigt an, doch sind sie ihm nicht, wie es nach Apol. 4, 7 scheinen könnte, gleichwertig, sondern die strengere hat an sich einen Borzug. Freilich ist nicht jeder für die strengere Form geeignet (vgl. ep. 408. 442), 10 noch weniger will B. dem, der sich schon in einem Rloster befindet, so leicht zum Ubergange in ein strengeres raten; er moge sich wohl prüfen, ob nicht eiwa Unbeständigkeit ober Unzufriedenheit mit äußeren Berhältnissen mit im Spiele sei u. s. w. (De prace. ot disp. op. 16), doch wo er dem wie er glaubt wohlerwogenen Entschiksse eines "schwarzen Mönches" begegnet sich den Cisterciensern anzuschließen, da begrüßt er den15 selben mit einer Freude, die nicht größer sein könnte, wenn es sich um den Eintritt in das Mönchstum überhaupt handelte (op. 34). Das strengere Mönchstum steht ihm, wie dieser Brief deutlich zeigt, zu dem milderen in einem ähnlichen Berhältnis wie das gesamte Mönchstum zum Leden in der Welt, wenn auch der Unterschied im ersten Gelle nicht so von ist mie im zweiten. Danit kinnut es gezu übersie des wir Welts Falle nicht so groß ist wie im zweiten. Damit stimmt es ganz überein, daß wir B. 20 in dem achtungsvollsten Berhältnis zu demjenigen Orden sinden, der strenger war als die Cistercienser — den Karthäusern (vgl. op. 11. 12. 153. 154. 250), wenn er auch nirgends sagt oder zu erkennen giebt, daß er jenen Orden höher stelle als die eigene Gemeinschaft. Im übrigen steht B. mit den verschieden Klöstern und mönachtigen Genossenischen Industrief sont der verschebensten Aldern und nedichigen Genossenischen Genossenischen in freundlicher Beziehung, interessert sich für sie und hat unter ihnen 25 seine Bezehrer (vol. hinsichtlich der Prämonstratenser ep. 8, 4; 56 und bes. 253; hinsichtlich anderer regulierter Kanoniter op. 3. 39, 1. 87—90 u. a.; sonst op. 77. 83. 91. 254. 297 u. a.). Die vielfältigsten Berührungen hatte er mit den Cluniacensern, und da sehlte es nicht an Reibungen (op. 1. 164 sf. 283), denn das Ausstendern des neuen Ordens geschah zum Teil auf Kosten des alten, und besonders schloß die Besos freiung von der Zehntpflicht eine schwere materielle Schädigung der Cluniacenser in sich. Dennoch stand B. auch dei dieser in hohem Ansehen, und ein Cluniacenser, der With Gerneld mar es der nechwels non den Citariantern zur Fortstung der Landacenser. Abt Ernald, war es, der nachmals von den Cisterciensern zur Fortsetzung der Lebensbeschreibung B.s aufgefordert wurde, vor allem aber verband B. innige Freundschaft mit dem Abte von Cluni selbst. Daß dieselbe teine dauernde Störung erlitt, war mit dem Abie von Clum seldt. Das vejelde teine dauernde Storung eriun, war se freilich hauptsächlich das Berdienst Peters, der gelegentliche Rüchichtslosigkeiten des großen Freundes (wie op. 166, 1. 168, 1) zu ertragen wußte, ohne daß ein Stackel in seiner Seele zurücklied (vgl. die Außerung desselben int. opp. Born. 229, 5), doch war aufrichtige Juneigung und Berehrung auf beiden Seiten vorhanden; die zwischen ihnen gewechselten Briefe bilden ein Ehrendenkmal für beide Männer und gewinnen wihnen über alle Berschiedenheiten der Zeiten und der kirchlichen Berhältnisse hinweg noch den heutigen Leser.

B. ist ungeachtet einiger auch von wohlgesinnten Zeitgenossen wie Otto v. Freising und Johann von Salisbury ersannter Schwächen, zu denen eine gewisse Parteilichseit sür die eigene Gemeinschaft, ein Mangel an Fähigseit, den Gegnern Gerechtigkeit widerschren zu lassen und ein nicht immer ganz aufrichtiges Bersahren gegen dieselben gehören, dennoch nicht nur ein Mann von ungewöhnlicher Begadung und geschichtlicher Bedeutung, sondern auch ein großer und edler Charafter, eine von christlicher Liebe durchdrungene Persönlichseit. Sat er irrigen Anschauungen, die in der Kirche seiner Zeit herrichten, seinen Zoll gezahlt, so hat er doch von dem Wesen des Christentums eine so klare Erkenntnis gehabt wie wenige im Mittelakter; er hat durch Erweckung dristlicher Frömmigkeit und warmer Liebe zu dem Erlöser auf die folgenden Jahrhunderte eine weitgehende segensreiche Wirklamkeit geübt, und an seinen Schriften hat sich noch Luther in der Zeit seiner Entwicklung genährt. Er ist eine der ersten Größen der Kirche aus der Zeit zwischen Augustin und Luther, im Vergleich zu denen er freisbil in die zweite Reihe zurückrittt.

Bernhards von Clairvang Humnen. Daniel, thesaurus hymnologicus., I; Simrod, Lauda Sion; lat. und beutsch. Ebenso Königsselb, Müller, Merath, Schlosser, Die Kirche in ihren Liedern durch alle Jahrhunderte, Wainz 1851; Paulh, Hymni breviarii Romani, Aachen 1868—70, 3 Bande; Roch, Geschichte des Kirchenlieds; Janauschet in Weper und 60 Weltes Kirchenlegtson, 2. Aust. 2. 86 Freiburg 1883 S. 425.

Man pflegt vor allem folgende fünf Gefänge in lateinischer Sprache mit B.s. Namen zu verdinden, odwohl die Berechtgung hierzu seit nicht mehr kurzer Zeit belittiten wird, nämlich: 1. den sogen. Rhythmus de contemptu mundi: O miranda vanitas! O divitiarum, 14 Strophen, nebst dem damit zusammenhängenden Gesang zu 16 Strophen Die domo, eur aduteris disoretionis gratia? Als Bersassen Gesang zu 16 Strophen Die domo, eur aduteris disoretionis gratia? Als Bersassen seen Betnhard der Engländer Walther Mapes aus dem 13. Jahrhundert genannt. 2. Weiter wird zugezählt die Rhythmica oratio ad unum quodlidet membrorum Christi patientis, destehend aus einem 14 strophigen Salve und sech solchen zu seinem 10 Strophen, Grühe an die Kilke, Kniee, Hände, Seite, Brust, Herz und Mintlig Christi. Eine deutsche Bearbeitung des letzten ad kaciem: Salve caput cruentatum 10 ist das Lied Paul Gerhards 1659 "D Haupt, voll Blut und Wunden". Sicher wenigstens aus der Schule B.s. 3. Die Oratio devota ad Dominum Jesum et B. Mariam matrem Ejus: Summe summi tu patris unice, dreisig Strophen. 4. Die bald strossen und die Summe summi tu patris unice, dreisig Strophen. 4. Die bald strossen und die Stumpen und 5. der Juditus rhythmicus de nomine Jesu, 15 besonders demertenswert und vielgebraucht, Jesu duleis memoria, 47—48 Strophen, wovon es schol strophen und 5. der Juditus rhythmicus de nomine Jesu, 16 bespieden schol seine Chrezienseri nas der Schule Benhards die Bersassen Rach andere Meinung soll eine Cisterzienserin aus der Schule Benhards die Bersassen zein setzten Schule Benhards die Bersassen zu duleis memoria (1. S. nach Epiphanias) angeordnet wurde (1. Calendarium Misnense, saec. XV. 20 17. März), drei verschieden in das römische Brevier sur der Besumens Jesu (1. S. nach Epiphanias) angeordnet wurde (1. Calendarium Misnense, saec. XV. 20 17. März), drei verschieden in das römische Brevier sur duleis memoria vor Freuden lacht") — Jesu rex admirabilis ("Jesu, du Römig, hehr und star, du Siere der Geschieden der Geschäften der mit Christus ve

Jartes und lebendiges Gefühl, tiefinnige Empfindung und eine myltische Glut heiliger so Liebe spricht aus diesen Poefien bei großer Schönheit der Form und Darstellung: Gehören sie Bernhard an, so hat er sich als Dichter nicht minder wie als Redner als der mellistuus devotusque Doctor bewährt. Auch die Beifügung zum Salve Regina mit den Schlußworten O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria schreibt man B. zu. Die Antorschaft B.s ist nicht streng zu beweisen; erwägt man sedoch, daß der 35 Scholastiller Berengar in seiner Apologia Abaelardi contra S. Bernardum berichtet, B. habe sich von Jugend auf mit der Dichtsunst beschäftigt (s. S. 625,13), so wird man geneigt sein, sie anzunehmen. Deshalb wird Madillon wohl irren, wenn er Bernhard die Autorschaft dieser Hymnen überhaupt abzusprechen sucht, die ihm eine alte und weit verdreitete Tradition zuschreibt.

(E. 206 +) M. Serold.

Bernhard, Claude, gest. 1641. — Nouv. Biographie general 5. Bb, Paris 1855, S. 581.

Bernhard (Bernard) Claude, der arme Priefter genannt, war einer der frömmsten Männer der satholischen Kirche des 17. Jahrhunderts, der in seinem ganzen Leben 45 zeigte, welch eine Energie der romanische Charatter zu entsalten vermag, wenn er von der Religion wahrhaft ergriffen ist. Geboren zu Dison 26. Dezember 1588, Sohn eines Rechtsgelehrten, selbst eine Zeit lang Rechtsstudien obliegend, dabei der Weltlust in vollem Wahe fröhnend, hatte er, wie er erzählte, eine Bisson, worin ihm sein verstorbener Bater warnend erschien, und zeigte sich fortan völlig umgewandelt. Er trat 50 in den geistlichen Stand und wählte Paris zu seinem Ausenthaltsorte. Armen- und Krautenpflege sowie Predigen füllte seine Zeit aus. Den Armen schenkte er alles, auch eine Erbschaft von 400000 Fr. und sammelte überdies milde Beiträge für sie. Er verschmähte nicht, sie in den elelhaftesten Krankheiten zu pslegen. Dies alles erhöhte die Wirtung seiner hinreisenden Predigten. Er stard am 23. März 1641. Unter 55 seinen Lebensbeschreibungen nennen wir die von L'empereur, Paris 1708. Er ist nicht vom Papste, wohl aber im Bewuhtsein des Boltes kanonisiert worden.

Bernhard von Konstanz († 1088). C. Mirbt, Die Publizistit i. Zeitalter Gregors VII., Leipzig 1894; M. Sdralet, Die Streitschriften Altmanns von Bassau und Bezilos v. Mainz, Kaderborn 1890; Fr. Thaner, Zu zwei Streitschriften des 11. Jahrhunderts: NA. XVI (1891), S. 529—540; E. Michael, Zeitschrift für kath. Theologie, XV (1891), S. 81—95; A. Hand. Kirchengeschichte Deutschlands 3. Bd, Leipzig 1896; A. Botthast, bibliotheca historica medii aevi 2. Aust. I 1896 s. v. liber canonum p. 731.

Bernhard, ein Sachse von Geburt, hat in der Mitte des elsten Jahrhunderts der

Schule von Konstanz vorgestanden, dann in Sildesheim unterrichtet und fein Leben sin Korven beschloffen. Als er schon in Hildesheim war, wurde er von seinem Lehrer 10 Abalbert und seinem Schüler Bernold in Konstanz über einige durch die römische Fastenspnode 1076 angeregte Fragen interpelliert und antwortete in einem längeren Schreiben (de damnatione eorum qui papam totamque romanam synodum deauctorizare temptaverunt, et de sacramentis damnatorum: ed. F. Thaner, M. G. libelli de lite imperatorum ac pontificum saeculis XI et XII conscripti, tom. 15 II, Hannover 1892, p. 29—47; vgl. Bernold, de sacramentis excommunicatorum c. 1, ib. p. 89). Die Eigenart B.s. tritt noch stärter in seinem liber canonum contra Henricum IV. hervor (ed. Fr. Thaner, libelli de lite tom. I, 1891, p. 472—516), welcher bei seiner ersten Beröffentlichung (Sdralet p. 85—163) irrtümlich dem Bischof Altmann von Passau zugeschrieben worden ist. Die Schrift wede nach der Synode 20 zu Quedlinburg (Oftern 1085) verfaßt, als die gregorianische Partei in schwieriger Lage sich befand, und war ein schroffes und rüchhaltsloses Besenntnis zu den Grundsähen des Bapstes (c. 9 animatos nos spe quae non confundit, nulla turbabit mors in hoc agone catholico, dum moriamur superstite tantum iure canonico). B. war in der That nicht nur ein vir eruditissimus, sondern auch in causa sancti Petri 25 ferventissimus (Bernold, Chronicon a. 1088, MG. SS. V, p. 448). Carl Mirbt.

Bernhard von Menthon. — Mémoires et documents publiés par la soc. d'hist, de la Suisse rom. 29 Bb, Laufanne 1875; AS Juni 2. Bb S. 1074 ff.; Burgener, b. h. B. von Menthon, 2. Aufl., Luzern 1870; Lütolf in ThOS 61. Bb, 1879, S. 179; Wattenbach, Geschichtsquellen 2. Bb 6. Aufl., 1894, S. 241.

Bernhard von Menthon (bei Annecy in Savonen) ist berühmt als der Stifter der beiden Hospize auf dem großen und kleinen St. Bernhard. So oft sein Leben beschrieben ift, so wenig wissen wir doch über dasselbe. Denn die alten Biographen haben seine Lebensgeschichte nach dem Durchschnittsschema des Heiligenlebens gestaltet, und die

neueren haben taum einen Bersuch zur Kritit gemacht. Nach ber Legende, wie sie in der vita des angeblichen Archidiatonus Richard, B.s. Nachfolger in Aosta, vorliegt, ist B. als der einzige Sohn des Ritters Richard von Menthon im Jahre 923 geboren; er studierte die freien Kunste, Jurisprudenz und Dientson im Japre 323 geoden; er sudierte die steien Kunse, Jurusprudenz und Theologie. Als die Eltern ihn verloben wollten, entfloh er, angetrieben durch eine Erscheinung seines Schutzpatrons, des Ritolaus von Wyra, nach Aosta. Dort sand er do bei dem Archidiatonus Peter die beste Aufnahme. Er erhielt die Priesterweihe und wurde nach Peters Tod sein Nachsolger. Richt zusstieden mit der treuesten Ausrichtung seines Priesteramtes, gründete er die beiden Hospize und übergab sie Regularkanonitern. Die Spenden, die ihm reichlich zuströmten, boten ihm die Mittel, seine Hospize auf das beste auszustatten. Die Legende läht B. am 28. Mai 1007 zu Rovara sterben 46 und am 15. Juni in dem dortigen Rlofter St. Lorenzo beigesetzt werden.

Diese ganze, mit mancherlei Wundern umrahmte Erzählung ist wertlos. Obgleich sie von einem Zeitgenossen verfaßt sein will, tragt sie ben Stempel spaterer Erfindung

an der Stirne.

Nicht viel besser steht es mit einer 2. Bita, welche die AS aus einem Mscr. Bodeocense mitteilen. Hier ist die Jugendgeschichte weggelassen, die Hospizgründung turz erwähnt, die Abstütt ist, B. als Wunderthäter zu schildern. Diese Vita, die ersichtlich zum Zwede der Borlesung im Stisste versatzt ist, beruft sich auf schriftliche Quellen; eine, vielleicht die einzige, ist erhalten. Es ist die in den AS S. 1082 abgedruckte Sequenz: sie tennt B. als Archivalianung und rühmt ihn als Stisster des Hoppiges und Wunderthäter; außerdem enthält sie eine ziemlich rätselhasse Nachricht über ein Zusammentressen B.s mit einem König Heinrich:

Adit Romam rex Henricus, perdat papam, quod iniquus, Malus, prorsus inimicus, cognita malitia.

Regis nefas dehortatur, hinc adversa comminatur. Fine rei demonstratur sancto, ita qui probatur. Man wird die Berse nur auf Heinrich IV. und seinen Kampf mit Gregor VII. beziehen können: die leidenschaftliche Erregung des Zeitalters liegt in den gehäuften Ausdrücken für die Schlechtigkeit des Königs. Die Sequenz stammt demnach aus dem Ende des 11. oder dem Ansang des 12. Jahrhunderts. Der Biograph hat die Berse richtig auf Heinrich und Hildebrand gedeutet; aber er und seine Leser stehen den Erseignissen der einigermachen und Heine Schrift als Quelle in Wegsall. Nur der Inhalt der Sesquenz hat einigermachen Anspruch auf Glaubwürdigkeit. Nun ist bekannt, daß auf dem Mons Jovis, dem seizigen Großen St. Bernhard, im 9. Jahrhundert ein hospitale, eine von Klerikern versorgte Pilgerherberge, stand (s. Annal. Bertin. z. J. 859). Es 10 ist möglich, daß sie später einging. Aber wahrscheinlich ist das nicht; denn die Bernhardstraße blied ein viel begangener Alpenpaß. Zuerst im Jahre 1125 und seitdem öster wird die Kirche des hl. Ritolaus auf dem Jupitersderg mit ihren servitores erwähnt (Mem. et docum. Ar. 120 u. 124). Damals stand also eine Rollegiattirche auf dem Berge; im Jahre 1145 sindet sich dann das hospitale genannt, im nächsten Jahrzehnt 15 der Propst und die Brüder des hospitale de monte Jovis (Jasse 10489); 1177 endlich heißt das Stisst domus hospitalis ss. Nicolai et Bernardi Montis Jovis (Jasse 12872). Es ist demnach nicht unmöglich, daß Bernhard Kirche und Stisst erneuerte und sie Ritolaus von Myra weiste. Über wenn das geschah, jo hat es größere Wahrscheinlichzeit, daß es im Ansang des 12., als daß es am Ende des 11. Jahrzehunderts geschah. Jedensfalls ist der 15. Juni 1081 als Todestag Bernhards nicht besser beglaubigt als der 28. Mai 1007. Bernhard wurde durch Innocenz XI. am 9. August 1681 kanonisiert.

Das große Hospiz, von welchem das kleine die 1752 abhängig war, wurde während des Basler Konzils durch einen päpstlichen Legaten resormiert und erhielt 25 im Jahre 1438 höchst originelle constitutiones particulares. Napoleon I., begeistert durch den ihm dei seinem berühmten Übergang über den Großen St. Bernhard im Hospiz zu teil gewordenen Empfang, verordnete, daß auch das von ihm begründete Simplon-Hospiz vom Großen St. Bernhard aus geleitet werden solle. Schon damals war das Stift, das einst in 14 Diöcesen reiche Bestyungen hatte, infolge sardinischer 30 Sätularisationen der Unterstügung, welche ihm Napoleon angedeihen ließ, sehr bedürftig. Gegenwärtig wird es zum größten Teil durch eine Liebessteuer aus allen Kantonen der Schweiz erhalten.

## Bernhard von Bavia f. Ranonen- und Defretalensammlungen.

Bernhard, Erzbischof von Toledo († 1125). J. Aschdach, Geschichte Spaniens und Wortugals zur Zeit der Herrschaft der Almoraviden und Almohaden 1. Bd, Frankfurt a. M. 1833, S. 129 st., 339, 358 st.; Historia Compostellana: Españas sagrada ed. Fr. H. Florez, tom. XX, Madrid 1791, S. 1—598, vgl. S. 615; J. Mariana (S. J.), historiae de redus Hispaniae, Hagae-Comitum 1733; J. v. Ferrera Algemeine Historie v. Spanien, deutsch von S. J. Baumgarten, 3. Bd, Hale 1755; A. Fr. Grörer, Papst Gregorius VII. und sein 40 Zeitalter 4. Bd, Schaffhausen 1854, S. 484, 500s.; E. Franz, Papst Baschalis II. 1. Teil, Brešlau 1877, (Diss.), S. 34—46; C. J. von Hefele, Conciliengeschichte, 5. Bd, 2. Ausl. herausgegeben von A. Anöpster, Freiburg i. B. 1886 s. v. B. v. T.; C. J. Hefele, Der Kardinal Aimenes, Arnheim 1853, 2. Ausst. S. 150st.

Die Bedeutung B.s sür Spanien liegt darin, daß er die Periode eingeleitet hat, in 45 welcher dasselbe aus seiner sirchlichen Follertheit heraustrat und ein dis dahin nicht vorshandenes Abhängigkeitsverhältnis gegenüber dem römischen Stuhl einging. B. stammte aus Ugen in Frankreich, hatte seinem ritterlichen Beruf entsagt, um in Cluni einzutreten, war von Abt Hugo von Cluni mit anderen Wönchen nach Spanien geschickt worden, um dem

Die Bebeutung B.s für Spanien liegt darin, daß er die Periode eingeleitet hat, in 45 welcher dasselbe aus seiner kirchlichen Isoliertheit heraustrat und ein dis dahin nicht vorshandenes Abhängigkeitsverhältnis gegenüber dem römischen Stuhl einging. B. stammte aus Agen in Frankreich, hatte seinem ritterlichen Beruf entsagt, um in Cluni einzutreten, war von Abt Hugo von Cluni mit anderen Mönchen nach Spanien geschickt worden, um dem Gregorianismus die Wege zu ehnen, hatte in dem Hauptstühpunkt dieser Cluniacenser so dem Benediktinerkloster des hl. Facundus in Sahagun (Diöcese Leon) 1080 die Würde des Abrig Abrig Alfons VI. von Castilien 1086 zum Erzbischof von Toledo erhoben. Als Bernhard in diese einflußreiche Stellung einrückte, waren die Ziele des reformierten Papstums in Bezug auf Spanien durch Gregor VII. selbst bereits klar herausgestellt worden. Im Bordergrund standen die schon von 58 Alexander II. begonnenen Bersuche, die mozarabische Liturgie durch die römische zu verdrängen (Gregorii VII Registrum I 63. 64. 83, III 18, VII 6, VIII 25) und die Anersennung der Jinspssichtigteit der spanischen Königreiche gegen den päpstlichen Stuhl (Reg. I 6. 7, IV 28), dazu kamen noch die allgemeinen Forderungen, welche auf die

Beseitigung von Priesterehe, Simonie und Laieninvestitur sich richteten. Als Gregor VII. starb, war wenigstens die wichtige Umgestaltung der Gottesdienstordnung im römischen Sinn bereits stark fortgeschritten, freilich unter dem Widerspruch von Klerus und Bolt und unter Ignorierung eines Gottesurteils, welches für die herkömmliche Liturgie entschieden hatte. — Papit Urban II. hat Bernhard von Toledo durch Übertragung des Palliums und durch Erhebung zum Primas von Spanien die Machtstellung verschafft, welche erforderlich war, um die Romanisierung der spanischen Rirche weiterzuführen. Wesentlich unter seiner Mitwirtung wurden Urban die Eingriffe in die innertirchlichen Angelegenheiten Spaniens ermöglicht, wie fie auf der Synode zu Leon 1091 stattfanden (Absezung des 10 Bischofs von San Jago di Compostella; Annullierung der Synode zu Hustillos bei Palentia 1089; Annahme der römischen Liturgie), und nur auf ihn gestützt hat er das königliche Investiturrecht ignorieren können, als Alfonso nach dem Ableben des Dalmatius von St. Jago den Spanier Diego Gelmites auf den Bifchofsftuhl erhob, um, wie es scheint, den französischen Benedittinern ein Gegengewicht zu schaffen, welche durch den Brimas in 16 den Besitz der meisten spanischen Bistumer gelangt waren. — In der Regierungszeit Pajchalis II., der als Rardinal Reinerius unter Urban II. in Spanien Legatendienste gethan hatte und daher die dortigen Berhältnisse genau kannte, brach der langwierige Bürgertrieg zwijchen dem königlichen Spepaar Akfonso von Aragonien und Urraca von Castilien, der Tochter Aksonsos VI., aus (1111), welcher auch die spanische Kirche start in Witleiden-20 schaft zog. — Im Dienste des römischen Bischofs hat Bernhard von Toledo gewirtt; daß er auf Grund seiner Primatialstellung mehr erstrebte, wird nicht erkennbar und die Stellung eines Leiters der spanischen Kirche hat er nie eingenommen. Sein Handstreich gegen die Moschee der Muhamedaner in Toledo am Ende seines ersten Bischofsjahres war die tolltühne That eines rückichtslosen Kanatikers, aber vielleicht auch eine Nachwirtung 25 seiner soldatischen Bergangenheit. Als er diese triegerischen Reigungen in einem Kreuzzug gegen die Saracenen im Orient bethätigen wollte, fielen Urban II. wie Paschalis II. ihm in die Arme und wiesen ihn wie die spanische Ritterschaft mit Recht auf die noch im eigenen Lande zu lösenden Aufgaben hin. — Unter den Reden des Bernhard von Clairvaux befinden sich: Sermones IV. in antiphonam "salve regina", welche 30 Bernhard von Toledo zum Bersassen (Xenia Bernardina, IV. Bibliographia Bernardina ed. L. Janauschet, Wien 1891, p. IX).

## Bernharbiner f. Ciftergienfer.

Bernold († 1100). E. Strelau, Leben und Werke des Mönches Bernold von St. Blassen, Jena 1889; C. Mirbt, Die Publizistit im Zeitalter Gregors VII., 1894; W. Haudt, Kirchengeschichte Deutschlands 3. Bb, 1896; W. v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, 3. Bd 5. Aust., 1890; W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 2. Bb 6. Aust., 1894; A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi 2. Aust. I 1896 s. v. Bernoldus.

Bernold (Bernald), der c. 1054 als Sohn eines Priesters, wahrscheinlich im süden Schwaben, geboren worden ist, verdankte seine Bildung der Schule zu Konstanz, welche in Bernhard (vgl. d. A. S. 640) einen vortrefslichen Lehrer besah, mit dem K. in ein nahes Berhältnis getreten ist. Ob die schon in jungen Jahren begonnene schriftstellerische Thätigkeit im Interesse Gregors VII. mit seiner Reise nach Rom in Berbindung stand, ist nicht zu sagen. Denn wir wissen weder wann er nach Italien gesongen noch wann er von dort zurückgesehrt ist, nur seine Anwesenheit auf der Fastenspinde 1079 erwähnt er selbst einmal (de Berengarii damnatione c. 9). Das nächste sichere Datum ist seine Priesterweihe, welche durch den Kardinallegaten Otto von Ostia am 22. Dezember 1084 in Konstanz vollzogen wurde (chron. a. 1084). Ob Bernold damals bereits dem Kloster St. Blasien im Schwarzwald angehörte, ist wiederum ungewis, sedenfalls war dasselbe c. 1086 und dann bis zu seiner Übersiedelung nach Schaffhausen c. 1091 sein Aufenthaltsort, freilich, wie seine Anwesenheit in der Schlacht dei Pleichselbs (chron. a. 1086) deweist, nicht ohne Unterdrechung. Bis zum 3. August 1100 hat er sein Geschichtswert fortgesührt, am 16. September diese Jahres stard er in Schaffhausen. Die Bedeutung Bernolds liegt in seinen vielseitigen und ausgedehnten litterarischen Leistungen. Sein chronicon (ed. G. Wath, MG. SS. V. p. 385—467) ist für die von ihm durchlebte Periode der deutschen Geschichte eine wichtige Quelle, wenn auch der scharfe Parteistandpunkt des Berfassers nie aucher acht gelassen der det

den tractatus de Berengerii haeresiarchae damnatione multiplici (ed. Uffermann, Germaniae sacrae prodromus seu collectio monumentorum res alemannicas illustrantium II, St. Blasien 1792, p. 432—437) hat zwar auf die Entwicklung dieses zweiten Abendmahlstreites teinen Einfluß ausgeübt, aber ist insofern von Interesse, als die Abhandlung einen Einblick in die Dentweise der deutschen Theologie vor dem 6 Beginn der eigentlichen Scholaftik gewährt. In erster Linie will jedoch Bernold als Publizist gewürdigt sein, denn die meisten seiner uns bekannten (über Spuren nicht überlieferter vgl. meine Publizistik S. 14) Schriften sind Broschüren und Abhandlungen über attuelle Fragen des kirchlichen Lebens und des Berhältnisse von Kirche und Staat (1074—1076: de prohibenda sacerdotum incontinentia; de damnatione eorum 10 qui papam etc. deauctorizare temptaverunt et de sacramentis damnatorum; apologeticus super decreta Gregorii contra symoniacos et incontinentes altaris ministros; — zwischen dem Tod Gregors VII. 1085 und dem Regierungsantritt Urbans II. 1088: de sacramentis excommunicatorum; apologeticae rationes contra schismaticorum obiectiones; de lege excommunicationis; apologeticus super 16 excommunicationem Gregorii VII; — aus der Zeit Urbans II. 1088—1099 u. a.: epistola apologetica pro Gebehardo episcopo Constantiensi; de excommunicatis vitandis etc.; de reordinatione vitanda), welche jest in der vortrefflichen Ausgabe Fr. Thaners (MG., libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, tom. II, Hannover 1892, S. 1—168) gesammelt vorlicgen. 20 Als eifriger Parteigänger Gregors VII. hat er mit Geschick und gutem Wissen die Feder geführt, aber er wurde nicht zum Fanatiker. Auch darin überragte er Manegold von Lautenbach, welcher mehrere seiner Traktate ausgeschrieben hat (Publiziskik Se). Carl Mirbt.

Bernward, Bijchof von Hilbesheim, 993—1022. — Thangmar, Vita Bernwardi 25 MG SS 4. Bd S. 757; AS Ottob. 11. Bb S. 965; Lüngel, D. H. Bernward, Hilbesheim 1856; Battenbach, Gesch. Quellen 1. Bb 6. Aust., 1893 S. 346; Beisel, Des H. B. Evangelienbuch, Hilbesheim 1891; ders., D. H. Bernward als Künstler, Hilbesheim 1895; ders. in Stimmen aus Maria-Laach, 28. Bd, 1885, S. 131; Sievers in d. Stud. u. Mitth. aus dem Benediktinerorden 14. Bb, 1893, S. 398; Haud, KG Deutschlands 3. Bd, Lpz. 1895, S. 397; 90

Böhmer, Billigis von Mainz, 1895.

Bernward war der Sprößling eines sächsischen Abelsgeschlechtes, der Entel des Pfalzgrafen Adalbero und der Neffe des Bischofs Foltmar von Utrecht. Er genoß auf der damals blühenden Domschule in Hildesheim den Unterricht Thangmars, seines späteren Bischaphen; Willigis von Mainz erteilte ihm eine Weihen, 987 wurde er 35-Patental am taiserlichen Hose und Erzieher des jungen Otto III. Nach dem Tode Balasttaplan am kaiserlichen Hose und Erzieher des jungen Otto III. Nach dem Tode Gerdags, 7. Dezember 992, erhielt er das Bistum Hildesheim; er wurde am 15. Januar von Willigis konsekriert. Als Bischof wußte er sowohl die Psichten des Geistlichen, wie die des Fürsten zu erfüllen. Er schützte seine Diöcese gegen die Einfälle der Normannen, indem er an geeigneten Stellen Burgen anlegte, den Ort Hildesheim um 40 zog er mit Mauern und Türmen; den Besitzt des Bistums wußte er vortresslich zu verwalten. Mit unermüdlicher Ausdauer, aber nur mit halbem Ersolg verteidigte er die Rechte seinens Bistums auf das von Mainz beanspruchte Kloster Gandersheim (s. d. M. Willigis). Seine politische Zuverlässischt kam nur einmal ins Schwanten: beim Regierungsantritt Heinrichs II.; damals ergriff er die Partei des Martgrafen Estebart 45 (Thietm. chron. V, 4 S. 109). Der unerwartete Tod des Empörers behütete ihn vor den Folgen seines Schrittes. Die glänzendsten Verdenste erward sich Vernward vor den Folgen seines Schrittes. Die glänzendsten Berdienste erwarb sich Bernward durch seine Pflege der Wissenschaft und der Künste. Thangmar rühmt die Größe seiner an theologischen und profanen Berten reichen Bibliothet. Die von ihm erbaute Michaelskirche ist unter den frühromanischen Basiliken eine der vorzüglichsten; was die 50 Maler, Erzgießer und Goldschmiede, die er beschäftigte, zu leisten vermochten, das zeigen die Hildesheimer Bilderhandschriften, die Bernwardsstäule, die Domtüren und das Bernwardstreuz. Er starb, am 20. November 1022, wenige Wochen nach der Ein-weihung der Michaelstirche. Cölestin III. hat ihn am 8. Januar 1193 kanonisiert (Jaffé 16943). Saud.

Berquin (20 n s von), gest. 1529. — Journal d'un bourgeois de Paris, herausgegeben burch Ludovic Lalanne, Paris 1854, in 8°; D'Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribus, II, p. 11, Crespin, histoire des martyrs; Théodore de Bèze, Histoire ecclésiastique, B. I, p. 7; Erasmus, Epistolae. Ep. ad Christ. Utenhovium, 1. Just 1529; Bulletin d'histoire

644 Berquin

du Protestantisme français, t. XI p. 129; Herminjard, Correspondance des Reformateurs, passim; Hauréau, Artifel in der Revue des deux Mondes, 15. Januar 1869; France protestante, II, S. 418 (2. Ausgabe durch H. Bordier).

B., geboren zu Passy (Paris) i. J. 1490, gestorben zu Paris d. 17. April 1529, stammte aus einer adeligen Familie der Provinz Artois und war Herr des Gutes Berquin nahe von Abbeville. In seiner Jugend war er ein eifriger Beobachter der kirchlichen Borschriften und Gebräuche. Er war offenen und freundlichen Geistes, voller Güte gegen die Armen, von strenger Sittlichseit. Um das J. 1512 kam er nach Paris, um sich mit den neu erwachenden litterarischen Studien zu befassen und, so wie viele andere, wurde auch er durch den Humanismus zur religiösen Reform geführt. Befreundet mit den Philologen Rif. Berauld und Lesevre d'Etaples, mit dem Buchdrucker Jose Bazdius, wurde er der Margareta von Balois, Schwester des Königs, vorgestellt und, durch sie, wahrscheinlich, erlangte er die Gunst Franz I., bei welchem er als Praesectus und Consiliarius regis angestellt wurde. Er gehörte also dem Kreise dieser frommen Humanisten, welche eine Reformation der Kirche befördern wollten, aber ohne die kirchliche Einheit auszugeben. Berquin hatze die grobe Unwissenheit der Mönche und Sorbonisten, nicht minder aber war ihm Luthers Lehre ein Gräuel. Erasmus, dagegen, schien ihm als der echte, vernünstigte Reformator. Er trat also zuerst mit dem letzern in Verbindung und übersetzte einige Traktate von ihm. Später entschlöß er sich auch Luthers und Welanchthons Bücher zu lesen und fühlte sich durch ihre streng ethischen Grundsätze angezogen. Daher übersetzte er Luthers Schrift De votis monasticis und setzte in einem Büchlein die Gründe auseinander, mit welchen Luther das allgemeine Priestertum aller Gläubigen bewies.

Es dauerte nicht lange, so wurden die Dottoren der Sorbonne aufmerkam auf B. 25 und verschrieen ihn als Reger. Den 13. Mai 1523 tam die Sache vor das Parlament, welches zur Hälfte aus römischen Geistlichen bestand und zu dessen Befugnis die Bestrafung der Reger gehörte. Sieben Schriften B.s, einige von Luther und Melanchthon und vier Übersetzungen wurden bei ihm in Beschlag genommen, durch die theologische Fakultät untersucht und durch das Parlament als teherisch verdammt (26. Juni). Er selbst 20 wurde, am 1. August, vom Parlament als Luthers Anhänger verhört und an demselben Tag, da er nicht widerrufen wollte, in dem Quadratturm des Gerichtspalastes einge-tertert. In der ganzen Stadt war schon die Rede von seiner nahen Verurteilung zum Tode. Wie überrascht waren also die Gerichtsräte, als am 8. August ein Hauptmann von der königlichen Garde mit einem Brief des Königs erschien, der die Sache an so seinen geheimen Rat verwies und befahl, den Gefangenen an den Hauptmann zu übergeben! Das Parlament mußte seine lebendige Beute zurückgeben und sich damit be-gnügen, Berquins Bücher und Papiere auf dem Notre-Dame-Platze verbrennen zu lassen. B.s. Erscheinung vor dem geheimen Rat war eine reine Formalität und er wurde alsbald freigelassen. Aber durch die Niederlage von Pavia (24. Februar 1525) und 40 die Gefangenschaft des Königs wuchs die Macht des Parlaments. Es forderte von der Regentin Luise v. Savogen die Errichtung eines außerordentlichen Gerichts, das aus vier vom Papite erwählten Räten bestand und mit der Unterdrückung der Regerei beauftragt war (20. Mai). An demselben Tag wurden drei von den obenerwähnten Übersetzungen von Erasmustraktaten von der Sorbonne gerügt. Dessenungeachtet hätte B. auf seinem Landgute, wohin er sich zurückzezogen, ruhig leben können, wenn er zum Schweigen gesaßt gewesen wäre. Aber er dachte wie die Propheten, daß, in gewissen Umständen, wo die Wahrheit Gesahr läuft, es eine Sünde ist still zu bleiben. "Er glaubte, darum sprach er laut." Den 8. Januar 1576 wurde er, auf Ungade des Bischofs von Amiens, in seinem Hause zu Berquin sesten von neuem untersuch und Paris, in die Conciergerie gebracht. Seine Wücker wurden von neuem untersuch und vierzig darum antenware Sähe als Indexists arksite Er verteiligte ist gestächt index er daraus entnommene Sage als tegerifch ertlart. Er verteidigte sich geschickt, indem er fagte, diefe Sate waren fast alle aus Erasmus Werten entnommen. E. ware noch von niemand für einen Reger gehalten worden, Päpste und Könige ehrten ihn, andere weigerte er sich als echt anzuerkennen. Tropdem wurden die Schriften verdammt und 55 B., der nichts widerrufen wollte, lief große Gefahr mit ihnen verbrannt zu werden; schon war er dem weltlichen Arm überliefert, als, auf Margaretas Bitten, der König aus Spanien Befehl schickte, alles Berfahren gegen Berquin und andere gelehrte Männer, wie Lefevre und G. Roussel einzustellen. Den 17. April schrieb Franz I. aus Mont de Marfan einen strengen Brief an das Parlament, worin er seine Entrüstung aus-60 sprach, daß man gegen solche ausgezeichnete Gelehrten, ohne sein Gutachten, ein defini-

tives Urteil gefällt hatte. Dennoch wollten die Fanatiker ihr Schlachtopfer nicht loslassen und, nur nach mehr als 6 Monaten Bemühungen seitens seiner Freunde, wurde B. auf Befehl des Königs mit Gewalt aus ihren Krallen entrissen (17. November). Alsbald bekämpfte der "christliche Ritter" von neuem das Treiben der Wönche und Sorbonisten. Obgleich Erasmus alles that, um ihn zum Schweigen zu ermahnen und 6 ihm schrieb, er solle bedenken, mit welchen Gegnern er es zu thun hatte, so ging er boch, fest von der Wahrheit seines Glaubens überzeugt und auf den Schutz des Königs bauend, unerschrocken der Todesgefahr entgegen. Er zog aus Noël Bedas Schriften gegen Erasmus und Lefevre zwölf Sähe beraus, die er als falsch und gottlos bezeichnete, und bat den König, dieselben an das Parlament zu übersenden, damit es sie untersuchte und 10 vor der Bibel rechtfertigte. Ein Urteil wurde nicht gefällt, was unter jenen Umständen fast ein Sieg für Berquin war (Juli 1517). B. genoß dann anderthalb Jahre Rube, aber, gereizt durch die Berstümmelung des Standbildes Notre-Dame im St. Antoine Borburge, brach der Fanatismus aus und wurden die Berfolgungen gegen B. wieder aufaenommen.

Um 7. März 1529 wurde Berquin in die Conciergerie gebracht und, da bei seinen Bebienten Bucher und Papiere mit haretischen Anmertungen gefunden wurden, wurde er von zwölf Parlamentsräten verurteilt "der Berbrennung seiner Schriften zuzusehen; bann mit einem glühenden Eisen die Junge durchstochen zu erhalten und lebensslänglich im Gesängnis zu verweilen" (16. April). Hätte B. dies angenommen, so konnte wer noch gerettet werden; aber er hielt seine Ehre für werter als das Leben. Ungeachtet der Bitten seines Freundes, Guillaume von Budes, appellierte B. an Franz I.; dies aber erbitterte die Richter, welche ihn zum Feuertode verurteilten. Der König, trotz der Fürsprache seiner Schwester, wollte nichts mehr wagen, um seinen Geheimen Rat zu retten. Berquin, der in einem Augenblick von Schwäche seinen Freunden versprochen hatte zu 26 widerrusen, sand bald seinen Heldenmut wieder und blieb bei seiner Appellation an den König. So war er rettungslos verloren. Den 17. April wurde er nach dem Greveplatz unter einem ungeheuren Julauf von Bolt geführt, sprach noch einige Erbauungsworte zu den Juschauern und wurde dann verbrannt, ohne einen Augenblick sein Bertrauen auf Gotteswort verloren zu haben. Theodor Beza hat mit Recht von ihm gesagt, w "daß, hätte Franz I. ihn bis ans Ende unterstützt, so würde Berquin ein Luther für Frankreich geworden sein".

Berquins Originalwerte waren nur in Sandschriften verbreitet und wurden sofort vertilgt. Es bleiben von ihm nur folgende Übersehungen: Enchiridion du chevalier chrestien, aorne de commandements très salutaires par D. Erasme de Rotero-35 dame, Anvers 1529, Lyon 1542 (in 16°). — Le vray moyen de bien et catholiquement se confesser par Erasme, Lyon 1542 (in 16°). — Paraphrases sur le Nouveau-Testament (nach Grasmus; o. D. u. D.). — Déclamation des louanges du mariage (nach Erasmus) — "De votis monasticis" französische Übersehung von Luthers Buch. — Brève admonition de la manière de prier, selon la doctrine 40 de J. C. avec une explanation du "Pater noster" (nach Crasmus). Le Symbole des apostres etc. (nad) Erasmus; o. D. u. D.) G. Bonet Maurn.

Berthean, Ernft, geft. 1888. Bgl. Lexiton der Hamburgischen Schriftsteller, Bb 1, Hamburg 1851, S. 239 ff.; Deutsche Encytlopsbie, Bb 2, S. 509 (von Rhssel). — Über die Familie: Meyer und Tesborpf, Hamburgische Wappen und Genealogien, Hamburg 1890, S. 34 45 u. S. 37; Chausepié, nouveau dictionnaire historique et critique I, p. 264.

Ernst Bertheau, der bekannte alttestamentliche Exeget, stammte aus einer Hugenottensamilie; sein sechster Borsahr, Samburg gekommen; ein Berwandter von diesem, nach mündlicher Tradition in der Familie sein Bruder, Renk B., war zu derselben Zeit so nach London gestohen (vol. Chaufepie a. a. D.). Der Hamburger Zweig hat sich in der Generation vor Ernst B. und in der seinen außerordentlich ausgebreitet. Ernst wurde am 23. November 1812 zu Samburg als Sohn des Raufmanns und Weinhändlers Heinrich August B. geboren; er war von 14 heranwachsenden Kindern das zehnte, aus der zweiten Ehe seines Baters das fünfte. In seine früheste Jugend siel 55 die entsetzliche Not, die Hamburg unter dem Drucke der Franzosen erlitt und die in der großen Familie besonders schwer empfunden ward; die Erinnerung an sie prägte sich ihm trog seiner Jugend um so mehr ein, als seine Familie in ihr des bisherigen Wohlstandes verlustig ging. Er besuchte zuerst die Privatschule des spätern Prosessors

Arämer, sodann von Johannis 1825 an das Johanneum und seit Ostern 1831 das akademische Gymnasium seiner Baterstadt. Im Juni 1831 starb sein Bater. 1832 ging er zum Studium der Theologie und der orientalischen Sprachen nach Berlin, wo er drei Semester blieb. Michaelis 1833 bezog er darauf die Universität Göttingen, 5 und von da an dis zu seinem Lebensende ist er in Göttingen geblieben, fast 55 Jahre; fein Wunder, daß der Typus eines echten Göttingers ihm besonders eigen ward. Er stinderte hier hauptsächlich und zwar besonders als Schüler Heinrich Ewalds die orientalischen Wissenschaften, hörte aber auch theologische Borlesungen vor allem bei Lücke und Gieseler, denen er auch persönlich nahe trat. Nachdem er im Dezember das Examen glänzend bestanden, promovierte er am 27. Februar 1836 zum Doktor der Philosophie. Schon vorher und dann wieder um diese Zeit versuchte Julius Müller ihn als Stipendiatenmasson nach Marburg zu ziehen; aber Bertheau zog vor, namentlich wie es scheint auf Lückes Nat, in Göttingen zu bleiben. Hier wurde er Michaelis 1836 Repetent der theologischen Fakultät; in dieser Stellung hielt er schon Borlesungen, 3. B. im J. 1837 über hebräische Grammatik, und predigte aushilfsweise im Universitätsgottesdienst. Ramens des Repetententollegiums gratulierte er David Julius Bott zu gottesdienst. Namens des Repetententollegiums gratulierte er David Julius Pott zu seinem 50 jährigen Jubiläum als Professor am 6. Januar 1837 durch Herausgabe eines Gedichtes von Ephraem Syrus. Um Ende desselben Jahres war er teilnehmender Jeuge der Aufregung, welche die Amtsentsetzung der sieben Professoren verursachte 20 (vgl. AbB IV, S. 697 und B.s Darstellung dieses Borganges, Ih. R. «Enc. IV, S. 445); er war bei der ergreisenden Abschiedsseier, welche Dahlmann, Jakob Grimm und Gervinus, als sie am Sonntag, den 17. Dezember, von Göttingen, fortziehen mußten und zunächst nach Kassel reisten, unterwegs in Wigenhausen von etwa 300 Studenten bereitet ward; ein eingehender Bericht über die Ereignisse dieses besindet sich in seinem schriftlichen Nachlak nielleicht ist derselbe damals auch irgendung absedracht. 25 seinem schriftlichen Nachlaß; vielleicht ist berselbe damals auch irgendwo abgedruckt; na-mentlich mit Dahlmann blieb er noch längere Zeit in Beziehung. Michaelis 1839 habi-litierte sich B. in der philosophischen Fakultät als Docent für alttestamentliche Exegese und orientalische Sprachen. Im J. 1840 erschien von ihm als Beitrag zur Kritit des Pentateuchs sein erstes die alttestamentliche Wissenschaft betreffende Wert: "Die sieben wo Gruppen mosaischer Gesetze in den drei mittleren Büchern des Pentateuch". Als um Michaelis 1840 der Professor der biblischen Philologie und der Philosophie am atabenischen Chmnasium in Hamburg, Otto Carsten Arabbe, als Professor der Theologie nach Rostod berufen war, hatte B. große Aussicht, an diese Stelle gewählt zu werden, und einem solchen Ruse in die Baterstadt ware er gefolgt; doch wurde statt seiner Soustav Moritz Redslob gewählt. Um diese Zeit beschäftigte sich B. mit eingehenden Untersuchungen über die Geschichte Israels; vor allem nahmen die Beziehungen Ivraels zu den Kulturvöltern Vorlerassien und zu den verschieden Schickten vorletzen Untersuch der Bewohner Palaftinas seine Aufmerkamkeit in Anspruch; den Ertrag dieser Arbeiten veröffentlichte er in zwei Abhandlungen "Zur Geschichte der Israeliten" (Göttingen 1842, Borrede 40 vom November 1841); die erste Abhandlung beschäftigt sich im Anschluß an Bodhs metrologische Untersuchungen mit ben Gewichten, Mungen und Magen ber Sebraer, metrologische Untersuchungen mit den Gewichten, Münzen und Maßen der Hedrack, die zweite mit den Bewohnern Palästinas; die letztere könnte beinahe, wie der Berfin der Borrede bemerkt, für eine Geschichte Israels gelten; beide zeigen schon die sorgsame und vorsichtige Weise der Forschung, die auch seine spätern Arbeiten kennzeichnet; er haschte nicht nach vorschnellen Resultaten und haßte nichts so sehr, als wenn jemand die Bilder seiner Phantasie für Geschichte ausgab. Infolge dieser Beröffentlichung ward er am 7. Juli 1842 zum außerordentlichen Prosessionen wenige Wochen später, am 16. August 1842, starb seine Braut, Clara, die älteste Tochter Lückes. Im folgenden Jahre gab er des Gregorius Barbebräus (Abulpharag) sprische Grammatik mit Übersetzung und Kommentar heraus; doch wurde er dann dauernd an altestamentliche Studien gesessich als er besonders auf Hitzgs Munsch sich zur Mitarbeit an dem seit 1838 erscheinenden kurzgesakten exegetischen Kandduch zum AT. gewinnen liek. Er 1838 erscheinenden turzgefaßten exegetischen Handbuch zum UI. gewinnen ließ. Er übernahm zunächst das Buch der Richter und die Bücher der Könige; auf Ihenius' Bitte frat er dann (im Nov. 1843) diesem, der schon die Bucher Samuelis bearbeitet 55 hatte, die Bücher der Könige ab und übernahm dafür Ruth, Proverbia und Efther. Um diese Zeit erhielt er einen Ruf nach Marburg in die durch Hupfelds Abgang nach Halle dort vakant gewordene ordentliche theologische Professur; die hannöverische Regierung aber suchte ihn für Göttingen zu erhalten und ernannte ihn deshalb am 5. Dezember 1843 zum Ordinarius in der philosophischen Fakultät. Im J. 1844 heiratete er Co Lüdes zweite Tochter Agnes, und fortan war davon, daß er Göttingen verlassen könnte,

Berthean 647

nicht mehr ernstlich die Rede, obschon man ihn noch einigemale für andere Universitäten zu gewinnen suchte, wie z. B. 1864 für Kiel. Seine Wirksamkeit als Docent beeinträchtigte es zunächst etwas, daß Ewald 1848 wieder nach Göttingen berufen ward; daß er nicht Mitglied der theologischen Fakultät war, obschon er doch fast ausschließlich für Theologen Borlesungen hielt, ward dadurch ausgeglichen, daß er mit den Mitgliedern der theologischen Fakultät in herzlicher Freundschaft vertehrte und sich in den Grundander theologischen Fakultät in herzlicher Freundschaft verkehrte und sich in den Grundanslichten mit ihnen eins wußte; außer den schon erwähnten, die auch seine Lehrer waren, sind da besonders zu nennen Ludwig Dunder und Ehrenfeuchter, hernach Dorner, dann Schoeberlein und Julius Köstlin. Unter seinen Borlesungen war von Anfang an seine Einleitung ins AT. eine besonders gern gehörte; auf sie hat er auch dis zuletzt immer 10 neuen Fleiß gewandt. Nachdem er im Jahre 1845 seinen Kommentar zu den Büchern Richter und Ruth herausgegeben, beschäftigten ihn eine Zeit lang Untersuchzungen über die chronologischen Angaben im AT., durch welche er die in der Einleitung zum Buche der Richter niedergelegten Ergebnisse weiter ausssühren und begründen wollte; gedruckt ist davon nur eine Abhandlung "über die verschiedenen Berechnungen der zwei ersten 15 Perioden in der Genesis und die ihnen zu Grunde liegenden chronologischen Annahmen" in dem Jahresberichte der deutschen morgensänd. Ges. sie 1845 u. 1846. Im Jahre Perioden in der Genesis und die ihnen zu Grunde liegenden chronologischen Annahmen" in dem Jahresberichte der deutschen morgenländ. Ges. für 1845 u. 1846. Im Jahre 1847 erschien sein Kommentar zu den Proverdien sin demselben Bande mit Hikzigs Kommentar zum Koheleth). Dasselbe Jahr drachte in den Göttinger Studien eine Arbeit über "die der Beschreibung der Lage des Paradieses (Gen 2, 10—14) zu Grunde Wiegenden geographischen Anschauungen", die 1848 auch in dessonderem Abdruck erschien. Die Herausgabe seiner Erklärung der Bücher der Chronit verzögerte sich durch schweres häusliches Leid, das ihn traf; im September 1851 starb seine Frau infolge längerer Krankheit und hinterließ ihm fünf Rinder, von denen das älteste 6 Jahre alt war. In der Borrede zu seinem Kommentar zu den Büchern der Chronik, der im Anschausen in der alttest. Exegese aus und rechtsertigte seinen historisch-kritischen Standpunkt namentslich gegen die Ausführungen Keils in seinem Lehrbuch der Einleitung ins AX. Erkt lich gegen die Aussührungen Reils in seinem Lehrbuch der Einleitung ins AI. Erst 8 Jahre später erschien B.s vierter Beitrag zum exeget. Handbuch, seine Erstärung der Bücher Esra, Rehemia und Esther (1862), mit welchem dieses Handbuch selbst seinen war Abschluß erreichte. Er hatte sich inzwischen im Sommer 1855 wieder verheitetet mit Clara Burchardi aus Riel, einer Rousine seiner ersten Frau; in dem zum zweiten Mal sich glücklich und freundlich gestaltenden Familienleben gewann er neuen Arbeitsmut. Große Freude bereitete er seinen theologischen Freunden durch die Beröffentlichung seiner Große Freude bereitete er seinen theologischen Freunden durch die Beröffentlichung seiner Arbeit über "die alttest. Weissagung von Israels Reichsberrlichteit in seinem Lande", so die in drei Abschitten in den JoTh (4. u. 5. Bd, 1859 u. 1860) erschien. Um diese Zeit nahm er auch die AT. liche Theologie in den Kreis seiner Borlesungen auf. Am 10. März 1861 ernannte ihn die theol. Fatultät zu Göttingen honoris causa zum Dottor der Theologie. Es war aber der Fortsetzung seiner Studien nicht günstig, daß sowohl die Stadt Göttingen als die Universität ihn immer mehr mit Berwaltungen so verschiedener Art betrauten, zu denen er ohne Zweifel eine besondere Begabung hatte, die aber seine Zeit und Kraft unverhältnismäßig in Unspruch nahmen. Außerordentlich schwer traf ihn dann der Tod seiner beiden ältesten Kinder; Clara starb 21 Jahre alt 1866 in Tepic in Mexito, Rudols ward 27 jährig am 16. August 1870 als Willtärarzt auf einem Berbandvlah bei Mars la Tour erscholsen; nach diesen Berlusten hat er die frühere Kraft se Berbandplat bei Mars la Lour erschossen; nach diesen Berlusten hat er die frühere Kraft 45 zu andauernder missenschaftlicher Arbeit nie völlig wiedergewonnen. Er lieferte in diesen Jahren eine Reihe von Artikeln für die Herzogsche Realencyllopädie und das Schenkelsche Jahren eine Reihe von Artikeln für die Herzogsche Realenchtlopadie und das Schenzelsche Bibellexikon; für die erste namentlich solche, in denen er Leben und Wirken von für die Bibelkritit wichtigen Gelehrten schilderte (vol. die Artikel Buxtors, Cappel, Drusius, Eichhorn, Ewald und Hebräsche Sprache), für das letztere hauptsählich die Artikel über die AX. lichen so Geschichtsbücher von Richter dis Chronit und über Bölkerschaften Palästinas (Amaletiter, Edom, Heviter u. s. f.). Seinen Kommentar über die Bücher der Chronit gab er 1873 in zweiter Auflage heraus; viel Wühe machte ihm dann die Bearbeitung des Kommentars über Richter und Ruth, der in 2. Aufl. nach mancherlei Unterbrechungen der Arbeit durch Unwahlsein und Andrana amtlicher Geschäfte. im Tahre 1883 erschien. Biel Freude hatte ss Unwohlsein und Andrang amtlicher Geschäfte, im Jahre 1883 erschien. Biel Freude hatte 56 er bis in seine letzten Jahre an der Leitung des AL.lichen Seminars, wie er denn immer mehr gelernt hat, mit den Studierenden in sie fördernder und gewinnender Weise zu verkehren und in seinem gastlichen Sause ihnen Anregung und Belehrung zu geben; hier lam ihm auch sein vielseitiges, gründliches Wissen, unter anderem 3. B. auf dem Gebiete der Geschichte, bei der Unterhaltung zu statten. Im Jahre 1870 ward er zur 60

Berthean

Mitarbeit an der Revision der deutschen Lutherbibel als Mitglied der Kommission für das AT. berusen; sowohl an der Herstellung der sog. Probebibel (1871 bis 1883), als auch anfänglich noch an der im J. 1875 begonnenen Revision der Probebibel hat er Anteil genommen; die Reisen zu den vielen Kommissitzungen in den Frühlingsbund Herbsterien erfrischen ihn durch den Berkehr mit befreundeten Theologen, zu denen sie Gelegenheit boten. Am 27. Februar 1886 seierte er sein 50 jähriges Doctorsubiläum; unter den vielen Zeichen von Berehrung und Dankbarkeit erfreute ihn besonders das von de Lagarde versasse Elogium in dem Diplom, mit welchem seine Fakultät ihn ehrte. Er stard am 17. Mai 1888 nach kurzer Krankheit an einer Lungenentzündung, 10 75½, Jahre alt, unter Hinterlassung seiner Witwe mit 11 Kindern. — Die ihm vielsch zugeschriedene Abhandlung "de secundo libro Maccadaeorum" ist nicht von ihm, sondern die Dottordissertation (Göttingen 1829; nach Kanser wieder aufgelegt 1836) seines älteren Bruders Carl (geb. 1806, gest. 1886), der Direktor der Realschule in Hamburg war.

Berthold, Leonhard, gest. 1822. — Bgl. außer ben ber "Christologia Judaeorum" von 1811 beigegebenen biographischen Nachrichten, G. Bh. Chr. Kaisers "Gebächtnispredigt" und J. G. B. Engelharbis "Nebe vor dem Sarge" 2c. (beibe einzeln gebrudt. Erlangen 1822).

Leonhard Berthold wurde am 8. Mai 1774 zu Emstirchen, einem Flecen in dem ehemaligen Banreuther Unterlande, wo fein Bater Bürgermeister war, geboren, erhielt 20 seine Schulbilbung in dem nahen Neustadt an der Aisch, unter dessen Lehrern besonders J. G. Raab sein Interesse dem Hebräischen zuwandte. Er widmete sich von Ostern 1792 bis Michaelis 1796 auf der Universität Erlangen theologischen, orientalischen, philologischen und historischen Studien. Ganz besonders schloß er sich an den durch eine verturzende Bearbeitung von Assemblichen Bibliothet befannten Professor der orientalischen 25 Sprachen, A. Fr. Pfeiffer, an. Nachdem er zum Dr. ph. promoviert war und sich teils im väterlichen Hause, teils seit dem J. 1800 in Erlangen selbst auf die academische Laufbahn vorbereitet hatte, wurde er im J. 1802 Abjuntt und 1805 außerordentlicher Prosessor in der philosophischen Fatultät. Seine Bearbeitung des Buches Daniel ("Daniel, aus dem Herräschen Aramässchen neu übersetzt und erklärt, mit einer vollstängen werden der Seine Bearbeitung des Buches Daniel ("Daniel, aus dem Herräschen der Verlächen neu übersetzt und erklärt, mit einer vollstängen neu übersetzt und erklärt, mit einer vollstängen der Verlächen der Ver 30 digen Einleitung und einigen hiftor. und exeget. Exturfen", Erlangen, 1806—1808, 2 Bde), welche in der Geschichte dieses von ihm verschiedenen Berfassern beigelegten Buches einen bedeutsamen tritischen Wendepunkt bezeichnet, entschied seine Stellung an der Universität. Er wurde bereits 1806 zum ordentlichen, wenn auch augenblicklich überzähligen Professor der Theologie und Universitätsprediger befördert, 1809 Dr. theol. 35 und im folgenden Jahre wirklicher ordentlicher Professor derselben. Seine Habilitations- schrift war die "Christologia Judaeorum Jesu apostolorumque aetate in compendium redacta observationibusque illustrata" (Erlangen 1811). Seit dem Jahre 1812 erschien dann sein umfassendites, durch die das Alte und Neue Testament vermischende Anordnung unbequemes, als eine wenn auch nicht vollständige Sammlung der 40 verschiedenen, besonders rationalistischen Ansichten über die biblischen Bücher immer noch brauchderes Werk: "Historisch-kritische Einleitung in die sämtlichen kanonischen und apotrophischen Schriften des A. und N. Testaments" (Bd I—V, 1. 2. Erlangen 1812 bis 1819). Ohne offenen Sinn für die mächtigen Unterschiede der geschäcklichen Entwicklungsstufen behandelt er nach den allgemeinen beiden ersten Bänden im 3. und 4. Bd die historischen Bücher des A. und N. Testaments durcheinander, im 4. und 5. Bb die poetischen, zu denen auch die prophetischen und die Apotalypse gerechnet werben, alles in einer mehr flaren und momentan anregenden, als wirklich forschen Weise. Bom Jahre 1814 an nahm die Redaktion des "kritischen Journals der neuesten theologischen Literatur", welche er vom 5. dies zum 14. Bande (1822) allein führte, 50 neben den Borlesungen und der Fortsehung des Einleitungswerkes seine Khätigkeit in Unspruch. Außer einigen Beiträgen zu desem Journal verdankt man ihm, wertvolle Studien hei den Mitarkeitern vergelofte zu kohen mie im 14. Ronde die leider uns Studien bei den Mitarbeitern veranlaßt zu haben, wie im 14. Bande die leider unvollendet gebliebene Übersicht der sprischen Litteraturgeschichte von dem Jenenser Hossenann. Auf das diblische Einleitungswerk folgte ein zweites von allgemeinerer Anlage,
ba der bei weitem geringerer Bedeutung, da ihm philosophische Durchdringung und ges
schichtlicher Umblick in gleichem Grade abging, die "Theol. Wissenschaftstunde oder Einleitung in die theologischen Wissenschaften" (Erlangen 1821—1822, 2 Bde). Seine
kamöchte Leitung mar kein lebtes größeres Mart des Sandard der Passenschaftstas" schwächste Leistung war sein letztes größeres Wert, das "Handbuch der Dogmengeschichte" (Erlangen 1822—1823, 2 Tle). Bielleicht wäre er mit größerem Exfolge wieder zu

fessur verbundene Leitung des homiletischen Seminars und die Universitätspredigerstelle beibehielt, wie er auch die an seinen Tod das Amt eines Kreiskonsisstonstrats verwaltete. Daher war seine akademische Wirksamkeit beziehungsreich und nicht arm an sehr mannigfaltigen Anregungen. Die von ihm vertretenen Fächer wurden zum Teil von dem aus 10 Leipzig berufenen Winer, teils von dem 1826 als Drientalist eintretenden F. Ruckert übernommen; der erstere hat eine Sammlung der "Opuscula academica" (Leipzig 1824) seines Vorgangers veranstaltet.

Berthold, Bifchof von Chiemfee f. Birftinger.

Berthold der Karmeliter s. d. A. Rarmeliter.

Berthold von Regensburg, gest. 1272. — Deutsche Predigten: Berthold des Franzislaners deutsche Predigten aus der zweiten Halfte des 13. Jahrd., teils vollständig, teils in Ausgügen berausgegeden von Chr. F. Aling, Berlin 1824: dazu I. Grimm, Wiener Jahrbd. der Literatur 32 (1825), 194—257 — Reinere Schristen von J. Grimm 4 (1869), 296—360; V. R., Bollständige Ausgade seiner Predigten mit Anmerkungen und Wörterbuch sies vonicht erschienen von Dr. Franz Peinere Schristen von J. Grümm 4 (1869), 296—360; V. R., Bollständige Ausgade seiner Predigten mit Anmerkungen und Wörterbuch sies viewer ist erschied von Dr. Franz Peinere Schristen wir Ammerkungen und Wörterbuch sies von ich erschieden von Dr. Franz Peinere Schristen und Rockensche und Echandiger f. d. Allertum 7 (1881), 337—385 und L. Bartsch Groß I. 1862: dazu M. Schöndod im Anzelger f. d. Allertum 7 (1881), 337—385 und L. Bartsch Groß I. 167—156. Keue Bruchstide Zeitschrift f. Khil. 2130 sp. 35, 209, 38, 157. Umreimung der 42. Predigt in Spruchsonn zu durch heinrich Kaufriger sech L. 230, 209, 38, 157. Umreimung der 42. Predigt der Erragistaners V. D., von B. Gobel, mit einem Borwort von Alson Schlz, 29 der Schristen 8 v. R., degensburg 1857, davon neue Titelausgade 1873; B. v. R., Ausgensburg 1857, davon neue Titelausgade 1873; B. v. R., Ausgensburg 1857, davon neue Titelausgade 1873; B. v. R., Ausgensburg 1857, davon neue Titelausgade 1873; B. v. R., Ausgensburg 1884. — Lateinische Bredigten von B. v. R., Branzistaner-Ordenspriester, auf die Sonn- u. Festage des Kirchenjahrs, zeitgemäß bearbeitet von Fr. Göbel, 2 Bde, Regensburg 1884. — Lateinische Bredigten der Kredigsten Be. v. R., Branzistaner-Ordenspriester, auf die Sonn- u. Festage des Kirchenjahrs, zeitgemäß bearbeitet von Fr. Göbel, 2 Bde, Regensburg 1884. — Lateinische Fredigten R. v. R., Branzistaner-Ordenspriester, durch der Kredigs 1838 S. KXX—XXXXII; 3 Schmidt, Ber d. v. R., Berthold a Ratisdona sermones ad religiosos XX, Monachii 1882: dazu E. Schmidt im Litteraturfl. f. germ. u. rom. Phil. 189

Bon den Lebensschickfalen dieses größten Bollspredigers des deutschen Mittelalters wissen wir nur wenig. Er gehörte dem 1226 begründeten Minoritenkonvent zu Regensburg an. Wahrscheinlich ist er in dieser Stadt auch geboren, zumal seine 1292 ge= 55 storbene Schwester Elisabeth einen Regensburger Bürger, den Werklin Sachse, geheiratet hatte. Sein Geburtsjahr dürfte nicht unerheblich über den insgemein angesetzten Termin 1220 hinaufzuruden sein: benn in seinen Predigten tritt eine Renntnis der geheimsten Regungen des menschlichen Serzens, der Gebrechen und Leiden aller Berufstlassen und Stande zu Tage, Die nur Durch langjährige Thatigteit im Beichtstuhl erworben sein 60

15

tann. Jedesfalls muß B. 1246 längst sein Noviziat, welches er unter der Leitung des David von Augsburg absolvierte, wie dessen auf B.s Bunsch verfaßte Formula novitiorum erweift, hinter sich gehabt und eine bevorzugte Stellung im Rreife seiner Mitbrüber eingenommen haben: benn damals übertrug ihm zusammen mit David, Mitbrüder eingenommen haben: denn damals udertrug ihm zusammen mit David, 5 der auch später häusig als "socius fratris Bertholdi", "der mit Bruder Berthold ging", erscheint, und mit zwei Regensburger Domgeistlichen der apostolische Legat Philipp die Visitation des Frauenstifts Niedermünster. Spätestens 1250 begann er seine Wirksamteit als Wanderprediger. Unfänglich in Baiern: so begegnen wir ihm 1253 zu Landshut, um den Herzog Otto II. zum Gehorsam gegen die Kirche zurückzusühren, unmittelson bevor diesen Ende Rovember ein säher Tod ereilte. Daraus wendet er sich nach Westen: im Aug. 1254 spricht er bei der vor den Thoren Speiers belegenen Kirche des hl. Germanus und sehrt nach Neusahr 1255 dorthin zurück. Weiter führt ihn sein Weg bl. Germanus und sehrt nach Reujahr 1255 dorthin zurück. Weiter führt ihn sein Weg durch das Elsas nach der Schweiz (Nargau, Thurgau, Konstanz). Auch während der folgenden Jahre war er vornehmlich in diesen Gegenden, Graudündten eingeschlosen, und am Oberrhein thätig. Aber seit 1260 ändert er das Missionsgediet: von nun an durchzieht er Siterreich, Mähren, Ungarn, Schlessen, Thüringen, vielleicht auch Böhmen, denn es steht dahin, wie viel Gewicht dem Zeugnis der Steirlichen Reimchronit V. 89732 st. deizumessen ist, welches auf eine böhmische Reise B.s vor 1255 deutet. Er bediente sich dort vor slavischen Zuhörern eines Volmetsgens. Die späteren dieser Ofisosahren werden vermutlich im Interesse der Kreuzzugspredigt unternommen sein, mit welcher ihn am 21. März 1263 Papst Urban IV. speziell betraute. Zu Regensburg sarbe er, den 14. Dezember 1272, und wurde daselbst in der Franzissanerstriche bestatet. Seine Gebeine wie seinen Graditein bewahrt genenwärtig der Regensburger Dom. Seine Gebeine wie seinen Grabstein bewahrt gegenwärtig ber Regensburger Dom.

Außerordentliches berichten die Chronisten, von dem zeitgenössischen Abt Hermann 25 von Niedernaltaich an dis tief in das 16. Jahrhundert hinein, über die Gewalt seiner Persönlichkeit und die Wirtung seiner Rede. Der Geist des Elias habe geruht auf ihm, sein Wort habe gleich einer Factel geleuchtet und die verstocktesten Sunder zur Umtehr vermocht. Der Julauf zu seinen Predigten sei so groß gewesen, daß die Rirchen die Menge nicht hätten fassen tönnen; manchesmal strömten 100 000, ja 200 000 zuso sammen. B. habe darum auf freiem Felde von einem Gerült oder einem Baum herab gesprochen, nachdem er vorher mittelst einer Feder die Richtung des Windes erforscht und dem entsprechend das Bolt sich habe lagern lassen. Bunderthätige Kraft und die Gabe der Weissagung legte man ihm schon früh bei, die fahrenden Leute feierten ihn im Liede, sein Ruhm brang über die deutschen Grenzen hinaus dis nach Italien und sonach England. Rlingen auch manche dieser Nachrichten übertrieben, namentlich in den Italien und Zahlenangaben, so viel entnimmt man ihnen mit Sicherheit, daß der Eindruck, den B.s Rede hervorrief, ein mächtiger war und daß teiner der gleichzeitigen Prediger ahn-

lichen Beifalls sich rühmen durfte.

Unter solchen Umständen begreift es sich, wenn Geistliche, zunächst für den eigenen 40 Gebrauch, von B. gehaltene Predigten nachträglich aufzuzeichnen begannen, meift in der ihnen geläufigeren lateinischen Sprache. Daraus entstanden allmählich Sammlungen, welche Berbreitung in weiteren Kreisen sprace. Daraus entstanden allmahlty Sammlungen, weiche Berbreitung in weiteren Kreisen fanden; sogar ein vollständiger Band Homilien für die Sonntage des Kirchenjahrs, ein Rusticanus de dominicis, scheint zirkuliert zu haben. Rusticanus übersett, "Landprediger", den Beinamen, welchen das Bolk B. gegeben hatte. Doch diese Niederschriften enthielten Irrtümer und Misperständnisse. Damit sie nicht fortwuchernd Unheil anstisteten, sah sich B. veranlaßt, selbst Aufzeichnungen seiner Sermone zu veranstalten und einen authentischen Rusticanus de dominicis jenem unautorissierten entgegenzustellen. Manches, das in der mündlichen Rede breit ausgeführt worden war, wurde hier nur kurz angedeutet, während man umgekehrt die hississische der Nortragende blak obenhin angegesehn oder ganz fortgesolsen 50 biblischen Citate, die der Vortragende bloß obenhin angegeben oder ganz fortgelassen hatte, nunmehr auf das genaueste vermertt findet. Die Berausgabe muß vor 1256 erfolgt sein: denn um diese Zeit besaß bereits ein dominus Reinoldus die Sermones fratris Bertholdi. Dem Rusticanus de dominicis, der auch antiquus oder vetus hieß, schlossen sich an, wahrscheinlich bald, sicherlich zwischen 1253 und 1263, die Rustiscani de sanctis und de communi; beide verweisen häufig auf jenen. Aber 8.5 Wunsch, dadurch die fehlerhaften Sammlungen zu verdrängen und unberechtigte fernere Riederschriften zu verhindern, erfüllte sich nicht. Sie blieben vielmehr besteben ober gingen Mischungen mit den authentischen Kollektionen ein; Überarbeitungen und Verkürzungen traten hinzu. Daraus erklärt sich, daß die zahlreichen auf uns gekommenen Codices der Rusticani start in Wortlaut und Reihenfolge von einander abweichen: wir haben

zwischen echten, halbechten und unechten zu scheiden, jede Sandschrift bedarf gesonderter Brufung auf ihre Gewähr hin. Die beiden andern unter B.s Namen auftretenden Samm= lungen, die Sermones ad religiosos und die Sermones speciales hingegen icheinen nicht von ihm selbst zusammengestellt; benn eine Reihe von Rummern schöpft aus ben Rusticanis und der Charafter der Ausarbeitung ift bei den einzelnen Studen ein recht 5 Schlimmer, insofern als es hier an einer von B. veranstalteten Ausgabe ungleicher. Schlimmer, insofern als es hier an einer von B. veranstatteten Ausgave mangelt, steht es mit den deutschen Predigten. Teilweise gehen sie, gleich vielen lateisnischen, auf Niederschriften von Zuhörern zurück, teilweise sind sie aus den lateinschen Sammlungen erst übersetzt. Obendrein erfuhren bestimmte Gruppen eine redigierende Bearbeitung. Manche Reden liegen deshalb in vielen so differierenden Fassungen vor, 10 daß es vergebliche Mühe wäre, von ihnen einen einheitlichen Text herstellen zu wollen. Ebensowenig lassen sichere Schlüsse dronologischer Natur auf die deutschen Homilien sich basseren. Ja, wir besthen kaum für ein einziges Wort darin die Garantie, daß B. es so gesprochen hat, und alle Bersuche, die syntattischen Regeln von B.s deutscher Prosa diesem disparatien Waterial abzulauschen, sind auf Sand gebaut. Welche Bewandtnis es 15 mit den aahlreicheren kürzeren oder länaeren deutschen Bestandteilen mehrerer lateinischen mit den zahlreicheren fürzeren oder längeren deutschen Bestandteilen mehrerer lateinischen Codices hat, ob sie signifitante Wendungen B.s treu wiedergeben ober wir in ihnen Borstufen zur vollständigen Übersetzung seben durfen, ist noch strittig. Auch die deutschen Sammlungen haben schon verhältnismäßig früh existiert, obwohl keines unter den uns erhaltenen Manustripten oder Bruchstüden über die Scheide des 13. und 14. Jahr- 20 hunderts hinaufreicht: um 1275 benutte nämlich der Berfasser des Schwabenspiegels in ihrer deutschen Geftalt vier Sermone.

Trothem läßt sich nach Inhalt und Form ein ausreichendes Bild von B.s Predigt-weise gewinnen. Denn für samtliche deutsche Reden besitzen wir in seinen nahezu 400 lateinischen die Gegenstücke, das Latein der letzteren ist ein durchaus deutsch gedachtes, 25 und überall, abgesehen etwa von den Sermones ad religiosos, bricht gleichermaßen

ein eigenartiger frischer und energischer Ton durch.

B.s Predigt war vorwiegend Missionspredigt. Er sprach bald hier, bald dort, mitunter Tag, sein Publitum wechselte beständig. Daher rührt die Beschräntung in der Jahl der Gegenstände, welche von ihm behandelt werden; er empfiehlt immer weichte Angeleichte der State der Sta dieselben Tugenden, er betämpft dieselben Laster. Einen in seiner Wirtung erprobten Bortrag hielt er zu wiederholten Malen, oder er goß in verschiedene den gleichen, ihm vordringlich erscheinenden Stoff. Bon der zufälligen Peritope des Tages, an dem er redet, nimmt er nur seinen Ausgang, um alsbald auf das eigentliche Thema, das er erörtern will, überzuspringen. Dies Thema gipfelt zumeist in der Forderung aufrichtiger 1858. Reue, wahrer Beichte, vollkommener Buhe. Die Buhe hat ohne Reue teinen Wert vor Gott. Die Beteiligung an einem Kreuzzug oder einer Wallfahrt ist unnüh, wenn der seste Borsatz sehlt, der Sünde künftig abzusagen. In gleichem Sinne polemisiert B. gegen die neu aufgekommenen Ablahrediger. Sein Publikum war ein gemischtes: Laien, Geistliche, Bornehme wie Geringe scharten sich um ihn. Deshald muhte sein 40 Augenmert auf Gemeinverständlichteit und auf Volkstündlichteit gerichtet sein. Subie theologische Fragen meidet er; über die göttlichen Geheimnisse sollen die Laien nicht ersibeln landern des den Geistlichen geben Mille Volkster des dies Rozze theologische Fragen meidet er; über die göttlichen Geheimnisse sollen die Laien nicht grübeln, sondern das den Geistlichen überlassen, von deren Würde B. die höchste Borstellung hegt, vielmehr mit dem Crecdo sich begnügen. Auch die großen politischen Ereignisse der Zeit berührt er nicht. Alles aber, was in die Sphäre des gemeinen Wannes eingreist, seine Freuden und seine Wörtend des Interregnums besonders sühlsdaren Nöte, seinen Aberglauben und seine Borurteile, behandelt er mit intimster Kenntnis und in detaillierter Aussührlichseit. Schematische Disposition und übersichtliche Partition ermöglichen selbst dem Ungebildetsten der Rede zu solgen, wenn es auch an geslegentlichen Abschweifungen nicht gebricht. Den Unterschied der Stände hat Gott eins 50 geseht: Jedermann soll mit seinem Beruf zufrieden sein und nicht über ihn hinaussstreben. Darum muß entsernt werden, was irgend diese Jufriedenheit zu beeinträchtigen geeignet ist. B. eisert wider harte Steuern und Auslagen, schilt parteissche Richter und zieht nachdrücklich gegen allen Betrug in Handel und Wandel zu Felde, den Handwerser und Kaussen. Den 55 Wucher verdammt er in seder Gestalt; weil sie von ihm sich nähren, haßt er die Juden, obwohl er ihre Privilegien nicht angetastet wissen will. Nicht minder verabscheut er obwohl er ihre Privilegien nicht angetastet wissen will. Nicht minder verabscheut er die Rezer und die Spielleute, diese, weis so Boll zu weltlicher Lust verführen. Er dringt vielmehr auf Heilighaltung des Sonntags und auf reichliche Pflege des Geschend bets, verwirft Tanz und Turnier, besehdet Trunfsucht und Unmäßigfeit aller Art, tadelt 60

die Puhlucht der Frauen, ihre Borliebe für schreiende Farben, ihre Neigung, sich zu schminken, ihre Geschwähigkeit, warnt vor Verhätschelung der Kinder und redet einer gesunden Pädagogit das Wort. Die volle Schale seines Jorns gieht er aus über die Kupplerinnen, welche zur Unteuschheit verloden und das Familienleben untergraben: derartige heitse Dinge bespricht er aber immer mit gröhtem Takt und höchster Decenz. Die Darstellung bewegt sich nicht in verstandesmähig trodener Form, sondern in Iebenswarmen Vidern, untermischt mit allerlei Geschichten, welche disweiten französischen Ursprung verraten, mit Scherzen, Witzen und abenteuerlichen Etymologien, wie das Mittelalter sie von dem ausgehenden Altertum überkommen hatte. Bon der allegorischen Ausdeutung des AL. macht er ausgiedigen Gebrauch; ihn befähigte dazu seine Gelehrsanseit, die man auf Grund vereinzelter Verstöhe der Nachschreiber oder Bearbeiter seiner deutschen Homilten ihm irriger Weste früher hat aberkennen wollen Aber B. besitz auch regen Sinn sür die Katur. Den Gestirnen des Himmels, den Pflanzen und Tieren von Flur und Wald entlehnt er um so lieber seine Gleichnise, sogar die Themen seiner Reden, als er sehr häufig im Freien zu sprechen gezwungen war. Himmel und Erde, sagt er, sind die keiten Bücker, in welchen die Leichnise, sogar die Themen seiner Reden, als er sehr häufig im Freien zu sprechen gezwungen war. Himmel und Erde, sagt er, sind die Brüger, in welchen die Leichnise, so wohlerwogener Steigerung. Die Reugierde seiner Juhörer weiß er auf das Reue. Runstreiche Gliederung herricht in dem Ausdau seiner Predigten, die Perioden sogener ind vonderwogener Steigerung. Die Reugierde seiner Juhörer weiß er auf das geschickeste zu spanten der eingelnen, selbst an die Hospiten der Erdestlichen haben andere zwei, das AL und das Reue. Runstreide Erdebendigteit bekundet das Streitgespräch um den Sünder, welches V. zwischen Schriften Jumor bis zum gewaltigsten verschmäht er nicht, durch kanten zu wirten ist er mit Erfolg bemühlt. Seiner Beredlamkeit stehe

Auch eine Schrift, De religiosae vitae institutione betitelt, und ein Kommentar 30 zur Apolalppse werden B. beigelegt; sie haben sich indessen bisher nicht aufgefunden. Steinmeyer.

Berthold von Rorbach, ketzerischer Mustiker († 1356). — Trithemius, Annales Hirsaugienses, St. Gallen 1690, II S. 231 f.; J. Nauckerus, Chronica, Col. 1544, S. 898 f.; A. Jundt, Hist. du panthéisme populaire du moyen Age, Paris 1875, S. 105; H. Houpt, 25 Die religiösen Sekten in Franken, Bürzburg 1882, S. 8.

Juerst in Würzburg als Berkündiger mystischer Lehren auftretend, wurde B. v. A., ein Laie, daselhst in Untersuchung gezogen, rettete sich jedoch durch den Widerruf der ihm zur Last gelegten Ketzerien. Im Jahre 1356 wurde er wegen Berbreitung letzersschren in Speier vor Gericht gestellt, verweigerte einen abermaligen Widerruf und wurde als Ketzer verbrannt. Die ihm zugeschriebenen Lehren bezeichnen B. als Anhänger der quetisssischen Wosselft der Sette von freiem Geiste, mit ser namentlich den Widerspruch gegen die Berdienstlichseit der Gebete und der Artese etellt; nur der "von Gott Erleuchtete", gleichviel ob Priester oder Laie, könne Gottes Wort verkünden, dem Erleuchteten verwandle sich Brot und Wein von selhst in göttliche Substanz. Wit seinen sonstigen Anschauungen schwer vereindar sind B.s. angebliche Sähe über des Leiden Christi, wonach dieser am Kreuze seine Mutter und die Erde verwünscht und an seiner Seligwerdung verzweiselt habe; vermutlich haben unsere Berichte Bertholds diesbezügliche Außerungen in entstellter Form wiedergegeben.

Berthold, Bischof von Uextüll s. Bd I S. 296, 59—297, 9.

Beruf, irdischer. — Bgl. Rothe, Cthik, 2. Aufl., Wittenb. 1869 ff. B. 3. 4. §§ 275. 617. 939 ff.; Luthardt. Ethik Luthers, 2. Aufl., Leipzig 1875, S. 84 ff.; ders., Zur Ethik, Leipzig 1888, S. 17 ff. 42 ff.; Uhlhorn, Der irdische Beruf des Christen, Hannover 1890; Frank, Shstem der christl. Sittlickeit, II, § 42; Kübel, Christl. Ethik, München 1896, II, S. 259 ff.

Der Beruf bezeichnet die soziale Lebensaufgabe, durch deren Erfüllung sich der einzelne in dauernder Leistung bestimmter Arbeit der Gesellschaft eingliedert und in der Begründung des eigenen Existenzrechts zugleich der Gesellschaft einen wirtschaftlich Beruf 653

wertvollen Dienst leistet. Der Berufsbeitrag des einzelnen zum Gemeinwohl ist zunächst wirtschaftlich und nicht schon an und für sich sittlich, wie Rothe nahelegt, wenn nächst wirtschaftlich und nicht schon an und für sich sittlich, wie Rothe nahelegt, wenn er den Beruf bestimmt (§ 275) als den vom einzelnen zu leistenden bestimmten und spezifischen Beitrag zur Kealiserung des Zwecks der Gemeinschaft als solcher und (§ 617) die eigentümlich sittliche Aufgabe des Einzelnen im Berhälnis zur sittlichen Gemeinschaft in seinem Berufe sieht; sittlich wird die Berufsardeit erst durch die Gesinnung, in der der Berufe aufgesaßt und ausgeübt wird. Die Berufsthätigkeit, insosern sie den Kecht auf Existenz giebt (2 Th 3, 10 st.), kann egoistisch ausgeübt werden, wie denn Berufstüchtigkeit (die Rothe § 939 wesentlich mit der Tugend identissiert) bei moralischer Gesinnungslossest vorhanden so kein kann sie kann aber guch littlich ausgeübt werden, wieden indem sie in kennyter Reragaen. sein tann; sie tann aber auch sittlich ausgeübt werden, indem sie in bewußter Bergegen-wärtigung des Willens Gottes auf den Dienst der Gemeinschaft bezogen wird, und religiös geweiht, indem sie vermöge der Erfüllung des ethischen Willens Gottes zu einem Gottesdienst gestaltet wird. Für diese religiös-sittliche Auffassung der Berufserfüllung, wie sie Luther in der Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen 16 durchgeführt hat, ist der Gottesdienst im bürgerlichen Beruf nicht minder geistlich wie im tirchlichen. Die katholische Exhebung des klerikalen Berufs über den der Laien ist hiernach ebenso hinfällig, wie die Neigung des falschen Pietismus, das Berufsleben als weltlich gegenüber der Frömmigkeitsübung zur Minderwertigkeit herabzudrücken, trankhaft ist. Vielmehr muß die Frömmigkeit rechter Art sich bewähren im Dienst 20 der Gemeinschaft. Und da die Berufsleistung den Arbeitsbeitrag bezeichnet, den jeder der Gesellschaft leistet, muß der Beruf die Grundlage und den Halt der geordneten sittlichen Thätigkeit bilden. Jede aus der gottgeschaffenen Natur des Menschen sich erzebende Arbeit kann aber einen Beruf begründen, ohne daß die Berschiedenheit der Berufsarten einen Unterschied im Wert der Persönksickleiten begründete. Ist hiernach 25 die Geschhrischung der weltstieben als eine dem littlichen Character der driftdie Herabbrüdung der weltlichen Berufsarten als eine dem sittlichen Charatter der chriftbie Serabdrückung der weltlichen Berufsarten als eine dem sittlichen Charakter der christlichen Religion nicht gerecht werdende Einseitigkeit zu verurteilen, so ist auf der anderen Seite als moralistische, den spezifisch christlichen Charakter der Sittlichkeit aushebende Einseitigkeit zu beanstanden die bei Rothe und Ritsch (Lehre von der Rechtsertig. u. Bers. Bb 3 § 48. 68) hervortretende Reigung, die Sittlichkeit in Berufsthätigkeit 20 ausgehen zu lassen. Unsittlich ist es aber nicht, keinen Beruf zu haben, sondern nur, keinen Beruf einschlagen und ausstellen zu wollen. Der (ohne seinen Willen) Berufsslose (das Rind, das erst in der Vordereitung auf Berufsthätigkeit begriffen ist, das ehelose Weih, der auf Ruhgegehalt Gesetze u. s. w.), hört darum nicht auf, sittliche Persolisikeit zu sein. Kun hatte Luther allerdings einen weiteren Begriff des Berufs 21s als den gegenwärtig im populären und wissenschaftlichen Sprachgebrauch üblichen: er faste unter demselben alle Psiichtwerhältnisse in Familie, bürgerlicher Gesellschaft, Staat und Rirche zusammen, so daß nach diesem seberufsbeziehungen haben würde; aber auch bei diesem erweiterten Begriff dachte Luther nicht daran, die Bethätigung des auch bei diesem erweiterten Begriff dachte Luther nicht daran, die Bethätigung des Glaubens in der Liebe in die Pslichtwerhältnisse jener Sphären aufgehen zu lassen. 40 Gegen die alte Orthodoxie, welche im Rahmen ihrer Lehre von den Glanden die drift-Gegen die Arthodoxie, welche im Rahmen ihrer Lehre von den Standen die criftsliche Sittlichleit in engen Verufsgrenzen verfürzte, hatte der Pietismus den spezifisch christlichen Charafter der Liebesthätigkeit des Glaudens geltend zu machen, dessen Be-währung nicht an die Grenze der dürgerlichen Pflicht gedunden ist. In der reichen Entfaltung christlicher Sittlichkeit, welche das NI. dietet, ist die Berufsaufgabe verschältntsmäßig wenig berücksichtigkeit. Und vom Gesichtspunkt der christlichen Nächstenliebe aus muß in der That ein Verufseifer, der über der Energie der Berufserfüllung die übrigen Pflichtverhältnisse in Familie, Gesellschaft und Kirche und die allgemeinen Bezziehungen der Menschelbe vergist, als unsittlich verworfen werden. Richtig hat also Schleiermacher (christl. Sitte, S. 676) von dem besonderen Veruf den allgemein mensche lichen (in Beziehung auf die gesamte sittliche Aufgabe) unterschieden und jenen an diesem gemessen wissen wollen. Bezeichnet demnach der Beruf den wirtschaftlichen Beitrag, den der einzelne der Gefellicaft leiftet, aber hinsichtlich der driftlichen Sittlichteit nicht schon den Inhalt, sondern nur eine Form derfelben, insofern nicht die Berufsthätigteit an sich Bewährung des Glaubens ist, sondern die in ihm bekundete Gesin- 55 nung, so ist doch dieser geordnete Boden der Arafteinsehung im Dienst der Gemeinschaft für die Gesundheit der sittlichen Thätigkeit so grundlegend, daß willentliche Bermeidung regelmäßiger Berufsthätigkeit als unsittlich zu beurteilen ist. Denn die ethische Wechselwirtung mit der Gemeinschaft erhält ein seltes Gebiet nur durch den bestimmten Beruf, ohne den sie ungeordnet bleiben und für die meisten zur Zufallssache werden wurde. 60

654 Bernf

Die kontreten Pflichten (in Familie, Beruf, Staat und Kirche) müssen sür die sichtliche Thätigkeit, wenn sie nicht zersahren oder haltlos werden soll, den Stamm bilden, an den sie sich angliedert. Ist Berufslosigkeit (wo nicht Alter, Krankheit u. s. w. die Ausübung eines Berufs unmöglich machen) nach 2 Th 3, 10 st.; 1 Th 4, 11; Eph 5 4, 28 an sich verwerslich als eine Existenz, die der Gesellschaft nichts giebt, sondern nur von ihr empfängt, so erprodt sich dieses prinzipielle Urteil an der Beobachtung, daß berufslose Individuen sehr häusig leistungsunsähige Egoisten werden (vgl. Lemme, Die segensreiche Rückwirtung treuer Pflichterfüllung auf das innere Leben, Bonn 1892). Die leiblichen und gestigen Gaben des Menschen, deren Ausbildung und Fruchtbarson machung bestimmungsmäßige Aufgabe des Menschen ist, bleiben erfolglos, wenn sie nicht durch eine seite Berufsthätigkeit in den Dienst der Gemeinschaft gestellt werden; sie versümmern oder werden zerflossen, erhalten also nicht die von Gott gewollte Berwertung. Das Brachliegenlassen von Gott doch eben zu ihrer Einsehung verliehenen Kräste und Fähigkeiten (Gen 1, 28) ist aber jedenfalls nicht bloß naturwidrige (1 Ti 4, 4), sondern gottwidrige (Jo 9, 4) Selbstwerstümmelung; die Bermeidung eines Berrufsseldes, in dem die Persönlichteit ihre Leistungsfähigkeit erproben und ausbilden kann, ist daher vermöge der Berkennung des Werts der Arbeit und gerade auch der regelmähigen Arbeit Widerspruch gegen die göttliche Schöpfungsordnung, aus der die soziale

Ordnung sich ergiebt. Die sittliche Bedeutung des Beruses bildet gegenwärtig ein wichtiges Kapitel der philosophischen Ethit (vgl. Schleiermachers Grundrif der philosophischen Ethit herausgeg. von Twesten, S. 219 ff.; Hegels Grundl. der Philosophie des Rechts. Werte Bd VIII, § 196 ff.; Wundts Ethit, Stuttgart 1886, S. 514 ff.; Paulsens System der Ethit, 3. Ausl. 2. Bd, Berlin 1894, S. 52 f. u. s. w.). Aber ihr Erzeugnis ist die ethische Bürdigung des Berusen nicht. Die antile Ethit sonnte eine solche schon darum nicht werden der Rechtschaft d gewinnen, weil ihr das Verständnis für den sittlichen Wert der Arbeit sehlte, und weil die in ihr herrschende Tendenz die Verselbstständigung des Individuums in der Losslösung desselben von der Gesellschaft blieb. Indem das Christentum die Arbeit adelte, bie Menschem von der Gesellschaft blieb. Indem das Christentum die Arbeit abelte, die Menschemücke jedes einzelnen Individuums zur Anersennung brachte und den Sisaven an religiös-sittlichem Wert dem Freien gleichstellte, beseitigte es die antite Scheidung der Gesellschaft in Herrschende und Dienende, nach der die Arbeit den letzteren zuzusommen, des Freien nur die Thätigkeit des Staatsbürgers würdig, als das Höchste aber (nach Plato und Aristoteles) die denkende Betrachtung des Philosophen erschien (vgl. Luthardt, Die antike Ethik, Leipzig 1887, S. 40 f. 50 f. 62 ff.). Die startennung des sittlichen Wertes der Arbeit bestimmte denn auch die Umwälzung, welche die Gesellschaft im Mittelalter gegenüber der Antike ersuhr, und kam selhs im Mönditum sichen eit Rachomius) zur Gestung (vol.) Nugustins die opera monacho-Mönchtum (schon seit Pachomius) zur Geltung (vgl. Augustins de opere monacho-Aber der sittliche Wert des Berufs konnte im Mittelalter nicht ins Licht treten, da die katholische Kirche die Erhebung der vita speculativa über die vita activa aus ber Antike übernahm und in der Hochstellung der mönchischen perfectio christiana sogar in das hristliche Lebensideal aufnahm. Die ethische Würdigung des Berufs ist eine weltgeschichtlich bedeutsame Leistung der Reformation, nach der sich die neuzeitliche Gliederung der Gesellschaft bestimmt hat; und zwar ist sie nur das notwendige Ergebnis ihrer ethischen Grundanschauung. Ist sittlich das, was die Gemeinschaft daut auch fördert, unsittlich das, was sie Gemeinschaft daut und mittelbar, daß die christlich sittliche Gesinnung, die Nächstenliede, die natürlichen Gemeinschaftsformen (Familie und Staat) ebenso anersennt wie den natürlichen Gemeinschaftsformen (Familie und Staat) ebenso anersennt wie den natürlichen Gemeinschaftsformen kantike Größen und Staat lind sittliche Größen und lind sittliche Größen und lind sittliche Größen und lind sittliche schaftsdienst, den Beruf. Ehe, Beruf und Staat sind sittliche Größen; und sind sie sittlich, so sind sie von Gott gewollt; denn das Sittliche ist das Gottgewollte. Göttso lichen Ursprungs ist nicht bloß das durch Offenbarung Eingesetzte, sondern auch das durch die Schöpfungsordnung als menschlich notwendig begrundete (Augsb. Bek. 16.26). Ein negatives Berhalten zu den natürlichen sittlichen Spharen steht hiernach in Wiberfpruch zur nachstenliebe, ift also unsittlich, und zu Gottes Willen, ift also trot aller scheinbaren geistlichen Höhen irreligiös. Da Gott wahrhaft gedient wird nicht in selbste serwählten Rulten eigengerechter Heiligkeit, sondern in der geordneten Bahn des sittlichen Gehorsams, die er selbst uns gewiesen hat (Hos 6, 6; Jes 1, 11; Wit 9, 13; 12, 7), so thut der gläubige Christ vermöge des Glaubens, der durch die Liebe thätig ist, in der durch die Liebe, die die Gemeinschaft daut, beseelten, treuen und gewissenhaften Ausrichtung seines Berufs einen Gottesdienst, der seiner Würde als einem Kinde 60 Gottes entspricht. Das christliche Lebensideal liegt nach resormatorischer Grundauschauung

Beruf 655

gerade in der Einsehung der aus Gnade fliehenden Glaubenstraft auf dem von Gott gegebenen natürlichen Boden aller Sittlichkeit (Augsb. Bet. 16. 27, 49 ff.; Apol. 17,

61 ff.: 27, 27)

Die namentlich von Luther mit unvergleichlicher prinzipieller Klarheit geltend gemachten Grundsätze über den sittlichen Wert des Berufswirsens bedeuten ja in gewisser Beise nur die Erneuerung des neutestamentlichen Grundsatzes, daß die christliche Beschätigung des Glaudens durch die Liebe sich nicht negativ verhält zur äußeren sozialen Lebensstellung (Gal 3, 28; Rö 10, 24; 1 Ro 12, 13), vielmehr einen gewissenen Boden in dem Arbeitsfelde sindet, das jedem seine gesellschaftliche Lage anweist (1 Ro 7, 20—24; Eph 6, 5 ff.; 1 Ti 2, 15; 1 Pt 2, 12 ff.). Aber im Unterschied von der 10 settererischen Gesetzlichteit, die in der Beschäntsbeit des Buchstadens einzelne Schristen worte als Regeln aufrichiet, tritt die religiöse Genialität Luthers dadurch in glanzendes Licht, daß er in innerem Verständnis NXlicher Ethit die sittliche Bedeutung des Berufs erkannte, ohne durch einzelne Schriftanweisungen geleitet zu sein. Das NX. kennt nicht einmal den Begriff des (irbischen) Berufs (im Sinne eines regelmäßigen sozialen Ur- 15 beitsgebiets). Mit Recht aber folgerte Luther aus der ethischen Grundvorschrift der vehren wollte, daß ich darüber in Gottes Ungnade täme. Diese Berufslöfte Serufslöften und daßelbige Serufslöfte Serufslöften Berufstödigkeit. "Es soll kein Mensch ihm selbst alleine leben, sondern sollen dem Nächsten auch dienen. Dies Gebot ist über alle geschlagen, über mich und über dich. Wenn mich dasselbige Gebot ergreift und mir vorgehalten wird, so hilft kein Wehren; es wäre denn, daß ich mich so kang ich darüber in Gottes Ungnade käme. Dieser Beruf ist nun durch Wenschen, und doch auch von Gott bestätigt" (L. zu 2 Mos 3,1). Der katholische Schriftsbeweis für die mönchische Berufslosgkeit, in der das sozial isolierte Ich seine religiöse Bervollkommnung erstredt ohne ein reales Substrat der Selbstöldung, ist denn auch nichts wie Scheinbegründung. Nirgends sordert oder at der Herufslosgkeit oder 26 Ausscheiden aus der Gesellschaft. Speziell die Avostel haben nicht auf ieden sirbischen Ausscheiden aus der Gesellschaft. Speziell die Apostel haben nicht auf jeden (irdischen) Beruf verzichtet zu dem Zweck, in Absehen von einem solchen nur dem himmlischen Beruf zu leben, sondern haben mit Beziehung auf diesen den Beruf des Fischers, des Beruf zu leben, sondern haben mit Beziehung auf diesen den Beruf des Fischers, des Jollbeamten u. s. w. aufgegeben, um den apostolischen Beruf des Dienstes am Wort zu ergreifen, der sie als innerlich der Welt Entnommene (Jo 17, 14) zum höchsten 20 Gemeinschaftsdienst der Welt befähigte, der sie aber nicht zwang, Eigentum (Jo 19, 27) und Ehe (1 Ko 9, 5) daranzugeben, noch viel weniger sie persönlicher Selbststädigkeit zu Gunsten blinden Gehorsams beraubte, vielmehr ihre höchste religiös-sittliche Selbstständigkeit forderte. Wenn Luther aber so mit gutem biblischen Grunde die vita speculativa der Mönde und Nonnen verwarf, die sich in einen Wintel sehen, sich daselbst 25 mit ihrer Andacht tügeln und sich sassen, seine Laufe anzusehen, seinen Sibel zu lesen, die Predigt und Gottes Wort zu hören, Bater und Nutter zu ehren, seinem Bruder, der arm ist und Not leidet, Handreichung zu thun (zu Gen 19, 14), so erschien diese Juridführung des Christenlebens von assetischer Übergeistlichseit zu gesunder Re-40 ligiosität und Sittlichseit nicht nur den Römischen als Zerstörung der vita angelica, ligiosität und Sittlichkeit nicht nur den Römischen als Zerstörung der vita angelica, sondern vermöge der Verweisung christlicher Selbstsändigkeit auf das natürliche Feld ihrer Bewährung auch vielen Anabaptisten (wie Georg Wegel) als Verweltlichung. Die Neigung, in Anbetracht des Gegensatzes von Reich Gottes und Welt, das Berhältnis Netgung, in Andertagt des Gegenstäss von Reig Gottes und Weit, das Vergatinis zum bürgerlichen Leben in Form äußerlicher Trennung zu ordnen, regt sich eben im 45 Christentum ebenso unaufhörlich wie der Drang, die Kontinuität des Gebetslebens (1 Ih 5, 17) in dauernde Andacht zu übertragen. Das tatholische Lebensideal des Berufs der Berufslosseit ist erzeugt durch die Berbindung dieser in der Kirche wirksamen Tendenz mit dem Individualismus der antisen Moral, welche das Wesen des Sittlichen nicht in der Beziehung des Wenschen zur Gemeinschaft, sondern in der indis 50 verden der Falkklerskildung nur bleb Verkirkische in der Ander die presenting Verkirk in der viduellen Selbstloslösung vom bloß Natürlichen sah. Indem die negative Ustese in individualistifcher Form die Berähnlichung mit Gott ju vollziehen strebte, schien der himmlische Beruf des Christen ihn schon auf Erden der civitas coelestis des Jenseits einzufügen. Aber die Illusion, die den himmlischen Beruf nicht im irdischen verfolgen, sondern den letzteren durch den ersteren aufgesogen wissen wollte, stimmte eben nicht mit 55 ber Wirklichkeit. Die gesellschaftliche Organisation des Mönchtums als Zugeständnis an den sozialen Trieb stand in Widerspruch zu dem individualistischen Vervollkommnungsstreben, welches das Eremitentum beselt hatte, und stellte künstliche, gemachte Gemeinschaftsbeziehungen her an Stelle der natürlichen. Und da das Wönchtum, wenn die scheindar geistvolle vita contemplativa nicht in geistlosem Stumpssinn endigen 60

656 Bernf

sollziehung ihrer Aufgaben — in den Dienst ber Weltbehrerchung gestellt. Was das Wönchtum au geschicken Realizateilschen Belt zurücklenkte. So hat denn schon früh die Rirche die ihr verfügdare Kraft der Weltverneinung — gewissermaßen als ein stehendes Heer zur Bollziehung ihrer Aufgaben — in den Dienst der Weltbeherrschung gestellt. Was das Wönchtum an geschichtlich bedeutsamen Leistungen volldracht hat, das ruht auf der im Widerspruch zum negativ-assetischen Prinzip vollzogenen Rückehr zur Inangriffnahme irdischer Berussaufgaben. Nicht minder diese positiven Leistungen wie die tiesen religiössittlichen Schäden, die dem Wönchtum von früh an eigen gewesen sind, beweisen die 10 Versehltheit des Prinzips der religiösen Entwertung des Berusslebens.

Die schöpfungsmäßig notwendige Gliederung der Gesellschaft nach Berufsarten ist naturgaft begründet in dem Unterschied von Mann und Weid, der dem Weide seinen Beruf im Hauf anweist (1 Ti 2, 15). Murzelt die Berchsedenheit der Berufsarten so 1. in der Familie, so erwächt sie 2. der Erzeugung sinnlicher Güter und ihrer Berteibung, ergiebt sich 3. aus der Pflege gesitiger Güter in Religion, Wissenschaft und Runft und 4. der Organisation der Gesellschaft im Staat durch Aegierung und Berteibigung. Da der Beruf des Meides sich natursaft bestimmt, hat es eine Berufswahl im eigentlichen Sinne nicht, und die modernen Bestredungen, in Bezug auf diese das Weib dem Wanne gleichzutellen sind, soweit sie den physischen und phychischen Unterschiede der Geschöpfungsordnung widersprechen, moralisch zersend und auflösend. In Bezug auf diese Berufswahl des Wannes aber (vol. Keinhard, Moral, 4. Aufl. III, § 342; Hirscher, 5. Aufl., Tübingen 1857, III, S. 399 st.; Frant a. a. D.) werden von einzelnen Ethistern ganz utopische Forderungen aufgestellt, als wenn dieselbe eine absolut freie wäre, was sie thatsächlich nie ist; vielmehr vollzieht sich jede Berufswahl innerhalb gewisser soziert möglicht fruchtbar gemacht werden soll sir die Berufswahl die richtstag einen Ethistern ganz utopische Freibundt, das jedes Zalent möglicht fruchtbar gemacht werden soll sir die Berufswahl die richtstag ennacht werden soll sir die Berufswahl die Reiglich sich ein mer der Begabung. Die gang entspricht. Über Schauptung Rothes (§ 940), daß durch die der Ensphang. Die Behauptung Rothes (§ 940), daß durch die der Ensphang der sollie genetim die entsprechenden Beahl des Berufs das Schalt missen eine Selbstrziehung zur Tugend gebe, schweit in doktrinären Höher sich der Berufstellt und ruht auf Berwechselung der sollien Gesellschaft werde, des der n

Beruf und Stand stehen in engem Jusammenhang mit einander. Auf den Anfangsstusen der Kultur überwiegt die Gliederung der Gesellschaft nach Ständen, der Unterschied von Herschenden und Dienenden läßt (da die Staderei keinen Beruf, sondern einen Stand bezeichnet) die Berufsgliederung nicht aufkommen, oder der Stand erzeugt den Beruf, eine Erscheinung, deren Erstarrung die kastenmäßig gegliederten Bölker zeugen. Auf den höheren Kulturstusen, auf denen das Individuum sich aus der sozialen Gebundenheit der Überlieserung löst, hat der Beruf die Krast, den Stand zu erzeugen. Bermöge des Werts, den das Christentum der Individualität gab, der prinzipiellen Wertschähung sedes Arbeitsbeitrags und der Abstimmung der sozialen Wertschunterschiede der Arbeitsbeiträge an der religiös-sittlichen Gleichheit aller Gläubigen hat das Christentum allmählich die Berufsgliederung der Gesellschaft durchgesest. Die Forderung der sozialen Gleichheit aller Berufsarten mit Ausbedung der Standesunterschiede würde sich auch im sozialistischen Jukunstesstaat an der Macht der Wirklichkeit als undurchsschen erweisen. Das gesundeste Berhältnis scheint die Wechselwirtung zwischen

ber individuellen Freiheit der Bahl des Berufs, der den Stand erzeugt, und der historischen Kontinuität gegebener Familienzusammenhänge, vermöge deren der Stand die Bahn des Berufs weist.

Berufung (Vocatio, zenos) bezeichnet im dogmatischen wie praktisch kirchlichen Sprachgebrauch den Alt der göttlichen Gnade (gratia applicatrix), mit welchem der 5 ordo salutis anhebt. Wir haben es zuerst mit der biblischen, dann mit der altdogma-

ordo salutus anheot. 28st gaven es zuern mit ver viviguen, vann mit ver unvoymutischen Anschauung zu thun, um daran unsere eigene Auffassung zu schließen.

1. Die Ausdrücke καλεῖν, κλητός, κλητός, κλητός, werden sowohl bei den LXX als im NT. häusig im Sinne des Rusens (z. B. Mt 9, 13. UG 4, 18), dann des Einzladens vor Gericht, zum Gastmahl κ. (z. B. 3 Mat 5, 14. UK 22, 4. 8. Apt 19, 9) gez 10 braucht. Aber schon im alttestamentlichen Sprachgebrauch hat \*7? resp. καλεῖν den Sinn: jemand wirksam zu etwas berusen (s. Jes 42, 6; 48, 12; 49, 1; 51, 2, ebenso wirksam zu etwas berusen (s. Jes 42, 6; 48, 12; 49, 1; 51, 2, ebenso wirksam zu etwas berusen uns Dasein rusen" bedeuten Sinn: jemand wirksam zu etwas berusen (s. Jes 42, 6; 48, 12; 49, 1; 51, 2, ebenso (s. N). Jes 43, 1; 45, 3 s. Ex 31, 2), was geradezu "ins Dasein rusen" bedeuten kann (Sap 11, 25. Bar 3, 33. 34 cf. Ps 33, 9). Hier knüpst der sollenne neutestaments liche Sprachzebrauch an. So sagt Jesus, er sei gesommen Sünder zur Buße zu rusen 15 (Mt 9, 13. Lt 5, 32). Eine seitere Prägung empfängt der Ausdruck aber erst in der Brieflitteratur, speziell bei Paulus. Der Rus geht aus von Gott, er kommt durch das Evangelium, durch das Wort der Berkündigung, das nicht Menschens sondern Gottesswort ist (1 Ko 1, 9. 2 Pt 1, 3. 1 Ah 2, 13. 2 Ah 2, 14), an den Menschen heran. Indem der Rus von Gott kommt, ist es eine άγία κλησις (2 Ai 1, 9), κλησις 20 επουράνιος (Hor3, 1), die in Christo geschieht (1 Ko 7, 22), durch Gnade (Ga 1, 15. 6. 2 Ai 1, 9), durch Gottes δόξα und ἀρετή (2 Pt 1, 3). Diese Womente sassen sich zusenweich haben sich zusenweich sassen sich der Ausbruck ή άνω κλησις τοῦ θεοῦ εν Χριστοῦ Ἰησοῦ (Phi 3, 14). Diese von Gott ausgehende Berusung wendet sich ebenso an die Juden wie die Heiden (Rō 9, 24. 1 Ko 1, 24). Sie ist eine freie Gnadenthat Gottes (Rō 9, 11: οὐκ ἐξ ἔργων 25 ἀλλ' ἐκ τοῦ καλοῦντος), in welcher sich die göttliche Erwählung und Borherbestimmung (Mo 9, 24. 1 Ro 1, 24). Sie ist eine frete Gnaventigat Gottes (Mo 9, 11: δυκ εξ εργων 25 άλλ' έκ τοῦ καλοῦντος), in welcher sich die göttliche Erwählung und Vorherbestimmung realisiert (2 Th 2, 13 und 14. 2 Ti 1, 9. 10. Rö 8, 30: οὖς δὲ προώρισεν τούτους καὶ ἐκάλεσεν cf. 1 Pt 2, 9; 2 Pt 1, 10). Hieraus ergiebt sich, daß stets an die wirfsame Berufung gedacht ist, ist es doch grade die göttliche Gnadenwahl, die in der Berufung offenbar wird. Daher sind die welche Christen wurden κλητοί άγιοι 30 (Rö 1, 7. 1 Ro 1,2 cf. Jud 1 τετηρημένοι άγιοι). Das wozu die Christen berufen werden oder was den Inhalt der Berufung ausmacht, ist das neutestamtliche Heilszut und wird in den menniskestem Markungan eusschrift. gut und wird in den mannigsahsten Wendungen ausgedrückt: Jur Gemeinschaft mit Christus (1 Ro 1, 9), zum Heil (2 Th 2, 14), zum Frieden Christi (Rol 3, 15), zu Gottes Reich und seiner Herrlichkeit (1 Th 2, 12), aus der Finsternis zu wunderbarem Licht (1 Pt 2, 9), zum ewigen Leben, seiner Herrlichteit und seinem Erde (1 Ti 6, 12. Richt (1 Pt 2, 9), zum ewigen Leben, seiner Herrlichseit und seinem Erbe (1 Ti 6, 12. 1 Pt 5, 10; 3, 9. Her 9, 15), zum Hoffnungsgut (ἐλπίς τῆς πλήσεως Eph 1, 18; 4, 4). Indem aber die Berufung das neutestamentliche Heil vermittelt, bringt sie auch die von senem beschlossene sittliche Anderung. Wie menschlicherseits dem Ruf der Gehorsam entspricht (Herr 11, 6), so sind wir berufen nicht ἐπ' ἀκαθαρσία ἀλλ' ἐν άγιασμῷ 40 (1 Th 4, 7), der Wandel der Christen soll heilig sein κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἄγιον (1 Pt 1, 15). Sie wurden berufen ἐπ' ἐλευθερία (Ga 5, 13), wie wohl es ausharren gilt in den äußeren Lebensverhältnissen, in denen uns der Ruf traf (1 Ro 7, 17 f. 20 f. 24). Zu einem Leiden sür Gutthat sind die Christen berufen, da ja auch Christus unschuldig für andere litt (1 Pt 2, 21 ff.). — Ist hiernach die Berufung die durch das 45 Wort ergehende wirtsame Einladung Gottes an den Menschen für das Reich und seine Güter, lodak seher, der in Beith hiernan steht, durch die Berufung dasu gelangte, so Guter, sodaß jeder, der in Besit hiervon steht, durch die Berufung dazu gelangte, so weist andererseits die Berufung über sich hinaus auf die Berwirklichung oder Realisserung durch Gott oder durch den Menschen: "Treu ist der euch Rusende, welcher auch thun wird" (1 Ah 5,24) und "beeifert euch sicher zu machen eure Berufung und berwählung" (2 Pt 1,10). Die Hoffnungsgüter, die uns verheißen sind, sind uns sicher wegen der Treue des Berusenden, und der Besitz der druch die Berufung uns gewordenen Guter ift uns sicher nur, wenn wir uns ihnen entsprechend bethätigen. Wenn aber Wit 22, 14 (20, 16 ist unecht) ben  $\pi o \lambda \lambda o i$   $\lambda \lambda \eta \tau o i$  die  $\delta \lambda i \gamma o i$  exactive gegenübergestellt werden, so liegt, dem vorangehenden Gleichnis entsprechend, hier nur der gewöhnliche 55 Sprachgebrauch  $\kappa \lambda \eta \tau o s$  eingeladen vor, wie andererseits exace s hier sicher nicht theologischer Terminus ist, sondern als Übersetzung von wohl nur die Guten, Edlen bezeichnet (s. Schleusner, Thesaur. II, 289; vgl. A. Meyer, Jesu Muttersprache 1896, S. 113). Für die Lehren von der Berufung und Erwählung wirst diese Stelle also

Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. A. II.

teinen Ertrag ab. Bon einer \*Aŋ̄ous, welche die &xλογή nicht einschließt, weiß die Schrift nichts. — Der biblische Begriff der Berufung ist also folgender: Gott hat aus Gnaden durch das Wort bestimmten Menschen die neutestamentlichen Heilsgüter geschenkt bezw. verheißen. Wie sich hierin Gottes gnädige Erwählung offenbart, so ist dadurch zugleich ein Berhalten des Wenschen zu Gott angeregt wie erfordert.

2. Die geschichtliche Prägung des Begriffes begreift sich vor allem aus dem Geschen

brauch, den Augustin von ihm machte. Indem nämlich Augustin die Gnade von jeder menschlichen Bedingung abloste, um sie allein als gottliches Wirten zu begreifen, traten menschlichen Bedingung ablöste, um sie allein als göttliches Wirten zu begreifen, traten für ihn die Begriffe vocatio und electio in Gegensch zu einander. Augustin erklärt es für möglich, daß ein Prädestinierter mit der geschichtlichen Offenbarung im Christentum übersaupt nicht in Berührung kommt (s. opist. 102 quaest. 2 § 12. 14. 15 cs. de praedest. 9, 17 ff., dazu Reuter, Augustinische Studien, 1887, S. 90 ff.). In der Regel wird aber der electus auch ein vocatus sein. Nun ist aber die electorum propria vocatio (de praedest. 18, 37), welche wirssam ist, zu unterscheiden von der zumwirssamen Berufung der praedest. 18, 37), welche wirssam ist, zu unterscheiden von der pogmengesch. I, 279 f. 277 Anm.). Zu den durch Augustin angeregten Problemen gehörte weiter die Frage, warum Gott die vocatio specialis so vielen Individuen und Bösser worthalte. Diese Frage wurde besonders in dem Buch de vocatione gemtium bekandelt (s. Thomostius. Dagmengesch. I. S. 563 ff.). Hierdurch wurden zwei Röber. behandelt (f. Thomafius, Dogmengefch. I', S. 563 ff.). Hierdurch wurden zwei Raber-20 bestimmungen des Begriffes der Berufung erfordert: wie sich die außere Berufung durch das Wort zu der innerlich im Herzen vollzogenen verhält, und wie sich die zeitgeschichtliche Beschränkung der Berufung versteht. Bon einer Darstellung der gelegentlichen Notizen in der mittelalterlichen Theologie kann hier abgesehen werden. Es sei nur verwiesen auf Thomas v. Aquino, der in der vocatio die executio praedes-zi tinationis erblich (Summa theol. I quaest. 23 art. 2), ein auxilium dei interius moventis et excitantis mentem ad deserendum peccatum (ibid. II. I quaest. 113 art. 1 ad 3). Sie ist exterior . . . . quae fit per praedicatorem und interior d. h. aliquis instinctus et motus ad bonum a deo inmissus (in Sentent. IV dist. 17 quaest. 1 a. 1. 2). Für die Geschichte des Begriffes wurde wichtig, daß Luther wich in der Erslärung des 3. Art. des sleinen Ratechismus angewandt hat. Aber eine selbstständige Stellung in der Dogmatit erhielt er darum noch nicht. In der alteren protestantischen Litteratur kommt der Begriff in Berbindung mit der Erwählung und mit der Kirche zur Anwendung. S. z. B. FC. sol. decl. XI, 29: et hanc vocationem dei quae per verbum evangelii nobis offertur etc., andererseits die 25 Definition der Ringe als coetus vocatorum im Unterschied vom coetus electorum (3. B. Hafenresser, Loci. theol. 1603, p.495). Einen sesten Ort in der Dogmatilscheint der Begriff erst durch Hutter erhalten zu haben (compend. XIII, 5. 8). Nach Calov eröffnet er den sogen. Ordo salutis. Calov giebt solgende Definition: Vocatio ad ecclesiam est infidelium extra ecclesiam positorum ad ecclesiam per ver-40 bum et sacramenta a deo ex gratia dispensata efficax adductio (Systema X, 1. cf. Quenstedt, Theol. III, 466), während Hollaz befiniert: vocatio ad regnum Christi est actus gratiae quo spiritus s. hominibus extra ecclesiam constitutis voluntatem dei de salvandis peccatoribus per verbum divinum manifestat et ipsis beneficia a redemptore Christo offert, ut ad ecclesiam adducantur, conver-45 tantur et aeternam salutem consequantur (Examen theol. III, 1 c. 4 de grat. voc. quaest. 1). Nach Calor ist die Berufung eine adductio, nach Hollaz ist ihr Im übrigen wird unterschieden die vocatio generalis, die durch Inhalt ein offert. die Natur u. an alle Menschen ergeht, und die vocatio specialis, die durch das Evangelium geschieht. Letztere kann sein: ordinaria d. h. durch das Wort, oder so extraordinaria nämlich immediata oder mediata. Die vocatio ist seria und efficax (Gegensat gegen die resormierte Aufsassun, indem der Geist regelmäßig im Wort wirstam wird. Sie ist ferner universalis. Daß viele Bölker ihrer entbehren, ist ihre eigene Schuld. Dazu tritt der verungläckte Nachweis, daß allen Bölkern so oder anders seit Adam die Möglichseit geboten worden sei, das Evangelium zu hören so (das Angesührte nach Hollaz, eine eingehende Darstellung s. bei Schmid, Die Dogmatik der ev-luth. Kirche 7. Aufl. S. 320 st.). — Wie aus Obigem schon erschiltich, poles wisseren die sutherischen Dagmatiker gegen die Reformierten. Sier bat die Rrödelts. misteren die lutherischen Dogmatiker gegen die Reformierten. Hier hat die Prädesti-nationslehre eine Wodifikation des Begriffes herbeigeführt. Rach Calvins Auffassung verwirklicht sich die Erwählung am Einzelnen zunächst durch die vocatio (s. Institutio 1. Ausg. c. 2, 4 ed. Baum n. col. 73). Run ist aber eine duplex vocatio zu unter•

scheiden: est enim universalis vocatio qua per externam verbi praedicationem omnes pariter ad se invitat deus . . ., est altera specialis qua ut plurimum solos fideles dignatur, dum interiori sui spiritus illuminatione efficit, ut verbum praedicatum eorum cordibus insideat. Das sind die electi (Institut. letzte Ausgabe III, 24,8). Bei dem einen wird nur das Ohr von dem Wort berührt, 5 bei dem anderen schreibt Gott sein Gesetz in das Herz und läßt dort die insertio in Christum zu stande sommen (Heibegger, Corp. theol. XXI, 8. 9). Das ist die vocatio interna im Unterschied zur vocatio externa.

3. Dogmatisch betrachtet ist die Lehre von der Vocatio nur die Anwendung der

Lehre von Dem Wort Gottes auf die Befehrung. Somit wird dieser Begriff feine 10 neue bogmatifche Ertenntnis erichließen, sondern nur eine Bestätigung von anderwarts Erworbenem bieten. Wenn also die ältere protestantische Dogmatit von einer besonderen Berwendung der Vocatio innerhalb der Heilsaneignung absah, so ist darin teine Luck zu erblicken. Da aber die Schrift diesen Begriff oft anwendet und er durch den Katechismus in das praktisch religiöse Bewußtsein übergegangen ist, soll ihm das Recht be- 18 jonderer Behandlung auch in der Dogmatik nicht bestritten werden. — Die Berufung tritt in dem Augenblick ein, wo es einer Person — dieselbe kann nichtchristlich sein oder auch äußerlich dem Christentum angehören — zum Bewußtsein kommt, daß das gehörte (oder gelesene) Wort als Gottes Wort heil enthält und es auch dieser bessonderen Person andietet. Sofern nun in dem christlichen Leben kein Moment vor- 20 stellbar ist, da seine Heilsoffendarung im Wort entbehrlich wird, wird die Berufung eine fortwirkende sein und der Christ immer ein vocatus bleiben. Man kann also den Begriff beschränken auf die Eröffnung des neuen Lebens, man kann aber auch, indem man von dem Gedanken des Wortes Gottes ausgeht, die Berufung bestimmen als die durch das Wort vermittelte Einwirtung Gottes auf den Menschen, die den Anfang des 25 durch das Wort vermittelte Einwirtung Gottes auf den Menschen, die den Ansang des 25 neuen Lebens setzt und seinen Fortgang sowie seine Bollendung bedingt. Die Berufung bringt uns das ganze Heil, wie die oben angeführten Bibelstellen zeigen. Wenn die Dogmatik gewöhnlich nur auf die erste Einwirkung Gottes bei der Berufung reslektiert, so will das dadurch ergänzt werden, daß diese die weiteren Gotteswirkungen bereits in sich sekat, so ist ersichtlich, daß ihr Inhalt das Evangelium ist, wie die Alten richtig erkennen. Doch wird, indem "Geseh" und Evangelium ist, wie die Alten richtig erkennen. Doch wird, indem "Geseh" und Evangelium in innerem Jusammenhang stehen, indirekt auch das Gesetz von der Berufung beschlossen. Weiteres kann ohne näheres Eingehen auf diesen schwerigen Begriff nicht gesagt werden. Indem nun diese das Heil in sich sassen der Berufung an uns gelangt, kommt uns zum Bewußtein so sowohl der Ernst der durch sie uns offendaren Gnadenabsicht Gottes als die Efficacität des Wortes, das jene zum Inhalt hat. Ersteres schließt die reformierte Aufsassung aus, als wenn es eine Berufung geben könnte, welche nicht Folge der Erwählung ist. Der als wenn es eine Berufung geben konnte, welche nicht Folge der Erwählung ift. Der Berusene weiß sich vielmehr als solcher der Welt entnommen und Gottes geworden für Zeit und Ewigkeit. Er ist gewiß des Bestiges der im Wort ihm zugesprochenen 40 Gnadengüter. — Letzterer Punkt ist noch einem empirischen Einwand gegenüber sicher zu stellen. Da nämlich das Wort teineswegs an allen benen, die es hören, wirksam wird, so tann bie Efficacitat ber Berufung bezweifelt werden. Wo aber diese Wirtjamkeit ausbleibt, da versteht sich das entweder aus einem Nichtachthaben und Nicht-hinhören, das neben äußerem und scheinbarem Hören sehr wohl bestehen kann, oder es 45 begreift sich aus einem gestissentlichen Unterdrücken und Überhören des von der Berufung dargebotenen Heils.— Bon der Berufung kann schließlich nach dem Borgang der Alten die Universalität ausgesagt werden. Hiernicht ist aber nicht, wie jene es wollten, das geschichtliche Urteil ausgedrückt, daß alse Menschen einmal berufen wurden und werden. Dieses ist nicht nachzuweisen. Als allgemein bezeichnen wir die Berufung, 50 sofern — nach unserer eigenen Ersahrung — dieselbe für alle Menschen da und allen werden. nötig ist, sofern niemand mehr ober minder geschickt zu ihrem Empfang ist. Die Frage aber, weshalb Gott im Leben einzelner Individuen die Berufung erst später eintreten und weshalb er ganze Bölter berselben entbehren läßt, diese Frage tann nur durch den Glauben an die gnädige Leitung des Reiches Gottes beantwortet werden, indem der 56 Zweck des Reiches diese Gestaltung und Anordnung der Mittel zu seiner Berwirklichung erheischt. Indessen läßt sich dieses Glaubensurteil nicht empirisch an der Geschichte bewähren, wie auch seinem empirischen Berständnis im Leben der einzelnen Individuen Schwierigfeiten entstehen tonnen.

Berulle f. d. A. Reri.

Beryll von Boftra f. b. A. Monarchianismus.

Beschneidung. J. D. Michaelis, Mosaisches Recht § 184—186; Hoffmann in der Halleschen Encyklopädie IX, 265 ff. (f. bort die ältere Litt.); J. B. Friedreich, Fragmente zur Bibel, Rürnberg 1848, II, 39—163, wo bef. die litter Nachweise aus dem Altertum sich sinden und die neuern Beschneidungsgebräuche beschrieben sind. Über letztere vgl. Burtorf Synagoga Jud. und Otho, Lexic. rabb. s. v. circumcisio. Zur Beschn. bei den Arabern synagoga Jud. und Otho, Lexic. rabb. s. v. circumcisio. Zur Beschn. bei den Arabern spagen, Stizzen und Borarbeiten III, (Berlin 1887) 154 f.; bei heutigen Völkern Th. Plos. Das Kind in Brauch und Sitte der Bölker, 2. Aust. Berlin 1882, S. 360 ff. Über die Beschstidung der Juden um die Zeit Christi E. Schürer, Geschichte des jüd. Bolkes i. Z. Zesu Christi.; s. die Stellen I, 679. Bgl. auch H. Schulz, Alttest. Theologie Göttingen 1896) S. 132 f. und die betressenden Abschmitte in den bibl. Archäologien von de Wette, (Saalschüß), Ewald, Reil, Benzinger, Nowack, sowie die A. "Beschneidung" von Winer (im BRB), Steiner (in Schenkels Widelker.), Riehm (im Howd d. R.). J. Handurger, Enchstopdie des Judentums (Reustrelik 1874) I, 174 ff.; endlich die Kommentare von Tuch, Delissch

Beschneidung (17, mischnisch 17, περατομή), Entblösung des männlichen Gliebes von der es bedeckenden Borhaut (17, περατομή), Entblösung des männlichen Gliedes von der es bedeckenden Borhaut (17, περατομή), Entblösung der Rest zurüde einen Duerschnitt, welcher den vordern Teil derselben rundum absuppte, worauf der Rest zurüde 20 geschlagen wurde. Da seit der Seleuzidenzeit bekenntnissseue Juden eine neue Borhaut sünstlich zogen (1 Mat 1, 15; ἐπισπασμός 1 Ro 7, 18; Joseph. Ant. 12, 5, 1; Celsus med. 7, 25), so wurde später die Operation weiter ausgedehnt, indem eine Längenspaltung oder Zerreisung des Borhautrestes hinzusam. Ehe man das Pflaster auflegte, wurde das Blut aus der Bunde gesogen. Siehe über das Bersahren Mischnazs schabb. 19, 2; Jore deah § 264. Der Schnuttestes hinzusam. Ehe man das Pflaster ausgeschnt wie dei den Isapptern mittelst schape hate (vgl. Hervod) 2, 86); während aber andere Böller diesem Inspitemen Wertzeuge hate (vgl. Hervod) 2, 86); während aber andere Böller diesem Institument dei der B. treu blieden, bedienten sich die Juden in späterer Zeit dabei stählerner Messex der Herveldenen. Den derstehen Ausgeschne seine nach Gen 34, 25 am meisten. Die B. durste seder Isaassater (Gen 17, 23), im Notfall auch die Mutter (Ex 4, 25; 1 Mat 1, 60); sonst diese Tradition das Weib davon aus (s. Buxtorf Lexic. s. v. 17, 12). Späterhin wurde die Kaahbung mehr Sache des Arztes, heutzutage verrichtet sie ein Berson und alle seine Nachtung mehr Sache des Arztes, heutzutage verrichtet sie ein Berson und alle seine Nachtung mehr Sache des Arztes, heutzutage verrichtet sie ein Berson und alle seine Nachtung mehr Sache des Arztes, heutzutage verrichtet sie ein Berson und alle seine Nachtung mehr Sache des Arztes, heutzutage verrichtet sie ein Berson und alle seine Nachtung mehr Sache des Arztes, heutzutage verrichtet sie ein Berson und alle seine Nachtung einen Kniechte die Hantenspale der Gebald. 19, 2 ff.; Ed. Jo 7, 22 f.); doch war eine kurze Berschiedung aus andern Gründen, wie Krantseit des Rindes, zulä

Die Sitte der B. findet sich im Altertum außer Israel nicht bloß bei den terachitischen Bölkern, wie Somitern, Ammonitern, Moaditern (Jer 9, 24 f. nach ungezwungener Auslegung), sondern namentlich auch bei den Agyptern. Herodot 2, 36 und 2, 104 (wie auch Diodor und Strado) schreibt den letzteren unbedingt die Priorität so in diesem Gedrauche zu und erwähnt die Phönizier und die "Sprer in Palästina", womit vornehmlich die Israeliten gemeint sind, als solche, die ihn zugestandenermaßen von den Agyptern entlehnt hätten, was selbst Josephus (contra Ap. 2, 13) wenigstens nicht zu widerlegen sich veranlaßt sieht. Neuerdings sind die meisten der Ansicht, daß die semissischen Stämme, welche sie üben, die Sitte direkt oder indirekt aus Agypten so empfangen hätten. An eine Annahme derselben durch die Ägypter von seiten der Abrahamiden ist beim hohen Alter der ägyptischen Denkmäler, die von B. Zeugnis geben, von vornherein nicht zu densen. S. Eders, Ägypten und die BB. Wose S. 278 st. Dort scheinen lange Zeit alle höheren Kasten, später aber nur die priesterliche der B. unbedingt unterworfen gewesen zu sein. Wenigstens bezeugen aus der späteren Zeit Josephus, Clemens Alex., Origenes u. a., daß die Priester und die Abepten der Aussteren

(also nicht alles Bolk) sich ihr zu unterziehen hatten. Apion selbst, der Gegner des Josephus, war ein unbeschnittener Agypter, der erst spät aus medizinischen Gründen sich zu der Operation bequemte. — Nach aller Wahrscheinlichkeit hängt also die Beschneidungssitte der Israeliten mit den Berührungen zusammen, welche ihre Vorväter mit Agypten hatten. Solche Berührungen haben aber schon in vormosaischer Zeit stattgefunden, und es ist nicht gerechtsertzugen haben aber schon in vormosaischer Zeit stattgefunden, und es ist nicht gerechtsertzugen kon man im Widerspruch mit der gesamten nach den überlieserung der Hebrücklichen (voll. Gen 17 u. 34 sowie das Geset, das sie vorausseht z. B. Le 12, 3; Ex 12, 44) die B. als einen Brauch ansehen will, der erst nach dem Auszug unter Wose oder Josua oder noch später sei eingeführt worden. Freilich wird behauptet, Ex 4, 25 s. werde ein anderer Ursprung der B. in Israel erzählt, und zwar ein midianitischer. Allein daß der Erzähler dort die Entstehung dieser Sitte berichten wolle, deutet er mit keinem Worte an. Die Unterlassung der Ceremonie zählt, und zwar ein midianitischer. Allein daß der Erzähler dort die Entstehung dieser Sitte berichten wolle, deutet er mit keinem Worte an. Die Unterlassung der Ceremonie bei dem in der Fremde geborenen Sohn Moses erklärte sich auch sonst und dürfte gerade im Widerstreben seiner midianitischen Gattin ihren Grund gehabt haben, in welchem Fall auch die seindliche Haltung Iahvehs gegen Mose sich begreift. — Jos 5, 2 ff. 15 wäre nach manchen Kritikern eine dritte Erzählung von der Einsührung der B. in Israel, indem sie nach Hollenberg ThStK 1874, S. 493 f. die Beziehungen auf frühere Beschneidung und die Angabe des Unterlassungsgrundes aus dem Text ausmerzen und den "Hohn Agyptens" eben davon verstehen, daß man die Israeliten in jenem Lande als Unbeschnittene verhöhnt habe. Stades weitere Bermutungen über den "Hügel der Worhäute" satW 1886, 132 ff. Allein eine unvorbereitete Einführung dieses wichtigen Brauches durch Josua wäre in hohem Grade befremdlich, während eine Nachmusterung in Bezug auf die B. und eventuelle Nachholung in diesem Augenblick des Einzugs nichts Auffälliges an sich hat; der spätere Erslärer B. 4—7 mag die Unterlassung in der Wanderzeit verallgemeinert haben. Die "Abwälzung der Schmach Agyptens" geht 25 dann auf den Eintritt in den Justand eines reinen, wohlgeordneten Bolkes, in welchem sich die als unrein verachteten und wenig disziplinierten semitschen Stämme nach ägyptischem Urreile nicht besanden. Daß dagegen jener Hügel die Entstehung dieser Sage sich die als unrein verachteten und wenig disziplinierten semitischen Stämme nach ägyptischem Urteile nicht besanden. Daß dagegen jener Hügel die Entstehung dieser Sage veranlaßt habe, indem er seiner Gestalt wegen "Borhauthügel" hieß (Wellh.), ist ebenso unwahrscheinlich, wie die Meinung Stades, daß dort die benjaminitische Jugend regels wäßig und gemeinsam beschnitten wurde, jeden Anhaltspunktes in der israelitischen Sitte entbehrt. — Die nachexilischen Edomiter waren unbeschnitten, dis Johannes Hyrkanus (129 v. Chr.) ihnen die B. aufnötigte (Joseph. Ant. 13, 9, 1), wie Aristobul den Ituräern (ib. 13, 11, 3). Unter den Bölkern, mit welchen Israel zu thun hatte, werden die Philister am häufigiern unbeschnitten gescholten. Der Prophet, der die Sheiden am meisten so qualifiziert, ist Ezechiel. — Herodot nennt außer den oben angeführten noch als Beschnittene die Kolchier, eine Kolonie der Agypter (Gen 10, 14) sowie die den letztern verwandten Athiopier und die Phönizier. Heute noch üben die jowie die den letztern verwandten Athiopier und die Phönizier. Heute noch üben die B. außer den Muhammedanern die koptischen und abestinischen Christen. Durch den Islam, der sie den Arabern schon vorsand, ist sie zu den Persen, Türken, Indiern 40 u. a. gekommen. Noch jüngst wurde sie den gewaltsam zu dieser Religion bekehrten Armeniern aufgezwungen. Doch hat sie sich auch bei Bölkerschaften gefunden, welche nit der Kultur des Altertums in keinem nachweisbaren Zusammenhange stehen, wie dei den Kongo-Regern, Kaffern, Herero und sehr vielen afrikanischen Stämmen, den Madagassen, ferner dei den Salivas-Indianern in Südamerika (I. G. Müller, Amerik. 18 Urrel. S. 479. 640), auf den Fidschi-Inseln, Otaheiti u. s. f. Was die Bedeut ung dieser symbolischen Handlung betrifft, so hat man zwischen den heidnischen Religionen und der biblischen zu unterschieden. Selbst wenn deweisen wäre, daß bei den Agyptern dieselbe mit Phallusdienst zusammenhing, so fände dies keine Aumendung bei den ürzeskitischen Anschwanzen. Ebensonenia denke man bier an so

Was die Bedeutung dieser symbolischen Handlung betrifft, so hat man zwischen den heidnischen Religionen und der biblischen zu unterscheiden. Selbst wenn bewiesen wäre, daß bei den Ägyptern dieselbe mit Phallusdienst zusammenhing, so fände dies teine Anwendung dei den israelitischen Anschauungen. Ebensowenig denke man hier an so ein Leibesopfer, etwa gar einen Überrest von Menschenopfer oder Entmannung zu Ehren der Gottheit, da sede Berstümmelung des menschlichen Leibes dem mosalichen Prinzip widersprach, vollends die Rastration selbst dei Tieren verboten war. Überhaupt darf man den Att nicht in die Kategorie der Opfer stellen (Ewald, Alterts. 118 ss., ein Opfern vom eigenen Leib und Blut" 124). Die einzige Stelle, aus der man saus eine derartige Idee schließen könnte, Ex 4, 25 f., ist fürs erste änigmatisch dunkel, und sodann darf doch nicht das Wort einer Midianiterin, die start im Berdacht steht, daß sie die B. hintertrieben hatte, die Not sie dazu zwang, als authentische Interpretation der Ceremonie, die Jahveh verlangte, angesehen werden. Nach manchen Neuern hätte sie mit der abgehauenen Vorhaut des Knaden die Scham (?) Woses berührt und

mit der Anrede "Blutbräutigam" ausdruden wollen, daß sie den Sohn ftellvertretungsweise (?) statt des unbeschnittenen (?) Mose beschnitten habe. Das Blut, das dabei floß, wäre also eine Art sühnenden Opferbluts. Allein auf mosaisch-prophetischem Boden fann davon nicht die Rede sein. Das Opfern besteht hier immer in der Aussonderung 5 von etwas Reinem für den Dienst Gottes, nimmermehr in der Absonderung von etwas Unreinem. Die Borhaut ist aber den Israeliten der Inbegriff der menschlichen Unreinigkeit, die Beschneidung also nach ihrem Bewußtsein vor allem ein Reinigungsatt. Aus derselben Stelle Ex 4 sowie aus dem Gleichklang des arab. chatana, beschneiden, mit hebr in, von welchem Stamm der Brautigam, aber auch der Schwiegervater benannt ist, hat man auch geschlossen, daß die Ceremonie ursprünglich Einweihung zur geschlechtlichen Verbindung war; Wellhausen: "eine barbarische Reiseprüfung". Allein wenn auch bei sernabliegenden Stämmen in der That die B. beim Eintritt der Pubertät vollzogen wird und die Voraussetzung zur Vermählung sit, so kann die biblische B. der Neugeborenen nicht aus diesem Gesichtspunkt einen Jurüftung für die Hochzeit ersts flärt werden, sondern ist eben ein Alt der Reinigung oder Weihe. Auch andere worgen ländische Käller heben die Rolle ein Alt der Reinigung oder Weihe. Auch andere worgen ländische Käller heben die Rolle ein Alt der Reinigung oder Weiher auch andere vorgen ländische Bölker haben die B. als ein Bedürfnis der Leibesreinigkeit empfunden, so die Agypter, die wenigstens nach Herod. 2, 37 sie ähnlich wie das Abschneiben des Haares als eine Mahregel zur Erzielung der Reinlichteit ansahen. Bgl. Philo, de circumcisione, ed. Mangey 2, 211. Bei den Arabern heißt sie heute noch tuhur, 20 tathir, Reinigung. Dies war auch bei den Israeliten die physische Basis des religiosen Sebrauchs. Und wie die reinliche Pflege des Körpers auch sonst santarischen Borteil brachte, so nahm man auch hier solchen wahr, indem die B. negativ zur Berhütung gewisser Krankheiten, bes. des "Karfunkels" und positiv zur Erhöhung der Zeugungsfähigteit nühlich erschien (Philo a. a. D. u. Josephus c. Ap. 2, 13). Ersteres wird auch 2000 von heutigen Medizinern anerkannt. Allein die Rücksich auf solchen Rusen war nicht das eigentlich treibende Wotiv, sondern die Reinigkeit galt als religiöse Pflicht für des Volk Jahrehs; und zwar von Ansang an, was schon nach Ex 4, 25 f. nicht bestritten werden sollte (so Smend, Alttest. Religionsgesch. 37 f.). Richt erst in Babylonien, sondern sin Kangan mo die einheimisch Renölkerung im alleemeinen (nach Ken 34) so nicht beschnitten war, galt die B. als Symbol der Zugehörigkeit zu Jahreh, als Bundes zeichen; daher bas Bolt unabanderlich daran festhielt, mahrend die verwandten semitischen Böller (Edomiter, Moabiter, Ammoniter u. s. f.) tein so großes Gewickt varauf legten und diesen Gebrauch gelegentlich fallen ließen. Wichtig ist, daß in der Jahveh-Religion eine solche Reinigung gerade am Zeugungsgliede nötig befunden wurde, sin weldem der Brennpuntt und Ausgangspuntt des physika-menschlichen Ledens liegt. Dieses letztere ist also nach seiner angeborenen Natürlichseit nicht rein genug, um in den Dienst Gottes zu treten; es bedarf erst der das Unreine aussondernen Jubereitung, um dazu fähig zu sein. Daher haben auch die Propheten die angeborene geistige Unfähigseit und Unempfänglichseit des Menschen für das Göttliche als "Unbeschnittenheit" 40 der Ohren (Jer 6, 10) oder des Herzens (Le 26, 41 u. ö.) bezeichnet; vgl. die zum Sprechen unbeholfenen Lippen Ex 6, 12. 30.

Die Beschneidung wurde nicht bloß an den leibeigenen Knechten der Israeliten (Gen 17, 12 f.), sondern auch an solchen freien Fremdlingen vollzogen, welche sich nicht nur im Lande aufhalten, sondern am Passambilitenhmen wollten, und also in die stationale und kultische Gemeinschaft Israels sich einzubürgern begehrten. Für solche war die B. die eigenkliche Aufnahmebedingung, ebenso in der griechisch römischen Zeit für die "Proselhten". Siehe den A. und vgl. A. Bertholet, Die Stellung der Israeliten und der Juden zu den Fremden, Freib. u. Lyz. 1896. — Dagegen ist die B. trot der von judenchristlicher Seite gemachten Anstrengungen (AG 15, 1 u. ö.) von der neutestamentlichen Gemeinde darum nicht adoptiert worden, weil dem Reuen Bunde die levitischen Reinigkeitsgebote, deren erstes und vorzüglichstes die Beschneidung ist, nicht mehr entsprachen. Gegen die Berkennung diese Unterschiedes hat insonderheit Paulus im Galaterdrief und sonst gekrennung dieses Unterschiedes hat insonderheit Paulus im Galaterdrief und sonst erfüllen, indem er die vollkommene innerliche Reinigung sorderte und brachte, welche den Menschen erst zum wahrhaft gottsgefälligen Dienste besähigt. Ihr äußeres Symbol, die heil. Tause, welche als Aufsnahmeritus an die Stelle der B. getreten ist, stellt nicht, wie diese, nur die Wegnahme gewisser dem Menschen, durch welche an die Stelle der sindhaften eine totale Reugeburt des Menschen, durch welche an die Stelle des sündhaften natürlichen ein völlig neues, göttliches Leben tritt.

Befeffene f. Damonifche.

Befprengung f. Beihwaffer.

Beffarion, Kardinal (geft. 1472). — über f. Schriften u. beren Ausgaben f. Fabricius, Bibl. graeca X, p. 491, XI, p. 480. MSG 161; Bgl. v. Raumer, Gesch. ber Päbagogik I, 35 f. Die von Michael Apostolius gehaltene Leichenrebe erschien Leipzig 1793 (ed. Fülleborn); ein 5 Panegyrikus auf ihn von B. Platina am Schlusse erschien Ausgaben ber "Vitae Pont."; bazu: hase in Ersch und Gruber IX; Boigt, Humanismus, 5. Buch; Burchardt, Kultur ber Kenaissance; Creighton, Hist. of the Papacy III pass.; Pastor, Geschichte ber Pähste I; Bast, Le Card. Bessarion, Paris 1878. Bgl. die litt. Nachweise in Boigt, III. S. 123 Anm.

Geboren im J. 1395 zu Trapezunt von armen Eltern, studierte B. seit 1410 in 10 Ronstantinopel unter Chrysoloties, sodann seit 1423 im Peloponnes beim Gemistus Pletho; inzwischen war er im legigenannten Jahre in den Orden des heil. Basilius getreten und nahm nun an der Stelle seines ursprünglichen Namens Johannes oder Basilius benseinen eines altägyptischen Anachoreten Bestarion an, dessen Legende er beschrieben hat. 1437 wurde er Erzbischo von Nicaa und begleitete als solcher im sols zenden Jahre mit andern vornehmen Theologen den Kaiser Johann VII. Paläologus, welcher, seine andere Rettung von den Fortschritten der Türken mehr sehend als in der Hirchliche Union mit Rom zu erlangen war, auch dieses Mittel versuchte, auf das zu diesem Iwese erit in Kerrara (1438), dann auch dieses Mittel versuchte, auf das zu diesem Zwecke erst in Ferrara (1438), dann in Florenz abgehaltene Konzil, f. den A. "Ferrara-Florenz". Trot der gemäßigten 20 Milbe und der besonnenen Friedensermahnungen Bestarions und seiner Freunde drobte hier alles in unendlichen dogmatischen Streit sich aufzulösen, und nur die äußerste Not bier alles in unendlichen dogmatischen Streit sich aufzulösen, und nur die äußerste Not des Baterlandes zwang endlich die Griechen zur Unterzeichnung der päpstlichen Bereinigungsformel, die Bessarion ins Griechische übersetzt hatte; aber bekanntlich diente dieser Schritt nur dazu, dem unglücklichen Kaiser sein Voll abwendig zu machen und burch theologischen Hader das von außen bedrohte Reich vollends zu zerrütten (Gieseler, KG. II, 4, S. 540 ff.). Bessarion hatte sich in der traurigen Alternative jener Zeit entschieden sür Rom erkärt, wosür er (18. Dez. 1439) mit der Kardinalswürde belohnt wurde, und blied nun, nachdem er bloß vorübergehend sich nach Candia begeben hatte, dies an sein Ende in Italien, fortwährend, auch durch mehrere griechische und la-veinische Schriften, für Aufrechtsaltung der Union thätig. Vielsach erwies er sich hier seinen flüchtigen Landsleuten mit Rat und That nützlich und versammelte einen Kreis ausgezeichneter Gelekter. Italiener wie Griechen, in humaner Gesellstokeit um lich. so ausgezeichneter Gelehrter, Italiener wie Griechen, in humaner Gefelligkeit um sich, so daß sein Palast in Rom mit der alten Alademie verglichen wurde. Wie er überhaupt wissenschaftliche Unternehmungen, wie Herausgabe von Klassillern u. dgl. mit fürstlicher 35 Liberalität begünstigte, so wußte er auch seine kirchliche Stellung zur umsichtigen Pflege bes griechischen Studiums zu benutzen; so als Ausseher ber basilianischen Klöster (seit 1446), als Legat von Bologna 1451—1455 zur Hebung des dortigen Gymnasiums und der Universität. Bei der Papstwahl 1455 soll nur durch die Ränke des Bischofs von Avignon ein Borgia (Calixt III.) unserm Bessarion vorgezogen worden sein; er wurde nun vielsach zu diplomatischen Geschäften im Auslande verwendet, so 1456 in Neapel, dessen Kürst ihm reiche Pfründen schenkte, so auf dem Konzil zu Wantua unter Pius II. 1449 und auf den Reichstagen Deutschlands 1460, um, wo möglich, die Kürsten zu einem Pranzusse mider die Auslands 1460, um, wo möglich, die Fürsten zu einem Kreuzzuge wider die Türken zu bewegen; seine Bemühungen blieben freilich ohne Erfolg (Gieseler, KG. II, 4, S. 124 ff.), aber Bessarion blieb sein Leben 45 lang der heil. Sache seines Vaterlandes zugethan, und wirtte für dessen Befreiung wiederholt: 1463 in Benedig, wo er sehrenvoll aufgenommen und zum Patrizier erhoben wurde, wofür er spater seine reiche, meist in Italien zusammengebrachte, Bibliothet der Signoria unter so liberalen Bedingungen schenkte, daß sie als die erste öffentthet der Signoria unter so liberalen Bedingungen schenkte, daß sie erste össentliche Büchersammlung Europas angesehen werden kann; sodann 1470 durch einen mit so Benutzung der zweiten olgnthischen Rede des Demosthenes entworsenen Aufrus an die italienischen Fürsten; sa er stellte selbst eine Trireme für den heil. Arieg. Nachdem er 1463 den Titel eines Patriarchen von Konstantinopel erhalten hatte, sah er sich unter Paul II. (seit 1464) in einer unangenehmen Lage; teils tränkte ihn dieser Papst, der den Freunden und Neigungen seines Borsahren seind war und die "heidnische" Wissen- schaft versolgte, und daß B. sich gelegentlich auch gegen das Übermah von Kanonisationen aussprach und dabei Zweisel an der Tradition äußerte (bei Gieseler a. a. D. S. 327, not. 6), mochte ihn eben nicht empsehlen; teils mußte er 1470 in der litterarischen Fehde über die Borzüge des Aristoteles oder Plato die Feder ergreifen "contra calumniatorem Platonis" (Georg von Trapezunt), wie er seine berühmte, ursprünglich griechisch versaßte, aber lateinisch erschienene Streitschrift betitelte; B. führte den so gebässigen Streit mit wissenschaftlicher Ruhe und Würde, s. einen Brief desselben an Wich. 5 Upost. bei Onden, die Staatslehre des Aristoteles (1870) I, 161; als Gesandter in Frankreich zur Bermittlung zwischen Ludwig XI. und dem Herzog von Burgund gesandt, starb er auf der Rückeise am 19. Nov. 1472 zu Ravenna. Zu Rom, in der Kiche Santi Apostoli, sieht man sein Denkmal.

Bessel, Gottstried, gest. 1749. — Horawis in AbB 2. Bb S. 567 s.

Gottstried Bessel, Mt von Göttweig, gilt als eine der Zierden des Benedistiner Ordens, welchem er angehörte. Universelle Gelehrjamteit, Weltgewandtheit und, wie se scheint, Humanität der Gesselnung zeichneten ihn aus. Geboren den 5. September 1672 zu Buchhain im Mainzischen, machte er seine ersten Studien auf den Schulen zu Andassendig in Salzburg, tate sierauf 1692 in das Benedistinerkloster zu Gottweig dei Wein, wo er 1693 das Gesübde ablegte, aber 1696 in Zerwürfnis schied; 1696 wirder Priester und Dottor der Theologie in Wein, hierauf Lehrer im Mainzischen Rloster Priester und Dottor der Abelogie in Wein, hierauf Lehrer im Mainzischen Rloster, gezogen, wird er von diesem zu diplomatischen Sendungen nach Wien, Rom, Wossen, gezogen, wird er von diesem zu diplomatischen Sendungen nach Wien, Rom, Wossen, 1704 Mainzischer Generalvikar in Spiritualibus. Mit seiner Hisse konnen, im Jahre 1707, dann im Jahre 1710, 10. Januar, auch deren Großvater, der Herzselfin Elisabeth Christine von Kraunschweig, um Karl VI. heitzten zu konnen, im Jahre 1707, dann im Jahre 1710, 10. Januar, auch deren Großvater, der Herzselfichen Missen wird in Wien sehr angelehen, seit 1716 als latierlichen Theologen, mehrsach in saiser lehr angelehen, seit 1716 als latierlichen Theologen, mehrsach in saiser in his mach einem Brande neu ausbaute, und dessen üben die Krichengeschichtich ist seinen Krate er karb 1749, nachdem er 1746 sein Jubiläum geseiert. Krichengeschichtig ist seine Schlenn kehr als dehennen kein Albertritte Anton Ulrichs das Merkwürdigste; doch is die wohl mehr als dehonatische Missen welchen er 1746 sein Jubiläum geseiert. Krichengeschichtig serzog gewann nicht der Glaube der neuen Kirche. Bei desem Ulnerhörersellen wollte, Gesch erhoben jüg nicht über die Weihel Aug. Theiner grundlos dem Herzselfen wellten welchen Brieden der Geschen und geschen welche Missel, ihr das Erlebnis eines ehrmaligen Protestanten auszugeben, und trägt den Schein einer ganz von undeh

Beffer, Wilhelm Friedrich (gest. 1884). — Quellen: Lebensabriß in st. "Predigten" 1885. — Selbstbiographie, unvollendet, aber wiederabgedruckt und weitergeführt von P. Greve, "Aus D. Bessers" in "Gottholb", 20. Jahrgang, 1894 und 95 (nur bis zum J. 1850), 60 (Fortsehung ist versprochen). ACLRS 1884 S. 1036—1039.

B. wurde am 27. Sept. 1816 zu Warnstedt am Harz geboren, wo sein Bater († 25. November 1849) Pastor war. Durch Bersetzung des Baters, eines frommen, pietistisch gerichteten Rationalisten, kam er frühzeitig nach Thale und dann nach Qued-lindurg. Bon 1835 an studierte er in Halle, zuerst dei Gesenius, dann durch Ballsmann, den späteren Missionsinspektor in Berlin, dei Tholuck. Bon diesem zum lebendigen Glauben erweckt, ging er 1837 nach Berlin und wurde von Neander und Twesten, mehr noch von Hengstenberg, Otto v. Gerlach u. a. beeinflußt. 1838 nach Halle zurücktehrend wurde er der Amanuensis Tholucks, der ihm seine "Stunden christlicher Anschreiben wurde er der Amanuensis Tholucks, der ihm seine "Stunden christlicher Anschreiben

665 Beffer

dacht" mit der Widmung "dem Schreiber dieses Buches der dankbare Verfasser" schenkte. In dem damals die Gemüter bewegenden Streite Heinrich Leos gegen die "Segelingen" In dem damals die Gemüter bewegenden Streite Heinrich Leos gegen die "Hegelingen" nahm Besser leidenschaftlich für Leo Partei und schloß sich mit seinen "Bortrogalsfreunden" Rahnis, Bindewald, Rumpel, Thiele und Schmiedt eng an Leo an. Schon rüstete er sich 1839 auf Tholucks Empfehlung hin zu Wilbersorce nach England zu gehen, da vermittelte ihm Hengstenderg eine für sein Leden entscheidend werdende Stelle als Hauslehrer und Präditant bei dem Major von Schenkendorf und seiner gottinnigen edlen Frau in Wulkow bei Ruppin. — Hier sah er den um seines lutherischen Bestenntnisses willen versolgten Pastor Lasius, der 4 Wochen lang Gast im v. Schenkendorschen Hausen war und wurde durch dessen der versolgten Lutheraner so mächtig erspriffen, das er 1841 nach "vorzüglich" bestandenem Examen den Unionsrevers nur mit der Klausel unterschreiben konnte, daß die "Unionsgemeinschaft sich auf das gemeinsame Kirchenregiment beschränkte, aber die Autorität des lutherischen Bekenntnisses nicht versletzen dürste". Hengstenderg und D. v. Gerlach beruhigten ihn, zumal er in Wulkow auss 165 legen dürfte". Hengstenberg und D. v. Gerlach beruhigten ihn, zumal er in Wultow aus- 15 drudlich auf die Augsburgische Ronfession verpflichtet wurde, er tonne nun als evandelick auf die Augsburgische Konfession verpflichtet wurde, er könne nun als evangelisch-lutherischer Pattor dankbar und fröhlich sein Amt antreten. Mit großem Eiser
und seelsorgerlicher Treue widmete er sich nun seinem Amte in Wulkow, ebenso eifrig
aber auch den Konferenzen, die unter Nagels und Hollatz Führung das Verhältnis
zwischen Union und Konfession behandelten. 1845 nahm er in der Not seines Gewissens
den Unionsrevers zurück und wurde nun nach vergeblichen Verhandlungen am 17. Dezember 1847 seines Amtes in Wulkow enthoben. Delitzsch in Rostock und Kahnis in Breslau wiesen ihn zu Hoschen ach Bressau und er trat in die lutherische Kriche Preußens
ein. 1848 wurde er Pastor der lutherischen Gemeinde Seefeld in Pommern und sortan
mit seinem Freunde Nagel in Trieglaff u. a. ein eifriger Förderer der lutherischen Bewegung, die damals noch die strolische Gleichberechtigung mit der Union zu erlangen wegung, die damals noch die kirchliche Gleichberechtigung mit der Union zu erlangen hoffte. 1853 zum Kondirettor der evangelisch-lutherischen Mission in Leipzig an Grauls Seite berufen, verließ er auf einige Jahre das Pfarramt, aber die vorwiegend unter-richtliche Thätigkeit im Missionshause entsprach nicht seiner beweglichen und impulsiven Natur; es tamen Konflitte in der damals brennenden Kastenfrage Indiens hinzu, sodaß 20 Ratur; es kamen Konfliste in der damals brennenden Kastenfrage Indiens hinzu, sodig 20 er gern wieder ins Pfarramt zurückehrte. Er wurde 1857 Pastor in Waldenburg in Schlesien und 1864 zugleich Mitglied des lutherischen Oberkirchenkollegiums in Breslau. In großem Segen hat er bis an sein Ende diese Amter verwaltet, ein seuriger Presdiger und Zeuge des reinen Evangeliums. Ostern 1884 trat er infolge eines Herzeleidens von seinen Amtern zurück und suchte in dem Stift Bethesda in der Nieders Wösnitz die Oresden Heilung, aber schon am 26. Sept. 1884, am Tage vor seinem 68. Geburtstage, holte Gott ihn durch einen Herzsschlag heim.

Besser war eine reiche und tiese Persönlichkeit, lebendig, deweglich und weitherzig, in seiner Freundesliede und verständnisvollen Empfänglichkeit für andere und in dem brennenden Eiter sir die Soche seines Keilandes der Mann des allgemeinen Rerz 40

brennenden Eifer für die Sache seines Heilandes der Mann des allgemeinen Ber- 40 trauens, immer heiter, sprudelnd, geistreich, anregend, dabei tief herzlich und demütig, ein Schriftgelehrter, zum Himmelreich gelehrt, der aus seinem Schahe Altes und Neues hervorbrachte. Husche einmal "die goldene Feder unserer Rirche".

Seine "Bibelstunden", die er schon 1843 zu schreiben anfing, sind ein Segen ges

worden weit über Deutschland hinaus und haben bahnbrechend bis in unsere Zeit hinein 45 gewirkt. Die theologische Fakultät zu Rostock ehrte ihn dafür mit der Doktorwürde. Sie umfassen 12 Teile in 14 Bänden. I. Ev. Lc, 1895 in 7. Ausst. II. 1. Die Leidensgeschichte, 1890 in 8. Ausst.; 2. Die Herrlichkeitsgeschichte, 1873 in 6. Ausst. III. Die Apostelgeschichte, 2 Bde, 1896 in 3. Ausst. IV. Ev. Jo, 1895 in 6. Ausst. V. Briefe Jo, 1893 in 4. Ausst. VI. Pt und Jud, 1873 in 3. Ausst. VII. Rö 1. 50 c. 1—8, 1873 in 2. Ausst., 2. c. 9—16, 1890 in 2. Ausst. VIII. 1 Ro, 1862 IX. 2 Ro, 1895 in 3. Ausst. X. Wit und Mc 1868. XI. Ga 1869. XII. Eph 1873.

Über den Zweck und die Art derselben spricht der Berfasser sich selbst im Borwort zum 1. Bde 1844 aus. "In das Berständnis des göttlichen Wortes einzuführen und 56 die reine heilsame Lehre unserer evang.-luth. Kirche unverfälscht darzubieten, das ist dieser Bibelstunden einziges Ziel. Sie möchten ein wenig dazu mithelfen, daß unsere Gemeinden wieder seien »mit Bibel und Katechismus wohl zugericht.«.. Deshalb hat die Auslegung durchgängig die Frage vor allem zu beantworten gesucht: Was heißt dieses Wort, und zwar in seinem Zusammenhang? und ist nicht eben sehr darauf bedacht ge- 60 Beffer

Daneben erschienen in rascher Folge seine Streitschriften gegen fallste Union und Bermittlungstheologie. Die Lichtfreunde, ein Sendschreiben an die Leipziger ev.-luther. Bastoralkonferenz, Halle 1844. — Wahre und falsche Union. Offenes Sendschreiben an unsere reformierten Brüder zunächst im Mupperthal, Leipzig 1847. — Schlecht und recht, das behüte mich! Eine Streitschrift wider uniertes Luthertum, Leipzig 1848. — Bunsen und Dorner, eine Streitschrift wider uniertes Luthertum, Leipzig 1848. — Bunsen und Dorner, eine Streitschrift wider sellsch berühmten Protestantismus, Schwerin 15 1856. — Ferner viele Borträge auf Bereinsversammlungen und Konferenzen, Missonsschriften und Arbeiten sur gelehrte Zeitschriften und Sammelwerse. Der heil. Columban, ein Lebensbild aus der alten Kirche, 1855. — Martinus von Tours, 1856. — Das Leben Woltersdorfs. — John Williams, Der Missionar der Südsee, Halle 3. Aufl. 1863. — Der Missionar und sein Lohn, oder die Früchte des Evangeliums in der Südsee. Nach George Pritchards gleichnamiger Schrift bearbeitet. Rebst einem Anhang: Die Franzosen und Jesuiten in der Südsee, Halle 2. Aufl. 1849. — Bibliche Seelenbilder als Spiegel der mannigsaltigen Klarbeit des Hern. I. Petrus, Maria, Johannes, Leipzig 1856. II. Paulus 1861, 2. Aufl. 1865. — Endlich erschienen zahlreiche Andachtsbücher und Predigten von ihm. Er gab Georg Ritsch, Ubung in der Heinzigung, heraus; dann: Licht und Glanz, Epiphanienbetrachtungen, Leipz. 1873. — Morgen= und Abendsehnen von den Plalmen und Propheten an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres der Hausgemeinde dargeboten, Leipzig 1879. Rach seinem Lode erschienen: Predigten und Predigtauszüge von Kirchenrat D. Bester, mit einem kurzen Lebensabris des sel. Bersalsens den Strichenrat D. Bester, mit einem kurzen Lebensabris des sel. Bersalsens und Schriftauslegung und Lehre und

Besser Predigten sind feurig, erwecklich, voll Schriftauslegung und Lehre und Trost, aber da er sich an ein Konzept nicht binden und nicht "bei der Stange bleiben" tonnte, auch zuweilen ungeordnet und aus dem übervollen Herzen beraus oft Seitenwege einschlagend. Die ihn hörten, wurden durch ihre Gedankenfülle und Unmittelbarkeit angezogen, aber auch durch ihre Länge angestrengt. Aber auch seine Predigten in Wort und That zugleich eine Gasse brechen".

## Besteuerung der Rirchen und Geistlichen f. Bd I G. 93, 15.

Bethlehem. — Litteratur: Robinson, Palästina II 284 st. 374 st.; Titus Tobler, Bethlehem in Palästina. Topographisch u. historisch nach Anschau u. Quellen geschildert, St. Gallen u. Bern 1849; Guérin, Description de la Palestine, Iudée I, 120 st., Paris 1869; Survey of Western Palestine, Memoirs III, London 1883 (Sheet XVII); P. Palmer, Das jezige Bethlehem (mit Plan) 36PB XVII 89 st.— Zur Marientirche: M. de Vogie, Les églises de la terre sainte, Paris 1860; Quaresmius, Elucidatio terrae sanctae II 643 st. (Antwerpen 1639; Reudruck, Benedig 1880—82); Ebers-Guthe, Palästina in Bilb und Bort I 135—150; Wäheler, Palästina und Syrien 123 st.

Bethlehem, hebr. Της ης. Βηθλεεμ, Βαιθλεεμ, Βαιθαλαεμ, Baiθλαεμ, bei Josephus Βήθλεμα, Βηθλεέμη, beutsch etwa Brotort, Speiseort, ist der Rame zweier Orte in Palästina: 1. im Gebiete des Stammes Sebulon Jos 19, 15, das wahrscheinlich auch als die Heimat des Richters Ibzan Ri 12, 8—10 anzusehen ist. Es entspricht dem 50 heutigen Bet Lahm zwischen Nazareth und Haifā, 11 km von dem ersteren, 20 km von dem letzteren, einem undedeutenden, am Rande eines Eichenwaldes (Quercus aigilops) gelegenen Dorfe, in dem Guérin 1875 noch einige Reste von zwei alten Gedäuden bemerkte, vielleicht einer Synagoge und einer Kirche; 2. im Gediete des Stammes Juda, daher B.-Juda genannt Ri 17, 7. 9; 19, 1; 1 Sa 17, 12 vgl. Wt. 2, 1. 5. Daß es sich in der Aufzählung der Ortschaften Judas Jos 15, 20 ff. nicht findet, erstärt sich daraus, daß es mit zehn anderen Ortsnamen zwischen Bers 59 und B. 60 ausgefallen ist, wie sich aus der Bergleichung mit der LXX ergiebt. Seine Bedeutung für das alte (vordavidische) Juda erhellt daraus, daß es die Heimat der berühmten

judäischen Männer und Helben ist, des Isai 1 Sa 16, 1. 18, des Joad, Abisai und Asabel 2 Sa 2, 32, des Elhanan, der den Goliath aus Gath erschlug 2 Sa 21, 19, und daß eine Opferstätte Jehovas zu ihm gehörte 1 Sa 16, 3. 5; 20, 6. 29. Als sich Philister der Person Davids, nachdem er König über Gesamtisrael geworden war, bemächtigen wollten (2 Sa 5, 17), richteten sie ihr Augenmert naturgemäß auf 3. Sie legten eine Besatzung dorthin (2 Sa 23, 14), um David der sich in die Burg von Abullam zurückgezogen hatte, die Berbindung mit seiner Heimet der dazuschneiden. Die Sehnluckt Davids mieder aus der Cisterne im Thor seiner Acterstadt trieben zu können Sehnsucht Davids, wieder aus der Cisterne im Thor seiner Baterstadt trinken zu können, Sehnsucht Davids, wieder aus der Cisterne im Thor seiner Baterstadt trinken zu können, veranlaste seine drei berühmtesten Krieger, sich durch die Philister hindurchzuschleichen und mit Gesahr übres Lebens Wasser aus dieser Cisterne für David zu holen, das 10 dieser sedoch zu trinken sich weigerte 2 Sa 23, 13—17. Später wurde B. durch Rehabeam zu einer ummauerten Stadt gemacht (2 Chr 11, 6), da es vermöge seiner sohen Lage einige nach S. und W. sührende Straßen beherrschte. Daß schon in alter Zeit eine verkehrsreiche Straße, nämlich die nach Hebron, nach Elath und Ugypten, an Bethsehm vorübersührte, lehrt auch die zufällig Jer 41, 17 erwähnte Herberge, die 15 den Namen des Chimham führte, des Sohnes des Barfillai, der mit David aus dem Ostjordanlande nach Jerusalem zurüksehrte 2 Sa 19, 41. Durch die Nähe Jerusalems, der rasch anwachsenden Hauptstadt, wurde B. sedoch später in Schatten gestellt. Nach dem Exil wird B. zu dem südischen Gemeindeverband gerechnet Est 2, 21; Reh 7, 26; doch waren die Einwohner seht nicht mehr eigensliche Judäer. sondern Kalebiter. die doch waren die Einwohner jetzt nicht mehr eigentliche Judäer, sondern Kalebiter, die 20 von den nordwärts vordringenden Sdomitern aus ihrer früheren Seimat um Hebron vertrieben waren und sich in den durch das Exil entwölkerten Wohnsitzen der Judäer vertrieben waren und sich in den durch das Exil entwölkerten Wohnsitzen der Judäer um B. niedergelassen hatten. Diesen Borgang drückt der Chronist in der üblichen genealogischen Darstellungsweise so aus: Raleb heiratete nach dem Tode der Asuba die Ephrat und erzeugte mit ihr Hur, dessen Sohn Salma der Bater B.s war 1 Chr 2, 25 19. 50 f. (4, 4); d. h. ohne Bild: die Landschaft Ephrath wird von den Kalebitern und zwar durch das Geschlecht Hur besetzt, dessen Zweig Salma sich B. aneignet. Diese Landschaft Ephrath (Ephratha), die sich etwa von Kirsath Jearim die nach B. ausdehnte, hat zu dem Namen Beth Ephratha (Ippe die die der der Kursatha) der Koorgada) für B. Anlah gegeben, der in der gesuchten der Weisslagung Mis, 1 sp. 20 deces Expada) Bezeichnung B.s gebraucht ist. Wie nämlich Roorda (Commentarius in vaticinium Mi 1869) zuerst gesehen hat, ist der griechische Text Byddeeu olkos Expada eine Doublette, von der olkos Expada = Ippe der Korsatha der geschafte, ursprüngliche, Ryddeeu der stätere, ursprüngliche, Ryddeeu der stätere, ursprüngliche, Ryddeeu der stätere, ursprüngliche, Aret den der fungere, zur Erklarung bienende Bestandteil ist, mahrend der hebraifche Text den ber füngere, zur Ertlarung dienende Bestandteil ist, während der hebraische Lext den jüngeren Ausdruck vollständig, den älteren Ausdruck unvollständig erhalten hat. Die Gleichs 26 setzung von V. und Ephrata, die sich in den Glossen Gen 35, 19; 48, 7 sindet, ist irrtümslich, weil Ephrata niemals der Name einer Stadt gewesen ist. Der Irrtum hängt, wenn nicht mit Mi 5, 1, wahrscheinlich mit einer verkehrten Annahme über die Lage von Rahels Grab zusammen, das nach 1 Sa 10, 2 und Jer 31, 15 nur im N., nicht im S. Jerusalems gesucht werden kann. Die Einwohner beschäftigten sich in der alten Zeit teils mit Uckers und Weinbau, teils mit Viehzucht (1 Sa 16, 20; 17, 17 f.; 2 Sa 7, 8). Das Buch Ruth, das unter Benutzung der kalebitsschen Namen in s., also der nachexissischen Bershältnisse, den Stammbaum Davids über Boas auf Perez zurücksührt, schildert in Kap. 2 manche Errntesitten des Altertums in einzehender Meise manche Erntesitten des Altertums in eingehender Beise.

B.s Ruhm für Israel bestand darin, daß es die Heimat Davids war; deshalb 45 batte es auch den Beinamen "Stadt Davids" Lc 2, 4. 11. Den Christen der ganzen Welt ist sein Name vertraut geworden, weil die Kindheitsgeschichten Jesu in den Evangelien des Mt und Lc B. als den Geburtsort des Heilandes bezeichnen. Die mit dem Orte verknüpsten Erinnerungen sind die Gegenwart mit Liebe gepstegt worden; ob dabei auch die geschichtliche Wirslicheit zu ihrem Rechte gelommen ist, ist eine andere 50 Frage. Die Hauptsache freilich unterliegt keinem Zweisel: Das B. der Bibel hat dis heute seinen Namen und seinen Ort unverändert beibehalten. Das Städtchen Bet Lahm liegt 9 km südlich von Jerusalem, nahe östlich von kordwesten nach Südosten in einer Länge von 1000 m und einer Breite von 500 m auf zwei Hügelrücken aus, die durch 55 einen kurzen Sattel verbunden sind. Ihre Höhe schwankt zwischen 775 m (im Südosten) und 830 m (im Norden), ihre Abdachung ist nach Nordosten und Südwesten steiler als nach Nordwesten und Südosten. Die Abhänge um die Stadt sind zum Teil schon seit alter Zeit zu Terrassen gestaltet, die durch ihre Fruchtbarseit den Fleiß der Bewohner reichlich lohnen. Die Oliven, Wandeln, Feigen und Trauben von B. zeichnen sich durch ihre 60

Güte aus. Die zahlreichen Bäume, die in den terrassierten särten stehen, verleihen den Abhängen ein malerischen Aussehen, das namentlich dem Wanderer, der von den tahlen Höhen Jöhen Jerusalems herkommt, sehr angenehm auffällt. Doch wird neuerdings hervorgehoben, daß die Bedauung des Bodens in der Gegenwart keinen rechten Kortschrift mehr mache oder geradezu zurückgehe. Mit der Wasservorgung steht es in B. ganz ähnlich wie in Jerusalem: eine Quelle liegt etwa 15 Winuten entsernt im O. der Stadt; fließendes Quellwasser liesert sonst nur ein Brunnen am Südrande der Stadt, der durch die nach Jerusalem führende Wasserlitung gespeist wird; was es sonst an Wasser giebt, ist in Sisternen gesammelt. Die Sinwohnerzahl erreicht ungefähr 10 8000 Seelen, die sich nach Nation und Konfession in folgender Weise verteilen: Lateiner 3827, Griechen 3662, Muslimen 260, Armenier 185, Protestanten 54, Kopten und Syrianer 47. Zuwanderung von außen ist sehr gering, es soll seit zwanzig Jahren keine auswärtige Familie ansässig geworden sein. Zwei Drittel der Einwohner treiben Gewerbe (Steinmehen, Maurer, Perlmutters, Olivenholz- und Asphaltstein-Arbeiter u. s. w.), is ein Drittel der Einw. lebt von der Landwirtschaft. Wenn auch einige Händler, die mit den Bethsehmer Waren die Welt bereisen, ein nennenswertes Bermögen mit nach Hausgebracht haben, so ist die Bevölkerung im ganzen doch arm geblieben. Das liegt haupssächlich daran, daß der Bauernstand unter dem türtsischen Regiment gegen große Schwierigseiten, besonders gegen übermäßige Steuerlasten, zu kämpfen hat. Die neueren Häuser und zum Teil dem Berfall nase sind sind gebaut, während die älteren elende Hüten und zum Teil dem Berfall nase sind sind, en gehaut, mährend die älteren elende Hüten und zum Teil dem Berfall nase sind sind, en gehaut, während die älteren elende Hüten und zum Teil dem Berfall nase sind sind, en gehaut, mit Ersolg abzuhelsen gelucht. Christen und Muslimen vertragen sich ganz zut miteinander, da die Muslimen in der Gehaut. Die Muslimen es scheint, de eschein, da

Die geschichtlichen Erinnerungen an David hat man zu verschiedenen Zeiten verschieden nachzuweisen gesucht, ein Haus, einen Turm (Verwirrung mit Gen 35, 21; 30 Mi 4, 8) und den Brunnen Davids 2 Sa 23, 15 s. Diese Unsicherheit zeigt schon, daß von einer wirklichen Überlieserung keine Rede sein kann. Als Brunnen Davids bezeichnet man seit dem Ende des 15. Jahrhunderts drei große, am Nordostende des Ortes gelegene Cisternen, die auch gegenwärtig disweilen noch Wasser haben. Das Feld des Boas (Ruth 2) wird seit derselben Zeit östlich von dem Dorfe Bet Sāhūr 35 (s. u.) gezeigt, offendar nur deshald, weil an dieser Seite von B. eine kleine Ebene

die ausgedehntesten und schönsten Felder in der Umgebung aufweist.

Bedeutend sessen ist die Überlieferung in betreff der Geburtsstätte Jesu. Sie ist überbaut durch die berühmte Marienkirche (ecclesiae speluncae Salvatoris, S. Mariae ecclesia, eccl. M. de praesepio), eine Basilita, die schon der Pilger von Bordeaux 334 n. Chr. erwähnt als "facta jussu Constantini". Eusedius de vita Constantini 3, 40 bestätigt diese Angabe, während Sotrates und Sozomenos den Bau der Kaiserin Helen zuschreiben, Euthodius 937 dem Kaiser Justinian, unter dessen Bau der Kaiserin Helen zuschreiben, Euthodius 937 dem Kaiser Justinian, unter dessen Bauten Procop (de aeclific. V, 9) die Basilita von V. jedoch nicht erwähnt. Der gründliche Erforscher der Kirchen des h. Landes, M. de Bogüe, ist durch seine Untersuchung des Baues selbst zu dem Ergednis gelangt, ihn auf Konstantin zurüczussühren. Er macht dafür geltend die Einheit des Plans, serner den Umstand, daß die Arppta, für welche die Kirche doch gedaut wurde, einen Chor von ungefähr gleicher Ausdehnung mit dem jezigen von Ansang an erforderte, endlich daß die Mertmale der sicher von Justinian hernührenden Richenbauten hier sehlen. Auch der Architet Ih. Sandel in Jerusalem, der 1880 behufs Ansertigung eines Modells der Kirche das ganze Gebäude aufs genaueste untersucht hat, versichert mit Bestimmtheit, daß sich von einem späteren Andau, etwa der Apsiden, seine Spur finden lasse, daß vielmehr das gleiche Material, die gleiche Schichtenhöhe und Bearbeitung der Steine der Kirche als das Wert einer Zeit, eben der des Konstantin, erkennen lasse, daß vielmehr das gleiche Material, die gleiche Schichtenhöhe und Bearbeitung der Steine der Kirche als das Wert einer Zeit, eben der des Konstantin, erkennen lasse, die älteste dies gerhaltene hristliche Kirche der Welt betrachtet zu werden. Freiligist is verschen konstantin, der der Waltereien schwicken ließ. Bozüe hat berechnet, daß insgesamt eine Oberstäche und Malereien schwicken ließ. Bozüe hat berechnet, daß insgesamt eine Oberstäche und Malereien schwicken ließ. Bozüe hat berechnet, daß insgesamt eine Obers

Bethlehem 669

Eduards IV. von England neu hergestellt, 1672 durch den griechischen Patriarchen Dosistheus erneuert. Damit ergriffen die Griechen wieder Besitz von der Kirche, nachdem sie insolge der Kreuzzüge lange in den Händen der Lateiner gewesen war. Sie haben 1842 die letzte Restauration ausgesührt und beanspruchen daher jetzt das Eigentumssrecht auf das ganze Gebäude. Doch hat Napoleon III. 1852 den Lateinern wieder einige Anrechte auf die Rirche verschafft. Bieses ist heute wieder schadhaft und daussällig; aber es darf nichts ausgebessert werden, damit der Friede zwischen den Lateinern, Griechen und Armeniern nicht gestört werde! Bon der schönen Ausschmückung des Manuel Comnenus ist nur noch sehr wenig vorhanden. Die genaue Beschreibung des Franzistanermönchs Francesco Quaresmio (1616—1626) ermöglicht es aber, mit Hilfe 10 der heutigen Reste ein Bild von der ganzen Ausschmückung zu entwerfen. Bgl. M. de Bogüs a. a. D. S. 67—106. Das sorgfältig ausgeführte Modell des Architekten Sandel (s. o.) besindet sich in den Sammlungen des Architektenhauses in Berlin.

Die Basilita erhebt sich sektungsartig am Südostende der Stadt. Leider sind die Mauern der Kirche im Norden, Süden und Osten durch die Klöster der Lateiner, 15 Armenier und Griechen völlig verdeckt; nur von Westen her ist der Jugang frei. An Spuren des ehemaligen Artiums vordei gelangt man in die halddunkle Borhalle, die durch Eindauten in mehrere unansehnliche Gemächer geteilt ist. Schreiten wir durch das eigentliche Portal nach Osten vorwärts, so sehem eine fünsschiffige Vasilika vor uns, deren Länge dies zum Querschiff 30 m, deren Breite 26,30 m beträgt. Bon dem 20 letzteren Maß entfallen auf das Wittelschiff 10,40 m, auf die vier Seitenschiffe nach sehem eine A.75 m; das Wittelschiff ist also dreiter als se zwei Seitenschiffen, marmorähnlichem Kalstein gebildet werden. Die Gesamthöbe der Säulen mit Basis und Kapitäl beträgt 6 m. Über ihnen liegen Architrave, die in den 25 Seitenschiffen sofort das Gebälf tragen. Das Wittelschiff hingegen erhebt sich zwichen Mauern, die auf den Architraven der inneren Säulenreihen errichtet sind, noch 9 bis 10 m über die Seitenschiffe empor und schließt in einem spitzen Balkendage ab, dessen bedeutende Höße über dem Standpuntt des Beschauers sehr vorteilhaft sur den Gesamteindruck des Gebäudes wirkt. Der Überblick über das Querschiff (Breite 10,40 m, 30 Länge 38 m), seine nördliche und südliche Apsie über dem Mauer gehindert, die auf der Linie der se elstenschiffe gezogen wurde und das Querschiff mit den Horte durch eine Mauer gehindert, die auf der Linie der je elsten Säule der Längsschiffe schon im 17. oder 18. Jahrhundert quer durch Mittels und Seitenschiffigen zweich nurch as Mittelschiff in eine östliche (also die dritte) Apsis endigt, zu einem ges so sonderten Raum verdindet. Nur dieser sehn der Kanm wird jetzt zu gottesdienstlichen Zweichen verwendet; man hat ihn abgelpert, um den Kentweihungen durch die Mussimmen bessen der Verdieße sehn den Konenüber der Besenwärtigen Kirche beträgt 58 m, einschließlich der Borhalle 66 m, einschließlich des einstigen Atriums 108,50

Zwei Treppen im Norden und Süben des erhöhten Chors der Basilika führen zu 40 der 3 m hohen Geburtskapelle hinunter, deren Wände mit Marmor, Teppichen und Tapeten bekleidet sind. Die Stätte der Geburt ist durch einen silbernen Stern auf dem Boden einer Nische kenntlich gemacht. Gegenüber bezeichnet eine mit Marmor auszgelegte Bertiefung die Stelle der alten, "echten" Krippe, die um 1486 nach Sta Maria Maggiore in Rom gedracht worden sein soll. Roch verschiedene andere Szenen aus 45 der Geburtsgeschichte werden in diese unterirdische Kapelle verlegt. Ein Gang nach Westen führt zum Grabe und zur Kapelle des Hieronymus, wo er gewohnt und ge-

idrieben haben foll.

Dieser unterirdische Raum ist seit Konstantin ohne Unterbrechung als die Stätte der Geburt Jesu angesehen worden, wie steht es nun mit den vorhergehenden Jahrhunderten? 50 Wir können über Eusebius (Demonstr. evang. 7, 2, 343 ed. Paris.; vita Const. 3, 43) und Origenes (c. Celsum 1,51) die auf Justinus Marthr um 160 (Dialogus cum Tryphone 78) die Nachricht zurückversolgen, daß Jesus in einer Höhle geboren worden sein, weil Joseph in dem Oorse Bethlehem keine Unterkunst gesunden und deshalb in einer Höhle nahe am Oorse habe einkehren müssen. Diese Nachricht giebt zunächst zu ser Frage Anlaß, ob denn die jetzige Kapelle eine Höhle ist. Hierauf ist, wie Tobler (a. a. O. 150 st.) nachgewiesen hat, mit nein zu antworten, zugleich aber zu besmerken, daß, wie der Pilger Willidald 728 (und andere nach ihm) berichtet, einige Zeit vor seinem Besuche die ursprüngliche Form der Höhle abgeändert und im Felsen ein vierestiger Raum ausgehauen worden sei. Während sich diese Frage demnach er- 60

ledigen läßt, muß die andere Frage, wie sich die Angabe des Justin zu dem Wortlant der Bibel verhalte, ohne eine bestimmte Antwort bleiben. At 2, 7 redet von einer Herberge, Mt 2,11 von einem Hause. Es ist nach den Eigentümlichseiten Palästinas durchaus möglich, daß die "Herberge" eine durch geräumige Vorbauten erweiterte Höhle gewesen ist oder neben sich eine offene Höhle zum Aufenthalt sur das Vieh gehabt hat; dergleichen Häuser sinde nan noch heute in den Gebirgsdrern gar nicht selten. Aber ein solches Haus nennt man nicht mehr Höhle, und umgekehrt nennt man eine einstache Höhle nicht schon herberge. Dazu kommt, daß es in Palästina seit alters Brauch ist, wichtige und geheimnisvolle Vorgänge der biblischen Geschichte in Höhlen ist tilfinden zu lassen (Robinson II, 286. Tobler 150, Anm. 2). Daß die Vibel sagt: in B., Tuttin dagegen: bei R., dieser kleine Unterschied perdient mohl kaum betont zu werden

ein solches Haus nennt man nicht mehr Höhle, und umgetehrt nennt man eine einsache Höhle nicht schon Herberge. Dazu kommt, daß es in Palästina seit alters Brauch ist, wichtige und geheimnisvolle Borgänge der biblischen Geschichte in Höhlen 10 stattsinden zu lassen (Robinson II, 286. Tobler 150, Unm. 2). Daß die Bibel sagt: in B., Justin dagegen: bei B., dieser kleine Unterschied verdient wohl kaum betont zu werden. Fünf Minuten südösitlich von der Marientirche besindet sich die sogenannte Mildzgrotte der Lateiner, in der sich Joseph mit Maria und dem Kinde vor der Mut des Herbeits verdoes verdorgen haben soll, ehe sie nach Agypten slohen. Die mildzweiße Farbe des Kalksteins wird daraus erkärt, daß einige Tropsen aus der Brust der Maria zu Boden gefallen sein sollen — eine Legende, die ihrerseits immer neuen hählichen Aberglauben erzeugt. — 10 Minuten nordöstlich von dem Dorfe Bet Sahür, das 1/4 Stunde östlich von B. liegt, wird die Grotte der Hirten gezeigt, in der ihnen die Engel die Geburt des Heilandes verkündigt haben sollen (Lc 2, 8 sc.). Die untertrössiche Kapelle erzeicht man zwischen alten Öldäumen im Felde. Wenn sich auch die Überlieferung sür diese Stätte dies ins 7. oder gar 4. Jahrhundert zurückversolgen läßt, so hat sie dennoch wenig innere Wahrscheinlichseit, da die Hirten mit ihren Herden nicht das bedaute Land abgeweidet haben werden.

bennotz wenig innete Bultzugentugent. Die die Freien mit tyren Herren nicht das bebaute Land abgeweidet haben werden.

Es ist eine Frucht des durch die protestantische Mission seit Mitte dieses Jahr25 hunderts in Palästina angeregten Wetteisers der christlichen Konsessionen, wenn gegenwärtig die Ehre Jesu in B. nicht nur durch steinerne Heiligtümer, sondern auch durch
Erziehung und Unterricht der Jugend verkündigt wird. Seit 1860 giebt es in B.
mehrere protestantische und römisch-satholische Schulen und Erziehungsanstalten, durch
die auch die Griechisch-Orthodoxen und die Armenier genötigt worden sind, endlich etwas
50 für den Jugendunterricht in ihren Konsessionen zu thun. Der Jerusalemsverein in Berlin
hat 1860 die evang. Wissionsstation in B. von Bischos Godat übernommen. Ihre neue
Kirche, nach den Plänen von Baurath Orth in Berlin durch Architekt Palmer in Jerusalem gebaut, wurde am 6. Rovember 1893 eingeweiht.

Bethlehemiten. Helhot III, 347—357; VIII, 365 ff.; G. Boigt, Enea Silvio de' Bicco85 lomini. als Papft Pius II., Berlin 1863, S. 652; Dom. Franc. Ant. de Montalva, Vida
del Venerad. Hermano Pedro de S. Joseph Betancourt, fundador de la Compania Bethlemitica en los Indias Occidentales (ca. 1670); Rarl vom h. Alohs, Die kath. Kirche in
ihrer gegenwärtigen Außbreitung 2c., Regensburg 1885, S. 510 f.; Hundhausen, Art. "Bethlehemiten" im KKLer." II (hier noch weitere Litteratur, bef. spanische).

Bon den breien unter diesem Namen hesannt aemarkenen Orden gehören werd:

Bon den dreien unter diesem Namen bekannt gewordenen Orden gehören zwei der mittleren Kirchengeschichte an, nämlich 1. die um 1257 zu Cambridge aufgetauchte Genossenschaft der Bethleemitae, welche ihr im übrigen dominitanisches Ordenshabit durch einen fünstrahligen roten Stern auszeichnete, um damit eine Beziehung auf Mt 2, 9 f. anzudeuten (bekannt lediglich aus Matth. Paris, Hist. maj. p. 839 und, wie es scheint, das Zeitalter dieses Chronisten nicht überdauernd); 2. der von Pius II. 1459 zur Abwehr des Borrückens der Aürken gestissete "Ritter- und Hospitaliter-Orden der h. Maria von Bethlehem" (Religio militaris ac hospitalis B. Mariae Bethlemitanae"), eine Nachbildung des Johanniter- oder Rhodiser-Orden, wenn auch nicht im Punkte der Tracht (weiß, mit rotem Kreuz — vgl. die Stiftungsbulle vom 18. Jan. 1459 bei Raynald, Ann. eccl. ad h. an., n. 2. 3), der aber keine lange Existenz desschieden war, da sie nach Einnahme der ihr zum Sitze angewiesenen Insel Lemnos durch die Türken Ende 1459 alsbald wieder einging. — Zu größerer Bedeutung gelangte 3. der Bethlem iten-Orden von Guatemala (spanish: O. de Belemitas), eine Hospitalpsegerschaft zur Bedienung eines der h. Jungsrau von Bethlehem Bethencourt gestistet und nach dessen Tode (1667) durch das Brüderpaar Rodrigo und Antonio vom Kreuze geleitet und weiter ausgebreitet. Der durch Innocenz XI. 1687 zum eigentlichen Orden erhodenen Genossen fein sieh einer ähnlichen Tracht wie die der Kapuziner bediente, erteilte Clemens XI. 1707 die Privilegien der Menditantenorden.

breitenden Ordens hatten außer den drei gewöhnlichen Mönchsgelübden noch ein besonderes Gelöbnis abzulegen, das sie zu größtmöglicher Gastfreiheit sowie zu willigem Pflegen auch aller an anstedenden Krankheiten Leidenden verpflichtete. Ergänzt wurde die Thätigkeit des männlichen Ordens durch eine 1668 zu Guatemala von Anna Maria del Galdo ins Leben gerufene Genossenschweiten die gleich jenem über die seiglen Städte Reuspaniens (von Mexiko dis Lima und noch weiter südwärts) sich verdreitete und durch ihr auspossenndes Wirken — u. a. dei der verheerenden Pest des Jahres 1736 — beträchtlichen Ruhm erntete. — Das die Ausschung beider Zweige des Ordens anordnende Sätularisationsdeltet der spanischen Cortes vom Jahre 1820 bewirtte zwar nicht sein sofortiges Eingehen, bereitete dasselbe indessen durch Paben.

Betkins, Joachim, gest. 1663. — Seibel, Bilbersammlung von 100 in der Mark Brandenburg geborenen, wohlverdienten Männern. ed. Lüster, Berlin 1751; Spener, Consilia latina III; Gottstr. Arnold, Kirchen- und Keherhistorie III Kap. 13; Wagenmann in AbB II, 15 S. 576.

Joachim Bettius (Betke), ein lutherischer Prediger des 17. Jahrhunderts, der zur Zeit des 30 jährigen Krieges mit Wort und Schrift für lebendiges evangelisches Christentum eintrat und zu den Vorläufern des Pietismus gezählt werden darf. Um 8. Ottober 1601 zu Berlin geboren, zuerst in seiner Heiner Heiner Heiner Honn in Oresden und 20 Gera erzogen, trieb er in seiner Jugend außer den Spracken mit Vorliede Musik, wandte sich dann aber zur Theologie und wurde nach der in Wittenberg absolvierten Studienzeit Konrettor in Ruppin, später Pastor in Linum bei Fehrbellin, wo er über 30 Jahre, die zu seinem am 12. Dezember 1663 erfolgten Tode, sein Umt geführt hat. Fast während seiner ganzen Amtsführung hat der Küster alle Nachrichten im 25 Kirchenbuche verzeichnet, Bettius scheint also viel krant oder aber äußerlichen Geschäften abhold gewesen zu sein. Der Vermutung Speners (consil. lat. III p. 586), es habe Bettius lurz vor seinem Tode sein Amt freiwillig niedergelegt oder sei von demselben suspendiert worden, widerspricht der einsach klare Wortlaut über seinen Tod im Sterberegister der Kirche zu Linum.

Die Schriften des Bettius, von denen Spener sagt, daß er sie mit Augen gelesn habe, sind: Christianismus ethnicus 1633. Mensio Christianismi et ministerii Germaniae seu Christianismus apud docentes et discentes iuxta normam Christi et Apostolorum 1636. Mysterium crucis 1637. Sacerdotium h. e. Neutestamentliches königliches Priestertum, aus dem Inpiscen sleißig herausgesucht und so unserm fast priesterlosen Christentum zum Unterricht und Nuhen ausgesetzt 1640. Untichristentum 1650. Irenicum seu fortitudo pacis oder treuberzige Vermahnung an das ganze Christenvolf von dem gegenwärtigen Türtenkrieg. 1660. Göttliche Leidensgemeinschaft 1660. Excidium Germaniae seu de causis malorum in Germania. 1666.

Lean diesen Schriften tritt in erfreulicher Weise die ernste Mahnung, daß über der 40 justificatio die sanctisicatio nicht vergesen werde, doch leider auch die excentrische und pessimitsische Such vergessen verding, dem Stuttgarter Giftpseil und dem Linedurger Zeit wie dem Schleswiger Breckling, dem Stuttgarter Giftpseil und dem Linedurger Hodung, insbesondere die Geistlichen für alle antichristlichen Erscheinungen seiner Tage, aber auch für das Gottesgericht des 30 jährigen Krieges verantwortlich macht. 45 Spener bedauert dei aller Anertennung des Eisers eines Bettius dessen maßloses Urteil, nach welchem Deutschland ein zehnsches Sodom und Gomorrha geworden, und nennt insbesondere dessen letzte Schriften pogruxærsqa, erstärt sich aber den zusehnenden Kanatismus aus dem mit den Schäden der Zeit wachsenden Eiser des Bastors etwa so, "sieuti saepe intemperans aeger crudelem sacit medicum." 50 D. Dibelius.

Bettelmonde. Als Bettelorden, ordines mendicantium, werden diejenigen Mönchsgefellschaften bezeichnet, die unter prinzipiellem Berzicht auf fundiertes Einfommen von erbetenem Almosen leben: also die Dominitaner, Franzistaner, Augustinereremiten, Karmeliter und Serviten (j. d. AA).

Beurlin, Jatob, gest. 1561. — Quellen: D. Jacobus Beurlinus redivivus et immortalis, h. e. oratio funebris a D. Theod. Schnepffio habita, Tubingae Werlin. MDC XIII. 4°. 38 S. (vorausgeht eine gute Charafteristif B.s von Jsr. Bieland); Joh. Bal. Andreä,

672 Benrlin

Fama Andreana. Argent. MDXXX; Fischlin, Memoria theologorum Wirtb. resuscitata 1, 82--87, Ulm MDCCX; Sattler, Geschichte des Herzogtums Bürtemberg unter den herzogen, Bb 4, Tüb. 1771; Schnurrer, Erläuterungen der B. Kirchen-, Reformations- und Gelehrtengeschichte, S. 409 ff.; Beizsäder, Lehrer und Unterricht an der ev-theol. Fakultät der Univ. Tübingen, S. 16 ff.; Stälin, Birtemberg. Geschichte Bb 4; Bürttemb. Kirchengeschicht herausgegeben vom Calwer Berlagsverein 1893; Heppe, Geschichte des deutschen Brotestandsmus 1555 – 1581, Bb 1; Hase, C. A. Herzog Albrech von Preußen und sein Hosprediger, Leipzig 1879: Lehret Brotis commentatio de missione Lee Andreas Possiscens at Porisins und 1879; Lebret, Brevis commentatio de missione Jac. Andreae Possiacena et Parisina und De missione Jac. Andreae Parisina oratio, Tübingen 1799 (neben der Fama Andr. unbe10 deutend); Schriften von B. bei Fischlin l. c. S. 87. Aften des Senats und Konsistoriums.

Beurlin, Jatob, Propst und Kanzler der Universität Tübingen, "der letzte Tübinger Lehrer, der den Generation der Resormatoren in engerem Sinne angehört, der erste, der an der neuen Fatultät studiert hat, und mit dem sie angesangen, sich aus sich selbst zu erhalten" (Weizs.), der begabteste aus dem neuen Nachwuchs, ein Mann von 15 stattlichem Außern und gewinnenden Umgangsformen, war 1520 (Fischlin 1522) in dem Schwarzwaldstädichen Dornstetten geboren, wo sein Bater, ein tüchtiger Mann, aber dem Schwarzwaldstadigen Dornsteinen gevoren, wo sein viner, ein tumiger witum, wer ohne gelehrte Bildung, Bürgermeister war. Er entstammte einer reich begabten Familie, zu deren Verwandten Martin Plantsch, Pfarrer und Prosession Tübingen, Gründer des Studienstifts Martinianum, 1523 Teilnehmer am Züricher Religionsgespräch, sowie 20 der Humanist Joh. Loher, tursürstlicher Leibarzt in Heidelberg, und wahrscheinlich auch Seb. Loher, der evangel. Pamphletist und Bauernkanzler in Memmingen, gehörten. In treuer Anhänglicheit an die alie Kirche in Dornstetten und Horb vorgebildet, kam er Nov. 1533 nach Tübingen, wo er als Verwandter des Stifters, ohne das stautenweile Aller von 15 Johan zu haben in des Martinianum ausgenommen murde mäßige Alter von 15 Jahren zu haben, in das Martinianum aufgenommen wurde. 25 Als H. Ulrich 1534 die Reformation begann, blieb B. unter dem Einfluß seiner Eltern, die von Seb. Lohers Resormationsschriften nicht berührt waren, und des alten frommen Propsits Peter Braun von Ginsiebel zunächst der alten Kirche treu, studierte aber fleißig Philosophie und die Schriften der Kirchenväter und überwand zugleich wie Demosthenes die Schwächen seines Sprachorgans in angestrengten Ubungen. Wenn B. 30 ftatt in das fürstliche Stipendium einzutreten, im Martinianum blieb, wo er eigene Mittel zuschießen mußte, wenn er erst 1537 Baccalaureus und 1541 Magister wurde, so zeugt dies von der Gelbstständigkeit und Stetigkeit, womit sich unter dem Einfluß evangelischer Predigten sein Ubergang zur neuen Lehre vollzog, für welche er auch seine Eltern gewann, die er träftig gegen Braun verteidigte, und der er fortan diente. 35 Seine philosophische Bildung verdankte er Matthias Garditius, Joach. Camerarius und Joh. Benignus, seine theologische Joh. Forster, Paul Phrygio und Erh. Schnepf, der großen Einfluß auf ihn gewann und ihn auch zum Predigen bewog. Freilich hatte er hier erst einen völligen Mißersolg, nach der Textverlesung verstummte er und verließ die Ranzel, überraschte bagegen die Zuhörer am folgenden Sonntag durch eine ge-40 haltvolle, träftige Predigt. Beurlin begnügte sich lange mit der beschenen Stellung eines Berwalters des Martinianums, das sich jetzt in seinen Einkunften, wie in seinen wissenschaftlichen Leistungen träftig hob, indem B. mit den Stipendiaten dieser Studiensanstalt gelehrte Übungen hielt. Daneben vertrat er auch zeitweilig andere Lehrer, so den Philosophen Schweider in Borlesungen über Aristoteles Physik. Bermutlich durch 45 Forfter war er mit beffen Reutlinger Freunden befannt geworden und ehelichte 1546

Die älteste Tochter von Matthäus Alber.

In der tiessten Not der evangelischen Kirche Württembergs übernahm B. noch unter H. Ulrich als "Katechist" die Pfarrei Derendingen bei Tübingen mit 50 fl. Gestalt. Den neuen Herzog Christof bat er um seste Anstellung als Pfarrer in Derensodingen mit dem ganzen Einsommen, erbot sich aber zugleich "im Stist zu lehren und zu lesen" (Eingabe von B. o. I. u. I.). Wirklich erhielt er die Pfarrei, wurde aber am 22. April 1551 zugleich mit Jatob Heerbrand zum D. th. treiert und bald darauf (Juni?) zum Prosessor der Theologie berusen. Als solcher wurde er von H. Christof vielsach zu vertraulichen Lusträgen benützt. Im Juni unterzeichnet er die von Brenz entworsene Consessio Wirtembergica nach Alber als erster der Theologen des Landes und besam den Auftrag mit dem Tübinger Pfarrer Joh. Isenmann nach Thüringen zu reisen, um die von Melanchthon versaste sächsische Konsession Camerarius und den Straßburgern in Langensalz zusammen und stellten die Übereinstimmung beider Besos tenntnisse seit, welche dem Konzil in Trient übergeben werden sollten. Im Rovember 1551 wurde B. mit Luthers ehemaligem Haushosmeister Joh Neuheller, Pfarrer in

Beurlin 673

Entringen, als theologischer Berater der vorausgegangenen württembergischen Gesandten nach Trient geschickt, wo sie den Disputationen anwohnten und Aufzeichnungen machten, aber am 13. Januar 1552 heimtehrten. Schon am 7. März mußte B. mit Brenz, Heerbrand und Wanner wiederum nach Trient aufbrechen, um die inzwischen den Konzilsvätern übergebene Konfession zu verteidigen und die Irrtümer der disherigen skonzilsschlüsse zu betämpsen. Da aber das Konzil einer Vernehmung der württemb. Theologen in einer öffentlichen Sitzung auswich, traten sie den Rückweg an und kamen am 17. April wieder in Tübingen an. Waren die beiden Reisen nach Trient ohne Ergednis für die Kirche, so brachten sie B. doch reichen Gewinn in genauerer Kenntnis des Romanismus und Erweiterung seines Gesichtstreises.

Die nächste Zeit konnte B. sich mit voller Kraft seinem akademischen Amt ungestirt widmen, wobei er sich große Anertennung von seiten des Senats erward, der am In Institut und der Server seines Krisch R. sie geholog et geologisch doctring germple

7. Mai 1554 an den Herzog schried, B. sei scholae et ecclesiae doctrina, exemplo, moribus wohl anständig, auch ganz nutz- und fruchtbar, so daß man ihn nicht ohne besondern Nachteil entbehren könne. Das theologische Studium kam jest nach langer 15 Berkummerung unter B., Heerbrand und Frecht, wie dessen Nachfolger Dietr. Schnepf zu neuer Blüte. B. las über Melanchthons loci, das Evangelium Johannis, den zu neuer Blure. B. las uver Welanchyons loci, das Evangelium Johannis, den Hebräers und Römerbrief und 1555/56 in Calw, wohin die Universität wegen der Pest geslüchtet war, den ersten Johannisdrief. Diese Vorlesung, welche zugleich ein Bild seiner exegetischen Methode giebt, veröffentlichte er auf Vitten seiner Zuhörer. Zugleich oschläufe er die jungen Theologen in trefslich geleiteten Disputationen. Da er in der Leitung des Martinianum eine Gabe der Verwaltung bewiesen, übertrug ihm die Universität auch die Universitätstasse und 1553/54 und 1557/58 das Rettorat und der Herzog c. 1557 das Vizesanzserant, da dem nach Kottenburg entwichenen katholischen Propst Ambros. Widmann das Kanzleramt bleiben mußte.

Rur zu oft entrig ber geschäftige Gifer bes Bergogs um die Ginigung und Startung des Protestantismus gegenüber von Rom B. seinem Lehramt, um ihn mit ehrenvollen Aufträgen in die Ferne zu senden. Trotz des träftigen Widerspruchs der Universität, welche die zarte Gesundheit, die weite Entfernung und die Störung des Unterstätts geltend machte, mußte B. im Mai 1554 statt des von Serzog Albrecht von 30 richts geltend machte, mußte B. im Mai 1554 statt des von Herzog Albrecht von <sup>30</sup> Preußen erbetenen Brenz mit Joh. Aurifaber die Reise in das entlegene Königsberg unternehmen, um die in den osiandrischen Streitigkeiten über Gebühr erregten Geister zum Frieden zu bringen. Als Gehilfen nahm er den von ihm herangebildeten D. Rup-recht Dürr, später Generalsuperintendent in Baden-Durlach, mit. Am 13. Juli kamen sie in Königsberg an. Ansangs schien B. die Versöhnung der entzweiten Theologen swirklich zu glücken, aber auf der Spnode im September traten die Gegensätze wieder schroff hervor. Gerne hätte Herzog Albrecht Beurlin in Preußen dauernd seizgehalten und bot ihm ein Vistum an, aber V. schue höhug die hohe Würde aus. Dem Schwaben mochte nicht nur das Klima und die Lebensweise, sondern auch die fortdauernde Zwiestracht unbehaglich sein. Konnte er doch die Schuld an den Streitigkeiten nicht mehr 40 blok bei dem Geonern der Lehre Osianders lucken. nachdem er die Karteien und ihre bloß bei den Gegnern der Lehre Osianders suchen, nachdem er die Parteien und ihre gegenseitige Stellung, wie ihre Auffassung der Lehre Osianders tennen gelernt hatte. Hatte man unter Brenz' Einfluß in Schwaben den ganzen Streit nur als Worttrieg betrachtet, so nannte B. nun Osianders "wesentliche Gerechtigkeit" öffentlich in einer betrachtet, so nannte B. nun Osianders "wesentliche Gerechtigkeit" öffentlich in einer Predigt eine Phantasie, so daß die osiandrische Partei ihre Hoffnungen auf B. schwin= 45 den sah. Als B. Ansang Dezember heimsehrte, bemerkte Brenz nicht nur die völlig veränderte Auffassung von den Dingen in Königsberg, sondern auch die Selbstständigseit der Überzeugung des im Norden gereisten Mannes, der sortan nicht mehr zu den unsbedingten Brenzianern zählte. Schwerzlich überrascht berichtete Brenz am 7. Jan. 1555 an J. Aurisader: longe alius ad nos rediit, quam a nobis abiit (Pressel, Anec-so dota Brent. S. 402). Doch stand B. Brenz in der Berteidigung der Consessio Wirtembergica gegen die Angriffe des schlauen Dominisaners Petrus a Soto treu zur Seite, als dieser den Herzog von Württemberg mit Mitztauen gegen jenes von Brenz versaste Besenntnis zu erfüllen suchte. B. übernahm den ersten Teil der Miderlegung von Sotos Wert De una, visibili et certa ecclesia Christi, necessario agnoscenda, und schuf mit seinem Anariss auf den Herzpunkt des römischen sario agnoscenda, und schuf mit seinem Angriff auf den Herzpunkt des römischen Spltems ein Wert, das noch Beachtung verdienen durfte.

Aber in den nächsten Jahren mußte Beurlin zum Borteil seines atademischen Amtes gegen den an Jahren jüngeren Jakob Andrea zurücktehen, der ein willigerer Dolmetscher der Brenzschen Theologie und Kirchenpolitik war. So wurde dieser 1556 zur Refor= 60

mation nach Pforzheim gesandt, obgleich Beurlin in erster Linie vorgeschlagen war. Jum Religionsgespräch in Worms 1557 nahm Brenz Andrea als Notar mit, Beurlin sollte etwaiger Ersahmann sein. Jum Frankfurter Konvent im Juni 1557 hatte man ebenfalls Andrea mit dem ältesten Freunde von Brenz, Joh. Isenmann, abgeordnet. Als nun das Wormser Religionsgespräch infolge des Abzugs der Thüringer Theologen ins Stocken sam, sandte man Ansangs Ottober Alber, Beurlin und Schnepf zum Ersah, aber sie erschienen zu spät, die Ratholiten weigerten sich, das Gespräch fortzusehen. Auf den Reichstag zu Augsburg 1559, wie schon auf den Regensburger nahm der Herzeg Andrea als theologischen Berater mit. Auch auf der Stutigarter Synode im Dezember 10 1559 steht B. bescheiben im Hintergrund. Erst für die Ersurter Ronsernz im April 1561 erhielt er neben Dietr. Schnepf und Andrea eine führende Stellung. Freilich mußten sene Verhandlungen wegen Einigung des deutschen Protestantismus und seiner Sammlung gegensüber dem neuerstartenden Papittum auf den weitsehenden Theologen einen bedrückenden Eindruck machen. Aber noch einmal sollte er der evangelischen Auche auf einer beschwerlichen Reise dienen und darüber sein Leben lassen.

Längst hatte Herzog Christof den Protestantismus in Frankreich zu fördern gesucht und nun bei den anscheinend gunstigeren Berhaltnissen unter Karl IX. und feiner Bormundschaft Einfluß der deutschen Reformation und Boden für die Augustana gegenüber bem raid vordringenden Calvinismus erhofft. Diese Hoffnung ichien sich zu erfüllen, 20 als die tatholische Partei auf dem Religionsgespräch zu Poiss der Schlagfertigteit Bezas nicht gewachsen war und der Hof die Jusendung eines namhaften Theologen vom Kurfürsten von der Pfalz und von Herzog Christof erbat. Der eifrige Herzog ordnete statt eines drei Theologen ab, nämlich Beurlin, Andrea und seinen Hosprediger Balth. Bidembach, unter der Führung seines Rates Meldior von Salhausen. B. war 25 turz zuvor (29. Sept.) zum Propst und Kanzler der Universität erhoben worden. Aber Gesundheitsrücksichten und wahrscheinlich der Eindruck von der Bergeblickseit derartiger Berhandlungen bestimmten ihn zu dem dringenden Wunsch, daheim bleiben zu dursen. Allein der Herzog mochte Wert darauf legen, einen Wann von der Stellung, der wissenschaften Lüchtigkietit, dem gewinnenden und doch ihr dem Kentender Bestimmten ihr zu dem kontroller Beut darauf legen, einen Wann von der Stellung, der wissenschaft dem Kentender und den Kontroller Beut dem Kontroller Beut so lins neben dem Calvinisten Beza als Bertreter deutscher Art am frangosischen Hof wirken zu sehen, und bestand auf seinem Willen. Unter bangen Ahnungen 30g B. am 2. Ottober 1561 mit seinen Genossen ab, unterwegs trafen sie in Chalons die Seidelberger Theologen Diller und Boquin und gelangten am 19. Ott. nach Paris. Inzwischen war das Gespräch in Poiss abgebrochen, die deutschen Theologen mußten auf 85 eine Gelegenheit warten, für ihre Sache zu wirten. Sie benützten die Zeit, die Sorbonne mit ihren Einrichtungen und ihrer Bibliothet kennen zu lernen. Im unscheinbaren, dunklen Auditorium des Duns Scotus proklamierte Andrea am 20. Okt. im Namen Beurlins Bidembach als Doctor der Theologie. Bald darauf erfaßte **B.** die in Paris herrschende Pest, welcher er als Opfer der ergebnischen Religionspolitit seines 40 Herzogs am 28. Ottober erlag. Die ungemeine Trauer, welche die Todesbotschaft hervorrief, zeugte von dem Wert des Mannes, dem "die Reformation höher stand als die Orthodoxie" (Weizs.), und der den letzten Theologumenen von Brenz und ihren amtlichen Ausprägungen ebenso selbstständig gegenüber stand, als sein Schwiegerader Alber (1. Bd I S. 289).

Beveridge (Beveregius Guilielmus), geb. 1638 zu Barrow, in der Graffcaft Leicester, stard am 5. März 1708 als Bischof von St. Asph in England. Hat sich um die Kirchengeschichte durch Institutionum chronologicarum libri duo una cum totidem arithmetices chronologicae libellis, Londin. 1669 und öfter gedruck, um das griechische Kirchenrecht durch Herausgabe und Interpretation der Quellen verdient 50 gemacht: Lovódinor sive Pandectae canonum SS. Apostolorum et Conciliorum ab ecclesia Graeca receptorum, nec non canonicarum SS. Patrum epistolarum: una cum scholiis antiquorum singulis eorum annexis et scriptis aliis huc spectantibus, Oxonii 1672, 2 Tom., Fol. In der Entwickelung der Geschichte der ältesten Rechtsquellen ist B. wenig glücklich, wie gegen seinen Codex canonum ecclesis ae primitivae vindicatus ac illustratus, Londin. 1678, Amstelod. 1697, 4° (auch abgedruckt dei Cotelier, Opp. Patr. apost. ed. II. Tom. II. Appendix 1—169) schon Drey, Reue Untersuchungen über d. Constitut. u. Canones der Apostel (Tübing. 1832) Sciedberg.

Beyer 675

Bener, Sarimann, geft. 1577. — Steit, Der lutherische Prabitant hartm. Bener, Frantf. 1852.

Hartmann Beyer ist am 30. Sept. 1516 zu Frankfurt a. M. geboren, wo sein Bater Wilhelm Tuchscheerer war. Seine kassische Bildung verdantte er vornehmlich dem Vater Wilhelm Tuchscherer war. Seine kassische Bildung verdankte er vornehmlich dem Jakob Michilus, der damals die lateinische Schule leitete, 1534 bezog er zum Studium 5 der Philosophie und Theologie Wittenberg, wo er vorzugsweise Luther und Melanchthon hörte. Um 11. Februar 1539 erlangte er den Magistergrad, blieb aber noch in Wittenberg als Privatlehrer der Mathematik. Um 30. April 1543 verheiratete er sich daselbst. 1545 berief ihn der Kat seiner Vaterstadt als Prädikanten. Die Resormation derselben, angeregt 1522 durch Hartizier Westerburg, trug von vornherein einen zwingslichen Charatter, den die ersten Prädikanten, der leidenschaftliche Dionysius Melander und Vernhard Algesheimer, getragen von der Sympathie der Jünste, in schroffer Weise aeltend machten. Im A. 1533 warnaen sie durch die Vewegung der Massen der geltend machten. Im J. 1533 zwangen sie durch die Bewegung der Massen den zögernden Rat zum Berdot sämtlicher tatholischer Gottesdienste, namentlich der Wesse, 15 und beschworen beinahe die Reichsacht über die Stadt herauf. In demselben Jahre erließ Luther seine Warnungsschrift an den Rat und die Gemeinde gegen das Zwingelließ Luther seine Warnungsschrift an den Rat und die Gemeinde gegen das Zwingeltum ihrer Prädikanten, welche diese mit einer nicht aus ihrer, sondern aus Buhers Feder gestossenen "Entschuldigung" beantworteten, worin sie den Vorwurf des Aufruhrs ablehnen und auf Grund der Tetrapolitana "den Genuß des wahren natürlichen Leibes wund Blutes im Sakramente" bekennen. Dem reformierten Charakter des Bekenntnisse entsprach auch die nüchterne Form des Aultus und der Festordnung, in welcher alle Wochenseste, mit Ausnahme des Christages, abgestellt waren. Die Aufnahme Franksurts in den Schmalkaldischen Bund und der Beitritt zur Wittenberger Konkordie (1536), sowie die Ersehung der ersten Prädikanten durch mahvollere Persönlichkeiten 25 (Diensstus Welander, sogar in sittlicher Beziehung dei seinen Kollegen anrüchig und nach Capitos Urteil unhaltbar, war schon 1535 entlassen worden) waren die Bordoten einer Capitos Urteil unhaltbar, war schon 1535 entlassen worden) waren die Borboten einer neuen Zeit für das Rixchenwesen der Stadt. Der dogmatische Kampf entbrannte aber nun unter den Geistlichen selbst, als Meldior Ambach in einem Katechismusentwurf die Abendmahlslehre, das Sigen zur Rechten Gottes und das Berhältnis der beiben w Naturen in Christo im reformierten Sinne darstellte, der Lutheraner Peter Geltner (aus Ersurt 1537 berusen) aber diese Fassung verwarf. Butzer vermittelte im Austrag des Rates den Frieden durch eine neue Kontordie (1542). Das war die Lage der Dinge, als Beyer am 11. April 1546 einiras. Er tam mit dem Entschlusse, gab dieser Luthertum zum Sieg zu verhelsen. Als er Luther seine Berusung anzeigte, gab dieser ihm die Warnung: er habe gehört, daß in Franksurt der ganze Dienst, insbesondere die Sakramente, in großer Einsat schlicht nach den Einsetzungsworten gehalten würden, er wünsche, daß man es so belasse, und sosenn nur die Lehre rein sei, die Kirchengebräuche nicht verändert würden, da diese ein freies Ding seinen und nichts nähmen noch gäben. Bener alna ansanze dennoch mit dem Gedanten um. die sächliche Gottesdienstordnung 40 Beper ging anfangs dennoch mit bem Gedanten um, die sachsiche Gottesdienstordnung 40 auch hierher zu verpflanzen, allein die Entwicklung der Ereignisse muste ihn bald davon abbringen. Der siegeriche Ausgang des Schmalkaldischen Krieges gab dem Kaiser den Wut, eine Resormation auf eigene Hand zu versuchen; er verkündigte auf dem Reichstage zu Augsdurg 1548 das Interim. Der Rat zu Franksurt wagte nur schriktweise dessen Einführung, stieß aber auch so auf heftigen Widerspruch. Alls seine Verordneten so am 5. Juli den Prädikanten geboten, sich jeder Polemik gegen das neue Reichzsgesetz, sowie gegen die päpklichen Lehren und Gebäuche, ja jeder Erwähnung desselben zu enthalten, antwortete Beyer: "Was die Lehre betrifft, so will ich Gott mehr gehorchen, als den Menschen, so ich darüber in Kährlichkeiten komme, muß ichs Gott befehlen". Am 18. August 1548 befahl der Rat, tags darauf, am Sonntag, die Einführung der so durch das Interim wieder hergestellten Feiertage und das Verbot des Fleischssens an Katkagen von der Kanzel zu verkindigen: Ambach antwortete: "Muk ich schon ins auch hierher zu verpflanzen, allein die Entwicklung der Ereignisse mußte ihn bald davon durch das Interim wieder hergestellten Feiertage und das Verbot des Fleischessen an Fasttagen von der Kanzel zu verkündigen; Ambach antwortete: "Muß ich schon ins Selend, was doch mir Alten und Schwachen hochbeschwerlich oder sonst etwas, so Gott über mich verhängen möchte, drob gewarten, so ists besser in der Wenschen, denn in Gottes Jorn und Urteil sallen". Der gleichfalls reformiert gesinnte Lulius und Beyer schlosen sich seiner Erklärung an, nur Geltner leistete der Bersügung Folge. Als der Rat am 25. Februar 1549 nochmals seine Geistlichen ersuchen ließ, doch endlich dem Interim in etwas nachzusommen, namentlich Chorhemden anzulegen und den Abendmahlstisch mit Kerzen zu schwächen, erwiderte Beyer mannhaft: "Weine Hern haben Gewalt über meinen Leib und nicht über mein Gewissen. Sie gebieten mit, weß sie ed

676 Beyer

Macht haben! Gebieten sie mir aber wider mein Gewissen, so thun sie Unrecht und ich will ihnen nicht gehorchen". Gleichzeitig holte er Gutachten von Welanchtson, Aepinko, Alexinus, Bistorius, Veraz und andern hervorragenden Theologen ein und entwarf selhst ein motiviertes Bedenken, worin er sede zweideutige Bermittlung zwischen den Rücksichen werden sie der Alugheit und dem lategorischen Imperativ des Gewissens ablehnte. Den noch sahen sich der Arebiger zuleht zu Zugeständnissen gebrüngt: sie verkündigten Kreiheit, ohne Gebot. In dem Verkündigten des Streites gab Beper zu wiederholtenmalen dem Grundsal Ausdruch, daß Richenordnungen nur mit Justimmung der ganzen Gemeinde aufgestellt und ohne dieselbe nicht gesändert werben dürften. Seine Predigten verleugneten in diese Zeit nicht den Ausdruck der sarten Geregung seines Innern und zogen ihm mehrsache Berwarnungen zu, er sehnte sede Mahnung zur Mäßigung ebenso entschieden ab, wie das Anerbieten, neben seinem Amte auch die Leitung der lateinischen Schule zu übernehmen, worin er nur eine Falle sah, um ihn gelegentlich aus dem Pfarant zu entspernen. In wenigen Izdiren brach der Scrieit von neuem aus. Während Woritz von Sachsen und Albrecht von Brandenburg 1552 Frankfurt belagerten und die Bürger an den Bollwerten stohnten und wachten, wurden die Kirchen spärlich besucht und die Wochenseierlage kamen außer Ubung; auch am Christseite hachte man nicht mehr an den weiten Feiertag und hielt die Kirchenshüren verschlossen. Obzleich durch den Passauer Bertrag das Interim 120 beseitigt war, drang der Kat dennoch am 5. Januar 1553 auf Wiederherftellung der vergessenen geltseiter. Die Krächen schule man nicht mehr an den weiten Keiering und hielt die Kirchenstigen der Mat dennoch am 5. Januar 1553 auf Wiederherftellung der vergessenen Beststen, der Ausden ernachten in einer Schrift. Die Arbeit der Weber dittere Die Krämut alles überbot, was ihnen dishen antworteten in einer Schrift. Beger Bestigten der Oltermontag als Felt zu begeden. Kur Peter Geltner gehorchte, Schrift. Im D

Es ist die Frucht von Beyers Wirkamkeit, daß an der Stelle jener demokratischen Junstgenossen, die 1525 dem Radikalismus Westerdurgs und noch 1533 den Aufreizungen Melanders blindlings gesolgt waren, 1554 eine lutherische Gemeinde stand, welche, die gesamte Bürgerschaft umfassend, als seltgeschlossene Phalanx dem andringenden Calvinismus die Spize dot. Die Flammen des von dem sanatischen Westphal do 1552 neuentzündeten Satramentsstreites loderten auch in Frankfurt auf. Um den Berfolgungen zu entgehen, waren nämlich 1547 wallonische und holländische Protestanten nach England geslüchtet; nach der Throndesteigung der latholischen Maria verließen sie England und fanden, an vielen Orten zurückgewiesen, endlich Aufnahme in Oststesen sie England und Straßburg; ein Teil von ihnen kam 1554, von Balerandus Polanus gessihrt, nach Frankfurt, im solgenden Jahre solzte Joh. von Lasky mit Holländern und Engländern nach. Sie bildeten der Gemeinden und hielten in der Weißfrauenkinge ihren Gottesdienst. Da sie, durch viele herbe Erfahrungen zur Borsicht gemachnt, mit ihrem calvinischen Glaubensbekenntnisse zwücksielten und doch zähe an ihren abweichenden Kultussormen hingen, son es zwischen waren Hortmann Beyer und sein junger Rollege Matthias Ritter; schon beim Beginne desselben zogen sich Ambach und Lulius zurück und damit war die Glaubenseinheit im Ministerium und die unbedingte Herschaft Beyers vollständig gesichert; vergebens versuchte Calvin zu vermitteln; das Ende war, daß der Rat 1561 den Fremden die Kriche entzog und 1596 sogar den Privatsen den gründen verbot. Erst zweihundert Jahre spären, 1792 und 1793, erhielten die Urenteldem Füchtlinge, die französische und deutsche met dem Füngen verden, in Frankfurt das öffentliche Religionsexerzitium und eerst unter dem Fürgen Primas wurden sie der lutherischen Gemeinde rechtlich gleichgestellt. Die Engländer waren bereits nach der Throndesteigung Elisabeths wieder in ihr Baterland

60 zurückgekehrt.

Gegen den Katholizismus trat Beyer in zwei pseudonymen Schristen als M. Sigismund Cephalus und Andreas Epitimius 1551 aus. Im Jahre 1564 entriß er den neunzehnsährigen Novizenmeister Johannes Wolf (den nachmaligen berühmten Buchdurder), der sich seines Ordens und seiner Konfession entäußern wollte, dem Dominitanerkoster), der sich seines Ordens und seiner Konfession entäußern wollte, dem Dominitanerkoster, ein Schritt, dei dem ihn die Sympathie der ganzen Bürgerschaft begleitete sund zu bessen Rechtsertigung gegen den Kurfürsten von Mainz der Kat wieder die alte Energie sand. Über seinen Streit mit dem ehemaligen Wardurger Theologen und Schwarmgeist Theobald Thamer s. d. A. Sebenso sind seine Beziehungen zu Flacius, der 1575 in seiner und Ritters Gegenwart im Weißfrauenkloster zu Frankfurt stard, dem Artikel Flacius vorzubehalten. Beyer stand mit den bedeutendsten Bertretern des so Luthertums, Welandithon, Bugenhagen, Jonas, Brenz, Jak. Andreä, Beit Dietrich, Aepinus, Wesphal, Wajor, Wigand, Hehnus, Verensche zu zu krankfurt, des eines dausgedehntere Korrespondenz Ritters, namentlich mit den Berfassen der Konslordienschen, dem Burg des Letzten Bestenntnisduches ablehnte, eine Burg des Luthertums geworden war. Beyer hat außer is den erwähnten beiden pseudonymen Schristen nur noch eine mathematische des sphaera, in Wittenderg geschrieden; um so größeren Fleiß verwendete er auf seine Predigten, deren Manustripte in 49 Bänden auf der Stadtbibliothel bewahrt sind, die überhaupt ihren Reichtum aus sener Zeit vornehmlich der von ihr später ererbten Beyerschen Bibliothel verdankt. Beyers Sprache ergreift noch heute durch ihre wunderbare Schön-20 heit und Krast. Er stard am 11. August 1577 im noch nicht vollendeten 61. Jahre, ein gelehrter, wortlarger und ernster, aber um so stattsässigerer Mann, ein gesucher Seellorger, ein gebantenreicher Prediger, ein Freund und Wohlthäter der Armen. Hast die ganze Bürgerschaft solgte seite.

Beza, Theodor v., gest. 1605. — Schlosser, Leben des Theodor Beza und des P. M. Bermigli, Heibelberg 1809; Baum, Th. Beza nach handschr. und anderen gleichzeitigen Quellen, 2. Al. 1843 u. 51; Heppe, Th. Beza, Leben und ausgewählte Schriften; Haag, La France protest. Art. Beza; E. v. Proosdij, Theod. Beza, medearbeiter en opvolger van Calvijn, Leiden 1895.

Theodor von Beza (Theodore de Besze), war am 24. Juni 1519 in dem burgundischen Städtchen Bezelay (im jehigen Niedver-Departement) geboren. Sein Bater Beter von Beze, der als königlicher Landvogt (bailli) in dem Schosse des Städtchens wohnte, war der Abkömmling eines einst reichen und mächtigen burgundischen Abelszgeschlechtes; seine Mutter, Marie Bourbelot, ebenso in der Heistunde als im Hauszschen geschlechtes; seine Mutter, Marie Bourbelot, ebenso in der Heistunde als im Hauszschen geschlechtes; seine Göhnen und vier Töchtern gesegnet, als Theodor geboren ward. — Der Vater Theodors hatte zwei Brüder, die in Würden und Ehren lebten. Der eine, Nikolaus von Beze, war Mitglied des Parlaments zu Paris, der andere, Claudius von Beze, war Abt des Cisterziensersloster Froimont in der Diöese Beauvais. Der 40 erstere, der wie der Bruder ehelos lebte, sam eines Tages nach Bezelay, wo er zum ersten Male den kleinen Theodor sah, der ihm so sehr gesiel, daß die Mutter gestatten mußte, denselben mit nach Paris nehmen und ihn dort erziehen zu dürsen. Der Vater sah dieses ganz gern, da er hierdurch die Jukunst des Söhnchens besser, als es durch ihn selbst geschen konnte, gesichert glaubte, und für B.s ganzes Leben ist dieses Borkommnis allerdings entschend gewesen.

Den Segen elterlichen Obhut und Pflege, den der junge B. entbehren mußte, suchte der Oheim durch um so eifrigere Fürsorge zu ersetzen, als der Kleine gar zart und schwächlich und fast nie recht gesund war. Später sandte er ihn nach Orleans, um ihn den Unterricht eines berühmten deutschen Lehrmeisters genießen zu lassen, der sich 50 dort niedergelassen hatte.

Meldior Wolmar, aus der schwäbischen Reichsstadt Rottweil gebürtig, gehörte zu denzenigen Charafteren jener Zeit, deren eigentümliche Mission es war, Männer zu erziehen, welche die andrechende neue Zeit begreifen und Herolde und Träger des reformatorischen Geistes derselben werden sollten. Er war nach Orleans gesommen, um 56 hier dem Studium der Rechte obzuliegen, hatte aber sofort als Lehrer der lateinischen und insbesondere der griechischen Sprache zahlreiche Schüler gefunden. Dieser durch beutschen Ernst der Gesinnung, durch Gründlichseit humanistischer Bildung und vor

allem durch echt evangelische Frömmigkeit ausgezeichnete Schulmann war es, deffen

Bourges gehört aber zu benjenigen Orten Frankreichs, in denen die reformatorische Ersoregung der Gemüter am stärften pulsierte. Biele fromme Manner, die um des Glaubens willen aus Paris fliehen mußten, fanden sich daher in Bourges zusammen, und suchten hier Wolmar auf, der sich alsbald für die Sache der Resormation erklärt hatte. Unter den vielen, welche in Wolmars Haus kamen, war auch ein junger Rechtsgelehrter voll ernsten, strengen Wesens im Denten wie im Leben, Jean Cauvin (Calvinus) aus Ropon 15 in der Bicardie gebürtig.

Die schredenerregenden Gesetze, welche Frang I. im Herbst 1534 gegen die tirchliche Neuerung erließ, machten dem schönen Zusammenleben B.s mit dem geliebten Lehrer ein Ende. Wolmar zog in die Heimat, wo er in Tübingen als herzoglicher Rat angestellt ward. Beza aber bezog nach dem Willen des Baters am 1. Mai 1535 die Universität zu Orleans, 20 und lag hier vier Jahre lang dem Studium der Rechte ob. Doch zog ihn dasselbe wenig an. Mit größter Wonne las er dagegen die Dichter des Altertums, unter denen ihn namentlich Ovid, Catull und Tidull anzogen. Indessen blieb es nicht bei dem Studium der Dichter. Die überschwängliche Lebenslust, welche mit dem Schimmer der erften Liebe sein Inneres erfüllte, rief in ihm selbst den Genius der Poefie wach ver erzien Lieve sein Inneres erfüllte, rief in ihm selbst den Genius der Poesse wach und begeisterte ihn zu den lieblichen poetischen Schöpfungen, welche ihn seinen Freunden alsbald als einen der hervorragendsten lateinischen Dichter der Zeit erschenen ließen. Freilich leuchtete ihm der Strahl der ersten Lebe nicht lange; denn seine geliedte Marie de l'Etoile (Stella), die Tochter eines juristischen Prossessu Orleans, stach 1537, nachdem er sie erst lurze Zeite kennen gekernt. Am 11. August 1539 erlangte B. den Grad eines Licentiaten der Rechte, und nach dem Willen des Baters begad er sich nun nach Paris, um hier seine juristische Laufdahn zu beginnen. Auch hatte ihm die Fürsorge der Ungehörigen bereits die günstigste Lage bereitet. Seine Verwandten hatten ihm nämlich zwei Pfründen verschaft, die jährlich bei 700 Kronen abwarfen, und der Oheim zu Kroimont. der ein Kadreseinkommen von 5000 Kronen hatte. hatte erder Oheim zu Froimont, der ein Jahreseinkommen von 5000 Kronen hatte, hatte er-

85 flart, daß er ihn zu seinem Nachfolger zu treieren gedenke. Allein gerade dadurch sah sich B. in Paris alsbald in einen bedenklichen Ronflitt zwischen seiner inneren Reigung und bem Billen bes Baters hineingestellt. Der letztere verlangt, daß sich der Sohn der nugbringenden Praxis des kanonischen Rechtes hingeben und dem brotlosen Musenleben entsagen sollte; dieses aber widerstrebte dem Sohne so seine sollte, daß ihn der Bater endlich seine Wege gehen lassen mußte. In sorgenfreier, heiterer Ruhe verlebte nun B. zwei glückliche Jahre zu Paris, wo er in den Kreisen der Litteraten und Schöngeister bald eine hervorragende Stellung einnahm, wo aber auch von allen Seiten her ihn, den jungen vollendeten Weltmann von abeliger Geburt die Bersuchung anlachte und ihn zu verschlingen trachtete. Die schrecklichfte aber aller Bersuchungen, die ihn umstrictte, war die Fleischeslust, weshalb B., um ihr zu entgehen, im J. 1544 mit Borwissen zweier Freunde sich mit einem armen, jungen Mädchen von burgerlicher Geburt, Claude Desnoz, mit dem Bersprechen verlobte, daß

Wadden von dürgerlicher Gedurt, Claude Desnoz, mit dem Versprechen verlobte, daß er sich zu dieser Verhältnisse gestatten würden. B. edierte damals unter der Bezeichnung "Juvenilia" eine Sammsbung seiner lateinischen Gedichte, welche er zwischen seinem 16. und 29. Lebenssahre, großenteils jedoch während seines Ausenthaltes in Orleans versertigt hatte.

Die Beröffentlichung der Juvenilia brachte B. ein, wonach er gestrebt hatte, indem er alsbald als Humanist und als bester lateinischer Dichter der Zeit von allen Seiten her begrüßt ward, aber sie bezeichnete auch die Wende seines Lebens, indem er ditz nachher in eine schwere Krankheit versiel, in der das Gesühl der Außeren Rot, die ihn umgaß, ihn zur Ersenntnis der Not seiner armen Seele kilhrte ihn umgab, ihn zur Ertenntnis ber Rot seiner armen Seele führte, aus ber ihm allmählich die Erlenntnis des Heiles in Christo aufging, das er nun mit frohlichem Glauben erfaßte. Wie aber B. mit seinem bisherigen Leben brach, so mußte er, das sah er ein, nunmehr auch sich von allen seinen bisherigen Lebensverhältniffen ablösen. Gr beschloß also, alles was er hatte, fahren zu lassen, die Brücke hinter sich abzubrechen,

und zog nach Genf, der französischen Freistätte des Evangeliums, wo er am 23. Oktbr. 1548 mit seinem Weibe ankam.

Hier empfing ihn Calvin, der ihn ja schon bei Wolmar gesehen hatte, mit dem herzlichsten Willtommen in dem Herzn. B. sprach mit Calvin auch über das heimliche Eheverhältnis, in welchem er ledte, und sein erster Gang nach dem Besuche bei Calvin bführte ihn daher mit seinem Weibe in das Gotteshaus, wo er sich öffentlich und feierlich trauen ließ.

Was nun B. beginnen sollte, war ihm nicht klar. Sein alter Lehrer Wolmar, den er in Tübingen besuchte, wußte für ihn teinen Rat. Als aber B. auf der Rückteije nach Lausanne kam und hier bei Viret vorsprach, hielt ihn dieser sofort fest und bes 10 wirtte es, daß ihm sim November 1549) an der dortigen jungen Akademie die Prosessurfür griechische Sprache übertragen ward.

In Lausanne hatte B. eine Last der Berussarbeit zu tragen, welche drückend war. Allein das hielt ihn nicht ab, schon damals seine Psalmenübersetzung zu beginnen und zugleich die dramatische Bearbeitung alttestamentlicher Geschichten zu versuchen. Sein 15 (für die französische Litteraturgeschichte nicht unwichtiges) Sacrifice d'Abraham, welches die treffendsten Anspielungen auf den Gegensatz des Ratholizismus und Protestantismus enthielt, wurde von B.s Schülern in einem Gebäude des ehemaligen bischöflichen Offizialats aufgeführt, wurde auch in Genf und in Frankreich auf die Bühne gebracht

Offizialats aufgeführt, wurde auch in Genf und in Frankreich auf die Bühne gebracht und überall mit großem Beifall gehört.

Im Juni 1551 von der Peft befallen aber bald genesen, unternahm er im Spätsommer zu seiner Kräftigung eine Reise nach Baden-Baden, wobei er in Bern den jugendlich rüstigen Jos. Haller, in Jürich den hochverehrten Wortführer der deutschen Schweizer, Heinrich Bullinger, begrüßte. Auch hatte der Gebrauch des Bades den besten Erfolg. Neu geträftigt kam B. nach Lausanne zurück, wo er alsbald seine Ausschleichen Erfolg. Reu geträftigt kam B. nach Lausanne zurück, wo er alsbald seine Ausschleichen Sades den Baulinerbriefen und zum Briefe an die Hebräer vollendete. Ebenso führte B. setzt auch seine französische Übersetzung des Psalters oder vielmehr seine Bollendung der Psalmenübersetzung Marots zu Ende, ein Wert, das einen aukerordentlichen Erfolg hatte. einen außerorbentlichen Erfolg hatte.

Um biefelbe Zeit veröffentlichte B. feine einst viel gelesene und öfters gedruckte w Spottschrift "Passavantius". Dieselbe ist gegen den berüchtigten Beter Lizet gerichtet, welcher, früher Präsident des Pariser Parlaments und Haupturheber der "Feuertammer" (chambre ardente), den Ruhm eines unerbittlichen Regerrichters gesucht und gefunden hatte, und jeht (1551) als Abt von St. Bictor bei Paris durch Beröffentlichung einer Anzahl von Streitschriften in zwei Banden auch den Ruhm eines theologischen Nieder-

tämpfers der Retzerei davontragen wollte.

Ernster als diese Humoresse B.s. waren zwei Kontroversen, in welche er damals verwickelt wurde, und deren erstere sich auf die Lehre von der Prädestination und den Kampf Bolsecs gegen Calvin (vgl. d. A. Calvin u. Bolsec) bezog.

Die zweite Kontroverse betraf die dunkelste und traurigste Partie der Genfer Wesormationsgeschichte, nämlich die Berbrennung Michael Servedes am 27. Oktober 1553. Ein Schrei des Entsehnen erscholl damals durch die ganze evangelische Christenbeit, weshalb B. zum Schuze Calvins im Jahre 1554 die (1560 ins Französsische übersette) Schrift de haereticis a civili magistratu puniondis veröffentlichte. Dieselbe umfaßt einen polemischen und einen apologetischen Teil; in jenem sucht B. die 45 Grundfätze des Indifferentismus zu widerlegen, in diesem wird das Genfer Berfahren von dem Grundsatz aus verteidigt, daß die Bestrafung der Retzer ein Recht der weltlichen Obrigteit sei.

Erfreulicher als dieses Eintreten für die an Servede vollzogene Exetution war der große Eifer, mit dem sich B. im Jahre 1557 für die von der französischen Regierung 60 bedrohten Waldenser in Piemont bemühte. In Genf wurde damals beschlossen, die großen Kantone und die evangelischen Fürsten des deutschen Reiches um Verwendung für die Bedrohten bei dem Könige von Frankreich anzugehen, und mit der Übermittelung dieses Antrages wurden V. und der schon betagte Wilhelm Farel betraut. Beide machten sich daher sofort auf und trugen das Begehren der Genfer zunächst in 56 Bern, Zürich, Basel und Schaffhausen, hernach in Strafburg, Mömpelgard, Baben und in Göppingen vor, überall das bereitwilligste Gehör findend. In Baden und Göppingen, wo B. und Farel dort mit dem Kurfürsten Ottheinrich von der Pfalz, hier mit dem Serzog von Württemberg zusammentrafen, wurden dieselben veranlaßt, sich über ihr und der Baldenser Bekenninis vom Satrament auszusprechen, infolgedessen sie beiden 60

Fürsten und beren Theologen eine Deklaration überreichten, worin sie die Calvinisch-Welanchthonische Lehre vom Berhältnis des Sakraments zu der neutestamentlichen Gnade überhaupt und von der göttlichen Darbietung der sakramentlichen Gnadengade, welche im Abendmahle die Substanz des Fleisches und Blutes Christi sei, auch an die 5 Ungläubigen mit klaren Worten aussprachen, welche Erklärung völlig genügend befunden ward.

Frohen Herzens erzählte daher B., in die Heimat zurückgelehrt, welche Hoffnungen er bezüglich einer völligen Einigung ber evangelischen Schweizer mit den Anhangern der Augsburgischen Konfession bege, allein in Bern und Zurich trat infolgedessen die 10 alte Abneigung gegen den Calvinismus sofort wieder hervor. Beza ward nicht nur eines ganz undefugten Berfahrens, sondern sogar geradezu der Berdunkelung der reinen Lehre angeklagt und nur der energischen Berwendung Calvins konnte es gelingen,

Seige angetagt und nar der energigen Berwendung Caldins idnite es getingen, Haller, Bullinger und Martyr mit B. auszusöhnen.
Sierdurch ließ sich freilich B. nicht abhalten, auf einer zweiten Reise, die er im 15 Herbst 1557 mit Farel über Straßdurg nach Worms machte, um eine Interzession der evangelischen Reichsfürsten zu Gunsten der verfolgten Brüder in Paris zu veranlassen, mit Melanchthon und den anderen damals in Worms versammelten Theologen den Gedanten der Union aller protestantischen Christen nochmals zu erwägen. Beide legten auch hier ein Bekenntnis vor, welches die deutschen Theologen zwar bezüglich der Lehre vom Abendmahl "etwas dunkel gestellt" fanden, aber doch für befriedigend erklärten. Mit den besten Hoffnungen für die Jukunst zogen daher Beza und Farel nach Marburg und von da über Heidelberg in die Schweiz zurück, wo aber B.s. Unionsgedanken von den Zürichern auf das entschiedenste zurückgewiesen wurden. Der Arger derselben und der Berner über das Liedäugeln B.s. mit den Anhängern der Augsd. Ronfession erreichte seht eine solche Höhe, daß, als B. eine nochmalige Reise nach Deutschland antrat, um die deutschen Fürsten, welche durch salse Gerückte von dem angeblichen Aussprichen der Hugenortenversolgung in Frankreich von der Abordnung einer Gesandschaft an den französischen Königshof abgehalten waren, abermals im Interesse der Hugenotten anzusprechen, der Berner Rat ihm den Urlaub mit dem Bemerken erteilte, B. möge es sich sa nicht beikommen lassen, sich mit anderen Dingen (nämlich mit Unionshändeln) zu besassen, indem man sonst mit ihm nicht so nachsichtig wie discher versahren werde. Auch die Züricher Prediger glaubten ihn für den Fall, daß er über seinen Ausstrag hinausgehen sollte, mit harten Worten bedrohen zu müssen. Im höchsten Grade verstimmt, brach daher B. mit zwei Gesährten, Joh. Budäus und auch hier ein Bekenntnis vor, welches die deutschen Theologen zwar bezüglich ber daß er über seinen Auftrag hinausgehen sollte, mit harten Worten bedrohen zu müssen. Im höchsten Grade verstimmt, brach daher B. mit zwei Gesährten, Joh. Budäus und Lutas de Barty auf, um über Basel nach Straßburg zu ziehen, wo man sich alsbald sehr bereit ertlärte, den Wünschen der Schweizer allen möglichen Vorschub zu leisten. Der Magistrat versprach insbesondere die Abordnung einer Gesamtbotschaft bei den evangelischen Reichssäuften — vor allen bei den Rurfürsten, welche eben zur Feststellung einer kirchlichen Einigungssormel (des "Frankfurter Rezesse") in Frankfurt versammelt do waren, — aus neue in Anregung zu bringen.

In Frankfurt, wo die drei Abgeordneten die Zuschrift der Berner und Straßburger den daselhst versammelten Fürsten vorlegten, erreichten es dieselben, daß die Abordnung einer Gesandsschaft nach Paris wirklich beschlossen ward. Als aber B. nach Lausanne zurücktam, fühlte er sich daselhst nach allen Seiten hin auf das unangenehmste berührt. Viret beabsichtigte damals in Übereinstimmung mit den übrigen Predigem und Professoren in Stadt und Land endlich die Einrichtung eines Konssistoriums und

und Profesoren in Stadt und Land endlich die Einrichtung eines Konsistoriums und die Einführung der Kirchenzucht mit Anwendung der Extommunitation namentlich bei der Abendmahlsfeier durchzuseten. Allein die Berner wollten tein calvinisches Rirchen-Darob ergaben sich die bedenklichsten Bewegungen und Sändel, in denen von 50 den Predigern das Prinzip autonomer Rirchenverfassung im Gegensatz zu dem System der Berner Regierung, welche die Staatsgewalt im kirchlichen Leben zur Geltung bringen wollte, in seinen vollen Konsequenzen geltend gemacht wurde. Schließlich schritt die Regierung mit Gewalt gegen die Prediger ein, die infolge dessen massenie das Land verließen bezw. verlassen mußten. Unter solchen Berhältnissen hatte B., als ihn Calvin 55 zur Übernahme einer Professun an die neuerrichtete Atademie zu Genf berief, sich nicht erst zu fragen, was er zu thun habe. Im Herbst 1558 siedelte B. nach Genf über.— Die damals 700 Scholaren zählende Atademie und Schule zu Lausanne sant indessen

rasch von ihrer Höhe herab.

Zu Genf, wo B. als Professor zuerst der griechischen Sprache, dann der Theologie, 60 und außerdem noch als Prediger zu fungieren hatte, war er nun in diejenige Stellung

eingerückt, für die er sich in Lausanne vorbereitet hatte. Natürlich war die Berufs-arbeit, die er zu tragen hatte, eine noch mannigfaltigere als in Lausanne: allein das hinderte ihn nicht, nebenbei noch mancherlei zu thun, was notwendig geschehen mußte, was aber nur Er in der rechten Weise thun konnte. So vollendete er damals die schon vor Jahren begonnene Überarbeitung der Olivetanischen Übersetzung des neuen 5 Testaments. Auch zu einer gesandtschaftlichen Reise nach Seidelberg (abermals im Interesse der Hugenotten) mußte er noch (November 1559) Zeit finden, was zur Fortsetzung der Unionsverhandlungen mit dem Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz Beran-lassung gab. Außerdem sah sich B. auch zu neuer Polemit gegen zwei Widersacher Calvins genötigt, zunächst gegen Beach und kand zu neuer Polemit gegen der Edsternacher Calvins genötigt, zunächst andere Geschicht aber der Arbeite der Geschicht gegen der er 1559 10 seinenge, zunacht gegen Sougin Weisehman in Damourg, gegen ben er 1559 10 seine (ziemlich gemäßigt gehaltene) Schrift de coena Domini plana et perspicua tractatio veröffentlichte, und sodann gegen Tilemann Heshus. Dem letzteren trat er 1560 mit zwei Dialogen entgegen, von denen er den einen "die Fleischfresser" (κοεωφαγία) oder "Cyclop", den anderen den "räsonnierenden Esel" (δνος συλλογιζόμενος) oder "Sophisten" nannte, die beide des maßlosesten Hohnes und Spottes voll 15 waren.

Bon weit größerer Bedeutung als diese Polemit gegen die Ausfälle ber lutherischen Theologen ist B.s Darlegung seines eigenen Bekenntnisses. Dieses Bekenntnis ist im wesentlichen dieselbe Schrift, welche B. ursprünglich für seinen Vater aufgesetzt hatte, um sich vor demselben zu rechtsertigen. In neuer Bearbeitung ließ B. dieselbe noch 20 vor dem Jahre 1560 zur Förderung evangelischer Erkenntnis unter seinen Landsleuten drucken. Da indessen auch von vielen, die der französischen Sprache nicht kundig waren, nach B.s Bekenntnis gefragt ward, so ließ derselbe die Konfession im Ansange des Jahres 1560 auch in lateinischer Bearbeitung erscheinen (mit einer Dedikation an Wolmar).

Inzwischen bereiteten sich in Frankreich Dinge vor, welche dem Protestantismus daselbst möglicherweise die glücklichste Zukunft sichern konnten. König Anton von Nasvarra hatte, dem Andringen der evangelischen Barone nachgebend, sich bereit finden lassen, einen hervorragenden Kirchenlehrer anzuhören, um die Frage, ob auch er sich dem Protestantismus anzuschlieben habe, entscheiden zu können. Hierzu aber konnte so niemand mehr empsohlen werden, als B., ein französischen Baron und das Haupt der Akademie in der Metropole des französischen Protestantismus, weshalb Anton densselben durch Calvin ersuchen ließ, sich an sein Hossager im Schosse Merac zu begeben. So geschah es, daß B. zum ersten Male nach salt zwölfsähriger Berbannung den vatersländischen Boden wieder betrat. Allein wohl gelang es B., den Samen evangelischer se ländischen Boden wieder betrat. Allein wohl gelang es B., den Samen evangelischer se Erkenntnis in das Herz der Königin von Navarra, Ieanne d'Albret, einzustreuen, das gegen wendete der König jetzt dem protestantischen Interesse geradezu den Rücken. Im folgenden Jahre setzte es der evangelische Adel Frankreichs durch, daß zur Erledigung der Religionslehre des Reiches außer einer Bersammlung der katholischen

Prälaten auch die Beranstaltung eines Colloquiums der beiden Religionsparteien be- 40 schlossen werd, welches letztere in Poisse statischen sollte. Auch tamen beide Bersammlungen wirklich zu stande. Zum Sprecher der Evangelischen auf dem Religionssgespräch zu Poisse schlossen Artikel) war von Ansang an B. ausersehen, der nach ansfänglichem Widerstreben im August 1561 dahin abreiste.

Das Gelpräch verlief resultatios; aber für B. hatte es den Erfolg, daß derselbe 45 jett in ganz Frantreich als das Haupt aller resormierten Gemeinden, als ihr Patriarch und Anwalt angesehen, verehrt und gehaft ward. Daher sah sich B. nach Beendigung des Gesprächs veranlaßt, seine Rückehr nach Genf zu vertagen, indem einerseits die durch alle Teile des Reichs hin immer höher gehenden Wogen der resormatorischen Bewegung und andererseits die Gesahren, von denen dieselbe bedroht war, sein Ein= 50 greisen in eine Menge von Vorlommnissen notwendig machten. Auch wurde er von der Königin zu einem nochmaligen Gespräche genötigt, welches am 28. Januar 1562 zu St. Germain eröffnet ward. Volle sechs Tage dauerten die Verhandlungen, welche nach dem Wunsch der Königin-Mutter noch fortgesett werden sollten, als man plöglich ersah, daß die tatholische Partei sich jetzt zur gewaltsamen Niederwerfung des Pro- 55 testantismus anschiede.

Rasch wurde nun das Gespräch abgebrochen, aber B.s Rat, daß man den Ausbruch des Rampfes in Paris selbst abwarten möchte, wurde leider überhört. Der Prinz Conde beschloß, Paris zu verlassen. Giligst erließ B. (noch unter dem 25. März) ein für alle reformierten Gemeinden des Reichs bestimmtes Rundschreiben, und 30g 60 bann mit Condé und dessen Scharen nach Orleans ab, welche Stadt von den Führern ber Hugenottenpartei zur Burg derselben ausersehen war. Um 2. April traf B. glädlich daselbst ein.

Daß jett ohne Saumen und energisch vorgegangen werden mukte, erfannten in 5 Orleans alle. Aber es fehlte an Fufivolt und an Geld. Im Auftrag Condés machte sich daher B. auf, um alle hugenottischen Städte zu besuchen und dieselben um beibes anzusprechen. Nur mit genauer Not gelang es ihm, den während seiner Reise von dem König von Navarra gegen ihn ausgesandten Häschern zu entgehen und nach Orleans gludlich zurüdzutehren.

Herring der in Orleans versammelten Häupter des Protestantismus ein Manisest aus, worin die Gerechtigseit der eignen Sache dargethan und welches unter dem 19. Mai 1562 von "Ludwig von Bourdon"

veröffentlicht ward.

Während nun das katholische und das evangelische Frankreich sich zum Beginne 15 des blutigften Waffenganges anschicken, wurden nach England, Deutschland und in die Schweiz Boten abgeordnet, um bei den Glaubensverwandten Mannschaft und Geld aufzutreiben. Unter diesen Boten war auch B., der seine Werbung in Strafburg und Basel anbrachte und von da schriftlich sich an die evangelischen Reichsfürsten wendete. Leider aber wollte es nirgends gelingen, die zur Kriegführung so nötigen 20 Gelber aufzubringen, und in traurigster Stimmung zog daher B. nach Genf, wo er am 4. Geptember eintraf.

Hier aber hatte er taum vierzehn Tage verbracht, als plötzlich reitende Boten mit einem Briefe d'Andelots antamen, worin derfelbe ihn beschwor, sich unverzüglich bei seinen Rriegsscharen einzufinden, weil er sonst Gefahr laufe, gerade in dem Augenblice, wo 26 alles zu einem raschen Siege des Evangeliums vorbereitet sei, als ein der Sache des

Evangeliums Abtrunniggewordener angesehen zu werden.

Abermals stieg daher B. zu Pferde, ritt über Basel nach Straßburg, d'Andelot und bessen deutsche Hilfsvöller und gelangte mit denfelben gludlich nach Orleans. Auch nahm die nun beginnende Heerfahrt den glücklichsten Berlauf; aber die 30 Publitation des ungludfeligen Pacificationseditts, welches Condé am 12. Marz 1563 genehmigte, erfüllte B. und das ganze protestantische Frankreich mit Entsetzen. ein, daß nun alles verloren war und rüstete sich daher alsbald zum Abzug in die Heimat. Coligny, die anderen hugenottischen Herren vom Abel, die Prediger und alle die anderen, von denen sich B. verabschiedete, wußten nicht Worte genug zu finden, um ihm sichren Dant und ihre Hochachtung zu bezeugen.

Zweiundzwanzig Monde war B. von Genf abwesend gewesen und die thatenreichte Zeit seines Lebens hatte er hinter sich. Für die Genfer Kirchen- und Schulangelegenheiten aber und insbesondere sir Calvin war es längst wünschenswert gewesen, daß

B. nach Genf zurücklam. Denn hier war auher Calvin niemand, ber ihn erjegen konnte, 40 und Calvin war alt und schwach geworden und vermochte die Last der Arbeit, die auf ihm lag, nicht länger zu ertragen. Calvin und B. richteten sich baber in ihren amtlichen

Geschäften so ein, daß sie wochenweise mit denselben wechselten.

Ein unfäglicher Jammer erfüllte B.s Geele, benn Rurz nachher starb Calvin. er hatte in ihm seinen "Bater" verloren. Selbstverständlich konnte man sich nun in 45 Genf nur B. als Calvins Nachfolger denken. B. war daher von da an bis 1580 nicht nur der Moderateur der kirchlichen Angelegenheiten, sondern war auch jetzt noch weit mehr als zu Calvins Lebzeiten die eigentliche Seele der großen wissenschaftlichen Anftalt Genfs, welche Calvins Wert war, und zugleich aus einem Comnafium und einer Atademie nach dem Muster ber Sturmschen Schule in Strafburg bestand.

Als Beza starb, zeigte Jacques Lect, der Genfer Rechtsgelehrte und Mitglied des Magistrats, diese schwerzliche Nachricht seinem berühmten Landsmanne Cazaubon an und nannte den großen Greis, welcher eben verschieden war, den wahrhaftigen Borftand der Genfer Musen ("nostrum illum magnum senem, illum vere *povsaozyp*"). In dieser Eigenschaft und nicht bloß als Nachfolger Calvins in der Kirche und im 55 Staate, war B. seinen Freunden ein geschätter Führer. Man hat dieser Sache nicht genügend-Rechnung getragen. Neuerliche Untersuchungen von Dr. Ch. Borgeand haben den Erfolg gehabt, ein neues Licht über diese wichtige Seite seiner Thätigkeit auszugießen. 📆

B. war der erste Rektor der Hochschule Calvins (1559). — Er war in dieser 60 Stellung, als er por dem Sofe von Frantreich bei dem Kolloquium von Boiffy erfcien-

und sein Leben lang hörte er nicht auf, sich für Angelegenheiten des Höheren Untersichtes zu interessieren. Die protestantische Jugend drängte sich während nahezu vierzig Jahren zu den Fühen seines Lehrstuhles, in dem Hörsale der Theologie, woselbst er Exegese der hl. Schriften gemäß der reinsten calvinischen Orthodoxie las. Während nahezu eines halben Jahrhunderts war er der Natgeber, den gleichermaßen der Magistrat, wie die Bereinigung der Pastoven (compagnie des pasteurs hörten, am welchen man sich beständig in allen Schwierigkeiten, die sich der Leitung der Schulangelegenheiten erhoben, wendete. Genf verdankt ihm insbesondere die Kründung seiner Rechtsschule, an welcher hintereinander als Nettoren François Sot-Gründung seiner Rechtsschule, an welcher hintereinander als Rettoren François Sotman, Jules Pacius, Denys Godefron, Die ersten Rechtsgelehrten des Jahrhunderts, 10 miriten.

Bis zum Ende findet man in seinen Briefen die Spuren des Interesses, welches er für die Atademie begte: sie war, so zu sagen, der Mittelpuntt aller seiner täglichen Sorgen und Mühen. Er sieht mit Freuden wie die Studenten zahlreich herbeistommen. Er ist traurig, zu sehen wie in den dunklen Tagen ihre Reihen sich lichten. 15 Es scheint ihm, daß sie allem, selbst "der Geißel der Pest", trohen sollten, um ihren Studien obzuliegen, als ob es nicht besser und mehr gälte, in edler Weise zu sterben, in Frieden mit ihrem Gewissen in Erieden mehr gette, "Eleutheropolis", als anderswo die Existenz eines Sklaven zu führen. (Bgl. hierzu und über die Nachsolge Bezas in der Kirche und Schule das Wert 20

von Dr. Charles Borgeaud: L'Université de Genéve et son histoire. Genève;

Georg et Cie (gegenwärtig unter der Presse).

B. hat in der schwierigen Aufgabe, der Nachfolger Calvins zu sein, vollständigen Exfolg gehabt, sowohl in der Aufrechthaltung seines Werles, als auch darin, daß unter seiner Leitung die Kirche von Genf sich einer verhältnismäßig großen inneren Ruhe 20 erfreute. Der Magistrat hatte sich völlig die Ideen Calvins angeeignet, und das geistliche Regiment, deffen Organe die Diener am Worte und das Konsistorium waren, liche Regiment, dessen Organe die Diener am Worte und das Konsplorium waren, sand sich auf gediegener Basis errichtet. Keinerlei Streit über die Lehre beunruhigte nach 1564 die Geister. Die Verhandlungen bezogen sich auf Fragen der praktischen oder kirchlichen Ordnung: die Suprematie (Oberaussicht) des Magistrats über die Diener am Worte, die Freiheit der Ermahnungen in den Predigten, die Verspslichtung der Diener am Worte, sich den Beschlüssen der Wehrheit der Vereinigung der Pastoren zu unterwerfen. Beza beanspruchte in keiner Weise, seinen Willen den Männern seiner Umgebung aufzudrängen, aber er vermittelte stets, wenn der Friede der Kirche und der Stadt, wenn das Ansehen der Pastoren, die schlechts bin notwendige Einigkeit unter denselben bedroht erschien. Er dangte nicht zu harten Maßregen sogen seine unflugen oher hitigen Amtsagenossen: er nahm oft ihre Ans Magregeln gegen seine unklugen oder hitzigen Amtsgenoffen; er nahm oft ihre Angelegenheiten in seine Hand und war häufig für mehrere ein Bermittler. Der Widerstand, den er zu bestehen hatte, war mehrsach so heftig, daß er sich gedrungen fühlte, mit leinem Rückritte zu drohen

Als in den Streitigkeiten zwischen dem Magistrate und der Bereinigung der Pastoren die Gesahr gegenseitiger Berbitterung drohte, fand B. Mittel, auf beiden Seiten Konzessionen zu erlangen, welche die Wiederherstellung der Harmonie erleichterten. Bielmehr geneigt, die politische Regierung zu schonen und die Partei des Wagistrats zu ergreifen, wußte er gelegentlich eine energische Sprache zu führen und hat er mit 45 Talent und Wachsamkeit die Rechte und Unabhängigkeit der geststlichen Wacht verteidigt, ohne ihr jedoch einen überwiegenden Einfluß, wie es Calvin gethan, zu-

zugefteben.

Seine Thätigkeit war beträchtlich. Allein ober in Gemeinschaft mit einem seiner Amtsgenossen diente er als Bermittler zwischen der Bereinigung der Pastoren und 50 dem Magistrate; dieser suchte beständig bei ihm Rat für seine Entschließungen, selbst in Fragen der inneren oder ausländischen Politik. Er war in stetem Briefwechsel mit allen Führern der inneren oder auslandigen Politik. Er war in steiem Briefwechel mit alten Führern der reformierten Partei. Es widerfuhr ihm, daß er an einem Tage dis zu breißig Briefe zu schreiben hatte. Nach der Pariser Bluthochzeit hat er sich seines ganzen Einflusses bedient, um den armen Flüchtlingen, welche in Genf zusammen. Stirömten, eine gastliche Aufnahme zu sichern. Beza ist tief mit seinem Gedurtslande verdunden geblieben, aber er liebte Genf mit glühender Berehrung als sein zweites Baterland. Er hätte vorgezogen, lieber zu sterben, als es zu verlassen. In Summa, ohne wie sein Meister ein gewaltiger Dogmatiter oder ein schöpfes risches Genie auf dem kirchlichen Gediete zu sein, besaß Beza sowohl als Humanist wie 60

auch als Redner und politischer und religioser Führer Talente erster Ordnung, welche

ihn nach Calvin zum großen Führer der Calvinisten, nicht bloß in Genf und in Frankreich, sondern auch in ganz Europa befähigten. Biele Zeit und viele Freude des Lebens mußte B. in den mannigfachen Streitigs tetten opfern, in die er hineingezogen ward und in denen er namentlich in den erften Jahren gar oft ein Übermaß von Gereizheit und Unduldsamteit tundgab. mußten namentlich ber greise Prediger der italienischen Gemeinde zu Zurich, Bernach Ochino (wegen einer Schrift, die einige bedentliche Außerungen über bie Bolygamie enthielt), und Caftalio zu Bafel (wegen feiner lateinischen und französischen Bibeluber 10 fegung) bitter empfinden.

Mit dem reformierten Frankreich blieb B. fortwährend in dem lebhaftesten Berleh, ber ihn sogar noch einmal an der Spitze des französischen und ein keichene führte. Der Krieg hatte hier nämlich die treffliche Organisation der Kirche mannigsach gestönt, der ganze Bau derselben war in seinen Fugen erschüttert und die Disziplin war erschläft. Jur Wiederherstellung des Verfassungsorganismus und der Disziplin hatte daher die Königin von Nachtellung einer Nationalsung in ach la Rockelle verschläften. anlaßt, deren Borsig B. übernehmen follte. Hier aber hatte sich schon vor der Eröffnung der Synode unter den bereits eingetroffenen Abgeordneten eine Partei gebildet, welche unter der Führung des Pariser Predigers Jean Morelli und des Philosophen 20 Beter Ramus geradezu die Riederreißung der bestehenden Kirchenverfassung und die Beseitigung der Kirchenzucht anstrebte, um an deren Stelle eine neue Bersassung in der Weise des deutsch-schweizerischen Kirchenwesens aufzurichten. Wollte man diese Partei unschädlich machen, so war dieses nur dadurch möglich, daß man die Antorität B.s gegen

sie in die Schranken führte. Eine dringende Einladung wurde daher an B. erlassen, der der es allerdings als eine Pflicht erkannte, dem Ruse nach Frankreich Gehör zu geben. Am 2. April 1571 ward die Synode unter B.s Borsig eröffnet. Die Berhandlungen dauerten neun Tage. Die Forderung, daß mit Zurückvängung der kirchenregimentlichen Autorität des Predigtamts die dürgerliche Obrigkeit als Haupt der Kirchenregimentlichen Autorität des Predigtamts die dürgerliche Obrigkeit als Haupt der Kirchen anerkannt werde, wurde energisch zuruckgewiesen. B. wurde beauftragt, diesen Beschluß 30 der Synode in einer von ihm abzusassen Schrift zu begründen. Außerdem veranlagte es B., daß die Synode eine Warnung por dem in Polen und Siebenburgen mehr und mehr umlichgreifenden Unitarismus erließ und die Calvinische Abendmahlslehre (mit dem Ausdruck: "Substanz des Leibes Christi") im Gegensatz zum Zwinglianismus aufs neue bestätigte, — was freilich für B. nach Beendigung der Synode so neue, sehr unangenehme Distuffionen mit Ramus und Bullinger zur Folge hatte. 3m folgenden Jahre nahm auch B. an der Nationalspnode zu Nimes einen wichtigen Teil (Mai 1572).

An den Streitigkeiten, welche sich auf dem Gebiete der Augsb. Ronfession in Deutschland namentlich seit 1564 über die Lehre von der Person des Herrn und über 40 das Satrament erhoben, beteiligte sich B. schon im J. 1563 mit zwei Schriften, von denen die eine gegen Joh. Brenz und Jak. Andrea und gegen deren Lehre von der Mlenthalbenheit des Leibes Chrifti gerichtet war, und die andere eine Verteidigung der reformierten Lehre von der persönlichen Bereinigung der beiden Naturen Christi gegen Andrea enthielt. — Seitdem lag der grimmigfte Saf aller derer auf B., welche dem 45 Luthertum, das sich im Gegensaß zu Melanchihon stellte, huldigten, was B. namentlich seit 1571 erfahren mußte.

In den Kreisen der reformierten Theologen und Gelehrten stand natürlich B.s Ansehen unerschütterlich fest. Auf ben schönen Gelehrtentreis 3. B., ber sich in Breslau um Dudith (in seiner späteren Zeit) und um ben frommen kaiserlichen Leibargt Crato

ovon Crafftheim gesammelt hatte, übte B. einen ununterbrochenen Einfluß aus. "Er war das Haupt und die Zuversicht aller, welche der reformierten Konfession angehörten und so auch dieses Kreises" (Gillet, Crato v. Crafftheim, II, S. 352).

Eine letzte polemische Berührung, die von Erheblichteit war, hatte B. mit dem extlusiven Luthertum auf dem Mömpelgarder Kolloquium (14—27. März 1585), zu 55 welchem B. auf den Wunsch der nach Mömpelgard geflüchteten französischen Geschan Verschussen der Müsterberg einsellen mar (6). von den lutherischen Grafen Friedrich von Württemberg eingeladen war (f. d. A. Mömpela. Roll.).

Natürlich wurde der mit der Beranstaltung des Gesprächs beabsichtigte Zweck nicht erreicht; dagegen wurden durch dasselbe die ernstesten Bewegungen innerhalb der refor-60 mierten Kirche hervorgerufen. Als nämlich die von dem lutherischen Sprecher zu

Mömpelgard veranstaltete Ausgabe ber Atten des Rolloquiums im Druck erschien, nahm der zur lutheranisierenden Fraktion der schweizerischen Geistlichkeit gehörende Prediger Samuel Huber zu Burg bei Bern an der zu Mömpelgard von Beza und Musculus streng supralapsaristisch vorgetragenen Prädestinationslehre solchen Anstehn Angeige bringen zu Brusculus als Neuerer in der Lehre bei dem Rate zu Bern zur Anzeige bringen zu müssen glaubte. Um die Sache beizulegen, veranstaltete der Rat eine Besprechung Hubers mit Musculus, die am 12. Sept. 1587 stattsand. In derselben vertrat sener den Universalismus, dieser Partitularismus der Gnade. Da das Gespräch den ersten der Bruschlands der ersten der Bruschlands der ersten Universalismus, dieser Partitularismus der Gnade. Da das Gespräch den ersten der Bruschlands der ersten der Bruschlands der ersten der Bruschlands der Gnade der Gnade der Ersten der Bruschlands der Gnade d wünschten Erfolg nicht hatte, so wurde im folgenden Jahre 1588 (15.—18. April) im Barfüherkollegium zu Bern mit Sinzuziehung der angesehensten Theologen der Schweiz 10 eine Disputation veranstaltet, in welcher die Verfechtung des kirchlichen Lehrbegriffs von vornherein in B.s Sande gelegt war. Die drei Abgeordneten der heloetischen Orte, welche bei dem Atte den Borfit führten, ertlarten zum Schluß, daß B. seine in Mömpelgard bezeugte Lehre als die rechtgläubige begründet und daß Suber zur Rube zu verweisen sei. Letzterer wurde hierauf seines Dienstes entlassen. Bon da an zog sich B.s Wirtsamkeit von dem größeren Schauplatz der Kirche mehr

und mehr in die engeren Schranten des heimatlichen Lebens zurud. Seine treue Gattin Claude Denosse war ihm 1588 — wenige Tage vor seiner Reise zu der Berner Dispustation — gestorben. Vierzig Jahre lang hatte er mit ihr glücklich und froh (wennschon in tinderloser Ehe) gelebt. Eine zweite Heirat (mit der verwitweten Genueserin Kascharina del Piano), zu der er sich auf den Rat der Freunde entschlich, war nur durch das Bedürfnis, eine Stüge des Alters zu haben, veranlaßt.

das Bedürfnis, eine Stüge des Alters zu haben, veranlaßt.

Allerdings erfreute sich B. dis in sein fünfundsechzigstes Jahr fortwährend einer glücklichen Gesundheit. Die starten Jüge des Gesichts mit dem tief herabhängenden Barte verrieten in ihm auch seht noch den Mann der Arast und That und der treuscherzig freundliche Blick des Auges goß dabei den milden Schimmer des Friedens in den Ausdruck der Arast und verklärte seine ganze Erscheinung. Allein mit dem Ansange der 70 er Jahre war ein allmähliches Sinken seiner Lebenskraft wahrnehmder. Daher seite er am 18. Oktober 1595 seinen letzten Willen auf. Als akademischer Lehrer war B. dis 1597 thätig. Seine letzte Predigt hielt er im Jahre 1600, in seinem einunds achtzigsten Lebensjahre. Bon da an sah B. sein Tagewert als beendet an.

Das seltsamste, was B. in seinen alten Tagen erleben mußte, war, daß Franz v. Sales im J. 1597 in höherem Ausstrage wiederholt bei ihm erschen, um ihn wieder zum Katholizismus zu besehren. In Italien war damals sogar das Gerücht seiner besreits ersolgten Rücklehr zur Kirche in Umlauf gesetzt.

reits erfolgten Rücklehr zur Kirche in Umlauf gesetzt. Alls der Sommer 1605 zu Ende ging, war es den Freunden B.s nicht mehr zweifelhaft, daß sich auch das teure Leben desselben rasch zum Grabe neige. Nach ein= mütigem Beschluß der Prediger tamen seitdem derfelben täglich wenigstens zwei zu ihm, um ihm zu dienen und ihn zu beobachten. Wiederholt schien seitbem sein Auge sich schließen zu wollen; boch erholte er sich immer wieder, bis am 13. Ottober die Stunde 40 gekommen war, in welcher der Gerechte, unter dem Gebet eines Freundes, sanft und selig entschlief.

Die irdischen Reste des großen Kirchenmannes wurden nicht, wie er es selbst gewünscht hatte, auf dem allgemeinen Rirchhofe Plain-Palais begraben (denn die Savoparden hatten gedroht, seine Leiche nach Rom zu entführen), sondern — auf Anordnung 45 des Magistrats — in dem Kloster St. Peter beigesetzt.

In der litterarischen Wirtsamkeit B.s sind ebenso wie in seinem Leben die Beriode des humanisten und die des Kirchenmannes zu unterscheiden. Seine Juvenilia sind der Repräsentant seines nur dem humanismus und der antiken Poesie zugewandten Jugendlebens, das mit deren Beröffentlichung seinen Abschluß enthielt. Doch fühlte sich so Jugendlebens, das mit deren Beröffentlichung seinen Abschuß enthielt. Doch fühlte sich B. auch noch später gelegentlich zu humoristischen und beißend - satyrischen Ergießungen aufgelegt, wie sein Passavantius und seine Complainte de Messire Pierro Lizet sur le trepas de son seu Nez deweist. Ja, daß ihn selbst noch im höheren Alter die freundliche Muse nicht verließ, zeigt sein Cato Censorius, eine Sammlung von Epigrammen, worin er die verschiedensten Leidenschaften und Berirrungen geißelt. Außer- se dem seilte B. die in seine letzten Jahre noch sortwährend an seinen Juvenilia, hauptsschlich um sie von jugendlichen Ausschweifungen frei zu machen.
Unter den historiographischen Arbeiten B.s sind, da seine Icones von 1580 (in denen er nur als Lobredner erscheint) für die Geschichtssorschung ohne erheblichen Wert sind, die berühmte Histoire ecclesiastique des Eglises resormées au royaume de so

France (1580), und seine (mit der größten Liebe ausgearbeitete) Biographie Calvius hervorzuheben, neben der auch seine Ausgabe der Epistolae et responsa desselben w

1575 zu nennen ist.

Indessen treten doch alle diese humanistischen und historischen Studien hinter seine 5 theologischen Produktionen (unter dem Titel Tractationes theologicae zusammengefast) an Bedeutung selbstverständlich zurück. In denselben erscheint B. durchweg als der vollendete Schüler, oder richtiger als das Alter ego Calvins. Seine Weltanschaum ist daher deterministisch, und die Grundlage seines religiösen Dentens ist die prädestimtianische Anerkennung der Notwendigkeit alles zeitsichen Werdens und Seins, als einer 10 Auswirtung des absoluten, ewigen und unwandelbaren Willens Gottes, so daß ihm auch der Sündenfall des Menschengeschlechts als zum ewigen Weltplan Gottes wesenlich gehörig erscheint. Um durchsichtigken stellt B. den Zusammenhang religiöser Ausschauungen, der sich von diesem supralapsaristisch-prädestinatianischen Grundgedanken aus ergab, in einer Tafel dar, die er zu der überaus instruktiven Abhandlung Summa 15 totius Christianismi hinzugesügt hat.

Bon nicht geringer Bedeutung sind die Berdienste, welche sich B. um die Text-trittit, Übersetzung und Auslegung des N. Testamentes erworben hat. B. hatte aus der Bibliothet des älteren Robert Stephanus ein Exemplar des NX enthalten, dem eine von dessen Sohn Heinrich St. veranstaltete Bariantensammlung aus noch mehrenen 20 Handschriften beigefügt war, als der Bater in seiner dritten Ausgade benutzt hatte. Mit diesem Hilfsmittel stellte B. seine erste Textesrezension ber, welche er im J. 1565 mit der Bulgata, mit seiner eignen lateinischen Übersetzung und mit feinen Anmertungen jum NI. veröffentlichte. Auf diese erfte Ausgabe ließ er 1582 noch eine zweite

folgen, zu deren Bearbeitung er den von ihm zu Lyon entdedten Codex C. (Cantazo brigensis), sowie den Codex Claromontanus, die sprische Peschito und teilweise eine
lateinische Übertragung der arabischen Bersion benutzte.

Die gelegentliche Mitarbeit von B.s. Freunden und Korrespondenten, Joh. Saliger und Isaac Casadomous der ersten Philologen dieser Zeit, gewährt seinen Leistungen auf diesem Gebiete einen besonderen Wert. (Sepse +) Engen Choife.

Bianchini, Joseph (Blanchinus), gelehrter Oratorianer, geboren in Berom 1704, veröffentlichte zur Geschichte der Itala zwei Werte: Psalterium duplex . . juxta antiquam ital. versionem in: Vindiciae Canonicarum scripturarum vulgatae editionis Rom 1740, und Evangeliarium quadruplex lat. versionis antiquae seu veteris Italicae nunc primum editum, ebendas. 1749, 2 voll. 35 Das erstere enthält eine Anzahl wertvoller Einzelaussührungen, in der Hauptsache aber, einem angeblich reinen Itala-Texte eines Psakteriums, bleibt sein Text hinter dem von Sabatier, Bibl. sacr. latt. vers. ant. gegebenen zurück; das zweite bildet duch die Mitteilung dreier sehr alten Codd. eine schäftenswerte Erzänzung zu Sabatier.

Bibel ist neben "heilige Schrift" in Kirche und Theologie die vorherrschende Bezeichnung für die tirchlich anertannte Sammlung Alt- und Reuteftl. Schriften. Babrend im NI die Alttestl. tanonischen Schriften als al γραφαί oder ή γραφή (seltener γράμματα Io 7, 15; 2 Ii 3, 15) angeführt werden, steht Prol. 3. Isi. Sir. rd (πάτρια) βιβλία; sein Ausbruck τα λοιπά τῶν βιβλ. vgl. 2 Pt 8, 19 scheint eine be 45 tannte Sammlung vorauszuseten, wie das bei  $\eta$   $\gamma \varrho$ . zweifellos vorliegt, zumal wo diese Schrift hypostasiert erscheint Ga 3, 8. 22. Nachdem die Neutestl. Sammlung an die Altteftl. angeschlossen war, erhielt das Ganze turzweg die Bezeichnung τα βιβλία, so des Chrisoft. vgl. Suic. Thes. s. v.; und zwar lieft man es bei ihm zuerst nach Ed. Reuß, Geschichte der h. Schrift N. L.s., 5. A. § 320. Der gangdare Name wird im WA so als sing. fem. gen. behandelt, dis die bessere Sprachsenntnis Wandel schafft, aber der tirchliche Gebrauch hält in den modernen Sprachen dieses Mitverständnis seit, durch die Synonymit bestätigt: "Biblia d. i. die ganze heil. Schrift." Über den Sinn der Bezeichnung "die Bücher" ohne Zusatz herrscht stillsschweigendes Einverständnis; der gebräuchliche Name "das Buch der Bücher" drückt ihn treffend aus.

Die Disziplinen, welche der wiffenschaftl. Bearbeitung der Bibel gewidmet sind, werden in andern Artifeln behandelt; dabei oder selbstftändig die wichtigeren Puntte der firchl. oder theol. Behandlung der Bibel in der Geschichte und ihre dogmatische Schätzung. hier wird ein Bild davon zu entwerfen sein, was die Bibel als Ganges auf Grund

geschichtlicher Forschung und theologischer Einsicht der evangelischen Kirche auf dem gegenwärtigen Entwicklungspunkt gelten und leisten möge.

Die Aussonderung dieser Sammlung aus der sonstigen verwandten Litteratur sand ihre Begründung zugleich mit der Entstehung der Kirche, denn schon die Kirche der Apostel hatte ihre Bibel und zwar von Jesu Christo selhst. Er hat die Schätzung des Kanons seiner Zeit mit seinen Boltsgenossen geteilt und seine Jünger darin bestärkt; die Begrenzung des Ansehens der Schrift durch seine Bollmacht als des messianischen Gottesboten geht in der Folge in den Jusammenschluß derselben mit der Reutest. Hälfte über; vol. meine Schr. Jes. u. d. A. Test. 1895. Im Anschluß an den Gebrauch der Schristoveleung in den Synagogen Le 4, 16 f. sind seine jüdsschen Missionare ihm 10 gefolgt (1 Ti 4, 13 vol. Ga 4, 21; Rö 7, 11); sehen die Ktl. Schriftseller doch in ihren heidnischen Gemeinden überall Bekanntschaft mit dem AT voraus und stellen diese Schrift ohne weiteres mit dem Worte Gottes also mit seiner Offendarung gleich. Als die Missionspredigt in den solgenden Generationen unvermeidlich Sache der Überlieserung geworden war, hob sich unter dem Kampse mit den Mischbildungen der Judaisten 15 und Gnostiter heraus, was man als schriftliche Überlieseung aus der apostolischen Zeit kannte. Späteltens am Ansange des 3. Jahrh. (hprische Überl.) war die Anstügung eines Neutestl. Kanon an den Alttestl. vollzogen. Diese zweiteilige Sammlung wird allezeit als ein Ganzes gesaßt, odwohl ihr Bestand nie zu zweifelloser Festigseit gelangt ist. Den Altestl. Teil übernahm die Christenheit zunächst in seiner griechschen Textes; das hat die Christen so wenig wie die demaligen Juden beirrt. Das gleiche gilt sür den Rultestl. Teil; denn das Schwanten in betreff der sog. Antilegomena ist selbst sons das Germaten in betreff der Jog. Antilegomena ist selbst im Rul nie ganz vergessen, wird von den Reformatoren beachtet (Luthers selbst herausgegebene Druck) und Chemnitz stellt den Begriff des Deuterosanonischen dogmatisch der Apostrophen des Ala aber ist nie geschlichtet worden, ohne daß doch darum die Bibel

weiselhaft geworden wäre.

Mas diese Bibel der Kirche der Bäter war, geht unwiderleglich aus der kirchlichen Übung hervor. Sie wurde regelmäßig in den Gottesdiensten gelesen; dafür zeugen woneben den erhaltenen Angaden über die Verteilung auf die Zeiten des Kirchenjahres sowohl das kirchliche Amt des Lektors als die darauf bezügliche Einrichtung der gottesdiensständen, sowielen din der Bezeichnung der Evangelien- und der Epistelseite in denselben. Die Schristauslegung in der Homilie nimmt im Kult eine hervorragende Stelle ein; die meisten großen Väter kennen wir auch als hervorragende Prediger und so Schristausleger. Der zu allen Zeiten redende Beleg für diese Hochschäung des Gotteswortes in der Bibel wird indes in den Übersetzungen zu erkennen sein. Als die langsam fortschreiche Arbeit an der lateinischen Übersetzung durch den gelehrten Hieronymus ihren Abschluß sand, war auch die Aufgade gelöst, das Latein zur Kirchensprache umzubilden. Bo aber in einem Missonsgebiete das Griechische und Lateinische nicht verschlanden wurde, da wird eine Bibel in der Landessprache geschaffen; reichen die Kräfte, wie bei den aramäisch Redenden, nicht aus, doch wenigstens stüdweise. Diese Bielsprachigseit des Bortes Gottes wird mit Stolz und wohl auch nicht ohne Übertreibung berausgehoben. — Thaten sind mehr als Lehren; doch prägt sich in den Lehren der Sinn aus, welchem die Thaten entstammen. Den Bätern sehlt jeder Berdacht, als könne so die Überlieferung von der heil. Schrift abweichen; darum gilt ühnen die kirchlich ausgelegte Bibel als maßgebende Lehrquelle. Wie schwantend auch Auherung und Hand-habung im einzelnen ausfalle, Kanonizität und Inspiration der Bibel stehen ihnen selt.

Es ist zum Teil noch heute der Irrtum verbreitet, als hätte der mittelalterlichen Kirche die rechte Schätzung der Bibel gesehlt. Ein geschichtlicher Blid wird die kaum 50 ermesbaren Schwierigkeiten in den ersten Zeiten der germanischen Kirchen erwägen. Um sich die Bibel anzueignen, mußten Germanen und Slaven christlich denken und die Kirche in ihren Sprachen reden lernen und diese zu Schriftsprachen umbilden. Das war schwerer als in der heutigen Mission, weil man der unschäftsparen Borteile moderner Sprachwissenschaft und entsprechender kirchlicher Borbildung entbehrte. Umsomehr zeugt 55 die vorhandene Leistung für die Hochschaftzung und ihre den nachhaltigsten Eiser erzeugende Krast. Hemmend wirkte erst spät die hierarchische Entwickelung der Kirche in zweisacher Richtung. Im Jusammenhange mit dem hochgespannten Streben nach äußerzlicher Einheit steht die Betonung der einen Kirchensprachen (libri teutonicales). So- 60

bann reichten sich Sierarchie und theologische Schule die Hand, um "biblia, das Ketzerbuch" unter Berschluß des kirchlichen magisterium zu nehmen. Trotzem und trotzer Berachtung der Renaissance gegen dieses barbarische Fabelbuch, arbeitete man sein dem 15. Jahrh. selbst unter den Augen des Papstes mit allen Mitteln des fortschreitenden Geisteslebens, namentlich auch des Humanismus und der neuen Buchdruckertunst daran, ein bessers Berständnis der Bibel zu gewinnen und durch Übersehungen wie auf andern Wegen zu verbreiten. Das Ansehn der Bibel blieb doch dem Grundsatz nach in der Kirche in Geltung; das zu andern hat selbst die tridentinische Sp

nobe in ihrer einleitenden britten Sitzung nicht unternommen.

So lagen die Dinge, als die reformatorische Bewegung für das Verhältnis der Kirche zur Bibel zwar nicht, wie man wohl angenommen hat, eine Revolution, wohl aber eine Epoche ohne gleichen vor und nacher brachte. Einerseits veranlaste sie, soweit sie Einsluß gewann, einen mächtigen Fortschritt in den Bestredungen, welche seit der älteten Rirche die Bibel zum zugänglichen Bestig aller Christen machen wollten; in seinen Außerungen ist er allgemein bekannt, und kann kaum zu hoch angeschlagen werden. Was unter den Schrecken der langen Religionskriege des 16. und 17. Jahrh. in dieser Beziehung zurückgehalten wurde oder verloren ging, hat die Folgezeit schrittweise nachgeholt und wieder gedracht. In Deutschland gab Spener der pietistischen Bewegung die Richtung darauf, die Bibel zum Gemeingut der Christen zu machen; diesem Ziele diem auch der Eiser dieser Richtung sür den Unterricht. Die Cannsteinische Bibelanstalt und die Aussendung der ersten Missionare eröffnet die Aussicht aus die beiden Wege, welche in unserem Jahrhundert eine umfassende Arbeit an Berdreitung der Bibel eingeschlagen hat: die Bibelgesellschaften und eine neue staunenswert fruchtbare Überzeithätigkeit; zuerst in großem Stile dei den bibelsesten Engländern und Schotten. Diese emsige und vielseitige Arbeit ist nicht eine vorwiegend gelehrte und nicht allein von theologisch Gebildeten betrieben. Durch sie ist die Bibel bei den Protestanten bisher ein Volksbuch im vollsten Sinne, weil sie in steigendem Maz ein gemeinsames Bildungsmittel aller Stände wurde. Nicht nur ihre Sprache ist bestien und nicht weniger die geswesen, auch ihre Anschaungen durchziehen der nordischen Germanen. Derselbe Vorgang wiederholt sich überall, wo die Kilsprache schriftsen Belten die Bibel und nicht weniger die gesamte Schriftsellerei der Angelsachsen die Bibel auf die protestantische Spuren von der allseitigen und Schriftsprache schriftsprache schriftsen der über über aus die protestantische Eilben Spuren von der allseitigen und Schriftsprache schriftsprache schren der auf di

Während die Reformation nach dieser Richtung immer tiefer gründend und immer umfassender durchführte, was schon angebahnt war, trat sie andererseits in entschiedenen Gegensatz zu der zulett herrichenden kirchlichen Stellung. Sier handelt es sich um das Berhaltnis bes firchlichen Unterrichtes zur Bibel, b. h. ber Berfundigung an die Gemeinde und ebenso der Theologie, welche dieser kirchlichen Arbeit dienen soll. Das Ansehen 40 der Bibel war grundsätzlich bisher nicht angesochten; die Evangelischen machten es zu ihrem Rechtsgrunde für die "Erneuerung des Evangeliums" und das Schriftwort zum alleinigen Richtmaß für die kirchlichen Lehren und Ordnungen. So entbrannte der Streit um den unsehlbaren und deutlichen Maßstad der reinen Lehre, und in seinem Dienste entwidelte man die sorgfältig und folgerichtig ausgeführte Lehre von der aucto-45 ritas normativa sive iudicialis scripturae und von ihrer inspiratio verbalis, burd welche ihr die dazu ausreichenden Eigenschaften (affectiones) verbürgt sind, nämlich die perfectio in der Mitteilung der ad salutem scitu necessaria, in ihrem Dienst auch die Irrtumslosigkeit selbst in Nebensachen, und die perspicuitas samt der facultas Unter der hand aber wandelte sich der Kanon der reinen se ipsam interpretandi. so Lehre für die Dogmatiker in einen Rodex von Lehren, dessen anders geartete inhaltreiche Bestandteile entweder unbeachtet und unverwendet blieben oder gewaltsam in den Dienst ber dogmatischen Polemit gepreßt wurden. Da diese Art, die Bibel gu lefen, auch die Predigt beherrschte und einigermaßen auch die erbauliche Schriftftellerei beeinflußte, so warf sie ihren Widerschein weiter auf den Umgang der Gemeindeglieder so mit ihrer Bibel und wirft ihn zum Teil die heute. Römischerseits wehrte man sich, indem die Jesuiten die Mitzverständlichkeit der Bibel ohne kirchliche Auslegung nach-wiesen und an ihrer Seite Rich. Simon mit historischer Kritit nachwies, das Wunderbuch der Protestanten trage alle Spuren geschichtlicher Bedingtheit an sich, worin ihm die Arminianer zur Seite traten. Daneben erschöpfen sich die evangelischen Konfessionen so in einem bogmatischen Rampfe, für ben es teine Enischeidung gab, weil beibe, ber Ab-

sicht nach mit gleicher Ehrlichkeit, die alleinige Autorität der Schrift für ihre dogmatischen Ausführungen in Anspruch nehmen. Es darf nicht vergessen werden, daß dieser Eifer, namentlich bei den Reformierten Frankreichs, Hollands und Englands, doch ernste und noch heute nicht nur achtbare, sondern auch nußbare wissenschaftliche Forschungen für alleitiges Verständnis der Bibel hervorrief.

serständnis der Bibel hervorrief.

Alle diese Bewegungen indes gehören der innertirchlichen Polemit an; sie sehen die Übereinfunst darüber voraus, daß die Bibel als maßgebende Quelle der cristlichen Erkenntnis zu gelten habe, wenn auch in verschiedenem Waße; jene Übereinfunst aber sließt aus dem gemeinsamen Glauben an die göttliche Offenbarung im A. und NT. Eine völlige Umtehr der Rampfesstellung wurde erfordert, als die große Bewegung der 10 Aufklärung seit der Mitte des 17. Jahrh. in steigender Klarheit das — vermeintlich — voraussehungslose Denten über die Birklichkeit kritisch gegen Geschichte und Überlieserung wendete. Mit sicherem Institute sand es seinen Hauptgegner in der geschichtlichen Offensbarung. Der Theologie gelang zuerst die Frontwendung in dem ihr verordneten Kampfe nicht. Sie meinte ihre Stärte darin suchen zu können, daß sie die unmittelbar göttliche 15 Abkunst des Bibelbuchstadens doamatisch vergewissere. Um so unerbittlicher wurden die Abtunft des Bibelbuchstabens dogmatisch vergewissere. Um so unerbittlicher wurden die Behauptungen der Inspirationslehre mit der Wirklichkeit der Bibel verglichen und so der Erweis dafür versucht, daß sie ein Erzeugnis menschlicher Schriftstellerei und Überlieferung wie jedes andere alte Buch sei. Die in der Folge erhobene Forderung der "historisch-tritischen" Methodit in der Erforschung der Bibel wird heute nirgendmehr ab- 20 gewiesen. Inzwischen war doch schon ehedem etlichen Schrifttheologen das Auge dafür aufgegangen, daß die Bibel eine reiche und in sich geschlossene Geschichte enthalte; Coccejus und J. A. Bengel. Hier knüpfte in unserem Jahrhundert der "Bibelverehrer" G. Menten an; und als der Antrieb der Erweckung unter den Theologen um sich griff, ging man auf den altevangelischen und pietistischen Biblizismus zurück. Der durch 25 Herder und die Romantier erschlossene Sinn für die Geschichte half, den rationalistischen Abstrattionen einer "natürlichen Religion und Moral" das gute Recht der besonderen geschichtlichen Offenbarung gegenüberzustellen. Ist das Christentum Leben (Reander), so ift die Offenbarung geschichtliche Thatsache (Erlangerschule); die Schriften der Bibel werden als deren Urtunden anzusehen sein. Währer sein allgemeinen mit der 30 Bistlander zum Elauban am die Offenbarung in den Allender der die Allender der die Offenbarung in der Bistland der die Offenbarung in der die Offenbarung in der Bistland der die Offenbarung in der die Offe Bibel werden als deren Urkunden anzusehen sein. Während im allgemeinen mit der so Rücklehr zum Glauben an die Offenbarung in der Bibel auch die altprotestantische Lehre von ihrer Inspiration und Unsehlbarkeit in Geltung trat und auch Theologen wie Hengeschenerg, Rudelbach sie zu erneuern strebten, dot sich den meisten Gelehrten ein anderer Weg. Für Urkunden bedarf es lediglich des Nachweises ihres Alters und ihrer Herstunft aus der Nähe der offenbarenden Vorgänge, d. h. ihrer "Echtheit" und dann ihrer zu "Glaubwürdigkeit". Allein diese bloß geschichtliche Vertrachtung erwies sich weiterhin in diesem Falle weder ausreichend noch unbedenklich. Hatte der Nationalismus bisher die "Idee" der Geschichte entgegengestellt und übergeordnet, so saste der Nationalismus bisher die "Idee" der Geschichte entgegengestellt und übergeordnet, so saste der Heigische Geschlichte als die Erscheinung der Idee; dann wird aus der geschichtlichen Offenbarung lediglich die Entwicklung der religiösen Idee, ein Abschnitt der natürlichen Entwicklung der Wenschlicht ausgerüstet Menschheit nach ihrer religiösen Seite. Mit aller Runft historischer Technit ausgerüstet weist die "liberale Theologie" die Irrtumer der biblischen Überlieferung litterartritisch nach, und setzt als "positive Kritit" an die Stelle der bibl. Zeugnisse vermutend den wirklichen Hergang einer natürlichen Religionsgeschichte und eines verwickelten Herganges bei der Entstehung und Bewahrung seiner schriftlichen Überreste: C. F. Baur u. s. 45 Schule; Ed. Reuß und Wellhausen. Rücksichtlich des NT sind die kühnen Behauptungen ber konstruierenden Kritik nicht nur mit wissenschaftlicher Wucht bestritten, sondern zum guten Teil aufgegeben; und die Theologie, welche die inhaltliche erziehende Offensbarung in der Geschichte anerkennt und aus ihr zu erkennen strebt, steht überall in ernster Arbeit. — Stellt sich immer wieder heraus, daß die Beurteilung der Bibel und die 50 Stellung zum positiven Christentume, mithin zur geschichtlichen Offenbarung in Wechsel-wirtung stehen, so versteht es sich aus dem obigen geschichtlichen Abrisse von selbst, daß diese Frage heute nicht mehr bloß die Theologen, sondern die ganze evangelische Rirche bewegt. Alle auftlarerischen Berleumdungen der Bibel seit Reimarus, Benturini und Bahrdt und alle "unabweislichen" Ergebnisse "der" modernen Kritit in wustem 55 Gemengsel werden durch die sozialdemotratische "Bibel in der Westentasche" zum Gemeinbesitz, wie eine entsprechende Stimmung langit durch die gelegentliche Besprechung in den Zeitungen und der unterhaltenden Schriftstellerei verbreitet ift. Dagegen sucht eine schwer übersehbare Bahl von Flugschriften und umfassenderen Buchern die der Bibel Entfremdeten zu gewinnen und die beunruhigten Bibellefer zu stärten, indem die einen 60

unter Entfräftung der fritischen Aufstellungen die orthodoxe Lehre verteidigen, die andem unter neuen Gesichtspuntten den Wert der Bibel herausstellen, bald von der Boraussehung des Glaubens an die Offenbarung aus, bald durch Herausstellung ihrer geschichtlichen und geistigen Bedeutung, wie die Alten ihre fices humana zu erweifen

5 pflegten.

Die Frage, worin das völlig Einzigartige des Buches der Bücher gründe und bestehe, hat man namentlich in ihrer theologischen Formulierung und Beantwortung unter dem Einflusse der Polemit gegen die Römischen und die Auftlarer zweifellos weit überschaft. Die Bedeutung der Bibel und ihre Leistung für die Christenheit hangt nicht 10 von dem Dogma ab, darin man sie schätz; ihr Dasein und die Thatsache, daß und wie das christliche Glaubensleben mit ihr verwachsen ist und ihrer deshalb nicht entraten fann, bilden "die Natur der Sache" und diese wird sich trot aller verschiedenen Auffassungen immer irgendwie durchseigen, wirtsam und allmählich auch in klarem Berständnisse. Indes für den kirchlichen Unterricht, für den in der evang. Kirche grundlegenden 15 Dienst am Wort, ist die Stellung zur Bibel von entschender Bedeutung sowohl für seine Ausrichtung durch die Träger dieses selbst als für ihre Aufnahme in der Gemeinde. Je nachdem die theologische Fassung seiner Natur der Sache entspricht, wie sie sich in der Geschichte der Kirche erweist und auseinandergelegt, werden entweder Irrungen und Hemmungen für das Glaubensleben von ihr ausgehen, oder wird fie wesentliche Dienste 20 dafür leisten, in Stimmung und Ubung die richtige und fruchtbare Stellung zur Bibel einzunehmen. Die Richtpuntte für eine gedeihliche theologische Fassung dürften die folgenden fein. Bor allem wird es die Aufgabe einer Lehre von der Bibel fein, ben gefchichtlichen Thatsachen, welche dieses Buch fort und fort zum Buche der Bücher machen, allseitig gerecht zu werden. Die Bibel gehört unabtrennbar mit der Kirche, wie Aug. a. 7 26 sie faßt, zusammen, so gewiß als das ministerium verbi die wesentliche Thätigteit der Kirche ist, von der sie selbst lebt. Wie das nun von der Kirche nur gilt, sofern sie auf der Offenbarung Gottes in Christo ruht, so bildet deren Anerkennung auch die Boraussetzung für die rechte Schätzung der Bibel. Die geschichtliche, jedem Blicke gugängliche Wirklichkeit der Kirche wie der Bibel kann den Beweis für die Wirklichkeit so und Echtheit der Offenbarung nicht leisten, wenn man außer Wechselmirtung mit dem Inhalte dieser Offenbarung bleibt; wer jedoch unter die Wirksamteit der Kirche und ihrer Bibel tritt, der wird auf Christum hingeführt, und tein Bibelleser kann an ihrem Zeugnis von ihm und von der Offenbarung, von dem lebendigen Gottesworte vorbei. Man wird veranlaßt, wildgewachsene oder selbstgemachte Religiosität von dem Glauben 85 zu unterscheiden, welcher aus der geschichtlichen Offenbarung erwächst. Wenn man aber zum Glauben an das Evangelium gekommen ist und sich auf sich selbst und sein Grebnis besinnt, dann wird man inne, daß der dahin führende Dienst der Kirche mittelbar oder unmittelbar an die Bibel gebunden war; und weitere Beobachtung des Lebens und der Geschichte lehrt, daß die Förderlichkeit jenes Dienstes für den Glauben sich so neben der lebendigen Zeugniskraft auch nach dem Grade seiner Bibelmäßigkeit bemist. Bon der Selbstbesinnung ausgehend ertennt die Umschau des Christen in der Bibel die unwandelbare und darum maßgebende Gestalt der Predigt, welche den Glauben an Christum, in dem die geschichtliche Selbstoffenbarung Gottes ihren vollendenden Abschliß gefunden hat, zuerst hervorgerufen hat und noch immer hervorruft. Darauf hin gewinnt 45 er auch den Blid für die Beschaffenheit dieses Buches und für die Geschichte, welche es in und mit der Kirche gehabt hat, und diese Thatsachen bieten ihm die Erklärung dafür, was sie der Kirche und was sie ihm ist; denn "die Bibel ist der Kirchen Buch" und wie ihre Zwedmäßigkeit nur an den umfassenden Aufgaben der Kirche nach ihren verschiedenen Seiten und durch alle Zeiten bemessen werden tann, so verkehrt der Chrift 50 ohne den helfenden Dienst der "geistlichen" Kirche mit ihr nicht gedeihlich und un-beirrt. It sie doch weder ein Lehrbuch noch ein Erbauungsbuch in möglichst allgemein giltiger d. h. durchschnittlicher Haltung, sondern Bewahrung einzelner, ihrer Entstehung nach weit auseinander liegender Schriftstüde, und diese sind insgesamt ursprünglich für die Wirkung auf bestimmte Kreise bestimmt, die der Zeit und dem Umfange nach sehr verschieden, durchaus eigenartige Bedürfnisse ausweisen. Deshald vermag nur das Zusammenwirken verschiedener Charismen und der ineinander greisende Fleiß wissenschaftlich arbeitender Geschleckter ihren Gehalt ganz auszuschöpfen und flüssig zu erhalten. Diesen Dienst der Kirche vorausgesetzt, hat dann jeder ledennige Christ in seiner Bibel die Gelegenheit, mit der geschichtlichen Offenbarung seines Gottes von dem Berso heißungsbunde an dis zu der Einpflanzung seines Reiches in die Heidenwelt in

unmittelbare Berührung durch ihre Wertzeuge und ihren Eindrud auf die Mitlebenden

au treten.

Die geschichtliche Forschung strebt danach, die vergangene Wirklichteit seltzustellen und aus ührer Entwicklung heraus zu verstehen; deshalb löst sich ihr die Einheit der Wibel auf, und die Bibel gilt ihr lediglich als Sammlung abzuwertender Berichte und blewieden Wielen Bibelleser zuchen dass Sammlung abzuwertender Berichte und blewieden. Die meisten Bibelleser zuchen dagegen in sedem ührer kleinsten Teile ein Gotteswort, das sich auf seden in seinen Ledensumständen anwenden lasse. Über beide Einstigesten, die sich auf seden ührer Wider ihren Schonnene Erwägung der Thatsachen hinausheben, daß jene vielen einzelnen Schriftstüge durch ihre Zulammenfallung zur Bibel einen neuen Wert über ihre ursprüngliche Bedeutung in hinaus gewonnen haben, und daß diese Wibel in ihrer Wirtung durch die Jahrhunderte hin eine unvergängliche Gegenwart hat, statt nur das Dentsmal einer großen Vergangenheit zu sein. — Schon als Sammlung stellt sich die Vibel einem besonnenen Utteil als ein Buch ohne Gleichen dar, ob man die sonstigen Religionsurfunden oder Anthologien, Urtundenbücher u. s. w. daneben halte. Die Berschiedenartigseit der is Stilde nach Zeit und Art ist nachzu erschöpfend und stellt die Entsaltung der Menschheit nach ihrer Länge und Breite dar; aber sie slassig zu summensehalten von dem durchgebenden Faden der Offenbarungsgeschichte und in dem Grundzuge des in allen Abwandlungen stetig ausstellen Glaubensgesistes. So erweist sich, daß sens zu gundmensessig des Menschen der zufällig noch willstussig ist. Wem die Gottbezogenheit der Serzschlag zo des Menschenden wir ihm doch mit dem Gedansen der Einheit unseres Geschsechsen nach Allen werden der Geschaften der Einheit unseres Geschsechen Wenschliche werden wird der Wenschliche und ührt. Die Erinnerung der Christenheit werzeichnet zu sehen Menschliche Wenschliche und ührt. Die Erinnerung der Christenheit verzeichnet allerdings nicht lauter heilgame Wirtungen der Bibel; das gilt von ihr so wenig es von der andern Gabe Gottes an die Kenschset, von der Arche gilt; auch das w

Suchen wir den kürzesten Ausdruck, so erscheint dem christlichen Glauben die Bibel mit ihrer Geschichte als die große Thatsache, in welcher Gott die glaubenweckende Runde von seiner Offenbarung in die Geschichte der Wenscheit Jiel und das überwindende Angebot seiner Gnade. Darum bleibt sie die geschichtliche und zugleich unwandelbare 40 Gestalt des unentbehrlichen Gnadenmittels. Dieser Thatsache innezuwerden in der Ersahrung des eignen Herzens und in dem Mitseben mit seiner Kirche, durch den Dienst der Bibel ihres Christus gewiß zu werden, das begründet, wie die Alten sagten, die sides divina scripturae; erst von ihr aus gewinnt man auch die volle Schähung für das, was sie deren sides humana nannten, für die Unvergleichlichteit dieser ges 45 schicklichen Erscheinung, wie oben versucht ist, sie in andeutendem Umrisse zu zeichnen. (Bgl. meine Schrift Unser Streit um die Bibel 1895. Der histor. Jes. u. d. geschichtl. bibl. Christ. 2. A. 1896 bes. 5. 7—37. 175 f.)

Bibelgefellschaften (BG). Litteratur: Owen, Hist. of the Origin etc. London 1820; Brown, Hist. of the Brit. and Foreign B. Soc. London 1859; "L. N. R", die Bibel und 50 ihre Geschichte (Jubelschrift zum 50 j. Bestehen der Brit. und aust. BG, London 1853). Die 11. Aust. 1858 deutsch mit Borwort von Fr. B. Krummacher, Elberseld; Wilh. Thilo, Gesch. der Breuß. Haupt-BG. 1814—1864 (Jubelschr.) Berlin 1864; E. Breest, die Entewistlung der Breuß. Haupt-BG 1864—1891 (Jubiläumsschr.) Berlin 1891, Jahresderichte, Tertialberichte, Bibelblätter, zahlreiche Schriften zu den Apokryphenstreitigkeiten. Bgl. auch 55 Osw. Bertram, Gesch. der v. Cansteinschen Bibelanstalt, Halle 1863.

Die Ausgabe und Berbreitung von h. Schriften hat im 16. und 17. Jahrh. in ben Händen des Buchhandels gelegen. Um die Wende des 18. Jahrh. wurde in England und Deutschland diese Art der Bersorgung als unzureichend empfunden; in

England bildete sich 1698 die "Gesellschaft für Berbreitung cristl. Kenntnisse", die u. a. auch Bibelverbreitung und Mbersetzung in einige Sprachen und Dialette unternahm; 1701 ging aus dieser Anregung die "Gesellschaft für Berbreitung des Evang. im Ausland" hervor, mit der eine 1709 in Schottland gestisstete ähnliche Gesellschaft vorwiegend die überseeischen Bestizungen Englands und die Schottschaft Inseln mit religiösen und h. Schriften in englischer und gälicher Sprache versah. In Deutschland wurde 1711 die v. Cansteinsche Bibelanstalt zu Halle gestistet, die, ein Jahrhundert hindurch allein stehend, Boltsausgaben h. Schriften in 270282 Exempl. (bis 1800) herstellte, und den Buchsandel in den Hinterzund drängte. Vereine zu üprer Unterstützung gab es nicht; in England dagegen entstanden mehrere Gesellschaften, die es sich zur besonderen Aufgabe machten, die Bibel entweder den Armen (1750) oder den Soldaten und Matrosen (1780) oder den Sonntagsschulen (1785) zugänglich zu machen. In Irland bildete sich zu bergl. Zweden eine ähnliche Gesellschaft. — Der Anstok In Irland bildete sich zu bergl. Zweden eine ähnliche Geselschaft. — Der Anstoß zur Gründung der "Britischen und Ausländ. BG" ging von dem Prediger Thomas Charles von Bala in Wales aus. 30 Jahre lang arbeitete er als Reiseprediger in dieser Landschaft, von dem großen Mangel an Bibeln und der Unwissenheit der Bespoher it est ergriffen. Er hatte den Erfolg, Verlangen nach Bibeln zu weden. wohner tief ergrissen. Er hatte den Ersolg, Verlangen nach Videln zu wecken. Iwoh Bauern in Wales hatten z. B. zusammen eine Bibel erstanden, die monatsich in ihren Familien weitergegeben wurde. Ein alter Mann, der letzte der 12, klagte, als er seinen Namen am Ende der Liste sah, daß er noch 11 Monate zu warten habe, dis das Buch zu ihm käme; er würde es wohl nicht mehr erleben. 1799 wurden durch die erstgenannte Gesellschaft 10 000 B. in gälischer Sprache gedruckt; sie waren soson vergriffen; doch war kaum der vierte Teil von Wales versorgt. Ende 1802 begegnete Charles in Bala einem armen Mädchen (Mary Jones), das seine Gottesdienste des suches des seines des Retter lei in sollecht gewesen det stie keine B erholten kannte um dos wortete, das Wetter sei so schlecht gewesen, daß sie keine B. erhalten konnte, um das Textkapitel nachzulesen. Er erfuhr, daß weder ihre Familie noch Berwandte und Freunde eine B. hatten, und daß das Mädchen alle Wochen 7 engl. Meilen über die Berge wandere, um dei Bekannten aus der B. zu lernen. Sofort reiste Ch. nach Zondon, so wurde am 6. Dezember 1802 durch einen Freund in eine Sitzung der "Traktatzefellschaft" geführt und trug sein Anliegen vor, Wales mit Bibeln versorgt zu sehen. Auf den Borschlag, zu diesem Zwed eine BG zu gründen, erhob sich der Bapt.-Prediger Th. Hughes und ries: "Wenn für Wales, warum nicht auch für das ganze Land und für die Welt?" Dies Wort zündete. Zunächst zogen die Nitzlieder der Traktatzs gesellschaft aus England und vom Auskald Erfundsquagen über die Bibelnot ein: Dr. Steintopff, ein Stuttgarter, Prediger an der deutsch-luth. Savonticche in London, bereiste Deutschland. Als früherer Setretär der "Christentumsgesellschaft" hatte er hier viel Beziehungen. Am 7. März 1804 fanden sich auf Einladung 600 Personen aus allen Ständen und Denominationen in London Tavern zusammen, und faßten ben allen Ständen und Denominationen in London Tavern zusammen, und fasten den einstimmigen Beschluß, "eine Brit. und Ausländ. BG. von heute an bestehen zu lassen". Die Statuten der BG wurden nach und nach bestimmter sormuliert. Es war und ist Zwed der BG, "die h. Schrift und Teile derselben ohne menschl. Zuthaten, Anmerkungen und Erklärungen, in der für England autorisierten Übersetzung zu derbreiten und nach Gelegenheit und Mitteln fremden Ländern zur Erwerbung von Bibeln und NI in ihren Bolkssprachen behilslich zu sein". Bei der allgemeinen Teilnahme, die die neue Stiftung fand und welche in England zur Bolksschrensache geworden ist, ist es erklärlich, daß sich im Lauf der Zeit 1137 Hilfsges. im brit. Königreich, in Europa und den engl. Rosonien 161 bildeten. Es entstanden auch Frauenverine die durch nersons ausgestührte Sammlungen das Interesse immer neuen vereine, die durch personl ausgeführte Sammlungen das Interesse immer neuen 50 Kreisen nahe legen, was mit der Zeit bei der Häufung christl. und humaner Liebes-arbeit mühevoll ist. Agenturen hat die BG 20 in aller Welt; in Deutschland besteht eine Ugentur (zugleich für die Schweiz), mit Niederlagen in Berlin und Köln a. Rh. Das Frankfurter Depot ist 1893 aufgelöst worden. Die BG lätzt eine Reihe von fremosprachlichen Bibeldrucken in Deutschland ausführen. In wie vielen Sprachen die 70 sprachen Moon bezw. Braille sind vorhanden. In Jeurspiland duszugeten. In wie diesen Sprachen die BG die ganze Bibel führt, ist nicht leicht zuverlässig anzugeben. U. E. sind es den Jahresberichten zufolge etwa 100; außerdem giebt es B.-Teile noch in mehr als 200 Sprachen und Dialetten, z. B. in 15 chines., 4 mongol. Dialetten u. s. f.; der Spruch Ev. Jo 3, 16 ist in einem Heft von 90 S. in 320 Sprachen und Dialetten abgedruckt. Auch Blindenbibeln in Englisch, Wälisch, Französisch, Russisch, Arabisch nach den Spstemen Moon bezw. Braille sind vorhanden. Im Jahre 1895 hat die BG

3837 222 h. Schriften, darunter 1870000 Teile der h. Schrift und 1200 000 NT. verbreitet; seit 1804 die Ende 95: 40 993 020 Vibeln, 63 769 642 NT und 38 533 568 Teile, Summa 143 396 230 Exemplare. Die BG giebt B. ohne Apoltryphen ab. Der Apoltr.-Streit 1824—26 entstand, als viele, bes. die Schotten, es tadelten, daß die BG in fremden Ländern B. mit Apoltryphen lause und verbreite, und eine Sezession 5 in Aussicht stellten. Um diese zu vermeiden, ging im Romitee der Antrag durch, tünstig nur solche BG zu unterstützen, die B. ohne Apoltryphen verbreiten würden. Insolgedessen stellte sich zu unterstützen, die B. ohne Apoltryphen verbreiten würden. Insolgedessen stellte sich zu unterstützte sie darin, indem er ihr von 1826 an die Pfingst-Kirchenkollette in der Preuß. Landesstirche zuwandte. Die BG beabsichtigt, sich aus den Ländern, die sich 10 selbst versorgen können, zurüczuziehen; aus Standinavien ist sie bereits geschieden; in Deutschland beschräntt sie ihre Thätigkeit seit 1888, doch hat sie 1895 noch immer 53 000 B. und 140 000 NT., insgesamt aber 240 000 Bücher selbst oder durch deutsche BG und den Buchhandel verdreitet, durch Kolportage hauptsächlich in vorwiegend katholischen Landstrichen. Sie hat das Berdienst, die Teilnahme der ganzen evang. Christensche Beit auf Erden süch zu Bewunderung und hält überall die Liebe zur Biebslachen wach.

Deu 1 sich an d. In den meisten deutschen Staten giebt es BG, doch gehören zu den kiedspreckenden zur die Kraek Gewat ABC die Allen ihren kentliche Botten giebt es BG, doch gehören zu den kiedspreckenden zur die Kraek Gewat ABC die ABC deutschließen Bellen er BOttelle 2000 den den den kiedspreckenden zur die Kraek Gewat ABC die ABC deutschließen Bellen der BOttelle 2000 den den den kiedspreckenden zur die Staten giebt es BG, doch gehören zu den kiedspreckenden zur die Staten giebt es BG, doch gehören zu den

Deutschland. In den meisten deutschen Staaten giebt es BG, doch gehören zu den bibeldruckenden nur die Preuß. Haupt-BG, die Württembergische Privileg. BAnstalt, 20 die Sächsische Haupt-BG, die Bergische BG, der Nürnberger Central-BVerein, die BG in Hamburg; sow Schleswig und die von Straßburg im Eslaß]; außerdem Halle (von Canstein.). Die Stellung der deutschen BG zu einander betreffend, beantragte D. Möndeberg in Hamburg 1871 die Vildung ein er deutschen BG, womit er nicht durchdrang. Dagegen sind seitdem die BG zu wichtigen, ihre gemeinsame Sache 25 angehenden Beratungen in Halle zusammengetreten und haben besonders auch zu der Revision des Luthertextes gemeins. Stellung genommen. Ihre Bertreter wohnten 1890 der Schlußtonferenz dei. Die bei dieser Gelegenheit mit verhandelte Frage nach Herstellung von Bibelauszügen zu Schulzwecken (Schulbibel) sand ziemlich allgemeine Besonen ihr herausg. "Schulbibel" wird jetzt unter dem Titel "Bibl. Leseduch" geführt. Der Text schließt sich lose an den revidierten an. Preuß. Haupt zu Gebuch" geführt. Der Text schließt sich lose an den revidierten an. Preuß. Haupt zu Gebuch wünsche Prd. Jaenicke an der Böhm.-suth. Kirche zu Berlin, den böhmisch redenden Evangelischen billige Bibeln zu verschaffen. Damals gab es wenig böhm. B. und jede kostete 30 Mt. se Jaenide an der Böhm.-luth. Kirche zu Berlin, den böhmisch redenden Evangelischen billige Bibeln zu verschaffen. Damals gab es wenig böhm. B. und jede kostete 30 Mt. 26 Er wendete sich nach England und erhielt 2000 Mt. 1805 thaten sich Freunde, die z. schon einem von S. Elsner geleiteten relig. Berein angehörten, zu einer kleinen BG zusammen, die J. "BG für die preuß. Staaten" nannte und in deren Namen er 1806 einen Aufruf erließ, um die Teilnahme weiterer Kreise an der Befriedigung des B.-Bedürsnissen, und nicht bloß für böhmisch Redende, zu erregen. Abermal sandte 40 London 2000 Mt., Fr. Wilhelm III. gab 20 Frd'or und sprach in einer Kab.-D. vom 11. Febr. 1806 s. Zusriedenheit mit dem Unternehmen aus. Die hereinbrechende Landesenot ließ die öffents. Teilnahme nicht allgemein werden. Da sich indes für eine böhm. B. 1100 Subskribenten fanden, so ging J. an den Druck und vollendete ihn troß der not ließ die offentl. Leilnahme nicht aligemein werden. Da juy moes jut eine dochm. 8. 1100 Substribenten fanden, so ging J. an den Druck und vollendete ihn troß der feindl. Besetzung Berlins im Sept. 1807. Die B. sand in Böhmen und Schlesien so gute Aufnahme; die Aufl. von 3000 war bald vergriffen. Troß der schweren Zeit gelang es J. auch, 8000 poln. B. und 12 000 poln. N.L. herzustellen. Bis 1814 tauste und vertried er daneben 1500 deutsche B. Der Ausschuß der "biblischen Gesellskaufte und vertrieb er daneben 1500 deutsche B. Der Ausschuß der "divlischen Gesellschaft", wie J. seinen Berein oft nannte, hielt in der Regel monatliche Berjammlungen. Für den 2. Aug. 1814 hatte Baron v. Kottwig wieder zu einer solchen im Englischen 50 Hause eingeladen. Der englische Geiftliche Pinkerton, der für die Brit. BG schon viele Länder bereist hatte und sich in Berlin befand, machte in der Sitzung geltend, daß die kleine BG Jänickes mit ihrem zunächst auf fremdsprachl. Ausgaben gerichteten Ziel dem Bedürfnis eines so großen Landes wie Preußen nicht gewachsen serichten Jieh durch Staatsrat v. Süvern eine Adresse verlesen, in der er unter Aufzählung der 55 bereits in andern Ländern erreichten Erfolge der Brit. BG aufforderte, in Berlin eine 2006 in arüberem Mondische 211 errichten und die kleine bisherige darin ausgesen zu BG in größerem Maßstabe zu errichten und die kleine bisherige darin aufgehen zu lassen. In der That wurden an demselben Abend vorläufige Statuten vereindart und die "Preuß. BG", die sich jedoch in ihren ältesten Schriftstüden schon "Preuß. Haupt-BG" nennt, gegründet. Oberkons.-Rat Propst Hanstein hielt eine empfehlende Rede, so

Pinkerton verlas die Namen der vorgeschlagenen Direktionsmitglieder, die alsbald gewählt wurden. Der erste Präsident, Gen.-Leut. v. Dieride, ehedem Gouverneur der igl. Prinzen, nahm das Amt an und sprach erfreut: "Ich bin ein alter Soldat, aber tgl. Prinzen, nahm das Amt an und sprach erfreut: "Ich bin ein alter Soldat, aber ich bin gern bereit, mit meiner geringen Kraft die wohlthätigen Zwede der BG zu 5 sördern dis an mein Ende". In die Direktion traten 4 Minister, die Pröpste Ribbed und Hanstein, höhere Staatsbeamte, die Pross. Aug. Neander und Marheinecke. Am 31. Aug. 1814 richtete die Direktion die Bitte um allerh. Genehmigung der Statuten und um Portofreiheit an den König, der beides am 13. Sept. bewilligte. An die Brit. BG wurde am 12. Dez. Anzeige erstattet; mit Segenswünschen ersolgte deren Antwort im Febr. 1815. Die neue BG entnahm ihre h. Schristen zunächst von Buchhändlern und von Halle, wobei sie der v. Cansteinschen BUnstalt zur Pflicht machte, den Bibeltext "in den alten Luthertext zurüczubringen", ein Berlangen, dem erst 80 J. später völlig entsprochen worden ist. Sie kaufte poln. und wend. Bibeln, sorgte auch für Berbreitung kathol. Ausgaben, da sie auch kath. Mitglieder hatte. Durch Oberstoffungen verder ließ sie eine Bibel stereotypieren, doch erst 1825 wurden 5000 Ex. 15 hofbuchdrucker Decker ließ sie eine Bibel stereotopieren, doch erst 1825 wurden 5000 Ex. fertig. Das Unternehmen, zu dem die Brit. BG 6000 Mt. beigesteuert, tostete 18000 Mt. 1864 stellte Decker eine neue Jubelausg. in gr. 8° her. 1866 führle die BG außer dieser und einer Berliner Mittel 8°-Bibel eine Hallesche 4° und 2 Ottavbibeln, eine Leipziger gr. 8°, ein Berliner 12 mo und ein Hallesche 32 mo NT. 1877 wurden sämtliche Deckerschen Stereotyp-Platten angekauft, und es ging die BG zu eigenen Drucken über; sie stellte eine Mittel 8°-Vibel mit möglichst gutem Luthertext für die Schule her, dgl. 1879 ein NT. mit dem 1868 revid. Text. Nach Abschluß des Revisionswerks gab sie 1894 eine Petit-, 1895 eine Korpus- und 1896 eine Taschenbiel in Nonpareil (mit und ohne Apokryphen für 1 Mt.) heraus, desgl. mit deuchgesehenem Text das NT. in 8°, 12°, 16° u. 32°. In diesen Ausgaben, welche in Seitenzahl und Stichversen mit den früheren übereinstimmen, sind wichtige Stellen sett gedruckt aber gespertt die Nerikopen kenntlich gemacht Narallelen und shis auf fett gedruckt oder gesperrt, die Berikopen kenntlich gemacht, Parallelen und (bis auf die NL.) Seitenüberschriften gegeben; die B. enhalten Bilder v. Christus nach Thorwaldsen und Luther nach Cranach, die "Borrede" U. H. Franckes, Berzeichnisse, einen Bibel
deszeitel (seit 1870), einen bibl. Wegweier (seit 1872), Wortregister und 2 Karten (1872) (1872). Seit 1872 giebt sie der Boll. Wegweiser (seit 1872), Wortregiser und 2 Karten (1872). Seit 1872 giebt sie der Boll auch als Trau-B. ab, zu welchem Zweck Prof. D. Pfannschmidt acht Blätter "Familienchronit" zeichnete. Desgl. existieren Widmungsblätter zu silb. und gold. Hodzeiten sowie zu Konstirm.-Bibeln. Zu einigen Deckelprägungen hat Pfannschmidt die Zeichnungen geliefert. Bon der Traubibel wurden 1872 nur 3048 Ex. verlangt, 1895 sind 25 053 ausgegeben, an Berliner Altären 5000 Ex. Tochtergesellschaften schlossen, sich der Boll an. Potsdam, Heiligenstadt, Magdeburg, Salzwebel, Stendal, Cöslin, Breslau, Königsberg, Gumbinnen, Danzie und Messel noch 1814. (Tonzie bette schor seit 1806 eine M. Rich ) Antonze Danzig und Wesel noch 1814. (Danzig hatte schon seiten, voringsverg, vannernen, Danzig und Wesel noch 1814. (Danzig hatte schon seit 1806 eine kl. BG.) Ansang 1897 bestanden 186 Tochtergesellsch.; zum regeren Berkehr mit benselben unterhielt 40 die BG mehrere Jahrzente geistliche Agenten. Die nach dem 20. Juli 1876, dem Tage der tgl. Bestätigung der neuen Segründeten Tochterges. bilden nicht für sich Korporationen, sondern sind nur ein in den Grenzen ihres Spezialstatuts selbstständiger Teil der Haupt-BG, deren Direktion sie bei Rechtsgeschäften zu vertreten hat. Mit der BG sind auch depothaltende Agenten in größerer Jahl verbunden, auch 45 außerhalb Preußens. Kolportage treibt die BG nicht, der Buchhandel erhält keine Eraußergaw Preugens. Rolportage treibt die BG nicht, der Buchgandel erhalt keine Ermäßigung; jeder Pfarrer kann ein Depot der billigen Bollsausgaben haben. Im Jahre 1896 sind durch die BG, ihre Tochterges. und die Agenten verbreitet worden 107 679 B., 48 827 NX., 320 Pfalter, zusammen 156 826 Bücher. Seit 1814 dis Schoe 95: 2385 424 B., 649 159 NX., 2361 Pfalter. Die BG, die 1888 ihr neues Haus halterstreite. 71 einweihte, seiert allj. im Oktober ein Bibelsest. Bon 1815—1862 wurden die Mitglieder, deren Jahl jetzt in Berlin 6—700 beträgt, in erster Stelle Glieder des Kgl. Hauses—, wie denn Kaiser Wilhelm I. von 1814 die 1888 Mitglied war, — zu den Festen durch Programme eingeladen, in denen namhafte Männer der Kanzel und des Katheders vielkadt treffliche Ausstätze dorhoten Am häufialten übere der Kanzel und des Katheders vielfach treffliche Auffähe darboten. Am häufigsten über-55 nahm Aug. Neander derartige "Einladungen" zu schreiben; die erste Serie derselben erschien 1829 schon in 3. Aufl. separat unter dem Titel "Kleine Gelegenheitsschriften", Jum Besten des Neanderschen Arantenvereins (Berlin C. G. Lüderith). Präsibenten der BG waren Gen.=Leut. v. Dieride bis 1819, Justizminister v. Kircheisen bis 24, Staatsmin. v. Schuckmann bis 32, Gen.=Leut. v. Thile I bis 47, Geh. Staatsmin. won Raumer bis 57, Prd. D. Couard bis 65,

D. Hegel, Konsist.-Präs. bis 91; seit 1. Januar 93 Wirkl. Geh.-R., Präs. des Ev. Obertückenrats D. Dr. Barthausen. Die Bersorgung der preuß. Armeetorps und der Marine mit h. Schr. bewirft ein kgl. Kommissar durch Bermittlung der Preuß. Haupt-BH, welche die Lutherbibeln und NI., und der Brit. BG, welche die tathol. und fremdsprachl. Ausg. darreicht. Hier tommen besonders niedrige Preise zur Anwendung. Durch 5 prachl. Ausg. darreicht. Her kommen besonders niedrige Preise zur Anwendung. Durch 5 diese Arbeit, welche seit über 60 Jahren getrieben, aber erst in letzter Zeit gewachsen ist, sind im Her etwa 1 Million h. Schr. adgesetzt. Das 11. Armeekorps wird von Stuttgart aus versorgt. — Württem ber g. Fünszehn Männer, die den Bibelmangel im Lande kannten, beschlossen am 11. Sept. 1812 in Stuttgart, "einen Berein zu gründen, um arme Familien und Personen mit Bibeln und NT. umsonst oder um sehr 10 billigen Preis zu versorgen". Dr. Steinkops war in ihrer Mitte und regte an, die "Privileg. B.-Anstalt im Königreich Württemberg" trat sosior ins Leben. König Friedrich bestätigte sie und stellte sie unter Aussich der Kgl. Oberstudiendirektion. 1813 erhielt sie Portosreiheit. Mit viel Mühe wurde 1816 die erste B.-Ausgabe, 10 000 Ex. und 2000 NT. fertig. 1819 eine Ausg. mit stehenden Lettern, Freimillige 10 000 Ex. und 2000 NT. fertig, 1819 eine Ausg. mit stehenden Lettern. Freiwillige 15 Gaben flossen zu. Bis 1826 erhielt die Anstalt von London 60 000 Mt; nach dem Apokryphenstreit hörten biese Gaben auf. Das erste Bibelsest ward am Resorm.-Fest 1817 geseiert, dann jährlich in der Stiftskirche. Kaufmann Gundert wurde 1820 der erste Bibelstetär. Seit 1831 besteht das Bibelhaus in der Christophstr. Die Anstalt brachte 1827, 30, 41 und 47 neue Ausgaben, von 1838—62 eine Blindenbibel in 20 64 Bden. Im J. 63 machte eine Statutenänderung es möglich, die Arbeit über die Kronzen des Kandes in dem 47 Silkspersing bestehen auszuhahnen Seit 1864 och Grenzen des Landes, in dem 47 Hilfsvereine bestehen, auszudehnen. Seit 1864 gab man Traubibeln aus; vor Einsammlung der seit iener Zeit jährlich erbetenen Resormationssest-Festtollette giebt die Anstalt ein Flugblat. Nachdem inzwischen wieder verschiedene Ausgaben erschienen waren, führte seit 1888 die beabsichtigte Einschräntung 25 der Brit. Mitarbeit zur Ausgabe von B. auch ohne Apolityphen, ebenso wurden die Preise heruntergesett. Den Bibeln wurden 6 Karten beigegeben. An revid. Bibeln stellte die Anstalt eine gr. 8°, eine Mittel 8°, eine Quartibel, eine Taschenbibel und mehrere NT. her, darunter eins mit grobem Druck sür Schwachsichtige. 1895 betrug die Berbreitung 52 180 B., 67 569 NT., 9 367 Teile, 123 Blindenschr.; 60 794 Bde 30 außerhalb Württ., nämlich in Baden, Bayern, Elfaß, Rheinland u. f. w. Das Augenmert des Borstands richtet sich auf die Katholiten Deutschlands, für die ein NI. nach merr des Vorstands richtet sich auf die Katholiten Deutschlands, für die ein NT. nach L. van Ess hergestellt wurde, sowie auf die deutschen Schutzgediete, besond. Kamerun. Es soll eine von dem kürzlich verstord. Wissionar Christaller gesertigte Übersetzung des NT. in die Tschisprache der Dualla gedruckt werden. — Die Sächsische Jaupt 28 G. 36 in Oresden ist Ende August 1814 durch Anregung Pinkertons gegründet worden. Sie hat in dem verhältnismäßig kleinen Gediet 42 Zweiggesellschaften und außerdem Agenten. Ihr letzter Jahresumsach betrug 35 000 Bücher. Sie erhebt in der Landesskirche eine Osterkollekte, empfängt sonst von vielen Freunden Beiträge. Eigene Drucke des rezipierten Textes sind wegen Abnuhung der Platten bald nicht mehr möglich. 40 Der Vorstand hofft, daß die Synode mit dem Kirchenregiment demnächt die Einsschrung des revidierten Textes, namentlich der Schule wegen genehmigen wird. führung des revidierten Textes, namentlich der Schule wegen genehmigen wird. — Bergische BG. Am 3. Juni 1799 wurde die "Elberfelder Missionsgesellschaft" ge-Bergische BG. Am 3. Juni 1799 wurde die "Elberfelder Missionsgesellschaft" gezgründet. Bon 1802 ab fing diese auch an, Bibeln zu verbreiten. Bestellungen liesen selbst aus Osterreich ein. Man konnte dem Bedürfnis kaum genügen. Die Arbeit litt 45 dann sehr bis 1814; da wurde eine von P. Pinkerton am 14. Juli berusene Berssammlung der Anlaß zur alsbaldigen Entstehung der Bergischen BG zu Elberfeld, zunächst als Tochter der Brit. BG. Diese sandte sofort 6000 Mt.; Steinkopf brachte 1815 2000 Mt., im Thal opferte man freudig. Bald bildeten sich Hisporeeine, aus denen z. BG entstanden sind. 1824 druckte die BG selbst den Psalter, zum zweiten 50 Mal 1831. Später solgte eine gr. FoliosB.; 1893 eine kl. OktavsB. revidiert, 1894 ein NI. mit Psalmen. 1827 stellte die BG den ersten Bibelboten an, jezt hat sie zwei; von 1859 an hilft sie in Italien der Waldenser-Wission durch Kolportage. Eine Zeit lang war sie in Maier thätig: nicht minder im Kriege 1870—71, neutens in Zeit lang war sie in Algier thätig; nicht minder im Kriege 1870—71, neustens in rhein. Bädern. Durch Testament des Herrn Ball erbte sie jenes Haus (Morianstr. 28), 56 in dem 1799 die Missionsgesellschaft gegründet worden. (Jeziges Bibelhaus.) Um 2. Dez. 53 beschloß sie, teine B. mit Apotrophen mehr umsonst oder ermößigt abzulassen. Insolgedessen bildete sich nach einer zweisährigen litterarischen Fehde über das Recht der Apotrophen (Stier, Lic. Reerl, Pf. Kluge, Ebrard, Schröder, Kramer, Oschwald, Araufold, Schiller, Wild, Aramer, Hengstenberg), die Wupperthaler B G in Barmen, w

die sich der Breuk. Haupt-BG anschloft. Beide BG wirken jest im Thal einträchtig die sich der Preuß. Haupt-BG anschloß. Beide BG wirken jetzt im Thal einträchtig neben einander. Die Bergische löste vor Jahren ihre Beziehungen zur Brit. BG., und entnahm, soweit sie nicht selbst produzierte, aus Stuttgart und Berlin. Ihre Jahresleistung betrug zuletzt 22609 B., 27300 NT., 6755 Teile. — Banern. (Über die erste Kürnberger BG s. bei "Basel"). Der jetzige Central-Bibelverein mit dem Sitz in Kürnberg besteht seit 1823. Er führt einige Stereothp-Ausgaben mit revidiertem Text, außerdem Stuttgarter Ausgaben u. a. Durch 40 Distrikvereine, 12 Lokalvereine, 100 Pfarrämter, Agenten, Buchhändler giebt er jährlich etwa 10000 h. Schriften aus. Die Jahressselste sinden in der Agidienstriche zu Kürnberg statt. — Baden, Landess dibelgeselsschaft, seit 1820, jährlich aa. 5000 Bibeln und 2000 NT. — Elsaß. Ps. Oberlin im Steintbal bildete schon 1804 einen kleinen Bibelverein, der für Frankreich Oberlin im Steinthal bildete schon 1804 einen kleinen Bibelverein, der für Frankreich nicht bedeutungslos war. In Straßburg stiftete der greise Dr. Blessig 1815 eine Wh; dieselbe hat seldst gedruckt, jedoch keine revidierte Ausgabe hergestellt. Colmar wurde 1820 gegründet. Hier besteht eine bemerkenswerte Bibelsammlung (Bibelmuseum). Colmar unterstützt die französischen Bh, die elsässische Evangelisationsgesellschaft, die Waldenserkirche und die Protestanten Spaniens. — Hannover, Göttingen, Stade. Iwar hat Hannover noch ältere eigene Ausgaben, doch zieht man die neueren aus fremdem Verlag vor. Der revidierte Text wird mit verdrettet. — Ham durge Alltona. Die eigene Ausgabe groß 8° eines Neuen Test., revidiert, ist jetzt fertiggestellt; sie wird als Konsirmationsgeschent, und wegen ihres groben Drucks sür Schwachsichtige empfohlen. Es existiert dazu auch eine Familienchronit. Die Bh hat den alleinigen Vertrieb der 1750 erschienenen Lüneburger Foliobibel. Über kleinere Bh Deutschlands sind Notizen hier unwesentlich. — Der Jahresbedarf ganz Deutschlands an h. Schriften beträgt etwa 660 000. Nach der letzten Jusammenstellung leisteten die Bh Deutschlands lands hiervon 357 000 Ex., England 224 000, besonders NT. Der Rest wird von der Schottlichen (baptischen) Bh und von der Amerikanischen Bh (Episopal-Wethod.) in New-Port geliesett. Erstere druckt in Hamburg und zwar revidierte Ausgaben, Oberlin im Steinthal bilbete icon 1804 einen kleinen Bibelverein, der für Frankreich in New-Pork geliefert. Erstere druckt in Hamburg und zwar revidierte Ausgaben, beren Text jedoch nicht mit dem der Hallenser Revisionskommission übereinstimmt, deren Lext jedoch nicht mit dem der Hallenjer Redistonstommission uvereinstumm, letztere in Bremen. Die Schotten haben gegen früher zugenommen; ihr Vertrieb bestrug (1894) 55 000 Vücher; die Amerikaner setzten 30 000 ab. — Schwe i z. Ba sel. Hier entstand auf englische Anregung eine BG den 31. Okt. 1804. Dieselbe nahm die erste gleichfalls von England her gestiftete Nürnberger BG 1806 in sich auf. Das Romitee ging gleich daran, eine Ausgabe der lutherischen Übersetzung in stattlichem Oktanformat herzustellen. Diese "Basler Vibel" erschien 1808. Im J. 1827 gab die BG eine hebräische Vibel heraus, 1880 ein griechisches NI., das demnächt vergriffen ist. Die hebräische Vibel wird nicht mehr neu ausgelegt, der seit salt 90 Jahren stehende Sak der Oktanbibel ist angestätis der renthierten Ribelgusgaben und der technischen Sat der Ottavbibel ist angesichts der revidierten Bibelausgaben und der technischen Sah der Oktavbibel ist angesichts der revidierten Bibelausgaben und der technischen Forschrikte im Buchdruckwesen zu neuen Auflagen nicht mehr geeignet, und geht ein. Die BG spricht es im lehten Bericht bescheiden aus, daß sie in Zukunft die Herschliegen von h. Schriften größeren BG überlassen und sich mit der Verbreitung derselben begnügen werde. Sie feiert alljährlich in der Basser Festwoche ihr Jahresselt in S. Leonhard, ihre Jahreseinnahmen betragen gegen 9000 Mk.; sie gab 1895 1122 Vibeln, 3400 NT. und 5421 Teile aus, auch durch Vermittlung von Vibelboten; sie unterstützt daneben die Kolportage der Ev. Gesellschaft in Genf und die Waldenssische Im J. 1829 rief Ratsherr Ad. Christ einen "Hilfs-Vibelwerein" in Leben, der 1854 einging. 1884 bildete sich ein ähnlicher unter Vurckgardt-Jahns Leitung. Von Zeit zu Zeit läßt die BG Vasel-Stadt und Land durchkolportieren; im "Engelhof" pflegen angesehene Mitglieder der VT. zu verteilen, jährlich etwa 3000. Außer in Basel besteben noch werter NI. zu verteilen, jährlich etwa 3000. Außer in Basel bestehen noch mehrere Geselschaften in der Schweiz, z. B. in St. Gallen seit 1835, im Süden die Waldenser BG, die auch in Italien wirtt. Die Schweizer BG halten werter NI. zu verteilen, 50 mehrere Gesellschaften in Süden die Waldenser BG, die auch in Italien wirn. Die Syweizer BG gauen alljährlich eine Konferenz ab und hören dabei die Kolportageberichte. — In den Niederlanden ist seine BG (Nederlandsch Bijbelgenootschap) zu Amsterdam, die auch in den Kolonien thätig ist. Protektorin ist die Königin-Begentin. Die Brit. BG hat sich aus Holland zurückgezogen. Sie ist auch im Begriff, Dän em ark zu verlassen, woselbst eine ausstrebende, blühende BG. arbeitet. Nachdem dort das AT. 1814, das NT. 1819 revidiert war, ist eine neue Revision des AT. 1871 vollendet, die des NT. seiht eben fertig und scheint sich der Text ins Voll einzuleben. Reuerdings giebt man die h. Schriften auch ohne Apokryphen ab. Für Grönzen land ist eine Vibelübersehung (von Kleinschmidt und Jörgensen) sast vollendet. Für

bie 70 000 Seelen Islands gab vor turzem England auf Bitte des tathol. Bischofs Sveinssohn einen "Bibelvorrat". Bertried von Kopenhagen aus gegen 30 000 Exempl. jährlich. — Was Schweden betrifft, so war dort durch Paterson, einen schottlichen Missonsgeistlichen 1809 eine "Evangelische Gesellschaft" gegründet worden, die auch Bibeln vertried. 1814 trat die "Schwedische VH" ins Leben, die unter königlicher dProtektion mit einer Reihe von Hilsvereinen in den Domkapteln sowie mit einer erstrausischen Allieberschl erheitet auch durch die neitzele Kn. Gesellschaft Rei den freulichen Mitgliederzahl arbeitet, auch durch die nationale Ev. Gesellschaft. Festen ist der König zuweilen anwesend, besonders bei den Generalversammlungen, in benen namhafte Manner 3. T. recht bebeutende mit der Bibel zusammenhangende Thesmata behandeln. Norwegen. Der Landmann Hans Rielsen Hauge († 1824), durch- 10

andere darauf hält, den Bibeltext unverfürzt und ohne Anmerkungen herauszugeben. Sie versucht, einen Bibelauszug des P. Decoppet "les plus belles pages de la Bible" als Traubibel zu verbreiten. Überhaupt hat sie eine Anzahl Freunde, die, wie eine der letzten Generalversammlungen bewies, von der Berbreitung der Bollbibel unter 5 bem Boll sich nicht viel versprechen. Die jungere BG verteilt NI. im Heer, neuerdings jedoch auch einen "Recueil biblique" an Arme. Dies scheint eine Spruch-sammlung oder ausgedruckter "Wegweiser" zu sein. In den Berichten beider Blbweht ein schoner edler Sinn. Die ältere BG hat zu ihrer Sein Damen Silsse weht ein sponer ebler Sinn. Die altere BG hat zu ihrer Sein Damen = Histomitee und wird aus der Soc. du sou protestant unterstützt. Im J. 1833 ent10 stand noch eine "französ, und auswärt. BG" zu Paris, die Jahrzehnte lang eine beachtenswerte Thätigkeit entfaltet zu haben scheint. — Rußland (3 Agenturen der
Brit. BG in London). In Abo war ansang 1812 mit taiserl. Genehmigung durch
Paterson eine sinnische BG entstanden. P. stand mit der Brit. BG in Berbindung
und wollte auch für die Evangelischen in Rußland gern eine BG gründen. In dem
15 schweren Jahr hörte salt niemand auf ihn, und doch gelang es ihm, seinen Plan
Allexander I. vorlegen zu sassen. Gerade als Napoleon sein Heer in Wilna verließ,
bestätigte der Kaiser die Errichtung einer "Petersburger BG". Fürst Golitzin ward ihr
eifriger Förderer. Die solgende Zeit brachte ihr viel Gunst und Schutz. Der Kaiser eifriger Förderer. Die folgende Zeit brachte ihr viel Gunst und Schutz. Der Raiser schenkte ein Saus in Petersburg und eins in Mostau, nebst Druckereien. Bischöfe der ichentre ein Haus in Petersburg und eins in Wossau, nebst Druckereien. Bischöfe der 20 orthod. Airche wetteiserten, Beiträge zu sammeln, Generale traten in den Borstand (Hauptsomität) und versorgten ihre Soldaten, der römische Bischof von Littauen veranstaltete auf eigene Kosten eine Übersetzung und schenkte 5000 Ex. der BG, auch die armenische Kirche war bei der Arbeit, es war eine wunderbare erste Liebe; die Thätigsteit der BG großartig. Rührend sind die Geschichten von der Empfänglichseit des rus. Volls von der Ostee die die Burd die Beschieden nicht aus. Bis 1823 wurden 704 831 Ex. h. Schristen in 42 Sprachen versbreitet — (in 27 hatte die BG. selbst gedruckt, in 14 Übersetzungen veranstaltet), davon 205 000 in slavischer Sprache. Die Brit. BG schenkte damals der Petersburger BG Stereotwen in repalsesthnischen. dörntzelthn. und in lettischer Sprache. 1824 wurde Gostereotwen in repalsesthnischen. die Vollage der Vollage Gerache. Stereotypen in reval-efthnischer, borpt-efthn. und in lettischer Sprache. 1824 wurde Go-30 litzin wider alles Erwarten vom Präsidium der BG enthoben (seine Stellung zu Goß-ner wirtte dazu mit) —, es wurden Stimmen laut, das Bolt dürse nicht die ganze Bibel haben; nach Alexanders I. Tode (1.12.25) tamen harte Zeiten. Nitolaus hob 1826 durch einen Ulas die Thätigseit der BG einstweilen auf, letztere wurde als kirch-liches Wert dem h. Spinod unterstellt, doch durste der protestantische Teil der BG 86 weiter arbeiten, wiewohl nicht mehr in Berbindung mit England. Die BG wurde dadurch wohl selbstständig, mußte aber ihre Thätigkeit auf die Evangelischen Rußlands beschränken. Um Bermögen erhielt sie keinen Teil, doch ihre neuen Statuten wurden 1831 bestätigt. Bon da an heißt sie "Evang. BG in Rußland" und steht auf einem Rechtscholen. Einen Apokraphenstreit wußte sie durch Parallel-Ausgaben zu vermeiden. 40 Es sind 26 "Settionen" im Lande mit ihr verbunden, je mit einer Anzahl Hilfsgefellschaften. Der letzte Bericht (für 1891—94) erwähnt nur 17 Sektionen und wünscht die Errichtung neuer; man liest zwischen den Zeilen, daß die Arbeit schwer und ein Bericht, der alle Berhältnisse klar stellt, unmöglich ist. Mit der BG. sind auch "Ror-Bericht, der alle Berhältnisse klar stellt, unmöglich ist. Mit der BG. sind auch "Korrespondenten" (Agenten) verbunden; acht Bibelboten werden beschäftigt. Seit 1831 hat die BG 312 182 Bibeln, 766 500 NT. und 25 000 Psalter verbreitet. D. Hermann Dalton gründete eine Bibelsammlung für den Borstand, in der namentlich die h. Schrift in allen Sprachen, in die sübersetzt ist, sich befindet. Außer der Londoner arbeitet auch die Ameritanische BG in Rußland, und zwar beide mit sehr erheblichen und seigenden Ziffern. Hervorragende Mitglieder der Russ. BG waren Fürst v. Lieven 50 (1824), später die Kamilien v. Korff, v. Bradte, Fürst Barklen de Tolly-Weymarn, v. d. Pahlen, v. Grimm, v. Lemonius, Baron Mirbach, Baron Hopningen-Huene u. a. (S. Hahlen, v. Grimm, v. Lemonius, Baron Mirbach, Baron Hopningen-Huene u. a. (S. Hahlen, "Ein Bibelsest in St. Petersburg", ebenda 1863. Derselbe: "Die evang. BG in Rußland 1831—81", Petersb. A. Rrug, 1881 [diese Schrift durfte nur in 100 Ex. erscheinen). — Amer is a. BG in Rew-Norf seit 1816. Sie führt nur in 100 Ex. ericheinen]). - Amerita. BG in Rew-Port feit 1816. Sie führt 56 gegen 600 verschiedene Bande und Ausstattungen; sie druckt in 34 Sprachen, in 8 Indianer=Dialetten und führt Blindenbibeln. Sie arbeitet mit vielen Hilfsgefellschaften und Distritt-Superintendenten; es gelang ihr das Riesenwert, Nordamerika zweimal durchkolportieren zu lassen; 500000 Familien wurden ohne Bibel gefunden. Ihre Jahres-einnahme beträgt etwa eine halbe Willion Doll. Druckereien hat sie in 7 Ländern,

barunter in Deutschland (Bremen, s. oben). Bis jetzt sind durch sie 60 000 000 hl. Schriften ausgegeben worden. Ihr Haus steht am Asior-Place.

Ratholische Bibelgesellschaften. Die Stiftung der BG in London 1804 wirkte auch in katholischen Kreisen begeisternd. Ein württembergischer Priester schrieb voller Freude nach London und meldete, daß gleich ihm viele Priester das Bibellesen sörderten, und das Verlangen hegten, eine BG zu gründen. Darauf gewährte London der Kürnberger BG (vor 1806) die Mittel, um 1000 NT. unter den Katholiken Württembergs zu verbreiten. 1805 erließ der Vorsteher des kathol. Priesterseminars zu Begensburg Mittmann einen Aufrus an Einige denen die Lehre Selw wert ist" Regensburg, Wittmann, einen Aufruf "an Einige, denen die Lehre Jesu wert ist". In diesem schönen Schriftstuck fordert er auf, zusammenzutreten, um das N.T. billig 10 unter das Volk zu bringen, da der öffentliche Religionsunterricht nicht genügend sein bei Beilig bringe. und der Beichtftuhl nicht zur tieferen Erfenntnis der Gunde und des Beils bringe. und der Beichstuhl nicht zur tieseren Ersenntnis der Sünde und des Heils bringe. "Ich kann nicht wissen, wieweit Gott zu diesem Werke Gedeihen geben will, möchte aber nicht gern etwas daran versäumen oder Mitstrauen in Gottes Güte setzen". Er sorderte zur Überlegung, zum Gedet und zu Gaben auf. Der Aufruf hatte Ersolg. Der 15 Kur-Erztanzler von Dalberg gab 1000 Gulden, einige Bischöse und viele Katholiten solgten mit ihren Beiträgen; ein NI. wurde bald fertig, das für 12 Kr. zu haben war. Wittmann verbreitete davon in 10 Jahren 60 000 Ex. Die Regensburger Bibelanstalt blühte. Goßner äußerte sich von Bayern aus hochbeglückt; acht Priester hätten auf die Anstalt hingewiesen; einmal seien nach dem Gottesdienst hunderte mit der Vitte um 20 Vibeln gekommen. Bald indes wurde von Rom aus das Wert mit ungnädigen Rigen Ausschlagen Rigen ungnädigen Bibeln gekommen. Bald indes wurde von Kom aus das Werk mit ungnädigen Bliden angesehen. Pius VII. hob die B.-Anstalt 1817 auf. Sein Nachfolger, Leo XII., erließ am 3. Mai 1824 ein generelles Kundschreiben gegen die Arbeit der BG (namentlich der Britischen), in dem es heißt: "Ihr wißt, ehrw. Br., daß eine sogenannte BG sich ohne Scheu über die ganze Erde verbreitet, und gegen die Traditionen 25 der Väter und das Dekret des Kirchenrats von Trient aus allen Krästen und mit allen Mitteln bemüht ist, die hl. Schrift in die Landessprachen aller Völler zu übersehen oder vielmehr zu entstellen. Es ist mit Grund zu besorgen, es werde bei allen nachfolgenden Übersehungen ergehen, wie bei den jeht bekannten: daß man darin, statt des Evangesliums Jesu Christi ein bloßes Wenschen-Evangelium, oder, was noch schlimmer ist, ein 30 Teuselsevangelium sindet". — Länger als die Regensburger hielt sich die kathol. BG zu Seiligenstadt. 1815 lud dort Landesdirektor Gebel viele kath. Männer zu einer Verlammlung ein. Es erschienen 200, welche eine BG sür das Eichsselb gründeten. Dieselbe schols sich an die Preußische Haupt-286 an, umgab sich selbst aber mit einigen Zweigvereinen; Leander van Ek förderte die Sache von Marburg aus. Seine Über-285 Zweigvereinen; Leander van Eh förderte die Sache von Marburg aus. Seine Über- 35 setzung des NI., von der 1818 schon 257000 Ex. verlauft waren, wurde verbreitet setzung des NI., von der 1818 schon 257000 Ex. verlauft waren, wurde verbreitet und als Schulbuch in das Gymnasium zu Heiligenstadt eingeführt. Er stiftete den "christ. Bruderbund zur Berbreitung der hl. Schrift", der die Londoner BG veranslaßte, ihm wiederholt namhafte Summen zur Verfügung zu stellen. Vorsteher der Eichssfelder BG waren der tathol. Gymnasialdirektor, Komissarius-Ass. Lingemann und der 40 evang. Superintendent Grimm, zwischen denen der Vorsitz zuweilen brüderlich wechselte. In einem Bericht nach Berlin von 1826 heißt es, daß sich eine Reihe tathol. Freunde von der Sache zurückgezogen hätten, "weil mißbilligende Ansichten des Unternehmens von einer Seite, welche Achtung erforderte, geäußert worden". Mit Lingemanns Tode 1830 erlosch der katholische Eifer. Zwar blieb sein Nachfolger die 1858, und ein Lehrer 45 seines Kollegiums die 1864 im Vorstand, jedoch nahm die katholische Bevölkerung auf den Wint von Mainz her keine Notiz mehr von der BG, welche von den Evangelischen übernommen und fortgeführt wurde. — An der zum ersten Berliner Bibelselt der deutschen Bibelselten Ginladungsschrift "über den religiösen Wert der deutschen Bibelse Marheinede verfaßten Einladungsschrift "über den religiösen Wert der deutschen Bibel-übersetzung Luthers" nahmen übrigens die tathol. Mitglieder der Preuß. Haupt-286 50 Unftoß; sie forberten die Ertlärung, jene Schrift solle nicht als offizielle, sondern nur als private Einladungsschrift anzusehen sein; andernfalls würden sie aus der BG aus-treten. Die BG wies darauf hin, daß ihr die Berbreitung hl. Schriften unter Katho-liken am Herzen liege und belegte das mit Jahlen, um die Katholiken mit Thatsachen zufrieden zu stellen; Marheinecke aber gab wirklich, u einigen Zeitungen eine Knärung 55 ab, um die absichtslos beunruhigten Gemüter zu beschwichtigen.

Bibelhandschriften f. d. A. Bibeltext.

Bibellettionen f. d. A. Peritopen.

Bibellesen und Bibelverbot. E. B. Fr. Walch, Kritische Untersuchungen vom Gebrauch der h. Schrift unter den alten Christen in den ersten 3 Jahrh. 1779; Tob. Gottfr. Hegelmaier, Gesch. des Bibelverbots, Ulm 1783; Leander von Eß [I], Auszüge aus den heil. Bätern und anderen Lehrern der tath. Kirche über das notwend. und nüpl. Bibellesen, 5 Bieleseld 1808; ders. [II], Bon der Vortessschlicheit der Bibel als Bolksichtift und von dem Nugen, welchen man von ihrer Verbreitung erwarten kann, 1814; ders. [III], Gedanken übre Ribel und Phikellahre, Sulchen 4816. Nußen, welchen man von ihrer Verbreitung erwarten kann, 1814; ders. [III], Gedanken übre Bibel und Bibellehre, Sulzdach 1816; ders. [IV], Mas war die Vibel den ersten Christen? Sulzdach 1816; ders. [V], Ir Priester gebet und erkläret dem Bolke die Vibel! Das will und gedietet die kath. Kirche, Darmstadt 1824; ders. [VI], Der heil. Chrhsostomus oder die Stimme der kath. Kirche über das nügl., heils, und erdaul. Bibellesen, Darmstadt 1824; Malou, la lecture de la sainte Bible, ins Deutsche übersetzt von B. Clarus 1846; Le Maire, Die Bibel ein Leseduch für Jedermann, 1845; Fr. Heinr. Reusch [I], Der Index der verzotenen Bücher 2 Bde, Bonn 1883. 85; ders. [III], Die Indices lider, prohibit, des 16. Jahrh, Bibliothel des litter. Bereins in Stuttgart, Band CLXXVI, Tübingen 1886; Wilhelm 15 Walther, Die beutsche Bibelübersetzung des Mittelalters, Braunschweig 1889; Anal. jur. pontif., Paris Serie I, 786 sf.; O. Schnid, Art. Bibellesen der Laien in Wester und Velte KL² 2, 679 sf.; Art. Bibellesen der Laien und Bibelverbote im Kirchl. Handlezion 1.

Die Schuldibelfrage betr. J. Rell, Die Schulbibel. Rotwendigkeit und Aussichtsakeiteines gemeinsamen der Kirche als Entwurf zur Prüsung vorzulegenden Bibelauszuges. 1845; Varl Raumer, Gesch. d. Kächgen, Art. "Bibel" in Schmids Real-Enchel. d. ges. Erz. und Unterrichtswesen, 1859, 1, S. 623; Weidemann, Art. Bibellesen; ebenda 1, S. 662 ff; Verhandlungen d. 7 deutschen evangel. Kirchentags in Frankfurt a. M., 1854; Stahlknecht, Die Einsührung einer Schulbibel als höchst wünschenswert und als ein unadweisdares Ersprderz ins d. dr. Erziehung dargestellt, 1867; ders. Lieder Einsührung einer Schulbibel als höchst wünschen von Geistlichen der Diöces Grimma über die Serdingug der vollständigen Bibel aus unseren Bolksschuen. 1869; Landtags-Mittheisungen der Kitchel brängung der vollständigen Bibel aus unseren Boltsschulen, 1869; Landrags-Mittheilungen des Königr. Sachsen, 1866/68 II. Kammer Bb 2, 1559 ff., I. Kammer Bb 1, 1236ff.; Peschel, 30 Was hast du von deiner Bibel zu halten? Mit besonderer Berückschung der Bibelauszugsfrage, 1869; Kalcher, Das Bibellesen in d. Volksschule 1870; Lüben, Der Religionsunterricht in der Bollsschule 1870; Bollmann, Die Bibel als Religionsunterricht in d. Schule 1872: Bölkel, Thesen über herauszugebende Schul- und Bolksbibel 1872; Berhandlungen der außerordentlichen evangelisch-lutherischen Landesspnode im Königreich Sachsen, 1874, vollstätte einer neuen Schwald, Kritik der revidierte Lutherhibel, 1884; G. Hars, Grfordernisse einer neuen Schwald, Kritik der Sahrb. für Philot. Marken, Die Ertaufdung der vollständigen Bibel mit einem Bibelauszuge 2c. 2c., 1875; R. Hofmann, Vorwort für Lehrer und Erzieher zur Schwald, Kritik der revidierten Lutherhibel, 1884; G. Hars, Erfordernisse einer neuen Schwald, Kritik der revidierten Lutherhibel, 1884; G. Hars, Erfordernisse einer neuen Schuldibel in Neue Jahrb. für Philot. und Philog. 1884, 2. Alot.; Martin, Die tigung, 1880; Schwald, Kritit der reviderten Luthervolvei, 1884; & Jars, Strorderinge einer neuen Schulbibel in Neue Jahrb. für Philol. und Pädag. 1884, 2. Abt.; Martin, Die Chulbibelfrage, 1888; A. v. Schük, Programm des Gymnasiums zu Glückstadt, 1888; derf. Der gegenwärtige Stand der Schuldibelfrage in Ziche. f. d. evang. Religionsunterricht 1891, Deft 4 S. 315 f.; Bünger, Erörterungen über die neuesten Erscheinungen auf dem Gediete der Bibelauszüge, ebenda 1889, heft 6: Witte, Jahresbericht f. höhere Schulen, 1889; Hempel, Pädagog. Vahresbericht, 1889; Wäckter, Aphorismen ü. d. ev. Religionsunterricht an Gymnasien, 1889; Jange, If eine Schuldibel nötig? Kirchl. Monatsschrift 1890, Het u. 5; Zur Schuldibel von Schuldibel nötig? Richl. Monatsschrift 1890, heft 4 u. 5; Zur Schuldibel schr. Welt, 1890, Nr. 13; Anforderungen an eine Schuld und Familienbbel. Thr. Welt, 1890, Nr. 6 u. 8; Bähnisch, Ist eine Schuldbel notwendig, und wie muß sie beschaffen sein? 1892; Uellner, Welche Stellung hat die höhere Mädchenschule zur Völkerichen Schuldibel zu nehmen? Zeitschre, f. weibl. Bildung 1892, heft 1; Dix, Gesch. der Schuldibelschap, Perstellung eines dibl. Lesebuches, 1894; Vers, Die Schuldibelfrage, 1894; Detsten, Hercham eines dibl. Lesebuches, 1894; Evers, Die Schuldibelfrage a. d. 19. ev. Religionslehrerversammlung d. Rheinlandes z. Düsselbors, 1892; Behr, Die Schuldibelfrage, 1895; Fort mit jeder Schuldibel. Bon einem Freisinnigen, 1895; Backbaus, Bibelausstellengen und beren Berechtigung, 1895; Mische, Zur Schuldibelfrage, 1895; Oppermann, Die Schuldibelfrage, 1896; Küller, Bedeutung und ihr gegenwärtiger Stand, 1895; Enders, Die Schuldibelfrage, 1896; Küller, Bedeutung und ihr gegenwärtiger Stand, 1895; Enders, Die Schuldibelfrage, 1896; Einder, Bibel oder Schuldibelfrage werden ze. ze., Dager, Rleine Kinderdibel, darin die vornehmsten Glaubenslehren und Ledenspsschen zur Gesten der Verschussellen und Ledenspsschen zur Gesten der Verschussellen und Ledenspsschen zur Gesten der Verschussellen und Ledenspsschen z 60 besten der zarten Jugend auf eine leichte und angenehme Art vorgetragen werden 2c. 2c., 1749; ders., Die kl. Kinderbibel 2. Teil, 1749; Seiler, Die h. Schrift des AL. im Auszuge samt dem ganzen AL. mit Anmerkungen 5. Aust.. 1783; Zerrenner, Schulbibel oder die h. Schrift A u. NI.8 stür Lehrer und Kinder in Bürger- und Landschulen, auch für andere verständige Bibelfreunde brauchbar, 1799; Natorp, Kleine Bibel. Kurzer Inbegriff der gangen 65 h. Schrift, woraus sich der wißbegierige Chrift und zunächst die erwachsene driftl. Jugend die Hauptsumme des A. und NT. bekannt machen kann, 1802; Scherer, Kleine Bibel f. d. Jugend, auch sür Erwachsene brauchbar, 1803; Engel, Geist der Bibel f. Schule und Haus.

Auswahl, Anordnung und Erklärung, 1824; Kris, Das AT. im Auszuge für Schule und Haus, 1830; Zoller, Schulbibel für Haus und Schule, 1838; Sparfeld, Bibel für Schule und Haus, 1830; Zoller, Schulbibel für Haus und Schule, 1838; Sparfeld, Bibel für Schule und Haus, 2. Aufl. 1876; (Wirth), Die h. Schrift d. Ales im Auszuge für den Schulgebrauch, 1868; R. Hofmann, Schulbibel. Bibl. Gesch. und Lehre in urkundlichem Wort für die höheren 5 Abteilungen der evang. Schule, 1875, 5 Stereot.-Aufl. 1897; Lahrhen, Die Bibel oder die h. Schriften A. u. A. im Auszuge 2c. 2c., 1883. Familiendibel. Auszug aus der h. Schrift für häusliche Erziehung und Jugendunterricht, Glarus 1886; Vilker, Schulbibel, 1888; derf.. Bibl. Lefebuch für evang. Schulen, 1895; Pressel, Vibl. Lefebuch für den ev. Religionsunterricht an d. höheren Schulen des Königr. Württemberg, 1889; Schulbibel. Vibl. Lefebuch 10 für die Augend in Schule und Haus. beard. im Austrage der Vermer Vibelgelellschaft. 1895. für die Jugend in Schule und Haus, beard. im Auftrage der Bremer Bibelgesellschaft, 1895. In England: Childs Bible; Schottland: Rogers School and Children Bible, 1873; In England: Childs Bible; Schottlan Schweden: Fehr, Familjebibel etc., 1890.

Die Frage, ob und wieweit die Bibel den Laien zu unmittelbarem Gebrauch überlassen werden darf, ist innerhalb der tatholischen Rirche ein Gegenstand der tirche 15 lichen Disziplin. Die betreffenden kirchlichen Berfügungen haben sich allmählich behufs Selbstbehauptung der Kirche gegenüber den auf die Bibel im Gegensatz Tradition sich stügenden Personen und Gemeinschaften herausgebildet, haben aber weder klare und sesten Gestaltung gewonnen, noch ein einheitliches Berfahren in den verschiedenen Zeiten und Ländern bewirkt. Die Entwicklung ist auf das engste verbunden mit den Wiersetzungen der Bibel in die lebenden Sprachen, welche Übersetzungen ja stets den Zwed verfolgen, das Lesen der Bibel weiteren Kreisen zu ermöglichen. Im folgenden

foll die geschichtliche Entwickelung dargelegt werden.

1. Die alte Kirche. Daß das AX. in der apostol. Zeit abgesehen von seiner kultischen Berwendung jedem zum Lesen freigegeben war und dazu empfohlen wurde, 25 son der Beldaffung gegeben war, unterliegt keinem Zweifel. Bgl. Jo 5, 49, AG 8, 28. 17, 11, 1 Ti 3, 15. Für das NT. sind Stellen wie Rol 4, 16, 1 Th 5, 27 nicht beweisträftig, weil die Briefe Pauli damals nur Privaten der Beiter Beld der Beiter Be briefe waren und nicht tanonisches Ansehen hatten. — Daß in den ersten Jahr-hunderten das Lesen der ganzen Bibel von teiner Seite eine Einschräntung ersuhr, 30 frohdem die Gnostiker und andere Häretiker mit dem biblischen Text ihre von der Orthodoxie abweichende Lehren begründeten, wird auch von tatholischer Seite anertannt (z. B. O. Schmid). Das Lesen der Schrift wird vielmehr auf das Dringendste empfohlen. Justin Apol. c. 44. Cohort. ad Gr. c. 35. — Tertullian (ad uxor. II, 6. MSL 1, 1299) spricht von einer scripturarum interlectio der Chegatten, welche bei Mischen nicht statthaben könne. — Origenes Homil. in Genes. XII, 15. MSG 12, 229.— Pamphilus, Freund des Eusebius von Casarea, hatte nach des Hieronymus Bericht stets eine Menge Exemplare der Schrift bereit, um sie an Männer wie Frauen, die darnach verlangten, zu verschenken (Hieron. adv. libr. Ruf I, 9. MSL 23, 404). — Ganz besonderes Gewicht legt Chrisostomus auf das Lesen der Schrift seitens der Laien (vgl. L. 40 von Eh VI). Er eifert gegen den Wahn, den die Laien selbst aufgebracht haben, als ob das Lesen der Bibel nur den Mönchen und Prieftern überlassen sei (de Lazaro oncio III MSG 48, 992. Hom. II in Mt. MSG 57, 30). Bgl. auch Homil. de utilit. lect. scr. in princ. actor. III. l. c. 51, 87 ff. Er dringt auf Anschaffung der ganzen Bibel oder wenigstens des NX. (Homil. IX in ep. ad Col. l. c. 62, 361). 45 Auch die Weiber, die immer zu Haufe sind, sollen sleißig die Schrift lesen (Hom. 35 in cap. XIII Genes. l. c. 53, 323). Chr. betont, daß auch das Schwerverständliche in der Schrift durch fleißiges Lesen dem eifrigen Leser durch Gottes Geist offendar wird, auch wenn ein anderer Wensch über das, was der Leser such, ihn belehren tann (1. c. 53, 324). — Hieronymus empfiehlt insonderheit auch das Lesen und Lernen der 50 Schrift von seiten der Frauen. Ep. 128, 3. MSL 22, 1098. Ep. 79, 9. 1. c. 730f. Ep. 130. l. c. S. 1119. Ep. 54, 11 l. c. S. 655. Ep. 108, 12 l. c. S. 876. Ep. 39, 1. S. 465 f.). Augustin tommt besonders auch mit seiner Schrift de doctr. chr. in Betracht II, 8. 9. MSL 34, 40 f. Bgl. auch Enarrat. in Ps. 33. MSL 36, 317. Ep. 132. l. c. 33, 508. Die Übersetzungen der Bibel sieht A. als segensreiche Mittel 56 zur Berbreitung des Wortes Gottes unter den verschiedenen Boltern an (de doctr. chr. II, 5 l. c. 34, 38). — Gregor I. empfiehlt das Bibellesen allen ohne Unterschied (Hom. 3 in Ez. MSL 76, 968. Vgl. die Sammlung der Zeugen in der alten Kirche bei Walch, Hegelmaier, L. v. Eg I). 2. Das Mittelalter. Bon irgend welchen Berboten oder Beschränkungen des 60

Bibellesens ift lange Zeit schon um deswillen feine Rede, weil unter den germanischen

und romanischen Böltern das Lesen der Bibel wegen mangelnder Bildung gar nicht in Frage kam. Die ersten Ansänge der Übersetungen biblischer Kücher in die deutschen Sprache beginnen erst in der karolingischen Zeit und waren nicht zunächst für Laienkreise bestimmt. Das Streben des Bolles ging aber vielsach dahin, den Gottesdienst und insbesondere die Borlesung der Peritopen in der Muttersprache zu erlangen. Johann VIII. hatte im Jahre 880 noch gestattet, daß nach Borlesung der lateinischen Gvangelien im Gottesdienst die Übersetung derselben in slawonischer Sprache deigestück würde, weil Gott, der die dei Hersprachen, die hebräische, griechische und lateinische gemacht, auch andere Sprachen zu seinem Lob und Preis geschäffen habe (Hardum, Coll. Concil. VI P. I p. 86 f.). Dagegen erstärte Gregor VII. eine derartige Einrichtung in einem Schreiben an Herzog Wataislaw von Böhmen im Jahre 1080 als durchaus unklug, vermessen und unstatthast: "Ex hoc nempe liquet, non immerito sacram scripturam omnipotenti Deo placuisse quidusdam locis esse occultam: ne si ad liquidum cunctis pateret sorte vilesceret et subjaceret despectui aut prave intellecta a 15 mediocridus in errorem induceret. Neque enim ad excusationem juvat, quod quidam religiosi viri hoc, quod simpliciter populus querit, patienter tulerunt seu incorrectum dimiserunt, cum primitiva ecclesia multa dissimulaverit, quae a sanctis patribus postmodum, sirmata christianitate et religione crescente, subtili examinatione correcta sunt" (Ep. VII, 11. Jasse Bibl. Rer. 20 Germ. II. p. 3921.). Es ist richtig (D. Schmid S. 680), daß diese Wort nicht, wie vielsach von protestantischer Seite behauptet wird, ein somliches Berbot der Bibelübersehungen in die Landessprache enthält, welche in jenez geit gar nicht in Frage samen; aber die Begründung des Berbots, den Gottesdienst in der Landessprache jeitens des Bolls um so mehr ausschließen.

Brennend für die Aitigke wurde die Frage erst mit dem Ausstreten der Reaktion gegen den römischen Ratholizismus unter den romanischen Böllern im 12. u. 13. Jahr. Ein charatterstischer Zug jener ganzen Bewegung war ja das Zurückgeben auf die Schrift, das Überiehen derselben in die Boltsprache und die Berdreitung in den Kreisen des Bolls. Der Gegensch zwischen der Bibel und den durch die Tradition bestimmten Ratholizismus trat in grelse Beleuchtung. Auf den Bericht des Bischon Met, daß in seiner Diöcese Männer und Weiber die hl. Schrift in französische Sprache läsen, in heimstichen Zusammentsinsten sich gegenseitig predigten, die sich dason fern haltenden verächteten und den Priestern gegenüber, die sie belehren wollten, ihm 25 Unschese: "Liede desiderium intelligendi divinas Scripturas et secundum eas studium adhortandi reprehendendum non sit, sed potius commendandum, in eo tamen apparent merito arguendi, quod tales occulta conventicula sua deludunt, officium sidi praedicationis usurpant, sacerdotum simplicitatem deludunt et eorum consortium aspernantur, qui talibus non inhaerent... Arcana vero sidei sacramenta non sunt passim omnibus exponenda, cum non passim ab omnibus possint intelligi, sed eis tantum, qui a sideli possunt concipere intellectu... Tanta est enim divinae Scripturae profunditas, ut non solum simplices et illiterati, sed etiam prudentes et docti non plene sufficiant ad ipsius intelligentiam indagandam... Unde recte suit olim in lege divina statutum, ut bestia, quae montem tetigerit, lapidetur: ne videlicet simplex aliquis et indoctus ad sublimitatem Scr. S. pertingere vel eam aliis praedicare" (MSL 214, 695 ss.). Diese Borte sind häusig von Protestanten als Berbot des Bibelleiens sür begeinen Bersammlungen von seiten solcher, welchen die Bedingungen rechten Berständnisse und ordentlischen Beruse selben züchet, welchen die Benugung der Bibeln in der Boltsprache, und gleiben zurückseltung an. Ann müße schieben an den Bischon in der Best der Schieben an bein Bischon der Best der Schieben welche die

auctor translationis illius, quae intentio transferentis, quae fides utentium, quae causa docendi, si sedem apostolicam et catholicam ecclesiam venerentur", und soll berichten, worauf J. die Entscheidung treffen werde. Aus alledem geht deutlich hervor, daß von einem Berbot der Bibel in der Boltsprache nicht die Rede ist.

Bom dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts an finden wir aber auf französischem sund ipanischem Boden eine Reihe von Synodalbeschlüssen, die bestimmte Berbote nach dieser Richtung, durch die Albigenser und Waldenser veranlaßt, enthalten. Die Synode von Toulouse im Jahre 1229 bestimmt in ihrem 14. Kanon ausdrücklich: "Prohidemus etiam, ne libros veteris testamenti aut novi laici permittantur habere: nisi sorte psalterium vel breviarium pro divinis officiis aut horas deatae Mariae 10 aliquis ex devotione habere velit. Sed ne praemissos libros habeant in vulgari translatos, arctissime inhidemus" (Harduin. VII, 178, in etwas anderer Fassung Mansi 23, 194; Hessele, Conc. Gesch., 5, 982). Die Synode von Tarragona im Jahre 1234 bestimmt can. 2: "Item statuitur, ne aliquis libros veteris vel novi testamenti in Romanico habeat. Et si aliquis habeat, infra octo dies 15 post publicationem hujusmodi institutionis a tempore sententiae tradat eos loci episcopo comburendos, quod nisi secerit, sive clericus suerit sive laicus, tamquam suspectus de haeresi, quousque se purgaverit, habeatur (Mansi 23, 329. Hessele a. a. D. 5, 1037). Jasob I. wiederholte in einer Berotnung um das Jahr 1276 den Beschlüß dieser Synode von Tarragona (Le Long, biblioth. sacr. ed 1623 I, 20 361 vgl. Reusch [I] 1, 43). Die Synode von Tarragona vom Jahr 1317 unter Erzebischof Ximenes verbot für die Beguinen und Begharden und die Tertiarier der Branzistaner ebenfalls den Besit aller theolog. Bücher in der Boltssprache mit Ausnahme von Gebetbüchern (Mansi 25, 628. Hessele a. a. D., 6, 603). Die Berotdnung Jatobs I. wurde von späteren Königen erneuert und von Paul II. (1464—71) bestätigt 25 (Pallav. 6, 12, 5. Reusch [I] a. a. D.). Ferdinand und Isabella (1474—1516) verboten unter Androhung schwerer Strasen die Bibel in die Boltssprache zu überseten der solche Übersetungen zu besitzen (Alph. de Castro, Adv. haer. 1, 14. Reusch [I] 1, 44).

Auf englischem Boden rief die Wiclische Bibelübersetzung Synodalbeschlüsse here vor. Nachdem die Synode zu Oxford 1383 Wiclis wegen seiner Übersetzung der Höreset beschuldigt hatte, beschloß die 3. Synode von Oxford 1408: "es solle sortan niemand eigenmächtig (auctoritate sua) irgend einen Text der h. Schrift in Büchern und Traktaten (per viam libri, libelli aut tractatus) in die englische oder eine andere Sprache übersehen und bei Strase der größeren Exkommunikation sollte niemand solche 85 Bücher und Traktate (mit Bibelstellen) die zur Zeit Wicliss oder seitdem geschrieben worden, ganz oder teilweise, öffentlich oder privatim lesen dürsen, dis die Übersetzung von dem Bischof oder von dem Provinzialkonzil gutgeheißen worden" (Hefele 6, 984). Thomas Worus bezeugt, er habe selbst alte Bibeln gesehen, die von dem Bischof einzgesehen und in den Händen von gut katholischen Laien gelassen worden seien (Blunt, 40

Reform of the Ch. of Engl. 1878 1, 505. Reufc, a. a. D.).

Auf deutschem Boden tam die Frage erst später zur Erörterung. Die älteren Übersetzungen biblischer Bücher sollten den Alosterschülern und Aleritern dienen. Die erste Bearbeitung des Psatters für Laien in deutscher Sprache von Heinrich von Mügeln erschien in der 2. Hälte des 14. Jahrh. (Walther 718). In einzelnen Übersetzungen 45 des 15. Jahrh. (s. d. Bibelübersetzungen) wird in der Borrede ausdrücklich betont, daß der Übersetzer den Laien dienen will, welche nicht lateinisch können (Walther 386. 724). Allmählich aber regt sich auch innerhalb der Airche auf deutschem Boden die Gegnerschaft gegen die Übersetzungen und das Bibellesen von seiten der Laien. Schon 1369 hatte Karl IV. ein an vier Inquisitoren gerichtetes Editt gegen die so deutschen Bücher über die hl. Schrift erlassen, "praesertim eum Laycis utriusque sexus secundum canonicas sanctiones (die sich aber nicht nachweisen lassen) eitzem libris vulgaridus quiduscumque de sacra scriptura uti non liceat, ne per male intellecta deducantur in haeresin vel errorem". Der Erlaß ist durch die Begharden und Beghinen veranlaßt (Walther 590. 741). In der ersten Hälfte des 15. Jahrh. 56 (vor 1437) tam Johannes Busch mit dem Prior des Dominisanerschiters in Jütyden, der den Besig jedwedes deutschen Buches den Laien verbieten wollte, in Verhandelung. Busch selfch wollte eine Reihe deutscher Schriften, die er namhaft macht, ausnehmen, nennt aber unter ihnen nicht die Übersetzungen biblischer Bücher (Leibnitii Script. Brunsv. II, 925 sq., s. Gieseleter, KG II, 4, 311; Walther 735). Sprach 60

sid) aber doch selbst Gerson dahin aus: "prohibendum esse vulgarem translationem librorum sacrorum nostrae Bibliae praesertim extra moralitates et historias. Clara scationes ad hoc plurimas invenire facile est (Lecti. contra vanam curiositat. II. Consid. 9; Opp ed. Dupin I, 105). Das erste tieser einsgreisende und entschiedene Berbot ist das Detret des Erzbischofs Berthold von Mainz vom J. 1485 und 1486 (Gudeni cod. diplomat. anecd. Mogunt. illustrantium IV 469; Gieseler a. a. D. S. 350). Charafteristisch ist die Mitbegründung durch die Mangelhaftigseit des deutschen Idioms. Es heißt darin: "Fateri oportet idiomatis nostri inopiam minime sufficere, necesseque fore, eos ex suis cervicibus no-10 mina rebus fingere incognita; aut, si veteribus quibusdam utantur, veritatis sensum corrumpere, quod semper magnitudinem periculi in litteris sacris magis veremur. Quis enim dabit rudibus et indoctis hominibus et femineo sexui, in quorum manibus codices sacrarum litterarum inciderint, veros excerpere intellectus. Videatur sacri Evangelii aut epistularum textus nemo 15 sane prudens negabit, multa suppletione et subauditione aliarum scriptura-rum opus esse." Der Erzbischof verbietet daher den Drud und Verkauf aller deutschen rum opus esse." Der Erzbischof verbietet daher den Drud und Berkauf aller deutschen Ubersethungen, welche nicht von gewissen Kommissaren genehmigt seien, bei Strafe der Exfommunikation. Das Edikt blied nicht ohne Wirkung. Von 1488 an sind nur noch drei Bibeldrucke erschienen (Walkher 718). Sebastian Brant, der selbst eine genaue Schriftkenntnis zeigt, beklagt in seinem Narrenschiff die Gefährdung des Glaubens durch die große Verdreitung deutscher Bibeln (Janssen, Deutsch. Gesch. I, 312), und auch Geiler von Kaisersberg meint: "Es ist zefährlich, Kindern das Messer in die Hand zugeben, um sich selbst Vord zu schneiben, denn sie können sich verwunden. So muß auch die hl. Schrift, welche das Vord dottes enthält, gelesen und erklärt werden von solchen, wie an Kenntnis und Erzahrung schon weiter sind und den unzweiselhaften Sinn herausdringen." "Es ist salt ein dis Ding, daß man die Vibel zu tütsch druckt, wenn man muß spe gar vil anders verston, weder es do stot, wil man im echter Recht thun" (Janssen a. a. D. 611). Dennoch sinden sich zahlreiche Stimmen treuer Kirchenglieder, die auf das wärmste das Lesen der Schrift von seiten der Laien empsehlen. Schon 1386 soschwicht die durch viel mit Andacht und mit Ernst lesen sollen Erkon": "Ich rate dir mit Fleiß, daß du die Geschrift der alten und der neuen Ehe die und viel mit Andacht und mit Ernst lesen sollen Wielen angestührt (Waltset lesen sollen sollen sollen Strügenväter werden als Zeugen angestührt (Waltset eine sollen Erschlet lesen sollen Sahrd. I. "Die Kindenväter werden als Zeugen angestührt (Waltset eine sollen Erschlet kehn in der Kindenväter werden Schoe Stilder ermachte kannt der verschlet kohn in der Alles verschlete ernachte der Viber verschlete kehn in der Alles verschlete ermachte verschlete kehn in der Alles verschlete ermachte der Alles verschlete kehn in der Alles verschlete ermachte der Viber verschlete kehn in der Alles verschlete ernachte verschlete kehn in der Alles verschlete ermachte verschlete kehn in der Alles verschlete verschlete kehn in d katechismus des 15. Jahrh. I, 9). Ritolaus Rus in seinem "dreifachen Strick" ermahnt, das, was er aus der Schrift angeführt habe, in der Bibel selbst nachzulesen (Geffden a. a. D.). Joh. Ulr. Surgant sett in seinem Manuale curatorum (fol. 70b) voraus, a. a. O.). Joh. Ult. Surgam sest in seinem Manuale curatorum (101. 100) voluus, do dig Männer und Frauen das Evangelium vor der Predigt deutsch gelesen haben. Das Weihgärtlein vom J. 1509 sagt: "Du sollst die hl. Schrift sleißig lesen und betrachten, aber du kannst es nicht mit Ruhen thun, als wenn du zuvor den hl. Geist um rechtes Berständnis anrussest. . . . Was du in den heiligen Schriften nicht verstehst, das lah und befiehl es der Kirchen. Die legt alles recht aus und hat allein die Macht der Auslegung." Das Basler Evangelienbuch von 1514 sagt: "Darum ist zu raten einem batismassen kalimusen schaft werden derne malle selen die hl. Schrift jeden besinnten [besonnenen] Menschen, daß er allwegen gerne wolle lesen die hl. Schrift, damit er tönne seinen Schöpfer und Hernen erkennen, denn der Gnaden, die der Mensch am Lesen oder Hören der hl. Schrift von Gott erholen mag, derer ist keine Zahl, sofern, daß er auch darnach ihut" (Janssen a. D. 51 f.). Roch ist turz auf die 50 sog. Historienbibeln des Mittelalters hinzuweisen (s. d. A.), an denen die Kirche am wenigsten Anstok nehmen konnte, da sie nicht die Lehre enthielten. Bgl. das obige

Überblicken wir diesen ganzen Zeitraum, so ist von einem allgemeinen kirchlichen Berbot des Bibellesens für die Laien nicht die Rede. Die päpstliche Bestätigung der Berordnung Jakobs I. hatte auch nur lokale Bedeutung. In einzelnen Ländern werden allerdings je nach dem Auftreten ketzerischer Bewegungen, die vor allem Bibelübersetungen versatzen und verbreiteten, von Provinzialspnoden und Fürsten dahin gehende Berbote erlassen. Dagegen ist in Deutschland ein reges Interesse für die Berbreitung der Bibel in der Bolksprache seit dem Ende des 14. Jahrh. und besonders seit 1466 co zu erkennen, ohne daß sich dabei häretische Einflüsse geltend machen. Bertholds von

Mainz Editt übt wohl einen Einfluß aus, tann aber doch nicht die Berbreitung und

Mainz Stitt übt wohl einen Einfluß aus, tann aber doch nicht die Berbreitung und das Erscheinen neuer Ausgaben hindern. Die Stimmen ans den Areisen der wahrhaft frommen, innerlich gerichteten Airchenglieder, welche das Bibellesen der Laien als nötig oder wünschenswert empfehlen, mehren sich. Die Kirche duldet aber stillschweigend diese Bestrebungen, so lange sie nicht misbraucht werden, ohne ihnen Borschub zu leisten zoder sie zu empfehlen oder gar selbst Handreichung zu thun.

3. Die römisch-tathol. Kirche seit der Reformation. Luthers Bibelübersetzung und ihre Berbreitung, welche eine mächtige Wirkung auf den Fortgang der Reformation ausübte, konnte nicht ohne Einfluß auf die katholische Kirche bleiben. Daß der Humanismus für die Übersetzung der Bibel sich aussprach, konnte nicht Wunder 10 nehmen. Erasmus trat in seiner (1522 geschriedenen) Borrede zu den Paraphrasen des Mt mit großem Ernst für das Recht der christlichen Gemeinde an die Schrift ein und für die Notwendigkeit sie durch Übersetzung in die Boltssprachen allen zugänglich zu machen (Opp. Lugd. Bat. VII \*\*1). Später hat allerdings Erasmus im Streit gegen Sutor diesen warmen Ton sehr herabgestimmt und mit Bezug auf das Bibellesen erklärt: 15 Sutor diesen warmen Zon sehr herabgestimmt und mit Bezug auf das Bibellesen erklärt : 16 "Ingenue fateor optimum esse, ut populus discat viva voce, si contingat boni Doctoris copia (l. c. IX, 783"). Bor allem aber regte sich das Bewußtsein, daß der Abersetzung Luthers eine andere der tatholischen Rirche dienende entgegenzustellen sei. Das Gutachten des Ausschusses, welchen das fürftliche Kollegium des Reichstags zu Speier zur Beratung über "des Reichs Beschwerden" einsetzte, enthält auch solgende zo Forderung, obgleich die Mehrzahl der Mitglieder römisch gesinnt war: "Weitter ist des dacht gut sein, allerhandt irrung zuuorkomen, das ein teutsche die die, alt vnd neu testament, die von unpartenschen aus dem lateinschen, greco who des dagegen und transferirt wurdt, die man im druck ausgehen lassen nocht, vnd das dagegen alle andere perteutsche translation als non einem aber dem anderen theil argendie underen ferirt wurdt, die man im druck ausgehen lassen mocht, ond das dagegen alle andere verteutschte translation, als von einem oder dem anderen thail archwonig außgangen, 25 genglich ond allenthalben vssehoben ond abgethan wurd" (New, Jur Gesch. des Reichst. 3u Sp. 3KG IX, 158). Bgl. dazu die Fassung, welche dieser Abschnitt in der Entzgegnung der Evangelischen (voll. 3KG IX, 139) gesunden hat dei Coprian (Urt. zur Resormationsgesch. 2, 393). Emser verlangte, "es. sollten die Bischöfe ihr Geld dazu anwenden, eine glaubwürdige deutsche Bibel ansertigen zu lassen" und gab selbst seine 20 Bibelübersetung 1527 heraus, in der er allerdings nur den im römischen Interesse derbot (s. d. A. Bibelübersetung). Wie sehr ihm es aber auch um die Gegenwirtung gegen Luthers Einsluß und nicht um die Besörderung des Bibelleens selbst unter dem Bolse zu thun war, bezeugt er in seiner Schlußrede zum RX, in der er offen sagt: "Wiewohl ich der Sache bei mir noch nicht selber eins 25 din, od es gut oder dös sei, daß man die Bibel verdeutsche und dem gemeinen Mann vorlege. Denn die Schrift ein Sümpel und Tiese ist, darin auch aus den Hochgelehrten viele versausen. Darum bekümmere sich ein sehr um gottselig Leben, viele versaufen . . . Darum bekümmere sich ein jeder Laie mehr um gottselig Leben, als um die Schrift, die allein den Gelehrten befohlen ist" (Walther 744). Die Dietenbergeriche Bibel 1534 ging aus "damit sich hinfort niemand aus den Unsern beklagen so durfe, daß ihm das Evangelium oder das Wort Gottes verhalten oder geweigert werde, oute, daß ihm das Edangeitum oder das Worte Gotes derigdien oder geweigert werde, und ein jeglicher frommer Christ Luthers verschret Dollmetschung desto besser erkennen und sich davor bewahren möge". Die römische Airche duldete stillschweigend diese Übersetzungen. Witzel gab 1557 in seiner Schrist Methodus concordiae ecclesiasticae, welche das positive Programm des Reformsatholizismus enthält, auch die Erklärung ab, 45 daß die Zeitläuste gebieterisch eine beutsche Bibelübersetzung forderten, die aber nicht das Wert eines einzelnen Privaten, sondern das Erzeugnis einer Rommission des Geseherschte der kirche dazu Bollmacht erteilt, sein müsse (s. d. Witzel 2. Aufl. 27 245). Stepkolus deresen schrieb annei Schristen. Christistiker Gozenberscht 17, 245). Staphylus bagegen schrieb zwei Schriften: "Christlicher Gegenbericht an den Gottseligen gemainen Lapen, Bom rechten waren verstand des Göttlichen worts, Bon 50 verdolmetschung der Teutschen Bibel, vnd Bon der ainigkeit der Lutherischen Predikanten 1561" und "Bortrab zu rettung des Buchs Bom rechten waren verstand zc. Wider Jakob Schmidt Predicanten zu Göppingen 1561". In dem zweiten Teil beider Schriften vertritt er die Ansicht, daß die Bibel nur einzelnen ausgewählten Laien, wie Fürsten, Gelehrten z. zu gestatten sei, an die Stelle der Bibel aber für Laien ein 56 kirchlich approdierter Auszug, ein Brevier, dargeboten werden solle. Das Tridentiner Ronzil nahm in der 4. Sitzung (18. April 1546) das Decretum de editione et usu liderorum sacrorum an. Es enthält folgende Verordnung, nachdem vorher über die authentische Interpretation der Schrift Versügung getroffen ist, und die unbeschränkte Freiheit der Editionen von Bückern der hl. Schrift und deren Vertrieb gerügt ist: 60

"Decernit et statuit (sacrosancta Synodus), ut posthac s. scr., potissimum vero haec ipsa vetus et vulgata editio quam emendatissime imprimatur: nullique liceat imprimere, vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine autoris, neque illos in futurum vendere aut etiam apud se retinere, 5 nisi primum examinati probatique fuerunt ab Ordinario." Bei den Berhandlungen tam auch die Bibelübersehung in die Bollssprache in Frage, und für ein Berbot jeder derartigen Übersehung sprachen sich der Bishof Acqui in Piemont, und sehr ententschieden der Kardinal Pacheco aus. Für die Bibelübersehung trat besonders Kard. Madruzzi ein: "nicht die Übersehungen, sondern die Prosessoren der griech. und hebe. 10 Sprache seien an der religiösen Berwirrung in Deutschland schuld; ein Berbot wurde in Deutschland den allerubelsten Eindruck machen". Da teine Einigung zu erzielen war, ließ man die Sache fallen und beschloß an den Papst zu berichten. Das Konzil sette eine Index-Rommission ein, beriet aber nicht über die Beschlusse, sondern besahl alles, was jene ausgearbeitet hatte, dem Papste vorzulegen, auf daß es nach seinem 1s Urteil und traft seiner Autorität vollendet und veröffentlicht werde. Der erste von einem Papst (Paul IV.) veröffentlichte Index, der 1559 erschien, verbietet am Schluß unter Überschrift Biblis prohibita eine Keise von sateinsschen Ausgaden, "cum univerzeig similibus Riblis undierwaren geweicht. versis similibus Bibliis ubicunque excusis" somie "Biblia omnia vulgari idiomate Germanico, Gallico, Hispanico, Italico, Anglico sive Flandrico etc. con-20 scripta nullatenus vel imprimi vel teneri possint absque licentia sacri Officii S. Rom. Inquisitionis (Reust) [II] 206).

3m Jahre 1564 veröffentlichte Pius IV. den von der oben genannten Rommission ausgearbeiteten Index. Darin stehen auch 10 Regulae, barunter unter Rr. 4 bie von da an grundlegende für unsere Frage: "Cum experimento manisestum sit, 25 si Biblia s. vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde ob hominum temeritatem detrimenti quam utilitatis oriri, hac in parte judicio episcopi aut inquisitoris stetur, ut cum consilio parochi vel confessarii Bibliorum a catholicis auctoribus versorum lectionem in vulgari lingua eis concedere possint, quos intellexerint ex hujusmodi lectione non damnum, 30 sed fidei atque pietatis augmentum capere posse; quam facultatem in scriptis habeant. Qui autem absque tali facultate ea legere seu habere praesumpserit, nisi prius Bibliis ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit. (Es folgen Bestimmungen in Bezug auf die Buchhändler.) Regulares vero, nonnisi facultate a praelatis suis habita, ea legere aut emere possint" so (Reujo [II]) 248).

Während in dem erstgenannten Index von 1559 die Erlaubnis zum Lefen der Schrift nur von der röm. Inquisition erteilt werden konnte, bestimmt dieser Index Bius'IV., bak das Urteil dem Bischof oder dem Inquisitor mit Beirat des Barochus oder Confessarius zustehe. Sixtus V. ersette 1590 diese Regeln durch 22 neue, in der in ver-40 charfter Weise die 7. lautet: "Biblia sacra aut eorum partes, etiam a catholico viro vulgariter quocunque sermone redditae, sine nova et speciali sedis apostolicae licentia nusquam permittuntur, vulgares vero paraphrases omnino interdicuntur" (Reust [II] S. 454). Clemens VIII. beseitigte 1596 diese Regeln des Sixtus, fügte aber ber oben genannten 4. Regel eine "observatio" bei: "Animad-45 vertendum est circa suprascriptam quartam regulam indicis . . nullam per hanc impressionem et editionem de novo tribui facultatem Episcopis vel Inquisitoribus aut regularium Superioribus concedendi licentiam emendi, legendi aut retinendi Biblia vulgari lingua edita, cum hactenus mandato et usu S. Romanae et universalis inquisitionis sublata eis fuerit facultas concedendi so hujusmodi licentias legendi vel retinendi Biblia vulgaria aut alias (foll jedenfalls heißen aliquas) S. Scripturare, tam N. quam V. test. partes quavis vulgari lingua editas ac insuper summaria et compendia etiam historica eorundem Bibliorum seu librorum S. Scr. quocunque vulgari idiomate conscripta: quod quidem inviolate servandum est" (Reusch [II] 536). Diese scheinbare "Erläuterung" ist thatsächlich eine Beränderung der 4. Regel und eine Wiederherstellung der Bestimmung Pauls IV. Das Recht der Bischöfe, das die 4. Regel ausspricht, ist durch die observatio aufgehoben, und der Bifchof tann nur dann eine Erlaubnis erteilen, wenn er speziell durch Papst und Inquisition ermächtigt ist (Reusch [I] 1, 333). Alexander VII. setze 1664 auf den Index "Biblia vulgari quocunque idiomate conscripta". Da er aber zugleich die 4. Regel und den Zusatz von Clemens VIII. beibehielt, war biese Berbot tein absolutes, sondern ein durch diese letzteren modifiziertes. Bis 1757 blieb ader diese Bestimmung im Index. Benedist XIV. strich den Jusas Alexanders VII., sügte ader auf Grund eines Dekretes der Indexlongregation 1757 der 4. Regel den Jusas dei: "Quodsi hujusmodi Bibliorum versiones vulgari lingua suerint ad Apost. Sede approbatae aut editae cum annotationidus desumptis ex sanctis becclesiae Patribus vel ex doctis catholicis viris, conceduntur." Die letzteren Borte in Berbindung mit der 4. Regel konnten nur bedeuten, daß die zuletzt bezeichneten vom Papst approdierten Bibeln den in der 4. Regel gegebenen Beschänkungen enthoben seien, also auch ohne besondere Erlaubnis gelesen werden dürsen, während sür andere Ausgaben die Einholung der Erlaubnis ersorderlich blied. Diese Milberung der 4. Regel ist unter Gregor XVI. zusolge eines Monitums der Indexsongregation vom 7. Jan. 1836 wieder ausgehoben worden: "Revocanda iterum est in memoriam quae alias decreta sunt: vernaculas nimirum Bibliorum versiones non esse permittendas, nisi quae fuerint a Sede Apostolica approbatae aut editae cum annotationibus desumtis ex sanctis ecclesiae Patribus vel ex doctis catholicis viris: 15 ils praeterea omnino insistendum, quae per Regulam quartam Indicis et deinceps ex mandato S. M. Clementis VIII. in eam causam praestituta sunt" (Anal. Juris Pontis. II 2663). Rach dem Wortlaut dieser letzten Bestimmung können also nur Bibelübersehungen, welche die näher dezeichneten Unmertungen haben und welche der Papst gutgeheisen hat, überhaupt gestattet werden; die jedesmalige ein- 20 zelne Erlaudnis ader zum Lesen dieser an und für sich erlaudnen Übersehungen kann nur nach der durch die observatio Clemens VIII. modifizierten 4. Regel erlangt werden. Der Jusas Gregors XVI. enthält also eine Berschärfung der diesherigen Bestimmungen der 4. Regel durch die Beschärfung der Bibelübersehungen (vol. Reuschen. Der Jusas Gregors XVI. enthält also eine Berschärfung der bisherigen Bestimmungen der 4. Regel durch die Beschärfung der Bib

Nachdem wir die allgemeinen kirchlichen Bestimmungen dargelegt haben, müssen wir einen Überblick über die thatsachlichen Berhältnisse in den einzelnen Ländern geben, die durchaus nicht immer den kirchlichen Dekreten entsprechen.

In England hielt anfänglich durch Proklamation v. J. 1530 Heinrich VIII. das Lesen der Bibel in der Boltssprache seitens des gewöhnlichen Bolkes für 20 unnötig und machte es von der Erlaubnis der Oberen abhängig. Inndalls Übersehung, die allein vor 1535 gedruckt wurde, wurde wiederholt verboten, sowohl wegen der Übersehungssehler als namentlich wegen der Unmerkungen und umfangreichen Prologe. Im Jahre 1534 beantragte die Konvokation von Canterbury, der König möge die Bibel durch geeignete Personen übersehen lassen und das Lesen dieser Übers 25 setzung gestatten. Ein Exemplar der Übersehung von Coverdale in großem Format wurde in seder Kirche angekettet ausgelegt, damit die Gläubigen sie lesen könnten. Doch klagt 1539 Heinrich über den Mitsbrauch, der mit der Erlaubnis des Bibellesens getrieben wird. Im Jahre 1542 wurde, da der Mangel schwer empfunden wurde, mit der neuen Übersehung begonnen. Im solgenden Jahre verbot der König nochmals 40 Tyndalls Übersehung und bestimmte, daß aus allen andern Bibeln und NII. die Anmerkungen entsernt würden. Es wurde bestimmt, die niederen Stände (die lower orders im Unterschiede von den Beamten, der gentry und den Kausseleuten) sollten wegen des bisher getriebenen Mitsbrauchs auch die nicht verbotenen Übersehungen nicht mehr ohne Erlaubnis des Königs lesen dürsen (Reusch [I] 1, 89).

In Spanien wurde auf Befehl Karls V. von dem Generalinquisitor des Baldes 1551 der Löwener Index von 1550 publiziert, der das Berbot enthielt für Biblia (Nova et vetera Testamenta) Hispano aut alio vulgari sermone traducta. (Reusch [II] 74. 76.) Diese Bestimmung wurde im spanischen Index 1559 erneuert. Dem Baldes'schen Bibelverbot fügte 1583 Quiroza dei: "Übersetzungen von allen 50 Teilen der Schrift mit Ausnahme der Sätze und Stücke, welche in sathol. Büchern eitiert und erslärt werden, und der Episteln und Evangelien der Wesse, wenn dieselben mit Predigten und Erslärungen von satholischen Schriftstellern verbunden sind." Insolgedessen wurden einige Übersetzungen der Buß- und Stusenpsalmen, der Threni, auch eine Übersetzung des Hid verboten. Mit Strenge wurden diese Grundsätze durch- 55 geführt, dis im Jahre 1778 der spanische Großinquisitor Felipe Bertran, Bischof von Salamanca, auf Berlangen des Königs ein Detret erließ, worin er das absolute Bibelverbot des Baldes'schen Index, soweit dasselbe über die Bestimmungen des oben gesnannten römischen (trident.) Index hinausging, aushob.

Noch strenger als in Spanien wurde in Portugal versahren. In dem Lissaber Index von 1624 wird verboten in einem Buche größere Stücke aus der Bibel in der Boltssprache anzusühren, so daß sogar in Lope de Begas "Hirten von Bethlehem" die Übersehung des Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis, des Miserere und anderer Psalmen gestrichen wurden.

In Italien erschienen noch vor 1560 mehrere Übersehungen der Bibel, dann ober nur noch Übersehungen der Resistenen und Rielman. Im Ichra 1596 gestatische

aber nur noch Übersetzungen der Berikopen und Psalmen. Im Jahre 1596 gestattete die Inquisition durch ein von Clemens VIII. bestätigtes Detret den Mitgliedern des Ordens der Jesuaten eine katholische italienische Übersetzung der sonn- und festtägigen 10 Evangelien. Ausdrücklich wird beigesügt, "was sonst verboten sei" (Anal. jur pontif. 2,2633. Reusch a. a. D.). Die Synode von Reapel 1699 berief sich darauf, daß den Bischöfen durch die observatio Clemens VIII. die Bollmacht Erlaubnis zu erteilen genommen sei (Acta et decreta concil. recent. Coll. Lacens. I, 165 Reusch [I] 2, 851).

In den andern Ländern war das Berfahren ein viel freieres als in den drei zuletzt genannten Staaten. In Frankreich verfuhr die Sorbonne nicht konsequent. Am 26. August 1525 hatte sie auf eine Anfrage des Parlaments erkart, eine französische Übersetzung der Bibel oder einzelner biblischer Bücher sei unter den gegenwärtigen Berhältnissen gefährlich; die bereits erschienenen würden besser die übersetzung der Keusch [I] 1, 158). Im folgenden Jahr 1526 verbot sie zwar die Übersetzung der ganzen Bibel, gestattete aber die Übersetzung einzelner bibl. Bücher mit angemessen Erklärungen (Reusch [II] 1, 198). Die Indiage der Sorbonne die durch köniel Erklärungen (Reusch [II] 1, 198). Die Indiage der Sorbonne die durch köniel Erklärungen (Reusch [III] 1, 198). Erklärungen (Reufch [I] 1, 198). Die Indices der Sorbonne, die durch königl. Editte als verbindlich publiziert wurden und bei denen in letzter Instanz die Staatsbehörde entschied, enthielten von 1544 an die Bestimmung: "Quamvis in quancunque linguam vertantur sacrae litterae, quae suapte natura sanctae sunt et bonae, 25 quanti tamen sit periculi permittere passim lectionem earum in linguam vulgarem traductarum idiotis et simplicibus nec eas pie et humiliter legentibus, quales nunc plurimi reperiuntur, satis iudicarunt Waldenses, Pauperes de Lugduno, Albigenses et Turelupini, qui inde occasione sumpta in multos errores lapsi plurimos in eosdem induxerunt. Quare hujusce tempestatis 20 perspecta hominum malitia, periculosa ac perniciosa censetur ejusmodi traductio." Auf diese Worte folgt aber nicht, wie man erwarten sollte, ein allgemeines Bibelverbot, sondern nur das Verbot mehrerer Übersetzungen von einzelnen Büchern der Schrift und zweier neuen Testamente (Reusch [II] 127. [I] 1, 149). — 1523—1528 war eine Bibelübersetzung nach und nach erschienen ohne Angabe des Berss fassers (wahrscheinlich der Humanist und Theolog Jacques le Fèvre s. Th. Real-Enc. 13,32), welche als ganze 1530 in Antwerpen gedruckt war. Trotz mannigfacher Angriffe, die sie erfuhr, unternahmen die Löwenschen Theologen selbst eine Revision derfelben, und pie ersuhr, unternahmen die Lowenigen Theologen selbst eine Revision berselben, und diese 1550 erschienen Ausgabe erhielt ein königliches Privileg und konnte unbeschränkt von den Ratholiken französischer Junge benutzt werden, ersuhr auch im 17. Jahrhundert von derschiedenen Revisionen (unter anderen von Beron 1647), trothem ihre Sprache wenig genügte. Es herrschte troth der oben genannten papstilichen Berfügungen eine große unbeschränkte Freiheit. Bgl. das Wort Beron's dei L. van Eß [I] 170.

Die zweite Hälfte des 17. Jahrh. brachte, durch den Jansenismus veranlaßt, eine stäteren Bewegung gegen die Bibeln in der Bolksprache. Als im Jahr 1667 zuerst das RI. in der Übersehung von Mons mit Approbation des Bischofs von Namur, des Erzhischafs von Cambron und des krahisches zu kömen erschienen mor verhoft

des Erzbischofs von Cambran und des königl. Zenfors zu Löwen erschienen war, verbot es der Erzbischof von Paris für seine Diocese unter Berufung auf Berordnungen frangösischer Synoden, nach welchen bei Strafe der Extommunitation in teiner Diocek Bibelübersetzungen ohne Erlaubnis des Bischofs gedruckt oder vertauft werden durften. 50 Obgleich sogar Clemens IX. im Jahre 1668, auch andere Bischöfe und die Digleich sogar Clemens IX. im Jahre 1668, auch andere Bichhofe und die Indexiongregation 1679 sie verboten, ersebte sie viele Auflagen (Reusch [I] 2, 669). Die Übersetung des NT. von Amelotte, der die 4. Regel des Trident. Index sün nicht mehr verbindlich erklärte, fand ebenfalls große Berbreitung. Ludwig XIV. lieh 100 000 Exemplare unter die besiegten Camisarden verteilen. Es werden dis 1720 beweigstens 17 Ausgaben gezählt. Auch andere Übersetungen erschienen, ohne daß das Berbot sie traf (Reusch [I] 2, 854). Gegen die 1679 erschienene Schrift von Mallet, Dr. Sord. und Canonicus von Kouen, "de la lecture sieden nicht von dem Bollet, worin er nachzuweisen such Kouen, "de la lecture sieden nicht von dem Bollet, sondern nur von den Rriestern und Doktoren gelesen würde (Reusch [I] 2, 855) körieh so der Jansenist Arnauld, "de la lecture de l'Ecriture 1680". Heftiger entbrannte der

Streit zwischen Jansenisten und Jesuiten in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrh. auch über die Bibelfrage. Den Anlaß dazu gab Quesnel (s. d. U.) mit seinem Buche: "le nouveau Testament en françois avec des reslexions morales sur chaque verset pour en rendre la lecture pluc facile et la méditation plus aisée, Paris 1699." Quesnel verteidigte den Ruhen und die Notwendigkeit des Bibellesens für alle 5 Christen ohne Unterschied. Die durch die Jesuiten dem Papst Clemens XI. abgerungene Bulle Unigenitus vom 8. Sept. 1713 verdammte unter anderen Sähen aus Quesnels Buch auch sieben (proposit. 79—85), welche das Bibellesen der Laien vertraten (abgedr. dei Denzinger, Enchiridion symbol. et definit. p. 287). Daß die Jesuiten vor allem das Lesen der Schrift bekämpsten, war natürlich. Ein seluitisches Gutz achten vom J. 1689 lautet: "Est indubitabile majorem ecclesiam partem non peccare neque formaliter neque illative, quamvis ignorent epistolas apostoli aut totam sere s. script. et quamvis negligant aut etiam sugiant ejus lectionem. Ad hanc classem pertinent omnes seminae, rustici, milites, et idiotae omnes, qui, licet script. s. vulgari idiomate sortiantur, non tenentur legere, immo tenentur ecclesiae praecepto non legere" (Döllinger-Reusch, Gesch. d. Moralstreitigs. 1, 142. 2, 32).

Der Streit mit den Jansenisten umsatzte auch die Riederlande. Neercassel, Bischof von Emmerich, gab 1677 den "tractatus de lectione scripturarum, in qua protestantium eas legendi praxis refellitur, catholicorum autem stabilitur", im 20 Jahre 1680 auch französisch heraus, worin er die 4. Regel des Trid. Index für nicht mehr verdindlich erstärt und zum sleißigen Bibellesen aussordert. Das Buch wurde in Rom nicht nur nicht verdoten, sondern im Giorn. dei letterati günstig beurteilt (Neusch [II] 2, 853). — In Belgien war schon im J. 1570 den Buchhändlern der Berkauf von Bibeln in der Boltsspracke ohne schriftliche Erlaudnis streng verdoten, und es wurde 25 von ihnen ein eidliches Gelödnis verlangt. Der Antwerpener Index vom Sept. 1570 verwirst eine große Anzahl von deutschen und französ. Vieldübersehungen (Neusch [II] 302 f.). Doch wurde der Gebrauch der Antwerpener Bibel (s. 5.708, 36), so weit nach der 4. Regel des Trident. Index versahren wurde, gestattet. Eine Synode von Tournay 1600 verordnet, daß das Berbot der 4. Regel jährlich zweimal von der Kanzel verz 30 lesen werde (Reusch [II] 1, 335). Der Streit zwischen Jansenisten und Jesuiten Ende des 17. Jahrh. übte auch in Belgien seinen Einsluß aus. Die Monssche Bibel war troz des Berbots auch in Belgien sehre verbreitet. Bischof Precipiano von Brügge erz ließ 1685 eine Berordnung gegen das Lesen der Bibel in der Boltssprache und wiederzholte dieselbe 1691 als Erzbischof von Mecheln. Auch der Erzbischof Albert de Hornes 35 von Gent erließ derartige Berfügungen. Der Jesuit Cornelius Hazart verteidigte dieses Berbot in einer holländischen Schrift, in der er die Schädlichkeit des Bibellesens nachzuweisen suche, wogegen Bischof Reercassel eine anonyme Schrift: "Gods Woord verzbedigt" herausgab (Reusch [I] 2, 856).

In Polen wurde bie von dem Jesuiten Jatob Wujek auf Beranlassung Gres 40 gors XIII. übersetzte Bibel mit Billigung Clemens VIII. in Arakau 1599 gedruckt und zwar ohne Noten und Anmerkungen, auch dis 1762 fünsmal, sogar mit Genehmigung der Jesuiten, in Polen neu aufgelegt (L. v. Eß [V] 33).

In Deutschland, bem Lande der lutherischen Bibelübersetzung, konnten die päpstlichen Beschlüsse am wenigsten streng durchgeführt werden. Streng katholische Männer 45 bezeugen, daß dieselben in der Praxis jenseits der Alpen nicht als verbindlich gälten, und der Jesuit Serarius sagt 1612: "Wenn jemand in Deutschland ohne ausdrückliche Erlaubnis die Bibel von Ec oder Dietenberger liest, so wird das von den Bischöfen, Pfarrern und Beichtvätern nicht nur nicht getadelt und bestraft, sondern vielmehr gebilligt und sehr gelobt, als wenn die Erlaubnis allgemein erteilt wäre" (Proleg. Bid. 50 c. 20. Reusch [I] 1, 335). In dem Münchner Index von 1566 wurden unter den Büchern, die verkauft werden dürsen, genannt: die Bibeln von Eck und Dietenberger, und das NL. von Emser, die verdeutschen Psalmen von Luscinius und Dr. Gienger "und was die gar alte Berdolmetschung der Bibel oder etlicher stuck darauß. die aber nit vil mehr gedruckt werden" (Reusch [II] 325). Das 18. Jahrh. brachte in 55 die milde Praxis teine Anderung. Billuart bezeugt um 1750: "In Frankreich, Deutschland und Holland wird von allen ohne Unterschied die Bibel gelesen" (L. v. Et [I] 170). Damit stimmt das Zeugnis des italienischen Kanonisten L. Ferraris (1767) überein (Promta Biblioth. s. v. Script. Sacr. N. 63. Reusch [I] 1, 336). 1782

empfahl sogar der Erzbischof von Salzburg in einem Hirtenbriefe seinen Diöcesanen das Lesen der Bibel und berief sich dabei auf das Borbild Josefs II.

Im 19. Jahrh. entstand auch unter dem Klerus eine stärtere Bewegung für Berbreitung der Bibel durch die Bibelgesellschaften (s. d. S. 699). Katholische Priester beteiligten sich an denselben. In der russischen Bibelgesellschaft ließ der Erzbischof Stanislaus Sieftrzenzewicz von Mohilew das Neue Testament nach der oben genannten Wujekschen Bibelsübersehung 1815 neu drucken. Pius VII. tadelte ihn in einem Breve vom 3. September 1816, daß er "arglistig zu irrigem Sinne verdrechte Übersehungen in verschiedenen Sprachen unter das Volk verdrechte, die zum Verdrechte übersehungen in verschiedenen Sprachen unter das Volk verdrechte, die zum Verdrechte der reinen Lehre und ihres 10 heiligen Stuhles veranstaltet seien" (L. v. Eß [V] 32). Um 29. Juni 1816 hatte er an den Erzb. Raczynski von Gnesen auf dessenicht über die Bibelgesellschaft geschrieben: Horrwings verserrimum inventum. schrieben: "Horruimus vaferrimum inventum, quo vel ipsa religionis fundamenta labefactantur". Er erinnert an die Bestimmung von 1757 und fordert die Einsendung des Bujesschen RI.s, das ohne Anmerkungen erschienen sei. An der dri-tisch-ausländischen Bibelgesellschaft beteiligten sich ebenfalls latholische Geistliche, des von ihm und seinem Better Karl van Eh übersetzte NI. durch die genante Bibelgesellschaft vertreiben ließ. Er wurde dies 1830 auch Agent der Gesellschaft für das kathol. Dereichten land und trat mit Wort und Schrift (s. oben die Litteratur) begeistert für Verbreitung von Bibel unter dem Bolke ein. Obgleich mehrere deutsche Bische und Ordinariate und die theol. Fakultäten zu Freiburg und Würzburg diese EFsche Ubersetzung approbiert hatten, verfiel dieselbe 1821 doch dem Index. Seine Übersetzung des AL welche 1822—1856 folgte, kam nicht auf den Index. Lebhaften Anteil an der Bibelverbreitung nahm auch der Fürstbischof von Breslau Sedlnigkt, der später konvertierte (f. d. A). 25 Die folgenden Jahrzehnte bringen eine Reihe Erlasse von Papsten gegen die Bibelgesellschaften, die allerdings hauptsächlich dadurch verursacht sind, daß die Bibelgesellschaften meist Ubersetzungen von Häretitern verbreiten: Leo XII. in der Encyklika vom 5. Mai 1824, Pius VIII. in der vom 25. Mai 1829, Gregor XVI. in der vom 15. Aug. 1840 und vom 8. Mai 1844. Pius IX. äußert sich gegen die Bibelgesellschaften in den so Encyfliten vom 9. November 1846 und 8. Dez. 1849. In dem Syllabus von 1864 werden im § 4 Socialismus, Communismus, Societates clandestinae, Societa-

tes biblicae, Societates clerico-liberales zusammengestellt. Über die Tragweite der päpstlichen Berfügungen bestehen innerhalb der katholischen Kirche verschiedene Ansichten. Daß die Berfügung Benedikts XIV. in dem oben 85 (S. 707, 6) angegebenen Sinne zu verstehen sei, wird allgemein anerkannt. Die Stimmen ss (S. 707, 6) angegebenen Sinne zu verstehen sei, wird allgemein anerkannt. Die Stimmen gehen aber darüber auseinander, ob das Monitum Gregors XVI. nichts daran ändere (so 3. B. Malou 1, 60; Feßler, Das kirchl. Bücherverbot S. 177), oder vielmehr im oben (S. 707, 18) angegebenen Sinne verschärfe (so 3. B. Anal. Jur. Pont. 1, 793; Thalhofer in F. X. Reithmanrs Lehrb. der bibl. Hermeneutit 1874 S. 204). Andererstoften wird behauptet, daß die 4. Regel weder durch einen Ausstrag noch durch eine Berordnung des Tribentiner Ronzils gefertigt, daher unwerbindlich sei (so 3. B. van Espen, Jus eccles. univ. I, 22 pag. 171; L. v. Eß [I] S. 175), während wieder andere betonen, daß die 4. Regel des Index in Deutschand, Frankreich, den Riederlanden nicht publiziert sei und darum in diesen Territorien niemals Rechtskraft erlangt habe, und auch die späkeren Zusäche für diese Gebiete nicht Geltung baben (so Thalhofer a. a. O.: val publistert et und butum in diesen Territoten niemas Reigischaft etungt habe, und und bie späteren Zusätze für diese Gebiete nicht Geltung haben (so Thalhofer a. a. D.; vgl. auch das Berzeichnis der Vertreter dieser Ansicht bei L. von Eh [I] S. 182). Im J. 1857 hat der gesamte Epistopat Irlands eine englische Bibelübersetung mit Anmerkungen approdiert und sie den Gläubigen, die sie mit gebührender Ehrfurcht und in der rechten Absicht lesen, frei gegeben. Ebenso hat der Bischof von Luzern 1856 eine französische Übersetung mit den Noten Alliolis approdiert und allen Gläubigen ohne besonders einzuholende Ersuhnie zu leien gestettet. Dezesan hat der Erskischef von besonders einzuholende Erlaubnis zu lesen gestattet. Dagegen hat der Erzbischof von Mecheln in der Fastenverordnung für 1845 das Berbot, eine approbierte Bibel ohne besondere Erlaubnis des Bischofs oder des Beichtvaters zu lesen mit Berufung auf die 4. Regel eingeschärft. Die Utrechter Provinzialspnode von 1865 erteilt den Gläubigen 55 den Rat diese Erlaubnis sich zu erbitten (vgl. Reusch [I] 2. 861 f.). So besteht eine verschiedene, oft milbe Praxis, obgleich in der Theorie kein Zweifel über den Sinn des Monitums Gregors XVI. sein kann.

4. Die griechischerfatholische Kirche kennt eigentliche Bibelverbote in der Weise der römischen Kirche nicht. Doch hat die Synode von Jerusalem vom J. 1672 so unter ihren 4 quaestiones als die erste: "Darf die h. Schrift von allen Christen ge-

lesen werden?" Die Antwort lautet: Nein (Oč). Dieses Nein wird damit begrünbet, daß zwar die hl. Schrift alles notwendige zu einem frommen Wandel enthält, daß aber nicht allen es zusteht, sie zu lesen, sondern denen, die die tiesen in ihr verborgenen Geheimnisse des Geistes durch rechte Interpretation zu erschließen vermögen oder den Berstand, durch den die Schrift auszulegen, zu lesen, zu lehren ist, thatsächlich besitzen. Den Ungelehrten und denen, die die hl. Schrift ohne Unterscheidung oder nur nach dem Buchstaden oder in einem andern der Frömmigseit fremden Sinn verstehen, sei dies Lesen der Schrift von der kath. Kirche untersagt, und nur das Hören zu ihrem Heil erlaubt (Harduin XI, 256 f.). Kaiser Ritolaus hob 1826 die von Kaiser Alexander gegründete Bibelgesellschaft zur Berbeitung der Bibel in der gewöhnlichen russischen Lumgangssprache auf (s. d. A. Bibelgesellschaften S. 698, 32).

5. Die evangelische Kirche. Luthers Streben mußte dahin gehen die Bibel sedermann im Bolte zu erschließen, und seine Bibelübersetzung diente diesem Zwecke. Den Gegensah zu der römischen Kirche charakterisiert besonders seine Schrift "An den chriftl. Abel deutscher Nation". Die Schriften der Bäter sollten nur eine Zeit lang ges 15 lesen werden, um uns in die Schrift zu weisen . . "so doch allein die Schrift unser Weingart ist, darinnen wir all sollten uns uben und arbeiten. Fur allen Dingen sollt in den hohen und niedern Schulen die surnehmst und gemeinist Lection sein die hl. lesen werden?" Die Antwort lautet: Nein (Oö). Dieses Nein wird damit begrün=

in den hohen und niedern Schulen die furnehmst und gemeinist Lection sein die hl. in den hohen und niedern Schulen die furnehmst und gemeinist Lection sein die hl. Schrift und den jungen Anaben das Evangelium . . . Wo aber die hl. Schrift nit regiert, dann rate ich furwahr niemand, daß er sein Aind hinthue. Es muß verderben, 20 was nit Gottes Wort ohne Unterlaß treibt. Ich hab groß Sorg die hohen Schulen sein große Pforten der Hölle, so sie nit emsglich die hl. Schrift üben und treiben ins junge Voll" (W. W. E.A. 21, 349 st.). Der Grundsah, daß die Bibel zu lesen jedem evangelischen Christen frei stehe, ist unangesochten geblieden. Höchstens kann man anssühren, daß Semler an verschiedenen Stellen seiner Paraphrasen zu den apostol. Briefen, 25 besonders in den Borreden und in der Schrift: De antiquo ecclesiae statu Comment. p. 37. 60. 68 die Behauptung ausstellt, die hl. Schriften, vorzüglich aber die apostoslischen Briefe seien nicht für das Voll und die Gemeinden zum Gedrauche bestimmt gewesen, und in der ganzen alten Kirche habe sein allgemeiner Gedrauch der Vibel stattgefunden, daß man namentlich den Katechumenen den Zugang zu der hl. Schrift so verdoten habe. Lessings Erörterungen über Schrift und Tradition in seinen Axiomata (Ausa. Grote 7 S. 375 st.). sogenannte Briefe an den Herrn Dr. Walch (7, S. 556 st.) (Ausg. Grote 7 S. 375 ff.), sogenannte Briefe an den Herrn Dr. Walch (7, S. 556 ff.) sind — nach dem Vorgange dei Münscher-Coelln (Dogmengesch. 1834, II, 2, 278 ff.), von Herzog (Real-Enc. 2, 381), D. Schmied, RL — mit Unrecht gegen das Bibel-lesen herangezogen worden. Lessing vertritt das Bibelssen der Laieu 7, S. 415, vgl. 38 S. 527 ff.

Bibelauszüge für besondere Zwecke und gesonderte Kreise sind auch in der evang. Kirche in Gedrauch gekommen. Schon Beit Dietrich veröffentlichte 1541 sein Summarium über das A. und N.T., worin "angezeigt wird, was dem jungen Bolke und gemeinem Wanne aus der Bibel zu wissen am nötigsten und nüglichsten ist", ohne das 40 mit selhstverständlich die ganze Bibel dem Bolke zu verbieten. Cromwells Soldaten trugen mit sich einen für sie bestimmten Auszug aus der Bibel, welcher alle auf den Solstantiern der Schriftstellen auf 16 Selten antielt und den Index Index datenstand bezüglichen Schriftstellen auf 16 Seiten enthielt und den Titel führte The souldiers Pocket Bible 1643 (die facsimilierte Ausgabe derselben nach dem einzigen noch porhandenen Exemplar unter dem Titel: Cromwells Soldiers Bible etc. London 45

Elliot Stock 1895).

Bon praktischer Bedeutung ist die Einschräntung des Bibellesens in der evangelischen Kirche nur auf dem Boden der Schule geworden. Aus didattischen Gründen empfahl Amos Comenius Auszüge und besondere Bearbeitungen der Schrift, die dem Schüler so lange in die Sande zu geben seien, bis er das Evangelium im Urtext zu so lesen vermöge. Er fordert ein vestibulum oder atrium oder eine janua scripturarum und hat selbst eine solche janua in böhmischer Sprache geschrieben. Dem didattischen Bedürfnisse wurde nach und nach auf dem Boden der Schule Genüge geleistet
und zwar auf dem Gebiete des historischen Teils der Schrift durch die Einführung der
Lehrbücher der "Biblischen Geschichte" (Über die Entwicklung dieses Gebiets der "Bibels sa
auszüge" se besonders v. Zezschwig, Katecheiti II, 2, 1 S. 79 ff.), in Bezug auf den Lehrz
gehalt durch den Katechismus und das Spruchbuch. Diese dreit Bücher sind dies heutigentags
diese Allemein anerkannten Bibelouezische" die aus pödegenischen Geschnen in der die allgemein anerkannten "Bibelauszüge", die aus pädagogischen Gründen in der Bolksschule neben der Bibel in Gebrauch geblieben sind. Die ganze Bibel in der luth. Übersekung erlangte und behielt auch neben den genannten Lehrbüchern ihr unbestritte: 60

nes Recht in der Schule. Sie wurde zugleich zu dem Buch, aus dem die Kinder das Lesen lernten, bis sie in dieser Beziehung durch das Lesebuch ersetzt wurde, aber für

bie Religionsstunden zum "Bibellesen" auch sernerhin in Gebrauch blieb.

Aug. Hern. France schrieb in seinem "Kurzen Unterricht, wie die Kinder zur währen Gottseligseit anzusühren sind 1702": "Die Lesung der h. Schrift ist sobald als möglich vorzunehmen .. und zwar ist von Nöten, daß man die Kinder die ganze hl. Schrift von Anfang die zum Ende lesen lasse, daß sie selbst ersennen, was sie dieher aus dem Katechismus und aus mündlichen Unterredungen gelernt haben". Die Ordnung für die Privatschulen Berlins 1738 erklärt die Lesung der Bibel für das Bornehmste. 10 Das preußische Schulreglement von 1763 bestimmt in § 20 die Hallische oder Berlinische Bibel als die zu benutzenden Ausgaben. Bibelauszüge oder Schulbibeln (über den Unterschied beider vgl. R. Hofmann a. a. D. im Borwort) entstehen dann von Mitte des 18. Jahrh. an (Hagen, Seiler, Zerrenner, Natorp 2c. s. die Litteratur), die auch ihren Weg in die Schulen fanden. Die preußische Regulative vom 18. Nov. 1814 nachte dem ein Ende. Seitdem hörte in Preußen die Herstellung von Schuldibeln und Bibelauszügen auf, während anderwärts und besonders in Sachsen (Engel, Aris, Sparfeld x.) auf diesem Gebiete neue Bearbeitungen erschienen (j. Dix a. a. D. S. 20 ff.). In letzterem Lande entstand durch den Lehrer Schallknecht in Chemnity 1867 eine weitgehende Bewegung für Einführung einer Schulbibel in den Bollsschulen, welche die Ständeversammlung und die Landessynode (s. die Litteratur) beschäftigte und die damit endete, daß die ganze Bibel nach wie vor in der obersten Klasse der Boltsschule zum Gebrauch des "Bibellesens" verblieb. In den letten Jahren ist von neuem besonders aus Lehrertreisen die Frage wieder zur Erörterung gekommen und gewinnt die Befür-wortung der Schulbibel oder des Bibelauszugs zum Gebrauch in den Schulen an Stelle 25 der Bollbibel mehr und mehr an Boden.

Die Beurteilung der Frage ist nicht unter prinzipielle Gesichtspunkte zu stellen, wie vielfach geschehen ist, als werde durch die Schulbibel das Formalprinzip der evang. Rirche verleugnet (vgl. Sächs. Synodalverhandlungen S. 55. 79. 69 f.), sondern es dürfen allein pädagogische Gesichtspunkte, sei es didattischer oder sittlicher Art, die waßebenden sein. Die Ansichten gehen, unabhängig von der theologischen und kirchlichen Stellung, weit auseinander. Der Nationalist Dinter tritt für den Gebrauch der ganzen Bibel in der Schule ein, giebt aber den Lehrern in seiner "Schullehrerbibel" eine Leseordnung in die Hand, in der er mit den Buchstaden A B C den Bibeltext nach drei verschiedenen Gesichtspunkten tennzeichnet (A Abschnitte, die in der Schule gestellen merden sollen B die gestellen merden können. C die nicht gestellen merden bestellen merden bestellen merden bestellen merden der so lesen werden follen, B, die gelesen werden konnen, C, die nicht gelesen werden burfen).

lesen werden sollen, B, die gelesen werden tonnen, C, die nicht gelesen werden durfen). Schleiermacher erklärt sich sehr entschieden gegen Schulbibeln, aber auch überhaupt gegen die Bibel in der Schule (W.W. III, 9 S. 431 f; Dilthen, Aus Schl.s Leben 4, 605; Diebow, Die Pädagogit Schl.s, S. 103). Für die ganze Bibel in der Schule erklären sich: K. v. Raumer, Palmer, Lechler, die sichs. Landesspnode u. a. Die didaktischen Gründe gegen Beibehaltung der Bibel in der Schule sind durch die oben (S.711, 52) genannten Lehrbücher beseitigt, und soweit sie neuerdings noch vorgebracht werden (s. besonders Stahlknecht) leicht zu widerlegen (s. Verhandl. der Sächl. Landesspnode). Der Schwerpunkt der Gegner der Bollbibel liegt zweifellos auf dem sittlicken Gebiet, das in früheren Zeiten am menigsten hiebei in Retracht gezogen wurde Landesspinode). Der Schwerpunkt der Gegner der Bollbiel liegt zweifellos auf dem sittlichen Gebiet, das in früheren Zeiten am wenigsten hiebei in Betracht gezogen wurde (s. Dix S. 13. 15). Die Behandlung des sexuellen Gebiets in der Schrift macht es im höchsten Grade erwünscht, daß die Jugend mit diesen Abschnitten der Schrift nicht bekannt wird. Bon diesem Gesichtspunkte aus betrachtet erscheinen "Schulbibeln" sein wünschenswert. Dennoch stehen sehr ernste Bedenken der Durchführung entgegen:

1. Die obligatorische Entsernung der Bibel aus der Bolksschule würde gerade in den 50 Kreisen, in benen die Bibel wirklich gelesen wird, eine hochgradige Beunruhigung her-vorrufen, und dem Settenwesen wurde ein fruchtbarer Nahrboden für ihre Angriffe auf die Landestirche in den bibelfesten Areisen unsers Bolles geboten werden. 2. Die Berstellung einer alle Kreise befriedigenden Schuldibel ist unmöglich, und dies verstärkt die soeben genannte Gefahr. 3. Ein solcher in der öffentlichen Presse geführter Streit 55 wurde gerade auch das Augenmert der Schuljugend auf die zu beseitigenden Abschnitte lenken, und die in der Schulbibel weggelassenen Abschnitte wurden umso mehr die Neusgier der Schüler auf sich ziehen. 4. Die Gefahr ist groß, daß durch die Schulbibel, die in aller Hände in den Jugendjahren kommen muß, die Bollbibel auch aus den Häusern verdrängt werde. 5. Aus diesen Gründen ist die Einführung einer Schulbibel in der so Bolisschule von ernsten prattischen Bebenten begleitet, mabrend in Privatschulen, boberen Töchterschulen, wo die Kostenstage nicht in die Wagschale fällt, sie unbedenklich ist. Alle diese Gründe aber müßten zurücktreten, wenn wirklich die Gesahr groß wäre und die Ubelstände für die Boltsschule nicht auf anderem Wege beseitigt werden könnten. Junächst aber muß darauf hingewiesen werden, daß die versuchliche Gesahr der der Kubschillen werden in der Zeit der Kubschillen werden werden, daß die versuchliche Gesahr der der Kubschillen werden aus der Konfirmetion und die konfirmiter Jugend bet ganzen Bibel sür die Vollsschule allein würde demnach nur eine halbe Maßregel sein. Soll auch ein Bibelverbot sür die Konfirmation und die tonfirmiterte Jugend bestehen? Auch ist zu fragen, od die Moralität der evangelischen Jugend einen tiefern Stand hat, als die der lathol. Jugend, welche die Bibel nicht in die Hand betommt, des ährer sind hat, als die der lathol. Jugend, welche die Bibellesen in der häuslichen Erdauung gepflegt wird, de gestähreter sind, als die, welche seine Bibelsenntnis bestigen. Die in der Zeit Ludwigs XIV. in usum Delphini hergerichteten, von allem Unstähigen befreiten Rlassister waren zwar ein Zeichen eines sittlich angestelsennen Geschulez, haben aber keine erzieheriche Wirtung gehabt und sind angestelsennen Geschulez, haben aber keine erzieheriche Wirtung gehabt und sind angestelsennen Geschule zu dehen der keine Erdule des Geschlen, damit die Sittlichteit der Kinder durch die geschlechtlichen Dinge, welche die Schrift enthält, nicht gesähret werde?" Antwort: 1. Die Vibeln sind noch en Hander zu belassen auf die Schule aufzubewahren und nur während der Stunde des Bibellesens in den Hander auf der Ander auf der Ander und nur während der Stunde des Bibellesens in den Hander auf der eine altössige Stelle in Berlegenheit versetz wird (ngl. Dinters Borschlag dem Geschlesen der Kinder aus des Rechten der Kinder ausgener werden, damit er nicht plöglich durch eine anflößige Stelle in Berlegenheit versetz wird (ngl. Dinters Borschlag dem Leichten Ruschila ein geniben er Stunde des Fensteren, de

Bibeltext des AI.; Geschichte desselben. Litteratur. Bgl. außer den alttestamentlichen Einleitungen (besonders Eichhorn, Einleitung 4. Ausst. 1823—25; de Bette-Schrader § 111—156; Cornill § 49—53; König § 3—30. 92): Morinus, Exercitationum diblicarum de Hedraei Graecique textus sinceritate libri duo, Par. 1669; Cappellus, Critica sacra, Par. 1650, neue Ausgade mit Noten von Vogel und Scharsenberg, Halle 1775—86; Hum-40 fredi Hodii, De dibliorum textibus originalidus, versionidus Graecis et latina Vulgata libri IV, Oxf. 1705; H. Hum-40 fredi Hodii, De dibliorum textibus originalidus, versionidus Graecis et latina Vulgata libri IV, Oxf. 1705; H. Hum-40 fredi Hodii, De dibliorum textidus originalidus, versionidus Graecis et latina Vulgata libri IV, Oxf. 1705; H. Hum-40 fredi Hodii, De dibliorum textidus originalidus, versionidus Graecis et latina Vulgata libri IV, Oxf. 1705; H. Hum-40 fredi Hodii, De dibliorum textidus originalidus, versionidus Graecis et latina Vulgata libri IV, Oxf. 1705; H. Hum-40 fredi Hodii, De dibliorum textidus originalidus, versionidus Graecis et latina Vulgata libri IV, Oxf. 1830. 1837; M. Geiger, Urschrift und hibersethungen der Altesta 1857; H. Buhl, Ranon und Text des Alts Leit. Leit., Leipzig 1891. — Über die althebräische u. die Die Ausgas 1893; H. Hum-40 fredi Hoter Extra Hum-40 fredi Hoter Hum-40 fredi Hoter IV, 1874; H. H

Der hebräische Text des UT., wie er jett in den Handschriften und Drucken vorliegt, gewöhnlich der massoretische genannt und unter diesem Namen sowohl dem Texte ber alten Ubersetzungen, als auch bem hebräischen Texte früherer Zeitalter entgegengesett, bietet uns die Schriften des AI. nicht mehr in derjenigen Gestalt dar, in welcher sie 5 aus der Hand der heiligen Schriftsteller tamen, sondern er hat, bis er seine jetige Gestalt erhielt, eine Reihe von Beränderungen durchlaufen und allerlei Zuthaten erhalten, und stellt im ganzen eine Textgestalt der alttestamentlichen Schriften dar, welche halten, und stellt im ganzen eine Textgestalt der alttestamentlichen Schriften dar, welche innerhalb eines gewissen Zeitraums durch die jüdischen Gelehrten als die richtige und allein giltige festgestellt worden ist. Über die Zeit, wann, und über die Grundlagen, 10 auf welchen diese amtliche Gestaltung des massoreischen Textes vorgenommen wurde, gingen früher die Ansichten der Forscher, welche zuerst diese Kragen wissenschen wurde, gingen früher die Ansichten der Forscher, welche zuerst diese missennder, — eine Folge teils des großen Mangels an positiven Nachrichten, teils der zu starten Einsmischung dogmatischer Gesichtspunkte in die Untersuchung. Die eine Reihe von Gestelteren, an deren Spize die beiden Buxtorf (Bater und Sohn), glaubte im Interspeder damaligen kirchlichen Lehre von der Inspiration und dem Worte Gottes die absolute Vollkommenheit und Unfehlbarkeit, sowie die ausschließe Giltiakeit des mass oer damaligen traslichen Lepre von der Inspiration und dem Aborte Gottes die abslute Bollkommenheit und Unfehlbarkeit, sowie die ausschließliche Giltigkeit des mass. Textes verteidigen zu können, und eignete sich somit im ganzen die Ansicht der späteren Synagoge an, welche über diesen Text ebenso dachte; sie schrieben darum, wie die Sammlung der heiligen Schriften zu einem Kanon, so auch die schließliche und endgiltige Feststellung und Gestaltung des massoretischen Textes dem Erra und den übrigen Männern der "großen Synagoge" als ein in der Krast des göttlichen Geistes unternommenes und vollendetes Wert zu; sie leiteten von jenen Männern die Reinigung des Textes von allen dis dahin etwa eingedrungenen (der Schrift den Charafter des lauteren Wortes Gottes benehmenden) Fehlern, die Beisetzung der Volale, Acente und anderen Lesezeichen und die darin verkörperte authentische Lesung und Auffassung des anderen Lesezeichen und die barin verkörperte authentische Lesung und Auffassung des Textes, die richtige Einteilung desselben in Berse, Abschnitte, Bücher und außerdem die Aufstellung einer Reihe von allerlei Bemertungen über den Text ab, welche (durch spätere Massoreten freilich noch vermehrt) jetzt unter bem Namen der Massora zusammen-30 gefaßt werden und dazu dienen sollten, jede Möglichfeit einer kunftigen Berderbnis des endgiltig festgestellten Textes abzuschneiden, sofern, wenn auch in die späteren Handschriften wiederum Fehler eingedrungen seien, diese doch — Dant der göttlichen Borsehung und der Sorgfalt der Juden! — nie allgemein in den sämtlichen Handschriften serbreitet haben, und jedenfalls in jenen Bemerkungen der Massora ein sicheres 86 Korrettiv für alle Handschriftenfehler enthalten sei. Diese Ansicht vom Texte gelangte während der Blütezeit der protestantischen Scholastit zu ziemlich allgemeiner Herrschaft, und tann als die orthodox-protestantische bezeichnet werden (bei den einzelnen Gelehrten wieder mannigfach modifiziert). Ihnen gegenüber stand eine andere Reihe von Mannern (voran Joh. Morinus und Lub. Cappellus), welche entweder in rein geschichtlichem 40 Interesse ober zu bem unlauteren antiprotestantischen Zwed, die Sicherheit und Autorität des hebräischen Bibeltextes wantend zu machen, fast alle die der kirchlichen Lehre entgegenstehenden Schwierigkeiten mit Glud und Gelehrsamkeit herausfanden, und sowohl das verhältnismäßig späte Alter der mass. Feststellung zu erweisen, als auch den alten Abersehungen und andern tritischen Silfsmitteln Wert und Brauchbarteit zu vindizieren 45 suchten. In Ginzelnheiten der Textgeschichte mögen diese Manner, sowie ihre Nachfolger am Ende des 18. Jahrhunderts, manche irrige Ansichten aufgestellt, namentlich in polemischer Besangenheit das Alter der einzelnen Teile der mass. Textgestaltung zu sehr unterschätzt und die Brauchbarkeit der außermassoretischen kritischen Hilfsmittel zu sehr überschätzt haben; in ihrer Bekämpfung der kirchlichen Lehre von der Bollkommenheit 50 des mass. Textes behielten sie dennoch Recht. Der überzeugenden Krast ihrer Gründe ist es zuzuschreiben, daß eine besonnenere und richte Ansterdamen Araft ihrer Gründe ist es zuzuschreiben, daß eine besonnenere und einer Araft ihrer Gründe ihrer Araft ihrer Araft ihrer Araft der Araft der Araft ihrer Araft ihrer Araft der Araft unserer Kirche allgemeine Geltung verschafft hat. Statt die letzte Gestaltung dieses Textes von einer Berfammlung inspirierter Manner zur Zeit des Esra abzuleiten, ift man jett darin einverstanden, daß noch viel spätere Männer und Zeiten an ihrer Servor-55 bringung gearbeitet haben, und statt der absoluten Bollkommenheit und ausschlieftlichen Giltigkeit jenes Textes wird jetzt nur noch eine relative Bollkommenheit und ein hoher Borzug desselben vor andern Textgestaltungen gelehrt; nur freilich in Beziehung auf das mehr oder weniger jener relativen Borzüglichkeit und in Beziehung auf das höhere oder jüngere Alter, das man den einzelnen Teilen der Textgestaltung beilegt, wieder-60 holen sich auch heutzutage noch, wenn gleich feiner und minder schroff, die Gegensätze

ber strengeren bogmatisch-kirchlichen und der freieren geschichtlich-kritischen Richtung. Daß auch diese Abweichungen der Ansichten mehr und mehr ausgeglichen werden, hängt von neuen Einzelforschungen auf diesem zwar schon durch manche schöne Untersuchung aufsgehellten, aber immer noch vielsach dunkeln Gebiete der Textgeschichte ab. Ein kurzer Übersblick über die Textgeschichte soll nun zeigen, was dis setzt an sicheren Ergebnissen darüber vorliegt, und zu einem allgemeinen Urteil über den massoretischen Text bes

fähiaen.

I. Über die älteste oder vorkanonische Textgeschichte der Schriften des U.T. haben wir fast gar teine positiven Nachrichten und nur wenige indirette An-Die Bücher wurden wahrscheinlich auf Tierhäute, vielleicht auch Leinwand 10 (Papier, in Agypten uralt, war möglicherweise auch in Palästina in Gebrauch; das eigentliche Pergament schein später zu sein) geschrieben, und zwar scheint bald das Rollenformat das gewöhnliche geworden zu sein (Ps 40, 8; Jer 36, 14 ff.; Hez 2, 9; Jach 5, 1). Man schrieb mit einem zugespitzten Schreibrohre, Ir (Jer 8, 8; Ps 45, 2), mittels dessen die Tinte (II) Jer 36, 18, von Giesebrecht allerdings als Textsehler be- 15 seitigt; vgl. noch Ez 9, 2) aufgetragen wurde. Der Schriftcharatter, dessen man sich und von noch dem Exil bediente war der Schriftcharatter, dessen man sich ursprünglich und noch nach dem Exil bediente, war der althebräische (später בָּרֶב יִבְרָר oder YET = ,, Mungichrift" benannt), ursprünglich wohl mit bem altphonizischen und moabitischen (auf der Wescha-Stele) fast identisch, im Laufe der Zeit eigentumlich weiter moabitischen (auf der Mescha-Stele) fast identisch, im Laufe der Zeit eigentümlich weiter entwickelt; Proben davon liegen uns noch vor in der Siloahinschrift (c. 700 v. Chr.) 20 auf alten geschnittenen Steinen (aus dem 8. oder 7. Jahrhundert), auf den Münzen der Hasmonäer und aus der Zeit der jüdisch-römischen Kriege, wieder etwas anderer Art in der sammonäer und aus der Schrift. Die Veranschaulichung der Worttrennung durch einen Punkt oder Strich, die bei mehreren semitischen Völkern, darunter auch die Phönizier und Moaditer (Wescha-Stele), Sitte war, kannten auch die Hebräer, wie die Schahinschrift und der aus einem solchen Punkte wahrscheinlich entstandene verstrennende Doppelpunkt Soph pasuk beweisen. Doch können diese sie nicht regelmäßig benutzt haben, da die LXX öfters die Wörter anders abteilen als der massorische Textrodition selbst führt einzelne Stellen an in melden man die Mortz bie judische Texttradition selbst führt einzelne Stellen an, in welchen man die Worttrennung als unicon betrachtete. Db man auch größere und fleinere Sinnabteilungen 30 in der Schrift ausdrückte, darüber haben wir lein Zeugnis. Wahrscheinlich geschah es zerstreut und in einzelnen Fällen (auf dem Mescha-Stein vermittelft eines sentrechten Stricks), und in poetischen Texten schient die Bezeichnung der Berse und Bersglieder durch Zeilenabsätze eine alte Sitter gewesen zu sein, denn sie werden auch göter immer so geschrieden, und andere Bölker, z. B. die Araber, haben diese Schreibweise als uralte 25 Sitte. Aber regelmäßig kann weder das eine noch das andere stattgefunden haben, da die LXX mehrmals, auch in den dichterischen Schriften, eine andere Satz- und Verszeitung hat als der massoreissischen Sext. Der Hauptunterschied zwischen den damaligen und den jekigen Texten bestand aber darin das eine ahne Notelwurke und Accepte und den jetzigen Texten bestand aber darin, daß jene ohne Vokalpunkte und Accente geschrieben waren. Die hebräische Schrift war nämlich, wie ursprünglich alle semitische Schrift, wesentlich Konsonantenschrift; die meisten Vokale vurden, als am Konsonanten haftend gedacht, nicht geschrieben; nur für die langen Bokale I und ü, s und o und für die Diphthonge wurden schon ziemlich frühe die Zeichen der ihnen verwandten Laute und vielsach angewendet, sowie auch is für auslautendes ä, s, d, o, nur selten und mehr aramäisierend k für ä im Insaut und Auslaut. Die aus dem Mangel an Vokals die Leite die Vokanden With der Scholanden Schwierische und wieden werden werden des schens der Sprache durch deren lebendiges Verständnis leicht beseitigt, obwohl nicht zu vertennen ist, daß ein solcher unvokalisierter Text schon damals für minder geubte Leser eine Quelle von Wisverständnissen war. Auch tann man, besonders durch eine Bergleichung mit ben alten Übersetzungen, tonstatieren, daß man im Laufe ber nachexilischen 50 Zeiten diese Schwierigkeiten immer stärker empfunden hat, weshalb man allmählich jene Halbwokale im wachsenden Umfange zur Berdeutlichung der Aussprache angewendet hat.

— Über die Art und Weise der Fortpflanzung und Erhaltung des Textes in dieser Zeit sehlen zwar alle Nachrichten, wir können aber mit Grund vermuten, daß derselbe der Möglichkeit einer Berderbnis noch mehr ausgeseht war, als später. Die Schriften 56 waren dem Bolte damals noch nicht heilig oder tanonisch im späteren Sinne des Worts, und wenn auch einzelne derselben durch den amtlichen Charatter ihrer Verfasser auf eine sorgfältigere Behandlung Unspruch hatten, so waren doch andere ursprünglich taum über den Rang von Privatschriften erhaben. In den starten Ubweichungen aller der vielen doppelt vortommenden Stude des UX. liegt uns ein sattischer Beweis dafür vor, mit 60 welcher Freiheit spätere Autoren ältere Schriftstüde bearbeiteten, also auch dafür, dah man damals jene Schriftstüde noch nicht als einen heiligen, unantastbaren Buchstaben sich gegenüberzustellen gewohnt war, und wir schließen daraus mit Recht, daß man damals auch auf die Erhaltung jedes einzelnen Wortes und Buchstabens noch nicht jene ungemeine Sorgsalt verwandte, wie später. Bei dieser freieren Stellung des Bewußtseins der Leser und Schreiber zu den überlieserten Dentmalen der Schrift, mußte die Gefahr der Textesverderbnis, die überhaupt dei jeder Vervielsältigung eines Vuchs duch Abschriften vorliegt, noch erhöht werden, wie denn auch in der größeren Unregelmäßigteit der alten Schriftzuge ein neues Moment der Art liegt; wogegen, daß die Ursexemplare von manchen Schriften vielleicht noch längere Zeit vorhanden waren, nicht viel in Vetracht dommt, weil gewiß nicht alle Abschriften, welche gemacht wurden, auch darnach storigiert wurden. Und se sinden mit den wirstig in den doppelt vorkommenden Stellen des AI. außer den Abweichungen, welche auf Rechnung absichtlicher Anderung durch die späteren Autoren zu setzen sind, auch noch viele solche, welche offendar auf Textestorruption beruhen; und wenn gleich manche dieser Fehler erst in späteren, nachsanonischen Zeiten allgemein eingedrungen sind, sofern alte Übersehungen statt ihrer noch die richtige Lesart haben, so stammt doch die Mehrzahl dersehven aus der vortanonischen Zeit, und beweist somit sicher für unseren odigen Saz.

II. Eine neue Epoche für den Text der heiligen Schriften begann nach dem 20 Exil von der Zeit an, als dieselben zu kanonischer Dignikat erhoben und als heilige Schriften verehrt mit immer steigender Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit behandelt wurden. Dieser Zeitpunkt trat zwar nicht für alle biblischen Schriften zugleich ein; sofern aber doch für einen Teil des Kanons, des Gesetzes, jener Zeitpunkt mit Esra beginnt, müssen wir gleichwohl diese Epoche von ihm an rechnen, und indem wir dieselbe bis 25 auf die Zeit des Schlusses Lalmud (am Ende des 5. Jahrh.s) ausdehnen, seien wir diese ganze Periode als die vormassortische der im engern Sinne massortischen entgegen. Es ist die Periode, in welcher nicht bloß der Schristischaratter und der Text ihre seste sich der Gestaltung erhielten, sondern auch die Lesung und Einteilung des Textes in der Hauptsache schon ganz so, wie sie jetzt vorliegt, sestgestellt und von dem später in der Massor zusammengesasten kritisch-exegetischen und grammatischen Apparat schon ein guter Teil erzeugt wurde, so jedoch, daß dieser Apparat und die richtige Lesung des Textes vorerst meist nur mündlich überliesert wurde. a) Eine mehr nur die äußere Gestalt des Textes betressende Beränderung, welche in dieser Periode mit demselben vorging, ist die Anderung der Schrift und die Ausbildung einer heiligen Kalligraphie. 85 Die althebraische Schrift wurde unter dem Einflusse des aramaischen Schriftcharatters so Die althebraische Schrift wurde unter dem Einflusse es aramaischen Schrift (אַרְאַבּיִרְיִם), auch "assprische" Schrift (אַרָאַבּירִר)) genannt, umgebildet. Die jüdische Sage schreibt die Einführung der Quadratschrift dem Exra zu und bezeichnet sie ausdrücklich als eine aramäische Schrift, welche die Juden statt ihrer hebräischen angenommen haben, wogegen sie diese selhst den Samaritanern schriftschen. Die neueren Untersuchungen über die Entwicklung der semitischen Schrift haben nun zwar diese aramäische Abstammung der Ausdratschrift bestätigt. Man kann jest vermittelt der Zendschriftsinschriften, der Taimainschrift, der assprischen, persischen und cilicischen Siegel und Münzen, weiterhin auf den schon länger bekannten aramäischen Rannrus aus Konnten nom 3 his ins 1 Vahrhundert n. Ehr und auf den aramäischen Papyrus aus Agypten vom 3. bis ins 1. Jahrhundert v. Chr. und auf den 46 palmyrenischen Inschriften vom 1. bis 3. Jahrh. n. Chr. die allmähliche Ausbildung bieses aramäischen Schriftcharatters bis ins 8. Jahrh. zurud, also fast durch ein Jahrtausend hindurch, einigermaßen verfolgen und den Beweis führen, daß die Quadratjarift sich eng an diese Entwidlungsreihe anschließt, und mit der ägyptisch-aram. und palmyrenischen Schriftgestalt in engster Berwandtschaft steht. Aber eben so sicher kann 50 man behaupten, da die Borstellung von einer eigentlichen und plötzlichen Eintauschung der einen Schrift für die andere und von einer förmlichen Umschreibung der Bücher aus der alten in die neue Schrift als eine undenkbare zurüczuweisen, und vielmehr ein längerer Umbildungsprozes der Schrift anzunehmen. Die Zeit, innerhalb welcher, und die Stusen, durch welche hindurch diese Umbildung vor sie gring, können wir aus Mangel so Machrichten nicht mehr genau bestimmen. Wie die aramäische Sprache nach dem Eril die kehräische Sprache allmästich zu verdrängen aufing so mird von der aleichen Exil die hebräische Sprache allmählich zu verdrängen anfing, so wird von der gleichen Zeit an auch die aramäische Schrift dem althebr. Schriftcharafter nach und nach Terrain abgewonnen haben. Sehr wohl möglich ist, daß das Beispiel und der Einfluß des Babyloniers Esra für die Einführung des aram. Schriftzugs in die hl. Bucher entse so scheidend wurde. Aber weder war das schon die ausgebildete Quadratschrift, noch tann

damals die aram. Schrift außerhalb der Kreise der Gesetzesgelehrten schon ausschließlich damals die aram. Schrift außergald der Areise der Gejegesgeregien inwon auszusterzug in Gebrauch gewesen sein. Nicht bloß die Samaritaner erhielten für ihren Pentateuch die alte Schrift noch sort, sondern auch bei den Juden muß sie noch lange verständlich gewesen sein, da sie ja auf Münzen der hasmonäischen und nachhasmonäischen Zeit dis auf Barkochda angewendet wurde. Selbst Bibelhandschriften mit althebräischer Schrift kamen, wie es scheint, noch zur Zeit der Mischan vor. Aber schon in vorchristlicher Zeit drang die neue Schriftsom aus den reisen Kreisen in immer größerem Umfange in die breitern Schichten des Bolkes hinaus. So haben die Buchstaden der turzen, wahrscheinlich aus den letzten Zeiten vor dem mattabäischen Freiheitstriege stammenden Inschrift von Arak-el-emîr ö. vom Jordan schon teilweise aramäische Form. 10 Und rein aramäisch sind die Grabinschrift der Bené hezir am Westabhange des Olberges, wahrscheinlich aus der Zeit turz vor Christus, und die Synagogeninschrift von Kefr-Bir'im in Galilaa, die wohl ungefahr 300 n. Chr. entstanden ist. Auch beweist Kefr-Bir'im in Galiläa, die wohl ungefähr 300 n. Chr. entstanden ist. Auch beweist wohl Mt 5, 18, daß damals die aramäische Schrift ganz vollstümlich geworden war, da das Jod in der althebräischen Schrift leineswegs zu den kleinsten Buchstaben gehört. 18 Demnach können wir also mit Sicherheit annehmen, daß die Anwendung der neuen Schrift in den Bibelhandschriften in den letzten Jahrhunderten v. Chr. die allgemeine gewesen ist, ein Resultat, das auch durch eine genaue Prüfung der LXX in betress der von den Übersetzen benützten Handschriften bestätigt zu werden scheint (namentlich muß das in vielen Abschriften der griechischen Übersetzung beibehaltene Tetragrammaton mit varamäischer Schrift geschrieben worden sein, das von den Christen irrtümlich als IIIII gelesen wurde). In Anbetracht dieser Entwicklungsgeschichte muß es als möglich bestrachtet werden, daß die jüngsten alttestamentlichen Schriften von den Berfalsern selbst nicht mit altbebräischer. sondern mit aramäischer Schrift geschrieben worden sind, ohne nicht mit althebräischer, sondern mit aramäischer Schrift geschrieben worden sind, ohne daß dies sich mit Sicherheit nachweisen lätt (Blau will im Gegenteil aus Esth 8, 9 25 schließen, daß die "jüdische Schrift" und folglich auch die von dem Verfasser der Bücher angewendete Schrift nicht das von vielen anderen benützte aramäische Alphabet gewesen angewendete Schrift nicht das von vielen anderen benützte aramäische Alphabet gewesen sein kann). Nachdem die aramäische Schrift bei den Juden die herrschende geworden war, bekam sie bald die Form, in welcher wir sie jetzt vor uns haben. Die Beschreisdungen, welche Hieronymus und der Talmud von den einzelnen Buchstaden geben, so stimmen ganz zu derzenigen Form derselben, welche sie noch heute in den Handschiften haben. Die volle Ausbildung des ängstlichen und kleinlichen Buchstadenglaubens, welche bald nach Jerusalems Jerstörung dei den Juden eintrat, muß schnell auch seder weiteren Entwicklung der Quadratschrift ein Ziel gesetzt haben; der Talmud macht, was früher nur Observanz gewesen war, zu einer gesetzlichen Borschrift und giedt eins gehende Regeln über Kalligraphie und Orthographie. Insolge dieser gesetzlichen Obhut der Talmudisten über die Schriftzüge der Bibel ist der damalige Typus der Quadratschrift his auf den beutigen Tag sett und unversönderlich geblieben. Taum nermachten schrift bis auf den heutigen Tag fest und unveränderlich geblieben; taum vermochten sich innerhalb dieses allgemeinen und immer gleichen Typus unbedeutende Spielarten und Bariationen der Quadratschrift in den verschiedenen Ländern zu erzeugen (nämlich 40 die etwas edige sogenannte Tam - schrift bei den deutschen und polnischen, und die ab-

gerundetere Welsch-schrift bei den spanischen Juden).

b) Aus der Berehrung, welche in dieser Periode den kanonischen Schriften in immer höherem Maße zu teil wurde, mußte sich für die Juden eine erhöhte Sorgfalt in Behandlung derselben und vor allem die Notwendigkeit einer kritischen Feststellung ses Textes ergeben. Sodald man den alten Schriften kanonische Autorität zuzuschreiben, sie in den gottesdienstlichen Gebrauch einzussühren, als Quelle für das Recht, die Lehre und den Glauben der Gemeinde zu benützen ansing, mußte man auch auf die etwaigen Abweichungen der in Umlauf besindlichen Handschriften von einander ausmerksam werden, und das Bedürfnis eines sestgetellten richtigen Textes mußte sich von selbst geltend so machen. Die dadurch notwendig gewordene gelehrte Beschäftigung mit den Schriften sing nun nach allem, was wir wissen, bei dem "Gesetze" (dem am frühesten heilig gewordenen Teil der Bibel) an. Die andern beiden Teile des Kanons (Propheten und Hagiographen) gewannen erst im Laufe der Jahrhunderte ein höheres Ansen, obgleich niemals ein so hohes wie das Gesetz, und ehe das geschah, kann man kaum denken, daß man son Amtswegen ihrer Texte sich werde besonders angenommen haben. Die textkritische Wirksamkeit dieser Periode darf man aber im allgemeinen nicht hoch anschlagen. Gewiß gab es von den Büchern, die man als heilige anerkannte, zumal von denen, die man össentlässige und sorzulesen pflegte, am Tempel oder in bedeutenderen Spnagogen besonders zuverlässige und sorzulesen pflegte, am Tempel oder in bedeutenderen Spnagogen besonders zuverlässige und sorzulesen Andlichtsen, das konnte nicht verhindern, daß nicht so

bie gewöhnlichen tursierenden Exemplare oft ziemlich willkürlich behandelt wurden und allerlei sachliche und prachliche Umgestaltungen ersuhren. Die strupulöse Scheu, mit welcher nach Josephus (c. Ap. 1, 8) und Philo (Eused. praep. ev. 8, 6. 7) die Juden ihrer Zeit die hl. Bücher zu behandeln pflegten, darf auf diese früheren Jahrbunderte nicht unmitteldar übertragen werden, und betrifft auch mehr den Inhalt als die sprachlichen Minutien des Textes. In den ältesten kritischen Beweisstiden, im samaritanisch-hedräsischen Pentateuch und in den LXX haben wir noch Zeugnisse dafür, das damals (vom Ende des fünften dies in das zweite Jahrhundert hinein) die Wortzesschlichung in den am meisten verdreiteten und gebilligten Sandschriften noch ziemlich schwankend war. Die ältere Weinung, daß bei den paläst. Juden damarit. Bücher nur durch Nachlässischen sein web Weistlichen der griech und samaritaner erzeugt seien, ist längst als unhaltdar erkannt. Die ägnptischen Juden wollten in allem sich möglichst an die palästinischen anschließen. Wenn gleichwohl bei ihnen das Fortze bestehen so bedeutender, noch aus vortanonischer Zeit herrührender Textesadweichungen (Rezensionen), wie sie die LXX in den Büchern Zer, Pr, Sa u. s. w. zeigen, möglich war, so beweist das zum mindesten, daß man damals auf genaue Unisormität der Texte noch nicht den Wert legte, wie später. Und wenn LXX und Sa so ost, nicht bloß dam und wann in guten, sondern auch, und noch öster, in schliechen Lesarten, gegen den massonichten Sandswissen und noch ieineswegs sür anstößig oder durchaus unzulässig galten. Auch andere alte Dotumente, wie das Buch der Jubiläen oder das NT. oder das jerusal. Targum, führen gelegentlich auf densenen San, we das sond der Jubiläen oder das Rr. oder das jerusal. Targum, führen gelegentlich auf densen des such der Jubiläen oder das Rr. oder das sextes schon peinlicher und strenger waren als die früheren als der Grieben als der Furder die gewöhnlichen turfierenden Exemplare oft ziemlich willtürlich behandelt wurden und 25 mim, in Bezug auf Korrettheit des Textes ichon peinlicher und itrenger waren als die früheren, also auf eine genauere Feststellung des Textes hinsteuerten, aber durchgedrungen sind sie damit noch nicht und noch weniger haben sie schon die Arbeit am Text abgeschlossen. Die abscließende Arbeit fällt erst in die Zeit nach Jerusalems Zerstörung, als das Judentum sich gesetzlich neu ausbaute und die buchstäbliche Genausgieit eines 30 R. Akiba herrschend wurde. Nun, da das gesamte Judentum der strammen Herrschaft seiner rabbinischen Leiter unterworfen wurde, war die Möglichkeit gegeben, allen Textesabweichungen ein Ende zu machen und einen ausschließlich geltenden amtlichen Text herzustellen. Plözlich geschah auch das nicht; noch mehrere Generationen arbeiteten daran. Die griechischen Übersetzungen aus dem 2. Jahrh. n. Chr. haben schon viel weniger Abweichungen vom mass. Noch mehr stimmt der hedräsische Text des Origenes und Hieronymus mit dem massoretischen. Im Talmud erscheint der konsonantische Text schon durchaus als ein fester und als ein so unveränderlicher, daß man etwaige Barianten nur noch als ein Kere zum Ketib nachtrug; die Feststellung des Textes samt den Resten kritischen Apparats dazu (s. darüber unten) wird bereits als ein Werk des hohen 40 Altertums angesehen und auf eine הַלְכָּה לְמִשֶּׁה מִפּריבֵי zurüdgeführt (Nedar., f. 37, b; 201 Altertums angelegen und auf eine 201 1027 1027 zuruagerugt (Neaux., 1. 31, v.; Buxtorf, Tiber. p. 40 sqq.). Auch die Batianten, welche sich aus den Anführungen von Bibelstellen im Talmud ergeben, sind äußerst unbedeutend oder gar keine. Die Bildung des tonsonantischen Textes kann somit als eine vor dem talmudischen Zeitalter beendigte angesehen werden. — Die Grundsätze, nach welchen bei diesen Textarbeiten versahren wurde, sind nicht bekannt und lassen sich nur indirekt erkennen. In dem nach ihnen gebildeten Texte sind die Eigentümlichkeiten der einzelnen Schriftsteller, Auch wir leden von Zeitalter, Archaismen, Idiale Diale Pialektstungen, sogar eigentümliche Schreibweisen oft mit bewundernswürdiger Treue bewahrt, und wir sehen wenigstens soviel, daß absichtliche und willkürliche Textanderungen und uniformierende Berbesserungs-50 versuche (sei es auch nur in Beziehung auf die Schreibweise) diesen Kritikern ferne Auch die Untersuchung der vielen Barallelstellen des AI. führt auf denfelben Sat; es lag hier, wenn irgendwo, für sie nahe, die vielen Abweichungen dieser Stellen von einander, und die offenbaren Widersprüche und Textessehler wegzuräumen und eine Stelle aus der andern zu verbessern (wie die LXX oft genug thaten); daß sie das sich 55 nicht beigehen ließen, ist uns ein Zeichen ihrer Gewissenhaftigkeit. Daß sie gar aus dogmatischen, bes. aus antichristlichen Grunden einzelne Stellen gefälscht haben, wie da und dort in der alten Kirche behauptet wurde, ist längst als eine grundlose Beschuldigung ersannt. Die im UX. wirklich vorkommenden tendenziösen Anderungen — wie 3. B. die Anderung von Ba'al in Boschet in den israelitischen Eigennamen (vgl. Ru 60 32, 38, wo die eine Glosse ist, die die Unterdrückung des Namens Ba'al verlangt),

oder die von der judischen Tradition selbst aufgezählten und wenigstens teilweise richtig überlieferten Tikkune soferim, b. h. Umbiegungen eines etwas verfänglichen Textes burch die Schriftgelehrten, wie z. B. H. 7, 20, wo man III in II geändert hat — bewegen sich nur auf dem Gebiete der dogmatischen Scheu und stammen gewiß aus einer früheren Periode (vgl. zu III kund den den den den den den den der Urtikel in  $\tau \tilde{\eta}$  Báal bie Lesart aloxivy voraussetzt). Aus den oben ongeführten Thatsachen ergiebt sich zugleich, daß diese alten Kritiker nach den Jeugnis der Schrickfeiten den Text katikellten und die Refoloung dieses Grundschass Fännen wir Handschriften den Text feststellten, und die Befolgung dieses Grundsatzes können wir ihnen nicht genug danken. Bon der bei dieser Gelegenheit benutzten kritischen Methode darf man sich freilich keinen hohen Begriff machen. Die Jahl der verglichenen Handschriften ist gewiß nicht groß gewesen, und man war natürlich von den zuställig an Ort und schisten ist gewiß nicht groß gewesen, und man war natürlich von den zufällig an Ort und Stelle vorhandenen ganz abhängig. Bon einer Verwertung der Textzeugnisse der Übersetzungen, wie sie etwa das große hexaplarische Wert des Origenes ermöglicht hätte, war selbstwerständlich keine Rede. Und wenn eine ohne Zweifel auf guter Grundlage ruhende jüdische Tradition mitteilt, daß man bei der Feststellung des Pentateuchtextes is einsach die Zeugen gezählt und darnach die Lesarten ausgenommen hat (jer. Thaanith IV Fol. 68 b), so ergiedt sich daraus deutlich die ganze Naivität des tritischen Berschrens. Auf diese Weise sind thatsächlich eine Wenge Textsehler und minderwertige Lesarten in den damals rezipierten Text ausgenomen, besonders bei einigen Büchern, wie Samuel und Ezechiel. Aber trohdem ist es als ein Glück zu betrachten, daß man 20 nach diesem Prinzip arheitete, da eine freiere und subiestivere Textstriff unter den das nach diesem Prinzip arbeitete, da eine freiere und subjektivere Textkritik unter den da-maligen Berhältnissen nur heillosen Schaden gestiftet hätte. Was sonst den Borgang der Sache betrifft, so beweisen die Schnelligkeit, mit welchen in den ersten Jahrhunderten n. Chr. die bis dahin so bedeutenden Textverschiedenheiten verschwinden, und die rasche Annäherung der von nun an bezeugten Textformen an die uns jetzt vorliegende 26 rasche Annäherung der von nun an bezeugten Textsormen an die uns jeht vorliegende 25 massortische Textgestalt, daß eine ganz bestimmte Rezension autoritative Giltigkeit geswonnen hat, was nur dadurch geschen sein kann, daß eine bestimmte Bibelhandschrift kanonisiert worden ist. Bon einem solchen Musterkodex konnte man sich Abschriften versichaffen, oder man konnte jedenfalls in größerem oder geringerem Umsange seine eigesnen Handschriften darnach korrigieren; und so konnte in kurzer Zeit die rezipierte vo Textsorm ihren Einsluß üben, soweit die Autorität der maßgedenden Schriftgelehrten sich geltend machte. So einseuchtend dies ist, so unsicher sind dagegen andere Bermutungen, die man in diesem Jusammenhange aufgestellt hat. Wenn z. B. beshauptet worden ist, daß jener Musterkodex einsach dadurch zu stande gekommen ist, daß man ohne jegliche Textstritik für jedes biblische Buch eine willkürlich gewählte Hands kafrift zum Textus receptus ernannt kade. so breicht dagegen die oben angeführte jüdische schrift zum Textus receptus ernannt habe, so spricht bagegen die oben angeführte judische Tradition, die unmöglich reine Erfindung sein kann. Ungleich verlockender ist die von Tradition, die unmöglich reine Erfindung sein kann. Ungleich verlodender ist die von Olshausen und später von de Lagarde u. a. aufgestellte Hypothese, wonach verschiedene im massortischen Texte vorkommende und zum Teil schon im Talmud bezeugte Abnormitäten, wie z. B. einige zu große oder zu kleine Buchstaden, oder die über den 40 Zeilen "schwebenden" Buchstaden, durch die Annahme eines solchen Archetypus ihre Erklärung sinden sollen, indem man allerlei durch die zufällige Beschaffenheit des Pergamentes oder durch Korrekturen in jenen Musterlodex eingedrungene Unregelmäßigseiten in den Abschriften sklavisch treu nachahmte. Absolut sicher ist dies jedoch nicht. Nur wenn es durchaus unmöglich wäre, jene Deformitäten auf andere Weise zu ers 45 klären, wäre dieser Erklärungsversuch zwingend; aber dei einigen jener Fälle (z. B. Jud 18, 30) trisst das nicht zu, und so muß wenigstens die Wöglicheit offen gehalten werden, das diese Unregelmäßigstetten sämtlich durch andere Ursachen (Ressexionen Jud 18, 30) trifft das nicht zu, und so muß wenigitens die Wöglichten offen gehalten werden, daß diese Unregelmäßigkeiten sämtlich durch andere Ursachen (Reflexionen, Mißdeutungen u. dgl.) hervorgerusen sind. — Bon dem bei jenen älteren Arbeiten geswonnenen kritischen Apparate sind uns leider nur sehr spärliche Reste ausbewahrt, so namentlich sind die Barianten aus den älteren Zeiten, wenn je damals schon solche gessammelt wurden, fast ganz verloren gegangen. Manche Reste von diesem kritischen Apparate der älteren Zeit sind in der späteren Massorgen, können aber, weil sie hier mit süngerem Stosse vermischt sind, nicht mehr ausgeschieden werden. Andere solche Reste sind aber schon im Talmud und in der älteren Midraschlitteratur erwähnt, und so diese Erwähnungen sind michtig weil sie uns in die kritischen Bemühungen dieser älteren diese Erwähnungen sind wichtig, weil sie uns in die kritischen Bemühungen dieser älteren Zeit einige Einsicht verschaffen. Hierher gehören 1. die oben erwähnten Tikkune soferim; 2. die recht unbedeutenden Itture soserim, wonach die Schriftgesehrten an 5 Stellen ein "und" beseitigt haben sollen; 3. die Puncta extraordinaria, durch welche ein Wort ohne Zweisel als kritisch verdächtig bezeichnet werden sollte; ein solcher so

Fall wird schon von der Mischna, ein anderer von Hieronymus erwähnt; 4. verwandt damit ist nach Blaus glücklicher Bermutung das doppelte Nün inversa Ru 10, 35 s., Ps 107, 23—28. 40, das als Abfürzung von קריך "punktiert" betrachtet werden muß, und die kritische Unsicherheit der Stelle ergeben sollte; 5. die dreierlei Urten von Kere's, die scho den Talmudischen wohl bekannt sind und zum Teil von ihnen auf urakte Tabition zurückgesührt werden, da man nämlich entweder etwas las, was im Texte nicht geschrieben sind schor der des geschrieben war קריב ולא קרי: ober das geschriebene Wort anders las, als es geschrieben war (בְּחִיב יָרָאֹא ָרָהִי). Diese dreierlei Kere's haben zum großen Teil nur exegetischen Wert (sollen 10 3. B. statt der grammatisch oder orthographisch ungewöhnlichen Wortformen die gewöhnlichen angeben, zeigen, wo man zur Erleichterung des Berftandnisses einiges hinzudenken ober weglassen muß, ober vom Leser die Ersetzung obsconer Worter des Textes burch euphemistische verlangen) und sind insofern nur Scholien zum Text. Schwieriger ist die Frage, ob fie in anderen Fällen objettive textfritische Bedeutung haben. Daß sie nicht 15 unmittelbar als Bariantensammlungen aufgefaßt werden können, ist einleuchtend, weil man sich in diesem Fall nicht erklären könnte, warum neben dem Haupttexte immer nur eine einzige abweichende Lesart angegeben, und warum diese immer dem Texte selbst vorgezogen wird. Wenn sie aber, wie wahrscheinlich, die althergebrachte, mit dem rezipierten Texte nicht immer stimmende spnagogale Bortragsweise ausdrücken, so ist es immer-20 hin möglich, daß sie zum Teil von anderen, früher geltenden Lesarten Zeugnis ab-legen. Mehr von diesem älteren tritischen Apparat ware uns vielleicht exhalten, wenn berselbe schon früher der Schrift anvertraut worden wäre, aber wie andere den Text betreffende Ergebnisse und Festsekungen sind auch diese durch diese ganze Periode hindurch meist nur mundlich überliefert worden. Indessen zeigt der Inhalt dieser Refte tritifcher 25 Bemerkungen, daß schon in diesen Zeiten es sich nur noch um untergeordnete Einzeln-heiten des Textes handelte, bedeutendere, ober den Gehalt der Bucher alterierende Textesschwantungen aber nicht mehr vorkamen.

c) Hand in Hand mit der Gestaltung des geschriebenen Textes ging die Feststellung der Art, wie er zu lesen sei, oder die Ausbildung der Botalisation und der Wort, wie er zu lesen sei, oder die Ausbildung der Botalisation und der Wort, wie er zu lesen sein sein der duch eine Botalische die Grift teine Botalisuntte hatte, st schmid waren dem helitigen Texte noch teine Botali und andere Puntte beigekörteben. Sämtliche alte Uberseigungen, zumal die griechtschen, und Josephus disserten gerade in der Lesung und Vosalaushprache der biblischen Wörter so bedeutend vom masson. Texte, daß sie unmöglich schon den jetzigen vosalisierten Text gefabt haben können. Die Austunft, die Uwweichingen aus willtürlichen und absichtlichen Beränderungen der Überseiger zu ersären, scheiter schweichen. Auch Origenes giebt seinen hebräschen kext in der Hexapla in einer von der masson. Auch Origenes giebt seinen hebräschen schweichen. Auch Origenes giebt seinen hebräschen schweichen Wushrache. Noch dieronymus, wechter in seinen Arbeiten über das AX. überall tritisch-philologische und orthographische Weckger in seinen Arbeiten über das AX. überall tritisch-philologische und orthographische Weckger in seiner von der masson und kusdrache von ihm, um derentwillen man früher Bekanntschaft mit Bolasseichen bei ühm glaubte voraussehen zu missen, sind and hers zu erkären. Und ebenso sehn der Talmudischen überall einen unpuntiterten Text voraus und kennen Bandschriften der Juben unpuntitert und ohne alle Leszeichen geschrieben, laut ausdrücklicher Borschrift, in welcher die Observanz der almudischen Seit zum Geseh, ihm desen Petiligen Herber Borschrift, in welcher die Observanz der almudischen Berichen, kauf alledem bleibt es dabei, daß das mass. Aund einer Herber Beriche Bundschriften Die Seits auch die Preimer Kestschrift, daß während bieser ganzen Zeit auch die Eelung des unpuntiterten Textes bei den Juben noch ganz freigegeben oder schwankend war; wielmehr kann man gan nicht anders als annehmen, daß zugleich mit der amtlichen Keststellung der S

in schweren und zweideutigen Fällen mit dieser wieder so auffallend überein, daß man daraus erkennen kann, wie in Beziehung auf die Lesung schon eine exegetische Aradition vorhanden war, diese aber noch nicht alles einzelne sest und sicher gestellt hatte, auch diesen griechischen Übersetzern nicht vollständig bekannt geworden oder nicht durchaus bindend erschienen war. Soldnen hat Hieronymus in Beziehung auf die Lesung des Textes eine durchaus sicher übersetzungen, beruft sich auf sie wie auf eine Autorität gegenüber den griechischen albersetzungen, und weicht im ganzen sehr wenig von der weit vielleicht nur aus Wochziehirkeit gegen die griechischen gegenüber den griechischen Ubersetzungen, und weicht im ganzen sehr wenig von der mass. Lesung ab und das oft vielleicht nur aus Nachgiebigkeit gegen die griechischen Übersetzungen. Im Talmud wird, trotz des Mangels an Lesezeichen im Texte, doch die richtige Art, ihn zu lesen, als bekannt, sest, sicher und allgemein gebilligt voraus= 10 gesetzt (man vergleiche auch die schon im Talmud erwähnten Kere's). Es scheint dem= nach, daß schon lange vor dem Schlusse dieser Periode die Kestitellung der Lesung des Textes vollzogen war, und insoweit haben die älteren Gelehrten, welche den vormasso=retischen Ursprung der Bokalisation behaupteten, Recht; aber in der Schrift sixiert war diese Lesung noch nicht, sondern nur erst mündlich gelehrt und sortgepslanzt, ob= 15 wohl vielleicht schon damals einzelne Gelehrte in ihren Büchern sich eigentümliche Mert=zeichen zur Unterstützung ihres Gedächtnisse gemacht hatten. A) Kon der Lesung der zeichen zur Unterstützung ihres Gedächtnisses gemacht hatten.  $\beta$ ) Bon der Lesung der Wörter hängt auch die Wortabteilung ab und umgekehrt jene von dieser; die Feststellung der Wortabteilung, soweit sie nicht schon in den älteren Handschriften vorlag, muß darum ebenfalls schon in dieser Periode zu stande getommen sein. Und zwar 20 scheint dieser Teil der Textarbeit schon frühe vollendet, und die Worttrennung auch in ber Schrift bald ziemlich regelmäßig burchgeführt worden zu sein. Das äußere Zeichen dafür war aber nur der kleine Zwischenraum zwischen den einzelnen Wörtern. Die Finalbuchstaden (die inschriftlich schon in den ersten nachdristlichen Jahrhunderten vorkommen) tönnen wegen ihrer begrenzten Jahl nicht als worttrennende Zeichen angesehen werden. 25 Hieronymus hat einen Text mit Wortabteilung vor sich (s. z. V. zu Jach 11, 11) und tennt die Finalbuchstaden; Talmud Menach. f. 30 a schreibt vor, wie groß der Zwischenaum zwischen den einzelnen Wörtern sein müsse; die Synagogenrollen haben noch seht obwohl teine Bokalpunkte, so doch durchaus die Wortkrennung durch Zwischenzüme infolge der Observanz der alten Handlerischen Sandspriften aus der talmudischen Zeit; und so der Umstand, das eine Anzahl massoretischer Keres der Mortokteilung in unseren iedzigen bessert, beweist wiederum für das hohe Alter der Wortabteilung in unseren jetzigen Texten. 7) Auch die Versabteilung ist leineswegs der jetzigen Accentuation gleichzeitig, sondern viel früheren Ursprungs. Die Versabteilung beruht in der Poesie auf dem Parallelismus, in der Prosa auf der Unterscheidung der Sätze und Sinnabschnitte. Daß 35 parallelismus, in der proja auf der Unterscheidung der Satze und Sinnadiantie. Das so diese letztern nicht schon in den ältesten und älteren Zeiten regelmäßig auch in der Schrift bezeichnet wurden, ist soviel als gewiß; nur in poetischen Texten scheint man die rhythmischen Glieder und Sätze ursprünglich oder doch gar bald durch Zwischenzäume oder Zeilenabsätze kenntlich gemacht zu haben. Diese Schreibweise poetischer Texte war früher allgemein (sogar in den lateinischen und griechischen Bibelhands schriften), und findet sich noch in den älteren der uns erhaltenen hebräsischen Handschaften, sür die poetischen Texte Ex 15, Dt 32; Jud 5; 2 Sa 22 ist sie sogar gesetzlich vorgeschrieben (Talm. Schabb. f. 103 dr. Sopherim c. 12) und daher jest noch üblich; erkt intolog der molloretischen Acceptuation ist iene Schreibmeise poetischer Texte alls erst infolge der massorischen Accentuation ist jene Schreibweise poetischer Texte all-mählich außer Ubung gekommen. Für die prosasischen Texte können wir etwas ähn= 45 liches aus früheren Zeiten nicht nachweisen. Indessen muß teils das gelehrte exegetische Studium, teils die Sitte, gesetzliche und prophetische Texte in den Synagogen vorzulesen, das Bedürsnis der Periodenssellung geweckt und eine gewisse Observanz der Praxis darin erzeugt haben. Im Talmud erscheint die Feststellung der Verse) der prosasischen und poetischen Texte als etwas Überliefertse gewend ihn ab der Mischunk das Mogill die Leinen der Versellung von der Versellung der Angellung der Megill. 4, 4 als bekannt vorausgesett; in der Gemara werden sie oft erwähnt (daneben auch andere Namen für dieselben oder für andere kleinere Sinn- und Satzubteilungen, wie אַבְּיִים בְּבַיִּים, בַּבִּיִים בְּבַּיִּים.). Aber eine Bezeichnung der Berse durch die Schrift wird im Talmud nirgends erwähnt, auch keine Regel darüber gegeben, wie über die Wortabteilung, und so mangelt auch noch in den spätern Synagogalhands bestehen alle und jede Bersbezeichnung. Vielmehr heißt es ausdrücklich, daß man die ursprüngliche Verseilung nicht genau kante, weshalb auch die babylonischen Juden die Werke andere zöhlten els die nelöstinenssischen (dah). Die vorsienlissen Berje anders zählten als die palästinensischen (bab. Kidd. 30 b). Die "versiculi" oder "versus" des Hieronymus bezeichnen meistens die einzelnen Zeilen des Textes und haben also mit der Berseinteilung nichts zu thun. 8) Noch früher als die Berseinteilung 60

vollendet wurde, scheint man sich über Zerfällung des Textes in größere oder kleinere Abschilte (Tipur) verständigt zu haben. Diese lag an sich viel näher und war auch sür das Berkändnis und sür die gottesdienstistlige Borlesung notwendiger als die feste Berseinteilung; zum Teil mögen diese Abschiltessag auf uralten Abschirtsbezeichnungen in den handschriftlichen Texten beruhen. Die Paraschen sind zum mindelten vortalmubisch; sie werden schon in der Mischna und häusig in der Gemara erwähnt und in dieser auf mosatische Texten beruhen. Die Paraschen sind wurd deselbst (Schabob. k. 103 b; Menach. f. 30 k.) geboten, beim Abschien des Gesehes auf die Paraschem wohl zu halten, und darum kommen sie auch in den Synagogenrossen vor. Außerdem spricht sind son und darum kommen sie auch in den Synagogenrossen vor. Außerdem spricht sind son und darum kommen sie auch noch das massoretische Piska im engeren Sinne (worüber unten). Bezeichnet wurden, was schon die Gemara tennt, durch die Art dieser Zwischen der Arzeites und noch das massoretische Piska im engeren Sinne (worüber unten).

(RPDE der RYPIE) und zwar wurden, was schon die Gemara tennt, durch die Art dieser Zwischen der Arzeites daraschen unterscheen, einmal die großen Sinnadschnitte, bei welchen die Darstellung auf einen neuen Gegenstand übergeht, einst durch Zeilenzbeites deseichnet und darum "offene" (Tipur) "E der Tipur "E) genannt, und dann die Neienren Sinne beschonet und darum "des Geseh, sondern auch die beiden anderen Teile des Kanon eingeteilt. e) Über die Einstellung des ganzen Kanons und die Anordnung der Badigen sienen sich und Schles, sondern auch die beiden anderen Teile des Kanon eingeteilt. e) Über die Einstellung des ganzen Kanons und die Mordnung der Stellen sich das die ganze Lesung weber Unsehbler Schlessen zu der Verlegeren der Botwendigkeit gesehen die Schlessen der Kanon der Erdelteiten und sieher Schlessen vor der Verlegeren der Schlessen der Lesers wurde mit geschang des Geschen der Arbeitung und ser seichen dieser Schlessen der Kontendische

III. Die dritte Periode der Textgeschichte ist die massoreische, gewöhnlich vom 6. dies ins 11. Jahrhundert (von wo an die jüdische Gelehrsamteit aus dem Osten nach Nordafrisa und Spanien sich verlegte) gerechnet; sie umfast das Zeitalter der Massoreim engeren Sinne des Worts, und hat für den Bibeltext dieselbe Bedeutung, wie die talmudische Periode für die Rechtslehre. Die Bemühungen der Gelehren um Festellung, Lesung und Berständnis des hl. Textes waren über der Bildung des Talmud etwas zurückgedrängt; ganz geruht haben sie wohl nie. Nach dem Abschluß des Talmud traten sie wieder in den Bordergrund und blützen nun teils in Badhlonien, wo sie länger detrieden wurden. Beide Schulen bauten auf dem früher gelegten Grunde weiter; doch versuhren die Palästiner gegenüber der talmudisch-dabylonischen Richtung zum Teil selbstständig, und ihre in allerlei Einzelnheiten abweichenden Ergebnisse trugen endlich den Sieg über die bahylonische Schule davon. In beiden Schulen begnügte man sich nicht mehr, wie diesher, mit der bloß mündlichen Erlernung und Fortüber-lieferung der richtigen Lesung des Textes, sondern nahm sehr die Schrift und schriftsolige Zeichen dasür zu Hilfe. Die immer peinlicher werdende Genausgteit in diesen Dingen führte von selbst mit einer Art Rotwendigteit auf diese Reuerung; die Behandlung heiliger Texte bei den Syrern und später bei den Arabern zeigt eine ähnliche Fortentwicklung. Zusammenhängende geschichtliche Nachrichten über die Männer der Massor und den Fortgang ihrer Studien hat man nicht mehr; in neuerer Zeit sind der aus Kandnoten alter Bibelmanustripte und Fragmenten anderer Werte mache wertvolle Kotizen darüber zu Tage gesördert, wonach man die ältesten Massore der Massore der Ause Agliberierung" aussagt) darauf, den exegetisch-tritischen Stoss der Ause Kandnoten dier massoretischen Beriode ging also (wie auch der Name Massore auseler massoret) darauf, den exegetisch-tritischen Stoss der Ause Kandnoten dier massoretischen Periode ging also (wie auch der Name Massoretischen und aussagt) dara

bezeichnet. Aber die Massoreten haben auch neue Leistungen hinzugefügt: in den Fußtapfen der älteren Kritiker gehend, den überlieferten Text und sein Berständnis immer genauer dis ins einzelnste festzustellen oder zu "umzäunen", durch fortgesetze neue und immer minutiösere Arbeiten Genüge zu thun gesucht, namentlich in sprachlicher oder grammatischer Hinspetzustellen den großer Teil des Inhalts der Massora allers dings neu. a) Am konsonatischen textus receptus haben die Massorater freilich wenig mehr geändert. Allein daß doch in den fleinsten Kleinigkeiten er setzt seine endalltige Feststellung erhielt das zwischen der Mehrlowiern und Nogenandsstellung erhielt das zwischen der Mehrlowiern und Nogenandsstellung erhielt das zwischen der Mehrlowiern und Nogenandsstellung erhielt des Zeigen die zwischen der Mehrlowiern und Nogenandsstellung erhielt des Zeigen des Z endiglitige Feststellung erhielt, das zeigen die zwischen den Babyloniern und Paslästinern kontrovers gebliebenen Lesarten, die sogenannten Chilluphin (Varianten) zwischen den Abendländern und Worgenländern, 216 an der Jahl, aus allen biblischen Büchern mit Ausnahme des Gesetzes, zum ersten Wal gedruckt von R. Jakob den Chasim in der 2. Ausgade der Bombergschen rabbinischen Bibel, sast alle auf Bokalbuchstaden sich beziehend. Und dieses Chilluphin-Verzeichnis ist, wie man setzt weiß, nicht vollständig; abgesehen von den Varianten in der Bokalsation, die darin gar nicht berücksichte ind auch es auch in den Kansangen nach viel wehrere auch im Kentateuch 16 sichtigt sind, gab es auch in den Konsonanten noch viel mehrere, auch im Bentateuch 16 einige; aus alten Handschriften, zumal aus denen mit babylonischer Punttation, tann man sie noch start vermehren. Wie aber die Massoreten in der Rechtschreibung der Konsonanten noch manches näher bestimmten als die älteren Krititer, so haben sie auch die von den alteren Gelehrten überlieferten Reste des fritischen Apparates vollständig zusammengestellt bezw. durch eigene Forschung und Vergleichung vermehrt. Es finden 20 sich also in der Massor alle die verschiedenen Arten von tritischen Bemerkungen zum Texte, welche wir als schon im Talmud erwähnt oben aufgezählt haben, wieder, nur reichhaltiger und vollständiger; auch sind als eine durch sie neuhinzugekommene Art von exegetisch-tritischen Bemertungen zu nennen die "grammatischen Konjetturen" (סְבִּירֵיך), welche zu einzelnen Stellen angemerkt lehren wollen, daß man zwar nach den 25 Regeln der Grammatik und des Sprachgebrauchs eine andere Lesart erwarten sollte, pagein ver Vrammatt und des Spraggebrauchs eine andere Lesatt erwatten sollte, daß aber dennoch an der Texteslesart festzuhalten sei; z. B. Ge 19, 25, wo man in einzelnen ger erwartet. Ob sie die Kere's selbstständig vermehrt haben, läßt sich nicht sicher beweisen, ist aber sehr wahrscheinlich, da die Berschiedenheiten zwischen der babylonischen und der palästinischen Textüberlieserung sich öfters gerade auf diesen Punkt beziehen. Die damals herkömmliche Lesung des Textes, durch welche zugleich die Aussegung desselben bedingt ist, sollte nach dem Bestreben dieser Jeit in der Schrift sixiert und so jeder Möglichseit einer Abweichung entzogen werden. Dies führte auf die Punktation des Textes, eins der wichtigsten und hauptsächlichsen Berke der Massoreten. Es ist möglich, daß einzelne Ankönge der Ausstation der Beisehung von einzelnen gestellten und einzelnen gestellten gestell Es ist möglich, daß einzelne Anfänge der Punktation, der Beisehung von einzelnen 35 Lesezeichen (Punkten, Linien u. s. f., ähnlich der diakrikischen Linie der Samaritaner) zur Erleichterung des Berktändnisses in nichtöffentlichen Handschriften schon früher ge-Lejezeichen (Puntten, Linten u. ). f., ähnlich der diakritichen Leine der Samaritaner) zur Erleichterung des Berktändnisses in nichtöffentlichen Handschriften schol früher gemacht wurden; die eigentliche Ausbildung des jezigen Punttationsspstems fällt aber erst in die Zeit vom 6. die ins 8. Jahrhundert. Bon einsachen Grundlagen aus, wie sie beim sprischen Punttationsspstem noch nachgewiesen werden können und anfänglich vielses System allmählich zu der Volleich diese schlied unter dem Einfluß dieser sprischen Punktationsanfänge dildete sich dieses System allmählich zu der Volleich diese einzelnen Buchstabens, seder Silbe und jedes Wortes in seinem Julammenhang mit den übrigen genau zu normieren und auch die seinsten Sudammenhang mit den übrigen genau zu normieren und auch die seinsten Schattierungen des Lautes durch schriftliche Zeichen auszudrücken sucht. Ihrer 46 Bedeutung nach zerfallen die Lesezeichen, mit welchen der konsonanten geregelt wird (Dagesch, Mappit, Raphe, diakritischer Punkt), in Bokalzeichen und in Accente. Was die sprachschied, Mappit, Raphe, diakritischer Punkt), in Bokalzeichen und in Accente. Was die sprachschieden, welche sich der dussprache des Kertischen dussprache des Lextes betrifft, so ist darin zuverlässig die jüdische Aussprache des Hervällichen und in den griechischen Ubersetzungen der älteren Zeit kann nicht als Beweis dasür gedraucht werden, das diese massechischen und überhaupt einst ihr nach den Gegenden das Hervälische sein, das diese malperpalästinische Aussprache eine unteine und start zum Tramäischen zusprüchen wurde (Hieron. ep. 126 al Euagr.); vielmehr ruht sie im ganzen auf der richtigsten und reinsten Überseienung, und dewährt sich als solche durch die sprachswissenden ausgesprochen wurde (Hieron. ep. 126 al Euagr.); vielmehr ruht sie im ganzen auf der richtigsten und reinsten Überseienung aber ergiebt sich freilich manches davon als nicht ursprünglich, sondern als nur aus der Konsequenz des Systems abgeleitet. Nach ihrer 60

exegetischen Seite hin ruht die durch die Punktation festgestellte Lesung (Bokalisation und Distinktion) des Textes auf der älteren mündlich überlieferten Lesung; noch manche scheinbar ganz unregelmäßige Bokalisationen einzelner Wörter, zu welchen in der Konsequenz des Systems kein Grund vorlag, mögen ihren Grund in dieser Überlieferung 5 haben. Aber schon wenn man den Ursprung der überlieferten Lesung selbst bedentt, so wird man bei aller Hochachtung vor der massoretischen Bokalisation doch dazu sich nicht verleiten lassen, daß man jede einzelne Lesart für unsehlbar und unabänderlich richtig hielte; man wird aber um so weniger daraus kommen, wenn man noch weiter bedenkt, daß die Uberlieserung selbst gewiß auch oft genug schwankend war und bei 10 solchen Schwankungen auch manchmal die minder richtige Lesung in den Text gekommen sein kann. Das gleiche gilt auch von der Accentuation, soweit diese die Sazund Sinnabteilung normiert und somit einen exegetischen Wert hat; soweit dieselbe aber bloß die Modulation der Stimme beim Bortrag des Textes vorscreibt, will sie zwar ebenfalls nur etwas damals schon Bestehendes, nämlich den gesangartigen Borteg son Schriften in der Synagoge, in der Schrift fixieren, ist sedoch für christliche Leser ziemlich wertlos. — Zur Lösung der gestellten Aufgabe wurde das Punttationsspssem erfunden und entwickelt, das jetzt allgemein bekannt ist. Reben diesem System, das in der weit überwiegenden Mehrzahl von Sandschriften vortommt, giebt es aber auch ein anderes, das erst in neuerer Zeit näher befannt geworden ist, und das man am besten das 20 "superlineare Spstem" nennt, da die Bokalzeichen über den Buchstaben angebracht sind. Es findet sich in einigen babylonischen und südarabischen Sandschriften. Wenn man es aber das "babylonische" System im Gegensatzum gewöhnlichen "tiberianischen" genannt hat, so ist dies nicht richtig. Die babylonischen Juden haben nämlich ebenso das setzt gewöhnliche System gesannt und benutzt wie die Juden des Westens. Überbaupt tann man, so dunkel der Ursprung des superlinearen Systems noch ist, schon setzucht den mit Sicherheit konstatieren, daß es von Ansang an kein mit dem gewöhnlichen rivalissierendes System gewesen, sondern daß das gewöhnliche immer das dominirende war, wo es sich um die eigentlichen Bibelhandschriften handelte. Ob aber das superlineare Softem ursprünglich eine setundare Modifitation des gewöhnlichen gewesen ist, oder ob 20 es, wie Margoliouth vermutet, für die Targumim erfunden wurde und von da aus erft in einige Bibelhandschriften eingedrungen ist, ist eine noch unentschiedene Frage. Übrigens liegt das superlineare System in verschiedenen Wobifikationen vor und ist namentlich im babylonischen Brophetentodex viel entwickelter als in den anderen Sandschriften. Allen Modifikationen ist aber gemeinsam, daß ein einfaches und konstantes 36 Zeichen für das Segol fehlt. Neben den Bokalzeichen wurde auch ein Accentuationsspstem erfunden. Auch dieses ist in den Handschriften mit superlinearem System eigentümlich gestaltet. Im gewöhnlichen Spitem sind die dichterischen Bucher, Pfalmen, Sprüche und Hiob, anders accentuiert als die übrigen Schriften. c) Die Berseinteilung, welche die Massorten einführten, ist weder die babylonische noch die palästinische (s. oben), sondern eine dritte, die die Massorten, wie es scheint, selbst festgestellt haben. Bezeichnet aber wurde das Ende des Berses im Ansang dieser Periode schon vor Einführung der Punttation durch den Soph Pasit (:), später nach dieser kinführung auch noch durch den Accent Silluk. Die alten Parasonnt sind von den Massorten beibehalten, aber nicht durchaus als richtig anerkannt, indessen in diesem Falle boch burch Beibehaltung des Paraschenzeichens, nämlich des Zwischenraums, oder durch das Pista im engeren Sinn (das Ringelchen ) in den gedruckten Texten) als alte Tradition respektiert (Hupfeld S. 835). Die geschlossenen Paraschen werden in Handschriften und Drucken mit einem D, die offenen mit einem D in dem leeren Zwischenraum vor ihrem Anfangsworte bezeichnet. Außerdem führte man die auf den babylonischen Ritus so der Schriftverlesung zurückgehende babylonische Einteilung in Paraschen (im Geset) und Happhtaren (in den Propheten) in den Text ein. Sie wird gewöhnlich, da der Anfang und das Ende sedes liturgischen Abschnittes (mit der einzigen Ausnahme Gen 47, 28) mit dem Ansange und dem Schlusse einer offenen oder geschlossen Parasche zusammenfällt, im Anschluß an jene Buchstabenbezeichnung durch ein dreifaches oder im leeren 55 Raum vor dem Ansange veranschaulicht. Dagegen blieb die wahrscheinlich mit dem palästinischen Ritus zusammenhängende Einteilung des Textes in Sedaren (DIII) ohne graphische Angabe im Texte. d) Mit Einführung der Punktation in die geschriebenen Lexte war nun aber nicht sofort Übereinstimmung erzielt. Nicht bloß die beiden Hauptschulen (die östliche und die westliche) wichen ja oft genug von einander ab, sondern auch so innerhalb der beiden waren wieder Differenzen zwischen den einzelnen Lehrern und

Lehretjamilie das Übergewicht über die andern gewann. Auch Fehler schilichen sich bei Kochtriften ein. Daraus ergab sich für die Gelehrten gegen das Ende unsteres Zeitraums hin die Alfgabe, entweder die richtige Punktation durch Handlichen und gestellen, oder die wichtigken Barianten in der Autoritäten wieder herauszusinden und gestellen, oder die wichtigken Barianten in der Punktation aufzusuchen und anzumerten, oder auffallend scheinende aber doch richtige Bunktation aufzusuchen und anzumerten, oder auffallend scheinende aber doch richtige Bunktationen durch betgesetze Kautelen zu wahren. Sine Wasse der noch er nichtigen Bemerkungen zum Text bezieht sich hieraus. Auchen einigen anderen massoreischen Bemerkungen zum Text bezieht sich hieraus. Auchen gemerkungen der Codices oder in den Schriften der Raddinnen als Autoritäten zitiert so werden, z. B. der Codiex der in den Schriften der Raddinnen als Autoritäten zitiert so werden, z. B. der Codex Hilleli, der Jerichopentateuch u. a., waren besonders berühmt als die eigentischen Musikation und der Codex ben Alchen den Auchische End Nachtali) und der Codex ben Alchen den Alchen der Mole den David den Nachtali) und der Codex ben Alchen den Alchen der Mole den David den Nachtali und der Codex ben Alchen ein Tole den Alchen der Endschein der Erkarddies werden. Sie wurden einst von den Gelehrten viel verzlichen: Textikadie is tion betrachtet werden. Sie wurden einst von den Gelehrten viel verzlichen: viele Barianten berschen kein der Alchen der Verden der Verden

IV. Seit der Bollenbung der massortischen Textarbeiten und der Sammlung der darauf bezüglichen Bemerkungen ist keine neue irgend wesenkliche Beränderung mehr mit dem Texte vorgegangen und es handelt sich in der vierten oder nachmassortischen Periode nur noch um die getreue Erhaltung, Fortpslanzung und Berbreitung des so massortischen Textes. Eine wesenkliche Neuerung war nur die Einführung der jetzt üblichen Kapiteleinteilung, die aber von den Juden selhst nicht erfunden worden ist. Nach verschiedenen früheren Bersuchen wurde am Beginne des 13. Jahrhunderts der Text der Bulgata in Kapitel geteilt, welche allmählich allgemeine Anertennung und Aufnahme fanden. Als eigentlicher Urheber dieser Teilung kann nach den neuen Untersuchungen Setephan Langton betrachtet werden. Sie wurde dann von Isaat Nathan in seine hebräischen Konsordanz (1437—38, erschienen 1523) aufgenommen, bei welcher Gelegenheit auch die Berse nach den Kapiteln numeriert wurden. Im Bibeltexte selhst erschien sie erst in der zweiten Bombergbibel 1521, die Numerierung der Berse erst in der Sabbionetaausgade des Pentateuchs 1557 und in der Athiasausgade der ganzen Bibel 6661. Sonst ist das Charatteristische in dieser Periode, daß wir jeht durch die erspaltenen Handschriften den Text unmittelbar tennen lernen. Die hebräsischen Bibelhandschriften zersallen zunächst in 2 Klassen, die öffentlichen oder heiligen und die privaten oder gemeinen. Die Bersertigung der ersteren oder der Synagogenrollen wurde so sorgältig überwacht und war durch betaillierte Borschriften so genau geregelt, daß das Eindringen von Barianten und Fehlern in sie kaum möglich war. Sie umfassen aber nur den Pentateuch oder auch die fünf Megilloth und die Hapharen, stellen die massortischen Jugaben, dar, und sind meist verhältnismäßig jung, in ihrer äußeren Form aber altertümlich, auf Rollen von Pergament und Leder, 60

sondern auch auf gemeinem Papier in Buchform verschiedenen Formates geschrieben, enthalten den punktierten massoretischen Apparat dazu bald in größerer, dald in geringerer Bollständigkeit (Keré's, Barianten, Scholien, Massora — ganz oder im Auszuge, kleine Massora genannt —); sie sind in der Regel durch mehrere Hände verstertigt, indem der eine den konsonantischen Text, ein anderer die Punkte, wieder andere die Korrekturen, den kritischen Apparat, die Massora, und die ihnen oft beigegebenen Übersetzungen und rabbinischen Kommentare schrieben. Ihr Alter und Baterland ist, wenn ausdrückliche Bemertungen darüber in der Handschrift selbst fehlen, nur schwer und oft gar nicht zu bestimmen. Bon den uns erhaltenen reicht teine mehr in das vor-10 massoretische Zeitalter zurud, weil die Juden vorschriftmäßig (Mass. Soferim 5, 14) ihre außer Gebrauch gesetzten Bibelhandschriften vergraben. Noch vor wenigen Dezennien kannte man keine Handschriften, welche mit Sicherheit vor das 11. und 12. Jahrhundert zurückatiert werden konnten. Manche der von Kennicott und de Rossi verglichenen zurückatert werden konnten. Manche der von Kennucht und de Kosst verglichenen wurden zwar zum Teil als viel älter geschätzt, aber ohne zureichende Beweise oder auch is erweislich fallch. Ebensowenig ist auf die Angaben J. Sapphirs und Heidens über sehr alte Handschriften in Kairo und Sprien irgend ein Berlaß, bevor dieselben wirklich untersucht sind. Die erweislich ältesten Handschriften sind dies Prophetencodex mit badyl. Punktation vom J. 916 und die vollständige Vibelhandschrift vom J. 1009, beide zur Firkowitschischen Sammlung auf der k. Vikliedes zu Setersdung gehörig. Doch soll nach den neuesten Untersuchungen das Handschriftenfragment Brit. Ausgewich und der konsten und etwas älter sin. In Beziehung auf ihre Güte hat man schon verschiedene aber meist ungenügende Einteilungen versucht: sicher ist nur, das die älteren in der Regel genauer sind. als die In Beziehung auf ihre Güte hat man schon verschiedene aber meist ungenügende Einteilungen versucht; sicher ist nur, daß die älteren in der Regel genauer sind, als die neueren. Da die Bersertigung der Privathandschiften nicht ebenso amtlich überwacht war, wie die der Synagogenrollen, so drangen hier auch leichter Fehler ein und zwar nicht bloß in der Punktation und Texkabteilung, sondern auch in Beziehung auf die Buchstaben selbst, namentlich die scriptio plena et desectiva, oder durch Aufnahme des Kere in den Text statt des Ketld; auch schenen, trozdem daß der von den Massoreten seltgestellte Text im ganzen der ausschließlich herrschende wurde, doch in so einzelnen Abschriften sich auch noch allerlei nichtmassoretische Lesarten zum Teil von früherer Zeit her erhalten, zum Teil aus neue eingeschlichen zu haben, welche so son die netzungen wurden mit der Zeit durch Nachlässseit, willsürliche Zusätze, Weglassungen, Anderungen wurden mit der Zeit durch Nachlässseit, willsürliche Zusätze, Weglassungen, Anderungen wieder zum Teil verderbt und verworren. So war man immer wieder sie Anderungen wieder zum Teil verderbt und verworren. So war man immer wieder für 36 die Reinigung des Textes von Fehlern auf die Bergleichung guter Massora-Handschleiten angewiesen, und wir wissen noch, daß man schon im Mittelalter dem Übelstande der Handschleinerderbnis durch Kollation abhelsen mußte (Kennic., Diss. gen. 8 50—56; Eichhorn § 136 b). Berühmt ist aus diesen älteren Zeiten das kritische Wert des Weir ha Levi aus Toledo († 1244) zum Pentateuch, 40 gedruckt zu Florenz 1750, worin er denselben von allen durch jüngere Abschreiber hineingekommenen Fehlern zu reinigen suchte. Indessen, ehe man in der Buchdruckertunst das Mittel ersand, eine Schrift in sich völlig gleichen Exemplaren überallhin leicht zu verbreiten, konnten solche Versuche der Textesreinigung doch nur vereinzelt und ohne weiterreichende Wirkung bleiben, und wurden durch die immer wieder eindringenden Abweichungen bei Berfertigung neuer Abschriften neutralistert. Als man aber in der Buchdruckertunst ein sicheres Mittel der Verbreitung des Textes gewonnen hatte, ergab sich die Aufgabe, nach Auswahl der besten Handschriften durch sorgfältige Vergleichung dieser und unter sortwährender Jurateziehung der Masson den massortischen Text getreu und rein herzustellen, aber diese Aufgabe wurde nicht sogleich richtig ersaßt und ist noch immer nicht vollständig gelöst. Die ersten Ausgaben slossen meist nur aus sehr beschränkten handschriftlichen Quellen, im Laufe der Zeit wurden deren immer mehrere verglichen, aber ohne gehörige Unterscheidung der korretten von den inkorretten; auch sind die ersten Druck in technischer Beziehung noch sehr unvollkommen. Nachdem anfangs nur einzelne Bücher des AX. gedruckt worden waren, zuerst der Psalter im J. 1477 (s. die Litteratur über diese älteren Druck dei de Wette-Schrad. § 127), erschien die erste vollständige Bibel im Druck zu Soncino 1488, zum Teil aus Handschriften, zum Teil aus älteren Spezialausgaben einzelner Bücher geschöpft, daher bei den einzelnen Büchern von verschiedenem Wert; sie gilt mit der sich an scholecken die sonscholecken Gersomschen Ausgabe, Brescia 1494 (aus welcher Luther übersetzte) als die erste Hauptrezension, mit eigentümlichen Lesarten, aber massoretisch vielsach Buchdrudertunst ein sicheres Mittel der Berbreitung des Textes gewonnen hatte, ergab 60 als die erste Hauptrezension, mit eigentümlichen Lesarten, aber massoretisch vielfach

ungenau, namentlich in Unterscheidung der Kere's und Ketid's. Denselben Text, übrigens nach Handschriften im einzelnen modifiziert, geben die erste Ausgabe der Bombergschen rabbinischen Bibel und die Bombergschen Handsusgaben, sowie die von R. Stephanus (1539 st.) und Seb. Münster. — Die zweite unabhängige, aus Handschriften gesossen ist die in den Biblia Polyglotta Complutensia (1514—17) senthaltene. Der Text hat Bosale, aber keine Acente. — Die dritte wichtige Rezension enthält die Biblia Rabbinica Bombergiana, ed. II., cura R. Jacob den Chazim. Venet. 1525—1526; sie ist nach der Masson endigert, welche der Herausgeber erst neu revidiert hatte, und enthält zugleich den ganzen massoneischen und radbinischen Apparat. Sie ist in vielen Drucken des 16. und aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts so teils unverändert, teils nur wenig verändert wieder enthalten. — Gegenüber diesen drei Originalrezensionen enthalten alle solgenden Ausgaben gemischte Texte: aus dem tompsutenssischen und Bombergschen gemischt ist der hebräschen die Pariser und Londoner Polyglotten und die Reineccius schen klusgaben solgen; eigentümlich gemischt Eexte enthalten serner die Ausgaben von Elias Husgaben solgen; eigentümlich gemischt zexte enthalten serner die Ausgaben von Elias Husgaben solgen; eigentümlich gemischt zexte enthalten serner die Ausgaben von Elias Husgaben solgen; eigentümlich gemischt zexte enthalten serner die Ausgaben von Buxtors, welcher dabei so genau, als seine Mittel und Renntnisse Bibel von Buxtors, welcher dabei so genau, als seine Mittel und Renntnisse solgen von Elias Husgaben solgen; eigentümlich gemischt zexte enthalten serner die Ausgaben von Elias Husgaben solgen; eigentümlich gemischt zu Genau, als seine Mittel und Renntnisse eine Kandonisse von Buxtors, welche der her haben von diesen abei so genau, als seine Mittel und Renntnisse eine Kandonisse der Kereisen und die gende Ausgabe von Jos. Athias, cum praef. Jo. Leusdenii 1661 u. f., sür welche einige sehr alte Handscher ersarten und fleißiger Berichtigung der Pu

yu Grunde liegende Ausgade von Jos. Athias, cum praef. Jo. Leusdenii 1661 u. f., für welche einige sehr alte Handickstein verglichen wurden. Unter den von diesen ab- 20 hängigen spätern Ausgaden sind teils wegen neuer Handickstein der Ausgaden sind teils wegen neuer Handickstein der Ausgaden sind teils wegen numschiefter Auswachl der Lesarten und selessiger Berichtigung der Punktation berühmter geworden die von Jablonshy 1699, Jo. Häckels 1720 (van der Hooght 1705, Opitius 1709, A. Handickstein 1892, Jo. Häckels 1720 (van der Hooght 1705, Opitius 1709, A. Handickstein Lext mit möglichster Genausgteit wieder- 28 augeden, haden alle diese und andere Ausgaden noch nicht gelöst, weil weder die Massor elbst in den diese und andere Ausgaden noch nicht gelöst, weil weder die Massor elbst in den diese siehen von Bomberg (I. u. II.) und Buxtors, genau genug bearbeitet, noch in jenen Textausgaden der kritische Grundslat, ausschließlich den altestien und besten massoreischen Jeugenissen Jeugenstein der Lextausgaden kein der Aussoreische Grundslat, ausschließlich den altestien und besten massoreischen Jeugenissen Jeugensteil zu der verteile Stations von 1776—1780 (darin 615 Handschifften, 52 Ausgaden und der Talmud, freilich zum Teil sehr oberstächlich, verglichen sind) und weit gediegener de Rossi, Variae lectiones Vet. Test., 4 tom., Parm. 1784—1788 (darin noch 731 andere Mss. und 300 andere Ausgaden samt den alten Übersehungen verglichen) und supplementa ad se varias s. textus lectiones 1798, hergestellt haden, haben zwar auch ihren Rugen, namentlich zur Erstenntnis vereinzelter außermassoren erglichen und gehoen der India der India ausger dem oben genannten Werschel der Grundschaft den Michtiger sitz beien Jewel sind außer dem oben genannten Werschel der State und Menahem de Lonzanos in Venet. 1618, dor allem des Salomo Atinnorzi kritischer Kommentar zum A., sogenannt India und 1742/4, Wien 1813), serner die Schriften von Wolf gegogenen Werte der äbeier nationalsübsischen Schrad photogr. der und mehr ans Licht gezigene

So wertvoll solche korrekte Ausgaben des massoretischen Textes auch sind, so bezeichnen sie mit allen zu Grunde liegenden Handschriften und massoretischen Arbeiten doch nur eine einzige Rezension, deren Quelle der oben erwähnte textus receptus ist, welcher sin den ersten christlichen Jahrhunderten sessgestellt wurde. Bei dieser Rezension kann indessen die textritisch-exegetische Bearbeitung des AT. nicht stehen bleiben. Der Kanonissierung des rezipierten Textes geht ein Zeitraum voraus, in welcher ziemlich abweichende Textsormen vorhanden waren, die in mehreren Fällen dem Urtexte näher standen als der von den Juden sanktionierte Text. Der Hauptzeuge ist hier die LXX, 100

beren forrette Ausgabe deswegen eine unumgänglich notwendige, wenn auch äuhert schwierige Aufgabe ist. Aber selbst mit der Bergleichung dieser älteren Textform kann sich die alttestamentliche Textkritik nicht begnügen. In vielen Fällen ist die Berderbiheit des Textes so alt, daß nur eine vorsichtige Konjekturalkritik dem echten Texte näher kommen kann. Auch zur Lösung dieser Aufgaben sind in neuerer Zeit sehr bedeutende Arbeiten teils in den Auslegungen des AIs., teils in selbstständigen Werken erschienen. Bon diesen letzteren mögen hier zum Schluß sedenfalls einige der hervorragendsten genannt werden: Olshausen, Emendationen zur 1826; Beiträge zur Kritik des überlieserten Textes im Buche Genesis 1870; Wellhausen, Text der Bücher Samuelis 1871; Baethgen zu den Psalmen in den Jahrd. für protestantische Theologie 1882; Cornill, Das Buch des Propheten Ezechsel 1886; verschiedenen Arbeiten von Bickell, z. S. über die Proverdien. Wiener Zeitsch. s. kunde des Morgenlandes Band 5; Driver, Notes on the Hebrew text of the Books of Samuel 1890; Klostermann, Die Bücher Samuelis und der Könige 1887 u. Deutero-Zesaia 1893; Beer, Der Text des Buches Hook, Heft 1, 1895; The sacred books of the Old Testament, herausgegeden von B. Haupt (von dieser Ausgabe, der sogenannten "Regendogenbibel" sind dis seitst erschienen: Gen, Lev, Jos, Sam, Jer, Bs, Ho, Chr.).

Bibeltext des NT. — Wie bei der erstmaligen, so war auch bei der zweiten Revision

20 des Tischendorsschaft untitels das Bestreben darauf gerichtet, die Grenzen unumgänglicher Berichtigung und Ergänzung nicht zu überschreiten. Namentlich gilt dies von den Abschnitten über die inneren Ersahrungen des neutestamentl. Textes (S. 734—739), über die Geschichte des gedrucken Textes (S. 754—763) und über die Grundsäte der Textritik (S. 771—773). Eine englische Bearbeitung dieses Artikels nach der 2. Ausl. der ME mit wertvollen Ergänzungen von Era Abbot erschien in Schaffs Religious encyclopaedia, Vol. I, New-Pork 1882, S. 268 st. — Litteratur (die ältere dei Ed. Reuß, Die Geschichte der h. Schriften NT., 6. Ausl., Braunschw. 1887, § 351 st.): C. Tischendors, Zur Kritik des NT., in ThStR 1842 S. 496 st.; Ders., Neuer Beitrag zur neutestamentl. Textritik, id. 1844, S. 471 st.; Ders., Zur neutestamentl. Textritik, in N. ev. RZ 1865, S. 665 st. 678 st. (Ein vorständiges Berzschnis vor de tekstkritiek des Nieuwen Verdonds (Verhandel. rak. de natuurl. en geopend. godsdienst, uitg. d. Teylers Godgel. Genootschap, D. XXXIV), Haarl. 1844; J. S. Porter, Principles of textual criticism, Lond. 1848; S. Davidson, A treatise on biblical criticism, Lond. 1852, New ed. P. II, Sdind. 1856; J. Berger de Xivrey, Mémoire sur le style du 85 NT. et sur l'établissement du texte (Mémoires de l'Institut Impérial de France. Acad. des inscriptions et belles-lettres, T. 23 P. 2, Paris 1858, S. 1—144; separat u. d. T. Etude sur le texte et le style du NT. id. 1856; S. P. Tregelles, An introduction to the textual criticism of the NT. (Reubearbeitung des 4. Bandes von Horne, Introd. to the crit. study a knowledge of the H. Scriptures. 10. ed. Lond. 1856, 14. ed. id. 1877); A. Kuenen, Cri40 tiese et hermeneutices librorum N. Foederis lineamenta, Lugd.-Bat. 1858, Ed. II. id. 1859; F. H. Scrivener, A plain introduction to the criticism of the NT., Lond. 1864, 4 ed. hy Edw. Miller. Vol. 1. 2. ib. 1859 : B. F. Wiestcottl. The NT.. in W. Smith. A 1859; F. H. Scrivener, A plain introduction to the criticism of the NT., 20nb. 1864, 4. ed., by Edw. Miller, Vol.1. 2. ib. 1894; B. F. W[estcott], The NT., in W. Smith, A dictionary of the Bible, Vol. II, 20nb. 1863, S. 506-534; C. E. Hammond, Outlines of textual criticism, applied to the NT., Orf. 1872, 5. ed. ib. 1890; F. Gardiner, Principles of textual criticism, in Bibliotheca Sacra, Vol. XXXII, Indover 1875, S. 209-265 (aud. als. 2007). 45 of textual criticism, in Bibliotheca Sacra, Vol. XXXII, Andover 1875, S. 209—265 (aud als Appendix au desselven Harmony of the four Gospels in Greek, Andover 1876 u. 1880, crecipienen); B. F. Westcott and F. J. A. Hort, The NT. in the original Greek. Introduction. Appendix, Cambr. a. Lond. 1881, Reudrude 1882 u. 1896; E. C. Mitchell, The critical handbook of the Greek NT., Rew-Yorl 1880 (franzöß, Ausg. Paris 1882), New 50 ed. ib. 1896; Sundhausen, Der (griechische) Text des NT., in Beter u. Beltes Kirchenleriton, 2. Auss. Birdenleriton, 2. Aussel. Bd. 2. Freid. in Br. 1883, S. 698 ff.; H. V. Sthyr, Den nytestamentlige Texts Historie, Kjödenh. 1884; J. P. P. Martin, Introduction à la critique textuelle du N. Testam. T. 1—5, Paris 1884—86; NT. Graece rec. C. Tischendorf, Ed. VIII. crit. maior. Vol. III. Prolegomena scr. C. R. Gregory, P. I—III, Lips. 1884—94; Edw. Miller, 55 A guide to the textual criticism of the NT., Lond. 1886; B. B. Warfield, An introduction to the textual criticism of the NT., Rew-Yorl 1887, 4. thous., Lond. 1893; F.G. Kenyon, Our Bible and the ancient manuscripts, Lond. 1895, 2. ed. ib. 1896, S. 33—150. Bgl. außerdem die Einleitungen ins NT., besonders J. L. Jug (4. Auss.). Sentle, u. Tüb. 1847, Th. 1, S. 91 ff.); Ed. Rew-Yorl 1883, 4. ed. ib. 1896, S. 82 ff.); B. Brandscheid (Freid. i. Br. 1893, i. u. S. 770, 16); A. Jülicher (1. u. 2. Auss.). Freid. i. Br. u. Leid. 1894, S. 358 ff.).—Litteratur über Ronjesturalstriff i. unten S. 767, 16 u. 768, 18 ff. Litteratur über Konjekturalkritik f. unten S. 767, 16 u. 768, 18 ff.

I. Geschichte des geschriebenen Textes. B. Battenbach, Das Schriftwesen im WN., 3. Aust., Leipzig 1896; Th. Birt, Das antike Buchwesen in s. Berhaltnis zur Littera-

tur, Berlin 1882; Fr. Blaß, Paläographie, Buchwesen und Handschriftenkunde, in Jw. D. Müllers Handschaft der Klass. Alterthumswiss. 2. Aust. Bd 1, München 1892, S. 299 st.; S. Schulze, Rolle u. Codez, in Teol. Abhandl. Herm. Cremer dargedracht, Gütersloh 1895, S. 147 st.; B. de Montfaucon, Palaeographia Graeca, Paris 1708; B. Gardthausen, Griechische Paläographie, Leipzig 1879; E. M. Thompson, Handbook of Greek a. Latin Palaeography, Lond. 1893; B. Battenbach, Anleitung zur griech. Paläographie, 3. Aust. Leipzig 1895; C. R. Gregory, Les cahiers des manuscrits grees, in Compte rendu des séances de l'acad des inscript. et belles-lettres, Paris 1885, S. 261 st.; Ders. Die Schreiber der griech. Handschriften, in ThLB 1887, S. 393 st.; R. H. Leipsius, Grammat. Untersuchungen über die bibl. Gräcität, herausg. v. R. A. Lipsius: Über die Leizzichen, Leidz, 1863; Ch. Graux, 10 Nouvelles recherches sur la stichométrie, in Revue de philol. N. S. T. II, 1878, S. 97 st.; Br. Blaß, Jur Frage über die Stichometrie der Alten, in Rhein. Mus. R. B. Jahrgang 24, 1869, S. 524 st.; Ders. Stichometrie und Kolometrie, id. Bd 34, 1879, S. 214 st.; C. Bachsmuth, Stichometrie und tein Ende, id. S. 481 st.; J. R. Harris, Stichometry (S. A. aus The Amer. journal of philol. Vol. IV, 1883, S. 133 st., New 15 Testament autographs (Supplem. to the Amer. journal of philol. Vol. III), Baltimore 1882; C. d. Tischometry, Haer with Ectures on the text of the NT. and the ancient manuscripts which contain it, Cambr. a. Lond. 1875; W. Sanday, The Greek text of the NT., in The Contemp. Review. Vol. XL, 1881, S. 985 st.; J. P. P. Martin, Les plus anciens manuscripts which contain it, Cambr. a. Lond. 1875; W. Sanday, The Greek text of the NT., in Theol. Studiën 1884, S. 44 st.; J. R. Harris, Four lectures on the western text of the NT., Lond. 1894; A. S. Wilkins, The western text of the Greek Testament, in The Expositor. Ser. IV. Vol. X, 1894, S. 386 st. 409 st. 409 st.

Bon samtlichen Originalhandschriften der neutestamentlichen Bücher hat sich schon im hohen Altertume jede Spur verloren. Ins Gediet der Fabel gehört sowohl die von Philostorgius (VII, 14) und Nicephorus Callisti (X, 33) aus verschiedenen Zeiten berichtete Entdeckung der Urschrift des johanneischen Evangeliums als auch die Angade so des Chronicon Paschale (ed. Dindorf I, S. 11 u. 411), daß dasselbe johanneische Original in der Gemeinde zu Ephesus getreu verwahrt geblieden sei, sowie ähnliche Erzählungen aus viel späterer Zeit (vgl. auch L. Detroit, Ein Manustript des Apostels Petrus, in Prot. R. 31880, S. 287 ff.). Wenn aber Tertullian, wie man vielleicht mit Recht angenommen hat, der Meinung war, daß die Urexemplare der paulinischen Briefe so zu seiner Zeit noch in Rom, Korinth u. s. w. ausbewahrt wurden (de praescr. haer. c. 36. Die Beziehung der ipsae authenticae litterae auf den griechischen Text gegenzüber dem lateinischen ist sicherlich unhaltbar. Eher könnte das Prädicka authenticus hier nach Analogie von adv. Valent. 4 zu interpretieren sein, vgl. Jülicher, Einleitung in das R. S. 358), so muß es dahingestellt bleiben, ob in der That dieser allerdings so naheliegenden Boraussehung die Wirtlicheit entsprach oder nicht. Dies aber wäre, da die doxeia des Ignatius (ad Philad. VIII, 2) sedensalls nicht hierher gehören (vgl. Jahn z. d. S. 358), die einzige Erwähnung neutestamentlicher Autographen, welcher wir in den drei ersten Jahrhunderten der Kirche begegnen. Schon Irenäus sieht sich für die Lesart xξς Api 13, 18 sediglich auf sorgfältige und alte Absacien, waa èr πασι τοῦς σπουδαίοις και δοχαίοις δυτιγράφους τοῦ δομομοῦ τούτου κεμμένου), und Origenes weiß sur de Kert des Johannesevangeliums dem Exemplare des Herasteon gegenüber an keine ältere Autorität zu appellieren (z. B. in Joh. T. XIII, 11).

Fragt es sich, wie der frühzeitige Berlust jener toltbaren Urtunden zu erklären sein 50 möchte, so ist zuwörderst davon auszugehen, daß das Leben der ersten Gemeinden noch unter der unmittelbaren Einwirtung des apostolischen Geistes und deshalb in einem ans deren Berhältnisse als spätere Zeiten zu dem geschriebenen Buchstaden stand. Wie es sodann unzweiselhaft ist, daß der Apostel Paulus seine Briese nicht selbst zu schreiben pflegte (vgl. Rö 16, 22; 2 Th 3, 17; 1 Ro 16, 21; Rol 4, 18; vgl. auch Ga 6, 11), 55 so ist dies auch bei den Bersassen der übrigen neutestamentlichen Schriften wenigstens nicht sehr wahrscheinlich. Borzugsweise kommt aber das Material in Betracht, welches sür diese Schriften zur Anwendung kam. Sie waren nach damaliger Gewohnheit höchst wahrscheinlich auf Papyrus ( $\chi aor\eta s$  2 Jo 12) geschrieben und wo dies etwa nicht der Fall war, vertratsbie Stelle des Papyrus das damalige sehr seine Pergament ( $\mu e \mu$ - 60  $\beta odva$  2 Ti 4, 13). Daraus ergiedt sich nun, daß der oft wiederholte Gebrauch und die Mitteilung an andere in wenig Jahrzehnten, ja in wenig Jahren den mit mehr

oder weniger Recht als apostolische Originale geltenden Handschriften verderblich werden mußte. Wie sehr man diese Gesahr zu fürchten hatte, bezeugt auch Hieronymus, indem er Epist. 34 (al. 141) erzählt, daß Acacius und Euzoius die Cäsareenser Bibliothest auf Pergament umgeschrieben haben (vgl. auch de vir. inl. c. 113). Wan darf sich dem gegenüber nicht darauf berusen, daß wir heute noch weit über ein Jahrtausend alte Papprusrollen und Pergamenthandschriften besitzen; denn die Erhaltung solcher Dotumente, wenn wir besonders von den späteren sehr dauerhaften pergamentenen absehn, hatte darin ihre Haupstlütze, daß sie nicht in häufigen Gebrauch tamen, oder, was namentlich von den erhaltenen und größtenteils in Sartophagen gefundenen Papprus

10 gilt, von Anfang an faft auger allem Gebrauch blieben.

Mie schon angedeutet, durch wir uns die neutestamentlichen Originale vorzugsweise als Bappruscollen benken, und zwar vermittelst des Rodritists oder Calamus (3 Jo 13: διά μέλανος και καλάμον) und mit Rustinte (3 Jo 13; 2 Jo 12) in Rolumnen geschrieben. Die Schrift selbst wird, namentlich wo sie von der Hand der jedoch auf Bapprus keineswegs so sattlich und in namentlich wo sie von der Hand der gementmanustripten. Sie lief ununterbrochen oder ohne Worttennung fort, hatte keine Interpuntition, auch keine Intimaterbrochen oder ohne Worttennung fort, hatte keine Interpuntition, auch keine Intimaterbrochen oder ohne Worttennung fort, hatte keine Interpuntition, auch keine Intimaterbrochen oder ohne Worttennung fort, hatte keine Interpuntition, auch keine Intimater ohne das iota subscriptum, wohl auch ganz ohne ferner ohne Haude unterschriftlich als Evangelisen bezeichnet haben; doch ist, wie es scheint, Justins regelmäßige Erwähnung der ἀπομνημονεύματα τῶν ἀποστόλων, einmal mit dem Just & καλέται εὐαγγέλια (Apol. I, 66, vgl. Dial. c. Tr. 100: ἐν τῷ εὐαγγελίω), dagegen, sowie auch L. 1. und UG 1, 1 nicht dafür sprechen. Alle Jusäge, wie κατά Mardaiov u. s. w., sind sehenstalls späteren Ursprungs und seigen schae sind mardaiov u. s. w., sind beehenfalls späteren Ursprungs und seigen schae sind mardaiov u. s. w., swoon sedoch προς Εβραίονς auszunehmen sein möchte, der eine Redrittion zuzusschein, daß die Originale selbst mit noch anderen Mertmalen der Autorschaft u. s. w., woon sedoch προς Εβραίονς auszunehmen sein möchte, der eine Redrittion zuzusschein, daß die Originale selbst mit noch anderen Mertmalen der Autorschaft u. s. w., swoon sedoch προς Εβραίον suszunehmen sein sie und sein sein schae der Bervielfältigung derselben sitt dem Elitusglösen Gebrauch sibergangen wurden. Die übliche Benennung der Apolekses schae sie der Bervielfältigung derselben sitt dem Elitusglösen Gebrauch sibergangen surden. Die übliche Briefe naren, die, weil nicht dem Elituschen Schaen zu gestelben sind der Elitschann die Derschale sie s

Was nun der neutestamentliche Text, so lange er abgeschrieben wurde, äußerlich für Schicksale gehabt, das läßt sich vermöge der uns aus dem letzten Jahrtausend vor Erfindung der Buchdruckertunst gebliebenen handschriftlichen Dentmäler mit ziemlicher Sicherheit beurteilen. Es liegt in der Natur der Sache, daß Handschriften, welche unser ganzes Neues Testament enthielten, erst in verhältnismäßig später Zeit angesertigt wurden; aber auch nach dem förmlichen Abschlusse des Ranons blieben dergleichen Handschriften selten. Die aus dem 4. und 5. Jahrhundert uns erhaltenen Beispiele dieser Art (\*BAC) weisen zugleich eine Berbindung mit dem griechischen Alten Testamente auf und bezeugen zum Teil den zu jener Zeit unanstößigen Gebrauch, dem Neuen Testamente die eine oder die andere dersenigen Schriften anzuschließen, welche zwar als kirchliche Borlesebücher oder Leitsäden für den Katechumenenunterricht einer weiten Berbreitung genossen, auf vollgiltiges kanonisches Ansehn aber keinen gegründeten Anspruch zu erheben vermochten. So haben z. B. am Schlusse des Codex Sinaiticus der Brief des Barnabas und der Hirt des Hermas, am Schlusse des Codex Alexan-

drinus die Briefe des Clemens von Rom (und das sog. Psalterium Salomonis) eine Stelle gesunden. Am häufigsten schrieb man die vier Evangelien ab, serner die paulinischen Briefe öster als die satholischen, welche letzeren man gern mit der Apostelgeschichte verband; doch verband man oft auch die paulinischen und satholischen Briefe zugleich mit der Apostelgeschichte. Am seltensten wurden Handschriften der Apostelsplichten Briefe zugleich mit der Apostelgeschichte. Am seltensten wurden Handschriften der Apostelsplie zesertigt. Die Ordnung der einzelnen Bücher war det dem Evangelien schon frühzeitig die unsrige, die schon von Irenäus (adv. haer. III, 1, 1) und dem Versalser des nach Muratorische Fragment, S. 57 sp.) bezeugt wird; nur unter den lateinischen Handschriften, mit Einschlich einer griechischlateinischen, des Codex Cantabrigiensis, haben mehrere unserer ältesten (der Vercell., 10 Veron., Palat., Cordei, Brixianus, Monac.) nach dem Matthöus den Johannes, darauf Lutas und Martus. Und ähnlicherweise ordnet auch die wohl dem 3. Jahrhundert angehörige Stichometrie des Codex Claromontanus, nämtich se: Nachthäus, Johannes, Martus, Lutas. Nach der Apostelgeschichte, welcher im Cod. Sin. und einigen anderen die paulinischen Briefe vorausgehen, pseugen und hie tatholischen Briefe in unserer griechischen Jandschriften. Eusebius hingegen läht die paulinischen Briefe auf ise solgen, worin er der lateinischen Kirche zum Borbilde geworden ist. In den Apostelsen Briefe auf ise solgen unsere Ordnung ind mit Athonalius und Epiphanius die vier ältesten griechischen Sandschriften Briefe berrichte mehrsache Berschebensti; besonder einig gegen unsere Ordnung ind mit Athonalius und Epiphanius die vier ältesten griechischen der Aposten der Aposte

Schon in den ersten christlichen Jahrhunderten trat nun an die Stelle des Papprus das Pergament, das in der Regel um so seiner erscheint, je älter es ist. Bom 4. dis 11. Jahrhundert blieb es sast ausschließlich im Gedrauch; vom 13. Jahrhundert an wurde häufiger als Pergament das Linnenpapier angewendet (voll. Mattenbach, Das Schristwesen im Mittelaster, 3. Aufl., S. 139 st.). Die größere Seltenheit des Persogments veransaste auch, nach Bertilgung älterer Schristen durch Abschaen oder Abwachen, einen neuen Gedrauch von alten Pergamentblättern zu machen; doch sind auf diesem Wege öster Bibeltexte durch andere, namentlich patristische, überdett worden als daß die ersteren über vertilgte andere Schristen geschrieben wurden. (Der berühmteste neutestamentliche Palimpselt ist der Codex Ephraemi, dessen neuere Schrist aus dem 40 12. Jahrhundert stammt. Aber schon von Cicero ad Tredat., epp. VII, 18, und Catull carm. XXII, 4 sq. geschieht der Palimpselte Erwähnung, desgleichen von Plutarch, ed. Reisse IX, 117). Mit dem Papprus schwand auch die Rollenform; anstatt derselben wurde die Buchform gedräuchlich. Die Bücher bestanden zumeist aus Quaternionen, d. h. aus Hesten von vier Doppelblättern, seltener aus Quinternen; später wurden auch 46 Sexternen sehr gebräuchlich. Daß auch (abgeschen vom vereinzelten Borsommen) Ternionen üblich gewesen, hat man mit Unrecht aus Eused. vita Const. IV, 37 geschlosse, des hat man mit Unrecht aus Eused. vita Const. IV, 37 geschlosse, des nach vergavod gehen zweisellelsen nicht auf die Blätterlagen, sondern auch die Arthen Konstantinopels hergestellten 50 Bibelexemplare gebrauchten Ausdricken vorod und vergavod gehen zweisellos nicht auf die Blätterlagen, sondern auf die Jahl zo der Kolumnen (oedlões). So urteilt richtig Watenbach a. a. D. S. 181. Ein oedlor vorodig und vergavod gehen zweiselnschaft geschriebens Exemplar A. und NI. vermachte, nach dem Bericht der griechischen Menände (Myravor vor Orxubpolov, S. 93 der Benetianer Ausgabe vom J. 1843), der antiochenische Presbyter Lucian de

erscheint die Accentuation bald mehr bald weniger vollständig, öfters mehr willkurlich als regelmäßig. Rachdem die Unzialschrift in den letzten Jahrhunderten ihres Bestehens schon mehrsache Abweichungen von der früheren Quadrat- und Kreissorm ersahren hatte,

trat vom 10. Jahrhundert an fast allgemein an ihre Stelle die Kursivschrift.

Interpungiert wurde der Text, obschon zuerst nur durch leere Zwischenräume und den einsachen Punkt, nachweisdar vom 4. und 5. Jahrhundert an. Die durch Euthalius im 5. Jahrhundert für die paulinischen Briefe sowie für die Apostelgeschichte nebst ben tatholischen Briefen eingeführte Schreibweise in Stichen ober fleinen bem Sinne ben tutydriggen Stefen eingeluste Sufetoweie in Stagen voer keinen dem Staken von der Kenten dem Stagen von der Stagen von der Kenten dem Stagen von der Kirchlichen von Borlesung angepaßte großartige Interpunttionsmanier, wie sie sür die Psalmen und einige andere poetische Bücher des AX., die deshalb βίβλοι στιχησείς genannt wurden, vielleicht schon vorlag. Auch die Evangelien wurden wohl um dieselbe Zeit in dergleichen Stichen geschrieben, wie die griechisch-lateinische Handschifft zu Cambridge (D) vor Augen stellt. Doch nur wenige Jahrhunderte lang fand diese kostspielige Art neutestamentlicher Abschriften Beifall; dafür wurde es nun gewöhnlich, das Verständnis des fortlaufend geschriebenen Textes durch zahlreichere Interpunktion zu erleichtern. Die Sitte der Zählung der Stichen am Ende des Textes, die sich zuesst in den unden zu erwähnenden stichometrisch geschriebenen Fragmenten der paulinischen Briefe (Hs), etwa aus dem 6. Jahrhundert, und vom 9. Jahrhundert an öfter in den neutestamentlichen Sand-20 schriften beobachten läßt, geht nicht sowohl auf des Euthalius tolometrische Arbeit zuruc, als vielmehr auf den alten, icon viel früher für die klassische Litteratur üblichen Gebrauch der Zählung der Raumzeilen. Schon Origenes bedient sich zur Bezeichnung des Umber Jahlung der Raumzeilen. Schon Origenes bedient sich zur Bezeichnung des Umfangs neutestamentlicher Schriften des Ausdrucks orizot, indem er bemerkt, daß die einzelnen Briefe des Paulus und ingleichen der 1. Brief des Johannes nur wenige, der 2. und 3. des Johannes gar nicht einmal volle hundert Stichen umfaßten (Eused. hist. eccl. VI, 25, 7. 10). Dazu kommt, daß im Cod. Sin., wenn nicht von gleichzeitiger, so doch von sehr alter Hand am Schluß der paulinischen Briefe (ausgenommen den Brief an die Römer, 1 Ko und 1 Ah) die Stichenzahl angemerkt ist. Auch das seiniger verstellichen Berzeichnis der alt- und 1 Ah) die Stichenzahl angemerkt ist. Auch das seiniger Itichometrische Verzeichnis der all- und neutestamentlichen Bücher, unter Einfügung einiger Antilegomenen des Eusebius, das sich im Codex Claromontanus S. 468 f. befindet und offendar viel älter ist als der wohl im 6. Jahrhundert geschriebene Codex selbst, deweist, daß solche Zählungen schon vor Euthalius vorhanden waren. Byl. über Euthalius: A. Ehrhard, Der Codex H ad epistulas Pauli und "Euthalios diaconos", im Centralblatt sür Bibliothetswesen Jahrg. 8, 1891, S. 385 sf.; E. v. Dodssschüß, Ein Beitrag zur Euthaliusfrage, id. Jahrg. 10, 1893, S. 49 sf.; J. A. Rodinson, Euthaliana (Texts and Studies, Vol. III Nr. 3), Cambridge 1895; Th. Jahr, Euthaliana, in ThLB 1895, S. 593 sf. 601 sf.; F. C. Conydeare, On the Codex Pamphili and date of Euthalius, in Journal of Philol. Vol. XXIII, 1895, S. 241 sf. S. 241 ff.

Schlasettig wurden aber auch schon andere Ab- oder Einteilungen des Textes vorgenommen. Die Evangelien teilte behufs leichterer Auffindung der Parallesstellen Eusebius in 1162 Settionen (κεφάλαια) ab, wovon 355 auf Matthäus, 233 auf Martus, 342 auf Lukas, 232 auf Johannes kommen. Diese Settionen verteilte er auf einer Tabelle in 10 Gruppen (κανόνες), je nachdem eine Stelle (1.) in allen vier Evangelisten, oder (2. 3. 4.) in dreien, oder (5.—9.) in zweien gleich oder ähnlich lautend angetroffen wird, oder endlich (10.) einem der vier Evangelisten eigentümlich ist. War nun, wie das seit dem 5. Jahrhundert in sast allen Handschriften geschehen, diese Einteilung, d. h. die Settionszahl nehst der Ziffer des betreffenden Kanons, dem Texte am Rande beigeschrieben, so genügte ein Blick auf die Tabelle, um über das Borhanden- oder Nichtvorhandensein von Parallelstellen Gewißheit zu verschaffen. Den Anstoß zur Aufstellung dieses ingeniösen Parallelizierungsspstems gab dem Eusedius, wie er in dem Briefe an Karpianus (dei Gregory, Prolegom. zu Tischendorfs Ed. VIII. crit. maior, S. 145) bemertt, die Evangelienharmonie des Ammonius von Mexandria (3. Jahrh.), welche darin bestanden zu haben schieft, daß dem fortlausenden Texte des Matthäus die entsprechenden Stellen der übrigen Evangelisten in Paralleltolumnen beigeschrieben waren. Es liegt aber auf der Hand, daß die Settionen des Eusedius nicht, wie man früher sast allgemein angenommen hat, einsach dem System des Ammonius entnommen sind; denn nur unter der Borausstellung der von Eusedius aus-Ammonius entnommen sind; denn nur unter der Boraussehung der von Eusebius ausdrudlich als eigene Erfindung bezeichneten zaroves ist es erkärlich, daß z. B. Jo 21, 12. 13 60 in drei, Bers 16 und 17 desselben Rapitels in je zwei Settionen zerlegt erscheinen

(vgl. Burgon, The last twelve verses of S. Mark, S. 295 ff.). Bon den Settionen des Eusebius verschieden und vielleicht alter als diese ist eine Einteilung der Evangelien in Rapitel (κεφάλαια, τίτλοι, in lateinischen Hs. breves), welche vom 5. Jahrh. an (Cod. Alexandr. und Cod. Ephraemi) in den meisten Hs. angetroffen wird. Bon diesen Kapiteln entfallen auf Mt 68, auf Mc 48, auf Lc 83, auf Jo 18. Die Jiffern, mit welchen sie am Rande bezeichnet sind, beziehen sich auf Inhaltsangaben, die am oberen oder unteren Rande eingetragen und oft auch in einer dem Texte voraus-geschickten Liste zusammengestellt sind. Bei den Briefen und der Apostelgeschichte kommt die Rapiteleinteilung in Betracht, welche Euthalius bereits vorfand und bei den pau-linischen Briefen beibehielt, während er sich bei den tatholischen Briefen und der Apostel- 10 geschichte nicht streng an seine Borlage gehalten zu haben scheint. Ein Zeugnis von noch früherer Texteinteilung der Evangelien sowohl als der Briefe giebt der vatitanische Codex (B), welchem für die Evangelien der Cod. Zacynthius (E) zur Seite tritt. Die evangelischen Textabschinitte sind hier ungleich kürzer als die sonst üblichen (Mt 170, Mc 62, Kc 152, Jo 80). In den Briefen hat dieselbe Handschrift neben einer älteren 15 eine spätere Einteilung, welche sedoch gleich jener von der euthalianischen verschieden ist. Die ältere hat die Besonderheit, daß sie der Gesamtheit der paulinischen Briefe als einem Ganzen gilt. Bon den beiden Einteilungen der Apostelgeschichte ist die als einem Ganzen gitt. Son ben beiben Eintettungen ver Appsteigeschie ist die Techen Ganzen gitt. Son ben beiben Eintettungen ver Appsteigeschie ist die Teuthalius zurückzuschen (vgl. Robinson S. 36 ff.). Das Buch der johanneischen Offenbarung scheint wo die auf Andreas den Kappadocier (Ende des 5. Jahrh.) ohne Textabschnitte geblieben zu sein; von ihm wurde sie bei Gelegenheit seines Kommentars in 24 Kapitel ( $\lambda \delta \gamma o i$ ) und jedes dieser Kapitel in 3 Sektionen ( $\kappa \epsilon \varphi \delta \lambda a i a$ ) eingeteilt. Die jüngste, aber und sedes dieser Kapitel in 3 Sektionen (\*xepālaia) eingeteilt. Die süngte, aber durch ihre Aufnahme in die gedrucken Textausgaden verbreiteiste Kapiteleinteilung wird gewöhnlich auf den Kardinal Hugo von St. Caro († 1263) zurückgeführt, der sie bei Ausarbeitung einer lateinischen Konkordanz unternommen haben soll. Sie ist aber wohl älter und, wie Gregory (a. a. D. S. 164 ff.) wahrscheinlich gemacht hat, das Werk Stephan Langtons, Erzbischofs von Canterbury († 1228), vgl. auch D. Schmid, Wer verschiedene Eintheilungen der h. Schrift, insbesondere über die Capitel-Eintheilung Stephan Langtons im XIII. Jahrhunderte. Graz 1892. Aus den lateinischen Bibelhs. wist diese Einteilung später in die griechischen übergegangen. Erasmus setzte sie in seinen Ausgaden nur der lateinischen Übersetzung auf dem Rande bei, doch hatte sie schon die Complutenser Bolyalotte ausgenommen. Noch jünger als diese Kapiteleinteilung die Complutenser Polyglotte aufgenommen. Noch jünger als diese Kapiteleinteilung ist die Einteilung in Verse, wie sie in den gedruckten Ausgaben gewöhnlich ist (s. u. S. 755, 16 ff.). Außerdem ist der Verikopen oder der zu den kirchlichen Vorlesungen be- 86 stimmten Textabschnitte (åvayrώσματα, περικοπαί) zu gedenken. Wann und in welcher Weise sie zuerst in Anwendung kamen, ist nicht zu bestimmen. Die åvayrώσεις, welche in einigen Handschriften mit dem Apparate des Euthalius für die epistolischen Bücher in einigen Handscriften mit dem Apparate des Euthalius für die epistolischen Bücher (10 in den katholischen und 31 in den paulinischen Briefen) und für die Apostelgeschicke (16) notiert sind, scheinen Juthat einer späteren Bearbeitung des euthalianischen 40 Werkes zu sein (s. Robinson a. a. D. S. 14ff.; Jahn S. 601 f.). Das Borhandensein evangelischer Perisopen im 4. Jahrhundert dezeugen für die lateinische Rirche Optatus und Augustin. Häufig wurden die Lettionsangaben in ältere Exemplare des fortslausenden Textes später noch eingetragen, wie dies z. B. im Codex Ephraemi (aus dem 5. Jahrh.) von einer Hand des 9. Jahrhunderts geschah. Um aber Handscriften 45 mit vollständigem oder fortlausendem Texte bequem für den Kirchengebrauch zu nützen, versertigte man Berzeichnisse der Leseabschnitze, mit Angabe der Anfangs- und Schlußworte. Deraleichen Verzeichnisse nannte man anvaksäoga und, wenn sie für die Seiligenworte. Dergleichen Berzeichnisse nannte man ovrakagia und, wenn sie für die Heiligentage berechnet waren, μηνολόγια; die ältesten uns erhaltenen Exemplare dieser Art gehören dem 9. Jahrhundert an (K1 u. M1). Später tamen in Gebrauch besondere kirchliche 50 Borlesebücher, die eben nichts als den Text der für die gottesdienstliche Borlesung bestimmten Abschnitte, der sonntäglichen wie der sesttäglichen, enthielten, und zwar in der Ordnung, in welcher sie das Kirchenjahr hindurch in Anwendung tamen. Bon diesen kirchlichen Borlesedüchern, als Evangelistarien (eðayyelláqua od. eðayyelloráqua) und Lektionarien (noakanóorodoi, Sammlungen der Peritopen aus der Apostelgeschichte und 55 den Briefen) unterschieden, die seit der Zeit Karls des Großen nicht selten mit großer Pracht ausgeführt und, der Stattlichkeit und Deutlichkeit wegen, noch über das 10. Jahrhundert hinaus mit Unzialschrift geschrieben wurden, sind mehrere sehr alte auf unsere Zeit gesommen, darunter einige Papyrusfragmente aus dem 6. Jahrh. in Wien (Evl. 348. 349) und Paris (Evl. 943) sowie mehrere Palimpsestfragmente zu London so

(Evl. 316), Benedig (Evl. 269) und Rom (Evl. 135), aus dem 7. u. 6. Jahrhundert. Eins der prachtvollsten verwahrt unter seinen Kirchenschätzen das Katharinenkloster auf dem Sinai (Evl. 300). Der ganze Text desselben ist mit Gold auf schönem weißem Pergamente in 2 Foliosolumnen in der Unzialschrift des 8. oder 9. Jahrhunderts (Greg.: 5 saec. X vel XI) geschrieben. Ein Fragment eines andern, auf dunkelschwarzem Pergament in goldner Unzialschrift versassen, von kleinem Formate, besitzt die kaiserliche Bibliothei

au Wien (Evl. 45).

3u den Außerlichteiten in der Geschichte des geschriedenen Textes gehören endlich noch die Über- und Unterschriften der einzelnen neutestamentlichen Bücher. Wie viel davon von der Hand der heiligen Berfasser selbst stammen möchte, ist dereits oden erwähnt worden. Auch sind unsere vier ältesten umfänglicheren Handschriften, besonders die sinattische, die vatisanische (von erster Hand) und der Pariser Palimpsest, noch von der größten Einschahdeit in diesem Betrachte. Überschriften wie Erwardal Nachov, Erwardal nabelung dass 4. Jahrhundert zurückgehen, sezen den Begriss der kanonischen Sammlung voraus. Mit der Zeit wuchen aber besonders die Unterschriften dadurch, daß man traditionelle Bermutungen über Zeit und Ort der Absalung, auch über den Berfasser selbst, über den Überdringer, über den Empfänger, über die Ursprache (3. B. dei Mt τη εβφαίδι διαλέκτω, dei Mc δωμαϊστ) und über anderes ähnliche darin ausdrückte. Dergleichen ausgeschmückte Unterschriften wurden der so sonders dei den paulinischen Briefen, dei denen sie bereits Euthaltus vorsand und auch noch seinerseits deuthaltus vorsand und auch noch seinerseitsche deuthalten deuth

faucon, Biblioth. Coislin. S. 262).

3 Indem wir nun zu den inneren Erfahrungen des neutestamentsichen Textes übergeben, erziebt sich aus allem, was wir vom frühesten Gebrauche desselben vor der Mitte, um die Mitte und aus der andern Hässte des Z. Jahrunderts wissen, dischon damals die ursprüngliche Reinheit getrübt gewesen. Denn die Anführungen verschon damals die ursprüngliche Reinheit getrübt gewesen. Denn die Anführungen verschon der Verschon der Verschon der Verschon der Verschon der Verschon zu der

nur noch verschlimmerte, wie schon Origenes ausdrücklich bezeugt (in Matth. T. XV, 14: νυνὶ δὲ δηλονότι πολλη γέγονεν η τῶν ἀντιγράφων διαφορά, εἴτε ἀπὸ δαθυμίας νινί δε δηλονότι πολλή γέγονεν ή τῶν άντιγράφων διαφορά, είτε άπὸ δαθυμίας τινῶν γραφέων, είτε ἀπὸ τόλμης τινῶν μοχθηρᾶς τῆς διορθώσεως τῶν γραφομένων, είτε καὶ ἀπὸ τῶν τὰ ἐαυτοῖς δοκοῦντα ἐν τῷ διορθώσει προστιθέντων ἢ ἀφαιρούντων. Bgl. dazu Loman in Theol. Tijdschrift. Leiden 1873, S. 233) und 5 aus der Bergleichung der bei den Rirchenvätern des 3. und 4. Jahrhunderts citierten Textstellen ersichtlich ist. Bon dieser Zeit an haben wir alle Jahrhunderts citierten Textstellen ersichtlich ist. Bon dieser Zeit an haben wir alle Jahrhunderts des handschriftlich fortgepflanzten Textes hindurch neben den Werten der Richenväter die griechsichen Sandschriften, sowie die verschiedenen orientalischen und occidentalischen Übersechungen zu Zeugnissen sie eerschieden Vers sich erstreckende Mannigsaltigkeit 10 der Textsgestalt, die sehr zahlreiche, bald mehr bald weniger wichtige Abirrungen vom unsprünglichen Bestande außer Zweifel stellt.

ursprünglichen Bestande außer Zweifel ftellt.

Woher stammt diese Mangelhaftigkeit der Texterhaltung? Man kannte zur Zeit der ersten Christengemeinden keineswegs das ängskliche Haften am Buchstaben, wie es die Strenge der Wissenschaft oder auch die Pietät späterer Zeitalter erheischt, denen 15 das geschriebene Wort zum höchsten und unbedingen Träger der göttlichen Offenbarung geworden. Dazu kommt, daß die allerersten Abschriften wohl mehr eine Sache des persönlichen Wunsches, des Einzelbedürfnisse waren, als daß sie im offiziellen Austrage oder zum Bedürfnisse der Gemeinden unternommen wurden. So geschaß es leicht, daß, als die Abschriften in der hristlichen Kirche sich zu vervielsstägen anfingen, die Bor- lagen für die Abschreiber schon nicht mehr getreu den Buchstaden des Originals entsbielten, das wahrscheinlich selbst, wie wir oben bemerkt haben, von der Hond des Berstollers nur versidiert aber unterschrieben nicht eber viedersosskrieben war Sodonn ober faffers nur revidiert oder unterschrieben, nicht aber niedergeschrieben war. Sodann aber stammt die Fehlerhaftigkeit der Abschriften von der schon zur Zeit Ciceros (vgl. ad Quint. fratr. III, 5, fin.) laut gerügten Nachlässigkeit der Abschreiber, insofern diese sold salsch salsch sald salsch haben, dalb falsch hörten, dald mizverstanden. Die zuerst genannten Irrungen des Auges waren dei der ohne Unterdrechung fortsaufenden Unzialschrift doppelt leicht möglich; daher wurden ähnliche Buchstaden verwechselt, Wörter teils ausgelassen, einselt kiels nacht deile Recht deile Dickstragen verwechselt. wiederholt, teils versett, teils auch, was zugleich von ganzen Sätzen gilt, salsch abgeteilt (z. B. Phi 1, 1 συνεπισκόποις sür σὺν ἐπισκόποις, Ga 1, 9 προείρηκα μὲν sür so προειρήκαμεν. Jo 1, 3 wurde δ γέγονεν bald mit dem Borhergehenden, bald mit dem Folgenden verbunden). Durch das Dittieren des Textes wurden besonders itacistische Berwechslungen veranlaßt, wie σού für σύ, εἰ δέ für ίδε, ἡμεῖς für ὁμεῖς und umgelehrt, πρόσκλησιν für πρόσκλων (1 Ti 5, 21), oder Berwechslungen wie κενός
für καινός, έταῖροι für έτεροι, γένημα und γέννημα, γένεσις und γέννησις. Migverständnis war es, wenn man ἐγενήθημεν νήπιοι ([10 Bestatt und Hort im Text)
für ἐγεν. ἡπιοι (1 Th 2, 7) oder τὰ ίδια τοῦ σώματος τὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος
(2 Ro 5, 10) schrieb. desalaiden mann man man και μεται τὰ διὰ τοῦ σώματος (2 Ro 5, 10) schrieb; desgleichen wenn man, was besonders einer späteren Periode angehört, Abtürzungen sals die der Alatholiter, hat auf die Textentstellungen einigen Ein- w bie der Ratholiter als die der Atatholiter, hat auf die Lextentstellungen einigen Einschlig geübt, 3. B. wenn man Lt 2, 43 Ἰωσήφ καὶ ή μήτης αὐτοῦ für ol γονεῖς αὐτοῦ, Lt 2, 33 Ἰωσήφ für δ πατής αὐτοῦ feste; oder wenn man Ga 2, 5 ols οὐδὰ wegließ, wovon Tertullian (adv. Marc. V, 3) seltsamerweise behauptet, daß es Warcion in den Text gebracht habe. Bon den dynamistischen Wonarchianern berichtet uns allerdings Eusebius (hist. eecl. V, 28), und zwar aus älterer Quelle, ausführlich, 45 daß in ihrer Witte der heilige Text aufs willtürlichste verfälscht worden sei (das Rapitel ist überschrieben: Πεςὶ τῶν τὴν Ἰατέμωνος αἵζεσιν ἐξαοχῆς προβεβλημένων οἰοί τε τὸν τρόπον γεγόνασι καὶ ὅπως τὰς ἀγίας γραφὰς διαφθεῖραι τετολμήκασιν); doch deuten die Worte des ungenannten Gewährsmannes, welchen er ausschreibt, vielsmehr harauf hin daß iene heterodoxen Ratholiser sich vornehmlich mit kritischer Text- 50 mehr darauf hin, daß jene heterodoxen Katholiter sich vornehmlich mit tritischer Text- 50 vergleichung und Emendation sowie mit Untersuchungen grammatischer Art beschäftigt haben. Die entscheidende Stelle lautet (V, 28, 15 sqq.): διά τοῦτο ταῖς θείαις γραφαῖς φαθεί. Στε επιμειύενου επειε ιαιιεί (ν, 28, 15 sqq.): οια τουτο ταις νειαις γραφιας ἀφόρως ἐπέβαλον τὰς χεῖρας, λέγοντες αὐτὰς διωρθωκέναι. καὶ ὅτι τοῦτο μὴ καταψευδόμενος αὐτῶν λέγω, ὁ βουλόμενος δύναται μαθεῖν. εἰ γάρ τις θελήσει συγκομίσας αὐτῶν ἐκάστου τὰ ἀντίγραφα ἐξετάζειν πρὸς ἄλληλα, κατὰ πολὺ ἄν το εύροι διαφωνοῦντα. ἀσύμφωνα γοῦν ἔσται τὰ ᾿Ασκληπιάδου τοῖς Θεοδότου. πολλῶν δὲ ἔστιν εὐπορῆσαι, διὰ τὸ φιλοτίμως ἐγγεγράφθαι τοὺς μαθητὰς αὐτῶν τὰ ὑφ' ἐκάστου αὐτῶν, ὡς αὐτοὶ καλοῦσι, κατωρθωμένα, τουτέστιν ἡφανισμένα κτλ. Wan beachte, daß teinerlei Beilpiele einer tendenziöjen Textesänderung nambaft κανοῦς ποντὰς το ποντὰς το εἰδιοτρεί μετείρες και τουτές ποντὰς το εἰδιοτρεί μετείρες και διαθείτες και το εἰδιοτρεί μετείρες και το εὐδιοτρεί μετείρες και διαθείτες και το εὐδιοτρεί μετείρες και διαθείτες και το εὐδιοτρεί μετείρες και διαθείτες και διαθείτες και διαθείτες και το εὐδιοτρεί μετείρες και το εὐδιοτρεί μετείρες και διαθείτες και το εὐδιοτρεί μετείρες και το εὐδιοτρεί μετείδος και το εὐδιοτρεί και το εὐδιοτρεί μετείδος και το εὐδιοτρεί μετείδος και το εὐδιοτρεί μετείδος και το εὐδιοτρεί μετείδος και το εὐδιοτρεί και το εὐδιοτρεί και το εὐδιοτρεί και το εὐδιοτρεί και εὐδιοτρεί και το εὐδιοτρεί και το εὐδιοτρεί και εὐδιοτ gemacht werben. Nur wenn folche vorlägen, tonnte man mit volliger Sicherheit urteilen. 100

Im Hindlid auf das Dargebotene liegt es nahe, jene Häretiter in ihrem Berhältnis zur h. Schrift gewissernagen als Vorläufer der Antiochener zu betrachten, mit denen sie sich ja auch in ihrem sheologischen Standpuntt berühren. Wenn ader wirklich häretich gestärbte Abschriften in Umlauf waren, so sit doch ein Einfluß derselben auf die in der sätiche verbreiteten Exemplare weder an sich wahrscheinlich noch auch irgend nachweisbar. Biel mehr als das dogmatische machte sich jedenfalls das Sprachinteresse gestend, indem man den Text dalb grammatische nachte sich debenfalls das Sprachinteresse gestend, nachdrücklicher und oschlächer zur deschen nachde sich nachdrücklicher und schoolovievor adräv rip vir vir vir vir virackiv). Visweellen unternahm man auch geschickliche (vgl. Mt 27, 9; Mt 15, 25) und geographische (vgl. Jo 1, 28; Mt 8, 28) Berbessenungen. Ferner war von den nachdaltigsten Folgen, namentlich bei den Evangelien, das harmonistliche Studium, das Hieronymus in seinem Briefe an Damasus ausdrücklich bezeugt und richtig harmischer sierenymus in seinem Briefe an Damasus ausdrücklich bezeugt und richtig harmischer sierenymus in seinen Briefe an Damasus ausdrücklich bezeugt und richtig harmischer sierenymus in seinem Briefe an Damasus ausdrücklich bezeugt und richtig harmischer sierenymus in seinem Briefe an Damasus ausdrücklich bezeugt und richtig harmischer und dum eundem sensum alius aliter expressit, ille qui unum e quattur primum legerat, ad eius exemplum ceteros quoque aestimaverit emendandos. Unde aecidit ut apud nos mixta sint omnia, et in Marco plura Lucae atque Matthaei, rursum in Matthaeo Iohannis et Marci, et in ceteris reliquorum quae aliis propria sunt inveniantur. Einen sprechenden Beleg hiezu liefern uns die Barassellssten gerat, ad eius exemplum et ven und harmischen sche Wischen der Schelber erstügen such so den Atthaei, rursum in Matthaeo Iohannis et Marci, et in ceteris reliquorum quae aliis propria sunt inveniantur. Einen sprechen Beleg hiezu liefern und den Brücklich er eingeben hie erstügen

Bei den Abschreibern selbst haben wir zwischen gelehrten und ungelehrten zu unterscheiden; die ersteren fanden sich wahrscheinlich eben deshalb, weil die Fehlerhaftigseit der Abschriften so groß wurde. Wir wissen von Männern wie Pamphilus, der sich durch seine Bibelabschriften um die Kirche verdient gemacht (vgl. Eused hist. eccl. VI, 32, 3. Hieron. de viris inlustr. c. 75), daß sie abgeschrieben haben. Die vom Athos nach Paris gekommenen Fragmente der paulinischen Briefe (H3) enthalten in der Unterschrift des Briefs an Titus die Worter arreβλήθη δε ή βίβλος πρός το δεν Καισαρία ἀντίγραφου τῆς βιβιοθήμης τοῦ άγιου Παμφίλου, γειοί γεγοαμμένου ««ἀνοῦ». Auch die philozenianische Übersehung der paulinischen Briefe führt sich auf ein von der Hand des Pamphilus geschriebenes Exemplar der Bibliothet zu Cāsarea zurüd (vgl. Lightsoot, S. Clement of Rome. Appendix. London 1877, S. 234). Bon der Thätigseit der beiden Preschyter Acacius und Euzoius an der Bibliothet zu Cāsarea war schon oben (S. 730,3) die Rede; desgleichen von dem mit eigener Hand gesoschenen Bibeltodex, welchen Lucian der Kirche zu Nikomedien vermachte (S. 731, 52). Und das was Hieronymus (vgl. ad Matth. 24, 36; ad Gal. 3, 1) von Exemplaren des Adamantius und des Pierius sagt, bezieht sich entweder auf Abschriften von der Hand dieser Männer oder auf Exemplare, die sie eigenhändig revidiert haben. Es mögen nun die geschrten wie die ungelehrten Abschreiber, zumal nachdem se die Berderfinis des Textes einmal eingetreten war, durch ihre Arbeiten dem Texte nach unseren kritischen Begriffen geschadet haben, diese durch ihre Arbeiten Abschreiber, die alexandrinischen Kalligraphen, von denen die meisten unserer ältesten Anzialmanuskripte möchten herzuleiten sein, besahen, von denen die meisten unserer ältesten Abschreiber, die alexandrinischen Sorgfalt und Genauigseit sehlen, weshalb ühre Arbeiten bei aller ihrer

Regelmäßigkeit und Schönheit der Schriftzüge doch auch durch ihre Kehlerhaftigkeit sich auszeichneten. Schon Stradd flagt (XIII, 1, 54): και βιβλιοπωλαί τινες γραφεύσι φαύλοις χρώμενοι και δύκ ἀντιβάλλοντες, όπες και έπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει τῶν εἰς πρῶσιν γραφομένων βιβλίων και ἐνθάδε και ἐν λλεξανδοεία. Es bestand aber im Mitertum die Sitte, jede gefertigte Handschift einer Revision, dem Geschäfte eines 5 διορθωνής zu unterwerfen, der allerdings auch seinerseits die Grenzen einer Berichtigung nach dem abgeschriebenen Exemplare stäufig überschritt (vgl. die oben S. 735, 2 angesührte Stelle des Origenes in Matth. tom. XV). Daher war das Geschäft der Rachdergleichung von dem der Rachdessenen noch der früh. August. (ed. Tischendors o. oder 7. Jahrhundert stammende Note des Codex Frid.-August. (ed. Tischendors of 1846) ausdrücklich darthut. In der genannten Handschrift (besanntlich der zuerst aufgefundene altseltamentliche Teil des Codex Sinaitious) wird nämlich am Schüß des Buches Esther (fol. 19°) eine Rote von der Hand des Pamphilus aus einem παλαιώνατον λίαν ἀντίγραφον wörtlich wiederholt, und diese lautet: μετελήμφθη και διορθώση προς τα ἐξαπλά μεγένονς έν ἀντον διορθωμένα. ἀντανίνος διολογητής is διντέβαλεν, Πάμφιλος διορθωσα τὸ τεῦχος ἐν τῆ φιλακή (eine z. L. wörtlich gleichsutende Unterschrift: ξιφάφη και ἀντεβλήθη ἐκ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις παλαιῶν ἀντιγράφουν τῶν ἐν τῷ ἀγίω δοει ἀποκειμένων, welche in mehreren 20 jüngeren Hill. wiederfehrt, i. Gregory α. a. D. S. 339). Roch von Pamphilus widmete dem Geschäfte des ἀντιβάλλειν sowohl als der διορθωσις den größten Ester Origenes, wie es aus einer von Cedrenus (hist. comp. ed. Bekker I, S. 444 f.) ausbewahrten Stelle hervorgest, wo es heißt: οὐτε γὰς δεκτνήσαις δεκείνοις φιλολογεῖν και διαγοροῦν τὰ ἀντίγραφα ἀναγκαζόμεθα. Μια νου Βαθίτια δια διαναναιδοι τὰ σώματα, Διλά καὶ ἐν τοῖς 28 καιροῖς ἐκείνοις φιλολογεῖν καὶ διαγοροῦν τὰ ἀντίγραφα ἀναγκαζόμεθα. Μια νου Βαθίτια δια βαθίτια διντιβαλών διωρθώσατο, vgl. Georg. Syncell. chronogr. S. 203.

Fragen wir nun, ob nicht von gelehrten Kirchenvätern bestimmte, durchgreisende, wenn auch immer in ihren Resultaten versehlte Arbeiten unternommen worden seinen zur Wiederherstellung des ursprünglichen oder doch zur Hertnung eines guten Textes, dergleichen sür den mehreren aussessescher sie den sieden sie den aus schührt worden sind, so desgenen uns schan im 3. Jahrhundert den Männer, denen der Kuf solcher Arbeiten geworden ist, nämlich Origenes, der äguptliche Vichginus und der antiochenische Preschyter Lucian. Daß die beiden letzteren eine Urt Rezension st sürs Neue Testament unternommen haben, sann nach dem Zeugnisse des Herzeisung nicht wohl bezweiselt werden. In der epist. ad Damasum heitzt es vom AI.: Hoc certe cum in nostro sermone discordat et diversos rivulorum tramites ducit, und de sonte quaerendum est. Praetermitto eos codices quos a Luciano et Hesychio nuncupatos paucorum hominum adserit perversa contentio, quidus so utique nec in veteri instrumento post LXX interpretes emendare quid licuit nec in novo prosuit emendasse, cum multarum gentium linguis scriptura ante translata doceat salsa esse quae addita sunt (vgl. auch de viris inlustr. c. 77; schwerlich mehr als ein Widerhall der Worte des Heronymus ist die Stelle Decret. Gelas. c. IV: Evangelia quae falsavit Lucianus apocrypha. Evangelia so quae falsavit Hesychius apocrypha). Milein das Berschyen dieser Männer ist uns der Ausdruch des Herschius apocrypha). Milein das Berschyen dieser Männer ist uns, der Musartischen aus die in der Kirche verbreiteten Textootumente unwahrscheinlich ist. (Daß uns die Rezensionen auf die in der Kirche verbreiteten Textootumente unwahrscheinlich ist. (Daß uns die Rezension des Herhalten sein hier haben diese Rezensionen auf die in der Kirche verbreiteten Textootumente unwahrscheinlich ist. Der Ober Wegenschlich erhalten sein der Bendentischen Textesgesselfalt erhalten sein der Grandbeitigen und die des Eucian in so der Dygantinischen Expession des Herhalten sein der Benden in der Frischen Segnschen Freuerbaren sand m

Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 3. M. II.

abhalten follen, ihm eine förmliche Rezension des neutestamentlichen Textes zuzuschreiben (so Hug); womit jedoch keineswegs geleugnet werden soll, daß die Werke des Origenes, eines durch seine tritische Genauigkeit hervorragenden Mannes, für die neutestamentliche Textkritik von hoher Wichtigkeit sind. Nichtsdestoweniger stellen sich bereits vom 4. und 5. Jahrhundert an, wie die Bater, die Übersetzungen und die griechischen Sandschriften darthun, in der überraschend großen Berschiedenheit des neutestamentlichen Textes gewisse Berwandtschaften der Dotumente heraus, die sich wohl an die Länder anschließen, wo die letzteren gefertigt wurden, aber doch taum ohne die Annahme von Tendenz arbeiten erklärlich scheinen. Nach diesen Berwandtschaftsverhaltnissen lagt sich mit einigen 10 Rechte von einem orientalischen und einem occidentalischen, oder vielmehr, um genauer zu scheiden und auch das näher Berwandte wieder zusammenzustellen, von einem alexandrinischen oder ägyptischen und einem lateinischen, sowie von einem afiatischen oder griechischen und einem byzantinischen oder tonstantinopolitanischen Texte sprechen. Die erstgenannte Texistlasse, die alexandrinische, möchte die im Gedrauche der Judenchristen 15 des Orients befindliche gewesen sein, dersenigen Judenchristen, die sich auch des griechischen Textes des Alten Testaments bedienten. Borzugsweise war es das christisch gelehrte Alexandrien und was damit zusammenhing, das diesen Exet besaß und sociepstanzte. Die lateinischen Exemplaren, sondern auch in denjenigen gricchischen, deren sich die Lateiner bedienten, ausgeprägt worden.
20 Die asiatischen Manustripte ferner waren wohl besonders im Gebrauche geborener Griechen, sie mochten nun im eigenen Vaterlande oder in den asiatischen mit Griechenland lebhaft vertehrenden Provinzen leben. Die byzantinischen endlich sind diejenigen, die der byzantinischen Staatslirche angehörten. Diese letzteren sind es, die allein eine gewisse offizielle Gleichförmigkeit erhielten und die in den späteren Jahrhunderten des 26 bestehenden byzantinischen Raisertums fast ausschließlich Berbreitung fanden. Inwieweit hiervon die ausübende Kritit bereits Gebrauch gemacht hat, und inwieweit sie noch jetzt davon Kenntnis zu nehmen und Borteil zu ziehen hat, werden wir später erörtern. Rur muß sofort bemerkt werden, daß uns nur die letztgenannte Klasse in den Dotumenten noch vollkommen vor Augen tritt, und zwar als diesenige, die aus der allmählichen 30 Bermischung der früheren unter besonderer Geltendmachung der afiatischen oder griewilchen hervorgegangen ist. Reine der drei älteren Klassen aber liegt uns ohne mehrsache Entstellung und Vermischung vor, so daß es oft sowerer wird, die einer jeden Klasse eigentümliche Lesart seitzustellen, als auf die ursprüngliche zurückzuschliehen. Endlich ist zu erwähnen, daß die angedeuteten Unterschiede und Verwandtschaftsverhalt-86 nisse weitaus am stärtsten in den Evangelien ausgeprägt sind, am wenigsten in der Apotalppse, und wiederum in den paulinischen Briefen und der Apostelgeschichte deutlicher als in den tatholischen Briefen (vgl. Tischendorfs N. T. Graece, Ed. academ. VIII. Lips. 1875, p. XXIV).

Endlich gehört hierher noch eine Hinweisung auf diesenigen Männer des Altertums, deren Studien verdienstlich um den neutestamentlichen Text gewesen, oder welche,
was weit mehr in Betracht kommt, durch ihre fleißige Textbenutzung für den Gebrauch
ihrer Zeit und ihres Baterlandes zeugen. Aus der letzten Hälfte des 2. Jahrhunderts
gilt in letzterer Beziehung am meisten Irenäus; aus den nächstoßenden Jahrzehnten
Clemens von Alexandrien. Höher als beide steht durch textstritische Gelehrsamsteit Origenes,
der durch die ganze erste Hälfte des 3. Jahrhunderts wirte. Der bedeutendste Textstritiser nach ihm war Hieronymus; nur ließ er bei Benutzung der griechsschen Sandschriften für seine resormatorische Umgestaltung der lateinischen Bersion manche unkritische
Rüchicht gelten. Aus dem 3. dies 5. Jahrhundert haben uns ein Bild des Textes ihrer
Zeit und Heimat vorzugsweise hinterlassen, unter den Griechen: Eusedius, Athanassus,
depiphanius, die beiden Cyrille, Basilius, die beiden Gregore, Chrysostomus und
Theodoret, wozu noch Ephräm der Syrer tommt, dessen Berste bald nach ihrer Absaldung ins Griechische überseit wurden; unter den Lateinern: Textullian, Cyprian,
Bictorin von Pettau, Hilarius von Pictavium, Lucifer, Ambrosius, Aussin, Augustin,
Fulgentius. Den zuerst unter den Lateinern genannten ist auch noch beizuzählen der Überstallers auf uns gesommen ist. Im 5. Jahrhundert diente dem Texte der Offenbarung
Iohannis durch seinen griechischen Kommentar Andreas der Kappadocier, im 6. durch
seinen lateinischen Primassus. Beiden Männern schloß sich einige Jahrhunderte später an
mit seinem griechischen Kommentare Archbaes der Kappadocier, im 6. durch
seinen lateinischen Primassus. Beiden Männern schloße sich einige Jahrhunderte später an
mit seinem griechischen Kommentare Archbaes der Kappadocier, im 6. durch
seinen lateinischen Primassus. Beiden Männern schloßes einige Jahrhunderte ließ Beda sich die
Extreinigung der Apostelageschichte angelegen sein; Johannes Damascenus hat viel cittert;

auf Rarls des Großen Befehl wirtte Alcuin für den lateinischen Text. Im 9. Jahrh. nützte Photius seine Gelehrsamkeit fürs Neue Testament, desgleichen im 10. Suidas, doch beide nur in sehr beschränkem Maße. In den nächstfolgenden Jahrhunderten schrieben ihre gelehrten Kommentare zum Neuen Testament Theophylatt, Otumenius, Euthymius Zigabenus. Die im 13. Jahrhundert hervortretenden Correctoria didliae betrafen die s Verbesselserung der Bulgata zum Teil aus griechischen Zeugen, sowie im 15. Jahrh. Laurentius Balla, von der großen Verderbinden der Ablichen Laxies überzeugt den Mest alter Dodumente erkonnte und gestand zu mochen such

zeugt, den Wert alter Dotumente ertannte und geltend zu machen suchte. Zum Schluß dieses Bersuchs über die Geschichte des geschriebenen Textes geben wir ein Berzeichnis ber altesten auf unsere Zeit getommenen handschriftlichen Dent- 10

mäler des Originaltextes.

Die Zahl der sämtlichen neutestamentlichen Unzialhandschriften, vom 4. bis zum 10. Jahrhundert verfaßt, beträgt, unter Übergehung von 8 Pfalterien mit dem Texte der Hymnen bei Lulas (O a-h), 114. Ihrem Alter nach, wie es sich aus paläober Hymnen bei Lukas (O a—h), 114. Ihrem Alter nach, wie es sich aus paiaosgraphischen Gründen dis zu einem gewissen Grade von Sicherheit bestimmen lätzt, sind 16 sie in solgende Ordnung zu bringen. Aus dem 4. Jahrhundert stammen 2: 18 mit dem ganzen A.T. und B mit Evo. Alt. Rath. Paul.; aus dem 5. Jahrhundert 15: ACI<sup>1.2.8</sup>I<sup>b</sup>Q<sub>1</sub>Q<sub>2</sub>TasTwoi z<sub>2</sub>T<sup>7.10.14</sup>; aus dem 6. Jahrhundert 24: D<sub>1</sub>D<sub>2</sub>E<sub>2</sub>H<sub>3</sub>I<sup>4.7</sup>N<sub>1</sub>NaO<sub>2</sub>O<sup>b</sup><sub>2</sub>P<sub>1</sub>R<sub>1</sub>TbohZOcossZO<sub>7</sub>I<sup>1</sup>; aus dem 7. Jahrhundert 17: FaG<sub>2</sub>I<sup>5.6</sup>R<sub>2</sub>TdimpaW ilmn Oabril<sup>2</sup>; aus dem 8. Jahrhundert 19: B<sub>2</sub>E<sub>1</sub>L<sub>1</sub>S<sub>2</sub>TinorsWadekYOcoss 2O<sub>7</sub>A<sup>6.8</sup>; aus dem 20 9. Jahrhundert 31: E<sub>3</sub>F<sub>1</sub>F<sub>2</sub>G<sub>3</sub>G<sup>b</sup>H<sub>2</sub>K<sub>1</sub>K<sub>2</sub>L<sub>2</sub>M<sub>1</sub>M<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>1</sub>P<sub>2</sub>TrkVWocosspan XbIAO<sup>h</sup>AIIT<sup>-9</sup>; aus dem 10 Tahrhundert 6: G.H.S.IIX<sub>7</sub>. Ron allen hielen 114 umfakt nur 8 das aus dem 10. Jahrhundert 6: G<sub>1</sub>H<sub>1</sub>S<sub>1</sub>UX<sub>1</sub>. Bon allen diesen 114 umfaßt nur n das ganze NL vollständig, und nur noch 4 andere enthalten den bei weitem größten Teil desselben: ABCV. Außer diesen 5 beziehen sich noch auf die Evangelien 81, darunter 12 mit vollständigem oder sast vollständigem Texte: DEKLMSUVIAIIQ, 25 14 mit umfänglichen Fragmenten: FGHNPQRXZASSP, 55 mit geringeren, auf mehrere Kapitel oder auch nur auf eine Anzahl Berse beschränkten Fragmenten: Fali.3.47IdNaOTa-1.d-rTwoiWa-0Xd-2.d-1. Die Apostelgeschichte betreffen außer den genannten 5 noch 13, darunter 5: DELPS mit vollständigem oder doch sast vollständigem Texte, die übrigen mit größeren (H) oder geringeren Fragmenten (GG<sup>b</sup>Fa 30 ländigett nichts oder wenig sehlt, und ein Fragment: \(\text{3};\) für die paulinischen Briefe, welche übrigens in V bis auf den Brief an die Römer und den an Philemon (und den Hebräerbrief) sehlen, noch 20, von denen 7: DEFGKLP vollständig oder fast volls aus dem 10. Jahrhundert 6: G1H1S1UX31. Bon allen diesen 114 umfaßt nur n das ben Hebraerbrief) fehlen, noch 20, von denen 7: DEFGKLP vollständig oder fast vollständig sind, 13: FaHI2MNOObQRSTs 14 nur wenige oder mehrere Fragmente enthalten. 35 Die Apolalipse bieten uns außer AC noch B2 und P, der erstere Codex vollständig, der zweite mit nur geringen Lücken.

Sehen wir von denjenigen Hiden.
Sehen wir von denjenigen Hil. ab, welche für die Kritit des Textes disher noch nicht verwertet worden sind, so liegt die älteste und vorzugsweise alexandrinisch gestärbte Textgestalt, wenn auch mit vielsachen Differenzen, für die Evangelien in folgenstärbte Textgestalt, wenn auch mit vielsachen Differenzen, für die Evangelien in folgenstern Manustripten vor: \*ABCDII<sup>b</sup>LPQRT\*\*abcXZA&C&C; ihnen am nächsten stehen F\*\*NOW\*\*abcs. Eine zweite, süngere Gestalt, in der sich die asiatische Färdung vorzugsweise erkennen lassen möchte, dieten die Manustripte: EFGHKMSUVFAII&h, unter denen am meisten zur ersteren Reihe hinneigen EKMIAII&h. Für die Apostelgeschichte und die katholischen Briefe geden den ältesten Zext \*ABC, sür die dietere 45 auch noch DI, denen EG nahe treten, für die leizteren auch noch (mit Ausnahme von 1 Pt) P, während HLP sür die Apostelgeschichte und KL sür die latholischen Briefe der neueren Textsärdung am nächten kommen. In den paulinischen Briefen repräsenteren den ältesten Text \*ABCHIOQ. sowie die ariechischlateinischen DFG: desaleichen tieren den ältesten Text &ABCHIOQ, sowie die griechisch-lateinischen DFG; desgleichen annähernd MP, wogegen dem jüngeren Texte am nächsten stehen KLN. Die Apotalnpse 50

annahernd MP, wogegen dem jüngeren Texte am nächsten stehen KLN. Die Aposalppse siegt uns am altertümlichsten vor in nAC, denen P näher tritt als B (andere Gruppierungen der Hs.). Sie Gregory a. a. D. S. 185 st.).

In Bezug auf die einzelnen Handschriften set hier noch solgendes bemerkt.

n: Codex Sinaiticus, von Tischendors 1844 und 1859 im Kloster der h. Katharina auf dem Sinai entdeckt und im letzteren Jahre, mit Ausnahme der schon früher als ber Codex Friderico-Augustanus der Leipziger Universitätsbibliother überlassenen altestamentlichen Bestandteile, nach St. Petersburg gebracht. Außer 26 Büchern des Alten Testaments, von denen 5 den Cod. Frid.-Aug. bilden, enthält derselbe das ganze Reue Testament ohne die geringste Lücke, vermehrt aber noch durch den Brief des Barnabas und das erste Drittel des Hiren des Hermas. Der alexandrinische Av.

schreiber hat nicht selten durch fehlerhafte Abschrift seine mangelhafte Renntnis des Griechischen sowie durch arge Versehen seine Flüchtigteit bewiesen, worin dem Sinniticus die Handschriften BAC nahe genug verwandt sind; auch tritt die in den drei ersten Jahrhunderten am neutestamentlichen Texte geübte Lizenz der Behandlung bisweilen 5 noch tarter hervor als bei BAC (viel weniger hingegen als in D, dem Cambridger Todex). Nichtsbestoweniger wird durch zahlreiche Stellen, wo die sinaitsische Lesart die älteste Bestätigung durch die Bäter oder Überseter in überraschendster Weise für sich hat, der alle anderen Texteszeugen, mit alleiniger Ausnahme von B, überragende Wert dieser Handschrift außer Frage gestellt. Der ohne alle Initialen (wie nur noch B) und 10 größtenteils mit sehr seltener Interpunktion geschriebene Text ist in 4 Kolumnen, wie der vatikanische in 3, abgeteilt: beide Handschriften sehnen sich damit an den Gebrauch der Kannrusrallen an dern Auswendung mie konn ermöhnt narzugsweise seit dem Ans ber dattanischen an, deren Anwendung, wie schon erwähnt, vorzugsweise seit dem Anfange des 4. Jahrhunderts durch das Pergament beschränkt und selten geworden war. Auf die 4 Evv. folgen die paulinischen Briefe, unter denen der Hebräerdrief nach dem 15 2. Abesschriefe zu stehen sommt. Erst nach den paulinischen Briefen hat die Apostelgeschiche mit den tatholischen Briefen ihre Stelle. An die Apostalpse aber schlieft jich unmittelbar der Brief des Barnabas an, und an diesen, nach einer Lücke von sechs Folioblättern (welche vielleicht die Acta Pauli oder die Apocalypsis Petri enthielten), der Hirte von Vis. I dis Mand. IV, 3, 6. Letzterer Umstand, das nämlich die Apocalypsie des Hermas im Anhange zum Neuen Testament Aufnahme gefunden, ist für die Bestimmung des Alters der Handschrift von nicht zu unterschähender Bedeutung, sosen die aus paläographischen Gründen mit Sicherheit nicht zu erweisende Absalfung im 4. Jahrhundert hierdurch in entscheinden Weise gesordert wird. Der Gebrauch des Hirten im Morgenlande, sei es nun im Gottesdienste oder im Unterricht, ist seit dem Ende des 4. Jahrhunderts (Athanasius) nicht mehr zu erweisen. Da nun der Cod. Sin. sedenfalls nicht zum privaten, sondern zum öffentlichen Gebrauch in einer der Hauptstirchen des Reichs hergestellt worden ist, so darf man mit Sicherheit schließen, daß er zu einer Zeit geschrieben ist, in welcher die Urteile des Eusedius und Athanasius noch allgemein giltige waren, also nicht später als im Berlause des 4. Jahrhunderts. Dann aber gewinnt auch die Bermutung sehr an Wahrscheinlichseit, daß wir im Codex Sinaiticus wirklich eine sener 50 Bibelhandschriften bestigen, welche einst Eusedius im Austrage des Kaisers Konstantin mit besonderem Auswand für die Kirchen der neuen Residenz herstellen ließ (vgl. darüber namentlich Scrivener, Collation of the Cod. Sin. Folioblättern (welche vielleicht die Acta Pauli oder die Apocalypsis Petri enthielten), Austrage des Kaisers Konstantin mit besonderem Auswand für die Kirchen der neuen Residenz herstellen ließ (vgl. darüber namentlich Scrivener, Collation of the Cod. Sin. S. XXXVII f.). Ja, wenn unsere Auffassung der Stelle Eused. vita Const. IV, 37 stätig ist (s. o. S. 731,50), so würde dort der dem Cod. Sin. eigentümlichen Anordnung der Schrift in 4 Kolumnen (wie der des Cod. Vat. in 3) ausdrücklich gedacht. — Nach Tischendorfs Beodachtung rühren die uns erhaltenen Teile der Handschrift von vier verschiedenen Schreibern her, von denen sedoch nur zwei aufs Neue Testament werder im Cod. Sin. nur wenige Seiten herrühren, den ganzen neutselamentlichen Teil des Cod. Vat. geschrieben habe. Und es ist allerdings nicht zu leugnen das die des kares Gründe seinent lind. diese ift allerdings nicht zu leugnen, daß die dafür angeführten Gründe geeignet find, diese Bermutung zu einem hohen Grade von Wahricheinlichkeit zu erheben. Korrigiert, jedoch nicht immer verbessert, wurde die Schrift erster Hand außer von dem διορθωτής nach 45 und nach von mehreren Händen, im 6., im 7. Jahrhundert und später (Na, Nb, No u. s. w.). Diese Korrettoren aber anderten, wie sich leicht erkennen läßt, nicht nach Gutdunken, sondern bedienten sich dazu anderer Manustripte, deren Lesarten sie in ihre Borlage eintrugen; und dies verleiht dem Cod. Sin. noch einen besonderen Wert, da er solchergestalt für sich allein gewissermaßen eine Geschichte des neutestamentlichen Textes vor 20 Augen stellt (über No vgl. W. Bousset, Textfrit. Stud. S. 45 ff.). Ediert wurde das NI. aus dem Cod. Sin. von Tischendorf dreimal. Nach vorangegangener Notitia editionis codicis bibliorum Sinaitici auspiciis imperatoris Alexandri II. susceptae, womit der Catalogus codicum nuper ex oriente Petropolin perlatorum und Origenis scholia in proverdia Salomonis verbunden sind (Lipsiae 1860), ging 56 im Herbite des Jahres 1862 aus der Leipziger Presse ein vierbändiges Foliowert hervor, unter dem Titel: Bibliorum codex Sinaiticus Petropolitanus. Auspiciis augustissimis imp. Alexandri II. ex tenebris protraxit, in Europam transtulit, ad iuvandas atque illustrandas sacras litteras edidit C. T. Petropoli 1862. 😘 ist darin durch eine in dieser Weise noch nie versuchte inpographische Nachahmung der walten Schrift nach allen ihren Eigentümlichkeiten die genaueste Wiedergabe des Originals

angestrebt worden. Der erste Band enthält die Prolegomena, den textkritischen Rommentar über 15 000 größtenteils von den alten Korrettoren geanderte Stellen, und 21 Tafeln photolithographischer Fatsimiles. Der zweite und dritte Band enthalten den Text der altiestamentlichen Bucher, der vierte den des ganzen Reuen Testaments. Im Jahre 1863 erschien darauf zu Leipzig eine diplomatisch-kritische Handausgabe des neu- 5 testamentlichen Teils der Sinaibibel unter dem Titel: Novum Testamentum Sinaiticum sive NT. cum epistula Barnabae et fragmentis Pastoris etc., auf welche, ba sie bald vergriffen war, 1865 folgte: NT. Graece ex Sinaitico codice omnium antiquissimo, Vaticana itemque Elzeviriana lectione notata. Bgl. Tischendorf, Die Sinaibibel. Ihre Entbedung, Herausgabe und Erwerbung. Leipzig 1871 (fleinere 10 Bublitationen dess. über den Cod. Sin. s. de Gregory, Prolegom. S. 16 f.); Scrivener, A full collation of the Codex Sinaiticus with the received text of the NT. 2. ed. 1867 (mit ausführlicher Einleitung); Ezra Abbot, On the comparative antiquity of the Sinaitic and Vatican manuscripts of the Greek Bible, im Journal

of the American Oriental Society. Vol. X. Nr. I. 1872, S. 189 ff.

A. Codex Alexandrinus, im Britifoen Mujeum (Reg. I. D. V-VIII), von Cyrillus Lucaris, Patriarchen von Konstantinopel, im Jahre 1628 an Karl I. von England geschenkt. Er enthält, mit einigen Lücken, das Al. und das NA. nebst den Clemensbriefen (s. oben S. 731,1). Das NA. beginnt Mt 25,6 und läuft bis zum Clemensbriefen (s. oben S. 731,1). Das NT. beginnt Mt 25, 6 und läuft bis zum Ende der Apotalppse fort, nur unterbrochen im Evangesium Johannis von 6, 50 bis 8, 20 52 und 2 Ko 4, 13 bis 12, 7. Außerdem sind da und dort die Buchstaben des äußeren Randes verloren gegangen. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wiederholt verglichen (zuerst für Waltons Polyglotte, 1657), wurde das NT. mit fahimilierten Lettern herausgegeben von Woide (1786), mit gewöhnlichen von Cowper (1860), welcher manche Stellen der Woideschen Auszabe berichtigte, und von Hansell (1864), dessen Genauszestit zu wünschen übrig läßt; endlich, mit einer Einleitung von E. M. Thompson, in photographischem Fassimile (1879). Geschrieben ist der Cod. Alex. nach Tischendorf u. a. um die Mitte des 5. Jahrhunderts, nach Scrivener (Introduction, 4. ed. Vol. I, S. 101) vielleicht schon Ende des 4. Jahrhunderts, sicherlich aber nicht viel später. Bgl. C. G. Woidii Notitia codicis Alexandrini. Recud. cur. notasque adiecit so G. L. Spohn. Leivzig 1788.

G. L. Spohn, Leipzig 1788.

G. L. Spohn, Leipzig 1788.

B1: Codex Vaticanus, Nr. 1209 in der Batikanischen Bibliothek. Außer dem alttestamentlichen Texte, der den römischen Herausgebern der LXX unter Sixtus V. zur Grundlage gedient, enthält er das ganze NX. dis Hop 9, 14, so daß außer den letzten Kapiteln dieses Briefs 4 ganze Briefe (1. 2. Ti, Tit, Philem.) und die Offen- barung fehlen. Nachdem zuerst Sepulveda (um 1533) den hohen Wert dieser Handscrift erkannt und in einem Briefe an Erasmus die Ausmerkamkeit darauf geslent hatte, lieferten ungenügende Textwergleichungen Bartolocci (1669, handscriftlich in der Rationalbibliothek zu Paris, Mss. Gr. Supplém. 53) und Virch (erschienen Iv88 dis 1801). Eine dritte erhielt Rich. Bentley von der Hand eines jungen Italieners Wamens Mico (nach einer Abscrift Woodes 1799 von Kord ediert). Diese mangelskafte Arheit renidierte einige Jahre knöter Kulotta iedoch mit nicht niel mehr Geschieft. hafte Arbeit revidierte einige Jahre später Rulotta, jedoch mit nicht viel mehr Geschick; sein Manustript ward 1855 unter den Papieren Bentleps in der Bibliothet des Trinity sein Manustript ward 1855 unter den Papieren Bentleys in der Bibliothet des Trintty College zu Cambridge gefunden und 1862 von Ellis ediert (Bentleii Critica Sacra, S. 121—154). Im Jahre 1810 schrieb Hug, nachdem er die damals zu Paris des schidliche Handschrift untersucht hatte, eine gelehrte Commentatio de antiquitate cod. Vaticani. Nach Rom zurüczebracht war die Handschrift längere Zeit so gut wie unzugänglich. Tischendorf durfte sie 1843 nur sechs Stunden (vgl. s. Nachricht vom vaticanischen Bibelcodex, in ThER 1847, S. 129 sch. von Muralt 1844 neun Stunden lang benutzen, und Tregelles, welcher 1845 lediglich zum Behuf einer Bersgleichung des Cod. Vat. nach Rom kam, ward nur gestattet, sich an dem Andlick des Schaftes zu weiden (vgl. s. Lecture on the historic evidence of the autorship of the NT. London 1852, S. 84). Glücklicher war 1855 Dressel, welcher für Tischendorfs 7. Ausaabe des NT. über 200 Stellen vergleichen konnte. Eine vom Kardinal dorfs 7. Ausgabe des NI. über 200 Stellen vergleichen konnte. Eine vom Kardinal Mai schon unter Leo XII. (1823—29) vorbereitete, in den vierziger Jahren bereits im 56 Drud vollendete, aber erst drei Jahre nach seinem Tode († 1854) erschienene Ausgabe des Cod. Vat. erwies sich als völlig ungenügend, und auch der durch ein Borwort Berzeellones eingeleitete Separatabbrud des NT. ließ, obwohl verbessert, doch noch viel zu wünschen übrig (Rom 1859; ein sehlerhafter Nachdrud London 1859. Andere Ausgaben "ad kidem codicis Vaticani", aber unter Geltendmachung eigener Prinzipien ©

veröffentlichten 1860 Ruenen und Cobet zu Leiden, Phil. Buttmann 1862 zu Berlin und Loch in demselben Jahre zu Regensburg. Obwohl durch die folgenden Editionen des Cod. Vat. großenteils antiquiert, ist die Leidener Ausgabe durch ihre ausführlichen und gelehrten Prolegomena doch von bleibendem Wert. Muralts NT. ad fidem coo dicis principis Vaticani etc. 1846 verdiente diesen Titel um so weniger, als er nicht einmal die älteren Rollationen vollständig benutt hatte). Eine ausführliche Beschreibung lieferte 1859 Bertellone u. d. I.: Dell' antichissimo codice Vaticano della Bibbia Greca (abgebruct u. a. in des Verfassers Dissertazioni accademiche di vario argo-Greca (abgedruct 11. a. in des Verjahers Dissertazioni accademiche di vario argomento. Roma 1864, S. 115 ff.). Nach vergeblichen Berjuchen der Engländer Burgen 10 (1860), Mford (1861) und Cure (1862), einen mehr als flücktigen Einblick in die Handschrift zu erlangen, ward endlich im Jahre 1866 Tijchendorf die Erlandnis zu vierzehntägiger Benuhung, dei drei Stunden täglicher Arbeitszeit gewährt: eine Krik, welche zur Kollationierung des ganzen RT. zwar nicht ausreichte, doch aber genügte, um die dreifen Evangelien vollständig und auherdem eine große Anzahl zweiselich hafter Stellen zu vergleichen. Auf Grund dieses Materials veröffentlichte Tischenderium Jahre 1867 sein Nov. Test. Vaticanum post Angeli Maii aliorumque imperfectos lederes ex inso codies editum. Wenn diese Ausgebe auch nicht leistet und fectos labores ex ipso codice editum. Wenn diese Ausgabe auch nicht leistet und unter den obwaltenden Umftanden nicht leiften konnte, was der Titel verheißt, fo bedeutete sie doch einen wesentlichen Fortschritt gegenüber dem bis dahin Erreichten. Sie wurde auch nicht antiquiert als im folgenden Jahre der das NI. umfassende Teil einer Faksimileausgabe des Cod. Vatic. erschien, zu deren Herstellung (mit nicht immer richtiger Anwendung) die für die Prachtausgabe des Cod. Sin. geschnittenen Typen gedient hatten. Denn so lange dieser Ausgabe (Bibliorum Sacrorum Graecus codex Vaticanus, auspice Pio IX. Pontifice Maximo, collatis studiis Caroli Vercellone et 25 Josephi Cozza editus. Vol. V. Rom. 1868) ber ersäuternde Rommentar sehste, war sie für tritische Zwede unbrauchbar, und auch als sehsterer endlich erschien (Vol. VI. auspice Leone XIII. Pontifice Maximo cum prolegomenis, commentariis et tabulis Henrici Fabiani et Josephi Cozza editus. Rom. 1881), hatte die Rot tein Ende, da die Arbeit in vielen Studen die erforderliche Genauigfeit vermiffen ließ so (vgl. E. Nestle in LCB 1882 S. 105ff., ThL3 1882 S. 121ff.). Um so freudiger mußte der Entschluß Leos XIII. begrüßt werden, den neutestamentlichen Teil des Cod. Vatic. durch eine Photographie allgemein zugänglich zu machen (Η νέα διαθήκη. Novum Testamentum e codice Vaticano 1209 . . . phototypice repraesentatum auspice Leone XIII. Pont. Max. curante Josepho Cozza-Luzi. Rom. 1889). Des Driginal vermag zwar auch diese Ausgabe nicht zu ersetzen, da sie in der Regel nur die erneuerten Schriftzüge zur Anschaung bringt (s. unten). Sofern aber, wo die Restauration sich mit der ersten Hand nicht deckt, die Abweichungen mehr oder minder deutlich wahrnehmbar sind, liegt hierin kein ernstliches Hindernis, wenigstens in der Mehrzahl der Fälle, wo die Ausgaben von einander abweichen, Gewißheit zu erlangen w (vgl. H. C. Hostier in The Expositor. Ser. III. Vol. X. 1889, S. 457 ff. The Language (vgl. H. C. Hostier in The Expositor. Ser. III. Vol. X. 1889, S. 457 ff. The 1890, S. 393 ff.). Der Bersuch Burgons (The last twelve verses etc. S. 291 ff.), dem Cod. Vat. ein um 50—75—100 Jahre höheres Alter als dem Cod. Sin. zu vindizieren, darf als völlig mitzungen bezeichnet werden (vgl. die gründliche Widerlegung von Abbot a. a. D.). Beide Hf. stammen, wenn nicht teilweise von gleicher 45 Hand (f. o. S. 740,40), so doch jedenfalls aus dem gleichen Zeitalter. Rorretturen einer zweiten, gleichzeitigen Sand sind im Vat. ziemlich gablreich; von einer britten, spateren wurden Spiritus und Accente hinzugefügt und die im Laufe ber Zeit verblichenen Schriftzüge erneuert.

B2: als Handschrift der Apotalypse ist der ehemalige Basilianer Codex Nr. 105, jett so in der Batilana mit Nr. 2066 bezeichnet. Nachdem Wetstein eine äußerst mangelhafte und sehlerhafte Bergleichung durch die Bermittlung des Kardinals Quirini erhalten hatte, edierte Tischendorf zuerst 1846 (Monum. ss. inedita) und nach wiederholter Bergleichung noch einmal 1869 (Appendix Novi Test. Vaticani) den ganzen Text. Einige Berichtigungen zu der ersteren Ausgabe lieferte Tregelles (An account of the printed text etc. S. 156f.), zu der letzteren Cozza (Ad editionem Apocalypseos S. Johannis iuxta vetustissimum codicem Basil. Vat. 2066 Lips. anno 1869 evulgatam animadversiones. Rom. 1869). Tregelles benannte diese nicht vor dem 8. Jahrhundert versaste Handschrift, um sie deutlich von dem berühmten Codex Vaticanus 1209 zu unterscheiden, nicht gleich jenem B, sondern zuerst L, später Q. Bzl. W. Bousset,

80 Textfrit. Stud. S. 1 ff.

C: Codex Ephraemi, Nr. 9 in der Nationalbibliothef zu Paris. Die ursprüngsliche Schrift ist wohl im 5. Jahrhundert (noch vor dem Codex A) versatt; später wurde sie zweimal, zuerst im 6. Jahrhundert, dann etwa im 9. Jahrhundert an sehr vielen Stellen geändert. Im 12. Jahrhundert aber wurde die ganze Schrift weggewaschen und das Pergament von neuem benutzt, indem man den griechischen Text s mehrerer asketischer Abhandlungen Ephräms des Sprers darauf schrieb. Nachdem zuerst Vierre Allix Ende des 17. Jahrhunderts die vertilgten Schriftzüge wieder demerkt und Küster sur seinen Ausgabe von Mills NI. (1710) eine Rollation Bowins benutzt hatte, unternahm Wetstein ums Jahr 1716 für Bentley eine Vergleichung der neutestamentslichen Fragmente, soweit sie lesbar waren. In den Jahren 1834 und 1835 ließ der 10 Vorstand der Manustripte Karl Hase die Giobertinsche Tinkur zur Verdeutlichung der alten Schriftzüge anwenden, wonach F. F. Fleck auf einer Ileinen Anzahl Blätter Verzuche der Entzisserung anstellte, die höchst ungenügend aussielen (vgl. ThStR. 1841, S. 126 fl.). In den Jahren 1840 bis 1842 gelang es Tischendorf, sämtliche Fragmente des NI., die 3/2 des ganzen ausmachen, sowie auch die noch ganz vernachs lässissiehen Fragmente des NI., die 3/2 des ganzen ausmachen, sowie auch die noch ganz vernachstässischen Pergaments verloren gegangene oder ursprünglich rot geschriebene Stellen zu lesen, mit genauer Unterscheidung der der verschiedenen Hate Witz.) und 1845 (NI.) und 1845 (NI.)

D1: Codex Bezae, 1581 als Geschent Theodor Bezas nach Cambridge gelangt so (Universitätsbibliothet, Nn. II. 41), porher wie es scheint im Rloster des hl. Irenäus zu Lydn: eine ächlicheft, der nicht einer im ir das einzigartige Dentmal einer zwar verwilderten, aber sicherid manches Ursprüngliche enthaltenden Textesgestalt erdlichen, wie sie vor der endlichen Konstituierung des Kanons verbreitet gewesen, zilt sie anderen zu als der Hauptrepfalentant des durch willstürliche Anderungen und Interpolationen entstellten sogen. oxidentalischen (western) Textes, und dazwischen und Interpolationen entstellten sogen. oxidentalischen (western) Textes, und dazwischen under Unitaden hoch debeussammen Urtunde Rechaung zu tragen suchen. Der wahrscheinlich um die Mitte des 6. Jähfunderts im Oxident, wahrscheinlich in Gallien geschriebene Codex entstält so griechisch und lateinisch in stichometrischer Ausführung die Evangelien (Mt 30 K Mc) nebst der Appstelgeschichte mit einigen Lücken und auf der Borderseite des Blatts, auf dessen Andere des Ande

 $D_2$ : Codex Claromontanus der paulinischen Briefe, einst ebenfalls in Bezas Bestig (der ihn nach dem Kloster Clermont bei Beauvais benannte), jetzt in der Rationalbibliothet zu Paris (Nr. 107). Er enthält die paulinischen Briefe, mit Einschluß des Hebrāerbriefs, dis auf wenige Berse vollständig, griechisch und lateinisch in stichometrischer Anordnung. Zu verschiedenen Zeiten ersuhr er Überarbeitungen, so daß so

er besonders zwei Gestaltungen des Textes repräsentiert. In seinem lateinischen Texte liegt für uns die älteste Form der wohl schon im 2. Jahrhundert unternommenen lateinischen Abersetzung vor. Geschrieben ist die Sandschrift etwa in der 2. Salfte des 6. Kahrhunderts. Sie wurde 1849 und noch einmal 1850 von Tregelles genau ver-

s glichen, 1852 von Tischendorf mit fatsimilierter Schrift ediert.

E1: Codex Basileensis A. N. III. 12, mit bem bis auf wenige Lüden vollständigen Texte der vier Evangelien, wohl um die Mitte des 8. Jahrhunderts geschrieben. Bon Will, Bengel und Wetstein benutzt, wurde die H. genau von Tischendorf und J. G. Müller (1843) sowie von Tregelles (1846) verglichen. Bgl. G. A. Schmelzer, 10 De antiquo Basil. biblioth. codice Graeco IV. evangeliorum in membr. scripto observationes quaedam criticae. Göttingen 1750. Zischendorf in Theta 1844, **G. 471 ff.** 

E2: Codex Laudianus der Apostelgeschichte, durch eine Schentung des Erzbischofs von Canterbury Laud 1636 an die Bodleianische Bibliothet zu Oxford ge-15 langt (Laud. 35). Nachdem die Handschrift aus Sardinien nach England getommen war, hat sie schon Beda benutzt. Sie enthält den griechisch-lateinischen Text der Apostelgeschichte fast vollständig und scheint um das Ende des 6. Jahrhunderts geschrieben zu sein. Ediert 1715 von Thom. Hearne, 1870 von Tischendurf (Monum 88. ined.,

nova coll., vol. IX).

E3: Codex Sangermanensis der paulinischen Briefe, einst in der Abtei zu St. Germain, jest in der Kais. öffents. Vidlichket zu St. Petersdurg (Nr. XX). Es ist eine vom Cod. Clarom. etwa Ende des 9. (oder Ansang des 10.) Jahrhunderts ungeschickt gesertigte Abschrift. Der griechische Text ist für die Kritit ohne allen Wert; der lateinische ist zum größeren Teile gleichsalls aus dem Cod. Clarom. abgeschrieden, 25 hat aber an einigen Stellen aus anderer Quelle geschöpft. Den letzteren veröffentlichte, den nicht genau, Sabatier im 3. Teile seiner Bibl. sacr. Lat. vors. ant. (1749) unter Bergleichung des Claromontanus. Während seines Ausenthaltes in St. Petersdurg versells Tildendark mehrens ameistscheite Stellen burg verglich Tischendorf mehrere zweifelhafte Stellen.

F1: Codex Boreeli, jest in der Universitätsbibliothet zu Utrecht (Rr. 1), enthält 20 die vier Evangelien mit vielen Lüden, etwa aus dem 9. Jahrhundert. Wetstein erhielt 1730 eine Bergleichung des größeren Teils der Handschrift, als sie einige Blätter mehr zählte als jeht. Ausführlich beschrieben und verglichen in Jodoci Heringa Disputatio de cod. Boreeliano, ed. H. E. Vinke, Traj. ad Rh. 1843. Sgl. J. I. Doedes, Jets over den cod. Rheno-Trajectinus, in Jaarboeken v. weten-ss schappel. Theol. II. 1845.

F2: Codex Augiensis der paulinischen Briefe, einst dem Kloster Reichenau (Augia Dives oder Maior) gehörig. Im Jahre 1718 von Rich. Bentley erworben, gelangte die Handschrift später in den Besig seines Neffen gleichen Namens, welcher sie 1786 dem Trinity-College zu Cambridge vermachte, in dessen Bibliothek sie nehst wird (B. XVII. 1 u. 18). Sie enthet griechsich und lateinisch die paulinischen Briefe mit wenig Lüden, den Hebräerbrief aber nur lateinisch Der lotzinische Text ist eine gles Auslageste keine genouse Ukerketung des Der lateinische Text ist eine alte Bulgata, keine genaue Übersetzung des gegenüberstehenden griechischen. Letterer stammt, wenn nicht unmittelbar aus dem Cod. Boerner. (G3), so doch aus der gleichen Borlage, vgl. P. Corssen, Epistularum Paulin. 45 codices graece et latine scriptos Augiensem, Boernerianum, Claromontanum examin. Specim. 1. 2. Jever 1887. 89. Fr. Jimmer in ZwIh 1887 S. 76ff. u. in IhLI 1890 S. 59ff. Geschrieben ist der Codex ums Ende des 9. Jahrhunderts. Wetstein verglich ihn sehr flüchtig; genauer Tischendorf und Aregelles. Den griechischen sowohl als den lateinischen Text edierte 1859 Scriwener.

F\*: mit diesem Zeichen sind die auf dem Rande des Coislinschen Octateuchs (in der Nationalbibliothet zu Paris) aus den Evangelien, der Apostelgeschichte und den paulinischen Briefen angeführten Stellen bezeichnet, niedergeschrieben um den Anfang des 7. Jahrhunderts. Nachdem Wetstein nur eine Stelle der Apostelgeschichte bemerkt hatte, fand Tijchendorf 1842 noch zwanzig andere auf. Ediert in den Monum. ss.

G1: Codex Harleianus der Evangelien, von Andr. Seidel im 17. Jahrhundert (mit H1) aus dem Orient gebracht, jetzt im Britischen Museum (Harlei. 5684). Er enthält die Evangelien mit mehreren Lücken, wohl erst im 10. Jahrhundert geschrieben. Nach Joh. Christ. Wolf (1723) und Griesbach von Tischendorf und Tregelles verglichen. 60 Kleine Fragmente von G (aus Mt 5) und H (aus Lt 1) fand 1845 Tregelles unter den Papieren Bentleys in der Bibliothet des Trinity-College zu Cambridge, vgl. dessen Account of the printed text, S. 159 f.

 $G_2$ : ein St. Petersburger Fragment der Apostelgeschichte (2, 45—3, 7), aus dem 7. Jahrhundert (Nr. XVII). Bon Tischendorf 1859 aus dem Orient gebracht. S. a. unter  $L_2$ .

Gb: sechs Blätter einer Handschrift der Apostelgeschichte in der Batikanischen Bibliothek (Nr. 2302), aus dem 9. Jahrhundert. Fünf Blätter veröffentlichte Cozza 1877 im 3. Teile s. Sacr. Bibl. vetustiss. fragm. S. CXXIst., das sechste entdeckte Gregory 1886

G3: Codex Boernerianus der paulinischen Briefe, jeht in der Kgl. öffentlichen 10 Bibliothet zu Dresden (A. 145<sup>b</sup>). Er enthält, mit wenigen Lüden, den griechischen und lateinischen Text sämtlicher Briefe, ausgenommen den an die Hebräer; wohl aus dem Ende des 9. Jahrhunderts. Der griechische Text stimmt mit dem des Cod. Augiensis (F2) meist wörtlich überein (s. oben), der lateinische Text hingegen hat nichts mit der Bulgata gemein. Bgl. Honsolch, Die Doppelübersetzungen im lateinischen 15 Texte des Cod. Boernerianus, in ZwIh 1882 S. 488 st., 1883 S. 73 st. 309 st. Ediert 1791 von Matthäi, teilweise von Tregelles (1850) u. a. nachsollationiert. S. a. unter  $\Delta$ .

H<sub>1</sub>: Codex Seidelii der Evangelien (s. unter G<sub>1</sub>), aus dem 10. Jahrhundert, mit mehreren Lüden; jetzt in der Hamburger Stadtbibliothet (Nr. 91). Zuerst genau von 20 Tregelles (1850), von Tischendorf nur stellenweise verglichen.

H2: Codex Mutinensis (II. G. 3, früher Nr. 196) der Apostelgeschichte, aus dem 9. Jahrhundert. Gegen 7 Kapitel sehlen. Nachdem Scholz die erste Nachricht von ihm gegeben, wurde er genau von Tischendorf (1843) und Tregelles (1845) verglichen.

I<sup>1-7</sup>: Codex Tischendorfianus II, in der Kaiserl. öffentl. Bibliothet zu St. Petersburg (Kr. VI). Es sind 28 georgisch (zu S. Saba im 10. Jahrh.) überschriebene Blätter Palimpsest, aus dem 5., 6. und 7. Jahrhundert, dem Texte nach nahe verwandt 55 mit KABC. 7 Blätter betreffen Matthäus, 2 Martus, 5 Lulas, 8 Johannes, 4 die Apostelgesch., 2 die paulinischen Briefe (1 Ko 15 und Tit 1). Diese Fragmente wurden 1853 von Tischendorf im Orient entdeckt und 1855 im 1. Bande der Monum. ss. ined., nova coll., mit sassimilierten Lettern ediert, vgl. auch dessen Anecdota ss. et prof. Tab. III, nr. 6, und Notitia S. 49.

Ib (sonst Nb): vier zweimal restribierte Blätter einer aus der nitrischen Wüste ins Britische Museum (Addit. 17136) gelangten Handschrift ber (sprischen) Humnen des Severus, welche von erster Hand (Anfang des 5. Jahrh.) 16 Berse des Evang. Joh. enthalten. Bon Tischendorf und von Tregelles entzissert, von ersterem 1857 im 2. Bande 5 der Monum. ss. ined., nova coll., ediert.

K1: Codex Cyprius der Evangelien, aus Cypern 1673 nach Paris gebracht, jest in der Nationalbibliothet daselbst (Nr. 63). Er enthält die Evangelien ohne Lüden, um die Mitte oder gegen das Ende des 9. Jahrhunderts geschrieben. Nach den früheren sehr mangelhaften Bergleichungen, darunter die von Scholz, genau von Tischendorf (1842) 10 und von Tregelles (1849 und 1850) kollationiert. Bgl. W. Bousset a. a. O. S. 111 ff.

K2: Codex Mosquensis der tatholischen und paulinischen Briefe, eine vom Berge Athos nach Mostau gekommene Handschrift (S. Synodi Nr. 93, früher 98), wohl aus bem 9. Jahrhundert, mit nur wenig Lüden im Römerbriefe und im 1. Korintherbriefe.

Bon Matthäi, der ihr das Zeichen g gab, beschrieben und verglichen. L1: Codex Regius der Evangelien, Nr. 62 in der Nationalbibliothet zu Paris, fast vollständig. Sein Text ist vor allen anderen Manustripten mit dem des Vaticanus und des Sinaiticus sowie mit dem Origenianischen Texte verwandt. Geschrieben etwa im 8. Jahrhundert. Von Tischendorf 1846 in den Monum. ss. ined. mit faksimiliette Schrift ediert.

L2: Codex Angelicus der Apostelgeschichte und der katholischen Briefe (vormals G) sowie der paulinischen (vormals I), früher im Besitz der Familie Sforza (vgl. The3 1884, S. 623, und dazu Biccolomini in Studi italiani di filologia classica. Vol. 4, 1884, S. 623, und dazu Piccolomini in Studi italiani di filologia classica. Vol. 4, 1896, S. 11 ff.), dann in dem des Kard. Passionei, jest in der Angelica-Biblioshei der Augustiner-Mönche zu Rom (Nr. 39, früher A. 2. 15). Nur etwas zu Anfang der Apostelgeschichte (dis 8, 10) und am Ende des Hedreckereites (von 13, 10 an) sehlt. Berfast um das Ende des 9. Jahrh. Nach dem mangelhaften Borgange von Birch und Scholz genau von Tischendorf (1843) und von Tregelles (1845) verglichen.

M.: Codex Campianus, eine vollständige Handschrift der vier Evangelien in der Nationalbibliothet zu Paris (Nr. 48), vom Abbé des Camps 1707 Ludwig XIV. geso scholz gegen das Ende des 9. Jahrh. versaßt. Nach Weistein und Scholz 1850 von Tregelles genau verglichen, schon vorher (1841) von Tischendorf abgeschrieden und darnach 1849 benutzt. Vgl. Bousset, wie zu K1.

M.: Codex Ruder der paulinischen Briefe. zwei zu Kamburg (Cod. Gr. 50.

M<sub>2</sub>: Codex Ruber der paulinischen Briefe, zwei zu Hamburg (Cod. Gr. 50, aus dem Hebräerbriefe) und London (Harl. 5613\*, aus den Korintherbriefen) aufsbewahrte Fragmente aus dem 9. Jahrh. Ediert von Tischendorf in den Anecdota ss.

et prof. 1855 und (an 4 Stellen verbeffert) 1861.

et prof. 1855 und (an 4 Stellen verbessert) 1861.

N1: Codex Purpureus, umfangreiche Fragmente einer auf Purpurpergament mit Gold und Silber etwa ums Ende des 6. Jahrhunderts geschriebenen Evangelienhandschrift. Zu den disher bekannten 45 Blättern, von denen 33 im Kloster des h. Jo-40 hannes auf Patmos, 6 im Batikan (Nr. 3785, sonst I'), 4 im Brit. Museum (Cotton. Titus C. XV, sonst I), 2 in der Kaiserl. Bibliothes zu Wien (Lamb. 2) ausbewahrt werden, haben sich neuerdings in einem Dorfe dei Cäsare in Kappadocien weitere 184 gefunden, welche vom russischen Botschafter in Konstantinopel v. Nelidow angekanst worden sind, vol. Gregory in ThLI 1896, S. 393 f. Die Wiener, Londoner und Kösmischen Blätter (Fragmente der Evo. des Wit, La und Jo) wurden 1846 von Tischendorf (Monum. ss. ined.) ediert, die Kömischen noch einmal von Cassa (Pergamene dorf (Monum. ss. ined.) ediert, die Römischen noch einmal von Cozza (Pergamene purpuree Vaticane, vgl. The3 1891, S. 562 ff.), die Patmischen (aus Wic 6, 53 bis 15, 23) 1876 von Duchesne (Archives des missions scientifiques et littér. 3° série, t. III, S. 386 ff.), nachdem Tilchendorf für die 8. Ausgabe seines NT. eine 50 von Sattelion besorgte Bergleichung berselben hatte benuten können.

Na: zwei kleine Fragmente (aus Mc 9) einer dem Cod. Purpur. sehr ähnlichen Handschrift, welche Tischendorf in der Sammlung des Bischofs Porfiti sah. Sie ktammen aus der Bibliothek der Alexandrinischen Patriarchen in Rairo, vgl. Porfiti Uspenski, Reise durch Ügypten u. w. (russ.), St. Petersburg 1856, S. 77, und dess. Der christische Orient, id. 1857, Taf. XIII u. XIV.

N2: zwei von Tischendorf nach St. Petersburg (Nr. XXXII) gedrachte Blätter mit Fragmenten aus dem Galaterbrundert.

(5, 8—6, 10), aus dem 9. Jahrhundert.

[N b: Die früher so bezeichnete Handschrift nannte Tischendorf in seiner 8. Aus-

60 gabe Ib, [. o.].

4

O 1: acht Blätter mit mehreren Bersen aus dem Evangelium Johannis, etwa im 9. Jahrh. geschrieben. Sie befinden sich in Mostau (S. Synodi Nr. 29, früher 120) und sind einer vom Berge Athos stammenden Sandschrift mit den Somilien des Chrysostomus beigebunden. Ediert von Matthäi und Tregelles (mit Z, J. u.), von Tischen-

dorf abgeschrieben.

O°ObOcOdOcOfOsOb: Fragmente der Hymnen aus dem Lutasevangelium (1, 46 ff. 68 ff. 2, 29 ff.) in Wolfenbüttel (ediert von Tischendorf, Anecd. ss. et prof.), Oxford, Berona (ediert von Bianchini 1740), Jürich (ediert von Tischendorf, Monum. ss. ined., nova coll., vol. IV), St. Gallen, Mostau (einst im Besth Abr. Norosse, jest tm Rumjanzewschen Museum, von Tischendorf verglichen), Turin und Paris (Arsenal- 10 bibl.) aus dem 6. (O°), 7. (Od) 8. (Od) und 9. (Odbets) Jahrhundert.
O2: zwei Blätter einer Handschrift des 6. Jahrhunderts mit einem Bruchstud des 2. Korintherbrieses (1, 20—2, 12), 1859 von Tischendorf aus dem Orient nach St.

Petersburg gebracht (Nr. IX)

Ob in den paulinischen Briefen: ein ebenfalls aus dem 6. Jahrh. stammendes 15 Blatt, welches Eph 4, 1—18 nicht ohne Lüden enthält. Bon Tischendorf 1868 in Mos-

tau (wo?) verglichen.

P1: Codex Guelpherbytanus I der Evangelien, ein Palimpseit mit neuerer lateinischer Schrift, zu Wolfenbüttel. Die alle vier Evangelien betreffenden Fragmente aus dem 6. Jahrh. wurden bereits 1762 von Anittel, 1869 vollständiger und genauer 20 von Tischendorf entziffert und (Monum. ss. ined., nova coll., vol. VI) heraus=

gegeben.

P2: Codex Porfirianus der Apostelgeschichte, der tatholischen und paulinischen Briefe sowie der Offenbarung Johannis, ein durch den russischen Bischof Porfiri aus bem Orient nach St. Petersburg gebrachter Palimpfest mit nur wenigen Luden. Wäh- 20 rend der Text in der Apostelgeschichte und im 1. Petrusbriefe sich unseren jüngsten Unzialen anschließt, nabert er sich in allen übrigen Buchern, namentlich in ber Apotalopse. unseren besten Zeugen (vgl. W. Bousset a. a. D. S. 1 st.), obgleich die Handschrift schwer-lich vor dem 9. Jahrhundert versaßt ist. Ediert von Tischendorf im 5. (die kathol. und paul. Briefe) und 6. (die AG und die Apt) Bande der Monum. ss. ined., nova so coll., 1865 und 1869.

Q1: Codex Guelpherbytanus II der Evangelien, lateinisch restribierte Fragmente der Evangelien des Luias und Johannes zu Wolfenbüttel, aus dem 5. Jahrhundert. Nach Anittel (s. unter P1) beträchtlich erweitert und vielsach verbessert herausgegeben von Tischendorf im 3. Bande der Monum. ss. ined., nova coll., 1860.

Q3: Fragmente einer Papprushandschrift der paulinischen Briefe (1 Ko 1. 6. 7) in der Sammlung des Bischofs Porfiri, etwa aus dem 5. Jahrhundert. Bon Tischendorf 1862 verglichen.

[Q3: mit Q bezeichnen Tregelles u. a. den Cod. Vatic. 2066 der Apotalppie,

R1: Codex Nitriensis, ein aus einem koptischen Rloster der nitrischen Wüste fammender Palimpset mit Fragmenten aus dem Cutasevangelium, im Britischen Musteum (Addit. 17211), wohl aus dem 6. Jahrhundert. Juerst von Cureton, alsdann von Tregelles (1854) und Tischendorf (1855) verglichen, von letzterem 1857 im 2. Bedern Monum. ss. ined., nova coll., ediert. (Mit R bezeichneten Griesbach und Scholz sein zu Tübingen befindliches Bruchstüd aus dem 1. Kap. des Ev. Jo, welches wahrscheinlich einem Evangelistar entstammt. Dasselbe Zeichen gab Tischendorf 1849 den neapolitanischen Fragmenten, welche er seit 1859 Wb benannte.)

R2: Codex Cryptoferratensis, ein Palimpseltragment mit dem Texte von 2 Ko

11, 9—19, aus dem Ende des 7. Jahrhunderts. Bon Cozza im 2. Teile s. Sacror. so Bibl. vetustiss. fragm. 1867 (S. 332 ff.) veröffentlicht.

S1: Codex Vaticanus 354, eine vollständige Evangelienhandschrift, geschrieben im Jahre 949. Nach Birchs Borgange 1866 von Tischendorf für die 8. Ausgabe seines MI. verglichen.

S2: Codex Athous Laurae, eine Handschrift der Apostelgeschichte, der katholischen 56 und der paulinischen Briefe (von letzteren nur Ro, 1 Ro 1, 1—5, 8. 13, 8—16, 24. 2 Ro 1, 1—11, 23. Eph 4, 20—6, 20 erhalten) im Rloster Lawra auf dem Athos, aus dem 8. oder 9. Jahrhundert. Bon Gregory 1886 eingesehen.

Ta: Codex Borgianus I, jetzt im Kollegium der Propaganda zu Rom. Es sind Fragmente aus 2 Kapiteln des Luiasevangeliums (22, 20—23, 20, zuerst von Brad= 60

len H. Alford für die 4. Ausgabe des Alfordschen Bibelwerks verglichen, 1866 auch von Tischendorf) und 3 Kapiteln des Ev. Johannis (6, 28—67. 7, 6—8, 31, edient von Giorgi 1789, genau von Tischendorf verglichen), deren griechischem Texte der sahibische gegenübersteht, wohl aus dem 5. Jahrhundert. Zu T— und Twoi vgl. Bouset 5 a. a. D. S. 76 ff.

T<sup>b</sup>: Fragmente der 4 ersten Kapitel des Ev. Johannis (1, 25—42. 2, 9—4, 14. 4, 34—50) zu St. Betersburg (Nr. X), welche in ihrem Lextcharafter sowohl als in ihrer Schrift den Borgianischen Fragmenten verwandt sind; wohl aus dem 6. Jahr.

(vgl. Notitia S. 50).

To: ähnliche Fragmente wie unter Tb, aus Mt 14 (v. 19—27. 31—34) und 15 (v. 2—8). Aus der Sammlung des Bischofs Porfiri.

Ta: Fragmente eines griechisch schiefen Evangelistars (Wt 16, 13—20. Mc 1, 3—8. 12, 35—37. Jo 19, 23—27. 20, 30—31), von Tischendorf 1866 in der Borgianischen Bibliothet entbedt; wohl aus dem 7. Jahrhundert.

To: ein in Ober-Agypten gefundenes Fragment eines Evangelistars (Wt 3, 13 dis 16) aus dem 6. Jahrh., jeht in der Universitätsbibliothet zu Cambridge (Add. 1875).

Bon Hort benuti, von Gregory 1883 abgeschrieben.

T': ein ebenfalls in Ober-Agypten gefundenes Fragment eines griechischen Evangelistars (Mt 4, 2—11) aus dem 9. Jahrh., im Besitze des Rev. Ge. Horner in

20 Mells (Somerset). Bon Gregory 1883 abgeschrieben.

Ts: 2 kleine Fragmente aus 1 Ti (3, 15 f. und 6, 2) im Agyptischen Museum des Louvre zu Paris, aus dem 4.—6. Jahrhundert. Bon Th. Jahn, Forschungen zur Gesch, des neutestamentl. Kanons, Al. 3, S. 277 f. veröffentlicht.

Th: 3 Blätter mit dem Texte von Mt 20, 3—32. 22, 4—16, aus dem 6. oder

55 7. Jahrh., von A. Papadopulos-Rerameus in Rairo gefunden. Bei Gregory (S. 450)

versehentlich Tk benannt.

T'—T'r: Fragmente von 6 griechisch-koptischen und 3 rein griechischen Evangelienhandschriften, aus dem am linken Rilufer (gegenüber von Akhmim) gelegenen Schnudi-Rloster in die Nationalbibliothet zu Paris gelangt, von E. Amelineau im 34. Bande so ber Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale etc. (P. II.) Baris 1895, S. 363 ff. veröffentlicht. T¹ (22 Bl.) enthält &c 3, 19—30. 10, 21—30. 11, 24—42. 22, 54—65. 23, 4—24, 26. Jo 5, 22—31. 8, 42—9, 2. 11, 50—56. 12, 46—13, 4; Tk (5 Bl.) &c 6, 17—27. 18, 2—9. 18, 42—19, 8. 21, 33—38. 24, 25—31; T¹ (1 Bl.) Mc 16, 6—18 (ben türzeren und den längeren Schluß); Tm (3 Bl.) Jo 1, 24—32. 3, 10—17. &c 21, 36—22, 3; Tn (1 Bl.) Jo 4, 52—5, 7; To (1 Fragm.) Jo 20, 27 u. 30; Tp (1 Fragm.) Jo 20, 4—8; Tq (1 Bl.) Jo 2, 2—11; Tr (1 Fragm.) Mt 25, 32—45. Der Herausgeber weißt T¹ Tm Tp Tq dem 8, T¹ Tn To dem 9. Tr dem 9.—10., Tk dem 10. Jahrhundert zu; nach den beigegebenen Schriftproben zu urteilen möchte man eher an das 7. oder 8. Jahrh. denten. Der Textidaratter ist mit dem der Borgianischen Fragmente (Ta) verwandt, vgl. E. Dobschüß in LCB 1895, S. 1857 ff.

Ta: 2 ebenfalls aus dem Schnudi-Rloster in die Nationalbibliothet zu Paris gelangte Blätter mit dem Texte von 1 Ro 1, 22—29, nach Amelineau, der sie mit T¹ so der Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale etc. (P. II.)

langte Blätter mit dem Texte von 1 Ko 1, 22—29, nach Amclineau, der sie mit Ti bis Tr a. a. D. veröffentlichte, aus dem 9.—10., vielleicht schon aus dem 8. Jahrh.

bis Tr a. a. D. veröffentlichte, aus dem 9.—10., vielleicht schon aus dem 8. Jahrh.

Twol: 9 Bl. einer Te sehr ähnlichen griechtschrischen Evangelienhandschrift (Ar 12, 15—13, 32. Jo 8, 33—42), wohl aus dem 5. Jahrh., einst im Besitze Woodes, jetzt in der Bibliothes der Clarendon Press zu Oxford. Bon Ford im Anhange zu Wosdes Ausgabe des Cod. Alexandr. (1799) veröffentlicht.

U: Codex Nanianus, in der Martusdibliothes zu Benedig (Cl. I, nr. VIII), wit dem vollständigen Texte der vier Evangelien, aus dem Ende des 9. oder Ansang des 10. Jahrh. Bon Tischendorf sowohl als von Tregelles genau verglichen.

V: Codex Mosquensis (S. Synodi 9, früher 399) der Evangelien, bis Jo 7, 39 sast vollständig. Die stichometrich geschriedene Handschrift stammt vom Berge Athos und gehört dem 8. (Matthäi) oder 9. (Tischend.) Jahrh. an. Bon Matthäi (Pauli epp. ad Thess. et ad Tim. 1785, S. 265 st.) beschrieden und verglichen.

We und Wb: das erstere Zeichen gilt 2 Blättern mit Fragmenten aus & 9 und 10, in der Nationalbibliothes zu Paris (Nr. 314), wohl aus dem 8. Jahrhundert; ediert in den Monum ss. ined. 1846. Das zweite Zeichen gab Tischendorf seit 1859 einem zu Neapel (Bord. II C. 15) besindlichen Palimpsest (14 Bl., aus Wit 19—21. einem zu Neapel (Borb. II C. 15) befindlichen Palimpfest (14 Bl., aus Mt 19-21. 🗪 26. 27. Mc 13. 14. Lc 3. 4), welcher mit den Pariser Fragmenten vielleicht ursprünglich

zu einer und derselben Handschrift gehörte; zum Teil schon 1843, vollständig aber erft

1866 von Tischendorf entziffert.

W°: 3 Fragmente einer griechisch-lateinischen Evangelienhandschrift (aus Mc 2 u. Lt 1) in der Stiftsbibliothef zu St. Gallen (Nr. 45 und Nr. 18) aus dem 9. Jahrstundert. Bon Tischendorf 1860 im 3. Bande der Monum. ss. ined., nova coll., ediert. 5 Wd: Fragmente von 4 Blättern einer Handschrift des 9. Jahrh. mora coll. 2000 Mc 7. 8 und 9 in der Bibliothef des Trinity-College zu Cambridge (B. VIII. 5).

Bon J. R. Harris in The Diatessaron of Tatian, Lond. 1890, S. 62 ff., und in Scriveners Adversaria critica sacra, Cambr. 1893, S. XI ff. ediert.

We: Fragmente des Ev. Johannis (aus c. 2. 3 und 4) im Rloster des h. Dio- 10 nyfius auf dem Athos (7 Bl., von Pusey für Alford verglichen), in der Bibliothet des Christ Church College zu Oxford (3 Bl., von Tischendorf 1865 eingesehen) und in der Nationalbibliothet zu Athen (2 Bl., von Gregory 1886 entdeckt), aus dem 9. Jahrh.

Wf: ein restribiertes Blatt aus dem 9. Jahrh. mit Studen aus Mc 5, in der

Bibliothet des Chrift Church College zu Oxford (Wake 37). Bgl. Bansittart im Jour- 15 nal of Philology 1869, S. 241 Anm. 1.

Ws: 36 restribierte Blätter einer Handschrift des 9. Jahrh. mit Bruchstiden aus den vier Evangelien, im Brit. Museum (Add. 31919). Bon T. K. Abbott und J. B. Mahassin (34 Bl., vgl. Athenaeum 1881, 2, S. 14) und von Gregory (2 Bl.) entdedt. Bgl. Abbott in Hermathena 1884 S. 146 ss.

Wh: 2 restribierte Rlätter einer Sankskrift das a Tahrh mit Studen.

Wh: 2 restribierte Blätter einer Handschrift des 9. Jahrh. mit Stüden aus

Mc 3, in der Bodleiana zu Oxford (Seld. 2). Bon Gregory 1883 entdedt.

Wi: 2 Blätter einer Handschrift des 7. oder 8. Jahrh. mit Stücken aus & 4,

vormals im Besitze Em. Millers. Bon Gregory 1884 in Paris abgeschrieben.

Wk: 2 Blatter einer Handschrift des 8. oder 9. Jahrhunderts mit Studen aus 25 Le 20 und 23, pormals im Besithe Em. Millers. Bon Gregory 1884 in Paris abgescheiden.

W1: 2 restribierte Blätter einer Handschrift des 7. Jahrh. mit dem Texte von Mc 13, 34—14, 29, in der Nationalbibliothet zu Paris (Suppl. gr. 726). Von Gregorn 1885 entdedt.

Wm: 4 restribierte Blätter einer Handschrift des 7. oder 8. Jahrh. mit Stüden aus dem Martusev., in der Nationalbibliothet zu Paris (Suppl. gr. 726). Bon Gregory 1885 entdectt.

Wn: 4 Blätter einer Handschrift des 7. Jahrh. in der Hofbibliothet zu Wien, enthaltend Jo 6, 71—7, 46. Bon Gregory 1887 abgeschrieben.

Wo: 16 restribierte Blätter einer Handschrift bes 9. Jahrh. mit Studen aus Wt, Mc und Lc, in der Ambroliana zu Mailand (Q. 6. sup.). Bon Gregory 1886 ein-

X: Codex Monacensis, eine aus Landshut in die Münchener Universitätsbibliothet (Nr. 30) gelommene Sandschrift mit zahlreichen Fragmenten ber vier Evangelien, 40

begleitet von einem patristischen Kommentare. Ende des 9. oder Anfang des 10. Jahrh. versatt. Nach Scholz von Tischendorf und Tregelles verglichen.

X<sup>b</sup>: 14 Blätter aus dem 9. oder 10. Jahrh. im Cod. 208 (Evv. 429) der Hofund Staats-Bibliothef zu München, Lc 1, 1—2, 40 (lüdenhaft) enthaltend.

Y: Codex Barberini 225, Fragmente aus dem Evangelium Johannis in der 45
Bibliothef des Fürsten Barberini zu Rom (6 Bl.), wohl aus dem 8. Jahrh. Bon
Tischendorf edier in den Moransistans eines Nelimpfelt im Trinity College zu Duhr

Z: Codex Dublinensis rescriptus, ein Palimpsest im Arinity-College zu Dublin (K. 3. 4) mit zahlreichen Fragmenten aus dem Evangelium Matthäi, wohl im 6. Jahrh. geschrieben. Herausgegeben mit faksimilierter Schrift, aber mit manchen mangel- 50 haft gelesenen Stellen, von Barrett 1801, genau entziffert von Tregelles 1853, aufs neue herausgegeben von T. R. Abbott, Par palimpsest. Dublin. 1880, val. desi. Notia

in The Academy, Vol. XVIII, 1880, S. 276.

1. Codex Tischendorfianus IV, eine von Tischendorf im Orient aufgefundene, zum Teil (seit 1855) der Bobleianischen Bibliothet (Auct. T. infra II. 2) gehörige, 55 zum Teil in der Kaiserl. Bibliothet zu St. Petersburg (Nr. XXXIII) ausbewahrte Handschrift der vier Evangelien. Lutas und Johannes sind vollständig, Matthäus und Martus mit einigen Lüden (Wt. 3, 32—6, 16. 6, 29—7, 26. 8, 27—9, 6. 21, 19 bis 22, 25. Mc 3, 34—6, 20) erhalten. Die Schrift gehört wohl dem 9. Jahrh. an (vgl. jedoch Gardthausen, Griechische Paläographie, 1879, S. 159. 344) und hat große 60

Ahnlichteit mit der des Codex Cyprius (K1). Berglichen von Tichendorf (vgl. Notitia S. 53), die Oxforder Fragmente auch von Tregelles.

1: Codex Sangallensis, eine bis auf ein einziges sehlendes Blatt vollständige Handschrift der vier Evangelien, in der Stiftsbibliothet zu St. Gallen (Nr. 48), aus dem 9. Jahrh., mit lateinischer Interlinearversion, die jedoch vielmehr der Bulgata als dem griech. Texte entspricht. Bollständig sassimiliert berausgegeben von Nettig (1836), welcher es wahrscheinlich gemacht hat, daß diese Handschrift mit dem Codex Boernerianus (G3) ursprünglich zusammengehörte oder doch an demselben Orte (von schottischen oder irischen Mönchen zu St. Gallen) geschrieben wurde. Bgl. H. C. M. Rettig in 10 ThStK 1836, S. 465 ff. I. R. Harris, The Codex Sangallensis. Cambr. 1891.

On: Codex Tischendorfianus I, in der Leipziger Universitätsbibliothet, von Tischendorf 1844 im Orient gefunden. Es sind vier Blätter mit Fragmenten des En. Matthäi, etwa aus der Mitte des 7. Jahrhunderts; ediert von Tischendorf in den Monum. ss. ined. 1846. Später tamen noch einige Streisen mit mehreren Zeilen 15 dazu (in St. Petersburg, Nr. XVI), ediert im 2. Bande der Monum. 88. ined.,

nova coll., 1857.

Ob: 6 Blätter aus dem 7. Jahrh. mit Fragmenten aus Matthäus und Marks.

Durch Tischendorf 1859 nach St. Petersburg gebracht (Nr. XI).

O: 2 Folioblätter mit Wt 21, 19—24 und Jo 18, 29—35, aus dem 6. Jahrh.

20 Das erste durch Tischendorf (Nr. XII), das zweite durch den Bischof Porfiri nach St. Petersburg gebracht.

Od: ein Lukasfragment aus dem 8. Jahrh., durch Tischendorf nach St. Petersburg gebracht (Nr. XXII). Bgl. über O<sup>bod</sup> Notitia S. 50.
O: ein kleines Matthäusfragment aus dem 6. Jahrh. (J. zu O<sup>h</sup>).
O: 4 Blätter einer Handschrift desselben Jahrh. mit Fragmenten aus Matthäus und Martus.

Os: ein Fragment aus dem Johannesevangelium, ähnlich den unter O2 verzeich-

neten paulinischen Fragmenten.

- &: brei Bruchstude einer griechisch-arabischen Evangelienhandschrift bes 9. Jahr-20 hunderts. Diese unter  $\Theta^o - \Theta^h$  verzeichneten Stude befanden sich in der Sammlung des Bilchofs Porfiri und wurden von Tifchendorf verglichen.
- 1: Codex Tischendorfianus III, eine Handschrift mit den vollständigen Grangelien des Lulas und Johannes, wohl aus dem 9. Jahrhundert. Auf dem Nande stehen da und dort Scholien, gleichfalls in Unzialschrift, zum Teil tritischer Art (s. a. oben 85 S. 737, 19). Durch Tischendorf aus dem Orient gebracht, jetzt in der Bodleianischen Bibliothef zu Oxford (Auct. T. infra I. 1). Von Tischendorf sowohl als von Tregelles verglichen. S. u. S. 753 zu Evv. 566.
- Z: Codex Zacynthius, umfangreiche Palimpfestfragmente aus den ersten 11 Kapiteln des Lukasevangeliums in einem von der Infel Zante in die Bibliothet der 40 British and Foreign Bible Society zu London gelangten Evangelistar. Bon Tregelles entziffert und 1861 veröffentlicht. Diese Fragmente gehen zwar nicht über das 8. Jahrhundert zurück (vgl. jedoch TU Bb 1, H. S. 4, S. XXIV f.), zeichnen sich aber durch die älteste alexandernische Textfärbung aus (s. a. oben S. 733, 18). Bgl. R. Pocock in The Academy, Vol. XIX, 1881, S. 136 f.
- H: Codex Petropolitanus Nr. XXXIV, eine fast vollständige Evangelienhandschrift (es fehlen im ganzen 77 Berse) aus dem 9. Jahrhundert. Einst im Privatbesit zu Smyrna, ward die Handschrift 1859 durch Tischendorf als Geschent des bisherigen Eigentümers an den Kaiser Alexander nach St. Petersburg gebracht. An vielen Stellen sind die Lesarten einer anderen Handschrift, teilweise altertümlicher als der (mit dem 50 Codex Cyprius verwandte) Text selbst, beigeschrieben. Bgl. Notitia S. 51 f. und Bousset a. a. D. S. 111 ff.
- \$\sum\_{\text{:}} \text{Codex Rossanensis, eine dem Cod. Purpureus (N1) ähnliche, mit Silber auf Purpurpergament geschriebene und mit Miniaturen gezierte Handschrift der Evangelien des Matthäus und Martus (bis 16, 14) in der erzbischöflichen Kurie zu Rossans in Calabrien, wohl aus dem 6. Jahrhundert (teinesfalls aus dem 8. oder 9., wie Funt, H36, S. 331 ff. annimmt). Von O. v. Gebhardt und A. Hand 1879 entbedt (vgl. Evangeliorum codex Graecus purpureus Rossanensis, 1880), ven ersterem 1883 ediert (AU Bd 1, 5. 4). Bgl. A. J. Th. Jonder in Studien 1880, S. 405 ff. 20. Sandan in Studia bibl. 1885, S. 103 ff.

 $\Phi$ : Codex Beratinus, eine bereits im J. 1881 durch L. Duchesne (Bulletin crit. 1881 I, S. 451 Anm. 1) nach einer Mitteilung des Erzbischofs Anthymus D. Alexoudes signalisierte, in weiteren Kreisen aber erst 1885 durch P. Batisfol (Evangeliorum codex Graecus purpureus Beratinus, in Mélanges d'archéol. et d'hist. Vol. 5, S. 358 ff.) betannt gewordene, die Evangelien des Matthäus (von 6, 3 an) 5 und Martus (bis 14, 62) mit einigen Luden enthaltenbe Purpurhanbichrift im Besithe der Kirche des h. Georg zu Berat in Albanien, vielleicht noch aus dem 6. Jahrh. (vgl. ThL3 1885, S. 601 ff.). Bon P. Batiffol, Les manuscrits grecs de Berat d'Albanie et le Codex Purpureus  $\Phi$  (Extrait des Archives des missions

d'Albanie et le Codex Purpureus  $\mathcal{Q}$  (Extrait des Archives des missions scientif. et littér., 3° série, t. 13) 1886 ediert. Bgl. G. Th. Stofes in The Expositor. Ser. III. Vol. III, 1886, S. 78 ff. ThL3 1889, S. 573 ff.

Y: Codex Athous Laurae, eine der ersten (und letzten?) Lagen beraubte Handschrift des NX. (Ja hinter 2 Pt) aus dem 8. oder 9. Jahrh., im Rloster Lawra auf dem Athos. Mt fehlt ganz, von Mc der Ansang dis 9, 5 (der Schluß ähnlich dem in L), außerdem Hr 8, 11—9, 19 und die Apostalppse. Bon Gregory 1886 eingesehen. 15

\( \Omega: Codex Athous Dionysii, die vier Evangesien aus dem 8. oder 9. Jahrh., im Rloster des h. Dionysius auf dem Athoss (Nr. 10). Bon Gregory 1886 eingesehen.

\( \omega: Codex Athous Andreae \cdot Die vier Evangesien mit einigen Lüden, aus dem

≥1: Codex Athous Andreae: Die vier Evangelien mit einigen Luden, aus bem

9. oder 10. Jahrh., im Rloster des h. Andreas auf dem Athos (Nr. B'). Bon Gregory

1886 eingesehen.

≥2: Codex Patiriensis, 21 restribierte Blätter mit Bruchstüden aus der Apostel= geschichte, den katholischen und paulinischen Briefen im Cod. Gr. 2061 der Batikanischen Bibliothek (olim. Basil. 100, antea Patir. 27), aus dem 5. Jahrh. Bon Montfaucon zuerst erwähnt, von P. Batiffol (L'abbaye de Rossano, 1891) beschrieben, von W. Sandan (Revue bibl. internation. 1895, S. 207 ff.) teilweise gelesen. Vgl. Gre- 25 gory in ThLB 1887, S. 345 ff.

[3: so benannte Gregory die oben S. 746, 42 erwähnten, bei Casarea gefundenen Stude des Cod. Purpur. (N1), bevor ihre Zugehörigkeit zu dieser Handschrift erkannt

worden war.]

Sinaiflosters, aus dem 5. ( $^{77}$  aus Wt 14,  $^{710}$  aus Wt 25. 26. 28. Mc 1—5,  $^{714}$  aus 1 Ro 1—3), 6. ( $^{711}$  aus Wt 26 und Mc 12), 7. ( $^{712}$  aus Mc 14—16), 8. ( $^{76}$  aus Wt 11,  $^{78}$  aus Mt 13—15) und 9. ( $^{79}$  aus Mt 13) Jahrhundert. Bon J. R. Harris entdedt und in [Biblical fragments from mount Sinai (Lond. 1890) veröffentlicht (Nr. 13 scheint nicht sowohl einer Evangelienhandschrift als vielmehr einem patristischen 25

Citate zu entstammen).

Spätere, und zwar vom Ende des 9. bis zum 16. Jahrhundert in Minuskelschrift verfaßte handschriften sind für die Evangelien über 1200 bekannt geworden. Evange listarien oder evangelische Kirchenbucher sind noch über 950 erhalten, von denen etwa 100 in Unzialschrift, größtenteils aber erst vom 10. bis 12. Jahrh. geschrieben sind. 40 Kür die AG. und die tathol. Briefe giebt es mehr als 400, für die paulinischen gegen 500, für die Apotalypse über 180 Minustelhandschriften. Lettionarien, mit den Borlesestüden aus der AG und den Briefen, kennt man über 260, von denen, einige Fragmente alterer Sandschriften ausgenommen, wohl teins vor dem 10. Jahrhundert verfaßt ist.

Benn auch in den letzten Jahrzehnten unsere Renntnis der Minuskelhandschriften manche Bereicherung erfahren hat, so bleibt die Hauptarbeit doch noch zu thun. mit der spstematischen Erforschung der in der großen Masse mannigfach verzweigten Uberlieferung und der Burudführung größerer oder fleinerer Gruppen auf ihre gemeinsame Quelle ist taum erst ein Ansang gemacht worden. Die folgende Zusammenstellung be- 50 schräntt sich auf eine Anzahl dersenigen Minusteln, welche entweder durch ihren Text ausgezeichnet oder durch die Rolle, welche sie in der Textesgeschichte gespielt haben, merkwürdig sind. Die Daten sind größtenteils Gregory entnommen, und auch die Ru-

merierung ift die von ihm befolgte.

1 Evv. Act. Cath. Paul.: Cod. Basil. A. N. IV. 2, aus dem 10. (Tischend.) 55 oder 12. (Omont) Jahrhundert. Die AG und die Briefe mit dem Apparate des Euthalius, besonders wertvoll der Text der Evangelien. Rach Wetstein von C. L. Roth und von Tregelles (die Evv.) verglichen. Wit 1 in den Evv. nahe verwandt 209 (Ven. Marc. 10), auch 118 (Oxon. Bodl. Misc. 13) und 131 (Vatic. Gr. 360), vgl. WH (d. i. Westcott und Hort), Introd. S. 154.

1 Apoc.: Cod. Reuchlini, aus dem 12. Jahrh., von Grasmus 1516 benutzi (s. u.). Aus Bajel verschwunden, wurde die lange verloren geglaubte Handschrift 1861 von Franz Delitsch in der Fideitommigbibliothet des fürftlichen Hauses Ottingen-Ballerstein in Maphingen bei Wallerstein wieder aufgefunden, vgl. deffen Sandfcriftliche 5 Funde. Seft 1. 2. 1861/62 (in Seft 2 eine Rollation von Tregelles), WB, Introd. S. 263, Bousset a. a. D. S. 5 ff.

2 Evv.: Cod. Basil. A. N. IV. 1, aus dem 12. Jahrh., von Erasmus 1516

benutzt (s. u.).
2 Act. Cath. Paul.: Cod. Basil. A. N. IV. 4, aus dem 12. Jahrh., von Ems-

10 mus 1516 benutzt (s. u.).
7 Apoc. (Act. 25, Paul. 31): Cod. Mus. Brit. Harl. 5537, dat. 1087, von Scrivener verglichen (leer), vgl. Bousset a. a. D.

13 Evv.: Cod. Paris. Gr. 50, aus dem 13. Jahrh., nach Wetstein, Griesbach u. a. von W. H. Ferrar verglichen, welcher die nahe Verwandtschaft dieser Handschrift mit 69, 15 124 und 346 erkannte und den gemeinsamen Archetypus zu rekonstruieren versuchte (A collation of four import. MSS of the Gospels, ed by T. K. Abbott. Dublin 1877). Zu derselben Gruppe, für welche namentlich die Stellung von Jo 7, 53—8, 11 hinter Let 21, 38 charafteristis is, gehören ferner 543, 788, 826, vielleicht auch 348, 713 u. a., vgl. J. P. P. Martin, Quatre manuscrits du NT. auxquels on peut ajouter un cinquième. Paris 1886. J. R. Harris, On the origin of the Ferrar-Group. London 1894.

13 Act. Cath. (Paul. 17): identisch mit Evv. 33, s. u.

14 Apoc.: identisch mit Evv. 69, s. u. 17 Paul.: identisch mit Evv. 33, s. u.

[27 Paul. bei WH (k\*\*er): identisch mit Paul. 252 (Evv. 489), s. u.]
28 Evv.: Cod. Paris. Gr. 379 (Colbert. 4705), aus dem 11. Jahrh., von Scholz verglichen. Nachlässig geschrieben, aber durch altertümliche Lesarten ausgezeichnet, ngl. WH, Introd. S. 242.

31 Act. Cath. (Paul. 37, Apoc. 14): identist mit Evv. 69, s. u.

33 Evv. (Act. 13, Paul. 17): Cod. Paris. Gr. 14 (Colbert. 2844) aus dem 10. (Greg. saec. IX vel. X) oder 11. (Areg. u. a.) Jahrhundert. Der Aext stimmt oft mit den besten Unzialen (vgl. Bousset a. a. D. S. 83). Rach Griesbach, Scholz u. a. 1850 von Tregelles verglichen.

34 Act. Cath.: identisch mit Evv. 61, s. u.

37 Paul.: identisch mit Evv. 69 (j. u.), vgl. Bousset S. 52 ff.

40 Act. Cath. (Paul. 46, Apoc. 12): Cod. Vatic. Reg. Gr. 179, aus dem 11. Jahrh. von Jacagni bei der Herausgabe der Krologe des Euthalius benutzt. [44 Act. dei WHH: ibentisch mit Act. 224, st. u.]
46 Paul.: ibentisch mit Act. 40, vgl. Bousset a. a. D.
47 Paul.: Cod. Oxon. Bodl. Roe 16, aus dem 11. oder 12. Jahrh., nach Mill genau von Tregelles und teilweise von Banzistatt verglichen, von Cramer für seine Cotanengusgabe (Rh 5 und 6) hannett von Ranzistat a. seine Catenenausgabe (Bo 5 und 6) benutzt, vgl. Bousset a. a. D.

61 Evv. (Act. 34, Paul. 40, Apoc. 92): Cod. Montfortianus im Trinity-College zu Dublin A. 4. 21, aus dem 16. Jahrh., verglichen von D. T. Dobbin (The cod. Montfortianus, London 1854). Bgl. B. J. Bruns in Repert. f. Bibl. und Morgenl. Litter. Il. 3, Lpz. 1778, S. 258 ff.; H. E. G. Paulus in dessen Memorabilien, St. 6, Leitz. 1794, S. 14 ff.

61 Act.: Cod. Mus. Brit. Add. 20003, bat. 1044, unvollftändig (vorh. 1, 1—48. 7, 17—17, 28. 23, 9—28, 31). Bon Tischendorf, welcher die Handschrift in Agypten 50 gefunden hatte, sowie von Tregelles und Scrivener (poor) verglichen. Eine der besten

Sandjäriften der AG, vgl. BH, Introd. S. 154 f.

67 Paul. (Act. 66, Apoc. 34): Cod. Vindob. th. Gr. 302, aus dem 11. Jahrh., durch gute Randlesarten (67 \*\*) ausgezeichnet, vgl. BH S. 155, Bouffet a. a. D.

69 Evv. (Act. 31, Paul. 37, Apoc. 14): Cod. Leicestr. 20, aus dem 14.

55 (Areg.) oder 15. (Greg.) Jahrh., vgl. J. R. Harris, The origin of the Leicester Codex of the N.T. Lond. 1887 (dazu Gregory in AH2 1887, S. 593 ff.). Bon Tregelles, Scrivener und Abbott verglichen, f. zu Evv. 13.

71 Paul.: Cod. Vindob. Suppl. Gr. 61, aus dem 10. oder 11. Jahrh., nach Birch von derselben Hand wie Evv. 124 (in Calabrien?) geschrieben, von Alter und

60 Birch verglichen, vgl. Bousset a. a. D.

```
[81 Evv. bei WH (2po): identisch mit Evv. 565, s. u.]
        [82 Evv. bei WH: identisch mit Evv. 597, s. u.]
        83 Act. Cath. (Paul. 93, Apoc. 99): Cod. Neapol. II. Aa. 7, aus dem 11.
oder 12. Jahrh., mit dem Apparate des Euthalius (&dayolos), vgl. E. v. Dobschütz,
Centralbl. f. Bibliothelsw. 1893, S. 55 ff.
93 Paul.: identisch mit Act. 83, vgl. Bousset a. a. D.
        95 Apoc.: Cod. Parham (Curzon) 82. 17, aus dem 11. oder 12. Jahrh., von
 Scrivener verglichen (g*cr), gehört zu den besten Handschriften der Apotalypse.

100 Evv.: Cod. Pestin. univers. V. Gr. 1, aus dem 10. Jahrh., mit Catene.
 Bon S. Markfi 1860 herausgegeben.
                                                                                                                                     10
        [102 Evv. bei HW (wer): identisch mit Evv. 489, s. u.]
        [110 Act. bei WH (aser): identisch mit Act. 214, s. u.] [112 Act. bei WH (cser): identisch mit Act. 216, s. u.]
        124 Evv.: Cod. Vindob. th. Gr. 188, aus dem 12. Jahrh., in Calabrien ge-
schrieben, s. zu Evv. 13.
        131 Paul.: identisch mit Evv. 330 (s. u.), vgl. Bousset a. a. O.
        137 Act. Cath. (Paul. 176): Cod. Mediol. Ambros. E. 97 sup., aus bem
13. Jahrh., von Scholz teilweise verglichen. Bemerkenswert namentlich in der AG, vgl.
 WH, Introd. S. 155.
        137 Paul.: identisch mit Evv. 263, von Bansittart teilweise verglichen, val. Bousset 20
a. a. D.
157 Evv.: Cod. Vatic. Urb. Gr. 2, aus dem 12. Jahrh., nach Birch und Scholz von W. H. Simcox verglichen. Textgeschichtlich wertvoll, vol. WH, Introd. S. 154; Jahn, Gesch. d. nil. Ranons I, S. 457 Unm. 1; Bousset a. a. D. S. 133.
        195 Act. Cath. (kscr): identisch mit Evv. 489, s. u.
201 Evv. (Act. 91, Paul. 104, Apoc. 94): Cod. Mus. Brit. Add. 11837, bat. 1357, von Scrivener verglichen (m. cr.).
        214 Act. (Paul. 270): Cod. Lond. Lambeth. 1182, aus dem 12. oder 13. Jahrh.,
von Scrivener verglichen (aser), bei WH 110.
216 Act. Cath. (Paul. 272): Cod. Constantinop. Patr. Hierosol., aus dem 20
15. Jahrh., von B. Sanderson für Scriwener verglichen (corr), bei B5 112.
224 Act. (Paul. 279): Cod. Londin. Burdett-Coutts III. 37, aus dem 12. oder 13. Jahrh., von Scrivener verglichen, vgl. WH, Introd. S. 155 (Act. 44). 252 Paul. (WH, 27): identisch mit Evv. 489 (s. u.), vgl. Bousset a. a. D. 263 Evv. (Act. 117, Paul. 137): Cod. Paris. Gr. 61*, aus dem 13. oder st 14. Jahrh., von Scholz teilweise verglichen. 330 Evv. (Act. 132, Paul. 131): Cod. Petropol. CI (ol. Coislin. Gr. 196), aus dem 12. Jahrh., von Muralt verglichen (8<sup>pe</sup>).
        346 Evv.: Cod. Mediol. Ambros. S. 23 sup., aus dem 12. Jahrh., aus Unter-
 italien, s. zu Evv. 13.
348 Evv.: Cod. Mediol. Ambros. B. 56 sup., dat. 1022, in Calabrien ge-
schrieben, s. zu Evv. 13.
        489 Evv. (Act. 195, Paul. 252): Cod. Cantabr. Colleg. Trinit. B. 10. 16,
 dat. 1316, mit dem Apparate des Euthalius, von Scrivener verglichen (wecr), bei WH
 102. Bgl. Bousset a. a. D. S. 117.
        543 Evv.: Cod. Londin. Burdett-Coutts III. 5, aus dem 12. Jahrh., s. zu
 Evv. 13.
        565 Evv. (2pe, bei $35 81): Cod. Petropol. Gr. LIII (Theodorae Impera-
565 Evv. (2Pc, det UH): Coa. Petropol. Gr. LIII (Insourias Impelatricis), aus dem 9. oder 10. Jahrh., mit Gold auf Purpurpergament geschrieben. Altertümliche Lesarten besonders im Martusevangelium. Dieses nebst einer Rollation der so drei übrigen Evv. veröffentlichte ungenügend J. Belsheim (Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 1885, Ar. 9). Christ. 1885. Bgl. Hizzel in ThEK 1840, S. 127 ff.; WH, Introd. S. 154; Bousset a. a. D. S. 129. 133. Ahnlich ausgegestattet Evv. 1143, vgl. Batissol, Evangelior. coa. Gr. purpur. Berat. S. 15 f.
```

S. 58 f.
597 Evv. (bei WH 82): Cod. Ven. Marc. I. 59, aus dem 13. Jahrh., von Burgon teilweise verglichen.

566 Evv.: Cod. Petropol. Gr. LIV, wohl aus dem 9. Jahrhundert. Diese 55 durch einige Citate aus dem Hebräerevangelium ausgezeichnete Handschrift des Mt und des Mc bildete ursprünglich den ersten Teil von A (s. oben S. 750); vgl. Notitia

700 Evv. (Saiv. 604): Cod. Mus. Brit. Egerton 2160, aus dem 11. Jahrh., nady W. H. Simcox (in Amer. Journal of philol. 1884, S. 454 ff.) von H. C. Hosfier (A full account and collation of the Greek cursive cod. Ev. 604. London

1890) verglichen, [. AhLJ 1890, S. 562 f.
713 Evv. (Scriv. 561): Cod. Peckover, aus dem 12. oder 13. Jahrh., vgl. J.
R. Harris in Journal of the soc. of bibl. liter. and exeg., Dez. 1886, S. 79 ff. 788 Evv.: Cod. Athen. (26) aus dem 11. Jahrh., in Calabrien geschrieben, von

Gregory 1886 eingesehen, s. zu Evv. 13.

826 Evv.: Cod. Cryptoferrat. A. a. 3, aus dem 12. Jahrh., in Calabrien 10 geschrieben, von Simcox teilweise verglichen, von Gregory 1886 eingesehen, s. zu Evv. 13.

892 Evv.: Cod. Mus. Brit. Add. 33277, aus dem 9. oder 10. Jahrh., durch gute Lesarten ausgezeichnet. Berglichen von J. R. Harris, An important MS of the NT., in Journal of diblical literature. Vol. IX. 1890, S. 31 ff.

1288 Evv. (Act. 421, Paul. 488): eine in den disherigen Berzeichnissen sechlende 15 Handschrift des NI. (ohne die Apt) aus dem 12. oder 13. Jahrh. im Rloster Pantstratoros auf dem Athos, beschrieden von Δ. Στεργάδης (τὸ λεγόμενον Εὐαγγέλιον Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου) in Ἐκκλησ. Ἰλήθεια 1884, S. 215 ff.

II. Geschichte des gedruckten Textes. Litteratur s. o. S. 728, außerbem: Le Long, Bibliotheca sacra, ed. Masch. T. I (1778) S. 187 ff.; Rosenmüller, Handbuch für die 20 Literatur der biblischen Kritif und Eregese. Bb I (1797) S. 278 ff.; S. P. Tregelles, An account of the printed text of the Greek NT.; with remarks on its review upon critical principles, 2010. 1854; Eb. Meuß, Bibliotheca Novi Testamenti Graeci, Brunsv. 1872; I. H. Hall, A critical bibliography of the Greek New Testament as published in America, Bhiladelphia 1883; Derf., Some remarkable Greek N. Testaments, in Journal of 25 the soc. of bibl. liter. a. exeg., Dez. 1886, S. 40 ff.; Ph. Schaff, A companion to the Greek Testament and the English version, 3. ed. New York 1888, S. 497 ff. (Reuß' Lifte der Ausgaben ergänzt und die 1887 fortgesetzt von J. H. Hall; die 4. Ausg. v. Jahre 1896 ift in diesem Teil nicht geändert); Kritische Ausgaben d. griechischen AL. (anonym), in ThES 1881, S. 281 ff.; Hundhausen, Editionen des neutestamentlichen Textes und Schriften zur neutest, so Textfritif seit Lachmann, in Litterar. Handweiser 1882, Nr. 315—317. 319. 321. 323—325; C. Bertheau, NT. Graece, Bericht über 12 Ausgaben des griechischen NT., in ThU3 1882, S. 553 ff. (vgl. auch 1877, S. 102 ff.); A. Rüegg, Die neutestamentl. Textfritit seit Lachmann, Zürich 1892.

Ein halbes Jahrhundert bereits hatte die Buchdruckerpresse gewirkt, als man daran-25 ging, den Originaltext des NI. zu veröffentlichen. Der Erzbischof von Toledo, Kardinal Kimenes de Cisneros war es, auf dessen Beranstaltung zu Alcala (Complutum) mit dem AI. in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache auch das NI. griechisch und lateinisch in der sogenannten Complutenser Polyglotte gedruckt wurde. Die, wie in der Borrede angegeben wird, zum Teil von Leo X. aus der vatikanischen Bibliothet 40 gesandten Handschriften "venerandae vetustatis", welche der Ausgabe zu Grunde gelegt wurden, haben bisher mit Sicherheit nicht identifiziert werden tonnen; die Bergelegt wurden, haben bisher mit Sicherheit nicht identifiziert werden können; die Vermutung aber, daß der berühmte Codex Vaticanus sich darunter befunden, ist ohne allen Zweifel irrig (vgl. Franz Delitssch, Studien zur Entstehungsgeschichte der Polyglottendibel des Cardinals Ximenes, Leipzig 1871; Fortgesette Studien u. s. w. 1886).

45 Jedenfalls waren es ziemlich junge Handschriften von sehr untergeordnetem Range, denen man gefolgt ist, wobei man es nur selten auf eine Andequemung an die Bulgata absehen mochte, die 1 Jo 5, 7 allerdings stattsand. Dieses Neue Testament, das in den 6 Foliodänden der Polyglotte, deren sechster ein Vosabularium enthält, den 5. Band bildet, wurde 1514 im Drucke vollendet (es ist vom 10. Januar datiert); so aber ausgegeben wurde es mit dem ganzen Werse erst 1520 (nach Gregory, Prolegom. S. 206, wohl nicht vor 1522). Vor diesem Jahre noch nämlich 1516, erschien die S. 206, wohl nicht vor 1522). Bor diesem Jahre noch, nämlich 1516, erschien die erste griechisch-lateinische Ausgabe des NI. von Erasmus bei Froben zu Bafel. Dazu hatte dieser gewandte Gelehrte zwei Basler Handschriften, die eine für die Evangelien (Evv. 2), die andere für die Apostelgeschichte und Briese (Act. 2), unter mehr oder 55 weniger oberstächlicher Bergleichung noch einiger anderer Basler Handschriften (darunter Evv. 1), sowie eine dritte, nach Reuchlin benannte, für die Apostalppse (Apos. 1), deren Lette Berse er durch Martragung aus der Russelage angeste und Krunde gestellt. letzte Berse er durch Übertragung aus der Bulgata ergänzen mußte, zu Grunde gelegt. Der Oruck dieser Ausgabe wurde, um der Complutensis zuvorzukommen, sehr beschleunigt; er lätzt daher an Korrektheit viel zu wünschen übrig. Eine weniger sehlerhaste wwield zu wünschen hundert Stellen geändert, erschien 1519; eine dritte 1522, worin Erasmus zum erstenmal, durch Widersprücke gedrängt,

bie Stelle 1 Jo 5, 7 aus dem Cod. Montfort. (Evv. 61, s. o.) aufnahm. Eine vierte Ausgabe vom Jahre 1527 änderte er an einigen Stellen, besonders in der Apolalypse, nach der Complutenser Ausgabe, und 1535 wiederholte er die 4. Ausgabe fast unverändert.

Diese beiden Textgestaltungen, die der Complutenser Ausgabe und die der Erasmischen, und zwar die leistere noch mehr als die erstere, wurden lange Zeit hindurch
mit geringen Anderungen wiederholt. Namentlich druckte man nach Erasmus zu Benedig 1518, zu Hagenau 1521, zu Basel von 1524 an, zu Straßdurg 1524; nach der
Complutensis, obschon größtenteils unter Einmischung Erasmischer (und Stephanss) erComplutensis, obschon größtenteils unter Einmischung Erasmischer (und Stephanss) erlangten einen besonderen Rus. Zwei davon, aus den Jahren 1546 und 1549, sind
dereits genannt; eine driet, 1550 (genannt regia), daste er nicht nur mit wenig Ausnahmen dies zur Apokalupse, deren Text er solt unwerändert aus den früheren Ausgaden
herübernahm, der 5. Erasmischen an, sondern stattete sie auch mit Varianten aus 15 Handschische Lext in Berse abgeteilt wird. Diese Berseinteilung, die Stephanus 1555 auch in
einer Ausgade der lateinischen Busgada anwandte und die sehr ausgaden des eine kassen
nommen zu haben (vost. I. S. Hall, Modern chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern Chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern Chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern Chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern Chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern Chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern Chapters and verses, in Schaffs Religious
encyclopaedia. Vol. I, S. Hall, Modern Chapters and verses, in Schaffs

On Mill's statement of the origin of the Elzevir Greek text of 1624, th Jour- 20 nal of the soc. of bibl. liter. a. exeg. June 1887, S. 41 ff.

Während nun der Stephanisch-Elzevirsche Text über ein Jahrhundert lang der herrschende blieb, erschienen drei Ausgaben, die durch die Beifügung eines aus der Bergleichung von Handschriften, von Bersonen und von Bätern gewonnenen Text-apparates und gelehrter, besonders historisch-kritischer Prolegomena vorteilhaft sich auszeich- 25 neten. Die erste dieser Ausgaben war der 5. Band der Biblia polyglotta von Brian Walton, worin das NI. griechisch, lateinisch, sprisch, arabisch und äthiopisch gedruckt ist, unter Anschluß eines 6. Bandes mit dem gelehrten Apparate, erschienen in London 1657. Die zweite war das von Joh. Fell anonym 1675 zu Oxford herausgegebene NI. mit Barianten "ex plus centum mss. codicidus et antiquis versionibus"; so der Text ist im wesentlichen der Elzevische v. J. 1633. Die dritte und bedeutendste war das Wers von Joh. Mill (\* 1645, † 1707), das zu Oxford 1707 unter dem Titel erschien: N. Testamentum cum lectionibus variantibus mss. exemplarium, versionum, editionum, ss. patrum et scriptorum ecclesiasticorum, et in easdem notis. Acc. loca scripturae parallela aliaque exegetica . . . Praemittitur diss. in 54 qua de libris NT. et canonis constitutione agitur, historia s. textus N. Foederis ad nostra usque tempora deducitur . . . Der Text ist ein Wiederaddruck von Stephanus 1550, selbstsändig und wertvoll ist der reiche kritische Apparat sowie die aussührlichen Brosegomena. Eine verbesserte und durch neue Vergleichung von Handschriften vermehrte Ausgabe des Willschen Wertes solgte 1710 zu Amsterdam von Lud. Küster.

Um eben diese Zeit saste Mills jüngerer Zeitgenosse, der berühmte englische Philologe Richard Bentley (\* 1662, † 1742) den Plan einer Ausgabe des NX. und begann das handschriftliche Material dazu zu sammeln (vgl. o. S. 741,40. 743, 9). Bon der Boraussehung ausgehend, daß der älteste griechische Text mit dem des Hieronymus übereinstimmen werde, beabstätzte er beide auf Grund der ältesten Handschriften zu veröffentlichen, unter Hinzuziehung der Lesarten der wichtigsten alten Übersetzungen und der Citche der Kirchennöter aus den 5 arten Takkunderten. Der Allen ist aber vie der Citate der Kirchenvater aus den 5 ersten Jahrhunderten. Der Plan ift aber nie zur Ausführung getommen; nur die Proposals for printing ericienen 1720 (bei Gregon. Prolegom. S. 231 ff.). Bgl. A. A. Ellis, Bentleii critica sacra. Cantabr. 1862;

10 R. C. Jebb, Bentley. Lond. 1882.

10 R. C. Jebb, Bentley. Lond. 1882.

Noch gründlicher und reicher als das Millsche Werk war die Ausgabe von J. J. Wetstein (\* 1693, † 1754), die, nachdem schon im J. 1730 die Prolegomena anonym erschienen waren, in 2 Foliobänden zu Amsterdam 1751 und 1752 ans Licht trat. Sein Apparat, aus den Handschienen werschieden werschieden war der Gründer der Zuerst mit Buchstaben und Jahlen, wie noch jest üblich, bezeichnete), den Bersionen, den Bätern, den Ausgaben gebildet und von verschiedenen Bemerkungen alter und neuer Forscher begleitet, war und blieb auf lange Zeit hinaus eine Schatsammer für Kritif und Exegese. In den Broleg. (welche J. S. Semler 1764 mit Anmerkungen neu edierte) gab er einen aussührlichen Abeis der Lextgeschichte und in Epilegomenen handelte er von dem Gebrauche der Barianten. 20 Seinen eigenen Text jedoch änderte er, feindlicher Gegenfatze halber, viel weniger als er wollte. Dafür verwirklichte seine Absichten ein gelehrter Buchhändler Englands, B. Bowper, durch Herausgabe eines NI. unter folgendem Titel: NT. Gr. ad fidem Graecorum solum codicum mss. nunc primum expressum, adstipulante Jo. Jac. Wetstenio, iuxta sectiones Joh. Alb. Bengelii divisum et nova interpunc-25 tatione saepius illustratum. Accessere in altero volumine emendationes conjecturales virorum doctorum undique collectae. Londini 1763.

Aber schweiz nach Holland Collectue. Londini 1763.
Aber schweiz nach Holland slüchten mußte, hatte sich ein schweizschen, ber seiner Studien halber aus der Schweiz nach Holland slüchten mußte, hatte sich ein schwädischer Theolog, Joh. Alb. Bengel (\* 1687, † 1752), mit großem Erfolge der neutestamentlichen Textstritist gewidmet. Die Bearbeitung der so so beträchtlich gewordenen Masse von Barianten suchte er dadurch zu vereinsachen, daß er die Handschriften nach ihrer Jusammengehörigkeit ordnete und die Unterscheidung in 2 Familien, eine asiatische und eine afrikanische, anbahnte. Jugleich gab er selbst einen Text heraus, den er nach kritischen Grundsähne größtenteils nach verschiedenartigen früheren Ausgaben, in der Apokalppse aber auch nach den Handschriften konstituerte. 26 Seine Hauptausgabe erschien 1734 unter dem Titel: NT. Gr. ita adornatum ut textus probatarum editionum medullam, margo variantium lectionum in suas classes distributarum locorumque parallelorum delectum, apparatus subiunctus criseos sacrae, Millianae praesertim, compendium, limam, supplementum ac fructum exhibeat. Bgl. E. Restle, Bengel als Gelehrter, Tüb. 1893, S. 39 ff. Nachdem Bengels Gebante von einer Familienunterscheidung der Dotumente bald darauf

von Semler (f. o.) erfaßt und dahin erläutert und erweitert worden war, daß er die eine Textrezension, welchen Ausdruck er nach Bengels Borgang brauchte, als orientalische oder Lucianeische, die andere als occidentalische, ägyptische, palästinensische, Origenianische bezeichnete, und jeder die ihr etwa zugehörigen Codd., Berss. und Bäter zuteiste, trat Isoh. Jak. Griesbach (\* 1745, † 1812) auf und bildete die Andeutungen Bengels und Semlers zu einem förmlichen Spsteme aus. Er unterschied die occidentalische, die alexandrinische oder orientalische, und die konstantinopolitanische oder byzantinische Textrezension. Die Entstehung der beiden ersteren leiter aus der Antie Sextrezension. hunderts her, aus der Zeit, wo man die Evangelien und die Apostelschriften als to 50 εὐαγγέλιον und δ ἀπόστολος in eine Sammlung brachte, indem er die alexandrinische Rezension aus dieser Sammlung selbst, die occidentalische hingegen aus den vor der Sammlung verbreiteten Handschriften hervorgehen ließ. Die byzantinische endlich betrachtete er als eine aus den beiden früheren im 4. Jahrhundert hervorgegangene Mischung, die in den beiden nächsten Jahrhunderten noch vielsach modifiziert worden sei. Die Haupteigentümlichseit der beiden älteren Rezensionen bezeichnete er aufs kar Martan: Ernompetium gest Alexandrings erwant in den Martan: fürzeste mit den Worten: Grammaticum egit alexandrinus censor, interpretem occidentalis, obschon er nur in der Arbeit des ersteren eine Textrezension im strengeren Wortsinne erkennen wollte; die dritte Rezension aber ließ er an den Eigentümlichkeiten der beiden ersteren teilnehmen, nur daß jie willkurlich und plantos nach so dem Vorgange derselben noch weiter gegangen sei. Uber die Anwendung dieses Sp-

stems auf die ausübende Kritik schrieb er zehn Grundregeln nieder. Außer der schon er= wähnten Feststellung ber Eigentumlichteit einer jeden Rezension schien es ihm wichtig, wahnen zeitzeilung der Eigentumitigieit einer seden Rezenston schieden es ihm wichtig, daß an jeder kritischen Stelle die ursprüngliche Lesart jeder einzelnen Rezension aus den etwa unter sich selbst wieder verschiedenen Zeugen derselben seltzestellt würde. Bei der Konturrenz solcher ursprünglicher Rezensionslesarten sollte das Alter der Zeugen zentschieden, wenn nicht etwa der Charakter der Textkasse entgegenstände. Im allgemeinen sollten nicht die einzelnen Dokumente, sondern die einzelnen Rezensionen oder Klassen gezählt werden u. b. w. Eine wesenkliche Beschrändung der praktischen Wichtigkeit des ganzen Rezensionsspstems sprach Griesdach aber dadurch aus, daß er erkläte, in keinem einzigen der heutigen Codices sei eine Rezension in ihrer Reinheit erhalten; ja in 10 mehreren und gerade in unseren älkelten Sandichriften gebe eine Nerschiedenheit der mehreren und gerade in unseren ältesten Handschriften gehe eine Verschiedenheit der Rezension durch die einzelnen Bestandteile, wie er wörtlich sagt: Alexandrinus codex recensionem sequitur aliam in evangeliis, aliam in epp. Paulinis, aliam in actibus apostolorum et catholicis epp. Hierzu fügte er noch andere kritische Regeln, die er unter 15 Nummern verzeichnete, wornach 3. B. die fürzere Lesart der längeren 15 vorgezogen werden soll, die schwerere, dunklere, hartere der leichteren, deutlicheren, einfacheren; das Ungewöhnliche dem Gewöhnlicheren; das weniger Emphatische, wenn nicht etwa wirklich die Emphase notwendig erscheint, dem mehr Emphatischen; diesenige Lesart, die auf den ersten Anblick etwas Falsches zu enthalten scheine, allen übrigen anderen. Er zählte auch diesenigen Seiten auf, nach welchen hin die Abschreiber vor- 20 zugsweise gewohnt gewesen seien zu sehlen, und dergleichen mehr. Wirklichen Gebrauch machte er von bem allen in seinen verschiedenen Ausgaben des NI., von denen zuerst, nämlich 1774, die drei spnoptischen Evangelien erschienen unter dem Titel: Libri Novi Testamenti historici. Seine Hauptausgabe ist die als editio secunda bezeichnete von 1796 (1. Teil) und 1806 (2. Teil), der nach Griesbachs Tode der erste Band 25 einer 3. Auflage von David Schulz 1827 folgte. In seinen Textausgaben war Griesbach noch darin eigentümlich, daß er mit Zugrundelegung des textus receptus nicht nur an vielen Stellen den Text wirklich anderte, sondern auch noch Lesarten von geringerer und größerer Probabilität dem textus receptus, oder der neu von ihm aufgenommenen Lesart zur Seite stellte. Zu den Berdiensten Griesbachs gehört es auhers dem, daß er auf seinen Reisen mehrere Codices selbst verglich (Symbolae criticae, T. I. II. Halae 1785. 1793) und die sämtlichen Citate des Clemens von Alexandrien und des Origenes exzerpierte, sowie er auch mehrsache genaue Untersuchungen über einzelne Textdotumente anstellte und sein dei Prüfung der Lesarten in den Evangelien Matthät und Marci desolgtes Bersahren in einem Commentarius criticus (Jena s. 1708 und 1811) par Ausgriches 1798 und 1811) vor Augen stellte. Zu statten kamen ihm übrigens auch die Bereiche-rungen, die um dieselbe Zeit der kritische Apparat durch Alter, der namentlich die Wiener Sandschriften verglich (Nov. Test. ad cod. Vindob. Graece expressum. Varietatem lectionis adjecit F. C. Alter. 1787 u. 1786), burch Unbreas Birch (Variae lectiones 1798, 1800, 1801, u. Quatuor evv. Graece cum variantibus a textu lect. 40 1788) und andere Forscher gewann.

Uuszusehen ist bei aller großen Verdienstlichkeit an Griesbachs Arbeiten, daß er gerade die ältesten und für ihn wichtigten Textdokumente nicht mit der nothwendigen Sorgfalt in seinen Kommentar verarbeitete, daß ferner sein hypothetisches Rezensionensystem einen viel größeren Einfluß erhielt als sich rechtsertigen läßt, daß er sich dei der Eextlonstituierung viel mehr dem textus receptus unterwarf als er nach seinen Grundslähen es thun durste; daß er es mit vielen Stüden des Textes, namentlich mit der grammatischen Seite, viel zu leicht nahm. Dennoch sanden seine Publikationen weite Verbreitung und großen Beifall bei seinen Zeitgenossen, sowohl innerhalb als außershald Deutschlands; ja sie behaupteten auf längere Zeit hinaus das höchste Ansehen dem Gebiete der Textkritik. Sein Rezensionenspstem fand zwar einen entschiedenen Gegner an Chr. Fr. Matthäi, der vermittelst seiner mostowitischen Codd., mehr als hundert an der Zahl, aber sämtlich der byzantinischen oder spätesten Textgestalt angehörig, unter Ausscheidung ihrer Glossen den reinsten Text darzustellen suche, wobei er in der That verdienstlich durch seine dokumentlichen Studien gewirkt hat, deren Resultate sindedergelegt sind in seiner größeren Ausgabe des NI. in 12 Bänden, erschienen in Riga 1782 dis 1788 (die fleinere Ausgabe, in 3 Bänden, erschien sanden um sowniger Eingang, da noch zwei andere geistvolle Männer, Hug und Eichhorn, in der Hauptsche Griesbach zur Seite traten.

Das Berhältnis zwischen Sug und Eichhorn einerseits siehe ühre Lehrbücher der Einleitung ins Neue Testament) und Griesdach andererseits läßt sich in der Kürze dahin bestimmen, daß die beiden ersteren mit dem letzteren über die Horei Hassen der Textdosumente einig waren, nur daß an die Stelle von Griesdachs oxidens talischer Klasse bei Hug die \*xown \*exdoous\*, bei Eichhorn der unrezensierte Text in Alien und Afrika trat; daß serner Hug und Eichhorn die alexandrinische Rezension dem Heighfun, die byzantinische dem Lucian zuschrieben; daß endlich Hug eine dritte (vierte) Rezension Origenes dem Greise zuschrieb, die sich einigermagen mit einer Mittelskasse Griesdachs berührte, der auch Eichhorn nicht abaeneiat war. Dazu kamen aber nach Griesbachs berührte, der auch Eichhorn nicht abgeneigt war. Dazu kamen aber noch 10 Differenzen, die sich auf die Berteilung der Zeugen an die verschiedenen Klassen bezogen, namentlich in betreff des Clemens, des Origenes und der Peschito.

Ju einer Bereinsachung dieses komplizierten Systems sehrte dald darauf Augunn Scholz (\* 1794, † 1852) zurück, indem er die beiden älteren Rezensionen Griesbachs als eine einzige, als die alexandrinische, zusammenrechnete, und dieser die konstantinopolitanische gegensüberstellte. Wichtiger wurde sein Gegensch zu Griesbach dadurch, daß er den sonstantinopolitanischen Text, den jüngsten und verdächtigsten die Griesbach, dem älteren alexandrinischen, den er vorzugsweise als durch grammatische Willtür entstellt ansach, unbedingt vorzog; indem er den ersteren von den in Rleinasien, Syrien und Griechenland während der ersten Jahrhunderte verbreiteten unverdorbenen Textexemplaren — ganz undegründeterweise — herleitete. Diese Grundsäge, zuerst vorzgetragen in seiner Schrift: Curae criticae in historiam textus evangg. 1820, machte Scholz in seiner mit umsfänglichen Prolegomenen ausgestateten Ausgabe des NI. 1830 (Vol. I), 1836 (Vol. II) aeltend In diese Ausgabe des NI. 1830 (vol. I), 1836 (Vol. II) Bu einer Bereinfachung dieses komplizierten Systems kehrte bald darauf Augustin geltend. In diese Ausgabe verarbeitete er zugleich die Früchte seiner textfritischen Reifen, auf denen er sehr viele Sandschriften, darunter viele bis dahin noch ungekannte, jum nugen, wodurch derfelbe in fehr würdiger Beife Griesbachs Bert fortgeführt hatte.

Außer den genannten erschienen zu Ende des vorigen und in der erften Salfte dieses Jahrhunderts verschiedene Ausgaben des NI., die bald mehr bald weniger von den 85 Ergebnissen Griesbachs in sich aufnahmen. Bor anderen dieser Art erlangten Berbreitung bie Handausgaben von G. C. Anapp (Halle 1797 u. ö.), H. Schott (Leipz. 1805 u. ö., mit latein. Übersetzung), J. A. H. Littmann (Leipz. 1820 u. ö.), S. A. Bloomfield (London 1832 u. ö.), Aug. Hahn (Leipz. 1840 u. ö.), R. G. W. Theile (Leipzig 1844 u. ö.), aber einen Fortschrift über Griesbach hinaus bezeichnet keine berselben.

1830 gab Rind die Bergleichung mehrerer venetianischer handschriften beraus in einer Lucubratio critica, in der er auch über das Rezensionenwesen neue Untersuchungen anstellte, wobei er die occidentalischen Handschriften in afrikanische und lateinische sonderte und ihnen gegenüber die Borzüge der orientalischen nicht verkannt wissen wollte.

Ein Jahr darauf erschien die Stereotypausgabe des neutestamentlichen Textes von Carl Lachmann (\* 1793, † 1851), welcher er einen begründenden und erläuternden Auffatz in den ThStK 1830 (S. 817 ff.) vorausgeschiat hatte, sowie er ebendafelbst 1835 (S. 570ff.) und zuletzt in der Praefatio zur größeren griechifch-lateinischen Ausgabe 1842 (T. I) und 1850 (T. II) von seinen Grundsätzen und seinem Berfahren 50 Rechenschaft ablegte. Die kleinere oder Stereotypausgabe enthält den blogen Text ohne Zeugennachweis, nur mit Randlesarten und einem Berzeichnis aller Elzevirschen Bartanten; die größere hingegen (NT. Graece et Latine. Carolus Lachmannus recensuit, Philippus Buttmannus Ph. f. Graecae lectionis auctoritates apposuit) enthalt den vollständigen Zeugennachweis innerhalb der gesteckten Grenzen, sowohl für als wider 55 die rezipierte Lesart, und zugleich den Bersuch einer kritischen Herstellung der latei-nischen Übersetzung des Hieronymus. Lachmanns Absicht ging dahin, die "älteste Les-art unter den erweislich verbreiteten" (ThStR 1830 S. 826), und zwar im "Oriente" verbreiteten, oder, wie er sich auch auch auch eine Gebilligtste Lesart des Orients" (S. 833), und zwar so darzustellen, daß "nicht leicht eine Stelle in einer jüngern Geftalt gegeben 60 werde, als wie sie in den legten Jahren des 4. Jahrh. gelesen ward (S. 822), wobei

er ausdrücklich bemerke: "Ich bin gar nicht auf die wahre Lesart aus, die sich freilich gewiß oft in einer einzelnen Quelle erhalten hat, eben so oft aber auch gänzlich verloren ist" (S. 826). Zur Erreichung dieses Zieles beschränkte sich Lachmann darauf, die "orientalischen" Codd. ABC, mit Hinzunahme der evangelischen Fragmente PQTZ und der epistolischen H, sowie die Citate des Origenes zu Grunde zu legen. In den Fällen einer Textdifferenz dieser "orientalischen" Dotumente oder des "Schwankens der orientalischen Quellen" erklärte er "den Gebrauch des Ocidents" für "entscheidend" (S. 827), den er aus folgenden Quellen schwanzen ber griechischen für "entscheiden Codd. D für die Evo. und die Acta, E für die Acta, DG für die paul. Briefe; ferner aus den lateinischen Codd. abc (Bercellenser, Beronenser, Colbertinus) für die Evo., aus dem 10 Rommentar des Primasius für die Acta, Der sieronenser, Colbertinus) für die Evo., aus dem 10 Rommentar des Primasius für die Apotalppse, und durchs ganze NX. aus der Überssehung des Hieronymus sowie aus den Citaten des Irenäus, Cyprian, Hilarius, Lucifer. Hieronymus sowie aus den Citaten des Irenäus, Cyprian, Hilarius, Lucifer. Hieronymus sowie ausgeht, im Anschluß an Griesbach, daß er aber diese Klasseniteilung auf die noch vorhandenen Codd. mit Zuversicht überträgt, ohne für die Richtigkeit dieses Bersichtung zu ließen Beweis zu ließern und ohne sich im geringsten an Griesbachs Besoldochtung zu itaken, daß der alexander Codex eine andere Rezention in den Ern des obachtung zu stoßen, daß der alexandr. Codex eine andere Rezension in den Evo. defolge, eine andere in den paul. Briefen, eine andere in der Apostelgeschichte und in
den tatholischen Briefen; sowie der Baticanus im ersten Teile des Matthäus mit den
Occidentalen stimme, im letzteren Teile dieses Evang. aber und in den drei folgenden 20 mit den Alexandrinern (vgl. oben S. 757, 10 ff.). Sehr leicht aber leuchtet ein, daß bei einer solchen normativen Geltendmachung der beiden Klassen von der Richtigkeit dieser einer solchen normativen Geltendmachung der beiden Klassen von der Richtigkeit dieser Klasseninteilung selbst und ihrer Übertragung auf bestimmte Dokumente die Richtigkeit und Bedeutung des ganzen Prinzips und seiner Aussührung abhängt. Sodann fragt es sich, ob denn für ein solches Unternehmen, wonach mit mathematischem Bersahren so, die gebilligiste Lesart des Orients" wenigstens im 4. Jahrhundert dargestellt werden soll, die entsprechenden dokumentlichen Unterlagen gegeben sind. Die Antwort auf diese Frage hat Lachmann selbst angedeutet, indem er sagt: "Aber wenn wir den Umfang seder von diesen orientalischen Handschriften überschlagen, so ist bald ausgerechnet, daß wir zwar im größten Teile des NI. wenigstens A und B mit einander vergleichen so können, aber doch nicht überall. In einem großen Teile des Watthäus (auch Jo 6, 68—7, 6 und 8, 32—52) und im zweiten Briese an die Korinther 4, 13—12, 6 sind wir von orientalischen Kandschriften einzig auf B beschränkt, und von Kehr. 9, 14 6, 68—7, 6 und 8, 32—52) und im zweiten Briefe an die Korinther 4, 13—12, 6 sind wir von orientalischen Handschriften einzig auf B beschränkt, und von Hebr. 9, 14 an (also in den Hirtenbriesen und der Ossenbarung durchaus) einzig auf A, wo uns nicht das immer selkene und oft unsichere Zeugnis von C zu Hilfe kommt. Hierdurch se entsteht unvermeiblich der Mangel, daß in diesen Teilen nur selken das Schwanken des Orients zwischen mehreren Lesarten ersenndar ist, daß also gewiß oft eine wenig verbreitete für die einzige gelken wird" (S. 832 f.). Das ist offenbar ein höchst ungünstiges Zeugnis sür das Unternehmen aus dem Munde seines Ursebers selbst. Denn während es sich prinzipiell um die verbreitetste oder gebilligtste Lesar handelt, ersehen wir 40 hieraus, daß ungefähr im ganzen vierten Teile des NT. sast nur ein einziger Zeuge befragt werden soll und kann, und in den noch übrigen Teilen des NT. häusig nur zwei, höchstens drei, die selbst wieder untereinander oft verschieden sind. Sodann bietet wieder eine andere bedenkliche Seite dar die Ausgleichung der orientalischen Leugen durch die eine andere bedenkliche Seite dar die Ausgleichung der orientalischen Zeugen durch die oxidentalischen, die in den Fällen einer mangelnden Majorität unter den ersteren, eines 45 Mangels an Übereinstimmung unter den zwei oder drei Repräsentanten des Orients stattfinden soll. Auch hier gilt es zunächst die Boraussehung der vollen Richtigkeit der Rlasseneinteilung. Dann aber ist nirgends von Lachmann dargethan worden, mit welchem Rechte die Occidentalen für die Orientalen einstehen können; wozu noch zu bedenken ist, daß auch der occidentalische Gebrauch wegen der Uneinigkeit der Zeugen 50 oft genug problematisch bleibt. Endlich möchte es sehr willfürlich sein, daß die Occidentalen in den genannten Zweifelsfällen den Ausschlag geben sollen, aber in allen den anderen Fällen, wo drei oder zwei der orientalischen Zeugen eine so pretäre Repräsentation oder Majorität in ihrem eigenen Kreise bilden, gar teine Stimme

Die offenbaren prinzipiellen Übelstände des Lachmannschen Systems sind praktisch um so fühlbarer geworden, als die darauf bezügliche Warnung Lachmanns: "Wer sich daher meiner Ausgabe bedient, muß auf der Hut sein: wo in diesen Teilen des RT. nur wenig Abweichungen auf dem Rande zu finden sind, da ist auch weniger Sicherbeit, daß der Text die gebilligtste Lesart des Orients liefert" (S. 833), sehr wenig so

beherzigt worden ist. Wollte jemand einwenden, daß sich doch anerkanntermaßen so viel Richtiges oder wenigstens sehr Empfehlenswertes selbst für die Auffindung des ursprünglichen Aposteltextes in Lachmanns Texte herausgestellt hat, so ist darauf zu entgegnen, daß dies teineswegs in dem befolgten Spsteme, sondern in dem höchsten Alter 5 und der daraus hervorgehenden Bortrefflichkeit der gebrauchten Dokumente seinen Grund hat, Eigenschaften, die diesen Dokumenten auch bei einem völligen Absehen von Lachmanns Spiteme das größte Gewicht bei der Retonstituierung des Aposteltextes

verleihen.

Fragen wir nun weiter nach Lachmanns Arbeiten in betreff seines Apparates, so 10 hat er keineswegs den Forderungen der Aufgabe, die er sich gestellt, Genüge geleistet. Bei den von ihm zur Anwendung gebrachten griechischen und lateinischen Hausgaben selbst, wo sondscriften bediente er sich allerdings überall der dorumentlichen Ausgaben selbst, wo sondse vorlagen; bergleichen lagen aber nicht vor für die zwei wichtigten Faktoren seines Texus B und C. Den ersteren benutzte er nur nach zwei alten oft ungenauen und unzuver15 lässigen Bergleichungen, von denen er selbst sagt: "Birch ist höchst nachlässig und hat den Lukas und Johannes gar nicht verglichen. Th. Bentley bemerkte nicht einmal, daß auf die untere Schrift zu achten sei, nicht bloß auf die oberen schwarzen Züge: er giebt also nur die Lesarten der zweiten Hand: außerdem haben wir seine Arbeit nur duch Moidens Vermittlung." Arohdem dachte Lachmann nicht daran, für sein so wesentlich 20 auf den Codex B bassertes Unternehmen neue Studien am Codex selbst zu verankassen; a er unterließ es sogar, eine dritte in Paris niedergelegte, schon von Scholz benutzt Bergleichung, aus der mannigsache Berichtigungen und Erweiterungen der beiden anderen zu gewinnen waren, auch nur ansehen zu lassen. Beim Codex C aber verließ er sich ent die äußerst mangelhafte, 120 Jahre früher gemachte Bergleichung Wetsteins, währernd scholz den Sahre vor dem Erscheinen der größeren Ausgade Lachmanns die Leiung dieser Handschrift durch chemische Mittel erleichtert worden war, sodaß die neue durch Tischendorf ausgeführte Bearbeitung derselben ein Resultat ergeben konnte, wodurch an mehr als tausend Stellen sür Lachmanns Zwed die Wetsteinschung bergleichung balb erlagen; bergleichen lagen aber nicht vor für die zwei wichtigften Faktoren seines Textes mehr als tausend Stellen für Lachmanns Zweck die Wetsteinsche Bergleichung balb erweitert, bald berichtigt wurde. Selbst in dem 1850 erschienenen 2. Teile der größeren westert, bald berichtigt wurde. Selbst in dem 1850 erschienenen 2. Teile der größeren 20 Ausgade ist nicht nur Tischendorfs Erweiterung des aus Codex B geschöpften Apparates, veröffentlicht in den Stud. und Krit. 1846, dis auf fünf schon früher ebendaselbst angezeigte Lesarten, undenutzt geblieden, sondern auch teine einzige der für den 1. Bed durch Tischendorfs Edition des Codex Ephraemi notwendig gewordenen Berichtigungen nachgetragen worden. Ahnlicherweise verhält es sich mit dem griech. latein. Codex D ver paulin. Briefe, den Lachmann ausschließlich aus den Arbeiten von Weistein und Sabatier schöpfte, die sich durch Tischendorfs Herausgade der Handschifft als höchst ungenügend und sehlerhaft ausgewiesen haben. Wie sehr diese Bernachschifft als höchst wendigsten Borarbeiten, zu der auch noch mancher Irrium in dem sonstigten Vorarbeiten, zu der auch noch mancher Irrium in dem sonstigen, obsischen Prolegg. zum NT. 1849 d. XLVI sq.), dem Werte der Arbeit selbst, die eben in der unbedingt genauen Konstrolle der in so wenig Dotumenten des höchsten Altertums erhaltenen Lesarten ihr Berbienst such zu genten Lesarten ihr Berbienst such kann der Unberuch thut, das fällt in die Augen. dienst sucht, Abbruch thut, das fällt in die Augen.

Es ist aber auch noch die Betrachtung dessen übrig, wie Lachmann mit seinem angegebenermaßen gewonnenen Apparate den Regeln seines eigenen Systems entsprochen 45 hat. Hierbei ist vorzugsweise die oben bezeichnete mathematische Seite festzuhalten, ober diejenige Seite, wonach Lachmann in den Stud. und Krit. 1835 S. 570 ff. von sich sagt, er habe gegeben "exemplum librorum sacrorum ita scribendorum ut excluderetur arbitrium". Damit hat er es in der That genau genommen, aber doch cluderetur arbitrium". Damit hat er es in der Lyat genau genommen, aver dog ist er nicht selten seinen eigenen Grundsähen untreu geworden, und zwar nicht bloß in 50 solchen Fällen, wo er seine Intonsequenz selbst im voraus zugesteht, vgl. Stud. und Krit. 1830 S. 835: "Ich habe mir gegen die Lesart einer einzigen orientalischen Handschrift, wo die Bulgata nicht entschied, zuweilen sogar erlaubt, an einem dritten Orte Hilfe zu suchen, nämlich in den anderen späteren und gewöhnlichen Handschriften." Nur wenige Belege für diese Behauptung mögen hier einen Platz sinden. Mt 4, 6 nahm er ekner auf aus Zbc gegen dezeit in BDPd; desgleichen 11, 10 zad aus Pade gegen őz in BDZ Orig.; Mc 9, 28 ő ri aus B gegen dad ri in ACD; L. 1, 76 zad gi aus Ande Iren, gegen zad gid des in BCDd. Und ist nicht gleichfalls sein Rere

καὶ σύ aus Aabe Iren. gegen καὶ σὸ δέ in BCDd. Und ist nicht gleichfalls sein Berfahren arbitrar in Fällen wie Mc 14, 27? Hier lesen Auc er έμοί, BCD vg. lassen es weg; ferner lesen Ac vg. έν τῆ νυκτί ταύτη und BCDa lassen diese Worte weg. 60 Demzusolge ediert Lachmann έν έμοι [έν τῆ νυκτί ταύτη].

Die Aufnahme, die das Unternehmen Lachmanns fand, war unseres Erachtens nach beiden Seiten hin unbegründet. Denn die einen erkannten in demselben ein epochemachendes, mit philologischer Schärfe und Gediegenheit das so schwierige Geschäft der neutestamentl. Textstitit wenn nicht vollendendes, doch mit Sicherheit regelndes Werk. Dieser Ansicht lag augenscheinlich große Unkenntnis des Thatbestandes und die Unfähige beit zu einem eigenen gründlichen Urteile zu Grunde: der große, durch Arbeiten auf dem Gediete der klassischen und deutschen Philologie sehr wohl begründete Rus des Berliner Krititers schien eine Kenntnis und dieses Urteil überstüllig zu machen. Biese andere hinwiederum, C. F. A. Frissche (De conformatione NT. critica quam C. Lachm. decit. Giss. 1841) an der Spitze, warfen den absprechendsten Tadel auf so das Werk, versuhren aber dabei höchst untritisch und ohne den Sinn desselben nur entsernt zu verstehen, so ohne auch nur die nahe gelegten Mittel einer gewissenhalten Konstrolle aufzusuchen (vgl. Tischendorf in der R. Zenaer Allg. Lit.-Zig. 1843 Kr. 81). Eine mathematische Fixierung des nachweislich ältesten und verbreitetsten Textes, im Absehen von sedem subjektiven Ermessen, wäre ohne Zweisel eine bedeutende Gade für sie die Wissenschaft, wäre sie vermöge des kritischen Apparates überhaupt möglich. Aber bei der großen Wangelhaftigkeit des letzteren für diesen Zwed und der noch überdies willfürlich vorgenommenen Beschränkung desselben, wozu auch noch die Unsicherheit und Fehlerhaftigkeit des dem Materials sowie die Einmischung des Urteils wider den eigenen Grundsah fam, ist aus der angestredten Fixierung eine allerdings mühlame wo Rechnung geworden, die viel öster nicht trifft als trifft: ein um so schultat, als es von den wenigsten, die es brauchen, als solches erkannt ist, und als die wenigsten des nun erst zu übenden Urteils fähig sind, ja ohne die völlige Bertrautheit mit dem gesamten kritischen Apparate sähig sein sonne.

Es kam nun darauf an, die richtigen Grundsätze, welche Bentley zuerst ausgesprochen sund Lachmann wieder auf die Bahn gebracht hatte, bei Bermeidung der von letzterem begangenen Fehler, weiter auszubilden und entistieden geltend zu machen. Dazu aber war noch eine wichtige Borbedingung zu erfüllen. Dem an den Arbeiten Lachmanns und seiner Vorgänger mit Recht gerügten Mangel einer sicheren Grundlage sür die Feststellung des neutestamentlichen Textes muste vor allem abgeholsen, die vorhandenen ältesten Zeugen musten in viel gewissensterer Weise, als discher geschen, verhört werden, devon man an den Weiterbau denken konnte. Un diese Ausgeden nun haben vor anderen zwei Männer ihre ganze Kraft gesetz: Tischendorf und Tregelles (l. die betr. Art.). Beide waren mit den dazu erforderlichen Eigenschaften schaften Blicks und einer auch auf das Geringste achtenden Artibie in gleichem Wahe ausgerüstet, und beide haben das vorzestetet Ziel mit ganzem Ernste ins Auge gesaßt und mit gleichem Eisen gestrecht; daß nicht auch beiden zleiche Erfolge zu teil geworden sind, hab darin seinen nerund, daß Tischendorf noch um vieles rühriger, scharssichtigen Einen Entdeckungen und vom Glüd ungleich begünstigter war. Die Erfolge aber, welche beide zumal erreicht, sind so groß, daß sie alles vorher auf diesem Gebiete Geleistete weit hinter sich zurückson Kallen. Auf das müßigene Geschäft des Bergleichens von Halimpsesten haben Tischendorf sowhl als Tregelles viele Jahre ihres Ledens verwandt, von der Überzeugung durchdrungen, daß nur auf der Basis diplomatisch genauer Erforschung der Alberzeugung durchdrungen, daß nur auf der Basis diplomatisch genauer Erforschung der Alberzeugung durchdrungen, daß nur auf der Basis diplomatisch genauer Erforschung der Älberen der Sinne. Während es aber Tischendorf eigen war, die in raste loser Thötigteit schalen war, die in raste sollen zu übergeben und so kennen sehrlichen sen Augen des Publitums entstehen zu lassen des Eregelles, in killem Schaffen und Wirken leiner Schafen und Dischen der Offentlichte

gabe des NI., welche wir von ihm besitzen, schreiten zu dürfen glaubte.

Lischendorfs (\* 1815, † 1874) textkritische Arbeiten datieren vom Jahre 1840. 55

Damals erschien (mit der Jahreszahl 1841) sein Nov. Test. Graece, mit dem Jusah:
Textum ad fidem antiquorum testium recensuit, brevem apparatum criticum una cum variis lectt. Elzev., Knappii, Scholzii, Lachmanni sudiunxit, argumenta et Il. parall. indicavit, commentationem isagogicam notatis propriis lectt. edd. Stephanicae III. atque Millianae, Matthaeianae, Griesbachianae prae-

misit C. T. Boran steht die auch besonders erschienene Abhandlung: De recensionibus quas dieunt textus Novi Test. ratione potissimum habita Scholzii, vorzugsweise zur Widerlegung der von Scholz über die alten Textrezensionen vorgetragenen Ansichten. Diese Ausgabe ging, ebenso wie die Lachmannsche, mit völliger Hintap s sehung des textus receptus, ausschließlich von den alten Dotumenten aus, nach solgendem Prinzipe: Die ältesten Zeugen, d. h. die ältesten griech. Codd. mit Sinzuziehung der Berspinen und der Bäter, stehen im Widerstreite der Lesarten als entschieden obenat; doch ist ihre Geltendmang durch mehrere Grundsätze der inneren Aritil zu beschränken. Diese Grundfate kommen mit den wichtigften und einleuchtendsten Gries-10 bachs überein; nur wird besonderes Gewicht darauf gelegt, daß bei Parallelstellen in der Regel denjenigen Lesarten der Borzug gebührt, die eine Berschiedenheit diese Stellen darbieten; sowie die Formen des sogenannten alexandrinischen Dialetts beworzugt werden. Das Berdienst des kritischen Apparates bestand besonders darin, daß nicht nur die genaueren Zeugenangaben Wetsteins und anderer anstatt der ungenauen von 15 Scholz dargeboten, sondern auch zur Berbesserung und Erweiterung der Apparate von Wetstein, Griesbach und Scholz die Lesarten der bereits edierten wichtigsten Codd., der griechischen sowohl als der lateinischen, aus den dokumentlichen Editionen felbst geschöpft wurden. Dieser ersten Leipziger Ausgabe folgte 1842 eine Pariser ("ad antiquos testes recensuit lectionesque var. Elz. Steph. Griesb. notavit"), worin bequos testes recensuit lectionesque var. Elz. Steph. Griesd. notavit"), worth be some ser Text der Evo. noch mehr auf die ältesten Codd. zurückgeführt wurde. Allein erst unter der Ausarbeitung der Leipziger Ausgade war in Tischendorf der Plan einer Reform der neutestamentlichen Textkritit gereist, zuerst vorgetragen in den Stud. und Krit. 1842 S. 499 ff., und zwar zunächst in Beziehung auf den Zeugenapparat, d. h. auf die griech. Codd., auf die Bersionen und auf die Kirchenväter. Die erstgenannten zriech. Codd. sollten sämtlich, soweit sie in Unzialschrift vom 4. die 9. Jahrh. geschrieben sind, diplomatisch genau herausgegeben werden, während die ausgezeichnetsten Uniuskelcodd. besonders für die Aposalppse, die lathol. Briede und die Aposalpsische und genaueren, sollten eine neue gründliche Recheitung ersahren, ebendo alse Citate der michtische so Kirchenväter, wobei ein Eingehen auf die Handschriften der letteren selbst unerläglich schien. Hieran sollten sich folgende weitere Arbeiten knupfen: eine neue griechische Palavgraphie, besonders auch zur sicheren Altersbestimmung der Unziakodd., neue Untersuchungen über das Rezensionenwesen und die Eigentümlichkeiten der ältesten und wich tigsten unter den erhaltenen Urtunden; neue Forschungen über den neutestamentlichen 25 Dialett, mit neuen Studien über die Sprachparallelen aus den LXX, aus Philo, Josephus und den ältesten Rirchenvätern, sowie über die alten griech. Grammatiter. dieser grohartige Plan — zu groß, so will es uns scheinen, für die Kräfte eines Mannes und für die Dauer eines Menschenebens — in seinem ganzen Umfange nicht hat ausgesührt werden können, beklagen wir ties. Was aber Tischendorf in 30 Jahren unsausgesetzten Wirkens für die Erforschung und Bekanntmachung der ältesten Urkunden des neutestamentlichen Textes geleistet, ist ein so großes, daß es ihm für alle Zeiten einen Namen unter den Ersten sichert, welche auf diesem Felde gearbeitet haben. Auf mehreren größeren Reisen, welche sich außer Deutschland über Frankreich, England, Solland, die Schweiz, Italien und das Morgenland erstrecken, gelang es ihm, fast alle 45 zum Teil bis dahin sehr vernachlässigten Unzialcodices, mit Ausnahme der schon in befriedigender Weise edierten, zum Behufe der Bublitation abzuschreiben ober boch genau friedigender Weise edierten, zum Behuse der Publikation abzuschreiben oder boch genan zu vergleichen und außerdem eine große Zahl zum Teil sehr wertvoller Handschriften aus dem Staube der Bibliotheken hervorzuziehen und zum erstenmal für die Texttritif nutydar zu machen. Zu der letzteren Kategorie gehören außer dem Cod. Sinaitious (18) noch folgende Handschriften und Fragmente: G. I N. O. Th Ta I Gener ein restribiertes Evangelistarium aus dem 8. oder 9. Jahrhundert (Cod. Tischendorf. V in der Leipziger Universitätsbibliothek) nehst verschiedenen Fragmenten von Lettionarien; ein Minuskelcodex der Evangelien (Cod. Tischendorf. IV der Leipz. Univ.-Bibl.) aus dem 10. Jahrhundert; eine Handschrift der AG v. J. 1044 (61, s. 5. 5. 752), sowie eine Anzahl mehr oder weniger umfangreicher Fragmente, welche aus dem Orient nach St. Ketersburg verdracht wurden (vol. Notitia S. 50 ff) Dazu dem Orient nach St. Petersburg verbracht wurden (vgl. Notitia S. 50 ff.). kommen folgende Handschriften und Bruchstücke, welche von Tischendorf zwar nicht entbeckt, aber doch zum erstenmal kritisch verwertet wurden: Fa (zum größten Teil) Ib N. (3. Teil) Oabedes Ob. P. Q. R. R. Ta (3. Teil) To Wbode Gesch. Ediert sind von Tischen. 60 dorf: B, B, C D, E, L, M, N, (3. Teil) P, Q, Wa Y, dazu die folgenden schon an

erster oder zweiter Stelle genannten:  $\kappa$  F<sup>a</sup> I I<sup>b</sup> O<sup>a</sup> P<sub>2</sub> R<sub>1</sub> W<sup>c</sup>  $\Theta$ <sup>a</sup>. Abgeschrieben oder doch genau verglichen wurden: E<sub>1</sub> G<sub>1</sub> H<sub>1</sub> H<sub>2</sub> K<sub>1</sub> L<sub>2</sub> M<sub>1</sub> O<sub>1</sub> S<sub>1</sub> U X  $\Gamma$  A  $\Pi$ . Bon den Berzbiensten, welche sich Tichendorf außerdem um die alte lateinische Übersetzung (Itala) sowohl als auch um die Bulgata erworben, erwähnen wir nur die Herausgade des lateinischen Textes der paulinischen Briefe im Cod. Claromontanus (1852), die Bez kanntmachung eines die dahin noch ganz unbenutzten Evangelientextes unter dem Namen Evangelium Palatinum (1847), endlich die erste genaue Ausgabe der neutestamentslichen Übersetzung des Hieronymus aus dem berühmten Cod. Amiatinus (1850 u. 1854).

Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind zum Teil schon niedergelegt in einer zweiten kritischen Ausgabe des R. T. von 1849, in deren Apparate hinsichtlich aller wichtigeren wo Dotumente größernteils die Autoritäten für und wider verzeichnet stehen. In den umfänglichen Prolegg. wird auch die Frage der Textrezensionen von neuem behandelt und in der schon S. 737 f. dargelegten Weise beantwortet, aber die praktische Anwendung derfelben bei der Textkonstituierung selbst in hohem Grade beschränkt; nur ergebe sich mit Sicherheit soviel, daß die sogenannten alexandrinischen und lateinischen Zeugen, 15 d. h. unsere ältesten sämtlich, in der Regel, obschon teineswegs überall, den byzantinischen vorzuziehen seien. Als sicher im hohen Altertum verbreitete und daher durch vorzüglichen Anspruch auf Ursprünglichkeit ausgezeichnete Lesarten werden diesenigen erklärt, deren Bezeugung aus uralten griechischen Handschaft, zugleich durch das Zeugnis von wirklich alten Dotumenten der Bersionen und durch das von ABB. bestätigt wird. Zu der Bevor- 20 zugung der sogenannten alexandrinischen Zeugen gehört auch der in den Prolegg.

S. XVIII st. versuche Nachweis, daß die ägyptische Sprachfärbung die ursprüngliche des apostolischen Textes gewesen sein möchte. An die Ausgabe von 1849 schossen sine blade Textesusceke 1850 und eine Sprachischen von gelien 1851 (Editio III genoneine bloge Textausgabe 1850 und eine Synopsis evangelica 1851 (Editio III. emendata 1871) an, sowie eine revidierte Textausgabe 1854, welche letztere zugleich den 25 Berfuch einer Herstellung der Bulgata besonders auf Grund des Cod. Amiatinus und des Cod. Fuldensis enthält. (Die zu Paris 1842 erschienene Ausgabe der Bulgata mit einem griechischen Texte, der sich überall, wo es auf Grund dokumentlicher Autorität geschehen konnte, an die Bulgata anschloß, sollte das Studium des griechischen Textes der katholischen Geisklichkeit Frankreichs und Italiens näher bringen, die kritische so Bedeutung der Bulgata selbst beleuchten, vor allem aber als Anfang neuer wissenschaftlicher Studien an der Bulgata selbst gelten. In den Prolegg, sind diese Gesichtspunkte klar bezeichnet, sowie auch die Autorität der ältesten lateinischen Codd. für die Wiederherstellung des von Hieronymus ausgegangenen Textes hervorgehoben wird.) Ende 1858 erschien sodann (mit der Jahreszahl 1859) die Editio VII. critica maior 85 bes 92. (zugleich auch eine Ed. minor), unter b. I.: Nov. Test. Graece. Ad antiquos testes denuo recensuit, apparatum criticum omni studio perfectum apposuit, commentationem isagogicam praetexuit A. F. C. Tischendorf. In bieser Ausgabe wurden die ausgedehntesten, über alle früheren weit hinausgehenden Quellenforschungen in betreff der griechischen Handschriften, der alten Bersionen und 40 der Kirchenväter niedergelegt. Dabei erfuhr der tritische Apparat dadurch eine Neugestaltung, daß sowohl die aufgenommenen als auch die verworfenen Lesarten eine möglichst vollständige Zeugenangabe erhielten; er wurde zugleich noch dadurch erweitert, daß viele für die Kritit interessante Belege und Urteile der Kirchenväter nebst Stellen ber alten Grammatiler über tritische Objette, serner alle apolicyphischen Jusätze in den 45 alten Dotumenten und anderwärts gesundene apolicyphische Parallelen, wie die des Hebräerevangeliums und der Clementina, beigeschrieben, sehr oft auch zur Förderung des textstritischen Urteils die befolgten Entscheidungsgründe angedeutet wurden. In der Textlonstituierung ging der besonderen Geltendmachung der altesten Urfunden, über welche samtlich die Bielgestaltigkeit des neutestamentlichen Textes nachweislich hinauf= 50 reicht, die Anwendung gewisser, durch unleugbare Thatsachen getragener Grundsähe der sogen. inneren Kritit zur Seite. Das ganze Sprachtolorit wurde unseren ältesten Handschriften angepaßt, indem die ägyptische Färbung derselben mit dem Gebrauche der durch die LXX gebildeten Apostel selbst vereinbar erschien. In umfänglichen Prolegomenen (278 Seiten) wurde eine Rechtfertigung des befolgten Berfahrens versucht, über die 85 wichtigsten Ausgaben des Neuen Testaments gehandelt, und, nach Extursen über einzelne einschlagende Materien, von den tritischen Faktoren des Textes genauer als je zuvor berichtet.

Wenige Jahre nach dem Erscheinen der Editio VII. begann Tischendorf mit der Beröffentlichung seiner Editio VIII. critica maior, von welcher in den Jahren 60

1864—1872 die beiden Textbände erschienen. Ein dritter Teil sollte die Prolegomena 1864—1872 die deiden Lexidande erspienen. Ein orinter Leit plute die Plotegomein bringen; aber schon wenige Monate nach Bollendung des Drucks des zweiten Teils setzte ein Schlaganfall (Mai 1873) allen weiteren Plänen des hochverdienten Gelehrten ein Ziel, und am 7. Dez. 1874 stard Tischendorf. Daß es ihm nicht vergönnt swar, die begründenden und erläuternden Prolegomena zu dieser letzten und wertvollsten Ausgabe selbst auszuarbeiten, ist um so bedauerlicher, als der Text verselben von dem des Jahres 1859 an nicht weniger als 3369 stellen (Scrivener, Introduction. 3. ed. S. 529) abweicht. Die Erklärung dieser auffallenden Erscheinung liegt aber nicht etwa nur in der außerordentlichen Bereicherung, welche in der Zwischenzeit der texttritiche Apparat namentlich durch die Entdedung des Cod. Sinaiticus erfahren, sondern, wie es Tischendorf selbst angedeutet, vor allem darin, daß hier in der Textbearbeitung die objettiv durch die älteste Bezeugung gegebene Autorität mit möglichster Konsequenz dem subjettiven Ermessen vorangestellt wurde, da nur auf diesem Bege ein Rormaltext als solide, für jeglichen wissenschaftlichen Gebrauch auf die Dauer giltige Grundlage erreichdage, dar sche des josies. Und damit ist zugleich eine Berurteilung wes im J. 1859 eingeschlagenen Bersahrens ausgesprochen, welchem zusolge non 1296 und dem Jest der Vollage erreichten. 1849 an 595 Stellen (von den übrigen 701 betreffen 430 nur die Orthographie) zu det bereits aufgegebenen Lesarten des textus receptus zurückgelehrt wurde. Die ältelt Bezeugung freilich erblichte Tischendorf zuletzt im Cod. Sin., welchen er, wie schon wo demertt, noch über den Cod. Vat. stellte, und insofern ist es allerdings richtig, das die Gestaltung des Textes der 8. Ausgabe wesentlich durch die Entdedung des Cod. Sin. Gestaltung des Textes der 8. Ausgabe wesentlich durch die Entdeckung des Cock. Sin. bedingt erscheint. In Bezug auf den beigegebenen Apparat ist zu bemerken, daß der selbe an Bollständigkeit und Ausführlichkeit, insbesondere hinsichtlich der patristischen Sitate und in Begründung einzelner Lesarten, den der 7. Ausgabe noch bedeutend übertrifft. Was aber die Prolegomena zu dieser Ausgabe anlangt, so ist die Lücke, welche Tischendorf gelassen, neuerdings durch C. A. Gregory (\*1846 in Philadelphia, seit 1873 in Leipzig) in vorzüglicher Weise ausgefüllt worden. Die Lösung der Aufgabe war eine um so schwierigere, als Tischendorf dasur keinerlei Borarbeiten hinterlassen hatte; nicht einmal ein handschriftlich ergänztes Exemplar der Prolegomena zur 7. Aussogabe fand sich vor. Auch ist es nicht sowohl eine Ergänzung des Borgefundenen, was wir Gregory verdanken, als vielmehr ein völlig neues Buch, dem kaum einige Blätter des alten unverändert einverleibt worden sind. Und wenn man die 1426 Seiten des des alten unverändert einverleibt worden sind. Und wenn man die 1426 Seiten des stattlichen Bandes überblickt, der nun vor uns liegt, so begreift man es wohl, daß allein über den Borarbeiten eine Reihe von Jahren verstreichen mußte. Es liegt in 25 der Natur der Sache, daß der Berf. nicht darauf ausgehen konnte, in dem Sinne st der Natur der Sache, daß der Verf. nicht darauf ausgehen konnte, in dem Sinne etwas Neues zu liefern, wie es etwa die Cambridger Herausgeber des RT., Westwat und Hort, unternommen haben (s. u.). Die Ausgabe, wie sie Gregory gewiß richtig ersaßt hat, bestand vielmehr darin, alles dasjenige mit möglichster Vollständigkeit beizubringen, was zur Erläuterung der Ed. VIII. maior in Text und Apparat dienen konnte. Und dies leisten die Prolegomena, welche in drei Abteilungen 1884, 1890 und 1894 erschienen, im vollsten Maße. Besonders dankenswert ist die Bereicherung unserer Kenntnis des handschriftlichen Materials, welche uns darin geboten wird. Auf mehreren großen Reisen, die ihn nach England, Frankreich, Italien, in die Schweiz, nach Griechenland und in den Orient sührten, hat Gregory wohl gegen 1000 neuteltamentliche Handschriften eingesehen, und ein nicht unerheblicher Teil davon ist von ihm zum erstenmal beschrieben morden. Beraten und untertilkt wurde er bei dem ihm zum erstenmal beschrieben worden. Beraten und unterstützt wurde er bei dem großen Werte von dem ausgezeichneten ameritanischen Gelehrten Egra Abbot, weil. Professor an der Harvard-Universität zu Cambridge, Mass. († 1884). Bgl. über ihn Bd I S. 27 f. u. s. ThLI 1884, S. 621 ff. 1890, S. 226 ff. 1894, S. 437 ff. Noch vor dem Erscheinen der ersten Tischendorsschen Ausgabe des NI., unter dem unmittelbaren Eindruck des Zwiespalts, welcher zwischen dem eben erschienenen Scholzschen Texte (Al. I. 1830, Al. II. 1836, s. o. S. 758) und dem Zeugnisse der ältesten Dokumente wahrzunehmen war, reifte in Tregelles (\* 1813, † 1875) der Entschluß, der großen auf diesem Gebiete herrschenden Unsicherheit nach Kräften zu steuern. Das 55 Spezimen einer neuen Ausgabe, welches er, mit Lachmanns Prinzipien damals noch unbekannt, doch wesentlich auf dem Grunde derselben bereits 1838 ausgearbeitet, ift nie zur Beröffentlichung gelangt. Widrige Berhältnisse hinderten ihn auch in den nächstsolgenden Jahren an der Aussührung seines Planes, die, zu Anfang der vierziger Jahre, ein neuer Anlauf genommen werden konnte. Im J. 1844 erschien: 60 The Book of Revelation in Greek, edited from ancient authorities; with a new

English version, mit ausführlicher, auch besonders ausgegebener Einleitung unter dem English version, mit ausführlicher, auch besonders ausgegebener Einleitung unter dem Titel: Prospectus of a critical edition of the Greek New Testament, now in preparation. Die Aufnahme, welche dieses Werk sand, ermutigte Tregelles, auf dem betretenen Wege rüstig sortzuschreiten. In den Jahren 1845—46 und wiederum 1849—50 bereiste er zum Zweck der Handschriftenvergleichung den Kontinent und bes suchte nacheinander die Vildiotheien von Kom (s. o. S. 741,50), Florenz, Modena, Benedig, München, Basel, Paris, Hamburg, Oresden, Wossenbüttel und Utrecht; vorher aber schon und zwischen seiner ersten und zweiten Reise hatte der unermüdliche Gelehrte alle wichtigeren Handschriften Englands, sosen sie nicht in brauchbaren Ausgaden vorlagen, selbst genau kollationiert, so daß die Zahl der von ihm verglichenen Manustripte eine sostatliche Höhe erreicht. Es sind die Jahl der von ihm verglichenen Manustripte eine sostatliche Hoke Kille Kille M. M. M. R. UXZ  $\Gamma$ A. und die Minusteln: 1. 13. 17. 31. 33. 37. 47.  $H_1$   $H_2$   $I^b$   $K_1$   $L_2$   $M_1$   $M_2$   $R_1$  U X Z  $\Gamma$   $\Lambda$ , und die Minusteln: 1. 13. 17. 31. 33. 37. 47. 61. 69 (j. o. S. 742 ff.). Dazu tommt der Codex Zacynthius ( $\mathcal{E}$ ), welchen Tregelles 31. 09 (1. 0. S. 142 ff.). Och ummt der Codex Zacynthius (2), weigen Tregelies zuerst entzifferte und herausgab. Endlich beruht auch der in der Ausgabe des NT. neben dem griechischen Texte mitgeteilte lateinische der Hieronymianischen Übersetzung auf 15 eigener genauer Bergleichung des Codex Amiatinus. Die Zuverlässische der Tregellessichen Kollationen ist dadurch garantiert, daß er sich meist nicht mit einer einsachen Bergleichung begnügte, sondern die von ihm gefundenen Barianten mit den von anderen dargebotenen zusammenhielt, um die dadei sich ergebenden Abweichungen durch vor dieses Institute und Ausgestag zu heineren Weisen anderen dargebotenen zusammenhielt, um die dabei sich ergebenden Abweichungen durch nochmaliges Zurückgehen auf die betr. Handschrift selbst zum Austrag zu bringen. Bei 20 seinem Aufenthalte in Leipzig im J. 1850 verglich Tregelles seine Kollationen der Unzialen H2 K1 L2 UX mit denen Tischendorfs: zu beider Nuzen, wie er bescheiden demerkt. Es darf aber hier nicht unerwähnt bleiben, daß ein kompetenter und unsparteisischer Jeuge, welcher in der Lage war, Handschriften nachzuvergleichen, welche Tischendorf sowohl als Tregelles kollationiert hatten, nicht umhin kann anzuerkennen, 25 daß in den Fällen, wo beider Angaben auseinandergehen, der Irrtum selten auf Tregelles' Seite ist (Scrivener, Introduction. 4. ed. Vol. II, S. 240). — Bon der Ausgabe des NI. erschienen 1857 die Evangelien des Mattshäus und Markus, 1861 die des Lukas und Johannes (der inzwischen durch Tischendorfs Notitia bekannt gewordene Cod. Sin. konnte darnach nur noch im letzten Kapitel des Ev. Joh. ver 30 wandt werden), 1865 die Apostelgeschichte mit den katholischen Briesen, 1869 und 1870 die paulinischen Briese. In dem letztgenannten Jahre drach ein Schlaganfall die Lebenskaft des trefflichen Mannes, als er in der Bearbeitung der Apotalypse schon dies zu den letzten Kapiteln vorgeschritten war; von befreundeter Hand zum Drud vorbereitet, ben letten Rapiteln vorgeschritten war; von befreundeter Sand jum Druck vorbereitet, erschien dieser Teil im Jahre 1872, und sieben Jahre später brachten F. J. A. Hort 85 und A. W. Streane durch Singufügung der Prolegomena das große Wert jum Abidula (The Greek New Testament, edited from ancient authorities, with their various readings in full, and the Latin version of Jerome, by Samuel Prideaux Tregelles, London 1857—79, vgl. Gregory in ThLI 1881, S. 179 f.). Ein Abdruck des griechischen Textes ohne tritischen Apparat erschien 1887.

Wie bedeutend diese Leistung auch war, so wurde sie doch bald durch ein neues Werk in den Schatten gestellt, zu welchem sich zwei Cambridger Theologen, B. F. Westscht (\* 1825) und F. J. A. Hort (\* 1828, † 1892), verdunden hatten. Nach vielzährigen Borarbeiten sie begannen schon 1853) und nachdem bereits im J. 1870 die Evangelien (vgl. H. Ewald in GGA 1872, S. 1347 st.) und in den solgenden Jahren die übrigen Bücher als Manustript gedruckt einzelnen Gelehrten mitgeteilt worden waren, veröffentlichten sie im Mai 1881 den griechischen Text ohne seden Apparat (The New Testament in the original Greek. The text revised dy Brook Foss Westcott and Fenton John Anthony Hort. Text. Cambridge and London 1881; mit Einleitung von Ph. Schaff, New-Yort 1881) und im September desselben Jahres so eine aussührliche Einleitung nehst den Belegen zu ausgewählten Stellen (Introduction. Appendix. ib. eod.). Im Dezember desselben Jahres erschien ein neuer, an einzelnen Stellen berichtigter Abdruck des Textbandes, dem im April 1882 ein Neudruck des zweiten Teiles und 1885 eine Textausgade in sleinerem Formate solgte (wiederholt 1887 u. ö.). Bom Textbande erschien 1895 eine Ausgade in größerem Formate mit 55 neuen, leider recht unschönen Typen, und 1896 wurde auch der zweite Band aufs neue ausgegeben. Wie Tischendorf und Tregelles, so huldigen auch Westcott und Hort im wesentlichen den Grundsähen, welche in die Kritit des NX. eingeführt zu haben, das bleibende Berdienst Lachmanns ist. Was aber die Cambridger Ausgade vor allen ihren Borgängerinnen auszeichnet, ist die zwar an Bengel und Griesbach anknüpsende, 60

in solchem Umfange aber bisher unerreichte Berwertung der Geschichte des Textes zu Rlassifizierung und Abschätzung der verschiedenen Zweige der Uberlieferung und bie tonsequente Sandhabung der so gewonnenen "genealogischen Methode" bei Aussuhrung ber kritischen Operation. Sie unterscheiden vier Hauptzweige der Aberlieferung: den abendländischen (western), mit der Tendenz, den Text zu paraphrasieren, aus Parallelstellen und anderen Quellen zu interpolieren, repräsentiert hauptsächlich durch D, vot. Let. 3. A. auch durch den Curetopschen Sprer; den alexandrinischen, der reiner it als jener, aber doch nicht frei von Anderungen, namentlich grammatischer Art, verlieben durch die älteren Unzialen, mit Ausnahme von B (18), und eine Anzahl Minusklu so sowie durch die ägyptischen Bersionen; den sprischen, das Resultat einer nivellierenden Rezension, welche Bestandteile aller übrigen Formen in sich aufgenommen hat, vertreten durch die jüngeren Unzialen und die Mehrzahl der Minuskeln und Bersionen; ben neutralen endlich, welcher den ursprünglichen Text am reinsten bewahrt hat, w präsentiert in erster Linie durch B, weniger rein durch 18 und einige der älteren Unsielen. Aber auch in B ist die ursprüngliche Reinheit schon vielsach getrübt; das Echte löst sich nicht überall mit Sicherheit ermitteln. Daher erscheinen, zur Rennzeichung schwankender Entscheidung, bald im Texte einzelne Wörter in Klammern eingeschlosen, bald treten den Texteslesarten Zusätze oder sonstige Variation am Rande zur Seite. (Ebenso hatten sich auch Lachmann und Tregelles geholfen; Tischendorf wandte Klammen nur in ganz vereinzelten Fällen an, wie Mit 7, 13. 14. 14, 3. 16, 2 f. Eph 1, 11). I beiden Fällen, handelt es sich um die Nebeneinanderstellung nahezu gleichweriger Formen der Überlieferung, nur daß in den Text sedesmal diesenige Lesart Aufnahme sand, für welche entweder die größere Wahrscheinlichseit oder, dei gleicher Wahrscheinlichseit oder, bei gleicher Wahrscheinlichseit oder, bei gleicher Wahrscheinlichseit oder, die besondere Zeichen lichteit, die besser Bezaugung geltend gemacht werden konnte. Durch besondere Zeichen zu gleich der der Gerausgeber stütze zu gekanzeitig in den Text eingedrungene Interpolationen zu erkennen gehon. Anzeieskurzen naueren als alte, augenscheinlich richtige Emendationen zu erkennen gaben. Konjekturen neueren Datums haben, wie bei Tischendorf und Tregelles, so auch bei Westcott-Hort nirgends Aufnahme in den Text gefunden. Bgl. besonders C. Bertheau in ThLI 1882, S. 487 st. w Rüegg a. a. D. S. 62 ff. (von Hort durchgesehen), F. G. Rennon a. a. D. S. 107 ff. – Bei aller Anerkennung, welche dieses epochemachende Werk gefunden, hat es ihm von vornherein doch nicht an entschiedenen Gegnern gefehlt. Unter diefen sind namentlid Burgon (brei Artifel in The Quarterly Review 1881 und 1882, auch separat u. b. T. The revision revised. Three articles etc. 2. ed. Lond. 1885; vgl. do: u. d. T. The revision revised. Three articles etc. 2. ed. 20nd. 1885; vgl. vg. gegen befonders Ellicott und Palmer, The Revisers and the Grock text of the NT. Lond. 1882) und Scrivener (in der 3. und 4. Aufl. der Introduction) zu nennen, vgl. auch H. Hayman, The Westcott-Hort 'Genealogical Method', in The Expositor. Ser. III. Vol. IV. 1886, S. 411 ff. Aber auch von anderer, nicht für den fogen. textus rec. voreingenommener Seite hat sich Widerspruch erhoben, und zwar teils gegen die Methode überhaupt, (vgl. R. Sted, Ein Fragezeichen zu der Methode der gegenwärtig herschen neutestandt. Textfritit, in Theol. Zeitsche a. d. Schweiz 1892 S. 1ff 92 ff. auch Er Chabet Rammentar zu dem eriten Rijesse an die 1893, S. 1ff. 93 ff., auch Fr. Godet, Kommentar zu dem ersten Briefe an die Korinther, deutsch bearb. von P. u. K. Wunderlich, Al. II. Hannover 1888, S. 266), teils gegen die besondere Wertschätzung des Cod. Vatic. (vgl. Bousset a. a. D. S. 95 ff. 45 Jülicher in ThLI 1895, S. 37), teils gegen die Stellung, welche Westcott und Hock dem von ihnen so genannten western text zugewiesen haben (vgl. z. B. Jülicher in ThLI 1893, S. 161. E. v. Dobschütz in CCB 1895, S. 605). Wenn diese Ausstellungen berechtigt sind, gerät der feste Boden, welcher für den Text des NT. endlich gewonnen zu sein schien, aufs neue ins Schwanken. Einstweisen aber ist abzuwarten, 50 ob und in welchem Wase es gelingen wird, das Gute, das wir besitzen, durch Bessers

Neben den genannten Gelehrten hat sich in den letzten Jahrzehnten F. H. Scrivener († 1891) anersennenswerte Berdienste um den neutestamentlichen Text namentlich durch Herausgabe und Bergleichung von Handschriften erworben. Außer den schon erstelltamentlichen Minuskelhandschriften angehängt ist und des Codex Bezae, veröffentlichte er: A collation of about twenty manuscripts of the Holy Gospels. Lond. 1853; Contributions to the criticism of the NT., Lond. 1859 (Separatabdruck der Introduction zur Ausgabe des Cod. Augiensis); Novum Testamentum textus 60 Stephanici a. D. 1550. Cambr. u. London 1859 u. d.; A full collation of the

Codex Sinaiticus with the received text of the NT., Cambr. u. London 1863, 2. ed. 1867; The New Testament in the original Greek. Together with the variations adopted in the revised version. New ed. 20nd. 1894; Adversaria critica sacra (ein opus postumum, die Beschreibung und Kollation mehrerer neutestamentl. Handsschriften enthaltend), Cambr. 1893. Die bereits erwähnte Introduction to the criticism of the NT. vertritt im Gegensatz zu Tischendorf, Tregelles und Westrott-Hort den Anspruch der jüngeren Handschriften auf Berücksichtigung beim Zeugenverhör und fordert die Rucklehr zu einem der rezipierten Gestalt sich mehr nahernden Texte (Erganzungen und Berichtigungen zur 3. Aufl., die in der vierten nicht durchweg Berücklichtigung gefunden haben, lieferte Ezra Abbot, Notes on Scriveners "Plain Introduction to 10 the criticism of the NT.", ed. by J. H. Thayer, Boston a. N.-York 1885). Bon dem Eifer, mit welchem in England die neutestamentliche Textkritik betrieben wird, geben außer den bereits genannten Werten (s. besonders S. 728 f. und S. 752 ff.) ferner Zeugnis: Th. Sh. Green, A course of developed criticism on passages of the NT. materially affected by various readings. Lond. [1856.]; Derj., Critical is notes on the NT. ib. 1866; W. Linwood, De conjecturae ope in NT. emendatione admittenda [Oxf. 1866]; Derj., Remarks on conjectural emendations as applied to the NT. Lond. 1873; C. Forster, A new plea for the authenticity of the text of the three heavenly witnesses. Cambr. 1867; S. C. Malan, A plea for the received Greek text etc. of the NT. Lond. 1868; Derj., Select readings in the 20 Greek text of S. Matthew, lately published by the Rev. Drs. Westcott and Hort, revised etc. ib. 1882; J. W. Burgon, The last twelve verses of the Gospel according to S. Mark vindicated against recent critical objectors and Gospel according to S. Mark vindicated aga inst recent critical objectors and established. Oxf. u. London 1871; Derf., The causes of the corruption in the traditional text of the h. Gospels. Ed. by Edw. Miller, Lond. 1896; Derf., The 25 traditional text of the h. Gospels, vindicated and established. Ed. by Edw. Miller, ib. eod.; W. Milligan and A. Roberts, The words of the NT., as altered by transmission and ascertained by modern criticism, Edinb. 1873. F. J. A. Hort, Two dissertations: I On  $\mu$ ovoy $\epsilon \nu \eta_S$   $\vartheta \epsilon \delta_S$  in Scripture and Tradition etc. Lond. 1876; W. Milligan, Some recent critical readings in the NT., in The Expositor. so Vol. VII. 1878, S. 123 ff. 194 ff.; Th. R. Birks, Essay on the right estimation of manuscript evidence in the text of the NT., Lond. 1878 (ogl. über dieses Ruriosum Th&3 1878 S. 436 ff.); F. W. Farrar, Various readings in the epistle to the Romans, in The Expositor. Vol. IX. 1879, S. 202 ff.; Derl., A few various readings in the NT. ib. S. 375 ff.; W. Sanday, The value of the patristic 35 writings for the criticism and exeges s of the Bible. II. The lower criticism, in The Expositor. Vol. XI. 1880, S. 161 ff. 241 ff.; A. Watts, Textual criticism illustrated from the printing-office, in The Expositor. Ser. II. Vol. V. 1883, S. 54 ff. 229 ff. 382 ff.; J. R. Harris, Conflate readings of the NT., in The Amer. Journal of philol. 1885, S. 25 ff.; Derf., On the alternative ending of 40 St. Mark's Gospel, in Journal of bibl. liter. 1893, S. 96 ff.; L. J. M. Bebb, The evidence of the early versions and patristic quotations on the text of the books of the NT., in Studia bibl. 1890, S. 195 ff.; G. H. Gwilliam, The Ammonian sections, Eusebian canons, and harmonizing tables in the Syriac Tetra-evangelium, ib. S. 241 ff.; C. H. Hoole, An account of some MSS of the NT. 45 hitherto unedited, contained in the library of Christ Church, Oxford. Oxf. 1892; H. T. Armfield, The three witnesses. The disputed text in St. John. 20nd. 1893; C. Taylor, Some early evidence for the twelve verses St. Mark XVI. 9-20, in The Expositor. Ser. IV. Vol. VIII. 1893, S. 71 ff.; J. Gwynn, On the external evidence alleged against the genuineness of St. John XXI. 25, in 50 ternal evidence alleged against the genuineness of St. John XXI. 25, in 50 Hermathena 1893, S. 368 ff.; H. Lucas, Textual criticism and the Acts of the Apostles, in The Dublin Review. Vol. CXV. 1894, S. 30 ff.; F. C. Conybeare, On the last twelve verses of St. Mark's Gospel, in The Expositor. Ser. V. Vol. II. 1895, S. 401 ff. (über Ariftion als Berf. des Martusschlußes vogl. außerdem in derf. Zeitschr. Ser. IV. Vol. VIII. 1893, S. 241 ff. Vol. X. 1894, S. 220 ff.). 55 Wertvoll sind auch die textritischen Exturse in J. B. Lightfoots Rommentaren zu den Briefen an die Galater (10. Aufl. 1890), an die Philipper (9. Aufl. 1886), an die Rolosser und an Philemon (9. Aufl. 1890). Über die hier nicht genannten Ausgaben des RI. von Alford, Wordsworth u. a. ist das oben S. 754, 22 angeführte bibliographische Repertorium von Reuk zu pergleichen. — Non amerikanischen Gelehrten ist hier nor allen Go Repertorium von Reuß zu vergleichen. — Bon amerikanischen Gelehrten ist hier vor allen co

Ezra Abbot (s. d. Bd I S. 27) zu nennen, dessen gründliche textstritische Monographien, in verschiedenen Zeitschriften (Bibliotheca Sacra u. a.) zerstreut, sehr beachtenswert sind. Eine Sammlung der wichtigsten erschien in Boston 1888 (The authorship of the fourth Gospel and other critical essays, selected from the published papers of the late E. A.). Erwähnung verdient außerdem seine Ausgabe von B. Ormes Memoir of the controversy resp. the three heavenly witnesses 1 John v. 17 (Lond. 1830. New ed. with notes and appendix. Rew-York 1866) und seine Bearbeitung des Tischendorsschen Artisels "Bibeltext des MX." für Schaffs Relig. encyclopaedia (s. d. S. 728,23). Ferner gehören hierber, außer mehreren Beitägen in Zeitschriften (z. B. von B. 5. Bard, A. B. Tyler, 5. Hayman u. a. in Biblioth. Sacra): G. E. Merrill, The story of the MSS from which the revision of the NT. were made. Boston 1881; Ders., The parchments of the faith. Philad. 1894; I. H. Hall, Variations of the same editions of certain Greek NTs., in Journal of the soc. of bibl. liter. a. exeges. 1885, S. 101 st.; S. W. Whitney, The Reviser's Greek text. A critical examination of certain readings of the original Greek of the NT. adopted by the late Anglo-American revisers. 2 vols Roston 1892.

by the late Anglo-American revisers. 2 vols. Bolton 1892.

3n Holland effeut sids die Ronjetturalstitit besondere Psee, vgl. S. M. Rabers Mbsandlungen in Mnemosyne (N.S.) 1878, S. 85 ff., 357 ff. (dazu H. & Bertiage in 20 Theol. Tijdschr. 1880, S. 74 ff.), 1881, S. 273 ff. (dazu B. G. de Bries van Herstiek, toegepast op den tekst van de schriften des NT., und W. H. van de Sande Bakhuyzen, Over de toepassing van de conjecturaal-kritiek op den tekst des NT. (Verhandel. rak. den natuurl. en geopend. godsdienst etc. N. S. D. 9. St. 1 25 u. 2) Haarlem 1880 (vgl. dazu M. A. Rovers in JwH) 1881, S. 385 ff.); D. Harting, Bijdrage tot de vaststelling van den tekst der schriften van het NT., in Versl. en Mededeel. d. Koninkl. Akad. v. Wetensch. Afd. Letterkunde. 2. reeks, 9. deel, Umsterden 1880, S. 46 ff.; S. S. de Koe, De conjecturaal-critiek en het evangelie naar Johannes, Ustecht 1883; H. Franssen, Beoordee-30 ling van de conjecturen op den tekst van het evangelie van Mattheus, Ustecht 1885; J. M. S. Baljon, De tekst der brieven van Paulus aan de Romeinen, de Corinthiërs en de Galatiërs als voorwerp van de conjecturaal-kritiek beschouwd, Ustecht 1884; Ders. Opmerkingen op het gebied van de Conjecturaalkritiek, in Theol. Studiën 1885, S. 146 ff. (3u Cph), 220 ff. 3u Hbj., 313 ff. (3u Rol), 1888, S. 188 ff. (3u 1 Hb), 347 ff. (3u 2 Hb), 404 ff. (3u 1 Hb), 1889, S. 261 ff. (3u 2 Ti), 1890, S. 118 ff. (3u 3 Hb), 246 ff. (3u 1 — 3 Jo und 3u Judos); Ders. Jets over den tekst van den tweeden brief van Paulus aan de Korinthiërs, in Theol. Tijdschr. 1887, S. 432 ff. J. H. A. Michelsen, Conjecturaal-kritiek toegepast op den tekst van de Schriften des Nieuwen Verbonds, in Studiën 1881, S. 137 ff.; Ders. Ders. De kerkel. tekst des NT., in Theol. Tijdschr. 1884, S. 156, Fr., De kerkel. tekst des NT., in Theol. Tijdschr. 1884, S. 163 ff.; Ders. De kerkel. tekst des NT., in Theol. Tijdschr. 1884, S. 163 ff.; Ders. De kerkel. tekst des NT., in Theol. Tijdschr. 1886, S. 372 ff. 473 ff. 1887, S. 163 ff.; J. Cramer, De brief van Paulus

3. Brins in Theol. Tijdschr. 1872, S. 615 ff. u. 1874, S. 510 ff.
Aus der hierher gehörigen französischen Litteratur wurden Werte von Berger
be Xivren (S. 728,33), Omont (S. 745,46), Batisfol (S. 751,3.8), Martin (S. 728,51 u.
S. 729,20), Amélineau (S. 748,29) bereits erwähnt. Martin verössentlichte außerdem als Supplement zur Introduction à la critique textuelle eine "Description technique des manuscrits grees rel. au NT., conservés dans les dibliothèques de Paris (1884) und Origène et la critique textuelle du NT. Paris 1885;
Mmélineau außer den unter Ti—Ts ausgeführten Fragmenten auch Bruchstüde von 6 Evangelistatien, a. a. D. S. 411 ff. Papprusfragmente eines Evangelistars aus dem sechsten Jahrhundert (Greg. 943) edierte B. Scheil in Revue dibl. internation. 1892, S. 113 ff. In derselben Zeitschrift 1895, S. 501 ff. sindet sich eine Abhandlung von J. M. Lagrange, Origène, la critique textuelle et la tradition

60 topographique.

Bon italienischen Gelehrten, benen die Aritit des ntl. Textes Förderung verantt, sind A. Mai, C. Bercellone, H. Habiani und J. Cozza schon oben (S. 742) enannt. Letzterer verössentlichte 1867 im 2. Teile seiner Sacr. Bibliorum vetustiss. ragmenta Graeca et Latina etc. außer dem bereits erwähnten Fragmente aus 2 KoR2) auch Bruchstide eines Evangelistars (aus Wt, Mc und Jo) aus Palimpsesten der blosterbibliothet zu Grottaferrata, s. auch oben S. 745 (G<sup>3</sup>). Bon Bercellone ist noch u nennen: La storia dell' adultera nel Vangelo di S. Giovanni. Rom 1867.

In Deutschland deteiligten sich neben Tischendorf verhältnismäßig wenige an er textkritischen Arbeit, so J. G. Reiche, welcher 1847 Cocicum mss. NT. Gr. aliquot nesigniorum in bibl. reg. Paris. asservatorum nova descriptio etc. u. 1853—62 10

komment. crit. in NT., quo loca graviora et difficiliora lectionis dubiae acurate recensentur et explicantur (3 Bde) veröffentlichte; Ed. v. Muralt, dessen VT. Graece (f. o. S. 742,4) die Bergleichung mehrerer St. Petersburger Handschriften nthält; R. Bornemann, dessen Musgabe der Apostelgeschichte aus dem Codex Bezae Großenhain 1848) neuerdings der Bergessenheit entzogen worden ist; P. de Lagarde, 15 Großenhain 1848) neuerdings der Bergessenkeit entzogen worden ist; P. de Lagarde, 15 seldem wir u. a. eine Abhandlung de NT. ad versionum orientalium sidem alendo (Berlin 1857) verdanken (der Plan einer griechisch-deutschen Ausgabe der Boangelien, mit dem de L. sich in den letzten Ledensjahren trug, ist leider nicht zur Lussührung gedommen, vol. Paul de Lagarde. Erinnerungen aus seinem Leden sür die seinen Leden siden nicht zur Lussührung gedommen, vol. Paul de Lagarde. Als Handschrift gedruckt. Göttingen 1894, 20 5. 113 f.); Frz. Delitzich (s. 6. 752,8. 754,48) u. a. Aus den letzten Jahrzehnten, n welchen sich ein gesteigertes Intersse an den hierber gehörigen Fragen tundzieht, nögen außer den bereits oden genannten noch die solgenden Beiträge an dieser Setlle Erwähnung sinden: F. Jimmer, Jur Textitriti des Galaterbriefs, in JwIh 1881, 5. 481 ss. 1882, S. 327 ss. 1883, S. 294 ss. Ders, Jur Textitriti des 2. Thessoniderbriefs, id. 1888, S. 322 ss. Ders, Der Cool. Vat. im Hebrärerbrief, in 3tWL 882, S. 347 ss., Due sinderbriefs, Der Lext der Thessoniderbriefe samt textitrischem Apparat und Rommentar, Luedlindurg 1893; R. Wesself, Gaardsensten Ausgassen, Tagardsensten und Rommentar, Luedlindurg 1893; R. Wesself, Gaardsensten und Rommentar, Luedlindurg 1893; R. Wesself, Gaardsensten und Rommentar, Luedlindurg 1893; R. Wesself, Gaardsensten und Papprus, n Westener Studien 1882, S. 198 ss., S. 198 ss., S. 22 ss., S. 401 ss., S. K. Größe, Der Exitisische Erwassen und der Anjang der Applelageschieht, Leipzig 1885; so. L. R. Gregorn, Jum Texte der Anjang der Applelageschieht, er angeliensten des Lusasen. der Anjang der Applelageschiehte, in Thesk 1888, S. 522 ss., Exititischen, Das älteste Evangelienkrits von neuem untersucht, Göttingen 1891; C. Wistischen, Das älteste Evangelienkrits von neuem untersucht, Göttingen 1891; C. Wistischen, Das älteste Evangelienkrits von underschessen von Everling), in IprIh 1891, S. Kiggendach, Die Textiesschichte der Oxologie Rö 16, 25—27, in RISCh 1892, S. Self,; E. Riggendach, Die Tex veldem wir u. a. eine Abhandlung de NT. ad versionum orientalium fidem 1888, S. 1 ff. 93 ff.; J. Dräsele, Zur Überlieferung der Apostelgeschichte, in ZwIh 1894, S. 192 ff.; R. Knode, Textkritische Bemerkungen zu Lc 16, 11, in ThSIR 1894, S. 369 ff.; A. Baldus, Das Berhältnis Justins des Martyrers zu unsern spnoptischen 45 Evangelien, Münster 1895; E. Restle, Ein cotorum consoo zur neutestamentl. Textritit, in ZwIh 1896, S. 157 ff.; Derf., Philologica sacra. Bemerkungen über die Argestalt der Evangelien um Apostelgeschichte, Berlin 1896. Beachtenswert sind auch, under den textkritischen Ausssührungen in den neueren Ausgaben von Meyers Kommentar, rie hierher gehörigen Abschnitte in Th. Jahns Geschichte des Neutestamentl. Kanons, 50 Bb 2, Erl. u. Lpz. 1890. 92: über die Ordnung der neutestamentl. Bücher S. 343 ff., zur itblischen Stichometrie S. 384 ff., über Marcions NI. S. 409 ff., über den Text der maulin. Briefe bei Aphraat im Bergleich mit der Peschichtha S. 556 ff., über Gollich 188 Marcusevangeltums S. 910 ff., über Bücher und Pergamente des Paulus S. 938 ff. Aber den größten Teil des NT. erstrecken sich die textkriktschen Arbeiten von B. Weiß. 55 Rachdem er 1872 "Das Marcusevangelium und seine synoptischen Parallelen" und 1876 "Das Matthäusevangelium und seine Lucasparallelen" veröffentlicht hatte, besandelte er 1891 die Johannes-Apotalypse (TU VII, 1), 1892 die tatholischen Briefe TU VIII, 3), 1898 die Apostelgeschichte (TU IX, 3. 4) und 1896 die paulinischen Briefe (TU XIV, 3). Er legte damit den Grund zu einer Ausgabe des NI., von 60 Real-Encyflopabie für Theologie und Rirde. 8. 2. 11.

welcher bis jest zwei Teile erschienen sind (Das NI. Textlritische Untersuchungen und Textherstellung. Al. 1 1894, Il. 2 1896). Bgl. desselben Textkritische Studien in ZwIh 1894, S. 424 ff., veranlaßt durch Corssen Rezension s. Ausgabe der tatholischen Briefe in GGA 1893. Bd 2, S. 573 ff. Bon neueren Ausgaben des NI., welche sich nicht 5 darauf beschränken, einen vorhandenen Text abzudruden, sind außerdem noch die folgenden zu nennen: Η καινή διαθήκη κατά τὰ άρχαιότατα άντίγραφα ἐκδοθείσα. Έν Βασιλ. 1880. Der von der Baseler Bibelgesellschaft herausgegebene, von Riggenbach und Stodmener bearbeitete Text schließt sich im wesentlichen an den Tischendorfichen an; wo er von ihm abweicht, geschieht es oft zu Gunsten des Cod. Vaticanus. Der 10 tritische Apparat beschränkt sich auf ausgewählte Stellen und Angabe der wichtigsten Zeugen, vol. Bertheau in ThLI 1882, S. 557 ff. Wehr dem textus rec. nähem sich die kurzlich erschienen Ausgaben der katholischen Theologen Brandscheid u. Heisen-Textum Graecum rec., Latinum Die erstere (NT. Graece et Latine. ex vulgata versione Clementina adiunxit, breves capitulorum inscriptiones et 16 locos parallelos addidit Frid. Brandscheid. Frib. Brisg. 1893, 4°) entbehrt eines kritischen Apparates; die Stelle der Prolegomena vertritt des Herausgebers Handbuch der Einleitung ins NI. (s. o. S. 728,59), in welchem zum Schluß der Plan der neuen Ausgabe dargelegt und eine Anzahl schwieriger Stellen aussührlich erörtert wird. Wan ersieht daraus, daß die S. 165 ausgesprochene Anertennung dessen, was die neu20 testamentliche Textfritit den protestantischen Forschern und insbesondere Westwott und Hort verdankt, keineswegs als Justimmung aufzusassen ist; denn in der Praxis stellt sich der Herausgeber an allen entscheidenden Stellen (meist unter Scriveners Führung) auf die Seite des textus rec. oder des Hieronymus (vgl. J. B. Pelt in Revue bibl. internation. 1895, S. 103f.). Etwas freier bewegt sich Hegenauer, dessen bis jetzt exft zur 26 Hälfte erschienene Ausgabe (Η καινή διαθήκη ελληνιστί. NT. vulgatae editionis. Graecum textum diligentissime recogn., Latinum accuratissime descr., utrumque annotationibus crit. illustr. ac demonstr. P. F. M. Hetzenauer, T. I. Evangelium. annotationibus crit. Mustr. ac demonstr. P. F. M. Hetzenauer, T. I. Evangelium. Oenip. 1896) sich auch dadurch vortheilhaft von der vorher genannten unterscheidet, daß sie teils am Rande des Textes und unter demselben, teils in einem Anhange einen ausgewählten kritischen Apparat enthält. Über die die Auswahl der Lesarten befolgten Grundsätze gedenkt der Herausgeber sich im zweiten Bande auszusprechen. — Endlich ist an dieser Stelle noch des in teilweiser Erneuerung einer Hypothese J. Leclercs (Jo. Clericus) von Fr. Blaß unternommenen Bersuches zu gedenken, bei den Schristen des Lukas zwei Ausgaben zu unterscheiden, von denen die eine den ersten Entwurf, die 36 andere die Reinschrift darstellen soll. Bordereitet durch einen Aussatz in den Thesk 1894, S. 86 st. (die zwiesache Textsüberlieserung in der Apostelgeschichte), erschien 1895 in Göttlingen das Saguntwert u. d. T. Acta apostolorum sive Lucae ad Theophilum in Göttingen das Hauptwerf u. d. T. Acta apostolorum sive Lucae ad Theophilum liber alter. Editio philologica apparatu critico, commentario perpetuo, indice verborum illustrata auct. Fr. Bl., und als Ergänzung dazu 1896 in Leipzig: Acta 40 apostolorum sive Lucae ad Theoph. l. alter. Secundum formam quae videtur Romanam ed. Fr. Blass. Außerdem veröffentlichte der herausgeber noch folgende Abhandlungen über den Gegenstand: Über die verschiedenen Textformen in den Schriften handlungen über den Gegenstand: Über die verschiedenen Textformen in den Schriften des Lulas, in Miz 1895, S. 712 ff.; De duplici forma actorum Lucae, in Hermathena 1895, S. 121 ff.; Neue Texteszeugen für die Apostelgeschichte, in ThStk 1896, S. 436 ff. Bon den Stimmen, welche für und wider laut geworden sind, kann dier nur eine Auswahl angeführt werden. Zustimmend äußerten sich E. Nestle in der Christ. Welt 1895 Nr. 13—15 und in ThStk 1896, S. 102 ff., O. Zöckler in Theol. Abhandl. H. Cremer dargebracht. Gütersloh 1895, S. 107 ff., G. Salmon in Hermathena 1895, S. 225 ff., C. H. van Rhijn in Theol. Studiën 1895, S. 403 ff., S. Chabot in Revue crit. 1895, S. 45 f., J. Hausseltter, in ThLB 1896, S. 107 ff.; ablehnend E. v. Dobschüß in LCB 1895, S. 601 ff., A. Harnad in SBU 1895, S. 491 ff., H. v. Soden in DLZ 1895, S. 1089 ff., A. M. Ramsan in ThE Expositor. Ser. V. Vol. I. 1895, S. 129 ff., 212 ff., H. Holmann in ThLZ 1896, S. 80 ff., B. Corssen, in GGU 1896, S. 425 ff. Wie verlodend die Hoppothese auf den ersten lorechen. sprechen. Juletzt kann es an diesem Orte nicht darauf abgesehen sein, eine Theorie der Textkritik oder ein vollständiges Berzeichnis der Regeln für das tritische Geschäft zu geben; zumal da schon bei der Darstellung der Geschächte dieser Wissenschaft mehrfache 60 die Theorie betreffende Bemerkungen gemacht werden mußten; doch wird es nicht unwilltommen fein, die wichtigften Grundfage der Textfritit verzeichnet und

durch einige Beispiele erläutert zu sehen. Das Objett der Textfritit bilden nur solche Stellen, bei denen keine volle Ubereinstimmung der Zextkritt bilden nur solche Stellen, der denen teine volle Loerseinstimmung der Zeugen vorliegt. Erscheint nun eine Spaltung der letzteren der Art, daß sich die älteren und süngeren Dokumente entschieden gegenüberstehen, so ist den ersteren der Borzug zu geben, wosern nicht, was bei einem solchen Berhältnisse der Zeugen äußerst selten sein wird, die tristigsten Gründe dagegen sprechen. Bevor wir derzleichen Gründe erwägen, ist der am häusigsten eintretenden Källe zu gedenken, wo unter den ältesten Zeugen selhst eine Berschiedenheit herricht. Her kann nicht unbedingt die größere Jahl auf der einen Seite den Ausschlag gegen die Minderzahl auf der andern geben, da ja, 10 vermöge des unleugbaren Berwandtschaftsverhältnisses vieler Zeugen, namentlich vieler Kadiese untersinander das Zeugnis mehrerer saller Rermandten hismeilen saum höher Codices untereinander, das Zeugnis mehrerer solcher Berwandten bisweilen taum höher anzuschlagen ist als das eines allein oder sast allein stehenden, dessen nähere Verswandten gerade nicht auf unsere Zeit gekommen sind. Besonders kommt hier in Bestracht, ob eine Lesart zugleich in einem oder einigen der ältesten Handschriften und in 15 Versionen und Vätern vorliegt. Ist dies der Fall, so ist der Streit über die Vers breitung der Lesart im höchsten Altertume abgeschnitten, und nur aus inneren Gründen lann sie einer andern gegenüberstehenden nachgesetzt werden müssen. Ein Beispiel giebt Wt 1, 6. Her hat die Lesart  $\Delta av$ . dé ohne d  $\beta aouleis$  nicht nur das Zeugnis von  $\mathbf{B} \ \Gamma$  (während A und D hier defett sind) und drei Minuskelhandschriften, sondern 20 auch das von drei Handschriften der Itala (darunter k aus dem 5. Jahrhundert) und vom Cod. Foroiul. (aus dem 6. Jahrhundert) der Vulg. nebst dem der sahischschapen und memphitischen, der sprischen und zweier anderer setzunderer Bersionen. Es wäre völlige Sachunkenntnis, hier an der Aufnahme der Lesart wegen Mangels an alter Verlaubigung Antob zu nehmen. Darbelde gilt von Mit 5. Au 5. Gier ist die  $\sim$ Beglaubigung Anstoß zu nehmen. Dasselbe gilt von Wit 5, 4 u. 5. Hier ist die 25 Umstellung der Berse gegen den textus roceptus außer D und 33. durch die ältesten Codd. der Itala (aus dem 4. u. 5. Jahrhundert) und der Vulgata (aus dem 6. Jahrhundert) testert, und außer mehreren lateinischen Bätern besonders noch durch das ausprückliche Zeugnis des Origenes und durch die Kanones des Eusedius, ohne das unssichere Zeugnis des Clemens Alex. geltend machen zu wollen. Dah nun die genannten 20 ausdrücklichen Zeugnisse des Origenes und des Eusedius allein über die Autorität aller unserer griech. Codd. hinweg tragen, wenn es sich um die Beglaubigung im höchsten Altertume handelt, ist klar. Dem Texte mit einer Beglaubigung, wie sie hier vorliegt, könnte nur das stärkte Gewicht innerer Gründe den Anspruch auf Ursprünglichkeit streitig machen.

Trot der großen Bevorzugung unjerer ältesten griech. Codd. darf es nicht übersehen werden, daß bisweilen die ihnen gegenüberstehenden um Jahrhunderte jüngeren zugleich das Ansehen viel älterer Bersionen und Bäter für sich haben. Dies sichert den jüngeren Codd. den gleichen Anspruch auf hohes Alter, der bei hinzutretender innerer den jüngeren Codd. den gleichen Anspruch auf hohes Alter, der dei hinzutretender innerer Bortrefflichleit der Lesart, selbst den ältesten Codd. gegenüber, streng zu beachten ist. 40 Ein merkwürdiges Beispiel dieser Art liegt Mt 27, 49 vor, wo, mit Ausnahme von A und D, die ältesten Unzialen sämtlich («BC nebst LUI und 5 Minuskeln) am Schluß hinzussigen: ἄλλος δὲ λαβών λόγχην ἔνυξεν αὐτοῦ την πλευοάν, καὶ ἐξηλθεν υδωρ καὶ αίμα; ebenso einige Handsgriften der Bulgata und die äthiop. Übersetzung. Der offendar aus Jo 19, 34 gestossen Ausstellich aber nicht nur in sast allen süngeren 45 Unzialen, sondern auch in sämtlichen Übersetzungen, mit Ausnahme der angesührten, und hat auch das Zeugnis der Beiter gegen sich. Als giltiger Beweis des hohen Alterseiner Lesart muß das Zeugnis eines Kirchenvaters besonders dann angesehen werden, wenn er die fragliche Lesart ausdrücklich bespricht, wodurch der Argwohn, die Lesart könne von Abschreibern eingebracht sein. ausgekülossen wird. Ebenso wird das Ansehn könne von Abschreibern eingebracht sein, ausgeschlossen wird. Ebenso wird das Ansehen so einer Berfion wesentlich dadurch gehoben, wenn für dieselbe Urtunden von hohem Alter vorhanden sind, wie dies namentlich bei der lateinischen Bersion der Fall ist.

Das in der That gänzlich oder fast vereinzelte Zeugnis einer der ältesten Urtunden erheischt die größte Vorsicht; es wird aber dennoch an besonders verwicklten Stellen mit gutem Rechte aufgenommen, wenn die innere Beschaffenheit der Lesart 55 unzweiselhaft und nachdrücklich dafür spricht. Ein Beispiel der letzteren Art haben wir an W.c. 2, 22, wo die Lesart droddorau xal of daxol nur auf Grund der Zeugnisse von B und ("perditur cum utribus") der toptischen Version als ursprünglich erschen. Allerdings ist schon der Hinzutritt der toptischen Version zu einem unserer ältesten handschriftlichen Zeugen bedeutend. Dazu kommt aber, das sowohl L als auch D so

nebst 5 der ältesten Codd. der Itala dieselbe Lesart bestätigen, mur daß sie beiderseits schon eine gewisse Einwirtung der Parallelen ersakren haben. Die erstere H. nämlich ändert ἀπολλυται in ἐκχεῖται, wie es auch bei Mt (ähnlich Le ἐκχυθήσεται) heißt; die anderen ändern es in ἀπολοῦνται und sehen es grammatisch genauer nur daß die sprische Bersion die Sätze umstellt, haben die ganze Stelle so wie sie bit gelesen wird. Ju bemerken ist noch, daß die Stelle, wie sie nach unserer Ansicht Wartus geschrieben, auch hinwiederum entstellend auf den Text des Mt eingewirdt hat. Im Fortgange des Tertes wird D mit 4 von den obigen 5 Codd. der Itala entsciodend dend durch die Weglassung der ganz genau aus Le 5, 38 beigeschriebenen Worte álla olvor νέον είς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον, während κ° und B dieselbe Lesart durch die bloße Weglassung von βλητέον zu bestätigen schenen; denn hieraus wird ersählich, daß der fragliche Jusat ursprünglich dem Rande des Martus beigeschrieben war, von woher βλητέον wegsiel, wenn nicht schon die Beischrift selbst unvollsommen geweien.

15 Die Interpolation aus den beiden Parallelen bezeugen endlich auch 2 Minustelcodd. und 6 alte lateinische Codd., welche sogar noch die Worte καl ἀμφότεφοι συντηφοῦνται (aus Mt 9, 17) dem Martustexte sinzugessigt haben. Ein wichtiger Grund für die dergestalt gewonnene Form der Stelle bei Martus sit außerdem darin gegeben, daß die nun vorliegende Bersürzung der Paralleltexte ganz dem Bersahren des Martus entschen wird, wie es aus vielen anderen über den kritischen Zweisel erhabenen Stellen ersannt wird, wie es aus vielen anderen über den kritischen Zweisel erhabenen Stellen ersannt wird,

In diesem Beispiele ist zugleich bersenige Grundsatz der Textstritik befolgt, wonach bei Parallelstellen in der Regel diesenige Textsorm zu wählen ist, wodurch eine Berschiedenheit statt der völligen Übereinstimmung gewonnen wird, vorausgesetzt, daß das nötige Zeugengewicht nicht sehlt. Hierbei ist teineswegs ersorderlich, daß die von fremder Hand eingebrachten Lesarten strengwörtlich ihre Quelle wiedergeben, was Stellen wie Wt 27, 35 verglichen mit Jo 19, 24; Mt 27, 49 verglichen mit Jo 19, 34 beweisen. Ausnahmen von diesem Grundsatze sind selten, z. B. Mt 8, 2 und Mt 15, 32, an welchen beiden Stellen hukoar roeiz zu selen ist, da die dissertenden Lesarten hukoar roeiz und hukoar roeiz und hukoar roeiz zu selen ist, da die dissertenden Lesarten hukoar roeiz und hukoar roeiz und hukoar roeiz zu selen ist, da die dissertenden Lesarten die Wt 1,25, wo auf das so gewichtige Zeugnis der Codd. und Rechnung der grammatischen Rachsischen Bersion, mehrerer der ältesten Codd. und K 21.33., der sahrischen Letnischen Batern zu lesen ist Ews od krener rodu die kas ros row nowróronor, wie die Stelle aus L 2, 7 in den meisten Zeugen interpoliert worden ist. Wenn man dagegen sagt, die letzteren Worte seien aus ängstlicher Bersehrung der Jungsrau Maria weggelassen Zeugen gestört worden sind, odschon dei ihm die Weglassung in der That ein ersolgreicher Dienst für jene Berehrung gewesen wäre, während dei Matthäus die Sache nicht wesentlich verändert wird; denn die vorhersgehenden Worte ode kössen ach nicht were ersolgreicher Dienstsche wird; denn die vorhersgehenden Worte ode kössen ach nicht wesensche acht wesenschen ihr volles Gewicht.

gehenden Worte oùn exironer adriffer Ews behalten ihr volles Gewicht.

An den Grundsatz einer solchen Behandlung der Parallesstellen schließt sich auch die ähnliche Behandlung der alttestamentlichen Citate an, wie z.B. Wit 15,8 die kurzere Lesart auf die Autorität von 5 Unzialen und 2 Minusteln, zu denen allerdings noch 45 sehr wichtige Bäter und Bersionen tommen, der längeren wörklich mit Jesaja stimmen-

den Lesart vorgezogen werden muß.

Ein oberstes Gesch ist es serner, diesenige Lesart sestauhalten, aus deren Beschaffenheit alle oder wenigstens mehrere vorhandene Barianten erstärlich sind. Freilich gehören hierher noch untergeordnete Bestimmungen, die zum Teil schwanden und leicht irreso leiten sönnen. Ein tressendes Beispiel liesert Mc 1, 16, wo zu αμφιβάλλοντας έν τῆ θαλάσση (n B L 33) solgende Barianten entstanden: αμφιβάλλ. αμφιβληστρον κτλ., αμφιβάλλ. αμφιβληστρον κτλ., αμφιβάλλ. αμφιβληστρον κτλ., αμφιβάλλ. αμφιβληστρον κτλ., αμφιβάλλ. (βάλλ.) έν τῆ θαλάσση (εἰς τὴν θάλασσαν). Ein ähnliches Beispiel sindet sich Mc 8, 26, wo μὴ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθης zu lesen ist. Es gitt hier zugleich das 55 Gesch, daß in der Regel die türzere Lesart der längeren vorzuziehen ist.

Schwierig ist disweisen die Anwendung eines anderen Grundsages, der schwieden der Stelle Mc 2, 22 berührt die Anwendung eines anderen Grundsages, der schwieden der Keisen siehen der Keisen schwieden siehen der Keisen schwieden siehen der Keisen schwieden siehen der Keisen schwieden siehen Schwieden siehen Schwieden siehen Schwieden siehen Schwieden siehen Stellen der Schwieden siehen siehen schwieden siehen schwieden siehen siehen schwieden siehen siehen schwieden siehen siehen schwieden siehen siehen schwieden schwieden siehen schwieden schwieden siehen schwieden schwieden

Schwierig ist bisweilen die Anwendung eines anderen Grundsatzes, der schon bei der Stelle Mt. 2, 22 berührt worden ist. Es ist nämlich die Eigentümlichteit jedes einzelnen der heiligen Schriftsteller, so viel als es bei dem geringen Umfange ihrer Schriften möglich ist, genau zu studieren und zur Entscheidung tritischer Stellen zu nützen. Dies se jenigen Lesarten, die dieser Eigentümlichteit entsprechen, werden nicht leicht von frem

1

der Hand stammen. Die Schwierigkeit hierbei liegt darin, daß die Eigentümlichkeit des Autors selbst oft streitig ist. Sie betrifft sowohl die ganze Behandlungs= und Darsstellungsweise, als auch einzelne Ausdrücke. Zu den letzteren gehört es z. B., daß Johannes gern Injooös ohne den Artikel setz, den sehr häufig viele Zeugen beifügen; daß Paulus die Berbindung Xoiords Injooös in Gebrauch aut, wosür das gewöhnlichere 5 Injooös Xoiords oft substituiert worden ist; daß Matthäus gern èxeīvos beifügt weshalb es nicht nur 18, 27. 28 gegen die widersprechenden Autoritäten aufrecht zu erhalten ist, sondern auch noch 18, 26 aufnehmbar erscheint. Ein noch viel mehr umssalsen ist, soher auch dem Widerstreite noch mehr unterworfener Grundsatz ist es, daß alle Dialektseigentümlicheiten der neutestamentlichen Autoren sorgfältig aufzusuchen 10 und sestzuhalten sind. Bgl. darüber Tischendorfs Ausgabe von 1859, Prolegg. p. XLIII sqq.

p. XLIII sqq.
Gleicherweise sind aber auch die Besonderheiten einer jeden Handschrift, besonders der wichtigsten, zu studieren, und was sich als eine solche herausstellt, ist vorzugszweise verdächtig. So löst z. B. der Cambridger Codex (D) gern das Partizipium ins 15 tempus finitum auf, z. B. Mt 20, 30; 25, 25; Jo 12, 3. Dergleichen Eigenztümlichsteiten können auch mehreren verwandten Codd. zugleich zusommen, obschon das Urteil bei einem einzelnen sicherer geht als bei mehreren. Doch gehören hierher auch die Spuren einer wirklich geübten Rezension oder tendenzissen Textbearbeitung, die der Natur der Sache gemäß gewöhnlich in mehreren Zeugen zugleich vorliegen. Auch auf 20 die Bersionen leidet diese Regel ihre Anwendung, dei denen zuvörderst darauf zu achten ist, daß nicht für besondere Lesart gehalten werde, was in der Art und im Geiste

der Ubersetzung selbst seinen Grund hat.

Borzugsweise paläographischer Art ist es endlich, daß auf Bermeidung aller Lessarten zu sehen ist, die aus der Ungenauigkeit und Unwissenheit der Abschreiber entstan- 25 den sind. Herüber gewinnt man kein sicheres Urteil ohne das Studium der ohne Wortabteilung, zum Teil ohne Acente, aber mit manchen Abkürzungen geschriebenen alten Unzialcodices; doch bleiben auch noch troh dieses Studiums zweiselhaste Fälle. Zu den lehteren gehören besonders diesenigen, wo es sich um das δμοιοτέλευτου hansdelt, womit oft genug Misbrauch getrieben worden ist. Auch die aus dem Itacismus so oder der Berwechslung von  $\varepsilon\iota$ ,  $\iota$ ,  $\eta$ ,  $o\iota$ , v, welche Laute allmählich sämtlich wie  $\iota$  gesprochen wurden, sowie aus der Berwechslung von  $a\iota$  und  $\varepsilon$  entstandenen Irrungen sind diesweilen sawer zu beurteilen, wie z. B. d $\eta$  und d $\varepsilon$  2 Ro 12, 1. Bgl. sübrigens oben S. 735 f.

Der nächste Artitel "Bibelübersetzungen", der 11 Artitel der zweiten Auflage zussammenfaßt, wird mehrere Bogen füllen. Um ihn nicht zu zerreißen, wird Band II hiermit abgeschlossen, das am programmmäßigen Umfang sehlende wird bei Band III zugegeben werden.

# Derzeichnis

## ber im Zweiten Banbe enthaltenen Artifel.

|                                       | Seite |                               | Beite |                                    | Seite       |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------------|
| Arethas von Cafarea .                 |       | Asinarii                      | 133   | Augustinus                         | 257         |
| Aretius                               | 5     | Asteje                        | 134   | Augustinus von Canter-             | 20.         |
| Arianismus                            | 6     | Asteten f. Donchtum.          | 101   | burn f. Bb 1 S. 520.               |             |
| Aribo von Freising                    | 45    | Mamahi                        | 142   | 25-521, 44.                        |             |
| Aribo von Mainz f. d. A.              | 40    | Asmodi                        | 1     | Augustinus Triumphus               |             |
| Seligenstadt, Synode.                 |       | Affaph f. Pfalmen.            |       | f. Triumphus Augu-                 |             |
| Aristides                             | 46    | Affeburg                      | 442   | itinus.                            |             |
| Arifto von Bella                      | 47    | Assemani                      | 444   | Aurelianus                         | 285         |
| Aristobul                             | 48    | Affistenten, firchliche       | 147   | Aurifaber, Andreas                 | 287         |
| Arfadius                              | 49    | Affyrien f. Ninive und        | 14.   | Aurifaber, Johannes,               | 201         |
| Westernissing                         |       | Babylon.                      | - 1   | Vratislaviensis                    | 288         |
| Arfandisciplin                        | 55    |                               | 447   | Aurifaber, Johannes,               | 200         |
| Stillet                               | 55    | Astarte und Aschera           | 161   | Minorionsia                        | 290         |
| Arles, Primat                         | 56    |                               | 101   | Vinariensis                        | 290         |
| Arles, Synoben                        | 59    | Aftrologie f. Sterne,         | - 1   | Auslegung d. hl. Schrift           |             |
| Arme von Lyon f. Wal-                 |       | Sternfunde u. Stern-          | - 1   | f. Hermeneutit.                    | 000         |
| denser.                               |       | dienst.                       | امما  | Ausonius                           | 293         |
| Armengefetgebung bei                  | •     | Aftruc                        | 162   | Aussaß.                            | <b>29</b> 6 |
| _ ben hebraern                        | 60    | Alpi, Alpirecht               | 170   | Auftralien mit Tasma-              |             |
| Armenien                              | 63    | Atargatis                     | 171   | nien u. Reu-Seeland                | 299         |
| Armenpflege                           | 92    |                               | 177   | Auswanderermission .               | 305         |
| Arminius                              | 103   | Athanasius v. Alexandria      |       | Auto-da-fe                         | 307         |
| Arn von Salzburg                      | 106   |                               | 205   | Autpert                            | 308         |
| Arn von Reichersberg .                | 106   | Atheismus f. Gottlofig.       | 1     | Autun, Synobe                      | 309         |
| Arndt, Johann                         | 108   | feit.                         | ĺ     | Augerre, Synobe                    | 310         |
| Arndt, Joh. Fr. Wilh.                 |       |                               | 207   | Nugilius                           | 310         |
| Arnobius, afrit. Rhetor               | 116   | Athosbera                     | 209   | Ava                                | 311         |
| Arnobius, ber Jungere                 | 117   | Atto von Bafel f. Satto.      | 1     | Avaren                             | 314         |
| Arnold von Brescia .                  | 117   | Atto von Bercelli ?           | 214   | Ave Maria f. Rofentrang.           |             |
| Arnold, Gottfried                     | 122   | Attritio f. Buße.<br>Auberlen |       | Ave Maria-Brüber f.                |             |
| Arnold, Thomas                        | 124   | Auberlen                      | 215   | Serviten.                          |             |
| Arnoldi von Ufingen .                 | 127   | Audianer                      | 217   | Avercius von Hieropolis            | 315         |
| Arnoldisten                           | 128   | Audientia episcopalis         | 217   | Apis-Orben                         | 317         |
| Arnoldus                              | 129   | Auferstehung ber Toten        | 219   | Avitus von Bienne                  | 317         |
| Arnoldus                              | 129   | Aufgebot                      | 224   | Azazel                             | 321         |
| Arpatichab f. Böltertafel.            |       | Aufgebot                      | 225   |                                    |             |
| Arfenius                              | 129   | Augia major f. Reichenau.     |       |                                    |             |
| Artachschaschta                       | 130   |                               | 241   | <b>33.</b>                         |             |
| Argneitunft bei ben be-               |       | Mugsburg, Synobe 1602         | ~     |                                    |             |
| braern f. Rrantheiten                 |       | s. Anno EB. v. Köln           | ı     | Baal und Bel                       | 323         |
| u. Beilfunde bei ben S.               |       | 1. Bb G. 557, 18—25.          | l l   | Babel f. Ninive und                | 0.20        |
| 26 f. Reinigungen.                    |       | Mugeburger Befenntnis         | l     | Babulon.                           |             |
| Ms, Dunge, f. Gelb.                   |       |                               | 242   | Babylonisches Exil f. 38.          |             |
| Aja, König von Juda .                 | 130   | Mugsburger Interim f.         | ~~~   | rael, Geschichte, bibl.            |             |
| Afarhaddon f. Ninive u.               | 100   | Interim.                      |       | Baccanaristen                      | 340         |
| Babylon.                              |       | Mugsburger Religions.         |       | Bach, Joh. Sebastian .             | 340         |
|                                       |       | frieden                       | 250   | Bachiarius                         | 342         |
| Aschera s. Astarte.<br>Aschermittwoch | 131   | Augusti                       | 252   | Bachmann                           | 343         |
| Aschheim, Synode 755                  | 101   | Augustiner (Mönche) .         | 954   | Baco                               |             |
| oder 756                              | 133   |                               |       | Mahan (has)                        | 316         |
| Asima                                 | 133   | Augustiner Chorherren         |       | Baben (bas)<br>Baben (im Nargau) . | 247         |
| withing                               | 199   | f. Rapitel.                   | - 1   | Suven (im starday) .               | 341         |

| Berzeichnis ber im zweiten Bande enthaltenen Artifel 775 |             |                                        |             |                                               |            |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                                          | Seite       | 1                                      | Seite       | •                                             | Seite      |
| Baben in Baben, Reli-                                    |             | Bajel, Bistum                          | 425         | Belgien                                       | <b>546</b> |
| gionegespräch v. 1589                                    |             | Bafel, Ronfession von .                |             | Belgifche Ronfession f.                       |            |
| f. Piftorius.                                            |             | Basel, Konzil von                      | 427         | b. A. Bres, Guido de.                         |            |
| Baben, kirchl. Statistik.                                | 348         | Basilianer f. Basilius v.              |             | Belial                                        | 548        |
| Baber                                                    | 353         | Cajarea S. 439, 25 ff.                 |             | Bellarmin                                     | 549        |
| Baefa, König v. Jerael                                   | 357         | und Mönchtum.                          |             | Belfazar f. d. A. Ninive                      |            |
| Bahrd                                                    | 357         | Bafilides u. Bafilidianer              | 431         | und Babylon.                                  |            |
| Baier                                                    | 359         | Basilita f. Rirchenbau.                |             | Bembo                                         | 555        |
| Baiern                                                   | 362         | Basiliten                              | 435         | Benaja                                        | 556        |
| Bajus                                                    |             | Basilius v. Achrida                    | 435         | Beneditt I                                    | 557        |
| Balbe                                                    | 367         | Basilius v. Ancyra                     | 435         | Benedikt II                                   |            |
| Balle von Seelanb                                        | 371         | Basilius ber Große v.                  |             | Beneditt III                                  |            |
| Ballerini                                                | 373         | Casarea                                | 436         | Benedikt IV                                   |            |
| Balsam                                                   |             | Basilius v. Seleucia .                 |             | Beneditt V                                    |            |
| Balfamon                                                 |             | Basnage                                | 440         | Benedikt VI                                   | 560        |
| Balthasar von Fulda .                                    | 375         | Bastholm                               | 442         | Beneditt VII                                  |            |
| Balger f. Hermes.                                        |             | Bath f. Maße und Ge-                   |             | Benedikt VIII                                 |            |
| Baluze                                                   | 379         | michte.                                |             | Beneditt IX                                   | 563        |
| Bamberg, Bistum                                          | 380         | Bath Rol                               | 443         | Benedift X                                    | 564        |
| Bann bei ben Bebraern                                    |             | Bauer, Bruno                           | 445         | Beneditt XI                                   | 565        |
| j. Gericht und Recht                                     |             | Bauernfrieg                            | 447         | Beneditt XII                                  | 566        |
| bei ben Bebraern.                                        |             | Bautunft f. Rirchenbau.                |             | Beneditt XIII.a                               | 568        |
| Bann, tirchlicher                                        | 381         | Bautunft bei ben Be-                   |             | Benedikt XIII.b                               |            |
| Baptiften                                                | 385         | braern                                 | 452         | Beneditt XIV                                  | 572        |
| Baptisterium                                             | 393         | Baulast                                | 455         | Beneditt von Aniane .                         | 575        |
| Baptiftiner u. Baptifti-                                 |             | Baum                                   | 456         | Benedikt, Levita f. b. A.                     |            |
| merinnen                                                 | 395         | Baumgarten, Michael .                  | <b>4</b> 58 | Pfeudoisidor.                                 |            |
| Baradai f. Jakobiten.                                    |             | Baumgarten, Siegmund                   |             | Beneditt von Rurfia,                          |            |
| Barbara, die heilige .                                   | 395         | 3atob                                  | 464         | Benediftinerregel, Be-                        |            |
| Barbeliten f. Ophiten.                                   |             | Baumgarten-Crufius .                   | 466         | nediftinerorben                               |            |
| Bardhaufen u. ber Streit                                 |             | Baur, Ferd. Christian .                | 467         | Benediftionen                                 | 588        |
| über die allgemeine                                      |             | Baur, Gustav                           | 483         | Benefizium                                    | 591        |
| Snade                                                    | 395         | Bagter                                 | 486         | Beneficium competen-                          |            |
| Barclay                                                  | 398         | Bagterianismus                         | 488         | tiae                                          |            |
| Barbesanes                                               | 400         | Bayern                                 | 489         | Bengel                                        | 597        |
| Barbebraus f. Abulfa-                                    |             | Banle                                  | 495         | Benjamin, Stamm j. d.                         |            |
| radic 1.Bd S. 123, 51.                                   |             | Bayly                                  | 497         | A. Israel, Gefch. bib-                        |            |
| Barkochba                                                | 403         | Bbellion; Bedolach                     | 498         | lische.                                       | 204        |
| Barlaam, Monch f. De-                                    |             | Beatifikation f. Ranoni-               |             | Benno von Meißen                              |            |
| sychasten.                                               | 10.5        | fation.                                |             | Bennoist                                      |            |
| Barlaam und Josaphat                                     | 405         | Beausobre                              | 49 <b>9</b> | Bentlen                                       | 603        |
| Barletta                                                 | 408         | Bebenberg                              | 500         | Benzo von Alba                                |            |
| Barmherzige Brüber f.                                    |             | Bed, Johann Tobias .                   | 500         | Berengar von Poitiers                         |            |
| Brüder, barmherzige.                                     |             | Bedet                                  | 506         | Berengar von Tours .                          | 607        |
| Barmherzigkeit (mensch-                                  | 400         | Beba Benerabilis                       | 510         | Berengoz von St. Ma-                          | 640        |
| liche)                                                   | 409         | Beelzebub                              | 51 <b>4</b> | gimin bei Trier                               | 612        |
| Barnabas                                                 | 410         | Begehren, Begierben f.                 |             | Bergisches Buch f. Ron-                       |            |
| Barnabiten                                               | 413         | Sunde.                                 |             | fordienformel.                                | 649        |
| Barnes                                                   | 414         | Beginen und Begarben,                  | E 4 C       | Bergius                                       | 613        |
| Baronius                                                 | 415         | relig. Genoffenschaften                | 516         | Berleburger Bibel s.                          |            |
| Barrière f. Feuillanten.                                 |             | Begrabnis                              | 526         | Bibelwerte.                                   |            |
| Barsumas s. Nestorianer.                                 | 140         | Begrabnis bei ben He-                  | E 0.0       | Bern von Cluni f. Cluni.                      | CAR        |
| Barth                                                    | 418         | bräern                                 | 530         | Bern von Reichenau .                          | 614        |
| Bartholomäus                                             | 420         | Beichtbücher f. Bufbücher.             | E 0.0       | Berner Disputation .                          | 614        |
| Bartholomäus v. Braga                                    | 420         | Beichte                                | 533         | Berner Spnobus                                | 619        |
| Bartholomäus v. Brescia                                  | <b>4</b> 21 | Belehrung                              | 541         | Bernhard (Bernardus)                          | eno        |
| Bartholomäusnacht f.                                     |             | Beiler                                 | <b>54</b> 5 | de Botono                                     | 623        |
| Coligny.                                                 | 104         | Bettos f. Johannes X.                  |             | Bernhard von Clairvaux                        | 623        |
| Bartholomiten                                            | 421         | Patriard) v. Konstan-                  |             | Bernhards von Clair-                          | 600        |
| Baruch, Apokalypse s.                                    |             | tinopel.                               |             | vaux Hymen                                    | 638        |
| Pseudepigraphen des                                      |             | Beel f. b. A. Baal und                 |             | Bernhard Claude                               | 639        |
| 912.<br>Banata But ( 1 99)                               |             | Bel S. 338, 10.                        |             | Bernhard Guidonis f.                          |            |
| Baruch, Buch f. 1. Bb                                    |             | Bel und ber Drache f.                  |             | Guidonis.                                     | 640        |
| S. 640, 52—642, 36.<br>Bajan                             | <b>42</b> 2 | d. A. Apolityphen 1. Bb<br>S. 639, 22. |             | Bernhard von Ronftanz<br>Bernhard von Menthon | 640<br>640 |
| ~ujun                                                    |             | J. 000, 14.                            |             | i verngaro von weentijon                      | UZU        |

|                         | Seite |                          | Seite | Seite                   |
|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------|
| Bernhard von Pavia f.   |       | Berthold von Uerfull f.  |       | Bethlehemiten 670       |
| Ranonen- ober Defre-    |       | 86 I S. 296, so -297, o. |       | Betfius 671             |
| talenjammlungen.        |       | Beruf, irbifcher         | 652   | Bettelmonche 671        |
| Bernhard von Tolebo .   | 641   | Berufung                 | 657   | Beurlin 671             |
| Bernhardiner f. Cifter- |       | Berulle f. b. A. Reri.   |       | Beveribge 674           |
| zienjer.                |       | Bernu von Boftra f. b.   |       | Beyer 675               |
| Bernold                 | 642   | A. Morchianismus.        |       | Веда 677                |
| Bernward                | 643   | Beschneibung             | 660   | Bianchini 686           |
| Berguin                 | 643   | Befeffene f. Damonifche. |       | Bibel 687               |
| Bertheau                | 645   | Befprengung f. Beib-     |       | Bibelgesellschaften 691 |
| Berthold, Leonhard      |       | masser.                  |       | Bibelhandidriften f. b. |
| Bertholb von Chiemfee   |       | Beffarion                | 663   | A. Bibeltert.           |
| f. Birftinger.          |       | Beffel                   |       | Bibellektionen f. b. I. |
| Berthold ber Rarmeliter |       | Beffer                   |       | Beritopen.              |
| f. d. A. Rarmeliter.    |       | Befteuerung ber Rirchen  |       | Bibellefen und Bibel-   |
| Bertholb von Regens-    |       | und Beiftlichen f. Bb. I |       | perbot 700              |
| burg                    | 649   | S. 93, 15.               |       | Bibeltegt bes AL 713    |
| Berthold von Rorbach .  |       | Bethlehem                | 666   |                         |

### Verzeichnis der gegenwärtigen Herren Mitarbeiter.

(Professor ohne weiteren Busat = Professor ber Theologie.)

Achelis, E. Chr., Professor in Marburg. Achelis, Hans, Privatdozent der Theo-logie in Göttingen. Altmann, Bibliothetar u. Privatdozent für Geschichte in Greifswald. nr Gelgicite in Greiswato.
Anftein, Pfarrer in Basel.
Arnold, Professor in Breslau.
Balogh, Professor in Debreczin.
Bang, D., Bischof in Christiania.
Barde, Professor in Genf.
Baudissin, Graf, Professor in Marburg.
Bauer, Lice. Privatocent in Marburg. Baur, Generalsuperintendent in Roblenz. Bed, Rirchenrat in Würzburg. Belsheim, Pfarrer in Christiania. Bendixen, Dialonus in Grimma. Benrath, Professor in Königsberg. Benginger, Stadtpfarrer, Lic. in Neuen-ftadt a. Rocher. Berger, D., Pastor in Paris. Bernoulli, Lic. u. Privatdozent der Theologie in Basel. Bertheau, D., Pastor in Hamburg. Beh, Lic. u. Privatdozent der Theologie in Marburg. Benichlag, Professor in Salle. Blosch, Professor in Bern. Boehmer, Prof. in Lichtenthal (Baden). Bonet-Maury, Professor in Paris. Bonwetsch, Professor in Göttingen. Bornemann, Professor in Magbeburg. Boffe, Lic., Professor in Riel. Bosser, Pfarrer, D. in Nabern.
Bousset, Pfarrer, D. in Nabern.
Bousset, Lic., Professor in Göttingen.
Bratte, Professor in Bonn.
Breest, Lic., Pastor in Berlin.
Brieger, Professor in Leipzig.
Buchrucker, O.Oberton, Main München. Buddensieg, Seminardirettor in Dresden. Buhl, Professor in Leipzig. Burger, Obertonsiftorialrat in Munchen. Calaminus, Paftor in Elberfeld. Carstens, Propst a. D. in Tondern. Caspari, Prosessor in Erlangen. Cederberg, Propit i. Tohmajarni (Finnl.) Choify, Eugène, Paftor in Genf. Cohrs, Paftor in Eichershaufen (Brichmg.).

Comba, Professor in Florenz. Cramer, Brofeffor in Umfterbam. Cremer, Brofeffor in Greifswald. Cuno, Pfarrer in Eddigehaufen (Sann.). Dalman, Professor in Leipzig.
Deligsch, Professor der oriental. Sprachen in Bresslau. Deutsch, Professor in Berlin. Dibelius, D., Obertonf.-Rat und Super-intendent in Dresden. Dilthen, Professor der Philosophie in Berlin. v. Dobschütz, Privatdoz d. Theol. in Jena. Dombart, Gymnasialrettor in Ansbach. Drews, Professor in Jena. Drexler, Dr., Bibliothetar in Salle. Dunder, Konjistorialrat in Dessau. Düster died, Oberkons. Rat in Sannover. Egli, Professor in Zürich. Eibach, Pfarrer in Dogheim bei Biesbaden. Elze, Pfarrer in Benedig. Erdmann, Generalsuperintendent u. Pro-fessor in Breslau. Erichson, D., Direttor d. Theol. Studienstiftes in Strafburg i. E. Emald, Professor in Erlangen. Fen, Dr. in Salle. Fider, Th., Pfarrer in Eythra. Fider, Johs., Professor in Straßburg. Fliedner, Fritz, Pastor in Madrid. Fliedner, G., Pastor in Kaiserswerth. Förster, Prosessor und Sup. in Halle. Frank, Prosessor in Wien. Frenke, Prosessor am Gymn. in Parchim. Friedberg, Professor des Rirchenrechts in Leipzig. Friedrich, Dr., Prof. ber Geschichte in München. v. Gebhardt, Professor der philol. Silfs-wissensch. in Leipzig. Gelger, Professor der flas. Philologie und alten Geschichte in Jena. Germann, Rirchenrat, Sup. in Wasungen. Geroldt, Pfarrer in Strafburg i. E. Gerth van Wijt, Pfarrer in Haag. Glamann, Pastor in Siebeneichen.

v. d. Goltz, Freiherr, Professor Biges Prafibent des ev. Oberkirchenrates in Berlin. Gottschid, Professor in Tübingen. Gög, Balter, Privatdozent für Geldichte in Leipzig. Gög, Wilh., Prof. f. Geogr. in München. Gregory, Professor in Leipzig. Grunberg, Lic., Pfarrer in Straßburg i. E. Grundemann, Pastor in Mörz. Grühmacher, Lic., Privatdozent der Rirchengeschichte in Heidelberg. Güder, Pfarrer in Biglen. Guthe, Prosessor in Leipzig. Hahn, Prosessor in Berlin. Saenden, Bfarrer in Erlangen. Sarnad, Brofeffor in Berlin. Saupt, Oberbibliothetar in Giegen. Sausmann, Prof. d. Gesch. in Dorpat. Saufleiter, Professor in Greifswald. Segler, Professor in Tübingen. Seidemann, Comn.-Professor in Berlin. Seinrici, Konsistorialrat, Professor in Leipzig. Seinze, Prof. der Philosophie in Leipzig. Semann, Prosessor ver Philos. in Bajel. Sennede, Pastor in Betheln (Hann.). Hering, Prosessor in Halle. Herold, Pfarrer in Salle. Herrlinger, Detan in Ludwigsburg. Berrmann, Professor in Marburg. Besse, Joh., in Calw. Sinichius, Geh. Juftigrat, Professor in Berlin. Sofmann, Geh. Rirchenrat, Professor in Leipzig. Sollenberg, Gymn-Dir. a. D. in Bonn. Höllcher, Pastor in Leipzig. Hupfeld, Lic., Sup. a. D. in Halle. Jacoby, Prosessor in Königsberg. Jeremias, Alfred, Diatonus in Leipzig. Iten, Paftor in Bremen. Rähler, Professor in Salle. Ramphaufen, Professor in Bonn. Rarapet, Archimandrit in Edschmiagin. Rattenbusch, Archimenter in Edgmagin. Rattenbusch, Professor in Gießen. Rauhsch, Airchenrat, Professor in Halle. Rawerau, Kons.-Rat, Prof. in Breslau. Rerler, Oberbibliothesar in Würzburg. Rehler, Hans, Lic., Kons.-Rat in Berlin. Rehler, Konrad, Professor in Greifswald. Rirn, Professor in Leipzig. Rittel, Professor in Breslau. Rleinert, Obertons. Rat, Professor in Berlin. Rlenn, Professor in Utrecht (+) Rloftermann, Professor in Riel. Röhler, Professor in Erlangen. Rolde, Professor in Erlangen.

Rönig, Professor in Roftod. Röstlin, Professor in Salle. Krehfcmar, Prof. der Musit in Leipzig. Rromrei, Dr. phil. in Omechau D.=Schl. Krüger, Professor in Gießen. Ruhnert, Superint. in Arnswalde. Rümmerle, Professor in Samaden. Rundig, Pfarrer in Arlesheim. Runze, Lic., Privatdoz. d. Theol. i. Leipzig. van Langeraad, Dr. phil. in Leffertert. v. Laubmann, Direktor der igl. Hof- u. Staatsbibliothet in München. Lehmann, Lic., Pfarrer in Zwenkau. Leimbach, Prov.-Schulrat in Breslau. Lemme, Professor in Heidelberg. Lempp, Stadtpfarrer in Nedarsulm. Lestien, Professor ber Savischen Sprachen in Leipzig. Lezius, Lic., Privatdozent der Theologie in Greifswald. Lindner, Professor für arische Sprachen in Leipzig. Lift, Studiendirettor in München. Loofs, Professor in Salle. Loe che, Professor in Wien. Log, Professor in Wien. Lührs, Superintendent in Nienburg a. W. Lundström, Doz. d. Theol. in Upfala. Madsen, Prof. in Ropenhagen. Maeyold, Pastor in London. v. Maurer, Prof. d. Rechte in München. Meyer, F., Setr. d. Richenrates in Jürich. Meyer, Ph., Konsistratialrat in Hannover. Meyer von Anonau, Professor d. Geschichte in Zürich. Michael, Kirchenrat u. Sup. in Chemnitz. Mirbt, Professor in Marburg. Mosapp, Pfarrer in Heibenheim. Müller, Georg, Lic., Schulrat in Zittau. Müller, Jos., in Gnadenfeld. Müller, Karl, Professor in Erlangen. Müller, Niclaus, Professor in Berlin. Restle, Gymn.-Professor in Ulm. Reumann, Professor der Geschichte in Heidelberg. Neumann, Professord. Gesch. in Strafburg. Newman, Professor in Toronto, Canada. Ney, Detan in Landau. Nielsen, Professor in Kopenhagen. Niksty, Professor in Riel. Nuelsen, Professor in Warrenton, Mo. v. Drelli, Professor in Basel. Pfender, Pastor in Paris. Pfotenhauer, Pastor in Bruchmachtersen Braunschweig. Poehlmann, Professor ber Geschichte in Erlangen. Pratorius, Professor der orientalischen Sprachen in Halle. Preufden, Lic. in Darmftadt.

Radlach, Pfarrer in Zethlingen, Altmark. Rahlenbeck, Pastor in Berlin. Revecz, ref. Pastor in Raschau, Ungarn. Rietschel, Professor in Letyzig. Rocholl, Kirchenrat in Düsseldorf. Rogge, Professor d. Gesch. in Amsterdam. Rubloff, Sup. i. Wangenheim (S.-Gotha). Rüegg. Pfarrer und Brivatdozent in Rüegg, Pfarrer und Brivatdozent in Jumiton bei Zürich.
Ryssel, Professor in Zürich.
Sachssel, Eugen, Professor in Bonn.
Sachssel, Hugen, Professor der Rechte in Rostod i. M. Sahre, Rudolf, in Dresden. Sander, Schulrat in Bremen. Shaarschmidt, Prof. d. Philos. i. Bonn. Shaeder, Professor in Göttingen. Shaefer, Pastor, Borsteher d. Diatonissen-Anstalt in Altona. Somid, R., Lic., Stadwilar in Ravensburg. Somidt, R. Lic., Paftor i. Sternberg i. M. Soneider, Pfarrer in Redar-Steinach. Schott, Bibliothetar, Prof. in Stuttgart. Shulze, Bictor, Professor in Greifswald. Shulze, Ludwig, Kons.=Rat, Professor in Rostod i. M. v. Soulte, Geb. Juftigrat u. Prof. i. Bonn. Schlier, Professor in Göttingen.
Seebaß, Dr. phil. in Leipzig.
Seeberg, Professor in Erlangen.
Sieffert, Professor in Bonn.
Socin, Prof. d. semitischen Sprachen in Leipzig. Sommer, Lic., Det. in Neuftadt a. d. Aisch.

Stähelin, Rud., Professor in Basel. v. Staehlin, Obertoni-Braf. in München. Steindorff, Professor der Agyptologie in Leipzig. Steinmener, Professor der germanischen Sprachen in Erlangen. Strad, Professor in Berlin. Strauch, Dr., Professor der german. Philologie in Halle. Teutsch, Seminardirettor in Hermannstadt. Thelemann, Konsistorialrat in Detmold. Thieme, Professor in Leipzig. Tröltsch, Professor in Heidelberg. Tschadert, Professor in Göttingen. Uhlhorn, Abt, Obertonsi.-Rati. Hannover Barrentrapp, Professor ber Geschichte in Varrentrapp, Professor der Gelchich Straßburg. van Been, Professor in Utrecht. Vogt, Rektor in Nürnberg. Vold, Professor in Dorpat. Walther, Professor in Rostock. Warned, Professor in Halle. Weiß, J., Professor in Marburg. Weizsäder, Professor in Tübingen. Werner, Oberpfarrer in Guben. Roelfflin, Professor der klass Khila Woelfflin, Professor ber flass. Philologie in Munchen. Bülter, Professor der engl. Philologie in Leipzig.

3ahn, Professor in Erlangen.

3iegler, Oberpfarrer in Liegnitz.

3immer, Prof. d. Sanstrit in Greifswald.

3immermann, Gymn.-Prof. in Darmstrit. stadt. Bodler, Ronf.=Rat, Prof. in Greifswald.

### Berichtigungen und Nachträge.

#### 1. Band.

- 6. 68 g. 41 füge bei: Smend, Die evangelischen beutschen Meffen bis zu Luthers b. M., Göttingen 1896; v. Schubert, Die älteste evang. Gottesdienstordnung in Nürnberg in Monatsschrift f. GD u. kirchl. Kunst 1. Bb S. 276 sf. 316 sf. 24 füge bei; Kawerau in ThStK 1896, S. 365 sf. 28 l. Alstedt st. Alstadt. 71 " 16 " verlaffen ft. veranlaffen 107 " 13 " Westen st. Osten.
  " 54 " Syriac st. Syriae. 119 123 " 46 ft. 42 124 41 compendiosa ft. compendiose. " 1663 ft. 1863. " 1872 ft. 1882. 124 " **4**6 55 füge bei: Seitbem sind erschienen: Leviticus von G. Kerber, Lipsias Drugulin 1895; Buch der Könige (l und II) von A. Morgenstern, Berlin Calvary 1895; Ez von R. Gugenseimer, Gieß. Diss., Berlin 1894; Ev. des Lc von N. Steinhart, Berlin Calvary 1895. — Zur Chronographie des Gregorius Abulpharagius Barhebraus. I. Bibl. Synchronistik. Die Zeitaseln von der Weltschöpfung dis zur Lerkstrung des 2 Tempels nach Gandider. Gerausgegeh übert, u erks pur Zerstörung des 2. Tempels nach Handschaft. Herausgegeb., übers. u. erst. von Dr. J. Zolinski, Breslau 1894; E. Juchs, Die Scholien des BH zum 23. u. 29. Ps. halle 1871; L. Weingarten, Die sprische Masson auch Barhebraus. Der Bentateuch, halle 1887. Bgl. jest auch: The laughabte stories collected by Mar Grogory John Bar-Hebraeus. The syriac text edited with an english translation by E. A. Wallis Budge. London 1897. — Bor dem Berfaffernamen biefes Artikels füge ein: (be Lagarde †). 205 40 1. diefer ft. diefen. 428 " 21 " vetustissimi ft. vetussimi. " 48 " אַרורן ft. אַרורן אַר 48 " אַרורן אַר אָר. אַרורן אַר. אַרורן. אַר. 487 1 "Apharsechäer ft. Apharsachäer. 54 streiche in vor dem ersten. 611 648 60 L. von Nazianz ft. bes Bunberthaters. 672 " daß ft. daß. " 15. u. 16. ft. 14. u. 15. 717 9 " 19 789 " 1571 ft. 1581. 47 791 55 " Rellames ft. Bellames. 23 " 1683 ft. 1863. 792 2. Band. 77 B. 51 L. 439 ft. 339. " 25 Ueber die Hypothese, daß Arnobius d. J. Berfasser der sogen. Pradestinatus sei, s. diesen A. 34 l. Aug. st. Aug. 138 "60 füge nach "dem Leib" ein: aufgelegt werbe, "— ebenso nach "Ursachen": zur Lust. "28 l. Calvins st. Cavins. "2 "1725 st. 1721. " 139 171 " " 212 " 5<del>8</del> Chiliandari ft. Chilianari. "19 füge bei: G. Hoffmann, Auszüge aus sprischen Atten persischer Märthrer (Abh. f. d. Kunde bes Morgenlands 7 H. 3, Leipzig 1880, S. 122). Bgl. weiter 3. Overbed, S. Ephraemi Syri Rabulae etc. opera, 1865, S. 194; L. E. Fielin hat in IprEh 16, 1890 S. 298 ff. als die urfprungliche bei Theodoret richtiger als bei Ephraem überlieferte Form Avdatos ('Abhdai) nachgewiesen. Notiz von E. Reftle. " 243 " 14 tilge (id). " 4 נ. אָבֶר (t. אֶבֶר, " 336 ,, 435 " 19 tilge die Klammer nach 878. " 31 l. 1896 ft. 1895. 439 ", 6 füge ein: Beizschäfter, Fr. Chr. B., Rebe zur akadem. Feier seines 190. Gesburtstages, Stuttgart 1892.

  ", 28 füge ein: Nestle, Bengel als Gelehrter, Tübingen 1893. ,, 470
  - 797

101X C



| • |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   | • |  | • |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |





